







## Encyklopadie

gesammten Erzichungs- und Unterrichtswefens.

Dritter Band.



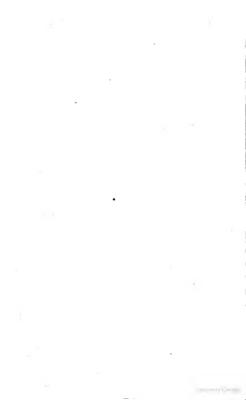

## Enchklopadie

be8

## gefammten Erziehungs- und Unterrichtswesens

bearbeitet

von einer Angahl Schulmanner und Gelehrten,

heranegegeben

unter Mitwirtung von Brof. Dr. v. Balmer und Brof. Dr. Wilbermuth in Tabingen

---

Reter bet Gamnafiumt in Stuttaart.



Dritter Sand. Gothe — Rinbemadden.

Gotha. Berlag von Rubolf Beffer. 1862.

- Cond-

Gothe. In Gothe's Babagogif laffen fich 2 Berioben untericheiben, bie bes 18, und bie bes 19. 3abrbunberie: fie merben bearenit burd bie frangofifde Repolution. In ber erften Beriote ift bie Richtung eine vollftanbig inbivitualiftifde; alles, mas bem Meniden eingeboren ift, foll er ftrebent, irrent unt finbent allmablid aus fid beraus entwideln, um in ber bodften Gultur gur vollftanbigen Uebereinftimmung mit fich felber ju gelangen. Die Babagpait ber zweiten Beriobe ift focialiftifch: bie Erziebung wirb eine gemeinsame, alle Lebensgebiete umfaffenbe, und mabrent bie Gefellichaft bie polle ftanblge Entwidlung ber Gefammtfrafte bes Denichen übernimmt, bat ber Ginzelne basjenige, mas ihm bor allem eigen ift, jur Reife ju bringen und fich jum thatigen Drgan ber Menicheit ju machen. Burbe biefer Fortidritt burd bie geanberte Beitlage und bie gesteigerten Forberungen, bie an jeben ergeben, bebingt, fo biieben boch im Grunde G.'s Anfichten von Ergiebung biefelben. Gein Ergiebungsbegriff folieft fic bem Gefete ber Detamorphofe an. Die er im organifden Bacothum amei Richtungen untericheibet, ein intibibuelles Billfürftreben und bie Unterwerfung unter bas allgemeine Befet, ber anericaffenen Grundibee gemak: fo im Menichen bas angeborne Schidfal. bas burch bie Aniage bestimmt wirb, und, bamit im Biberftreit, ben Bufall bes Lebens, ber ben urfprfinglichen Charafter beeintrachtigen, aber nicht gerftoren fann. Das Innere entfaltet fich in Reaction gegen bie Ginneneinbrude, tragt jeboch bie Erfahrung burch Anticipation in fic, wie bas Auge Licht und Farben; bon ber angebornen Beichaffenbeit tee Organiomne, ter fich allmabiich burd Birfung und Gegenwirfung erfchließt, ift bie Bilbungefabigfeit abhangig. Die innere form aber, bie mit ber Beburt aegeben ift, und fich mit Bewuftfein und Confequent in bem bon une beberrichten Leben anspragen foll, wird burch Bufall und Billfur bebinbert, und es ift bie Frage, ob ber fich felbft überlaffene Menich aus bem roben Giement ein bem Beifte entfprungenes Urbilt gufammenftellen werbe. "Das Schidfal ift ein vornehmer, aber thenrer Sofmeifter. 3d murbe mid lieber an bie Bernunft eines menichiiden Meiftere baiten. Das Schide fal mag an bem Bufall, burd ben es wirft, ein febr ungeientes Draan baben. Denn felten icheint biefer genau und rein ausgnführen, mas jenes beichloffen bat." Die Ergiebung foll alfo an Stelle bes Rufalls treten und jum Drgan bes Schidfale merben. um ben Menfchen ju feiner Bestimmung ju fubren, b. b. jur bollen Entwidlung ber Anlagen nach bem eingebornen Urbilbe. Die Rraft ber Entwidjung fab G. in ben Anlagen felber, und betrachtete er bae Leben gleichfam ais bie Beitergeburt bes Denfchen aus fich, fo follte biefe burch bie Ergiehung geregelt und erleichtert werben. Es ift alfo 1) bie Ergiebung aus bem Innern bas Gruntprincip bon G.'s Babagogit, "bas Auferbauen bon innen ans." "Bas in bem Denfchen nicht ift, tommt and nicht aus ibm." "Gine Rraft beberricht bie andere, aber feine fann bie andere bilben: in jeber Aniage liegt auch allein bie Rraft fich ju vollenten; bas verfteben wenig Menfchen, Die boch iehren und wirfen wollen." Allein "ein jeber ift beschrantt genug, ben anbern ju feinem Chenbilbe erziehen zu wollen." 2) "Miles mas an und in uns ift, muß in That vermanbelt merben." Alle thatiofe Berfenfung ber Geele in fich, woburch ber 3miefpalt bon Innen- und Angenwelt erzengt und unberechtigte Ginbilbungen möglich merben, verbannt . aus ber Erziehung. Gelbft irriges Sanbein, wenn es ans bem Grunde bes Befens bervorgebt, ift ber Berirrung tes muffigen Gebanfene vorzugieben, ba es gur Babrbeit führt. 3) Bebes Ergiehungemittel foll jugleich 3med fein. "Bebe ieber Mrt von Bilbung, welche bie mirffamften Dittel

Pares Encoffepabre. III.

1

mabrer Bilbung gerftort und une auf bas Ente binmeist, fatt une auf bem Bege felbft gu begluden." 4) Die Ergiebung bat bie Ginbelt ber menfchlichen Ratur au bemabren ober berguftellen. Die Uebereinftimmung bes Denichen mit fic. feines Bollens und Bermogens, "bie Ginigfeit mit feinem Echidial" geht aus ber richtigen Bethatigung ber Anlagen berbor. "Das fconfte Biel ift Die harmonie mit fich, bas bochfte Biel, bag wir wirflich herren über bie Mittel gu unfern Zweden finb." Der innern Ginbeit wiberftrebt bie Bereinzelung ber gabigfeiten, ber Gegenfat "ber fogengnnten obern und untern Geelenfrafte." Berftant und Ginnlichfeit, Bernunft und Bhantafie milien im Gleichgewichte gehalten werben. Anbrerfeits, um bie Bermifchung beffen, mas getrennt eriftirt, in ber Geele ju verbuten, fint bie vericbiebenen Thatigleiten ju fonbern. Barallel mit ben finnlichen Organen fceint G. eine Organisation ber Geele angunehmen, beren Spfteme in einander übergeben und burch bie Bernunft geeinigt werben, aber nur in ber Trennung jur Starfe und Befundheit gelangen. Dethalb treiben in ber pabagogifden Broving bie Boglinge ausichlieflich immer nur Gine Cache. Sier wird auch Die Einbeit von Schule und Leben burchaefubrt. 5) Die Thatlateit muft eine blenende fein, Die Rinter mußen gu Dienern erzogen werben. Durch ben Geborfam, ber aus Chrfurcht bervorgeht, wird bie gefellicaftliche und reflaible fo wie bie fittliche Ginbeit moglich, ba alle Rrafte Ginem Willen unterworfen werben. 6) Bebe Regation ift aus ber Ergiebung ju entfernen. Diefer Grunbfat ift aberall confequent burchgeführt; wie gegen bie Spaltung ber Geelentraft, bas Glafificiren in ben Raturreichen, ift . gegen bie fritische Bebandlung von Bbilologie und Beidichte, gegen bie angtomifche und anglotliche Dethobe u. f. w.

Um querft von ber Lebrmethobe ju fprechen, fo bielt er freilich Unalbfe und Chnthefe wie Gin- und Musathmen fur bie nothwendigen Sunctionen bee Geiftes, Die bas Leben ber Biffenfchaft ansmachen; allein wie febr . bas fontbetifche Lebrberfahren porgog, beweist am beutlichften feln Borichlag, Die plaftifche Anatomie einzuführen fur ben Unterricht junger Meticiner und Alinftier, benen ftatt ber Section, Die bem Mrgt, bem Gelehrten überlaffen bleibt, ber menichliche Rorper nach Dusteln, Rerven und Banbern aus geformtem und gefarbtem Bache nachgebilbet und gufammengefett mirb. "Gie follen in furgem erfahren, bag Aufbauen mebr belebrt ale Ginreifen, Berbinden mehr als Trennen, Tobtes beleben mehr ale bas Getobtete noch einmal tobten; fury alfo, wollen Gie mein Schuler fein?" Bei bem bibaftifden Bortrage barf ber Lebrer tein Broblem fteben loffen und fich etwa in einiger Ontfernung barum bewegen. Gleich muß etwas bestimmt fein (bepaalt fagt ber Sollanber) und nnn glaubt man eine Beile ben unbefannten Raum ju befiben, bie ein anterer bie Bfable wieber andreift und fogleich enger ober weiter abermale wieber bepfahlt." "Das Dociren, b. b. ber mfammenbangenbe Lebrvortrag, ift erft bann mabrhaft nuglich, wenn Conversation und Ratechisation fich anfchliegen, wie es urfprunglich gehalten murbe." Ueber bie Runft bes Ratedifirens fagt ber Bebulfe in ben Bablvermanbtichaften: "Faffen Gie einen Gegenftant, eine Materie, einen Begriff, wie man es nennen will; halten Gie ibn recht feft; machen Gie fich ibn in allen feinen Thellen recht beutlich, und bann wird es Ihnen leicht fein, gefprachemeife, an einer Daffe von Rinbern gu erfahren, mas fich taven ichen in ihnen entwidelt bat, mas noch anguregen, ju überllefern ift. Die Antworten auf Ihre Fragen mogen noch fo ungeborig fein, mogen noch fo febr in's weite geben, wenn nur fobann 3hre Gegenfrage Beift und Ginn mieber bereimvarte glebt, wenn Gie fich nicht von Ihrem Standpunct verruden laffen, fo muffen bie Rinber julest benfen, begreifen, fich überzeugen nur von bem, mas und wie es ber Lebrente will. Gein größter Rebler ift ber, wenn er fich von ben Lernenben mit in bie Beite reifen lagt, wenn er fie nicht auf bem Buncte festguhalten weiß, ben er eben jest bebanbelt." Bo es angebt, muß bem Bort bie Anfchanung ju Sulfe tommen. "bat man erft einen fichern Blid gethan, fo folieft fich bas Wort an ben lebenbigen Einbrud; nun fann man benten und beurtheilen." Doch muß basjenige, mas wir ler-

0.000

Bothe. 3

nen, fo wie berjenige, von bem wir lernen, unfrer Ratur gemäß fein, und felbft volltommne Borbilder machen irre, indem fie uns veranlaffen, nothwendige Bilbungeftufen an überfpringen." Auch barf bie Intelligeng nicht einseitig und ohne Rudficht auf Gittlichfeit und innres Gleichgewicht gehoben werben, wie G. in einem Briefe aus Rom fagt, er fürchte, Merit murbe burch feinen Umgang flüger, aber weber richtiger, beffer noch glidflicher werben, eine Furcht, bie ibn abhalte gang offen gegen ibn gu fein. -Mit jeber abgelegten Beiftesfeffel übernehme man bie Pflicht größrer Gelbftbeberricung. - Rinder muge man um des Guten und Rüplichen willen bisweilen betrugen, burfe mit ihnen nicht immer wie mit fich felber fprechen, weil es Pflicht fei, anbern nur basjenige ju fagen, mas fie aufnehmen tonnen. Borurtheile und irrthumliche Begriffe, Die fie horen, find nicht zu widerlegen, fondern irgendwo an einen richtigen Begriff angutnüpfen, um fie mo nicht nutlich boch unichablich ju machen. (Co Rataliens Dentung ber Engelsericheinungen, bes Rnechtes Ruprecht.) - Der Lebrer muß mehr miffen, ale bie Schuler allenfalls miffen follen; er barf gmar bas Befte berfdweigen, aber nicht halbwiffend fein." Lehren tann auch berjenige, ber nicht bocirt, "wenn er burch That bem Urtheil, burch Urtheil ber That gum Leben hilft." Der Bater pflegt ein ichlechter Erzieher gu fein, "er behalt immer eine Art von bespotifchem Berhaltnis zu bem Cohnc." Mütter bagegen find bie beften Erzieherinnen ihrer Tochter. - Lehrbuder zugleich für ben Bebrauch bes Schillers und bes Lehrers billigte G. nicht. Sährliche öffentliche Brufungen, in benen fich bie Eltern von ben Fortidritten ber Ihrigen überzeugen fonnen, finden wir auch in ber pabagogifchen Broving (in B. Meiftere Banderjahren), doch nicht in ber Geftalt bes Examens. Db Fahigfeiten gu Fertigfeiten geworben find, ift Gegenstand ber Brufnng (Dttilie).

Gur bas Rinbesalter find bie früheften Ginbrude enticheibenb; nach ihnen bilben fich bie Organe, g. B. bas Muge. "Weist versprechen Kinber mehr als fie halten, und es fceint, als wenn die Ratur unter anbern fcelmifchen Streichen, Die fie uns fpielt, auch hier fich gang befonders festgefest, uns zum Besten zu haben." "Niemand glaube bie ersten Ginbrude ber Jugend überwinden gu tonnen. Ift er in löblicher Freiheit, umgeben bon ebeln und iconen Gegenständen, in bem Umgang mit guten Menichen aufgewachsen, haben ihn feine Meister bas gelehrt, was er zuerft wiffen mußte, um bas Uebrige leichter zu begreifen, hat er gelernt, mas er nie zu verlernen braucht, murben feine ersten handlungen so geleitet, daß er das Gute fünftig leichter und bequemer vollbringen fann, ohne fich irgent etwas abgewöhnen zu mugen; fo wird biefer Denich ein reines, volltommeneres und gludlicheres Leben führen als ein anderer, ber feine erften Jugendfrafte in Wiberstand und Irrthum zugefett hat. Es wird fo viel von Erziehung gefprocen und geschrieben, und ich sebe nur wenig Menschen, bie ben einfachen aber großen Begriff, ber alles anbere in fich folieft,

faffen und in bie Ausführung übertragen fonnten."

"Mit wenig Borten läßt fich bas ganze Erziehungegeschäft aussprechen; man erziehe bie Anaben zu Dienern, bie Mädchen zu Müttern, fo wirb es überall mohl fteben." Bebe öffentliche, politische, literarische ober im weitern Ginne gefellige Wirksamleit hielt G. für unweiblich, bas Elternhaus für bie befte Schule ber Matchen. - In ten niebern Standen ift ihre Erziehung leicht. Richtig werben fie nur zur nächsten Brauchbarteit herangehoben. Reinlichfeit veranlaßt fie mit Freuden, etwas auf fich zu halten. Gie follen mannigfaltig gefleibet geben. In ben gebilbeten Stanben ift bie Aufgabe febr verwidelt. Indem man bie Rinder für einen weitern Rreis zu bilben gebenft, treibt man fie leicht ins Grenzenlofe, ohne im Auge zu behalten, mas benn eigentlich bie innere Ratur forbert. (G. Bahlv. 2. Th. 7. R.) In ber Novelle "ber Mann von 50 Jahren" finden wir ein Mufterbild höherer weiblicher Erziehung ffiggirt.

In Lucianen und Ottilien ift eine unweibliche Bilbung einer echt weiblichen entgegengeftellt. Bie, im Falle bas Elternhaus nicht jureicht, burch eble Frauen theils bie Anftiga Sauthalterinnen, stells bie feineren Talente ju erziefen seine, wied burch Petrefres und Ortikuss Wieffamteit beziedent. Lechfopte, Die Kremanteitur verbannt G. ens der verkischen Befehlungs.— Die Erziehungsanfalten für Knaden legt er in eine familieße Ungedeung. Er vertraugs für sie bit Uniquen, weil sie üb gewöhnen mißen, "vagimmene ju handen, sich miter Argefolden zu verfenen, im Walfe ju gedorden und ins gange zu arbeiten." Alle, was jur Ernectung bes Görzeite geleicht, slödigt er aus; bei Kniere follen, im allgemiente Ginne mit vielen feben.

Durch Die Bibel ift ber Grund ber Bilbung gu legen. Barbe bem A. I. ein Auszug aus Josephus beigefügt, ber Apoftelgeschichte eine Fortferung bis auf Die neuefte Beit, und bor ber Diffenbarung Johannie bie reine driftliche Lehre gufammengefant, fo reichte bie Bibel völlig aus. In fie reiben fich meiter bie Claffifer, in benen fich "bas Befuhl, Die Betrachtung noch nicht gerftudelt fant, jene taum beils bare Trennung in ber gefunten Menfchenfraft noch nicht porgegangen mar." Bon ibuen fint Die Griechen ben Romern porgugieben, Die wie ungebilbete Leute, Die gu großem Bermogen gelangen, überlaben und bornirt bleiben. Um wenigften mar er für bas Latein-fdreiben und fprechen, "in bem fich ber Schuimann hoher und vornehmer porfommt, ale er fich in feinem Alltageleben bunten barf." Die fritifche und etomologifche Behandlung ber Ciaffifer miebilligte er. Sprache, Dialeft, Stil und Schrift fei als Rorper eines ieben geiftigen Berte angufeben, bas Innere, Gigentliche einer Schrift fel ju erforicen und babei por allen Dingen ju ermagen, wie fie fich ju unferm eignen Innern verhalte, und in wiefern burch jene Lebenefraft bie unfrige erregt und befruchtet merbe. Er mill eine realiftifche Interpretation, im Rufammenbang mit Leben, Religion und Runft. Go folieften fie fich ale Ergangung ber Biftorie an bie Bibel, untericeiben fic aber von ibr auch barin, bag bort ber Topus ber Bollericidiale, bier bas Intivibuelle hervortritt. "Die Befchichte foll ten Enthufiasmus erregen:" baber ift bie biographifche Befchichtsurablung ein fo portreffliches Bilbungemittel, und "bie armliche Bahrheit ber hiftorifchen Rritif," welche Die Befchichte bee Enthufiaemus beraubt, indem fie ben großen Ginn ber Trabition vernichtet, aus bem Unterrichte gu entfernen. Die neuern Sprachen muften nach G. eigentlich in ibrer Beimat gelernt werben, jugieich mit ten Elementen, worauf fie ruben, und wo biefest nicht möglich ift, tann man wenigftens annabernt eine funftliche Beimat fur fie berftellen. Ebenfo follte man Raturgegenftanbe nur in vollftanbiger Umgebung tennen lernen und nichte, ale mas uns unmittelbar lebenbig umgiebt. "Gin Ratnralienfabinet fann nus vorfommen wie eine gabptifche Grabftatte, mo Die periciebenen Thier- und Bflangengoben balfamirt umberfteben. - In ben allgemeinen Unterricht follte bergleichen nicht einfliegen, um fo weniger ale etwas naheres und wurdigeres fich baburch verbrangt fieht. - Das eigentliche Studium ber Menicheit ift ber Menich." Das Claffificiren und Schematifiren ale millfürliche Trennung ober Berbinbung bee Borhandenen bielt er für fcablich, ebenfo, bag man fich nur ber fünftlichen Experimente, ber Difroffope und Gernröhre ftatt ber gefunben Ginne gur Raturertenntnis bebient. Im allgemeinen mar B. gegen eine gu weite Andbehnung ber Realien, bie mehr gerftreuen als bilten, wenn fie nicht methopifd und vollftanbig überliefert merten, ben Sprachennbungen und ber Begranbung in ben eigentlichen Borfenntniffen Reit und Aufmertfamteit nehmen und bie meiften gur Beredlung und Barbe bes Beiftes führenten Studien verfeichten. - Gar bie fittliche Ergiebung gelten bie Gebote: Dafigung im Billfürlichen, Emfigfeit im Rothmenrigen. G.'s Boridriften tonnten wir in Folgenbem gufammenfaffen: 1) Dan laffe . bie Jugend in loblider Freibeit aufwachfen, ohne ibren Duth burch tagliches Chelten und Tabein ju bemmen und gegen Gigenbeiten, bie von mabren Unarten (Berftoffen gegen bie Chriurcht) mobl gu unterfcheiben find, rigoros gu fein; bie Abermaffige Etrenge racht fich, fobait ber Anabe majorenn ift. 2) Die Araft ber Gelbftbeberridung und Entfagung muß foftematifd genbt merben, in allen, auch in ben geiftigen Benuffen, ba ohne geiftige Diat "was

jur Geligfeit fubren follte, jur Berbammnie mirb. - Riemand bebenft leicht, bag une Bernunft und ein tapferes Wollen gegeben fint, bamit wir uns nicht allein bom Bofen, fontern auch bem lebermaß bes Guten gurudhalten." 3) Richt verbieten, fonbern gebieten, nicht hindern, fonbern beforbern! Das Geblerhafte ift nicht burd Gewaltmittel ju entfernen, fontern ibm bas Gute ju fubftituiren. Die Furcht ift bas folechtefte Grziehungemittel. 4) Eine raftlofe, baftlofe, gefellige Thatigfeit ift bas Element forperlider, geiftiger und fitte lider Befunbbeit, und mar eine Thatigfeit, Die im Berhaltnis gum gufunf. tigen Berufe ftebt. Gin praftifder gefunter Beltfinn, frube Erfaffung bee mirt. lichen Lebens, Bewandtheit und Umficht foll fruh ermedt merten, mogu u. a. G. auch fleinere Reifen fur febr nublich bielt. Statt ber gar ju vielen theoretifch gelehrten Renntniffe, bie man bon ben guffinftigen Staatstienern verlangt, woburch bie jungen Leute bor ber Beit geiftig und forperlich ruinirt werben, ftatt Abftractionen, Philofophemen und Bucherftaub, meburch fie furgfichtig, blag, bem Damen ber Sppochontrie verfallen und Jugendgefühl und Jugendluft unwiederbringlich verlieren, will er mehr Thatfraft und Braris. Bor allem municht er eine banbmertsartige Befdaf. tigung fur bie Jugent. Am gludlichften find bie Rinter baran, tie bas Bemerbe ihres Batere treiben: bie geerbten Anlagen finten fich fogleich in ter rechten Bertftatte beimifd. Denn auch fur bas Banbmerf gilt bas Brincip; bie vollfemmnen Lehrer fint ba ju finten, mo eine Cache ju Sanfe ift, ben beften Unterricht gieht man aus vollftanbiger Umgebung. Bu Talent und Genie geboren correspondirente Organe, bie fie jur Birtuofitat fteigern. "Bete, auch bie geringfte gabigfeit, mirb uns angeboren, und es giebt feine unbestimmte Rabigfeit. Rur eine zweibeutige, gerftreute Ergiebung macht ten Menfchen ungewiß, fie erregt Bunfche, ftatt Triebe gu beleben." "Dan foll fich per einem Talente buten, bas man in Bolltommenbeit auszunben nicht Soffnung bat." Das größte Unglud ift es, über feine Gebare binauszugeben, mogu bie jungen Leute burch bie gigantifche Umgebung gebrangt werben, bas gröfte Bilid, einig mit bem Schidfal feinen Beruf ju erfullen. Da aber bie Anlagen in ber Rinbbeit gu bestimmen unmöglich ift, Gitetfeit und Rachabmungetrieb verwirren, mande Rrafte nur einer gemiffen Beit angeboren, ba bie Jugent bas Benie erfett, fo fann bas Richtige öftere nur burd ten Brribum gefunten merten. Die Ergiebung burch ben 3rrtbum gilt fur Berufd- wie fur fittliche Bilbung, benn Runft- und finnliche Triebe ruben auf organifden Anlagen. "Richt bor Brrthum gu bewahren, ift bie Pflicht bee Menichenergiebere, fonbern ben Irrenten au leiten, ja ibn feinen Brrthum aus wollen Bechern ausschlärfen ju laffen, bas ift Beitheit ber Lebrer. Ber feinen Irrthum nur toftet, balt iange bamit Saus, er freut fich beffen ale eines feltenen Blude; aber mer ibn gang ericopft, ber muß ibn fennen lernen, wenn er nicht mabnfinnig ift." Ge ift aber ein Unterfchied amifden bem leeren vergebliden und bem gufunftovollen Guden, "bem ebeln Guden und Streben nach bem Beffern, woburch wir bas Gute, bas wir au finden glauben, felbft bervorbringen." Dft mirb ein Irrthum fruchtreid, wenn man eine Beit iang ale hauptzwed verfolgt, mas fich fpater nur ale Mittel ermeist. Falfche und richtige Beftrebungen fann man burd bas Refultat unterfcheiben; nur auf feinem Blate ift ieber productiv. - Der Ergiebung burch ben Brribum wird bie Ergiebung burd bas Befes entgegengeftellt, gunachft ffir Frauen, bie nur einen Beruf baben und nicht irren burfen. "Es ift beffer nach Regeln zu irren, ale zu irren, wenn une bie Billfar unfrer Ratur bin und ber treibt, und wie ich bie Denichen febe, fcheint mir in ihrer Ratur immer eine Lude zu bleiben, bie nur burch ein entfchieben ausgefprochenes Befet ausgefüllt werben fann," fagt Ratalie. - Die Bilbung ber Bhantafie ift filr bie Gittlidfeit nothwendig. Ber nach einer moralifden Gultur ftrebt, bat alle Urfache, feine feinere Ginnlichfeit qualeich mit auszuhilben, bamit er nicht in bie Befahr tomme, von feiner moralifden berabungieiten, indem er fich ben Lodungen einer regellofen Phantafie übergiebt," "Es bemabrt fich bie Rraft aller

finnlich-fittlichen Einbrude am ftarfften, wenn ber Menich gang auf fich felbft gurudge-wiefen ift."

Dem privaten Stillleben bes 18. 3ahrhnnberis, wo man irren und fuchen burfte, folgte unfre Beit, Die Beit ber Daffenwirfung, bes grengenlofen Berfebre, ber riefig anmachienten Induftrie und Concurreng. "Bor ber Revolution mar alles Beftreben, nach. ber bermanbelte fich alles in Forberung." Gur bie Erziehung mar nun ein neues Problem gu lofen: wie tann ben Beburfniffen einer umgewandelten Gefellicaft aufe polltommenfte genugt und bod bie Berfonlichfeit und bobere Ratur bes Denichen gerettet merben? Die Antwort enthalt bie pabagogifde Brobing. Gie mirb ein Utepien genannt, wo fombolifch eine Reibe von 3been bargeftellt werben. Doch bemerten wir gelegentlich, bag Schulmanner burch bie fombolifde form bier und anbermarte fich nicht verleiten laffen mogen, bie pabagogifde Leiftung G.'s fur blogen Dilettantiemus ober poetifche Traumerei angufeben. In ber pat. Brop. ift 1) bie Rellalon ber Mittelpunct ber Ergiebung, auf fie ift Die culturbifterifche Blibung im mefentlichen beichranft. Den 3 Glaubensartitein entsprechen Die 3 Gallerien ber Beiligthumer mit ihren Gemalten, und vertreten 3 Reilgionen, Die ethnifde, driftliche und philosophifche, ober 3 Chrinrchten, bor tem, mas uber uns ift, mas unter une ift, und mas uns gleich ift, welche je nach ber Grufe, auf ber bie Rinber ftebn, burch fom. bolifche Grilge bezeichnet werben. 2) In jedem Begirt wird eine Fertigteit ausichließlich und in vollftanbiger Umgebung gelehrt. Dit bem Aderban beginnen bie Rogilnge, und nach einer Britfungegeit werben fie je nach ibren Reigungen in anbre Regionen verfest, bie fie fo fonell ale moglich ihren Beruf gefunben haben. 3) Der Gefang ift bas Glement ber Ergiebung, er begleitet jebe Beichaftigung, an ibn ichliegen fich Recht., Schonichreiben, Deg. und Rechentunft u. f. w; Glaubens- und Sittenbefenntnie, burch bas Bilb eingepragt, in Gebarben ausgepragt, wercen burch Gefange überliefert. 4) Das Bort ift ale Ergiebung 8. mittel fo viel ale moglich befeitigt; es ift, in Bilb und Ten aufgelot, ale Tert bem liebe, ale Erflarung bem Gemalbe, ale Gpos ber Plaftit beigegeben. 5) Die Uniformirung, meburch bie Ergrundung ber Sabigfeiten gebinbert wirb, ift auf gegeben, Schnitt und garben tonnen willfürlich aus ben borbanbenen Borrathen gemablt merben. 6) Gur neuere Sprachen wird eine funftliche Beimat geichaffen, ba alle Rationen vertreten finb. 3m Gegenfabe ju bem grammatifchen Bucherftubium hat B. Die lebenbige Sprachbilbung burch feine reitenben Grammatiter ironifd verfinnbilblicht. 7) Realien merten in ber Banbmerte- unb Runftpragie gelehrt. 8) Richte Batagogifdes ift ale bloges Mittel bom Beben gefondert; es wirb nicht geturnt, fontern gearbeitet, geritten, bie Chauftellung ber öffentlichen Brufung ift mit einem Darft verbunden u. f. f. 9) Es wirb immer ber gange Denfc befcaftigt, jugleich Rorper und Beift, außerer . und innerer Ginn. 10) Das blog Inbivibuelle ift burd bie Befellichaft aufgeboben. Go gefcheben auch alle Leiftungen mit bereinten Rraften. 11) Die ftrengfte Disciplin wird obne jebe Bewaltfamteit genbt. Dies wird erreicht burch eine hierarchliche Glieberung und burch bie Ghrfurcht; fie nicht bezeigen gu burfen gilt, por ber Berbannung, ale bochfte Strafe. 12) Da & Co aufpielift verbannt, ba, wo alles Thatigleit, Babrbeit und Charafter ift, nicht mußige Bufdauer und abfichtliche Berfiellung fein burfen.

Schlichte fibrem wir an, baß bie pabagogliche Bengung, in bie G. 8 Jagent fich, and cham Dolfpring pabagogliche Schiemmer, ner entschiehnbem ellenft auf felne Richung war. Seine handliche Erzichung biete und die Gegenführ von leiter fastlichem algenne Bereden und altseitersger Geregie, Zeient und Schartter, Übertalten und Eingerung, Frieder und Spang; ihr weiterwechglichte Unstehende einsigen bestellichen Dieterstatismus wechte frich bie Krittl, von wirerfrechen: Berhaftlich der Mohandlichterichten in der Fabagogli, nocher bed bruttet Gerechen bei

Gothe. Lecture G. in pabagogifder Sinfict. Daft Gothe's Schriften auf ber Dodidute auch einen Gegenstand bes miffenfchaftlichen Unterrichte bilben tonnen, ja follen, verftebt fich eigentiich von feibft. Dbwobl es nicht an Beranlaffung feblen warbe, ein Bort ju fagen über bas Daft und Bie biefer Bebanblung G. auf Sochichulen, fo ift bies ja burch bas Programm ber pabagogliden Enculiopabie ausgeschloffen. Dagegen verftebt es fich nicht von felbit, ob und wie Gothe innerbalb ber Lebranftglten, welche bie confirmirte Jugend gu bilben und ju leiten baben bis gur Dochichule und anbern bobern Bilbungeanftalten, im öffentlichen Unterricht bebanbelt werben foll. Ge ericbeint gwar vielen befremblich, bag man nur überhaupt biefe Frage fellen wolle, inbem bie einen feinen Zweisel barüber baben ju tonnen meinen, bie Frage obne meiteres ju verneinen, mabrent bie andern, wenn aud nicht ebenfo unbebingt, fie bejaben ju muffen glauben. Aber eben tiefer ichroffe Gegenfat ber Aufichten beweist icon flar, ban es fich bier wirflich um eine Frage unt um eine fich nicht von felbft beantwortenbe Frage banbelt. Die fur bas Dag Entichierenen werben fich folechtweg berufen auf tie Rothwendiafeit auch einer afthetifden Bilbung und ben allgemeinen bilbenben und erziehenben Ginfing ber beutiden Rationailiteratur und werben es barum fur eine Barbarei, ja faft fur ein Sacrilegium ertfaren, ben größten bentichen Dichter ber Jugent in ihrem empfanglichften Miter entrieben ju mollen. Gofern fie aber icon ale verftanbige Lebrer und Ergieber boch bie immerbin im Wege ftebenben Schwierigteiten fich nicht verbergen tonnen, werben fie biefe Schwierigkeiten burch bie richtige Behandlung bes Bie leicht aberminben ju fonnen hoffen. Die unbedingt Berneinenben bagegen merben rundmeg erffaren; fobalb bie Babagogif auf epangelifc driftlichen Standpunct fich ftellen wolle, muße fie bie Beschäftigung mit einem Dichter jebenfalls bom öffentliden Unterricht queichliefen, beffen Beltaufcauung mit jenem Stanbpuncte fo vielfach in offenbarem Biberfpruch ftebe. Gofern und foweit aber biefe grundfatlichen Begner ber Beidaftigung mit Gothe's Schriften im öffentlichen Unterricht boch nicht ebenfo grunbfabliche Gegner jeber afthetischen Bilbung und jeber Beicaftigung mit beuticher Rationalliteratur in ben öffentlichen Lebranftalten finb, vielleicht fogar nicht langnen, baß ohne jene wefentlichen Dangel allerdinge bie Lecture Gothe's in ber genannten Richtung großen Berth haben tonnte, und fofern bie grunbiablichen Bertheibiger ber Beichaftigung mit Gothe boch immerbin bie babei ju überwindenben Schwierigfeiten anerfennen, forbern beibe Theile ebenbamit felbft eigentlich bagu auf, in eine genauere Ermagung ber oben begeichneten Grage eingutreten. Dies wird aber auch baburch nabegelegt, bag tie öffentlichen Lebranftalten vermöge ihrer gangen Stellung und Bebeutung fogar bie Berpflichtung baben, bas Richtige und Erfprieflice m vertreten und ine Bert ju feben gegenüber bon ber entgegengesetten einseitigen Grgiebunge- und Unterrichtsmarime nicht nur vieler Lebrer, fonbern inebefonbere auch ber Eitern felbft. Rimmt Die frommeinde Mengftlichfeit und Engherzigfeit mander Gitern einen entichiebenen Anfton an aller Beicaftigung mit iconer Literatur, fofern fie nicht fpecififd driftliche Farbung an fich tragt, und bann noch vielmebr an ber Befcaftie gung mit ben Berten eines foichen "Beltfinbes" wie Gothe, fo gilt es, wenn ich fo fagen barf, ben Dichter ber Jugenb, und bie Jugend bem Dichter ju erhalten, gerabe baburch, bag man jenen Bebenten ebenfo ihr Recht wiberfahren lagt, wie man ihr Unrecht jurudweist. Ebenfo gewiß baben aber bie öffentlichen Lebranftalten baburch, baß fie ben Dichter felbft in bie band nehmen und von ihrem Standpuncte aus bie Jugend mit ibm befannt machen, bas Intereffe einer gefunden, b. b. mabrhaft driftlich humanen Babagogif bei ber Jugent an pertreten gegenüber von Citern, für beren gange Beitanfchanung unt Lebensprarie folche Schriften wie bie Gothe's gleichfam bas Cvangeinum bilben. Der öffentliche Unterricht muß, je mehr er auf ber einen Geite ben Bewinn ans ber Beichaftigung mit bem Dichter fur bie Jugend gu gieben fucht, ber fich wirflich gieben laft, auf ber antern burch bie Bebanblung bes Dichtere unt bie Art ber Bebantlung ten Damm gegen Diebrand unt icatliden Ginfluft aufrichten, welchen bie bandliche Ergiebung aufgurichten verfaumt ober verweigert. - Um nun bie gestellte Brage, ob überhaupt bie öffentliche Lecture Gothe's in ber genannten Richtung jugulaffen fei, ju beantworten, maren bor allem bie bagegen erhobenen Bebenfen naber ine Muge ju faffen. Das Sauptbebenten ftutt fic, wie bereits angebeutet worben, auf ben Biberfpruch ber in Gothe's Berfen ju Tage tretenben Beltanfchanung mit ben Grundfagen bee Chriftenthume aberhaupt, und im Bufammenbang bamit auf ben Attengefabrlichen Ginfluft, weicher von ber Lecture Bothe's wegen beffen insbefonbere gefürchtet wirb, was fich auf bie finnliche Liebe und bas Beichlechteverhaltnis im gangen bezieht. Es ift nun freilich bier nicht ber Ort, bas fo viel befprochene Berbaltnis Bothe's jum Chriftenthum ericopfent gu erortern, wie febr man fich bagu auch berfucht fühlen fonnte ebenfo burd bie Urt, wie Gothe in tiefer Sinfict baufig angegriffen wirt, ale burch tie Art, wie er gewöhnlich bagegen vertheibigt wirb. Bas will bas wenigstene beigen, ba und bort einzeine Stellen anfuntechen, in weichen Gothe fich entweber fleptifch über religioje und driftliche Dinge ausspricht ober fogar positiven Unglanben und Biberwillen gegen driftliche Lebren und Anschauungeweisen verrath! Fragt es fich babei boch immer wieber im einzeinen, in weichem bestimmten Bufammenhange foiche anftogig ericheinenbe Ausspruche auftreten, und wie weit fie baburch ihre Erfiarung, beziehnnasweife Entidulbianna ober Rechtfertiauna erbaiten, und muffen boch bie Beftalt, in weicher Chriftenthum und Rirche Bothe in feiner Beit gegenflbertrat, und alle Die Ausschreitungen und Ginfeitigfeiten, welche bas Beftreben, bas Mite aufqulofen und ein Reues gn bilben, auf biefem Gebiete erzeugte, in ihrem Ginfluß auf jene wiberdriftlich und antireligios lautenben Urtheile mit in Rechung gezogen werben. Den lebensfroben und icharffichtigen Jungling wiberte, wie bie evangel. Rirchenzeitung (1837 in bem Muffat: Charafter und Chriftentbum) fagt, feine eigene Rirche ale ein talter und blaffer Leichnam an. Gingeine Ansfpruche und Urtheile Gothe's, wie febr fie bem Chriftentbum miberftreiten, ja feinbfelig entgegentreten mogen, tonnen baber nicht ale bas Bebenflichfte betrachtet werben, mogen fie auch vielleicht im Dunbe bes Dichtere und eines folden Dichtere gefährlicher ericbeinen, ale manche ebenfo einseitige, ja noch einseitigere und fchroffere Urtheile von Beguern, Die bem Chriftenthum grundfablich fich entgegenstellen. Das Bebenflichfte von tiefer Geite fann nur in ber Diffenang ber gangen Weltaufchauung bes Dichtere mit bem Chriftenthum gefunden werben, und auch jene einzelnen anftogigen Anefpruche fint verzugeweife infofern von Bebentung, ale fie mit biefer von ter driftliden abweichenben Beltanidanung überhaupt zusammenbangen. Chenfowenig tann aber auf ber anbern Geite bie Art, wie Gothe baufig vertheibigt und gerechtfertigt werben will, ohne meiteres über bie Bebenten binuberführen. Es lagt fich aus Gothe's Schriften eine Reihe von einzelnen Ausspruchen, ja gangen Abfcnitten anffibren, in welchen fich ein garter und feiner Ginn ffir bas Große nub Coone ber Religion überhaupt, und fur bas Chriftenthum und feine beilige Urfunden insbefonbere ausspricht, ja Stellen, in welchen gieichfam bie fconften Glodentone bee Chriftenthume antlingen; baber manche ja fogar Gothe in religiofer Begiebung über Schiller ftellen. Bie fehr man nun bas alles auch anerfennen mag, fo barf man boch auch nicht überfeben, ob und wie jene aunftige Urtbeile eben nur auf biefes ober jenes Gingeine fich beziehen, und weiter, wie jene Glodentone barum befonbere mit anflingen, weil ber Dichter bas funftlerifde Begenbild alles beffen ichaffenb, mas in ber mirt. lichen Belt "bebeutent," icon und groß ift im Guten und Bofen, obne unwahr an werben, bie Tone und Rarben mitaufnehmen muft, bie von ber Religion und bent Chriftenthum berftammen. Das mag nun fur bie Große bes Dichtere ale Dichters fprechen, aber es beweist noch nicht ichlechtbin fur feine Beltanichaunng und ben religiofen und driftlichen Charafter berfeiben überhaupt; es tonnen ja bie einzelnen, bem Chriftentonm gunftig und gunftiger lautenten Musfpruche ju ter Beltanicauung bes Dichtere fich verhalten nicht wie bas Beil, fonbern wie bas Dbgleich. Intbefonbere tommt es jur richtigen Burbigung barauf an, ob tie religiofe Anfcauunge. meife, bie ber Dichter au erfennen giebt in ienen einzelnen Stellen, auch wirflich auf einem Jutereffe bes Willens an ber Religion bernht, ober nur ber Phantafie und bem Befühle angebort. Amifden biefem aftbetifden und bem ethilden Charafter ber Grommigfeit ift boch noch ein febr wefentlicher Unterfchieb. Allein and bier ift es mit bem Einzelnen nicht gethan; es munte vielmehr gezeigt werben und werben fonnen, baf bie gange Beltanichauung bes Dichtere nicht bie bem Chriftenthum entgegengesette fei, ale welche fie vielen gilt, bag fie gwar nicht bas von manden verlangte fpeciell und unmittelbar driftliche Beprage trage, aber boch in ihren wefentlichften Elementen einen allgemein und mittelbar driftlichen Charafter, und überbaupt folde Borguge ber Babrbeit und Große befige, welche alle Dangel und Schwachen berfelben weit überftrablen und einer driftlichen Weltanficht, wenn fie nur felbft tie rechte Bobe und Beite gu geminnen wiffe, nicht nur nicht fiorent in ben Weg treten, fonbern in ihrer Beife fogar forbernt entgegentommen. Unfer 3red forbert nun aber bod, bag mir, fo meit es bier möglich ift, etwas naber eingeben auf bas Berhaltnis Bothe's gur driftlichen Beltanichauung überhaupt; und gwar mare bas Bichtigfte fur uns bie Diffenang, melde amifchen beiben fich barftellt und barguftellen icheint. Gothe nennt fich felbft wieberholt einen Beiben, und tiefes Beibnifche an ibm ift bie mit ber elaffifden, namentlich griechischen vermanbte, überwiegent afthetifche Beltanicauung, welche bie ethifche gwar nicht ansichließt, aber fie fich unterordnet; ihr bochftes 3beal ift bie Barmonie bes Dafeine, bas Bufammenftreben ber mannigfaltigen entlichen Rrafte ju einem Bangen ber Birfung, in welchem bas Dafein eine eigenthumliche Bebeutung und ber menichliche Beift, indem er biefe Birfung erfennt ober felbit bervorbringt, eine innere Befriedigung und einen Beung gewinnt. Gothe felbft fagt in ber Abbandlung über Binfelmann: "wenn bie gefunde Ratur bes Menichen ale ein Ganges wirft, wenn er fic in ber Welt als in einem großen, iconen und murbigen Bangen fublt, wenn bas harmonifde Behagen ihm ein reines, freies Entruden gemabrt, bann murbe bas Beltall, wenn es fich felbft empfinden tonnte, als an fein Biel gelangt, aufjauchgen und ben Gipfel bes eigenen Berbens und Befens bewundern. Denn wogu bient alle ber Aufmant bon Counen, Monben, Planeten ze., bon geworbenen und werbenben Belten, wenn fich nicht gulett ein gludlicher Dienich feines Dafeins erfreut?" - 3ft benn aber fur Gothe wirflich ber Benug bas lette und bodite Biel bes Lebens, wie man fo oft fagt? Allerbings nicht ber grob materielle und finnliche Genun, auch nicht ber trage, weichliche, feige Genug, welcher ohne Arbeit unt Anftrengung tie goltenen Fruchte vom grunen Baume bee Lebens pfluden will, ja nicht einmal ein Benufe, filr welchen bas fittliche Gefen und bie barauf rabente Drbnung bes menfchlichen Lebens gar teinerlei Schrante bilbete - und bennoch ber Benug in ber Anfchauung und Eroberung ber Guter, auch ber geiftigen Gater bes Lebens. Gothe will allertings tie Dinge ber Belt auch vom fittlichen Standpunct aus beurihrilen und behandeln, aber er will bas avalor nur, fofern es auch und fofern es por allem bas unlor ift, baber ibm, wie ben Griechen nach bem treffenben Borte Blato's im Bbilebus, bas Befen bes Guten in bas Coone entflieht. Das Gute bat fur ihn Bebeutung und Berth gang besonbere infofern, ale es Ratur und Raturproduct ift, fofern es eine liebung ber natürlichen menichlichen Rraft ift, bie etwas bebeutentes icafft, fofern es ein vernfinftiges, magbaltenbes und barmonifdes Thun ift, burch welches bas leben bee Gingelnen wie bes Gangen in einen ungebemmten Gluft ber Entwidlung und Entfaltung verfest und bamit bie Freude bes Dafeins gemehrt wirb; gut ift ibm bie lebenefraftige, aber auch magbaltente icone Menichtichfeit bes Thung. Aber Gothe weiß nichte, will wenigstens nichts wiffen vom Gittlichen, fofern es ber Gegenfat ber Ratur und bee nur Raturlichen ift und fein foll, fofern es fich grantet auf ble Bflicht, ale eine unbebingte forberung an ben menichlichen Billen, welche aus einer überfinnlichen Belt, aus ber Region eines abfolut Guten und Beiligen ftammt und ben nach bem Bilbe eines lebenbigen Gottes geichaffenen Deufden an biefen Gott fetten und zu ibm emporzieben foll; fagt bod Gothe vieimehr: "Recht bat jeber eigene Charafter, es giebt fein Unrecht ale ben Biberiprud." Gothe will nichte miffen bom Gittliden, fefern es ein Ranuf bes Menichen mit fich felbft und feiner bem Guten miberftrebenben Ratur, und ein Rampf mit ber Belt und ber in ihr herrichenben Boteng bee Bofen und Unbeiligen fein foll, fofern es eine Berlaugnung feiner felbft und eine Aufopferung ber iconften angeren Guter bes menichlichen Dafeins und eine Storung bes ungebemmten und "bebaglichen" Gluffes bes Lebens forbert. Sittlicher Rampf und fittliche Aufopferung finden eine Anertennung bei Gothe im Grunde nur , fofern bie barin fich aufternbe Rraftanftrengung auch ein afthetifches Wohlgefallen erzeugt, aber nicht fofern barin einer Bewiffenepflicht und grar oft in einer Beife Benuge geichiebt und gefcheben muß, welche bas Lebensgefühl bes naturlichen Menichen in iconungelofefter und ichmerglichfter Art verlett. Rall fagt bon Gothe in ber Gorift: Gothe aus naberem perfonlichem Umgang bargefiellt G. 148; "Charaftere wie Luther unt Corlolan verfetten ibn in ein gemiffes Unbebagen, mas fich nur baburch erflaren laft, bag ibr Beien mit bem feinigen in einem gebeimen Biberipruche ftunb." Gbenbafelbft führt Fall bie Meugerung Gothe's an: "Rellgion und Bolitit find ein trubes Clement fur Die Runft: ich babe fie mir immer fo weit ale mollich vom Leibe gehalten." Dan fage aber nicht, bag biefes Urtheil ja nur bom Standpunet ber Runft ausgebe, bon welchem aus betrachtet es auch nicht einmal gant mabr ift; benn bie Antipatbie bes Ranftlere ift beutlich genng bier auch bie Antipathie bee Menfchen; und biefe Antipathie bes Menfchen beberricht bie Anichauung und bas Urtheil bes Rlinftlere. Beiter ift bafür ju erinnern an ben vielbefprochenen und ebenfoviel entichnlbigten und boch niemale gang ju enticulbigenten Indifferentiemus, ja Bibermillen Gothe's gegenaber bon ben nationalen und aberhaupt ben großen gemeinschaftlichen Intereffen ber Menichheit, welche in ben welthifterifden Thatfachen ber Reformation, ber frangofifden Revolution, ber beutiden Befreiungefriege und Aebnlichem in Bewegung gefest worden find, und Berg und Gemiffen bes ernfter bentenben und tiefer fublenben Denfchen in Aufpruch nehmen mußen. Bas ift bice alles anbere, ale Dangel an mabrer fittlicher Tiefe und Barme auf ber einen Geite und bie Ralte und Comache eines afthetifden Egoismus auf ber antern? Beil nun fo Gothe, nach bem treffenben Borte Tholude, nur Ratur mar und fein wollte, tonnen wir une auch nicht wuntern, bag er fich fo gar nicht zu finden mußte in bie Unerfennung bes ungeheuern Biterfpruche, welcher in ber fittlichen Ratur bes Menichen, fowie fie nun ift, berricht, in bie Anertennung ber Dacht einer in bie menichliche Entwidlung überhaupt eingebrungenen Storung unb Bertebrung. Richt nur bag ibn eine innere Rluft von ber auguftinifden Lebre von ber Gunbe trennte, weil er "nach allen Geiten an bie Ratur verwiesen war und fie ibm in ihrer Berrlichleit erfcbienen mar," wie er fagt, fonbern er legt es bentlich genug bent Chriftentbum felbft gur Laft, baf es burch feine Lebre bon ber Cfinbe erft ben Rif in bie gefunde und barmonifche Anichauung und Entwidlung bereingebracht babe.

Statt anzuerkennen, baß bas Chriftenthum ben ichon vorhandenen Rif ins Licht gestellt bat, aber auch die Heilung bafür barbietet, preist er die Zeit ber Griechen mit ben bezeichnenden Worten: "Roch fand sich bas Gefühl und die Betrachtung nicht zerftidet, noch war jene taum heilbare Trennung in ber gesunden Menscheutraft noch nicht borgegangen."

Dit biefem Urtheil, bas mir über Gothe's Berbaltnis gur fittlichen Weltanschauung fällen mugen, ift nun auch icon wefentlich bas Urtheil über feine Stellung gum Chriftenthum inebefondere ausgesprochen. Gothe war ju febr nicht nur Denfchenkenner, fonbern felbft Deufch, und ein zu großer Dichter, ale bag er grundfablich alle und jebe Bahrheit ber Religion hatte verwerfen fonnen und wollen. Rennt er fich auch felbft ein Beltfind, fo fest er bingn, bag biefes Beltfind boch auch eine Geite batte, bie nach bem Simulifden beutete. Wenn er ferner anch fagt: "ich glaube auch aus ber Babrbeit zu fein, aber aus ter Babrbeit ber fünf Ginne, fo mar boch fein Beift gu tief angelegt und feine Phantafie ju reich, ale baß fie mit einer materialiftifchen, voltairifden, popularphilofophifden Berlaugnung ober Aushöhlung ber Religion fic hatten befreunden tonnen (man vergl. feinen Ausspruch über bie Popularphilosophie und Die religioje Aufflarung bei Falt G. 381), und nicht vielmehr gu einem ewigen und absoluten Grund aller Dinge aufgestiegen waren und im Reiche ber Natur wie bes Beiftes eine lebendig wirfende unendliche Dacht und Bernunft anguschanen und gu fühlen gesucht hatten. Gein wiffenfchaftliches, fein poetifches und fein perfoulich menichliches, ja auch, wenn man fo fagen will, fein religiofes Jutereffe haben fich baber barin aufammengefunden, bem Spinoga ben Rrang gu reichen, gwar nicht fo, bag er bamit bas philosophifche Suftem Spinoga's und alle feine Confequengen fich batte aneignen und auch nur flar jum Bewuftfein bringen wollen, fagt er boch felbft: man bente aber nicht, bag ich feine Schriften hatte unterschreiben und mich bagu buchftablich befenuen mogen; mit metaphpfifchen Problemen mochte er fich nur wenig befaffen, wie Falt bemerft, "tenn bie Flucht bes lleberfinnlichen war mit ihm geboren und bas Reich ber Erfahrung jog ihn gang ausschliegend an," - fonbern mit Spinoga will er fich nur gum Bantheismus als einer gemiffen Weltaufdanung überhanpt bekennen, fofern bas enge Bufammenfchlingen bes Unendlichen und Endlichen nicht nur eine lebentigere und geistigere Auffaffung ter Datur gu fortern icheint, foubern auch in Berbinbung mit bem begrifflichen Bellbuntel, bas bem Pantheismus eigen ift, ber Phantafie und bem Befühle einen ninfteriofen Sintergrund bereitet, welcher fowohl die bichterifche Unfcauung ale religiofe Stimmungen gulagt und begunftigt, obwohl bei Gothe bas Butranen ju Spinoga, wie er fagt, noch insbefondere auf ber friedlichen Wirfung ruhte, Die er in ihm hervorbrachte, b. h. auf bem Determinismus feines eine ftrenge Nothwendigfeit verfündigenden Spftemes, welcher einerfeits ein maglofes Streben gugelte, andererfeits bas Gittliche bem Raturlichen naber rudte und ben fategorifden Imperatio gur Rube wies. Religion und Chriftenthum fanten baber bei Gothe eine Stelle eigentlich nur ale Sache ber Phantafie und bes Befühle, nicht aber ober weit weniger fofern fie eine fittliche Erhebung und einen fittlichen Rampf forbern. Lieblich, fagen wir mit Tholud (vermifchte Schriften Band II. S. 369), ericheint ibm Religion unt Sittlichfeit, ja bas innerlichfte und marmfte driftliche Streben, fobalb es tampflos fich barftellt als Erzengnis einer ichonen Ratur und an folden Bemuthern, Die, weil es ebenfo ihre Ratur ift und fie fich ihrer fconen Stimmung nur ale einer Gabe und nicht als eines Erworbenen bewußt find, auch jebem andern bie Art gonnen, ju fein, wie er ift, und in großer Milbe und Bielfeitigfeit gemahren laffen, mas irgend in ber Menfchenwelt fich regt, gleichwie fie gemahren laffen, mas im Schofe ber Natur fich erzengt bat. Gothe's Blid ruht mit Boblgefallen auf religiofen Naturen, wenn bie Frommigfeit in ihnen bas erzeugt, mas er fo darafteriftifch eine "fcone Geele" nennt (wie bei bem Fraulein von Rlettenberg in ben Befenntniffen einer ichonen Geele, bem Ronig Lutwig Rapoleon, Falt G. 165), jenen milben Frieden, jene fichere Rube und

Weftigfeit eines in Gott und Chriftus gesammelien Bemuthe. Aber nur bie pfpchologifche Ericeinung, nur ber barmenliche Mustrud einer gewiffen geiftigen Richtung intereffirte ibn baran, nicht ber Inhalt felbft, nicht bie Bahrheit, bie ju "Grunte liegt," wie er benn von folden Stimmungen und Erfabrungen "einer iconen Seele" folden gerabent fagt; fie beruben auf ber ebelften Taufdung und ber garteften Bermechelung bee Gubiectiven und Dejectiven. Aber er bat einen mabren Biberwillen fomobl für feine Berfou, ale andern gegenuber gegen ble Geite ber Religion und bee Chriftenthume, welche ben Denfchen gur Gintebr in fich felbit anfforbert und ibn in fein Gemiffen treibt, bamit er burd Erfeuntnis feiner Schuld und fittlichen Unmacht nicht nur bie verfobnente, fontern auch bie ertofente, lauternte und beiligente Dacht ber Religion an fich erfahren ferne. Gervinus fagt : wie eifrig Gothe ermahnte, ben Menfchen erfennen ju lernen, fo marnte er boch bor ber Gelbfterfenninie; wer fich in ben eigenen Bufen ichauete, bem, meinte er, fei es fo ichlecht in feiner Saut, wie bem, ber fein elgenes Gebirn belauerte. Ebenfo meinte Gothe: "ein ju gartes Gemiffen, welches bas eigene moraliiche Gelbit fo bod icant, ban es ibm nicht vergeiben will, macht borcdonbrifde Menfchen, wenn es nicht burch eine große Thatigfeit balancirt wirb." Dit folden Anfchanungen verrammeite er fich und anbern ben Beg, ber jum Chriftenthum führt. Bie er felbft von bem innern Gemiffenstampf, ber ibn ergreifen will, wenn er in eine verlebrte Babn bineingerathen ift, fich fo ju fagen burch eine bichterifche Erlojung befreit, indem er bas, mas ihn innerlich bewegt und belaftet, in poetifcher Darftellung aus fich binausftellt und von fich "ablost," fo will er ben Dlenfchen überhaupt nicht in Die Tiefe feines Wefens bringen laffen, bamit er im ernftlichen Rampfe mit fich felbft ben Beg ju innerlicher Befreiung und Erhebung finte, fontern treibt ibn aus foldem lebenvergebrenben fittlichen Grubeln fogleich an bie Dberflache, bamit er burd eine "große Thatigleit" von ben felbft geschaffenen Gefpenftern fich losmache, mas er in bem bezeichnenben Spruche offen beraussagt: "Bas vorbel ift, nicht bereu' es, folagent an bie munbe Bruft, lebe nur ein begres Reues, und vergig ten alten Buft." Gothe weiß gwar mohl, mas Biebergeburt ift, nnb man tann es nicht fooner fagen, als er es in ben iconen Worten gefagt bat: "Lange bab' ich mich geftraubt, endlich gab ich nach , wenn ber alte Denich geritaubt, wirt ber neue mach; und fo lang bu bas nicht baft: biefes "Stirb und Berte," bift bu nur ein trüber Baft auf ber buntein Grte." Aber er glaubt boch nicht in Babrbeit an eine folde innere Ummenbung und Erneuerung, wie bas Chriftenthum fie ferbert und verfpricht; fagt er ja boch peremtorifch : "Rein Deufch fann eine fafer feines Befens anbern, obgleich er vieles tann; feb' beinen Buß auf ellenhohe Goden, bu bleibft boch immer, mas bu bift." Rann es uns baber muntern, bag ibm am Chriftenthum und gang befonbere ber Berfen Chrifti eben bas vor allem perfonlich jumiber ift, worin ihr eigenthumliches Befen, ihre Große und welthiftorifche Miffion befteht? Richt ale wollte er ibm überhaupt ben Rrieg erflaren, weil er bod "in einem gemiffen Chriftenthum" ben Bipfel ber Denichlichfeit findet; ja fogar auch ben Berth bes einfachen biblifden Chriftenthums fur einen gewifen Ctandpunct ber Bilbung anzuerfennen geneigt ift, aber es ift nicht fein Ctanb. punct und foll nicht ber allgemeine fein. Roch im Jahre 1808 fdreibt er: "es fommt mir wie allen Beiben gang munberlich por, bas Rreng auf meinem eigenen Grund und Boten aufgepflangt gu feben und Chrifti Blut und Bunten poetifch prebigen gu boren, ohne baff es mir gerabe gumiber ift. Bir find bies boch bem boberen Ctantbuncte foulbig, auf ben uns bie Bhilofophie gehoben bat. Bir haben bas Ibrelle fcapen gelernt, es mag fich auch in ben munberfichften formen barftellen," Briefmechfel mit Jacobi G. 239. Aber er proteftirt nun fogar ausbrudlich gegen bie Musichlieflichfeit bes Chriftenthums in einem Briefe an Lavater: "Bei bem Buniche, in Ginem Intivibuum alles ju genießen, und bei ber Unmöglichfeit, bag bir ein Inbiviruum genug thun fann, ift es herrlich, bag aus alten Reiten und ein Bilb ubrig blieb, in bas bu bein alles übertragen, in ibm bich befpiegeln, bich felbft anbeten fannft. Rur bas fann ich nicht

anbere ale ungerecht und einen Raub nennen, bag bu alle toftlichen Febern ber taufenb. fachen Bogei unter bem himmei ihnen, ais maren fie ufurpirt, andraufft, um beinen Barabiespogel ausichlieftich ju fomuden. Das muß une verbriegiich und unieibiich ericheinen, tie wir und jeber ten Denfchen und burch Menfchen geoffenbarten Beiebeit ju Schiliern bingeben und ais Gobne Gottes ibn felbft in allen feinen Rinbern anbeten." Bill G. auch bas Troftliche und Beilenbe bes Chriftenthums benen nicht ranben, Die es bedürfen, fo finbet er boch barin feinen Borgug besfelben bor allen anbern Religionen, gefdweige feine innere gottiiche Babrbeit, und bamit einen Beweggrund, für basfelbe fic ausichlieftlich ju entideiben. Er lagt icon Bertber fagen: "ich ebre bie Religion (er meint bas Chriftentbum), ich fubie, bag fie manchem ermatteten Gtab. mandem verichmachtenten Erquidung ift: nur fann fie tenn, muß fie bas einem ieten fein?" Aber noch bereichnenber find feine Borte an Labater: "Großen Dant verbient Die Ratur, baf fie in bie Grifteng eines jeben jebenben Befene auch fo viel Beilungsfraft gelegt bat, baft es fich, wenn es an bem einen ober antern Ente gerriffen wirb, felbft wieber gufammenfliden fann; und mas find bie taufenbfaitigen Reifgionen anbers. ale taufenbfache Menferungen biefer Beilungefraft? Dein Bflafter folagt bei bir nicht an, beins nicht bei mir; in unfere Batere Apothete find viel Recepte." Bie gering ift bei allem Scheine von Tolerang biefe gange Anschauung vom Befen ber Religion, wenn fie am Enbe nichts anderes ift, als ein alter, aber marmer Rod, in weichen ber Menfc fich felbft beim Unwetter gn bullen fucht! Und weicher Ctolg und Ariftefrationus bee Beiftes, ber tie Rruden, an weichen bie Melften fich fortidlerpen, auf ben Boben nicht ju beburfen giaubt, auf bie er fich geschwungen bat! Uebericanen wir unn bas bieber Musgeführte, fo mirb bas Urtheil allerbings gerechtfertigt ericheinen: es bestehe eine febr wejentiiche Diffonang swiften Gothe's Beltanfchauung und bem Chriftenthum, weil iene eine einscitig aftbetifche ift und gerabe bas entbebrt, worin bie Grofe von tiefem befteht, ben fittlichen Ernft und bie fittliche Rraft.

Aber mas ift nun bie antere, tem Chriftentbum angefehrte, ibm entgegenfommenbe Geite ber Gotheiden Beltanichanung? Dan wird nicht ju viel fagen, wenn man fagt: Alles bas, worin bie mabre bichterifche Große Gothe's fich zeige, fielle ibn auf bie Geite bes Chriftenthums, fo gewift bas Chriftenthum eben barum bas Grofile und Bochfte ift, weil es, recht verftanten, alles Grofe, Grie und Coone, auch mo es nicht ben Ramen Chrifti traat, anerfennt nach bem Borte Chrifti; mer nicht miber mich ift, ift fur mid. Bie follen wir aber jene Grofe Gothe's bezeichnen? Wie fein Mangei barin beftebt, bag er nur Ratur ift, fo feine Groge barin, bag er gang Ratur ift. Richts mar ibm baber frember, ais ble unnaturliche Unrube und Ueberreigtheit eines in bie Beite fcmeifenben, fich in geftaitlofen fubjectiven Traumereien und Begebriichfeiten veriierenben Ginnes, mabrent boch bas Gute und Coone jebem fo nabe liege, und "man überall nur ine volle Leben bineingreifen burie, um, mo man es padt, es and intereffant jn finten," nichts fremter ais bie Billfur und Ungebuit, welche bie Dinge nicht bor allem fein laffen und fie nehmen will, wie fie fic feibft geben, fontern fle meiftert und gurechtmacht. Wie groß ift bagegen Gothe in ber rudhaltelofen, reinen, tiebevollen Bingebung an alles, mas irgent in ber außern Ratur und im Menicheuleben fich ibm ais "beteutent," b. b. als charafteriftijch und eigenthumlich, ale Austrud und Ericheinung einer icaffenten Rraft und eines biibenben Befetes, eben barum anch ais ein Blieb eines großen Bangen fich barftellt, als ein mitflingenter Ton in ber Barmonie ber Beit, und mas ebenbamit bas Intereffe bes Befchauenben und Sorenten frannt und ben Reichthum und Benug bes menfclichen Beiftes erbobt! Reine menfchiiche Intivibualitat, fagt Thoind, Die rein bas mar, mogn bie Ratur fie machte, ja feine Biume bes Gelbes, fein Rafer ber Erbe mar ibm ju flein, er fuchte bie Sprache ju verfieben, bie aus ihnen rebet, er tonnte, wie fall fich trefflich ausbrudt, fich traument in fie permanbeln. Und wie er nun bie Dinge mit ebenfo reinem und treuem, ais feinem Ginne anffagte, fo gab er fie auch mieber, und menn er fie auch in bichterifchem Spiegelbilbe wiebergab, fo war bas zwar Boefie, aber nicht nur feine Boefic, fonbern bie Boefie tee Begenftantes felbit, befreit pom Rufalligen und Meufterlichen und leuchtent in und aus feiner eigenen 3bee. Dan bat icon oft baran erinuert, baft "ber tiefe und feine biftorifde Ginn, ber feit 50 Jahren in ter Raturforfchung und Befchichte, in Rechte- und Sprachwiffenicaft feill emporgemachfen und jest ju einer berrichenben Dacht gewerben ift, von Grund aus Gotheiche Dent- und Sinnesweise fei" (Bilmar Gefch. b. beutich. Rationallitt.). Ebenjo wird man nur beiftimmen tonnen, wenn ber Lettere fagt : Diefe Entauferung von Egoismus, welcher bie Dinge nur fich felbit, feiner gufälligen Reigung und Bilbung gerecht machen und bie Ericheinungen nur baben will, wie er fie fich gebacht bat, biefe grofartige Uneigen. nuBiafeit, welche an ben Gegenftant feine feiner Ratur frembartige Anforberung ftellt, biefe Bahrhaftigfeit und Treue, welche beilige Schen tragt, an ber bargebotenen Ericheinung willfürlich etwas zu verruden - alles biefes ift es nicht aus Gothe's Ginnesund Dentweife in Die Ginnes- und Dentweife ber besten unfrer Beitgenoffen übergegangen? In tiefer Ginnes. und Deutweise, welche and bas eigenwillig fich in fic verschliegente Befen überwintet und fich offen und empfänglich erhalt für tie iebenemarme Birflichfeit, bie nicht erft gefucht, fonbern nur genommen werben barf, wie fie fich giebt, in bem "Aufschliegenben, Bahumachenten, Befreienten und Beltlicherlofenben ber Gotheiden Beife" fonnte man mit Bilmar allerbings auch eine Brude finten fur bie willige Singabe an bas Chriftenthum; "eingelebt in tiefe Rube und Dilte, in Diefe Uneigennutgigfeit und Aufprucholofigfeit, wie wir fie an ben weltlichen Dingen üben gelernt, fernen wir fie auch bem Chriftentbum, bem bieber verichmabten und jurudaeftoffenen gegenüber üben, und perlernen wir, wie ben meltlichen Dingen, fo auch ibm unfre Bebauten und Aufpruche vorlaufen ju laffen, und werben mir geneigt es ju nehmen, wie es fich giebt, es mit einfaltigem, offenem Ginn ju nehmen ale bas, was unfrer Seele bas Licht, Die Berechtigfeit, ben Frieden bringt, und es ebenfo in feiner Eigenthumlichfeit und feiner einfachen Bahrheit gu verfteben, wie wir bas Eigenthumliche in Ratur und Gefchichte verfteben und anerfennen gelernt baben. Freilich laft fic bas auch wieber nicht fo unbebinat behaupten. Denn bie Befriedigung und Beruhigung, welche aus ber tren fich bingebenten Auffaffung ter weltlichen Dinge entfpringt, tann ebenfo aut auch ju einer folden Gattigung aftbetifder und miffenicaftlicher Weltaufchauung werben, bei welcher bas Beburfnis und bie Reigung, auch bem Chriftembum Muge und Berg ju öffnen, um fo weniger auffommen wird, ale man bier, um "nehmen" gu fonnen und gu burfen, vorber auch bergeben, und gwar feinen Bil-Ien ber- und bingeben muß. Die Gotbeide Ginnes. und Denfweife - bas, mas man häufig auch einerfeite ihre Objectivitat, aubrerfeite ihren Realismus genaunt, bat freilich ben Berth biefes Borguge oft febr einseitig überfpannent, bat vielmehr barin eine bem Chriftenthum gfinftige Geite, bag fie menigftene einem richtigen Urtheil über fein Wefen und feine Gigenthumlichfeit ben Weg babnen tann. Derfelbe aufgefchloffene und hingebenbe Ginn, ter Gothe in Ratur und Befdichte auf bas Thatfachliche unb fein eigenthumliches Geprage laufden lebrte, fucht auch im Chriftenthum ter Bibet, wie in ben Ericheinungen bes driftlichen Lebens bas charafteriftifch Bebeutfame, bie fcarf ausgeprägte Individualitat auf, gebt bichterifc theilnehmend in Die eigenthimliden driftliden Aufdauungen und Empfindungen ein und weist bie Rabibeit und Billfur auffiarerifder und moralifirenter Ausleerungen und Unbeutungen gurud. Der Berf. bes oben genannten Artifele ber evangel. Rirchenzeitung fagt: Gothe felbft ein Charafter (lieber: Freund bes Charafteriftifden) wenbete alebalb auch bie Baffen ber Charafteriftit gegen bie theologischen Abetractionen; mit bem "Brolog gu ben neueften Dffenbarungen" that er einen Rernicug nicht blog auf Bahrbt. Cbenfo macht fich Bothe luftig über bas bimmifchflare Angeficht ber bamaligen Bernunft und gurnt fegar über bie falten, burren Moraliften feiner Beit, nicht nur weil bamit ber poetifche Reig gerftort murbe, fonbern weil bamit bas Unterfcheibenbe bes Chriftenthums, woburch es ift, mas es ift und in feiner Beife mirft, vernichtet wirb. Dbgleich Gothe anfanglich auch von ber Rantifden Philosophie ergriffen murbe und von ber gwifden 3bee und Erfahrung befestigten Rluft ju fagen weiß, fpricht er boch bagegen auch ben wichtigen Cap aus: bas Bochfte mare, ju begreifen, bag alles faetifche fcon Theorie ift; man fuche nur nichts binter ben Phanomenen, fie felbft find bie Lehre; und ebenfo: bie Ratur bat weber Rern, noch Schale, alles giebt fie mit Ginem male. Die organifc genetifche Dethobe ber Raturbetrachtung, Die Gothe ben abstracten Theorien entgegenstellte, welche bie Ratur meifterten, ftatt fie ju befragen, ift, wie bereits bemerft, im letten balben Jahrhundert auch in ber Auffaffung ber Gefchichte gur herrichenben Dacht gemorten; auf bas Chriftenthum angementet, tonnte fie und fann fie bor allem bagn bienen, einer unbefangen icharfen "objeetiben" Ertenntnis feines eigenthumlichen 2Befene im Untericieb namentlich von tem Bordriftlichen in bie Sant gu arbeiten. Dan muß aber auch weiter fagen: burch ihren Realismus und bie bamit gegebene Babrheit bes Beltbilbes, bas feine Dichterhand fcafft, ftelle fic bie Beltanfcauung Gothe's in eine nabe Begiebnna gum Chriftenthum. Gothe perliert fich nicht in felbftgeichaffne 3beale, fontern malt ben Menichen, wie er ift im Guten und Bofen, in feinem Ringen nach bem Gröften und Erefften, wie in feinen Rebiern und Schwachen, und biefe Bahrheit wird burch bie poetifche Auffaffung, wie bereits bemerft, nicht gerftort, fonbern nur berausgeboben aus bem quialligen Beimert und in eine polle icharfe Beleuch. tung gestellt, welche im Beichauer auch ben Ginbrud, ben befriedigenten Ginbrud ber Babrheit bervorbringt. Dem Chriftenthum nun tann ein foldes Beugnis bes "Beltfindes" bon ber Belt, wie fie ift, nur willfommen fein, ba es gwar fein haupt jum himmel erhebt, aber ebenfo gewiß mit feinen guffen auf ber Erbe fteht und ben Menfchen, welchen es gewinnen will, junachft fo nimmt und fcilbert, wie er wirflich ift in feinem gangen Wefen und Treiben, allerdings um ibn burch feine Gebler und Schwachheiten, wie fie ju Tag treten, in fich felbft, in bas Innerfte feines Befens, wo bie Burgel bes Uebele liegt, bineinguführen, und andererfeite burch bas Gute und Babre, bas er bat und noch vielmehr fucht, it ber fich felbft bingus zu fubren zum Gröften und Beften , bas er erft empfangen foll. Wenn nun fo mie bas Chriftentbum im Berbaltnis jur Beft und bie Belt im Berbaltnis jum Chriftenthum einmal ift, eine weltliche Bilbung im Unterfchied bon ber driftlichen, eine Art weltlichen Evangeliume, wie man Gothe's Dichtungen genannt bat, im Untericieb von tem geiftlichen Evangelium ter Bibel auftritt, muß bann bas Beugnis eines folden weitlichen Gbangefiume in feiner Barteilofigfeit und Unbejangenheit, aber allerdinge and in feiner Barteilichfeit und Befangenheit nicht eine aang besondere Bedeutung fur bas Chriftenthum gewinnen ebensowohl in Begiebung auf Die Chauen., ale Die Lichtseiten bes menichlichen Wefens und Strebens?

allein finden tonnten in ber volltommenen Sarmonie, welche bas Chriftenthum erzeugt als ber "Orpheus, ber bas Thier im Menfchen gabmt und vermandelt" (Doftergee, Bothe's Stellung jum Chriftenthum), ale ber Friebenebote, ter auf bas Bergangliche und Irbifde bas Sonnenlicht eines Unvergänglichen, eines Göttlichguten und Schonen bereinfallen läßt. Aber wir mußen noch weiter geben und es fogar für einen Irrthum und ein Bornrtheil erflaren, wenn man bas Große einer Boefie, wie ber Bothe's, als bas Erzeugnis ber reinen Menichennatur betrachten und biefe ebenbamit in ihrem Berthe und in ihrer Rraft bem Chriftenthum und feiner vermeintlichen Ausschließlichfeit entgegen= ftellt, als wollte man fagen: fiebe bier, mas ein Menich, ein mahrer, echter Denich ift und ichaffen tann, auch wenn er tein Chrift, fein befontere gefarbter und ausfchlieflicher Chrift ift. Gin Irrthum und ein Borurtheil ift bas, tenn, um es mit einem Borte gu fagen, gerade bas Befte und Schonfte biefer weltlichen Boefie ift eben Fleifch vom Fleifche bes Chriftenthums und Bein von feinem Beine; und wenn Gothe felbft, wie mir borten, bagegen proteftirt: alle loftlichen Gebern ber taufenbfachen Bogel unter bem himmel ihnen, ale maren fie ufurpirt, auszuraufen, um ben Baratiesvogel bes Chriftenthums ausschließlich bamit ju fcmuden, fo fagen wir ibm und allen, bie ibn vergöttern, ine Augeficht: Die iconften Gebern, mit welchen bu beine Runftwerfe fcmudft und bie Bloge ber Raturlichfeit bebedft, find bem Parabiesvogel bes Chriften= thums, an beffen lebenbigem Leibe fie gemachfen fint, ausgerauft, wenn auch ohne Biffen und Billen ausgerauft. Man hat Bothe's Iphigenia eine driftliche Matonna genannt, man bat baran erinnert, bag Gothe ben innern Zwiefpalt im menichlichen Bergen an Fauft nicht fo mabr und treffend batte ichilbern fonnen, wenn ibm nicht bas Evangelium bie Sadel ber Gelbfterfenntnis vorgebalten batte, und Bilmar fagt unübertrefflich fcon, bag bie aus ber Tiefe berausgewachsene Dichterblute Gothe's gleich ber Bafferlille, Die von ben Bellen bin- und bergeschaufelt wirb, mit ihren Burgeln festgewachsen mar auf bem emigen Grunbe, ber gelegt ift, ebe ber Belt Grund gelegt war, und fo glauben wir auch mit B., "bag man, hinabsteigend an bem Schafte biefer Lilie, an ber Burgel ber Bflange bie Berle finden tonne, welche toftlicher ift, als alle Echage, welche in ben Schiffen und Schifflein bin- und bergeführt werben über bie unsidern Bege." - In ber That wollte man nur in voller Unparteilichkeit, ohne zweierlei Dag und Gewicht anzuwenden, einmal genau abwagen, mas bie vordriftliche Belt und zwar in bem, mas nach Gothe felbft feinen Blutepunct bilbet, im Griechenthum wirklich erreicht hat, und mas tagegen bas Chriftenthum, aufgefaßt in ber gangen Tiefe und Beite feines Brincips, ift und gewirft bat, und wollte man bann weiter mit beitem vergleichen, mas man an Gothe am meiften bewundert und am hochften preist, fo mußte man erkennen, wie bie großartigften Gebanten, tie iconften Farben, Die lieblichften Tone Gothefder Dichtung aus bem Chriftenthum ftammen, gwar aller= binge nicht immer unmittelbar aus feinem geschichtlichen Buchstaben, aber aus bem Chriftenthum, wie es in ber weltgeschichtlichen Entwidlung fein mirreres Befen mehr und mehr heranstehrend gleichsam ju einem unfichtbaren, geistigen Fluidum geworben ift, bas bie gange Anschauungs= und Empfindungsweise ber modernen Belt burchbringt und beherricht. Ginleuchtenber mag biefer Bufammenhang mit bem Chriftenthum bei Schiller erfcheinen, beffen hochstrebenber fittlicher 3bealismus, wie immer, in feinem felbftgenugfamen Stolze fich in birecten Wegenfat ftellt zum Chriftenthum als einer Religion ber Berfühnung und Erlöfung, nicht weniger ale ber himmelfturmente philosophifche Ibealismus ber neuern Zeit feinen Urfprung genommen hat aus einer energischen Gintehr bes menschlichen Bewußtfeins in fich felbft und ans ber Losreifung bes Billens von allem nur naturlichen und außerlichen, wie fie in bem Dage und in ber Urt innerhalb ber vordriftlichen Welt fich niemals gebilbet haben, bagegen aber mit ter driftlichen Grundanschannung tem innerften und tiefften Grunde nach mefentlich jufammenhangt. In Bahrheit aber treibt bas Chriftenthum, wenn ich fo fagen foll, ben Reil in Die Diitte gwijchen ben Schillerichen Ibealismus und Botheichen Realismus,

indem es ben unendlichen Behalt eines mahrhaft ibealen, gottlich volltommenen, beiligen und feligen Lebens gegenwärtig binftellt in menfchlicher Geftalt, hereingebilbet in die gange und volle Birtlichfeit bes irbifchen Dafeine, mabrent bagegen Gothe's und Schillers Weltanschauung gulett nur bie disjecta membra poetae fint, welche eben in biefer Trennung einseitig und unwahr werben mußten, ber Schiller'iche 3bealismus ben Boben ber Wirklichkeit verlierent burch bie Groge und Bobe, in melde er ben menfolichen Beift binaufbeben will, ohne ihm boch bie Flügel geben gu fonnen, mit welchen er fich loszureißen vermochte von ber Schwere, bie ihn an bie Erbe und fich felbft tettet, - ber Gotheiche Realismus in ber gangen Bahrheit und Schonheit feines lebensträftigen Bildes vom Menfchen zwar wohl auch angefdienen und gehoben, aber nicht burchleuchtet, vertlart, geheiligt und gefättigt von bem Lichte und ber Rraft bes Unvergänglichwahren und Guten. Wenn nun bies bas Berbaltnie ber Gotbefden Beltanfchauung jum Chriftenthum ift und wenn jene in ihrer Beife und bon ihrem Standort aus ebenfo gewißermaßen um bie Weltherrichaft ringt, wie biefes von bem feinigen, fo wird boch taum ein Zweifel mehr barüber ftattfinden tonnen, bag man bie Jugend, fobald ihre geistige Bilbungestufe bafür überhaupt reif und empfanglich ift, auch im öffentlichen Unterricht in bas Berftanbnis bes großen beutschen Dichters einführen, und ihr die Beschäftigung mit feinen Werten eben burch die hinweisung auf die allgemeinen Gefichtspuncte, von welchen ber Dichter, wie mir faben, gu betrachten ift, recht gewinnund genufreich machen muß.

Es fcheint bem nun aber noch bas besondere Sindernis in ben Weg zu treten. welches wir oben ichon im allgemeinen angebeutet haben, nämlich ber fittengefährliche Ginfluß, melder von ber Lecture Bothe's gefürchtet wird megen ber Art und Beife. wie in feinen Dichtungen bie finnliche Liebe und überhaupt alles, mas mit bem gefolechtlichen Berhaltnis gufammenbangt, aufgefagt und behandelt wird. In biefer Begiehung tann man bor allem ichon bie Dffenheit und Radtheit fehr bebenflich finden, mit welcher bas, was bie driftliche Sittlichkeit und Sitte vor Ang und Dhr verhult, gerade hervorgezogen und ber Aufchauung hingestellt wird, weiter aber auch bie Freibeit und Schonung, mit welcher bas, mas bie driftliche Sittlichfeit und Sitte einfach verbietet und verwirft, bichterifd behandelt, wenn auch nicht geradezu gerechtfertigt und entichulvigt, boch immerbin fo bargeftellt wirb, bag ber Reig bes Ginnlichichenen und Angenehmen gemigermagen ber fittlichen Beurtheilung bas Gleichgewicht halten, ober fie gurudhalten und einschränten foll. Bas man nun ba gur Nechtfertigung bes Dichters fagt und fagen taun, liegt fast auf ber Sand: bag er als Dichter bie Belt ju malen und ju fchilbern habe nicht wie fie fein foll, fondern wie fie ift, und ein Recht habe auf alles, mas in irgent einer Beije noch fcon ift, wenn es auch nicht bas Bute felbft ift; ja bag ebenbarum feinem Beltbilbe bie volle bichterifche Bahrheit feblen wurde, wenn er ein fo wesentliches Element, bas gerabe ju ben machtigften Bebeln ber Boefie überhaupt gebort, ausschließen wollte und follte, bag vielmehr Bithe ale Dichter auch bie poetifche Gerechtigfeit infofern fibe, ale er bie Ueberichreitungen ber Schranken ber Sittlichkeit und Sitte an ihrem eigenen Unrechte untergeben laffe, wie in Tauft, ben Bablvermanbtichaften ; bag meiter burch bie Art und Beife ber Behandlung ber fittengefährliche Ginflug biefer Bilber wefentlich abgeftumpft werbe, indem Gothe burch bie Rube, Leibenschaftslofigfeit und bas maghaltenbe Befen in ber Darftellung bes Ginnlichfconen fich vortheilhaft unterscheite von ben Dichtern, welche bas Ginnlichschöne und Ungenehme gerabegu raffiniren und bie Lufternheit und Leitenfchaft bamit berausforbern, bag endlich auch nach bem Grundfat: ben Reinen ift alles rein, an einer mohlerzogenen und fittlich geftartten Jugend Diefes Gefahrlich- und Berberblichscheinenbe ebenfo mirfungelos vorübergeben werbe, wie in ber Erfahrung bes täglichen Lebens, welche basfelbe und bagu noch in grellerer Bestalt an Mug und Dhr borüberführe, ja felbft bei ber Lecture ber Bibel, welche bie geschlechtlichen Berhaltniffe und bie geschlecht=

fichen Gunten in nadter Raturlichfeit barftelle. - Co mabr nun bas alles begiebungemeife fein mag, fo wird es bod weber jur Rechtfertigung bes Dichters, noch, und noch wiel weniger jur Ueberwindung ber Bebenten gegen bie Lecture Gothe's mit ber beranmachienben Jugend ichlechtbin ausreichen. Burbe es fich nur barum banbeln, baft in bem Beitbilb , tas ber Dichter entwirft, and Buge biefer Art mit berportreten muffen, bamit es feine volle Babrbeit geminne, fo mare barüber nicht viel ju ftreiten : etwas anderes aber ift es, wenn bie tichterifche Darftellung mit einem gemiffen funerlich gebegten, ja gesteigerten Behagen gerate bel blefen Gegenftanben verwellt und fie bervortebrt. Dies aber ift eben bei Bothe ber gall: tiefe feinere Ginnlichfeit, bie bann aber boch auch oft recht grob wirb, tiefer geichlechtliche Gpifureismus ift unlaugbar ein Grunding Gotheicher Dichtung, wie feiner eigenen Berfon, und es ift gewiß bereichnent, wenn er einmal binwirft: er babe fic bas 3teale nie anbere, ale unter ber Form einer Frau vorftellen tonnen. Erteunen wir ferner vollfommen an, bag Gothe burd bie rubigere, leibenicaftelofere, maßhaltenbe Beife ber Darftellung bes Befdlechtlichen fich unterfcheibe von ber finnlichen Raffinerie und ber lufternen Ueberreitung fo mander anderer Dichter und Dichtungen, obwohl bod aud bei Bothe bie Bellen ber Luft oft boch geben und uber bas Ufer folagen, fo mugen wir boch fagen, baft zwar bas llebermaß eben ale foldes burd ben Giel gegen bas lleberreigte, Bibernatürliche und Freche, welchen es erzeugt, ben verberblichen Ginftug abftumpfen tann, freilich auch nicht muß, barum aber boch bie begiebungemeife maghaltenbe, rubige und leibenicaftolofe Darftellung jenen verberblichen Gluffuß nicht ichlechtbin aufbebt, im Begentheile ibn gerabe infofern wieber berbeiführen fann, ale tas an fich mit drifts Hicher Gitte und Gittlichteit Streitenbe in ben Mugen bes Leiers bas Anftonige perliert, ja jum Bergeiblichen und fogar Liebenemartigen wirt, wenn es burch beu Reit ber poetliden Form gemigermagen verflart und gwar ale eine Schmachbeit, aber ale eine echt menfdliche Comachbeit in Coup genommen wird; mas es um bas "balbmege ehrbar thun" ift, miffen mir aus bem Dunbe Gothe's felbft. Ebenbarum wird auch tie poetifche Gerechtigfeit, welche ber Dichter in bem Schidfal berer fibt, welche in bem Gebiet ber finnlichen Liebe bie Schrante fiberfdreiten, in ber Regel einen befontere ftarfen fittlichen Gintrud nicht machen, weil bie Gninbe boch weit mehr ale eine Entwidlungefrantbeit, benn ale eine Gould bebaubelt und auf ben Goulbigen ein voetiicher Beiligenichein geworfen wirt (pal. Die Bablpermanbtichaften), burch welden bie Gunte meniaftens ale iconer und liebensmurblger erideint, ale bas, mas recht und gut ift, und baber auch ber Ernft bes fittlichen Urtheils an ber Erregung perfonlider Theilnahme abgeftumpft wirb. Bas gilt bie Gunbe, wenn man, um es fo anegnbruden, fo icon funtigt wie Fauft, und weil man ale ein Fauft funtigt, burch feinen Untergang nur bas Mitleit fiber fich bereinruft! Und ift nicht ber Denich nur ju geneigt, wenn man ibm eine icone Gunberin vor bie Mugen malt, welche Bufe thut, lieber aft ibre Gunbe bingufdauen, ale auf ihre Buffe? Die Barallelen ber Erfahrung bes taglichen Lebens und ber Bibel fonnen um fo meniger etwas beweifen, weil fie tiefe Dinge nicht im poetifden Spiegefbilte und barum mit bem Reige ber Boefie binftellen, fontern in ber nachten Babrbeit ber Birflichleit, und bie Bibel menigftene nicht verfehlt, bamit ben vollen fittlichen Ernft zu verfnupfen, welcher bem Diebrauch einen ftarten Riegel voricbiebt, obwohl bie Bibel gar nicht fo rigoros, vielmehr fogar, wenn man will, echt poetifc barin ift, bag fie ben Relg bee Ginnlichfconen und Angenehmen in ben bon Gott geordneten Schranten anerfennt, ibn aber auch ju beiligen und ju verflaren fucht; val. Sprichmorter 5. B. 18. 19. Bare es baber nicht möglich, Die Lecture Gothe's mit ber beranwachsenben Jugent fo gu banbe baben, bag jener gefürchtete fittengefabrliche Ginflug abgewehrt und ibm mit Erfolg entgegengearbeitet murbe, fo mußte fie unbedingt unterlaffen und um fo mehr unterlaffen merten, ale es eben eine beranmachfenbe Jugend ift, mit welcher ber Dichter gelefen werben mußte, alfo eine felde, bie neben ihrer relativen fittlichen Reinheit und Unschuld noch nicht bie sittliche Reise und Kraft besitzt und besithen kann, welche sie waffnet gegen bas Unreine und Sittlichverwersliche, auch wenn es in schöner Form ihr gegenübertritt. Es mag nun allerdings schwer sein, ben sittengefährlichen Einslus ber Lecture Göthe's abzuwehren, aber unmöglich ift es barum keineswegs, und ist es sichen beswegen nicht, weil die besprochene Schattenseite der Götheichen Dichtung nicht in allen seinen Werten gleich start hervortritt, so daß es nur die Cache ber pabagogischen Weisheit ist, hier bas Rechte zu treffen. So werden wir also auch von biefer Seite aus betrachtet kein Bebenken tragen durfen, die Lecture Göthe's in ben öffentlichen Unterricht ausnehmen zu durfen. Um so wichtiger aber wird bann die Frage nach dem Was und Wie werden.

Der Grundfat nun, welchen ber Artitel: Deutsche Sprache Band I. G. 916 vertheibigt, bag ein eigentlich literaturgeschichtlicher Unterricht für bie Altereclaffen . welche wir im Muge baben, verwerflich fei, wird im allgemeinen feftbleiben muffen, obwohl er fich, auf ein befcheibenes Dag gurudgeführt, vielleicht uoch verhaltnismäßig recht= fertigen läft für bie fruberen Berioben ber bentiden Rationalliteratur, fofern er bagu bienen foll, bas geschichtliche Bild von ber Entwidlung bes beutschen Boltes überhaupt etwas vollständiger anszuzeichnen, und es auch beim beften Willen nicht möglich fein wird, mehr als wenige Broben alterer beutscher Literatur felbft gut lefen. Jebenfalls aber nun fann von einem eigentlich literaturgefchichtlichen Unterricht in Beziehung auf bie Beriode ber beutschen Claffiter nicht bie Rebe fein, benn bier gerade merben bie mit Recht gefürchteten Rachtheile, Die Erzengung eines oberflächlichen nafeweifen Abfprechens und Rachiprechens, eines blafirten, für ben bilbenben Ginfluß und einen lebenbigen Genug abgestumpften Befens gang befonbers eintreffen, vollenbs gar wenn ein folder Unterricht ber weiblichen Jugend biefes Alters applicirt merten wollte, mare bies in ber That nichts anderes, als eine Anweisung, ihr bie Strumpfe blan ju farben. Die mare aber eine literaturgeschichtliche Behandlung Schillers und Bothe's im ftrengen Ginn auch nur möglich, ba bie Bebingungen bes Berftanbniffes in biefem Alter feblen und feblen mußen, vor allem bie Renntnis bes Entwidlungsganges ber neueren Philosophie! Also gilt es allerbings vielmehr "Lefen und immer wieber Lefen" (Bo. I. S. 916); aber freilich auch eine ftrenge Auswahl beffen, mas man mit ber Ingenb liest, und eine folche ftrenge Auswahl ift bei Gothe boppelt nothwendig, nicht nur weil manches gerade von bem Bedeutenbften, wie Sauft, ben Borigont biefes Altere überfteiat, fondern auch wegen ber oben besprochenen materiellen Bebenfen. Belefen, im öffentlichen Unterricht von Lehrern und Schulern gelefen werben fann und barf entfchieben nur bas, mas nicht positiv verftößt gegen driftliche Sittlichkeit und Gitte, was alfo insbefondere frei ift von allem Bebentlichen und Gefährlichen in Beziehung auf bas Bebiet ber gefchlechtlichen Berhaltniffe. Daburch gieht fich nun freilich bei Bothe ber Rahmen fehr in bie Enge. Bange Stude ber Urt - und Banges gu lefen ift eben auch wieber gerade besonbere wichtig - waren bod nur Iphigenie, Berrman und Dorothea, Taffo, obwohl bann auch Einzelnes, wie aus Dichtung und Babrbeit, von ben Ibrifden Gebichten, Ballaben zc. nicht ausgeschloffen werben tann, mabrent Rauft. Egmont, Bog von Berlichingen ac., fo bezeichnend fie auch fur bie Gothefche Art finb. auf ber Geite bleiben mugen. Allein foll nun von biefem meitern gar nichts gefagt, foll bas, mas man nicht öffentlich und gemeinfam lefen tann, gang mit Stillfdweigen übergangen werben? 3ch glaube barum nicht, weil theils ber Lehrer boch nicht hindern tann, bağ Schuler und Schulerinnen für fich auch nach biefem weitern greifen, und auch bon ihren Eltern baufig genug nicht baran gebinbert werben, und baber bie Bflicht bat, bem gefährlichen Ginfluß einer folden Brivatlecture wenigftens bie Spiten abgubrechen, theils barum nicht, weil bie Schüler in bobere Bilbungsanftalten, wie bie Univerfitat, übergebend nun fich felbft und ber freieften Babl ibrer Lecture in ber Regel überlaffen find, und weil bie literaturgeichichtliche Bebanblung ber beutichen Claffiter auf ben Universitäten fich meift nur auf ben afthetischen Standpunct ftellt, wenigstens ben

ethifden, religiofen nicht in ber Beife bervortebrt, bag fie barauf ausgeben murbe, bem mogliden icabliden Ginfink ber Lecture beutider Claffiter entgegenguwirfen; fie mag freilich babei von ber Borausfetung fich leiten laffen, fie habe es mit einer mobil. erzogenen und fittlichreifen Jugend gn thun, bor ber und mit ber man bon ben Dingen reben tonne und muge, wie fie einmal find. Aber eben biefe Borausfepung , wenn fie überhaupt auch nur gemacht und bebacht wirb, fann fie fo obne weiteres gemacht merben? Und ftellt fie nicht eben eine Forberung, welche bie Lebrer und Ergieber fcon porber an erfullen baben? Allerbinas - baben bie Lebrer, fofern fie auch Ergieber finb, überhaupt bie Bflicht, Die Jugend in Diefer fo wichtigen Ueberganasperiobe fittlich an leiten und ju ftarten, fo tommt es ihnen gang gewiß and ju, fie fittlich ju maffnen gegen bie gefährliche und icabliche Birfung, welche bie Lecture beutider Glafifer auf fie baben tann, und fie auf ben Boben ju ftellen, auf welchem ihre funftige größere Gelbftanbigfeit ihnen nicht jum Fallftrid wirb. Darum werben bie Lebrer mit ben Schulern, fobalb biefe bafur geiftig reif fint, offen reben mußen bon allem bem, worin Beltanfdauung mit ben Grundfaben einer fittlichen und ber driftlich religiöfen Beltanicaunna in Celliften temmt. Ge genugt aber nicht, fo wichtig es auch ift, ben Couler barauf bingumeifen, bag bie Boefie ein Bilb bon ber Belt binftellt, nicht wie fie fein foll, fonbern wie fie ift im Guten und Bofen, und es baber gam vertebrt mare, aus ibrer Darfiellung eine Lebensmoral icovien zu wollen, fonbern man muß bem Dichter pofitio bas Recht befireiten, bie Grengen, welche ble driffliche Gtbif giebt. in ber Beife, wie er es thut, ju überichreiten, und ebenfo bie Freiheit, Die er fich nimmt. einen finnlichen Epitureismus bichterifch ju begen, ja gemifermagen ju beiligen. Der Lehrer wird bies auch in gleichem Dage thun tommen, ohne fich in ben Berbacht fittlicher Splitterrichterei und eines funfthaffenben Bebantismus, welcher feinem Borte ben Erfolg rauben murbe, bei feinen Schulern gu bringen, ale er baneben ein mabres und warmes Intereffe fur bie Boefie ju erfennen giebt und bem Dichter in allen feinen unlauabaren Borifigen volle Gerechtigfeit miberfabren laft. Der Lebrer muß in feiner gangen Berionlichfeit, in feinem Thun und Reben überhaupt bem Schuler ein Borbilb geben von jener fittlichen Sturte, Rube und Entichiebenbeit und pon jener mannlichen Reufcheit inebefonbere, welche nicht nur an allem bem Unreinen und Berfebrten, bas man nun einmal in ber Belt feben und boren mußt, bulle es fic mc in bie fconfte Geftalt, unbewegt vorübergebt, fonbern es fogar, wo es nothig ift, ftreng gurudweist, und muß babei boch lebensfrifc und lebenswarm bleiben und fich Berg und Auge offen erhalten fur alles, mas mabrhaft groß und icon, bergewinnenb und bergerhebent ift. Getragen von biefem Ginbrud feiner Berfonlichteit mirb fein Bort auch in tiefer Begiehnng einen Gingang gewinnen und bem Jungling gur Baffe und Schutmehr werben. Es wird aber, um bies ju erreichen, felbft bas nicht binreichen, bag man auf bie Chattenfeiten ber Gothefchen Boefie binweist, fonbern man wird fich auch nicht fcheuen burfen, jur Erflarung und richtigen Beurtheilung beffen, was man tabelt und misbilligt an Gothe's Boefie, auch bie Berfonlichfeit bee Dichtere felbft, Diefes "Galomo's ber Dichtfunft," wie Afbert Anapp in feinem Gebichte über Gothe ibn treffend nennt, feinen Lebensgang und feinen Charafter mit bereingngieben. Diegegen proteftirt man nun freilich baufig nicht nur im allgemeinen fcon barum, weil bies eine unbejngte Bermifchung ber Berfon und bee Begenftanbes, fowie bes ethifden und bes afthetifden Urtheils fei, fenbern auch aus bem befonbern Grunbe, weil man bamit bie frifde begeifterte Singebung an bie Runftwerte bes Dichtere gum veraus gerftore und Die Freibeit bes Urtheils gefangen nehme. Allein nicht nur erforbert fcon bas volle Berftanbnis ber Berte bes Dichtere fcblechterbings bie Renntnis biefes Exponenten, ber in ber Berfonlichfeit und in bem leben bee Dichtere gegeben ift, fonbern man muß fich bagu noch gang befonbere baburd aufgeforbert fublen, baft viele bon benen, welche fo eifrig gegen bie Bermifchung ber perfonlichen Beurtheilung Gothe's mit ber feiner Berte proteftiren, gang in benfelben Fehler berfallen, und einem

perfonlichen "Gothecultus" hulbigen, ber nicht nur oft ine Abgeschmadte fich verliert, fonbern gerabegu Biberwillen und Etel erregen muß. Goldem Unwefen gegenüber, von welchem felbst ber neueste treffliche Biograph Gothe's, Lewes, sich nicht gang frei gehalten bat, gilt es, alle Schattenfeiten ber Bothefchen Berfonlichfeit, feinen feinen finnlichen Epitureismus, fein sittlich unenticiebenes und untraftiges, fein aristofratifch ftolges und undeutsches Befen mit berfelben Gerechtigfeit hervorzugiehen und gu beleuch= ten, mit welcher man auch bem Liebensmurbigen, bem Rubigflaren und Denfcblich= iconen feiner Berfonlichfeit bie volle Anertennung gollt. Der beliebte Grundfat, Die Berfon und ihre geistigen Schöpfungen auseinanderzuhalten, ift mit aus ber Beltanschauung herausgewachsen, welche Gothe vertritt, er ift aber barum nicht weniger einseitig und falfch, ja, um es gerabe berauszusagen, er ift positiv wiberchriftlich. Die Furcht endlich, burch biefes Bereingieben bes Berfonlichen ber Jugend ben reinen und freudigen Benug bee Dichtere ju verberben, ift gewiß grundlos, wenn andere ber Lehrer nur babei verfteht, burch fein eigenes Beifpiel und burch bie Art ber Behantlung bes Dichtere bie Begeifterung und Liebe ju erzeugen, welche überhaupt bie Beichäftigung mit biefen Schöpfungen ber Dichtfunft forbert und forbern barf, und fie ju erzeugen eben an ben Dichtungen, welche vorzugeweise verdienen, mit ber Jugend gelefen zu werben. Wie nun aber für biefen 3med jene oben ausgehobenen Dichtungen Bothe's in ber öffentlichen Lecture behandelt werben follen, barüber aufer ben allgemeinen, für bas Lefen beuticher Claffifer in ben boberen Claffen geltenten Regeln (vgl. b. Art. Deutsche Sprache) noch befonbere aufzustellen, fcheint faum nothig, wenigftene mußte fich ber Unterzeichnete, ber nur furge Beit in ber Uebung folchen Unterrichts gestanden ift, bavon eigentlich bispenfiren. Die Bebenfen mancher Babagogen gegen ben Berth und Ruten ber ichulmäßigen Beichäftigung mit unfern bentichen Claffifern, bie Gorge, bag "bie jugendliche Frifche in bem Ergreifen nationaler Runftmerte, bie erfte, buftige Begeifterung in bem Berühren und Sineinleben obne pabagogifches Lentfeil" gerftort ober gefdmacht werben mochte (vgl. Band I. G. 920) find allerdinge mohl zu bebergigen. Gine "allzuverftandesmäßige Bergliederung" und vollente bas Berbeifchleppen von gelehrtem Apparat fonnen bem Befammteinbrud und ber Empfindung ber hervorstechenden einzelnen Schonheiten, worauf es boch in tiefem Alter hauptfächlich antomnit, nur ju leicht ichaben, mogegen biefes Biel viel eber erreicht werben fann burch wiederholtes, in ber rechten Beije geichehenbes Borlefen burch ben Lehrer und bie Schuler, etwa auch mittelft bes bramatifchen Bortrages vertheilter Rollen burch bie Schuler, womit fich auch einzelne erlauternbe, namentlich afthetifche Bemerfungen verknüpfen mogen (vgl. b. Art. Deutsche Sprache). Allein gang mochte boch wegen bes möglichen Disbrauches und Uebermages eine tiefer eindringende und langer verweilende Behandlung ber beutichen Dichterwerte im öffentlichen Unterrichte nicht zu verwerfen fein, wenn mit biefer Lecture wirklich nicht nur ein vorübergebender Benug, fondern ein bleibenber Bewinn erzielt werben foll; liest man ja boch auch bie Dichterwerke bes claffifchen Alterthums nicht nur barum ftatarifch, weil man bie jprachlichen und antiquarifchen Schwierigfeiten bes Berftandniffes ju überwinden bat, und fommt es boch babei gang auf bie Art und bas Dag und insbesonbere barauf an, bag ber Lehrer bas afthetische und fittliche Intereffe im Schuler vorzugemeife gu erregen und bie fritifche Betrachtung, wenn auch nicht völlig auszuschließen, boch fo unterzuordnen weiß, wie es einem Alter angemeffen ift, welches allerdings vielmehr aufchauen, auf= nehmen, lieben und bewundern, freilich nicht nur mit ber Bhantafie und bem Bergen, fonbern auch mit bem Ropfe bewundern lernen foll, als analyfiren, fritifiren und regi= ftriren. Ein tieferes Eingeben nicht nur auf ten Inhalt, sonbern felbst auch bie Form bei ber Lecture Gotheicher Dichtungen mit ber Jugend wird aber um fo mehr gerecht= fertigt fein, ale bie Schuler burch biefe Lectitre auch lefen, und bie Claffiter lefen lernen und burch bie Bewöhnung an ein tieferes Eindringen und einen vertrauten Umgang mit biefen claffifchen Schöpfungen vor jener verberblichen Bielleferei und Schnell-



leferel bewahrt werben follen, ju welcher bie afthetifche Literatur ber Jugend fo leicht Beranlaffung giebt.

Coll nun aber tod aud noch etwas fpecielles gefagt merben über bie Bebanb. lung ber Dichtungen Gothe's, welche mir fur ble öffentliche Lecture mit ben Schulern ausgezeichnet haben, fo mochte bie 3phigenie fich gang befonbere bagu eignen, nicht nur überhaupt bas Gigenthumliche und Große Gothefder Boefie, fonbern auch in blefen Borguaen insbefonbere ber erhabenen Rube, Ginfalt und Durchfichtigfeit ibre Bermante icaft mit bem claffifden Alterthum nachumeifen, ebenfo aber auch ben Unterfchieb bes anilfen und mobernen Stantbuncis, welcher por allem in tem feelenvollen Befen, ber Reinheit, Bartheit und Innigfeit bes Inhalts, fowie in bem burch bas Stud mebenben "Banche bes Griebene" fich ju erfennen giebt. Wenn man bas Lettere "bas beutiche Erbibeil" genannt und in unferm Stude bie lofung bes großen Brobleme, ben Beift bes Alterthums mit beutichem Leibe ju umfleiben, gefunden bat (Bilmar), fo ift bies mobl mabr. Dan wird aber ebenfo gut, vielleicht noch richtiger und genauer fagen tonnen : bie 3pblgenie Gothe's fei bie driftlich verffarte Ibigenle bes claffifden Alterthums; es ift nicht bie 3phigenie ber griechischen Boefie; bag fie bas nicht ift, geigt jebem icon bie Bergleichung ber 3pblgenie bes Guripites unverfennbar; ble Botheiche Iphigenie ift aber auch genau gesprochen nicht eine driftliche Dabonna, wie man fie genannt bat, benn es ift boch nur griechifche Inbividualitat, aber ine 3beal erhoben, in bas Bilb echt menfchlicher Große und Schonheit verflart, mas wir bier bor une haben. Aber bie Farben und Tone biefer Berflarung ftammen ans bem Chriftenthum und gwar bem Chriftenthum, wie es in Fleifch und Blut ber neuern Beit übergegangen alles mabrhaft menfchlich Große, Econe und Gole bezeichnet, ohne baß es ben Ramen bes Chriftenthums tragt und tragen will, vielmehr fogar ber menfchlichen Ratur ale ihr urfprungliches Gigenthum gerabe im Gegenfat gu bem icarfer, voller und eigenthumlicher ausgepragten Chriftenthum ber Bibel jugefprochen wirb. Die febrreich ift es nun, ble Gelbfttaufdung bes großen Dichtere, wenn ich fo fagen foll, über ben Urfprung ber hoben Anfchanungen, welche er in feiner 3pbigenie jum Musbrud bringt, burch bie Bergleichung mit bem mabren Befen bes claffifden Alterthums überhaupt und bem Charafter ber Euripibeifden 3phigenie Insbefonbere nachinweifen, wie lebrreich aber auch, Die Runft bes Dichtere au bewundern, ber boch blefes driftliche Detall gang nur in ten gormen claffifder Anichaumg auspragt, ber bie Romantit ber driftliden Innerlichfeit, ble Tiefe und Bartbeit driftliden Gefühls und driftlicher Bhantafie nicht burchbrechen und fur fich laut werben, fontern fie nur gleich. fam über ber rubigen, burchfichtig flaren claffifchen Form binfcmeben lagt, fo bag es bem Lefer ju Muthe wirb, wie wenn er "in ben Schatten bes alten beiligen Saines," "in ber Gottin ftillem Beiligthum" und an ben Beftaben ber weiten Gee, mo "ben Freunten bie Bellen bis an bie guge fpletten," bon ferne Gloden und Orgeltone boren mugte. Unfre Iphigenle ber Jugent auch ale ein Dufter bes Drama's porguführen, will uns gwar bie Strenge ber Kritit megen "bes Dangele an Sanblung" verbleten, aber nicht nur ift bier, nach Schillere vortrefflichem Musbrud, bie Gefinnung jur Bantlung gemacht und barin eine Barntafel aufgestellt gegen tiejenigen, welche einerfeits bas Schaufpiel jum Tummelplay fich überfturgenter, effecthafchenter Santlung machen, andrerfeits in ibm nicht ein juneres Leben bervortreten und fich abwideln laffen, fonbern an ben bramatifden Rahmen Guirlanten iconer Reben und Gentengen aufbangen (val. auch Bilmar) - fonbern es tft und bleibt bie Ioblaenie gleichwohl ein mahres, nur etwa bon Taffo noch übertroffenes Dufter und Borbilb bramatifder Courjung und lofung. Enblich ift nicht bas Lette, auf mas ber Blid mit bem wollen Bohlgefallen ter Bewunderung verweilt, Die Bollenbung ber bichterifchen Sprache, welche wie ein fconer Leib um bie fcone Geele bes Inhalts fich fcmiegt, und bie burchgebilbete Delotie und Barmonie tes Berfes, welche ben Lefer wie auf fanften Bellen babintragt. - 3m Untericieb pon ber 3phigenie ftellt une Gothe mit Bermann und Dorothea gang in bie Begenwart und gwar bie unpoetifch icheinenbe Begenwart bes bausiichen und burgeriichen Lebens binein unt bringt uns in ben einfachen Berbaltniffen und Bermidlungen eines foiden engeren Rreifes bie Einheit eines fittiid gefunden, tuchtigen und ernften Strebens mit ber mabren Boefie bes Lebens gur Unichauung, welche auch bas Alltagiiche und Rieinfte ju verflaren vermag. Den boben Reis und Berth biefer Dichtung bat man aber mit Recht auch barin gefunten, baft ber Dichter biefes bauslich burgeriiche Epoe" abftellt auf ten burdieuchtenben Sintergrund bebentenber Zeitereigniffe, und es bamit bemabrt por jener Mattherzigfeit unb fentimentaien Baichbaftigfeit, in welche bie ibblifche Schilberung ber Bebagiichfeit bes bausiichen Stilliebens fo leicht verfallt. Benn nun in tiefer Begiebung hermann und Dorothea burd biefe feine Borguge ein ermunichtes Mittel barbietet, Die Jugend ju warnen por einseitiger Bewunderung bes Ibbllifchen, meiche in ihrer Art ebenfo berberbiich wirfen tonnte, wie bas gierige Safden nach allerlei Leibenfchafte, Sturme und Drangpoefie, fo wird man es - und gerabe bei ber öffentiichen Lectitre bes Stude boch auch betlagen mugen, bag ber Dichter feine Boefie nicht and ferner und noch enger mit ben Intereffen bee öffentiiden und nationgien Lebens gufammengefnupft bat, mogu er in Boy von Beriidingen ais einem echten Boifebrama einen fo iconen Unfang gemacht hatte (obwohi gerabe Gob um mander Gingeinheiten willen fich nicht unbebingt wie Bermann und Dorethea jur öffentlichen Lecture mit ber Jugend, welche wir bier im Muge baben, eignen mochte). Gobann wirb man auch bei aller Anertennung ber Coonbeiten biefer Dichtung nicht verfcweigen fonnen, bag ber Dichter unbeichabet ber fraftigen, gefunten Inbivibugitat ber Lebensverbaitnifie, melde er bier bichterifc verberriicht, boch noch etwas tiefer in bie Gaiten greifen und bicfem Lebensbitte einen noch viei innigeren und fraftigeren Ton batte geben fonnen, wenn er ben reiigiofen Grundton ftarfer angeichiagen batte, ais er ibn anschiagt, b. b. aber gulept, wenn er ertannt hatte, wie bas Chriftenthum, inbem es bas Rleinfte und Alltagithe an bas Bodite und Größte anfnupft, über bas menfchliche Leben ein Licht überfrbifcher Bertiarung bineinwirft, bas alle Sconbeit und Anmuth rein menfchiicher Boefie weit überftrabit.

Benn wir nun and noch ein Bort über Taffo beifugen follen, fo fonnte freilich eigentlich erft noch gefragt merben, ob fiberhaupt bie Bebandiung besfeiben mit biefer Mitereftuse gwedmäßig fei, fofem biefelbe bod nicht gang fabig au fein icheinen tonnte, bie Lebensftellungen, in beren Rreis unfre Dichtung fich bewegt, und ben eigenthumlichen Conflict, um weichen fich ibr Intereffe vorzugeweise brebt, richtig ju fchaben. Mui ber antern Geite mochte es aber gerate pon Berth fein, Diefes Berftanbnie in ber beranwachsenten Jugent ju forbern, weil es ibr nabeliegt, tiefem iebenbig erregten Befühle, bas in feiner innern Babrbeit und Rraft bie conventionellen Rormen und Schranten ohne weiteres burchbrechen ju burfen giaubt, Recht ju geben und ben Berth einer fich feibst beberrichenben Dagigung und ber Unterordnung unter gegebene fociale und gefchichtliche Berbaitniffe ju unterfcaben. Freifich tann man an unferem Stude auch Beraniaffung nehmen, ber Jugent bie Befahr, in weiche fie ihr fünftiger Gintritt in bas öffentiiche Leben nur gn leicht bineinffibrt, por bie Geele gu ftellen, Die Gefahr, nicht nur bie bichterifde Beneifterung, fonbern and bie Lauterfeit, Barme bes echt menichiiden Gefühis überhaupt, weiches bie Geranten bes öffentlichen und gefelligen Lebens zwar nicht gewaitsam burchbrechen, aber fie boch erweichen, bergeiftigen und fittiich reinigen foll, ber "weitmannifden Gemeffenheit" und bem conventionellen formaiionus jum Opfer ju bringen. Uebrigens wirb es bem Lebrer leicht werben, auch ju geigen, bag bie vollftanbige lofung bee Conflictes, ten' ber Dichter bier fdiibert, auch wieber nur in ben Gruntfaben bes Chriftenthums gegeben ift. Bietet ferner Taffo reiciiche Beiegenheit bar, bas Ebie, Barte, Feine, wie bas Gemeffene, Besonnene und Refte ju bewundern, womit ber Dichter feine Beftalten aufstattet und bem Lefer auch bie Lichtfeite boberer Lebenetreife nabe ju ruden weiß, fo liegt auf ber anbern Scite

auch in ber Beobachtung ein eigenthumlicher Reig, wie ber Dichter ble Raffinerie, ben Mangel an fittlicher Babrbeit, Ginfalt und Rraft, welche fo leicht an bas Sofleben und an bie bobe Bilbung Bochgeftellter fich tnupfen, mit feiner taftvollen Bolemit bloflegt, obwohl man babei bann auch begreifen lernt, wie fur Gothe felbft, ber offenbar in Taffo auch perfonliche Erlebniffe bichterifch "bon fich abgelost bat," tiefes Bofleben bennoch jur "Delila geworben ift, welche ben Gimfon feiner Loden beraubte." Bebentt man endlich auch noch bie große Runft, welche ber Dichter in ber Anlage und Durchführung feines Studes bemabrt, in ber Urt, wie er ble einzelnen, leffe vorausbeutenten Tone anichmellen lant, bie fie "in ihrem vollen Rlange gur Sarmonie bes Bangen gufammenichlagen," fo mag es allerbinge nicht zu viel fein, wenn man gefagt bat, baf faum ein Brobuct unferer Literatur fo geeignet fei, ben Beidmad an alltaglichem Unterhaltungöfutter von Grund aus ju verberben und ben Lefer ju wiederholtem Lefen und einem fich ftete erneuernben Genuffe eingulaten (Bilmar), mas für fich icon einen ftarten Beweggrund bilben mugte, ben Taffo mit ber heranwachsenben Jugenb an lefen. Da wir une nun icon faft an lange an ben befprochenen Sauptftuden aufgehalten baben, munen wir es unterlaufen, auch noch ju reben bon ber Bebanblung einzelner ausgemabiter Bruchftude aus folden Werten Gothe's, tie fic ale Games nicht eignen, wie ans Bog bon Berlichingen, Relnede guche, Dichtung und Babrheit aus meinem Leben, fowie auch einzelner fprifcher Bebichte, Ballaben ac. Ginem erfabrenen Lebrer wird es auch ba nicht an mannigfaltigem und reichem Stoffe fehlen, um ben Ginn ber Gouler fur mabre bichterifde Coonbeit ju weden und ju nabren, aber auch nicht an Aufforderung, ber Jugend ju zeigen, wie ein reiner und fefter fittlicher Sinn und eine febenbige Frommigfeit fein Sinbernis find, alles mabrhaft Chone ju bewundern und ju geniefen, vielmehr gerabe ein Mittel, fich ten Benuf und ben Bewinn zu erhöben, weil fie lebren, ben Bonig bom Gift gu untericheiben und bas Große und Coone am Größten und Coonften ju meffen. Lanberer.

Gottesfurcht, Gottfeligfeit, f. Grommigfeit.

Der Gund ber Gouvernate fit ein gan moberner: er ift burch ein Bedirften erfündene, medie erft bet enere Zeilt finnen gelent am im beitriebigen gestücht bet. Darmi fit er ein ziemliches jünger als der Stand bes hofmelitet. Wo z. De, De eine Samilie auf bem Samte feine Gelegensche hatet, ihre Tochger bis Konntniffe und Retrigteiten erfangen zu lassen, bedie bei moberne Grigben ger gestlieten en Beitrigteiten erfangen zu lassen, bedie bei mobern bei Schoter nicht and bem Hauf geben mehr er wechte Recht verlangt, und de man bei Tochger nicht and bem Hauf gewellten nach einem Benfenan, wie man lage, klichen zu sollein, dam gest die Butter nach einer gutzesschufen Gelässen werden bedere, die bann betre bestie Gemute am Galuteilfen, Kaiteffen, um Segenantem wölcksen over beitre bantische

Arbeiten, wohl auch Die imgeren Anaben in ihre Lebre und Rucht nabm, mabrent ber Bater, ber Lehrer ber Anaben, ein Beiftlicher in ber Rabe ble Tochter unterwies in boberem Biffen. Go batte fie einen ant gegrundeten Blat im Saufe, mar obnebin wohl oft eine Angeborige ber Familie, nnb nahm fich auch bes Bauswefens mit an. Das ift und beifit inbeffen noch nicht Gouvernante. Benes Beburfnis nun murbe aber wohl junachft und vorzugeweise in reicheren ariftofratifden Sanfern empfunden, wo bie Mutter fich mit ber geiftigen Bflege ber Tochter nicht befaffen fonnte ober wollte, aus Mangel an Beit, aus Bornehmheit, ober weil fie felber ben gefteigerten Unfpruchen an wiffenicaftliche ober funftlerifche Bilbung nicht genugen ju tonnen fürchtete. Diefer Umftanb im allgemeinen icon aab bem Stanbe ber bagu Berufenen, ber Gouvernanten etwas griftofratifches. 3m 17ten Jahrbunderte gab es indeffen gewiß noch febr menige Bonpernanten, mit Ausnahme ber bochften Greife. Bon Gouvernanten in Rurftenbanfern wollen wir aber bier nicht hanbein, benn biefe fint etwas apartes; fie fint nicht felten perheirathete Grauen ober Wittmen, mas febr ju loben, und oftere aus ber groften Welt felbft, auch manbern fie nicht, und find viel fruber an ben Sofen anfgenommen gemefen, ale ber Rame ber Gonvernante ale folder eriftirte. Erft ale in ber zweiten Salfte beefelben bie frangofifche Sprache ale bofifches und vornehmes Conversationsmittel in ben boberen Rreifen allgemein ju werben anfieng, ig bei une Dentiden in ber Folge bis gu ben mittleren Stanten herunterftieg, ju ben mehr eber weniger eiteln honoratioren, ba warb allmablich bas Berlangen nach Gebullfinnen lant, welche mit ben ber Rinbermarterin entwachsenen Tochtern follten framofifch parliren tonnen. Mutter und Tochter wunfchten fie berbei, leife und laut; und tiefen Ruf vernahm bie fein borente frangofifche Gouvernante, und begann ihre Diffion unter ben Gulturvollfern ber neuern Beit. Die Dobe, wie bei allem mas von Baris fommt, that bas 3bre bingn. Balt ertonte jener Ruf bis aus tem fernen, civilifationsbeburftigen Dften bervor, bie Rachfrage marb ftarfer, ber Artitel mart nicht mehr bloft aus Franfreich geliefert. Gine Menge beuticher und englifder Dabden und Franen haben feit jener Beit ihre Lebensaufgabe in fremben Saufern gn erfullen gefucht, und in unfern Tagen ift wie in vielen anbern Dingen bem Beburfnie burch ben Unbrang ber Canbibatinnen wie ce icheint mehr ale genugt, und bie Concurreng beginnt ber ohnebin nicht ju beneibenben Gouvernante ibr Loes noch fcmerer gu machen. Diefer Beitpunct tft benn um fo eber geeignet, bag bie ernfte Biffenicaft ber Babagogen, wie bie Gule ber Minerpa, ihren filig binter ber leicht beichwingten Frangofin ber nimmt, und fie und ihre Stanbesgenoffinnen betrachtet, wie fie fint, mas fie tonn und mas fie leiben in ben Saufern, mo man eine Gonbernaute balten gut follen glaubt.

Der Erinnerung ber Berfolfen fieht eine Angabl folger füngere und älterer Dames jurchen, ute trangen bei des, die Angabe fliege anbigen liege wohn, den, mit feinfennere Chafrie bie Reite burchpagten. Ge wird fich babei filt beignigen, wedige an biefen Artillet ein besteht gene Dengel gestellte berechtigen und bestehtigen und bestracten Schen. Obnehig filt es gerabegt unmöglich, bie Gewerenante in einem eine besteht gestellte gegen bei gestellte genanfiglich bie Gewerenante in einem eine besteht gestellte gegen bei der Begen twießen Berton, die Poliedurch gestellte gegen bei der Begen bei der gestellte gestell

feben. Dine Stolg auf ihr Biffen, ohne besondere Eitelfeit, aber anch ohne Beicheibenbeit, ertfart fie fich fur fabig, Frangofifc und Beidnen, Beididte und Geographle, Mufit und Rechnen u. f. w. ju lebren. Dan glaubt ibr, und fie beginnt arglos ibr Beidaft. Die Taufdungen bleiben nicht aus, aber fie bleibt ungebeugt, und weiß mit holbem weiblichem Duth verschiebenartigen Stürmen ju widerfteben. Dhuebln wird fie nicht porzugeweife in glangenben, boben Saufern, vielmehr gerne auch in mobihabenben, mehr burgerlich lebenben Familien angetroffen, welche fur bie brillanten Fertigfeiten in fremten Sprachen und in mufitalifder Execution fein fo fritifdes Muge und Dhr haben, wie jene, mo fo baufig gerabe bie Dberflache, bie Aussprache, ber Anichlag ale Sauptfache betrachtet wirb. Gie nimmt es auch nicht übel, wenn man ihr einzelne Racher abnimmt und burd Brivatunterricht erfest; bafur arbeitet fie unter Umftanben mit ber Rabel und in Deutschland felbft mit bem Bugeleifen froblich mit: und bel Familienfeften fvielt fie Balger und Contretange über Berg und Thal, und fervirt ben Thee und ftreicht die Butterbrobe. Gie lagt fich gerne bei ihrem Taufnamen nennen; von manden Frangofinnen erfahrt man taum einen anbern, ale g. B. Mile. Amelie, Celestine, Octavie, Virginie ble Zephyrine. 3m Unterricht ift fie meiftene ftreng, fie theilt febr accurat mit mas fie meig, und man muß genau fernen mas im Buche ftebt. Abgefeben pon einer oft unbarmbergigen Scharfe gegen bie Rleinen ift fie ein gutherziges Befen, ohne viel Beift, ohne ausichwelfenbe Phantafie, mit fich felbit anfrieden; fie ift baber meift frifc und gefund, und confervirt fich gut. Dabet befitt fie praftifchen Berftand, ift punctlich, gemiffenhaft, und mas bie Frangofen sage nennen, wohl auch ein wenig and Berechnung, benn fie weiß, bag ein guter Rame gur Betreibung ihres Beichafts gebort. Cbenbarum ift fie auch fparfam, ja man fagt, fie werbe wohl mit ber Reit ein wenig geigig. Gie tauft gewiß nicht leicht einen neuen But, wenn es nicht geboten ift, und mit But fucht fie feine Groberungen ju machen. Wenn es erlaubt ift ibre gebeimen Gevanten ju belaufden, fo barf nan mobl im Bertrauen fagen, bag auch fie gerne eine honette, liebe Sausfrau werben mochte und baju wollen wir ibr aud von Bergen Glud muniden. Buweilen ift ein Sofmeifter in ibrem Bereiche: und zwar bann gewöhnlich nicht ber gewandte und erfahrene junge Berr, ber in ben vornehmen Rreifen Glud macht, fonbern ber beicheibenere, von etwas unbeholjenem Benehmen, ber in Gefellichaften nicht viel ju reten weiß, und barum gerne und mit Ausbauer in ben Rotenheften blattert, und Die Titelilluftrationen ber Dufitatien ftubirt. Einen folden leitet fie mit portrefflichem Tatt, fie unterjocht ibn, und wenn er es werth ift, betommt er fie gur Frau, falle nicht fruber ein ehrlicher Beamter ober Kaufmann ihr fein Berg und feine Band geboten bat. Gie wird bann eine etwas pedantifche Mutter, und eine treffliche Sausbalterin. Bleibt fie aber unvermablt, fo wird fie melftene eine beitere, gewandte alte Dame, welche ihre fleinen Erfparniffe ftreng gu Rathe balt, und boch ihren Refpect an behaupten melg. Gie ift in tiefer Beglebung in ber That bewnnbernsmerth und achtungewerth in bobem Grabe. Beiche Refignation, welches Belbenthum ein foldes weibildes Gemuth gang im ftillen bethatigt, babon hat ein oberflächlicher Beurtheiler teine Ahnung. Bei farglichem, oft fummerlichem Austommen flagt fie nicht, und lebnt fich feinesmege rebellifch auf gegen bie unbantbare falice Belt, Die nun einmal Schulmeifter und Schulmeifterinnen meiftene armlich begablt, und gleicherweife in ber Debrgahl ber Falle andrangirt, wenn fie alt merben, obne geborig fur fie ju forgen. Gie muß oftere in porgerudten Jahren noch mit Sanbarbelt nachhelfen, wenn fie nicht im Auslande eine bescheibene Rente erworben bat, wovon fpater. Rumeilen grundet fie auch eine fleine Erglebungeanftalt, in welcher fie bann eine etwas befpotifche Monarchin fpielt gegen Lehrerinnen und Boglinge. -Dit Diefer Stigge ift ein gabireicher Mittelfdiag obue Boefie und Romantit gezeichnet. Es icheint faft ale ob fich biefer Topus am ansgepragteften unter ben Gouvernanten frangofifder Bunge finte, und - soit dit sans blame - unter ben frangofifden Schweigerinnen. Die letteren follen baufig nach beutidem Begriff folibere Renntniffe

Bang andere gestalten fich bie Afpecten bei ber gweiten Fraction, welche mehr fporabifch vortommt, und feiner Rationalität vorzugsweise angehört. Rennen wir fie

2) bie bodftrebente Gouvernante: ich weiß fein anderes Bort ju finden: pretentieuse, ambitieuse wurde man frangoffich fagen, und boch nicht bas gange bamit bezeichnen. Ber bat nicht icon unter ben Gouvernanten blaffe, meift bodaemachiene Beftalten getroffen, in beren Rugen es gefchrieben ftebt, baf fie fich fur ju gut, ju bornehm halten fur ihre Stelle, bag fie fich nicht gludlich fublen in ihrem Berufe. Golde find bier gemeint. Deiftens ftammen fie aus einem Saufe, in welchem bie Dittel mit bem Streben, es Boberen und Reicheren gleich ju thun, nicht gleichen Schritt bielten. Sie find in Bewohnheiten erzogen, welche eine folechte Borbereitung auf tie Entfagungen find, bie ihrer marten. Ihren Beruf haben fie felten gemablt, fie maren genothigt ibn ju ergreifen; niedriger tonnte nicht gegriffen werben, ihre Bermantten, ibr Rame, ihr Stand wollten es. Da baben fie fich nun wobi eine glangenbe Paufbabn geracht, in jugendlicher Bhantafie, und fich ermannt, in allem mas bie grofie Belt von ibnen verlangt fich auszubilben, je nach Umftanben und Gaben mit mehr ober meniger Erfolg: außerlich wenigstens reprafentiren fie gut, oft mit angeborener Elegang, wie fie ju jenen Rreifen gut paßt, in weichen fo vieles bloge Affectation ift. Die hochftrebenbe Gouvernante fucht bie großen Saufer auf, und wird fich im ftillen gerne manche Demuthigung ihres ftolgen Bergens gefallen laffen, wenn es ihr gelingt, beim boben Abel ober bei einem Millionar ju bienen. Gie ift mit fich feibft viel ju viel beichaftlat. ale baß fie mit ihren Goulerinnen fich viel beichaftigen tounte. Daber tommt ce mobi mit, bag bie vornehmen Boglinge folder Damen oft fo gar wenig positives lernen, mit Musnahme ber conventionellen Manieren, und ber ftercotopen Rebeweife mit iconer Musiprade. Die bechitrebente Gouvernante leitet ferner frub an ben Rerven, und bat Digrane; fur ihre uble Laune fucht fie bann wohl ihre Boglinge burch Complaifancen au enticabigen, melde ibre Auctoritat untergraben; allein fie bait auch bierin webl mehr auf ben Schein als auf bas Befen. 3m Galon ift fie eine gang anbere ais im Schulgimmer, fie citirt Boron und Beine: benn fie bat viel gelefen! fie glangt am Biano, und fingt mit burchbringenber Leibenfchaft, und erntet mit Stoig ben Applaus ber Gefellichaft. Aber nicht gern wird fie fich baut versteben, bei einer soirée dansante Dufit ju machen, benn fie will felbft mit tangen, und ohne bag fie felbft es weiß, ermarten ibre Gebanten, ban biftinguirte Tanger fie aufforbern. In ibren Freiftunben und bie tief in bie Racht liest fie Dichter und Romane, und nahrt in ihrem unbemachten Bergen ergitirte Soffnungen, fie febnt fich, felbft eingebfirgert ju merten in ben Areifen, in welchen fie fich bewegen barf. Der ungludliche Biberfpruch in ihrem Innern wird nicht felten baburch noch erhoht, bag fie in ihrem Gemuth einen geheimen Reib und Sag gegen bie Begunftigten tragt, mandmal von Saus aus anergogen, fo bag fie nicht fabig ift, mit unbefangener, freudiger Dantbarteit gu gemießen. Es ift wirflich mertwürdig, bag man in manchem Saufe, mo auf ben Abel jebergeit losgezogen wirb, boch bie Tochter mo möglich jur Gouvernante in abelichen Saufern maden will. Diefe eignet fich benn gang befonbere bagu, eine foiche ungufriebene, anfpruchevolle Gouvernante ju merten. Mus mehr ale einem Grunte ericeint ibr, wenn fie routinirter geworben ift, am vorzuglichften eine Stelle bei Fraufein, welche feine Mutter haben, ober beren Mutter fich nichts um fie fummert, mas auf bas Gieiche binaustommt. Buweilen ftrebt fie fich bes Sausregiments ju bemachtigen: bie Intriguen, in bie fie fich mit ber Dienericalt verwideit, find eine Quelle von vergebrenben Gemutheguftanben, wie fie aus jeter Ufurpation entfpringen. Geiten erreicht fie ihren Amed. Gie ift im übrigen nichts weniger als bausbalterifc, fie fleibet fich mit feinfter Recherche, und ift Richterin in Gaden bes guten Gefcmade und ber Dobe. Bogu follen ibr bie fleinen Erfparniffe bienen? Gie erwartet ein großes Loos in Ungebulb. Aber bie Reit perftreicht. Wenn fie bie Urtheile boren fonnte, welche uber fie fallen, wurde fie vielleicht geheilt merren; boch taum, benn fie gebort ju ben thorichten Jungfrauen. Die und ba wird fie frub icon flaticbluchtig in bobem Grabe, ein Gebler, ber fich mit ben Jahren nicht beffert; ober fie wird fentimental, und glaubt ein Recht an haben, außerorbentlich empfindlich ju fein. Ihre Confibengen in biefem Bunct fint febr peinlich, und fower ju bebanbeln. Die Taufdungen, weiche fie erlebt, beffern fie felten. Die wenigen falle ausgenommen, wo fie eine Beirath macht, burch welche übrigene in ber Regel fein Theil gludlich wirt, ift ihre Bufunft eine trube, ihr Leben ein verfehltet. Die Munificeng pornehmer Saufer fichert ibr manchmal ein Gnabenbrot, juweilen reichlich genug, aber fie genießt auch bieg nicht mit Ceelenrube und mit Bebagen; - man tann eine folche mobl an Spieltifden verzweifelt magen feben; auf Lotterie und Rarten febt fie fortmabrent noch ichmach alimmente Soffnungen. Anbere verfommen fruber, einige enten noch trauriger.

Bir wenten une ju einem Bilbe, welches une weniger webmutbig ftimmt, ju einer Abart ber hochftrebenben, ju ber gelehrten Gouvernante. Diefe bat frub icon ober im Berlauf ber Beit ibren Troft und ibren Rubm in ber Biffenicaft gefucht und wie verfichert mird auch gefunden. Gie treibt vieles, mas nicht auf ber Lifte ber gewohniichen Gouvermantenwiffenschaften ftebt: fie liebt g. B. Die Botanit, angeblich auch bie Mitronomie, und traat baufig eine Briffe, wenn fie eine gewiffe Rabl pon Jahren binter fich bat. 3bre Correspondeng ift groß, fie gewöhnt fich in ihren Briefen ibre gange Umgebuug und fich feibft ju fcbilbern, fie bichtet in Profa und in Berfen, fie fcbreibt auch bramatifche Stude jum Sausgebrand bei Familienfeften und fonft: furg fie leuchtet in mebreren Garben por ben Ungelehrten und bie und ba auch in literariiden Areifen. Wenn es ibr giudt, eines ihrer Erzeugniffe burch Die Breffe jum Gemeingut ber Menichbeit zu machen, bann bort fie nicht mehr auf. Gie permanbelt fich in eine Schriftstellerin. Beibliche Novellen, fur welche fie in Tagebuchern und Briefen Stoffe fintet, Blumen- unt Stammbuchfprache fint ibr Rach; and papagogifden Lucubrationen giebt fie fich jumeilen bin. Be nach Umftanben, aber felten, gelingt es ibr, ben Ton ju treffen, ber ihr ein Mustommen fichert. Bir wollen gewiß weber über verbeirathete noch über unvermählte Autorinnen frivoie und ungerechte Urtheile wiederholen, und fennen einzeine portreffliche Ericheinungen aus unferm Bebiete gar mobl. Aber in ber Dehrgahl ber Galle ift es mit ben gelehrten Dochftrebenben boch ein eigen Ding. Bum Blud und gwar ju ihrem eigenen Blud find fie nicht febr gabireich. - Es fomeben bem Berfaffer bier unter antern namentlich englische Driginale vor, ju beren nocomplishments auch Latin, Groek und classics geboren. Die gelehrte beutiche Gouvernante jumal verandert öftere ihre naturliche Sprache, welche auf eine unbeschreibliche und fcwer erflariiche Beife einen eigenthumlichen Charafter und in ber Musfprache einen gierlich zwitschernben ober boctoral fonarrenben Ton annimmt. Gie fpricht gewöhnlich febr grammatifd, und verfest ihr Deutich jugieich gerne mit fleinen Gallicismen, ober mit Anglicismen, tury mit Beichen, baft man bie beimifche Rebeweije ein wenig vergeffen ober fich abgewohnt babe. Es ift carafteriftifc, bag in letterer Begiebung eben nur bie Deutschen und gwar mit Abficht und Luft fundigen. Den Frangofinnen fallt es nie ein, in Germanismen ju machen. Much ichwarmt bie Deutsche zwar fentimentaler als irgent eine fur ihre Beimat, ift aber bemungeachtet oft nur ju gerne bereit, bas Mustanbifche bober ju ftellen. Ja auch einen fremben Dialett abmt fie mobl gelehrig

nach, und behalt ibn ale Auszeichnung in ber Belmat, ohne ibn je vergeffen ober verlernen zu wollen.

Dan tonnte fagen, in blefen Gruppen feien nur Ertreme geschilbert und lieblos geraliebert. Die einzelnen Sage find aber aus ber Birflichfeit genommen, und ber Gruft ber Aufgabe verlangt mobl eine gleichigm mebicinifde Unbarmbergigfelt. Das Leben ift ja bart und ernft; ber Beruf ber Gouvernanten mabrlich in vieler Begiebung auch, nur wird er erfahrungemäßig eben bie nnb ba nur gu leichtfinnig ober gu oberflächlich anfgefaft. Far bie Rlagen und Leiben berfelben baben wir eben fo gewift ftete ein theilnehmentes Dhr gehabt, Lelben, an benen bie Berrichaften eine ichwere Sonit tragen. Rur mußten wir gunachft betonen, mas und wie bie einzelnen Boupernanten find, mas fie einfeben und bemnach erwarten tonnen. Gouvernante ju merben ericeint auf ben erften Blid in mandem Berhaltnis eine fo leichte Austunft, um wie man mobl faat eine Stellung in ber Belt ju gewinnen und - fein Brob ju berbienen. Da werben benn bie unerfahrenen Dabden in ben Rampf mit bem leben, in bie fremte Beit binausgefdidt, und mogen feben wie fie gurecht tommen. Co mifcht fich jenen Erinnerungen wohl ein Bug tiefer Wehmuth bei, benn immerbin ift es ein menichliches Befen, ein armes junges weibildes Befen, welches fampft, und beffen Wegen man ohne Rubrung nicht folgen tamn. Ihre Engel haben fie mohl and, bie ibnen tampfen belfen!

3) bie echte Gouvernante, bie rechte. Much fie bat fich wohl felten ibr Mmt ermablt, fonbern es angenommen, ale es ibr auferlegt murbe burch eine abnilde Roth. wentigfeit wie ihren Schweftern. Gie bat vor allem ein reges Bewiffen, ein lebentiges Bewuftfein, welches ihr fagt, baß es noch eine andere Bedingung bes Gelingene in ihrem Amte giebt, ale bas Ausftaffirtfein mit Renntniffen und Gewandtheiten. Gie weiß, baß fie guerft fich felbft erzogen baben und fort ergieben muß, wenn fie bas fomere Beidaft übernimmt, Frembe ju erzieben. Und bor allem weift fie, baf menn fie mit Menfchen- und nut Engelungen rebete, und batte ber Liebe nicht, fo mare fie ein tonent Era und eine flingenbe Chelle. In iener Bibelftelle fiebt es überbaupt in furger Gumma aufgezeichnet, mas biefer Liebe Befen ift. Die rechte Gonvernante ift nun allerbinge feine glangente Gricheinung, fie wird por ter Beit feine große Rolle fpiclen, fie will es nicht. Co gebiegen ihre Renntniffe baufig fint, fo ift fie boch befcheiben, nicht absprechent, oft fcuchtern: und ihr Biffen ift fiberhaupt nicht ble Sauptfache. Dit verhaltnismaßig geringer Biffenfchaft, Die ja ftete Ctudmert ift, wird auch bas Schulgimmer ber Gouvernante regiert. Bie lieblich nnb anmuthig aber, anch wenn fie auf Schonbeit feine Anfpruche machen fann und ibre Toilette gang einfach bestellt ift, ericeint fie bennoch in ihrem reinischen, unidulbigen Balten! Gie fiellt fic nicht ungeberbig und lagt fich nicht erbittern. In ihrem Unterricht lernen ibre Roglinde etwas, ohne baft bas Rimmer mietertonte von Ranten und Beinen. Gerner ift fie fich bewußt, baß fie eine Dienerin im Saufe ift; je mehr fie bas weiß, befto meniger wirb fie es ju fublen haben. Es ift wirfilch fo, je weniger man Anfprache barauf macht, ale ein Glieb ber Familie biftinguirt ju werben, befto mehr bat man Ausficht baranf, und wird es wie von feiber in einer Familie, wo es überhaupt einen Werth bat. Auch wird fie fic buten, gerabe ihre eigene Art bem Rreife aufbrangen ju wollen, in welchen Beit fie geftellt bat. Die Eiche gielt ihr von rechten Zaft. Gie erniet früher eber fieder ande Liebe, und in fich felber trätigt fie ben ficonfin Lobn, ohne daß fie Lobn find. Ihr esses Imm boher, es giede wie est gebe, nur ein lieblighe folm. Diese offie Gouvernante ift nicht ein bloffes Beral, fie fommt wer in verschiebenen Manaern, unter allertel Ball. Mur fig weneren, von fie feinenbeng berufich ift mit ber specific fremmen Gouvernante, medde gar wohl unter die generbtreibende ober unter be bedmitfige Art fallen fam.

Gie wir und von vielem erfreuligen Blier wieder der Belt jumenden, wollen wir auch noch eine Griefeniumg ermöhnen, bet ein woll werth sie. Be stommt nämlich auch vor, das Machen mit jumge Tannen, die ob wie man zu fagar Plegt nicht nicht aber, auch von einem Drange, unter Krenken zu wieden, als Geunermanten mit ihrem Plumbe won einem Drange, unter Krenken zu wieden, als Geunermanten mit ihrem Plumbe wochen. Es ihm von dereiche Stein die Krenken, als Geunermanten mit ihrem Plumbe wochen. Die konst die Krenken die Krenken der die Krenken die konstitution die Krenken die Krenken

Son biefen Betrochungen und gerade burch biefelben veranlaßt, mulifin wir uns aber num abwenden, um auch bie an gere Setlitung ber Gouvernanten ins Auge ju soffen. Diefel fehr meientliche Moment ift am fich außererbentlich versicheten Katur ber Gache nach wir wollen bier basifelbe nach ben verschieben Kündern, welche Gewertranten ausgeben, wenn and nur mit Derrickflickern un beleichten versichen.

Beginnen wir mit Frantreid. Mus ben ganbern frangofifder Runge geben, wie icon bemerft, Gonvernanten in Denge in bie Frembe. Bon biefen ift aber bier nicht bie Rebe, fonbern von ben Gouvernanten in Franfreich felbft, einbeimifchen und fremben. Mertwürdigerweife fint in frangofifden ganben, alfo auch Belgien und befonbere bie Suisso française mitgerechnet, Die Stellen allem nach nicht febr gabireich. Die große Menge ber Penfionate und Inftitute, und bie fiofterliche Erziehung glebt mobl Belegenbelt ju Placirung einer Angabl von institutrices und sousmaitresses u. f. f., aber bie Gouvernante in ber Familie ift eben barum nicht besonbere baufig. Gie ift auch nicht befonbere gut begablt. In ter Schweig verwendet man um fo weniger bierauf, als bie Bewohnheit mehr und mehr auftommt, mit beutiden Ramilien bie Tochter andjutaufden, um mit bem gegenseitigen Erlernen ber Lanbesiprachen an Drt und Stelle eine Lehrerin ju erfparen, eine flug ausgebachte Dobe, welche aber in ihrem annoncenmagigen Betriebe boch etwas bebenfliches bat. Die Familie felbft ift in romanifchen Banbern etwas anbers geartet ale bei une. 3m allgemeinen barf man fagen, baß bie Befürchtungen, welche man fur bie fittliche Saltung einer jungen Tochter gerabe in Granfreich etwa begen fonnte, infofern weniger gegrundet ericheinen, ale biefelben Gefahren bem unbewachten jungen Dabchen auch in England, ja in Deutschland broben tonnen. Die Bewachung ber Tochter ift in Granfreich eine bochft forgfaltige, ja arg. mobnifde, und bie Familie immer noch ein Minl, in welchem bes Boltes Gittlichkeit gopflegt wirb. Die Romane aus ber Sauptftabt burfen unfer Urtheil nicht einfeitig beftimmen. Behandelt wird bie Gonvernante in ber Regel frennblich, fie nimmt Theil om ben Grenten und Weften bes Saufes. In vornebmen Saufern fpielt fie eine bebentenbe Rolle; und bier ift bie berrichenbe Englanderin, ober bie fleggewohnte Frangofin an ihrem Blate, viel feltener eine Deutide. Lettere erlangt wohl in Granfreich nicht hanfig mas fie fucht, am ebeften noch in ben proteftantifchen Familien: bochftene bilbet fle fich bort vollente aus fur ihren Beruf.

Rebren wir baber jurud nach Deutichlant. Auch bier ift bie Remuneration burchiconittlich eine geringe, Die Concurreng groß, Die Aussicht auf Die Butunft im

Donebln fuchen viele beutiche Dabchen in bie Gerne ju entfommen, und lodenb in Beziehung auf großes Ginfommen und folibes Befen ericheint bor allem Englanb. Dort find bie Gouvernanten allertinge weit glangenber bonorirt, weil bie Breife aller Dinge foher fint, und es ift bier leichter moglich fich eine Rente zu erfraren. 3umgl beutide Dufitlebrerinnen finben in England ibre Rechnung, in bem ebeln Sante, wo alles gut bezahlt mirb mas "gefragt ift." Und ba ber mufitalifche Ginn ben gebornen Englanderinnen vielfach abzugeben fdeint, fo fucht man bei bem baufig nur erfünftelten, aber fafbienabein Enthufiasmus fur bie Dufit begierig bentiche Lebrerinnen unt Lebrer. Gin mufitalifder Abend in einer englifden Coiree, mo bilettirenbe frauengimmer fingen, ift freilich für tentiche Doren oft außerertentlich angreifent, und ichmer ju ertragen. Much außertem fint gut gefdulte beutiche Gouvernanten \*) tem Englanter, menn er einmal fich entschlieft, eine Fremte bei fich aufunehmen, immerbin noch lieber ale Frangfinnen: und ein gutes englifches Saus ift etwas Brachtiges, Colites, mabrhaft Gries. Aber eine Deutsche muft boch ihr Berg feft in beibe Sante nehmen, wenn fie nach Engianb geht. Die Englander find , obwohl une ftammbermantter ale andere Rationen in Enrepa, bed unenblich viel anbere in Begiebung auf ben Ten, ber burd bas Sans gebt. Da ift bie Sprache beim Remmen und Beben, beim Empfang und Abichieb u. f. f. eine gang vericbiebene. Ralt und fteif ericeinen fie une oft, mo fie in ber Tiefe boch berglich warm fint, bech nicht fur jebermann, fontern exclufio fur bie, welche gepruft und eingelaffen fint. Bon porn berein namentlich balten fie Frembe von fich ferne, Gelbft bie englischen Gouvernanten fonnen es oft taum verwinden, bag man fich fo gar nichts um ibre Gefühle fummert. Die eigentbumliche englische Gtifette ift bimmelweit berichieben bon ber liebenswurbigen, aber oft treulofen Buvortommenheit ber Frangofen. Benn Gefellichaft tommt, ju Abent, auch ju Mittag, wird baufig bie Governess binaufgefdidt in ihr Schulgimmer, ihr Gffen bat fie tann mandesmal

<sup>\*)</sup> Beiche Anfprfiche fibrigens febr gewöhnlich gemacht werben, babon tann man fich ans ben Annoncen in ben engliden Zeitungen leicht eine Borftellung machen. Bir wollen eine folde copiren; Reuner werben bunbert abntide geleien baben. Alfo; "WANTED, in a private family of the utmost respectability, a young lady, fully competent to impart instruction to five little girls and a boy, varying from the ages of four to twelve. Sho must be a perfect mistress of the usual branches of au English education, including geography, the use of the globes, arithmetic, bistory, and composition. None need apply who are not proficient in singing and piano-forte playing, and fully competent to teach and speak the French language with a Parisian accent. Some knowledge of German and Italian indispensable. - NB, A young person of lady-like manners and agreeable disposition would find this a desirable home," Couft wird and drawing und wohl gar painting und harp playing baju getefinicht. Diefe Stelle trug 25 Pfnnb Sterling: weil bie junge Dame, welche fle übernuhm, nicht mehr ju verlangen wagte, ate man ibr bot. Gie erfrantte in biefem desirable home an liebertabung mit Gefcoften und herzenetrantungen. - Ge wirb bebauptet, bag bie Gouvernauten in England ein ziemtich bebeutenbes Contingent in bie Brrenbaufer tiefern!

einfam ju vergebren, es wird ibr nachgeschidt, mabrent bie Tochter noch bleiben. Gie bat nicht zu erfcheinen, wenn fie nicht gerufen wirb. Birb fie aber gerufen, um bie Rinber zu fibermachen, fo ift es vielfach englifder Brauch, bag fie nicht ine Gefprach ber Damen gezogen wird, baß fie feine berfelben anreben foll, wenn fie nicht vorgestellt ift, einige trodene Fragen bat fie ju beantworten, wie in einem Cramen, fdmeigenb trinft fie ihren Thee, tie herren ftarren fie an, fie empfangt furge Befehle und wenn fle nicht zeitig genug aufftebt, fo macht man es ihr bemerflich; falle fie nicht ane Biano gefeffelt wird und fpielen muß. Die Refpectabilitat bulbet auch nicht, bag bie Bouvernante, wenn fie mit ben Dateden fragieren rennen muß, mit irgent einer Dame ibrer Befannticaft forechen barf, und mare es ibre befte Freundin, ig ibre Mutter ober Comefter. Und wie banbelt man um ihr salary! Bie fower wirt es ba einem beutiden Bergen, mo felbft Englanderinnen fiber ben Drudt feufgen! Die Gdilberungen ber Englander nämlich find voll von ben Grniedrigungen und Leiben ber Gouvernanten. Die Belletriftif bat fich neuerbinge biefes Thema's mit Erfolg bemachtigt, und feber Renner ber englischen Literatur wird fich folder Marthrerinnen erinnern, Die ibm in Didens n. a. begeanet fint. Bei Currer Bell und antern weiblichen Schriftftellerinnen, Die aus Erfahrung reben, ift bie leibenbe Gouvernante eine ftebenbe Figur geworben. Der Grunt liegt gewiß jum Theil in ber Barte ber Bergen, welche bie Berrichaft Dammons mit fich bringt. Go fint aber tie Englanter: fie enthullen felbft ibre Schaten offen und beuten fie fogar aus; boffen wir mit ibnen, baf es baburch allmablich beffer merbe. Ein bentiches Datchen bat alfo einerfeite eine reiche Schule ber Entjagungen por fich, wenn fie nad England gebt. Allein fie fann es auch gut treffen; benn ein unericopflicher Grund von Gute martet binter ber ichroffen Aufenfeite bei recht vielen echt englischen Familien, und wenn man einmal Freund in ihrem Rreife geworben ift, fo ift man es auf Lebenszeit.

Die übrigen Culturlonter Guropa's, Italien, Comeben u. f. m. bieten taum Befonberes bar, Rorbamerifa ebenfowenig; in Saufern, wo eine Gouvernante aufgenommen wirt, ift ba wohl bie allgemeine europaifche Bilbung fo aufgenommen, baft bie fpecififde Nationalität baburd abgeschliffen ericeint, nnt bochftene mehr eine Rejaung gur frangofiiden ober gur englischen ober auch beutiden garbung gu ertennen ift. Dur von einem Lande muffen wir noch befonbere reten, meldes lange Reit fur bas Elborabo ber Gouvernanten und hofmeifter gegolten bat, nämlich von Rugland. Die Beiten antern fich fibrigens ichnell, und es ift febr bie Frage, ob es noch lange fo geben wirb, wie wir es bier ichilbern fonnen. Alle Grublinge, wollen wir einen Augenzeugen fagen laffen, wenn bas Gis bee Rronftatter Meerbufens geichmofgen und binter ber Borfe von Betereburg jener intereffante Martt eröffnet ift mit Bapagaien, Reisvogeln u. f. w., bie mit Schiffen aus fublideren Bonen angefommen fint, ba fiebt man auch regelmäßig junge Damen and Land fteigen mit gerfuidten Schleiern und gerrutteter Coiffure, noch bleich von ber Geefrantheit. Das fint Briefterinnen ber Minerva, bestimmt bas Gener ber Gultur in Rugland angufachen und gn unterhalten. Bon ben fublen Luften bes Beteroburger Dais angewebt, von bem larmenben, bartigen Safenvolt fcon in Rronftabt eridredt und ein unbestimmtes Grauen por ben gefürchteten ruffifchen Beamten im Bergen, Gorge und Unaft im Muge, icheiben fie bon ber Rajute wie bom letten Edden Baterland. Benn bie Armen nicht von jemand empfangen werben, verfteden fie oftere in einem Botel auf Baffill Oftrom einige Tage ihren Rummer, bie ber, an welchen fie abreffirt maren, fie and Licht giebt. In ein meift vornehmes Saus eingetreten beginnt nun bie arme Bouvernante eine neue Leibensepoche. Es blenbet fie ber Glang bes ungewohnten Lugus, bas laute, tumultnofe leben eines ruffifchen großen Saufes regt fie anf; mit ben Rinbern, bie ibrer Gorgfalt anvertraut fint, in Bimmer quartirt, bie nie fo beimlich fint, wie fie es mobl gewohnt mar, bat fie tanm einen ftillen Bintel fur fic, um ihren Rummer gn vertreinen. 3bre Leiben verftebt man nicht. Gie fühlt fich vielfach verlett, und merft balb, baf auch fie nicht überall recht paßt. Go gut fie ihre Toilette einzurichten glaubte, ter bie Schwefter ein paar felbftgeftidte Rragen und bie Dutter geftridte marme Mermel fur bas falte gand beifugte, fo wird fie boch balb inne, bag bas fur bie norbifche Refibeng nicht ausreicht. Danieren, Aussprache, Jacon aller Art fcuchtert fie ein. Inbeffen mit ber Beit tommt Rath, man legt ben beimifchen Sonntageftaat bei Geite, man greift in ben balb gefullten Belbbentel, bautet fich nach Betereburger Dobe, legt auch bie Gentimentalitat ab, melde in ber Fremte überhaupt nirgend am Blate ift, lernt menigftene ben Tag über eine anftanbige Diene ber Beiterfeit und Beltiuft annehmen, wenn and Rachts noch bie und ba eine Ehrane aufe Riffen rinut. Und auch bas bort auf; benn man wird in ber That nicht gequalt, im Gegentheil meift mit Achtung und mit Freundlichfeit bebanbeit, wenn man fich irgent ju finden weiß, man erhalt ale Beweise von Bunft und Auerfennung reiche Beidente, ig man bat ein leiblich brillantes Leben. Ge gebort baju aber ein völliger Mangel an Empfindelei, und eine gemiffe Raite und Charafterftarte, bie fich aufmertfam in ihren Schranten vertheitigt, benn bor rubiger und boflicher Reftigfeit ftreichen bie Bornehmen, and bie Ruffen, meift freundlich bie Gegel. Die Gonvernante findet auch Gelegenheit genug, ihr Licht por ber Belt leuchten ju laffen . fic gefeiert und ihre Eiteileit befriedigt ju feben. Baufiger ale irgendmo fonft in ber Welt bezaubert fie in Rufland bas Berg eines jungen Abjutanten ober Dberften, und wird baburch fruber ober fpater eine Generalin, Die Goireen und Balle giebt, ob aber auch eine gludliche Gattin und gnte Mutter theurer Rinber? - Jebenfalls giebt bas Amt ein reichliches Austommen, ja Ueberfchuß und meiftens Ausficht auf Bermogen und forgeniofe Butunft. Gint boch bort frangofifche, englifche, beutiche Bouvernanten beffer begahlt ale teutiche orbentliche Brofefforen! Danche fommen icon mit ber übertieferten hoffnung, bereinft mit einem Fonte in ihr Bateriand jurfidgnfebren und ibre aften Tage in Rube und in Erinnerungen an die tomps passés ju verbringen. Die Stabte Montbeiliarb, Ranch, Laufanne, Reufchatel u. a. zeigen eine Angabl foider Capitaliftinnen, Die ibr Bermogen in Ruftiant fammeiten. Auch fommt es in biefem Lanbe mehr ais fouit mo por, ban eine bobe Samilie ber Lebrerin ibrer Tochter eine bebeutente Rente fur Lebenszeit fichert. Die Babl ber Bouvernanten in Ruflant ift febr bebeutent. Gin Dann, welcher in ber Lage mar, bieruber fich ein Urtheil ju bilben, fagte, bag in Betereburg allein 1500 bis 2000 fein mogen. Bie piele im fogenannten Innern, ift ichmer ju fagen. In ben einigermaffen bebeutenben Gonvernementoftabten, mo im Binter bie Gefellicaft fich fammeit, bilten fie fleine Colonien, welche mit einander in Berbindung fteben, Barteien baben, Berichmorungen fcmieten und bal. Ale por einiger Beit Die Rachricht fich verbreitete, baf eine Bouvernante in einem boben Saufe ber Baiachei forperlich gezuchtigt morben fei, ba ging es wie ein Lauffeuer burch Ruftignb. und eine Art von Berruf banate fich baran. Diefe jungen Damen fint baufig eine befontere Burge ber Befellichaft, bas muß ein bantbares Gemuth anerkennen, welches viel von ihnen erfahren und gelernt bat; und bie bunte Mannigfaltigfeit ber Rationalitaten giebt bem Berfehr mit ihnen einen befonbern Reis.

Ausrchags gieft es nömith aus viele geberene Ausstenden, welche Gewerenanter verberin, geltigle Feidulin, Bommer was Offsiertödiger, wode in einem ers phierischen Zustimte vorgeführt wurden, aus ihre Stellen vollenmen ausgussten gegene gegene zu der Verlegen vollen Weiter vollen Weiter Verlegen aus der Ausgegeschen Verlegen der Feigen vollen Weiter Verlegen vollen Weiter Verlegen vollen der Erzigkeiten vollen der Feigen der Verlegen der Verl

Seidlen ber Bennen verziglich geschätzt, ober auch als finishing governosses sind sie mich seiten. Bet weiten be meisten Geworrennten ober, nicht sies in Meisland, son- bern auf der Gree äberfaupt, sind rennississe sind mich geschänden, den franzischer Mentalt, und gene istletet dem Beneitle verfallnissaßig fein Lann micht Schermann als die franzischie Geword. Im Merbaumtel in Geworder Willes feine Kapte unter la Gefart alber tie genartela in die Austrachte mittel fall Geworde zu die fein Land unter la fielde mentela in die Austracht wie fein der Scher aber tie ganz tallen sichten.

Bas nun bie Bilbung ber Gonvernanten fur ihren fpeciellen Beruf betrifft, fo fallt biefelbe mit ber Bilbung ber Lebrerinnen fo febr gnfammen, bag bas Einzelne hieruber fur biefen Artitel aufbewahrt bleiben muß. - Rur in ber Gomeis finben fich, im Bufammenhang mit ben eben berührten Berhaltniffen, befondere Anftalten für bie Bilbung von Geuvernanten. 3m Baabtlanbe ertheilt bas conseil de l'instruction publique tie Divlome nach einer ftrengen Brufung: außertem glebt es anch Privatanftalten, welche abnliche Beugniffe anoftellen. Geminare fur Lehrerinnen überhaupt, in welchen natifrlichermeife auch Gouvernanten vorgebilbet werten fonnen, finden fich in verichlebenen Ctaaten, mo fur öffentlichen Unterricht burd Lehrerinnen geforgt ift. - Die Grangofinnen follen nach bem Gefete mit brevets verfeben fein, welche von einer eigens eingesetten Commiffion ertheilt werben. Gin brevet, welches bie aptitude d'etre admise commo maîtresse d'études dans les maisons d'éducation des demoiselles bezeugt, gereicht natürlich jur befonderen Empfehlung auch fur ben Eintritt in eine Brivatstelle. Die Briffungen fint feit tem Jahre 1850 nicht mehr öffentlich. Fruber murten fie abgehalten im hotel do ville, und in ter Sorbonne. Dan bereitete fich wohl auf blefelbe por mit Gulfe eines manuel, wie fur bas Baccalaureat. Doch reicht jur Befabigung fur bie Annahme einer Gouvernantenftelle bas Griteben ber Brufung für ten Brivatunterricht volltemmen bin. - Auch bas ruffifche Minifterlum ber Aufflarung bat Boridriften abnlicher Art gegeben, nach welchen tie Gouvernanten gepruft werben follen; allein fur bie Auslanderinnen in Brivatbienften blieb bie Gache in ber Braris rein facultativ; boch erinnere ich mich, bag eine framofifche, fein gebilvete Dame an ber Universitat in Rafan ein brillantes Gramen bestant, und ein Diplom erfter Claffe erhielt. - Die Englanderinnen find felten mit etwas abnlichem verfeben. 3nteffen erfebe ich aus bem Blanbuch fur 1852, \*) in tem report on the Church of England Training Schools for Schoolmistresses by Her Majesty's Inspector of Schools, the Rev. F. C. Cook, bag aus biefen Lebrerinnenfonlen auch eine Angabl von Gouvernanten hervorgiengen, welche vorber gepruft maren und certificates befamen. - Die Deutschen fint in ber Regel im Befits von Schul, ober Inftitutegengniffen, welche ihnen bie brovets erfeten, mo barnach gefragt wirb. - Doch bas alles betrifft gunachft blog tie Bilbung burch ben Unterricht: und bas ift befanntlich nur bie eine Geite, welche einseitig verfolgt bie gelehrte Gouvernante erzeugt. Wenn bie Frauenbilbung in ber Regel bas Brobuct einer anbern Entwidlung ift als bie bes Mannes, wenn bei ibr bie intellectuelle Geite weniger in ber form bes logifden Dentens als ber inftinctiven, unmittelbaren Muffaffung ber Dinge thatig ift, fo liegt auf ber Sant, wie ber Boubernanfe bie Befahr nabe liegt, bag ibr Gemuth auf unweibliche Babnen fich verirrt. Chentamit bangt es mohl zufammen, bag auch ber Gouvernantenftant bereits eine Elgenthumlichfeit entwidelt bat, welche an ben einzelnen Individuen fich auspragt, und an welcher man ben weiblichen Demtor ober bie Minerva fcon ertennen tann als bas, mas fie ift, auch wenn fie ohne Zöglinge fich prafentirt, namentlich aber wenn fie neben benfelben als machjame Leiterin ericheint, wo in ber Regel bas Specififche, Unbefinirbare noch beutlicher erfennbar ift. Schon oben ift bemerft worben, bag es eine eigene Bouvernantensprache giebt. Die eigenthumliche Stellung bes weiblichen Bejens, welches von Amtowegen mit ben Biffenfchaften fich beschäftigen fell, erzeugt benn bie und ba

a) Minutes of the Committee of Conneil on Education; correspondence, financial statements and reports by Her Majesty's Inspectors of Schools. Presented to both Honses of Parliament by Command of Her Majesty. London 1832.



and eine Carcicatur ber Biltrag: eine geniff Miccalien und Proberie fün Klüpen, endes im gedrucken ihrer derendschan liegen. Um gedrucke Gim vermierde beiererndert beierben nier die nier die nier derendere Amerikan; imb 19ft will de scheine, als de b folde Macken, nier Amerikanische der der deren geftigen erzere fig nierbane, nie Acht der Scheicht unschen macken, eise fing geläutert find. Die nur immer ein frandflicher und wohlweilensch Deretather, nie Genen finnen, der der dere dere dere dere dere num fie jur Erchfriefentunks jur fibren, fie ansparichten, wo sie ju ftranchien brechen, zu rötsten, wie Wohrt bereich wiel.

In allem Borberaebenben fint nun mobl auch Momente genug enthalten, um foliefilich in ben michtigen Gragen fiber bie Babl bes Berufe einer Gonbernante, fiber bie Bebingungen, unter benen es gerathen fei ein Dabden für biefen Beruf gu ergieben, und über bie Bedingungen bes Gelingens in bemfelben bie nothigen Fingerzeige an bie Sant ju geben; mit Bille ber Abstraction und Reflexion merben biefelben obne Schmleriafeit gefunden werben. Gewiß ift por allem mobl gu prufen, ob bie Betreffente gu bem ichmeren Amte ber Ergieberin und Lebrerin bie notbigen Gigenicaften bat, mobei wir wiederum auf Diefen Artifel verweifen mugen. Gin Dabden, welches Gouvernante merben foll, follte auch bie Baben befigen und bie Erziehung genoffen baben, melde biefelbe fabig machen, einerfeits fich nicht ju boch gu bunten, um ben größten Theil ibrer Beit mit Rintern augubringen, und antererfeits nicht zu niebrig, um auch por ben Reichen und hochgestellten in ber Belt ihre Stellung in ber rechten Beife bienenb behaupten ju fonnen. Gie wirft fich auch weg, und benft von fich und ihrem Amt gu niebrig, wenn fie fich einbrangen will in eine Sphare, mo ihr Mmt aufbort. Fur fo manche mare es beffer gemefen, wenn fie eine brabe Sausjungfer, Sansbalterin, Rrantenpflegerin, ja Labenmabchen ober Arbeiterin geworben mare, ftatt baß fie bas angeblich ftantesgemäße Leben ber Gouvernante gemablt bat, welches fie nicht befriedigt, weil fie nichts rechtes mirten fann, und welches fo oft nur ein glangenbes Glent ift. Und mabrent man nicht umbin fonnen wirt, ben Dangel an mobimollenben Rudfichten, an mabrer und berglicher Theilnahme, an Bertrauen und Dantbarfeit ernitlich ju rfigen, über welchen bie Gouvernanten fo oft mit Recht flagen tonnen, fo muß man boch auch fagen, baf nur eine Gouvernante, welche mirflich erfult, mas fie verfpricht, ber Achtung und bee Bertrauene berer merth fein tann, welche fie anftellen. Das wird ihr benn wohl auch ju Theil merben, wenn fie fich recht aufrichtig gebruft bat; ben Aufrichtigen laft Er's gelingen! Denn auch folde Eltern, welche in Leichtfinn ober in Sochmuth befangen bie Gouvernante anfange nur wie eine Art pon gefchulter Rammerjungter anfeben und behandeln, nicht aber ale ihre Stellbertreterin und Behalfin bei ben ihnen anvertrauten Bfanbern, fint am Ente bod noch im Stante ju ertennen, welche Liebe ein weibliches Gemuth Rinbern entgegengubringen im Ctante ift, eine Liebe bie ftart und freudig ift, Die nachfte nach ber Mutterliebe.

 Schriftlickes verginut fein mag. ") Rach bes Erfoffers Erfoferung find das jest felter vorlemmenten Kanadham, vollende in Doutfeland: und das Gerührt den inden bei eine baitri vagirigeinilig aus der allerdings nicht fop fernen galt, in nedigen Keiner um Friehers als frausfisse Gevochmeilter angestellt wurden. Die Ziel ist vortet, wo der bei erfoffen Gevochmeilter unglisse Gevochmeilter Em Zielig anden Ziele abham, auf den die gestenn Kagel sand: Parles krungein. Der der feine Kagel sand: Parles krungein. Dener-vous droite. Dere de seine Eitstagsfey: Mettez les nieden andens Serve köre de votre correl

Allein es baben fich febr gewichtige Stimmen unter ben Babagogen im Intereffe ber bauslichen weiblichen Erziehung, wie fie fein follte, febr entichieben gegen bie Bonvernanten fo gut ale gegen bie weiblichen Benfionate ausgesprochen: Der Berfaffer befennt gerne, baf er ben tiefen Ernft ter Auffaffung, von welchem biefe Anficht ausgeht, burdaus anertennt, ja baß er fie im Brincip gu wiberlegen nicht ben Duth haben wurde. Ramentlich ift er vollstandig einverftanden mit ben Bemerfungen, welche in bem Artifel Entwidiungeperiobe Bb. II. G. 139 ber Encofforabie nachquiefen finb. Bgl. auch Banre Ergiebungeiehre, 2. Aufi., G. 99 ff. Aber eine Anetvote moge ftatt einer ausführlichen Antwort gelten. Die berühmte Madame Campan, fruber Borleferin bei ben Comeftern Ludwigs XVI., bann erfte Rammerfrau und Freundin feiner ungind. lichen Gemablin, grundete unter Rapoleen eine Ergiebungsanftalt in St. Germain, und murbe bon ihm gur Borfteberin feines Inftitute gn Ecouen beftimmt. Madame, fprach er in the eines Tags, notre système d'éducation des demoiselles ne vaut rien. Qu'est ce qu'il nous faut? - Des mères, Sire, antwortete fie. Go lange bas irgenbwo mabr ift, wird es auch Gouvernanten geben, und Gott fei Danf. baf es benn boch auch folde giebt, bie ben Dangel, wenn auch nicht vollftanbig, bod einigermaßen erfeten,

On Bejrichung auf bie Eiteratur fann ter Berf. hier junisdik nur nennen, was ihm ber Michigung werfeigenen Mittels hat tienen fellen: Sart n. Staumer, Gefich. Der Wähngeit III. Zijl. 2 Meh. Entig. 1852. ©. 170—178. — Drittle 2011erer unt is, aus bem figerantient. 1. De. Drittle, 1855. — Gunna Matphills, aus bem Zagebud einer armen Brüstleise. Bulle 1857. — Mighertem wäre webl noch mandet perhipten geseren und ju nennen, was er in ten Albart ben Glovenennung gefern hat, Schriften wen Machane Guinet, Lettess zur Fölusstin, Machane Mande Tastat (Videnstein unternelligt. Machaneoidel Uliter Friendeuren ett et. et. — mehalt Tastat (Videnstein unternelligt. Machaneoidel Uliter Friendeuren et. et. et. — propagalist Gefriffen, für Sich zu der Vierte zu gene unternelligt. Der Schriften der Ausmitten der Reutenbard

\*) "Unfere einheimischen Gouvernanten find bei allen Dangeln boch viel beffer als bie Debrjabl biefer Frangofinnen, biefe aufe unbeftimmte verabicbiebeten Coretten und entlaffenen Como. biantinnen, welche fich aus Bergweiflung auf bie Erziehung werfen, ale auf bae lebte Dittel, bas tagliche Brob ju verbienen, ein Mittel, ffir welches weber Talent, aoch Jugend, noch Renntniffe nothig find, fonbern nur die nothige Aussprache bes grrra and bie Manieren einer dame du comptoir." "Benigftens mar es fo in ben Boer Jahren." "Diefe frangofifchen Erzieberinnen," fahrt er fort, nab bies ift boch auch bezeichnent, "muß man übrigens nicht mit benen verwechfeln, welche bis jum 3abre 1812 nach Rufland gingen. Damais mar Frantreich meniger bourgoois, und die Ergieberinnen, welche berüber tamen, waren aus einer anbern Chichte ber Gefellicaft. jum Theil Tochter bon Emigranten, bon erifirten Ariftofraten, ober Bittwen bon Offizieren, oft auch beren verlaffene Frauen. Napoleon verheirathete feine Rrieger oftere in ber Art, wie unfece Gutobefiber bie Leibeigenen, obne fich viel um bie Liebe ober Reigung ju befümmern, Er wollte auch fo feine neue Ariftofratie bee Bulvere mit ber alten vermabien; und feine Daubegen burch bie Frauen aus bem Groben berausbauen. An blinden Geborfam gewöhnt berbeiratheten fich die Berren Militare ohne Biberfpruch, viele entledigten fich aber ihrer Frauen balb wieber, ba fie fie viel ju gegiert fanben fur ihre Rafernen. und Bivouategefellicaften. Die armen Franen überichwemmten England, Deftreich aab Rufilagb,"

gezeichneten Einzelbilter aber, zu welchen nach die vertreffliche Mun Herbert der Elizabeit Serwell kömmt, (Gimm) Serbert, d. E. Semell. Einzeldiet v. Dr. G. H. Schubert. Settug 1866), führ der Bert, mis felber an, woll sie eine wolstigeneite Zefleinsber an ben Offsührerten altwane und cinen verfährendem Eintruck führterfalfen, wie ihr die Betrachtung der mandholischen inflickfall indict immer zu erennen vermange.

## G. Befenmepet.

Grafer, Dr. Seham Burtiff — ein in ter Gefeichet ber Pabagogit um Pabagogie mit Unrecht un fein im finistrugum beinenter Baue — gie. 7 20.4 1766 ju.
60gei mit Unrecht un fein im feinstigen Weise der Gefein der Gestelle der Gestelle Ges

Die entichiebene Bebeutung Gre. liegt junachft auf bem miffenfcaftlichen Beblet. Geine Chre ift ce, einer ber erften gewefen ju fein unter benen, welche in neuerer Beit einer wiffenfchaftlichen Begrundung ber Babagogit und einer allfeitigen bewußten Muffaffung ibrer 3ber, gegenüber einer haltungelofen und ichmantenben Empirie und einem blog inftinctiven, wenn auch noch fo geiftreiden und im einzelnen treffenben, Denten und praftifden Berfuden, ble Babn brachen. Roch mehr: auch bie Unertennung bavon barf nicht feblen, baft er in feinen Schriften, tie ale Runtgrube tieferer Unicanungen wohl werth maren, mehr befannt und ftubirt ju werben, Befentliches jur Erfenntnis ber richtigen Brincipien einer gefunten Ergiebungslehre beigetragen bat, wie benn auch mertwürdigerweise bie neuere Erziehungefunde nach manchen Brrmegen auf viele ber pon ibm ansaefprocenen Gunbanientalmabrbeiten gurudtommt. Damit banat bas befontere Berbienft anfammen, burch feine Richtung entichiebnen Ginfeitigfeiten in ben patagogliden Beftrebungen ale Gegengewicht und Ergangung ju bienen, wohurch feine Thatigfeit ein wefentliches Glieb in ber Entwidlungegefchichte ber mobernen Babagogit bilbet. Ge fann bies anegefprochen werben bei allem Rugeftanbnis, bag bie Theorien Gre, in ihren Grundlegungen noch viel gut febr unfrei und mit Schelling'ichen Bbiloforbemen verquift fint, bag feine Debuctionen vielfad an Manierirtheit und Runftlichfeit leiben und baß er bei feinem Bange von ber Bobe berab in ble Brapis baufig falfc tritt und in Confequengen wie Mitteln febigreift,

Geine miffenicaftlichen Sauptwerfe fint:

Divinität ober Princip ber einzig mabren Menidenbilbung gur festeren Begrundung ber Erziehunge und Unterrichtemiffenichaft. Erfte Aufl. 1811. 3. Aufl. in 2 Theilen, Baprenth 1830, und - ale Andfithenng ber barin nietergefogten Iveen

Die Ciementaricule fure Leben in ber Grundlage gur Referm bes Unterricte, 4. Aufl. in 3 Thi. hof und Bunfiebel bei Grau 1839 (ber 2. Theil ift erft nach tem Tote Gre. 1842 erfdlenen). ")

<sup>\*)</sup> Die unmittelbar praftifde Darftellung bes Gr. iden Unterrichtsfestems giebt bas Bert bes treuen fin Gr. begifteren Schillers, 3. 2. Lubwig, Canter und Schallefter zu Bindlach eit Buprauly: Bellandig praftifde Bearbeitung ber sechs erfen Lebens-Berballmiffe nach Grafer B. 1-6, Dei mit Bungiebet, Gran. 1840-1644.

38 Grafer.

Indem Br. bei ben miffenschaftlichen Darlegungen ber Brincipien ber Erziehungsund Unterrichtslehre von ber Bestimmung bes Menichen als folden und von bem Bebanten ausgeht, bag jegliche Thatigfeit auf biefem Felbe nur ben 3med verfolgen konne, bas in jener Liegende zu verwirklichen, bat er eine einbeitliche, richtige und folgenreiche Grundlage für feine Entwidlungen und Ausführungen gefunden. Schabe, baß Die nähere Auseinandersetzung Dieser Wabrbeit vielfach auftatt auf miffenschaftlich-antbropologifden, von driftlichem Beifte getrantten, Unschauungen zu ruben - wie icon oben bemerkt — von zum Theil ungeniegbaren Speculationen beherrscht und eingeengt wird, in ihren Ausführungen mager und unbefriedigend bleibt, und in einer etwas unbebolfenen mit bem Gebanten ringenden Darftellung erfolgt. "Die Bestimmung bes Menichen in ber Belt ift" aber "bie vorzügliche Reprafentation bes gottlichen Geins im Berhalt= nis gu ben übrigen Gattungen ber Befen. Gie ift baber Divinitat b. b. bie Denfchen follen burch ein Gelbstfein ober burch ein mit ihrer 3bee ibentisches leben ober ein mit eignem Beifte und eigner Thatigfeit burchaus und ftete beftimmtes Gein, bas Abbild bes gottlichen Geins vorzugsweise barftellen." Indem fofort Ergiebung und Unterricht zur Erfüllung jener hinleiten follen, "baben fie vermittelft ber Ginwirfung ber reifen Menfchen ben heranwachsenben Menfchen in ber Richtung zu unterftugen, bag fein Befammtvermögen, fein Gein gu begründen, um fo zeitiger und ficherer bervortomme." Diebei legt nun aber Br. ben größten Werth barein, bag ber Ergieber bei feinem Befchafte gwar "wegen ber einzelnen mannigfachen Beziehungen bes menichlichen Lebens in ber Welt bie menfchlichen Unlagen und Rrafte fich vereinzelt beufen, aber in ihrer Ausbildung ftets jugleich als ein Gefammtvermögen nehmen folle. Inwiefern er alfo jum Behuf feiner erzieherischen Thatigfeit Die Ausbildung ber einzelnen Unlagen übernehmen will, muß es nicht nur blog in barmonischer wechselfeitiger Berbindung gefcheben, fondern mahrhaft in ununterscheitbarer Ginbeit, um ein menfchliches Wefen zu bilden." In Folge biefer Grundanschanungen gebt bei ihm einmal ein hauptbeftreben babin, ber erziehenden und unterrichtenben Thatigfeit eine allfeitige, ben gangen Denichen ins Muge faffente Ausbildung ber phyfifchen, intellectuellen, afthetifchen, moralifchen Rrafte (Entwidlung ber Leibes- und Geelenftarte: Tugent, Runft, Bernunft) ju fichern (namentlich auch "ter Unterricht muß in jebem Momente total bilbent fein"). Es bangt aber bamit auch bas Weitere gusammen, bag ihm jebe Befdrantung ber Ibee ber Dienfchenbildung und ber nothigen Mittel fur biefen 3med ale bas größte Unrecht erfcheint, es giebt ebenbarum auch neben allen Befonderheiten und eigenthumlichen Bedurfniffen "einen ewigen, allgemeinen Erziehungs- und Lehrplan," und es ift baber auch "eine mahre Berfündignng an ber Menichheit, wenn man entweder aus underzeihlicher Billfur ober aus Beichränftheit und boch lieblofer Anmagung ben Meufchen irgend einen ihnen gebuhrenden Lehrgegenftand vorenthalten will. Rein Fürst barf gebieten: Mein Bolt foll nur bies und bies miffen und in meinen Schulen foll nur bies und bies vorfom= men; fondern - bie Gottheit nur hat bier ju gebieten und hat geboten. Gie hat es bestimmt, mas ber Menich ale Menich miffen muße und folglich ift bie Befchrantung bes Menschenunterrichts auch mahrhaft eine ber himmelschreienben Gunben gegen ben heiligen Geift." Glaube man nicht, bag Gr. burch bas Tefthalten folder Grundlage in vage Menschheitsbildungstraume hineingeführt werbe. Davon hat ihn ber ihm eigene höhere bivinatorifd-praftifche Blid bemahrt, vermöge beffen er neben bem Biel ber allgemeinen Menichheitserziehung bas Beburfnis ber befondern Standeserziehung nicht blog anerfennt, fondern einer ber erften Babagogen ift, welcher bie gerabe bier fich geltend machenben Unterschiede - allerdings bald mit mehr bald mit weniger Glud - auf bie richtigen Principien zurudzuführen fucht. - Fragen wir nun aber in Beziehung auf Die Entwidlung ber menfchlichen Grafte naber, welches bas Biel ber echt menfchlichen Unebiltung fei, fo besteht es nach Gr. in ber Befähigung 1) "bas menschliche Gein felbft zu begrunden" und 2) "es gu begrunden in ber rechten Form" b. b. in freier, felbstbewußter, vernüuftiger Gelbstbestimmung. Daburd constituirt fich nach einer Geite (bie andere

f. fpater) nicht nur von felbit basienige, mas auf biefer Grundlage ben mabren Gebalt ber menichlichen Bilbung ale folche anspragen foll, fonbern es wird bamit auch bie Art und Weife jebes richtigen geiftigen Ginwirtens normirt. Es ift vertebrt, wem es nicht burchaus Geibftbewufifein, Geibftanfchauung, Gelbftantigfeit und baber vernunftige Ertenntule forbert. Der Unterricht inebefonbere mng "geiftbilbenb" fein: "er ift nur bann mabrer Menidenunterricht, wenn er ben Gelbftunterricht beforbert." "Dazu perlangt er eine fteigenbe Uebung ber Geiftesfrafte" und gwar muß, wenn bas Biffen im Menfden lebenbig begrundet merten foll, immer fo unterrichtet werben, "baf ftete eine Borftellung und eine Renntmis fich auf Die andere grunde, ber Unterricht muß ble im Menichen icon vorhandenen Borftellungen in ununterbrochener Reibe ftete erweitern. wesmegen er auch fein Gefcaft mit bem Ansforichen bes vorgangigen Buftanbes bes Shuiere in Begiebung auf fein Biffen gu beginnen und entfprechent bem allacmeinen Raturgefeis ber Gucceifion mit bem Anfnipfen ber neuen Borftellungen an Die porgefundenen fortsufeben bat" u. f. m., wie wir benn überhaupt bier eine Reibe von Gaben finten, Die une an ble Beftaloui'fchen Brincipien erinnern. - Das Dieliche in tem Gr.'ichen Goftem ift nur bas, baß fich von bem eingenommenen Standpuncte aus in feinen Erziehungegrundfaben und Museinanderfenungen auf eine ungebubrliche Beife bas Billen ober bas bewufte verftanbig calculirente Reflectiren ale Baubtfactor ber meniche lichen Bilbung nach allen Geiten in ben Borbergrund brangt und fich auf eine bei findlichen Entwidlungegefeten witerfprechente, andere Erziehungemachte beeintrachtigente und manche Unterrichtsgeblete verlebenbe Weife geltent macht. Babrent Gr. im Rechte ift im feurigen Rampfe gegen jeglichen Dechanismus bes Unterrichts, wahrend er felbft wieder wohl fubit, bag jede tiefere Anregung bes gangen Menfchen nur pen einer frifden, lebenbigen Anfdanung iconer, richtiger Berbaltniffe und einem Intereffe bes innerften Menichen baran ausgeben tann, ift es boch fo, bag bei ibm unwillfuriich bas Clement ber einfachen Gewöhnung und ber gemutblichen Entwidinng gu furs fommt und ber Saupthebel ber menichilden Bilbung immer wieber in ein raifonnirenbes Biffen bavon, wie etwas fein follte, warum es fo ift, "in Die Forberung ber Ginficht in bie Grunte und Folgen, Die Zwedmäfigfeit, Ruplichfeit, Angemeffenheit ber Dinge" gefest wirb.") - Dieje Ginfeitigfeit muß fich - wie natfirlich - vorberrichend im Bebiete bes Religiofen und Moralifden berausstellen, auf bem bie Renntnle ber mabren Gruntgefese bes menichiiden Lebens bie gange Entwidlung beberricht. "Die Rothwendigleit bes moralifchen Gefühis muß ans ber lebenbigen Anfchaunng ber Form bes menichlichen ober gottlichen Geine bervorgeben und ber Denich lit vollenbet." "Saft bu einmal in ber jungen Geeie bie flare Erfenntnis ber freien Gelbitbeftimmung, bie baraus hervorgebenben Begriffe ber Imputation ber Schuld und Strafe, bes Berbienftes mit bes Berthes begrintet, - gelungen ift bir bann bas wichtigfte Bert, ben Denfcben geboren zu baben." Die Rolge bavon ift. baf bas gange Befen ber Mittbeilung bes frommen und fittlichen Lebens verfaunt wirb, bie Rirche felbft vorberrichent als Lebranftalt, gie Conle erideint und tie Entwidiung bee Religione - Unterrichte auf feiner Grundiage auftatt von unvermittelter Ginfubrung in ble Anfchauungen bee geicidtliden und thatfadlichen frommen Lebens - von reflectirenten Betrachtungen über bie weltlichen Dinge und menfchlichen Anlagen, mobel Gr. mit feinen fünftilch gemachten Ergabiungen baufig auf ben übermuntenen Aufffarungs-Standbunct ber philantbropifchen Coule gurudfinft, und in feinem ferneren Stufengang von ber verftanbigen Entwidlung bes Menichen und ber umfaffenden Ginficht in ble Ratur und Menichenwelt abbangig gemacht wirb. - Die Unfichten Gr.'s erftreden fic aber in ihren Confequengen auf alle einzelnen Geiten und Theile bes Unterrichts, wie bies am beutlichften an ben

<sup>9)</sup> Darum ift auch für Gr. ber unterrichtliche Grundlab doralteriftife: "ber Unterricht muß ben Schlier fiets in Zwielpalt mit fich felbft is lange zu ichen juden, bis er die Uinbeit felbft findet und leibalt."

Roch bleibt uns aber eine Sauptfeite bes Gr.'ichen Guftems ju betrachten, welche bemfelben eine besondre fpecififche Bebeutung giebt. Es ift bie folgenreiche Erfenntuis ber Bahrheit, bag, "wenn auch bie barmonifde Ausbildung ber menfchlichen Rrafte bas Sauptaugenmert bes Ergiebere fein muß, boch biefe nur mit ber praftifchen Begiebung auf ben 3med gu beforbern ift, um ben Menichen fur Leben und Belt gu bilben, fo baft alfo jebe lebung eine burd ben Begriff von einer praftifden lebene. begiebung geleitete Uebung wirb. Diefe Berfchrift ift," fagt er, "barum mit befonberm Rachbrud ju geben, weil man fo leicht mit bem Begriff einer menfchlichen Aniage und ber Forberung ihrer Muebilbung im Ropfe auf ben Irmeg gerath, allen Anlagen nur bie bocht mögliche Ausbildung ju geben und es bem Schidfal ju überlaffen, welchen Gebrauch ber Denich einft von feinem Bermogen macht." Bieimehr ift bas Biel ber Ergiebung nicht bloft im Enbject ju fuchen, womit bie 3bee berfelben unvolltommen und leer bliebe. Go gewift ale ber Unterricht bas Bermogen bilben foll, fich im Leben barguftellen, fo gewiß muß er nun auch burch benfelben jeber Beit ine Leben bineingestellt merben, bamit er es icaue. Darum ift "bie Bauptquelle (Bauptgegenftanb) ber menichiichen Renutnis bie 3bee bes Lebens felbft" b. b. wenn es bie Beftimmung bes Denichen ift, ein mabres Menichenieben ju filbren, fo muß por allem barauf ausgegangen werben, bem Menichen bie Runbe von bem gu verichaffen, mas er gu einem mahrhaft menichlichen Leben in allen Gemeinschaftsbeziehungen ("benn bas Leben ftellt fich für ben Menichen ale Gemeinichaft bar") jur Erfüllung feines bantlichen und burgerlichen Berufe bebarf. Wenn bies geschiebt, fo bilbet fic burch bie Unicauung bes wirflichen Lebens, in welcher alle Babrbeiten fich verforpern, von felbft auch bas iebenbige reimolle Intereffe am Unterricht; er unterrichtet fich fo am leichteften und ficherften felbft." "Sinmeg alfo im Menidenunterricht mit allen einseitigen, bobien, fteifen und gefanftelten Uebungen bes Berftanbes, welche am Ente nur bie Fertiafeit bervorbringen. ju jablen, ju meffen und ju fprechen, fibrigene fich vom Leben - nur etwas ju benten und mit Begriffen fein Spiel gn treiben, mobei am Enbe mit allem einbringiichen Brebigen und marmen Aufforberungen, ber Engend und ber Gottbeit ju bulbigen, bas gepriefene Brincip ber Liebe nur in ber Ginbifbung wohnt, aber fein Bera burdalubt. weil nicht ber Befammtunterricht über bas leben basfelbe in jebem Moment anregte, hinweg mit Uebungen bes auffeimenben Menfchen, woburch er gang bem Bange ber Ratur jumiber nur einseitige Fertigfeiten erhalt. Aber noch weiter binmeg mit bem ge-

Brafet. 41

wöhnlichen Glementar . Schulunterricht, wobei bas garte Rind bei feinem erften Gintritt in bie Borhalle bes menfolichen Biffens gleich mit ber argerlichften Geifteetprannei bewillfommt wird und bie Renntniffe bes menichlichen Lebens aus Buchern erlernen muß, 36 fage es unverholen und lant: Die erfte Schule mar bas Grab bes - Lebeneunterrichte. Chevor fublten ber Bater und bie Dutter bas Beburfnis, ibre Rinber ju unterrichten, aber fie hatten fein anberes Biel bes Unterrichts bor bem Muge, ale bas Bift bes Lebens und barauf bezog fich all ibr Unterricht, fo wie ibn bie Gelegenbeit veranlafte, und ber Anabe reifte an bes Batere Sant fraftig und verftanbig jum Leben beran und bas Dabden entwidelte fich unter ber Leitung ber Mutter gur flugen Bungfrau. Die offene Ratur und ber Umgang mit Meniden mar bas Glementarumterrichtebuch, beffen fich ber Bater bebiente, bie Banemirthicaft mar bie Tafel ober Ribel, welche bie Mutter benutete, und ber Unterricht batte fo großes Gebeiben, bag wir in ber Befdichte bes Baterlandes oft mit inniger Freude uns munbern fiber ben gefunden Berftand und bie eble Rraft ber Manner, fo wie über bie Rlugbeit und Tugent ber Frauen. Aber bas Berhangnis wollte eine Bwifdenperiote, um bie Denfchen gu einer noch boberen Lebensweisheit ju fubren. Es entftant bie Coule - und nun muß es babin fommen, bag bie Coule burd Runft bas leben ber Rinter por ber Coule wieder berftelit, aber nur auf einem immer bobern Grabe, und ber Unterricht muß nichts mehr leiften, ale mas bie Ratur und bie Menichen an bem Schuler leifteten, wenn er nach einem icon mit eigenem Bewuftfein vorgezeichneten Bange im fleten Berfebr mit ihnen fich ju unterrichten trachtete." - Dag mit biefen Gruntfaten Gr. trop mannigfacher Beritrungen beiber bod eine enticiebene Graangung ber formaliftifden Rich. tung Bestaloggie, gegen ben er an manden Orten birect polemifirt, bilbet, leuchtet ein! Gein Bertienft ift ee, ebenbaburd fur jebe Coule, auch bie Bolfeidule, bie nicht blok accibentielle fentern mefent liche Bebeutung tes fachlichen (realen) Lebens-Unterrichts gegenüber bon ichimmen Beidranfingen und engbergigen Auffaffungen festgeftellt ge haben. "Beber Denich ift nur bann im mabren Ginn Denich, wenn er fein Gein felbft ju begrunten bermag. Run fest aber bie Gelbftbegrundung auch bie Renntnis beffen voraus, mas jur Gelbftbegrundung gebort, namlich bie Renntmis ber Bebingungen und Rormen bes Geins, fo wie bie Renntnis, jene anzuwenden und in biefe fich in gienen: folglich ift bie Cumme biefes Biffene ein allen Menichen nothiges Biffen." Bollte man aber ibm jum Bormurfe machen, burch tie Berverhebung bes Realen im Unterricht beforbere er eben nur wieber bie Befahr ber Bielmifferei, bes unflaren Erfennens, ber Berftrenung im Unterrichte, welche Bestaloggl befeitigt babe, fo mirbe feinen 3been großes Unrecht geideben. Dan fann fic nicht ftarfer gegen bie Unmethobe, noch ber bei bem fogenannten Realien-Unterricht bem Rinte nur gewiffe einzelne Renntniffe nach willfurlicher Beife mitgetheilt werben, gegen bie Aufführung jener unbeftimmten Summe von Cachtenniniffen, bie bon ber philanthrepinifden Beit ber im Lebrelan unter ter Rubrit "gemeinnutige Renntniffe" laufen, und gegen bie grunbfabiefe und ungebubrliche Erweiterung bes Areifes von wiffenswerthen Renntniffen fur bie Bolfoidfiler vermahren ale er. Es giebt wie fur ben Beftaloggianismus nur Gine Methobe, Die fich anf bas Beburfnis ber finbliden Ratnr grunbet, fo fur ibn nur "Gine Gefammtfenntnis, bie ber 3bee bes menfclichen Lebens entfpricht" b. b. einen Inbegriff gleichnothwendiger Renntniffe, tie ihre bestimmte Unebehnung und Begrenzung in bem Bemußifein baben finten, mas ter Menich fein foll. Eben beswegen barf auch bie Musführung bes realen Unterrichts nach ibm nicht barin besteben, baß 3. B. bie einzeinen Renntniffe aus ber Raturgeichichte, Geographie ale Bebrgegenftanbe anfgeführt werben. "Der Borrath tiefer Renntniffe mare fur bas Rind nichts mehr, ale bie Officin einer Apothete einem pharmaceutifchen Leiprjungen ober Banblanger, ber mit gntem Berachtnis bie Benennnng und Berfunft bes gangen Borratbe ber Debicamente fennen fernt." "Bielmehr muffen alle tiefe Renntniffe eine Begiebung auf bas Leben bes Rintes und bie beftimmten phofifchen und geiftigen Berbaltniffe, in benen es fic bewegt, baben."

42 Grafer.

Daburch bat Gr. im Brincip jeben fur bas Rint frembartigen, unverbaulichen Stoff ausgefdieten unt Die Grundlage fur eine richtige Auswahl bes Stoffe aberbaupt und für bie befonbern Ctanbe feftgeftellt. Bugleich fucht er fur bie Mufeinanberfolge und ben Lebraana biefes Unterrichte gegenuber jeter planlofen Willfür einen feften Lebrolan auf ber Gruntigge ber fich burch ben Lebenstrieb erhobenben Michegierte und ber naturlichen Ermeiterung bes Aufdanungefreifes bes Rinbes zu grunden. Darum wird nach feinen 3been bas Rind burch bie verschiebenen Bemeinschaftetreife, Familie, Gemeinbe, Landgericht (Dberamt), Regierungebegirf (!), Staat, Deutschland (beuticher Bund!), in benen alle Lebend-Renntmiffe ihren organifden Mittelpunct finden follen, bindurchaeführt, Bare nur auch bier nicht bie Ausführung , wie fie fur bie Solleichule namentlich "bie Elementarfcule fure Leben" barftellen foll, in allgu fteife Schablonen und fünftliche Formen gebaunt und bie Art ber Behandlung bes Gingeinen von jener ichon bezeichneten reflectirend raifennirenben Weife, welche auf ben betr. Stufen bie gemutbliche Geite ber Raturbetrachtung und bie burch Zwedbegriffe bee Berftanbes unbeirrte, geschichtlich thatfachliche Betrachtung bes Denfchenlebens nicht zu ihrem Rechte fommen laft. -Bon burchgreifentem Ginflug mußte bie 3bee tes Lebensunterrichts bei Grafer auf bie Brincipien bes in feinem Ginne fich gestaltenben Religionennterrichte fein. Je mebr er feine Aufgabe barein fett, bie Rinter nach allen Geiten in bas echt menfchliche Leben einguführen und burd bie Unichauung beffelben innerlich zu bilben, befto mehr ericheint ibm bie Religion vorherrichent ale Form, bie bem menichlichen Leben eine Geftalt geben folle. Die Folge bavon ift, bag Gr. ale enticbiebener Freint aller blogen Formeln und allgemeinen Babrbeiten, in benen ein abftracter Religionsanterricht fich bewegt, auftritt. "Ber Unterricht über bie Form bes Gottlichen geben will, muß nur barauf ausgeben, bag er bie form bes gottlichen Geine gur Aufchauung bringe." Denn "bem menfdlichen Wefen, bas einmal bie mabre Religion ergriffen bat, muß es firte barum fein, Gottes Birfigmfeit oter Die geoffenbarte Form feines Ceins zu ichauen, um in ibr bas . Mufterbild fur bas feinige gu finben. Ginem folden Befen ericheint barum bie Gottbeit überall und alles, mas es fleht, ift Gottes Eigenthum, Gottes Product, Gottes Anordnung, furg - alles gottlich, Gott ift und wirft überall in ber Welt und im Meniden und ber Menich will in ibm fein und barum ibm abulich fein, barum Gottes Birfjamfeit in feiner Belt und nach bem Dage feiner Rrafte barftellen." "3ch mochte," fagt Gr., "nur fo viele Jugendlebrer fragen; mas thut ibr, ba ibr euren Rogling tie Retigion lehrt? Richt mabr, ihr lehrt einen Gott und zergliebert feine Gigen. icaften und forbert Glauben an ibn. Geborfam, Berebrung, Dantbarfeit, Bertrauen und Liebe gegen ibn. Rommt biegu noch bie Offenbarung, fo vermehrt fich nur bie obige Lebre einerfeite mit befontern Musfpruchen von Gott und von bem, mas er fur bie Menichen that und andererfeits noch mit mehreren Forberungen beffen, mas bie Denfchen leiften follen. Lebrer ber Jugenb! glaubt ibr wohl biemit bie Religion begrundet ju baben? Ju biefem Babne, ber fo viele berudt, liegt gerabe bas größte Unbeil; benn biefe eure Religionalehre führt in ber Regel jum Gotenbienft und Aberglauben ober jum talten Raifonniren, jum Unglauben. Lebrer ber Jugend! Ginen Gott lebrt ibr, forbert Glauben und Thun - und ibr babt ben Grund icon gur Brreligion gelegt, ben Reim ber Sumguitat gerfnidt, ben Deniden icon gum gottlichen Grobnbienft verurtheilt. 3br babt ein großes, allmachtiges, allgerechtes, allwiffenbes und gleich. wohl auch ein gefühlvolles Bejen bem Menichen jum Gegenstand bes Glaubene und Thuns bargeftellt und - verloren ift bas gottliche Birten, Leben und Gein. Der Meufch fucht feinen Gott außer fich mo immer, thronend auf feinem Berricherfige, Wohlthaten ausspenbend und Strafen anordnend; barum fann bes armen Menfchen Streben fein anberes fein, ale iene ju erhalten und biefe ju verbuten. Rein Bufat, er bebanble bie fogenannten Bflichten ber vollfommnen Liebe Gottes ober bie Liebe aum Guten an fic, vermag bie einmal begrundete Religion im Gemutbe bes Menfchen umquanbern : benn auch alle biefe Bufabe beftarten bie Borftellung von einem gemiffen ausmartigen

Grafet. 43

Befen, bas bie volltommne Liebe, Die Gefinnung und Die Gummung ebenfalls jum Eribute verlangt, und es bleibt bann immer bie beidranfte einseitige Begiebung eines gewiffen menfclichen Leiftens gegen bas bochfte Befen und bas gange - Leben, Birten und Gein bes Deniden in ber gottliden Belt bleibt außer Acht. Ja eine Religionelebre, welche nur ben Begriff eines bestimmten Befens außer uns erzeugt und imfer Berhaltnis gegen basfelbe in gemiffen Leiftungen conftituirt, welche bie Analyfe jenes Begriffe ober ber gottlichen Musfpruche felbft beftimmt, legt ben Grund ju ben großen Unbeilen, welche bie Erbe noch bruden. - Bernachläßigt ber Religions. unterricht ben richtigen Gang und fummert fich nicht um bas Erfennen ber gottlichen Lebensform ober ber allfeitigen und einigen gottlichen Birffamteit in ber Belt, fonbern erweist nur bas Dafein eines Gottes und erklart Begriffe und Sate, was muß bie Religion berjenigen Menfchenclaffe fein, Die wir mit bem Ramen Boll bezeichnen? Gine materielle Religion ober ein Gobentienft." Es liegen bier und in anbern Stellen manche Gebanten ausgesprochen, Die wenn fie auf Die richtige Beife geboben murben. für einen wahrhaft fruchtbaren Religioneunterricht gegenüber von einem faliden und ungeitigen Ratechismusunterricht, überhaupt einer Abstractheit, unter ber biefer Unterricht oft noch fower feinet, von großer Bedeutung werben fonnten. Bie merfmurbig übrigene, bag auch bier bei Gr. gerate bas, worin bie Religion ale leben und Rraft unb ale gestaltente Dacht ericeint, Die Gefchichte, inebefondere Die beilige Beidichte nicht au ibrem Rechte tomut.

Bas unfrem Danne aber eine befonbere verfonliche Sochachtung fichert, bas ift. baß er und fein Ringen nicht in ber Theorie aufgeht. Wie feine wifienicaftlichen Forfcungen burchaus getragen fint von einem freien Blid in tie Denfcbeite-Intereffen und einem warmen Ginn fur biefelben, fo fucht und ringt er hinwiederum auch immer und überall feine Biffenicaft mit bem Leben zu vermitteln. Richt genug, baft Gr. in amtlicher Eigenschaft ale Schulauffeber burch Organijationen und Anordnungen jeglicher Art forberlich auf bas Bolfoidulmefen in Dberfranten einzuwirfen fuchte, - er, beffen außere Ericbeinung burch bie Difchung bes Ernftes und bes berglichen Bobimoliene ben ergreifenten Ginbrud eines mabren Beijen machte, nahm fich vielmehr ale eifriger Boltefreund und Lehrerfreund in ber freieften und bingebenbften Beije ber Bebung ber Bolldauftanbe, ber Bilbung ber Lebrer, ber Entwidlung ber Bolleidule nach jeber Begiebung an. Darum ruhte auch, ale eine unfreiwillige Duiestirung feiner angeftrengten Thatigfeit ein Biel ju feben fcbien, ber Beift bes mabrbaft eblen Dannes nicht, er fucte fich in feiner Umgebung, ja in feinem Saufe felbit Schulen gu ichaffen, bie in feinem Beifte wirften und feine Iteen verwirflichten, mobei ibm madere Manner wie Ludwig und Poland jur Geite ftauben. Go burfte ber ehrmurbige Greie, mitten unter freudigem Arbeiten für Berwirflicung feiner Breen, bas auch burch mannigfache Berfolgungen, bie ibn ale freisinnigen Dann und Ratholiten trafen, fich nicht beirren ließ, und im geiftreichen Umgang mit anbern eblen Beiftern, unter benen befonbere 3. Fr. Richter berborgubeben ift, ein bobes Alter erreichen und marb nach furgem Rranffein aus einem noch frifden, mabrhaft jugenblichen Birten in bie bobere Ordnung ber Dinge verfett, wo ber Denich \_sur politommenften Anichauung bes mabren Geine ber Dinge ober bes Gottlichen" berufen ift.

Literatur ber Grafer'ichen pabag. Schriften: Reben ben oben ichon genannten - Brufung bes fath, praftifchen Religions - Unterrichts, 1800; Brufung ber Unterrichts-

methobe ber praftifden Religion bon bem Standpunet ber Zwedmäßigfeit aus betrachtet, 1831; bas Berhaltnie ber Grafer'ichen Unterrichtemethobe gum positiven Religions. Unterricht 1832, ber erfte Rinbesunterricht in ber Religion, 1828; Archiv fur Bolle-Ergiebung burch Rirde und Ctagt, Saliburg 1804, 6 Beite; baberiich-frantifder Coulmerfur 1805. 1806; Beobachtungen und Berichlage über Erziehung und Schulen 2 Bbe. 1804; erfter Rintedunterricht, erfte Rintedqual, eine Rritit ber bieber üblichen Lefelebrmethoben, Babrenth 1819. Das Schulmeifterthum mit ber Glementarichnle fure Leben im Rampfe, eine Streitichrift gegen Stephani, Babreuth 1820; ber burd Gefühl und Tonfprache ber Denichheit wiebergegebene Taubftumme, 1829, 1834; Die Sauptgefichtepuncte bei ber Berbefferung bee Belfeichnimejens, 1823; bas Jubenthum und bie Reformation, 1828; bas Berhalmie bes Elementarunterrichte jur Bolitit, 1835. 1837. - Gine Darftellung ber Gr. Grziebunge- und Unterrichtsgrundiabe f. allg. Coulgeitung 1837, Daiund Junibeft, pal, 2fpr.-Seft 1838; in Bergange pab, Real-Encollopatie I, 812; fobann von bem Unterzeichneten in Berbindung mit einer Rritif berfelben in ben Blattern aus Gutteutichlant. Stuttgart, Robler 1838 Beft 3 und Beft 4. - Gin Bericht über bie Grafer'ichen Coulen f. Rreger, pat. Reifen. Bt. II. Gifenlobr.

Grafer.

Gregor I. (ber Große), geb. ju Rom 540, geftorben ale romifcher Bifchof am 12. Marg 604, ift an tiefem Orte blog barum nicht ju übergeben, meil bie mittelalterliche Trabition ihn jum Schutheiligen ber Schulen erhoben und barum bas Sauptfeft ber Coule (Gregorinefeft, f. b. Art, Coulfefte) an feinen Ramen gefnfipft und an felnem Tobestage gefeiert bat. Daß er fich irgent ein Berbienft um bas driftliche Schulwefen erworben batte, ift nicht erweisbar; man bat im Gegentheil allen Grund an ber Annahme, baft er aller weltlichen Biffenicaft gram mar fagte man ibm boch nach, er babe eine Bibliothet in Rom - wie bernach Omar bie in Alexandrien - verbrennen laffen, bamit bas Anfeben ber Bibel fich erbobe; Beringicannng ber gram. matifchen Regeln und ber elaffifchen Literatur fpricht er offen aus, rgl. bas unten anjuführente Bert von Lau, G. 11). Go ift er ju ber Gbre bes Schutpatronate nur mit bemfelben Rechte gefommen, wie bie beilige Cacilia bie Batronin ber Dufit geworten ift, obgleich von ihren mufitalifchen Leiftungen bie Beidichte ebenfalle ichmeigt. Der Anbaltepunct für bie Bilbung jener Trabition mar eine immerbin verwandte Stiftung Gregore, namlich bie einer Cangericule in Rom, in welche er, wie aus bem Ramen Orphanotrophium berporgebt, Baifenfnaben gufngbm, Er botirte biefe Auftalt reichlich und foll ben Schulern in eigner Berfon Gefangunterricht gegeben haben. Bu biefen Anftrengungen bewog ibn fein Gifer, ber driftlichen Rirde und ibrem Gottesbienft einen ihr eigenthumlichen und ihrer murbigen Befang gu verschaffen und fur immer ju bewahren. (G, b. Art. Gefang.) Da man noch beute bie von ibm geichaffene Art bee Befanges nach feinem Ramen benennt, fo haben wir bier nur nech furg anjugeben, mas biefer gregorianische Befang ift. Es tommt babei gang barauf an, ob man ibn im Unterfchiebe von ber ibm vorangebenben fogenannten ambrofianifden Befangesmeife ober im Unterfchiebe von ber mobernen Dufit darafterifiren will. Delft fiebt man es als fein Unterideibenbes an, ban er nicht amei Saurtgeichter bon Tonarten aufftellt, beren Berhaltniffe fich immer gleichmäßig wieberbolen, auf welcher Tonftufe man ale auf ter Zonica anfangen mag, bag es alfo bei Gregor fein dur nnb moll giebt, fonbern bag ber Untericieb ber Tonarten baburd bewirft wirt, bag bie beiben Salbtone, Die mir in ber Courleiter baben, o.f. h.c. unverandert in allen Tonarten fteben bleiben, alfo wenn bie leiter in d beginnt, nun nicht, wie in unferem mobernen Dur, bas f auf fis und bas o auf eis erhobt wirb, bamit mieber ber erfte Balbton nach 2 Bangtonen, ber zweite nach 3 Bangtonen folge, fonbern e.f, h.c gerabe fo in ber Dleiter fteben bleiben, wie fie in ber Cleiter ftanben; ebenfo bie Bleiter nicht etwa beifit; e fis eis a etc., fonbern e f e a etc. Man fann fich am Clavier ben beutlichften Begriff von biefen Tonarten machen, wenn man alle Tonleitern von o - o bis a - a fpielt, aber feine obere Safte, fontern immer nur, ohne Austaffung einer ein" gigen, Die unteren Taften anichlagt. Daran war nun auch, wer eine Delobie erfand, gebunden; gieng biefelbe 1. B. von d als Grundton aus, mar fie alfo boriich, fo burfte in ber Delobie nicht, wie in unferm d dur fis und cis, fontern ftatt beffen f und c, auch nicht wie in unferm d moll b, fontern h vortommen. Die Delobiebilbung, und in Folge beffen fpater, ale man mehrftimmig fette, auch bie barmonifche Unterlage, mar bieburd in engere Schranten eingeschloffen; bie baburd beringten von unfrer mobernen Dufit abweichenben Morulationen geben jenen Tonarten einen eigenthumlichen funftlerifden Charafter. Diefe Tonarten nennt man bie Rirdentonarten, fie fubren (übrigens ohne bifterifde Begrundung, benn es find nicht biefelben, Die Die glen Griechen fo nannten) bie Ramen jonifch, borifch, phrogifch, lebifch, mirolobifch und aclifch, wou noch. indem fie um eine Quarte tiefer verfett werben, die bupojoniiche, bupoderifche u. f. m. tommen. Auch baben fie gnm Theil noch weitere Eigenthumlichleiten, 3. B. Die phrogifche eine eigenthumliche Schlugart, (Ausführliche Belehrung barüber f. in Gildere Barmonielebre, 2. Anfl. G. 129 ff., in Rrau folbe Banbbud jum Rirchen- und Choralgefang G. 27, und in ben Berten über gregorianifden Gefang von Daston 1839. Janffen 1846, Dberhoffer 1852, Bollerebeim 1858.) Giebt man nun biefe Tongrien ale bas ben gregorianifchen Gefang Unterideibenbe an, fo trifft bies ju. wenn man ibn mit ber gefammten mobernen Dufit vergleicht, nicht aber, wenn man ibn bem ambrofianifden und bem fratern mittelalterlichen Bollegefang und Chorgefang gegenüberftellt. Denn in biefem find bie alten Rirchentonarten festgebalten, wie auch noch in vielen erft ber protestantifden Rirde angehörigen Choralen, ohne bag barum bie Belfegefange (Gelobet feift bu Jefu Chrift ic. Mitten wir im Leben find ic.) ober bie proteftantifden Delobicen (Bater unfer im himmelreich ec. Ad Gott pom Simmel fieb barein ic.) gregerignifc maren; ebenfo finben fich iene Zongrten in ben Caben von Baleftrina und antern Deiftern, ohne bag biefe gregorianifc genannt merben buriten. Gbeniowenig untericheiben tiefe Conarten ben gregorianifchen Gefang pom ambrofianifden. Denn bag Gregor bie von Ambrofius gebrauchten 4 fog. authentifden Tongrten (bie boriide, phrbaiide, ibbifde und mirolutiide, d. e. f. g) mit ben 4 übrigen. fog plagglifden permehrte, überhaupt bas griechilde Spitem blofter Tetrachorbe zu bem viel wichtigeren ber Octaven erweiterte und baburch auch bie unglaublich ichmerfällige griechische Tafel ber Bezeichnung ber Tone befeitigte, ift gwar ein bebeutenber Fortichritt gewesen, aber fein neues Princip, bas bem Gejang ber Rirche einen beftimmten anbern Charafter gegeben hatte. Diefer lag vielmehr in Folgendem. Ambrofine batte, wie wir gwar nicht mit Rotenbeifpielen bemeifen tonnen, aber aus Grunten, Die bier nicht au entwideln fint, annehmen mußen, in feine Befange etwas vollsthumliches und melobifches aufgenommen, fo bag, mas nachber erft ble evangelifche Rirche mirflich burch. geführt bat, nämlich ben Choral ber Gemeinde als geiftliches Boltolieb zu behandeln. in ber 3bee bes Ambrofius gelegen baben muß. Diefe Bolfethumlichfeit in Rhpthmus und Melobie icheint in ber nachften Folgegeit ausgeartet ju fein, baber benn Gregor, feinem bierardich . monchifden Geifte gemag, eine Rabicalreform in ber Richtung unternahm, bag er gerabe jenen rhothmifden und melobifden Reig aus allem Rirchen. gefange verbannte, um ibm burch eine gewiffe Monotonie und burch bas mehr bem Sprechen ale bem Gingen abnliche Pfalmobiren, mas fich ohnebin ichon von alterer Beit ber, wohl fogar aus ben Synagogen berüber erhalten hatte, eine Beiligfeit und Reierlichfeit ju geben, Die ben icariften Gegenfab ju aller weltlichen Dunit bilben follte. Die richtigfte Borftellung bavon bilbet man fich, wenn man ben Gefang eines tatholifden Beiftlichen am Mitare, bei ber Deffe, vergleicht mit irgent einem evangelifden Choral, ober auch mit bem figurirten Chorgefang in ber romifchen Rirche felbit. Der gregorianifche Gefang bat gwar auch feine Roten, (fie find vieredig und haben nur 4 Linien auf einem Spftem); fie unterfceiten fic and nach ihrem Berth, (ibrer Dauer), aber fie fint feineswegs genau mathematifch abgegrangt und berechnet, bie longu ift 3. B. nicht nothwendig bas boppelte ber brovis, bieje nicht genan bas Doppelte ber semibrevis, wie unfere Bante, Salbe und Biertel genan abgemeffen fint, fontern ber Canger verfahrt, wie in einem Recitatio, mit einiger Freiheit; es besteben auch feine Tafte, bie eine bestimmte Beltrauer batten, beren Roten barum gufammengerechnet immer bie gleiche Summe ausmachen mußten. Dft gebt ber Gefang lange auf einem Tone fort und entigt erft in einer Rierion ber Stimme; oft aber ift eine lebbaftere Bemegung burd bie Scala ober bie Intervalle borbanten, aber es ift auch bann nicht eigentlich eine Delobie, ein bas Dor feffelntes, fich ibm burd feinen Reis eineragentes Tonbilb. es fint - fonnte man fagen - blog Arabeefen; oft mochte man glauben, blefe Tonreiben felen gar nicht bon ichaffenber mufitalifder Bhantafie gebichtet, fonbern es babe einer obne irgent eine bestimmte mufitglifche Ibee Tone quigmmengefucht. Gebr piele gregorianifche Gefange aber aus ben vericbiebenften Jahrbunberten (benn mas Gregor felbft gefett, ift nicht ju ermittein) fint wirflich icon; fie fint bem tathollichen Ritus fo verwandt, bag, wenn man fie anftimmt, wir une angenblidlich por einen Sochaltar verfest glauben. Aus bem Befagten begreift fich aber auch, baft ber echt gregorianifche Befang eine mehrftimmige Bearbeitung nicht mobl verträgt; biefer legt ibm fogleich rhothmifche Geffeln an, burd bie von feinem Gigenthumliden mehr ober weniger verloren geht. Blog eine bem Ganger mit Leichtigfeit folgenbe, fcmache Orgelbegleitung eignet fich fur ibn, baber bie fatbolifden Dragniften fur tiefe nicht leichte Aufgabe eine tuchtige mufitalifche Bilbung bedurfen; fie mugen inebefonbere bie Rirchentonarten grundlich verfteben, um jebe nach ibrer Regel barmonifc begletten gu tonnen. Die febr bebeutente Thatigfeit Gregore ale Rirchenfürft, feine Erfolge in ber Bebung bes Bapftthume, feine Diffienen, feine liturgifden und pafteralen Arbeiten - bas alles berührt une bier nicht; es ift bieffir aufer ben allgemeineren firchengeschichtlichen Berfen auf bie Monographie von Lau ju verweifen : Gregor ber Große nach feinem leben nnb feiner Lebre, Leibria, 1845. Palmer.

Gregor I.

Gregorianer, f. Sieronymianer.

Gregorinefeft, f. Coufefte.

Gircheftelland. Da im Nachfeganten ein maglicht tun gefahre Umrift ber Geldet mit be aggemartigen Minner be de Teil ben nage und Unterreif etwofens im jungen Kingariche Britaben gegeben werden fell, fo kielt bier alle fenn, mas dem Eingariche Britaben Miterthume, eber zur Zeit bei bezantünischen Kalferriche, oder entlich mabrend ber biekunterlichbigen Demigerichfahr ber Ziefen anbeiangt. Aus wenige Weste über ben Justand beb iffentlichen Unterriebt in er letzen traumigen Grode Griechenaben birfen bei zur Gindleung nie ib Gegenwart und zur Weltzeigung ber feit ber pelitifichen Unabhänglight bes girchiden Beltet im Edunken gemachten Berichfelten berausgeficht merten.

Ge ift allgemein befannt, bag ber lange Rrieg, ben bie Gultane mit ihren wilben türfifden Berben gegen bas bygantinifde Raiferreich führten, ein Rrleg nicht allein gegen bie driftliche Berremacht, fonbern überhaupt gegen driftliche Bilbung und driftliches Leben, ein Bernichtungefrieg mar. Die Berftorungemuth ber barbarifden Eroberer richtete fich gegen alles, mas ihrem roben Beifte fremt mar, ober ihren Unterjochungeplanen im Bege au fteben ichien. Unter bem Schutte ber gerftorten Stabte murbe bie griedifde Bilbung begraben und in ben Blutftromen ber bingeichlachteten Bewohner murbe bie gwar matt leuchtenbe, aber boch noch immer brennenbe Fadel ber griechifchen Biffenfchaft ausgelofcht. Die wenigen Gelehrten, tie bem Schwerte ber Barbaren entgiengen, floben ind Ansland, ober verbargen fich in ber Ginfamfeit ber Rlofter, um fich ber Berfolgung ber wiften Eroberer und ber ihnen ftete brobenben Lebensgefahr gu entgleben. In ber Ueberzeugung, bag bas unterworfene griechifche Bolt fich in fein Schidfal um fo gebulbiger ergeben murbe, je ununterrichteter und folglich unfahiger es mare, bie Comach feiner Anechtung gu fühlen, machten es fich bie barbarifden Groberer gur Regierungs. marine, jeben boberen Unterricht bei bemfelben gu verhindern, ja jebe bobere geiftige Regung in ibm gu erftiden. Darum murbe bie Errichtung und Erhaltung boberer Coulen, wo bie griechifche Jugent in ber Sprache ihrer Borfahren, in ber Befchichte, Das thematit und Bhiiofopbie unterrichtet werben follte, noch ftrenger verboten, ais ber Bau ber Rirchen, wogu man mitteift Begabinna bober Gelbinmmen bie Grlaubnie erhalten tonnte. Aber auch aufferbem murbe bas griechifde Bolf von feinen Rwingherrn fo ftart barniebergehaiten und fo furchtbar gequalt, bag bie bestanbige Gorge fur bie Abmehrung ber ibm taglich brobenben mannigfaitigen Befahren und fur bie Erwerbung ber nothburftigften Mittel an feinem Lebensunterhalt feinen boberen Gebanten bei ibm auftommen ließ. Schulen und andere Bilbungemittel mußten alfo gang bernachläßigt merben, und bas griechifde Bolf mußte in immer tiefere Unwiffenbeit finten. Erft in fpaterer Beit und namentiich im 18. Jahrhundert fiengen bie Turten an, fich gegen ihre driftliden Unterthanen weniger argwohnifd ju zeigen, inbem fie glaubten, ihre Berricaft fiber biefeiben mare nunmehr burd fo lange Gewobnbeit unericutterlich befeftigt. Die Lage ber Chriften verbefferte fich ein wenig. Durch ibre Berfibrung mit ben anbern driftlichen Bolfern Europa's, mit welchen fie jest baufiger in verfebren begannen, erweiterte fich allmablich ber Gefichtetreis ihrer Renntniffe, ihre Begierbe nach Belehrung murbe ftarfer angeregt und bie Befriedigung berfeiben burch bie Ermerbung ber baju nothigen Gelbmittel erleichtert. Es permehrten fich bemnach in ben ben Griechen bemobnten Brovingen bie früber fo' fparliden Boltefdulen, es entftanben nach und nach in einigen Stabten auch höbere Schulen, in weichen bie altgriechische Sprache und bie Befchichte, bie und ba aber auch Giemente ber Philosophie, ber Rhetorit, ber Dathematif und ber Phpfit geiehrt murben. Die befannteften und fruchtbarften unter biefen Schulen maren foigende: 1 auf ber Infei Batmos, 1 auf Chies, 1 in Andonien, 1 in Smbrna, 1 in Bagora, und eine zweite in Delia auf bem Berge Beifon in Theffallen; 2 in Janina in Epirus, 1 auf bem Berge Athos, 2 im Belopennes (bie eine in Demitjana, bie andere in Boting). 1 in Ruruticheidene am Bosporos und 2 in ben Donaufurftenthumern, (bie eine in Buchareft, bie andere in Jaffn,) mo biefelben von ben phanariotifden Rurften gegrundet und unterhaften zum Unterrichte ber aus allen turfliden Brobingen babin auswandernden Grieden und jur Berbreitung griechifder Sprache und Bilbung unter ben boberen Claffen ber Molbomaladen feibft erfpriefliche Dienfte leifteten. Diefen Schulen, Die meiftentbeife burd Stiftungen paterlandeliebenber Danner, ober burch freiwillige Beitrage gegruntet und unterhalten murben, ftanben oft vortreff. liche, in Italien, Franfreich ober Deutschland gebilbete Belehrte vor, welche gegen einen geringen, ju ihren Lebensbedurfniffen taum binreichenten Gehalt faft ben gangen Tag eifrig beidaftigt maren, bie Schufingend in vericbiebenen Sadern zu unterrichten. Und obwohl biefe Coulen in mander Begiebung febr mangelhaft maren, fo baben fie boch bagu gebient, ben Beift ber griechischen Jugent au erbellen und ibr Berg fur bas Babre, Onte und Schone empfangiich zu machen. In biefen Schulen bereiteten fich allmablich bie Manner bor, weiche ihre Landsieute ermuntern und begeiftern und gur politifden Freibeit führen follten.

Wie erfennt bal Beltfichnivefen in jeure Vonde ketriff, so befannt es fig in schiere, affande. Bur in Sieden und in voneign mat fendembern Driffsaften ber in menigen mat fendembern Driffsaften befanten Greiffen bei die Stephen bei die Stephen die

thebe bed mehfelfeitigen Untereinfes befannt gemacht batte, jo feite er ben Untifchie, beifelte and Geriechnal zu versigningen, arteitein ein Orfeisissen bem Unterreichte nabigigen Bieder und Bantvolfen aus mit unterrichte nach feiner Raftlet von Jarie unter indere nach feiner Raftlet von Jarie unter inderen feine Raftlet von Jarie in ber genannten Reiche mehrer Gefreichen, nedich einfelte alfebalt als Beltefolutierer in mehreren Städten Griechenlants mit Erfolg annenbetten.

Dies mar ber Buftant bes öffentlichen Unterrichtes in Griechensand mabrent ber turlifden 3mingberrichaft. Rach bem Musbruche bes griechifden Aufftandes und mabrent bes Freiheitstampfes tonnte fich berfelbe naturlichermeife nicht beffern, fonbern munte noch tiefer finten, ba Griechenfant neun Jahre lang mit emem Bernichtungefriege überzogen murbe, melder faft alle Statte und Dorfer gerftorte und bas gange lanb in eine weite Bufte verwandelte. Dagegen boben fich in Diefer Beit Die Schulguftanbe auf ben benachbarten jonifchen Infein, wo bie Dethobe bes wechfelfeitigen Unterrichts burd Athanafius Bolites eingeführt, mehrere bellenifche Coulen und ein Gomnafium pon bem jonifden Staat felbit, und über allen biefen Lebranftalten eine amar unvollftanbige, aber bod gmedbienliche Univerfitat burch bie Freigebigfeit bes verewigten Lorbs Builforb, bes gefeierten Bellenenfreuntes, gegrundet und unterhalten murbe. In ben Schulen und auf ber Universitat ber jonifchen Jufeln tonnten fich, fern von bem Baffengetofe, viele junge Griechen bilben, bie nach ter Anfunft Rapotiftria's in Griechenland im Jahre 1828 und frater nach ber Antunft bes Ronige Dito im Jahr 1838 in ben Staatebienft traten und ale brauchbare Draane einer gercgeften Regierung ben jungen Ctaat ben neuen Berbaftniffen gemaß organifiren und verwalten balfen. Graf Raporiftria, welcher von ber Rationalverfammlung jum Prafitenten ber Regierung gemablt, bie Bugel berfelben ergriff, forgte, foviel bie bamaligen Umftanbe erlaubten, auch fur bie Berftellung und Bebung bes Ergiehungs- und Unterrichtsmefens. Er ließ in mebreren Stabten und Drifchaften, ober vielmebr über beren Trummern, Bolleichulen. auf ber Infel Megina aber ein Ommafium unter tem Ramen Centralicule errichten, welche unter bie Leitung bes verbienten G. Gennabios gestellt und von einer jablreichen nach Belehrung burftenben und aus allen Theilen Griechenlands berbeiftromenben Jugent befucht, icone Gruchte trug.

Eine neue Aren für bas Erzichungs und Untereichtneten begann eigentlich mit Anlanft bes Annig. Wie ir Canabrerkbinffig betrapunt, fo murken auch bie Schulerchäftlich und prechnäßige Gefter gesetnet. Es ist para nech voll in biefer Diziehung zu tum, vielt umd große Mingel find abpischieften und viele Berkefterungen einzuführer; aber folenwerte fil die Erzefglät, wedes die Negierung im Citifleng mit den Rammern der allmabiliem Schung erre Chaulpulänte zugewandt hat um ferri-währen zumennt. Sitz geden hier ein frungfeiste Erstelltung perieften, weraum mm bie gerifichtite eriefen kann, die des Erzichungs und Unterricheswesen in jungen Köntarch file ter Erfrührung zeriefen, erzichten geriefen, der genacht bat.

liegenden Dörfern besteht. Die öffentlichen Boltefculen find alle nach ber Dethobe bes mechfelfeitigen Unterrichtes eingerichtet. Bebe Bemeinde foll wenigstens eine folche Schule baben, bie von ihr aus bem Ertrage bes Gemeinbevermogens, ober aus indirecten und birecten Gemeindeumlagen unterhalten wird. Wo bie Gemeindemittel gur Unterhaltung ber Bolfeschule erweislich nicht binreichen follten, ba fommt Die Regierung ber Bemeinde fubfibiarifch zu Bulfe. Es giebt übrigens auch mehrere Boltsichulen, Die aus Stiftungsfonds ober aus ben Ginfunften bestimmter Rirchen ober Rlofter unterhalten werben. Die Ungabl ber Rinder, Die in eine Boltsichnle aufgenommen werben, richtet fich nach ber Dimenfion bee Bebaubes. Die geraumigfte Schule fagt 500 Schuler. Bo alfo bie foulpflichtigen Rinter biefe Babl überfteigen, ba muß fur bie Errichtung noch anderer Schulen geforgt werben, welche ebenfalls aus Bemeintemitteln und nur ausnahmsweife burch Beihulfe ber Regierung gegruntet und unterhalten werten. Es ift nicht gefetlich bestimmt, fonbern nur vom Ministerium als Regel angenommen, bag nebft bem Sauptlebrer auch ein ober zwei Unterlebrer in jenen Bolfsichulen unterrichten follen, wo bie Schülerzahl bas Maximum von 150 ober bas von 250 überfteigt. Diefe Regel wird aber bisber ans Mangel an ben erforderlichen Geldmitteln in ben wenigsten Boltsichulen in Anwendung gebracht. Rur Die Rreis- und Begirtefchulen haben alle neben bem Sauptlebrer auch einen Unterlehrer. Und Brivatperfonen, über beren Sittlichfeit und Befähigung zu einem folden Unternehmen fein Zweifel obwaltet, fonnen unter Autorifation bes zuständigen Staatsminifterinms auf eigene Rechnung eine Elementarichule errichten, in welcher aber ber Unterricht nur von gehörig geprüften Lehramtecanbibaten ertheilt werben barf. And folde Schulen fteben unter ber Aufficht ber verschiebenen Schulinspectionen und ber Dberaufficht ber Regierung. Außer ben genannten regel= mäßigen Bolfeidulen, Die nach ber Dethobe bes medfelfeitigen Unterrichtes eingerichtet find, eriftiren and noch mande unregelmäßige, b. i. folde Bolfsichulen, in benen Lehrer nach ber alteren individuellen Lehrmethobe unterrichten. Golde unregelmäßige ober Bintelichulen werben aber nur in jenen Dorfern gebulbet, mo eine regelmäßige Schule in gehöriger Rabe nicht exiftirt und wegen Mangels an Mitteln nicht jo balb gegrundet werben taun. Gie merben einzig und allein burch Schulgelber unterhalten. Bur Eröffnung ober Unterhaltung einer folden Schule ift bie Erlanbnis bes guftanbigen Minifteriums nothig. Befondere Matchenfchulen exiftiren nur in ben Städten. In ben Dorfern werben Die Boltsichulen von ben Rinbern beiber Beichlechter befucht.

Da faft fanmtliche Bewohner bes Königreiches mit Ansnahme ber Infeln Spros, Tenos, Naros und Thera, beren Bewohner theilweise ber katholischen Confession angehören, sich zur orientalischen Kirche bekennen, so hat ber Staat für confessionelle Bolkschulen nicht zu forgen. Die gemischten Bewohner ber genannten Inseln schiefen ihre Kinder ohne allen Nachtheil in eine und bieselbe Gemeindeschule. Indessen bat die katholische Geistlichkeit bort einige confessionelle Schulen gegründet, welche aus Privatmitteln unterhalten werden.

Die Boltsichnlen jeder Gemeinde stehen numittelbar unter ber Aufsicht einer Schulcommission, welche Localschulinspection oder auf griechisch Ephorie heißt, und
aus dem Bürgermeister als Prasidenten, aus einem vom Nomarchen unter den Ortsgeistlichen zu bezeichnenden Geistlichen und aus 2—4 von dem Gemeinderathe zu ernen
nenden Gemeindebisgern besteht. Bo die Gemeindebirger verschiedenen Consessionen
angehören, wird ein Geistlicher von jeder Consession beigezogen. Dieser Ephorie, deren
Mitglieder auf ein Jahr ernannt werden, aber auch wieder gewählt werden können, liegt
im allgemeinen die Beaussischitzung, Förderung und Leitung des Cocalsonlwesens oh,
imsbesondere aber die Sorge sür den Bau oder die herstellung und Unterhaltung der
Schulhäuser, sür die Anschassing der Schuldebitzsissis, sie Uederwachung

ber Amteführung ber Coullebrer, Die Bermaltung bee örtlichen Coulftiftungevermogene, endlich bie Bezeichnung ber vom Coulgelte ju befreienten armen Ramilien. Die Ephorie vifitirt wenigftens einmal bes Monats bie Localiculen, und erftattet an ten guftanbigen Eparchen (Begirtecommiffar) ober Romarden (Generalcommiffar) Bericht über Die margenommenen Gebrechen, über bie etwaigen Beburiniffe ober bie nothwendigen Berbefferungen ber Localidulen, wie über bie öfonomifden Berbaltniffe berfelben. Rach bem Bolfeichulgefebe vom 6 18. Februar 1833 follte über ber Localichulinspection eine Begirfeiculinfpection und noch über tiefer eine Rreisiculinfpection besteben, bon benen bie erftere ans bem Eparchen ale Brafibenten, aus bem Friedenerichter am Gipe ber Grardie, aus einem vom Romarden gu bezeichnenben Beiftlichen und einem Lebrer ber bellenifchen Soule und aus 2-4 von tem Begirterathe guernennenten Begirteburgern; bie lettere aber vom Romarchen felbft, ale Brafibeuten, aus bem Begirtegerichteprafibenten und Staatsprocurator am Gibe ber Romarchie, ferner aus einem bort angeftellten und vom Minifterium bes Rirden- und Coulmefens ernannten Beiftlichen und einem Gumnafial. ober Univerfitate. Profesior und aus 2-4 von bem Rreisratbe zu ernennenben Rreidburgern gufammen gefest wirb. Die erftere follte bas Bolleichulweien im Begirte, Die zweite bas im gangen Areife beauffichtigen und leiten. Diefe zwei hoberen Ephorlen fint aber bieber nicht gu Stante getommen. In beren Ermanglung fint bie Eparden unt Romarden mit ter boberen Beaufiichtigung ber Schulen ibres Begirtes und Rreifes vom Minifterium beauftragt und mit ben bagn nothigen Inftructionen verfeben worben. Rad tiefen foll ber Eparche alle 6 Monate, ber Romard aber jetes Jahr eine Inspectionereife machen, um von bem Buftante ber Schulen, von ber Amteführung ber lebrer und ber localinfpectionen und überhaupt von ben Coulperbaltniffen Renutnis ju nehmen. Ueber ben Befund mirb von bemielben an bas Dinifterium bes Rirden- und Contwefene Bericht erftattet.

Bas tie Gimbirtung ber tirchichen Behörben auf bie Boltsichulen anbelangt, fo beidrafatt fich biefelbe baruit, bag fie ben Religioneunterricht beaufifchtigen und bie religiörn Schulbider, welche eingesibht werden fellen, ju genebmigen baben,

3m 3. 1830 beftanden im griechifden Keintgreiche nur 71 Beltefelulen mit 6721 Coffitern und Schlierinnen. Seit ver Beit bat bie Angabl ber Solisifonien und eine in tenfelben fernenden Jugend so gugensammen, baß die Statiftit ber Belteschalen im Jahre 1868 nach bem efficiellen Bericht bes betreffenben Miniferiums felgente Jahlen fernanflichtle:

| Regelmäßige öffentliche Bolfeichulen fur Anaben und Dabden .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| bergleichen für Dabden allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52.   |
| Regelmäßige Brivaticulen für Anaben und Dabchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.   |
| bergleichen für Dabden allein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12.   |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 454.  |
| Regelmäßiger Friendsdusten für Anaben umb Witchem 9 bergleichen für Machen allein 1  Limegelmäßiger (limultant) Brivastfaufen für beibe Gefchiecher 200 Die regelmäßigen Gemeinbefchulen werden befundt von Anaben 30,28  Die regelmäßigen Friendsfaulen werden befundt von Anaben 4,460  Le regelmäßigen Privastfaulen von Anaben 4,460  1,744 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 754.  |
| Die regelmäßigen Bemeinbefculen werben befucht von Rnaben 30                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,520. |
| " Maden 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,753. |
| Die regelmäßigen Brivaticulen von Anaben 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,580. |
| " Marchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,743. |
| Die unregelmäßigen von Anaben und Dabden ungefahr 10                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,000. |
| Summe 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 596,  |

Da bie ganze Bewölterung bes Königreichs fich beinahe auf 1,050,000 Geclen beläuft, i betragen bie bie Bellöfchulen befudendem Kinder mehr als 3 ber Bewölterung. Ban jühlt bereich bas Bedüfnis von Gerteilbungs- ober Sonntagsichulen: es find aber leiber noch beine folche errichtet werden.

In ben regelmäßigen Gemeinteichulen lehrten im Jahre 1858 Lehrer 454, Lehrerinnen 79. In ben regelmäßigen Privationlen Lehrer umd Lehrerinnen 42. Bu allen bien noch bie 300 Lehrer umd Lehrerinnen ber umregelmäßigen Bottoichulen binnu, so bas bas in bem Bottoichulen lehrende Berfemal sich auf 875 bestäuft.

Gie haben gwel Abthellungen, eine niebere bes medfelfeitigen und eine bobere bee fonbibaftifden ober fimultanen Unterrichte. Die erftere begreift 8 Claffen in fid. welche bie Couler burchiconittlich in 1-2 Jahren burchmachen, ble lettere in 2 ober (in ten Stattichulen) 8, beren jebe einjahrig ift. Die Glaffen werben nach ber Stufe ber Renntniffe gebilbet. Die in ben Bolleichnlen zu lehrenben Gegenftanbe fint in ber oben ermabnten Unleitung jum wechfelfeitigen Unterricht angegeben. Alle Couler merten im Lefen, Schreiben, Rechnen, in ben Aufangegrunden ber neugriedifden Grammatit und in ber Religionelebre unterrichtet. Der Religione. unterricht wird in ber Regel von bem Lehrer felbft ertheilt. In feltenen Fallen aber, mo bie Couler gemifcht fint, baben bie Eltern ber einer antern Religion ale jener bes Lebrere angeborenten Minbergahl ber Rinber fur beren Religiensunterricht gu forgen. Der Unterricht in ber boberen fontbitaftifden) Schulabtheilung ift fo eingerichtet, baft ble Couler auch einige Renntniffe in ber Geograpbie, ber biblifden und ber vaterlanbifden Geichichte, ber Raturgeichichte und ber altariechifden Grammatit, melde einen großen Ginfluß auf bie tagliche Fortbilbung ber neugriechifden Gprache ausilbt, fich erwerben. Ge merten auch ten Schillern furge Auffate aufgegeben, um fie in ber richtigen und faren Darftellung ihrer Betanten ju uben. Befang und Freibantzeichnen merten bis jebt aus Mangel an Lebrern in febr wenigen Coulen gelehrt. Much bie gomnaftifchen Uebungen, bie nach ber Berertnung zweimal in ber Boche unter ber Leitung bes Lehrers angeftellt werben follten, fallen gewöhnlich aus. Die tagliche Unterrichtegeit beträgt 6 Stunden, 3 Bormittage und 3 Rachmittage. Der Unterricht wird taglich mit Bebet eröffnet und gefchloffen. Fur alle Lebracgenftante, femie auch jum Lefen,

Der Lehrer ift verbunden, folgende Tageblicher und Bergeichniffe in einer in ber bereits ermabnten Anleitung g, w. Unt. genau vorgeschriebenen Form gu balten:

Die Chilir werten jörtich zued allgameinen Piclipangen unterwerfen, einer Ufeinen mit neit gedeunen, weiden mut bir Wilhgilbert er Keschleinlinjschein beimebnen, und einer gestjern öffentlich am Eckliff teil zeich des Liegte im Angan Kugulpt. Ueber 2000 ab Reifelbar der Pickringung mut der na Janabar der Solate wirt kan geweide wen Erderer, als and wen ber der Verschlieglichspectien am des Nimiferium des Kriefen und Litterfehren weiten Breitefe erheitet. Anger beiden allgameinen Weitungen werten aber die Gaflier and de ihr mantiligen Billiationen der Verschlichningsverschen zu die Gaflier and de ihr mantiligen Billiationen der Verschlichningsverschen, zes Beijtelbe erer Kreisfauflicherer (als Verschen erer Vermarchen und des Dierectord des Gafliefers (als Verschen erer Vermarchen und des Weitungsschein), der Verschen der Vermarchen und der Dierectord des Gaflieferschreiningsverschen in Alben (als eberfien Inspectors der Solff-leigen) deltweisel gervieß.

Was bie Misanshprüfungen unfelangt, so werten sie am Schlisse to Edussische meifein einer Schlingscemnissisch godiert, beren Mystikere spielich wem Gwencher volle vergrichlogen und vom Cyarchen derr Romarden ernannt werten. Dieser Gemeissen und ben 31 gefreich bestimmten Beiertsgen, dat man in een Verleichung ihre bei ausgeben ind der Bestieben gestellt die Suden flecten. Ben beier julit eine am Olten, die Meigen vor aber werben annebe in von Alleren als auf bem Annebe verfeicht und paue so, des flee Golder der Edustigation nach der julitrichen Prifung hierrichene Erbelingsgeich, die best kan zu der gestellt gestellt der gefreiche Erbelingsgeich, die ber kantigation

Gs giet getrante Schaigetes, welche ben Schillern vergeleich werben um das jang Johr un er Ander der gelen gefügen keine. Dies Schaffen wie und die Zieleillaufteigen finder man in der est erwähnten Anschlaufteigen ist und die Schaffen ist geharden. Die all das Verschlauft er Schiller in er Schaffen in er Schaffen und and dem Schaffen, Schaffen ist eine Zieleil, Alleiterlauft von der erdelten gemen Schaffen, Verschleichen für einige Zieleil, Alleiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alfreiterlauft, Alleiterlauft, Alleite

ben Brufungen am Schluffe bee Jahres. Bas bie Schullehrer felbft betrifft, fo untericheibet man bie porfdriftmäßig gebilbeten, welche allein gur Anftellung in ben regelmaßigen Boltefdulen berechtigt find, und bie altmethobifden, bie einftweilen nur gebulbet merben, f. oben G. 49. Bur porfdriftemafigen Bilbung ber Schullebrer beftebt feit ben erften 3abren bes Ronigthums ein Schultebrerfeminarium in Athen, in welchem 2 Brofefferen und 6 Lehrer Unterricht ertheilen, und gu beffen Unterhaltung bie Regierung jahrlich 17,572 Drachmen veransgabt. Außerbem verwendet fie noch 9000 Drachmen jur Unterhaltung von 30 Stipentiaten in bemfelben. Die Angabl ber Schiller im 3abr 1858 belief fich auf 135. Der Director bee Schullebrerfeminariume ift auch oberfter Schulinfpector. Der Curfus ift zweijahrig. Um aufgenommen gu merben, muß man bie 2. Ciaffe ber bellenifden Coule abfolvirt haben. Die Unterrichtegegenftante fint: Religionelebre, biblifche und griechifche Befchichte, altgriechifche Sprache und Grammatit, fo weit fie in ber bellenifchen Schule und ber unterften Glaffe bes Shmnafiums gelehrt wirb, Erbbeichreibung, Arithmetif und Anfangegrunde ber Geometrie und Dechanit, bas jur Bollebilbung Rothwendigfte aus ben Raturmiffenfcaften, Babagogit und Dibaftit. Gomnaftit, Gefanglebre, Anleitung jum praftifchen Gartenund Felbbau und jur Baumgucht. Dit bem Seminarium ift eine Dufterfcule berbunben, in melder bie Geminariften fid praftifd im Coulbalten fiben. Die Geminariften, bie in ben ermabnten Begenftanben geborig unterrichtet morten, aber auch Berfenen, bie fich anberomo bie erforberiichen Renutniffe erworben und jur Prufung gemelbet haben, werben von ben Lehrern unter bem Borfige bee Directore gerefift. Saben fle bie Brufung gludlich bestanten, fo betommen fie ein Diplom mit ber 1., 2., ober 3. Rote, je nach bem Grab ber bewiesenen Renntniffe, und merben in eine provisorische Schulcanbibatenlifte eingetragen. Rraft jemes Beugniffes follen fie nur ale Unterlebrer angestellt werben mit ber Berpflichtung, nad 2 Jahren fich einer zweiten Brufung gu unterwerfen, mo fte bann bei gludlichem Fortgange in bie Schulcanbitatenlifte, und zwar in bie 1., 2. ober 3. Claffe berfelben befinitiv eingetragen werben. Hus Dangel an Schullehrern merben oft bie Schulcanbibaten auch fogleich als Schullehrer angeftellt, boch immer mit ber ermabnten Berpflichtung. Die Rreis- und Begirtofcullebrer merben nur aus ber 1., bie Schuliebrer ber Gemeinten erfter Glaffe nur aus ber 1. und 2. Claffe ber Coulcanbibaten genommen, Die 3. Claffe berfelben berechtigt nur gur Unftellung in ben Gemeinben 2. und 3. Claffe. Bur Beforberung bon einer niebern in eine bobere Claffe ift eine neue Briffung erforberlich. Domobl jabrlich 40-60 Schulcanbis baten bas Gramen befteben und bas Diplom erhalten, fo ift boch immer noch Dangel an Schullebrern, weil bas Schuliebrerfeminar and bie driftliche Bevolferung ber turlifden Brovingen mit Schullebrern, ebenfo wie bie Universitat biefelben mit bellenifchen Lebrern und Brofefforen verftebt. Die Anftellung ber Schullebrer in ben Gemeintefchulen gofchiebt bom Minifterium bes R. und Schulmefene auf Borichlag ber Bemeinbe.

Megar Unfleiße eter Raddfüglett, jedieden Betragen der Unfleifiglet necken aggar ib Edulierte folgende Veldeglindsrejaten erkelbig it. Rerneid, 2 Ochberh ibl gar De Oradmen, 3. Enfrensien von 8 Zagen bis zu 6 Menaten mit ober ohn Gebaltenzigkung. Da bister it vom Gelege vergefreistenst nerket erer Brittedeufliefperzienen nicht einzefels werten finn, je merten ist Dichtifinanfreiten, mit Ausnahme bei Gerneile, auf Manjet ber anteren Schulinfreitenn vom zufländigen Wilmitternia felbt versägen. Wer in beingenen follen nam ber Monach ober Grote, ober auch bis Geolfschildingseinen den Schulierter von sienen Manberrichungen solstmen; jesten nicht vor Errifischung, jesicht benüber auch aus Ministeriam zu berüchten. In schwereren földen verfägle tas Ministeriam bis Entisfung and dem Oriente, auch me siede nicht von Schweren nach dem Entschreier einrich.

Das Minimum bes menatlichen Gehaltes ift: 1. für ben Arrisschulebrer 100 Drachmen, 2. für bem Beziefschuleberer 90 Drachmen, 3. für bem Schullebrer 2. Claffe und für bei Interfebrer ber Arciss und Beziefschulen 80 Drachmen, 4. für bie Schulleberr 3. (laffe 20 Dradjumn. Der Gehalt ber Arcis um Begirtsfaulteber wie als 6 Jahre um O Tendumer chieft, oben der 17 is so Magimum von 140 Oradjumer chieft, oben der 17 is so Magimum von 140 Oradjumer chieft, um für der Verlein um erfeche aus der Geschneichtlich als wemallede Schausgleit werden für ihre der der Geschnei frei Westen un für ihre Verlein um Erches aus der Er Gemeinfolit als wemallede Schaugelte von 120 von 12

Befoncer Cionnaturmächenschalen fin dieber nur in ben Calten errichet woen. Sob fereite von en Bedfeldung opfagt werben is, das gilt and von ern Müddenschau, sewie es anmender fit. Es verfelte fist, daß ern Muckeinschalen Caluldererinnen vogseigt werten, de für allmetrickt in enfolken auch weiligte Arteclen
untbegreift, und baß die Diechplinftvasse dem ganeren Gestäcke zwei untbegreift, und baß die Diechplinftvasse dem ganeren Gestäcke der Muckein
untbegreift, und baß die Diechplinftvasse dem ganeren Gestäcke der Muckein
untbegreift, und baß die Diechplinftvasse dem ganeren Gestäcke dem generatie
untbegreift, und baß die Diechplinftvasse dem generatie
untbegreift, und baß die Diechplinft

Bur Bilbung ber Schullehrerinnen tienen bie boberen Marchenichulen (i. nnten), befonters eine vor 22 Jahren von ber philoparunischen Geschlichel in Alben errichtete, under auch eine Mufterschale gur liebung fur bie linifigen Schullehrerinnen verbunden ift. Bon ter flinichtung biefer Goule werben weir frater jerechen.

Die Schullehrerinnen werden bon berfelben Commiffion examinirt, welche bie Schullebrer pruft.

II. Mittelidulmefen. Das Mittelfdulmeien beareift Die bellenifden Goulen und bie Gumnaffen in fich. Bahrend bes Greibeitstampfes, in welchem Griechtnlaud in Telge ber Berftorungewuth ber feindlichen Beere mehr unt mehr verobete, tonnten taum 10 hellenifche Coulen, von benen bie meiften auf ten Infeln bestanben, ein fummerliches leben friften. Unter ber Regierung bes Prafibenten Rapobiftria murbe im Jahre 1829 auf Megina eine Art Gomnafium unter tem Ramen Centralicule errichtet und unter bie Leitung tes bodwerbienten Gennabios gestellt. Ueber 500 junge Leute, von benen manche ben Rampf mitgemacht batten, ftromten von allen Geiten in Meging aufgmmen, getrieben von ber Begierbe nach boberer Bilbung. Balb barauf murben auch mehrere bellenische Goulen gegrundet, 15 im Beloponnes mit ungefahr 800, 18 auf ben Jufein mit ungefahr 1100, bingegen nur 2 auf bem noch größtembeile bon feindlichen Truppen befesten griech. geftland mit ungefahr 100 Schulern. Augerbem wurden mehrere bellenische Brivatichulen eröffnet, in welchen viele junge Leute Unterricht erhielten. Aber eine lebhaftere Entwidlung bee Coulmejene überhaupt, wie bee Mittelfoulmejens insbejonbere, begann erft nach Conftituirung ber toniglichen Regierung. Durch eine am 31. Dec. 1837 ertaffene f. Berordnung murben bie bellenischen Schulen und Gomnaffen geregelt. Beibe Goniarten murben auf Staatstoften errichtet und unterhalten, mit Muenahme einiger aus Stiftungefonde ober aus bem Gintommen benachbarter Rlofter unterbaltenen und einiger Mlumnate ober Brivatioujen. Goulgelb wirb weber in ben bellenischen Schulen noch in ben Gumnafien bezahlt. Die Mittelfdulen,

in jefern, fie vom Taue felik untrählten metra, baben tinum entiffenedim Chavalter, felik auf jenn vom Bondhur fig har Medig jur jan Medig jur falgeligen Kingde befonum. Dennach befunden alle Grieden birfelben heltenih den Schulen und birfelben und beifelben und beifelben und beifelben und beifelben und beifelben und birfelben und beifelben und beifelben der Geliefen und beifelben den mit Ausbahne tet Refüglich und bei der Geliefen entfere den bei nur Teiglesberannstatten festennisfen und zugleich ern höher ein Wingerfelden, innten fie den Beneh daben, wich nur fir bab Gemannlam verzuschen in deren Aufgerfelden jener und jenen jungen Lenten, bei fin zu einem blingerichen Generbe befinnen, ist den geriererliche bieden intellectuale Birkung zu beienen.

3eber ber 48 Begirte best Königreiches muß menigstens eine hellenische Schule haben. In einigen Begirten bestehen aber mehrere. Die vollständigen heltenischen Schulen baben 3 Classien, beren jede einigheig ist, und 3 Lebere. Es giebt aber auch an mehreren Orten nuvoliffandige beltenliche Schulen, beren Schüler, nachbem sie bie vorham-

benen Claffen burchgemacht baben, in eine pollftantige übergeben,

Bebe vollftanbige bellenifche Goule wird von bem Coolarden geleitet, melder auch ber Lebrer ber oberften Claffe ber Goule ift. Reben ibm ftebt bie Lebrerconferens, welche monatlich einmal, notbigenfalle aber auch oftere, gur Berathung gufammen tommt, Es entideitet tabei bie Stimmenmebrbeit, unbeidabet bee Rechtes bee Coolarden. ben Bollgug bee Befchinffes mo er es nothig erachtet aufzuschieben, um bie Cache ber Entideibung bes guftanbigen Ministerinms anbeimauftellen. Bene bellenifden Coulen aber, bie mit einem Ohmnafium verbunden find, werben vom Ohmnafiarchen felbft geleitet. Bo eine bellenifche Schule eriftirt, wird auch eine Ephorie ober Schulcommiffion einacset, bestebend aus bem Grarchen, ober auferhalb bes Gibes ber Grarchie bem Burgermeifter ale Brafitenten, einem gebilbeten Beiftlichen, einem Beamten bee Ortes, und zwei vom Bemeinterathe ju mablenten Gemeinteburgern. Diefe Ephorie berathet über alles, mas bie Erhaltung und Berbefferung ber Coulen betrifft, ftebt bem Scholarchen jur Aufrechthaltung ber Ordnung in bemfelben bei, macht fiber ten fittlichen Buftant ber Schule und tarüber, bag tie Lebrer ibre Bflicht erfullen, bag tie ben Unterricht, bie Lehrbucher, Die Bacangen, Die Geiertage betreffenben Gefete und Berordnungen volljogen werben, enticheitet bie vorfommenten Streitigfeiten ter Lebrer uber Ordnung und Gegenstante bes Unterrichtes, fo wie bie Beidwerben ber Lebrer und Gitern ber Couler gegen einander, forgt für bas Coulgebande und bie Ginrichtung besfelben, für bie Anichaffung ber nothigen Bucher, bie Bibliothef und andere Lebrmittel, indem fie bas Erforderliche geborigen Orte vorschlagt, mobnt ben Sifitationen ber Coule und ben Brufungen bei und erftattet barüber wie überhaupt über ben Buftant ter Schule burd ben Gparden Bericht an bas Minifterium bes R. und Coulmefens.

Was besonders die Amtssührung der Lehrer und den Unterricht betrifft, so siehen bie hellenischen Schulen jeden Reeiss unter der Aussicht des Ghunnassurfen bes näche ften Ghunnassund, weicher fie isbeitig einma visifiert und üter den Bebind an das we-

ftanbige Minifterium berichtet.

Die Ephorie und ber Gymnaffarch als Inspector find bie speciellen Organe ber Regierung jur Leitung ber bellemischen Codulen; aufferbem aber bienem als folde ber Gparch ober Romarch, welche fie ebenfalls beaufichtigen und vifitiren und von ihrem Buffante bem Ministerium Rachricht geben.

Die Ghmnaften haben bem Jweef, jungen Leuten, wedde bie hellenliche Schule abfolvirt haben, eine uoch böhere Musbildung zu verschaffen, besonters aber biejemigen, bie fic nu einem gelebrtem Rache bestimmen. für bie Universität vorzubereiten.

Serr ber 10 Kreife von Stonigreiche follte ein Gymunofium am Gipe ber Nemarchie baben. Aber wogen ber fleinen Angabl ber einen boberen Unterricht verlangenten Schiller bieferen bisber 4 kreife ohne Gymunofium. Dingegen find im Alben, we ausger ben Schillern bes Arcifes viele junge Griechen von ten intritigen Previngung zu ferer Ausbibung berbeitummen, zurie Ghumanflar erdette werten. Aufger ten genammer, under auf Aeften von Sinatot errichtet und unrehalten werben, dam jede Stodt, bei die hellenfisse Codius bestehtigte Galus erfolgt, ein Gwanzis ung einbere, wem sie der gerichtlichung bestehen nicht die his Aufrig Verlougerichnen, welche die erforectlichen Konntailse und Gigenschaften wirdt die his Aufrig Verlougerichnen, welche die erforectlichen Konntailse und Gigenschaften bei der gegen der die gegen der die gegen der die der die gegen die gegen der die gegen die gegen der die gegen der die gegen die gegen der die gegen die gegen der die gegen der die gegen die ge

Die unmittelner Leining bei Gemanflums fleit bem Gemanflums ju, neicher ab, aber mit en nechn im fleicherne Gevererleiginn niche vie Werbeite bei Untertickés, die Eremma vern ihre fleich der Steinen ab er die Werbeite bei Untertickés, die Eremma vern über alle beruftet, was die innere Dermang ver Gemanflums mit bie Dieleichin ere Schalle beruftet, was die innere Dermang ver Gemanflums der bei Dieleichin ere Schalle verteilt. Dem genannten Geligium geganflums dar bei der Vernankliche dieleicher die Schalle von der von Verleich auf dem Geren der Verleich auf dem Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleichen der Verleich auf dem Verleichen der Verleichen der Verleich auf dem Verleichen der Verle

Wach einem efficiellen Bereicht es Minlifertums beiteif fich bie Jahl fümmtlichen auf Staatfelfen unterbaltene wollfämiligen unt unterbaltene wollfamiligen gener ihnem Endien im Jahr 1856 auf 79, welche von Silt 2 Schliern beigedt werten. Das Lehren einem Beiten auf 1820 eteren um 13 Gehilfen; um der Sonat zeraufgebte um Autrechaltumg beriefen jäbrlich 267,511 Texalmen. Man jählt ibs jegt 7 Gemanften, von teent 2 mitzen, im Napulis, im Natur, im Texalmen, im Vanden der in Sept alle Bereichtung der mitte ein achtes unwenlißämige Gemanftum im Weleichen irrichtet. Da ven aufgestähler 7 Gemanften kollenten im Jahre 1865 60 Petrefferen met erhieften Untertraft 1124 Cahiller. Die jährlichen Mangeben der Staates jur Unterhaltung der 7 Gemanften kollen fin den aufgestähler in da her 1865 60 Petrefferen met erhieften Untertraft 1124 Cahiller. Die jährlichen Mangeben der Staates jur Unterhaltung der 7 Gemanften köllen fin den 41 por 1550 Tecalmen.

Bu ben ermagniten, ans Staatsfoften unterbaitenen bellenifden Schulen und Ghmenfien fommen 4 Ainmanate (3 in Athen und 1 in Spra) und 9 heltenifche Privat-fchufen, in welchen 50 Verfonen lehrten und 718 Schiller Unterridgt erhielten.

Die Geldier ter befagten Mittelschafen jusammen gerennumen, ergiebt fich bie Zumme von 7184. Bergleicht man beite Zahl mit bet ber Belleschafen, je kommt beftaabe auf 7 Belleschafter ein Mittelschafter. Diejes Berdalinis ift jedec nicht gangrichtig, jefern manche Echlier ber Ghunnaften und manche Mummen vom Auslande lemmen, nöhrens fammtliche Geldielt vom Roberteich anaederen.

Noch ift zu bemerten, baft ber Landfrich Maina auf bem Belopennes, bann Anatollen, Atarnanien und Eubsa im Berhaltnis zu ben andern Theilen bes Königreiches febr wenige Schilter in bie Mittelisculen ichiden.

Um in eine Sellenisse Sules aufgeremmen zu verten, muß man ein vom Schlier und ber Fristingesemmissten unterzeichnere Zongais vorlegen. den man bie Bolleichnut absseibeit bat. Dienach ist bas Vermalalter best Gintritis in bie bellenische Schule abs 10. Lebensjühr. Die vollfährtige bellenisse Gaule bat 3 Gioffen, beren der einstehtig ist. Gewöhnlich seit biere Veberen einer bestimmten Galier ber vollfährtige bestimmten Galier ber vollfährtige bei den bestimmten Galier ber vollfährtige bei den bestimmten Galier ber vollfährtige bestimmten gestimmten gestimm

Um in ein Somnafium aufgenommen ju merben, muß man in einer bon ben

Ein veilfeiniges Gymneljum bat vier einjabrige flassen. In den Gymneljum einer ber Litterfein in der aleinischen Greachen abe Ver Rachmentis, oft und in der Beschick, seltimmten fledicheren übertragen, veren seber alle Gilfen in seinem Bache unterriedet. Bas der der die Gilfen flegsgenflühre betitht, seltimmten Gelfen den Presentieren seiner Beschieden der Beschie

Sellenifche Schule.

|                                                   | I.  | Cloffe. | 11. | Cloffe. | 111 | . Cloffe |
|---------------------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|
| Religionslebre u. biblifche Gefchichte, wochentl. | 2   | Stunb.  | 2   | Stund.  | 2   | Stunb    |
| Griechifche Sprache und Grammatif "               | 12  | ,,      | 12  | "       | 12  | **       |
| Lateinifche Sprache und Grammatit "               | 0   | "       | 0   | "       | 3   | "        |
| Geographie                                        | 3   | **      | 2   | **      | 2   | **       |
| Orfdicte                                          | 3   | "       | 3   | **      | 3   | ,,       |
| Mathematit (Arithmetit u. nachber                 | 1   |         |     |         | 1   |          |
| Geometrie)                                        | 3   | "       | 3   | ` ,,    | 3   | "        |
| Frangofiiche Sprace u. Grammatit "                | 4   | **      | 4   | **      | 4   | **       |
| Ralligraphie                                      | , 2 | **      | 2   | **      | 2   | **       |

Gymnafinm.

| -1" | Cloffe. | 11                                     | Ctaffe.                                              | ш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . Classe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.                                                                | Cloffe                                                              |
|-----|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| . 2 | Stunb.  | 2                                      | Stunb.                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stunb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                  | Etund                                                               |
| 9   | ,, .    | 9                                      | "                                                    | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                  | **                                                                  |
| 1 5 |         | 5                                      |                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                                                  |                                                                     |
| 3   |         | 3                                      | ,,                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                  | **                                                                  |
| 3   |         | 3                                      |                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                  |                                                                     |
| 3   |         | 3                                      | ,,                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                  | ,,                                                                  |
| 1 2 |         | 2                                      |                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                  | .,                                                                  |
| 1 4 |         | s                                      |                                                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                  |                                                                     |
|     |         | 0                                      | ,,                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                  | "                                                                   |
|     | C       | 2 @tunb. 9 ,, 5 ,, 3 ,, 3 ,, 2 ,, 3 ,, | 2 ©tunb. 2 9 " 9 5 " 5 3 " 3 3 " 3 3 " 3 2 " 2 3 " 3 | 2 Etunb. 2 Etunb. 9 9 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 Etunb. 2 Etunb. 2 9 9 9 9 9 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 2 Etunb. 2 Etunb. 2 Etunb. 9 ,, 9 ,, 5 ,, 5 ,, 5 ,, 3 ,, 3 ,, 3 ,, | . 2 Etumb. 2 Etumb. 2 Etumb. 2 9 ,, 9 ,, 9 ,, 9 ,, 9 ,, 5 ,, 5 ,, 5 |

Außer ben oben angegebenen Lebrzegenständen wird in einigen Ghmunlien auch in er englischen und beutichen Sprache Unterricht ertheilt, ber aber nicht obligaterifch ift. Auch bie lateinische Eroche ist in ber bellenischen Gule, wo fie erft in ber riber

Claffe ksylime, für jene Schlice nicht ebligateriich, wechte fich nicht für das Grumme, film wertereiten, seinere fich genem Gewerche etze, zum Spartle felligmmen, für film wertereiten, seiner fich gene der das fand in Spannsform zu Spart das Fachen nicht ebligaterisch und einer dem zum kentreiten in ber lateitlichen Spartle der filmmen Tumeren in bermeifern Grumschum Berfelmagen über Zohnstagle, Omredansenderin Grunde der Angeleich Grundelingen über Zohnstagle, Omredansenderin Grundelingen über Zohnstagle, Omredansenderin Grundelingen über Zohnstagle, Omredansendelingen über Zohnstagle, Omredansen über Zohnsta

Der Unterricht in ter Reitzisen mirb in ter holtenissen Seule von einem Leben; im Summassium aber von einem eigend angeschleten Gestlichem in allem Glassen erricht. In den Glassen eigen die errhölte. In den glassen eine Meinen jabren bei Grenz für ihren Unterricht in von Reitzisch ung fergen. Sit ern Richtgeschog der Sollten letter füren für ihren Unterricht in der Reitzisch gestlichen Erne Richtgeschog der Sollten letter ihren für eine Gestlicht die Grege tragen. Die Sollten das gemacht der Gestlicht gestlicht

Bum griechischen und lateinischen Unterricht in ben hellenischen Schulen bienen beftimmte Ebreftomathien. In ben Ommanfien aber find mur im allgemeinen bie Schiften ber griechtigen und beinschen Elafifter beziechnet, welche jum Exponitern bienen follen.

eer gricongen und reminden Gapnier erzeigner, weiche jum Opponiern beiten jeut. Gutfur alle in ben obigen Zabellen angegebenen Lehrgegenstände bestehen jest Chulbucher und werten allmäblich bestere andgearbeitet, welche vom Ministerium in ben
Schulen und Gumnassen einzestührt werten, nachbem sie von einer zur Prüfung ber

felben ernannten Commiffion fur zwedmagig erflart worben finb.

Bum Componitra im Altgriedischen mertre in ben Grumpling peit Erundru möchent ihr vermentet, im Vartinischen aber nur eine Stunte. Auch wird den Schüller möchenlich dem hausbagder sewohl im Griedischen als im Vartinischen gegeben. In den griedischen Gempolitienen erfrete man nicht allein Gerecteieri, sondern auch eine gemisse Ubergan. Die Lateinischen Gewerpfeitenen bingsgen tenem haupstächig zur Ginfüllung der gannmalischen Rögden. Die Berflicusten wird leder vermachlösigt. Der ernapssische Umrecht wird erkankt zu Almandung der Rögen im Ernegelinische Gempfelinen verbunden. Die dem Ernebinn biese Oppsache anderannte Zeit reicht zur Uedung im kramklische Ernesch misch kin.

Der mathematifche Unterricht begreift bie Clemente ber Geometrie, ber Algebra und bie ebene Trigonometrie.

Der Unterricht in ber Phofit sit in ben meisten Gwmmassen, aus Mangel an ben nichtigen Apparaten, sehr unvollfemmen, indem er sich auf eine turze Darstunge ber allgemeinen Gigenschaften ber Kerper, auf eit einschliebe Schrifte vom Gleichgericht und ber Berper, aus eine Schrifte vom Gleichgericht und ber Bengung und auf die Klänung solder Raturphänomene beschränt, die auch ober Apparate bearissen nerben fomen.

Die erwähnte Berorbung freicht auch von einer Theorie ber iconen Raufte, Die aber feiter im Bachmenechang vorgertorgen wire. Ormbellich perten bie Coulier mit ben reientlichften Regeln berfelben nur gelegenheitlich befannt gemacht, namentlich in ber Ginditung jur Grfarung eines Reners ober Dichters und bei ber Erfarung und Rauslie berichten.

In ber Ralligraphie merben bie Couler nur in ben bellenifden Schulen, nicht in ben Ghmuafien unterrichtet. Gefang aber, Beidnen und Turnen find bieber ausgeblieben.

In ber bellenischen Comte ift bas Claffenlebrerfpiten üblich, im Gemnafium bingegen bereicht bas flachierripftem se wer, baß mit Ausnahme ber gelechtichen Oprache, öfters auch bere Geographie umb Gelichiche, jeter ber übrigen Lebrgegenstänte von einem Fachlebere in allen Claffen gelehrt wirb.

Es ift ben Lehrern nicht verboten, außerhalb bes Schullocales ihren Schultern Privatunterricht zu geben, welcher nach ber befondern Ulebereitungit zwijchen biefen ober ihren Elten ober Biggern und ben Lehrern bonoritt wirb.

3mar foll jebe bellenifde Soule und jebes Gomnaftum eine jum Gebrand ber Lebrer, gnu Theil auch ter Schuler bestimmte Bibliothet haben. Es ift aber bieber ju riefem Zwede ans Dangel an Gelbmitteln febr wenig gefcheben. Gine Location ber Schuler finbet nur im Schulbiarium und zwar auf folgende Art ftatt: am Enbe jetes Monate bestimmt jeber Lebrer nach feinen taglichen Bemerfungen bie einem jeben feiner Couller gebubrente Location. Mus biefen Locationen ber einzelnen Racher, multiplicirt mit beftimmten, Die vericbiebene Beltung berfelben fur bas Coulleben porftellenben Rablen, wird bie totale monatliche Location und wieber aus ben monatlichen bie jabrliche berechnet. Ale Mittel gegen Schulverfaumniffe bienen Delbung an Die Eltern ober Bfleger und Bermeis; mo biefe Mittel oft angewendet nichts belfen, wird endlich ber Couler gewarnt und baun ausgeschloffen. Dbgleich Die vom Ministerium erlaffenen Coulgefene ratbent fic uber Die game Mufführung ber Couler nicht nur innerhalb, fonbern auch außerhalb ber Schule erftreden, fo wird boch bie Gorge fur bie Rucht berfelben auferbalb ber Schule ibren Eltern und Bilegern überlaffen. Folglich merten bie Schuler nur fur bauslichen Unfleift und fur Bergeben innerhalb ber Anftalt beftraft. Disciplinarftrafen find Bermeis von ben einzelnen Lebrern ober Brofefforen, Abfonberung mabrent ber Lebrftunden, Bermeis vom Scholarchen ober Ohmnaffarden allein ober bor ber Lebrerconfereng, Schularreft von 1 Stunde bis auf eine Bode, womit auch bestimmte Arbeit und Roftichmalerung verbunden werben fann, jebenfalls aber mit Buftimmung bes Cholarden ober Gomnafiarden, Musichlieftung aus ber Schule ober aus allen Schulen, wobei bie Buftimmung nicht nur ber Lehrerconfereng, fonbern auch ber Ephorie notbig ift, ber Recurs aber an bas guftanbige Dinifterium freiftebt. Buchlein jur regelmäßigen Mittheilung von Cenfuren feitens ber Goule an bie Eltern find in wenigen Coulen ublic. Die auswartigen Schuler mußen bem Coolarden ober Gomnafiarden von einem gegebteren Burger ale Stellvertreter ibrer Eltern ober Surforger vorgestellt werben, welche fur bie Unterbringung und bie gute Aufführung berfelben aufer ber Goule, fo wie auch fur bie Erfullung ibrer religiofen Pflichten gu forgen haben.

Das Couliste fonoch für bie bellenischen Coulern als für bie Genunalen geinnt am 315. Septamber, und perstätt in ynei Senglier. Der litterriedt im erften Genachter bauert bie 15/27. fiebrunz, wo dann dur Priljung in 15.00 Wing zeit bei dellen vorgenommen wird; einige Zage nach dere Fritzung am 11.30 Wärz beginnt zest gemeite Gemeller und bauert bie Mitte Jami, wo dann be highfiell effigindie Priljung vor bert Gheorit, word werden der eine Begern, fewie dem dags gugeloffenen Bullem gehalten wird.

Rach ber öffentlichen Brufung im Anfang Juli beginnen bie Commerferien und bauern bis 3.15. Geptember.

Die Mituncinerurfung fintet nach ber jetebanligen Befrimmung ber Professeronferen einem ein Chalighe ber Gedisplere der am Minager bei fignetzen fast. Eit wird den ben ben Ommanfaltreisserier ist Organnart der Opherie gebelten und ist mituntiel um beirfisch. Die minnlich eigheit in tre stelltramg um gemannstischen Knalusse sollten der Zuleker, die nich geschen worten, und in der Aufleitung einiger untermatischen allegeben aus dem vorgerragenen Zuleind der Welchen alle fielde liede aler bestellt in einer naugsteißigen liederigung aus einem signereren allgesteißen met einem Liedern alterinischen Geschliebert nach einem kreine Professerichtigen und Latrialischen Gempelitien, west bennt die ersten der grammantischen Nichtigkeit aus deiten guine Die bei bei eine gemein der gestellt aus deiten guine Die bei bei den fell.

Im lehrenden Bersonal unterscheidet man Prosesson, gebrer und Gehalten. Der Litet eines Besesson wird nur denjenigen gegeben, die im Gwunassum eines von den oben beziehnten obligatorischen Gehern lehren, ausgenommen dem in dem Religionsunterricht beauftvaaten Geistlichen. Die anderen melchen eine Lehrftelle im Gbunassum unterricht beauftvaaten Geistlichen. Die anderen melchen eine Lehrstelle im Gbunassum ober in ber hellenischen Schule befinitiv übertragen ift, beifen Lehrer. Gehülfen aber beigen jene, welche noch nicht befinitiv angestellt, fonbern gur lebung nur proviferifch mit bem Unterrichte eines Faches in ber bellenischen Schule beauftragt morben find. Es giebt altere, oft tudtige Lehrer und Bymnafialprofefforen, Die auf feiner Universität ftubirt haben. Seitbem aber bie R. Berordnung vom 18. Dft. 1850 erlaffen worden, muß man, um als Lehrer in einer hellenischen Schule angestellt ju mer= ben, nach Abfolvirung bes Onmnafiums wenigstens zwei Jahre lang bie philosophischen und philologischen Borlefungen auf ber Universität besucht, fleifig an ben llebnugen im philologifden Seminarium tafelbft Theil genommen und fobann in einer befonbere auf bie beiben claffifden Gprachen und Literaturen, auf Geschichte und Archaologie und auf Mathematit fich erftredenten Brufung por einer aus Profefforen ber philosophifchen Facultat zusammengesetten Commission feine Fabigfeit zu einer folden Anftellung bewiesen haben. Bur Unftellung als Ohmnafialprofeffor aber ift nach ber ermahnten R. Berordnung ber Doctorgrad ober bas Licenziaten Diplom erforberlich; ber erftere tann nach vierjährigem, bas zweite nach breijährigem philosophischen ober philos logischen Studium auf ber Universität burch eine Brufung erlangt merben, welche im Universitätegesete vorgeschrieben ift.

Außer tiefer Prufung ift bisher feine andere verordnet, feine praftifche, feine Beförderungsprufung. Der gegenwärtige Mangel an Lehrern und Professoren macht folde Prufungen ungulägig; er fommt besonders baber, bag viele von ben jungen Leuten, bie ihre Studien auf ber Universität beendigt haben, von ben christlichen Gemeinden in den türtischen Städten unter sehr vortheilhaften Bedingungen eingeladen werden, bort Lehrftellen zu übernehmen.

In allen auf Koften bes Staates ober ber Gemeinden nuterhaltenen hellenischen Schulen und Ghmnasien werden die Lehrer und Professoren burch Königliches Patent angestellt und haben alle Staatsdienereigenschaft. Die Wahl ber Lehrer und Professoren steht ber Regierung selbst zu, mit Ansnahme einiger burch Stiftungssonds gegründeten und unterhaltenen Lehranstalten (wie 3. B. bie Abhzarische), beren Stifter sich und ben fünftigen Berwaltern bas Recht ber Labt ber Lehrer vorbehalten haben.

In Betreff tes Gehaltes unterscheitet man in ten hellenischen Schulen 3 Classen von Lehrern; 100, 130, 160 Drachmen monatlich. Der Scholarch hat 200 Drachmen monatlich.

In ten Ghmuafien befommt ber Ghmnafiarch monatlich 300, bie Professoren 250 Drachmen. Der angegebene Gehalt ber verschiebenen Lehrer und Professoren kann jeboch nach fünssährigen Dienste um 1/6 erböht werben.

Die Lehrer und Professoren haben biefelben Rechte auf Benfion und Auszeichnung, wie bie antern Staatsbiener, und werben in benfelben Fallen wie jene und überbies noch wegen Unsittlichfeit bes Dienftes entlassen.

Bu ben Mittelichulen follen auch die geiftlichen Seminarien gerechnet werden, beren bisher brei niebere und ein jöheres existiren. Die nieberen, beren eins in jedem Kreise rrichtet werden soll, haben den Zweck, Derfgeistiche zu bilden, also junge Leute, die sich zum Priesteramt berusen fühlen, mit den einem Dorsgeistlichen nethwendigsten Kenntnissen zu versehen. Der Lehreursus in denselben unterscheidet sich von dem der hellenischen Schulen nur darin, daß zum Unterrichte in der griechischen Sprache theils classische Schriften theils Schriften der Kirchenväter bienen, daß ein größerer Katechismus, eine furze leichtsalische Dogmatif und Kirchengeschichte gelehrt werden und das die Schüler unter der Leitung eines Geistlichen sich sir ihr fünstiges Aut vorbereiten. Die Schüler haben Bohung und Kost im Seminarium selbst und werden theils auf eigene Kosten theils aus Beiträgen des höheren Klens und der Klöster unterhalten. Man zählt bisher ungefähr 80 Schüler in den bestehenden niedern Seminarium (die sogenannte Khizariiche Schule) wurde vor 16 Jahren aus dem Stiftungsfond der verewigten beiden Britter Khizariis in Alben gegründet und wird

aud temeliken unterhalten. Die enthält 5 Cliffen, von tenen bie 4 nieteren ven 4 Ommofleichigen entiprecken mit tem einigen Unterleiter, baß auch die nicht ben enth ten alten Cliffern Kirdemaier gelefen und in ter 4. noch einige therefolgliche Bedregsmit abset vorgertragen werten. Die 8. dissiffe für eine genem fragsgefähre Unterträte in ven weientlichken theelogischen Ficken beitrum. Die Geminartifen, die bas Geminartina absetten haben, ind was gereichtung bet konseiligen Verbesätzer zu allen Kirdemaisten belähigt. Manche von venichten sher lachen auf ber Univerflich eine weiters behöhlichigdie unt verbesätzige kannelle von der kirdemaisten verbesätzen gemannte den die eine weiters wert verbesätzen. Die die die ficken auf der Univerflich eine weiters wert verein 30 and dem Erichtungsfen der Erichtung Aus glötzlich gie ungeführ 40 Gemänntiften, went esten 30 and dem Erichtungsfend der eine Kirdemaisten der eine Ausgebar der die eine Wicken der die einer Wicken ausrehalten vereier.

Mus bem bisher Gesjagen erfieds mas die gawis mist unberetentenn flereifgeittig, under des Willeschunden in einem Zun gemach des nicht gestellt auf gestellt der die Bestellt gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Als eigentlich Realfsteine find bieber in Griedenland nur zwei Schulen zu betrechten: eine Mirchifdel in Expen, wo inzuge bette zum Damtelsstamd hie verberiten, und eine Gewertsschule zu Aufre, wo 100—150 jungen Leuten die einschisselt und geberändlichsen Komminsse in der Watspranks, Wossel und bei ein bedissigen ihr ertreit im Greichausteidenen, ihr erWalerei, ihre Walerei, ihre Aspiele, piet ein Schlögespiele und in der Aufrahrf gebeim wirt. Die Militatie um die Werzinssfaust in Menn, wie auch der perafisie Canadaustasselt zu Erwing abeit wie ihr der in Menn, wie auch der perafisie Canadaustasselt zu Erwing abeit mich bieber.

Freihanveidnen und Gejang als unrelägliche Leftragganftante betrachtet merken, baft metlich meibliche Arbeiten bingu femmen. Den biberen Matchenschulen fechen meibliche Personn vor; aber and Leftere ertseilen Unterricht in benfolken. Gie feben unter ber Deraufsich ber Regierung, haben aber and eigene Epherien ober Schnlinfpertionen, welche aus gendetten Wirzenschieben.

Die ermabnte Centralicule ift befonbere gur Bilbung von Lebrerinnen fomobl fur Die niebern, ale fur bie boberen Matchenichulen bestimmt. Es merten aber in benfelben auch viele, ju ben boberen Burgerclaffen geborente Dabden ale Alumnen acgen Berahlung eines bestimmten Jahrgelbes aufgenommen. Diefe Coule bat anftatt 3 Glaffen 4. Die Dabden, Die fich ju Lebrerinnen fur niebere Dardenichulen bilben wollen, brauchen nur bie britte niebere Claffe ju abfolviren, mo fie bann bie Dethote bes wechfelfeitigen Unterrichte lernen, fich in einer mit ber Centralionle verbuntenen Glementgefoule im Coulbatten uben und nach gludlich bestandener Entprufung mit einem Beugniffe entlaffen werben. Bene aber, Die fich gu Lebrerinnen in ben bobern Dabdenichulen bestimmen, fint gebalten, noch ein 3abr in ber Centralidule ju verbleiben und Die 4. Claffe ju abiefpiren. Diefe Coule wird theile burd Beitrage ber Gefellicaft. theils burch bas von ten Minmnen begabite Jahresgelb, theils aus Schulgeltern, theils aber auch burch Subfibien ber Regierung unterhalten. Dan gabit jest über 100 Mumnen in berfelben, bie meiftens Benftouure theile ber Regierung, theile reicher Stattgemeinben, theile ber Befellicaft finb. Das Schulgebante, eine ber größten und iconften Gebanbe von Athen, verbanft man ber Baterlantellebe und Freigebigfeit bee Berrn Ariates, eines reichen und bochverbienten, in ber Walachei lebenben griechlichen Arutes, (Bal. t. Bericht in M3Bucher f. Philel. 1860 Abtb. 2, G. 154. 1.)

V. Balfenbanfer. Unter ber turfifden Berricaft eriftirte in gang Griechenlant fein einziges Baifenbaus. Erft unter ter R. Regierung ber menigen Jahren bachte man auch an bie Errichtung folder philantbredifden Anftalten. Es fint bieber nur brei, von benen zwei in Athen, gegrundet worben. Das eine nach 3. DR. ber Ronigin, ber erhabenen Befchuterin besfelben, Amalieum genannt, ift fur tie verwaisten Manden bestimmt. Gin geräumiges und icones Gebaute, welches theils burch bie Bobithatiafeit ber beiben Maieftaten, theile burch Beitrage befontere griechifder Damen erbant werten, bieut gur Wohnung ber Balfenmatchen, welche gegenwartig 60 an ber Rabl im Lefen, Schreiben und Rechnen, in ber Religion und in vericbiebenen weiblichen Arbeiten unterrichtet werben. Gine Commiffion von Damen, prafibirt von ber Pringeffin Maria Sopfilanti, forgt fur bas Cammeln ber Belbbeitrage gur Unterhaltung ter Anftalt. Gin Capital von beinahr 400,000 Drachmen ift bereits gur Unterbaltung beefelben gufammengebracht morten. Das meite ift bauptfachlich aus einem Bermachtniffe von Georgios und Mefaterina Changi Roufta gegruntet und tient gur Mufnahme ben vermabriesten Baifenfnaben, welche (gegenwartig 40) im Lefen, Schreiben, Rechnen und in ber Religion unterrichtet werben unt bagu noch ein Santwert lernen. Das Saus ift von ben Erben bes Berrn Brani aus Bien ber Anftalt gefdeuft morten.

Gin brittes Balfenhaus fintet fich in Gpra, unterhalten von ter Gemeinte.

VI. Da bie Uniserpitien im Blane biede Werten nicht einbegriffen fint, je follichen mit beim setzlich mit der Benertung, baß bie in Stiche im Saber 1873 geginthete Otte-Univerpität nach bem Bufger ber benichten laber bie bier denntlichen, von benem aber bie theelsjiche, nachtem ein Breifeiter wegen siehen begerführt mit ein nicht in mehr lein anm, en gereiter gem Ergissiglich nannt mie ein britter verleieren ihr, aus Mangel am Breissiglichen unseulisäuntig bleich. Die Angaber erentstillen und ausgerehrentlichen Preissigeren werden, der ber der Breissigkeit geber der Breissig der Brei

Brofeffer Bbillppe Jean, Directer ber A. Brivatbibliothet in Athen.

Griedifde Graiebung, i. Golon, Loturg.

Das ciaffifche Alterthum bat fich in einer micfachen Beifteerichtung entwidelt und abgeichloffen. Diefe bervelten Difenbarungen bes claffifden Geiftes find unter fich zwar vermantt, aber binwiederum auch fo vericbieten, bag beibe ale Glieber eines Bangen gufammengeboren, Die fich gegenseitig ergangen, beren felnes bas anbere erfeten ober entbehrlich machen tann. Wenn unter ben geiftigen Bermogen burch bie Romer offenbar ber Bilie reprafentirt ift, und grar in feinen praftifchen Meußerungen und Beburfniffen, fo find bie Grlechen (freclell ber jonifchattifche Ctamm) vornehmlich Bertreter ber Intelligeng, burch alle ihre Stufen und Richtungen. Diefer vericbiebene Charafter fpiegeit fich namentlich in benjenigen Gebieten ab, welche ale nachfte Bilbungsmittel innerhalb bes Gomnafiums bienen, in Sprache und Literatur. In Betreff ber Grache ift bied in bem Artitel "claffifche Stubien," Bb. I. 809 nadygewiefen worben. Bugleich ergiebt fich aus jener Erorterung, bag bas Studium ber griechischen Sprache in bobem Grabe, jeboch in gang anberer Beife, ale bae bee Lateinischen, ben Zweden bes Unterrichte, ber Wedung unt icarferen Anebiltung ber Beiftesthatigfeit ju bienen vermag. Wenn überhampt ber Beift burd Gingeben in eine fremte Eprache unt Beiftesform in tem Dafe gewinnen fann, ale lettere feiner und reicher entwidelt ift, fo muß bie Anelgnung ber griedifden Spracht, Die fich eben burd bie gröfite Sabigfeit austeichnet, bie mannigigftigften Gebanteuformen nach ihren feinften Schattirungen und Beziehungen barguftellen und binwicherum bemfelben Bebanten von feiner einfach offenen Form bis gur leifen Untentung berab burch alle

<sup>\*)</sup> Man bergleiche u. a. fintwurf einer nenen Schulordnung f. b. gelehrten Anftalten Burt. . temberge 1848. E. 96.

<sup>\*\*:</sup> Rifna ft, Die Bereinigung ber principiellen Gegenfage in unferem altelaffifden Conlumterricht. Raftenburg 1836. C. 57. 68.

Stufen Ausbruck zu verleihen, ben Geift aufs vielseitigste in Thätigkeit setzen, bilden und bereichern. — Indem der Zwed eines vollen Berständnisses zu umsichtiger Aufmerksamteit auf alle diese feineren Nüancirungen der Rede und zu dem Bersuch nöthigt, in der Muttersprache, die doch aum die genügenden Mittel biezu besitzt, dieselben nachzubilden, liegt darin eine Uebung des Geistes, eine Schärfung des Dentens, wie die lateinische Sprache mit ihrer mehr äußeren Geschmäßigkeit und ihrer größeren Armut an Formen und Modisicirungen des Gedankens sie nicht bietet. — Es hieße darum die Klaren Ergebnisse philologischer Forschung, den verschiedenen Charafter beider Sprachen völlig verkennen oder ignoriren, wenn man in der Kenntnis des Lateinischen zugleich auch eine Probe oder einigen Ersah des Griechischen zu sinden glaubte; es hieße eine grobe Täuschung begehen, wenn man die Schüler zu dem Wahn sühren wollte, das Griechische seine Kenntnis des kateinischen der Verlachische sen Lateinischen son nach bie Schüler zu dem Wahn sühren wollte, das Griechische seine kenntnis des das zur Kenntnis des des classischen Ausban sühren wollte, das Griechische seine kenntnis des eine der den Sprachen genügen fönne.

Wenn wir bisber junadit von ber Grade an und fur fich redeten, fo gefcah es in ber Anerkennung, bag biefe nicht nur als Mittel gur Ginführung in bie griechische Literatur Werth hat, bag fie vielmehr in ihrem fein und reich gegliederten Organismus, in ihrer garten Durchfichtigfeit und Beweglichfeit, in ihrer naivetat, wie in ihrem Reich= thum die unmittelbarfte und größte Runftichopfung tes griechijden Beiftes ift. - 3n= beffen, wir mugen bei ber Frage, ob bie gelehrte Schule in bem Lateinischen eine genugende Bertretung bes claffifden Alterthums befite, auch auf bie Literatur ber beiben Bolter einen vergleichenten Blid werfen. Man follte freilich benten, bag bies überflüßig, bag bie Borguge ber griechischen Literatur im gangen und großen anerfannt genug feien, um jeben Bebanten, ale tonnte bie Renutnis bes claffifden Alterthums auch allein aus ber romischen Literatur geschöpft werben, als thoricht zu verbannen. Aber fo lange die Erfahrung zeigt, bag in der gelehrten Schule bas Griechische neben bem Lateinischen fur entbehrlich ober minter nothwendig erflart wirt, fo lange neben einander bie Wiberfprüche bestehen, bag man ben 3med will, claffifche Bilbung, aber zu ben unentbehrlichen Mitteln bas Griechische nicht rechnet, fo lange ift bie Beweisführung, bag es feine claffifche Bildung ohne Kenntnis ber griechifden Literatur gibt, nichte überflüßigee.

Es ift natürlich nicht entfernt unfere Abficht, ben Werth bes Lateinischen für jenen 3med gering anguschlagen. Dicht nur fteht uns bas Lateinische in fo fern naber, als es bas Medium mar, burd welches bie Gultur bes claffifden Alterthums gunächft uns überliefert murbe, fonbern benjenigen Zweigen ber romijden Literatur, ber Profa und Boefie, in welchen bie Beiftesthatigfeit auf praftifche Zwede bezogen marb, tommt unlaugbar ein felbständiger Werth, theilmeife felbft ein Borgug bor ben entfprechenben Breigen ber griechischen Literatur . ju. Auch ben fonftigen Berten ber ronifden Literatur foll ihr Werth nicht geschmalert werben. Aber bas behaupten wir, bas fcheint une über alle Zweifel flar, bag, wie bie gelehrte Schule bestimmt ift, ibeale Bilbung ju fortern, fo bie griechische Literatur biefem Zwed enticieben por ber lateinischen bient. Auf allen ben Gebieten, wo ber menfchliche Beift aus feinen eigenen reichen Tiefen bervor fcopferijd geftaltet, find weitaus bie Briechen Dleifter. In Boeffe und Philosophie bemahren fie eine ichopferische Rraft, eine geiftige Bielfeitigfeit, eine Dacht und Fille ber Ibeen, eine Scharfe ber Erkenntnis und bes Dentens, mit ber bie Erzengniffe ber romijden Literatur nicht entfernt in Bergleichung tommen. Das aber find bie machtigen Bebel jur geistigen Bebung ber Jugent, jur Bilbung eines reichen, ibealen Beifteslebens, bas find bie Banberfrafte, bie munberbar in bie Tiefen von Beift und Bemuth eingreifen, leben mittbeilen und weden, Die mit munterbarem Reig bie Jugent gu feffeln und zu begeistern vermögen. Rennt bie romifche, fennt irgend welche Literatur ein Epos, bas in Naturmahrheit wie in funftvoller Durchführung ben Epen Somers gleich fame? bas mit gleichem Zauber bie Lefer feffelte? Welche Dacht ber religiöfen und ber fittlichen 3bee fur ben Standpunct jener alten Beit! wie find bie Theile fo reich und bod untergeordnet ber beieeleuben 3bee bes Gangen! welch eine Rulle von animerffamer Beobachtung ber Ratur und ber Belt, welch ein Reichthum feiner, ewig mabrer Beobachmigen fiber ben Denichen! Dit pollenbeter Blaftit find bie Scenen bis ine Gingelne und Rleine burchgebilbet; bie Sandlung ift im gangen und im einzelnen, wenn man nur aufmerklam ber Dichtur folgen mag, überall pluchologisch wahr motivirt. Das menichliche Berg ift in allen feinen Bewegungen, in wilber Robeit, in ungeftamer Leibenicaft, aber auch in ben ebelften Gefühlen fur Religion, Baterlant, Freundichaft und Liebe, Erene und Ergebenheit, es ift in feinen garteften und leifeften Regungen, überall objectio und mabr, und mit maftvoller Rudficht geichilbert. Aber biefer volle Einbrud und Benug ift nur in bem griechischen Driginal möglich, ba in jeber Ueberfebung bon bem eigenthumtiden Charafter, namentlich ber naiben Coonbeit ber Dichtung pieles perforen gebt.

Bie tann ferner bie romifche Literatur ben Dramen eines Meichplos mit ihrer grofartigen Erhabenbeit und Ibeglitat, ben Dramen bee Copbelles mit ihrer maftvollen Schonheit und Bollenbung irgent etwas abuliches an Die Geite ftellen ober einen Erfat, eine Borftellung von bem bieten, mas in ber griechlichen Boeffe lebenbig por une ftebt? Ucherhaupt wer bari behaupten, bie Boefie bee claffifchen Alterthums gu fennen, ber ibr Beftes, Die Dichtungen ter Grieden - nicht in nothwendig untreuen Ueberfebungen, fontern fie felbft, - in ber Gprache, in ber fie geboren wurten, nicht fennt?

Die philojophijden Foridungen und Rejultate tee Alterthume - mer lernt fie tennen obne bas Studium ber Griechen? Dag wohl auch ber Rettegehalt ber philoferhifden Spfteme in Ueberfetjungen ober Ausgungen bargelegt werben tonnen, jo ift boch bon ber philosophifchen Dethote Die Gprache gerabe bei Blato ungertrennlich, und eben in ber Geinheit und Anmuth, in bem Enthufiasmus und ber Bronie ber Darftellung fint Blato's Dialogen unerreicht, fo baft bemienigen, ber fie nicht in ihrer nriprunglichen Gorm tennte, pon ben Deiftermerten altelaffider Brofa eine Reibe ber iconften perichloffen bliebe.

Bir wollen von bem fonftigen vielfeitigen Reichthum ber griechifden Literatur nicht iprecen; es genugt an ben gegebenen Rachweijungen, um baranthun, bag griechifche Sprache und Literatur, enticbieben bas michtigfie, vielfeitigfte und reichne Glement ber antiten Gultur, feine unlaugbar felbstanbige Bebeutung fur alle bobere Beiftescultur und freciell fur bie ibeale Ausbilbung ber Jugend bat, und baft mer ibeale Lebensanichauung in ber Jugend pflegen will, auf jenes Clement im Ramen ber letteren nicht wird bergichten mollen. \*)

2. Mus ben Bramiffen ergiebt fich folgerichtig, bag fur bie gelehrten Schulen bas Griechiiche obligatoriichen Charafter baben muft. Rachbem einmal in ben Minelidulen, welche überbaupt tie Beftimmung baben, ber affarmeinen Bifbung ju bienen, nicht Gadidulen gu fein, ber Dualismus Burgel gefaft bat, wonach jener alls gemeine 3med auf vericiebener Bafis und mit vericiebenen Mitteln erreicht werben foll, fo bag bie Realichulen rein auf ben Standpunct ber Begenwart fich ftellen, und

\*) Rod in (Ueber bie Reform bes Allrider Gomnafiums 1859) fiftet für ben Borrang bes Briechifden auch ben in Bergleich mit bem Lateinlichen bervorragenben belebenben, vergeiftigenben Ginfluß au, ben bie griechiiche Boefie auf unfere Rationalliteratur gebabt bat, und fagt (S. 13), claffiiche Bilbung ohne Griechifd mare obngefabr bastelbe mas Realbilbung ohne Arithmetit ober ohne Geometrie; bie Pariaftellung bes Griechifden b. b, feine Dispenfabilität fei eine bebauerliche Folge seiner Geringichabung in ber alten Schola latina, besonbere im 17. und 18. Bahrhundert, und ber philologiich miffenicaftliden anftatt pabagogiich iculmagigen Betreibung nach bem neueren Aufidwung ber Alterthumewiffenicaft, beren Junger im erften Drang, bie neuerworbene Beisheit ju Darlte gu bringen, ben gangen miffenicaftlichen Apparat in bie Gumnafien brachten, fo baf bas Griechifde balb ju einer neuen Laubplage murbe. Schmib.

Phrag Encullorable. III.

ipre Muerrichweilied in ten gacten mit Raimveffiellschaften, wie fie in ber Gegenwart in fich gestleite babe, ferner in ten meerreme Epsochen finder, miberne bie gedefriet met eine Geden eine Balammenbang mit ber Bergammenbang mit ber Bergammenbang mit ber Bergammenbang mit ber Bergammenbal mit bei Schüle ter mei the Schüle ber men the Schüle ber mein in biffer den filten Stuttur ab griedijde Utement bas finnerfie bereintenbige und berein in biffer den filt mit general mit mentent ber filten filt mer die filt bereinte begienem ber eichte Edule und fleuere nimmenmente versichter.

Die es nach erticien Berdstutifen Aufalen giete, im welchen and Mangel an ben neibigen Mitteln und Recilen entweter die gelehrte ever die Reciliquite ", ihren natürlichen Organishme nicht welltenmen entwickte fann, das räumen wir germe chi; aber die Robuschme zorf nicht jur Begel werten, im allgemeinen foll die gelehrte wir die Recilegia ihren Tennen bei der die Gelehre wir die Recilegia ihren Tennen Bende mit die gelehre die die Robuschie iben Deien Beine die gelehre die die Begelehre iben der die ferne Veriebe erte.

mideln, bie Anftalt foll bas leiften, mas ibr Rame verfpricht,

Berten mir turch tie innere Ratur ber gelehrten Schule und ihrer Bilbungemittel ju biefer Emfdeibung bingebrangt, fo barf feine gefällige Rudficht auf angebliche Beburfniffe unt Bunfdie bierin und irren. Ge tann fich in feiner Beije barum banbeln, Die inneren Ginrichtungen ber Edule von ben jeweiligen und mantelbaren Anfichten ber Gingelnen ober befonderer Claffen abbangig zu machen, je nach tiefen Winichen ben Unterrichteplan fur bie Gingelnen befontere gu motificiren. Ginem folden temolratifden Brineip barf bie gelebrte Coule um bes allgemeinen Beften willen, um ber Jugent. um ihrer eigenen Burte willen nicht bultigen. - Benn es bei Drganifation ber Mittelfdulen nur bie Unfaabe fein fann, eine bobere allgemeine Bilbung auf bem bepbelten Beer ber Gomnafial- und ber Reglanftalten in grundlicher Beife zu fichern, alle Blemente, welche in ter Gegenwart tie bobere Gultur eonftitniren, unt welche bie Bafis ber befontern Sachbilbung fein muften, bem eigenen Bolf unt laut zu erhalten und au gewinnen, \*\*) wenn jeter einielne je nach feiner Babl in ter gelehrten ober Realioule eine bobere allgemeine Musbildung und in biefer qualeich eine angemeffene Borbildung fur bas befontere wiffenichaftliche ober praftifche Rach, bem er fich mitmen will. erbalten fann, bann ift von Geiten bee Ctaates bestens unt genugent geforgt, unt man bat nicht nothig es gu bedauern, wenn auf tiefem Wege mande mehr lernen follten, ale fie fur ihren Beruf ftreng genommen branden. - Da burd ten Dualismus ter gelehrten und ber Realfdule bereits ber wefentlichften Berfcbiebenbeit in bem Bilbnnasgang und in ter intivituellen Befahigung Rechnung getragen, und jetem tie Babl frei gegeben ift, auf bem einen ober bem aubern Bege es ju verfuchen, fo ericbeint eine weitere Gelegenbeit, aus ben Unterrichtefachern bie convenabeln ausrumablen, auch im Intereffe ter Jugent felbft weber ale Berurfnis noch ale rathlich. Dan mußte ein Renling fein an Coulerfabrung, wenn man nicht wiffen follte, einerfeite, baf bie Gltern, wenn fie in Betreff ter Unterrichtsfächer, an tenen ihre Gobne theilnehmen follen oter nicht, ibre Untiegen tem Borftant ber Schule außern, febr baufig nur bie Interpreten ber Buniche flut, welche bie Couller fetbit begen, andrerfeies, bag biefe Buniche vieljad burd Bequemlichfeit oter antere Momente betingt fint, auf melde, wenn fie offen ausgefprocen murben, fein Lebrer Rudficht nehmen fonnte. Bare es nun wohl bem

<sup>\*)</sup> Bir erlauben uns, auf bie Anmerfung ju bem Art. Dispenfation E. 19 und auf bas wilrtt. Correspondengblatt f. b. Gelebrten- und Realicoulen 1859, Marg zu berweifen. Comib.

Eint ber Griebung angemeine, dur willsbirig Wochsichteit gegen bie Wänfebe und ie Vennemische der Gedüler zu gegan? Wes eines Gedüler bem grieblichen Unterrieb angeneigt macht, daß hier bie Anferenungen in Bezug auf häusliche Archeiten zwieger zu fein Pielegen, abs der Mostlächern, bas die ja für ben Griebete vielunder ein Wennurt für, sie gegen. De oriechein benn, wenn einmal bie Woch zwischen geden Wennurt für, sie gegen. De oriechein benn, wenn einmal bie Woch zwischen geden wenn Mostlächte gerichen ist, den werdere Mostwood unter ein Griebern bei dann eber autern Anfalt principalt unschase nicht gerechterligt, dentiewenig und das Jantersfie ter Zeiller als derme bie Mann um Schilmung der Zeilnel.

Begiefen wir num mit biefem Meinluste bie flaustichen Monerumagen und die beitschäftlichen Johnster, bei Bie unt allegenneien zu is zu, da fletenagen in Bereif ber Bereifen bei Bereifen bei Bereifen bei Bereifen bei Bereifen Bereifen Bereifen Bereifen Bereifen Bereifen bei des flausten bei Bereifen bei Bereifen Bereifen Bereifen bei der Stemmt um gestiechten zu fein fehren. Wans kam gestieftschift fein, do nam ten Grunn in dem Wangel dert in dem Uchreifen au Briencien innehen foll. Die finderen wedigkture Grunnlishigen, wenn wir kans mit kans, in demicken Bent die magkeneten Bereifenfeldeten, in demicken Bent die magkeneten Bereifenfeldeten, in demicken Bent die matte einem Bereifenfeldeten, die Gelim mit der Seit, werten von über Errimmag getragen und machen auf den meternen Berzug Mujerund, inconsequent zu sein.

Wenn nun bier angeführt werben foll, welche Stellung bem Griechijchen in einigen beutiden Staaten gegenwartig angewiefen ift, fo burfte Bollftanbigfeit fim fo meniger nothwentig fein, ale bie Berbaltniffe in manden ganbern ber Ctabilitat fo febr ermangeln, bag tie nachfte Bufunft eine Menterung bringen fann. Um wenigften icheinen rie Berhaltniffe in Cachien zu ichwanten, bem Laure, mo bie philologiichen Studien jebergeit eine grundliche Bflege fanten. Rach brieflichen Mittheilungen eines angesebenen, mit ber lage ber fachnichen Coulen mobl vertrauten Coulmannes "ift ber griechische Unterricht nirgente facultativ. Rur gang anenahmemeife tann ein Somnafialichuler ben bemielben bispenfirt merben, bod fint mir bavon in 19 3abren nur zwei Ralle befannt geworben." Much in Babern (i. b. Mrt. Bb. I. C. 449) gebort bas Griedifche in ten obligatoriiden fachern, besaleiden in Baben (f. b. Art. Bb. I. G. 406) wenigstens fur alle, welche fich jum Ctaaterienft verbereiten. Ge fint beswegen mir außerft wenige Couler baven riepenfirt." Die Berordnung bes preugifden Unterrichteminifteriums bem 7. Jan. 1856 \*) verfügt: "Gine Diepenfation bom Unterricht in ber griechifden Gprache barf in benjenigen Statten, mo neben bem Gomnafinm noch eine bobere Burger- ober Reglichule besteht, poransgefent, baft in ber letteren Latein gelehrt wirt, nicht mehr ftatt finten. Wo bagegen in fleineren Starten bas Gomnafinm auch bas Beburfnis berer erfullen muß, welche fich nicht fur ein ' miffenichaftliches Studium ober einen Lebensberuf, gn welchem eine Ohmnafialbildung erforbert wird, porbereiten, fontern bie fur einen burgerlichen Beruf notbige allgemeine Bilbung auf einer hoberen Lehranftalt ermerben wollen, bleibt, auch wenn mit bem Bunnafinm befontere Realclaffen nicht verbunten fint, tie Dievenfation von ter Theilnabme an bem Unterricht im Griechischen mit Genehmigung ber fon, Previncialiculcollegien aulafig." Bon Gewicht ift noch bie Erinnerung : "Bei Gewahrung ber Diepenfatien ift ben betreffenten Schillern bemerflich ju machen, ban Untenntnie bee Griedifden von ber Theilnahme am Abitnrienteneramen ansichlieft." - Auf ein Dimimum ericheint Bebeutung und Ginftuft bes Griechifden in ber bannoverichen Inftruction pem 15. Ang, 1846 \*\*) reducirt, indem bier nur von ben fünftigen Theologen und Bhilologen Renntnie bee Griechifden verlangt wirb. In bem murttembergifden (nie eigentlich vollzegenen) Entwurf einer nenen Schulerbnung vom 3. 1848 ift §. 7 und 65 bie arjediiche und bie frangofifche Sprache in ber niebern und bobern gelehrten

<sup>\*)</sup> Jahrbucher fur Philol. und Patag. 1856, 3. G. 159.

<sup>\*\*)</sup> Beitidrift f. b. Comnafiatwefen 1847, I. G. 231.

Schule für verbimblich erfiat, "jeboch fann ber Borftant ber Goule von ber einen ober andern bispenfren. And ber Dispenfation bes Borftanbs ift allmäblich eine freie Mahl be Goftlere geworben.

- 3. Begenfeitlaes Berbaltnie ber beiten claffifden Gpraden. a. Das Griechifde nach tem Latelnifden. - Ebenfowohl ber feinere und reichere Drganiomus ber griechlichen Sprache, ibre freiere, mehr an innere Befete gebundene Bewegung und bemgemaß bie größere Comierigfeit, welche fie in formaler und fontattifder Begiebung bem Gouler barbietet, ale ber ummittelbare Rufammenbang unfrer Cultur mit ber lateinifchen rechtfertigt bas allgemeine Bertommen, ben griechifchen Unterricht erft nach bem lateinifden gu beginnen. 3mar bat es feit bem erften Erwachen ber griechifchen Studien nicht an Mannern gefehlt, welche mit ber griechifden Grade ben Aufang gemacht wiffen wollten, \*) und bemertenswerth ift es, bag eben bon bem erneuerten Studlum ber griechifchen Sprache im 16. und im 19. Jahrhundert auch ein neuer Auffdwung ber elaffifden Studien überhaupt batirt; boch wenn wir auch tie Borifice ber griechiiden Sprace und Literatur vollfommen aucrfennen, fo laffen fich barans wohl Anfpruche auf eine größere Ausbehnung innerhalb bes Gomnafinme, nicht aber auf ben Rang eines Anfangounterrichtes ableiten, \*\*) Es ift nicht möglich, bie in bem Reichthum von Formen und fontaftifchen Erscheinungen llegente Comierialeit, burd methobiide Stufenfolge, wie Comiet (G. 231) meint, fo ju befeitigen, bag bie fur ben Unfanger berechnete Grammatif in ber attifchen Formenlebre nur ten einfachften Grundtopus ber Sprace entbielte; tenn tiefer Grundtopus ift eben nicht einfach; weber tonnen ans ber reichen Gliebernug ber griechischen Gprache gemiffe Glieber gang übergangen werben, ohne bag bon born berein eine faliche Borftellung von ber Sprache ermedt murbe, noch laffen fich bie Gnuctionen biefer Blieber in einer fur bas frubere Rnabenalter verftanblichen Belje auf einen Grundtopus rebueiren. Die Lecture auch eines leichten attiiden Brofgifere wirft ben Schiller fofort in bie gange Mannigfaltigfeit von Formen und Bebeutungen; ju einem eingehenden Berftanbuis berfeiben aber, jum flaren Unterscheiben bes Bermanbten ift unftreitig ein geübteres Deufen erforberlich, \*\*\*)
- \*) Mm eingefentifen um gimbeidelne ab ib: Espilge ber giebelichen Zwase 6. Edm ibt vern Mittenberg in Der trefficient Stebenburg "Rodeles ern ber beitver dietelistien Zweider mittenberg ist bet eine Mittenberg in Der trefficient Stebenburg "Berthel abenburgen um bedaucht für alle Zöhler 1. 5. Gemmalatieren 1846, 3 n. 4) mit am der ber ein meinfelderen, jegestelle abeidengenen um beaucht für alle Zöhler 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850, 1850,
  - \*\*) Ciebe G. L. Roth, Aleine Gdriften. 1. Bb. G. 56.

b. Borrang bes Lateinifden por bem Griechifden? - Wenn aber ans einer Bergleichung beiber Sprachen und Literaturen nach ihrem Charafter und ihren Borgugen bie Rothwendigleit erhellt, ben griechifden Unterricht erft auf ben lateinifden folgen ju laffen, fo ift bod bamit feinesmege ber bleibenbe Borrang bee Lateinifden bor bem Griechifden gerechtfertigt. Bielmehr wurde fic aus ber Bebeutung, welche ber griedifden Sprache und Literatur an und fur fic und fur bie 3mede ber Schule julommt, ein in ben boberen Glaffen eintretenbes Uebergemicht bes griechifden Unterrichts über ben lateinischen, ober minbeftens bie Gleichstellung mit bemfelben ale natürliche Golge ergeben, wie bies auch von nambaften Auctoritaten geforbert worben ift, j. B. von Raumer Gefchichte ber Babagogit III. Ite Abth. C. 65 f. und S. Schmibt in ber oben ermabnten Abbandlung G. 229. - Es ift pon manchen Geiten bie Erfahrung ausgefprochen morben \*), bag bie Reigung und bas freie Stubium ber Bunglinge porquasmeife fich ber Sprache und Literatur ber Griechen ammenbe, Diefem eigenen Buge murte eine Bermehrung ber grlechifden Lectionen in ben boberen Glaffen entgegen tommen, und es murbe bamit bie Doglichfeit gegeben, entweber bie Auctoren, bie in ben öffentlichen Unterricht aufgenommen fint, in großerer Mustebnung, ober außer benfelben noch anbre au lefen, Die jest fibergangen merben mugen. Bir werben unten, wo ben ber Lecture ju fprechen ift, barauf gurudtommen.

Daf in ben gegenwartigen Bomnafigleinrichtungen bas Griedifche gegen ben lateinischen Unterricht bebeutent gurudftebt, ift aus ben Lectioneplanen ber verfchiebenften Lanter und Gegenben Deutschlante erfichtlich. Dan vergleiche bie Bufammenftellungen in Ranmere Beid. b. Barag. III. Ite Abth. G. 46, in Dupelle Barag. Gligen a. a. D. G. 881-883 unt Rauchenfteine Brogramm, Margu 1850 G. 23-26 und C. 30. In bem öfterreichifden Lectionsplan pon 1849 erideint zwar in ber 7. Claffe (= Unterprima) bas Griedifche bem Lateinifden gleichgestellt 5:5, in ber 8. Claffe (= Oberprima) um eine Stunde bevorzugt 6:5, in ber That aber fint bem Griedifden nicht mehr Ctunten ale antermarte quaetheilt, fontern bas Lateinifche erfcbeint perfürst.

4. Berfolgen wir bie aufgestellten Grundfabe im einzelnen, fo burfte, porausgefest, bag mit bem Lateinifden \*\*) amifden bem 8, und 9. 3abre begonnen wirb, smel Jahre nach beffen Beginn \*\*\*) etwa im Laufe bee 11. Jahres bas Griedifde angufangen fein. Dies ift angemeffen mit Rudficht auf ben Stoff und bas gu erreichenbe Biet, mogtich mit Rudficht auf bie geiftige und leibliche Rraft ber Couler, enblich im Ginflang mit einer bemabrten Erfahrung.

Ge ift nothwendig, bag bas gebachtnismäffige Erfernen ber mannigfaltigen und fdwierigen griechifden Formenlehre in Die Jahre bes unteren und mittleren Gomnafiums falle, in welchen bie Rraft bee Berachtniffes noch frifcher ift und feine Thatigleit im

ber Beift am Bepftein bes Lateinifden gefcarft fur einen noch feineren Schiff borbereitet ift und bie nabenbe Entwidlungsperiobe bas eigentliche Ermachen ber Phantafie bebingt. Ge fceint une ein febr treffenbed Bort Thanfows ju fein, wenn er fagt : "nichte foult ben Beift fo febr wie bie romifche, michts abelt ben Geift fo febr wie bie griechilde Eprache." Uebrigens miffen wir auch nicht, bag ber Berfud, mit bem Griechifden flatt mit bem Lateinlichen gu beginnen, irgenbwo im großen gemacht morben mare.

\*) Fr. Thierich, über gelehrte Coulen I @ 160. M. L. Jacob, in ber Bridt. f. b. @pmnaffalweien 1847 II. G. 43. Ruflin, in ben Berhanblungen ber Philologenverlammlung an Baief S. 126. D. Schmibt, in ber oben ermafinten Abhandfung G. 230 und bie meiteren bort angeführten Beugniffe. - Berfammlung ju Dichersteben 3abrb. f. Philot. 1857, 10. C. 540.

\*\*) Die berichiebenen Blane, in ber gelehrten Coule mit ben mobernen Sprachen, bem Englifden und Frangofifden gu beginnen, und nach biefen Sprachen erft an bas Lateinifde unb Griechiide ju geben, find von Dabell, Babag. Cfigen G. 819-892 bargelegt und miberlegt. • \*\* ) Gin gwei jahriger Unterricht im Lateinifden bor bem Beginn bes Griechifden wirb

mit Recht geforbert. Dubell, Babag. Gfiggen G. 833. 2. a).

Unterricht noch überwiegt, ober boch eine größere Bebeutung hat. Was ber Jugend in biefen Jahren verhältnismäßig leichter ift, wird bei weiteren Jahren immer schwieriger. Und man übersehe nicht, baß die Einsteung ber Formenlehre jedenfalls mehrere Jahre hindurch betrieben werden nunß, da es an tem einnaligen Ersenen nicht genügen fann, vielmehr zu gehöriger Beseitzung nöthig wird, regelmäßige Repetitionen durch einige Jahre sortzusetzen. Und müßte bei einem weiteren hinausschieden des griechischen Unterrichts die Lectüre classischer Schriften und mehr beschräuft werben.

Schnlmanner, Die eine langere Reihe von Jahren berbachten fonnten, welche Leiftungen ber Ingend, ohne bie Frijche bes Beiftes niebergubruden, zugemnthet merben burfen, bie and gn beurtheilen miffen, wie viele Zeit erforberlich ift, um im Lateinischen eine gemiffe Seftigfeit nut Alarbeit ber Ginficht gu erlangen, ebe mit einer nenen Gprache begonnen wirt, werben gewiß barüber einig fein, bag es bie Jugent nicht überburben beißt, wenn im Laufe bes 11. Jahres, ein paar Jahre nach bem Lateinischen ber griedifche Unterricht eintritt. Bewährt haben fich biefe Grundfate in ter Erfahrung. Bie in Burttemberg ber griechifche Unterricht gewöhnlich im 11. Jahre begonnen wirt, fo ftimmen tagn tie prengifden Berordnungen bom 11. Decbr. 1828 und bom 24. October 1837, 3 wonach in ber 4. Gyurnafialclaffe ber Anfang mit bem Griechifchen ju machen ift. And bas Bertommen im Ronigreich Gadben, bas ben griechifden Unterricht in ber Quinta mit einigen Bornbungen beginnen laft, ftebt bamit fo giemlich im Einflang. Anterwärts ift ber Beginn bes Griechischen weiter binausgeschoben, in Baben und Bagern auf tas 13. Jahr (f. tie betr. Art. Bt. I. C. 406 und 449). Es ning nun aber nach allgemein auerfannten Grundfaten ber Unterricht mit einer fo genügenden Stundengabl (nach überwiegendem Gerfommen wöchentlich 6 Stunden. alfo täglich 1) begonnen werben, bag burch rafchere Fortichritte bie erften Echwierigfeiten balter übermunten werten und bie frifde Luft an bem nenen Unterricht erhalten und belebt wirt.

5. Auch über ben methobifden Gang bes Unterrichts herricht wenigstens in ben hamptpuncten fanu ein Zwiefpalt ber Ansichten. Auf eine Inrze Zeit wohl fonnten mauche burch die Selbstanpreijungen ber hamilten'iden und Sacotel'iden Methode verleitet werben, ben grammatischen Weg allmablicher Synthese ber Sprachelemente zu einem Ganzen mit bem ungesehrten anachtischen zu vertauschen, aber nachtem die praktischen Bersuche, bie mit letzterem angestellt wurden, sehlichtigen wir und bas niebilligende Urtbeil ber Theorie bestätigten, so blieb bem mit lebungen (Ueberstenungen aus ber fremben Sprache in die Muttersprache und ungekehrt) verbundenen grammatischen Unterricht bie Stelle am Eingang in die alten Sprachen weiterbin unangesechten.

Dagegen hat sich zu verschiedenen Zeiten ein Streit erhoben, ob die griechische Lectire und bemnach auch der grammatische Unterricht nicht lieber analog dem Entwicklungsgang der griechischen Literatur mit dem epischen und jenischen Dialekt zu bestimmen habe. Dieser Ansicht waren schon früher n. a. Betlenderg, Herbart, bedingungsweise Fr. Thiersch und Diffen. \*\*\* Indesse Werschen weren nur in beschwarter Weise gemacht worden, herrschend in der Praxis war die Ueberzengung, daß der attische Dialekt die Grundlage des griechischen Unterrichts bleiben mitge. Zwar ist letzter vor wenigen Sahren anfs nene und mit besenderer Gewaudthelt von Abrens angegriffen, Honere und homerische Sprache abermals als Ausgangspunct des griechischen Unterrichts aufgestellt. in und die Amsendung der Methode angleiche ungleich dern Unterrichts ausgehöhre. In und die Amsendung der Methode angleicht der hohe die den und die kontentiele unterrichts ausgehöhre.

<sup>\*)</sup> Rönne, bas Unterrichtswesen bes preuß, Staates. Berlin 1855, II. S. 216 n. S. 149. \*\*) In solcher Strenge und Allgemeinbeit möchte ich bies nicht anstprechen. Schmib.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Kibnaft, die Bereinigung ber principiellen Gegenfäle in unferem altelassischen Unterricht. Nassenburg 1856, S. 69. – Fr. Thierich, Griechische Grammatis 4te Aust. S. VIII. ?) Korens, Jahresbericht bes Precums zu Hannover 1852.

fcarffinnigen Renner ber griechijchen Dialette entworfene griechijche Formeulehre ") erleichtert werben, aber auch biefer erneuerte Berfuch fließ bei erhabrenen Schulmannern auf entischienen Specificien "" unt fant nicht weiter fingang.

Gs bruth aber die bertscherte grammatische Meinete westellt on all rumsha, die bel Greums, diene frenken, ammettig feigenmatten steten Erynde der Weigen
ben die Theile um Gungen der flechest, i. die man juert die einzigen Weigen
web beren westellichs Grundeinen lennen misse, um dam den ammigschen
Gliebern justammengschein Gesanfen versieben eber seine flicht bilten ju timmen. Aufen
Gliebern justammengschein Gesanfen versieben eber seine flicht bilten ju timmen. Aufen
Gliebern justammengschein seben, lotter für eine entsplieben Mungen für formale
geschieblitung, denn mus jusar is mad dem Alter und der gelieben flichte die
gliebel der Bena mus jusar is mad der mit terne mithelecutionen Untern für benach geschieblich geschie

Dit ben bier bargelegten Gruntfaben ftebt im Gintlang, wenn in ben unteren Claffen Renntuis ber Sprache und bemnach grammatifder Unterricht ale hauptzwed bervortritt, in ben oberen Giaffen ale Rebengmed beibehalten wirb. Es ift bereits berübrt worben, baft ein einmaliges Erlernen ber griechiiden Formen, verbunden etwa mit Repetitionen, wie bas Borfommen biefer ober jener Formen gelegentlich fie nabe legt, nicht andreichen tonne, bag regelmänige, mehrere Jahre fortgefette Repetitionen gn ficherer Renntnis erforcerlich fint. Wenn nun hieburd befontere Grammatiffunten nothwendig merben, fo and weiterbin burd ben fontaftifden Unterricht. Duft biefer in feinen leichteften Grundgigen auch balb neben ber Gormenlehre bergeben, fo wirb boch bei ber Unmöglichfeit, eine flare Ginficht in bie Guntar ber griechischen Gprache ohne gusammenhangende Betrachtung ber verwandten Ericheinungen gu gewinnen, Die Anordnung eines befonteren fontaftifden Unterrichte unvermeiblich. Und tiefer eingebenbere Unterricht muß theilweife, namentlich in ben fcmierigeren Lebren von bem Gebrauch ber tompora, ber modi, ber Bartiteln, ben boberen Gomnafialelaffen borbehalten bleiben, weil nur in biefen bie Reife und Scharfe bes Dentens verausgefete werben barf, Die jum Berftanbnis ber feineren Untericiebe, welche bier ftatt finten, nothig ift. \*\*\*)

Mit em grammatischen Unterricht mißen, wie es auch im der Verzis geschiebt, Undungen verbeunde (in), seiche ben abertracten Wegden der Oranmanti Irura Generite Zustammenfellung mit der Wattersprache ibe nitbige Andesmitässist und ischer Angewinn gefen. Die fest erfechte in Ubertragungen aus der griebtischen in ise Wattersprache im mungschen. Vergetere Zhäussell, wie und um Verschen Vermeitung den Zusten der Vergeteiten genammt. Weit mit Algemeinn Gemegleiten, junc, vergagsseise annabelischer Auf, Gregistion genannt. Ben beiten haben wir nech, übrigens mitter Buchschung auf die Artifelt des Um Watters, Genömessienen uns gestänsische Angeleiten und geschiebt, der Watters die Geschiebt, der Watters die Geschiebt, der Watters die Geschiebt, der Vergeben der Wattersprache und der Watter

6. Die Composition ift im Griechischen fo gut wie im Lateinischen und aus ben gleichen Grfinden nothwendig; fie tann und muß fich burch alle Stufen bes fprach-

<sup>9</sup> Abreus, Geiechiche Formeniebre bes homeriichen und Attifchen Zialettes - ale Grundlage für eine bistoriich-wiffenichaftliche Behandtung ber griechischen Grammatit. Gottingen 1852,

<sup>\*\*)</sup> Berbanblungen ber pabag. Gertion ju Gottingen. 3abrbb. f. Phil. und Pab. 1853. 4. G. 469-475

<sup>\*\*\*)</sup> In biefem Ginn bat fic auch Firnhaber in ben Berbandlungen ber gabagogifden Section ju Bafel erfidet. G. 126.

lichen Unterrichte erftreden. ") Benn fie auf ber unterften Stufe etwa in ber Declination von Gubftantiv mit Arjectiv (einem ober mehreren) befteht und bier icon, je nachbem bie Romina benfelben ober periciebenen Declinationen angeboren, erleichtert ober erichwert werben tamn, fo fint weiterbin in ben boberen Glaffen bie mannigfaltigften Abftufung en monlich, inbem bie Gape ber Mutterfprache baib geringere, balb größere Abweichungen von tem Charafter bes Griechifden barbieten. Go baufig nun bier in öffentlichen Anordnungen ein Unterfchiet amifchen Compositionen ale Uebungen in ber griedifden Grammatif und amifden Stillibungen gemacht wirb, fo boctrinar und unpraftifch ift tiefer Unterfchiet. Es laft fich burchaus feine idarfe Grane gieben. ienfeits welcher nicht mehr von grammatifder Correctbeit ober Incorrectbeit, fonbern nur bon mehr oter weniger feinem Gill bie Rebe mare; ober vielmehr nicht wenige Buncte, Die gewöhnlich nur ale bem Gebiete bee Stile angeborig betrachtet werben, fallen noch unter bie Rorm ber grammatifden Correctheit, b. b. ihre Bernachläßigung ift ein Berfton gegen ben richtigen Gprachaebraud. Con barum ift es wiffenichaftlich nicht gerechtsertigt, ber Schule etwa bie Anfgabe ju ftellen, in Compositionen nur fo lange fortzufahren, bis iene grammatiiche Correctbeit bei einer Ciaffe erreicht fei, aber es tann fich auch tein Schulmann, ber im griechifden Unterricht Grfahrungen gemacht bat, verbeblen, einerfeite, baft felbft bie volle grammatifche Sicherbeit nirgente von einer Claffe erreicht wirt, antrerfeite, bag, wenn fie erreicht mare, fie balb wieber berloren gienge, im Rall bie Uebungen unterblieben.

Biefern auch tie griechifde Composition bei Brufungen nicht entbehrt werben

fann, erhellt aus ten Bb. I. G. 837 angeführten Grunben. \*\*)

7. Die griechjiche Lectuler ist auf ber unterfene Gufe meden ber Gemephische werde in gelichen, um im bei Kenntnis ber Erprach einspilleren, bie genammatighen Regein burch beren centrete Amerathung ur erlautern und zu befeitigen. Diefem Beset dieme bie beifer ausgescheiten Undmysälder, indem sie erne erfen, und für zehn welteren Unterstätel ausgemesste, indem sie der einfig keit er feite en gelammt bis zu ausstheitlichern stereiten prisammensfeln sigh. Ven ben einfagen bischer Dieme sehnen bis der eine Gedafter burch biefe metherijch sertifieriennten Ukelungan in eine Gerchemubie, einer Musbaud gerägneter Stüde aus mutgerglistigen Gefreiten erfogen. Auf zu diefer Zufe fünd Orfernamisteren, um wor sie gerate am Nich. —
Dem Milangstantterricht fie zu Grunde zu legen, ober gar einen leichen Stüffler der Musbauf gerägneter Grüde aus ein leichen Stüffler der Musbauf gerägneter Stüde aus ein leichen Stüffler der Musbauf gerägneter Stüde aus ein Nich. —
Dem Milangstantterricht fie zu Grunde zu legen, ober gar einen leichen Stüffler der Musbauf gerägneter der Stüde ausgemehre. Die Gliffler jollen leine MSG-Stüder werten. Da ber vergeiges Leiche fig te bie Schlier nechen unsein Welchauf der der der bie der Stüder der werden.

Elemente sondern, das Bekannte, ben Schülern Ersafbare von ihnen angeben laffen, das Uebrige selbst vorsagen. Abgesehen davon, daß diefes gange Geschäft unflar und verwirrend ware, würde baburch die Thätigfeit der Schüler, wenn man sie nicht selber zu der ibelsten Gewohnheit, dem Errathen bes Sinnes anhalten will, auf ein sehr durftiges Daß beschweit, und die classischen Schriften gewännen babei weter an Achtung noch an Reiz und Anziedungsbraft.

Dagegen ericbeinen auf ber von une bezeichneten Stufe, mo einerfeite bie Ervofition gufammenbangenber Gabe nicht mehr ju große Schwierigfeiten macht, anbrerfeits noch immer bie Sprache felbft ber nachfte und eigentliche Gegenftant bes griechifchen Studiums fein muß, Chrestomathieen ale Uebergang von ben Uebungebuchern ju ber Lecture ganger claffifcher Schriften eben angemeffen. Rachbem nämlich bie lebungebucher ben fprachlichen Stoff nach ber Ordnung und Folge ber Grammatit und qualeich mit ber geborigen Rudficht auf einen methobijden Fortidritt bom Leichteren gum Schwereren anfammengeftellt und abfoivirt haben, bleibt es immerbin munichenswerth und nothwendig, bag noch ein weiteres Material vorhanden fei, woran junachft bie Renntnis ber griechischen Sprache an Rlarbeit und Sicherheit gewinnen fann. Bu biefem 3med fint muftergultige Abidnitte erforberlich, in welchen ber regelmäßige Gprachgebrauch ber attifden Profa nach feiner Mannigfaltigfeit vorgelegt wirt. Bugleich ift auch bier noch ein Fortidritt von leichteren ju fdmierigeren Studen munichenswerth. wenn tiefe Rudficht auch naturlich nicht fo burchgeführt werben tann, bag in ben eingelnen Abschnitten biefer allmähliche Fortichritt festgehalten murbe. Den Bearbeitern einer griechischen Chreftemathie bleibt nur bas borpelte Gulfsmittel übrig, entweber fdwierigere Gate, wofern fie jum Berftanbnis bes Gangen nicht nothwendig fint, megjulaffen, ober burch Erflarung bie Schwierigfeiten zu befeitigen. Die Abichnitte felbft aber mugen fo gemablt und bisponirt werben, bag fie einen ftufenmaßigen Fortidritt barbieten. Diefe Rudficht nun, verbunten mit ter Rothwendigfeit, im allgemeinen bie griechische (attifche) Sprache felbst ale eine in verschiebenen Schriften fich mefentlich gleiche aufzufaffen, von ben Gigenthumlichkeiten ber einzelnen Schriftfteller noch abzuseben, empfiehlt fur biefe Stufe Chrestomathieen, fofern nur in ihnen jene methobifche Anordnung möglich, andrerfeits bie Mannigfaltigfeit ber Schriftsteller, welche in ichnellerem Bechfel fich folgen, vorerft ohne Nachtheil ift. Es biefe bas Bedurfnis ber Schüler wenig tennen ober wenig beachten, wollte man glauben, baf, fo lange ber regelmäßige Sprachgebrauch ihnen noch minter vertraut ift, biefer alfo ber nachfte Begenftant ihres Intereffes fein muß, fie geneigt ober befähigt feien, ben eigenthumlichen Charafter ber vericiebenen griechifden Brofaiter ine Muge zu faffen. Dinter bas Intereffe ber Schuler ale bas ber Lehrer, bie fich naturlich lieber mit einer vollständigen claffifchen Schrift, ale mit einer Chreftomathie beschäftigen, veranlagt ten vorzeitigen Gebrauch von Auctoren. \*)

Es ift zwedmäßig, wenn in ben oberen Ghmnafialclaffen ein neues Interesse, bas für bie Kenntnis ber Schiftfteller, für bie griechische Literatur, eintritt. Denn nun nachdem in ben untern Abtheilungen bis zu einem gewisen Gradene Grade, Sicherheit in ben Formen, Kenntnis ber wichtigsten spelen ber griechischen Sprache, Sicherheit in ben Formen, Kenntnis ber wichtigsten spradtischen Erscheinungen erlangt worden ift, nun ist bie nöthige Befähigung vorhanden, um auch die sprachlichen Eigenthum-lichteiten ber verschiebenen Schriftfteller zu verstehen, nun ist bie geistige Reise eingereten, um Inhalt, Anlage, Charatter, Zwed einer Schrift richtig aufzusaffen. Denn bag, wem einmal ben oberen Elassen die Leiung ganger Schriftwerte zugewiesen wird, die

<sup>\*)</sup> Etwas anders betrachtet ben Gegenstand ber Art. Chrestomathie Bb. I. S. 779 ff. Bas die Literatur ber verschiebenen Schulbucher für ben Unterricht im Griechischen betrifft, so berweisen wir auf die statistischen Artikel über die größeren Länder Deutschlands.

Lecture auf biefe Frage, naturlich in einer fur bie Schule berechneten Art und Aus-

Benn aber bie besondre Aufgabe der höheren Gymnasialclassen berteht, in die Kenutnis ber griechischen Literatur (ihrer wichtighen Erfdeinungen), wie die der untern Elassen, in die Kenutnis ber Sprache einzusübere, so würde es doch geringe Erfahrung ober prattische Befähigung verrathen, wollte man tiese Gränzlinie zur unbedingten Richtschunt erheben. Es bleibt fortwährendes Bedürsis durch alle Elassen, die Sprachkenntnis überhaupt (auch abzesehen von den Besonderheiten eines Dialektes oder eines Schriftsellers) zu erweitern und zu beseitigen, und dem Lehrer werden Misverstäudnisse und Misgrisse, die von Seiten der Schüler begangen werden, mannigsache Berantassinung darbieten, Bemertungen über allgemeinen griechischen Sprachzebrauch zu wiederholen oder nen zu machen. Nur darf freilich dies nur so weit es Bedürsnis ist geschehen, und der Lehrer muß sich hüten, durch siederslüßige Bemerkungen den Zusammenhang der Lectüre unnähig zu unterbrechen, oder das Juteresse zu schwachen. Doch es genstge, diesen Bunct berührz zu baben; hierüber, so wie sieberhaupt über die Mrt der elässischen Lectüre und über das Maß der erlänternden Aumerkungen vergleiche man die Artifet "Elassische Schulleckfüre" und "Exposition."

Aber eine besondere Erwähnung verdienen die Confequenzen, die aus der Ausgabe bes Dbergmuassums, in die wichtigsten Erscheinungen der griechtichen Literatur einzuleiten, zu ziehen sud. Benn demgemäß die Stelle, welche eine zur Lective bestimmte Schrift und deren Bergasser zur Literatur der Griechen einnimmt, mit der nöthigen Rücksicht und Beschränting auf das Ledirfuis der Schrift und verweichen einnimmt, mit der nöthigen Rücksicht und Beschrückung der Schrift und horm und Inhalt, und damit ein lleberblick über das Ganze nethwendig gemacht. Hierand erzieht sich, daß zur Lectüre sich vorzugsweise solch Schriften empfehlen, deren Umsang überschicht ist, oder welche wenigstens mit den gleichen Schriften unterhalb des öffentlichen Unterrichts absolvier werden können wir der bei die einen Auftgattungen der griechtschaft absolvier werden können Dauptgattungen ber griechtschaft absolvier werden können Dauptgattungen ber griechtschaft absolvier, der billosphische Dialogen, Dramen. In allen diesen Gattungen sehr ist nicht au Meisterwerfen, die zugleich sich estandpunct der Schule sich eigen und überschlichtschaft find. Dagegen kann die Frage, ob epische Dichtungen und Geschichtwerfe zung im Fisentlichen Unterricht absolvier werden sollen, ob serner die herischen beautwortet werden.

Bon homer — benn im Epos fieht er so einzig ba, baß fein andrer Dichter ibm ben Borzug streitig macht — follte jedensalls eine feiner epischen Dichtungen gang in ber Schule vollenbet werben, bie andre mag zum Theil bem Privatsturium vorbehalten bleiben; boch mögen bie Lehrer allen, bie sich gich gründliche Einsicht in bie Literatur ber Griechen gewinnen wollen, bas Studium bes gangen homer eindringlich empfehlen.

Bon ben Geschichtschrein, welche in ber Schule behandelt werden fönnen, Tenophon, herodot, Thuspides sind jedenfalls die beiden ersten nicht zu umgehen. Als Muster gefälliger und leichter attischer Prosa bieten sich die Anadasis ober die Aprophöble (ober auch die griechische Gestäute) von Aenophon gleichjam von selber bar zur ersten Bectüre vollftändiger griechischer Schriften. Jedenfalls verdient Arrian, dessen Arrace ber völligen attischen Correctheit ermangelt, keinen Borgug, auch wer bei der Auswahl ber Schullecklire mehr auf den Inhalt als auf die Sprache sehen wollte, würde tiese Absicht vielleicht noch besser ben griechische Geschichte Aenophons erreichen. — Wenn nun aber dei der werden ihrenzight beines bieser Geschichtwerte im Ffentlichen Unterricht vollftändig wird gelesen werden können, wosern nicht Wichtauch eines georsfert werten soll, so dürste, damit bech der Schüler die Anschaung des Ganzen erhält, keine Wahl beiben, als diesenligen Bücher, welche öffentlich nicht gelesen werden,

<sup>\*)</sup> Ueber bie Frage: "Welche griechische Schriftfeller eignen fich zur Lectüre in Secunda? vergleiche bie Berhandlungen zu Dichersleben Jahrb. ber Phil. n. Bab. 1857. 10. S. 539—548.

jum Privatftubium gu beftimmen, ober jum wenigften in einer vom Gangen ju gebenben Ueberficht ben Inhalt ber nicht gelefenen Theile fpecieller angugeben. - Gine folde Ueberficht wird and bei Berobot nothwendig. Berobots Befchichtebucher gang ju lefen, ift nicht möglich; fie gu übergeben, mare ein Unrecht an ber Jugent. Wo es fich barum hantelt, vor bem Ange ber Jugent ein erhebentes Gemalte von ber geistigen Große Griechenlands aufzurollen, ba burfen bie Rampfe mit ben Berfern nicht fehlen. Und felbst ber jonische Dialett und bie naive Objectivität ber Darftellung ift fur Die Kenntnis ber griedifchen Literatur ju bedeutfam, ale baft nicht auch biefe Rudficht bringent bie Aufnahme Berodots in Die Schullecture anriethe. Diefe wird fich aber, jo angiebend auch bas lebrige fein mag, auf bie Perferfriege, als ben wichtigften Theil und bas Biel feines Gefchichtswertes befdranten mugen. - Gollte ber Lehrer von einer anbaltenderen Lecture Berodote Bermirrung fur Die Renntuis ber attifden Sprache befürchten, überhaupt bie Differeng zwifchen Berobot und attifder Proja bentlicher gum Bewufit= fein bringen wollen, fo laffe er von Beit gu Beit Berobot in attifche Sprache umfeten ober bas Jonifche gleich attifch lefen. Jebenfalls follte aber mit Berobot nicht eber angefangen werben, als bis bie Gonler im attifchen Gprachgebrauch binlangliche Giderheit erreicht haben. - Beniger Ginftimmung burfte über bie Frage berrichen, ob Thus tybires in bie öffentliche Lecture aufzunehmen fei. Es icheint mir nicht möglich. Un Die Stelle Tenophone fann er um feiner Schwierigkeit willen nicht treten; es fragt fich, ob an tie Stelle Berobote? Angiebenber, anregenber und erhebenber find fur bie Jugenb unftreitig bie Schilberungen aus Briechenlands größter Beit, ale bas traurige - an bie eigenen Buftante mit nieberichlagenter Bahrheit mahnente - Gemalbe von ber Berfpaltung und bem Streit aller Intereffen, ben Barteifampfen im Innern, ten Rriegen bellenischer Stämme witer einander. - Rach Berotot aber, in ben zwei letten Bomnafialjahren verlangt auch bie Berebtfamteit und bie Philosophie gebieterifch Berfidfichtigung, abgefeben von bem großen Bortbeil, ber mie bier geboten wird, bag wir in fich vollendete und leicht zu überblidente Gange erhalten, mabrent von Thuth= bibes boch nur ein fleiner Theil gelefen werben fonnte. Aber bas Erreichbare - ich fpreche ans meiner Erfahrung - ift bies, bag Thutbbibes von ftrebenben Junglingen, Die fich griechischen Studien bingeben, privatim vollständig gelefen merten fann.

Wünfchenswerth ware, baß ber Lectüre attischer Rebner ober ben platonischen Dialogen mehr Zeit eingeräumt werben tönnte, als bei ber gegenwärtigen Stundenzahl möglich ift. Bei ber Wichtigkeit, welche bie platonischen Dialogen für bie philosophische Propäbentif an ber Gränze zwischen Ghunuasial- und afabemischen Studien haben, sollten biesen teri Semester eingeräumt werden, so daß für die Retuer nur ein Semester übrig bleibt. Wenn nun Demosthenes vor den andern Rednern ten Borzug verdient und unter seinen Reden sich natürlich die politischen am meisten zur öffentlichen Lectüre eignen, beigenigen, welche den größeten Redner des Alterthums in seinem großartigen, ratlosen Kampf sür die erlöschende Kreiheit Griechenlands zeigen, so ist es doch sehr zu bedauern, daß nicht auch die herrschende Richtung attischer Beredtsamkeit, die aus der Schole der Sophisten hervorzegangen vornehullich um die Kunst der Reche fich bemühre, in einigen Proben vertreten werden kann. Erst durch viese Beregleichung würde auch die Demosthenische Beredtsamkeit mit ihrer natürlichen Krast, durch welche der Sat belegt wird: poetus est, quod disortum kacit, in ihr volles Licht treten.

Plato mit seiner ibealen Richtung barf ber Schule, bie Pflegerin ibealer Bildung sein soll, nicht fremt bleiben, jumal ba sich eine so passente Answahl zwischen fürzeren, elcichter verständlichen und mehr in ber Borballe ber Philosophie verweisenden, und ben längeren, schwierigeren, in bie cella, in welcher bas Entlusbilo, does und Ibeal, aufgerichtet steht, hineinführenden Dialogen barbietet und bemnach die Möglichkeit bes Fortschrifts bom Leichteren zum Schwerrern gegeben ist. Bon ber Sortratischen Tetralogie, welche insgemein und mit Recht bevorzugt wird, möchte ich ben Phadon nicht aus-fchließen. Obwohl fein volles Berftändnis jenseits der Gymnassiasspare liegt, se ift

boch beffen, was bem Berfiantnis nabe gebracht werben lann, in ber That nicht wenig, und es enthält ein fo reiches Material zu Uebung bes höllosphischen Dentens und zur Berefereitung auf das alabemische Studium ber Philosphie, daß biefer Dialog, zumal ba er die Sertatific Zettafozie zum Albichuft beinat, nicht entlebert werten follte. \*)

In ber gelechifden Boefie nimmt homer 2-3 Jahre in Anfpruch, und ba bas attifde Drama um ber mannigfachen Schwierigfelten willen, ble es bem Berftanbnis entgegenftellt, ichmerlich icon mit bem vorletten Gymnafialjahr wird begonnen werben fonnen, fo burfte es zwedmaniger fein, bas Studium Somere bie babin fortaufeten, wo bie Dramatifer eintreten tonnen, ale, mit Berfurgung homere gwijchen bas Cpos und bas Drama bie Gnomifer ober bie Butoliter einguschieben. Binbar muß bon bem öffentlichen Unterricht ausgeschloffen bleiben, nnb fann es um fo mehr, ale in ben Chorgefangen eines Cophofies bie berrlichften Broben fprifder Boefie gegeben finb. Beim Drama ift aber bie Ausmahl auf Cophofies und Gurivibes beidranft. Meldolos und Ariftophanes tonnen aus nabeliegenben Grunben nicht in Grage fommen. Bare nun ber griechifden Lecture ein groferer Raum vergonnt, fo mochten wohl aus beiben Dramatitern einige Stude gewählt werben tonnen, und wenn Euripibes auf Copholies folgen murbe, fo murbe barin ein bebeutentes Stud and ter Entwidlungegeichichte bes griechischen Drama vorliegen, Die Ginfluffe, welche fopbiftifche Dentart und Die Rud. ficht auf bas Betürfule und ben Beidmad bes attifden Demos ausübten, und es munte barauf bingemiefen werben, obne bem Talente bee Dichtere ju nabe ju treten. ber burch bie lebhaften Gemalbe menichlicher Empfindungen und Leibenfchaften und eine ber mobernen Dichtung fich nabernbe Centimentalität ohnebin bas Gemuth in boberem Grabe beichaftigt. Inbeffen wenn fur bie bramatifche Dichtung nur 2-3 Gemefter hindurch wochentlich je 2 Stunden gewonnen und bemnach 2-3 Dramen gelefen merben tonnen, fo wirt es gewiß angemeffener fein, tiefe gange Beit nur einem Dramatifer ju wirmen. Dugen wir une fur einen entideiben, fo verbient Cophelles megen feiner funftlerifden Bollenbung, feiner gehaltenen Dbjectivitat, feines mabrhaft claffifden Charaftere unftreitig ben Bergug. \*\*)

Bielleiche fonnte man benten, bag burch ben neuerdings vielfad empfohlenen Grundfat, \*\*\* und gleichen Zeit je nur einen Dichter ober Profaiter zu lefen und mit tenfelben

\*\*\*) K. 2. Roth. Rieine Schriften Stig. 1857 1er Bb. G. 403-422. Ragelebach in bem Berbanbinngen ber pabag. Gertion ju Stuttgart, Brotofolle G. 135, 154, abumechfein, ein rafcheres Boranidreiten in jebem eimeinen Auctor und bamit auch Die Möglichfeit, mehr ju lefen, gefichert fein murbe. Aber, ohne bie fonftigen Grunbe bier aufzufubren, bie ich an anterem Ort ") gegen biefen Borichiag geltent machte, fo follen bier nur bie unuberwindlichen Schwierigfeiten ermabnt merben, weiche bie griechifde Literatur ber Ausführung biefes Borichiags entgegenftellt. Benn Somer, ftatt nun mit 2 Bochenftunben burch 5-6 Gemefter fich bingugieben, bie bolle Babi ber für bie griechifche Lecture bestimmten Stunden augewiefen erhieite, fo murbe immerbin beinahe ein volles Coujahr ausschließlich biefem Dichter eingeraumt werben muken. Richt nur brangt fic biebei bie Frage auf, ob nicht burch biefe Musichlieflichfeit, bei ber beften Meinung, bas Intereffe ju forbern, vielmehr eine Ueberjattigung berbeigeführt murbe, fonbern and, ob bann mirflich über brei Bierteijahre nur Bomer \*\*) geiefen, ober ob bie Lecture Bomere unterbrochen werten foll burd einen attifchen Brofaifer. Begen bas eine und gegen bas anbre erbeben fich bebeutenbe Bebenfen. Unb foll bann wieber mifchen Somer und Die Tragotie ein Brofaiter eingeschoben und ber natürliche Bufammenbang bes attifchen Drama's mit homer gerriffen werben? Da murbe man, um ein meifelbaftes Brincip burchquifibren, jebenfalls bie michtigften Bortheile opfern. - Roch bebente man, bag bie attifche Tragobie fo gut wie Blate, und Bigto fo gut wie bie Eragobie ben Anfpruch macht, ber Schinfiftein bes griechlichen Unterrichts im Gomnafinm gu fein. Go laffe man benn in ber Schule wie im Leben Dichtung und Brofa neben einander bergeben. Baumlein.

Großbritunnien und Irland. I. Gefdichtliger Ueberblid. 1) Die feltifche Beit. 3m Druitenthum liegen Die Anfange ber Bilbung auf ben brittifden Infein, Britannien gait icon im erften Jahrbunbert por Chrifti Geburt gie Bochichule bruibifcher Beiehrfamteit. Dabin manbten fich, wie Cafar berichtet, bie fonft bober gebilbeten Gallier, um fich in bie Tiefen ber Beisbeit einführen ju faffen. Bie bie agpprifden Briefter und tie indifden Brabminen biibeten bie Druiben eine Rafte, bie im Alleinbefit tes Biffens mar und turch ihre geiftige Ueberiegenheit bie Daffe bes unwiffenten Bottes beberrichte. 3br Biffen umfaßte nicht blog tie Bebeimiebren ibrer Religion, fonbern auch Aftronomie und anbere Zweige ber naturfunbe, namentlich Argneifunte. Das Rechtemefen mar gang in ihren Santen, Boefie und Dufit murte mit Borliebe von ihnen genflegt. Gin gabfreicher Schflierfreis fammeite fic um fie, bem fie ihr Biffen in vielgabrigem Unterricht mittbeiten, und gwar muntlich, um ibre Beiebeit gebeim ju balten, nicht ans Untenntnis ber Cdrift, pon beren fonftigem Bebrauch fich beutliche Spuren vorfinten. Jahrhunderte iang murbe fo bie truiblide Gelebrfamfeit auf bem Bege ber Trabition bon ben Deiftern auf tie Schuler fortgepflangt, unt erft nach tem Untergang bes Druibenthums murben bie im Munbe ter Barben lebenten Ginnipriiche und Religionelebren aufgezeichnet, welche in ber Form ber Triaben auf uns gefommen finb.

Mit ber Romanifirmag und Griffianifirmag ber beitnissen Janien worden. Der Treitentum grundigekräng der nicht gang terträngt. Operen verbeiten finnen fis nech in tritisen Delitzenlegenden tes 11. Sachdenberts. Bie nech sich auch einem Bildungscheineten mit den glein verbandenen vormaffich baben, file eine dereit siehen gestellt der Berger der der Großen der Gro

<sup>\*)</sup> Berhandfungen ber pabag. Geetion ju Stintgart, G. 133 und Recenfion ber Noth'ichen Schriften in ben Jahrb. f. Phil. und Pab. 1838. II. Abth. 18, G. 268.

<sup>\*\*)</sup> E. Berhanblungen ju Dichersteben. Jahrbl. f. Bhil. und Büb. 1657. 10. II. Abih.

6. 542 Dittfnrt: "Bathe Domer und Derobl unr ein halben Jahr allein geleien, so würden bie attichen Gerune balb ganglich ans dem Gedächnisse allesminden."

hängigfeit mit ber Ehre, bem machtigen Romerreiche anzugehören. Und nach bem Sturg tiefes Reiches und ber völligen Lostrennung von Rom bleibt bei ten Britten Die Borliebe fur romifdes Befen, mas fic befonbere in ter laderlichen Encht zeigt, ben Uriprung bes brittifchen Bolfes auf ben Romer Brutus gurudjuführen und überbaupt romifde Ctammiggen mit ben beimifden ju verflechten. Unbere mar es in Rortbritannien und Irland, wo bie feltische Rationalitat von romifchem Ginflug unberührt blieb. Bon weit größerer Betentung, namentlich fur bie Bollebilbung mar and auf ben brittifchen Infeln, wie feuft, Die Ginführung tes Chriftenthums. Es tam querft in bas eigentliche Brittenland, bas icon auf bie Gonobe von Arles 314 ale Bertreter ber Dieffeitigen Dibeefen Die Bifcoje von Conbon, Dorf und Lincoln fanbte. Bermuthlich von ben nordweftlichen Gegenten bes Brittenlantes murbe bas Chriftentbum burd Batricine (o. 430) ju ben Scoten in Irland, und von ba burch Columba (c. 563) gu ten nach Rorbbritannien ausgewanderten Scoten fowie gu ben Picten gebracht und brang bon ta futlich fogar in bie bon ten beibnifden Cachfen eroberten ganter ein. Die Relteuflöfter, Die fich in großer Rabl erhoben, maren ebento Bflangftatten ber Bilbung ale Mittelbuncte fur driftliche Miffionethatigfeit nicht bloff für tie brittifden Infeln fonbern and fur bas Mustant. Riofter wie Banger in Bales, Bangor in Irland, On auf einer ter nordwefillchen Infeln, und Lindiefarne im nordöftlichen Britannien fint leuchtenbe Buncte in bem Duntel, bas auf ber Geichichte biefer Beit liegt. Fromme Uebungen wechselten in biefen Aloftern mit miffenicaftlichen Beichaitigungen und nablichen Sanbarbeiten. Reben ber Bibel und ben Rirchenvatern wurten auch tie Claffifer ftubirt, befonterer Gleif auf bas Copiren und Bergieren ter Bergamentrollen, Diffalien und Evangelien verwendet, beren icone Schrift und eigenthilmliche Bignetten noch beute ein Gegenstand ber Bewunderung find. And Dufit und religiofe Dichtung murben fleifig gerflegt. Die Binneigung gu mpftifc ebilofophijden Studien, ale beren Sauptvertreter Johannes Geotne befannt ift, lagt einen Ginfinft bes untergebenten Druitenthume taum verfennen. Die Geoten galten ale bie gebilbeiften Lebrer, Die überall aute Aninghme fanten. Gie maren bie erften fabrenben Cholaren, Die Umerricht ertheilten wo fich Gelegenheit fant, und in ber Beimath ober Grembe Coulen grundeten. Die Banterinft ift ein bemorragenter Rug in bem Charafter ber irifd-fcotifden Monde. Dieje ober bie Ueberfullung ber Riofter fowie Buffgelübre trieben fie in umwirtbliche Gegenben in ber Rabe und Gerne, mo fie Riofter grundeten, welche in enger Berbindung mit ben Mutterfioftern blieben. Die Riofter ju Gedingen, St. Gallen, Lurenil und Bobbio, Rilian's in Burgburg, St. Jafob's gu Regensburg, Ct. Martin's au Coln und Ct. Maria's au Wien maren Stiftungen ber fcetifchen Bilgermonde, tie an ben genannten Orten nicht blog bas Cvangelium prebigten, fontern auch ten Grunt gur miffenicaftlichen Bilbung legten. Bon bleibenbem Berthe fint bie literarifden Chate, bie in biefen Rioftern angefammelt murben. In engerem Areife ale tie irifden Scoten wirften ibre Stammbruter von Columba's Alefter in Su (Bona) aus. Die Befehrung und Civilifirung ber roben Bicten war ihr Werf. Aber aud in bas Gebiet ber northumbrifchen Cachjen bebute fich ihr Ginfluß aus, feitbem ber von ihnen erzogene Konig Demalt Rorthumbrien unt bie Rachbarftaaten beberrichte. Auf beffen Anfuchen ftiftete ber Spenier Monch Aiban bas weitberühmte Alofter Linbisfarne (a. 635) beffen Unfeben unt Echage fpater auf Durham übergiengen, Der Strom delftlicher Bilbung ber bom Brittenlanbe nach Irland und von ta über bas bentige Schottlant nach Northumbrien gebrungen mar, traf bier mit einem anbern Strom gufammen, ber bon ben fubliden Cachjentantern nortwarte brang.

2) Die fächsliche Zeit. Unachönung von der keltichen Kirche der des Griffenhum von Nem and vurch Augustu und feine 10 Wönde, ur den gleich geschaften im Güren von Englang gefemmen. (c. 097). Mit ihrer Verlebrung beginnt eigemüch erft ihre Orlichtet und Klüung. Die Aussinge waren bei einem noch for rehen Bolk, weie die Zachfen kannels weren, fabrierten, als aber 600 der wurch diese erfendlichen. lebrfamteit ausgezeichnete Theodor aus Tarjus ben Ergftuhl von Canterburn beftieg, trat eine Benbung ein. Diefer ftiftete eine Rloftericule gu Canterburd und gab ibr ben gelehrten Mbt Sabrian jum Borfteber. Gleichzeitig mar in Dorf ber burch feltene Bilbung bervorragende Erzbifchof Bilfrid thatig, ber feine bebeutenben, im Rlofter Linbisfarne erworbenen Renntniffe burch eine Reife nach Rom erweitert hatte. Er mar ber Reisegefährte bes Benedict gemefen, ber von Rom Runftwerte und literarifche Schape gurudbrachte und bas Rlofter Bearmouth ftiftete. Baumeifter und Dufitmeifter pon Gallien und Rom fommen lieft und fich überhaupt um bie Bilbung Northumbriens boch verbient machte. Wearmouth, bas ichon nach wenigen Jahrzehnten 600 Dionche jabite, bat feinen größern Dann bervorgebracht ale ben ehrwurdigen Beba (i. t. Art.), ber bas gange Biffen feiner Beit umfaßte und ansbreitete. Aus feinem gablreichen Schülerfreis giengen bie bebeutenbften Manner ber fachfifchen Rirche bervor. Neben bem Bater ber englischen Geschichte glangt ber etwas jungere, Beba eng befreundete, Ecgbert, Erzbijchof von Port, welcher bas Rlofter bafelbft mit ber reichften Bibliothet ausstattete und eine Schule gründete, in ber auger ber bl. Schrift bie Claffiter, Grammatit. Rhetorif und Aftrenomie Die Gegenstande bes Unterrichts bilbeten. Dan barf nur ben Ramen Alcuin (f. b. A.) nennen, um in Ginem Borte gu fagen, mas tiefe Schule leiftete. Die Sachsen blieben binter ben Scoten nicht gurud. Wie ben irischen Monchen gleich bie fachfischen, namentlich Billibrord, Binfrid (Bouifag), Willehab, Billibald als Miffionare nad Deutschland giengen und Bifchofofite grundeten, fo verpflangten fie auch ihre Gelehrfamkeit auf bentichen Boben. In England felbft entftanben Schulen in Berbindung mit ben meiften Bijchofefiten, übrigens faft nur fur bie Beranbildung ber Alerifer, Die um bieje Beit allein im Befite von Schulfenntniffen maren, und wo folde erfordert murben, wie g. B. bei Auffetung von Urfunden, eingutreten hatten. Es ift mertwürdig, bag fich biefe uralte Bermenbung ber Rlerifer noch bis beute in bem allgemein üblichen Ramen "Clert" (Schreiber) erhalten bat.

Eine neue Mera begiunt mit Rouig Melfret, ten man Englande Rarl t. Gr. nennen fonnte. Er fagte zuerft ben großen Webanten einer Bolfebilbung. Die freigeborne Jugent follte menigftens bie fachfifde Gdrift lefen lernen, bie Ebeln noch überbies Latein ftubiren. In feinem eigenen Saufe machte ber Ronig ben Unfang. Eble und uneble Anaben nahmen au. bem Unterricht Theil. Die tuchtigften Manner Des Ju- und Austantes, wie Affer aus Bales, Grimbald von St. Dmer, Johannes ben Altfachfen von Corven jog er an fich und lieft burch bie letteren Rlofterichulen in Onde Abben (bei Winchester) und Methelnen einrichten. Melfrete Sauptverbienft aber fint feine Bemühungen um die Sebung der fächsischen Sprache. Bolfsbichtung batte schon früher begonnen (man bente nur an Caedmons Lieber und Beowulf), Beba hatte tas Evangelium Johannis in bie Landesfprache überfett, Interlineargloffen gn ben Evangelien murben geschrieben, aber bies maren nur bie erften Anfange einer Bolfsliteratur, ein Anftog ju bem, mas ber große Ronig unternabm. Melfred mar icon als Ruabe burch feine Mintter fur fachfifche Boltebichtung begeistert worben. Auf ben Thron erhoben lernte er noch bei feinem getreuen Affer Latein und magte fich nun an Ueberfetzungen aus tiefer Sprache in Die fachfifche. Er überfette Boethins, Drofins, Beba's Rirchengefchichte. Gregor's cura pastoralis, Ginzelnes and Augustin und begründete mobl bie Angelfachfifde Chronif. Er ber Ronig, ber 56 Schlachten gefchlagen, fann, wenn nicht ale Begrfinter, boch ale Sauptbeforberer ber reichen fachfischen Literatur angeseben werten, einer Bolfeliteratur, bergleichen fich fein anderer beuticher Bolfeftamm in biefer Beit rühmen tann. Huch bie Schulen wurden nicht vergeffen, wie Melfrice lateinifch= fächfisches Lefebuch zeigt.

3) Die normannische Zeit. Die Fortentwickung ber angestächsischen Bilbung wurde burch bie normannische Ereberung geheinnt, wenn auch feinewegs unterbruft, benn es finden fich aus biefer Zeit noch manche literarische Brobucte. Da aber bas Romnanisch-französische bei Sprache bes Hofes und Arels, ber Gerichischese und gum

Theil auch ter Coulen mar, jo murte tas Cachfifde in bie mittleren und unteren Boltsichichten gurudgebrangt. Gleichwohl brachte biefe Unterbrechung ber nationalen Entwidlung einen großen Bewinn. Die normannifde Geiftlichfeit, Lanfrant und Anfelm an ber Spige, verpflangte bie continentale Bilbung auf brittifchen Boben und erweiterte ten miffenschaftlichen Befichtetreis. Es mar tie Zeit, wo nach bem Borgang von 3talien und Franfreich Univerfitaten aufblübten. Rach bem Dufter von Orleans wurde 1109 ein Studium gu Cambridge eingerichtet, wo Briscians Grammatit, Die Logit bes Ariftoteles, Rhetorit und Theologie gelehrt murbe. Auch Orfort, mo icon früher eine Coule bestanten hatte, erweiterte fich zur Universität und gablte ume Jahr 1209 bereits 3000 Studirente, Unter Roger Bacon, Richard Riibacre und Duns Scotus blubte es fo auf, bag es neben ben erften Universitäten ber Beit eine Stelle einnahm. Es war ber Bauptfit ber Scholaftit, boch ohne claffifche, naturmiffenichaftliche und civilrechtliche Studien auszuschließen. Die Babl ber Studirenben aus ber Dabe und Ferne foll in ber Ditte bes 13. Jahrbunderte auf 15,000 geftiegen fein. Um tiefe Beit murbe bier wie in Cambridge ber Anfang mit ber Stiftung von Collegien ober Convicten gemacht, bie in ben folgenten Jahrhunderten in Orford bis auf 24, in Cambridge bis auf 17 anmuchjen. Daburd murte allerdings bas Studiren auch ben Unbemittelten febr erleichtert, aber angleich auch bas eigentliche Universitätsmefen beeintradtigt. Durch bie testamentarifden Bestimmungen ber Stifter, nach welchen bie Collegien mehr monaftische Formen aunahmen und in fich abgeschloffen waren, wurde bie atabemiiche Freibeit beidrankt und bie Universitäten murben nur zu einem Compler perichiebener, von einauter unabhangiger Corporationen. Die Univerfitäten batten jum Theil tie Mittelichulen zu erfeten. Doch murten folde Bilbungeanstalten feinesmegs vernachläßigt. Zwar maren viele ber alten fachfifchen Schulen eingegangen, aber neue traten an ihre Stelle. Richt weniger als 500 follen in ben erften 150 Jahren ber Normannenberricaft gegründet worden fein. Daneben mar bie miffenicaftliche Thatigfeit in ben Rloftern eine rege. Es murbe in tenfelben hauptfachlich bie Befchichte bes Lantes und ber Rlofter bearbeitet; faum ein anteres Lant bat foviele Chroniften aufjumeijen ale England in biefer Beriote. In ben Schulen ift ein merklicher Fortschritt in ber Erweiterung ber Unterrichtefacher ju gewahren. Go führte g. B. ber Benebictinerabt Aethelhard ten von ihm aus bem Arabifden überfetten Gutlib in feiner Schule ein. Dijputationen über verschiebene Wegenftante murben eingeführt und meift am Tage bes Schutbeiligen gehalten, auch Breisbewerbungen in Grammatit und Boefie veranftaltet. In ber Kloftericule ju Dunftaple gaben bie Anaben bramatifche Borftellungen, mas vielfach nachgeahmt murbe und fich in ben größern Schulen bis auf biefen Tag erhalten hat. Es maren bae bie Anfange ber freifinnigeren Richtung im Schulmefen, Die in ber nachften Beriobe bervortritt.

4) Die altenglische Zeit. Das 14. Jahrhundert bildet einen Wendepunct in der innern Geschichte Englands. Das normannische Element hatte sich im Lause von drittsalb Jahrhunderten mit dem sächsischen so amalgamirt, daß darans ein Neues wurde — die engliche Nationalität. Es zeigte sich dieser Fortschritt zunächst in der Sprache. Die sächsische Sprache hatte sich längere Zeit neben der normannischen selbständig erhalten, neue Zweige getrieben und schöne Früchte gezeitigt, war aber allmählich mehr und mehr normannistrt worden. Das Normannische seinerseits konnte sich des Einflusses der von der Masse des Seites geredeten Sprache nicht erwehren und entsernte sich raften Schrittes von dem Französischen. Den Bunet wo beide Sprachen zusammentressen und in Eins verschnelzug, bezeichnet Chaucer, der Bater der englischen Bosse. Aber nicht bloß in der Sprache, auch in der ganzen Nichtung der Zeit trat eine Weiden als gleichzeitig mit Chaucer Wiciss die Ressellung der Zeit rat eine Weidenzielt, die sie des Scherenater die sprechen aus. Wischof von Windester und Großefanzler des Reichse als Reservanter des Chauwesens aus. Als eine Vorderschlege in Oxford gegründet hatte, stiffeter von Sahr darauf 1880 et des Vorderschlagsanstalt

für basfelbe bas Bindefter College, ein Alumnat für fiebeugig Couler. Gein Bian babei mar, bie Ergiebung ben Donchen aus ber Sant ju nehmen, und bie Anftalt jur Bflangichule nicht blog miffenicaftlicher Tuchtigfeit, fonbern gugleich nationaler Bilbung für ben Dienft bes Stagtes wie ber Rirche ju machen. Wolebams Borgang fant Rach. abmung. Go gruntete Ronig Beinrich VI. gleichzeitig Ringe College in Cambridge und ale Borbereitungofchule bafur Eton College (1441) fur fiebengig Ochuler. Diefe Souie, bie fich ber befonbern foniglichen Bunft ju erfreuen hatte, murbe baib auch pon ten Gobnen bee boben Abele befucht, Die gwar in ber Ctabt wohnten, fonft aber ber ftrengen Schulorbnung unterworfen maren. Die Stifftung biefer großen Schulen fcbien ben Mangel an tuchtigen Bilbungeanftalten erft recht fühlbar ju machen. Ge murbe im 3abr 1447 furg nach ber Granbung von Eton von vier Contoner Geiftlichen bem Bariament eine Betition eingereicht, welche bie Errichtung von öffentlichen lateinischen Schulen in ben vericbiebenen Rirchfpielen bemedte. Doch nur eine, bie Mercers School murbe gegrundet, aus weicher ber nachmalige Dechant von Ct. Baule, 3obn Colet, bervorgieng. Diefer, einer ber geiehrteften Danner feiner Beit, ein eifriger Greund und Beforberer claffifder Studien, ftiftete 1508 tie Gt. Baulafdule fur 158 Couler jebes Standes und ftellte fie unter bie Leitung bes tuchtigen Grammatifere Lilly. Much an antern Orten murten abnliche Coulen, aber in fleinerem Dagftab angefangen.

5) Das Beltaiter ber Reformation. Benn icon bie Erfindung ter Bud. bruderfunft und bas Bieberanfleben ber Biffenfchaften ein allgemeines Berlangen nach Bilbung bervorrief, fo lag in ter Reformation ter machtigfte Antrieb, gruntliche Bilbung ju perbreiten und bie Ergiebung auf bas gange Bolf ausmbebnen. Dur fo fonnte bie neue Lebre feften guß faffen und ein ficheres Bolimert gegen bas Bapfttbum geminnen. Das mar bie Uebergengung ber englischen Reformatoren. Reiche Mittel um bie umfaffenbften Biane einer Botteerziehung burchguführen boten bie gabliofen Rlofter und Stifte, beren Aufbebung beichloffen mar. Aber ftatt für Ergiebungemoede verwendet an werben, bienten tie Rloftergliter nur bagu, bie leere Ctaatstaffe und bie bunariaen Taiden ber babilichtigen Abeiigen und gemen Emportommlinge au fullen. Beinrich VIII. mar taub für Cranmers Dabnungen. Erft ber treffliche Coward VI., ergriffen von einer Bretigt bee Bifdof Riblen, beidiof, ber geiftlichen wie ber leiblichen Roth bee Bolles abjubelfen. Er grundete 1552 Chrifte Bofpital in Conbon fur arme vaterlofe Rinter, teren fegleich 340 aufgenommen murben, ferner öffentliche lateinifche Soulen ju Birmingham, Bebford u. a. D. Glifabeth fant feine Zeit, fich um bas Schulwefen ju fummern. Rur bie fangft beftebenbe aber berabgefommene Beftminfterfdule brachte fie burd Dotationen und eine Stiftung fur 40 Freifduler wieber in Aufnahme. fo baß fie neben Binchefter und Eton eine ehrenvolle Ctellung einnahm. Bie fcon frfiber fo metteiferte auch iest ber Cheffinn ber Burger mit ber Grofmuth ber Surften. Gin reicher Belgbanbler Jubb g. B. ftiftete eine lateinifche Coule in Tunbribge, Die Londoner Coneitergunft bie Merchant Tailors school, Lawrence Cheriff Die Rugby school, 3. Loen bie Harrow school (1571), entiich Thomas Gutton bie Charterhouse school (1611), mit ber noch andere mobitbatige Anftalten verbunden maren, Dieje großen Stiftungen neben ben gablreichen fleineren im gangen Lanbe find bleibenbe Dentmale bes Gemeinfinnes, ber in England fo viel Grofice geichaffen bat. Babrenb aber fo fur geiehrte Coulen reichlich geforgt mar, murbe bie Erglebung bee niebern Bolfes in Diefer Beit noch völlig vernachlagigt. Biei beffer ftant es in letterer Binficht in Chottland, beffen bier noch mit einem Borte gebacht werben muß. Chottlanb batte bis jum Schluffe bes Reformationszeitalters feine von England getrennte Befdichte gebabt. Gleichwohl tonnte es fich bes romifden und normannliden Ginfluffes nicht erwehren. Die aite Rirche ber Reiten mit ihren Bilbungsanftalten mußte icon frube ber romliden Rirdenform weichen und bie Rlofter verloren ihre frubere Bebeutung, 36r Glang mar langit erloiden, ale Renig Davit I. im 12. 3abrhuntert nach aus-

Gabas, Encoffenable III.

ländigiem Bufter Alfelte und Aleftersbulen gründete, Mur an eingeten Orten wie CK und reine, des die Allere, die Setrieter ber alten Gabal ein Gerband batten, war ein Nachlenden der ficheren Berühmtheit ju genodren. Sie wurde 1666 der Gewend ju ker ällerten des rilligen in univerfliät gegigt, die dund Buddennam berühmt gewerten fil. Im Glad gas wurde eine zweit 1650 geftiltet, eine britte zu Aberberen war des der Schremation bie zu Grünkung zu der die filten der ihre gestellt Mereken 1939. Diest Univerfliäten umfern jugleich die Wintschalten mit weigen murben bier nicht gegründet. Den gegen Beraya gefer datte Schaftland von Glad zu den Ansachunen erfehren. Den folg schaftig Minname um Schaften die in singland murben bier nicht gegründet. Den großen Beraya gefer datte Schaftland vor Glagland, den Anna, des Richtlands und der Aber der Glad der John Anna, des Richtlands und der Richtland der Schaft Anna, des Richtlands und der Richtland der Beiteten erfoldet.

Priand, das einst seine Arissensus die Deritälien und en die unter Donau nadet, dessen Arissensus der Bildeng waren, desse Wende in irisjon und sächsichen Schuten wie am schnissen hofe durch ihre Geltefraustri zigungen, verfant mit dem 12. Jahrbundert in die irisse sinisken. Webs wurde 1820 im Dublin eine Universität entstier, die war der böch understunde, de das fer Einsternen inst fent Universität entstier, die war der böch understunde, de das fer Einsternen inst

Bilbung auf bem Continente bolen mußten.

II. Das Bolfefdulmefen. 1) In England und Bales, a) Entwidlung 8. gang. Die Erziehung bee nieberen Bolfes ift in England bis ju Anfang bee gegenmartigen Jahrhunderte faft gang vernachläftigt morben. Gin lobenemerther Berfuch in biefer hinficht murbe gmar icon viel fruber von ber 1698 gestifteten Society for Promoting Christian Knowledge gemacht, meide in thren viel amfaffenben Blan auch bie Erziehung und Berforgung armer Rinter aufnahm. Aber mas maren bie 1600 Freifoulen, bie fie bie gur Ditte bee letten Jahrhunderte gegruntet batte, wenn guf fieben Bemeinden taum eine Couie fam! Das Mitleid mit ben vermahrlosten Rinbern und Die Erfahrung, bag Dangel an aller Graichung Die Quelle fo vieler Berbrechen ift, trieb Besleb und feine Benoffen, auch ber Rinber ber Armen fich anzunehmen. Aber auferhalb bes methobiftifchen Rreifes fant bas Beifpiel tiefer Manner feine Rachahmung. Erft gegen Enbe bes 18. 3abrbunberte gelang es tem unermubliden Robert Railes. bem Befiber und Berausgeber bes Gloucefter Journal, burch fein Blatt ein allgemeineres Intereffe fur bie vermabriosten Miten und Jungen zu weden. Er fammelte gunachft in Gloucefter Die guchtlofe Jugend an Conntagen in ber Rathebraie und bestellte Lebrer und Lebrerinnen, welche fie amifden ben Gotteebienften ju unterrichten batten. Raifes fant Anflang. Balt nachbem er bie Cache angeregt, murte "The Society for the Support and Encouragement of Sundayschools throughout the British dominions" (1785) geftiftet, und von Staatefirchlichen wie Diffentern unterftutt. Go ungureichenb auch ber, wochentlich nur einmal ertheilte Unterricht fein mochte, fo ift body bie Stiftung von Conntgaeichulen von gröfter Bebeutung gewefen, fofern burd fie jum erften Dal ein religios-fittlicher Ginfing auf tie vermabrlofte Bolfeclaffe anegeubt und ber Anfto f jur Bolfeergiebung gegeben murbe. Mus fleinen Anfangen muche bae Gonntageichulmefen gu foldem Umfang beran, bag jest mehr ais tie Balfte aller Rinber in England und Bales Conntageichulen befucht, und fich taum eine Diffenterfirche finbet, mit ber nicht eine folche Schule verbunden mare. Die Conntagefculen bilben noch beute bie breite Grundlage aller Boifeergiebung.

Gin Anfang war gemach. Aber von her zu einem geragelen Solbsfaubreien war noch ein weiter Schiff, War kam fich de Schwirziglein nicht gege zum kenten. Die englisse Nation war zu einer Lünter und Werer beberrischenden Großmacht kenng gemachen, sie durch von die Solisten den Soliel hindrum eine parlisse Tadisfielei entwicklich, wie wenig andere Anteinem – um bed alle des den sich und er Solikerrichung gestimmert zu haben. Legtere mußte bedahl als überflickig erfoleinen, wenn nicht zu an eine Anschland gestährt. Erner mußte zehn der über ist fieder in den feine Linken fieder in der eine Einfelle Chiefter

und Anfpruche gu fteigern und bas bieberige Berhaltnie von Batrigiern und Biebejern auf bebentilde Beife an ftoren. Doch auch bievon abgefeben feblte fur bie Durchführung einer allgemeinen Bolfebilbung bie Ctube, welche bie continentalen Staaten hatten, bie Unterftfigung ber Regierung. In England mar Die Ergiebung Gache ber freien Babl. Der Staat batte nicht magen burfen, in biefer Cache bie Initiative an ergreifen. Go bileb nichts als ber allerdinge ficherfte, aber langfame Beg ber lleberzeugung bon ber Bredmäßigfeit und Rethwendigfeit ber Bolfebilbung. Bu allem bin tam noch bie, für ben Anfang wenigftens, größte Comierigfeit, Die Lebrfrafte gu finben. Ginen gludlichen Musmeg aus tiefer Roth gefunden ju baben, ift bas grofe Berblenft ber Bell-Pancafter'ichen Dethobe, ober bes Monitorenfofteme, bas bie raiche Ginführung bee Bolloidulmefene mogitd machte.") Dr. Bell, Superintenbent ber Dilitar.Baifen. foule in Dabras, batte von einem fleinen Malabaren, ber Buchftaben in ben Ganb zeichnete, blefe einfachfte Art, bas Schreiben zu lebren, angenommen und in feiner Schule eingeführt. Gein Unteriebrer aber weigerte fich, biefe Dethobe gu befolgen. Bell übertrug benn bas Beichaft einem feiner tuchtigften Anaben, ber mit Erfolg bie Rleinen lehrte, mas Bell auf ben Geranten brachte, überhaupt bie jungeren Anaben burch bie alteren unter feiner Aufficht unterrichten zu laffen. Die gunftlgen Refultate biefer nenen Lehrmethote, bie er mehrere Jahre angewenbet, veröffentlichte er bei feiner Rudfehr nach Engiant 1797. Er fubrte fie auch an einigen Orten ein, jog fich aber ju balb auf eine entlegene Pfarrei gurud, um einen bebentenben Erfolg feben gu tonnen. Um biefelbe Beit führte Jofeph Lancafter tiefelbe Dethote ein. Ge ift nicht gang entichieben, ob er fie feibft erfonnen, ober wie mahricheinlich von Bell geborgt bat. Babrent aber letterer in Burudgezogenheit lebte, fette ber feurige junge Quater feine gange Rraft baran, biefes Cofiem auszuhliben und zu verbreiten. In furgem hatte er in Conbon 1000 Coulter um fic. Er burchreiste England, bielt Bortrage fiber bie neue Methobe und grundete bin und ber viele Schulen, wogu ibm reichliche Beitrage gegeben murten. Much bel Sof fant er febr gunftlge Aufnahme, Georg III., ber langft ben Tag berbeigewunfcht batte, mo jebes grme Rind in feinem Reiche bie Bibei murbe lefen fonnen. gab einen bebeutenben jahrlichen Beitrag und gemabrte bie fonigliche Protection. 1805 murbe bie "British and Foreign School Society" gegrunbet, bie rafch aufblubte, obwohl Lancafter felbft, burch pecuniare Comierigfeiten genothigt, bie Betbelligung baran aufgab und nach Amerita gieng, wo er nach vieien Wechfelfallen bes Schidfale 1838 ftarb. Die Befellicaft rubte, wie andere um blefe Beit geftiftete Befellicaften auf einer all. gemein driftlichen Grundlage mit Ausschluß alles Confessionellen. Die Bibel murbe "ohne Anmerfung oter Erffarung" in ben Couien gelefen. Und bies ichien bas einfachfte Mittel ju fein, um Rinber ber vericbiebenften Religionepartelen in einer Schule ju vereinigen. Bar aber bies bie Anficht ber Diffenter, fo hatten andererfeits bie Epiftopalen ibre Bebenfen babel, baft ber Ratechismus ausgeschioffen merbe, ber ber einzig richtige Exponent ber Schriftmabrheit fei. Die letteren grunbeten baber mit Bulfe bes Dr. Bell bie National Society for Promoting the Education of the Poor in the Principles of the Established Church, 1811, welche 1818 Corporationerechte erhielt. Bell, in vielem bas Gegenftud ju ganeafter, blieb in Berbindung mit biefer Gefellichaft und hinterfleg bei feinem Tobe 1832 ein Bermachtnis von 120,000 Bfnut fur tie Bolfeergiebungsanftalten feines Baterlanbes. Bis um biefe Reit batten bie beiben großen Shulgefellicaften gewetteifert in Berbreitung ber Bilbung in ben untern Schichten bes Bolts, Taufente von Coulen maren entstanten, und bas burd freiwillige Beitrage. Babrent gu Anfang bee Jahrhunderte ber Unterricht ber armen Rinber gu ben Ansnahmen geborte, fo war gewiß viel gewonnen, wenn 1833 bas Berbaltnis ber Tagichaler gu ber gangen Bevolferung wie 1 gn 11 mar. Run aber bie Boifderglebung feften fuß gefaßt batte, glaubte auch bie Regierung ibre Mitmirfung anbleten ju mußen. Es mar

<sup>\*)</sup> Bgl. ben ausführlicheren Art. Bell und Lancafter Bb. I. G. 521-526. D. Reb.

in ber Beriote, bie überhaupt Epoche machent ift. 3m Rirchlichen murbe ben Diffentern und Ratholiten gleiches Recht mit ben Epiffepalen eingeraumt, im Stagte brachte bie Reformbill eine billigere Bertretung bes Bolte im Barlamente gumege. Es mar nur confequent, wenn bie liberale Regierung ber Bbige auch bie Erziehung ale etwas anfab, worauf tas Bolt fo gut wie auf religioje und politifche Freibeit ein Rocht babe. Die fittliche und intellectuelle Bebung ber untern Claffen lag Dannern wie Lord Brougbam, Lord John Ruffell u. a. besonders am Bergen, und tiefen 3med ju forbern, maren fie im Barlament thatig. Gin Barlamentsausichug murbe 1832 niebergefett, welcher ben Stand bee Schulmefens zu untersuchen batte, und im folgenden Jahre verwilligte bas Barlament 20,000 Bfund fur bie Unterftutung ber Bolfsergiehung. Es mar bies bas erfte, mas von Staatswegen für bas Erziehungemefen gefcah. Roch aber batte bie Regierung feinen feften Plan über bie Art, wie fie bie Belber verwenden und fich überhaupt bei ber Ergiehung betheiligen follte. Die Schwierigfeit lag in ben firchlichen Spaltungen. Bon ber einen Geite murbe behauptet, Die Staatsfirche babe allein bas Recht und bie Bflicht, bie Bolfeergiebung in tie Sand zu nehmen. Undererfeits beanfpruchten bie Diffenter basfelbe Recht, mit Sinweisung auf Die Thatfache, baf fie numerifch binter ben Epijfopalen menig gurfidfteben. Um beiben Theilen gerecht zu werben, vertheilte bie Regierung bie verwilligte Gumme unter bie zwei großen Erziehungegesellichaften (bie National School Society und bie British and Foreign School Society) bie ale Reprafentanten ber Staatefirchlichen und Diffenter galten. Dasfelbe gefchab in ben nachstfolgenden Jahren mit ben jahrlich wieder verwilligten 20,000 Bfunt. Go aber hatte bie Regierung meber eine Controlle über bie Bermenbung ber Gelber, noch bie Doglichfeit, einen umfaffenben Blan ber Boltbergiehung burchzuführen. Es murbe beshalb burch eine fonigliche Berordnung vom 10. April 1839 eine Soulbehorbe "The Committee of Privy Council on Education" censtituirt, nicht ohne Witerfpruch, ba tiefe Beborbe feine Abtheilung eines verantwortlichen Minifteriums bilbete. Diefer Erziehungeausichug hatte einen fcweren Stand. Er wollte fich bei ber Bestellung ber Inspectoren fur bie mit Barlamentegelbern erbauten ober unterftutten Schulen freie Sand behalten, rief aber baburch ben Broteft ber Bifcofe berbor, bie fich ibren Ginfluß auf bie Ergichung nicht nehmen laffen wollten, und als 1843 bie Bill bie Erziehung ber Fabriffinder betreffend, bem Ctaat einen großern Ginflug auf bas Ergiehungewesen zu verschaffen suchte, murben bie Diffenter argwöhnisch und verloren bas Bertrauen gu jeder Betheiligung bes Staates bei ber Bolfverziehung. Die Independenten befonbere traten entichieben auf, wiefen jebe Staateunterftugung gurud und grunbeten eine eigene Schulbehörde "The Congregational Board of Education." Auch Die Baptiften - bis bahin eifrige Bertheibiger einer Ctaatserziehung - folugen fich auf Die Seite ber Wegner und betheiligten fich bei ber Brundung ber "Voluntary School Society." Die Regierung ertannte bie Unmöglichfeit, ein Erziehungefpftem burchzuführen, wie es auf bem Continente besteht und bas bie Sauptbeforberer ber Bolfsbilbung nach England zu verpflanzen suchten. Gie beichränfte fich auf Cooperation mit ten firchlichen Gemeinschaften und Schulvereinen, Die ihre Mithulfe annehmen wollten. Die Bedingungen ber Staatsunterftugung fowie überhaupt ber gange Blan ber Staatsichulbehorbe murbe feftgestellt in ben Berhandlungen bes Erzichungsausschusses "Minutes of the Privy Council on Education 1846-47," wegu noch verschiebene Berordnungen in ben folgenden Jahren tommen. Schon aus bem Weigeten geht hervor, wie fdwierig bie Erziehungefrage in England ift. Go lange es fich nur um bas Daß ber Bolfserziehung handelte, ichien bei ben vericiebenften Barteien fein Zweifel barüber ju fein, bag bie Staateregierung bas paffenbfte Organ baffir fein murbe. Cobald es fich aber um bas Wie handelte, ftellte es fich beraus, bag bedmichtige Brincipienfragen ju Grunde liegen, Die ber religiofen und burgerlichen Freiheit. Und baran fcheiterten bis jest alle Berfuche, ein Shitem ber Bolferziehung auf breiter Grundlage aufzubauen, wie es 3. B. Lord John Ruffel mit feiner Erziehungebill beab-

fichtigte. Es warbe ju meit fubren auf biefe obwohl febr intereffanten, aber vergeblichen Berfuche naber einzugeben, bagegen ift es von Bichtigfeit, Die Stellung ber verich iedenen Barteien gur Ergiebungefrage turg bargulegen. Sier wie in firch. lichen und focialen Fragen giebt es zwei Samptparteien. Die eine bulbigt bem Brincip ber Breimilligfeit, Die andere ift fur Mitmirtung bes Staates. Die "freiwillige Bartei" (the Voluntary Party) balt furs gefagt, Die Ginmifdung bes Ctaates in Die Ergiebung für ebenfo verfehrt als beffen Einmifdung in firchliche Dinge ober in Sanbel und Gewerbe. Erziehung gebore gar nicht in bie Sphare bes Staates, fonbern ber elterlichen Bflichten und Rechte. Diefe ben Eltern abzunehmen, murbe jum Communismus führen. Die Familienbande murben gelodert, mit ber Gorge fur bie Rinter auch bie Quelle ber ebeiften Tugenben und reinften Freuben verftopft und bem Staate felbft mit einem gefunden Familienleben feine befte Grundlage entzogen. Cobann wird bie Befürchtung ausgesprochen, bag bie Staaterziehung, wenn allgemein eingeführt, balb ju einem totten Dechanismus berabfinten murbe, weil ber Sporn ber freien Concurreng fehle. Bichtiger ift ber Ginmant, bag, ba Religionsunterricht von ber Erziehung nicht ju trennen fei, ber Ctaat öffentliche Gelbmittel fur religiofe Bmede verwenten murbe. mas ben Grunbfaben ber Diffenter fonurftrade jumiberlaufe. Endlich wird barauf bingewiefen, wie Mugerorbentliches in anbern Gebieten burd freie Bemubungen geleiftet worben, wie eben in ber Erziehung felbft bis vor furgem alles freiwillig gefcheben fei und von Jahr ju Jahr immer mehr gefchebe, und welch beilfamen Ginflug es auf Die armeren Claffen ausube, wenn fie beibes, bie Pflicht und bie Doglichfeit ber Celbftbalfe erlennen. Diefer Bartel geboren alle Inbepenbenten und Baptiften, viele von ben fleineren methobiftifden Gecten und jum größern Theil auch bie Duater an. Bei aller Anertennung ber Bichtigfeit bes Freiwilligfeitsprincips erffart bie "Staatsergiebungs. partei" bie Beibulfe bes Staates fur nothwendig und berechtigt. Bon biefer Geite wird por allem ber bermalige Ctanb ber Dinge ine Muge gefant. Die grofe Rabl ber Berbrecher und Bagabunben, bie faft alle nicht bie geringfte Ergiebung genoffen baben, ber niebere Stant ber Bilbung bei ben arbeitenben Claffen im Bergleich mit benen auf bem Continent - biefe Thatfachen fagt man gengen laut genug fur bie Rothwentigfeit einer ichleunigen und burchgreifenten Abhulfe. Der Staat habe ein Recht ba eingutreten, mo bie Gingelnen ibre Pflichten verfaumen, jum minbeften fo lange, bis fie biefelben erfullen; er babe bie Bflicht ber fittlichen Bermahrlofung ju fteuern; Berbrechen porgubengen fei beffer, ale fie bernach ju beftrafen. Freiwillige Anftrengungen wolle er nicht binbern, vielmehr ermutbigen und unterftuten. Auch bie religiofe Frage biete feine fo große Schwierigfeiten, baft fie nicht befeitigt werben fonnten. Demgemaft mar ber Blan bee Ergiehungeausichuffes bes Gebeimen Rathes furg ber: bie freiwilligen Bemübungen für bie Bolterriebung au unterftuben, Die Mittel baan aus ben all. gemeinen Steuern an nehmen, tiefe einer Centralbeborbe gur Bertheilung gu übergeben und allen Religionsbarteien zu gut fommen zu laffen. — In ber That biefer Blan icheint auf ben erften Blid gang gwedmagig und geeignet gu fein, allen gerecht ju werben. Und bod erhoben fich manche und nicht unbegrundete Bebenten bagegen - nicht blog von Seiten ber Diffenter, bie ibn in allen Buncten anfochten und nicht gewillt fein tonnten, Steuern ju gablen fur ein Unternehmen, bas fie fur burchaus verwerflich hielten: auch von Freunden ber Staatbergiehnng murbe manches bagegen geltent gemacht. Bor allem erregte eine unverantwortliche Dberbeborbe, wie ber Ergiehnngsausichug, Bebenfen, benn biefer mar ja nicht ein Gultusminifterium, aleich ben andern Minifterien bem Barlament verantwortlich, ober eine Abtheilung eines Minifteriums, fonbern ein, unabhangig vom Parlament bestellter Musichun bee Gebeimen Rathes, beffen umfangreiche Berbandlungen gwar fabrlich bem Barlament vorgelegt werben, aber wegen bes maffenbaften Details faum oberflächlich gerruft werben fonnen. Die Befahr ber Bureaufratie liege ju nabe, ale bag fie gang vermieten merben fonnte. Cobann wird geltent gemacht, bag bie Bebingungen ber Staateunterfiutung, namlic freiwillige Anftrengungen, verfebr! feien, benn fo fame bie Bulfe nur benen au gut, bie fie entbebren tonnen, und werbe benen entzogen, Die fie am meiften beburfen. Auch werbe burch bie, ben unterfillten Schulen auferlegten Regulationen Die Freihelt ber Grunder und Freunde ber einzelnen Schulen ju fehr eingeschranft. - Um Diefen Uebelftanben abjubelfen, murbe verlangt, est folle an bie Stelle ber allgemeinen Beftenrung und ber Bermaltung burch bie Centralbeborbe eine Locaibeftenrung und Aufficht treten, Die Mustagen gang burd Steuern (mit Mudichluf freiwilliger Beitrage) geredt werben, und ber Unterricht gang frei fein. Die Frennbe biefes Blanes aber theilen fich feibft wieber in zwei Barteien, beren eine ben Religionsunterricht einidlienen, Die andere ausichliefen will. Die erfte local-confessionelle Bartei (the Local Donominational Party) ftellt ben Grundfat auf, bag ber Religionsunterricht von bem Schulunterricht nicht ju trennen fei, und baft bie von allen erhobene Steuer jur Unterftubung aller Religionsparteien verwendet werben muße. Jebe Religionspartei, Die bermalen eine Tagidule babe, folle umerftust werben unter ber Bedingung, baf bie beil, Schrift taglich gelefen werbe, aber fein Rind foll gegen ben Bunfc ber Eltern in einem befondern Ratechismus ober Befenntnis unterrichtet werben. Go follte beibes, Religionsunterricht für alle, und Religionofreiheit für Die einzelnen gemahrleiftet werben. - Es laft fic benten, bag ein Blan, ber bie verfchiebenften, jum Theil entgegengefesten religiöfen Befenntniffe gleicherweise unterfinten wollte, auf ben beftigften Biteifprud flieft und bie Comierigfeit ben Religionbunterricht in Coulen einguführen, ohne einer "tollen Telerang" ober einer noch tolleren Intolerang ju verfallen, nur um fo beutlicher bervertrat. Es ichien beshalb bas Gerathenfte, ben Religioneunterricht aus bem Schulplan in entfernen. Dies bie Meinung ter anbern, fogenannten facularen Bartel (Scoular Party). Aus ber Coule felbft foll aber bamit ber Religionsunterricht nicht verbannt, fonbern nur nicht vom Stoate unterftust, vielmehr ben betreffenten Beiftlichen und Lehrern überlaffen bleiben, wie in ben meiften englifden Brivatichulen, auf bem Continent und in Amerifa. Aber, entgegnete man, Die Religion ift nicht ein Lebrgegenftand neben andern, fonbern bie Grundigge ber gangen Grifebung, Die Folie bie beim Unterricht burchicheinen muß. Und ba bie Religion eben nur in einer bestimmten Gaffung praftifc ba ift, fo fonnen nicht vericbiebene Gaffungen gleichgültig neben einander geftellt werben. Die Coule nuß fur bie Rirche erziehen und barum auch bas Geprage einer bestimmten Rirde tragen.

Dies ift im mefentlichen bie Stellung ber verfchiebenen Barteien gur Ergiebungefrage. Gine folde principielle Berichiebenbeit in religiofer und politifder Sinfict erftart leicht bas bisberige Gebifchlagen aller Berfuche, Die Frage auf bem Weg ber Befet. gebung ju erledigen. Reine Bartei bat bieber eine Stimmenmebrbeit fur ihren Borfolag im Parlament gewinnen fonnen. Aber bis jum Austrag ber Gache glaubte bie Regierung nicht zuwarten gu burfen und that auf tem Beg ber Berordnung, mas auf bem ber Gefetgebung unmöglich mar. Es murbe burch eine Cabinetsorbre bom 25. Rebruar 1856 eine Unterrichteabtheilung (Education Departement) mit zwei Gectionen conftituirt, beren erfte ben bieberigen Ergiebungeausichuf, tem noch bie Infpection ber Colbaten., Matrofen- und Armenbausschnien sowie bie Befferungsanftalten und Lumpenichulen (Ragged schools) jugewiesen wurde, in fich begriff, mabrent bie zweite bie politechnische Abtheilung (Departement of Science and Art) bilbet, welche fruber bem Saubeisminifterium untergeordnet mar. Diefe Unterrichtsabtheilung fteht unter bem Lordprafibenten bes Gebeimen Rathes, nicht unter einem verantwortlichen Minifterium. Darin aber liegt ihr blog interimiftifcher Charafter. Die Regierung bat fich barum auch genothigt gefeben, eine Barlamentscommiffion gur Unterfudung bee Erziehungewefens niebergufeten (Dai 1858), bie aber bis jett ihre Arbeiten noch nicht abgeichloffen bat, baber alles in ber Schwebe bleibt. Die Unterrichtsabibeilung fühlt Die Schwierigfeit ihrer proviforifden Stellung und ftatt ibre Birfjamteit andzubebuen, wogu Aufforderung genug ba ift, beginnt fie engere Grengen ju gieben und will

nur das Bestehende erhalten dis zur besinitiven Entscheidung. Ob aber eine solche überhaupt in Balbe zu erwarten ift, ob sie zu Gunften des Regierungsspstems ausfallen wird, darüber kann kaun eine Bermuthung gewagt werden. Ueber den großen Ersolg, den die Gooperation der Regierung bisher gehabt, kann bei Sachverständigen kund ein Zweisel sein auf nur ein Zweisel sein. Aber das Princip der religiösen und politischen Freiheit, das einmal im Bolte tief gewurzelt ist, beugt sich nicht vor Ersolgen, die einem andern Princip verdantt werden. Uebrigens kommt die Opposition nicht allein von der Seite, die dem Staate überhaupt kein Recht auf Religion und Erziehung einraumt. Das Merkwürdigsteis, das da und der aus dem Kreis berer, die sonst Begner der Dissenter sind, Stimmen für das Freiwilligkeitsprincip laut werden, und es ist sehr beachtenswerth, daß vor lurzem der gegenwärtige Finanzminister, ein durch seine Gelehrsamkeit und staatsstrafische Princip laus werden. So scheint sich der Baagschale auf Seiten des Freiwilligkeitsprincip zu erhöhen. So scheint sich die Waglieke aus Geiten des Freiwilligkeitsprincips zu neigen.

b) Organismus ber Ergiehungsgefellichaften und Auffichtsbehörden. Um mit ter Staate-Erziehungsbehorbe zu beginnen, fo ift ber Erzichungsausfcug bes Beheimen Rathes unter ben Lordprafitenten geftellt und befteht aus ibm, einem Biceprafibenten, ber ber eigentliche Departementechef ift und feche anbern Bebeime= rathen, Die meift Cabineteminifter find. Die Geschäftsführung ift in ben Sanben bes Bicepräfibenten und bes Secretars, beneu für die Bureangeschäfte ein zahlreiches Ranzlei= perfonal und für bas Technische fachverftanbige Rathe beigegeben finb. Unter biefer Beborbe fteben bie Schulinfpectoren (jest etwa 50), bie mit Berudfichtigung ber confessionellen Berichiebenheiten fur tie einzelnen Begirte angestellt merben. Gie haben alljährlich über bie von ihnen visitirten Schulen, Seminarien, Lehrer und Zöglinge bis in's einzelnfte gebenbe Berichte einzusenben. Diefe bilben bie Grundlage bes Sauptberichts, ben ber Erziehungsrath alljährlich ber Königin vorlegt und fodann bem Parlament. mittheilt. Die Auctorität biefer Beborbe ift aber nur eine moralifche, feine legale. Niemand ift gezwungen fich ihr zu unterwerfen, wer aber ihre Mithulfe nachfucht, hat fich ihren Anordnungen ju fugen und fich ihre Inspection gefallen ju laffen. Die Regulationen fint nach ber letten Revision vom April 1860 im mefentlichen folgenbe: Die Unterrichtsabtheilung hat ben Zwed bie Erziehung ber Rinter ber arbeitenben Claffen zu fortern und beidrantt fich babei auf Cooperation mit ten Localbeborben. Ihre Mithulfe besteht 1) in Beiträgen gur Erbanung von Elementariculen (bis 1860 auch von Normalichulen, mas aber von nun an aufhört) unter ber Bebingung, bag bie Schule einer ber anerkannten Confessionen ober Denominationen angehört, ober boch, bag in berfelben bie beil. Schrift in ber autorifirten Ueberfetjung taglich gelefen wird. Der Bauplan muß bem Erziehungsausichuß zur Genehmigung vorgelegt werben, ber Bauplat minbeftene 1,200 englische D' groß und in einer gefunden Lage fein. Der Staat tragt bann eine Summe bei, Die bie freiwilligen Localbeitrage nicht überfteigt und tiefer meiftens gleich ift. Unter abnlichen Bedingungen bietet ber Ctaat auch feine Bulfe zu Berbefferungen und Erweiterungen von Schullocalen. Ebenfo mirb Belt verwilligt 2) fur Schulbucher, Rarten unt Diagramme, vorausgefest, bag folche ber Begutachtung ber Behörbe unterbreitet und 2/3 ber Roften burch freiwillige Beitrage gebedt werben. Auch bie Anschaffung von miffenschaftlichen Apparaten wird burch Staateguidug (bis auf 20 g.) erleichtert, mo Lehrer find, bie nach bem Zeugnis ber Inspectoren bamit umzugeben miffen. Ferner wird 3) Behaltegulage Lehrern, Schulzoglingen und Seminariften verwilligt je nach bem Refultat ber Prufungen, bie fie vor ben fonige lichen Jufpectoren zu befteben baben (f. u.). Und 4) tie Localfdulverwaltungen werben unterftut burch Berwilligung von fogenannten Ropfgelbern (Capitation Grants) b. h. einer Gumme von 5-6 Schilling per Schüler für alle, welche bie Schule an 176 Bochentagen im Jahr besucht und fich gut betragen haben. Außerbem werben 5) bie Rormaliculen ober Lebrerfeminarien fraftig unterftust. Die icheinbar ins

fleinliche gebenten Anordnungen beruben auf einem wohlburdbachten Plan. Ge werben baburd nicht bloe bie Locaibemubungen auf febe Beife angeregt, und bie Bulfleiftung tee Staates von ten Leiftungen ter Lebrer und Couller abbangig gemacht, fontern auch etwas anberes gewonnen. Da namlich bie Balfe bes Ctaates an bie Betingung gefnürft ift. bag bie Lebrer bas Staatseramen beftanben und ein Certificat erhalten baben (baber certificated teachers genannt) und bie Coulen ber Inspection fich unterwerfen, fo geminnt ber. Stagt auf inbirectem Bege bas. mas er ibei ber polligen Coul. und Lehrfreibeit) auf tirectem Wege nie erreichen wurte - eine genugente Controll über bas Coulmefen. Die fonft fo bittere Aranei ber Regierungsaufficht, gegen bie fich in bem Englanter alles ftraubt, wird auf biefe Art fuß eingegeben, gerne genommen und verfebit ibre Birfung nicht. Ginige ber Bortbeile ber Staatounterftugung tonnen ausnahmemeife altere Lehrer genießen, Die bas Gramen nicht bestehen aber fich fonft tilchtig gezeigt haben und ale "registered tenchers" in tie Liften ber Staatebeborte eingetragen werben. Coulen, bie feine geprufte ober regiftrirte Lebrer haben, tonnen Ctaatebeitrage ju Banten und Schulmaterial, aber nichts weiter erhalten, und fint wie bie anbern ber Inspection unterworfen. Gie werben im Unterfcbiet von ben jabrlich unterftuten Schulen bie "bloß inspicirten" genannt. Die Inspection mifcht fich übrigens nicht in tie Coulundt, Localverwaltung ober ben Religioneunterricht, fontern berichtet blog barüber. Die Aufficht über biefe Buncte wirt von ber Localbeborte ober Diftrictbeborbe geführt. - Dies ift in furgem ber Organismus ber Ctaateergiehungebeborbe, Die aus unideinbaren Unfangen ju einer eigentlichen Centralbeborbe geworben. Wabrend fie in ben erften Jahren ihres Befiebene 30,000 2. fur Coulgwede verwendete, bat fie im 3abre 1859 723,000 2. veransgabt, im porangebenten 3abre noch viel mehr. Unter ibrer Inspection fteben jest in Grofbritannien 9-10,000 Coulen mit 8-900,000 Rinbern und eima 7000 gepruften Lebrern und Lebrerinnen und mehr ale nochmal fo piel Conligalingen.

Ben ben Coulgefellicaften, weide mit biefer Centralbeborbe gufammenwirfen, ift junacht bie British and Foreign School Society (furiweg bie "Brittifche" genannt) anguführen, ba fie gleich ber Staatebeborbe feine confeffionellen Schranten bat. Der Bermaltungeausidun ift aus 48 Mitaliebern, meift Laien aufammengefest. Daneben beftebt ein Frauen-Comité. Die Gefellichaft ift nach ihren Statuten fur alle driftliche Befenntniffe, fur bas 3n- und Austand. Gie bat eine Muftericoule (Modelschoot) fur etwa 1000 Rinter, in welcher bas - nunmehr febr verbefferte Monitoreninftem angewentet und gelehrt und Unterricht in Lefen, Schreiben, Rechnen unt Raben ertheilt wird. - Der Religioneunterricht beidranft fic auf Leien biblifder Stude. Die Befellicaft bat ferner zwei große Rormaliculen fur Lebrer und Lebrerinnen in London, und eine in Bales. Die Geminariften bleiben, auch nachdem fie bas Geminar verlaffen haben, noch in Begiehung ju ber Mutteranftalt. 1250 Schulen find gegenwärtig in Berbindung mit ber Befellicaft. Diefelben eingetheilt in fieben Infrectionebifiricte werben jabrlich von Agenten ber Befellicaft vifitirt. Lettere veranftalten auch Conilebrerconferengen, welche ein ober zwei Dal bes Jahres gehalten merben, und öffentliche Berfammlungen, um bas Intereffe fur Bolfdergiehung ju meden und gu erhalten, wogu auch ein monatlich ericeinentes Coulblatt mefentlich beitragt. Gin tuchtiges Derot von Coulbuchern und anterem Schulmaterial verfieht bie befreundeten Schulen mit bem Rotbigen. Die Birffamfeit tiefer Gefellicaft bebnt fich über alle Beittheile aus. Muf vielen Diffioneftationen merben Goulen nach bem Mufter ber "brittifchen" eingerichtet. Das Gintommen ber Befellicaft betrug 1859 c. 11,000 2., mit bem Regierungebeitraa etwa 16,000 L.

Unter ben confessioneilen Schulbehörden fiebt obenan bie National School Society, surmeg, "bie nationale Gefellichaft" genannt, Gie ift bas Centralorgan ber faatstilrchiiden Schulen. Der Brafften berfelben ift ber Peimas von England, Bierbrafftenen fibt alle Pilosie und 10 ben ibnen gewählte Baire ober Gebeimeratbe.

Ditglieber find bie, welche jahrlich eine Bnince beitragen. Der eigentliche Erziehungsrath beftebt außer ben Bralaten aus einem Comité bon angesebenen Beiftlichen und Paien. In enafter Berbindung mit biefer Beborbe fteben bie Diocefan . Conlgefellicaften unter bem Borfit bes Bifchofe ber Diocefe, und tiefen wieber untergepronet bie Decanate-Schulbeborben (gegenwartig etwa 300). Die Befellichaften unterftuben bie Localiculbeborben in abnlicher Beife, wie ber Erziehungsausichuf, unb beftellen Diocefan . und Diftrict . Infvectoren, melde bas Beicaft ber Schulvifitation meift unentgeltlich übernehmen und hauptfachlich bie religiod-firchliche Erziehung übermachen. Diefes Infrectionsfoftem übrigens, bas mit ber Ronigt. Infrection nichts gu thun bat, ift bis jeht weber allgemein noch gleichmäßig eingeführt, es wird aber ernft. lich barauf bingearbeitet. Doch erftredt fich fcon jest bie Thatigteit und ber Ginflug ber nationalen Gefellichaft auf alle Diocefen und Pfarriprengel. Richt weniger ais 11.372 Schulen maren im Jahr 1859 mit ihr in Berbindung, Die Schuien nicht gerechnet, ble fich nur an eine Diocefanschulbeborbe anschließen. Unter ber unmittelbaren Aufficht und Pflege ber Gefellichaft fleben bie brei großen Schullebrerfeminarien in London und eines in Bales, womit Mufteridulen verbunben finb.

Bur Errichtung von Geminarien und Schulen in ben Diocefen, jur Aufbefferung bes Gebaits ber Lebrer und Anfchaffung von Schulblichern und Apparaten tragt bie Befellicaft abnlich wie ber Erziehungsausschuß bei. Ein befonderes Mugeumert richtet fie auf Beidaffung auter und woblfeiler Bucher, Rarten und Schulmaterials aller Art. Bon ber Sauptnieberlage in London, Die jahrlich 2. 20,000 umfest, werden bie gabtreichen Ameigberote mit allem notbigen verfeben und baburch ben Localiculbeborben bie Unichaffung erleichtert. Die Sauptnieberlage ift jugleich ein Centraibureau filr Schulfachen. Bon ibr gebt auch ein Schulblatt, "tho National Society's Monthly Paper" aus. Che Die Regierungeinspection ine Leben trat, hatte bie Befellichaft ihre eigenen Infrectoren. Bett übertaft fie bie Infpection ben Diocefanbeborben. Dagegen bat fie verichiebene Maenten, um Schulen ju graanifiren, bie "Organising Segretaries," und "Organising Masters," b. b. praftifche Schulmanner, welche auf Berlangen ausgesenbet merben, um mit ibrer Erfabrung und Dethobe ten Lebrern an bie Bant ju geben, wohl auch ben Lehrern eines Begirts mabrent ber Ernteferien Bortrage fiber Schulmethobe gu halten. Reuerbings ift biefe Rachbulle entbebrlicher geworben, ba bie meiften bermaligen Lebrer ben Geminarcure burchgemacht haben. Fruber erhielt bie Befellichaft etwa alle 8 3abre einen ,toniglichen Brief" b. b. bie Erlaubnis Schulcollecten über gang England ju beranftalten, Die burchschnittlich 2. 20,000 einbrachten. Aber feit 1852 murbe biefe Erlaubnis nicht wieder ertbeilt, ba eine folde befondere Begunftigung Giner Gefellicaft unbillig ericien. Da aber bie orbentlichen Ginfanfte ber Gefellicaft - etwa 2. 18.000 jabrlich - nicht binreichen, um ben Unforberungen ju genugen, fo bat fie wiederholte, jeboch vergebliche Berfuche gemacht, einen neuen Brief zu erhalten. Gur bie Ergiehung in Bales beftebt ein Zweigausichuff, aus Mannern gebilbet, bie mit Bales in genauer Berbindung fteben. Die Einfunfte beffelben betragen etwa 2. 2000 jabrtich.

Gine neue Gefclicheft, bie Church- of England Abuention Society, wurte im Wai 1853 von Mitgliedern ber "evongelissen Partiei der Stauffliche gegründer, meite nationale Gefclichaft zu erzeins zu werden vereite. Der Profisent biefer Gefclischaft mus ein Lale sein. Ihre Zhirigkeit ift übrigens von der der nationalen nicht verfichtern. Ihre füllimflie belanfen sich auf eine D. 3500.

Die Promotion Society, welche sich im weigen Jahrhumbert gurch und allein ter Sollectzischun annehm, das sich die Greitung der ansienand Geschlächt ist gang darun Seigkründ, Sollect mit Bebein, Gelektlächern, guten Schulbüchern, Katten a. j. w. ju deren Schwickern, Sollect and in Stieten, Sollect and Erfeitung in Gegland und Challestlage und Englande gere Schwieden von der den der Erfeitung und Englande gere Schwieden zu der den der Geschläche zu führen. Som ein 1809 gestillerten Homen und Colonial School-Society, des sich die Franklitung

von Lehrern jur Ausgabe macht, wird unten bie Rebe fein. Doch find 2 Stiftungen für staatstirchlicht Gedulen zu ermöhnen, die Bettorisch mit jährlich L. 5000 und bie Bevonisch ist Schulen in Wales mit etwa L. 300.

Bon ben protestantifden Diffentern find es nur bie Besleganer, bie eine Staatennterflugung annehmen und fomit ibre Schulen unter bie Inspection ber Regierung ftellen. Panaft icon batten Countageichulen in Berbinbung mit faft ieter methobiftifden Capelle beftanben, als 1839, bunbert 3abre nach bem Auftommen bes Dethobismus, ber Bestenanifche Ergiebungsausichuß (the Wesleyan Committee of Education) ins Leben trat. Derfelbe ift in engiter Berbindung mit bem firchlichen Dr. agnismus ber Beslevaner. Bebe Schule fiebt unter ber unmittelbaren Aufficht eines jahrlich gemablten Localansichuffes, ju bem bie Begirteprebiger (Ministers of the circuit) amtebalber geboren. Die Localbeborben fint bem genannten Erziehungsausschuft untergeordnet, ber im vollften Ginne ein Centralorgan ift, ben Bertebr mit ber mestehanlichen Bemeinschaft und Oberbeborbe, fewie mit ber Regierung vermittelt, Die Bilbung ber Lebrer in ben 2 westenanifden Geminarien leitet, Lebrer fur Schulftellen pruft und empfiehlt, ten Schulplan entwirft, Die Schulen burd Jufpectoren vifitiren lagt, für Musbreitung ber Erziehung und Bau von Schulen forgt, ftatiftifche Rotigen fammelt, furg alles thut, mas gur Forberung und einheitlichen Leitung bes Schulmefens bient. Die Soule wird gang angefeben ale Bflangftatte ber Rirde. Rur enticbieben religiofe Lehrer, Mitglieber ber Gemeinschaft, werben angestellt. Ieben Tag wird bie Bibel gelefen und erffart und bie Beelebanifden Ratechismen porgenommen; ber Unterricht beginnt und ichließt mit Bebet. Die Rinber haben ben wesleganifden Gottesbienft gu befuchen. Gleichwohl werben nicht bioft Rinber ber Beslevaner aufgenommen, fonbern ohne Unterfchied alle, Die fich ber Schulordnung unterwerfen. Auch fonnen auf ausbrudlichen Bunich ber Ettern bie Rinber bom fatechetifden Unterricht bifpenfirt merben, fowle pom westenanifden Gottesbienft, aber unter ber Bebingung, baf fie eine anbere Rirde befuchen. - 466 Tagichulen mit mehr ale 60,000 Schillern, und 4,347 Conntagefculen mit 457,000 Schulern ftanben im Jahr 1859 unter ber wedlehanifden Ergiebungebeborte. Die Ginfunfte betrugen fur bie Coulen und Ceminarien etwa 2. 5440 obne bie vom Staat beigestenerten 2. 3790.

Rech sind hier die Arbollten ju nennen, welche ebenfalls bie vom Caaat gebetene llutressiliqung amechenen. Ihre Centralbefebre ist bas falbolische Arm en sich ui. Com it es, das siehen 1850 ein Einfommen von L. 10,000 batte, umd dam 26 311 Schulen iber 44,000 Kindern galbte und jest über 400 Schullecale mit mehr als 45,000 Schülern kab, bie unter bie Koglermaßnischen gestätt find.

Organ bie genannten Schulgfellschient reten bie jurch, welche bie Clausbunterführung purinferlein, the Congregational Board of Blocation und two Voluntary
School Society felt in ten hintergrund. Anfanglich guor machten namentlich bie
Jackpententen greiß Anfergangen. In den erfein 8—10 Jahren felt 1843; present
ist eine Eumme von 1. 100000 für Schulgwede. Seitern aber bah, nach peten Glinferten ber behen Gelufflechten zu feltigen, ihre Sache wenigitens materiell nicht bie
gewänfigt klurtfelbung gefunden.

Die Interpretenten unt Bupfilten gulsmanne find jahlreidere als die Westernare, wer ihre 2 Schaffgefführightein beim beim 1859 pulmmen um erten S. 233.5 juinmmenge-brache, d. b. nicht die Historie von dem Eductionbumen der Westernare. Dabei fil aber die ja Kerfechen, abs irie Gestellichgeisen gegenüber den murrigibten um tig recken die jahl der gestellich geste

Der congregationale Erziehungerath verwentet feine Ginfuntte (im Jahr 1859 nicht gang 2. 2000) fast gang auf bie Erhaltung feines Geminars, bas bas einzige ift,

Schafftatifilt. für bief giedt ber Enfuße vom Jahr 1831 eine gute Ermabge, wobei fleisigen je benetzer ift, bo bie ihr elmodffänitziet eineigene Benetzer Beigen unache Angaben mittelh beröffnittlicher Berechungen ergänzt werten mitteln wach je macht bei abs ihr er Schafftnis er betrifft, sie ihr or allem te im Berefiktnis jur Beröffnung sehr betrutten Sanahme zu bemerten, bie fich für England und Walet auf fegener Bedimmensfeltung ergeben.

|      |             | Tog.   |           | Conn.   |           | 3n Brech        | centen ber<br>iferung    |  |
|------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------------|--------------------------|--|
| 3abr | Bendlferung | iculen | @dater    | fdpulen | Shûler    | Tage-<br>fauter | Conn-<br>tage-<br>iduter |  |
| 1818 | 11,642,683  | 19,230 | 674,883   | 5,463   | 477,225   | 5.79            | 4.09                     |  |
| 1833 | 14,386,415  | 38,971 | 1,276,947 | 16,828  | 1,548,890 | 8.87            | 10.76                    |  |
| 1851 | 17,927,609  | 46,042 | 2,144,378 | 23,514  | 2,407,642 | 11.96           | 13.42                    |  |
|      |             |        |           |         |           |                 |                          |  |

Die Junahme ber Besilterung im biefer Alfaberign Beriede beträgt 54 Prec, bie ter Zaglidder 29 Brec, bie der Comnagsfelden Col Brec. Da glindig num aber biefel Keinstal binifeitlich ber Ambetehnung vest Bellsunterrichts erjacine, so ih es feinesnegs befriedigene, dem ann des Berkslimis der Echiller zur Besilterung eterschler der fragt sich die zumächf, wie wielle allere feberhapt als sich all fahr glieden pfliedige giebt es bedamutlich nicht) anzuschen find. Blie angenommen, dos ein Erechel ber anzum Besilterung eber 16e Brec. bie

Sault kriefen felten, is gibt bas ist die flegen und Watel im Gerleiche 2,987,528. Mitter; nimm am mer im Affeit der 125 Vere. an, is mißter 2,295,508 Chaftier; gegeben haben. Um wer aber bie Gefamushal aller Kinder, bei fegentwe und vielle spieller unterface, ander die Gefamushal aller Kinder, bei fegentwe und vielle spieller unterface unterface, der Codifien 2,44,678 der 217 Geber. Web von tiefen am Geriebtsg um 1,786,524 dere 997 Erec, alle nur ein Jehntel der Beröfferung amerien, wie der fesquere Zeife jeigt.

| Teefdulen                    |                  | Edulerge'   | t noch ben @ | Couler anmel. em Centuften 1851 |                      |                    |         |  |
|------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------|--|
| Angelance                    |                  | Gefauntjabl | Rnaben       | SRAD-den                        | (Becammiyah)         | Snaben             | M7944cm |  |
| a) Deffentliche<br>b) Privat | 15,518<br>30,524 |             |              |                                 | 1,126,987<br>659,337 | 642,690<br>325,890 |         |  |
| Alle-Tagichul.               | 46,042           | 2,144,378   | 1,157,685    | 986,693                         | 1,786,324            | 968,580            | 817,74  |  |
| Genntageich.                 | 23,514           | 2,407,642   | 1,193,788    | 1,213,854                       | 1,817,499            | 903,545            | 913,954 |  |

Da bie Babl 2.144.378 alle Souler, auch bie in ben Rleinfinberichulen fowie bie in ben bobern Lebranftalten umfaßt, fo merben junachft bie Schuler in Abjug gu bringen fein, welche über bas gewöhnliche Schulafter binans eine Schule befuchen. Als angerfte Grenge ber Schulgelt wird nun bas vollenbete 15. Jahr angefeben und wenn man alle Gouler fiber 15 3abre von jener Gumme abilebt, fo bleiben 2,046,848. Mis Anfang ber Schulgeit wird bas vollenbete 3. Lebensjahr gefest, ba viele Rinber fo frube icon jur Coule gefdidt merten. Darnad murben bie Rinter pon 3-15 Jahren ale fculfabig gelten. Diefe Altereclaffe bellef fic 1851 aut 4,908,696, aber bavon maren nur 2,046,848 ober 41.6 Broc. auf ben Schulliften , und es bleiben 2,861,848 Rinber übrig, bie menigftens nicht ale Couler aufgezeichnet maren. Bon biefen murben etwa 50,000 ju Saufe erzogen, ferner maren 600,000 in Rabriten ober fonft beschäftigt, mo fie Lohn erhielten. Ferner ift in Unichtag ju bringen bie große Ungabt ber Rinber, bie ihren Eltern bel gelbarbeiten ober im Baufe bebulflich fein muffen. Gobann find etma 5 Broc, tiefer Altereclaffe burd Rranflichfeit am Schulbeinche verbintert. Enblich ift noch bie nicht unbeträchtliche Babi ber jugendlichen Berbrecher und Bagabunten mit angufchlagen. Wenn man tie gange Babl tiefer aus beftimmten Grunten ble Schule nicht befuchenben Rinter auf 1,245,435 oter 25.5 Broc. berechnet, fo bleiben immer noch 1,616,413 Rinter von 3-15 3abren, welche obne Grund von ter Coule fich fern halten. And wenn man bie Altereclaffe von 5-15 Jahren in Betracht giebt, ftellt fich bas Berbaitnie nicht viel gunftiger beraus, wie fic aus folgenber Tafel erfeben laft:

|                                 |                                         | in<br>Broc. | geoc.<br>b. Be-<br>volte-<br>rung |                |           | in<br>Proc. | Proc.<br>d. Be-<br>polte-<br>rung |
|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|-----------------------------------|
| Coulfabige Rinter               |                                         |             |                                   | Rinter von     |           |             |                                   |
| von 3-15 Jahren                 | 4,908,696                               | 100         | 27.3                              | 5-15 Jahren    | 4,005,716 | 100         | 22.3                              |
| Schüler (nach Schul-<br>liften) | 2,046,848                               | 41.6        | 11.4                              | Schüler        | 1.768.231 | 43.8        | 9-8                               |
| Abgebalten burch                | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |             |                                   | - 4            | -,,       |             |                                   |
| Arbeit, Aranthelt ac.           | 1,245,435                               | 25.5        | 6.9                               | Abgehalten zc. | 1,200,285 | 29.9        | 6.6                               |
| Abwefent ohne Grund             | 1.616.413                               |             |                                   | Abwefend 1c.   | 1,037,200 | 26-3        | 5-9                               |

Der Umftant unn baft 32.9 Broc. ber Rinter zwifden 3-15 Jahren, ober 26.8 Broc. ber Altereclaffe von 5-15 Jahren fich nicht auf ten Schulbfichern finten, laft fich auf eine borbelte Beife erffaren; entweber bleiben bie ale obne Grund abmefent angenommenen Rinter gan; ter Goule fern - tice unter ber Boranefepung, taf bie ale Schuler verzeichneten Rinter bie Coule eine Reibe von Jahren befuchen; ober es geben bie Schulliften nur tie Babl ber ju einer bestimmten Beit anwesenten Rinter, welche unverandert bleiben fann, wenn auch bie Rinber nur furge Beit Die Schule befuchen, ba fie burch andere erfett merben. Dit anbern Borten: Die obigen Bablen geben nur bie Broportion bee Coulbefuche jur Gefammtgabi ber Rinter und biefe ift bei ber Mitereclaffe von 3-15 Jahren wie 5:12 (41.6 Proc.) und bei ber von 5-15 Jahren wie 7:16 (43.8 Broc.) wonach bie burchfdnittliche Chulgeit 5, beziehungemeife 4% 3abre betragen murbe. Damit ift aber fur bie lofung ber Frage, wie viele Rinter fiberhaupt Die Coule befuchen, wenig gewonnen. Die Rinder, Die fich jur Beit bee Cenfus nicht auf ben Coulliften fanten, noch irgent einen Grund zum Beableiben batten, fonnen ju einer anbern Beit eingetreten fein und zwar an tie Stelle anberer, ble austraten, Und bies icheint in ter That ter Rall in fein. Ge find mabriceinlich menlae Rinber, bie nicht zu irgend einer Beit eine Sagichule befuchen, aber nur auf furge Beit. Dies führt auf bie Frage nach ber Dauer ber Gonizeit. Ge ift flar, baf ber burchfonittliche Schulbefuch von 4-5 Jahren, wie er fich oben berausgestellt bat, fur bie Beneffung ber wirtlichen Gadujelt felten Mossspale an bie Jam giebt. Es läßt fich dere veranssigen, baß tie Ründer ber bieben um dimittern Cliffen bie Gadus bei länger schachen ab bie ber untern. Bei jenne Kindern, die etwa auf ein Bieterl ber Gefonnutspalt ber Ainter gefechigt vereren, jint ausgeneien, was spie micht elles figt alle unterrichtet werden, sontern auch, daß fie Ge-Tadret lang voer Klauft bes 14. Lebensipter blie Gadus leinfung. Marches filt es ble ten ärmeren Claffen. Bei beit schachen bei bei fallenfunkerigdum abgerochnet — ber Gadusfund burgchfantlich 2, bliedhens S Sahrt, — bie Richtfunkerigdum abgerochnet — ber Gadusfund beruchten klaffen. Bei bart baßaß zum L Jahr eber ger zum einfem Weinel. Am ern unter ker Aufsertein ber Regierung flehenten Cadulen hat sich bas Berkälins insignentermoßem berundsgeleit: Brecente zer Gadiser, bei in reteilten Gadus einkelmen führ.

| Durchfdnittl. Berechnung<br>für bie Beriobe | unter<br>1 Jahr | 1 - 2<br>3abre | 2 - 3 | 3 4 | 4 5 | 5 3. u.<br>darüber |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|-----|-----|--------------------|
|                                             | 40-96<br>37-81  |                |       |     |     |                    |

|         | 1)       | Nach b       | em Cen               | มชี 185   | 1:           |              |                   | 2) Bericht 1860.           |                            |  |  |  |
|---------|----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|--|
| Alter   | Pr       | ocente d     | er flinde            | t jeber 2 | litersklaf   | t            | Brep. ber         | Prop. ber                  | Broc. bet                  |  |  |  |
| ven     | я        | пав          | ŧπ.                  | 932       | ã b d e      | n.           | einzelnen         | einielnen<br>Labr. ettagen | eingelnen<br>Sabreeffinfen |  |  |  |
|         | 2 diller | in<br>Krbeit | finnered<br>finnered | enite.    | in<br>Krbeit | nnb<br>Simut | au allen Gebliern | au allen Gdultern          | sur Bereife-<br>rung       |  |  |  |
| 3-4 345 | 21       |              | 79                   | 22        |              | 78           | 4.8               | 5.07                       | 9.32                       |  |  |  |
| 4-5     | 41       |              | 59                   | 39        |              | 61           | 6.7               | 7.1                        | 9.02                       |  |  |  |
| 56      | 51       |              | 49                   | 41        |              | 59           | 10                | 9.7                        | 8-9                        |  |  |  |
| 6-7     | 57       |              | 43                   | 47        |              | 53           | 10.9              | 12.04                      | 8.7                        |  |  |  |
| 7-8     | 64       | 1            | 35                   | 51        | 1            | 48           | 11.8              | 12.48                      | 8:54                       |  |  |  |
| 8-9     | 61       | 3            | 86                   | 50        | 2            | 48           | 11.1              | 11.22                      | 8.36                       |  |  |  |
| 9-10    | 60       | 7            | 33                   | 50        | 5            | 45           | 10.8              | 11.81                      | 8.18                       |  |  |  |
| 10-11   | 55       | 14           | 31                   | 45        | 7            | 48           | 9.7               | 10.16                      | 8.                         |  |  |  |
| 11-12   | 46       | 22           | 32                   | 39        | 11           | 50           | 8-                | 7.82                       | 7.88                       |  |  |  |
| 12-13   | 37       | 36           | 27                   | 84        | 19           | 47           | 6-6               | 5.88                       | 7.78                       |  |  |  |
| 13-14   | 25       | 46           | 29                   | 23        | 28           | 49           | 4.3               | 3.33                       | 7:7                        |  |  |  |
| 14-15   | 16       | 68           | 16                   | 15        | 40           | 45           | 2.5               | 2.59                       | 7.62                       |  |  |  |
| 3-153.  | 45       | 16           | 39                   | 38        | 9            | 53           |                   |                            |                            |  |  |  |
|         |          |              |                      |           |              |              |                   |                            |                            |  |  |  |

Diefe Taldin geigen, bag bie Rinter von 6 - 10 Jahren bie Tahulen am siefigfent einigen (1851: 446 Brec., 1850: 466 Prec.) und bag mehr Kinder von 3 -6 Jahren zur Schalle geben, als von 11-114 Jahren. Die Rinter werten spirtlig als möglich zur Arbeit verwendet und millen ich mit ben Anfangsgründen begnügen. Anr ein kleiner Diebl fields lange gema, mm eine gründliche Stiltung zur Arbeit lange gema, mm eine gründliche Stiltung zur eine Beiten Diebl fields under gema, der Im Bisherigen mußte die Gesammtzahl ber schulbeluchenden Kinder jeden Standes in Rechnung gebracht werden, ba besondere und vollständige Berzeichnisse ber Bolts-chüler sich weber in den Censuslisten noch sonft sinden. Die Zahl der eigentlichen Boltsschüler fann daher nur ungesahr angegeben werden. Man ninmt an, daß etwa 500,000 Schüler in Privatschulen und 50,000 in öffentlichen den höbern und mittlern Ständen angehören; dann würden auf die Boltsschulen jeder Art beinahe 1,500,000 Schüler sommen, b. h. etwa 60 Broc. aller Schüler, oder 30 Broc. aller Kinder zwischen 3-15 Jahren. Dies ist jedoch nur eine ganz allgemeine Angade. Nähern Auschluß giedt der Blid auf die verschieden un Arten der Schulen. Auch bier wie bei den Schülern ist zunächst auf die bedeutende Zunahme im Lause dieses Jahrhunderts binzuweisen, die aus sollender Ausammenstellung bervorgebt:

| Robin | her 211 r | Genfus    | 2011 | vorhander  | en ( | Saulen. |
|-------|-----------|-----------|------|------------|------|---------|
| Juni  | vet jut   | e tu ju b | 4611 | DULGUILUEI |      | waiti.  |

| Zeit ber Gründung                  | ver 1801     | 1801-11 | 1811–21 | 1821-31 | 1831-41        | 1841-51         | Unbe-<br>ftimmt | Eumme  |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Privatschulen<br>Deffentl. Schulen | 487<br>2,876 |         |         |         | 4,432<br>3,035 | 16,760<br>5,454 |                 |        |
| Summe                              | 3,363        | 1,042   | 2,207   | 3,482   | 7,467          | 22,214          | 6,267           | 46,042 |

Es ift hier zu bemerken, bag bie Angaben fiber bie Privatschulen keinen so sichern Einblid in bas Verhältnis ber in verschiebenen Berioden gegründeten Schulen gestatten wie die öffentlichen, da sie ebenso rach wieder eingehen als aufkommen und neue an die Stelle der eingegangenen treten, während die öffentlichen, einmal gegründet, nicht eicht wieder aufgegeben werden. Aber so viel geht mit Sicherheit aus jenen Zahlen hervor, daß das Schulwesen in einem beteutenden Maße und immer höheren Grade Sache ber Privatunternehmungen geworden ift. Näher zeigt sich das Verhältnis der Privatschulen zu den öffentlichen so:

|                      | Jabl<br>ber Schulen<br>tm Jahr<br>1851 | 3abl<br>ber Chuler | in Bi | ocent<br>Schüler | Durchichnittl<br>Rabl ber<br>Schuler in<br>einer Schule |  |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|-------|------------------|---------------------------------------------------------|--|
| Privatschulen        | 30,524                                 | 721,396            | 66.3  | 33.5             | 23.6                                                    |  |
| Deffentliche Schulen | 15,518                                 | 1,422,982          | 33.7  | 66.2             | 91.6                                                    |  |

Die Privatschulen haben bennach gerade ein Drittel aller Schüler, und halb so viel als die öffentlichen Schulen. Auf eine Privatschule tommen burchschultlich 23 Schüler, auf die öffentlichen 91, also saft 4mal so viel als auf die ersteren.

Die Brivatichulen fint ber verschiedensten Art, fie laffen fich aber in folgenbe Sauptelaffen eintheilen:

| 1) | Böbere Brivatichulen (Bi | rivatg | hm | nafi | ien, | Я | oftfo | hule | n, | T | ë dyt | era | nst | alte | n) | 4,956  |
|----|--------------------------|--------|----|------|------|---|-------|------|----|---|-------|-----|-----|------|----|--------|
| 2) | Mittlere (Commercials    | chool  | 8) |      |      |   |       |      |    |   |       |     |     |      |    | 7,095  |
| 3) | Rietere (Dameschools)    |        |    |      |      |   |       |      |    |   |       |     |     |      |    | 13,879 |
|    | Richt naber befdrieben   |        |    |      |      |   |       |      |    |   |       |     |     |      |    | 4,594  |
|    | •                        |        |    |      |      |   |       |      |    |   |       |     |     |      |    | 30.524 |

Bon ben höhern Schulen wird an feinem Orte bie Rebe fein, bei ber zweiten Classe ift es sowieten Staffe ift es sowieten gut ben Boltsschulen ober Realfaufen zu rechnen fint; wenn bas lettere, so gehören fie sicher zu ben geringsten ber Urt. Die britte Classe aber gebört ganz hieher, sie werben meist von armen Frauen gehalten (baber dame school genannt), die nur im Lefen und zum Theil im Schreiben unterrichten.

Dies wern frühre faft bie einigen Schulen für arme Kinder, find aber jett gidelicher Beile im Abuchmen. Doch befanden ibrer im Jahr 1851 wohl noch 15,000 (bie nicht nähre beihriedenen mit im Anfoldag gedrachf), mit erwa 225,000 Aintern im ganng, oder je 1.6 Albern burchfohnitisch (bo baß auf bie andern Beidarschulen eine weit bebere Durchfohnitisch benmut, nämlich 38 Schulfer).

Die öffentlichen Tagichulen find nach ben Ergebniffen bes Cenfus 1851, hauptfächlich mit Rudficht auf Die Einnahmsquellen folgender Dafen clafficirt worben:

|                                                                                                                                       | Schulen | Gauter                                                 | Rnaben                                            | Mabden                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| I. Schulen, bie burch Staats- ober Localiteuern erhalten werben II. Dotitte Schulen III. Confessionalschulen IV. Berichiebene Schulen |         | 48,826<br>206,279<br>1,048,851<br>109,214<br>1,413,170 | 28,708<br>138,495<br>569,300<br>59,129<br>795,632 | 20,118<br>67,784<br>479,551<br>50,085 |

Son ber ersten me bietera Classe, voch es freischaften für Gebetere um Waerdensten, Amenbussschaften um bei derichere wechtigie, Ambieten umschiefe, weiter
weiter unten die Riche fein. Die 2. Liasse begreift zwei Unterabsfreilungen in sich, dos
Schalen mit 36,612 Schällen, die state unter tem Abshatt derr die gederte Schallen, mit 70,607 Schällen, weiter den bericht werten, um 2505 Schallen, mit 70,607 Schällen, weiter gener auch beitri füre, aber zum größen Theil zu der als Schälle gerechen tereten können, jo bis
sich jaf alle eigentlichen Beiträch und en als Schällen gerechen betrachten lassen. Auch die Schallen der, sonft nicht confessione Genalschaftlichen
den fallen Auch die Schallen der, sonft nicht confessione Genalschaftlichen au.

Die folgente Zafel gleich nur eine Einischung ein Beltefulem nach dem serfisien Reifiginonharteiten (Demoninationen), webei A) alle aufgegiblt fünd, weich deunglich bird, feinfüllige Beitrag etw Zomoninationen und durch Schulgeber unterbalten werden, und B) auch defenigen bipungeziblt finn, beren fünfommen jum größern Zeitl und Schiffungen flieft, bie aber im Abergen confesionel finn. Augleich ist eine Ueters find der eite Periodem der Einstehung der Schulen beigefügt, um den Fortfaritt ver einfisonlen. Externa zu einem

| 1) Confesfionelle<br>Ichnien.                                        |               | Beit          | ger (           | Srindn      | ng der      | Schnler                   |          |                            | A 18             | 51         | B .       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------------------------|----------|----------------------------|------------------|------------|-----------|
| Derruminationen                                                      | ver<br>1801   | 1801          | 1811<br>- 21    | 1821-<br>31 | 1831—<br>41 | 1841-<br>51               | Un-      | Schulen                    | 64iler           | Shulen     | @diller   |
| Englifche Staatefirche Bestehaner Indepedenten Babtiften             | 709           | 350<br>5<br>9 | 756<br>19<br>12 | 19          |             | 8,448<br>277<br>269<br>78 | 21<br>17 | 8,571<br>419<br>481<br>115 |                  | 440<br>453 |           |
| Alleandern De-<br>nominationen<br>Katholiken<br>Inden                | 19<br>10<br>2 | 10            |                 | 17<br>28    | 39          | 117                       | 4        | 220                        | 24,676<br>38,583 | 260<br>339 | 26,454    |
| 2) Alchi-confef-<br>fionelle Ichnien,<br>Brittifche Gol.<br>Antere " |               | 23            |                 |             | 2           | 2                         | -        | 4                          | 1,062            | - 4        | 1,062     |
| Summe                                                                | 766           | 410           | 879             | 1,021       | 2,417       | 4,604                     | 489      | 10,595                     | 1,048,851        | 12,708     | 1,188,78€ |
| Alle Brittifche<br>Schulen<br>Alle National-                         | 16            |               | 77              | 45          |             | 1                         | '46      | 852<br>3.720               | -                | 100        |           |

Bu ben Schulen fur bie armeren Claffen geboren auch bie unter No. I und IV oben aufgegablten Schulen, bie theils auf öffentliche (Staats ober Gemeinbefoften, No. I)

theile burd Brioatbeitrage (No. IV) erhalten werben.

|                                                                                    | &dulen.         | Schüler                  | m3nnt.                   | arcibl.                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| t) Schnien, die auf öffenil.<br>Roften erhalten werden.                            | 610             | 48,826                   | 28,708                   | 20,118                 |
| a) Solbaten- und Ma-<br>trofenfinder<br>b) Armenhausschulen<br>c) Gefängnisschulen | 53<br>523<br>34 | 8,349<br>38,067<br>2,410 | 6,022<br>20,660<br>2,026 | 2,327<br>17,407<br>384 |
| 2) Schnlen burch freiwillige<br>Beilenge unterhalten.                              | 1,081           | 109,214                  | 59,129                   | 50,085                 |
| a) Lumpenschulen (Rag-<br>ged schools)                                             | 123             | 22,337                   | 12,705                   | 9,632                  |
| b) Fabrifichulen                                                                   | 115             | 17,834                   | 9,724                    | 8,110<br>29,145        |
| e) Berichiebene andere<br>d) Aderbau- und 3n-                                      | 313             | 62,451                   | 30,000                   | 29,145                 |
| buftriefdulen                                                                      | 15              | 1,809                    | 1,122                    | 687                    |
| o) Baifenhaufer<br>f) Soulen für Blinbe                                            | 39<br>11        | 3,764                    | 1,712<br>342             | 2,052<br>267           |
| " " Tanbft.                                                                        | 9               | 392                      | 202                      | 190                    |
| " " Joloten                                                                        | 1               | 18                       | 16                       | 2                      |
| Gefammtzahl                                                                        | 1,691           | 158,040                  | 87,837                   | 70,203                 |

Die gang Sabl ber öffentlichen Tagichulen verfchievensfer für für bei Altert per beuten Boltefalle in bermach fichgo mit 13646266 Gullern vor ein all Bug ber b Brech bei ber Genferfonalschlen 13,761 Echtler mit 1,287,768 Schliern, beitwe be Chiefe ber ein erfern Friedrichung gerecher, b. b. erns 1,5000 Schlen mit 225,500 Kindern, wührte in runter Jahl 11-3 Millionen Schlier ber untern Belleclasse geben oder einen 60 Vere. Gute Gedüller (b. c.).

Dies var ber Claun ber Dinge im Cenlajür 1851. Auppiscen ih bit Berditerung von England um Waled auf eine 20 Millinern geftigen. Angemenner, baß ein Acht ber gangen Bedilferung schulitätig ih, se militen gegenwärtig eine 21/2 Mil. Klinter gar Schul geben. Um hieren weiter 1/2 auf de intiliter men bekern Stände gereichet, umb Irente ich verbälmischafiger Albay gift bit klittern umb bekern Stände n. 1. w. gemach, militen immer noch ungefähr 1,000,000 Millen Affranchaube. Permessfuhlern n. 1. w. gemach, militen immer noch ungefähr 1,000,000 Millen Ergehalte ber Gedibelund in ben lepten 10 Jahren ungennemmen har, bas geman zu kefinnnen ift bet wer Mangel an veilkämängen flatifische Angaben zumsähglich. Im so bandensverter ist der neuefte Bericht best Erzichungskandssaffen führ bie unter bessen abspectung ihrenben

Die unter ber Regierungeinfpection ftebenben Schulen im Jahr 1859.

| an'su                              | Schn-<br>len. | (E 10          | Sh          | ullocal     | e für | Pas              | 6(19.)        | Shüler.                  | 7 N        | - Le              | hrer.   |
|------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------|------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------|---------|
| (e) / - 11/1/ m                    | (Lai)         | im<br>ganzen   | Ana-<br>ben | Mab.        |       | Rleine<br>Rinder | Mile Schüler. | Anaben                   | Madden.    | Schul-<br>meifter | , Gebr, |
| Großbritannien .                   | 6,586         | 9,555          | 2,105       | 2,134       | 3,978 | 1,338            | 880,181       | 487,304                  | 392,827    | 6,222             | 14,176  |
| England u. Wales                   | 5,531         | 8,283          | 2,024       | 1,958       | 3,021 | 1,280            | 757,082       | 419,748                  | 337,334    |                   |         |
| a) Unterftützte<br>b) Bloß inspic. |               | 7,115<br>1,168 |             | ACCUSED NO. |       | 1,169            |               | 387,257<br>32,491        |            |                   | 12,214  |
| Schottlanb                         | 1,055         | 1,272          | 81          | 176         | 957   | 58               | 123,049       | 67,556                   | 55,498     | 997               | 1,962   |
| Till your                          | THE -         | 100            |             | 0           | . 1   | 0 50             | Sievo:        | n burch                  | (dnittl    | anw               | efenb:  |
| Dasfelbe in Br                     | oc.           |                |             |             |       |                  |               | in den un-<br>terftügten | inspicirt. | allen 6           | Schulen |
| Englanb                            | 100           | 100            | 24.43       | 23.63       | 36.50 | 15-44            | Großbr.       | 748,164                  | 53,237     | 301,40            | தேப்பு. |
| Schottland                         | 100           | 100            | 6.4         | 13.8        | 75-2  | 4.6              | Englb.        | 623,663                  | 43,249     | 666,91            | 2 "     |

Die Rleinkinderschulen nicht gerechnet, find in England in etwa 1/2 ber Schulen beide Geschlechter zusammen, in 1/2 getrennt, während in Schottland etwa 1/2 aller Schulen gemischte sind. Auf ein Schulgebände kommen dort 137, auf ein Local 91 Rinder, hier je 116 und 97. Es ift übrigens in obigen Schulen für eine weit größere Anzahl von Schulern Raum da, im gangen etwa süt 1,200,000 Kinder.

Nach ben verschiebenen Denominationen vertheilen sich bie unter ber Regierungsinspection stehenben Schulen folgenbermaßen, wobei nicht zu vergessen ift, bag bie Indepenbenten und Baptisten fich bieser Inspection nicht unterziehen.

|                               | Chulen . | Shullocale | Rinter  |
|-------------------------------|----------|------------|---------|
| Staatelirche                  | 4,495    | 6,726      | 573,759 |
| Beeleganer u. a. Broteftanten | 791      | 1,226      | 136,438 |
| Ratholiten                    | 245      | 331        | 46,885  |
| Zusammen :                    | 5,531    | 8,283      | 757,082 |

Im Jahre 1856 gab es in England und Wales 15,518 Tagschulen mit 1,422,982 Kindern. Man darf demnach wohl annehmen, daß die gegenwärtig unter der Inspection der Unterrichtsabtheilung stehenden Schulen von etwa der Hälfte aller Tagschüler ber ucht werden, welche man mindestens auf 11/2 Millionen schähen lann, oder die Krmenhausschalen n.a. (5. oben Classe IV) mitgerechnet, auf etwa 1,700,000, wobei die Brivattagschulen für die niedere Classe nicht in Anschag gebracht sind. Ersteulich ist die starte Zunahme der besseren Classen von Schulen. Im Jahr 1851 waren etwa 4000 Schulen mit der Nationalschulgesellschaft, und 857 mit der britischen in Berbindung, jetz je 11,372 und 1320. Die Wessleyaner hatten damals 440 Schulen mit 45,880 Kindern, jetz 466 mit 61,023 Kindern. Die Congregationalisten zählen 16,000 Schüler in etwa 180 Schulen is

Die Zahl ber Lehrer im Berhaltnis gur Schülergahl. Diefe tann fur bie Brivaticulen gar nicht, für die öffentlichen nur nach einer auf Reporten von 1/s ber Schulen beruhenben Schätung gegeben werben. Darnach wurde bie Gefammigabl

ber Lehrer an höhern und niedern Schulen für das Jahr 1851 etwa 40,000, die der Lehrerinnen fast 37,000 betragen, wobei übrigens die besoldeten Schulzöglinge u. a. mitbigriffen sind. Für die Confessionalschulen ergiebt sich für das Censusjahr 1851 folgendes Berhältnis:

Für 10,595 Schulen mit 569,300 Rnaben und 479,551 Mabden 53,145 Lehrer.

| Sattungen pon   | Lehrer | Lebre. | Bu     | Dad    | felbe in         | Proc.        | Berbalinis ber Lehrer gu<br>ben Schulern |                  |                |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|----------------|
| - Lehrern       | zeniei | rinnen | fammen | Lehrer | Lehre-<br>rinnen | Bu-<br>famm. | ber<br>Lebrer                            | Lebre,<br>rinnen | über-<br>baupt |
| Sauptlebrer '   | 6,941  | 10,981 | 17,922 | 26.6   | 40.55            | 33.7         | 1:82                                     | 1:43             | 1:50           |
| Befolbete Bogl. | 5,196  | 4,877  | 10,073 | 20.0   | 180              | 19.0         | 1:100                                    | 1:98             | 1:104          |
| Richt befoldete | 13,942 | 11,208 | 25,150 | 53.4   | 41.45            | 47:3         | 1:40                                     | 1:42             | 1:50           |
| Bufammen        | 26,079 | 27,066 | 53,145 | 100    | 100              | 100          | 1:21                                     | 1:17             | 1:19           |

Das Berhältnis bes mannlichen Lehrpersonals zu bem weiblichen ist wie 49:51.
11eber bas Lehrerpersonal an ben von ber Regierung unterstützten Schulen geben bie Inspectionsberichte vom Jahr 1859 nabere Auskunft. Dabet find die nicht gepruften Lehrer an ben einsach inspicirten Schulen nicht berücklichtigt.

## Das unter ber Regierungeinfpection ftehenbe Lehrerperfonal im Jahre 1859.

| the all articles | Geprüfte Lebrer. |                  | Si    | ifoleh | ter. | . Brobelehrer. |      | Lebrauglinge. |      |        | Ge-<br>fammt- |               |        |
|------------------|------------------|------------------|-------|--------|------|----------------|------|---------------|------|--------|---------------|---------------|--------|
|                  | Soul.<br>meifter | Lebre-<br>rinnen | 3ù-   | umí.   | wbi. | Bus.           | mnt. | wbi.          | Buf. | männf. | weibl.        | Bu-<br>fammen | Per-   |
| Großbritannien   | 4,137            | 2,741            | 6,878 | 214    | 81   | 295            | 100  | 21            | 121  | 8,219  | 7,005         | 15,224        | 22,518 |
| Englo. u. Wales  | 3,279            | 2,439            | 5,718 | 173    | 78   | 251            | 89   | 21            | 110  | 6,652  | 6,300         | 12,952        | 19,031 |

An ben von ben Inspectoren 1859 wirflich visitirten 5387 Schulen waren von jener Gefammigahl 6222 geprufte Lehrer und 14,176 Boglinge beschäftigt.

|                 | Sou-  | Souler.    |                                 | Carp                      | Schul- | Dasfelbe in<br>Brocenten. |      | Berhältnis der Lehrer<br>ju ben Schülern. |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|-----------------|-------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| grappe i 49     | len   | Locale     | a) anwes.<br>bet ber<br>Prufung | b). durch-<br>schnittlich | Lehrer | gehrer göglinge           |      | Bøgi.                                     | Bebrer<br>Bu<br>Schuler | Jogl.<br>gu<br>Shûl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ueber-<br>haupt |
| Großbritannien  | 5,387 | 8,227      |                                 | 748,164                   |        | 14,176                    | 30.5 |                                           | 1:128<br>1:122          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
| Englo. u. Wales | 4,496 | 7,115<br>" | 694,943                         | 631,353                   | 10,000 | 12,214                    | 29.9 | 70.1                                      | 1:133<br>1:120          | A COLUMN TO A COLU | 170-00          |

Dies ift bie burchschnittliche Berechnung. In Wirflichfeit fommen auf Einen Hauptlehrer an Stadtschulen 200, sogar 400 Schüler, in kleineren Dörfern weit weniger als
bie Durchschnittszahl von etwa 120 Schülern. Die Lehrer an größern Schulen werben
vurch mehrere Schulzöglinge (etwa Einen auf 40—50 Schüler, gerechnet), seltener burch
plisehere unterstützt. Das Berhättnis bes mannlichen Lehrpersonals zu bem weiblichen
war wie 53.6: 46.5. Was bie Hauptlehrer betrifft, so kommt nach obiger Uebersicht
eine weit größere Schülerzahl auf Einen Lehrer als im Jahre 1851. Es ift aber bas

nur scheinbar ein Rudschritt, ba biese Lehrer und Lehrerinnen alle jolche sind, die bas Staatsexamen bestanden haben. Das Berhältnis der Hauptlehrer zu den Hilfslehrern ift wie 30:70, also gegen 1851, wo das Berbältnis wie 26:6:73:4 war, ein Kortschritt.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Boltsefchulmesen. Wie sehr das Anterese und die Opterwilligteit für das Boltserziehungsweien in den letzten 20 Jahren gestiegen ift, zeigt die Thatsache, daß von 1841—51 nicht weniger als 4604 Confessionalschulen erbaut oder erweitert worden sind. Die fosteten etwa 2½ Millionen L, wovon etwa ½ burch freiwillige Beiträge und ½ von dem Staate beschafft wurden. Die solgende Zusammenstellung giebt die Linnahmsquellen 1) für die Consessionalen (oben Classe III), welche hauptsächlich durch freie Beiträge erhalten werden, und 2) für alle Consessionalschulen, die mitgerechnet, welche beträchtlichere Stiftungen haben.

| Einnahmsquellen                                                                             | Schulen                                             | der Claff                         | e III.                             | Alle Confessionalschnien.                         |                                    |                                           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| im Jahre 1850                                                                               | (10,595 Shule                                       | n, 1,048,8                        | 51 Schüler)                        | (12,708 Schuler                                   | 1, 1,188,78                        | 66 Schüler)                               |  |  |
|                                                                                             | Einfommen                                           | in Proc.                          | per Schuler                        | Einfommen                                         | in Broc.                           | per Schille                               |  |  |
| Stiftungsgelder<br>Freiwillige Beiträge<br>Schulgeld<br>Andere Quellen<br>Regierungszufchuß | 8. 25,779<br>376,340<br>259,135<br>56,900<br>42,064 | 3·4<br>49·5<br>34·1<br>7·5<br>5·5 | s. d.<br>6<br>7. 2<br>4.11<br>1. 1 | 152,087<br>398,222<br>296,926<br>69,514<br>43,439 | 15·8<br>41·5<br>31·0<br>7·2<br>4·5 | s. d.<br>2. 7<br>6. 8<br>5.<br>1. 2'<br>9 |  |  |
| Bufammen                                                                                    | 2. 760,218                                          | 100                               | 14s. 6                             | 2. 960,188                                        | 100                                | 16 s. 2                                   |  |  |

Alle anbern öffentlichen Schulen sowie die Privatschulen für die niedern Boltsclassen bazugerechnet (mit Ausschluß ber Waisenhäuser), mögen die Einkünfte etwa L. 1,100,000 betragen haben. — Die Einnahmsquellen ber unter ber Regierung sinfpection stehenden Schulen, sowoh der unterstützen als der bloß inspicirten, zeigt folgende für das Jahr 1859 gegebene llebersicht, die zwar nicht alle aber doch weit den größten Theil ber Schulen in Großbritannien umfaßt, nämlich 5089 (aus 5387) unterstützet, und 602 (aus 1199) bloß inspicirte. Dabei ift der Regierungsbeitrag zunächst nicht mitgerechnet.

|                                  | Schnien n       | Vergleichung mit |                |           |                                                          |            |  |
|----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------|--|
| -                                | a) nuterftüste  | Soulen.          | b) blog infpic | irte 64.  | früheren Einnahmen.                                      |            |  |
| Einnahmsquellen<br>im Jahre 1859 | 5,089 &ф., 696, | 340 Rind.        | 602 €.6 34.    | 752 Rind. |                                                          |            |  |
| · .                              | Cinfommen       | in Proc.         | Eintommen      | in Broc.  | Durchfcnittl.<br>Berechnung f.<br>Die Beriode<br>1851-59 | 3ahr 1859  |  |
| Stiftungegelber                  | £. 42,198       | 7.2              | £. 3,472       | 11.1      | 7.73                                                     | 3.6        |  |
| Freiwillige Beitrage             | 231,486         | 38.5             | 13,030         | 41.6      | 39.38                                                    | 52.4       |  |
| Schulgelb                        | 259,395         | 43.2             | 10,810         | 34.5      | 39.47                                                    | 36.1       |  |
| Unbere Quellen                   | 67,930          | 11.1             | 4,002          | 12.8      | 13.42                                                    | 7-9        |  |
| Bufammen                         | £. 601,009      | 100              | 2. 31,314      | 100       | 100                                                      | 100        |  |
| Auf Einen Schuler to             | mmen 17 s.      | 3 d.             | 18 s. 0        | /4 d.     | 18s. 7d.                                                 | 18s. 61/4d |  |
| Muslagen für Ginen @             | diller 18 s.    | 6 ³/4 d.         | 18 s. 11       | d.        | ,                                                        |            |  |

Es hat fich dermach des Berchlinds der Einschmeistellen nicht wefentlich gediedet, aufer lofenn des Echaught in dem unterflührten Schalen in fernm Steigen des Ifrei, 1860)—die folgsparker Beweis für die junchmende Abelindung der arbeitendem Gliffe am Erzichungswerf. Das Schulzeld dering 1859 menschmittlich ab Berchlich der Freiheit der Berchlich berchlich der Freiheit der Berchlich berchlich der Freiheit der Berchlich freiheit der Beschweise der Berchlich der Freiheit der Berchlich ber freiheit der Berchlich der Berchlich

|                   | @ dulen | Softer  | Etnnehmen  | Bar Shutfauten |
|-------------------|---------|---------|------------|----------------|
| Großbritannien    | 6,586   | 801,401 | 2. 693,259 | 2. 234,367     |
| Englant und Bales | 5,531   | 666,912 | 2. 576,878 | £. 215,979     |

Dies find bie Einnahmen aus Localquellen, wogu ber Staatsbeitrag tommt, ber in folgenber Belfe vertheilt ift.

Befammtaufmant bes Staates fur bas Soulmefen.

|                                                        | 3ahr 1859  | 1839 1859    |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Für tas Schulwefen überhaupt (Großbritannien)          | 2. 723,115 | 2. 4,378,188 |
| fur bie Coulen allein                                  | 8. 552,463 | 8,251,595    |
| Für Coulbucher und Apparate                            | 6,144      | 41,066       |
| " Behaltzulage für bie gepruften (certificated) Lehrer | 86,328     | 435,854      |
| " Behalt ber Bulfe., Brobe- und Abenbicullehrer n.a.   | 8,766      | 34,490       |
| " Stipenblen ber Schulgoglinge                         | 252,551    | 1,487,70     |
| " Aleinere Auslagen                                    | 3,292      | 18,601       |
| £. 357,081.                                            |            |              |
| Ropfgelder                                             | 61,183     | 186,231      |
| Chulbanten .                                           | 134,199    | 1,047,64     |
| gur Soullebrerfeminarien                               | 92,595     | 590,256      |
| " Schullnfpection                                      | 41,230     | 855,807      |
| " Administration                                       | 18,261     | 102,129      |
| " Befferungeanstalten und Industriefculen              | 18,028     | 75,469       |
| " Benftonen                                            | 538        | 2,92         |
| England und Bales erhielt von obiger Gumme             | 2. 572,857 | 3,405,688    |
| Staatofirchliche Schulen                               | 2. 438,307 | 2,632,789    |
| Britifch-ausianbifche "                                | 67,065     | 371,29       |
| Besteyanifche "                                        | 35,883     | 194,54       |
| Ratholifche "                                          | 30,881     | 136,593      |
| Armenhaus- "                                           | 721        | 70,46        |

Der Regierunghulend beträgt für Ginen Schaller im Greibritannten isch von Art. für unglannt eine 1.6. 6.d. alle mit bem Becalundigun ein 18. 6. 6.4. die mit ben Becalundigun ein 18. 6.4.4. die 19.8. 1.d. nub 30s. Dayu find ober noch ble indirecten Auslagen für die Seminarien, Inspection und Schaller in Greibritanten Ber 19. die 18. die 18.

d) Die Ginrichtung ber Schulen. Gbe von ber innern Ordnung bie Rebe ift, mag ein Bort über bas Meuferliche nicht am unrechten Blate fein. Rimmt man Die Brivatichulen fur Die armeren Claffen bingu, fo findet fich ble grofte Berichiebenbeit und Abftufnng bei ben Soullocalen. Dier ein ftattliches gefcmadvolles Bebanbe, bas ber gangen Rachbaricaft gur Bierbe gereicht, mit einer Ginrichtung im Innern, bergleichen vielleicht wenige bobere Schulen fich rubmen tonnen. Dort eine elende Dorfhutte ober eine finftere nugefunde Stube in einer Binfelgaffe ber Stabt, wo badfelbe enge Bemach ale Bohnzimmer, Schlaftammer und Ruche ber armen Coulbame und jugleich ale Coulftube bienen muß. Schlechte Locale maren bis por wenigen Jahrgebnten bas Bewohnliche. Es ift ein grokes Berbienft ber oftgenannten Schulgefellichaften fowle bes Ergiehungerathes, baf fie auf ben Ban und bie Ginrichtung ter Schulen ein befonberes Mugenmerf gerichtet und ihre Unterftugung an Bedingungen gefnupft baben, Die bie Berftellung guter Locale gemabrleiften. Es wird bei Reubanten por allem auf eine gefunde Lage gefeben. Der Grund und Boben muß groß genug fein (minteftens 1.200 | Glen & 3 engl. Ruft), um aufer bem Schulgebanbe Raum fur einen ober zwei Grielplate abzugeben. Das Schultimmer muß minbeftene 12' boch, wohl ventilirt fein und gutes Licht haben. Das Zimmer ift wo moglich ein Oblongum, fo bag an ber einen gangewand 3 ober 4 Reiben Gubfellien, allmablig anftelgenb und burch 3mifchengange unterbrochen fich befinden, mabrend an ber gegenuberftebenben gangemant in ber Mitte bee Lebrere Bult ftebt, ju beffen beiben Geiten freier Ranm bleibt, mo bie Rinber in fleinen Rreifen um ben Monitor ober Lebrzogling berumfteben, wenn fie lefen ober ibre Mufgaben berfagen. Die Rinber febren, um bas gleich bier an bemerten, in Orb. nung maricirent, baufig fingent nach ben Subfellen gurud, bie bon ben bis babin mit Schreiben ac. befcaftigten verlaffen werben. Die Lectionen banern furg, meift 1/2 Stunde, worauf bie Schiller fich aufs Commando reden und ftreden ober ein furges Lied fingen, ebe bie nene Lection anfangt. Dan fncht fie auf blefe Art frifch an erhalten. - Sonlen, Die nach altem Stile gebant fint und ju wenig Raum fur bie freie Bemegung ber Rinber haben, werben nach bem Dufter ber neuen erweitert und eingerichtet. Bertige Plane mit Roftenanichlag find in großer Dannigfaltigfeit bei bem Erziehungsausichuß und ben Schulgefellichaften vorrathig und werben ben Localbeborten jum Bebrand gelieben; und alles, mas jur innern Ginrichtung einer Schule gebort, nicht bloft Bucher, Rarten u. f. w., fonbern auch Lehrpulte, Gubfellien n. f. m., tonnen von ben hauptnieberlagen ober localbepote bezogen werben, fur welche biefelben in großer Ungabl und baber weit billiger befchafft werben, ale es auf anbere Beife möglich fein murbe.

Die innere Orbnung ber Gonie. Die Schuldfin werden nur nach ben Kenntniffen gebilder. Seithe in den beiten Schulen sinden fich in einer Zubresalbebilung Aluber, berm Altersburterschie 3-43 Jahre bertägt. Es fit fom oben bemertt worden, bef fall in ber Salfte aller enstiffen Godinien bie Goldechter getrennt find, in den Keinfinderfeldunf fingen Anaden uns Albedem unterrienander umd basiefte fin auch bei den spmissen Schulen six ütere Ainder der Fall, ob es aber genskniss fit, läßt fich schwer fagen. Allebidingsaturerfall finden inhif ind. Der Dopptisserer (derr die Dopptisserien) hat alle Kinter in einem oder medveren Zimmern unter seiner Kniffe, des wie materisselt die eine oder auterer Califie filste, deskrome islem Geschlich, Abglinge oder Wenteren sich mit den andere beschäftigen. Die Vermallseysian beschedt um eine fiere, als die Letzer meist dem in den Amsterdaufen, den menn sig gelichte wirrer, nieder gefagten Plane solgen und die von der beschieden Geschlichkeit der Geschlichk

Die Unterrichtegegenftanbe waren im Cenfusjahr 1851 in allen Schulen Englands folgenbermaßen vertheilt; und gwar nach Broc. ber Schulen und Schuler:

| Geffentliche Eugfchnien:                                    | Lefen        | Schrei-<br>ben | sted) -<br>nen | Gugi.<br>Gram,<br>matti | dieo-<br>graphie | Repe<br>Cre. | Alte<br>Epr. | Matte-<br>matil | Jeid-<br>uen | Cingen       | In-<br>duffrie |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Andenschulen<br>Mätchenschulen                              | 98·3<br>99·2 | 90·7<br>87·8   | 84·5<br>83·2   | 61·6<br>44·3            | 55·3<br>48·8     |              | 6·2<br>0·3   | 13·6<br>0·4     | 11·6<br>2·7  | 17·5<br>13·6 | 4-9            |
| tn Proc. der Schiler:<br>öff, Schul. Anaben<br>Mabchen      | 89·5<br>89·9 | 67·7           | 61·0<br>48·3   | 25·6<br>18·2            | 31°0<br>24°8     |              | 2.7          | 2.8             | 5·1<br>1·0   | 12·6<br>9·6  | 2·5<br>48·0    |
| Confessionalfc. f. An.<br>Match.                            | 93·3<br>99·5 | 90·5<br>91·0   | 83·4<br>84·0   |                         | 54·5<br>50·5     |              |              | 10·7<br>0·4     |              | 19·1<br>14·9 | 3·6<br>46·4    |
| Privatschulen in Proc. der<br>Achiler:<br>Anaben<br>Mabchen | 84·4<br>87·4 | 50·1<br>46·0   | 45·4<br>36·5   | 31·4<br>30·0            | 29·4<br>27·0     | 8·3<br>7·8   | 8.2          | 5.9             | 6.6          | 3·1<br>8·8   | 0.9            |

Mus beier Bubummenschlang gebt berere, baß mur Bein, Schrieben mas Rechme is algeneimen Unterrichtstäder im, des Rechme führen, dewohl in med est ?-, alter Schaften gelehrt, mur vom ?-, ber Annahen und ihnig ber Billig ver Michaen gelem wirb. Grammatil lernt mur :-), ber Annahen und ?-, ber Nichden. Bringt man vollend bie gelehren Schafen und bibern Biltgerichten, ib im ebiger Zhismmenschlung mittegriffen find, in Abgeg, jo bielden für die gewöhnlichen Beilfdhalten mur die gandiematsten Jaher. Im jestuliser Gerichteit ist führzigen in den vom der Regierung insflicitum Schafen zu gewöhren, wie isch and bein neuellen Indipectionskreiden über abs Ihrt 1805 erfehen isch. Die spelmen Zeld gielbt in Unterrichtsflichen in Verentum der Schafen, wobein nur zu benecht nit, daß fie für gang Gerößeitunnien gelten, übeigen für fünglich um Bilde figl deitgelten für

| Tagidwien       | Bibl.<br>Untert. | Rate. | Leien | Berei-<br>ben | Red-<br>nen | Georgie<br>graphie | (Ac. | Stufit | Beich-<br>nen |  |
|-----------------|------------------|-------|-------|---------------|-------------|--------------------|------|--------|---------------|--|
| Unterftützte    | 73.7             | 70-7  | 94.8  | 94.7          | 847         | 75-9               | 33.0 | 6.8    | 7:3           |  |
| Blog infpicirte | 83.4             | 80.7  | 87.7  | 86.3          | 49.5        | 29.5               | 16.6 | 3.4    | 0.8           |  |

Die Angelen über Redigiosenterricht find verfahltnimäßig niederer, da die Elfenterfelulen beziellen ausfähligen. Sohl interfiemt war es, dem mie bei dem Centule 1851 auch die verhännismäßige Jahl ter Schüler, die in jenen Rächern unterrichtet werben, ermittelt werben Gonnte. Micha für folde Berechnung jehlt es gang an der wöhligen Angelen. Dagegen fürden fin jenen Berichten jehr vertrebug Mittelfamgen über die Daniliat bei Unterrichte, and benen fich folgande Berechnung ergiebt, mit ware nach Precenten ber Codulen, in benen bie eingelen göcker einer vertren, nicht nach Broc; ber Schufen aberhaupt. Mus 100 Schulen fint es fo unt fo viel (wie folgt). in benen bie Qualitat bes Unterrichts febr gut, gut und ziemlich gut ift:

| Logiquien       | Bist.<br>tiuter-<br>richt | Rate-<br>dism. | Lefen | Edrei-<br>ben | Red.<br>nen | Braph. | Gram-<br>matif | ffe.<br>fatodoe | Wwfit | Beid-<br>nen | Disci<br>plu |
|-----------------|---------------------------|----------------|-------|---------------|-------------|--------|----------------|-----------------|-------|--------------|--------------|
| Unterftüte      | 90                        | 89             | 87    | 89            | 81          | 82     | 72             | 81              | 90    | 91           | 94           |
| Blog infpieirte | 68                        | 63             | 64    | 68            | 51          | 51     | 47             | 62              | 88    | 70           | 79           |

Die Babl ber Coulen bemnach, in welchen ber Unterricht mittelmäßig ober ichiecht ift, ftellt fich bei ben unterftuten Schulen ale verhaltnismäßig febr gering berand. Dagegen fteben bie blog infpicirten Schulen auch binfichtlich ber Qualitat bee Unterrichte binter ienen weit aurud.

Ble find nun aber biefe Unterrichtefacher vertheilt und welches Riel wird burdidnittliid erreicht? Um blefe Gragen ju beantworten, muffen junadit grei Claffen von Coulen untericieben werben : bie gewöhnlichen und bie boberen. Bu ben letteren (Upper Schools, auch Commercial Schools genannt) geboren hauptfachlich bie mit ten Geminarien in Berbindung ftebenten Schulen und antere ftabtifche Bollofdulen, bie von ben Rintern ber geringeren Bewerbelente und ber beffern Arbeiterciaffe befucht werben, welche 4-6 Bence wochentliches Schulgelb gabien und bie Coule mehrere Jabre lang befuchen. Beifpielshalber mag bier ein Ctunbenplan einer ber beften Schulen biefer Urt mitgetheilt werben.

Morg.: 9 Ubr 15'- 9, 50' I. Abth. Religion, II. Abth. Lefen, III. Abth. Coreiben. (2 obere Claffen)

11 bis 12. Mue Mbtbeilungen Arithmetit.

Dies ift ber Grundpian fur jeben Tag aufer Mittwod und Connabend, wo ber Rachmittag frei ift. Religion umfaßt Bibellefen, Ratechionne, Gtude aus ber Liturgle (namentlich bie fonntäglichen Collecten ober Beritopen) und Rirchengefchichte; fur bas Lefen, womit grammatifder Unterricht verbunten ift, werten Lefetafein, Abein und Schullefebucher benutt, welche biographifche und geschichtliche Stude enthalten. In bie Schreibftunten gebort Schonichreiben, Abichreiben profalicher nub poetifcher Stilde, furge Auffage über einen guvor verhandelten Gogenftand, unt Beichnen. Bu bem "mund-Ilden Unterricht" wirb gerechnet Geographie und Erffarung verfchiebener Gegenftanbe aus bem Gebiet bes täglichen Lebens, ber Raturgefcichte, bes Dafchinenwefens u. bergt. mit Benutung von Abbilbungen und Dlagrammen (Object Lessons). Gouler, Die ben gangen Schnicure (etwa 6 3abre) burchmachen, gewinnen eine tuchtige Renntnis ber Bauptpuncte ber biblifden Gefcichte mit bes englifden Ratecismus, ber allgemeinen Geographie und befonbere ber von Englant und beffen Colonien. In ber Arithmetit fommen fie gu ben Bruchen und ber einfachen Bine- und Gefellicafterechnung. Much im Beldnen von Figuren und Rarten wird nicht Unbebeutenbes geleiftet. Die Rnaben ber I. Abtheilung lernen nach Roten fingen und werben 2. Th. ale Chorfnaben beim Rirchengefang verwendet. Im wejentlichen ift ber Unterrichteftoff, bie Dethobe und bas Befultat bes Unterrichts in ben Gonlen biefer Art nicht vericbieben. Das Biel, bas erreicht wird, ift fury gefagt eine tuchtige Borbereitung fur Gewerbetreibenbe. Unbere

ift es aber in ben gemobnlichen Soulen, Die weitaus bie Debraabl ausmachen und won Rinbern ber geringeren Arbeiterclaffe befucht werben. Dbmobl auch in biefen jum großen Theil (f. p.) tiefelben Racher, wie in ben erftgenannten Schnien und meift pon tuchtigen Lebrern gelehrt werben, fo machen fich boch bie wenigsten Schuler ben gebotenen Unterricht in feinem gangen Umfang ju Dinben, und befommen baber entweber bon biefen Sachern eben nur einen Bieb ober befdranten fich auf bie gang elementaren Sacher, Pefen. Schreiben und bie Anfangegrunbe bee Rechnens. Der Grund bavon ift ber verbaltniemagig furge und babei unregelmäßige Schulbejuch und bas banfige Bechfeln ber Soulen wenigstens in großen Stabten, fo baf oft innerbalb eines Jahres bie gange Schulbevolferung eine andere wirb. Ein bamit gusammenhangenber Uebeiftand ift bie, wie es icheint, unvermeidliche Rothwendigfeit, bag neue Rinber jebe Boche aufgenommen merben. Und nur baburd wird blefem lebelftante in etwas abgeholfen, bag gientlich basseibe Unterrichteinftem in allen Rationalfdulen sowie in ben britifchen berricht. Die Rabl ber Schuiftunben ift wodentlich 30, und biefe fint entweber in obengenannter Beije ober auf Die 5 erften Bochentage gleichmäßig vertheilt. Die Goule wird mit Gebet und Gingen eröffnet und geichloffen. Unterricht in weiblichen Arbeiten ift in ben Dardenfculen gewöhnlich. Der Religionsunterricht wird jum Theil von Beiftlichen gegeben, boch ift bles feineswege bie Regel, ba es gang in bem Belieben bes einzelnen ftebt. - Die Aufficht über bie Schule führt bie betreffenbe Localiculbeborbe. Die von ber Regierung unterftutten Schuien werben jabrlich von einem t. Infpector infpicirt, ber barfiber an bie Unterrichteabtheilung berichtet. Schuitiarien merben menigftene in tiefen Schulen mit großer Benauigfeit geführt und bem Infpector porgelegt. Der Gintritt in Die Schule findet, wie icon gefagt , jeten Montag ftatt , ber Austritt bangt gang von bem Willen ber Eltern ab und wird nicht einmal immer angezeigt. Bas Die Disciplin betrifft, fo wird neben ben fonft gewöhnlichen Strafen auch ber Ctod angewendet, anbererfeite burd verfcbiebene Arten von Belohnung ju Gleig und Boblverbalten angereigt. In vielen Schulen ift Berfeben mabrent ber Lection gewöhnlich. In antern wird gar nicht locirt, fonbern gute Roten ober fieine Rarten gegeben, ble ber Schuler anfbewahrt bis er eine bestimmte Angabl foider bat, welche er gegen eine anbere einlost. Sat einer j. B. 20 weiße Rarten, fo erhait er eine rothe bafur, und fur 5 rothe eine blaue, Die blane Rarte gilt bier ale eine Muszeichnung wie fonft ein blaues Ordensband. Golde Auszeichnungen führen übrigens g. Th. auch ju Bramlen am Schiuffe bes Jahres.

Gebr pericieben ift ant Reit noch bie Ginrichtung ber Barochial- und Armenbane. Schnlen. In ben letteren werben bie Rinber ber Armenbausleute gang auf Roften ber Communen erhalten und erzogen, in ben erfteren erhalten bie Rinber ber armften Arbeiterclaffe eine freie Erziebung, jum Theil auch Rleibung. Diefe Schulen werben immer mehr nach bem Rationalfdul-Spftem eingerichtet und Die beften berfeiben fteben hinter ben Rationalichulen nicht jurud, fo bag fie vieifach auch von Rinbern befucht werben, Die ein fleines Schulgelb gablen tonnen. Es murbe fier viel au weit fubren, wenn auf Gingelheiten eingegangen murbe. Ginige allgemeine Bemertungen mußen genugen. Die Qualitat einer Schnie bangt vielfach von bem Intereffe ab, bas bie Beiftlichen und Localbeborben baran nehmen, bie burch Ihren Ginfing Die nothigen Dittel jur Anftellung tachtiger Lebrer u. f. m. beichaffen und überhaupt eine Schule in Anfeben bringen. Es hat fich berausgestellt, baß große Schulen mit 2 bis 400 Rinbern mit einem tachtigen Sauptlebrer und Unterlebrer und Lebrzoglingen (etwa je einem fur 40 Schiller) meit beffer fint ale fleinere Schulen, wo ein Lebrer etwa 80 Rinter bat. Schulen, in benen bie Befchlechter getrennt finb, verbienen ben Borgug por ben gemifch. ten. Die Dabden namentlich fcheinen unter Lebrerinnen rafder porangufommen, und lettere banbhaben bie Disciplin fo leicht und ficher als bie Danner. Bwifden Stabtund Lanbidnlen findet ein bemertenswerther Unterfchied ftatt. Die Stadtichuler lernen rafcher und tommen weiter woran in intereffanten Sachern, haben aber meift feine fo

grundlichen Renniniffe ale Die langfamer lernenben Dorffculler. Das Leien ift in ben meiften Schulen meniger genugent ale bie anbern Sacher, aber faft ohne Anenahme beffer bei ben Dabden ale bei ben Angben. Auch wird noch vielfach bon ben Infpectoren baraber gefragt, bag bas Beleiene und Gelernte pon ben Schulern nicht verftanben wirb, baft ber Unterricht in Geichichte und Geographie namentlich oft ju mechanifch getrieben, Die Rinber mehr jugeftutt ale erzogen werben. Doch in allen biefen Studen zeigt fich fiberall ein ungebeurer Fortidritt gegen fruber. Dagegen ift bem oft genannten Uebelftaub, bem furgen und unregelmäßigen Schulbejuch auf feine Beife abzuhelfen. Dan bat es mit Belohnungen verichiebener Urt verfucht, aber ohne großen Erfolg. Arme Ettern find faft gegwungen, fo frub wie moglich ihre Rinber etwas verbienen ju laffen, und ba bagu in Sabritbegirten und grofen Stabten fich fo viele Belegenbeit bietet. fo verlaffen bie Rinber mm gröften Theile bie Gonle icon im 10. ober 11, 3abre. Run ift aber ber Schulplan auf mebrjabrigen Schulbefuch, etwa bie jum 13. 3abre angelegt und fo erfiart es fich leicht, wie auch bei bem beften Schulplane und von ben beften Lehrern bas gewanichte Biel nicht erreicht wirb. Go icheint es bas Gerathenfte ju fein, bem Schulpian enge Grengen ju gieben und fich barauf ju beidranten, baft bie Rinber Lefen, Schreiben und bie erften Giemente bes Rechnens lernen, und bem Dangel einer vollftanbigeren Schulbilbung burd Borbereitunge- und Fortbilbungeichulen abgubeffen. Es erhellt bieraus, welche michtige Stellung bie Rleinfinbericulen einnehmen.

Gie find nicht bloft, wie fouft, Bemahranftalten fur bie Rleinen, beren Eltern ben Tag über ihres Beichaftes halber von Saufe abmefent fint, fonbern eigentliche Borbereitungefculen, in benen fie an Ordnung und Reinlichfelt gewöhnt und in ben Unfangegrunden unterrichtet merben. Anschanungsunterricht, ber ausgeht bon bem Muergewöhnlichten, wedt beibes, bas Berftanbnis und bie Luft jum Lernen. Saufiger Bechfel von Spiel und Lernen erhalt bie Rieinen friid. Das Biel, bas bier erreicht wirb, ift meift befriedigend, in ben Mufterichulen (wie bie Home und Colonial Infants Schools, in benen bas Brobelide Rinbergartenfuftem eingeführt ift) in ber That aberraidenb. Die Rinter lernen bis ju ihrem 7. Jahre in biefen Schulen Lefen, g. Ib. auch Schreiben und Rumeriren, fobann biblifche Spruche, Singen und mancherlei aus ber Raturgefchichte fowie aus ber biblifchen Beichichte. Go porbereitet treten fie in Die eigentliche Schule ein und lernen in viefer bis jum 11. Jahre fo viel, um fpater fich weiter fortbilben ju tonnen. Bu letterem 3mede ift ein Anfang mit Fortbilbunge. Soulen verschiebener Urt gemacht morben, mobin junachft bie Abenbichulen geboren, in benen übrigens auch altere Berfonen, Die noch Lefen und Schreiben lernen wollen, fich einfinben. Go wird in biefen Soulen in ben gewöhnlichen Clementarfachern g. Th. von freiwilligen Lehrern unterrichtet, fie find aber noch weit nicht fo plaumagig angelegt und mit ben Tagioulen in Berbindung gefett, wie bie Rleinfinderfculen. Anbere Fortbilbunge. idulen (s. B. Mochanies Institutes) in welchen Unterricht in allgemeinen und fpeciellen Badern gegeben und Bortrage aber Berichiebenes gehalten werben, finden fich bin und wieber, find aber unter fich ju verichieben, um bier weiter berudlichtigt werben ju tonnen. Die Raggod Schools u. f. w. geboren unter bie Rettungeanstalten. Die Conntagefdulen finb in fofern bier gu ermahnen, ale fie fur bie Fortfepung bee Religioneunterrichtes Gelegenbeit geben. Es wird von ihnen, ba fie fonft nichts mit ben Tagiculen ju thun haben, weiter unten bie Rebe fein, nachdem fiber bie Bilbung und bie Berhaltniffe ber Lehrer an ben Tagichulen bas Rothige gefagt ift.

e) Die Berhältniffe ber Lebrer. Dole Bilbung ber Lebrer. Riche unde beim Erwach we Elmes für Bollergiebung fe feig effelt ab ber Wangel an fichigen Echrern. Bar bie höhren Scholen war burch Manne, bie eine Luberfrässelbung gereffen haten und fall ausschlicht dem geftlichen Caunde angelebren, genügend gefergt, für bie niebern Scholen bis jum Uniong biefel Jahrhunderte gar nicht. Es gab kinnen Letzland. Letzt, bie für alles andere verborden werne, ergriffen alle fette Juffuhr der Schonen fren genarch, ein horn feter Spänke Krein indit
all fette Juffuhr ber Schonen, men Frauer, bei fich burch fiere Honen Krein indit

ernahren tonnten, fammelten um fich bie Nachbartinder, um biefen ihr Biffen beigubringen, bas in ein paar Bibelfpriichen, Lefen, vielleicht fogar Schreiben beftanb. Bie folimm es in biefen Dingen beftellt mar, ift aus englifden Romanen befannt, in benen Dorffdulmeifter, auch Benfionatlehrer und bie gute "Schuldame" eine beliebte Rolle fpielen. Wie folimm es noch in ben "Frauenfchulen" (Dame Schools) bestellt ift, gebt aus Angaben im Cenfusiabr 1851 bervor, wonach 708 Lebrer und Lebrerinnen in Bripatfculen und 35 Lebrer in öffentlichen Schulen unterzeichneten - mit einem Rreug nämlich, weil fie ihren Namen nicht fdreiben tonnten. Erft als bie zwei großen Coulgefellichaften gegrundet maren, murbe ein Anfang mit ber Beranbilbung von Lebrern Der britifden Gefellichaft biente ibr Monitorenfpftem bazu. wenigstens Leute aussenben, bie biefes gelernt und geubt hatten. Auch bie Nationalgefellichaft machte gleich anfange einen Berfuch und nahm Lebrzöglinge auf, Die eine Woche bis 6 bochftens 12 Monate in ihrer Anftalt blieben. Die tuchtiaften erhielten ein Stipenbium bon 1-2 Buineen wochentlich. Duftericulen murben auch im Lanbe bin und ber errichtet nach bem Berbild ber beiben Gefellichaften. Gin weiterer Schritt war bie Grundung ber Rleinfindericulgefellicaft fur bas Inland und bie Colonfen (The Home and Colonial Infant-School Society 1836), beren aufänglicher Blan, bie Beranbildung von Lebrern und Lehrerinnen fur Rleintinderschulen, balb erweitert und auf Elementaridulen ausgebehnt murbe. Das Jahr barauf nahm bie Nationalgefellichaft auch Lebrerinnen auf und forgte fur Unterricht ber Lebrer in ibren Freis ftunden. Sie veranlafte bie Grandung von Schullehrerfeminarien in ben einzelnen Diocefen und entwarf einen Blan fitr ein Dlufterfemingr in ber Sauptftabt. Che biefes gur Ausführung tam, grundete ber um bas englifche Boltefculmefen bochverbiente Gir 3. R. Shuttleworth mit C. Tuffnell auf eigene Roften ein Lehrerfeminar in Battersea 1840, Die erfte tuchtige Anftalt Diefer Art. Beibe Manner hatten fich gubor mit bem Erziehungemejen in Frantreich und ber Schweig burch eigene Unfcauung pertraut gemacht. Das Geminar murbe nach 4 Jahren ber Rationalgefellfcaft übergeben, bie ingwifden St. Mark's College, eine Anftalt fur Braparanten, und eine andere für Lehrerinnen in Whitelandhouse eröffnet hatte. Gie unterwarf bie Unftalten ber Inspection bes R. Erziehungsausschuffes und erhielt beshalb Staatsunterftubung. Der Regierung lag befonbere bie Brundung folder Seminarien an und mit threr Bulfe entftand im Laufe ber letten 20 Jahre einer Reihe neuer Unftalten. And bie britifche Gefellichaft, bie Weslenaner und Ratholifen erhielten, ba fie fich bie Regierungeinspection gefallen liefen, einen Staatebeitrag. Rur bie Inbepenbenten und Mitglieber ber "Freiwilligen Schulgefellichaft" weigerten fich, Staategelber angunehmen und grundeten 2 Geminarien auf eigene Roften, von benen aber eines balb wieber eingieng.

Gegenwärtig (1860) giebt es 36 Seminarien für Lehrer und Lehrerinnen, die fast alle binnen ber letien 20 Jahre errichtet wurden. Sie kosteen etwa L. 336,000, wozu die Regierung ben britten Theil beitrug. Die meisten stehen in Berbindung mit der Nationalgesellschaft und der Staatstirche, ohne daß andere Denominationen ausgeschlossen wären.

|                                                                                                                                                                                                               | Semina       | rien für     | Semine            | riften.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Denominationen.                                                                                                                                                                                               | Lehrer       | rinnen       |                   | lechte                  |
| 1) Englische Staatsfirche                                                                                                                                                                                     | 15           | 13           | 918               | 830                     |
| <ul> <li>a) Nationalgefülichaft:</li> <li>α) Metropolitanfeminarien</li> <li>β) Discelaufemin. in Berbind. m. NatGefch.</li> <li>b) Andere Seminarien</li> <li>c) Home and Colonial School Society</li> </ul> | 2<br>10<br>3 | 1<br>10<br>1 | 206<br>515<br>197 | 109<br>517<br>64<br>140 |
| 2) Britisch-ausländische Schulgesellichaft<br>3) Besleyaner<br>4) Katholiken                                                                                                                                  | 2<br>1<br>1  | 1 1 2        | 87<br>65<br>45    | 61<br>37<br>78          |
| 1                                                                                                                                                                                                             | 19           | 17           |                   | 1,006                   |

Die 36 Seminarien mit 2,121 Zöglingen ju 9 febriffem Anfalten mit 6730 Centinaritien intagnaghtu, giebt bie gang Logd vom 60 Sedlieffunschen mit 2,734 Seminaritien, welche unter ber Infection er Unterrickstoheftediung flehen. Do bei Anterrickstoheftediung flehen. Do bei Anterrickstoheftediung flehen. Do bei Griedwingswessen indig eröhem wild, is lange fiber zod letterer frei erstidier Beschäufen was dem Baratisment gehigt ist, der werten wen gied an (1800) feine Geltere mehr film bie Griedwing neuer Genmanrien verbilligt, ebwohl aus den derhehenen laum eine dem Missekrumpung ungsacht Manglad vom Erkerrer berengels.

Der Ctaatebeitrag für bie Geminarien gerfällt in Berwilliannaen für allgemeine und befondere Amede. Gur jene, b. b. fur bie Erbaltung und Bermaltnng ber beftebenben Seminarien ftenert bie Unterrichteabtheilung jabrlich 2. 2250 bei, movon bie Rationalgefellicaft 2, 1000, Die britifche 2. 750, Die fdottifden Unftalten 2. 500 erhalten. Eine weit großere Summe, etwa 2. 100,000 wirb fur befonbere Amede verwilligt, Die fich in folgende Rubriten theilen: 1) Beitrag fur Bucher, Rarten, Diagramme, eine Summe im Berbaltnis von 10 Schillingen per Bogling, voransgefett, bag bie Unftalt felbft bas Doppeite giebt. 2) Gur wiffenicaftliche Apparate amei Drittel ber Roften (Die 2. 100 nicht überfteigen burfen), unter ber Borquefenung, baß ein paffenbes Local fich finbet, und ein tuchtiger, ffir biefen 3med befonbere geprufter Lehrer angestellt ift. 3) Behaltzulage fur Die Geminarbuifolebrer im Betrag von einem Drittel ihrer Befoldung unter ber Bedingung, bag fie wenigftens in bie erfte Abtheilung ber zweiten Beugnisclaffe (f. u.) bei ber Prufung gefett worben find und jahrlich fowohl von bem Regierungeinfpector ale von bem Geminarvorftanbe gute Bengniffe erhalten. 4) Bonorar von 2. 100 für Lectoren in befontern Radern (Befchichte, Geographie, englische Literatur, Bhofit und angewandte Mathematit), Die ihre Tüchtigfeit in bem jabrlich im April abgebaltenen Lectoreneramen erprobt baben und von ber Ceminarverwaltung ichon einen Gebalt von 2. 100 (außer freier Bohnung) begieben. 5) Stipenbien far Seminariften (f. u.) und 6) Bergutungen an bie Seminarverwaltung fur alle Boglinge, bie bie Abgangsprufung befteben. - Dies ift bas Chftem ber Coeperation bee Ergiebungeausschuffes, ber fomit feine Beitrage nicht bioft pon ben Bripatanftrengungen im Aufbringen bes Gelbes, fonbern auch von beu thatfachlichen Leiftungen ber Lehrer und Gouler abbangig macht. Che jeboch von biefen und überhanpt von ber innern Ginrichtung ber Geminarien bie Rebe ift, welche mit wenigen Ausnahmen nur eine bobere Coule für bie fonft vorgebildeten Schulcanbibaten find, wird es paffent fein, auf ben Anfang ber Bilbung gurudgugeben.

Die Bitbungelaufbabn ber Soulamtecantibaten. 1) Die Borbereitung fur bie Aufnahme in bie Geminarien ift gwar benen, Die fich bem Lehrstand wibmen wollen, nicht naber vorgeschrieben, bie meiften aber treten ale Coul. amtsjöglinge (Pupil Teachers) bei Coullebrern ein, melde von ber Regierungeinspection jur Aufnahme von Braparanten befähigt fint. Da fast alle Afpiranten ben armeren Claffen angeboren, fo ergreifen fie gerne bie Bortheile bes Braparanben-Inftitute, bas ihnen nicht nur ihre Erziehung pecuniar erleichtert, fontern auch bee Erfolge vergemiffert. Die Anaben ober Dabden, weiche ale Schulamterdalinge eintreten wollen, munen bas 13. Lebensiahr gurudgelegt baben, ein argtliches Befuntheitszeugnis, ferner ein Gittenzeugnis von bem Beiftlichen und bem Localiculvorftant beibringen und bem tonigl. Infpector bei feiner jahrlichen Schulvifitation jur Aufnahme vorgeftellt werben. Die Renntniffe, bie erforbert werben, finb: geläufiges Lefen, Unfangegrunde ber Grammatit, Tuchtigfeit im Coon- und Rechtichreiben, Die vier Species, Dag- und Gewichtrechnung, Anfangegrunde ber Geographie, Ratedismus und Umriffe ber biblifden Geldichte (bei Diffentern ftatt ber letteren ein Rengnis bee Schulvorftante über bie religiofen Renntniffe). Gint biefe Berbebingungen erfallt, fo mirb ein Lebrcontract amifden ben Eltern ober Bormunbern ber Roglinge und bem Braparanbenlebrer gefchloffen, mobei fich bie Inspection nicht betheiligt, ba fie fiberhaupt nur bie

Dberaufficht über bie Schulen führt und Brufungen balt. Bie fcon gefagt, burfen nur bie bon ber Infpection befähigt erflarten Lebrer und Lebrerinnen Boglinge annebmen, und gwar bie Lehrer unt Anaben, ble Lehrerinnen nur Dabchen, ble übrigens, im Beifein ber Lebrerinnen, Brivatunterricht von Lebrern erhalten tonnen. Gerner burfen nur folde Lehrer Praparanben aufnehmen, welche feine Brivatzoglinge ober fonft Rebenbeichaftigungen baben, Die Schulen fobann mußen unter ber Infpection ber Regierung fleben, ben vollftanbigen Schulapparat, Claffeneintheilung und gute Disciplin haben und nicht unter 50 Coulern gablen. Gin Lebrer fann bie auf 4 Schulamtegoglinge baben, fo baf auf einen Rogling etwa 40 Schuler fommen. Der Braparanbencure mabrt ungefahr 6 3abre, beginnt mit ber Beit ber jahrlichen Bifitation bes fonigl. Infpectore, Die fruber ober fpater gebalten wirb, enbet aber immer mit Beibnachten. Die Boglinge, welche nach bem 14. Lebensjahre eintreten, ruden in Die entfprechenbe Jahresclaffe ein. Der Schulgogling bat ben Lebrer im Unterricht ju unterftuben und erhalt von ihm an 5 Tagen in ber Boche je 11/2 Stunden Bribatunterricht. Allfahrlich bat er bor bem Infpector eine Brufung ju besteben in ben nachgenannten Radern.

|                                   | Pe-<br>fen        | Occurrent                                                              | etildeung.                        | Mathematif                                                                                      | Meographie                                    | @efdifte                                                              | Beldmen                                                         | Shufit                                               | Rettgion                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enbe<br>bes<br>t.<br>Jah-<br>res. |                   | Romen,<br>Berb, Ab-<br>jectiv, ein-<br>facher<br>Saty.                 |                                   | Propor-<br>tionen.                                                                              | Britifche<br>Infein<br>(Rarten-<br>zeichnen), |                                                                       | Freihand-<br>geichnen<br>nach Bor-<br>legblat-<br>tern.         | b. Roten-                                            | Pibel u. Rated.<br>(engl. ob. fcboll.)<br>m. Belegfellen.<br>(88. b. Dirientern<br>fatt b. Dbigen<br>ein Certificat<br>b. Borricheites.) |
| Enbe<br>bes<br>2.<br>3ab-<br>res. | rudebollen Lefen. | Bronom.,<br>Abverb u.<br>Präpofit.,<br>berenBer-<br>wenbung<br>im Sab. | port ober                         | Briiche.                                                                                        | Europa<br>unb bas<br>alte Palä-<br>flina.     |                                                                       | Linear-<br>Geometrie<br>(wit Reiß-<br>zeug).                    | Geffrich.<br>Roten,<br>Paufen,<br>Tonleiter.         | delt.                                                                                                                                    |
| Enbe<br>bes<br>3.<br>3ab-<br>res. | chtigen und ausbi | Conjunc-<br>tionen<br>und Con-<br>fixuction.                           | tion einer Lection n.             | Decimal-<br>rechnung,<br>Cuttib B.<br>I. t.—15.<br>Sah.                                         | Die<br>englischen<br>Colonien,                | Rönige v.<br>Egbert bis<br>Bictoria                                   | Linearpers<br>spectiv mit<br>Anwendg.<br>auf geom.<br>Figuren.  |                                                      | weiter entwidelt.                                                                                                                        |
| Enbe<br>bes<br>4.<br>3ab-<br>res. | it im ri          | n. Affire                                                              | Auffat                            | Enflid &.<br>I.; Alge-                                                                          | Affien<br>unb<br>Afrita.                      | Grund-<br>linien ber<br>britifchen<br>Gefchichte<br>bis<br>Denry III. | und<br>Schattiren<br>uach                                       | Baß-<br>ichinffel,<br>barte und<br>weiche<br>Tonart. | Diefelben Gegenftänbe                                                                                                                    |
| Enbe<br>bes<br>5.<br>3ah-<br>res. |                   | D. Obige<br>bolltom-<br>mener<br>(Latein.<br>Conjug.).                 | fib. irg.<br>ein. Lebr-<br>gegen- | Arithm. Ruf-<br>geb Gullid<br>B. II. Alge-<br>bra bis Unde<br>b. einfachen<br>Gleichun.<br>gen. | America                                       | Befch. b. Benry VII.                                                  | Freihand-<br>geichn. u.<br>Schattiren<br>n. b. Ge-<br>bachtnis. | Mit-u. Et-                                           | á                                                                                                                                        |

Diefe Berfen bereben auch bem Schriftlichtimen aufertagt, nur mit bem Unterthies, bag alle Diehfelt im Er Mattematil Occinair und Sinterfungun gertrangt wird.
Benn bie Föglinge bie führlichen Berliungen in biefen flücher umr Suprichembelt best
allegelers bei fehre nur den gauste führungsgegnate erfentlere, je berbemmen fie eine
Enansflipmehim von E. 10 für bes erfe Sader und jezes feigende Sader E. 2,1,000
metter bis anf E. 20. Gesole verlachten ib Erdeharnsbeitere jährlich für denn Abgling E. 9, für und Jöglinge E. 9, für verl Ägilinge E. 12, für vier Jöglinge E. 16
met net als bie mit geleb wer Gestal titten jürfung. Erhab bie Cehrer um Jördenen befür met als bie mich bei Cehrer im Jördenen be-

2) Bollenbung ber Bilbung in ben Goullehrerfeminarien ober Rormalfdulen (Training Colleges, Normal Schools). 3m December jebes 3ahres wird eine Concursprufung von ben tonigl. Infpectoren gehalten, von welcher ber Benug ber Stagteffipenbien (Queen's Scholarships) abbangt. Die Begeuftante ber Brilfung find bie fur bas Enbe bes Braparandencurfes vorgefchriebenen. Die Brufung fteht allen offen, bie von ben Borftanben ber Rormalfdulen vergefchlagen merben und bas 18. Jahr jurudgelegt haben. Die, welche bie Brufung befteben, merten nach bem Ergebnis ber Brufung in brei Claffen getheilt; aus ihnen mablen ble Beborben ber Rormalfdulen bie Stipenbiaten (Queen's Scholars). Dabei burfen nicht mehr als 10 Broc. ber Bacangen in jeber Conie burd Canbibaten, Die nicht Schulamtsgöglinge (Pupil Teachers) gemelen find, befett merben. Done bie Concurepraffung ju befteben, tonnen auf einfache Empfehlung ber Borftanbe ber Rormalfculen folgente in ben Benuft bes Stivenblume eintreten: Bulfelebrer, Die nach fruberer Anordnung brei Jahre lang nach Beenbigung bes Braparanbencurfes an Coulen angestellt waren und eo ipno ale Stipenbiaten I. Claffe einruden; Geminariften, Die fiber 20 3abre alt fint, wenn fie bie Geminarprufung am Schluffe bes erften Jahres befteben; Elementarlebrer, bie fcon bas Lebrereramen bestanden baben und nicht über ein 3abr an einer Rormalicule gelebrt baben, endlich auch Armen- und Rachtidullebrer, Die fich tildtig gegelat baben.

Innere Cintichtung ber Nermalifaulen. Die Bemsting fit in bentare im Beditre, berm Seifene bei ben faustrichtigfen Angeliern mift der Bichten der Weiter, berm Seifene bei ben faustrichtigfen Angeliern mift der Bilgier Wiesel, bei nichtriftendern fragen ein einflügeriefer Mann ist. Die Leitung bet Seimmen fells der ist Gesch ete Geminsertere (Prinsipal), men nie Visseprinsipal jur Ceite fielt. Beite geferen dem gestlichte Stante an, eter find wenigen, wie bei misstickfollsen Genarten, absternlich gestliert Manner. In der Michte Gebette Manner. In der Michte Michte Michte Michte Michte Michte der Michte Michtell Michte Michte Michte Michte Michte Michte Michtell Michtelle Michtell Michtelle Michtelle Michtell Mi

| -                               | Erftes 3abr.                                                                                                                                                                         | Bweilee 3abr.                                                                                                                                                                                                                                    | Drittee Jahr.                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Religion;                    | a) Bibl. Geschichte, Chro-<br>nologie u. Geographie.<br>Evangel. Marci.<br>b) Katechism. u. Liturgis<br>bibl. Deweispfelfen.<br>c) Kirchengeschichter: Engl.<br>Reformation; bas 15. | an bie Rorinther.                                                                                                                                                                                                                                | getif (Evidences).                                                                                                                                    |
|                                 | n. Anf. b. 16. 3ahrh.                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                     |
| 2) Lefen:                       | bentlich, richtig, ausbrude-<br>boll. — Warren's Select<br>Extracts from Black-<br>stones Commentaries.                                                                              | Lefeftoff . Wiltong Para                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| 3) Adreiben:                    | einer Boridrift; Fractur-<br>und Currentidrift.                                                                                                                                      | wie erftes 3abr.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| 4) Arithmerik:                  | Analoje ber gewöhnlichen<br>Regeln, Rechnungen und<br>Ueberichlage.                                                                                                                  | Logarithmen, Bine- unb Gefellichafterechungen.<br>Dethobebes arithmetifchen Unterrichte.                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |
| 5) Englifche<br>Aprache:        | Gremmatif(Grundregein),<br>Conficuiren und Para-<br>phrafiten irg. einer Stelle<br>in Warren's Extracts<br>from Blackstone.                                                          | Baraphrafe einer Stelle<br>ans Milton ober Shafe-<br>fpeare, firffärung berfelb,<br>Fragen über Inhalt und<br>Stul ber obigen Werke.                                                                                                             |                                                                                                                                                       |
| 6) Saut-<br>methode:            | Shriftliche Beantwortung<br>bon Fragen über Buch-<br>ftabire, Lefe, nub Schreib-<br>unterricht.<br>Entwurf eines Lections-<br>planes.                                                | Unterrichten einer Claffein Gegenwart b. Inspectors, Schriff, Beantwortung b. Fragen Ab. d. berschiebenen Methoben b. Organifirung einer Elem. Schul. Entwurf von Schulregistern. Auffah Ab. prattische Erzitungsfragen.                         | Unterrichten einer Claffe.<br>Auflat Aber Die Brinci-<br>pien ber Ergiebung.                                                                          |
| 7) பேற்றம்:                     | Grundzüge ber englifchen Gefchichte.                                                                                                                                                 | Fragen fiber bie englische Geschichte bis 1715 (nach hume ob. Lingarb) fcbrift-<br>lich ju beantworten.                                                                                                                                          | * Gefchichtt nach Hallam's<br>History of the Middte<br>Ages unb Constitutional<br>History.                                                            |
| 8) Ceographie:                  |                                                                                                                                                                                      | Phyfifche, politifche unb<br>Danbelogeograpie; popu-<br>fare Aftronomie.                                                                                                                                                                         | Pipchologie; Logif, Moral.                                                                                                                            |
| 9) Cometrie<br>und<br>Mechanib: | Enftib B. I IV.  Beidreibung ber mechanischen Rrafte und ihrer gewöhnlichften Anwendung; einsache Calculationen.                                                                     | *Cuffib B. VI. und Aufgaben nach B.I-IV. Ous-<br>brat. Gleichungen; Erigo-<br>nometrit; Ribelliren.<br>Griffarung einsacher Ma-<br>chinen a. ber beim Unter-<br>richt in Dynamit, Dybre-<br>fitzt u. Optit gewöhnlich<br>gebrauchen Instrumente. | Sphärische Trigonometrie;<br>Aftronomie. Grundlinien<br>ber Navigation. Mechanit;<br>Opbrofiatit; Opit. Diffe-<br>rentials und Integral-<br>rechnung. |
| lo) Algebra:                    | bis ju ben quabrat. Glei-<br>dungen (inolnsive).                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
| II) ֆիդին։                      |                                                                                                                                                                                      | *Chemie ; Elektricität unb<br>Galvanismus.                                                                                                                                                                                                       | Experimentalphofit (Agri-<br>culturchemie). Grimblin,<br>ber Raturphilofophie.                                                                        |
| Englifche Stierainr,            | . ,                                                                                                                                                                                  | * Shafe peare'e Camiet,<br>Sturm ober Coriolen,<br>Bacone Essaya Siteratur-<br>geichichte bon Chaucer —<br>Milton.                                                                                                                               | *Engl. Literaturgefch. *Latein.: Georgica I, bis IV. Officia B. I. *Griech.: Iphigenie in Taurie; Anabafts B. I.                                      |

|     |                                    | Grftes 3abr.                                                            | 3meites 3abr.                                                                                        | Drittes 3abr.                                                                                            |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) | Englifche<br>Literatur,<br>Latein: |                                                                         | * Gton Grammatit<br>Leichte profatiche und poe-<br>tiiche Stude jum Ueber-<br>fepen ins Englische.   | *Deutid: Ballenflein<br>30 jähriger Krieg.<br>*Frangoli: Racine's An-<br>dromagus, Thierry's<br>Conquet. |
| 13) | Beidnen:                           | Freihand- nach Borlage,<br>geometriiches mit Butje<br>bon Inftrumenten. | Freihand- und geometr.<br>(wie erftes 3abr.)<br>Linearperfpective, Schat-<br>tiren, Figurenzeichnen. |                                                                                                          |
| 14) | Mußk:                              | Bocalmufit.                                                             | Bocal- und Inftrumental-<br>mufit.                                                                   |                                                                                                          |

Dies find im mefentlichen Die Lebraggenftanbe. Raberes barüber findet fich in ben febr ausffibrlichen Gramenefragen (1. B. in The Church Education Directory 1857) und ben Reporten bes Erziehungsausschuffes. Da bie Studienzeit faft gar nie uber 2 3abre anegebebnt wirb, bie groffere Salfte ber Geminariften fogar nur ein 3abr bleibt, fo fallen filr bie meiften Unftalten bie Rader bes 3. Jahrescurfes, feltener einzelne Begenftanbe bes 2. meg. Die Lectioneplane find "obwohl in ber Sauptfache abnlich, im einzelnen verfcbieben. Durchichnittlich merben etwa 30 Lectionen modentlich gegeben, und swifden 1-4 Stunden auf ein gad verwendet; 18 Stunden ungefahr find bem Brivatftubium gewibmet. In einigen Geminarien fint auch induftrielle Befcaftigungen und gomnaftifche Uebungen eingeführt. Morgen- und Abendgebet ift gewöhnlich. Dit ben Ceminarien find Goulen verbunben, in benen ble Geminariften ber Reibe nach gu unterrichten haben. Bu ber Anftalt in Batterfea g. B. gebort eine Schnle, bie in 2 Abtheilungen getheilt ift, tie obere ober llebungefchule (practising school) und bie untere ober Mufterfdule (model school). Bon ben 50 Cemingriften ber 1, Jahrebabtheilung. tommen ie 7 auf eine Bode in bie Uebungsidule, Die 160 Rnaben in 7 Waffen entbalt, mo fie unter Anfficht bes Rormallebrere unterrichten. Aus ber 2. Jahrebabtheilung tommen je 2 Geminariften in Die Schulen, ber eine in bie Uebungofcule, wo er fich bei bem Unterricht und ber Coulverwaltung betheiligt, ber anbere in Die Dufterfoule, um guguboren. Alle pflegen fich Retigen gu machen. In Chelfea find 3 Schulen, eine obere und untere Burgerichnle (commercial school) und eine Bolfeichnle, in Berbindung mit bem Geminar; von ben Geminariften baben je 10 modentlich ju unterrichten und 3 untere Aufficht aber eine Claffe ju fubren. In ber "Britifchen" Rormalichnie murbe es nach vielen Berfuchen füre befte gefunden, einen Geminariften zwei mal bes Jahres auf 14 Tage unter fpecieller Aufficht bes Sauptlebrere fich im Unterrichten fiben ju laffen. Gerner bat jeber Gemingrift ber Reibe nach por einer groftern Claffe von Schulern im Beifein bee Schulrectore und ber Geminariften eine Lection ju geben, bie nachber von biefen und ichliefilich von bem Rector fritifirt wirb. - Die Einrichtung ber Geminarien fur Lehrerinnen ift im allgemeinen biefelbe, wie bie ber Lebrerfeminarien, im einzelnen aber finben fich einige felbitverftanbliche Berfdiebenheiten. Bas junachft ben Borftanb und bas Lehrerperfonal betrifft, fo merben Borlefungen und meift auch ber Facunterricht pon Mannern gegeben, Die Leitung ber Anfialt aber ift in Banben einer Borfteberin (Superintendent), melder eine Rormallebrerin und mehrere Gouvernanten beigegeben finb. Befonberes Gewicht wird auf Unterricht in ber Religion, ber Lehrmethote und in ben Ergiebungegrundfaben gelegt. Algebra, Geometrie und bobere Dathematit fallen weg, bagegen ift Unterricht in indnftriellen Radern und Sanshaltung in ben Lebrpian aufgenommen. Der Lebrenrfus ift auf 2 3abre berechnet. Der Eintritt geschieht gwifden bem 17, u. 25, 3abr, in einzienn Anfalten (dem mit 15 Sahren. Die meiften Jöglünge, eins '15, fün Seinpründern, melde, sohr Reikung, aller für dahen. Die 'dissel-Stipenhisten paher burchschnittigt. 2.20 jährid, d. eins '15 der Untrhafungsfehren. So die Konne and Golonial School Institution können auch Gewurenanten und Ederreinnen an höhren Seulen einerten, und hiere zieldicht. So biefer Anfalt, wie in einigen andern, worden aufgertenn Ederreinnen für Klienfundersfaulen geführe. Bis jett aber fül ihre Zahl verhälten kinnlichig jetze greinzig, wechald werentliga ble Olipsectore vorgeffsdagen deben, Anfalten für Bertjonen von 25—40 Jahren zu grünken, um dieft in einem Immaniliden Surfess für geringer Elementer- um ihr Klienführeführen vergabliken.

Die Lebrmethobe in ben Geminarien ift faft ohne Musnahme gut, in ben Bauptfeminarien, Die freilich Die beften Lebrer baben, ausgezeichnet. Die wichtigften Lectionen werten von afabemifch gebilbeten Dannern, meift Theologen, gegeben und find gang geeignet, ben Roglingen nicht nur grundliche Renntniffe, fonbern auch einen boberen Begriff von ber Bebeutung ber Bolfdergiebung beigubringen. Befonbere bervorzuheben ift ble pon ben Schulrectoren geleitete ebenfo angiebenbe, ale lebrreiche Rritif ber Lectionen. Die Leiftungen ber Boglinge find im allgemeinen recht befriedigenb. Bu bemerten ift auch bier, wie oben bei ben Schuien, bag im ausbrudevollen Lefen bie weiblichen Boglinge bie manniichen weit übertreffen. Ueberhaupt bat es fich im Lauf ber Jahre berausgeftellt, baf bie aus ben Geminarien bervorgebenben Lebrerinnen trob ber febr gefteigerten Anfpruche an fie Ibren Boften fo aut ausfüllen, ale bie Lebrer, auch in Begiebung auf Disciplin. Dan barf nur felbft Benge fein von ber Leichtigfeit und Giderheit, mit ber fie auch in großen Schulen Die Ordnung handhaben. 3a es tommt nicht felten bor, baf Eltern ihre Anaben, nachbem fie bie Rieinfinderfcule verlaffen baben, noch langere Beit bie Dabchenfcule befuchen laffen, weil fie bier rafcher lernen und leichter in Bucht gehalten merben.

Dien fly e finn n. Giet vie Seminariften fall biefe mit ber Magnagsprätung sylummen. Migte biefe filmen fich ober und antere meber, Beigarsenen, bie 3 aber gliffeldere genefen film (i. s.), nnb — auf Empfelium ger Infecteren Bedere, tie bie ro 22 abge alt find, piece Neurhfalladierer. Die Beifung wird vom ben fin. Infecteren vorgrammen. Diejenigen, weiche berichten, erhalten eine Brüfingspragung (Cortificata) und bemit Mafprech auf Gedatytulga. De eighen 8 Angestiedelfin mit is 3 Abeitulungen. Die erhe ober biefe bei hiefen 8 Angestiedelfin mit is 3 Abeitulungen. Die erhe ober biefen bie der bie bei beiter, bie lewoch im facificitum organnen als in her Gedurgsteif bie in ausgestischen bieten, bie eine Gilf en micht gibt der gedennischen bie 9. Aufrechtig (i. c.) bei beiter, bie 1 Aufrechtig mit der Gedurgsteif bie 1. Jahrechten; bie 8. Allefin enthie feige Deumsfehe in bei Gedurgsteif bie 1. Jahrechten; bie 8. Allefin enthie feige Deumsfehe in bei Gedeltspalage, woch zwenzelligen Weiter der bei bei beiter bei von der Verechten bei bei der bieden auf geleichtig auf geleichung auf erintuffigur Beiträgen beitel, um baß der Leiche enthrechen.

|      |        |    |           | Behren     |               | Bebrerinnen. |            |      |        |  |  |
|------|--------|----|-----------|------------|---------------|--------------|------------|------|--------|--|--|
|      |        |    | Minimum 1 | Befettung, | Gebellgulage. | Minimum      | Befelbung. | @rtc | tuning |  |  |
| I.   | Claffe | 1. | ٤.        | 60         | 2.30          | 8.           | 40         | 8.   | 20     |  |  |
|      |        | 2. |           | 55         | " 27. 10 s.   | ,,           | 36         |      | 18     |  |  |
|      |        | 3. |           | 50         | ,, 25         |              | 32         |      | 16     |  |  |
| II.  | **     | 1. |           | 46         | ,, 23         |              | 30         |      | 15     |  |  |
|      |        | 2. | "         | 43 .       | " 21. 10 s.   | **           | 28         | ,,   | 14     |  |  |
|      |        | 3. | "         | 40         | ,, 20         |              | 26         |      | 13     |  |  |
| III. |        | 1. |           | 36         | ,, 18         | **           | 24         |      | 12     |  |  |
|      |        | 2, |           | 33         | " 16. 10 в.   |              | 22         | **   | 11     |  |  |
|      |        | 3, | ,,        | 30         | ,, 15         |              | 20         |      | 10     |  |  |

Die Beprüften treten jebech nicht sogleich in ben Genug ber Gehaltzulage ein, sonbern mußen eine Probezeit bon minbeftens 15 Menaten besteben, und erft nach

Ablauf biefer Beit, wenn fie von bem Infpector im Braftifchen tuchtig erfnnben worben find, wird bie Gehaltzulage nach ber Zeugnisclaffe auf 5 Jahre firirt, und bann je nach bem Bericht bee Infpectore aufe nene beftatigt ober geanbert. Go ift jebem bie Doglichfeit gegeben, in eine bobere Claffe binaufuntfiden, aber auch fur laftige ober untildtige Lebrer Die Befahr ba, Die Bulage gefdmalert gu feben. - Rleinfinderlebrerinnen, Die eine leichtere Brufung ju befteben baben, erbalten eine geringere Aufgge. Ertraanlagen werben fur Elichtigfeit im Beichnen und (fur Bales) in ber welfchen Sprache gegeben. Lehrer fiber 35 Jahre alt, bie bie Brufung nicht befteben, aber nicht eben untlichtig find, werben regiftrirt und fo jum Lebramt befähigt, aber ohne Anfpruch auf Rufchuft, - Induftrielebrer und Lebrerinnen erhalten auf Empfehlung bee Infpectors eine Bulage von 21/2 Schilling per Schiller; Abenbicullebrer, Die fein formliches Eramen ju besteben baben, einen Bufchuft von 2. 5 bie 10, wenn fie fich brauchbar zeigen. Gie tonnen nach Sjabrigem Dienft auf Empfehlung bes Infpectore ohne Concursprfifung in ein Geminar ale Stipenbiaten eintreten. - Auf biefe Art find bie peeuniaren Berbaltniffe ber Lebrer bebentent perbeffert worben. Roch im 3abr 1851 mar ber burchichnittliche Bebalt eines Lebrere 2. 55 und einer Lebrerin 2. 31, mabrent jest nur bie Lebrer 3. Claffe fo gering befolbet finb.

Die Anfellung ber Cehrer ist Sache ver Geschichsten, die fich beshalf an bie eminarmefisiase ehr die Schalfeldspielte mehren. Auffruch auf Breisen hate nur die unter der Regierungsknipseinen Rechene gereiften Seiner. Seie erholten mit Balle er Deinhundspielt, andebem die neusigken il Sodre en dere inspirieten Schalfe geführt beien, "" überr Efickung als Benfien. Gis gleit eher aufgeten Berfleterunggeführt bei, "" über Scholomasker Matula Ausurmen Society" (g. 1889) um The Übersch Schoolmasters Benevolent Lustitution (1857), welche die Wiftgifter im Falle ber Kramfelt und beben Allters, einer ber erm Billenen um Sulfen materflohen.

Obwehl nun in den leyten 30 Jahren ein geregeltes Bolfsschulweien mit einem tichten Lebersland wie ein Arch über Jang England lich ausgebreitet dat, so behnt sich voch zur chulle ben Leuen Schulweiens noch weit nicht auf alle Classen ans, so das and heute nich Hillssankalten verschiebener Art nöhlig sind.

9) Blifeanstalten für bie Bottserzichung. Diefe, so mannigsatig sie find, lassen foch in 3 hauptgruppen theiten: Religiöfe Anstalten (Sonntagsschulen), Rettungsansschuler und Fortbildungsvereine.

a. Die Conntagiffanten, bie ben erften Anfolg jur Bolfergiehung gegeben baben und lange fielt ber Mangal an allem Interriedt eriqen mußten, haben ihr Bereitung nicht verieren. Gine balle Willem Antere wirde eine Geschlichen seine Des der Verlegen und der Verlegen und der Verlegen der Verlegen und der Verlegen der Ve

|             | 6ds-   | Shiler    | end Edi   | Alifica.  | ٠.      | Me Bebre | r, bar  | en Freis | pillige & | threr.  | Be-<br>jabite          |
|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|----------|-----------|---------|------------------------|
| lei         | len.   | Mile      | Rnaben    | Mbbcen    | Bwf.    | Manner   | 3 rauen | Mille    | St3nuer   | Brauen  | geones<br>nus<br>467ms |
|             | 23,187 | 2,369,009 | 1,174,647 | 1,194,398 | 301,477 | 167,250  | 134,194 | 201 064  | 191,942   | 129.122 | 10.363                 |
| Statffirdt. | 10,427 | 955,892   | 458,587   | 477,505   | 75,672  | 34,681   | 40,991  | 64,386   | 29.984    | 56,402  | 9,286                  |
| Bellepaner  | 4.126  | 429,727   | 213,613   | 216,114   | 81,181  | 46,709   | 34,472  | 61,016   | 46,600    | 84,407  | 100                    |
| Independ.   | 2,590  | 343,478   | 169,564   | 174,914   | 43,466  | 24,502   | 18,906  | 43.142   | 84 348    | 18,794  | 264                    |
| Baptiften   | 1.767  | 184,510   | 91,143    | 95,367    | 28,170  | 15,757   | 12.413  | 28,007   | 15,067    | 12,340  | 163                    |

Diefe Lifte, welche anfer ber Totalfumme auch tie einzelnen Angaben über bie bauptfadlichften Denominationen enthalt, ift nicht einmal gang vollftanbig. Die Befammtrabl ber Rinter (von benen etwa 76 Broc. ber obigen Rabl bie Schulen burch. fcnittlich befuchen) beträgt etwa 2,407,600, bie ber freiwilligen Lebrer 318,000. Etwa 15 Broc, ber Rinter fint unter 6 3abren. Am gablreichften fint bie Conntagefduller in Bales (27 Broc. ber Bevolferung) und in ben Manufacturbiftricten Lancafbire und Port (16 Broc.). Auf einen Lebrer tommen burchichnittlich 7-8 Schuler (bei ben Staatsfirchlichen 12, bei ben Beelevanern 5). Dertwurbig ift, bag mit bem Auffowung bes Beltefdulmefens tie Conntagsichulen gugenommen baben: In ten Jahren 1830-50 murbe faft bie Balfte ber obengenannten Schulen gegrundet. Die innere Einrichtung ber Coulen ift furg blefe: Die Rinber verfammeln fich Morgens um 9 ober 91/2, Radmittage um 2 Uhr. Dit Gingen, Schriftlefen und Gebet wird begonnen, bann bie aufgegebenen Bibelfpruche abgebort, hierauf ein Schriftabichnitt erflart und barüber tatechifirt. Gur bie, welche nicht lefen fonnen, wird ein furges Bibelmort an einer Lefetafel analpfirt. Der linterricht folieft, banfig nach einer furgen Anfprache bes Beiftlichen, mit Gingen nnb Bebet. Reuerbings werben grofere Schulen in 3 Claffen getheilt, ble Rieinfinderclaffe (von 3-6 Jahren), Sauptclaffe (6-14 3.) und obere Claffe (aber 14 3abre). Die Rinter aber 6 3abre figen in fleinen Gruppen um ihre Lehrer. Giner ber Borfteber beauffichtigt bie Schule.

Das Beer ber Freiwilligen, junger Lente, ble gröftentheils ber arbeitenben Claffe angeboren und ihren Rubetag bem Unterricht ber armen Rinber widmen. Ift in ber That eine großartige Ericheinung. Allerbings mag eingewendet werben, bag ber gute Bille und bie Lehrtuchtigfeit zwei verfchiebene Dinge felen, und hierin liegt vielleicht ber einzige nicht unbegruntete Bormurf, ben man bem Conntagefculmejen machen tann. Much Freiwillige mußen fich tem Grercitium unterwerfen. Aber baft, befonbere jest, viel gethan wirb, nm tiefen Lehrern Dethobe beigubringen, barf nicht überfeben werben. Bu biefem 3med und um überhaupt bas Conntagofdulmefen ju forbern, baben fich verschiebene Bereine gebilbet, Die Bunday School-Union icon 1803, melde nach benfelben Gruntfaten wie bie Britifche Schulgefellicaft verfahrt, nnb an bie fich Die meiften Diffenter anfchliefen. Gie bat ein ausgevehntes Buchaefcaft, publicirt nicht weniger ale 8 Monatsichriften, (ble in 110,000 Eremplaren circuliren) und außerbem vericiebene Schulbucher und Leitfaben fur tie Lebrer, unterftut bie Goulen und läßt biefe burd Mitglieter bee Centralvereine befuchen. Die Staatefirche bat 1844 bas Church of England Sunday School Institute gegrundet, tie Bestebanifden Conntagsichulen fteben unter ber trefflichen Leitung bee Erglebungsausfchuffes ber Befellicaft. In ber neueren Beit find nun bon biefen Befellicaften nicht bloft Rufammenfunfte mit ben Lebrern, fonbern auch Lebrefaffen (Training Classes) an Bochenabenben veranstaltet worben, wo Dufterlectionen gegeben und Bortrage über bie Lebrmethobe gebalten merben. - Uebrigens bat bas Conntageichulmeien, bei allen Unpolltommenbeiten, toch icon unenblich viel Gutes gewirft. Um nicht von bem Rugen ju reben, ben bie Lehrer fur fich feibft ans foicher Befchaftigung gieben, fo mirb ble fittliche Bebung ber unterften Bolfeschichten, Die Bertrautheit mit ber Bibel, Die Achtung por bem Befet gewiß nicht mit Unrecht ju einem gnten Theil ber Birffamteit ber Sonntagefchulen jugefchrieben, weiche fur ungabilge Rinber ber einzige Ort maren, mo fle Butes borten und faben. Aus ben Conntagefduien ift auch vieles andere bervorgegangen, mas jur fittlichen Bebung ber Mrmen beitrug, wie Abenbeiaffen an Bochentagen , Fortbifoungefchulen , Sparcaffenvereine u. f. m. Gin wobithatiger Ginfing ift auch auf bie Gitern ber Sonntagefduler geubt morben, ba tiefe von ben lebrern befucht werten. Das Bant, bas in ber Schule gwifden Lebrern und Schulern gelnnibft morben, lodert fic auch fpater nicht, wenn bie Schuler langft in Dienft ober Arbeit getreten find. Bie bie alten Eton- ober Rugby-Schiller am liebften bie Fefte ibrer Souie mitfeiern, fo bethelligen fich bie fruberen Sonntagefculer baufig bei ben Souls feften unt Anefiligen ibrer Coule und treten g. Th. felbft aie Conntagefduliehrer ein. - Doch feibft bie Conntagefdulen haben nicht vermocht, ihren Ginfluß auf alle Rinber ber armften Claffe ausgnbebnen. Es find beebalb Anftalten fur bie vollig vermabrlosten nothig geworben.

B. Rettungeanftaiten (Ragged und Industrial Schools). Den mannigfachen Anftaiten biefer Urt liegt ber Gebante zu Grunde, baft, wie Muftiagang aller Bafter Anfang, fo Thatigfeit ber Anfang jum Beffern fei. Es wird baber in allen biefen Anftalten bafür geforgt, baf bie Rinber für irgent ein Banbmert berangebilbet merten. Die Rinter, von welchen bier bie Rebe ift, fonnen in 3 Ciaffen getheilt werben: bie bettejarmen, Die Bagabunben und Die jugenbiiden Berbrecher. Die erfteren finben fammt ihren Glern in ben Urmenhaufern eine Unterfunft, wo fie auf Gemeinbetoften erzogen merben. 3m 3abr 1851 gab es in 523 Armenbaufern 38,067 Rinber. Diefe fteben jest unter ber Unterrichtsabtheilung, beren Infpectoren im Jahr 1859 469 Conten mit 34,911 Rinbern vifitirten. Die zweite Ciaffe ift bie ber Bagabunben, befonbere ber "Londoner Beduinen" (City Arabs), Die lieber Sunger und Bloke leiben, ale ihr freies leben aufgeben. Gie gieben beimatlos berum und nabren fich von Bettel und Diebstahi. Gur biefe find bie Arbeitefduien (Industrial Schools) und bie Lumpenidulen (Rugged Schools) gegruntet werten, teren es im 3abr 1851 123 mit 22,337 Rinbern aab. Die umfaffenbite Anftalt biefer Art ift Die 1844 fur Ponbon gegrundete Ragged School Union, weiche jest in 170 Schulgebauben faft 25,000 Rinber bat. Ben biefen merben 15,430 in 146 Schuliocalen ben Tag uber, und 9,410 (in 215 Localen) bee Abenbe unterrichtet. Alle biefe und außertem 22,690 Rinter befuchen bie Conntagefduien biefer Gefellichaft. Außer 400 angeftellten Lehrern und 380 Denitoren unterrichten in biefen Schulen (an Conntagen und Wochenabenben) 2,670 freiwillige Lehrer. 1,650 Rinbern murben im 3abr 1859 Stellen vericafft. Die, weiche fich ein Jahr tang in ihren Stellen gut aufführen, erhalten fleine Beiohnungen. Die größte Auszeichnung aber ift bie Aufnahme in bie Coubputergefeilichaft (Shoebinok Society), wonach bie armen Jungen fo begierig trachten wie bie Gobne ber Reicheren nach einer Anftellung im Staatebienft. Diefe Soubonger fint in 9 "Brigaben" berfcieben uniformirt, eingetheilt und nach ben Diftricien ber hauptftabt vertheilt. Abenbs tommen fie in bie Soulen gurud. 3bre Babl beiauft fic auf 319 Rnaben, welche im letten Jahr 2. 4,548 (burchichnittlich 2. 14) verbienten. Benn fie fich bas Rothige erfpart haben, fo manbern fie in bie Colonien aus, ober treten ale Lebrlinge ein. Mugerbem bat bie Befellicaft 15 Bufluchtsbaufer (Refuges) fur etwa 600 vermabrloste Rinber, Die gang perfoftigt, erzogen und gefleitet merben, ebenfo Rachtberbergen far Erwachsene, welche ben Unterricht in ben Abenbichulen mitmachen mugen. Es ift ein merfwurbiger Anbiid, wenn in bemfeiben Locale Die Jungen, Die bon ber Arbeit tommen, neben halbgerlumpten Dannern und Greifen, Dabden und Beibern, im elenteften Aufjug in fleinen Rreifen um bie Berrn und Damen berumfigen, welche aus Liebe ju ben

r, fiertbiltungsvereine. Währen fertbiltungsfahlen für eie aus den Tagfalten anstretenen fairer noch leinkmeşs in heirlichgender Weife um birrichandere Jad gegündet werben führ, dassen fich sich mit längerer Jad ich ein namighältige Berrich für Ern auch fern gefüllen, kelds um die verfähren Gedülltung nachgabelen, tiells um die flerbiltung in einzinen flässen der arbeitenben Glisse zu ermöglichen fehre gehören undach die Kunsel höhen es flat Ernschlen, deren die im Genjasjake 1801 in Ongaland 1615 mit 30,783 Ernfahern (27,829 Minnern, 11,104 Frauensscherung jah, weich verhöhntlich 3-4 Pence in ter Bedee gabeten. Den mellen biefer Schulen wurde umr Erden, Scheckben um Rechnen geleben, Grammall um Besgraphie umr in eines 23 Bese. der Gedunten, Orfsichete in 11 Verse, Machemanis in alle Vece, sielle andere flächer, p. B. alle und neue Sprachen, Ruchsschmalt in dienlichen Schulen

Der Unterricht mabrte in ben meiften Schulen gwei Stunden. Die Leute, welche Unterricht erhielten, maren größtentheils Sandwerfer, Aderleute und Fabrifarbeiter, a. Th. and Labenbiener und Schreiber. Gine bobere Urt folder Bereine find Die Literary, Scientific und Mechanics' Institutions, Die befonders in Porffbire Bedeutung erlangt haben. Die Yorkshire Union of Mechanics Institutes, von Erward Baines gegrundet, gabite im Jahr 1853 etwa 20,000 Ditglieber in 127 Bereinen. 3m ganten giebt es über 1000 folder Unftalten fur Danner, tum Theil auch mit Claffen für bas weibliche Gefchiecht. Es wird in ihnen in neueren Sprachen, Dathematit, Gefchichte, Beidnen u. f. m. unterrichtet. In manden wie in Lancafbire merben jabrliche Brufungen angeftellt und Preisvertheilungen bamit verbunden. Gine ber beften Anftalten biefer Art ift bas von Brof. Manrice geftiftete London Workingmen's Colloge, gegr. 1854, bas in ber That eine Dochichule fur tie arbeitenben Glaffen ift, und in feinen Lectionsplan bie fracher einer boberen Realfdule und fogar philosophifche Sacher aufgenommen bat. Die Anftalt murbe im Jahr 1859 von 344 Berfenen bejucht, wovon bie Balfte etwa Bandwerfer und fiber ein Drittel Schreiber maren. Allerbings werten biefe Fortbilbungsanftalten nicht immer fo fleißig benütt als ju munichen mare, manche berfelben fint auch taum etwas anberes ale blog gefellige Bereine. Aber Die Dorbin genannten zeigen beutlich, wie viel fur bie Bebung ter Arbeiterclaffe gethan merben tann. Manche Leute find burch biefelben fogar in ben Stand gefett worben, eine bobere Laufbabn ju perfolgen.

2. Das Bolfs such und rein in Schottland. Wem in England bis in te neuer gelt ist Erzichung ganz als Brivatliche angeschen wurde, so hatte dagegen die Bolfsbildung im Schottland von tem Riefernationszirtalter an ein liedüchel und nationales Geprüge. hier wurde, wie in Deutschaud, gliedgeitig mit der Riefernation der Riefe er Affing mit Grüntung von Gemeinschaufe gemach.

und burch ein Befet vom Jahr 1696 bie Errichtung von Schulen in allen Pfare reien angeordnet, ohne jeboch einen Schuigmang einguffibren. Die Schulen murben unter bie Aufficht bee Gelftiiden und Bfarefirdenrathe geftellt und bie Roften burd eine ten Gruntbefitern aufgelegte Steuer fo wie burd Schulgelter gebedt. Es maren Bollofchulen im weiteften Ginne bes Bortes. Bie ble Universitaten allen, nicht blog ben gelehrten Stanben, eine bobere Bilbung boten, fo follten bie Bemeinbefchulen allen Rintern ohne Unterfchied Die Borblibung geben, welche jeber für feinen fünftigen Beruf nothig batte. Die icarfe Granglinie, Die in England gwifden ben Rinbern ber verichlebenen Stanbe und Claffen gezogen mar, mar bier vermifcht. Der Cobn bes Lairb faß bier auf ber gleichen Schnibant mit bem bes hinterfaffen. Der Anabe, welcher fur bie Universität bestimmt mar, murbe von bemfeiben Lehrer unterrichtet, wie ber Birtenjunge, und nur nebenbei burch Privatlectionen bes Lehrere weiter geführt. In ben Stabten allerbinge murben neben ben eigentlichen Boitofdulen icon frube bobere Burgericulen und Mittelfchulen gegrundet, auf bem Lande aber nehmen g. Th. beute noch Die Gemeintefdulen ihre frubere Stellung ein. Gur bie unteren Claffen maren fie bie por 20 Jahren faft Die einzigen Goulen, Die Babl ber bon Gecten gegrundeten Coulen war verhaltnismäßig febr gering. Aber in Folge ber Seceffion ber Freifirche finb Confeffionalidulen in großer Babl neben ben alten Gentelntefdnien aufgelommen und es fcheint, bag auch im fcottifchen Schulmefen bie confessionelle Tenteng bie Dberhand gewinnt. Diefe Confessionaliculen fteben unter ber Dberaufficht ber zwei Centraliculbeborben ber Stagte. und ber Greiffirde, welchen beiben fie größtentheils angeboren, und haben baburch ben Bortheil einer mehr einheitiichen Leitung und fpftematifchen Einrichtung. Bon weit groferer Bebentung aber ift es, bag bie 2 großen ichottifchen Rirchen, Die Freifirche und Staatofirche fo wie Die Epiflopaifirche Die Cooperation ber Unterrichtsabtbeilung bes Bebeimen Ratbes annehmen und bamit alle bie Bortheile fur ihre Schulen unt Ceminarien genießen, wie England.

Richt zu vergeffen ift, mas auch in blefem gante ber Gemeinfinn ber Burger für bie Forberung bes Ergiehungemefens befonbere unter ben armeren Claffen gethan bat. Buerft ift Beriot's Sofpital in Grinburg zu nennen, eine große Anftalt filr vaterlofe ober arme Burgeriobne biefer Ctabt, fur weiche Beriot im 3abr 1568 über 2. 23,000 vermacht bat, bie in Lanbereien angelegt jest etwa 2. 18,000 Binfen tragen. Richt nur erhais ten 180 Angben in ber Anftgit eine gang freie Ergiebung und claffifche Bilbung, fowie fernere Unterflutung, wenn fie ein Bewerbe eriernen ober ble Univerfitat begieben, fonbern es find auch por einiger Reit 7 Bolfeidulen und 3 Riefufinderichulen auf Roften ber Stiftung errichtet worben, in welchen etwa 3000 Rinter freien Unterricht erhalten. Batfon's hofpital ift eine abnliche Unftalt für etma 80 Gobne berabgefommener Rauflente. Muger einigen anderen ift Donalbfon's Sofpital fur 300 Rinter gu nennen, woffir ber Stifter (+ 1830) 2. 200,000 biuterlaffen bat, Grocen Ginfluß auf bie Debung bes Boltofdulmefens in ben 3 norboftlichen Graffchaften Aberbeen, Banff und Morap bat bie Stiftung bes 1828 perftorbenen James Did gehabt, nach beffen Blilen jahrlich etwa 2.5000 unter Die tuchtigften Boltofduliebrer in jenen Graffchaften in Gaben von 2.20-45 vertheilt werben. Die Lebrer mufen, um biefe Gebaltegulane an erhalten, bor bem Curatorium ein Eramen befteben, auch wird bie Wieberholung ber Gabe von ben Leiftungen bee Lebrere abbangig gemacht. Diefe Lebrer fint verbaltniemaßig beffer geftellt ais andere, baber große Anftrengungen gemacht werben, um in ben Benug biefes Stipenbinms eingutreten. Aebnliche Bermachtniffe, wie bie bes James Milne und bes Mier. Milne haben ebenfalls bie Bebung bes Lehrftanbes jum Bwed. - Much Glasgow ift befontere reich an wohithatigen Anftalten verfchietener Urt, Die bebeutenbfte aber ift bie Rormalicule bes David Store, wovon unten bie Rebe fein wirb. - Bon fleineren Bereinen fur Erziehung ift befondere bie Gaclie Society m nennen, bie 1811 gestiftet fur bie vermabriosten Sochlanbebiftrifte forgt.

Statiftit tes Boilefduimefens in Schottianb. And bier bii-

den die Magaden des Certical 1851 die Grundbage, aber teine so fichere wie sie für Angeland, da sie viel unwollssäniger find. Es sind darnach im ganzen 368,517 Schaller, währerd nach den Angaden der Hausdessgere bestehen der bet Velhäftigungen vor Innoventung der Albheite Children unzurchnen wären. Aber die fleten Angaden sind nicht zuverläßig genug, mu der erferen drannag un serfickligen.

| Bepotterung 1851. | 64        | ilet.     | Gouler<br>in Broc. ber<br>Bevöllerung. |      |  |  |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------------|------|--|--|
| Civilian I        | 1. Angabe | 2, Angabe |                                        |      |  |  |
| 2,888,742 Einw.   | 368,517   | 426,566   | 12-76                                  | 14.7 |  |  |

Man wird annehmen turfen, baß 14 Prec. ber Benbliterung ben Schulen angeforen. Doch auch nach ber nieberften Annahme (1276 Prec.) fiell fich bas Berbaltnie guffliger berand als in England, wo es 11'96 Prec. waren. Das Rabere über 368,517 Schuler ift Folgenes!

|                                   |       | A. 60H  | T 104 G | hnliffen. | B. Edit | Proc<br>ber | Brot. ber<br>Schiler und A. |     |             |       |      |
|-----------------------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|-------------|-----------------------------|-----|-------------|-------|------|
| Schnien:                          |       | Rnaben  | Mabden  | 3ufamm.   | Knaben  | :Wàt-den    | Bufamer.                    | len | Rna-<br>ben | 4476- | Juf. |
| 1) Deffentliche<br>2) Privationi. |       |         |         |           |         |             |                             |     |             |       |      |
| Bufammen                          | 5,242 | 205,348 | 163,169 | 368,517   | 178,380 | 137,112     | 310,442                     | 100 | 55.7        | 44.3  | 100  |
| Sonntageichul.                    | 3,803 | 135,435 | 157,114 | 292,349   | 105,911 | 124,113     | 230,024                     |     | 46.3        | 53.7  | -    |

Babrend in England 1/2 aller Schuler Privatschulen besuch, ift es in Schottland tanm 1/2. Dert sommen durchschittlich auf eine Privatschule 236 Ghüler, auf eine öfernitige 216 febre je 48 nun do 506. — Theilt man die 1834 b Fintligen Schulen in berfeldem Art ein, wie die englischen, so ergiedt fich biefod Berbaltnis:

|                                              |              |         |         |          | ı            | Bett ber Gründung.        |             |             |             |             |     |       |  |
|----------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------|--|
| Deffentliche Schulen:                        | Echu-<br>len | @#ller  | Rnaben  | Mädden   | 1901<br>1901 | 1901   166<br>1901   1811 | ria<br>1831 | 644<br>1881 | 516<br>1841 | 518<br>1851 | un- | 3u-   |  |
| I. burd Staate- unb<br>Localftenern erhalten | 1,039        | 88,900  | 58,007  | 30,893   | 587          | 150                       | 42          | 46          | 47          | 65          | 102 | 1,039 |  |
| II. Dotirte                                  | 491          | 39,537  | 22,100  | 17,437   | 75           | 80                        | 82          | 66          | 116         | 127         | 25  | 491   |  |
| HI. Confeffionalfonl.                        |              | 114,739 |         |          |              |                           |             |             |             |             | 40  | 1,385 |  |
| IV. Berichiebene                             | 434          | 36,869  | 18,982  | 17,937   | 28           | 33                        | 28          | 43          | 91          | 179         | 30  | 484   |  |
| Bufammen                                     | 8,349        | 280,034 | 161,754 | 118,291  | 754          | 292                       | 154         | 287         | 499         | 1,216       | 197 | 3,349 |  |
|                                              |              |         | Priva   | tfcuten: | 37           | 48                        | 101         | 190         | 370         | 1,018       | 129 | 1,893 |  |

Bas bie Bahl ber Lehrer betrifft, so ift nicht einmal über alle bie genannten 3849 Schulen, sonbern nur über 2818 Bericht erftattet worden.

|      |                   | equ.  | Rnaben    | 2533.600 | Shut    | Ste          | iltecen           | 311+  | Septe-  |       | thung<br>er     | Berhittnie a               | er Bebi | rer |
|------|-------------------|-------|-----------|----------|---------|--------------|-------------------|-------|---------|-------|-----------------|----------------------------|---------|-----|
|      | entilche<br>dulen | fen   | A.H. WYCH | STREET   | melster | bee<br>pabli | midste<br>beşahlı | famm. | riatuen | geb-  | Lebre-<br>rinn. | Schulmeifter               | 60.2    | Br  |
| Mae  | Claffen           | 2,818 | 142,637   | 103,813  | 2,903   | 553          | 1,365             | 4,821 | 1,792   | 8. 46 | g. 21           | Monitoren<br>Nichtbezahlte | 11.4    | **  |
| I.   | &laffe            |       |           | 26,947   |         |              |                   | 1,567 |         |       | 8. 17           |                            | 40,01   | 0.  |
| П.   | **                |       |           | 15,245   |         |              | 304               |       | 364     | ,, 30 | ,, 18           | Steanbite                  | 20.0    | ψŧ  |
| III. | "                 | 1,164 | 55,489    |          |         |              |                   | 1,894 | 807     | ,, 39 | ,, 21           | Monitoren                  |         |     |
| IV.  |                   | 349   | 16,189    | 15,541   | 325     | 89           | 207               | 571   | 460     | ., 45 | ,, 27           | Richtbezahlte              | 36*7    | "   |

Da in Scheitland bir meiften Schafen gemißt fint, je fiet in ber Regel ber Schamiffer an ber Gipte ber Schule und wir von en Sehrerianen fenele von ben Schriften fenele von ben Leitziglungen eber Wenteren unterftühlt. Durchsschulift fommt somt auf eines all filter ein Schulmfer mit 1-2 manntiden oder weiblichen Schulfen. Der Schulmfer bei der Sampfläder und die Leitziglung der und die Kehrerimens ausger weiblichen Kreinen bis Ansangsgrube im Kein u. j. v. Das Berdaltnis best manntiden zum weiblichen Kreinen ber der gerenfenal fie ber 32.77. Argabat man bie Jahl ber Zehrer fra bie Schulen, über die fin Berlich eingegangen fil, je mater bie Gefammtgabt ber Leiter Greie Good, bie der Aberreimen aller 2000 betragen.

Das Alter ber Schuler läßt fich nach Berichten über 286,611 Schuler ungefahr fo in Procenten berechnen:

|                               |            | Anaben       | im Ali       | er wor     |                     | ,          | Mäbder       | im Ki        | ler vo       |                    |
|-------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Ichnien:                      | unter<br>5 | 5—10         | 10-15        | 15 546     | über<br>20<br>Jabre | unter<br>5 | 5—10         | 10-15        | 15 546<br>20 | iber<br>20<br>3abr |
| Deffentliche<br>Privatschulen | 5·2<br>6·6 | 48·6<br>52·8 | 39·8<br>33·5 | 5·7<br>6·0 | 0·7<br>1·1          | 6·6        | 52·5<br>50·4 | 36·1<br>34·1 | 4·1<br>8·0   | 0·4<br>0·9         |

Es war alfo in Schottland im Jahr 1851 fast ganz wie in England, bag nämlich etwa die Salfte ber Schuller in bie Alteretlasse von 5—10 Jahren fallt. In England waren es in ben öffentlichen Schulen 64-6 Proc., in Schottland 60-5 Proc., also bier nur weits bester.

Die Ginfunfte ber öffentlichen Tagichulen find von 2511 Schulen ans 8349 angegeben worben.

|         |          | Shiller | Stiftun- | Brei-<br>millige<br>Beitroge | Regie-<br>rungs-<br>beltrag | Schut-<br>gelb | Anbere<br>Quellen | Summe   | per<br>Chaler |
|---------|----------|---------|----------|------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------|---------------|
| Sonien: |          |         | 9.       | 9.                           | 9.                          | 9.             | 9.                | 9.      | e. d.         |
| I. Cla  | fie  90€ | 74,945  | 25,981   | 849                          | 1,682                       | 27,957         | 8,128             | 64,597  | 17. 24/       |
| II. "   | 407      | 30,399  | 31,160   | 334                          | 876                         | 5,600          | 890               | 88,860  | 25.6%         |
| III. "  | 964      | 83,383  | 4,663    | 10,088                       | 3,996                       | 23,965         | 6,313             | 49,052  | 11. 91/4      |
| IV. "   | 234      | 21,636  | 285      | 10,553                       | 89                          | 6,949          | 3,078             | 20,954  | 19, 4%        |
| Bufamme | 2,511    | 210,363 | 62,089   | 21,824                       | 6,643                       | 64,471         | 18,409            | 173,436 | 16. 5%        |

In England war im Gerstwischer bas Einkommen 211/4 a. per Schüler überhaupt, in Schotliand 161/4 a., bert famen anf einen Schüler ber Claffe III 141/2 a., bier nur 111/4 a., alfo fit bie Erziehung in Schottland wohlfeiler.

Bei ben obigen Ungaben find alle Schulen ohne Unterschied in Betracht gezogen.

Es fragt fich nur weiter, weiche von ihmen als eigentliche Beitst auf eine ungehen. Sinfe IV. ausgen bie Genfriftenalschuten (Closse III und ), 25. Closse zieher als die aus der Gestellunden (Closse III und ), 25. Closse zieher IV. weiche int Aussahmer von il Eduard bie land eine fich bereit gegenheiter Schaften in sich begreit. Die Selfschudern istlem fig deren Alteria gegenheiter Schaften in sich begreit. Die Selfschudern istlem fig deren gekernen gesenheiten in 3) Celade von der Vongschuten (Durch Schools) is wie der Fareckschulen fammen mell aus felbere Zelt, sie wurden, wie in Deutschund in Bertiebung mit der Kantecktung gegenheit und der Chillippascher, Geschletzen werd Schaftschund zu der Selfschule gegen verbanfen ihren Urfrung dem Sehgen urfrung dem Sehgen verbanfen ihren Urfrung dem Sehgen urfrung dem Sehgen und dem Seh

|         |                 | 1)                  |                  | 2) €       | nfeffisnati | dulen.  |          |         |
|---------|-----------------|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|----------|---------|
|         | Burg-<br>fdulet | Parecial-<br>icules | Staate-<br>firde | Breiftrche | Anbeie      | Peticte | 3ufammen | Rüc     |
| Schulen | 88              | 937                 | 537              | 712        | 136         | 386     | 1,771    | 2,796   |
| Schüler | 11,484          | 75,955              | 36,995           | 62,660     | 15,084      | 25,851  | 140,690  | 228,125 |

Son ben beittem Schulen (Claffe II) würden nach Abgag ber ben Genfissen ausgebereiten meh Och Schulen mit 1,4586 öchliem führig beiten, bei all gelchter Schulen gehren Gescher Schulen beier Sahl giebt nicht bas genaus Bechlünis, b. nie fingen eben bennet, ihr Solfssssiehe nichtig auch Sebrer figher aufgehren, wie feigenbet wagelibre Berchmung nach Angaben bes Genius zigt, webei jugleich bie Privatschulen beiter aufgeführe Errechnissen.

Proportion ber Soulen (in Proc.), in weichen in nachfolgenben Fächern unterrichtet wirb:

| 1) Proc. ber Ichnien:    | Befen | Scheel-<br>ben | Red-<br>nen | Gngi.<br>Gream-<br>matit | Great<br>Gree- | Beue<br>Gerta-<br>den | Mite Gpt. | Ma.<br>18em. | Belde<br>nen | Muß |
|--------------------------|-------|----------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-----|
| Deffentliche Schnien     | 95    | 90             | 86          | 82                       | 76             | 16                    | 43        | 37           | 8            | 30  |
| Privatschnien            | 81    | 65             | 54          | 39                       | 30             | 6                     | 11        | 10           | 4            | 7   |
| 2) Proc. der Schüler:    |       |                |             |                          |                |                       |           |              |              |     |
| Deffentl. Chulen, Anaben | 86    | 52             | 42          | 26                       | 29             | 4                     | 5.7       | 3.2          | 2            | 18  |
| Mabchen                  | 88    | 46             | 31          | 20                       | 25             | 3.5                   | 0.2       | 0.2          | 1.4          | 19  |
| Brivatichulen, Rnaben    | 83    | 46             | 35          | 19                       | 19             | 2.7                   | 4.9       | 2.0          | 1.6          | 9   |
| Mabchen                  | 85    | 43             | 24          | 19                       | 19             | 5-6                   | 0.3       | 0.2          | 2            | 11  |

Da biefe Berachnung auf Berichten über 'is aller Schalen beruch, ie dar woch angennennen werber, ab fie wentighen im algemeinen mer Scharbeit tricktig bereigt. Dies bevanstgefett, in werten hier bicht be under mit den Berachten ber felt in fie fich etrebet es im Berachich mit Magnaton. Mit ihre reine Wild schenen is aller allfentie Gestlen in die Kolffe ber biebern Schalen zu gebieren; et werben in in station 100 kein dem Ornschen, in zu nau 100 kein dem Ornschen, in zu nau 100 Wahrenbart giedert. Bergleich man aber damit die Jahl ber Gebiere, ihr iene Rüscher treben, je zigt fich zus gebier Mitwerbaltnis, ben nur 195 nachen aus 1000 Wahrenbart. Der um has Gehagte zu verzuschen Grechen um 23 aus 1000 Wahrenbart. Dere mu bas Gehagte zu verzuschanischen in 43 Brec. b. b. eine Alle Schuler aus 3349 wir in der achsischen Errechen wertreibeten, zeter nur 509

Piece, b. 1, 6608 Châlter emplangen Unterreich barin, so boß auf eine Chaile uur die 7 Châlter tommen wären; ver vielmehr, da auf bie eigentlichen Gelehrtenischafe eine viel größern Châlterjah; jur erdenn ist, so erhalten in der größern Ind in ter 1445 Chailen nur Eingelen Lintericht in ben hößern Sächen. Das Gelagte webt noch benicher burd siegen Schalten zu der Lintericht in benacht, nie deren eiglischer Unterricht ertheilt wird, und ber Schalter, bie sich babei beihoftligen, jum Einselten zicht:

|                                      | Mile<br>Schulen | Ciaffifd.<br>Unter-<br>richt in | nue Chaler | Shüler.<br>claff. Sur | tie Untericht in<br>achen erhalten | auf eine<br>Baule<br>tommen |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Claffe I. & Burgichulen              | 88              | 47                              | 8,208      | 2,035                 | 24.8 Br.                           | 48                          |
| Barodialfdulen                       | 937             | 659                             | 48,735     | 3,072                 | 6.8 ,                              | 7                           |
| " II. Dotirte Schulen                | 491             | 154                             | 22,100     | 1,280                 | 5.8 "                              | 8                           |
| Chul. ber Lanbestirche               | 537             | 143                             | 19,084     | 495                   | 2.6 "                              | 3                           |
| " III. , ber Freifirche              | 712             | 350                             | 35,848     | 2,045                 | 5.7 ,,                             | 5                           |
| , b. fcbett. EpiftR.                 | 36              | 10                              | 1,493      | 122                   | 8.2 "                              | 12                          |
| Mule antern aus Claffe I., III., IV. | 548             | 82                              | 25,336     | 544                   | 6.6 "                              | 6                           |
|                                      | 3,349           | 1,445                           | 161,754    | 9,593                 |                                    |                             |

Man hat als eon ten 161,754 Schliene ber Mentichen Schalen 9630 abzurchen, mu tie Sahle ber eigentüßen Scheicheiter zu geseinnen, beite mieben kann 162,161 ausmachen. Rechnet man bie Annaben in tem Seitstichtleiten sijnun, fo sind der Schalen für Mitter der der Schalen, bie Unterreich in ten claffichen Grechen erhaben, silverhaupt afse in 1660 Schalen 11,178 Schüler ober 5-7 Vece. aller Schüler, ober O-4 Vece. ter Bevöllerung

|    |           |        | Lefen | Schrei-<br>ben | Rechnen | Gram-<br>matif | graphie | Reue Oprach. | Alte<br>Eptad. | Mathe-<br>matit | Beich.<br>nen | Singert |  |
|----|-----------|--------|-------|----------------|---------|----------------|---------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------|--|
| in | Chettland | (Anab. | 86    | 52             | 42      | 26             | 29      | 4            | 5.9            | 3.2             | 2             | 18      |  |
| ٠  | Gualant   |        | 89    | 6.0            | 61      | 96             | 31      | 9-9          | 9.7            | 9-8             | 5-1           | 12      |  |

Noch viel ungfinftiger fällt ber Bergielch ber betrefeitigen Befonstsützte für Gedetinden aus, dierens ber af lerchings fein Geldig auf die Landlitt bei Untersichts gemacht werben, aber se viel täßt fich erfehen, bas im Bereif der gleichmäßigen Demäugung ber untersichtswitzte Gestelland beima Senga vor England nach "was mit bem ischn berachtern zu friehen Austritt ans ber Schule aufe unfte zuglenzumendhaugt im sollfande bereichfiberen. Die Beschlichtung betreng im Jahr 1859 etwas aller a Runner, um der mit find des Auftraltien der Gestlichtung betreng im Jahr 1859 etwas aller a Runner, um der mit find des Rechtlichtung betrecht der Stretchen, um der mit find des Rechtlichtung bei Gestlichtung bei Beschlichtung der Schule der Stretchen der Stretchen der Schule der Schule

Regierungeinspection fiebenben Schulen an. Ueber biefe nun liegen in ben Inspectionsberichten genauere Angaben vor, vobei nur einige blog inspicirte Schulen, bie feine Breichte einerericht baefet, fibervanten fint.

Die unter ber Regierungeinfpection fiebenben Schulen im

|            |                             |           | 0           | efonde   | rte 64    | nilecai | e jūr         |                 |                 |                 |
|------------|-----------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            | itte Soulen:                | Shulen    | Rna-<br>ben |          | Beide.    |         | Bu-<br>fammen | Müe Chaler      | Anaben          | Midden          |
| a) @       | taatefirche                 | 487       | 41          | 102      |           |         | 674           | 68,070          |                 | 30,200          |
|            | reitirche<br>piftopaltirche | 329<br>75 | 9           | 34<br>15 | 273<br>55 | 25<br>3 | 356<br>82     | 36,027<br>8,996 | 20,127<br>4,571 | 15,900<br>4,425 |
|            | Bufammen                    | 891       | 74          | 151      | 834       | 53      | 1,112         | 113,093         | 62,565          | 50,528          |
| b) Stes ti | ifpicirte:                  | 164       | 7           | 25       | 123       | 5       | 160           | 9,956           | 4,991           | 4,965           |
|            | Bufammen                    | 1,065     | 81          | 176      | 957       | 58      | 1,272         | 123,049         | 67,556          | 55,493          |

Die Babl von 113,093 Schülern mar bei ber Prufung gugegen, ber burchichnittliche Schulbefuch aber betrug 116,811.

Die an ben unterftaten Soulen (mit Ausichluß ber blog infpicirten) angeftellten Lebrer:

| Gáu. | Locale | Shiller |        | edni.    | Berbaltnis ber<br>Lebrer ju ben          | Berbaln | nis ber Bel       |                 |  |
|------|--------|---------|--------|----------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|--|
| Sem  | Estate | equier  | requer | jöglinge | Lebrer ju ben<br>Zeglingen in<br>Procent | Pebret  | ber 3bg.<br>linge | Heber-<br>baupt |  |
| 891  | 1,112  | 113,093 | 997    | 1,962    | 33.7:66.3                                | 1:113   | 1:57              | 1:38            |  |

Die Eintunfte von 955 gefonderten Schulen mit 103,406 Rinbern waren im Bahr 1859 (mit Ausschluft ber blog inspicirten) wie folgt:

|              | &dyu-<br>len | Stiftunge-<br>gelber | Aceiviffige<br>Beittäge | Chulgelb      | Autere Quellen | Bufammen      |
|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|
| Stantefirche | 585          | 8.9,348.19. 1        | 14,209. 5. 7            | 27,170. 19. 0 | 4,065. 11. 0   | 54,789. 15. 2 |
| Freitirche   | 304          | . 157.15. €          | 7,089. 12. 11           | 16,874. 3. 6  | 3,295. 16. 6   | 27,417. 8. 5  |
| Cpiftopalt.  | 66           | . 286.12. €          | 1,973. 18. 11           | 1,464. 18. 6  | 813, 16, 8     | 4,589. 0. 8   |
| Bufammen     | 955          | ., 9,788. 7. 1       | 28,272, 12. 5           | 45,510. 1.0   | 8,175. 3.9     | 86,746. 4. 3  |

Der Staatsbeitrag für alle Schulen wor für die finantifichienen Schulen, E. 44,185. 19. 8, die freilirehilden L. 36,314. 1. 4, die epistopalen L. 4,822. 13. 10. In biefer Summen ist übrigens ber Staatsbeitrag für die Seminarien mitbegriffen.

Ueber bie Einricht jung und bie Leiftungen ber schattische Schulen gilt im allgemeinen basseich, was schan den über bie englischen grägt ist. Nuch dier findet fich bie größer Berfischenischt. Die burch Bermäcknisse gegendweien Schulen mit nich mitter viele vom Staat unterstätigte Schulen, wie sie fich in ben größeren Städen oder in ben richteren Dittieten der folltiefen und beröhilden Schulends finden, im der

mabre Balafte im Bergleich mit ben elenben Strobbatten in Sochicottland und auf ben Bebriten, wo bie nadte feuchte Erbe ben Stubenboten und ein paar fiber Steine gelegte Breiter nebft einem alten Stubl und Tijd bas gange Dobiliar ausmachen. Der Schulbefuch ber armeren Rinber ift fo furs und unregelmakig, namentlich auf ben Gifcherborfern, bag viele bie Soule verlaffen, ohne auch nur orbentlich lefen und ichreiben gu tonnen. Gin Schulbefuch von 6 Monaten im Jahr gilt icon ale ein auter. Rur bei ben Rinbern ber Bachter, Bandwerfer und ber bobern Stanbe wird bei regelmäßigerem Schulbefuch ein befriedigenbes Refultat erzielt. Bas ben Unterfcbleb gwifchen eng- lifden und ichottifden Schulen betrifft, fo ift junachft barauf bingumeifen, baft bie icottifden meift gemifchte finb. Die Lebrerinnen unterrichten gewöhnlich nur in weiblichen Arbeiten und etwa in gang elementaren Gadern. Dan bat es bisber in Schottland fur bas einzig Richtige gehalten, ben eigentlichen Schulunterricht nur burd Danner geben an laffen. Dan tommt jebod pon biefer Anficht immer mehr gurud, ba getrennte Dabdenfoulen mit Lebrerinnen fich ale viel zwedmagiger erwiefen baben. Ein anberer wichtiger Unterfcbieb ift ber, baft bie Goulen fo baufig Rinber ber periciebenften Claffen enthalten und oft Bolleichnie und Gomnafium jugleich fein mußen. Ge ift bas obne Grage ein großer Uebelftanb. Es flingt allerdings icon, weun ein Rugbe von ber Bolfofchule aus Die Univerfitat begiebt, aber wenn ber Lectionsplan fo angelegt ift, baf Anaben fur eine wiffenicaftliche ober commercielle Laufbabn vorbereitet werben, fo lagt fich benten, mas babei bie armen Rinber bei ein- bochftens zweijahrigem Schulbefuch geminnen. Es ift allerbinge in ben letten 10 Jahren infolge ber Ginführung bee Regierunge-Schulfpfteme ein merflicher Fortidritt mabrgenommen worben, aber boch wirb bon ben Infpectoren noch baufig baraber geflagt, bag bie Clementarfacher nicht granb. lich und oft ju mechanisch gelehrt werben. Im allgemeinen bilben bie von ber Regierung unterftusten Coulen einen fichern Dagftab für bie Bergleichung Englande und Schottlanbe. Die nicht inspicirten mogen jum Theil bober fteben ale in England. aber viele - eben bie, welche ben Auforberungen ber Regierung nicht entfprechen fteben eben fo tief ale bie ichlechteren Schulen in England. Bergleicht man aber bie unterftusten und inspicirten in beiben ganbern, fo ift taum ein Unterfchieb, und bas fruber fo entidieben ausgesprochene Urtheil, ban bas icottifche Bolfeidulmefen bem englifden weit überlegen fei, beftatigt fich bei biefen Schulen wenigftens nicht.

Die Berbaltniffe ber Lebrer. Raum irgendwo fenft wird fich eine fo grofe Berichiebenbeit unter ben Lehrern finden, ale in Schottland. Es bangt bas aufe engfte mit ber ungeheuren Berichlebenbeit bes Gehaltes gufammen. Bas lagt fich von Leuten erwarten, bie gezwungen fint, eine Lehrftelle anzunehmen, auf ber fie nicht fo viel verbienen, ale ber gerinafte Tagelobuer, mo fie etwa 2. 5 firen Gebalt und eine Bohnung haben, bie fur einen Stall gu ichlecht ift, und babei auf Schulpfennige angewiesen fint, bie ihnen nicht bezahlt werben. Und bag ber armeren und babei auch unwiffenben Schullehrer viele fint, wenigstens in ben Dochlanten, geht baraus bervor, baß viele Localbeborten bie Regierungsunterftugung barum nicht erhalten, weil fie ben Minimumgehalt von 2. 15 nicht gufammenbringen und bie Lehrer feine Brufung befleben tonnen. Dem gegenüber giebt es namentlich in ben obengenannten 3 Grafichaften Schullehrerftellen, welche außer einem ftattlichen Baus und Barten 2. 200, fogar 2. 300 eintragen. Da ift es fein Bunber, bag fich nm folche Stellen atabemifch gebilbete Danner, haufig Theologen bewerben. Dies ift bei ben von bem Did'ichen Bermachtnis unterftubten Schulen faft bie Regel, jumal ba bei ber Lebrerprufung von bem Curatorium claffifche Bilbung verlangt wirb. Much bei geringer botirten Stellen finden fich baufig Lehrer, bie eine claffifche Bilonng icon befigen ober fic erwerben und nur porfibergebent Coullebrer fint, inbem fie auf Gomnafial- ober Brebigerftellen, fogar auf atabemifche Lehrftuble afpiriren. Bierin liegt ein hauptarund von bem in Schottland fo baufigen Singusffreben fiber Die einem Bolfefdullebrer notbige Bilbung was ficher ber Coule teinen Gewinn bringt, jumal wenn ber Lehrer auf einige Beit

feine Coule einem untaugliden Stellvertreter fiberlagt, mabrent er auf ber Univerfitat feine Stubien fortfest. Die Granbung von Coullebrerfeminarien und bie Ginführung bes Bravaranteninftems mar baber für Schottland fo michtig gie fur England. Denn nur fo tonnte ein eigentlicher Boitefdullebrerftant gefchaffen werben. Babrenb aber im allaemeinen biefe Geminarien ben englifden abntich fint, fo wird auch bier noch aus ben obengenannten Granben ju viel Gewicht auf ciaffifche Sprachen gelegt. Da ben Ceminariften bie Babi gwifden Latein und einigen antern Sachern (f. c.) frei ftebt, fo gieben faft alle Latein por, bas nun auf Roften anderer Gacher getrieben wirb. Goon bie Lebracalinge legen fich barauf und verfanmen Rotbigeres barfiber. Co femmt es, bag mande Braparanten es im Lateinifden und felbft im Griedifden mit einem Beimaner aufnehmen fonnen, mabrent fie in ben eigentlichen Schulfachern wenig leiften. Im gangen aber baben bie Geminarien bis jett wie in England allen billigen Anforderungen entfprochen und namentlich, mas bie Schulmethobe betrifft, einen großen Ginfluß guegeubt. Die Lebrcanbibaten fommen meift von ben armeren Ciaffen und machen bor bem Gintritt in bas Geminar ben Braparanbencure burch. Die Lebrerinnen bagegen geboren meift ben bemittelteren Ciaffen an, bie wenigften fint gubor Schulgoglinge gemefen und viele befuchen bas Geminar auf eigene Roften. - 3m 3ahr 1859 gab es 9 Seminarien, ober vielmehr 4 Doppelfeminarien fur mannliche und welbliche Boglinge, welche gwar burdaus getrennt find , aber biefelben Lebrer haben. 3met biefer Doppelfeminarien (mit etwa 150 manni, und 160 weibl. Boglingen) geboren ber Staatefirche und 2 (mit 202 mannt. und 150 weibi. Begl.) ber Freifirche an. Gie tofteten ungefahr 2. 27,000 bes Jahres. Das fieinfte, aber barum nicht geringfte, ift bas ber Epiffebalfirde, welches 21 Roglinge entbielt, und nicht gang g. 1,200 foftete. 3mei Drittei Diefer Roften bedte Die Unterrichtsabtheilung. Die Dienftprfifung ber Geminariften gefchiebt gang wie in England. Auferbem aber baben tiefe wie alle Schuleandibaten eine Brufung bor ber Beborbe (Presbyterium u. f. m.) ju befteben, bon ber fie angestellt werben. Ueber Benfionirung find bie Bestimmungen berichieben. Am beften gestellt find auch bier bie Lebrer, welche bas Did'iche Bermachtnie genießen. Durch einen Bittwen- und Baifenfond ift fur bie hinterbliebenen bet Lebrer geforat. Um ben Lebrerftand ju beben, murbe 1847 bas Educational Institute of Scotland für alle Denominationen gegrundet, welches unter anterem bie Befabigung ber Lebrer pruft und 1854 faft 2000 Mitglieber gabite. Daneben fam ibater ein abnliches Juftitut (the General Association of teachors') für bie Lehrer ber Freifirche auf.

Roch muß bier ber eigentbamlichen Anftalt bee Davib Stow in Glasgow gebacht werden. Diefer grundete eine "morgliiche Ergiebungsichule" (Morgl training School), welche mit einem Bort eine gute Familienergiebung bei ben Rinbern ber Urmen erfeben follte. Die driftlichen Lehren follten fogieich im Leben gezeigt werben, theile burch bas Befipiel bes Lebrere, theile mittelft Anweifungen fur bas Berbalten in befonberen Fallen. Die Bahrheit, bag bioger Unterricht noch feine Erziehung und Die fittlichrellgiofe Blibung bie Sauptfache fei, ift vielen baburch erft gum Bewuftfein und gur Unichauung gefommen. Um fein Guftem weiter zu verpflangen, grundete Stow ein Ceminar. Danche Schulen wurden nach biefen Gruntfaben in großeren Stabten gegrfindet und, mas noch wichtiger ift, ber Grundgebante feibft und viele einzeine Ginrichtungen fanden ihren Weg in andere Geminarien, fo namentiich in bas Besiehanifche; auch find bie Rettungshaufer meift nach bem Stowifden Blane eingerichtet. Ueber biefe Rettungeguftalten (Industrial Schools and Reformatorios) ift nur Gine Stimme. Geitbem fie ine Leben getreten find, ift nach bem Ansfpruch eines ber erften icottifden Richter faum mehr ein Rall von ingentlichen Berbrechen vorgefommen, Befonbere gerühmt wird bie Anftalt in Bollodibame, wo gang verarmte Rinber aufgenommen, gefielbet und jum Theil gefpeist merben. Die Angben erhaften Unterricht nach eigener Babl im Schneiber-, Schufter oter Zimmerhantwert, Die Datchen im Raben, Striden und Sausarbeit. In Stranger werben bie Rinter ju tuchtigen Gelbarbeiten hermagegene. Richt minder wird für die fortbilbung ber Allwer, die ihr Gedult ju füh beräigen, amerfüllt in Gebelterten, bard Racht folle ins geforgt. Die Schlier jeden ihren Schalfen jeden ihren Schalfen ihren Schalfen jeden ihren Bedenlehe. Ein Anjang ju ander merben nach Schalfen jedenbetere Generke, ju Stegdan u. f. " D. Geblich werben auch Schalfen jedinbet für "Schalfen über 20 Jahren, ben Urgebn u. f. " D. Geblich werben auch Schalfen zu gegeben der gegen der der gegeben der der gegeben der der gegeben der gegebe

3) Die Bolfeergiebung in Irland. Den fcariften Gegenfat ju Schottland bilbet bas Soulmefen in Briant. Wenn bort bie Bolfeergiebung ale mefentlicher Bestanbtheil ber firchlichen Reformation angesehen, gleichzeitig mit biefer aufgenommen und feitbem mit Sorgfalt gepflegt murbe, fo ftellten fich ihr in Irland von Anbeginn Die größten Gowierigfeiten entgegen, vornan bie firchlichen. Die Reformation in 3rland mar faum eimas anteres ale eine llebertragung bes reichen Rirchenants an proteftantifche Bfrundner, Die baufig Birten ohne Beerbe maren und ihre Gintunfte außerhalb bes Lantes vergehrten. Die Gemalithatigfeit, mit ber ben 3ren eine neue Religion, bon ber fie nichts mußten und wollten, gutem in ber Gprache ihrer Unterbrader, welche fie nicht verftanben, aufgezwungen murbe, fcutte nur bas gener bes nralten Saffes ber Relten gegen Die Gachfen. Die anglicanifche Rirche fobien nur eine neue Amingburg au fein, um bem Bolle auch noch bas lette Gnt, bie Rirche ber Bater, au rauben. Dan fann fich benten, mit meldem Argmobn alles, mas von ter englischen Rirde und überhaupt von England aus gefcab, aufgenommen murbe, und wie bie erbitterten Bren auch in ben bestigemeinten Dagregeln ber Regierung bie in bie neuefte Reit eine boswillige Abficht mitterten. Rimmt man bie Armut bingu, Die feit Jahrhunberten wie ein Mip auf bem Bolfe liegt und bie mit ber Armut fowie mit bem Bollecarafter eng gufammenhangenbe Gleichgültigfeit gegen Biltung, fo erflart es fic. baf bie Bolfvergiebung in Irland auf ber tiefften Stufe ftebt und bie Berfuche, bem Rothftand abzuhelfen, bieber nur geringen Erfolg gehabt haben. Un folden Berfuchen nun bat ce nicht gefehlt. Schon in ber Reformationsgeit verpflichtete ein Gefes vom 3abr 1587 jeben Inhaber einer Pfrunte gur Errichtung einer englifden Gonle. Aber bas Gefet blieb ein totter Buchftabe. Carl I. bestimmte (c. 1630) ben Ertrag von bebeutenben ganbereien (16,000 Ader) fur Coulywede. Es murben 7 tonigliche Schulen, allerdinge fur bobere Erziehung, boch mit Freiftellen fur arme Anaben acgranbet. Milein bie Babl ber Freifchuler mar nie groß und betrug bor menigen Jahren taum 3 Dugenb. Gin Theil ter reichen Stiftung bes menfchenfreundlichen Grasmus Smith, ber feine jur Beit bee Gemeinwohle erworbenen gantereien fur bie Forberung bes Ergiebungemefene bestimmte, tam ben armeren Claffen ju gut. Es murben über 100 Coulen gegrundet. Das waren aber nur gang fdmache Anfange. Ernftlicher nabm 1730 ber Ergbifchof Boulter bie Bolteerziehung in Die Banb. Er ftiftete bie Befellicaft fur ben Unterricht armer Rinber in ber englifden Sprace und driftliden Religion, welche 1783 Corporationerechte erhielt ("The Incorporated Society in Dublin for Promoting English Protestant Schools in Ireland"). Das irifche Barlament unterftutte bie Gefelifcaft. Ratholifde Rinber murben in bie Schulen aufgenommen und gang frei erzogen, um fie fur ben Broteftantismus ju gewinnen. Allein biefe offen ausgesprochene Tenteng, Brofefpten ju machen, bemmte bas Wirten ber Befellicaft. Erot ber Barlamenteunterftubung aab es 1769 nur 52 folde Coulen mit 2,100 Rinbern, und ale bie Staatshulfe aufborte, giengen bie Schulen rafch ein. Richt viel beffer gieng es ber von Bation 1793 gegründeten "Association for discountenancing vice and promoting the knowledge and practice of the christian religion", welche im 3abr 1800 pon bem Parlament incorpertirt und unterftut murbe. Die Gefellichaft erbaute 100 Schulen und bestellte 300 Lehrer. Um ben irifchen Broteftanten ju Bulje an tommen. bilbete fich 1807 bie London Hiberman Society. 3wel Jahre barauf murbe bie Irish Sunday-School Society gegranbet, welche 1816 fcon 30,000 Rinber gablte. Doch bie wichtigfte Gefellicaft mar bie fur bie Erziebung ber Armen 1811 an Dublin gestistete Society for improving the education of the Poor in Ireland (auch Kildareplace Society genannt), tie bis etwa jum 3abre 1832 Barlamenteunterftubung erhielt. Gie gabite im 3abre 1824 im gangen 56,301 Schuler, barunter 29,964 Ratholifen. Aber mas mar bas bei einer Beoolferung von 7 Difficnen! Goulen, in benen bie fatholifden Rinter wenn nicht gum Bernen bee engiffden Ratechiemus, bod jum Bibeliefen gezwimgen murben, tonnten fein Bertrauen gewinnen. Statt in protestantifde Schulen icidten bie armen Leute ibre Rinber lieber ju ben bon ihnen feibft eient bezahlten und bon ben Brieftern geleiteten Lebrern, meiche in Scheunen und an Raunen Schule bieiten. Diefe Bedeniculen (Hodge Schools) waren ein wurbiges Seitenftud ju ben englischen Dame Schools und bedichettifchen Schulhutten. Doch murten burch ben Gifer ber Broteftanten auch bie Ratholifen gur Rachahmung gereigt. Orbenebrater und Schwestern begannen bin und ber Schulen au errichten und bem proteftantifden Cinflug entgegenquarbeiten. - Es mar gur Beunge erwiefen, bag bie Rathoiffen fich eine protestantifche Ergiebung ihrer Rinber nicht aufzwingen laffen wollten. Aber mar es rathlid, ben Brieftern, Die obnebem ichon im Geruch ftanben, bas Boit gegen bie Regierung aufzuheten, ober ben bigotten Orbend. leuten bie Ergiebung ber großen Daffe ber Rinber gu überlaffen? In ber That in einem Lanbe, mo faft 4. ber Bevoiferung Ratholiten maren und bie Broteftanten felbft in Epiffopaie, Bresbyterianer und Diffenter verfcbiebener Art fich fpalteten, ichien ber einzige Auswag in einem Erziehungefuftem ju liegen, welches burd Ansicheibung bes confessionellen Elementes eine Bereinigung ermöglichen und wenigftens bas beranmachienbe Beidlecht burd gemeinfame Erziehung enger anfammenbinben fonnte.

Solde Ermagung leitete bie engiffche Regierung, ale fie 1829 eine Commiffien jur Berathung eines Rationalergiebungefpfteme (National-System bier in anderer Bebeutung ale in England) nieberfette. Die Commiffion bestand ane brei Staatefirchiichen, zwei Brosbuterianern und zwei Rathoiifen. Gie vereinigte fich obne Schwierigfeit barüber, bag tie Rationaifchulen fur alle Rinter ohne Untericieb ber Confession fein follten. Aber ten Religionsunterricht wollte man nicht gang ausschlieften, Es follten wenigftene Husifige aus ber b. Schrift in ber anterifirten Ueberfebung in ben Schulen gelefen werten. Go meit gab ter fathelifche Ergbifchof, Dr. Murrab, nad, allein feine Bifcofe meigerten fid. eine anbere ale bie Dougpuberfetung in ben Schnlen ju gestatten. Der Commiffion blieb nichte übrig, ale ben Religioneunterricht von bem übrigen Schulunterricht ju trennen und einen ober gwei Tage in ber Boche bafur ausgnfegen. Die Forcerung aber, bag bas neue Teftament auch von ten fatholifchen Lehrern in ten Schulen gebraucht werben folle, hatte weiter feine Bebentung mehr. Die Commiffion hatte auf biefe Art mohl tie Rathoilfen gewonnen, aber tie Protestanten gurudgestofen. 17 Bifcofe ber irifden Staatefirche erffarten fich gegen bas Rationalfuftem; pon ibrer Beiftlichfeit trat nicht 1/00, pon ben presbpterianifden Bredigern nur 1/e bemfeiben bei. Die Gegner bes Chfteme miterfetten fich aus zwei Grunten: Die Erziehung beftebe, fagten fie, nicht bloß im Unterrichte, fontern wefent. lich in fittlich religiofer Bibung, bie obne bestimmte Form ber Religion unmöglich fet. Cobann fei es eine Aufgabe ber evangelifden Rirde in Irland, bas Bolf alimablich ju evangelifiren, wogu ein bebeutenber Schritt geschen fei, inbem por Ginmifchung ber Regierung in 8000 Coulen biblifder Unterricht fet gegeben worben, mas binfort unmöglich werbe. Be mehr aber bie Protestanten von ben Rationalichulen fich ferne bielten, um fo größern Ginfluft gewannen bie Ratholiten. gur jene mar es ein barter Schlag, bağ mit Ginführung bes Rationalfpftems (1833) bie bieberige Unterftubung ber Kildare Place Society turch bie Regierung aufhorte. Die Couien biefer Gefellichaft konnten fich nicht mehr halten und giengen meift an die Rationalichul-Commission iber. Da um bie Rutionalfaufen alle antern zu verfästigen trocken, so gründert bei Gplispesten mit bem Primse vom Irdan zu dem dererm Brütlera na ber Spifte bie "Church Education Society fer Ireland" (1840), welche fertan von der Erste bie "Church Education Society fer Ireland" (1840), welche fertan von der London bliebenias Society untrifdigt vorwet. Um der Bertjag gelter Betilfelent um blerreben bei insigen Erste Griffelen unt gelter der ellegten mit geben des einsigen Erstellen und blerreben der Erstellen, die felber neht unwellfändiger fin, abs in Erst Griffelen Migsbern zu und gelt gelter der Erstelle finden, das folls eine Verbeitstamiten, zumal, da bie Art Griffele vom Irah in der Bertjag der Bertjag der der Erstellen der Bertjag der der Bertjag der der Erstelle Bertjag der der Bertjag der Bertjag der Bertjag der der Bertjag der der Bertjag de

3m 3abr 1812 gabite man etwa 200,000 Conler, b. b. 3.5 Broe. ber Bevolferung, bagegen ftieg bie Schillergabl im 3abr 1821 auf 7-3 Broc. Bei einer Geelenjabl von 6,801,827 gab es bamale in 10,387 Schuien 494,819 Schuier (nach fathelifder Rednung über 1/2 Dillion) und amar 357,249 Ratbolifen, 91,026 Gpiffepale, 43,236 Breebpterianer und 3,308 Diffenter. Die Rationalfdulen gabiten im Cenfusjahr 1851 etwa 530,000 Rinber bei einer Bevolferung von 6,615,794, und im Jahr 1858 in 5,408 Conten nicht weniger ale 803,610 Rinter (481,064 Rath., 29,130 Epift. 57,018 Breeb., 2,216 Diff.). Allein von biefen maren burchiconittlich nur 519,664 auf ben Schulliften, und nicht mehr ale 266,091 wirftich in ben Schulen. Die Church Education Society befaß im Jahr 1859 im gangen 1,615 Coulen mit 78,487 Rinbern (11,963 Rath., 51,963 Eniffopalen und 14,580 Diffentern). - Die Lebrerfeminarien und Mufterfoulen find nach bem Borbild ber englifden eingerichtet. Die Befotbung ber Lebrer ift burdidnittlid nur 2, 25. Doch es wird überfluffig fein, auf Gingelnes weiter einzugeben. Fragt man nach bem Refnitate ber bisberigen Bemuhungen, fo ift tiefes anferft unbefriepigent. Der Staat bat grofe Summen fur Die Rationalichulen ausgegeben, 2. 273,000 im 3abre 1858, aber nur 2. 38,000 famen aus anbern Quellen 'baan, Die freiwilligen Beitrage betrugen nur 4 Broe, bes Gefammteinfommens, mabrent bie firchliche Ergiebungs Befellichaft faft 9. 42,000 obne Blife bes Staates erhob. Wie furg und unregelmäßig ber Coulbefuch in ben Rationalfculen ift, zeigen bie obigen Babten gur Genfige. Richt 1/e ber in ben Schulliften verzeichneten Schuler befucht bie Schule ju gleicher Beit, und im Jahre 1856 murte berechnet, baft fiberbandt von ben Rinbern amlichen 5 und 16 Jahren faum 1/4 Unterricht erhalte. Rach bem Berichte ber Regierungeinspectoren waren von ben obigen 5,408 Schulen 3,385, unter ber Leitung von Brieftern ftebente, im traurigften Ruftante. But icheinen überhanpt nur bie Dufterfonlen ju fein. Dbwohl bas Rationalfpftem feit 25 3abren in Birtjamfeit gemefen ift, fo fint bod noch faft % ber irifden Bewolferung unfabig ju iefen. Go ift es fein Bunter, bag biefes Softem wieberholt im Parlament ais ein völlig feblgeichlagener Berfuch angegriffen werben ift. Freilich find bie Schulen ber firchlichen Gefeufchaft auch nicht viel beffer, aber biefe find ben Rationalichulen gegenüber in großem Rachtheil, ba fie feine Stagtennterftubung geniegen und in vielen Fallen bie nothigen Mittel nicht aufbringen tonnen. Aus Diefem Grunde bat ber Erge bifchof von Armagh vor furgem gerathen, Die ermeren Schulen ber nationalergiehungecommiffion gu überlaffen, ein Borfchlag, ber große Entruftung bervorgerufen bat. Wenn aber bie Epiffepalen fein Bertrauen gu ben Schulen haben, bie gum größten Theil unter ber Leitung von Brieftern fieben und tatholifche Lehrer haben, fo follte man benten, bag bie Ratholiten um fo mehr mit bem Rationalfpftem gufrieben fein wurben, jumal ba ber Staat ibre Schulen faft gang unterbait. Allein wie wenig bies ber Fall ift, zeigt ber bor einem Jahre gemachte, übrigens vergebliche Berfuch ber tatbolifden Bifcofe, Die Bolfeergiebung ber Dberauffict ber Regierung ju entreifen und gang in ihre Sand ju nehmen. Es ift bemnach auch in Briand, wie in England Die confessionelle Richtung im Ergiebungewesen immer mehr bervorgetreten, unt es ift in neuefter Beit vielfach vergefchlagen morben, bag bas in Großbritannien als gwedmagig bemabrte Spftem ber Cooperation ber Regierung auch in Irland eingeführt merben folle.

4. Rritif. Legt man bas beutiche Couimefen ais Daffiab ter Beurtheilung an, fo fiebt, um von Brland gar nicht ju reben, England und ebenfo Coottland binter Deutschland ohne Frage jurud. Das haben and bie Cachverftanbigen in England feinen Bebl. Es ift bie Boffnung ausgesprochen worben , bag Engiand in 20 3abren fich mit anbern ganbern merte meffen tonnen. Und bas wirb bas Richtige fein, borausgefest, bag bas Erziehungewefen intenfiv und ertenfiv in bemfeiben Dafie fich entmidelt, wie in ben letten Jahrgebnten. Bergieicht man aber England wie es ift mit Engiant wie es mar, fo muß man flaunen fiber ten gewaltigen Umidmung und Gortidritt im Bolfbergiebungemefen binnen ber letten 30 3abre. Buper auft Ergiebung für einen Lurusgrtifel, ber nur bem Bobibabenben guganglich und notbig fei. Run aber bat fie ber Ctaat und bie Rirche ais Pflicht ertannt. Bolfbergiebung ift ais eine ber wichtigften focialen Fragen in ben Borbergrund getreten. Es gab fruber feinen Boifeiduijebrerftant. Ginen folden gefcaffen zu baben ift bas Berblenft einzelner berporragenter Manner, fo wie tes Barlamente und ber Regierung. Die Lebrerfeminarien baben einen Bergieich mit ben beften auf bem Continent nicht ju ichenen. Die barans bervorgebenben Lebrer und Lebrerinnen fint jum größten Theil ihrer Mufgabe gemad. fen. Bas namentlich bie ietzeren betrifft, fo zeigt bie immer fleigente Rachfrage nach ibnen am beften, bag fie ihren Boften ausfüllen. Auch ift bie Gurcht, baß fie ihren Beruf feicht aufgeben murben, eine unbegrundete gewefen. Bon allen, bie ben Geminarcure burchgemacht baben, fint beute noch 1/10 im Amte. - von bem übrigen Rebutel mehrere mit Tob abgegangen, und nur wenige ansgeschieben. Das cooperative Softem ber Unterrichteabtbeilung bat fich ale zwedmafig erwiefen. Es bat ben 2mang vermieben und bie freie Thatigfeit angeregt, babei bie fo nothige Gieichmäßigfeit bee Ergiebungsplanes angebabnt. Der einzige Bormurf, ber biefem Guftem gemacht merten fann, ift ber, bag eben bie Schuien, bie ihrer Armut megen ber Guife am meiften beburfen, tiefe nicht eriangen, fo iange fie bie gestellten Bedingungen nicht erfullen. Mnr ift fdmer ju feben, wie bas geanbert merben fann, obne bie Anforberungen an Die Leiftungen ber Lehrer berabzuftimmen, mas nicht ju munichen, ober bas Cooperationeinftem in ein Staatergiebungefpftem umgumanbein, mas in England taum thunlich ift. Wie es jest ftebt, fo ift fur einen tuchtigen Lebrftant geforgt. Aber bies ift nur eines bon ben zwei Erforberniffen fur eine gute Erziehung. Das anbere Erforbernis ift, bag ber gebotene Unterricht geborig benfitt wirb. Dag ietteres nicht gefchiebt, ift ber Grund bon bem bis jest nicht befriedigenben Gefammtrefuitat ber Bolfergiebung. In ben Trauregiftern, welche bier einen giemlich fichern Daffitab abgeben, bat nech im 3ahr 1857 1/o ber Getrauten ben Damen nicht unterschreiben fonnen. Und nech wird über bie grobe Unmiffenheit ber Laubbevolferung vieifach geflagt. Aber bas Dieberbaltnis zwifchen Lehrmitteln und Leiftungen ber Schulen erflart fich, wenn man bie großen Comierigfeiten bebeuft, mit benen bie Bolfergiebung gu tampfen bat, befonbere ben turgen, unregeimäßigen und ju fruben Coulbefud. Es ift feine Soffnung auf Moftellung biejes Uebeiftanbes. Die armeren Gitern nehmen ihre Rinter von ber Schuie meg fobalb fie etwas verbienen tonnen, und bas gefchiebt mit bem 10. ober 11. Jahre. Rur 1/4 ber Bolfoichuler genießt bie Bortbeile einer langer bauernben Schuigeit und fur biefe ift ber Coulpian trefflich angeiegt, aber fur bie Daffe ber Rinter nicht. Wenn biefe Lefen, Schreiben und etwas Rechnen iernen, fo ift bas alles, mas erwartet merben tann. Bebenft man bies, fo mußen ftarte Zweifel entfleben, ob England je bie Stufe ber Bolfebilbung erreichen wird, auf ber Deutschiant ftebt, es mußte benn in Abenbichulen burch tuchtige Lehrer auf bem in ten Tagidulen gelegten Grund fortgebaut werben. Um noch einige andere Bergleichungepuncte bervorzuheben, fo ift ber Unterricht im allgemeinen noch vielfach mechanischer und oberflächlicher gis in Deutschland, wobei aber anertannt werben muß, bag bie Dethobe in vieten Schnien bochft angiebend und praftifch ift. In allem, mas bie außere Ginrichtung ber neugebauten Schulen menigftene betrifft, wirt Engiand ber Borgug gebubren. Bredmagig find amf die Argen Kecilomen und des Bochfein von Giben. Gefen und Erfen. Befenderer Beachung verdient die Arennung der Gefaleicher und Leitung ber Rächenschaftlich und einfalle zu geschlich gestigmeint erzost des Arten der Gefaller ih viellichet under engsgenfommen und anachfichiger alle Moenfallen der Menchmen ber künner freit nur frieder, aber and, undefalumenter und ungekunderer. Es fläsigt auch in biefen Schulen, bo gut die in den Gebern, der nur der in den Geborater er Gefählenderft und bereitet burch.

II. Das gelehrte Schulmefen in Grofbritannien und Irland. 1) Borbemerfung. Biel fowieriger ale bei bem Bollefdulmefen ift es bier, eine umfaffente und gleichmaßige Ueberichau ju geminnen. Dort war bie, allerbinge nicht leichte, Aufgabe, bas weit gerftreute, ungleichartige und vielfach unverarbeitete Material gufammen gu bringen und an einem Gangen ju vergebeiten. Aber in ben Berichten ber Regierungsinfpection war bod ein centraler Standpunct gegeben. Gin betrachtlicher Theil bes Gebietes fonnte gewiffermaften mit bemielben Ange fibericant und beurtbeilt merben. Und ba bie Geminarien und Bolfsichulen ben Befuchern offen fteben, war ber große Bortbeil geboten, nicht bloft eine unabbangige Anichaunng ju gewinnen, fonbern auch bas Refultat ber eigenen Beobachtung mit bem in ben Regierungeberichten angelegten Dafiftab gu bergleichen und biefen ju murbigen. Butem ift bie Boltsergiebung fo vielfach und von bem verschiebenften Stantpuncten ans im Parlament, wie in Flugichriften und ber Tagespreffe befprochen worben, bag eine Darftellung bes Bolteiculmefens verjucht werben tonnte, bie ber Bahrheit nicht febr ferne feln mochte. Fur bas gelehrte Schulmefen aber giebt es feine Reglerungeinfpection. Jebe Schule ift unabhangig, ein Banges fur fic. Ginen allgemeinen Daffitab bieten bis auf einen gewiffen Grab nur ble Univerfitateprafungen und bie immer allgemeiner werbenben Staateprafungen, beren Refultate mit Angabe ber Coulen, von benen bie Canbibaten tommen, veröffentlicht merben. Doch zelgen biefe mehr nur ble Leiftungen ber verfchlebenen Anftalten für einen beftimmten 3med, als ben eigentlichen Werth einer Coule. Dem Unterricht beiguwohnen ift in England, mit wenigen febr bantenswerthen Ansnahmen, nicht gestattet. Anbere ift es allerdings in Schottlant, bas übrigens nur wenige bobere Schulen bat. Wahrend es aber immerbin noch moglich ift. mit ben groffern Schulen fic befannt m machen. ba ihre Brufunge. und Breisbewerbungefragen veröffentilcht werben, und bie Rectoren bem, ber mit einem bestimmten 3med fie um Auffdluß angeht, folden meift bereitwillig geben, und enblich eben tiefe Anftalten fo haufig Gegenstand öffentlicher Befprechung find, fo ift über bie gablreichen Schulen mittleren und unteren Ranges über bie engften Rreife binaus wenig befannt, und noch meniger über bie Brivatichulen, beren mobi funfmal fo viel fint, als aller öffentlichen, und gwar in ben mannigfaltigften Abftufungen bon ben beften, Die binter Ommafien nicht gurudfteben, bis gu ben allerichlechteften, in benen taum mas anbere ais bas Sungern gelernt wirb. Das Realfdulmefen laft fic bon bem gelehrten nicht trennen, ba es mit biefem verflochten ift, meift in ber Art, bag befonbere Realabtheilungen ober Glaffen in ben Sauptichulen gebilbet merben. Es wurde fehr intereffant fein, auch bie Universitaten, welche wie namentlich bie ichottifchen und irifden vieles aufnehmen, mas in ben Recis ber Gomnafialblibung gebort, in bie folgende Betrachtung bereinqualeben, ferner bie Militaratabemien, Bergwerfichulen, bie Runftichulen, bie Lables-Colleges, u. f. w. Allein um bies in genugenber Beife gu thun, mußten bie bem gegenwartigen Artifel gestedten Gremen weit überichritten merben. Es handelt fich mehr barum, von ben gelehrten Schulen im engern Ginn ein möglichft treues Bilb zu geben, und babei fombbi ben allgemeinen Charafter bervormheben, als bie einzelnen Buge, fo weit es in ber Rurge thunlich ift, auszuführen.

2) Soulftatiftit. Die hichergehörigen Angaben find welt nicht fo vollftandig, als bei ben Etmentaricoulen, und überbies fo mit ber allgemeinen Schulftbatifift verschungen, bag nicht genaue Zahlen, sonbern nur annabernbe, auf verschiebenen Berech-Abab angeliebebe. 111.

· o me, Comb

nungen ruhende Schätzungen gegeben werden können. Anch hier ist zunächt vom Census bes Jahres 1851 auszugehen. Mimmt man an, daß ein Keierel der Bevöllerung den höheren und mittleren Ständen angehört, so belief sich in England die Zahl der betrefenden Kinder zwischen 3-15 Jahren auf 1,227,174. Da ferner die duchschilliche Schulzeit dieser Kinder ziemlich sicher auf 6 Jahre geschätzt wird, so würde die Zahl der in Unterricht sehnden kinder etwa 600,000 betragen haben. Bon dieser Gesammtzahl kommen etwa 46 auf die Brivatschulen. Es ist nämlich schon oben gesagt worden, das von allen 721,396 Kindern in 30,524 Brivatschulen etwa 46 in mehr als 15,000 Schulen der geringsten Art der ärmsten Classe angehöre, so daß ungefähr 500,000 Kinder in nicht ganz 15,000 Brivatschulen auf die mittleren und höheren Stände zu rechnen sind. Sodann werden nach den Eensusangaben etwa 50,000 Kinder in Familien von Hauslehrern und Gouvernanten erzogen. Es würden also sür die ist sessielten Schulen Schulen beitwa 50,000 Schüler bleiben.

Es fragt fic nun, welcherlei Unterricht biefe Schuler erhalten, um barnach bie Qualität ber Schulen bestimmen zu tonnen. Die folgende Busammenstellung zeigt, wie viele Schuler einen über bie Elementarfächer hinansgehenden Unterricht genießen. Aus ber ganzen Schulerzahl (2,144,378) wurden in ben nachstehenden Fächern unterrichtet.

|    |                  | Reue & | pracen. | Mile Sp | raten. | Mathematif. |         | Beiduen. |        |
|----|------------------|--------|---------|---------|--------|-------------|---------|----------|--------|
|    |                  | Rnaben | Madhen  | Rnaben  | Madden | Rnaben      | Mädchen | Rnaben   | Madden |
| in | öffentl. Schulen | 18,498 | 6,472   | 21,123  | 1,471  | 21,889      | 597     | 40,425   | 6,101  |
| in | Privatfdulen     | 28,669 | 27,663  | 28,414  | 2,007  | 20,295      | 1,116   | 22,725   | 11,808 |
|    | Busammen         | 47,167 | 34,135  | 49,537  | 3,478  | 42,184      | 1,793   | 63,150   | 17,909 |

Diese Zahlen zeigen zunächst nur, wie viele Schüler, gleichviel in welchen Schulen, sich bei ben einzelnen Fächern betheiligen, bie eigentliche Jahl ber Schüler, bie eine höhere Erziehung genießen, ist damit noch nicht gegeben. Mathematik und Zeichnen nun ist in den bessern Schulen mit den Sprachen verbunden, aber schwierig ist die Frage, wie diele Knaben die alten und neuen Sprachen zugleich lernen. Mit andern Worten: während die Jahl der Reatschlieben gegeben ist, läßt sich die Zahl der Reatschlieben nicht bestimmen. Sie wird beinessalls 40,000, vielleicht nicht die Jässte der Reatschlieben Währen den Madben dagegen sind die neueren Sprachen ein sicheren Kriterium der höhern Bildung, da die alten nur eine sestenere Jugabe in den Schulen ersten Kanges such. Rimmt man nun die alten Sprachen für die Knabenschulen, die neuen für die Mädchenschulen als Erserbernis einer höhern Bildung an, so lassen sich neuen für die Mädchenschlulen die höbern anscheiden. Dabei tommen besonders die in den ver Masse alle aller Schulen bezeichneten "Collegiato und Grammar Schools" in Betracht, die salle alle in den vergangenen Jahrhunderten gestistet worden sind, sodann die größtentheils in der neueren Zeit gegründeten Consessionalichulen (Cl. III.) und einige andere aus Classe I n. IV.

| Drivatfdulen                              | 2,505                      | 3,576                       |
|-------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Bufammen                                  | 924                        | 243                         |
| El. I. u. IV. Anbere Schulen              | 57                         | 45                          |
| Claffe III. Confessionalfdulen            | 275                        | 147                         |
| Classe II. Collegiate and Grammar Schools | 195                        | 34                          |
| Gloss II (Collegiate and Grammar Schools  | 397                        | 17                          |
| Oeffentliche Schulen :                    | Anabenfcul.<br>(Mite Gpr.) | Marchenichul<br>(Reue Spr.) |

Rimmt man bie Babi ber Schflier, bie bie alten, ber Schflierinnen, bie bie neuen. Sprachen fernen, bingu, so ergiebt fich folgenbe Busammenftellung:

|                      | C dulen | Chuler | Shulen | Confe-<br>rinnen | Mile<br>Conten | RDe<br>€ duler |
|----------------------|---------|--------|--------|------------------|----------------|----------------|
| Deffentliche Schulen | 924     | 21,123 | 243    | 6,472            | 1,167          | 27,595         |
| Privatichulen        | 2,505   | 28,414 | 3,576  | 27,663           | 6,081          | 56,077         |
| Bufammen             | 3,429   | 49,537 | 3,819  | 34,135           | 7,248          | 83,672         |

Dies fint überhaupt nun alle Schulen, in benen irgendwie Unterricht in Sprachen gegeben wirb, ohne baft fie besbaib Anfpruch auf ben Ramen einer bobern Schule machen fonnten. Go tommen g. B. ficher bie Coulen ber I. u. IV. Claffe (bie fur Datrofen-, Solbaten- und Fabriffinter fint) bier nicht in Betracht, und wie viele außerbem noch in Abaug ju bringen fint, laft fich nicht fagen. Rach bem Educational-Register gab es im 3ahr 1854 nicht gang 800 bobere öffentliche Schulen, und nach ber Clergy List vom Jahr 1860 etwa 380 bobere Schuien (Collegiate unt Grammar Schools) in Berbindung mit ber engiffden Staatefirche, an weichen etwa 615 Beiftliche als Lebrer angestellt maren. Somit ift bie Abweichung ber obigen Berechnungen von biefen aus gang verfchiebenen Quellen fliegenben Angaben nicht groß und erffart fic, wenn man bebenft, bag manche ber oben mitgegablten Schuien in ber That feine bobere Schnleu fint . wenn auch bas Lateinifche unter ten Lebrfachern mitanfaeffibrt ift. Dasfelbe gilt auch von ben Brivatichulen, von benen bie geringeren in ihren Speifezettel als Lodipeife mandes aufnehmen, mas gar nicht, ober bod nur in ichlechter Qualitat porhanben ift. Daber es nicht ju verwundern ift, bag in bem Educational-Register nur 1375 Bripatfnabenichuien ber beffern Art nach einer übrigens nicht vollftanbigen Rabfung aufgeführt werben, mabrent oben 2505 angegeben maren. - Roch aber bleibt nach Mbjug bon 2505 Rnaben - und 3576 Datchenichulen, jufammen 6081, eine betrachtliche Babl von Brivatfculen, nämlich etwa 8705 übrig, in weichen bie bobern Facher gar nicht gelehrt werben, fonbern nur Lefen, Schreiben, Rechnen, Grammatit unt Geographie. Es fint bas bie fogenannten Commercial Schools, welche weit mehr ben Rasionalidulen gieiden, ale ben porbin genannten, und baber bier nicht ferner ju berudfichtigen finb.

In ber eichgen Berechnung, fit bei Allerecliffe ibs jum 16. Jahre in Mufclig ger beacht worten. die wäre noch überg, bie Sahl vor Gelfiler vom 16. Jahre an aufwärtst zu ermiträten. Allein iste ift nach ven Genfutstefein taum möglich, nicht blefeweich isd Bergebeitzg nicht weiter fie she verzerfeit, einem auch weit der finiom geerchgen Abell in bie allgemeinen Angaben verwoben ift, wie p. B. bei der Bertheilung ver Ecklier nach der Bertheilung ber Gelfileren.

Gberipment jatik fich is Jahl ber Leher genau bestimmen. Derschiedmitch bemmen nach men finjas auf nier Gemman School 2—4 Setzer, all is 300 floats- firchilden Scholen 1—2 Gelftiche, weich ist Unterlehren um Bachleber mich unter hier finde, wolfe wolf ebenforet, beem nicht mehr betragen, so das einem 3 Sechren auf die Schole gerechten betreite lämme. Somt wieder mich 2500 Lehrer um 600 Lehrerum ein an istentiellen Scholen ausgeschlich sein wiede mich 2500 Lehrer mich 650 Lehrerum ein an istentielle Gedies ausgeschlich ihrt, auf die filberen Prinzissfauf metern siede fig 2 Lehrer ber Lehrerum zu rechne film (den gestguntils) erzentette Sachleber 2016 ist eine Soon Server um 7000 Lehrerumen, auf ble niedern Behaufgeit 10,000. Ode bief Emmahmen film unffect.

Enblich laft fich and fiber bie Einfanfte ber bobern Schulen nur annahernd nach ben bier febr unvollfathigen Enfunderporten und andern Angaden etwas fagen. Die Ginffathe ber funbirten Schulen aus Siffungen werben auf 2. 500,000 angefoliagen, wovon weit ber größere Theil auf bie obengenannten Schulen ber Claffe II, etwa 600 an ber Babl zu rechnen ift.

Ueber Schottland ift hier wenig zuzufügen zu bem, mas ichon oben in ber Boileschulstatiftit gesagt ift. Werben bie alten Sprachen für bie Knaben, bie neuen für bie Mabchen als Maßstab ber höhern Bilbung angesehen, so ergiebt fich bas Folgende:

|                       | alten Si | nrachen | Unterr | icht in<br>n |     |   |       |
|-----------------------|----------|---------|--------|--------------|-----|---|-------|
| Deffentliche Schulen: |          | -       | 9,593  |              |     |   | 4,211 |
| Privaticulen:         | 215      | ,,      | 2,185  |              | 246 | " | 2,334 |
| Bufammen:             | 1,660    | "       | 11,778 | "            | 699 | " | 6,545 |

Mlein nach dem früher Bemerkten wird in vielen Boltsschulen Latein gelehrt, und nur die 47 Burgschulen könnten als höhere angesehen werden, in welchen durchschnittlich 48 Schüler Unterricht in classischen Sprachen erhalten. Doch nicht einmal die 47 Schulen sind als Gymnasien anzusehe, sondern nur etwa 6 ober 7 davon, auf welche die metenen classischen Schüler fallen. Das Educational-Register (1854) zählt nur etwa 15 höhere Schulen (High Schools), Atademien, und Grammatischulen auf mit ungefähr 3000 Schülern.

Irland hat etwa 30 höhere Schulen, barunter bie 7 von Carl I. gestifteten und reich ausgestatteten königlichen Schulen, die aber vor 10 Jahren zusammen nicht 300 Schüler zöhlten.

3) Die öffentlichen Schulen (Public Schools; Colleges, Grammar Schools). Mus ber bunten Daffe ber englischen Schulen ragen bie großen Anftalten bervor, bie fich nach ber Beit ihrer Grundung wie nach ihrem Befen in 2 Sauptclaffen theilen: Die alten Erziehungsanstalten und bie neueren Unterrichtsanftalten. Bahrend bie letteren ben beutiden Gymnafien zu vergleichen find, fo fteben bie erfteren ben englifden Universitäten naber. Gie fint in engster Begiehung gu ben Collegien ber beiben Sochfculen gegrundet worden und gang barauf angelegt, die liberale Erziehung vorzube= reiten, die auf der Universität vollentet werben foll. Gie find völlig unabhangige, in fich abgefchloffene Institute, freie Reichsanftalten, wie bie Universitäten, ja wie bie Staatsfirche felbft - in Berbindung mit bem Staatsgangen, aber ohne unter ber Controlle ber Staatbregierung ju fteben. 218 Glieber bes englifchen Gemeinmefens find fie mit biefem berangemachfen. Ihre Entstehung fallt in bie Beit, mo bie englische Rationalität, die politische und firchliche Freiheit fich entwidelte. Winchefter College murbe gegrundet, ale ber Dlorgen einer neuen Zeit bammerte. Eton College blubte icon, als ber Rofentrieg ausbrach, bie Schola Coletana mar bie Erftlingefrucht bee humanismus nub bie übrigen großen Schulen murben in ber Reformationegeit ine Leben gerufen. Eton und Westminfter-College, bem balb Harrow School ben Rang ftreitig machte, find Jahrhunderte lang Collegia illustria gewesen, wo bie Gobne bes gablreichen und machtigen englischen Abels ihre Bilbung erhielten. Die unabsebbare Reihe ber Danner, Die in Staat und Rirde, in Runft und Wiffenfchaft, im Frieden ober Rrieg fich ausgezeichnet haben, ift aus tiefen alten Schulen bervorgegangen. Es ift nicht befdrantte Borliebe fur bas Alte, wenn mit Stoly hingezeigt wird auf bie Banbe, bie gleich ägpptischen Deutmalern mit Schriftzeichen bebedt find, auf bie Bante, wo Abbijon, Byron, Beel ober Bellington ihre Namen eingeschnitten haben, wenn Staatsmanner und Belehrte mit einer Begeifterung von ihrer ebemaligen Schule reben, als geborten fie ihr noch an, wenn überhaupt ber Englander mit Liebe und Chrfurcht an biefen altchrwürdigen Anftalten hängt. Es begreift fich aber auch, bag bier, wenn irgendma, tas Nolumus leges Angliae mutari feine Geltung behalt und baf biefe Schulen vielfach bas Geprage bes Alterthumlichen, wenn nicht Beralteten tragen, etwa wie bie Dberrichter in Alongeperude und Talar. Aber mas fo angerlich in vielleicht anffalliger Beife auftritt, ift nur ber Unebrud bee' bem englifden Bolle eigenen confervativen Charaftere, bee Ginnes fur Continuitat , bie nie mit ber Bergangenheit bricht und nur im Geftbalten ober febr vorfichtigen und allmabligen Fortbilben bes Alten eine Bargicaft fiebt fur ben fichern Befit in ber Gegenwart. Bill man fic munbern, baft beute noch wie por 400 Jahren bie Couller in Gton in einem ungeheigten Coulraume frieren und auf bem Ruie fdreiben muffen, und baf bie Brflaefftrafe nach bem Schnlaefet and noch bei bem Brimaner tann angewendet werben, fo vergeffe man nicht, bag es in England überhaupt fein Gebiet gibt, fei es Staat ober Rirche, Corporatione- ober Stanbestmefen, mo fich nicht peraltete Gefebe und Ginrichtungen finben murben. Dan laft fie fleben, wie alte Baume, bis fie entweber, wenn innerlich faul, von felbft gufammenfallen, ober wenn noch Lebenetraft in ihnen ift, neue Schofe treiben. Rur mo bie allgemeine Stimmung fich enticbieben gegen eine Ginrichtung ausspricht, wird bie Art an bie Burgel gelegt. Bie aber bie alten formen nen belebt werben tonnen, bas bat Thomas Mrnolt, ber Magister Angline, glangent bewiefen.

Um aber eine beffere Ginficht in Die gegenwartige Ginrichtung und Bebeutung ber alten Coulen ju gewinnen, muß ein Blid in ihre Bergangenheit geworfen merben. Es fommen babel bauptfachlich tie Unftalten in Betracht, welche Mlumnate finb; bie Conlen gn Binchefter (gegruntet 1387), Eton (1441), Beftminfter (e. 1565), Rugby (1567), Barrom (1571), Chrifts Bofpital ober Blue Coat School (1552) unb Charterhouse School (1611), beite in Condon, fotann die Grammar Schools: St. Pauls School (1509), Merchant Taylors School (1561) an Conton, und bie von Ronig Ebwart VI. im Jahr 1552 geftifteten Freifdulen in Birmingham, Bebford und Tunbribge, fowie bie 1834 auf Grund einer alten Stiftung erweiterte City of London School. Die alten Alumnate murben nach einem abnlichen Blane, wie bie Univerfitatecollegien gegrundet. Gie waren halb firchliche, balb pabagogifche Inftitutionen. Bo nicht ein geiftliches Collegium fich icon porfant (wie bei ben Ratbebralichulen Beftminfter u. a. bas Domcapitel), wurde ein foldes gefchaffen. Go fliftete Bofebam an Bindefter ein Collegium, beftebent ans einem Borfteber (Wardon), 10 Caplanen, anbern Rleritern und Chorfangern, welchen bie Berrichtung bes tagliden Gottesbienftes oblag, und in Berbinbung bamit bas Minmnat fur 70 Anaben mit einem Sauptlebrer (Hend Master) und einem Unterlehrer (Lower Master). Bang abnlich mar bie Stiftung Beinriche VI. ju Eton. Sier geborten ju bem Collegium ein Brobft (Provost). 10 (fpater 6) Briefter, 4 Rieriter und 16 Chorfanger, ein (fpater 2) Lebrer fur 25 (nachber 70) Alumnen, außerbem murben auf Roften ber Stiftung 25 arme alte Leute erhalten, Die fur ben Ronig und fur Die lebenben fowie bie verftorbenen Glieber bes Ronigehaufes beten fouten. Auch fpater noch murben in einzelnen Stiftungen anbere wehltbatige Zwede mit bem ber freien Erziehung vereinigt, wie bei Ronig Ebwarbs Stiftung in London, welche 3 Anftalten in fich begriff, ein Mlumnat (Chrifte Bofrital), ein Rrantenbane (St. Thomas's Sofpital) und eine Befferungsanftalt (Bribewell) und ebenfo bei Guttone Stiftung im frubern Rarthauferflofter (Charterboufe), me ebenfo fur ben Unterhalt von 80 "Armen Brilbern" wie fur bie Ergiebung von 40 Angben geforgt mar. Aber von ber Reformation an murben felbftverftanblich feine geiftliche Collegien mehr mit ben Alnmnaten verbunben, baber auch biefe nicht mehr Colleges, fontern Schools genanmt murten (wie Rngby, Barrom ic.). Die alten Collegien übrigens murben nicht aufgehoben, fonbern beftanben fort ale ehrenvolle Rubeftellen fur bie emeritirten Lehrer bes Alumnates. Go bat 3. B. Cton College noch beute aufer bem eigentlichen Alumnate fein altes Collegium, bas aus bem Brobft, Biceprobft, 6 Fellows (socii collegii) und 8 Conducts, bie ben Bottestienft beforgen, beftebt. Gie find alle Beiftliche und fonnen neben biefer Ginecure eine Bfarrei baben. Der Brobft, gewöhnlich ber frubere Beabmafter, ift Chrenverftand ber gangen Anftalt, ohne

fich bei ber fpeciellen Leitung ber Schule, bie in ben Banben bes Beabmafters ift, ju betheiligen.

Der urfprangiiche 3med bei Granbung ber Alumnate mar bie Erziehung armer Anaben. Allein in einer Reit, mo biefe Anftalten wenn nicht bie einzigen, boch bie einzig guten maren, begreift es fich leicht, baf auch ber Abel und bie mobilhabenberen Burger ibre Gobne bort bilben liefen. Diefe nabmen Theil am Unterricht, wohnten aber in bet Stadt, meift bei Burgerefrauen (Dames, ein Wort bas in Gton langft generis communis geworben ift) ober bei Anftaltelebrern. Die Alummen wurden Collegers ober Kings Scholars (Etcn) Queens Scholars (Bestminster) Foundation Scholars (Binchefter se.) genannt und batten Autte und Rappe (abnlich wie bie Stubenten auf ber Univerfitat) ju tragen. In Chrifts Bolvital murbe für fie eine Tracht vorgefcbrieben, bie halb aus ber Donchezeit balb ans ber burgerlichen Rieibung bes 16. 3abrbunberis genommen mar und in einem tuttenartigen biquen Rod mit rothem Lebergurtel, gelbem Unterfleibe, gelben Strumpfen und weißen Bafichen beftant, und beute noch unverandert getragen wird. Rebulide Boridriften murben fur bas Charterboufe und andere Anftalten gegeben. Die Stadtburiche (Oppidans, Commoners) genannt, waren in biefem Stud nicht befchrantt. Doch bat fich and bei ihnen eine eigene Tracht gebilbet. Go tragen, g. B. gegenwartig bie jungeren eine buntle Jade und but, bie alteren Schiller in Eton eine weife Balebinbe, fonft aber eine beliebige Tracht. Daburch fibrigens, baft fcon fritbe bie Rabl ber Stabtburiche, bie ben mittleren und bochfien Claffen angeborten, Die ber Alumnen weit übertraf (in Gton jest faft ums gwölffache) murbe ber Charafter ber Schulen geanbert. Die Gobne ber boberen Stanbe gaben ben Zon an und bie Freiftellen murben immer weniger an Rnaben aus ben armeren Claffen vergeben, und wo ber Gintritt in biefelben bon einer competitiven Brufung abbieng, ggit es fur eine Auszeichnung Freifchuler zu werben. Es ift vielfach barfiber geflagt morben, bag auf biefe Mrt ber Abficht ber Stifter gumiber bie Bobithat einer freien Ergiebung ben Armen entrogen merbe, um fie Bemittelteren gunmoenben. Diefe Rlage bat ibr vollftes Recht, wo, wie nicht felten, bie bebeutenb vermehrten Einfanfte nicht fur Erziehung fonbern fur Sineeuren verwendet werben. In Begiehung auf ben anbern Bunct aber ift nicht mit Unrecht erwiebert worben, bag bie Stifter ebenfo bas Intereffe ber Rirde unt bes Ctaates gis ber Armen im Muge gebabt baben. 3m Mittelalter nun, wo bie bobern und mittlern Stante im allgemeinen wenig Luft gezeigt baben, fich einem vieliabrigen ftrengen Stubium bingugeben, fei es notbig gemefen, Rinber ber armeren Ciaffen burch Borbaiten grofter Bortbeile bafur ju gewinnen, bas aber habe fich langfi geanbert. Es find nun allerbinge manche Anaben aus ben armften Claffen mittelft biefer Mumnate gu ben bochften Stellen emporgeftiegen, aber auch eine große Babi aus bem Mittelftanbe, talentvolle Gobne aus gebilbeten aber nicht febr bemittelten Ramilien, benen obne bie Bortbeile iener Stiftungen eine bobere Laufbabn unmöglich gewerben mare, ba eine tuchtige Sonle und Universitatebilbung in England allegeit febr foftipiella mar und noch ift. Da war nun burch bie alten Stiftungen reichlich geforgt, benn gleichzeitig mit Binchefter und Eton mar bas Rem College in Orford und Ct. Johns College in Cambridge mit je 70 Freifiellen fur bie Alumnen jener Schuien gegrundet worben. Augerbem bat Bindefter College jest 20 Stipenbien (Exhibitions) im Berth bie auf 2. 50 umb Cton 25 Stipenbien im gleichen Betrag und 6 Preife fur befonbere Leiftungen (ju 2.50) jene auf 4, biefe auf 3 Jahre gn vergeben, Weftminfter College bat 3 Freiftellen in Cbrift Church, Orford (à 2. 120 p. a. auf 7 3abre) und 6 Stipentbien (2. 40-50) Chrifts Sofpital 16 Stipenbien (2. 80-100 p. a. auf 4 Jahre), und bie 40 Charterhouse Alumnen erhalten alle, wenn fie bie Univerfitat berieben, jabriich 2. 80-100. Rugby und Barrom baben meniger. Dagegen nen ber anbern Glaffe pon Schulen ift befonbere bie Merchant Taylore School reich. fie bat 37 Freiftellen in St. 3obne College, Orford und 16 Stivenbien (2. 50-60) an vergeben.

Die Alumnate maren Mofterlichftreng eingerichtet. "Aut disce, aut discede, manet sors tertin caedi," lantet bie Infdrift in bem Binchefter College, und barüber ift ju feben Ditra und Rrummftab, ale Breis bes Lernens, Tintenfag und Schwert ale Rolge bes Austritte, endlich bie Birfenruthe oben über bem Brugefplate. Die Ruthe murbe in all biefen Schulen nicht fparlich gebrancht. In Eton mar Freitag ber Brageltag und in Beftminfter rabmte fich ber feiner Beit fo befaunte Dr. Busby, ber fein Rectoratejubilaum feiern tonnte, fein Stod fei bas Gieb, um bie guten Schuler auszufcheiben. Aber ben Stod ju appliciren mar allegeit Borrecht bes Rectors. Die Goulordnung mar ftreng geregelt. Um 5 Uhr ftanben bie Rnaben auf, jeber hatte fein Bett in Ordnung ju bringen. Dann marfchirten fie jum Bafchtifd. Um 6 Uhr mar Dorgengebet, um 7 fiengen bie Lectionen an, 11 Uhr mar bie Dittageftunbe, mobei Sammelfleifc bas tagliche Gericht mar. Rad furger Erbolungszeit begannen wieber bie Lectionen, und nach bem febr frugalen Abenbbrob (gewöhnlich nur Butterbrob) giengen bie Alumnen um 8 Uhr ju Bett. Der Schlaffagl, Die Speifeballe und bas Schulgimmer maren anfänglich fur alle Schuler gemeinfchaftlich. Um bie Beauffichtigung ber Rnaben ben Lebrern ju erleichtern, murben aus ber oberften Claffe "Praspositore" (Propostore) beftellt, welche in bem Schlaffgale, bei Tifc und beim Spiel auf Orbnung au balten, bie abmefenben anzumerten und barauf gu feben batten, bag alle bubich gemafchen gur Schule tamen. Dafür batte aber auch ieber Brepoftor bas Recht, fich aus ben jungern Anaben einen "Buchs" (Fag) ju mablen, ber fleinere Dieufte fur ibn thun mußte und bagegen fich bee befonbern Schutes feines Berrn (...manter") erfreute,

Bie überall, fo mar auch bier in alteren Beiten bas Lateinifche faft ber einzige Unterrichtegegenftand und bas einzige Bifbungemittel. Befonberer Berth murbe bon Altere ber auf bas Berfemachen gelegt. Schon im 15. Jahrhundert galt es ale ein Rennzeichen bes feingebilbeten Dannes und bie beute ift ce Etone größter Stola gewefen, auf biefem Felbe bie Balme bavon ju tragen. Am Reujahr und bei fouftigen festlichen Belegenheiten verfucten bie jungen Dufenfohne ihre Runft; auch um Erlaubnie, in campum gu geben und bergleichen mußte in Berfen nachgefucht werben. Die lateinifche Brofa murte barfiber nicht verfaumt. Die lateinifch gefchriebene Contar ber Eton Grammar fingen bie Angben an auswendig ju lernen, noch ebe fie ben Ginn verftanben. Die Claffiter wurden fleifig gelefen und nicht bloß in fonbern auch auger ber Coulgeit Lateinifc gefprochen. In ber Mitte bes 16. Jahrhunberte murbe and bas Briechifde in ben großen Schulen eingeführt, und bauptfachlich in Chrifte Sofpital gepflegt, mo bie oberfte Rlaffe "bie Griechen" in biefer Sprache bas Gleiche erftrebten, mas bie Etoner im Lateinifden. Gin 3abrbunbert frater finbet fich fogar neben bem Lateinischen und Griechischen in Beftminfter School auch bas Bebraifche und Arabifche und in Chrift's Sofpital Dathematif und Ravigationefunbe. Doch bie claffifchen Sprachen blieben weit Die Dauptfache, und mabrent anberemo langft anbere Racher in ben Rreis ber Unterrichtsgegenftanbe aufgenommen maren, bielten bie alten Schulen an bem Grundfan feft, bag eine Deiftericaft in ben claffifden Sprachen bie befte Borbilbung fei fur jeben bobern Beruf. Erft in ben letten Jahrgebnten fint auch bier wefentliche Aenberungen eingetreten. Doch ebe von biefen bie Rebe ift, muß, um bas Bilb ber alten Schulen ju vervollftanbigen, noch auf eine anbere, fo charafteriftifche Seite hingewiesen werben, bie alten Bebrauche und bie Spiele, melde bie Schuler faft mit noch größerem Gifer festgehalten haben, ale bie Lehrer ben alten Lehrplan. Die firchlichen Gefte und andere Gebachtnistage brachten eine ermunfchte Unterbrechung ber Möfterlichen Strenge. Die Angben erhielten Spielfreibeit und jum Theil fleine Gelb. gefchente. Wie in ber vorreformatorifden Beit bie Dofterien meift von ben Deffnaben aufgeführt murben, fo führten bie Beftminfterfchuler bor Beihnachten Terengifche Luftfpiele mit humoriftifdem Brolog und Epilog auf. Faftnacht mar in allen Schulen eine michtige Beit. Am Tag juper, ber freigegeben mar, erluftigten fich bie Ctoner mit Spiel und lateinifden Lob- und Spottgebichten auf Bater Bachus. Much Mittwoch

war noch Spieltag bie gur Racht, bann murbe von bem Stiftetoch ein Pfannfuchen an bie Schultbur angeheftet .fur bie jungen Raben". Etwas anbers mar es in Beftminfter, wo ber Roch einen Ruchen über bie Barre, welche bie Dber- und Unterfcule trennte, hinüberwarf jum Beichen, bag bas Carnisprivium beginne. Bubor hatten fich bie Anaben an einem Sahnentampf ergott, ben fie in bem ben Dufen beiligen Raume veranstalteten. Jahrhunderte lang erhielt fich (bis vor 16 Jahren) bas berühmte geft "Montem," bas bie Etoner um Bfingften feierten, und beffen Urfprung in bie alte tatholifde Beit fallt. Die Schuler in phantaftifdem Mufzug machten eine Proceffion nach einem benachbarten Berg, webei fie fur ten nach ber Universität abgehenben Brimus (Captain of the School) von allen Zuschauern Gelb (bie auf 2. 1300) sammelten und bafür Salg gaben. Bugleich murten bie neuen Schüler mit Salg gerieben und mit gefalgenen und gepfefferten Epigrammen und Bigworten überichuttet, bis ben armen Rovigen falgige Thranen über bie Baden liefen. Doch fie murben bamit in ben Bund ber echten Scholaren eingeweiht. Bulett murben Reben gehalten - lateinifc, wie alles mas gesprochen murbe, und ber Tag mit Spiel geenbet. Die Beftminfterer begnugten fich, ihren "Captain" innerhalb bes Rlofterhofes auf einem Stuhl in Broceffion berumautragen.

Beit bebeutungevoller jeboch ale tiefe alten Brauche maren bie Spiele, in benen, wenn irgendwo, hober Ginn lag. Der Spielplat mar bas Felb, wo bie virtus fich entwidelte, forperliche Rraft und Gewandtheit jufammt ber Rübnbeit und Befonnenbeit, bem Chrgefühl und bem Rechtsfinn. Sier war bas Gebiet, wo bie Rnaben, frei von allem Zwang, fich ihre felbständige Republit fcufen. Es half bem Brimus ber Schule nichts, wenn er burch Beretunft und Tuchtigfeit in lateinischen Reben bie anbern übertraf, wofern er nicht jugleich auf bem Cridetplat, beim Bootfahren und Fußballfpiel fich bervorthat. In ben Mugen ber Schuler galt es fur grofere Ebre, "Sauptmann ber Elfe beim Cridet" (Captain of the Eleven) ober "Saurtmann ber Boote" (Captain of the boats) ju fein, als Primus ber Schule. Und wie bie Rnaben berfelben Schule in tiefen Spielen um ben Breis rangen, fo murben auch Bettfampfe gwifden ben ver-Schiebenen Schulen veranftaltet. Die Etoner und Weftminfterer hielten ihre Wettfahrten (Boat Races) auf ber Themje icon in alter Beit, Die Rugbnaner und andere ihre Eridetwettfampfe (Cricket Matches) und bas unter großem Bulauf von nah und fern. Es maren bas bie ifthmischen Spiele ber Junger bes claffischen Alterthums. Und bie Liebe ju tiefen Spielen borte mit ber Schulgeit nicht auf. Eridet und Bootfahren wurden und werben noch auf ben Universitäten jum Theil auch fpater noch mit gleichem Gifer fortgetrieben. (Bgl. b. Art. Bewegungespiele. D. Reb.)

In bem Spiegel ber Bergangenheit zeigt fich bas Bild bes gegenwärtigen Buftanbes ber großen Mumnate in allen wefentlichen Bugen. Wohl ift bas Lateinifche nicht mehr bie Schulfprache, aber bas Studium ber Claffifer und bas Berfemachen fpieten immer noch bie erfte Rolle. Die Sahnentampfe in ber Beftminfterfchule haben langft aufgebort, aber bie lateinifchen Luftfpiele, jest mit antitem Coftum und Scenerie, werben alljährlich gegeben, und auch in anbern Schulen nachgeahmt. Die nationalen Spiele Eridet, Ruftball und Bootfabrt find biefelben wie por Jahrbunderten, nur bag jett Die Schuler erft bas Schwimmen wohl geubt haben mugen, ehe fie einem Boote anvertraut werben. Das Fuchs- und Fuchtelfpftem (Fagging und Flogging) berricht noch, übrigens fo, bağ bas erftere burch bie Beisheit bes Rectors moberirt, und bas lettere bei alteren Anaben feltener angewendet, ja ihnen bie Bahl gelaffen wird, fich bemfelben ju unterwerfen ober bie Schule zu verlaffen. Menberungen, bie in ber Ginrichtung ber Schulen ober im Lectionsplan fich unabweislich aufbrängten, murben mit möglichftem Anfchluß an bas Alte eingeführt und bas meift erft in ben letten Jahrzehnten. Der Grundplan blieb unverandert, wo nothig ober thunlich wurde Reues ftilgemag angebaut, nicht felten eingezwängt, fo gut es gieng.

Um nun auf bas Gingelne einzugeben, fo tommen bie Rechte einer Dberbeborbe

je nach ben Stiftungeurfunden ber Krone, Bifchofen, Domcapiteln, Corporationen, Gilben ober vericiebentlich jufammengefesten Bflegicafterathen (Trustoen) ju. Diefe übermachen und berathen alle Stiftungsangelegenheiten, mablen, wo Collegien fint, ben Brobit ober Warden und bie Fellows, ben Rector (Headmaster) und ben Lebrer ber untern Schule (Lower Master, Usher) meift auch bie Stiftefchuler, aber mifchen fich uicht in bie innere Bermaltung ber Schule. Der Brobft ift, wie fcon oben gefagt, ber Ehrenvorstand und betheiligt fich faft nur bei Aufnahmeprufungen und allgemeinen Schnlangelegenheiten. Das eigentliche Saupt ber Schule ift mit wenigen Ausnahmen ber Hendmaster. Bier gilt vollig bas ele nologwog form. Die Organifation und Leitung ber Coule, meift auch bie Anftellung ber Lehrer ift ihm überlaffen. Gine Gorante bat biefe Unabbangigteit bes Schnibauptes nur am alten Bertommen und an ber öffentlichen Meinung. Dan hat bas Bertrauen, bag ber rechte Dann am rechten Blat von felbft feine Schulbigfeit thut und bas um fo beffer, je freier man ibn gewähren laft. Der Rector bat fomit in feinem fleineren Rreife eine abnliche Stellung wie bie bochftgestellten Danner in ber Rirche und im Staat. Dies wenigstens in ben grofern Schulen, namentlich in Eton College. Diefe Schule muß überhaupt bier befonbere ine Muge gefaßt werben, ba fie nicht nur weit bie größte und angefebenfte ift, fonbern auch ben Charafter ber alten Soulen am eigentbumlichften ausgebragt bat und anbem fur bie antern großen Mlumnate ein Borbild gewefen ift. Bier blidt burch alle nothig geworbenen Erweiterungen ber urfprfingliche Grundrift flar burch. Dies zeigt fich fogleich bei bem Lehrerperfonal. Urfprlinglich maren nur 2 Lehrer von Stiftungewegen angestellt, ber Hondmaster und ber Lower Master. Da aber bie Babl ber Schiller ume zwölffache geftiegen ift, fo mußte auch bie Babl ber Lehrer vermehrt werben. Es find für bie obere Coule 15, fur bie untere 4 claffifche Lebrer bingugetommen, melde faft obne Ausnahme aus ber Reibe ber Fellows bes Schweftercolleges in Cambribge gemablt werben. Dbwohl nun biefe faßt alle Ordinarii einer Claffe fint, beifen fie, um bie alte Form nicht au fioren, Bilifelebrer (Assistant Masters). Auch ber Sauptlebrer ber Dathematif beift Assistant Master und bie 7 anbern mathematifchen Lehrer merben nur "Gebulfen in ber Dathematificule" genannt. Muferbem fint noch 8 antere Fachlehrer (Extra Masters) angeftellt, 2 fur bas Frangofifche und je 1 fur bas Deutsche und Bebraifde, fur bas Italienifde, fur Beidnen, Rechten, Tangen, enblich fur militärifden Unterricht. Der Rector ftellt bie elaffifchen Lebrer an ber obern Schule, Die mathematifden und Extra Masters, ber Lower Master (gewiffermaßen ber Rector ber untern Soule) bie claffifden Lebrer fur bie lettere an. Alle biefe 34 Buife. ober Sachlehrer haben mit ber Stiftung nichts ju thun. Die elaffifchen und mathematifchen Lebrer fint alle grabuirt unt jum gronten Theil Geiftliche. Unter biefen Lebrern berricht ein ziemlich marfirter Rangunterfcbieb. Dbenan fteben bie claffifden Lebrer, untenan bie Extra Masters und amifchen beiben ichmeben bie matbematifchen Lebrer und es ift febr bezeichnent, bag bie Schuler vor bem Mathematiffebrer nicht ben but abnehmen, mas fle bei ben Entoren immer thun. Auch in anbern Schulen, großen wie fleinen, fint bie Rectoren faft ohne Andnahme, und bie claffifchen und mathematifchen Lebrer meiftene Beiftliche. Die Souler in ben großen Anftalten theilen fich in Stiftefculler und Stadtburiche. Die Minmnen in Eton wohnen in bem Stiftungegebaube unter ber Dberaufficht bee Hendmasters und unter ber fpeciellen Mufficht eines Infpeciore (Assistant Master in College), ber jugleich einer ber Beiftlichen bes College ift. Begen fruber haben fie, mas Roft und Bohnung betrifft, febr gewonnen. Die alteren Mlumnen (49) haben ihre eigenen Bimmer und nur 21 theilen benfelben Schlaffaal. Die fruber von ihnen geforberten Dienfte find bagn bestellten Dienern gugewiefen. Rur baben bie jungern Rnaben ben alteften, bie ale Monitoren über fie gefest finb, wie fruber, ale "Ruchfe" ju bienen.

Doch bie Internen machen nur einen fleinen Theil ber Eioner Schuler aus. Es find ihrer 70, mahrent fich bie Bahl ber Oppibanen gegenwartig auf 756 belanft.

Much biefe find alle unter Mufficht gestellt. Ge bat fich namlich in Eton (auch in Barrow) ein eigenthumliches Tutorialfpftem ansgebilbet. Beber Schaler muß einen Tutor baben. Tutoren aber find nur bie claffifden Lebrer ("Manters") und amar 17 für bie obere Schule. 1 fur bie untere. Alle biefe 17 Masters baben Roftbaufer, in welche fte Anaben verichiebenen Alters und in unbefchranfter Babl (burchichnittlich 30) aufnehmen. Die Babl bee Tutore bangt von ben Eltern bee Anaben ab. Beber Bogling bat fein eigenes Bimmer, bas er felbft einrichten muß. Gur Bobnung, Roft und Aufficht gabit er 2. 120 bes Jahres. In jebem Saufe ift einer ber alteften Ruaben Monitor (Captain) eine Art Stellvertreter bes Tutors, ber fonft feinen Bebulfen bat. Der Tuter ift gang parentis loco. Er überwacht feine Boglinge, alle Arbeiten fur Die Schule merten pou ibm infpicirt und corrigirt, ebe fie in Reinferift bem Claffenlebrer porgezeigt merben. Go wird jebe Arbelt einer boppelten Rritif unterworfen. Dit feinen Brivatzöglingen (Die etwas weiteres zu bezahlen haben) nimmt ber Tutor and anderes als bie Coulpenfen por. Am Conntage geht er mit allen Rnaben, Die gu biefem 2med in Cloffen getheitt werben, Die Conntagelectionen burd. Er balt Morgenund Abendgebet mit ihnen und ift auch bei Tifch jugegen. Gin- ober zweimal in ber Boche befucht er bie Boglinge auf ihren Bimmern und berichtet über fie am Schluffe bes Gemeftere an ihre Eltern. Die meiften Anaben wohnen bei ben Tutore, anbere bei Dames bas beift Roftfrauen (jum Theil Beiftlichen), bie bagu von bem Rector Erlaubnis erhalten. Bier ift bas Roftgelb geringer (etwa 2. 80). Aber biefe Roftbaufer find ber Infpection ber Tutoren unterworfen, welche taglich zu beliebiger Beit ihre Befuche machen. Rur piefe Infpection bat jeber Anabe tem Tutor 10 Guineen bes 3abre und etma bas Doppelte, wenn er Brivatgogling ift, ju entrichten. Gur ben matbematifden Unterricht muß befonbere bezahlt merben (faft 2. 5). Die übrigen Sacher bei ben Extra Masters fint eigentlich nur Brivatlectionen. Außerbem gablt jeber beim Gintritt in bas College bem Rector 6 Bnineen (fur tie Collegers wird ries von ber Stiftung entrichtet) und nimmt von bemielben und feinem Tutor beim Abgang Lingeuben Abichieb.

Auch in harrow, Rugby u. f. w. ift es gewöhnlich, bag bie Oppibanen bei ben Lehrern wohnen. Die Koften fur ben Schuler in Rugby find etwas geringer.

In ber Schule wird gwifchen Stifte. und Stadtichalern fein Unterfchied gemacht. In ber aufern Ginrichtung ber Schnliocale ift baufig noch bie alte Sitte geblieben, alle Schiller in Giner Salle beifammen ju haben, und felbft nene Schulen fint in biefer Beije gebaut morben. Der Rector thront auf feinem Ratheber und fibericaut bas Bange. 3hm gegenüber ift ber Ratheber bes zweiten Lebrers, und zuweilen noch zwei anderer, wenn vier Lebrer an Der Schule find. Golde Schulballen tonnen burd Borbange getheilt, und bann wieber fur Geierlichfeiten gebraucht werben, wo ein großer Raum fitr Schiller und Gafte nothig ift. In einzelnen Schulen, wie Rugby, baben bie Claffen besondere Rimmer. In Cton findet fic beibes. Die untere Schnle wie Die unterfte Claffe ber obern baben je eine große Salle, aber bie bobern Claffen eigene Bimmer. Saufig fint bie obern Schulen obne Tifche und Gubiellien, ba in ben Lectionen faft gar nicht gefdrieben wird. In Eton find bie Lebrfale fogar ohne Beigung, mas baburd erträglicher mirb, bag bie Lectionen jumer burd Bmijdenftunten unterbrochen werben und bie Schuler ju Saufe ober in ber geheigten Schulerbibliothet fich wieber marmen fonnen. - Much in ber Claffeneintheilung ift ber urfpringliche Topus beibehalten worben. Die Eintheilung in 6 Claffen, 3 fur bie untere und 3 fur bie obere Schule (mogu ausnahmeweife eine vierte tam) bat feit Jahrhnnberten bestanden, und ale es nothig murbe neue Claffen gu bilben, murben biefe in bas vorhandene Gad. wert eingeschoben. 3m Lauf ber Beit murbe bie Borbilbung immer mehr in fleineren Chulen ober Familien gewonnen, baber Die untere Schule mit ben Claffen 1., 2., 3. weniger befucht mar, mabrent ber Bubrang ju ber 4. und 5. Claffe (in ber obern Soule) in ftetem Steigen mar, in bie 6. und bochfte bagegen bie wenigften eintraten. Reue Claffen murben in vericbiebener Beife eingeschoben:

| Cten.          |     | AND CREATED IN C.C. | etagou.               |  |
|----------------|-----|---------------------|-----------------------|--|
| Dbere Soule:   |     |                     |                       |  |
| VL Form.       | VI. | Form.               | VI. Form.             |  |
| V. Form.       |     | Remove.             | The Twenty.           |  |
| a) Dbere Abth. |     | Upper Shell.        | V. Form, Upper.       |  |
| b) Mittlere "  |     | Under Shell.        | Lower.                |  |
| e) Untere "    | V.  | Form, Upper.        | Middle School, Upper. |  |
| Remove.        |     | Under.              | Lower.                |  |
| IV. Form.      | IV. | Torm.               |                       |  |
|                |     |                     |                       |  |

Untere Conle:

III. Form u. f. w. Remove. '
IV. Form u. f. w. III. Form u. f. w.

Es muß aber bier genfigen, auf bie Claffeneintheilung in Gton naber einzugeben, wobei ju bemerten ift, bag neben ber Saupteinthelinng, wie fie in ben "Liften" portommt, eine andere mit Bezug auf ben Lectionsplan (A, B u. f. w.) bergebt.

Dle Claffeneintheilung in Eton 1861.

|                                                  | Schülergal                                    | L    | Refeneintheilung                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Die obere School).                            | 1791                                          | 1861 | remennienung                                                                                                     |
| 1) VI. Form                                      | 22                                            |      | A. 1. Abth. 20 Schiller ber VI. 28chr<br>2. " ber V. Ci.                                                         |
| 2) V. Form  a) Obere Abtheilung (Upper Division) |                                               | 128  | 4   ber v. Gi. n.                                                                                                |
| 3) b) Mittlere Abtheil.<br>(Middle Div.)         |                                               |      | C. 5. " } 2 Abtheifungen }2 "                                                                                    |
| 4) c) Untere Abtheifung                          |                                               |      | D. 7                                                                                                             |
| 5) Remove                                        | 31                                            | 152  | E. 3 Abtheilungen   3                                                                                            |
| 6) IV. Form                                      | 86                                            | 150  | F. 8 . 14                                                                                                        |
| 6 Claffen                                        | \$00                                          | 713  | Etwa 14 Unterabtbeilungen 16 Lei                                                                                 |
| B. Die untere Schule<br>(Lower Schoot).          |                                               |      |                                                                                                                  |
| 7) III. Form                                     | α. 17<br>β. 18<br>γ. 20<br>δ. 12<br>Remove 22 |      | a. Upper Greek 30 Schilter  \$\beta\$. Lower Greek 33  \$\gamma\$. Sense 21  \$\delta\$. Nonsense 13  \$\delta\$ |
| 8) II. Form                                      | 27                                            | \$   |                                                                                                                  |
| 9) I. Form                                       | 16                                            |      |                                                                                                                  |
| 3 Claffen                                        | 132                                           | 112  | Etwa 6 Unterabtheilungen                                                                                         |
| Bufammen 9 Claffen                               | 1 490                                         | 825  | 20 Unterabtbeilungen 21 Lebr                                                                                     |

Die Rnaben treten etwa 11-12 3abre alt in bie IV. Claffe ein und bleiben gemobnlich ein Jahr in berfelben Claffe, in ber IV. anberthalb Jahre. Die Unterabtheilungen find nicht Baralleiciaffen, fonbern Stufen, auf benen fie zwei ober brei Schritte pormarts thun, wenn fie bas im Commer und um Belbnachten gehaltene Gramen befteben. Rur bon ber oberften Abtheilung ber V. Claffe foreiten fie nicht mittelft einer Brufung meiter, fonbern bleiben ba bis ju ihrem Abgang, wenn fie nicht bon bem Rector in bie VL Claffe gemablt werben, mas verhaltnismaßig menigen gu theil wirb, ba bie Babl 20 nicht überichritten werben barf. Diefe 20, lummer gur Balfte Stifteichaler und Oppibanen find eigentlich nur die Etite ber obern finften, weiche große Borrechte genieft und ein Mittelglied zwifden Lehren und Schillen bilbet. Ihnen werben aus ber 5. Claffe noch bie nachftesten 10-14 gugefellt, bie beim Unterricht bes Rectors fic beibeiligen.

Stunbenvian ber Dberen Gonie in Eton 1861.

| etun-<br>ben | Claffe | Mentag                       | Dienftag                  | Ritterch                              | Donnerflag                  | Breitag                                                      | Campag       |
|--------------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 71/4         | A.     |                              | Poët, Graeci<br>berfagen, |                                       | Latein. Poefie<br>berfagen. | tr.                                                          | Borag berfa- |
| 71/2         | A.     | Griech. Teft.<br>u. Fragen.  |                           | Latein. Poefie<br>berfagen.           |                             | homer ber-                                                   |              |
|              | В.     | Mathematit.                  | Poët, Gracci<br>berfagen. | Mathematif.                           | Latein. Poefie<br>berfagen. | bitto.                                                       | Horaz herfag |
|              | C.     | Griech. Teft.                | bitto.                    | Latein. Poefie<br>berfagen.           | bitto.                      | Mathematif.                                                  | bitte.       |
|              | D.     | bitto.                       | bitto.                    | bitto.                                | bitto.                      | Dom. berfag.                                                 | bitto.       |
|              | E.     | bitto.                       | Birgil herfag.            | Griechische<br>Gramm, brf.            | Geographie.                 | Poët. Gracci<br>berfagen.                                    | Geographie.  |
|              | F.     | Griech. Teft.<br>und Watte.  | Mathematil.               | Ovib (Electa)<br>herfagen.            | Mathematif.                 | Ovib.Metam. berfagen.                                        | Mathematik.  |
| 81/4         | Α.     |                              | Griech.Dram.              |                                       | Drama berig.                |                                                              | Drama.       |
| 11           | Α.     | Mathematik.                  | ober gucres.              | hom. Oboffee<br>und Mias.             |                             | Mathematil.                                                  | Poët, Graeci |
|              | В.     | Griech. Teft.<br>und Fragen. |                           | Birg. berfag.                         | bitte.                      | Boraj.                                                       | bitto.       |
|              | C.     | Dom. 3lias.                  | bitto.                    | Mathematif.                           | bitto.                      | Dom. berfag.                                                 | bitto.       |
|              | D.     | bitto.                       | bitto.                    | hom. Dboffee<br>und 3lias.            | _                           | Poraj.                                                       | bitto.       |
|              |        | Poët, Graeci.                |                           |                                       | Mathematif.                 |                                                              | Mathematil.  |
|              | F.     | Mejop.                       | Gelch.(Griech.            | Griech. Epigr.                        | Griech. Epigr.              | Mefop.                                                       | Engl. Gefch  |
| 8            | Α.     | Som. Dbvffee.                |                           | Latein, Brofa.                        | Brofa berfag.               | Seral.                                                       |              |
|              | В.     | Griechifches<br>Drama.       |                           | homer.                                | bitto.                      | Scriptores<br>Graeci.                                        |              |
|              | C.     | Mathematit.                  |                           | bitto.                                | bitto.                      | Borag.                                                       |              |
|              | D.     | Script. Rom.                 |                           | Mathematif.                           | bitto.                      | Mathematit.                                                  |              |
|              | E.     | Corn. Repos.                 |                           | Gefcichte.                            | Scriptores<br>Graeci.       | horaz berfag.                                                |              |
|              | F.     | Griech. Teft.<br>berfagen.   |                           | Griechische<br>Grammatit<br>herfagen. |                             | Griech. Gram-<br>matif berfag.<br>(Griech. Cr-<br>ercitien). |              |
| 5            | Α.     | Lat. Profa.                  |                           | Mathematif.                           |                             | Griech. Profa.                                               |              |
|              | В.     | Script, Rom.                 |                           | Script. Rom.                          |                             | bitto.                                                       |              |
|              | C.     | bitto.                       |                           | bitto.                                |                             | bitto.                                                       |              |
|              |        | Mathematik.                  |                           | bitto.                                |                             | Mathematit.                                                  |              |
|              |        | Borag (Dben),                |                           | Boraj.                                |                             | Birgil.                                                      |              |
|              | F.     | Ovib<br>(Electa).            |                           | Dvib Meta-<br>morph.                  |                             | Cafar.                                                       |              |

Mufgaben für bie Bode: A. B. C. D. Ein Thema (b. i. eine lat. ober griech. Composition über ein gegebenes Thema) ober Uberfeigung inst Lateinische ober Griechische und Berfe verichiener Art. E. Dobfelbe, aber nur lateinisch und ein

giachfische Agrecition. F. Bowl latin. Agrection in Brefs und poel in Berfen, und nich Agrecti, agreche, Brefs,— Un ffertragen bloben. A. C. D. augier ben genannten Milgaben noch eine Uleferigung ins Anglisch zu maden; E. eine Uleferigung fint bed grief, Agrec, E. dense fint tre paelten infeliellen. Die Lettennen nöhren zu möhnlich 31. Genaten. In der Zwischen ficht.

Um nun ben Sinbiengang ju veranicauliden, foll ber Fortidritt von ber unterften bis jur bochften Claffe fury entwidelt werben. 3n ber "Untern Schule" merten in ten amei erften Claffen bie Glemente bes Lateinifden geiehrt, leichte Uebungen (ans ben Exempla minora) aufgegeben unt bie formen geiernt. Augerbem bifben feit furgem auch Arithmetit und Schreiben fowie biblifche Gefchichte einen Theil bes Unterrichts in Diefen und ben folgenben Glaffen. In ber unterften Abibeilung ber III. Glaffe mirb ber Grund jum Beremachen gelegt, b. b. es werben junachft nur Borter ber Quantitat nach ju einem Bere gufammengefiellt, ohre Rudficht auf ben Ginn, baber biefe Abthei-Inng "Nonsonso" beift, in ber folgenben Abtheilung aber wird ber Ginn berudfichtiat. baber fie "Benso" genannt wirb. In ber nachften Abtheilung (Lower Greek) wirb mit bem Griechifden begonnen und biefes fammt bem Latein in ber oberften Abtbeilung ber Untern Conle (Upper Greek) fortgefest. Bie weit es bie Rnaben in ben genannten Sachern bringen, und mas beim Gintritt in bie unterfte Abtbeitung ber IV. Claffe verlangt wirb, lagt fich aus ben Examensfragen erfeben, welche ben Bemerbern um Freiftellen in ber Couie gestellt werben. Je nach ihrem Alter nun werben ihnen leichtere ober ichmerere Fragen geftellt. Die unter 11 Jahren haben g. B. lateinifche und griechifche Case ju überfesen und grammatifd ju anglbfiren, ferner ein fleines Stud ans bem griechifden Teftament ine Englifde ju überfeten und einige lateinifde Diftica nach gegebenem Tert gu machen. Bon zwölfjahrigen Rnaben wird weit mehr verlangt, 3. B. eine Ueberfepung von Virg. Aen. III. 170-81, eine andere ans einem griechifden Dichter nebit geographifden, geschichtlichen und Ramene. Erffarungen, auferbem Hebertragungen aus bem Lateinifden und Griechifden ine Englifde. 3m allgemeinen wirb von jebem Schuler, ber (etwa 12 3abre alt) in bie obere IV. Ciaffe eintritt, ermartet, baf er bie igteinifche Grammatif grundlich, bie griechische niemlich aut fennt, einen Theil von Mefen, von Farnaby's Epigrammenfammiung und von Dvib gelefen bat. Gemanbtbeit im Berfemachen befint und im Auswentiglernen mobl geubt ift. Denn bagu muß ber Couler icon frube breffirt werben wie ein Rennpferb, menn er nicht in bem Wettianf jurudbleiben foll. Die Racber, welche in ber IV. Form imo ber Anabe etwa 11/2 3abre bleibt), porfommen, find griechifche Grammatit (befonbere Suntar), bas griechifche Teftament (s. B. Dattbans), Mefor, griech, Epigramme, Dpips Metamorphofen und Eleeta, Cafar, iateinifde und griechifche Stilubungen. lateinifde Berfe (weimal wodentlich etwa ein Duvent Berameter), griedifche, romifde, englifde und biblifche Befchichte und Dathematif. Das leste Berbfteramen biefer (IV.) Claffe umfaßte alle biefe Sacher. Gingebente Fragen murben gegeben über bie englifche Befcichte von Ronig Johann bis Eduard III., über Die altere griechifche Gefchichte bis jum Perferfrieg und über bie altteftamentliche Gefcichte. Gin englisches Bebiebt mußte in lateinische Berfe gebracht werben.

In ber Kennove mir mit Horns, ber Cinner Biles," angelogingen und paser mie Den, mehre Biggli gelfen, umd aufte siehen auf meh aus Die gelem, genn Perfaltern mur Geraclins Unres gelefen. Im Griechtigen mir im neuen Zestament fertigespern, die "Seriptorse Greech, Parn I." (eint Ausseld) aus Berrebet, Zharpiber, Albeit auch Wichan), die Jorete Greech "Parn I. (Cinide aus derrebet, Zharpiber, Wilmermus, Weldjus, Bills, Williams, Mickeypt) gelfen, vergliedente Geographie und Selfschieße getriechen umb bald aus die griechtige Growmaniel aussenstätig gelernt, lacinische Ukerfehungen gemacht umb unden dem Dezametern auch des leviside Bertwags geriecht. Sa ber V. (lösse frammen the Festas Greech F. II. (sieht Michaelpsie aus dem Greicht. Sa der V. (Mösse frammen ihr Festas Greech F. II. (sieht Michaelpsie aus dem

meiften Dichtern), Scriptores Graeci P. II., Die Scriptores Romani (Ausgunge aus Livius, Gicero, Tacitus) an bie Reibe, ferner Somer, Boras Satiren, Arn Poetion und Epifteln, Etwa 100 Beilen ans ben geiefenen Dichtern und 30 aus ben in ber Schuie nicht geiefenen, wie Catull, Tibuil und Bropers werben modentiich auswendig gelernt. Dagn fommt Rirchengeschichte und Ueberfemma in griechifche Brofa und griechifche Berfe. In ber VI. Claffe merben außer ten meiften jener Sacher noch Dvibe fafti, Tacitus Annaien, Cicero's Epiftein und amei griechifche Dramen gelefen und lettere wie auch profaifche Stude auswentig gelerut, und gutem noch je 70 Berfe aus Somer, Birgii und Borag und 30 aus anbern Dichtern. Berfe werben aber gegebene ober freigemabite Themata gemacht, abniich and lateinische und griechifche Compositionen in Brofg. In ben bobern Claffen wird vorausgefest, baf ber Schiller auch mit ben in ber Schule nicht geiefenen Dichtern und Brofaitern fic befannt macht und bie fconften Stellen baraus bem Bebachtnis einpragt. Auf biefe Art gewinnt ber Couler einen reichen Coat von claffifder Boefie und Brofa, ber ibm bei eigenen Compositionen fo bienlich ift, ale bem Rünftler bas eingebente Studium ber Antite. Und ber Bewinn ift nicht biog ein materieller, fonbern auch ein formeller, fofern ber Befchmad baburch berfeinert, bas Urtheil gescharft und eine große Bewandtheit bes Ansbrude auch in ber Dutterfprache erlangt wirb. Freilich fonnte bier bas Bebenten entfteben, ob nicht burch biefes Berfahren mehr nur werthvolle Stubien gefammelt ale ein felbftanbiges Stubium angeregt werbe. Es mag jugegeben werben, bag bas Beremachen ben Ginn fur bie Formiconbeit wedt und icarft und auf Gefialtung bes Stile einen großen Ginfluft ausabt. Macaulah unter anbern mar ein eifriger Bertheitiger bee Beremachene. Und er hat ein Bort mitgureben. Much ift Fertigfeit im Beremachen gewöhnlich mit fonftiger Duchtigfeit verbunden. Aber mas Taientvollen forberlich ift, erweist fich nicht immer als bas Beeignetfte filt bie Dittelmäßigen und bei folden mag es nur ju oft ber Fall fein, baft fle uber bichterifden Berinden Duft und Dufe verlieren, ober fic auf anbere Beife beifen, inbem fie fich bie Berfe machen laffen. Das ansichtieflich claffifche Brincip, bas in Eton Jahrbunberte fang berrichte, ift baber vielfach angefochten morben. Giner ber frubeften Angriffe fam 1880 von bem Ebinburgh Review. 3mar murbe in bemfelben Jahre ein Lehrer ber Dathematit beftellt, aber lange mar er ber einzige und erft in neuerer Beit traten ihm bis auf 7 Bebillfen jur Seite. Bleichwohl tam bas Stubium ber Dathematif nicht in Aufichwung. Bie nieber bie Unforberungen fint, Die in ber Obern Schule geftellt merben, zeigt bie Angronung, Die mit Oftern 1859 bei nen eintretenben Schulern in Rraft treten follte. Darnach ift ber Stubiengang folgenber:

IV. form: Die 4 Species: Remove: gemeine Bruche und Regel de Tri; V. form: Decimalbruche, Broportionen und Interefferechnung, und fur bie obere Abtheijung Buelid. I. Bb. und etwas Migebra. Roch fliefmutterlicher als Mathematit fint bie neueren Sprachen behandelt. Gie geboren gar nicht jum Schulplan. Bis in Die neuefte Beit genugte Gin frangofifcher Lebrer, ein zweiter wurde erft por einem Jahre angeftellt. Der beutiche Lehrer, ber baneben noch Debraifd lehrt, bat fur bas Dentiche nur 20-30 Schuler, fur bas Debraifche gar feinen. 3mar ift burch mehrere Breife, bie ber Bring-Bemabl für Deutich und Frangofifch ausgesett hat, fowie burch 2 mathematifche Breife bas Stubium biefer facher mehr angeregt worben, es ift aber taum gu erwarten, baft fie besondere Bflege finben merben in einer Schule, beren Stola es immer war, im Claffifden und befonbere in ber Berfetunft bie erfte in England ju fein. Das Berfemachen bat übrigens feit ber Stiftung ber 3 Newcastie Scholarships (1829) nicht mehr fo bas Uebergewicht, wie fruber. Denn bei ber Bewerbung um biefe Stipenbien, welche 2, 50 auf 3 3abre betragen, tommt es ebenfo auf tuchtige Renntniffe im Bebiet ter Religion (Theology) und ber gangen claffifden Literatur und Befchichte, wie auf Gewandtheit im Berfemachen an, ja eine gentigenbe Beantwortung ber theolologifden Gragen ift bie unerlaftiche Bebingung ber Rulaffung ju ber Brufung in bem anbern Fachern.

Da biefes Examen vielleicht am meiften Licht wirft auf bie Leiftungen ber oberen Schuler in Eton College, fo mag es zwedmagig fein, bie bei ber eben gefchloffenen Bewerbung gestellten Fragen bier turg ju ermabnen, wobei ju bemerten ift, baf von etwa 34 Rnaben ber oberften Abtheilung alle bis auf 6 fich um bie Stipenbien bewarben und wie es ideint mit Ehren bestanden. Der theologifde Theil bes Egamene enthielt eine Reibe von Fragen über bas Ev. Marci und bie Apostelgeschichte. Schwierige Stellen waren zu überfeten und zu commentiren, einige Berfe ine Griechische zu retrovertiren. Bei Marcus maren Abmeichungen von Matthaus zu bemerten, einiges fiber 3wed und Abfaffung bes Ev. Marci und über bas leben bes Evangeliften au fagen. Bei ber Apostelgeschichte murbe aufer ber Ueberfetung eine Stige von Bauli Leben, bon Stephani Rebe, eine Ertlarung über ben jubifden Urfprung und bie topifche Bebeutung bes Bfingftfeftes, und Beweise fur bie Schriftgemagbeit ber Taufe, Confirmation, bes Abentmable, ber Liturgie, bes geiftlichen Amtes und ber Orbination u. a. Ferner murben Fragen geftellt über Meldifebet als Topus auf Chriftus, Beit und Sauptinhalt ber Weiffagungen bes Sofea, Umos, Nahum, Sacharjah, Namen ber Bropheten, Die in ber Bibel ermahnt werben, aber teine Schriften hinterlaffen haben; die Maccabaer und viele andere biblifche Berfonen; Topographie bes Tempels aur Beit ber Ronige; über ben Fortidritt im alten Teftament au ber Ertenntnis, baf bas Befet bie Gunbe nicht megnehme; Abfaffung und Revifion ber 39 Artitel; bie verschiebenen englischen Bibelübersetungen, Beispiele von Citaten im neuen Teftament, bie fich im alten nicht finden; Bebeutung von Antinomianer, Socinianer, Jefuit, Janfenift, Graftianer, Belagianer, Arminianer. - Lateinifche Mufgaben: Ueberfepung . ins Englische: Cic. pro Muraen. cap. 2; Liv. XXIV, 34; Tac. Hist. IV, 14. 15; ins Lateinische ein Stud aus Grote's Geschichte Griechenlands und Shelleys Essays; Boefie: Ueberfetung ine Englische Virg. Georg. II, 370-392; Ov. Fasti II, 617-40; Juv. Sat. III, 250-268; Bora; Dben I, 26 (metrifche Ueberf.); ins Lateinische: ein Gebicht von Tennhfon und zwar in elegischem Beremaß; metrifche Composition in Berametern über bie Gflaverei (ober eine alcaifche Dbe über biefes Thema). Griechifch: Uebersetung ins Englische: Herod. IV, 67. 68; Thucyd. VII, 69; Aeschines in Ctesiph. 82. 21; Plato Menex. Sect. XV; ins Griechische ein Stud aus Grote VI, 48, ein anderes aus Bacon. Boefie: ins Englische Hom. Ilias XI, 543-64; Aesch. Ag. 97-120; Soph. Oed. 343-56; Arist. Vespae 576-93; in griechische Jamben: ein poetifches Stud (etwa 20 Zeilen). Bei allen Ueberfetungen ins Englifche mußte eine Erflärung ichwieriger Stellen und Worter beigefügt werben; jum Theil maren auch befondere Fragen, meift fachlichen Inhalts jenen Studen angehängt, endlich noch eine Reihe besonderer Fragen-über Grammatif (Etymologie, Sontar, Synonymit) und Befchichte gegeben, 3. B. über bie Bolitit bes Beritles, Die Berferfriege, Die griechifden Bhilofophenfoulen und bie romifden Staatsamter. Diefes Examen, bas mabrild feine geringen Renntniffe vorausfest, wird von 2 Examinatoren von Oxford und Cambridge gehalten und mahrt etwa 5 Tage. Die Fragen und Aufgaben werben, auf befondere Blatter gebrudt, ben Canbibaten vorgelegt und von biefen ohne Gulfemittel beantwortet. Da es zu weit führen wurde auf andere Eramen naber einzugeben, fo mag bas genannte als Beifpiel ber ichriftlichen Brufungen (munbliche tommen nur felten vor) bienen, um fo mehr, ba ber außere Bergang ber fchriftlichen Brufungen überall in England fo giemlich berfelbe ift, und, was bie Art und Schwierigfeit ber Fragen betrifft, tein großer Unterfchied zwifchen ben Schulen erften Ranges ftattfindet. Richt fo weit gebend in theologischen Fragen, ficher aber in ben claffischen ift bie Bablprufung (Election) für bie Freiftellen in Cambridge, welche jabrlich im Juli von bem Probft von Kings College und zwei Fellows ("Pozers") in Berbindung mit bem Brobft, Bice-Probft und Headmaster von Eton gehalten wirb. Rach bem Ergebnis bes Eramens und mit Berfidfichtigung bes fittlichen Berhaltens fertigen biefe eine Lifte, aus welcher bie eintretenben Bacangen im Kings College ausgefüllt merben. Gleichzeitig werben bie Kings Scholars

für Eine gemäßt, im Auer von 3-14 abgern. Jür bir verfaktenen Miterköuffen werten ureichteren Grugung gestem un am allen Gandstannt vier erfalls beiten gemäßti. Da der Judrang zu den Gittfelfellen feie fact ißt, so find auch dies Etgannen feie feien. Biem nur ein Annder einen In 11. abger in die Gittfung eintitt und den gangen Gured durch durch die Geschaft der die die die die feleken, daß er mit debetraten phissosigiden Kennmissisch ausgestant de bliederfülds deutsch

Das in Eras fo fierreisgente confifte, Bringte fit in em melften antern Altumnatur etwas mebificitt werben. Im Rugby 3. B. chefvaftent krende, nicht ohm Anfless ju geben, das Berfemachen und siehrte Mathematif, firangössich und Deutsch ein. Im Weiseningterissen missen alle Knaben Mathematif teranz, und die Schier der odern Schule (mit Allendum bet VV. Calify) im agunger etwa 3. dere Anaben firande

gofifd. Beibe Facher geboren bier gum Schulplan.

Blidt man jurud auf Die eigenthumliche Organifation tiefer Schulen, fo ericeint Eton bor allen wie ein aites Riofter mit mannigfach gefreugten Gangen und vielen Bemachern, in benen es nicht leicht ift fich jurecht ju finden. Eton gieicht nicht anbern großen Inftituten. Es ift eine Anabenuniverfitat. Die Banfer ber Tutoren find, abnlich wie ble Colleges in Orford und Cambridge, Schulen fur fich. Der Entor ift ber eigentliche Ergieber und infofern auch ber Sauptlebrer fur bie einzelnen Schuler, ais Diefe vom Gintritt in Die IV. Ciaffe bis jum Coiug ber Schulgeit bei ibm bleiben, unter feiner Leitung bie bier fo wichtigen Brivatftubien treiben, Ciaffiter mit ibm lefen, alle Schularbeiten fertigen und von ibm corrigiren laffen, ebe fie fie in Reinfchrift bem Claffelebrer vorzeigen. Der Clafflebrer revibirt eigentlich nur bie Correctur bes Tutore. Er tann ane ber corrigirten Arbeit taum erfeben, mas ber Schuler wirflich weiß, auch ane ber munblichen Ueberfepung in ber Ciaffe nicht, wiefern ber Schuler fich feibit vorzubereiten im Stante ift. Die Schule ift eine Mrt Mula, welche ble Tutorenhaufer controllirt, auf bas Dag, nicht auf bas Bie ber Leiftungen, auf bas Biffen ber Lection, nicht auf bas Ronnen fieht. Diefes bocht eigenthumliche Spftem munte fur bie Tutoren brudent fein, wenn fie nicht augleich Clafilebrer maren. Go aber eontrolliren bie Lebrer einander in ihrer boppeiten Capacitat aie Tutoren und Claffiebrer, und bie betreffenten Lebrer baiten, wie es icheint, biefes Coftem fur bochft zwedmäßig. Bie aber ein Dann bas alles vereinigen fann, Clagunterricht, Leitung ber Stubien von 30-40 Boglingen in feinem Sans und etwa 30 Rnaben, Die bei Dames wohnen, nebft Brivatlectionen mit benen von jenen Roglingen, Die feine Brivatgoglinge find - bas ju begreifen ift einem Richteingemeibten unmöglich. Gur bie tuchtigeren Rnaben mag folche Leitung genugen, aber baf mittelmäßige, Die ber Rachbulfe am meiften beburfen, babei gu furg fommen, ift mehr ale mabricheinlich. Doch hat auch Arnoid bie Babl bon 30 Boglingen fur Ginen Tutor nicht ju boch gefunden. Um aber ein Urtheil über biefes Spftem gn fallen, mugen bie Leiftungen biefer Mumnate mit benen ber anbern Schulen vergiichen werben, mas jeboch erft am Schluffe Diefes Artitele möglich ift, nachdem alle Schulen betrachtet worben fint. Die große Bahl ber Rnaben mußte bie Disciplin faft unmöglich machen, wenn bie Rnaben nicht felbft einander in Bucht bielten mittelft bee alten Taggingfpfteme, bem eine polizeiliche Aufficht burch Lebrer ober gar burch befonbere Auffeber ift ebenfo bem Beift biefer Schulen ale bem angeerbten Freiheitofinn ber Englanber guwiber. Benes Spfiem tann miebraucht werten und ift vielfach miebraucht worben, und boch reten ibm bie Danner, Die es aus Erfahrung tennen, bas Bort, auch Arnoib, ber es ju verebein fuchte. Es fcutt bie jungern Knaben am beften gegen ben Duthwillen ber Tyrannen (Bullios), ba bie "Dberen Anaben" (Upper Boys), b. b. bie ber VI. und V. Form (aufer ber unteren Gunften) in Ehren gebunden find, ihre Guchfe ju beiduben. Alle oberen Rnaben nun, namentlich bie ber VI. form, bie eine Mittelftellung amifden Lebrern und Schulern einnehmen, mablen ihre Guchfe ans ben "Untern Anaben" (Lower Boys), b. b. benen ber Remove und IV. Form, und biefe treten meift gerne in bas Clientel-

verbaltnie ju ben oberen. Sonft wird wenig Dieciplin gehandhabt. Rur in gravirenten Rallen wird forberliche Buchtigung vorgenommen, wenn ber Clafflebrer und Tutor bes Rnaben bei bem Rector barauf antragt, ber fie felbft vollziehen muß. Die fleineren Strafen, wie Berfürgung ber Ausgangefreiheit, Strafarbeiten, fint in allen Schulen faft Diefelben. Die Belobnungen find wie überall Breife periciebener Art; in Gton ift noch eine aus altefter Beit berframmenbe Auszeichnung bas "Sinaufgefcidtwerben ale gut ober fur Spiel" (being sent up for good, for play). Wenn namlid ein Angbe eine befonbere aute Composition (meift Berfe) gemacht bat, fo mirb er mit biefer bon bem Claffebrer jum Rector gefchidt, ber fie por feiner Claffe laut vorliest; ift es ein Anabe ber Rectorclaffe, fo wird er jum Brobft gefchidt, ber jur Belohnung ber gangen Schule einen halben Feiertag (play) giebt. Dies galt in alten Reiten ale große Musteichnung, Die felten verlieben wurde. Es war ein Bebeutenbes, wenn ein Schuler im gangen viermal binaufgefdidt murbe. 3n neuerer Reit tommt es piel banfiger por, nicht eben weil bie Schuler es mehr verbienen ale fruber, Ge ift nicht nothig, auf bie anbern Mlumnate naber einzugeben. Wenn irgent etwas, fo ift Rugbo mit feinem unvergefilichen Arnold (in beffen Geift ber gegenwartige Headmaster fortwirft) in Deutschland befanut, und befonbere in bem bocht angiebenben Bilbe, bas "Tom Browns School Days by an old Boy" entworfen, fo treffild gefdilbert, bag ftatt alles anbern barauf verwiefen merben fann.

Bas Cton fur ben Abel und bie bobere Mittelclaffe, bas ift Chrifte Sofpital für bie Mittelelaffe aberhaupt und jum Theil fur bie untere Claffe. Diefes grofartige Alumnat, bas über 2. 50,000 Ginfünfte bat und 14-1500 Rinber (barunter etwa 80 Dabden) gang frei ergiebt, verbient noch befonbers ermabnt ju merben. Das Curatorium (Governors) befteht unter foniglichem Batronat aus tem Lordmajor und ber Corporation ber City of London ex officio und 4-500 anbern Ditaliebern, Die foldes burch einen Beitrag von 2. 500 geworben fint. Die Corporationsmitglieber tonnen jabrlich, bie anbern alle 4 Jahre einen Rnaben jur Mufnahme porichlagen. Der Bermaltungeausichuß mirb ans ben Ditgliebern gemablt und befteht aus 36 "Almoners." An ihrer Spige fieht ein Chrenprafibent und ein Chapmeifter, welcher ber eigentliche Borfleber ber Anfigit ift und in Chrifis Sofvital wohnt. Die Anfigit gerfallt in 2 Sauptabtheilungen, eine fur bie jungern und bie anbere fur ble altern Rnaben. Die erftere ift in Bertforb. Dort werben Knaben gwifden 7-10 3abren aufgenommen, vorausgefest, baf fie lefen tomen. Gie merben in 7 Claffen, jebe mit 2 Unterabtheilungen, eingetheilt, welche abmedfeint bie "Grammatificule" und bie Schreibicule befuchen, an welchen je 8 Lehrer angestellt finb. Die Unterrichtsgegenftanbe fint bie Elementarfacher und bie Anfangearunde bee Lateinifden. Wenn bie Rugben bie oberfte Claffe ober bas Alter von 12 Jahren erreicht haben, tommen fie in bie Anfialt in Lonbon. Sier fint bie Rugben, etma 750, folgenbermaften claffificirt:

| Obere Soule:                                                           | 3464           | Miter ber Rnaben      | Mittlere               | Sante.     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| "BicteGen"<br>"BicteGriechen"<br>"Großer Erasmus"<br>"Rieiner Erasmus" | 30<br>60<br>72 | 1112 bis 18 ob. 19 J. | VI. Form c.<br>V. " c. | Babl Miter |

Untere Soule:

Barag. Encoffepabie. III.

Anaben, bie mit 13 Jahren nicht tuchtig genug find, um in bie obere Schule eingutreten, fommen in bie mittlere Schnle, mo fie bis jum 15. Jahre bleiben und eine mehr commergielle Erglebung erhalten. Much in ber obern Schule burfen bie Anaben nicht über bas 15. 3abr bleiben, aufer wenn fie "Griechen" werben, in welchem Ralle fie 3 Jahre in ber bochften Claffe bleiben. Rur etwa 12 von ben "Bicegriechen" bleiben auf Empfehlung ibrer Lebrer noch ein weiteres 3abr. Der Unterricht ift bier nach Schulen eingetheilt; biefe find bie ciaffifche (9 Lebrer), mathematifche (3 Lebrer), englifche (3 Lebrer), welche Lefen, Geographie und Geschichte in fich begreift, Die commerzielle (8 Lebrer), wo Schreiben und Arithmetit gelehrt wirb, endlich bie frangofifche und Die Soule fur Beidnen. Es ift alfo bier gang bas Fachfoftem burchgeführt. Bebe Claffe ift in 2 Salften getheilt, Die abwechfelnb in ber claffifchen und in einer ber anbern Schulen unterrichtet werben. Die Salfte ber Beit ober mehr wird in ber claffifchen Soule gugebracht. In bie mathematifche Schule treten fie erft bann ein, wenn fie eine genilgenbe Renntnis ber Arithmetit baben, in bie frangofifche nachbem fie in ben claffe fchen Sprachen bis ju einem gewiffen Grabe eingenbt finb. Die Lectionen bauern bon 9-12, 2-5 (außer Mittwoch und Camftag Rachmittag). Beffpielshalber mag ber Stunbenplan ber "Griechen" bier mitgetheilt merben:

| Montes                                                                | Dienftag                                           | Mittherd                                                    | Donnerflag                                                              | Brettag                                 | Canftag                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Juben. rep.<br>Griech. Teft.<br>Griech. Profa<br>corr.<br>Demosthenes | Aefchyl. rep.<br>39 Art.<br>Mathematif             | Juben rep.<br>Exerc.<br>Latein. Berfe<br>corr.<br>Rejchpfus | Acfchyl. rep.<br>Griech. Teft.<br>Griech. Berfe<br>corr.<br>Demosthenes | Juben. rep.<br>89 Art.<br>Blathematif   | Aefchof. rep<br>Crerc.<br>Mathematil |
| Eacitus<br>Latein. Excee.<br>Mathematif                               | Latein, Crerc.<br>corr.<br>Dor, Gat.<br>Lat. Berfe | Griech. Berfe                                               | Griech. Gefc.<br>Mathematif                                             | Lat. Cyerc.<br>corr.<br>Inven.<br>Thema | Thema                                |

Babrent bie meiften Anaben eine tuchtige Erziehung fur bas Bewerbliche erhalten, werben "bie Griechen" fur Die Univerfitaten erzogen, wo 16 Freiftellen für fie offen finb. Alle Salbjahre werben Egamen gehalten und Breife vertheilt. An Oftern geht Die aame Schule in Proceffion jum Lordmajor, von bem fie tractirt und beidentt werben. 40 "mathematifche Rnaben" wurden bis in Die neuefte Beit bei Bofe prafentirt und befchenft, und wenn fie bas nantifche Examen befteben, erhalten fie eine Ausftattung. Am Matthausseiertag werben von ben "Griechen" Reben gehalten, bie feine geringe claffifche Bilbung beurfunden. - Die Ginrichtung ber Anftalt bat mehr als andere ibr eigenthumiiches Gebrage beibebalten. Die Buriche mit ibren blauen Roden und gelben Unterroden und Strumpfen nehmen fich feltfam aus in bem beutigen Loubon. Die Roft ift einfach, Dild und Brob jum Grubftud um 8 Ubr. Sammelfleifc gum Mittag (I Uhr) und Brod und Rafe Abenbs 6 Uhr. Die Dabigeiten werben in ber fconen großen Salle gemeinichaftlich eingenommen. Beber gebt ein furges von einem ber Griechen gelefenes und von Refponforien mit Orgelftang begleitetes Bebet voran. Die Anaben fint fiber 16 Chlaffale vertheilt, je mit einem Menitor, ber bas Abeutgebet liest, und einer Pflegfrau, Die in bem Gaale ein Cabinet bat. Die Anaben fteben im Commer um 6 Uhr, im Binter um 7 Uhr auf, Die jungern geben um 8 Uhr, bie altern um 1/4 10 Ubr zu Bett. Die Diechplin ift in ben Sanben eines Auffebers (Warden), unter bem 4 Bebelle fteben. Rur in ber Schulgelt wirb fie bon ben Lebrern geubt.

6. Die boberen Tagi dulen (Public Day Schools, Collegiste Schools, Grammar Behools, Academies). Dieje untericheiben fich bon ben bieber betrachteten großen Mlumnaten nicht blog baburd, baf fie feine Rofticuten fint und bee Tutorialibitems entbebren, fonbern auch vielfach burch ihre innere Ginrichtung, namentlich baburch, baft fie baufig eine Realabtheilung baben. Gie entfprechen ben beutichen Gomnafien, Loceen. lateinischen Schuien und Realschuien. Es fint ihrer in England viele bunberte, in Schottland und Irland außerft menige. Ihrem Befen und Berth nach aber find fie fo verfcbieben, bag nicht einmal eine Claffification verfucht werben fann. Auch in ben beften ift bie innere Ginrichtung feineswege biefeibe, und es muß beshaib genugen, bier Die zu berudfichtigen, weiche Schopfungen ber neuern Beit fint, ba biefe fich befonbers von ben aiten Aiumnaten unterscheiben. Sieber geboren bie mit Kings College und University College perbundenen Coulen. Die Diffenter batten, weil ibre Gobne pon ben aiten Universitäten ausgeschioffen waren, 1826-28 bas University College in Lonton gegruntet und gwar nach nichtconfessionellen Gruntfagen. 3m Gegenigt ju ibnen grunteten Die Staatefirchlichen unter tem Batronat bes bamaligen Ronige bas Kings College (1828). Richt zu verwechseln mit biefen Colleges ift bie 1836 incorporirte London University, eine Korperichaft, Die Brufungen halt und afabemifche Grabe in ber philosophifden, juribifden und mebicinifden Racultat verleiben fann, Dur fint bie. welche folde Grabe erwerben wollen, gewiffen Matriculationsgefeben und Aufnahmeprilfungen beim Gintritt in jene Colleges unterworfen. Bebes ber Colleges aber bat feine besondere Beborbe (Council), unter weicher bie Borfteber ber Colleges und bie Rectoren ber Couien fteben.

Kings College School but außer bem Headmaster und Vicemaster 10 classische Lebrer (Assistant Masters), fobann 12 Fachlebrer für Mathematif, Frangofijch (8 Lebrer), Deutsch (1 Lebrer), Zeichnen und Tangen. Die Bahl ter Schuler ift 407. Das Schulgelb betragt etwa 2. 22-23 (wobel Schreibmateriai und Gebrauch ber Schulbucher einaeidioffen ift), fur bie alteren claffifchen Couller etwas mehr. Besonders bezahlt wird nur fur Italienifd, orientalifde Spraden, Gingen, Gomnaftit n. f. w. Gouller werben breimal im 3abr ju Anfang bes Curius (Term) quigenommen und gwar im Alter von 9-16 3abren. Gie bleiben bie jum 18. ober 19. 3abr. - Mebniich ift bie Einrichtung in University College Junior School, Die 382 Schüler gabit und guffer bem Rector 7 claffifche Lebrer bat, 5 fur Mathematif und Raturwiffenichaften und 12 antere. Das Couigelb betragt 2. 18-19. Alle Anaben unter 15 3abren, bie in bie unterfte Ciaffe eintreten tonnen, werben aufgenommen. Gie bieiben bis jum vollenbeten 16. Jahr. - In Kinge College wirt bie Couie immer mit Gebet und Bibellesen in ber Capelle begonnen. Die Schuiftunden mabren von 9-3 Uhr mit einer furgen Unterbrechung um 11 Uhr und einer balbftunbigen um 1 Uhr, wo bie, weiche wollen, im College ju Mittag effen fonnen. In ber University Colleges School, we Die Goulftunben pon 91/4 bis 31/4 mabren, ift 11/4 Stunde frei. In beiben ift Mittwoch und Sonnabend Rachmittag frei. Das Jahr wird in 3 Theile (Terms) getheilt : vom 20. September bis Beibnachten, bann bie Oftern und bon ba bie Mittfommer. Um Enbe jebes Terms wird ein Gramen gehalten und ben Gitern über bie Leiffungen und Auffabrung ber Roglinge Bericht erftattet (in Univ. College School gefchieht bies monatiid). Bor ber Commervacang wird eine öffentliche Breisvertheilung veranfigltet. Die Bacanten betragen im Commer 7 Bochen, an Beibnachten 4 Bochen, an Ofiern 5 Tage. -Kings College School hat 2 Abtheilungen, eine classifiche ("Division of Classics, Mathematics and General Literature") und eine Realabtheilung ("Division of modern Instruction"), die unter bem Vice-Master fteht. In beiben bilben einzeine Facher, wie Migebra, Geometrie, Arithmetil und neue Sprachen Claffen fur fich, gewißermagen eigene Schulen in beionbern Claftimmern und mit befonbern Lebrern, Die ibre Schuler unabbangig bon ber claffifden Schule lociren.

Die Claffeneintheitung nun im allgemeinen ift folgenbe:

King's College School

| A. (             | Elafifi       | che Abtheilung.                                                                                           |                                                   | B. Meatabeheitung,                                                                                                                                                                   |             | fion.          |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                  | Schil-<br>fer | Unterrichtsgegenftanbe                                                                                    |                                                   | Unterrattgegenftanbe                                                                                                                                                                 |             | nat<br>ler     |
| 1) VI.Cl. Obere  |               | Thucobibes, Blato, De-<br>mofthenes, Griech. Tra-<br>gifer, Poraz, Livius. In-<br>benal, Tacitus, Cicero. |                                                   | horag, Livins, fat. Stif-<br>übungen, Differential-<br>rechn. Erigonometrie, Al-<br>gebra, Euflib, Englifche                                                                         |             | 16             |
| 2) " Untere      |               | gifer, Demoftb., Berob.,<br>Domer, Dorag, Zuvenal,<br>Livins, Cicero.                                     | Gomposition , Geschichte, Geograph., Buchfibrung. |                                                                                                                                                                                      |             |                |
|                  | ( )           | Griech. Teftam., Bomer, Berob., Gurip.; Boras,                                                            | V                                                 | Frangoffic und Deutich.                                                                                                                                                              | II.         | 18             |
| 4) " Untere      |               | Birgil, Cic., Liv. Somer, Xenoph., Cicero,                                                                | TAY                                               | Birgif, Cafar, tat, Uebun-                                                                                                                                                           | III.        | 17             |
| 5) IV. Cl. Obere | 23            | Birail, Dvib.                                                                                             | 1V. p                                             | gen, Beid, Geographie,                                                                                                                                                               | IV.         | 17             |
| 6) " Untere      |               | Griech. Teft., Kenophon,<br>Somer, Dvib, Gaffuft,<br>Birgil.                                              |                                                   | Chemie, Engl. Compo-<br>fition, Auswendigiernen,<br>Dictrictioneiben, Krithm.,<br>Nigebra, Enflitd, Buch-<br>fibrung. Deutich und<br>fibrung. Lanbichafte und<br>Blan-Zeichnen.      | v.          | 20             |
| 7) III. GL       | 37            | Initia Graeca, Cofar,<br>Duite Fasti.                                                                     | III. "                                            | Colar, Latein, Ueb., Gefch.,<br>Geogr., Chemie, Engl.                                                                                                                                | VI.<br>VII. | 18<br>16       |
| 8) II. G1.       | 84            | Griech, Gramm., Latein.<br>Gramm., Lefebuch und<br>Uebungen.                                              | н. "                                              | Cornetius Repos, Latein. Uebungen, Gesch., Geogr., Gemente ber Chenne, Engl. Composit., Pictivelschreiben, Auswendigternen, Schriften, Seichnen, Arithmett, Dentsch und Frangosisch. | IX.<br>X.   | 16<br>17<br>16 |
| 9) 1.61,         |               | Lateinifche Grammatit, Le                                                                                 | febuch 11                                         | ub Uebungen.                                                                                                                                                                         |             |                |
|                  | 286           |                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                      |             | 171            |

20.00 nur bie desschieße Albeidung bertifft, wedte für bie Universitäten Chyfere, Sambridgs Kings Collego) verbereitet, so begreift der regelmößige Euro außer Zoten und Griechsisch aus Grundsschaft, Reiglen, Anglisch und Frangsschieß, Machenulie und Servicken, Geschieden, der Echter der des Geschieden, Geschieden, der Chaffe für einer des Geschieden, der Geschieden der der Geschieden der Geschied

ben egelmäßigen Schuffunden am Wittenden im Sennabend eben Ertradegölten pain illuteridig erbelten. — Die Umerträftigegenflässe fibm auf bie Schüldunaten im entgemeinen sp vertjellt, aus ber claffige bluteridig pulifigen 9—1 Uhr falle, bet machtemulifige pallen 11/4—3 Uhr. Alle Belgiel ber Sterkbeling im Gingene mag ber Sunderpalen ber untern 4. Glaffig gegeben werben, welche als Ubergang wen ber miedern um eben Schul befonere Sidsklatig in 

siedern um eben Schul befonere Sidsklatig in

|            | 9—10 Uhr                     | 10—11 Uhr                         | 11-12 Wer                | 12—1 Ubr       | 11/2-3 Uhr |
|------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| Biontag    | Schreiben                    | Religion                          | Bibl. Gefchichte         | Griech. Teft.  | 1          |
| Dienftag   | Frangöfifc                   | Birgil (Dvib)                     | Lat. Gramm.              | Uebnug., Berfe | Mathematit |
| Mittwoch   | Lenophon                     | Griedifche<br>Uebungen            | Griediide<br>Grammatit   | Birgil rep.    |            |
| Donnerftag | Frangofiich                  | Galluft                           | Lat. Gramm.              | Hebung., Berfe | 1          |
| Freitag    | Schreiben                    | Xenophon<br>(Homer)               | Griechische<br>Grammatit | Griech. Boet.  | Mathematit |
| Camftag    | Aufgaben übe<br>englifche Be | griechische ob.<br>ch. ob. Geogr. | Frangöfiich              |                | ,          |

Das Alter ber Schuler biefer Claffe ift burchichnittlich 14 Jahre, variirt aber, wie in allen Claffen bebeutenb, von 13-16 ober gar 17 Jahren.

In ber hößlich Claff, ere dern sichtlen, werben bie ison agnammen Sentiffichet auf vom ben Schaffen mit genfer Röchtlich bisteriet (mie nicht Verlien z. B. 5 Gp. bed Zhengbier). Gingftrente Fragm beziehn fich mell auf Sachliche (Obsidet, Geographie z. i. m.) und mer um schulchen sich mell auf Sachliche (Obsidet, Geographie z. i. m.) und mer um schulchen fich mell auf Sachliche (Destate). Der Sachliche (Der vom Berten mit einer Sachliche (Der vom Berten mit einer in engrische mit eine Sachliche und gestellt der vom Berten mit einer Sachliche Beneum Sachlichen (Der Vom Berten bei Berten filt fas Bane mit Sagnetine), für well Gaussteinstein (Vorli Berten). Die Mitale Allenenten, die Krieße und handelmantin von. Här bie tiegeren Fächer sowie für dem bestellt wellen der des werten auch einer Cissen gestlicher, eben für fragspille um benutig des worteilnen.

Der Stundenplan ber VI. Claffe ber Realabtheilung ift folgenber:

|            | 9-10 Uhr                   | 10-11 Uhr                   | 11-12 Ubr                 | 12—1 Uhr                     | 11/g-21/4 Uhr                  | 2º/4 3 11\$t               |
|------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Montag     | Religion und<br>Latein     | Beichnen                    | Frangöfifch               | Buchführg. u.<br>Engineering | Lat. u. franz.<br>Conversation | Schreiben n<br>frang. Conv |
| Dienstag   | Mathematif                 | Krithmetif                  | Deutsch ober<br>Zeichnen  | Deutsch                      | Franz. Conv.<br>ober Zeichnen  |                            |
|            | Deutich und<br>Engineering | Beichnen und<br>Engineering | Frangefijch               | Mathematik                   |                                |                            |
| Donnerftag | Mathematik                 | Mathematif                  | Dentich                   | Latein und<br>Englisch       | Frangofifche<br>ober Erig      |                            |
| Freitag    | Mathematik                 | Englisch und<br>Latein      | Franzöflich               | Buchführg. o.<br>Engineering | Franz. Conv.<br>ob. Trigon.    | Deutich'                   |
| Samflag    | Frangöftich                | Mathematik                  | Dtich. Cont. ob. Beichnen |                              |                                |                            |

Aehnlich ift ber Stubien-Blan in ber University College School, nur nicht fo umfaffend, ba bie Schuler icon mit 16 Jahren in bas College übergeben, in welchem noch Bingil und Zacitus, Keupsben u. a. gefefen, und in der Waldemalf mit den erften Bückern best Gullib dezennen wird. Zu bemerten ist das in tiefer Schaic bei der Gementlicher angewandte, in den melften Chulen ungeröhnliche Spfenn, das "Crusic-Copfient", wenach immer auf den Ctamm bes Wertes "die rohe Henn" zurückcaausen wirt-

An Kings College, um bas noch ju bemerten, foliegen fich (etwa 10) Schuleu an, bie auf bem Grund ber Ctaatsfirche fteben, veriobifche Gramen burch besonbere Eraminatoren halten laffen und ber Inspection bes Borftants von Kings College unterwerfen, bafur aber gewiße Bortheile genießen. Dit einem Borte mag noch eine ber größten Tagsichulen, bie "City of London School" erwahnt werben, Die 1884 von ber Corporation ber Altftatt gegruntet murbe und raid aufblubte, fo baf fie jest etwa 650 Echuler jablt. Gie ift beibes eine bobere Burgericule und ein Gumnaftum, und wird bauptfachlich von ten Burgerfobnen ber Altitatt befucht, bie fur bas Commergielle ober für bie Universttaten gebiltet werben. Die Goule, an ber mit Ginfolug bes Rectora 10 Claffebrer und 12 Racbiebrer angeftellt fint, gerfallt in eine obere und untere, tie lettere mit etwa 250 Anaben in 4 Claffen, welche in ber englifden Gprache, Arithmetit, Gefchichte und Geographie unterrichtet werben. Die 3 erften Claffen ber obern Coule mit etwa 200 Anaben baben Latein und neuere Sprachen, außer Geo. metrie u. f. w.; von ber 3. Claffe an zweigt fich eine Claffe ab, in welcher bie Realfacher mehr beradfichtigt merten, mabrent bie 4.-6. Claffe (mit etwa 90 Schulern im gangen) bas Griechifche aufnehmen und fur bie Univerfitat vorbereiten. Der Studienplan, fowie bie Dreitheilung tes Jahres, tie Bacangen, Die tagliche Schulgeit, bas alles ift fast gang wie bei ben vorbin genannten Schulen. Ramentlich ift bier bas Cambribge Cuftem vielleicht volliger ausgebilbet als fenft mo; benn neben 14-15 claffifde Lectionen in ter Boche treten 9-10 Lectionen in ber Mathematit. Und bağ burch biefe ftarte Betonung ber Dathematif nichts verloren wirb, zeigt bie ehrenvolle Stellung, bie bei ber Bewerbung um Universitateftipenbien und ben Prfifungen bie aus tiefer Coule tommenten Canbibaten einnehmen. Das Schulgelb betragt uur 2. 9 jahrlich. Schuler von 7-14 Jahren werben auf Empfehlung eines Bemeinterath-Mitgliebes und ein beigelegtes aritliches Rengnie aufgenommen. Das fabrliche Saupteramen por ber Commervacang, womit bie Preisvertheilung berbunten ift, wird von Universitätelebrern gebalten, 12 Coulftivenbien (burchichnittlich 25 g. auf mebrere Jahre) und 20 Universitatenipeubien (von 2, 25 - 50) und eine große Rabl von Breifen fur vericbiebene Leiftungen im Bertbe von 5-15 Gnineen werben von ber Beborbe gegeben. Es ift bemertenswerth, bag bie Balfte biefer Stipenbien innerhalb ber letten 20 Jahre gegrundet worben find. Die Coule felbft mar burd freiwillige Beitrage (etwa 2. 12,000) errichtet worben - ein Beweis, bag ber alte Burgerfinn noch lebt.

Dech bie Beljische miligen gemlagen, so feier anderen, wie die terflisse alte EU. Stausfeschool, die Eleminigham Genamme School (rie fleter 300 Codfielle ka) mit von neueren
namentlich bei zu Geschreibung (mit eines 600 Gefüler zu, bleerpool, Bradley u. s. eine
nätzer Berechtung vertreiten. Dielle und viele andere zehen necht ver desfissen
auch eine Nealabteliung umb sie überchause mit größerer Bereiffdestigung ber jedigen
auch eine Nealabteliung umb sie überchause mit größerer Bereiffdestigung ber jedige
gegrünket. So sehr in der sie der sie sie der sie der

Der Ghmanslaumereicht im Schetland vertheilt ich, wie ichen eben geson wurde, an die Universitäten, Stade und Derssichung und bie eigentlichen Ghmansten. Mur bie tehteren ("Nigh Schools, Asademies" genannt) sind bier zu berückslichtigen. Besondere straßpung verkienen die High School und die Asademy zu Edinburg, die High School in Ghaspan, die Allermie zu Berfü zum der Dollast Institution, welche alle gwifden 350 und 550 Schuler enthalten. Die High Bohool in Ebinburg beftanb fcon por ber Reformation und murbe pon Jafob VI, mit bem Ramen Schola Regia geabelt. Geit einem Jahrzehnt wird fie burchichnittlich von 400 Schulern befucht und bat aufer bem Rector (Dr. Comits, einem Dentichen) 4 Clafilebrer und 6 Rachlebrer für Deutsch, Frangofifd, Mathematit, Schreiben und Buchführung, und Ghmnaftit. Die Schnle ift in 6 Claffen getheitt. Die 5. und 6. find bie Rectoreclaffen. Bei ben anbern ift bie Ginrichtung getroffen, bag ber Lehrer feine Schulerabtbeilung von ber 1. bis jur Rectoreclaffe in vierjabrigem Enrfus binanfführt. Es bangt nun viel pou bem Rufe bes betreffenten Lebrers ab. ob feine Abtheilnng gabireich ift ober nicht, ba ble Eltern oft lieber ein Jahr zuwarten, bis ein beliebter Lehrer feinen Curfus mit ber 1. Claffe wieber beginnt. Go fann ein Lebrer 120 ober mehr Schuler in feiner Bromotion haben. Der gange Schulcurfus ift auf 6 Jahre berechnet. Die Rnaben fonnen nach vollendetem achten Jahre eintreten, und zwar gnnachft in Die 1. Ciaffe; aber auch altere merben, und bas ju jeber Beit, anfgenommen und bon bem Rector in ble paffenbe Claffe eingeführt. Gie verlaffen bie Coule meift in einem Alter bon 16 Jahren, oft auch frater. - Die Bauptfacher find Latein, Englifc, alte und nene Befdichte und Geographie und Religion. Freie gader, beren Babl von ben Eltern abbangt, find: Griechifd, Frangofifd, Dentich, Mathematit, Goreiben und Buchführung, Beidnen und Gymnaftif. In ben Sanptfachern und Griechifch unterrichtet ber Rector und bie 4 Claglebrer. Fur ben Sauptunterricht gabit ber Schuler eine Guinee (Rectorsclaffe Q. 1.5.0) plertelighrlich, fur jebes ber Rebenfacher etwa 1/4 Gniner. Der Cont. unterricht mabrt jeben Tag (mit Anenahme bes Connabenbe, ber frei ift) von 9-4 Uhr. Die Schuler betheiligen fich burchiconittlich bei 6 Lectionen, einzelne fogar bei allen. Der Stundenpian mar im Jahr 1859 am Montag wie folgt:

|               |    | I. n. II. Claffe                                   | III. n. IV. Giaffe                                     | V. u. VI.                                        | Claffe                                                                                   |
|---------------|----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-10<br>10-11 |    | (Religion nur Montags.)                            | (Montag: Religion.)<br>Latein und Englifc.             | Griech. Teft.<br>Latein und Er<br>Latein. Exerci | iglifc.                                                                                  |
| 11-12         |    | Arithmetif, Schreiben und Buchfilhrung ober Fran-  | Frangöfifch, Arithmetit ober Schreiben u. Buchführung. |                                                  | Griech. (De<br>mfth.); Arith-<br>met., Edreib<br>u. Buchführg<br>Frangol. ob<br>Deutich. |
| 12- 1         | ** | Latein und Englifc,                                | Fraugöfifch , Deutsch ober<br>Arithmetit , Schreiben.  | Frangöfifch, D<br>metif ober                     | entid, Arith                                                                             |
| 1- 2          | ** | Latein und Englifc.                                | Latein und Englifc.                                    | Lateta: Cicero                                   | 's Oratione                                                                              |
| 2- 3          | "  | Arithmetil ober Schreiben,                         | Griechifch, Arithmetit ober Schreiben n. Buchführung.  | Griech, (Ar-<br>rian), Artth.<br>ob. Schreib.    |                                                                                          |
| 3- 4          | ,, | Geometrie u. Algebra ob. Schreiben u. Budfilhrung, | Geometrie u. Algebra ob. Schreiben u. Buchführung.     | Geometrie ob.                                    | Algebra ob<br>Buchführung                                                                |

Am nefentlichen ift ber Stundensban berichte für die andren Wochenbag. Mur in den Nectordelaffen finden fich fielden Menderungen. 3n der VI. Galffe murben auf des Zateinische und auf des Griechische je 9 Stunden verwendet und ymar: Cocco Ornisones sel., Javius ihn XXII., deras je poet Stunden, Vatein. Spuing, Gorrectus ber Grectlien, Scheichen unter Grectlien je 1 Gunner, Griechische Zeit. 1 Stunde,

Demoftbenes c. Leptinem 2 Stunden, Curipides Mebea 2 Stunden, Somer Ilias 22-24. Briechifches Exercitium, Correctur besfelben je 1 Stunde. Bu biefen 18 claffifchen Stunben tamen 2 für Geschichte und Geographie. Die englischen Lectionen umfaffen Grammatit. Stillbungen, Literatur. Der Religionsunterricht beginnt in ber unterften Claffe mit Bibellefen, in ber britten und vierten werben Porters Evidences gebraucht, in ben Rectoreclaffen bas griechifche Teftament gelefen. Der Unterricht wird mit Gebet angefangen und gefchloffen. - Die High School fant bis in bie neuere Beit unter ben claffifden Schulen Schottlande obenan. 3m Jahr 1824 aber erhob fich neben ihr bie auf Actien gegrundete "Edinburgh Academy," welche g. Ih. nach englischem Mufter eingerichtet murbe und vielfach von ben Gobnen tes ichottifchen Abele befucht wirb. Sie bat bieber im Jahre gwifchen 3-500 Schiller gehabt. 3hr Lebrerperfonal beftebt aufer bem Rector aus 4 claffifchen Lehrern, einem mathematifden und 2 für Schreiben und Arithmetit, und je einem fur bie neuen Sprachen (Frangofifch und Deutsch), Englische Literatur, Fortification, Beidnen, Architetturgeichnen und Gymnaftif. Der Schulcure ift auf 7 Jahre in 7 Claffen berechnet fur Rnaben von 9-16 ober 17 Jahren, ber Gintritt aber ju jeber Zeit offen. Auch bier führt berfelbe Lehrer feine Abtheilung burch 4 Claffen bis jur 5. b. b. ber unterften Rectoreclaffe. Die 4. Claffe und bie folgenden find in 2 Unterabtheilungen gefchieben, Die claffifche (The Classical Side) und Die Realabtheilung (The Modern Side). Jene bereitet auf Die Univerfitat, biefe auf Civil- ober Militarbienft und bas Commerzielle por. Beibe Abtheilungen find aber unter bem Sauptlehrer ber Claffe. Die 3 Claffen von ber 5 .- 7. fteben unter bem Rector, ber bei bem Unterricht jeber Claffe je bon bem fruberen Lebrer ber Bromotion unterftust wird, fo baf bie Schuler benfelben Lehrer theilmeife auch noch in ber Rectoreclaffe baben. Auf ter "claffifden Geite" werben 171/2 Stunden wochentlich auf Die claffifden Sprachen nebft alter Beichichte und Beographie verwendet und 10 Stunden auf Englisch und bie übrigen Facher, umgefehrt auf ber "mobernen Geite" 10 Stunden auf bie erften Fächer und 171/2 auf Englisch, Dathematit, Buchführung, Fortification, Physit u. f. w. - In ben 2 erften Claffen werben bie Elemente bes Lateinischen und Frangolischen gelehrt, in ber 3. und 4. auch Briechijch und Cafar, Dvib, Birgil und Galluft gelefen. In ben 3 Rectoreclaffen werben Borag, Birgil, Cicero, Livius, Lucreg, Somer, Thuchbibes, Berobot, Kenophon, bie Tragifer und bas griechische Testament vorgenommen. Die "moberne Seite" hat ftatt Griechich Realfacher, unter anderem bobere Dathematif, Civil- und Militar-Ingenieurwefen. Bum Religionsunterricht gehört biblifche Geschichte und Alterthumer und bie Evidences. - Die oberen Claffen haben por ben Commerferien ein Stägiges munbliches und fchriftliches Eramen bor zwei Eraminatoren von Orford und Cambridge ju bestehen, worauf bie Breisvertheilung folgt. - Das Schulgelb betragt 2. 15 fur bie Schuler ber 3 bochften Claffen, fur bie ber erften nur 2. 10. -Außerbem ift für Einzelnes, wie Reichnen, Fortification u. a. befonbers ju gablen. Die Schulftunden find taglich auger Sonnabend von 9-3 Uhr, Die Ferien find gang wie in ber High School.

Die schritschen Shmnassen haben mit größeren Schwierigkeiten zu tämpfen, als die englischen. Die Classen sind zu groß und die Schüler zu ungleichartig, da die Lehrer ihre gauze Abthellung, auch die Unfähigen, in die höheren Classen sühren, so daß in die Rectorsclasse Schwier der verschiedensten Fähigteit kommen. In der High School hat der Rector nicht so freie Hand als in der Academy; dort sind die einzelnen Lehrer (wie in den Burgh Schools überhaupt) mehr unabhängig. Ein Rachtheil in der High School ist es ferner, daß die Realclassen nicht so geschieden sind, wie in der Academy. Aber um so mehr Anerkennung verdient der Erfolg, der namentlich in der High School trog all dieser Schwierigkeiten erzielt wird.

Die irifden Ghmnafien find meistens unbedeutend. Doch giebt es einzelne Ausnahmen. Uebrigens mulfen bort fast noch mehr als in Schottland die Universität Dublin und die Queens Colleges ben Mangel an Mittelichulen erfeten.

4) Die Brivatichuien. Ihre Babl ift weit großer ale bie ber öffentlichen und beträgt in Engiand mobl 15,000. Gie theilen fich wie jene in Mumnate und Tagichnien und find nicht felten beibes qualeich. Rad Ginrichtung, Schulerzahl und Berth find fie außerft verschieben fowobi von ben öffentlichen, ais unter fich. Es murbe aber bodft unbillig fein, fie blok besbalb, weil fie Brivatunternehmungen fint, ale folechte Anftalten ober reine Geitspeculationen anzuseben. Bon vielen mag bas gelten. Aber es ift bod ein anteres, wenn ein tuchtiger Schuimann eine Anftalt gruntet, beren Leitung er gemachfen ift, ais wenn ein banterotter Muller eine Schule anfangt, Die er burd einen balbgebilbeten Lebrer beforgen iant. Auch ift es fein Rachtbeil fur biefe Schuien, bag bas perfonliche Intereffe bes Borftanbes aufe engfte mit bem Gebeiben ber Gouie verflochten ift. Den öffentlichen Schulen gegenfiber baben biefe Anftalten ben Bortbeil, ban fie burch feine beengenben Statuten ober unfabige Beborben in ber Durchführung eines zwedmäßigen Blanes gebemmt werten. Es giebt viele Brivatinftitute, Die einen Bergieich mit öffentlichen Schulen nicht an icheuen baben, Danche baben 100 Schuler und barüber und fur biefe ein verhaltnismäßig weit größeres Lehrerperfongl ale Die öffentlichen. Auf Die einzelnen Schuler fann beshalb viel mehr Gorafait berwenbet werben ale bort. Unter ben Anabenfchuien fpieien bie eine Sauptrolle, meiche auf bestimmte Examen vorbereiten. Bu biefen geboren bie größten, aber auch eine bebeutenbe Babl fleiner. Gebr viele Beiftliche namlich nehmen eine befchrantte Amabi von Schulern in ibr Saus auf, um fie fur bie Univerfitat ober fresielle Gramen au prapariren. Reben ben beffern Couien giebt es aber eine Denge mitteimagiger, fogenannte Commercial Schools, Die faum leiften mas eine Burgericuie in Deutschland .-

Run erft, nachbem bon ben 3 Sauptclaffen ber englifchen Schuie, ben großen Mlumnaten, ben Somnafien und ben Bribatanftalten ein Bild gegeben morten ift, erbebt fich bie Frage nach bem relativen Werth berfeiben - eine Frage, Die an fich interef. fant, in Engiant gegenmartig bie gröfte Bebentung bat. Bis in bie neufte Beit bieng von bem Grabe ber Bilbung eines Dannes nicht viel ab. Gie mar eine Bierbe, eine Ehre, aber nicht bie Bebingung bes außeren Fertfommens. Benn auch bie bochften Memter in Staat und Rirche ben talentvollften und gebilbetften Dannern gufielen, fo murben boch bie mittieren und niebern Stellen nicht nach Berbienft, fonbern nach Gunft befeht. Tuchtigfeit half menig, mo ber Familieneinfluß fehite. Done voransgebenbe Brufung murben bie Memter im Staat befett und Offigiereftellen gefauft. Aber bas hat fich in ben letten Jahren geantert. Bunachft murbe ein Eramen fur ben intifchen Civilbienft (1855) und balb barauf auch für ben beimifchen, und ebenfo Brufnngen für ben Militarbienft angeordnet. England ift bamit in bas beutiche Geleife gefommen und bie Erziehungefrage bat biefeibe praftifche Bebeutung gewonnen wie auf bem Continent. Und praftifc gefaft lautet nun bie Frage fo: weiche Schnlen geben bie befte Borbereitung fur bie Gramen? Das ift ber Standpunct, bon bem ans viele bie gange Ergiebungefrage beurtheilen. Die Antwort aber ift: Die Bripaticulen und bie neueren

Somnafien, bie bas alte Goftem verworfen ober boch mobificirt haben. In bem erften Civileramen trug eine nene Schule bie Balme bavon und Eton mar nur burch ben gweitletten in ber Reibe ber burchgefommenen Canbibaten vertreten. In bem letten competitiven Gramen für bie Militarafabemie in Boolwich (Jan. 1861) maren unter ben 82 Aufgenommenen nur 3, bie fruber in Eton, Rugby unt Winchefter und bann in antern Anftalten vorbereitet murben. Etwa 22 tamen birect aus verichiebenen öffentlichen Anftalten in England, Schottland und Irland, bie meiften maren gang ober boch aulest in Brivaticulen ober burd Brivatlebrer vorbereitet worben. Rach folden Refultaten wird nun baufig ber Berth ber Goulen bemeffen. Aber es begreift fich leicht. baß Goulen, Die feinen anbern 3med baben, ale auf ein Examen einzupaufen, anberen, bie bobere Rmede perfolgen, ben Rang ablanfen. Und folder Brivaticulen fint in neuefter Beit eine Menge entftanben. Aber nicht alle Brivatanftalten geboren in tiefe Claffe ber Baufichulen. Wenn aber bas Rurlidfteben ber öffentlichen Schulen bei ben Civil- und Militarprufungen feinen begrunteten Borwurf gegen biefelben bilbet, fo fragt fic weiter, ob überhaupt bie Leiftungen berfelben, und namentlich in ben claffifchen Sprachen bober feien ale bie ber Tag- unt Brivatfchulen. Dan tann nicht langnen, baft Anszeichnungen auf ben Univerfitaten in großer Angabl von folden gewonnen werten, Die nicht auf Alumnaten gebilbet worben find, und bag ferner ber Studienplan in ben neueren großen Schulen umfaffenber ift ale in ben alten Schulen, Co wird benn ben alten Minmnaten ber Bormurf gemacht, bag fie binter bem Gortfcritt ber Biffenfcaften und ben Anforderungen ber Beit gurudgeblieben, bag ibre gange Mafdinerie veraltet und bagn noch viel foftfvieliger fet, ale bie in neuerer Reit organifirten Schulen. Gie maren bis vor 30 Jahren faft bie einzigen hobern Gaulen gewefen, batten Jabrhunderte lang ben Unterricht monopolifirt, genoften nicht blok einen langft begrunbeten boben Ruf, fonbern auch in ihren Stipenbien und Freiftellen Ungiebungefraft genug, um felbft bei innerem Berfall ibre aufere Stellung nicht an berlieren. Eben bas machte fie ficher, und bag irgent eine reiche und angesebene Corporation fich von freien Studen reformiren murbe, ift mobl unerhort. Gider in ihrem Befite verfanten fie in Lethargie ober ftraubten fich gegen Reformen. Bie nabe liegt es bier, Barallelen gu gieben mit ben Univerfitaten felbft, mit ber Ctaatefirche, bem Rechtsmefen, bem Militar - und Marinemefen, ben Citb-Corporationen bis an ben fleinften Municipalitaten binab. Und fo viel ift gewiß, bag bie alten Schulen in Reformen binter biefen binnen ber letten 30 3abre nicht jurud geblieben fint. Es ift bei biefen etwas anberes ale bei neuen Coulen, bie burch nichts bebinbert finb. fich nach ben beften neuen Blanen einzurichten, ober bei Brivaticuien, bie alles mogliche verfuchen tonnen, und wenn es mislingt, einfach eingeben obne Schaben fur irgend jemanb, ale ben Befiger. Aber Schulen, Die Reichsanftalten finb, tonnen fich nicht auf bas Experimentiren verlegen. Gie tonnen von Renerem nur bas Bemabrte annehmen, ibre Reformen geben langfamen Schrittes voran und bie Frage ift nur, ob fie fich benfelben öffnen ober hartnadig verfchließen und bamit fich felbft bas Urtheil fprechen. Letteres nun fann nicht von ben alten Mlumnaten gefagt werben. Bebermann weiß, wie burch Arnolde Beift bie alten Formen neu belebt murben, fo bag fich Rugby unter ibm gu einem Dufter-Alumnat erhob. Barrow ift burd Bangban ernenert morben, Bindefter, beffen Reform im Bufammenhang mit ber bee Schwefter-College in Cambribge in jungfter Beit bewerfstelligt und mo unter anderen einige Ginecuren in bem College in Stiventien verwandelt murben, ift in neuem Aufbluben begriffen. Dag Beftminfter School, bie bor 40 Jahren noch 3-400 Schuler gabite, jest nur noch 124 in ihren Dauern fiebt, ift fo begreiflich, wie ber Grobns ber Rauflente aus ber City. Gine Schule im Bergen ber Stadt, umgeben von Mauern und Rauchfangen ift nicht ber befte Biat für ein Mlumnat. Es murbe beshalb in jungfter Beit Die Frage lebhaft verbanbelt, ob bie Coule nicht aufe Land verlegt werben follte. Aber bie alten Beftminfterer ftraubten fich bagegen. Um fcmerften ichien fich bas größte und erfte aller Alumnate, Eton

College, ju Reformen entichliegen ju wollen. Dag in ben letten 30 Jahren wiele Berbefferungen bafelbft gemacht worben fint, ift icon oben berührt morben. Daf aber biefe nicht genugen, wird gegenwartig von Freund und Feind behauptet. Beftige Angriffe auf bie Anftalt werten gegenwartig namentlich im Cornbill-Maggine gemacht, aber auch von Freundesband werben manche Schaben aufgebedt. Und Gir John Coleritge "einer von Etone gebilbetften Gobnen", ber in feinem Alter feine Liebe qu feiner alma mater nicht verloren bat, fonbern fie nur von allen geehrt feben will, verbient mehr ale bie anbern Beachtung. Er nun flagt, und andere alte Ctoner mit ibm, baft Die gegenwartige Generation feine fo völlige Deifterfchaft im claffifcen Stil, fein foldes tiefes Eintringen in ben Belft ber Alten zeige, wie bie fruberen, und bag fie bei ben Breisbewerbungen auf ben Univerfitaten und bei competitiven Staatseramen binter anbern gurudftebe. Er fieht ben Grund bavon banptfachlich barin, bag ein Entor gu plete Roglinge babe und bie Wellows von Johne Collogo ale Lebrer nachruden, ftatt baß, wie bei anbern Anftalten, überallber bie tilchtigften und erfahrenften Lehrer gemablt merten. Auch ift er übergeugt, baf anbere Rader weit mehr berudfichtigt merben tonnten, ohne ben claffifchen Stubien Eintrag ju thun. Er will auch bie Fellows von Gton College jur Mitthatigfeit an ber Soule bereinziehen und ihnen Borlefungen juweifen und fie mit ben Lehrern ju einem Erglebungerath vereinigt feben und ben Masters bie Rangel öffnen, bamit fie, bie eigentlichen Ergleber ber Anaben, wie Arnold einft, auch in ber Rirche auf ibre Roglinge einwirfen tonnten. Die Angriffe anderer begieben fich jum Theil auf bas Gefagte, jum Theil auf ble großen Gintunfte bes Rectord (ber allerbinge fo viel Eintommen bat, ale ein Bifchof, aber auch eine weniaftens ebenfo michtige Stellung) und ber Tutoren, und auf ben großen Aufwand, ben bie Angben machen n. a. Go begrunbet and biefe Angriffe fein mogen, fo begieben fie fich boch auf Uebelftanbe , Die abgeftellt merten tonnen , nicht auf bas Erniebungsfoftem an fic. und bas ift es, um mas es fich bier befonbere banbelt. Brivatergiebungeanftalten mogen ben Borgug baben, baft bie Angben mehr beauffichtlat, in ihren Stubien mehr geforbert und namentlich fur beftimmte Zwede, für Brobftublen beffer herangebilbet werben. Aber bas feben bie alten Schulen nicht ale ihre Aufaabe an. Bier merben bie Gobne bes Abels, ber reichen Grundbefiger gebilbet, bie Anaben, Die einmal ale Befetgeber im Reichsbarlament, als Richter und Staatsmanner in bem Reiche, fiber bem ble Conne nicht untergeht, ihren Boften ausfüllen follen. Die Erziehung biefer wird baber andere fein muffen, ale bie von Dannern für ein bestimmtes Rach. Es tommt barauf an, fie ebenfo moralifc ale intellectuell tilchtig in machen, fie innerbalb fefter Schranten an felbftanbiges Denten und freies Sanbein ju gewöhnen, in ihnen einen noblen Ginn. Charafterfestigfeit, Entichloffenbeit, ein Gefühl ber Berantwortlichteit, Swerlaftigfeit und Chrenhaftigfeit an weden und m pflegen, ben Geift nicht gu bampfen, fonbern unfühlbar zu leiten. Das ift es ungefabr, mas von ber Ergebung in biefen Schulen erwartet wirb. Bur Freiheit und Gelbftanbigfeit foll erzogen werben, baber wird viel Greibeit gelaffen, jur Gelbftanbigfelt geführt. Im Dienen foll bas Berrichen, in ber focialen Stellung, bie ber Einzelne in tiefem Anabenftaat einnimmt, bas Bfiichtgefühl und bie Ebrenhaftigfeit gefibt werben, bie ber Staat im großen bon ben Dannern forbert. Der Einzelne foll fich erfennen lernen als Theil eines Bangen , ale Blieb in einer langen gefchichtlichen Reibe, Freiheitsgefühl gepaart mit Achtung vor Auctoritat und bem geschichtlich Beworbenen, Gelbstanbigfeit verbnnben mit ber Unterwerfung unter ben Billen ber Dajoritat, claffifche Reinbeit neben Staatsmannefunft - biefes alles, mas bie erften Danner Englands allegeit ansgezeichnet bat, ift zu einem gnten Theil eine Frucht ber öffentlichen Erglebung gemefen, freilich nicht ausschlieflich, benn es tommen and noch andere Sactoren in Betracht, befonbere bie Erziehung und feine Sitte, bie ble Anaben ber bobern und gebilbeten Stanbe in bie Schule mitbringen, fobann ber Boltscharafter, ber viele pon ienen Ragen im Reime entbalt; bie Gelbftanbigfeit, Unerichrodenheit, Buverläßigfeit, auch bie Unterordnung unter bas Gefen. Aber

biefe Reime werben boch bauptfachlich in jenen Schulen entwidelt. Und über biefem Bewinn bat man bie Schattenfeiten berfelben, baf bie mittelmäftigen Anaben wenla lernen, und anberes, gerne überfeben und gefagt, bag fur fie biefe Schulen eben nicht feien. Much bas ift ais ein Borthell angufeben, bag bier bie bobern und mittleren Stanbe einanter naber gebracht werben, obwohl bie Stantesunterfchiebe feineswege fich gang permifden, und baft ein faft ungerreiftbares Band ber Freundschaft um Rnaben fic folingt, Die frater ble verschiebenften bobern Stellen in Staat und Rirche befieiben. Und gewiß ift es von bochfter Bichtigfeit, bag bem Drangen auf bas Rachftubium gegenuber biefe Anftalten eine rein bumaniftifche Bilbung geben, Die auf ber Univerfitat fortgefest wirb, baf fie ben Rnaben erft jum feingeblibeten Danne berangleben mib bie liberaie Bilbung vollenbet feben wollen, ebe bas Stublum fur ben befonbern Lebensberuf beginnt. Daber bie befannte Erfcheinung, bag in England fo banfig Inriften, Mebleiner und Offiziere eine über ibren Beruf weit binausgebenbe Bilbung, und mas bamit aufammenbangt, ein iebentiges Intereffe filr bas Allgemeine haben. In bem Befagten liegen fur andere Lander manche wichtige Binte. Ge find bie Dangel nicht verschwiegen worben. Gle fint jum Theil viel größer ale in abnlichen Anftalten in Deutschiant. Aber bas Gewicht, bas auf Die Bilbung bes Charaftere gelegt wirb, Die Graiebung jur Freiheit und Unterordnung angieich, Die Wedung bes Ebr- und Bflichtgefühls, Die enge Begiebung in bie ber Anabe ju feinem Baterlande gefett wirb. bas auf ibn fiebt, fich um ibn fummert, Die Begeifterung fur Die Ergiebungeanftait felbft, bie genaue Befanntichaft mit beren Befchichte, ben großen Mannern, bie barans bervorgegangen, bie baburd angeregte Racheiferung, fowie bie Achtung por bem gefchichtlich Begebenen - bas alles fint Buncte, bie alle Beachtung verbienen und auch anbermarte mehr jur Beitung tommen barften.

Roch ift übrig auf Einzeines namentild im Bergieich mit Deutschland bingumeifen. Die Lebrer an ben boberen Schulen fint in Engiant meift Theologen, in Schottland Buriften. Ginen befonberen Lebrftant giebt es nicht. Dber genquer gefagt, ba bie Universitätsbildung weit mehr eine allgemein bumaniftifche als fpecielle Fachbilbung ift, fo find alle, bie ben Universitatecurfus burchgemacht haben, für bas Lehramt mehr ober minber vorbereitet. Die englifden Theologen find, wenn fie bie Univerfitat verlaffen, im Grunde nur Bhilologen. Die Universitatebrufungen und bie afgbemlichen Grabe eines Baccalaureus (B. A.) ober Magister Artium (M. A.) und ber ebenfalls nur eine bobere ciaffifche Bilbung bezeichnenbe Grab eines Dootor legis civilis (D. C. L.) erfeben gemigermaßen ein philologifches Examen. Da in Orford ble claffifchen, in Cambribge bie mathematifden Stubien porwiegen, fo werben bie Bbilologen gewöhnlich von Orfort, Die Dathematifer von Cambritge berufen. Deift treten Die Theologen, nachtem fie eine Bett lang ale philologifche Lebrer functionirt, in bas Bfarramt ein, außer wenn fie ju einträglicheren Lehrstellen emporfteigen. Bwlichen ben flubirten und grabuirten Lehrern aber und ben nichtftubirten (ben Buifelehrern, Unterlehrern) ift eine große Rluft, mas ihre fociale Stellung und ihr Ginfommen betrifft. Die Unterlebrer erhalten ihre Bilbung wo und wie fie fonnen, und ba ihnen ber Lebrberuf eigentlich nur ein Erwerbstweig ift, fo geben fie auch gerne qu einem anberen, eintraglicheren Befcaft, ais Schreiber u. f. w. über. Eben fo wenig ebenburtig fint bie ausianbifchen Sprachlebrer, bie afferbings zum Theil tuchtig gebilbete Danner und Bbilologen von Fach find, aber jum größern Theil Leute aus allen Stanben, Bollofdullebrer, Die unter biefen weit bie beften find und meift ihr Glad machen, bann Schreiber, Santlungsbiener, Rellner, Schneiber. Auch ift bas jubendriftliche Element ftart vertreten. Gie fint natitrlich "Brofefforen" ober Doctores in partibus. Goldes ift moglich, ba feine Legitimirung erforderlich ift und fein Lebrereramen beftebt. Es bat gwar eine Brufungscommiffion fich gebilbet, "The College of Proceptors", beffen Brufungen fich unterwerfen tann, wer will , aber gewöhnlich werben bie Lebrer nur auf Empfeblung angeftellt und meift von Conlagenten ,' beren eine große Babl ift, verfdrieben. Diefe migen ben

Mangel einer Schulbehörbe ersetzen. Sie sind nur Geschäftsteute. Und zu thun giebt es genug sur für sie, da der Lehrerwechsel sehr häufig, in manchen Brivatichulen sogar Regel it. Die Besoldung der Lehrer ist sehr verschieden. Die Rectoren und Oberlehrer besonders an den alten Schulen haben ein beträchtliches Eintommen, sonst vielleicht 2.2—300, 3. Th. aber nur L. 150. Die Tutoren oder Sprachlehrer in Kosischulen haben durchschnittlich L. 50, außer Kost und Wohnung (die Bacanzen abgerechnet), die classischen Tutoren haben mehr. Aber der Unterschied ist zu groß, als daß sich etwas genaueres bestimmen ließe. Denn manche classische Lehrer in Privatschulen sind sehr gut gestellt, und manche Unterschrer haben außer Kost und Vohnung nur L. 25, ja L. 10.

Die Knaben werben von den Lehrern meist mit Achtung und Bertrauen behandelt. Man läßt sie und sie lassen sich mehr gehen als in Deutschland. Sie erscheinen unbefangener und aufrichtiger, aber auch unbestämmerter als in Deutschland. In den öffentlichen Schulen heißen sie dis zum Abgang von der Schule im 18. oder 19. Jahre Knaben (Boys) und sind stod auf den Namen Upper Boy. In Privatschulen werden sie vielmehr als "junge Gerren" behandelt. Die Knaben zeigen nicht die Lebhaftigtett oder vielmehr nicht die Art der Lebhaftigteit und des Frohsinns wie die deutschen.

Die Methobe bes Unterrichte ift im Bergleich mit Deutschland mechanifc. Die Lectionen bestehen jum Theil nur im Abboren ber (oft ohne grundliches Berftanbnis) auswendig gelernten Benfen. Gine Grammatit 3. B. ober ein geschichtlicher ober geographijder Ratechismus wird von A bis 3 burchgelernt, fo und fo viele Beilen per Tag. Allein in vielen, befonders ben neuern Schulen ift bie Methobe von ber bentichen nicht verschieben. Bieles erscheint auch auf ben erften Blid mechanischer als es in ber That ift. Man tonnte fagen, die Methode ift mehr positiv als heuristisch ober fofratijd. Es wird mehr bas Gebachtnis als bas Denten gepflegt. Der Schuler foll erft einen guten Bortichat fich erwerben, mit ber Sprache vertraut werben, ebe er an bas eigene Schaffen geht und erft mas lernen, ebe er mas miffen mill, baber viel mehr aus bem Lateinischen und Griechischen als in biefe Sprachen überfett wird. Das Auswendiglernen nun - wenn nicht übertrieben - wird nicht zu tabeln fein. Auch ift es gewiß tein Nachtheil, wenn ber Schiller gehalten wirb, ben Lehrstoff fich völlig anzueignen, wenn er mehr lernt ale fdreibt, mehr bem Betachtnis ale bem Bapier vertraut, mogegen in Deutschland mancher Schuler, mas er fcmarg auf weiß befitt, getroft nach Saufe tragt und bort liegen läßt. Das Gelb ber Unterrichtefacher ift befdrantter ale in Deutschland und bas non multa sed multum gilt befontere in ten alten Schulen.

Im Blid auf bie Methobe und ben Lehrstoff wird man schwerlich fagen können, baß fich beim englischen Schulwefen alles auf bas Leben beziehe. In letter Instanz freilich, so gut wie überall, aber nicht in erster. Die hauptslage, die gegen die alten Schulen erhoben wird, ist ja die, daß sie umprasisich seien und eben bas, was man fürst Leben brauche, nicht gewähren. Bei ben andern Schulen aber wird eben bas als Borzug angesehen, baß sie die Realfächer in ben Unterricht hereinziehen. Ift ein Unterschied zwischen beutschen und englischen Schulen, so wird man eher sagen können, und kann das hundertmal von Engländern selbst bören, daß ber Knabe in Deutschland mehr lernt, was er brauchen kann als hier.

Die Schulbilder sind bon außerst verschiebenem Werthe und in Unmasse vorhanden, ba jede Schule ihre eigenen Bucher haben tann, und die Einsuhrung selbsteversatter Bucher, sur ver bei bei Leine Einnahmsquelle ift. In den alten Schulen zeigt sich vielfach zähes hangen am Alten Lilh's griechische Grammat ift in St. Pauls School im Gebrauch; die lateinische Eton Grammar zwar seit turzem sammt Tursellinus u. a. in Eton abgeschafft, aber in Westminster und andern Schulen noch eingeführt. Sie ist ein sehr concises Buch, im ersten Theil englisch, im zweiten lateinisch. Dieser zweite Theil enthält zunächst Regeln in 266 begemetern sieer das Gemus, die unregelmäßigen Declinationen und Conjugationen. Diese der Abschmitte sind, wie die papstlichen Bullen nach den Anfangsworten genannt, nämlich Propria quae

mariba, Quas genne, As is pracesutt. Dieruf ficht die Arte um Verledt. Im stritten Zehit ift eine Ukerigense in err ürt gegehen, wie beste nech genörtnit wird, 3. B. D fit is made pai, een as senke to write seripsi seel but hibb to drink lambe to liek in. f. n. Gerdi derre finder men sieter fech perfittief Geschlächer, eft nur ju verlijfe, we allet wos germijt vereren mij, nurer bem Zert eber im Mindags inter mot der Geldern um das der interferen mij der mot der die die die Geldern um die der die finder die die Geldern um die bestehen die Geldern um die sieden die Geldern um die Gelde

Breife find unenblich baufiger ale in Deutschland. Gie merben faft fur jebe Leiftung gegeben bis aufe Febernichneiten binab, wie in Schottlanb. Außer ben fleinern Schulpreifen giebt es große und febr werthvolle, wovon oben oftere bie Rebe mar, Stivenbien und Greiftellen. Die vielen Breis- und Stivenbiemprufungen erfeben bas Abiturienteneramen. Gie merben von Graminatoren gehalten, Die fonft mit ber Schule nichts ju thun baben. Die Refultate ber Bruffung werben befannt gemacht, bie Breife öffentlich unter großem Bulauf vertheilt und babel bes Lobes nicht gefpart, fo bag es einem beutiden Dbr ju viel fein mochte. Doch bie Superlative fpielen in England überbaupt eine große Rolle, nicht blog in ber Grammatif - und irregulare giebt es viele. Allein man muß nicht vergeffen, baf in einem Lanbe, wo überhaupt bas Schulwefen auf bem Brincip ber Freiwilligfeit ruht, mo fein Schulgwang berricht, andere stimuli aum Rieff angewendet merben mugen als in Deutschland, und ba ericheinen als bie barmlofeften und mirffamften bie Breife. Und noch mehr. Da bie Breisoertbeilungen öffentlich find und fich babei immer angefebene Danner betheiligen, fo wird bas allgemeine Intereffe bafur gewedt und erhalten. Diefes Bereingieben bes Bublicums gur Theilnabme am Erziehungewefen, Die frube Bewöhnung ber Anaben baran fich berfelben . murbig ju machen, ift auch fein unwichtiges Stud bes öffentlichen Lebens in England,

 und auf der Ranzel zur Reife gebracht haben, fo läßt fich ein ahnlicher Einfluß auf die beutsche Sprache wohl schwerlich aufzeigen.

Bis vor 30 Jahren war bie höhere Bildung in England weit nicht so verbreitet wie in Deutschland. Doch auch hier wie beim Bollsschulwesen ift ein großer Umschwung eingetreten. Biele neue Schulen sind neben die alsen getreten, es ist ein Wettelfer ententanden zwischen biesen und jenen, zwischen öffentlichen und Privatschulen. Und weit hinauß über die Schranken der Schulen und Universitäten geht der Strom der Bildung. Dessenkliche Borlesungen der mannigsachsten Art bringen die Resultate der verschiedensten wissenschaftlichen Gebiete den Lernbegierigen nabe. In solchen populären Borträgen unschle England Beachtung verdienen. Sie sind gemeinfassich, ohne trivial zu werden. Und bier nun berihren sich die zwei Gebiete der höhern Erziedung und Boltserziehung am nächsten. Die tüchtigken Männer halten es nicht unter ihrer Würde, den Arbeitern so gut wie den Bornehmen das Wissenschrifte aus ihrem speciellen Gebiete mitzutzeilen. Es gab nie eine Zeit, wo so ernstlich daran gearbeitet wurde, nitt dem Sauerzeig der Bildung alle Schichten des Boltes zu durchdrügen, wie in der gegenwärtigen. Dabei geht es, wie in England bei allem, langsam vorwärts, aber sicher.

(Hauptquellen: Report of the Committee of Council on Education 1860; Census of Great Britain 1851, Education in Great Britain ed. H. Mann 1854; Sir S. Kay Shuttleworth on Public Education 1847; S. Hoppus The Crisis of Popular Education 1847. — Eine große Anzahl Reporte über die einzelnen Seminarien und Schulen.

2) The Educational Register 1855; J. Timbs School days of Eminent men 1858; Tom Brown's Schooldays, by an old Boy; E. E. Creasy Some account of the Foundation of Eton College 1848; Sir J. T. Coleridge; On Public School Education 1861; Cornhill Magazine 1860—61; und Johnson Eton Reform 1861. Guide to Eton 1860 a List of Eton College 1861. High School of Edinb. Report; Kings College and University College Calendar und ähnliche Report; College Calendar und ähnliche Report; Kings College and University College Calendar und ähnliche Report und Egamenspapiere.

Dr. J. A. Boigt: Mittheilungen über bas Unterrichtswefen Englands und Schottlands 1860. Dr. L. Wiese, Dentsche Briefe über englische Erziehung 1852. — Dr. L. Schacht. Ueber bas Schulmesen Englands 1859).

Rachfdrift. Goeben ift ber langft erfehnte Bericht ber gur Unterfuchung bes Boltsichulmefens niebergesetten Barlaments - Commission veröffentlicht worben. Bare bies fruber gefcheben, fo murbe bie vorliegende Arbeit nicht bloß ungemein erleichtert worben fein, fonbern es hatten fich auch vielfach bie ftatiftifchen Angaben vervollftanbigen, manche Bermuthungen naber begrunben laffen. Go viel fich aber bei einem fluchtigen Ginblid in ben voluminofen Bericht erfeben lagt, fo wird bie obige Auffaffung ber Boltserziehungefrage im mefentlichen bestätigt. Gine Dinoritat ber Commiffion glaubt allerbings, baß es beffer gemejen mare, wenn fich bie Regierung in bie Ergiehungefrage gar nicht gemifcht hatte; aber bie Dajoritat ift bafur und bie gange Commiffion fieht in bem Cooperative-Suftem ben einzig richtigen Weg ber Betheiligung ber Regierung bei ber Boltderziehung. Ueber bie Art ber Ditwirfung, namentlich bie Bereinfachung berfelben, Anebehnung auf armere Diftricte, allgemeinere Durchfuhrung ber Inspection und bergleichen werben viele Borichlage gemacht, beren Erwagung und Benütung für bie endliche Erledigung ber Erziehungefrage Sache ber parlamentarifden Berhandlungen in ben nachften Jahren fein wirb. Gine oben (Geite 97) gegebene, auf muhfamen Umwegen gewonnene Schätzung ber gegenwartigen Bahl ber Bolfeichaler in öffentlichen Schulen ift burch ben Commiffionsbericht merkwürdig bestätigt worben. Die Gefammtzahl murbe fur bas Jahr 1860 auf etwa 1,700,000 Couller gefcatt. Der Commiffionebericht nun giebt fur bas Jahr 1858 bie Bahl 1,675,158. Diefe vertheilt fich nach ben Denominationen auf eine Beije, welche bie oben öfters hervorgehobene confessionelle Tenbeng ins bellfte Licht ftellt.

| L Confeffional. Soulen. | @deller   |
|-------------------------|-----------|
| 1) Staatelirdlicht      | 1,187,086 |
| 2) Brittiche            | 151,005   |
| 3) Beelenanifde         | 59,873    |
| 4) Congregationale      | 33,000    |
| 5) Andere               | 32,319    |
| 6) Ratholifche          | 85,000    |

1.548.283

II. Dict confeffionelle Sculen 43,098 III. Soulen, Die aus öffentlichen Mitteln unterhalten

merben (Solbaten . Matrofen ., Armenhaus. foulen, Rettungeanftalten) 47.748

Die Befammtgabl ber Goffler:

a) in öffentlichen Tagioulen 1,675,158

b) in Privat-Tagidulen 860.304 Rufammen 2.535,462

Das Berbaltnis ber Schuler jur Bevollerung in England mar 1851 wie 1:836. im 3abr 1858 wie 1:7.7, mabrent es in Breugen wie 1:6.27 mar. Den Coulbeiud betreffent zeigt ber Commiffionebericht, baft 24 Brocent ber Schuler gwifden 150 bie 200 Tage und nur 18.4 Brocent über 200 Tage im Jahr ble Coule befichten, bie grofere Balfte aber meniger ale 150 Tage. - Doch biefe filichtigen Rotigen muffen genfigen. Der Berfaffer.

Gruften. Der Gruft ift nach 3. 3. Bagners, bes Bbilofopben, Ausbrud bie Erbietung, mit jemanben in ein Berhaltnis ber humanitat gu treten. Er gebort vielleicht ju ben alteften Menferungen berfelben. Go meit jurud und fo tief bingb unter ben Rollern menichliche Gultur reicht, in meit reicht auch ber Bruft. Do er aufbort. beginnt bie Robeit, Die Bilbbeit, Die Beftialitat. Er ift eine menfchlich theilnehmenbe Anfprache einander befannter ober auch unbefannter, fic begegnenber ober fceibenber Meniden. Grufen beift aud urfpringlich: anfprechen, anreben, wie man ja beute noch jemanten um eine Cache "begruft," b. b. anfpricht. - Je nach Boltecharafter, Bilbungeftant, Lebensftellung, focialen Berbaltniffen gestaltet fic ber Gruf febr mannigfaltig; im allgemeinen aber ift er immer Musbrud ber mobimollenben, freundlichen, Boberen gegenuber augleich bemutbigen Gefinnung. Der Ieraelite batte ale Bauptobject bes Grufes Frie ben, Schalom, ber noch ale Galam burch bas Morgenland tont. Der Grieche wlinfchte Frente (zaige = frene bich!), ber Romer Gefunbheit und Ctarfe (Salve, Vale!). Der Deutsche bringt Gott jum Grug: "Grug Gott! Bebute Gott." In fatholifden ganbern gruft er im Bolle auch mit ber Formel: "Gelobt fei Befus Chrifins!" worauf ber Begrufte erwibert: "In Emigfeit (Amen)!" ober er fest Gott und ben oriemalifden Galam gufammen: "Gruß Gott mit Frieben!" - ober er gebt gleich anteren neueren Bollern bes Abendiantes mit bem Tag und wlinicht: "Guten Morgen, Tag, Abent, gute Racht!" nitt auch wohl bie Begegnung eines Boberen, fic ,.geborfamit zu empfeblen," ift bee Begegnenten ,.geborfamfter Diener," ober macht aus bem Abien bes Frangofen ein gebantenlofes "Abe!" - Aber burch alle Grufformeln aller Boller bom "Briebe fei mit ench!" bes Auferftanbenen bis gum "Memento mori!" bee Trappiften flingen gute, mobiwollenbe Bunfche binburd.

Dit ben Grufformeln verbinden fic auch vielfach entipredente Geberben und Ceremonien. Abraham budte fich tief jur Erbe nieber bor ben brei Fremblingen (1 Dof. 18, 2), eben fo Bot (1 Dof. 19, 1), Jatob neigt fich fiebenmal (1 Dof. 33, 3). Man umgemte, fuffete einander in Iergel, faßte einauber traulid am Bart (2 Cam. 20, 9). Dichtgriffen mar ein Beiden bochfter Glie. (2 Ron. 4, 29. Luc. 10, 4). Dan neigt und bengt fich auch beute noch, entblogt bas Banpt, Rriegeleute beuten



Grupen. 161

wenighere ben gimen Wiffen dags au. Man verfall bem Begegnenben ober Schölenber is Swa, eine bie Nach ein der Mick beschlein w.; wam 1688 kannen. Das Secredy anhält ein Sejenkeres Capital von Salmisfählfen, beren Bernedgerung mitter Auffähler der auch beilt werben Kimmt; er Selvischreitsteissteinbe Alf freng auf Begreifung ber Urckregerenbeten nach Standersfähle. Die Briefe ber Könne fiergen gewöhlich mit einem B. D. — salbenen diels, b. i. diemen Engele ner Expeld fürden wir immer and Grüße um Theil von erschießen Gestleichen. Kim. 16 mehre were der die ind die Verleiche Auffähle für der Verleich en Vertrag der an inzigliche Geschen. Kim. 16 mehre ihre die die Verleich der Verleich der Verleich der die Verleich der Verleich der der die Verleich der Verleich auf Verleich auf Erfent auf Wegengen gie eine als Erfende auf Erfenten auf Wegengen der Gefendernis zu werden bei der Verleich aus Verleich aus die Auffahle der Verleich auf Verleich auf Verleich aus Verleich aus die Verleich aus Verleich aus die Verleich aus die Leich auf Verleich der Erfende auf Erfenten ist minner Eitte. "Schäme bich, daß die nicht banfelt, wenn men bis kraftle", ist all Versch

fomme bem anbern mit Chrerbietung guber." (Rom. 12, 10.)

Man hairt barum bie finder im Daufe fulle ficon zu biefet Urbung bummare Gitte an. Das find benme dere gich eind ist zu eber en ben fütern auf lieger gleit eben Bragen- eber Abendungt Grüße mad Bedie Get. Ge werde ziellt gemöhrt, Bermante, Befannte, Bergiefete, Röglerdspriemen, auf ben Lante und frenhe, auf bem Biege traußen and verähregebarde Binderer zu griffen. Dun terne bas Büblich auch geitigt auf giebtlich eber Abgeführt gieben. Die mehn Diltein ist er Abgeführt bekern man wirde gange Lend. "Odnich IV. von frantfeiß full ben Grund geführt bekern aus berühe genen Werten bei der eine der Grund geführt bekern. Lan main an benoch We owder eine eb von est." (Odnich in bet Büblich Affent nicht der Abgeführt abgeführt bekern der Begrecht gestellt auch der Gründ geführt bekern der Berten der Berten der Berten bei der Berten der Berten bei der Berten der Berten bei der Berten betrauße gestellt auch berten lieferen Grund.

Man haite in der Ghaite darauf, daß die Guller den diertenden Lebers vom ehrerteitigen Auflichen und mit einer enspirenden Der Unstigenus logsgiffen. Genje wenn der Verfreitung for gegingen, Wenje wenn der Verfreitung der Beging. De benje wenn der Verfreitung der Beging der Berich im Berich eine Beging der Beging der Beging der Beging der Beging der Guller der Schlie der Schlie der Schlie der Schlie der Guller der Guller der Beging der Bilder um bei Leit, der Gulle und liere Pfleger ichen am Größen oder Richte geffige er Richter – um Blitze.

Pårag. Encyllopabie. III.

brud innerer Sittlichfeit, vom Geifte Ehrifti belebt. Soflichfeit ift mobl oft ohne driftliche Bilvung, aber biefe follte immer auch bofilch fein und gruften, felbft mo man ihr nicht bantt. (Bgl. Br. I. b. Art. Anftant.)

Grundbeidreibung, f. Soulacten. Gnte Mithe, Job. Chriftoph Friebr., ") geb. gu Queblinburg am 9. Anguft 1759, befuchte nach verbergegangener baudlichen Borbereitung bas Ohmnafinm feiner Baterflatt, wo er an Rambach, Dleinede und Bercht geschidte Lebrer batte. Coon biefe Schulgeit tonnen wir ale ben Anfang feiner pabagegifden Laufbahn bezeichnen. Seine Renntniffe und Die frube Reife und Festigfeit feines Charaftere gewannen ibm bas Intranen bee Leibargtes Mitter, ber ibm feine Rinber, 4 Anaben und 1 Dabchen, jum bauelichen Unterricht übergab, ein Berbaltnie, bas fich balb fefter fnfipfte und pon entideibenber Bichtigfeit fur GuteMuthe ganges Leben werben follte, benn es befant fich unter feinen Schillern Rart Ritter, ber nachmale berühmt geworbene Reformator ber geographifden Biffenicaften, an beffen Ramen fich in GuteDutbe Leben fo viele fcone Grinnerungen fnupfen. Die Leiftungen tee Lebrers ftellten feinen Brincipal volltommen gufrieben, und ale GuteDluthe 1779 bas Gomnafinm verließ, um ju ben Univerfitateftubien überzugeben, geidab es nur unter gegenfeitig genommener Berabrebung, baft BurdMntbe nach vollenbeter Stubiengelt wieber in feine alte Lebrftelle eintrete. ButeDuthe febrte bemgufolge, nachbem er fich ju Salle burch bas Studium ber Theologie und Babagegif ju feinem finftigen Berufe porbereftet, in bas Ritteriche Saus gurud und blieb bafelbft auch ale nach einigen Jahren Leibargt Ritter fterb und bie Mutter ibm erffaren mußte, baf fle aufer Stant fei, ibm ferner feinen Behalt ju gablen. Aber eben bieburch erhielt fein Leben eine enticheibenbe Benbung. Salamann, melder bamale (1784) feine Ergiebungeanftalt in Conepfenthal eröffnete, batte fich porgenommen, ale erften Rogling ein begabtes Rint unentgeltlich aufzunehmen, und mabite bagn, burch ein Beitungeblatt auf Die frube verwaiste Familie aufmertfam gemacht, ben im 6. Jabre ftebenben Rart Ritter. GuteMutbe begleitete ben Rnaben nebft einem alteren Bruter und ber Dutter nach Conepfenthal, wo fich balt ein fo inniges Bant gegenfeitiger Sochachtung unt Freundicaft mifchen beiben Theilen fnfipfte, baf Salgmann nicht nur ben Bunfch aussprach, and ben ulteren Gobn bei fich gu behalten, fonbern and ben Lebrer, ber ibm fo mobiporbereitete Reglinge guffibrie und beffen treffliche patagogifche Begabung er ertannte, fur feine Anftalt ju gewinnen minichte (bgl. Reumann, Beitidr. fur allgem. Ertfunde 1859. Aug. "Bur Erinnerung an Rarl Ritter vom Dir. Kramer in Salle" G. 210). Er machte ibm ben Untrag, ale Ditarbeiter an berfelben ju bleiben, und ButeDuths, ber bier fur feinen unternehmenben Beift einen freieren Birfungofreis erfannte, ale ibm eine anbere Stelle gemabren wfirbe, gieng in ten gemachten Borichlag obne Cowierigfeit ein. Bute Duthe, von beffen Sauptwerte, ber Bomnaftif, wir bier wie billig querft reben, fant bei feinem Amteantritte (1785) nur einige geringe Aufange bon Gomnaftif bor, wie fie bon Deffau ber mit nach Schnepfentbal übergegangen maren. Er ergablt une, wie ibn Salgmann, ale er ibm bie Leitung berfelben übertrug, in bas etwa einen Buchfenichuft weit öftlich von ben jedigen Inftitutegebauben gelegene Lanbmalben, bie Barb genannt, geführt und mit ben Worten: "bies ift unfre Gomnaftit," auf einen geraumigen, ebenen, balb von Buchen beichatteten, balb freien Blat bingebentet, ber, fur biefen 3med portrefflich, boch erft burd GuteMuthe bae, mas er jest ift, ber moblausgeftattete Mufterplat fure Enrnen merten follte, verfeben mit ben geborigen Borrichtungen gur ben mannigfaltigen Uebungen, wie fie mit forgfaltiger Rudfichtonabme auf Die Musbildung ber einzelnen Theile bes menfchlichen Rorpers von ibm erft erfunden. geprüft und entlich in ein vollftantiges Chftem abmnaftifder Uebungen gufammenge-

<sup>\*)</sup> D. Rieß, "Bur Erinnerung an Gute Ruthe und feine Schriften." Jabre. f. Turntunft 1839. IV. S. 251-278, fiellt Gute Ruthe Turnlebre in einer genanen Ueberficht gufammen.

ftellt werben follten. "Ich erfannte bie Bebeutung biefer Uebungen," fagt er und: "mas ich aus bem uralten Schutte, aus ben geschichtlichen Reften bes fruberen und fpateren Alterthume berausgrub, mas bas Rachfinnen und zuweilen ber Bufall an bie Bant gaben, murbe bier nach und nach ju Tage geforbert jum beiteren Berfnche. Go mehrten fich bie Bangelibungen, fralteten fich balb fo, balb fo in neue Geftaltungen und Aufgaben, und traten unter bie oft nicht leicht auszumittelnben Regeln. Go entitanb nach 7 Jahren in ber erften Ausgabe meiner Gomnaftit (1793) bie erfte neue Bearbeitung eines febr vergeffenen und nur noch in geschichtlichen Unbeutungen vorbandenen Gegenstandes." -- Eine 2. Muff. ber Gumn. ericbien 1804 unter bem Titel: Gymnaftif für bie Jugent, enthaltend eine praftifche Unweisung ju Leibesübungen. Gin Beitrag gur nothigen Berbefferung ber forperlichen Erziehung bon Gute Muthe, fürftl. Renwiebifdem Sofrathe und Mitarbeiter an ber Erziehungeanftalt ju Gonepfenthal, 2. burch. aus umgegebeitete unt ftart vermebrte Musg, mit 12 von bem Bi, gezeichneten Tafeln. Conpftb., in ber Buch, ber E. A. 8. VIII. u. 528 G. - Gine 3. Muff. neu einasführt pon f. 2B. Rlumpp ericbien in Stuttgart 1847, nach bes Bf. Tobe. - Bas biefes Buch fein folle, fagt GuteDluthe in ber Borrebe : "Grinnerung an ein aftes phofifches Starfungemittel, bas allen Rationen, felbft ben bodeultwirten Griechen, einft fo nutlich mar: Ginficht in Die Cache und weife Berflechtung ienes Mittels in bie obne Zweifel ju folaffe meichliche Ergiebung." - G. bat in ber 2. Mufl. biefes feines Deiftermerfe, in beffen Inbalt tiefer einzugeben bier ber Raum nicht geftattet. bem Gpfteme ber gymnaftifchen Uebungen bie großte Bollenbung gegeben. Wenig wefentliches blieb feinen Rachfolgern bingugufugen übrig. Gelbft bie in Schweben burch Ling aufgetommene, auf bie organifden Gefete bes menfclichen Blieberbaues gegrundete und in Demifchland pon feinen Bungern, bie GuteDuthe nicht gelefen, mit vielem garm ale nen gepriefene Turnlebre entbatt, wie Rioft a. g. D. gefat, nichte. mas nicht von Gute Duthe icon beffer und grundlicher gefagt worben mare. - Binfichtlich bes Berthe feiner Leiftungen muffen wir ibm bas Berbienft querfennen, baft er in ber Ohmnaftit eine pabagogifche Disciplin ins Dafein rief, Die bei einer vollftanbigen, ben gangen Menichen ine Muge faffenten Ergiebung eben fo nothwendig und unentbebrlich ericheint, ale fie auf faft unbegreifliche Beife lange verfannt und vernachläftigt murbe. Durch bie Unerfennung, bie ihm ju Theil warb, burch bie Rachabmung, bie er fant, bat fie mit ber Beit eine vollathumliche Bebeutung befommen. Turnplate fint in allen Wegenten unfres beutiden Baterlante und über beffen Grengen binaus in fremben ganbern errichtet worben. Bener erfte Turnplat, mit bem Gute-Muthe in Conepfentbal ben Unfang machte, ift bas Borbild fur ungablige anbere geworben. GuteMuthe Gomnaftif bat eine gange Literatur bon Turnbuchern nnb Turnfdriften jur Rachfolge gehabt, und ein Befdlecht von Turnern ift entftanben. Dogen Turnlebrer, wie s. B. Jahn auf einem groferen Schauplas, ibn fpater jum Theil verbuntelt haben, immer bleibt ibm bie Ghre bes Anfange und ber Grfintuna ungefcmalert, und mit Recht fagt Spiefe: Wenn man Jahn ben Bater ber bemiden Turntunft nennt, fo follte man billigerweife auch ben Groß- und Erzbater berfelben. ButeMuthe, nicht vergeffen, GuteMuthe Gumnaftit murbe ine Frangofifde. Enalifde und Danifde überfett. - Mis Bugabe ju feiner Gymnaftit ericbien befonbers: ButeMuthe, Lebrbuch ber Comimmtunft. Beimar 1798. 2. Auft. 1833. - Taglich ertheilte Unte Muthe im Commerjemefter Bormittage 11-12 ben Turnunterricht und ftellte Radmittage 4-5 beim Baten in ben Reinhardebrunner Teichen bie Comimmübungen vermittelft ber Babeftange an.

Die Opmanstit von aber specialiera Seite, als Borfohie ber ein feigerichen Lebungen, aufgricht, behandelte GuistNutgle früter in einem Berte: "Tumbuch für bie Sohne tof Baterlands, dem Gürften und bem Bolle bes beutschen Bundes gewöbmet." Mit 4 Kupfertafeln. Granff. a. M. Oder. Mitman 1817. g. 8. 900 S.— Dietes Mert erfohien als der Rachada finer feden im Berkeichen Seitzfiltem ficherten. Beit. Für bas nach Abwerfung bes frangofifden Joches jum Gefühle wieberhergestellter Freiheit ermachte beutide Boll foll bas burch alle Staaten bes Baterlands gaumafig organisirte Turnen bas Mittel werben, eine fraftige, tampftuchtige Jugend ju gieben, bie mit friegerifchem Muthe und patriotifchem Sinne bas errungene But gegen jeben auswärtigen Feind zu vertheibigen im Stande fei. Dies ift bie 3bee, von ber ber Bf. ergriffen ift, für bie er mit begeifterter Rebe bie Beitgenoffen gu entgunden fucht. Daß Dieje 3bee - an beren Gewichtigfeit bie Rrifis ber Gegenwart wieber ftart erinnert! bamale wenig Untlang finden tonnte, lagt fich bei ben veranberten Zeitumftanben, Die eingetreten maren, leicht erwarten. Geitbem bie Turnplate fur Demagogenherbe galten, Forberer volfsthumlicher Beftrebungen, wie Jahn, verfolgt und gefangen gefet wurben, war fur Stimmen biefer Art wenig Berudfichtigung gu hoffen. Das Turnbuch fant, trot feiner marmen Anfprache, nur eine lane Aufnahme. Gin gu biefem größeren erichienenes tleineres Wert: "Ratechismus ber Turnfunft, ober furger Abrig ter beutschen Ghmnaftit, ein Leitfaben fur Lehrer und Schuler von GuteDuthe." Frantf. a. DR. 1818. Gebrüber Wilmane. 8. 182 G. bebormortete ber Bf. alfo: "Ginige Freunde bes Turnmefens forberten mich auf gur Berausgabe eines furgeren Abriffes. Co entftanb biefer Ratechismus ale Leitfaben ju bem. mas im Turnbuche ausführlich aufgestellt worben."

Anf einem gunftigeren Gebiete und ganz in seiner padagogischen Sphäre sinden wir den gemüthlichen Jugendreund in einer seiner frühesten Schriften: "Spiele zur llebung und Erholung des Körpers und Gesses für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunte unschuldiger Jugendreuben, gesammelt und praktisch dearbeitet von Guts-Muths" 1796. Die Spiele erschienen bei Ledzeiten des Bs. in 3 Aust.; dazu kam nach seinem Tode eine 4., durchgesehen und neueingeführt von Klumpp. Stuttgart, bei Hoffmann 1845. VII. 360 S. mit 4 Taf. Abbild. — Die Manntgkutigkeit und angegenehme Beschreibung der ausgeführten Spiele sowohl, als die hinweisung anf den praktischen Rugen, den sie bei gehöriger Anordnung und Leitung für die geistige und körperliche Bildung der Jugend haben können, macht dieses Duch für den Erzieher und selbsi für den Turnsehrer zu einem eben so interesianten, als belehrenden pädagogischen Hilfsmittel. Bei der erweiterten praktischen Bedentung, die sie durch GutsMuths beschemmen, fallen sie gan mit unter den Geschichung der Hymassit und dienen demsselben Zwede. Was die Symnastit für den Turnplat ist, das wurden die Spiele sür

ben Familientreis und bie Bribatergiehung.

Auger ber Ghunnaftit maren Geographie und Technologie bie Bauptfacher, in benen ButeMuthe unterrichtete, beibes Gegenftanbe, Die feinem praftifchen Ginne burchaus entsprachen und von ihm ale Lehrer und Schriftsteller mit gludlichem Erfolge geforbert wurden. Geinen Unterricht mußte er nicht nur burch Grundlichfeit ber Dethote, fonbern auch burch verfinnlichende Anichauung vorgezeigter Begenftanbe, fleine miffenfchaft= liche Reifen, Die er unternahm, Landfarten, Die er zeichnen, Sanbarbeiten, Die er verfertigen lien, nutlich und angenehm ju machen, und manche Schfiler giengen aus bemfelben . bervor, in beren Ramen ein ehrenvolles Zeugnis fur ben Lebrer liegt. Dem alteften berfelben, bem berühmten Brofeffor Rarl Ritter in Berlin, gebuhrt unftreitig ber erfte Rang unter ibnen. Auch barf bas icone Berbaltnis ber Freundichaft zwifden beiben, bas, aus ben frühften Zeiten entsprungen und burch Gleichartigfeit ter Forfchungen und Beftrebungen genahrt, in fruchtbringenber Birtfamteit ftete fortbeftanb, ale ein Glangbunct in Gute Muthe Leben nicht unerwähnt bleiben. Anger ihm find noch amei anbere, Die berühmten Reifenden Graf Gory und Alexander Biegler ale Bute Muth& Schuler bier anguführen. - Als Schriftsteller hat ButeDuthe burch fein "Banbbuch ber Geographie" 2 Abib. Lpg. 1810, 2. Aufl. 1825 - 26. ju einer grundlichen naturgemäßen Methobe bes geographifchen Unterrichts beigetragen und anderen ahnlichen Werten bie Bahn gebrochen. Gin "Abrif ber Erbbeidreibung" Epg. 1819, 3. Aufl. 1839, ericien, ale Lehrbuch beim Unterrichte; bagu für ben Lehrer eine "Dethobit ber

Geit 1797 bewohnte ButeMuthe, perbeirathet mit einer Geitenverwantten Galamanne, ein freundliches Landhaus am Gingange bee Conepfenthal benachbarten Ortes 3benbain. Bier feben wir ibn auch in eigner felbftgefcaffner Sphare, ale Borfteber eines Saushalts, ale Bater und Grifeber einer jahlreichen Ramilie, in patriarcalificer Burbe malten; bann in Stunden freierer Erholung mit Bflege feines Blumengartens, Beretelung feiner Dbftbaume, Abwartung feiner Bienengucht befcaftigt, ober an feiner Drechfelbant thatig, und auf andere Beife bas Angenehme mit bem Rutlichen verbinben. In ber ianbiichen DRufe, bie ibm bier ju Theil marb, fafte Gute Dinthe, wie aus ben beigefetten Jahredjahlen ju erfeben, Die meiften feiner oben angeführten Schriften ab, und verfchaffte fich ale Berausgeber feiner Beitfdrift: "Bibliothet fur Babagogit, Coulmejen und bie gefammte pabagogifche Literatur Deutschlanbe," 1800 bie 1820, einen ansaebehnten literarifden Birfungefreis. Bon bier aus tam er taglich zweimal nach Schnerfenthal, Bormittage 11-12 gur Gomnaftif, Rachmittage 2-4 jum Unterrichte in ben Claffen, morauf er im Commer 4-6 bie Roglinge jum Baten führte und ben Schwimmunterricht ertheilte. - Stete in noblider Thatiafeit beariffen. einfach und naturgemaß in feiner Lebensweise erreichte GuteDuthe ein bobes Alter. Roch munter in feinem Berufefreife felerte er 1835 fein 50jahriges Amtejubilanm; mußte jeboch icon zwei Sabre fpater wegen gunehmenber Altereichmache feine Befchafte anfgeben. Er ftarb am 21. Dal 1839. - Unftreitig gebuhrt Gnte Duthe nach felnem Birten und feinen Leiftungen ein ehrenvoller Blat unter ben beutiden Babagogen. In ben pabagogifchen Dieciplinen, benen er feine hanpethatigfeit witmete, bat er überall mit Erfolg gewirft und ftebt in mandem originell und untbertroffen ba. Doch nicht auf fie affein beidrantte er feine Aufgabe: über ein noch weiteres Bebiet erftredt fich feine pabagogifche Thatigfeit. Die Bomnaftit mar ibm mit einem Goftem pon Leibeslibungen nicht abgeichloffen; fie mar in feiner Unicauung bie Grundlage einer naturgemagen, Die jugendliche Rraftentwidlung mit gleicher Rudfichtenahme auf Beift und Rorper forbernben Ergiehungetheorie, ble ju Spftemen vorherrichenber Berweichlichung, geiftigen Zwangeanstalten jur Berfammerung bes Jugenbiebene, Brunttreiben mit eltlem Biffen und unpraftifder Beiebrfamfeit einen icarfen Begenfat bilbet. "Laft une boch nicht allein bafur forgen," fagt Bute Duthe in biefer legten Begiehung, "bag ber Denich etwas tuchtiges lerne, fonbern bor allem bafur, bag er etwas tachtiges werbe." Bon biefem praftifchen Gefichtepuncte aus fant Gute Dinthe ein reiches felb eröffnet, balb ale erfahrener Batagog, balb ale marmer Jugenbfreund, balb auch, wo es Diebrauche ju befampfen galt, ale fcarfer Rrititer und Recenfent ") feine Anfichten auszufprechen, mogn ibm befontere bie Biblioth. f. Babag, bas geelgnete Mittel barbot, in bie verichiebenen Bweige bes Erglehunge- und Unterrichtemefene forbernt einzugreifen und viele bebergigenemerthe Binte und Anregungen fure Beffere gu geben. - Bergegenwartigen wir une jum Schluffe noch bie echt pabagogifche Berfonlichfeit bes Dannes, fein folichtes, bieberes, aber marbevolles und achtunggebietentes Meuferes, Die Energie und Strenge, Die gu Beiten ebenfo mobitbatig wirften, ale feine

e) In biefer lehten Sinficht erinnern wir nur an ein fleines, wohl ziemlich bergeffenes Spriftchen von ihm, allein um bes Lieles willen, de es juncofen im Webegogit nichte zu ichaffen bat: Gutelluthe Reife nach Debieme mit Geiten fieder il inte nub rechte!

rudfichtevolle Milbe an anbern, ben babagogifden Charfblid, mit bem er jeben feiner Roalinge burchichaute und nach feinen Gigenthumlichfeiten gu bebanbeln verftant. Das Turnen gieng nie munterer unt froblider von fatten, ale wenn es fein Commanbowort belebte, murbe nie anregenter belebnt, ale wenn er bie Befferen an Borturnern ernannte, ober Bramien fur bie gelungenen Uebungen ertbeilte. - Gein Unbenten lebt in ber Unftalt, an ber er mirfte und gu beren Gebeiben er mefentlich beitrug, in bantbarer Erinnerung fort und mirb in feinem Beifte gewiß am beften baburd geehrt. bag ruftige Turnlebrer, bie ebemale feine Gouler waren, auf bem von ibm einft eine gerichteten Gomnaftitplage bie atte angeftammte Runft bes Meiftere mit ibren Roglingen fortuben. - Ale eine befonbere Rundgebung biefer Befinnung ermabnen wir noch bes Turnfeftes, bas am 9. Anguft 1859 gu Gute Mnthe 100jabrigem Geburtejubilaum Bormittage mit Turnen und Rachmittage mit einer froblichen Turnfabrt auf bas benachbarte Balbgebirge gefeiert marb. - Und fo muge auch bas beutiche Baterland ben wurdigen Babaavgen ehren, ber bas Turnen auf feinem Boben eingeführt bat: ber bie Bilbung bee beutiden Gumnafinme fur ungureident erachtete, wenn nicht auch bie Bilbung best griechiichen Bomnafiume bingufame; ber feinen Ramen in ber Bomnaftit, fowie tie Gomnaftit feinen Ramen verewigt bat. Gein Bert und fein Rame mune auf teutidem Boten nie untergeben! Dr. Cafamann.

Gumnafiallehrer. Der Gomnafiallehrer muß zwar bie allgemeinen Gigenicaften und Rabigleiten eines Lebrere überbaupt befigen, und in fofern gilt and von ibm, mas pom Lebrer im all gemeinen, feiner Borbereitung und Bilbung gn fagen ift, (vgl. Die Art.: Lebrer, Gomnafium). Aber in ber besonderen Begiebnug an ber eigentblimlichen Aufgabe und Leiftung bes Onmuafiume ale einer bem boberen Biele bee öffentlichen Berufelebens gewidmeten Bilbungeanftalt bebarf er auch einer bejonderen Befabigung und einer folden Borbereitung, Die nicht in ber gewöhnlichen Berbilbung bee Lehrere aufgeht, fonbern burd befonbere Beranftaltungen und afabemifche Juftitute gerflegt fein will. Ratürlich muß fich bas Befen biefer Befähignug nach tem Biele und ber Mufgabe bes Gomnafinme richten und tann baber fogar ju verfchiebenen Beiten ein verichiebenes fein. Da aber bas Comnafium trop ber Ginheitlichfeit feiner Beftimmung ein weit umfaffentes Bebiet von Biffenichaft und Literatur, von Renntniffen und Gertigleiten in fich ichließt, fo muß ber Ghmnaftallebrer entweber ju bem einen ober gu bem anbern ber im Gommafialumterrichte befonbers bervortretenben Lebrzweige in einem mehr unmittelbaren Berbaltniffe fteben. Aber es muß babei maleich etwas geben, mas ben Mittelrunet biefer gangen Thatigfeit ausmacht und wogn baber alle ein mehr ober minber enges Berhaltnie haben. Dan bat tiefen Ginheitspunct lange Beit ausichliefe lich in ten Lebrobjecten gefucht nnt ans tiefem Grunte balb bem claffifden, balb tem beutiden, balt bem Religions - Unterrichte eine weitaus überragente und beberrichente Stellung anzuweifen gefucht (woburd bie Begenfage jum Theil noch ichroffer geworben find); man bat es neuerbings, beinahe eben fo ausschließlich wieberum, in ber lebrenten Berfonlichfeit finden wollen (vgl. Lattmann, ib. tie Frage ber Concentration im Bomn. G. 167 ff.), aber bamit ber Gefahr fich ausgefest, Die Forterung uber bas Dag menichlicher Arafte auszudebnen. Go munichenewerth nun alfo auch bie Befabis anng bee Gbungfigliebrere an allen im Gomnafium gelehrten Unterrichtegegenftanten mare, wie fie tenn ehemale, und noch bor nicht gar gu langer Beit, wirflich vorhanden gewesen ift; fo ift tiefelbe bod bei bem bentigen Ctanbe ber Biffenicaft und bei bem Gutwidelungegange, ten bas Gomnafialmejen in unferem Jahrhunderte genommen bat, un einer völligen Unmöglichfeit geworben \*). Wenn aber auch aus tiefem Grunte ber

<sup>\*)</sup> Der einzelne Lebrer muß bas Berbaltnis ber verichebenen Untereichtelficher jur Aufgabe bes Gungen tennen, bamit er nicht in Gelche tommt, einzelne, j. B. feine eigenen ungeblebrich geberverzubeben und die Meben viellicht felbe ber den Augen der Schiller unverfahrbig berobzusfehre, insveriet tunnt bie Foberung nicht erfalfen werten, beit der Lebere mit allem Unterrichte.

beteutende Umsang ber Ausgabe eine Theilung ber Kräfte unumgünglich nothwendig macht, so mitsen vod stemfalls die verschieden abegweigten Thäigkien durch ein nahrbaftes innertliches Band mit einander derbunden sein, in welchem sich auf eine wirflich orsanliche Weile die Einheit des Gummaltums lelber repräsentier.

lis laffen fich in biefer Begiebung jeboch füglich nur brei befonbere Richtungen nach ben gufammengehörigen Gruppen verwandter Lehrthatigfeit untericheiten, beren einzelne Theije freilich mieber in verschiebenartiger Mobification fich an einanber reiben tonnen. (Gine vierte Gruppe fur teutide Beidichte und Geograbbie mit Latt. mann fa. a. D. G. 164 f.] angunebmen, ericeint nicht ale notbig, wenn fic auch nicht lengnen lagt, bag in ber Birtlichfeit bieweilen eine folche in einer Lebrerindivibualitat jum Borfchein fommt.) Der eigentliche Ctamm und Rern ber Gomnafial-Lebrtbatigfeit, von welcher ber Unterricht in ber Religion, altelaffifden Lite ratur, ber Beidichte und bem Deutiden unmöglich getreunt werben fann, muß in ber Bereinigung biefer Lebrfacher befteben, wenn es auch nicht erforberlich ift. baft fie jebesmal in thatfachlicher llebung bei jeber einzelnen Berfon porbanben ift. Aber in ber Borbereitung auf feinen fünftigen Beruf muß ber Gomnafigliebrer bie begeichneten Sacher nothwendig immerfort por Mugen baben; ja, bis an einem gewiffen Grabe muß and jede ber beiben anberen Gattungen von Gomnafigl-Lebrtbatigfeit ein ernftes Stubium barauf gerichtet baben. Rur fo mirb bas eigentiiche Befen bes Bomnafiums in feiner Tiefe und Bahrheit erfaßt und bie innere Ginheit beofelben lebensfraftig bewahrt merten fonnen. Ale bie meite Gruppe fint Datbematif und Raturmiffenichaften ju nennen, bie an fich ein fo meites und in fich reiches Gebiet umfaffen, baf auch fur bie bloken Beburfniffe tes Gomnafiglunterrichte faft bie gange Rraft eines Deufden baburch in Aufpruch genommen ju fein icheint. Aber ber Umfang und bas Detail ber Raturmiffenfchaften ift fur ben 3med bes Onmnaftums in bemielben Dage mehr an beidranten ale bie ftrenge Dethobit und mathematiide Disciplin von meit fiberwiegenbem Berthe ift. Diefe aber perträgt fich nicht bloß mit claffifder Bilbung, fonbern forbert felbft an ihrem Theile ein gemifice Daf berfelben, auch wenn feine befonbere Lebrtbatigfeit barin genibt wirb. In britter Reibe ftebt bie Lebrtbatigfeit in ben neueren Gpraden. Bier ift eine Ablofung ber frabigfeit unb Bethatigung bon ber altelaffifchen Bilbung und Lebrtbatigfeit noch weniger bentbar. und bie jungfte Beit bat burd eine mitunter bodft gludliche Bereinigung bee Lebrberufe in alten und neuen Sprachen einen gronen Rortidritt erreicht. Gelbftverftanbe lich tann aber überbaupt swifden tiefen bier bezeichneten Lebrgruppen nur eine relative Trennung ftattfinden. Das leben und bie Bragis merben fie in vielfacher Mifdung geigen; es wirb fich s. B. in vielen fallen an ben Stamm ber erften und bauptfachlichften Thatigfeit bismeilen bie Dathematit, feltener bie Raturmiffenfchaft, etwa bie beidreibente (Raturgeidichte) anreiben: ober es mirb fich in ber perfonliden Berbinbung balb bas Englische balb bas Frangofifche mit einer Thatigfeit innerhalb ber erften ober auch ber zweiten Bruppe vereinigen. Rur bag ber Rern ber gangen Lebrthatigfeit am Somnaffum mit erufter Liebe und treuem Gifer bewahrt und von ben Beburfniffen einer in fich aufammenhangenten, wirflich organifchen Bilbung nicht auf bie fpecielle Sachentwidlung abgeirrt merbe, ift mit gronter Corgfalt zu verbuten. Die Surforge aber für biefe Richtung icon in ber Borbilbung bes Coulmanns liegt mehr ben pabago. gifden ale ben philologifden Geminarien ob, melde lettere vorzugemeife bie Bflege ber alt-elgififden Stutien, mit mehr ober weniger Berudfichtigung ber Gomna-

lichem ber Anfalt, an melger er fleie, knillegild belaum fün folle. Siegt ilt ehr mich nedewendig, big er mellene fei, der milateriskt in allen Bedern fleiß pie erteiler, en meh ibn mer im allen feiner Jeit genefen b. b. er med eine vollkändige Svemasfelikdung empleagen bedern. Wenn die Spunsfalleren, der niedem bied Seitsungs niet preiffe, fin Am in einer der Gefemmundigked der Gemankung fleierlichen Welfe vermiebte, 10- ibt die eine Andnagen angeldenn, 38,1 diese tieden mich gemeine der bie fig. Triebt. D. 1800. "

eq Gough

finn und iser profitifen Boltefuffie, fic jum Atte gestell beten. Gertalung mag ber auf bie tellunten Schrifften wer Driegel und Brauden, auf firiebenum in Judag. Rouse, 1948, S. 151 ff., auf meine Organisation ber Gelehreichigte, S. 94 ff., und meinen Ruffagis für Schliebel fich Gemanflation, der Gelehreichigte, G. 1—29, nieber abgebruch in bern "gefammelten Schriffen", Salle 1852, verwießen werben; bas Rührer wird ein einem Kriffe der abgebruch der Gelemen Kriffe dareiter geben.

Die Schwierigfeit, Die offenbar barin liegt, swifden biefen Thatigleiten bas rechte Berbaltnie bervorgurufen, tonnte nicht mit bem Entfteben ber Immafien erwachfen, fonbern mufte fich erft allmablich berausftellen. Go lange biefe Schulen im Ginne ber Reformatoren bie Sprachen und bas Evangelinm por Augen hatten, tonnte bavon nicht Die Rebe fein. Diejenige geschichtliche und mathematifche Bilbuna, Die unentbebrlich fchien, folog fich bamale unmittelbar an bie alten Siftorifer und ben Guflib an; eine weitere Ausbehnung mar ichen bei bem bergeitigen Stanbe ber literarifden Leiftungen auf biefem Bebiete nicht moalich. Dan fann bie Rortbauer biefes Buftanbes ale bis faft auf bie Mitte bes vorigen Jahrhunberte ausgebebnt betrachten, wenn auch nach localen und intivituellen Intereffen und Anschauungen bie und ba eine Menterung versucht ober burchgeführt marb. Geitbem nun aber fomohl ber hallifche Realismus ale ber bafebemifche Bbilantbropismus bie Forberung ber eracten Biffenichaften geltenb machte, unter Friedrich bem Großen ber Ginfing ber frangofifchen Sprache und Literatur im Uebermaße ju berrichen, endlich bie neue Beriobe bes iconften Aufblubene beutider Efteratur und Runft ihre fegenereiche Birfung ju üben begann: mußte fich fur bas Somnaftum eine gang neue Stellung und ein bieber unbefanntes Biel eröffnen und bas außerorbentlich erweiterte Bebiet ber Lehrthatigfeit forberte nicht blog eine größere Aufwendung von Rraften und Mitteln, fonbern auch bie Berftellung bes geftorten Bleichaewichts burd Ermittelung bes eigentlichen Schwerpuncie in bem Bangen. Erft bie Beit nach ben bentichen Freiheitetampfen founte bierfur fruchtbar gemacht merben, und bas icone Graebnie ber Bibung eines eigenen Gomnafigliebrerftaubes froute bie jum Theil grofartigen Unftrengungen auf biefem Gebiete; mit bem lebhafter empfunbenen Beburfnie ergieblicher Birffamteit trat bas Inftitut ber Claffenorbinarien berbor, beren Aufgabe, ben Sachlebrern gegenuber, icarfer abgegrengt werben mußte (vgl. Organif, ber Belebrtenich. G. 82 ff.). Batte babei bas philologifche Element, inebefonbere in Breugen und einigen anbern beutichen ganbern, ein faft ansichliefliches Uebergewicht befommen, woburch fowohl bie evangelifche Grundlage bee Gomnafiums beeintrachtigt und theilmeife in Frage geftellt, ale auch bie Ertheilung bee Religione. unterrichts in ein ungunftiges Berbaltnis gebracht marb, fo mufite bor allen Dingen bie Berftellung ter rechten Ginheit gwifchen biefen an fich ungertrennlichen Aufgaben bie erfte und unerläftlichfte fein. Bielleicht ift bierin ber Guben unferes beutiden Baterlanbes in Folge geschichtlich überlieferter Berhaltniffe gludlicher geblieben ale ter Rorben. Weniaftens muß es in Burttemberg ben fünftigen Schulmannern leichter geliugen, bas theologifche Stubium in bem erforberlichen Dafe mit bem philologifchen gu verbinben, ba in ben "ebangelifch-theologifden Geminarien" biefe Bereinigung bereits bem Gomnafialiculer jum Bewuftfein tommt und lebenbig wirb, und im Stifte gu Tubingen auch jett wieber bie bem Lebramte fich wibmenben jungen Theologen bon einigen theologifden Collegien bispenfirt werben, wenn auch nicht ein Gleiches bei ben theologifchen Brufungen ber Fall ift. ") In Uebereinftimmung hiermit erffart fic benn

auch R. L. v. Roth (Rleine Schriften, I, S. 396-405) fo entichieben gegen Ergreifung von Magregeln, Die einen bloft phitologifden Lebrftanb hervorzurufen im Stanbe find, nachbem er ein gleiches Berlangen icon früher (bas Ghmnafialfculmefen in Babern gw. 1824 und 43, G. 111), freilich in nachfter Beziehung zu ben fatholifchen Schulen, ausgesprochen hatte. Auch andere haben biefe Berbindung (j. B. Ganther, bas Schulwefen im protestant, Staate, G. 345 ff. 355. Thaulow, Gymnafial-Babagogit, S. 228) wenigftens foweit festgehalten, bag ber philologifche Lebrer nothwenbig aur Ertheilung bes Religionsunterrichts befähigt fein mng. \*) Befentlich wird jeboch bei biefer Berbinbung beiber Studien hervorzuheben fein, bag bas pabagogifche Intereffe und Bemuftlein ein bervorftechenbes fein muß und bag bas Lehramt am Gomnafium nicht als ein bloger Durchgang jur Pfarre betrachtet werben barf. Wenn es auch nicht zu leugnen ift, bag bas Schulamt eine gute Borbereitung auch jum geiftliden Berufe fein und mancher vieljährige Schulmann noch mit großem Segen im Dienfte ber Rirche arbeiten tann, fo wird boch ohne Zweifel immer bie Debraahl ber Shmnafiallebrer als folde angejeben werben mugen, Die Die Lehrthätigfeit am Bomnafium gur eigentlichen und ausschließlichen Lebensaufgabe behalten. In biefem Ginne ericheint ber furbeffifche Erlag bom Jahr 1847, bag bie fünftigen Symnafiallehrer bas Studium ber Theologie mit bem ber Bhilologie verbinden und in beiden Radern ihr Eramen machen muffen, wenn fie Anstellung haben wollen (wogu bort fpater noch bie Berpflichtung gur Orbination fur alle Religionslehrer gefommen ift), wenn berfelbe auch nicht in ber Beife, wie es in ber Babagog, Revue (1847 B. 16, G. 372 ff.) gefcheben ift, einseitig und ungunftig beurtheilt werben barf, boch ale eine zu ftarte Forberung, welcher nur bon wenigen in rechter Beife wird genugt werben fonnen. Ein gewißes Dag theologifder Bilbung wird im Schulamteramen für alle Gomnaflallebrer ohne Untericieb, ein boberes fur biejenigen, welche gur Ertbeilung bes Religioneunterrichts befähigt fein wollen, festgefett werben mußen. Die Sauptfache inbeffen muß bafur immer auf ber Universität und burch bie pabagogifchen Geminarien gefcheben, bie neben ben philologischen fich immer mehr als eine Rothwendigfeit erweisen werben. Denn wenn wir icon barin Berbft (bas claffifche Alterthum in ber Gegenwart, befonber8 S. 174 ff.) Recht geben mugen, bag bie philologifchen Geminarien in ihrer gegenwartigen Geftalt nicht in bas antite Leben einzuführen geeignet find, mithin nicht in ber rechten und genügenben Stellung gu bem Lehramte an ben Bhunafien fteben; fo burfen wir noch weniger bie Soffnung begen, bag bie tiefere Ginbeit gwifchen ben

sen, daß ein Theologe, wenn seine Neigung ober Befähigung zum Lehrerberuf sich in der Praxis nicht als ausreichend erweist, was im vorans nicht immer so leicht erkannt werben tann, sich dann boch, mit Ersabrungen bereichert und für das kirchliche Amt nicht weniger tilchig geworben, dem gestlichen Berufe zuwenden kann.

D. Red.

\*) Diese Differeng scheint uns auf einer Krage zu beruben, über welche bie Acten noch nicht gefchloffen finb. Daß bie claffifche Philologie feit F. A. Bolf ju einer bes namens wurdigen Biffenichaft vom Mterthum geworben ift, muß anertannt werben; aber ob nicht mancher junge Philologe auf ber Universität, eben weil er purus putus philologus ift, fich zu wenig mit ben Gegenständen seines kunftigen Gymnafiallehramts, zu benen nicht allein die classische Philologie gebort, zu ausschlieklich mit ber (sit vonia vorbo!) akabemischen Bbilologie beschäftigt? ob nicht mander Gymnafiallebrer in Rolge beffen ichwerer jur flaren Erkenntnis beffen gelangt, welcher Aufgabe bie Claffiter im Gomnaftum bienftbar finb? ob nicht mancher junadft Dibe hat, bas, womit er fich auf ber Universität beschäftigte, zu vergessen, um sich in bas hineinzuleben, mas feine Schuler beburfen? Diefe und abnliche Fragen mochten noch weiter ju ermagen fein, ehe man fich gegen Roths Anficht enticheibet. Ein Jungling, welcher Philosophie und Theologie flubirt, beichäftigt fich mit Gegenständen, Die jur Geelenleitung und Geelenpflege geboren; ein Gymnafiallebrer, welcher biefen fein Intereffe und Rachbenten nicht gugewentet bat, ift mangelhaft für feinen Beruf ausgeruftet; bie Alterthumswiffenfchaft an fich wird fein Beburfnis in biefer Richtung nicht befriedigen, ibn nicht befähigen ju erzieben und erziebenben Unterricht ju geben. - Bolfe Anficht f. in "F. A. Bolf . . . b. Arnolbt" Bb. I. G. 97.

fo fceinbar getrennten Unterrichtszweigen burch ihre Bermittelung werbe bergeftellt werben tounen. Rur mirb man fich babei por bem boppelten Abmege ju buten baben, einmal, bie Cache in eine vom wiffenichaftlichen Stutium losgeloste Aufgabe rein prattifcher Gertigfeit und Uebung (wie Guntber a. a. D. G. 346 ff, porichlagt) verlanfen au laffen, fure anbere aber ten Umfang ter Aufgabe über bas Dag ausutebnen, fo baß (Lattmann a. a. D. G. 167 ff. bgl. G. 197) principiell verlangt murbe, baß jeber Lebrer fammtliche Schulwiffenicaften frubirt babe unt in allen ein ebenfo gleichmaßig volltommener Lehrer fei, ale tie Couller gleichmäßig in allen Unterrichtegweigen ausgebilbet fein follen. Die nun einmal bie Cachen gegenwartig fieben, wirb es erforberlich fein, bag bem funftigen Schulmanne in ben flar und bestimmt bargelegten Forberungen bes Coulamts. Gramens Aufgabe und Riel feiner Stutien und Uebungen porgeftedt merbe, bamit fich jeber Stubirente, ber ein Berg bat fur bas eble Bert ber boberen Jugentbilbung, in freier Bewegung und liebevoller Singebung biefem Biele nabern fonne. Dag ibm bagu Unregung und bestimmte Beifung geboten merte, baffir bat bie Universitat in Borlefungen und Geminarübungen gut forgen. Gie wird bies mit um fo gludlicherem Erfolge, je mehr bie Babagogif von aller Leerbeit formaler Richtung fich fern balt und mit bem naturgemagen und lebenzeugenben Inhalte fich gut erfullen bemubt ift, wie biefe Forberung fo richtig ven A. Lange (bas Studium und Die Brincipien ber Gymnafialparagogit, in ben D. Jahrbb. f. Bbilol. u. Babag. 1858 2. Abth. G. 489 ff.) nachgewiefen worten ift. Friebr. Bubfer.

Gumnafialreform . f. Reform.

Gumuafium. Die betreffente Literatur ift unendlich. Abgefeben von ungabligen Abbantlungen in Brogrammen unt Gingelidriften find wichtig bie von ben verichiebenen Regierungen erlaffenen gabireichen Berfugungen und Reglements, Die in ben betreffenben Sammlungen zu finden find; ferner bie pabagogifden Reitidriften, namentlich bie 3abn'. fcen Jahrbuder, bie Babagogifde Revue, bie Beitidrift für bie ofterreidifden Gomnafien und vor allen anbern Dagell's Beitfdrift fur bas Shmnafialwefen, bie in ber That ein reichbaltiges Revertorium fur alle bier einichlagenten Gragen genannt werben fann; entlich bie Brotofolle ter verichiebenen Berfammlungen ber Bhilologen und Coulmanner. Bon grokern felbftanbigen Berten nennen wir anfer ben aligemeinen Coriften über Babagogit von Benete, Coleiermader. Balmer und Bais, ale befontere michtig: Rietbammer, Der Streit bee Bhilanthropinismus und humanismus, Jena 1808. Thierfc, lleber gelehrte Coulen, 3 Bante. Stuttgart unt Tubingen 1826-29. Derf., leber ten gegenwartigen Buftanb bes Sffentlichen Unterrichte in ben weftlichen Staaten von Deutschland, in Solland, Franfreich unt Belgien, 3 Bre. ebenbaf. 1838. Cheibert, Das Gynmafium und bie bobere Bilraericule. Berlin 1836. 2. Doberlein, Reben und Auffane, ein Beitrag jur Gomnafialpatagogit, 4 Bre. Erlangen 1843-59. Deinbarbt, Der Gomnafialunterricht. Bamburg 1837. C. 2. Roth, Das Gomnafial-Chulmefen in Banern gwiften 1824 und 1843. Ctuttgart. 1845. Derf., Rleine Schriften pabagogifden und biograrbifden Inbalte, Stuttgart 1857. 2 Bbe. 2. Biefe, Deutiche Briefe fiber englifche Ergiebung. Berlin 1852 (1. Aufl.) 2B. Berbft, Das claffifche Atterthum in ber Gegenmart. Leipzig 1852. E. Rubnaft, Die Bereinigung ber principieffen Begenfate in unferem altelaffifden Coulunterricht. Raftenburg 1856. . Thaulow, Die Ghmnafialpabagogit im Grundriffe, Riel 1858. R. M. 3. Lattmann, Ueber bie Frage ber Concentration in ben allgemeinen Schulen, namentlich im Gymnaftum. Gottingen 1860. R. G. Seilanb, Die Aufgabe bee evangelifden Bumnafiume nach ihren wefentlichften Geiten bargeftellt in Coulreten. Beimar 1860.

Unter ten mit tem Ramen Symnafium bezeichneten Schulen werben biejenigen Anftalten begriffen, beren Aufgabe es ift, ber Jugent vornehmlich auf Grund ber Befcaftigung mit ber elaffifchen Literatur ber Griechen und Romer eine bobere Bilbung ju gemahren und bie beshalb oft ichlechmeg als gelehrte Coulen bezeichnet werben.

Bener in ber zweiten Salfte bee fechezehnten Jahrhunderte in Deutschland auftauchenbe Dame ift bier allmäblich ter bei weitem übermiegente geworben. Die baneben bie und ba erfcheinenden Ramen Enceum und Babagogium haben, und hatten in höherem Grabe in früherer Beit, einen mehrfach mobificirten Rebenbegriff, indem bie mit bem erften Ramen bezeichneten Anftalten theils eine gwifden bem Gomnafium und ber Uniperfitat gestellte Mittelftufe, wie in Bavern, theile vollständigere jene Mittelftufe mit umfaffende Ghmnafien, wie in Baben, theils unvollftanbige Gomnafien (ohne bie oberfte Claffe), wie in Burttemberg bilbeten; bie Batagogien aber theile bollftanbige, oft gugleich mit einer Erziehungeanstalt verbundene Ghmnafien find, wie bie zu Salle, Bullichan, Butbus befindlichen, theile Anftalten, welche in ausgebehnterem Dage auf bie Somnafien porbereiten, wie in Baten, und foinit etwa ben Broghmnafien in Breugen, teren Rame feiner Erflarung bedarf, entfprechen. Doch finden fich beibe Namen auch fonft bie und ba mit manchen Mobificationen. Chenfo ift ter Ginn bes in perichiebenen Begenben gebrauchten Ramens ber lateinifden Schulen ein verschiebener, indem mit biefem Ramen, abgefeben bon ber lateinifchen Saurticule in Salle, einem vollständigen Gymnaftum, in Solland Anftalten bezeichnet werben, welche im allgemeinen unfern Symnafien entsprechen, in Burttemberg, Baben und Babern bagegen folche, bie in mehr ober weniger ausgebehntem Ginn ber untern Abtheilung besfelben gleichsteben. In England entfprechen ben Ghungfien tie public schools und bie grammar schools. In Franfreich ift ber Name Lycées bafür üblich, in Belgien beißen biefelben Athenees, wogegen in Solland mit tiefem lettern Ramen Universitäten im fleineren Dagftabe bezeichnet werben. Den Mittelpunct ber nachfolgenben Betrachtung bilben felbftverftanblich bie Gymnasien Deutschlands. Sie mirb fich bei ber unendlichen Fulle von Fragen, Die fich bei berfelben barbieten, überall auf Die allgemeinften und mefentlichften, recht eigentlich leitenben Buncte beschränten, intem fie in allem einzelnen ihre Ergangung in ben betreffenben Artifeln finbet.

Die Ghmnasien Deutschlands find, wie oben in bem Artitel Gelehrtenschulwesen targelegt ift, seit etwa 50 Jahren in einen Zustand ber Entwicklung und ber Krisis eingereten, ber aufs engste mit ber allgemeinen Entwicklung auf ben Gebieten bes öffentlichen Lebens und ber Wissenschaft zusammenhängt. Es wird nöthig sein zum genauern Berftändnis ber verschiebenen Erörterungen, mit welchen wir uns im Nachsolgenden zu beschäftigen haben werden, uns die wichtigsten Momente berselben zu bersechenwärtigen.

In jenem Zeitraume laffen fich zwei Epochen von ungefahr gleicher lange, aber von fehr verschiedenem Charafter untericeiben. Die erfte berfelben, melde fich etwa bis in bie Mitte ber breifiger Jahre erftredt, ift eine Zeit ber ruhigen Deugeftaltung. Wie auf allen Gebieten bes öffentlichen Unterrichts, zeigt fich auch in Bezug auf Die Somnafien eine große Regfamteit von Geiten ber Regierungen. Bor allen anbern entwidelt Preugen, burch unerhörte Ungludofchlage in feiner innern Rraft gewedt und geftählt, eine außerorbentliche Thatigfeit, Die inmitten feiner außern Erniebrigung begonnen, nach feiner glorreichen Erhebung mit erhöhtem Gifer und außerordentlichem Erfolge fortgefest murbe. Das gesteigerte Gelbftgefühl bes Bolte, bas auf allen Gebieten ber Biffenichaft erwachte rege Leben tam ben Beftrebungen ber Regierung ent-Die preugischen Ghmnafien gewannen baburch einen außerorbentlichen Auffowung, ihr Ruf verbreitete fich weit, Die Ginrichtungen berfelben fanden vielfache Nachahnung und Abten überall einen bebeutenben Ginfluft auf bie Gefammtentwidlung biefer Auftalten in Deutschland aus. Ihren Abichlug erhielt biefe Eroche burch bie wichtigen Reglements über bie Brufung ber Canbibaten bes bobern Schulamits vom 20. April 1831, und über tie Maturitatsprufung vom 4. Juni 1834. Der Charafter ber in biefer gangen Epoche auf bent bezeichneten Bebiete berrichenben Beftrebungen besteht barin, bag bei entichiebenem Festhalten ber allgemeinen Aufgabe ber. Onmnafien und ftarfem Betonen ber claffifchen Studien ale nothwendiger Grundlage berfelben,

auch ben übrigen Gymnafialbisciplinen bestimmtere Biete geftedt und ein viel groferes Gewicht beigelegt murbe, ale es bisber ber fall gemefen mar. fo bak fie ienen mehr coordinirt ale fuborbinirt ericeinen. Wenn bieburch biefe Anftaiten mehr ale früber eine Richtung auf ein enchflopabifdes Biffen erhielten, fo murte biefeibe noch verftarft burch ben Gang, welchen bie allgemeine Entwidlung bes öffentlichen Lebens fowohi, ale auch bie Biffenichaft mehr und mehr nahm. Unter bem Sonte eines nach langen Rampfen eingetretenen fegensreichen Friebens erhob fich auf beiben Bebieten ein ungemein reges leben, bas fich auf jenem in einer von Tage ju Tage machtiger anwachfenben induftriellen Thatigleit, auf biefem in ber nach allen Geiten bin fich ausbehnenben und immer forgfattiger in bas Einzelne eingebenben Forfdung zeigte. Die Fachwifffenicaften wnchfen immer mehr an Babl und an Austehnung und mit ihnen fteigerte fich ber Biffensftoff ine Unenbliche, angleich and bas Streben, bemfelben in bem Unterricht ber Jugend überhaupt, namentlich aber in ben Gomnafien, ale ben bamale faft einzig porbanbenen bobern Unterrichteanftalten Beltnna zu verichaffen. Gine fruber nicht gefannte Bichtigfeit gewannen vornehmlich bie Raturmiffenicaften theile burch ben angerorbentlichen Aufichmung, ben ble ihnen jugemanbten Forfchungen nahmen, theile burch tie von Tage ju Tage machfenbe Bebeutung berfelben fur bas praftifche Leben. Die bieraus refultirenten Forberungen an bas Gomnafium maren bopbelter Art. Bon ber einen Seite verlangte man "ben Unterricht in ben Gomnafien mehr nach ten Beburfniffen ber nicht ftubirenben Jugent einzurichten, und zu bem Enbe ben Unterricht in ber Dathematit und in ben Raturmiffenfcaften mit gleichem Borguge und gleicher Grundlichfeit wie ten Sprachunterricht ju bebanbeln, und bie nenern Sprachen mehr ju berficfichtigen" (Sauptpuncte eines Antrage bee fchlefifchen Provinciallanbtage im Jahre 1831; f. Ronne II, 139.), von ber anbern Seite nabm bie Bebanblung bes Gomnafiafunterricte unb ber ibm bienenten Bulfemittel immer mebr ben Charafter bee Radwiffenicaftliden an. Dan trachtete bie mannigfaitigen neuen in ben Biffenfcaften gewonnenen Refultate fur bie Schule ju verwerthen. Wenn bies von allen Disciplinen galt, fo trat es am ftartiten in ben ciaffifden Stubien, Die burd Friebr. Mug. Bolf einen machtigen 3mpnis, aber gugleich bas Geprage einer Fachwiffenschaft erhalten hatten, bervor: fie nahmen überwiegend eine fpecififd philologifde, namentlich grammatifd-fritifde garbung an. Co muchien, je mehr tilchtige und eifrige Lebrer an ben Bomngfien angeftellt murben, befto mehr bie Anfpruche, bie fie, ein jeber in feinem Rache, an ben Unterricht ftellten; Diefer verlor mebr und mebr feine innere bas Ginzeine gufammenbaltenbe Ginbeit. Die natürliche Folge bavon mar, bag bie Befammtrefuitate besfelben ben barauf gemanbten großen und aller Anerfennung werthen Bemubungen nicht entiprachen, ja baß allmablich trop aller erworbenen Einzeltenntniffe eine Abnahme bes wiffenfchaftlichen Intereffes bei ber Jugend fich bemerflich machte. Bierauf und auf Die Grunde Diefer Erfcheinung mit Entichiebenheit bingemiefen ju haben ift bas bleibenbe Berbienft bee im Jahre 1836 ericienenen Auffabes pon Dr. Lorinfer "aum Soute ber Gefunbbeit in ben Coulen." Er beginnt bie zweite Epoche, Die Epoche ber Brilfung bes Bestebenben, ber Reformbestrebungen, ber Revision. Die baburd bervorgerufene große Bewegung ift nur baburch ju erflaren, bag er, wenn and theile übertreibent, theile in Gingelnent irrent, eine Ueberzeugung aussprach, bie in bem allgemeinen Bewuftfein mit mehr ober weniger Rlarbeit porbanten mar. Er aab ben Anfton au einer großen Angabl von Schriften, in benen eine Fille verschiebener Anfichten jum Borichein tam. Bon praftifcher Bebentung mar inbeffen junachft nur bie baburch berbeigeführte mefentliche Forberung bes icon fruber bie und ba bervorgetretenen Beftrebens, jener Forberung, ben Beburfniffen ber nicht flubirenben Jugenb" burd Grundnng von bobern Burgericuten ober Realichnien gerecht ju merben. Diefe, in welchen jene in bem oben angefilhrten Antrage bee ichlefifden Brovinciallanbtage bervorgehobenen Unterrichtogegenftante, Mathematit, Raturmiffenschaften und nenere Sprachen in ben Borbergrund traten, erwarben fich eine rafch an Ansbehnung gewinnenbe Bunft. Es entfpann fich ein lebbafter Deinungefampf aber ben Berth und Die Stellung biefer neuen Anftaiten ben Gomnafien gegenüber. Für biefe feibft hatte jene burch Lorinfer angeregte Bewegung junachft teine wefentliche Folgen. Gur bie prenfifden Gomnafien wurde fie burch bie Minifterialverfligung vom 24. Det. 1887 jum Abiching gebracht, in welcher wiel treffliche Beifungen enthalten find, woburch aber bas in ben beftebenben Ginrichtungen porbantene Bebenfiiche nicht geboben werben tounte. Auch beruhigte man fich babei, baß eben jene Ginrichtungen bem "Brincip" bes Gomnafiume im wefentlichen burchans entfprechent feien. Dies gefchab namentiich in Deinbarbte befanntem Berte (f. oben), worin freilich, ber bamais berrichenben Richtung entfprechent, bei weitem mehr Die aus bem angeblichen Brincip bes Gomnafiums abgeleiteten Forberungen ine Auge gefafit murben, ale bas in bem Befen ber Jugend begrundete Beburfnie, weiches boch ber lebenbige Mittelpunct aller biefes Gebiet betreffenben Fragen ift. Inbeffen tam man auf bem Gebiete ber ciafflichen Stubien von frubern Dafiofigfeiten mehr und mehr jurud. Dagegen traten tiefeiben in Bezug auf ben tentichen Unterricht und Die Beidichte in immer fteigenbem Berbaltnis auf: ju welchen übertriebenen Forberungen verirren fich nicht bie übrigens viel Ereffliches enthaltenben Schriften von Siede über ben beutiden Unterricht (1842) und von Beter über ben Beichichtsumterricht (1849), Die gieichfam ais bie anferften Spipen ber nach biefen beiben Seiten gebenben Richtungen geiten tonnen! Diefe Entwidfung bieng auf bas engfte mit bem allmäblich immer fraftiger ermachten beutich nationaien Bewnftfein gufammen. Diefes fuhrte balb gu Beiterem. Die Anficht, Die Rochip in feiner 1845 ericbienenen Schrift aber bas Brineip bee Gomnaflainnterrichts ais "uniaugbare Thatfache" hinftellte, bag unfer Gomnaffalunterricht mit bem Beltbewuftfein im Biterfpruche ftebe, mar in ber That eine febr verbreitete und führte eine Menge ber periciebenften Boriciage ju Reformen berbei. Gie giengen alle barauf binaus, jenen angebiichen Biberfpruch gu befeitigen, pornehmiich burch Muefobnung bee Regilemus, ber mehr und mehr an Gefrung gewonnen hatte, mit bem Bumanismus und burch ftarte Bervorhebung bes Rationaien. Ge tonnte babei naturiich nicht abgeben ohne bebeutenbe Beichrantung ber claffifchen Stubien, beren Berth fur bie bobere Jugenbbifbung man inbeffen meift bereitwillig anerfannte; man hoffte burch verbefferte Dethoben, Umgeftaitung ber bieber befoigten Ginrichtung berfeiben, gefteigerte geiftige Unregung ju erfeben, mas ihnen außerlich genommen murbe. Ge entftanb bie 3bee bee Gefammtabmnafinme, tie bei bem im 3abre 1848 auch auf biefem Bebiete allgemein berportretenben Drange, bas vermeint. lich unbaltbare Mite neumgeftalten, eine grofe Babi von Reorganifationeplanen fur bie Gomnafien bervorrief. Gine bochft verbienftliche und iehrreiche Bufammenfteis iung berfeiben findet fich in Dubelle "Batagogifden Sfigen tie Reform ber bentichen bobern Coulen betreffenb" (Beitfchrift f. b. G. 2B. IV. 817). Diefe, unter einander vielfach abmeidenben, Die bieberige Ginrichtung ber Gomnafien aber vollig nmfiltrenben Borfchiage, in benen fich faft obne Anenahme eine auffallenbe Berfennung ber wefentiidften Brincipien ber Babagogit offenbarte, giengen vornehmiid von Sannover Schleemig. Soiftein und Gachfen aus und fanben bort gabtreiche und marme Bertreter. In Breufen gieng man, obwohl auch bort bie Auficht, bag "es in nationajer und politifder Binficht wunfchenswerth fei, bag fortan biejenigen, weiche eine hobere Bilbung erftreben, ein und benfelben Unterricht erhalten" weit verbreiteten Gingang gefunten batte (f. ben Bericht aber tie Berfamming ber Schuimanner ze. in Balle in ber Btider. f. G. 2B. II., 821 ff.), boch nicht weiter ais ju bem Borichiage eines gemeinfamen Unterbau's fur bas Gomnafium und bie Regifchnie. Diefer bifbet bie Grundiage bes auf ber 1849 in Berlin gehaltenen ganbesiduiconfereng vorgeiegten und angenommenen Reorganifationspians. Inbeffen trat bon allen jenen Borichlagen und Bianen, wenn man bon bem burch Dr. Banfditt in Leipzig gegrundeten "mobernen Befammitghmnafinm", bas feine größere Bebeutung gewonnen bat, abfiebt, nichts ins

Leben. Doch wurde ber Gebante eines gemeinfamen Unterbaus fur bas Dber-Bomnafinn und Die Realicule bei ber Reorganisation biefer Auftalten in Defterreich feftgehalten und burchgeführt (f. Entwurf ber Organisation ber Ghunafien und Realfculen in Defterreich, Wien 1849, G. 3 ff.) und auch bie und ba in einzelnen Unftalten aufgenommen. 3m übrlgen Deutschland führte bie balt eingetretene Jufiere Regotion allmablich eine febr enticiebene innere auch auf blefem Gebiete berbei; man erfannte bie bor turgem noch fo gabireich und fo lebhaft geführten Berhandlungen, von benen übrigens nicht wenige besonnene Danner überhaupt fein Beil erwartet batten, balb allgemein nur als "fcabbares Daterial", beffen Berth Inbeffen felbft viele feiner bamale eifriaften Bertreter beutzutage nicht allgu bod anichlagen mochten. Bugleich und in enger Berlebung bamit trat ein immer flareres und entichiebeneres Bewuftfein über Die Busammengeborigfeit wie ter Coule überhaupt, fo namentlich bes Gomnafiume mit ber Rirde berpor, nachbem icon fruber feit Wieberermedung eines tieferen Glaubenslebene in immer machfenbem Dage barauf bingewiefen mar, wie weit im gangen und großen bie Gunnafien in Gleichgultigfeit gegen bas Evangelium, ja in einen fcreienben Begenfat ju bemfelben gerathen feien. Die Grindung bes driftlichen Gymnafiums ju Gitereleb murbe in biefer Beglebung von grofter Beteutung ale ein lautes und thatfachliches Bengnis. Gelbft ber gegen ein foldes Borgeben erhobene Biterfpruch mußte forbern. Die auf bem Rirdentag ju Elberfelb und ber Bhilologenversammlung ju Erlangen im Jahre 1851 über bas Berbaltnis bes Gomnaftung jum Chriftenthum ftattgehabten Berhandlungen (f. Rtidr. f. G. B. VI. 306 - 340) bewiefen bas tiefe Intereffe, welches bie barauf beifigliche Grage gewonnen batte, und bienten bagu es au fteigern. Bon großem Einfluß auf bie Umgestaltung ber Anfichten über bie Aufgabe und bas Wefen bes Gomnaftume maren ferner, aufer manchen Werten allgemeinerer Mrt, wie Balmere evangelifche Babagogit, namentlich Biefe's bentiche Briefe fiber englifche Erziehung, benen fich balb fein gwar turger aber inhaltreicher Auffat in Belgere Protestantifchen Monateblattern (II, 293 ff.) "Einblid in bas Schulwefen ter Begenwart", anichlog, und G. g. Roths ffeine Gdriften, befonbere feine Briefe bee altern an ben ifingern Schulmann. Die in benfelben berricbenbe, auf reiche Erfahrung und unbefangene Beurtheilung ber vorllegenben Thatfachen gegrundete, flare Ertennmie beffen, mas ber Jugend noth ift, tounte ibres Ginbrude nicht verfeblen. Rameutlich war ber burch bie erfte Corift in fo anregenter Beife gegebene Bergleich englifcher und beutider Ruftante von nachbaltiger Birfung. Dage tam, baft bie Soffnungen, Die man von ben Erfolgen bes neuen auf ben Realiculen versuchten Bilbungegange gebegt batte, fich bei weiten nicht in bem erwarteten Dafe erfüllten und bag bie ihnen fruber in fo hobem Grab jugewandte Gunft fich mehr und mehr verlor. Die Ueberzeugung, bag ber Jugenbunterricht überbanpt, namentlich aber auch auf ben bobern Schulen ber Berein. fachung, ber Concentration bedürfe, brach fich Immer mehr Babn. In ten vielbefprochenen, im Jahre 1854 ericbienenen Regulativen ber prengifden Regierung fur Die Bolfeichule und Die Ceminarien tam biefelbe ju einem energlichen Ausbrud, ber nicht ohne bebentenbe Einwirfung auf Die benachbarten Gebiete ber übrigen Eculen blieb. Der früher überwiegend bereichenbe Bebante einer Bereinigung ter in ber althergebrachten Einrichtung ter Ohmnafien und ten Realfculen vertretenen Richtungen in einem Gefammtorganismus mußte bamit von felbft fallen. Der von Landfermann (Bur Revifion bes Lehrplans boberer Schulen, Btidr. f. b. G. B. IX, 745 ff.) gemachte Berfuch einen folden berguftellen, ift nur ein fcmacher Rachball ber frubern Beftrebungen. Wie tiefe gebt er aus von bem Buniche, nicht "einen Dnalismus boberer Bilbung ju forbern, beffen Birfungen fich um jo bebentlicher ermeifen wurben, je langer fie Beit batten, fich zu entwideln." Die von ibm conftruirte Anftalt aber ift in ber That nichts ale ein Ghmnafium bergebrachter Art mit bingugefügten Parallellectionen von ben mittlern Stufen an. Gine folde Ginrichtung mag unter besondern Localen Berbaltniffen als ein allenfalls erträgliches Austunftsmittel gelten; fie entfpricht aber meber ber von

ben Urbeite feliß gefereten Geneentaussen teil Unterright, noch genigt sie ten dien die ihre Aufte einschlieften auch machteilte genechten Gerertungen. Mit Bechte einschlie nacht gesetzt gestellt geste

Bir laffen ffir jest bie Rrage babingeftellt, ob man in biefem Buncte noch batte weiter geben tonnen, jebenfalls ift bas Gefchebene als ein bebeutenber Fortidritt acfunter Reaction angufeben: benn bies ift ungweifelhaft berjenige Bunct, bon meidem ans neben ber Dragnifation bes Lebrplans am nachbrudlichften auf bie Bereinfachung bee gefammten Gomnafialunterrichte gewirft werben fann. Diefen Bererbnungen fcblog fich einige Jahre fpater bie "Unterrichte- und Briffunge . Drbnung ber Realichnien und ber bobern Bargericulen" an, fo bag, wenn auch in tiefen Berfugungen wohl noch nicht bas lette Bort gefprochen ift, barin boch ein gemiffer Abiding vorliegt, in weichem jugleich allen weltern Entwidlungen, wenigftene fur bie preugifden bobern Unterrichteanftalten, fefte Babnen vorgefdrieben finb. Und auch in weitern Rreifen wird bie Birfung, wie es bieber ber Gall gemejen ift, nicht febien. Much in ben neuerlich erfchienenen Berfuden, Die auf biefem Gebiete gu lofenten Fragen in wiffenfchaftlich entwideinter Beife gu erlebigen, tritt biefe Richtung auf Bereinfachung entidleten in ben Borbergrund. Go murbe Thaulom's Gomnaffalpabagogit, wie es in ber Borrebe beift (S. XV.), "aus Gebnfucht nach Bereinfachung bes Gomnafialunterrichts geboren"; und bie neuefte einfchlagenbe Schrift bon R. M. 3. Lattmann zeigt biefelbe fcon auf bem Titel. Breftich wird ein unbefangener Benrtheiter in bem von Thantow (G. 183) ale Refultat feiner Entwidlungen aufgestellten Lectionspian jene "Gebnincht" vergeblich fuchen: febit ibm boch in ber That nichts fo febr ale bie Einfachbeit. Denn mie febr barin auch bie claffifden Smbien burd alle Ciaffen binburch ale Saubtfache betont und bebacht fint, fo bebarf es, um bon allem antern ju fcweigen, nur ber Unteutung, ban in ben beiben obern Ctaffen 3 neuere Sprachen, Frangofifc, Englifch unt Italienifc, freitich nur in vereinzeiten Stunben, aber eben barum wirfungelos, getrieben merten follen. Denfelben Borwurf laft fic Latimann nicht machen: ibm ift bas Gomnafium "ble Schule ber alten daffifden Bitonng, es ift bie lateinifd griedifde Onmanitatefdule." "Bir lebren Gine," fagt er, "Lateinifch unt Griechifd." Er rebet von einer "principiellen Rechtlofigfelt ber abrigen Disciplinen bem Befen bes Onmnaftums gegenüber." Freilich meint ers folieftich nicht fo folimm. Bunadft nimmt er bie Datbematit ale einen integrirenben Beftanbibeit ber clafficen Stubien (G. 76) in Anfprud und rettet fie fo ffir bae Gumnafium, mas mobl ten meiften feiner Lefer febr munterlich bortommen wirt. Aber auch fonft weicht fein Rormalftunbenplan nicht wefentlich von ben in ben meiften Anftaiten bergebrachten ab.

Die leten Benerfigen fibere von ein geschern bliereichen Anderstungen zu allegennehme Berkeitungen. Die ziegen namich sieneitet bei gevolt linderdet und bas Bekenfliche jener theereiligen Genflichtenen bei Gipmanflums aus feinem Bezeiff vor Pflicht, die in neuere Zeif est ein innete ver eneiger volffendern Weiter Weiter in der Vertragen der Vertragen der Vertragen der Vertragen zu Genande zu Seifen geschen Zeifen zu des gegen Zeifen zu der Vertragen der der Vertragen der Vertragen der der Vertragen der den Vertragen vertragen der Vertragen der der Vertragen der Vertragen der Vertragen der der Vertragen der Vertra

geicheben ift, nach abetracten Brincipien ju conftrniren unternommen bet, fo menig ift bies bei ben Schulen ber Beg, auf welchem Beil fur biefelben ju erwarten ift. Diefe werben um fo wirffamer fur bie Gefammtentwidlung ber Jugenb, je enger fie fich anfoliegen an bas in bem großen Gefammtorganismus, bem fie angeboren, lebenbe Bemußtfein, je mehr fie bavon getragen merben. Dies ift es vornehmlich, mas ben englifden public Schools, wie ben murttembergifden lateinifden Coulen und Geminarien. um einige Beifpiele anguführen, eine fo tuchtige Birtfamteit fichert, und mit vollem Rechte rathen bie einfichtigften Danner bei aller Anerfennung mancher Ginfeitigfeiten und Dangei berfelben von tief greifenben Menberungen ab. 2Bo aber Reugeftaltungen nothig geworben finb, ift nichte nothiger ale ein taftvolles Abmagen ber burch ben beabfichtigten 3med bedingten Beburfniffe einerfeite, und ber fowohi burch bie Ratur ber Bugend ale auch burd bie in bem gefammten Beit- und Bolfebewufitfein gebotenen Forberungen. Be befonnener biefe brei Rudfichten erwogen merben, je pollftanbiger fie gu ihrem Rechte tommen, befto fegensreicher werben bie getroffenen Ginrichtungen fein. Rur ju oft aber ift ihnen in neuerer Reit nicht bie gebubrenbe Mufmertfamteit ju Theil geworben; nur ju oft find nach allgemeinen Theorien Borichiage jur Umgeftaltung ber Goulen überbaupt und ber Gomnafien inebefonbere gemacht worben, Die auch bie und ba, wie namentlich in Bayern, ju ben mannigfaltigften und nachtbeiligften Erperimenten geführt, überall aber mefentlich bagu beigetragen baben, eine Fulle verschiebenartiger Anfichten ju verbreiten und bas allgemeine Bewußtfein über Die auf biefes Gebiet begiglichen Fragen unficher gu machen. Und bas ift nicht gu verwundern: benn es ift in ber That eine ber fcmierigften Aufgaben, Die es giebt, bei ber unendlichen Mannigfaltigfeit ber Bilbungselemente und Bilbungeforberungen, weiche fic in ber neuern Reit entwidelt bat, fowie bei ber namentiid in Deutschland mehr und mehr gesteigerten fubjectiviftifden Richtung und ber Reigung ihr nachzugeben, eine folche Ginrichtung binguftellen, woburd jenen verschiebenen Rudfichten Genuge gefcheben ju fein ichiene. Bir werben nus in ben nachfolgenben Erwagungen bemuben, einer jeben berfelben möglichft gerecht ju merben,

Fragen wir nun guerft nach ber Mufgabe und bem 3wed bes Gomnafiums, fo ift basfeibe bon ber Beit an, wo es ju Stand und Befen gefommen ift, mit ber Univerfitat in engfte Begiehung gebracht worben und bat ais Borbereitungsauftalt fur biefelbe gegolten. Rurg und bunbig ftellte Tropenborf ale Biel feiner Coule auf, "bag bie Rnaben geruftet werben, barnach in boben Racultaten ju finbiren Thoologia, Modieina, Philosophia und Jurisprudentia" (f. Raumer I, 217). Und wenn Sturm basielbe ale sapiens atque eloquens pietas bezeichnet (ebenbaf. 235), ober Frande es "in ber mahren Gottfeeligfeit, ben nothigen Biffenfchaften, einer gefchidten Berebfamteit" findet (f. Bb. II, Art. Frande C. 433), ober Berber in ber "allgemeinen menichlichen Bilbung", in Gegenfat ter Borbereitung auf einzelne Stanbe, fo find fte weit bavon entfernt, jene enge Berbindung ju lojen; fie ift ihnen felbftverftandlich. Chenfo liegt biefe Anfchauung allen auf biefe Anftalten beguglichen ftaatiichen Anordnungen nub Ginrichtungen ju Grunde; fie brudt fich in bem Ramen "Belehrtenichuien" beutlich ane, ben man benfelben au geben pflegt, und ben Benete (Babagog, 2, 526) mit Umrecht tabeit, "weit nur ein fehr fleiner Theil ber auf tiefen Schulen gu biibenben fur bie Beiehrfamteit bestimmt fei." \*) Dieje Anficht, baf jene enge Begiebnng bee Gomnafinme

<sup>9</sup> Das Bert, agefriet' barf in beier Bertabung nich in bem Gime gezeit nerben, nie es wenreibig gelderte 18, bab fer debete the Modifice metgagnachte mitte, Geleframbeit war file fene Beit, das ben Rume gefachfen werbe, fo jimmis beweite Beiter Bilden bei war file fene Beit, das ben Amme bengliche best abeit die descheits), war die dep fenn auch ein der Beffinscheft, d. d. nach bem genähnlichen Gonge auf der Universität zu finden. Der Rame, gefehrte Gebalte' fendiger als, gelektechtodiute' ib der tallerfen bevann, aus der die einige gemeinschaftliche Geprichung für die verfachen Formen (6, in weichen diet Anhalten im Leben treten, Gwamasfun, Beren, ziefeliete Gebalten z. D. Reb.

jur Univerfitat nicht ale fein wefentiicher Charafter feftanbatten, und ihm vielmehr ein feibftanbiges Rief au fteden fei, ift in neuefter Beit mehrfach berborgetreten und bat fogar lebhafte Diecuffionen herbeigeführt. Duteii (3tfcbr. f. G. 23. IV, 873) begeichnet es ale einen "Brrthum, wenn man bas Bomnafium - ale Banges betrachtet baburch charafterifiren ju tonnen meint, bag man es nur ale allgemeine Borbereitunge. auftait ju allen miffenicaftlichen Studien bezeichnet. Es fel eben fo ficher und wichtig. baß bas Gunnafinm ju einer tiefern Auffaffung bes nationalen Lebens in feiner Befonberbeit und in feinem Bufammenbange mit ber Gefammtentwideiung bes Denfchengefdlechte por bitben foll." Ebenfo weist Biefe (Beiger's Brot. Diebi. 2, 306) jene Unnahme jurud: "bas Gomnafium tonne ben Anfprud mit feinen Unterrichtsmitteln and eine relatio abgefchloffene bobere Bilbung mitgutheilen nicht anfgeben." Glefebrecht (Btidr. X, 147) fiebt in jener von Rubolf v. Raumer in feiner befannten Abbanblung fiber ben beutiden Unterricht (Ranmer, Beid, b. Bab, III.) ansgesprochnen Anficht bon ber Bestimmung bee Gomnaftume gewiffermaßen einen biefen Anftalten angethanen Schimpf, ben er mit Berbigfeit juruchweist. "Die Gomnafien ichließen allerbinge" meint. er, "bie Bilbung ab, welche fie gewähren, nämlich bie allgemeine, ober wenn man will, encoflopabiiche, nur nicht wie ber Tob bas animalifche Leben, fonbern wie ber Beierabent bie Denfchenarbeit bes Tages. Db bie weitere Bilbung ber Boglinge burch bie Univerfitat ober burch eine anbere Anftalt ober wie fonft gefcheben foll , barilber haben nur jene felbft und ihre Angeborigen ju enticheiben." Mebniid Rubnaft a. a. D. Es ift in ber That fcwer ju begreifen, wie biefer Begenfatt gegen jene althergebrachte Anficht, namentlich in folder Schroffbeit fich entwideln tonnte. 3ft es benn etwas fo geringes jur Univerfitat b. b. jur felbftanbigen Betreibung ber Biffenicaft poranbereiten? Dber foileft biefe Borbereitung einen reigtiven Abidlug ber anf bem Gomnaftum ju gemabrenben Bitbung aus? Liegt barin eine Abmeifung fraent eines Clemente, bas Dinell in feiner Formulirung ber weitern Anfgabe bes Bomnafiums ibm amweifen an muffen glaubt? Gewift nicht (f. bie Staffung bes Enbalels bes Gomnafiglunterrichts in bem Art. Concentration bee Unterrichte I, G. 855). Dag man burch bie Entwidelung ber letten Jahrgebnte getrieben murbe eine foiche genauere Formulirung gu fuchen, ift begreiflich, aber es ift bon ber größten Bichtigfeit, bag baburd jenes Berhaltnis bes Gomnafiume jur Univerfitat nicht alterirt werbe. Denn bieburd ift in ber That fein Charafter und bamit auch feine Ginrichtung im wefentilden auch bente noch feftgestellt, wie beibes gefdichtlich baburd normirt worben ift, und Thanlow bat Recht, wenn er (Bomnafialpabagogit G. 202) es ein "fur bas Erfaffen bee Begriffe bee Gomnafinme und befonbere für bie Darftellung bee Gomnafigiunterrichte und ber Gomnafigibieciplin nnenblich einflufreiches Refultat nennt, bag bas Gomnaftum nur eine Elementarfduie ift und bies eber mehr ale meniger ale bie Bolteidule und bie gewöhniiche Burgericule." Mus Diefer Auffaffung bes Biele bai man bon jeber bie Begenftanbe und bie Dethebe bes Gomnafialunterrichte mit Sicherheit ableiten tonnen, ficherer ale ane ben neueren Formulirungen. Dag bei weitem nicht alle, welche auf ben Gymnaften gebilbet merben, anr Universitat übergeben (fur bie preufifden Somnafien berechnet Canbfermann a. a. D. Die Rabl ber lettern auf ein Biertei jener Gefammtgabi), anbert im Brincip biefer Anftalten nichte, und es ift nicht gugngeben, baf, wie Lanbfermann an ber genannten Stelle ausspricht, wenn fur ben Lehrpian berfelben biefes Brincip feftgehalten wirb, bie große Debraabi ber Gomnafiaften einen zwedwibrigen Bilbungsweg geben, Benigftene find biefer Unficht meber bie Beborben noch ein großer Theil bee Bublicume, bie bem Bomuafigiunterricht auch abgefeben von etwa fpater baran ju fcbliefenben Univerfitateftubien and beute noch einen boben Werth beilegen. Das Richtige trifft in biefer Begiebung R. v. Raumer in feiner Ermiberung auf Giefebrechte Anflagen (Bifchr. f. G. B. X, 536), "bie eigentliche Aufgabe bes Gomnaftums ift unftreitig, Die nothige Borbereitung jum Stubium ber Biffenfchaften auf Univerfitaten jn geben. Aber bar-Babeg. Enceflopåbie. III.

aus folgt naturlid nicht, baf bie Aufgabe bes Gomnaftume nicht auch ihren Berth in fich felbft bat, und beebalb fuchen viele Junglinge theile auf Befehl bee Staate, theile auf ben Bunich ihrer Angeborigen, fic wenigftens biefe erfte vorbereitenbe Batfte ber bobern Bilbung anzueignen. Auf biefe Junglinge, jumal wenn ihre Bahl burch befonbere Berbaltniffe febr anmachet, bat bas Gomnafium bei feiner Ginrichtung 3. B. bet ber Bertheilung bes Lehrstoffe einige Rudficht jn nehmen, natürlich mit bem Borbebalt, baß ber angegebene, unbeftreitbare Banptgwed bes Somnaftume barunter nicht wefentlich leiben burfe." Diefe Unficht ift um fo enticiebener feftaubalten, ale burch bie überall jablreich eingerichteten Realfdulen mannigfaltige Gelegenheit gegeben ift, jedwebem Buniche auf biefem Gebiete zu genugen.

Ge fnupfen fic nun aber an biefe Beftimmung ber Aufgabe bes Gomnafiume. Die einzige, welche feine Stellung im Gefammtorganismus bes öffentlichen Unterrichts einfach, flar und ficher bezeichnet, noch zwei Fragen, Die eine befonbere Erörterung forbern, bie erfte, ob bas Bomnafium allein und gang allgemein, und nicht vielleicht antere Anftalten ebenfo aut ober aar beffer, wenigftens fur gewiffe Ameige jener Stubien biefe Borbereitung gemabren; bie zweite, ob bei folder Aufgabe ber Gomnafien Die große Debraabl ihrer Couler. fofern fie fic ben alabemifden Stubien nicht wibmet, nicht boch einen zwedwibrigen Bilbungemeg gebe.

Bas bie erfte Frage betrifft, fo hat Rochty in feiner Schrift "Ueber bas Princip bes Ghmnafialunterrichts ber Gegenwart" (1845) bie Behauptung aufgestellt, "bag bie Realfdule jum felbftanbigen Grfaffen ber Raturmiffenicaften, zu benen auch bie Deticin gebore, bas Gomnafium aber jum felbftanbigen Erfaffen ber biftorifden Biffenichaften bie Borbereitung gemabre." Aebnliche Anfichten find and in anbern Schriften bamaliger Beit ausgefprochen. Es hat inbeffen icon bamale nicht an nachbrudlichem Biberipruch gefehlt (f. vornehmlich Batag. Revue XIII, S. 59 ff. XV, G. 31 ff.), und ber ju jener Beit ermachenbe Reformationsfturm bat fich, wie wir oben faben, langft gelegt. Beboch finb abnlide Bebanten wohl noch nicht gang gefcmunten, und bie Deinung, benen, welche Raturmiffenicaften und Debicin ju ihrem Berufe-Studinm ermablt baben, fei auch auf ber Schule icon eine eingehendere Beichaftigung mit ben fogenannten Realien und ben neuern Sprachen wichtiger und notbiger ale bie Betreibung ber claffifden Literatur. hat auch jest wohl noch manchen Bertreter. Es fann bier nicht bie Aufgabe fein, all bas Irribumliche und Berfehrte, welches in jener Aufftellung Rochib's, fowie in ben Folgerungen bie er baraus giebt, enthalten ift, bargulegen. Ge mag genugen, barauf bingumeifen, bag er ben Begriff bee Gymnafiume ju bem einer biftorifden Sachichule berengt, in ber "bie Sprache nur ale Mittel bie Schriftfteller fennen ju fernen, angefeben und bie Schriftfteller felbft biftorifd aufgefaft werben follen." Ebenfo aber wie biefer Auffaffung ber eigentliche Berth ber Gomnafialftubien verborgen ift, fo haben and alle jene, bie fur ben funftigen Debiciner nicht frub genug auf realiftifche Renntniffe ftatt einer umfaffenben daffifden Bilbung bringen tonnen, jebenfalle eine febr ungenugenbe Borftellung von bemfelben. Diefer Berth befteht feineswegs blog, ja nicht einmal überwiegend, in jener biftorifden Renntnis, fo wichtig und werthvoll fie auch ift, fonbern barin, bag burch bie eingebenbe Befchaftigung mit ben trefflichften Schriftmerten bes griechifden und romifden Alterthums bie in bem menfclichen Beifte rubenben Reime bes Guten, Babren und Schonen, wie burch nichte anberes, entwidelt, genabrt und geftarft, und feine Rrafte aberhaupt burd bie fortgefette bamit verbunbene Coulung und Uebung fo ausgebilbet werben, bag er baburd erft an einer felbftanbigen und tiefer gebenben miffenicaftlichen Beicaftigung, melder Art fie auch immer fei, befahigt wirb. Durch fie gewinnt ber Beift eine Denge untilgbarer guter Gewohnheiten und Bortheile, Ordnung und Regel im Denfen, Leichtigfeit mit Begriffen umgugeben, eine Fille von Anschanungen und Gebanten, Die ibn unbewuft forbern. Alle Diefe Bortheile find auf feinem anbern Bege gu erlangen. Sienach wird auch benen, welche bie Raturwiffenichaften, und in nech höherm Grabe benen, welche bie Deblein, Die benn boch feineswege einfach an benfelben gerechnet merben barf, an ihren Berufeftubien ermablen. eine tuchtige und mabrhaft genugenbe Borbereitung auf anbere Beife ale burch bas Somnafium nicht gegeben merben fonnen. Der Bortbeil, ben eine fcon por Beginn ihrer atabemijden Stubien eintretenbe umfaffenbe Beichaftigung mit ben Raturmiffenfcaften und manche baburch gewonnene an fich gewiß fcabbare Renntniffe ibnen fur jene Studien gemabren fonnten, vermag jene wefentlich nothwendige Bedingung jebes mabrhaft miffenfchaftlichen Stubinme in feiner Beife aufzuwiegen; um fo weniger ale er menigstene bie ju einem gemiffen Grabe burch freie Thatigfeit bes Schulere, obne Bulfe ber Schule gewonnen werben tann. ") Der Bebante, ber fich noch gleichfam jur Bermittlung barbieten tonnte, einer folden Befcaftigung auf bem Gumnafium baburch Raum gu fchaffen, bag man fur bie fünftigen Debiciner ze, bas Griechifche etwa in ben obern Claffen fallen ließe und bie baburch gewonnene Beit fur Raturwiffenichaften und neuere Sprachen verwenbete, murbe junachft ben Unftalten, in melden er jur Ausführung tame, bochft nachtheilig fein, indem babnrch nicht allein eine große vielfach binderliche Ungleichbeit ber Schiller berbeigeführt, fonbern and überbies tem Gifer fur bie Betreibung bes Griechischen im allgemeinen ein ftarter Stoß gegeben werben wurde; bann aber murbe baburch ben betreffenben Goullern felbft ein Sanptmittel gur Erreichung bes mefentlichen Zwede ihres Somnafialbefnche genommen werben. Das Griechifche ift gleichsam bas eine Muge bes Gomnafialunterrichts; berjenige, ber es verliert, fublt auch balb bie Rraft bes anbern, bes Lateinifden, mehr und mehr fcwinten. Deshalb ift benn auch bis jest überall in richtiger Erfenninis ber Berhaltniffe von ben Regierungen in Deutschland bie Abfolvirung bes vollftanbigen Gumnafialcurine ale Bebingung ber atabemifchen Sachftubien ohne Musnahme feftgehalten worben; und es ift ju wunfchen und au boffen, baft es gur Aufrechterhaltung grundlicher miffenschaftlicher Bilbung auch ferner gefchebe. \*\*)

9) Bgl. hierüber nomentlich die Austeinanderschung vom Bandenstein in Ih. Aeone 1847. S. 31, vom Moger edendal, Sept. S. 208, den Günther, Das Schaltelen in protestamilden Staate S 222 ff. und Chmidt, Das preußische Medicinalinesen.
D. Aed.

Borte ju bem bingnführen, mas man allgemeine bobere Bilbung ju nennen pflegt, wie follte ein Weg, ber babin fubrt, fur irgent jemant, ben nicht bie Roth bes Lebene gwingt auf jene bobere Bilbung gu vergichten, ein gwedwidriger fein? Freilich wird, um tiefes Riel ju erreichen, porausgefett, bag biefer 2Beg mo moglich gang, ober boch menigftene einem auten Theile nach pollenbet werben tonne. Allerbinas biejenigen, von benen fich porausfeben laft, bag fie über bie erften Stabien beefelben nicht binanetommen tonnen, merben beffer thun, fich anbern Schulen ale ben Ghmnaffen gugumenben; ebenfo biejenigen, bie fich icon frube einen folden praftifden Beruf ju ergreifen entichloffen baben, in welchem manderlei regliftliche Renntniffe von groffer Bichtigfeit fint, und Die nicht bie Belegenheit haben, fich biefelben, nachbem fie bie Coule verlaffen, zu erwerben. Bei allen benen aber, bei welchen folche Umftanbe nicht ftattfinden, wird fich, auch wenn fie unmittelbar aus ber Coule in bas praftifde Leben übertreten, Die Bonnafialbilbung fo menig ale zwedwibrig erweifen, baf fie im Gegentheit bon ihrem übrigen Berth abgefeben ihnen mehr als legent eine andere Bilbung bie Leichtigfeit gewährt, fich in ihren befonbern Beruf binein ju finden und ibn je langer je mehr mit Gelbftanbigfeit und Tuchtigfeit zu beberrichen. Das ift eine Uebergengung, welche Schreiber tiefer Beilen bon vielen Dannern bes praftifchen Lebens bat ansfprechen boren, und welche bie Grundlage biltet von untabligen, bie in bie neuefte Reit ale mobitbatig und forberlich bemahrten Bestimmungen ber Regierungen, in benen vor allem auf bie Gomnafialbilbung ein bober Berth gelegt mirb. auch fur bie verfchiebenften Berufeimeige bee praftifchen Lebens. Somit bleibt ben Gomnafien, anch wenn ale ihre eigentliche Anfgabe bie Borbereitung auf bie afabemifchen Stubien anfgestellt und festgehalten wird, ibr Berth als allgemeine Anftalten fur alle, welche eine tiefer gebenbe Bilbung fuchen und beburfen, auch beute mitten unter bem Beidrei ber mannlafaltigften, fo oft unfaren Forberungen ber neuern Beit unverfammert.

Benn aber weiter gefragt wirb, worin jene "notbige Borbereitung jum Stubium ber Biffenichaften auf Univerfitaten" beftebe, fo ift es nicht möglich bies in einen furgen Ausbrud, ber einen an fich flaren und ericopfenben Ginn gabe, ju faffen. Es mochte inbes mobl nichts bagegen einzuwenden fein, wenn wir fie in einer folchen Steigerung ber geiftigen Rraft in Biffen, Ronnen und Bollen finden, Die zugleich ben Trieb enthalt und Die Grundlage giebt jur felbftanbigen Betreibung jeber einzelnen Biffenfdigft. Das ift jene allgemeine menichliche Bilbung, von ber Berber ale Aufgabe bee Symnafiums rebet, jene allgemeine Bilbung, tie G. Bermann in einem Brief an Funtbanel, (3t. f. G. 28. X, 275) babin bestimmt, "feinen Berftand genbt, gefraftigt und jur Bebandlung jeber Gache felbftanbig gemacht gu haben; mit Ginn fur bas Babre, bas Scoone, bas Gute erfullt ju fein; im Bewußtfein feiner Rraft fic als einen Charafter, ale ein Individuum, und nur in fo fern ale einen Theil eines Bangen ju fublen, ale biefes Bange eine Ration ift, bie einen Charafter bat und burch biefen pon anbern Rationen fich unterfcheibet." Es leuchtet ein, bag wer eine folche Bilbung empfangen bat, nicht allein vorbereitet ift fur bas felbftanbige Betreiben ber Biffenfcaiten, fonbern auch fich ben mannigfaltigen bobern Berufen gu wibmen, beren Trager ten "leitenben Stanb", um mit Schleiermacher ju reben, bilben. Das aber ift por allem feft ju balten, bag es fich bier um Bilbung b. i. um Ausgestaltung bee agngen Menfchen, ber Perfonlichfelt banbelt; und es ift michtig barauf bingumeifen, bag Reuntniffe und Fertigfeiten, Biffen und Ronnen, wiewohl bie Bilbung wefentlich barauf berubt, feineswege biefelbe bereits ausmachen, bag fie tiefelbe feineswege nothwenbig erzeugen, ja ihrer Entwidelung unter Umftanben binberlich fein tonnen. Die Bilbung erzeugt fich und bat ihren Git im innerften Lebenscentrum ber Berfonlichfeit, in welchem Denten und Bollen gufammenfliegen; fle manifestirt fich in ber lebenbigen Berbinbung und Beberrichung bes angeeigneten gelftigen Stoffe, in ber freien und urtheilevollen Bermentung bes gewonnenen geiftigen Gigenthums; fie ift um fo reicher, je mannigfaltiger bicfes ift, um fo tiefer, je mehr es mit ben innerften Grundlagen und Berurfniffen bes Beiftes verfnupft ift, um fo mabrer, je mehr es mit bem eigenften Befen besfelben im Ginflang ftebt. Renntniffe und Fertigfeiten, Biffen und Ronnen find ftets etwas einzelnes, und follten fie auch gange Bebiete umfaffen - fie bleiben immer Studwert; fie find immer, an fich genommen, etwas relativ augerliches. Gie mogen bem. ber fie befitt, vielfach Freude, Ehre, Bortheil bringen, fur Die Forberung ber vericbiebenartiaften Aufgaben bes menichlichen Lebens manniafaltigen Ruten haben - einen feften, fichern Balt fur bie mirtliche Lofung berfelben gemahren fie nicht, bleibenben Berth fur ben, ber fie befitt, baben fie nicht, beibes tommt nur ber mahren Bilbung ju. Diefe alfo ju erftreben ift bie Aufgabe wie ber Erziehung überhaupt, fo auch ber Schulen, Die berfelben bienen, und namentlich bes Gymnafiums. Aus bem Befagten aber ift flar, bag bie Burgeln aller Bilbung in ber Religion und ber Rationalität ruben, bag bie mabre, tiefe und energifche Bilbung por allem pon ber Bflege bee religiöfen und nationalen Lebens und Bewuftfeins in bem Zöglinge abbangt. Aber es ift ein Irrihum, wenn man biefe vornehmlich burch Unterricht gewähren gu fonnen glaubt, wenn man fie, wie es oft genug gefchieht, bor allem ben ber Schule, beren Aufgabe boch überwiegend bas Unterrichten ift, erwartet. Gie fann mahrhaft fräftig und belebend nur ausgeben von ben lebendigen Organismen, benen ber Eingelne angebort, ber Familie, bem Staat, ber Rirche, und wird um fo wirkfamer fein, je mehr biefe felbit vom religiofen und nationalen Leben burchbrungen fint. Unzweifelhaft hat die Schule (aljo auch bas Bomnafium), Die ja auch ein lebentiger Organismus, ber im innigften Lebenszusammenhang mit jenen breien fteht, fein foll, bie Aufgabe und bie Dacht zu jener Bflege mitzuwirfen, und mit vollem Rechte ift in neuefter Beit bringend und ernftlich barauf hingewiesen, baf fie biefe Aufgabe auf alle Beife zu erfüllen trachten mufe. Aber bies mirb auf mabrhaft fruchtbare Beije nur gefcheben fonnen burch ben Ginflug, ben bas bie Schule burchbringente Leben auf ben Einzelnen ausübt, burch meldes auch erft ber Unterricht mahrhaft befruchtet wirb. ber auf einer Schule herrichente Beift nicht ein religios b. i. driftlich, und national lebenbiger, fo wird ber auf die Erwedung eines foldjen Ginnes in ben Schülern gerichtete Unterricht ohne wefentliche Birfung fein, ja er tann, mas auf bem Gebiete bes Religiöfen oft genug gescheben ift, bas Gegentheil von bem, mas beabsichtigt mirb, bewirten. Ift aber jener Ginn auf einer Schule berricbent, fo wird er, wie in ber gangen von berfelben ausgehenden Ginwirfung auf ben Schuler, fo namentlich in allem Unterricht fich offenbaren. Darauf tommt es alfo an, nicht auf ein überwiegentes Betonen ber betreffenden Unterrichtefacher, Religionelebre, Deutsch und Geschichte, wie es neuerdings mehrfach gefchehen ift. Lebrreich ift bier bas Beifpiel ber englischen Schulen, in benen nationaler Ginn mehr als anterwärts Bflege finbet, ohne baf barauf berechneter Unterricht bervortrate, und ber Schulen ber Reformationszeit, Die, obwohl fie por allem auf tie Entwidlung einer lebendigen driftlichen Erfenntnis in ben Schulern Bewicht legten, bem Religioneunterricht boch nur einen febr befchrantten Raum gemahrten.

Bas nun die Unterrichtsgegenstände betrifft, an welchen und durch welche die von dem Gymnassum zu gewährende Bildung gewonnen werden soll, so sind sie im allgemeinen durch die drei Gegenstände alles Bissens und damit alles Unterrichts, Gott, Wenscheit und Natur bezeichnet. Keiner diese Weisenstände dars, wie bei jedem Unterrichte, welcher Bildung, nicht etwa bloß vereinzelte Kenntnisse im Auge hat, also auch bei dem Gymnassalnterrichte underücksichts bes Unterrichtsschisse, der in jener allgemeinen Fassung bei welcher die Gigenthsmidsteit sowohl und zwar vor allem der zu Unterrichtenden, d. i. der Jugent, als anch der Unterrichtsgezenstände und erflich des speciellen Ziels bes Gymnassung zu berücksjigen ist. Um mit dem ersten Buncte, als dem wichtigsten zu beginnen, so wird der allem darauf zu sehen sein, daß der zum Unterricht vervandte Stoff eine Einheit der. Denn "die Wenschenlese bedarf ganz vornehmlich der Einheit ihrer Beschäftigung. Sie bedarf bieser Einheit ihrer Beschäftigung.

Jugenb! Rothigt man fle aber biefem ihrem naturlichen Berlangen jumiber zwei ober bret oter mehrfache Beicaftlgungen nebeneinanter verzunehmen, fo haftet teine berfelben gang; und ber eine ber aufgnnehmenben Stoffe treibt ben anbern ab." Diefe, einer fcon im Jahre 1841 gefdriebenen Abbanblung C. L. Rothe (anr Grage fiber bie Brincipien, Rl. Gor. 1, 351) entnommenen Borte enthalten eine ja freilich nicht neue Bahrheit -- wie bringend betont fie Thlerich in feinem Bert aber gelehrte Soulen und Borinfer in feiner befannten Schrift! - aber bennoch wird fie wie bel bem 3ngenbunterricht überhanpt, fo bei ben Gomnafien inebefonbere, obwohl fie in ben lepten Jahren allgemeine Averfennung gefunden bat und ber Ruf nad Concentration recht eigentlich bie pabagogifche Lofung bee Tagee geworben ift, in ter Birflichfelt megen ber Bielgeichaftigfeit unferer Beit und bee baburch bebingten Dranges nach vielartigem Biffen bei weltem noch nicht genug beachtet.") Uebrigens ift jene geforterte Ginbeit nicht mit Ginerfelbeit ju verwechfein; fie geftattet febr mobl bie Dannigfaltigfeit, aber eine folche, welche ben Zweigen bes Baumes vergleichbar ift, Die aus bem Stamme empormachfen und tarin ihre Bereinigung haben. Mußer biefer Rothwenbigfeit ber Ginbeit liegt in ber Ratur ber ju unterrichtenben Ingent noch bie zwelte ebenfo michtlae Forterung, bag ber ihr gebotene Unterrichteftoff ble verichletenen Rrafte bee Beiftes in Anfpruch nehme und Gelegenbeit gebe, biefelben burd bie mannigfaltigfte Uebung ju entwideln und ju ftarten. Das ift jugleich ter Beg, auf welchem ein mabrhaftes Uneignen besielben, ein rechtes Lernen ftattfinbet.

Bollen wir aber ble Unterrinfetygenschäuse felth nach ihrer Sigenthimitäelet webene abkängigen Verentung für die Ellbang der Angein ins Ange, fo ift tie lehtere bedingt tehels und een Reddhom übere inneren Gedalts mit der ihnen danach innermodennen Arch, den Sim für das Baher, Gehöre nur Ömte zu feberen, theils som der Späheitle terifelten feweld in ihrer nichsten Erkelin, als auch in ihrern Aufanmundhage untereinantee, theils entild, von der Möhigfielt biefelden in freier Handenmundhage untereinantee, theils entild, von der Möhigfielt biefelden in freier Handenmundhage untereinantee, indis entild, von der Möhigfielt biefelden in freier Handenmund untereinantee, indis entild von der Möhigfielt wir der Möhigfielt biefelden in freier Jandenmund untereinanteen der Schause untereindung untereinaligikam Universielt felbenfag zu derweiter

Beilen wir noch bielen beri Redifichten bie gange mentille gille von Ibefpilien, weiche in jenne ber allgemein beziglenden Gegnifikarte, bem, Renif wur abtur, stelft find, je wirk leicht erkannt, raf anfer tem Unterricht, meider tie Ortenniale Gertam Gegnifikarte, der Jan ber und von gebrachte ba, und der met abfelat nehtwenfig unt für Zeit und Guigfeit in, feiner allen generemagen, die eben ermiddit wurten, fo fetr in jeder ergiebung entfehrigt ab ie Ervenden mad bei finnen angebrenden fürsentern, und wort im fereichten sie fale falle fu und gelecht fie Sprace nach Plitteratur. Dahre im beit beiten angebrenden fürsentern, und war im fereichten bie fallen fich und gelecht gie Sprace nach Plitteratur. Dahre bie finn beite twan anden, fe lange Gwannellen erkeinne bachen, bie weschallten Tager der

<sup>&</sup>quot;). "Maren Gwannelen felt niebt nede, abs dinindadet und inner Ginjeit. Dat man ibs Ringen bet Ihnverfallefeber liete die mangelabet Boebereitung, mit nedere bir Metraab ber Gwannelabiliter jetz zu ben ahreniden Binden überageden plegen, fo fann man bos, ness fie zemmfin, zulemmenlefine berichten als "Gränktisfelt ber Gerfantnifft, und beiter State State in die gestelle der Gerfantnifft, und beiter State State in die gestelle der Gerfantnifft und beiter, mitflichtefiner Eine "Diefer Wanget il aber zu mich geringen Zeit eine State jetzer Ginchtiefalgleit." Dies ift des Zeiten bei oben angeführten Auflages von Biefel in ben der Westenstellen der Westenstelle d

auf ihnen gemahrten Bilbung gemejen und werben es, fo lange bie Gymnaften bas ihnen geftedte Biel erreichen follen, bieiben mugen. Bir unteriaffen es bies im einzelnen ju entwidein, ba es hunbertfaitig gefcheben und bas Befentlichfte bereits oben gefagt ift unter bem Art. Bilbung und claffifde Ctubien, und fprechen es nur noch einmai turg und bunbig aus, bag mit ben claffifden Stubien bie Bomnafialbilbung fteht und fallt, bamit aber auch bie Borbereitung jur rechten Betreibung ber Biffenfcaft, ober, mas tiefer gleich ftebt, jur murbigen Auffaffung aller berjenigen bobern Lebensberufe, ju meichen jene Bilbung ben Angang öffnet; bag baber alle Berfuche jene Studien gurudgubrangen ober gu fcmachen, wie fie felber noch vor furgem fo gabireich felbft von benen gemacht worben find, meiden ibre Bflege anvertraut ift, nichts anberes ale Angriffe auf Die Befammtbifbung unferes Boife find. - Diefen Studien fieben jur Geite bie Befchaftigung mit ber Dutterfprache und ihrer Literatur, Die Beichichte und ena mit ibr verbunden und angleich fie verfnupfend mit ber Ratur bie Beographie. Gine mefentliche und wichtige Ergangung biefer Dieciplinen, beren Mitteipunct bie Sprache und bie burch fie erichloffene geiftige Beit ift, bilbet bie Da. thematit, inbem fie ihrem Inhalt nach bie Grundlage bilbet ber miffenfchaftlichen Ertenntnie ber Ratur, fo weit fle in ihren Ericbeinungen an Raum und Beit gebunden ift; ihrem Bejen nach aber, ale Biffenfchaft bes abstrabirenben Berftanbes, burch ihre ftrenge Confequent, ben baburd bebingten foftematifden Bufammenbang, enbiich bie Epibeng ihrer Refultate eine burch nichts anberes ju erfebenbe Bucht bes Beiftes, und fewohl bieburch ale auch burch bie mit ihrem Stutium verbundene mannigfaltige Uebung freier Combination eine unfcagbare Borbereitung ber felbftanbigen Betreibung ber Biffenfchaft gemabrt. In geringem Grabe bagegen bieten bie Naturmiffenfcaften, beren Berthe an fich feibftverftanbiid nichte baburch genommen wirb, geeigneten Stoff fur ben Jugenbunterricht. Die Rulle ber in gabilofe Gingeinheiten auseinanbergebenben Ericheinungen, bie lebenbig ju verbinden und ju beberrichen weit über bie Rrafte bes jugenblichen Alters geht, ift gu groß, ale bag bavon eine wefentliche Forberung geiftiger Bilbung fur basfeibe ju erwarten mare. Dagn fommt, bag burch bie vorbergenannten fur bas Gomnafium por allen anbern michtigen Discipfinen, wenn in ihnen nur einigermaßen Tuchtiges gefeiftet werben und bamit ihr 3med an bem Schuler erfullt merben foll, bie Rraft besfeiben vollftanbig in Anfpruch genommen wirb und beshalb eine eingebenbere Befchaftigung mit biefen ausgebehnten Bebieten unmöglich ift. Sienach tann ben Raturmiffenfcaften auf bem Gomnafium nur fo viet Raum angewiefen werben, bag ben Schulern einige Aufchannug ber ihnen juganglichften Formen, Ericbeinungen und Gefete gemabrt wirb; mas auf ben unterften Sinfen burch eine finnige an unmittelbare Betrachtung von Raturgegenftanben gefnupfte Beichaftigung mit ber Botanit und Roologie, auf ber oberften burch eine mit ber Dathematit megfichft ju verfnupfenbe Bebandiung ber mefentichften Buncte ber Phofit erreicht merben tann. Auf Bollftanbigfeit und foftematifden Bufammenbang wird von vornberein gu verzichten fein und man wird gufrieben fein mugen, wenn nach biefer Geite bin eine gang allgemeine Auregung, fo ju fagen ein febenbiger Fringerzeig auf biefes reiche und wichtige Gebiet menfolicher Ertenutnis gegeben wirb. Damit find bie ben Gumnaften allgemein nothwendigen Unterrichtsgegenftanbe, abgefeben von ber eiementaren technifden Bertigfeit bes Schreibens, Die auf ben untern Stufen noch burch besondern Unterricht ju üben ift, und ben Runftubungen bes Befangs und bes Beichnens, Die in eiementarer Beije fur alle wichtig, in weiterer Ausbiidung fur Die Begabtern in mannigfaltiger Beife forbernt, in feiner Sinficht binbernt fint, erfcopft. Doch tritt gu benfelben als nothwendige Ergangung ber Borbereitung auf bas afabemifche Studium für alle, welche ber Theologie fid ju mibmen gebenten, tie elementare Behandlung bes Bebraifden, bie mit rechtem Erfoig im allgemeinen nur auf bem Gomnaftum moglich ift (vgi. b. Art. Debraifche Gprache). Endlich bat bie Bichtigfeit, weiche bie frangofifche Sprache feit Ludwig XIV. im allgemeinen Beltverfehr und burch mancherlei eigenthumlide Berbaltniffe namentlich in Dentichiant erlangt bat, an bie beutichen Gomnafien bie Forberung berangebracht, biefelbe ale ein unentbebrliches Moment boberer Bilbung ju berlidfichtigen, und es mochte fower fein, biefen Unterrichtsgegenftant, welche Antipathicen ober Bebenten fich auch bagegen erheben mogen, ju beseitigen: wobei nicht unbemertt bleiben mag, bag biefe Antipathieen vielfach unbegrundet find und nicht feiten auf geringer Sachfenntnis ruben. In manchen Begenben Deutschlante. wie in Sannover, haben eigenthumliche Berhaltniffe bem Englifden ein abniiches Burgerrecht vericafft. Es murbe febr weit fuhren, über ben Borgug ber einen Sprache por ber anbern für ben Amed ber Gomnafialbitbung ju ftreiten. Das Betreiben beiber Sprachen aber aufammen ift jebenfalls megen ber babon nugertrennlichen Berfplitterung bebenflic. Thanlow meint freilich auch noch bas Italienische bingufugen ju tonnen ,ohne Befahr. mit bem oberften Brincip feiner gangen Untersuchung, bem Brincip ber Befchrantung, in Biberfpruch zu tommen, ba ber fur bie brei Sprachen geforberte Beitaufmanb nicht erheblich fei" (a. a. D. S. 503 ff.). Und tennoch foll im Frangofifchen bas Beftreben barauf gerichtet fein, es fprechen ju tonnen, und im Englifden foll Chafefpeare, im Italienifden Dante gelefen merben! Dergleichen Forberungen und Erwartungen ausaufprechen toftet freilich nichts : wer aber bie Birflichfeit aus Erfahrung fennt, weife, mas er bavon ju balten bat. Die eigenthumlichen Berbaltniffe vieler öfterreichifden und ber in ber Broving Bofen befindlichen prengifchen Gomnafien, welche bas Erlernen anberer neuerer Sprachen bebingen, fint von rein localer Bebeutung und entrieben fich ber allgemeinen Betrachtung. Forberlich fint inbeffen biefe Berhaltniffe bem fpeciellen 3mede bes Gomnafiums nicht. Es bleibt und noch übrig ein Bort fiber bie phil ofopbifche Bropabeutit ju fagen, welche in neuern Beiten vielfach an bie Stelle ber in ben Gomnafien ber alten Beit ftebent gelehrten Logif und anderer philosophifchen Disciplinen gefett ift, und recht elgentlich ber Mufgabe ber Gomnafialbilbung, auf Die felbftanbige Betreibung ber Biffenicaften vorzubereiten, ju entsprechen icheint. Bie febr man aber auch immer bem, mas jur Empfehiung biefes Unterrichtszweigs gefagt wird (f. Entwurf ber Organisation ber Gomnaften ac. in Defterreich, Beilage VIII. S. 175. Biefe in ber Bifchr. f. G. 2B. IV. 211 ff.), beiftimmen mag, Thatfache ift, bag biefer Gegenstand im allgemeinen nur wenig Frucht getragen bat (f. Lanbfermann Btfdr. f. G. 2B. IX., 765), und er ift beehalb in bem neueften Rormalplan filr bie preugifden Gomnafien vom 7. 3an. 1856 ale befonberes Lebrfach nicht mehr aufaeführt. Much bie bort ausgesprochene Soffnung, baß ber "wefentliche Inhalt berfelben, namentlich bie Grundlehren ber Logif, mit bem beutichen Unterricht verbunten werben tonne, welchem besbaib anftatt ber bieberigen zwei wochentlichen Stunden in Brima brei Stunden bestimmt worben feien," mochte fich felten realifiren. Raum irgendwo wird eine eingebenbere Darlegung biefer Lebren ftattfinden. Der Grund jener Ericbeinung liegt an ber Geltenheit ber rechten Lehrer bafur. Denn "ber Mann, welcher auf Coulen ben philosophifden Unterricht ertheilen foll, muß," wie Thaulow mit Recht forbert (l. c. g. 545) "ein wirflicher Bhilojoph fein, Die Energie einer großen Gelbfibeichrantung und bas Taient ber Bopularifirung befigen." An ben Anftaiten, Die einen mit fo feltenen Gigenichaften ansgestatteten Lehrer befiten, wird es gewiß wohi gethan fein, ihm bie Belegenheit, in einem folden Unterrichte an wirfen, nicht gu verichließen. Es wird felten genug vorfommen. \*) Die Grunbe bavon liegen in ber Entwidelung ber neuern Philofopbie und ber gangen jest berrichenben Bebanblung ber Biffenicaften. Beit über bie Auslübrbarfeit binaus geben bie Boricblage Thaulom's. ber bereits in Unter-Secunda Logit, und bann weiter Rhetorif und Topif, Anthropologie und Pfochologie, Rechte-, Pflichten- und Morai-Lehre, Mefthetit, endlich eine

<sup>\*) &</sup>quot;Das erfie Erfordernis find bie genflgenden Lebrer; es ift auch bas zweite und bas britte." Biefe a. a. D. Bgl. aber Pfiger, Die philof, Propad. a. b. Gomm. Progr. Seutz, 1852,

Sint bies nun bie mefentlichen Unterrichtegegenftanbe, welche auf bem Bomnaftum gu bebanbeln fint, fo ift es felbftverftanbiid, baft biefelben nicht alle eine gleiche Stelle einnehmen burfen. Rach bem oben bereite Befagten ift es flar, bag por allen anbern bie Befchaftigung mit ben claffifchen Sprachen bie erfte Stelle einzunehmen bat: nicht ale ob bies ber an fich wichtigfte Begenftand mare (in biefer Begiebung verbient ber Religione. unterricht und alles auf bas Baterland Begugtiche eine bobere Stelle), fonbern weil fie, fo weit bies burch Unterricht gescheben fann und muß, bei weitem am meiften geeignet ift, Diejenige Bilbung, welche bas Gomnaffum geben foll, ju forbern. Diefes Uebergewicht wird fich außerlich theile in ber überwiegenben Stundengabl zeigen, bie bem Unterrichte barin allwöchentlich gewibmet wirb, theils in bem überwiegenben Ampruch, welcher fur benfeiben an ten hanslichen Gleiß bes Schulers ju machen ift. Und bies ift nun auch in ber That bie Stellung, welche biefer Unterrichtsgegenftand auf allen Bomnafien einnimmt; inbeffen mit welchen Bericbiebenbeiten! Um nur bie beutichen Comnafien in berücklichtigen, fo ftelat in Burttemberg in manchen Anftalten bie Rahl ber mochentlichen lateinlichen Stunden in ber unterften Claffe bis 18 (fo in Tubingen), bagegen betragt fie in bem Gomnafium ju Strelig in berfelben Claffe nur 7, in fammtlichen ofterreicifden Gomnaften und in manden anbern beutiden 8; in ben öfterreicifden nimmt überbies bie Bahl bei auffteigenben Claffen balb ab und finft bis auf 5. 3m Griechiichen ift bie Berichiebenbeit geringer: Die Diefem Unterricht gewidmete Beit fcmantt awifchen 5 und 6 wochentlichen Stunten; bie und ba fleigt fie in einzelnen Claffen auf 7 ober gar auf 8. Das mittlere Berhaltnis balten bie preufifchen Bomnafien feft, indem fie fur bas igteinifde 10 modentliche Stunden beftimmen, Die nur in ber oberften Claffe auf 8 finten, und fur bas Griechifche 6, fo bag in ben Claffen, mo beibe Sprachen gelehrt werben, Die Balfte fammtlicher Unterrichteftunden ihnen bestimmt ift: und bas modte ale bas geringfte Dag von Stunden gelten fonnen, bas geforbert werben muß, wenn namentlich beutzutage, wo biefe Stutien im gangen und großen burchaus nicht mehr burch bie allgemeine Richtung ber Beit getragen und geforbert werben, einigermaken Gennaendes geleiftet werben foll. 3a in ben Anfangeclaffen möchte eine Berftarfung biefer Rabl wenigftens auf 12 Stunden febr munichenswerth fein. Bas bas Berhaltnis zwijden beiben Sprachen betrifft, fo ift ber althergebrachte Borgug ber lateinifden Sprache bor ber griechifden trot aller Unerfennung ber bobern Bolltommeubeit ber iettern in jeber Beziehung entichleben festgubalten gegen bie neuerlich von Berbart, Gervinus, Bait, Thaulow (alle vier feine Schulmanner!) geforberte Boranftellung bes Griechifden. Bang abgefeben von ben immer noch vielfach wirtfamen Beglebungen bes Lateinischen gur gesammten neuern Bilbung, bie inbeffen von großer Bebeutung find, elanet fich basielbe megen feiner groftern Ginfacbeit und Rafibarteit, fomle ber burchmeg barin ausgepragten Strenge und ber Bucht, bie es baburch unbewußt ubt, gam befonbere fur Die 2mede bes Gomnaffalunterrichte (val. b. Art. Bilbung G. 675. Griechifche Sprache G. 68 f. D. Reb.). Im Lateinifchen vermogen es bie Schuler bis zu einer gemissen Bollftanbigteit ber Kenntnis, sowie zur selbstanbigen handhabung besselben im Schreiben und Sprechen zu beingen, was im Griechischen nicht zu erreichen ist. Und boch ist bies gerade für die Ausgabe bes Ghunnastums von großer Bichtigkeit. Selbstverständlich aber ist es, daß beibe alte Sprachen sur alle, die das Ghunnassum besuchen, obligatorisch sein mußen und eine Dispensation vom Griechischen nur unter ganz besondern Umständen als seltene Ausnahme zu gestatten ist si. oben).

Den alten Sprachen fteht zur Geite als befonbers zu betonenber Lehrgegenftanb bas Deutsche. Doch ift bas ibm beigulegenbe Bewicht nicht fowohl in ber großen bafur qu bestimmenben Babl wochentlicher Lehrstunden ju fuchen (Diefe tonnten immerbin, mit Musnahme ber unterften Claffen, burchmeg auf bie überhaupt gulägige geringfte Bahl 2 befchrantt fein, wie es auch vielfach ber Fall ift); fonbern vielmehr in ber Forberung intenfiver Unftrengung bei ben manniafaltigen munblichen und ichriftlichen Leiftungen, welche gur Forberung eines immer vollern Sprachbemufifeins und einer immer ficherern Beherrichung ber Muttersprache bienen. Diefe beichranten fich aber feineswegs auf bie bem beutschen Unterricht im befondern gewidmeten Stunden, obwohl fie biefur mit ben fteigenben Claffen an Bedeutung gewinnen, fonbern tnupfen fich an alle übrigen Unterrichtsgegenftante, vornehmlich an tie claffifden Stubien an. Dagegen wird umgefehrt ber Dathematit eine verhaltnismäßig größere Stundengabl (Die vielfach angenommene Bahl 4 fceint bas richtige Dag ju treffen) jugutheilen fein, wenn fie bie Birtung, bie fie im Ghmnafialunterricht haben tann und foll, überhaupt erreichen foll. \*) Denn hier ift bor allem bie in bem Unterricht felbft ftattfindenbe liebung und Schulung von Bichtigfeit, wie in feinem Unterricht bie perfonliche Ginwirfung und bas patagogifche Befchid bes Lebrers von fo großer Bedeutung ift, ale in biefem. Dagegen find bie an ben bauslichen Fleif ber Schuler au ftellenben Forderungen möglichft zu beidranten, und man wird ben geschickten Lebrer vornehmlich baran ertennen, ob er ohne hohe Anfprude an ben bauslichen Gleift bas ten Forberungen bes Ghmnafiums Entfprechenbe gu leiften vermag ober nicht. Der Umftant, bag bie Bahl folder Lehrer nicht gerabe ju groß ift (wie fie ja fur tein Fach in überflugiger Bahl vorhanden finb), mochte am meiften bie baufigen und vielfach ungerechten und übertriebenen Unflagen, welche neuerlich gegen biefen Unterrichtsgegenstand erhoben morben find, erffaren, beren ebenjo grundliche als ruhige Burudweifung burd Erler (f. Beitfdr. für G. 2B. X, 609 ff.) jeber unbefangene Beurtheiler wird billigen mugen (vgl. auch b. Art. Concentration bes Unterrichts 1, 857). \*\* Der Borichlag Rothe (Rl. Schr. 2, 174), ber über bie Erfolge

<sup>\*)</sup> Die frangösiche Einrichtung (f. Bb. II. S. 459 und 461), wonach in Classe ia, Logique, bon ben humanisten fast ausschließlich Mathematik getrieben wird, vorber aber wenig genug, wird wohl in Dentschland vorerst teine Rachahmung finden. D. Reb.

<sup>\*\*)</sup> In Bezug auf bie Mathematit find bie Gomnafien benn boch in eigenthuinlicher Lage. Es ift ziemlich allgemein anerkannt, bag fie einen integrirenden Theil bes Unterrichts bilben muß, und es giebt fogar Stimmen, Die von jedem gur Universität abgebenden Schifter ein gewißes Daß bon mathematifchen Reuntniffen als unerläftliche Bedingung verlangen, Die nicht etwa burch eine bervorragende Leiftung in einem andern Rach compenfirt werben burfe. Bon theoretischem Standpunct aus tonnte man geneigt fein, biefe Forberung billig gu finden, fofern ja bie Bilbung eines ayemueronrog unlangbar eine einseitige und bas insgemein geftedte Biel in ber Dathematit nicht fo fcwer ju erreichen fei, wenn man auch nicht mit Dom glaubt, es fei fein Schuler geiftig fo befdrantt, bag er nicht noch ein tuchtiger Mathematiter werben tonnte. Die Lebrer ber Mathematit fagen ferner, "bie Erfahrung lebre genugfam, baß es möglich fei, ein gleichmäßiges Fortidreiten ber Schiller (3. B.) in ber Geometrie in bemfelben Grabe gu erzielen, wie in anbern Disciplinen" (Erler in bem Art. Geometrie Bb. II. G. 727), und bie Leiftungen, welche manche Gymnafien aufznweisen haben, geben bes Beugnis. Aber andererfeits find nach bem, mas man aus verschiedenen ganbern beutider Bunge vernimmt, Die wirklichen Leiftungen ber Abiturienten in teinem Fach fo ungleichmäßig, bie Deuge ber ungenugenben in teinem fo groß, wie in ber Dathematit, worans boch mobi - zwedmäßige Prilfungen vorausgefest - ben Schluß zu gieben erlaubt ift, baf bie Bahl ber gefchidten Lehrer ber Mathematit (nicht ber gefchidten Mathematiter)

in Deutschem bis jest noch finiere ift, aus bie ter geten Leiger is endem Fledern. Minmt mam and erne des jun, bis bie den neuem latteriedisponstlichen ber Geller fein der fieder fie der fieder bei der beite genen neuem Auffangt neuem bei Auffang begit mehre der Bent, der der Bent, der der Bent, der Bent,

\*) Bir tonnen es une nicht verlogen, ous ben "padogogischen Bemertungen und Betenntniffen" Doberfeine (Reben und Auffope 1843. C. 242) eine Stelle bier beigufugen, bie biel bebergigenswerthes entbatt: "Gin mefentlicher Unterfcbieb grifden bem afteren und bem bentigen Somnofiolunterricht befteht borin, bog ehemole eigentlich nichts gefehrt wurbe, womit ber Schiller nicht etwas maden tonnte, fo boft olles wie Borbereitung und Stoff ju eigenen Brobuctionen ausfob. Durch biefe Ausficht und Beftimmung wurden bie geiftlofeften Beichaftigungen g. B. bas Borobellernen, bie Phrafeologie u. o. bon born berein geobelt; ber Schiller fob und fublte babei bie nobe proftifche Brauchbarteit, nämlich für fein Schuterleben, offo fitr feine Belt. Bergleichen wir biemit ben geogrophifden und biftorifden Unterricht, ben bie neuere Babagogif balb one reofen bald aus ibealen Grunben mit Borliebe forbert; mas fann ber Schuter mit ber geiftiofen Romenctotur bon Stabten und dronologifden Thotfochen, mos tonn er mit ben geiftpollften Schifberungen bes Riggarg ober ber remifden Republit, mas, frog' ich, tann er bamit machen? er fann es nur befiben, um bei ber Brilfung ju beweifen, baf er es noch weiß und noch befibt, er tann es fich aufbeben, um einft bie Beitungen ober Berte ber Geschichte und Bolitif berfteben und commentiren ju tonnen, er tonn es auch nachergablen und fich im Sprechen fiben, aber ju etwas neuem nub eigenem verarbeiten tann er es nicht, wie feine lateinifden Bocobein und Phrofen ju loteinifden Berfen und Reben. Aus biefem Grunbfat erfart es fich, marum Geschichte und Geographie ale Unterrichtszweig in ben alten Lectionsplanen oft ganglich febit. Go mar es in Schulpforte im mefentlichen bis jur Ginflibrung bes preugifchen Unterrichtefofteme. Mie ich im 3obr 1822, offo noch biefer Reform ober vielmebr Revolution, bie mir theure Anftalt wieber befuchte, rubmte mir ber ehrmurbige Rector 3lgen, ibr Borftanb, ber boe Alte gern erbolten batte, mit balb ironifcher balb fortoftifcher Begeifterung : ,30, Freunb,

Diefe fiber und von ichte pur frequ ber Drgan ifation, mobi mir umdödle bemerfen, bag ihre bieden Mabtrau fin bem einichaen feinme ber dimichant pac Gwm-nasums nach feiner Glifertung in Elassen wohrt benaus ju vereichnien Untertrichsplundern verfeten, nicht von ter Gefüllung betieften als Glife in wir Detnungen verficherne Art, umb ber aus für ber der Gehammsshaut umb ben mancheite freigen, bie fich baran finissen, moch als Glife bes Gehammsshaut umb ben mancheite freigen, bie fich baran fielen, moch der Detnuck im seiner Gwmansshaubsgegit unter biefen Zwanne beight. Die barauf bei glissen Gertachungen möchten daum ligent weichen prahischen Werth haben, and beiden mißen mie ber allein im Zwan feine.

Bei ber bebeutenben Mufgabe, meiche bie Gomnafien ju lofen baben, ift es begreiftid, baft fie jur Erreichung beefelben eine betrachtliche Reibe von Jahren in Anfpruch nehmen. Die von ben vericbiebenen Coulgefetgebungen bafur geforberte normale Beit betragt wenigftene 8 3abre, wie in Defterreid und Babern, bochftene 10 3abre mie in Burttemberg, 9 Jahre in Brengen und anbern ganbern. Dit biefer fur ben gefammten Curfus ale normal angenommenen Daner fteben in einer gewiffen Begiebung bie fur ben Beginn besfelben, b. i. fur bie Aufnahme in bie unterfte Ciaffe eines Gom= nafiume geltenten Beftimmungen. In Burttemberg fintet biefeibe bereite in bem Jahre, in welchem bas achte Jahr gurudgelegt mirb, ftatt; in Breufen, Defterreich, Baben n. f. m. nach vollenbetem neunten, in Babern nach vollenbetem gehnten 3abre. Ueber biefen Bunct, fowie bie Forberungen an bie geiftige Entwidelung ber aufzuneb. menben Schuler giebt ber Art. Mufnahme fo ericopfenbe Darlegungen, bag fich faum etwas mejentliches mochte binguffigen laffen. \*) Der bort ausgefprocenen Anficht, baft bie Reit ber Aufnahme an bie Burlidlegung bes neunten Lebensighre ju binben fei. baf fie bann aber auch unbebentlich ftattfinten tonne, ift gewiß vollftanbig beimftimmen. hienach wurde bei normalem Fortidritte ber Schuler bas Biel bes Gumnafiume mit bem vollenbeten achtzehnten Jahre burchidnittlich erreichi merben.

Es ift felbftverftanblich, bag in einem fo langen, von einer mehr ober meniger

bei uns sieht'n jest andera aus ale sont; reggen Sie unster Certiauer von eben die unten, in medigen aber Millin gebrern und gesteben 16, mie die Alleiten und bei bei Alleiten und dat; was gilts, auch der murche bleibt Ihnen die Annwort nicht schuldig? Sie leich nichten nicht und ich weis es auch uicht! — Freilich anderes muß jeht ruhen, was zu Ihrer Jeit gebieß war halt.

grofen Babl an burchmeffenben Entwidlungsgange eine Reihe von vericbiebenen Stufen ftattfinben, baf auf einander folgende Claffen gebilbet werben muffen. Die einfacite burch bie Annahme einer im allgemeinen gleichmäßigen Entwidlung ber Schuler gegebene Gintheilung ift bie, fur ein jebes Schuliahr eine besondere Claffe ju beftimmen, und biefes Brincip liegt auch in ber That im allgemeinen ber Claffeneintheilung gn Granbe. Der Reitranm eines Jahre ift weber ju lang noch ju furg, um fur bie Abfolvirung eines beftimmten Benfume eine angemeffene Grundlage ju bieten. Inbeffen mirten manniafaltige locale Berbaltniffe, namentlich bie geringere Frequeng vieler Anftalten, Die einerfeite eine Combination ameler Sabrescurfe in einer Claffe eber gestattet, andererfeite Die Anftellung gabireicherer Lehrfrafte oftmale verbietet, anbernd auf Diefe naturliche Gintheilung ein. Bier ift nun festanbalten, baf je mebr es fich auf einer Stufe um bie feste und fichere Ginpragung und Ginubung elementarer Renntniffe, namentlich in Sprachen und in ber Dathematit hanbelt, befto weniger eine folche Combination zweier Sahrefenrfe ju bulben ift. Die belben in einer Claffe vereinigten Elemente fint ju heterogen, um fich nicht gegenseitig ju binbern. Daber findet eine folche Combination auf ben 3 untern Stufen felten ftatt. ") Wenn fie in einigen Anftalten Burttemberge wie in Rottweil, Chingen und fonft vielleicht gefunden wird, fo mag bie geringe Frequeng ber bortigen Claffen jenen Rachtheil minbern, gang befeitigen tann fie ihn nicht. In ben bobern Claffen, mo bie Glemente ale übermunden angefeben werben. Ift eine folde Combination eber gulufig, und gmar je bober bie Claffe ift, befto eber. In Breufen wird im allgemeinen bies Berhaltnis fur bie brei obern Claffen ale normal angenommen und findet fich in vielen Unftalten. Doch ift es fur bie nnterfte biefer Claffen, in welcher far mehrere Begenftanbe, namentlich bas Griechifde und Die Dathematif noch bie Elemente zu bebanbeln fint, vielfach binberlich. Ueberhaupt aber ift bie Erennung in Jahrescurfe auch fur fammtliche obere Claffen febr forberlich und beshalb auch in Breufen überall, mo bie Umftanbe es gestatten, einaeführt.

Bas bas Berbaltnis ber einzelnen Unterrichtsgegenftanbe unter einander betrifft. fo ift bas Sachfoftem, welches ben bem Babagoginm A. S. Frande's (bas überwiegenb eine Erziehungeanftalt mar) ausgegangen und von vielen Gomnaffen angenommen mar, langft verlaffen und bas urfprunglich überall berrichente Claffenfoftem wieber bas allgemein geltente. Und mit Recht; benn wenn auch mit jenem manche Bortheile verbunden find, fo überwiegen Diefelben boch, gang abgefeben bon ber Schwierigfeit ber Durchführung, auf Geiten bes Claffenfpftems gang entichieben (f. Art. Claffenfpftem). Raturlich ift es von bochfter Bichtigfeit, bag bie einer Claffe angehorenben Schuler ben berfelben eigenthumliden Forberungen moglichft gleichmafig entfprechen, bag bas Benjum ber untern Claffe bon ben Schulern wirtlich abfolpirt fei, ebe fie in eine bobere eintreten. Die Enticheibung barfiber tann felbftverftanbiich nur in ber Sand bee betreffenben Lebrere liegen und es wird fich in ieber Begiebung empfehlen, bag einer auf Die Bromotion bezuglichen Brufung ein ftarter Einfluß barauf eingeraumt merbe. Es ift burchans verfebrt und nachtbelita, wenn bie Shaller fich felbit promoviren, wie in ben frangofifden Locees (f. Bb. II. Art. Frantreich, G. 461), ober mit ihrem Claffenlebrer ohne weiteres ben 3abr au 3abr aufmarts ruden, wie in Schottland (f. Boigt, Mittheilungen, G. 121, und Bb. I. Art. Claffenfpftem, G. 790, Unm.). Allerdinge merben fich bei ber Mannigfaltigfeit ber Anlagen und ber Berhaltniffe ber einzelnen Schuler mancherlei Schwierigfeiten gerabe bei ben Promotionen erheben, bie um fo größer find, je hober bie Frequeng einer Unftalt fteigt. Bu

<sup>9)</sup> In Wirtemberg Pfegt ber Lebrer in solden (unteren und mitteen) Classen, in ned-den mehrere Iberedunst vereinigt find, diet in den speachieden und mathematischen flücken nicht zusammen nicht zusammen; nicht zu einer diese zu niererägen, die anderen Schlieben zu des Schlieben zu der Schlieb

ber richtigen lofung biefer Schwierigfeiten bebarf es am meiften bes pabagogifden Tattes: von ihr wird großentheils bas rechte Bebeiben einer Anftalt abhangen. Benn Bleichmäßigfeit bes Fortidritte in allen Lebrgegenftanten naturiich bochft munichenswerth ift, fo wird ber hauptnachtrud feibftverftanbiich auf bie wichtigften Lebrgegenftante ju iegen und je bober bie Claffen fint, um bie es fich banbelt, um fo mehr bie Eigentbumlichfeit ber individuellen Anlage, Die namentlich ofter in einem Graenfat ber Leiftungen in ben Sprachen einerseits und in ber Dathematit andererfeits hervortritt, ju berudfichtigen fein. Bu ermabnen ift ichifeniich bie nicht unwichtige Berichiebenbeit in ber Beftaitung bes Claffenibftems, weiche baburch entftebt, bag in einer nicht geringen Angabl von Gomnafien Breugens balbjabriide Berfebungen ftattfinben, tros Beibehaltung ber im allgemeinen geitenben jabrigen Curfe. Diefe burch manche locale Berbaltniffe berbeigeführte Ginrichtung ftebt allerbings in einem gewißen Biberfpruch mit jenem Brincipe ber einjahrigen ober ameijabrigen Curfe und es ift beshalb bie Befeitfaung berfelben in bem Regulativ vom 24. Det. 1837 fbem fogenannten blauen Buch) ale febr munfchenemerth bezeichnet; inbeffen find bie bamit verbundenen Radtheile, wenigstene in ben Anftalten, in benen Ciaffen mit zweijabrigen Gurfen fich nicht finden, gering, und manche Bortheile unlaugbar: namentiich beforbert biefe Ginrichtung eine frifchere Bewegung burch bie gange Anftalt (es ift gleichfam eine rafchere Circulation ihres Lebensblute) und geftattet eine großere Strenge in ber Berfetung. Beibe Bortheile find vornehmlich bei gabireicher bejuchten Anftalten von Bichtigfeit und es ift beshalb trot jener Berfligung auf Befeitigung jener Ginrichtung bei ben Auftaiten, mo fie beftebt, biober nicht gebrungen morben.

Mußer biefer Gintheilung in Claffen tritt faft in allen Gomnafien, vielfach auch burch vollftanbige außerliche Scheibung, eine weitere Blieberung bervor, entweber eine breifache ober eine zweifache. Die erftere finbet fich in Brenfen, mo officiell bie Claffen in untere, mittlere und obere, je mei und zwei, gethelit find, in abnlicher Beife in ben größern Gomnaften Burttemberge, wie in bem ju Stuttgart und ju Ulm, wo eine obere, nutere und mittlere Abtheisung nutericbieben wird; endlich auch in ben Locees Fronfreiche, bie in eine division élémentaire, eine division de grammaire und eine division supérieure gerfallen (f. Bb. II. G. 458). Benn biefe breifache Blieberung auch feineswege eine willfürliche ift und bie untere Abtheilung fich nicht unwejentlich von ber mittiern fcheibet, inbem fie bie eigentlich elementare fur alle Sauptgebiete ift, bas Griechifche aber in ihr noch nicht getrieben wirb, fo ift boch bie Scheibung amifchen ber mittlern und obern von viel größerer Bebeutung. Gie fallt bei normaler Entwidinng mit bem Schiuf ber zweiten Altereftufe (f. b. Art. Altereftufen), bem 14. Jahre gufammen, welches in forperlicher, geiftiger nnt vielfach anch focialer Beziehung von großer Bichtigfeit ift. Dit biefem Miter tritt ber Anabe in bas 3anglingealter ein, und es machen fic bamit allmabiich fowobi in Being auf gemutbliche Entwidlung, ale auch auf geiftige Auffaffung febr mefentliche Unterschiebe bemerflich, bie nicht weniger auf bie Disciplin ale auf ben Unterricht einen bebeutenben Ginfing haben mußen. Benn es in jenem Miter, bem Alter ber überwiegenben Berftellung und bes Bebachtniffes, bie Mufgabe fein muß, bie Lehrmittel bes Ghmnafiums, por allem bie beiben alten Sprachen, in ihren Giementen im weitern Ginne, b. b. nach ihrer grammatifden Seite bis jur möglichft vollfommnen Sicherheit bem Schuler angneignen, fo ift es nun bie Mufgabe, bas bereits Gelernte und ben weiter bargebotenen Lebrftoff in immer fteigenbem Dafe ju freierer und felbftanbiger Berarbeitung burch ben Schuler ju benuben. Bugieich fallt in eben biefen Beitabichnitt fur febr viele menigftens bie Confirmation, und es tritt filr fie in ihrer Beziehnug gur Rirche eine mefentliche Beranberung ein : fie find fortan ale munbige Chriften angufeben. Richt wenige foliegen auch mit biefer Stufe ihren Ghmnaftalcurfus ab und treten in bas burgerliche Leben ein. Es ift baber febr natürlich, bag biefer fo bebentenbe Untericbieb in verschiebenen Lanbern, wie in Burttemberg und Babern, auch ju einer außern Trennnng geführt



bat, intem bie untern Gomnafien ober bie lateinifden Sonlen einerfeite, bie obern Symnaften (Die nlebern Seminarien in Burttemberg) anbrerfeite fur fich befiebenbe Unftalten bilben. Die in Breufen ibnen gewiftermaften entfprechenben Brogbmnaffen perbanten ibren Uribrung mehr localen Berbaltniffen und Beburfniffen, ale einem Brincip. Diefe Einrichtung bletet, namentlich mo fie, wie in Burttemberg, mit bem gefammten Schulorganismus und bem gangen Bolfeleben in bem engften Bufammenhang ftebt (burch bas lanberanien), gewiß gar manche Bortheile, fann aber, mo abnilche Berhaltniffe nicht befteben und nicht befteben fonnen, febr leicht ju großen lebelftanben, namentlich einer großen Ungleichheit ber Borbilbung fubren, und es ift beshalb rathlicher, beibe Abtheilungen, wie est auch überwiegend ber Fall ift, in einem Befammtorganismus ju vereinigen, ber bie Anaben und Junglinge umfaßt. Anbrerfeits ift ju bemerten, ban weil mit bem untern Gomnaffum, wie bereits bemerft murbe, fur nicht menige Schuler ber Schluft bes Gomnafigleurins eintritt, nicht allein ein relativer Abfolnft, ber ja, wie mir faben, burd ble Ratur ber gegebenen Berbaltniffe bebingt ift, vielfach geforbert wirb, fonbern bag man auch bie und ba ber Rudficht auf folche Schuler mande Conceffionen maden in muffen glaubt. Das fonnen aber immer nur exceptionelle Berhaltniffe fein, bei benen man fich forgfaltig ju buten bat, Die eigentlichen 3mede bee Bomnafiume an gefahrben. Diefes Bebenten tritt um fo ftarter ein, wo ber, wie wir oben faben, por nicht langer Beit viel empfohlene und bie und ba, obwohl in Deutschland, außer Defterreich, felten ausgeführte Bebante eines gemeinsamen Unterbans für Gymnafium und Realfdule geitenb gemacht werben foll. Bei bem fo bochft verfchiebenen Brincipe beiber Anftalten fann berfelbe Unterbau nicht fur beibe angleich paffen; allenfalls fonnen ble beiben unterften, rein elementaren. Gomnaftalclaffen, in ihrer Reinheit erhalten, ale ein folder bienen. ") Ueberhaupt bringt bie Bereinigung fo perichlebenartiger Elemente vielfache Uebelftanbe mit fich , und um fo größere, je mehr fte mit einanter verbunben ober gar in einander verflochten werben, wie es in ben Lycees Frantreichs ber Gall ift (f. b. Art. Frantreich). Alle berartige Ginrichtungen tonnen nur ale ein Rothbebelf angefeben werben, ber unter Umftanben plelleicht nicht ju vermeiben, nie aber ale normal ju erachten ift.

In Bema auf bie Ginrichtung bes Unterrichts innerbalb ber Claffen ift por allem bie Babl ber wochentlichen Lehrftunten von Bidtigfeit. Diefe fdmantt in ben beutiden Gyntnafien, wenn von ben mehr ober weniger facultativen Fachern (Debraifc, Befang, Beidnen) abgefeben wirb, awlichen 22 in ben untern Claffen (in ben baberifchen und öfterreichifden Untergemnaften) und 30-32 in ben obern Claffen ber meiften beutiden Shunafien außer Babern und Defterreich, mo fie auch in ben Dbergomnaften eine nicht unbetrachtlich geringere ift. In ben englifden public schools betragt bie wochentliche Stundengabl nur 18, bod find bie bortigen Berbaltniffe fo mefentlich von ben beutiden abweichente, bag ein Bergleich fich fomer anftellen laft. Auch in Schottland find bie Berhaltniffe febr vericbieben, namentlich ift bie Babl ber facultativen Gegenftanbe größer als in Deutschlant. Die Refultate biefer Ginrichtungen fint jeboch nicht ber Art, bag fie etwa als Dufter bienen fonnten. Gur bie ber Forberung ber Somnafialftubien wenig gunftigen Berhaltniffe, wie fie in Deutschland und in ben meiften Lanbern im allgemeinen beut ju Tage berrichen, wird bei einer faum über 20 fich erhebenben Stunbengabl nicht leicht ein befriedigentes Refultat an erlangen fein. Anbrerfeite mochte von einer gesteigerten Stundengabl, wie fie in ben preußischen und ben meiften übrigen beutiden Gomnafien ftattfindet, falle nur mit richtigem babagogliden Zaft fowohl in ber Ber-

<sup>&</sup>quot;) Wo in den Realisation, wie z. B. in Bürttemberg foß durchgengig, fein Latein geleht wied, ift die Gemeinsamtit dem dersingen Clossen au, welche eine termde Sprack dezimen, eine erfebrent. Im Betreif der Unguträglichfeit des gemeinsamen Unterkaus vol. überigen besondere Mitgells Stigen 8. 16, wo die verfeischene Botischige einzehend beitweden find.

théling ber Ectionen, als auch in ben Gerbermagen an die häusliche Atheit verfahren wire, Interedied, weder gibt eine Atheit der die gibt gestellt die eine Atheit gestellt ge

Aber Die angemeffenfte Dragnifation einer Auftalt reicht nicht bin, einer Auftalt einen aunftigen Erfolg ju fichern. Es bebarf bagn hauptfachlich ber richtigen Dethote in ber Bebanblung bes Unterrichts, fowohl in feiner Befammtheit, ale auch im eingelnen. Auch bier find bie leitenben Grundfabe nicht fower ju finben, fie find oftmale ausgesprochen, und es zeigt fich in Bezng barauf eine feltene Uebereinftimmung. Aber freilich reichen bie allgemeinen Grundfabe nicht aus; bie Bauptface ift ibre Unwendung, und in biefer Begiebung treten bebeutenbe Differengen berbor und merben viel mehr Rlagen vernommen als befriedigte Urtbeile gebort. Und in ber That, wenn überhaupt bie Ausubung ber richtigen Dethobe im Unterrichten febr fcwierig ift und eine Bereinigung mannigfaltiger Gigenfchaften bebingt, Die nicht baufig ift, fo bietet fie auf bem Gebiete bes Gymnafiume gang befonbere Comierigfeiten bar, inbem es bier barauf antommt, porgubereiten auf bie felbftanbige Betreibung ber Bif. fenfcaften. Es gebort bagu, gang abgefeben von ber felbftverftanblichen wiffenfcaftlichen Tuchtigfeit bee Lebrere, por allem eine große Rlarbeit und Giderbeit bes Urtheils. Gelbftbeberrichung und Unterordnung ber eignen Reigung unter ben borliegenben Zwed: endlich praftifche Durchbiibung, Die feineswege ohne weiteres auch burch langjabrige Uebung von jebem, auch nicht einmal von vielen erworben wird; ju beren ficherer Erlernung es einer geregelten Anleitung bebarf, Die freilich jest faft überall febit. Durch Ginrichtung angemeffener Geminarien fur bie Ghmnafiallebrer tonnte vielen Uebeiftanten abgebolfen merben, bie burd theoretifche Befprechungen und 3nftructionen, fo trefflich fie auch fein mogen, nicht zu befeitigen fint. Bas jest berartiges gefchiebt in philologifchen und pabagogifchen Seminarien, ift bei weitem nicht ausreichenb.

<sup>\*)</sup> Bir empfelen in Detreff diese Buntes die bestreffiche Knaeinanderigung von Biefe (Vort. Bonausk. 1833. Noo. S. 295 fl.) jum Nachtelen, bestelchen die gebatreiche Arbe von Döbertein, Lieber die Unterrichtsgegenfalde best Gymnollums und diese Schwickungsart (Neben und Anfilige 1843. S. 76—92), endich Hob. Arbur 1840. S. 225 und R. Jahrechte 1856 Kpr. S. 216.

bes Deutiden gufammenbangt und in gar manden vericbiebenen Formen ericheint, aber anfe ernftlichte befampft werben muß. Dit Recht fagt icon Glangowt "Gine Bamptwahrheit ift nach und nach immer mehr vergeffen worben, ungludlicherweife bie, von welcher alle gefunde Ginrichtung eines Somnaftume abbangt; man borte auf ju benten; baf aud bas Bomnafinm Glementarfdule fein und bleiben muße; nur in weit großerem Umriffe, auf viel umfaffenbere Bwede berechnet." Go ift benn feine Aufgabe por allem bie fichere Uneignung eines feinem Zwede entfprechenben Unterrichte. ftoffe: biefe aber gefchiebt burd fefte Mufnabme'in bas Gebachinis und burch unausgefeste lebung aller geiftigen Rrafte, bes Urtheils, ber Bhantafie, ber Darfiellung an biefem Stoffe bis jur pollen Beberrichung besfelben. Darauf ift vielfach hingemiefen in mignniafachen Berffigungen' ber Behorben und in vielen Schriften und Muffapen, befonbere feit bem Erideinen bon Biefe's bentiden Briefen und von Rothe Rleinen Goriften. Geitbem fpielt ber Gegenfab gwifden Biffen und Ronnen eine crofe Rolle in ber Gomnafiglpabagogif: und boch vielleicht mehr in ber Theorie ais En ber Braris, im Reben ale im Thun, mas leiber zwei febr vericbiebene Dinge find Coergl. Die Art. Ginubung, Fertigfeit). Die Gegenftanbe, bei benen auch beute noch Emmerfort bie Dabnung, bas Rief und bie Ratur bes Gomnafinms icarf im Muge gu Debalten am Orte ift, find Die claffifden Studien, Die Geschichte und bas Deutsche. Deun wie oft und wie nachbrudlich auch barauf bingewiesen ift, bak es bei ben erftern nicht barauf abgufeben fei, Bbilologen ju bifben, grammatifde ober, wogu fich neuerlich mehr und mehr Reigung zeigt, biftorifche Gelehrfamtelt ju erzielen, fonbern vielmehr bie Souler in bas Berftanbnis ber berporragenbften Schriftfteller bes romifden und griedifden Alterthums lebenbig einguffhren und baburch ihren Geift gu bereichern, ihr Bemath ju erheben, foren Ginn fur bas Coone ju beleben:") baf in ber Befchichte weber ein viel umfaffenbes Biffen, noch viel meniger ein einbringenbes Berftanbnis bes funern Aufammenbange ber Begebenbeiten ju forbern fei, wenn man fich nicht mit Mufionen begnitgen wolle; bag im Deutiden nichts mehr ju meiben fet ale bas Berausforbern eines frühreifen Urthelis, bem bie notbige Grundlage febit - trot aller biefer Sinwelfungen wird nach allen biefen Geiten bin noch immer oft genug gefehlt. Denn ber gange Bug ber Beit ift mehr auf ein Erraffen bon Renntniffen mannigfaltiger Art nnb auf eine fritifde Betrachtung ber Dinge, ale ein filles und liebevolles Berfeuten in biefeibe gerichtet. Beiter ine Gingelne einzugeben, ift bier nicht ber Ort.

Wenn es so von giefert Wischigheit ist, bag in den eingelien Dielechten wie eine Weiche ausgenacht, ihr erdem Gerugne ingeschien weden, so die wieder eine bringente Gerberung, daß, wie es in der vereifigen Wissischeitsfagung vom A. Ban. 1866 beifet, "die Gerter einer Konflicht vom den underwunge sein, daß ist Wort ein gese mein fan es 187, bei verm der Zichtigfelt des einen an der Abstigfelt des andere ihre, eine der Bert ein gese mein fan es 187, bei vermische Vergente Greinung finnen mich; daß der ihren der Wissische Mittel der Bert Gegent werden der gestellt der Vergenten gestellt der Vergenten Gegent der Gegenten der Vergenten der Ver

<sup>\*) &</sup>quot;Das Interesse fin das Alterthum bei der Jugend wieder zu beleben, ist das A und O alter Dossungen, die sich an die Zafunft der altelassischen Schulftlichen krühefen (Kühnest a. a. O. S. 93. Bgl. and H. t., ben Art. Classische Schullectüre). D. Arch.

thebe, bie babei angewandt wirb, einerfeits, und auf bie Benunung beefelben burch bie Souler andererfeits find bie Brufungen (f. b. Art.), Die ber Ratur ber Entwiding bes jugenblichen Beiftes entsprechent überall in ben Schulen, namentlich in ben bobern unter mand erlei vericiebenen formen ftattfinben. Ge ift baber von ter bochften Bich. tigfeit, bag fie gwedmagig eingerichtet feien und gur Erreichung bes ber Ergiebung fiberbaupt und jeber Schule inebefonbere vergeftedten Biele mitwirfen, nicht etwa, wie es febr feicht geicheben fann, burd Einmifdung falider Glemente bemment eingreifen. Die bei ben Bumnafien üblichen Brufungen laffen fich unter bie brei Arten ber Bromotionsprufungen, ter öffentliden und ber Abiturientenprufungen aufammenfaffen. Die Bromotione. (Berfehunge.) Brufungen, fei es, bag fie jum Zwede ber Beforberung aus einer Claffe in Die antere, eber aus bem untern Bomnafium in bas obere angestellt werben, find fo in ber Ratur ber Cache begrunbet, bag es unbebingt ale ein Dangel bezeichnet werben muß, wenn fie nicht ftattfinden. Ge ift in jeber Begiebung wichtig, baf ber Couller am Coluft eines Curius Rechenicaft ablege, welche Frucht feine Beftrebungen gebracht haben. Auch ift bie Aufgabe, welche biefe Brufungen ju verfolgen baben, eine fo einfache unt bestimmte, baf fie an fic betrachtet fann anbere ale portheilhaft wirfen tonnen (f. b. Art. Berfepungsprüfung). Gin eigenthumliches Glement fommt allerbinge bagu, wenn bebeutenbe aufere Bortbeile und eine gemife öffentliche Chre bamit verfnupft ift, wie es bei bem fogenannten ganbepamen in Burttemberg ftattfindet (f. b. Art, Canteramen). Sier entfteht allerbinge bie Befabe. baft mandes verfebrte fic einmifde und es mag bergleichen bert oftere porfommen: im gangen aber ift bie Ginrichtung besfelben eine fo treffliche und fur bie Forberung einer tuchtigen Gomnafialbilbung fo nugliche, bag man bie Ginfubrung besfelben, wenn es moglich mare, überall munichen mochte. Ungemein wichtig ichen ift, gang abgefeben von allem anbern, bie allgemeine Theilnahme, melde baburd ber Thatigleit ber Schule von Geiten Des Bublicums gefichert ift.

Ben geringere Bedrung find bie en ben meifen Gmunsfien, numentich zu nierließe Zusifanns fentfinderen, moch mit einem Riebent mie fingligen Chaintritige Zusifanns fentfindern Prifagungen. Ge liegt in der Rater bedach, wo die nie gefantlich un genauer Gmutinung er Leitungen inter Ghate bend
eine folde Prifumy, auch ichfi wem fie fich, was bed felten ber Fall ift, auf niefer
als einen Zug aufschat, niete mäglich fit. Die Angeben bedei fann mer fein, dem
größern Pakiform einen allgemeinen flieder auf gemaltern von von, was die Chaige
erteite und die est übet, mie bauch ist Gerkritung beriefen wirt. Mierking fit
blub bas ist niede je unwiedig, abs es neuerlig nicht siehen angefeben wirt. Mierking sie
misch zu finglich zu fin neuere Zu ihr Zusichauben vor ber Verliemen an reichen Brülungen eine bil geringere geworten iß, als sie frühr zu sich pfligt, was freilsb ein
ein nicht erfündlicher Bende ber den mier den mier aufdem kennterfieß für die
ein nicht erfreilicher Bende ber den mier den mier aufdem aufen abereich für die

eigentliche Bomnafialbitoung ift. Anbers ift es in England (f. Biefe, beutiche Briefe, C. 103). And in Deutschland legte man in fruberer Beit großes Gewicht auf biefe Reierlichkeiten. In bem Babacogium M. B. Frande's machten au feiner Reit und noch lange nachber bie baufigen Rebeacte ein wichtiges Bifbungemittel feiner Schuler aus. Faft überall pfleat mit biefen Brufungen eine Bertheitung bon Breifen an bie ausgereichnetften Gollier verbunden ju fein, bie, wenn fie in ber rechten Beife gefchiebt, ein merthoolles Mittel jur Rorberung ber mabren Zwede bes Gomnafiums ift. Denn es ift verfehrt, jene machtigen Bebel menichlicher Sandlungen, bonos et praemium, für bie Graiebung an verfcmaben: allerdings aber bebarf es ber Beisbeit bei ibrer Anmenbung. Alles, mas auf ben leeren Schein, auf bie Aufftachlung bee Gbraeizes babei ausgebt, ift unbebingt verwerflich. In tiefer Begiebung ift bas in Franfreich bei ben Breisvertheilungen befolgte Berfahren in vieler Sinficht vertebrt und nachtheilig. Much in Engiand wird barin nach manden Geiten bin ju weit gegangen, bod ift bie Bid. tigfeit, welche man bort allgemein auf bie Erwerbung von Schülerpreifen legt (f. Biefe, a. a. D., S. 103, Boigt, Mittheilungen, S. 152. 161), ein febr fcagenemerther Untrieb ju angeftrengterer Thatigteit fur bie Jugent, ber in Dentichland nur gu febr entbebrt und von vielen aus übertriebenem 3bealismus verfcmatt wird (vgt. b. Art. Coulpramien und oben b. Mrt. Grofbritannien).

Bon entichiebenfter Bichtigfeit enblich fur ben gefammten Bang bes Unterrichte, fur bas gange innere leben ber Coule und bie bem Streben ber Couler baburd gegebene Richtung ift bie Abiturienten. Brufung. Gine foiche mit ten Goulern ber Gumnafien, welche nach beentigtem Gumnafigleurfus bie atabemifchen Stubien gu beginnen gebachten, anzuftellenbe Brufung murbe in bestimmterer form in Deutschianb querft in Breufen im Jahre 1788 eingeführt. Die bamale eriaffene Berfugung murbe burch eine neue bei weitem ftrengere, alle Forberungen bestimmter formulirenbe im 3abre 1812 erfest, bie im 3abre 1834 einer Revifien unterworfen und mebrfach mobificirt wurbe. Diefer Borgang Breugens bat bebeutenben Giufluß auf einen großen Theil Deutschlands gehabt, mo abnfice Ginrichtungen getroffen murben. Dergleichen Brufungen, wenn auch in mannigfach bericbiebener form, finten auch in faft allen übrigen ganbern ftatt. Es ift natfirlich, bag, ba biefelben einen mehr ober meniger wichtigen Ginfluß auf ben gangen Lebensgang berjenigen haben, bie fich benfelben unterwerfen mußen, bie bafur anfgeftellten Beftimmungen ben entideibenbften Ginfluß auf ben Studiengang biefer, und ba fie ben Rern ber Gommafien bilben, ber genannten Anftalten feibft bilben. Es wird alfo bas Gebeiben ber Gomnafien großentheils bavon abbangen, ob tiefe Beftimmungen zwedmäßig find ober nicht. Es ift bier nicht ber Ort, auf bie Frage nach ber Rothwenbigfeit ober Rublichfeit biefer Brufungen naber einzugeben. Doch wird eine unbefangene Betrachtung ber Dinge, wie fie wirflich fint, unzweifeibaft bie Uebergengung gemabren, baß einerfeite bei ber Beftaltung, welche bie fociaien Berbaitniffe in ben meiften ganbern Guropa's gewonnen baben, biefe Prafuma nicht wird befeitigt werben tonnen, und bag antererfeite fie mefentiich bagu tienen tann, tie Zwede ber Gomnafien fowohl im allgemeinen ale im einzelnen zu forbern: benn es ift von großer Bichtigleit fur biefelben, fur Lehrer und Schfiler, bag ein feftes Biel, wonach ju ftreben, hingestellt werbe, unt es ift unlaugbar, bag bie Ginführung biefer Brufung wefentlich beigetragen bat gur Bebung ber Gomnafien im allgemeinen (f. bie Schrift von Roblraufd: Duff bie febige Unterrichtforbnung ber gelehrten Schulen geanbert und mugen bie Daturitateprufungen abgefchafft werben? Sannover 1853. Rtider, f. G. 28, VIII, 264). Wenn fich nichts bestoweniger gemid. tige Stimmen gegen tiefe Art ber Brufungen erhoben haben (quiebt namentlich ganb. fermann, Stidr, f. G. 2B. IX, 776 und Comibt ebenba XII, 177), fo fint ibre Angriffe mefentlich gegen bie frubere Form berfelben in Breufen und fonft gerichtet, und es ift nicht zu laugnen und langft allgemein anerfannt, bag biefe burd ibr Dringen auf ein encotlopabifches Wiffen vielfach fiblen Ginfluß ansgeubt bat. Ein großer Theil ber mit Recht bagegen erhobenen Bebenten ift burch nenere Berfugungen, namentlich burch bie unter bem 12. Januar 1866 in Breugen ergangene befeitigt. Aber auch bier, wie fo haufig bei ber Behandlung von Fragen ber Gymnafialpabagogit, febit es nicht an Uebertreibungen. Ge geht in ber That bie Borftellung von ber mit Claufurarbeiten, welche babei geforbert ju merben pflegen, nothwenbig perbunbenen übermuftigen Angft ber Graminanben meit über bie Birflichfeit binaus; und mas bie barans abgeleiteten ale baufig geidilberten Betrügereien betrifft, fo fteben wir nicht an, ale entichiebene, auf eine lange Erfahrung gegrundete Uebergeugung auszusprechen, baf fie, mo fie porfommen, mefentiich bem Lebrercolleginm jur Baft fallen. Denn mo bie Ingenb mit Ernft babin geffihrt mirb, jeben Betrng ale Gunte wiber ben herrn gu ertennen oter auch nur ale eines Deniden ben mabrem Ehrgefühl unwürdig ju verachten, wo man fie mit Strenge anbalt, ihre Pflicht gn toun und etwas tuchtiges ju lernen, wo bie Lehrer ibre Couler nach ihrer Leiftungefabigfeit wirflich tennen, wo enblich bas gange Brufungegefchaft mit gemiffenhafter Gorgfalt gehandhabt wirb, wie foll ba nicht ein Berfuch jur Taufdung eine Geltenbeit und bas Belingen berfelben faft eine Unmöglichfeit fein? Ueberhaupt liegt, feibft bei mangelhafter Ginrichtung ber Prufmg, unendiich viel an ber Art, wie fie ansgeführt wirb. Gie unterliegt aber gewiß burch. aus feinem Betenfen, wenn babei alles immultugrifde, bioft auf "fupibes" Mufraffen von Bebachtniswiffen gerichtete Borbereiten vermieben und bem Urtheil bes Lebrercollegiums über bie Befammtieiftungen bes Schillers neben ber Brafung bas gebubrenbe Bewicht eingeraumt wirb. Bene Art ber Borbereitung aber wird ganglich befeitigt, wenn, wie es in Breugen neuerlich auf bantepewerthe Beije icon angebabnt ift, Die Brufung gang auf bas Befentliche, nämiich aufer bem beutiden Auffab (und eine frangofischen Scriptum) im Schriftlichen und Dunblichen auf Die alten Sprachen und bie Dathematit befchrantt wirb. Der Beafall ber Brufung in Religion und Geidichte wirb feinen irgend mefentlichen Rachtheil haben, und von einer tumuituarifchen Borbereitung auf bie Brufung, bon einem baburd berbeigeführten ftorenben Ginfluft auf ben Bang ber Gomnafialftubien wird alebann nicht mehr bie Rebe fein tonnen. Bugleich merben bann bie genannten Unterrichtsgegenftanbe noch emichiebener ale ber Mittelpunct, ale Die eigentlichen Trager bes Gomnafigiunterrichts bervortreten. Raber auf Die Ginrichtung biefer Brufung im einzelnen einzugeben, ift bier nicht ber Ort. Es mag genugen, ju bemerten, baf ie menlger mechaniich babei verfabren wirb, in befto boberem Dafte ihr eigentlicher 3med, bie gewonnene Biibung bes Schulere abichliegenb ju ertennen und bargulegen, erreicht merben und fie auf bas Gefammtieben bes Gomnafiums forberlich einwirfen wirt; bag ferner je einfacher bie gange Ginrichtung berfelben ift, befto ficherer ausführbar und befto erfolgreicher fie fein mirb. Die barauf begligiichen, von Lanbfermann, Comitt und antern gemachten Borichlage fint ju funftlich, um je allgemein ausgeführt werben ju tounen.

Bapern ic., G. 84 ff.). Das beift nichts antere, ale bas Gefühl fur Bahrheit foftematifc gerftoren. Je meniger mechanifc bei ber Ermittlung bes ju gemabrenben Reugniffes perfabren, je mehr babet bie gange Berfonlichfeit bes Schulere ine Muge gefaßt wird, befto forberlicher wird ihre Birfung fein; wenig empfehlenswerth fint baber jene Formen, bie mehr einem Grempel von guten und ichlechten Buneten aleiden, ale einem freien, auf allgemeiner Beobachtung rubenben Urtheil. Much bas Beftimmen ber Zeugniffe nad Rummern, mas auf ben untern Stufen febr mobl angebracht und nitblid ift. bat auf ben obern nicht weniger Bebenfen, ale Comierigfeit. Durchaus verwerflich ift bie Unmenbung ber Rummern bei ben Schlufgeugniffen nach Ablegung ber Abiturientenprufun.g 3e weiter fortgefdritten, je reicher bie Entwidelung eines Schulere ift, befto bebenflicher ift es, fie auf eine fo mechanifde Beife an elaffificiren. Es ift nichts vertebrier, ale Menichen, lebenbige Wefen, fo aufertich ju numeriren und ihnen gleichfam ein Wertbreichen aufaubruden. Dagu fommt, bag bei ber Bidtigfeit, welche biefe Beugniffe fur viele Berbaltniffe bes aufern Lebens ju baben pflegen, allerlei Uebelftante fic an biefe Ginrichtung unpermeiblich anbangen, mogegen ber felbft zweifelbafte Bortbeil, baf manche Schuler fic baburd ju einem größeren Fleif anfpornen laffen, verfcwindet. Dit Recht ift fie alfo in Breuken, mo fie fruber beftant, langft abgeichafft. Ben großer Bebeutung bagegen ift bie Art und Beife, wie bie Bengniffe ben Schillern eingehandigt werben. Es ift wichtig, baf ber Berth, welchen bas barin ausgefprochene Urtheil haben foll, auch einen Ansbrud empfange burch bie Feierlichfeit, womit es gefdieht. Be mabrer und erhebenber biefe ift, befto wirtfamer wird fie fur aile fein (val. t. Mrt. Schulgeugniffe, Cenfur).

Die Befprechung ber Beugniffe, welche eben fo febr bie fittliche ais bie intellectuelle Entwidelung bes Schulere im Muge baben, fubrt au einer nabern Ermagung berjenigen Berhaltniffe bes Gomnafiums, burd welche vornehmlich auf bie erftere eingewirft wirb. Dem menn in bem bieber Dargelegten pornehmlich bie intellectuelle Geite betrachtet murbe und biefe allerbinge bie gunachft bervortretente, ale bas eigentliche Object bes Unterrichts, ift: fo murte es boch ein großer Brrthum fein, wenn fie barum fur bie wichtigere gehalten murbe. Denn bas bei meitem Bichtigfte ift bier, wie bei allem, mas in ber Ergiebung gefchieht, bie fraftige und gefunde Entwidelung bes Billens, ber fittliden Geite bes Schillers. Das ift ber lebenbige Dittefpunct jener Bilbung, bie im Gomnafium erftrebt werben foll. Darauf ift aifo por allen Dingen alles, mas in bemfelben gefchicht, ju richten, bas ift ber lette emfcheibenbe Dagftab, woran fein Berth ju meffen ift. Die Burgeln aller mabrhaften, tiefen und fraftigen Bilbung liegen, wie bereits oben bemerft murbe, in ber Religion und bem Bewuftfein ber Rationalitat. Go find benn bie beiben Burgein , aus benen alles, mas im Gomnafium gefdiebt, bervormachfen muß, wenn es fein Riel erreichen foll. lebenbiger Glaube und lebenbiges Rationalgefühl, Batriotismus. Sierans folgt feineswegs, wie wir oben bereits faben, bag barum benjenigen Unterrichteameigen, bie eine unmitteibare Beziehung bagu haben, ber Religion, bem Deutschen und ber baterlanbifden Gefcichte eine außerlich vorwiegenbe Stellung in tem Gomnafium einzuräumen fei. Es banbeit fich bier viel mehr um Beben als um Bernen. Aber wohl glebt Die Begiehung jener Dieciplinen jum Mittelpuncte aller Bilbung benfelben eine gang befonbere Bebeutung, bie aber vielmehr zu fuchen ift in bem intenfiven ale bem ertenfiven Bewicht, bas man ihnen beilegt. Gie in erfter Linie lege man, wenn es traent moalich ift. in bie Bante nicht etwa blog unterrichteter, fonbern por allem feibit von ihrem Lehrgegenftanbe lebenbig burchbrungener Lehrer. Aber auch bas wird nur geringe Frucht bringen, wenn nicht ber gefammte Organismus ber Goule getragen wird von biefem Beifte lebentigen Glaubens und Rationalgefühle, por allem bes lebenbigen Glaubens; benn erft biefer giebt bem Rationalgefiibl bie rechte Rraft und ben rechten Balt, inbem er es verflart. Es murbe aber ein grober Brrthum fein, wenn bies, wie es mobl porfommt, fo verftanben murbe, bag bei jeber fich nur immer barbietenben Belegenheit im Unterricht bie religiöfen Begiebungen mit Bewalt berbeigegegen merben follten. Dies murbe im Gegentheil bas befte Mittel fein, bas religiofe Bewuftfein anftatt es ju ftarten, ju gefährben. Aber mobl wird auch ber Unterricht in ben verschiebenften Gegenftanben bas Geprage jenes Beiftes tragen, bas Geprage ber Bahrheit vor allem, ber gangen und vollen, lebenbigen Bahrheit, bie aus bem allein fließt, ber felbft bie Bahrheit ift, bas Geprage ber Liebe, Die nicht bas 3bre fucht. fondern fich am meiften freut, bas Schwache ju ftuben und jebem reblichen Streben entgegentommt. Bornebmlich aber wird Diefer Geift fich bemabren in allem, mas bas Schulleben, ale Leben einer fittlichen Gemeinschaft angeht, worin besondere bie erziebende Dacht bes Gomnafiums liegt. Diefe wird fich aber unfraftig beweifen, ober gar bie Schüler, anftatt fie gu forbern und in ihrem innerften Leben gu traftigen, in bie Befahr folimmer Berirrungen bringen, wenn jener Beift bes lebenbigen Glaubens fehlt. Durch ibn allein erhalten alle jene Ginrichtungen, Die als felbftverftanbliche Meugerungen bes ben Somnafien ale öffentlichen Schulen eigenthumlichen Lebens fich überall, wenn auch mit mannigfaltigen Mobificationen, finden, bie Schulfeierlichkeiten verschiedener Art, Die gemeinfamen Anbachten, Die Cenfuren, Die Beugniffe, bas Geprage, wodurch fie allein in Stande find mit voller Rraft binguwirten ju bem Biele, bas biefen Unftalten vorgestedt ift. Denn er treibt babon aus allen leeren Schein, alle Unmabrheit; er ift ber Quell ber Gerechtigfeit und ber Beisheit. Er ift endlich bie einzige mabre Grundlage ber rechten Bucht, beren Aufgabe gerabe in ben Ghmnafien eine fo unendlich wichtige und zugleich eine fo unendlich ichwierige ift, namentlich in ber beutigen fo febr jur Ruchtlofigfeit geneigten Zeit: benn er ift felbft ber Beift ber Bucht. Es ift bier nicht ber Drt, biefe verschiedenen Seiten bes Schullebens, wie bodwichtig fie auch find, im einzelnen gu verfolgen. Das aber mag binaugefügt werben, baft viele Rlagen, Die oftmals über Die Bymnafien und von ben verfchiebenften Seiten fich erheben (auch bie über ben junehmenten Mangel an Bietat unter ben Schulern), weit weniger murben vernommen werben, wenn jener Beift bes lebenbigen Glaubens -überall in benfelben machtig mare und die Grundlage ihrer gesammten Birtfamteit bilbete. In hobem Grabe geforbert und gefichert wird biefer Beift, wo bas Ghmnafium in enger Begiebung fteht mit bet Rirche und ohne von ihr abhangig ju fein, wodurch leicht die ihm nothige freie Bewegung in Gefahr tommt, einen feften Salt an ihr bat, wie es in England, namentlich in ben public Schools ber Fall ift (f. Biefe, beutsche Briefe, G. 176 ff.\*) Darauf mit Entichiedenbeit auch in Deutschland wieder bingewiesen zu haben, ift bas Berbienft ber nach bem Jahr 1848 gegrundeten fogenannten driftlichen Ghumafiene es ift feitbem bas Bewußtfein von Diefem Berhaltnie viel allgemeiner und fraftiget geworben, als es lange Beit hindurch mar. Es wird allmählich mehr Beftand gewinnen, wenn juvorberft bie Rirde felbft mehr und mehr erftarft und an felbftanbiger Dacht gewinnt, und wiederum mehr theologisch gebildete Lehrer an ben Bomnafien verwendet werben, als wenigstens in bem nördlichen Deutschland in ben letten Jahrgebnten es geschehen ift. Wie angemeffen bies auch aus anbern Grunten ift, legt Roth trefflich bar in ben Al. Schriften, I. S. 396 ff. Das Sauptgewicht übrigens in Diefer Beziehung fomohl, als auch in allen andern, woburch bas Gebeiben ber Bymnafien bedingt ift, ruht auf

Die Symnasien, wie alle Schulen, sind lebendige Organismen, die Lehrer aber die wesentlichen Träger des in denselben waltenden Lebens. Bon ihnen also wird es vernehmlich abhängen, welche Gestalt es annimmt und welche Kraft es entwickelt. Es bedarf nur einer oberstächlichen Erwägung der Aufgabe, welche die Ghunasien nach der intellectuellen und sittlichen Seite zu erfüllen haben, um inne zu werden, wie unendlich wichtig und zugleich wie schwierig sie ist. Soll vieselbe erreicht werden, so

<sup>\*)</sup> lleber biefen und einige andere bamit zusammenhangende Puncte vgl. auch ben Art. Kirche. D. Reb.

ift nicht allein bie oben bereits bervorgebobene mannigfaltige Begabung filr bie befonbere Aufgabe bes Unterrichte nothig', fonbern auferbem richtiger Talt in ber Bebandfung ber Ingent, bolle Bingebung an bie Forberung ber Gouler-und mermublide Thatigteit, für biefelbe nach allen Geiten bin au wirfen, enblich bie volle, felbftverleng. nente und rudbaitbiole Reffangtion ; bie eigne Inbividualitat bem Ganzen und feinem Befammitwede unterzuordnen, und boch wieberum bie Energie, in ben baburch angewiefenen Grengen bie gange Rraft gu entfalten. "). In ber That eine Rulle verichiebenartiger Gigenschaften, beren Bereinigung feiten genng angetroffen wirb. Die wichtigfte Eigenschaft aber, ohne weiche alle jene Baben, felbft wenn fie in bobem Grabe vorbanben maren, nicht genfigen murben, bie porliegenbe Aufgabe ju' erfallen, ift, wie ans bem oben Gefagten bervorgebt, ber lebenbige Glanbe an Chriftum, "obne welchen," um M. S. Frande's Borte gu gebrauchen, "fein Lehrer feinem Amte nur im geringften Genitge leiften tam." Damit ftimmt vollig überein bas 3real bee Lebrers, wie es Thomas Arnold, bem berühmten Rector bon Rugby vorfdwebte (f. Biefe Dentide Briefe G. 181 nnb b. Art. Arnold Bt. I. G. 260). Un bie Spite ftellt er bie forberung, ber Lebrer muße ein enticiebener Chrift fein, nachft tiefem Grundinge bes Charaftere forbert er bie ernfte und eble Baltung, welche ben eigentlichen Gentleman macht: barnach erft tommt bie Ferberung einer grundlichen wiffenfchaftlichen Bilbung, ber Gelebrfamteit und Lebrhaftigteit, wobei er freilich weit entfernt ift, Die bobe Bichtigfeit biefer Gigenfcaften, ohne welche ja niemand ein Lebrer fein tann, jn vertennen. Aber ,bas eigentliche Bebeimnis alles Lebrens liegt in tem Charafter" (f. Roth RI. Schriften 1, IV.). Go allein ift es moglich, baf bie Bomnafien "Bertftatten bes beiligen Geiftes" werben, was ihre bochfte Aufgabe ift. \*\*)

Wenn aber barin, das den Leiper ein entschleren, ein lebendiger Gericht in, die feber Gewähl jete, das er eine Pilisten mit aller Zereu um den Angelung gerefflen trachten were, so ilt ausgeben der Vermätzung der Verm

"" Mus bem Obigen ergiebt fie als nethiennige Sofgerung, bab bie Brickmirte iran I ub en mu Chraunt an einer grifflichen Schale, wie tilchtig und ebenwerte er lenft fein mag, bem Innergen Kompprinzipe beigen wiederpricht, mit bah bie, benne bie Leitung bew Biltungstufflatte ciael Bolles bliegt, fich ber Pfiligt nicht entjieben Emnen, ben derfüllichen Chrafter berfeitben ams in beite Beitebung ten zu moberen.

ber Lebefraft, nach ber man ruft und bie man vergeblich in außern Ginrichtungen, ben gefammten Lebrercollegien ju gemabrenben Rechten u. bgl. fucht (wie Lattmann a. a. D. G. 137 ff.). Den mefentlichften Einflug barauf bat felbftverftanblid ber Director, ber auch beute noch, wie febr fich auch gegen frubere Beiten tie Berbaltniffe geanbert baben, ber Anftalt, Die unter feiner Leitung ftebt, mefentlich bas Geprage giebt. In ibm muffen fich, foll er feinem Amte genugen, Die Gigenfcaften bes Lebrere in gefteigertem Dage finben. 3ft er ein entichiebener, lebenbiger Chrift, befigt er tie Babe bie Beifter ju untericheiben und ber Leitung, ohne melde allerbings ein tuchtiger Director nicht bentbar ift, fo wird es ihm gelingen, auch wiberftrebente Glemente ju überwinden. Denn es giebt feine fiegreichere Dacht in allen menfclichen Berbaltniffen, ale ben lebenbigen Glauben, ber in ber Liebe thatig ift. Auf Gingelnes einzugeben in biefen Berbaltniffen ift bier nicht ter Drt, aber bas ift flar, bag ein folder Ginflug bes Directors nur moglich ift, wo er einerfeite zwar ausgestattet ift mit berjenigen Anetoritat und Gelbftanbigleit, woburd er jum wirflichen Dittelpunct ber Anftalt wirb, aber anbrerfeite bem Lebrercolleglum nicht in bureaufratifder, mechanlider Beife ale Borgefester gegenüberfieht, wie Dies Berhaltnis in Frantreich und Belgien überwiegend geftaltet Der Director muß bas Saupt eines lebenbigen Organismus fein.

Dies führt uns auf ten letten Bunct unferer Betrachtung, Die aufere Stellung ber Lehrer. Gollen fie fich mit Frentigfeit ihrem wichtigen und fowierigen Berufe Angeben, fo ift ja freilich bie Forberung tief in ber menfolichen Ratur begrunbet. bag ibn nicht außere Gorgen bruden. Es ift nicht noth baranf bingumeifen, wie viel in biefer Begiebung in Deutschlant, wie aud mobl vielfach anbermarte, an manichen übrig bleibt. Bobl gilt es von bem Lebrer, wie von bem Beiftlichen, in boberm Grabe nech ale von allen andern Stanben, bag feine Birffamteit nichte vermag, menn er biefelbe nach ben Thalern bemifit, bie er einnimmt, wenn er ein Dietbling ift; benn fle vertraat fich ichlechterbinge nicht mit einem Miethlingefinn. Aber es ift burchaus unberechtigt und in feinen Folgen verberblich, von ben Lehrern por antern Stanben bie ichmere Bflicht ber Gelbftverfaugnung und ber Entfagung ju forbern, und es ift and an biefer Stelle ju wieberholen, mas Birgel ausspricht (f. b. Art. Befolbung): "Die Bichtigfeit ber Befolbungefrage fur ben Schufftanb tann nicht genng betont merten. Will man gute Ropfe in ben Lehrftand gieben, einen regen Fleif, eine gufriebene, guberläßige Stimmung in bemfelben erhalten, fo muß man auch tie Wege einschlagen, welche bagn führen, man muß ben Lehrern ein ausreichentes Gintommen, eine ehrenhafte Stellung anmeifen - honos et praemium!" Die meitere Ausführung giebt ber angezogene Artitel. Bon nicht geringerer Bichtigfeit ift, bag ben Lehrereollegien ble nothige Gelbftanbigfeit und Freiheit ber Bewegung gelaffen werte, ohne welche ble Entfaltung eines regen und fraftigen Lebens nicht moglich ift. Es ift eben bor allem feftanhalten, bag ein Shunnaffum ein lebenbiger Organismus, feine Dafdine ift, und bag es um fo mehr wirfen wirt, je mehr es in ber Birflichfeit biefem feinem Begriffe und innerften Befen entipricht. Richte fteht aber bamit in grellerm Biberfpruch und nichte ift beebalb nachtheiliger, als bureaufratifches Dagregeln nach abstracter Gleichmäfigfeitetheorie. Die weit man barin ju geben vermag und wie labment und verwirrent baburd gewirft wirb, zeigen bie Borgange, von benen G. 2. Roth in feiner Schrift "bas Gomnafialmefen in Babern mifden ben Jahren 1824-1843' und in ber trefflichen Abbantlung In necessariis unitas (Rl. Schriften 2, 175 ff.) berichtet, in mabrhaft abichredenber Beife. Eine Unabhangigfeit, wie fie bie Rectoren ber publie Schools in England befigen, Die eben gang felbftantig bafteben, und worin Th. Arnoft bas "unentbehrlichfte feiner Rechte" fab (f. Biefe bentiche Briefe G. 13) mochte antermarte ale in England, wo bie bergebrachte Gitte fo machtig und bie Reigung ju abstraeten Theorien fo gering

treiben, wissen ju wenig von einander, arbeiten fich zu wenig in die Bande und sehen zu wenig auf bas Gange' (Biefe a. a. D., in Br. Monatebl. S. 301). D. Red.

ift, felbft wenn fie möglich ware, vor allem in Deutschland, nicht rathlich fein. Namentlich feit ben letten Jahrzehnten, wo bie entgegengesetteften Meinungen und Richtungen auch auf bem Gebiete ber Schule fich geltend gu machen trachten, ift eine fefte obere Leitung bringenbes Beburfnis. Aber fie geht nach bem allgemeinen Charafter ber Bermaltung auch in benjenigen Lanbern Deutschlanbe, in welchen fie mit voller Ginficht und größtem Bohlwollen geubt wird, (von Frankreich, Belgien und Rugland nicht zu reben, wo Centralifation und mechanisches Befen auch auf biefem Gebiete mehr ober weniger berrichend ift) immer noch ju weit und wirft baburch beengend. Denn "bie Schulen wollen Ginrichtungen ihrer Gachen nach bem localen, befonbern, felbft perfonlichen Beburfnie, alfo Mannigfaltigfeit, Berichiebenheit, Die Berwaltung will Gleichförmigfeit; jene wollen für ihre Lehrfräfte Gelbftanbigfeit, biefe Unterordnung; jene wollen eine gewiße Begeifterung und Aufopferungefähigfeit bei ben Lehrern finben, Diefe erwartet beites ebenfalls, aber auch basjenige Bergichten auf eigne Ginficht und Ueberzeugung, welches mit ber Begeifterung und Aufopferungefähigteit unverträglich ift" (Roth, R1. Schriften 2, 166). Dhne Zweifel muß, wie Roth eben bafelbft ausspricht, Die Dberleitung ber Ghmnafien, Die Bahrung ber Brincipien und Die Controle ber Leiftungen, Die Beftimmung ber Bielpuncte berfelben vollständig in ber Band ber Regierung bleiben; es mogen auch bie Lehreinrichtungen, wie fie ben Brincipien im allgemeinen entsprechend erscheinen, aufgeftellt, aber babei ben Lehrercollegien bie Freiheit gemahrt merben, nach ihrer Individualitat und ben ihnen gu Gebote ftebenben Mitteln biefelben im einzelnen gu geftalten. Dhne Zweifel murben alebann manche Berichiebenheiten in ten Richtungen und Beftrebungen ber Gymnafien fich entwideln, aber eben barin auch ein intividuelleres und fraftigeres Leben, welches ber ihnen anvertrauten Jugend nur forberlich fein wurde. Es ift allerbinge nicht zu verkennen, baß folder freiern Gestaltung ber Berhaltniffe ber Ghmnafien, wie munichenswerth fie auch ift, manche Bebenten entgegenfteben, bie nicht blog in ber alle Gebiete bes öffentlichen Lebens fo allmächtig beherrichenben Bureaufratie ihren Grund haben, fonbern auch, und nicht jum geringften Theile, in bem übermäßigen Individualismus, ber in bie Behandlung ber Wiffenschaften und bamit auch in ben Gymnafiab lebrerftand eingebrungen ift, inteffen wird bie baber zu befürchtenbe Befahr überall ba gering fein, mo bie rechten Manner an ber Spige ber Lehrercollegien fteben. Dafur mirb alfo vor allem zu forgen fein.

Das find bie mefentlichen Bebingungen, von benen bas Gebeiben bes Gymnafiums abhangt. Nicht unwichtig find allerbinge außerbem gar mancherlei außerliche Berhalt= niffe, wie bie Lage tes Bebaubes, bie Zwedmäßigfeit feiner Ginrichtung ober gar bie Schonheit besfelben; ber mehr ober weniger große Borrath von Unterrichtsmitteln ber verichiebenften Urt u. a. m. Das alles fann unzweifelhaft, wenn es vorzugeweise gunftig geftaltet ift, auf bie Erreichung bes biefen Unftalten vorliegenben Zwedes febr forberlich mirten, und es mare munichenswerth, bag von allen Ghmnafien in biefer Beziehung gefagt werben tonnte, mas von ben englischen gilt (f. Biefe beutsche Briefe G. 14); indeffen find biefe Berhaltniffe, falls fie nur bem Bedurfnis entfprechend find und nicht hindernd mirten, nicht von wesentlich entscheidendem Ginfluß.

Chmnafium, fein Berhaltnis gum Chriftenthum, gur Rationalitat, jum prattifchen Leben. Unfere Gymnafien find aus ben Dom- und Rlofterfculen bes Mittelaltere entstanden, welche bie Fortpflangung bes driftlichen Lehramte burch Erziehung und Unterweifung ber Jugend gur Aufgabe hatten. Dit Ginigfeit bee Ginnes, wie fie bie Berbindung bes Rlofterlebens ftiftete, lehrte man Grammatit, Rhetorit und Dialeftit an ben Alten, erlauterte bie beilige Schrift und übte in gemeinfamem Gebet und Gefang an ben Geelen ber Jugend geiftliche Bucht. Alle Bilbung mar auf drift= liche Ertenntnis gerichtet. Dit bem Berfalle ber Rirche fanten auch Diefe Schulen, behielten aber boch noch bie Elemente bes gottlichen Bortes als Sauptbestandtheil bes Unterrichtes. Bei ber immer mehr machfenben Lägigfeit, mit ber bie Rlerifer bas Bert ber Jugenbbilbung trieben, murbe bie Gache von Laien, theils vom Abel theils von ben

Stabten in bie Sand genommen. Aber auch bamale erfolgte bie Grundung bon Soulen aus Bollmacht ber Rirde, Geiftliche maren bie Lebrer, Die Gouler ftanben im Dienfte ber Rirche, bie aber Lebrer und Schuler bie Aufficht fuhrte. Die Sprache ber Rirche war auch bie Sprache ber Coule, an ber Vulgata, bem Glauben und bem Baterunfer bilbete und erzog man bie Rnaben. Ble bamale bie Rirde noch allem öffentlichen geben ben Stempel gab, fo mar and Unterricht und Ergiebung bas gange Mittelafter binburd burd bie Rirche gebunben. Aber ie mebr fic bie Rirche in Bierarchie veraugerlichte und bem Evangellum entfrembete, befto mehr verlor fie auch bas mabre Biel ber Ergiebung aus bem Muge. Da geicab es, baft bie Bieterbelebung ber claf. fliden Stutien, fo wie bie Biebergeburt bes evangelifden Princips in ber Reformation eine Erneuerung nicht nur ber Rirde, fonbern auch ber Coule berbeiführte. Durch Bieberaufnahme bes Griechlichen und Bebraifden, fo wie burch eine mit neuem Etfer und in erweitertem Umfange getriebene Erffarung ber alten Ciaffifer murbe ber Grund ju unferen gegenwartigen gelebrten Coulen gelegt. Bie bon Anfang an bie claffifden Stubien, bie bel ben Italienern, ba fie in ihnen mehr einen freien Comud ebler Beifteebilbung fanben, jur Entfrembung vom Evangelinm geführt batten, in Deutschland burch ibre erften Rorppaen Unbolph Agricola, Grasmus von Rotterbam und por allen Rendlin, ben Bater ber beutiden Gelebriamfeit, auf bas Evangelium bezogen und fur Erneuerung bes geiftigen und fittiichen Lebens wirffam gemacht murben, fo batte auch bie Reformation ber Coule ju ihrem letten 3mede bie Erhaltung bes Evangelinms, beffen Renntnis man wieber aus bem Studium ber Urfdrift icopfte und fur beffen Bertheibigung man bie Berebtfamfeit an ten Miten bilbete. Das Licht ber giten Sprachen follte in bie Tiefen bes gottlichen Bortes leuchten und bie Bomnaften, infofern fie Coopfungen ber Reformation find, follten seminaria ecclesiae et reipublicae christianae fein, berufen bie Diener ber Rirche und bie Rubrer bes driftlichen Bolfes in bilben. Jene Bermabmnasidrift Lutbere an bie Ratheberrn aller Ctabte Dentidiants, baf fie driftliche Coulen aufrichten und erhalten follten, murbe ber große Stiffjungebrief ber gelehrten Schulen. "Die vornehmfte Lection ift bie beilige Schrift, aber bie Scheibe, barin bies Deffer bes Beiftes ftedet, ber Schrein, barin man bies Rieinob traat, bas Gefaft, barin man biefen Trant faffet, find bie Sprachen, bie allein recht iehren, auch weltlich Regiment wohl gu führen. Darum fo lieb uns bas Epangelium ift, fo bart laffet une an ben Sprachen balten." Das ift ber erfte Lectioneplan ber protestantifden Soule, gegrunbet auf tem Bunbe ber Spracen und bes Gvangelinme und getragen von bem Beifte ber Bucht, ber bie Jugent auferzogen wiffen wollte in ber Bermabnung gum Beren. In ber That eine große Ginfachbeit und noch großartigere Ginbeit, eine Berbindung ber Biffenicaft und bes lebens, wie fie bie Bifbungsaefdichte ber Ration nicht zum zweitenmale gefeben bat. Da mar fein feintiider Conflict swifden Biffenfcaft und Chriftentbum; Theologie, Bbiioforbie und Bbilologie maren eins, bie Babagogif mar ein Stud ber Theologie, tie Theologen, bie bie Lehrerftellen an ben Schulen befleibeten, maren Sumaniften und umgefehrt bie Sumaniften Theologen. Die alten Rirden- und Confortnungen legen Beugnis ab von bem ernften und bod milben evangelifden Beifte, ber bas Coulleben burdmebte. Alles mas in ber Goule gefcab, gieng von ber Rirche aus, biente ber Rirche und fahrte gur Rirche gurud. Go wie Reuchiin befannte, bag alle feine philologifchen Arbeiten jum Berftanbniffe ber Bibel bienen follten, fo verlangte Delandthon, baf alle Dieciplinen fo ju lebren feien, baf fie ju Rus unt Bierte ber Rirche gebeiben. In biefem Ginne arbeiteten jene Normaliculmanner, Balentin Tropenborf in Goibberg, Didael Reanber in Bifelt, bie beibe ju Delandthone Gugen gefeffen batten, Johannes Sturm in Strafburg. Die Religion war ihnen ber Grund und bie Leuchte alles Biffens. Aus ber Furcht Gettes als bem Anfange aller Beiebeit war ibre Coularfeigebung abgeleitet, Die obne allen frommelnben Geein bon bem Beifte einer echten und mabrhaft gefunden Frommigfeit burdweht mar. Auerft wird bon Tropentorf geforbert, baft bie Schfiler frommt feien; bie Baubiftude ber driftlichen lebre follten fie genau inne baben; frub und abenbe, por unb nach Tifche, beim Beginne und am Schinfie ber Coule beten; bes Conntags. Mittmoche und Freitage ben Gottesbienft beinden, fleifig mitfingen, auf bie Brobigt boren. fie ju Bergen nehmen und auch auffdreiben; öfter jur Beichte und jum belifaen Abendmabl geben; ibren Glanben in ben Gruchten beefeiben ertennen iaffen, in Reiß, Geborfam. Daftiateit. Renfcheit; ben Lehrern geborden und ihnen bie fonlbige Gbre erweifen; nicht ichmoren, fluchen, faftern, nichts icanbbares fic in Schulben tommen laffen n. f. w. Wir mugen lernen, pflegte er ju fagen, an bem 3mede, baf mir bas Bort Gottes lernen, und ein jeber an feinem Biabe in ber Rirde, im Staate, in ber Schule, im Banje bie Berbreitung bes Evangeflums forbere. Die Erflarung ber Beritopen gieng bem fonntaglichen Gottesbienfte voraus und burchlenchtete bas Schulleben ber gangen Bode. Man batte nicht mehr als 2 modentliche Stunden fur ben Refigionennterricht, aber bas gange leben ber Schule mar in ber Rraft bee Gnangeliums gegrundet. Auf biefem Grunde murgelte por allem bie Berfonlichfeit bes Mannes feiber. fo bağ er im Bemnftfein einer boberen Auctoritat, ale fie bas irbifche Amt giebt, perlangen tonnte, bag Lebrers Bort fur Gottes Bort geite. Das Berbaltnis bes Gomnafiums jum Chriftenthum mar tamals fo unmittelbar und lunig, weil bas Chriftenthum nicht blog gelehrt, fonbern von Lebrern und Schulern gemeinfam burdiebt murbe.

Aber ber frifde Strom epangelifden Lebens perior balb an Rraft. Dit ber Rirde erftarrte auch bie Soule in theologifdem Orthodorismus. Dan verlor bie unbefangene Burbigung ber alten Claffiter und fürchtete von ibrem Beibentbum Befahr fur ben driftlichen Gianben, fo bag man eine Beit lang auf ben Gebanten tommen tonnte, bie Rirchenichriftfteller als Correctio in tie Coullecture aufaunebmen. Es febite nicht an ascetifden lebungen aller Art, bie beilige Schrift und ber Ratechismus murben in brei Sprachen bebanbelt und ben Morgen- und Schlufanbachten ju Grunte gelegt, ble Rirche gab aller Arbeit ble Beibe, aber nach ben fonftigen Erfolgen ber Bucht gu urtheilen mag vieles mehr ein religiofer Bertelbienft gewefen fein, ale Musfluft einer frommen Befinnung. Qualeid bereitete fich ein immer entidiebeneres Anfambien gegen bie antidlieglich lateinifde Bilbung ber Gomnafien bor. Die Danner, Die beffern wollten, fielen aber jum Theil in Die entgegengefesten Extreme. Durch ben Rumache an Reglien erhielt bas weltiiche Glement in ben Schulen bie Ueberband, bas Brincis ber Rublichfeit und ber Belagianismus ber pabagogifden Reformatoren ftellten fic gegen bas pofitive Chriftenthum. M. D. Frande's Birffamteit in Balle mar wie ein Regen auf bas barre Land gefallen. Er erfannte, wie Johannes Sturm, ale Biel ber boberen Soulbilbung an feinem Babagogium, bag bie Jugenb 1) in ber mabren Gottfeligfeit, 2) in ben notbigen Biffenichaften, 3) ju einer geichidten Berebtfamteit, 4) in angerlich wohlanftanbigen Gitten einen guten Grund legen muße ju geitlicher und emiger Bobifahrt, Aber feine Beftrebungen blieben vereinzelt. Der aus Franfreid und England bereinbredenbe Unglaube, ber bie Offenbarung fauanete, und bie bamit in Deutschland Sant in Bant gebenbe Aufflarung, Die bas Evangelium verflachte und gur Fagbarteit bee Beritanbee bergbiog, brachte Theologen, Die mit ber Rirche gerfallen maren, in bie Schulen. \*) Go wurde bie Babagogit jum guten Theile bes iebenbigen Chriftenthums entleert und Berftanbesaufflarung und wiffenicaffliche Fortidritte traten ale alleinige Biele an bie Stelle ber alten Aufgaben ber Gomnafien. "Dan bat ihnen, fagt Rlopfd (Gomnafium und Rirde, Beriin 1842 G. 21.), einen antern 3med untergefcoben, ale benjenigen, fur welchen fie erfunten, gegruntet, burch ein Sabrtaufent er-

<sup>\*)</sup> Mit ben Lebrern ber Comanften leiftete auch bie Chulgemeinde biefer Anftalten bem neuen Zeitgeft meniger Widerftand als bei ber Bolleichute, und bit botere Gafut burde ber Rirde mehr entrembet, weil die jogenannten Gebildeten es mehr wurden als das Bolf.
3) Red.
3) Red.

balten und innerlich wie angertich erweitert worben finb. Richt mehr Berbrüberungen jur Erbaltung und Fortpfiangung ber driftlichen Rirche, jur Berbreitung bes evangelifden Lichtes und einer tiefen anf grundlicher Biibung burch bie alten Claffifer rubenben, driftlichen Erfenninis unter allen Gliebern ber Rirche und junachft unter benjenigen. bie fie ju leiten, ju ftuben und ju vertheibigen berufen fint, follen, wie man vorglebt, bie Bommafien fein, fenbern Lehranftalten ju einer harmonifden Entwidelung ber geiftigen Rrafte im Menichen burd ben Unterricht in ben alten Sprachen und in Berftanb übenben Biffenicaften, jur Erzeugung einer allgemeinen Bilbung befonbere in ben funf. tigen Beamten bee Ctagtes und ber Rirche, und ben boberen Stanten." Dazu fam bie felbftanbige Musbilbung ber Alterthumemiffenfchaft, bie einen fo entichiebenen Ginfluft auf bie Gomnafialftubien ausubte, bag viele mit claffifcher Bilbung allein aussureichen glaubten und in ibr alle Befriedigung fur Beift und Berg, im Leben und Sterben ju finten meinten. Das ciaffifche Alterthum murbe auf gleiche Linie neben bas Chriftenthum geftellt. Die Aufftellung bes Bieles "allgemein menichlicher Bilbung" führte vieifach ju einem humanismus augerhalb bes Erlofere und ju einer Ergiebung. Die ber burd Rirche und Baterland gegebenen Lebenebeftimmungen beraak. Schott Berber burfte fagen : "ebebem nannte man bie Schulen Berfftatten bes beiligen Beiftes. jest nennt man fie Tempel bes Apollo, ber Gragien und ber Dinfen." Dabei erhielt fic. befonbere auf ben fachlichen Surftenfoulen, in nnunterbrochener Ueberlieferung bie alte Berbindung ber Soule mit ber Rirche in fielftigem Anboren ber Brebigt, befonberen Anbachteftunben, Uebung bes Bebetes. Db aber bei bem ganzen Beifte bee Reitaltere barauf ein großerer Genen gelegen babe, ale ber einer auferen Gemobnung. weiß nur ber Bergeneffindiger. Friedemann (Baranefen I. 256 ff.) entwirft aus feinen Schuliabren fein febr erbautides Bild bavon, Aber auch fonft febite es nicht in ben Chulen an treuen, bon frommer Berehrung fur bas Evangeitum erfüllten Dannern, Die mit fittlichem Ernft und ftrenger Bucht ben Aufgaben driftlicher Ergiebung nachftrebten. Rur mar in ben meiften Schulen an Die Stelle best lebenbigen Giaubens eine nuchterne Moral getrelen, bie nicht im Stanbe ift ben Denfchen ju einer neuen Greatur in machen, wie bies ais Aufgabe ber Ergiebung burch bas Evangelium bingestellt ift. Wenn baber ein Rig swifden bem Gomnafium und bem positiven Chriftenthum nicht ju verfennen mar, fo verfehlten fich boch bon ben Dannern, bie belfenb und beilend eintreten wollten, viele burch unbegrundete Uebertreibungen. Auf Synoben und Rirchentagen fprach man es glemiich allgemein aus, es fei nicht recht bestellt mit bem driftlichen Geifte ber Gomnafien. Blinder Gifer machte mobi Die boberen Schulen allein für ben Berfall ber Rirche verantwortlich und fab in ihnen fo gefahrliche Feinbe bes Evangeliums, baft man verlangen fonnte, Die fünftigen Theologen ganglich von ben Somnafien wegzunehmen und befonderen Borbereitungeanstalten anzwertrauen, "bamit ber Beift moberner undriftiider Aufflarung ber Rirde nicht meiteren Schaben anfuge." (Bergl. einen Auffat in Subere Janus 1847. Rr. 40, 41, und bagegen 2. Biefe in DRateli's Beitidrift 1847, 8. G. 16 ff.) Dan vergaft babei, baf bie Rirche einen haupttheil ber Schuld trug und bag bie Benug. und Berftreuungefucht einer vielfach bem Daterialismus verfallenen Beit, fo wie bie Ginfluffe ber mobernen Bilbung und Literatur von ben Gomnafien allein nicht gurudaebammt merben fonnten. Beil bie Rirde fowad mar, mar bie Bhilologie in Deutschland mehr und mehr beibnifch geworben. Daber fonnte es nicht ausbleiben, bak bas neu ermachenbe Glaubensieben ber evangelifchen Rirche auch bie boberen Soulen in feine Stromung bineingog. Dan fieng an fich mieber auf bie alten Grundlagen ber Gomnafien zu befinnen und ben alten Bund ber Sprachen mit bem Grangelium jn erneuern. Ge brach fich wieber bie Uebergengung Babn, bag ber Boben, auf bem wir fteben, bas Chriftentbum ift, baf alle Bluten und Grudte unferer neueren Bilbung auf biefem Boben erwachien finb. bag es aber außerhalb firchlicher Gemeinschaft fein rechtes Chriftenthum geben tonne, Gin Beugnis Diefes Umidmunges mar bie einmutbige Erffarung ber pabagogifden AbIn bem Religioneunterricht ift gu allen Beiten bas Berhaltmie bee Gom. naffume jum Chriftenthume am unmittelbarften bervorgetreten, in ibm vollgieht fich bie Berbindung ber Coule mit ber Rirche am innigften. Daber find and an biefem Unterrichte bie Entwidlungsepochen, welche biefes Berhaltnis burchidritten bat, am beutlichften ju erfennen, bon jenem vollen leben in ber Religion im Reitalter ber Reformatoren an hindurch burch bie burren Steppen ber Compenbien-Dogmatit, in ber fic mebr bie jebesmalige Theologie ale bas driftliche Leben friegelte. Bab es boch eine Beit, wo ber Religioneunterricht unter bem Ramen "Theologie" auf ben Lectioneplanen pruntte. Benn in ben letten Jahrgehnten bei ber bebeutenben Berporbebung ber miffenfchaftlichen Riele bes Ghumafinme auch in bem Religionsunterrichte mehr ein gelehrtes Biffen und mehr ober meniger foftematifche Theologie erftrebt murbe, mabei bas Beben in ber Religion in vielen frallen leer ausgieng, fo erfennt man jebt immer mehr ale Anfaabe biefes Unterrichtes eine burch Bers und leben bringenbe Grienntnis ber driftlichen Babrbeit auf bem Grunbe bes Bortes Gottes und im fteten Binblid barauf, bag aus ber 3ugend ber Ommaften bereinft bie fcbirmenben und leitenten Glieber ber Rirche und bie Führer bes driftlichen Bolles bervorgeben follen. Diejenigen, ble jur Sebung bes driftliden Beiftes ber Gunnaffen eine Bermebrung ber Religionsftunben geforbert baben, vertennen ebenfo bie Ratur bes jugenblichen Beiftes, wie bie Birfungen biefes Unterrichtes. Gehr mahr fagt R. von Ranmer (Gefc. ber Babagegif III. 43): "3m Bweifel gebe man lieber ju wenig als ju vielen Religions-Unterricht." Dem Uebermaße folgt oft bollige Gleichgultigfeit und Abfenmpfung gegen bas Bochfte und Beiligfte. Frommigfeit in bas Berg ju pflangen vermag fein Unterricht. Er tann nur ben Ginn für bie religiofe Babrbeit erweden und Erfenntnie mittbeilen, Die im Stanbe ift, ben Glauben ju beleben. Dhnebles wird jebe Bermehrung ber Stunden nur ju ber Berfuchung führen, alle möglichen Gebiete ber Theologie in benfelben ju umfpannen. Aber bie driftliche Beilemahrheit bleibt auch im Gomnafium ber hauptlehrgegenftanb. Rur barf bas Evangelium nicht vergetragen werben wie eine Lebre, Die fich nur quantitativ von ber Blato's und Cicero's untericeibet, fonbern ale eine Rraft Gottes, felig an machen alle, bie baran glauben. Rur mo bas gefchiebt, wird auch bas gange Leben in ber Coule bom driftliden Geifte bnrobrungen fein fonnen. Bie es ein tostimonium paupertatis ift, wenn man ju Beiftliden als befonbern Religionelebrern greifen muß, fo wird ber hauptlehrer ber Claffe, in ber oberften Glaffe inebefontere ber Director, in Diefem Unterrichte ben eigentlichen Mittelpunct finben, bon bem aus feine bilbenbe und erziebenbe Thatiafeit auf Die Jugend ausftromt, - wenn anbere er ber rechte Dann ift. Rlopich verlangt, bag er ale Lebrer geboren fel und ale Chrift nicht blog geboren, fonbern geworben. Darum ein jeglicher brife fich feibft. Go febr ben Beiftlichen feine firchliche Stellung ju befähigen fcheint, indem er eine perfonliche Berbindung gwifden Rirde und Soule barftellt, Die befonders in bem Confirmanben-

unterrichte fruchtbar gemacht merten fann, ebenfo muß tagegen berborgeboben merben, baf burd fein Birten in amei vereinzelten Stunden ber Reifgioneunterricht unter bie Rebenfacher gerechnet wirb und bag er ale Lehrer ju wenig im Mittelpuncte ber Sonle und ber übrigen miffenichaftlichen Disciplinen fiebt. Der Religionslehrer muß gufter ber Tieft evangeifder Bilbung and biejenige Beite bee Biides haben und offenbaren tonnen, bie ibn befabigt, alle übrigen Unterrichtsgegenftanbe in bie Gobare driftlicher Ertenntnie bineinzugleben und alle weltliche Bilbung im Lichte bes Evangeliums ju vertlaren. Bier gilt es, bie Leuchte bes gottlichen Bortes tief bineinicheinen ju iaffen in alle andere Bilbung, bamit bas Gomnafium Die Uebergenaung begrunde, baft ein humanismus, unerfüllt vom Glauten, etwas hobles bieibt. Der eigentliche Mitteipunct bes Religioneunterrichtes aber und zugleich "bie fürnebmite und gemeinfte Lection," wie Butber fagt, ift bie beilige Gorift. , Bo bie beilige Gorift nicht regieret, ba rathe ich furmabr niemant, baf er fein Rint bintbue. 3ch babe grofe Gorgen, bie boben Sonlen find große Bforten ber Solle, fo fie nicht emfiglich bie beilige Gorift üben und treiben ine junge Bolt," Die untern Glaffen ber Gomnaften, Die bie Goffier in ber Regel bie gn ihrer Confirmation behalten, haben, wie bie Boltefduie, Die Bibel, ben Ratechismus und bas Befangbuch als bie große Trias, burch bie fie in bas Evangelium und in bie Gemeinicaft ber Rirche einführen. Much in ben oberen Claffen bieibt bie tiefere hineinführung in bie beilige Schrift bie Sauptaufgabe bee Religions. unterrichtes, ber bier bie Ertenntnis ber driftlichen Babrbeit immer mehr and burd bas Deuten ju vermitteln fucht, und burch bie großen Lebensbilber ber Beugen ber Rirche bie Guter fonigen und erhalten lebrt, fur Die bas Bint ber Dartorer in Stromen gefloffen ift und fur bie viele im beigen Rampfe alles baran gefeht haben. Ge ift in neuerer Beit mit Recht bervorgehoben worben, bag es bie Mufgabe bee driftlichen Gomnafinme ift, überall eine lebenbige Berbinbung mit ber Rirche gn nabren und an pflegen. Der Unterricht in ber Religion bat bafur baubtfachlich und gunachft an forgen. Das Berftanbnis bes Rirdenjahres, Die fortlaufend unterhaltene Begiebung gu ben firchlichen Feften burch tie Babl entsprechenber Gefangbuchelieber und tie Erffarung ber biblifchen Beritopen, fo wie endlich eine Befannticaft mit ben Befenntniefchriften ber Rirde, inebefondere mit ber Confessio Augustana, und geitweilige Dittheilungen über bie Musbreitung bes Evangeliums burch ble Diffien fallen ibm queichliefild ju. Sier baben bie Gomnafien viel verfaumtes nadaubolen, wenn fie ihrer urfprunglichen driftiiden Bestimmung nabe tommen wollen.

Die Bomnafialbilbung führt jur Erfenntnie ter driftlichen Babrheit burch bas ciaffifche Miterthum binburd. Bie in ben verfdiebenen Berloben bas Berbaitnie bes Miterthume jum Chriftenthum, ber Claffifer jum Evangelinm aufgefaßt ift, baben wir bereits oben angebeutet. Die neuere Beit ift fich immer mehr ber Berfchiebenbeit beiber Bilbungewochen bewuft geworben. Wenn Tholud noch im 3abre 1832 (Literar. Angeiger G. 11) fdrieb: "Beit tranriger aber ift noch ein anderer Mangel unferes philologifden Gomnafialunterrichte! 3d meine bie Corglofigfeit um Die driftliche Bilbung ber Schuler, mit ber er bebanbelt ju merben pflegt. Bie felten bebenten ce babei bie Lebrer recht ernftlich, bag ce eben junge Chriften finb, welche fie au unterrichten haben. Wie wenig wird bie nnerläßliche Forberung beachtet, bag bie reine Auffaffung bee Chriftenthume und feiner beiligen Urfunden burch bie in ten alten Claffitern ausgesprochenen Anfichten ber griechifden und romifden Beit nicht leibe, fonbern ber Jungling beibes mobi unterfdeiben und bie ibm jutragliche claffifde Bilbung bei treuer Bemahrung bes driftlichen Giaubens, driftlicher Gefinnung, Lebens. nnb Weltanfichten aufnehmen ferne. Bie forglos wird bie Forberung, bag man fich in ben Beift bes alten Schriftftellere verleben muffe, wenn man ibn verfteben wolle, ben jungen Leuten vorgehaften, ohne bag fie augieich jur Brufung und Beurtheilung bee Belefenen bom driftlichen Standbuncte aus anleitenbe Mufferberung erhalten, weburd bas drift. liche Bewuftfein in ihnen rein erhalten und auch gefcarft werben tonnte! Bie unver-

antwortlich pflegt man beim Lefen beibnifcher Schriftfteller von ernfter Bergleichung bee Beibenthums mit bem Chriftenthum, bes Beiftes beiber ju abstrabiren, woburd bod. wenn es in rechter Beije geschabe, Die Brobucte ber Alten nicht ber Berachtung preis gegeben, mobil aber fur bie ber Offenbarung foulbige Ehrfurcht und bas Beit ber Schnlen geforgt werben murbe" - fo barf man mohl annehmen, bag bie Bomnaften ber Begenwart es ale ihre Aufgabe ertannt haben, von einer folden Bergleichung bes Beibentbume mit bem Chriftenthum nicht ju abstrabiren, fonbern ber altclaffifden Biltung biejenige Stellung anzuweifen, Die ihr ale einer Borfinfe zur driftlichen Babrbeit aufommt. Es ift bies langft bas Refultat einer philosophifchen Betrachtung ber Beidichte, Die Griechenthum und Chriftenthum nicht mehr auf eine Linie ftellt, fonbern in ber gamen Beidichte bee Altertbume ein Guden Gottes finbet, bas bewußt und unbewuft binftrebt ju bem Mittelpuncte ber Beltgefchichte, welcher ift Chriftus. Gine folde Auffaffung, bei ber bie alten Claffiter in ihrem natürlichen Boben bleiben, foliegt aber jebe erbauliche Bebanblung berfelben, ju ber man im faifc verftanbenen driftlichen Intereffe bier und ba gegriffen bat, eben fo mit Rothwendigfeit aus, wie fie por ber Gefahr bemabrt, Die Jugend burch Die Lecture, ber Alten beibnifc au machen. Wohl aber tonnen bie Ciafiter, richtig erfaßt, noch beute burch ihren religiöfen Abel und Die fittliche Burbe, burch bie bie beften bon ihnen ausgezeichnet finb, bagn bienen, fittlich religios ju bilben, fo mie fie burd ben Bug ber Beilebeburftigfeit und Gebufucht, ber fich burch ihre Schriften und ihr Leben binburchgieht, auf bas Evangelium bon Chrifto porbereiten. Dente man nicht fo gering von ber beibnifden Religiofitat iener Romer und Grieden, Die fich mit Gorge und Bangigfeit bemubten, Gebete, Opfer und andere beilige Sandlungen geborig ju verrichten und nichts zu verfaumen, mas jur Berehrung ber Gotter biente. Die Gittlichfeit ber Briechen grundete fich auf tie ungefdriebenen Befene, Die aus bem Diumpus ftammen. 3bre Copbrofune mar eine Befinnung, bei welcher ber Denich in beiliger Schen por leberichreitung ber Schranten, Die ben Sterbliden gefeht fint, nach allen Geiten Dag balt. Welch ein Lehrer ber Beibheit und Eugend ift Somer! Dit welchem fittlichen Ernfte ftellen bie Eragifer bie Erhabenbeit göttlicher Berechtigfeit und bie Schranten menfchlichen Billens bar! Fromm fein und beilige Gen ju mabren in Borten und Berten betrachtet Cophofies ale ein Befcent ber Gotter, um bas er feinen Chor beten lagt. In allen Schidfalen ber Bolter ertennen und verehren bie großen Siftoriter bas Balten ber Botter. 3bre Bbilofcpben, poran Gofrates, fuchten mit inbrunftiger Gehnjucht nach Babrbeit und fanben mebr ober weniger in Gottabniichfeit bas Biel menfclicher Gludfeligfeit. Der bes Chriftenthums murbige Bebante, bag nur bie Eugend ein Gut, und nur bas Lafter ein Uebel fei, brudt fich in allen philosophischen Schriften bes Cicero aus. Dan leje nur einmal bie berühnte Ginleitung bes Ergemus ju ben tusenlamifchen Unterjuchungen, bie auch Fr. A. Bolf in feiner Ausgabe wiederholt bat. Bon ben Romern neune ich nur noch Sorge, ber feine von bem Glauben abgefallenen Reitgenoffen jur Berftellung ber Tempel ber Götter aufrief und jur Rudfebr ju ben alten guten Gitten ber Bater ermabnte, fo wie ben ftrengen Gittenrichter Tacitue, ber ftrafend auf ben Tag bee Ge richtes binwies. Der abtrunnige Raifer Julian glaubte fo febr an einen beilfamen Ginfluß ber Claffifer auf Die Chriften, bag er ihnen Gonlen, in tenen Die aiten Claffifer erffart murben, verbot, um bem Chriftentbume bie Lebenequellen geiftiger Erfrifdung abaufdueiben. Den Reformatoren ftanb bie ethifche Bebentung ber Claffiter fo boch, baß Delauchthon Cieero's Bud von ben Pflichten unmittelbar nach ber beil. Schrift ftellen tonnte. Rimmermehr batte es in bem philosophifden 18. Jahrb, gefcheben fonnen, baft man Alterthum und Chriftenthum auf gleiche Linie ftellte, bag man bie Lebentmeisbeit, ber Alten ale bas Goastaftlein betrachtete, aus bem man Unmetfung gum Leben und Sterben bolte, wenn bas Stubinm ber Claffiter nicht, ermiefen batte, bag Die Tugenben, bie bas Chriftentbum forbert, and bem Altertbume befannt und oft in febr bewundernemerther Beife von einzelnen gelibt maren. Darum wird bie Befahr

bon bem icabliden Ginfluffe bes claffichen Beibenthums erft baburch vermieben, wenn Die Erffarung ber Glaffifer nachweist, wie aller Glang griechifder und romifcher Beisbeit und Tugend bod nur einer Morgenrothe gleicht, bie bem Aufgange bes Lichtes aus ber Sobe vorangeht. Bier ift es bie Aufgabe ju zeigen, wie bas Miterthum bei aller Binte ber Runft und Biffenicaft und mitten in ber Berriichfeit eines freien Staatslebens boch ungludlicher mar ale man gewöhnlich glaubt. Die Griechen baben in tief. finnigen Duthen bas Bewuftfein von bem Glend und ber Sinfalligfeit, von ben Duben und bem Scheinglud bes Menfchenlebens ausgepragt. In bem Glauben an bie Dratel brudte fic bod nur bie Sehnfucht nach Offenbarung aus und bie Ungewißbeit, in ber bie Boifereligion über Gunbenvergebung ließ, fließ fie binein in gebeimnievolle Beiben. Sofrates mar bie gur Ahnung von ber Rethwenbigfeit einer Offenbarung vorgebrungen und Blato mar überzeugt, bag bie Tugend und Beiebeit, wenn fie einmal in Geftatt ericiene, munberbare Liebesregungen meden murbe. Seine gange Bbilofopbie mar auf Beilung ber Schaben ber Geele berechnet. Clemens von Alexandria faat mit Recht, baf bie Griechen burch bie Bbilolophie ebenio wie bie Debraer burch bas Gelet ju Chrifto geführt feien. 3ch tonnte es bier nur anbeuten, wie auf biefem Wege es in ben obern Claffen ber Gomnafien mobl jum Berftantnis gebracht werben tann, wie auch bas beibnifche Aiterthum baju gebient bat, ben Beg gu bereiten, "bis bie Beit erffillet marb, ba Gott feinen Cobn faubte." Sunberffach wird fich gang ungefucht bie Belegenbeit bieten, ju zeigen, wie bas Aiterthum bes Beiles beburftig mar und wie groß bie Unterfcbiece amifden griechifd-romifder und driftlider Beltanicanung finb. 3mmer wird es barauf binaustommen, baf ben Aiten bei aller Deifibamonie ber lebenblae und beilige Gott unbefannt mar und bag bie burch bie Erlofung gestiftete Freiheit eines Chriftenmenfchen boch eine herrlichere ift ale Greibeit, ber fich bas Alterthum rabmte. "Rinbet fich," fagt Bafilius Dagnus ju feinen Jünglingen, "einige Bermanbtichaft mifden ben beibnifden und ben driftlichen Anfichten, fo wird bie Renntnie ber erfleren end nutild fein; wo aber nicht, fo wird eine Bergleichung ber Berfdiebenbeiten end im Befferen nicht wenig befeftigen tonnen." Bon biefem Cape ausgebent bat E. 2. Roth (Rleine Schriften II., G. 22 ff.) an einleuchtenben Beifpielen Die natfirlichen Borftellungen ber Miten mit bem Gebaite ber Offenbarung veralichen. Er faat mit Recht, bag obne eine folde Bergieidung ber Berth ber geoffenbarten Reifgion in bem Alter, weiches noch feine Bergenserfahrungen barfiber gemacht babe, gar nicht eber nut baib anerfannt werbe. Die Borftellungen ber alten Beit bon ben wichtigften Ungelegenheiten bes Denfchen tonnen nur bagu bienen, jebem Dentenben und auch fcon bet Jugent bie Rothmenbigfeit ber Offenbarung tiar gu machen und bie einzelnen geoffenbarten Lehren in ein belleres Licht ju ftellen. Mis Beifpiel wahlt er bie Lebre von ber Ginbeit Gottes und von Gottes Gigenicaften, ber er bie fittlichen Bertremgen bee Bolbtheismus gegenüberftellt, bie allmablid allen wirflich religfofen Bebalt aus ben alten Religionen ausgetrieben baben, fo baf nichts mehr fibrig bijeb ale bie Deinung bon ber blinben Dacht bes Bufalls. Mis zweites Beifpiel bient ibm mas unfere Religion Aber ben 3med bes Denichenlebens iehrt und mas bas Aitertbum, nicht bie Bbilolophie, fonbern bas Boit, bavon urtheilt. Dabei merben bie Fragen über bas bochfte Gut, aber Unfterblichfeit und bas Befen ber Tugent erörtert, in ber That Capitel, in benen an ben Deinungen bes Alterthums bas Berlangen ber Denfchennatur nach gottlicher Erleuchtung, fowie an ben entfprechenben gebren ber Offenbarung Die Erfallung biefes Berfangens fiar gemacht werben fann. "Auch ba, wo bie Engent ale ein burchans geiftiges Bermogen bes Denichen betrachtet wirb, ift fie nichte anbres, ale eine im Meniden burch feine eigene Ratur erwachfene und gemehrte Rraft; es gebort ju biefer Tugent tein Entichluf, feine Ueberminbung ber eigenen Reignngen, feine Bulfe bes gott. liden Geiftes, fonbern fie ift ba burch tie Geburt und foachet burch ben eigenen innern Drang, und ber Stols ift eines theer Ciemente. Dag Boratine in jenen mertmurbigen gnomifchen Dben bes britten Buches, weburch er bie romifche virtus anpreist, and folde einzelne Tugenben anempfehlen, welche einzelnen driftlichen Tugenben entfprechen, wie bie Befdrantung ber Buniche in Anfebung bes Lebensgenuffes, bes Befiges und bes Ranges, Die Unterordnung bes Gingelnen unter Die Zwede bes Bangen, Die Beharrlichfeit in bem mas man als bas Rechte ertannt bat, bie Beilighaltung ber Che - feine virtus im gangen ift boch nur ein Baum, ber auf bem Boben ber naturlichen Uffecte ftebt, und wenn er 3beale biefer virtus auffucht, fo find es wieber nur folde, bie im Berlangen nach eigner Erhebung ein bebeutenbes Dag von Rraft bargelegt haben. Es giebt gar nichts, woran man bas innerfte Befen ber driftlichen Tugend burch Bergleichung fo gang beutlich machen tonnte, wie bie Tugent ber Alten, wenn man bie Brincipien beiber, aus ter beiligen Schrift einerfeits und ben alten Autoren andererfeits hervorbebt. Und fo ifte mit bem Uebrigen. Die Undriftlichfeit bes beibnifden Alterthume taugt beffer bagu, bie driftliche Bahrbeit einleuchtent zu machen, ale bie Behandlung driftlicher Autoren felbft. Denn es ift ein großer Irrthum, ju glauben, es murbe bie driftliche Bahrheit ber Jugend mehr ju Bergen geben, wenn Lactantius und Coprianus ftatt Cicero's. Juvencus ftatt Birgils, Cufebius ftatt Renophons und Berobots, Chrosoftomus ftatt ber alten Rebner bie bem Lefen griechischer und romifder Schriftfteller gewibmeten Stunden ausfüllten. Ber bas meint, ber fennt die firchlichen Schriftsteller felbft nicht, ober weiß nicht, in welcher Beife ber jugendliche Beift angeregt werben muß. Gine folde Umwandlung bes ber Jugend gebotenen Stoffes murbe ohne Zweifel biefelbe Birfung hervorbringen, welche burch bie Erziehungeweise mancher trefflich gefinnten driftlichen Eltern ichon hervorgebracht worben ift, bag bie Ueberfättigung mit religiöfem Stoffe bei ben Rinbern nicht nur Gleichgültigfeit, fonbern Wiberwillen und Bitterfeit gegen alles Religiofe erzeugte." Wenn bie Berfuche bes 17. Jahrhunderts, an bie Stelle ber alten Claffiter bie Rirchenschriftsteller ju feten, wofür besonders ber Philolog Chriftoph Cellarius thatig mar, noch in neuerer Beit ihre Unbanger gefunden haben (vgl. Enth, Claffiter und Bibel 1838), und insbefondere in Frantreich in ben letten Jahrzehnten einen beftigen im Intereffe ber fatholifden Rirche geführten Streit bervorriefen (vgl. G. Dorgens, ber beilige Bafilius und bie claffifchen Stubien. Leipzig 1857. G. 33 ff.), fo ift bagegen in Deutschland burch bie Forfdungen von Ragelsbach und andern geiftverwandten Mannern immer mehr ber Dafftab fur bie rechte Burbigung bes claffifden Alterthums in feinem Berbaltnis jum Evangelium gefunden morben. Nur hute man fich in ber Brazis ber Schule babei por allen Uebertreibungen und giebe nicht an ben Saaren berbei, mas fich nicht von felbft barbietet. Co wird ficerlich auch die Chriftlichfeit ber Gumnafien nicht baburch erhöht, baft man, wie mohl bismeilen geschieht, erbauliche Stoffe fur Erercitien verwendet ober bie Beifpiele für bie grammatischen Regeln aus Bibelfpruchen entnimmt. Bas bier ein Tropenborf ohne Rachtheil thun burfte, bat bei une bie Befahr, bas Beilige gu profaniren. Religiofitat wird überhaupt nicht burch tie Daffe religiöfer Erregungen geforbert. Gine anbere Frage bagegen ift bie, mas man von Abichnitten und Stellen halten folle, die burch ichlupfrigen und fittlich anftogigen Inhalt verführerisch zu wirten fceinen. Bir find nicht ber Unficht, bag man bie claffifden Jugenbidriftsteller, wie es in einzelnen Ländern geschiebt und wie es die Jesuiten zu thun pflegten, vorber reinigen muße burch Ausscheibung beffen, mas nicht fur bie Jugend fei, weil es boch unmöglich mare, Die Schuler von ben unverftummelten Eremplaren fern gu halten und weil ber Trieb nach bem Berbotenen bas lebel nur noch mehr beforbern murbe. Dan hat babei bie Gade oft zu weit getrieben und bie Ermahnung gefchlechtlicher Berhaltniffe, auch mo fie mit ber unbefangenften Naturlichfeit berührt merben, ohne meiteres für Gift angesehen. Go verberbt ober fo inficirbar ift gottlob! unfre Jugend noch nicht. Sicherlich aber ift es ju billigen, bag in einzelnen Staaten ber Tereng und Plautus, bon benen ber erftere munberbar genug fast zwei Jahrhunderte hindurch fur ben rechten Sittenlehrer gegolten bat, aus ber regelmäßigen Lecture ber Bomnafien geftrichen finb.

Babag. Encyflopabie. III.

Sonst tommt hier nur noch horag und Dott in Betracht. Die Metamorphofen lefe man in Ausmahl. Bei forag ift biefe Ausmahl fost nur bei den Saftern und Spoden nötsig, von benen man den Schälern im voraus sagt, daß es ausreichend fei, mur einfer zu seien, um biese Guttung der Beefte kennen zu kernen.

Aber ber driftliche Belft wird auch alle übrigen Diechplinen burchlenchten mufen. Bor allen wird bas von benjenigen gelten, bie eine ethlich bilbenbe Rraft haben. Daß fein buntles Schidigl Die Bei dichte ber Bolfer lentt, auch feine abstracte Borfebung. fonbern baf bie Befdichte eine bon bem lebenblgen Gott geleitete Ergiebung bee Denichengeichiechts barftellt. In ber alles bon fbm, in ibm und ju ibm ift, baf Cbriftus in blefen gottilden Erziehungeplan ale ber Mittelpunct geftellt ift. an bem bas gange Miterthum binftrebt, wie bie nachdriftliche Reit bon ibm ansgeht, muß Lebrenben und Bernenben jur feften lebergengung merben. Ale Bropabentit und Topus gilt noch beute bie beillge Beidichte, fo einfach und faftlich, baf bie Bege Bottes, bie er fein Boll führt, mit Banben ju greifen finb. Ueber bas claffifche Alterthum haben wir bereits gefproden. In ber nachdriftlichen Epoche muß besonbere bas beutiche Bolf ale bas rechte Bunbes. und Deffiasvoll berbortreten, bas pon Gott nicht quiallig beftimmt ift. ein Leuchter bes Evangeliums ju fein. Es giebt fein Bolf ber Erbe, mo bas Chriftenthum fo bon Anfang an bas gante Beiftesleben burchbrungen bat, wie bei ume. Ueberall aber mar ber Trieb thatig, ein perfonliches Berbaltnis ju bem Erlofer gu gewinnen. Bie unfre jum Chriftenthum befehrten beibnifden Borfahren ihrem bimmlifden Bollebergoge mit Mannentrene nachzogen, fo trieb fpater biefer Bug perfonlicher Liebe und Sinaabe nach bem gelobten Lanbe, bilbete unfre Doftiter und fliftete bie Gotteethat ber Reformation, in ber fic bie nnmittelbare Bingabe bee Bergene an ben Beiland ale Rern und Stern bee Evangelinms bon neuem offenbarte. Chriftliche Beiebeit, Frommlatelt und Treue mufen aud burd ben Geidichteunterricht, beffen bilbenbe Rraft auf bie Befinnung bon befonberer Bebeutung ift, ale bas Erbe unferer Borfahren auf bie Radwelt überliefert merben , bamit tommenbe Beidiechter es mit reinen Banben mabren und ausbreiten in Ramilie und Staat, Coule und Rirde, Aber bie Beidide aller Bolter bieten Anlag genug, an ihnen ben Begen Gottes nachanfrüren. Daft Gott bie Gunben ber Bater beimfucht an ben Rinbern bie ine britte und plerte Blieb, mober liefe fich biefe Bahrheit unmiberleglicher barthun, ale aus ber Beidichte? Inebefonbere mirb ber Beidichtelebrer an bem leben einzelner großer Danner immer ble leitenbe gottliche Sant erfennen laffen, in ber fie Bertgenge für bobere Blane ber Beltregierung maren. Die Beidichte ift in bem gludlichen Ralle, untericheiben gu tonnen, mas fraft bes Gottesgeiftes gefdeben ift und mas ble Denichen ans eigner Rraft vollbracht. Bier gilt ale Dafftab bas Bort bee Bamaliel: "3ft ber Rath ober bas Bert ans ben Denfchen, fo wirb es untergeben. 3ft es aber ans Bott, fo tonnet ihr es nicht bampfen, auf baf ihr nicht erfunden merbet ale bie wiber Gott ftreiten mollen."

Fur bie Behandlung ber bentichen Literatur ift Bit mare anegezeichnetes Buch babnbrechend geworben. 3bm verhanten wir auch bei ber fdwierigen Frage über bas Berbaltnis unfrer neueren eiaffifchen Giangperiobe jum Chriftenthum biejenigen Anhaitsonnete, von benen aus eine richtige Burbigung jener großen Beiftesberoen moglich ift. Die einer Eroche angeboren, in ber bie afthetifche Biebergeburt bes antifen Beiftes. bei bem gangen bamaligen Buftanbe ber evangelifden Rirche, bie Befahr in fich trug, eine Sumanitat auferhalb tes Chriftenthume ju fuchen. Bier gilt es, fich ebenfo por Bergotterung wie por Berfeberung ju bitten. Go grob bie Berirrung ift, fur bie bie Ingend ber Bomnafien leicht empfänglich ift, Die Weltanschaunng jener Beit jum Manitabe fur bie Babrbeit bee Evangeliums ju machen, fo befchrantt ift es, pom Standpunete eines bogmatifchen Rirchenthums aus über bie berriichften Beiftesichopfungen, an benen fich noch bie fpateften Gefdlechter erfreuen und nabren merben, bas Berbammungenrtheil ju fprechen. Aber wie in ihren Borgugen fie unverganglich fein werben, fo weifen fie and in ihren Dangein auf eine Erfüllung bin, bie ber Rachwelt befchieben fein wirt. Sier bilft fur bas Dag bes Evangeliums, bem fich nichts entgieben tann, bas foone Bort Reanbers nach: "Mues mas in bie Sobe und in bie Diefe führt. ift bem Religiofen verwandt und geeignet, basfeibe lebenbiger berborinrufen." Bebes aufrichtige und reine Streben nach Bahrheit , and wenn es nicht unmittelbar an bie Dffenbarung binanreicht, bat feine Stellung innerhalb ber Rreife bee Chriftenthume.

3d unterlaffe es, weiter auf bas Materiale ber einzeinen Unterrichtsgegenftanbe einzugeben, ta es nicht icarf genug bervorgeboben merben fann, baf bie Berfonlich feitbes Lebrere, in welchem fach er auch unterrichtet, bie Tragerin bes ebangelifden Beiftes fein muß, ber fein Wert lehrend und bilbent an unfrer Jugend treiben foll. Dan leat noch immer ju viel Berth auf Methoten und Theorien bes Unterrichtes und ber Gruiebung und pergiet babei ju feicht, baft bas Gebeimnis alles Bilbens und Gruiebens in ber Berfonlichfeit und in bem Charafter berubt. Unferen Gomnafien fehlt es nicht an Biffenichaft und Gelehrfamfeit, mobi aber an ergiebenber Rraft. Bir baben gu lange einem Abstractum allgemein wiffenicaftlicher Bilbung nachgeftrebt und mehr bie Biffenicaft ale bie Bilbung in ben Borbergrund geftellt. Der Mittelpunet aller Bilbung aber muß bie fittliche Gefinnung fein, bie mehr burd Borbilb ale burd Lebre, mehr burd Anfchauen ale burd Lernen angeeignet wird. Dan bat mit Recht gefagt; "wer lernen will, muß Glanben haben." Aber ebenfo muß berjenige, ber lehren will, fich fo binftellen, bag man Glauben ju ibm baben fann. Dangel an Bietat unb Rucht, an Chriurcht und Refpect por ber Auctoritat pon Geiten ber Schaler ift jum Theil burch bie Lehrer felbft verfcuibet. Die Schuler follen nicht blog von ibren Pehrern lernen, fonbern noch mehr burch biefelben. Bor allem wird evangelifches Glaubens- und Liebesteben bie Bergen ber Jugend bann empfanglich finben, wenn fie Die Berfonlichfeit ibres Lebrers und Graiebers feiber bavon erfullt feben. Benn bie Mufgabe einer driftlichen Ergiehung bie ift, ans bem Denfchen eine neue Creatur gu machen, bann fann nur ber bagn berufen fein, ber an fich felber eine Biebergeburt erfahren bat. Roth (Ri. Schriften, I. G. V.) fagt: "um anbere ju ergieben, mugen mir uns immerfort ergieben laffen." Bergeffen wir es nur nicht, bag bas Lebramt ebent fo wie bas geiftliche Amt eine feelforgerifche Thatigfeit erheifcht und bag feit felner Ginfegung burch ben Befehl bes Berrn: Beibe meine lammer! Die Birtentreue bas rechte Rennzeiden driftlicher Lebrer und Jugenbbilbner geworben ift, bie ihren Gingang an ben ihnen anvertrauten Geelen burch feinen anbern fuchen follen, ale burd ben, ber fich felbft bie Thur genannt bat. Diefe feetforgertiche Thatigfeit foll befonbere Sauptlebrer ber Ciaffe ale ben paterliden Ergieber mit feinen Ragingen perbinben. Groffere Ausftattung mit außerer Auctoritat, nach ber fich oft fomache Lebrer febnen, bilft nichte, wenn bie Jugend ihrem Erzieher nicht aus allem, mas er mit ihr vorhat, ben Bug bee Beiftes abmertt, ber ba fpricht: bie Liebe branget mich alfo. Das Bilb

eines folden Lebrers und Ergiebers bat noch in neuerer Reit Thomas Mrnolb, ber berühmte Rector von Rugby bargeftellt (vgl. Bb. I. G. 260 ff.) Der Beift ber Rraft und ber Liebe und ber Bucht galt ibm ale bas große Erforbernis eines Lebrers. Die Bree einer Coule folog fur ibn bie einer driftlichen Coule ein. Den Beruf eines Lehrere fette er eben fo mie ben eines Bfarrere in Die Seelforge. Die Anaben fab er als folde an, bie zu driftlichen Danuern beranmachfen follten. Dabei lieft er fic feinen driftlichen Befichtepunet meber burch bogmatifche, noch burch firchliche Engbergigfeit truben, fonbern ftant recht in bem Bollen evangelifcher Freiheit und Rraft. Er perftand es, wie wenige, burch ben Geift bes Glias auf ben Beift Chrifti porgubereiten und von ber Ctufe bes Befetes bis jur befreienben Liebe binauf in feiner Babagogif eine Abbilbung jener Ergiebung barguftellen, Die uns alle jum Reiche Gottes gefcidt macht. Es ift befannt, baft in England ber perfonliche Ginfluft ber Lebrer auf Charafterbilbung burchmeg größer ift ale bei une. Aber bie Ergiehung tann bort auch mehr, ale bei une, an bie baudliche Gitte anfulipfen. Ueber bas Familienleben unfrer Reit und feinen vielfach bemmenten Ginfluft auf eine gebeibliche Jugentbilbung find bie Rlagen immer lauter geworben. (Bergl. Schrober, tie Religion in unferen Gomnafien und boberen Soulen und bas Jugend- und Ramilienleben unfrer Reit. Gottingen 1856 G. 41-77). Die Goule fteht in ber Mitte gwifden ber Familie und bem öffentlichen Leben. Das Familienleben, fo wie bas Gemeinbeleben in Staat und Rirche find fo mirtfame Factoren, bag nur burch ein eintrachtiges Bufammengeben beiber bie Aufgabe ber Jugentbilbung gelost merben fann. Da mo bie Jugent aus bem elterlichen Saufe fromme Gewöhnung mitbringt, wo bie Gitern bas "bete und arbeite" in bie Banbe und in bie Bergen pflangen und bie Rirche ibres Umtes in Treue martet, ba mirb es auch moglich fein, nicht bloft zu einem Biffen von ber Religion, fonbern zu einem Leben in berfelben gu fubren, beffen Fruchte man an bem gangen Beifte bes Unterrichtes und ber Rucht mabrnimmt. Da merben alle bie Uebungen und Meuferungen bes Cultus, in benen fich ber religiofe Beift einer Schule barftellt, nicht blog ein tobter Berfelbienft fein, fonbern ber lebenbige Ausbrud eines innern Lebens.

Die Schule bebarf neben ber Arbeit auch ber Reierftunben und jener Gammlung boberer Gefühle, Die allen Stubien bie Beibe giebt. Diefe Feierftunben ber Schulgemeinbe als folder find bie Morgenanbachten jebes Tages, intbefontere am Anfang eines neuen Gemeffere ober eines neuen Abidmittes nach Berlauf ber Gerien. ferner ber Schluf ber Schule por Beginn ber Ferien, am Enbe bes Semeftere, Die Entlaffung ber Abiturienten, Die Begebung paterlanbifder Refitage, portfiglich ber Beburtelag bes Lantesfürften, Stiftungefefte, Gebenftage ter Lebrer und Couller. Alle biefe feierlichen Unfaffe baben mehr ober meniger einen rettaiofen Charafter, ber fich in Gebet und Danffagung, in Bellibben und Bunfchen, in Dabnung und Bufpruch offenbart. Sier ift es befonbers bie Aufgabe bes Directore, ber Geelenftimmung ben rechten Ausbrud ju geben. Bie mander verborgene Gegen mag icon aus folden Weibestunden bes Schullebens in Die Bergen getommen fein. Wie oft mag bier ein einziges gunbenbes Bort mehr gewirft baben, als finnbenlanger Unterricht. Diefe Reierfrunten ber Goulen bienen, ba fie aum Theile öffenfliche fein muffen, qualeich baju, bie Berbindung mit Saus und Familie lebendig ju erhalten und immer wieber an bie willige Bulfe ju mabnen, bie bie Eltern ben Lebrern fur bas Wert driftlicher Jugenbbilbung ju leiften haben.

 in bie Rirche, um ans ber Brebigt fich etwas jn bolen, fonbern eine Sauptfeite bes Bottesbienftes ift bie "verebrliche" Art, Die fich in einem freimilligen obferre pollgiebt und jeben Zwang ausichließt. Bausliche Gitte und bas Beifpiel ber lehrer mußen umadft bie Jugend gur Rirde gieben. Es fint abnorme Buftante, wenn bie Couler bem Gottesbienfte beignwohnen genothigt merben mufen. Dan treibt alebann bie Ingent in bie Rirche, meil bie Alten bineinzugeben verfaumen. Wo ein folder Berfall bes firchlichen Lebens fich offenbart, gilt es mit Befonnenheit und Dafigung in ben einzelnen Rallen an untericheiben und mit babagogifdem Tatte nicht bloft bas Ungemeffenfte, fonbern jumeilen auch bas am wenlaften Rachtbeilige zu mablen. Dafe bas regelmäßige Rirchengeben fur ble Jugent foon burch bie gute Bewöhnung, bie es erzeugt, von Gegen fein tann, bat mancher im fpateren leben, wo aus bem auferen Thun fich ein inneres Beburfnis entwidelte, mit Dantbarfeit anerfannt, und es giebt mehr ale ein Beifpiel, bag auch auf biefem Wege bie Bergen ber Gitern gu ben Rinbern befehrt morten fint. - Un eingelnen Orten finbet fich noch beute eine Theilnahme bes Couldors an ben liturgifden Refponforien bes Gottesbienftes ale Erbtheil aus alter Beit. - Aber bon allen ben Beziehungen gur Rirche, Die bier in Betracht tommen, bilbet bie von Lebrern und Schulern gemeinfam begangene Feier bes beiligen Abentmables, als bes bochften Dhiteriums bes driftlichen Glaubens, ben Bobepunct. Sier follen fie fich allgumal Giner fublen in Chrifto und pon bemfelben Sunger und Durft getrieben zu bem Brote und an ben Quellen bes Lebens. Da giemt ce fich por allem fur ben Borfteber ber Schule, in filler Beibeftunbe bie Bergen ber Lebrenten und Lernenten porgebereiten fur bie beilige Reier und an bie letten und bochften Biele alles Bifbene und alles Lernens ju mabnen. Das Wort beiliger Schrift ift bier bie einzige mirtiame Banbbabe, ber er fich babei an bebienen bat. Gine abnliche Borbereitung burch bie Religionelehrer gebe auch ben hoben firchlichen Geften porans, bamit frube Gewobnung bie Geele in lebenbiger Erinnerung an tie großen Thaten Gottes erhalte, beren Bewuftfein bem irbifden Ginne, bem bas burgerliche Jahr wichtiger ift ale bas Rirchenjahr, fo leicht verloren gebt.

In foldem Geifte ift bas Gomnafium mit ber Rirche verbunben, wenn auch bas anfere Band bei ber Entwidelnng, bie bie Wiffenicaft und bas leben genommen bat, nothwendig lodrer geworben ift. Roch ift ein Theil ber Aufficht über bie Gemnaffen ber Rirche geblieben. Babrent in einzelnen Staaten bie Confiftorien bie Angelegenbeiten ber Coule leiten, in anbern einzelne geiftliche Ditalieber ber Staatsbeborben jur Coulaufficht beigegeben fint, ift vorzuglich ber Religionsunterricht nnb bas gange religible Bilbungeleben ber Soule unter bie Rirde gestellt. Bie weit bie Ginwirfung ber Rirche babei geben burfe, ift oft febr fomer ju entichelten. Die Beit vertragt feine bierardiiche Bevormundung. Bo biefelbe bervortritt, bat bie Ginfebung von Ephoren und Scholarchen nur Argmobn und Distrauen erregt. Ungweifelhaft ift, bag bie Rirche über ben Religionsunterricht bas erfte Bort mitmreben bat. Die Forberung bes Revolutionsigbres, in bem man eine gangliche Greibeit ber Schule von ber Religion verlangte, ift gludlicherweife eine Bhrafe geblieben. Es ift verfehrt, bie Unabhangigfeit ber Schule von ber Rirche und ber Rirche vom Staate fo auszulegen, bag ber Religioneunterricht eine ausichliefliche Cache ber Rirche fei, Die fur bie Coule feine antere Bebeutung babe, als baf biefelbe als Biffenicaftenftalt eine biftoriiche Kenntnis von ber Religion gebe, bie etwa unter ber Rubrit ber gefchichtlichen Lectionen gu begreifen fel. Die biftorifde Entwidelnng, Die wir von bem Berbaltnis bes Gumnafiums num Chriftenthume gegeben haben, weist mit Rothwendigfeit barauf bin, wie bie Coule weber religione- noch confeffionelos fein tonne, wie bie 3bee ber Coule bie einer driftlichen in fich foliege und wie and bas lette Biel bes Gomnafinme nicht blog ein miffenfchaftliches fei, fonbern zugleich eine im Beifte bes Evangeliums an ben Bergen ber Jugend gefibte Bucht. In Breugen murbe in einem Erlaffe bee Oberfirchenrathe vom 14. Rovbr. 1854 ben General-Superintenbenten bie Beauffichtigung bes Religionsunterrichtes an bas Berg gelegt, inbem fie an eine Berorbnung bon 1829 erinnert murben, nach ber fie "auf bie religiofe und firchliche Tenbeng ber gelehrten Schulen und boberen Burgerfculen gu achten haben." "Der General-Superintenbent ift basjenige Drgan, burch welches ber Bufammenbang ber Rirche mit bem boberen Unterrichtswefen lebentig vermittelt mirb, und burd meldes bie firdlichen Beborben von bem religiofen Stanbe ber boberen Unterrichte-Anftalten in Renninis erhalten, anbererfeits biefe bes Segens theilhaftig werben follen, welchen bie verfonliche ernfte und liebebolle Theilnahme bee erften Beiftlichen ber Brooing biefen Anftalten in ihren Leitern und Gliebern gujuführen vermag." Bunachft wird es bem Beneral-Superintenbenten jur Bflicht gemacht, burch Befuch ber Religioneffunten, burch Ginficht bes gefammten Lebrplans fur ben Religionsunterricht, ter tabei gebrauchten Lehrmittel und Schulbucher, ber etwa von ben Chulern gehaltenen Befte, fowie burd Rudfprache mit ten Directoren und Religions. lebrern fich Renutnis ju verfchaffen, ob ber Religionsunterricht "im rechten Beifte und nach reiner ebangelifder Lebre" ertheilt werbe. Dann follen fte auch ibr Mugenmert barauf richten, ob bem gangen Bert ber Schule bie religiofe Beibe nicht febie, bie ibm burch Anfange- und Colug-Gebet und burch bie religiofe Reier ber michtigften Momente bes Schullebene gegeben werben muß. Gie follen fich enblich in Renntnis babon erbalten, ob bie einzelnen Anftalten burch geordneten Rirdenbefuch ber Couler unter Theilnahme ber lebrer, burch gemeinfamen Benug bee beiligen Abendmables, burch beftimmte Rirdenftie fur bie Schuler und burd Theilnabme biefer an Musführung ber Liturgie in einem bestimmten Berbaltnis jur Rirche fteben. Gur alle biefe 3mede wirb ein nicht blog paffices Berhalten, fonbern bie unmittelbare perfonliche Ginwirfung bes General. Superintenbenten burch eigne Fragen, Borte ber Ermabnung, Belehrung, Unregung an lebrer und Schuler in Anfpruch genommen.

Babrent in Rorbbeutichland vorberrichend Bbilologen, Die bie Bhilologie im Ginne F. A. Bolfe ale eine felbftanbige Biffenicaft ju ihrem Stubium erwählt haben, bie Lebrerftellen an ben Gomnafien befleiben, ift in Gabbeutichland vielfach noch bie alte Brarie, ban theologiich gebilbete Bracentoren, bie bie Bhilologie ale Bullemiffenicaft für bie Theologie und bebufe allgemeiner Beifteebifbung auf Schulen und Univerfitaten mit Liebe gepflegt haben, an bobern Schulen wirten. Roth (Rl. Coriften I, 396 ff.) hat fich entichieben fur bas Lettere ausgesprochen. In Breugen bat man in neuerer Beit ben Theologen ben Rugang ju ben Lebrerftellen an ben Gomnafien erleichtert, ba ber Mangel an Religionslehrern bei ten ausichlieflich auf bas Alterthum gerichteten Stubien vieler Bhilologen immer großer murbe. Es bangt bie Art ber Borbilbung für ben Lehrerberuf offenbar immer mit ber jebesmaligen Auffaffung gufammen, bie man von ber Aufgabe ber Gomnaften bat. Die richtige Ertenntnie bee Bieles wird immer rudwirfent fein mugen auf bie Bege und Mittel, burch bie man ibm guftrebt. Balt man baran feft, bag bie Bauptlehrer ber Claffen ale bie junachft bestellten paterlichen Leiter und Erzieher ber Schuler auch ben Religionsunterricht ertheilen und baburch in einen Mittelpunct gestellt merben, bon bem ibre ergieberifche Thatigfeit ausgeht, bann wird auch ein bestimmter Grab theologischer Borbilbung ibnen nicht erlaffen werben fonnen. Dag aber bie Lehrer alle nicht blog bem Ramen nach, auch nicht blog burch ein Biffen von religiöfen Dingen, fonbern in Beift und Bahrheit evangelifche Chriften und lebenbige Blieber ber Rirche fein follen, bas wird man forbern mußen, fo lange bie Gomnaften driftliche Jugenbbilbung und Jugenbergiebung ale ihre Mufgabe ertennen. -

Die finge noch bem Berbältnis bes Gynnesjiums zur Nationalität bat fich feinerte in neuere gleit in den Bestergung gefüllt, siehem mit dem Wiebereronden bes beuischen Nationalgefähie bie Gederung immer ledhafter wurde, baß unfre Gynnasien veniche Schaften fin selfen, die zu beuischen Witten auch beruifter Gefanung liebere. Wie man fich gegenüber einem abstracht gemanssiensst auf der driftliche Gruntlage der Gynnasfallung wieber mehr befinnt, ebenfe füllt fich bem Beltingereitum, wie se die neberfersche Gleiffiche Wilman au kennlinken felchen Aus Felenanze

nach einer Bilbung auf nationalem Grunde gegenfiber. Und allerdings bat bie Schule junadft ju bebenten, bag ihre Goiller nicht abstracte Denfchen, fonbern eben Deutsche mit einem bestimmten Baterlande, einer ausgeprägten Bolfeeigenthumlichfeit und einer von Gott geleiteten Gefdichte finb, auf beren Borausfehungen bie Butunft unferes Boltes berubt, in bie unfere Jugend bineinmachfen foll. Unfre Anaben und Junglinge follen ju beutschen Mannern erzogen werben, Die im Dienfte ihrer Fürften und ihres Baterlanbes mit bem Erbe ber Bater muchern follen und es mehren an Berrlichfeit und Ehre. Diefe bewußte nationale Reaction gegen ble allgemeine humanitätsbildung tritt nicht jufällig in ber Babagogit auf, fonbern fällt bebeutungevoll mit anteren erfreulichen Reichen einer Berjungung unferes nationalen Lebens in Literatur und Staat gufammen. Wenn es eine Beit in Deutschland gab, wo man por handwertemafiger Betreibung ber alten Sprachen und por theologifden Streitigfeiten feine Zeit fant, Die Beifter und Bergen ber Jugend auf bie nationalen Ueberlieferungen ju richten, fo trugen bamale bie Schulen allein bie Schuld nicht. Dan tannte eben tamale bie beutiche Berrlichfeit nicht. Die germanifche Borgeit gaft als wilbe Barbarei, bie ber Beachtung nicht werth ichien. Spater mar es ber frangofifche Ginfluft, ber bas Rationalgefühl unterbrudte und burch bie Einwirfungen fraugofifder Sprache und Bilbung bie Ration fur bas 3och ber Frembberricaft porbereitete. Erft in ben Jahren bes Drudes ftabite fic bie beutiche Rraft, fo bag fie fich anftrengte, eine Biebergeburt bes beutiden Bollegeiftes au vollgieben, in beren erften Unfangen wir noch fteben. Burbe auch junachft unfer Boll pon bem Schauplane bes öffentlichen Lebens' wieber gurudgebrangt in bie Belt ber Buder und ber Gebanten, fo fant boch ber nationale Geift auch auf bem gelftigen Relbe neue Bahnen bes vaterlanbifden Strebens und Chaffens. Bor allem mar es bas Stubium ber beutichen Befchichte und unfrer alteren Literatur, bas ben Blid in ble Bergangenheit jurudlenfte, auf welche bereits unfere Romantiter bingewiefen batten. Unfere Cagen und unfere alten Lieber wurden gefammelt und burd bie verbienftlichen Arbeiten ber Bebrüber Grimm murbe eine beutiche Sprad. und Literaturmiffenfcaft gegrundet. Aber bie neuentbedte nationale Belt lebte in Buchern, ble große Daffe bes Bolfes aleng jum Theil gleichaultig an ben Dentmalen unferer Befdichte poruber. In Soule und Sans wurden unfere nationalen Ueberlieferungen nicht fo beilig gehalten und verwertbet, wie fie es verbienen. Die Unbefannticaft mit ber vaterfanbifden Gefchichte und ber gangen biftorifden Entwidelung unferes Boltes bat fich in ben letten Jahrzehnten oft fower geracht. Roch beute zeigt fich ein auffallenber Dangel an biftorifchem Ginn und an Berftanbnis fur eine Antnupfung an Die gegebenen Grund. lagen und Borbebingungen. Wenn aber gerabe in neuefter Beit, jumal in ben Jahren ber Aufregung, bie Forberung einer nationalen Bilbung und Ergiebung am lauteften erhoben murbe, fo lag babel vielfach Bermechslung bes Rationalen mit bem Beitgemäßen an Grunde. Es fehlte nicht an rabicalen Stimmen, Die ber altelaffifden Bilbung ju Gunften ber nationalen ben Rrieg antanbigten und, ohne ju bebenten, bag bas nicht ohne ben grundlichften Bruch mit ber gangen Bergangenheit unferes Beifteslebens gefcheben tonne, bie vaterlanbifde Befchichte und Literatur ale bie bauptfadlichten Bilbungsmittel empfahlen, burd welche beutiche Anaben und Ifinglinge ju beutiden Dannern erzogen werben fonnten. Der beutiche Unterricht murbe balb bas Stedenpferb berer, bie mit ihren Reformvorichlagen ber vermeintlich abfterbenten Gomnafialbilbung neues Leben einbauchen wollten. Gine Schule, Die mit folder Bifrung ausruftete und an Gewandtheit in beutider Rebe und Schrift bilbete, munte, bas meinte man, ber Begenmart bie brauchbarften Staatsburger erziehen; ein alfo eingerichteter Unterricht murbe unmittelbar auf Erregung ber Baterlanbellebe und Belebung bes nationalen Sinnes einwirfen. Es bebarf taum ber Biberlegung, bag bie Soule allein und burch Ihren Unterricht Baterlanteliebe und nationalen Ginn bervorzurufen nicht im Stande ift. Befanntlich werben in bem Lanbe, welches burch bas ftolgefte Rationalgefühl ausgezeichnet ift, ich meine in England, bergleichen Anftrengungen vom Unterrichte weber gemacht noch erwartet. Es berubt baber biefe Forberung in Deutschland auf einer Ueberichagung bes Ginfluffes ber Coule. Anbrerfeits aber beweist basfelbe England, bag nationaler Sinn mobl mit einer an ben Claffifern bes Alterthums genabrten Jugentbilbung vereinbar ift. Benn bort bie berühmteften Staatsmanner, glangenb in Rriegeruhm und Ehren bes Friedens, aus Schulen, unter benen Eton ju uennen genugt, bervorgegangen find, in tenen bie Claffifer und bie Bibel bie faft ausichliefliche Beifteenabrung ber Jugend bilben, bann branchen wir noch lange nicht ju beforgen, bag bas claffifche Alterthum ein feintfeliges Glement filt eine nationale Bilbung fei. Dagu tommt, bag unfer beutiches Beiftesleben noch gang anbere ale bort eine innig verwachsene Beziehung gum claffifchen Alterthum bat. Rational-bentiche Bilbung fann feine anbre fein, ale Bilbung ju beutidem Biffen und beutider Befinnung. Der beutiche Jungling muß mit allen ben Stoffen genabrt merben, aus benen bas Refultat unfrer gegenwartigen Bilbung bervorgegangen ift, bamit er burch bas Berftanbnis ber Bergangenheit gur Ginficht in bie Begenwart gelange. Baterlanbifche Befchichte und Literatur gehoren wefentiich bagu, find aber allein nicht aubreichent. Die beutsche Beschichte tann in ihrer Isolirtheit nicht erfannt werben; inebefonbere muß biftorifder Ginn und Befähigung gur Erfaffung geidichtlicher Berhaltniffe an ter Beidichte tes Alterthums gebilbet werben, welches burch feine Abgeschloffenbeit und feine plaftifche Greifbarteit eine objective Beurtheilung am meiften erleichtert. Die beutiche Literatur aber ift in Runft und Biffenicaft burch Aneignung ber verichiebenften Glemente entftanben und bor allem auf bem Boben bee claffifden Alterthume ermachfen. Die beiten großen Bilbungsepochen tes beutiden Bolfes - bas Reformationezeitalter und unfere ifinafte claffice Literaturperiobe find mefentlich burch bas Aiterthum bebingt. Babrent in ber erfteren bas pofitip Chriftliche ale germanifches Element ben Sumanismus bee Alterthume lauterte und verflarte, fonnte es in ber letteren fogar gefcheben, bag ein hauptfachlich aus bem Griechenthum abgeleitetes Sumanitateftreben bas eigenthumlich Rationale fast gurudbrangte. Es mar bies Streben "fich freier ju Deniden auszubilben" echt beutid. Es erbellt baraus, baß bie Begenfage, wie man fie gewöhnlich aufftellt, in Deutschland nicht fo vorhanden finb. fontern baf bie burch bas Chriftenthum verffarte Sumanitat an ben Grunbafigen bes beutiden Rationalcharaftere gebort. "Das Atterthum will unfere Rationalitat nicht gerftoren. Der Burger jeter Ration foll gunachft ein Denich fein und fo ichlieft bie Rationalität nicht ten Sumanismus aus, fonbern fie folieft ibn ein. In bem Charafter jebes Bolfes und jeber Literatur maltet ein allgemeines Clement, welches ber reinen Ibee ber Menichheit auftrebt, und ein nationales, welches ben besonderen zeitlichen und örtlichen Berbaltniffen entfpricht, unter welchen bas Menichliche jur Ericbeinung gefommen. Be fcarfer bie Rationalitat betont ift, befto mehr tritt gewöhnlich jenes 3beale gurud. Borne fagt einmal: "Gine Coreibart von eigenthumlichem Beprage ichlieft bie volltommene Coonbeit aus, wie ein Beficht mit ansgefprochenen Rugen felten ein icones und ein Dann von Charafter felten ein liebenemulrbiger ift." Run aber ftellte bie Ratur in ben Griechen jenes mertwarbige Boit auf, in beffen Charafter fich bas Allgemeine und bas Befontere in reinftem Chenmage burchtrangen, und bie Deutschen finb bas zweite giudliche ober ungludliche Bolt, welches nicht einer darafteriftifden nationalitat ben ibealen Sumanismus unterorbnet, fonbern umgefebrt in ber Aufnahme und Durdbilbung aller Beweife ibealer Denichlichfeit feinen nationalen Beruf fiebt, welches wiederum jenes Ebenmaß swifden bem Sumanen und bem Rationalen berauftellen fucht und lieber ber Befonberbeit entfagt, ale bie boberen Rechte bes Allgemeinen verfürzt. Diefe Richtung toftet Opfer und forbert eine ftarte Refignation, aber guverläftig follte fie nach bem Billen ber Borfebung in tem Chore ber Boffer ibre Bertreter finben unb zwar in bem Mittellanbe Europa's. Baggefen fagte baber:

Britten find Britten und Danen find jeht and banifd - wo gab' es Dienichen auf Erben wohl noch, maren bie Deutiden auch bentich?

Es aum nicht preiftehaft fein, baß bie Becentung des claffischen Altrethume im mehre neinemale Mitumg fich offentet in june Allehumgen effentet. (minmal fit bas cisfische Allerhum zur Cefrantnis unferen neinemalen Gestlessfente in Kunft mehr gebreiche der der gestlessfenten in Kunft mehr gebreiche der der mentbehrliche Senther, focham fie feit fire beatrefähiligke Wittung unterer Jagurd, mehrenverer für Ertenntnis Affentlicher und fanztlicher Johanne, wie sie Verzeckung vorteilisiere Gefinnung eine merfackfollen Fundamie.

Der bentiche Boifageift ift langft burch Aufnahme ber verfchiebenften Giemente gu einem Cammelplage aller anbern Bolfegeifter geworben. Unfere game Literatur ift bafur ein rebentes Rengnis. Die Borifebe, mit ber man frembe Stoffe im Mittelaiter bearbeitete, ber Ginfing Chaffpeares, bie Universaitat eines Gothe und Schiller, benen man gewiß nicht nachfagen tann, bag fie fpecififc beutich fint, wenn nicht ihr beutiches Befen gerate in jener ibealen Universatitat bestanbe, bas Streben Berbers, Ruderts und anderer, bie Stimmen aller Boifer in unferer Literatur vernehmbar ju machen, geigen, wie burd Aneignung bes Fremben unfere Literatur gu ihrer gegenwartigen Beftaltung gelangt ift. Bor allem aber ift es ber Ginfluß bes claffifden Miterthums gemefen, ber unfere Biffenicaft und unfere Runft gur Binte und Bollenbung geführt bat, fo baft beibe obne Erfenntnis ber Borftufen und ber Bebingungen, unter benen fie entftanben fint, nicht grundlich erfannt werben tonnen. Bie unfern großen Beroen feiber an ben griechifden Deifterwerten bas Muge für bie Goonbeit aufgegangen ift, wie fie von homer und ben Tragifern bie Beibe ber Boefie empfiengen, fo jernt und erfahrt unfere Jugent, Die wir ju einem tieferen Berftanbniffe unferer Literatur führen wollen, ben Beift und Gegen echter Boefie noch beute pon ben Griechen. Rur bas Berfiandnis beuticher Philosophie wird griechifche Speculation, fur bie wir in fafebaren Elementen bereits auf bem Onmnaftum porbereiten, eine emige Borballe bleiben, Dasfeibe gilt bon ber Befchichtefdreibung und von ber Beredtfamfeit. Doch ich gebe nicht naber ein auf bie eingeinen Gattungen poetifcher und profaifder Runfticopfungen, ffir bie alle bie Alten unvergleichliche Dufter aufgeftellt baben. Auch unfere plaftifche Runft bat befanntlich bie Linien ber Schonbeit und bes Dafes jenen Gebilten abgelaufcht, fur beren Berftantnis bas Atterthum beutider Bilbung fort und fort unentbehrlich ift. Wie wenig es fich bier um eine Abbangigfeit, wie es fich vieimehr um einen Sieg über bas Frembe banbeit, wie febr Beift in Beift übergegangen ift, bafur genuge es an Gothe's Iphigenie ju erinnern. "Much vicle philosophifche und miffenfchaftliche Schriften ber ciaffifden Beriobe fint nicht allein Ergengniffe ber nationgien Rraft, fonbern and ber Beiftes- und Befchmadebiibung, bie bem Alterthum entfprang, und boch ift ba feine Abhangigfeit erfennbar. Denn es ift nicht bas Frembe aufgenommen, bie eigene Rraft bat fich nur an ben Dufterbilbern einer gludlicheren Beit entfaltet. Bie thoricht mare ber Stolg, lieber Mangeihaftes ju feiften, ale von foicen Dufterbiftern an lernen. Beber ber Gingeine noch bie Rationen fonnen und follen fic abidiiefien : fie alle befteben nur burch und fur einander, und bas Bortreffliche bat bas Recht, ju

wirfen und ju berrichen, mo und mann es entftanben ift. Darin aber zeigt fich eben ble bochfte Stufe ber Aneignung, bag man fich nicht mit fremben Goaben bereichert, fonbern bie eigenen finden und gebrauchen lernt." (Choleving a. a. D.) Diefes Durchbrungenfein unferer Literatur von antiten Elementen ift Fingerzeig genug, auf meldem Wege bas Somnafum jum Berftanbniffe unferes nationalen Beifteslebens in Runft und Biffenfcaft in fubren bat. Bie groß bie angestammte Gigenthumlichfeit und Rraft ift, bas mabre Befen in bem Fremben ju erfaffen, bafur fei belipleismeife noch baran erinnert, bag trot ibres griechifden Urfprunges bie Beroen bee Somer nns naber fteben ale bie nationalen Geftalten ber Ribelungen. Dan frage unfere Anaben und Junglinge, ob fie fich nicht von Blias und Oboffee menfchlicher angezogen fublen. ale von Ribelungen und Gubrun. Die Gebruber Grimm, Die fur ble Bertreter einer fpecififc nationalen Bilbung gewiß Anctoritat baben werben, haben es unummunben ausgefprochen: "bie claffifchen Stutien find bie Grundlagen unferer Bilbung; fie zeigen uns immer bas einfach Denfchliche; ju ihnen febren wir immer wieber, wenn wir uns an bem reinen Schonen erfreuen wollen. Die claffifchen Stublen tonnen nie verbrangt, ibr Berth foll nie berringert merben."

Bor allem aber ift es bie politifche nationale Geite bes claffifden Alterthums, Die recht verwerthel, unferer nationaien Bilbung gu gute tommt. Das Ringen jener Bolter nach politifcher Freiheit, Die grogartigen Schopfungen ihres Staatslebens, welches ber Mittelpunct alles ihres Denfens und Sanbelns mar, ihre berrliche Baterlandeilebe, tonnen fie nicht auch fur unfer Bolt burch fruchtbringende Bergleichung in begeifterter Rachfolge ibrer nationalen Tuchtigleit und in befonnener Ablebr pon ibren politifden Berirrungen jum Spiegel, Bugel und Riegel werben? Gemiß um Beisheit im Urtbeil, Dagigung Im politifden Banbeln an lernen, fann es fein befferes Stubinm geben, ale bas ber Biftorifer bes Alterthums. Die Republifen von Athen und Rom, melde Lebren ber Daftlauna und Befonnenheil prebigen fie! Die Beriffes, Die Demofthenes, Die Cicero n. f. m., welche Borbilter fur Rebner und Staatsmanner! An Thucubibes bat Rofder (Leben. Bert und Reitalter bes Thurbbibes. Gottingen 1842) gezeigt, wie reich und unergrundlich tief tiefer Schriftsteller nicht nur fur Bhilologen, fontern por allem für Staatsmanner und alle Bebilbelen ift, benen es nicht an Ginn fur politifche Buftanbe feblt. Thurbbibes bat nicht amfonft fein Bert zu einem urfum de dei beftimmt, um Bergangenheit und Butunft flar ju burchichauen, ba bie Bufunft nach menfolicher Beife ber Bergangenheit abnlich wiebergutebren pflege. Bon Friebrich bem Grofen ift es befannt, mit welchem Gifer er bie alten Biftorifer las. Er murbe es nicht getban baben, wenn er in ihnen nicht eine reiche Quelle praftifder Staatsweisheit gefunden batte. Rapoleon veranlafte es, baft man in Granfreid von einer regliftifden Berwirrung jum grundlichen Studium ber Alten jurudgieng und bie Jugend jum Befuche ber Republiten von Athen und Rom einlub. In England ift fein großer Staatsmann gemefen, ber bie Alten nicht burch grundliche Studien in Gaft und Blut aufgenommen. in ber Uebergeugung, bag fie bie beften Lebrer bes Mutbes und ber Ebre und joglicher patriotifden Engend feien. Und in ber That giebt es fein Blatt ber Beidichte, welches reicher und fruchtbarer mare an ben erhabenften Beifpielen patriotifcher Gefinnung als Die Schriften bes claffifden Alterthums. Glaube man ja nicht, baf jene Schriftsteller. weil fie in Freiftaaten lebten, Die Bolisberricaft anpriefen. Das Alterthum ift bas befte Beilmittel gegen Demagogie. Gelbft Berifles Reltalter mar, wie Thurpbibes zeigt, nicht Demofratie, fonbern Berrichaft eines Mannes. Dan bente an bie Gofratifer, bie ibre 3Deale außerhalb Athens fuchten. Fruber als alle Bhilofophen batte fcon homer gefungen: Rimmer Gebeib'n bringt Bielberricaft: nur Giner fei Berricher! Bie urtbellt Livius, wie Borag über bie Bollsmaffe! Aber alle find barin eins, bag, mogen bie Bogel nach rechts ober linfe fliegen, ber eine Bogel ber befte fei; treu au fteben gum Baterlande! "Bon allen theuern Berhaltniffen ift bas Bant, welches uns mit bem Baterlante verbindet, bas theuerfte und fugefte," Go fagt Cicero und fo ffingt es wieber in

allen Schriften ber Mitterfiums. Und wie groß ift bie glängende Riche von Herben mus patriedligen Mannern, bie michgenalm und Rom wielen Wohlighen, mit Musopferung ihren Leine auch im unsierer beutlichen Istellen biefel Bereitliche nicht auch beumands gerignet fein, auch im unsierer beutlichen Ingeme Beginferung für unsier beutliche Betriebn zu entgünden? Iht ei micht auch Biltung zu nationaler Gestunge, nenn bie Jagent nach beute aus jenne Schriften Gebersom gegen bas Geige irent, Gefriede von Der Defelfelt, das Betriebn zu fielen über alle mich feine Sieher alle und mit äußere fleinde zu ficklose, im Pictoalteien einsich und mißig und im öffentlichen Mitterten ampienalbie und beschaus zu fein ?

Doch mir haben bereits oben ausgestischen, deb bas leelfiche Alterthum um eine Bertalle ist, burch bie wir in das Berfalte ist, burch mit die zu ausgeste eine führen, mit das 7 dei de berechtigte Berberumg wirtere Zeit ift, das bas in vol vol bereit Mation alle seine Sejonbere aufmerfame Pflege finde. Gen den Unterrücksigsgespflächen bemmen bier inksefendere in Wartecht bie betrickt Geworde und Vertraut, die betricknich

biide Geidichte und Geographie.

Bas bie beutide Rational-Literatur betrifft, fo burfen wir uns gum Theil auf bas beziehen, mas unter bem Artitel "beutiche Sprache" erortert ift. In bem Lefebuche, welches bie erfte Borbereitung jur Renutnis unferer Literatur ift, muß bas Beimatliche und Rationale jebenfalls in ben Borbergrund treten. Es führe unfere Schuler ein in ben reichen Chat unfrer Gagen und Darchen, in bie Chrenhalle unfrer Befchichte, in ble Sitten bes beutiden Saufes, in bas Leben auf unfern Bergen und in unfern Thatern, an unfern Stuffen und an unfern Deeren. Wenn bas rein Rationale in feiner ureigenen Rraft befonbers in unferer mittelatterlichen claffifden Boefie bervortritt, fo wird eine weife Babagogit um fo mehr, ba bie Renntnis ber Deueren und Reueften leicht burch bas Leben fetbft vermittelt wirb, ju ienen alten Stoffen jurud. führen, in benen bie berrlichften Schate beutiden Bolfathums bewahrt finb. Die Daren von ben alten Belben moge man icon frub in einer bem jugenblichen Alter entiprechenben Bearbeitung ben Coulern guführen. Aber eben fo wie wir feinen Couler ohne Renntnis ber Illas und Dobffee entlaffen, gebe auch feiner von uns, ohne unfere Ribelungen und Onbrun ju tennen. Dazu gefelle fich Baltber von ber Bogelmaibe, ber fornige Canger beuticher Treue, Bucht und Gitte und Freibant mit feiner gebantenvollen Spruchweisbeit. Lutbere Bibeimert aber und bas evangelifche Rirdentleb find ber mabre Ritt, ber unfere Rationalitat in gefchloffener Eigenthumlichfeit por antern Boltern gufammenbalt. Gie fint bas Lebenselement unferes Bolfes, ber Coift, ber uns bedt, bas Somert bee Geiftes, mit bem mir ftreiten, bas Ghren- und Reftreiden, in beffen Gomud wir ber großen Aufgabe bienen, ben driftlichen Glauben in feiner weltübermindenben herrlichfeit bor ben Bolfern ber Erbe ju offenbaren. Auch bier bat bas Gymnafium viel verfaumtes nadjubolen, ba man leiber eine Beitiang tiefen Chat mabrhaft nationaler Bilbung jum Theil im Ader vergraben fein ließ. Unter ben Reueren fubre Rlopftod ben Reigen, ein mabrhaft beutider Dann, in ber Ginth religiofer Empfindung ebenfo, wie in ber Begetfterung fur bie Berrlichfeit und Freibeit bes beutichen Baterlanbes. "Er traumte bon einem großen, freien, einigen, burch Beift und Tugend alle Rationen überftrablenben Deutschland." Dantbare Stoffe fur bie nationale Bilbung bletet unfere bramatifche Boefie in Leffings Minna, in Gothe's Gog, bor allem aber in Chillers Tell und Ballenftein. Dichtungen, tie ju allen Beiten auf Die Empfang. lichfeit benticher Junglinge gablen tonnen, wie fie einft ben Dichter auf bem Schlibe bes Boltes jum mabrhaft nationalen Ganger erhoben. Beich ein Bilb beutiden Familienlebens ftellt und Gothe's Bermann und Dorothea aufi Roch heute wird unfere Jugend mitfortgeriffen bon bem Comunge, mit bem einft Berber, einem Bropheten gielch, in erhabenen Dben vom Raifer und von Deutschlands Ehre fang. Roch beute merben thatenluftige Junglinge von ben Rriege- und Baterlandegefangen eines Rorner, Ubiand, Arnot, Rudert, Schenfenbori begeiftert merben, in bem alten Reichen: "mit Gott für

Ronig und Baterfant!" beutides gant und beutides Erbe ut vertbeibigen. Bie viel beutiches leben und Empfinden meht in unfern Ballaben und Romangen, in unfern Barabeln und Legenben, in unfern Rabeln und Gnomen! Bor allem bietet unfere Purit ben berrlichften Reichthum beutiden Gemuthelebene, beutider Frommigfeit und beutider Erene, beutiden Duthes und beutider Rraft. Bier gilt es bie Geele ber Jugend mit biefem Ebelftein gu fomuden und ihren Dund gu öffnen, bag fie in taufent Bungen und mit taufenbiadem Munte finge und preife bes Baterlantes Rubm und Chre und fich fammele um ben unericopften Lieberquell, ber beutiche Frommigfeit und Bucht, Bahrheit und Treue, Freut und Comerg, Gehnfucht und Eroft ausftromen laft in bie lanbe. Dan febe fich nur einmal um in ber foftlichen Cammlung, bie Bh. Badernagel in feiner "Trofteinsamkeit" aufammengestellt bat, aber man lefe auch bie von Bebmuth und beiligem Born eingegebene Borrebe, in ber er flagt, baf es nicht mehr fo flinge, wie ebetem, unt bag unfer Cangesbort bier beichmust und vergiftet, bort verrathen und verfauft ift. - Rur verftebe man une nicht fo, ale ob unfere beiben größten Dichter, bie gerabe burch eine fiber bie nationale Schrante binausreichenbe Univerfalität bes Beiftes fo bervorragen, nur burd bas fpecififd Baterlanbifde in ibren Dichtungen geeignet maren, nationaler Bilbung ju bienen. 3phigenie und Taffe finb burd bie Innigfeit und Tiefe beutiden Empfindens, mit bem fie ber beutide Ganger ausgestattet bat, unfer geworben, wie Chillers Jungfrau unfere Jungfran ift, bie gepangert und gerfiftet leibhaftig erftanb und in ben beiligen Rrieg fur bas unterbrudte Baterland filhrte. Doch ich gebe nicht weiter auf bas Gingelne ein, rebe auch nicht weiter von ben vaterlantifden Stoffen, bie unfere Brofa birgt. Bieles von bem fallt obnebies bem Unterricht in ber Geichichte anbeim. Bor allem mufen unfere Dichter lebenbig merten, wie einft homer unter ben Griechen lebte und bie claffifden Dichter ber Italiener. Britten und Grangofen ein jeber in feinem gante. Go wollte es icon Berber von Ug und Baller, Rleift und Rlopftod u. a. Und welch ein reicher Sangesichan ift feitbem bagu gefommen, werth, bag er in vollem Rlange von ben Lippen beuticher Jugend wiebertone! Welch ein machtiges Band nationaler Ginbeit unfere Dichter find, baruber bat erft ifinaft bie grofartige Reier, bie bem ibegiften aller Dichter. unferem Schiller bargebracht murbe, auch bem größten Zweifler Gemigbeit gemabten muffen. Auch unfere Dichter fint ein Beifepfant unferer Groke, bas ju jeber Reit im Stante ift, bie Bade aus allen ganbern gufammenguleiten gu einem einzigen großen Bolteftrom, ber ungetheilt und ftols in ben großen Deean menichlicher Beiftesbilbung munbet. Rur erwarte man nicht, bag bier alles burch Unterricht gelehrt und erlautert werben muffe. Die Coule rege nur an und gewahre bie Bulfemittel und trane unferer Jugent noch biefelbe 3bealitat gu, mit ber fte einft in unmittelbarer Bingebung jebes nene Lieb und iebe neue Dichtung aus bem Dunbe ihrer Schopfer empfieng. Gin ebler Betteifer treibe unfere Junglinge, bas Befte bem Gebachtnie einzupragen und jum Gigenthum fur Beift und Berg ju machen. Die beutiche Familie tomme mit ihrer Sausbibliothet ju Bulfe unt fammle in Abenbftunten bie Rinter um ben bauslichen Tifd, bamit' fte Bater und Mutter ergablen boren unfre Cagen und Daren und bie Thaten unfrer Befdichte und fich erbeben und erfreuen an ben Rlangen unferer Dichter.

 tivität fehlt. Bei dem Bestreben, die Geschichte zu solchen Zweden zu benuben, hat man aus ihr genacht, was man will, und sie unter die Herrschaft der subjectiven politischen Ansicht gestellt. Daß das Ghmnasium sich weder direct noch indirect solche Ziele zu seinen habe, hat Campe in einer schönen Abhandlung: "der historische Unterricht auf Ghmnasien und die Bolitit!" (Geschichte und Unterricht in der Geschichte. Leipzig 1859, S. 69 st.) darzethan. Er erinnert daran, daß es Bölser giedt, welche seit Jahrhunderten die europäische Politit geleitet haben und bei denen die Geschichte nicht in zeinem Sinne behandelt sei, bei denen sie siehen nur den anerkannten und recipirten Mitteln des Jugendunterrichts besinde. Inde kaum unter den anerkannten und recipirten Witteln des Jugendunterricht sessiner. Indescondere geht er auf England näher ein, wo der Geschichtsunterricht sehrer die Jugend, die dort durch die historisch-politischen Traditionen des Hause und der Schreck die Auswelle und der sehren des Fauses naturwüchsig zu nationaler Bildung erstarte, zu irgend welcher sudies irctiven Verschichtsektrachtung nach personlichte politischer Verschlichte vollte.

Die gange Aufgabe bes Bomnafiums ift eine hiftorijche und in Betreff ber nationalen Geite ber Bilbung bie besonbere, burch bie geschichtliche Bergangenheit bes beutschen Boltes in Die Wegenwart hineinzuführen und benjenigen Ginn gu erzeugen, ber biefe Berbindung heilig halt und bas Reue und bie fortidreitenbe Entwidlung nicht andere gebeiblich findet, als wenn fie an bas biftorift Begebene in ber Bergangenheit antnupft. Diefer hiftorifche Ginn ober, wenn man will, tiefe mahrhaft confervative Gefinnung ift bie Brundlage aller nationalen Bilbung. Gie zu erzeugen muß bie borguglichfte Aufgabe bes Befchichteunterrichtes im Gymnafium fein. Birb biefes Band mit ber Bergangenheit gerriffen, fo fann burch gewaltsame Ummalgung ein ganges Bolteleben aus ber ihm borgezeichneten Bahn geschlenbert merben, bie es unter fcmeren Rampfen und Drangfalen immer wieber gu fuchen genothigt fein wird. Untenntnis ober Berachtung ber Beidichte im Bunde mit ber Gudt, alles nach Brincipien und Theorien ju gestalten, bat in neuerer Zeit in unferem Bolte Die Berbindung mit ber Bergangenbeit vielfach ju lodern gefucht. Rimmt man bagu, baf viele jener Brincipien, nach benen man unfer Staateleben geftalten wollte, une bon jenfeite bee Rheines gugeführt find und von nicht alterem Datum ale bie frangofifche Revolution und ihre Borlaufer, bann fällt allerdings den Gymnafien die recht ernfte Aufgabe zu, bei der nationalen Ausbildung, bie fie ju geben verpflichtet find, bafur ju forgen, bag bas gefchichtliche Biffen weiter jurudgebe. Das Shitem ber Gleichmacherei burch Auflofung aller besonbern Berbaltniffe, alles Mechanische im Begriffe vom Staate, ber hoble Freibeitsschwindel ebenfo wie bie fleinliche Befetesmacherei find bem germanifchen Befen fcnurftrade jumiber. Unter benfelben Ginfluffen bat unfer hausliches Leben und unfere Gitte viele Elemente ureigener Nationalität auf traurige Beife eingebußt. Man lefe nur bie Bucher von Riehl, um von vieser Banbelung fich ju überzeugen. - Benn Zeiten fcwerer Roth ein Bolt bebrangen, wenn fein nationales leben ju erfterben brobt, bann greift es, wenn es eben noch Rraft jum felbftantigen Fortbefteben bat, jurud in fein Alterthum und feine Bergangenheit und fucht in feiner Urgeit bie ureigene Rraft und Art wiederzufinden. Ginem folden Gefühle haben wir bie Erwedung ber Studien unferer alten Literatur und ber Geschichte ber germanischen Borgeit zu verbanten. Dorthin bis gurud gu bem uralten Balvesbuntel unfrer beutichen Giden fubre bie Schule mit Liebe ihre Jugend, damit fie in bem Quell ber Bergangenheit fich verjunge in ben Tugenben ber Abnen. Das altefte Dentmal unferer Gefdichte, von eines Romers Sand errichtet. Tacitus Germania, muß eine ftebenbe Lecture ber Bomnafien werben, aus ber bie Jugend unfere Borfahren lieb gewinnen lernt, in beren Charafter Tapferfeit und Treue Die hervorftechenbften Gigenthumlichkeiten waren und bie burch Reinheit bes Familienlebens, erhabene Beiftigfeit ihres Gottesbienftes und eine Dacht ber Gitte, bie mehr galt ale anderemo gute Befete, bor allen Bolfern fich auszeichneten. Bier zeige ber Lehrer, wie burch biefe Tugenten bie Aufnahme bes Chriftenthums in unfer Bolf vor-

bereitet murbe und wie feitbem bas Chriftentimm bas Lebenselement ber beutiden Ration geworben ift, Die an bem Stabe bet Evangelinme burch bie Bell ju geben vor anbern berufen ift. Babrent fraber bie Beriebe ber Bollermanberung ale ein fcmer au fiberwindenber Zeitraum und ale eine undantbare Mufgabe bee Befdichteunterrichte oft nur überfictlich bebanbelt murbe, wird bie Soule, wenn fie bie nationale Bilbung ber Ingent erftrebt, gerabe biebei mit befonberer Liebe verweilen, ba bier ber reiche Sagenftoff und bie gange Bolfebichtung unfrer Ration ihren Musgangepunct bat. Beld eine angiebenbe Geftalt ift Rari ber Grofe, wenn ber Lebrer Boefie genng befist, bas erfte Bilb, bas er ber Jugend bon ihm auffibrt, bes Comudes ber Gage nicht zu entfleiben! Das früber oft fo vernachläßigte Mittelalter mit feinem Ritterthum und Burgerthum, Die Berrlichfeit bes beutiden Raiferthume, ber Rampf beefelben mit bem Papftthum, Die Reformation, bas Emportommen Breugens bie ju ber berrlichften That ber neueren Beidichte, ben beutiden Greibeitetriegen, fie mogen ebenfo, wie bie Comad bet auf Das Reformationsjahrbunbert folgenben Zeitaltere, Die einen burch ihre Berrlichfeit, Die anbern burd bie nationale Erniebrigung ju ben Bergen ber Ingent reben. Bor allem fommt es barauf an, bie mabrhaft großen Danner bee Bolles, feine Belben, in ben anidanlichten Bilbern vorzuführen. Der Geidichtsunterricht bat es überbanpt meniger mit ben Inftitutionen und Bolfemaffen ju tonn, ale mit ten einzelnen berborragenben Berfonlichfeiten, in benen ein Bolt recht eigentlich fein Erbe befist und bie Sabnentrager, unter beren Banner es fich immer wieber bon neuem fammelt und eint, wenn es fich aus Berioten bes Drudes ju einem neuen geiftigen leben erheben will. Die neuere Beit hat viel ju viel abstractes in ben Befdichteunterricht gebracht. Dan geht oft vielmehr von bem Begriffe bee Staates und feiner Inftitutionen aus, ale von bem concreten Begriffe bee Baterlanbes. Dan fann einen Staat mit feiner Berfaffung erfennen und begreifen fernen, aber bas Berg ber Jugend in Liebe und Begeifterung au entranben wird immer nur bas Baterland vermogen. Um bas Baterland banbelt es fich in allen großen Berioben unferer Gefdichte, bem Baterlanbe bienten und opferten fic nufere Belben, mit beren Bint ber Boben getrantt ift, in ben unfere Jugend bineinmachfen foll. Dietrauen von oben und Frivolitat von unten im Bunbe haben gufammengewirft, bag bie Befdicte ber beutiden Freiheitefriege nicht immer bie Burbigung in ben Coulen gefunden bat, Die fie verbient. Gine Coule, Die fur bie Anfunft bes Baterfanbes ergieben will, ffibre bin ju biefen Geburteftunben einer neuen Mera bes beutiden Bolles. Der Glanbe und bas Baterland maren bie beiligen Reichen, in benen Die Bater in ben Rrieg gogen. Roch beute find es bie von Gott geordneten Anctoritaten, in bie bie vaterlanbifche Jugend bineingebilbet merben fell burd Erziehung und Unterweifung, tie baburd mabrhaft driftlid und mabrhaft national finb. "Gute bid nun und bewahre beine Geele mobl, baf bu nicht vergeffeft ber Gefchichten, bie beine Mugen gefeben haben und bag fie nicht aus beinem Bergen tommen all bein Lebenlang. Und follft es beinen Rinbern und Rinbestinbern fund thun." "Chane - fo fpreche bier ber Mund bes Baters und bes lebrers mit bem Apofiel Banlus - bie Gute und ben Ernft Gottes: ben Ernft an benen, Die gefallen fint, Die Gute aber an bir, foferne bu an ber Gute bleibeft; fonft wirft bn auch abgebauen merben." - Und welche Stoffe patriotifder Anregungen bietet nicht bie Specialgeschichte ber einzelnen Bolteftamme. Da bat Brenfien feine befonbern Belben, bas Defterreich "an Ebren und an Siegen reich," Schmabenland und Sachfenlant und bie anbern Stamme ber vielgeglieberten und bod einen Ration. Rur nabre man mit folder Beidichte ber Stamme nicht Conbergelufte, fonbern zeige, wie alle wetteifern, ein jeber fein Contingent gu ftellen für bie große gemeinfame Rubmeshalle ber beutfden Gefdichte. - Bier wirfe mit ber Soule bas Saus gufammen. Die Brivatlectfire erweitere ben Areis vaterfantifder Bilber und Anfchanungen por allem burch gute biographifche Berte, boch bewahre fie por tenbemiofen Schriften ebenfo wie por ber Glachbeit popularifirter Gefchichte.

Much ber Unterricht in ber Geographie mirb, in rechter Beife betrieben, ber

Aber auch bei ber nationalen Seite ber Somnafiglbilbung tommt ebenfo mie bei ber religiofen alles mehr auf ben gangen Beift ber Budt und Gitte an, ber eine Soule beberricht, ale auf ben blofen Unterricht. Durch bas Borbilo ber eigenen Berfonlichteit bilbe ber Lebrer in Die Jugend binein Chriurcht bor Gefet und Obrigfeit, treue Anbanglichfeit an Garft und Baterland. Der Schuler muß es feinem Lebrer anmerten, bag bas Baterland fur ibn felbft auch einen Berth bat, bag er bereit ift, bemfelben willig alle Dofer an bringen und baf er in guten und bojen Tagen fabig ift, bie Treue, bie er gefchworen bat, im Dienfte bee Garften und bee Baterlanbes auch gu bemabren. Dit einem Borte, es ift nothig, bag Lebrer und Eltern fich felber ber Grundlagen bewußt find, anf Die bie nationale Boblfahrt fich grundet. Das Wiffen ber vaterlanbifden Gefdichte und Literatur fcafft noch feine Batrioten nub gute Burger. Die Schule giebt mahrhaft bem Ronige, mas bes Ronigs ift, und bem Baterlande, mas bas Baterland ju forbern ein Recht bat, wenn fie junachft barauf bebacht ift, burch alle Mittel bes Unterrichtes und ber Rucht in bie ingendlichen Bergen ben Beift bes Geborfams und ber Ordnung ju pflangen und bie jungen Staatsburger frubzeitig an Gefet und Recht ju gewöhnen. "Der Beg jur Freiheit führt burch bas Gefet. Die freien Staaten bes Alterthums hatten bie ftrengfte Ingenbergiehung und bas ftolge Freibeitebewußtfein, meldes fie ichen ibren Junglingen anbilbeten und meldes fie nabrten und ftarften in ihren Ringfoulen burd lebung in forperlicher Zuchtigfeit und Gewandtbeit, war in ihren beften Beiten ungertrennlich ben Schen por ben Gottern und Chrfurcht bor ber Dbrigfeit. Der Beborfam gegen bie Befete bes Staates galt ihnen fo bod, bag ein Tabel biefer Gefebe in Gegenwart jungerer Leute nicht erlaubt mar, weil man bie Boblfahrt ber Stagten nicht fomobl in ber Bortreffiichfeit ber Gefebe fuchte, ale in ber fittlichen Schen bor ihrem ehrwurdigen Urfprunge und in ihrer gewiffenhaften Befolgung. Und boch murben biefe Junglinge iene Danner, pon benen jeber einzelne geeignet geachtet murbe, ben Ctaat ju regieren und bor beren gefchloffenen Reiben bie Saufen ber Feinde wie Spren bor bem Binbe geeftoben. Und jene freiheitsftolgen Barger bes brittifchen Infellandes, ju benen wir bewundernt und neitvoll binuberfcauen, fint in ihren Schulen unter bem Gegen bes Birfenreifes groß geworben und mander große Staatsmann Englands hat bantbar bie Bant gefegnet, welche bie Buchtruthe geführt bat."

Die feite Jiele nationaier Biltung und Ergiebung fam für die Schule nur benir betheten, ben Minn mirter Bollet men die Engenhen der Giere auf die Sohne zu bringen als ein helliges Erie, das zu wahren und zu mehren fie berufen find. Ber auf die ben anfennen Biltungsfelfe, die die bei der namme wie mit einem Munde Beidebeit um firenmigfelt, kreift und Terne als die Rationallungenber beriffen Chammed. Schaffen die Mondallen der der die Bellet die Bellet die Bellet die Gelaffen, die Sohn anderen, dass die Gelaffen eine Bunde Ber um das zu erreiden, find der Gesteren se wie nichtig, wah die Gelaffe ein könde, wah die Gelaffe ein könde, wah die Gelaffe ein die Bellet die Gelaffe ein Der die Gelaffe ein die Gelaffe ein Der die Gel öffentliche leben wieber getragen wird von nationaler Gefinnung, je mehr wieber im beutiden Bolle bie Gitten und bie Tugenben ber Bater in ben Saufern und Ramilien lebenbig merben - und baran fehlt, Gott fei's geflagt, noch viel - befto lauter wirb es auch in ber Schule wiebertlingen und bie Schulen werben, wie fie ihre Ginwirtungen von angen empfangen, auch neue Anregungen nach anken mittbeilen tonnen. Dann wird bie Feier paterlandifcher fefte in ben Coulen feine blofe Rebeubung bleiben. Die Octoberfeuer auf unfern Bergen merben mieter beller aufflammen und Lebrer und Schaler werben ihrer urfprünglichen Bebeutung fich wieber bantbarer erinnern. Unfere Leibesübungen merben bann feine bloffe 3mangebflicht fur unfere Jugent fein. Gie wird bie Turmplate lieber auffuchen als bie Luftfale ber Gitelleit und bes Genuffes. Gie werten icon als Anaben lernen wollen, Comeig und Anftrengung nicht ju furchten und merben eine Gbre bareinfeten, einen frifden, ftarten und gewandten Rorper ju baben. Es ift befannt, wie Lubwig Jahn por allen bas Turnen in feiner Bichtigteit fur Rationalergiebung auffante und melde Bebeutung Richte biefen Uebungen fur eine Ration beilegte, tie ihre Gelbftanbigfeit feftftellen und erhalten will. Golde Turnplage, beiebt burch bie Rlange paterfanbifder Lieber, murben mabrhaftige Seminaria reipublicae fein - Bflangionlen fur bie Deffnung bee Baterlanbes. -

Das Berbaitnis bes Ommafiume jum prattifden Leben ift bann am richtigften bestimmt, wenn es in ber Borbilbung feiner Boglinge berjenigen pofitiven Lebensbestimmungen, wie fie burd bie Rirde und burd bas Baterlant gegeben finb, Rechnung tragt. Gin falfcher 3bealismus in Biffenfchaft und Runft, unfruchtbare Belehrfamteit, Uebericabung ber Biffenicaftlichteit ober gar bamonifche Ueberbebung menichlichen Beisheiteftrebens baben ju verichiebenen Berioten bie Biffenicaft bem Leben entfrembet und alle bie Grundlagen bebrobt, auf benen fich bas ftaatliche und fircbliche Leben erbant. Baib mar es ein falfcher Gultus bes Gening, ber an bie Stelle ber Religion fich ju feben verfuchte und bas arme Bolt, bas bem erhabenen Comunge nicht folgen tonnte, um bas Brot bes Lebens betrog, balb eine in Buchern verengte Beltanficht, bie fich um bas, mas ba braufen mar, nicht fummerte, balb auch wieber eine Reflerionefuct und ein Biffenfcafteftola, ber alles a priori ju conftruiren fucte, als batten wir leine Gefchichte und feine pofitiven Grundlagen unferes driftlich-nationalen Lebens. Unter allen biefen Ginftuffen baben ju vericbiebenen Beiten tie Schulen geftanben und haben fo ihre Bestimmung, fur bas leben vorzubilben, nicht immer gemabrt. Aber in ber Regel und befonbere in unferer Beit bat man noch gang etwas anberes unter einer Bilbung für bas leben, wie man fie bon bem Ghmnafinm forbert, verftanten. Das alte Dictum: "non scholae, sed vitae discendum est" murbe befonbere burch bie Renerer in ber Babagogit betont, bie ju Anfange bes 17. Jahrhunberte ber alten Shulmethobe ben Rrieg erflarten, und fnupft fich junachft an bie Ramen Ratich und Comenius. Seitbem bas elaffifche Miterthum nicht mehr ale bas alleinige Dittel galt, ju boberer Bilbung ju gelangen und ale foldes Gelbftgmed gn fein, fieng man an unter Berfürzung bes antifen Elementes ben Rreis ber Bilbungsmittel burd Aufnehmen moberner Disciplinen, bie bem Leben unmittelbar bienen follten, ju erweitern. 3nebefonbere erhob man auf Roften bes Lateinifden bie Mutterfprache, außertem bie fogenannten Reglien und richtete fein Mugenmert auf Die Leibestübungen. Rouffean und Beftaloggi forberten fpater gerabegu, es muße bor allem gelehrt werben, mas bie nachfte Begenwart, bas tagliche Leben biete und forbere. Goon gu Anfange bes 18. Jahrhunderte entftanben befondere Realichulen, bie mathematifche, mechanifche und ötonomifde Blibungsmittel porguglich in Anwendung brachten. Die Berfuche, Die bumaniftifchen Stubien mit ben Realftubien ju bereinigen, zeigten fich erfolglos. Der Grunbfat, bag man fur bas Leben lernen muße, murbe von einzelnen bis jur Caricatur ausgebilbet, intem man vergag, bag bie Schule mobl bem Leben vorarbeiten folle, aber nicht lebren, mas nur bas Leben lebre. Die baburch bervorgerufene Bemegung in ber Batagogit reicht bis in bie neuefte Reit und erwartet noch immer ibren vollen Abichluft. Seitem burch bie benundermeterten Bortschritt in ter Matureilsindigsten bie interfellen Bestersungen einem ungehatem Kulfsümung gemennen baben, bat 3 Mettangen noch einer Boetschritung für bereutig Sutercisien im Bunke mit tem Russ fin ab deutschen den der State der State der State der State der State fin ab deutschen der State fin der State der State fin der State fin ab deutschen der State fin der State der State fin der State fin

Das Gumnafium fragt bei ber Auswahl feiner Bilbungeftoffe nicht nach bem unmittelbaren Rugen für bas burgerliche Leben, fonbern lebiglich nach ihrer Fabigleit und Brauchbarteit für Musbilbung bes Beiftes und bes Charafters. Wenn es ben Gprud: "non scholne, sed vitae discendum est" gerabegu umfehrt, glaubt es baburch am beften für bas Leben porgubilben. Die Frage, ob bas, mas man in ber Goule lerue, auch unmittelbar im Leben gebraucht merbe, barf von bem Lernenben gar nicht erboben werben. Richte fcabet, bafur fprechen alle Erfahrungen, einer tuchtigen Ausbildung mehr ale bie banaufifche Rudficht auf Die unmittelbare Ruplichfeit. Diejenigen Schuler, Die foon frub eine fefte Bestimmung ju einem burgerlichen Berufe haben, in Folge beren fie bie Coule fruber verlaffen, fint in ber Regel bie unnuteften und tragften. Der Schiller barf unferer Meinung nach nichts anberes miffen, als baf er fur bie Schule lernt. Aber bei ber praftifden Ratur bes Anaben ift alles, mas er lernt, fo zu lebren. baft er es in ber Coule brauchen tann. Daft bas jugleich fur bas Leben branchbar fei, ift Sade und Sorge bee Lebrere. Dhnebin tann in ben allerfeltenften Rallen ber fünftige Beruf bes Angben fo frub bestimmt merben, bag feine Bilbung nur biefen engen Bufdnitt betommen tonnte. Ueberhaupt aber banbelt es fich barum, bem Streben bes jugenblichen Beiftes nach bem 3bealen befondere Rechnung ju tragen. Bis jest baben bie boberen Schulen ibren Rubm barein gefent, bas jugenbliche Bera mit 3bralen an erfullen, Die fie aus allen Gebieten ber Biffenfchaft und bes Lebens ihm entgegenführen, ben ichmarmerifden Rug einer begeifterten Bingebung ju nabren und bie Jugenb fo lange ale möglich frei ju erhalten von ben Damonen ber Gelbftfucht und ber materiellen Rublichfeit. Daburd erregen fie in ihren Roglingen eine begeifterte Bertiefung in bie Wiffenicaft, Die nicht nach Gewinn von Gelb und Gut fragt, baburch ergieben fie biefelbe ju einer felbft Opfer nicht icheuenben Bingabe an bie Intereffen bes Baterlantes, baburch geben fie ihnen einen behatenben Coutgeift gegen ben Comut bes Lebens, baburd ruften fie felbft biejenigen, bie fruber in bas burgerliche Leben eintreten, mit jenem ibealen Ginne aus, ber ihnen von ihrem Berufe eine bobere Auffaffung als bie bes blogen Broterwerbes giebt. Je niehr in bem Mittelftanbe bes beutiden Burgerthums fich in neuerer Beit Die Meinung Bahn bricht, bag bie boberen Schulen lebren follen, mas unmittelbar nube, je mehr ble gange Richtung ber Beit auf bas materiell Brattifche brangt, um fo ernfter wird bie Bflicht ber Gomnaften, bie ibealen Buter bes Lebens ju mabren und ju pflegen. Bobere Coulen, Die bas Gelb machen lebren und bie Inbuftrie beben, foll und barf es nicht geben. Die Gelbftliebe führt gang von felber gu bem, mas unfrer Ruplichfeit und Bequemlichfeit, unfern Bunfchen und unfern Intereffen bient; wohl aber muß bie Befinnung anergogen merben, bie fabig Ift, bas eigene Intereffe bintangufeben, fich felbft mit Opfern bem Gemeinwefen bingugeben und bem allgemeinen Beften ju blenen. "Das Rupliche beforbert fich von felbft, benn bie Menge bringt es berpor und alle tonnen es nicht enthebren, bas 3beale muft beforbert werben, benn wenige ftellen es bar und plete beburfen es." Das Gumnafium bilbet bann am beften fur bas praftifche Leben por, wenn es bie Lernfabigtelt aus-

15

Sabag. Uncuffepable III.

bilbet, mit Gulfe beren es fo leicht ift, fich vieles, mas in ber Schule nicht gelebrt murbe, im Leben anqueignen. Richt in ber Bielfeitigfelt bes Biffens liegt bas Bebeimnis, woburd bie Bomnafien Großes geleiftet haben, fonbern in ber methobifden Rucht, burch welche ber jugenbliche Beift an einer beidranften Muswahl von Stoffen genbt und gefchmelbigt, geftarft und geftablt wirb. \*) Diefe Bucht bat feinen geringern 3med, ale bem Beifte und bem Charafter biejenige Form ju geben, welche ibn burch eine ausgebildete und gelibte freie Beweglichfeit in ben Stand fest, fich in allen Bebieten ber Biffenicaft und bes lebens mit Leichtigfelt gurecht ju finden. Diejenigen Schulmanner, Die Gelegenheit batten, Schulen beiber Rategorlen an leiten, baben unparteiifche und offene Beftantniffe barüber gemacht, wie bie realiftifch gebilbeten Boglinge an Bernfabigfeit und Beweglichfeit bes Beiftes ben bumanifilicen offenbar nach. ftanben. 3m Gefcafteleben haben praftifche und unbeitrte Manner oft gang blefelben Urtbeile gefällt und bie Gomnafialfduler megen ibres Gefdides und ibrer Anftelligfeit in praftifden Dingen ben Realfdulern vorgezogen. Die Gomnafialbitbung ift, nach biefer Geite betrachtet, recht eigentlich eine Bilbung jum Ronnen und berubt auf bem Brincipe ber Gelbft that Igfeit. \*\*) Mis ber geeignetfte Stoff bagu gelten bie Sprachen bes claffifden Alterthume, geftust auf ftreng grammatifalifde Dethobe bee Unterrichte. Die mit ben mannigfaltigen Dent-, Rebe- und Coreibubungen ben Beift formt, bas Denten ordnet, ben Ausbrud regelt und burch folde Strenge und Bejesmäftigfeit ebenfo freie Beweglichfeit bes Beiftes, wie eine fittliche Bucht bes Charaftere ichafft. - Das claffifche Altorthum bat behufe einer Bilbung fur bas Leben noch eine befonbere Bebeutung, bie in bem Befen ber Frembe und ber Ferne liegt. "Ber nicht binausfemmt, tommt nicht beim." fagt bas Sbrifdmort. Ge ift ein Gan non unumftoflicher Gewinbeit, baft Bilbung nur baburd erworben werben tann, baft man aus fic berantgebt, fich in ein frembes Beiftesleben bineinlebt und basfelbe auf fich jurfidwirfen laut. Erft wenn man fich an eine frembe Welt bingegeben bat, febrt man bewußter gur eignen Belt wieber jurid. Bon gleich wichtiger Bebeutung ift aber auch tie Gerne. "Dan fieht ben Balb por lauter Baumen nicht," fagt ein anteres Spruchwort. Rur mas nach Raum und Reit entfernt ift. ift Im Stanbe, und ein Gesammtbilb gu gewähren und ftatt ber Einzelheiten, bie in ber Rabe oft unfern Blid verwirren und am Unwidtigen fefthalten, ben Ginbrud ter Ginbeit ju berichaffen. Mues gefchichtlich Gerne bat außertem noch ben Borgug bes Gertigen und Abgeichloffenen und laft fic beshalb flarer überichauen, ale alles noch Berbenbe und in Gabrung und Bewegung Begriffene. Darauf mogen fich biejenigen befinnen, bie fo viele Beforgniffe begen por ber Ginführung in eine fremte Belt und alle Cultur unfrer Jugend, um fie fur bas braftifche Leben vorzubilten, ane neuerer Beit und auf belmatlichem Boben fuchen. Die niebere Bolfebilbung, Die jenes Brincip auf miffenfcaftlichem Bege nicht ebenfo wie bas Gomnafinm jur Geltung bringen tann, bat fic besfelben auf praftifche Beife bemachtigt. Der Banberburich nieht in bie Frembe, um bewufteren Beiftes in bie Beimat gurud. autebren, und erft bie Anfchauung und Erfenntnie einer fremben Welt und frember

<sup>\*)</sup> Filr ben befonberen Lebensberuf bes Gingelnen borbereiten fann feine Soule, auch bie Realfcule nicht, Die es anfangs verfuct bat; bie Soule muß bem Gangen tienen und bas thut fie, indem fie bie Sabigfeit medt und ftarft, in jeben 3meig bes Biffene einzubringen. Alle Reuntniffe aber, Die mehr ober meniger miffenicaftlichen Charafter haben, verlangen ein flares begriffliches Denfen, bas ju feiner Entwicklung und Firirung bie Rebe, bas Bort ale fein Gemant, ja ale bie Bebingung feines Geins und Berbens bebarf, und barauf berubt bie Berechtigung ber Sprace jum allgemeinen bobern Unterricht. Bal. Doffmann, Acht Schulreben über paragogi'de Beitfragen: über bie Stellnng ber boberen Schulanftalten gum Leben ber Begenwart.

<sup>\*\*)</sup> Daft bie befferen Bealiculen biefes Biel ebenfalls ins Ange ju faffen, bebaleichen baft fle bas Brincip bes Gelbmachens abgulebnen angefangen baben, foll nicht gelengnet werben. Wir verweifen auf ben Artilel Realfcule. D. Reb.

Buftanbe weden burch Bergleichung und Gegenüberftellung ben Blid für bie beimatlichen Dinge und Buftanbe.

Doch mir febren ju unferm Ausgangspuncte jurud. Das Gomnafium bient bem Leben, indem es ausruftet mit ben Renntniffen, burch ble man bas leben verfteben lernt, und indem es bie Erfenntnis ber ftaatliden, gefellicaftliden und firchliden Ruftanbe, fowie bes gangen Bilbungelebens ber Gegenwart aus ber Bergangenhelt vermittelt. Bor allem aber bient es bem praftifchen Leben, inbem es bem Ronige und bem Baterlanbe gefdidte und trene Diener, ber Rirde Chriftl glaublae Befenner und mntbige Reugen ergiebt. Dienen wir nicht bem Leben, wenn wir unfere Jugend einführen in Die Schöpfungen einfacher und ungefünftelter Coonbeit bee clafflichen Alterthums, Die in Biffenicaft und Runft bie Borbilber ber ebelften geiftigen Erzeugungen gewefen finb und auf benen bas gange Bilbungsieben unferes Bolfes rubt? Sat es nicht eine praftifde Bebeutung, einen Blid zu thun in bie Staatswelsheit jener herrlichen Boller und fic au ermarmen an ihrer patriotifden Tugenb? Und welche Lehrmelfterin fur bas Leben Ift bie Befchichte, ble bas frifche Leben felbft Ift, bie por Bergotterung aller Theorien und Softeme ichnitt und Daflanna im Uribeilen und Sanbein lebrt! Und wie reiche Griichte fur bas Leben machien nicht im befonbern auf ben Blattern unferer paterlanbifden Beidichte! Die Ginführung in unfere Rationalliteratur mit allen ihren Goaben bes beutiden Beiftes und beutiden Bemutbes, wie wird fie Immer mehr fruchtbringenb und ergiebig fur bas praftifche Leben fein! Und ift bas Bud bes Lebens, Die bellige Sortft, nicht and bas Grundbuch aller Bilbung und Erglebung ber Gemnaffen, ber Quell, in bem alle Biffenfchaft miebergeboren werben muß gu ber Belebeit, Die aus Gott ift? Bilben wir nicht für bas Leben, wenn wir tiefer einführen in bas Berffantnis bes gottlichen Beileplanes und in ble Gefchichte ber Rirche Chrifti? Bier berfibren fich unmittelbar bie Anfgaben bes Unterrichts und ber Ergiebung, ber mabrbaft driftlichen Erglebung, bie auf ben Grundlagen ber Arbeit und Anftrengnug, ber Entbehrung und Gelbitbeberrichung, bes Beborfams und ber Bletat, ber Gottesfurcht und Frommigfeit ben Meniden zu einer neuen Greatur maden foll. Mit folder Rucht ftellt fic bie Soule neben bas driftliche Bans und bilbet mit bemfelben gemeinfam für bas Leben, Die lette und beiliafte Anfgabe ber Soule beflebt barin, in ihren Roglingen ein inneres Leben ju erzeugen burch Erregung aller geiftigen Rrafte, burch Erwedung affer ebeln Gefühle, burd Lauterung bes Billens und Beillgung bes Bergens. Den Gulturpolfern bes Alterthums aglten Tuchtigfeit und Reftigfeit ber Gefinnung ale Rielpuncte aller Bilbung und ale bie befte Borbereitung fur bas Leben. Bucht bes Billens, beifen Schrante und beffen Greibeit am Epangelium gemeffen werben follte, galt unferm Luther ale Rem und Stern aller Baue- und Schulerglebung, Die tlichtig machen will fur bas leben in Staat und Rirche. Roch beute fennt bas uns ftammverwandte England, wo tie Intereffen bes praftifden Lebens viel mehr noch als bei und Anfpruch machen tonnten in ber Soule berudfichtigt an werben, feine anbern Amede ber Bilbung fur bie Braris als Energie bes Sanbeine und funftige Gelbftanbigfeit bes Gingelnen Im Leben und im Berufe. Der Jugend Liebe gur Babrbeit einpflangen, ibren Billen jur Charafterfefligfelt bilben, bas beißt in ber englifden Batagogif fur bas praftifde Leben bilben. Der proteftantifche Charafter ber Coule forbert mit Recht eine Bilbung fur bas leben, aber ficerlich nicht fur bas leben, bas im flüchtigen Augenblide genoffen wird und beffen Cflave man wird, wenn man ibm bient, fonbern fur bas im Lichte bee Evangelinms verflarte Leben, bas fo mie es feinen Urfprung aus ber Emigfeit bat, and in bie Ewigfeit munbet. Beilanb.



Sabiudt, f. Sparfamteit. Darte, f. Ergieber.

Salbtagefdulen find biejenigen Schulen, beren unter Ginem Lehrer ftebenbe Abtheilungen von einander gesondert ju verichiebenen Zeiten unterrichtet merten. Der Rame tommt verzugemeife in Breugen vor. Gonft werben biefelben Conlen Glaffen. fouien ober, wie in Burttemberg, Soulen mit Abtheilungsunterricht genannt. Rirfc im beutiden Bolleichulrecht und in Bergange pabagogifder Realencoflopabie 2. Anft. Art. Claffen bezeichnet biefes Coftem ale Goftem ber Conberclaffen, obne jeboch biefen

Ramen auf Abtheilungen, Die unter Ginem Lebrer fteben, gu befchranten.

Die Trennung ber Coulen in einzeine felbftanbige Ciaffen, bie fich mit einanber in bie gesammte Schulgeit ju theilen haben, fteht im engften Busammenbang mit ben Fortidritten, welche bie neuere Beit im Bebiete ber Dethobe gemacht bat, ba, je granb. licher und methobifcher ber Unterricht murbe, befte mehr bas Beburfnis entftanb, auf bie Rabi ber Rinber und ihre Bericbiebenbeit nach Sabigfeit und Renntniffen Rudficht an nehmen, mabrent man fruber, fo iange auf ein geordnetes, regelrechtes Bormartsforeiten ber Gefammtheit weniger Berth gelegt und bas einzeine Rint mehr fur fic ins Auge gefaftt murbe, biefe Momente meniger in bie Bagichale legte. Inbeffen mar bie Rudficht auf bie Unterrichtsmethobe nicht bie einzige, Die fur bas Salbtagefdulfpftem gunftig ftimmte, fonbern es traten ibr noch mebrere anbere Grunbe gur Geite, bon Dinter und Berrenner an bis auf bie neuefte Beit, bie Rudficht auf bie ergiebenbe Thatigfeit bes Lebrers, auf bie geiftige und phofifche Ratur bes Rinbes, auf bae Berbaltnis bes Saufes jur Schule, auf bie etonomifchen Umftanbe ber lebrer und Gemeinben. In tiefen Begiebungen wird bon ben Freunden ber Balbtagefduleinrichtung gur Begrundung ihres Gapes, bag es zwedmäßiger fei, ben Rintern in getheiften Goulen weniger, etwa 8, ale in ungetheilten 5-6 Stunden Unterricht ju ertheilen, 1) bor allem behauptet, bei einer groferen Rabi von Rintern, wie fie bie ungetheilten Goulen in fich ichliegen, namentlich von Rinbern vericbiebener Altereftusen, leibe bie Musbiibung ber Schuler, iowohl in formaler ale auch in materialer Begiebung Roth, benn a) ber lebrer, ben einzelnen Rinbern ferner gerudt, und feine Rraft und Thatigfeit ju gerfplittern genothigt, vermoge fich nicht nach ben Beburfniffen ber Rinber ju richten und fie baber meber in einem geordneten Rachbenten und jur Gelbftibatiofeit anguleiten. noch in ben Befit ber notbigen positiven Renntmiffe au fegen, fo bag ber fortidritt ein febr langfamer fei und bas Conlgiel nicht erreicht werbe, mabrent er bei einer fleineren Rabl gleichzeitig ju unterrichtenten Rinber fich genauer an bie Inbividualität und bie Entwiding oftuje berfelben anschließen und ben Anforberungen, bie an bie Conie gemacht werben, leichter genugen tonne; b) bie Gelbftbeichaftigung, welche für Diejenige Abtheilung, Die ber Lehrer nicht unmittelbar unterrichtet, eintritt, habe nicht nur feinen Berth, fonbern icabe vielmehr ben Rinbern, infofern fie, ber Aufmerfiam-Teit bes Lebrere entrogen, an Untbatigfeit und ein bumpfes Sinbraten gewohnt werben und fo ihre geiftigen Rrafte erichlaffen. 2) Diefem Schaben wird ber moralifche gur Geite geftellt, ber baburd entftebe, baft bie vielfad unbeauffictigten und unbeschäftigten Rinber einer ungetheilten Soule gnotlos werben und allerlei üble Gitten annehmen, mabrent bie Scheitung in Claffen ben Lebrer in ben Stant febe, ergiebent auf feine Rinber einzuwirten und eine angemeffene Coulquot ju uben; 3) wird es fur eine unnatürliche Steigerung und gefabrliche Ueberreigung ber Rinber erflart, wenn fie 5-6 Stunden bes Tage bie Schule besuchen follen ; eine bloge Bewahranftalt fei bie Schule nicht, und werben bie Rinder ftete in athem erhalten und beicaftigt, fo icabe es ibrer Gefundbeit und bie Geiftedfrafte befommen burd bie Ueberspannung leicht eine ver-



febrte Richtung. 4) Ein Gefichtebunct anberer Art ift es, wenn gur Begrundung ber Claffentrennung geltend gemacht wirb, bag burch einen 5-6ftunbigen Unterricht bas Rind ben Arbeiten, bie & fur bie Eltern ju verrichten habe, und eben bamit ber allernöthigsten Borbereitung auf bas fratere Leben ju viel entrogen und baf baburch auf bem Lande in ben meiften Fällen tief und unverantwortlich in Die geheiligten Rechte bes elterlichen Saufes eingegriffen werbe. 5) Dazu tritt je nach ben localen Berhaltniffen bie Rudficht auf ben ötonomifchen Bortbeil ber Lebrer, ber ihnen aus ber Belobnung ermachet, bie fie fur ben Unterricht mit vermehrter Stundengahl erhalten, ober auf ben finangiellen Stand einer Gemeinbe, ber ihr bie Anftellnng eines weiteren Lebrere erichwert. Rur folde Claffeniculen fprachen fich in fruberer Beit aus: Dinter in feinem Schulverbefferungsplan, junachft für Lanbichulen in Sachfen, Ausg. von 1823; Berrenner, Grunbfate ber Schulerziehung, ber Schulfunde und ber Unterrichtemiffenfcaft 1827; in neuerer Beit Goltich, Ginrichtunge- und Lehrplan fur Dorficulen, 4. Muff. 1859, ber zwar vorzugeweise einclaffige Schulen im Auge bat, aber mit feinen Grunden fich im allgemeinen fur bie Balbtagefdulen ausspricht, Gifenlohr, über eine Beranberung bes Organismus unferes Boltsichulmefens, Blatter aus Gubbeutichland 1845, 2-3, und Gutachten über bie Bufatartifel jum murtt. Bolfsichulgefet 1856, Rirfd, Boltsichulrecht Bb. I. S. 46 und Bergangs Enchtlopabie Urt. Claffen.

Diefe Trennung einer Schule in Claffen tann aber nicht als abfolut zwedmäßig ober pabagogifch nothwendig erfannt werben, ba, abgefeben bavon, bag bei ju großer Schulerzahl nur Die Trennung ber Schuler überhaupt, nicht aber Die Theilung unter Ginem Lehrer ale geboten ericbeinen fann, bie gegen bie Beibehaltung ber ungetheilten Schule und für bie Theilung ber Schulzeit aufgestellten Grunbe fich noch nicht als unbe= bingt richtig bewährt haben. Denn wenn auch volltommen guzugeben ift, baf bei einer größeren Angabl von Schülern Die Wirtfamteit bes Lebrers vielfach gehemmt und bie Erreichung bes Schulgweds erfcwert ift, bag auch bie lebermachung mehrerer Abtheis lungen ber Schuler eine gang befonbere Surforge bes Lebrere erforbert, fo tann boch burch eine genaue Beauffichtigung ber Schuler und burch ftrenge Brufung ber Musar= beitungen in Berbindung mit bem Monitoreninftitut ben Rachtheilen, welche bie Gelbftbeidhäftigungen in intellectueller und moralifder Begiebung bringen tonnen, einem ftummen Bruten und einer geifttobtenben Berftreutheit, vorgebeugt merben, wie benn auch wenn bas divide et impera innerhalb ber ungetheilten Schule in ber rechten Beife angewenbet wirb, bei einiger pabagogifder und bibaftifder Gewandtheit bes Lebrers eine intividuelle Einwirfung auf bie Schuler feineswegs abgefcnitten ift (f. Art. Doppelunterricht). Andererfeits wird bie Sandhabung einer zwedmäßigen Disciplin und bie Erziehung überhaupt burch bas Zusammensein mehrerer Abtheilungen nicht fo erschwert, bag ber Lehrer baburch gehindert murbe, bie sittliche Aufgabe ber Schule gu lofen und burch Energie und Entichiebenheit ben Beift ber Ordnung unter feinen Schulern zu erhalten. Und find nur bie Schulftunden gmedmäßig auf bie Tageszeiten vertheilt, find bie Benfen in angemeffener Abmechelung an einander gereiht und fehlen bie gur Erholung nothigen Baufen nicht, fo barf von ber ungetheilten Schule weber für bie geiftige noch fur bie leibliche Befundheit bes Rinbes Befahr befürchtet merben. Bas ferner bie Behauptung betrifft, bag burch einen 5-6ftunbigen Unterricht bas Rind bem Saufe zu lange entzogen werbe, fo ift bagegen zu bemerten, bag auch neben einem langeren Schulbefuch ben Rinbern genug Gelegenheit gur Borbereitung auf ihren späteren Beruf und gur Aneignung ber Renntniffe und Fertigkeiten, bie bem materiellen Leben bienen, geboten und hinreichenbe Beit gur Theilnahme an ben Gefchaften bes Baufes gegonnt ift. Uebrigens ift bie Schule gegenuber von Einwendungen, bie von Seiten einzelner Familien erhoben werben mogen, berechtigt, bas Rinb, bas ihr bie Familie übergeben bat, fo lange bee Tage gu befchäftigen, ale es ber 3med ber Schule erforbert, und bas materielle Intereffe bes elterlichen, Saufes, bie Rudficht auf ben fpatern Beruf ber ber lanblichen Bevolterung angehörigen Rinter ihrer eigenen Aufgabe unterzuordnen, da die Schule thr Recht über die Ingend nicht durch freiwillige Uebertragung von Seiten des Haufes erhält und eine bloße Stellvertreterin der Hamilie ist, sondern ihre Macht vom Staat und von der Kirche gle den der Gemeinde und somit auch ihren einzelnen Familien übergeordneten Organismen zu Lehen trägt, so sehr andererseits ein freundliches Zusammenwirken mit dem Haufe im Interesse der Schule liegt. Und wenn endlich die durch den Abtheilungsunterricht herbeizussühlhrende Berbesserung der ösonomischen Lage der Vollschulehrer oder die Mücksicht auf die sinamzielle Lage einer Gemeinde in die Wassichale gelegt wird, so zeigt sich eben darin, daß sehr häufig in der Absich, eine der Arbeit und Stellung des Lehrers entsprechende Belohnung zu gewinnen und die Gemeindekassen, das Motiv zu Errichtung von Halbtagsschulen liegt, am deutlichsten der Charafter dieser Anordnung als einer nur relativ-notdwendigen.

Wenn fo einerfeite bie Grunbfate, auf die fich bie Salbtagefdulen ftuten, nicht Stand balten, fo fprechen andererfeits auch positive Grunde fur Die ungetheilte Schule. Eine langere Dauer ber Schulgeit, ale fie bie Balbtagefculen gulaffen, ift namlich unumganglich bagu nothwendig, bag bie Rinter ber Boltsfcule, bie bei ber Berfchiebenbeit ibrer Baben, ihrer Lernbegierbe und ibrer fittlichen Beichaffenbeit auch eine verschiedene Behandlung erforbern, nicht nur geistige Unregung, formale Berftanbesbilbung und burch einen methobifchen Stufengang Die erforberlichen positiven Renntniffe in ben einzelnen Rachern erlangen. fonbern auch erzogen burch bie Schule ale eine organisirte Gemeinschaft fur ein geordnetes Ausammenleben in ber burgerlichen und firchlichen Gemeinde berangebildet und fo fur bas fratere Leben mit feinen mannigfaltigen Berhaltniffen vorbereitet merben. Die Beit, Die in ungetheilten Coulen gewonnen wird, ift um fo bober anguichlagen, wenn bei einem concentrirenten und ftufenmaftigen Unterricht in einzelnen Fachern, 3. B. in ber biblifden Befdichte, im Lefen, Rechnen, Singen, in ben Realien verschiedene Abtheilungen vereinigt unterrichtet merben tonnen, fomit für ben unmittelbaren Unterricht mehr als bie Salfte ber Beit gewonnen wirb. ob and biefer gemeinsame Unterricht fur einen Theil ber Schuler ale Revetition, fur einen anbern ale Borausnahme gilt. Die Gelbftbeidaftigung ber Rinber, bie bei tiefer Einrichtung nothig wirb, barf feineswegs ale ein nothwendiges Uebel angeseben werben, vielmehr ift fie, wenn fie vom Lehrer zwedmäßig geleitet, mit bem unmittelbaren Unterricht in bie richtige Berbindung gebracht und geborig controllert wird, ein wichtiges Mittel in feiner Sand, Die Schuler an felbständige Thatigteit ju gewöhnen und in benienigen Rachern gu forbern, bie neben bem unmittelbaren Unterricht Ginubung erbeiichen, wie eine gunftige Belegenheit, Die Individualitaten gu berudfichtigen. Gie fann um fo weniger entbehrt werben, je forberlicher eine Ginubung unter ben Mugen und mit ber Beibulfe bes Lebrers fur eine feste Einpragung bes Gelernten ift (f. b. Art. Einubung) und je weniger von ben Boglingen ber Bolfsichule im allgemeinen unter ben mannigfach bemmenben Ginwirfungen bes alltäglichen Lebens ein felbftanbiges Rachbenten über ben in ber Schule behandelten Stoff ober auch nur eine punctliche Ausarbeitung ber Sausaufgaben erwartet werben barf. Uebrigens zeigt bie Erfahrung, bag bie Rinder felbft bie Band gur Gelbftbefchäftigung bieten und fich berfelben freuen, wenn ihr Intereffe fur ben Gegenstand rege gemacht und ihnen ein beutlicher Fingergeig für ihre producirende Thatigfeit gegeben worben ift (vgl. Rellner, Die Babagogit ber Boltefchule in Aphorismen 1851, Dro. 59 und Ueber ben Berth ber Gelbftbeichaftigung im Begenfat gegen bie Salbtagsichulen, "ber Belferbienft" im Branbenburger Schulblatt 1857, Januar und Februar.) Wird außer biefen Bortheilen fur bie intellectuelle und moralifche Ausbildung ber Schuler noch erwogen, bag, wie es notorifch ift, nur ein forperlich traftiger und geiftig ruftiger Lehrer 2 ober gar 3 felbständige Claffen je mit ber entsprechenben Stundengabl ju unterrichten vermag und bag felbft bei einem folden Lehrer Frijche und Lebendigfeit nachlaffen, wenn er mehrere Abtheis lungen mit einer immerbin bebeutenben Schulerzahl und mit vorherrichend unmittelbarem Unterricht in einer das Normale fiberschreitenden Anzahl von Stunden zu unterrichten hat, und werden auch die Gründe mehr untergeordneter Art nicht underücksichtigtigt gelassen, die größere Frendigkeit der Kinder zum Schulbesuch bei gleicher Unterrichtszeit, die bei weiterer Entsernung nothwendig werdende Begleitung der jüngern Kinder durch ältere, der Vortheil, der daraus entsteht, daß alle Kinder zu den angemeissensten Kinder Lagestunden ihren Unterricht erhalten, während bei den Halbtagsschulen im strengen Sinn ein Theil der Kinder nur Nachmittags die Schule besucht, der Gewinn, den die jüngeren Kinder aus dem Zusammenleben mit den älteren ziehen: so muß nicht nur gemeinsamer Unterricht mehrerer Abtheilungen bei einer relativ sleineren Anzahl von Schülern als das Zwedmäßigere erkannt, sondern selbst dann, wenn einem Lehrer mehrevoder verschiedenartigere Schüler zugetheilt sind, als es vom rein pädagogischen Standpunct aus wünsschenserth ist, die Bereinigung der Abthellungen der Einrichtung von Halbtagsschulen vorgezogen werden, so lange überhaupt der Lehrer noch im Stande ist, die ihm anvertrauten Schüler mit seiner erziehenden und unterrichtenden Thätigkeit zu bewältigen.

Dagegen wird selbst von biefer Seite aus bas halbtagsschulspftem nicht absolut verworfen, und es ift in ber That eine Bertheilung ber Schüler Eines Lehrers in selbständige Classen nicht zu vermeiden, wenn 1) die Zahl ber aus 2 ober mehreren Kötheilungen bestehenden Schüler eine solche höhe erreicht, das der Kehrer die Masse nicht mehr zu übersehnen Schüler eine solche höhe erreicht, das der Kehrer die Masse nicht mehr zu übersehnen und die einzelnen Kinder nicht mehr nach ihrer Individualität und ihrem Bedürfnis zu unterrichten und zu erziehen vermag, 2) die Absteilungen bei färkerer Besehnnis zu unterrichten und zu erziehen vermag, 2) die Absteilungen bei färkerer Besehnst das verschen find, daß der Lehrer nicht alle gehörig beausssssichen oder zwecknäßig beschäftigen, namentlich die für den unmittelbaren Unterricht ber einzelnen Abtheilungen nöthige Zeit nicht zweinnen kann. Dieser Kochhand, daß die Zahl der Schüler das für einen Lehrer zuläßige Maß überschreitet, kann eintreten, wenn wegen Mittellosigkeit der Gemeinde, welche die Kosten zu tragen hat, die Ansiellung eines weiteren Lehrers oder die Einrichtung eines Schullocals auf Schwierigsteiten ftößt, wenn Mangel an Lehrern herricht oder den bereits angestellten durch Abtheilungsunterricht ein ötonomischer Bortheil verschaft werden foll.

Bann bie Schulerzahl biefe Bobe erreiche, bag Claffenunterricht nothwendig wirb, barüber find bie Anfichten verschieden. Das richtige Dag wird eingehalten werben, wenn bie Bahl ber Schuler, Die ein Lehrer gleichzeitig ju unterrichten bat, auf 90 beftimmt und fur eine großere Angabl bis ju 120 Abtheilung in felbständige Claffen geforbert wirb, fofern nicht megen ber Berichiebenheit, welche hinfichtlich bes Altere und ber Renntniffe unter ben einzelnen Abtbeilungen ftattfinbet, icon fur eine geringere Schülerzahl Abtheilungeunterricht zu verlangen ift. Diefer zweite Fall tritt ein, wenn bei ungefahr 60 ober mehr Schulern in ben Bauptfachern mehr ale 3 Abtheilungen ju bilben fint, mas in ber Regel in ben Schulen gefcheben muß, welche alle 7 ober 8 Jahresclaffen vereinigen, und leicht gefcheben tann, fo oft bie jungfte Jahresclaffe mit mehreren anbern vereinigt ift, weil jene noch mehr ale andere Abtheilungen bas unmit= telbare Gingreifen bes Lebrers in Unfprud nimmt und nur in beidrauttem Dafe gur Gelbstbefchäftigung angehalten werben tann. Golder felbständigen Claffen follten in ber Regel nicht mehr als 2 gebilbet-werben, weil fonft bie Bahl ber Schulftunden gu' febr vertheilt ober bie Rraft bes Lehrers ju ftart in Anspruch genommen murbe. Die Unterrichtszeit hat fich auf 6, beziehungsweife 4 Stunden täglich zu erftreden. Gine Bereinis gung ber fonft getrennten, aber nach Renutniffen und Alter einanber naber ftebenben Abtheilungen in einzelnen Gachern ober ein Bufammenfein mehrerer Abtheilungen, von benen bie eine unmittelbar unterrichtet wird, bie andere fich felbst beschäftigt, in einzelnen Stunden ift, fofern es die Localitat geftattet, nicht ausgeschloffen, boch barf biefe Bereinigung nicht zu weit ausgebehnt werben, wenn nicht bie gange Ginrichtung bon Salbtagefculen illuforifch werden foll. Gine unter benfelben Umftanten gulagige Mobification biefes Shfteme ift es, wenn mehrere Lebrer fich unter eine Angabl Claffen

theilen, fo bag feber bon ihnen außer feiner Claffe, bie er allein zu unterrichten bat, noch mit einem ober mehreren Lehrern gemeinschaftlich eine 2. Claffe übernimmt. Benn als weiterer Rall, in welchem Salbtagefdulen zugelaffen werben tonnen, bie Beichaftigung ber Rinder in Fabrifen ober bie Berbindung einer Arbeitsichule mit ber Pernfcule bezeichnet wird, fo ift in biefer Begiehung große Borficht angurathen, ba, wenn auch jugegeben merben muß, bag bie Arbeit in ben Fabriten auf bie intellectuelle und fittliche Saltung bee Rinbes wohlthatig einwirfen fann und bag bie Arbeitefdule ihren großen Berth hat, boch gerabe fur bie Rinber, bie in Fabriten Arbeiteverbienft gu fuchen haben, eine langere Dauer bee Schulbefuche von Bebeutung ift, auch um einzelner Rinber willen nicht bie Dehrheit verfürzt werben barf (f. b. Urt. Fabrificulen) unb ba anbererfeite burch bie Thatigfeit in ber Arbeitefchule tein Erfat fur bas geboten wird, mas bie Lernichule leiftet. Alle biefe Ginrichtungen erforbern Lebrer, Die ein reicheres Dag von geiftiger Beweglichfeit und Scharfblid befiten, wenn nicht bas Chenmag ber Schulordnung Roth leiben und bem Lehrer bie lleberficht über bie eingelnen Zweige ber Lehrthätigfeit verloren geben foll, und bier ift nun auch bie Stelle, an welcher ber Lehrplan von Golbich feine Bebeutung erhalt (f. Art, Glementaricule).

Begen bie Claffenichulen und für Trennung ber Abtheilungen bloß in Rothfällen fprechen fich aus: Curtman, Lehrb. ber Erg. u. bes Unterr. 5. Aufl. Thl. III. in ben SS, bon ber Boltefdule mit naturlichen und mit combinirten Claffen, Grafe. Die beutiche Bolfeichule, Bb. I. S. 101, Riede, Erziehungelebre S. 46, ebenfo gegen ben Abtheilungsunterricht im allgemeinen, aber für ben fucceffiven Unterricht in Schulen mit Einem Lehrer: Dengel, Ginl. 3. Aufl. 2. Thl. S. 71, 79, Balmer, ev. Babagogif 2. Mufl. S. 560, 561, Stirm, Bl. aus Gudb. 1848, 1. Gelbft Gifenlohr (f. oben) wird vornehmlich burch einen relativen Grund, ben otonomifchen Bortheil ber Lebrer, für ben Abtheilungsunterricht gunftig gestimmt. Unter benfelben Gefichtspunct ftellen ibn bie Motive ju bem von bem f. wilrtt. Cult. Ministerium 3. Robbr. 1855 ber Deffentlichkeit übergebenen Gefetee-Entwurf. Auch Sauber (Bericht ber Rirchen- und Schul-Commiffion ber murtt. Rammer ber Abgeordn.) ift nur in befondern Fallen für Abtheilungsunterricht. Bas bie neueren Schulordnungen betrifft, fo ift bie Abtheilung in febarirte Claffen unbedingt vorgefchrieben in Baten (1834), wo auf eine häufig beengente Beife bie Claffeneintheilung burch bas Gefet bestimmt ift (f. b. Art.), im Rgr. Sachfen (1835), in Sadfen-Gotha (1835), Anhalt-Deffau (1850); gestattet ift bie Trennung theile niehr nur ausnahmsweise in Nothfällen, theils häufiger, namentlich auch mit Rudficht auf ben Behalt ber Lehrer, im Großherzogthum Beffen (1832) bei 60-100 Schillern, in Breugen, Grundzüge u. f. w. von 1854, bie fich gegen bie Balbtagefcule aussprechen und nur ausnahmsweife in einclaffigen Schulen bei mehr ale 80 Schülern, übrigens unter befonteren Berhaltniffen auch fonft, tie Trennung in 2 Abtheilungen gulaffen, in Burttemberg (1858) in Schulen, welche fammtliche Jahrescurfe umfaffen, bei 60-120, in Schulen mit mehreren Lehrern bei 90-130 Schülern, in Bagern (f. Art. Bagern), in Balbed (1855) bei 80-120. Gingelne neuere Befetgebungen, wie bie von Schwarzburg-Sonberehaufen (1852), Coburg-Botha (1858), Olbenburg (1859) tennen teinen Abtheilungsunterricht, auch in Frankreich wird er nicht angelaffen (f. b. Urt. Frantreich). Wegen ber landlichen Befchafte findet jur Commeregeit in verfcbiebenen Santern Abtheilungeunterricht ftatt. Dortenbach.

Hamann, 3. G. Literatur: Die hauptquelle bilten natürlich hamanns Schriften, herausgegeben von Fr. Noth, 8 Bbe. 1821—43, wozu noch ber Briefwechsel h. 8 mit Fr. h. 3 acobi gehört, in ben Werten bes Lettern Bb. IV, Abth. 3. Das biographische hauptwert, bas zugelich eine werthvolle Nachles zu ben genannte Sammlungen bietet, ist Gilbe meister, hannanns Leben und Schriften 3 Bbe. 1857 f.; es verfolgt h. 8 Leben und Schriftsellerei bis in die geringslägigsten Einzelweiten, giebt aber über bas Eingreifen h. 8 in tie gestigen Bewegungen seiner Zeit doch nicht immer ten gewünschten Ausschlaß, ist auch im allgemeinen etwas zu paneghrisch gehalten.

**Вашани**. 233

Unter ben Krigeren Bisgarphien ift die komdharft von Carvacchi, bisgarphifer Griefmanngan an J. G. Daman, 1855. Das in höhasppifere Begiebeng Anterflantefte aus H. Erfanger bei Berting in der Bender in fie aus Naumers Gefch. ber Köhag, II, 300 ff. Unter ben wieden, was sie find ber Dam, ghörfeine merben fift, erchiem ver allem Hoggels Krittl über Da Gefriffen in den Jagfrädigern f. firstellen der allem Hoggels Krittl über Da Gefriffen in den Jagfrädigern f. werten, nem and der erfaljöfe Kren in Dam von Öpzel niet zu gang gereckt gemeinte werten fift freitlich immerbin grenferer als von Erroit uns d. Gefchäle der berüffen Waltenhilt. VV, 486 ff.). Sehr fleißig genefaltet ift Bills, Walfler, de Hamanni viet ac sertigis Bertel, 1842. Dech niet beite Gettil beit übertinen und die Khannang von B. Olitiesp über Dam. im der benfach michtigkeit der in Stelle der St

Johann Georg Samann murte ben 27. Muguft 1790 gu Ronigeberg in Brengen geboren. Der Bater, ein beilebter Buntargt, mar ein fcblichter Dann, ber Doctore- und Bofratbetitel verichmabte, um ale "altftabtifder Baber" an leben und ju fterben, babei ftreng rechtlich und billig "ohne Anfebung ber Berfon, Beftalt und Form." In feinem Saufe berrichte neben altvaterlicher prunflofer Sitte ein burgerlich behagliches Bobileben (Gor. VII, 76 f. 163). Bon beiben Eltern rubmt Bam. (I, 153), baß fle Geinbe bes Duffiggangs und Freunde gottiider und menichlicher Orbnung gemejen feien und in ber Ergiebung ibrer Rinber fich nicht mit bem blofen Schein ibrer Bflichten und bem Ceremoniell begnugt haben. "Bie viel," idreibt er frater, nachbem er hofmeiftererfahrungen gemacht, "bin ich ber Borfebung foulbig, Die meine Ergiebung befferen Eltern anvertraut bat, ale bie ich bieber fennen lernen." Mie ein Erbe biefer Ettern bari bei Sam. Die ibm eigene Anbanglichfeit an berbe, einfache Sanslich. feit, fein Bibermille gegen allen Schein und Prunt und namentlich jene Anfrichtigfeit betrachtet werben, bie in Being auf feine eigene Berfon wie auf anbere oft nur gu rfidhaltlos fic angert. Die Eltern, Die ihre gmei Gobne, von benen Johann Georg ber aftere mar, .ichlecht und recht in Rleibung, und in anbern Thorbeiten furg" bielten (I, 154), icheuten boch feinen Mufmant fur ihre Ausbildung. 3m Saufe felbft, bas eine Buflucht armer Studenten mar, gab es Beiegenbeit, in Sprachen, Dufit u. f. m, fich m uben. Dit bem eigentlichen Unterricht, ben ber junge S. erhielt, mar es freilich langere Beit ichiecht bestellt. Gein erfter Lebrer, ein abgefehter Beiftlicher, fuchte ibm Latein obne Grammatit beigubringen. Dann murbe er in Die Bintelicuie bes Prorectors Robl verfett, eines Deifters "im Schlendrian ber Couffunfte," ber fich fomeicheite, aus B, einen großen Lateiner und Griechen erzogen au baben; tonnte er boch einen Romer verbeutichen, ohne bie Sprache noch ben Ginn bes Autors ju verfteben." "Co waren," fcreibt er I, 156, "meine lateinischen und griechischen Bufammenfegungen Buchbruderarbeit, Tafdenfpielerffinfte, mo bas Gebachtnis fich felbft überfrift und eine Schwindung ber übrigen Seeienfrafte entftebt, weil es an einem gefunden und geborigen Rahrungeftoffe febit." Das Urtheil murbe nicht gebilbet; er fant fich mit einer Menge Borter und Cachen überichuttet, beren Berftant, Grunt unt Rufammenbang er nicht tannte, und fucte feibft immer mehr ohne Babi und Ueberlegung auf einander gu idutten; und "tiefe Geuche bat fich über alle meine Sandlungen ansgebreitet, ban ich mich endlich in einem Labbrinth gefeben babe, von bem ich weber Mus- noch Gingang noch Spur erfennen fonnte" (I, 157). In ber That ift in B.s Ropf immer etwas datifdes geblieben, fo machtig ber Beift mar, ber über ber rudis indigestaque moles fowebte. Bei bem britten Lehrer, in beffen Sante S. fam, murbe er, flatt mit ber lautern Dlich tes Evangeliums genahrt ju werben, mit Rotigen aus ber Streittheologie und Rebergefchichte vollgeftopft, mabrent gleichzeitig ein Lebrburiche feines Batere ibn in ten Bann ber gebeimen Jugenbfunben bineingog. Enblid entichlog fich fein Bater, ibn in bie Aneiphöfische Stadtschule ju fchiden, wo er unter bie Leitung maderer Lebrer tam. Sier erlangte er bie erften Begriffe von Philosophie, Mathematit, von Theologie und Bebraifdem, und fein Behirn murbe fo "zu einer Jahrmarttebube bon gang neuen Baaren." Dit biefem "Wirbel" bezog er im Frühling 1746, alfo noch nicht 16 Jahre alt, bie Univerfitat. Anfangs jum Studium ber Theologie bestimmt, gieng er bald gur Jurisprudeng über, boch auch bies nur gum Scheine, benn er hulbigte bornehmlich ben iconen Wiffenichaften und jener Beniefucht, Die eine Erhabenheit barin fucht, "nicht fur Brob ju ftubiren, fondern nach Reigung, jum Beitvertreib und aus Liebe ju ben Biffenfchaften felbft, bag es beffer mare, ein Dartyrer, benn ein Taglöhner und Diethling ber Dufen ju fein" (I, 172). Rach fünfjabrigem Aufenthalt auf ber Universität entichloß er fich, um Die Welt ju feben, jugleich aber einem tief in ihm murgelnben pabagogifchen Triebe folgenb, junachft fein Blud ale Sauslehrer ju verfuchen. Er übernahm 1752 bie nachfte befte Stelle, Die fich ihm barbot, bei einer Baronin von Butberg in Rurland, um bier, wie er fcreibt, fich felbft, feinen Unmunbigen und eine unschlachtige, robe und unwiffende Mutter ju gieben. Siebei gieng er "wie ein muthig Rog im Pflug" mit vielem Gifer, redlichen Abfichten, aber mit wenig Rlugheit und zu viel Gelbftvertrauen zu Berte, und machte fich außerbem burch ungefellige und munberliche Lebensart anftößig. Bum plötlichen Bruche aber führte bie rudfichteloje Offenheit, mit ber er fich gegen bie Baronin über bie Unfabigfeit ibres Sohnes aussprach, und die Anzuglichfeit, mit ber er tiefer Dame gu Gemuth führte, bag Eltern von ber Ergiehung ihrer Rinber einft Rechenschaft abgulegen haben und bag es barum nicht bei ihnen ftebe, "fie in Buppen, Affen, Bapageien ober fonft etwas noch argeres zu vermanbeln." Die Antwort mar augenblidliche Entlaffung. \*)

Der erfte padagogifche Berfuch mar alfo mislungen. Sam, "widelte fich in ben Mantel ber Tugend und Religion ein, um feine Bloge ju teden, fcnaubte vor Buth, fich zu raden und zu rechtfertigen." Bei einer folden Gemutheftimmung mar es nicht ju bermunbern, bag er auch auf ber zweiten Sofmeiftereftelle, bei bem Beneral von Bitten in Grunhof, wo fich alles beffer anließ, burch Ungebuld und Beftigfeit feine Tage trubte, fo bag er auch biefes Berbaltnis nach einem Jahre mit Berbrug abbrach. Es wurde fpater auf furgere Beit wieder angefnupft, außerlich freundlich, boch ohne bem rubelofen Manne, ber von ber "Thorheit" nicht laffen tonnte, "treuer gu fein in fremden Angelegenheiten, als man von ihm verlangte" (I, 276), wirklich Befriedigung zu gewähren. War er fich boch ichon bamale mohl beffen bewußt, bag an bem Erzieherberuf "ein Mühlftein hangt, ber mit einer unermeftlichen Tiefe brobt." Radricht von bem gefährlichen Buftand feiner franten Mutter nothigte ibn gu ichleuniger Rudfehr nach Königeberg. Belde Ginbrude er an bem Sterbebette ber Mutter empfieng, hat er felbft in bem Dentmal, bas er ihr bamals gefett (II, 330 ff.), gefchil= bert. Gein Bewiffen fagt ihm, bag er bis jest umfonft gelebt; er vernimmt "bas Raufchen bes ewigen Richters," hofft aber noch Rettung auf ben Trummern feiner Sabre von bem, "welcher bie vertlarten Rarben feiner Liebe auf bem Richterftuhl an feinem Leibe tragt." Rebet boch bie Befdichte Bottes "nichts als Treue." Wir ahnen bei ber Lefung biefes Auffates, bag ber felig vollenbeten Mutter "Spuren nach ber Beimat bes Chriften" auch biefem Cobne noch ben Beg jum Frieden zeigen werben,

<sup>\*)</sup> Der bochft mertwilrbige Aufflindigungsbrief ber Baronin (I, 254) lautet:

<sup>&</sup>quot;herr hamann, Da die Selben fich gahr nicht ben Kinber von Condition zur information ficten, noch mir die chiecht Briefe gefallen, worin Sie meinen Gohn fo auf eine gemeine und niederträchtige Art abmalen vielleicht fennen Sie nicht anders judiciren als nach Ihrem Eugenen pohtre, ich Sehe Ihnen auch nicht anders an als eine Seuble mit vielen Blichern umbhangen welches noch gahr nicht einen geschickten hoff Weifter ausmacht, und mir auch schreiben Ihre Freuheit und Gemiltberube zu lieb haben fle auf eine Angalt von Jahre zu verkauffen, ich will weder Ihre so vermeinte Geschicktlichten doch Ihre Jahre berkauft in meinem Haufe sehen, ich verlange Ihnen gahr nicht bei meinen Kindern, machen Sie sich fertig Montag von hier zu reisen.

wenn auch fein Leben noch in ber nachften Beit nur ein pathologifches Iniereffe gu erweden geeignet ift. - Babrent feines Mufenthaltes in Rurlant mar &. in freundfcaftliche Berbinbung getreten mit bem Berens'ichen Banblungshaufe in Riga, bas er (I, 89) fo anfprechent gefchilbert bat. Giner ber Gobne beefelben, Johann Chriftoph, hatte thu für nationalofonomifche Studien gewonnen und namentlich gur Berausgabe einer Ueberfetung von Dangueile Anmertungen über bie Bortheile und Rachtheile bon Franfreich und Grogbritannien in Anfebung bes Banbeis 1756 veranlagt. In bem von S. beigefugten Anhange, ber bie Sammlung feiner Schriften eröffnet, finb von Intereffe bie Betrachtungen über bie Bebeutnng ber Ramilien ale ber Gleuunte ber burgerlichen Gefellicaft und über ben burd Beifpiel und Erziebung fich forterbenben Familiengeift, "welcher Stabte gebaut bat und burd ben fie befteben." Best übertrug ibm bas Berens'iche Saus fur gewiße gebeim gehaltene mercantilifche 3mede eine große Beidaftereife, Die junachit nad Samburg, Bremen und Amfterbam fich erftreden fellte, nachber aber bis England fich ausbehnte. In London burch einen luberlichen Denfchen, bem er fich in bem Babn, ibn beffern au tonnen, bingegeben batte, au leichtfinnigem Berumlungern verführt, verfiel er einer torverlichen und ofenomifden Rerruttung, unter beren Drud endlich ber Stachel feines Bewiffens burchbrang. Er begann mit Aufrich. tigleit bas Buch in lefen, bas ber lette Eroft feiner Mutter gewefen; ba mare ihm, als lefe er in Ifraels Gefdicte feinen eigenen Lebenslauf. Beldem Bericht er nun fein ganges bisheriges leben unterwarf, wie er burch bie "Bollenfahrt ber Gelbftertenntnis" gnm neuen Leben fich emporrang, zeigen bie Bebanten fiber feinen Lebens. lauf (I, 151 ff.), bie er bamale fur feine Angeborigen und Freunde gum Beugnie feiner Sinneganberung anffette, - ein Geitenftud ju Muguftine Confeffionen. Augerbem find noch bie tieffinnigen biblifden Betradtnngen eines Chriften und bie Broden gegen bas Enbe bes Conboner Aufenthalts im Frubling 1758 verfaßt. -Mus England nach Riga gurudgefebrt, faßte D., fo ausfichtslos feine Lage mar, plotlich, wie er meinte, vermoge gottlicher Eingebung (I, 237) ben Entichluß, Die Schwefter feines Freundes Berens ju beiratben. Das Datchen geigte fich geneigt, aber bie Bruber verweigerten ibre Ginwilligung; ichieb bod jest eine tiefe Rluft bie alten freunde. Roch galten fie fich freilich gegenfeitig ju viel, ale bag es nicht jn grundlicher Museinanderfetjung batte tommen mugen. Gie erfolgte, ba S. im Darg 1759 gu feinem franten Bater gurudgelehrt mar, auf fdriftlichem Wege, mobel Rector 3. 3. Einbner in Riga, ber fpater auch noch Rant ju Bulfe nahm, ben Bermittler machte. hierauf fich beziehenben Briefe geboren ju ben in pfochologifcher Dinficht intereffanteften ber Cammlung, Muf ber einen Geite ericeint jene velagianifde Correctbeit, für welche D.s innere Erlebniffe gerategn unverftanblid, ja etelhaft finb. Der Belt mochte Berens ben alten Freund, ben er jest fur einen Difcmafd bon einem großen Gelft und einem elenten Tropf erflart, wieber nutbar, ja ibn jum Belebrer ber Freigeifter machen, aber eben barum feine Religion von Aberglauben und Schwarmeret reinigen (I, 357, 366). Auf ber anbern Geite zeigt B. Die fouverane Baltung eines burch bie Babrheit frei geworbenen, feiner Cache gemifen Beiftes, ber ftolg ift in bem, mas bie Belt fur alte Enmpen achtet, weil er meiß, dag biefe Lumpen ibn aus ber Grube gerettet haben, vgl. Jer. 88, 11 (I, 396). Da jeber ber beiben Theile bem anbern vergeblich gur Gelbsterkenntnis verhelfen will, fommt es jum völligen Bruche, ben auch ein nochmaliges perfonliches Bufammentreffen in Ronigeberg nicht abzumenten vermag. - In pabagogifder Sinfict beachtungemerth find bie Briefe, welche B. in tiefer Beit an ben jungeren ginbner, ber fein Rachfolger in Grunbof geworben mar, und an feine fruberen Boglinge gefchrieben bat. - In ter gludlichen Duge, beren fich Sam. bamale im paterlichen Banfe erfreute (VII, 73), eröffnete er noch 1759 feine eigentliche Antoricaft mit ben folratifden Deulmurbigfeiten (IL 1 ff.). Die Reine biefer Corift liegen in tem vorangegangenen Briefmedfel mit Rant und Lindner. Gie ift Die Gelbftrechtfertignng Sam.s: im Bilbe bes Gofrates, ber fich unmiffent ftellt, um feine Ditburger jur Gelbfterfenntnis und Beisbeit ju fubren, zeichnet S. fich feibft und fein Berbaltnis ju ten beiben genannten Freunden und jum Publicum. "Bie aber bas Rorn aller unferer naturiiden Beisbeit verwefen, in Unwiffenbeit vergeben muß, und wie aus biefem Tobe, aus biefem Richts bas leben und Befen einer boberen Ertenntnis neugeschaffen bervorfeime, fo weit reicht bie Rafe eines Cophiften nicht" (II, 38); unb fo weit reichte auch bie Rafe ber Recenfenten bes Buches nicht. Wenn felbft folden, bie es gunftig aufnahmen (wie Denbelsfobn in ben Literaturbriefen), trot bes aus 1 Ror. 8, 2 f. bargebotenen Coluffeis, bas feinere Berftanbnis febite, fo wiberfubr bagegen in ben Samburger Radrichten bem Buche bie Chre, ale Musgeburt eines franten Ropfes, ten man in ein Spinne ober Rafpelbans icaffen follte, gebrantmarft ju werben. Sam. aber ließ nun raid weitere Flugidriften und Fingbiatter folgen, querft bie 2001. ten (II, 51 ff.) mr Ruchtigung bes Samburger Recenfenten, bann bie Kreugguge eines Philologen, gwolf Stude, von benen bie Aosthotica in nuce (II, 256 ff.) für bie Erfenntnis bes Biden Standpuncte bas wichtigfte ift, auferbem bier befontere foigente bervorzuheben fint: Ariftobuli Berfud uber eine afatemijde Frage, namlich bie Aufgabe ber Berliner Atabemie sur l'influence réciproque du langage sur les opinions et des opinions sur le langage (II, 118 ff.); vermifchte Anmertungen über bie Bortfugung in ter frangofifden Gprade (II, 133 ff.) und bas Rleeblatt belieniftifder Briefe (II, 201 ff.). Worauf biefer merfwurdigen Cammiung tiefftes Abfeben gieng, bat B. fpater (II, 495) in ber berrlichen Stelle ausgefprochen; "mas follen wir pom Gefchmad bes Bhilologen fagen? Erftlich beutet fein Rame einen Liebhaber bes iebenbigen, nachbrudlichen, zweischneibigen, burdbringenben, marfideibenben und fritifden Bortes an, por bem feine Greatur unfichtbar ift, fonbern alles tiegt blog und im Durchichnitt vor feinen Mugen; biernachft funteit im Banier feiner fliegenben Cammiung jenes Beiden bes Mergerniffes und ber Thorheit, in welchem ber fleinfte Runftrichter mit Conftantin überwindet und bas Drafel bes Gerichts jum Giege ausfuhrt." - In bas im engern Ginn pabagooliche Gebiet geboren aus tiefer Reit bie funf Sirtenbriefe, bas Conibrama betreffenb 1763 (II, 413), mit einer icon 1759 gefdriebenen Rugabe "weener Liebesbriefe an einen Lehrer ber Weltweisheit, ber eine Bhufit fur Rinber ichreiben wollte" (II, 448). In ben lettern tritt Sam. etwas übermutbig gegen Rant auf; fie find aber reich an trefflichen Bemerfungen über bie an einen Rinberichriftfteller gu ftellenben Forterungen. - Diefe Gdriften, Die bon ben Bertfubrern ber Aufflarung verbobnt murben, ermed. ten bei ben tieferen Beiftern jener Beit ein um fo lebenbigeres Intereffe fur Samann. Bor allem trat Berber feit 1764 mit ibm in ein inniges Freundfchafteverbaltnis, bas erft burch ben Tob gelodt murbe; bei feinem anbern haben bie "Camentorner großer Bahrbeiten" in Sam.s Schriften (vgi. Berbere Berte jur iconen Lit. I. 125) fo befruchtent gewirft. Allein ber Dagus im Rorben, wie Brafibent von Dofer in Darmftabt Sam. betitelt batte, barbte trop feines Rufes. Satte er fich fruber nicht "in Ralten" legen wollen, um einer Bebienftung werth zu erichelnen, ig ben um feine Butunft beforgten Freunden erflart, bag feine Bestimmung meber ju einem Ctaate. Rauf. noch Beltmann fei, fo mar boch 1763 bas Memtchen eines unbefoibeten Copiften bei bem Ctabtmagiftrat, bann bas eines Rangliften bei ber Rriege- und Domanentam. mer von ihm nicht verfchmabt worben. Lange freilich bielt er es in biefer Schreiberftellung nicht aus. Bierauf betheiligte er fich eine Beit iang bei ber neu begrunbeten Ronigeberger Beitung. Gine Reife nach Deutschland, Die er auf Mofere Aufforderung unternahm, führte ju feiner Berforgung, ebenfo wenig ber barauf folgenbe Aufenthalt in Mitau. Das Jahr 1767 brachte ibm in Foige bes Tobes feines Batere ein fieines Erbe fammt ber ihm fortan Bibermartigfeiten in Falle bereitenben Corge fur ben gelftesfranten Bruber, ferner bie Stelle eines Ueberfepere bei ber Accifebirection, pon ber er erft nach gebnighrigem Barren ju bem etwas eintraglicheren und minber geichaftevollen Amte eines Badhofvermaitere porrudte. 3m Jahr 1767 fcbeint er auch bie

berüchtigte, bier nicht weiter ju erorternbe "Gemiffensehe" mit ber Danb feines Baters gefchloffen ju baben. Unter bem Drude bauslicher Gorgen, Die ungeachtet feiner Bfinctlichteit in Belbangelegenheiten burch ein gewiffes Ungeschid im Saushalten (vgl. VII, 163) gesteigert murben, feste er mit eifernem fleige feine Stubien fort. Geine Lefegier blieb unerfattlich und mar babei mit eigenthumlicher Beharrlichfeit gepaart; war er bod ber Anficht, baß jebes angefangene Buch beenbigt werben muße, felbft ein folechtes, benn auch ein folches enthalte noch Golbforner. In freien Stunden liebte er befonbere ben Umgang mit Junglingen, auf beren Gefcmade- und Bergenebilbung er einzuwirlen und beren Stubien er burch feinen Rath gu leiten fuchte. Daneben fant er noch Reit über ble verichiebenartigften Materien ju fdriftftellern und einen ansaebreiteten Brief. wechfel ju fuhren. - Bon 1771 an betheiligte fich Damann namentlich bei ben bamaligen Berbanblungen über ben Uriprung ber Sprache. (Die bieber geborigen Geriften finben fich im 4. Bante ter Sammlung). Es mar ein Zeitthema, ob bie Gprache gottilden ober menfolichen Urfprunge fei; bon ber Beriiner Afabemie mar ein Breis auf bie befte Schrift liber biefen Gegenftand gefest worben. Bunachft ericbien nun eine anonome Schrift (bon Tiebemann) "Berfuch einer Erflarung bes Urfprunge ber Sprache." morin bas "Begieiten bes Denfens mit Tonen" fur eine burch bie Roth berbeigeführte, burch Beobachtung ber Thiere unterftupte Erfindung erflatt murbe. Diefe Corift murbe von Sam. furg abgefertigt (IV, 3 ff.). Erft Berbere befannte Abbanblung gab ibm Beranlaffung fich naber auf bie Frage einzulaffen; in ber Beantwortnng berfelben tritt er hauptfachlich baburd Berber entgegen, bag er bie Entftebung ber Gorache in letter Inftang aus bem gebeimniftvollen Rapport ableitete, in ben ber neugeichaffene Menich ju bem in allen Ericheinungen ber Ratur fich ibm offenbarenben Gotte gestellt mar. "Alles, mas ber Denich am Anfang borte, mit Angen fab, beschaute und feine Sanbe betafteten, mar ein lebenbiges Bort, benn Gott mar bas Mort" IV. 33 (pal. Steinthai, ber Urfprung ber Sprace, 1858, G. 42-60, wo übrigens Bam.s Anficht nicht fowohl gewürdigt, als berabgewurdigt ift). - Raber berfibrt bas pabagoglide Gebiet bie neue Apologie bes Buchftabene S ober auferorbentliche Betrachtungen über bie Orthographie ber Deutschen 1773 (IV, 115 ff.) Unter ber Daste eines aiten Schulmeiftere ichreibt bier B. gegen ben Errector Damm, ber ben .. pon ungotfamen, unbenfenten Brobidreibern und fogenannten Rangelliften" unnötbigermeife in ble Gulben eingeschobenen Buchftaben S befeitigt miffen will, meil "wer in ber Orthographie bes fleinen Buchftubens 5 nicht treu ift, auch in ben großen Offenbarungen und Bebeimniffen ber allgemeinen, gefunden und praftifchen Denfchen. religion gern untreu und ungerecht ift." Und wirflich tann auch ber alte Couimeifter ben Scrupel nicht unterbrilden, wie burd biefen überflußigen Buchftaben gleich beim Buchftabiren in bie Rinbesfeele "ber erfte Game bes verberblichen Glanbens ohne Ginficht bes gureichenben Gruntes ausgestreut," ber Anfang gemacht wirb, "bie aller Rinbervernunft wiberfprechenbften Gagungen blindlinge nachbeten gu lebren." Coon bleraus ift ju errathen, wie neben und hinter bem unlgaren Rationalismus in ber Sprachlebre ber paragogifche und philosophisch-theologische gezuchtigt wirb, und bies besonbers in bem zweiten Theil, in bem ber Buchftabe & feine Apologie gegen bie "fleinen Bropheten" felbft fuhrt. Gine Fortfebung bes bier gegen bie "Dtographie" (bas Goreiben nach ber Aussprache) unternommenen Streites bilbet, mas Sam. fpater gegen Rlopftod's Berfuch, bie beutiche Orthograbie ju reformiren, gefchrieben bat, namlich bie amei Coerflein jur neueften bentichen Literatur 1780 (VI, 27), womit man bie Briefe VI, 80, 123, 164 bergleichen fann. Ferner find ale in bie Babagogit einschlagent noch aus bem Briefmechfei bes 3. 1783 ju ermabnen bie auf ben Unterricht bes jungen Lindner, ben B. in fein Saus aufgenommen batte, fic beriebenben Briefe VI, 314, 322, 332, und bie foftlichen Briefe an feinen Cobu VI, 335, 362, ju benen Bilbemeifter (II, 441) einen berrlichen Rachtrag geliefert bat. - 3m 3, 1784 bat Sam. feine berühmte, gegen Denbelefobne Berufaiem gerichtete Schrift Golgatha

und Scheblimint (VII. 17) verfaft. Die vernichtenbe Rritif, welche bier - meift in Form ber Barobie - an ben von Menbelsfohn entwidelten Gaten bes Bolfiden Naturrechte geubt wirb, giebt Beranlaffung ju tieffinnigen Erörterungen über Religion und Offenbarung, Gefet und Evangeliam, Glauben und Biffen, Staat und Rirche. Die pabagogifche Beisheit, welche Menbelsfobn in ber angef. Schrift gelegentlich auch porträgt, wird von Sam. nicht berudfichtigt. Ebenfalls in bas 3, 1784 fallt bie Abfaffung ber übrigens von Sam, felbit aus Rudficht auf Rant nicht veröffentlichten Abbandlung Metafritif über ben Burismum ber reinen Bernunft (VII. 1 ff.) über bie besondere Begel (Berte XVII, 83 ff.) ju vergleichen ift. - In jener Beit, ba Bam, feine bebeutenbften Bucher fdrieb, befand er fich in einer verzweiflungevollen Lage. Gein Gehalt mar burd Entziehung bebeutenber Rebeneinfunfte verringert, bas vaterliche Erbe fast aufgezehrt, er felbft trant und binfallig. (G. Briefw. mit Jacobi S. 4 ff.) Sein größter Rummer aber mar, bag ihm fur bie Ausbilbung feiner vier Rinber Die Dittel fehlten. Doch follte fein unerfdutterlicher Borfebungsglaube nicht au Schanden merben; Die Gulfe tam auf eine gang ungeabnte Beife. Gin weftfalifder Chelmann, Frang Buchholt, ein warmer Berehrer ber B.'ichen Gdriften, ber burch Lavater und Dalberg Runbe von ber Roth bes Mannes erhalten batte, überfanbte ibm ein bebeutenbes Rapital, von bem für jebes ber Rinber 1000 Thaler bestimmt murben, mit ber einzigen Bedingung, bag Sam. ihn aboptire und ale Sausgenoffen bei fich aufnehme (VII, 195 f.). Der lettere Bunct murbe balb von Buchbolt babin abgeanbert, bag er Sam. ju fich nach Munfter einlub. Richt minber lieft bie Fürftin Gallibin in ihn bringen, ihr bas Glud feiner perfonlichen Befanntichaft gu verichaffen. (Briefm. mit Jac. G. 11 ff. vgl. 25 f.). Der von Sam. wiederholt vergeblich erbetene Urlaub murbe ihm endlich in ber frantenbften Beife burch Benfionirung mit ber Salfte bes Gehalts gemahrt. Um 21. Juni 1787 trat er bie Reife nach bem Weften an, traf frant bei Buchholt ein, verbrachte aber bei ihm und im Gallitin'ichen Rreife, fowie bei Jacobi noch gludliche Tage. Doch mar biefes Abenbroth feines Lebens. ber gehoffte "Cabbath" nur von turger Dauer. Gin heftiger Anfall führte am 21. Juni 1788 in Munfter fein Enbe berbei, von beffen Rabe er teine Ahnung gehabt gu haben icheint. Seine lette, unvollendet gebliebene Schrift ift ber fliegende Brief an Niemand ben Rundbaren (VII, 71 ff.), fein literarifches Teftament, in meldem er bie gange Abzwedung feiner Autoricaft enthult: "bas verfannte Chriftenthum und Lutherthum gu erneuern, und bie bemfelben entgegengefetten Dieberftanbniffe aus. bem Bege ju raumen und bem Drachen von Babel einige Ruchlein von Bech, fett und haar, unter einander gefocht, in ben Rachen ju merfen." Den Grabftein im Barten ber fürftlichen Freundin gierte bie paffenbe von Bemfterhuis angeordnete Infdrift, 1 Ror. 1, 23. 27. 3m 3. 1851 murben S.e Ueberrefte auf ben Manfter'ichen Ueberwafferfirchhof verfett und ihm ein einfaches Dentmal errichtet. Der einzige Cohn S.s; Johann Dichael, geb. ben 27. Gept. 1769, ber feinen Bater nach Munfter begleitet batte, witmete fich fpater bem Lebrfach und ftarb ale Director bee ftabtifden Bomnafiume in Ronigeberg am 12. Dec. 1813. leber ibn, auf ben manches von ben Gigenthumlichfeiten bes Batere übergegangen mar, f. Rleine Schulfdriften von 3ob. Dich. Samann, nebft einer Dentidrift auf ben Berftorbenen von Lubw, v. Bacgto" 1814, mo auch manche Rotigen über Sam. ben Bater fich finben.

Die Bedeutung, welche Hamann in der Geschichte der Badagogik zukommt, liegt nicht darin, daß er auf das Erziehungs- und Unterrichtswesen in irgend einer Beziehung birect einen eingressenden Einstum birethaute in der einer berartigen Wirkfanteit sah er überhaupt nicht die ihm von Gott verliehene Sendung. Er bezeichnet seinen Beruf (1, 397) als "Lilie im Thal den Geruch des Erkenntnisses auszudusten." Seine Stimme ist (II, 100) die eines Predigers, dem das Publicum eine Wüste ist, in der mehr herden als Menschen wohnen." So will er denn wohl zeich jenem Prediger in der Wisse "die Zenne fegen," auch ohne Schonung "hervorragender Mohnköpfe,"

Samann. 239

macht fich aber feine Illufion, bag ihm bas Schidfal aller Propheten beschieben ift. "Dan übermindet," fcreibt er II, 114, "leicht bas boppelte Bergeleib, von feinen Beitgenoffen nicht verftanben und bafur gemishanbelt ju werben, burch ben Befchmad an ben Rraften einer befferen Rachwelt. Gludlich ift ber Autor, welcher fagen barf: wenn ich fdmach bin, fo bin ich ftart, - aber noch feliger ift ber Denfch, beffen Riel und Laufbabn fich in bie Bolten jener Zeugen verliert, beren bie Belt nicht werth mar." Bon aller Reformhaft ift er bei feinem ftarten Provibengglauben fo fern mie moglich; er weiß, baß Gott ju allem fich Beit nimmt, aber gewiß fertig wirb, baß alles ju feiner Defonomie gebort. "Wenn," fdreibt er einmal an Jacobi (Briefm. S. 129), "bas Rindvieh beifeit austritt, muß man bann bie Bundeslade gleich für verloren halten, und bie Sand wie Ufa barnach ausstreden?" - Bas man bei Sam. au holen hat, find mit Einem Borte fermenta cognitionis. Damale maren es, wie Bothe über einen verwandten Beift mit Unfpielung auf Sam. gefagt bat, "fibyllinifche Borghnungen bes Guten und Rechten, bas einft fommen foll ober follte." Die neuere Biffenichaft bat manchen Gebanten, ber bei Bam. aufblitt , jur Rlarbeit gebracht, aber feine Geberworte noch lange nicht ericopft. - Der Rampf, ben Sam. führt, gilt füre erfte ber naturwibrigen Ueberfeinerung, wie fie an einer altereschwachen Enltur ju baften pflegt, ber Beuchelei ber Formen, aus benen langft bas Leben gewichen ift, ber eiteln Bratenfion ber Menfchenfapung, wohin ibm auch eine tobte Orthodoxie gebort, fo gewiß er weiß, baß "Schmad und Rraft tes fleinen luther'ichen Ratechismus allein bem Babft- und Turtenmord jebes Meone gemachfen ift und bleiben wird" (V, 48). Roch häufiger aber führt er bas Schwert gegen bas platte, feichte Auftlaricht, gegen Frangofenthum und Berlinerei, gegen ben philifterhaften Utilitarismus, gegen bie alles Lebendige fecirende Berftanbesphilosophie mit ihrem leeren fchematifirenden Formalismus. Bon biefer "mordlugnerifchen Philosophie" (IV, 45), beren Scheibewaffer "alles Dletall ber tieffunigften und erhebenbften Materien und Biffenichaften, ale Theologie, Bolitit, Moral, Gott, Staat und Menfchen find, welche nicht gefchieben werben tonnen," aufaulofen fucht (IV, 439), ruft er gurud gu bem Brunnen bes Lebens, ber boch bom Simmel ber aus bem Bergen Gottes entsprungen (VI, 113), ju ber Gottesweisheit, bie in Natur und Geschichte, in Bernunft und Sprache gleichmäßig ihre ewigen Bebanten ausgeprägt hat. Dies ift jenes von Samann öftere (VI, 183, IV, 146, Briefm. mit Jac. G. 20) hervorgehobene Princip ber Coincibeng. Um tiefes bas-gange Leben bes Univerjums bestimmenben und burchbringenben Princips fich ju bemächtigen und ben Geiftesblid in ben Bufammenhang ter Dinge ju gewinnen, bat man vor allem in bie heilige Schrift fich zu vertiefen; tenn "Natur und Gefchichte find tie zwei großen Commentarii bes gottlichen Borte, und biefes bingegen ber einzige Schluffel, uns eine Ertenntnis in beiben zu eröffnen" (I, 138). Das Buch ber Ratur und ber Gefchichte find nichts ale Chiffern, verborgene Zeichen, Die eben ben Schluffel nothig haben, ter bie beilige Schrift auslegt und bie Abficht ihrer Eingeburg ift (I, 148). Diefer Coluffel ift Chriftus, "ber große Architett und Edftein eines Spftems, bas Simmel und Erte überleben wirb" (IV, 19). "Aller philosophifche Biberfpruch und bas gange biftorifche Rathfel unserer Existeuz, die undurchbringliche Racht ihres termini a quo und termini ad quem find burch bie Urfunde bes Fleischgeworbenen Borte aufgelöst" (IV, 330). Chriftus ale bas Centrum, in bem aus allen Lebensfreifen bie Rabien gufammenlaufen, ift bemnach auch bas Centrum alles Samann'ichen Denfens und Lehrens. Er begehrt feine andere Legitimation, als bie, baß feine leberzengung "auf Bort und That eines Dannes beruht, ber als ein Gott ber Lebendigen und nicht ber Tobten, als ein Argt ber Rranten und Schwachen, nicht ber Befunden und Starten, eine allgemeine Tinctur ber Unfterblichteit gegen ben Stachel bes Tobes - - bervorgebracht bat, bamit Friebe auf Erben - - und die Bollendung bes Beltalls jur Ehre in ber Bobe bereitet mer-Den fonnte" (VII, 117). Durch biefe bier nicht weiter ju erorternbe Stellung jum Chriftenthum als geschichtlicher Thatfache, ja aller Geschichte Biel und Bollenbung,

unterideibet fich ham. nicht nur bon andern Bertretern jener Sturms und Drangperiobe, seubern auch von ber späteren bas Christenthum mit Berftuchtigung feines hifteriichen Charafters betroeinen Romantif.

Bon ben pabagogifden und bibaftifden Anfichten B.s moge im befonbern Folgenbes bervorgehoben werben. Er eifert gegen ben Schlenbrign ber Schulvebanten, gegen bie medanifden Dreffurfunfte, Die einjeitige Bflege bes Gebachtniffes (vgl. IV, 424 f. u. a.); er ferbert möglichfte Bereinsachung ber Unterrichtsmittel, Uebung aller Geelenfrafte, überhaupt Anfaffung bes gangen Denfchen in ber Bereinigung aller Gemutbefrafte burd Ginwirfung ber Berfonlichfeit auf Die Berfon. Er bringt auf Bermeibung aller Sprunge; Berablaffung jur Sprache und Geele ber Rinber bezeichnet er ale bas größte Befet ber Dethobe (II, 447); er mabnt, bas Aushalten bes Termins ber Beitigung. bas Befet ter Birthicaftlichfeit von bem allmachtigen Gotte gu lernen, bem nichts foftet, und ber boch ber forgfamfte und langfamfte Gott ift (I, 158 f., 321, VI, 307, Briefm, mit Jac. G. 429 n. a.). Bie er fich freilich in feinem Bibermillen gegen ben tobten Gebachtnistram ber Regeln beim Unterricht feines Cobnes in bas anbere Extrem perior, barüber pal, VI, 117, 308, 334, und Die Cdrift von Bacato G. 262 ff. -In feinem Dringen auf Rudfehr bon ber Unnatur jur Ratur berührt er fich mannigfac mit Rouffeau; ja foger an Bafetome Ruplichfeitetbeorie mirt man erinnert burch bie Meugerung über bie Lecture ber Claffiter (I, 160), wenn er fragt, mas benn Rinber, Die Sausvater, Sirten, Sandwerfer zc. merben follen, mit ben Thaten ariechiicher und romifcher Belben fur Beziehung haben, und barum meint, ein Landjunter follte eber bie Odriftsteller bes Mderbau's, ale bas Leben Mieranbere und bie Briefe bes Blinius ju feinen Lehrbuchern ber romifden Gprache machen, wie er benn immer einen Auszug einer romifden Birthichaftsbibliothet in gebundenen und ungebundenen Sprachmuftern gewünscht habe. Das Philanthropinum ift ibm "immer eine febr mertmurbige Ericheinung;" Bafebome "lacherliches Brogramm an bie Rosmopoliten" bat ibm bod "viel Rachbenten und Antbeil eingeflont" (V. 158). Ginmal tam er foggr im Jammer barüber, bag er fur bie Ergiebung feines Sansmidels nichts thun tonne, auf "ben grimmigen Ginfall, ibn bem pontifen maximus in Deffau ju übermachen." weshalb er von Berber gebubrent gurechtgemiefen wurde (V, 171, 184). Doch tann es einen ftarferen Gegenfat ale ben zwifden Samann und ben beiben genannten Dannern nicht geben. Er ift angebeutet in bem Borte (IV, 420): "ber Berth einer Denfchenfeele, beren Berluft ober Schaben nicht burch ben Bewinn biefer gangen Belt erfett werben tann, wie wenig tennt biefen Berth einer Denfchenfeele ber Anbriantogloph bes Emile, blinber ale jener Ruabe bes Bropbeten (2. Ron, 6, 15). Jebe Goule ift ein Berg Gottes, wie Dothan, voll feuriger Roffe und Bagen um Giffa ber. Lagt une alfo bie Mugen aufthun und aufeben, baft wir nicht jemand pon tiefen Rleinen verachten." Die "anti-falomonifden Goulmeifter, nach beren Glaubenebetenntnis Die Furcht bee Beren ber Beiebeit Enbe ift" (IV, 19), tonnten vieles aus Sam, lernen, wenn er ein Dann für folde Leute mare. Aber Dam, ift überhaupt nicht fur viele, fcon aus formellen Granten. Es gebort einige Gelbftverleugnung bagu, fic burch feine Schriften, in benen man oft lange Streden wie in einem Dammerlichte manbelt, bindurchquarbeiten und burd feinen "Beufdredenftil" nicht ermuben gu laffen. Und was freilich von ben ebelften Benien gilt, bag ibre Geftalt mehr ober weniger fcmantt swifden ihrem Urbite und ihrem Berrbilo, gilt in gang befonberem Ginn von Samann, ber oft wie geftiffentlich barauf ausgeht, fich felbft zu carrifiren, und nachbem er faum erft wie ein beiliger Geber von ben Bebeimniffen ber bobern Belt geftammelt bat, es nicht verichmabt, ben lefer mitunter feibft burch wibermartige Crubitaten in bie folechte Birflichteit jurudjuverfeten. Es gebort bas freilich mit ju ber Aufrichtigfeit bes Dannes, ber lieber feine Blone geigen , ale fie burd Schminte verbullen, nicht beffer icheinen als fein wollte, und fein ganges Streben am bunbigften burch bas Wort bezeichnet bat: "Die Babrbeit macht une frei, nicht ibre Racabmung."

Samburg, f. Banfeftabte.

Samilton und feine Dethobe. 3ames Samilton, geboren um bas 3ahr 1769, feines Stanbes ein Raufmann, fiebelte 1798 aus England nach Samburg über. 3m ber Mbfict, fic junadit mit ber bentiden Sprace befannt ju machen , nabm er bei einem frantofifden Emigranten, einem General D'Angelb, ber mehrere Jahre in ofterreichliden Dienften geftanten batte, Unterricht, jeboch mit ber Bebingung, ibn mit ber Grammatit ju vericonen. Der Lebrer ging blerauf bereitwillig ein, nahm ein bentiches Anetootenbuch por und lieft feinen Schiller giemlich Bort fur Bort überfeben, inbem er nur bie nothigften grammatifden Erffarungen einmifchte. Rach 12 Stunden fab Samilton fich im Stande, ein feldete Buch ju lefen, und biefer Erfolg, fo wie eine Grinnerung an feine Schulgeit, mo er bei zwei Jefuiten in Dublin Borag und Birgil ohne grammatifche Analufe gelefen batte, erregte fein lebbaftes Intereffe fur biefe Art ber Spraceriernung. Doch batte bies auf feine Berufetbatigfeit feinen Ginfluft; er erwelterte nur feine Sprachtenntule burd Lecture und im munblichen Bertebr und jog vier Jahre fpater nach Baris. Aber ber Brud bes Friebens von Amiens machte feiner taufmannifden Laufbabn ein Enbe. Er murbe, wie anbere Englander, von Bonabarte ale Rriegegefangener in Franfreid gurlidgehalten, und fein Gefcaft in Baris, wie in Bamburg, mar ruinirt. Rad bem Frieben (1814) begab er fic nach Solland und England; aber, ohne Ausfichten fur eine neue Gefcaftetbatigfeit, mantte er fic nach Rorbamerita und lieft 250 Deilen weftlich von Rem-Port ein fleines Gut antaufen in ber Abficht, bafelbft eine Botafchen-Fabrit angulegen. Er mar icon nabe am Biele, ale ibn ein Schanber erfaßte bei bem Bebanten, in biefer Ginobe ben Binter gubringen an follen; fo tebrte er ploblich (im Rovember 1815) nach Ren-Dorf aurud mit bem Entiding, porläufig bafelbft ein Subfiftengmittet ju fuchen. Da fiel ibm bie mit b'angelb betriebene Spracherfernung ein, mit ber er aus Blebbaberel inzwijden icon bei feinen Rinbern und befreundeten Berfonen Berfuche angestellt batte. Er feste feine Bebanten barfiber fdriftlich auf, gab bas Manufcript einem Geiftilden in Rem-Port jur Durd. ficht und erlangte burch beffen und anberer Empfehlung febr balb eine beträchtliche Angabl meift erwachfener Schuler fur ben Unterricht in ber frangofifden Sprace, Er batte perfprocen, felue Schufer in 15 Lectionen (nicht Grunben) fo weit au bringen, baf fie im Stanbe maren, bas Evang. Johannis aus bem Frangofifchen ins Englifche gut überfeten, und erreichte biefes Riel bereits nach ber gebnten Lection. Die gifidlichen Erfolge im Lefen, Sprechen und Schreiben verfchafften ibm immer großeren Bulauf, und bie Angriffe, bie er von anbern Geiten erfubr, batten nur bie Birtung, benfelben ju verftarten. Er entjagte bem Fabritplan und trat in antern ameritanifden Saupt. ftabten mit bemfeiben Glude auf, bis er im Jahr 1823 in fein Baterland gurudfebrte und bier trot (ober vielleicht wegen) feiner martifchreierifchen Gelbftanpreifungen foldes Bertrauen fant, bag er nach Berlauf von 18 Monaten bereits 600 Schuler batte, bie er theils felbft, theile burd Bebulfen in ber lateinifden, arfecifden, frangofifden, itallenifden und beutiden Sprache unterrichtete. 3m Jahr 1826 murbe ihm auf Grund eines angeftellten Berfuches von einer Angabi angefebener und gebilbeter Danner bas Bengnis ausgestellt, bag bie 8 ibm anvertrauten 12- bie 14jabrigen Rnaben armer Eltern in 6 Monaten vericbiebene Abidnitte bes latein. Ev. 3ob. und ber Deutwürbigfeiten Cafare mit großer Leichtigfeit Aberfetten und eine ausgezelchuete Borterfenntmis an ben Tag legten; eben Jo befriedigend mar bie Brufung im Frangofifden und 3ta-Henifden. (Die Babl ber Lebr- und Arbeiteftunben ift frellich nicht angegeben.) Unter ferthauernber Erweiterung und Bervolltommnung feiner Dethobe lebrte er unermublic in Elverpool, Manchefter, Ebinburgh, Dublin, Beifaft und an vielen anbern Orten und ftarb in Dublin am 31. October 1831.

Die Eigenthumlichteit ber Damitton'ichen Unterrichtsweise beruht auf bem Gegensate swifden an alpitich er umb font betifcher Methobe. Jene Anabylie befteht aus ber 93bas, Austrabibte. II.

Abstraction bee Allgemeinen und Befentlichen aus bem concreten Stoffe; fie ichreitet pon ber Anfchauung jum Begriffe fort und geht von bem Grundfape aus, bag man bei ber Spracheriernung, ale einer Runft, nicht eber mit ber Sprachlebre beginnen burfe. bie man bie Sprache felbft, wenigstens ein Abbild berfelben von magigem Umfange, fic ju eigen gemacht babe. Birb man wohl ein Rinb baburd jur Renntule eines Pferbes bringen wollen, bag man ihm vorerft alle einzeinen Theile besfelben, losgeriffen bom Bangen, vorzeichnet ober porbemonftrirt? Dber mirb es biefe nicht felbft obne Sowierigfeit unterfcheiben lernen, wenn ibm erft bas Bange bor Augen geführt ift? And wird es feinem Sandwerfer einfallen, feinem Lehrlinge theoretifche Belehrungen aber fein Gemerbe an ertbeilen; er laft ibn erft mieben, wie er, ber Deifter, es macht: bann giebt er ihm bas Berfzeug in bie Sanbe unt lehrt ibn bamit umgeben, um es ibm nadjumaden. Auf foidem Grunte wird fid tann, je nad Bebarinie, auch eine theoretifche Erfenntnie erbauen laffen. Alfo erft bae Daterial, barauf bie Regeln, gleichermafen jur Begrundung, jur Beftatigung und jur Bulfe fur ben Borgerudteren, mabrent eine porgeitig rationalifirente Bebantlung bas Leben ber Sprache und bas 3ntereffe an berfelben jurfidbrangt, inbem fie ale fertige und fichere Regel binftellt, mas boch burd einen Anichauunge- und Beobachtungeprocen fic fruchtbarer im Geifte felbft. entwidett. Die Grammatif foll (nach Ratich) geiernt werben nicht por bem Antor, fonbern nach und in bem Autor. Diefe analbtifde Methobe beift nach ihren verfchiebenen Beziehungen und Begenfagen wohl auch bie empirifde, infofern fie ihrem Biele auf bem Bege ber Erfahrung guftrebt, ober bie praftifde, infofern bas Biffen bem Berfteben nub Ronnen untergeordnet ift, ober enblid bie natfiriide, bei melder Benennung bon ber Annahme ausgegangen wirb, bag auch ber frembiprachiiche Unterricht ber Analogie bei Aneignung ber Mutterfprache au foigen vermoge. Allein bei ber Mutterfprache und bei bem burd ben blinben Ufus eriangten Ronnen einer fremben Sprache ift bie Auffaffung ter Gprachgefebe ein Ergebnis ber unmittelbaren Birfung bes Erfenntniebermogens auf Die empfangenen finniiden Ginbrude, ober eine vergleichenbe Bufammenftellung ber Ginbrilde, melde bas Gebachtnis auf einmai barbietet. Gin foldes Refultat mirb fic aber immer erft fur ben erfteren Rall in reiferen Jahren und fur ben zweiten bei fcon gebiibeten und bentenben Beiftern einftellen. Der Schulunterricht tann bierauf nicht marten und mirb baber neben ber llebung und Gewöhnung immer noch eine funftliche Unterweifung auch besmegen eintreten laffen mußen, weil bie Goule nicht im Stanbe ift, eine fo ausgezeichnete und manniafaitige Sprachubung ju geben, wie ber gefellige Berfehr bem Rinbe in feiner Mutterfprache.

Der analytifden Dethobe ftebt gegenüber bie fonthetifde ober theoretifde ober rationale, weiche unter Borausjehung und Aufftellung bereits gefundener allgemeiner Befege bon ber Renntnie bee Gingelwortes, feiner formen und ber Regeln für bie Rufammenfligung ber Borter beginnt und fo pon ben Spracheiementen aus pon Stufe ju Stufe jum Berftanbnie und jur Bilbung eines Gprachgangen vorfchreitet. Run ift freilich allgemein angeftanben, bag man eben fo wenig burd Theorie und Regeln allein, ale burch bie bloge Bragis eine Sprache grundlich und allfeitig erlernen toune ; es banbeit fich bemnach vieimehr barum, auf melde ven belben lebrweifen bas Uebergewicht falle, ober mit welchen von beiben ber Anfang bee Unterrichte gemacht werben folle, ober endlich, ob fich nicht swifden beiben eine fachgemage, wenn auch nach Beitberioben ungleichartig ausfallente Bermittlung und ein Gieichgewicht berftellen laffe. Die Conle bat fic nun, ihrer überwiegend lebrhaften Ratur entfprechent, im allgemeinen immer mehr, ju Beiten bie jur Ansartung in einen vollig tebten Bebachtnismechanismus, auf vie Seite ber Sonthefe gefchiagen, indem fie über ber miffenichaftlichen, oft genug nur fdematifden, Geftaltung bes Dbjecte bas Beburfnie bee lernenben Gubjecte vergag. Der Rampf, ber gegen foiche brobenbe ober auch icon überbandnehmenbe Ginfeitigfeit bereits feit bem Anfange bes 17. Jahrhunderte von warmen Jugenbfreunben, barunter nicht wenigen ber rubmmurbiaften Gelebrten (Ccioppine, Baco , Descar-

243

tes, Gerh. Bossus, Ratich, Amos Comenius, Milton, Lode, Leibnit, Cellarius, Gesner, Ernesti, Condorcet, Gibbon, Facciolati, Dumarsais, Herder, Kant, F. A. Bolf, Meierotto, Basedom, N. Beiß u. a., bis herab auf Hamilton, Iacotot, Mager und Dübner), gesührt wurde, ist bis zum heutigen Lage unausgesochten, nicht allein wegen der Schwierigseit der Streitstrage an sich, sondern weil neben manchen Blößen, die auf der einen oder der andern Seite gegeben wurden, auch durch die Wandelung der Zeitverhältnisse und die Umgestaltung oder Modification der Lehrmittel immer neue Gründe des Angriss und der Abwehr ans Licht gesobert wurden.

Samilton.

Insofern nun hamilton auf die Naturgemäßheit seiner Dethode und beren Analogie mit der Erlerung der Muttersprache ein besonderes Gewicht legt, könnte man vermuthen, er werde — wie dies seiner Zeit im Philanthropin mit ziemlich zweideutigem Erfolge geschah — ben Ausgang vom mündlichen Gespräch nehmen. Er hatte jedochrichtig erkannt, daß dieses ohne eine positive Unterlage gar bald in der Lust schweden muße; eine solche Unterlage konnte er aber kaum anderswo suchen und sinden, als in einer bestimmten Lecture, in welcher er den Schüller völlig einheimisch machte, und durch welche dieser in den Gesist sowohl als in die Form der fremden Sprache eingessibt twurde.

Geine hauptgrundfate find nunmehr: beguglich bes Stoffes, Die Sprache foll bem Schuler von Anfang an ale eine lebenbige, Gebanten enthaltenbe vorgeführt merben; in Betreff ber form ber Mittbeilung, man foll ben Schuler bie Sprachgefete möglichft felbftanbig ertennen laffen. Die Mittel aber, welche gur Erreichung biefer Zwede angewenbet werben, find folgenbe. weist nicht ein Benfum an, fonbern lehrt; ber Schuler braucht fure erfte nur aufzunehmen. Der Schuler lernt junachft bie Grundbebeutung ber Borter burch munbliche Mittheilung bes Lehrers fennen, und zwar nicht ifolirt, fonbern im Bufammenhange ber Rebe. Bu biefem Enbe wird jebes einzelne Bort burch ein gleichbebeutenbes in ber Mutterfprache unter genauester Rachbilbung feiner Form überfest. Jebe Lection muß völlig berftanten und memorirt fein, ebe jum Folgenden fortgefdritten wirb. Gobalb ber Schuler conftruiren famn, liest er fo viel ale moglich, und erft, wenn er baburch eine ausgebehnte Bortertenninis erworben bat, lernt er an bem betannten Stoffe bie Claffification ber Borter, bie Terminologie, bie Regeln ber Glerion und ber Shntag fennen. Bulest erft wird ber Unterricht fonthetifch und geht jum Schreiben und Sprechen über. Bu größerer Berbeutlichung wollen wir ben Gang bes Unterrichts noch etwas naber ausführen. Dan muthet bem erften Anfanger nicht gu, irgend etwas felbft gu machen und zu finden; er praparirt fich nicht, mas beim Anfanger eine fruchtlofe und zeitraubenbe Arbeit ift, fonbern empfängt alles positiv als erfte Grundlegung. Diefe besteht in Befanntichaft mit bem Sprachftoffe und in ber Ginubung besfelben. Er erbalt einen bloften (jufammenhangenben) Tert in bie Sant, und ber Lehrer giebt ibm babon eine munbliche Ueberfetung, welche, weil ein freieres Ueberfeten gar ju leicht Ungenauigfeit gur Folge bat, Bort für Bort bem Original folgt, nichts übergeht und nichts bingufugt, jedes Bort mit bem gleichartigen Rebetheile und in feiner Grundbebeutung wiedergiebt und basfelbe im Rumerus, Cafus, Mobus, Tempus ac. aufe treufte ausbrudt. Dies alles wird noch mabrent ber Lection fowohl im fremben, als im bentfchen Ibiom, in und außer ber Bortfolge, abgefragt, fo bag gleich von Anfang Auge und Dhr jugleich gelibt werben; babei wird jeboch bie Ginmifdung voreiliger Belebrungen fiber fprachliche Rategorien und Flexioneformen forgfältig vermieben, weil bie Schüler baburch nur im allmählichen eigenen Beobachten ber Anglogien, worauf es mahrend biefer Beriode junachft abgefeben ift, geftort werben wurden. Diefe namliche Ueberfetjung ift zwifdenzeilig in einem zweiten Eremplar eingebrudt, welches ber Schuler ju Baufe gur ftrengen Bieberholung gebraucht, wobei er wiffen muß, bag ibm bie Interlinearverfion nur gur Renntnis ber einzelnen Borter verhilft, mittels beren er eine verftanbliche Ueberfepung bes Sapes felbft zu vollziehen bat. Dit Gulfe jener

erften wird ber Text ftreng memoriet und eingefibt, auch in ber Schule fort und fort recapitulirt und controlirt, und immer erft nach geficherter Renntnis weiter gegangen; benn nur burd ftrenges Gefthalten bee Borangegangenen wirb ein fpaterer rafderer Bortidritt ermogiicht, bann aber and gang ficher erreicht. Die Renntnie ber grammatifden Formen, ber Barabigmen und fontaftifden Regeln als folder bleibt ansgefebt bie zu bem Beitomicte, mo fie fich auf bas eingepragte concrete Daterial ftuben fann und an bemfelben in allmählichem Borfcreiten nachweifen ober entwidein lagt, nachbem bem Schuler bie meiften Sprachgefete burch bie taglich erweiterte Lecture fcon unbewußt giemlich gelanfig geworben finb. Diefer Zeitpunct ober ber zweite Curfus tritt ein nach Berlauf von einigen Bochen ober wenigen Monaten, wo bann neben ber grammatifden Anglofe ber porangegangene Stoff im Gebachtnie befeitigt und fomobi in ber Schule ale gn Baufe, und zwar ohne Ueberfetung, immer weiter gelefen, naturlich aber nicht mehr alles memorirt wirb. Die Beiblife bes Borterbuches ift nur wenig erforberlid. Erft mit bem britten Curfue, nachbem ein nicht unerheblicher Bortericas. Geläufigfeit in ben formen und ein gewifter Taft fur bie Sprachbilbung im gangen erworben ift, wird an bie Ueberfegung verwandter Gage und Stude aus ber Mutterfprace gegangen, am beften gunachft in Rudlibertragung eines befannten , icon geiefenen (feibftverftanblich nicht bes memorirten) Stoffes, ober inbem bas munblich Ueberfette ju Saufe fdriftlich eingetragen wird, bon wo aus bann ber Uebergang ju freierer Bewegung erfolgt. Coll enblich and ein Sprechen ergieit werben, fo wirb noch ein vierter Curfus angefügt, in welchem fich basfelbe auf ben vorangegangenen munbliden und idriftliden Uebungen obne befontere Schwierigfeit erbaut.

Die bon Samilton angewendete Interlinearmethobe ift außer frubern Borgangern\*) namentlich von Lode \*\*) und Ciarte in England, von Dumarfais in Franfreich in Umlauf gebracht worben. Die Bebenfen, weiche gegen bie von Samilton gewählte Stoffunteriage (bas Evang. Johannis) fowohl vom fittlichen, ale vom miffenicaftlichen Stantpuncte geltent gemacht worben fint, beburfen einer naberen Grörterung nicht, ba es ja in jebermanne Belieben gestellt bleibt, eine andere porgnziehen, wie benn 3. B. Bagner fur bas Griechifde Die afopifden Fabeln, Tafel in feiner zweiten Bearbeitung bes latein. Lehrbuches Colloquia, Fabeln, Ergablungen zc., anbere anberes in Unwenbung gebracht baben. Diefer in bie Cache eingreifent ericeint ber Ginfpruch, weicher gegen bie Diebanblung ber Mitterfprache erhoben wirb, bie aus ber fogenannten buchftab. liden Ueberfetung nothwendig bervorgebt. Es ift mabr, biefe Ueberfetung opfert ben aanen Ban, ben Benius, ble Elegans, Die Deutlichfeit und Reinbeit ber Mutteriprache auf, ja fie ichent feibft offenbare Barbarismen nicht, wie wenn man g. B. aren ran gonuarwe "ohne ber Gachen, Schabe" wiebergegeben fiebt, woher es bann tomme, bag "noch eine zweite leberfepung erforderlich und burch biefe boppeite leberfebung Confusion in bie Cache felbit gebracht merbe." Dbne Ameifel liegt jeboch biefem Bormurfe menig.

9) Bon biefem jedoch nicht fowohl für eigentliche und allgemeine Schulgmete, ale jur Ermerbung einer weltemannichen Bilbung, für welche ein ftreng grammatiice Sprachverftanbnis nicht erfolderlich fei.



<sup>9.</sup> Bas ba Miter ber Janeilinenskrieftungen für ben länerricht von Knällinger bereifft, ein kontenbarret, bag man fie im Anfalling an bas Dechmen in ben Opublisheite aus die iben erfen Ergengisfen ber Buckenfandt, im Schriften, die man bie früheften Gemeinstädere senner Benatt, angewacht finden, diese Schrieben der Schri

ftene bie ju einem gewiffen Grabe ein Dieberftanbnie ju Grunde. Bene Ueberfepung macht ja gar nicht ben Anfprud, ben Ginn bee Tertes unmittelbar in bie Mutterfprache au übertragen, fonbern will nur burch Rennzeichnung aller einzelnen Beftanbtheile bie notbigen Bulfen geben, mittele beren ber Ginn gefunden und fprachgemaß ausgebrudt werben foll, etwa wie ein Schuler bei feiner Braparation fic erft ber Beltung jebes einzelnen Bortes verfichert, bevor er ben richtigen Ginn und Ausbrud ju gewinnen fucht. Es banbeit fich alfo bort noch meniger um eine beweite leberfebung, ale menn in unferen Schullectionen junachft eine wortgetreue und barauf eine finnenifprechenbe Ueberfetung geforbert wirb, in welcher Begiebung Boif gang richtig fagt: "Benn ce ble Rinber auch merten, bag bie Ueberfetung fein rechtes Deutich ift, fo fcabet bas nichte: es ift gerabe recht gut, wenn fie babei inne merben, bag bem lateiner bas Maul andere fieht ale bem Deutschen." Indes tragt Samilton felbft an jenem Dieperffanbnis eine mefentliche Mitfdulb, inbem er 1. B. bas 8. Cap. bes Co. Matth, in bem mit ber Interlinearliberfebung verfebenen Eremplar beginnen lagt: At abro e lastoore ic, und burch biefe Accommobation bes Grunttertes an ben mutterfprachlichen Gebrauch ju erfennen giebt, bag es ibm allerbinge auch um eine ieiblich verftanbliche bleberfenung ju thun fei. Es jagt fic bas taum anbere ale aus einem Dangei an miffenicaftlichem Ginn und Saft erffaren, ber Samitton verbinbert bat au bemerten. bag er, mas er bem Couler an unmittelbarer Epracanicauung mit ber einen Banb bat barreiden wollen, ibm mit ber anbern auf ber Stelle wieber entriebt. Bie weit und tiefgreifend biefer Uebelftand werben fann, bavon mag man fich an Frengele Bearbeitung ber 3lias (Leipzig 1843) fibergeugen, mo er burch fammeliche 6 erfte Bucher confequent burchgefuhrt ift. Anbere beutfche Samiftonianer haben fich von folder Berfehrtheit aludlich freigehalten.

Richt minberen Anftog hat man an bem fpaten Gintreten bes Schreibens genommen. Samilton ift bierbei, wie Ratid, von bem Grundlate ausgegangen, bag bas Schreiben, wie bas Sprechen, eine Runft fei, mogu und erft bie Daterialien und bie Art ihrer Unmenbung gegeben fein miffen, ebe mir etwas felbftanbiges zu icaffen vermogen; baft. es bie Orbnung ber Ratur umfehren beige, fich fruber ausbruden ju wollen, ebe man Einbrude empfangen bat; baf berjenige, welcher fdreibt, ebe er in ber fremben Sprache einigermaßen beimifch geworben ift, in Foige ber Gewohnung, ftete bon ber Mutterfprache ober einer Angabl formulirter Regeifate auszugeben , ichwerlich jemais im Gebantengange und Gefcmade ber fremben Sprache benten, fcpreiben und fprechen lernen merbe; bag es beffer fei ben gebiern vorzubengen ale viele gebier zu eorrigiren, und baß es minbeftens ein arger Ummeg fei, am Schlechtichreiben bas Gutfchreiben lebren ju wollen. Diefe gange Auffaffung aber fiebt mit bem berfommlichen Umerrichtsgange in einem fo grellen Biberfpruche, bag eine Berftanbigung faum anbere ais auf bem Bege ber Erfahrung bentbar ift. Ber bier ein begrunbetes Urtheil abgeben will, wird erft mit bem langwierigen Schreibmefen einmal entichieben gebrochen und es gemagt haben mugen, ohne Schen bor einem moglichen Ausfall ber Ratur ihren lauf au faffen.

Die Sauptvortheite, die fic aus dem vorgführten Berfehren bei richtiger Bebenbüng bestlicher geglen, find den Bendif dem Erksping der abereiche, der Knurgung
und der Schifdeftickzung, im angemissen Stufengang bei dem an die Denthältigkeit zu
machende Anfpricken, und Herfeltung eine unmitteburrens Senkitunffes bei termeten
Senkiete zu dem Objecte. Absgesten vor dem Indelmierreit, seiches ein zu fammengängenter Greif, den medem Unstange er immer fet, im Berglich mit den übringen
gestlummenschlungen, wedes ihm genschaltigen Ernententunterricht vergenemmen
werten Knura, von leibt mit fich fährt, iht bie zushere Durchführung durch die Genen
mitt, netde gang febender und der Wöchglichte und Arktigung, alles dirente im
Ghödgund und Demutyfich zu erhalten, bervongetracht wirt, sie tie Erneckung und
Kendung und ernerfrendssskirt von der griffen Wöckgistelt. Denn wenn den aus-

geben ift, bag einem lernbegierigen Anfanger auch bie geringfugigen Operationen, bie er burd Rufammenftellung einzelner Borter felbfitbatig auszuführen vermag, icon eine gewife Befriedigung gewähren, fo tritt boch bereits im zweiten und britten Balbigbre, mo ber Schiller immer noch in ben namlichen, nur unerheblich erweiterten Uebungefreis gebannt bleibt, namentlich bei ben mittelmäßigen ober tragen Ropfen, ein Ueberbruft und eine Unluft ein, bie bem ferneren Fortidritte immer neue Sinberniffe bereitet. Bier bagegen verfchafft ber völlige Befit bes Stoffes allen eine gleichmaßige Genngthuung, alle ertennen bereits eine Frucht ihres Fleifes und tonnen, ba ibnen nur augemutbet wirb, Begebenes aufgnfaffen und fo viel felbft gn finben, ale fie nach ber Berichiebenbeit ibret Bermogens ju beobachten im Stante fint, and fammtlich an ber gleichartigen Anregung - fei es auch nicht mit gleichem Erfolge - fich betheiligen. Es ift aber biefe Unregung und Betheiligung feineswegs auf eine bloge Uebnng bes Gebachtniffes, und mar nach allen brei Gunctionen beefelben, beidranft. Das Ginbragen femobl ale bas Gelthalten und Erinnern wird burd ben innern Bufammenbang ber Dinge, im Bergleich mit ber Mufnahme einzelner Borter, Formen und Regeln, gang mefentlich erleichtert. Run fteben aber Gebachtnis und Denten in innigfter Berbinbung; bas Bebachtnis als Bemabrer und Bieberermeder ber aufgenommenen Borftellungen tit icon ber nnmittelbare Uebergang in ben Gebanten, ber Unterricht bat es nur immer mehr jum Denfen aufzuschließen, und ba in ter Sprace Stoff und form untrennbar verbunben find, fo tann bie Dentfabigfeit nicht beffer als eben am Stoffe, bem concreteren Bestandtheile, in Thatiafeit gefett merben. Anerfauntermaken richtet bei Rinbern bie Gewöhnung mehr aus als bas Studium. Schon bie forigefette Anfchanung von Sprachbilbern beidaftigt gleichmaftig bie Bhantofie und ben Berftant. 3ft bem Bebachinis ein Bort, eine Berbindung entfallen, fo wird es burch bie Imagination, indem ber Rufammenbang, in welchem es portam, wieber por bie Geele tritt, anfe nene bervorgerufen. Ingwifden behalt bas Jubicium, bas, ju frub berausgeforbert, an einem wechselnben und unbefannten Stoffe mublam, ungeschidt und unbefriedigt nmbertannt und in feinem eitlen Bemuben bem Gebachtniffe und ber Gertigfeit Sinberniffe in ben Weg legt, Beit, allmablich au reifen. Bier giebt es feine mehr geitraubenbe ale gewinnbringende Brapgration, tie im Durchagnge burch verfehrtes Berftantnie in bas richtige einfubren foll unt entweber jur bequemen Sanbarbeit wirb, ober bie geiftige Thatigfeit von born berein gur Laft merten lagt. Die burd unvergegbare Uebung erworbene Befannticaft mit ben Ausbruden und Musbrudemeifen medt ben Ginn fur Denbachtung: es werben nicht Die Regeln burch fcmerfallige Ueberfebungeverfuce in Unwendung gebracht, fonbern bie Berte treten mit ber Bollgemalt finnlicher Bergegenmartigung in nachfter Beriebung auf Die Gegenftanbe felbft an bas Gefühl beran und notbigen es. nach ungabligen Bieberholungen endlich mit beftimmten Beiden und Tonen bestimmte Borftellungen und Begriffe ju verfnupfen. Buerft mirb freilich nur ber Leib und Stamm ber Borter aufgefaßt und feftgehalten; balb jeboch bemachtigt fich ber innere Ginn and ber angehangten Umbiegungen, reiht biefe in bewußtlofer Operation gufammen, und bebarf bann nur einiger belehrender Binte, bamit ber bewußtlofe Befit in ein beutliches Bewuftfein übergebe. Diefer geiftige Mffimilationeprocef ift ber Inftinet fur Unalogie, ber bei ber Mutterfprache fo Gewaltiges wirft und bei ber fremben Sprache auf bem Bege bes blogen Unterrichts gwar nie in gleichem Grabe erreicht werben fann, andrerfeite aber mabrlich nicht ungestraft von unfern Schulen ganglich unberudfichtigt und unangebaut gelaffen wirb. \*) In biefem Lernftabium nun, nachbem Anfcanungs-

<sup>\*)</sup> Duß biele inßincive Erfolfung ber findlichen Ratur gam gemäß ift, ichet eben bie Analogie mit ber Anterferoebe. Gerülich muß bem Auslanger bolfte ein genügender Raum gefallen werden, woggen, D. d. bis Meierste und Jacobet treb der concerten Bergabe der der abtrebiende Bergand je fråb und jo fact in Aufrend genommen nich, daß dos serbröckerde Rieflectiern den Jacklica auf mick in solle Weifelnadie treue tiglir und bissigisch dem Kinde der festeriern den Jacklica auf mick in solle Weifelnadie treue tiglir und bissigisch dem Kinde der

vermogen. Bebachtnis, Berftanb und Urtheil erft nach einander, bann gleichzeitig in Thatiatelt gezogen, von ber finnlichen Anschauung aus bie geiftige belebt und burch bie ftrenamörtliche Ueberfetung ber Gegenfat jur Mutterfprache icharf berausgeftellt und bemertlich geworben ift, tritt bie form bem Gouler nicht mehr bloft als factum, fonbern ale Rothwendigfeit und ibre geordnete Erlernung ale unabweisliches Bedurfnis entgegen, und ba ift bie Reit fur eine angleich methobifch und foftematifch auftretenbe Analyje gefommen, bie fich theile auf ben im Gebachtnie bereit liegenben Stoff ftust, theile an bie weiter bingutretenbe Lecture anschlieft. Go tommt bie alte, unbeftrittene Borfdrift, baf bei allem Unterrichte bas Unbefannte an Befanntes ju fnupfen fei, gang eigentlich ju ihrem Rechte, und je volltommener baburch bie Ginbrude werben, bie bas Bebachtnis aufe neue empfangt, besto fraftiger entwidelt fich wieberum auch biefes lettere Bermogen. Birb bagegen von ber Regel ausgegangen, fo fann nicht nur von ber Bertnupfung bes Unbefannten mit einem Befannten taum bie Rebe fein, fonbern es wird in gabireichen Fallen bei ber binterber am Beifpiele auftretenben Berfinnlichung Das Berftanbnis noch erfcmert, weil ber Schuler jur Betrachtung bereits ein balb ober auch falich verftanbenes Befet mitbringt.

Finben nun bie aufgeführten Bortheile ber Dethobe in ber Ratur fomohl bes Begenstanbes ale bes menichlichen Beiftes ihre Begrundung und Bestätigung, fo wirb junachft taum ein Zweifel barüber bestehen tonnen, bag, mo es fich lebiglich ober haupt= fächlich um eine Spracherlernung ju materiellen 2meden banbelt, fie birect bem porgeftedten Biele gufteuere und bes Erfolges ichwerlich entbehren tonne. Insbesonbere ift ja bei lebenben Sprachen bas gleich anfängliche Bor- und Rachfprechen von Gaten, und zwar verftandenen Gagen, für Bewinnung einer richtigen Aussprache, für Accent und Mobulation ber Stimme und jur Bermeibung von nachmals fcmer wieber ju tilgenben üblen Angewöhnungen fchlechthin unentbehrlich, wie benn auch bie vorgangige Aufnahme ber Borter und Borte burche Dhr, ebe man fie gebrudt ober gefdrieben por fich fieht, ber unmittelbaren Ginführung in bie Sprache nur forberlich fein tann. Durchaus eben fo angemeffen ericheint bie Sache fur ben Unterricht Erwachsener und für ben Gelbstunterricht. Gur ben reiferen Lernenben ift es Beburfnis, mit ber Arbeit auch einen Benug an berfelben ju verbinben; fein Intereffe erftredt fich gleichmäßig über ben Inhalt wie über bie Form; er ift fabig, beibe auseinanberzuhalten, und wird befähigt, bas Berhältnis beiber zu einander zu erkennen; er tann fich ohne Nachtheil ber Interlinear-Berfion geraume Beit hindurch bebienen; benn fein Abstractionsvermögen ift ichon wirtfam genug, nicht nur Analogien aufzufinden, fontern auch fich einen großen Theil ber Sprachzesetze felbstthätig zu bilben, ober auch sich eines guten Theils bes Regelwertes ganglich zu entschlagen, weil ihm bie fertig und richtig erkannten Analogien beren Stelle vertreten; ober enblich, er tragt felbft bie Mittel in fich, nach Beburfnis bie grammatifche Belehrung einzuholen und einzufügen.

Gerabe der Umstand nun, daß hamiltons Schüler-Publicum der großen lleberzahl nach, an vielen Siellen ohne Zweisel einzig und allein, aus Erwachsenen bestand, denne es mehr um einen raschen, augenblicklichen Ersolg als um tiesere Ersenntnis zu thun war, hat unstreitig höchst wesentlich zu der schnellen Berbreitung seines Ruses beigetragen. Dazu kam seine Politit, seinen Ausentla an jedem einzelnen Piate auf einen höchst mäßigen Zeitumsang zu beschränken, wodurch er die Schüler nöthigte, die gegebene Zeit tüchtig auszumützen, und ihnen von vorn herein die Hossinung benahm, das etwa im Ansang Bersäumte immer noch nachholen zu können. Das oben angeführte Zeugnts von Männern, an deren Unparteilichseit und Wahrheitsliebe wir zu zweiseln keinen Grund haben, stüg sich freilich auf die an wirklichen und zwar recht rohen K indern gemachten Ersahrungen, hat aber an sich, wenigstens sür deutsche Schulen, teine zwingemachten Ersahrungen, hat aber an sich, wenigstens sür deutsche Schulen, teine zwin-

Lernen überhaupt verleiben muß. Rur eine glänzenbe Lehrbegabung tann folden Miserfolg im besonbern Falle minder bemerklich machen. genbe Beweistraft. Denn abgefeben babon, bag uns bie Unfprfiche, welche jene Englanber überhaupt an fprachiiche Bilbung machten, nicht genau genug befannt finb, und ienes Reugnie felbft nur fur eine gewonnene Wertigfeit, nicht fur mehrfeitiges Berftanbnie und Ertenninie einftebt, fo ift aus ben Erfolgen einer furgen Lehrperiobe noch feinesmegs ber Schluft erlaubt, bag bei langerer Fortfubrung ber Dethobe bas Refuitat fich ichlieulich ale ein geiftbilbenbes, beutiden Anforderungen entfprechenbes erweifen muße. Coon burch tiefe Ungewigheiten und Bebenten erflart es fich jum Theil, bag fie nur bei einer maklaen Babl vorurtheilefreier und ftrebfamer Schulmanner fich einige Berudfichtigung, noch viel weniger aber Eingang in unfere Schuien verschafft bat, und wenn fie bennoch balb nach ihrem Befanntwerben in Dentichland (im 3. 1827) an mehreren Stellen marme Anertennung und lebenbige Anwenbung gefunden bat, fo bat fie bies mohl eben fo febr ber Unbefriedigtheit mit ben Refultaten bes bertommlichen Unterrichte, aie ber vollen Uebergeugung von ibren eigenen Borgfigen ju banten. Benn ferner bas, mas bie bentiche Braris in biefer Richtung gewagt bat, fich faft ganglich auf bas Land Barttemberg beidrantt, fo ift bas ichwerlich in einem anbern Grunbe ju fuchen, ale bag tafelbft ber Berth einer tuchtigen Schuiprarie, bie gerate barum nie fich felbft genugt, mabrent aller Banbeinngen zeitgeiftiger Anfichten fich burch Trabition erhalten und fich nicht burch eine vermeinte Biffenicaftlichfeit bat in ben hintergrund brangen laffen. Goiche Berfuche fint namentlich gemacht worben am Stuttgarter Gumnaftum von Solber, in Goveingen von R. A. Comib, in Schornborf bon Leonb. Tafel, ber fich jugleich burch Musarbeitung einer betrachtlichen Angahl Lehrbucher und beren Fortführung und Umarbeitung um bie mettere Berbreitung ber Dethobe bemuht bat, am burchgreifenbften enblich, wenn auch nicht ohne Dobificationen, auf ber Brivatanftalt ju Stetten. Un allen biefen Stellen haben bie Refultate befriedigt. \*) Aber Die Anftalt in Stetten bat, ale burch Die neuere Organifation ber entfprechenten Lantebichulen entbebriich geworben, bereits por 8 Jahren fich feibft anfgelost, und uber ben Fortgang ber Gade an ben porgenannten Blagen ift neuerbinge eben fo menig ale über eine Musbreitung berfeiben in einem weiteren Rrelie befannt geworben. \*\*)

Die Schwierigfeiten, die in der Reubeit der Sache iagen, find auch gar nicht abjulfaginer; mur war es nicht eben der Rilligfeit gemäß, von einem ersten Ausaufe auter Ettle eine vollfammene, nuter allen Berhältnisse anwendeber Ausgeschung berselben zu verlaugen, und eben so wenig durste man sich durch etwoige ungeficielte An-

<sup>\*)</sup> Co auch bei ben in Queblinburg am Frangofifden angeftellten Berfuchen nach Tfa u C. 96, aber beren Befchaffenbeit jeboch bie nabere Angabe fehlt.

<sup>\*\*)</sup> Unferes Biffens hat man bie Sache in B. fiberall aufgegeben; es ift nicht jedermanns Ding, mit biefer Methobe Resultate ju erreichen. R. N. Schmib.

preifungen ober unerfüllbare Berbeigungen bestimmen laffen, iber ben Begenftanb, etwa mit ber Phrafe, es handele fich babei lediglich um eine Methode für commis vovageurs. ohne meiteres jur Tagesorbnung überzugeben. Es ift einmal bas loos berer, bie einen gludlichen Fund gemacht zu haben glauben, fich über Die Tragweite ihrer Entbedung in Illusionen zu ergeben und balb bie Schwierigfeiten ber Musfuhrung zu gering anjufchlagen, balb im Umfange ber Unwendung und ber muthmaglichen Resultate über bas Riel ju ichiefen. Dies alles auf bas richtige Daß jurudzuführen und rectifici= rend einzutreten, ift eben Sache ber Folgezeit. Schon augerlich tritt uns ein Biberfpruch zwifden S. und feinen beutichen Rachfolgern entgegen, inbem jener eine recht große Angobl von Schulern, icon ber Anregung megen, bem Erfolge erfprieflich erfart, Die letteren bagegen nicht über acht bis gebn hinausgeben wollen, ja mohl gar noch ben Unfpruch erheben, bag biefe von möglichft gleichen Bortenntniffen und nicht ju großer Bericiebenbeit ber Anlagen feien. Es ift einleuchtenb, welche Baffen biermit ben Begnern in bie Sand gelegt werben; bie Sache geht aber gang naturlich und ehrlich ju. Hamiltons Schuler, eine auserlefene Schaar Freiwilliger, brachten bem Meifter nicht nur bas erwünschte Dag Lerneifer entgegen, fonbern überhoben ibn auch infolge ibrer Beifteereife ber Balfte ber Arbeit; fleine Schuler wollen ohne Aufhoren angeregt und in Athem erhalten fein, und bie Bergichtleiftung auf biejenigen Befchaftigungemittel, burch welche beim gewöhnlichen Unterricht mittele fcbriftlicher, banelicher Arbeit bie Fortidritte theils geforbert, theils controlirt werben follen, wirft alle Dube auf die perfonliche Ruftigfeit bes Lehrers in ber Schullection. Die Dethobe forbert, wenigstens bei bem unvolltommenen Stande ihrer termaligen Musbildung, einen Lebrer, ber bes Stoffes und ber Form Deifter und in ber Wortbilbung und Begriffeentwidelung ber Sprache mohl bewandert ift, ben Schuler ftufenmäßig gur Abstraction gu leiten verfteht und in ber Anregung lebendig und unermudlich fich erweist; wie endlich ber Schuler bom Buche und Schreibhefte emancipirt fein foll, fo muß es auch ber Lehrer fein. \*) Aber ein folder Lehrer leiftet auch in ber herfommlichen Beije Bebeutenbes; mer hatte ibm alfo ohne Unbilligfeit jumuthen burfen, um eines zweifelhaften Bewinnes willen gleichfam eine neue Lehrzeit angutreten? Und folche Zweifel, ja felbft Befahren, find allerdings im Innern ber Cache felbft begrundet. 3mar vor ber Mbirrung in einen Raftner'ichen Charlatanismus ober in eine Bonnenmethobe mag ber geschulte und gebildete Lebrer fich leicht zu mahren miffen, befto fchwieriger aber wird es bem Schuler fein, gwifchen ber Form und bem materiellen Inhalte geborig ju untericheiben. weil er fie immer verbunden anichaut und beibe ale eine benten lernt : ja es folgt nur ju leicht eine Unempfänglichfeit für ben Ginfluß eines forgfältigen Gprachausbrude felbft auf Die materielle Erfenninis, inebefonbere aber auf bie Bebentfamfeit ber untergeordneten und boch fo michtigen Sprachelemente, und Die pedantifche Scheu, bas Bort jemale antere ale im Cate auffaffen ju laffen, führt fowohl Getachtnie ale Berftand in eine Ginfeitigfeit, Die bas gleich nothwendige Begreifen und Aufnehmen tes Einzelworts als Sprachelement und Sprachform gang unnöthig erichwert. \*\*) Go

<sup>\*) 3</sup>cbenfalls ift es fo voreilig als ungerecht, wenn D. Schulg in feiner Brofchltr "über ben Clementarunterricht im Lateinischen z. Berlin 1841" bie Behauptung aufftellt, bag "bie Tafellichen Lehrbidcher ben trägen Lehrern als ein gar bequemes Aubebett erschienen," ba fich im Begentheil ber Lehrer von vorn herein die Bersuchung abschneidet, mittels Auswendiglernens und Schreibens ben größeren Theil der Arbeit auf den Schller zu legen, und nur durch die Entbehrlichfeit zulen, und ziellofer Correcturen einen Zeitgewinn macht.

<sup>\*\*)</sup> Neber bie Rothwenbigkeit, jur einstigen Erkenntnis abstracterer Sprachzeiete und jum Berftändnis philosphischer Darstellung ben Schiller mittels Ausgebens bon ber Horm an spikematisches und logisches Denken zu gewöhnen, vgl. 3ahn R. Jahrbb. f. Bh. B. 24, S. 441. Benn Jahn jeboch ebendaselbs als Uebelftände ber analptischen Methode hervorhebt, baß sie "bas Einwideln ber einen Regel aus ber anbern" und "bas leichte Ueberbliden bes geordneten Ganzen" erschwere, so liegt boch bie Frage gar zu nahe, wo benn wohl beibes bier Gesorberte

liegt benn die Gesafe nabe, durch übergroße Abftryung bet Weges in übereitte Schiftbefriedigung mob in eine Seichtigkeit der Anschaung einzufähren, die eine einseitige Fertigkeir mit einem wirflichen Wiffen, Versteben und Konnen verwechselt.

Immerbin ieboch fint bas alles Uebelftanbe und Gefahren, bie, wenn fich ber Lehrer ihrer nur beutlich bewußt ift, feineswege ais ber Dethobe inbarirent betrachtet merben burfen. Bo es fic nicht bloft barnm banbelt, moglichft raid ein ansacbehntes Sprachmaterial ju erwerben und basfelbe mit etwas gefcarftem Dbr und einigem Tatt praftifc ju verwerthen, fonbern nm eine grundiiche Ginführung in bas Befen ber Sprachelemente und um Renntnis nicht allein ber unberrudbaren foglichen fonbern auch ber grammatifden Gefete, ba wirb, fobalb einige Sicherheit bes Gprad. gefühle erzielt ift, mit allem Ernft an bie Anaipfe an geben und beren Bichtigfeit praftifc anfcanlich ju machen fein, mabrent man Coritt per Goritt in methobifc. foftematifder Behandiung mittele Burudgebene auf ben befannten Stoff und Anfchluffes an ben neu gutretenben bie Sprachlebre erwachfen laft. Der Beitpunct, in welchem biefe Benbung eintreten folle, bangt feblalich von ber Beftimmung bee Lebrere ab. Es mirb fein allgu fruber fein burfen, bamit nicht ber Sauptgwed bes Berfahrens vereitelt, auch nicht alle Seelenfrafte maleich angefpannt und, mabrent man ein porgeitiges Denten ergmingt, bie Bebachtniefraft gerftort werbe. Gben fo wenig aber barf eine leibige Confequeng ju unnotbiger und amedmibriger Bogerung bestimmen, um fo meniger, ale bei ber betrachtlichen Stundengabl unfrer lateinifden Schuien fich in febr magiger Beit bie nothwendige, materielle Unterlage geminnen laft. Denn wie gablreich find bie Berbaltniffe, mo fich in einem Barabiama ober in einer leicht fafiliden Regel, Die fogleich ebenfalls ein mahrhaft anschanliches Bitb eines gangen Sprachtheils gemabren, quiammenfaffen fant, mas auf empirifdem Bege erft burd eine Daffe eingeiner Beifpiele angeeignet werben mußte! Auch wird man fic babei bes Bebantens entichiagen muffen, bag ber Rnabe bie Regeln aus feinem Stoffe feibft abstrabiren tonne und folle. Das wird immer eine zeitraubenbe Qual und ichlieflich eine Tanfoung bleiben; es ift genng, menn ber Schuler fo viel Ginn fur Analogie gewonnen bat, um bem Lehrer bei Entwidelung ber Regeln, Die boch einmal langft gefunden finb und nicht in jebem Salle wieber einzeln aufs neue entbedt ju werben brauchen, auf halbem Wege entgegengutommen. Bur eigenen Entredung richtiger Regeln gebort nicht nur eine Renntnis noch viel gabireicherer Einzelfalle, fonbern and eine vollftanbigere Ueberficht ber Sprachericheinungen und ein icarfer, philosophifder Biid, ber bas 3mfällige bom Befentlichen ju unterfceiben verfteht. Der Coffier wirbe im beften Falle

von unfrer funthetifden Dethobe in Birflichfeit und auf ber bier in Betracht tommenben Stufe geleiftet werbe. Das Erftere berbeignführen beabfichtigt und verfpricht bie fogenannte "genetifche Methobe", auf melde naber einzugeben bier nicht ber Ort ift. In ber ibr bon Mager gegebenen Anebehnung und Beiticidtigfeit lagt fie fich ficerlich nicht halten, eine Concentration ber Cache fur ben mabren Schulbebarf ift noch ein bibaftifches Problem. Bas aber ben Ueberblid bes georbneten Gamen anlanat, fo ift ein folder bod überbaupt erft in ben reiferen Schuliabren bentbar; bann aber burfte bafur gerabe ber anicaulichere Gang und bie felbfterarbeitete Errungenfcaft im analptifden Berfahren recht erfpriefliche Dienfte leiften. Daneben nub bem gegenliber moge aber noch auf einen anbern Bortheil bee lebtgenannten Berfahrene aufmerffam gemacht fein. Rann es gelengnet werben, bag ein Schuler, ber zwei Jahre lang lateinifden Unterricht genoffen und ben größten Theil biefer Beit mit parabigmatifchen Uebungen nub mit Exposition und Combofition unbebentenber Cabe verbracht bat, nunmebr, wenn er a. B. an ben Cornel berantritt, wieber noch eine febr geraume Beit brancht, ebe er fich in einer auch nur wenig bermidelten, aber bom Genius ber Dutterbrache abmeidenben Beriobe gurecht finbet, ober felbft nur fich ber vericiebenen Doglichfeiten ber Aufeinanberbegiehung ber Borter in einem Gaptheile obne frembe Gillie raid und flar bewußt wirb? Gerabe biefes Stabium wird betrachtlich berfurst, wenn ber Schuler von Anfang an in bie frembe Sprache mittele eines groferen Bufammenbanges eingeführt ift und jene Sprachgangen, mas freilich bie Dauptfache ift, feinem Gebachtniffe burch fleiftige Bieberholungen eingepragt und geläufig geworben finb.

Unter Boraussehung einer besonnenen, Blan und Biel best Unterrichts sein im Auge behaltenben Bandbaumg fiebt bemmach biefer Methobet, wenigstens für die erfte Einiguprung in die Sprache und einer einseitig angewendeten abstracten Southofe

gegenuber eine ftarte Empfehlung jur Seite,

Dit biefem in gerechter Borficht befdrantten Bugeftanbnis tann fie fich vorläufig füglich begungen. Dagegen barf ber Umftanb, bag fie bis jest in ber Schulpraris nur geringen ober gar feinen Boben gewonnen bat, noch feinesmegs ale ein Beweis für ihre Unaumenbbartelt gelten. Die Urfachen liegen eben auf beiben Gelten; ohnebin pflest fic bas Rene nur lanafam Babn m brechen, und es ift gans aut, wenn es erft feinen Lauterungeproceg burchjumaden bat. Go ift benn auch wenig bamit gethan, menn Samiltons, Jacotots und vermandte Methoben ") pon ber Gelbitgenugfamfeit als übermunbene Standpuncte bezeichnet und behandelt werben, benen fur ble beutige Diogftit bodftens noch ein biftorifches Intereffe einwohne. Damit murbe es feine Rich. tigfeit baben, wenn bas barin enthaltene Babre in ber beutigen Brazis bie gebubrenbe Aufnahme, ober, fei es auch in noch fo veranderter Geftalt , unbbare Bermenbung gefunten batte. Das ift aber fo menia ber Rall, baf eine mefentlich anichaulidere und lebentigere Geftaltung bes Sprachunterrichts, minbeftens fur bie eiementare Stufe. wenn and an ten verichlebenen Stellen in vericiebenem Grabe, bod im allgemeinen immer noch ale ein pium desiderium betrachtet merben muß. Die Befriedigung besfelben aber erforbert nothwendig eine Beachtung ber analogen Berfuche und Ericeis nungen ber Bergangenheit. Inebefondere mo ein abstractes Regelmefen berrichend geworben und auf milberem Wege nicht auszutilgen ift, ba tann man fowerlich etwas angemeffeneres thun, ale mit feiner eigenen Bergangenbeit grunblich brechen und ben folechthin entgegengefesten Beg einfologen. Der Erfolg wird ben Entichlug ficher lobnen und einem foateren Ginlenten auf einen Mittelmeg eber forberlich als binberlich fein. Denn von ber Behauptung, bag es fich bei ben freilich oft fibertriebenen Sollberungen ber alten Dethobe in Bezug auf abstractes Regelmefen und maffenhafte Barablamen-Schreiberei febialich um einen Rampf mit einem felbftgeichaffenen Bbantom banble, wird fich niemand, ber feine Renntnis ber bestehenben Bragis aus fleifigem Einblid in biefe feibit, nicht bloft aus bem Bortlaute ber amtlichen Inftructionen fcopft, taufden laffen. Es banbelt fich vielmehr gerabe um recht reale Anftanbe. Roch immer find bie Stellen nicht felten, wo man, ben Unterricht nicht einmal mit bem einsachsten Sprachmaterial, mit Bocabeln, fonbern mit ben blogen Formen ber Declination und Conjugation und bem vorgangigen Musmentiglernen ber Regeln beginnt, weil man barin eine Musbraaung ber Biffenicaftlichtelt, einen foftematifden Fortidritt, eine Erfenninis bes inneren Bufammenbanges ber Ericheinungen erblidt, und mo man,

<sup>\*)</sup> In Betreff einer auf's Einzelne eingefenden Betrachtung ber berichiedenen Mobificationen bed anathitiden Sprachmatericias bei Damitton, Jacobet, Mager, Blame, Nubert, Solome, sichhoff, Erbrem, Anich, Seidenfläder, Ghler, Beite, Neierotto u. a. muß ich anf meinen Blan x. C. 393—328 berweifen.

mabrend man auf bie ratio pocht, unbemußt ein mabrhaft tobtes Gebachtniemiffen erarbeitet, bem Gouler aber es überlagt, Die ratio bineingubringen. Es leuchtet aber ein, tag, wenn jener vom Material ansgebenbe und burch felbfitbatige Beobachtung ber Anglogien gur ftrengeren Analbfe überführente Unterrichtegang erft in einer Sprache betreten worben ift, man auch fur bie nachfte und bie weiter folgenbe Sprache eine Grundlegung gewonnen bat, auf ber fich ein feibftanbiges Entredungsvermogen fcon mit piel groferer Giderbeit bewegt, weil ibm babei nicht blog ber an ber erften erworbene Sprachtaft, fonbern biefem wieber bas bereits erlangte Bemuftfein von Sprachgefegen ju Bulfe tommt. \*) Dag an Realfculen, fowohl fure Latein ais für anbere Sprachen, Die Bebenten noch leichter ine Gewicht fallen , bebarf feiner befonberen Musführung. Rur Die Frage moge benen, Die es angeht, noch ans Bern gelegt fein, ob nicht allen benienigen Inbivibuen - und bas ift boch bie große Debraabl weiche ten Coulenrfus nicht vollftanbig abfoiviren, auf jenem Bege eine beffere Ditaabe fare Leben und eine freudigere Ruderinnerung an ihre Schulgeit gewahrt merbe, ale burch mehrjabrige Einübung grammatifcher Formen gefcheben fann - immer borausgefest, bag bas Biel bes Schulcurfus baburch feinen Abbruch erleibe.

Allerdings der mer im allgemeinen eine Bennsung ber hiften Arthere Gedannterricht und eine Einerchung in benfelden, um die bei und unleagder verhandene Edel sie Gefahr um Buchfeld ausgufüllen, mich den vermittenten Blodification, reib. Bereotlijändigung jener Betiebe leich vor fic geden konner. Daß heichte von his Archere geden den fich wir speaken den Daß Rachfelderen des Arthere geschen fich, wir sich einer die heiner wirde und in ferfen biefritte einig zumaßgebilde Ansetungen über die einzusschaften Erichtung and die ein miene noch am Blase fin.

Bas junachft bie ftoffliche Unterlage betrifft, fo fint , wie fcon oben ermabnt, pon S.'s Babl bes Evang. Johannis bereits feine beutichen Rachfolger febr bald jurudaetreten. Blume z. B., ber feinen jateinifchen Text mit einer zwifchen Samiltone Buchftablichfeit und Jacotote Freiheit bie Ditte haltenben Ueberfepung perfieht, bat ben Lipius (nicht ohne bebenfliche Umgeftaltung bes Tertes) ju Grunbe gelegt. Dergleichen umfangliche Terte fint nun ohne Zweifel beim Borwiegen eines materiellen Zwedes, beim Unterricht reifer Couler und beim Gelbftunterricht gan; angemeffen, weil es bann vorzugsweife auf einen rafchen Fortidritt anlommt und biefer burd bas Intereffe am Inhalt mefentlich geforbert wirb. Anbere bei jungen Schülern, bie zugleich ichen fur ein tieferes Berftanbnie bes Gingelnen wenigitens porbereitet werten follen. Diefe burfen um ber Butunft willen nicht an eine fluchtige Bebandlung bee Stoffes gewöhnt werben; erforbert boch icon ibre Ungeubtbeit einen langfameren Gang. Bei einem folden aber wird bas Inhalts-Intereffe von felbft gur Rebenfache; ja es fann fogar ftorend wirten und Unfuft ermeden, wenn ber Anabe burch bas nur allmabliche Borfdreiten fich in feiner Reigung, bem Bufammenhange ber Ergabiung porgugreifen, gebemmt fieht, mabrent boch fein Intereffe an einem Inbalte von magigem

Semilten. 253

ja recht geringem Umfange eine volle Befriedigung gefunden haben wurde. Doch - biebon weiter unten !

Much bie Samilton'ide Ueberfepung ift gang mobl einer erfprieglichen Mobi. fication fabig. Infofern namlich alles in ben fraberen Lectionen Erlernte im Gebachtnis fortgeführt wirb, ift nicht abgnfeben, weshaib bas in ber namlichen Bortform nnb in berfelben Bebeutung Bieberfehrenbe immer aufs neue unter bem Terte wieberholt merben foll. Durch Befeitigung biefer überfluffigen Bollftanbigfeit murbe auch bas oben berührte Disverftanbnis gehoben fein, wornach bie unter ben Tert gefesten Sillfen ale eine wirfliche Ueberfetung, mas fie boch ihrem Befen nach nicht fein follen, ericheinen. Gine andere Streitfrage ift, ob in ber Ueberfepung bas einzelne Bort jebesmal in feiner Grundbebentung, ober mit ber an ber betreffenben Stelle angemeffenen Bebeutung wiebergegeben merben folle, momit bann bie weitere gufammenbangt, ob ein Bort ftets auf bie namliche Beife, ober je nach bem Bufammenbange verichieben gu überfeben fei. Da entftebt benn fogleich bas Bebenfen , ob unter ber Grundbebeutung bie etymologifche, ober bie iogifche, ober gar bie biftorifche ju berfteben fei. B. unb Die meiften Anbanger bestelben fprechen fich fur bie etbmologifche, ale bie relatio guverläßigfte und praftifch erfprieglichfte aus, mogegen wenig einzuwenben mare, wenn fich biefelbe überall ficher ermitteln tiefe und ibre Ueberfepung in bie Dutterfprache, insbefonbere bei ben Compositis und Partifein, nicht ungabligemat gur wolltommenen Unverftanblichfeit filbrte ober menigftens falfche Borftellungen ermedte, bie bann einer fortmabrenben Berichtigung beburfen. Bebenfalls aber merten zwei einander ausichliefenbe Zwede verfolgt, wenn man einerfeits behauptet, ben Schuler von born berein mit ber Entflebung und Urbebeutung ber Borter befannt ju machen, und boch es wieber ale einen Bortheil bervorhebt, bag ber Couller nur im Insammenhange ber Rebe bie richtige Bebeutung ber Borter fennen lerne, mabrent bem Borte in Brart gerabe eine ungeborige beigefdrieben ift. Es liegt aber in Folge bes verfchiebenen Entwidelungs. ganges ber einzelnen Grachen auch barin ein Biberfprud, bag man einerfeite bezwedt, ben Anfanger por allen Dingen in ten politipen und materiellen Sprachinbalt einzuführen, andrerfeits ibn jugleich icon auf Berbaltniffe binweist, Die großentheils formaler und rationaler Ratur find und viel erfolgreicher bei ber Anglofe in einem eigenen Beitabidnitt ex professo behandelt merben. Deint man bagegen, bag auch ichen in Diefer Richtung burch bas blofe Aneinanderhalten bes Tertes und ber Ueberfebung ber Ginn fur Analogie eine gefunde Rabrung finde, fo vergift man, bag bamit einer Ueberfegung Dinge jugemuthet werben, bie fie ibrer Ratur nach nicht leiften fann. Letteres zeigt fich benn and in ber Samilton'iden Ueberfepungopraris beutlich genug. Ift es etwa mit etymologifder Sprachbelebrung vereinbar, wenn fuerorunges a centurion, suparular praying, 84 and, 8 series dreadfully, gessisse to have performed, interfuerunt were present, aderant witherum are present, respondens answering, en behold, supervacous superfluous, fumier dunghill, à neine scarcely, ne . . . que but, défaut want, sacrificateurs Opferpriefter, residence Aufenthalt, mutual medfeifeitig, although ungeachtet, without obne, überfett werben? Der ift auf ber anbern Geite mit bem angeblichen ftrengen Anfchlug an bie Grunbbebentung: agger rer lovdeler anfangend ber Juben, over . . . ober nicht und . . . nicht und , enanolavor andavongeniegent, fur Berftanbnis und richtige Ertenntnis etwas gewonnen? Offenbar werben auf biefem Bege für ben Elementarunterricht, mo es pornehmlich auf Bereinfachung ber Befichtspuncte antommt, ju viele Zwede gugleich angeftrebt. Inbes liegt auch bier bie Abbalfe nabe genug. Der Schuler foll bie Bebeutungen ber Borter in ihrem Rufammenbange tennen fernen; fo gebe man ibm benn and bie jebesmal angemeffene Ueberfepung, aber mit moglichftem Anfdlug an bie Grundbebeutung, und bermeibe es thunlicht, ein Bort an ben verfciebenen Stellen auf vericiebene Beife in überfeben. Sierbei braucht aber nicht mit pebantifcher Mengftlichfeit verfahren gu werben. Es ift ja eine leichte, auch icon benutte Antfunft, bie Grundbebeutung, mo fie feftfieht, in Parenthefe beigusehen; unch angemeffener aber erscheint es, alle berartige Erlfärungen bem Bebrer zu überfaffen, beffen mündliche Bermittelung man ja boch uns möglich kann überfäßig mochen wollen.

Alle porermabnten Streitpuncte inbes tragen nicht folde Comierialeiten in fic. bag nicht swiften unbefangenen und erfahrenen Lehrern eine leichte Berftanbigung gu ergiejen mare. Der mabrhaft fomierige Theil bes Geichafts beginnt erft mit bem Gintreten ber Analbfe, mo bem Schuier unter Benütung bes caotifden Stoffes Die Sprachgefebe, fei es mehr methobifd ober mehr foftematifd, aber boch immer geordnet um Bewuftfein gebracht merben follen. Run wird allerbings einem tuchtigen Lebrer Die Rabigleit nicht mangein, fich ben Stoff auseinanbergulegen nub ben baran zu fnupfenben Unterrichtegang auszugrbeiten. Billig aber ericheint eine folde Rumutbung feinesmege; es wird vielmehr von bemjenigen, ber bas Lehrmittel befchafft, anch verlangt werben burfen, baf er burd Bezeichnung eines grammatifden Ganges unter Rugrunbelegung biefes bestimmten Stoffes bem Lebrer fo meit porarbeite, baf biefer nur noch bie burd locale und inbividuelle Berbaltniffe bedingten Dobificationen angnbringen habe. Davon aber ift in ben ju bem 3mede berausgegebenen Lehrbuchern nicht eine Spur ju finden, und and biefer Mangei mag eine Mitfduid an ber Thatfache tragen, baft bie Anfnahme ber Dethobe in bie Schulpraris fic auf fo überaus menige Stellen befdrantt bat. Go lange anf biefer Geite feine Abbulfe erfolgt, erfcheint es gerathen, fur ben erften Anfang pon einem umfangliden Stoffgangen abgufeben und bas Daterial bem Schuler in verjungter, mehr überichaulicher und mit bem erftartenben Bermogen fich erweiternber Geftalt vorzuführen, ein Berfahren, bas, wie oben bereits angebentet ift, fich auch noch aus anbern Grunten empfiehlt. Es wird bemnach von einzeinen Gatchen, Die jeboch immer fleine Sprachgange bilben, auszugeben fein. Diefe munen fich anfanglich in Conftruction und Bortfolge noch nabe an bie Mutterfprache anichliegen, bis fie fich, fo wie bas Bermegen bes Schulers machet, immer weiter babon entfernen und einen grofern Umfang annehmen. Diefer Stoff wird fich von bem eines gewöhnlichen guten Lefebnches nur etwa baburd uftericheiben, bag er viel rafcher aufe Riel, Die Borführung groferer Gangen, losgeht - icon barum, weil eine ju grofe Babl fleiner Cape fich fomer im Gebachtniffe fortfuhren laft - und fich minber angftlich an eine grammatifche Folge binbet. Die Anwendung bagegen ift eine mefentlich abmeidenbe; benn mabrent beim gemobnliden Unterricht Die Beifpiele faft letiglich gur Einubnug ber Formen bienen, ift bier junachft nur eine Ginfubrung in bie Sprache felbit bezwedt, bie ber nachfolgenben grammatifden Anglofe ben Boben bereitet. Enblich verfteht es fich mobl von felbft, bag nach einem gewißen Abichlug ber Analyje bie fuftematifche Ueberficht ber Grammatit, wie im bisberigen Unterricht, bon ben mittieren Claffen an ben ihr gebuhrenten Blat jn behanpten babe. Durch ben borbantenen Stoffbefit einerfeits, fo mie antererfeits burch bie Bemobnung bes Lebrere und Schulers an concrete Beranfcantidung wird binlanglich bafur geforgt fein, bag biefelbe nicht in einen burren Schematismus ansarte.

Much be absolut geferente und des innebentliche Berfindung be C atreit best um Ser, ein mie eine Gefichtung bet Gieftige einer Weischiene unterjogen werten tonnen, wenn mas une ab ein Gruntigse felfbilt, abs beide für gegeligen eines Leigt von Weischel um eine bereits verschunzte Glingspröhung in des 
frunde Diem zu sieher Bernaufegung, umd bei fausfesjendere ein übernauf von Schreiten, die Geweischung in der 
ein zicht um eine unvergribtligen glieberight, sohnere und eine Geweisung an gebaufmieße um frierendes Erichten (von ben balei verfommenden Tänfungung auf 
nicht zu recht im Gefeige babe. Zume sit in nicht zu eingeme, die fen einer Beigfen
beiße von feltst eine Reigung ober bed Willigheit zum Spreise — wenn auß im 
fleinfen Umfangen – beraufseitere, um de hie bei der Künsichen bei Gefeige sohne. Gericht gestellt 
als der Germen bungs Lie in zieneiligen Richtsferichen eine fann entbetrijde 
als der Germen bungs Lie im zieneiligen Richtsferichen eine fann entbetrijde 
unterführum finden. Was deus die ein nicht ein nicht unterführum der fente win der auf eine fein ein der 
unterführum fente. Was deus die den nicht er 
fente der mit der Ernenbung der finde Gritten den

Samilton. Sanbarbeit.

meiteres ine andere ju verfallen. Biernach burfte es namentlich feinem Bebenten unterllegen, baft maleich mit bem Beginn ber grammatifchen Analbie bin und wieber parabigmatiide und anbere Schreibubungen, aber mit Borfict und Rudfict auf Reitwarung, unter engftem Anichluft an ben bereits befannten Stoff verbunben murben.

Freilich fann nunmehr bie Frage aufgeworfen werben, ob nach fo erheblicher Um. geftaltung bie Dethobe noch auf ben Ramen einer Samiltonichen Anfprud au machen babe. Offenbar aber bleiten auch fo Samilton's beibe Sauptarunbfabe, unmittelbare und alebalbige Ginführung bes Lernenben in bie lebenbige Sprache. ") und moalichfte Entwidelung ber Sprachgefebe aus einem befannten courreten Stoffe, in ibrer Beltung, und Samiltone energifdes, wenn icon nicht irrthumfreles, Muftreten gegen verjahrte Bebrechen bat es mobl verbient, baf feinem Anbenten in ber Befchichte ber Dibaftif eine bauernbe Stelle gefichert bleibe.

Literatur: Hamilton, Essay on the usual mode of teaching languages. Rem-Port 1816. Deff. History of the Hamiltonian system. Mancheft. 1829. Lond. 1831, Burm Samilton und Jacotot. Samb. 1831. Rroger, Ueber Die neuen Dethoben, frembe Sprachen ju lebren, in Comara Darfteflungen aus bem Gebiete ber Babag. Leips, 1832 G. 345-77. Ch. Comars, Rurge Rritit ber Samilt. Sprachlebrmethobe. Stutta. 1837. Deff. Apologie bes Anti-Bamilton. Ulm 1838. Die Sumiltonifche Frage unterfucht von R. A. Comib. Stuttgart 1838. Zafel, Samilton und feine Begner. Stuttg. 1837. Deff. Die Sprachlehrmethoben Bam. n. 3ac., in ber beutiden Bierteljahreichr. 1838. S. 3 G. 168-206. Abgebr. in Dieftermeg Rhein. Blatt. B. 18 S. 3. Deff. Die analptifche Sprachlehrmethobe. Stuttg. 1845, Sam. Sprachlebrmeth, bargeft, pon Coaum ann in Brzoefa's Centralbibi, Dct. G. 1-15. b. Raumer Beid. b. Bab. III. 1 G. 77-84. Zafel Lebrb. b. griedifc. (lat., ital., engl.,) Sprache nach Sam. Grunbfagen. Ulm 1831. ber fpan. Ulm 1887 Deff. Elementarb. ber lat. Spr. nach b. analpt. Methobe. 3 Abtheilungen. Ulm 1840. Deff. Anal. Lebrb. ber frang, (engl.) Gprache. Stuttg. 1847. 2Bagner, Lebrbuch b. gried, Gpr. u. b. naturgem, Grunbiaben p. Lode, Leibnis, Gefner, Berber, Sam, 2 Befte. Giegen 1834. Lebfer Frang, beutiche Elementarubungen n. Sam. Grund. faten. Stutta. 1832. (Dit abgeftuftem Terte und einer bem Benfus ber beutiden Sprache mehr entsprechenben Ueberf.) gur ben Brivatunterricht, fo wie fur Brivatanftalten und folde Realiculen, welche nicht ftreng an gefehliche Rormen gebunben fint, ift ju beachten bas "Elementarb. ber engl., frang., ital. u. lat. Gpr. f. Borbereitunge. foulen. Darmft. 1835," in welchem mit einem untergelegten Terte aus Campe's Robinfon bas Englifche am nebenftebenben Deutschen, bas Frangof. am Englischen, und fofort wieber bas 3tal. am Frangof. und bas Latein. am 3tal. gelernt wirb. Much bier untericelbet fic bie Ueberfepung burd eine freiere Bebanblung. Samilton permanbte Wege haben auch eingefclagen Eb. Ebth im 3. Bbe, feiner Schrift , Claffifer und Bibel. Bafel 1840" und BB. Blume in feiner "Lat. Borfchule. Leipz. 1840." (Bergl. auch bie Art. Elementarbucher, Frangofifche Sprache, Griechifche Sprache, Lateinifche Sprache. D. Reb.)

Sanbarbeit. Die Banbarbeit begrelft bier bie Befcaftigungen ber Jugenb, bie mit ber Sand ju beren Rraftigung und Gewandtheit, wie auch jur Bollbringung ber perichiebenen Thatigfeiten im menichlichen Leben verrichtet werben. Gie ift fo alt, ale es ein Familienleben giebt, in welchem man bie Jugend fur bas Leben ergiebt, und an beffen Arbeiten, fobalb es ble jugenblichen Rrafte geftatten, theilnehmen laft. Der erfte Anftog ju einer geordneten Sanbarbeit, Die nicht mehr bloges Spiel ift, wirb

<sup>\*)</sup> Unter ben angumenbenben Mittein ift namentlich ber boppelte Tertabbrud mefentlich jum Belingen ber Gache. Der Schuler bebarf bie (fogenannte) Interfinenrverfion (unter ber oben angebeuteten Mobification) ju ber unerläglichen baneliden Bieberbolung; in ber Lection bagegen muß ihm ber reine Tert ohne Gulfen genfigen.



vaher in ber Negal som hösstlichen Edem gageken. Die ift eine mehr eber minter gegrungsene, ja logar organistire, nicht sichten aber wird de in freite Wolfe erzissten und fortgefeje. Ze mach der Berickiernheit der Stände und übere Lefchärtigung ih die Jandareite auch verschiedene, diese anwere ih sie in den bestigkeisen Schieden des Bolik, eine anweise im der bestigmene, wie sie sich die ander gelteltet in der Sphire der Ausfähigke und der Jehren Biltungskanslatien. Junerhalb bisfer Kreife sich aber ib die Behäftligung eine gemink gleichertige.

Mm gleichformlaften übrigens zeigt fic bie Banbarbeit ber Date en in ben befibenben und fogenannten gebilteten Stanten. Dan ift bler im allgemeinen beftrebt, bem Rinbe balb jur Renninis und lebung in ben unerlaftichften Thatigfelten einer Sausfrau gu verhelfen. Die garten Finger icon mugen ba bie Spintel, bort bie Strid. nabel ergreifen, benen bann balb auch bie Rabnabel folgt, und bie Sanbhabung berfelben füllt einen auten Thell ber von ber Schule und ibren Arbeiten freigelaffenen Reit aus. Diefe Arbeiten find von jeber vollethumlich gewefen in allen cultivirten ganbern, und man founte fie numal im beutiden Bolle bei ben Dabden aller Stante antreffen, mochte man fie unter bem Strobbach bee Landmanne, ober im Baufe bee ftabtifchen Sandwertere, ober in ben Familien ber Raufleute und Beamten ober gar in ben Balaften fuchen. Borberrichend aber erhielt fich bas Spinnen in ben banerlichen Familien, ben Statten ber Erzeugung bes Sanfes und Rladfes, bas Striden und Raben bei ben Stabtern. Die neuere Beit, Die ber alten patriarchalifden Art gu leben ben Rrieg ange funbigt bat, wirft auf bie Gitte biefer weiblichen Arbeiten felt mehr benn einem balben Jahrbunbert gerftorent ein. Geitbem bas Sandwerf gur Rabrit groft gemachfen ift, und es Arbeiterclaffen mit bestimmter Sanbarbeit fur gange Familien giebt, tann man viele Saushaltungen finden, in benen bie Tochter bie Spinbel nicht fennt und baufig auch bie Rabel nicht an fubren vermag, und ber Bug ber Belt, ber auf Theilung ber Arbeit, auf Bermehrung von Spinnfabrifen und auf Gebraud von Baumwolle bintreibt, wird bie alten Gitten und Beidaftigungen mehr und mehr verbrangen. Geittem bagn tommt. baß ber Untericieb bes Befites und ber Bilbung weltere Berfluftungen im Bolfegangen erzeugt, bat man auch in ben gebilbeten Rreifen angefangen, Die Spinbel auf ble Seite au tegen, wo nicht ihrer fich ju icamen, Die Stridnabel mit ber Stidnabel ju vertaniden, ja auch bas Raben auf beffen nieberen wie boberen Stnien aans ju verlaffen, und fich weit mehr ben Arbeiten bes Bufes und ber Dobe augumenben, wo nicht ber eruften Sanbarbeit fich gang ju entichlagen, wie bes manche weibliche Ergebungeanftalten Reugnis geben. Rur bie unteren und mittleren Stante balten noch an ben anererbten Befcaftigungen feft.

Ginen abnilden Bang nehmen bie Sandarbeiten ber Rnaben, obwohl bie Unterfchiebe bier großer finb. Much bier tommt bem naturlichen Trieb bes Rnaben, etwas gu leiften und fic bamit in bie Reibe ber Ermachienen an ftellen, bie Arbeit und bas Beburfnis bes Saufes anregent entgegen. 3m Saufe bes Landwirthe regiert er ben Bafpel, bas Gefpinnft ber Schweftern aufanbafpeln und Rwirne au mideln; ober ergreift er bie Art und bie Gage, Bolg ju verarbeiten, ober ben Sammer, ba und bort etwas ansammengufugen, ober bie Gabel und ben Dreichflegel in ber Scheune; im Reibe banbhabt er bie Gidel, Die Genfe, ben Rechen, und ftellt fic bel Beiten binter ben Bflug, faft lauter Arbeiten, bei benen es fich mehr um ftarte Rraftaugerung, ale um Rertigfeit und feine Gemanbtheit banbelt. Debr tritt bie lettere Geite berbor im Sausmefen bes Gemerbemanne, bes Schneibere, Striders und Soubmachere, bee Schreinere, Drebers, Chloffers, bes Buchbinbers, Uhrmachers u. bal. Go mare von Altere ber, bağ es jur Erabition bes Saufes geborte, bag ber Cobn in bie gugftapfen bes Batere trat, und fein Bandwert von Befchiecht ju Beichlecht fortpflangte. In ben Familien landwirthichaftlicher und gemerblicher Arbeit bleibt aber bem Rinte immerbin noch mande Stunde Reit an freier, willfürlicher Beidaftigung.

Beht man einen Schritt meiter und beachtet ble Rreife, ans welchen bie Real- und

Zeit man unter die Güller ber hößeren Relassflaten und Smunnfen, so siehe man, baß bier eigentilt von Sunderieit leine Reben mehr sieh aus zu zu zu bund die großen Anferenrungen un das Ernen in und außer der Schult, umd die verwähnig des Richts gu Ceitsbläumen einer Arielangen fist gan, unstärfüllt. Man benft inkgrucien nicht beren, die Erstellungsheit dere fenfligt freie Gunden zu nübzigenkteit auszunenden, wer ist sie in vereichten Gleggeschlic, das dowen absilt, um Ansann ind ein, wenn Innginge am diesen sieren fast anstyferechenn Reigung wer der Vereichte der der die der der die der die die die die die die die Bild dier nub in die Dings bei sie der kenne im fin fin praftisjes Gespiel, das bei beiten ihrer Allersampfin dasche ich gleier merkele in den die gespiel, das bei beiten ihrer Allersampfin dasche ich gleier merkelen.

flanbrifden bie frangofifde Sprache lernen. Die fibrige Tageszeit, und nicht felten auch ein Theil ber Racht, gebort ber Arbeit. (v. Steinbeis, über belgifche Inbuftrie), Geregelter ift bie Arbeit in Franfreich burch bas Arbeitergefet, bas fich fibrigens nur auf Sabrifen mit Dafdinen und ununterbrochenem Gener und auf Bertflatten mit mehr ale zwanzig Arbeitern bezieht. Sienach ift unr geftattet, baft Rinber nach gurudgelegtem 8. Lebensjahre in folden Arbeiteftatten Beichaftigung erbalten und amar pom 8-12. 3abre taglid nur 8 Stunben, bom 12-16. 3abre taglid unr 10 St. Rachtarbeit von 9 Uhr bis 5 Uhr Morgens, Die mit anberthalbfachem Bohn begabit wirb, ift Rinbern unter 13 3abren verboten, nub bie jum 16. 3abre nur auf 2 Grunben gestattet. An Sonn-, Faft- und Beiertagen foll nicht gearbeitet merben. Gin foldes Arbeiterfind muß bis jum 12. Jahre eine öffentliche Coule befuchen. - Co viel bier ber forperlichen Entwidlung und geiftigen Bilbung Rechnung getragen werben will. fo trifft es bei ber meit verbreiteten Familien-Inbuftrie bod mobl nur bie fleinere Rabl ber Rinber aus ten arbeitenben Claffen, ba in ben Werfitatten bes Saufes, wie beareiflid. nicht wohl eine Aufficht über bie Arbeitszeit geführt werben fann. Es fommt baber oft bor, baf in ten letten Bodentagen bie tief in tie Racht binein mit geringer Rubezeit und ohne Rudficht auf bas garte Miter ber Rinber fortgearbeitet wird bis gegen ben Conntag Abend, worauf bann mit ber gleichen Rudfichtelofigfeit bie jum Dienftag Mittag gefeiert mirb. Da wird bie Rraft bes Rinbes und bie Fertigfeit ber jarten Sand aufe außerfte ausgebeutet. Rleinere und mannigfach gufammengefette Fabricate, wie z. B. Conallen, werten nicht in Rabrifen, fontern in ten Berfftatten ter Arbeiter-Familien von Bater und Mutter unter Mithuife bon eigenen ober gebungenen Rinbern verfertigt, und gwar fo mobifeil, bag bie Concurreng ber Rachbarfanber, in welchen ber Arbeit ber Rinber grofere Schranten geftellt find, febr erichwert ift. (Brgl. tie Rlagen ber Breuft. Inbuftriellen im Banbeleardio Jahrg. 1857).

In Breufen ift allerbings, bei aller Rudficht auf bie Arbeit ber Jugent, ihre forperliche und geiftige Entwidlung forgfältiger ine Muge gefaßt, und gwar fo, bag bie neueften Gefete vom 16. Dai 1853 bie im fruberen Gefete vom 9. Marg 1836 geftattete Arbeitszeit noch mehr beichranten. (Brgi. Fabriffchule G. 321). Dan ift bei Arbeiten von Rinbern in Sabrifen und Buttenwerfen vom 9. auf bas 12. Lebensiahr jurudgegangen, und wenn fruber junge leute unter vollen 16 Jahren nicht über 10 St. taglich beidaftigt werten tonnten, (werunter 116 St. jum Gffen und freier Bewegung) io ift nun eine Gitantige Arbeit bas Socifte, mas einem 14iabrigen Rinte auferlegt werben barf. Conn . und Feiertage und bie Stunden bes Confirmanben . Unterrichte bieiben frei unt bem orbentlichen Schulunterricht in öffentlichen ober Rabrificulen ift fein Recht gewahrt. Die Brenfifche Regierung bat fich freilich burch bie neuere Beichrantung ber Arbeitezeit bei ben Inbuftriellen feinen Dant verbient. Ge mirb bringenb gewünscht, baf fie wieber auf bas Befes von 1836 gurndgebe, und ibr gu bebenten gegeben, bag ein Arbeiter mit 4-6 Rinbern und einer fleifigen Frau ohne Schulten faum turchfomme, und es außerft fomer ju einem Mederlein ober fonft einem Gigenthum bringe, mas boch ein berechtigtes Berlangen fei, und bei ber jetigen Arbeitetheilung fo leicht mittelft ber Arbeit ber Rinter erreicht werben tonne. Die Jugenbzeit fei ja por allem jur Musbilbung und Borbereitung fur bas Leben, baber bie Rinber mit ibren Arbeiten nicht allein ber Familientaffe bienen, fontern, inbem fie ben ber leichteren Arbeit jur ichmereren übergeben, Die große Aufgabe ber Aceurateffe lofen fernen. Wenn ein Rint von 10-12 Jahren 9 Stunten ichlafe, 5 St. Schulunterricht geniege, 4 St. für Schularbeiten, Effen, Spiel u. f. w. frei babe, fo bleiben ibm noch 6 St. Reit gur Arbeit, bas Befte, mas es thun fonne, um frühzeitig an Fleiß und regelmäßige Thatigfeit, Geichidlichfeit und Ordnung gewöhnt ju werben, und einem troftlofen Broletariat ju enigeben. Ber wirt bem bier angebeuteten Swede nicht bas Bort reben? Aber wer fieht nicht auch ein, bag basfelbe bei ber Theilnahme erftarfterer Rinter an gemerbemäßiger handarbeit nicht weniger, wo nicht viel sicherer erreicht wird, und bies weit weniger auf Roften ber geiftigen und fittlichen Bilbung!

In Eldbaufsland weiß man son ber Gernenbung ber Rinder in Sakeiten erfeit marfter Zalt. Geftge gagen som Miskenad her jugantisigan Artife deschap "B. in Wättenusberg nach nicht. Wan fammelt aber Verlieg, "m mur Zeit ister Arteit des it gehöhrente Woß zu verfahren umd leckefreitungen zu verhieren. Während in Bestehe und 100 Verlonen, welche im Zeichen arbeiten, 12 Anaben und 9 Wächgen, und gegen auf 100 Verlonen, welche im Zeichen arbeiten, 12 Anaben und 9 Wächgen, der Angelen auf 100 Verlonen, welche im Zeichen arbeiten zu Verlanden 21 der ner erang. Delei der Landen der Art, baß von 100 Einwehnern etwa 1900 Ain nutze 14 Jahren Racktabeit berracht.

Es ift gewiß bem Deutschen ein befriedigenbes Befuhl, wenn er warnimmt, bag bie materiellen Intereffen bie ungemeffenen Anfpruche an Die Jugend feines Boltes nicht machen burfen, wie bei anbern Bolfern, bag ihre Rrafte, fo menig fie ber Arbeit entgogen merben wollen, gemiffenhaft geichont, ber freien frifchen Entwidlung bes Leibes und bes Beiftes hinreichenber Spielraum gelaffen, und wie bas bom Bolle ber geiftigen Bilbung nicht andere ju erwarten ift, ber geiftigen und religiofen Erziehung bas Uebergewicht erhalten bleibt. Ift bamit auch immerbin ein Rampf mit ber Concurreng ber Rachbarlanter eröffnet, fo ift nicht gu furchten, bag ber beutiche Arbeiter unterliegen wirb. Die frifc erhaltene Rraft mirt bie frube angefprodene und balb gefnidte lange überbauern und mehr ale erfeben, und bei tuchtiger geiftiger und fittlicher Bilbung intenfiver und beffer arbeiten. Der alte Ginn fur einfache Lebensweife, einbeitliches Familienleben und Sparfamfeit, ben frembe Gitte mobl nie gang wird pertilgen burfen, fann mobifeiler arbeiten, und fich mit einem befcheibenen Mustommen gufrieben geben. Das Schred. bilb eines roben, unmiffenben Arbeiterproletariats und mas bastelbe im Gefolge bat, Unficherheit bes Beftiges und ber Arbeit, Arbeiterverschmorungen und Revolutionen burften fiderer von Deutschlande Grenzen ferne bleiben. Es wird fich auch in Rufunft geigen, mer bas befte Bewiffen bat und es am langften ausbalt, berjenige, ber por allem anbern naturgemaß forverliche und geiftige Musbilbung pon ber Jugent forbert und ibr fichert, ober berjenige, ber fie nur mit bem Muge bes Erwerbes betrachtet und ale Stude einer groften Dafdine bebanbelt.

Kann man sich bei biefem Eing ber Dinge berußigen und fie den klieben Jug der bei ber Gemalt der genecklichen Aussichtungen, dem Zeigl der Unstitte und Gedentunlissischießlicherisischer II Dere ist est Ausgade der Eiziehung, auch hier mit der Wacht der Eichte einzugerifen und gefunde Emundige ger Gefung zu befingen zu sinden? Es kann teine Tonge iste, die, die dandseicht und ware bie entwermöße, ist für die edammet Ingend etwas nothwendiges und darf von ber Erziehung nicht unbeachtet gelassen werten. It die Arbeit nach göttlicher Ordnung und menschlichem Bedürfnis unzertrenntlich vom Leben, ist die hand das erste und weientlichste Organ ber Arbeit, und sieht ihre Thätigieit in enger Berbindung mit dem gestigen Leben des Menschen, namentlich der Sinnen, und Berstandesbildung, so ist es unmöglich, diese Seite bes Menschen ohne Regelung und Leitung sich selbst ju übertlassen.

Es ift icon an fich nothwendig, baft bie Hand, biefer eble, fein gegliederte Theil bes menschlichen Organismus, durch Uebung zur Entwicklung der außererdentlichen in sie geseigten Kräfte gelange, daß sie sowohl zu zarten und feinen als auch zu starten und feiten Kräfte gelange, daß sie sowohl zu zarten und feiten Kräftaußernugen geschildt und baber zu den verschiedenartigsten Berrichtungen bestähigt und gewandt werde. Eben so sehr aber auch, wenn man das Berhältnis der Haut einerseits zum menschlichen Geiste, andererseits zum praktischen Leben in Betracht zieht.

Bie bas Ange, bas Dhr und ber Mund, fo ift auch bie Bant ein Bertzeng bes menichlichen Beiftes, burch welches beffen Wille vollzogen und bie mannigfaltigften Thatigfeiten ausgeübt werben. Dhne ihren Dienft founte ber Beift felbft nicht gur vollen Ent= faltung feines Wirkens gelangen. Ja bie Band giebt keinen geringen Beitrag jur Birfung und Starfung ber Rrafte und Ginne bes Beiftes felbft. Durch ibre Arbeit bildet fich bas Gefühl aus bis gu einem boben Grate ber Feinheit, fcharft fich ber Blid bis jur genauesten Warnehmung und Unterscheidung unt gewinnt felbft bas Gebor in Bezug auf Ton und Zeitmag. (Man bente an Sammern, Gagen, Drefchen, Trommeln.) Durch Santhabung ber vericbiebenartigen Dinge lernt ber findliche Beift allmäblich aber ficher tie Ratur ter Dinge felbft, ibre Beftalt, ibre Birtungen, ibr gegenseitiges Berbaltnis und bas Ginmirten bes einen auf bas andere erfennen, und gmar weit anichaulider und genauer als burch Beidreibungen ober burch Anichauung in Bilbern ober blog theoretifdes Betrachten ber Gachen. "Dicht blog Renntnis, fonbern Beberrichung ber natur gilt es." fagt Baco. Die Sanbarbeit forbert mie nichts anberes ben praftifden Berftant. Es ift fonach eine gemiffe Bedfelmirtung amifden ber Sant und bem Beifte. Wie ber Beift burch feine Impulfe ber Sand gur Fertigfeit in ben verichiebenften und feinften Arbeiten bis zur vollendeten Runft verhilft, fo bient fie binwiederum bem Beifte gur Starfung und Scharfung ber Ginne und bee Berftanbes. (Bal. Bell, bie menichliche Sant, aus bem Englifden von Sauff 1836.)

Roch wichtiger aber ift bie Sanbarbeit auf bem Gebiete bes materiellen Lebens, tem jeber Menfch angehört, er mag einen Beruf haben, welchen er will, und auf bem jeter mit freiem Blid und einer gemiffen Gelbständigfeit fich follte bewegen tonnen. Bon ber perfonlichen Gulfe, welche bem fleinen Rinte anfänglich von ber Mutter geleiftet wirt, foll fich bas heranwachsende Rind fo balb als möglich und fo weit als möglich emancipiren, und mas es fann, in Aleibung und Nahrung mit eigener Sanb ansführen, fich felber mafchen, antleiben, bie gertrennte Raht gufammennaben, ben abfallenben Anopf ober bie Safte wieber befeftigen; felbft fein Fleifch fcneiben, fein Butterbrod ftreichen u. bgl. Den Sandarbeiten und Sandgriffen, ju welchen bas bausliche, gewerbliche und landwirthichaftliche Leben führt, follte fein Stand gang fremb bleiben, auch tie unterften und oberen nicht; und ift es nicht möglich in allen Zweigen biefer Thatigfeiten, fo follte man boch in tem einen ober andern, wozu eben Reigung und Belegenheit fich zeigt, fich genauere Reuntnis und Sanbfertigfeit erwerben. Bu Gartenarbeiten 3. B., ju Berfuden in irgent einer Wertstätte ift überall Belegenheit gegeben. Bou bem einen aber erweitert fich ber Blid und bas Intereffe auf bas andere. Dan weiß, tag ber Apoftel Baulus ein Teppichmacher blieb; bag viele gelehrte Leute, Staatsmanner, Beiftliche biefe ober jene Sanbarbeit fich gur Lieblingebeschäftigung machten; bag M. S. Frande feine Boglinge im Drechfeln und andern Arbeiten fich üben ließ; und weiß auch, bag folche zugleich praftifche Manner nicht bie geringften in ihrem Berufe maren. Durch tie Philanthropen murben folde Gebauten in noch weiterer Austehnung Gemeingut ber lefenben Stanbe; vgl. die Schriften von Campe (fiebe auch ben Art. Göthe). Bon bem Madchen muß verlangt werben, baß es in ben einfacheren Beblirfnissen des hauswesens, namentlich sir ben Angug, die Auskussung eines Zimmers, Tisch und Bett u. bal. bas Nötbige selbst zu leiften verstebe.

Man wird als Regel aufftellen tonnen: Guche es babin gu bringen, bag bu fo wenig ale möglich bon anbern und bon angerlichen Umftanben abhängig wirft, fonbern alles möglichft felber thuft und bir überall felber hilfft. Dan hat nicht immer bie forgende Mutter gur Sand, ober ben Rath und bie Gulfe bee Batere, bes Frennbes. Das Gefchid führt uns von bem beimatlichen Berbe fort in bie Fremte, in fremte Umgebung, auf Reifen ju Land und ju Baffer, ju Guf und ju Bagen: man lebt nicht immer im Frieden, auch Rriegezeiten treten ein, man wird felbit Colbat u. bal, und ba entstehen taufenberlet neue Bedurfniffe; man fann in ungablige Gefahren und Ungludefälle gerathen, verlaffen werben, und gar anbern gu Gulfe fein mugen. Da liegt benn unendlich viel an einem geubten Blid, einer rafchen Sanofertigfeit, um alles recht anzugreifen und aus tleinen und großen Drangfalen fid und antere gn retten. Für alle biefe Falle erreicht man aber nicht im Augenblide bes Beburfniffes, fontern burch frühe und fortgefette Uebung im Rleinen und Gingelnen bie erwünschte Bewandtheit. R. 3. Bunther (bas Schulmefen im protest. Staat 1852 G. 306) bentt noch an weiteres. Ginen Borfchlag Juft. Dofers und Bicode's wieber aufnehment will er, bag bie Symnafialiduler in freien Stunden, Die ihnen gewährt merten follen, vollständig ein Sandwert ober eine Runft erlernen follen, und findet barin nicht nur ein wirffames Mittel gegen bie vielen Stuben-, Stubir- und Gip-Rrantheiten, fontern vornehmlich "für bie Beamten ben rechten Salt ihrer Gelbftanbigfeit und Unabbangigfeit." Leben gerufen ift biefer Borichlag, wenn auch nicht unter ben Dlannern ber miffenschaft= lichen Laufbahn, boch bon ben Armenschullehrer : Bilbungsanftalten in Beuggen und Lichtenstern, - er burfte fid auf alle Bolfoidullebrer erftreden -, und von ten Dijfionaren ber Brübergemeinbe.

Hat aber and bie förmliche Erlernung eines handwerts unter unfern bermaligen Berhältniffen ihre Schwierigleiten, so gewährt boch, wenn sich die Sthne ber Gebildeten auch nur um einige Fertigkeiten biefer Urt bemühen, bas Zusammentreffen ber verschiebenen Stände auf dem gemeinfamen Boben tes Handwerfs und der Jandarbeit den Bortheil, das die kastenmäßige Scheidung der Stände, die früher so engherzig sestelben werdelt, das die kastenmäßige Scheidung der Stände, die früher so engherzig sestelben werdelt, das die kastenmäßige Scheidung der Ständen an der Landwirthschaft und den Gewerben, seit den ein rationellerer Betrieß sie gehoben hat, noch gebracht werden. Kein Zweisel, das dadund das Bewustsein, alle mit einander liten ein Boltsganzes und eine große kaatliche und Kirchengemeinschaft, nicht wenig geweckt und genährt wird, das aber and der Einzelne, sei er Arzt oder Beamter oder Gesischen Dandarbeiter kennt, in den Stand geseth wird, ihr theilnehmender Freund und Berather zu werden, und Bertrauen und Einstluß dei ihnen zu gewinnen.

Noch fei furz berührt eines, was sehr nahe liegt: bag burch Beschäftigung mit Handarbeit bas Kind am besten vor bem Missigang, der aller Laster Anjang ift, bewahrt, baß ihm eine heilfame Abwechslung gegenüber ber Schularbeit oder schwerer Sausarbeit bereitet wird. Ferner daß der Mann, der Lehrer, ber Handvater eine erfrischende Erholung von anstrengenden zumal geistigen Berufsgeschäften und eine segensreiche Bewahrung vor der Unstite, alle seine freie Zeit im Wirthshaus ober andern Bergnfigungsorten zuzubringen, sindet, wenn er Freude daran hat, selbst und in Gemeinschaft mit seinen jungen Sausgenoffen Sandarbeit zu treiben.

Fragt man nun schließlich, wie es anzugreifen fei, um ber handarbeit in ter Erziehung ber Ingend bas ihr gebuhrende Recht zu verschaffen, so könnte man zunächft an die Schulen benken, die niebern und höhern. Allein hat icon bisher bie Schule

nach ihrem Entwicklungsgange bie Handarbeit als ein ihr ganz fremdes Element ferne von sich gehalten, so ist nicht zu erwarten, daß sie auf einmal eine Wendung mache und die physische Arbeit in die Reihe ihrer Bensen aufnehme. Es ist dies, wenn sie ihren Sharakter nicht verläugnen will, geradezu unmöglich, denn es sehlt ihr zur Einführung und Uedung der Handarbeit an der Lehrtraft, dem Lehrstoff und der Zeit, also an allem. Die Erziehung zur Arbeit kann nie ein integrirender Theil der Schule, sondern höchstens als eine äußerliche Zugade behandelt werden, wie in den Industrieschalen (s. d. Art.), welche die Schule etwa in ihre Zucht, nicht aber in ihre unmittelbare Leitung und unter ihre Lehrbätigkeit stellen kann. Uederdies müßen sich Industrieschulen nur auf wenige bestimmte Arten von Handarbeiten beschränken, und könnten dem Umfange, wie er hier vorausgesetzt ist, in keiner Weise genügen. Diese Ausgade muß dem Hand, dem je des gestimmte Kinderzucht angehört, siederlassen blieben, wie es sichen bei Schren der Fall war, nur bedarf es der Anregung dazu, daß mehr als bisher, in allen Ständen und nach allen Seiten das Nöthige geschebe.

Gleichwohl ist die Schule nicht ganz frei zu sprechen, und es darf ihr wohl zum Bewuftstein sommen, daß sie in der Erziehung zur handarbeit wenigstens vordereitende Bulfe leisten tann und soll. Diese besteht im Schreiben, Zeichnen, Arithmetit und Gemetrie, die ihrer mechanischen Seite nach handarbeit sind, und zu verschiedenen Handarbeiten Anlaß und Berständnis geben. Bornehmlich das Zeichnen ist ein ebenso bildender als anziehender Gegenstand der Beschäftigung, und erlaubt eine Ausbehnung bis zu berusstieden Arbeiten. Es eröffnet den Knaden und Madden den Beg zum Colorien eigener und fremder Bilder, zum Ausschneiden und Auspapen derselben, zur Berfertigung verschiedener Spielsachen, Geschenke u. zgl. Daß arithmetische und geometrische Kenntnisse großen Borschub leisten zum verständigen Betreiben von allerlei

Bandarbeit, ift an fich flar.

Die Sauptaufgabe aber, wie gejagt, tommt ber Familie gu, und hierüber burften noch folgende Kingerzeige bingugefügt werben:

1) Man lasse das Kind spielen, so lange als es durch das Spiel befriedigt wird. Das Spiel verschafft der Hand einiges Geschied, und wird Anlas und Trieb zur wirk-lichen Arbeit. Das Spiel mit Buppen sührt allmählich zum Nähen, Flechten, Striden, Bügeln. Das Spiel wis Knaben mit Pferd, Wagen, Soldaten erregt seine Lust, sich dies Dinge, die Wassen, die Kuffen, die Küssen mit Pferd, Wagen, Soldaten erregt seine Lust, sich dies Dinge, die Wassen, die Küssen, die Küssen mit die erstinderisch ist der kleine Kopf! Er macht sich einen Wagen, und wärs nur aus Weiben; schnitzt sich Säbel, Flünte aus Holz und wärs anfangs noch so unvollkommen; oder leimt Soldaten aus Pappenbeckel auf Hölzzen u. s. w. Man hindere die Kinder hierin ja nicht, fördere vielmehr ihr Streben durch Ermunterung, Beihülse und Anschaffung den Material und Wertzeugen, so einsach das alles sein mag.

2) Man verachte fleine Sandgriffe nicht, die Grundlage ber handarbeit, und verheife tem Kinde möglicht bald jur Gelbständigfeit im Kampfen, Flechten, im Gebrauche ber Schere, bes Meffers, bes Lineals u. bgl., wie man auch in der Schule barauf zu sehen hat, daß der Schüler mit eigener hand die Linien auf feiner Schrift ziehe, seinen Griffel, seine Feber zurichte, Schreibhefte zusammenfüge, die Bücher mit

Ueberbeden berfebe.

3) Sofort laffe man die heranwachsen Kinder gestiffentlich theilnehmen an den häuslichen und Feldarbeiten (f. oben), lehre sie die mannigsaltigen Wertzeuge kennen und geschieft brauchen, und gehe ihnen bei ihren Bersuchen mit Rath und Aufmunterung an die hand. Wo das eigene Haus die munfdenswerthe Gelegenheit nicht bietet, sehe mian sich bei Freunden und Nachbarn um, und überall werden sich für die Madden geschiefte und freundliche Frauen, für die Knaben willige Handwerker und Landwirthe sinden.

4) Befonders ift zu munichen, daß die Kinder aus ben arbeitenden Claffen, die fruhzeitig zur Arbeit auf Lohn und Berdienft, oft nur zu Studarbeit angehalten werden, dagegen in benjenigen Berrichtungen, die ber gesunden Entwidlung der förperlichen Kräfte und den unumgänglichen Bedürsnissen des Lebens dienen, seer ausgehen, in diesen legten Beziehungen nicht vernachläßigt werden, und namentlich tein Mäden ohne genügende Fertigleit im Stricken und Nähen auswachse. Nanche einsichtsvolle und wohlwollende Arbeitgeber halten die Jugend zur Ersternung bieser unerläglichen Beschäftigungen an, so in Deutschland, der Schweiz, Belgien, England. Aber es ist dies nur Sache der Privatwohlthätigkeit, also zusäulig, verdieute aber gewiß, von den Regierungen gefelblich gereacht zu werden.

5) Was endlich die Jugend der höheren Stände anbelangt, beren Zeit und Bildung die Schule saft ganz in Beschlag nimmt, und benen das Haus, wenigstens in den reisenden Jahren, wenig Anlas und Gelegenheit zur Handarbeit darbietet, so ist zu rathen, daß von der Schule aus der Sinn für Handarbeit geweckt, ihrer vornehmen Berachtung entgegengewirft, daß besenders im mathematischen, grometrischen und physikalischen Unterricht der Blid der Schiller fleißig auf die Anwendung der Theorie in der praktischen Thätigkeit des Handwerters und Fabrikanten gelenkt, der Besch der Werksätten, wie sie eben taugen und zu sinden sind, jedem Schiler als ein unungängliches Erfordernis sie einen jungen Wenschen empsohlen und tilchtiges Handgeschied zur Ehrensach gemacht werbe. Dann ist zu hoffen, daß auch verftändige sitern solchen Anregungen gerne Folge geben, daß Handarbeit zur ehrenden Auszeichnung und guten Sitte werde, und mancher junge Wensch, statt dem Loose eines linkischen, unpraktischen Wesenschleren, aus berandsten, zum brauchkaren, anstelligen und selbständigen Mann sit das Leben sich heranditde.

Sandfibel, f. Fibel.

Hannover. A. Das gelehrte Schulm vefen. I. historische Uebersicht. Die höhern Schulen ber in bem Königreiche hannover gegenwärtig vereinigten Lande haben ebenso wie die in andern Theilen Deurschlands bis in die neuere Zeit mit ver Kirche in ber engsten Berbindung gestanden und sind von dem Entwicklungsgange berselben abhängig gewesen. Die Nothwendigkeit, dem Kleens für den Dienst der Kirche die ersorderliche Bildung zu geben, hat sie zuerst ins Dassein gerusen und nur in dem Maße, als die Kirche ihre Aufgabe erkannte und ihr nachzusenmen fäsig und willig war, wurde lange Zeit dem Unterrichtswesen Pssege zu Theil. Es wird deshalb die gegenwärtige Uebersicht der schulen der Geschichte der Kirche sich aufchließen missen. Sie scheidet sich nach zwei sichtbar genug in die Augen fallenden Perioden, von den ersten Unfängen bis zur Respermation nut von da an bis 1830, wo die gegenwärtige Organifation beginnt. Beide haben wieder ihre besondern Stadien, die sie durchlausen und ein wechselntes Steigen und Sinken warnehmen lassen.

In ber erften Beriode haben wir bie Dom- und Rlofterfculen und erft gegen bas Enbe einige ftabtifche. Gine eingehenbe Darftellung ber erften murbe ihren Bufammenhang mit ben acht Diocefen bes alten Sachfens, Dsnabrild, Minben, Dfunfter, Baberborn, Silbesheim, Berben, Bremen, Salberftabt, in Betracht zu gieben haben, wogu noch Mainz tommen murbe, unter bem bie fublichen Theile bes gegenwartigen Königreichs ftanben; für unfern Zwed muß es genugen im allgemeinen nachzuweisen, an welchen Drten Schulen gu fuchen find und unter welchen Berhaltniffen fie befteben. Die altefte ift bie Domidule ju Denabrud, nach ber gewöhnlichen Annahme gleichzeitig mit bem Bisthume 783 geftiftet, nachbem Rarl ber Gr. Die Gachfen unter Bittefind begmungen und, um fie jum Chriftenthume ju befehren Bisthumer gu grunten befchloffen hatte. Daß bie Grundung ber scholae Graecae et Latinae baselbft auf biefen Raifer gurudgeführt wirb, ift befannt genug. Wenige Jahre fpater, 786, erhebt fich bas Bisthum Berben, gleich barnach, 788; Bremen, mit welchem bann fpater unter Lubwig bem Deutschen, 842, bas Erzbisthum Samburg vereinigt murbe. Much bie Grundung bes Bisthums Silbesbeim wird auf Rarl b. Gr. gurudgeführt; er felbft freilich hatte Elze jum Bijdofefipe auserfeben und bafelbit eine Rirche gebaut; erft fein Gobn und Rade

folger verlegte bas Bisthum nach Bilbesbeim. Babrent biefe innerhalb bes bier in Betracht tommenben Gebietes liegenben Biethumer burch bie mit ihnen verbundenen Lebranftalten unmittelbar fur bie Bilbung in bemfelben mirften, tonnte von ben fibrigen nur mittelbar eine Unregung fur ihren Sprengel, ber in ben Grengen besfelben lag, ausgeben. Rachft biefen Bistbumern fommen bie Rlofter ale Bilbungeftatten in Betracht. Die Rabl berfelben ift recht anfebnlich, jeber Theil bes Landes bat beren aufzumeifen, Bir begnugen une, aus ben verfchiebenen ganbestheilen bie befanntern ju nennen. 3m Fürftenthum Luneburg - fo wie in bem gangen Lanbe - ift ale bas altefte und eine . ber berühmteften bas Stift ju Barbewid ju nennen. Geine Grunbung ift mit ber von Berben, mit bem es in ber nachften Berbindung ftanb, gleichzeitig. Ramelelob murbe 845 pon bent por ben Danen aus Samburg fliebenben Anichar ale Miffionsanftalt fur Die benachbarten ganber gegrundet. Das bebeutente Rlofter Gt. Dichaelis ju guneburg ift mabricheinlich 906-10 geftiftet. Das im 3. 960 gegrundete Frauentlofter gu Dibenftabt murte um 1142 in ein Dioncheflofter umgewandelt und mit Monchen aus Corven befett. Dan mag and Scharnebed (Ciftercienfer) ermabnt merben, geftiftet 1243. Im Gurftenthum Calenberg tritt bas Stift Gt. Bonifacii ju Sameln und bas Stift St. Cosmae et Damiani ju Bunetorf juerft berver. Die Entftebung bee erftern wirb, miemobl ohne Grund, auf Bonifacius felbft jurudgeführt, aber gewiß mit Recht in bie Reit Rarle b. Gr. verlegt; bas zweite ift von bem Bifchof Dietrich von Minben um 876 geftiftet. Loccum, Giftercienferftift, verbantt feine Grantung bem Grafen Bulbrand I. von Sallermund 1163. Diefe brei Stiftungen, in ber Dibcefe Minben gelegen, geborten immer ju ben nambafteften. In ber Graficaft Bobg finben mir Buden ale eine Stiftung Remberte, bee Lieblingefcullere und Bebulfen Anfchare und Schinna au Ebren Gt. Bitus für Benetictiner 1148 von bem eben genannten Grafen Wilbrand ins Leben gerufen. - 3m Bremifchen feben wir am Enbe bes gebnten 3abrbunbtris bas Rlofter Barfefelb, um 1150 bas ju Beslingen, fpater nach Beven verlegt, in Stabe 1132 bas Muguftinerflofter: im Berben'ichen 1188 bas Benebictinerflofter au Dachtenftebe. Gehr reich mar Silbesbeim an terartigen Stiftungen, Die Stadt mie Die Diocefe, pon benen unter jenen bas Rlofter Gt. Dichaelie, von Bernward 1015 geftiftet, Gt. Gobebarbi, bas Stift ju Ct. Undreas hervorzuheben find, von biefen bas jur Glus und bas - im Bergogtbum Braunfchmeig belegene - Amelungeborn, fo mie bie Rlofter ju Gostar. In Einbed finben wir nach 1150 bas Stift Gt. Alexanbri und im 13. Jahrh, bas Collegiatstift Bentae Virginis, in Northeim im 11. Jahrh, bas St. Blafienftift, ju Darienfteln bas Benedictinerflofter 1108, ju Frebelelob bas Auguftinerflofter 1137, ju Rorten icon 1055 bas Betereftift, ju Burefeibe 1193 bie fo berühmt geworbene Benedictinerabtei; in Bobibe bas von ber frommen Dathilbe 950 gu Ghren Johannes bes Taufere gestiftete Benebictinerflofter, melches 1131 ben Bramonitratenfern eingeraumt murbe: in ber Grafichaft Sobenftein bas im Jabre 1190 entftebenbe und 1223 eingeweihte Riofter ju 3ifelb, bas bie bon Bobibe tommenten Bramonftratenfer einnahmen - bas noch jest ale Babagogium beftebt. Daß es ber Diocefe Dengbrud an Rloftera aller Orten nicht gefehlt, barf nicht erft bemertt werben. Eben fo wenig fehlten bie felben in Ditfriesland, theile jur Dioceje Dunfter, theile Bremen geborent; bie ju Ihle, Timmel, Thebinga find bie befanntern. Den nicht geringen Buwache an folden Stiftungen feit bem Muftreten ber Dominicaner und Franciscaner erwahnen wir nicht befonbere; beibe Deben finten mir überall und zwar fo, baß fie in ben Stabten namentlich auch burch bie Uebernahme bee Unterrichts große Bebeutung geminnen.

Fragen wir noch ben griedhen, die an often biefen Staten gemodfen, fo löft fich allering im allegeniten nicht sie beneuers und eigentimmlich abtrechtene. Doch burf man fager, boß die Anschaft genitig woren. Die perfindissen nicht bei eine die ein



ichienen ben regen Gifer bes frifden Glaubenslebens nur jur Ueberwindung an reigen nnb ju ftarfen. Dan begegnet in ber erften Beit einem allgemein verbreiteten lebenbigen Intereffe an bem Gebeiben ber Rirche und ihrer Inftitutionen; Die Beiftlichen wie ble Monde. Benebictiner, ertennen ihren Beruf und fuchen ibm auch burd Bflege bes Unterrichtswefens gerecht ju merben; fene waren fiberbem burch bie jum tanonifchen leben verpflichtenbe Regel Chrobegangs, Die balt allenthalben Eingang fant, befonbers barauf bingewiefen , biefe burch ibr Orbensgelubbe bam aufgeforbert. Unter biefen Umftanben ift es begreiflich, bug bie Rirche und bie Schule von bem Mustanbe, aus bem bie Lebrenben anfange berbeigezogen maren, namentlich von Aufba und Corvei, giemlich balb unabbangig murben und Die nothigen Rrafte felbft beranbilben fernten. Dies beweist binlanglich, baft bie erften Beftrebungen von einem gunftigen Erfolge begleitet maren. Doch wird berfelbe in ber zweiten Balfte bes 9. Jahrh. bis gegen bas Enbe bes 10. binfichtlich bes Unterrichtemefens wenigstens fichtbar unterbrochen und befdrantt fic basfelbe meiftens offenbar auf ein mechanifches Buftugen fur ben Dlenft ber Rirche. Darauf aber folgt fogleich eine erfrenlichere Zeit; neben ben firchlichen Schriftftellern treten bie alten Schriftfteller aus ter Bergeffenbeit berpor; Boratius, Birgilins, Galluftius, Statius merben genannt, man weiß eiwas von ber Facundia Homeri und Maronis. Den thatfachlichen Beweis einer umfaffenbern und bobern Bilbung feben wir bann, abgefeben bon anbern und bler fern liegenden berühmten Ramen, Diethmar von Merfeburg, Bitichind von Corvei, Abam von Bremen, Brotsvitha; Garo Boela, in bem Auftreien bon Dannern, wie Bernward mar, Bifchof von Bilbesheim (993-1022), ber Lebrer, Rathgeber und Freund bon Otto III., nnt ber Rachfolger beefelben, Gobebard (1022-1088), ber Bertraute von Beinrich II., Deinwert, Bifcof von Baberborn. Andererfeite wirften biefe Manner für bas Bebeiben ber Stubien in gang außerorbentlicher Beife und brachten bie unter ihnen ftebenben Conlen ju einer Blute, baf ans ben feruften Gegenben Lernbegierige bergnftronten. Die Schilberung von ben Stublen; welche fich in ber Lebensbeichreibung Meinwerfs befindet, barf auch anf Silbesbeim, wo berfelbe feine Bilbnna erbalten, bejogen werben. Allein auch tiefe Blute ber Stutien, bie fich befontere in Gadfen gelate, batte feinen Beftanb. Golde große, weit fiber ben nachften Rreis binanewirfente Geifter erzeugt nicht iebe Reit. Der grone Befin, welcher ben Rloftern zugefallen mar. fenfte pon felbft bie Gebanten nach und nach auf bie Bermaltung und ben Genuft bes Befites und lieft die nachfte Aufgabe ju leicht vergeffen. Die Aufbebung bes gemeinfcaftlichen Lebens ber Domgeiftlichfeit ließ bie fruber gerubmte Rucht nnb Strenge bes Lebens lodern und in Berfall geratben; und in ben Klöftern filbrie ber machfenbe Reichthum jur Bernachlagigung ber Arbeit und jur Uebertreinng ber fruber beilig gebaitenen Belübbe. Die Rlagen, welche fiber bie Berweltlichung tes Rierus laut murben, blieben nun freilich nicht ohne Birfung; aus ber Mitte bes Rierus feibft follte bie Beilung tommen. Die neu erftebenben Orben mit ber Ernenerung und Erwelterung ber Benebictinerregel. befonbere ber Giftercienfer und Bramonftratenfer, fanben balb Gingang, Die auf Diefem Bege tommenten Reformen fint mobl bemertbar, aber einen erbeblichen und nachhaltigen Anfichwung bringen fie ben Schulen nicht." Und auch biefe erneuerten Beftrebungen batten ibre Reit; mar es bod fo, ale follten fich bie beften Rrafte in mei entgegengesenten Richtungen vergebren - in wuftem Ginnengenug nnt bem felbftpeinigenben, Beilignng fucenben Bufmerfe - und nur von wenigen ber Beg ju ernfter und anftrengenber Arbeit im Dienfte ber Biffenfchaft betreten werben. Go banerte es benn bei bem in Die Angen fallenben Berfall ber Incht nicht lange, baf bie genannten Orben pon ben Dominicanern und Franciscanern Aberholt murben und bem Leben bes Rierns einen letten traftigent Impule gaben. Aber and nach ibrem Auftreten febrt biefelbe Erfcheimung wieber und ber Ruf nach Reformation ber Rlofter wird allgemein; fle murbe infolge and ber Anregnng ber Concilien an Cofinit und Bafel burchgeführt, in manchen gallen aber nur mit ben außerften Mittein, wie Gefangnis und Ausftogung. Doch alle biefe immer wiederholten theilmeifen Reformen maren Balliatiomittel, nur ble

266 Sannsber.

ganze Reformation konnte Hulfe bringen. Bei biefem allem ift nicht zu vergeffen, daß feit bem Sturze Heinrichs bes Löwen bie Berhaltniffe bes Landes in mehr als einer Sinficht für bobere Cultur ungunftig waren.

Seben wir von bem Bange ber außern Berhaltniffe, burch welchen bas Steigen und Fallen bes Unterrichtswefens bedingt werben mußte, ab und faffen die Ginrichtung biefes letten ine Muge, fo finbet fich barin taum etwas, was man nicht auch fonft im Mittelalter antrifft. Die Theilung ber Schulen in interiores und exteriores tommt auch bier por : ebenfo bie scholae minores fur ben Clementarunterricht, wie fie nach Rarle b. Gr. Bestimmung bei jedem Rlofter fur bie nachfte Umgegent ben Rindern ber Freien wie Borigen offen fteben follten. Dan barf ohne Bebenten fagen, bag es in vielen Fallen über biefe scholae minores nicht hinausgieng, weil nur eben für biefe Rrafte und Mittel ausreichten. Die scholae majores, welche ben gangen Umfang ber bamaligen Wiffenfchaften nach ber Gintheilung in bie fieben freien Runfte und fur ben Rlerus bas Studium ber beiligen Schrift und ber Rirchenvater umfaften, vermochten nur bie größern und reicher botirten Stifter gu halten. In ber Debrgabl ber Anftalten haben mir beshalb junachft bie Unterweifung im Chriftenthum, bie Mittheilung bes Glaubens, bes Betenntniffes, in lateinischer Sprache naturlich, nicht ju vergeffen bie Geschichten ber Beiligen, bor allen bes Batrons bes eignen Rlofters, Legenden zc., ju fuchen, bann meift bas Trivium : Grammatif - wie fie noch in ben letten 3 Jahrhunderten bis in bas 16. binein betrieben murbe, lebrt ein Blid in bas Doctringle bes Alerander -: mit berfelben mar - menn man fo weit tam - bas Lefen ber Schriftfteller Boratius, Birgiltus, Cicero u. a. verbunden, bagu Rhetorit und Dialettif. Bon bem Quadrivium nahm, als bem Bedürfniffe bes Chorfingens entgegentomment, bie Dufita ben erften Blat ein; was man Uftronomie nannte, befdyrantte fich in ber Regel auf bie Renntnis bes Ralenbers - unentbehrlich um ber firchlichen Gefte millen. Arithmetit und Geometrie bienten nur bem nachsten Bedurfniffe. Geit bem 13. Jahrh. wird es immer haufiger, bag bie Mitglieber bes Klerus fich studiorum causa nach bem Auslande wenden. Aber bat mander auch auf biefem Wege für fich etwas gewonnen, fo gab es wieberum viele andere, bie eben nur bie Wanderluft von einem Orte gum andern trieb. In manchen Fallen ift bies Banbern ein ungunftiges Zeugnis fur bie Bildungeanstalten in ber Beimat; eben weil fie nicht genügten, fuchten manche Befriedigung im Muslande.

Eine Wirfung ber anbrechenben neuern Beit zeigt fich barin, bag in einzelnen Stabten bes Lanbes ber Bebante an bie Brundung von Schulen erwacht, aber bie Schwierigkeiten tiefelben ins Leben ju führen maren groß. Der Rierus mar einmal im Befit bes gangen Unterrichtswefens, hatte ausschließlich bas Recht Schule gu halten und machte eiferfüchtig über bie Wahrung biefes Rechts. Wenn nun icon fruber an bemfelben Orte bie altere Unftalt bas Recht einer frater entftebenben in Begiehung auf bie Babl ber angunehmenden Schuler ju befchranten fuchte, wie unter andern in Silbesheim ber Fall vortam, wo bem Berlangen bes Domicholafters, bag ber Scholafter gu St. Andreas nicht mehr als 40 Schuler aufnehmen follte, ber Papft Gregor IX. im 3. 1228 entgegentreten mußte, fo murbe ber Biberftand gegen bie Errichtung von Schulen burch bie weltliche Dbrigfeit, Die Magiftrate ber Stabte, burch anbere nabe liegende Grunbe verstärft. Daber mar es für eine Stadt, in beren Mitte fich Schulen ichon befanden, feine leichte Aufgabe, Die Erlaubnis gur Errichtung einer neuen gu ermirten; Die gunachft betheiligten Scholafter ober in anbern Statten bie Beiftlichen, welche bie Schule als ibr Befitthum anfaben, gaben höchftens fo weit nach, bag Schulen zur Erlernung bes (beutschen) Lefens und Schreibens gegrundet murben, mahrend Die barüber hinausgebenben Renntniffe bei ihnen gesucht werben mußten. Deshalb mußte man in ber Regel um bas in Frage ftebenbe Recht bei bem Bifchofe ober felbft bei bem Bapfte nachfuchen. Aber auch auf biefem Wege mare manche Stadt mohl icon im 13. und. 14. Jahrh. in ben Befit einer eigenen Lehranftalt getommen, wenn nicht bie Birren ber Zeit bie Bebanten nach anbern Seiten abgelenft batten. Eber jeboch gelangte man ba jum Biele, mo ber Lan-

betberr bas Recht Schulen ju grunben verleiben tonnte. Go bieng bie Anordnung einer öffentlichen Schule, bie Beftallung bes Rectore u. f. w. in ber Stadt Sannover von ben Bergogen ab: Bergog Dito ber Beftrenge verlieb bas Recht einen Rector porgufolagen, beffen Beftatigung er fich vorbehlelt, 1280 vier Caftellanen bes Schloffee Lauen. robe und vier Burgenfes. Die erften vergichteten barauf 1348 und fo fam es an ben Rath ber Stadt mit ber Erwelterung, fo viele Goulen anlegen gu burfen, ale er wollte. Babrent fo bie erfte - ob bie im 11. und 12. Jahrh. in Luneburg blubenbe eine ftabtifche mar, ift meifelbaft - bebeutenbe ftabtifche Coule an bas Licht tritt, feben mir in Einbed gegen ein abnliches Unternehmen tampfen. Das Gt. Alexanbriftift bafelbft ermirbt - pon ben bamale noch gemeinschaftlich reglerenben Bergogen bon Grubenbagen, Beinrich II., Ernft und Bilbelm, ben Gobnen Beinriche bes Bunberlichen. - 1324 ein Brivilegium, nach welchem feine andere Schule bafelbft gehalten werben follte, ale bie bas Stift unterhielte. Unter folden Umftanben, gufammengehalten mit ben unrubigen und ungunftigen Reitverhaltniffen, ift es erflarlich, baf fic por ber Reformation flabtifche Schulen nur in geringer Angabl nachweifen laffen, wie gu Duberftabt 1822, gu Gottingen erft 1494. Uebrigens maren biefe Coulen wenig von ben Rlofter- und Stiftefonlen in ihrer inneren Berfaffung unterfchieben; fie ftanben felbftverftanblich unter ber Dberaufficht ber Beiftlichen und auch ber Unterricht murte bon biefen, oft auch von Franciscanern und Dominicanern, beforgt. Rur in ber einen Beglebung mochten fie baburd einen Borgug baben, bag fie in ber Ditte bes bewegten Lebens eber von ben fich geltenb machenben Ginfluffen ber Beit berührt murben. Indes theilten fie im Grunbe biefen Borgug mit ben meiften Lebranftalten bes Rlerus, Die fich in Statten befanten. 3m allgemeinen jedoch lant fich von ber Birfung folder Ginfluffe nichts bemerflich machen. Eben fo wenig tann man, wenn man von ber einen und anbern Berfonlichfeit abliebt, eine von ben nach und nach entftebenben Universitaten ausgebenbe Unregung fur Die Coulen nadweifen; wie Diefelben in Ihrer gunftartigen Abgefchloffenbeit und icholaftiiden Lebrweife baftanten, ift bies erflärlich genug. Ja es bauerte lange, bie fich bie und ba eine Cour pon ber Bemegung zeigte, Die burch Die fog, Bieberberftellung ber Bife fenichaften angeregt mar. Bas man in Diefer Begiebung finbet, mirb fich auf ble von Gerhard be Grete (Gerhardus Magnus), und Thomas Samerten (Thom. a Kempis) ausgebenbe Birfung gurudführen laffen. Bie biefe burch bie Stiftung ber Bruberfcaft ben bem gemeinfamen leben bie Borlaufer ber Rirdenreformation murben, fo führten fie and ihre Schuler - Rubolf Lange, Rubolf Agricola, Alexander Begins, Lubwig Dringenberg u. g. - ju bem Stubium ber Sprachen und Wiffenfchaften in einer neuen und bis tabin unbefannten Beife unt gaben bem Unterrichte ber Jugend eine beilfame Richtung und fraftigen Muffcwung.

Diefer giebt fich bann in ber neuen Cpoche bee Coulmejens fund, bie mit ber Reformation beginnt. Diefe fant in ben Belfifchen ganben febr balb, wenn auch nicht ohne mehrfach versuchten bartnadigen Biberftaub, Gingang. Dan verbantte bies befonbere bem bon regem und lebenbigem Gifer fur bas lautere Ebangelium getragenen, treu ausbarrenben, umfichtigen, alle Berbaltniffe icarf ine Muge faffenben Streben aufgereichneter Sarften. Ein folder mar jungdit Ernft ber Befenner, Bergog bon Luneburg. Batte er, wie wenige anbere, bas Blud in empfanglicher Jugenbzeit am hofe Friedrich bes Belfen, bes Brubere feiner Mutter Margaretha, ju leben und von ben Jahren 1512-1518 unter Spalatine Leitung bie Univerfitat Wittenberg gu befuchen und baburch einerfeite in ben Biffenicaften einen großen Chat bon Renntniffen ju fammeln und andererfeite alle großen Ginbrude von Luthere Berfonlichfeit frifc anfmnehmen, fo fühlte er fich and, wie wenige, in feinem Gemiffen gebrungen, bem Evangelium in feinen ganben eine offene Babn ju bereiten. Goon 1524 war in Celle eine Gemeinde, in welcher er - ber erfte beutiche fürft nachft bem Rurfürften von Cachfen, - in Enthere Beife prebigen ließ, von Dagifter Beinrich Bod und Dartin Onbermart, beibe aus Bittenberg berufen, und Dattbige Ginberich aus Barbewid. Ale

sunächt auf bie Graffhaft hope, indem er bem Grafen Bofft nicht nur burch fein Befseit unregte in gleicher Weise thatig zu fein, sonzern abei auch fräffig unterführt. Um fo fiart wirfte fein Einflug, daß ber Graf Friedrich von Dlephof; tren feiner Abnehung bem Ambringen ber Preckigt bei Erangeliums nicht würchtrebte.

Biel lanafamer und unter bartern Rampfen fant bie Reformation in ben Sochftiftern Bremen und Berben Gingang. Dies war nicht in bem Danael an Enmianalichfeit fur bas, mas tamale bie Bergen bewegte, fonbern in bem Biberftant, in meldem Gewalt bas offne Befenntnis ju untertruden bemubt mar, begrundet. Chriftorb pon Brannichmeig, welcher beiben Biethumern porftant, feste, nicht freilich aus befonterer Corge für bie Rirche, alles baran bie Brabicanten jum Comeigen ju bringen und fparte ju bem Amede, mo er tonnte, meber Rolter noch Berbrennen. Intes ftatt ber bingerichteten traten neue auf und fauben in ber Ctabt Bremen einen ftarten Cous, unter bem fie biefelbe bie 1535 beinabe gang fur bie neue Lebre gewannen. Ben bieraus verbreitete biefe fich weiter in bie Umgegent, Lebe, Beberfefa, Ctate, Burtebute (1542); in Berben bagegen mar noch fein Raum fur fie. Erft unter Chriftophe Bruber und Rachfolger, Georg, von 1558 an, murte ber evangelifche Gotteebienft gebulbet und tie Einführung ber Rirchenordnung ber Stadt Braunfdweig in Bremen und Berben fillfdweigenb geftattet. Eberbarb von Solle, welcher ibm 1566 folgte, fcaffte auch im Dom in Berben bie Deffe ab, gab ber eben genannten, fruber nur gebulbeten, Rirdenordnung gefehliche Rraft und grundete 1578 bie gegenwartige Domfdule, ba in Stade bie Umwantlung bes Augustinerfloftere in eine Schule langft erfolgt und an antern Orten bie Reformation and in biefer Begiebung langft vollzogen mar.

Einen äbnifigen Gung nohm bie Refermatien in Silvebtien. Die Pütger ter Cabt, in ihrem Berthere mit Brundfund, no ber vom Mittenbeg hermigen Bugnlogen som 1029 brut einer Kirchenrebung ter Windem Befriedung gefahrft bilt, angeregt, verangen im Wedingung bes beiten Gerennienbelnehe wir Berhigt bei Gungeftunge, die juhrrichen gestilden Gerprecisionen mehr ber Kaut ber Einst wieder Gungeltung, die juhrrichen gestilden Gerprecisionen mehr der Kaut ber Einst wirde einer der Verlagen der Einstellung in auf 200fel, erft 1,152 ist fich der Stadburch von Deingem bei Schmasfleischen Wurde beregen, Bugenbagen um heinen Winde aus Benandenefung die Phieberianten papiellen. Als bamit ist derwirden Roum gemannen, moder fich ber Umwille über erkniert Bekriffung in bellagenwerchen Jägeleichgleiere Ert; ist belerdahm zu ein jut ist Aufeillen. Um eine Wingenbagen im Bilandi ausgescheitet, von Gervinus mit einer Berecke verfehen, Kindemerkung wurde 1544 ver-Pfeltilde und ein Zwerstimmente beidelig und mit er Ausfilkung abriefelbe weltfreist.

opentiagt und ein Superintembent besteut und mit der Ausspuhrung berselben beauftragt. Damit war beim auch der Weg zu einer Resormation des Schulwessens gewiesen und namentlich in dem Sel. Andreasstift das noch bestehende Andreanum gegründer.

In ben Fürstenthumern Calenberg und Gottingen waren anfange bie Ansfichten für bie Reformation feine gunftige. Im Bolle gwar brach fie fich von 1523 an unaufhaltsam Sannover. 269

Babn': bagegen mar ber Lanbesberr, Bergog Grich I., ber Rirche wie bem Raifer treu ergeben und ibm wieber fcblogen fich ber Abel, bie Batricier in ben Stabten und bie Ratbeberren berfelben eng an. Doch trat er ber Brebigt bee Evangeliums nicht mit barten Bewaltmitteln entgegen und ließ fich auch bereit finden biefelbe gegen eine ansreichente Summe Beibes ju geftatten, obne jeboch Schut ,,faiferlicher Dajeftat gegenüber" ju verheißen. Go fanben benn bie Brabicanten in Gottingen 1529 und wenige Jahre baranf in Sannover Dulbung. Die wirfliche Umgeftaltung bee fircblichen Befens, Oronung und Ginrichtung bestelben, nabm Glifabeth, Tochter von Joachim I. von Branbenburg, Eriche zweite Gemablin, mit Borwiffen beofelben und bann nach bem baib erfolgten Tobe beffelben als Bormunberin ibres Cobnes Erich II. in Die Sand und fübrte bas Bert, bas fie ale bie Mufgabe ibres Lebens betrachtete, abnlich wie Bergog Ernft in Luneburg, mit Ruhm und Umficht ju Enbe. Bie biefem Urbanus Regins, ftanb ibr Anton Corvinus jur Geite. Ale General. Cuperintenbent gn Danben jog er mit treuen Bebulfen burch bas Lant, traf überall bie notbigen Ginrichtungen, bielt Bifitationen und gab bem gangen Rirchen - und Schulmefen burch eine Rircheugronung feften Salt (1542).

3m Fürstenthum Grubenhagen fant bie Reformation ebenfalls balb Eingang. In Einbed gewannen einige Donde, tie fich fur fie ju wirfen berufen fubiten, icon 1521 großen Unbang, aber bie geiftlichen Genoffenfchaften ber Stadt traten ihnen entgegen. Der Cantesfürft Bhilipp I., anfangs unentichieben, murbe in ernfter Bewegung und Brufung ber Einbrude, bie er burch Luthers Muftreten in Borms erfahren, beftimmt, ten Schmaffalbifden beigntreten, und begann im Jahr 1532 an ber Umgeftaltung bee Rirchenmefens in feinem Lanbe ernftlich ju gebeiten. Anbrege Brinfmann, ein Freund von Johann Spangenberg, und Ritolaus Amsborf, welcher icon 1528 bie firchlichen Einrichtungen in ber Stadt Goslar geordnet hatte, maren nebft anbern minber bervortretenten Mannern babei thatig und vollenbeten bas Bert, an bem Bbilipps I. Cobne und Rachfolger in unverbrüchlicher Treue feitbielten.

In Denabrud gab fich bie von Luther ausgegangene Bewegung ber Gemuther icon 1521 funt. Der Augustinermond Gerbart Beder, ein Schuler von Begius, vormale Luthers Lebrer in Erfurt, bem Schuler innig befreundet und zugethan, magte es ben Rampf gegen Die Miebrande ber Rirche aufzunehmen und fabrte ibn, wiewohl ber Bifchof Erich von Brubenbagen, Bruber Bhilippe I., nicht gunftig geftimmt mar, gludlich burch, bon anbern gleichgefinnten und gleichgebildeten Dannern, Liborius Miffing, Brediger am Dom und bem Sacellan ebentafelbft, Johannes Bolline, Freund bee Goban Beffe u. a. fraftig unterftust. Das einmal ausgestreute Camentern, bas auf empfänglichen Boben gefallen, ließ fich nicht niebertreten. Es gebieb um fo fraftiger, ba Eriche Rachfolger Frang, Graf von Balbed, ber Gade jugethan mar und felbft fur Die Berbeiglebung fabiger und eifriger Prebiger Corge trug. Das Einbringen ber Biebertaufer verurfachte freilich auch bier manche Storung, boch geftattete ber Bifchof bie Bernfung tes Superintenbenten hermann Bonn aus Lubed, melder in ter Coule von Murmellius gebilbet mar und barauf in Bittenberg fich Luther angeschloffen batte. Diefer mar es beim, welcher in allen Rirchen, mit Musnahme bes Domes, ben evangelifden Gottesbienft einführte und 1543 burch eine Rirchenordnung für Die Bufunft Die erforderlichen Ginrichtungen traf. Bas fo gegruntet mar, tonnten nachfolgende ungunftige Berhaltniffe eine Zeit lang ftoren, aber nicht vernichten.

Bas Oftfriesland betrifft, fo murbe Graf Ebgarb icon 1519 burch bas Lefen bon Anthere Schriften gunftig fur Die Refermation gestimmt und bie Donde, welche im folgenben Jabre in Aurich - Bruno - und in Emben - Aportanne - ihre Stimmen fur biefelbe erhoben, fanben in ihm eine Stüte. Und ale auf feinen Bunfc Luther ben Dagifter Johann Steffens nach ber Statt Rorben gefandt batte, fant bie Reformation balt im gangen Lanbe Eingang. Ginige öffentliche Disputationen, burch welche einige Donche aus Gröningen 1526 berfelben Stillftant gebieten gu fonnen meinten, bienten nur bagu fie meiter auszubreiten, um fo niehr, ba ein Dominicaner, Refine, in Rorben feine

Thesen für vieselbe im folgenden Jahre siegreich vertheibigte. Edgards Nachsolger, Enno, zeigte sich bemüht auf bem betretenen Wege sortzugehen, vermochte aber nicht eine feste litchliche Ordnung zu schassen und es wurde bieselbe noch lange nacher vermist. Denn die Irrungen, welche die Wiedertäuser erregten, waren sobald nicht auszugleichen. Dazu kam ber Zwiespalt durch das Eindringen der Resormirten und der dann weiter den den niederkandischen Produigen aus auf das Land gesibte Oruk der benachdarten latholischen Macht. Weder die von Luther approbirte, 1530 gedruckte, Kirchenordnung, noch die vier Jahre später durch die Lünedungsschen, von Herzog Ernst gesandten Prediger, Wartin Ondermart und Matthias Ginderich, entworfene vermochte sich überall Anerkennung zu verschassen. Die Güter der Klöster und Etister wurden gegen die ansags auszesprochene Absicht und mehr als billig besonders vom Grafen Enne eingezogen und nicht wie in den Welssischen Landen zwech gemäß verwandt.

Die vorftebenbe Ueberficht zeigt, baf bie Reformation, wie fie in ben biefigen, bamals unter ber Regierung mehrerer Fürften ftebenben Landen, mit Ausnahme ber sedes epis scopi gu Silbesbeim und Denabrud und einiger Rlofter und Stifter, burchgeführt murbe, von bem Reformator felbft geleitet murbe, theils unmittelbar burch Rath und Ermunterung, theils burch bie ihm befreundeten, von ihm angeregten Danner, Urbanus Regius, Corbinus, Amsborf, Spangenberg u. a. Es ift baber natürlich, baf fie bier benfelben Bang nahm, wie unter Luthers Mugen, bag bie Ginrichtungen in Rirche und Schule biefelben maren wie bort, boch mit ber Befchrantung, bag unter Bemahrung ber evangelischen Freiheit mancherlei Unterschiebe nicht ausgeschloffen maren. Die Rirchenordnungen, welche fich entweber auf einen größern Lanbestheil ober auch nur auf eine einzelne Stabt erftredten, verbreiteten fich über bas Schulmefen noch nicht weiter, als baß eine Schule gur Unterweifung ber Jugend angeordnet, ein Schulmeifter beftellt und ihm ein ober nach Bedurfnis mehrere "Gefellen" und ein Cantor, ber ein erfahrener Musicus fei, beigegeben werben follte. Dabei wird in Beziehung auf bas, mas gelehrt werben foll, öftere auf Luthere Schrift "an Die Ratheherrn aller Städte Deutschlande" und auf ben fog. "fachfifden Schulplan" ober turfachfifche Schulordnung vom Jahr 1528 verwiefen. Demnach fteht feft, bag bie Schule eine Tochter ber Rirche ift und bag fie biefer ju bienen hat. Das wieder "auf ben Blan" gebrachte Evangelium ift bie bemegenbe Dacht ber Zeit, basfelbe allen Gliebern ber Rirche einzupflangen und geschidte Brediger beefelben zu erziehen, bie Mufgabe ber Beit. Go bat man benn gunachft nur lateinische Schulen im mahren Ginne bes Bortes. Jebe berfelben hat in ber Regel brei Claffen, Saufen, Supen, wie viele niederfachfifche Rirchenordnungen fagen. In ber erften, unterften, lehrt man Lefen, Schreiben, Baterunfer, Glauben und Gebete, ferner giebt man ben Donat gu lefen, ben Cato gu exponiren und aufzusagen, tamit fie einen Baufen lateinische Worte lernen; bagu werben fie in ber Mufica, im Singen geubt. In ber zweiten beginnt ber Unterricht in ber Grammatif, Formenlehre, Etymologie, Syntar, Profodie; baneben tritt ein bie Exposition ber Fabulae Aesopi, ber Paedologia Mosellani, Colloquia Erasmi, bee Terentius, einiger Stude von Plautus; Terentius und viele Gentengen find auswendig ju lernen. Die "driftliche Unterweifung" findet Mittwoch und Connabent ftatt, bie gebn Gebote, Glaube u. a. werben gelernt, Matthaus, auch wohl die Epifteln 8. Pauli ad Timoth., Die erfte Epiftel Johannis, Spruche Salomonie in ber Vulgata grammatice erponirt. Diese driftliche Unterweisung wird in ber britten Claffe fortgefett; in ben lateinischen Unterricht treten Virgil, Ovid. Metamorph., Cio. Offic. und Epist. "ad Familiares," bagu Metrica und jebe Boche "eine Schrift, Epiftel ober Bers," barnach auch Dialeftit und Rhetorit. In ber Mufica werben biefe beiben Claffen eben fo geubt wie bie erfte. Mugerbem wird bas lateinifch Reben befonbere eingeschärft. Bie nun ber Unterricht barauf berechnet mar frommen Ginn eingupflangen, fo murbe vor allem von ben Lehrern erwartet, bag fie eben barauf burch Wort und That unabläßig hinwirften.

Dies war im wesentlichen bie innere Einrichtung ber Schulen, welche bie Refor-

mation in unferem Lande in großer Babl berborrief. Richt nur größere Statte beeilten fich folde ju errichten, fonbern auch fleinere, meiche bem "Schuimeifter" feinen "Gefellen" haiten tonnten. Diefe festen beshalb bie iateinifche Couie mohl mit ber beutiden Anabenicute in Berbindung, fo bag beibe neben anbern lebrern einen "ftubirten" Rector hatten, welcher an manchen Orten bis auf biefen Tag gebiieben ift. Der Schulmeifter, Rector, murbe von bem Rathe ber Statt in ber Regel auf Reit. oft nur auf ein Jahr, nach ber Empfehiung eines namhaften Dannes angenommen und ibm überiaffen bie notbigen "Gefellen" (Locati, socii) berangugieben. Die Aufficht über bie Goule, Die Bifitation, fant ben Ctabtpredigern ober Superintenbenten gu. Die Theilnabme an bem Gebeiben einer folden neuen Anftait mar allgemein nnb ben examinibus vernalibus et auctumnalibus wohnte "mannigitch" bei, ber Rath ermunterte ben Gleiß burch praemia. - Gine abnitche Ginrichtung nahmen bie reformirten Rioftericuien an, wie bei Barbewid fcon barans ju entnehmen, baf es feinen Rector Benricus Rotarius von Bittenberg berief. Und wie man in ben Starten fiberall auf Die Dotirung ber Schulen aus ben anbeimgefallenen geiftlichen Gutern bebacht mar. fo wurden in ben Rioftern und Stiftern fur benfelben Zwed Brabenben ausgefest und icheinen biefelben reicher ausgefallen ju fein, ale oftmale bie Befoidung an ben flabtifden Goulen. Mis ein Reugnis fur Die Gefinnung und Richtung ber Beit mag noch bie Stiftung pon Stibenbien fur bie auf Univerfitaten Stubirenben angeführt merben. welcher wir auch in fleineren Orten begegnen, beren lateinifche Schuie anbern forberungen bat weichen muffen.

Unter folgen Unspinern ihn night mehr Nech als eine iftle Ordung mit geregelte Berfallinffe. Diese wurden einem gessen Tedlic tot Sannes, Sainterge-Sietingen, durch gefreg Julie von Braumssweg-Wessendigenbiltet ju Teit, als ihm nach
Gerieb II. Teer 1084 mit bielen Fannes nie Songe juffe, die in weistlem geritten Zuflänse nach seisem Bermägen zu erdenen. Wie er als Haufge der Bermällung neu
ordnett, is war eine Sonas beforders nehm er finde and die And bie beiter Gehale wefen gerichtet. Die von Chemnit und Anbred entworfene Rirchenerbnung murbe auch bier eingeführt und bie barin aus ber wurttembergifden Rirdenordnung von 1569 aufgenommene Coufordnung eben fo verbindlich wie fur Braunfdweig, mo biefelbe foon feit funfgebn Jahren in Birffamteit mar, in bem Dage, bag 1571 nach bemt Borbifte bes Stuttgarter Babagogiums ein foldes in Ganbersbeim eröffnet murbe, um ben Uebergang aus ben gewöhnlichen lateinischen Coulen auf Die Univerfitat ju bermittefn, welches bann funf Jahre nachber mit ber neugegrundeten Universitat Belmfiebt verfomolgen murbe. Diefe Coulordnung fouf querft geordnete Buftanbe, inbem baburd alle Lebranftalten in Stabten, Fleden und Rloftern bem Confifterium gu Bolfenbuttel unterftellt murben und auferbem jebe eine befondere Auffichtsbeborbe erbielt. bestebend aus bem Bfarrheren, Amtmann und noch zwei ober brei gottebfürchtigen Dannern, womoglich folden, Die finbirt baben. Diefe batten barüber ju machen, bag alles, mas binfichtlich bes Unterrichts wie ber Disciplin genau feftgefett mar, gur Mueführung gebracht murbe: jeben Monat menigftens follen fie bie Schule infpiciren; finben fie Dangel, bie fie felbft nicht abguftellen vermogen, fo berichten fie bem Guperintenbenten, welcher bann bie weitern Schritte felbft ju thun bat, ober fofern er bies nicht vermag, an ben Generaljuperintenbenten berichtet; bon biefem wird bann, menn es nothig ift, Die Cache an bas Confifterium gebracht. Bas bie Babl und Anftellung ber Lebrer, ibre Brufung, ibre Obliegenheiten, ibre Befoldung betrifft, fo ift and barüber Borforge getroffen, und es murbe, wie beilaufig bemerft werben mag, ben Dagiftraten bie willfürliche Entlaffung ber Lebrer, welche fruber auf Reit angenommen murben und fpater noch alijabrlich um weiteres Berbleiben in ihrer Stelle nachfuchen mufiten, burch ein befonteres Decret unterfagt ; es follte bie Berfugung baruber bem Confiftorium gufteben. Binfichtlich bes Unterrichte ift ein bedeutenber Fortidritt fichtbar. Bunachft ift jest auf funf Claffen gerechnet, fo jeboch, baf ba, mo bie Dittel fehlen, eine geringere Babl gugelaffen wirt. Die in bem fachfifchen Schulplane porgefdriebenen Unterrichtigegeneftanbe finten fich mar auch bier ale bie Sauptfache wieber und bie lateinische Sprache nimmt bei weitem am meiften Beit in Unfpruch, boch wirb bas Riel, bas ju erreichen, bober geftedt und ber Fortidritt, ben bas Unterrichtemefen Melandibon perbantte, wird mertbar. Geine Lebrbuder merten gebraucht, bie Lecture wird umfaffenber, Die Composition mannigfaltiger und fowieriger. Dagu fommt in ben beiben oberen Ciglien bie griechifde Grade, beren in bem fachfichen Schulpiane noch nicht geracht wird und welche Luther, um ber Sprachen nicht zu viele zu gleicher Reit au betreiben, ebenfo wie bie bebraifde, jumachft ausgeschloffen wiffen wollte. Aber auch abgefeben von bem Gingelnen, macht ber gur Geltung tommenbe Stubienblan einen weit befriedigenbern und verheigenbern Ginbrud.

In abnlicher Beife gelangten auch bie übrigen Canbestheile allmablich ju einer feften Ordnung im Rirchen- und Coulmejen, namentlich Luneburg. Biemobl bier beibes burch Bergog Ernft in einen geregelten Bang gebracht mar, fanten es boch feine Cobne, Dito, Beinrich und Bilbelm notbig, wie Die fortidreitente Beit es forberte, auf Die Bervollfommnung besfelben Bebacht ju nehmen. Es erfolgte bemnach nach Otto's Tobe unter ber gemeinfamen Regierung Beinrichs und Bilbeims 1564 eine neue Rirchenordnung zugleich bas Schulmefen umfaffend, und barauf bie Errichtung bes Confiftoriums ju Celle als ber leitenben Beborbe. Und ale Bergeg Bilbelm 1569 bie Regierung allein übernommen, fubr er fort im Ginne bes Batere fur Rirche und Schule Gorge ju tragen, gleichfam im Betteifer mit Bergog Juline. In berfelben Richtung maren feine Cohne thatig, querft Grnft II., von 1592-1611, bann nach beffen Tobe bis 1633 Chriftian, melder Johann Arnbt als Generalfuperintenten von Gibleben nach Gelle berief und fur bie Bebung bes Rirden- und Schulmefens unermublich thatig mar, wie bavon auch bie burd Arubt repitirte und vielfach ergangte unt erweiterte Rirdenordnung von 1619 Bengnis giebt. Der Gegen einer folden Regierung erftredte fich anch auf Die 1583 gugefallene untere Graficait Boba und bas nach langem Streite mit Braunichmeia



1616 von bem Rammergerichte Linebutg guerfannte Fürftenthum Grubenhagen. Unter folden gunftigen Berbaltniffen mußte bas Unterrichtswefen, bem bas neu ermachte, von fraftigem und frendigem Glauben getragene Leben ber Beit fo manche forbernbe Unregung entgegenbrachte, wohl einen noch nicht gefebenen Auffdmung nehmen. Und in ber That ift berfelbe in ber ameiten Balfte bes fechstebnten Jahrbunberte bis in bie Beit bes breifigjahrigen Rriege im Steigen begriffen, um fo mehr, ale bie Roften, welche erforberlich maren, bei bem allgemein berrichenben Boblitanbe leicht beichafft werben tonnten. Satte man fich vorber in ber lateinifden Soule meift mit brei Claffen begnfigt, fo fteigt jest an vielen Orten bie Babl berfelben auf funf bie feche. Dan perlangte Babagogien au baben, Anftalten, welche in ihren Leiftungen über bie bestebenben Schulen binausgiengen, genugenter fur bie Univerfitat vorbereiteten und in gewifem Sinne fogar bie Univerfitat erfetten. In Gottingen eröffnete man ein foldes neben und abgefonbert von ber langft bestebenben lateinifden Schule in bem Baulinerfiofter Dftern 1542 mit brei Brofefforen und es fanben fich balb von allen Orten 200 "Stubenten" ein; inbes nach zwei Jahren murbe es wieber gefchloffen. Erft 1586 nahm man ben Bebanten wieber auf und vereinigte gwar bie lateinifche Stadtichule mit ber neuen, auf die bon ben Landesberrn jugewiefenen Gater ber Calanbebrüber funbirten Anftalt; inbes nannte man jene fortmabrent noch schola inferior, tiefe Babagogium ober Gumnafium; beibe Anftalten, obwohl unter einem Babagogiarchen, bem ein Bicerector jur Geite ftant, vereinigt, batten jebe ihren befonberen Curfus, bas Babagoginm galt ale bobere Lebranftaft bee Sarftentbume. In bem Babagogium fommen gleich nach feiner Eröffnung neben ber lateinifden, griechifden (Aristoph. Nubes ale Lecture) und bebraifden Sprache, neben Rhetorit, Dialeftit und metrifder und profaifder Come polition - in lateinifcher Sprache - fo wie Phpfit, Bortrage aber Theologie und romiiches Recht . einige Reit fogar über Mericin por. Es mar nicht felten, baf bie, melde ihren Curius in ber Anftalt abfolvirt batten, foaleich obne eine Univerfitat befucht zu haben, in bas Bredigtamt traten. Dies gilt auch von vielen Boglingen bee Babagogiums, welches in biefer Beit bas ansgezeichnetfte mar, Ilfelb, bem Dichael Reanber von 1550-1595 vorftant. Diefer ausgezeichnete Dann note theile burch fein Beifpiel, theile burd feine Goriften, theile endlich burd feine Schuler in ben biefigen Lauben einen auferorbentlichen Ginfluft aus. Daneben ift an manchen Orten bie Birfung, bie von Johannes Sturme burchgreifender Thatigfeit ausgieng, nicht an verfennen,

In sicher Belle wern nach und nach agheinest Unterricksbassation gegnünech. Dertumn für hielden sergegsüchen, die Mittalen befüllt und in der Universität Gefünfte, die Mittalen befüllt und in der Universität Gefünfte, die führ der Schaffen bei der Schaffen der Verlegen der Verl

Doch bie für bie Aufnichtung ber Schulen erforberlichen Mittel murten in verbältnistnäßig furger Seit wieder gewonnen und ber Wohlftamb bee Annbes hoc fich nach bergestelltim frieden schuler als man hälte erwarten sollen. Größer und ichwerer zu befeiligen waren anbere hinternisse, welche ber Wiederbelebung bes Unterrichtswesens plaze, genativate. III.

entgegen traten. Diefe lagen junachft in ber Robeit und Bermilberung, welche mabrent bes Rrieges in alle Bolteclaffen eingebrungen mar, fobann aber, menn man bavon abfiebt, in ter Umwandlung ber Gefinnung und Richtung ber Beit, Die weber Reigung noch Befabigung zeigte, auf bem burch bie Reformation gelegten Grunde weiter m bauen. Dan fieng an feine Blide auf Franfreich gu richten, fich in Prachtliebe und mehr in bem Schein einer fog. Bilbung ju gefallen, ale wirfliche Bilbung ju baben, Unter folden Berbaltniffen ift ber Aufichwung, ben fo manche Lebranftalt gegen bas Enbe bes 17. und im Anfange bes 18. 3abrhunberte nimmt, boppelt erfreulich, beruht aber in ber Regel auf ber Birffamfeit einzelner bervorragenter Lebrer. Bon nen entftebenben Anftalten ift nur bie 1849 aufgebobene Ritterafabemie zu ermabnen, meide mit ber Beftimmung, bem Abel bie fur ben bobern Staaterienft erforterliche miffen icaftliche Bilbung ju geben, 1655 in ber Benebictiner-Abtei Gt. Dichaelis in Luneburg ine leben trat. - Uebrigene nabte bie Beit beran, in welcher man fur bie weitere Entwidelung bes Schulmefens infofern etwas erwarten burfte, ale bei ber ben bem erften Rurfürften Ernft Mugnft angebabnten und unter feinem Gobne und Rachfolger Georg Lubwig 1705 erfolgten Bereinigung ber bieber getrennten gantestheile mit Ginfolug Lauenburge unter Giner Regierung bas Confiftorium gu Sannever nunmehr allein bie Leitung bes Rirchen- und Schulmefens in bie Sant nahm und bamit eine Beborbe ba mar, welche burch ihr Gingreifen eine gewiße Uebereinftimmung in ben Unterrichtsanstalten bervorzurufen vermochte. Inbes fo groß icheint ber Ginfluß biefer Beborbe in Beziehung auf bie Coulen nicht gemefen gn fein, wie man bas nach ben Berbaltniffen ber Jehtzeit ju erwarten geneigt ift. Gie mußte fich neben ber Brufung ber Lebrer auf eine allgemeine Aufficht, namentlich in Beziehung auf bie reine Lebre beidranfen, theils weil bamale fiberall fur tie inneren wie außeren Angelegenheiten jeber Coule in ber Stabtgeiftlichkeit ein Coborat bestellt mar, theile auch ben Magiftraten ale Batronen mandes überlaffen blieb.

Den erften Anlag ju einer alle bobern Coulen berührenben Berorbnung aab tem Confiftorium bie fich raid mehrente, weit uber bas Bedurfnis binausgebente Babl ber Canbibaten ber Theologie, mabrent in ber erften Beit nach bem breifigjabrigen Rriege Mangel baran gemefen. Dies mar ber Grund, ber bas lanbeeberrliche Gbict veranlafte. wie es ratione ber Schuljugent mit bem scrutinio ingeniorum, auch Conferirung ber Stipenbien gehalten merten folle" pom 25. Rop. 1722. Es entbalt basielbe eine Abmahnung vom Stubiren fur alle bie, welche nicht besondere Befabigung bagu baben, jumal aus ten untern Stanben, fowie bie Erffarung , baf folden burd Berfeihung von Stipentien feine Unterftutung ju Theil werben foll. Ferner wird beftimmt, baß bie bem Stubinm fich wibmenben Anaben por gurudgelegtem 14. Lebensjahre binfichtlich ber bagu erforberlichen Anlagen einer Brufung unterzogen werben follen. Bu biefem Zwede werben commissarii ernaunt in ten Stabten guneburg, Celle, Bannover, Göttingen, Ctabe, Rateburg, Die nicht "qualificirt" Befundenen follen "in ber Stille" gurud. gewiefen, bie übrigen, welche ihre Stutien in ber Coule fortfeben, mußen nach gurudgelegtem 18. Jahre bei jenen Commiffarien eine zweite Prufung befteben, Bon bem Musfalle berfelben wird fowohl bie Unterftugung burd Stipenbien auf ber Univerfitat, ale auch bie Mudficht auf funftige Anftellung abhangig gemacht. Das Ergebnis ber einen wie ber antern Brufung foll in ein Bud eingetragen unt barnach ein Atteft ertheilt werben mit ben nothigen Bemertungen über "Leben und Banbel," bamit bie einen fich ale jum Stubiren qualificirt ausweisen, bie aubern ein Stipendium erlangen tonnen. Beftimmte Forberungen, benen in biefen Brufungen genugt werben mufite, werben nicht geftellt, weil fich tarüber nichts positives "vorfchreiben lagt," fontern es wirt in tiefer Begiebung alles tem gemiffenhaften und unparteiffden Berfahren ber Commiffiarien anbeimgeftellt. Mis Commiffarien fonnen "tie rectores ber öffentlichen Schulen bei benen, welche nicht in ihrer Disciplin gemefen, abbibiret merben, bei benen aber, welche pon ber Rec-



фанизовет. 275

toren Information find, follen andere gescheibte Schulleute jum Examiniren gezogen merben," wie bas bem Ebict beigegebene Commifforium vorschreibt.

Wie weit biefe Briet zur Ansfihrung gefanmen um Wirmag gefabt, lisst fich um achmeilen. Das biefelte nicht gerig gemein, von zur man an ber Merchungen der Infraction sir die Mauritätsprüsungen vom 30. Ren. 1829 schliegen, daß mänlich die in jenem Ebrie gegebenn Bericktingen nebendert geklieben sien. Es ergiebt fich bie all wie ju ab den, was man baid derein nebendertig innt. Bar ich Gefanung ber Lintverstätt in Geträgen an fich sehn ein Errigule, resten Verlenung ist ab debrer Gedinerie der Einer alle the dar gemu gedickaup merche ann, se marte sie dies der bericktigen der der bei der die gestellt g

Der erfte und michtigfte Schritt, ben man zu biefem 3mede that, mar bie Grinbung bes philologifden Geminars gur Beranbilbung geeigneter Lehrer, beren Mangel an ben größeren Unftalten namentlich fuhlbar mar. Die bisberige Lantesuniverfitat ju Belmftebt entiprach ben Unforberungen, Die man jest machte, langere Beit ichon nicht mebr. Das Ceminar murbe Dicaetis 1737 unter bem icon brei 3abr gubor berufenen Profeffor eloquentiae Johann Matthias Gesuer eröffnet; neun Studiosi Theologiae maren Mitglieber besielben. Rach bem Statut ift ber Brofeffor eloquentiae perpflichtet, fiber bas Leben und Die Stubien ber Ceminariften bie Mufficht zu filbren. taglich eine ihnen vorzugeweife gewirmete Borlefung ju balten und barauf ju feben, baf fie neben ben notbigften Theilen ter Gottefaelabrtbeit boren 1) ... oursum muthematicum, in welchem jum wenigften Rechnen und Deftunft, allgemeine Aftronomie und Dechanif tractirt merren, 2) collegium physicum, 3) fiber allaemeine Biftorie, mobel Die Beographie und Benealogie fleifig mitgunehmen; 4) Collegia über Die Abrigen Theile ber Bhilofophie mogen fie boren, bei wem fie wollen, boch muffen fie, um bie altern und neuern Philofophen ju verfteben und fich in gutem Latein über folderlei Dinge austruden zu fernen, bei bem Brof, eloquentiae ein Collegium über Ernesti Initia boren und modentlich einmal barüber bisputiren." Dazu tommen Borleiungen bee Brof, eloquentine 1) über bas "Informationsmert" (nach Besner's Institut. rei scholastic.); 2) über Grammatic. latina, indem an Cellarii Grammatic. und ber großern von Schwarg gezeigt wird, wie Grammatit zu lehren, bei ber Analysis grammatic. zu verfahren und bann an Phaedr. Fabb., Cornel. Nep. und leichten Citaten Ciceros richtig und gut beutich in überfeien fei; 3) über griechische Grammatit, beren Anwendung an etlichen Budern bes Reuen Teftamente gezeigt wird - in budftablider lateinifder Ueberfebung: 4) über Gesners Chrostomath, ornoca: 5) über Rheterif - mobei einne Ausgarbeitungen verlangt merben; 6) über Boefte, bei ben Deutiden, Romern, Grieden, mit Broben und Bergleichungen, Aufgaben ju Ausarbeitungen; 7) collegium cursorine loctionis über Cicero, Cafar, Livius, Quintitian, fowie über lateinifche Dichter; 8) Alterthumer ber Griechen, Romer. Augerbem werben ben Geminariften Brivatubungen unter fic, und mar unter tem Borfine eines Genior, empfohlen und fie babei auf bas Lefen ber beiligen Schrift im Gruntterte unter Bergleichung von Luthere beutider und Caftellics lateinifder Bibelfiberfenung, fowie fur bas Stubium ber Geographie, auf bas Borlefen eines geographifden Buches und bas Rachfeben ber Rarte bingemiefen. Endlich merben fle ermabnt, fich privatim im "Informiren" ju fiben, auch foll im Gomnafium ihnen bage Belegeuheit geboten merten. Bei bem Mbgange von ber Univerfitat foll jeber burch eine öffentliche Disputation feine miffenicaftliche Tuchtigfeit bemeifen,

Icher Geminarist erstit jöseilich ein Stienatium von 50 Thie, dass hat er, wenn er sich als tüdig anutgemiesen, die nächte Ammartischet auf Anstellung an einer Sehranftalt, oder ibt daßen, daß ein eisige sich beitert, auf Privat-Inspruntienen; hat semant 10—12 Jahre in der Gedule treue und ersprissische Dienzie gestem, so, soll er mit Arfrachnitten, wegun er Alle mad Geschieb das von andern verfeich merche.

Das Zweite, worin fich bie Gorge ber Regierung fur bas Gebeiben ber Schul-

ftubien und eine genugenbe Borbereitung fur ben Befuch ber Univerfitat aussprach, mar bie von Georg II. b. 13. Mug. 1857 erlaffene "Coulordnung vor bie Rurfurftlich Braunichmeig-Luneburgifche ganbe." Gie mar unter Leitung ber Lantestregierung und bes Confifteriume, befondere nach ben Berichlagen bes Confifterial-Directora Tabpen und Confifterialrathe Guben, bon bem Rector Buttfiebt ju Dflerote perfaft und von Beiner revibirt und bezwedte bie Gin- und Durchführung einer gleichmäßigen Ordnung und Lebrart in ben großen Statten, welche bie Rothburft forbere. Ru biefem Enbe wird in 25 Abidmitten bon ben Pflichten ber Lebrer und bee Rectors inebefonbere, pon allen Unterrichtsgegenftanben fo wie auch von ber Rucht ausffibrlich gehandelt. Der Fortidritt, ber fich in allen Begiebungen bier funt giebt, ift erheblich. Dit ichlichten Borten merten bie Lehrer auf Die Gruntbebingungen eines erfolgreichen Wirfend, Die Liebe ju ber Jugend und ben Gifer, Diefelbe mit Ginficht und fefter Methode für alles ju gewinnen und in allem ju forbern, fo mie freundliches und bruterliches Arbeiten an temfelben Werte bingewiefen. Die Anleitung, welche fur bie berichiebenen Unterrichtemeige gegeben wirb, zeigt in ihrer Intention gefunden Blid und Urtheil, obne jebod in mehr als einer Sinfict bie Rennzeiden ibrer Reit ju perlengnen. Ale Samptaufgabe bes Unterrichts wird auch bier geltent gemacht, bie Lernenben "fromm und ju ihren funftigen Berrichtungen geschicht ju machen;" jeboch ericeint bie Frommiafeit icon ale ber Beg mr "Gludjeligfeit," welches Bort in ber "Bucht" ben Endpunct bezeichnet, auf ben alle Arbeit gerichtet fein muß, fo wie es andrerfeite ber driftlichen Religion gur Empfehlung bient, bag fie ju ber Gludfeligfeit führt. Damit ftebt im Bufammenbange, bag in bem Religionsunterrichte gwar ber Ratecismus geborig in brei moblgeeroneten Stufen eingepragt und jum Berftanbniffe gebracht merben foll, baf gmar überall, auch mo in ben obern Claffen "ein groferes Buch" empfoblen wirb. "Die Gleichformiafeit mit bem, mas in ber Rirde gefdiebet" mit Rachbrud betont mirb; bag bagegen bei ben erften Glementen nicht von bem folichten Blauben ausgeagngen wirb, fonbern man mit "Bemeifen" glaubt beginnen ju muffen. Blevon aber abgeseben, fintet man in ter Cache felbft feine erhebliche Abbeugung von bem Glauben ber frubern Beit. Auch bie "Realien" forbern ibr Recht. Bon bem Rechnen freilich ift nur in befchranttem Umfange bie jur Regel Detri und gebrochenen Bablen, bei benen "bie Lateiner" bon bem As ber Romer und beffen Gintbeilung informirt merben. bie Rebe; bie Beometrie ober Deffunft wird ihrer bilbenben Rraft megen empfohlen; bagy aber mirb auch Erfenntnie ber Berte ber Ratur und Runft geforbert. Der An. fang wird bamit gemacht, baf ben Angben tie Ramen ber Rranter. Baume und Gemachfe, ber Bogel und anbrer Thiere genannt merben, fo wie fie merft gu Befichte fommen. Auf Spaniergangen, Die mir Belehrung ber Schuler unternommen merben, tann folde Renntnis erweitert und jugleich ber lateinifche Sprachichat burd Angabe ber lateinischen Benemung terlei Dinge permebrt werben. And ber orbis pictos bient biefem 3mede und giebt ben Anaben gute Belegenheit, fich felbft ju befchaftigen. Derfeibe tam auch bie Berte ber Runft veranicauliden; beffer jeboch ift ee, bie Lernenben in tie Wertftatten felbft ju fubren und fie feben ju laffen, mas und wie est gefertigt wird; ben Ermachfenen tann mit einem Collegium über bie pornehmften Ericbeinungen ber Ratur und Runft gur Ginficht in bies Gebiet verholfen werben. Und bamit nichts feble, ift bie Jugend "bon allerhand burgerlichen Gaden, ale Bormunbicaften, Contracten, Broceffen, bon Rriegs- und Friedensgeschaften bei Gelegenheit nach ihrem Alter und Bermogen ju berichten," mogu theils bie Lefung von allerband Cachen theils auch Beitungen Gelegenheit bieten. Bei biefem allem ift bes Lateine nicht ju vergeffen. -Go fucht man ben Mittelpunct bes Unterrichte, Latein, feftanbalten und mertt nicht, baf man fiber bem berechtigten Streben, ber tobten Bortframerei zu entflieben und realen Inhalt und Begriffe ju geben, einem Latitubinarismus bas Bort rebet, welcher ber Tob aller echten und mabren Bilbung merten muß.

Bon ber "Teutschen" Sprache wird gmar and gebanbelt, aber noch in geringem

Umfange, lediglich in Rudficht auf die fprachliche Darftellnug. Empfohlen wird die Beachtung ber Richtigkeit im Schreiben, wie folche an Mustern z. B. ber "Teutichen Gesellschaft in Leipzig" zu lernen; gewarnt wird vor Fremdwörtern, jedoch auch vor

einem extremen Burismus, fo wie por lateinifchen Conftructionen.

Am ausführlichsten ift bie Unweisung über ben lateinischen Unterricht, fie verbreitet fich über bie Unfange bes Lefens und Schreibens, bes Ginubens ber Formenlebre und Syntar, über bas Lefen ber profaifden Schriftsteller und beren Stufenfolge, über Profodie, Lefen ber Dichter, über bie Schreib- und Sprechubungen fo wie Berfification mit gleicher Sorgfalt. Bu ben Lefenbungen wird Cellarii liber memorialis mit ber babei befindlichen Grammatit empfohlen, fo wie auch Hübneri historiae und eben folde aus Castellionis Bibel lateinifch gemacht. Go erlangen bie Rinter einige Befanntichaft mit biefen Buchern und lernen gugleich mabrend bes Lefens einen Borrath von lateinifchen Bortern. Dann erft fchreitet man - gang wie in ber frubern Beit - ju ber Ginubung ber Declination und Conjugation - einer ziemlich weitläufigen Brocedur, beren Betrachtung nur barum befonberes Intereffe hat, weil man baraus fieht, mas ber Zeit noth that. Die Sprechubungen beginnen fruh vor ber Grammatit; man fagt ben Anaben turge Gate vor, um fie gu lernen, "wie Beibspersonen ober aller Sprachfunft unerfahrene Manner Rinter Frangofifch ober Italienisch lehren." Bei ben Declinationen und Conjugationen fett man bas Fragen nach Bortern und fleinen Gaten fort, fo bag allmählich bie Fertigfeit im Biebergeben fleiner Ergablungen erworben wird; tann merten biefe munblichen Uebungen auch jum Schreiben angewendet und ber Grund gur Composition gelegt. In bem cursus lectionum (Phaedrus, Eutrop., Valer. Maxim., Cornel. Nep., Justin., Caesar, Livius, Cicero Epp. und Oratt.), in welchem Conftruction und Grammatit mobl beachtet, auch bie Gachen, Siftorien und Alterthumer bunbig erlautert werben mugen, follen bie Bernenben gewöhnt werben über alles beutich und lateinisch Rechenschaft gu geben. Wie bies, fo verbient faft alles Uebrige, mas von ber Interpretation ber Schriftsteller, fprachlicher wie fachlicher, fowie ben fchriftlichen Uebungen in Briefen, Ergablungen, Chrien, Reben u. a. gefagt wirb, noch immer alle Beachtung.

Was die griechische Sprache betrifft, so hat man es gewiß aus guten Gründen nothwendig gesunden im voraus zu bemerken, daß keiner, der fludiren will, sich der Erkernung dieser Sprache entziehen darf. Den Ansang soll nan damit machen, wenn die Knaben die lateinische Formenlehre innehaben und etwa Hüdneri historias sacras verstehen. Die Grammatif wird im ganzen so wie die lateinische behandelt und bei der Declination und Conjugation auf die Achnlichkeit beider Sprachen hingewiesen und das Besondere hervorgehoben. Alsbann schrietet man zur Anatysis und wählt dazu die erste Epist. Sohannis "wegen der leichten Bortfügung und der häusigen Weicherfehr derstellen Worte." Gelesen wird dann weiter das R. T., Gesneri Chrestomathia Graeca, Xenoph, Memorab., Homer, Hessod. Theognis.

Auch die hebräische Sprache wird in ben öffentlichen Unterricht gezogen für die jenigen wenigstens, welche sich ber "Gottesgelahrtheit" widnen wollen, damit sie einige Erkenntnis berfelben auf die Universität bringen. Diejenigen dagegen, welche an bem Unterrichte nicht Theil nehmen wollen, sollen nachweisen, daß sie die auf benfelben verwandten Stunden nüchsich anwenden, oder sie sellen in denselben anwesend sein und im stillen einen Auffat oder Exempel aus der Rechenfunst versertigen und solches am Schlug berselben verzeigen. Das über die Bebandlung der Grammatik und Analpsis Gesagte beschränt sich offenbar auf das Allernothwendigste, dagegen wird erinnert, wie zur Aussegung des A. T. die Kenntnis des Chaldäischen, Sprischen und Arabischen nothwendig sei.

Die Stelle, an welcher die Geographie und Geschichte zur Sprache fommt — ba wo eben von der Behandlung der Realien in der Erklärung der lateinischen Schriftsteller die Rede ist — weist schon darauf hin, welche Stellung diese Disciplinen eine nehmen follen. Dies ergiebt fich noch beutlicher baraus, bag beiben nur zwei Stunden Die Boche jugewiesen werben, welche querft auf bie Beographie und bann auf bie Befchichte ju verwenden find. "Diefe unentbehrlichen Stude ber Belebriamfeit" beift es, tonnen und werben ihrer Unnehmlichfeit wegen leicht burd Brivatfleiß ergangt und auf ber Univerfitat nachaebolt, bie Gprachen bagegen fint nothwendig in ber Goule gu treiben. Die "allgemeine Befchaffenheit bes Erbbobene und beffen Berbindung mit ber gangen Belt nach ben Guftemen bes Btolemaus, Tocho, Covernicus, bie bauptfaciliden Gintbeilungen bes Ertbobene und ber Gebrauch ber Lanbfarte, Die Lage, Grengen und Grofe ber ganber, Europa und Deutschland bilben ben Inhalt bee Unterrichte; fur bie Studirenben tritt alte Geographie nach Mela ober Collarii geograph. antiqua, ober Koeleri Geographie bingu. In ber Gefchichte beginnt man bamit, Die Epochen festinstellen, ergablt bie barin portommenben Begebenbeiten im Aufammenbange furs und beutlich - mobei bas aus bem Lefen bes Justin., Eutrop. u. a. Befannte in Grinnerung gebracht wirb, pragt bie Folge ber Regenten und Regierungen und bie vornehmften synchronismos bem Gebachtniffe ein, erregt burd Memulation ben Privatfleiß und überläßt es bemfelben aus ben geeigneten Tabellen und Schriften, befonbere Bubnere und Cellarius, bas im Unterricht Gegebene ju ergangen."

Die Philosphie mirt nicht so schiedertungs nichtig geachtet, als die Errachten. Benn die Alten so, wie vergefreiteben, gelesen werben, so beier hate inter nicht; es wird batei größentheite burch lie bung gelent, was ein Compendium philosophiao giebt. Be Seit bazu de ift, ist es gut ein Compendium bistoriae literariae wie Heumanni competeu une Erneuf linitie verfüggeben.

Endlich wird noch "bie Dufit" als Theil tes Unterrichts bezeichnet, fiber tie zwei Gingeluffen, ber Anfänger und Gefibten, über tie Gurrend und Shorfchüler, über die Bermaltung ber Chore, und Gurrendgelber bas Erforberliche angeerdnet. Alleb, was in dem Beritebenden aufschäblt ift, wird in den öffentlichen Sunden

geldert; daneken giett es aber noch lectionen privatue um privatissimme. In ber erfin foll iere Gdiffer menigfinen eine Umter falglic Zeiti aftnen, um soch em gemeinsmen Ermeljen ber Lehrer zu ergänzen, nos der öffentliche Unterricht nicht ausführen kum, fei es in ten Geracken, dem Lefen der Schriftfeller, fei es in ver Gesgrandle, Gemeinigte im Kreitall; Kruzzgeschäfte, Wildelspeik eer Rantintefer. Die lectionen privatissimme balten die Erderer, wenn sie kegten merken, sie es, daß ver ein: dere annere ere Kreanzein in eine Gfünden keit Spracken ere fin Gerichen sich mehr bestießen mil, ober in andern Thielien der Geldefrhamtlei weiter vorzusfareiten sich gertungen sicht, als bies ih ven Geduckne kerkfamiliel.

Dief Edufertung fielt mit ben seminarium philosofenn im englen Jusamenpage. Dies ferte war recht eigentlich ju ben Jusef aggründe; feber beraugultert,
mades gerignet wären, tieftiet jur Mussians gu beingen. Dazu fam ein Drittes,
mintlig bie Anextung eine Inderectust für Limmittle obhere Cabellen in ben
genign Gütten ber Linter bei eine felle, bie Mussians piefer Eduitertung ju fibernaden. Die Berertung, zurch necht bei fed Gutertung publiert
murte, fellmmt, bei "ete professor eloquentiae ju Göttingen befündiger Insplexet
für felle, ber ble Dritssländern die Per da Justian ber Gadun im weiterer Ansettung
und gerentung gut Greuting gebrach, Berlich ju erstatten und weitere Ansettung zu
ernstatten ung jur dergemt gebrach,

Wie wischig beie Beitmungen waren und von geeignet bem Schulerien bie nibbige inhieft und einem becutenben Michleum gu gefen, dar jinde ert benacht verten. Um fe mehr ift est zu bedauren, daß fie fo wenige Wietung batten. Die größen Glütte, berem Schulen wan im Auge batte — die lichteren Schulfchaften bereifig man gang bem Auftrachen unter Oberauffig de voll Schulfermam beitellen fin nicht, bie Schulfertung einzufätren; ja es das bieber noch teine einige mure ihnem nachgewiefen merben können, werde fig enn zu mutaffatung gefende hater. Sie fieden Jenefel.

Babrent alfo von ber Coulordnung und bem Infrectorat feine erbeblichen Birfungen nachgewiesen werben fonnen, blieb allein ber Ginflug fibrig, ben bie Universitat und inebefonbere bas philologifche Geminar burch bie Bilbung ber Lebrer auf bie Schulen ubte; ig es mar bies bie einzige und nachfte Quelle, aus welcher tenfelben bas leben tam, bas fie überall hatten. Dies gilt nicht allein bon bem vorigen, fonbern auch ben erften 30 Jahren gegenwartigen Jahrhunderte. Beber Magiftrat bielt feine Soule mie er wollte und fonnte, bas Infpectorat marb nach Beeners Tobe 1761 auf Andringen ber Stabte aufgehoben; es ubte niemand eine Dberaufficht über biefelben, als bie unter bem Confiftorium ftebenten ftattifden Ephoren, bie man boch nicht immer ale ibrer Aufgabe gemachfen betrachten fonnte; bas Confiftorium und bie Regierung famen mit ben Goulen nicht in Berubrung, ale etwa burd Brufung ber Canbibaten und Beftatigung ber von ben Batronen prafentirten Lebrer. Ge beruhte bemnach bas Bebeiben einer Anftalt lediglich auf ber perfonlichen Tuchtigfeit ber Lehrer und insbefontere bes Rectors. Go weit biefe burd Stubium ju erreichen mar, murbe fie poraugeweife in bem Geminar unter Geener und feinen Rachfolgern, gunachft Bebne, Mitiderlich, Bunberlich, Belter, Diffen, D. Muller gewonnen. Freilich maren bieienigen, welche fich fur bas Lebrfach bilbeten, Theologen, und batten aus ihrem Berufeftubium Unregung und Rraft fur miffenicaftliche Thatigfeit ichopfen fonnen. Allein bagu, fcheint es, mar bies Studium, von ber Richtung, welche basfelbe von ber Mitte bes 18. Jahrh. überhaupt nahm, abgefeben, auf ber Lanbesuniversitat nicht angetban. Ginmal mehrte man fich bafelbft, wie auch in tem Confifterium, gegen bas Ginbringen bes Bietismus und fampfte andererfeits gegen beu auftauchenten unt immer mehr erftartenben Rationalismus, an ber firchlichen Orthoborie festbaltenb. Go ehrenwerth tiefe, fic durch nichts beirren laffende, Richtung war und fo beilfam fie fich für bie folgende Beit erwiefen bat, fo zeugte fie boch nicht von einer tiefern Erfaffung ber Beit, noch von einer richtigen Gelbfterfenntnie. Done gu merten, bag man bae leben und bie Buverficht bes Glaubene fich habe allmablich burch bie ftill wirtenben Dachte ber Beit eutwinden laffen, fampfte man oft nicht mehr um ben Rern, fonbern nur um bie Shale; bie Art, wie man bas Dogma behandelte und bie fibrigen Breige ber Biffenfcaft portrug, vermochte bie regften und lebentigften Beifter am menigften ju befriebigen. Die Bleichgultigfeit gegen bie Rirche und eine Abnahme bes theologischen Studiums folgte rafc; wie man 1722 eine Abmabnung von bemfelben batte ergeben laffen, fo fant man fich 1776 genothigt, burch ein Ausschreiben bagu gu ermuntern. Es ift beshalb begreiflich, baf bie Lebrer ber bobern Schulen bas, mas fie maren, minteftens ebenfo febr ber philosophifchen Facultat und bem philologifchen Geminar, ale ihrem theologifchen Studium verbanften. Golde Lehrer nun, Die auf biefem Wege ibre Bilbung erlangt batten , finben fich feit ber Granbung ber Univerfitat gar manche. Gie find es benn auch, welche Gesnere Gebanten und Lehrplan ine Leben au führen bemubt finb, in bem principlofen Din- und Berreben und Streiten, meldes um jene Beit beginnt und in tem Auftreten Bafebows und feines Anbangs neue Rabrung erbalt, ein flar erfanntes Biel verfolgen, alle "neuen Dethoben" fernhalten und auch auf bem Gebiete ber Theologie am ruftigften fampfen. Bor anbern mag nur an Job. Daniel Coumann erinnert werben, welcher einer ber erften Couller Gednere mar und nachbem er furge Reit bas Rectorat an ber Coule ju Frantenbaufen befleibet hatte, bie Direction ber Stabtichule ju Ginbed und balb barnach in Clausthal übernahm und enblich in berfelben Stellung an bem Loceum in Bannober bon 1774 bis 1780 wirfte. Ueberall treten in ben bon ihm getroffenen Ginrichtungen Beeners Bebanten bervor; er fucht einem jeben ber Lernenben ju geben, mas ibm notbig ift, Renntniffe und Bertigfeiten; er nimmt auf Die Stubirenten und Richtflubirenten Rudfict und richtet in ben untern Claffen , wo beibe vereinigt fint, ben Unterricht befonbere barnach ein; ohne ble Realtenntniffe ju vernachläßigen balt er boch bafur. bag bie Uebung in ben Sprachen vorzuglich geeignet fel ben Berftant ju meden und Einficht ju geben. Blewohl er Dathematit, Logit, Geschichte und Geographie lebrt. und felbft bem Grantofifden, Englifden und Italienifden Gingang geftattet, will er bod, wie es bamale vielfach geicab, bie obern Claffen nicht in Borfale verwandelt. fonbern ale llebungeplate angefeben miffen. Demnach bort man benn über fein und anterer abnlicher Danner Birfen immer nur billigente unt lobente Urtbeile. Bervorgeboben mag noch werten, bag tiefe Danner "um bem feparatiftifden und fanatifden Beifte" ben Gingang ju mehren, nichts geeigneter achteten, als grundlichen Unterricht im Chriftenthume, und beshalb in ben untern Glaffen befonbere 6-8 Stunten fur bas Lefen und Grffaren ber Bibel und bes Ratechismus bestimmten und ausbrudlich bemerten, wie nach ihrer Erfahrung bie rechte Erfenntnie "bie Gomarmerei" vertreibe. Anbrerfeits trat Coumann in bem Berte "über bie Evibeng ber Beweife fur bie Babrbeit ber driftlichen Rellalon" 1777 gegen bie Bolfenbuttel'ichen Gragmente auf. - Intes folde ibr Biel mit gruntlicher Ginficht unt regem Gifer verfolgente Danner waren im Bergleich ju ber Angabl ber Schulen ju wenige und mo fie fich fanten, betrachteten fie in ber Regel bas Schulamt nur ale Durchgang ju bem Brebigtamte, wie benn Schumann felbit mit bem Charafter eines Guperintenbenten 1780 au Biefen an ber Aller in bas Prebigtamt eintrat; benn bies mar nicht nur bas mubelofere, fonbern auch bas eintraglichere unt geebrtere. Und bamit berühren wir biejenige Ericeinung, welche bem Bebeiben bes Schulmefens bis in bie neuefte Beit am meiften im Bege geftanben bat. Die Stellung ber Lebrer mar burchaus nicht ber Art, um icmant reigen ju tonnen. Ramentlich in ben fleinern Statten mar blefelbe unter bem flabtifden Batronate und bem Ephorate bon Beiftlichen, benen fie wiewohl an Bilbung gleid. gleichfam ale elerus minor gegenuberftanten, bei gang ungenugenber Befoltung und fcmerer Arbeit, oft eine recht gebrudte. Aber auch in großern Orten labmte wenigstene bie Rothwendigfeit, in bem Bribatunterricht eine Bulfequelle fur bie Sicherung einer erträglichen Grifteng au fuchen, bie Freudigfeit bes Birtene. Es mar beebalb natürlich, bağ manche tüchtige Rraft in bas Pfarramt ju tommen eilte, bevor fie fich im Dienfte ber Coule recht ju entfalten Beit gefunden, ober auch ber bem Gintreten in benfelben mit einer gewißen Chen gurudwich. Dies lette ift bis ju ber neuern Dragnifation bes Soulmefens febr fichtbar und ale folge biebon, bag Richtbannoperaner, namentlich Gadfen und Thuringer an ben meiften Coulen gefunten murten, ble bann freilich früher bon ba ans ebenfalls in bas Bfarramt ju tommen bemubt waren. Unter biefen Umftanben burfte Bebne (Rachricht bon ber gegenwartigen Ginrichtung bes Ronigl. Babagogil gu 3lfelb 1780) angern: "Es giebt wenige große Schulen, welche fowohl von ber feit breifig Jahren verbefferten Bebandlung und Erflarungeart ber alten Claffiter, ale bon ben aufgeflarten Begriffen in ber Babagogit, bie in unfern Reiten um fich greifen, einen merflichen Bortbell gezogen batten. Bon ben fogenannten lateinifden Schulen, Stadtichulen und Ghmnafien weiß ich menigftene unter ber großen Menge noch wenige, mo eine verbaltnismäßige Umidmelaung und Berbefferung ber Ginrichtung bes Unterrichte erfolgt mare." Die Urfachen babon finbet er einmal in ben "neuen Babagogen" felbft, bie bon ihren Brojecten alles erwarten und bie alte Berfaffung gang über ben Saufen merfen, ohne bas, mas fie an bie Stelle feben mollen, genugiam überlegt ju baben : fobann in "ber icabliden Denge ber lateinifden Schulen." ohne binreichente Gelbmittel und Lebrfrafte. Diefe folechten Soulen an Orten, mo fie nicht an ber Stelle fint, verleiten manden mittelmäßigen Ropf, ber ein nublicher Santwerfer fein murbe, jum Stubiren und ichaben infofern, ale fie unter einem aroken Theile ber fogenannten gebilbeten Stanbe eine richtige Erfenntnie von wiffenicaftlicher Bilbung nicht auftommen laffen. Befonbers fcablich ift ber Danael einer Berbinbuna bes Bangen burch einen allgemeinen Blan und eine allgemeine Direction. "Dbne eine allgemeine Aufficht über bas Schulmefen, ohne ein bestelltes Collegium, welches bas Bange unter ben Mugen bat und bie einzusebenben Schulmanner zu prufen, und Inweifung und Rath jur Schulpermaltung an iebem Orte geben tann, ift fur bie Berbefferung bes Coulmefens überhaupt wenig ju boffen. Aufgeffarte Begriffe vom Coulmefen laffen fich in einem Lanbe nur pon febr menigen Danuern erwarten; es geboren gar viele Stubien und Renntniffe, Die nicht in bem Bege, ben man gemeiniglich gebt, liegen, eine bestimmte Richtung ber Beiftesfrafte, lange Aufmertfamfeit, Bembachtung und Erfahrung bagu, auch nur bie Dangel und Schwierigfeiten, gefcweige Die Mittel ihnen abgubetfen, einzuseben. Gieichmobi geht es wie in ber Argneifunft: alle Belt curirt."

Alle biefe Meußerungen find gmar allgemein gehalten, bod treffen fie gunachft bie Schulanftalten bes Lantes. Die Gruchte berfelben batte Benne bamale an ben Ditgliebern bes philologifchen Geminars icon jur Benfige feunen gelernt (feit 1763), um barüber ein pollaultiges Urtheil fallen zu fommen. Mufferbem aber mar ibm 1770, ale ibm bie Reorganisation bes Babagogiums ju 3lfelb und bie Inspection beefelben übertragen murbe, Belegenbeit geboten bie innere Ginrichtung, Die Bebandlung ber Unterrichtegegenstante und ben Erfolg im einzelnen genau ju burchichauen. Inbes ift es nicht allein bies unverbachtige Urtheil eines competenten Mannes, bas bie mancherlei Dangel in ben bamaligen Buftanben ber Coulen aufbedt; Die ftabtifden Batronate, icheint es, fonnten felbft ibre Mugen por benfelben nicht mehr verfcbliegen. Und fo trat ber fonberbare Rall ein, baf bie, welche bas Gesner Abertragene Inspectorat nicht beachtet hatten, fich an feinen Rachfolger Bebne um Bulfe unt Rath fur ihre Coulen gu wenben genothigt fanben. Buerft fam ber Dagiftrat von Gottingen (1797) in biefe Lage; bas Gutachten, um meldes man Benne in Betreff eines Lehrere bat, führte gu einer beitfamen Umgeftaltung bes Bomnafiume, über welches Bebne bann bie Infpection übernahm. Der gunftige Erfolg, ben biefe Reform batte, veranlagte auch ben Dlagiftrat ber Stadt Sannover 1802 von Bebne eine neue Berfaffung fur fein Inceum ju erbitten. Die übrigen Statte murben mabricheinlich balb nachgefolgt fein, wenn nicht tie balb eintretenben ungunftigen Zeitverhaltniffe baran gebinbert batten. In Clausthal wenigstens machte man noch 1808 einen Berfuch, mit Bebnes Bulfe bas Ghmnafium ju beben. Uebrigens hatte Benne auch, abgefeben von folden Reformen, burch bie Beranbilbung ber Lehrer bebeutenben Ginflug auf Die Schulen; verftarft murbe berfelbe befontere baburch, bag er bem bamale machtigen Streben ber "Reuerer", ber Bhilanthroren, Die alten Grrachen und Die alte Literatur ans ben Bomnafien gu perbrangen ober auf bas geringfte Dag ju beidranten, bei jeber Belegenheit mit Bort und That fraftig und erfolgreich entgegentrat. Gerner lag bie Anftellung und Beforberung ber Lehrer gewißermaßen in feiner Sand. Da man allmablich ju ber Ginficht gelangt mar, bağ befenbere Befahigung fur bas Lehrfach erforbert werbe, manbte man fich, wenn man eines Lebrers bedurfte, an ihn ale ben Dann, ber am beften gu rathen miffe. Seine Empfehlung galt gleichfam fo viel ale Berleibung einer Stelle. Dies mar auch bei ben nachfolgenben Directoren tes philologifden Geminare bis gu ber neuern Drganifation bes bobern Schulmefens ber Sall. Daraus ergab fich nach und nach bie Folge, bag viele Lehrer in bas Amt traten ohne eine Brufung bestanten gu haben, seien fie nur nicht später in ein Farraum übergurtern gebachen. Auf die Weifer bereiter des Genfleienim, ben ihr Pritting der Leiter, pulmen me eileg, allmähligh immer meir allen Johnmanschan mit den äbern Schulen. Tenn mößend die Spiellen ertnung über das theelegisise Gheeral auf der Lamebanischfül z. 21. August 1800 slig ekenfeded auf die dem Leiterale an höhern Schulen als auf die dem Predigiamte sig nicht von der der der eine Auftrage der die geste Gestelle und die die Bestelle gestelle Gewöhn für des an dere, nichte auch philosophe, höllespiels em dieser die Einvien für des erfeit ihre Verkreitung funktur, entwere gang unbefühmnet um die Kendegie eber met abs Rechtensible mitumfisch. Wurten sie dem der Teiter teren bei philosophischen Germänste ampfelden, sie erfolgte ühre Anstellung und die Bekaltung bereichte were Getein der Negalema.

Die bie Begiebungen bes Confifterinme au Sannover au ben bobern Schulen immer mehr gelodert maren, fo follte man Achnliches von ben Provingialconfifterien in State (für Bremen und Berben), ju Otternborf (fur bas lant Babeln), ju Denabrud (fur bas Fürftenthum Denabrud, bie Riebergraficaft Lingen und bas Bergegthum Aremberg-Deppen), in Murich (fur bas frurftenthum Oftfriedlanb) erwarten, Intes blieb bier bie Einwirfung, mo fie einmal gefetlich begruntet und berfonmlich mar, mehr in Rraft. Der Bermaltungebegirt berfelben mar viel beidranfter, Die gelehrten Schulen fanben fid um Theil am Git bes Confifteriums ober in ber Rabe und es verblieb bemielben meiftenthelle eine nnmittelbare Localinfpection. Gleichwohl murbe bamit ben nachften Beburfniffen nicht abgebolfen, bem Mangel eines einheitlichen Blanes und Bieles. Deshalb fanten fich tenn auch bei ben verichiebenen Schulen bie größten Berichiebenbeiten. Die bebenflichfte mar ohne 3meifel bie in ben Leiftungen ber jur Univerfitat entlaffenen Couler bervortretenbe, bie bei bem Reblen einer Abagnasprufung und ber Dormirung ber Forterungen fur bas afabemifche Ctubium nicht ausbleiben fonnte. Rleinere Auftalten mit zwei bis brei Lebrern batten naturlich bei ber Beurtheilung ber Reife ibrer Couler fur miffenfcaftliche Stubien einen gang anbern Dafftab, ale bie vollftanbig eingerichteten Gomnafien. Die Barnebmung biefer Berichiebenbeit und ber oft gang ungulänglichen Soulbilbung ber Stubirenben fo wie bie nach ben Greiheitefriegen Don Jahr ju Jahr fich mehrende Babl ber Studirenten, namentlich ber Theologie, Deranlafte junachft bas Confifterium ju Sannover - abnild wie 1722 - pon bem Stubiren abjumahnen, murbe bann aber balb ber Ausgangspunct fur bie gegenwartige Organifation bes bobern Coulmeiens.

II. In der Durftellung der allgemeinen Grundpilge der Gefengebung mößen wir ut demigning speinnern, werden der gegennörtige Jehande weitellt Septialtet (fil. 66 find die Vereitungen, über die Enfektung der Waurtülstyröfungen, die erfeitung des Königliese Derfeitungelignism wir die Menertung der miliofosfüllern Belling für die Cantidation des Schalenst, deren India um Spielfung nicht den Abünterungen, wölch die erfeien der ihreit erfeizen, derstagen find.

1) Die R., Bererbung über bie Telefererung diere möglich lengtlitigen Mittung bei beiterinden Allationer um Beite bie geründigen gielen Benede dauglichteren Mattrichtsprüfungen vo. 11. Gept. 1839° und bie jur Habilitung biefen Bererbung gegleren gefruction vo. 30. Nen. 1839 gehen eine bei hert Bereibung bei bei dem er möglete vo. 25. Nen. 1722, boğ annilig bie Bereibung ber ju ber liniverlitit leberergebene vielden munifaglig gehennen um bog biefe fig a ber Meibtere brängen, ohne bie nötigt Beiskipung um bie erfortereilung Wintel baju zu behen. Zebiglit wird maßte in dem Bereibung um bei Orfeifung um erfolging zum Geben die Geben die Geben der Gebiglich und der Gebiglich der Gebiglich und der Gebiglich der Gebiglich und bei der Gebiglich der Geb

Die Beftimmungen über bie Daturitateprafung geben babin, baß jeber fich berfelben untergieben muß, welcher fich einem Berufe mibmen will, fur weichen ein brei- ober mehrjabriger atabemifcher Curfus vergeichrieben ift. Gin in berfelben erworbenes Reugnis ber Reife ift nnerläßliche Bebingung fur bie Anstellung von Theologen, Inriften, Debieinern, Lebrern an bobern Schuien, fo wie jur Erlangung ber Doctormurbe unt Bulaffung ju einem afabemifden Lehramte. Brufungecommiffionen werben angeordnet bei ben voilftanbigen Bomnafien, beftebend ane ben Lehrern, bie in ben in ber Brafuna portommenben Sprachen und Biffenicaften unterrichten, ferner bem (geiftlichen) Epborus ober fonft geeigneten Geiftlichen, einem Mitgliebe bes Dagiftrate und bem Ronigliden Commiffgring, weicher ben Borfit führt. Bu biefen Localprafungecommiffionen fommt noch eine Brufungecommiffion auf ber Uniberfitat Gottingen und eine Centralprufungecommiffion bei bem Loceum in Sannover. Bedingung fur bie Bulaffung gur Brufung ift ber zweijabrige Befuch eines wohlgeordneten Ghumafiume; jeber bat bie Brufung bei bem (inianbifchen) Bomnafium ju befteben, welches er gulett befincht bat; bat er feine Borbiibung burd Brivatunterricht ober auf einem auswärtigen Gbungfium erhalten, fo tann er fich bei bem ibm am nachften gelegenen Gomnafium ober bei ber Commiffion ju Gottingen melben. Die Brufung ift eine fdriftliche und mundliche, in ben Sprachen, ber beutiden, iateinifden, griechifden, frangofifden - fur bie Theologen in ter bebraifden, ferner in ber Gefchichte, Geographie, Mathematit, Phofit und Literaturgefdichte.

Die fdriftliche Brufung, welche bas Talent ber Examinanten erforichen foll, beginnt icon mit ber Anmelbung; benn bas curriculum vitae, bas fich fiber ben bisberigen Bilbungegang verbreiten foll, muß unter Auflicht eines Lebrere angefertigt werben. Dasielbe ift bann nebit ben wichtigften ichriftlichen Arbeiten aus bem letten Schuliabre im Driginal mit ben Correcturen ber Lehrer ber Commiffion vorzulegen, bamit biefe vorläufig ben Standpunet ber Renntniffe und Bilbung bes Graminanben ju beurtheilen Belegenbeit fintet. Anf Die Ertheilung bes Reugniffes baben biefe Arbeiten feinen unmitteibaren Ginfing. Die fdriftliche Brufung beftebt weiter aus einem beutiden und iateinischen Auffat, einer Ueberfetjung aus einem ichmerern griech. ober iat. Schriftfteller nebft Interpretation in lat. Sprache, ber Ueberfetung eines beutiden Studes in bas Frangofifche und fur Theologen einer leberfebung eines Studes aus bem Bebraifden nebft Commentar, ber Lofung von mathematifden und phofitalifden Aufgaben, ber Beantwortung von Gragen aus ber giten und neuen Gefchichte, aus ber Literatur ber Griechen, Romer, Deutschen und Frangofen. - Die munbliche Brufung bat ben 3med, bie pofitiven Renntniffe au erforiden. Borgelegt werben gur Brufung in ben alten Sprachen: Bomer, Cophofies, Euripibes, Berobot, Thurebibes, Tenophon, Blutard, Borag, Birgii, Cicero, Livius, Tacitus. Beber Cyaminant foll eine Stelle aus einem griechifden und lateinifden Dichter und Brofaiter überfegen und erflaren. Gur bie fcweren Schriftfteller wird unmittelbar por tem Anjang ber Priffung unter Aufficht eine furge Borbereitung mit bem Legiton - alle anbern Sulfemittel fint ausgeschloffen geftattet. Ein Theil ber Brufung in ben alten Schriftftellern foll benutt werten, um Die Rabigfeit im Lateinsprechen ju erproben. Dod mirb ju tiefem 3mede noch ein Extemporale, bas bor ben Mugen ber Commiffion ju fdreiben ift, ju Bulfe genommen. Bas nun biefe Leiftungen in ben beiben alten Sprachen betrifft, fo wird verlangt, baf ber Eraminand richtig und fliegend überfete, auch ba wo er anftoge, Die Fabigteit zeige, fich gurecht ju finden und bie erworbenen Renntniffe au gebrauchen, bag er ben Ginn bes Gingelnen und ben Bufammenhang ber Gebanten furg und bunbig barlege, bag er mit ber Sprache und ber Grammatit fowie mit Beidichte, Geographie, Mothologie, Miterthilmern fich vertraut geige, bag er mit einiger Fertigleit fich lateinifch anegnbruden miffe. Auch fur bas Grangoffiche mirb eine lleberfetjung aus einem claffifchen Dichter und Brofaiter verlangt und geforbert, bag Gragen und Antworten frangofifch gegeben werben, um bie Bewandtheit im Musbrude ju erproben. 3m Deutfchen ift bie allgemeine Sprachlebre, Die Lebre bom Stile und Die Befchichte ber Literatur Gegenstand ber Brufung. 3m Sebraifden genugt bie Ueberfenung und Analofe eines ber langerer Beit gelefenen Studes. In ber Befdichte, Geographie und Literaturgefdichte bat bie Brufung in Die berichiebenen Theile Diefer Unterrichtszweige einzugeben und auch ju freien Ergablungen merfwurbiger Begebenheiten ju beranlaffen. Siderheit in ber Renninis ber Epochen unt Sauptbegebenbeiten, in ber Angabe ber Ramen und Jahregablen, in ber Beurtheilung ber banbeinben Berfenen, in ber Beftimmung ber Sauptquellen bee einen ober anbern Beitraume ift jum Dagftabe ber Benribeilung ju nehmen. In ber Dathematif werben ans ber Arithmetif, Geometrie, Trigonometrie Aufgaben gu lofen gegeben, welche bie fdriftiiche Brilfung nicht berührt bat, und ift barauf gn feben, ob bie nothigen Borfenntniffe in biefen Gebieten geborig begruntet fint unt ob ber Graminant fich mit Rlarbeit unt Beftimmtheit ber Begriffe in benfelben bewegen fann. In ber Phpfit und Raturbefcreibung wird bie Renntnie ber Sauptgrundfate und Gintheilungen geforbert. Endlich bat fich bie Briffung auf bie Grunblebren ber Religion unt Moral fowie auf bie Reife gionsgefdichte ju erftreden. Ueber tiefe munbliche Brufung wird ein febr eingebenbes Brotofoll geführt. - Bei bem Urtheile über ben Erfolg ber Brufung nnb bie Ertheilung eines Beugniffes - erfter, gweiter, britter Claffe - fommen brei Momente in Betracht: 1) bie Beidaffenbeit ber ichriftlichen Arbeiten, 2) ber Ausfall ber munblichen Brufung, 3) bas Bengnis ber Lehrer über ben gangen wiffenfchaftlichen Stantpunct bes Gepruften. Die giemlich ausführlichen Bestimmungen über bie Claffen ter Beugniffe burfen furg babin gufammengefaft merben: ein Beugnie erfter Claffe foll erbalten, mer aufter einem vorzuglichen Gittenzeugnis, in allen ober ben meiften Fachern bas Brabieat "borguglich" ober "febr gut", in einigen bagegen "recht gut" erhalten bat, bas ber zweiten berjenige, welcher bei untabelhafter Aufführung im Lateinischen und Deutschen, und außerbem in zwei Gegenftanben erma im Griechifden und ber Dathematif, ober in ber Beidichte und framofifden Sprache ben Anforderungen ber erften Claffe entfpricht, alfo minteftene "recht gut" in tiefen Zweigen genannt werten fann, mabrenb er in ben fibrigen ben Leiftungen nach "faft gut" "ziemlich gut" ober mittelmäßig ift. Das Beugnis britter Claffe foll bem ertheilt merben, gegen beffen fittliches Berhalten amar nichts erhebliches ju erinnern ift, ber aber entweber nur in einem Sauptfache porzugliche, in ben übrigen geringere Leiftungen, ober in allen Sauptfachern nur mittelmäßige Renntniffe und Gertigfeiten nachgewiesen bat, ber alfo entweber in einem Sache mit "febr gut" "recht gut", in ben übrigen mit "giemlich gut" "mittelmäßig" ober in allen mit "faft gut" "giemlich gut" "mittelmäßig" prabieirt werben fann. In Ermagung, bag bie Ghmnafien noch nicht überall genügent organifirt maren, um biefen Anforderungen völlig entfprechen gu tonnen, find bann noch Dobificationen geftattet, fo baß 3. B. im Griechifden, in ber Dathematit, in ben Raturwiffenfchaften fur jebe Renanisclaffe etwas von ben Rormalforberungen nachgeiaffen werben barf. Inbes ift bies nicht erheblich. Alle binter ben genannten Forberungen gurudbleibenben Leiftungen ichliefen bie Berechtigung, ein Beugnis ber Reife ju ertheilen, aus. Dit bem Beugniffe britter Claffe fint burgerliche Rachtheile verbunden, fofern basfelbe feinen Anfpruch giebt auf Erlangung von Beneficien ober bei ben Theologen auf Befreiung

vom Militärkinste. Gs bezaf nicht ber Hinnessung berauf, dis febrerungen ber Beretraung um Juffrenzien ziemlich bech gespannt sind, nicht bieß, wam man die Anflühre ber dehalen in damaliger Ziel ins Auge sieß, sondern auch an sied. Indeel liegt bies nicht senze berauft werden, das in dem einzelnen Gade zu voll gesorden werte, sondern weit in allen Södern dieselsche Gestraumgen gestellt werten, weche in deren vollen laufung zu ertillen Laum nößiglich. Das zielgt zur Benüge ber Amsfall ber Verlung im erten Jahre 1830, wo den 116 Aburreienen 28 die Zongeis erfen. 30 ein solden gesieter, 45 die geliede britter Galle erhölten mit 116 abgestesen

Babrent alfo bie Einführung ber Brufung im gangen beiffam wirfte und bie Rlagen, bie fie in bem Bublicum bervorrief, einer icarfen Rritit gegenüber nicht Stanb balten tounten, batte man bod in acht Jahren Erfahrungen genug gefammelt, nm bie "vorläufige" Inftruction mit Erfolg revibiren und verbeffern gu tonnen. Diefe Revifion nabm bas Dberichuleollegium bor nnb fiberfanbte ten Brufungecommiffionen ben 18 Junius 1838 ben Entwurf ber nemen Repaction mit einaebenben Erlauterungen unb Begrundungen ber intentirten Anordnungen jur Begutachtung. Die Gutachten, melde in ben mefentlichen Buncten übereinftimmenb ansarfallen maren, batten fo meit ale es Die Ronigliche Berordnung bom 11. Cept. 1829 gulieg, in ber neuen Inftruction bom 22. Dai 1839 Berudfichtigung gefunden. Durch biefelbe murbe querft bas Beidaft ber Brufung pereinfacht und erleichtert. Es fiel namlich aus ber ichriftlichen Brufung weg: 1) bas currieulum vitae, beffen Abfaffung ben Eraminanben fiberlaffen murbe: 2) bie Beantwortung ber Fragen aus ber Geschichte, Geographie und Literaturgeschichte; 3) ber Commentar ju ber Ueberfebung aus einem griechischen Claffiter wird nicht mehr geforbert, bagegen bie Angabe bes Ginnes und Bufammenhanges ber porgelegten Stelle verlangt, ale Beweis, wie weit biefelbe verftanben. Rur etwa ben burch ibre Renntnis ber Sprachen fich auszeichnenten Schulern mag eine weitere Ausbebnung bei biefer Arbeit gestattet fein, wie and, bag fie eine Ueberfepung aus bem Deutschen ins Griechifde anfertigen, wenn fie baburd einige Dangel in antern Radern ausgleichen tonnen. 4) Es follen bie phofitalifden Aufgaben mit ben mathematifchen enger bereinigt merben. In ber munblichen Brufung murbe nachgelaffen, 1) bie frangofifche Literaturgeicichte: 2) bie griechifde und romifde Literatur fann bei ber Explication ber Schriftfteller behandelt werben, theils um bie Renntniffe ju priffen, theils um Belegenbeit jum Lateinsprechen gu bieten; 3) bie Brufung über bie Raturgeichichte wird nicht mehr geforbert; 4) in ber Bopfit werben nur bie leichtern Abiconitte berührt, außer wenn etwa ber eine ober andere Graminant burd ausgezeichnete Renntniffe in ber Mathematit und Phofit anderweitige Dangel ausgleichen tann; 5) bie Braparation auf ichwierigere Stellen ber griechijden und lateinifden Schriftfteller fallt ale nicht forberlich weg: 6) bas lateinifche Artemporale braucht nicht mehr por ber Commiffion gefdrieben ju merben. Gerner aber murten bie Forberungen an bie Graminanben fo geftellt, bag ber Entwidelung ber inbivibuellen Anjagen und Reigungen möglichft freier Spielraum gelaffen murbe. Dabin gielt, 1) bag bas Bengnis ber zweiten Glaffe ale bas ehrenwerthe Biel bes mit gewöhnlichen Anlagen begabten, fleifigen unb treuen Schulers bingeftellt und als Rormalftanbpunet gefest wirb. Ein burch befonbere gludliche Anlagen und ernftes Streben bebingtes Singusgeben fiber benfelben giebt Anfpruch auf bie Erlangung bes erften Grabes; bie, welche binter bemfelben in ben mefentlichen ober gar in allen Studen gurudbleiben, aus welchen Grunten immer, fallen in bie britte Claffe; 2) es wird nicht mehr bie gleichmäßige Ausbildung in allen Radern fur bie Erlangung bes Bengniffes bes erften und theilmeife and bes zweiten Grabes geforbert, fonbern eine Anszeichnung in ben alten Sprachen und in ber Beschiede, im Teutschen dam Müngel in ber Mathemati um Busst bedein in der Architect auf eigende gescher wirt, bas in der Annatial ber Spreche geschen geschen geschen geschen geschen geschen des der gefreit geschen der der Geschieden Schieden geschieden Schieden geschieden Schieden geschieden gesch

Schneller jeboch, ale man erwarten burfte, erfolgte eine zweite Revifien und Rebaction ber Inftruction. Gine Ronigliche Berordnung bom 5. Mug. 1846 berfügte: 1) baft "bie bigberige Gintbeilung ber Reifegenaniffe in brei Claffen ferner nicht ftattfinden, 2) bag bei ber Beurtheilung ber Mbitmrienten mehr, als bei jener Glaffeneintheilung ber Reugniffe babe gefcheben fonnen, auf bie intivibuelle Richtung und Berfonlichfeit ber Gingelnen, fo wie auf bie Leiftungen in ber Schulgeit felbft Rudficht genommen werben, 3) baft eine Inftruction erfolgen folle, welche vereinfachenbe 216fürzung bes Brufungeberfahrens fo wie eine theilmeife Ermäßigung ber Anforberungen ergiele, 4) bag bie bieber an bie Claffeneintheilung gefnupften Folgen - ber Musfoluf bon Beneficien fur Die britte Glaffe - hinwegfalle." In ber Inftruction bom 15. Auguft 1846 maren bie bauptfachlichften Menberungen folgenbe: 1) bie fdriftliche Brufung mar auf vier Arbeiten beidranft, ben beutiden und lateinifden Aufjat - in beiben Arbeiten barf ber Lehrer ben Graminanten in Abficht bee Stoffee auf alle Beife ju Bulfe tommen. - eine lleberfetung in bas Frangofifche, und bie Lofung bon mathematifden Aufgaben; bie leberfebung aus einem griechifden Schriftfteller fiel weg. Die munbliche Brufung im Lateinifden und Griechifden wird in ber Regel in beuticher Sprache abgehalten; bas lateinische Extemporale fallt weg; bie Brufung im Griechifden ift nur fur funftige Theologen und Philologen nothwendig - nicht fur Buriften und Debiciner. In ber Geicichte fommt in Betracht bie griechifche pon 500-323, bie romifde bis auf Auguftus, tie beutiche bon Rarl tem Grofen an; bie Brufung in ber englifden Sprache mirb, wie fcon fruber, bem eignen Ermeffen ber Commiffion überlaffen. Bei ber Ertheilung bes Zeugniffes fommen brei Momente in Betracht, bas Urtheil ber Lehrer über ben gangen miffenfcaftliden und fittliden Standpunct bes Graminanden, bie Befchaffenbeit ber fdriftlichen Arbeiten mit Ginfolug ber porgelegten Soularbeiten und bas Ergebnis ter munblichen Brufung.

 lette ift eine gludliche Remetur einer nicht beilfamen Unordnung ber Inftruction von 1846; Die erfte befeitigt amedmäßig Die unnötbige Arbeit einer Brufung und legt billig Die Forberung bes 3wede ber Brufung in Die Band ber Lebrercollegien. Die zweite Bestimmung tann nicht als eine Befferung anerfannt werben, wie man langft aus ber Rudwirfung auf bie Schulen margenommen. 3m übrigen bat fich biefe jest in Rraft ftebenbe Inftruction ale zwedmagig bemabrt; boch ift bei ber Ausführung in ber Berudfichtigung ber befonbern und inbivibnellen Berbaltniffe, Compenfationen n. a. bas rechte Dag an beachten und tie Intention forgfaltig und gewiffenhaft ins Muge ju faffen, weil fonft bie Befahr nabe liegt, Die Anforderungen auf ein ju geringes Daf berabgubrilden.

2) Die Anordnung bes Ronigliden Obericulcolleginms, beffen Thatigfeit bisber icon mehrfach erwähnt ift, erfolgte burch fonigliches Batent ben 2. Junius 1830 und ben 4. Junius trat basfelbe in Birtfamteit. Es befteht aus einem ben Borfit führenben Dbericulrath, welcher qualeich Generglinipector fammtlicher gelehrten Schulen ift, und ferner aus mei ftimmfabrenben Mitgliebern. Gelbftanbig, allen anbern Lanbeecollegien coordinirt, fteht es unmittelbar unter bem Minifterium und hat alle bie Befugniffe, welche ber 3med ber obern Leitung aller bobern Unterrichtsanftalten bes Ronigreichs in fich foliegt, namentlich 1) Die innern Angelegenheiten ber Schulen an ordnen, Die Lebrplane fur ben Unterricht feftguftellen und fur bie Musführung berfelben gu forgen, 2) bie auftern, ofonomifden Angelegenbeiten au begrbeiten und au ordnen, bei ben fonigliden Anftalten in Gemeinschaft mit ben Provincial- und Localbeborben, bei ben ftabtifden burd Communication mit ben Dagiftraten. 3) bie Aufficht aber bie Ausführung ber erforberlich geachteten Dagregeln burch bie ben Schulanftalten unmittelbar porgefebten Beborben innerbalb ber Grengen ber feftgeftellten Ginnahmen- und Musgaben-Etate und nach Unleitung ber bestehenten Bermaltungeregeln; 4) bie Befetung ber untern Lebrerftellen bis jur Onarta inclus, bei ben foniglichen Anftalten, Die Beflätigung berfelben bei ben übrigen Schulen. Gur bie Befepung ber obern Lehrerund Director. Stellen bat badfelbe bei ben foniglichen Auftalten bem Minifterium bie geeigneten Berfonen in Borfchlag gu bringen, bei ben ftabtifchen nach Communication mit ben Batronen biefelben gur Bestätigung ju prafentiren; 5) bie Mufficht über bie Lebrmethobe und bas Benebmen ber Lebrer; 6) bie Frage fiber bie etwaige Umgeftaltung einer Soule in ein Gomnafium, Brogomnafium, bobere Burgerfdule ju umerfuchen und gur Enticheitung an bas Minifterium gu bringen; 7) bie Aufficht aber bie Musführung ber Maturitate-Brufungeordnung.

Das Obericulcollegium bilbet bemnach ben Mittelpunct, Die eigentliche Centralbeborbe fur bas gefammte bobere Schulwefen. Die Einwirfung besfelben auf ben Unterricht fei im Folgenben angebeutet. Um Die Uebergeugung gu gewinnen, wie Die Boridriften für bie Brfifung gur Ausführung tommen und um immer mehr eine gleichartige Ausführung berfelben berbeiguführen, beftebt bie Forberung: 1) bag bie Acten jeber Brufung an bas Dberichulcollegium eingefandt werben follen, 2) bag ber Lectionsplan - balbiabrlich ober jabrlich - jur Genehmigung porgelegt merbe. Dagu tommt bann weiter 3) bie Inspection ber Schulen burch ben Generalinspector jahrlich, ober alle zwei Jahr. Daburd wird Belegenbeit gegeben, ben Organismus jeber Anftalt in feiner Thatigfeit ju beobachten, bas Birten und Schaffen ber Lehrenten fennen gu lernen, Die Frudte bes Unterrichts und ber Bucht mit Augen gu feben. Die Erinnerungen und Bemerfungen, ju melden eine folde Die Mufgabe ber Anftalt icharf ins Muge faffenbe Infpection Beranfaffung giebt, tonnen nur belebent und anregend wirten, jumal ba Anerfennung nirgenbe fehlt, wo irgenb Grund baju vorhanden ift. Durch tiefen lebenbigen Berfebr gewinnt bie Beborbe Die genauefte Renntnis von ber Berfonlichfeit jebes Lehrers, burch tiefen ift fie in ben Stant gefest gu beurtheilen, an welcher Stelle er am meiften ju mirten vermag. Und eben nach biefem Befichtspuncte einem

jeben feinen Blat ju geben und Raum für fein Birten ju fcaffen, barauf ift bas Abfeben ber Beborbe gerichtet.

3) Der Gruntgetante, auf bessen Berwirslichung bas Oberschulegium von Ansang am Bebach gewommen bat, ber nämlich, einen Leberschung zu gewönnen, ber eben sissenschaftlich idchig wie von ber Bedeutung seiner hoben Aufgabe lebendig burchtrungen wäre, macht es neißwendig gleich bier anzuschliften, was uach tiefte Seite.

bin gefdeben ift.

Die Pflangichule, aus ter Lehrer bervergeben founten, mar gmar in bem philolegifden Ceminar porbanten; aber bei ben nicht ermunternten Musfichten, melde bas Schufmefen bot, fanten fich Intanter, mie ju Geonere unt Benne's Reiten, noch immer in geringer Angabi, melde fich vorzugemeife ober gar ausschlieflich philologifden Stutien witmen mochten. Es tam alfo barauf an, bas Ceminar feiner Stiftung gemaß ju gebrauchen und ben barin Gebilbeten fichere Ausficht auf eine lobnente Laufbahn ju eröffnen. Dies gefcah turch bie Ronigliche Berordnung vom 22. April 1831 über bie Ginführung ter Brufnng ter Cantitaten bes bobern Lebrfaches und bie unter bem 17. Dai 1831 zur Ausführung biefer Berortnung erlaffene Inftruction. Es wird taburch eine miffenichaftliche Brufungecommiffion in Gottingen angeordnet, in melder alle Rader, in benen fich ter fünftige Lebrer an bobern Coulanftalten tes Ronigreiche prufen laffen tann, vertreten fint, Philosophie unt Batagogit, claffiche Philologie, beutiche Gprache und Literatur, tie bifterifden Biffenfchaften, tie Dathematif und bie Raturmiffenfchaften, bie protestantifche Theologie nebft ber bebraifden Sprache, endlich bie neuern Sprachen. Done auf bie Forberungen biefer Prufung, für melde eine repibirte Inftruction ben 14. Febr. 1853 erlaffen murte, bier einzugeben. bemerten wir nur, bag jeter, welcher biefeibe bestanten, Anwartichaft auf eine Anftellung an einer bobern Anftalt erbielt und bemnach burch tiefelbe eine geordnete Lauf. babn, wie in antern 3meigen bee Ctaatebienftee eröffnet murbe.

Wie tamit ber Weg in bas Lebramt gemiefen mar, fo mar man auch balb barauf bebacht, Die Doglichfeit jur praftifden Musbilbung für basfelbe ju ichaffen. Dies gefcab turd bie Gruntung bes pabagogifden Seminare in Gottingen. Ge erbielt baburch ein Bebante feine Bermirflichung, ber icon, wie mir oben bemertt, in bem Statut über bie Gruntung bes philologifden Ceminars ausgefprochen und wieberholt, namentlich in ben hannov. gelehrten Angeigen - 26 Gt. 1751 - in Anregung gegebracht mar. Rachtem icon feit 1838 einzelne Canbibaten bes Coulamte unter Bemabrung einer Unterftutung fic an bem Gomnaftum ju Gottingen, unter Aufficht bee Directore, in ber Lebrtbatigfeit ju verfuchen Belegenheit gefunten, murbe 1842 bas Cemingr gegruntet unt bie proviforifden Statuten unter bem 27. Rebr. 1846 feftgeftellt und publicirt. Ge gerfällt basfelbe in zwei Abtheilungen. Die erfte liegt innerhalb ber afabemifden Stubiengeit unt ftebt unter einem orbenflichen Brofeffer. Da biefelbe ale eine Rortfetung bes philologifden Semingre betrachtet wirb, fo baben junadft folde Anwarticaft auf Aufnahme in biefeibe, welche bie gefehlichen zwei Jahre Mitalieber in jenem acmefen find und fich burd ibr Streben in jeber Begiebung empfoblen haben; fotann auch folde Infanber, weiche wenigftene brei Jahre lang auf Univerfitaten folden Biffenicaften mit Erfola fic gewibmet, welche zur Borbereitung auf tas bobere Lebrfach bienen. Der Dirigent balt ihnen in 2-4 Ctunten wochentlid Bortrage über bie Befdichte bee Goulmefene unt bas Bebiet ber Gumnafigfpata. gegit ober lagt eigne Abhandlungen pabagogifden Inhalts vertheitigen, Fragen aus bemfelben Bebiete beantworten, Rritifen über bie einschlagenbe Literatur geben u. a. Dabei ift bie Abficht, bag fie fonft ihre Beit gur Bervolltommnung und Abruntung ihrer wiffenschaftlichen Bilbung vermenten; bie Babl ber Mitglieber ift auf feche und bie ber Dauer ber Mitgliebicaft auf ein 3abr feftgeftellt; erft am Schluffe beefelben ift bie Rulaffung zu ber miffeufchaftlichen Brufung geftattet; jebes Mitglieb erhalt jabrlich ein Stipenbium von 65 Thir, und einen Freitifch im Betrage pon 50 Thir.

Die ameite Abtheilung leitet ber Director bes Gumnafiums. Gie beftebt aus vier Mitgliedern, welche in ber Regel an ben Uebnugen ber erften Abtheilung Theil genommen baben; angerbem follen fie bie wiffenfchaftliche Brilfung fo bestanden baben, ban fie in einem Sauptfache bes Gomnafiginnterrichts fur alle Claffen befabigt befunden morben finb. Wie Die Ditalieber ber erften Abtheilung bem Curatorium prafentirt und bestätigt merben, fo gebt ber Borichlag fur biefe meite an bas Dberichulcollegium, an welches am Chluffe jebes Cemeftere über bie Leiftungen ber Mitglieber Bericht gu erftatten ift. Die Aufgabe ift bier eine boppelte, praftifche Ausbildung und theoretifche Weiterbildung. Für ben erften Zwed wird jebem Canbibaten in ben untern und mittlern Claffen bes Gomnafiume eine Babi von Stunden, 12-14 mochentlich überwiefen, in benen fie nach ander gegebenen Anbeutungen über Biei und Dethobe bes Unterrichtempeige feibftanbig ju unterrichten baben; bem zweiten bienen Abbandinngen junacht. über bie von ihnen behandelten Gegenstande, fobann weiter fiber andere bibaltifche und pabagogifche Fragen, Rrititen und Relationen über Schulbucher und andere Schriften, welche bie bobern Lehranftalten in ber einen und anbern Weife berühren. Die Berbanblungen bierfiber, fowie auch über ben Unterricht ber Cambibaten - fo weit es nicht nothig mit jedem befondere barüber ju reben - fallen in bie Conferengen, Die lediglich ju biefem 3med mit ben Mitgliebern biefer Abtheilung wochentlich gebatten werben. Die Dauer ber Ditgliebicaft betragt in ber Regel gwei Jahr. Das Beneficium besteht in einem Stivendinm von 100 Thir, und einem Freitifch im Berthe won 50 Thir. Die Canbibaten, welche auf biefem Wege fich praftifc auszuweifen leine Belegenheit gefunden, haben an einer Unftalt bes Landes ein Brobejahr ju befteben.

"Ren biefen Anfalten ist das fier dentleben Broef im Jahr 1850 gegeinneter mathematisch-physikalise Seminar zu ermähenen. Es sell benen, weiche sich biesen Dieciplinen nedmen, eine Selandere Anteitung und Nachbille zur Uleung in den profitischen Teleffen, der Meldematif und Naturweissenschaften beiten. Es Seits unter der Feltung Der Friessen, mades delse Kalber aus der Unterflieds vertreun. And filt die Mich

glieber biefes Geminars find einige Benefieien ausgefest.

Endisch hat hie Bedeutung, die man ber franglischen und englichen Grode —
nicht im Intercife des Edmanfinuse, sondern ber eraiftischen Eldung — jugschaufer,
dat, dass gefreit des Anna jüngere Mämere jung erfandlichen Geterung diese Grooden
nach England jund Frankrich auf Estantfolden der terfen issfren. Und se fehrt ist der nach ünden zu gefreiten Leberen sie nieben nachen Erverden.

Baltes find noch zwie draffe der Dechgiateologiums zu erodinen, melde-einzelle unt bet Gernahltung ichtigere Gebere abgieten. 3. diemaken an die Diesetrem ber gelehtem Schulen bes Kingeschich über von Berhalten der Edwickerterologien in Brightung unt friegingen firter Chaftler, wechte fin Justifie vom Berham Chaftlerologium werden, der die Berham mehren wom 10. Dec. 1840; 30 fixentare am die Berfeber und Lebrer der folgen über gehören filmer einstellung der in fingeren Behrer

und Canbibaten bom 11, Dec. 1840,

Die unmittelbare Leitung ber Goulen ift Gache ber Directoren - an ben Bomnafien, ber Rectoren - an ben Broghmnafien. Bas bie Competen; berfelben betrifft, fo fehlt es gwar fur biefelbe an einer genauen Umgrengung burd eine befonbere, für alle Anftalten Beltung habenbe Inftruction - nur einzelne Lehrercollegien haben eine folde -; junachft aber bringt es bas Befen ber Stellung wie bas Bertommen mit fic, baf fie bie gange Anftalt nach außen gu vertreten und ben Bertebr mit ben Eltern ber Boglinge ju vermitteln haben. Die Berhandlungen und Correfpondengen, welche von Ceiten ber Anftalt mit ben Beborben au ffibren finb, liegen in ihrer Sanb. Cobann wird von ihnen geforbert, bag fie ftete bie gange Anftalt por Angen baben. fomobl binfictlich tes Unterrichte ale ber Erglebung und Rucht. Die Anordnung und Bertheilung bes Unterrichts in bem bon bem Oberfdulcollegium ju genehmigenben Lectioneplane, fo mie bie Gorge fur Die punctliche Musfuhrung ber Lebrpenfa, ber Befuch ber Unterrichteftunben ber übrigen Lehrer, namentfic ber jungern, Ginffibrung neuer Behrer, Abfaffung ber Beugniffe u. a., find in biefer Begiebung befonbere ju ermabnen, Befetlich baben fie nach einem Ausschreiben bes Dbericulcollegiums pom 14. Ron. 1831, in welchem bie Begenftanbe und bie Rorm fur bie Berathungen bee Collegiums porgezeichnet find, jeben Monat bie Lebrer zu einer Confereng zu berufen, in melder alles in Berathung gezogen wird, mas bas Bobl ber Anftalt irgendwie betrifft. Daß aber bie manderlei Gegenftanbe (Fleift und fortidritte ber Schiler, ibr fittliches Berbatten in und außer ber Schule, erheblichere Disciplina rfalle, Cenfuren, Eransiocationen, Briffungen, Lebreurfe, Dethobe bes Unterrichte, allgemeine pabagogifche Bragen, ber gemeinfame Lefecirtel von Reitidriften, Die Angelegenbeiten ber Bibliothef u. a.). melde eine gemeinfame leberlegung erforbern, Die Lebrer öfter ju Conferengen infammenführen merben, ift naturlich nicht ausgeschloffen , wird vielmehr vorausgefest. Denn wie auf bas eintrachtige Bufammenwirten, fo wird auf bie gemeinfame, auf bas Bebeiben aller mabren Intereffen ber Anftalt gerichtete Ueberlounna und Berathung ber im Collegium pereinten Lehrer befonteres Gemicht gelegt. Der Dirigent foll bas Bobl ber Anftalt im Auge behaltenb in feiner Sphare ale Freund in moalichter Uebereinftimmung mit feinen Collegen banbein, bicie follen ibm eben fo mobimollenb und bereitwillig entgegentommen, Die Conferenabefdluffe, wie fie von ber Majoritat gefant fint, fint für alle Mitalieber bes Collegiume binbenb; nur ber Director barf bie Ausführung beffen, mas nach feiner gemiffenhaften Ueberzeugung nachtheilig ift, verschieben ober, wo ber Augenblid gu hanbeln erforbert, nach eigenem Ermeffen verfahren und haben bie Lehrer, bis eine Entfcheibung bes Oberfculcollegiums erfolgt, ben gefaften Anorbnungen folge ju leiften. Diefelbe Tenbeng, ble Aufgabe ber Lebranftalt burch eintruchiiges, joweit moglich, barmonirenbes Bufammenwirfen gu forbern, fpricht fich in ber unter bem 4. Dec. 1833 pon bem Dberfdulcollegium erlaffenen Inftruction fur bie Claffenorbinarien aus. Der Claffenlebrer ober Ordinarius, ber in feiner Claffe burch bie Rabl und bas Bewicht ber Unterrichteftunden, - wo moglich foll ber Unterricht in ber Religion, im Deutschen, in ber Befdichte und ber größere Theil ber latelnifchen und griechifden Stnuben in feiner

Dand vereinigt fein — den entjektensten ünfig bet, it als Speciabireren verfelden für der Mindlichke und firtike Julium gibt Seldist praight veranderveiligt an ihm fand die Seldist praight verteilt der Angeleiche und aus aufgehald der Gegeleiche Aufglich abgesche zu est, ab eine alleige betrieft, Aufglich abgesche ist, ab, die eine Aufgehald der Aufgehald der Verteilten Aufgehald der Verteilten ab der Aufgehald der Verteilten ab Aufgehald der Verteilten ab der Aufgehald der Verteilten ab der Verteilten ab der Aufgehald der Verteilten abgesche der Verteilten ab verteilten ab der Verteilten abgesche der Verteilten ab verteilten ab der Verteilten abgesche der Verteilten

Richten wir ben Blid auf Die gelehrten Schulen felbft, fo find biefelben theile fonigliche (10), theile ftabtifche (16), theile folde (2), melde auf firchlichen Stifinngen bernhend bis ju einem gewißen Grate bifcoflichen Patronaten unterfteben, Indes bernben jene wie biefe auf Stiftungen aus bem Beitalter ber. Reformation: bie Guter ber Riefter und firchlichen Stiftungen bilben bie Grundlage ber Dotation bei beiben. Bei jenen find jene Buter in ber Regel mehr wie ausreichenb; bei ben ftabtifden genugen biefe Stiftungen, wenigftens in ihrem gegenwartigen Beftanbe, nicht immer. Es haben beehalb manche Stabte einen Theil ber Roften, welche bie Unterbaltung bee Gomnafiume ober Bregoninafiume verurfacht, auf Die Stadtcaffe fibernehmen muffen; ein anderer Theil wird burd ben Ertrag bes - in ber neuern Reit erhobten - Schulgelbes gebecht; enblich tommen jn biefem allem Bufchuffe - nach bem Lanbes Beriaffunge-Gefet - aus bem allaemeinen Rlofterfonde, und ba biefe noch nicht ausreichen, find feit 1846 auf Antrag ber Regierung bon ber allgemeinen Stanbeberfammlung für bie Ermeiterung bes Realunterrichte, für Berbefferung ber Befolbungen ber Lebrer, für Benfionen, fur Turnunterricht erhebliche Onmmen bewilligt. Babrenb alfo 10 Anftalten pon bem Staate unterhalten merben - aus ben bafur porbanbenen Stiftungen mit Singunahme bee Conlgeibes -, find bie übrigen gnnachft auf bie Mittel ber fatifden Gemeinden - Stiftungen u. a. Bufduffe ber Rammerei mit Inbegriff bee Schulgelbertrages angewiefen; und nur fofern Diefe nicht ausreichen, tommen erft bie Bufchuffe bes Staate, aus bem allgemeinen Rlofterfonte und aus ber Lanbestaffe in Rrage. Die Anftalten baben in ber Regel ibre befonbere Raffe, in melde bie fur ibre Unterhaltung erforberiichen Gelber gufammenfliegen. Die Bermaltung bat bei ben fonige lichen Auftalten gewöhnlich ein Renbant neben anbern Gefchaften, in ben Stabten ber Raffenbeamte bes Dagiftrate.

III. Die Bauptpuncte ber Coulftatiftit. Bie oben bemerft, aab es bis 1830 nur eine Art gelehrter Schulen, unter verfchiebenen Ramen, Goninafium, Phreum, Babagogium, lateinifche Schulen. Der Unterfcbieb beftanb in ber groferen ober geringeren Babl ber Lehrer und ber bamit in ber Regel, jeboch nicht immer, gufammenbangenben Differeng ber Leiftungen. Gine beilfame Menberung murbe icon burd bie Roniglide Berordnung über bie Daturitatsprufung bom 11. Gept. 1829 in Mubficht geftellt, in ber Beife, baf bie gelehrten Goulen in zwei Claffen getheilt merben follten, folde, welche ihre Schuler jur Univerfitat vollftantig vorbereiteten unt mit einem Maturitatezeugniffe entliefen, und folde, welche mit ihren Mittein und Rraften bies nicht ju leiften im Stanbe maren. Jene murben Gomnafien, Diefe Progomnafien genannt. Diefe Theilung murbe burd Befanntmachung bes Ronigl, Rabineteminifteriums bom 8. Decemb. 1829 vollzogen. Danach fielen in Die erfte Claffe: 1) bie Ritteratabemie an Laneburg, 2) bas Babagogium an 3lfelb (foniglich), 3) bas Loceum gu Sannover, 4) bas Gomnaffum in Gottingen, 5) Gomnaf. Anbregnum (lutberifd. toniglich), 6) bas Jofephinum (tatholifch) ju Silbesbeim, 7) bas Johanneum ju Laneburg, 8) bie bobe Coule gn Celle, 9) bie gelehrte Soule gu State, 10) bie Domfoule ju Berben (foniglich), 11) bas Gomnaf. Carolinum (tatholifc, foniglich), 12) bas Rathighunafium ju Denabrud, 13) bas Loceum ju Anrich (foniglich). Fur Die fol-

genten fieben gelehrten Goulen, ju Lingen, Deppen (tatholifd), Emben, Dunben, Diterote, Rortheim unt Ciausthal blieb es weiterer Briffung unt Ermagung vorbehalten, ob fie ale Gomnafien ober ale Progomnafien angefeben werben follten. Bon biefen murbe bie Coule ju Lingen (foniglid), Depren (foniglid) und Clausthal nach gwei und bie gu Emben (jest foniglich) nach feche Jahren ju Gomnafien erhoben; es befteben alfo, ba bie Ritterafabemie in Laneburg 1849 aufgeboben ift, jest 16 bollftanbige Gomnafien. Die brei Anftalten ju Manten, Rortheim und Ofterobe traten in Die gweite Claffe. 218 Broannungfien murben fegleich bezeichnet: 1) bie lateinifde Gonie in Duberftabt flatholifch), 2) tie gelehrte Goule ju Ginbed, 3) bie lateinifche Goule ju Gostar, 4) bie Stadtidule gu Samein, 5) bie Coule gu Sarburg, 6) bie lateinifche Coule gu Leer, 7) bie Ctartidule gu Rienburg (jehr toniglich), 8) bie lateinifde Gonle gu Rorben (tonialid). 9) tie gelehrte Coule ju Otterntorf, ferner 10) bie lat. Coule ju Burtebube, 11) bie gu Cfene, 12) bie gu Bittmunb, 13) bie Stabtichnie ju lielgen. Diefe wier lebten find aber balb felbft aus ber Rabl ber Brogbmnafien ausgefallen und gemobnlide, unter bem Confiftorio ftebente Bargerfdulen geworben, wie antere, meide ale gelehrte Soulen angesehen maren, wie bie gu Gellerfelb, Gibingerote, Moringen, Girgafen, Beine, Luchen, Barbemid, Dannenberg, Balerobe, Binfen an ber Lube, Bunftorf, Altenbrud. - Es verbleiben beshalb ber bobern flattifden Goulen ober Broadmaffen 12. Die foater binquaefommene ju Quadenbrud ift wieber anfgeboben.

Reben tiefen beiben Arten von Schulen mußen wir bier fogleich ber Reals fculen gebenfen, weil fie mit benfelben in ber nachften Berbinbung fteben. Ge find, um ben vielbentigen Ramen naber ju bestimmen, tiejenigen Anftalten gemeint, melde einerfeite ben Beburfniffen berjenigen, bie eine allgemeine, über bie Bolfefonte binangaebente Bilbung für bas braftifde Leben fuchen, entgegentemmen, und antererfeite, wie bas Gomnaffum fitr bie Univerfitat, fo filr eine Rachidule -Forft., Berg., Rriege., Santele., polytednifche Conte - bie allgemeine Berbilbung geben. Golde fehlten bie in bie neuefte Beit gang, fo lebbaft man and über bie Rothwendigfeit biefelben an errichten icon in ber zweiten Salfte bes vorigen 3abrbunberis gerobet und gefdrieben batte; ble Anfgabe berfeiben muften bie Bomnafien mit fibernehmen, intem fie entweber bie "Realiften" an affem Unterrichte ber Stubirenten theilnehmen liegen, oter ihnen and, wenn es bie Lebrfrafte erlaubten, unter Diebenfation von bem Griedifden, befontern Unterricht im Gnalifden, Prangofifden, im Rechnen und in ber Dathematit ertheilten. Aber bie langft margenommene Ungntanglichfeit biefes Biftungeganges offenbarte fich befonbere bet ben Schulern, welche fich nicht Belt nehmen fonnten ober wollten, einigermaßen gu einem Abichluß in ibrer Bilbung an gelangen. Diefe Barnebmung ffibrte gunachft in ber Statt Sannover, mo auferbem bas licenm bie Babl ber Bernenben nicht mehr gu faffen vermochte, 1836 ju ber Grundung einer befontern bobern Burgerichnte (Realicule). Es ift aber bies and tie einzige Stadt bee Bantes, in ber zwei Anftalten, eine gelehrte und eine ber regliftifden Bilbung bienenbe, neben einander befteben tonnen und beibe eine mehr ale ausreichente Rabl von Colliern baben. Theile nun well bie übrigen Statte zwei felbftanbige Anftalten nicht bedurften, theile weil eine Realfchule, wenn fie ihren 3med ale Bilbungeanftalt erfullen foll, einen nicht geringern Aufwand forbert, ale ein Gunnafinm, gab man ten beftebenben boberen Soulen allmablid, befonbere feit 1846, Die erweiterte Ginrichtung, bag fie bie Aufgabe ber Realicule mit begründeter Aneficht auf Erfolg übernehmen tonnten. Dan grunbete Realclaffen, bie ber Quarta, Tertia, und Secunda bes Gumnafiume entfprechen. Die untern Glaffen: Die Borbereitungeelaffen, beren manche Unftaiten eine ober zwei, anbere bagegen gar feine baben, bann bie Sexta und Quinta find allen Schalern gemeinfam, Alle in biefen bebanbelten Unterrichtsgegenftanbe fint ber einen Claffe von Schillern fo nothwendig wie ber anbern; nur bie lateinifche Sprache, mit welcher in Soxta ein erfter Unfang gemacht wirt, fonnte eine Ausnahme zu machen icheinen. Jubes ift man von vornherein mit gutem Grunte von her Anfahr, andepannen, auß die Christman perfekten auch ben Realfchliern feir schreich fei mir biet banden in hiere Plikung mur gemännen finnen. Im be beginnt the Zerumang beiter Arien von Schälers erft mit dem Maderitte auf ber v. ist Enklichten verfelgen ihrem Carifab burch der Schälers erft mit dem Anderfekte auf ber v. ist Schälers erft Realfchlier burch die bereit Realfchlier Delle Christmann fil an der grijern Gesannsfien völlig untägeführt um dast fic webe bereit bestehet, soch auch er schäler kann der griffen gestiger ist, transa entwere die Schäler in der Schäler gestiger ist, transa entwere die Schäler in der schäler gestiger ist, transa entwere die Schäler in der schäler gestiger ist, transa entwere die Schäler in der schäler gestiger ist, transa entwere die Schäler in der schäler gestiger ist, transa entwere die Schäler in der schäler gestiger ist, Arman Geschäler in der finder gestiger ist, Realfaler, Weighten, Geschaler, Resignen, Schäler in der finder gestiger in der Schäler in der finder bestieben gewerbe.

Geschäler der schäler der schäler in der den aller erfehle unterneh gewerben.

Bie Die Gomnafien in ber angegebenen Beife Die Realfculen erfeten, fo haben and bie Broadmugfien recht eigentlich biefe Beftimmung; inbes vermogen fie berfelben noch nicht genugent nachzufommen. Ginigen fehlen bagu bie nothigen Lehrtrafte und Mittel; tie Sauptichwierigfeit jeboch liegt fur fie in ber bunten und gemifchten Beroliferung, bie fie baben. Grontentheils fommt biefeibe aus ber Gtabt felbft ober aus ber nachften Rabe vom Canbe. Biele ber Lernenten fuchen nichte, ale mas bas gewöhnliche burgerliche und gemerbliche leben forbert, und tiefe fint oft nicht lerneifrig und ftrebfam: bie, melde fich taufmannifden Beicaften, bem boberen Gemerbeleben, ber Landwirthicaft ju midmen gebenten, find ebenfalls oft ju geneigt, allein bas ins Muge ju faffen, mas fie fur ibren befontern Beruf nublid erachten, bas mas Bilbung an geben geeignet ift, eben nur pflichtmafig betreibenb. Daber werben bie, welche aus innerem ober außerem Beruf bober ftreben, burch jene Debrgahl gurudgehalten. Dagu tommt, bag gar ju viele nach ter Confirmation tie Auftalt verlaffen und bie obern Giaffen feinen feften und fichern Fortidritt möglich machen, weil in benfelben, um nur bie nothige Schulergabl ju haben, ju ungleichartige Elemente vereinigt merben mußen, Bill bemnach jemant fur einzelne Zweige bee Ctaatebienftes, wie bas Bautad, bas Boftfach u. a., wie fur ben Befuch ter polytednifden Coule bie nothige Borbiltung fic aneignen, fo muß er Brivatunterricht ju Bulfe nehmen. Dies wird auch bie und ba fur biejenigen nothig, welche eine miffenichaftliche Lanfbabn verfoigent bie Reife fur bie Tertia eines Gumpafiums erlangen wellen; benn ber lateinifche und griechifche Unterricht ift bazu oft nicht ausreichenb.

Privatufilitut gleit es an manchen Leten mit einer mich geringen Jahl von Egdieru und Egerten, jesen big ib fin einkag senarenter berüfter angeken. Dieft Kin-Balter find bich ichte übereiligen, des die geligie Bestimmungen durfter nicht giefert mer 20. Eine bis die geligie bestimmungen durfter nicht giefert mer 20. Eine bil 18.55 entallit § 7. und § feiche fift die der Selfesignie ausgekennen Gegenstände. Musier den Gemmaßen, Dreggmansfen mad der mit den erfen wertuntenen Wasielang giefer ab feine Mehalten, die bier in Betracht zu ziehen mören. Urbergangsämsliche zwissen Gemanslum und der linderfiel die Bedracht zieher derschaften.

Die Jahl ber Schiller in Gymnaften und Pregymnussten ist, in bem Jahlsjater ben Michaells bey bie Diern 1860, 5566 — bei irne Ammontagel bed Santed von 1,800,000 — in jenen allein 3677, in biefen — mit Einschlich ber babern Bie, gerichtet in Dannever mit 402 Schillern und mit Anselfach vere von Duterflach vom mediger ihm Angaben vereitigen — 1689. Die ter infabelisse Grannlassen beiten zujamment 486 Schiller. Uber die nicht große Jahl ber refermitten und die neh geringere der inschilisse Schiller ihr iß fin dies Behreite berieften. Die Geren beden

Claffen aller Gomnafien baben jeht 624 Schiller. In ben mit ben Gomnafien verbunbenen befonbern Realclaffen fint jest 577 Couller, 95 in ber ber Sounda gleich. ftebenben erften Claffe. Die Daturitateprilfung haben im Jahr 1859 182 Abiturienten bestanden, 61 ane bem Stanbe ber Gelebrten und Beamten, 70 aus bem ber Grundbefiber, Burger, Gemerbetreibenten u. a., 1 aus bem Militarftanbe; ber evangelifden Confession geborten an 102, baju tamen 29 Ratbolifen, 1 3eraelit. Diefe Babl ber Abiturienten ift feit ben letten gebn Jahren nur 1849, mo berfelben 156 maren, erheblich überschritten, in vier Jahren ift fie etwas geringer gemejen, 1850 freilich um 21. 3m Bergleich mit manchen friiheren Jahren weist fie auf eine Abnahme bes Studirens; benn in ben erften 20 Jahren bes Beftebens ber Maturitateprufung beirug Die Rabl ber Abiturienten im Durchichnitt 148, mabrent fie in ben iesten 10 3abren 181 nicht aberfliegen bat. Dagegen bat bie Frequeng ber Anftaiten erheblich jugenommen, Babrent 1833 bie Gomnaffen allein 2200 Schuler batten, baben fie jest 3677; ein abnliches Berhaitnis wird fich bei ben Brogmnafien ergeben, wenn man ermagt, baf fie jett gang gefonbert von ber Bolfefcule faft eben fo viele Roglinge haben, ale bamale in ber Bereinigung mit berfelben.

Die Ghunasten und Progymnaften vienen allen Glanden, sofern fie eine über bie Boltoficute binausgebende Birbung fuchen; die größte Balt iberr Boltinge tritt aus ben mittteren Gloffen in die verfolebenen Rnechte bes "Rabrftanbes" ein.

Der Gefammtanfwand fur Die Gomnaften und Proghmuglen betragt in runber

| nămlic | 1) | aus | ber  | Rgl. | . Riofterfaffe |  |     |      |   | 22,000 | ,,     |    |
|--------|----|-----|------|------|----------------|--|-----|------|---|--------|--------|----|
|        | 2) | аив | ber  | Ger  | teral          |  | und | Rgl. | Я | affe   | 46,900 | ,, |
|        | 3) | © d | nige | b    |                |  |     |      |   |        | 71,000 |    |
|        | 4) | Loc | almi | ttel |                |  |     |      |   |        | 58,700 | ,, |

Diede ift zu bemerten, boß bas Brengmanfium in Dureftader wegen feiner befonbern Benfaltufflic umd and bie bei beforer Mugerfichet mehr ber Berfoldung est Prename mit einem Mat von eines BSOO Take, nick in Betrackt gesgen fil, fewie auch baß manche nich unrefoldie Pellem in der vertriebenden Sammen, nicht begriffen find, well bei manchen Anfahrten allgemeiner Ausgaben wie für Arminiftration, Anfahffung von Utenflitte, Bunlichtern, Defung ber Vertrimmer, Gedübleren z. a. nicht in dem Gedutata anfgeführt werben. Der Betrag bes Schulgebes für bie Ausgeführt werbeit bei Dingelem erreicht bemößenhiltig bie Gumme von 12½- Take, ibstruction.

Bei bem Babagogium in 3lfelb find aus bem Stiftevermogen 16 gange und 8 baibe Freiftellen funbirt; mabrent bie Austanber jest jabrlich 250, bie Inlanter 200 Thaler fur Bohnung, Beigung, Dittage. und Abenbtifch und Grubftud fo wie and fur Unterricht entrichten, bat ber Beneficiat nur einen geringen Beitrag fur ben öffentliden Unterricht und bas Friibftiid ju erlegen, ber Baibbeneficiat 100 Thaler. Aufterbem bat bie Regierung fur Angeborige ber Broving Luneburg, welche eine bobere Schule biefer Broping befuchen, 12 Stipenbien von 68 Thalern jabrlich zu verleiben. Daneben bat bie Rittericaft biefer Broving einen Stipenbienfonds von 100,000 Thir. fur Angeborige biefer Rittericaft. In Berben glebt es eine Angabl von Stivenbien, welche von tem Dericuicollegium verlieben werten. Bei bem Anbreanum in Silbesbeim giebt es fog, Currenbebeneficien, welche auf Boridlag bes Directors bewilligt werben. In Rorben werben einige Stipenbien in ber Form von Schulgefterlaffen ebenfalls auf Borichiag bes Rectors vergeben. Abgefeben von biefen Stiftungen giebt es bie und ba noch manche Beneficien fur bedurftige Schuler, Die im allgemeinen gu ermabnen genfigen mag. Bugleich barf bemerft werben, baß Schulgelbebefreiungen bei allen Anftalten portemmen.

IV. Ueber bie innere Drbnung ber Schule ift im voraus zu bemerten, bag in ber Bestaltung berfeiben bei aller Einheit in bem Wefentlichen ben beilichen und besonbern Berbaltniffen jeter Anftalt ihre Berechtigung zugestanten wird.

Bas nun querft bas Aiter betrifft, in bem bie Schuler in bie Lebranftalt eintreten, fo ift basfelbe vericieben, je nachbem eine Borfdule vorbanben ift, und je nachbem biefelbe aus einer, zwei ober brei Claffen befteht, und betragt bemnach im allgemeinen 6, 7 und 8 Jahr. Dagegen ift bas normale Alter fur bie nnterfte Stufe bes Gomnaflums, Die Sexta, pon 9 3abren angenommen, Die Dauer bes gangen Curfus im Bumnafium ebenfalle ju 9 3ahren, bon benen auf bie Claffen Bexta, Quinta und Quarta je ein, auf Tertia, Secunda, Prima je amei Jahre fallen, fo baft ber Abgang gur Uniperfitat mit bem vollenbeten 18. Lebenejahre ftatthaben tann. Dies ift auch bei benen, welche bas Gomnafium von Anfang an in geregelter Beife befuchen und benuten, ber Wall; bei benjenigen jeboch, welche aus Bripatunterricht in Die mittlern Claffen eintreten, giebt fich ber Abgang mobl in bas 19. und 20. 3ahr binaus, aber nur in anferorbentlichen Rallen noch weiter. Bei ber Aufnahme in bie Sexta wird geforbert Fertigfeit im Lefen beuticher und lateinifcher Drudidrift, einige Uebung ein Dictat obne grobe orthographifche Rebier nachzufdreiben, Fertigfeit im Rechnen ber vier Species, Belanntichaft mit ber biblifchen Gefchichte. Die Berfetjung ans einer Claffe finbet bei ber Debrgabl ber Couler halbjabrlich ftatt; benn fo minfchensmerth es fein murbe, biefelbe nur einmal im 3ahr porgunehmen, fo laft fich bies boch nicht fo, wie bei bem Lyceum in Sannover ber Gall ift, überall burchführen, theils megen ber Berudfichtigung forbernben Regielaffen, theils megen bes - namentlich in ben mittlern ober obern Claffen - ftarten Bufluffes bon augen. Um jeboch ben Gurfus bes Unterrichte, ber in ber Regel Dftern jebes Jahre beginnt, moglichft wenig ju ftoren, finbet wohl glemlich gleichmäßig bie Berfebung vorzugsmeife eben gu biefer Beit flatt und Dichaelis nur infofern, ale bie in Frage tommenben Couller gereift genug find, um in ber folgenben Claffe geboria fortidreiten ju tonnen, mabrent Ditern auch ichmachern ber Uebertritt gestattet wirb. Bas bei ber Berfepung grunbfaplich in Betracht tommt, ift eln boppeites, einmal bie geiftige Reife Aberbaupt, wie fie fich in ben eignen (Re-) Broductionen im Deutschen, in bem Auffaffen bee Inhalte ber alten Schriftfteller u. a., fo wie in ber fittlichen Saltung fund giebt, und fobann bie Renntniffe und bie Fertigfett in ben eingelnen Unterrichtstweigen. Unter biefen nimmt bie lateinische und in ben mittiern und obern Ciaffen neben ihr bie griechische Sprache fo wie bas Rechnen und bie Dathematif bie erfte Stelle ein; wird in ben genannten Begiehungen ben Inforberungen genugt, fo ift menigftens ein Burudbleiben in ber Geographie, Raturgefchichte, Gefchichte an und fur fich fein Sindernis gegen bie Berfetjung. Der Sauptlebrer - welcher nur felten, bie und ba verfucheweife, feine Schuler burch mehrere Claffen führt - bat, ba jene vorzugeweife in Betracht tommenben Gegenftanbe gewöhnlich in feiner Sant liegen, befontere Anfpruch bei berfelben gebort zu werben.

Benben wir uns ju ben Unterrichtsgegenftanben, fo zeigen barin bie Ghunnafien, ohne bag ein Rormaliehrplan vorhanden ift, ziemliche Uebereinstimmung, mas, abgefeben

von allem anderen, junadft feinen Grund in bem burch bie Maturibitepriffungserbnung gestecten Biefe und in ber Revifton bes Lectionsplans burch bas Dberfchuleollegium feinen Grund bat.

Der Religionsunterricht fallt gunachst bem hauptlehrer ber Classe au, banach, wem biefer walnischenwertieste Weg nicht gegeben ist, einem andern ordentlichen Lehrer, und zwar wo möglich einem solchen, welcher in ber Classe auch mit anderem Unterrichte beschäftigt ist.

Der feltenere Fall ifi ber, baf ein Beiftilder bafür eintritt. Dan will auch ben Schein permeiten, ale merbe ber Unterricht, weil er bergebracht fei und "mit baju gebore," bon benen, beren Beruf barauf angewiesen ift, außerlich vertreten; er foll vielmebr bie ieber Altereftufe entfprechenben Renntniffe gebent und Erfenmnie grunbenb neben ben fibrigen Unterrichtszweigen fein volles Recht und fein gebuhrenbes Gewicht baben und bie Grundlage aller mabren Bilbung ichaffen. Der Stufen werben brei angenommen, Die erfte fur bie untern Glaffen, Sexta und Quinta, Die zweite fur Die mittleren, Quarta und Tertia, Die britte fur bie oberen, Secunda und Prima. Den Lebrftoff fur Die untere Stufe giebt im mefentliden bie biblifde Beichichte M. u. R. T., babel merben, abgefeben bon bem Auffaffen unt Ginpragen bes Bufammenbange, morfiber bas Bieberergabien Beugnie abjulegen bat, befonbere michtige Stude memorirt, eben fo wie auch Spruche und eine Angabi bem Alter angemeffener Lieber. Die etwa borbanbene Borichnle bait fich in bemfelben Bebiete, trifft aber eine Answahl aus bem Stoffe. Ift in berfeiben eine anereichente Borbereitung gegeben, fo bag in ben Claffen bee Gomnafiume bas Benfum rafder vollenbet merben tann, fo gebt bie Quinta icon ju bem fleinen intberifden Ratechiemus fiber und bebanbelt menigitene bas erfte Sanptftud fammt ben Erffarungen. Die Bacher, welche bei biefem Unterricht gebraucht werben, find bie befannten bon Robiraufd, Rurt, Rabn u. a. Die zweite Stufe verbieibt bem eigentlichen Ratecbiemusunterricht, fo jeboch, bag in Quarta bie Sampftude bes intherifchen Ratechismus nach furzer Erffarung gefernt und angeeignet und in ber Tertia weiter und eingebenber bebanbeit werben mit Bugrundlegung bes Lanbestatecbismus ober eines eigen baju beftimmten Lebrbuches, wie bon Babn, Bollenberg u. a. Daneben gebt bas Lernen bon Liebern und Bibelftellen, fo wie bas lefen ber Evangeilen, ber Apoftelgeschichte, Bfalmen und prophetifder Stude fort. Die Schuler ber Tertia, einige aus Quarta geben ber Confirmation entgegen und haben baneben ben eigentlichen Confirmanbennuterricht bei bem Brediger. Ein neuer Curfus beginnt fibr bie obern Claffen und embalt im wefentlichen eine blefer Altereftuse forberliche Einieitung in Die Offenbarung M. n. R. Z., Lefen und Erflaren b. b. Gd., Gefchichte ber Rirche, Ginieitung in Die funibolifchen Bucher, Erffarung ber Symb. Ocumenic, und Conf. August, und Bortrag ber driftlichen Lebre (Dogmatif und Ethit). Die erften brei Gegenftanbe fallen in ber Regel ber Secunda ju, bie lettern ber Prima, in welcher bas Evang, Johannie und ber Brief an bie Romer im Grundterte erffart werben. Die Demorirabungen treten bier gurud. Die gebrauchten Lebrbucher find bie bon Betri, Schmieber, Thomafine und and bas von Bed. Die Stundengabi fur biefen Unterricht fowantt auf ber untern Stufe swifden 3 und 4 Stunden wochentlich, auf ben beiben folgenden geht fie in feltenen Fallen über 2 binaus. Die Reformirten, beren es, bon ben weftlichen Theilen bes Lanbes, Lingen und Oftfriesland abgefeben, wenige giebt, nehmen in ber Regel an bem Unterrichte theit. Binfichtlich ber Ratholifen fowie auch ber Ibraeilten bleibt Die Corge fur Die religiofe Bilbung ben Gitern fiberlaffen, mit Ansnahme von Lingen, wo bie Babi ber erften groß genng ift, um bie Lehranftalt felbft ju veranlaffen, burch Beranglebung eines Beiftlichen barauf Bebacht ju nehmen. Die brei tathollichen Bomnafien an Silbesbeim , Denabrud und Derpen verfolgen ihren eignen Gurfus, fiber ben nichte naberes berichtet merten tann, und nehmen auf Schaler anberer Confeffionen, wenn fie folde baben, feine Rudficht.

Abgesehen von bem Unterrichte lagt fich jebe Anftalt Die Forberung bes religiofen

Lebens ber Röglinge, fo meit bie Berhattniffe es geftatten, angelegen fein. Biemlich allgemein ift es, bag ber Unterricht mit einer Morgenanbacht begonnen wird; bei manchen Anftalten verfammelt fich bagu ber gange Cotus in einem großern Locale; unter Begleitung ber Orgel werben einige Gefangverfe gemeinschaftlich gefungen und von einem ber Lehrer - in einer bestimmten Reihenfolge - ein Schriftwort gelefen und ein Gebet gefprochen; bet anbern, wo ber Raum ju ber Bereinigung aller Claffen fehit, ift ber Lebrer barauf angemtefen, Die Anbacht mit feiner Claffe an baiten. Beitere Gelegembeiten folder gottesbienftlichen Geler bietet bie Entlaffung ber Abiturienten, Anfang und Schluft bee Unterrichte. Gemeinfame Abendmablofeier ift wohl affein auf bas Babagegium in Ilfeto befchrantt, ebenfo giebt es feine allgemeine Rormen fur ben Rirdenbeind ber Schuler, boch bringt es bie firchliche Orbnung mit fic, bag bie noch nicht confirmirten und bie eben confirmirten bem Gotteeblenfte beiwohnen und auch an ber Ratechismuslebre theilnebmen, fowie andererfeits es ju ben Obliegenbeiten ber Claffenordinaren gebort, Die Mufficht über Die religiofe Subrung und ben Rirchenbefuch ber Schuler ju führen. Much enthatten bie fpeciellen Gefete mancher Unftalten bas Griorberliche.

Der Unterricht in ber lateintiden Sprache beginnt mit bem Gintritte in Die Sexta im 9. Lebendjahre. Die geringe Borbereitung, welche bie und ba in ber Borichule bafür gegeben wirb, barf fliglich unberudfichtigt bleiben. Die Stundengabl, Die barauf vermanbt wirb, fowantt bei ben verfchiebenen Anftalten gwifden 6-10. Babrend mehrere mit 9-10 Stunden beginnen und Diefelben burch alle Claffen fenhalten, beforanten fich anvere anfange auf 6 und foreiten bann auf mittlerer Stufe bie gu 8 und auf ber obern febft bis ju 9 fort, noch anbere wiemen bem Unterrichte auf allen Stufen 8 Stunben. Den untern Claffen fallt überall gleichmäßig bie Ginubung ber Formenlebre gu, welcher, Die Diefem Zwede bienenbe Scripta inbegriffen, Die Balfte ber Etunben gewibmet und mobei befonbere bie Glementar-Grammatit von Rubner, ferner von Binme, Burcharb, Latimann, fowle bie für alle Claffen bestimmte Grammatif von Berger gebrancht wirb, mabrent bie anbere Salite ber Analufe einzelner Gane und weiter bem lieberfenen fleinerer jufammenbangenber Stude, wie fie bie Elementarbucher von Jacobe, Bimme, Rilbner, Ellenbt, Burchard, Beibeiberg, Latimann bieten, perbleibt, und babei ift bas Lernen ber Bocabein Regel; inbes beidrantt man fich im allgemeinen auf Diejenigen, welche bas gerabe bebanbelte Stud entbalt, nur bie nnb ba gebraucht man bie fur tiefen Amed perfaßten Bucher bon Biggert, Bonnell u. a. Die mittlere Stufe findet ihre Aufgabe, mas Die Grammatit betrifft, einmal in ber Repetition, in Ergangung ber Formeniehre und bann in bem Curius ber Suntar. Das Erfte fallt vorwiegend ber Quarta, bas Smeite ber Tertia ju, fo jeboch, baft auch bort bie erforberlichen Stude ber Contar bebanbeit und eingelibt werben und bier eine Ergangung und Bervoliftanbigung ber Formenlebre micht ansgeschloffen ift. In Quarta reicht meiftens bie Elementargrammatif ber untern Claffen aus, wo nicht ichen bie fur alle Claffen berechnete Grammatif von Berger eingeführt ift, in Tertia tritt bie Schulgrammatif pon Rubner, Die pon Rumpt, Butiche, Rrit und Berger ein; blefem Unterrichte im Bufammenhange mit bem Ueberfeten aus bem Dentichen in bas Lateinische, bem munblichen und fchriftlichen, werben 3-4 Stunden gewidmet, in welche bann auch die Correctur und bas Befprechen ber corrigirten Arbeiten fallt, beren wochentlich eine ober zwei - nach ben Buchern von Guvile, Spieg, Rühner, Grotefent, fortgefett von bem Unterzeichneten, Gruber, Saade, Dronte, Muguft n. a. - geliefert werben. Die übrigen Ctunben, 5-7, werben auf bie Erpofition verwandt. In Quarta biltet bie ftebenbe Lecture Cornel. Repos und baneben ober vielmebe abwechiefut bamit eine bem Ctanbpuncte entfprechenbe Chreftomathie, wie bon Jacobs B. II. und III., Bellers Lefebuch and Livius u. a., fowie eine poetifche Chreftomathie wie bie Blumentefe von Jacobs B. I. und Rante. In Tertia wird allgemein Cafar, meift bas Bell. Gallic., aber auch Bell. Civile getefen, feltener Juftin umb Curtius, in einigen Anftalten Livins Det. III. und leichtere Reten von Cicero.

Daneben tritt Doid. Metamorph, in einer von bem Lebrer getroffenen Ausmahl. Das Benfum ber obern Stnfe ift fo bemeffen, bag bie Grammatit und Composition jufammen in ber Regel 3 Stunden in Anfpruch nehmen. In ber Socunda wird ber Eurfus ber Sontar vollentet, in ber Prima merben biejenigen Capitel, melde besonbere für bie Auwendung Somierigfeiten bieten, gelegentlich bebanbelt und baneben barauf bingearbeitet, bag bas, mas bis babin theile theoretifch erlernt, theile praftifch genbt ift, in feinem innern wiffenfchaftlichen Bufammenhange erfaft werbe. Die Composition folieft fich in beiben Claffen an bie Bucher bon Bumpt, Capfle, Genffert, Forbiger, Rubner, Grofar, Ragelebach ober bie von bem Lebrer felbft fur bie Uebung ber einen und anbern Stilgattung gegebenen Materialien. Reben ben ichriftlichen Aufgaben, beren wochentlich eine jur Correctur einzugeben ift, findet man überall bas munbliche Ueberfeben ober noch mehr bie nach einem Dictat gefdriebenen f. g. Extemporalien. Entlich tommen gu biefen lebungen in ber Prima - nur einige Unftalten forbern ichon in ber Secunda menigftens alle Bierteljahr eine folde Arbeit - noch bie lateinifden Auffabe, mobl fiberall jeten Monat einer, m melden ber Stoff in bem Bebiete ber Lecture ber alten Schriftfteller fur jebe Stilgattung, ergablente Darftellung, biftorifche Untersudung, Beurtheilnug, Abbanblung, Brief, Rebe ausreichend gegeben ift. Diefe Uebungen in ber Composition werben benfist, um bie Renntnis ber Grammatit an erweitern und gn befeftigen und fowohl bie Gigenthumlichleit ber Sprace im Gebrauche ber einzelnen Borte und Rebetbeile ale auch in ben Dent- und Sabiormen, ben Periobenbau im allgemeinen und in jeber besonbern Stifgattung fur fic jur moglich größten Rfarbeit zu bringen. Bieraus erbellt, baf ber Composition im gangen genommen bie erforberliche Beit und Arbeit gewiomet wirb. Dagegen fehlen regeimäßige metrifche Uebungen mit wenigen Ausnahmen faft gang. Das, mas in biefer Beziehung geleiftet wird, geht eben nicht über bas, mas jur Forberung ber Renninis ber bei ben Dichtern portommenben Detra nothig ift, binane. Bas Lecture ber Gdriftfteller betrifft, fo verbleiben fur Diefelbe 5-7 Stunden, von benen gwei bem Dichter in jeber Claffe unfallen, in Seounda befontere Birgil, auch Horst. Carmina lib. I. und II. und Terens, in Prima Horat, Carm, lib. III. und IV., Sermon, und Epist., bas eine ober antere Stud von Plantas, Auswahl aus ben Glegitern. Son ben Siftoritern findet man in ber zweiten Claffe fiberall Livins und Galluft, und baneben Cicero's Reben, bie Coriften de senectute und de amicitia, und auch eine Musmahl aus ten Briefen. mabrend biefe bei manchen Anftalten in Prima neben ben großern Reben, ben philofophifden und rhetorifden Schriften, Lioius und Tacitus gelefen werben. Uebrigens icheint ber Grundfab, Die Coriftfteller nicht neben, fonbern nach einander gu lefen, fic jum Beile ber Cache immer mehr Anerfennung ju verfcaffen. Benigftens barf fic ber Sauptlebrer ber Claffe, bem bie Babl in biefer Begiebung freiftebt, nicht bebenfen. welchen Weg er einschlagen will. Die Lectfire felbft wird bie und ba ale curfprifche und flatgrifche untericieben, fo bebentlich auch biefe principielle Untericheibung ericheinen und geforbert werben muß, bag ber Couler auch einen Siftorifer, ber fich boch am erften eurforifc lefen lagt, nicht lefe, ohne burd ben Lebrer eine tiefere Ginficht bon bemfelben ju gewinnen, ale fie etwa burch feine Braparation und eine rafche lleberfepung gewonnen werben fann. Couft ift bas Abieben barani gerichtet, baf. foweit ce obne Beeintrachtigung ber Granblichfeit möglich ift, viel gelefen und in jebem Biertel- ober jebem Balbjabre immer ein games Schriftmert - abgefeben von ben Diftorifern - ju Ende geführt, ter Inhalt im einzelnen unt gangen erfaßt werte und bie formale Geite ber Composition jur Anicaunng tomme. Darque ergiebt fich ichen. bag von bem Schuler verlangt wirt, bag er auf bie Braparation' und Repetition ber behandelten Schriftfteller ernfte Arbeit vermenbe. Greilich bat er beut ju Tage, man mochte faft fagen leiter! gu viele Sulfemittel, Diefe fich ju erleichtern. Um biefem Uebeiftanbe porgubengen, wird bon manchen Lebrern verlangt, baf eine bestimmte Ansgabe mit Unmertungen in aller Banben fei, um auch bie Anmertungen befprechen

und bie Uebergeugung gewinnen ju tonnen, ob biefelben mit Berftant benutt fint unb um an biefer richtigen Benutung anguleiten. Bei anbern Anftalten fteht es ben Gofflern frei, weiche Ausgabe fle gebrauchen wollen; wieber von anbern wirb in bem Unterrichte nur eine Tertausgabe, wie folche in ber Tenbnerichen Sammiung vorliegen, geftattet, und burch bie Bebandlung ber Interpretation fucht man bie Ginficht und Ueberzeugung gu begrunben, bag alle Unmerfungen und felbft bie - mobifeilen -Ueberfetungen, Die Rlagen und bas Leib an fo manden Schulen, nicht ausrelchen. um ju einem eindringenden Berftanbniffe ju gelangen und, mas bie Dauptfache ift, baf wer fic auf tiefe Stfipe verläßt, bei bem Ueberfeben und bei ber Repetition gar fibel antommen tann. Diefe Repetition, fo weit fie auf ben Inhalt eingebt, wirb gewohniich in lateinifder Grache angeftellt, felbft foen in Secunda, und eben vorzugemeife als Gelegenbeit jum lateinifd Grrechen benutt, welche fonft in feiner Beife fo gunftig fich barbietet. Sinfichtlich ber Realfchuler mag bie Bemertung genfigen, baf fie ben lateinifden Unterricht, ben fie in ben untern Ciaffen mit ten fibrigen gemeinfam gehabt haben, in ihren Claffen, ber unterften, neben Quarta, ber zwelten, neben Tertia, und ber erften, neben Soounda, in je 3-4 Stunden fortfeten und im gunftigen Ralle fo weit tommen, baß fie Dolbe Detamorph., Cafar, Livine befriedigent überfeben und verfteben lernen. Der Unterricht in ber Grammatit und Die Compefition bat bauptfaclich ben 3med, fie mit ber eben baju erforberlichen Renntnie ber Sprache auszurüften.

Der Unterricht in ber griechischen Sprache beginnt bei ben meiften Anftalten in Quarta mit 4, 5, 6 ober auch 7 Stunten und wird in ben folgenten brei obern Claffen mit je 6 Stunden fortgefest, fo baf berfelbe im gangen fieben 3abre lang 22-25 modentiide Lebritunten in Anfprud nimmt. Das Lucenm ju Sannover bat benfelben in 6 Ciaffen mit einjabrigem Curfus in je 6 Stunten; ein paar anbere Anftalten beginnen erft in Tertig und wibmen ibm 6 Jahre modentlich nicht uber 18 Stunden. Das Lycenm ju Sannover und bas Gomnafium ju Lingen machen in ber unterften Claffe ben Anfang mit bem bomerifchen Dialeft nach Abrens griechifcher Formeniehre und bem Lefen bes. 9. Buche ber Obbifee nach Ahrene Giementarbuch und geben erft in ber folgenben Claffe ju bem attifchen Dialefte uber. Die fibrigen Unftalten geben gleich anfange bon tiefem aus, und üben bie Formen - melft nach Rubnere Elementar-Gr. ober Coulgr., fowie nach ber Grammatit von Roft ober Buttmann und ben Glementarbuchern von Roft ober Jacobs - fo ein, baft eben fomobl aus bem Griechifden ine Deutsche wie umgefehrt überfest wirb. Diejenigen. welche bem Unterrichte 6-7 Stunden wochentlich wibmen, bringen es in ter Deciingtion und Conjugation ju einer befriedigenben Gettigtelt und Giderheit und fo tonnen fie - bie und ba ift ties bertommlich - ben Curfus ber Claffe bamit folleften, ban fie burch bas Lefen eines Abichnittes ber Dopffee auch fur ble Lecture bes Somer eine, wenn auch geringe, immerbin nutliche Borbereitung ichaffen. Die Tertin bat tie Aufgabe, tie Renninis ter Formeniehre ju erweitern und ju befeftigen, fo wie in ble elementaren Theile ber Sontag grundlich einzuführen. Ge gefcbiebt bles theile burch ben grammatifden Unterricht, wobei bie eben genannten Lebrbucher ju Grunte gelegt merben, theile burd bas Ueberfeten aus tem Deutschen ins Griechische mit Benfipung ber Bucher von Rubner, Blume, Roft und Buftemann. Diefes Ueberfeisen wird in ber Booundn neben bem Unterrichte in ber Grammatit, in welchem vorzugeweife bie Guntar in ihrem Bufammenbange gur Bebandiung tommt, fo mie auch in ber Prima, wiewohl bier in geringerem Umfange und bauptfachlich jur Befeftigung ber Renntnie ber Grammatit, fortgefest. Diefem Theile bee Unterrichte werben in Tertia 2-3, in Soounda 2, in Prima 1 Stunde gewiemet. Die Goriftfteller, welche gelefen werben, find meift, in Tortia: Somer Douffee und Tenoph. Anabafie, auch bie Epropat., ferner Arriane Anab., Berobian, Jacobe Clementarbuch II. Curfus; in Secunda: Bomer Ilias unt Dboff., Berobot, Tenoph. Anabafis, Coropilt nur Memeralid, Mutarch Spilsa, Sitate (Apselgie um Aricio), Jacoba Kuttle; im Primit: Zingebiede, Sitater, Dempfenet, Piltaipe, Oron, Oyuth, pro coron, in Lepina, Piate, Chunge, Sitater, Dempfenet, Piltaipe, Oron, Oyuth, pro coron, in Lepina, Piate, Chunge, Bretag, Pister, Richol, Cappellet, Guripiere, Kitchol, Cappellet, Guripiere, Kitchol, Cappellet, Guripiere, Laginfieldis ber Angaben biefer Schrifter gelter biefelbe Guripiere, wachte der bei der bei

Das Speknisse wire som benen, medde sich er Tebelogie und Philologie wiedem welche, in Sounda angesiemen mei in Prima lengtiget. 48 nerebm in ber Megel wier Jahr lang 2 Etnnem mödernlich derund serrement; einige Muslaten dacher Jahr aus der Schwein nichtlich derund serment; einige Muslaten Jahren Jahre

Bon ben nenern Sprachen tommt bie frangofifche und englifche in Betracht, in Ditfriesland auch Die bollanbifde. Bas bas Frangofifde betrifft, fo zeigt fic barin bei ben verfcbiebenen Anftalten weniger Uebereinftimmung, movon bie Urfache in ber Berbinbung mit ten Reglelaffen und in ber Beife, wie tiefe Berbindung vollzogen wirb, gu fuchen ift. - Raffen wir junachft bie Stundenzahl ine Muge, fo fcmantt bicfelbe bet ben Bomnafien amifden 8-16, und gleht man bie bamit verbundenen, entweber gang felbitanbigen ober theilmeife mit ben entfprechenben Gunnafiglelaffen Quarta, Tertia. Socunda combinirten Realclaffen mit in Rechnung, fo zeigt fich eine Differeng von 15-27 Stunden. Etwa bie Balfte ber Gymnafien beginnt ben Unterricht in Quinta, giebt eine gemeinsame Borbereitung fur bas Gumnafium und bie Realclaffen, ober berlegt biefen porbereitenben Unterricht in zwei Claffen, Die Quinta und Unter-Quarta, Antere legen ben Mufang erft in Quarta fur bie Realiften, fur bie Ctubirenten in Tertia, andere baben mannigiache Combinationen, mas weiter ju verfolgen unnötbig, In bem Borbereitungeunterrichte werben ber Sprache im Durchiconitt vier Stunten gewibmet und ties Beitmaß wird fur bie Realclaffen feftgehalten, mabrent basfelbe in ben mittleren Claffen bee Somnafiume Quarta und Tertia auf brei, in ben beiben obern auf zwei befchrantt wirt. Der Lehrmittel find fo viele, bag wir und begnugen mußen bie am meiften gebrauchten ju verzeichnen. Gur ben grammatifchen Unterricht find pormasmeife gu nennen bie Grammatit von Anebel, Blos und Abn; Die lestern beiben bieten in besondern Glementarbuchern bie geeignete Anteitung fur Die untere Stufe. Die Composition folieft fic auf biefer an ben in biefen Lebrbuchern enthaltenen Stoff, fowie an bas llebungebuch von Sochft, neben welchem auch in meiterem Fortidritte Die Aufgaben von Abn, Die Stufenleiter von Frantel, Die Daterialien von Deigner auftreten; in ben obern Claffen mird bie Fortfepung tiefer Materialien, femie bie von Lucenab und Deper, bas Urbungebuch von Brobft, von Conabel u. a. gebrancht. Den geeigneten Stoff fur Die Erposition bieten fur Die untere Stufe bie foon genannten Elementarbucher von Blot und Mbn, Telemaque, Rume Bompilius, bas Lefebuch von Ebner, Libeding, Glottn und Sanfing, welche lettere fcon in bie mittlern Claffen binfubren und ihren Blat neben Dreffie Chreftomatbie, Boltaire (Charles XII.), Defobry, Barante u. a. einnehmen. In ben obern Glaffen treten neben ben befannten Sanbbuchern von 3beler und Rolte, und bem Lefebuche von Libeding Th. II. folgente Schriftfteller und Dicter auf: Thierry (Guillaume le conquérant), Buigot (Charles I.). Delaviane (Louis XI.), Capefigue (Charlemagne), Arm. Sugo (Rapoleon). Lamartine (La revolut, Française) Dignet, Montesquien (Considerations), Beltofre (Henriade), Racine, Corneille, Moliere, Scribe (Lo verre d'eau), Beranger. - 3n bem perbereitenten und bem junachft folgenten Unterrichte wird ber Composition mit Ginfclug ber Grammatit mehr ober minbeftene eben fo viel Beit gewibmet, wie ber Exposition; auf ber mittlern Ctufe, wie in ben Realclassen pfleat - wiewohl gerate in biefen auf Gertigfeit im Schreiben großer Berth gelegt wird und Die fchriftlichen und muntlichen lebungen, welche bazu fubren, Beit forbern - bie Lecture bod mehr hervorgnireten. In ten obern Claffen bes Gomnafinme ift bie Beit nach beiben Begiebungen giemlich gleich vertheilt. Bei ber Leeture nimmt man, bod nicht fiberall. Belegenheit auch jum Sprechen anguleiten, mehr freilich in ber obern Realclaffe ale in Secunda und Prima; benn bier wird und fann bei ter Befdrantibeit ber Stunden biefer Hebung nicht viel Reit gewidmet werben. Es ift blee auch nicht burch bie Mufaabe bes aangen Unterrichte geboten, ba es far bie Abiturienten genugt, einen leichten Brofaiter und Dichter geläufig ju fiberfeten und eine bon Berftoffen gegen befannte Regeln ber Grammatit freie Arbeit ju liefern. Die Lehrer, welche ben Unterricht ertheilen, baben nicht alle benfelben Bilbungsnang genommen; mande find bon tem Bebiete ter elaffifden Philologie in bas Stubium ber frangofifden Sprache und Literafur eingetreten und finden in biefem Unterrichte entweber allein ober boch theilweife neben philologifdem, bifterifdem u. a. - ihre Birffamteit. In manden Anftalten ift ber Unterricht unter bie Sauptlebrer fo vertheilt, baft fie eines Rachlebrere nicht beburfen. Inbes bat bie Erweiterung bes Realunterrichts auch bie Claffe von Lebrern' bervorgerufen, welche ane ber framofifden und englifden Grache ihr Sauptftubium machen und infomeit ale Gadlebrer auftreten, obgleich fie baneben in anderen Unterrichte;weigen, Beidichte, Beographie ober wenn fie, wie febr oft ber Fall, Theologen fint , in Religion und Sebratich berangengen merten. Reben biefen finten wir bie und ba and folde lebrer fur ben frangofifden Untetricht, melde ibre Bilbung in ben Seminarien (fur bie Bollsichule) erbalten baben, in ber Regel iebed nur in ben untern und mittlern Claffen, namentlich ber fleinern Anftalten.

In bem englifden Unterrichte finten wir im gangen biefelben Bebrer wie im frangofifden, b. b. bie eben nach ihrem Bilbungegange claffificirten. Die miffenfchaftlich gebilbeten Radlebrer treten in ben obern Claffen gewöhnlich fur beibe Eprachen ein; wo ein folder nicht porbanten ift. übernimmt auch bas Gnalifde ein philologifch gebilbeter Bauptlebrer; ben feminarifd gebilbeten Rachlebrern bleibt ba, wo fie fint, bie untere und mittlere Stufe bes Unterrichte in ben Realclaffen vorbehalten. Bas bas Anfangealter fowie bie Stunbengabl, Die auf tiefe Sprache verwandt wirb, betrifft, fo ift barin mehr Uebereinftimmung ale im Frangofifden. Bunachft finbet ber Unterricht in ben untern und mittlern Claffen bes Gomnafiums feinen Blat nicht, fonbern beginnt erft in Secunda und wird burd Prima fortgeführt und es werben ihm gleichmaffig vier Jahre lang 2 Stunden wochentlich gewibmet; bagegen nimmt er in ben Realclaffen feine Stelle ein unt ie nach ber Draunifation und Rabl berfelben 8-12 Stunden in Anfpruch, fo baf bie Gefammitgabl ber Stunden gwifden 12-16 fcmanft. In Secunda und Prima ift bas Abfeben porquafreije barauf gerichtet in bie Literatur einzuführen und tritt beebalb bie Lectfire gang und gar in ben Borbergrund. Die Composition bat nur ben 3med, bie Renntnis ber Grammatif und Sprache ju

befestigen, ohne Fertigfeit und Bewandtheit im Ausbrude ju erftreben. biefer Beziehung bas Englische ju bem Frangofischen ein einigermaßen abnliches Berhältnis wie bas Griechische zu bem Lateinischen. In ben Realclaffen bagegen wird auf bie Composition mehr Gewicht gelegt, weil fie burch biese Uebungen nebft benen im Frangofifchen einigermaßen bas erreichen mugen, mas bas Gomnafium burch bie Composition im Lateinischen ju erreichen fucht. Desmegen tommen bie fcbriftlichen llebungen, Exercitien, Die fogenannten Extemporalien, munbliches Ueberfeten ine Englifche, Repetition bes Gelefenen in englischer Sprache ju Bulfe, wie im Frangofischen. Ale Lebrmittel bienen bie Borfchule und Grammatit von Folfing und Bablert, Die Glementarbucher I. und II. von Callin, bie Lehrbucher von Plate in 3. Abth., von Lacabanne, Behnich u. a. Diefe bieten meiftene auch fur bie untere und gum Theil fur bie mittlere Stufe ber Lecture fo wie ber Composition ihren Stoff: bagu tommen fur ben erften 3med in ben mittlern Claffen mancherlei Chreftomathien, von Schut, von Gupfle, von Blate, von Gantter I. und II. Curfus, von Regel, von Berrig, von Uhn, baneben Scott (Tales of a grandfather, Tales of the Alhambra, Scotchbook) Marryat, Cooper (Spy) Didens (Cricket on the hearth), Bafbington Irving (Columbus), weiter auch in Socunda und ber erften Realclaffe: Macaulan (history of England); in biefer auch Chatespeare (Merchant of Venice). Ziemlich allgemein jeboch wird biefer in Prima gelesen, neben Byrons und Scotts poetical works, Sheriban (the school for scandal). Für bie Composition werben ferner gebraucht bie Anleitung von Bahlert, Berrige Aufgaben, Meignere Materialien, Calline Gulfebuch jum Ueberfeten ine Englifche, Die Mufterftude von Gruner u. a.

Der Unterricht im Deutschen nimmt, wenn wir von ben Borbereitungeclaffen abfeben, in welchen fur benfelben in ber Regel 6 Stunden ausgesett find, in Sexta und Quinta wie auch in ben Realclaffen 4, in bem Ihmnafium von Quarta bie Prima 3 Stunden in Anfpruch. Das nothwendigfte Erforbernis fur benfelben auf ber untern Stufe ift bas ben nach allen Seiten bin geeigneten Stoff enthaltenbe Lefebuch. foldes finbet fich benn auch überall, wie ber Rinberichat von Schulze und Steinmann, bas Buch von Oltrogge I. und II. Curfue, von Badernagel Ih. 1. und 2., von Rühnemund Ih. 1. und 2., und in ben tatholifden Anftalten bas von Bone. Daran fchliegen fich alle bier vortommenben Uebungen an, bas Lefen, bas Lernen von Gebichten, bas Ergablen, bie fdriftliche Darftellung, foweit bavon bie Rebe fein tann, Grammatit - für biefe wird vielfach, wenn auch nicht überall, ein Buch, wie Beters Grundregeln ber beutiden Sprache, Soffmanns Elementargrammatit, Jahns Sprachlebre, Diedhoffe Leitfaben ju Bulfe genommen - endlich bie Orthographie, welche nach ben von bem Dberfdulcollegium veröffentlichten "Regeln ber Rechtschreibung" eingelibt wirb. Much auf ber folgenden Stufe fchlieft fich ber Unterricht, wenn auch nicht in bem Mafic und weniger in Tertia als in Quarta, an ein foldes Buch an, wie Badernagel Ih. III., Bach, Mager, Oltrogge Ih. III., Bone, ju benen noch andere geeignete Bucher, wie Schwabs Sagen bes Alterthums, Rlopps beutiche Gagen fowie Sammlungen von Gebichten wie von Echtermeger, Boldmar u. a. tommen. In Tertia nehmen bie Ballaben von Schiller und Ubland eine bervorragenbe Stelle ein; bagu tommt bie und ba fcon ein Drama von Schiller (Tell, Jungfrau von Orleans, Maria Stuart) und von Rorner. Bas bie Reglelaffen betrifft, fo fteht bie britte, wenn fie felbständig ift, ber Quarta, bie zweite ber Tertia gleich und ift über fie bier nichts weiter gu bemerten, ale bag fie fich bei ber größern Stundengabl in bem Unterrichte mehr austehnen fonnen. Die erfte bat ben Curfus ber Secunda. In biefem werben bei ber Lecture Sammlungen ju Grunde gelegt, wie Bogingere Dichterfaal ober Rurg Banbbuch ber poetischen Rationalliteratur ber Deutschen Abth. I., Bupbe. Bone (in ben tatholifden Anftalten), ober nach freier Babl ibrifde Gebichte von Schiller und Gothe fowie Dramen, Gos von Berlichingen, Tell u. a., Cib von Berber, Leffing Emilia Galotti gelejen und erflart. Dagu tritt in ben meiften Unftalten bas Mittel-

bochbentiche nach bem Elementarbuche bon Schabel und Robiraufd. Dies wirb in Prima fortgefest und gewöhnlich merben Bb. Bodernagels "Chelfteine", Die Ribelungen, bie Bubrun und bie Musmahl ber Minnefanger bon Boldmar gelefen; Die Lecture bon Dramen pon Leifing (Ratban). Gothe und Schiller wechfelt bamit ab. Und wie in allen porbergebenben Claffen gelegentlich einzeines jur Renntnis ber Literatur gegeben wirb, fo ift man bier meiftens bemubt in bie michtigften Berioben. fo weit es bie Berbaltniffe gestatten, burd gufammenfaffenben Bortrag gruntlicher einzuführen, obne baft bagu ein befonberes Lebrbuch berbeigezogen wirb. Un Diefe Lecture ichliefen fich melftens bie Declamationenfongen in ben umern und mittlern Claffen, bas Bortragen von Gebichten, und freie Bortrage und Reben fiber felbftgemabite ober gegebene Themata in ben obern. Die Grammatif bilbet, von ber untern Stufe abgefeben, im allgemeinen teinen befenbern Theil bes Unterrichts, mit Ausnahme ber fatbolifchen Auftalten, welche biefeibe bis in Beounda fefthalten und namentlich bie Gaplebre ausführlich bebanbein. Die proteftantfichen begnugen fich bas Erforberliche theils bei ber Lecture und ben Auffaten ju geben, theils bei bem Mittelhochbeutiden eine tiefere Ginficht von bem biftorifden Ctanbpuncte aus ju vermitteln. Bas bie Anforderungen an Die Auffabe betrifft, fo berricht baritber mobi im gangen glemliche Uebereinftimmung, bag fie nur Reproductionen fein und ibre Mufgabe in bem Gebiete bes Unterrichts - in ber Religion, Befchichte, Geographie, Raturgefchichte und befoubers in ber Lecture ber alten und beutiden Claffiter - finben follen. In blefer Beife, nimmt man an, merbe es bem Bernenben niemale an Stoff fehlen, worauf bech jumachft alles antommt, und fobann führe ibn ble Rothwendigfeit, Befanntes in einer beftimmt begrengten Aufgabe aufammenaufaffen, unter bestimmte Befichtebuncte an orbnen, im einzelnen naber au verfolgen und zu entfalten, und ju einem Gangen jn geftalten, auf bem natürlichen Bege an ber rechten Berarbeitung und Durchbringung bes mit bem Gerachtniffe Mufgenommenen. In ber Musführung biefes Grundfabes berricht mobl noch nicht biefelbe Mebereinftimmung wie in ber Anerfemnung feiner Richtiafelt und 2medmakiafelt. Dbue jeboch bie Abmeichungen im einzelnen ju berudfichtigen, burfen wir es ale felbitverftanblid annehmen, baf bie eignen idriftliden Arbeiten, welche unter bem Ramen "Anffabe" in ben untern Ciaffen portemmen, nur in ber Rachergablung beffen, mas in ber Beidichte, in ben Dittheilungen fiber berühmte Danner vorgetragen ift, befteben fonnen. Gelbft bie Quarta gebt im mefentlichen nicht über bie Erzählung binans. wogu ber Befchichtenterricht und bie Lectfire fowle auch wohl befonbere, in Die Augen fallende Bortommniffe und Greiguiffe ben Stoff bieten. Die Tertia bat neben ber Ergablung und Beidreibung bie Aufgabe, ben Inhalt eines Studes eines gelejenen Claffiters barguftellen, Ueberfegungen aus bemielben ju geben, fic auf Grund einer befonbern Beranlaffung in ber Briefform ju verfuchen, ein Spruchwort, eine Genteng, Die borgefemmen, burd biftorifde Beifpiele ju erlautern und auch in form ber Abbanblung Urfachen ober Birfungen einer befannten biftorifden Thatfache bargulegen. Die Abbandlung ift baun befonbere Aufgabe ber obern beiben Glaffen und war in ber burch ben Standpunct einer jeben bedingten Stufenfolge, ohne jeboch eine aus ben Quellen ju icopfente biftorifche Darftellung, ben Rachmeis bes Gebantenganges und ber Glieberung einer Rebe, eines fprifden Gebichtes, eines Cheracianges u. a. auszufdlieften, Den Stoff bieten meiftens mobi Fragen nach ten Urfachen und Birfungen von Greigniffen, wie fie in ber Lecture ber aften Claffifte und im Gefdichteunterricht begegnen, baneben aber and bie in tiefem Rreffe fich baitenben, an einzelne Thatfachen und Ansforuche fich fnüpfenben Beweisführungen und Beurtheilungen. Rationelle Aufgaben werben weniger bearbeitet. Bu munichen ift, bag bie Chrie immer mehr in ihre mobil berechtigte Stellung eintritt. - Reben ben Auffaben finben fic in biefen obern Claffen. ben Declamationelibungen in ben vorbergebenben entsprechent, Rebellbungen. In Beounda befteben fie in ber Regel aus Bortragen biftorifchen Inbaite, Aber felbftgemablte ober gegebene Themata ansgearbeitet, in Prima wird bie Rebe geforbert, freilich nicht

überaff und nicht in zieichem Roje. Bed bielen Archeinn wirt aus dem Erdsiele der Rechertf überaff mehr oder weniger des dem Schiefts an Belijkelen gelde, so mitgetheilt und melfens die invendio und dispositio flessig an Belijkelen gelde, so mit die elocutio dei der Gerectur ver schriftlichen Erfüngen die ihr gebührende Bendficktigung sindet. Ausgerben gielet die Erchte ver Diefter Bernsbilung zu merischen Lieben sindet. Ausgerbeit zu der die Bendfielen der die Bendfielen geleichte die mit die Bendfielen die Bendfielen die Bendfielen die Bendfielen die Bendfielen geleichte mit die Bendfielen die

Der bifterifche Unterricht foll allerbings "für eine überfichtiide Renatnis ber Beltgeichichte Corge tragen und bie Bebachtnieubung in bem Factifden befoubere in ten untern und mittlern Ciaffen im Muge behalten," gleichwohl ift burch bie Beftimmung ber Inftruction für bie Daturfiaterufung, nach welcher bie Brufung ber Abiturienten fic auf bie romlide Gefdichte bif auf Anguftue, Die griechifche von 500-323 und Die bentiche von Carl bem Grofen an beidranten, in biefem Gebiete aber eingebente Reuntnis und Berftanbnis forbern foll, ber an fich ungemeffene Stoff geborig begrengt. Diefe Gefichespuncte fint bann auch fur ben Unterricht in ben Unftalten mangebenb; es bleibt ihnen aber überlaffen, wie fie ben Forterungen nachtommen wollen. Uebereinftimmung finbet fich barin, bag abernli brei Enrfe angenommen werben, fur bie untern, mittlern und obern Claffen, und in jeder Claffe 2, feltener 3 Stunten für ten Unterricht nusgefest fint; allein icon in ber Auffaffung und Beftimmung bes eigenthumlichen Wefens eines jeben gebt man aus einanber, boch vielleicht mehr in bem Ramen ale in ber Cache. Ginige wenige Anftalten nennen biefe Gurje in bertommlicher Beife ben biographifden, ben eibnographifden und universulbifterifden, bie meiften fuchen auf ter untern Stufe burd Ergabinng von "Befdichten" ober ber merfrolltbigften Begebenheiten in bas gange Gebiet einzuführen, nuf ter mittiern gufammenbangenbe Renntnie ju geben und bie michtigen dronelegifchen Data einzupragen, und auf ber obern enblich bie bis babin gewonnenen Kenntmiffe intenfip wie extensio - namentiich für bie neuere Beit - ju vervollftanbigen, burch Rudficht auf ben Gang und Rortidritt ber Guitur bas Detail ju beieben und in flare fafiliche Ueberficht zu bringen. Die Bertheilung bee Stoffe muß burum ichen verichiebenartig ausfallen, weil je nach bem Dangel ober Borbantenfein einer Borichule ber Unterricht früher ober frater beginnt und auch bie Bereinigung ber Realclaffen mit tenen bes Gomnafiume oftere befondere Rudfichten forbert. Wir tonnen beshalb burüber im allgemeinen nur fagen, bag ber vorbereitente Curjus, in bie Borciaffen fowie Sexta und Quinta fallent, Ongengefdichte und Ergabiungen ber merfmirbigften Begebenbeiten aus ter alten griechichen, romifden unt bentiden Beidichte uminft. Doch ift ba, mo biefer Unterricht burch minbeftens zwei Glaffen burchgeführt ift, bie mehr gufammenbangenbe Bebandlung ber erften Berioben ber griechifden und romifchen Befdichte nicht nuegefchloffen. Daburd wird inbes nur fur ben zweifen Gurfus -Quarta und Tertia - eine ermeiternte Berbereitung geschafft: In blefe beiben, fowie bie ihnen jur Geite ftebenben Regiclaffen fällt ber gufammenbangenbe Bortrag ber griechischen, romifden und beutiden Geschichte und gwar fo: entweber wirt in Quartn bie nite Befdichte bis auf Alexander einerfeite und August andererfeits und bie beutiche bis zur Reformation fortgeführt, was freilich nur möglich, wenn in Quinta binlänglich porgearbeitet ift, und in Tertin bie beutiche gu Ente - bie 1815 - gebracht unb bas Benfum ber Quarta revetirt; ober es fommt in Quarta nur bie alte Befchichte Innerhalb bes bezeichneten Zeitraume jur Bebandiung und bie beutiche verbieibt ber Tertia gang mnb gwar bie und ba bie jur Reformation, an anbern Orten bis 1648 und endlich auch bie 1815. Die oberen beiben Claffen baben ihren befonberen Curfus, is bem bas nun im allgemeinen befannte Bebiet im weiteren Umfange burchmeffen wirb. Denn bie afte Beschichte wird in Scounda von neuem begonnen, und es finden meift bie orientulifden Boller eine grofere Berudfichtigung, ale ihnen fruber geiegentiich bet ben Berferfriegen bat ju theil merben tonnen; Die Griechen und Romer fommen ale bie Gulturodifer bee Miteribume in Ihrer Blutezeit gur Betrachtung, und baneben bas Mittelalter; Prima bat bam bie Aufgabe, ben Berfall ber alten Staaten im Bufammenhange ju zeigen und bie neuere Befchichte gu Enbe gu fuhren. Diebei nimmt man auf Die Schriftfteller, welche gelefen werben, Berobot, Livins, Galluft in Seounda -Thurpbibes, Demoftbenes, Tacitus in Prima - Rueficht und geht bas in iener Claffe bebanbelte Benfum in biefer repetitionemeife wieber furg burd. In ber mittlern und neuern Gefchichte bilbet bas beutiche Boll ftete ben Dittelpunct, bie übrigen werben ba, wo fie eintreten, je nach ber Bebeutung, bie fie baben, mehr ober weniger ausführlich in Betracht gezogen und fo ju fagen in Ercurfen bebanbeit. Die erfte Regleigffe hat infofern einen von ber Secunda unterfcbiebenen Enrine, ale Die alten Boller gurudtreten und bas beutiche besonders bervortritt und bie neuere Gefchichte ber übrigen in größerem Umfange jum Bortrage tommt. Ueberall wohl wird bei biefem Unterrichte ein Lehrbuch gebraucht, auf ber untern Stufe ber Lettfaben von Dartgraff, Beiter, Stube I. Curius, Dietich, Die Tabellen von Robiroufd, von Schufter, anf ber mittlern theils biefelben theile anbere, Die bentiche Beidichte von Robiraufd, ber Grunbrig von But (fur mittlere Claffen), ber Leitfaben von Stuve II. Curfus, Die Beltgefchichte von Dittmar, auf ber obern ebenfalls Dittmar, But Grunbrif (fur bie obern Claffen), Stuve, Curfus II., Bed u. a. Inbes tienen bier biefe Bucher im eigentlichen Ginne. nur als Leitfaben, ber Bortrag, anfnupfend an bas, mas porausgefest werben tann, glebt bas Erforberiiche, um Gehlenbes ju ergangen und Berftanbnis gu fchaffen. Un bie Schiller wird bie Forberung geftellt , bag fie bem Bortrage folgen und fich ibn burch eigenes Stubium im wefentlichen aneignen. Diefer Forberung tann jeber, welcher nur überhaupt Luft und Liebe gur Cache begt, mit nicht ju großer Arbeit recht wohl nachtommen.

Die Beographie bat ihre Stelle in ben untern und mittlern Claffen, in ben beiben obern wird fie bei ber Beidichte berudfichtigt, indem fruber Beierntes in Erinnerung gebracht und bas bem gerabe vorliegenten Begenftante Entfprechente bingugefügt wirb. Biefur ift an manchen Anftalten neben ben beiben Stunden fur Befchichte noch eine britte ausgesett. Uebrigens merben ber Beographie 2 Stunden mochentlich gewibmet etwa mit Musnahme ber untern und ber Regiclaffen, wo bie und ba 3 bis 4 vortommen. Die abliden Lebrbader fint: bas von Daniel fowie ber Leitfaben von temfelben, ferner bie pon Oppermann Curi, I. und II., pon Sartmann I. und II. Curi., von Bolger I. und II. Enrf., von Stabtberg, von Meurer (in ben fatbolifden Anftalten) auch tie nantifche Geographie von Metger, bas Banbbuch von Rougemont. Dagu tommen bie Mtlaffe von Stieler, Sybow, Lichtenftern, Schubert, Glafer und von Roon, Lange. Banbfarten und Giobne werben nirgenbe febien, anch ein Tellurium finbet fich nicht felten. Bas bie Dethobe bes Unterrichts betrifft, fo ergiebt fich fcon aus ben angeführten Lehrbuchern gum Theil wenigstene, bag fie bie "neuere" ift und fich auf bie Refultate, welche bie Umgeftaltung ober vielmehr Beftaltung ber Biffenicaft gebracht bat, ftupt. Go wird benn überall bamit ber Anfang gemacht, bag bie Lernenben burch ten Giobus und bie Wanbfarte von ber Beftalt ber Erbe und ber Lage ber Weittheile u. f. w. eine Anfchauung gewinnen und zu biefem Zwed ihre eigene Rarte gebrauchen lernen. Rachbem in ben einfachften und grobften Umriffen ber Grund gu weiterem Fortichreiten gelegt ift, geht ber Unterricht ju Europa über, um burch bie Betrachtung ber angern Blieber ein Bilb beefelben einzupragen, burch allmabliches Borgeben von ben Ruften nach bem Binneniande und bas Berfolgen ber Gebirgejuge und bes Laufe ber Gluffe basfeibe erweiternb. Erft nachbem bie phofifche Beichaffenheit bes Erbtheils einigermaßen gur Unichaunng gebracht ift, wird gn ber Betrachtung ber eingeinen ganber in abnlicher Beife forigeichritten. Ginige wenige Anftalten nehmen ben umgelehrten Beg und baiten noch an ber Dethobe "fontbetifcher Aufeinanberfolge" feft, von ber befondern Beimat gur Proving, ju bem Konigreich u. f. w. fortfcreitenb. Done bie Bertheilung bes Stoffes unter bie einzelnen Stufen weiter verfolgen gu tonnen, bemerfen wir noch, baft abgefeben von anbern Forberungen; bas Rarteugeichnen - bie und ba auch nach Rartenneben - geubt wirb.

Die Naturgeschichte bildet einen Unterrichtsgegenstand der untern und thellweise auch der mittlern Siuse des Ghunasiums so wie für die Realclassen. In der Ansagsclasse beschwänkt sich der Unterricht in 2 Stunden in der Regel darauf, durch Erzählungen und Beischreibungen aus der Thier- und Pflanzenweit das Interesse zu weden und an Abbildungen oder wirklichen Cremptaren die Beobachtung zu erregen und zu schäfen. In den solgenden Classen Quinta und Quarta (in 2 Stunden) wird abwechselnd im Sommer Botanik, im Winter Zoologie gelehrt. Tertia sommt meist nur da zur Theilnahme an diesem Unterricht, wo sie mit einer Realclasse verbunden ist. Die Realclassen ebhandeln (in 2 Stunden) dieselben Gegenstände ausssührlicher und fügen dann in der Regel auf der dern Stufe die Mineralogie hinzu. Als Lehrbücher sind anzumerken auf der ersten Stufe ber Leitsaden von Lueben, don Milter, von Leunis, dann die Schulnaturgeschichte und auch die Spnopsis von diesem und das Lehrbuch von Perstel.

Der Bang bes Rechenunterrichts in bem Gymnafium ift vericieben, je nachbem berfelbe in einer Borfdule vorbereitet ift ober nicht, fo wie auch nach ber Theilung und Abftufung ber Claffen und ber frubern ober fpatern Abicheibung ber Reglelaffen ober ber theilmeifen Combination berfelben mit benen ber Sumaniften. Geben wir von biefen Befonterheiten ab und faffen bas im gangen Gemeinfame ins Muge, fo fallt biefer Unterricht in bie brei untern Claffen. Er fcblieft fich meiftens ben befannten und bemahrten Buchern von Rrande an, - baneben tommen anbere, wie bas Rechenbuch von Brand, von Löbnig, von Flidenschilbt, wenig vor - und fucht bie barin niebergelegte, auf ben Grundgebanten von Bestaloggi gurudgebenbe Dethobe in lebendig anregender Beife burchzuführen und jur Beläufigfeit zu bringen. Auf Soxta und Quinta fallen in ber Regel - in je 4 Stunden - bie 5 erften Abiconitte: au ber Brudrechnung tommt noch wohl bas eine und anbere aus Abichnitt 6 und 8; auf Quarta Abichnitt 6, 8, 10 und 11. Außerbem wird in ben Realclaffen in ber bem Standpuncte entsprechenden Beife bas prattifche Rechnen fortgefest, um in ber Decimalund Buchftabenrechnung und ben Rechnungsarten bes geschäftlichen Lebens, Mung- und Bedfelfunte volle Giderheit und Fertigfeit gu geben.

Der mathematifche Unterricht beginnt in manchen Unftalten fcon in Quarta neben bem Rechnen -für beibes 3-4 Stunden, gewöhnlich mit einem propabeutifden Curfus ber Geometrie, Lehrfate aus bem Gebiete bes Dreieds, Barallelogramme und Rreifes erorternb und Uebungen in lojung von Aufgaben anftellenb. Der Curfus ber folgenden Claffe, Tortia bat - in 3-4 Ctunten - bie Aufgabe, bas Benfum ber Quarta meiter auszuführen und ftrenger zu begrunden, in ber Arithmetit bie Buchftabenrechnung, entgegengefette Grofen. Broportionen, Gleichungen mit einer und mehreren unbefannten Großen, in ber Geometrie bie Lebre von ben Binteln, Barallellinien, Congruens ber Dreiede, Conftruction bes Barallelegramms, Unfangegrunde vom Flacheninhalt u. f. w. In Secunda wird beibes - in 3-4 Stunden - fortgesett, in ber Arithmetit fommt ju ben Gleichungen Die Lehre von ben Botengen, Burgeln, quadratifche Gleichungen erften Grabes, Gleidungen bes zweiten Grabes mit einer und mehreren unbefannten Großen und auch mohl Logarithmen; in ber Geometrie Die Lehre von ber Mehnlichfeit und bem Blacheninhalt ber ffiguren und vom Rreife. In Brima wird hinzugefugt - in 3-4 Stunden -Die Theorie ber Logarithmen, Progreffionen und findet eine Bieberholung ber Benfa, welche in ben vorhergebenben Glaffen in beiben Disciplinen behandelt find, ftatt. Dagu tommt ebene Trigonometrie und meiftens auch Stereometrie. Die Realclaffen vermenben auf tiefen Unterricht incl. bes Rechnens 5-6 Stunden, mußen bemnach weiter geben, ale bie ihnen entfprechenben Claffen ber Studirenben. In allen Claffen wirb von ben Schulern bie Lofung von Anfgaben verlangt. Das Biel tes Unterrichts ift in ber Inftruction fur bie Maturitatsprufung babin bestimmt, bag, abgeseben bon ber Rertigleit im Rechnen, Befanntichaft mit ben Lehren ber Arithmetit bie ju ben Logarithmen incl. in ihrem Bufammenhange, Uebung in Behandlung einfacher und quabratifcher Gleichungen, Renntnis ber Planimetrie und einige Fertigfeit in Conftructionen

und endig cinig Kemnis der ebenn Trigonometrie gefordert wird. Wit guten Grunze gich ber Unterriels, wie in allen andere ficheren, endes beiter, um beis glief beite gemißer zu errichen. Bas die half mit der Unterriels die kriffit, die igem nande Eedrer lein Buch gu Grunde, sower geken in freiem Bertrage des Geforteriels auf juffen dermach die Geführt fete Delte ausstreiten; under haben hie eigene Leitende, Bedrouder, Grunder geben ihr eigene Leitende, Bedrouder, Grunder geben der gemeinte genemativer, senen Machanister, "Gemenkare Gerenemitt", Daug "Compatiun"; senen Briefel und Gehof, außertem urtern gekraucht des Gekebach der Gewentrie und Ertispietel vom hartmann, die Elementarundspenalt von Wiltsfein, die Erkebäcke der der mit Machanist der Koerchiefe der erteilem Machanist der Aben der Gere der Generalische der Geschiefe der Generalische der G

Die Phylls Commt regelmäßig nur in Prins um ber erfem Wedleißt vor; wenige Affeldem nache main tem Meinge schon in Soemale, in 1 eber auch 2 Etunder, um eine Sorberteitung für Prins zu geden. In biefer wie in der erfem Reckleißt sich eine Techten Bereitung für Prins zu geden. In die Societien der unfel geden über des gange Gebei zu orteutien um behandet denn mehr der weniger ausstätigt die Kreise ausgegeben. Der verbereitung durcht die Merk des gange Gebei zu eine Affelde wiederschot um die Gebei wer der Gebei der der der Gebei de

Die philosophifes Presidentif findet in ben Ghunnafter mit Madnahme bed gur Repten, meldes I Emnke beife revernebt, feine Ertik. Men ift prox jennlich barüber einzerflanden, boğ bas, was man in berfelden anstredt, feine Berechtigung bar, glaubt aber nicht zur erfendung bestieben eines befondern Ledermich zu bestiedt, Schogleften vowen, bog ber Unterreich in enn beren Glieften auch geren wie Indehal eine loften Presidentif is, verfeig vann die Objecte berfelden in antere Ernaben. Die ein diagamen Munche ere Vegel werben in vom benacht mitterreiche, Oriechtig ber Phililophie um Mirithurung im bas gange Geleit der der Keittie ben Jiste umb Gierro gegene, antere verbentifie Erikk die hier einfellichen Erik Copamit um Gieltig erfehnt,

Unterricht im Gefang fintet fic, ba er von bem Obericulcollegium traftig geforbert wirb, mit wenigen Musnahmen in allen Lehranstalten, wenn auch nicht überall in gleichem Umfange. Ginige baben benfelben nur in ben untern Claffen und pielleicht noch in Quarta ale Claffemunterricht, und beichranten fich in etwa 3-4 Stunden auf bie elementaren Uebungen und eine ober bochftens meiftimmigen Choraigefang. In ben meiften ber übrigen ift ber Unterricht fur alle Claffen obligatorifc, inbem nur bieienigen pon bemfelben bispenfirt merben, welche in ber Stimmwandlung begriffen finb ober megen Schwache ber Stimme ober aus Rudfichten auf ihre Befundheit nicht theilnebmen tonnen. Die Rabl ber Stunden ift bei ben Unftalten verichieben, fomantt amifden 4-8. Die Gouler werben in ber Regel in zwei Abtheilungen gefonbert, bie erfte, bie zwei ober brei untern Claffen umfaffenb, bat bie eiementaren Uebungen anzuftellen, nnb bann Chorale und andere geeignete Lieber einftimmig gu fingen. Diejenigen, welche binianglich vorbereitet find, treten in bie obere Abtheilung über. Diefe begreift biejenigen, welche in bem vierstimmigen Chorgefange mitwirten tonnen. In biefer find bemnach Schuler aus allen Glaffen vereinigt. Ginige menige Anftalten geben bie Borbereitung fur ben Chorgefang in brei Abtheilungen, intem fie bie Borübungen nach ben untern, mittlern und obern Ciaffen in ben vericbiebenen Stimmen porausgeben laffen und neben bem Chorgefange ununterbrochen fortfeten. Diefer ift aber bas Riel, bas ber Unterricht ju erreichen ftrebt. Die notbigen Lebrmittei, Dufitalien und ein Flügel, fteben babei ju Bebote. Die gemeinfamen Brobuctionen finb theils in Coulconcerten, theils bei Couifeierlichteiten ju erfeben. Die Inftrumentalmufit wird bem eignen Ermeffen ber Schuler überlaffen.

Eben fo wie ber Gefang ift bas Beichnen faft überall ju finben. In ben untern wie in ben Meglelaffen ift es meift obligatorifd, auf ber mittlern und obern Stufe bes Gomnafiums facultativ. Die Stundengahl fcwantt zwifden 4-10 Stunden. Der Unterricht beginnt mit bem Beichnen einfacher gerabliniger Begenftante, mit ben Linienumriffen geometrifder Siguren, foreitet bann fort ju ben Linlenumriffen perfpectivifcher Riguren und weiter jum Beidnen von einfachen Rorpern ober Theilen von Rorpern, bie und ba nach Rachbilbungen in Solg mit Anleitung, wie fie nach ben Regeln ber Berfpective barquftellen fint. Ift auf biefem Wege eine binlangliche Fertigfeit erworben, fo fiberlant man es ber eigenen Reigung und Wahl ber Lernenben, an welchen Obiecten ber Runft, ju ber ihnen ber Bugang gebabnt ift, fie fich weiter verfuchen wollen. Die Borlagen, welche jebe Anftalt in ausreichenbem Dage befitt, für bas Beichnen von Baumen, Blumen , Lanbicaften , Ropfen , Thieren , menfchlichen Giguren u. f. w., beidranten bie Babl nicht.

Der Schreibunterricht erftredt fic, bon ber Borfdule abgefeben, mo in jeber Claffe 4-6 Stunden bafur ansgefest find, auf bie untern brei Claffen, nur bie und ba noch auch auf Tortia, und bann auf bie beiben untern Realclaffen, ober menigftens auf bie unterfte. Die Babl ber Stunden ift in ben Anftalten febr verfchieben. Babrenb mande in Soxta 4, in Quinta 3, und bann in ten folgenben Glaffen je 2 Stunden baben, im gamen alfo 11-12, beidranten antere ben Unterricht auf bie untern brei Claffen mit je 2 Stunden. Uebrigens find alle Goller verpflichtet, an bemfelben theiljunebmen. Die Methobe bes Unterrichts ift im allgemeinen bie f. a. amerifanische in manniafaltigen Doblficationen, Im Anfange bas Talifchreiben in Uebung und im weitern Fortidritte bie Borlagen bamit in Uebereinftimmung.

Das Turnen ift jest überall eingeführt. Bete Anftalt ift felt 1848 burch bie Bemilligungen aus gantesmitteln in ben Stand gefent, einen mobl eingerichteten Turmblat ju geminnen. Mugerbem find bon ber Reglerung zwei Enrnlehrer angestellt, welche bie Bflicht baben, bie einzelnen Anftalten ju befuchen und bie Uebungen einzuleiten und im Bange ju erhalten. Außerbem ift faft überall ein ber Gache fundiger Lebrer mit ber befonbern Leitung und Aufficht beauftragt. Gewöhnlich ift ber gange Cotus in zwei Abtheilungen getheilt, bon benen jebe mochentlich zweimal 2-4 St. turnt. Bei manchen Anftalten baben tiefe lebungen nur im Commer ftatt, weil es an einem Enrnfagle febit. Die Theilnabme wird ben Schulern ober ben Eltern berfelben meiftens freigeftellt; inbes find nur bie bon ber Bablung eines Beitrage fur bie Turnanftalt - gewöhnlich 1 Thir. im Jahre - befreit, beren Befundheiteguftand eine Theilnahme nicht geftattet.

Das nachftebente Schema mag bie Bertheilung bes Unterrichtoftoffe in bem Gomnafium und ben bamit verbundenen vollftanbigen Realelaffen nach einem ungefahren Durchichnitt überfichtlich geben. Bei ben Brogmungfien ift megen ber groffen Berichieben. beit ties nicht moglic. Es folgt beebalb bas Stunbenverzeichnis einer ber vollftanbigeren Anftalten, meldes für bie erfte Claffe im allgemeinen gegeben wirt, obne bie Trennung ber "Realiften" und "Sumaniften" in manden Stunden gu berudfichtigen; and bie Boridule ift nicht in Betracht gezogen; ferner ber Stundenplan ber bobern Burger. fonle in Sannover.

|             |      |      | Stunben. |     |     |     |      |        |    |     |              |    |     |      |
|-------------|------|------|----------|-----|-----|-----|------|--------|----|-----|--------------|----|-----|------|
|             |      |      |          |     |     |     | Com  | afinm, |    |     | Meaiciaffen. |    |     |      |
|             |      |      |          |     | I.  | II. | III. | IV.    | V. | VI. |              | I. | II. | III. |
| Religion    |      |      |          |     | 2   | 2   | 2    | 2      | 3  | 8   |              | 2  | 2   | 2    |
| Dentich     | ÷    | i    | ÷        | ÷   | 3   | 3   | 3    | 3      | 3  | 4   |              | 4  | 4   | 4    |
| Lateinisch  |      |      |          |     | 9   | 9   | 9    | 9      | 9  | 9   |              |    | 4   | 4    |
| Griechijd,  | ÷    |      |          | i   | 6   | . 6 | 6    | 6      |    |     |              |    |     |      |
| Frangofifd, | i.   | Ċ    | ·        | ÷   | 2   | 2   | 3    | 2      | 3  |     |              | 4  | 4   | 4    |
| Englisch    |      |      |          |     | 2   | 2   |      |        |    |     |              | 4  | 4   | 2    |
| Bebraifd,   | fac  | ult  |          | Ċ   | 2   | 2   |      |        |    |     |              |    |     |      |
| Befdichte.  |      |      |          |     | 3   | 3   | 3    | 2      | 2  |     |              | 2  | 2   | 2    |
| Geegraphi   |      |      |          |     |     |     | 2    | 2      | 2  | 4   |              | 2  | 2   | 2    |
| Raturgefc   | idot | e    |          |     |     |     |      |        | 2  | 2   |              |    | 2   | 2    |
| Bhufit .    |      |      | i        |     | 2   |     |      |        |    |     |              |    |     |      |
| Mathemat    | if 1 | . 9  | cdo      | nen | 3   | 3   | 4    | 4      | 4  | 4   |              | 6  | 6   | 6    |
| Schreiben   |      |      | . '      |     |     |     |      | 2      | 2  | 4   |              |    |     | 2    |
| Beidinen.   | fact | ıſt. | Ċ        |     | (2) | (2) | (2)  | (2)    | 2  | 2   |              | 2  | 2   | 2    |

Dagn fommt Gingen fur jeben Theilnehmenben in 2 Stunden und Turnen.

32 32 82 32 32 32 82 32 82

|            |        |      |      | I.   | II. | III. | IV. | V. |  |
|------------|--------|------|------|------|-----|------|-----|----|--|
| Religion   |        |      |      | 2    | 3   | 3    | 4   | 4  |  |
| Deutsch    |        |      |      | 8    | 3   | 4    | 6   | 6  |  |
| Lateinifch | P      |      |      | 8    | 5   | 6    | 6   |    |  |
| Frangofife | fo .   |      |      | 4    | 3   | 4    |     |    |  |
| Englisch   |        |      |      | 3    | 3   |      |     |    |  |
| Griechisch |        | tlt. |      | 4    |     |      |     |    |  |
| Gefdichte  |        |      |      | 2    | 2   | 2    |     |    |  |
| Geegraph   |        |      |      | 2    | 2   | 2    | 2   | 2  |  |
| Maturgejo  |        |      |      | 2    | 2   | 1    |     |    |  |
| Unichanu   | ngour  | rter | ric  | ķt   |     |      |     | 4  |  |
| Mathema    | titu.8 | Red  | )11( | en 6 | 6   | 4    | 4   | 5  |  |
| Schreiber  |        |      | ١,   |      | 2   | 2    | 4   | 5  |  |
| Beidnen    | . 0    |      |      | 2    | 2   | 2    | 1   |    |  |
| Gingen     |        |      |      | 1    | 2   | 2    | 1   |    |  |
| Turnen,    | pweim  | al.  |      | 35   | 35  | 32   | 28  | 26 |  |
|            |        |      |      |      |     |      |     |    |  |

| Stunbenpla            | n be | ber bobern Burgericule in Sannever. |     |     |     |     |           |       |     |    |     |  |
|-----------------------|------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|-------|-----|----|-----|--|
|                       |      | Renifdule.                          |     |     |     |     | Vorfdule. |       |     |    |     |  |
|                       | L    | II.                                 | m.  | IV. | V.  | VI. | VII.      | VIII. | IX. | χ. | 6um |  |
| Religion              | 2    | 2                                   | 2   | 2   | 3   | 3   | 4         | 4     | 3   |    | 25  |  |
| Deutsch)              | 4    | 4                                   | 4   | 4   | 4   | 4   | 6         | 8     | - 8 | 10 | 56  |  |
| Grangofijd            | 4    | 4                                   | 4   | 4   | 4   | 4   | -         |       | _   | -  | 24  |  |
| Englisch              | 3    | 3                                   | 4   | 4   |     |     |           | )     | -   |    | 14  |  |
| Lateinijch .          | 2    | 3                                   | 4   | 4   | 4   | - 5 | 4         | 1     |     |    | 26  |  |
| Mathematif            | 4    | 4                                   | 4   | 2   |     |     |           |       |     |    | 14  |  |
| Rechnen               | : 2  | 2                                   | 2   | 2   | 4   | 4   | 6         | 6     | 6   | 4  | 38  |  |
| Gefchichte            | 2    | 2                                   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 1     | _   |    | 14  |  |
| Geographie            | 2    | 2                                   | 2   | 2   | 2   | 2   | 1         | 1     | 1   |    | 15  |  |
| Naturlebre            | 2    | 2                                   |     |     | _   | -   | -         |       |     |    | 4   |  |
| Chemie u. Mineralogie | 4    | 2                                   |     |     |     | -   | -         |       |     | _  | - 6 |  |
| Raturgefchichte       |      |                                     | 2   | 2   | 2   | 2   | -         |       | 2   | 2  | 15  |  |
| Schonichreiben        |      |                                     | 2   | 2   | 3   | 3   | 4         | 6     | - 6 | 4  | 30  |  |
| Banbzeichnen          | 2    | 2                                   | 2   | 2   | 2   | 2   | -         | -     | -   | -  | 12  |  |
| Linearzeichnen        | (3)  | (3)                                 |     |     | -   | 1   |           |       |     |    | 1   |  |
| Singen                | (1)  | (1)                                 | (1) | (1) | - 2 | 1   | 2         | -     |     | -  | E   |  |
| @mmna                 | 99   | 89                                  | 9.4 | 99  | 20  | 99  | 98        | 9.0   | 9.0 | 90 | 20/ |  |

In em Berstegung ist der Eriefina ver Ghanassien und der mit densstiene Ausgeste von gest gerigen. De geben den gest der Erospungsfen mas ged gerigen, pa benerten, das jed ein Luter hanen sichtberen Berschieden jedt deutsche des des geden des des Leiten das fein der des des Leiten des des Leiten des Leiten

Gine Kilfpriljung ift für bie Ralfdeller nech nicht eingeführt. Dech ibr vorgeichnieten, bab bie, welch in gemiße Zweige bed Saarbeinfed eintreten wollen, mie bas Bofflach und Bullech ie erfet Calife einer Realfgelie zwei Jahr lang beinchen und ben befenderen nermiten Anseiverungen genägen mitsen, um zugelaffen zu werben. Das siehen zu ereibelierte Zengale mit ma austerlicht aus gerengen entgrechen danspierechen, voll sie zwei der einer Anseiverungen entgrechen.

Unter bemienigen, mas mir jur Beantwortung einiger ben Unterricht betreffenben Fragen noch weiter bingngufugen baben, bemerten wir gunacht, baf bie Beidaftigung vereinigter Abtheilungen in einer Claffe nur in beidranftem Dafe portommt; mande Unftalten, welche Lebrfrafte genug haben, bie Claffen überhaupt ober menigftene in ben Gegenftanben, in benen eine Ungleichbeit ber Lernenben befonbere ftorenb fein murte. in zwei Abtheilungen gu trennen, fennen tiefelbe gar nicht. Die übrigen fommen bauptfachlich nur baburd in ben fall barani Bebacht ju nehmen, wenn mit ben eben in eine Claffe Eingetretenen eine Sprache, wie bie frangofifche, griechifche, englifche, ju beginnen ift, welche bie alten Ditglieber berfelben icon getrieben baben. In biefem Ralle wird bie Beicaftigung beiber Abtheilungen baburd erleichtert, bag bie Anfangegrunde ber jungern ale Repetition fur bie altere benutt wird und gwar fo, baf bie Ditalieber berfelben jum Bortragen bes gerabe behandelten Benfmme angehalten und außerbem angewiesen werben, bie Anfanger privatim ju unterftugen. Ift bies nicht möglich, fo hat jebe Abtheilung ihr besonderes Benfum und ber Lebrer nimmt badfelbe mit jeber fo burd, baf auf bie eine und andere Beife bie Ditglieber beiber beidaftigt merben. Dber endlich, tann ter Lehrer in bem munblichen Bortrage fich nur an eine mit Rugen menten, fo mirb tie andere angewiesen, mabrent ber Beit eine fdriftliche Aufgabe anaufertigen ober ein Benfum' zu memoriren. Auferbem tommt biefe Beidaftigung ameier Abtheilungen ober Ordnungen im Rechemunterrichte por; bier giebt bann ber Lebrer einer jeben ibre besondere Aufgabe und gebt, fobald bie eine bie ibrige ausgeführt bat. tiefelbe burch und laft fie, mofern es nothig, burch bie an ber Tafel veranftaltete Berechnung burch ben einen und anbern ber Bernenten berichtigen, mabrent bie meite und vielfach auch eine britte Abtheilung mit ber lofung von Aufgaben für fich beichaftigt ift. - Der succeffive Unterricht ferner ift febr gewöhnlich. Wie bie lateinifchen und griechischen Schriftfteller fo viel wie möglich nach einander gelefen werben, jo wird bei einigen Anftalten grundfaulid Arithmetif und Geometrie nicht neben einander gelehrt, fonbern fo, bag ein Biertel- ober noch lieber ein halbes Jahr bem einen Begenftanbe agna und bas folgente bem anbern gewibmet wirb. Chen fo mirb vielfach mit ber Befchichte und Geographie, ober ber Geographie und Raturgeichichte verfahren, mo beibes in ber Sand besfelben Lebrere lieat.

Die großpilichen Daubunfgeden baben die müntlichen eber chriftlichen Leitungen und Segenschung. Delie für ihr des werten Golffen die Mussifierung von Nederschreuten, liebungen in der beutigken Grammauft und Dribegansbie, fleine Vach-Graßlungen, lebungen aus der Latenischen Gewenstehet, jene beichen in der Nertischne der Sentiment der Religionsbauterrichtet, in dem Lerenn von Rindenliterun und jenkligen findere Geschungen in der Argeitisch von gegenschieden gegenschieden, gegenschieden gegenschieden geschaften, in der Krystition erd gefächstiden, gestapshiften und anterightischen Regimm. Mit der Kunfglach undem figlich 1-2 einmen im Kinglach und der Argeitischen Seine der Großen, die entgeführe für die Gemeinständigen der Großen, die entgeführe für die Gemeinständigen der Argeitigen und bereitungen auf

ben giten Schriftftellern, fur Braparation und Repetition im Durchichnitt 3 Stunben erforbert; Die beiben obern beburfen fur biefelben Aufgaben unt Die bagu tommenben lateinifden Auffane und Rebeubungen im erften Jahre eine Stunde mehr. Die fdriftlichen Ausgrheitungen, wie fie nambaft gemacht find, werben von ben Lebrern corrigirt, mit Anenahme etwa ber Ueberfehungen, welche in ben obern Glaffen gewöhnlich nur vorgelefen und babei munblich corrigirt werben. Abgefeben von biefer beichwerlichen Arbeit haben bie Lehrer, namentlich jeber Glaffenlehrer, Die Brivatftubien ber Couler gu leiten; bies thun fie, indem fie theile im allgemeinen Anieitung gu benfeiben geben, theile aber auch, wo es nothig ift, privatim bagn anweifen, bie Refnitate fich vorlegen laffen und beurtheilen. Mufferbem ift es ben Lebrern gestattet, ben Schliern Brivatunterricht an geben: inbes ift bie Ordnung bie, bag bies nur gefchicht, wenn bie in einer Claffe unterrichtenben Lebrer ober ber Director finben, bag berfelbe einem Schuler in einem Rache nothwentig ift. Diefe gemeinigme Ueberlegung ber Lebrer ift auch fur bas Lociren - in ben untern und mittlern Claffen - erforberlich. Denn ftebt bies auch bem Claffeniehrer gu, fo bat er boch bie Urtheile ber fibrigen gu berudfichtigen, fo wie er benn auch Die eine und anbere Brobearbeit befondere fur biefen 3med fcreiben lagt. - Gine Bibliothet febit wohl nirgenbs; fie ift theile eine f. a. Lefebibliothet, Diejenigen beutiden Claffiter, Bollefdriften, wiffenicaftiiche Berte enthaltenb, welche ben Goulern fur ibre Lecture gegeben merben; theils bietet fie ben Lebrern bie notbige Literatur. Bei manden Anftalten ift ein, wenn auch nur fieiner, Fonbe fur biefelbe vorbanben, welcher eine Bermehrung erhait burch bie gewöhnlich fehr geringen Beitrage, welche bie Schuler fur biefen 3med neben bem Conigelbe begabien; andere find lebiglich auf biefe Beitrage und Geidente von Gonnern ber Anftait und aud wohl von Schulern angewiefen. 3m gangen bat bie Bermaltung, weiche bem Director und einem befonbere bamit beauftragten Mitgliebe tes Lebrercollegiums obliegt. Urfache mit Umficht ju verfahren, um bem nache ften Beburfniffe ber Anftalt ju genagen. Auch fur andere Lehrmittel und Utenfillen find Gonbe porbanten, wenn auch bieweifen beidrantt genng.

Die Schnlandt, ale eine wefentliche Aufgabe ber Gomnaften, beruht im allgemeinen auf bem Bebanten, baf es mit ibr am beften bestellt fein werbe, wenn fie obne befonbere Beranftaftungen, in bem Leben und Birfen ber Anftalt von felbft ibre Bollgiebung finbe. Das Wort und Birten ber Lebrenben im Unterrichte wie im nabern Bertehr foll bas ben Lernenben Bestimmenbe fein und ton unmerflich und gleichfam unbewuft in bie Richtung bes Bollens und Strebens einführen, Die er bei gerelfter Ginficht und Rraft aus eigenem Gutichluffe ju feinem Beije verfolgen ju tonnen fich freuen wirb. Darauf weist bie oben ermabnte Inftruction ber Cigffen-Orbingrien befonbere bin. Diefe haben bie Aufgabe, auch außerhalb ber Schule berathent und ergiebend auf bie Ditalleber ibrer Ciaffe ju mirten, por allen auf biejenigen, weiche nicht im elterlichen Saufe ober in ber Familie eines Lebrers leben. Und nm auf Grund einer genauen Renntnis aller Borgange innerhalb ber Schule fiberall zwedbienlich eingreifen gu fonnen, laffen fie von tem Primus ber Claffe ein f. g. Claffenbuch fubren, in weiches eingetragen mirb, mas bie Lebrer binfictlich ber Berfaumnifie, bes Fleifes, ber Aufmertfamteit, bes Betragens zc. ju bemerten haben. Dieje Bemertungen tommen neben ben Rugen und Strafen, bie fie etma nach fich gezogen, bei ben Locationen und bei ber Ertheifung von Bengniffen in Betracht. - Gebrudte Schulgefete finben fich amar in ben meiften Muftalten, werben ben Schulern aber nur bei wenigen eingehandigt; in ber Regel werben fie im Anfange eines Balb- ober Bierteljahre mindlich mitgetheilt und zwar gewißt zwedmaffig jeber Claffe befonbere, infofern, bon bem Magemeinen und fich bon felbft Berftebenben abgefeben, anbere Forberungen an ben ber Universitat nabe flebenben Brimaner gemacht werben munen, ais an bie Anaben ber untern Claffen. Die Goulverfaumniffe merben von ben Eltern ober ben Bertretern berfelben ichriftlich entichulbigt; baben fie eine anbere Beranlaffung ale Rrantbeit, fo ift porber bie Erlaubnie bagu nachgufuden. We auf biefe Oronung gehalten wirb.

tritt felten bie Rothwendigfeit, eine Uebertretung berfelben ju ftrafen, ein. Die fonft Abliden Strafen find: Berweis, Rota im Claffenbuch, Ginfperren in bem Claffengimmer mit ber Berpflichtung eine Aufgabe auszuführen fowohl fur ungenügenbe Leiftungen als tabelnewerthes Betragen - in ben untern und mittlern Claffen -; in befondern frallen tann in ben untern bas Betragen auch forperliche Buchtigung jur Folge baben. In ben obern Claffen und jum Theil auch in Tortia tritt als Strafe fur llebertretung ber Schulordnung Carcer ein; bie und ba muß auch wohl bem mangelnben Weife burch biefelbe ober eine ahnliche Dagregel nachgeholfen werben, wiewohl in ber Regel Erinnerung und Burechtweifung als genfigend betrachtet werben fann. 3m gangen tommen bie Lebranftalten feltener in bie peinliche Lage, icarfe Strafen ammenten ju muffen, wenn fie ben Eltern in ben halb- ober vierteljährlichen Cenfuren - beibes ift üblich - über ibre Cobne eine möglichft genaue Renntnis geben und, wo es nothig wird, auferbem noch aufflarende Berichte in mohlwollenber Beife zugeben laffen. Wo biefer Schritt, jumal wenn er wiederholt gethan wirb, neben ben unausgesetten Bemubungen ber Lebrer nicht bie Wirtung bat, einer bebentlichen Richtung einen Damm entgegenzuseten ober ju energifder Thatigfeit angufpornen, ba mirb ale bie traurigfte Dafregel bie Entfernung. balb gur Rothwendigfeit werben. Beffer als mit ben Strafen ift es mit ben Bramien bestellt: fie fint bie auf geringe Spuren gludlicherweise gang befeitigt. - In ben untern und mittlern Claffen werben bie Schuler meiftens "bu" angerebet, in ben obern beiben wie in ber erften Realclaffe "Gie". Der Birthebausbefuch ift auch ben altern Schülern in ber Stadt und in ber nabern Umgebung berfelben burchaus verboten, eben fo wie bas Tabafrauchen außerhalb bes Saufes. Beire Berbote baben immer befonbers jur Uebertretung gereigt und manche Anftalten haben noch immer viele Roth, biefelben aufrecht zu erhalten. Deshalb bat man in neuerer Beit, wo bie Benuffincht immer ftarter hervorgetreten ift, bie und ba ben Schulern ber Prima und theilmeife ber Socunda ben Befuch eines öffentlichen Gartens mahrent bes Sommere für gewife fralle. 3. B. bei einem Concerte und unter bestimmten Bedingungen und Boraussebungen geftattet und nicht eben wargenommen, bag biefe Erlaubnie uble Folgen nach fich gezogen. Die Erfahrung lehrt, bag bebentliche Benuffucht weniger bei altern Schulern bervortritt. als in bem mittlern Alter. Gint nun bie Berhaltniffe in ben verschiebenen Statten auch verschieben, und hat jebe Unftalt ihre eigene bisciplinarifche Aufgabe, fo muß man boch im allgemeinen anertennen, bag einem in Uebereinstimmung wirfenben und etwaigen Berirrungen im Bewuftfein feines Berufs feft und ficher entgegentretenben Lebrercollegium bie Bewahrung guter Bucht und Gitte nicht eben fdmer merben tann. Bon ben Eltern auswärtiger Schuler wird verlangt, baß fie ihre Gobne in einem Saufe unterbringen. in welchem über bas hausliche Leben berfelben gewacht und, fo wie es erforberlich ift, rechtzeitig Unzeige barüber gemacht ober mahrhafte Mustunft gegeben merben tann. Die Bertreter ber Eltern merten auch mobl burch Revers ausbrudlich verpflichtet. Der Betrag bes Roftgelbes ift nach ben besondern Berhaltniffen verschieden, beträgt im Durchichnitt jeboch 150 Thir. - Das Schuljahr beginnt Ditern. Die Gerien betragen im gangen 9-10 Bochen; bie Bertheilung terfelben ift nicht überall gleich; fie fallen Ditern - 14 Tage -, Bfingften, im Monat Julius 3-4 Bochen, Michaelis 14 Tage, Beibnachten 14 Tage. Außerbem giebt es bie unt ba einige freie Rachmittage - abgefeben von Mittwoch und Gonnabent, wo überall nur Bormittage unterrichtet mirb. Schulfeierlichfeiten find ziemlich regelmäßig Oftern und Michaelis bei ber Entlaffung ber Abiturienten, bei melder bie Reben ber Abgebenben und Brobuctionen bes Gingdors zu erwähnen find. Brogramme erscheinen bei ben meiften Gonnafien feit einiger Beit regelmäßig und gwar Dftern. Ginige begnugen fich, wie bie Debrgabt ber Progymnafien mit ber Beröffentlichung von Schulnachrichten und Lectioneplan. Gin Programmentaufch beftebt mit Breufen (feit 1855), mit bem Ronigreich Cachfen, Rurfürftenthum beffen, Bergogthum Braunfdweig, Coburg-Gotha, Dedlenburg-Schwerin, Gowarge burg-Rutolftatt. Balbed und Bürttemberg.

Mußer, ber sien ausstehntig beitrechnenn Klintrientempellung, finden jest überauf, Derem wir ihr wie auch weise Michaells Affentliche Selfungung fallt. Die finnteinung werterlichen fit je noch ber Ansbedumung fite jese Gusfe verfolieten; bie Anglotien, weiche geneinal perfiete, heifentliche find in der Per Roger auf jest bed Solfte ber Gleffen. Die bleien fommen und bie f. g. Gleffenvelfungen, ju berem bas Bollieren feinen Zuriet bas, die find ju ben Boneten auch bei es die Boneten gester der bei der find zu ben Boneten ausgeben der finnten bei der find zu der die der finnten bei der finnten feinen mach zu einem frunglicheren Ansbede ihrere Ansfehren auch Geschwerzen Bereitung der finnten feinen mach zu einem frunglicheren Ansbede ihrere Ansfehren um Geschwerzen Bereitung der gestellt werden.

V. Die Berhaltniffe ber Lehrer tonnen nach mehr ale einem Gefichtepuncte berfcbieben genannt werben. Der Bamptunteridiet aber beruht barin, ob tiefelben an ber Anftalt angestellt ober nur mit einigen Unterrichteftunden beauftragt find und fonft eine Die Anftalt nicht weiter berührente Berufetbatigfeit haben. Diefes ift bie Stellung ber Lebrer fur bas Beichnen, Gingen und auch wohl bas Schreiben. Benige Anftalten . baben für bie erften beiben Unterrichtezweige angestellte Lebrer ober unter ben angeftellten folde, welche biefelben vertreten : bagegen wird ber Schreibunterricht in ber Regel von einem ftanbigen Lebrer ber untern Ciaffen ertheilt. Die angeftellten Lebrer fteben in fofern gleich, ale fie ale Mitalieber bee Collegiume in ben Conferencen ibr Botum baben und bem Staate gegenfiber gewifte Rechte wie auf Benfion u. a. in Anfpruch nehmen tonnen. Berfcbieben ift ihre Stellung je nach ben Claffen, in benen fie ihre Birffamteit baben; verichieben auch, je nachbem fie Claffenlehrer oter fachlebrer - far Dathematit. Raturwiffenicaften und neuere Gprachen - fint. Bon ben 240 Sauptfebrern, welche oben ermabnt fint , haben 191 ftubirt , und gwar 96 Bhilologie , 55 Theologie, unter Diefen 23 Ratbolifen, 28 Dathematit, 8 Mathematif und Bbilologie, 9 neuere Sprachen; 49 haben ihre Bilbung in Geminarien ober auf anterem Bege gewonnen. Die Titel, Die ihnen fiblicher Beife verlieben werben, fint an ben Gomnaften fur Die erfte Stelle Director, fur Die zweite Rector, fur zwei bis brei ber foigenben Conrector, bann Cubconrector, fur bie weiteren Coliaberator, baju fommt noch "Dberiebrer", porjugemeife fur bie gachlebrer in ben obern Claffen. Die Giementarlebrer ber untern Ciaffen baben in ber Regel feine besonderen Titel. Un ben Brogumnafien beift ber erfie Lebrer Rector, Die folgenben Conrector und Collaborator. Brofefforen murben nur Die orbeutlichen Lebrer ber frubern Ritterafabemie in guneburg genannt. Die Canbibaten bes Lehramts, bie aus ben verschiebenften Stanben bervorgeben - nur ber Abei, ber bobere Staatebienft und bas Difitar fiebt feinen ber Seinigen unter benfelben haben, um Unwarticaft auf Unftellung an einer bobern Lebranftalt gu erhalten, nach ber oben icon angeführten Ronigliden Berorbnung vom 22. April 1831 und ber ju Musführung biefer Berordnung erlaffenen Inftruction bor ber miffenichaftlichen Brufungs-Commiffion ibre Befähigung bargutbun. Das examen pro facultate docendi beftebt 1) für bie, welche fich bem eigentlichen gelehrten Schuifache widmen wollen, b. b. bie Stellung bes Sampt. ober Ciaffeniebrere gu erbaiten munfchen, 2) fur bie, melde fachiebrer ber Dathematit und Raturmiffenfchaften oter 3) ber neuern Sprachen merben ober 4) ale Baifelebrer in einzelnen Gachern in ten untern Claffen einer bobern Lebranftait unterrichten wollen.

Die Perlima jit eine festifities und minutiese. Die philosophis-pedagogische Perling zie belagerrieft für alle. Minyterne erfrent fie is be Verling jit ein bei Gambeten ber erfen Antagerie auf die benütze der ihr de anterbeten ber erfen Antagerie auf die benütze jit ein die Persend, die historieften mit erfentigie Errend, die historieften und die Antagerie auf die finge Antagerie auf die eine Bedern, der die die eine Philosophische gestehen und der die eine Philosophische gestehen die die eine Philosophische und der die eine Philosophische die die eine Philosophische Philosophische

wenn fie in bie obern Claffen aufruden wollen, es fei benn, baß fie im Laufe ihrer Amtethatigleit and miffenfchaftlich fo fichtbar fortgefdritten fint, bag bas Dberfdulcollegium bas Aufruden auch ohne vorbergegangene Brufung gestattet. Babrent bie Instruction pom 17. Dai 1831 tem Urtheile ber Brufungscommiffion überlieft, ben Daftitab für bie Beftimmung ber Zeugnieclaffe gu finben, enthalt bie revibirte bom 14. Februar 1858 barfiber ziemlich genaue Gefifebungen. Der Grundgebante, aus welchem biefelben berporgegangen fint, bas Bebiet, in bem fic bie junge Rraft concentriren und mit befto grofferer Energie eingrbeiten foll, ju begrengen, verbient an fich polle Anertennung; aber bennoch ift ju zweifeln, ob jene Abficht auf biefem Wege erreicht wirb, und barum finb jene Reitsebungen bebenflich. Um es furg ju fagen, mabrent ber Stubirenbe fruber bas Gebiet ber Biffenicaft por Mugen batte und fich beimifch in ihr ju machen fucte, liegt jest bie Befahr nabe, bag er von vornberein fich nach bem umfieht, mas in ber Briffung verlangt wirb. Und ba gefchieht es, wie nun einmal bie Denichen finb, gar leicht, wenn nicht befonbere Begabung und besonberer Trieb von foldem Abmege jurudhalt, bag von Unfang an bie Stubien nach ben Forberungen ber Brufung und Brupis jugefdnitten und beidnitten werben. Eben fo bebenflich ift es, baf bie Canbibaten nach ber neuen Inftruction bie Racher mablen tonnen, in benen fie gepruft au werten wanichen. Denn wenn gleich bas Beugnis ben Berth biefer gacher und ber Leiftungen in benfelben ertennen laft, fo ift es boch nicht woblgetban. Leute an einer bobern Lehranftalt anzuftellen, benen bie gange miffenfcaftliche Bilbung fehlt, bie nnr auf ber Univerfitat angeeignet werben fann.

Abgefeben von biefer miffenschaftlichen Brufung bat ber Canbibat por ben Ditgliebern bes Obericulcollegiums, je nach ben Bestimmungen besfelben, in einer Brobelection fein praftifches Beidid gu beweifen. Bienach wirb er, wenn er es wünfct, angewiefen, an einer Anftalt fein Brobejabr angutreten ober ale Mitalieb in bie zweite Abtheilung bes rabagogifden Geminare aufgenommen. Sat er fich in ber einen ober anbern Beife als tuchtig ausgewiefen, fo tritt er in bie Reibe ber anftellungefabigen Canbibaten ein und braucht jest nicht, wie vor etwa 10 Jahren, lange auf eine ibn in Anfpruch nehmenbe amtliche Thatigfeit ju marten. Gin bestimmtes Miter ift fur bie Unftellung nicht erforbertich, und mabrent fruber in manden Gallen bas 30. Lebensiabr berantam , ebe fich ber gewunichte Blat finben wollte, treten jest manche mit bem 23. Jahre icon in bas Umt. Bie oben bargelegt, erfolgt bie Unftellung bei ben 10 foniglichen Anftalten burd bas Dberfdulcollegium, bei ben übrigen burd Bereinbarung bes Dbericulcollegiume mit ten Batronaten und ben biicoflicen Beborben. Gie ift im erften Jahre in ber Regel eine proviforifde und wird bann, wenn nicht befonbere Umftanbe entgegentreten, eine befinitive. Das Dberfdulcollegium, als Die allein fachfundige Beborbe, bat bie enticheibenbe Stimme; bie ftabtifden Batronate ertennen genugenb, baß es mobl gethan ift, bie von bemfelben befignirten Canbibaten ober Lebrer angunehmen. Außerbem aber bat tiefe Beborbe mit ber Berfugung über bie von ber allgemeinen Stanbeversammlung bewilligten Dittel aus ber toniglichen Generaltaffe gefehlich einen vermehrten Ginflug auf Die Anftellung ber Lebrer erhalten. Diefer Ginflug befteht barin, baft einige Stellen an ftabtifchen Unftalten unter gewifen Dobalitaten regelmäßig von berfelben befett werben. Die Dirigenten haben nicht bas Recht, Ginfluß auf bie Babl ber Bebrer ju uben: ba fie jeboch bie Beburfniffe ibrer Anftalt volltommen überfeben und beurtheilen tonnen, fo ift es naturlich, bag ihre Borftellungen und Buniche Beachtung finben. . Gine allgemeine Dienftinftruction ift, abgefeben von ber fur bie Claffenordinarien, nicht vorhanden, eben fo menig wie eine gefetliche Bestimmung über bas Dag ber Unterrichteftunben, ju benen bie Lehrer verpflichtet. And ift biefes thatfachlich nicht überall basfelbe. Im allgemeinen barf man annehmen, bag bie Lebrer ber vorbereitenben Glaffen wochentlich 30-32, bie ber untern 24-27, bie ber mittlern und ber obern 20-24 Ctunben ju unterrichten haben; nur bei bem Babagogium in 3lfelb

ift die Bahl erheblich geringer. Die Directoren an den Ghmnaften gehen nur in einigen Fällen über 12-16 Stunden hinaus. Eine Amtolieidung haben die Lehrer nicht.

Bas bie Dienftrechte ber Lebrer betrifft, fo fint fie biefelben, welche allen fibrigen Staate ober nach gegenwartigem Sprachgebrand "Roniglichen Dienern" gufteben. Die barfiber geltenben Rormen maren neuerbinge in bem "Staatebienergefet" v. 8. Dai 1852 jujammengefaßt; basfelbe bat vericbiebene Abanberungen erfahren und ift burd bas Befet aber bie Berbaltniffe ber "Roniglichen Diener" v. 24. Innius 1858 erfett worben. Rach biefem (8. 50) find benn bie Lebrer and ben allgemein gultigen, gur Aufrechterhaltung ber Dienftorbnung getroffenen Beftimmungen über Gnopenfion und Entfaffung pom Dienfte unterworfen und bleibt baneben fur fie bie Boridrift bee 8. 8 ber Berordnung über bie Brufnng ber Goulamtscanbibaten u. f. w. v. 22, April 1831 in Rraft. Diefe gebt babin, baff "unmurbige ober trage und unfabige Lebrer, welche burch alle Mittel ber Erinnerung und Warnung nicht anm innern Ernfte in ber Grifflung ibrer Bflicht ju bringen finb", ju einer Brufung pro loop gezogen werben follen. Sallt ber Erfolg biefer Brufung nicht gang ungunftig fur ben Gepruften ans, fo foll 1) bas Dberichulcolleginm bie Befnanis baben, nach Communication mit bem Batron ber Schule, bem Lebrer einen niebrigern, feinen Rraften angemeffenen Birfungefreis an ber Conle, an melder er ftebt, annwelfen : 2) ericeint biefe Daf. regel nicht ausreichenb, fo tann ein folder Lebrer je nach ben Umftanben a) an ber bisberigen ober einer anbern Unftalt auf eine auch im Behalte geringere Stelle gesett ober b) genotbigt werben, einen Mojunctus, welcher burch bie Beborben bestimmt wirb, anjunebmen und bemfelben einen Theil feiner Ginfunfte abzugeben, ober enblich o) vom Dienfte entfernt merben, wobei es von ben Umftanben abhangen wirb, ob ibm eine Benfion bewilligt merben tann ober nicht. Gine Brufnng pro loco fann ein Lebrer baburch vermeiben, baf er fich ju einer ber obigen Beranberungen, wie bas Dberichulcollegium fie fur nothwendig balt, willig finben lagt. Uebrigens barf bemerft merben, bağ bis jest bies gange Berfahren taum nothig geworben, und bag feit bem Befteben bes Dbericulcollegiume Dienftentlaffnngen mir in vier fallen vorgefommen find. - Bieben wir nun bie Gebalteperbaltniffe in Betracht, fo ift junachft an bemerten, baf es Befolbungeclaffen nicht giebt. Dan bat fich baranf befchranten mugen, biefe, fruber feineswege gunftigen, Berbaltniffe ben Beburiniffen und Leiftungen ber Lebrer allmablich einigermaßen entsprechent gu gestalten. Die Behaltsminima, welche bieber in ber Regel 300 betrugen, werben jett oft fcon auf 400 Thir, erbobt. Wabrent 1833 auf ben ftubirten Lehrer im Durchichnitt nur ein Gebalt von 575 Thir. tam, beträgt berfelbe jest 731 und fur bie unftubirten etwas über 441 Thir., wobei freilich bie Bohnung und Deputate an Raturalien, Die es noch an manchen Orten giebt, eingerechnet finb. Diegu fommen - allerbinge nicht regelmäßige - Theurungezulagen, fowie unter befonbern Umftanben, bie eine außerorbentliche Unterftubung erforberlich ericheinen laffen, Gratificationen. Dagegen erfrenen fich bie Lebrer feiner Immunitaten; fie baben wie alle Unterthanen Staate- und Gemeinbelaften ju tragen, b. b. in jener Begiebung Berfonen- und Befolbungefteuer, in biefer Communal- und bie und ba Armenfteuer ju gablen, bie erften immer fcon, bie gweiten in ben meiften Stabten erft feit 1848. Gin Bergleich ber Bebalteoerbaltniffe mit ben Befoldungen anderer offentlichen Diener ergiebt, bag bie Lehrer trop ber erheblichen Befferung, Die eingetreten, immer noch geringer befolbet werben, ale jene, wie bie, jest freilich nicht mehr gang antreffenben Rachmeifungen in ber Zeitschrift fur Bomnafialmejen von Dugel 12. Jahrgang Februar 1858 far barthun. Es mag nur noch bemertt merben, baf menn jest ber Durchfdnittegebalt ber Lehrer 731 beträgt, ber Durchichnittegehalt ber jum Bergleich angezogenen Amterichter und Bermaltungebeamten von 900 Thir, neuerbinge auf 1000 Thir, erhobt ift. Freis lich ift in Betracht ju gieben, baft biefe Beamten erft frater in ben Genuft ber Befolbung eintreten; aber and bei Bernidfichtigung biefes Umftanbes wird fic bas Dieberbaltnis nicht gang ansgleichen. Uebrigens haben bie Lebrer, wie alle toniglichen Diener,

Anfprend, auf Benfinn eber Rübegefall, "Defelle foll von dem vollenderin gebaten Deschipfte an er der benfellen belicht fein Recht der zusam – treißt gewest ter Despfeinungen ebetragen, weiche der Traigliche Diener bei feiner Anfalfung batte, and mit jedem ferzemen Denspfisjere um die Ferzem, vom vollenderben treißgehen Denspfisjere um die jedem gernem Denspfisjere mit die Vergem, dem vollenderben treißgehen Unschlighter der in habeite Abge von gest fie eine Bedern der geste geste geste der geneigt geste geste

Mus bem Borftebenten ergiebt fic, bag tie boberen Lebranftalten bes Ronigreichs burch bie Organifation im Jahr 1830 eine neue und verifingte Geftalt betommen baben. Much bie Begner fonnen ihnen bie Anertennung nicht verfagen, bag ihre Birtfamteit eine fichtbare und merfbare geworten, wie fie zuvor noch niemais gemefen. Und allerbinge trieb bas ihnen in ber Daturitateprffung geftedte Biel ju erneuter Thatigfeit, eine ten Anforberungen ber Beit entiprechente Lebrverfaffung und jungere, raich fich mehrenbe Lehrfrafte unter einheitlicher Leitung festen fie in ben Stant, ben Unfpruden, bie man in anbern ganbern, namentlich in Breufen, langft an bie Gomnafien gemacht batte, balb nachgutemmen und fich mit biefen auf gieiche Stufe zu erheben. Bie bebeugend bies Ergebnis ber neuen Dramifation ift, tann nur ber ermeffen, welcher noch einen Blid in bie fruberen Buftanbe gethan und bie vielfach fowierigen und ungunftigen Berbaitniffe fennt, unter benen baffelbe erreicht ift. Das nachfte und mefentlichfte Berbienft babei gebubt ber leitenben Beborbe, bem Oberfculcollegium. Dies wirb man junachft barin ju fuchen haben, bag basfelbe bei ber Renbilbung alles fünftliche Grperimentiren und bie nabe liegenbe Berfudung, nach einem theoretifch fertigen Blane gu uniformiren, fern bielt unt, vieimehr an bas überall Gegebene antnupfent, einer naturliden und gefunten Entwidiung Raum icaffte. Diefe Aufgabe mar bon nicht gewöhnlichen Schwierigfeiten begleitet. Der Lebrpian freilich und Die innere Drbnung mar bei ben fich von felbft aufbrungenben Dobificationen leicht berauftellen; aber bas eine wie bas antere ine Leben ju fubren, erforberte Arbeit und Umficht. Dagu mußten untaugliche Berfoniidfeiten befeitigt, taugliche gewonnen und babei bas oft eigenfinnige Biberftreben wiberwilliger, auf ihre bergebrachten Rechte eiferfüchtiger Batrone mit Conung übermunten werten. Darum mar es fur bas raiche Geteiben tes Coulmejens von ter größten Bebentung, baf alle Schritte ber leitenten Beborbe pon einem Bobimollen und einer humanitat begleitet waren, moburch bie Lebrer gewonnen werben und fich aufgemuntert fublen mufiten. Das marme Intereffe an tem Berte ber Jugentbilbung, bas fich überall ansfprach, theitte fich unmerflich mit eber mehrte fich und wirfte volle Singebung an bie Berufethatigfeit. Die freie Bewegung, Die jebem, ber etwas zu leiften vermochte, in feiner Beife geftattet mar, fowie ber in allen Ansichreiben und Mittheilungen burdflingente Ton, bie Ansichtieftung alles fangieimägigen und bureaufratifden Befene, woburd fich bie nieberfachfifche Ratur befontere unangenehm berührt fubit, fant bie bantbarfte Anertennung. Die Befriedigung, welche bie Lebrer unter folden Umftanben in ihrer Birtfamteit gu finden bermechten, bat manche wohl berechtigte Baniche, welche ihnen bie Befolbungeverhaltniffe nabe legten, gurudgebrangt, um fo mehr, ais jeter bie Ueberzengung begen burfte, bag bie vorgefehte Beborbe feinen Beg unverfucht laffen murbe, um auch nach tiefer Geite bin ben Beburfniffen entgegenuntommen. Diefe Boffnung bat nicht geläufcht. Denn tie Cumme, weiche auf tie bobern Lebranftalten jabrlich verwandt wird, bat fich feit 1830 mehr ale verboppelt; baniale betrug fie 94,808 Thir., jest bagegen bat fie fich auf 198,600 Thir. erhoben. Diefer Bumache murbe im Stante fein, tie Bebalteberbaltnife ter Lebrer febr gunftig ju ftellen,

wenn nicht bie Babl berfelben fich feitbem erheblich gemehrt batte. Babrent aber 1830 an ben Gomnafien und Brogomnafien 149 Sanvtlebrer und 47 Salfelebrer angeftellt maren. giebt es jest, wie oben bemertt, im gangen 240 Sauptlebrer und 51 Sulfelebrer. Tropbem aber ift bie Berbefferung ber Bebalteverhaltniffe bebeutent und es ift feine unbegrundete Bermutbung, bag bie auch barauf gerichteten Bemubungen ihr Riel noch nicht gefunben baben. Bielleicht ift bie Beit nicht fern, wo bem allgemein gebegten und gewiß berechtigten Bunfche ber Lehrer nach ber Feftstellung von bestimmten, ben Leiftungen wie bem Dienstalter entsprechenben Befolbungeclaffen, wie fie ffir bie meiften im öffentlichen Dienste Angeftellten langft befteben, Befriedigung merben wirb. Damit mare viel gethan, mas jest noch mangelt. Bunachft fonnte bann ben fleineren Anftalten und namentlich ben Broghmnafien Aufbulfe ju theil merben. Denn biefe für ihre nachfte Umgebung fo wichtigen Anftalten, ihrem Wefen und ihrer Beftimmung nach fo mobl geeignet, in bas ftagnierente Leben ober in bas materielle Treiben einer fleinen Stadt burch ben Unterricht ber Jugend einige Bewegung ju bringen und Gebanten an bobere Intereffen gu meden, beburfen vielleicht noch in ber Debraabl einer Bermebrung ber Lebrtrafte und Mittel. wenn fie ihrer allertinge nicht leichten Aufgabe befriedigent nachtommen follen. Ferner murbe ein anterer, vielfach fich fund gebenter Bunich ter Bermirflicung nabe gebracht werben tonnen, ber namlich, bag bie Cebrer nach ben jeweiligen Beburfuiffen ber Un-Ralten von ber einen an bie anbere verfett merten mochten. Go wilnichenemerth es fein mag, in ein Lehrercollegium, jumal ba, wo basfelbe außerhalb feines eigenen Rreifes feine Unregung empfangt und empfangen fann, mo es bei beidrantten Bulfequellen pon bem Bertebre mit ber Literatur und Biffenichaft mehr ale gut und billig abgeichloffen ift, von Beit ju Beit neue und erfrifdente Clemente ju bringen, fo fcmer ift bies immer noch unter ben gegenwartigen Berhaltniffen. Es gebort an folchen Orten befonbere große Rraft bagn, menn ber Lebrer bei vieler Arbeit und geringen Mitteln auf ein ftetes Fortidreiten in feinen Stubien Bebacht nehmen foll. Dan tann ein Stillfleben unter folden Umftanben verzeiblich finben, muß aber ben Rudgang, ber barin gegeben ift, fur bie Berfon, wie fur bie Unftalt bebauern. Und gerabe jest muß man aus mehr als einem Grunte alles thun, nm auch ter Befahr eines nur moglichen Stillftanbes und Rudganges vorzubengen, mas freilich bie Beborte nur theilmeife fann. Es ift leiber Thatfache, bag in ben letten 10-12 Jahren bie Aufgabe bes Lebrere eine fcmerere geworben. Die Jugend wigt gwar, wenn nur bas Intereffe gewecht wirb. im gangen auten Billen und antes Streben: aber es icheint, ale mare bie Rraft fcmader ale fruber. Offenbar mirb es oft auch bem Strebenben fcwerer, ben Unterrichteftoff ju burchbringen, jum Eigenthum ju machen, eine mit ben Rennmiffen in bem munichenswerthen Berbaltniffe ftebenbe Bilbung ju gewinnen und gir ber fonft erreichten, für bie afabemifchen Studien erforberlichen, Gelbftanbigfeit bes Urtheile gn gelangen. In tiefem Stude ber ftrebenben Jugend zu beifen, muß jest eine befonbere Aufgabe ber Lehrer felbft fein, eine Aufgabe freilich, ber fich nicht ohne bas raftlofe Fortidreiten in ben eigenen Stubien, ohne völlige Beberrichung jetes Raches und ohne gefchidtes methobifches Berfahren genugen lagt. Gin anberer Bunct, ber fcharf ins Muge zu faffen fein wirt, ift bas Lateinfchreiten, worin in neuerer Beit mehrfach nicht bie nothige Fertigfeit erreicht wirb. Es murbe barin immer fcon etwas gebeffert werben, wenn ber lateinifche Auffat fur bie Abgangeprufung wieber in feine fruberen Rechte eingefest wurbe. Denn ohne Frage hat bie Berbrangung beefelben von tiefer Stelle, wenn er gleich im Umterrichte beibehalten wird, bie ublen Folgen, bie man bor Augen fiebt, jum theil menigftene mit verfcufbet. 3m übrigen find auch bie Forbernnaen ber Brufung fo gehalten, bag fie in biefem Bnncte gesteigert werben burften, fofern man Grund batte, barin eine Steigerung gu feben. - Weniger leicht lagt fich angeben, wie einem anbern febr fühlbaren Beburfniffe abgeholfen werten foll, - tem Dangel au tuchtigen Cantitaten bes Lebramts. Befannt genug ift, bag es in manchen Begenben Dentichlande an Cantibaten febr fehlt; in Sannover ift gerabe noch fein Mangel überhaupt, aber ber tuchtigen, philologifch gefdulten, wiffenfchaftlich burchgebilbeten fint in ben letten Jahren immer weniger geworben. Diefe Ericheinung ift eine febr bebenfliche und ein Rudidritt ber Gomnafien wird Die Rolge fein, wenn nicht bei Reiten Borfebrungen bagegen ju treffen gelingt. Unter ben bagn blenlichen Mitteln barf mobl querft eine Steigerung ber Anforderungen und eine Revifion ber Inftruction \*) fur ble Briffung ber Cantibaten genannt werben. Dieje murbe - und bas ift fein individueller Bunich mohl babin gielen mugen: 1) bag, wie nach ber Inftruction vom 17. Dal 1831, ber miffenfcaftlichen Brufungecommiffion überlaffen murbe, nach bem Befunde ber Bilbung bie Bengnisclaffe gu beftimmen, 2) bag bie Babl ber Gader fur bie Brufung ben Canbibaten ferner nicht überlaffen bleibe, - mogen fie immerbin in ihrer Delbung angeben, worauf fie poraugemeife ibre Stubien gerichtet -. 3) baft bas Bengnis allein für bie unteren Claffen an einer Anftellung nicht berechtlag. Dabel tritt freifich fogleich bas Bebenten entgegen, bag, wenn jest foon wenige Luft bezeigen in ein Schulamt eingutreten, bei ber Steigerung ber Anforderungen bie Babl berfelben fich noch mehr verringern wirb. Dies Bebenten liegt nabe und es fann niemand einfallen basfelbe abguleugnen. Die Burudweifung führt auf tie leibige Gelbfrage gurud; man wurbe bem beregten Uebelftanbe einigermaften wenigftens baburch begegnen tonnen, baft man für ben Stand ber Lehrer abnliche Ausfichten eröffnete, wie fie andere Dienftzweige, welche geringere Unfpruche an Die wiffenschaftliche Bilbung ihrer Bertreter machen, langft haben. Denn mag man es immer bebauern mußen, fo ift boch nicht in Abrebe ju ftellen, bag fich jest auch in bem beffern und bober ftrebenben Theile ber Jugent wenige finden, Die lediglich von ibralen Intereffen bingenommen in ein wiffenschaftliches Studium eingeben, wie bies fruber ber fall mar. Die Beit bat nun einmal rechnen gelernt ober gelehrt; bie technischen und andere Racher bes öffentilden Dienftes forbern weniger Beit und Borbereitung und ftellen minbeftens fur nicht fcwierigere Leiftungen lobuenbere Musfichten por Mugen, ale bas Lebrfach, Rein Bunber, ban fie blefem manche tuchtige Kraft entziehen. Die Cache ift wichtig genng, um and in weitern Rreifen als innerhalb bes Dberfculcolleginms, bem blefelbe lange icon Gorge gemacht, eine ernfte und grundliche Erwagung ju veranlaffen. Honos alit artes!

Die Quellen, aus benen fur bas Borftebenbe geicopft ift, find foweit fie nicht icon genannt fint, junachft fur bas Sifterifche: Scriptores rerum Brunsuicensium oura G. W. Leibnitii. 3 Th. - Gefchichte ber Laute Brannfcmeig und Luneburg von Dr. 2B. Bavemann, 3 Th. - Rirchen- und Reformationegeichichte von Rorbbeutichland und ben Sannover'ichen Staaten von 3cb. R. Fr. Schlegel. 3 Th. - Dongbrudiide Geichichte von 3. Dofer. 3 Ib. - Geichichte bee Sochftifte Dengbrud von C. Stube. - Befdreibung und Beichlote bes Bochftifte und Fürftenthume Denabrud von 3ob. Eberh. Stilbe. - Befchichte ber Reformation in ber Stadt Donabrud von B. G. Abefen. - Gefcbichte ber Diocefe und Stadt Bilbesbeim von S. A. Lungel. 2. Th. - Gefdichte und Lanbesbefdreibung ber Bergogthumer Bremen unt Berben bon B. von Robbe. - Constitutt. Calenberg. & Luneburg. - Barings Beltrag jur Sannover'fchen Rirchen- und Schulbiftorie. - Befdichte bes Lyceume ber Ctabt Sannover von 1738-1833 von G. Fr. Grotefenb. - Beit- und Gefdichtebefdreibung ber Stabt Göttingen 3 Th. - Constitutio rei scholasticae Ilfendensis auctore Nic. Kriegk. 1716. Aites und Reues von Schulfachen gefammelt von 3. G. Biebermann 8 Th. -Brogramme ber vericiebenen Anftalten aus alterer und neuerer Reit. - Das bobere Schulmefen bes Konigreiche Sannover feit feiner Organisation im Jahre 1830 (Sannover 1855 von bem Oberichnirath Robiranich) - nebft anbern Mittbelinnaen fur bas Statiftifche fo wie manchen anbern Bnnet in ber gegenwartigen Organisation.

<sup>\*)</sup> Diefe ift erfolgt burch bie "Bekanntmachung bes R. Oberschulledigiums, betr. ben (wichigen, B. 6 ber Bekanntmachung vom 14. Febr. 1855 fiber bie Priffung ber Cambibaten und Leberr bes biebern Schulleche, Danwoere b. 6, Roe, 1860.

Sammlung ber Berordnungen und Ausschreiben u. a. von F. Spangenberg — Hannover'iche Gefetsammlung 1829, 1830 u. f. w. Geffers.

Sannover; bas Bolleichulmejen. I. Siftorifches, Quellen und Literatur. 1. Bie bie Bolfeichule fiberbamt erft burd ben evangelifden Broteftantismus ins Leben gerufen ift, fo fallt auch in ben Sannever'ichen Lanben ber Anfang bee Bolleichulmefene mit bem Erlaffe ber Rirchenortnungen gufammen, welche nicht lange nach ber Reformation ben einzelnen Provingen gegeben wurden. Denn bie f. g. beutichen Schreibund Receniculen, welche borber icon in manchen Stabten porbanben gewefen, tonnen auf ben Ehrennamen einer Bolfeichule feinen Anfpruch machen; und wenn and bie Rirchenordnungen - in bem Capitel "von ben Schnlen" - hanptfachlich von lateinifchen (Gelebrten- und gach-) Schulen banbeln, fo treten fie boch augleich mit ber bestimmten Forberung bervor, baf uberall und namentlich auch auf bem platten Lante bentide Coulen, infonberbeit and "Jungfrauenfoulen", jur Uebung im Gebet und Ratechismus, im Schreiben, Lefen, besaleichen Bfalmenfingen, Rechnen (und Raben) aufgerichtet merben follen, bergeftalt, bag mo bieber icon Rufter eien gemefen, beutiche Schulen tamit verbunben, fonft aber eigne Schulmeifter ober auch "Schulfrauen" eingefett, und mo Frauenflofter vorhanden maren, auch in biefen Dabchen unterrichtet werben follten. Bergi. Sabeln'iche Rirchenordnung vom Jahre 1526 und Sabeln'ichen Bifitations-Recef von 1622; Calenberg'iche (ober Braunfdmeig'iche) Rirchenordnung von 1569; Lineburg'iche Rirchenorbnung von (1564) 1619; Lanenburg'iche (ober Dieberfacfifde) Rirdenordnung bon 1585; Dftfriefifde Rirdenerbnung ben 1631 u. a.

 gleichlautend war die Berordnung des Bruders und Rachfolgers Georg Wilhelms, des Herzogs Ernst August — für Catenberg, Götingen und Grubenhagen — "wogen der Katchistunslebre" vom 9. Det. 1681.)

6. Die Ausfdreiben bes (im 3. 1643 errichteten, nach Ausbebung bes Confiftoriums an Celle 1705 and fur Luneburg, Soba und Diephola auftanbig erffarten) Confiftoriums ju Bannover, welche in ben nachft folgenben Jahren in großer Angahl ergiengen, fowie Die fonftigen amtlichen Berfugungen Diefer Beit zeigen, wie eifrig man barüber aus mar, bie Beftimmungen ber porermannten beiben t. Erlaffe ine mirfliche Leben einzuführen, um fo ju berfelben Reit, mo man burd Errichtung ber Laubesuniversitat ju Gottingen (1736) fur bie bobere Bilbung fo bochbergig Gorge getragen batte, auch tem Bollefdulmefen nach Rraften aufguhelfen. Den Schullehrern wird barin verboten, Die Goultinder gu eigener Sausarbeit ju gebrauchen, fur ben Unterricht im Schreiben und Rechnen eine befondere Bebubr an forbern, ben Unterricht über bem Sandwert ober megen vorfallenber Begrabniffe, Bochzeiten zc. ju vernachläßigen. Den Cuperintenbenten wird befohlen, feinen Schuliebrer binfort mehr fur fich allein und obne Confiemation bee Confiftoriume ju beftellen, fonbern bei jebesmaliger Bacang zwei tuchtige Gubjecte unter Belfugung bon Reugnliffen bem Confiftorium ju prafentiren. Die General- und Special-Superintenbenten follen bie Rirchen- und Schulvifitationen alle Jahre regelmäßig abhalten; bie Schulmeifter qu ibrer Beiterbilbung alle Monat por ihrem Bfarrer ericheinen, auch ber fonntäglichen Ratechismustehre beimobnen; bie Stutiofen auf ber Univerfitat und nachber im Ratechifiren und Coulbalten fich uben; bie Dbrigfeiten auf regelmäßigen Schulbefuch balten, und bamit bie "Butefinder" entbehrlich werten, fur Beftellung von Gemeintebirten Gorge tragen u. f. m.

7. Indes madte bie Sommersichnie in ben Lündunglichen und Hopzischen Deberns je beite Schwierigleit, daß am 1. Juli 1788 eine klonielische Socialation und Schwiedung für Lündung vom 3. 1734 erfolgte, wodund gestattet wurde, daß solch Ellern, wochen auf amticher Begetagung ihre Ainber bei der Atteben nicht entbetren führ und der nicht der Archaus der Angeleit und der Ainber der Archaus der Gestatte der der Vereinischen micht ern, biefte den gangen Sommer hierbund auf der Schwied

schalten bürfun, nur vaß bie Anders wichentlich in 3 Stunden bie Schalten vollen und femnzigligd bei knürferier zu beideng diesen. Bas bier en armeren flüterne gefaltet war, wurde insed wehrendilich dahr weiter auf alle Almbre ausgebehn, jo voß jaft überall in biefen Gegensten nur Daml vöhenfilch in zie Stunden Unternicht eright, jo hie und von die Stunden und der die gegenstellt werden ist. Diefer Unterdumg filt erft und von die Stunden der die Bertreit und der die Bertreit und die Verleitungs der die Betreitungen — Einhalt gefan. In den überging Verwinzen dagegen som dere vereichtiftmaßiger Gestellschan mehr und mehr in fellen Wona.

8. Für bie Panbidulen bes Gurftentbume Lauenburg, welches im 3, 1705 an Sannover gefallen mar, erließ ebenfalls Georg II. im 3. 1757 eine vollftanbige - bie Lauenburg'iche - Coulorbnung, beren Inbait im mefentlichen mit ben fruber genannten überelnftimmt. Dasfelbe gilt von ber wohigemeinten Bremer Schulorbnung, weiche im 3. 1752 für bie Lanbidulen in ten feit 1715 ju Bannober geborigen Bergog. thumern Bremen und Berben erlaffen war. In ber reformirten Graffchaft Bentheim, welche feit 1753 an Sannover verpfandet, 1813 in beffen befinitiven Befit gefangt ift. beftant feit 1708 eine vom f. Dberfircheurath mit ber Claffis (einer Berfammlung ber Brebiger) entworfene Rirchenordnung, wonach bie Lehrer ben Seibelberger Ratechismus ju unterfdreiben und - 4 Monate Ferien abgerechnet - bas gange Jahr binburch Schule ju baiten batten. In bem Gurftenthume Donabrud, meldes feit 1803 in ben erblichen Befit von Sannover gelangte, ift es niemals an bem Erfan einer Rirchenober Schulordnung getommen. Dagegen batte bas Surftenthum Oftfriesland, meldes im 3. 1815 von Breuften an Sannover fiel, nicht bloft feit bem 3. 1631 bie ber Lineburg'iden nabe verwandte (oftfriefiide) Rirdenordnung (u. a. mit ber Borfdrift fur bie Lehrer, Commer und Binter Coule gu halten), fonbern erhielt and mit bem (prengifchen) General-Banbidul-Reglement vom 3. 1763 eine bollftanbige, alle Berbaltniffe forgfattig requirente Schulorbnung. 3m Fürftenthume Siibesbeim, meldes ebenfalls 1815 an Sannover fiel, erließ bas Confiftorium Aug. Conf., welches feit 1652 beftanb (und 1818 ebenfalle mit bem Confiftorium au Sannover vereinigt worben ift), im 3, 1785 ble Bilbesheimer Schulorbnung, beren Beftimmungen übrigens, weil ganglich unbeachtet geblieben, burd bie Confiftorialverordnung vom 3. 1769 neu eingeschärft merben mußten. "Bur Grleichterung ber Eltern" follte bas foulpflichtige Aiter ftatt bom 6-14. bom 4-11. ober 12. Jahre bauern, und bie Großen und Rieinen nur je 3 Stunben taalid Unterricht baben. Diefe Reuerung erregte aber einen fo beftigen Unwillen in ben Gemeinten, bag alebalb ber frubere Buftant mieter bergeftellt murbe.

antlich erfolgte auch im 3. 1736 eine (fatholifche) Schulertnung bes Bifchofs von Silvesheim, bie, im Jabre 1763 erneuert, als Regel hinftellte, bag bas gange Jabr binturch Schule zu balten und nur für bie Armen bie Schulgeit zu Nirzen fei.

9. Defientlich Echrerelitum gåsanftatten gabt ed bis pur Witte bes 18. 3ag-bunderst im Janumoerfichen nicht. 3m. 3. 1715 liffligte ber Raufmann Wittere just Janumeer bas erite Geminiar im Raube nicht einer Fireflighate für arme Rinder, inkenne et nis anlefischlied Sapital umb feine ber in eurzebunden Dafurbe em Genflicherum jum Geffent füternich. (Bergl. Orfeichte bes Janumeer/fein Schaftiererimkant von Auffelt 1800), mit bei 100/järigt zubelfeire be Sammeer/fein Schaftiererimkant von Schleft 1813. Die Babt ber Geminiarliten, welche 3 Jahre in ber Affalte lithen, alle fein jaten um bei 100/järigt zubelfeire bes Geminiare ju Janumeer von Nähbeiten 18013. Die Babt ber Geminiarliten, welche 3 Jahre in her Affalte lithen, alle beim jaten der Schaft im Berne von Schafte der hier der haten der hier bei Geminiar her haten binnan. Sim Uretzfeien metre feiner filip des 1. g. Nächfeitungstiftut vor bunken für Gericht angefüllt, aber mangticht vorbereitet Randsdimfelter, ju beren bunken für Gericht der Schaften der Schaften

ftieg fpater bie gu 56. Gie blieben 1/4 3ahr, feit 1836 1/2 3ahr lang in ber Anftalt

und erhielten Spelfung gegen geringe Bergutung, 8 gang umfonft.

Im Hilbebleim'sfen bilerte fich erft um 1800 aus einer fleinen Veiteabnischt zu Geminer zu Kilch, das sein in Jeffelle und Zuschmittlen cheick um hie härte ganz von der Reigerung übernemmen waret. Im zleicher Beile entfende met beließe Auftabe Seminer zu Gleiche, dass im 3. 1822 und dem Vertiebe bei Hanneverschen zur degreichtet und seiner öffentlichen Auftalt ersehen marke (ogt bas Gemilierz zu Genebertalausscheiden der von der Vertiebe bei Hanneverschen zur Denkardt, das 1822 unt der Mittelfang hierand werte. Im der vollezus Bernemung wurde, der der Vertiebe der Vertie

Stabe ber alte Gotefleifch zugleich belbehalten.

11. Der jammerliche Buftant ber Lebrerelnnahmen (im Confiftorialbegirte Bannover hatten ume 3. 1775 über 700 Lehrer nicht mehr ale 30 Thir. jabrlich, und ein Theil nur 10-20 Thir.!) bewog benfelben Raufmann Bottcher 1769 ju einem anfebnlichen Bermachinis, von beffen Binfen folden Landgemeinden 100 Thir. jebesmal gefdenft werben follten, welche ibre Schulftelle um 10 Ebir. jabrlich verbefferu marben. 3m 3. 1775 fchentte auch Georg III. 1000 Thir. jahrlich ju Bulagen fur bie am. meiften beburftigen ganbicuflebrer (bas f. g. fonigliche Gnabengefchent). Die Confiftorien fotann ermunterten Beifiliche und Gemeinten, tie Berbefferung ber Schulftellen, namentlich burch Ueberwelfung und Gultivirung von Land, ju forbern, fo viel fte nur konnten, und verwilligten ibrerfeits je nach Rraften Beibulfen aus ben gu ibrer Berfügung ftebenben Stiftungefonbe, thelie blegu, theile gur perfonlichen Unterftutung befonbere bart bebranater Lebrer (oft freilich nur im Betrage von 3-4 Thir. D. Enblich bewilligten ju gleichem 3mede in ben Jahren 1791 bis 1803 bie Brovinglallanbicaften jabrliche Geltbeitrage, und nach Befeitigung ber Rriegenoth bie allgemeinen Stanbe eine jahrliche Gumme von 3470 + 3800 Thir. Daneben erfolgten an Belbitifen ans ben Gutern ber anfgebobenen geiftlichen Stiftungen und Rlofter, aus welchen im 3. 1818 ber allgemeine Riofterfond gebilbet murbe, circa 18,600 Thir. jabrlich. Gleichwohl betrug bie ume 3. 1845 bas Durchichnitteinfommen einer jeben Schulftelle uur 102 Tbir. und bon ben 3426 im Ronigreich vorhandenen Schulftellen hatten 851 feine Dienftwohnung, 356 einen Reiheilich, 436 unter 26 Thir., 785 unter 51 Thir., 477 unter 75 Thir. jabrlicher Ginnabme!

 phifien aus ber Cambetoffe. Gleichgeitig nämicht mit bem Erchift est Gefese murbe zu gebem Ausfährung bei findere Ziberbiliensfinmen von 2000 Thie, inner Fier-bauer ber alltren Bemilligung ad eines 3400 Zhie, von den alle, Cicherte fert dasso, dem 36000 Thie, die hier die erkeit zu die eine Alloo, dem 36000 Thie, die hier die erkeit zu die einstellt fin mit eine Thieffelt ber Bedieben zu gangen Tanzes fir die Kreftferung der Schwiedens aus die eine die eine Geschwieden auf der alle findere allen mit beimen Gefes, der verbet kaum godhen bar, mit dernich bei 3ahred 1848 und die schlieben allen mehr der Finftes bei Jahred 1848 und die schlieben allen mit der geschlich gegen fich mer noch geschwieden fich mer noch geschwieden fich mer noch geschwieden.

13. Runadft murben burch bae gange land fefte Schuibegirfe abgegrengt, unb bas Ginfommen (von 2004 Schulftellen) auf bas gefesliche Minimum von 30 Thir, nebft Reibenifch ober 80 Thir. jahrlich - außer Bohnung - gebracht. Dabei murben bie Reihetifche, wo es thunlich mar, befeitigt; fonft aber fur ben gangen Eag vervollstanbigt und wo moglich in ein feftes Rofthaus umgewandeit. Reibewohnungen, wo fie nicht befeitigt werben tonnten, burften bon nun an wenigftene nur noch igbriich wechfeln. Bo befonbere Grunte voriagen, murte bas Diensteinfommen in Sanb. und Gledensgemeinten bie auf 150, in Stabten bie auf 300 Thir. jabrlich erhobt. Sobann murbe bie innere Ginrichtung ber Schulen einer Revifion unterzogen und fiber Unterrichtegeit, Unterrichtegegenftante, Schuibefuch ic. bas fur jeben Begirt Angemeffene in gefonterten Befanntmachungen ("Regelung bee inneren Boilofdulmefene betreffenb") feftgeftellt. Bieber geboren: Die Befanntmachung bes f. Confiftoriums au Stabe bem 13. Mpr. 1848 und bie Ergangung berfeiben bom 31. Jul. 1856; bie bes t. Confifteriums ju Otterntorf vom 4. August 1847 und bie Erganungen pom 23. Dai 1858 und bom 7. Dai 1859; bie bee f. Minifteriume ber geiftlichen und Unterrichte-Angelegenheiten bom 26. Mug. 1852, ben Schulbefuch im ganbbrofteibegirte Donabrud betreffent (vgl. bie Befanntmachung ber t. Brov. Regierung ju Donabrud bom 3. Mug. 1818, Die Lanbichuten beiber Confessionen im Fürftenthume Denabrud betr., und bie f. Berordnung megen bee Rirchen- und Schuimefens in ber Riebergrafichaft Lingen fur beibe Coufeffionen bom 25. Jun. 1822); bie Befamtmachung bee t. Confifteriume ju Sannever vom 31. Dars 1857; Die bee t. Confifteriume ju Aurich bom 15. Det. 1857 (bgi. bas Musichreiben beffeiben vom 20. Febr. 1828, bas Reaulatip über Schulgelberhebung betr.); bie bee fath. Confiftoriume ju Silbesbeim nom 4. Juni 1859; bie bee f. Dberfirchenrathe ju Rorbborn bom 12. Apr. 1859 (vgl. bie Befanntmachung ber t. Banbbroftei ju Donabrud, bie Berbefferung bes niebern Goulmefens in ber Graffchaft Bentheim betr., bom 27. Gept. 1824, und bie fathol. Elementaridulen bafelbft betr., vom 11. 3an, 1830).

14. Im 14. Delte. 1818 erfichen bas Gefen faber Anchen umb Schalbenfande ein ber Musikfumgeberanntandumg bei Leitt-Müsikfurming zug auch
bas Balagafen vom 5. Wes. 1850), neiches für jehen Saultegeit — Ansehannt verbedaten – die Greichung eines beineren Gabustegehande ver bei derführung bei
Richenserlantes jum Schaiserstand verfchete. Die Schaiserstände, beihehm aus auch Mitzigen aus dereitzende, der Derteitung bei Schaiserstände, bei heichen dass kliechnerfantes jum Schaiserstand verfchete. Die Schaiserstände, beihehm dass kliechnerfantes die Beitrigtende, der Vertreitung der Schalgemichten und zu genöblichen Schalberstören, die Vertreitung der Schalgemichten und zu kliechner Mitzigen der Vertreitung der Schalgemichten und zu beitragente Mitzigen der Vertreitung der Vertreitung der Schalgemichten und zu beitragen und der der Vertreitungsten der Vertreitung der Vertreitung der Vertreitung zu der Vertre

15. 3m 3. 1880 benedligten bie allg. Stande auf regierungsfeitigen Antrag jahrlich a. 5000 Thir. behnfe Ameritiung von Schullebrem feit 1867 ift ber Emeritiung von Schullebrem feit 1867 ift ber Emeritiung bon Schullebrem feit 1867 ift ber Emeritiungs en fer atte von Raffen; e. 15,000 Thir. perfontiden Gebalts unagen fit ättere Echer;

d. 10,000 Thir. behufs An ebilbung ber Lehrer für ihr Fach, infonderheit zur Berbesserung, beziehungsweise Errichtung seminarischer Anstalten — in Uebereinstimmung mit ben Berschlägen einer von ber t. Regierung niedergesehten (Bollsschul-) Commission von Sachverftantigen, beren Berhantungen in hannover im Orne erichienen sind. Dieser Lehrerbilbungsfents wurde wenige Jahre darauf auf 20,000 Thir. jährlich erhöht, und im I. 1852 zugleich eine einmalige Summe von 30,360 Thir. zur ersten Einrichtung seminarischer Anstalten bewilligt.

16. Dit Bulfe biefer Summe murbe fofort bie nachfolgente Organifation bes

Seminarmejene im Ronigreiche ansgeführt:

- a. Das "Präparanteninstitut" in Hannover ist zu einem selbständigen, zur Bilbung von Laudichteren für ben Landtrosteibezirf Hannover bestimmten (Bezirts.) Seminar mit einem einjährigen (statt bes bisher halbjährigen) Curfus und 32 Böglingen nungestaltet. Das Haupt seminar bildet in einem breijährigen Curfus circa 24 Böglinge vorzugsweise zu Lehrern sur Stadtschulen im Landtrosteibezirfe Hannover und Lüneburg. Daneben ist tas Rachbildung sinstitut einstweilen noch bestehen geblieben, welches im Sommer 4 Wochen lang von circa 12 Landschullehrern besucht wirb.
- b. Die Anstalt ju Alfel'b ift in ein Internat (in einem neuen Gebaube mit Lanbhaushalt) mit circa 50 Böglingen und einem ein- zwei- und breijahrigen Curfus beziehungsweise für Land- und Stadtschlen bes Landbrofteibeziels Sildesheim umgewandelt.

c. In Luneburg ift ein neues Bezirtsfeminar für bie Lanbichulen bes bortigen Landbrosteibezirts gegründet als Internat, mit 32 Zöglingen und einjahrigem Curfus.

- d. Filr Oftfriesland, we bisher nur bie f. g. zunftige Lehrerbildung in Schulmeistericulen ublich mar, ift in Aurich für bie haupticulftellen ber Proving eine neue Anftalt für 14, jest 26, Böglinge gegründet, als Externat mir zweijahrigem Curfus nub boppeltem Unterricht für bie Lutheraner und Reformirten.
- e. Das Seminargebaute in Stade ift erweitert, und neben bem Bauptinftitut für eirea 20 göglinge mit 3jahrigem Curfus ein Neben seminar eingerichtet für 30, jeht 40 50 göglinge mit einjährigem (ftatt bes bieber halbjährigen) Curfus für bie Lanbidufen ber Proving. Rach Stade find auch bie Apiranten bes Lanbes Babeln gewiesen.
- f. Fur bie fleine resermirte Graficaft Bentheim ifi eine Lehrervorbildungeanstalt als Geternat in Renenbaus eingerichtet mit 6 10 Böglingen und einjubrigem Cursus für Laubschulen. Ber sich für Stadtichustellen ausbilden will, wendet fich bem Aurricher ober einem andern Laubes-Seminar gu.
- g. Das er angelische Seminar zu Osnahrud ift ebenfalls erweitert, in einem nen erworbenen Gebaute mit vollständigem Landhaushalt. Es hat circa 24 Zöglinge mit breijabrigem Cursus.
- h. Auch bas fatholische Seminar zu Denabrud ift erweitert, boch wohnen bie eirea 30 Böglinge jum Theil weiblichen Geschlechts außerhalb ber Anstalt. Der Cursus ift zweisährig.
- i. Statt ber bisherigen latholischen Rormalichule in Silbesheim, Die (wie die Rormalichule in Osnabrud) nur im Semuner gearbeitet hatte und weber eignes Local noch eigne Lehrer besaß, ift eine Internatsanstalt mit circa 12 Böglingen und zweisährigen Cursus eingerichtet.
- Mit 5 ber genamten Anfalten ift ein Garten fur lanbliche Arbeiten verbunden, bas Echrerpersonal ift erheblich verftartt, ber Lebrapparat vervollftanbigt, in ben Geminargebauben außer für ben Director meift noch eine (Familien.) Wohnung für einen aweiten, und eine Wohnung für einen britten unverheiratbeten Lebrer eingerichtet.
- 17. Sobann genehmigten die allg. Stände, daß die ditere Bewilligung von 3905 Thir. jährlich zu temporären Unterfühgungen hülfsbedurftiger Lehrer verwandt werden burfte. Diese Summe wird in sesten Raten den Consistorien jährlich ausgezahlt und von diesen zugleich mit ihren eigenen Unterfühzungsmitteln vertheilt. Diese Con-

siftorial-Mittel find nicht unbedeutend: Hannover hat eirea 1800 Thir. aus dem Redenichen Fonts ic. — Stade eirea 300 Thir. aus den Hauscopulationsgelbern ic. —
Aurich eirea 1000 Thir. von dem Beißichen Legat ic. — Osnabrid A. C. 100,
demnächt 200 Thir. von dem Beißichen Legat ic. — Osnabrid A. C. 100,
demnächt 200 Thir. aus der Gilich'ichen Stiftung. — Osnabrid tath. Conf. 500 Thir.
aus dem Berfendrücken Fonds ic. hien tommen dann noch die außerordentlichen
Unterstützungen, welche auf Ansuchen in besonderen Dringlichteitsfällen aus dem allgemeinen Kostersonds veradreicht werden. — Auch stehen einzelnen Conststorien Wittel
aur Berbesserung von Schusstellen, namentlich zur Cultivirung von Schusstellen Wittel
aur Berbesserung von Schusstellen, namentlich zur Cultivirung von Schusstellen Gebote, wie dem Gonststorium zu Hannover der f. g. Schub ihrentverbesserung sesonds, der jährlich eirea 1550 Thir. Zinsen abwirft. — Endlich dient noch zur Berbesserung von Schusstellen der f. g. Grundsteuer-Entschaddigungsfonds, welcher in Folge der Ausselbung der Grundsteuerfreiheit der niedern Kirchen- und Schulstellen im 3. 1851 gebildet wurde und jährlich für beide Consessionen etwa 1300 + 70 Thir. gewährt.

18. Aus ben Berhanblungen, welche auf Grund ber im I. 1849 ben allgemeinen Ständen von ber t. Regierung vorgelegten "Grundzige für die fünftige Gestaltung bes Boltsschulwesens" gepstogen wurden, gieng ter Beschlüsgeror, weder ein Geginterboberschlieben bet Poblisschule für das höhere und niedere Schulwesen, noch von den Consisterien abgesonderte Produzial-Schulbehorden einzusehen "weil der Boltsschule ihr tirchlicher und consessioneller Charatter verbleiben müße." Statt bessen ift ein schultundiger Referent zur Bearbettung der Boltsschulsachen in das t. Cultus-Ministerium gesett, welchem zugleich die Generalinspection der Boltsschulen und der Seminare des Königreichs oder jugleich die Generalinspection der Boltsschulen und der Serin 1851, die Zuständigteit in evang. Bostsschulfachen betreffend) in jedem evang. Consisterium ein prattisch im Schulsache geübtes Mitglied — mit dem Titel von Oberschulinspectoren — angestellt, und zur Behandtung der Vollsschulfachen eine besorbere Abtheilung gebilden, welche aus diesen schulkung der vereinen rechtsverständigen und einem geistlichen Mitaliede, unter Borstie des Consisteriabiliters, bestebt, welche aus diesen schulkundigen, einem rechtsverständigen und einem geistlichen Mitaliede, unter Borstie des Consisteriabilitereiders, bestebt.

Im Consistorium ju Aurich muß von ben Mitgliebern bieser Abtheilung immer minbestens eines lutherischer und eines reformirter Confession sein. Für das kleine Land habeln war ein besonberer Oberschulinspector nicht nöthig; dagegen sind in dem Consistorium zu hannover 3 Schultundige angestellt wegen des großen Umfangs des Bezirts. Der Schultundige hat jährlich einen Theil der Boltsschulen seines Bezirts zu besuchen; doch steht ihm babei die Besinglis eigner Anordnung nicht zu. Für gemischte Sachen, sowie in Sachen, welche die Ansellung nud Entlassung der Boltsschulen und Seminarlehrer betreffen, ist das Plenum des Consistoriums zuständig; doch ist die schultundige Mitglied in diesen Sachen stimmberechtigt, in den Lehrerbestallungssachen in der Regel auch Referent. Dazu ist der Oberschulusspector an die Stelle des bisherigen (Consistorial von Bentheim ist demselben zugleich die Direction der seminarischen Lehrankatt sibertragen.

Der firchliche Charafter ber Boltsschule ist somit nach Gebuhr gewahrt. Die persönliche Kenntnisnahme, welche bie Schulfundigen auf ihren continuitlichen Inspectionsereisen von ben Zuständen und Beduffnissen ber Schulmelaun und Lehrer an Ort und Selber nehmen, kann nicht anders als fördernd auf bas Gedeiben bes Schulwesens einwirfen. In ihrer Berson ift eine lebendige Bermittelung gegeben einerseits zwischen ber Oberbehörbe und ben untergebenen Anstalten und Personen, andrerseits zwischen dem Seminare und ben Schulen ber Proving. Im Jahre 1854 berief das f. Cultusministerium die fämmtlichen Schulfundigen zu einer Berathung über innere Schulfachen, beren Ergebnis in einer Drudschrift zusammengestellt ist.

19. In anberweiter Ausführungebes Boltsichulgefebes find nach und nach biejenigen einzelnen — meift ftabtifchen Boltsichulen, beren Leitung ben t. Confiftorialbehörden

nicht auftebt, wie in Dfterobe, Dunben, Rortheim, Berben ac., ber Dberanfficht bes betreffenben Confiftoriums unterftellt, indem tie gegenseitige Competeng burd befonbere Reglements geordnet ift. - Ferner find bie guftanbigen Beiftlichen ermachtigt, Bribatfoulen - ju beren Errichtung es boberer Erlaubnis regelmäßig nicht bebarf behufs wirtfamer Auffichtführung über biefelben jebergeit fenntnisnehment gu befuchen. -Beiter fint Beftimmungen erlaffen megen Berpflichtung, Beeibigung und Ginfub. rung ber Bolleichul- und Ceminarlebrer, fomie auch wegen amedmaniger Borbilbung ber Goullehrlinge. - Enblid ift burd t. Berordnung vom 19. Dal 1859 gur Regelung ber Musubung bes t. Dberaufficterects über biejenigen Schulen bes Lanbes, welche meber ju ten Bolte- noch Gelehrtenfonlen geboren - Mitteliculen, bobere Burger- und Tochtericulen ac. - bestimmt, bag bie Dberanfficht über blefe Goulen von bem t. Entrusminifterium und unter blefem von ben f. Confifterialbeborten ausgeubt werten folle.

20. Bar fo felt Griaft bes Bolleichulaefenes ber innere Musbau bes Schulmefene in ftetem Fortidritte begriffen gemefen, und mar auch gleichzeitig vieles fur bie Berbefferung ber aufern Berhaltniffe ber Conlen und Lebrer geicheben, fo batte boch ber ju lehterem 3mede bewilligte Dispositionefonbs von 30,000 Thir. und bas Bolle-Conl-Bejet felber nicht bingereicht, um allen Lebrern qu einer ausfommlichen Dienfteinnahme ju verhelfen. Als ein febr erfreuliches Greignis muß baber ber Erlag bes neueften Gefebes vom 2. Mug. 1856, Berbefferung ber Boltefdulftellen betreffent, und bie jur Ausführung besfelben bereitwillig von ben allg. Stanben gemabrte Bewilligung einer neuen Dispositionsfumme von 20,000 Thir. jahrlich bezeichnet werben. Die Ausführung biefes Befetes, welche ermunichte Refultate liefert (f. u.), ift bereite giemlich vollenbet.

Um ten Coulgemeinten fobann bie Beichaffung ber erforberlichen Mittel gur weiteren Berbefferung ihrer Goulftellen ju erleichtern, ift burch ! Berorbnung bom 25. Febr. 1859 eine Ginrichtung getroffen, wornach ber allg. Rlofterfonbs jur Capitalan fammlung fur (Rirchen- unb) Soulgmede burch jabrliche Gingahlungen benutt merben tann (val. baju bie Ausführungsbefanntmachung bes f. Gultusminifterlums vom 15. Aug. 1859).

Enblid ift noch tes bebeutungsvollen Umftanbes ju ermabnen, baf nachtem allerbochften Dris Im 3. 1856 Die Befeitigung bes rationaliftrenten ganbeefatechismus genehmigt ift, bie Ginführung eines neuen Lanbestatechismus, (bes von einer bagu niebergefetten Commiffion umgegebeiteten alten Baltber'ichen), ber im Entwurfe bereits

porliegt, in naber Beit gu hoffen ftebt.

21. Quellen und Literatur. Die vorermabnten Rirchen- und Schulorbnungen, Befebe, Berorbnungen und Befanntmachungen finben fich größtentheils in ben vortreff. lichen Cammelmerten von Cbbarbt: Gefete, Bererbnungen und Musichreiben in Rirchen- und Schulfachen fur ten Confiftorialbegirt Sannover 2 Bbe. (1569 - 1844), Befebe ic. fur bas Ronigr. S. 2. Folge, 2. Bo. und 4. Bb., 8. Abth.; 3. Folge 1. Bb., 3. Abth.; Saumlung ber Bererbnungen fur bas Konigr. S., 2. Bb., 3. Abth. -Sonft ift bas Betreffenbe in bem jebesmaligen Jahrgange ber Befesfammlung für bas Roniar, S., I. unt III. Abth. ju fuchen. - Das auf Oftfriesland Bezugliche ift enthalten in: Befete ic. in Rirchen- und Schulfachen fur Dufriesland von Ulrichs (1817 - 1860). Sierin finbet fic auch bas t. preug. General-Lanbichul-Reglement von 1763 und Die oftfriefifche Infpections. Drbnung vom 7. April 1766. - Bgl. ferner: Sammlung ber Berordnungen ac. fur fammtliche Provingen bes Bannover'ichen Staats bon Gpangenberg, von 1740 - 1811, (ber 4. Bb., 3. Abib. enthalt bie Babelnfchen Berordnungen bis 1739); Sammlung ber Sannover'fchen Landesverordnungen ic. ven 1813 - 1817 von Sagemann 12 Bbe.; unb: Ruperti's Rirchen- und Soulgejengebung ber Bergogthumer Bremen und Berben 1844. Cobann Barings Beitrag jur hannoverichen Rirchen- und Coulbiftorie 1748; Colegele Rirchen- und Reformaiensgefühiet em Nerdreutsstand und ben hannserssen finn Gaaten 1882. 3 Ber, gurdammerssen finnfernet 1806. 5 Ber, um diere Geuhsständig im Dechaipung" 1924; Salfelbe Beitigg um Anntile bes Kichne mit Sedumerin in ben hannverischen Ausstalie und Anntile ben Demoerssen der Antile ben 1809; Hannverssen 1809; Hannverssen Begalin. 3 bern Jadzsängen von 1769 – 1880 (bie Jadze 1808 — 1813 febien), Gerfolings bes Jamese Salfen von Bestellung bei Schaffen im Kniggrische Demoerse von Beral 1885; Geron eine Arteine und Seduslifen im Kniggrische Annever eine Beral 1885; Geron eine Kniggrische Salfen Geron Erfelter schaffen als 14 Abgert Selfensspricht und 1885; Januaren als 14 Abgert Selfschieften der Schaffen von Krichen und Salfen ist von Seduslichen von Artein von Seduslichen von Artein von Seduslichen von Cammann, 4 Hetz jährlich, eint feder ist vollen Jahren festender Seitsfehrt.

II. Die allgemeinen Grundguge ber Gefengebung und Bermaltung. 1, Das ichulpflichtige Alter beginnt mit bem vollenbeten 6. Lebensjahre. Doch lit bas t. Gultusminifterium befugt (in bringenben Gallen), bie Binausfetung bes foulpflichtigen Aitere ju geftatten. Die Bulaffung von jungeren Rintern gur Goule ift - porbebattlich ber Rablung bes Schulgelbes - geftattet, foweit fur bie betreffenbe Ortofdule feine Ungutraglichfeit baraus ermachst. Das foulpflichtige Aiter enbet mit bemienlaen Reitpuncte, welcher bafur in ben einzelnen Lanbestheilen und fur bie berfcbiebenen Confessionen vorgeschrieben ift, b. b. mit bem vollenbeten 14. 3abre in Calenberg, Göttingen, Grubenhagen, Diepholy (f. Berordnung vom 29. Rovbr, 1734,) Luneburg und Song f. Bererbnung vom 2. Darg 1751 und Confiftorial-Ausidreiben vom 28. Juli 1752), Lauenburg (Lauenburger Goul-Drbnung vom Jahre 1757), Bremen und Berben (Bremer Coul-Orb. vom 3. 1752) und in Oftfriesland (3. Land-Schul-Reglement vom 3. 1763). 3m Dannenberg'ichen bat bas Rind fo lange gur Schule ju geben, bie es vom Superintenbenten reif jur Confirmation befunden ift, (Dannenberger Schul-Drbnung vom 3. 1687); in Bilbesheim A. C. bis jum 14. "ober wenigftene 13." Lebensjabr (Silbesheimer Coul-Orb. vom 3. 1735); in Bilbesbeim und Donabrild &. G. bie jur erften b. Communion, melde regelmafija mifchen bas 13. und 14. 3abr fallt; in Denabrud M. C. bie jum 14. Jahr und ber Confirmation (Befanntmachung ber Prov.-Regierung vom 3, Mug. 1818); im Lande Sabeln bis jur Confirmation, Die um bas 14. 3ahr ftattfinbet (Confift.-Ausschreiben vom 4. Aug. 1847.)

2. Bum Befuche einer Bolfefdule find bie Rinber eines jeben Lanbeseinwohnere mabrent bee foulpflichtigen Mitere verbunben, wenn fie nicht auf einer boberen Lebranftalt ober burd geeigneten Brivatunterricht Die erforbreliche Unterweifung erhalten. (Dit biefer Borfdrift bes Bolte. Coul-Befeges ift ben bis babin maffenmeife porbanbenen Bintelfdulen ble Burgel abgeichnitten). Der Bripatunterricht befreit namlich nur bann von bem Befuche ber Bollefcule, wenn er bie fur bie iettere vorgeidriebenen Gegenftanbe umfaft, und wenn augleich bie Befabigung bes Unterweifenten bei bem betreffenben auffichtführenben Beiftlichen, bez.w. ber vorgefehten Beborbe fein Betenten finbet ober erforberlichenfalls nachgewiesen wirb. Die Ausmabl von Brivatlebrern ift ber Billfur jebes einzelnen überlaffen, foweit nicht besfallfige gefehllche Beidranfungen besteben, wie a. B. bie Bremer Coulordung von 1752 ben Eltern eine vorgangige Ungeige bei bem Brediger gur Pflicht macht, und bie Befanntmachung bes f. Confiftoriums ju Aurich vom 28. Apr. 1825 auf Grund bes Beneral-Panb-Schul-Reglemente von 1763 von jebem Saustehrer forbert, fich guvor einer Brufung por bem Superintenbenten an untergieben. Bon ber Schulgelbegabiung befreit übrigens ber Brivatunterricht nur bann, wenn er von einem, bie Rinber von bochftens 2 Familien unterrichtenben Sauslehrer ertheilt wirb. Die Erthellung eines gemeinfamen Brivatunterrichts an Rinder bon mehr als 2 Ramilien in einem ober mehrern ber fur bie Bolfefcule bestimmten Gegenstanbe fann jeboch, namentiich bei eintretenbem Bebenten gegen bie Berfoniichfeit tee Unterweifenben ober bel erbeblicher Benachtbeitung ber Ortevolfsichule, nach bem Ermeffen ber guftanbigen Beborbe von beren besonderer Benehmigung abbangig gemacht und entweber gang unterfagt, ober an geeignete Bobingungen gefnupft werben.

3. Die Berpflichtung jur Errichtung und Unterhaltung ber Bolfeichulen liegt ben Schulgemeinden (Schulverbanten) ob, foweit nicht einzelne Berfonen. Corporationen ober Fonde bagu rechtlich verbunden und im Stante find. Rirchengemeinben baben nicht felten infofern babei mitgumirten, ale bie Lebrerftellen baufig mit Rufter- ober Organiftenbienften verbunden fint. Beibillfen aus Ctaatemitteln aber follen an biefem 3mede nicht anbere ale, in Ermanglung anberer geeigneter Anehunft, anshillfemeife gemahrt merben. Ginen mefentlichen Theil ber Lebrereinnahme bilbet bas Soulgeld, bas (fruber febr gering - etwa 1/a Rithr. jabrlich) neuerlich vielfach gefteigert ift, ba bas f. Cultusniuifterium befugt ift, eine Erbobung besfelben bis auf 1 Ebir. jabri. fur bas Rind eintretenben Falls ju verfugen. Doch ift es einem jeben Schulverbande freigeftellt, Die Dienfteinnahme eines Lebrere ftatt burd Coulgelb auf fonftigem Bege aufzubringen. Bon ber Coulgelbezahlung an ben Lebrer ibres Conlbegirfe fint befreit: a. Rinber, welche eine bobere offentliche Lebranftalt beluchen ober burch einen geeigneten Dauslehrer unterrichtet merben; b. welche megen Gebrechen auf wenigftens 1/4 3abr vom Chulbefuche bievenfirt fint; o. welche eine auswartige Soule befuchen und jugleich außerhalb bee Coulbegirfs untergebracht fint; d. filr bas 3. und bie folgenden Rinber berfelben Familie, welche gleichzeitig bie nämliche Gonle befuchen, barf bie Balfte bee Coulgelbee gefürzt werben.

Das Schulgelb fur arme Rinter wird theile aus bem Rirchen- ober Armen-Merar, theile aus Stiftungen und fur berartige Zwede bestimmten Raffen entrichtet. Das Schulgelb muß in 'sjahrigen Raten bezahlt werben, wo nicht ichen furgere Bablungefriften berfommlich befteben (wie in Offiriesland 1. B. wochentliche Rablnna vorgefdrieben ift). Die fruber übliche Bergutung für Coreib- und Rechenunterricht mirb, feitbem biefe burch bas Bolfefchulgefes zu allgemeinen Unterrichtsgegenftanten erhoben find, bem eigentlichen Gonfgelbe gang ober theilmeife bingugerechnet. Reben bem Schulgelbe befteben, namentlich auf bem Panbe, noch vericbiebene Raturalleiftungen, wie bie fog. Broven (Burft, Butter, Gier ze.), welche mehr ober meniger bie Ratur bes Schulgelbes an fich tragen. 3m Lunebnrg'ichen wird abrigens mehrfach bas Schulgelb nicht für jebes Rinb, fonbern familienweife entrichtet.

4. Bo bie Dotirung, beg.m. Berbefferung von Schulftellen auf antere Beife nicht befchafft werben tann, ift bas Gehlenbe burch Umlagen auf bie Gemeinbeglieber aufgubringen, beren Betrage, in Ermanglung gutlicher Bereinbarung, nach bem berfommlichen ober in ber Umgegend fur bergleichen Laften ublichen Concurrengfuß (Bofe-, Gruntftener combinirte Steuerfuß je.) im Bermaltungemege feftgeftellt werben.

Bei einer Rabl pon mehr ale 120 Schulfindern fann bie Beiordnung eines Coulgebulfen, und bei einer Babl von mehr ale 200 bie Errichtung einer 2. Schullebrerftelle, ober geeignetenfalls eine Theilung bes Schulverbandes, fowie ber Schullaften und

bes Schulvermogens im Bermaltungemege angeordnet werben.

5. Die Auflicht über ben Unterricht in ben Bolleidulen liegt verfaffingemagig bem Bfarrer und ben guftanbigen firchlichen Beborben ob. Das bem Cantesherrn vorbehaltene Dberauffichterecht wird von tem t. Gultusminifterium und gmar entweber mittelbar burch bie f. boberen Beborben ober unmittelbar ausgefibt. Die Aufficht ber Biarrer zc. erftredt fich fowohl auf ben Unterricht, ale auch auf Amtofilbrung und Banbel ber Schnilebrer, Schuldieciplin, Schulbefnch und bas Berbalten ber Schuler. Die ben Schulvorftanben (f. o.) gefehlich gebubrente Mitwirtung bei ber Aufficht über bas Schnimefen befchrantt fich (abgefeben von beren Thatigfeit bei Feftftellung ber Unterrichtszeit, Ferien ac.) auf Amtrage ober Bemerfungen, welche bei bem Bfarrer und nothigenfalls bei ben vorgejehten Beborben angubringen finb. Dabei finb biefelben verpflichtet, auf geregelten Schufbefuch ber Rinter, auf Drbnung und gute Sitte and auferhalb ber Schule, auf gutes Einvernehmen zwischen Lehrer und Bemeinbe burd Borbild und driftliche Ermabunna binamvirfen.

280 Richt Dritter auf bie Leitung der Schuberfens nicht befrehm (f. s.), de jie bief von je. A. Confiferien unter geignter Mittentung der Observer Generiatendenten) und bazw. der aus dem Eyderne und dem weditigen Beannten bestiedent kleichenemmissen, im Bentein von i. Doctrifferends unter Mittentung der Drie-Genfifterein wazumehmen. Die f. Reglerungen concurriern babei nach Woßgabe ter bestieden der Schuberen Beitimmungen.

Desgleichen ift bie landesberrliche Dberaufficht über bas Schulmefen, sowohl was ben Unterricht, als was die angieren Angelegenheiten ber Schulen betrifft, regelmäßig zunächt von ben i. Constitutionaberberben unter verfassungenäßiger Mitwirtung ber f. Rechnimalbeborben warzunebmen.

Daß in ben exangtiffeen Genfferein feit 1851 eine befenbere, Abthellung für Stelle full is, des in beite, wieder ein Schulmunger au Derfighulftegeren angehet, ih bereits dem bemertt. Für bie vie Diecefe Stietseiem In in biefer Beziebung nasgeglien, abs bat 1. Genfferein mit ihm mit biefelfen Generalisciarte ih op vongingig 
ju bereihnen bat in Betreff aller allgemeinen Knortungen, ter Mannalt ber Geminatur bei Beltfelfauffere, per Egebert, wer bei genne gener Eeter, 
und baff namentlich uur felder als Beltgisentleter angeftellt werden briefen, weichen 
bildeftling Erbeiter zur Musübung der Erhennung ber Erhaltige Auffreit zur erhalt hat. 
3a ber Diecefe Dannberich fil die obere Leitung der Erhaltige Auffreit von der findlichen Bereicht gehat, der der betrechten bei der Genfache gehrlich eine Stelle bei der Genfache gehrlich gehat, des der betrechtigen Gelitägen in ten Sanben bed Gerenzleicherlaß siegt. — Die Beffemmung ber Unterreitstigsgenftlande, Gentliche 
erkeitlichen Bereichtig des bie der Leitung unt ist fin er bei bereichten gehöllichen bere sonlichen Bederfelen bei der Leitung die Genfach von der eine Generalischen Gener

III. Die Sauptpuncte ber Schulftatiftlt. (Die nachfolgendem Angaben begieben fich auf ben Zaftanb bes Boltificutwefens im 3. 1855. Ueber bie bifelben erhöhlich mebiffetenben Birtungen bes noch in ber Ausfährung begriffenen Gefeped vom 2. Mug. 1856 haben noch feine fabflichen Ernittelungen eintreten konnen.)

1. Bel einer Einwohnerzaßt von (1,496,442 Lutherauern, 94,307 Reformirten und 216,141 Katholiten) 1,806,891 Seelen befinden sich im Königer, hannover 281,348 hriftliche Schulfinder. Es femmt also durchschriftlich auf 6,42 Seelen 1 Schulfind.

2. Die Gefammtight ber Verfleschufte bereffellen bei 3884 Schafen) flieg in Gelge tod Gefecte vom 3. 1845 ben 3681 auf 3812. Ben beiten begrift ber Genflereichkeitet a. Hammer 2145 Seitlen (Valenkerg 373, Geitlagen 207, Geneben um Darzi 1865, Seva 260, Oliepeit, 41, flincheng 272, Pliebeithungen 207, Geneben um Darzi 1865, Seva 260, Oliepeit, 41, flincheng 272, Pliebeithungen 46, bedem 68th 220, b. State 691 (Brennen 569, Berten 122), c. Lanter Handle 30, d. Domertid 131 (Capacitat 121, flugnen 8, Wrepen 3), c. Kunfel 392. f. Seitle Denartid 15, g. Begirt des Oberfliedenraths zu Rerbenn 64, jufammen 3395 caangeliffer Seufstellen.

Dage femmen 417 talpbiffde Etellen, nämlich a. in ter Diecefe Stitesbeim 131 (Stittsbeim 61), Ottlingen 6, Gembendagen mit ellichight 41, flaciffnert 22, Lünneng 2), b. in der Diecefe Donabeild 286 (Obnabeild 108, Depa und Diepbil 6, Meppen 108, Miggen 48, Bentpien 12, Diffriediand 10) — Auf I Lebere fommen burchspnitt-flac 74 Coultiffer und 474 Cauther und 474 aberdeinschaft.

3. 1227 Schulen haben weniger als 50, 1757 haben 50-120 Schuler. In ben abrigen fint 120, in 132 fogar 200 Kinber und barüber.

4. Das Königreich hat eine Angahl fehr fleiner Kirchengemeinden; 217 Kirchfpliede, bestehen nur aus 1, 220 nur aus 2 Orien. Die Schaftliellen find hier regelmäßig mit einem Rirchenante vorbunden. In einigen Brovingen findet ties 60 ier Motraabl

ber Schiffellen fatt; [o. 3. in Jitesfein M. C. bei 194 unter 244 Setzlen; in Strittigen fei 160 unter 207 Setzlen; in Officielland de 164 unter 207 Setzlen. In anderen Provingen, in benne und bielen Dirten palemmengeliete Kinchfeite mit einer Setzlengdie von 1000-4000 Einen. überneigen, ib bieß Setzlendung wir felt zur hater Setz Setzlen, in den Denfeld hat der der Setzlengt, in der den Denfeld hater der Setzlengt, in der der Denfelden, in Bernara-Getren bei 128 unter 600 Setzlen, in Bernara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen, in Bernara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen, in Bernara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen. In Genara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen. In Genara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen. In Genara-Getren bei 126 unter 600 Setzlen in Setzlen hate Setzlendung der Getren Getren

6. Ben ber Gefammigabl ber 3812 Schuffellen haben 914 Seitlen ein Clinformen wen von umr 80 zibie; 790 von 80-00 Zibie; 390 von 100-190; 427 von 130-150; 1374 von 150 Zibie; mb barfiber 274 Seitlen haben noch einem Reife, 150 gefable 20 mehjdentittelertag bes Eintommens ber einzigtem Schuffellen beträgt für Berten, Zingbelt, Bennbeim, Eintebung, Swan 114-130 Zibie; die Discherten um Silterbeim, Obirchen 150-130 Zibie; die Zibiereim Abscheim, Obirchen 150-130 Zibie; Mitte Land, Beitrenbung Mischelm, Dijerichen 160-130 Zibie; Mitte Land, Beitrenbung Discheln, Dijerichen 160-130 Zibie; Mitte Land, Beitrenbung Discheln, Silterbeim 160-130 Zibie; Mitte Sand, Beitrenbung Discheln, Silterbeim 160-130 Zibie; Mitte Sand, Beitrenbung Libier 160 Zibie; Discher Schuller 160 Zibie; Discher 160 Zibie; Gefalle 25 Zibie; Gefal

7. Der Gesammtauswand aus Staatsmitteln für bas Boltsichulwesen — im Gegeniat zu ben gemeindefeitigen Leiftungen und abgesehen von ben Bufchulfen, welche nach bem Dbigen aus bem alla, Alofterlonds, bem Domanium, sentienn Kaffen, Stifftungen

und Fonde erfolgen, - beläuft fich auf eirea 116,000 Thir. jabrlich.

2. Rothwendige Unterrichtsgegenftanbe find: Religionsunterricht. (Ratechismus und biblifche Befchichte, Die erft neuerlich wieder allgemein in Die Schule jundagestein ift, Selen, Rosis mu Tafelerseinen, Schreiben um fenftilicher Genantenaberund, Geling, Seitlinder die indes inter Unständer erzisfen werden num, Außerbem find ju läßig: Einenetungsometrie, Zeichnen, weibliche Handrafeiten, auch Seiländisch in Bentehm und Offitieslant. (Die Nadelardeiten werten in Donakeiff mit argeinm Eise in etzen 200 Seldsschaufen bertieben; in ankeren Vereinzus, Gellengen, Benbeim, Darz sch Jestien bei den der eine gener Vereinzus, Gellengen, Benbeim, Darz sch Jestien bei den der fellen gener Vereinzus, Gellengen, Benunterftalls werten, mit ber Bellfschau der fellen gener Verfeindung abeit.

- 3. Die Bahl der mößentlichen Erbeft nuben filt im der Beggl 30, bie snichten 6 mic Sinter 8) Uhr mengend um 3 eber 4 Uhr nachmitäge erfeldt meterne. Bet Ginffensfaulen beri bie Bahl auf 26, für bie Elementarfaßler auf 20 ermäßigt werben; auch wöhrere bei Gommerz, jumal vom Öbermin 186 Michaelli, ihnet auf bem platten kanne faß ühren die Berminsterung ber Gemben 186 auf 18, unter Spichverze Uhr-fläubern (1618 bis auf 12 Elumaten wöcherflich fast. Doch wire, wo of fich erreichen filt, vannig fachlicht, beği and im Gommer bie Almere faßlich wer die falle femmen. Danchen befehren für arme, biemente, nub [eg. diffethere außgeschute Obspenigationen.
- 4. Der Lectionsplan für bie Laufdjaden fis überauf jennisch verfeite; im jere eines Lechtunde ist Redigiondurerich, ben ber Lechter felber erhelt (um bei ben Autheilfen hat der Pflarer von Auchsiema), der Lebere i feber erhelt (um bei den Gennachen meiff gerffeite, met genematen meiff gerffeite, met genematen meiff gerffeite, met genematen meiff gerffeite, met genematen meiff gerffeite, der geffeite, der gestellt gerffeite, der gestellt auch Leften um Beffeite, für genematen meiffeite gerffeite, den genematen gestellt gestell
- 5. Die vorgeichriebenen Bich er finde: Bibel, Rirdeingefangbuch, frichlicher Ratchiemus (und Landestatechismus), biblifche hiftorie (ber Regel nach), Rechenbuch, Lefebuch (ber Regel nach), Fibel; theilweife ein Choralmelovienbuch.
- 6. Das Unterrichtsjeld filt fichere Annenerigmiffen um berbältnismäßige efriamnis de Sateichiumes mie Biellyrichien um 30-40 Riechentieren; Belmmit fahlt mit ber biblisfen Geschickte um bem hauppmacten ver Referentationsgeschiebte; Kennnie der biblisfen Geschickte um bem hauppmacten ver Referentationsgeschiebte war ber biblisfen Gebare; fertigse und verstämbiged before jestellte haufhjelft um der fest biblisfen Geschiebte, Romente ber bertragfenten, mach einen Gesch, Gebrie Romente. aufgulten; die 4 Speciel im gangen und geferedenen Jahlen; die gangbarften Geralle ohne Allie bed Septere.
- 7. 3n bem fog, Monatbude bat ber Sehrer furg ausmerfen, medest Benfum menstlich burgderreiter imber. Schupfriffungen finner in Offriestland fonft nur bet einer Angabi ftabilifer Schulen ftatt. Schulgefese tommen mur bie um da vor. Der Lebers bei fenglissige Alfentaustlien zu führen; bei wiederholter Schubertstummit der Minter terchen bei Clitten von eine Affrarer bei er Delegfeigt zur Erfrieging angestellt. Die Schulliture find gehalten, auch die sommigliche Aliebeilehre in der Aufre ergefmäßig zu beimdon.

von ber Geneinte beifahft. Bestunden, melche von Jatenson ernight find, mier regelmitig bir spes succeedendi ertseitt. In Denabrud wiere niemand fiet angestelt, ver niche eine Zeit lang als Gestlich in einer Unterelatie eber bei einem Alteren Lehrer georbeitet bat. In Buerfahrten, welche von ber Bezirfeisate zu jern abligaen, pflegt für bei Wilterenwanzet ein fin. Beitrichgulechtelle angestlicht zu werden. Pressferische Ausgelung fürdt nur aussnahmeneist bei zu großer Jugend oder unzulänglicher Bistung fant.

2. Im Schulmithkenertern ift — mit Meinagime von Sinde — tein Menagle fe bammen michine aus den unterfine Sulvien, aus dehrere, Bauren, Janubereften, Taglishere, Bergmannse, se, Gamilien, was an fich fein Ucheflams ift. Theologischer gleier eigen den den der Beiter mit Tagliere und Tagliere abgeiten ur en den fog. Neterschalten, bei fich in beiten mitterm Sidten und bei allen lateinlichen Schulen mugstillet, und oft auch des Letzie, wemigktind auf Verbarturricht, und beitehalten beiten ficher und beiten der Prieder unterfich, und beitehalten beiten. Die Reteren tretten fichter im Serchsplant über.

4. Bei ber feminarifigen Auf fin a hur per fi un g wird im Gentlicken nicht mög, alm bai in dem einfahjum Bestichtung gefent wird, dennehm ein michtigen Bestichtung geforbert. Die Aufnohme geschicht vom 18., bei den hauptieminaristen in hannover, Misch, Saide vom 20. bekensigder an. Der Gurfus dauert in Onnoberd fift mit Beglinge, in ein führega Gentlinderen 3, im Aufragen der Beitrigen Bestichtigkeren 3, im Aufragen den jum Tech auch in Alfred nur 2 Jahre; für alle förigen Zöglinge — bis inte — mut 1 Jahr fana.

5. Zerr per 10 feminaritiem Anshaten felt ein sevelgig geliberte Typkgene ver tre neugligen Einen feminaritie gelibterte Gebrer, einen selveslichen Cambraten mut einen fig. Seminaritieften (ver paglich bli Erdenomies mit bejeng) unter fich da. mit Beselvin Anstreamenium fig. Sernikaratiften (ver paglich bli Erdenomies mit bejeng) unter fich da. mit vertre machtige Kenter angeftell. Mit seen Seminar ift eine Italisse Kenter angeftell. Mit seen Seminar ist eine Italisse Kenter angeftell. Mit seen Seminar ist eine Italisse Roberte unter bei Erdenomie Er

In allen Seminaren find Unterricht und Lehrmittel, mellt auch Arzi und Apothete frei; anch werben ble Betten meiftens bon bere Anftalt geliefert. Gur Mitaga- und Abentilis wird bie möglie Gergaftung von etra 1 s. Lie. mögentlich eingegabit (im



hauptseminar zu hannover fallt auch biese weg). Die Beburftigen — etwa 50 — erhalten Freitische und an Gelbunterftungen eirca 1500 Thir. jahrlich.

6. Die Abgangsbriftung wirt von einer Commiffien abgebalten, wedese aus Deminartherer und Dem beit. Derfesstuffspreche beifelt, (In Dabenfull und Reuenhauf in noch ein geitiliches Mitglier ber Constitutionen ist nach ein geitiliches Mitglier ber Constitutionen in Aufragand bezieht fich and alle feminartifene Lebengand eine Lebengand der Bereiche Bereiche und alle feminartifene Lebengand und besteht der Bereich und bei der Bereich und bei der Bereich und der

Burudweisungen tommen im gangen nur fetten vor, ba theils mit großem Eifer in ben Seminarien gearbeitet wirb, theils auch weniger Tuditige für bie wielen Meinen and burftig botiretn Schaustlellen (z. B. in ben Weoerelouien) noch verwendbar find, emblic auch eben für folde bie Nachbildmondfultitate offen fteben.

7. filt bie for er biltung ber angeftellen Leiver binnn theile bie frein phagpifion Boreten, bie faß Biena inner issen beforgenir, tielle Edgelichfeiten und Busselbeden, nie nammetlich im Officiellund, filt weiche auch aus Ffentlichen Mittendern, beitablim erfeigen, tielle bie antliefen Conferen, medes bie Geflichen noch alter (1786), oftwals nen eingefähriger Bordrift rogetmilbig ieten Monat mit ber Gerten fürer Baroche abfflichen faben. Die nen de nerben bief Barochelicofferenzen auch zu Merkhaltungen ber Leiver alter Baroche in Gerten fürer Baroche abfflichen einer gangen Phorie metre Chings auch gut Berthaltungen ber dere nen Befüllichen einer gangen Phorie metre Chings auch gut Guttern ber Barochelichen erweiter. Mit diente De Gertenfinischer erweiter. Mit diente De Gertenfinischer in den von gelt

gu Beit Conferengen mit ben Lebrern ibrer Broving ab.

8. Die Anftellung ber Lebrer geichiebt regelmaftig mit bem 19., bez. w. 20. Lebensjahre an Lanbidulen, mit bem 23. an Stadticulen; boch tommen proviforifche Unftellungen (in Rothfällen jumal) and icon fruber vor. Die Anftellung, bez.w. Berfebung gefchiebt auf Brafentation bee Ephorus burch bie Confifterlalbeborbe mittefft ber f. a. Confirmatione-Urfunde. Bo bie Leitung bee Coulmefene ber lanbesberrlichen Beborbe nicht guftebt, ba bebarf jebe Anftellung eines Lebrere minbeftene einer vorgangigen Anzeige bei berfelben. Gie ift befugt, genugente Rachweifung aber Gittlichfeit und Befähigung bee Anguftellenben gu erforbern, bebor berfelbe gum Antritte bee Dienftes jugelaffen werben barf. Die Beiordnung eines Abjuncten sine spe suco., fowie alle Anordnungen megen proviforifder ober interimiftifder Berfebung eines Sonls bienftes find obne Befdrantung Gade ber Confiftorialbeborbe. Batronat- und Bablftellen (alio nicht - lanbeeberrliche Stellen) giebt es 1480 im Canbe, in Denabrud 34, in Offfriestant 328 (218 lutberifde, 110 reformirte), in State 40-50 Saupt., 500 Rebenfculftellen, in Bentheim 52, in Sabeln 30, in Sannover 488, in Donabrad R. C. 1, in Silvesbeim R. G. 8. Bor ber Ginführung, welche in Berbindung mit bem Gottestienfte in ber Rirche gefchiebt, bat ber Lebrer ben Sulbigungseib abguleiften und fich gur Lebre ber Rirde, wie folde infonberbeit im firchlichen Rotechismus bezeugt ift, ju verpflichten.

 bas bigs erforbertische Berammetrial ohne Arrechung auf feine Niefskeinnahme gugroßtern. – Jobe Cediptische soll mad bem Gefte wom I. 1845 einstliebtisch bet Andenmens, weiche ber Erhrer Bochung eber einem Neupindentenbe zu geneichte An, minde flend nieden ber einer Wohnung oder einem Neupindent beim Vollen, mehr Richeitsch, dazugen 80 Zihr, ohne einem sieden bedern; kann aber nach dem Gesche vom 2. Aug. 1856, sweite is für nichtig und ausführter erachtet wirt, bis gu 150 Zihr, weiter Unter Ernstellung und der die den der feine bei aus 300 Zihr.) gegenwärft, bis zu 400 Zihr., und in Dörfren (datt früher bis zu 150 Zihr.) gegen martig bis zu 200 Zihr, zührig dersache verten.

11. Die frihre befandenm Verfennt und Realbefreitungen vom Stadten Wemtscheiden duten (mit ben derfüllen auch bie Erfert und ble griebtlich gegen der Greitlich und bei Schre und bie griebtlich Auflehung aller Grantenen im 3. 1848 berieren. Des find die der bedreit erfüllendenen gegen Abreit in erfentliche Weller gegenetztleit betreit befreit erfünde bruch das figen frighte ermähnte Geig vom 22. Juni 1851, die Auflehung der Grundbetrer friedet al. etw., (vormach all Gusfgläunge dies Konten aus Eunschnitzt gefeller mitt, delig 11. der gegenetztleit der gestellt gestellte gestellt ges

12. Wegen Frafrontung ber Erkere befrehen giefelliche Bestimmungen nicht, er erfolgt einerkennen Gild und finnerung der Beiderte, medie auch — auch Billigkleitrafichten — bie Öble bei Nichtgeschalts beilimmt, wenn eine güttliche Bereiniste ung nicht erreicht wirt. Bestimt auch bie Dilitte berinferlichnungen felleg regelmäßig ber Nichtgeschalt nicht und gestimt der Aufgegebalt bei des Weiter der Schaffen wird. Die Gestimt werden der Schaffen wird. Die Gestrichtungstein auch der Überlichnungs weit nicht der Gestige Agiell wen der Gebreichen Bei der Gestalten ber Gestalten bei der Gestalten bei der Gestalten bei der Gestalten bei der Gestalten bei der Gestalten der Gestalten bei der Gestalten der der Gestalten der der Gestalten der Gestalten der der Gestalten der der Gestalten der Gestalten der Gestalten der Gestalten der der Gestalten der Ges

13. Deffemisse Schulichere Bittwere (bezim Bullion) Kassen fen bestehen selt mutere Zeit sin ben ganze Königreich und pware 13 der Kasse für der Diebele Silvebeim mit eine 140 Getelen. Muritistigen 8 Thir. Die zog., ihrichter Beitrag 2 Thir. 1719 gar. Penston 16 Thir. 1019 gart. 2) die Kasse im hommoer für dem Bestirt des Genissermas zu Ammoere, des camp, Genissermas zu Ammoere, des camp dem genissermas zu dem genisser zu dem genisser zu dem genisser zu dem genisser zu dem genissermas zu dem genisser z

Nurbern und die Dickefe Denaberka mit etres 2550 Geteffen. Pafreiger Beitrag in ber 1. Glisse (von Erklien nuter 1.00 Thir). 39% Edit, in der 2. Glisse (Gettlen von 225 Tale. nut den 1500—224 Tale.) 3% Täte.; in der 3. Glisse (Gettlen von 225 Tale. nut den 1500—224 Tale.) 3% Täte.; in der 3. Glisse (Gettlen von 225 Tale. nut den 1500—1500 Tale.) 3% der 30% Tale. 3% der 30% der 3

Diefe, gegen bis frührer Zeit immerhin erfreulide Justuad ist erreicht und wich einer je inder nech verkeifert werde mit Bulle intell Buldunfle von 6000 Thie. jährlich, wöder im 3. 1843 und Landswille dennicht beweiligt wurde, um die finanziellen Grundlagen der verkandenen Kuffen sieher zu fleiken, dem Angel solcher Anfalten, wor eine nech nicht fehanden, abgeleich, mud eine bemäußigt Bereichung bertieben zu einer der zwei gestieren Mufalten anzihabenen. Die alle Geber und die Diefelfe Koffe geschiere dem Ellengengelich auch der Ellengengelich ab eine State der Ellengengelich auch der Ellengengelich auch der Ellengengelich auch der Ellengengelich auch der Ellengengelich ab eine State der Ellengengelich auch der Ellengengelich auch der Ellengengelich ab eine State der Ellengengelich auch der Ellengen ellen ellen eine Beitrechte der Ellengengelich auch der Ellengen eine Beitrechte der Ellengengelich auch der Ellengen eine Beitrechte auch der Ellengen eine Beitrechte auch der Ellengen eine Beitrechte der Ellengen eine Beitrechte auch der Ellengen ei

Uebrigens erhalten bie Lehrerwittwen vom Tobestage bes Mannes an ein Gnabenquartal und je nach ber Dringlichfeit bes Falls auch Beihllifen aus bem allgemeinen

Rlofterfonde, beg.m. aus Brovingialfonbe.

Die Jaftlife ber Anfalten beitehen außer ven laufenden Beiträgen ver Jancesfenten (dere nur angefülle, betw. verfeste Veter für um mitnettte. verpflichet), am ergafmäßigen Jufabilen ver 1. Alofterfolie und gewößer Beschaltelian zu den könter Capatlalen und aus järfich weberefrenten Anschrecklichten. Am leiten Jahrer ethieten aus dere Damwerischen Anfalt 213 Bittenen am Ventionen eines 3540 Aleit. Beitre dass der Damwerischen Anfalt 215 Bittenen und Walfen auf der Anfalt 215 Bittenen und Walfen eines Anfalt 215 Bittenen 100 Teit; an der Dick 1640 Anfalt 215 Centifactit über Schalter-Bittlichen Walfelen der im Kallige, der mit 30 Agler, der Gulde Auf 216 Centifact 21, de Schoff, und 2. Dernifschift über Gulde Auf. 6. 606 f.; und 2. Dernifschift vom 2. 3mnt 1858 in Ständ. Act. Stade XI, 6, 607 (1)

14. Lehrerinnen glebt es (von ben Dittel- und höberen Schulen abgefeben) an evana. Bolfoidulen nicht; an fatbolifden eima 15.

VI. Sobere Anftalten für Dabden.

Die Errichtung von "bober en Tochterschulen" gefort erft ber neueren Belt an. Die meiften berfelben find Brivatanftalten, mit einer Borfteberin an ber Spite,

welche in ber Regel auch ein Benfionat halt.

VII. Rettunge., Taubfinmmen., Blinben-Anftalten, Baifenhaufer ac.

Die Siglings, 7—16 Jahre alt, beleine in ber Anfalt 4—8 Jahre. Das Arbegt feit Lutericht (ansentitis and muffelissen und genetisselnen bei Unterhalt beträgt 140 Tahr., für die Armen bestehen 30 Freihellen. Gegenwärtig sind 75 in und ausländische Säglings das, mahrend im Keingeriche allen 120 öltsungsfüssige lichter nater 16 Sobern verhanden führ (24). Gedammännig des L. Millestumb bed Jahren, die Ellisbenansfalt zu. betreffend, wem 24. April 1845, nud bie serare bem 21. 3mil 1850).

Die erfte Taubfaumeransfalt wurde, denfalls auf Schägers Autraum, auf Virabanfalls im 3. 1829 in füllstehm errichtet. Diefelte werte 1839 zu einem Benflorat nub einer Schule erneitet und paglich zu eine öffentlichen Rüsslaut erfläst. um figt 100-0-0-0-120 Pfliglings in einem Allter von 7-15 Sahren in 10 Ciaffen, mit V Erkren eine Schule von der Schule von der die Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte von der verlichte von der Verlichte Verlichte Verlichte Verlichte von 19. Regulatio der in Angele von 19. Rug 1839, um V Erkren für Verlichte V

Eine zweite Privatanftalt besteht feit 1844 gu Emben mit etwa 26 Boglingen in einem Alter von 7 bis fiber 20 Jahren. Diefelbe erhalt auch Bufdfiffe aus Lanbesmitteln und wird bemnacht wahescheinlich ebenfalls gu einer öffentlichen Anftalt erhoben werben.

Da eines 300 biltungsfedige Zunöfmume im Königriche vorfanden fün, fo bar mit mit 1867 gein eine Meigleite zur Ofnabrität und Gene ertichte, bie gegermörtig icon je 24 Schälter giblen. Beite find lediglich Schulen und flechen in organifere Berührung mit tem Schulferreiminar, beifem Schiltige bert angefernt, bezis,
zum Unterrichte er Zunöfmumen in ter erwandt werere. (Sgl. I. Berechtung vom
17. Jani 1857 um Bedanttmadung bei 1 Ministeriumb bed Jannern, bas Regulativ st.
ber Ministe betreffen, vom 22. Janu si, a.)

Schuizwang besteht weber für taubstunnne noch blinde Kinder, doch wird ber (theilweise) Besuch ber Bolisichule nach Thunlichteit geforbert.

De für Blörfinnige, beren es saft eben so viele ale Taubstumme und Blinde im Königreiche giebt - von 1194 sind 201 unter 14 Jahren - eine Psiegeanftalt errichtet werben foll, wird accembaria bei ber t. Realerung erwogen.

Kinderkemahr und Pflegannfalten, Warte eter Richtinstripkulm, under vollein die Glöden heifen, im belgisse Gabe, der Verfrastlirtzer, Davideke gilt von den vorsieheren Artin zu an in eine des Annet in Stellingen, Goldoben, der gefinn, Silvebeim, auf der Hinnerburg in Donabrid, dem Kintingen, Goldoben, dem für glöde Zweite in 3. 1860 gelibten Pfladsylverien zu Damover; des werden wir den für glöde Zweite in 3. 1860 gelibten Pfladsylverien zu Damover; des werden war der für mitte Zweite Artin mit der für der Anzeite de

pflege nicht eignet, wird in bas Rettungshaus zu Ridlingen gebracht. Die Stiftung hat im ersten Decennium im Rettungshaufe 23, in ber "Familienpflege" 291 Bfleglinge gehabt. Diese fest 3 — 4000 Thir., jenes 1 — 2000 Thir. jabrlich um.

Für die Baisenkinder ist theils duch vielsache Privatstiftungen, wie 3. B. die für die Stadt Hannover bestimmte, reiche Scholwin'sche (seit 1799 mit über 108,000 Thtr.) und die Striehliche (seit 1857 mit über 180,000 Thr.) u. a., theils von der Kirche, von Communen und Provincialsanbschaften duch Errichtung zahlreicher, zum Theil reich beschenter und ausgedehnter Waisenkaffer liebreich gesorgt. In Hannover wurde ein solches schon im 3. 1643 gegründet, in Elle 1694, in Einbeet 1713, in Clausthal 1718 r., in Hennekenrode (für Katholiken) 1836, wo, ebenso wie im Waisenhause zu Osnabrück, der Unterricht größtentheils von barmherzigen Schwestern besorgt wird, zc. Die Regierung unterstützt die Anstalien mit Geld, auch durch Verselbung von Privilegien (wie des Gesangungen, Katechismuse, Kalenderdruck.) Uebrigens ist durch k. Edict vom 3. 1721 ganz allgemein besosten, daß unmündige arme Waisen aus der betreffenden Armensasse und bei deren Insufssiezu von der Commune unterplaten werden sollen

Die Baisenhäuser sind als solche schon früh vielsach aufgehoben und in Bersorgungsanstalten der Kinder durch Contracte mit Privatsauillen unter Aufsicht der Geistlichen umgewandelt worden. Auf diese Weise ist 3. B. auch das große, 1738 von der Landschaft von Calenberg und Göttingen gegründete Baiseihaus zu Moringen, welches über 60 Kinder mit 3300 Thie. jährlich verpslegte, sich im Jahre 1797 umgestaltet und badurch in den Stand gesetzt, eine doppelt so große Zahl von Psleglingen zu verforgen als zuvor.

Sanfeftabte. \*)

Baupttatalog, f. Schülerverzeichniffe.

Sanptlehrer, f. Lebrer.

Saupticule, f. Lanbichule.

Bauptverfenng, f. Berfenung.

Saus, Berhaltnis zwifden Saus und Schule, f. Schule, Berbaltnis zwifden Saus und Schule.

Sausandacht, f. Sansgottestienft.

Sausaufgaben, f. Mufgaben.

Sansgottesbienft, moterner Sausanbacht, fonft nach feinem mefentlichen Beftanbtheile Morgen- und Abendfegen genannt, ift bie Bereinigung ber Genoffen einer Familie zum gemeinschaftlichen Gebet, fowie zum Gebrauch und Benuffe bes gottlichen Bortes. Er ftellt bas Familienleben ale ein Gott geheiligtes und in ihm organifch verbundenes Banges bar, und ift in biefer Gigenichaft bas Seitenftud jum Gemeinbegottesvienft. Da bie Gelbständigkeit ber Ramilie in Abficht ibres Gotteslebens fomobl eines Austrude ale auch eines Sorberungsmittele nothwendig bedarf, fo liegt ber Sausgottesbienft im Befen ber bauslichen Bemeinschaft von Anfang an, ebenfo wie bas Beifammenwohnen, arbeiten and effen fammt alle bem, mas im natürlichen Laufe bes täglichen Lebens biefe 3bee ber bauslichen Gemeinschaft barftellt und forbert. Das Fehlen bes Gottesbienftes und zwar eines geordneten, einen wesentlichen Bestandtheil bes täglichen Lebens bilbenben ift, vom allgemeinften Standpunct aus betrachtet, lediglich nach benfelben Gefichtspuncten zu beurtheilen, wie bie Befchrantung bes Beibes auf einen untergeordneten Theil bes Bohnhaufes bei ben Griechen und Drientalen, ober wie bie Berabfetung berfelben zu blogen Stlavinnen ber Manner u. bgl. Es ift ein Beweis, baf bie 3bee ber Familie mangelhaft entwidelt ift, und zwar in bem bochften Gebiete ihres Dafeins.

<sup>\*)</sup> Die Darftellung bes Schulwefent ber brei Stabte hamburg, Lubed und Bremen mar uns filt biefe Stelle zugesagt; wir seben uns aber genöthigt, biefelbe an bas Enbe bes Buchftaben D zu verschieben. D. Reb.

Midten wir nun unorberft auf bie Befdichte, fo finben mir ben Sansgottesbienft auch fiberall, wo bie Gott jugetehrte Geite bes menfchitchen Lebens überhaupt einigermaften in ibrem Rechte gefommen ift. 3m Miten Teftament fallt fie, foweit bie naberen Andeutungen reichen, anfange mit bem Gotteebienfte überhaupt einem gronen Theile nach gufammen. Die gemeinfamen Opfer, Die ber Bater mit ben Rinbern und wohl and anbern Sausgenoffen barbrachte, zeigen fich in bem Gegen Jafobs (1. Dof. 49. 3.) ichen ale eine Ginrichtung, Die ibre fefte Rorm bat und fich an bie bebeutenbe ften Intereffen bes Famitientebene anfchließt. Ruben, feiner Erftgeburt nach ber "erfte im Opfer" unter feinen Bribern und ber rechtmaßige Stellvertreter bes Batere, muß biefen Blat raumen, weil er fich burch feine Schanbung bes vaterlichen Chebens biefer Ebre unmurbig gezeigt bat." - Das Baffahmabl giebt bem Banegottesbienft 3ergele einen göttlich gefetiichen, mit bem Anfeben ber großartigften und beiligften Erinnerungen geidmudten Stuppunct und ericbeint auch in feinen einzelnen Beitimmungen als ein bochft inhaltreiches Borbild bes Sansgottesbienftes überhaupt. Es ift bieburch eine Beife ber baubliden Gemeinschaft überhaupt gegeben, infolge ber fie ibre Gelbftanbigfeit gegenüber von bem öffentlichen Gotteebienfte burch alle Beiten bes Alten Teftamente aufrecht erhieft und bamit jugleich bie Belegenbeit barbot, Die öffentiiche Gemeinicaft bes Gottestienftes im Reuen Teftamente wieber aus ber urfpringlichen Burgel ber Familie auffproffen gu laffen, benn bie ffeier bes Baffablammes burch Jefum und feine Junger mar eben nichts anberes, ale berjenige Sausgottesbienft einer nach bem mofaiichen Beiepe richtig gebilbeten Familie, aus welchem fich bann ber gefammte Bottesbienft bes R. Teftamente entwideln follte. 3m Renen Teftamente, burch welches auch Die 3bee bes banelichen Lebene erft vollente gu ihrer mabren Entfaltung gefommen ift, traten fobann auch Die beutlichen Formen bes Bansgottestienftes bervor. Die Gemeinichaft ber Sausglieber fammt ben Sausgenoffen und wohl auch ben Rachbarn, wie fie burch bas beilige Abendmabl geftiftet murte, befdrantt fich nicht mehr bion auf ben bestimnten Tag ber iabrliden Reier, fonbern fle wieberhott fich in unbefdrantter Musbehnung ju einer weniaftene wochentlichen, wenn nicht taglichen feier. (Apoftelgeich, 2, 46, 20, 7. 10, 24 ff. 16, 13 ff. 20, 20. wortlich von Sans gu Sans.) Dagu fam bie erhabene Anichauung von Che, Rintichaft u. bgl., fo bag bie bausliche Gemeinichaft einer glaubigen Familie ais ein eigentiicher Spiegel ewiger Dinge erfchien und bemgemag and behandelt ju werben ben Unfpruch batte.

Wie mit biefen Anfishunngen bei Renen Tefnaments bie Obec bes handen geleteskienste wurdemben gefetel, in tu bie Gode-(fist) bed, inter freislichen Entwicklung gar nicht als ein Gegenstand bei Gemigien Tums umd bes wissen schaftlichen Werknämisse between. Das Eden ter Riche wander sich den mit allen Kräften ber Ausbeitung unsfasseber Grundgebanden für Umgeftaltung bei öffentlichen Verben zu mud bieterlig bad Dausberden, soweit die nicht unmittelbar mit ber Riche jutiammenten, sich felbi. Die Richengsfchiche ist auf biefem fache noch völlig mangeban und bie Krätenard varlier gen unt wie nicht verprinden. Da des allegmenten

<sup>\*)</sup> Cine bifterifd-ftatiftifce Unterluchung bieles Gegenftandes mittelft Sammlung ber gerfrenten Andeutungen, die in ben Liedenvätern, in Geichichte und Reifewerten u. bgl. fich finden mögen, walte eine Liede ber pologoge, Wilfenfocht ausfüllen.

Ueberhaupt geht aus geschichtlichen wie ftatiftifden Daten unmeifelhaft berpor, baf ber Sausgottesbienft, wie er von und verftanben wirb, fowohl unter bem ehmaligen ale bem jetigen Brael, und fowohl in ber griechifden ale ber romifden Rirde nicht viel mehr ift ale ein Anhangfel bee öffentlichen Gottobbienftes, an ben fich ber Gingelne mit feinem Beburfniffe gemeinfamer Erbauung faft ausschließlich gemiefen fiebt. Die eigentliche Statte feiner Entwidlung finbet er erft in ber Reformation. Ge ift bas darafteriftifche Mertmal biefer firchlichen Epoche, bag fie bas Inbivibuum bon ber foledtbinigen Untererbnung unter bas Gange frei maden und ibm feine eigentbumliche Entwidlung unbeschabet feiner Bugeborigfeit jum großeren Bangen gemabrleiften will. Diefer Grundfat trifft nicht blog bas Berbaltnis ber Gingelperfon aut Rirche überhaupt, fonbern auch bas ber einzelnen Gemeinde und bes Mittelgliebes amifchen beiben, namlich ber einzeinen Familie. Daber ber Rachtrud, mit welchem bie Reformation fur ben Sausftanb (status occonomicus) ale einen ber 3 Sauptftanbe in ber Rirche neben bem status politicus und status ecclesiasticus (Obrigfeit und geiftliches Amt) eintritt, und ber Gifer, mit welchem nun an bie Bflege auch bee Bausaottesbienftes Sant angelegt wirb. Bem fteben bier nicht bie Bermachtniffe por Augen, welche Butber, Delandthon und andere Reformatoren in Bort und Borbilb ber ebangelifden Rirche hinterlaffen haben? Gint boch Luthers Rirchenlieber querft in feinem Saufe gefungen worben, und feine Sauspoftille ift noch bis auf tiefen Zag ein gefegnetes Anbenten an feinen bauslichen Gottesbienft. Gleichwohl ift auch bas Beitalter ber Reformation noch nicht ble Beit ber Sausgottesbienfte im jebigen Ginne bes Borts gemefen. Die ebang, lutherifche Rirche bes 16. und 17. Jahrhunderte tragt in Befenninie und leben noch fo febr ben objectiven Charafter und bewegt fich in ben Stilden, welche bie Lebre nicht unmittelbar berühren, noch fo febr in ben Anfchauungen und Gewohnheiten bes bieberigen Rirchenlebens, baf auch jest noch bas tagliche Rirchengebet ben Mittelbunct bes bauslichen Lebens bilbet und Lutber bas Gebet in ber Rirde immer tem bauslichen vorgog. \*) Bon einem regelmäßigen Gebete und Bibellefen, gu bem morgens und abende ter Sauspater mit ber Sausmutter, ben Rinbern und Dienftboten fich verfammelt batte, ergablen bie Berichte aus bem Leben ber großen Reformatoren, fo viel une befannt, nichte. Die Amweifung in Luthere fleinem Ratechismus, "wie ein Sansvater feinem Befinde ben Glauben aufe einfältigfte foll fürhalten," weiet nicht genan auf biefe Spur, fonbern tann auf mehr gufallige Anfprachen, auf Unterrebungen über bie geborte Brebigt u. bgl. geben. Dit Delanchthone Rinbern betete ber Bauevogt Roch und las ihnen auch aus ber Bibel por, mabrent ber Bater fic biefer Aufagbe mobi auch mehr in amanglofer, aufälliger Beife untergog, Grit bie-

<sup>\*)</sup> Menrer, Luts. Leben, Dreib. 1843, III. S. 207. Much Gustan König hat für seine bedannten trefficen Bliber aus Lutjers Leben fleine Ausgabe mit Tept von Geiger bei And. Besser 1837) für bleien Theil bes häuslichen Lebens, wie es scheint, teinen genügenden Andalt gefunden.

ienige Beriote, melde aberbaupt bem fubiectiven Elemente ber Reformation jum Durchbruche geholfen bat, bie Beit bes beginnenten Bietismus, ift ale ber eigentliche Anfangepunct bes Sausgottesbienfts im neueren Ginn ju betrachten. Bon Spener an tritt bas Saus ber Rirche gur Geite mit bem Anfpruche, Die fubiective Babrbeit und Lebenbigleit bee Chriftenthume, melde bem firchlichen Befammtleben ale foldem feble und in ber fie auch nicht in entfprechenber Weife gefucht werben tonne, burch ben engeren Anfoluf an fleinere Rreife berguftellen. Die Sausgemeinte, fei fie nun eine natürliche eter burch freiwilligen Anfchlug gebilbete, tritt als ecclesiola in ecclesia auf und ber Rirche gegenuber. Ebenbamit gewinnt auch ber Sausgottesvienft ber Familie im naturliden Ginn eine andere Stellung. Er will nicht mehr bloke Fortfebung ber firciiden Erbauung im Baufe, fonbern felbftanbige und eigenthumiiche, geiftliche Lebensaufferung bes Saufes ale eines befenberen Draans im Reiche Gottes fein. Das ift ber nenere Begriff bes Sausgottesbienftes auf evangelifdem Boben. Ge ift ein fprechentes Beichen bon ber Allgemeinheit biefer Auffaffung, baf auch tie entichieben lutberiide Richtung bem "freieu" Gebete bei bem Sausgottestienfte bas Bort rebet und eine turge Auslegung ber Schrift fur unentbebriich balt. ") Ge geht baraus berpor, baf man nicht fowohl bie firchliche 3bee bes geiftlichen Opfers, ber Anbetung Gottes, ale vielmehr bie ter Erbauung im neueren protestantifchen Ginne babei gu Grunde legte. Demnach bestimmt fich ber Sausgottestienft im jegigen Ginn bes Borts als biejenige Gorm ber gemeinsamen Erbauung, bei welcher bie einzelne Familie als ein felbftantiges Organ bes Reiches Gottes im Unterfchieb von ber Rirche und im lebentigen Gegenfat ju berfelben berportritt. Damit baben mir fomobl bas Recht und bie Bahrheit, ale auch tie Ginfeitigfeit bezeichnet, welche ber jegigen Auffaffung unfres Gegenstandes eigen ift ober nabe liegt.

Befentlich ift tem D.G. nach bem Befagten, bag bas Saus ale Banges nach feinem natürlichen geiftlichen Organismus babei fic barftelle. Der Bater ift bas Baupt ber Sausgemeinicaft wie im "Reich" fo im "Opfer." Die Mutter ift bie natürliche Stellvertreterin; Rinber unt Dienftboten bilben bie Bemeinbe. Lettere namentlich fonnen ale mefentiiche Glieber bee Saufes bei bem Sausaottestienfte burdans nicht fehlen und find gang auf bemfelben gufe wie bie übrigen Blieber bes Sanfes gu bebanteln. Die Art aber, in welcher bie geiftliche Gemeinichaft bes Saufes bargeftellt und gepflegt wirt, tann eine febr mannigfaltige fein. Aufer ihrer allgemeinften Form, bem Morgen- und Abendgebete, bas burd ben naturlichen Bang bes Lebens icon ale ben Sauptbeftanbtheil bes Bausgottefbienftes fic an erfennen giebt, ift es bas Tifdgebet, bas Gebet bei ber Abent glode (Tartenglode), wie fie an vielen Orten üblich ift, weiter bas Berfagen bes Ratechismus, endlich bie fonntage liche gemeinfame Lefung einer Bredigt ober bie Befpredung ber firdlichen Brebigt, ober ber gemeinfame Gefang von Choralen unt anbern geiftlichen Liebern fowohl ber einfacheren voilsmäßigen, ale ber funftvollen Art, endlich ale Ergangung bee Antheils an bem gemeinfamen Bebete - bas Gebet ber Mutter mit ben unmuntigeren Rintern beim Schiafengeben u. Mebnliches. - mas bieber gerechnet merten muß. Es find mit andern Worten, wie in ber Rirche, theils Befammte, theils Gingelbarftellungen bes Gotteebienftes. Denn jum eigentlichen vollftanbigen Sausgottesbienft wird erforbert: 1) bas Gebet, 2) tie Borlefung bes Bortes, 3) ber Befang. In biefer form liegt mar nicht feine Lebenebetingung, aber feine Bollenbung innerbalb ber driftlich hauslichen Gitte. Denn wie bie Bflicht, fo ift auch bas Beburfnis bes Dantes fur bie taglich erneuerten Bobithaten und ber Bitte um bie Forberung bes natfirlichen und geiftlichen lebens eine gemeinfame. Gur manche Glieber bes Baufes ift ber Bausgettes.

<sup>&</sup>quot; G. bie 64 Cobe jur Dansandacht im Boltobl. f. Stadt n. Land 1860, Rr. 4 ff. und ngleich: Kapff, die innerer Milfon in ber Familie mit bef. Beg. auf ben Dausgattedienft x. Stuttg. 1850 (bei ber Goung. Gef.).

bienft bie einzige Belegenheit, einen regeimäßigen Rubepunct fur bie Tagebarbeit im Debet und Lefen bes gottlichen Bortes au finden und es ift baber insbefonbere auch eine rechte Schriftenntnis unter bem driftlichen Botte nur unter viefer Bebingung moglich. Der Befang aber hat erjahrungsgemaßt eine fo eigenthumlich gufammenichmeigenbe Birtung, bağ ohne ibn bie geiftliche Gemeinicaft boch immer etwas ungentigenbes bebalt. Bie aber in feinen Mitteln, fo muß auch in Anfebung ber theilnehmenben Berfonen bie Freibeit bes Saufes gegenüber von ber Rirche gewahrt merben, fo lange bort nicht entweber offenbare Berthumer gefat und ju fittlichen Berirrungen angeleitet ober bie Befugnis ju Sandlungen, melde wie bie Garramentefeier ihrer Ratur nach bie firchliche Gemeinichaft ale folde voransfeben, in Anjpruch genommen und bamit bie thatfachliche Lodreifiung bes Saufes von ber Rirde begennen wirb, in welchem Falle bie baubliche Bemeinfchaft fich ihre Freiheit auf einem anbern Bebiete als bem firchlichen gu fuchen bat. Rachft bem banelichen Dorgen- und Abenbaotgestienfte ift bas Tifchgebet ale bie wichtigfte Art bes Bansgottesbienftes in betrachten, beffen Rothwendigfeit in bem gemeinfamen Beburfnife einer von Gott gejegneten teiblichen Rabrung und bes Dantes für biefeibe begruntet ift. Diefes unmittelbar jebem iebentig von Bott angeregten Gewiffen fich auftrangenbe Berurinis und ber außerliche Salt, welchen bas bausliche Bebet bier an ber tagliden gemeinfamen Dablgeit finbet, bat bem Tifchgebet auch eine viel ausgebreitetere Beltung erhalten, als fie bem Morgen- und Abenbfegen gu Theil mirb. Der Dangel tiefer Anbacht fann baber um fo mehr ale ein offenbarer Berfall bes Gotteslebens bezeichnet merben, mabrent antrerfeits bas lebentigere Chriftenthum bier wieber in ber Entfaltung reicherer Formen, in Bechfelgebeten ber Rinber, in Tifchgefangen, in Borfejung von Bibelabidmitten ober fonftigen erbaulichen Studen, icon in alterer Beit (3. B. in ben Rloftern, bann in ben Ergiehungeanftalten ber alteren evangelifden Rirde ic.) fich ausgefprochen bat.

Betreffent bas Berfahren, welches bei bem bauslichen Gottestienfte einzuhalten ift, fo bat fich, wie oben bemerft, bie Deinung neuerdings vielfache Geltung erworben, bağ bas freie Gebet im Grunde allein ber Ibee genfige. Dan gebt biebei von ber Borausfetjung aus, bag and bas Einzelgebet im Rammeriein feinem Wefen nach ein freies fei. Aber biefe Borausfenung ftutt fich nur auf bie jepige Dentweife in folden Bebieten bes geiftlichen Lebens. Es ift befannt, bag Luther fich in feinen Gebeten meiftentheils an bas Sprechen ber Bfalmen und bes Bater unfere bielt, in welche er bann nur feine besonderen Gebetsgebanten einzufliechten pflegte und auch tie freien Bebete ber alteren Gottesmamer waren baufig nichts anberes, ale eine von ihnen feibft aufgefeste fefte Bebeisform. Dan ift alfo in ber Rirche nicht immer ber Deinung gemejen, bag bas jebesmal frei hervorgebrachte Gebet bie unbebingt vollfommene Gebeteform fei. Es icheint une aber biefe Meinung auch an fich nicht begruntet genug. Bebete, bie an fich bas Beugnis einer möglichft größten inneren und außeren Bolltommenbeit haben, mußen ihren Berth fur alle Beiten und Umftanbe behalten. Gle find eben ihrer hoben Objectivitat wegen geeignet, ber Anebrud vieler fubjectiver Gebetogebanten gu fein. Dben an fteht in biefer hinficht, wie fich von felbft verftebt, bas Baterunfer und bie Bjalmen. Aber auch bie Gebete ber erleuchteten Danner ans allen Zeiten ber Rirche haben eben bies vorans vor bem jebesmatigen freien Gebete, bağ fie jum Ausbrud ber Gebetegebanten alier Sausgenoffen fich eber eignen, ale bie bod mitunter febr fubjectiv gefarbten und nicht minber oft febr einformigen Gebetsaußerungen bes einzelnen Sausvaters. Bir fonnen baber ben Gebrauch vorzüglicher Bebetbucher nicht ale bas Beringere, fontern mußen ibn ale eimas entichieben werth. volles und unter Umftanben ale bas Beffere bezeichnen. Die richtige Methote fcheint uns eben nur in ber richtigen Berbindung beiber Beifen, fei es burch Bechfel ober wie immer, ju liegen. Bir murten baber noch einen Schritt meiter geben und einen fo regeimäßig wiedertebrenben Bebrauch berfelben vorzüglichen Bebete empfehlen, burch welchen bie einzeinen Glieber bes Saufes erft in bie Tiefen ber ihnen

bargebotenen Bebetogebanten fich einleben unt mit bem Bausbater an benfelben beten lernen. Gin ahnliches Berfahren möchte fich bei bem Bejang empfehlen. Das ftrophenweife Borfagen ber Lieber giebt Belegenheit, eine Menge von Liebern gemeinfam an fingen und augenblidlichen Bewegungen einen Ausbrud ju verschaffen. Aber abgefeben von bem poetifc und mufitalifch oft unertraglichen Berreigen ber Gefangestheile, ift es auch mit bem Uebelftanbe verbunden, bag namentlich bie jungeren Blieber bes Saufes ben Genug bes geiftlichen Gefanges, ber ihnen nur burch Befanntes und Belaufiace recht eröffnet wird, ju einem großen Theile entbehren mußen. Wir tonnen baber nicht umbin, auch bier bem Dbjectiven und Stebenben fein Recht au forbern. - Die Berfunbigung bes Bortes burch Borlefen aus ber Schrift wird nach ber Reihe ber Bucher, unter angemeffenem Bechfel gwifden Altem und Reuem Teftament ober nach foftematifder Muswahl, jebenfalls mit Berudfichtigung befonberer Zeiten und Umftante und Sinweglaffung beffen, mas jum Borlefen por Rinbern und Dienftboten ungeeignet ericheint, an aefcheben haben. Um fle auch fur Somadere fruchtbar ju machen, wird bas Ginftreuen bon furgen Fragen ober Bemerfungen, auch bas Lefen gebrangter febr fafilider Ausleguingen immerbin faum vermißt merben tonnen. Aber eine freie Auslegung, auch wenn bie Beit es erlaubte, fcheint une weber nothig, noch auch in allen gallen rathlich. Die Birfung bes Schriftmortes ift ohne bas gemiß, fei es jum leben, fet es jum Tobe. Es ift bie praftifche Folgerung aus ber evang. Lehre von ber felbftleuchtenben Rraft ber Schrift, bag ibre Offenbarungen bes erffarenben Denfchemvortes nicht unberingt bebürfen und ichon bie bloge Gewöhnung an ihren taglichen Gebrauch bat ein wirfjames erziehliches Moment in fic. Das wirfliche Berftanbnie beffen, mas bei ber Sausanbacht von gottlichen Gebanten laut wird, burfte auf feiten ber Unmunbigen bei ben freien Bebeten bes Sausvatere oft nicht viel großer fein, ale bei einem Bibelabichnitt ohne Erflarung. - Daß auf bie fubjective und augenblidliche Erbauung fein alljugroßes Bewicht gelegt, foubern bie Befammtbebeutung bes tagliden Sausgottesbienftes ine Mnge gefaßt werbe, ift auch barum fo nothig, well fonft fo viele Storungen, melde burch fungere Rinber, burch eintretenbe Grembe und bgl. hervorgebracht merben, ber Gache nachtheilig ju werben broben. Der echte ebangel, hausgottesbienft erträgt alle biefe Dinge, er wird auch burch bie liebung heilfamer Bucht an ben Rinbern mabrent bee Gottesbienftes felbft burch Ermabnen, Droben, Entfernen, wenn fie nur mit Belaffenbeit gefdieht, nicht beeintrachtigt, fonbern geforort, weil Beboriam beffer ift ale Opfer, und bie Ehrfurcht gegen Gott fowie bie Rudficht auf bie Gemeinbe von jebem, ber es ju faffen weiß, Anftanb und Gitte erheifcht.

Saushaltungegeichafte, f. Defonomifde Arbeiten.

Sanslehrer, f. Brivatlehrer.

Sansetbung. Wem nan von dien Kirchereckung, einer Schulerbung sprich, fo beril man sich ein ausgarbeitete Alembind, das für ein Erfest erte bas Schulen wefen eines Euchste liefelte Bereutung hat, wie dien Berloffungsterntwe für der Gerschungsterntwe für der Gerschungster Gin seiches Schulen gewennt Gerundsgese. Ein siedes siehrlichtes Anfarment ung auf Nuterund ber Dweiserung Geroffulls am Ausgestellt, we in ienen

grofferen Inftitut, bas boch immer noch eine Sansgenoffenicaft vorftellt, Roglinge que febr vericbiebenen Familien und Lebenetreifen gufammen tommen. Denn ba machet ber einzelne Rogling nicht fo bon felbft und unbewuft in bas ibm neue Gemeinwefen ein, bas pon feiner feitberigen Umgebung vielleicht ganglich pericieben ift; es muß ibm alfo in Form eines Statute vorgebalten werben, was Dronnng ift im Saufe. Doch ift basfelbe auch in biefem Gall eber fur altere, ale fur jungere Boglinge nothig. Daacaen bebarf bie Ramilie fold eines Mittels nicht; in ihr ftellt fich von ihrer Grundung burch bie Schliefung ber Che an Die taglide Lebensordnung feit, und erweitert fic. indem bie Familienglieder fich mehren, indem bie Gefchafte fich erweitern, von felbft; bas Rind aber finbet, wenn es geboren wirb, bie Banberbnung icon in vollem Gange bor, und reflectirt gar nicht, ob und warum alles fo fein muge, fonbern als bas 2Birf. liche ericeint es ibm immer auch als bas Rothwendige und tann fich ibm fur Lebensbaner einpragen. 3ft aber fo bie Sansordnung eine Dacht, welcher bas Rind fic fugen muß, fo bat umgefehrt biefelbe auch nach bes Rintes Leben und Beturfnis fic ju modificiren. (Die Bausorenung muß fich j. B. vielfach nach ber Schulordnung richten.) Raber betrachtet umfaßt biefelbe alles, mas bas gemeinfame Leben ber familie berührt, aber eben barum auch vieles, mas gwar bas einzelne Familienglieb für feine Berfon affein angebt, mas aber, fobalb es nicht am rechten Ort und gur rechten Beit gefchiebt, icon ftorent in bas Bange eingreift. Sausorbnung muß es fein, bag ju bestimmter Stunde anfgeftanben und ju Bette gegangen wird; es muß tie Beit fur bie gemeinfamen Dablieiten unt Erfrifdungen bestimmt fein; ebenfo eine Reit, wo auch ber meiftbefcaftigte Dann fich bon allem losmacht, um fich ber Familie ju wibmen, fich bon ben Rintern ergablen ober vorzeigen ju laffen, mas fie gelernt ober ju lernen baben, mit ihnen an arbeiten, ju muficiren u. f. f. Bei allem Gemeinsamen, wie außer bem bereits genannten inebefondere bei ber Ramilienanbacht, barf feines feblen, feines in frat tommen: beim Brilbftud, beim Gffen baben alle pollftantig angefleitet au ericheinen; teines barf mabrent bes Gffene vom Tifche meglaufen; über bie bestimmte Reit barf niemand anner bem Saufe bieiben; mann es geichloffen wirb, wiffen alle. Sausordnung ift es, bag bie Rinder jur feftgefesten Beit ihre Schulaufgaben ausarbeiten, aber auch, bag ihnen taglich eine gewiße Beit frei gegeben wirb. Sausorbnung ift es, bag jetes feinen eigenen Blay bei Tifche, feinen Ort jur Aufbewahrung von Rleitern, Buchern, Spielzeug u. f. w. bat, und bag es, mas ihm gebort, nicht irgendwo liegen lagt, ftatt es aufzuranmen; ebenfo, bag in größeren Famitien gewige Functionen -1. B. ber Dienft in Ruche und Reller - unter ben Tochtern regelmafia wechfeln. 2Bo Conntage wegen bes Sanswefens nicht bie gange Familie gur Rirche geben tann, beftimmt bie Sausorbnung, in welcher folge bie Rinber, Die Dienftboten im Befuch ber verschiebenen Gottesbienfte abjumechfein haben. Auf Uebertretung ber Sausorbnung tonnen aang wohl fvecielle Strafen, eine Mrt Conventionalftrafen, gefett merten, bie bann in vielen Fallen nicht ben Charafter vaterlicher Buchtigung, fonbern ben eines Rotabene baben, baber fogar unter Umftanben icherzhafter Art fein tonnen; bie Burcht, ansgelacht zu werben, wirft in foldem galle gang erwanicht. Gine Sausorbnung ift aber nur möglich, wenn Bater und Mutter genng Ordnungefinn haben, um nicht felbft entweber aus Bequemlichfeit biefelbe ju übertreten, ober auch fie in bespotifder Beife an ihre Billfur gu binben. Ber 3. B. forbert, bag Frau, Rinber unb Gefinde beim Morgengebet regelmäßig verfammelt fein follen, ber barf nicht aus feinem Sindirgimmer beute um 7, morgen um 8, ein andermal um 9 Uhr im Familiengimmer ericheinen, wie es ihm genehm ift, fonft ift er felber ber Storer ber Sausorbnung: im Baufe ift auch noch anderes ju tonn, was ebenjalls feine Beit bat. Rur wenn er fich feibft auch bem Befete fügt, flogt er ben rechten Refpect por einer objectiven Drb. nung ben Geinigen ein und legt baburd ben Grund jum achten Burgerfinn, überhaupt jur achten, freien Gelbftunterwerfung unter eine bobere, gemeinsame Auctoritat. Bir leugnen nicht, bag in biefen Dingen moglichermeife vom Sausvater pebantifc verfahren und auch bei ben triftigsten Gründen jede Ausnahme verweigert werden kann; bas ift ein Fehler, benn der Menich ift nicht um ber Hausorbnung willen da, sondern die Hausordnung um des Menichen willen; die Ordnung wird dann den Untergebenen verhaft und über dem Lästigen einer solchen Handhabung derselben wird der Segen nicht und über dem Lästigen einer solchen Handhabung derselben wird der Segen nicht mehr beachtet. Aber dei solcher Reigung des Mannes zu starrer, rücksichtsose Geschlichteit wird es Sache der Frau sein, ihm vernünstigere Gesichtspuncte nahe zu bringen; die Frauen sind den Ausnahmen niemals abhold, da sie überhaupt für rein officielles Bergeben, sürs Janoriren alles Persönlichen und Jufalligen nicht organisitt sind. Doch dürfte der Fehler zu strenger Gesellichteit der seltenere sein und sich immer nur beim Jusammensein einer gewißen religiösen Kengerlichkeit und Starrbeit wir einiger Beschränktbeit des Berstandes vorsinden.

Sangvater in Rettungeanftalten. Da vom Rauben Saus und ben nach feinem Dufter eingerichteten Auftalten in einem befonbern Artifel bie Rebe fein wirb, fo merben bier nur bie übrigen Rettungsanftalten berudfichtigt. Bas bem Sausvater in einer gewöhnlichen Saushaltung obliegt, bas ift mit Dobificationen, Die in ber Ratur einer Anftalt liegen, auch Obliegenheit bes Bansvatere ber Rettungsanftalt. Er ift biejenige Berfen, welcher bie unmittelbare Leitung und Gubrung ber Anftalt anvertraut ift; ibm liegt bie Gorge fur Speifung, Befleibung und Berpflegung ber Boglinge ob, er leitet ben Sansgotteebienft, beforgt unter Mitwirfung bes ihm untergebenen Berfonale, bas er zu beauffichtigen bat, Die Erziehung ber Boglinge; macht über bie Sausorbnung und weist allen ihre Befchafte an; er hat barüber zu maden, bag Bebaube und Berathichaften aller Art im Stand erhalten werben, Scheune und Stall, Garten, Relbauter und Sandwerteftatten fteben unter feiner Aufficht und Berantwortlichfeit, er bat bie Ginfaufe fur bas Sauswefen zu beforgen, bem Caffier zu bestimmten Beiten Rechnung über feine Ansgaben und bie bei ihm eingegangenen Liebesgaben abzulegen u. f. m. Bu biefen allgemeinen Banevaterpflichten tommt aber in ber Regel auch noch bas Unterrichtegeschäft; er bat ben Unftaltegoglingen, wenn fie nicht etwa bie Ortefchule befuchen. mas felten ber Fall ift, Unterricht in ben gewöhnlichen Glementarfachern ber Boltofchule ju ertheilen, mesmegen er aus ber Babl ber von ter Dberichulbeborbe gepruften Lebrer gemablt merten muß. Geine Frau fteht ibm ale Anftaltshausmutter gur Geite und hat ale folde im mefentlichen bie nämlichen Functionen, wie bie Sausmutter in gewöhnlichen Familien, fie hat gemeinschaftlich mit bem Sausvater für Erhaltung ber Ordnung und fur bie Ergiehung ber Rinder gu forgen, bie Ruche gu beauffichtigen, über ben geregelten Bechjel ber Bafche und Rleiber, jo wie über bie Reinlichfeit ber Rinber ju machen, fie vermaltet bie Speisevorrathe, fo wie bie Materialien gu ben Arbeiten und ber Rleibung ber Rinber; ihr ift bie Gorge für Berpflegung erfrantter Rinber anvertraut u. f. w. In Unftalten, beren Rinbergahl noch gering ift, giebt fie ben Dabchen auch Unterricht im Striden, Näben, Spinnen, Bugeln, Fliden u. beral. 3br ift bas nöthige weibliche Dieuftperfonal (Auffeberinnen, Dagte) beigegeben und untergeordnet, wie bem Bausvater bas mannliche (Auffeber, Rnechte). Ihre Berufung und Unftellung erhalten beibe Sauseltern von einem bas Bange ber Anftalt leitenben Brivatverein, welcher bie Statuten entwirft, bas Dienftperfonal anftellt und entläßt, über bie Aufnahme ber Rinber, über Grunbftoderwerbungen und Beraugerungen, bauliche Ginrichtungen und alle wichtigere Ungelegenheiten entscheibet, und eines feiner Mitglieder, ge= wöhnlich ben Borfiter, mas meiftens ber Ortsgeiftliche ift, mit ber Oberaufficht und Leitung bes Bangen beauftragt. Diefem ale Infpector ift alfo ber Sausvater untergeordnet, an feine Beifungen und Rathichlage bat er fich in Abficht auf Sausordnung, Schulplan, Erziehung, Unterricht und Detonomie gu halten, ihm feine Bunfche und Antrage mitzutheilen und bei befonderen Bortommniffen Anzeige zu machen. Bas bie Schule betrifft, fo fteht er wie jeber anbere Bolfeschullebrer unter ber Aufficht ber Orte-, Begirte- und Cantesichulbehörbe.

Bei ber Bahl bes Sansvaters muß mit großer Umficht und Gorgfalt verfahren

werben; benn bie Rabl ber Individuen, in weichen fich bie ju biefem Ant erforberlichen Eigenschaften vereinigen, ift nicht eben groß. Bor allem muß er Die gur erfolgreichen Rubrung bee Schulamte notbigen Gaben, Renntniffe und Rertigfeiten befiten, es ift fogar wegen ber vielen vernachläßigten, geiftig ftumpfen und unbegabten Subjecte, Die in einer Rettungeanftait wohl gabireider fich gufammenfinden, ale in einer gewöhnlichen Coule, munichenemerth, bag er mit mehr ais gewöhnlichem Lebrgefdid begabt fei. Er muß ferner mit ber jur Bermaitung und Leitung einer ausgebehuteren Saus-, Feib. und Stallotonomie erforberlichen Ginfict und Erfahrung ausgeruftet, überhaupt ein Dann pon praftifdem Befdid fein; namentlich muß ihm ein befonberes Dag von geiftiger Moilitat und Befonnenbeit. Orbnungefinn und Bunctlichfeit, Ueberfichte und Gintbeijungegabe, natürlicher Auctoritat und Ungiebungefraft, furg por allem jener Gaben, welche jur Regierungefabigfeit geboren, jur Seite fleben, um ein aus fo vielen beterogenen Beftanbtbeilen ansammensettes Gemeinmefen von jungeren und alteren Berfonen fo gu beberrichen im Stante ju fein, bag alle Bugeborigen fich mobi fublen tonnen. Da es überbies unmöglich ift, ibn, fomobi mas bie Einnahmen als mas bie Musaaben betrifft. genou ju controliren, indem ein Theil ber ber Anftalt gufliefenben Liebesgaben von ben Bobltbatern an ibn übergeben wirb, anbererfeite nicht filr alle bie vielen in fleineren Summen beftebenben Sausbaltunggausaaben Rechnungsbeiege geforbert werben tonnen, fo muß er ein Dann von erprobter Rechtichaffenbeit und Uneigennutigfeit fein. Der wichtigfte Theil ber ju biefem Amt erforberlichen Gigenfchaften ift aber in feinem Amtotitei "Sausvater" angebeutet. Er ift Ergieber und gwar Ergieber eines foiden Saufes, er bat Baterftelle ju pertreten und gwar bei foiden Rinbern. Die Comieriafeiten feiner Stellung liegen nicht bioft in bem Umftaube, baft biefe Rinber nicht feine eigenen, naturlichen Rinter fint, und er nicht ibr eigener, natürlicher Bater ift, nicht biog in ber bie Rinbergabl in einer fonftigen Gamilie weit übertreffenten Daffe von Roglingen, fur bie er nach allen bem Ergiebungegefchaft inharirenben Geiten ju forgen bat, fonbern auch und hauptfachlich in ber ieiblichen, geiftigen und fittlichen Beichaffenbeit berfelben. Alle ben Erzieher conftituirenben Gigenfchaften (f. ben Art. Erzieher) find bier in gesteigertem Grab gut forbern. Reicht beim Bater im gewöhnlichen Ginn ber naturliche Ergiebung Staft, wie Gott ibn mit ber Gabe Bater werben ju fonnen jebem mitgiebt, und wie er burd Lebenserfahrung und driftliche Befinnung in ibm ausgebilbet wird, bin, um bie eigenen Rinber gwedmagig zu erziehen, beim Anftaltobausvater muß nicht nur ein boberes Dag biefes Tafte vorhanten fein, fonbern terfeibe muß auch an ber Sant ter Brarie burd Reflerion und Studium fich jur Ergiebungemeisheit und jur Ergiebungefunft fortgebiltet haben. Benem giebt bas, mas er bem Rinbe icon von Ratur und abgefeben von allen Leiftungen ift, in ten Mugen bes Rintes Recht und Auctoritat gur Griebung, und wie lang bait biefe Auctoritat oft por, auch wenn ber Bater vom Capital berfeiben iebt, ftatt es zu vermehren; biefer muß bei ber febienben Naturbafis Recht und Auctoritat erft burch ein fittliches Gein und burch Leiftungen fich erwerben, webe, wenn er bas Betriebscapital bei bem Rind auf Beimgabiung erft borgen muß. Ebenfo ift bie Liebe, bas gegenfeitige Gidaneinanberbingeben, biefe Grundbebingung jeber gegenfeitigen geiftigen Ginwirfung, bei ber Samifienerziehung a priori gegeben; ber Anftalteergieber muß auch in biefer Begiebung, mas fonft Werf und Gabe ber Ratur ift, burch fittliche Unftrengung und Leiftung erft ermerben. Und wie ichwierig ift est gerate bei biefen Rinbern, ihre Liebe und Liebe ju ihnen ju gewinnen! Bie fcwierig, bas fcheue finftere Befen, bas oft von ben Gitern feibft ihnen eingepflangte Distrauen, womit fie bem Unftaltehausvater entgegentommen, ju überminten; wie fcwierig, fie bavon gu überzeugen, bag ber, ber ibnen fo manche ungewohnte Freibeiteidrante giebt und fo vieles jufugt, mas fie ale Unannehmlichfeit empfinden, fie mabrhaft liebe, mabrent bei ihren Eltern, an beren Liebe fie nicht zweifein tonnen, bas alles nicht fo mar; wie fowierig, Rinber, an benen fo viel unliebensmurbiges taglich an feben und ju tragen ift.

und in benen bas 3beal, bas freilich auch noch in ihnen liegt, fo gar verfchuttet und berboraen ift, ju lieben, wie fcmierig vollenbe fur einen, ber nicht geborner Bater ift und ber fomit, weil burd Raturliebe nicht gebienbet, bie Untugenben viel beffer fiebt. Berbaltnismafig leicht mare bie Mufgabe, fich beibes, Auctoritat und Liebe ju erwerben, wenn es fich bloft um Ergiebung eines einzelnen ober einiger weniger Rinber biefer Art banbelte, we beständiger individueller Umgang bes Erziebers mit ben Boglingen moglich ift : um vieles erichwert wird fte aber burch bie Daffe von Rintern, melde Rettungs. anftalten in fich vereinigen. Wie fcmer ift es ba, jebem einzelnen bas zu werben, mas baju gebort, um von ihm ale Bater geehrt und geliebt ju merben. Es ift nicht abgufeben, wie biefe Mufaabe anbers als pon einer driftlich burdaebilbeten Berfonlichfeit gelost werben tann. Der Sausvater einer Rettungsanftalt muß bie brei driftlichen Carbinaltugenben, Glaube, Liebe, Soffnung in bobem Dag befiten: Glaube - nicht blog an bie Denfcheit im Denfchen, fontern an Gott in ber Denfcheit, an ben lebendig in ibr gegenwartigen Chriftus und feine allmachtige Onabe: benn barauf affein berubt ber Glaube an bie Doalichteit ber Rettung, obne ben er ig feine Arbeit ale eine verlorne Gifppbusarbeit anfeben mufite, und ber freudige Dutb gur Arbeit; Liebe - nicht blog um bes an ben Rinbern fichtbaren Gmen, ober auch um bes unter bem Coutt ber Untugenben verborgenen 3beale millen, fonbern Liebe gu Chriftus und um feinetwillen gu ben Rinbern; benn fte allein giebt ihm bie Rraft, unverbroffen an ber Bermirtlichung ibrer Rettung ju arbeiten, fich felbft jum Opfer ju bringen, und alle Mittel und Wege bagu anzuwenben, ohne fich ermuben und erbittern gu laffen; Soffnung, melde nicht vergagt und ermattet, and wenn bei aller Dabe und Arbeit feine Grucht fich feben lagt ober boffnungepolle Bluten wieber abfallen, vielmehr ihren Befichtefreis über bie Erbengeit binaus in Die Emigfeit binein ermeitert.

In ber Regel wird bas Anfaltskhausmefen von ben Saudeltern auf Richung ber findlat gilbert fir erbalten nicht erun den beitimmte Settigd fir jeller bin, fembern bir Anfaltstoffe macht ihren Berichuffe, mit medern fie bie Anfaltsbechtfniffe zu ber freicht, zum diere beren Berentbung fie Richung absulgem baben. Detwegen feinen fie auch für fich und bir es demitter kinne beitwere Riche figter, spehren baben freie Rolf von ber Anfalt, wegen nach freie Wohnung, Wilsige, beit, kieß, Richter und Schutterenbertwer und Schutwacherbanveret im Bend getrieben wirt? Ift fich und hier Kinter, auch nech freie Anfalt der Wechnitung bennet. Mußer werter befreit hier Gedhomung in einer Gebbesteums gewöhnlich von 200 bis 200 ft, woede ju bemerten ift, bab bie Gedhomung fin einer der

In Wörtemberg des bei Regierung ben Rettungsansfalten beicht bantenwertige Verstönftigtungen angetelten laften, werden finnen bei Gereinnung tichtiger Janubüler und Kepter seine Teileibert wird. Durch bas Geste won 6. und die Rettigung vom 18. die 18 min 18 min 18. die 18 min 18

Sebbomarine, f. Alumnate, G. 76.

Sebraifche Sprace. Um ble Bebentung bes bebruifden Spracunterrichts und ebendamit feine Berechtigung in ber Cphare bes Gomnaftums int Licht gu

ftellen, ericeint es angemeffen, einen geschichtlichen Ueberblid porauszuschiden, aus bem bie Grundlage, auf ber biefer Unterricht von Anfang an gerubt, und bas Intereffe, bas fich an benfelben geftupft bat, fich ertennen laffen. Der terminus a quo fann biebei nicht zweiselhaft fein. Denn Die Renntnis bes Bebraifden als nuerlagliche Boraudjegung fur bie Muslegung ber beiligen Schrift geforbert und baber ben Unterricht in biefer Gprache ale mefentlichen Beftanbtheil ber Borbilbung fur bas theologifche Studium in Die Coule eingeführt ju haben, ift lediglich ein Bert bes Broteftantismus. Die tatbolifche Rirche bes Mittelalters bat biefem Rach felbit auf ben Univerfitaten feine genugenbe Bflege ju verfchaffen vermocht, wenn gleich ber Dominicaner Rammundus ba Bennaforti auf bem Convent ju Tolebo 1259 feinem Orben bie Beicaftigung mit jubifder und maurifder Gelehrfamfteit geboten, fobann Bapft Clemens V. auf bem Concil ju Bienne 1311 angeordnet batte, ban auf jeber Univerfitat feche Profefforen fur chalbaifche, bebraifche und arabifche Sprache angestellt merben follen. Erft im 15. Jahrhundert erwachte auf bem Boben ber driftlichen Rirche ein lebbafterer Gifer fur bie Erfernung bes Bebraifden, mie benn befonbere einige iener Danner, bie man ais bie Borlaufer ber Reformation ju bezeichnen pflegt, ein Johaunes Beffel, Bicue von Miranbola, Mubolf Agricola in Diefer Beziehung anregend mirtten, und namentlich bie Tubinger Univerfitat icon in ihrer früheften Beit ein Gip bebraifchen Sprachftubiums gemefen ift. (Bgl. über ben letteren Bunct Conurrer, Rachrichten bon ben ebemaligen Lehrern ber bebraifden Literatur in Tubingen. 1792, G. 2 ff.) Daft bie Reformatoren fur bie Erlernung biefer Sprache, beren idiorne noch Maricola für uverngioig nolloig genoven erflart batte, erträgliche Bulfemittel porfanben, bag ibnen Qualereien erfpart maren, wie fie noch Conrab Bellicanne ale Mutobibaft hatte burchmachen mußen (Schnurrer G. 4), verbantte man vorzugeweise Reuchlin. Batte auch ichen ber eben genannte Bellicanus 1503 ben erften Berfuch einer bebraifden Grammatit (de modo legendi et intelligendi hebraen) berausgegeben, fo tomnt bod biefes Buchlein taum in Betracht neben Reuchlins auf Davit Rim di's Michlol gebauten rudimenta hebraica 1506. Muf Reudlin folgte alsbalb 3. Cellarins mit feinem Inagogicon in hebraens litteras, befonbers aber ber Eflinger Befchenftein, ber ale "Raiferlicher Dajeftat gefreieter bebraifder Rungenmeifter" auf ben beutichen Sochiculen umbergog, und jum Frommen ber lernbegierigen Jugend feine hebraicae grammatices institutiones (querft 1518 mit Melandtbone Empfehlung ericbienen), fammt anbern Bulfebuchern berausgab. Mis Reuchlin feine rudimenta, Die er ale monumentum aere perennius betrachtete, vollenbet batte, fcrieb er an Amerbach: "foll ich leben, fo muß bie bebraifche Sprach berfur mit Gottes Butf! Sterb ich bann, fo ban ich boch einen Unfang gemacht, ber nit leichtlich wird gergon." Und bag er nicht gergieng, trop Bfeffertorne und ber Colner Dominicaner, und trop bee Bibermillene, ben elegante humaniften, wie Bolitianus, gegen bie sibilos ac stridores ber barbarifchen, überbies mit ber Duntelheit agnptifcher Bieroglophit belafteten Gprache an ben Tag legten (vgl. bierüber Delandthon, de studio lingune ebraene, im Corpus Reform, ed. Bretschneider XI, 867 ff.), bafür forgte bie Reformation, beren Gdriftprincip bas Ctubium ber beil, Schrift in ben Grundfprachen in unmittelbarer Confequeng forberte. Darum galt gutbere Bort:") "fo lieb une bas Epangefium ift, fo bart iagt uns über ben Sprachen balten," namentlich auch bem Bebraifden. Denn "weil es nu ben Chriften gebubrt, Die beilige Gerift ju üben, ale ibr eigen einiges Bud, und ein Gund und Ghande ift, noch unferes Gottes Sprach und Bort nicht tennen: fo ifts noch vielmehr Gunte und Schaben, bag wir nicht Sprachen lernen,

<sup>\*)</sup> In ber Chrift von 1524 "an bie Rathoberen aller Gibbte bentiches Sambes, baf fie driftliche Stullen aufrichten und halten follen," in ber Erlanger Musgabe ber bentichen Biete Luthers Bb. XXII. S. 182. — Auch bie folgenben Citate find nach ber Erlanger Musgabe gegeben.



fonberlich fo und int Gott barbent und gibt Lente und Bucher und allerlei, mas bagn bienet und une gleichfam bagu reiget, und fein Buch gern wollt offen haben" (a. a. D. S. 186). Reint bod Luther in ber beutiden Defie (Bb. XXII. G. 229), wenne möglich mare, fo follte man um ber Ingend willen einen Sonntag um ten anbern nicht blok beutich und lateinifch, fonbern auch griechifd und bebraifd Deffe balten, fingen nnb lefen. Das Bebraifche lebren und lernen ift ibm (ennr. in Ps. 45, opp. lat. ed. Brl. XVIII. 132) felbft ein Stud Religion und Gottesverehrung, bie Renntnis biefer Sprace ein Theil ber Baffenruftung wiber bie papftlichen Theologen, beffen Bebeutung er in feinen Rampfen oft erprobt babe. Lernet biefe Gprache, ruft er ben funftigen Biarrern an, si non pecora campi et indoctum vulgus haberi vultis, quod editis germanicis libellis adjutum utcunque evangelia dominicalia et catechismum docet. (Bal, and tie Meuferungen in ben Tifchreben, beutiche 2B. LXII. 312 fi.) Richt meniger erhebt Delandth on bas Studium ber bebraliden Strace. Er erfiart basfelbe fogar für ein wefentliches Stud ber humaniftifden Bilbung; consensu eruditorum omnium probatur, neminem quidquam insigne conari in rectis studiis posse, nisi qui simul latinis gracea et hebraea conjunxerit, fagt er in ber Empfehlung ber Beidenftein'iden Grammatif (Corp. Ref. I. 54). Musführlich wird fobann von ibm in ter oben ermahnten Rebe (Corp. Rof. XI. 869 ff.) bie Berpflichtung ber Rirche, in ber Muslegung ber beiligen Corift ftete auf ben Grunttert gurudzugeben, nachgewiesen, bieraus bie Rothmenbiafeit bee Studiume ber bebraifden Grrache fur Theologen abgeleitet, Die Renntnis berfelben namentlich auch fur Die Erflarung bes Reuen Teftamente geforbert. - Bas aber bie Grage betrifft, ob bas Bebraifde erft auf ber Universitat ober bereite in ben vorbereitenben Anftalten ju betreiben fei, fo fcheint ber 1518 von Delandthon verfafite, von guther revibirte Unterricht ber Bifitatoren an bie Bfarrberren fic bestimmt gegen bas leitere ju enticeiben. Ge beift bier (Putbere b. 2B. XXIII. 65): "Die Coulmeifter follen Gleif antebren, bag fie bie Rinber allein lateinifch lebren, nicht beutich ober griechisch ober bebraifd, wie etliche bieber gethan, bie armen Rinter mit folder Dannigfaltigfeit beichweren, bie nicht allein unfruchtbar, fonbern auch icablic ift. Dan fiebt and, baft folde Chulmeifter nicht ber Rinber Int bebenten, fontern umb ibros Ruhmes willen fo viel Strachen fürnehmen." \*) Doch bat man fich biebei ju erinnern, bag bie Abgrengung bes Univerfitateunterrichts nach unten bamale überhaupt eine fliegende mar, bag einerfeite, ba bie Univerfitat von manchen febr frubzeitig bezogen murbe, Coulfacher in ben afabemifchen Unterricht gezogen maren, anbrerfeits man bie gelehrten Schulen, bie in großeren Stabten angelegt murben, gern auf ben glabemifden Ruft einrichtete, in welchem Walle Die Aufnahme bes Bebraifden unter bie Unterrichtefacher fich von feibft verftant. (3. bie Rotigen fiber bie von Delandthon und Bugenhagen begrundeten Schulen in Murnberg, Dublbaufen, Samburg u. f. m. bei Rubfopf, Beidichte bes Coul- und Ergiebnnasmefens in Deutschland, I. 331). In ben in ben alteften ebangelifden Rirdenordnungen enthaltenen Schulorbnungen wirb bas Bebraifche in ter Regel auf gleiche Linie mit tem Griechischen gestellt. Go bestimmt bie Bamburger von 1529, bag man im 5. loco neben ben rudimenta graccarum hitterarum aud "bebraifde Budftaben fennen lebre" (Bormbaum, evang. Schulorbnungen I. 20; gang fo auch in ber Chleswig bolftein'iden Coulordnung. Bormbaum I. 42); im lectorio geftattet fie Unterricht im Griechifden und Bebraifden, ,falle fich Buborer finten, boch fo, tag burch folde frelmillige Lectiones bie veroreneten Lectiones nicht verhindert merben" (G. 25). Die Braunichmeig'iche Coulordnung von 1543 verfügt fur bie quinta classis : "man mag etlichen Rnaben, bie bagu geschicht werben, auch wohl rudimonta litterarum graecarum und hebraicarum perfegen" (a. a.

<sup>\*)</sup> Ein Brifpiel, wie bamals bas hebrafiche in Anabenichnien getrieben wurde, giebt Pfaff, Berfach einer Geschichte bes geschrten Unterrichtswesen in Wirtemberg in alteren Beiten. 1842. G. 15.

D. S. 46). Die Dedlenburg'iche macht bie Ginrichtung einer 5. Schulclaffe, in ber auch bie Elemente bes Bebraifden zu treiben maren, abhängig von bem "nach Gelegenbeit jebes Orts" burch bie Bifitatores ju ertheilenben Befcheib. Die Goloberger Schulordnung (a. a. D. G. 53 ff.) hat ben hebraifchen Unterricht nicht; doch foll Tropenborf mit feinen Schulern bas alte Teftament im Grundterte gelefen haben (f. v. Raumer, Gefch. ter Babag. 2. Aufl. II. 219). Dasfelbe gefchab natürlich auf ber bon 3ob. Sturm organifirten Stragburger Atademie (Raumer S. 258), wogegen im eigentlichen Bomnafium ber bebr. Unterricht noch nicht begonnen murbe. (Sturm foreibt: linguae hebraicae institutionem in curiis consulto non proposuimus, quia multum illum profecisse arbitror, qui ante sextum decimum aetatis annum facultatem duarum linguarum mediocrem assecutus est; a. a. D. S. 267.) Bürttembergifden Rirchenortnung von 1559 ift für bie Schulen ter Unterricht im Bebraifden noch nicht angeordnet. Doch fagt icon bie von Breng verfafte Rlofterordnung von 1556 (bei Gattler, Gefchichte bes Bergogthums IV., 86 ff.): "fo auch bie Braceptoren in ber bebraifchen und griechischen Sprache bericht, fo foll ber praeceptor theologiae bie elementa hebraicae linguae und ber praeceptor bonarum artium bie elementa linguae graecae, jeglicher in ber Boche ein bis zweimal für bie Lection Dialectices erflaren." Die genauere Beschäftigung mit bem Bebraifchen geborte erft ju ben bem zweijahrigen Borbereitungecure bee theologifchen Stifte in Tubingen jugewiesenen Studien (f. bie Ordnung ber magistrandorum in Sirgele Sammlung ber württemb. Gefete für bie Mittel= und Fachichulen G. 98). Die furfachfifche Rirchenordnung von 1580 verordnet bebraifden Unterricht in tertia (ber oberften Claffe) ber Fürstenschulen für Anaben, "fo besonders fich jum Predigtamt gu begeben gebacht" (Bormbaum G. 237).

Bon bem im Reformationezeitalter angefachten Spracheifer ift auch bie romifche Rirche nicht gang unberührt geblieben; Die Arbeiten ihres bedeutenoften bebräifchen Sprachgelehrten in jener Zeit, bes Santes Bagnini, namentlich bie bon ibm gelieferten lateinischen Uebersetzungen altteftamentlicher Bucher, find auch von ben Protestanten fleifig benütt worben. Zwar tann bie romifche Rirche vermege ihres Traditionsprincips bem Studium ber Grundfprachen ber Bibel nie tiefelbe Bebeutung einraumen wie ber Brotestantismus; ihre Theologen haben tein Recht zu einer von ber Bulgata sich emancipirenten Schriftforichung, barum auch nur ein untergeordnetes Intereffe fich mit bem Grundterte neben ber Bulgata ju beichaftigen. Auf ber anbern Geite muß freilich ber Umftand, bag es innerhalb ber Rirche an bebraifder Sprachtenntnis fehle, ja bag felbst auf ben ötumenischen Concilien fich teine ober boch nur menige bes Bebraifchen fundige Manner finden, bei Bellarmin (de verbo Dei II. 10) ale Argument für bie Nothwendigkeit einer firchlich autorifirten Bibelüberfetjung tienen. Indeffen fonnten bie romifchen Theologen nicht umbin, ben Bortheil, welcher ben Brotestanten aus ihrer Renntnie ber biblifchen Grundfprachen erwuche, anguertennen. Die Reter, flagte man, führen gegen bas Bapftibum mit Gulfe ber Grammatit Rrieg; man muße ihnen biefe Studien entziehen. Bor allem maren es bie Jefuiten, Die, wie fie überhaupt barauf ausgiengen, ben Proteftantismus mit feinen eigenen Baffen ju befampfen, fo auch bem Studium ber bebräifchen Sprache besonbere Aufmertsamfeit zuwandten. (Bgl. bierüber bie intereffanten Rotigen in bem Antibarbarus biblious bee Sirtinus Amama 1656 S. 123 f.). Der berühmte Jefuit Bellarmin, ber in jungeren Jahren Lebrer bes Bebraifden in lowen mar, bat fogar in feinen zuerft 1578 erfchienenen, nachher wieberholt aufgelegten institutiones linguae hebraicae et exercitatio grammatica ein brauchbares Lehrbuch mit vereinfachter Methode geliefert, bas auch auf protestantischer Geite Anerkennung fant. In ber 1588 entworfenen, 1599 publicirten ratio atque institutio studiorum wird bas Bebraifche ausbrudlich unter bie studia superiora ber Jefuiten aufgenommen, wobei bie Lehrer angewiesen werben, Fleiß angumenben, bag bie Frembbeit und Raubigfeit, welche biefe Sprache für einige habe, gemilbert merbe. Naturlich

wird ihmen quiglich eingeleichte, flete bie Belgate zu erriteren. Das haurfeiterstigen, bad bei Leitum est biem er Keinten leitere, war, be vereihnuffer Schre von ber Berfheinüblt von bei. Schrift zu enthöften. Das Bellemeitfte in beier heinich baw mach der Seinfe beroch parnelts geitfelte, dem es nach ber leichfetrigten, freitig sow un Radbinnun gehandhaben Manier, in der er die vermetantisch Biedrenigselt beteiligker Weiter, des gestellten der Seinfelte der Berfeit gestellten und bei dem erreicht bestellt gestellt, das gestellt gestell

Benben wir une ju ber protestantifden Rirche jurfid, fo begegnet une bier im 17. Jahrhundert ble auffallende Erfcheinung, bag bad Studium bes Bebraifden feineswege bie Theilnahme und Bflege finbet, Die man nach bem Borgang bee Reformations. jabrbunberte erwarten follte. In thesi fteht allerbinge feft, bag bie Erlernung bes Rebraliden ein melentliches Stild ber neonaideia theologiae studio praemittenda ift (f. 3ch. Gerbarbe treffliche methodus studii theologici ps. II sect. 1): in ber Braris aber offenbart fich ein auffallenbes Erfalten bes Gifere fur berartige Stubien. Dan wird geneigt fein, Die Sauptidulb bieben ber bas Schriftftublum gurfidrangenten intherifden orthotogen Cholaftit beigumeffen; bag aber bie bamale berrichente Bebantlung biefes Unterrichtsfache nicht geringere Could trug, werben wir frater feben. Hebrigens ftant es in bem reformirten Bolland eine Beitlang nicht beffer; bas geigt bie Supplex paraenesis de excitandis ss. linguarum studiis, melde Sirtinue Amama. Brofeffor tee Bebraifden in Franeder, im 3. 1624 an bie Chnoben, Bifcofe und Superintenbenten ber protestantifden Rirden richtete. (Er bat fie ipater feinem Antibarbarus biblious S. 121 ff. einperleibt.) Bir erfahren aus berfelben, baft es mar Erivialidulen gebe, in benen ein Grund in ter bebraifden Strache gelegt merbe "magno ecclesiae et juventutis bono", ja es wird S. 124 - freslich mit einem utinam! auf bem Ranbe - eine intereffante Meugernug bes fatholifden Brofeffore Deffel mitgetbeilt, ber feine Glaubensgenoffen ermabnt, ben Rebern nachqueifern, bie icon pueros rudimentarios mit Griedifdem und Bebruifdem qualen, und feinen ohne Renntnis blefer Sprachen zu ben boberen Stubien gulaffen. Aber, flagt Amama, in ber That bringen manche gar feine bebraifche Sprachfenntnis auf bie Universitat und fcamen fic bann, ad elementa illa alphabetica descendere. Amama ift fibrigens fo billig, bag er fich fogar mit einer zwei- bie breimenatlichen Betreibung bee Bebraifden in ben nleberen Schulen gufrieben geben will. Geine noch jest lefenswerthe Baranefie, bie befenbere auch burd Gomarue unterftust murte, trug alebalb bie Frucht, taf mebrere Brovincialfonoben in ben Jahren 1625-27 gemeffene Berfflaungen in Being auf bie bon ben Canbibaten ber Theologie ju forbernbe bebraifde Sprachfenntnie ergeben lieften. Bas für treffiiche bebraifde Bbilologen Bolland in ben folgenten Decennien bervorgebracht bat, ift befannt. - In Deutschland ftanb bie Gade noch langere Belt nicht fo afinftig trot bee Gifere, mit welchem bie berühmteften Babagogen bee 17. 3abrbunberte, Ratid, Belbich und Comenlus fic auch bie Berbefferung bes bebraiiden Spradunterrichts batten angelegen feln laffen. Das zeigen bie Rlagen, ble

<sup>\*) 98</sup>miidi; 1) în principlo crearant Di; 2) în principlo crearant angul; 3) în principlo crearunt magnates; 4) în principlo succidit ved destruzit Deus; 5) propter printităs i. c. pingues fractus elegit Deus coclam et terram; 5) în principlo divinabat Deus de coclo et terra; 7) în principlo resuvavit Deus etc.; 8) în principlo creatus ext Deus ex his coclis etc.

fortmabrent, am ftarfften in ber Beit ber pietiftifchen Streitigfeiten, fich vernehmen laffen, und gwar auf orthoborer Geite nicht weniger ale auf ber entgegengefenten. Go rugt Abrabam Calop im Bormort ber biblis illustrata nachbrifdlich, etiamnune inveniri inter ipsos evangelicos, qui non adeo requirant notitiam linguae hebraese ad sacram theologiam, und ber lette Borfampfer ber lutberifden Orthoborie, Balentin Boid er bat in feinen "Seufgern über bas verfaumte studium biblicum exegetioum" (Unidulbige Radridten Jahrg, 1702 G. 216) namentlid auch ben Dangel an grundlicher Erlernung ber biblifchen Grundfprachen ju befeufgen, wobei er febr richtig bemerft: "weil viele Exegetae fonberlich mit bem Bebruifden nicht recht fortfommen fonnen. finden fie andere Grunde." Befonbere aber murben von Ceiten ber vietiftifchen Theologen biefe Uebelftanbe ans Licht gezogen. Jahrlich, flagt Mug. Berm. Frande (methodus studii theol. 1723 G. 25 f.) fommen viele pon ben Schulen auf Die Univerfitaten, bie nicht einmal bebraifch lefen fonnen, bann aber fich fcamen, Elementariculer ju merben. Rur bei ben allerwenigsten finte fich ber ansbauernbe Rleift, um ben Mangel ber Sprachfenntniffe auf ber Uniperfitat ju ergangen; aber auch folde, bie giemliche Renntniffe ju befiten meinen, feien von bem grundlichen Biffen, bas man ibrem Alter zumntben purfte, weit entfernt. Es ift befannt, mit welchem Gifer ber Bietismus auf Bebung Diefer Dangel bingearbeitet bat. Bie viele tuchtige Lebrer bes Bebraifden mogen ans bem 1702 von Frande in Gemeinicaft mit Anton und Breitbanpt geftifteten collegium orientale theologieum, ju bem immer 12 Stubirenbe geborten, bervorgegangen fein! Dag in ben Frande'iden Gonlanftalten bem Bebraifden eine bebeutenbe Stellung eingeraumt murbe, bebarf taum bemerft ju merben. (Bal. bie Rotigen in Grandens Stiftungen berantg, von Coulge, Anapp und Riemeper 1792. Bb. I. 415 ff, und bei Raumer. Gefc. b. Babag. II. 151 f.: Beiteres wird fiber Frande foater mitgetheilt werben.) Wenn feit bem vorigen Jahrhundert ber Unterricht im Bebraifden auf ben beutiden evangelifden Gelebrtenidnien mobl überall ale obligates Rad für bie fünftigen Theologen eingeführt, ja ibm beziehungemeife ein febr bebeutenber Umfang eingeraumt ift, fo ift bies mabrideinlich theilmeife bem Ginftuß bes Bietismus augufdreiben, Gine vollftanbige Darlegung bes Ganges, ben bie aufere Beftaltung bes bebraifden Gprad. unterrichts genommen bat, burfte übrigens, auch wenn ich fie nach ben mir au Gebot ftebenben ftatiftifden Rotigen gu geben vermochte, boch ju einer überflugigen Weitlaufigfeit fabren; ich befchrante mich baber auf folgenbe Mittbeilungen. - Auf bem Durlacher Gomnafium mar bereits in ber zweiten Salite bes 17. nnb im Anfang bes 18. 3abrbunberts ein fehr umfaffenber Unterricht im Bebraifden in vier Jahrescurfen ju je zwei modentlichen Stunden, ja - mas aus bem fpater ju befprechenben bamaligen Stanb ber bebraifden Sprachmiffenfchaft ju erflaren ift - fogar Unterricht in anbern femitifden Graden ertheilt worben. Bei Berlegung ber Anftalt nad Rarlerube im 3. 1724 murbe ber bebraifche Unterricht guerft auf zwei Jahrescurfe gu 3 Stunden beforantt, balb aber wieber auf Die vier oberften Jahrescurfe ausgebehnt; ja in ben fiebgiger Jahren lieft man ibn bereits in ber ber jebigen Onarta entsprechenben Claffe beginnen, von 1789 an wenigstens noch funf Jahrescurfe binburch bauern; erft 1805 fehrte man gum vierjahrigen Gurfe mit 2 Bochenftunten gurud. Daneben murbe Chalbaifd, Sprifd, auch Arabifd bocirt, ber Unterricht in ber letigenaunten Sprache ift fogar erft feit 1849 gam ansgeichloffen. (G. Bier orbt, Geidichte ber aus Durlad nach Rarisruhe verpflangen Mittelicule G. 83 f. u. 211 f.) Auch anbermarts geigt fich in ber gmeiten Balfte bes porigen Jahrhunderte bas Beftreben, ben Grund gur Erlernung bes Bebraifden bereits im Anabenalter gu legen. In Breugen begann man, wie ein Lehrplan bes Friedrichscollegiums in Ronigeberg von 1793 zeigt, ben Unterricht bereits in Tertig; ein unter bem 8. Juli 1795 an alle Confiftorien ergangenee Circular verfügte, bag alle biejenigen, welche fich ber Theelogie wirmen, ju grund. licher Erlernung bes Bebraifden ernftlich angebalten merten follen. Roch tie Gomnafial-Buftruction vom 16. Jan. 1816 geht mit biefem Fach bis auf Tertia gnrud, raumt ibm

aber in jeber ber brei obern Claffen nur 2 "augerorbentliche" Stunden ein; erft bie Berfügung vom 6. Geptember 1823 beidranft et auf tle zwei oberften Claffen. (G. bie betr. Rotigen in ber Berliner Zeitfchrift fur bas Bomnafialmefen 1848 G. 687 f. 695.) Die weitefte Ausbebnung bat bas Bebraifche langere Beit in ben murttember gifchen Lebranftalten behauptet, inbem es bier bis jum 3. 1842 nicht bloft au ben Radern ber niebern Rlofterichnien und ber ihnen entsprechenben Dbergomnafialclaffen geborte, fonbern felbit in ben niebern lateinifden Schulen in bebeutenber Musbebnung und gwar bis 1830 vom 11. 3abre an mit ben gur Theologie bestimmten Schillern getrieben murte. Die weit bie lettere Brazis gurudgebt, babe ich nicht genan ermitteln tonnen. Die Berordnung megen best lateinischen Coulmefens im Bergogthum Burtteme berg pon 1793 fest biefelbe bereite poraus; fie ermabnt gwar in §. 87 (Birgel C. 285). bas Sebralide nicht zu frub anzufangen, nicht zu viel und nicht gum Rachtbeil bes Lateinifden ju lebren, ichreibt aber bod bereits fur bas britte ober von ba an erfte Lanteramen, alfo fur 11 - 12iabrige Anaben ben Anfang im Lefen bee Bebraifden por. Die Borfdrift fur bie niebern Geminarlen von 1807 (Birgel G. 344) fest, indem fie bereits fur ble 2 erften Jabre bie Lecture bes Bentateuche, ber Bfalmen und ber Broverbien anordnet, bei ben in bie Geminarien eintretenben Schulern porane, baft fie bie Elemente ber Sprache abfolvirt baben. Enblich beftimmt noch bie Rormalverordnung für bas Stuttgarter Gomnafium bon 1818 bem bebraifden Unterricht in ieber ber zwel obern Claffen bes mittleren Gumnafiums (alfo fur Anaben vom 12. - 14. 3abre) wedentlich 4 Stunden (Birgel G. 452). Erft von 1830 an tritt mehr und mehr eine Beidranfung bee Raches ein (f. bie betr. Bererbnungen von 1830 und 34 bei Birgel G. 609 und 636), bie enblich bie Bererbnung vom 29. April 1841 (a. g. D. S. 760) "In Betrachtung, bag bie Unterrichtsfacher in ben lateinifden Goulen, namentlich auch bin und wieber burch bie Ginführung ber frangofifden Sprache, fich vermehrt haben, bag ferner großere Fortichritte in ber latel. nifden und griechifden Sprache bis jum 14. Jahre munichenswerth find", ben bebraifchen Unterricht in ben nieberen Lebranftalten auf bas Lefenlebren reducirte, und baber auch bie Brufung in biefer Sprache beim Canteramen aufbob. Das junachft "auf eine Brobe" Angeordnete ift geblieben und gwar fo, bag balb vollenbe auch bas Bebraifchlefenlernen in ben lateinifden Goulen wegfiel. In ben niebern Geminarien und ben Obergomnafialclaffen ift übrigene tiefem gache noch immer eine großere Stunbengabl, als andermarts gemöbnlich lit, jugewiefen, nämlich in ben erfteren 3-4, in ben letteren 3 Stunden wochentlich. - Bis jur volligen Berbannung bes Bebraifchen ans bem Gomnafium ift es fdwerlich Irgenbmo in tem evangelifden Deutichland getommen; an Auregungen bagu bat es aber nicht gefehlt und gwar bat biefen eben bie preufifche Minifterialverfugung vom 24. Oct. 1837, welche bas Bebraifche aus ber Babl ber außerorbentlichen b. b. außer ber regeimäßigen Schulgeit gu gebenben Lectlonen unter bie regelmäßigen aufnahm, in anderer Begiebung ftarten Boridub geleiftet. Indem nämlich bier bas Bebraifche von benjenigen Lebrgegenftanten bes Gumnafiume, welche geeignet find, "in einem grundlichen und gebeiblichen Stublum ber Biffenfchaften bie erforberliche nicht blos formelle, fonbern and materielle Borbereitung und Befabigung ju geben", ausbrudfich unterichleben und ale ein fach bezeichnet murbe, bas ale Borbereitung ju einem fpeciellen Facultatoftubium bem Amed bes Gomnaftume fremb fei, fo mar biemit bie Frage nabe genug gelegt, ob nicht bem angenicheinlich mit einigem Biberftreben gebulbeten Frembling lieber gerabegn bie Thure gewiesen werben folle. Gine ausführlichere Berhandlung hierfiber entfpann fich in ben 33. 1848 u. 49 in ber Berliner Beitichrift f. b. Gomnafialmefen, junachft berborgerufen burch einen Auffat bon Funthanel (1848, G. 18 ff.), ber eben bon jenem fogenannten reinen Gomnafial. princip aus, bas bie Borbereitung auf ein fpecielles Facultateftubinm verbiete, ben bebraifden Sprachunterricht von ben Somnaften verbannt miffen will, in ble er boch nur gefommen fei, well bie Coule ber Rirche ober auch ber Theologie biente, und weil

bas Schulmefen großentheils in ben Banben theologifcher Beborben lag und bie Somnaffallebrer lange Beit Theologen maren. Unter ben feche Abbanblungen, welche folgten, trat nur bie von Derleter (1848, G. 725 ff.) auf Funthanele Geite, Die Anficht beefelben auch mit ofonomif den Grunten unterftugent, inbem es unverantwortlich fei, bag um ber wenigen bas Bebraifche lernenben Schuler willen fo viel Beit und Geib aufgewendet werbe. Dagegen erflarte fich in ben übrigen Abbanblungen eine Angabl nambafter Babagogen fur bie Beibehaltung bes Bebraifden. Unter gebubrenber Berlidfichtigung biefer Erörterungen, fo wie mit Anfchiiegung an ble im Bieberigen gegebene gefcichtliche Darlegung moge nun fiber ble Bebeutung und Berech. tigung bes bebraifden Spradunterrichte in ber Sphare bee Gomnafiume noch Folgenbes bemerft merben. Bas gnerft bie Debuction aus bem fogenannten reinen Gomnafialprincip betrifft, fo beruht fie auf jener einfeitigen Abstraction, melde, um Biefe's Borte ("bas Gymnafium und bie fünftigen Theologen", Berl. Reitidr. L. 3. G. 21) au gebrauchen, "alles aus bem Befen ber Cache ableiten mochte ohne Rudficht auf ibr biftorifches Leben." Wo foiche abstracte Brincipien geltent gemacht werben, wirfen fle immer gerftorent. Die Begner bes bebraifden Spracunterrichts baben es nicht perbeblt, baf es ibnen and in tiefem Stud um lofung ber Banbe, melde bas Gomnafium mit ber Rirche vertnupfen, ju thun fei; fie haben aber biebei vollig vertannt, baf fie, inbem fie bas gruntliche Schriftftubium, burd bas bie evangeifiche Theologie fich fortmabrent ju erfrifden und ju berjungen bat, bem beranwachsenben Theologengefdlechte erichmeren, eben bamit ber gvangelifden Rirde bie Baffe abftumpfen, mit ber fie allein ben evangelifder Bahrheit und Geiftesbilbung feindlichen Dachten wirt. fam entgegengutreten im Ctanbe ift. Doch banbelt es fich bei ber vorliegenben Frage gar nicht bloft um bie Bemabrung bes alten, fibrigens gang und gar nicht nur vermoge biftorifden Rechtstitels unantaftbaren Bufammenbangs ber geiehrten Coulen mit ber Rirde. Es genflat, einfach bie Grage ju ftellen: bat bas Gomnafium bie Berpflichtung, bie Schüler mit ber formellen und materiellen Ausbildung anszustatten, Die ju einer fruchtbaren Betreibung ber Facultateftubien ber Sochicule erforberlich ift? Birb biefe Grage beight - und fie muß beight merben, fo lange ber organifche Aufammenbang swifden bem Gomnafium und ber Universitat anerfannt wirb, - fo fann bie Berpflichtung bes protestantifden Gunnaftums, bei ben zur Theologie bestimmten Schillern einen fichern Grund im Sebraifchen ju legen, unmöglich abgelangnet werben, (Bal. Cauppe in ber Berl. Beitidr. II. Jabra. G. 361). Die theologifche facultat nimmt in biefer Binficht feine befonbere Brarogative fur fich in Anipruch; benn auch in Bejug auf andere Facultatefacher wird fich ber Bomnafialunterricht feinesmege gang inbifferent verhalten fonnen, vielmehr mit Rudficht auf ben funftigen Beruf bei ben einen Colliern auf biefes, bei ben anbern auf jenes Gumnafialfach ein befonberes Gewicht ju iegen haben. Die von Funtbanel und anbern geftellte Forberung, bag bie Univerfitat ben Elementarunterricht im Bebraifden übernehmen folle, ift gang unanläftig. Eine Ungereimtbeit ift es, fic biefur auf bas Beifpiel bes Sprifden und Arabifden ju berufen; benn bie Renntnis biefer Sprachen ift gwar bem Theologen, wie bie bes Sanstrit bem Bhilojogen, febr nublich, gang und gar aber nicht nothwenbig. Bor allem wurde bie bezeichnete Forberung icon an ben außern Univerfitateverhaltniffen fceitern. Dem theologifden Eriennium mußte namiid wieber eine langere minteftens ameliabrige Borbereitungszeit porangeicidt merben, eine Ginrichtung, an beren Berftellung aus befannten Grunben nicht ju benten ift. Aber felbft bann mare ber Erfolg bei ber Debrabl ber Theologie Sinbirenben gewiß fein anberer, ale ber foon bon Mmama und Frande gefdilberte, bag fich namlich gar wenig Bereitwillig. feit ju jener Anftrengung bes Bebachtniffes finten murbe, bie auch bei ber rationellften Bebanblung bes bebraifchen Sprachunterrichts bem Lehrling nicht erfpart werben tann, weil eine fichere Renntnis ber grammatifden Formen obne fie überhaupt nicht an er-. Bibag, Encuffenibie, III. 23

langen ift. (Bgl. Baumlein a. a. D. G. 731). In Berndfichtigung ber mangelbaften Sprachfenntnie ber Buborer murben bann bie theologifden Lebrer noch mebr, ale bies icon jest an manden Orten ber Rall ift, fic genothigt feben, Die eregetifden Borlefningen mit bem orbinarften grammatifden Ballaft ju beidweren, und boch auch fo bem eregetifden Stubium bas folibe Runbament, bas ein tuchtiger bebraifder Gprad. unterricht auf bem Gomnafium legt, nicht ju erfeten Im Stanbe fein. - Bir baben im Bisberigen nur bie fpecififche Borbereitung fur bas Stubium ber Theologie ins Ange gefaßt; aber ift benn wirflich ber Beitrag, welchen ber Unterricht im Bebraifchen and für bie allgemeine Bilbungezwede bee Somnafiume liefert, fo gering angichlagen? Benn fure erfte trot ber weitverbreiteten, befonbere burch Schleiermacher genabrten Antipathie gegen bas Alte Teftament entichieben behauptet werben muß, bag bie Renntnis aftteftamentlicher Offenbarung ein wefentliches Stud driftlicher Erfenntnie bilbet. und wenn weiter feftftebt, bag ohne Berftanbnis bes Grunbtertes ein tieferes Ginbringen in bas Mite Teftament taum möglich ift, fo liefe fich fcon aus biefem Grunbe ber Anficht, bie bas Bebraifche aus bem Somnafinm völlig verbannt miffen will, in ber That mit mebr ffug und Recht bas icon von Girt. Amama (G. 134) ausgesprochene Defiberium entgegenstellen, es moge vielmehr ju einem für alle obligatorifden Sach erflart werben. (Bal. bie Bemerfungen bon DRegger, Berl, Beitichr. II. Jabra, G. 892 ff.). Und wenn auch bas Uebertriebene biefer Forberung fich freilich jur Benfige ans anbern Rudfichten ergiebt, fo barf boch noch immer gefragt werben, ob es nicht angemeffen mare, folden Schulern, Die Luft gur Erfernung bee Bebraifden geigen, auch wenn fie nicht jur Theologie bestimmt find, Die Theilnahme an biefem Unterricht ju gefatten, begiebungemeife ju erleichtern. Wie mobl ftanbe es 1. B. mandem Siftorifer an, wenn er Bebraifd gelernt batte, um fich ein felbftanbigeres Berftanbnis bes A. T. an ermöglichen, ftatt fich nun an abgeleitete Darftellungen gefangen gu geben. Bie vieles fann ber Burift aus bem A. E. fernen! (Bgl. bierfiber "Giniges fiber bie Unwendung ber beil. Gorift auf Die Rechis. und Staatsvermaltung' in ber Corift eines praftifden Juriften "Göttliches Recht nub menfchliche Capung" Bafel 1839. G. 135 ff.). Und welcher Bewinn murbe andrerfeits ben altteftamentlichen Dieciplinen erwachfen, wenn Juriften, Die Berg und Berftanbnie fur bibiifde Dinge baben, fich ber Unterfuchung altteftamentlicher Rechtsordnungen jumenben murben; in melder Begiebung bas treffliche Schriftden bes Brof. jur. Schnell "bas ifraelitifche Recht in feinen Grundafigen bargeftellt" Bafel 1853 ale Beleg angeführt werben barf. Doch wir feben von folden Rudfichten ab, ftellen bagegen um fo entichiebener bie Forberung, bag ble Erlernung bes Bebraifden in ber Regel benjenigen Gomnafialfculern angefonnen werbe, welche fic bem philologifden Lebrfach mibmen wollen, mie bies & B. in Baben und Breugen angeordnet ift. Das praftifche Dogent, bas jur Begrundung biefer Forberung geltend gemacht merben tann, bag namlid ber Lebrer ber claffifden Literatur, ber meiftens ber Sauptlebrer feiner Claffe ift, in ber Regel befabigt fein follte, auch bas Religionsfach ju übernehmen, ift bier nicht weiter ju erörtern. Bobl aber ift auf Die Bebentung binumeifen, welche bas Stubium ber bebraifden Gprache fur bie allgemeine philologifche Bilbung bat, ein Bunct, ber bei ben Berbandlungen in ber Berliner Reitidrift befonbere von Baumlein (II. Jabra. G. 732 ff.) und Dublberg (III. 3ahrg. G. 668 f.) bervorgehoben morten ift. Benn im allgemeinen bas Bergleichen immer ba am lebrreichften ift, mo an ben verglichenen Gegenftanben beibes, Achnlichfeit und Contraft, in befondere darafteriftifchen Ericheinungen hervortritt, fo fann einem tieferen Einbringen in ben Organismus ber claffifden Gprachen taum etwas forberlicher fein, ale bas vergleichenbe Stubinm ber bebraifchen Gprache, ber uns am nachften gerudten Reprafentantin bes mit bem jarbetifden Gprachftamm urverwandten und boch in ber frühften Beriobe ber Denidengeichichte zu eigenthumlicher Entwidlung gebiebenen Gemitismus, beffen Organismus, wie 2B. D. Bumbolbt (über tie Berichiebenbeit bes menichlichen Gprachbaus 1836, G. 308) mit Recht faat, an Strenge ber Confequeng, tunftvoller Ginfacheit und finnreicher Ampaffung bes Lautes an ben Gebanten nicht nur feinem antern Sprachftamm nachftebt, fonbern vielleicht blerin alle übertrifft. Dag pollenbe von einem granblicheren Berftanbule ber gligemeinen Grammatit obne Renntnis wenigstens einer ber femitifchen Sprachen gar'teine Rebe fein fonne, bebarf taum befonbere bemertt ju werben. Ge ift nicht ju ftart, mas Dr. Bottder (Archip f. Bbilol. u. Babag. XV, 1. G. 58) gefagt bat: "bie claffifchen Philologen, Die fich nie im Gemitifden umgefeben haben, bleiben, felbft unfern großen Bermann nicht ausgenommen, für mande allgemeine Sprachanalogie, manche tiefere Sprachertenntnie lebenslang blind, oft lacherlich einseitig befdrantt," - Inbeffen banbelt es fich bei ber Berfnüpfung bes bebraifchen Sprachftubiums mit ben claffifchen Stublen auch noch um einen beberen Gefichtepunct ale ben ber Ertenninie auferer Sprachformen und grammatifcher Gefete. Das Bebraifche ift eine Sprache ber Offenbarungeurfunde. Bie nun vermoge ber mefemtlichen Ginbeit, in welcher ber Sprachgeift mit bem Boltsgeifte ftebt, in ben claffifden Sprachen eben bie Brincipien ausgepraat fint, welche bie geiftlae Gigentbumlichfelt bes Bellenen. und Romerthums ausmachen, fo bat ber Beift ber Offenbarung fich in ber Bibelfprache eine entfprechenbe Berleiblichung gegeben. Bie wir baber vorzugsweise burch bas Diebium ber claffifden Sprachen in ben Anfchauungen und 3been bes elaffifchen Alterthums beimifc werben, fo ericblieft uns ber biblifche Sprachichluffel ben Bugang ju ber Begriffswelt ber gottlichen Beileofonomie, weebalb bas alte Bort "grammatious fit theologus" eine viel welter greifenbe Bebeutung bat, als manche meinen. Gben barum aber liefert bas bebraifche Sprachftublum, wenn es nicht bloß an ber Meuferlichteit haftet, fonbern bem begrifflichen Gehalte ber Sprache nachgebt und biebei auf bie Auspragung analoger Begriffe in ben claffifchen Gprachen vergleichente Rudficht nimmt, eine bebeutenben Beitrag jur gofung jener Aufgabe, beren bie driftliche Belehrtenfchule fich nicht zu entschlagen vermag, ber Aufgabe, ein richtiges Berftanbnis bes Berbaltniffes, in welchem ble biblifche Offenbarung und bas claffifche Alteribum ju einander fteben, ju vermitteln. Treffende Bemerfungen, melde jur Erlauterung bes Gefagten bienen tonnen, finben fich in bem Coriftden von Gerb. v. Begfdmit "Brofangracitat und biblifder Sprachgeift" 1859. Dan vergleiche befonbere, mas bort G. 13 ff. über ben Gegenfat bes hellenifden Princips ber Menfc ift bas Dag aller Dinge" und ber biblifden Unterftellung aller Begriffe unter bas Daf ber Beiligfelt Gottes, eines Gebantens, ber "ben biblifchen Begriffsausbrud bom erften Buchftaben ber Benefis bis jum letten ber Apolalppfe weibt", mas fiber bas Berbaltnis bes bebraifden WITD und feiner Uebertragung burch apros ju ben Ausbraden ayios, oruvos, osios und lego's gefagt wirb. Es thut noth, uber folche Dinge nachaubenten, wenn man baruber ein Urtheil gewinnen will, mas es mit ber neuerbings feil gebotenen Beisheit bon ber Rothwendigfeit ber Umfetung bes Semitifchen ins Japhetifche auf fich bat.

Anaben nicht pafte, benn im Gegentheil macht ber gange Charafter ber Gprache fie bem iffngeren Alter befonbere augunglich und fie murbe baber - wie mir meine murt. tembergifchen Alterstaenoffen bezeugen merben - in ben lateinifden Schuien meift mit Buft und Gifer betrieben; mobl aber murbe unter ben gegenmartigen Berbaltniffen bie Aufnahme eines neuen Sprachfache in Die mittleren Glaffen ju einer nicht ju rechtfertigenten Ueberburbung führen. Es ift freilich jn befiagen, bag bei aller Tuchtiafeit bes in ben obern Gomnafialclaffen und ben niebern theologifden Geminarien ertheilten Unterrichts jene ungerftoriche Giderheit und Geftigfeit in ben Giementen bes Bebraj. ichen, wie fie fruber in ben murttembergifden Anftalten erworben murbe, jest eine große Seitenbeit geworben ift; werben boch bei ben theologifden Brufungen in biefem Stud anweilen Erfahrungen gemacht, über welche bie altwürttembergifchen Magifter fich entfest haben murben. Muf ber anbern Geite ift aber gnungeben, bag bie frubere unverbaltnismafige Ausbebnung bes bebraifden Unterrichts in ben murttembergifden Schulen boch auch nicht ju entfprechenben Ergebniffen geführt bat. Manche jener Schuler, bie im 14. Jahre überrafchenbe Renntniffe im Bebraifden zeigten (ogl. bas von Megger in ber Beri, Beitichr. II. Jahrg. G. 885 Mitgetheilte), haben in ben Rioftericulen nicht mehr viel neues bingugelernt; auf ber Univerfitat vollenbe murben grundlichere Studien bes Bebraifden und bes Alten Teftamente nur noch von wenigen getrieben, mabrent bie meiften gefattigt auf ihrem Schutfade ausruhten. Es ift baber nicht zu permunbern, ban Burttemberg, fo verbreitet eine folibe bebraifche Sprach. fenninis unter Beiftlichen und Lebrern gemefen ift, bod an ben Fortidritten ber bebraiiden und ber altteftamentlichen Biffenicaft fic verbaltnismäfig menig betbeiligt bat. - Das Biel, bas bem bebraifden Unterricht auf ben Bomnafien zu fteden ift, fann jebenfalls in einem vierjabrigen Curfus mobl erreicht werben. Der Gomnafialunterricht foll ben Gouler fo weit forbern, baf er ani ber Univerfitat nicht bloft ben alttefta. mentlichen Boriefungen ohne Schwierigfeit ju folgen vermag, fonbern auch feibft mit Benütung ber gewohnlichen eregetifden Salfemittel pripatim bas Alte Teftament qu ftubiren im Ctanbe ift. Siegu wird erforbert Renntnis ber Grammatit, und gwar nicht blot, worauf mande Lebrer faft ausichlieflich looftenern, Renntnis ber Formenlebre, fontern auch Bertrautheit mit ben Regein ber Gabfügnng; ferner foll ber Schuler in bem Bortichate ber Gprache foweit bemanbert fein, bag er leichtere Stellen bes M. T. geläufig in überfenen, in ichwierigeren Abidnitten aber fich menigftene au prientiren vermag. Sober moge man bie Aufgabe nicht ftellen. Es mare eine fcone Cache, wenn, wie Deger geforbert bat, bie Schuler auch im Bebraffden auf bie Ctufe gebracht merben fennten, welche mit ihrer Renntnis ber claffifchen Sprachen auf gleicher Bobe fante. Die Sobe ber letteren ift freilich eine febr relative; im allgemeinen aber haben bie Universitateiebrer ber gegenwartigen Beit genligenben Grund, auch mit befdeibeneren Leiftungen ber ibnen augeführten Junglinge fich aufrieben au geben. - Bu bem oben bezeichneten Biel nun fann man in vier Jahren bei einer geringeren Baht bon Coulern im Rothfall geiangen, and wenn nur zwei wodentliche Lebrftunben ausgefett find, falls bem Unterricht ein tuchtiger Pribatfleiß bon Geiten ber Gouler gu Bulje tommt. 3m allgemeinen aber mare bie Ginraumung menigftene breier wochent. lichen Stunden, wie fie in Burttemberg ftattfindet, bringent ju munichen, namentlich für bas erfte Jahr, bamit bie Couller bie erften Comierigfeiten ber Sprache ichneller überminden fonnten. Goon Gefenius bat (im Borwort gur 3. Aufl. feiner Coulgrammatit) bie fargliche Inmeffung ber Beit fur ben bebraifden Unterricht ernftlich gerugt, weil hiebei fein fonelles Fortichreiten, welches boch allein Liebe gur Gache macht und ben eigenen Gifer anregt, ftattfinden fonne. Die Birfung einer großeren Stundengabl murbe, wie Dite ! (Berl. Reitidr. II. Jabra, G. 638) febr richtig bemerft, bas folagenbfte Argument gegen bie Gegner biefes Unterrichisgegenftanbes abgeben. -Bas fonft noch über bie außere Ginrichtung bes bebraifden Unterrichts an fagen mare, wird paffenber bei ber Erörterung ber Methobe besfelben gur Sprache tommen.

Bei bem, mas im Bieberigen über bie Berechtigung und Ausbehnung bes bebr. Unterrichts ausgeführt morben ift, haben wir jinnachft nur bie proteft antif den Lebranftglten im Muge gehabt. In bem rom if d.fatholifden Unterrichtsmefen lagt fic, wie aus bem fruber Bemerften erhellt, für tiefes Lehrfach nicht bas gleiche Intereffe und barum and nicht bie gleiche Bflege erwarten. Doch ift ber miffenfchaftliche Betteifer, ber in ber romifden Rirde überall, mo fie mit protestantifder Biffenicaft fic an meffen bat, fich ju regen pflegt, auch bem bebraifden Stubium ju gute gefommen. Mul ben beutiden fatholifden Gomnafien auferhalb Defterreichs ift bas Bebraifde vermuthlich überall obligates Lehrfach fur bie ber Theologie beftimmten Schuler, g. B. in Breufen in tenfelben Claffen und mit berfeiben Stundengabl wie in ben evangeliichen Gomnaffen; ebenfo in Barttemberg, boch fo, baf bier in Bezug auf bie bem Rache gewibmete Stundengabl bie tatholifden Anftalten ten evangelifden nad. fteben. Antere verbatt es fich mit ber Sache in Defterreich. Der bebraifche Unterricht ift bort, wie ber griechifche, bem fathollichen Rierus von jeber anftofig gemejen, weil er angeblich bas Studium bes Lateins gefahrben foll. Rach einer Rotig in ber lehrreichen Schrift "bie Somnafien Defterreichs und bie Befuiten" 1859. G. 12. bat im 3abr 1790 ber Bifchof von Ling vorgeichlagen, baf man bas Ctutium bee Griechifchen und Bebraifden nur in ben geiftlichen Seminarien und ba nur "von ben beffern Ropfen etwan zwei Drittel" betreiben laffe, und auch bieje feien fo abgutbeilen, "baf bie eine Balfte bas Bebraifche, Die andere bas Griechische erlernte, und nur wenige ber porgliglichften Ropfe ju beiben Sprachen angehalten murben." Dag berartige Unfichten noch fich geltend machen, zeigt bie am 13. April 1858 erichienene Berordnung bee Cultmlniftere, burd melde ber Unterricht in ben theologifden Biffenschaften nach ben Beftimmungen bee Concordate geregelt wird (Mla, Reitung 1858, Rr. 106), Siernach foll gwar an ben theologifden Lebranftalten bie bebraifde Sprache gelehrt werben, bem Biicof aber frei fteben, Die Roufinge von ber Erlernung berfelben, infoweit es ibm gredmaftig icheint, au biepenfiren. Bon bem Lebrplan ber Gomnafien ift bas Debraifde ausgeichloffen.

Inbem wir une nun ju ber Dethobe bes bebraifden Sprachunterrichts wenben, wird es nicht ohne Intereffe fein, and bier por allem ben gefchichtlichen Gang ber Cache an verfolgen. Das Berfahren bei tem bebraifden Sprachunterricht ift natfirlich einerseits bestimmt burd ben jeweiligen Stand ber bebraifden Spradmiffenicaft, ber namentlich bie Befchaffenbeit ber Lebrmittel bebingt, anbererfeits ift es abbangig von ben gerabe bereichenben Dethoben bes Sprachunterrichte überbaupt. Auf belbes muß bier Radficht genommen merben, wenn gleich ein ausführlicheres Gingeben auf tie Gefcichte ter bebraifden Sprachwiffenfchaft und bie allgemeine Dethobit bes Sprachunterrichts naturlich nicht biefes Ortes ift. - In ber Emmidlung ber bebraifden Gprach. miffenidaft feit ber Reformation merben am paffenbften brei Berioben unterichieben. \*) Die erfte ift ble ber überwiegenben Berrichaft ber rabbinifden Ueberlieferung; fie folieft ab mit bem um bie Ditte bes 17. Jahrhunderts geführten Accentftreit, ber bas Anfeben ber jubifden Tratition tief ericutterte. Die zweite Beriote geigt gunachft auf bem grammatifden Gebiete, inbem bier bas im Accentftreit gewedte Intereffe nachmirtte, vorherrichente Reigung ju fubtilerer Bearbeitung ber Laut- und Accentlebre, Die gu funftlicher Suftematifirung beiber führt; auf bem lerifalifchen Bebiet regt fic bas Streben nach tieferer Ergrundung ber innern Entwidlung bes bebraifden Sprachichates. bas aber ebenfalls in fpipfinbige, beglebungemelfe fuperfittiofe Theorieen verlauft; bem gegenüber macht fich bas von Bolland ausgebenbe comparative Eprachftubium immet fiegreicher geltend und erzeugt bie barmoniftifche Bebanblung ber femitifchen Dialefte, bie ihrerfeits freilich mieter an ftarten Ginfeitigfeiten feibet. Doch mar an bem barmoniftifd - comparativen Berfahren ber Ginn gewedt worben fur rationelle Begrunbung

<sup>\*)</sup> Bgf. Onpfelb, anef. bebr. Grammatit &. 22 ff.

um Benefettung ber heinischen Oprachvillenscheft, mas um nie Musjade ber, tritten Purteke blitet. In ilt varient gundeß fielt en geitem Sollie tes versigen Schriembette eine tem dammt gene geken Mittenschen Verlensche eine der Gegenannte Genachhofischen ist der am derschaften Vickenung bereicht der gestellt der ge

Un ber Spipe ber erften Beriobe ficht, wie bereits bemerft worben ift, Renchlin, ber hebraicarum litterarum protomartyr, wie er fich felbft bezeichnet bat. Geine rudimenta verbienen noch eine nabere Ermabnung. Gie geben merft bie Lautlebre, bann ein Borterbuch in zwei Buchern, bas aber außer ben Stammen nur einen fleinen Theil ber Derivate enthalt, in welcher letteren Begiehung es fpater burch Gebaftian Din. fter (in ber Ausgabe von 1537) vervollftanbigt murbe; Im britten Buche folgt bie eigentliche Grammatif. Dit Recht rubmt S. Thierich im Borwort gur gweiten Ausgabe feiner bebr. Grammatit "bie bewundernowerthe Rlarbeit und Glegang feiner Darftellung." Richt unintereffant ift bie Art und Beife, wie bie Ericheinungen ber Sprache verbeutlicht werben, mitunter auch burch Barallelen aus bem Lateinischen und Griechliden. Es ift etwas an bem freilid bedaggriffenen Urtheil von Thierid, baf ein Bud über bebr. Grammatit jum Gelbftunterricht, bas fich Reuchlins rudimentis gleichftellen liefe, noch nicht geschrieben fei. Das Bert Ift auch beswegen von Intereffe, weil von ihm bie in Deutschland fiblich geworbene Aussprache bes Bebraifden, fo wie ble Debraabt ber in ber bebr. Grammatit eingeburgerten technischen Ausbrude ausgegangen ju fein icheint. - Die auf Reuchlins Bert folgenben Lebrbucher pon Cel-Tarins, Befdenftein und Dunfter fint bier besmegen ju ermabnen, well fic aus ihnen bie bamalige Dethobe bes bebr. Unterrichts erfennen lagt. Diefe geht, entfprechent bem rabbinifden Unterrichtsverfahren, bas vorzugsweife auf Gicherung bes überlieferten Lebrftoffs bebacht ift, mehr auf gebachtnismäßige Aneignung bes Sprachmaterials, ale auf Wedung bes Sprachverftanbniffes. Begennen wird mit Buchftabiren und Gollabiren, ju welchem Behuf bei Reuchlin und Cellarius (wie'in unfern ABCbuchern) fammiliche Confonanten je mit fammtlichen Bocalen und Balbvocalen gufammengebrudt find. Dann wird jur Lefung von Bortern und gwar junachft von Ramen fibergegangen; biebel foll nach Befchenftein in folgenber Beife verfahren merten: DIN est dictio duas habens syllabas; Aleph Kametz facit & obliquum; secunda syllaba Daleth Kametz facit da, et juncto Mem facit adam u. f. m.; zwischen binein werben fubtile Bemerfungen über bie Aussprache gegeben. Bierauf tommen gusammenbangenbe Lefeftlide an ble Reibe, ble mit einer ftreng wortlichen Lateral- ober Interlinearverfion anfänglich and noch mit Bezeichnung ber Aussprache ausgestattet finb. 216 folche bienen bas Baterunfer, bas Ape Daria und bergl. in ber bebraifden Ueberfetung bes Matthaus Abrian, außerbem bie fieben Bufpfalmen, bie gu biefem Bebrauch ichon von Reuchlin 1512 mit lateinlicher Ueberfebung de verbo ad verbum, nachber von Beichenftein mit bingugefügter beutider Ueberfebung berausgegeben murben. Als Brobe ber Bebanblung moge bie Lateralliberfepung von Bf. 32, 1. 2. bier fteben:

Beatus elevatus ab iniquitate, teetus a peccato; beatus homo non imputabit dominus ei iniquitatem et non in spiritu ejus dolus.

Selig ein erhabener von bosheit, ein bebedier vor fund: Wol bem menichen nit er wirt achten ber herr ju im bosheit und nit in felm gemut betrug.



Der Danfter'ichen Grammatif (opus grammatioum consummatum von 1541) ift ein bebraifcher Tobias angehangt; Schidarb giebt eclogue enerae, Die fur ben Gebrauch ber murttembergifchen Gonlen wieberholt aufgelegt murben, Auszuge aus fammtlichen Theilen bes Alten Teftamente und amar wieber mit interlinegrer wortlicher Mebersepung (s. B. Gen. 1, 1. in principio creavit Dii coelos et terram etc.) 3a man brudte gange altteftamentliche Bucher wie Bfalmen, Proverbien, Siob u. a. mit ber Interlinearberfion bes Cantes Bagnini und bes Ariamontanus. - Bas nun bie Bebanblung ber Grammatit betrifft, fo ift biefe von ber formlofen rabbinifchen Dethobe auch barin beberricht, bag nicht allgemeine Regein aufgeftellt, fonbern einzelne Salle in Denge angegeben ju merben pflegen, morans etwa bie Regel ju abstrabiren bem Lehrling überiaffen bleibt. Bur Unterftupung bes Bebachtniffes bienen bie voces memoriales, bie in größerer Babl, ale fie noch in ben neueren Grammatifen aufgeführt ju merben pflegen, fich porfinben, befonbere aber bie Anfnupfungen ber grammatifden Bestimmungen an altteftamentliche Stellen. Das lettere Berfahren wirb freilich in unvernünftiger Ansbebnung angewendet, bod liefe fich von bemfelben, namentlich nach ber Art und Beije, wie es Reuchlin in feinen rudimentis banbhabt, wohl etwas lernen. Dan fann fic uber bie rabbinifche Dethobe am beften aus ber von Dunfter 1537 in lateinischer Ueberschung mit Erlanterungen berausgegebenen Grammatif bes Elias Levita unterrichten; ein Bert bes letteren, in welchem bie grammatifchen Beftimmungen in bebraifche Reime gebracht find (baber D'", Gefange genannt), mar ale "opus incomparabile et sine quo feliciter hebraicari non possis" pon Manfter bereite 1527 mit lateinischer leberfetung berausgegeben worben. Inbem man in ben grammatifglifden Unterricht außerbem noch allerlei anberweitige Rotigen, jum Theff rabbinifdem Aberwiße entftamment, einfliegen ließ, muchs biefer Unterrichteftoff ju einer taum mehr ju bewältigenben Daffe an und verbrangte allmablich bie Lecture. Bie man nach und nach bas Bebraifche ju tractiren fich gewöhnt batte, erfieht man ans einem im 3abr 1616 gefdriebenen Brief bee Chriftoph Belvich an feinen Freund Jungius (mitgetheilt von Gubrauer, Joachim Jungius und fein Zeitalter 1850 G. 220). Beivich ichreibt: "es berichtete mich einer, baf nunmehr über ein balb 3ahr auf einer nambaften Afabemie ein Brofeffer bebraeus nicht weiter in docunda lingus bebraea fommen, als auf bie puncta servilia. (Er erffart aber bie grammaticam Schindleri). Gott weife, wenn er aum Enbe tommen wirb. Go idreibt mir D. Begelinus, baft er, wie er auf Universitaten ftubiret, ein gang Jahr an einem Ort Hebraca gebort, aber nicht mehr ale bas Barabiama IDD bafelbft burdbracht morben; nun ifte leicht an rechnen, wie viel Jahre ju ben anbern geboren werben." \*) - Die in ber erften Balfte bes 17. Jahrhunderte von bericbiebenen Geiten ber beiriebene Reform bes Sprachunterrichts erftredte fich nuch auf ben bebraffchen Unterricht. Die Berbefferung beefelben fnupft fic porzugeweife an bie Ramen Ratiche und feines Freundes Chriftoph

Belvid, Shidarde und ber beiben Burtorfe. Für Ratich hatte nachft bem Griechifden bas Bebralfche um fo groffere Bebeutung, ale er bie Renntnis bes Grundtegte ber beiligen Schrift ohne Bermittlung tes Lateinifden nur mittelft ber beutiden Mutterfprace jur Cache bes Boife und barum ju einer Sauptaufgabe ber Coule gemacht wiffen wollte; er unterrichtete fogar Bringeffinnen im Bebraifden. (G. bas Rabere bei Gubrauer, Jungine und fein Beitalter G. 24. ff. 30). Bie Ratiche Methote auf bas Bebraifde angewentet murbe, laft fic aus bem erratben, mas p. Raumer (II. 19 ff.) aber fein Berfahren beim lateinifden Unterricht mitgethellt bat. Much Belvid geht beim Sprachunterricht von ber Dutterfprache aus ("omnis primum in lingua vernacula, post in linguis aliis" lautet eine feiner bibattifchen Thefen.) Doch ift es nicht eigentiich eine Grammatit ber beutichen Sprache, Die er an bie Spipe ftellt, fonbern eine "allgemeine Sprachfunft, welche baffenige, fo allen Sprachen gemein ift". in fic begreift und bie mit beutiden Ramen bezeichneten grammatifden Rategorieen, bie nun gleichmafig auf tie Grammatif anterer Sprachen übergetragen merten ("termini grammaticales sint iidem in quibusvis linguis" lautet eine andere feiner Thefen). Geine "bebraifche Sprachfunft bentich beidrieben" (enthalten in ben nach feinem Tobe bon feiner Bittme 1619 beransgegebenen libri didactici) ift bie erfte bentich gefdriebene bebraifche Grammatit. Das Buch ift bodft mertwurdig burch feine Terminologie; 3. B. ber status absolutus beift ber Blofftant, "wenn ein Rennwort for fich fteht, bag fiche ju feinem anbern lentt", ber status constructus ber Befitftant, "wenn ein Rennwort bas anbere ju fich jeucht und lenft", bie Guffire beifen Rachgeheftete u. f. w. Gine gruntlicher eingebente Sprachvergleichung barf man übrigens in tiefen Belvich'iden Lebrbuchern nicht fuchen. Die von Belvich felbft 1608 berausgegebene hebruene linguae compendiosa institutio geichnet fich burch Bunbigfeit und Rlarbeit aus. - Etwas junger ale Belpid ift Bilbeim Edidarb in Tubingen, Er erflart ausbrudlich, fein Ratichianer fein ju wollen, boch betrachtet er möglichfte Erleichterung bes Sprachunterrichts ebenfalls ale feine Sauptaufgabe. Bar Belvich verhöhnt worten, weil "er habe wollen einen Erichter machen, moburch er ter Jugenb bie Runft in ten Ropf babe fcutten wollen, eben wie man ten Bein in Berbftgeiten in bas fag foutte" (Gubrauer G. 227), fo verfagte nun Coidart wirlich ,einen bebraifden Truchter, Die Gprache leicht einzugleffen, fo fiar und einfaltig, bag es and ein Rnab faun faffen," - ein Buchlein, bas wieberholt nen aufgelegt murbe. Schidarb war befanntlich jugleich Dathemetiter und Dechanifer; an bie lettere Gigenfchaft wirb man burch feine zwei Sauptidriften aber bebraifde Grammattt erimnert, namlich 1) bas juerft 1622 erichlenene, bann aber über breifigmal nen anfgelegte horologium hobraeum sive consilium, quomodo sancta lingua spatio XXIV horarum ab aliquot collegis sufficienter apprehendi quest, mit tem Motto: experire non ride; 2) bie juerft 1621 beranegegebene rota hebraea pro facilitate conjugande pridem inventa, sculpta et explicata, mit einer Rupfertafel, an ber giemlich mechanisch bie Beranberungen ber Berbalformen veranschanischt werben. Die Unterrichtsmeife Schidart's, bie er feibft in ber an feche Schiller gerichteten Borrebe won 1622 auseinanbergefett bat, ift fo eriginell und brollig, bag bie betreffente Stelle unten mitgetheilt ju werben verbient.") Gie

9. XXIV hora its bjereiter, ut deudein prioribus aris pracepts, poeterioribus uma aditenzia. Qued priore utilizet, se majitulinei obrameit, deirilania labores inter vos. ut qued per se crigame set, multe miane fait dividendo; vestum sez seut, singuis biane cedunt horales, quibris singuis biane cedunt horales, quibris singuis la misce cedunt horales, quibris singuis a misce cedunt horales, quibris singuis a misce manifest priori metabo, qued naffaza; quistum Vocales manenet; and excetam Accestus. Com posibles occurion intended, qued num set, quasi te in mit una adesset, cateriri interim untit assidentibus et Pythageron sores tantum ascetlantibus, del com in tetta bumeses maltiplicatus invite gambaire, com quilles estatus tantum partem fertir periode nt olim porderesissisma aristem bellicam belginhant multi ad harries unos all'ingitati, et quas miggli requirent, porture efficiperces suiveril. Poste-

wurde fofort auf anbern Universitaten nachgeabnt. Er ergablt, es babe ibm jemand im Scherze gefagt, wenn es fo fortgebe, werbe man balb feine bebraifden Brofefforen mehr brauchen, meint aber, bie Arbeit fange jest erft recht an. "Nam hactenus in grammaticis minutiis consenuimus annosi Alphabetarii, posthac ad res ipsas, gratia quarum verba inventa sunt, ascendemus." Benn bei Schidart bem Intereffe ber Befdwindigfeit bas ber Grundlichfeit geopfert wirb, fo tritt bagegen bel ben Burtorfen, ben größten Bebraiften bes 17. Jahrhunderte, bas lettere mehr in ben Borbergrund. Die von ihnen geforberte Bebandlung bes hebraifden Spracunterrichte ift auseinanbergefett in einer ber Baster Ausgabe bes Morourius quadrilinguis ") bon 1637 angehängten, bann wieber in Vossii et aliorum dissertationes de studiis bene instituendis 1658 G. 512 ff. abgetructen diatriba de compendiosa et facili linguam bebraeam et chaldaeam condiscendi ratione. (Diefe Abbandlung, Die sum Besten gebort, mas über bie Detbobe bes bebraifden Unterrichts gefdrieben worben ift, wirb bort bem Cafpar Scioppine bon Babua, bem Berausgeber bes Mercurius beigelegt; fie ift aber von 3ob. Burtorf tem Cobne ale Anbang jur Grammatit feines Batere perfaft.) Gigenthumiich fint ber Burtorliden Detbobe bie bebraifden Stillbungen, bie aber nicht etwa bloft gur Ginubung ber Grammatif bienen, fonbern mit folden porgenommen merben follen, Die fich icon in bas Mite Teffament bineingelefen haben, und baber ben Chlug bes bebraifden Curfus biiben. Bener Befichtspunct namlid, nuter ben man befanntlich (val. v. Raumer Beid, ber Babag, III, 66 f.) in alterer Beit ben Unterricht in ben claffifchen Sprachen gu ftellen pflegte - bag ber Schiller biefe Sprachen recht reben und ichreiben iernen folle - wurbe and auf bas Bebraifde übergetragen. Batte bod icon Delvid es barauf angeiegt, bag feine Stubenten bebraifd und datbaifd bifputiren muften (f. Gubrauer G. 43). Benn nun 30h. Burtorf ber Bater in feinem Epoche machenben, alle bis babin ericienenen Grammatifen weit fiberragenten thesaurus grammatious linguae sanctae hebraeae 1609 bie Definition an bie Spite ftellt, Die bebraifche Grammatit fei ars bene loquendi hebraeis hebraice, fo mar bies nicht eine biof anferliche Rachabmung ber gangbaren Definition lateinifder und griechifder Grammatif. Bielmehr ift es ibm voller Ernft, bag bas Bebraifde ale lingua Dei, lingua angelorum, lingua prophotarum von Chriften auch folle gefprochen werben, bag fie Gott in feiner Sprache follen loben \*\*), mit bem ifraelitifden Boile in feiner Oprache follen vertebren fonnen. Goiden

rierbus XII tolidem selectes taxtas libilicos receivenus. Ego presiegam, vos respondibilis. Si qui dealis ed plaraita eccurret, te Nomes appallabol Si qued praeterium futurames, te Verbant el quas praecerum matato, in Vecalis rationem reddues etc. — de la comparata de l

") Diefer Marcurius mar ein in jener Zeit vielgebrauchtes Schulbuch; er enthalt 12 Erwitten bou Sentengen in lateinidere, benticher, griedicher und bebrüffere Sprache, theilmeife iber reivlalen, beziehungsweife ablurben, ja gemeinen Indalte, ber den gangen leritalischen Bocreath ber betreffenden Sprachen möglich ber oblig vorführen follte.

\*\*) Der bon Luther ausgesprochenen Anfiche, bag des Debrälischernen eine Art dem Gottesbienft fit, begegnet wom auch noch in jener Zeit. Wit biefer Anfonung seing es jusammen, das man im munchen Auflatten den sebrälischen Unterricht vorzugsweise auf dem Gonnabend, als die nausweres bes Gonnabend verlegtet.

Rmeden nun follten auch bie bebraifden Stillibungen bienen, benen in ber oben ermafinten Abhanblung (G. 560) bie Aufgabe geftedt wirb, einen Stil gu bilben, qui quam proxime ad puritatem linguae primaevae accedit, weshalb für bit doctissimi in stylo biejenigen erffart merben, qui ad imitationem locutionum sagrarum sermonem suum formant, atque adeo locutiones ejusmodi artificiose ad suum propositum et res familiares applicare norunt. Da nun Burtorf ale bie paffenbften Themen für folche Stillibungen Briefe betrachtete, fo verfaßte er gu biefem Behuf feine institutio opistolaris hebraica 1610, \*) ein merfwurbiges Buch, benn bie ale Dufter mitgetheilten bebraifden Briefe fint großentheile Cento's aus tellen tes M. Teft., in benen es fich bochft munterlich ausnimmt, wie Freundicafteverficherungen, Erfundigungen nach bem Befinden bes andern, Beichwerben n. bergl, in Gebetsworte ber Bigimen. Expostulationen bes B. Siob u. f. w. gelleibet werben. Dit bem Dofaitftil jubifcher Dichter balten biefe Stude feine Bergleichung aus; eber erinnern fie an jenes lateinifche Compositioneverfahren, bas lebiglich in ber Saufung ciceconifder Bhrafen feine Starte fucte , mobei nur ber Unteridied frattfindet, baft Burtori fein Bebenfen tragt , bie angeftrebte puritas linguae primaevae burch eingemengte Rabbinismen ju verunftalten, pon benen auch jener beim Elementarunterricht gle Lefebuch permenbete Mercurius wimmelt. Wie mangelhaft ferner bamals noch (fo breit fich in Burtorf's thosaurus bie Sontare austehnt) bie bebraifche Sabfugung beobachtet mar, ift ebenfalls aus ben Burtorficen Stilproben zu erfeben. Es gilt bies übrigens auch noch beziehungsweife bon ber querft 1623 ericbienenen philologia narn bes Gal, Glaffine, obwohl blefes Bert mit Recht ale Brund legend fur bie Bearbeitung ber bebr. Sontare betrachtet wirb. Bar bod bamale burch bie Gebeimniffe ber bebraifden Accentuation und weiter burch bie Grarundung ber Befette ber Lautlebre ber Foridungstrieb jur Benuge in Anfprud genommen. Das Refultat ber letteren Unterfuchungen mar bas pon Alting (fundamenta punctationis linguae sanctae 1654, 6. Muft. 1701) begründete, von Dang (querft im nuoifeangibulum 1686, bann in bem ausführlicheren litterator ebraco-chaldaeus 1696) meiter ausgebilbete DR or enfpftem. Go geringicatig biefes mit bewundernewerthem Scharffinn burchgeführte Guftem fpater eine Beitlang beurtheilt worben ift, fo muß boch anerfannt werben, bag es trop ber Diegriffe, bie es burch fein Stebenbleiben bei ber quantitativen Auffaffung ber Gilbe begangen bat, und trot ber Runfteleien, Die ihm bei Dang \*\*) anhaften, von bem Princip bes Gleichgewichts ber Gilben aus bas Befen ber majorethifchen Bunctation und bas Gefet bee Bocalwechfele richtiger begriffen bat, gie viele ber fpateren Grammatifer. (Bal. Onpfelb im Bermes, Bb. 31. C. 54). Sat bod bie grunblidere und burdfichtigere Bebanblung, welche biefer Gegenftant wieber in neuefter Reit gefunden bat, im wefentlichen wieber an Alting angefnupft. - Bei ber imponirenben Strenge ber Confequeng, womit Dang fein Brincip burch bie gange Formenlehre burchführte, ift es nicht zu vermunbern, baß fein Shitem faft in allen Schulen Deutschlands fich einburgerte und biefe Berricaft bis in bas 18. Jahrhundert behauptete. Auch mit ber 2Bol fichen Demonftrationsmethobe, bie fich befanntlich in alle Sacher bes Biffens einbrangte, berfuchte man es ju combiniren; fo namentlich ein gewifter Stellmage, ber "eigentlich ein Philofoph mar, fic aber auch mit tem Bebraifden abgab", nach beffen Grunbfagen bann . Roch eine "gang philosophisch gefdriebene" bebraifche Grammatit berausgab. (S. Begel, Gefdichte ber bebr. Sprache G. 276 und 297 f.) Die nachfte Birfung bee Dangianismus aber mar bie, bag man beim bebr. Unterricht an Gubtilitaten ber Laut-

<sup>\*)</sup> Auch Alting bat feiner bebräichen Grammait junächt jur Uebung im Lefen unpunetirter Texte, bann aber auch ale Mufter für äbride Berluche Briefe angehängt, die er au einen Inden, um libs für bas Chriftentbum zu gewinnen, gefeirfech patte.

<sup>\*\*)</sup> Alt ing geht gang richtig von ber Annahme meier tempora als bes Rormalmefies (ber integra mora) ber Silbe aus; Doni baggen giebt auch bem anfausendem oder ben zwei aufautenden Confonanter eine mora, und begründte fo das systema krium morarum.

und Accentlebre, an gierlichem Gilben meffen und Rabien bie befte Rraft bes Schillers ericopfte. Bu bem enbiofen Analpfiren ber grammatifchen Formen fam ein nicht minter ermubenbes, nur noch unfruchtbareres Analpfiren ber Bortftamme bingu, für bas befonbere Cafpar Reumann und Balentin Lofder bas Material lieferten, Danner, benen gwar auf biefem Gebiete nicht alles Berbienft abgefprocen merben barf. fofern fie namentlich binfichtlich ber Burudfuhrung ber Berbalftamme auf einfilbige Burgein Richtiges gefeben baben, Die aber in ihren Berfuden, Die Grundbebentung ber Burgeln aus ber innern Bebentung ber fie bilbenben Buchftaben gu bestimmen, ju bodft munberlichen Ginfallen fich verirrten, in benen Begel (G. 275) abermale einen "philosophifchen Rod" fieht, ben fle bem Bebraifchen angezogen baben. ") Bas man bamale ju einem grundlichen bebr. Unterrichte rechnete, tann man aus einer intereffanten Schrift bes Tubinger Repetentenfeniore Magifter Degerlin (hexas orientalium collegiorum 1729) erfeben. Er entwirft bier gis erfte Form ber mit ben Stiftegalingen vorzunehmenben Sprachubungen eine hypotyposis collegii hebraicochaldnici, analytico-accentuatorio-synthotico-syntactici. An bie grammatifche Auglofe, bie nach Goldarb, mit Ergangungen que Burtorf, Basmuth, Dans, Alting u. a. vorgenommen werben folle, babe fich angufchließen bie Aufiojung und Berglieberung ber Borter mittelft einer etymologica anatomia u. f. w. Dabei muß er freifich betennen, bag ben jungen Leuten Diefe Uebungen wie Wefpen und horniffen jumiber feien; aber, meint er, eine icabliche Beft mare es, burch ben Ueberbruft ber Schuler fich bon bem toniglichen Bfabe ablenten gn laffen, wovon blog bie Folge fein murbe, baff biefelben, ebe fie noch fefte Beine baben, icon ale Danner einberichreiten ober gar einen Itarueffug magen mallen. - Beniger murben bie bebraifden Stubien in Deutschland von bem beftigen Streite berührt, ber in Solland gegen Buffet und feine Schule von Albert Schultens geführt murbe. Der erftere wollte bie Bergleidung ber Dialefte und ter Berfionen, fo wie bie rabbinifde Auctoritat möglichft befeitigt wiffen; fei boch bas Bebraifche ale Sprache ber Offenbarung eine Sonne, Die feines anbern Lichtes beburfe; Die Bebeutung eines jeben bebraifchen Bortes fei barum junachft burd forgfältige Bergleichung aller Stellen bes aften Teftamente, in benen es portomme, ju ergrunden. Bei aller Ginfeitigfeit, mit welcher Buffet biefes Brincip verfolgte, ift bod bas Bert, bas er als Frucht 40iabrigen Rleifes peroffentlichte (bie commentarii lingune hebracae 1702, wiederholt 1743 burch Clobius berausgegeben), noch jest in manchen Artiteln febr lebrreich und verbient baber volltommen bie Berudfichtis gung, bie man ihm neueftens wieber gugumenben angejangen bat. Schnitens bagegen, ber Buffet und feine Schuler ale Berftorer bee bebraifchen Sprachftubiume betrachtete und fie baber mit einer Schlagfertigfeit, Scharfe und zugleich mit einer Gulle von Belebrfamfeit, wie fie taum je in einer literarifden Gebbe aufgeboten worben finb, unermublich befampfte \*\*), ftellte nicht minber einseitig bas Brincip ber Dialeftvergleichung an bie Spite, unter entichiebener Bevorzugung bee Arabifchen, ale ber ber lingua primaora nachft vermanbten Gprache, neben beren Reichthum bas Bebraifche arm und uncultivirt ericeine. 3bm gebubrt bas Berbienft, Die barmoniftifche Bebanblung ber femitifchen Sprachen, Die mabrent bes 17. Jahrhunderte auf augerliche Rebeneinanderstellung in Grammatif und Lericon fich beschrantt batte, ju einer auf wirftiche Erffarung ber Gpracericeinungen ausgebenben Bergleichung fortgebilbet ju baben; für bie etymologifche Unterfuchung bat er trob feiner gabireichen gezwungenen Sopothefen bie Babn gebrochen, mogegen fein grammatifches Sauptwert (Die institutiones

<sup>9)</sup> Das Dauptwert für bas sogenannte systema hieroglyphicum von Renmann ift die Obriebung damus Heber 1712—15. (Bzf. auch feine Gerefenden; mit J. A. Bengel, in dem Briefwechsel des letztern herausg. d. Burt 1836. C. 49 ff.) — 28f der behandet bielen Gegenfland in seinem Bedannten Lette de cansis linguage hebraeco S. 237 ff.

<sup>\*\*)</sup> Es gehoren hierher bie origines hebraeae, jurift 1723 ericienen, bann bie vetus et rogia via hebraigandi 1738 und anbere Streiticeiften.

ad fundamenta linguae hebraeae 1737) mehr in Einzelnheiten, burch bie Kritif, welche er an ben rabbinifden Beftimmungen ubt, nub burch gludliche Erlanterungen bon Bebentung ift. In Deutschland fonnte, wie bereits angebeutet worben ift, bie Coultens'iche Richtung ober, wie man fie ju nennen pflegt, Die hollanbifche Schule aufange ju feinem befonbern Anfeben gelangen, "weil man ju wenig Arabifd und Gprifc verftant," wie Begel (G. 321) meint. Doch bat bie nachher ju ermahnenbe Salle'iche Schule bon Schultens ju lernen gewußt, und fpater gelangte bas von ibm aufgestellte Brincip gu machtigem Ginfluß. Che wir aber hierauf eingeben, ift gubor bie Reaction Ine Muge au faffen, welche im bibattifden und beziehungeweise zugleich theologischen Intereffe gegen ben berrichenben Bebantismus bes bebraifden Sprachunterrichts fic erhob. Gie fnupft fich hauptfachlich an bas Salle'iche Baifenhaus, und gwar mar es M. S. Frande felbft, ber in feiner manuductio ad lectionem scripturae sacrae (ed. III. 1709) S. 37-72 bie Dethobe bes bebraiiden Unterrichts aussubrlich erörterte. Das Bichtigfte babon mitgutheilen, burfte bier um fo mehr am Blate fein, ale baraus erfeben werben fann, wie Frande feine bibaftifden Grunbfage (welche in bem ihn betreffenben Artifel Bb. II. G. 434 bargeftellt worben finb) im Befonbern angewentet bat. Bor allem empfiehlt er, ben bebraifden Unterricht nicht mit bem griechischen zu verbinden, vielmehr jedem von beiben getrennt bei furgerer Dauer eine grofere Stundengabl gu wibmen; boch fonne es, ba bas Ruabenalter ben Bechfel liebe, jumeilen gwedmäßig feln, ben Unterricht beiber Sprachen fo ju verfnupfen, baf bie Ctunben bee Bormittage ber fdwierigeren, bie bes Radmittage ber leichteren gewibmet werben. Merfwurbig ift, baf Frande neben bem gewöhnlichen Berfahren , welches ben Unterricht im Lateinifden und Griechifden bem im Bebraifden porangeben laft, nicht bloft bie Erlernung bes Bebraifden bor bem Griechifden, fonbern felbft ben Lebrgang, ber bas Bebraifde an bie Spine ftellt und bie beiben anbern Sprachen folgen jaft, fur julafig erffart (.. qui ordo ut rationibus non caret, ita neo successu destitutus fuit"). 2Bas nnn bie Behandlung bes Bebraifchen felbft betrifft, fo war fur ibn bie Erfahrung, welche er an fich felbft gemacht batte, enticheibent. Er batte ale 19iabriger Jungling tron wieberbolten Stubinme ber Schidarb'iden Grammatit noch feine merflichen Fortidritte gemacht; baber reiste er ju bem beriihmlen bebraifchen Sprachgelehrten Gfra Ebgarbi in Damburg; biefer rieth ibm, ble vier erften Capitel ber Benefis mit Guife einer Ueberfebung fo lange burchguarbeiten, bie ibm fein Bort mehr barin feble, ohne fich fibrigens um bie Grammatit angftiid ju befimmern. Rachtem er biefen Rath, ber ibm anfange zwedlos fchien, treulich befolgt hatte, murbe er burch Ebgarbi mit ber Berficherung überrafcht, bag er nun ben britten (?) Theil ber bebraifden Borter inne babe, was ibm Duth gab, in Befolgung bes weiteren Ratbes Chigrbi's (loge biblig, relege biblin, repete biblin!) bie hebraifde Bibel wieberholt burdgulefen und baran erft ein eingebenberes Gprachfindium ju fnüpfen. (G. Guerite, Denfidrift qui M. B. Frande 6. 23). hiernach empfiehlt Frande folgenben Lebrgang. Es werbe begonnen mit mieberholter Lectilre ber vier erften Capitel ber Benefis unter Benfibung eines Abbrude. bem eine möglichft treue lateinifche Berfion beigegeben ift; biefe Lecture ift fo lange fortaufenen, bis ber Schiller obne Balfe ber Berfion ben bebraifden Tert au überfeben vermag; biebei ift nur bas Allernothigfte aus ber Grammatit mitgutheilen, fo baf ber Schuler Brafire und Guffire bon ben Stammen ju trennen unt bie Bebentung ber letteren anzugeben im Stanbe ift, auch bie einfachen Barabigmen fennt. 3m Laufe einer Boche fei biefes Biel ju erreichen. Run foll obne Bergug gur Lefung ber gangen bebraifden Bibei fibergegangen werben; biefe ift curforifch einzurichten, mit Bulfe einer genauen Ueberfetjung wie ber bes Tremelling; Unterbrechungen find möglichft gu vermeiben; Die Bebeutung ber Borter ift am Rante ober aber bem Terte fo lange beiguschreiben, bis fie im Gebachtniffe baften, namentlich follen bie portommenben Stamme besondere anigezeichnet und gelernt werben. Dit bem Lericon und ber Grammatit foll ber Schiller felbft noch nicht ju viel fich einlaffen; bagegen foll er,

mabrent bie Lecture ber bebraifden Bibel fortgebt, in ber einen und ber anbern Boche in Die grammatifden Rogeln genaner eingeffihrt werben. Das Alte Teftament ift nach ber Ordnung feiner Bucher au lefen, nur mit ber Ausnahme, baft man bie Chronit fogleich auf bie Bucher ber Ronige folgen lagt und bag bei ber erften Durchlefung bie dalbaifden Abidnitte megfallen. Die Lecture felbft foll nicht bloft in ben Lectionen, fonbern auch privatim Rattfinben und gwar fo, bag bie Brivatlectfire mit ben erfteren in Berbindung gefett und bom Lebrer erleichtert wird; empfohlen wirb, baf fic gu biefer Brivatlecture 2-3 Freunde vereinigen. Auf Diefe Beife fei es einigen gelungen, binnen breier Monate Die gange bebraifde Bibel zu abfointren. Rach Berfluft einiger Beit ift jur zweiten Lefung bes Alten Teftaments ju foreiten, und nun beginnt bie genanere Grörterung ber bebraifchen Spracheigenthumlichfeiten (bas scrutinium idiotismi) anf Geiten bes Coulers ber Gebrauch eines bebraifden Sandworterbuch, Rur jene wird gerathen, einen Abichnitt bes Miten Teftaments ju Grunbe ju legen und an biefem etma im Lauf eines Monate bie Sprachregeln ju bemonftriren. Frande bemerft biem : haec mothodus id praeterea habet commodi (quia sic non in universa biblia diffundimur, sed paucis rem includimus paginis), quod deinceps ad manus semper sit exemplum parallelum in illa, quam tractavimus, pericopa, si aliud alio in textu occurrat exemplum. Doch tonnen auch bie Regein ber Reibe nach burchgenommen und jebe burch ein paar Beifviele erlautert merben. Diefe Frande'iche Dethobe bat ibre Sauptftarte barin, bag fie bie Rraft bes Schulers eine Zeitlang auf Ginem Fache concentrirt. Daburd bat fie bebeutenbe Erfolge ergielt; benn es fint tuctige, grund. liche Bebraiften aus ber Salle'ichen Schule bervorgegangen. Der treffiichfte unter ihnen ift Chriftian Benedict Didaelis, beffen auf bie bebraifde Sprachfunde fic begiebenbe Abhandlungen ben oben gefdilberten Ginfeitigfeiten und Berirrungen ber bebratichen Bhilologie gegenüber fich burch ein besonnenes, magwolles Urtheil und einen Reichthum feiner Beobachtungen auszeichnen. Much ber befannte Lerifograbh 3ob. Gimonis mar ein Salle'icher Bogling.

Geit Frande laffen fic Die Beftrebnngen, ben bebraifden Unterricht zu vereinfachen, burd bas gange 18. 3abrhunbert berab verfolgen. Buerft ift bie fogenannte parabig. matifde Detbobe ju ermabnen, welche ber Belmftabter Theologe Bermann pon ber Sarbt, in jungeren Jahren ein Freund und Benoffe Frande's. von bem er freilich fpater weit abgieng, auf Die Babn brachte. Bon bem Befichtepuncte aus, baft bie grammatifden Stubien nur Mittel, nicht 2med fein burfen (per grammaticas eundum, nec in illis manendum; - non grammaticae discimus, non scholae, sed usui, sed vitae), glaubte er bas grammatifche Lebrbuch mit Anenahme einer furgen, freilich febr ungenugenben Grörterung ber Lautlebre \*) auf Barabigmentabellen retuciren au burfen. Auf Die Anicanung Diefer Tabellen babe ber Gouler immer wieber qurudjugeben; fpecielle Regeln feien überflugig, ja nachtheitig, jumal ba jeber nicht gang urtheilelofe Gouler fie aus ben allgemeinen Lautgefeten leicht ju abstrabiren im Stante fei. Bon ber Barbt rechtfertigt feine Dethobe gugleich burd bas Statut ber Beimftabter Univerfitat, bas bem Brofeffor ber bebraifden Sprace einicarft, ben Stubirenben bie Furcht bor ber vermeintlichen Comierigfeit Diefer Sprache ju benehmen und ibuen vielmehr bei jeber Belegenbeit eingnpragen, bag bie bebraifde Grammatit bie leichtefte und einfachfte fei. - Die pon ber Sarbt'iden Grunbiate melter ju perfolgen und bie Berricaft bes Dangianismus, bamit aber auch bie Strenge bes grammatifden Unterrichts au brechen, mar ber ameiten Baifte bes 18. Jahrhunderts vorbebaiten. 3ft

<sup>3)</sup> Das Duppelanigeft fit ihm bas bei Gertnidens bei Tens auf bie legte Gille, bas er aus bie friger Temperament ber Deinstellen niffatt. G. feine berein atqua solida hebenicae lingung inna- in fechrer Minleg auf burd fatt. Jul. ben ber hechte 1715 berandigeften) G. 39. — 300 bemilden Bidfelin G. 66 ff. und 109 ff. gieft er eine ausführlige Darfagung feinen Rethebe.



bie Grammatit blog Mittel, fo genugt es vollftanbig bas Dag ber Sprachericheinungen au fennen, bie eben bauptfachlich in ben Parabigmen fich barftellen, auf bas Bie und Barum tommt gar nichte an. Bon biefem Gefichtspunct aus hat Rirfd, do facili linguam hebraicam docendi discendique ratione 1777 bie Methobe bes behräifthen Unterrichts behandelt, wobei er noch befonbere eine berartige Bereinfachung fur biejenigen Sprachen forbert, bie man nur unilateraliter ferne, b. b. fur ben 3med, bas in ibnen Beidriebene ine Deutsche überseben ju tonnen, nicht bilateraliter, b. b. fo, bag man bie eigenen Bebanten in ihnen auszubruden beabfichtigt (G. 25. 81). Rir ich beruft fich fur biefe Unficht befonbere auf Ernefti, von beffen bieber geborigen darafteriftiichen Meugerungen eine (Reue theol. Bibl. Bb. 10. Gt. 9. Rr. 5) bier fteben moge: "warum foll einer, ber nur bie bebraifche Sprache in ben biblifden Buchern verfteben lernen will, g. B. ein fünftiger Brediger, Diefe elenbe Dechanit lernen? Wenn jemanb weiß, An heißt ponere ober dare ven Ind, fo ift es gut. Er braucht meiter nichts. fo lange er fein Grammatifer merben und bie Dechanit ber Sprache in ben anomalie iden Berbis miffen will. Dan wird bagegen im Lefen und Erflaren ber beil. Schrift befto burtiger geben tonnen und nicht mit bem Analbfiren gange Stunben über einen Bere verberben bilrfen, wie es bei ber gemeinen Leier geht." Dagn tam nun noch bie in jener Beit immer machtiger werbenbe pabagogifde Forberung, ben Unterricht moglichft angenehm und unterhaltent ju machen, ein Befichtepunct, von bem aus 3ob. fr. Roos, Lebrer am Babagogium in Giegen, feine "Bemerfungen über ben bebraifden Elementarunterricht in Schulen" 1781 geschrieben bat. Geine Rathichlage geben ine Spaftbafte. Beil Borter wie Sch'wa, Dagesch u. f. m. bem Coffler ... fürchterlich in fein Dbr tonen," mirb ber Lebrer ermabnt, ibn fortmabrent burd Berficherungen pon ber Leichtigfeit ber Sprache ju berubigen; es wird ferner geratben, auch mitunter jur Beluftigung bie ,lacherlichen Terminologieen und Divifionen" ber fruberen bebraifchen Grammatiter anguführen, jumal ba es noch Leute gebe, Die auf folde Dinge Gewicht legen; und ale Exempel einer folden Laderlichfeit wird nun bie Gintbeilung ber Confonanten in Gutturale, Linguale u. f. w. angeführt! - Diefer leichtfertigen Unterrichtsmanier tam bie Benbung ju Bulfe, welche bie bebraifde Sprachwiffenicaft in Deutid. land feit ber Mitte bee 18. Jahrhunderte genommen batte. Gie fnupft fich befonbere an ben Ramen bee Gottinger Drientaliften Johann David Dichaelis. Gein Eingreifen in bie Entwidiung ber hebraifchen Sprachftubien fann am beften aus bem Buche "Beurtheilung ber Mittel, welche man anmenbet, bie ausgestorbene bebraifde Sprache ju perfteben" 1757 erfannt merben. Bas bie miffenicaftliche Richtung biefes Mannes überhaupt darafterifirt, eine burch umfaffenbe Belehrfamfeit unterftugte Reigung jur Austehnung bes Biffens in bie Breite neben grandlicher Gen vor Bertiefung beefelben, Rlarbeit und Durchfichtigfeit nebeu einer felbft Blattbeiten nicht verfomabenben Trivialitat, macht fich auch auf bem Gebiete, bas bier in Betracht fommt, geltenb. Muf bie freilich einfeitigen, aber burch treuen Fleiß fich auszeichnenben Forfonngen eines Buffet fiebt er vornehm berab. Er ftellt fic auf Soulten &' Seite. inbem er ebenfalls bie Diaieftvergleichung ale bie reichfte Quelle ber echten bebraifchen Bbilologie bezeichnet und nur mehr bas Sprifde ale bas Arabifde in ben Borbergrund ftellt; aber bon Schultens' fritifcher Scharfe ift bei ihm wenig ju verfpfiren. Geine Anfichten über ben bebraifden Sprachunterricht fint im mefentlichen folgenbe. Bor allem tabelt er, bag man bas Bebraifche bor bem Sprifden und Arabifden lerne; man follte vielmehr und gwar icon auf ben Schulen mit ben letteren Sprachen beginnen ?) und bann erft ju ben "fleinen Ueberbieibfein" bee Bebraifden fortidreiten, fur welches bas lette Bierteljahr por bem Abgang auf bie Universitat ausreichen murbe (G. 358). Dem ftebe freilich entgegen, bag wenige Schulmanner etwas von ben antern orientali-

<sup>\*)</sup> Chenfo forberte Begel, Beidichte ber bebraifden Sprache 1776. S. 330 fl., bag man, ba bie fprifche Brammatit bie verworrene bebraifche berichtige, guerft Sprifc ferne.

fchen Sprachen verfteben, mas ihnen nicht fibel ju nehmen fei, ba bergeit noch unent. bebrlichere Cachen und felbft bas Latein auf ben Schulen fremb geworben feien. "Ge ift aber bod nicht verboten, merborte Buniche zu thun, und ibre Befanntmachung tann ju etwas bienen." Bis auf weiteres, fo lange es eben babei bleibt, baf man mit bem Bebraifden ben Anfang macht, giebt nun Dichaelis (G. 859 ff.) eine Reibe pon bibaftifden Rathichlagen, tie fich im allgemeinen auf bas Brincip ber Beich minbigfeit mrlidfilbren laffen : "balbiges gefchwindes Lefen ber Bibel," "je eber je lieber Betreibung einer ber übrigen morgenlanbifden Sprachen," "nichts ungereimteres, als ju Anfang ein polliges halbes Jahr ber bebraifden Grammatif ju wibmen:" vielmebr. wenn bas Lefen gelebrt ift, bie Stunden ju theilen, in ben einen Barabiamen ju treiben. in ben anbern ein leichtes biblifches Buch ju expliciren, aber "fo gefchwind ju geben ale moglich." Daft bie bebraifche Grammatit von Dichaelis (meite Anflage 1768) wenigftens in Darlegung bes empififden Sprachbeftanbe immerbin grundlicher verfahrt, als man nach obigen Meufterungen vermutben tonnte, barf nicht unbemerft bleiben; aber mobl wichtiger ift bie Benbung, welche jest bie bebraifde Philologie nimmt, bag namlich bie bebraifche Grammatif burch bie grammatica philosophica ober universalis begrunbet werben foll. Diefe philosophifche Sprachlebre bat freilich weber mit Speculation, noch mit tiefer gebenber Sprachanalbfe etwas ju fchaffen; fie ift lebiglich ein Brobuct ber plattverftanbigen Reflegionophilosophie jener Beit, ein würmiges Geitenftud bes theologifden rationalismus vulgaris. Aber je anfpruchevoller fie von jest an auftritt. um fo mehr ift es ber Dabe werth, fie in einem ibrer Sauptbertreter fennen gu lernen. Dica etis bat fich über biefen Bunct in bem Anhang ju feiner Grammatif G. 22 ff. ausführlich ausgefprochen. Die Regeln einer Grammatit, lebrt'er bier, baben, fo lange fie nur burch Exempel erwiefen werben, nicht ben bochften Grab ber Bewigheit, fonbern nur eine groftere ober geringere Brobabilitat. Die lateinifche Grammatif lebrt 1. B., apud regiere ben Accufativ; aber wer hat alle lateinifchen Schriftfteller burchgelefen, bat genablt, wie oft apud porfommt, und biebei bemerft, baf es nie einen anbern Cafus regiert! Darum bebarf es gur Erlangung einer vollen Gewißheit in grammatifchen Dingen noch eines anbern Beges, nämlich ber Aufzeigung einer faflichen Urfache, warum biejenigen, welche eine gewiße Sprache gerebet, biefe und feine anbere Beranberung in ihr vorgenommen haben. Ale Brobe giebt nun Dichaelie bie philosophifche Begrundung bee Capes: "Both und Po werben leicht mit einander verwechfelt." Gie lautet mit Beglaffung ber überflufigen Borbemerfungen fo: "Bas vollfommen gleich ift, fann mit einander verwechfelt merben; barum werben auch zwei einander ziemlich gleiche Schälle, bie ber Aussprechenbe fur volltommen gleich balt, von ihm mit einander verwechfelt. Atqui Beth ift bem Po in vielen Studen gleich; biefe beiben Buchftaben entstehen, wenn ich bie Lupen gufammenbrude und alsbann bie im Munte gefammelte Luft burd bie Lipven auf einmal berausbrechen laffe. Ergo werben Both und Po leicht mit einander verwechfelt." - Es muß freilich anerfannt werben, bag nicht alles, mas feit Michaelis in ben bebraifden Grammatifen unter ber Firma ber Sprachphilosophie auftritt, von biefem Raliber ift. Die Rant'iche Bbilofopbie aufterte ibren Ginfluft auch auf biefem Bebiete, und namentlich find bie "philofophifden Ginleitungen", welche Bater in feiner bebraifchen Sprachlehre (1797) jebem Abichnitte voranschiett, nicht gang ohne Berbienft. Daran aber fehlt viel, bag biefelben in organifden Rufammenhang mit ben bebraifchen Sprachregeln gefett, bag burch fie wirflich bie Sprachericheinungen erflart wurden. Gie find, wie fr. Saafe in Begug auf bie abnlichen Museinanderfetungen in Reifige Borlefungen fiber lateinifche Sprachmiffenfcaft bemerft bat, "gemifermaften nur ein poranfgeftelltes Schauftud, bas weiterbin ohne allen erheblichen Ginfluft bleibt." mobel es benn gang natürlich ift, baß überall Rlagen über bie Ungulanglichfeit bes Bebraifden jum Ausbrud ber vorausgeschidten Rategorieen und über bie Bielbeutigfeit ber bebräifden Sprachformen wiebertebren. Die Beringichatung, mit ber man bon ber vermeintlichen philosophifchen Bobe berab bie jubifche Ueberlieferung bebanbelte, führte

freilich ju einer bebeutenben Bereinfachung bes Materials, befonbere in ber Lautlebre : aber es mar bies bod mehr nur eine außerliche Berfürzung beefelben, Die ohne Ginficht in ben tieferen Grund ber alteren grammatifden Cannngen porgenommen murbe. Darum fonnten fo munberliche Ginfalle auftauchen, wie ber von Bater (in ber angef. Gramm, C. 26 und im bebraifchen Lefebuch, zweite Muflage 1809), baf ber Lefennterricht anfange bie "unnothigen" Lefezeichen Co'ma, Detheg, Dagefc bei Geite laffen und einen bloft aus Confonanten und Bocalpuncten bestebenben Tert ju Grunde legen folle, bamit ber Schuler jene Beichen nicht fur etwas halte, wovon bas Befen ber Aussprache ober ber Formation abbange, fonbern eben fur Beiden, Die bafein ober fehlen, fo ober antere fein tonnen. - Fragt man endlich, welche Frucht biefe rafonnirenbe Richtung ber bebraifden Philologie getragen bat, fo ift mobl eingnrammen, baf mander, ben ber Dangianismus vielleicht fur immer vom Stubium ber bebraiichen Sprace abgeidredt baben murbe, burch bie leichtverftanbliche, überfichtliche Behandlung berfelben in ben Lehrbuchern von 3. D. Dichaelis, Begel, Bater u. a. Luft und Liebe nicht nur ger Erlernung bes Bebraifchen, fontern auch ber anbern femitifchen Sprachen gewann; fcheint boch bas Stubium ber letteren bamals mehr als jest verbreitet gewesen ju fein. Much mußen es bie Schuler balb zu einer gewiffen Beläufigfeit im Bebraifden gebracht baben, wie es benn bei Conlieierliche feiten portam, bag bie Eduler mit bebraifden unt dalbaifden Reben auftraten (val. 1. B. bie Roth bei Bierorbt a. a. D. G. 212). Daft aber jener ganten Richtnug bie bebraifche Bhilologie irgent eine bebentenbere, über einzelne gute Obfervationen binausgebenbe Forberung verbaufe, wird man nicht fagen fonnen. Wie nachtbeilla vollente jenes angeblich im Intereffe bes altteftamentlichen Stubiums genbte gefchwinbe Abthun ber Grammatit auf bie Eregeje eingewirft bat, weiß jeber, ber bie oberflachlichen eregetischen Arbeiten jener Schuie tennt und fie mit ben alteren Commentaren vergliden bat. (3. D. Dichaelis bat fich zwar viel mit ben Realien ber Bibel, aber befto weniger mit ihren Realitaten gu ichaffen gemacht.) Gindlicherweife tonute fich ba und bort eine grundlichere Betreibung bee Bebraifden an Corebere institutiones ad fundamenta linguae hebraese (uerft 1766 erfchienen, fpater mieberbelt nachgebrudt) anfnupfen. Diefes Buch ift bie befte bebraifche Schulgrammatit, bie im vorigen Jahrhundert ericbienen ift. Mus ber Schule von Schultene bervorgegangen und innachft an beffen arokeres grammatifches Wert fich anschließend bielt fich Corober boch von manchen Ginfeitigfeiten jener Soule frei, und befonderes Berbienft ermarb er fich um bie Bearbeitung ber Sontare, bie in ber Schultens'ichen Grammatit gang febite. Reben Schröder burfen auch Storre observationes ad analogiam et syntaxin hebraicam pertinentes immerbin infofern mit Ehren genannt werben, ale biefelben bie Forberung einer geiftigen Durchbringung bes Gradematerials jum Bewuftfein ju bringen wohl geeignet maren, fo verfehlt bier auch ein reiches Dag von Scharffinn verwenbet ericeint, wie benn 1. B. ber Diebrauch, bie Gprachericeinungen burch Die Figuren ber Metonomie, bee Bleonasmus, ber Ellipfe u. f. w. gu erflaren, faft ins Bunberbare gebt.

Die neu Ara der herbridischen Philosoften inde anertanuterungen dere B. Gecius is erfüsien. Der eben gichlichten eilemiennen Michinag frust er was Spipfeld (hrenst, Bb. XXXI. S. 1) mit Richt als fein hauptverkient derroegedeben hat — daumt entgegen, doch er die Völliger Unischeptit underungslatiene Bertschung auf der Beig der Zendlichen purichtielt um 10 die Germannen in der eine Stellen eine Stellen für der Grund Richte. Dandem aber bemülste er sich auch der Dielestregischung ihre nagenflichen Amerikung zu sieder, der seinen der Alleichtig im der Germaling auf er dernantisquellen sie Gedenich darchterftiße sie. Und wenn man ihr gegemächtig Gewa des gegender auf einfeligen Umpfelter zu betrochten Pieles, fo sie zu bemerfen, daß er (volj. namentlich die Bererez zu seinen Erchgeschiede der bei Schreiben der gefreichte und der eine Geschaftlichten mehr mehr felt einen der verässfere der Alleigebe ber treitensche Gestätung der Gerpaferfehrung mehr der fannt bat. In ber lofung biefer Aufgabe ift er freilich ftart gurudgeblieben. Babrent bie Rlarbeit feines Blides ebenfo in ber Befeitigung vieler unuaturlicher Spootbefen wie in ber Anerbuung und Gefialtung bes fprachlichen Materiale fich funt giebt, mar bei ibm ber Ginn fur bie organifde Befesmafigfeit ber Sprache nicht in gleicher Beife entwidelt. Darum bietet feine Grammatit mehr eine burchfichtige Bufammenftellung als eine wirfliche Glieberung bes Stoffes; barum bleibt er, auch mo er auf Begrunbung und rationelle Erffarung ber fprachlichen Ericheinungen einzugeben verfichert, meiftens an ber Dberflache bangen, fo baf in Babrbeit nichte erflart wirb. (Dan pergleiche, um nur ein Beifpiel anguführen, Die in Gefeniue' Lebrgebanbe gegebene Erbrterung ber bebr, Tempora mit bem, mas aus biefem Lebrftud jest in ber bebr. Grammatif geworben ift). Der Rubm, in ber Richtung, in welcher Gefening nicht genflat, Die Babn gebrochen ju baben, unt fo "ber Reubegrunder einer Biffenfcaft ber bebr, Gprace" geworben ju fein, gebubrt unbedingt Emalb. Daß, weil bie Sprace ein Organismus ift, ibre Formen nicht von angen ber bem Stoffe aufgebrildt worben fint, fontern von innen beraus permoge bes ibr inmobnenben Bilbungetriebs fich erzengt baben, baft barum alle Sprachericheinungen burd Burudgeben auf bie Bilbunge- und Entwidlungegefebe erflart merben mußen, bag nirgenbe in ber Sprache etwas ale auferhalb ber Berrichaft bes Gefetes flebent, nirgente etwas rein jufalliges ober nur aggregatmaffig bingugetommenes anertannt werben barf, tiefe Auffaffung ift es, welche Ewald burch bas gange Gebiet ber bebr. Grammatif mit bis jest unübertroffener Tiefe und Confequeng burchgeführt bat.") Richt wird bier ein vorber fertiges Schema von Rategerieen auf bie Sprache übergetragen; vielmehr auf bem Wege forgfältiger Analpfe bringt Gwald in bie Bertftatte bes icaffenben und webenben Sprachaeiftes, um von bier aus unter Berildfichtigung aller bestimment einwirtenben Momente bas Bachethum und bie Entfaltung ber Sprache mit icharf beobachtenbem Blide zu verfolgen. Und biefe Bertiefung in ben Lebensgrund ber Sprache, biefe Burudführung ber icheinbar bisparateften Ericheinungen auf bas in ihnen maltenbe Gefet bat ber Ratur ber Cache nach wefentlich gur Bereinfachung ber bebr. Grammatit beigetragen. Wenn wir in ben verfloffenen Jahrbunberten faft immer zwei entgegengefeste Richtungen ber bebr, Gprachwiffenicaft beobachten tonnen, beren eine im Intereffe ber Granblichteit mit einer Angabl trabitioneller Gabungen ober erfonnener Regeln, beziehungeweife baneben noch mit einer Daffe von Einzelfallen, bie feiner Regel fich beugen wollen, fich belaftet, mabrent bie anbere in ihrem Bereinfachunge. und Erleichterungebeftreben jebe Strenge und Giderbeit grammatifder Erfenntnis aufbebt: fo ift bagegen auf bem Wege, ben bie Emalb'iche Grammatif eröffnet bat, beibes - Die echte Grundlichteit und Die echte Ginfacheit ju finben. Dafe iebem, ber wirflich Bebraifd perfteben fernen will, baft namentlich jebem Bebrer biefer Sprache bas Stubinm ber Emalb'ichen Grammatit jur unerläglichen Bflicht ju machen fei, bebarf nach bem Bieberigen taum befonbere bemerft ju merben. Aber eine anbere Frage ift, ob Emalbe Grammatit (und gwar auch bie fleinere fur Anfanger, - wie bas größere Lebrbuch in neuefter Auflage 1855 erfcbienen) fich jum Schulbuche eigne. Diefe Frage bedauert Schreiber biefes unbebingt verneinen an mugen, und er glaubt bierin alle, melde Unterrichteerfahrungen mit ber Emalb'iden Grammatit gemacht baben, falls ihnen nicht gewiße Rudfichten ein unbefangenes Urtheil erschweren, auf feiner Geite ju baben. Benn namlich fur eine gnte Schularammatit ein Sanrterforbernis bies ift. bağ um Bartunge Borte (in ber Borrebe jur griech. Schulgrammatif) ju gebranden, "bie Regein fo viel ale moglich in bogmatifcher form, furs und bunbig, ig fogger mit einem gewißen Rhuthmus, ber bas Auswendiglernen erleichtert," abgefaft fint, fo bietet bievon befauntlich bie Emalb'iche Grammatit bas gerabe Gegentbeil. Daber bebarf es noch be-

<sup>\*)</sup> Daß einzeine Theile ber bebr. Sprachfunde von andern, namentlich von Bubfeld, gemanter mitterfiedt und richtiger bestimmt werben find, foll bamit uatürlich nicht gefrugnet werben. Babes, Engelesbet. 24.

fonberer Lebr- und Bulfsbucher, welche ben Gebranch ber Ewald'ichen Grammatit für ble Schule malic maden follen, inbem fie biefelbe popularifiren. Benn De ger an bem Geffer's fchen Elementarbuch (2te Auft. 1854) getabelt bat, baß es fich an Die Stelle ber Grammatif fete. fo gilt boch in ber That auch von feinem elgenen Uebungebuche (1856), baf es ein autes Stud Grammatif in fich aufgenommen bat; nicht minber bat Schmars fic peraniafit gefeben, feinem auf bie Emaib'iche Grammatit gebauten Lefebuch (1847) einen giemiich umfangreichen grammatifchen Anhang beigngeben. Die fcwerfällige Form ber Emaib'ichen Grammatit - Die feineswege nothwendige Rolge ber Tlefe ift, fo menia ais Unflarbeit ber Anerbnung Birfung ber organifden Glieberung - bat ohne Ameifel bagu beigetragen, ber Befenius'ichen Grammatif (1854 in 17. Anfi. erfcblenen) Die Berrichaft in manchen Lebranftalten bis auf Die nenefte Beit ju fichern, jumal ba fie burch Robiger feit ber 14. Auflage mefentlich berichtigt und bereichert morben ift: wenn auch biefer treffliche Drientalift, ba er an bie nriprfingliche Anlage bes Buches aebunden war, nicht alle Mangel bes Buche (unter benen ble febierhafte Anjage ber Sontare obenanfteht) ju befeitigen vermochte. Unter ben fibrigen neueren bebraifden Sprachlebren, Die mir befannt geworben find, glaube ich vorzugewelfe bie von Eb. Ragelsbad (1856) und ble von Beinr. Thierfc (1858 in 2, umgearbeiteter Aufl. erichlenen) empfehlen gu mugen. Die erftere will bie "Biffenfchaftlichfeit ber Emalb'ichen Grammatif mit ber praftifchen form ber Gefenine'fchen vereinigen," was ibr Im allgemeinen nicht übel gelungen ift; jugieich ift bas Buch fo vollftantig, bag es auch noch fur ben afabemifchen Unterricht ausreichen tann, namlich bei folden, bie fich nicht tiefer in bas bebraifche Sprachftubium einiaffen wollen. Die Grammatif von Thieric ift in banbiger und pracifer Saffung ber Regein, in Durchfichtigfeit ber Entwiding. fo wie in lehrreicher Bergieldung bes lateinifchen und griechifchen Sprachgebrauche mobi unübertroffen; auch von ben Rabbinen bat ber Berfaffer mandes berübergenommen. mas bemabrt ju werben verbient. Der Beifan auf bem Titel "fur Anfanger" barf bei ber in ber zweiten Auflage vorllegenben vollftanbigeren Ansarbeitung bes Buche in weiter Ansbehnung genommen werben. Far bie Stufe bee Gomnaffume wirb bas Buch in feiner jegigen Geftalt in ber Regei andreichen. Da aber bie meiften auf ber Univerfitat nicht mehr jum Studium einer andern Grammatit an geiangen pflegen, fo mare bem Buch, wenn es wieder eine neue Auflage erlebt, eine noch meiter gebenbe, and bas atabemifche Bedürfnis berudfichtigenbe Bervollftanblgung ju munichen. Goon Sirtinus Amama rath mit Recht: qui linguam hebraeam compendio vult addiscere, assuescat uni Grammaticae eique methodicae et plenae.

Der Stufe, auf welcher gegenwärtig ble bebralfche Sprachwiffenfchaft fich befindet, bat nun auch bie Dethobe bes bebr. Unterrichte ju entfprechen. Benn überbaupt tein Lebrfach ale blofes Dittel für einen außer ibm llegenben Rmed behanbett werben foll, fo ift es auch gang ungulagig, in ber Danier eines 3. D. Dichaelis und anderer ben bebr. Sprachunterricht als bloges Mittel jum Studium bes Alten Teftamente möglichft geidwind abguthun, gang abgefeben babon, baß, wie bereite augebeutet worben ift, Die Ungrundlichfeit in ber Sprachfenninis eine entfprechenbe Ungrundlichfeit in ber Bebanblung bee Alten Teftamente unausbleiblich nach fich giebt. Der Schiller foll Bebraifd verfteben lernen, wogu eben gebort, bag er bie Ericeinungen ber Sprace in ibrer Befesmaftigfeit erfaffen ferne. Gelbft im Bebachtnis, bas natürlich nicht minber in Anfpruch ju nehmen ift, haftet in bem vorgerudteren Alter, in welchem bas Bebraifche erlernt ju werben pflegt, auf bie Dauer gewöhnlich nur basjenige, wobon Grund und Bufammenhang eingefeben wirb. Uebrigens barf man mobi fagen, bag es fic bei einem berartigen Sprachunterricht nicht blog um ein intellectuelles, fonbern auch um ein fittliches Intereffe banbelt. Much am Sprachftubium moge bem Schuler jum Bewußtfein tommen, wie überall Befet und Ordnung maitet und biefer Dacht alles fich beugen ning. - 3m Foigenten nun foll nicht ein ben Lehrgang bie lus Gingelne binein bestimmenber Entwurf vergelchnet werben, wie bies in mehreren neueren Abbandiungen über ben hebräischen Sprachunterricht, am ausstührlichsten von Bott cher (im Archiv für Philol. und Badag. XV, 1. S. 55 ff.) geschehen ist. Wird boch das Unterrichtsversahren im einzelnen durch Zahl und Beschäffenheit der Schüler und andre Berhätnisse mannigsach modisciert, wogu noch tommt, daß für den Lehrer selbst ein gewißer Bechsel der Behandlung lehrreich und erfrischend sein kann. Es wird vielmehr genügen, die allgemeineren maßgebenden Geschichsbuncte hervorzuheben, indem wir zuerst die grammatikalische Seite des Unterrichts, sodann die Psiege der lexikalischen Kenntnis der Sprache ins Auge sassen, worden brittens noch einige die Behandlung der Lectüre und der Composition betressend Bemerkungen solgen mögen.

In bem grammatitalifden Unterricht wird ein boppelter Curfus ju untericheiben fein. Der erfte, ber Elementarcurfus, bat fich, bamit ein rafcheres Fortichreiten möglich ift, auf bas Wefentlichfte ju beichranten, aber fo, bag bie Grundregeln ber Sprache mit aller Scharfe behandelt und eingeprägt werben. Die Erörterung ber Lautgefete tann fogleich mit ben erften Lefe- und Schreibubungen in paffenbe Berbindung gebracht werben, jumal wenn man fich ben unnothigen Umweg erfpart, bas Lefen und Schreiben querft an Borterverzeichniffen einzuüben. Angemeffener ift es nämlich, nachbem Buchftaben. Bocalpuncte und Lefezeichen gezeigt find, unverzüglich zu ben Barabigmen überzugeben; (vgl. mas über ben Bortbeil biefes Berfahrens in ber fruber angeführten Abhandlung von Burtorf G. 521 bemertt wirb). Dann verbindet fich g. B. bie Darlegung ber Eigenschaften ber Gutturalen mit bem Durchgeben ber Gutturalverben n. f. w. In Betreff ber Barabigmen wird befanntlich barüber geftritten, ob (fo 3. B. Befenius in ber Borrebe gur britten Aufl. feiner Gramm.) mit bem Berfonalpronomen, weil biefes ber Berbalflerion ju Grunde liegt, begonnen, bann bas Berbum behandelt und erft gulett gum Romen übergegangen werben folle, ober ob (wie g. B. Bottder a. a. D. S. 60 f. verlangt) nach Anglogie bes griechischen und lateinischen Unterrichts Die gange Nominalflerion bem Bronomen und Berbum borauszuschiden fei. Fur bas lettere macht Bottcher geltenb, bag bei biefem Lebrgang leichter progreffive Uebungsfate aufzutreiben feien, bag bie Berfonalflerion bes Berbums und bie Benus- und Rumerusformen bes Bronomens ohne vorausertlarte Rominalflexion gar nicht verftanblich feien, wie fie auch fprachgeschichtlich bavon abhangen, endlich bag überhaupt bie leichtere und einfachere Mominalflerion beffer auf Die Berbalflerion vorbereite, ale umgefehrt. Bon biefen Argumenten mare jebenfalls bas zweite mefentlich zu mobificiren. Bugugeben aber ift, bag man bem Schuler, um ihm Uebungsfate vorlegen ju tonnen, zeitig einiges über bie Blural- und Genusbilbung bes Romens wird fagen mußen. Dagegen hatten wir ftarte Bebenfen gegen ben von Bottcher vorgezeichneten Blan, wornach querft in 15 Stunben (ber 18. - 32. bes erften Curfus) bie Rominalflegion nach ihrem gangen Umfang tractirt, bann in ber 33. - 44. Stunde bas Pronomen abgehandelt murbe, fo baft man endlich in ber 45. Lection an ber Flerion bes ftarten Berbums anlangt. Der gwedmakigfte Bang icheint uns ber g. B. von Degger in feinem Uebungebuche eingeschlagene ju fein, wornach an bie Behandlung bes Berbums ftarten Stamme junachft bie Des Romens ftarten Stamms fich auschließt u. f. w. Go wirb es möglich, ber Behand= lung ber Nominalflegion auch bas Befentliche über bie Bilbung ber Nominalftamme poranguididen, welcher letteren Lehre, wenn nicht bas Berbum icon behandelt ift, biegehörige Grundlage fehlt. Da eine nabere Darlegung ber Behandlung ber Barabigmen nothwendig ju grammatifden Erörterungen führen murbe, welche nicht biefes Ortes find fo moge nur noch auf zwei Buncte hingewiefen werben. Dit ber Erlauterung ber Berbalflerion ift fogleich auch eine pracife Darlegung ber Bebeutung ber Berbalformen au verbinden. Ramentlich verschaffe man bem Schuler eine flare Ginficht in Die bem bebräifden Berbum eigenthumliche Bertnupfung ber Temporal- und Mobalbegiehung, eine Eigenthumlichfeit, beren Berftanbnis auch fur bie Sprachvergleichung fehr inftructip ift (bal. Baumlein in ber Zeitschr. f. bas Ghmn.mefen, II. Jahrg. G. 734 und beefelben Untersuchungen über bie griechischen Modi 1846 G. 19 ff. und 35 ff.). Dit Recht bemerft Botto er (G. 68), es fomme viel barauf an, bie richtige Grundlage ber Tempustheorie gieich vorn berein zu befeffigen und bie Rurfidfibrung bes bebraifden Berfecte und Imperfecte auf ben Unterfdied von Bergangenheit und Bufunft fern gu halten. Sangt bod von ber richtigen Ginficht in biefen Bunct, bie erft von ber neueren bebr. Bhilologie gewonnen worten ift, auch bas Berftanbnis bes wieber bem Sebrafichen gang eigenthumlichen Vav consecutivum und weiter bas Berftanbnis ber bebraifden Cabffignng ab. - Minber wichtig, aber boch nicht fo gielchguttig, wie manche meinen, ift ein meiter Bunct, bag man namiid noch immer bie Verba in regel mafige und unregelmäßige ciaffificirt, und gu ben lettern bie gutturalen, tie Affimifirungs. und Berbenblungs. enblich bie fogenamnten quiescirenten Verba rechnet. Aber wem, fragt Botider (G. 54 f.) mit Recht, fallt es benn ein, im Griechifden bie Verba pura, contracta, liquida unregelmäßig zu nennen? Und melde Confequeng ift es, bagegen bie entiprechenten Nomina gutturalia, contracta u. f. w. ale regeimafige m behanbeln? Golde irrthamliche Bezeichnungen fint trop ber beigeffigten Bermabrungen gam geeignet, bem Schuler ben rechten Befichtepunct ju perraden. - Benn bie Barabigmen geborig abfoivirt find, fo tann bie Ginffibrung in ben fibrigen Inhait ber Grammatit allmablich im Bufammenbang mit ber Grofition und Composition erfolgen. Dagegen follte man barauf Bebacht nehmen, ben bebrafichen Gomnafialunterricht mit einem zweiten gufammenbangenben, bas bieber Ditgetheitte theile gufammenfaffenben. theils ergangenten grammatifden Curfus abgufdliegen. In biefem mare nicht nur bas aanze arammatifde Coftem nach feinem innern Bufammenbang fiberfichtlich verzuführen, fonbern ber Conler tonnte nun aud mit einzelnen Theilen ber bebrafiden Gprade wiffenfchaft, von benen er bie babin mehr nur gelegentliche Rotigen erhalten batte, naber befannt gemacht werben. Dieber ift auch foldes ju rechnen, mas Bottder (6. 57) gewiß minber paffent foon bem erften Curfus juweist, wie bas Allgemeinere über bie bebraifche Gprache und Literatur, Die nabere Grorterung bes bebraifden MI. phabets und feines Berbaltniffes jum fateinifden und griechifden n. f. w. Bornebmlich ift bier nun ber Ort ju einer eingebenberen Sprachvergleichung, bie viel lehrreicher fein wirb, ale iene Abstractionen, Die man oftere unter ber Rirma ber glaemeinen Grommatit zufammengefaßt bat. Dringent ift ein foftematifches Durchgeben ber Contage an empfehien (pai, Bottder G. 66). Go fern bas Bebraifde von bem Reichtbem ber lateinifden und griechifden Gontage ift, fo ift es bod eine icablide Ginbilbung, als fei mit bem Gintrichtern ber Formenfebre bie Sauptfache gescheben. Belde Berftofe in ber Epegefe bat nicht bie Untenntnis ber bebraifden Gabffigung verfculbet!

Dem grammatitaiifden Unterricht bat bie Ginführung bes Schulere in bas fert. talifde Gebiet ber Sprache jur Geite ju geben. Benig forberlich fur biefen 3med ift bas beliebte Demoriren von Bocabeifammlungen, Die meiftens entweber nach gar Peinem Brineip ober nnr nach außeriich flofflicher Orbnung gusammengeftellt finb, wobei es fich leicht trifft, bag man ben Schiller Borter auswendig fernen lagt, bie ihm frater bei ber Lecture bes Alten Teftamente felten ober gar nicht porfommen merten. Coon Frande bat in Bezug auf foiche Memoriribungen bemerft: vocabula sola nemo facile sine summo taedio debitoque fruotu addiscet; meniaftens gift bies von bem vorgerudteren Aiter, in bem bas Bebraifde gelernt wirb. Die ieritalifde Renntnis ber Sprache bat fich pielmehr porquasmeife an Die Lecture ju fnupfen und im Bufammenbang mit biefer immer mehr zu vertiefen und ju erweitern. Site's erfte moge man barauf feben, baft ber Schuler bie in ber Lecture vorgetommenen Bocabein fich fo einprage, bag ibm ber Bufammenbang, in weichem fie ibm vorgefommen find, fo viel moglich gegenwartig bielbe, jumal wenn eine Stelle fur bie Bebeutung eines Bortes befonbers anftructip ift. Bu biefem Bebuf gewohne fich ber Schiller, bei ber Borbereitung nicht Die namiiden Borter immer wieber mechanifch im Perfon nachzuschiagen und bas vielleicht icon 10mai aufgeschriebene Bort jum 11. mal gu notiren; fonbern fo oft ibm porfdwebt, bag ein Ausbrud ibm fcon friiber vorgetommen ift, fuche er tou in ber

früheren Stelle wieber auf und febe gu, inwieweit bie bort gelernte Bebeutung beefelben auf bie porliegende Stelle paft. Roch michtiger aber ift zweitens, bag ber Couler bie Borter in ihrem etymoiogifchen Bufammenhang erfenne, und fo allmählich bie Renntnis aller bebeutenberen Bortfamilien erlange. Daf bemienigen, ber 3 - 4 Jahre Bebraifc geiernt bat, alle in baufigerem Gebrauch ftebenben Stamme mit ihren wichtigften Derivaten geläufig feien, ift feine ju boch gefpannte Forberung. Wenn ihr felten genugt wirt, fo tragt baju gewiß nicht wenig ber Umftand bei, bag in ben Banben ber Schuier jest meiftens Legita fich befinden, weiche nicht nach bem etymologischen Brincip, fonbern rein alphabetifch geordnet fint. Diefe Anordung foll "ber praftifden Branchbarfeit" bienen, beforbert aber nur bie trage Bequemiichfeit. Es bilft nicht viel, wenn ben Deripaten ber Stamm in Riammern beigefest, bei ben Stammen felbit aber anbangemeife bie Derivata angegeben werben; bas wird oon ben Schliern leicht überfeben. Benn fie aber bei jebem Derivatum genothigt fint, fich auf ben Stamm gu befinnen, unter bem fie ce ju juden haben, wenn ihnen bas Rachichiagen jebes Borte immer wieber bie Anschaunng ber gangen Bortfamilie porführt, erwerben fie allmablich ein grund. licheres und gufammenbangenberes lexitalifches Biffen, fo bag bie anfangiiche Dube fich reichlich beiobnt. Es ift besbaib ju bebauern, bag neben ben verbienftlichen lexitalifden Arbeiten, welche bie neuefte Beit gebracht bat, bas in feiner Art treffliche Biner'fthe lexicon manuale hebr. et chald. ordine etymologico descriptum (1828) nets feine neue Bearbeitung gefunden bat. Ueber bie Bebandlung ber Gache moge noch weiter Foigenbes bemerft werben. Raturlich ift bafur Gorge ju tragen, bag fich ber Schuler por allem bie Berbaiftamme mit ibrer Grundbebeutung und ben baraus abgeleiteten ufuellen Sauptbebeutungen forgfällig einpragt. Goon 30b. Gerbart (meth. stud, theol, ed. 1654 G. 53) rath jur Anjegung eines giphabetifc geerbneten Bergeichniffes aller Berbaiftamme mit Beifugung ber Sauptbebeutungen; biefes Bergeichnis, bas nur wenige Blatter fullen merbe, folle von bem Couler taglich burchgemuftert merben, Dagegen bat G. Stier (im bebr. Bocabuiarinm 1857) bie Ctamme nach grammatiicher Ordnung verzeichnet. Gin berartiges cigffificirtes Bergeichnis ber im Unterricht erlauterten Berbalftamme moge fich ber Schuier felbft anlegen, und in tiefes allmabitch alle ibm portommenben Derivate eintragen, bie letteren wieber in grammatifcher Drbnung, namlich mit Unterscheibung ber Bilbungeformen (einfache Formen, Berbopplungeformen, Rormen mit außerer und bier wieber theile afformativer, theile praformativer Bermehrung). Co bebarf feiner febr ausgebebuten Pecture, um bie Debraabl ber bebraifden Stamme und ihrer familien fennen ju iernen. Auch auf Die frage nach bem Bervorgang ber Eriliteralftamme aus ten einfilbigen Burgein barf, fo weit es ohne gewagte Supothefen gefdeben fann, wohi eingegangen werben. Diogen bie Sprachforicher noch immer ftreiten über bie Brincipien, weiche bei tiefem Sprachproceft gewaltet baben (Rebuplication, Aubilbung von Bartifein vorn und binten, Epenthefe, Debnung und Berbartung ber laute n. f. m.) \*), jebenfalls lage fich boch bei einer nicht unbetrachtlichen Rabl von Stammen tie Burgeiverwandtichaft mit genugenber Gicherheit bestimmen. Rufammenftellungen, mie 3. B. Renan (histoire generale et système comparé des langues semitiques, part. I. ed. II. G. 94) eine gegeben bat, fint in mehrfacher Beriebung auch fur ben Schuler iehrreich. Dagegen ift auf bie etymologifche Bergieichung ber indogermanifden Sprachen nur mit großer Borficht einzugeben, ba bier in ber That noch nicht viele geficherte Ergebniffe porijegen. Dem Lebrer bes Bebraifden follten allerbings bie in biefer Richtung angestellten Untersuchungen (über bie man fich aus Deligid' Jesurun 1838 und Renan a. a. D. G. 434 ff. orientiren fann), nicht fremt bieiben; auch wenn er nur ben Bewinn bavon batte, bag er nicht, burch außerliche Lautabniichleit verleitet, feinen Schulern Bortvergleichungen gum beften giebt, bie

<sup>\*)</sup> Das Richtige burfte fein, bag biefe Brincipien alle wirffam gewefen fint; rgt. Stei nthaf in ber Beitidrift ber bentiden morgent. Gefellicaft Bb. XI. 3. G. 407.

von ber comparativen Sprachforidung laneft gerichtet finb. \*) Bichtiger aber ift es, Die Entwidlung ber verschiebenen Bebeutungen ber bebr. Wortstämme felbft genau gu perfolgen, ba bier fich bie intereffanteften Blide in bie Bertftatte bes bebraifchen Gprachgeiftes erichließen. Deben ben neueren Lexicie, unter benen übrigens besonbers bas Für ft'iche mit angemeffener Rritit zu benüten ift, bietet auch ber alte Guffet in biefer Richtung noch manches brauchbare; auferbem find ale Bulfemittel noch Dietriche Abhandlungen fiber femitifche Wortforfdung 1844, und unter ben neueren Commentaren namentlich ber eine Reihe feiner lerifalifcher Bemertungen enthaltenbe Bfalmencommentar bon Supfeld zu empfehlen. - Enblich nehme man bei ber Lecture auch auf bie Spnonymif gebuhrende Rudficht. Das Sauptgebiet ber bebr. Spnongmit ift naturlich basjenige, auf meldem biefe Sprache als Sprache ber Offenbarung ben größten Reichthum entfaltet, ber Schat ber Ausbrude, in benen bas Alte Testament feine religiöfen und ethifden Begriffe ausgeprägt bat. Es lohnt fich, biefem Reichthum nachzugeben, Die mannigfaltigen Ruancen eines Begriffs in feinen verschiebenen Bezeichnungen gu verfolgen, und zugleich, worauf icon früher bingewiesen worben ift, Die entsprechenben Bezeichnungen in ben claffifchen Sprachen zu vergleichen. Diefes theologische Element im bebr. Sprachunterricht, bas bei bem Schuler ben Grund bagu legen moge, bag er bereinft als Theologe es mit ber Bestimmung biblifder Begriffe ernft nehme, ift mehr werth, als wenn man ben Schuler icon ju viel von Untersuchungen ber boberen Rritif nafden läßt.

Dach bem Bisherigen ift nun über bie Behandlung ber hebraifchen Lecture nur noch weniges ju bemerten. Buerft fragt fich, ob und inwieweit ber Exposition ein Lefebuch gu Grunde gu legen fei unt auf welcher Stufe bie bebraifche Bibel eingutreten habe. Bahrend bie einen ein hebraifches Lefebuch fur gang entbebrlich halten ober boch ben Bebrauch beefelben auf eine möglichft turge Beit befchranten wollen, meinen andere die Exposition wenigstens mabrent bes erften Jahrs an ein Lefebuch binben gu mußen; ja es giebt Lefebucher, Die auf einen zweijahrigen, beziehungsweife auf ben gangen Symnafialcurfus berechnet find. Die erftere biefer Anfichten bat befonders Bobnenberger in bem Blaubeurer Seminarprogramm von 1853 G. 5 und 10 f. verfochten. Die Bebenten, welche Sopf (über ben Unterricht in ber bebr. Sprache, in ber Erlanger Zeitschr. f. Proteft. u. Rirche 1849 G. 91) \*\*) gegen bie Benütung ber bebr. Bibel für ben Anfangeunterricht geltend macht, nämlich bas Störende ber Accente und Die Unmöglichteit ftrengen Fortidritts vom Leichteren jum Schwereren, balt Bobnenberger nicht fur fo bebeutenb, baf fie fich nicht von einem erfahrenen Lehrer befeitigen liefen. Und in ber That hat er nicht übel gezeigt, wie an ber Sand größerer biblifcher Lefeftude - unter benen er einige leichtere Bfalmen (1. 146 - 150) an bie Spite ftellt und bann erft biftorifche Abiconitte folgen lägt - ber gange grammatifche Curfus angemeffen abfolvirt werben tonne. Daß in ben gelefenen Studen nicht fogleich alles erflart werben tann, ichabet, wie er mit Recht bemerft, gar nichts. Dagegen gereicht

<sup>\*)</sup> Berzeichniffe, wie 3. B. Dolecke in seiner hebr. Gramm. 1822 ©. 15 — 19 eines gegeben bat, sind fast ganz undrauchbar und erheben sich nicht siber bas, was der alte Schidard de harmonia originum afgehandelt hat. — Inloweit man auf solche Bergleichungen sich eintläst, ift wohl zu unterscheiden zwischen dem was in ben semitischen und hapbetischen Sprachen aus dem gemeinsamen Wurzelschaft sich erzeugt bat, und dem, was durch spätere Entlehnung von einer Sprache in die andere getommen ist. Besanntlich sindet sich in der nachhomerischen deräcität eine beträchtliche Jahl semitischer Wötrter, wie eichenkow, βάσανος (von dem Basaltslande (ΨI), κάδος, μνα, mehrere Ramen von Edelsteinen, Rauchwert, Gewärzen u. f. w. Ausbrücke, die ohne Zweisel insolge des Dandelsverkehrs mit den Phöniciern sich bei den Griechen eingeblirgert haben. Auf Derartiges ist um so mehr aufmertsam zu machen, se interessantere Volgerungen sich daran tnüpfen. Bzl. hierüber Otfried Müller in den Göttinger gel. Aug. 1839 S. 929 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. auch Bubbeberg in bem Progr. bes Gomn. ju Gffen 1850 G. 4 f.

es bem Anfanger jur Ermunterung, wenn er balb etwas jufammenhangenbes ju lefen und ju verfteben befommt; und jebenfalls verbient bas von Bohnenberger vorgezeichnete Berfahren enticieben ben Borgug bor ber Qualerei, welche bem Schiller angethan mirb. wenn er g. B. in bem Maurer'ichen praftifden Curfus (beffen Borguge im übrigen nicht angefochten werben follen) fich 87 Geiten lang burch lauter abgeriffene bebraifche Gabe burchquarbeiten bat. Angemeffener ift es, bas bie grammatifden Regeln Schritt für Schritt mit entsprechenben Beispielen begleitenbe Berfahren ber Composition jugumeifen. Auf ber anbern Geite barf aber boch gefragt merben, ob bie Erleichterung, welche bem Anfanger ein unaccentuirter Text gewährt, fo gar gering anzuschlagen ift, ja ob nicht fcon bie Rudficht auf bie Schonung ber Mugen, bie beim Lefen bes Bebraifden ohnehin ftart in Unfpruch genommen werden, von ber alebalbigen Benütung ber bebr. Bibel gurudbalten follte. Doch murbe biefer Rudficht burd ben anfänglichen Gebrauch einer wenige Seiten fullenben Sammlung von Lefeftuden gur Benuge Rechnung getragen; langer aber ale ein Gemefter ober bochftens ein Jahr follte man bem Schuler ben Bebrauch ber hebraifchen Bibel, in ber er beimifch merben foll, auf feinen Fall vorenthalten. - Begen die meiften ber vorhandenen Lefebucher ift übrigens nicht blog bas einjumenben, bag fie ju groß fint, fonbern auch, bag fie ju vielerlei geben. \*) Davon freilich ift man jest wohl zurudgetommen, auch nichtbiblifden Stoff aufzunehmen, wie ihn bas früher in ben württembergifden Schulen eingeführte Wedher lin'iche Lefebuch in ichlechter Sprache und mit trivialem Inhalt neben den biblischen Stüden dargeboten hat. Dagegen meinen selbst ei-. nige ber befferen Lefebucher ben Schüler faft im gangen Alten Teftament herumführen zu mugen; ba findet man neben Abichnitten aus ben biftorifden Buchern und Pfalmen (auf welche bas überhaupt febr paffent angelegte Lefebuch pon Comars 1847 fich beichrantt) Stude aus Jefaja, Beremia und anbern Bropheten, aus Siob, ben Spruchen, ja felbft aus bem Robeleth. Gine folde anthologifde Mannigfaltigfeit mag fur ben Schuler unterhaltenb fein, aber ein reeller Gewinn wird baburd nicht erreicht, namentlich ift es ein Brrthum, gu meinen, burch Lefung von ein paar Capiteln gewinne ber Schuler bereits eine Befanntichaft mit ben genannten Budern. In fprachlicher und fachlicher Beziehung fommt gewiß mehr beraus, wenn man, fobald ber grammatifche Elementarcurfus beenbigt ift, fofort gur Lecture ganger alttestamentlicher Bucher (mit Musicheibung einzelner ungeeigneter Stude) fdreitet. Bas nun bie Bahl biefer Bucher betrifft, fo hat Bottder (a. a. D. G. 51) bie Forberung aufgestellt, baf bie Onmnafiallecture fic auf Siftorifdes und leichteres Boetifches ju befdranten habe, bagegen bie prophetifche Literatur mit Ausnahme einzelner mehr bichterifder Stude auszuschließen fei. 3d muß ibm im allgemeinen beiftimmen. Bon ber in ben württembergifchen Anftalten berrfchenben Dbfervang (vgl. auch ben Entwurf ber murttemb. Schulordnung von 1848), im 4., beziehungeweise ichon im 8. Jahr prophetische Bücher zu lefen, habe ich noch niemals einen ertledlichen Erfolg margenommen. Für ein eingehenbes fachliches Berftanbnis ber Propheten ift biefes Alter noch nicht reif, barum haftet auch von bem Inhalt bes Gelefenen gar wenig in ben Ropfen; barüber aber wird bie Lecture berfürzt, bie vorzugsweise für biefe Altereftufe fich eignet und auf ber Universität nicht mehr nachgeholt zu werden pflegt, Die Lecture ber hiftorifden Bucher bes A. T. Daß biefe in fprachlicher Begiehung nicht minber lehrreich ift, als bie ber Propheten, ift befannt; bagu tommt, bag man bei ihr burchiconittlich rafcher vorwarts tommt, und fo bei bem Schuler, inbem er ein umfaffenberes Daterial burdguarbeiten bat, in bem-

<sup>\*)</sup> Solden freilich, bie ganz ober theilweise auf Selbstunterricht angewiesen sind, können ausstliptische Leichider, welche fortlausende Berweisungen auf die Grammatit und die nötigigen anfahischen Bemerkungen enthalten, sehr nützlich werden. Dieber gehören die von Schwarz, Brudner n. andere. Das Geseninussche und Klaibersche sind nur in Berbindung mit der Geseinusschen Grammatit zu gebrauchen, das erstere ift in theologischer hinsch incht zu empfehen. — Eine Ueberschi über die vorhandenen hedrälischen Leieblicher und eine Charatteristit bertelben ziebt Bubbeberg im Progr. des Gymn. in Essen 1858.

felben Dage bie Sprachtenntnis fich mehr befeffigt. Die hiftorifchen Theile bee Bentateuche fammt einer angemeffenen Musmahl ber legistativen, Die Bb. Jofna unt Richter mit bem Buchlein Ruth, vor allem aber bas foonfte Erzeugnie altteftamentlicher Beicidtfdreibung, Die Bb. Camuel, enblid bie Bb. ber Ronige tonnten neben einer Anemabl von Bfalmen Geren Lecture theilmeife mit ber ber Bb. Samuel in Berbinbung gefett werben fann) in vier Jahren, menigftens bei ber in Burttemberg ausgefesten Stundengabi, grundlich burchgegrbeitet werben; bamit mare bas funbament gu einer gefchichtlichen Renntnis bes M. T. gelegt, Die bei nuferen Theologie- Stutirenten baufig nur ju febr vermift wirb. Die Bobeit bes altteftam. Bropbetenthume lernt ber Schuler aus ben Bb. Samueis und ber Ranige tennen; bat man über überfluftige Beit ju verfugen, fo liefe fic bie Lectfire einiger prophetifden Reben burchfichtigeren Inhalte mit ben Abidnitten bee 2. Buche ber Ronige, welche bas geichichtliche Enbitrat für biefelben bilben, in Berbindung feben. - Im übrigen finden auch auf bie bebraifche Exposition bie Grundfate ibre Unmenbung, welche in bem Art. Exposition entwidelt worten find, nameutlich bas, mas bort über ben Unterfchied ftatarifder und curforifder Lecture, mit bem auch beim bebr. Unterricht viel Diebrand getrieben wird, treffenb bemerft ift. Muf ter erften Stufe hat man ten Expositioneftoff junachft nur ale Mittel ant Befestigung und Ermeiterung ber Sprachfenninis an bebanbein, Die fachlichen Erlanterungen haben fich auf bas jum Berftanbnis bes Tertes unumganglich Rothwentige in befchranten. Aber auch nachbem bie geforberte Sprachfenntnie ber Schiler ein naberes Eingeben in ben Inhalt gestattet, moge aller eigentlich gelehrte Apparat ferne gehalten werben. Dag bem Schuler bas Bibelwort felbft in feiner Rraft und Rulle fich erichliefte, baf er in badfelbe bin eingeführt merbe, baranf tommt es allein an, nicht barauf, bag man ibn mit gelehrten Lappen bebange ober ibn gar burch fritifches Rafonnement bei Beiten gewöhne, über foldes abzunrtheilen, mas er noch gar nicht geborig tennen gelernt hat. Muf ber anbern Geite ift ein eurforifches Lefen, bei bem eben barauf los überfett wird, ohne bag es ju einer geiftigen Berarbeitung bes Gelefenen fommt, und namentlich Bracifion ber philologifden Behandlung gar nicht moglich ift, ebenfo wenig nute. - Bei ber Erffarung ber Bfalmen und ber ben biftorifden Buchern eingeschatteten Lieber merbe bas Befentliche fiber bie Form ber bebraifden Boefie mitgetheilt; auf ropthmifches lefen werbe nachbrudlich gehalten, es erhobt wefentlich ben Benuft Diefer Stude. - Daf es febr gwedmaffig ift, ben Couller auch an ber Lefung und Bunctation unpunctirter Stude fic verfuchen ju laffen, bedarf faum befonbere bemeift ju werben. Ausreichenbere Gulfemittel fur biefe nupliche Uebnng, ale fie fic in Brudner's Bulfebuch und Degere Uebungebuch finben, maren ju munfchen; leiber ift bie unpunctirte fleine Amftertamer Santbibel ein mabres Mugengift.

Reben ber lecture find Die Compositione abungen ununterbrochen fortgufeben. Dag namlich ohne biefe eine felibe bebraifde Sprachtenninis faum gu erzielen fei, muß entichieten behauptet werben. Gon Biner (beffen Grundlinien einer Dethobit bes Elementarunterrichts ber bebr. Sprache 1819 von mir leiber nicht benüht werben fonnten) foll bie Bernachlänigung ber bebraifden Composition fur bie Saupturfache ber feichten Sprachfenntnis angebenber Theologen erffart haben; und wer immer Belegenheit gehabt bat, Schuler aus Lebranftalten, in benen tuchtig componirt wirb, mit foiden, bei benen biefe Uebungen verfanmt worben fint, jn vergleichen, wird ihm gewiß Recht geben. 3m allgemeinen wird freilich bie 3medmägigfeit ber bebr. Compositionenbungen von niemand in Abrebe geftellt, und nur über bie Ausbehnung berfelben wird geftritten. Rach ber Anficht mancher namlich follen fie nur auf bie Befestigung ber Formenlebre berechnet und barum auf ten grammatifden Giementgreurfus beidranft werben. Wenn ich bagegen mich bestimmt fur bie Fortfepung bes Componirens bis jum Enbe bes Bunnaffalcurfus erflare, fo veranlafit mich biegu fure erfte bie Erfabrung, bag obne mebrjabrige Daner biefer Uebungen es ju einer bleibenben Gertigfeit und Giderheit in ben grammatifden Formen und in ber Bunctation nicht fommt, nicht minter aber zweitens bie Ueberzeugung, baß ber bebr. Composition auch noch eine über bie Befeftigung in ben grammatifden Regeln binausgebente Bebentung beignlegen ift. Bas in bem Artifei Composition (Bb. 1. G. 832 ff.) fiber ben Berth ber lateinifden und griechifden Stilftbungen gefagt ift, gilt im allgemeinen auch von ber hebr. Composition. Auch biefe ift ein treffliches Mittel, ben Gouler aber bie blog mechanifche Aneignung bes Sprachmateriais binuberguführen, ibm (worauf icon Befenius bingewiefen bat) bie Differeng ber bebr. Ausbrudemeife von ber bentichen, beziehungeweife lateinifchen und griechischen jum Bemnftfein ju bringen, und ibn fo jum Einbringen in bie Gigenthumlichfeiten bes Bebraifchen ju nothigen. Raturlich tann es fich bier nur um Forberung in ber Renntnie bes Bebraifden bes M. T. banbein; barum ift bie Babi jebes Componirftofis perfehlt, fur meiden bie angemeffene bebraifde Ginfleibnng bem Sprachgebiet bes M. E. auf natürliche Beife nicht zu entnehmen ift. Die Birtuofitat jenes wurttembergifden Bralaten, ber mit feinen Minmnen auf Spagiergangen Beitungsartitel ine Bebraifche überfette, verbient feine Rachahmung. Dit feinem Ginn für bas in biefem Stude an mabrente Decornm bat Brudner (Bulfebuch gur methob. Ginubung ber bebr. Gramm., Borr. VI.) bemerft, bag bie Burbe ber altieftamentiichen Form nur an einem biblifchen Bebanten ihren abaquaten Inhalt babe. Die Mufgaben werben barum anfangs am paffenbiten aus ben altteftamentlichen Apoltophen und bem Reuen Teftament gemablt; auch bie fpatere jubifche Literatur fann einiges bieten. Dann aber ift ju Aufagben fortunidreiten, beren Inbalt mar ber Bibel vermanbt ift, beren Uebertragung aber in bebraifden Cabban und altteftamentliche Diction nicht mebr fo einfach vollzogen werben tann. Der firchliche Liebericat, Muguftinue, Luther, unter ben Reueren befonbere Berber, Rudert, 3. Fr. von Deber u. a. bleten biegu paffenbes Material in Fulle. Der Gebranch eines teutsch-bebraifden Borterbuches ift ben Godfern abgurathen, ba berfelbe feicht gu ben umpaffenbften Uebertragungen perfeitet: fur Stude religiofen und ethifden Inhalte werben bie beutiden ober lateinifden Indices unferer bebraifden Sandwörterbucher vollftanbig ausreichen. Roch mehr aber ift barauf un feben, baf ber Schiller fo viel möglich im M. I. felbft, theile in ben von ihm bereits gelefenen Stilden, theils in antern Stellen, beren Berftanbnie ihm gngemuthet merben barf, fich Rathe erhole. Es tonnen, wie ties befontere von Deger gefcheben ift, bie ju vergieichenben Stellen gerabesu allegirt merben; fur fabigere Schuler, fur welche bas felbftantige Aufjuchen inftructiver Stellen einen befonbern Reig bat, genugen leitente Binte.

Bum Schiuffe noch ein Bort über bie Lebrer bes Bebralichen. Dag biefes Unterrichtsfad nur folden Dannern anvertrant werben folle, bie es wirflich ju beberrichen im Ctanbe fint, follte ais felbftverftanblich nicht erft hervorgehoben werben mugen. Leiber aber bat bie Beringicabung, unter ber biefes Lebrfach baufig bat leiben mugen, fich and barin geaußert, bag man basfelbe an manchen Orten Leuten übertrug, beren Sprachkenntniffe tanm über bie Anjangegrunde binausgiengen, und baf feibft bie Brufungeordnungen fur ten Lehrer im mefentlichen feine hobere Qualification ale fur ben Abiturienten in Anfpruch nehmen ju burfen meinten. 3. B. bas preuftiche Reglement fur bie Brufung ber Canbibaten bes boberen Lehramte von 1881 forbert in &. 21 bon benjenigen, welche im Bebraifden Unterricht geben wollen, wenigstene (!) richtiges Lefen, Sicherheit in ber Formenlehre und Festigfeit im Analpfiren fowohl einzeiner Formen ale ganger Gape, ferner baf fie bie bifterifden Schriften bes M. I. und bie Bfalmen mit einer gewiften Leichtigfeit ju überfeben und in erflaren, auch ben bebraifden Tert mit ber griechifden und lateinifden Rirchenaberfetnung geborig ju vergleichen im Stanbe feien. (Unter bie lettere Forberung laffen fich febr fcwierige fritifche und eregetifche Probleme fubsumiren; fo aber, wie fie obne Zweisei gemeint mar, ift fie giemlich nichtte fagent.) In Burtiemberg ift vor einigen Jahren in einem übrigens nicht jur Ausführung getommenen Entwurf ju einer neuen Prufungeordnung ber Berfuch gemacht worben, Die Forberungen im Debraifden fogar noch weiter berabznbruden. Bie ftumperhaft aber ber Unterricht im Bebraifden ausfallen muß, wenn ber Lebrer felbit nicht mehr verftebt, ale bie Schuler lernen follen, welche Blogen er in biefem fall begabteren Roalingen gegenuber geben wirb, ift einleuchtent. Gelbft ber Unterricht in ben Glementen wird Giderbeit und Rlarbeit nur gewinnen, wenn ber Lebrer eine tiefer gebenbe Erfenntnie ter Sprache bat; wie aber vollende obne eine folde und obne ein grund. lideres Studium bes Alten Teftamente ein Lebrer im Stanbe fein follte, vier 3abre bindurch einen fruchtbaren Unterricht im Bebraifden ju ertheilen, ift nicht ju begreifen. Dan verlange baber von ben Canbibaten, welche bie Qualification fur biefes Unterrichts. fach nachfuden, nicht blog Renninis einzelner Formen und Regeln, fonbern auch Ginficht in bas grammatifche Guftem, nabere Befanuticaft mit bem gegenwartigen Stanb ber bebr. Bbilologie, namentlich mit ber Emalb'ichen Grammatit, man forbere bon ihnen Broben, bag fie im Alten Teftament fich umgefeben und bie altteftamentlichen Dieciplinen ftubirt haben. Der Lehrer bes Bebraifden wird in ber Regel ein Theologe fein; bat er jugleich ben Religionsunterricht ju ertheilen, fo gemabrt bies ben Bortbeil, baß beibe Lebrfacher in fruchtbare Begiebung ju einander gefett werben tonnen; auf feinen Fall aber ift gu bulben, bag ber Lehrer bes Bebraifden burch bie Art und Weife, wie er bas Alte Teftament bebanbeit, ben Religionsunterricht ftort und burchfrenzt. Daneben ift aber, wie bies Bopf (a. a. D. G. 83) mit Recht geltent macht, nicht minter ju munichen, bag ber lebrer bes Bebraifden and ber claffifden Gprachen fo weit machtig fei, um bei ber comparativen Behandlung ber Sprache mit felbftanbigem Urtheil verfahren ju tonnen. Debler.

Schlert, Johann Julius, Vieratur: Gür. Demide, bie Serbienfe bes erstime erfürse ber Russignie um bie Jagom, 1768. Defen Grengebömin, 1768. Beie cant, die Bertienfe heders, 1768. Antenas Jac. Deders Inrzer Weiß der Geschichte ber lönigt. Radisplati en neu erstem 20 Jahren nach ihrer Geitung, 1797. Ar Rammer, Geld, der Widnagest, Zp. II. Gelde. Ranch, Jaul. Dedec, der Geinster der Tatigl. Realimate, 1847. Job. heim. Chainty, Geschichte der Mentalist, 1861.

3. 3. Order war am 2 Merember 1707 ju Werben an ber Suhr in ber Graftell Mart gebern, mo finn Stater Jehne. Bernh, Johef Norder woll Gubstleterskir war. Die erfem vierzieh Jahre sienes Leben berachte er im värerlichen Haufe zu feine kennt zu dem gemann, am beze Ihne her tie her bei der Suhr der kont der Suhre dem der Suhre d

 fich feiner Rraft und bes Gegens bewuft, ben eine wohlgeordnete, bingebenbe Bir ffamfeit fur bie Jugent in fich tragt. Der Umfang feines Unterrichts ift fur unfere Beit beifpiellos. Er febrte Lateinifc und Griechifc, romifche Miterthumer, (Cafar, Juftin, Birail. Cebes, Epiftet, Bintard, Facciolati, Paulinus a S. Josepho), Bebraifd, Deutich (Befd. ber Sprache und Bilbung jur Berebtfamteit), Religion, Geichichte, Arithmetit, Botanit, Anatomie, Bhpfiologie, Chemie und Materia medica, und weil ber fo welt gebenbe reale Unterricht noch neu war, gab er 1732 Lineamenta Anatomiae, 1733 Einieitung in bie Botanit, und 1734 eine Betrachtung bes menfclichen Rorpere nach ber Anatomie und Boofiologie beraus. Ditten in biefer Thatigleit, beren finamieller Ertrag ber Anftait feibft ju gute tam, burdbrang er fich gang mit Grande's Ibeen und befchiof, ihrer Bermirflichung fein Leben jn widmen. 3rre ich nicht, fo bat niemant in jenen Tagen gejebt, ber fo entichieben wie Beder ale ber mabre Trager ber innerften Tenbenien Grande's fur Rirde und Coule betrachtet werben tann. Gir feine geiftige Entwidelung unterftutte ibn bie Freundichaft ber Brofefforen ber Univerfitat, wie Soffmanns, ber Collegen, wie Rnapp, Boderobt, Gruner, Jani, und eine Reife nach Solland und burch einen Theil bon Dentichland. Auch mar er Augenzeuge ber Arbeiten Chriftoph Semlere fur zwedmanigen Unterricht fünftiger Sandwerter, und bes erfoiglofen Berfuche besielben, eine Realicuie ju grunten. Bir bemerten, wie ibn Gottes Ragungen feinem fünftigen Berufe allmabiid guführten.

Den Uebergang ju bemfeiben bilbete feine Anftellung ais Lebrer, Brebiger unb Schulinspector an bem Militar-Baifenbaufe ju Botebam, 1735-39, wo er baib in unmittelbare Berührung mit bem Ronigi. Bofe tam. Friedrich Bilbelm I. ließ fich von ibm ein Berbarium fammeln und ibn an bem Unterrichte fur bie Bringen Theil nehmen, Die Folge bavon mar bie Berufung als erfter lutherifcher Prebiger an bie Dreifaltigfeitefirche ju Berlin, weiche Bedere weiteres Tagemert bestimmte. Die munbliche Inftruction bes Ronigs nach ber Brobeprebigtt "Dun, Er foll bei ber neuerbauten Dreifaltigfeitefirche in Berlin Brebiger fein; er muß aber wie er bente gethan, ben Leuten aus ber Griedrichsftabt ben Beren Befum prebigen und fic ber Jugent recht annehmen: benn baran ift bas Deifte gelegen," traf bier auf jene Uebereinftimmung ber Befinnuna. melde bie einzige Burgidaft fur bie rechte Ansführung eines gegebenen Befebis ift. Gerabe biefes Birtungefreifes bedurfte es fur Beder, um alle feine Rrafte auf feinen großen Lebensuped ju concentriren. Raft 30 3abre bat er ibm angebort und fich in biejer Beit um bie Bemeinde ber Dreifaltigfeitefirche, bas gefammte Unterrichtemefen Berlins und bas bes preufifden Staates bleibenbe Berbienfte erworben. Geine Brebigt, Ratechifation und Geriforge maren ausgezeichnet und trugen burchaus ben Charaf. ter, ben Spener burch Lebre und Borbift in Die bamatige Rirche gelegt batte. Das Bobi ber Armen lag ihm angerorbentlich am Bergen; mit bem leiblichen Beburfnis berfeiben unnnterbrochen beichaftigt , forgte er jugieich filr bas geiftige Fortichreiten auf bas befte und wendete alle feine Bebanten ber Schule ju, ais ber mabren Quelle bes Beiis fur biefeiben. Denn an bie fegenereiche Birtfamteit ber Soule glaubte Beder; mit ameifellofer Ueberzeugung bielt er baran feft, bag man allein auf fie geftutt im Stante fein werbe, bie driftliche 3bee vom leben ju verwirflichen, bie leiblichen und geiftigen Beburfniffe aller Menfchen ju befriedigen und Staat und Rirche neuer Biute rafc entgegenguführen. Durch foiche Manner nahm bie lutherifche Rirche bamais in Deutschland einen neuen Auffdmung und brachte es ju gang auferorbentiichen Refultaten.

Am 2. Seztember 1739 werbe Peder in sein neue Am eingestütet. Bo bisber og unt bei nicht für ben Bollvarenricht gesches wen, von Here Germangen, mit möglichster Elie ben beingendsem Uedelfänden abzuhchten. Er seinig bagu ben einig eichtigen Beg gein, indem er zu gledere Zeit die nannbezichen möreren Mirtig mehr winnen mit inmer Ernichtigen unt zein der Germann der Bertalt geit an geschen der die gesche der die finde gesche der die finde gesche der die gesche der abzuhchte der die Kiefen mit gesche der die gesche der abzuhchte der die Kiefen die gesche der die gesche die

bintereinander feche vierclaffige Schulen, an beren Spipe madere, jum Theil neu gemabite Lehrer ftauben, in vericiebenen Strafen von ihm bem Bublicum bargeboten murben und icon über ben bisherigen Rreis von Lebrgegenftanten und über bie angeführten Dethoben bes Unterrichte binausgiengen. Deffentliche Befanntmachungen und Brufungen maren beftimmt, bas Intereffe aller fur ben neuen Anfang rege gu machen. Um aber fonell metter ju tommen, richtete er eine Schullotterie ein, und lief bagu Luthere Bibel, Arnbte mabree Chriftenthum und Parabiesgartlein und Luthere fi. Schriften mit Rambache Borreben bruden. Gofort gewann er baburch 1744 ein Capital von 4000 Thalern und burch ben weiteren Berfauf ber Bucher eine bauernbe Einnahme. Da murben bie Lebrer beffer befolbet, bie Freifchuler vermehrt, ein befonberer Infpector angeftellt, Die Unterrichtegweige erweitert und ber Berfuch gemacht, burch einen Saustauf fur alle fünfrige Ginrichtungen einen Mittelpunct ju gewinnen. Als endlich nach verschiebenen Berfuchen am 29. Dlarg 1747 bas Schulhaus bes bisberigen Friedricheftabtifden Bomnafiume fur 1200 Thir. erworben wurde, batte Beder icon ben porgefetten Beborben bie Blane fur bie Geftaltung bes Gangen porgelegt und beren Benehmigung nachgefucht. Im 9. Dai 1747 eröffnete er feine ofonomifch - mathematifche Realfchute. Erhaben ift ber Unblid bes Erfolges, ber auf bie aufopfernbe treue Arbeit eines einzigen, einen großen 3med verfolgenten Dannes gelegt mirb. Frande's Lebenebild batte fein Gegenbild gefunden. Die Enratoren ber Dreifaltigleitefirche maren gang auf Bedere Ceite mit bem größten Theile ber Berliner; Friedrich ber Große vernahm bie Runte von ber neuen Grundung, Die gang in feinem Ginne mar, mit ber größten Freude und bezeugte ibm bies in eigener Unbieng; im 3abr 1750 ernannte er ibn jum Dber-Confiftorigirath. Die wichtigften Brivilegien - Buchbandlung, Apothete, ein Batent auf neue Erfindungen, bas Recht eine belehrenbe Zeitung berausingeben. - ertbeilte er um feinetwillen ber Unftait.

Es folgen tie merfwürdigften Jahre Bedere, welche ber Durchführung ber 3bee ber Realidule geweiht maren. Ale ein richtiger Bebante fur jene Beit mar fie icon anerfannt: nur blieb nachzuweisen, bag ihm praftifch beigutommen fei. Dit feinen allgemeinen Grundfaben fur bie Goule fant Beder fein Beitalter vorbereitet: man muße nur bas Leben, wie es ift, jum Ausgangebuncte nehmen und bei ber Bilbung ber 3ugent ten geraten und einfachen Weg jum Biele einschlagen, jeben Umfdweif und jebe unpraftifche Richtung ausschliegen; nicht burch Regeln, fonbern burch Anschauung muße man unterrichten; bie blaffe, unfruchtbare, bem finblichen Geifte frembe Theorie muge ter lebenbigen Ginubung weichen; an bie Stelle beffen, mas nur bas Betachtnis in Anfpruch nehme und befchwere, muße man feten, was ben Berftant bilte und alle Beifteofrafte errege und beichaftige; in ein freudiges Jugendleben muße man and in ber Coule bas beranwachsenbe Wefchiecht, eben fo bas mannliche, wie bas weibliche, bineingieben, bamit es in boberem Alter mit gleicher Frifche und Beiterfeit fur bie Berufepflichten fich wirtfam ermeife. Richt Stunten ter Qual und Langenweile follten bie Lebrftunden fein, fonbern bas Gemuth ber Rinder fur bie Lebrgegenftanbe begeiftern und immer burch inneres Intereffe mach und voll Theilnahme erhalten. - Auch Die ibm eigentbumliden Ireen, burd bie Babrbeit ber bezeichneten Anfichten empfoblen, fanben überall Beifall und Bulfe.

28.5 de beier Realfglate juerft und veruchnich als beziechente ins Aug. fallt, wer ter Interriekt turn Blitze und Wederll. Jouen wenn benich be Judispin elffungen mit glängenen Briffelt vorungsgangen und Semiert Berfuche in nach ausgerichnteren Umlange nachgrielg, hofter aber übertral beite burch bie Mittel, bie er bafür versenderte, um burch bie Greceiterung bed Plantes, ben er bade verfolgte. In een Wedellersjaal ber Realfgate zu Britis sollte nießt nur bas gefammte beken mit allen feben Bedellersjaal beingamm allnahigh bervorterten, men ben einzelnen Geldlerin je ach bieren eigeriken Bedellichs beregfielte zu merten, soneren auch für Religion, Gréchéter, Geographie, die Lehynoleg, be bieferigen mit ein ein einzigheitung, 3. B. Drealfil, Depeaulif,

Diefe vielfachen Bilber und Mobelle reprafentiren Die realen Elemente ber nengegrundeten Soule gunadft bibaftifd. Bon bem Lebrplan ift nichte ausgeschloffen, mas Induftrie und Gemerbe umfaffen, mas bas burgerliche Leben forbert, mas bem Menichen ale foldem nnentbebrlich ift. 3m Borbergrunde fieht bie Religion in ber Form ber Bibel- und Ratechismustunde; eine Anwelfung jum erbaulichen Bibellefen enthielt bie bier ericbienene Bibelausgabe icon 1743; es folgte ber furge Inhalt ber biblifden Bucher nebit ber driftlichen Glaubenelebre unt ben Lebenspflichten in einem Liebe perfaßt, 1747, ein nenes Teftament, wo am Schlug jebes Capitele ber Inbalt in ein Gebet aufgenommen mar, 1752, Die Glanbenelehren in Tabellen bargeftellt, 1755, ein Ginnhilb jur Grffarung bes Ratechismus und ber Beileordnung, 1758, und anberes. Gin nicht minberes Gewicht marb auf bie Mutterfprache gelegt, namentlich auf Rebefunft und Epiftolographle; auch bie alten Sprachen murben in ben Rreis aufgenommen, nicht bloft ble lateinifche, fonbern auch ble griechliche und bebraifche; bie neueren aber murben eingeborenen Lehrern übergeben, Englanbern, Stallenern, Frangofen; ju ben Biffenfchaften, welche fcon üblich maren, wie Dathematit, Bhufit, Gefchichte, Geographie tritt alles binin, weju frgent ein Beburfnis porbanben ift, wie Cipil- und Militarbanfunft, Beramertetunbe, Benealogie, alles biet, um bie Schuler mit ben bieber gewonnenen Refultaten burch Anschanung befannt gu machen. Bu ben mechanlichen Fertigfeiten, Schreiben, Beidnen, Gingen tam bier ein eigentlicher mufitalifder Lebrgang, Glasichleifen, Drechfein, Bappen, Ladfren und anderes bingn, Go mar es maglich, bier alles au lernen, mas man wünfchte; für gute Lebrer mar in allen fachern geforgt, Die Musmabl ben Citern und Schulern feibft überfaffen, bas berrichenbe Rachfoftem verbutete bie Rothwenbiafeit, irgent etwas ohne eigene Reigung ju betreiben. Dan erhob fich jur Dree einer Univerfalfdule, eines "Banbocheum," wie ein Brogramm fich ausbrudt, einer Universitat für Richtftubirente.

Nitmand wird Selfer auf bisfem Bege nochgiben wollen; er unternahm mit Migner Mitthe din Mittenderf; ware ei die im unfer Schipmenter fratzighet konsten und ben Gertlichtiten besleiben gestagt, melde Kolken wären der Reallschule erwachsen und im habe find Misspalist, alle bisfe Eschen wären der Reallschule erwachsen alle Schiffen kolle Amstäntung reitente follen, wie beit von der Missettungschung die bis der hert? Die Kruhelt der Schie bracke bische eine große Ampali am Geldgenken von allen Seiten, sollen biede auch er dam ist geschieden.

Aber jese Modele erröjentiern angleich des methodische Kerthenst hockers und Annat die erfrechielliste Geite indem opgenfarigen. Dieblighte Genetierne kommen ihrer Anskiltung mit Recht einen großen Thiel von Urer Vestensanfagde geführt werberen, um nach in jugentidischen Indem den unseiner der Geriffen ers gewählten földer im der Horzie zu burschaufen. Derferst Kommit war beiter gegen die fälligte Welfe, die Kinker schen and der unternet Mommofflodische mit unvollenmenner Antegnung nicht verschauten and der unternet Mempaflodische mit unvollenmenner Antegnung nicht verschauten.

Ge geugt für fein volles Berftanbnie ber Unterrichtefrage, baf Beder icon 1748 gifo nur ein Jahr nach Grundung ber Reglicule, Die Bilbung pon Lebrern ine Muge fante und fur fie ein Seminar eröffnete und fpater (1766) auch bie Rothwenbigfeit eines ... Mademoisellen-Seminars" erfannte. Bo er Technifer in ber Stabt porfanb. aoa er fle ale Lebrer in Die Schuie; junge ftrebfame Leute fcidte er aus, bamit fie fich bie nothige Cachtenntnie und Anichaunng erwerben mochten. Go marb 1760 ffir Bergwerfofunbe Sprengel in ben Barg gefchidt, und 1751 ein zweiter Lebrer mit bemfelben Auftrag ansgefenbet. Aber bie Ginführung in bie befte pabagogliche Dethobe mußte in einer besondern Anftalt geleiftet werben. Dafür fand Beder in bem angegebenen Jahre einen ausgezeichneten Mitarbeiter an 3ob, Friebr. Babn, bem Berfaffer fleiner Schriften fur Ettern und Rinber, 1747, ber 1753 auch bie Stelle eines Infpectors erhielt (val. b. Art. Relbiger G. 345). Bis jum Jahre 1759 mar biefer bie Geele ber Anftalt, gieichfam Muge, Dhr und Dund bes Directors. Geine Schulfdriften 1753-59, eine Beitichrift, (Agenda scholastica 1751), feine methobifchen Berte und Lehrbucher maren finangiell und in Begiehung auf ben Unterricht von ber bochften Bichtigfeit. Sabn gieng gang auf Bedere 3been ein, und erfand gur Berwirflichung berfeiben bie fogenannte Literalmethobe, für weiche er alle Lebraegenftanbe in tabellarifche form brachte: er gab in tabellarifder Form bie Glaubensiehre ber Chriften, 1754, beraus, und in bemfeiben 3abre bie Geometrie und Latein, Sontaris, bann 1755 eine Tabelle, worauf bie allgemeine Siftorie aller Reiche und Staaten in Afien, Afrita unb Europa pon Erichaffung ber Belt bis auf Chrifti Geburt porgeftellt maren. Diefem mertwürdigen Danne foigte Johann Muguft Chriftoph von Ginem, 1759-68, arbeitete mit nicht minberer Treue bie au Bedere Lebensenbe, ftellte bas gange Schuifpftem unter bem Titel "Gludfelige Schulen" in mehreren Schulfdriften auseinander und forberte bie Abfichten bes Directore auf jebe Beife und burch weiteres Fortarbeiten auf bem Gebiete ber Dibaftif und Dethobit.

Sierburd follte bie Universaifdule auch ju einer Rormalidule merben. Allmabiid empfleng jeber Unterrichtsgegenftanb fein Gefen unt feine Regel. Buerft marb ber Glementarunterricht - Sprechen, Lefen, Schreiben, Rechnen - bearbeitet, Bir ertennen, mas man wollte aus ber "Rurgen Anleitung" bas Lefen obne Buchftabiren ju erlernen, 1757, aus bem berlinifden MBG., Buchft.- und Lebrbuchlein, 1757, bem zweiten Theil beefelben, ber bie Ralligraphie, Orthographie, Epiftolographie und bie Rechentunft entbalt, und bem britten Theile, welcher fur bie beiben erften Theile bie Lehrart barftellt, Dann folgten bie übrigen Lehrgegenftanbe, Sprachen und Biffenfchaften; für alle murben Lebrbucher gefdrieben und neue Methoben gefucht. Der Umtericieb bes Unterrichts ber Knaben und Dabden marb ebenfalls in Die Betrachtung gezogen. Der Uebergang vom Leichten jum Gomeren, bie Rothwendigfeit beutlicher Anschauungen und Begriffe, bie Forberung ber Urtheilefraft, Die möglichfte Erleichterung bee Unterrichte, Die Sanbhabung und Möglichteit einer feften Disciplin, Die gieichmäßige und gleichzeitige Befcaftigung aller Schuler, und bie Benugung ber porgliglicheren und ftrebfameren fur bie fcmadern und nachläßigern murbe ale Sauptgefichtepunct allgemeiner Art mit Gicherbeit feftgebalten.

Gine folde Birffamfeit blieb boch nicht obne Begner; ber wichtigfte Ginmurf war ber bes Eigennupes. Charafteriftifch ift bie Art, wie D. ibn felbft gurudwies, im 3. 1750. "Rulebt muß ich noch offenbergig anzeigen, baf, ob es mir zwar gleich viel gilt, ob man mich lobet ober fcbilt, rubmet ober tabelt, bennoch biejenige Art Leute mir nnerträglich portommen, welche in bem Bebanten fteben, ale wenn nach ihrem Exempel feine Menfchen vorhauben, Die ohne eigenes Intereffe aum gemeinen Beften bes menichlichen Beichlechts enoperiren wurden. Golden gebe bierburch bie fichere Radricht, bag bemjenigen, ber auch nur mit einer halben Babricheinlichfeit bartbun fann, baft feit ben gebn Jahren meines Bierfeins von ber Ginrichtung, Aufficht und Direction ber Schulanftalt icon ein Baar Schuhe profitirt habe, pro praemio et labore bom Baupt bis ju fuß neu fleiben laffen wolle." Rach feinem Tobe haben bie Rechnungen ber gefammten Schulverwaltung feine Uneigennütigfeit und Opferfreudigfeit in ein glangenbes Licht gefett. Er bat in ben Jahren bon 1748-68 42,976 Thir. fur bie Anftalten gefchenft erhalten, aber feine einzige Jahrebrechnung ohne Deficit geichloffen; man berechnete bas Bermogen ber Anftalten auf 58,643 Thir. 9 Bf., Die Schulben aber auf 9848 Thir. 1 Sar. 2 Bf. Er fagt in einem Briefe feiner letten 3abre: "Betteln fur bie Realfcule ift eine Runft, bie ich bisber nicht habe lernen tounen. Arbeiten fleht mir eber an." Bener Erfolg ift in ber That feiner Anftrengung, nicht feinen Bitten um Unterftutung gu verbanten.

und unter noch fowierigern Berhaltniffen arbeiteten.

Intereffant ift es vorzuglich, ju beobachten, wie andere feinem Beifpiele folgten und abuliche Unftalten unter bemfelben Ramen ju grunben fuchten. Beder erlebte 1756 bie Entftebung einer Realfoule in Bittenberg burd ben furfürftlich-facffifden Biceprafibenten Baron von Sobenthal, 1759 ju Stargarb burch ben Rriegerath Bangerom ju Stettin und ben Archiblaconus Beder, 1763 ju Bullicau burd Steinbart, eine vierte au Breslan burd ben Dinifter von Schlabernborf und Dberconfifterialrath Bermes, eine fünfte endlich in Erlangen burch Sofrath Groß und Brof. Barleg. Alle aber ohne Ausnahme find fraber ober fpater wieber eingegangen und geben ben Beweis, mit melden Schwierigfeiten bie Entftehung folder Inftitute gu fampfen bat. Dagegen marb bas von Beder felbft gegrundete Lanbichullebrerfeminar icon im Jahr 1753 gu einem tonigl. Inflitute erhoben und bat frater feine eigene felbftanbige Entwidlung gebabt. Richt minter intereffant ift ber Uebergang ber in ber Berliner Realfchule eingeführten Unterrichtsmetbobe in bie fatholifden Schulen Schlefiens und Defterreiche, welche R. Bormann im Schulblatte fur bie Broving Branbenburg 1859 nnb aus bemfelben burch befonbere Abbrilde unter bem Titel "bie Berliner Realfchule und bie fatbolifden Schulen Goleflens und Defterreiche" am 12. Darg, bem Geburtetage M. S. Frande's veröffentlicht bat.

Seder war auch außer ber Realfchule bis in feine letten Lebten Lebensjahre auf benfelben Gebitte bollauf beschiftigt. Eine feiner bebeutemblen Thaten ift bie Biberberftellung bes Baffenhaufes zu Brantfurt an ber Dber, welche er mit Beishelt und Gebuld zu allgemeiner Befriebigung vollige, Er fars am 29. Juni 1768.

3ch ichliefe biefe Ergablung, indem ich die Inschrift, bie er im Jahr 1749 auf bie von ibm gegrundete Schule feben ließ: Scholae Trinitatis aedes in dei honorem

regis gandium eivium salutem juventutis institutioni dieutae, und bie Berfe mittheile, welche Bahn 1758 unter Bedere Bortrait feben ließ:

"In Gette Arelt, Selaun Steft yn jenlêten, Daggen de Ödender Afde jn vermeiren, In Westen mit Westen etwalfe yn fein, In Senten mit Westen, im Geinere nan Leiten, Im Selaun mit Damben fin minnlick yn Oben, Dechlettig, beddight mit Goog in den Affect, In Alden Mit, finadelt, fiet Gett yn vertrean, Mit affect die die Venngeiren yn bauen, Im Ederci n Airoden mit Gedien yn jien: Gelfe Jank in den Dan de Ridde Gette yn igen, Die Geleg yn teilen, jie Edwarer yn Higger, Die Geleg yn teilen, jie Edwarer yn Higger,

Sein bleibentes Dentmal ift bie tonigliche Realfchute, in welcher fein Anbenten nicht boch genun geehrt werben tann. Durch ein Gefchent ber Familie v. Manberebe befibt

nicht bed grung gedett werten fam. Durch ein Gefcient ber fimmlich. Momerarde fesstigt i 1872 von Ihrecterschaps, wiedes es ar 1825 rechner, sin Delktier, sin Sach iest Berirchich-Allkelind-Ghunnisums hat der Minister von Tollech von Anderer, 1880 sinne Boste von Stillet auffelden lassen. Sein flares Muge, sein ernste, teitiges Antlie, seine männtlich Stillung machen bestielten wohlstwerten Glutzenf. wie sein männtlich Stillung machen bestielten wohlstwerten Glutzenf, wie sein ganget Leben. To ninmt in der Gehalbest der Philosophischen Gehalbest für der eine Bestielten der Schalbest der eine Gehalbest der Gehal

Degel, Georg Bilbelm Friedrich, geb. ben 27. Auguft 1770 gn Stuttgart, befuchte vom 7. 3abre ab bas bortige Gomnafium, auf welchem er icon frub fic neben ben Schularbeiten einem glemlich ausgebehnten Privatftubinm gumanbte; felbft philoforbifde Berte von Lode, Sume, Rant jog er in ben Rreis feiner bauslichen Mrbeiten. 3m Jahr 1788 trat er in bas theologifche Stift auf ber Univerfitat Tubingen ein, wo er befontere Borlefungen über bie alten Claffifer, über Theologie, Bhilofophie (hauptfachlich bei Flatt, einem Gegner Rants), Anatomie und felbft Botanif borte. 3m Stift wohnte Begel einige Beit mit Schelling gusammen; ale Theolog prebigte er mehrmale, aber ohne erheblichen Erfolg. Die frangoffiche Revolution machte auf ibn einen nachhaltigen Ginbrud, welcher fich ungeachtet feines fpatern politifchen Confervatiemus burch fein ganges Leben erbielt. 1790 murbe 5. Dagifter, 1793 Canbibat bee Bredigtamte, Die folgenden brei Jahre brachte er ale Sauslehrer in ber Schweig gu, wo ibn befonbere theologifde und gelegentlich auch politifche Stubien befcafligten. Bon 1797-1800 war er Sanslehrer in Frantfurt a. DR.; bort erfolgte bie erfte und wefentliche Ausbildung feines fpeculativen Suftemes, fo baft er fich jest fur bas Lebramt ber Bhilofophie bestimmte und ju blefem Bebuf 1801 an ber Univerfitat ju Bena habilitirte, wo er neben Coelling theile philosophifche Borlefungen bauptfachlich foftematifder Art bielt, theile idriftftellerifd bie Entwidelung ber neueren Bbijofopbie forberte (Differeng bee Fichtifden und Schelling'iden Suftemes 1801; fritifdes Journal ber Bbiloforbie 1802-3). Durch ben preufifich-frangofifden Rrieg vertrieben gleng er, nachbem er eben feine Boanomenologie bes Beiftes vollentet, 1807 ale Beitungerebacteur nach Bamberg, von wo er im folgenben Jabre auf Dietbammers Betrieb ale Rector bes nenorganifirten Megibienghmnafinme nach Rurnberg berufen murbe. In biefem Amte, ju meldem 1813 bie Stelle eines Schulrathe bei bem bortigen Stadtcommiffariat tam, mar er bie 1816 thatig; abgefeben von feinem amtlichen Beruf, welchem er mit großer Gemiffenbaftigfeit nnt Umficht oblag, vollzog er in biefer Beit ben Abichlug feines Spftems, welches er feinem Sauptthelle nach in ber von 1812-1816 erfcbienenen Biffenichaft ber Logit (3 Banbe) nieberlegte. 3m 3abr 1816 murbe B. ale Brofeffor ber Bbliofopble nach Belbelberg berufen; nach meijabrigem bortigem Anfentbalt, innerbalb beffen er feine Encoflopabie ber Bbilofopbie berausgab, gieng er in gleicher Gigenfchaft

nach Berlin, me er theile idriftftellerifd (Rechtsphilosophie 1820; ernenerte Musaaben ber Encotlopabie; Auffane in ben Jahrbb. fur miffenschaftliche Rritit), theile burch feine gablreich befuchten Borlefungen, theile anderweitig (1820-22 Mitglied ber miffenichaftlichen Briffungecommiffion: 1823 Bericht an bas Minifterium über ben Unterricht in ber Bhilosophie auf Gumnaften) eine bochft bebeutenbe und weitgreifenbe Birffamfeit angubte. Die bierin liegende Befriedigung fowie bas Gefühl, baf er in einem großen und forgiam vermalteten Staate eine einfluftreiche Stellung einnahm, mag bagu beigetragen baben, ibn mit ben bamaligen Buftanben mehr ju verfobnen, ale fich nach feinen früheren politifden Unfichten vermuthen ließ; wichtiger ift jeboch in biefem Bezuge, baft fein ganges Goftem, obicon es im Begenfage ju Schelling ble biftorifche und ethifchpolitifde Betrachtung in ibren Bereich jog, fich mefentlich barauf richtete, bie Ergebniffe bes bisberigen geiftigen Fortidritte begrifflich aufgufaffen und in ibrer Entwidlung gu rechtfertigen, ober mit anderen Borten, bag bas lette Biel und ber Gefammtcharafter feiner Bhilosophie ein theoretifder und metaphpfifder mar, bem bas Braftifde und Regle nur jur Grundung und gnr nothwendigen Borausfetung biente. S. farb am 14. Dopember 1831 an ber Cholera. Rofenfrang, Begele Leben 1844; Rapp, Begel ale Bomnafialbirector 1835; Thaulow, Begele Unfichten über Erziehung und Unterricht, 3 Banbe, 1853-54; Banm, Begel und feine Beit, 1857, befonbere C. 274-291. -Bei Begele ansgebreitetem Biffen und praftifcher Erfahrung im Schulmefen laft fic pon borne berein annehmen, bag feine Berte einfichtsvolle Bemerfungen über Babagogit enthalten; biefelben finten fich theils in feinen Gomnaftalreben (im gangen feche) theile in tem porermannten Bericht über ben philosophifden Unterricht auf Gomnafien, theils in ben Anmerfungen gur Encoflopabie niebergelegt, und zeugen überall von einer burd unmittelbare Unichauung geffarten Ginficht, welche unter Burudweifung vorübergebenber und bilettantifder Deinungen bie altuberlieferten und bemabrten Grundfase ber Ergiebung aufrecht erhalt. Dieber gebort gunachft feine Begriffsbestimmung ber Babagogit ("bie Babagogit ift bie Runft ben Menichen fittlich an machen" Berte VII. 212). feine Bemertungen fiber bas Berhaltnis ber bausliden Ergiehung, welche er im Gegenfat gn Richte mit Recht fur febr wichtig und jur Erwedung ber Bietat und Liebe fur unumganglich bielt, jur Schule, über bie Gelbftanbigfeit bes Lehrers gegen unbegrundete Unforberungen ber Eltern (in ter fechoten Gymnafialrebe), über bie Rothwendigfeit ber firchlichen Ergiebung (Thaulow I. C. 47), über bie Ginheit bes menfchlichen Beiftes (in ber britten Rebe), über Bewohnheit, Bucht und Strafen, über bie Comierigfeit, bas Bebachtnis beariffiich au bestimmen, gelegentlich obicon frariich auch über bie Anichauma unt bal. Mis erfahrener Coulmann bebt er wiederholt und mit Rachbrud bie Bichtigfeit ber claffifden Stutien bervor, ") mobei er ben Unterricht in ber Bbilo fopbie ale mobitba-

<sup>\*)</sup> Wir geben ale Brobe und Ginlabung ju meiterem Stubium noch ein paar Stellen aus einer feiner Gumnafialreben (2099. XVI. C. 135 ff.): Die Bollenbung und Bertlichfeit ber ciaffifden Deifterwerte muß bas geiftige Bab, bie profane Taufe fein, welche ber Geele ben erften und unverfierbaren Ton und Tincter für Gefchmad und Biffenfchaft gebe, und gu biefer Ginweibung tft nicht eine allgemeine, außere Befanntichaft mit ben Alten binreichent, fonbern wir muben uns ibnen in Roft und Bohnung geben, um ibre Luft, ibre Borftellungen, felbft, wenn man will, ihre Irrthumer und Bornrtheile einzusaugen und in Diefer Welt einheimifch gu merben, ber fconften, bie gewefen ift. - Der Stoff, an bem fic ber Berftand und bas Bermogen ber Geele überhanpt entwidelt und übt, muß zugleich eine Rahrung fein. Richt jener fogenannte nubliche Stoff, jene finnliche Materiatur, wie fie numittelbar in bie Borftellungeweife bee Rinbes fallt, nur ber geiftige Inbalt, melder Werth und Intereffe in und für fich felbft bat, ftarft bie Geele und bericafft biefen unabhangigen Balt, biefe fubftantielle Innerlichteit, welche bie Dutter bon Saffung, bon Befonnenbeit, bon Gegenwart und Bachen bes Beiftes ift; er erzeugt bie an ibm großgezogene Seele ju einem Rern bon felbftanbigem Berthe, bon abfolntem Bmede, ber erft bie Brauchbarfeit ju allem ausmacht, und ben es wichtig ift in allen Stanben zu pflangen. - Den Gabag. Enreftephter, III.

ebeiften Rabrungeftoff nun und in ber ebeiften form, bie golbenen Aepfel in filbernen Coalen, enthalten bie Berfe ber Alten, und unbergleichbar mehr als jebe anbern Berte irgent einer Beit und Ration. - Diefer Reichthum aber ift an bie Sprace gebunben, und nur burd und in biefer erreichen wir ibn in feiner gangen Gigenthumlichteit. Den Inhalt geben une etwa Ueberfebungen, aber nicht bie form, bie atheriiche Geele besfelben. Gie gleichen ben nachgemachten Rofen, bie an Beftalt, Farbe, etwa auch Bobigeruch, ben natfirlichen abnlich fein tonnen; aber Die Lieblichfeit, Bartheit und Beichheit bes Lebens erreichen fie nicht .... Die Sprache ift bas mufitalifde Element, bas Element ber Innigfeit, bas in ber leberfebung berichwindet, ber feine Duft, burch ben bie Sompathie ber Geele fich ju geniegen giebt, aber ohne ben ein Bert ber Alten nur fomedt wie Rheinwein, ber verbuftet ift. Dit bem medanifden Momente ber Spracherfernung berbinbet fich fogleich bas grammatifde Stubinm, beffen Berth nicht boch genna angeichlagen werben tann, benn es macht ben Anfang ber logifden Bilbung aus. Die Grammatif hat bie Rategorien, bie eigenthumlichen Erzengniffe und Beftimmungen bes Berftanbes ju ihrem Inhalte; in ihr fungt alfo ber Berftanb felbft an, gelernt ju werben. Diefe geiftigften Befenheiten, mit benen fie une querft befannt macht, find etwas bochft fafliches fur bie Ingenb, und mobl nichts Beiftiges faflicher, als fie; benn bie noch nicht umfaffenbe Rraft biefes Alters bermag bas Reiche in feiner Mannigfaltigfeit nicht anfgunehmen; jene Abstractionen aber find bas gang Ginfache. Gie find gleichfam bie einzelnen Buchftaben, und zwar bie Bocale bes Beiftigen, mit benen wir anfangen, um es buchftabiren und bann lefen ju lernen. - Alebann tragt Die Grammatit fie and auf eine biefem Alter angemeffene Art bor, inbem fie biefelben burch angerliche Bilfemertmale, welche bie Sprache meift felbft enthalt, unterfcheiben lebrt; um etwas beffer, ale jebermann roth und blau untericheiben tam, ohne bie Definitionen biefer garben nach ber newtonifden Dupothefe ober einer fonftigen Theotie angeben in tonnen, reicht jene Renntnis borerft bin, und es ift bodft michtig, auf biefe Unterfciebe aufmerffam gemacht worben ju fein. Denn wenn bie Berftanbeebeftimmungen, weil wir berftanbige Befen finb, in une finb, unb wir biefelben unmittelbar berfleben: fo befleht bie erfte Bilbnng barin, fie gu haben, b. b. fie jum Gegenftanbe bes Bewußtfeins gemacht ju haben, und fie burd Mertmale untericheiben gu tonnen. - Indem wir burch bie grammatifche Terminologie une in Abstractionen bewegen fernen und bies Stubium ale bie efementariide Bbilofopbie angufeben ift, fo wird es mefentlich nicht blog ale Mittel, fonbern ale 3med, fomobl bei bem lateinifchen ale bei bem beutiden Sprachunterricht betrachtet. Der allgemeine oberflächliche Leichtfinn, ben zu vertreiben ber gange Ernft und bie Gewalt ber Erichatterungen, Die wir erlebt (1809), erforberlich war, batte, wie im übrigen, fo befanntlich auch bier bas Berbaltnis von Mittel und 3med vertehrt und bas materielle Biffen einer Sprache bober, ale ihre verftanbige Seite geachtet. - Das grammatifche Griernen einer alten Sprace bat angleich ben Bortbeif, anbaltenbe und nnausgefente Berunnfttbatigfeit fein ju mußen; indem bier nicht, wie bei ber Muttersprache, Die unreffertirte Gewohnheit bie richtige Bortfügung berbeiführt, fonbern es nothwendig ift, ben burd ben Berftanb bestimmten Berth ber Rebetheile bor Augen gn nehmen und bie Regel ju ihrer Berbinbung ju Bilfe ju rufen. Somit aber finbet ein beftanbiges Cubinmiren bes Befonberen unter bas Allgemeine und Befonbernng bes Allgemeinen Statt, ale worin ja bie Form ber Bernunftthatigfeit beftebt. Das ftrenge grammatifche Stubinm ergiebt fic alfo ale eines ber allgemeinften und ebeiften Bilbungemittel. D. Reb.

Degel. 387

fden Regierung vom 3abr 1810 fitr bie erwachfenen Couller angeordnet maren, Allein ungeachtet biefer burch vielfache Stellen befunbeten pabagogifden Ginficht, ungeachtet Begel felbit eine Staatspadagogif ju fdreiben beabfichtigte (Rofenfrang G. 254) und ungeachtet bes Gifere, mit welchem er wieberboit und unter forgfattiger Benutung feiner iculmannifden Erfahrung feine Befte für ben Unterricht in Bhilosophie und Religion umarbeitete, ift er boch von einer felbftanbigen Bearbeitung ber Babagogit ober auch nur von einer befonderen Berudfichtigung berfeiben innerhalb bes Spfteme ferne geblieben. Der Grund biervon burfte mefentlich in ber gangen Richtung feines Suftems gu fuchen fein, nach welchem er unter Burudftellung ter natürlichen Individualitat und Berfchiebenheit ber Denfchen bas Birfliche und Babre nur in ben allgemeinen Gefeten unt Formen bes Beiftes erbiiden tonnte; ju benen fich besbaib jebermann unter Aufgebung feiner Befonberheit hinangubilben habe. Auch bei Flote finbet fich bie Forberung, bag alle Erziehung bes Giuzeinen fich nach bem Gemeinzwede zu richten babe, aufe ftrenafte ansgeprägt, fo baft beibe Bhilofopben gicich Bigton und Ariftoteles mobil an eine Staatspadagogif benten fonnten; allein mabrend Sichte bierbei von bem Gingelwillen ausgieng und biefen gwar ju regein und ju verfittlichen, aber in feiner feibftanbigen Rraft ju erhalten und ju praftifchen 3meden ju bilben ftrebte, und mabrent eben berfeibe feine Erziehung boch hauptfachlich auf bem Boben einer bestimmten Boltethumlichfeit, alfo auch einer naturiichen Grundlage thatig bachte, fo gait es bei Begel fur bie wefentlichfte Aufgabe ber Ergiebung, ben Denichen feiner naturiiden Beftimmtbeit ju entfleiben, ibn mittelft Geborfame und Unterordnung unter bie allgemeine Gittlidfeit ju bilben ober, wie er felbft fagt, "an ber Bruft ter allgemeinen Gittlichfeit ju tranten" (2B. 2B. I. 399) und fomit von bem Boben ber bieftgen Birflichfeit in ben Aether ber 3bee emporgubeben. Diefer Grundfat, bag bie Ergiebung ben Denichen bon feiner gufalligen Raturlichfeit, von bem Stanbe ber Robeit, Ungerechtigfeit und Gunthaftigfeit ju eriofen und burd Erfenntnis und Bucht jum Empfangen bes allgemeinen Geiftes gn befähigen und ju filbren babe, tebrt bei S. wieberboit in mannigfachen Ausführungen wieber. Go in ber britten Gomnaftairebe: "Dies ift ber Sauptzwed ber Grziehung, baf biefe eigenen Ginfalle, Gebaufen und Reflerionen, weiche bie Jugenb baben unb machen fann, und bie Art, wie fte foiche aus fich haben fann, ausgereufet werbe; wie ber Bille, fo muß aud ber Bebante beim Beborfam anfangen." Und in ben Anmerfungen jur Enchtlopabie (2BB. VII. B. G. 82.): "Dan barf bie Gigenthamlidfeit bes Denfchen nicht ju bod anichlagen. Bielmehr muß man fur ein leeres, ins blaue gebenbes Berebe bie Behauptung erflaren, bag ber Lehrer fich forgfaltig nach ber Inbividualitat feiner Schuler ju richten, biefeiben ju ftubiren und ausaubilben babe. Dagu bat er gar feine Beit. Die Gigenthumlichfeit ber Rinter wird im Rreife ber Familie gebulbet, aber mit ber Schule beginnt ein Leben nach allgemeiner Dronung, nach einer allen gemeinfamen Regel; ba muß ber Beift jum Abiegen feiner Abfonberiichfeiten, jum Biffen und Bollen bes Allgemeinen, jur Aufnahme ber porhanbenen allgemeinen Bilbung gebracht werben. Dies Umgeftalten ber Geele - nur bies beift Erglebung." Go verftebt fich benn, bag, wieberum im Begenfat gegen Bichte, gegen beffen Bertrauen auf ble Jugend gur Beit ber paterianbifchen Rampfe Begel fich gelegentlich febr abicatig ausfpricht, ber Beberfam ais ber Anfang ber Beisbeit bezeichnet wirb, weshaib bem Anaben ein Sanbeln nach eigenem Beileben nicht gu geftatten fei. Bie mabr inbes bies alles fei, es ift boch nur bie eine Geite ber Babrbeit. Gewiß ift es ber 3med ber Erziehung, ben natürlichen Denfchen gur Uebereinftimmung mit bem allgemeinen Sittengefet umgubilben und ihn in ber 3beenwelt als bem allgemeinen Bitbungefchape beimifd ju machen; allein es ift nicht minber nothwendig, baß ihm bierbei feine geiftige Eigenthumlichfeit und felbftanbige Rraft erhalten bleibe, weil er fonft ju einem frifden und juverfichtlichen Sandein nicht befähigt fein murbe und weil auch in bem Reich bes Beiftes bie lebenbige Mannigfaitigfeit ber Einzelnen ihre volle Berechtigung bat. Das Gubject foll nicht in ber Objectivitat aufgeben und schie befondere Farte verfieren, sondern burch und und an dem Disject soll es sien iggenfted Belein bliben und frästigen; die Erzischungskunft wird indes biezu nur dann verbessen, wann sie dem sabientions Beingungen ver Erzischung, der Beisenbeitelt der einzischen Geschlecktäfte, ihrem nothwentigen Bechältnis zu einander und biere liedung durch ein ander eine größere Zbeitnaben gunnente, als biel der Dozel arschein

Schraber.

Segliuß, Alex auber (Quellen: Hamelmann opern genealog. histor. Longov. 1711, C. 324 ff.; Breiners, Erbendbeschreibungen berühnter Mönner, Be. 2, C. 364 ff.; Gleichte best Willeremußlichen wilfendschlicher Willems in Dentschand von Erhart. Be. 1, C. 416; Naumer, Oche. b. Ködengölf, I, C. 88; and Hagen, Zeutschands literar, n. reile, Derb. im Referendensishtlichter, J. C. 135).

Deglis wich unter ben ausgezichnen bautigen Schulmaren und Immanifen aus ber itm Silte bei 3. Jahrundert, möde aus dem Unrechsieller bet 31. Jahrundert, möde aus dem Unrechsieller der Feiterspieller bei der Schulmare herbergiengen, genannt als Schüller bet Thomas a Kempis in Jewill," nieden Jahrund 1961, 1869, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889, 1889,

Altrambre Sogial bat (einen Namen "Sogials" wie Themas a Kennjas, Ledwig Citigenterg, a. sen feinem Gebeutert Pode im Beldpilon. Die Haggeben füer bie Belt feiner Gebeut benegen fic zwischen 16.0 u. 1443. Die erftere Bob bliefte aus des in zuseich zurück zu der gestellt werde bei der Ausstalle bei der Belt zwische 16.0 u. 1443. Die erftere Bob bliefte zu 1438, ein Mitchelle von Sogials eine Deventer gemelen. Noch weniger finmut biefe Bob zu der Aufgerung bes Gradmund (Gebert, E. 417), wenn er ben Sogials deinen Gaberte bei 4543 gebern Angelen gennen. Maße die Haggeber abn die nuchgemit die gefolls werben, se fann bed der De Adler nicht 23 aber älter sich auf der Verberte Leitstere Boh. Den der Geberte der Leitstere Boh. Den der Urter des A. D. eminum, führum indig zu der Angaber, die fin nach Nammer bei einem der Schüler bed Hogials finter, daß er 1498 ju Deventer in der her der Schule der

Madrem Hoginā gareft in Bafel und baun in Ammerich eine Schule gefeitet, erffinste er ble Schule in Deventer, nicht wie Erhare a. a. D. behauptet 1489, sen-bern sien um 1470, da ja Grasmus, wie oben gelgaß, 1476 dahin lam. Diefe Amnahme klimmt auch ju ben bei Naumer vergeichneten Magaden, daß Poginä, ber 1498 flach, 30 Jahre Lang an ber Erhije ber Gönfe gin Toventer gestamten habe.

Aus der Schule ber Jieremmistaner (b. N. A.), dante er die zwerpstet Richtung einerelts auf tebergigied, Gentempatien am Neder, aberechtet auf Ergieding mit Unterricht mitgenemmen. Beim die erflere Richtung deb ten älteren hierenmisienern (Orrbard de Verete, Florentin, Thomas a Kemphyl) die verberrichten twar, de gemann bei der jüngeren Generation die zweite Richtung befontese unter dem Christip berrigingen Schilder gemen Benetzenfelts des liedergendes, die fich mit Angelen segleen mit der tod keftigen gemen Benetzenfelts das liedergendes, die fich mit Angelen segleen mit der tods frijch

<sup>\*)</sup> Die gegen biele Anficht gettend gemachten Bebenten (i. b. Art. hieronymianer) fint, wie wir glauben, infofern bollbommen berechtigt, als bebauptet werben will, Thomas bon Rempen bab biefe feine Ghüler nach Italien gewiefen. Das Lehtere ericheiut auch und bodh unwahr-fciulich.

erwachte Leben bes Humanismus ans eigener Anschauung tennen gelernt hatten. Diese leteteren, Aubeif Lange, Rubeif Agricola, Morth vom Spiegelberg find auf Alexanter Soglius, ber nie in Italien war, von großem Einfluß gewesen. Es beweisen bies seine Schriften umb feine vieligitige Thailgtell als Schulmann.

Bon feinen Schriften, melde übrigens ju ben gröften literarifden Geltenbeiten geboren, ericbien ju Depenter 1508 eine Sammlung, beren einzelne Stude Erbarb a. a. D. G. 424 ff. angiebt. Auf bem Titei jener Sammlung beifit er Gymnasiarcha diligentissimus, artium professor clarissimus, philosophus, presbyter, poeta u triu sque linguae doctus. Coon hierans erfieht man, bag er bie in jenen Beiten noch feltene griechifche Sprache mit Gifer betrieb, wobei ibm feln Freund Mgricola. wie es icheint, befonbere Boridub leiftete. Bielleicht begiebt fic barauf bie oben angeführte Meuferung bes Erasmus, baf Begius Agricoia's Schuler gemefen, Geine Renntnis bes Griechifden rubmt and einer feiner Couler Johann Murmelius, ter Lebrer bes fürglich von Ciaffen in einer Monographie gefeierten Jacob Dieplind aus Strafburg, wenn er ibn bereichnet als einen homo graecae ac latinae linguae cum primis eruditus. In ber genannten Sammlung feiner Schriften ift eine besondere Abhandlung von Begius genannt: de utilitate graecae linguae. "Ber Grammatit, Rhetorit, Mathematit, Gefchichte, Die beil. Schrift verfteben will," fagte er an feinen Schillern, "ber lerne Griedifd." (Raumer a. a. D. G. 89.) "Den Griechen baben mir alles an banten." Conft finden wir unter feinen Schriften neben einigen theologischen Arbeiten hauptfachlich foiche verzeichnet, Die fich auf Begenftante bes Unterrichts, Bopfit, Moral, Grammatit. Rhetorit, Kritit, ober auf Diejenige Geite ber Bbiloforbie begieben, nach welcher fie bie Babagogit nabe berührt. Bieber geboren einige pfochologifche Themen , fo neel worne, de sonsibus, negt regong unt aregving. Briefe, welche fich unter feinen Werfen finden, unter welchen namentlich einer an Rubolf Mgricola und Johann Beffel, behanbeln pabagogifde und fritifche Gegenstanbe. Much Somnen, Giegien, carmina gravia et elegantia find in bem obengenannten Titel feine gefammeiten Werfe genannt.

Uebrigene tritt feine fdriftftellerifche Thatigfelt gegenuber von feiner Birffamfeit ais Soulmann bebeutent in ben hintergrunt. Begius verfammelte in Devemer einen auseriefenen Rreit von Couliern um fic, umer weichen wir außer ben icon genannten Erasmus und Johann Murmeiins noch ermahnen: Bermann von bem Bufd, Johann Cafarius aus Bulld, einen ber alteften Berausgeber von Blinius Raturgeicichte, Conrab Goclenius, Profeffor in Lowen, Lehrer von Johann Sturm, Joseph Sorlenius, Rector ber Coule ju Berforb, Dito Bedmann, ben erften Profeffor ber Cloqueng auf ber Univerfitat Bittenberg. Gerner mar ber nachberige Bapft Abrian VI. ale Rnabe Segine Schuler gu Deventer. Gine Reihe ausgezeichneter Lebranftalten murben burch Danner ans feiner Soule gegrundet und in langiabrigem Rubm erbaiten; fo ju Dunfter, Berfort, 3molle, Gröningen, Samm, Dortmund, Minten. Das gemeinfame Streben aller biefer Manner mar neben bem mehr ober meniger nachbaltigen Gifer fur bas Griedifche gerichtet auf Berbannung ber ichlechten ichoiaftifchen Goulbucher, g. B. ber grammatica Alexandri, gemma gemmarum, disciplina Scholarium etc., megesen ble Couler ju ben Claffitern felbft bingeführt murben, fobann auf Reinigung ber iatein. Sprache von ben allgemein gangbar geworbenen barbarifden Worten, Rebensarten und Berfen. Gin anfchanliches Bilb von jenem Latein geben bie nicht febr lange nach Begius erichienenen Epistolae obscurorum virorum. - Inteffen wird neben ber lehrenben Tuchtigfeit bes Alexander Begins auch fein Birfen als Erzieher gerühmt. Gin tabellofer Lebenswandel erwarb ibm verbiente Achtung. Geine uneigennütige Corgfalt fur alle, besondere fur Die unbemitteiten Schuier, feine Bemubungen auch fur bas Fortfommen berer, Die feine Couie perlaffen, ficherte ibm Die Anbanglichfeit, Liebe unt Dante barteit berfelben.

Einer feiner berühmteften Schuler, hermann von bem Buich, bat folgenbes Epigramm auf feinen Tob gemacht:

Functus Alexander tumulo jacet Hegius isto, Tu cave ne plantis laesa sit umbra tuis. Hoc duce Westphalos intravit Graecia muros, Et Monastriacas Pegasus auxit aquas.

Birgel.

Deimatsinn. Die padagogische Bedeutung ber heimat und des heimatsinns schilett sich augenscheinlich nabe an bas in dem Artikel Familie, Hamilien sinn bereits Erörterte. Die dort gegebene Literatur aus der Ethit im allgemeinen wird daher auch hier angeschiene fein; für die besonderne Beziehungen aber tonnen wohl außer Richls bedeutungsvollen Büchern auch die in der Enchstopädie oft citierten Briefe von Wiefe genannt werden; ja selbst an die pathologische und psichatrische Eiteratur über das heimweh, von Andresse, Zangerl, Castelnau wird ertnnert werden durfen.

Die heimat ift die Umgebung, in welcher ber Mensch ins Leben tritt und heranwächt; in ihr sühlt er sich zu hause. Wie der Boben für den Baum, der Früchte tragen soll, so ift sie die Basis für das sittliche Leben des Menschen. Insofern ist die heimat im besondern Sinne zunächst das haus, und mit diesem und in demselben allerdings dann die Familie. Aber auch da, wo eine Familie in der eigentlichen Bebeutung des Borts nicht besteht, kann ein heimatsinn für ein Haus sich entwickln, selbs in der Institutserziehung, ja in der phalamstereartigen Kaserne wird es noch möglich sein. Und über das Haus hinausgreisend heftet sich an das Dorf oder an die Stadt, an die Proving, an das Land, in welchem man geboren ist, der Sinn für die Peimat, und wird zum Gesühl für ein Baterland.

Un fich ift fomit ber Beimatfinn etwas gegebenes, wie bie Beimat felbft. Die focialpolitifche Bebeutung, und bemgemäß auch bie patagogifche Aufgabe ber Beachtung und Bflege bes Beimatfinnes liegen ebenfalls auf ber Sand. Man ift fich in ber neuern Beit beffen mehr bewußt geworben, weil in ber That von mehreren Geiten Gefahr vorhanden mar feiner verluftig ju merben. Unfere fogenannten unechten Stante, ber manbernbe Beamtenftand jum Beifpiel, bie aus einem Lante in bas antere giebenben Universitätsprofefforen voran, find meiftens burch bie Umftanbe fo geftellt, baf ibre Rinder teine fo wirkliche und fefte Beimat mehr haben, wie ein Bauern= ober Burger8find, ober auch ein Abeletind, bas im vaterlichen Saufe, an bem Drt, mo bas Beichlecht gelebt bat, erzogen wirb. Das Baterhaus als foldes, mit feinen bon ben frühen Tagen ber Rinbheit unferm Gebachtnis fest eingeprägten Bintelden und Spielplaten, mit ber heitern Sausflur und bem Sof, und mit ben ftillen, etwas unbeimlichen Dachboten, wo ein Residuum eines Sausgeiftes umgeht, - bas Saus ber Bater ift bie Bafis eines rechten Beimatfinnes. Bene gewaltige Macht, welche bie beimifche Bohnung auf ben Beift und bas Bemuth bes Rindes übt, mahrend es fich frei und leicht in berfelben bewegt, ift im wesentlichen gang basfelbe, was uns fpater einen bestimmten Thatigfeits= freis werth macht und liebgewinnen läßt, in welchem wir heimifch und, wie man mit Recht fagt, ju Saufe merben: bie Befühle ber gelingenten Thatigteit haben fich eng mit bem Begenftanbe verflochten und werben an ihm frob; jebe Seite, von welcher wir ibn anfeben, ift mit uns felbft in eine Beziehung getreten, jebe Gingelnheit lagt uns fühlen, baft wir bes Bangen machtig find, und all unfer Thun und Gublen verlauft ficher und mit Behagen in ber eingelebten Babn.

Sold ein Baterhaus aber findet fich in Deutschland felten mehr recht in Stabten, wo die Bauweise der frangösischen oder anglo-ameritanischen Miettafernen aufgesommen ift. In diesen modernen Wohnungen ift für Kinder gar tein Territorium mehr: tein geräumiger Borplat, auf welchem man die Grübchen in den rothen Fliegen und die Bege alle kennt, in denen die Marmel am liebsten laufen; keine Baud für den Anwurf mit dem Ball, kein Hof zum Spielen, mit einem fröhlich sprudelnden Brunnen, und mit ber gangen Voesie der Kinderphantasie, die sich an bas lebendige Basser knupft.

Beldes Ginnen wedt bie Stelle, wo ber flare Abflug, ber ein foftliches fleines Badlein gebilbet bat. an bem man Teiche banen tonnte, geheimnisooll in Die Erbe fic verfentt! Da ift ein Abnen bes Raturlebens, wie es mitten im Leben und Treiben ber Menfchen maltet und ihnen bient: und angleich ein Ginleben in bie Ratur bes Saufes und ber Beimat, ig in ihre Beidichte, mas einen portreffifden Boben legt fur ben fpateren Unterricht aus ben Budern! Ber Achnliches nie gehabt bat, weiß es nicht gu fodben! Ein gites Saus mit einem biftorifden Ing und Duft bat auch ale Schulbaus einen befonbern Reig und Berth: Rlofterichulen und abnliche Gebaube find mabre Burgen fur ben Beimatfinn ber Schiller. Bo jebes Rimmer fein eigenes Beficht bat, ba hat eine Bromotion in eine bobere Claffe noch eine andere Bebeutung als mo eines ausfieht wie bas anbere, mit einer Rumer bezeichnet, welche noch bagu banfig gewech. felt wirb, furg mo alles talt, nuiform, und meift and abelriedent ift wie in einem mobernen Fabritgebaube. Bent ju tage giebt es freilich eine große Denge Leute, Die nicht wiffen, in welchem Sanfe fle fleine Rinber maren; anch fpater wechfelten fie bie Beimat eben auch öftere, bie Liebe ju ihr marb etwas mehr ober meniger gerftreutes. feinen feften Salt in ber Borftellung, man mochte fagen in ber eingeborenen 3ber mehr finbenbes, am Enbe mirflich abstractes. Das bat feine Folgen. Go mancher Baterlanbstragobe bat in ber That nie ein Baterbaus geliebt!

Romantifche Rlagen wollen wir inbeffen bier nicht anftimmen: fie helfen nichts, und find am Enbe boch auch nur einfeitig. Denn in ber That, fo werthvoll ein folches gut altburgerliches ober landliches Saus, fur Rinber immer ein Schlof, auch fein maa, fo ift es bod felbftverftanblich nicht ber Bau von Stein und Bolg allein, an welchem ber Beimatfinn im Rinte ermacht und woburch bie Beimat ibm theuer wirb. And folde Rinber, welche mit ihren Eltern öftere ausgezogen fint ane einer Dietwohnung in bie andere, ja aus einem Bohnort in ben anbern, fennen ben Beimatfinn und fublen feinen Rug. Denn über bas Rachfte binaus wird bie Beimat bem Gemutbe namentlich auch theuer burch bie Ginbrude ans weiterem Befichtsfreife: "ans meiner Begenb' wie man fagt, aus ber Bolfemeife und Sitte und Sprache, melde bie Rinber aus bem Berfebr mit anbern Rinbern und mit erwachsenen Gingebornen fic quefanen, und amar mit einer gang unmittelbaren und natven Bollfommenbeit, oft mit überrafchenber Birtuofitat. Dan erfennt biefes hervormachfen aus ber Beimat ja namentlich auch baran, bag fie felbft gegen bie Intention ber Eftern, oft mit besonberer Borliebe bie Eigenheiten ber Broving annehmen, in welcher fie ihre Jugend verleben: furg, bag fie fich recht eigentlich als Rinber bes Lanbes fublen. Sicherlich ift biefe Thatfache ein bebeutfames Doment fur bie Erflarung gefdichtlicher Ericheinungen; bag 3. B. ans ben Franten Chlobwige Frangofen, aus Rormannen Italiener, Englanber, ja Ruffen geworben finb. Die erfte Generation ber Musgemanberten wird aber vielleicht barum oft eine fo beillofe, weil Die Eltern Die nene Beimat verachten ober verwünschen, weil fie viel vermiffen von ber alten, welche bie jungen nie gefeben haben. Da fommt ber Beimatfinn in Collifion mit bem Familienfinn; und bas erzeugt ichlechte Bemutheguftanbe. Bang in gleicher Art ift bie fittliche Schlechtigfeit ber Dulatten ohne Zweifel barin mit begrunbet, bağ ber halbblutige Sprößling ben meißen Bater beneibet ober hafit, und bie fomarge Mutter verachtet. Er bat feinen Boben in ber Rone, in ber er ergengt ift.

bas Beffere tief eingefentt in bie gange Stimmung bes Betreffenten; fo tief , baf er fie auch frater taum mehr ausrotten fann. In ber Schule forgen auch ohneties gewöhnlich bie Ditifchuler bafur, bag allerlet abgeschliffen wird, mas in bie neue Umgebung nicht pafit. Dieje Jugend ift ohne Barmbergigfeit. Rapoleon Bonaparte's erfte Beit in ber Militarichule ju Brienne, wo ber nennjahrige Corfe mit feinem frembartigen Briom bon ben anbern genedt und gequalt marb und icheu wie ein eingefangener Raubvogel fich in einer Ede bielt, giebt eine gute Muftration bagu. Er gemann einen Lehrer berglich lieb, ber fich feiner annahm, und lernte burch ibn in turger Beit bas rechte Frangofifc. Roch auf Ganet Belena bat er fich lebhaft baran erinnert. - Wenn ein Rintergemutt auf folde Beife in berglofe frembe Umgebungen fommt, in welcher es burch Barte und Bobn ber Bergweiflung nabe gebracht wirb, tann fogar eine frantbafte Gebnfucht nach ber Beimat, ein Beimweb entfteben, in welchem es and forverlich rabin fcmachtet. Es fint Falle befannt, in welchen fich biefes Gebnen ju jener melancholia nostalgion fteigerte, in ber ein ichleichenbes Rieber ben Rranten bem Grabe guführt, wenn er nicht eine Beimat gewinnen tann. Allerbinge wird, wie alle pfochifchen Rrantheiten im findlichen Alter felten fint, fo and Diefe Form Des Trubfinne nur ausnahmemeife wirflich ausgebilbet vortommen. In geringerem Grate aber bat fie fcon oft ju Sandlungen ber Bergmeiflung geführt, beren Urfprunge erft tie neuere Beit beachtet bat.

Als gang verfehrt ift ferner von unferem Befichtspuncte aus bas moberne Extrem an bezeichnen, nach welchem bie Schule bas Saus abforbiren und aberflufig machen will. Das felbftanbige Schulmefen ber neuen Beit ift überhaupt erft recht aufgetom. men mit ber Reformation und ber mobernen Souveranitat ber Gurften, mit ber Staatsibee bes fechgebnten 3abrbunberte. Gerate wie aber tiefe fich noch nicht frei gemacht batte von ben Reminiscengen bes Mittelalters, fo gieng auch ber patriarcalifche Beift beefelben noch burch bie neuen Schulen. Der Schulmeifter bantbabte vaterliche Auctoritat und Sansordnung. Die Schulbucher maren Sansbucher und blieben es lange; fie murben immer wieber abgebrudt, nicht in "neuer ganglich umgegebeiteter" Auflage. 3ft bod in alten proteftantifden Coulordnungen ausbrudlich gefagt, bag "grammatica Philippi für alle Zeiten" folle Schulgrammatit bleiben. "Biffet ihr nicht, fagt Riebl von ben Sausbuchern, bag auf folden ererbten, bon Rinbesbeinen an gefannten Buchern ein gang anderer Segen rubt, ale auf getauften? Jene lebt man burd, biefe liest man. Darum mar and ein eigener bulbreicher Rauber in ber alten Beife, wie bie Lehrbucher von Gefchiecht ju Beichlecht fich forterbten und brauchbar blieben, mabrent ber grelle Individualismus ber mobernen Lebrermelt fich auch barin zeigt, baft ieber Schulmeifter mit einem eigenen Lehrbuch experimentiren tann," In ber alten Beife fonnte es aber nun natürlich nicht immer fortgeben. Gerabe wie nämlich fernerbin bie politifche Entwidelung nicht fteben blieb bei ber Blute ber neuen Gurftengewalten, fonbern allmablich neue Bebanten über bie Rechtsordnung bee Staate in Die öffentliche Deinung fibergiengen, fo gieng es auch mit ber Schule. Es marb mit bem Glauben an bie patriarchalische Auctoritat jugleich auch ber Glaube an bie Auctoritat bes Sauspaters angegriffen, und fomit bie bes Schulmeiftere, ber wie wir faben eine Mrt von Sausvater und Sausberr gemefen mar. Da begrindete Bafetom, felbft bem elterlichen Saufe entlaufen, weil er bie Bucht feines Batere, eines barbarifchen Berudenmachere, nicht ertragen tounte, ben burch Lode und Rouffeau porbereiteten Philanthropiemus, welcher Sant in Sant geht mit bem Beltburgerthum, beziehungeweife ber Beimatlofigfeit. Much in ben Gebieten bes Wiffens mar übrigens ber Prophet bes Spftems nirgent recht gu Saufe. Diefe moterne Erziehung trieb gunachft nun nicht blog ben Beift ber bauslichen Bucht, wie bes ocht bauslichen und beimifchen Behagens aus ter Coule, fonbern fie fucte gerabeju bie Goule an bie Stelle bes Baufes ju feben. Sierin arbeiteten biefe Lebrer, ohne es ju wiffen, bem bureaus fratifden Ctaat portrefflich in bie Bante, welcher ebenfalls alles eigenthumliche fociale

Beimatfinn. Belferfuftem.

Leben verneinte und baber ben Gieg ber reinen Schulerglebung nach Rraften forberte. Es mar eine Belt, wo bem Saufe Die Berechtigung eines felbftanbigen fittlichen Rreifes im öffentlichen Leben gar nicht mehr zuertannt werben wollte; ber echt germanifche Sas .. mv house is my castle" galt obnebin por bem Bollzeiftagt nichte. Die Ruchtund Meifterlofigfeit aber jenes Gefdlechte, welches Deutschlante tieffte Ernlebrigung in ber napoleonifchen Beit erlebt und jum Theil mitverfculbet bat, bleng nicht wenla mit biefen Buftanben jufammen. Die Leute, welche ba obenauftamen, find folde, ole ein Saus machen wollen, aber fein Saus baben: gerate wie in folder Beit ganber auf ber Rarte gemacht murten, aber fein Baterland. Gelbftfüchtige, genuß- und berrich. füchtige Berftanbesmenichen, Minifter- und Thronnenfnechte, mit lauter Bhrafen vom öffentlichen Bobl erfiillt, maren in Denge bergngebilbet morben, obne allen biftorifden Sinn, ohne Bietat; auch ber Beimatfinn mar faft gang übermunten, bei vielen Bebilbeten meniaftens.

Bieberum fint wir bier auf bie Aufgabe bingeführt, vom Beimatfinn aus bie Liebe jum Baterlande ju pflegen und ju nabren: aber bie Baterlandfliebe bat einen eigenen Artitel, und wir haben bler nur barauf bingumeifen. Unbeftreitbar namlich murgelt aller echte Batriotismus in unferm Beimatfinn, aber er fallt nicht mit ibm gufammen: benn ber lettere gebort ber Sphare bes Befühle- und Bemutholebene an, und verhalt fich jur Baterlandeliebe wie bie Anlage und ber Erieb gur bewuften Entwidelung und zu ber Erfullung einer etbifden Aufgabe. Run aber ift biefe ficherlich nicht ein Rosniopolitismus abstracter Art, eine allgemeine Beltverbrüberung, fonbern jene Liebe jur Beimat, wie Dobffeus fie begte, ber vieler ganber Statte und Denichen gefeben und freundlich und gewandt mit ihnen verfehrt, aber ftete fich nach Saufe und nach bem Beibe gefebnt bat. Conberbar, es will faft ichelnen ale batten bie in biefem Bunct bieber nicht fonberlich aut erwaenen Deutschen mehr Beimatfinn, als mabren Batriotismus. 3m Muslante fcmarmen wir alle fur ble Antlange aus ber Selmat, eine Melobie rubrt uns bis ju Thranen, eine Speife von einer Landemannin nach beimiicher Art bereitet erfüllt bas Berg mit feurigen Gefühlen. Aber welches Bolt ift mieberum fo bereit, fogar bor Fremben, auf bas eigene Baterland gu ichmaben? Rein beidrantter Schulbube geringer Berfunft wird fo arg und regelmäßig beruntergemacht, ale bie beutiche Ration in ihren vergangenen und gegenwartigen Buftanben, infonberbeit baufig von ben herren Lehrern berfelben. Das ift eine tagliche Erfahrung. Birb es balt beffer werben? Bewiß tann auch bie Schule, tonnen bie Lebrer in tiefer Begiebung, fo gut wie fie mauches vertehrt anfangen fonnen, auch viel belfen; fie wollen es auch. Bie aber ju belfen, bas ju erörtern ift Cache bes Artifele, welchen eine berufenere Feber über Die Baterlandeliebe fchreiben wird. Bir fagen bier nur noch Gines; wie ber Schluf in ber Saustafel lautet: Gin jeber lern fein Lection, fo wird es mobl im Saufe ftobu; - fo mun auch in bem großen, weiten, giten Baufe, in bem wir Deutide unfere Bohnungen haben, bor allem ein jeber feine Bflicht thun.

Dr. Beefenmever.

## Beiterfeit, f. Grobfiun.

Beiferinftem. Sierunter begreifen wir tie planmaffige Benutung ber Schuler ju Forberung ber Schulzwede und gur Unterftugung bes Lebrere in feinem Lebr. und Ergiebungegeicafte in und außer ber Schule, alfo bie Organifation eines Belferbienftes ber Schiller in ben verichiebenen Zweigen ber Schultbatigfeit.

Der Bebante, fich ber Schuler ale Bebulfen ju bebienen, ift alt, und mar wohl guerft burch bie Roth hervorgerufen, entfpricht aber fo fehr bem gangen Befen ber Schule, bag er auch mit bem Berichwinden ber Roth feine volle Berechtigung behalt.

Die Schule ift eine organifche Anftalt. Gie bat einen gemeinfamen 3med, ber ohne Beeintrachtigung bes befonberen 3medes ber Glieber (benn biefer tann und barf bem erfteren nicht wiperftreiten, bilbet vielmehr einen integrirenben Theil beefelben) burch Die gemeinfame Thatigfeit ber Glieber unter ber Leitung bes Lehrers erreicht werben foll. Alle Thatigfeit ber Glieber (Schuler) bat alfo augleich bie Ratur einer Dithalfe fur bie Sonlymede. Infofern tounte man bie gange Soule ein Beiferfoftem nennen. Beber arbeitet fur fich und feine Bmede und boch feiner fur fich und feine 3mede allein. Inbem er fur fich thatig ift, tragt er gugleich gur Erreichung bes gemeinfamen 3medes bei.

Außer biefer gleichfam unwillfürlichen Bulfe tann man fic aber auch bie Aufgabe ftellen, bie Thatigfeit eingeiner Schuler noch über bas, mas jeber junachft fur fich felbft au thun bat, in ben Dienft bes Gangen an ftellen, um ber Forberung bes gemeinfamen Rmedes - in Berbindung mit ben 2meden ber einzelnen - Boridub an leiften, Die burchgeführte Regiung biefer Schulertbatigfeit ift bas Beiferinftem. Leitenber Gruntfas muß fein: ber Belferbienft ift nicht um bee Lebrere willen einzurichten (in blefem Falle mare es nur ein Rothbienft, alfo ein Rothbebeif), fonbern um ber Schule feibft willen; er barf aifo nicht bloß bem Lebrer eine Erleichterung gemabren, fenbern muß ben Schulgmeden feibft von mefentlichem Ruben fein, ohne boch bie berechtigten 3wede ber Beifer felbft ober anderer irgend ju beeintrachtigen. Da aber bie Soule eine Anftalt für gemeinfamen Unterricht (b. b. fowohl fur Mittbellung von Renntniffen, als auch gleichzeitige Entwidlung ber individuellen Ertenntnisfraft bes einzelnen) und für gemeinfame Erziehung (b. b. Bilbung bes Billens und Uebung gefelliger Tugenben) ift, und gu beibem eine gemeinfame außere Ordnung erforbert wirb, fo gerfällt auch bie Bulfe ber Couller in biefe brei Zweige: Bulfe beim Unterricht, Bulfe bei ber Couljudt, Bulfe bei ber Schuiorbnung.

Bas bie Buife beim Unterrichte betrifft, fo ift fie theile burch bie Berichiebenbeit ber Schuler und ihrer Fortidritte, theile burd bie Rabl berienlaen, beren Lernthatigfeit gleichgeifig erregt und übermacht merben foll, theils burch bas naturliche Berbaltnis ber Schuler unter einander erforbert. Denn wenn icon ber Umftant, baf in ben meiften Schulen bie Claffen ju groß finb, ais bag Gin Lebrer alle Schuler immer geborig überfeben und - mit fteter Berudfichtigung ber Inbivibualitat jebes einzelnen - in gleichmäßigem Fortichreiten erhalten fonnte, eine Gulfe burch Bermeb. rung ber Lebrfrafte munichenewerth, unter Umftanben fogar nothwendig ericheinen lagt, fo mirb es burd bie Betrachtung, baf ein Schuler in gewiften Begiebungen bon feinem Mitfouler mehr, ale bom lebrer feibft ju lernen pflegt, jum bibaftifchen Gebote, fic biefe Bulfe bei ben Schulern felbft au fuchen.

Die Art und Beife, wie biefe Gofflerbalfe im Lancafterianismus und in ber

Edernforter medfeifeitigen Schuleinrichtung organiftet ift, muß bier übergangen unb auf bie Mrt. "Bell und lancafter," "Bechfelfeltige Schuieinrichtung" verwiefen merben. Dan tann aber tie medfeifeitige Schuleinrichtung verwerfen und gleichwohl bie Ditbulfe von Schulern bei bem Unterricht fur nutlich und amedmaffig balten. Dan tann Bebenten tragen, gange Schulerabtheilungen regelmußig einem Ditfchuler gur Unterweifung ober Uebung ju abergeben, und bod unbebenflich, ja zwedmagig finben, einzelne fomachere Radgulgier von einem vorgefdritteneren Schlier in ihren Aufgaben fibermachen, unterftugen, abboren ju iaffen und Mebnliches.

Diefe Sulfe fann orbentlicher und auferordentlicher Beife ftattfinden. Erfteres ift ber fall, wenn einem geforberten und verlaglichen Schuler eine Art geiftigen Bflegamtes über einen fomacheren Mitfouler übertragen wirb, bermoge beffen er bie Pflicht übernimmt, nach Ameitung bes Lehrers ben bauslichen Fleiß bes jungeren und fomacheren ju übermachen, ibn an bas Musarbeiten feiner Aufgabe ju erinnern, mit ibm biefelbe vorber burchzugeben, ibm einige Anieitung ju geben, Fruberes mit ibm ju wieberboien. Es leuchtet ein, baft bies nur in folden Rallen ausführbar ift, mo biefe Schuler entweber Briber fint, ober bod obnebin taglid jufammentommen, in Ginem Saufe mobnen, alfo porzugemeife in Lebranftalten mit Convicten, und bag es überhaupt in biefer Musbebnung nur feiten und mit Borficht gefcheben barf. Baufiger und unbebenflicher anwendbar ift bie angerorbentliche Benftpung bes Coulerbelferbienftes in ber Schnie,

Inbeffen find es nicht allein bie ichmaderen unter ben Schulern, Die eine Anmenbung bes Belferbienftes munichenemerth machen, fonbern auch bie ftarferen, benn mas bei jenen bie Berabiaffung bes ftarteren Ditfculere jur Anfpornung beitragt, bas thut bei biefen ber gegenseitige Betteifer. Birb bierunter ber Gifer, mit ben anberen gleiden Schritt zu balten, gegen ben Mitternenben nicht jurudunbleiben verftanben, fo ift nicht nur nichts bebenfliches babei, fonbern es ift vielmehr ein nnentbebrlicher Bebel fur bie Soule, ber ihr einen Sanptvorung por bem Gingelunterrichte ficert. An bem Boranforeiten bes Difchulere foll jeber fein eigenes Bor- ober Rudidreiten ertennen und feine Rraftanftrengung benrtheilen. Bu bem Enbe tonnen bie Souler beauftragt merben, bie und ba ihre Arbeiten in ber Schule gegenseitig ju corrigiren (mittele Unterftreichen ber Gebler) und ju cenfiren, bamit jeber felbft lebre und bom Rachbar beiebrt werbe. Die einfachfte Art wechfelfeitigen Unterrichts. Auch Correcturen eines Ditfculere machen bieweiien einen tieferen Ginbrud ale bie bee Lebrere. Diefe Art von Shulerhulfe foll jeboch bem Lebrer feine Erleichterung gemabren. Denn felbfiverftanblich muß er bie pon ben Schulern burchgefebene frembe Arbeit nicht minber forafaltig felbft burchfeben, um fich pon ber Richtigfeit und Bollftanbigfeit ber Correctur ju übergeugen, ober er muß bie bon bem Corrector bemertten Febier munblich angeben iaffen und jum Stoffe gemeinfamer Belebrung machen. Dagegen bient es gleichermaften jur Erleichterung bes Lehrers wie jur Giderung bes Unterrichtszwedes, wenn ber Lehrer in Fallen, mo er viel an ber Tafel porgufdreiben, porgurednen ober porgugeigen bat, folglich am beftanbigen Imaugebehalten ber gangen Claffe gebinbert ift, einzelne Schuler aufftellt, welche bie Rube und Aufmertfamteit ber anberen ju übermachen baben, mas fie unbeichabet, ja jum Bortbeil ibrer eigenen Mufmerfiamfeit thun tonnen. Doch greift biefer Dienft icon in bie folgenben Arten ein.

Die Conleralebung macht ben Belferbienft ebenfalls jufafig und munichenswerth. Denn fie erforbert nicht nur eine ftete fpecielle lleberwachung ber Schuler, bie bem Lebrer einer größeren Claffe in vielen Fallen unmöglich fein burfte, fonbern es verbalt fich mit ihr and, wie mit bem Unterrichte, bag manches bierbergeborige von einem Miticbiller leichter geichiebt und lieber angenommen wirb. Die Schulergiebung bezwecht nicht nur im allgemeinen bie Berbutung fehlerhafter Richtungen und Meußerungen bee finblichen Billene und bie Erwedung und Erbaltung eines aufrichtigen, frommen Ginnes und ber Freude am Buten, fonbern im befonbern bie Bewöhnung an gefellige Tugenten, wie Berträglichfeit, Dienftfertigfeit, Beborfam, Untererbnung unter bas Gefet, und an ein anftanbiges, gefittetes Betragen gegen jebermann. Schon bie Ermagung, baf fur alles biefes bas Beifpiel bas Saupterziehungsmittel ift, muß bie Wichtigfeit nabe legen, Die Schuler felbft bierin ju Erziehungegebulfen bee Lehrere un machen. Der Borgang und Rath eines Ditifculere macht auf bie übrigen oft grogeren, unmittelbareren Ginbrud, ale ber bee Lebrere felbft, abgefeben babon, bag ber Lebrer in anbern Berbaltniffen ftebt, alfo bem Schaler nicht in allem Dufter fein fann. Dies finbet gwar feine Anwendung nicht allein im Belferbienfte; aber baburd, baft bie Befferen in ben Dienft biefer Ergiebungszwede genommen werben, werben fie jebenfalls um fo mehr fich verpflichtet fublen, mit gutem Beifpiel vorangugeben, und ibr Beifpiel und Bort wird fur bie anberen eine Muctoritat.

Die einfachfte, bem Familienverhaltniffe am nachften tommenbe Berwendung ber

Schiller ju Erziebern ihrer Mitichaller besieht barin, bag bie alteren, gereisteren, bemabrtem mit ber Aufsicht auf bas Berhalten ber Anberen zeitweise deauftragt werben. Das barf nur zeitweise, in bestimmten fällen, und abmecholungsmeile geschehu, um weberr ben Reit ber einen, noch bie Gelffingelallufeit ber anberen zu erregen.

Beiter wird gegangen, wem einzelne Schüler, die weniger zurerläßig find, und einer speciellen Leitung bediefen, einem reiferen und puverläßigen Mitzistling zur moralissem Pfleglacht magegeben werben. Dies sest aber ichen ein Zusammenleichn ber Echtler außer ber Unterricktiget voruns, ist also nur in Erziehungsanstaten thunlich, da aber auch eit von metsicherum Auben.

Roch weiter geht R. M. Beiler in feiner "Schulmeifterfduie" (4. Aufi. Leipzig 1839). Das Brincip bes wechfelfeitigen Unterrichtes will er in gieichem Dage auf bie Bflege ber Gittlichfeit in ber Schule angewentet miffen. Davon ausgebent, tag, wie ein lehren bes Rint an Granblichfeit bes Biffens gewinne, mas es in berfelben Beit etwa verfaumt, ein bem ichmaderen Miticuler bienenbes Rint in ber brüberlichen Liebe, ber Grundlage driftlicher Billensbildung gunehme, forbert er von ber Coule bafur ju forgen, baft alles, mas im Schulleben fur anbere ju thun fei und vom Lehrer nicht felbft gethan werben fonne, burd ausgemabite Schuler (Beamte) gefchebe. Bu tem Enbe theilt er fammtliche Schuler nach ihrer fittlichen Bericbiebenbeit in brei Claffen, Bfleger, Mittelclaffe unt Bfleglinge. Die zwei erften Claffen mablen ans ber Babl ber Bfleger bie Coulbeamten (Dberauffeber und Unterauffeber, lettere "Bebner" genannt). Diefe Beamten vermalten ihr Amt einen Monat lang, baben eine idriftlide Inftruction und merben taglid por bem Schluffe ber nachmittageunterrichts. ftunden in Gegenwart ber fibrigen Schuler uber ihre Bemertungen, Die fie fich auf ibre Schiefertafeln notirt baben, von bem Lebrer abgebort. Das Graebnis mirb in ein Regifter eingetragen. Ift ein Bergeben abgurugen, fo wird in ber Bochenfeier aus Roglingen ber Bflegerclaffe ein Couigericht gebilbet, welches burd ichriftliche und muntliche Abftimmung über "idulbig" ober "nichtidulbig" ju enticheiben bat. - Diefe Einrichtungen, (fo leicht fie fich in abstracto rechtfertigen laffen), burften boch in ibrer Ausführung manche Bebenfen erregen. 3ft bas Bergeben, wie es in ben meiften Fallen fein mag, flar und unlaugbar, fo bebarf es biefes Rinberichmurgerichtes nicht, um ben Coulbigen und bie gange Claffe von ber Berechtigfeit ber Strafe ju übergeugen. 3ft aber ter Gall zweifelhaft, fo ift auch ber Ausfall tes Bahrfpruches von zweifeihaftem Berthe. Bebenfalls mare ein foldes Schul- ober Sittengericht in bie gefchioffenen Erziehunge - namentlich Rettungeanftalten (bgi. bas Raube Baus) ju verweifen. - Bur Uebung in ber brilberlichen Liebe burch freiwillige Dienftieiftungen wird von Beller ben Bfleglingen, weiche ber Leitung bedurfen, je ein Pfleger, ben ber Bflegling feibft ans ber Babl freiwillig fich baju erbietenber Glieber ber Bflegerclaffe ju mablen bat, jugetheilt, welcher, nachbem fich Pfleger und Pflegling bie Bant barauf gegeben haben, bag ber eine ein treuer, machfamer, freundlicher Bfleger, ber aubere ein geborfamer Bflegling fein wolle, nach ten Bestimmungen einer im Lebrgimmer aufgebangten Bflegamteanweifung fo lange fur feinen Bflegling ju forgen bat, bie blefer menigftens vier Wochenzeugniffe (b. b. Beugniffe fur bie Eltern, bag er fich in ber Woche tabelfrei gehalten habe) in ununterbrochener Folge erworben bat. \*)

Richt weniger, als bie Schulmen, ift es bie Schulorbnung, bie eine Mithulfe ber Schulter für ben Lebrer wie fur bie Schulmede felbst mundenswerth macht. Auch in tiefer Sinficht lagt fic allo ein Schlerbienft organisiren.

<sup>9)</sup> Chier Bordelige Jellen flertregen nach meiner Meinung an Immündige Rechte und Pflichten, berem fich bie Mündigen, die Tebers und Erzieber nicht entläufen blirten. Ein anberei fie z. das Gintels ber beitreitidem Liebe in der Cedulgemeinischeft ju pflegen, medie ohne befoldere Befallung und Control aus perfintlichem Trieb und noch freier Isoli ben Bruber blitt.

Bur Soulordnung gebort bie Ordnung in ber Beit und im Local. (Miles au rechter Beit und am rechten Ort!) Es verfieht fich, bag alle Schuler gu beibem mitwirfen muften, benn fie follen alle baran gewöhnt merten, und nur wenn jeber feines Drie Ordnung einbalt, tann bie Ordnung im gangen eingehalten werben. Durch bie aufgestellten Belfer foll feinem bie Gorge fur bie Ordnung feiner Gachen erfpart ober abgenommen werben. Es giebt aber auch Beidafte bon allgemeiner Ratur, bie jur Orbnung erforberlich fint, bie von einzelnen jum Beften bee Bangen verrichtet werben muffen, namlich in Binficht auf Die Reit bas Lauten gur Soule, bas Rufammenrufen ber Musgetretenen, bas Angeben ber Stunde (mo es nothig ift) u. a. Ferner ift wieder eine Uebermachung bes einzelnen in beffen ordnungemäßigem Berhalten, im richtigen Rommen und Beben, Thun und Laffen nothwentla. In Sinfict auf ben Drt, bas Berbeifcaffen und Burichten ber jum gemeinsamen Gebrauche bestimmten Beratbicaften und Lehrmittel und Aufraumen berfelben nach gemachtem Gebrauche, bas Ginfammeln ber Befte und ausgetheilten Bucher, bas Mufrollen ber Lanbfarten, bas Deffnen und Schließen ber Lebrgimmer u. bal. Die Beauffichtigung bee einzelnen tann fic namentlich auch auf bie Reinlichfeit in Rleibung, Beficht und Sanben, Budern, Beften erftreden. Daß fich ju biefem allem bie Couler felbft nicht nur eignen, fontern bem Lebrer theilmeife und geitmeife unentbebrlich fein tonnen, bebarf feines Beweifes. Aber auch ben Coullern ift es eine nuplide Uebung und Gewöhnung an Ordnung in Ausführung ber Befehle, an Aufmertfamteit, Bunctlichfeit und Bflichttreue. Daber muß auch biefer Dienft unter ben Coulern moglichft wechfeln. 3a, ein verftantiger Lebrer wird bie und ba gerabe biejenigen Schuler gu Orbnungegebulfen mablen, Die eine Relaung ju Unordnung ober Bleichaulfiafeit gegen aufere Ordnung geigen, weil bas vielleicht bas gwedmäßigfte Mittel fein mag, fie auf ihre eigene Dangel aufmerffam ju machen, ihnen Orbnung jum Beburinie und jur Gewohnbeit ju maden. Much biebei aber ift nicht aus tem Muge zu laffen, bag alles von ben Bebulfen in festbeftimmter, jete Laune, Billfur, Barteilichfeit moglicht aneichliefenter form und nach porgefdriebener, ber gangen Claffe befannter Inftruction gefchebe. Bon ber Coule muß jeber Schein ber Parteilichfeit von Geiten bes Lehrere ferne gehalten, und alle gehäßige Angeberei unmöglich gemacht werben.

\*) Deier Menn, 30ch Richat G., wer "unvertentbar eine febretanber, geftweller Jabogoge von hilloften Rudung. Das demeifet eine lange Arite biefch anziechner Gemunlabregamme von im, bei in Cloraturg and vorlenden fah." Dir verbanfen bied Reit; hie wie and hie von und beniffen Auflige aus bem Richenbuch ber Glite bes heren Geminarbrieter Millich in Chenkung.

") G. Orderus (Immf. Berfe berundige, b. Derendrich B. N.I., C. 300 f. in den. Bertretragen? Bire einem John, Enflis vom 3. 1814: . 206 f. im min Techt 1816; feit jesunig Jahren Menaphell, Muslemmit und barden Beifsbecodetungen, dieferungen und Berinde anfgebeten, mus meter prideschigert einfehet nutze vermätige jest hiere. Im bir Ertrichter birte mide einem Beiferde Muslemdaugen wer mit ih baupflichte mitten Liefergaugen den gegen bei der mitten bestehe den im Menaphete mit der Beifergaugen der gegen der Wegen der Wegen der gegen der Beifer und der Beifergaugen der gegen der Beifer und der Beifergaugen der gegen der Wegen der Beifer und der Beifergaugen der gegen der Beifer und der Beifergaugen der gegen der Beifer und der Beifergauf der gegen der Beifer und der Beifergauf der gegen der Beifer und der Beifergauf der gegen der Beifer und der Beifer und der Beifergauf der gegen der Beifer der gegen de

Es wird baber gerechtfertigt fein , herbart und feiner Babagogit bier eine eingebenbere Befprechung ju widmen.

Der junge Berbart murbe von feinen Eltern mit großer Gorgfalt erzogen, mobel fich Liebe und Strenge auf eine gludliche Beife verbunben ju baben icheint. Bergartelung blieb fern; ber Rnabe "mußte fich luftig fleiben, bart ichlafen, geitig auffleben." Die Mutter hauptfachlich, Lucia Margarethe, geb. Schutten, Tochter eines Argtes, "eine feltne und mertwürdige Fran, welche lebhafte Bhantafie mit fonellem Ueberblide, rafchem Entidluffe, mannbafter Billeneftarte und Ausbaner in ber Confequens bes Gewollten vereinigte," abte einen tiefgreifenben Ginfluß auf Charafterbifbung und Beiftesentwidlung bes ibr geiftespermanbten Cobnes, wie benn auch ein febr mobitbatiges Berbalt. nie ber Sompathie und bee innigen Berftanbniffes amifchen beiben gemaltet gu baben fcheint, bie endlich tie Dutter nicht mehr im Stanbe mar, ben geiftigen Beburfniffen und Beftrebungen bes ermachfenen Cobnes ju folgen und burch ben beftigen Biberfant. ben fie ber Babl bes philosophifden Berufe entgegenfehte, bas Berhaltnie fur eine Beitlang trubte. \*) Berbart zeigte frub bei einer febr lebhaften Auffaffung ein nachbentliches Befen und einen fur feine Jahre ungewöhnlichen Ernft. Acht Jahre alt mar er über bie gewöhnlichen Rinberintereffen binaus; movon er felbft, mobl mit Unrecht, eine allgemeine Rorm fur "moblangelegte" Anaben bergenommen bat (Gammil. 28. 9b. X. G. 15 in ber allg. Babagogif). Er jog ben Umgang mit Erwachsenen bem mit Rinbern vor, liebte geographifche und mathematifche Spiele und verfucte fich frub in phofifalifchen Erperimenten. Ale auf einer Reife mit Alteregenoffen ber Bagen in einen Sumpf fiel, fuchte er bie fdreienben Rameraben gu berubigen burd bie Borte: "Laffet une nicht foreien, fonbern ju Gott beten." Bei foldem frubreifenben Ernfte mußte benn auch ber Religionsunterricht in bobem Grabe anregent für ibn fein. Er führte ibn querft auf ben Beg philosophifder Rorfdung. indem ber Lehrer in feinen forgfaltigen Bortragen, Die ber Schuler mit Fleif ausarbeitete, tie protestantiiche Orthoborie mit philosophiiden Betrachtungen im Ginne leibnigifd . wolfifder Dentmeife vertnupfte. Biebnrd angeregt ichrieb Berbart icon 1790, viergebnjahrig, einen Auffast über bie menichliche Freiheit in ber eubamoniftifc gefarbten Dentweife feines Lebrere. Bon biefer Dentweife, Die mit feiner naturlichen Richtung fo wenig barmonirte, fcheint er intes balb gurudgefommen gu fein, iebenfalle. nachbem er noch ale Schuler bes Gomnafinme ju Dibenburg bie Befanntfcaft bes Rantifden Coftems gemacht batte. \*\*) - Unter ben Talenten Berbarte ift bas mufitalifche befonbers jn nennen. Er erlernte ale Rnabe gleichzeitig mehrere Inftrumente und murbe in einem öffentlichen Concerte bewindert; anch componirte er icon

Phispologie herruber, und bas wir erft biefe Wiffenschaft baben, ja zuvor noch bas Biendwert, bas bentzutige Phispologie delt, hortschaften militen, ohr wir nur bon einer einzigen Lehrlunde mit einiger Chiefechte beimmen Konen, was bezin rocht gewach, was bericht fer

\*) Der erwachtene Cobn ftanb bean auch auf ber Seite ber Mutter, als es fpater jn Berwürniffen gwifden ben Citern tam, bie jur Trennung ber Che fführten. S. Jerbens Progr. D. Rienburg 1860.

in fruben Jahren fleine Gingftude. Die Uebung ber Dufit bat ibn burch fein ganges Leben begleitet. - 3m Jahre 1794 begann Berbart feine acabemifchen Stubien ju Bena, ale eben Gichte bafelbft fein Lebramt antrat. Der Beift bee Mannes rift auch ibn bin und er murbe fur einige Reit fein Unbanger, entwidelte iedoch balb, in ftarfem Gegenfat ju Gichte, bie Anfange einer eignen Dentart. Schon im Jahre 1797 finden wir ibn fotann ale Bauslehrer in Bern . in ber Ramilie bee Berrn pon Steiger; und biefer fein erfter pabagogifcher Birfungefreis, ben er mit ber ihm eignen Energie und Befonnenbeit ansaufüllen ftrebte, barf angleich ale bie Reimflatte und Biege feiner pabagogifden Biffenfchaft angefeben werben. Die fdriftlichen Berichte, welche er pon Reit au Reit bem Bater feiner beiben Boglinge über ben Gang und Erfola feiner Bemubungen, fowie gelegentlich and über feine Erziehungegrundfabe abftattete Cabgebrudt in ten fammtl. 28. Bb. XI. und auszugemeife in Bartenfteine Biographie Berbarts), zeugen nicht allein von großer Gemiffenhaftigfeit und Gorgfalt, fowie von bem ernften Streben, fich theoretifc über bie Runft ber Ergiebung Rechenicaft ju geben, fonbern laffen auch icon mehrere ber carafteriftifchen Buge ber fpater bon ibm ausgebildeten pabagogifden Theorie beutlich ertennen.

Bestaloggi tam bamale bon Stang gurid; fein Birfen bafeibft, gleichfam ber Gilberbild feiner pabagoglichen Braris, jog aller Angen auf ibn. Er lebte nachber ju Buraborf im Canton Bern ale Bolfeidullebrer. Go mar bei ber Rabe bee Ortes eine perfonliche Begegnung und ein naberes Gingeben Berbarte in ben vabagogifden Gebantenfreis und Die Dethote Beftalogi's wie von felbft gegeben. Bir finben, bak Berbart nach Burgborf geht und bag Bestaloggi ibm anger ber gewöhnlichen Beit eine Unterrichteftunte mibmet; ob ein naberer Umgang, ein langerbauernbes Dittheilungsverhaltnis baraus bervergegangen fei, finben wir nirgends angebentet. Es fraat fic nun, wiefern biefe Befannticaft auf Berbarte pabagogifches Streben und Dentweife pon Ginfluß gemelen fet. Fure erfte, angunehmen, baf Berbarte nabagogifches forfden erft burd Bestaloggi angeregt und entgunbet worten, fceint bei genanerer Betrad. tung ber Umftanbe nicht wohl möglich. Beftaloggi gieng im herbft 1798 nach Stang, bas bie Frangofen im September beefelben Jahres verbrannt batten; er blieb bier ein halbes Jahr, begann alfo nicht por bem Jahre 1799 feinen Unterricht in ber Boltefonle ju Burgborf. Run finben wir aber icon in ben altern Berichten Berbarte an ben Beren D. Steiger ans ben 3abren 1797 und 98 bie bestimmtefte Unbeutung einer werbenben Theorie, ja eines ausgebilbeten Stubienplanes, nicht blog nach ben Umftanben, fenbern auf Grund allgemeiner Anfichten aufgeftellt und aneguführen verlucht; wir finben eigenibumliche Buge feiner fpatern Babagogit fcon jest ansgefprochen, wie inebefonbere bie Forberung bes griechifchen Unterrichte, namentlich ber Lefung homere, in fruber Jugend bor bem Beginn bes lateinifchen. Fragen wir aber, ob Beftaloggi's Ge-Dantenfreis und Beifpiel nicht bennoch auf Die Geftaltung und Ausbildung ber Berbartfchen Theorie bon irgent mefentiichem Ginfluß gemejen fei, fo boren wir am beften aunachft Berbart felbft, wie er wenige Jahre fpater in einem mit großer Rlarbeit und Barme gefchriebenen Auffage bom Jahr 1802 über bie bamale fo eben ericbienene Schrift Bestaloggi's: "Bie Gertrub ihre Rinber lehrte" von Bestaloggi's Birten rebet (Cammtl. 2B. Bb. XI). Er außert fich bier mit Anertennung über Beftaloggi, namentlich über beffen Clementarunterrichtsmethobe, und fieht in ber Behandlung ber befannten brei Unterrichtsobiecte, ber Form, ber Rabl und bes Bortes, bas bringenbfte Unterrichtsbeburfnis ber niebern Bolfeclaffe, foweit bies Gache ber Schule fei, befriedigt, fowohl in Bezug auf Die geiftige Bilbung überhaupt, wie auch hinfichtlich ber porbereitenben Berufebilbung; er ertennt inebefonbere in ber Cultur ber ane Ange fic anfoliegenben Anfchannng und in ber baburd gegebenen Richtung auf bas Objective eine wefentliche Forberung bes fittlichen Geiftes; felbft jene Beftalogi'iche Bebanblung ber Borter, wie blefelben ale unbebingt felbitrebenber Muebrud ber Begriffe obne Erlauterung und Beranfcaulichung bes Inhaltes bem Gebachtnie eingepragt murben, fuct er ju rechtfertigen, indem er auf bie Ergangung bes Lebens, ju beffen aufmertfamerer Betrachtung bie gelernten Borter ber Ceele Borbereitung und Reis barboten, binmeist. Er fortert biefen Glementarunterricht ale Grundlage fur alle, will aber fur biejenigen, welche einer bobern Bilbung angeführt merben fomgen, eine mefentliche Ergamung burch eine "afthetifche Darftellung ber Belt" (f. unten) folgen laffen. Gbenfalls gunftig urtheilt Berbart zwei Jahre frater in einem ju Bremen gehaltenen Bortrage: über ben Standpunct ber Beurtheilung ter Beftaloggi'fden Unterrichtsmethobe (fammtl. 28. Br. XI und fleinere Coriften Bt. I). Das Befen und ber Borgug ber Beftalogi'ichen Unterrichtemethobe, fagt er, liege bier nicht in ben bieber von Beftaloui bargebotenen Lebrmitteln und Lerngebieten, fontern barin, ataf fie fühner und eifriger ale jebe frubere Dethobe bie Bflicht ergriff, ben Beift bes Rinbes ju bauen, eine bestimmte und bellangefchaute Erfahrung barin gn conftruiren, nicht ju thun, ale batte ber Anabe icon eine Erfahrung, fontern ju forgen, bag er eine befomme." Er urtheilt fo, nachbem er eine Darftellung feiner eigenen Anficht bon ten Borftellungen, ale ten Elementen bes Geifteslebens, in welchen nicht nur bas Biffen, fonbern auch bas Boffen liege, bon rem Dechanismus berfeiben und ben bem Mangel aller urfprunglichen Unique in ber Geele vorangefchidt bat; und ans biefer Anficht conftruirt er bann eben bie Rothwentigfeit ter Bestaloggi'ichen Methote wenigstens fur tie erften Gouljabre; benn fur bie fpatere Beit, in welcher icon auf Brund ber gegebenen Erfahrung eine innere Gelb. ftanbigleit fich feftgeftellt babe, fortert er "bie unterhaltenbe Metbobe Bafeboms." Dan mirt aus biefen Mittbeilungen erfennen, baf Berbart amar ben ichmeigerifden Babgaogen bewunderte, jetoch von Anfang an febr felbftanbig ibm gegenuberftant und ju feiner Beit fein Anhanger ober Schuler genannt werben fonnte. Er faßt erftene von Beftaloggi's Ergiebungsmethobe nur basjenige, mas feiner eignen überwiegenben Richtung entiprad, tie objective Geite, ben Unterricht, ine Muge, und icheint bas anbere, bie Ginmirfung auf bas Gemuth in fittlicher und religiofer Richtung burch bie Dacht bes perfonlichen Ginflufies, tes liebreichen Santeine und ber aus bem Bergen quellenben Rebe, woburd Bestaloui feine 3ber ber Elementarbilbungemethore fo bebeutent und wirffam ergangte, bamale gar nicht beachtet ju baben. Er blidt ferner bei feiner Unertennung ber Beftaloggi'fden Unterrichtsmethobe gleich anfange über bie Grengen berfelben binans, betrachtet fie als ein einzelnes Moment und benit baranf, fie ju ergangen. Und entlich ba mo er beiftimmt, thut er es aus Grunben, Die ibm eigen fint, auf Grunt einer pinchologifden Unficht, welche burchaus nicht tiejenige Beftalogi's mar. -Much barane, baft Berbart in feiner erften beteutenberen Gerift rabagogifden Inbalte eine von Beftaloggi geftellte Aufgabe ju lofen bestrebt ift \*), burfen mir feineswege auf ein tiefer begrunbetes Ginverftanbnis ober auf bas Berbaltnis eines Coulers ichliefen. Die Lofung mar burchaus nicht im Ginne Beftaloggi's. Aber ein großes und begeiftertes, an Thaten und Gebanten reiches Streben, wie bas Beftaloggi's, ubt freilich einen fo machtigen Ginfluß auf tie Bemuther aus, unt bietet außerbem von fo vielen Geiten Anfnüpfungebuncte bar, baf mir uns nicht munbern mufen, wenn bie entgegengejesteften Richtungen, wie Sichte's und Berbatts, fich geneigt geigen und theilweis im Stante fint, fic an basfelbe anguidliegen.

Rachem B. im Jahr 1798 einen febr verfteiligelten, bruch feinen Bater vermittelten Bertfalag, "eine bochgeltelle Berfon auf einer längeren Reife zu bezielten," in einem Brief an bem Bater, ber von garter Pieläf, oder auch von greifer füttlicher Befonnenbeit, Gelibertenntoß um Gharuhrrifeligfeit gengt (f. Jetrens a. a. D.), abgeichen batte, vereifig er bie Gedweig im 3. 1800 um berachte gemäglich nigen geber in Bremen zu.

a) "Bekalogij's Ibee eines ABC ber Anschanung unterlucht und wissenschaltlich ausgeführt" vom Berbart 1802; mit wenig verändertem Titel und bermehrt burch ihr Khandlung alber die Albeitiche Durskellung der Belt" im Inde 1804 nen benungsgeben. – bet Anlaggij's eignes "ABC der Allebauma aber Anschungsverklitmisse er Kubentuma eber Anschungsverklitmisse er Kubentuma eber Anschungsverklitmisse er Kubentuma.

And bier finden mir ibn, neben eifrigen Studien, pabagogifc befcaftigt; er bereitete einen jungen Dann fur bie Univerfitat por und bielt pabagogifche Bortrage fur Aranen. 3m 3. 1802 eröffnete er feine atabemifde Birffamteit in Gottingen ale Brivatbocent und murbe wenige Jahre nachber auferordentlicher Brofeffor. Bu ben Biffenicaften, aber melde er las, geborte gleich anfange auch bie Babagogit und icon unter feinen Dieputationethefen finden wir pabagogifche Gabe. 3m 3. 1809 folgte er einem Rufe nach Ronigeberg ale orbentlicher Profeffor fur Philosophie und Babagogit. Babrent biefes Roniaeberger Aufenthalte, ber bis jum 3, 1893 fortbauerte, erreichte er ben Sobennet feiner wiffenicaftlichen Thatigfeit und feines afabemifchen Einfinffes. 3mar fallen feine bebeutenbften ichriftftellerifden Leiftungen im Reibe ber Babagogit theile icon in bie frubere Bottinger Beit, theile in bie fpateren Jahre - fo bag gefaat werben tann, er habe in biefem Gebiet feines Birtens, bas feinem Bergen am nachften lag, feine Paufbabn ale Schriftfteller begonnen und beichloffen -; boch mar auch in paragogifcher Begiebung feine Birffamfeit in Ronigeberg febr bebeutenb, ba er theile über bie Theorie aabireich befuchte Borlefungen bielt, thelie auch burd Grunbung und Leitung eines pabagogifden Geminare und einer bamit verbundenen Dufteranftalt fur Unterricht und Ergiebung feine Ibeen praftifch ju bemabren und geltend ju machen ftrebte. Das 3. 1838 ffibrte ibn wieber nach Gottingen an Schnige's Stelle; und auch bier mar fein Ginfinft auf bie Jugent, wenn auch weniger weitgreifent als in Roulgeberg, boch immerbin ein bebeutenber. Gein Anbenten ftebt in Sannoper'iden ganben noch jest bei vielen Bebifteten in Chren; feine Dentwelfe flingt noch bie und ba an ober wird felbfe mit Entichiebenheit vertreten, und namentlich gabit ber bobere Lehrerftand eine Mugabl achtungewerther, jum Theil ausgezeichneter Ditglieber, welche ihre pabagogifche Bilbung auf Berbart jurudführen. Er ftarb von vielen lebhaft betrauert ju Gottingen am 14, August 1841.\*)

Bepor wir min Die Darftellung von Berbarts Erglebungetheorie beginnen, perpollftanbigen wir noch bie Aufgablung feiner pabagogifden Schriften. Coon im Jahre 1806 ericbien bas Baupemert: Allgemeine Babagogit aus bem 3med ber Ergiebung abgeleitet. Rachft biefem am wichtigften ift fein leptes pabagogifches Bert: Umrif patagoglider Borlefungen. Es ericbien guerft im 3. 1835, fobann in gwelter febr verftarfter Musgabe, ale ein felbftanbiges Bert, bas bie Befanntichaft mit ber "Allgemeinen Babagogit" nicht mehr porausieht, im 3. 1841. Angerbem bat Berbart in einer Reibe pon Schriften meift fleineren Umfanges, von benen wir einige icon angeführt, theile einleitenbe Betrachtungen gegeben, theile befonbere Gragen ber Babagogit abgebanbelt. Bon biefen Schriften baben mir noch ju nennen; Rebe bei Eröffnung ber Boriefungen über Babagogit 1803; Babagogliches Butachten fiber Coulclaffen und beren Umwandlung nach ben 3been bes herrn Reglerungerath Graff, auf beffen öffentliches Berlangen befaunt gemacht, 1818. Ueber bas Berbaltnie bes 3bealismus jur Babagogit, 1821; Briefe aber bie Anwendung ber Pfpchologie auf bie Batagogit, unvollendet gebiieben und unbefannten 3abres, boch jebenfalls aus ber Beit feines fpateren Miters; Renn furge Auffabe pabagogifden Inhalts aus febr verichiebenen Jahren von 1804 bis 1821: enblid: Apborismen jur Babagogit, eine reichhaltige Cammlung von Erfabrungen und Betrachtungen, wo manche Frage eingebenber, bagu mit mehr praftifcher Barme abgebanbelt mirb ale in ben foftematifchen Bamptidriften. Reine ber pabagogliden Schriften Berbarte icheint une ohne Berth und Bebeutung; afle fint lebrreich, guregent, Bebanten medenb und lohnen bas Stubium. Doch bangen Berbarte pabagogifiche Gebaufen mit feiner gefammten philosophifden Unficht gufammen. Dan wirb

<sup>&</sup>quot;, Unfre Dauptquelle über Orebarte Lebensumftanbe find bie ausführlichern biographifchen Bittbellungen, notele Dartenftein iln ber Sorrebe ju feiner Ausgabe ber fleinern philosophifcen Schriften Derbarte gegeben bat.

Patag. Encuftepatie. III.

sie deher nicht leicht vollkummun verflehen dem gefündlichern Sennniss kinne Esplenn und nur wer beitem nichtimum, wie im Stande isin, die Stande isin, die geginich, in von abmilden Begrennig uns Bertnöpfung, wie der Verfleche sie giefe, sie genigigen. Darum fill einerfelst ein ernfliches Endesim, weren der verfleche ine festen figlige Weisim unsernst fills. Wer aber mit der Willigkeis Endesim, weren der verfleche fille zu verfleche mit die Wederlicht in der vertrechte der verfleche nich der werden der vertrechte der verfleche nich der weise der verfleche fille fille nicht der verfleche fille fille nicht der verflechen fille eine der verfleche verfleche der verflech

I. Um Berbarte pabagogifde Anfict im gangen vorläufig jn darafterifiren, wird es une gestattet fein, bie Bergleichung mit irgend einer anbern Runft jur Bulfe gn nehmen, beren Ratur, ba fie mehr nach außen liegt, leichter an erfaffen unt weniger beftritten ift, ale biejenige ber Erziehungefunft. Berbart felbft bat biefen Beg nicht verfcmabt.\*) Run bieten fich vor allem zwei Aunftgebiete bar, in welchen eine Anglogie mit ber Aunft ber Erziehung gefunten werten fann, auf ber einen Geite bie bilbenben Ranfte ber Blaftit und Architeftur, auf ber anbern bie Bartnerei und bie Bflangencultur überhaupt. Es leuchtet aber fogleich ein, bag biefe beiben Sombole, wie fie mefentlich verschiebener Ratur fint, einzeln angewendet, auf mefentlich verichiebene Anfchauungen bon ber menfchlichen Geele und fomit auch ber Erziehungetunft bimbeifen. Ber ben Ergieber mit einem Gartner vergleicht, fest in ber Geele bee Boglinge eine urfprunglide Tenbeng und Anlage voraus, gleichfam einen Reim bestimmt- gearteten Lebens, beffen Bflege bann bie Aufgabe ber babagogifden Runft ift. Aber eben biefe Borausfebung wird bon jenem anbern bestritten werben, welcher bie Erziehung nach ber Aebnlichteit einer bilbenben Runft betrachtet. Er wird ber Anficht fein, bag bie Lebensthatigfeit ber Geele ihre Elementarfrafte und bie Anbahnung ihrer Richtung ohne Mitwirfung eines urfprunglich entfprechenben Innern allein burch außere Ginfifffe empfange, und baf erft in zweiter Linie pon biefen Ginwirfungen aus ein Inneres und ein in bemfelben liegenber Ausgangspunct weiterer Entwidlung entftebe. hiernach muß bann bie verbaltniemafige Schapung ber verfchiebenen Ergiebungemittel, Die Unmenbung berfelben, bie gange Art ben Bogling ju bebanbeln anbere ale im erften galle fich geftalten, am verichiebenften zwar in Bezug auf bie frubern Lebenbigbre, fo jeboch, bag burch bie gange Erziehungeperiobe eine etwas abmeldente Farbung fich binburchziehen wirb. - Muf biefer Geite ftebt entichieben Berbart. In ber menichlichen Geele liegt, nach feiner Anficht, feineswege "wie in ber Pflange und allen thierifchen Rorpern eine fefte Unlage." Rur feinem Rorper nach ift ibm ber Denfd "ein Ding, bas feine filnf. tige Geftalt wie im Reime mit auf bie Belt bringt." Der menfcliche Beift ericeint ibm gleichfam als eine Dafdine, Die gang und gar ans Borftellungen erbaut ift. Menfchliche Rraft arbeite blog bas aus, mas fie empfangen; barum tomme es fo febr

<sup>\*)</sup> In ber Schrift: Ueber ben Stambpunet ber Beurtheilung ber Beftaloggi'fcen Unterrichtsmethobe, fammtl. 29. Bb. XI.

barauf an, was man ihr gebe. Ergieben fei baber" recht eigentiich ein Beben und Entgieben, teinesmege eine biofe Aufficht und Bartung, wie unfre Gartnerei. "Der Denfch. ter, wie man will, jum wilben Thiere ober jur perfonificirten Bernunft werben fann, ber unaufborlich geformt wird von ben Umftanben, tiefer bebarf ber Aunft, welche ibn erbaue, ibn conftruire, bamit er bie rechte Form befomme." Inbeffen verwirft boch Berbart bei biefem mejentlich architeftonifchen Charafter feiner Ergiehungeanlicht bas Gieichnis gartnerifder Behandlung nicht burchaus; er ranmt ihm Bebeutung ein fur ben weitern Berlauf ber Ergiebung, nachbem ber Anfang gemacht und nun ichen mirffame Grundlagen vorhanden feien. Der Denich ftebe bann in bem Buftanbe balber Bilbung und noch balb offner Bilbfamteit offenbar ber Bflange icon naber; in ben icon gegebnen Grundlagen liege nun eimas vor, bas fich weiter entwideln werbe, wenn man es nicht binbre. bas auf beftimmte Beife allem Reubingufommenben belfe ober wiberftrebe, und nach bem umgefebrt bas Reubingutommenbe fich richten mune. (C. Die angeführte Schrift.) - Der ftarte Gegenfat ift es, ber une bier an eine bebeutenbe pabagogifche Ericeinung ber Begenwart, an tie von fir, Grobei ausgegangene Grgiebungeweife erinnert. Denn mie bei Berbart bas architeftonifche Brincip berricht, fo wird in ber Frobel'ichen Couie, wenn wir une nicht taufden, bas entgenengefeste, burd bas Sombol ber Gartenfunft angebeutete febr entidieben vertreten. Dag ber Ausbrud Rinbergarten" ale Benennung eines Ergiebungefreifes fur bie finbliche Miterbftufe immerbin gunachft von bem Garten bergenommen fein, in weichem man bie Rleinen vereinigt, fo barf er boch gemiß auch ale eine treffente Begeichnung fur bie bort berrichente Gefammtanichanung ber Ergiebung angefeben werben. Denn ein urfprunglicher Reim in ber Seie; eine von ba ausgebenbe überwiegend burd ibn bestimmte Entwidlung bes innern Lebens und ber Thatigfeit; Die Möglichkeit einer Brobuctivitat in Gebanten und Werten fcon beim garten Rinbe; bie Anregung, Bethatigung, Bflege folder innern Rraft ais Sanptaufgabe ber Ergiebung. bas fint leitenbe Bebanten in Frobele Babagogit, womit bann auch jene verehrungsvolle Bemunberung ber finbiichen Ratur, Die mir in biefer Schule finten, febr mobil übereinftimmt. Diefes alles fteht ju Berbarte "Geben und Entziehen," ju feiner Grund. legung und Conftruction ber Geeientbatigfeit burch Borftellungen, beren Inbalt pon außen tommt, und feiner Annahme eines erft baburch fich bilbenten innern Dittelpunctes geiftigen Lebens in gerabem Begenfabe. Es fei une geftattet angefichte amei fo entgegengefester Anichanungen auch bie Frage nach ihrer beziehungemeifen Berechtigung und Babrbeit aufzuwerfen und einiges beignbringen, mas ju ihrer Beurtheilung bienen fonnte; mobei freilich bie Grengen biefer Arbeit und taum mehr erlauben merben, als nur unfre eigne Anficht ohne eingebenbere Begranbung auszufprechen. Bir glauben, baft beibe Anfchauungen gegen einander fich auf Bahrheit berufen tonnen, bag aber auch beibe bie wolle Richtigfeit verfebien. Dan fann namiich mit gr. Frobel, wie auch mir es thun, eine priprungliche Anlage ber Geele, eine angeborne, fomobl inbivibnellperfonliche, wie allgemeinmenichiiche Tenteng bes geiftigen Lebens auertennen, und bennoch bei unbefangener Betrachtung ber erfahrungemäßigen Birflichfeit, ja felbft ane Grunben philosophifder Anthropoiogie fich übergeugen, bag biefe Anlage und inwohnenbe Tentens bei ben meiften Denichen feineswege jene Benialitat und initiative Rraft befite, woburch fie im Stanbe mare, ohne bie Grundbebingung einer forgfättigen Trabition und willigen Anfnabme ber porbandenen Guitur im Ergiebungswege auch nur einigermaffen ju einer bas Leben mirflich beftimmenben Rraft und Fruchtbarfeit ju gelangen. Richt allein Die Beobachtung ber Rinber, fonbern auch bie Betrachtung ber Befdichte im Rleinen und im Großen, in Gegenwart und Bergangenheit beftatigt bies. Denn wir finben an jeber Beit nur einzelne Individuen, in weichen fich fur einen engeren ober weiteren Rreis bie geiftige Rraft bes Beichlechte und ber Befellicaft concentrirt und fich leitenb. bereichenb, probneirend bewährt; an biefe foliegen fich bie anbern an und werben mit emporgeboben; fie fint es, bon welchen bie Forberung bes Bangen, ber Fortidritt ber gefellicaftiiden Cultur und bie Dogiichfeit ber Biibung fur bie Debrabl ber Gingel404 Berbart.

nen ausgeht. Inbem wir aber fo in ber Rothwendigfeit einer forgfältigen Tradition, welche auf einen felbständigen Aufschwung und bie eigene Productionefraft ber Boglinge nur mafig rechnet, Diejenige Seite ber Bahrheit anertennen, welche bas architettonifche Brincip für fich anfprechen barf, fo halten wir boch babei feft, bag bie Dlöglichfeit etwas aufzunehmen und fich lebendig anzueignen fur bie Geele nicht vorhanden fein murbe, obne eine im Innern gegrundete Empfanglichfeit, welche auf einer urfprunglich gegebenen positiven Grundlage ruben muß, und bag bie bloge Unbeftimmtheit als folde feineswege icon Bestimmbarteit ift. Diefer unfrer Betrachtungeweise wird nun freilich feines ber obigen Gleichniffe bem Befen ber Erziehung gang entfprechent ericheinen. Denn einerseits ift bie Ergiebung ja nicht wie die Gartenfunft ein Berbaltnis zwifchen fpecififd vericiebenen Befen, vielmehr zwifden folden, beren nabe Bermanbticaft und wefentliche Ibentität eine Uebertragung und Mittheilung bes innern Lebens und feiner Rrafte möglich macht; anbrerfeits tonnen wir fie auch nicht fur Bearbeitung eines Stoffes halten, ter fur bas, mas er werben ober tarftellen foll, gleichgultig mare, wie bies in ben bilbenben Runften ber Fall ift. Gollten wir felbft ein Bleichnis fuchen, fo murbe fich unfrer Anichauung, und, wie wir glauben, ber Sache fein anderes fo entsprechend anschließen, ale jenes von ber Beredlung eines jungen Stammes burch Einimpfung eines eblen Reifes. Diefes Reis bebeutet bas Culturleben, welches gunachft im Erzieher lebendig und wirtfam, ben Bogling mit fich gur Bemeinsamteit des Lebens vertnüpft, baf fein Beift gleichfam in basfelbe bineinwachfe, um eine ju werben mit einem Dafein, bas niemals aus ihm felbft bervorgegangen fein würde; aber wie nicht mit jeder Baumart ber Bilbling gepfropft merben tanu, fonbern eine nabere Bermanbtfcaft erforbert wird, fo wurde auch bie Erziehung ohne jene alle Deufchen verfnupfenbe geiftige Bermandtichaft, ferner ohne bie entgegenkommente befonbere Affimilation bes Ergiebere, welcher fich berablagt, um befto ficherer emporgubeben, unausführbar fein.

II. Nothwendigfeit und Dlöglichfeit ber Erziehung. - 1) Die Dothwendigfeit einer außern Ginwirfung auf ben unerwachscuen Menfchen, bamit er wie leiblich fo and geiftig erwachfe, ift, nach Berbart, felbstverftanblich in ber icon angegebenen pfochologifchen Borausfetung unmittelbar begruntet. Inbeffen findet Berbart bie Erziehung als folde baburd noch nicht hinreichend metivirt. Denn, wie er mit Recht bervorhebt, foon bie Natur und bas Leben ohne alle Erziehung bieten uns Borftellungen bar und belfen tie Thatigfeit unfrer Geele bilben ; und mare es nicht bie Ungewifibeit, ber man nicht Raum geben burfe, fo follte man, meint er, lieber an gar feine abfichtliche Bilbung junger Leute benten; benn oft erziehe ber Bufall viel beffer, ale bie grofte Sorgfalt ber Ettern und Lehrer. Der Erziehung gebe alfo bie Buverläfigfeit ihres Blanes ihren Werth; immer muße fie ihren Erfolg wo nicht mit Bewigheit, boch mit bober Bahricheinlichfeit vorherfeben; gebe fie fich ohne Roth blogen Dlöglichfeiten preis, fo bore fie auf Ergiehung zu fein (an Brn. v. Steiger). Diefen von teiner Theorie zu läugnenben, aus bem Ernfte ber praftifchen Richtung felbft erzengten Bebanten finben wir, nur etwas anders und zwar noch ernfter schattirt, in ber Ginleitung zur Allgem. Babagogit wieber (fammtl. 2B. X. G. 6 und 7). Sier wird nicht nut auf bas Unfichere und Blanlofe jener gufalligen Ginwirtungen, fontern auch bei ber Dacht gefellichaftlich furirter Richtungen auf bie bierin liegende positive Gefahr bingewiesen, welcher gegenüber eine weise und planvolle Erziehung ben Bogling mitten in bem Beltleben und unter bem Ginfluffe beefelben, bem ihn ganglich zu entziehen weber möglich noch rathlich fei, burd Belebung geiftiger Intereffen bor bem Untergange ju bemahren und gu einer innerlich freien Stellung zu erheben fuchen muffe. - Dogen nun immerbin andere, gu welchen auch wir geboren, in ben gufälligen Ginfluffen bes Lebens entschiebner ale Berbart auch ben leifen Schritt providentieller Mitwirfung erfennen ober vorausseten; im gangen wird badurch jene ernfte Unficht bon ber Unentbehrlichfeit einer planvollen Erziehung gewiß nicht in Frage gestellt. Gingig burfte bas Bertrauen auf eine bobere Bufe bei bem Erzieher, ber feinen Bogling auch in fürbittenber Liebe tragt, jene etwas peinliche Aengflichfeit in ber Berechnung ber Erziehungseinstüffe in etwas milbern, wovon bei ber Regirung ber urfprünglich inmohnenben Anlagen und bei ber geringern Beachtung bes Providentiellen im Infälligen bie Herbartiche Padagogit einen Ansting nicht woll bermeiben fonnte.

2) Die Frage nach ber Doglidteit ber Ergiebung faffen wir bier nicht in bem Ginne, wie Berbart in ber Schrift fiber bie bunfle Geite ber Babagogif biefen Austrud gebraucht, mo er fagt: Dag aber bie Doglichfeit ter Ergiebung follte theoretifd eingefeben merten fonnen, und gwar nicht biog funftig, fontern ichen jest, bies ift freilich ein unmöglicher Gebante fur ben, weicher bie Aufgabe einer mathematifchen Biphologie noch gröftentheile unaufgeiöst por fich liegen fieht (1812); benn bier ift bie Doglichfeit eines vollenbeten Erfolge gemeint, infofern berfelbe von unfrer Erfenntnis ber richtigen Dethote und beren pfocolegifchen Grundlage mitabbangt. Die Frage, wie wir fie gegenwurtig aufwerfen, bezieht fich auf bie allgemeinen Borausfetjungen über bie Ratur ber Deniden unt ihres medfeifeltigen Berbaitniffes, aus melden bie Ueberzeugung bon ber Möglichfeit ber Ergiebung überhaupt bervorgeben fann, auch für ben Gall, baf mir bie Dittel noch nicht gefunten ober bie Rrafte noch nicht gewonnen batten, burch welche ihre Bermirflichung guftanbe tommt. Es verftebt fic aber, bag mir biefen Gegenftand nur foweit in Betrachtung gieben, ais Berbart felbft ibn berührt bat. Er thut es mehr negatio ais pofitip, mehr pojemifc gis thetifc. Die Dieglichfeit ber Ergiebung im allgemeinen beruht in bem Begriffe ber Bilb famteit, meider ibm ein Uebergeben von ber Unbeftimmtbeit gur Reftigfeit anzeigt ff. Umrift rabag. Borief. Ginieitung). Wie nun aber tiefer Hebergang beim Boging eben burch bie etglebenbe Ginmirfung moglich fei, barüber finben wir bei ibm nichte positives, fonbern nur bie Befampfung foider Anfichten, welche nach feiner Auffaffung Die Scele fcon ale ein im poraus Beftimmtes, alfo nicht mehr Beftimmbares vorausjegen. Biernach mußen wir urtheilen, bag Berbart bie Bestimmbarteit ober Bilbfamteit ber Geele einfach in ihrer nriprilugiichen Unbeftimmtheit findet. Und fragen wir, wie es gu erffaren, baß boch bie Bestimmbarfeit ber Gede erfahrungemaßig feinesmege unbegrengt, fonbern bier fo bort anbere nach Richtung und Dag im voraus bestimmt ericbeint, fo weifet er une theile auf basienige bin, mas, ebe bie Graiebung eingreift, Ratur und Leben burch ibre Ginfliffe foon beftimmt haben, theile auf bie Inbiblialitat. Unter biefer aber verftebt er nicht eine im Junern ber Seele gegrundete eigenthumliche, in Rraft. Reigung und Streben von vornherein fich funbgebenbe Richtung, fonbern bie Berichiebenheit ber "Eintorperung," vermoge melder "bas geiftige Befen folde unb anbre Comierigfeiten und ihnen gegenüber Leichtigfeiten in feinen Functionen antreffe" (fammtl. 28. 9. X. C. 37, Milgem, Babag.); fo baft ibm Inbividualität theile ein privativer, theile ein negativer Begriff ift (ale Berbinberung und ale bloge Richtverhinderung) .- Jene Anfichten aber, melde von Berbart ale ber urfprunglichen Unbeftimmtheit und Beftimmbarfeit ber Geele miberfprechent befampft merten, fint ber gatalismus und bie lehre von ber transcenbentalen Freibeit. Den erfteren burfen wir bier unbeachtet laffen, in Betreff ber iettern jeboch fint einige Bemerfungen uneriaglich. Berbart ift namild übergengt, bag tiefe Lebre alle Erniebung aufbebe unt bag ibre Bertreter, vor allen Rant feibit, nur burd Inconfequent an bie Doglichfeit berfeiben glauben tounten; er fest fie in Betreff ihrer Confequengen fur bie geitliche Entwidelung aller Sanblungen und Gefinnungen bem Fataiismus vollig gleich und befampft fie bei vielen Uniaffen, bisweiten mit einer Gereigtheit, bie mit ber fonft fo preismurbigen Objectivität und Rube feiner Rebe ungunftig contraftirt; eine Bolemit, tie burd feine gange ichriftftellerifche Lauf. bahn von ben Thefen feiner Doctorpromotion (1802) bis ju ben Briefen an Griepenfert jur Lehre bon ber Freiheit bee Billene und bie gur zweiten Ausgabe bee Umriffes patag. Borlefungen (1841) fich binburchzieht. Ga fann nicht unfre Abficht fein, an biefer Streitfrage ihrer gangen Bebeutung nach, im Intereffe philosophifder Erfenninis überhaupt bier uns gu betheiligen; nur jene befontre Frage burfen wir nicht unerortert

laffen, ob wirflich bie Unnahme tranecententaler Freiheit, wie Berbart behauptet, bie Doglichkeit ber Erziehung anfhebe. Benn wir nach geltenbem Grachgebranche unter bem Trangcenbentalen basjenige Gein ju verfteben baben, welches als bie bobere Boteng über tem empirifd Thatfachlichen maltet und ten Anfprud macht, basfelbe nach Inbalt und Form ju beftimmen, fo liegt ber Bebanptung transcenbentaler Freiheit bes Billens bie Borausfenung zum Grunde, ban ber Bille ale freier wefentlich itentifch fei mit ber Rraft foldes bobern Geins unt eben baburch losgefprochen von ber Berricaft bes realen (beffer : realiftifden) Caufalnerus, wie berfelbe in ber Beobachtung ber Ratur und entgegengutreten icheint. Diefe bobere Dacht aber ift bie 3bee, worunter wir nicht ben Gebanten als blog iteelle Spiegelung ber Dinge, mag biefe nun finnlich ober abstract fein, fonbern bie Babrbeit felbft verfteben in ber Energie ibres ibealen Ceins, wie tiefelbe theils in ber boditen form tee Bebantene und im Glanben, b. i. in ber unmittelbar lebenbigen Uebergengung, theile im Wollen, bas bem Glauben gunachft verwandt ift, entlich im Gefühl, bas als Liebe fich vollentet und als folde an bem Freiheitsleben bes Glaubens und bes Bollens theilnimmt, bei une Denfchen, Die wir aus ihr gefcaffen und auf fie angelegt fint, eine Beimat anspricht. Siebel wird nnn freilich nech nicht fur alle Galle ober fur jebe Entwidelungeftufe bes geiftigen Lebens porausgefett, baf bie eine und hochfte Babrbeit, b. i. bie Babrbeit Gottes ale folche erfannt, geglaubt und jur Rraft bes Bollens geworben fein muße; fontern es ift transcenbentale Freiheit bes Billens fcon ba anguerfennen, wo nur eine 3bee ale folde, fel fie and fure erfte befdrantt und ifelirt erfaßt, ja fei es auch unnachft bie Ichiber, biefe Grunblage unfrer formalen Greibeit, mit ihrem Univend intivibueller Gelbitanbigfeit und Lebensfülle unt ber ftete brobenten Gefahr bes Ggeismus -- rie Rraft bee Billens ausmacht, wiewohl tie Greibeit in ibrer vollfommenen, bochften und vollig ungetrübten Ericheinung nur burch bie eine und bochfte Babrbeit, wenn fie in uns lebt, und burch bie Unterorbunna jeber besondern Babrbeit unter fie gegeben fein tann. - Diefer Begriff ber tranecenbentalen Freiheit, b. i. ber innern Freiheit bes Billene felbft - benn fie tann nach biefer Auficht ber Cache feine anbere ale eine transcenbentale fein, und ber Ausbrud "tranecenbentale Freiheit" ift pleonaftifch - finbet fich nun in unferer beutiden Brealphilosophie von Rant an mit großer Lebbaftigfeit und Energie von vornberein erfast und wird eben von tenjenigen Dentern, welche Berbart fortmabrent bestreiten ju mugen glaubt, immerbin noch ungenftaeut, bod mit machfenter Riarbeit, erortert. Greibeit ift nach Rant bas Bermogen einen Buftant abfolut angufangen. Fichte erflart bies fur eine portreffliche Ramenerflarung, mobel es jeboch erft barauf antomme gu zeigen, wie benn ein Buftant ichlechtbin angefangen werben fonne. Inbes muß jugestanten werben, bag auch bei Rant biefes wie nicht gang unertannt geblieben ift. Coon ibm ift bie Freiheit, wenn icon fie tem natürlichen Caufalnerus enthoben ift, feinesmege, wie Berbart ju glauben icheint, motivlos, mitbin unberechenbar und unbeftimmbar. Dogen mir Raut immerbin noch fcwanten feben gwifden ber Unnahme, bag bie Freiheit Borausjebung fei fur bie Birffamteit bes geiftigen Brincips in unfern Entichtuffen, und jener anbern, bag bas geiftige Brincip, bie 3bee, ale Grundmotiv Die Freiheit conftituire - ein Schmanten, bas fich erffart aus feiner abstraften Unterfcheibung ber neggtipen und politiben Freiheit (Rrit, b. praft, Bernunft Lebrf. IV), von welchen boch bie erfte nur Folge ber gmeiten fein tann -; fo ift boch fcon feine Aufftellung einer pofitiven Greibeit überbaupt neben ber negativen, und fobann bie Mrt, wie er fiber biefelbe fich außert, binreichent, um jene Deinung ju wiberlegen. Denn in ber Ginleitung ber Rritif ber Urtheilefraft fpricht er pon Freiheitsbegriffen , bie er ben Raturbegriffen entgegenseht und unter benen er gang beutlich folche Begriffe berftebt, welche bem Billen als Motive bienen fonnen und bas Braftifche im ethifchen Sinne tes Bortes bilben. Der Freiheitsbegriff, fagt er, enthalte ben Grund gu allen finnlichennbebingten praftifden Boridriften a priori, er berube auf ber Gefetgebung ber Bernunft. Und es bebarf fur ben, ter feine Borte unbefangen im Bufammenhange liest, taum ber Erinnerung, bag Freiheitsbegriff bier nicht etwa ber Begriff ber Freiheit, fonbern ber bie Freiheit erzeugende Begriff ift. Wie wenig aber Rant unter transcenbentaler Freiheit eine Freiheit verftanb, Die feine Motive habe und in jedem Sinne bem caufalen Bufammenhange enthoben fet, gebt aufs fchlagenbfte aus feiner Methodenlehre ber praftifchen Bernunft hervor, wo er eine Methode ber fittlichen Ergiebung vorschlägt, welche mit Berbarte afthetischer Darftellung ber Belt nabe genug verwandt ift (wovon unten mehr). - Roch bestimmter als Rant fpricht Fichte fich fiber bie Bestimmbarfeit bes freien Billens burd Motive aus. Der ichlechthin angefangene Buftant, fagt er, werbe nicht ichlechthin an nichts angefnupft, nur nicht an ein anderes Gein, fonbern an ein Denten, welches hier nicht blog. bas Bufeben babe, fonbern felbst absolut reelle Rraft bes Begriffes werbe (Guft. ber Gittenlehre, &. 2); wobei er annimmt, bag bas Ungefchante mit bem Unschauenben Gin Befen, Gine Rraft und Gubftang fei, ein Gat, ber feine Barte und Unverftandlichfeit verliert, wenn wir bebenten, bag bas innere Ja ober Rein, welches wir bei fich enticheirenber Ueberzeugung bon une aus bem Bebanten beifugen, im Brunde boch, wenigstens im normalen Falle, von ber Wahrheit herstammt, mit welcher wir in geistige Ginbeit bes Geins treten und aus ber wir bie Rraft unferes Bemuthes gieben. - Auch Schelling (in ber Abhandlung über bie menfchliche Freiheit) lehrt feine Freiheit ohne Motiv. Er erklart eine folde Unficht geradezu fur abfurd; eine folde Freiheit, fagt er, wurde nur ein Borrecht fein gang unvernünftig zu banbelu, eine gangliche Bufälligkeit ber einzelnen Saublungen murbe bamit eingeführt. Bufall aber fei unmöglich, und wenn Freiheit nicht andere zu retten fei, fo fei fie überhaupt nicht zu retten. Giner folden Auffaf= fung murbe ber Determinismus, ber fie mit Recht befampfe, bei weitem vorznziehen fein, wenn es nicht eine höhere mit ber Freiheit einige Nothwendigfeit gabe, die gleichweit entfernt vom Bufall wie vom 3mang aus bem Befen bes Santelnten felbft quelle. Go weit folgen wir Schelling unbebentlich. Bem er fobaun auf ble intelligible Welt bes Menichen tommt und fie beichreibt als eine folde, Die aufer allem Caufaljufammenhange wie außer und über aller Beit liege, allem anbern, bas in bem Denschen liege oder werde, nicht sowohl ber Zeit als bem Begriffe nach als unbedingte Freiheit vorangebe, und immer icon gang vollenbet bafein muge, bamit bie einzelne Sandlung ober Bestimmung in ibr möglich fei, fo murten wir auch bier noch beiftimmen, wofern bie intelligible Belt an fich, bie gottliche Babrheit als folche gemeint mare, ans welcher und zu welcher allerdings ber Menich geschaffen ift , welche er aber als einzelne Berfon nur in bem Berhaltnis fein nennen tann, um in Freiheit aus ihr gu leben, als er bagu nach gottlicher Norm fich entwidelt hat. Aber Schelling fcheint hier boch offenbar bas Gein ber gottlichen Bestimmung (destinatio) bes Menschen und unfre Unlage mit unferer Wirklichfeit ohne weiteres gleich zu feten. Bollends mugen wir unfere Beiftimmung verfagen, wenn er bann bingufugt, bag bas Wefen bes Menfchen wesentlich feine eigne That fei und biefe eigne That als ein Ur- und Grundwollen erflart, bas fich felbft zu etwas mache. Denn in biefen Worten liegt bie angebeutete Bermifchung zweier Dafeinsarten gang flar, bie Entwidelung bes innern Denfchen wirb bier überflogen und es muß wenigftens icheinen, bag Schelling ben Menichen gu feinem eignen Coopfer mache. Diefer Irrmeg, ber fibrigens aus ber transcenbentalen Weltansicht gar nicht mit Nothwendigfeit folgt, nimmt nun freilich ber Erziehung, wem er fie nicht ganglich aufhebt, ben wichtigften und fcwierigften Theil ihrer Wirtfamteit; er befchräntt fie auf bie Leitung, die der Unerfahrne bedarf, auf rein objective Belehrung über bie Umftante, unter welchen ju leben ift, und über bie Mittel, Diefelben gu Bunften bes geistigen Princips und feiner Zwecke ju beberrichen; mabrent boch bor allem Beift und Berg felbit auf Grund ber gegebenen Unlage ju bilben ift, bamit ber Reim bobern geiftigen Lebens gu perfonlicher Birklichfeit und Rraft mit Gulfe ber Erziehung Diefes Bobere liegt im Bogling ale Anlage und lebenbiges gottliches Schöpferwort. Richt nur fein Rorperbau , ber auf geistige Zwede hinweiset, fontern

auch bie erfte geiftige Entwidelung felbft, por allem jene bewunderungewurbige Geniglitat im Recipiren und Reproduciren ber Dutterfprache ju einer Beit, wo menichticher Unterricht noch faft null ift, beweifet es flar. Aber es fehlt viel, baf bae Inbibibuum biefer bobern geiftigen Rraft icon machtig mare und fie fein eigen nennen burfte. 3a felbft nachbem bas 3chbemuftfein ermacht ift, vermag es feinesmege bie fille bee innern geistigen Lebens in biefes formale Brincip Individueller Gelbftanbigfeit aufzunehmen und fich ju bemfelben in bas normale Berbaltnis lebenbiger Barmonie jn feten, melder Broceft fich pleimebr burch bie gange Reit ber ergiebungebeburftigen lebensalter binburchzieht, ja bei fo vielen niemals auch nur im Brincip vollentet wirt, bes Befonbern ju gefdmeigen , worin mannigfache Incongruengen amifchen tem 3ch unt feiner ewigen Beftimmung mobl feinem erfpart fint. Dies ift es, mas Schelling überfab; und be8megen weil er tas, mas bem Intivibuum ale beffen freier Befit erft merten muft. fcon ale vollendet gegeben anfab, tounte er nicht ju bem Begriff ber Anlage gelangen, ein Dangel, worin er fich nun mit Berbart begegnete, ber freilich von einer gang anberen Geite ber bagn tam. Bei Schelling mußte baburch nicht allein bie Doglichfeit, fontern auch bie Rothmenbigfeit ber Erziehung, menigftens bem michtigften Theil nach. wegfallen; bei Berbart gmar nicht bie Rothwendigfelt, melde ibm, bei feiner Laugnung bee Urfpränglichen im Geifte, vielmehr um fo ichmerer ins Gewicht fiel, mobl aber bie Deglichfeit, ba bei biefer Laugnung alle Antnugfung fur bie Erziehung megfallt, fo bag wir fragen burften, marum nach ibm nicht auch in bem Thiere burch Ergiebung ein geiftiges Leben conftruirt werben fonne, eine Frage, tie er nur burch bie himmeifnng auf bie Art ber "Einforperung" bee Thieres beantworten tonnte. Es ift bier nicht ber Ort, bie Theorie ber pabagogifden Lebensalter und ibrer Ergiebungefabigfeit auszuführen. Rur menige Bemerfungen fiber Rothwendigfeit und Doglichfeit ber Ergiebung von unferm Ctanbouncte aus mogen bier jur Mimebr ber Berbartifden Angriffe noch gestattet fein. - Rach bem Erwachen ber formalen Ichitee (teren Gintritt felbft ein urfprungliches, icopferifdes Berben, und feinesmege Birtung ber Ergiebung ober überhaupt außerer Ginwirfung ift, obwohl er burch Erziehungefehler verfruht, andrerfeits burch Mangel gefellichaftlicher Anregung verfpatet merben fann) feben wir Die Rinber nach ber Erfahrung bes Erbenlebens gewöhnlich eine Beitlang an geiftigem. Bewuntfein und Intereffe armer merben, als ob bas Licht bes Gelbftbewuntfeine fie blenbete für bas boberartige, aber gewißermagen entferntere Licht ber Babrbeit an fic. Und boch ift biefe nach bem ewigen Gebanten Gottes und nach ber Anlage ter Denich. beit bestimmt, eintretent in ben Berigent bee felbitbewußten Lebens, ten Babn bes ifolirten und feibitgennafamen 3d ju überwinden und bie auf ihre mabren Grengen ale ber mefentlichen Form bee perfonlichen Dafelne gurudgeführte Ichitee mit ihrer reinen Rraft in Gebanten und Gefühl, in Glauben und Bollen ju erfullen. 3mifchen biefen beiben Buncten menfchlicher Lebensentwidelung, tem 3chbewuftfein und tem Bottesbemufifein, bem Ichalauben und ber Ichliebe einerfeite, bem Gottesglauben und ber Gotteeliebe andrerfeite, liegt nun recht eigentlich bie Erziehung. Bas fie vorber ju thun bat, ift Berahrung und Borbereitung, mas fie nachber giebt, ift Rath, Ctartung, Beiftand, Die eigentlich bilbenbe Ergiebung liegt bagwifden. Diefe aber ift nothwendig, weil ber gewöhnliche Denich, in ber formalen Freihelt bee Ichlebene, ale mare bie Berfon ichon in fich fertig, nach außen gementet, bie mefentliche Bahrheit, aus welcher und ju melder er ericaffen ift, nicht eber in ihrer vollen Rraft und Beltung in fich erfahren fann, ale bie fie ven aufen ber ale Dacht und Gefet, ale Rraft und Leben auf bem Bebiete feines freibemußten Lebene, in ter Ordnung ber gemeinfamen Birflichteit, in bem Borbilbe ber Erwachienen, in ber Beidichte ber Denfcheit unb ihrer Cultur ibm entgegentritt, burch ihre 3bentitat mit ber ibm felbft jum Grunbe llegenben menfchlichen Anlage und inneren Forberung fein Gelbftbewuftfeln allmabild vertieft und verebelt, und fo die Geburt bes freien Glaubene und ber freien Liebe ber gottlichen Babrbeit in ibm geitiget. Gie ift aber moglich, tiefe pofitiv eingreifenbe,

Beift und Berg bilbenbe Erziehung , por allem burch jene Anlage, wenn wir biefeibe von ihrer positiven Geite betrachten. Durch fie wird bas allmabliche Berftanbnis und Die Aufnahme ber Gultur vermitteit, Die auf ben Boging übergeben foll; Belebrung und Unterricht ift ohne fie nicht bentbar. Gie begruntet ferner jenen ichon bie Rindheit belebenten Erieb zu etwas Debrerem und Soberem, welcher, noch buntel und unficher in feinem Riele, nicht nur Leitung und Billfe notbig macht, fontern ibr auch entgegenfommt. Biergu fommt nun, bag ber Bogling, je junger er ift, um fo weniaer bas ewige Gein ter Babrbeit ais foldes pon bem zeitlichen Dafein mit Rlarbeit au untericheiben vermag und, ba er mit feiner Aufmertfamfeit, wie oben gezelat murbe. einfeitia auf bie aufere Birflichfeit gerichtet ift, in biefer nun bas Echte und Bollfommene, woru er ben bunteln Trieb bat, fucht und porausfest, an fie ale fein natürliches und rechtmaßiges Banges, in bem Rreife, ber ibn unmittelbar berührt, fich unterordnent anfolieft, in ihr bas Biel feines Strebens und ben Gegenftant feiner Rachahmung finbet. Bir miffen, baft ju biefen Motiven im Innern bes Roglings mefentliche Bebingungen pon Geiten bes Ergiebere erfortert werten, bag namentlich mit ber aufnehmenben Liebe fich Rraft, Enticiebenbeit, Giderbeit verfnupfen muß, ta nur bas, mas energifch auftritt, von ber Jugend ale achtungemerth und berechtigt anerfannt wirt, wie benn felbft bas innerlich Unwahre unt Bermerfliche, wenn es nur in ber vollen Gricheinung fraftiger Birflichfeit auftritt, bei ihr ben Gieg bavon tragen fann. Aber nehmen wir bie Bebingungen pon Geiten bee Ergiebere ais gegeben an, fo liegt in jenen Dotiven tie Begrunbung ber Anctoritat und bes Bertrauens, in welchen wir bie nachften fubjectiven Grundbebingungen aller Erziehung erbliden.

III. Die Frage nach bem 3mede ber Erziehung führt uns auf bie praftifche Bbilofopbie Berbarte. (Allgem. praftifche Bbilofopbie von 3. fr. Berbart. Gottingen 1808. In biefer merben funf Ibeen gelehrt; Die innere Freiheit, Die Bollfommenbeit, bas Bobiwollen, bas Recht, bie Billigfeit, unter welchen bie guerftgenannte infofern eine bevorzugte Stellung einnimmt, ale fie in ihrer Bermirflichung bie antern fubjectiv umfaft und bie perfonliche Form barftellt, in welcher biefelben als Tugenben wirflich werben. Gie ift in tiefem Ginne gleichsam tie 3bee ber 3been und in ihrer Birflichfeit bie Tugent ber Tugenben, fie ift tie Gittlicheit felbft. Auf fie bezieht fich nun bie Ergiebung, in ihr ift nach Berbart ber gange 3med berfelben ausgefprochen: "Tugend ift ber Rame fur bas Bange bes pabagogifchen 3medes. Gie ift bie in einer Berfon gur beharrlichen Birflichfeit gebiebene 3bee ber innern Freibeit." (Umrig pabag. Borlef, &. 8. Aefthet. Darft. b. Welt, Anfang.) - Bie faßt nun Berbart ben Begriff ber innern Freiheit? und guerft: welch eine Bebeutung fonnen überhaupt bei ibm 3been bei feiner polemifden Stellung gu ber transcenbentalen Beltanficht haben? Es muß einteuchten, bag feine 3beenichre vielmehr einen pipchoiogifchen und fubjectiven, ale einen transcententalen und objectiven Charafter haben wirb. Und fo fint es benn nach ibm' nicht bie 3been, welche bas fitt. liche Urtheil bestimmen, fonbern vielmehr umgelehrt, bie 3been werben burch bas fittliche Urtheit erzeugt. Diefes Urtheit wird ein afthetifches genannt, weil es, wie tie Urtheile fiber Coonbeit, von welchen es jeroch burch feinen Inhalt mefentlich abmeiche, jebes bestimmte Thun ober Bollen ohne Bermittlung von Begriffen, blog auf bie vollentete Borftellung bin entweber gut beiße ober verwerfe; weshalb es auch Befcmadeurtheit genannt wirb. Mus biefem Urtheil nun und feinen Sauptarten entfpringen nach Berbart bie 3been, obne Zweifei burch Abstraction, als Allgemeinbilber bes fittlichen Lebens. Berbart nennt fie "willenios", wie bie Urtheile felbft, von welchen fie ftammen, womit er ein Dorbeltes fagt, einmai bag fie unabhangig find von bem Billen bes Cubiecte. zweitene, baf fle auch felbft feinen bobern Billen involviren; meshalb ibnen ber Charafter von Imperativen abgefprochen und biefer Rant'iche Ausbrud nur fur ben Sall auf fie angewendet wirt, bag fie im wirklichen Leben gur Beitung burch Wollen und Thun gefommen fint. Und barin nun, bag ber Bille mit bem afthetifchen Urtheil und ben Erzeugniffen beefelben, ben 3been einig geworben ift, befteht eben nach Berbart bie innere Freiheit ober Gittlichfeit, welche nun wieber, wo fie wirflich geworben ift ober in ber Boefie Gestalt gewonnen bat, ber Gegenftant eines beifälligen afthetifden Urtheils wird und ibre eigene Bree in ber Geele erzengt. Sterbei ift aber, um Berbarte Ginn vollig ju verfteben, noch feine Auffaffung bes Willens gu beachten. Wie er ben 3been als foiden nichts willenbaftes, feinen imperativen Charafter und feine Dacht beilegt, fo faßt er anbererfeits ben Billen burchans regliftifch ohne alles ibegle Glement. Derfetbe ift ibm eine gur That binbrangenbe Rraft, wie Erieb und Begierbe, und auch ebenfo buntel wie biefe, b. b. an fich obne perfonlides Gelbftbewußtfein; er gebort ibm gu ber objectiven Geite bes Grelenlebene, mabrent Geibftbewuftfein, aftbetifdes Urtheil und Ibeen auf ber fubjectiven Geite liegen; und indem ber Denfch fich feiner felbft bewußt wird, fo wird er fich nach Berbart eben auch feines Bellens als einer objectiven Thatfache bewufit. Bieraus barf jeboch nicht gefoigert werben, bag bas Wellen nach Berbatt ohne Borftellungen fei, in welchen ja nach ibm bie Giementarfrafte alles Geelenlebene besteben; es ift vielmehr mit ihnen mefentlich basielbe, bie Borftellung in ibrer vollen Ausbilbung unt Rraft ift Bille, Aber auch fie gebort eben wie ber Bille gn ber objectiven Seite bet Seeie und ift mit Celbftbewufifein, Urtbeil und Iteen burdans nicht nethwenbig verfnfteft. Bir wollen biefe innerliche Objectivitat ber Borftellungen und ibrer Rraft überhaupt nicht beftreiten; man wurde in Wiberfpruch mit aller Erfahrung treten, wenn man geiftige Lebenbigkeit im Unbewuftfein, t. i. im Buftante bes mangeinten Gelbitbewuftfeins, laugnen wollte. Much und ift biefe iebtere eine wichtige Thatfache; nur übergeugen wir und nicht, bag Berbartifde "Borftellungen," weiche Ergebniffe ber finnlichen Erfahrung und aller ibeenfraftigen Wahrheit entbiont finb, foldes innere Leben conftituiren tonnen. Db ferner jene gunachft unbewußte und, wir burfen boch wohl bingufugen unwillfurliche Eriebfraft ber Berftellungen gum Thun Wille genannt werben burfe, icheint freilich nur eine Frage bes Sprachgebranche gu fein; inbeffen ift fie and ale folde für ble Berftanbigung und fur bie unverwirrte Staffung ber Begriffe nicht gleichgutig. Bir unfrerfeite fint fiberzeugt, baf nach ber frachlichen Reftfebung unt Begrengung Bille erft mit tem Gelbitbemußtfein beginnt und bie gewobniiche Uebertragung tiefes Borts auf bie Tenbengen und Actionen ber Thiere und feibft ber Pflangen icheint fich une baburd ju erflaren, bag bie Gprache eben vom Deniden und in ber Anichauung menichlicher Buftante gebilbet, alles anbre nach ber Angiogie bes Menichen furamen au betrachten und gu bezeichnen pflegt. Go ift benn une ber Bille, fobalb er eintritt, wefentiid und urfprlinglich eine freibemußte, junachft auf bie Ichibee fich grunbente fubjective Thatigfeit. Die realiftifche Anficht bes Wollens zeigt fich bei Berbart nun auch bei ber Erflarung ber befontern Momente. Um bie Conftang bes Bollens gu ertiaren, mirben wir an bie umfaffenbe Berrichaft eines Zwedes im Bewuftfein ober and einer fermalen 3bee, und mare es aud nur wie bei bem Gigenfinnigen bie abstract gefaßte Ichibee, erinnern; Berbart bagegen rebet ben einem Bebachtnis bes Billene, welches ibm parallel und anglog ift bem gewobnlich fogenannten Bebachtnie und jur Graanjung bestelben bient, wonach mit bem Bebarren ber Borftellungen in uns, mit ihrer rafchen und lebenbigen Biebererinnerung auch ihre begebrente und wollenbe Rraft in une bebarret und bei bem Biebereintreten ber namlichen Umftanbe fich mit ben nämlichen Birtungen in uns erneuert. hiermit verbinbet fich biejenige Gigenicaft bes Billens, weiche Berbart bie Dotivitat besfelben genannt bat. Es ift bamit nicht gemeint, bag ber Bille überhaupt Beweggrunte, b. i. Gebanten, in Uebergengung und Glauben angeeignet, erforbere - biefe Anficht murbe nicht realiftifc fein - fonbern nur blefes, bag wir infofern wir wollend fint, bie in ben Borftellungen feibft gegruntete Rabigfeit baben, unter veranberten Umftanten auch anbere gu wollen, - Dan tonnte nach bem Bisberigen meinen, bag Berbart bon einem Bollen nach Grundfaben nicht reben toune, wemigftene nicht in Bezug auf ben Willen ale folden por beffen Unterwerfung unter bie Ibeen. Dies murbe irrig fein. Much ben Begriff bes Grunt fabes bat Berbart realiftifch aufzufaffen gewußt, nur mit Beifugung bes erften Giemente ber fubjectiven Grite, namiich bes Gelbitbewuftfeine. In ber Mannigfaltigfeit bee Bewollten namiich, fagt er, behaupte einiges einen Borgug ber anterem, es merbe fefter und ftarter gewollt. Diefe Babl enticheibe fich ba, mo Bebachtnis bes Billene fei, von felbit, bas Bewicht ber Buniche werbe biefelben "unwillfürlich" einanter unterordnen. Er nennt biefe Babl eine urfprungliche, b. i. eine folde, bie "obne alle theoretifche Ueberlegung" guftanbe tomme. Bene "hervorragungen bes Dbiectiven" erheben fic aber ju Grundfagen, fobalt bie Geibfterfaffung bingutomme. - In tiefen Momenten ift nun and ber Beariff bee Charaftere gegeben, fo weit berfelbe ju ber objectiven Geite gebort. Er wird ale bie Art ber Entichloffenheit erflart, ale bie eigenthumliche burch bie Individualität gegebne Conftruction ber Reigungen nach quantitativem Berhaltnie berfeiben. Der fubjective Theil bee Charaftere ift bann ber Bee fcmad, welcher über ienen objectiven Die Cenfur zu üben bat. - Roch ift anzuführen. wie Berbart ben Billen von Bunich und Begierbe untericheitet. Das daraf. teriftifche Mertmat posselben ift ibm bie unmittelbare Brijebung auf bas Braftifche. "ter Duth ber That"; und wenn nun bier wieberum noch enticbietner ale bei Bunich und Begierbe ber Gebante einer ibeenfraftigen, wenn aud immerbin noch nicht flar bewußten Grundiage fich aufbrangen will, fo bleibt Berbart boch auch bier bem realis ftifchen Stantpuncte tren; er vermeitet bie 3ree im Obicctiven und fuct in ber That feibft, weiche boch bie Tolge ift, gugleich bie Urfache jener praftifchen Enticiebenbeit, indem er bon ber befannten Erfahrung, baf ber Duth burch bie geinnane That gehoben wird, fich ju ber Behauptung fubren tagt, baf "ber Bille ane ber Begierbe burd bie That erzeugt" werbe. (Allgem, Babagog, Buch III, Rap. 4. (Cammtl. 2B. X. 128.) 3mar fügt er bingu, "bag ber größere Theil ber Thatigfeit bes gebilbeten Menfchen biog innerlich vorgebe, und bag es meift innere Erfahrungen feien, welche von unferm Romen une belebren." Allein burch biefe Erflarung fcheint une ber Gab nicht fowohl gemilbert, ale vielmehr aufgeboben zu werben, ba nur bie wirfliche That, nicht ein blog phantaftrter Erfolg ben Duth für einen fünftigen abnlichen Fall erhoben tann. (Gammtl. B. B. X. G. 128, (Allgem. Babagogit.))

Dies ift ber Bille, wie Berbart ibn faßt. Er fell nun, wie er ift, ohne ibeate Anlage und obne ein innerlich und urfprfinglich begrundetes gegenfeitiges Entgegentommen mit ben 3been in eine lebenbige Berfulipfung gebracht werben, fo bag er fich ganglich und unbedingt burch bas afthetifche Urtheil bestimmen laffe. Diefe "Folg. famteit" ihm abzugewinnen ift bie Aufgabe ber Erziehung. Bie fie biefelbe lofe, ift bie Frage ber Dethobe. Bevor wir in biefe eintreten, haben wir noch ju prufen, ob Berbart mit feiner Aufftellung bes Erniebungsmedes alles, mas bon ber Ergiebung geforbert werben barf, vollftanbig und in naturgemagem Berhaltniffe umfaffen tonnte. Gein eignes Urtheit über bie Doglichfeit, mithin über Die Richtlafeit feines teleologifden Brincips bat gefdmantt. Rachbem er in feiner Abbanblung über bie afthetifche Darftellung ber Belt obne Bebenten Die Gittlichfeit fur ben einen und gangen 3med ber Ergiebung erflart bat, icheint er in feiner Mugem. Babagogit bavon gurudtreten gu wollen. Die fittliche Erziehung, fagt er, fete freilich bie übrigen Theile ber Bilbung ale Bebingung poraus und ftebe alfo mit ben übrigen Erziehungeforgen in einem nothmentigen weit umbergreifenben Bufammenbange. Doch fonne jene Mbbanbiung felbft geigen, wie tiefer Bufammenhang boch nicht genau alle Theile ber Erziehung in bem Dafe treffe, baf wir tiefe Theile nur fofern fie in tiefem Bufammenbange fteben, gu pflegen Urfache batten. Demnach fei Diejenige Betrachtungeart, welche bas Sittliche an bie Gripe ftelle, allerbinge bie Bauptanficht ber Ergiebung, aber nicht bie einzige und umfaffente. hiemit giebt er bie Einheit auf und ftatuirt neben bem Sauptgwede eine Debrbeit von Ergiebungezweden. Denn ba menichliches Streben vielfach fei, fo fonne aus ber Ratur ber Gache fich unmöglich Ginbeit bes Zwedes ergeben. Und wir burfen

412 Derbart.

fagen, bag biefe Enticheibung injofern bem Beifte feines Dentens und Forfchens gemäß mar, ale er überall bas Beftreben zeigt, mit einer gewißen Schen vor ber umfaffenben Einheit, welche freilich, wo fie mieverftanben wirb, leicht gur Gleichmacherei führt, bas Mannigfaltige ale foldes mit feinen Gegenfagen und Eigenthumlichfeiten in ben Borbergrund ber Betrachtung ju ftellen. Indeffen fucht Berbart boch auch in ber Allgem. Babagogit bas Mannigfaltige in ben Zweden ber Erziehung unter wenigen formalen Sauptbegriffen gufammengufaffen und theilt fie hiernach ein in bas Bebiet ber noth= wendigen und in bas ber blog möglichen Zwede. Erftere find ihm bie Zwede ber Sittlichkeit, lettere biejenigen, welche burch bie Willfilr nicht bes Anaben noch bes Erziehers, fontern bes fünftigen Dannes geforbert merten, beren Erreichung mithin burch bie Erziehung vorbereitet und möglich gemacht, für welche bie "innere Leichtigfeit" im poraus bereitet werben mune. Wobei ihm nicht eine gewiße Angahl einzelner Zwede, welche mir überall nicht verhermiffen tounten, fontern "tie Activität bes beranwachfenben Meufden überhaurt, bas Quantum feiner innern unmittelbaren Belebung und Regfamteit" porfdmebt. Es ift ibm biebei nicht um Bielgeschäftigfeit gu thun, benn Die Bertheilung ter Arbeit und Die Beidranfung ber ausführenden That erfennt er vollständig an - fondern um eine vielfache geistige Empfänglichfeit: "Alle mugen Liebhaber für alles, jeber muß Birtuofe in Ginem Fache fein." Dies ift Berbarts gleichichmebenbe Bielfeitigfeit bes Intereffe, ein Begriff, mit welchem er auch ben Ginn bes gewöhnlichen Austrude barmonifde Ansbildung aller Arafte erreicht zu haben glaubt, mas jebod menigstens in Bezug auf ben Ginn biefes Musbrude bei Bestaloggi verneint werben muß, ter babei an bie gleichmäßige Ausbil= bung ber brei pfpchifden Grundfunctionen, ber Intelligeng, bes Befühls und bes thatfraftigen Billens gedacht hat. - Berbart hielt bie fo eben bargeftellte Spaltung bes Erziehungezwedes nicht feft, fontern fehrte in feiner letten pabagogifden Sauptidrift. bem Umriffe rabag. Borlefungen, ju ber guerft von ihm ergriffenen Ginbeit beefelben jurud. Bielfeitigfeit bes Intereffe bleibt ibm auch bier Unfgabe ber Erziehung, aber untergeordnet bem 3mede ber fittlichen Bilbung. Die Rudficht auf eine fünftige nicht vorber ju bestimmente Berufethatigfeit fallt nun meg; ftatt beffen wird bas Intereffe fur bie Dinge, und zwar bas unmittelbare, im Begenfate zu ben bloß egoiftijden, ale Brundlage und nothwendige Stufe fur bas fittliche Leben anerkannt und in biefem Sinne als Bielpunct ber Erziehnug geforbert. Zwar fei bie Bielfeitigkeit auch bes unmittelbaren Intereffe noch lange nicht Tugent; boch fonne um fo weniger an Ingent gebacht merben, je geringer bie urfprungliche geiftige Thatigfeit fei. Gin Stumpffinniger tonne nicht tugenbhaft fein; man muße bie Ropfe weden. Go tritt bie geistige Bilbung gwar einerfeits in reinerem Berthe hervor, indem fie von ben Rudfichten auf außere Lebenszwecke unabhangig ertlart wird, andrerfeits aber auch eingefdranfter, indem nun auch jener Bebante einer allgemeinen und gleichmäßigen Empfänglichfeit gurudtritt; und es ift in biefer Sinfict nicht ohne Bebeutung, bag bas Brabicat gleichich mebenb fur bie Bielfeitigfeit bes Intereffe in bem Umrift pabag. Borl, nicht mehr porfoumt.

Wir haben nun tiejenigen Gebiete ber Erziehung naber ins Auge zu faffen, welche nach gewöhnlicher Ansicht ber sittlichen Bildung mit eigenthümlichem und unmittelbarem Werthe gegenüberstehen, und uns zu fragen, in welcher Begrenzung und Gestalt sie im Spiteme herbarts Plat sinden. Wir burfen als solche Gebiete bezeichnen, die wiffenfalfliche, bie religiöse und bie afthetische Bildung (im gewöhnlichen Sinne bes Wortes).

1) Die wiffenfchaftliche Bilbung, oft geung vor allen andern Erziehungszwecken begünstigt und einseitig erstrebt, hat bennoch zu jeder Zeit ihre Anfechtungen gehabt. Jedes Uebermaß in bieser Richtung, jede vom vollen Leben sich entfrembende Pflege des Wiffens ruft die concrete Natur des Menschen gegen sich auf. So sehen wir den Abstractionen das Gesubl mit seinen afthetischen und religiösen Beduffniffen, dem Uebermuth der Beweise und bem Aleinmuth des Stepticismus das Bertrauen bes biftorifden Glaubens, ben anmaftlichen Ausspruchen ber Theorie bie Runft mit ihrer unmittelbaren Brobuction, ben 3bealen bas Ruplichfeitsprincip mit feinen Realitaten, enblich ber milfigen Beichauung ble Activitat ber fittlich praftifden Richtung fich ent. gegenstellen, fammtlich beftrebt, bie miffenfcaftliche Richtung entweber ju befchranten ober jur Dienerin bes concreten Lebens jn machen. Und fie alle haben Recht, foweit ble Biffenichaft im Unrecht ift. Gie foll fich beidranten und jene Dachte neben fich anerfennen, fie foll and bem Leben bienen. Aber fie tonn bies in naturgemaker unb mabrhaft fruchtbarer Beife nur bann, wenn ber Meufd einen Gelbftived in ber Grfenntnis ber Babrbeit etfennend ibr gang und von augern Radfichten unbeirrt fic binglebt, ober, falls er von einem jener Zwede, um ibm burd Biffenicaft ju bienen, ben Musgang nahm, bies im wollen Leben bes Forfchens und Dentens vergigt. Er barf bies auch, pfocologifd und fittlich betrachtet; bie Ertenntnis ber Babrbeit, je tiefer und flarer fie ift, befto ficherer bemabrt fie fich ibm ale einen fur fich felbft werthpollen 3med, ale einen Theil bes menichlichen Ceine und Lebens, ber ebenfo wie jene anbern Theile ben Menichen felbit, Die Berion vervollfommnet und verebeit. Denn fie ift nicht' eine Daffe vereinzelter Renntniffe, auch nicht blof eine Berfettung abstracter Begriffe, fonbern fie bringt burch bie 3been ein in bas Leben und ben Gelft ber Dinge nnb verfnupft bas eigene Gelbft mit ibm. Und bieje Berfnupfung ift nicht ein bloges Aufbewahren wie mittelft bes Gebadtniffes, fie ift vielmebr von ibrer welentlichften Seite in ber Uebergengung gegeben, ober, bamit wir bie lebentigere und unmittels barere Bezeichnung mablen, in bem Glanben, wenn biefes Bort qualeich im umfaffenbften und im tiefften Ginue verftanben wird, ale ber Ausbrud fur bas innere 3a, welches wir jebem Erfannten, nachbem es mirflich in ber Rraft feines Befens uns offenbar geworben, eben ans biefer Rraft ber Babrbeit berans, bie nun auch bie unfrige geworben ift, gurufen,

Dieje Bebeutung ber intellectnellen Bilbung, fo ibealifch fie ericheinen mag, wenn wir fie mit fo manchen Ericheinungen bes gewöhnlichen Lebens in Erziehung und Stubien veraleichen, ift bod bei ber allgemeinen Birfung, Die fie abnungsweife in ben Gemuthern ansubt und ber man nur burd eine positiv ausgebilbete entgegenftebenbe Theorie fic entrieben fann, unferes Erachtens ber Grund, aus welchem bie pabagogiiche Belt niemals aufhoren wirb, von ber Beiftes bilbung, ale einem an fich werthvollen, nicht blog bienenben Theile ber Ergiehung ju reben. Berbarts Lebre ertennt Diefe Gelbftanbigfeit nicht an. Ginerfeite fant bie entichieben praftifche Tenbeng bee Dannes, bie an fich fo achtbar ift, entgegen, und wenn er felbft, wie wir feben, Die grofte Arbeit feiner pfpchologifden gorfdungen um ber Babagogit willen übernahm, fo burfen wir uns nicht munbern, bag ber gefammte Unterricht, ben er mit fo großer Gorafalt bearbeitet bat, nur ale Mittel fur bie fittliche Gultur blenen foute. Anbrerfeite ließ feine febr beidrantenbe Unficht von ber Doglichfeit Babrbeit zu erfennen, ibn theoretifc an teiner anbern ale einer blog reigtiven Schabung ber intellectuellen Bilbung fommen, weshalb and behauptet merten barf, baf in ber Confegneng feiner Lebre eine eigentlich wiffenschaftliche Begeisterung nicht begrunbet ift, foweit wir auch entfernt fint, ibm perfonlich biefelbe abguiprechen. Aber bas Denfipftem eines lebensvollen Denichen ift mei-Rens ein nur theilweis gelnngener Berfuch, bas eigne Innere fich jurechtzulegen, wobei burd ble gleichfam perfpectivifd verfchiebne Deutlichfeit ber befonbern Gebiete bes Bewuftleins, fowie andrerfeits burd bie oft beirrenbe Minwirfung ber Beidichte ber Begenwart eine volle und unverschobene Auffaffinng erichwert wirb. - Berbart war inbeffen jener Anerfennung einer tiefern und felbftanblaern Bebeutung ber miffenicaftlichen Bilbung niemals febr fern, am nachften, wie es icheint, ju Anfang feiner miffenfchaftlichen Lanfbabn und bann wieber gegen Enbe berfelben. Die Art, wie er bie intellectnelle Bilbung mit feinem teleologifden Brincip verfnupft, Die Bichtigfelt namentlich, Die er foon in einem feiner atteften Auffabe bem Umgange mit ber Objectioftat ber Dinge in ber Ertenntnie fur bie fittliche Beredlung bes Menichen gufdreibt, bann jene beftimmtere Musbilbung tiefes Gebaufens in bem Umrift pabag. Boriefungen, mo er bas unmittelbare Intereffe an ben Dingen bem egoiftifden entgegenfest, giebt bavon Beugnis. Denn wenn ein bloges Intereffe an gemiffen Borftellungen, bas ale foldes nach ber Berbart'ichen Begrifiebeftimmung bem Praftifden noch fern bleibt, einem egoiftifden Intereffe entgegengesett wirb, fo muß es mobl im Bewuftfein bee Denfere bie Anerfennung ber Babrheit an fich involviren, woburch benn auch bei ber naben Berwanbticaft bee Glaubene und Bollene bie bavon ausgebenbe unmittelbare Forberung bee fittlichen Lebens erflärlich wird. Beniger nabe fteht Berbart einer felbftantigen Bebeutung ber intellectuellen Bilbung in ber allgemeinen Batagogif. Bier treten bie Beit ber Borftellungen einerfeite, bie 3teen und bas afthetifche Urtheil antrerfeite am ichroffften auseinander, und wenn icon, wie mir faben, ble Strenge feines teleologifden Brincips fich bier ledert, jo gewinnt boch babei bie Cultur ber Borfiellungen nicht an ibealer Bebeutung und Gelbftanbigfeit. 3hr 3med ift , bas Intereffe und bamit bann bie Begebrung unt ben Billen gu bereichern und ju beleben ("wer viel meif, begebrt viel"), und jener michtige Untericieb gwifden unmittelbarem und egriftifdem Intereffe wird bier nicht fo ausbrudlich gemacht.

2) Bie verfnupft Berbart bie religiofe Bilbung mit feinem Brincip, wie orbnet er fie im Sufteme bem 3mede ber Gittlichfeit unter? Der Beantwortung biefer Grage mufen wir wenige Borte aber feine Begriffebeftimmung ber Religion poraniciden. Die Religion ift ibm fein Theil ter praftifchen Philosophle; fie bat ihren Ort in ter Musbiibung ber Borftellungen und bes Intereffe, tiefes lettere von ber Geite ber "The ifin abme" betrachtet, "welche fich in anderer Empfindung verfest." Sier entftebt fie ais Brobuct eines gemutbliden, theile moralifden, theile eubamoniftifden Beburfniffes (Gammti. 28. X. G. 56 und 57 [Allg. Babag.]), infofern bie Theilnahme fur bas Chidfai ber Denichen, ber Gingelnen wie ber Befellicaft, fur unfer eignes wie für bas Schidfal ber anbern uns mit Bejorgnis erfüllt und ben Glauben an ein unenbliches, Die Entlichfeit ftugenbes Brincip uns nabe legt. Die Ergiebung bat Die Mufaabe, auf tiefem Grunde bie 3bee von Gott au ergengen und au bilben. Wenn biermit bas Defen ber Religion gang porquasmeife in bem Bertrauen gefunden mirb, momit mir und auf Gott verlaffen, in welchem mir bas "geiftige Andruben", mogu "alle ber Religion bedurfen", gelangen, fo mirb boch anbererfelts auch bie praftifche Bebeutung ber Religion neben Diefer gemutblichen nicht gang überfeben. 3mar führt bei ben Beffern, nach herbart, nur bann bie Religion faft einzig bas Steuer bee Lebens, wenn fie im Denfen minter genit fint; bod werben, nach ibm, auch bie Bebilbeten ibre Gemuthe bewegungen nicht nur ber Disciplin bes praftifden (aftbetifden) fonbern auch berjenigen bes theoretifchen (womit nach bem Bufammenbang Die religiofe Anficht ber Realitat gemeint ift) unterwerfen (Cammtl. 2B. X. C. 110 [Mig. Bab.]). Auch erflart er fur notbig, baf bie eigentlich moralifche Bilbung mit ber religiofen verbunten merbe, um bie Ginbilbung, ale mare etwas geleiftet worben, qu bemitbigen, obwohl anbrerfeits auch wieber bie religiofe Bilbung ber moralifden beburfe gur Abmehr ber fonft nabe liegenben Cheinbeiligfeit (Umrik pab. Borlef. &. 19.). Roch burfen mir nicht unermabnt laffen, baf Berbart in feiner letten Schrift ben Theologen überlagt, "bas Innere bee Religioneunterrichtes" ju beftimmen, und von Seiten ber Bbilofopbie bezeugt, "baf fein Biffen im Stanbe fei, Die Buverficht bes religiofen Glaubene gu überflügeln." - Rachbem wir biemit ben Begriff ber Reifgion und ibre Bebeutung nach Berbart binreichent bargelegt gu haben glauben, beautwortet fich nun auch unfre formelle Frage, ob bie Ginheit bes teleo-Logifden Brincips, wie Berbart biefelbe in ber fittlichen Bilbung finbet, auch bie Religion inpolpire, leicht, und mar berneinent. Denn, wollen wir auch geltent machen, ban nach biefer Lebre bie fittliche Bilbung gu ihrer Bollentung ber Religion bebarf unb infoweit, ale tiefes ber Rall ift, ale Bebingung jenem Brincip untergeorbnet merben tonnte, fo ift boch gerabe jene anbere Ceite bes religiofen Lebens, welche von ber Pragis und ihrem Streben abgewandt bie innere Rube bee Gemutbes begrundet, fo vorzuge.



meife von Hrebart hervorgehoben, und so entschieben als einer ber Zielpnunck ber Erziehung hingestellt worben, bag es, auch in seinem Sinn, unmöglich ift, die religiöfe Erziehung im gangen nur als ein Hispanoment für die fritichen Erziebung aufgeschien.

3) Cbenfo wenig fugt fich bie afthetif de Bilbung (im gewöhnlichen Ginne bes Bortes), bie Bilbung fur Coonbeit und Runft unter bas aufgestellte Brincip. Berbart bat fie in feiner Allgem, Babagogit pon Geiten ber Unterrichtsmethobe eingebent bebanbelt, nachbem er unter ben Claffen bes Intereffe auch bas afthetifche ale ein Intereffe ber Erfenninis anfaeführt. Gbenfo wirb es in bem Umrin pabag, Bori, neben bem religiofen genannt mit bem Bemerten, bag beibe nicht fowohl in einem fortichreitenben Denten ale vielmehr in einer rubenben Contemplation ber Dinge und ber Schicffale ihren Urfprung baben. Aber eine nabere Begrundung ber Aufnahme bes Mefthetifden in ben Bilbungefreis finten wir nirgenbs. Bon ber Bermantticaft bes Goonen mit bem Buten ober von ber Achnlichfeit bes afthetifden Urtheils und Befdmade im gemobnlichen Ginne mit bem fittlicaftbetifden ift zu biefem 2mede nicht bie Rebe. Die Intereffen aber fteben nach Berbart nur infofern mit ber fittlichen Bilbung in Berbinbung, ale fie bem Begebren und Wollen Rraft, Rulle und bei ber Sarmonie, Die unter ihnen besteben muß, Boblordnung und Dag geben. hiermit aber berühren wir eine bon ben funf 3been Berbarte, bie ber Bolltommenbeit, burch beren Erflarung er bas Berbienft hat, einen im gewöhnlichen Leben meift in unbestimmter Beife gebrauchten Begriff naber begrengt gu haben. Er bestimmt fie namlich burch bie Momente ber Starte, ber innern Dannigfaltigfeit und ber Boblorbnung, in welcher lettern er namentlich bes Menichen geiftige Gefundbeit begrundet findet. Diefe Boee ift nun allerbinge eine blog formelle; infofern fie aber in ber Ratur bes Denfchen und bei bem Einzelnen in beffen befonderer Arjung und Befabigung eine beftimmte materiale Grund. lage erhalt, mare fle nicht ungeeignet, theils einen umfaffenben Rahmen filr bie gefammten Bielpuncte ber Ergiebung gu bilben, theile inebefonbere gur Bearundung ber aftbetifden Bilbung ju bienen, ba ibre Bermanbticaft mit ter 3bee ber Coonbeit nicht gu verfennen ift. And lagt fich taum überfeben, bag fie Berbarten vorfcwebte bei feiner Forberung bes vielfeitigen Intereffe und baf fie ber Ginfeitigfeit feines Brincipe gleichfam ergangent gur Geite ftebt. Benn es aber fcheinen mochte, bag fie fogar in bem Princip felbft mitgegeben fei, infofern bie innere Freiheit fubjectiv alle Ibeen ale bas Bollen berfeiben mitumfaffe, fo ift bies boch eben nur Schein. Denn biefe Freibeit, b. i. bie Gittlichfeit, ift nur ber Bille in feiner Ibealen Richtung und Enticoloffenbeit, feineswege zugleich bas objectio vollendete Sandeln nach ben 3been; und obgleich ein Menfc nicht fittlich genannt werben barf, wenn er bas Coone, bas er ale foldes erfennt, nicht achtet, es trage vernachläßigt ober muthwillig verlett, fo burften mir boch benjenigen nicht für unfittlich erflaren, welcher aus Mangel an Gultur in biefer Sinficht bes richtigen Urtheils in Gaden ber Sconbeit und Runft entbebrte. Go zeigt fic auch bier bas theoretifc Ungenfigente bes Gittlichfeiteprincipe.

17. Wir menten und zu ber Erzischung in ihrer Ausschlaft brung. Die gefammte Bedogsschlie Berzisch würftel finn der Gerbert in ber Zumpflundlenn: Regierung, Unterzicht und Juck, welche aus dem Geschäubunder der juccessen Amendung in beier Rechapsolige von ihm abgehandelt weren. Und mag gestatte feln, das begrifflig Robers geschammentschen, Resischung und Duch, derme Gelebung wir andertes zu beiter Rechapsolige der innehes zu beiter Beder, mit einanter zu behandeln, die Leber vom Unterzicht aber, als ben eigentlichen Kern und Gerkraftsschen German von anderen untster.

 beftimmt ift ibm ber Unterricht planmagige Erzeugung und Gultur ber Borftel-Inngen ale ber Glemente bee Geeleniebene bis jur Erreichung bes pieifeitigen Intereffe, morans benn unmitteibar bie Gabigfeit und Bereitschaft gum Bollen, anbererfeite aber ber Geidmad ober bas fittlich afthetifche Urtbeil bervorgeben foll. 3hm ift alfo bas Intereffe fur ben Unterrichtegegenftant nicht etwa nur eine mefent. lide Buife fur bas Geteiben bes Unterrichte, fonbern recht eigentlich bas Biel und ber nachfte 3med beefeiben. - Bir find weit entfernt, biefes Biel bee Unterrichte ju verwerfen ober fur unerreichbar ju baiten. Die Erfahrung lehrt, bag ber Unterricht, mofern er aus jebensvollem Innern ertheilt wird und wirflich in bie Etfenntnis ber Babrbeit einführt, auch bie fubjective Geite bes Bogiings erweden und beleben fann; und wer mochte laugnen, baft er auch biefes foll? Gbenfo muft anerfannt werben, baft biefe Anffaffung feines Liefes jur Berpolifommnung und Belebung bes Unterrichte felbft nicht wenig beitragen fann und wirflich beigetragen bat. Rur fragt es fic, wie Berbart aus feiner Theorie ber Borftellungen ein foldes Ergebnis erflaren will. Der Gat, bag bie Geeie ibr gejammtes Leben, nicht biof ibr objectives Anichanungeleben aus Borftellungen conftruire, fceint unbaltbar, ja unverstanblich, fo lange wir mit Berbart unter Berftellungen nur bas Ergebnis ber finnlichen Erfahrung verfteben. Antere murte es fein, wenn wir ftatt Borfteilungen bie Babrbeit festen mit ihrem nicht bieß finniichen, fonbern auch überfinnlichen und ibealen Gein, mit ihrer nicht biog empirifden, fonbern por allem mit ibrer urfpringlich icopferiichen Quelle in uns: in ibr murben wir bie principielle Rraft ber 3ceen baben, aus welchen und fur welche allerbinge ber nienich. liche Geift von Gott gefchaffen und gleichfam conftruirt ift. Dies mare ber Beg bes jum Berftanbnis ber bobern Realitat burchgebrungenen beutichen 3beafismus ober beffer: 3bealregiemus, beffen mubiamer und burd manderlei Dieverftanbniffe und Brrungen führenber Entwidiungegang mit Rant feinen Anfang nahm. Durch ibn murbe es erflariich werben, wie auch bie iebenbige und mabre Mittbeitung bes empirifchen Lebens, ba auch bas Birfliche mehr ober meniger rein aus 3been bervorgegangen unb von benfelben burdieuchtet ift, nicht allein Anidanung und Renntnis bereichern, fontern auch bas Streben und ben Billen weden und auf freie Beife beftimmen tomie - Bir wiffen, wie weit Berbart von einer foiden Anficht entfernt ift. Gein Beg, um Die Activitat ber Borftellungen und ihren gemuthlichen wie praftifden Ginfluß ju erflaren, ift ein gang anderer, ber eines pindologifden Reglismus. Er entfieibet Die Borftellung von pornberein ibres rein obiectiven Charaftere und ftellt fie bar ale eine Geibfterhaitung ber Geeie, b. i. ale eine Reaction ber porber porftellungelos ju bentenben rein formalen Geeleneinbeit gegen bie finntide Ginwirfung ber Dbiecte, gie ein genteinjames Brobuct biefer beiben Botengen, mobei ber Begriff ber Babrbeit fur unfer Ertennen felbftverftanblich binfallt. Diefe rein bogmatifche Annahme, gleich ichmierig fur bas intuitive Denfen, wie unjuganglich fur bie Erfahrung ober fur ben bialeftifchen Beweis, bot nun wenigftens ben Bortbeil bar, baf fich in ber fo gefaften Borftellung Subjectives und Objectives, Rraft und Biib, Inneres und Meuferes von verneherein beifammen fanten, und eine ber fcmierigften Aufgaben ber Biochologie, ter Aufammenbang bes Bebantene mit Befubi und Bille ale fcon gelofet ericheinen fonnte. Unb fo ift es benn erflatlich, wie Berbart bem Unterricht bie Aufgabe gutheilen fann, einen Reichthum von Berlangen, von gleichfam martenber Begierbe und moglichem Bollen in ber Geele ju erzeugen, und fur bie Braris bes Lebens in Bereiticaft ju ftellen. Das Intereffe, jener Rielpunct bee Unterrichte, bilbet babei bie llebergangeftufe, gleichfam bie Schwelle gwifden ber reinen Objectivitat bes Borftellens und ber wem Gubject ausgebenten praftifden Richtung, es fteht ,in ber Mitte gwifden beni blogen Bn. ichauen und bem Bugreifen." Es ift mit bem Begebren, bem Bollen und bem Befomadeurtbeit gemeinfcaftijd ber Gleichalltigfeit entgegengefest, unterideibet fic aber von jenen breien baburch. "bag es nicht über feinen Begenftanb Diebonirt, fonbern an ibm bangt." ,Bir fint gwar innerlich activ, intem wir une intereffiren, aber

Berbart. 417

sünstefich jo lange mitigi, bie das Internst in Begierte eber Billien steragetu. Die betwehren Wemmen bed Internst ihre mad Gerbart Neil mer etfamette im die Ernartung. Der Ernartung folgt das Ferderen, wemit eben die Begierte einstift, genlide das Janderin, medige letgerte fich jezed gib Berinder nach munitelbar an das Ernartun anfehiegen kann. — Ge verfieht fich, das biefe Wemment einig barnfe der Berfeldungen mit ber em Ragin mit der fichkrum finnen folgen, feig der Landstützt der Berfeldungen fit es, die Neis alles in und bewirtt, von Teen fit zeiet noch gar nicht die Wecke.

Die Berfellung mit biefen ihren Wickingen zeigt fich unn aber in pach Archen, in Ertenntzil som Teltinalpus. Dert, in der Weisber er Erfennstüt gigen fich bie Intereffin des Mannigfaltligen (abs empirifie Intereffi, des Gefenmäßigen Archeffiche Perkellung in der Veillerung de

Erinnern wir uns bier an bas, mas Berbart bie objective und bie fubjective Geite bee Geelenlebene nennt, und begieben wir auf biefen Untericbieb ben Beariff bee Intereffe, fo haben wir freilich icon oben gefeben, bag basfelbe gur objectiven Geite gerechnet wirb; benn felbft Begebren und Bollen, beren Grundlage es ift, find noch objectip. Unflar jeboch wird uns Berbarts Meinung, wenn wir jene Frage insbefonbere auf bas afthetifche Intereffe und ben Beidmad anwenben und nach bem Berbaltnie biefes lentern ju ben Borfiellungen überbandt fragen. Berbart rebet in ber Mllgem. Babagogit (Gammtl. 2B. X. G. 56) bei ber Erflarung Diefes Intereffe gang im allgemeinen bon bem Befen bes Beidmade, fo baf mir aud ben fittliden Beidmad einrechnen mußen: Richt einen Gegenfat, fagt er, aber einen Bufat jur Anicauung gebe ber Beidmad. Gein Urtheil folge allenthalben, leife ober lant, nach jebem pollenbeten Borftellen, wenn basfelbe nicht fogleich im Bechfel verfcwinte. Es liege nicht im bloken Barnehmen. Beifall, Disfallen, bies fei ein Ausspruch über, nicht ein Berfinten in ben Gegenftant, bas Intereffe bange am Bilbe, an ben Berbaltniffen. nicht an ber Denge ber Daffe. Bier ift jener Beifall offenbar mit bem afthetifden Intereffe ibentifch genommen ant bamit in ben Bereich und in bie Birfungefphare ber Borftellung gezogen, wenn icon bon ber Barnehmung ober Anichauung ale folder unterfdieten. Diefes ftimmt nun allerbings mit bem Berbart'ichen Grundgebanten, bak bas gefammte Seelenleben fich ans Borftellungen erbaue, volltommen überein, aber feinesmeas mit ber fonft bervorgebobenen Subjectivitat bes aftbetiichen Urtbeile und ber 3been und bem Bogenfage beiber ju bem Billen, ber erft burd Folgfamfeit mit ienen jur Ginbeit tommt. Benes icheint bie Confequeng, biefes eine unvermeibliche Abweichung. Bare bie Grundanficht auch bier burchgeführt worben, fo murbe bamit bas gange Gebiet ber Gittlichfeit mit in Die realiftifc-mechanifche Caufalitat ber Borftellungen bereingezogen worben fein. Much bie Anfalipfung bee Gittlichen freciell an ble Intereffen ber Theilnahme, bie Berbart in feiner Abbanblung über bie afthetifche Darftellung ber Belt gemablt batte, murbe in ben fpatern Schriften aufgegeben. Es mochte ibn bie unwillfürliche Anertennung geleitet haben, bag in bem Gefühl ber Theilnahme icon eine Dacht bes Gittlichen, wenn auch unbewußt, fich funtgebe, weraus eben bas fittlich-aftbetifche Urtheil bann entspringe. Doch bie genauere Musbilbung feiner Borftelfungelebre in ihrer gangen realiftifden Schroffbeit mußte biefe Mufjaffung gurudweifen und jenen Duglismus berbeiführen. Gehr bemerfenemerth aber lit, bag Berbart burch feine nabere Begiebung ber Theilnahme mit bem fittlichen Urtheil, fo lange er fie festbielt, auch jur Annahme einer nabern Begiebung biefes lettern mit ber Religion geführt wurde, mas fich ans feiner Anficht bom Urfprung ber Religion binreichenb erffart.

Wir geben nun feine hanptgedaufen fiber bie Erzengung best fittlichen Urtheils und aber beffen Bertnifpfung mit bem Billen und ber That nach jener altern Schrift, gabag, anerfestete tit.

welche eingebender ale jebe ber anbern biefen Begenftand behandelt: Bahrend ber Unterricht auf ber einen Seite burch bie Ertenntnis Begierbe und Willen bereichert und belebt, \*) fo ftrebt er andrerfeite, indem er bie Reihe ber Theilnahme bearbeitet, ju feinem anbern Biele empor, jur Bilbung bes Befchmades. Diefes gefchieht burch Erzeugung einer vollenbeten, b. i. bis jum Intereffe burchgebilbeten Borftellung einer Lebensgeftaltung, melde bie afthetifchen Berbaltniffe bes menichlichen Bollens (bie fittlichen Ibeen) fei es unmittelbar, fei es burch ben Contraft, wieberfpiegelt. Bierbei barf nicht bie gegenwärtige Belt jum Ausgangepuncte gewählt werben; bie Gphare ter Ermachfenen ift bei cultivirten Menfchen gu boch und gu febr burch Berhaltniffe bestimmt, bie man ben fleinen Knaben nicht begreiflich machen will, wenn man auch fonnte. Ge ift baber mit claffifden Darftellungen eines ibealifden Anabenalters gu beginnen, bie man in ben Somer'iden Gebichten, namentlich in ber Othffee findet. Sierauf nun grundet Berbart bie Forberung, bag ber Sprachunterricht nicht mit bem Lateinischen, fonbern mit bem Griechischen anfangen und fobalb wie möglich jur Lefung ber Dopffee vorruden foll, und gwar, nachbem ber Anabe nur eben ber bedurfnisvollen Rindheit entmachfen fei, jebenfalls vor gurudgelegtem gehnten Lebensjahre. \*\*) Sieran follen fich bann bem machfenden Alter gemäß bie weitern hiftorifden und literarifden Stubien in Berbindung mit moralifden und Religionsvortragen anschließen. Die Religion, wie fcon angebeutet, tritt bier gewichtiger und in mefentlicherer Beziehung gur Sittlichkeit auf, ale in ben fpatern Sauptidriften; ihre untrennbare Bertnupfung mit berfelben wird in ber Anerkennung Gottes als "bes reellen Centrums aller prattifchen 3been" beftimmt genug angebeutet, und "bie Feier bes Glaubens, worin wir wie in bem eignen Gelbft ruben", erinnert und in biefer Berbindung an ben Frieden, ben bas Chriftenthum lehrt und verfündigt. Much wird bas Biel ber Religion bier ausbrudlich ale ber "bochfte fefte Bunct" bezeichnet, ju meldem jene beiben Reihen ber Bilbung, Erfenntnis und Theilnahme hinftreben. Religion wird bier alfo, wenn nicht ibentifch, boch congruent mit bem bochften 3med ber Erziehung, ber Sittlichfeit, erflart, mas, wie wir oben gezeigt, in ben patagogifchen Sauptichriften feineswegs ber Fall ift. Um fo mehr muß es in Bermunberung feten, bag Berbart, wo er feine Ibee einer afthetifchen Darftellung ber Belt entwidelt (fowie überhaupt in feinen Schriften) nirgents auf bie Benutung ber biblifden Siftorien binweifet, ba er boch auch in biefen Buge "eines ibealen Anabenalters ber Menfcheit," in religiofer Beziehung, viel ibealifcher von biefer Seite, ale in ber griechifden Belt, batte ertennen tonnen. Mertwürdig ift es, bag er ftatt beffen die Dopffee, nicht nur fur bie eigentlich ethifche, fonbern auch fur bie religiofe Bilbung empfiehlt. Freilich nicht hauptfachlich in unmittelbarer und positiver

\*) "Ber viel ertennt und bentt, ber verlangt viel, und weffen Borftellungen wohl affociirt find, bem affociirt fic auch bas Berlangen."

\*\*) Diffen murbe fur biefen Bebanten gewonnen. Bu feiner "Anleitung fur Erzieber, bie Dboffee mit Anaben gu lefen," fdrieb Berbart eine Borrebe (1809), welche Bartenftein im 11. Banbe ber fammtlichen Berte mitgetheilt bat. - In unfern Tagen (1857) bat B. Biebafch einen beutichen "Saus- und Schul-Somer" in ber metrifden leberfetjung bes altern Biebaich berausgegeben, um mit Befeitigung bes in ber Urfprache liegenben Sinberniffes ben Gebauten Berbarte in weiteren Rreifen ausführbar ju machen. Bu biefem Buche fdrieb Fr. Robfraufch, ber verbienftvolle Borfteber bee bobern Schulwefene im Ronigreich Sannover, ein Borwort, beffen Anfang bier nicht ohne Intereffe gelesen werben wirb: "Ale bor faft 50 Jahren in ber pabagogifden Gefellicaft bei bem Brofeffor Berbart in Gottingen bie Frage megen eines burch bie Anschaulichkeit ber Quellen belebten biftorifden Unterrichts verhandelt murbe, folug ich ale Ausgangspunct bie großartige Schilberung bes Patriarcenlebens im ersten Buche Mosis, als ber einfachften Darftellung bes burgerlichen Gemeinwefens in ber Geftalt ber Familie, bor; ber Gebante fant Anertennung und murbe bie Beranlaffung ju meiner Bearbeitung ber biblifchen Befdichten. Der verftorbene Diffen fnupfte baran bie Anfchauung bes Beroen. und einfachften Ronigthums, welche bie homer'ichen Gefange barbieten, und Thierich enblich bie naiven Schilberungen Berobots aus bem alteften Bollerleben, nachbem fich icon Staaten gebilbet hatten."

Beife\*) follen bie Rinter ihre Religion burch bem homer meiterbitten ober befeftigen, fonbern vielmehr burch bie Birfung bes Contraftes, mobei voranegefest mirt, taf ,bas Sochfte icon unter ben frubeften Bebanten, an welchen bie Berfonlichfeit bes merbenben Denichen bangt, (burch bie erfte baneliche Erziehung) fich feinen Blat befeftigt babe." Denn eben weil bas Bodifte, icon frub jum Bewuftfein gebracht, nun ferner nicht mehr erhobet merben fonne, fo fei Gefahr, "man merbe es bei fortbauernbem Sinbeften bee Beiftes auf ben einen, fo einfachen Bunct, nur verunftaiten, man merbe es jum Gemeinen, ja jum Langweitigen berabgieben." Lieber follte man bie 3bee meniger mach erhalten, meint er, um fie ju ber Reit unverborben porgufinben, ba ber Menich jur Saltung in ten Gutemen tes Lebens ihrer beturfe. Aber es aebe ein Mittel, "fie langfam gu ernahren, gu verftarten, ausgubilben und ihr eine unaufborlich fteigente Berehrung ju fichern, nämlich bies, fie fortbauernt burd Gegenlat (namlich burch ben Begenfat bes homer'ichen Bolbtheismus) ju beftimmen; und tiefes Mittel muße bemjenigen, ber jene 3bee theoretifch fenne, jugleich ale tas eingige gelten." Berbart bat gemif Recht, menn er von viel abstractem Rafonnement in Cachen ber Religion bei Rintern bas Gegentheil von religiofer Belebung befürchtet; auch tonnen mir jugeben, bag in febr ernften und tiefer belebten Gemutbern bas Chriftiiche burch ben Coutraft bes Beitnifden belebt unt verftarft merten mag. Doch wird bie große Debrheit unferer Couler folde Bergieidungen und Reflerionen, jumal andere Gefichtepuncte beim Lefen bee homer bie Aufmerffamfeit überwiegent in Anfpruch nebmen. nur febr flüchtig anftellen. Bor allem aber bat Berbart überfeben, bag bie Religion in ihrer gefchichtlichen Birtlichfeit, wie fie in ben großen Thaten Gottes und feiner Befandten, im Thun und Leiben ber Frommen, in Befenntnis und Gebet, in Lieb und Spruch bargeiebt, bemabrt und ausgesprochen ift, por allem in ben biblifden Schriften, fobann auch in ber religiofen Befchichte und Literatur ber fpatern Beiten eine Geftalt gewonnen bat, bie bei aller Ginfachbeit bes Grundgebantene reich und lebenbla genug ift, um bei meifer Benunung ohne alle Gefahr bes lleberbruffest einen mabrhaft pofie tipen Stoff bes religiofen Unterrichte barbieten ju fonnen. Bir febren in bem Sauptgange ber Betrachtung gurud, und erinnern une, bag Berbarie afthetifche Darftellung ber Beit füre erfte nichts anteres ift, ale eine Methobe filr tie Biltung bee fittlichen Urtheile. Aber por allem fragt et fich nun: Wie tommt bie Gittlichfeit felbft guftante? Bie wird es erreicht, baft jenes eine Riel bes Unterrichts, Die erwedte Begierbe und ber Bille, mit bem anbern, tem fittiichen "Gefcmad", ju Ginem Gefammtrefultat, bem Riele aller Ergiebung, fich verfnupfe? Dter: wie entftebt iene Roigfamfeit, tie ber an fich ibeeulofe Bille bem an fich machtiofen "Gefdmade" gu beweifen bat? Dies ift bie Capitalfrage bes gangen Coftems. Gie gebort jur Lebre von Unterricht; benn obicon nicht ohne Beibulfe ber "Bucht", boch mefentlich auf Grund bes Unterrichte in beffen beiben Sanbtriefen wird fie burch einen pfpchologifden Borgang erlebigt. 3nporterft jene "afthetifche Rothmentigfeit", vermoge welcher wir nicht umbin fonnen, auch unfer eigenes Wollen nach ben fittlichen Brincipien zu beurtheilen, giebt freilich für fic allein noch nicht bie Antwort auf jene Frage; benn auch in feiner Anwendung auf une felbft ift nach Berbart biefes Urtheil millenies und noch obne bie Ratur eines 3mperatipe. Aber in ter Ginbeit ber Berfon, melde will und melde urtbeitt, ift bie Bermittlung gegeben, baft beite ju einer Lebenseinheit fich verfnupfen, baf bas Urtheil an einem Imperatio, ber Bille gu einem gebordenben wirt; bie pfpchologifche Rothwendigfeit, mit fich felber ju barmoniren, treibt bei geboriger Musbilbung bes fittlichen Urtheile, welches nun ale Bewiffen einen Drud ausubt, ben Bogling, feinen

<sup>9)</sup> Doch brachte er anch biefe Seite in Anichtag, wie uns iceint, mit minbeftens eben fo gutem Grunte, wie bie negative. G. Mimmil. 28. XI. 8. 280 (im Abagegifden Gutachten über Schalclaffen): "Cubtich ziell fie (bie Oboffer) dem Renchen unterworfen einer bobern gotlichen Generit; fie feitet alle jur refigielen Demund."

Willem mit em Eintlichen in liebertaipinnmung jn fein zie na. zer mißte fich felich ch midden, wenn er nich felici er", Min die Zudeif wurschijdt bieden Gergung, nirem sie einerfeile den sich eine wohlgengenen Kintern "eine Kritisch gegeben und erneren bei, ziede Vorlauger für dem kongenischen Kintern "eine Kritisch gegeben und ernerverfeite, "wo sich richtige übertagung erbeite, diese in Spandung spel," wedurch "die Zemmis freihre won sie verenzu, was Wung bist zu ergeben."

Es ift nicht obne Intereffe, biefe Lebre Berbarts mit jener febr nabe vermanbten pabagogifchen Ibee Rante ju vergieichen, bie er in feiner Methobenlehre ber reinen praftifchen Bernunft (f. ben 2. Theil von Rants Rritif ber praftifchen Bernunft) entmidelt bat. Rant will bas fittiide Urtheil bilben, ben Beifall, ben wir bem rein Buten gollen, und Die Bermerfung feines Gegentheils farten und fichern burch Beicaftigung mit Begebenbeiten, gefcichtlichen Gituationen und Enticilekungen, welche unter bem fittlichen Gefichtspuncte ausgewählt find und bargeftellt werben; er glaubt, bag bie an folde Borftellungen fich anschliegenbe lebung, bas Boblverhalten in feiner gangen Reinigfeit ju erfennen und ibm Beifall ju geben, bagegen felbft bie Meinfte Abweidung von ibr mit Bebauern ober Berachtung gu bemerten, wenn fcon bies anfange nur ein Spiel ber Urtheiletraft fei, bennoch einen bauernben Ginbrud ber Sodifcabung auf ber einen, bes Abideus auf ber anbern Geite gurudfaffen merbe. Dies ift im wefentlichen bas Ramliche, mas nach Obigem Berbart will und giaubt, nur baft er mehr auf bie Befammtwirfung eines gufammenbangenben Gangen und auf ben ftillen Ginbrud bes geiftig Intnirten, Rant bagegen mehr auf bie einzelnen Falle und beren begrifflich bewufte Rritif gerechnet ju baben fdeint. - Aber, wie Berbart. fo geht auch Rant in feiner Erwartung noch weiter; er bofft, bag biefe Guitur ber fittlichen Beurtheilung jur Rechtichaffenbeit im fünftigen Lebenswandel eine aute Grundlage ausmachen werbe. Denn nicht genug, bag ber Denich basjenige liebgewinne, mas ibn ben erweiternben Gebrand feiner Ertenntniefrafte empfinden laffe, ber Lebrting merbe auch in ber Barnebmnna eines reinen Billens mit Musichluft aller entamonistifden Triebfebern einer bobern Freiheit fich bewinft, ber innern Freiheit, woburch wir nnabhangig merben fonnen von Reignngen und Gludeumflanten und nun finde bas Bebot ber Bflicht burd ben positiven Berth, ben uns bie Befolgung besfeiben empfinden laffe, leichteren Gingang burch bie Achtung fur uns felbft im Bewuftfein unferer Freiheit. Denn ber Menfch ichene nichts fo febr, ais fich in ber innern Gelbftprafung in feinen eigenen Mugen geringicabig und verwerflich au finden. Es leuchtet ein. baf bies nur mit anbern Borten bas namliche Dotip ift, bas wir bei Berbart gefunden, wenn er fagt, baf ber Denich ja fich feiber fomaben munte, wenn er nicht folgte. Go feben wir biefe Danner, benen wir eine ernfte fittliche Richtung und bie innige Erfahrung eines reinen Billens gewiß gutrauen burfen, boch theoretifch bei einer einseitig fubjectiven Begrundung ber praftifchen Gittichfeit anlangen; ein Standpunct, ber immerbin ein Entwidlungemoment in bem Berben unfere fittlichen Lebens bezeichnen mag, aber boch bie volle Babrbeit bes fittlichen Berbaltniffet und bie reine Quelle bes fittiichen Bollens feineswegs ausspricht. Es bleibt ibm ein Reft bon eubamoniftifcher Befangenheit und innerer Unfreiheit, ber nur bann verichwindet, wenn bie emige gottliche Babrbeit felbft mit ibrer ibeal-realen Dacht gemag ber nrfprunglichen Berwandtichaft unfere Innern mit ihr unfre gefammte Geele, Urtheil fomobl wie Willen und Gefabl, im Giauben und in ber Liebe ergriffen und erfullt, umgeftaltet und neu gefchaffen bat, wobei bie Erziehung fammt bem Unterricht ein immerbin wich-

<sup>&</sup>quot;9 Ge in ber fisseils. Derft. b. Meil: Sümml. B. Zu. XI. C. 223. In ber Algem. Phog. Sümmli. B. Zb. X. C. 121 beißt et: "Der Gberatter, ber fich der erften Gerlur nicht fight, fannte woll bedunch dies perite Gentur auf fic faben. Der Wistaut in blefe Gerlur Einzle woll endlich dem Menischen nicht miet bebagen, mab in michte wiellicht juligt ber Antfeins bevorgeben, jennen Allepfehen auf Befehen gegeberden."



tiges und unentbebriiches, bech feineswege allein jum Zwed hinreichentes Sulfsgefcaft beforgt.

In Betreff ber Daterie bee Unterrichte nach Berbart haben mir ju bem icon Befagten nech einiges bingugufugen. Gie ift burch bie beiben Samptgielpuncte bes Unterrichte, naber fobann burch jene Tafel ber Sauptintereffen (empirifches, fpeculatives, afthetifches, perfonlid-menfcliches, gefellicaftliches, religiofes Intereffe) bestimmt, und man wird obne Schwieriafeit ertennen, wie burd biefelben fammtliche Rader bes auf Schulen gewöhnlichen Unterrichte metivirt merben; mit Aufnahme bes bloß Ruslichen, welches bann, infoweit es ber Ergiebung felber bient, wie Lefen und Schreiben fich leicht anfolließt, foweit es aber auf außen liegente Zwede, namentlich auf tiejenigen bes fünftigen Berufes fich begiebt, von ber Ergiebung und bem eigentlich paragogifden Unterricht anegefchloffen bleibt. Berbarte Unterrichtslehre bat, mit tiefer einzigen Beichranfung, in materialer Sinfict ben Charafter bes Universalen, unt er fennte nicht beiftimmen, me immer ein Saurtgebiet, eine Saurtvorftellemasmaffe, aus bem Unterricht ausgeschloffen werben fellte. In bem Streit ber Sumaniften und Regliften tonnte er baber nicht Bartel ergreifen. Ginerfeite mar ibm bas Utilitateprincip bee altern Realtenus gang fremb und verwerflich, und er wentete fich bagegen mit entichiebener Borliebe ber 3bealltat bes humanismus ju mit befonberer Gunft fur bas Griechifche. Auf ber anbern Geite glaubte er bod Dathematit und Raturmiffenicaft in umfaffenber Beife, und amar beibe anch in Berfnupfung, fo bag Dathematif auf Bhofit angewendet merren follte, für feinen ergiebenben Unterricht gang allgemein forbern ju muffen und . fonnte baber mit ber überwiegent philologifchen Richtung bes Unterrichte auf unfern bumaniftifden Anftalten, fofern fie fitr alle gelten follte, in babagegijder Binficht nicht einverftanben fein. In Bilbungeanstalten wie Coulpforta fab und achtete er nur Fachichulen und Confervatorien tiefer befontern Stutien, mit tem Bunfche, bag baneben abnliche Confervatorien für Dathematit und Raturmiffenfchaften besteben mochten (C. Borrete ju Diffens Unleitung 20.). Da er jeboch mobl einfab, bag bas Leben mit feinen verichiebenen Ameden. Rabigfeiten und Reigungen bei einem Theile unferer Ingent eine umfaffenbere und tiefer eingebenbe Bearbeitung ber philologifden Stubien fomobl geftatte, wie notbig mache, bei andern bagegen eine überwiegend naturwiffenschaftliche und mathematifche Bilbung verlange, mit Burudfiellung ber antiten Ctubien, fo mar bie Art, wie fpater ble beiben Richtungen fich verftantigten und gn gegenseitiger Unerfennung tamen, feinem Ginne gemäß: bort Ueberwiegen bes ibealen und afthetifchen Glemente in einem grundlichen Studium ber Alten, bed obne unbebingten Ausichluft ber mobernen und realiftifden Glemente, namentlich mit Ginichlug ber Datbematif und Bhufit; bier Borberichen ber Realftublen, jeboch mit Bilege bes 3beglen, an ber Sanb moberner, befonbere vaterlanbifder Gprache und Literatur; wobei er jetoch bebauerte, baft auf ben Burgerichulen megen ber zu nab beverftebenben Berufefibung ten meiterftrebenten Ropfen bie Bulfemittel einer mannigfaltigen geiftigen Thatigfeit nicht vollftanbig fonnten bargeboten werben. (G. Umrig patag. Borlef. §. 83 ff.)

Relativitat. Co icon er retet über bas otium, bas ber Conle eignet (Cammtl. 2B. X. C. 109 ff. Milgemein. Babag. ), fo war bod fein Spitem und feine berfonliche Richtung bemfelben nicht gunftig; es murbe bei ihm ju febr überwogen burch ben Ernft bes Lebens, ben er gu unmitteibar ben Beftrebungen ber Coule einmifcht, Gine pollenbete Durchbifdung in Erfenntniffen und Fertigfeiten, infoweit fie nicht unmittelbar biefen Ernft ju fordern ichienen, fonnte ibn pabagogifd nicht ermarmen. In Bejug auf Raturwiffenicaft unt Dathematit fcheint fein eigenes ausgezeichnetes Talent und bie baraus erwachfene Borliebe Rachtheil verbutet ju baben; aber in bem philologifchen Unterricht, welcher in ber von ifim geleiteten Lehranftalt gegeben murbe, ift eine binreichenbe Berudfichtigung ber grammatifden, rhetorifden und afthetifden Seite und ber Fertigfeit im idriftlichen Gebrand ber alten Sprachen vermift worben (Glebe unten G. 439 bie Rote). Bir baben intes biemit tie Bebeutung bee Musbrude formale Bilbung noch nicht ericopit. Gin anderer Gebrauch besielben vermifcht fich leicht mit bem porbin bezeichneten und trug obne Zweifel in biefer Bermifchung bagn bel, bie eben angebeutete Geite ber philologifden Stubien in bem Berbartiden Unterricht etwas gurudtreten gu laffen. Wenn man ber Uebergeugung ift , bag jeber Unterricht, fofern er aut gegeben und gut aufgenommen wirb, vermoge ber in allem Stoff und in aller intellectuellen Arbeit vorhandenen gleichartigen Glemente, Die Fabigfelt gu erfennen und ju lernen überhaupt erhobe, fo wird man fich aus tiefem Grunde and um fo leichter mit folden Radern ansiebnen, bie numlttelbar burd ibren Inbalt fur bas Befentliche bes innern ober außern Lebens weniger Bebeutung gu haben icheinen. Berbart bat fich imar gegen formale Bilbung in biefem Ginne unferes Biffens nirgenbe fo austriid. lich erflart, wie es neuertings in feiner Coule gefcheben ift, aber gewiß tonnte er fie nach ber Confequeng feiner pibchologifden und erfenntnis-theoretifchen Grundanficht nicht für ein wohlbegrunbetes Biel bes Strebens balten.

Bir burfen tiefe Mittheilungen über bas Inhaltliche bes Unterrichts nach Berbart nicht ichließen, ohne einer feiner intereffanteften und eigenthumlichften Arbeiten etwas eingebenter gebacht zu baben, tie wir in ben biographifden Rotigen furs ermabnten, feiner Musführung ber von Bestaloggi anfgestellten 3bee eines ABE ber Anfchaumg. Dan barf in biefer Schrift nicht eine Anleitung jum elementarifden Anichauungeunterricht im umfaffenben Ginne bes Borte, eben fo wenig eine pfpchologifche Grundlegung bedielben erwarten. Bie Beftalogi, ale er feine methobifchen Buchlein anearbritete, Anidanung nur auf bas Muge nnt auf Die raumliche Form bereg, obgleich er urfprunglich ibren Begriff weiter und tiefer erfaßt an baben fdeint, fo gebt auch Berbart von jener eingeschränftern Saffung aus und fein ABG ift burchaus mathematifch gehalten. Der Bauptimed besfelben ift, burd Bilbung bes Mugenmages ben Bogling gu einer genauen und ficbern Auffaffung und Aneignung ber raumlichen Belt in Ratur und Runft gu befäbigen. Mußerbem foll es eine Boridule fur bas miffenfchaftliche Studium ber Dathematif fein und biergu murbe es burch feine genetifche Dethobe, burch bie Gicherheit, mit welcher es auf bem Bege ber Gelbfetbatigfeit von ber Unichanung ju Begriffen führt, febr geeignet fein, mofern es nicht blog bei befonterer Begabung bes Boglinge, fontern allgemein in bem Alter ausfuhrbar mare, fur welches es bestimmt ift. Berbart ftellt in tiefer Corift einen mathematifden Stutienplan auf. Rach tiefem foll im achten, neunten und gebnten Lebensjabre bas ABG ber Anfchauung betrieben werben, in jebem Jahre ein Bierteljahr lang, mit einer taglichen Lehrftunde und einigen Uebunge. ftunten. Rach einer Baufe foll bann im gwolften Jahre bie miffenfchaftliche Dathematif beginnen und in biefem, fowie ben beiben folgenben Jahren von jebem ein Salbjahr ber Arithmetit, Geometrie, Erigonometrie und ber nieberen Algebra gewibmet werben. Enblich bie brei letten Souljabre, bas 18., 19., 20. Lebensjahr fint, ebenfalls in jebem ein halbes Jahr, taglich eine Stunde fur bas Studium ber boberen Analofie beftimut. Bare nun mit bem ABG ber Anichauung nur bas gemeint, mas man unter bem Mamen ber geometrifden Formenlebre gu geben pflegt, fo mare an

feiner Musführbarteit in jenem garten Alter nicht ju zweifeln. Inbeffen nimmt es nach ben einfachften geometrifden und combinatorifden Anfchauungen und Borübungen balb bie Richtung auf eine trigonometrifche Betrachtung ber Dreiede, welche nicht etwa nur nach ihren Sauptarten angeschaut, nachgebilbet und begrifflich aufgefaßt, fonbern por allem nach ber gegenfeitigen Abbangigfeit ber Binfel und Geiten und ibren baburch gegebenen mannigfaltigen Gestalten, wenigstens in einer giemlichen Anzabi fogenannter Dufterbreiede mit Amvendung von Tangenten und Gecanten verzeichnet, gemeffen und berechnet werben. Dies alles wird zwar, mit Ausnahme einiger genauern Bestimmungen, Die von ber Biffenichaft ais Refultate entiebnt merten, auf Anichauung und Inbuction gegrundet und wir tonnen ber Rigrbeit und Gicherbeit, momit bies gefchiebt. unfre Anertennung nicht verfagen; allein bas Ergebnis felbft, Die Bestimmung einer großen Angabl von Dreieden burd Rabien, ift burdans abstracter Ratur. Roch mochte es geben, wenn biefe anfchaulich-inductioe Ableitung ber Babienverhaltniffe und bie baburch gewonnene Ueberzeugung bes gesehmäßigen Bufammenbange ber Dreiedeelemente bas Biel ber gangen Arbeit mare. Aber bie Ergebniffe felbft follen bem Gebachtnis überliefert werben und jur Bezeichnung und Firirung gegebener Geftalten, fomit jur Bilbung bes Augenmafies und ber Anichauungefabigfeit bienen. Der Roging foll lernen, jebe begrengte Stache, ober mas ale folde aufgefagt werben fann, 3. B. bie Rarte eines Lanbes, ben gestirnten Simmel ober eine Lantichaft von gemiffen berborftedenben Buncten aus querft in wenige großere, bann biefe ausfallent in viele fleinere Dreiede ju gerlegen, in ber Art, wie ein Land burd Triangulation trigenometrifch gemeffen und verzeichnet mirb. und fo mit Guife iener abstracten Rablenrefultate. Die bann naturlich gang geläufig fein mugen, Die Geftalt im Gangen und ihre Glieterung aufaufaffen und festunbalten. Ge ift ja richtig, baf bei jeber Anschanung von Raumgebitben eine Art von Meffung und Bergieidung ber Bintei und Geiten und eine Berudfichtis aung ibrer mechfelfeitigen Abbangigfeit unbewußt und unwillfürlich fich in nue vollzieht, und Berbarte Arbeit fann ale ein Berfuch angefeben merben, Diefen Borgang aufgnbeden und in ein feibitbemußtes Deffen und Rechnen umguwandeln. Aber mag bies feinen miffeufcaftiiden Berth baben, bier tommt es auf ben praftifden an, und biefer barf bezweifelt werben. Buerft ift bie Allgemeinheit ber Ausführbarteit nicht ohne Bebenten. Berbart ichreibt bem Alter bis au gebn Jahren eine Abstractionsfabigfeit gu. bie es in ber Regei nicht bat. Berftant fommt nicht por Jahren. Diefer Gat, fo trioial er ift, fo ift er bod nicht minter mabr; er beutet auf ein Befet in ber Folge ber geiftigen Entwidling, bas burch bie Ergiehung nicht aiterirt werben tann. Der Uebergang von bem Beben ber indioibuellen Anichannng ju ber feibstbewußten Erfaffung, Feststellung und Benutung von Abstractionen ift, unferes Grachtens, nicht ein gleichsam fliegenber, ber feinen pfpcoiogifden Unterfchieb ter Ertenntnieart inpolvirte. Much wird bie Schwierigfeit biefes Uebergangs oft noch im eiften ober zwölften Jahre burch bie Erfahrung bes Lebrens, inebefonbere in ber Mathematit, binreichend beffatigt. Run giebt es, nach ber Berichiebenbeit ber Begabung, allerbings Rinber, bie febr frah fleine Berftanbomenichen finb, benen bafur eine gewiße Unbefangenheit und Gille bes Unichanungeiebene und ber Phantafie, Die Boefie ber Rindheit, fruber ais anbern fich ausgelebt bat, bie bafur auch fpater ben Schwung bes Ibeeniebens weniger machtig in fich erfahren; es icheint fegar, bag game Bolter fich von anbern burd ein fruberes Gintreten und bleibenbes Borberriden bee Berftanbesiebens unterfcheiben. In Deutschiand ift bies jeboch ale Regel ficher nicht ber Fall, und mir zweifeln nicht, ban Berbarte ABE ber Anichanung bier niemale allgemein ausführbar fein werbe. Bir murben baber jene trigonometrifden Unidauungen und ihre abstracten Ergebniffe erft fpater gie Ginleitung fpeciell fur bas trigenometrifche Studium in Unwendung bringen. Wie aber Berbart auch fonft mehr ale er fich feiber bewußt fein mochte, in feinen Behauptungen von feiner eigenen Individualität und feinen perfonlichen Lebenserfahrungen geleitet murbe, fo iceint ibm bas auch bier begegnet gu fein. - Unfer

zweites Bebenfen bezieht fich auf ben praftifden Sauptzwed, bie Bilbung bes Mugenmafies felbit. Richt ale ob mir meifelten, baft jene trigonometrifden Anichaunnasübungen und Beidnungen einen febr nublichen Beitrag gur Bilbung ber Unidauunasfabigfeit fur Rammverbaltniffe liefern murten. Aber bies ift nicht ber Sauptgebante Berbarte; nicht bie Aufchauungenbung hauptfachlich, fonbern jene abetracten Ergebniffe, wie er fie für bas Gerachtnis und jur Anwendung beim Unichanen in Tabellen aufgestellt bat, follen biefen Beiteag liefern. Aber wir fürchten, bag baburd nur bie Unbefangenheit und Ummittelbarfeit ber Unichauung geftort merben wirb. 3hm felbft ift biefe Ginmenbung nicht unbemerft geblieben und er fucht fie ju miberlegen. "Gollte jemant glauben. faat er, bas Muge merbe burd unfere llebungen ein iculerbaftes Bogern, eine anaftliche Ungewißbeit annehmen, jo mare bies fo viel mehr barum eine eitle Gurcht, weil ja ber tagliche gemeine Bebrauch bee Muges babei bestanbig fortbauert und von jener funftlichen Bilbung nur infofern etwas annimmt, ale es ibm bequem und behalflich ift." Dies ift aber nicht überzeugent, benn bas Anabengiter, vollends bas frübere, wird nicht im Ctanbe fein, zwei fo verichiebenartige Bewohnungen (und aur Bewohnbeit muß boch jene Dethobe merten, wenn fie mirffam fein foll) ungeftort neben einander ju behaupten; mobei mir und auch auf bas Urtheil ber Runftler berufen burfen, welche bie mathematifche Conftruction und Berechnung von Geftaften ihrer productiven unt reproductiven Anfchauungefabigfeit nicht forberlich finden.

Bir wenten und jett ju ber eigentlichen Technif bes Unterrichts und geben bie Grundige berfelben nach Anieitung ber beiben patagogifden Sauptwerte. Auf biefem Geite werben wir viel anguerfennen haben und tonnen eben bedmegen furger fein. Benn foon auch bier bie Buge bes Guftems burchichimmern, fo mufte boch bei ber Betrach. tung ber Mittel jur Erreichung allgemein anerfannter nachfter Zwede bie ummittelbare Erfaffung bes Befontern vorherrichen, worin Berbart jumal auf bem pipchologifchen Gebicte, foweit nicht vorgefante Theorie ibn befangt, Meifter ift. Aber felbft bas Guftem mar bier theilmeis forbernt, wenigstens bei bem erften Buncte, über ben wir ju berichten baben, ber Lebre von ber Aufmertfamfelt. Denn ba tiefe unmittelbar mit tem Intereffe gufammenbanat, meides nach Berbart nicht eine blofe Bebingung bes Unterrichts, fontern eigentlich bas Biel besfelben ift, fo baben mir es gemift jum Theil tiefer Anficht zu verbanten, bag biefer wichtige Gegenftant eingebenber und fruchtbarer ale jemale por ihm behandelt worben ift.

Berbart unterideitet merft mifden millfürlider und unmillfürlider Aufmertjamfeit. Die erftere, bervorgerufen burch bie Rraft bes Billens, namlich eines antern ale tes in ten Borftellungen felbft liegenben Begehrungs- und Billenstriebes, burch irgent einen ferner liegenben 3wed ober burch bie in Bucht und Regierung mirfente Billenefraft bee Lehrere, mobei bie Borftellungen ale "gebobne", nicht als "freifteigente" ericheinen, wird mit Recht fur bie Bilbung niebriger angefchlagen, und vorzugemeife auf fie ju rechnen erffart Berbart fur einen großen aber gewohn. lichen Gehler; benn gar leicht tomme es babei nur ju einem mittelbaren Jutereffe, ftatt bes ju erftrebenten unmittelbaren, und ber Egoismus mifche fich ein. Deunoch aber fei auch bie willfürliche Aufmertfamfeit nicht gang ju entbebren, jumal ba mo Gelbftbeberrichung erforderlich fei, wie namentlich beim Beobachten und beim Musmenbiglernen. Gur biefes lettere merten bei biefer Belegenbeit praftifche Ratbichlage gegeben. Es burfe in ber Regel nicht ben Anfang machen, jubor fel Rlarbeit bes Einzelnen und Affociation beefelben ju erftreben, burd Gprechen barüber und Beidaftigung bamit muße eine Belaufigfeit ber Borfiellungen erreicht werben; ferner fei nichts ju übereilen, anfange langfam ju geben, jungl mo eine ungunftige Dragnifgtion Schwierigfeiten bereite; eine forperliche Mitbethatigung, lautes Sprechen, felbft im Chor, Schreiben, Beidnen, burfe bieweiten ale Bulfemittel nicht ansgeschloffen merben. Uebrigens fet nicht alles Memorirte bestimmt immer behalten ju merben. 2Bo biefes aber erforbert merbe, ba fei bie ftete Bieberholung bes Memorirens ein ameibentiges Rothmittel, bas



gar leicht Ueberbruß gur Folge habe. Borguzieben: Uebung burch beständige Anwenbung, in Berbindung mit foldem, bas wirflich intereffire.

Die unwillfürliche Aufmertfamteit gerfallt nach Berbart in bie primitive und bie appercipirenbe. In jener wirft bie Borftellung fur fich allein, burch ihre eigne Rraft, in biefer wird fie unterftust burch ihren Bufammenbang mit anbern ichon porbanbenen Borftellungen, Gur bie primitive Mufmerfjamfeit gelten vier Regeln. Erftens babe ber finniiche Einbrud bie hinreichenbe Starte, weshalb auch bie wirfliche Anfchauung ber Cache und in Ermangeiung berfelben ein Bild ber blogen Beidreibung porangieben. Dabei werbe jeboch, und bies ift bie gweite Regel, bas Uebermaß bes finnlichen Ginbrudes permieben, bamit bie Empfanglichfeit fich langer erhalte. Drittens vermeibe es ber Unterricht ju fonell eine auf bas anbere gu baufen, er vereinzele, zeriege, gebe alles fdrittmeis burd, bamit nicht aus bem Gegenfas ber Borftellungen fur bie rafd bingutretenbe neue ein Sinbernis erwachfe. Enblich viertens gebe ber Lebrer gemabite Abfage und Rubepuncte, bamit "bie aufgeregten Borftellungen ihr Gieichgemicht mieber berftellen" fonnen, mit antern Borten, bamit bas Rint Rube babe, bas porber Begebene in feinem Bufammenhange richtig aufunfaffen; weshalb es nicht rathfam ift, fich langer Berioben beim Jugendunterricht zu bebienen. Es fei fcwierig, bemertt Berbart, biefe vier Buucte gugleich beim Unterrichte gu beachten; er empfiehit gu biefem 2med anerfannt mufterbafte Schriftfteller an ftubiren, fur ben Eon bee fruberen Unterrichts inebefonbere populare Autoren, namentiich Somer. - 3u ter appercipirenben (aneignenben) Aufmertfamteit, welche fur ben Unterricht von boditer Bichtigfeit ift, fctieft fic bas Reue an icon Borbantenes an, wird burd basfelbe verftanblich und intereffant. Beter Unterricht in Worten nimmt bie Apperception in Aufprud, benn "bie Borftellungen ju ben Borien, worauf ber Ginn ber Rebe beruht, mugen aus bem Innern bee Borenben tommen." Der Unterricht baut fort auf ben Grundlagen ber Grfabrung und bee Umganges, melde er in ergangen bat; ebenfo ber fratere auf bem. mas ber frühere gegeben. Eben biefes, bag bas foon Befeffene erweitert, verftartt, geordnet werben foll, regt bas Merten und bas Erwarten an. 3ft jenes nicht ftart und lebenbig genug mehr gegenwartig, fo fommt es barauf an, es gn reproduciren, ben Bogling in ben Gebantenfreis ju verfepen, in welchem gearbeitet werben foll. 3ft ries gefcheben und bas appercipirente Derfen im Gange, fo ift ein ftetiger und ber jetesmaligen Erwartung entfprechenter Gang notbig, "bie Lofungen muken ben Aufgaben fichtbar entfprechen, alles muß in einander greifen." Ungeitige Baufen und fremb. artige Einmifdungen fint ju vermeiben, bas mas im Schatten bieiben follte, barf nicht ine licht gestellt merben, benn es murbe nur fieren; inebefonbere barf bie Gprache nicht auf Roften ber Cache bervorgeboben merten, mas a. B. burch au oft wieberboite Borte, burch angewöhnte Rebensarten, burd ungeitig angebrachten rhetorifchen Schmnd gefcheben murbe.

Befinnung bingutrate und Die mannigfaltigen Bertiefungen gufammenfafte. Diefes ift moglich, fofern in ihnen nichts widerfprechenbes liegt. Wo aber innerer Wiberfpruch bie Ginigung binbert, ba ift ber Denich entweber gerftreut, ober er ift in Zweifel unb unmöglichen Buniden befangen. Da nun biefe beiben Ruftanbe, Bertiefung unt Befinnung fich einander ausschließen, fo mußen fie wechselnd in einander fibergeben. -Benn wir bier burd eine fritifche Bemerfung unterbrechen burfen, fo fdeint une ber Begriff ber Bertiefung febr richtig aufgefaßt, berjenige ber Befinnung bagegen etmas fdmantenbes ju baben und mit bem feststebenten Gebrauche bes Bortes nicht rein übereinzuftimmen. Bas wir innere Gammlung nennen, beftebt nicht in einer Bufammenfaffung bon Borftellungen gang im allgemeinen, fonbern barin, baf wir fie gieichfam um ben Mittelpunct unfere Gelbitbemußtfeine fammeln, une ihrer ale unfere Gigenthums ober auch ale unferer Buftanbe bewußt werten. Und biefeibe Bebeutung, nur noch bestimmter ausgeprägt, bat bas Bort Befinnung. Ginerfeite fceint nnn auch Berbart bies ju meinen, intem er bie Berfonlichfeit fich burch Befinnung retten laft. Allein er forbert andrerfeits pon ber Cammlung ober Befinnung eine objective Berfnüpfung unt Sarmonie ber Borftellungen, und fieht es fo an, ale eb bie Unmöglich. feit foider wiberfpruchelofen Berfnfipfung qualeich bie Befinnung unmöglich mache; benn er fest berfelben nicht nur bie Berftreunng, fonbern auch jenen Buftant bes Zweifelns entgegen; welches lettere unbaltbar ift, ba man feines Zweifels und inneren Biberfprude, ohne im Ctanbe gu fein ibn fogleich gu beben, in volliger Befonnenbeit fic bewußt fein und fich befinnen tann, wie man bas Biberftreitenbe vereinige. -Diefe Unftarbeit in bem einen ber Grundbegriffe übertragt fich nun auch auf Die begriffliche Beftimmung ber vier Unterrichtoftufen und Lebrweifen. Ge find bie Stufen ber Rlarbeit, ber Affociation, tes Spfteme und ber Dethote. Unter "Rlarbeit" verftebt Berbart bie Erfaffung bes einzelnen Begenftanbes ais foiden. Diefe Stufe wird mit Recht ber Bertiefung jugewiefen. 3hre Unterrichtsweife befteht im einfachen Darbieten und Empfangen, mobei, nach Beftaioggi's Elementariehrmeife Borfprechen und Radfpreden, letteres auch im Chor, ftattfinden fann. "Mijociation" beftebt in bem Fortidritt bon einer Bertiefung jur anbern, im Gegenfat in ber "rubenben" Bertiefung ber erften Stufe, fie erfdeint ale eine Berfnupfung, bie burch bie Bhantafte beftimmt wirb, welche "jete Difdung toftet und nichts als bas Befcmadlofe verichmabt." Mangeihaft ift Die Affociation, wenn entweber "in bem Erlernten nicht Rraft genug mar, um jur Bhantafie vorzubringen" ober "bas Lernen gar ben Umlauf ter taglichen Bhantaften bemmte." Mis Lebrweife fur riefe Gtufe wird bas Gefprach bezeichnet, woburch ber Lehrling Gelegenheit befomme, tie gufällige Berbindung ter Gebanten jum Theil fo, wie es ibm gerate am leichteften unt bequemften falle, ju verfuchen, ju veranbern, ju vervielfaltigen, und nach feiner Art fich bas Geiernte anqueignen; wobei fich Berbart ber Bafebow'ichen Unterhaitungsmethobe ju erinnern icheint. Wir batten geglanbt, ban in tiefer Stufe, wo Bhantafie und Befchmad prufent Die Borfiellungen verfnupfen follen, mitbin bie Berfon ais folche urtheitt und enticheibet, ein Doment ber Befinnung vielmehr ale ber Bertiefung vorliege. - Die britte Stufe ift bie bes Spfteme, in welchem jebes Gingelne ale Glieb bee Berbaltniffes an feinem rechten Drt gefeben wirb. Das Guftem gebort nach Berbart ber Befinnung an und gwar ber "rubenben"; es ift "bie reiche Orbnung einer reichen Befinnung." Befentiiche Bebingung ift Rlarbeit bes Gingelnen. Die Lehrmeife biefer Stufe ift ber gufammenbangente Bortrag. - Much bier fann gezweifelt merben, ob ber Grundbegriff richtig angegeben worben, ob mirflich bie foftematifche Auffaffung allein ober auch nur boraugsweife Sache ber Befinnung fei. Die Bertiefung tann auf ber erften und zweiten Stufe nnmöglich icon vollendet fein; benn erft in Berbindung mit bem Bangen ericbeint bas Gingelne in feinem vollen Lichte, und tie Berbaltniffe fint ja weber etwas von außen bloß bingutommentes, bas mit bem Befen ber Gache nicht gufammenbienge, noch tonnen fie in ber vereinzelten Unfchauung icon fo vollftanbig mitbegrundet fein, baff man fich bei Aufftellung ober Auffaffung bes Gufteme nur auf fie ju befinnen nothig batte. - Die vierte Stufe endlich ift bie ber Det bobe. Berbart verfieht unter berfelben ble fachgemage und mobigeordnete Gelbfttbatigfeit bes Coulers in gofung pon Aufgaben und eigner Forfdung unter ber Leitung und bem Beiftante bes Lebrers; womit auch bie bier erforberliche Lehrweise fcon bezeichnet ift: Mufgaben, beren Borbereitung, felbftanbige Arbeiten bes Schulere, Berbefferung pon Seiten bes Lebrers. In biefer Stuje ficht Berbart bie fortichreitenbe Befinnung; mogegen mir nichts einzuwenden batten, wenn nur die Bertiefung nicht ganglich ausgefchloffen murce. Ueberhaupt will es uns icheinen, bag ber Begenfat von Bertiefung und Befinnung, mag man ibn nun mehr bon ber objectiven Geite ale Anichauung bes Ginzelnen und Berfnubiung bes Mannlafaltigen, ober lieber pon ber fubjectiven ale receptive Singebung und perarbeitenbe Gelbftthatigfeit verfteben, nicht fo weit angeinanber gehalten werben burfe, wie Berbart es thut, wenn man unbefangen Birflichfeit und Braris im Ange behalten will. Dicht unpaffent bezeichnet Berbart jene beiben Clemente ale ein Gin- und Musathinen ber Geele. Bir glauben, baft tiefer boppelte Athemang und fein Bechfel nicht erft in ber Succeffion jener Stufen, fonbern icon innerhalb jeber einzelnen Stufe, mit Ueberwiegen bier bes einen, bort bes anbern Elements, feine Beltung babe. Rur in jener erften Erfaffung bes Gingelnen, in ber Stufe ber "Riarbeit" fonnte man blofe Bertiefung finden, wenn nicht vorzugiehen mare, fie von vornherein mit ber zweiten, ber Affociation, jufammengunehmen, welche fur fich allein ale eine blog fubjective Thatigfeit nur einen untergeordneten Berth fur ben Unterricht hat und von welcher jene im natürlichen Berlauf bes Borftellens fewle in einer gefunden Braris nie lange getrennt fein fann. Der fo vereinsachte Schematismus wurde bann leichter feine nabeliegende Begiebung gu ben brei mefentlichen Stufen unfere geiftigen Lebens, ber Unicauung, bem Begriffe und ber Sbee erfennen laffen, infofern unmittelbare Erfaffung bes Gingelnen und Affociation besfelben nur in Bezug auf Unicauungen Geltung baben fann, bas Suftematifche ale foldes in ber Eintbeilnng und Suborbination ber Dinge nach ihrem begrifflichen Bufammenhange besteht, bie felbftthatige methobische Forfchung aber von 3been ausgebt und nur in ibrer Rraft gebeiben fann; eine Auffaffung, bie freilich von Berbarte Ginne fich mefentlich entfernen murbe.

Rlarer als bie Stufen bes Unterrichts bat Berbart ben Bang besfelben abgebanbelt. Er bait fich bier an ben anerfannten Untericbieb bes Analntiichen und bes Sontbetifden, und indem er blejenige Sontbefe, "welche bie Erfahrung nachabmt" und in welcher "ber Lebrer felbft unmittelbar bie Bufammenftellung beffen beftimmt, mas gelehrt wirb", von berjenlgen unterfcheibet, in welcher "abfichtlich ein Ganges aus juvor einzeln vorgelegten Beftanbtheilen gufammengefest wirb", fo entfteben ihm brei Bauptunterrichtsgange: ber blog barftellenbe, ber analbtifde und ber eigentlich funthetifde. - Bir murben zu weitläufig werben, wenn wir wiebergeben wollten, mie Berbart bie Anwendung bes analytifden und bes funtbetifden Ganges auf feine funf hauptintereffen und Sauptgebiete bes Unterrichts burchführt (in b. Mug. Babagogit), und beidranten uns von ben allgemeinen Momenten biejenigen bervorzuheben, welche uns entweber darafteriftijd ober an fich befonbere wichtig icheinen. 3m barftellenben Unterricht ift bas Gefet : "fo ju befdreiben, bag ber Bogling ju feben glaube." Der freie Bortrag wirft mehr als Borlefen ober Lefen laffen ; boch fei er ficher und mohl porbereitet. Er muß anfnupfen an bas, mas Erfahrung und Umgang bem Rinte icon an Erfenntnis und Theilnahme gegeben haben; bas Reue fei abnlich bem fcon Borbanbnen. Spater wird man fich von bem unmittelbaren Befichtsfreife bes Rintes mehr entfernen mugen; ble Darftellung wird baburch an Belligfeit und Ginbringlichfeit verlieren, bagegen an Ditteln gewinnen. - Der analptifde Gang lagt Beftanbtheile, fowle Dertmal e unterfcheiten, er führt auch gur Abstraction uno bletet Stoff fur Speculation und Beichmad, fur jene, intem er bemerfen lagt, mas nicht getrennt werben fann, fur biefe, mas nicht getrennt merben foll. Er beidranft fic aber nicht auf bie Ertenntnie; "auch ten Umgang, fagt Berbart, fann man gerlegen und in bie einzelnen Empfindungen ber Theilnahme, Die er bereitet, bas Gemuth vertiefen." Dan muffe es, bamit bie Befühle fich lautern und Innigfelt gewinnen. Denn bas Totalgefühl gegen eine Berfon, vollente gegen einen Rreis von Berfonen, fei immer aus vielen einzelnen Befühlen gufammengefest, und aus ben Befühlen gegen anbre mugen bie Befithle mit ihnen erft forgfaltig berausgeboben merben, bamit ber Egolomus bie Theilnabme meniaftene nicht unbemerft unterbrude. Es fei befontere Sache feinfühlenter Frauen ble Befuble ju gerlegen, und man merte es ben Boglingen wohl an, wenn fie unter einer foiden Leitung geftanten. - Bas man Berftantegubungen genannt bat, ift ber analytifche Unterricht fur bas fruhe Anabenalter (im mefentlichen ibentifch, fugen wir bei, mit bem, mas man beute Anichauungeunterricht zu nennen pfleat; benn biefer beginnt nur mit bem blogen Beigen und Darbieten und wird bann analytifc). Db auf Schulen befondere Stunden fur tiefen Unterricht zu bestimmen, bezweifelt Berbart, fur ben baustiden Unterricht empfiehlt er es. Spater febrt ber analbtifche Unterricht wieder als Repetition bee Borgetragnen und ale Correctur ber fcbriftlichen Arbeiten. Bieberholen barf nicht mit Examiniren verwechfelt werten feine febr richtige Bemerfung). Gehr lefenswerth ift, mas (im "Umrig" §8. 118-122) über Bieberholung ausgeführt mirb. ebenfo bie bann folgenbe Erörterung über Auffate und beren Correctur. Richt gu frub follen bieje Arbeiten geforbert werben, in febr jungen Jahren entweber gar feine ober febr furge; bles fei beffer, ale allguleichte gu geben ober viel Unterftubung babel ju gemabren; man wolle ja ben Schuler veranlaffen, bag er verfuche, mas er obne ben Lebrer permoge; brei Reilen eigner Arbeit feien beffer ale brei Gelten nach Boridrift. Bobl aber folle man bem Couler, befontere im Junglingealter, burch Befprach jur Entwidlung feiner Bebanten belfen. Gelbftgemabite Themata vorzugieben. Die Correctur betreffe besonders bie Form; feine eigne Meinung burfe man nicht in bie Muffape ber Couler bineincorrigiren. - Rur ben fombetifchen Unterricht forbert Berbart bie Bahl bon Begenftanben, welche ein bauernbes und bon felbft weit umber fic permeigenbes Intereffe gemabren tonnen. Bo ber Faben ber Beicatigung balb abreife, ba fei zweifelhaft, ob irgent eine Birtung erfolge, vollenbs ob ein bauernter Einbrud jurudbleiben merbe. Bierber gebort, bag er ein entichiebener Gegner bon Chreftomathien mar. - Bei ber Ausführung biefes Unterrichts gelte nun gwar, bag bas Leichtere bem Schwerern, inebefonbere baff bas Erleichternte bemjenigen, mas nicht ohne Bortenntniffe mit Giderbeit gefaßt werben fonne, vorangehe. Doch fel bier nicht perantifc ju verfahren; Die auferfte Buntlichfeit werbe bas Intereffe vericheuchen. Die Jugent flettere und fpringe gern, fie folge nicht leicht bem gang ebnen Bfabe. Doch fürchte fie fich im Dunteln; baber muße ber Begenftand in einer folchen Musbreitung por Augen liegen, baft beim forifdreiten and bas Beiterfommen, ble Unnabernng an entfernte Buncte mabryunehmen fel. Bichtiger fei es, fur bebingenbe Fertiafeiten ale fur Bortenminiffe ju forgen. - Da einer jeben Stufe, Die ber Unterricht erreicht, eine gemife Sabigfeit jum appereipirenben Merten entipreche, fo fei biefe bei ber Ergangung bes icon Borbantnen mobl ju benuten. Bierbei fei Ginicaltung und Fortjegung ju untericheiben; jene, auf beiben Gelten fich an befannte Buncte anlebnent, gelinge leichter ale biefe, am fdwierigften und unfichern Erfolges fei bas Fortfeten folder Lehren, beren Borftellung erft burd mubfames Grinnern geboben werben muffe. Bel Realien und in ber Dathematit fei megen ber leichtern Anfnupfung an ben Erfahrungefreis auf fteigenbe Borftellungen gu rechnen; ebenfo geichehen ble Fortfdritte in ber Mutterfprache burd Apperception, aber fir bie fremten Sprachen fei Apperception und Ginicaltung erft möglich, wenn icon einige Renntnie berfelben erlangt fei, und man tonne nicht febalb auf freifieigente Borftellungen rechnen. Dies fel ber Grunt, wedbalb bie Berinde, alte Sprachen obne Grammatif ex usu ju fernen, fehlichlagen mußten, und aus bem gleichen Grunde fei auf tiefem Unterrichtegebiete ein curforifches Lefen gleich anfangs im allgemeinen verwerflich; boch fonne es gelingen, we ein ichhafted Juneress sie kie von Indust vorkannten siel. Wem in vieler hlinfigdt das Bud siele spesifigg genklift und dem Industen auch erfütt werten, sie ihr ber Gebanste bed Leftenver und der Vergerersstellt und sie der Vergerersstellt vergerersstellt der vergerersstellt vergerersst

Roch muffen wir einige Forberungen Berbarts, ben Lebrplan betreffent, bervorbeben. - Der Unterricht fell nur foviel Reit einnehmen, ale mit ber Bebingung befteben tann, bağ ber Jugent ihre natürliche Dunterfeit erhalten bleibe. Richt nur für bie Befuntheit fei bies nothig, fentern auch fur bie Erbaltung ber Aufgelegtheit an unwillfürlicher Ausmertfamteit, ba bie willfürliche, burd Disciplin ju erreichenbe. für ben Unterricht nicht genuge. Daber angemeffne Rubepuncte gwifden ben Stunben, eine maffige Rabl berfelben und Daft in baudlichen Aufgaben. Dit Recht wird bemerft, bag anftrengenbe gomnaftifche liebungen feine binreichenbe Erbolung gewähren. - Ferner will Berbart, bag ber Unterricht concentrirt merbe. Blog zwei mochentliche Stunben einem Gegenftante wibmen, erflart er für eine alte eingewurzelte Berfebrtheit, bei ber fein Bufammenbang bes Bortrags gebeiben toune. Beber Gegenftant foll nach ibm mit tagliden Unterrichtoftunben in einer furgern Gefammigeit vollenbet merben (vergl. oben G. 422). Bas tie felbftgemablten Bripatbeidaftigungen ber Gouler betrifft, fo giebt Berbart ju, baß fie febr nuplich fein tonnen; boch finbet er es bebenflich, barüber Bericht in ber Soule ju forbern. "Mittelmafige Ropfe follen nicht aus Gbrgeis nach. ahmen, mas ihnen nicht pafit, und bas Biellefen foll nicht bem Befühl und bem Denten Gintrag thun." "Den mefentlichen Bufammenhang ber Stubien muß ber Lehrplan in fich faffen, obne fich auf Rebenfecture ju ftaten."

Bir ichliefen biemit ben Bericht aber Berbarte Unterrichtelebre und menten une ju feinen Begriffen ber Regterung und ber Bucht, berjemigen beiben Functionen, in welche ihm bas, mas man ale Erziehung im engeren Ginne bes Bortes bem Unterrichte entgegenzuseben pflegt, von vorn berein gerfallt. 3hm felbft jebech gebort bie "Regierung" unmittelbar gar nicht jur Ergiebung, fie ift nur, in einem Theile ihrer Birffamfeit, eine bon ben Bebingungen berfeiben, und, wenn es moglich mare in ber Musführung beibe gang von einander ju fonbern, fie in verichiebene Banbe gu legen, fo würde bie Babagogit von ihr ichmeigen fonnen. Aber Berbart erfennt bie Unmoglichfeit folder Sonberung; benn eine Regierung, Die fich Benuge leiften wolle, ohne gu ergieben, erbrude bas Bemuth, und eine Ergiebung, Die fich um bie Unordnungen ber Rinter nicht befümmerte, wurde bie Rinter felbft nicht fennen. Es tonne überbies nicht eine Lebrftunde gebalten werben, in melder man ben Bugel ber Regierung mit fefter wiewohl leichter Sant ju balten fich überbeben burfte. Dan fiebt, mas Berbart unter Regierung verfteht. Es ift Die Santhabung ber außern Dronung, wie biefelbe notbig Ift theils jum Belingen ber Ergiehung, theils jur Giderung bes Rintes in manderlei Befahren, theils jum Cous ber Befellicaft und ihrer Ginrichtungen por Berlegungen bon Ceiten bes findlichen Ungeftums. Diefen Ungeftum foll bie Regierung unterwerfen und "Unterwerfung gefchieht burd Gemalt." - Bas ift nun Rucht nach Berbart? Gie ift nichte anderes, ale bie Ergiehung felbft, infoferne fie unmittelbar auf bas Gemuth wirft. Gie untericeibet fic burch biefen Bug von bem Unterricht, ber bie obieftibe Dacht ber Borftellungen als ein Drittes gwifden Bogling und Erzieher eintreten lafit, und nabert fich burch ibn ber Regierung. Aber mabrent biefe ben Bil-Ien nur biegt, fo will fie ibn bilben, bierin bem Unterrichte vermantt und verbantet, mit welchem fie bas Bange ber Ergiebung ausmacht.") 3hre Mittel bat fie gwar gum

Die vorliegenben Angaben reichen bin, um einer Brufung ber fraglichen Untericheibung von Regierung und Rucht jur Unterlage ju bienen. Bas noch über bie Mittel ber Regierung gur nabern Bezeichnung Diefes Begriffes an fagen nothig ift, werben wir fogleich einflechten. Es ift nicht ju bezweifeln, baf Rinber wie Ermachjene geleitet und beftimmt werben tonnen burch Mittel, welche auf ihre Erziehung nicht berechnet find und nicht gur Forberung berfelben bienen. Ginnliche und egoiftifche Untriebe find machtig genug, um bie Rinber von bem einen weg, gu bem antern binguloden, und wenn man baburch anch feine Rraft fur ble Bufunft gemanne, fo werben boch biefe Mittel ibres angenblidlichen 3medes nicht verfehlen, fo lange ble Rinter von Ratur finnlich und egoiftifch finb. Bare nun biefes alles nur indifferent für bie 3mede ber Erglebung, murben biefe burd Anmenbung folder Mittel gwar nicht geforbert, aber auch nicht gehindert ober vereitelt, fo mare nichts bagegen einzuwenden. Dan batte eine ficher wirfenbe Dethobe, Die Gemuther und Billen gu lenten, Gefahr abgumenben, bie gefellicaftliche Rube an fichern und ber Ergiebung felbft Boben und Weg ju bereiten. Aber jene Boransfenng muß gelangnet merben. Reine Ginwirfung auf bie Gemulther, am wenigften bie, melde ben Billen beftimmt, tann gleichgultig fein für bie Erglebung. Bebe Rraft wird burch Uebung perftartt, jebes Brincip gewinnt an Buverficht und Birffamleit, wenn es gelten und mirten barf. Bie follte ber Egoismus, wenn wir auf ihn bauen und ibn benuben, nicht fich verftarten und verharten? Bie follte nicht Drobung und Aufficht mit ibrer furcht. Strafe mit ibrem Schmerg, wenn bler nichts welter ale eine rein perfonliche Rudficht obne bas Singutreten eines fittlichen Elemente entichelbet, Die Bemuther verberben und Motiven befferer Mrt ben Bugang fcmer machen? Dan wirb fragen : Bollt ihr benn Strafe und Buchtigung, Drobung und Aufficht aneichliefen? Reineswege; aber mir wollen fie vielmehr in ber Erziehung ale aufer berfelben baben; wir glauben, nur baburch merben biefe Mittel anwendbar, unfcablid und mobitbatla, baf ein fittliches Berbaltule nicht blog bom Ergieber jum Bogling, fonbern and umgefehrt bom Bogling gnm Ergieber beftebt und bag fie mit fteter Berudfichtigung auch blefer Gelte angewendet werben. Richt ale wenn wir bas fittliche Leben bes Boglinge ale vollenbet ober burchans gefichert poraussehten, bies mare Biberfpruch; aber mir nehmen an, bag in feiner Geele eine Abnung und ein Befühl mirfiam fei pon einem über Billfur und Ginnlichtelt erhabenen Befete und von einer Berechtigung berer, welche burch beffen Rraft Billffir und Ginnlichteit übermunden baben. Dasielbe ben Comaden und Berfebrten gegenüber gu ber-

 Aber langnet benn Berbart ein fittliches Berbaltnis bes Roglinge in fic und an bem Ergieber? Rein, aber er fest es nicht voraus, auch im Reime nicht, fonbern will es gang und gar erft burch Ergiebung begrunden, und eben bies ift es, woburch uns feine Conberung bon Regierung und Erziehung erflarlich wirb. Wie er überhaupt feine urfprüngliche Anlage, fein 3beales in urfprünglicher Birtfamteit anertennt, fo tennt er auch bie fittliche Unlage nicht. Im fruben Anabenalter fieht er nichte ale jenen blinden Ungeftum, ben er burch ble Regierung unterwerfen will; ja er fiebt in ibm nicht einmal "einen echten Billen, ber fich ju entichließen fabig mare," ba boch ein folder unverlennbar foaleich mit bem Gelbftbemußifein, wenn auch in ber Ueberlegung noch ichmach und ungeordnet, und in feinen objectiven Riefen ichwantent und unficher, boch in feinem Brincip, ber natürlichen Gelbftheit febr entichieben hervortritt und fich geltend macht. 3ft nun fein Bille ba, fo ift auch feiner au verberben; ift fein Gefubl und feine Abnung bes Sittlichen borhanben, fo fann auch auf biefe nichts gegrundet werben, und nichts ift willfommener und erlaubter, ale bie Berbart'iche Regierung. Ift aber jener Bille ba mit feiner naben Befahr felbftfuchtiger Ueberlegung, ift andrerfeite bie fittliche Anlage porauszufeten, fo fallt auch ber Begriff einer erziehungelofen Regierung ale eine unpraftifche und gefährliche Abstraction binmeg, und es wird flar, bag nicht "Regierung", fonbern fofort Ergiebung fich bee Rinbee gu bemachtigen babe.

Aber es wird icheinen, baf mir Berbarte Deinung au ichroff aufgefaft baben, Rebet er nicht auch von Muctoritat und Liebe, nicht erft bei ber Bucht, fonbern auch icon bei ber Regierung? Und forbert er nicht, baf Regierung burch Rucht gemilbert und unfcablich gemacht werbe? Bas ben letteren Bunct querft betrifft, fo ift ibm auch bie Rucht in ber frubern Beit ohne Borausfenung eines echten Willens, pollende eines fittlichen Berhaltniffes, fie will eben beibe erft im Bunbe mit bem Umerrichte bervorbringen; fie untericheibet fic von ber Regierung nur baburch, baf fie auf biefes Innere, Bleibenbe binarbeitet, und im Berfahren baburd, bag fie mobl ftrenge, aber niemale bart ift. Go wird bon bem, mas mir über Regierung fagten, burch ben milbernben Rutritt ber Rucht nichts anfgehoben. - Aber Auctoritat und Liebe feben ja boch auf Seiten bes Rinbes eine moralifche Grundlage vorane! Denn Muctoritat berubet auf bem Glauben bes Rinbes an ben Ergieber, theile an benen Bortrefflichteit, Ginficht, Rraft und Gute, theile an feine Berochtigung au befehlen (wie benu bie Rinter fagen; ber bat uns zu befehlen, jener nicht). Und bie Liebe, tann fie obne Bertrauen und Achtung fein? Bertrauen und Achtung aber fint wieber Arten bee Glaubens. Glaube aber ift boch eine Rraft bes moralifchen Lebens. Bobl, aber Berbart faßt weber Anctoritat noch Liebe in biefer Beife, und fonnte es auch nicht. Dan lefe bie Stelle aus ber allgemeinen Babagogit im gebnten Bante ber fammtl. Berte G. 24.\*) Bier wird Auctoritat gang und gar auf fiber-

<sup>7) &</sup>quot;Der Auszeität beugt fich der Geift; fie hemmt seine eigenthamfliche Bewegung, und so kann fie terffich bienen, einem werdenden Micken, der vertiget fein mütze, ju erstiden. Gei fit am unenthepflichen bei den lebendigken Naturen; benn diese verfugen das Schlichen der Geliche mit dem Guten: und fie berfolgen bas Gute, wenn fie fich im Schlichten mids verfüren. Aber erwosen

wiegenbe Rraft, auf geiftige Ueberlegenheit gegrundet, und bie Strafe mit berfelben in unmittelbarfte Berbindung gebracht. Es ift theils bie Erfahrung ber Uebermacht unb bas Gefühl ihr nicht wiberfteben gu tonnen gemeint, theils jener buntle, fur ben Mugenblid machtige, gleichfam betäubenbe Ginbrud ihrer Erfcheinung, ben man mit bem Borte Imponiren gu bezeichnen pflegt. Beibe Momente tommen bor, fie machen oft ben Anfang bes innern Broceffes, in meldem fich bie Auctoritat entwidelt und fesiftellt, fie mögen bei schwächeren Gemüthern bem Berhältnis leicht auch später noch eine Kärbung geben; aber bas eigentliche Befen ber Anctorität machen fie nicht aus, und ihre ebenfo burdgreifenbe, wie mobitbatige, unmittelbar entwilbernbe und gemutbbilbenbe Dacht tonnen fie natürlich nicht begrunden. - Auch Berbarte Auffaffung ber Liebe bat einen realiftifden Charafter. Gie beruht nach ihm "auf bem Gintlange ber Empfindungen und auf Bewöhnung." Darum, bemertt er, fei es fo fcwer für einen Fremten fie ju erwerben. Diefes tonne geschehen, inbem man entweber in die Empfindungen ber Rinder eingebe und fich benfelben anschliefte, ober felbft auf gemife Beife ber Ditempfindung bes Boglinge erreichbar merbe, mas fcmieriger, aber mirtfamer fei. Aber menn bie Liebe boch por allem biefes ift, baf mir eine andere Berfon ale folde, nachbem mir fie im Blauben erfaßt und bejaht, unn auch im Befühl bejahen, unmittelbar und um ihrer felbst willen, wie wir uns felbst bejaben, bag wir fie, wie man fcon fagt, ins Berg ichliefen, indem wir entweber beffen, mas fie ift und bat, in berglicher Rufriebenbeit uns freuen, ober mas ihr mangelt, mas fie fein unt baben fonnte und follte, ihr gugumenben herglich munichen und trachten, fo beruht fie nicht auf bem blogen Gintlange ber Empfindungen, noch meniger naturlich auf Bewöhnung. Gie mirtt vielmehr ihrerfeite jur Ausgleichung ber Empfindungemeife, und es pflegt ibr gu gelingen, mo fie gegenseitig ift; boch tann fie auch ben Mangel bes Ginflanges fdmerglich empfinben und läßt boch von ber Treue nicht, movon manche Eltern ein Beifpiel geben. Berbart ertlart es fur eine wichtige Frucht ber Liebe fur bie eigentliche Erziehung, bag fie bem Bogling bie Beifteerichtung bes Ergiebere mittbelle. Aber ber Ginflang ber Empfinbungen, tiejenige Uebereinstimmung, bag bem einen und bem anbern basfelbe Luft und Unluft erwedt, fie fest, fofern fie burchgreifent ift und ben gaugen Bereich unferes Seelenlebens umfaßt, tie Ginbeit ter Beifteerichtung icon voraus; benn Luft und Unluft, foweit' fie geiftiger Ratur und Urfprunge find, hangen von unfern Urtheilen, Schatungen, Beftrebungen ab. Run giebt es allerdings ein Bebiet bes Raturlichen in une, wo bee Meniden Empfindung unmittelbar gar nicht abbangt von feinem Urtheil, und nach unferer anthropologischen Ratur ift auch bier eine Burgel unferer Licbe. Bir wollen biefe Geite nicht verwerfen; bag auch fie in ihren Grengen gelte, gebort gur Bulle, Rraft und Gefundheit unferes gefammten Befens; auch hat fie ihr Gebiet, wo fie vorherrichen barf, ein grogeres im leben bes Beibes ale bes Mannes. Hur allein berrichen, tas Beiftige ausschliegen barf fie nicht. Die Liebe biefer Geite, wofern fie nicht eine oberflächliche Wefallensliebe bleibt, ift jener Bauber, wie er Ber= liebte beberricht, fcon und fruchtbringend in ber Unwillfürlichfeit feines ftarten Befub-

les, mofern er mit ber Geite bes geiftigfreien Lebene fic befreundet unt baburd ju volltommener Liebe fich erhebt; gefahrlich aber und bebentlich in feiner blinben Dacht. Diefe Art ber Liebe ift es, Die Berbarten porichwebt. Bir laugnen nicht, baf fie and in bem Berhaltniffe zwifchen Bogling und Erzieher vertomme und wirte, und ftimmen ibm vollkommen bei, wenn er im Bemuftfein ibrer blinten und gefahrlichen Gemalt biejenigen Ergieber mit fcarfen Tabel belegt, "bie fich ihrer gu ben felbftgefälligen Broben von Gemalt über bie Rinber fo gern und jo verberblich bebienen." Bir mochten aber nicht allein por foldem Diebrand, fonbern felbft por einem Berben um folde Liebe und vor einer absichtlichen Benutung berfelben marnen. Gie ift an fic, auch abgefeben pon allem Miebraud icon ale eine Art leibenicaftlichen Ruftanbes bebenflich. nnt ce fann bezweifelt merben, ob fie bem Rinbesalter überhandt mobitbuent. amae. meffen und naturlich fei. 3ft bod felbit bie Liebe ber Rinter an ibren Eitern viel fühler und nie fo leibenichaftlich ate bie ber Gitern, bie oftmals jum Rachtheil ber Ergiebung nur allgufebr im Raturgauber befangen fint. Bir zweifeln übrigens nicht, baff bie Liebe ber Rinter Die Regierung erleichtere, mag fie nun wirflich ber befdriebene ftarte Affect ober auch nur ein blofies Gefallen fein, fie merben baburch iebenfalls geneigter werben, mit bem Ergieber ju geben und ibm ju geborden. Gie werben aud. geben wir ju, baburch geneigt merben, ibn jum DRufter ju nehmen und in feine Beiftebrichtung, fo weit fie biefelbe erfaffen tonnen, einzugeben. Doch ift bies noch feine Mittheilung berfelben. Diefe wirt, unferes Grachtene, noch wirfiamer vermittelt burd Anctoritat (freilich nicht in ber beichrantenben Auffaffung Berbarte), ale burd Liebe; fie permirflicht fic aber wenigstens bei felbftanbigen Geiftern gewiß nicht ebne eine nrfprunglich verwandte Anlage. - Doch tommen wir auf unfre Frage gurud. Dan wirb ertannt baben, bag Berbart, indem er bie Liebe ale eine Rraft ber Regierung bervorbebt, babnech weber feiner Erffarung biefer Gunction untreu wird, noch unfere Auffalfung feiner Libre miberlegt. Denn Muctoritat fomobl wie Liebe faft er ausschliefilich non ber regliftifchen Geite ale Ruftante ober Thatlafeiten, Die eine nnmittelbare Begiebung ju bem fittlichen leben gar nicht haben.

Es bleibt uns noch abrig, von bem Broed und ter Aufgabe, fowie von ten Dag. regeln ber Budt in Rurge gu berichten. 3br 3med ift ber ber Ergiebung überhaupt, weichen fie auch mit bem Unterrichte theilt: Erzeugung bes fittlichen Charafters. Bie ftellt fich aber bierbei ibre Mufgabe? Ber fich an ten Cap erinnert. baf ber Bille aus ber Begierte burd bie That entipringe, wird vermutben, baf Die Aufagbe ber Rucht gang porgugemeije in ber Bervorrufung und Leitung ber That besteben merbe. Diefe mirb benn auch von ihr geforbert, boch weber ale bie einzige, noch ale bie wichtigfte ihrer Mufgaben nach Berbarte Urtheile. Der Comerpunct feines gangen pabagogifden Guftems fällt entidleben in ben Unterricht : Diefer ift burd bie Gultur bes vielleitigen Intereffe. anbrerfeite burch bie Erzeugung bee afibetifden Urtheils nach feiner Anficht von fo überwiegenber Bichtigfeit fur bie Bilbung bes fittlichen Charaftere, baf and bie Rucht ibre erfte und wichtigfte Anfgabe barin finben mnf, ibm gu bienen. ") Ale ibre gweite wird bann freilich and bie Bflege ber That anerfannt, aber ale Die meniger wichtige. und bie Bebenflichfeit, mit welcher felbit biefe beidrantte Anertennung ausgesprochen wirb, ift unverfennbar. Der Grund biervon liegt in Berbarte Beforgnie, bag burch Die willenerzeugende That ju einer Beit, ba bas vielfeitige Intereffe mit feinen Begebrungen noch nicht binreichend gewonnen und belebt, bas afthetifche Urtheil noch nicht bervorgerufen und gefichert fei, alfe auf mangelhafter und unvollenbeter Grundlage, ein unrichtiges ober unfraftiges Bollen erzengt werben mochte; weshalb bem and bie bet Bucht bon ihm jugetheilte Bflege ber That, nicht nur in ber Berborrufung, fonbern

Garag. Encuflepatie. III.

<sup>\*)</sup> Debrere febr enticiebene Arugerungen Berbarts in biefem Ginne finden fich in ber Aug. Babagegit, fammit. Berte B. X G. 130, 131, 136 umd anbereivo.

febr wefentlich and in ber Aurudbaltung berfelben beftebt (Gammt. 28. 8. X. C. 136 [Milg. Babag.]). 3mei Anertenntniffe fehiten ibm: einmal, bag ber Denfc im Spiel wollen und banbeln lernt nnb baburch fich fitr ben Ernft vorbereitet, zweitene, bag bas Beborchen, bas Banbeln nach Auctoritat ein fittfiches Thun ift, bas ben Billen und ten Charafter ju bifben bermag. Er forberte von ber That, meiche ben Billen erzeugen burfe, zwei Merfmale, Die fich bei ber Jugent, vollenbe in ber Rinbheit, felten vereinigt finden, erftens, baf fie einen 3med habe von reeller Bedeutung, einen ernften 2med im ftrengen Ginne bee Borte, zweitene, baft fle que bem eigenften Begebren bervorgebe. Filr bas Spiel, in welchem tie Billfur bes Anaben unter freier Befoigung eines Gefenes fich betbatigt und bilbet, batte er auch in feiner eigenen Rinbbeit wenig . Sinn; fein Bunber, bag er es auch fpater in ber pabagogifchen Bragis nicht ju fcagen mufite; auf ber antern Scite bat er Auctoritat und Beborfam, wie wir oben zeigten, in ihrer tiefern Bebentung nicht erfannt. Er beflagt es, bag unfre Lebensweise bor bem Gintritt bee Mannesaltere fo menig Aniaf ju einer reellen und jugleich felbfigemablten. aus eigner Begehrung ergriffenen Befchaftigung biete, und rath, ba bas affentliche Leben und bier obne Gulfe laffe, baf jeber Banevater in feinem Rreife Belegenheiten auffnche, bie Rinber bei banelichen Angelegenheiten gu betheiligen und zu beschäftigen (Gammtl, 2B. B. X. G. 135). Bie wenig bierbei in febr vielen baublichen Rreifen beraussommen werbe, lendtet ein. Bar unt blieb fomit fur Berbart ber Unterricht bie michtigfte Rraft filr bie Bflege bes Charaftere und ber Gittlichfeit, fo munte biefem nun por allem auch bie Bucht bienen und hierin ihre erfte und wichtigfte Aufgabe erfennen. Gie thut es nicht etwa baburch, baß fie auf aufere Drbnung balt und momentane Gtorungen gurudbrangt ober verhutet, benn bas ift bie Gache ber Regierung, fonbern ihre Sorge ift, in bem Schuler Die richtige bem Unterricht forberliche Stimmnng ju begrunben und babituell ju machen. Gie ftrebt babin, baft bie genge Lebensart frei fei pon ftorenben Ginftuffen. ban nichts fur ben Mugenbid übermiegenb intereffirenbes bas Gemuth erfulle. Gie fucht bas tiefe Befubl, wie febr bem Lebrer an ber feinften Aufmertfamteit gelegen fei, fo einzupragen, bag ber Anabe es fich nicht mehr verzeibe, andere ale völlig gefammelt jum Unterrichte ju ericeinen; fie forgt, baf immer Diefelbe Bicafamteit. Billigfeit und Offenheit bleibe ober neu gefchaffen werbe; und wenn ber Bogling icon fo weit gefommen ift, baft er felbfttbatig feinen rechten Beg verfolgt, fo forgt fie ibm fur bie erwunfchte Rube, bamit ber innere Denfc baib ine Reine fomme (Gammil. 2B. Bt. X. G. 154 Mlg. Babag.). - 3n ibrer unmittelbaren Ginwirfung auf ben Billen burch bas Thun bat bie Bucht jum eigentlichen Bielpuncte Die Beftigfeit bes Charafters. Inbem fie bie Gorge fur bie Richtigfeit besfelben bem Unterricht überläßt, will fie feinen reellen Beftant fowohl in allgemein formeller wie in fittlicher Begiebung ficherftellen. Die Momente ihres Birtene fint folgenbe; a) 3m allgemeinen, fie beidrantt und ermuntert bas Sanbein nad eigenem Ginn. Indem fie es beschrantt, begegnet fie ber nabevermanbten Regierung, pon melder Berbart bier ausbrildlich voransjest, bag icon fie "allem Unfug fteuere, welcher nachft feinen unmittelbaren augern Folgen auch in bas Bemuth bes Anaben felbft grobe Ruge von Unrechtlichfeit u. bal. bringen tonnte." Ge ift bies eine abgebrungene billige Unertennung ber pabagogijden Bebeutung tiefer Function, welche in ber That, bei einer fo wichtigen ihr unabstreitbaren Leiftung, nur mit ber pabagogifchen Abfichtlichfeit wieber befleibet merten barf - bie ohnebies, bei ihrer Berfonalunion mit ber Bucht, ihr gar nicht fehlen fanu -, um unentstellt burch Berbart'iche Abstraction aus ber Berbanmung in ihre beimatlichen Ehren wieber einzutreten. Doch gurud gur Bucht. Diefe beidranft bas Banbeln burd Abid neiben ber Gelegen beit, burd ablentenbe Befchaftigung, endlich burch Strafe; biefes lettere jeboch nur ba, we noch nicht in ber Sandlung bes Rinbes fich enticbiebene Reignng und Ueberlegung zeigt, mo piel. mehr ,eine einzelne nene Regung jum erften ober zweiten male unn berlegt ale Bebler bervorbricht, ber, ungefchredt, fid wieberholen und ine Gemuth einen falfden

Bug eingraben murbe." Gie ermuntert es, mofern "ber porbanbene Bebanfenfreis fcon eine richtige Charafterbestimmung hoffen lagt," inbem fie Belegenheit und Muiforberung gu einer ernft en Thatigleit giebt, "bamit fich ber Denich baib firire." Sierbei wird fie Ueberreigung ber außern Thatigfeit vermeiben, Damit nicht bie geiftige Refpiration, jener Bechiel von Bertiefung und Beffinnung, baburch geftort werbe. b) 3m befonberer Begiebung auf bas, mas Berbart bie objective Geite bee Charafters nennt; fie wirft baltenb und beftimmenb. Dit bem erfteren biefer Momente ift Die richtige Mitwirfung ber Bucht jum Gebachtnie tee Billene gemeint. Gie geschiebt baburch, bag ber Erzieber bem Bogling gegenüber fich felber fete mit rubiger und fefter Giderbeit, ben jebesmaligen Umftanben und Berfonen gemaß benimmt, nie ben Bleichmuth verliert, einem jeben rein "bie Stimmung gurudgiebt, bie er erregt bat." befonbere mo viele fint, "nie bie verfchiebenen Tone ber Begegnung verwechfeit und burch einander verfalfcht." Go werben feine Anvertrauten nie an ibm irre merben und nie bie hoffnung aufgeben, es ihm recht ju machen. Gein Gleichmuth aber wird fich ibnen unvermerft mittbeiten. Die Raturanlage bee Ergiebere und feine Uebung im Umgange mit Menfchen fommt bier befonbere in Aufchlag. - Der Erzieher wirft aber auch beftimment ein, bamit fid bie Babi enticheibe. Dam ift befonbere ein bewogliches Bemuth und ein leichtes Gingeben in bie Bewegungen ber jugenblichen Geele notbig. Roch mehr bie Concentration feines Gelftes, welche fur bas Erziehen fo gewonnen fein muß, bag er felbft großentheile burd ben Bogling beftimmt, ibn burd eine natürliche Rudwirtung wieber bestimme, wobei er nicht au frub ich arf berichtigen barf. Er muß ferner bie natürlich bestimmenben Befubie einbringlich genug um ben Anaben baufen, ibn mit ben Folgen jeber Sanblunge- und Ginnesweise umringen; er muß ben mabren Berth ber Dinge fruh empfinden laffen. Bier find nur Die eigentlichen Ergiebungeftrafen anzumenben, Die fich bon ben Regierungeftrafen baburd unterfcheiben, bag fie nicht wie biefe "an ein Dag ber Bergeltung gebunben find, fonbern fo abgemeffen merben mußen, baß fie immer noch ale gut gemeinte Barnung ericheinen und nicht bauernben Biberwillen gegen ben Ergieber erregen"; fie bermeiben fo viel wie moglich bas Bofitive und Billfilrliche und balten fich, mo fie fonnen, au bie natürlichen Foigen menfchlicher Sandlungen. Dagu fommen Beiohnungen, nach eben biefen Grunbfagen angeordnet. o) In befonderer Begiebung auf bie "fubjective" Seite bes Charaftere ift bie Bucht regeint und unterftugent. Bier tommt es auf bie Grundfage bes Boginge an. Die Bucht mit ihrer Begegnung lant fühlen, baß fie ein inconfequentes Santeln nicht verfiebe, nicht gu erwibern wiffe, bag ter Berfebr bes Umgange baburch fuerenbirt werbe; fie macht ferner auf bas Unreife und Boreilige aufgegriffen er Grundfage aufmertfam. Doch barf, mas in Betreif bon Grunbfaben reiner Ernft bee Boglinge ift, nie verachtiich bebanbeit merben, mag ce and Tabei verbienen und empfangen. - Unter fid bent wirft bie Bucht in tem Rampfe, in welchem fich bie Grunbfage ju behanpten fuchen, poransgefest, baf fie Unterftubung verbienen. Bier tommt es auf eine genane Renntnie ber Gemuthelage bes Rampfenben und auf Auctoritat an. "Denn-eben bie innere Auctoritat ber eignen Grunbfabe ift es, welche verftarft und ergangt werben muß burch eine ihr vollfommen gleichartige von gufen." - Dies ift im allgemeinen bie Unwendung ber Bucht. 3m Binblid auf Gittlichfeit fugt Berbart noch einige befontere, nicht unwichtige, jum Theil bas Borige beidrantente Bemerfungen bingn: Bebachtnis bes Billens ift natikelic nicht unter allen Umftanben munichenemerth, es fann auch bas Schiechte bamit ergriffen und feftgehalten werben. In biefer Begiebung muß bie Bucht auch verwirrend nub beidament auftreten, um bas fich feftjebenbe Schlechte ju gerftoren. Ferner barf bie Rudficht auf ben Erfolg eines Sanbeine nicht in ber Art befrimmend mirten, bag bie Schabung bes guten Biliens ohne Frage nach bem Erfolg baburch verbunfelt murbe. Gid nun befonbere ju bem jungeren Alter wentent, "wo Unterricht und Umgebung ju ben erften fittlichen Auffaffungen einlaben," forbert Berbart fur tasfelbe

bie Bewahrung einer rubig flaren Stimmung und eines findlichen Ginne 8. Diefen perberbe alles, mas tem naturliden Bergeffen bes eigenen Gelbft entgegenarbeite. Wie ber Befunde feinen Rorper nicht fuble, fo burfe bas forglofe Rint feine Griftens nicht fublen, bamit es fie nicht zum Danftabe ber Bichtigfeit beffen nebme. mas aufer ibm ift. Storent fur ten Anfang ber fittlichen Bilbung fei jebe lebhafte und bauernbe Reimng, tie bem Geffibl pon fic eine Berporragung gebe. Dies foune gefcheben burd Luft und Uniuft, burd Rrantheit, burd ein reigbares Temperament, burd barte Begegnung, baufige Rederei, Bernachläftigung ber Gorafalt, bie ben Bedürfniffen bee Rintes gebubrt, burd alles, mas Gitelfelt unt Gigenliebe nabrt, und beswegen fei tem Rinte eine Umgebung notbig, beren Stimme, gleichfam eine öffentliche Meinung, tie Cenfur feines Thuns richtig bernehmen laffe, ohne fie burch frantenbe Rufage wibrig ju machen. Ferner muffe in biefer Beriote bas Rartgefühl bes Rinbes burd Entfernung alles beffen, mas Die Phantafie an bas meralifch Bagliche gewöhnen fonnte, gefchent und begunftigt merben. Aber tiefe Bernicht murte bei gunehmenben Jahren und machfenter fittlicher Rraft ju einem Fehler merben; benn Bergartelung fei auch in fittider Sinfict bae folechtefte Mittel, ben Meniden genen bie Goablich. feiten bes filima's ficher gu ftellen, und bie fittliche Barme entftebe großentheile aus ber innern Arbeit unt Aufregung, in welche allmablich tie icon porbantene Rraft burd bie Stadeln bes aufern Colecten gefest werbe. Rur einem nachlaftaen Grieber begeane es, baf fein Anabe alles, mas er fiebt, ale Beifpiel aufnehme und nachabme. Aber freilich fei bierbei eine betrachtliche Starte icon gegrunteter Morglitat porausgefent, wie theile ber Unterricht burd Ausbildung bes Gebantenfreifes, theile bie Bucht burch Unwendung aller ihrer Rrafte fie erzeugt haben muge. - Ergangen wir bei bicfem Anlag, um bie Charafteriftit ber Budt bamit abunichliegen, mas mir von biefen Rraften In ber bieberigen Mittheilung noch nicht hervorgehoben baben. Die beften und mirt. famften berfelben liegen nicht in jenen Dagregeln, welche fie mit ber Regierung gemein bat, nicht in Unwendung von Befehl, Drohung, Aufficht, Strafe, miemobl fie auch tiefe, ibrem Brede angepaft, nicht entbehren tann, fentern fie ift ber allem eine ftetige Begegnung, mit ber ftillen unt allmabliden Birfung bee rollen perfonliden Geins im fortgefetten Umgange. Siermit aber verbinbet fich eine ihr eigentbumliche, ber Reglerung nicht gemeinfame Dagregel jum Gingreifen im geeigneten gall unt ale Gruntlage für ihre weitere eingreifente Birfjamfeit. Dies ift ber Beifall, ben fie fpentet, mo fie etwas beifallemurbiges fintet, und fie fucht tesmegen nach fcon porbanbenen Charaftergagen, welche bas Berg bes Grgiebere gu geminnen verbienen, um bem Rogling fein befferes Gelbft burd bie beftatigenbe Rraft bee Beifalls berbornebeben. Unt nun erft, fügt Berbart bel, finte and ter Tatel offne Obren und bemabte eine Birtiamfeit nicht blog jum Berleben. Indem er brobe ienen Beifall au minbern, fo treibe er zur Brmabrung besfelben an, gleichwie auch nur berjenige ben Rachbrud innerer Bormutife fuble, ber jur Adenng fur fich felbft gefommen fei. Berbart nennt bies Berfahren, burd berbienten Beifall gu erfreuen, Die fcone Runft ber Bucht, ber freilich ibr Gegentheil, Die traurige Runft, bem Gemutbe fichere Bunben beigubringen, ergangenb jur Geite ftebe.

Wir burfen siemt ichtlichen, wem nicht vos Gigenthamilie in gerbart Amigken ber vie auf gen und ferm eine Renkladift er für gleichung med eine ten Ern Wittellung geferterte. Bie babte er über bie Arrife und Lebensfermen, in benen bie Ergie imm gich anbaut, inaberierere fiber Sacht und habe und ben ihr Berhärinis? Bit nurfelt er ihre bas Gerblinis ber Ergielung zum Ben an ihr Berhärinis? Bit auftelt er ihre bas Gerblinis ber Ergielung zum Gen an ihr gerkrieße Bit finden aber beife Fragen in bem Jumptmerfen nur Antentungen, Ausfässicher baggen in dem Gerellächtiere. Bir Bert erfelt is Sochert ber Sacht es feder

<sup>\*)</sup> Giebe: Udere Erziebung unter öffentlicher Mitwirtung, Ilder Einrichtung eines padagoglichen Ceminars, Ueber bas Berbalinis ber Schule jum Leben, Ueber bas Berbalinis bes Ibralismus jur Libbagogit, endlich: Beifel liber Anmendeng ber Phodologie auf Padagogit.

abgeneigt. Die große Deuge und unvermeibliche Berfchiebenbeit ber in einer Claffe pereinfaten Rogfinge icheint ibm umpereinbar mit ber nothigen Gorge fur ben Gingeinen; unter folden Umftanben tonne bie Ergiebung ihren Beruf, eine Wohlthaterin ber Gingelnen ju fein, nicht erfullen. Die Goulen fint ibm baber "Dothhulfen", Die man eben nicht entbebren fonne, weil es fo viele Boglinge und fo menige Ergieber gebe. Die Graiebung mune, fo forbert fein 3beal, in fleinern gemablten Rreifen vollzogen werben. Gold ein Rreis aber ift nun wieberum Die Familie nicht; benn bier tann tie ergiebenbe Rraft in gureichenter Musbilbung nicht porausgejest werben, bas Elterngefühl macht noch nicht ten Grieber. Run bote fich bas Ergiebungeinftitnt bar; bier icheinen bie Borguge bes Saufes und ber Coule fich ju vereinigen, und Berbart mare ibm, bei muftiger Mustehnung, nicht abgeneigt. Allein er legt ju viel Werth auf Die eigenthumlichen Ginfluffe bee Familienlebene, auf Die findliche unt gefchwifterliche Liebe, auf bas Balten ber Mutter, auf bie Theilnabme ber beranmadienten Rinter an ben baublichen Ungelegenheiten, ale bag er bie Erzichung von ber Gamilie trennen mochte. Co fceint nur tas Banslehrerverhaltnis übrig ju bleiben. Ge fceint bem 3real an entiprechen; benn es bringt in bie Familie felbft eine patagogifchgebildete, jubbefonbere lebrfabige Araft ju mefentlicher Ergangung beffen, mas fie unt nur fie gemabren tann. Much ift Berbart Diefer Cinrichtung recht gunftig; bier fei, fo urtbeilt er . Die eigentliche Schule bes Ergiebers. Doch municht er nicht ben Sauslehrern ihre golbene Beit jurud, wenigftens nicht auf Roften ber Goulen, Er erfannte mobl, baf in biefem Berbaltnie ber Ergieber in mehr ale einer Sinficht ju wenig feibfianrig fei, ale baß es antere ale porübergebent und wechfeint fein fonnte: in geichweigen, baf es ber Natur ber Cache nach niemale gu allgemeiner Anwendung tommen fann. Go wendeten fic benn feine Gebanten jurud ju bem Gegemane von Saus unt Edule, ale ten beiten partiellen ju gegenseitiger Ergangung bestimmten Erziehungefreifen, und er bemubt fich ein engeres Bant amifden ibnen an ftiften. Diefes Bant foll ber Ergieber fein, ein Mann, ber porgugemeife tiefen Ramen verbient, ein praftifch und theoretifch burchgebuteter Batagog, ber Bertrauen unt Anfeben genicht wie bei ber Ochule fo bei einer Ungabl pon Ramilien, benen er ale Belfer und Bergtber feine Dienfte wiemet. Diefer wird nicht in allem felbft bie Rinber unterrichten, er wird Gefprachoftunden balten und Die fdriftlichen Uebungen leiten, bas Biffenicaftliche aber meift ben öffentlichen Coulen überlaffen, indem er nur beftimmt, welche Coulftunden feine Anvertrauten gu befichen haben. Die Coule ihrerfeite wird barauf verzichten, au einen ftrengzusammenhangenben Lebreurs jeben Schiller ju binten, eine Dagregel, Die, wie Berbart meint, nur besmegen bis icht nothig fei, weil es an ienen Ergiebern feble, und weil bie unvorbereiteten und unausgewählten Gubjecte, welche bie Coule aufnehmen milfe, nur unter biefer Bebingung einigermaßen gleichformig fortidreiten fonnten. Bie viel beffer merbe bann jeres Studium auf ber Schule geben, wenn erft bie Schuler von ben "Erziehern" ausgefucht, verbereitet, unterftunt murben. - Die Stellung tiefer Ertieber in ben Familien mit Gemeinden beidreibt Berbart ale abnlich berjenigen ter Sausarite; wie tiefe bas Leibliche, fo wurden fie bas Beiftige in Benng auf bie Rinter mit Aufebn erenen und leiten. Sinfictlich ibrer alonomifchen und burgerliden Berhaltniffe follen fie ber Bemeinte naber ale bem Staate angeboren. - Bir mochen biefe patagogifde Bhantafie Berbarte nicht in allen Theilen vertreten. Das Berhalimis bes "Erziebers" jur Schule indbefentere unterliegt gerechtem Bebeuten. Diefe ftrebt felber bie Ergiebung ber 3ugent planmagig an; alfo fann fie nicht in fo unmittelbarer Beife von außen ber in ibr Bert eingreifen laffen, fo geru fie and frecielle Belebrung fiber ibre Roglinge anninunt unt felbft guten Rath nicht gurudweist. Bu einer blogen Gelegenheit, bies oter jenes nach Belieben gu erlernen, wirt fie fich nicht berabieben laffen. Inch ift fie nicht fo unfabig wie herbart meint, fur bie Beburfniffe ber Gingelnen gu forgen und felbft ju ben Samilien in ein unmittelbares tie Ergiebung ferterntes Berbaltnis, menigftens fo meit es ben Umerricht angeht, ju treten. Dagegen ift bie anbere Ceite bes

Berbart'ichen Gebantene volltommen richtig. Ge ift ein wefentliches Beburfnis, bag es babagogifde Bertrauensmanner fur ble Ramilien gebe und bag eine jebe ju Rath und Bulle fich an einen folden anichtlefte. Die Schwierigfeiten, welche bei allen Bortheilen, Die bas elterliche Berbaltnis gemabrt, einer guten Famtlienergiebung entgegenfteben, theile pofitive, theile negative, find ju droft und ju febr in ber Ratur ber Berbaltniffe gegrunbet, ale bag fie in ten meiften Rallen burd bie Rraft und Sabigleit ter Ramilien felbft, obne babagogifden Beiftand von anfen fibermunben merben tonnten. Freilich laft fich bier am allerwenigften burd unmittelbare Dachtbeftimmung ober blofe Amtoauctoritat etwas thun, es ift eben Gache bes Bertrauens und bes mabren Anfebne. Inreffen fehlt bem, mas mir forbern, auch im gegenwartigen leben feineswege gang Die Reglitat. Die Seelforge mauches madern Beiftlichen ichlieft wohl auch biefe pabagogifche Biliffeiftung mit ein; an einigen Orten gewinnen wohl Schufinfpectoren und Schulvorftante eine folche Birffamteit, und ift es fo felten, bag einzelne Lehrer in Familien, benen fie naber fteben, vermoge ibrer pabagogifchen Bilbung und ihres innern Berufe mitergiebente Rathaeber und Belfer fint? Am meiften aber icheint biefes Berbaltnis in unfern Ergiehungevereinen für vermahrloste Rinber burchgebilbet gu fein , mo Die Bflegeeltern folder Rinter von Mitgliedern bes Bereine Rath und Gulfe, Belebrung und Bufpruch empfangen.

Bir fiechten bier eine turge Rachricht fiber Die Geschichte bes im 3abre 1810 an Ronigeberg geftifteten pabagogifden Seminare ein, weil bie eben mitgetheilten Bebanten Berbarte fich in berfelben miberfpiegeln. Rad bem Entwurfe, ben Berbart in jenem Jabre bem Chef ber Section fur ben öffentlichen Unterricht im Minifterium bes Innern, Bilbelm v. Sumboltt, vorlegte, follte eine betrachtliche Angabl fcon gebilbeter Ergieber beidaftigt fein mit ber Gubrung von Anaben und Junglingen verfchlebener Beidaffenbeit, und bie noch nugefibten, eben erft mit theoretiid . pabagogifden Studien beichaftigten jungen Danner follten ihnen gufeben und fich praftifc von ibnen belebren laffen. Der Ergieber (mit einem wollte man ben Anfang machen) follte in einen Ramllienfreis eintreten, nach Art eines Sauslehrers, jeboch, um felbftanbig gu fein, feinen Gebalt gröftentbeils, wombalid gant pom Staat empfangen; er follte mit bem Lebrer ber Baragogit in fortwabrenber Berbindung fleben, feine Ginigleit mit bemfelben in ber Theorie mar Borandfenung, im Befonbern jeboch follte er an beffen Rath nicht wie an eine Borfchrift gebunden fein. Bu feinen Bflichten geborte es, jabrlich in einer Abhandlung einen Theil ber Theorie nach feinen Erfahrungen aufzuhellen. - 68 icheint indeffen nicht, bag jener bandliche Ergiebungefreis, wie er bem Geminar gu Brunde liegen follte, jemale im Ginne bes Entwurfe eröffnet worben fei. Rachbem bas Minifterium unter Gemabrung unbebingter Bollmacht fur Berbart 200 Thaler gur Anftellung eines Ergiebere bewilligt batte . finben wir , nach guberiaftigen und grofftentheils urfundlichen Rachrichten\*), bag fatt eines "Erziebere" vier Stutenten ben Auftrag übernahmen, eine fleine Angahl von Rinbern, jeber vier Stunden wochentlich, unter Berbarte Aufficht ju unterrichten. Go gewann bie Anftalt fure erfte ben Charafter einer biogen Schule, und murbe ale folde balb nachher auf Berbarte Bunich vom Staate burd Anftellung zwei fefter Lebrer, reichere Detation für unterrichtente Stubenten fowie burd Beibulfe gur Berftellung bes Locale fefter begruntet und gu einem Babagegium, bas ben mittleren Bumnaffalelaffen entfprechen follte, ermeitert. Die Babl ber Couler follte gwangig nicht überfteigen, bamit nicht ber Lebrer bei einer größern Rabi Routine anftatt ter Erfahrung gewinne; boch bat fie factifch fich nie bober ale auf breigebn belaufen. Gine fefte Blieberung gewann bas Babagogium niemale, ba es nach feiner innern Ginrichtung allaufebr bon ten banfig wechfelnben Boglingen abbieng

<sup>\*)</sup> Wir verbanten fie der Gute bes herrn Provincialschutent Dr. Schraber in Königsberg. The der biefen Rachrichten beruft auch, was wir oben (S. 422) fiber die Leiftungen bes herrbartschungen bes his berichten Phologogiums im phis fosgischen Unterrichte (soften.

und ber Unterricht feibft burch ble gerienreifen ber an bemfelben befchaftigten Stubenten vielfachen Abanderungen unterworfen mar. - Den Dangel ber Anjage fublte Berbart felbft und manfchte besmegen eine fefte Ginrichtung von vier Claffen. Da inbes ber Unterricht in ber Muftalt fich von benjenigen in ben öffentlichen Gomnaften wie Realiculen auffallend untericieb, auch Berbart felbit wieberbolt aussprach, bag er burch bas Borbilo feines Inftitute und burch bie barin untermiefenen Lebrer ben öffentlichen Unterricht umjugeftalten beabfichtige, fo fonnte bas Batagogium in feiner 3follrung nur fo lange Beftant bebalten, ale bas Bertrauen ju temjeiben burd ben Director aufrecht erbalten murte, und munte mit beffen Abgang von Roniasberg nothwendig erlofden. Der Gang bes Unterrichte wird nach einem Bericht vom Jahre 1828 gefchilbert; mir geben ibn unter tem Tert. \*) Den mathematifden Unterricht gab Berbart jum großen Theile felbft, und mat mit ungewöhnlichem Erfolge. Im Uebrigen begnugte er fich mit gelegentlichen Binten an bie Ceminariften, mit benen er aufertem in ber Regel mochent. liche Conferenzen abbielt. - Das Biel bes Unterrichte im Babagogium follte im gangen mobl bie Reife fur eine Gomnafialprima fein, in zwei Rallen murbe auch bie Reife fur bie Universitat erreicht. Inbes felbit in bem erfteren biefer Riele gelaugte nur bie Minbergabi ber Boglinge, theile mobl meil fie von ben Eltern ju frfib ter Anftalt entnommen murben, jeboch auch beshalb, weil ber Unterrichtsama fich ber Dethobe bes öffentlichen Unterrichts ju wenig anichloß und bie Schuler bel rafcher Forberung in manden Sachern bod namentlich in ber Grammatit und im fdriftlichen Bebrauch ber alten Sprachen nicht mit ber erforberlichen Feftigfeit und Bertigfeit verfab. Trobtem murben im Cingeifalle fogar erbebliche, ja anffallenbe Graebniffe erreicht, wie aus ben Berichten fachtundiger Beurtheiler bervorgeht; ob aber bie fo erreichte Bilbung auch feft und bleibend gemejen fei, baruber geben bie Urtbeile felbft berer, bie in bem Inftitute beichaftigt maren, auseinander. Gemeit unfere Ronigeberger Quelle. - Unterbeffen batte bie Unftalt auch jene andere Geite rabagogifder Birffamteit, melde nr. fprunglid in ihrem Gebanten lag, Die Berbindung mit tem Familienleben, wiewohl in anderer Beife, ale ber erfte Entwurf es molite, gewonnen. Das Sauslebrerverbaltnis im gewöhnlichen Ginn tounte bei ibrer Erweiterung und foulmanioen Entwidlung nicht

\*) "Dit ben 8-10fabrigen wurde ber griechifde Unterricht burch bas auf einanberfolgenbe Ueberfeben ber Dopffee, bes Berodot und fobann bes Tenop bon begonnen; ber lebrer unterwies felbft anfänglich bie Schuter in ber Borbereitung, fiberfette bann mit ihnen und ließ erft allmablich bie Glemente ber Grammatit ans ben Schriftfiellern entnehmen. Dem Tenophon folgte ber lateinifde Unterricht mit Birgile Meneis, auf welche unr furge Beit burd Entrop vorbereitet mar. Daran reibten fich biftorifde Bortrage aus ber alten Befdichte nach bem Dufter irgend eines alten Schriftfiellere (Diftorifene, 3. B. Livine), beugleichen ebne und fobarifde Anfdauungelibungen, ju beren Leitung fibrigens ber Lebr er mit ber Trigonometrie befannt fein mußte (vgl. oben G. 422 fiber bas MOG ber Anichanung); jurildgebliebene Rnaben follten burd analptifde Gefprade fiber befannte Gegenftanbe gewedt merben. hierauf folgte bie lateinifde Gontar, gewöhnlich im 18. Jahre, fobafb bie Boglinge ben Cafar mit Leid. tigfeit fiberfetten, und gwar murbe bie Gontar in 1/4 bie 1/4 Jahren gen an und mit Beifpielen auswendig gefernt, baneben aber feine Epereitien gefdrieben, well ber Lebrling gar nicht in bie lage tommen burfe, folecht und fehlerhaft ju foreiben. Bielmehr traten folde Schreibubungen, ju benen ber Goller auch burd bae Erfernen ganger Cabitel aus Cicero und Celar borbereitet wurde, erft nach Beenbigung ber Sontar ein, jugleich mit iburn comparative Sontar ber griechischen und lateinischen Sprache. Gobann murbe Domers Ilias überfeht und bierauf ber Schiller ju Platon respubl. und Cie. offic. Lib. I. übergeleitet , um ihm jugleich ein Guftem ber Moral ju bieten. Der mathematifde Unterricht folog fic an bie oben ermabuten Anichanungefibungen, Die Boglinge murben verbaltniemagig rafd burd bie Geometrie, Erigonometrie und Migebra bis ju ben logarithmen mit bilfe bes Integral. und Differentiale aleule geführt; bann folgte mit grogerem Beitanfmanbe bie Lebre bon ben Regelichnitten und bie Elemente ber Aftronomie, und folieflich einige Brobleme aus ber Statif und bobern Dechanif."

mit ihr verbunden werden; bagegen gestaltete sie fich zu einem Erziehungsinstitute. herbart felbst, ter sich im Jahre 1811 mit einer Engländerin verheirathet hatte, nahm die Böglinge in fein Jaus auf (Siebe hartenstein in seiner biegraphischen Borrebe zu feiner Ausgabe von herbarts kleinern philos. Schriften. S. LXXIII.). Ueber biese hünslich-patagogische Thätigkeit herbarts und ihr Gebeihen sehlen uns alle weiteren Rachristen.

Bas bas Berhaltnis von Staat und Rirche ju bem Erziehungsmefen betrifft, fo gebort Berbart ju benjenigen, welche fur bas lettere eine möglichft große Unabhangigfeit und Gelbftantigfeit in Anfpruch nehmen; ohne bag er jeboch unferes Biffens biefen Bebanten anbere ale von ber negativen Seite bargeftellt und begründet batte. Bon bem Staate fürchtete er eine ben besonbern Beburfniffen guwiberlaufente Centralifation und ein Gingreifen aus ber Gerne ohne Berudfichtigung ber Individualitaten, ferner eine Benutung ber pabagogifchen Rrafte einfeitig fur Berufebilbung und Rutlichfeitsprincip. Biel lieber icheint er ber Bemeinde, als einem unmittelbaren Berein pon Familien, Die Gorge fur ihr Ergiebungswesen anvertranen gu wollen. Db Berbart aber einer felbständigen Organisation bes gesammten Erziehungsmefens eines Landes, unr unter bem Schute und ber allgemeinen Rechtsaufficht bes Staates, wie eine folche in ber Wegenwart bie und ba angestrebt wirb, bas Wort reben murbe, ift ichmer gu enticheiben. Gewiß nicht, wenn ein folches fich felbft regierentes Schulmefen vom Gangen aus bem Befonbern beengenbe Rormen geben, allgemeine Schulplane und Disciplinarordnungen aufstellen und einführen wollte. Berbart wurde jedenfalls die möglichfte Selbständigfeit bes befondern Erziehungefreifes und bas Vernebleiben eines Majeritaisbespotisums in Sachen ber praftifchen Babagogit gur Bedingung feiner Buftimmung machen.

"In Bezug auf die Kirche will Herbart für das Erziehungswesen ("die Schule"\*) weber Beherrichung noch Berrichaft, wohl aber ein freundichaftliches Berhaltnis und bie Bewahrung berjenigen Gefinnung, "womit beibe einander feit langer Zeit gu umfaffen gewohnt find." Das Bedurfnis bes Glaubens, "tie emige Grundlage ber Rirche," fagt er, fei fo allgemein, baft weber bie Schule noch ber Staat fich bemfelben entziehen fonnte, wenn es ihnen auch einmal einfiele, einen Berfuch ber Art zu machen. Aber nicht eine hierarchifch gebietenbe Rirche fett er hierbei porane, fondern bicjenige, welche wohl erwogen habe, bag ber Glaube feiner Ratur nach etwas ichwebentes fei, welches mit taufenbfachen Berichiebenheiten ber Bemuthelage in beftantiger Bechielmirfung fich befinde, und bag baber viel Gpielraum gelaffen werben muße, bamit nicht ein unfreiwilliges angerliches Befenntnis bie Stelle bes Glaubens einnehme; wenn ichon es gewiß wohlthatig fei, allgu beftige Schwankungen bes Glaubens gu verhüten. Solle tiefes freundschaftliche Berhaltnis ungeftort befteben, fo burfe fein Theil bem andern burch Butringlichfeit laftig fallen. Die Schule burfe nicht vorwitig fich anmagen, ben Glauben, ber lange vorhanten fei, von neuem hervorbringen gu wollen. Aber auch bie Rirche moge fich buten, bag fie nicht fich einmische in bie Berhandlungen ber Schule und bie Rreise gerrutte, Die fie nicht gezeichnet babe; benn fie bedurfe manches ftillen Dienftes, ben nur Die Schule ibr feiften fonne. G. Doller.

Serber, Johann Gottfried, wurde ten 25. Anguft 1744 gu Mohrungen im Rönigreiche Breugen geboren. Gein Bater war Mabdenlebrer und Cantor, Die Mutter bit Tochter eines Suf- und Waffenschmiebes. Beibe Eltern lebten in beschränkten burgerlichen Berhaltniffen, waren aber hochzeachtet wegen ihres Fleifes, ihrer Ordnungs-

<sup>\*)</sup> In ber Schrift, aus welcher wir bier berichten: "Neber bas Berbaltnis ber Schule jum Leben" (Samuntl. B. Bb. XI.) ift allerbings zunächft nicht vom Erziebungs- und Schulweien im gewöhnlichen und engem Sinn die Rebe; unter Schule ift bort ganz allgemein ber burch Biffenldaft, Lebre und Lernen fic bethärigende, erneuernbe, weitergeftaltenbe Proces ber Bilbung einer Ration gemeint. Aber obne Zweisel wolke Perbart bieses allgemein Behauptete auf bas Berhältnis jener besender Lithungefteise mitbezieben.

liebe und ihrer Frommigfeit. In biefem Ginne erzogen fie ihre Rinber. Den ftrengen Ernft bee Batere milberte bie Sanftmuth ber Mutter, bie Berber. fo lanae er lebte. mie eine Bellige perebrte. Der in Gleift pollbrachte Tag murbe jeben Abent mit Befang eines geiftlichen Liebes gefchloffen. Bon baber forleb fich bie Borliebe Berbers für unfere alten Chorale, Die er in fpateren Jahren gu feiner und anberer Erbanung am Claviere fang. Aruets mabres Chriftenthum befant fich in ber Sausbibliothef und auf einem Blatte besfelben maren bie Ramen und Geburtstage ber Rinber vom Bater mit einem Cegenswunfche eingeschrieben. Den erften Unterricht erhielt ber Anabe bei bem Rector ber Stabtidule, Grimm, einem verbienten Schulmanne, ber mit einer ftrengen Dethote, bie er bejontere in grunblider Erlernung grammatifcher Regeln bemabrte, eine ernite Bucht verbant. Dhaleich S. fpater oft bie vebantifche Lebrmetbobe miebilligte, fo erfannte er es toch freutig an, baf er bem eifrigen und geftrengen Danne ben erften Grunt ju feinen Renntuiffen verbanfte. S. zeigte balb eine unerfattliche Lernbegier und fuchte fich auf alle Beife gute Bucher gu verfchaffen. Gein poetifcher Ginn ward fruh an ben alten Clafufern, an ber Bibel und ben alten geiftlichen Liebern geworft. Die großen Gebanfen ber Griechen und Romer begelfterten ibn und entrumbeten ibn frub jur Rubmbegier, ibuen nachgustreben und Achnliches fur feine Beit gu leiften. Den eiften Religionsunterricht erbielt er von bem trefflichen Brediger Billgmovius, mit tem bie Eltern innig befreundet maren. An beffen Stelle fam 1760 Trefcho ale Diafonus nach Mohrungen. Derfeibe nahm Berber ale Famulus in fein Saus und gewährte ihm fur bie niedrigen Dienfte, Die er ihm leiften munte. Dbbach und Schlafftatte. Biel bober aber ichlug S. ben Gebrauch feiner Bibliothet an, Die er in jebem freien Augenblide, oft in ben Stunden ber Racht, mit Gifer benutte. Bei ber Armut ber Ettern fucte Treicho ben lernbegierigen Angben vom Studium abzubringen und fur ein Sandwerf zu bestimmen, obgleich ibm bie ungewöhnliche Entwidelung und Beiftesreife nicht verborgen geblieben mar. Mus bem qualvollen Drude, bei bem ber junge Berter immer ichuchterner und bloter geworben mar, murbe er aber burch einen ruffiichen Regimentedirurgus erlost, ber fich von feiner Bilbung angezogen fublte unt ibn mit nach Ronigeberg nahm jum Studium ber Chirurgie. Diefes Studium mußte S. intes balt aufgeben, ba er bei ber erften Section in Donmacht fiel. Bon etlen freunben unterftust manbte er fich nunmehr bem feiner Reigung entfprechenben Stubium ber Theologie und Bhilojophie, ber Befchichte und ben Grachen gu, Ram und Bamann imponirten ibm por allen. In ber Theologie batte er einen gubrer an Bilienthal, ber ein Bertheitiger ber Offenbarung mar. 3m 3abr 1763 murbe S. bereits ale Lehrer am Friedrichscollegium ju Ronigsberg angestellt. Gein Unterricht, ben er in ben obern Claffen ertheilte, mar anregent und feurig, auch zeigte er fich ftreng und gemiffenhaft in Grfullung aller Lehrerpflichten. "3ch verbante, fcbreibt er über jene Beit, ben eigenen Dociren bie Entwidelung mander 3been in ibrer flaren Bestimmtheit; wer fich biefe in iraeut einer Cache erwerben mill, ber bocire fie." Roch foater wünichte er nur einige Jahre auf einer Univerfitat lebren gu fonnen, um feine 3teen los qu werben. 3m 3abre 1764 fam er als Collaborator an bie Domicule in Rina. Much bort mar, wie einer jeiner Boglinge urtheilt, feine Lehrmethobe fo portrefflich, fein Umgang mit ben Schulern fo buman, bag fie feiner lection mit großerer Luft beimobnten, ale ber, bie von ihm gegeben marb. Der Mufenthalt in ber alten Banfeftabt entwidelte " in ihm Ibren von burgerlicher Freiheit und burgerlichem Bobl. Balt aber murben feinem weitstrebenten Beifte bie Berhaltniffe ju eng. Dagu tam eine Dieftimmung in Folge ber Streitigfeiten, in bie er burch Berausgabe ber Gragmente gur beutfthen Literatur und bie fritifden Balber gerathen mar. 3m Dai 1769 forberte er feine Gutlaffung, um eine Reife in bas Ausland ju umernehmen. Gein 3med babei mar, bie beften Ergiebungeanftalten unt gelebrten Juftitute in Franfreich, Englant, Bolland und Deutschland fennen ju lernen und mo moglich auch Italien ju feben. Bei feiner Rud. tebr nach Rigg wollte er eine große liplantifche Rationalidule errichten. Bir fennen

in feinen Grundgugen bies "3begl einer Schule." Bilbung fure Leben fcmebte ibm icon bamale ale lebtes Riel por. In brei Claffen follten eitel Reglien gelehrt merben; in ber erften Raturmiffenicaft, in ber zweiten Gefchichte und Geographie, in ber britten bie Abstraction, morin er beutiche Boeffe unt Sprache, Geichichte ber Reiigion, Bbilofophie, Moral, Bolitit, Theologie unt Encotlopabie mammenfafte. In ben Sprad. claffen begann bie beutiche Sprache, tor folgte bie framgofifche. Bulett follten erft Lateinifd, Griechifd und Bebraifd fich anichliegen. Mis er ju reiferer Einficht gefommen mar, bat er est nicht bereut, baf bles 3beal nie verwirflicht murbe. Gein erftes Reifegiel mar Barie, mo er bie Befanntichaft ber bervorragenbften Manner machte. Inbes icon im Rovember erbielt er bort ben Antrag, ben Bringen von Solfteln Dibenburg auf Reifen ju begleiten. Daber febrte er über Bolland nach Deutschland gurad, machte in Samburg Befanntichaft mit Leffing. Bobe, Reimarus und Gote und ichlog beinnbere mit Claubins, beffen Beift und Bergengeinfalt ibn angog, vertraute Freundschaft. Bon ba begab fich S. an ben Sof ju Entin und trat nach furgem Aufenthalte im Commer 1770 bie Reife mit bem Bringen nach Franfreich an. Unterwege in Darmftabt iernte er feine Gattin Caroline Flacheland fennen, in Strafburg fant er Gothe und Jung Stilling. Bier nabm er bereits feinen Abicbieb vom Bringen, ba er fich enticieffen batte, einen Ruf ais Bofprebiger bes Grafen von Budeburg anzunehmen. 3m Dai 1771 trat er bie Stelle an, mit ber maieich bas Chulephorat verbunben mar. Da es an Mitteln febite, fonnte er bem bortigen Schulmefen, inebefonbere bem Gumnafium nicht fo, wie er munichte, belfen.

3m Jahr 1776 murbe Berber nach Belmar berufen ale Dberhofprebiger, Beneralfuperintenbent, Oberpfarrer an ber Stattfirde und Ephorus ber Goulen. In biefer einflufreichen Stellung wirfte er mit bem größten Gegen bis gut feinem am 18. Deebr. 1803 erfolgten Tobe, nachbem er 1786 jum Bice-Brafitenten, 1801 jum wirflichen Brafibenten bee Dber-Confiftoriums ernannt worben mar. Bier fant er ein reiches Relb. um feine vielfeltigen Erfahrungen, bie er fich im Gebiete ber Babagogit gefammelt batte, ben niederen und ben boberen Schulen ju gute fommen ju laffen. Er forgte balb fur Greichtung eines Schuifebrerfeminars jur beffern Anebilbung ber Lebrer, bie man bis babin aus bem Stanbe ber Golbaten, Bebienten und herunter gefommener Santwerter genommen batte. Dabei verfolgte er ben Bebanten, bag ble Schulmeifter nicht bloft für bas intellectnelle, fenbern auch für bas praftifche Leben Lebrer ber Bemeinten fein follten, insbefonbere burd Berbreitung befferer Renntniffe in ber Lanbe wirtbicaft. Die Schuilebrerbeiolbungen murben erbobt und ber Unterricht überall zwedmäßiger eingerichtet, inbem man bas Befte und Annehmbarfte aus ber Beftaloggiiden Methobe aufnahm. In ben Lanbidulen wurde übergli neben bem Unterricht in ber Religion auch ein zwedmäßiger Unterricht im Rechnen angeordnet, fowie Tabellen über ben Gleiß und bie Gitten ber Schulfinber. Er felbft fchrieb fur bie nieberen Coulen ein ABG. Buch und einen Ratechiemus. Much batte er bie Abficht, fur biefe nieberen Schulen gwedmaffige Lefchucher abzufaffen. Das eine berfeiben follte Beifpiele jur Rachabmung, jur Bereblung bes Bergene, Coarfung bes Berftanbes und Urtheile enthalten. Er wollte aus ber Denge von Lefebuchern bie Berlen berandfichen, neue bingufugen und tiefeiben in einer einfachen Sprache und Darftellung ber gaffunge. fraft ber Rinber nabe bringen. Gin zweltes naturbiftorifches Lefebnch follte ben Rinbern richtigere Begriffe bon ben ihnen junachft liegenben Dingen, von nublichen und icab. lichen Thieren und Bflangen, bom Menichen, von ben Raturericheinungen und etwas allaemein verftanbliches bon ber Raturlebre belbringen. - Rur ben Rirchen. und Coul. gebrauch gab er ein neues Bejangbuch beraus, in bas er im Anichlug an bie beften alteren Rirchenlieber auch eine Auswahl neuerer Lieber aufnahm. In einer Borrebe fpricht er fich nicht nur aber bie rechte Burbigung beiber Arten von Liebern aus, fons bern ertheilte auch ben Lehrern Anmeifung für bie Benutung bes Gefangbuches. "Bon Jugend auf mugen bie Rinber, fo wie bie alten, fo and aus tiefen bingugefommenen

Gefängen treffliche Berfe auswendig lerner; fie geninnen baberch einem Schap an Leber und Unterweffung fie ihr ganges Leben. hat man fie inne, so lernt mon bie Predigt und auch bie Bielef mehr verftenen. Das Wort Gottet sommt gleichsem naber us und." Auch bei Berbifferung ber Liturgie und Rirchenmuft hielt er bie alte Frem fo viel alte mallich felt.

Mm erfolgreichften zeigte fich Die Einwirfung bes Ephorus auf bas bortige Gumnafium, bas er aus tiefem Berfalle erbob. Er forgte nicht nur fur bie Berbefferung ber Lehrerbefolbungen und Bebung bes Unfebene ber Lehrer, fonbern fuchte auch burch geitaemane Umgestaltung bes Lebrplanes und mehr noch burch perfonlichen Ginfluft einen neuen Beift und friiches leben in bie Thattafeit ber Sonle ju bringen und über Mittel und Biele ber Bilbung und Bucht flare und wfirdige Borftellungen ju erweden. Ge ift befannt, ban bamale in ben Gomnaften an bie Stelle ber belligen Gerift bas compendium theologicum getreten war und bag man mit ber Religion ein tobtes und mechanifches Gebachtniswefen trieb. Die frifche und freie Lectilre ber Miten mar auf jebe Beife eingeengt, bie jugendlichen Geelen wurden mabrhaft ausgeborrt burch ben Schematiomus ber Logif und Rhetorif. Geichichte und Geographie fo wie bie Mutteriprache waren allgemein vernachlägigt. Die Ginficht in blefe Dangel ber bobern Schulen batte langft eine lebhafte Bewegung ber Beifter bervorgerufen, bie im gangen vorigen Jahrbunbert ju erfennen mar. Die Goriften Rouffeau's wirften auch in Deutschland gewaltig. Besondere aber bereiteten bie Beftrebungen Bafebom's mit ihren praftifden Berfuchen eine Bernichtung ber bieberigen Dethobe vor. Bu Grunde lag allen biefen Beftrebungen Die Opposition gegen Die einfeitige lateinifche Bilonng. In blefen Rampf trat and Berber ein und feste feine Mufagbe in Die moglicofte Berfobnung bes bumanifiliden und realiftifden Brincipes.

Bur Gomnafium an Beimar mar man aus ber Cinfeitiafeit ber tateinifden Goulbilbung in Folge einer neuen Schulorbnung von 1783 in ben entgegengefeten Brrthum verfallen. Anftatt fich ber bumanen Bilbungsmittel an bemachtigen, megen welcher allein auch Die realen Biffenicaften getrieben werten follen, ließ man fich verleiten icon numlttel. bar für bas praftifche Leben porgubereiten. Militarliche und ofonomliche Disciplinen, Erercitien im Rechten. Reiten und Tangen, Dechanif, Dilltar- und Civilbaufunft, alle Arten von Inftrumentalmufit fanben Aufnahme in ben Lebrolan. Gine Ginleitung in bas öfonomifche, Boligei - und Cameralwefen geborte gu ben eingeführten Lebrbuchern. Bel biefen Berirrungen batte bas Gomnafium immer mehr an willenfchaftlichem Geift eingebüßt. Da verlangte im Jahr 1788 ber Bergog Rarl Auguft von Berber einen Blan für Die Reorganifation bes Gomnaftums, und bei bem unbedingten Bertrauen, welches Berber genoß, murben bie von ihm gemachten Borichlage in ihrem gangen Umfange jur Ausführung gebracht. D. gleng babei von bem Gebanten aus, bag es Aufgabe ber Schule fei, allgemeine Menfchenbilbung ju geben. Bolle man auf bas feben, mas jeber einzelne Bungling brauche, fo muffe man ftatt einer fieben Schulen haben. 3ft bas Deffer einmal gewest, fo tann man allerlei bamit foneiben, und nicht jebe Bausbaltung balt fich ein anber Gebed, bas Breb, ein anberes, bas ffleifc auseinander ju legen. Der Ifingling lernt nie ju viel, aber alles, mas er lernt, foll er, obgleich er nicht bel jebem einzelnen Gegenftant bie Frage nach bem befonbern Rupen erheben foll, fure leben lernen. Ueberall mar es, wie mir noch melter feben werben, bei Berber ber große Befichisbunct, bie iculmagigen Stublen gu einer Biffenicaft bee Lebene gn erheben, freilich in anderem Sinne, ale es bie meiften Babagogen feines Jahrbunderte verftanben. Berber murbe babei von ber Ginficht und Billfahrigteit bes trefflichen Rectore Beinge unterftust, bem 1790 C. M. Bottiger folgte. Unter tem Rectorate biefes Dannes gelangte bie Soule befontere turch ben perfonlichen Ginflug ihres Ephorus ju außerordentlicher Blute. In ber angiebenbften Belfe hat Gotthilf Beinrich Schubert, Der bamale Brimaner bes Gomnafiums in Beimar mar, in bem erften Banbe feiner Gelbitbiographie und ein Bilb jener Epoche

Gein Berbaltnis jum elaffifchen Alterthum batte D. bereits in ben fragmenten, fo wie in ben fritischen Balbern, tie er ale angebenter 3mangiger fcbrieb, bargelegt. Die Barbarei ber bamafigen Bebantlung bes elafifiden Alterthums nabm ben ibealen Mann befrig gegen bie bergebrachte Coulbilbung ein. Gein Rampf mar gegen bie Berricaft gerichtet, Die bie lateinifche Sprache und Literatur allmablich uber unfere gange Bilbung erlangt batte. Er munichte viel lieber, mir maren Gelaven bes griechie ichen Conftantinopele geworten, ale bes lateinifchen Rome; es murbe une beffer in Religion. Biffenicaft und Gerache ergangen fein. Darum wies er von ben Romern meg auf bie bellenifden echten Mufter, bor allen auf feinen Liebling Somer, fur beffen Berftantnie er hauptfachlich in ben fritifden Balbern gewirft und ben er ale tie lauterfte Quelle ber Gefdmadebiltung von neuem erichloffen bat. Ben fruber Jugent an von ben Ibren ber Alten begeiftert, batte er gum Alterthume nicht, wie Leffing, bae Berbaltnis eines Belehrten, fonbern lebte gang in ben 3been bes Miterthums und wollte ben ethifden Behalt ber Claffifer, in benem er bie gulle ber humanitat und Forterung ber bochften Bmede bes Menfchenlebene fant, fur unfere Literatur und unfer Leben fruchtbar machen. Unter ben Romern war es porgalich Berag, ber ibm am meiften griechifche Burbe und Anmuth ju bemabren fcbien. In feinen Briefen über bas Lefen bos Borga fehrte er auch bei biefem Dichter befonbere bie etbiiche Geite berbor und berief fich babei auf Betrarea, ber belannte, burch feinen lateinischen Dichter fo beffer geworben ju fein, wie burd Borgs. Golde mit Begeifterung und Rennericatt in bas teutiche Belt bineingerufenen Geranten wirften, ba S. gugleich burch bie tunftvollften Ueberfenungen und Rachbilbungen feine Beifteeverwandticaft mit bem Alterthum unwiberleglich barthat, machtig ein auf bie Biebergeburt ber claffifchen Gerachftubien in ten höheren Coulen. Ber allem gebubrt ibm tae Berrienft, Die griechifche Literatur von neuem eingeführt unt ibr fur ecte Sumanitatebilbung eine nicht mebr ju beftreitende Stelle in ben Eculen errungen gu baben. 8)

<sup>\*)</sup> Ueber frühere Berbienfte in biefer Nichtung vgl. b. Art. Geoner E. 854 und Geichichte bos gelehrten Schulmefens G. 671; fiebe ferner b. Art. G. Dremann, D. Reb.

Rlarbeit ber Begriffe im Ropfe fur alle antern Biffenicaften, Gprachen und Runfte. Ein Denich, ber in feinem Leben feine Grammatif gelernt bat, lernt fein Leben burch nicht genau, wenigstens nicht ficher fprechen und ichreiben, er irrt in Ungewifibeit umber und hat fein Leitfeil im großen Labprinth ber Sprachen und Borte. Erufius, ber große Bhiloiog, nannte bie Theologie felbft eine grammaticam divinam und Geener wendet auf fie an, mas Lutber von ber Theologie fagte: fie racht fic an ibren Berachtern. -Somnaftum ift ibm Ort uut Anftalt ber Uebung: in allem, mas gut ift, Biffenfchaft und Gitten follen feine Lebrlinge nicht unterrichtet, fonbern gefibt merben. Goule ift, wo wir eine Biffenfchaft ober eine Gprache, Runft ober ein Befcaft, grandlich und nach Regeln ternen, wo wir und nach tiefen Regeln üben, fie und jur Gewobnbeit machen. Bur mas mir üben, miffen mir; wir tonnen nur fo viel, als mir geubt baben : Dies gitt in Sprachen, Biffenschaften, Gitten und foonen Runften. - Goone Biffenfcaften waren ihm nicht, wie es feinen Beitgenoffen ericbien, leichte und galante, fenbern nur biejenigen, welche fcwer find und ffleiß erforbern und eine ben Denfchen bilbenbe Rraft haben, Die Humaniora ber Alten b. i. Sprachen uach Schreibart und Bortrag, Beidichte, Bhilosophie, Dathematif. Auch Dichter und Rebner werben nicht obne Rleift und Dube groß. Dabei erinnerte er an bie Thatlateit und Geiebrfamteit ber Danner, Die jenen meift ausschließlich fogenannten iconen Biffenfchaften ihren Rubm verbanften, an Dpit, Saller, Schlegel, Leifing, Milton, Grotius, Erasmus. Darum eiferte er vor allem gegen bie Bewinusucht feiner Beit und gegen bie fconen Beifter, Die wie eine Caat bunter Dobnblumen auffproffen, auch wo fie nicht follten, bie fo lange fie bluben, bem Muge einen luftigen Aubild gemabren, nachber wenn ber table Mobntopf baftebt, flappert inmenbig etwas und fein Inhalt gemabrt anberen einen fanften Schlaf: gegen Die fogenannten anten Roufe, Die fic ber Schul- und Dausucht entgieben, und feiner Beit alles aus fich feloft lernen werben, Die Romane lefen und gerbnrieichte Lieber, um bald feibft bergleichen gu ichreiben. Dit Ernft ruft er bagegen feine Gouler auf ben rauben und mubevollen Bfat arbeitfamen Lernens mit ben Borten: gebet ein burd bie enge Bforte! bie Bforte ift eng, ber Beg ift fcmal und wenige find, bie ibn finden. Die jabrilch aufschwellenden Bergeichniffe ber Degbucher, in melden gröftentheils eine junge feberlofe Brut fich zu ben Bollen und zur Conne fdwingt, Die abideuliche Leere und Bermirrung, Die in ben meiften Buchern nach bem neueften Beichmade berricht, fammt bunbert fcablichen Folgen find ibm beutliche Beugen ber Berruttung, Die bas Beniemefen auf Roften ber Biffenfchaft und Erfahrung, Die fogenannte Ratur auf Roften einer regelmäßigen ftrengen und bebachtigen Runft, und bie gerühmte Gelbftbildung und Gelbftericaffung auf Roften eines ficheren und nutlichen Unterrichtes, ben mir bem Gleife erfahrener Lebrer verbanten mußten, bervorgebracht bat und mabriceinlich noch lange bervorbringen wirb.

Alls bit erste um neipmenight, Liebung', durch neide die Schaie wirk, sertangte er Aufmert fam eit auf peu Unterricht voll Setzen. Som Setzer einsterte er auen munten Bertrag, eine Gegenwart seines Geiebe gleichim in der Mitte steile bei die Gelen einne Geschaft eine Geiffel die mit beite auf, die fin hieben. De eine Geschaft die an bei Arte fleiche Claffel auf alle Michael voll bei Bital, von fich und begeichten, wie der Megnet das Gelich na fich giebt. Gleich bet Geschaft die Lieben bei der Bital bei Bital bital bei Bital bital bei Bital bital bei Bital bital bit Bital bital

446 Derbe

werten, inebefonbere and freiwillige beutiche Arbeiten, aus benen man bie Fortidritte Im Gelbfibenten und in ber Gefchmadsbilbung benrtbeilen tounte. Gine Sanpttbatigfeit bes Brivatftubiums follte fich in Collectaneen offenbaren, wie er fie felbft fein ganges Leben lang bielt. Er empfahl babei eben fo poliftanbige Ausgage aus Buchern. wie Musmahl und Sammlung einzelner Bebanten und ichoner Stellen. Dan lerne burch ben Musing ein gutes Buch biel mehr fennen und vermanble es in Darf und Gaft. "Gine Schule guter Art ift eine Befellichaft Bienen, Die ausfliegen und Donig fammeln." Er erinnerte an Bintard und Grasmus, beren Schriften man bie Collectaneen mobl anmerte, Andrerfeits feien Blutarche moralifche Schriften nichts als Themate, bie noch jest in ben Schulen gebraucht werben tonnen gu eigener Elaboration. Auch bem fruber oft übertriebenen Disputiren wollte er einen Blan unter ben Schulubungen eingeraumt wiffen. Die Gouler follten privatim menigftene, ftatt jum Rartenfpiel und Tabafrauchen, jum Lefen und Disputiren gufammentommen, und einen eblen Betteifer zeigen, in Schnelligfeit ber Gebanten und bes lateinifden Mustruds einander ju übertreffen. Dabei wies er fortwührend auf Die großen Borbilber ber Miten bin, ale ber eigentlichen Altbater menschlicher Beiftesbildung, Die ihre Sprache und ihre Gebanten burch bie vielfeitigfte Uebung von Jugent an fo ansgebilbet batten, baf fie es ju jener Fertigfeit brachten, bie wir bewundern. Inobefontere hob er bie Fruchtbarteit und Schnelligfeit ihrer Brobnetion bervor an ben Beffpielen bes Cicero, Copholles, Blutard, Polubins u. a.

Er fab in ben Alten bie Borbilber eines gereinigten Befcmades und ebler Befinnungen. "Go wie ber Runftler, wenn er fich gleich ben Apollo und Antinoue, bie Tochter ber Riobe und ben Laofoon ichwerlich jn erreichen getraut, bennoch mit unberrudtem Gleiß biefe Deifterwerte ber alten Runft nachzeichnet, nachformt und ftubirt, weil er an ibnen bie boditen Regeln ber Runft marnimmt; fo follen auch wir bie Rufter ber alten Denfart und au ihnen ihre Ginfalt und Burbe, ihre bestimmte Genauigfeit und Babrbeit, ibren Boblifana, ibre icone Ranbe und Sarmonie, ibre Rarze mit ihrem Reichthum jum Borbild unferer Bebantenweife und unferes Bortrags, infonterbeit in fruben Jahren, unablafila findien." Bir lefen Die Miten, fagte er einmal, bamit ihre bebe Ginfalt, ihre grundliche Burbe, ibr gefester Bang, ihr ruhiger, weifer, tiefer Befdmad fowohl im gernen, ale im Banteln und geben unfer Borbilb merbe. "Gie lehrten, bag man wenig und nur bas Befte, aber gut lefe; bag man im Leben ualor xayudor, bas uns Anftanbige, Goeifte und Befte aufe befte treiben und bagu unermitlichen Fleiß anwenden folle." "Gie ermeden und bilben ben Ginn ber Denfcheit bon vielen Seiten, fie lehren bas honestum und docens in öffentlichen und Brivatgefcaften fennen, und pflangen bie Liebe gu bemfelben in bas Berg bes aufmertfamen Lefers, fie unterweifen in ber Bhilosophie bes Lebens auf eine flare, angenehme Beife und entbalten alfo wirflich Humaniora b. i. Renntniffe und Uebungen jur Unebilbung bes ebelften Theiles ber Denfcheit, bes Berftanbes, bes Befchmade, bes Bortrage und fittlichen Lebene." Dit Begeifterung rief er über Borag ane: "Auf jebem Blatte beiner unfterblichen Germonen und Briefe wiederholft bu, ebler Romer: Quid vorum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum. Auf jedem Blatte: was man treibt, bas treibe man recht! Gbler Romer , werbe ein Banbbuch ber Junglinge! Gprich freundlich ju ihnen in beinen Germonen, foreibe beine Briefe in ihr Berg, finge beine Den in ibre Ceele." Auch von Geiten ber Weichichte mufe bas lejen ber Alten erfpriegilch gemacht werben. Gute und bofe Thaten fprechen in ihnen, falfche Brunbfabe und gerechte, baftiche Parven und Gefichter, Unfere Beit rufe fie in neuern Beifpielen auf, ftelle ichredenbe und troftliche Mebnlichfeiten auf. Die Grundfabe ber Bolferregierungen, ber Religion, Biffenichaften, Banblungemeifen, Runfie follen zu unferm Beift nub Bergen fprechen und unfern Beritant fcarfen.

Aber fo bod herter tie Studien tos claffifden Alterthums in unfern Gymnafien foante und fo energifd er gegen bie Bielthuerei und Rengier auftrat, unter welcher

er bie bon bem Beitgeifte geforberte Bieimifferei verftanb, bie ihre Befriedigung in bem Erobelfram neumobifder Bilbung fuchte, ebenfemenig verfannte er, baf bie Begenmart auch Forberungen ftellte, tie über bie Renntnis bes claffifden Afteribums binausgiengen. Das ichreibenbe und rebenbe Jahrhundert verlange, baf mir unfere DR niteriprace perninftig reben unt fdreiben fernen. Befdicte und Geographie batte eine nene erweiterte Bebeutung gewonnen, Geometrie und Raturlebre burfe auf feinem Lectionsplane febien. Er bachte babei nicht blog an bie, Die fich einft bem Stubium ber Biffenfchaften auf Univerfitaten wibmen wollten, fontern bauptfachlich auch an bieienlaen, Die bereinft ju praftifden Beruffarten übergebent unmittelbar bon ber Goule ine Leben eintreten wollten. Aller Biel fei, fich ju tuchtigen Denfchen fure Leben auszubilren, Die man brauchen tonne, in welcher Thatiafeit es auch immer fel. In einer befonbern Rete fprach er über bas alte Dictum: Non scholne, sed vitae discendum. Er mar ein folder Dann bes Lebens und ber Braris, bag er mehr ale einmai gerabegn bom Studiren abmabme. "Bu viele wollen findiren, ju viele Budftabenmanner werben. D merbet Beidaftemanner, liebe Ifinglinge, Danner in vielerlei Beidaften! Die Buchftabenmanner find bie ungludlichften ben allen, ihre Achtung nimmt ab, bie ber antern ju. Jene werben balb berhungern muffen. Rebmet ben Defetatalog. Die Debryabi ber Bucher bat ber hunger bletlrt, Baubereien, Streitichriften, Revolutioneichriften lebrte ber Bunger bellen. Wedet andere Gaben, werbet gute Bertleute, Danbeisleute, Runftler !"

Bhilipp Badernagei bat in einer mit Recht febr anerkannten Gerift über ten Unterricht in ber Dutteriprace (4. Band bes bentiden Lefebuches, 1842.) bargethan, bag babei bie grammatifche Dethobe nicht angebracht fei, wie bei einer fremben Gprache, fonbern bag bie Dutterfprache burch ibre frifche Unmittelbarfeit wirfen folle, bag baber bas Lefen ciaffifder Dufterftfide ben eigentlichen Mittelpunct alles Unterrichts bilben mune. Um Goluffe laft Badernagel Berbere Rete "bon ber Mushifbung ber Rebe und Sprace in Rinbern und Junglingen" abbruden, weil barin bereits bie mefentlichften Gruntgebanten einer zwedmagigen Dethobe enthalten feien. Und in ber That enthalt biefe Rebe noch beute unichatbare Bebanten über ten Unterricht in ber Mutterfprache und Die Ginfabrung in unfere Literatur. "Gin Lefen mit Berftand und Berg, fagt Berber, ein Lefen im Bertrage jeber Art und neben ibm elgene Composition und ein fauter lebenbiger Bortrag berfelben, bies ift bie Soule, in welcher bie Rebe ber Menfchen gebilbet und geubt wird; ihrer haben fich in Griedeniand und Rom bie grofteften, bie gefcaftreichften und wichtigften Danner bod binauf bis in ihr Alter nicht gefcamt. Gie haben fie angepriefen, biefe Schule menfchlicher Sprache und Rebellbung, Unmeifungen und Regeln in ihr gegeben, fie baben fich wetteifernb um bie Bervollfommnung ber Sprache, ber Stimme, ber Rebe befleißigt. Muf blefe Beife murben fie cultivirte Rationen und ichrieben ibre Cultur ber Musbilbung ber Sprache und Rebe ju." Berber wollte, bag bas Befte, mas wir in unferer Literatur baben, in jeber mobl eingerichteten Schule laut gelefen und gelehrt murbe. Rein claffifcher Dichter und Brofaift follte fein, an beffen beften Stellen fich nicht bas Dbr, bie Runge, bas Bebachtnis, bie Ginbilbungefraft und ber Berftand lehrbegieriger Schuler gebilbet batte. Er erinnerte fielfig baran, wie andere gebilbete Rationen ibre beften Schriftfeller iefen und jum großen Thelle auswendig miffen. Darum follte fein ebles Bilb, feine große Gefinnung, Aufmunterung und Barnung, wenn es mufterbaft gebacht und gefogt ift, biof. in unfern beutiden Buchern fteben ober maculaturmeife in unfern Buchladen liegen, fonbern in ben Gonien follte wie auf ber Tenne bas Rorn bon ber Grreu gefichtet, jebes ebelfte und befte lant geiefen, auswendig gelernt, bon Junglingen fich gur Regel gemacht und fir Berg und Geele befeftigt merben. "Dies laute Befen, bies auswendige Bortragen bilbet nicht nur bie Schreibart, fonbern es pragt Formen ber Gebanten ein und wedt eigene Gebanten; es glebt bem Gemaibe Grenbe, ber Bhantafie Rabrung, bem Bergen einen Borgefdmad großer Gefühle und erwedt, wenn bies bei uns möglich

ist, einen Reifenaldyardner. Man siebe, wie auch And. m. Aus mer in feiner die fannten Mhabenlung über ber einerfiele Untereicht in dem Grumpsgebarfen herterest weientlich zusammentrifft. Nächst bem Lefen mehfall herter angelagentlich bir eigene Grumpsfilden, feden Angliebe von allerich ützt, Anglige aus Bickern, stells fieldemeisch eitellt nach dem ganzum Mante zer Bachel. Anft zug leite vorlierzigerte, we micht ein Jängling für sich felbst eines fareibrig er beier mur nach, was er vergeffen möchte, verre teste fich feine Begelft auf erbe neichsig beische gere grechte eber emmente, in weicher Undung es auch sie. Dasel wollte h. mit Recht und der Kalligraphie bie größte Anftarerfändelt aus erwinnet wiellen.

Es ift befannt, wie in ber anfpruchelofen Rebe "von ber Annehmlichfeit, Rublichfeit und Rothwendigfeit ber Geographie" bereits bie Grundnuge ber Muffaffung enthalten fint, burd melde Rarl Ritter ber neue Schopfer biefer Biffenfchaft geworben ift (ogl. b. Art. Geographie G. 704.). Fur Berber mar bie Geographie fein blofes trodenes Ramensverzeichnis von Lanbern, Rluffen, Grenzen und Stabten. Die Gormen und Bilbungen ber Erbe follten in ihrer caufalen Begiebung au ber Bilbung und Befittnng ber Boller etfannt merben. Much bie Geographie follte ben sensum bumanitatis icarien burch tieferes Berftantnis bee Apoftelwortes: in 3bm leben, weben und fint mir. Gott bat gemacht, bag bon einem Blut aller Menfchen Beichlecht auf bem gangen Erbieben wohnen, und bat Biel gesetht und guvor verfeben, wie lang und wie weit fie wohnen follen. Gie alle fint Rinter feines Gefdlechte. Daber bachte B. fich Die Gevarapbie nur in Berbindung mit Raturgeichichte und ber Sifterie ber Boller. Der Aufang follte mit ber Raturg ef dichte gemacht merben, ale ber nutlichiten unt angenehmften . Rinbergeographie. "Der Glephant und Tiger, bas Arofobil und ber Balfifch interef. firen einen Anaben meit mehr, ale bie Rurfürften bee beiligen romifden Reiche in ibren hermelinmanteln und Belgen; Die großen Revolutionen ber Erbe und bes Dieeres, Die Bulfane, Die Gebe und Rlut, fint feinen Jahren und Rraften weit mehr angemeffen, ale bie Bedanterie zu Regensburg." Geographie ift Bafis ber Befchichte und Befdicte nichts ale eine in Bewegung gefeste Geographie ber Beiten und Bolfer. Ber fie berachtet, follte wie ber Maulmurf nicht über, fontern unter ber Erbe mobnen. Die Befdichte ift bas Buch ber Bausbaltung Gettes, Die Geographie ber Ecauplat. Die Beidichte und ibre Bebeutung fur Die Ingenbilbung ju murtigen mar bamale niemant befähigter ale Berber, ber burd feine 3been jur Bhilofopbie ber Beidichte ber Begrunter ber neuen culturbiftoriiden Beltgeidichte geworben ift. Die Arithmetit follte burd viel Rechnen, tie Geometrie turch viel Beidnen fruchtbar und lebenbig gemacht merten. Die lestere follte nicht bas Gebachtnit in Anipruch nehmen, fonbern bie Beweisfraft, inbem tie Gouller geubt murben, bie Beweife felbft ju erfinden. An alle oberen Claffen mune bie Inidrift gefest merten: Riemant gebe ohne Geometrie beraus.

Berber. 449

plan war es ibm, eine Ministéang am Gommassum zu tressen, verch neche bie Ziene loogen ein Jael ingang purdfaglendenn wieren mit dem Serbistum ji nen allgemeinem Willenscheften eine größer Rele für bie Universtüt erlangten. Jacksedomers weiter est de deren schaffen der Gescherer ber derentschen britischen Spilischen wie er sich ansetzellte, mit ihrem witten Geniere der Jacksel find bei Angeleich der ich + mit Ich, de bei der Relegion protie complexione wolle uns be zur Geste fähre.

Bei folder Ertenntnie von ben Mittein und Bleien boberer Bilbung ftellte Berber nicht geringe Anforderungen an Die Lehrer. Er beflagte es tief, bag bae Unfeben bed Lebrerftanbes jum Theil burch eigene Schuld gefunten fei und bemubte fich basfelbe in jeber Beife gu beben. Es fcmergte ibn, bag es ben Statten an bem rechten Intereffe fur bie Bflege boberer Bilbungsanftalten feble, ba ber Burger- und Gemeingeift abhanden gefommen fei und bie Bater ber Statt es fich nicht mehr wie ebebem mr Ghre und jum Stols anrechneten, auch Bater ber Schule ju fein, Bon ben Lebrern verlangte er, bag fie bie Gache, tie fie lehren follten, auch wirflich gang mußten; por allem aber follten fich alle burch bas Gefühl bes Gemein geift es verbunten wiffen. bei bem ein jeber mit Bingebung bem gemeinen Beften biene und jeber fur fein Theil für bie aute Rama bes Bangen forge. Lehrer und Schuler tragen fur bie Integritat bes Gangen folibarifche Berantwortlichfeit. Den Goulern rief er ju: Bie ber Gofbot bie Rabne feines Regimente bochbalt, fo jeber ben guten Ramen feiner Claffe. Die Beffern mugen bie Dberhand baben. - Ausgebend von bem Borte Juvenale Maxima debetur puero reverentia fprach er einmal in ernfter Rece von ber Goen und Ach. tung, bie Lebrer ihren Schulern und Eltern ihren Rintern fonlbig fint. Beter Ergieber muße bei feinen Boglingen ein lebhaftes Gefühl vorausfeten von bem, mas por ober mit ihnen geidieht. Der Lehrer bute fich, bas Gorgefühl burd Scheltworte abmftumpfen und an beleibigen, er bute fich irgent einem Unrecht gu thun burch Elgenfinn, murrifde Laune ober vorfchnellen Glanben an eine ibm jugetommene bofe Rachrebe: por allem aber pergeffe er nie, bag Anaben unt Junglinge Die Gitten, Reben und Geberben bie fie taglich por fich feben, unausbleiblich annehmen, jumal wenn biefelben fic burch bas Anfeben eines Batere ober Lebrers empfehlen. Go febr berter aller meiden Schlaffe beit und welfen Gelindigfeit feind mar, fo feft mar er boch auch übergeugt, bag bas Berg ber Jugend einzig baburd gewonnen und gelenft merbe, wenn man ihr ein paterliches, freuntichaftliches, mobimeinentes, unverbroffen redliches Berg zeige. Em meiften fühlte er fich von ben Grundfagen angezogen, bie Begner in feiner Ifagoge in bem Artifel de educatione entwidelt.

Bei feiner ganzen fittlichen Ratur erfagte herber alle Mufgabe ber 3ucht unb Ergiebung mit beiligem fittlichem Ernft. Er verachtete eine wiffenfchaftliche Bilbung, burd welche bie Gefinnung nicht veretelt merbe, als tobten Gebachtniefram. Gin guter Ropf bei ichlechtem Bergen war ibm wie ein Tempel bet einer Merbergrube. Biffenfchaft ohne Ergiebung wie eine Berle im Roth. Eben fo ftrafend und mahnent, wie bittent und befcmorent rief er beu Schulern bas Bert bes beiligen Cangere an: "Die Beisheit tommt nicht in eine boshaftige Geele und wohnet nicht in einem Leibe ber Gunbe unterworfen." Inbrunftig betete er: "Rebre Beift Gottes gurud, Beift ber alten und alteften Reiten, als Die Beisbeit noch Uebung, bas Lernen noch Beisbeit war." Die fittlichen Schaben feines Zeitaltere giengen ihm tief ju Bergen. Geinem geite und weltfundigen Blide tonnte et nicht berborgen bleiben, wie bie Ehrbarteit guter und ftrenger Gitten immer mehr abnahm, wie ble Erziehung in ben Baufern von Sabr au Jabr reicher und üppiger murbe, wie fich alles unter ten außern Glang ber Artigfeit. Boflichfeit und Beltfitte nur verftedte, wie Grundfape ber Brreligion und Freigeifterei fcon in ber Jugend ju berrichen anfiengen und üppiges, genuffüchtiges Beien. grobe Frechheit, nafeweife Bubringlichfeit und ausgelaffene Unfittlichfeit aller Art im Befolge batten, Darum bielt er bie Bebeutung ber Coulen fur Die ergieberifchen Muf-Slbag. Encoffopable. III.

u - u Cmigl

Berber.

Bas herber im Ghunafinm ju Beimar geredet und gewirft bat, ift burch ben "Cophron" ein Gemeingut aller unferer Schulen geworben. Die Sammlung biefer Reben allein icon fichert ibm eine bleibende Stelle in ber Geschicht ber Pabagogif.

hermann, Gottfrieb\*), warb am 28. November 1772 in Leipzig geboren, mo fein Bater Genlor bes Schöppenftuble mar. Geine Mutter, eine geborene Blantier aus Salle, geborte einer aus Fraufreich eingewanderten Familie an. Den erften Unterricht erbielt er von Ritter, einem gescheiben, aber munberlichen Manne, ber es nicht verftant, ibn gu banbigen und bie Luft jum Lernen in ihm gu weden. Statt fich mit ben Buchern abzugeben, tummelte er fich lleber in milben Anabenipieien bernm und mar fest entichloffen, fich bem Dilitarblenfte ju wibmen. Go mar er gwolf 3abre alt geworben, ale er bem Lebrer anvertraut murbe, bem es gelang, ibn ju gugeln und auf ble rechte Bahn gn leiten. Ge mar bice Rari Davib 31 gen, \*\*) ein Mann, ber burd feine grundliche, ausgebreitete Belehrfamfelt, feine bobe Beftalt, feine bebeutenten Befichtellag und fein ernftes, beftimmtes Befen fic überall Geltung und Anfeben verfcaffte. Er forberte bon bem Rnaben unbebingten Beborfam und angestrengte Arbeit und brachte es auch burch fein feftes, confequentes Muftreten balb babin, bag berfelbe fich bon bem bisberigen Spiele ab und bem Lernen jumanbte. \*\*\*) Bieles trieben fie nicht mit einander; im Griechifden lajen fie in zwei Jahren zwei Capitel aus Tenophons Demorobilien und pier Bucher ber 3lias; bagegen murbe bie Binbegierbe bee Rnaben auf jebe Belfe gereigt; er mußte feibft fuchen und finben, fich von allem Rechenfchaft geben und bie Grunte fur und miber forgfaltig ermagen. Und ba 3lgen bie Freube bemerfte, Die fein Coflier an ber griechifchen Literatur batte, fo fchenfte er ibm Robiers Ausgabe bes Somnus auf Apollo, mit ber Mufforberung, ble Unrichtigleiten, ble fich barin fanben, ju verbeffern. Id mibi, beift es por ben Aot. soc. gr., primum artis criticae rudimentum fuit, puorile sane et levissimum, sed tamen a quo proficiscerer ad meliora et graviora. Nam ab illo hymno ad reliquos hymnos progrediebar, et

<sup>&</sup>quot;, Benühlt mutten befonderet: G. Dermann. Eine Gedächnietete bon Orto John. Gebetre am 28. Januser 1848 in der alebemischen Aufe ju Leipig. — G. Dermanns phosognischen Ginfigl. Ein Beitreg jur Choenterfift bes attelchischen Dumanischen, von Dr. R. Fr. Umede, 1850. — Jut Erinnerung am G. Dermonn von G. Vlatner, Zeitschrift für die Alterchumswolfenfacht, 1849.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Igen (geb. b. 26. Febr. 1763, geft. b. 17. Sept. 1884) f. Krafte Vita Igenti und bas folifiche Buldefein: Igentiona. Erinnetrungen an D. A. D. Jigen, Acter ber Schulle Place in Geboingsfinnden. Eine Heine Anetbornfamm- fung bon V. D.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Actatis amo duodecimo traditus sum discíplinae C. D. Ilgeuii, viri docti, ingesiosi, atesuii, severi, alque adeo interdum asperi, sed plane ad formandos adolesceute suit, quod idem loguenus, justos, acquas, el proficiente se animo anamas crat. . . 1 is [sitar, quus mo poerum unqua voce graviter innerparet, brevi tempore ex ignavissimo focit diligentissimum, Act, soc. gr. 1, p. 6.

quamvis rudis illa et plena inscitiae opera esset, tamen, quum idemtidem illue rediissem sacpiusque retractassem istas adnotationes, dignas cas habuit Ilgenius, quum ipse hymnos Homericos edebat, quas sibi commodari vellet, meminique fuisse, ubi aliquid ex iis adscisceret. Nach zwei Jahren hatte S. folde Fortidritte gemacht. baft er, ausgeruftet mit foliten Renntuiffen in ben alten Grrachen und gewöhnt, icharf an benten und por teiner Schwierigfeit gurudgufdreden, bie Univerfitat begieben fonnte (1786). Geine Eltern munichten, baf er Jurieprubeng ftubire; er borte auch bie babin einschlagenden Collegien, allein feine Reigung gog ibn an ber Alterthumewiffenichaft. und endlich erbielt er, wenn gleich nicht obne große Dube, von feinem Bater bie Erlaubnis, gang ber Bhilologie gu leben. Bon nun an mar es Friedrich Bolfgang Reig, ber auf B. in wiffenichaftlicher und fittlicher Binficht ben entichiebenften Ginflug ausubte. \*) Ausgezeichnet burch ein reines, lauteres, frommes Gemuth, fowie burch ein genaues, pracifes, ftets auf gemiffenhafter Brufung beruhenbes Biffen, wurde er bes reichbegabten jungen Mannes Lebrer und nicht nur in feinen burch ten flaren Bortrag und bie gange Detbobe mufterbaften Borlefungen, fonbern auch im vertrauten banelichen Bertehr mar er vorzugemeife geeignet, bas in ibm auszubilben, mas unter anbern Umftanben vielleicht weniger entwidelt worben mare. Denn fortwahrend bielt er ben raftlos Bormarteftrebenten an, nach ben Grunden jeber Ericheinung ju fragen und auch bem Einzelnen und Beringen bie aufmerkfamfte Corafalt gugumenten: ein Bemulben. bas um jo weniger vergeblich fein fonnte, ale er, felbft philogorbijd grundlich gebilbet. bas Beburfnie feines Schulere nach rationaler Erfenntnie trefflich gu befriedigen mußte. Deben Reig, bei bem er Borlefungen fiber Grammatit, Detrit, Mefchplus, Ariftophanes. Ariftoteles, Die Bufoliter und Plautus, alfo über biefelben Disciplinen und Schriftfteller borte, Die fpaterbin gum größten Theile ben Mittelpunct feiner Stubien bilbeten, batte 5. noch zu Lehrern in ber Philologie bie beiben Ernefti und Chr. Dan. Bed, bie ibn aber nicht wefentlich forberten. Ebenfo wenig genügten ihm bie philosophijchen Bortrage Cafare und Blatnere. Bei bem letteren ichrieb er amar eifrig, aber nur, um ju miberlegen, mas eben borgetragen murbe. Durch einen Bufall famen ibm bie Schriften bes Ronigsberger Philosophen in tie Bante. Valde alienus eram, fagt er in ben Act. soc. gr., a philosophia, quamvis adirem scholas philosophorum, quum forte in mentem venit dissertationem scribere de sublimitate, quam ad disceptandum proponerem in soetu juvenum, qui disputando exercebamur praeside Chr. D. Beckio. Dum eogito quid esset sublime, tangit animum memoria Longini, cujus librum tamen non legeram, et ne possidebam quidem. Statim emo. Ubi aperio, video Longinum quid sit sublime ut ab Caecilio satis explicatum praeterire. Indignor: lege tamen librum, sed nihilo magis quod quaerebam invenio. Conquiro alios auctores, quos de sublimi scripsisse audio: lego hos quoque: nullus satisfacit. Tum forte digit mihi amicus quidam, exposuisse de illa re etiam J. Kantium in eo libro, quem fecerit de facultate judicandi aesthetica, sed eum intelligi non posse nisi perlecto illo, qui sit de ratione practica, hunc autem rursum non, nisi probe

<sup>\*)</sup> Ex Ilgenii disciplina admissus sum ad Fr. V. Reizium, virum ut probitate, ita doctrina ingenioque incomparabilem, quo quod praceeptore uti mihi contigit, in summa felicitate deputo. Is quantus vir fuerit, illi modo sciunt, qui eo usi sunt familiarius. Nam saepenumero fama matrem habet vanitatem, virtutem novercam. Incredibilis in eo viro doctrina erat atque eruditio, sed latebat, quia omnia accuratissime eoque etiam diutissime tantoque diutius pervestigabat, quanto natura alienior a celeritate erat . . . . Quum esset judicio acutissimo, !animo autem ab omni prava cupiditate libero, tantus apud eum honos orat veritatis tantaque sanctitas, ut non putem veri incorruptiorem aut investigatorom aut arbitrum posse inveniri . . Erat autem modestissimus atque a gloriae et admirationis affectatione plane vacuus, ut non minus properaret confiteri si errasset, quam gauderet probare quod alios et vel discipulos suos recte atque rectius quam sese perspexisse intelligeret. Act. soc. gr. 1, p. 7 sqq.

cognito illo, in quo sit de pura ratione explicatum. Longum iter esse videbam, sed uihil deterritus contiuno emo librum illum, qui est de ratione pura. Quem simulatque domum e libraria apportavi, legere coepi avidissime. Ubi perlegeram quae de spatio ac tempere scripta sunt, videbantur illa esse falsissima, conscripsique statim quibus ea refutarem. Quum pergerem in legendo, vidi redeundum mihi osso ad ca, quae jam legeram. Relegi igitur, et delevi partem refutationis meae: relegi iterum iterumque et delevi aliam atque aliam partem: intra parces dies tota deleta erat refutatio. Tum vero sensi qualis quantusque ille vir esset, legique et hune librum et caeteros studiosissime. Boll Begier, bie Lehre bes großen Dannes genauer tennen ju lernen, gieng er nnn nach Jena gu Reinholb, nachbem er am 17. Oct. 1793 über feine Abbandlung de fundamento juris puniendi (Opusec. 1) öffentlich bisputirt batte. Ein balbes 3abr lang beidaftigte er fich bert ansichlieflich mit bem Studium ber Kantifden Bhilofophie, ohne intes bie Erwartung, tie er bon Reinbolt gebegt, erfüllt ju feben. Rach Leipzig jurfidgefebrt, babilitirte er fich am 18. Det. 1794 burd bie Bertheitigung feiner Abhanblung de poeseos generibus (Opusco, 1), und im folgenten Sabre eröffnete er feine Borlefungen aber Rante Rritif und bes Cophofies Antigone. Der Beifall, ben er fid erwarb, mar ein fo allgemeiner, baft ibm ichen 1797 eine aufererbentliche Brofeffinr fibertragen murbe, welche er am 28. Darg 1798 - fein Bater mar furg guvor geftorben - mit einer lateinifchen Rebe auf Reit antrat. Bier Jahre nachber mart ibm bas Rectorat in Schulpforte angeboten; er war aber überzeugt, bag er biegu gang und gar nicht tauge, und empfabl ale ben rechten Dann feinen ebemaligen Lebrer 3igen. Ebenfo lebnte er einen Ruf nach Riel ab, worauf er (1803) orbentlicher Brofeffor ber Berebfamfeit, felt 1809 auch ber Boefie murte. Grater folug er noch einen Ruf an bie eben gegrfindete Univerfitat Berlin aus. Er hatte an Leipzig, wo er geboren und erzogen worben mar, eine folde Anbanglichfeit, bag er fich nicht entichtieften tonnte, ce gu verlaffen. Gefbit größere Reifen unternahm er nur felten, zwei in bie Coweig 1815 und 25, mo er pornehmlich in Burich theure und bantbare Freunde fant. Ueberhaupt war ber Bang feines Lebens ein rubiger und ftiller: feine Beit geborte faft ausschließilch ber miffenichaftlichen Arbeit und feiner Familie. Bon harten Brufungen, wie fie feinem Sterb. lichen erfpart werben, blieb freilich auch er nicht vericont. Ginen Cobn verlor er im garteften Rintesalter, einen gweiten, ber Jus ftubirte, ale er beim Baben einem Freunde bas Leben retten wollte. "; Unt 1841 ftarb ibm feine Frau, mit ber er 38 3abre lang in ber giudlichften Ghe gelebt hatte. Diefer Schlag erichutterte ibn auf bae tieffte; boch gemann er nach und nach feine frubere Rraft und Frifche wieber. Bis in bas bobe Greifenalter mar er forperiid ruftig, geiftig munter. Geln Tob erfolgte nach einem furgen, aber ichmertlichen Krantenlager am 31. Dec. 1848. Acht 3abre juvor, am 19. Dec. hatte er fein Dagisterinbilaum gefeiert, mobel ihm bon allen Geiten Gaben und Bludwuniche bargebracht murben unt, mas bem Gefte feine fconfte Bebeutung verlieb, Die Bulbigungen nicht fowohl bem berühmten Gelebrten, bem Deifter einer gablreichen Jungerichaar, ale bem allgemein geliebten und verebrten Manne galten. \*\*)

Das Gebiet ber missenschaftlichen Leistungen Hermanns waren bie alten Sprachen, beren Bechnutlung er als einer eine empirisch vorfant. Eine große Mafte genmmatischem Seinfels war angebalte, der er ein nach abereichen Belgiebungen je de Communit erschiebt nur als ein Mittel, burch wiches man in ben Bestig einer fremten Lieratur gefahren nur als ein Mittel, burch wiches man in ben Bestig einer fremten Lieratur gefahren; fieber the tempore, bie modil, bie manuflachen Manner, wie fie burch bie

<sup>&</sup>quot;) Es war im Sommer 1835, wo Dermann über bie Andromache bes Euripides und griechiche Beratungschichte las. Filt die Beneift von Theilnahme, die ibm bei biefem traungen Erchauffie feine Bubbere gegeben batten, bautte er in einem lateinisch geschriebenen Anschage, "quod vocom dolor auset praepediturus."

<sup>\*\*)</sup> S. Rene Jahrblider fit Philalogie und Babagogit, 1840, B. 30, 4. Deft, wo bat Geft ausführlich beidrieben ift.

Berichiebenbeiten ber Beiten, ber Bolfer, ber Stilgattungen, ber Inbivibualitat ber Schriftfteller bebinat werben, batte man burchaus feine flaren Borftellungen; Glipfe, Bieonasmus, Enallage fpielten eine große Rolle; bie fo michtigen Bartifein \*) murben ale res expletivae et otioene faum beachtet. S. ftellte merft fur bie Grammatif bie bestimmte Forberung einer felbftanbigen, in fich logifch geordneten Biffenfchaft, verlangte nicht-bloke Unfammlung bon Thatfachen, fonbern richtige Deutung und Erffarung berfelben, vernichtete burch eine icharfe Rritit bergebrachte, tief eingewurzelte Brrthumer, und firirte burd bie forafaitigfte, feinfte Beobachtung bes Gingelnen neue Regeln und Befete. Die Gorift, in ber er fein Brincip querft unt am meiften barlegte, fubrt ben Titel: De emendanda ratione graecae grammaticae pars prima (1801) und ift nicht vollenbet, vielleicht infolge ber an ibn ergangenen Aufforderung, bas Buch bee Biger de praecipuis graccae dictionis idiotismis qu bearbeiten (1802.) Dag bem fein mie ihm will, fo viel ift gewiß, bag Bermann gleich burch tiefe beiben Werte, namentlich burd bas lettere, einen gewaltigen Ginfluß ausgeubt bat, und zwar nicht blof auf bie Brofanphilologie, fonbern, wie bies 3. B. Winer in feiner Grammatif bes neuteftamentliden Grradiblome anerfennt, auch auf bie biblifche Eregefe, wenn gleich manche Theologen von ben gegebenen Mufflarungen lange Beit feine Rotig nahmen, fontern fortmabrent eine Erffarungemeife befolgten, von ber es im Biger p. 786 ed. 4 beiftt: meminerint tirones, illam interpretandi rationem, qua nonnulli theologorum utuntur , nihil esse nisi blasphemiam.

Durch bie eifrige Befcaftigung mit ber Gprache unt burch bie Burbigung bes Runftlerifden in berfelben mußte B. nethwendig auf Die Metrit geführt merten, und auch bier bat er mit genigler Rubnbeit Babn gebrochen. Denn feitbem Bentlen . ber ben Rhbthmus ber Alten fo gut verftant wie ibre Gprache, aber wie ein Dichter nur fagte, mas er fühlte," \*\*) in feinem ogediauna de metris Terentianis einige Buncte ber Detrit überhaupt und ber terengifden Brofobie und Detrit inebefontere bargelegt batte. war man nicht nur nicht weiter gefommen, fontern es waren fogar in mancher Binficht Rudichritte gethan worben. Gelbft Reig, ber feine große Berehrung Bentlep's auf feinen Schuler übertrug und ibn gu metrifchen Ctubien anregte, mar, ba er bie Berfe mehr mit ben Fingern abgabite, ale nach bem Bebor beurtheilte, metri studiosior quam peritior. \*\*\*) S. fuhrte aus, mas Bentlen anbern gu entwideln überlaffen batte. Begabt mit einem feinen mufifalifden Bebor, burchforfcte er bas gange Gebiet ber alten Boefie, bestimmte, obne fich um bie Theorie ber alten Grammatifer zu fummern. bas Wefen bee Ruthmus, erflärte bie einzelnen Dafe, ihren Gebrauch, ibre Gruppirung gu Strophen, Die Refponfion ber Strophen, unt zeigte auf eine überrafchende Beife, wie in ber metrifden Runft ber Grieden und Romer fiberall neben ber größten Freiheit bie größte Gefenmaftigfeit berriche. +) Coen in ber Corift de metrie poetarum grace, et rom, lib. 8 (1796) ftellte er fein Gebanbe mit ficherer Sand fertig bin, und fort und fort feilte er an biefer Aufgabe feines Lebens. 1799 ließ er bas Sanbbuch ber Detrif ericheinen, 1816 bie elementa doctrinae metricae, 1818 bie epitome doctr. metr., ber

<sup>\*)</sup> Tempora verborum, modi, formae gentinm vel acrorum vel seribendi generum diversitad dierettae, particulae, quarum vis explicatu difficillima est, sed maximum ad justam interpretationem momentum babet, base omnia spissis tenebris involuta mirisquo perturbata seroribus invoniebam. Act. soc. gr. 1, p. 12. Sgd. nuightym de emend. rat. p. 122 soo, mub fi "Bumuret Gallaifect"en 28 fibrinit fibri to ibberilde diumidium retyrenmumi ti.

<sup>\*\*)</sup> Canbend ber Metrif p. 5. Bgf, auch: De R. Bentlejo ejusque editione Terentii, Opnsee. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> Praefat. ad Planti Trin. p. 8.

<sup>†</sup> Borfon, ber berfibmte englische Rritifer, fang feiner Beit im Mus. Crit. Cantabr.

Meage einigiere metrisser Boobachungen ger nicht zu getenfen, die in seinem Ausgaten und Mhadungen gerkrem sichen. Som erm Gaubach vorheiten überrie mich gervorgehofen zu werten, dass jed ben metrissen Eindeien and im weitern Kreisen Reschatung verfahrfüh ha, mie ben Geblich, damals mit der Kaldiells und der Geben befehltigt, bei einem Bestade im Jahre 1800 B. sagar aufsetzette, eine bemisse Werrit zu serveile

Ihre praftifde Bemabrung fanben bie fprachlichen und metrifden Stubien B.'s an ber Behandlung ber alten Goriftfteller, namentlich ber Dichter; benn biefen galt, menn man pon ber Boetif bes Ariftoteles (1802), bem Lerifon bee Bhotine (1808) und bem Dracon do metris poeticis (1812) abfieht, faft burchaus feine literarifche Thatigfeit. Balb nach ber Schrift de metris fubrte er feine Anfichten praftifd an Binbar burch (1789), ba Benne, mit grammatifder und metrifder Kritif eben nicht vertraut, ibn erfucht hatte, biefelbe ju uben. Run traten bie fruber vollig unmetrifc abgetheil. ten Berfe bes großen Brifere jum erftenmal in ibrer Berrlichfeit berpor, und burch ble Abbanblung über ben Dialeft bes Dichtere und bie beigefügten, an geiftwollen Emen-Dationen reichen, Roten mar auch ber Textedfritif ein gang neuer Weg porgezeichnet.\*) Außer bem Binbar verbanten bie Freunde bee Alterthume bem Fleife und Coarffinne 5.6 noch folgende Bearbeitungen autifer Dichtermerfe: Des Ariftophanes Bolfen (1799. ed. sec. 1830), bie Orphica (1805), bie homerifden Symnen (1806), ben Copholics (1817 ff.), 13 Stude bes Enripibes (1800 ff.), ben Bion unt Defchus feine lebte Arbeit), und bes Plantus \*\*) Erinummns (1800) und Bacchibes (1845). Die Beraus. aabe bee bereits 1799 burd bie Eumeniben angeffintigten Acichbine, feines Lieblinge, an bem er immer wieber gurudlebrte, in bem er fich nie Genfige toun tonnte, legte er wenige Tage por feinem Tobe in Die Sand feines Coulers und Tochtermannes Saupt, ber ibn 1852 ber Deffentlichfeit übergab. In allen biefen Werten, Die reich find an ben icapbarften Bemerfungen und 3. Th. mit bochit lejenswerthen Borreben ausgeftattet, bominirt bas fritifche Moment. Richt ale ob S. geglaubt batte, mit ber Rritif fei alles abgethan; im Gegentheil, er hat es mehr als einmal ausgesprochen, bag nur Rritif und Gregefe gujammen ein rechtes Berftanbnis einer alten Gerift geben. \*\*\*) Aber mas ibn portfialid intereffirte, mar bod bie fprachliche Geite, waren ingbefonbere folde Bartien ber Muteren, bie aus irgent einem Grunde ber Beilung bedurften; und bier hat er auch in febr vielen gallen feinen Aclerblid auf bas glangentfte bewahrt. Uebrigens war feine Rritif eine wefentlich bivinatorifde. Satte er fich einmal in einen Schrift-

\*) Det beitte Band bes Beneichen Sindar enthält von Permann: Diss. 1 de motris Pindari. Diss. 2 de mensura rhythmica. Diss. 3 de dislecto Pindaria, Diss. 4 Notae ad Pindarun.

\*\*) Mit Plautus batte isn bereits Reis verlobt. "Als er einmal ein Wac findte. vode ich im leuchete, waren wir an ein Buderberts gefommen, dos viele Ansgaden der Binntus entbiert. Da blief er feben um hie frach's das foll Jober Baunt fein, mit der verlobe ich Euch jerneit femilich umd der follen Sie treu bliefen." G. Berbandbungen der fedenten Beriammfung deutscher Bielesgen um Edokaminner im Derben, 1943.

\*\*\*\* 5. Opune. 6. p. 12. "Die arbäcksjöße Schaft findt has Serdefen ber Schriftsterfen follen in ber übertem ber bei geführtillen, austicatiefen, mithessighen und antinifeln Beigeinnger; bas oher, nenin bed genüß jehrt Undelungen gene bei Serdefen und einer bei der die Beigeinnen gene bei der Serdefen. Die sie bei State der Beigeinnen der Serdefen der Beigeinnen der Beigeinnen der Serdefen der fin eine A. Das ist bem aber angerfehrlich der nicht geringer ubschrijftigt, ab bie der Bedraft, felt ist na. Das ist bem aber angerfehrlich der nicht geringer ubschrijftigtig, ab bie der Bedraft gerantleren, mit glieber Beigein der Prochestigheit, und bei der Bedraftig bei gerantlere Opseicher und mit gerantlere Opseicher und eine Geführt gefen. Ist mit alle geringe und der Verlagen der Verlag

fteller recht bineingelebt und bineingeiefen, fo tieft er fich burch bie Sanbidriften nicht binben, ja er fonnte fogar über biejenigen fpetten, qui devoratas eum omni squalore sacras membranas sine eruditate concoquunt. \*) Daber fommt es, bag feine Bermuthungen banfig fubn und mit bem , mas in ben Codices ftebt, verglichen, nicht eben mabricheinlich fint; febr viele bagegen fint evitent, nicht wenige burch fpatere Bergleidungen in überrafchenber Beife beftatigt morben. Es genugt in Diefer Begiebung an ben berühmten Brief ju erinnern, ben Riticht, mit bem Balimpfeft bes Biantus beicoftigt, im Juni 1837 von Mailand ans an S. forieb und worin er unter anderem fagt: Gie feiern ben glangenbften Triumph, ben eine aber alle hiftorijden Bebingungen erhabene, eingeboren genigie Divination bavontragen fann . . . Mit freudiger Bemunberung Ihrer bochbegabten Ratur befenne ich meine Uebergengung, bag Bentley und Gie bie einzigen gemefen fint, beren burchtringenber Blid unter bem entftellenben Comus ber Jahrbunberte Die barmonifche Gefenmagiafen Blantinifden Berebane ertannt und in urfprunglicher Reinheit wieber ine leben ju rufen gewußt bat; bag namentlich 3br Erinummus, feit 37 3abren in fofern verfannt, ais 3bnen auf 3bren fceinbar allzuwenig gerechtfertigten Babnen niemant nachzufolgen bas Berg batte, ale einziges Beifpiel eines in allem mejentlichen richtigen Berfahrens, und bie Borrebe basu ale furge, aber lebrreiche Unieitung gu ber allein mabren Behandlungemeife baftebt. G. Reitichr, f. b. Alterthumemiffenicaft, 1837.

Diftorijd antiquarifche Studien maren nicht bas eigentliche Element B.'s, obwohi er ihre Berechtigung burchaus nicht verfannte. \*\*) Coon in feiner Jugent, ale er noch bei Reig Bortefungen borte, batte er fur bas, wogn er berufen mar, ein fo ficheres Befubl, bağ er fich bem Ginfinfie feines Lebreres nur auf bem Gebiete ber Cbrache gang bingab. Und tiefer Richtung ift er fein ganges Leben binburch tren geblieben. In feinen nihthologifden Schriften \*\*\*) tritt bei ber Bebanbiung bee Gingeinen fofort bie Sprace in ben Borbergrund, Die Etomologie ift ein Sanptmittel fur Die Dentung ber Dhthen, und mo bie Dhthologen von Fach bie Borte, ben Ginn ber Alten faifch verftanben und baraus ungeborige Schluffe gogen, fehlt es nicht an einer einichneitenben Rritit, bie bor allen Dingen auf eine granbliche Renntnie ber Sprache und eine richtige Gregefe bringt. Bal. 2. B. bie Abbandlung de graeca Minerva, Opusco. 7. Chenfo darafteriftifc ift bie Mrt und Beife, wie er fich an ber homerfrage betbeiligte, Die biftorifden Untersuchungen, Die in Bolis Brolegomena ben großten Ranm einnehmen, ließ er fast gang bei Geite. Dagegen machte er auf bie Berichiebenbeit in ber Diction und ben Rhothmen, auf bie Biberfprude, bie Rachabmungen und weiteren Mubführungen aufmertiam und fuchte pon biefem Buncte ans, wie fpater Ladmann, bas Urfprungliche aufzufinden. +) Ber eima baran meifeln mochte, bag auch auf bem

<sup>\*)</sup> Praefat, ad Plaut, Bacch, p. 6.

<sup>\*\*) 6.</sup> hie Berrete ju: 186re ferm Wert. Beider Schambung ber giriedfom Justicitus von O. Permann, 1828. — John a. a. C. 6. 13: 12 dig an die sehre Gelitu ber Allerhaust der Berideung mittelig feine, läugarte er nicht, ober tehelt fich er feir unt zie Reinfaust von Heine Berideung mittelig feine, läugarte er nicht, ober tehelt fich er feir unt zie Reinfaust ber frund Berideung bericht gemein der Schaftle gemeint mitten. Ziechtsläße star er im Reich, wenn er bie Allerichtelbung einer presidiser um bleidigier der von derfügen der der gegen der der der gestellt der der der der gemein der der gestellt der der berichte Berichte

von G. hermann und Fr. Greuzer, 1818. Ueber bas Wefen und bie Behandlung ber Mptbologie. Gin Brief an Perrn Dofrath Areuger von G. hermann, 1819. Mußenbem bie Abbandimgen in Opmace. 2 mb 7.

<sup>+)</sup> G. bie Borrebe ju ben homerifden homnen und bie Abbanblung de interpolationibus

Bege rein fprachlicher Forfdung fichere Refultate fur bie Literaturgeichichte ju gewinnen feien, ber lefe bie unvergleichliche Abbanblung über ble Orphica, von ber Lebre in feinen Quaestionibus enicis mit Recht faat: Nihil tulit recentior setas, quod Bentleyano ingenio similius eit. Bler ift burd ble forgfaltigfte Beebachtung ber fpracliden, metrifden und profobifden Gigenthumlichfeiten fammtlicher und erhaltener Gpiter übergengent bargethan, bag ein Dichter, ben Rubnten fur einen poeta votustissimus mit einer diotio fore Homerica erflart batte, in bie Beit gwifchen Quintus Smyenseus und Nonnus, alfo in bae 5. Jahrhuntert nach Chriftue, gebort.

Cebr an munichen mare, baf bem reichen Schabe, ber in ben fieben Banben ber Opusoula niebergelegt ift, noch einige Banbe, bie rudftanbigen Brogramme unt bie werthvolleren Recenftonen enthaltent, bimugefügt murten, bamit bie Birtfamfeit Bermanne, ber ale Chriftfteller wie ale Lebrer fur rationale Erforfdung ber griechifden Sprache und fur bie Bebung ber griechifden Stutten überhaupt fo anferorbentlich viel gethan bat, in ihrem gangen Umfange lebenbig vor bie Augen trate. Belde feiner Schriften wir auch immer in tie Bant nehmen mogen, nirgenbe finten wir eine bif. fufe Belehrfamteit, ein bloges Brunten mit Citaten, ein vages Sin- und Berreben. "Bielmehr üben alle baburch einen eigentbumlichen Reig aus, bag er mit genfaler Leichtig. feit ben Stoff beberricht, bag er überall auf eigenen Gugen fteht, bag man in bem gangen Betantengange ten felbftantigen Denter gemabrt. Es ift nicht biog bie Beftimmtbeit, Rlarbeit und Confequens ber Begriffe, bas feine Dbr fur bie Gigenheiten ber Eprache und ihre Unterfchiebe, es ift bie originelle Bebanblungeart ber Biffenfchaft, welche berfelben einen neuen Aufichwung gegeben und ein frifches Leben in ibr ermedt bat." \*)

Ber S. nur aus feinen Coriften fennt, befit gwar im gangen fein unrichtiges Bild von ibm, aber ben vollen Gintrud gab bod erft feine Berfonlichfeit. \*\*) Das zeichnete eben B. aus, bag er eine beteutenbe Berfonlichfeit - baf er ebenfo febr ber große Menfc ale ber große Gelehrte war. Daber mar fein Einflug ale Lehrer fo bebeutent, feine Ginwirfung auf feine Schuler fo begeifternt. Bas er por allem bon tem lebrer verlangte, bag er ben Beg und bie Dethebe burch lebre unt Beifplel wige und feinen Coulern Liebe jur Biffenfcaft einflofe, biefe beiben Ferberungen erfüllte er felbft auf bas glangenbfte. Er las in beutider Sprache über Boetit, Rritif mit Bermeneutif, Encoffepabie ber Bbilologie, fcenifche Atterthumer, Detrit, griechifde Sontar, griechifde Literaturgefdichte, Mbthologie; in lateinifder über homer, bie Tragifer, Mriftophanes, Binbar, Die Bufolifer, Blautne, jetten über Brofaiter, im Binterfemefter 1820/14 3. B. über Thuepbites. Wenn ber fleine, magere Dann mit bem raichen Gange, ben blibenten Mugen, ben Stiefeln und Groren - benn bie trug er feit feinen Studentenjahren ben gangen Tag über - bie Begrugung ber Buborer freundlich erwidernt, bas Ratheter beftiegen und mit ber Anrete; commilitones humanissimi \*\*\*) begonnen batte, ba gab es gar manches ju bewundern: feln ausgezeichnetes Bebachtnis, bie Lebentigfeit und Grifche feines Bertrage, ?) bie Deiftericaft, wemit er bie lateinifche Eprache banbhabte und auch moberne Begriffe in ein antifes Bemand

Homeri, Opusco. 5. Ueber Befieb, fiber ben Bermann abnliche Untersuchungen anftellte, val. auch noch bie Recenfion ber Gettlingifden Ausgabe, Opusee. 6. \*) Borte Blatnere a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> G. 3abn G. 23 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Ale einmal Salle'iche Stubenten, Die Maben auf bem Ropfe, fein Ratheber umftanben, begann er: Commilitones pileati et non plleati, rligte bie Unart in fraftigem Latein und ichlog mit ben Borten: Sod a barbaris redeamue ad Graecos.

<sup>†)</sup> Lobed in ber Berrebe jum Ajas; Libere profitebor quod sentio: inter eos, qui me adolescente claruerunt, philologos hand paucos esse, quos mihi auteponam, sed corum nullum Hermanni in arte critica perfectionem, in grammaticarum rerum quaestionibus subtilitatem, in dicendo vigorem claroremque mihi adaequare viderl,

fleibete. ") bie tiefe Empfindung fur bas Coone in ben Rhuthmen, bie er beim Lefen einer Dbe Binbare ober eines tragifden Chores beurfunbete, Die claffifde Urbanitat, mit ber er polemifirte. \*\*) Das Sauptgewicht legte er auf bie Behandlung ber Schrift. fieller. Bile er im einzelnen verfuhr, ichilbert Jahu trefflich und ber Babrbeit gemaß alfo: "Das mechanifche Berftanbuis fette er voraus, ober beutete es in fcwierigen Rallen fure an, bielt aber bor allem barauf, baf man ftete ftrenge bem Gebantengang bes Coriftftellere folge und ben eigenthumlichen Ausbrud beefelben flar ertenne, mas, obne baft er viel Borte baraber machte, wie unvermerft aus ber gangen Bebanblunge. art bervorgieng. Go fchritt bie Erflarung in einem Fluffe fort, nur ba, mo es notbig mar, bielt er an, um ausfubrliche Erlauterung ober Berbefferung einer ichwierigen Stelle au geben, und febrte fo burch bie That, ftets nur auf bie Sache ju feben und bas Beimert nicht jur hamptiache ju machen. Wenn er baun eine ichmierige Stelle ausführlich behandelte. mar es ein mabrer Benuft ju feben, mit welcher Rlarbeit und Scharfe er ben febler auf. bedie, nachwies, mas bem Bufammenbange gemäß gefagt fein muße, und baun wie im Blibe bas Richtige ober jebenfalls bas Cooue und Baffenbe fant; bas alles mit einer Lebbaf. tigleit, Rraft und Glegang bes Bortrage, bag bas Bort bes alten Dichtere auch von ibm gilt:

> Die raiche Beitho thronte auf ben Lippen ibm, ja, er bezanberte ben Borer und allein fieft er ben Stachel in ber Geele ibm jurud."

Bollte jemant ju S. in ein naberes Berbaltnis treten, ale ties burch ten Befuch ber Collegien möglich mar, fo mar ihm biegn burch bie Theilnahme an einer ber Befellichaften, beneu er porftant. Gelegenbeit gegeben. Gleich beim Beginn feiner alabemifchen Thatigfeit hatte er Uebungen fowohl im Lateinifch Schreiben und Disputiren (1795), ale in ber Bebandlung ber alten Schriftfteller (1796) angefündigt. Cebr balb erwuchs bierans eine Befellichaft, welche fich anfange bie philologifche (1801), frater Die griechifde nannte (1805), ale melde fie eine über Deutschlant binausgebente Beruhmtheit erlangt bat. Die Ginrichtung biefer Anftalt beichreibt er felbft in ben Act. soc. gr. 1, p. 18 sqq.: Semel unaquaque septimana hora post meridiem sexta \*\*\*) conveniunt socii, quo tempore non aliae in academia lectiones habentur, quibus in unius horae terminos sermones nostri coarctentur, omittendique sint disputatione non ad finem perducts. Mihi aliquot diebus ante affertur libellus ab uno sociorum conscriptus, postquam eum libellum alius, qui ejus censuram suscepit, legit ac pertractavit. Tum ego, positis aliis omnibus negotiis, ad illud me scriptum confero, quod quo vel paginarum numero majus vel materiae copia uberius vel rerum difficultate implicatius est, co plus me et temporis et operae ei tribuere oportet, ut de singulis certum et rectum conficism judicium. Quid quis autem scribere velit, unicuique liberum reliqui, non solum ut cognoscerem quo quisque potissimum inclinaret, sed etiam quod rectius aguntur quae quis sponte et suapte quadam propensione, quam quae jussus et fortasse invitus agit. Praeterea non omnes ad cadem aut aeque praeparati aut exercitati, aut quibus opus est libris, instructi sunt. Itaque dum quisque sibi eligit illud in quo se aliquid praestiturum putat idque tractat studiose, sive id, ut plerumque, scriptor aliquis, sive res aliqua est, quae perpendendis scriptorum testimoniis exploretur, simul, quod ei

<sup>\*)</sup> In weichem Grabe er auch ber griechiichen Sprache machtig mar, lehren bie loftlichen Ueberfehungen aus Schillers Ballenftein, Opusoc. 5.

<sup>\*\*) &</sup>amp;. bei Ameis ben Anhang: Ginige pabagogifde Bemerkungen über Polemit ber Phis lologen mit fpecieller Beziehung auf G. hermann.

<sup>\*\*\*)</sup> Freitags. Die Mitglieber des Seminars verlammeiten fich am Mittmoch und Samftag. Leben, pie Aufnahme in die soc. gr. entichte eine lateinisch abgelafte Arbeit, die man einzureichen, und, jedes fie gebließt nurde, zu verteibigen batei.

alio tempore cum aliis, qui alias res praetulerunt, disputandum est, ad has quoque res transit eo modo, quo quis facillime atque aptissime ad minus sibi nota invitatur, in easque introducitur. Nam quum eum non oporteat ipsum in illo genere aliquid elaborare, sed percensere quae scripsit alius, quidque is non recte disputaverit ostendere, dnm invenire studet quo illum erroris arguat, excitatur hac ipsa cupiditate ut illas quoque res cognoscat, ne alterum convincere volens ipse latus nudum praebeat. Ita paullatim in variis rerum generibus omnes inter se semuli fiunt. Ueberfebungen waren ausgeschloffen, \*) ebenfe illud genns interpretationis, quod positum est in explicatione omnium vocabulorum et formularum. in comparatione multorum similium exemplorum, in amplissima rei cujusque enarratione, denique in divinatione quadam rerum abstrusissimarum, quas ab se ipso inventas in antigunm seriptorem interpres inferat. Dagegen wollte er erffart wiffen quae difficilia aut corrupta essent, quorum altera recte explicando defenderentur altera beno emendando lucem acciperent. Rebite es cinnal ans irgent einem Grunte an einer Arbeit, fo gab er eine fcwierige Stelle auf, im Commer 1837 g. B. ben Bonrog bes Simonibes: "Ore laprau fr daidalia ... und fragte bann bie Ditglieber bei ber nachften Bufammenfunft um ihre Anficht de hoc illovo dieto explicando emendandove vitio. Gine febr angiebente Schilterung bes Lebens und Treibene in ber soc. gr. fintet fich in best leiter ju fruh versterbenen Emperius Observationes in Lysiam, 1833. Gie fei biemit unfern Lefern beftene empfoblen. \*\*)

Gine britte Geschliches, über ein mm Genauers bei Annie S. 19. sin odsschen ann eichäusig ihr dan annetlich mit heibeichsischen Gegenfährte. Uber ein Zhema eigener Wohl war ein Aussen ihre eine Aufrage gefertigt; zum wurde ein Respondent genühlt; zwei autere übernachmen die Oppstitum. Die Obspassion erleigte en einem der elekten Schmachmitzug, die das gehaus der eine Verbausgemitzug, die das gehausgemen der bei den geschliche Geschlichen der eine Geschlichen Geschlichen der die find bei abschlie der die der fichtlich gehaus gereichte geschlichen Schmachmitzug den auf der der fichtlich unterfag persche feller. Bei bei dem Sertrage

<sup>&</sup>quot;) Act soc gr. 1, p. 15: Sent qui putet vertende in sermonem patrium optime coponeci tutum qui finallectos sit in none. Et ann bose verum est, tentabatque multa Abhica nunis etian in soc, gr. A. Scidierus, qui Sophoclea nonualla lindem metris
tia Abhica nunis etian in soc, gr. A. Scidierus, qui Sophoclea nonualla lindem metris
tia habica nunis etian in sece, gr. A. Scidierus, qui Sophoclea nonualla lindem metris
quia, quum es ree difficillina sit et phuriama operam se limam requirat, non est ada
est ou dissi se philologue pravature conditigit. .. Sel che genus interpratardi
quum removerum ab soc. gr., tumen saepe sosai et horitatus sum, si qui in lecum
quium removerum ab soc. gr., tumen saepe sosai et horitatus sum, si qui in locatum
difficillicemi colidates, emu ut vei il naistana vei in patrium iniguam convertente, qui on magia quae in Grazelo shears, incontino, perversa, vitious sesset choosecent facilitametricipama antievenbig (son felté Outroperation (ei, unb boker einplace Numerlangen melle
Bertillis mode.

<sup>\*\*)</sup> Auch Röcht hat in einem Buricher Lectionstatulog eine Disputation in ber soc. gr. febr lebenbig und intereffant beschrieben.

mertten bie einzelnen Theilnehmer bee Bereine fich blefen ober jenen Begriff, blefe ober jene Goluffolge an, um bann mit bem Rebner baruber bisputiren gu tonnen. Den Anfang bee Opponirene machte in ber Regel, mer vermoge feines Tajente bas Gante quaenblidlich ju überfeben und ju beurtheilen im Stante mar.

Bei allen tiefen lebungen murbe lateinijd gefprochen\*) und nicht felten febr leb. baft gefiritten. S. bielt ale Brafes ble Bugel feft in ben Banben, ließ unnothige Abichmeifungen nicht auftommen, und fuhr and wohl einmal, wenn fich bie Disputirenben nicht flar maren, mit ber Frage bagmischen: De qua re est sermo inter vos? Am Ente fallte er fein Urtheil, mobel er jur Sprache brachte, mas von antern nicht berührt worben mar, und, weun es fich um eine ichriftliche Arbeit banbelte, anch bie Darftellung fritifirte. Un wohlwollender Anerfennung, wie an fcarfem Tatel febite es nach Umftanben nicht. Rluchtigleit, Unachtfamfeit, vollende Duntel und Anmaflichfeit murben in martigem Latein unnachfichtlich gerfigt. Da er aber nicht blog tabelte, fontern burch ein grundliches Gingeben in Die Gache bem Gingelnen jum Bewuftfeln feiner Rebler und Schmachen verhalf, fo bat er wohl nicht leicht jemanten erbittert; im Gegenthell, mer eine ftrenge Cenfur erfahren batte, beffen Beftreben mar einzig und allein barauf gerichtet, burch eine befriedigenbere Leiftung bas Gefchebene in Bergeffenheit ju bringen.

Huf bipatifiche Borlefungen, wie fie z. B. Gr. Mug. Wolf bielt, \*\*) bat fich S. nie eingelaffen; ebenfo verbannte er aus bem philologifchen Geminar praftifche Uebungen, pon bem Grunbias geleitet, ban, wer etwas richtig gelernt babe und orbentlich verftebe. es auch vortragen und lebren tonne. Dowohl er fich aber junachft nur bie miffenichaftliche Tuchtigfeit feiner gabireichen Schuler jum Biel fette, bat er gieichwohl auch auf bie paragogifche Bilbung berfelben und bamit auf bas gelehrte Schulmefen fiberhaupt einen hodft bebeutenben Ginfluß ausgeubt. Buvorberft gewöhnte er fie, fiar und fcharf ju benten, pon allem fich bie genauefte Rechenschaft ju geben, nie fich mit ber bloben Ericeinung ju begnugen, fonbern ftete nach bem Grunde berfelben ju foriden. Dann erthellte er ihnen - ber Berfaffer benute bier, mas er in ben Borlefungen über Guchflopatie ber Bbilologie und über Rritit und hermeneutit nachichrieb - manche auch für ben fünftigen Schulmann wichtige Lebren, wie foigenbe: Es ift burchaus nothwenbla, fich einen Theil ber Alterthumswiffenichaft auszumablen und fich mit bemfelben fo gu beicaftigen, bag man gang in ibm gu Saufe ift. \*\*\*) Gine grunbliche Reuntule ber Gprache ift bie Bebingung ber Renntnis bes Alterthums. Gebr viel fommt auf eine richtige Lectitre au. Debrere Cdriftsteller ju gleicher Beit ju lefen, taugt nichts; man muß immer nur Ginen lefen, +) erft curforifd, wenn auch mandes buntel bleibt, bann ofter, Den homer muß man guerft vornehmen, barnach bie fibrigen Epiter, fobaun ble 24rifer, Die Dramatifer, überhaupt immer eine Gattung von Schriffiellern in dronologifder Folge. Dit ben Alten feibft muß man mehr vertebren, ale mit ben Commentaren, obwohl biele nicht verachtet werben burfen : es tommt nur barauf an, baft man bifiorifc miffe, wer ber befie ift. Bichtiges, felten Ericheinenbes muß man excerpiren;

<sup>\*)</sup> Dag D. auch fur lateinifche und griechifche Bereilbungen war, nur nicht in Dichtungs. arten und Dialetten, filr bie es teine Borbilber giebt, weist Ameis nach G. 26 ff. \*\*) G. bas eben ericbienene Bert: Fr. Mug. Bolf in feinem Berbaltniffe jum Schufmefen

und jur Babagogit bargeftellt von Brof. Dr. 3. fr. Arnoldt.

<sup>\*\*\*) 3</sup>n ber Oratio post obitum Beckil, Opuece, 5, fagt er: In tam immensa rerum discendarum varietate tamque inexhausta materia uon alia patet via, qua quis Ipse aliquid conferre ad communem utilitatem possit, quam ut uuo aliquo iu geuere uuaque in re studia sua coarctet, viresque intendat animi, ut cognita ejus rei natura altius atque altins iu cam penetret.

<sup>†)</sup> Act. soc. gr. 1, p. 9. Praeter multa praeclara quae a Reisio didici, haec ei potissimum debeo, primum ut non multos simul scriptores, sed uuum quoque tempore solum legerem, deiude ut non credere temere, sed cogitare adsucscerem et in causas cujusque rei inquirere.

aber was vulgar, was ungewöhnlich ift, das lernt man nur durch viele und anhaltende Lectite. Ferner: man muß jeden Schriftfeller möglichft aus sich sich selbt erklären; jede Stelle im Zusammenhange mit dem Folgenden und Borbergechenden betrachten; stels den nethwendigen Sinn ausmitteln — Bentley ift hierin Meister —; siberall das Natürlichste und Einsachte wählen; nichts in die Alten hineintragen, woran sie nicht dachten oder benten konnten; micht erklären wollen was sich nicht erklären läßt; selbst dem Unbedeutenden seine Aufmertsamtelt ichenken; streng logisch und mit Beobachtung der gehörigen Ordnung versahren; sich frei von Auctorität halten; nicht der Wode huldigen und es an Muth und Unverzagtheit nicht sehlen lassen.

Daß D. turch seine gange Methote auch bie afthetische Bitbung seiner Buhörer geforbett habe, bemerkt volltommen richtig Ameis (S. 48 ff.), beisen Schrift überhaupt ichon barum Beachtung verbient, weil sie für bes Meifters pabagogliche Ansichten aus feinen verschiebenen Berten bie Beleastellen in reichem Mafte mittbeitt.

Durchaus einsach und natürlich, ein entschiedener Feind alles Affectirten, Gespreizten, Berfchrobenen, nie mit seinen Kemntnissen zubringlich, sondern für jere Art von Unterhaltung empfänglich, ausgezeichnet durch Lebentigfeit, Reinheit und Frische des Gemilibes, ein unerschrodener Sprecher sur Freiheit, Recht und Wahrbeit, \*) ein überzeugungstreuer Anhänger ftreuger Zucht und Sitte, \*\*) voll Bescheitenheit und Anertennung fremben Berdienftes, voll Pietät gegen seine Lehrer, \*\*\*) namentlich gegen Reig, ein warmer Freund seiner Schüler, sur bie er that, was er tonnte: so war in Leben hermann. Und wie hatte ein solcher Mann die herzen der Jugend nicht mächtig ergreisen, nicht elektrisch auf sie einwirfen sollen! Selbst von der höchsten Begeisterung für seinen Berus erfüllt, hat er auch, wie selten Einer, es verstanden, andere zu begeistern und in allen benen, die ihm je nahe standen, Eindrück hinterlassen, die ein vird zu tilgen vermögen.

Bermann bon bem Buiche gebort ju ben eifrigften Bertretern und Forberern bes Sumanismus im erften Drittel bes 16. Jahrhunderts: bier aber verbient er Beachtung befonders barum, weil er viel bagu gethan bat, ben Sumanismus in bie Goulen einjuführen. Geb. 1468 auf tem Schloffe Saffenberg im Bisthum Munfter, erhielt er feine erfte Bilbung unter ben Mugen bes trefflichen Rubolf von Lange in Dunfter. fam bann in bie Schule bes berühmten Segins (f. b. Art.) in Deventer und murbe bon bicfem wieber an Rubolf Agricola (f. b. Art.) in Beibelberg empfohlen. Belden Ginflug biefer auf ihn ausgeubt hat, lagt fich genauer nicht bestimmen; wir miffen nur, bag er ben Jüngling ermabnte, Cicero's Cdriften mit unausgesettem Gleife ju ftubiren. Ueber hermanns Aufenthalt in Tubingen, ber wohl auch nur furg mar, fehlen uns ausführlichere Radrichten gang. Enticheibent fur fein ganges Leben murbe eine Reife nach Italien 1488. Er machte tiefelbe in Begleitung feines vaterlichen Freundes Rubolf von Lange, fah Floreng und Rom, borte überall bie berühmteften Dlanner und fab fich felbft mit bem, mas er ale eleganter Stilift und Dichter bereite leiftete, freundlich anerfannt. 218 er nach Deutschland gurudgefehrt mar, erwarb er in Seitelberg bie Burbe eines Magiftere ber freien Runfte; in Colu, wohin er bann gegangen mar, gerieth er alsbald mit ftrengen Scholaftifern in Rampf. Muffer Stande, fich zu behaupten, mantte er fich nach Munfter, wo Rubolf von Lange ibn gaftfreundlich aufnahm und in ber

<sup>\*)</sup> Sein Berhaltnis jum Chriftentbum miffen wir uns in ber milben Weile von Berbif (Das classifide Alterthum in ber Gegenwart, G. 119 ff.) aus seiner Zeit und Umgebung ertluren. D. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Mau têse bie herrliche Oratio in tertiis sacris secularibus receptae a civibus Lipsiensibus reformatae per Martinum Lutherum religionis. A. 1839. Opuscc. 7.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Pietät war ihm nicht, wie beutzutage manchen Leuten, ein überwundenes Borurtheil, sondern ein gravissimum et sanctissimum nomen (Cic. ad fam. 1, 9). Welch ein schwied Deutmal seiner Liebe und Dantbarkeit dat er Ilgen geseht in den homerischen Hopunen, Reiz in den Act. soc. gr. und in der vor den Philosogen in Dresden gebaltenen Rede!

Um fo enticiebener wirfte er jett nach antern Geiten. Er gog von Coln über Samm, Munfter, Donabrud, Bremen, Samburg, Lubed, Biemar nach Roftod, fiberall nur furze Reit verwellenb, überall aber in ben Schulen ober fonft in öffentlichen Gebanben elaffifche Schriften vorlefent und erffarent, mobel bie Reuheit ber Gache, bie Berfonlichfeit bes Dannes, ben man recht mobl einen fabrenben Ritter bee Sumanismus nennen tonute, Menichen aus allen Stanten in großer Angabl um ihn versammeite. . Es ift merfmurbig, wie er babei verfubr. In Samm bebanbelte er einige Briefe bes Borat, in Münfter einige Gebichte Birgile, in Denabrud eine Gatire bee Berfiue, tiefe und eine Rebe aus Livius in Samburg und Bremen, in Lubed einen Somnus bes Brubentius, in Bismar eine Efloge Birgile. In Roftod, wo er langere Beit verweilte, erffarte er Cicero, Birgil unt Doit, und bei ben Borlefungen über Invenal entgudte er bie Stubirenben fo, baft bie Bante por bem Ratbeber bes Brof, Beverling, ber ebenfalls fiber Juvenal las, fich leerten. Enblich fubrte nun Beverling Bermanne Bertreibung berbei, werauf biefer einen mabren Dudenichmarm von Epigrammen (in f. Oostrum) bem Geguer an ben Ropf marf; aber ber manberinftige humanift ging unvergagt nach Greifswald, mo er über Briecian, Lucan und Cafar las und unter feinen Ruborern ben fpater fo berfibmten Bugenbagen batte. Dann taucht er ploplich in Frantfurt a.D. auf, um über Claubians Gebicht vom Raube ber Broferpina au leten und bie erften Bucher Quintilians ju erffaren; balt ericeint er in Erfurt, um bas Ente ber Stubiemeit Luthers, erflart unter großem Aubrange Birgil, Lucan und Statius und fucht au bie Stelle ber alten Schulbucher neue und beffere gu bringen. Langere Reit (1504-10) bebanptet er fich in Leipzig, liedt fiber Die vericiebenften Schriften ber Alten, giebt neue Epigramme, ein Lobgebicht auf bie Stabt Leipzig, einen Commentarius in artem Donati de octo partibus orationis u. a. beraus, bei fteigenbem Rubme über gabireiche Augriffe fich bimmegfebenb. Als er aber 1510 nach Bittenberg gegangen, tann er fich nicht behaupten; nach Leipzig gurfidgefehrt, trifft er gleichfalls auf Biberfacher, bie feine Berweifung burchfepen. Da eilt er weiter, balt Berlefungen in Bilbedbeim und Minben, rafft bann bie Ginfunfte feiner paterlichen Gater aufammen unt gebt in bie Dieberfante, mo er Amftertam, Alfmaar, Utrecht, Lowen bejucht, um bierauf nach England binuber au fdiffen, mo er bie bebeutenbften Lebrer bes Griechifden und Bebraifden borte und por ihnen und ihren Buborern wieder fich boren ließ. Aber nicht lange nachber ift er wieber auf beutidem Boben, er maat fic, mieber im Ginverftanbnie mit bem Domprebft von Ruenar, jum brittenmale nach Coln, erneuert ben Rampf mit ben bortigen Dunfelmannern und muß (1516) jum brittenmale meichen. Er batte freilich auch bie Feinbe Reuchlins mit rudfichtelofer Strenge angegriffen - in feiner neuen Ausgabe bes Donatus, in ber Ausgabe bes Grammatifere Diometes, in feinen Pemptades Decimationum Plautinarum, in feinem Commentar gu Ciantiane Gebicht de raptu Proserpinae. - und babel befonbere bies bervorgeboben, bag bie Begner auf unverantwortliche Beife bie Jugend vom Erlernen ber alten Sprache und bem Lefen claffifder Auctoren fern bielten und burd ibre albernen Lebrbficher ben Anaben ichon

ben Geidmad verdutben. Die fühnfte herausserung aber hatte er gewagt, als er in großer Berfammlung and von Geistlichen seine gewaltige Rete de studio et lectione sacrarum litterarum deque avaritie omni ope evelesiasticis fincionda gebalten.

Da rif ihn bie Bewegung ber Reformation wieter auf anbere Bahnen. Er legte fein Amt in bem fillen Befel 1518 nieter; wobin er gunachft fid manbte, ift ungewiß, Aber 1520 treffen wir ibn in Dlaing; an Suttens iebten Rampfen nabm er leibenicaftlich theil; 1521 mar er in Worme und fab vielleicht ten großen Auguftiner por Raifer und Reich im Dienfte ber Babrbeit geugen, Die ibm felbft im Studium ber b. Schrift immer beller entgegengetreien mar; an Sutten erließ er bon Borme aus eine beftige Aufforderung ju raichem Posichlagen. Dann jog es ibn (1522) nach Bittenberg, wo er bas Studium ber Schrift forifebte und über claffiide Autoren fas. Genaneres über feine Thatigleit in ben nachften Jahren wiffen wir nicht. Aber 1527 rief ibn ber Panbaral Bhilipp pon Beffen an Die nengegrundete Univerfitat Marburg und übertrug ibm bie Brofeffur ber Geichichte, Boefie und Beredfamteit. Er las junachft über Livine, Cafar und antere Siftorifer : aber auch romifche Dichter erffarte er, bie Cobanne Seffine nach Darburg tam. Bezeichnent ift auch fur feine religible Entwidlung, bag er julett befontere mit Auguftinus fich beicaftigte. Die weiter gebente firchliche Bewegung, bei welcher auch bie Begenfage immer beftiger auf einander trafen, mußte ibn obnebin niehr und mehr in theologifche Stutien bineinziehen, aus benen 1529 auch bie Corift berborgieng de singulari auctoritate veteris et novi instrumenti sacrorum ecclesiasticorumque testimoniorum libri. Da fcbien er nun ber rechte Dann au fein, ben Ungeftum ber Unabaptiften in Munfter ju beidmidtigen, und fo erhielt er 1583 pon ben Beborben ber unruhvollen Stabt Die Ginlabung ju einem Religionegefprache mit bem leibenicaftliden Brebiger Rothmann. Ge mar eine tragifde Rugung. Rirgenbe im nordlichen Dentichland hatte ber humanismus fo froblich fich entwidelt, fo verbilblich gewirft, ale eben in Dunfter, und hermanne vaterlicher Gonner Rubolph von gange batte noch eine bewundernemurbige Blute feiner lieben Domidule erlebt. Aber biefer Sumanismus batte fic bod unfabig ermiefen, bem geiftigen Leben in Danfter eine feftere Richtung angumeifen, und ale ber Fanatiemus ber Biebertaufer bafeibft jum Durchbruch fam, maren tie feinen Lateiner auf bem Dombofe ehmnachtig und ratblot. Beit follte Bermann von bem Buide belfen; aber in feinen Berbandlungen mit Roth. mann brach feine Rraft ploblich aufammen. Der erschütterte Greie blieb frant in Dulmen bei Danfter, im Banfe eines Bermanbten gurud; fein einziger Gobn aus ber erft in Darburg gefchloffenen Che, noch ein Anabe, fant babin; über Danfter gogen fic unbeilidmangere Bolfen aufammen; ba mar ibm ber Tob, ber icon im nachften 3abre 1584 ibn erreichte, ein willfemmener Ertofer.

L'eiteratur: Hamelmann Narratio de vita H. Buschii in J. Opp. geneal. hist. Que niemen. 1711). 300 eqq. Nach ihm Burchhard Vita Buschii vor ber Musgabe bes Vallum Humanitatis (Frft. ad M. 1719). Meiners Eebensbefchreibungen be-

rubmter Danner aus ber Belt ber Bieberberftellung ber Biffenicaften II. 370 ff. Erbard Geid, bee Bieberaufblubene miffenfchaftlider Bitbung III, 61 ff. Befonbere auch Cornelius bie Munfterichen humaniften und ihr Berhalinis jur Reformation. DR. 1841. Ueber Gingelnes Strauf Ulrich von Butten, Beibemann Borarbeiten ju einer Beid, bes bobern Schutwefens in Befei I, 13 ff. II. 16, u. a. Die Schriften Sermanns feibft fint giemlich felten geworben; Die Baulinifche Bibliothet in Dunfter sablt fie an ibren merthpollften Raritaten. 8. Rammel.

Berrubntifdes Ergiehungemefen. Die Ergiehungethatigfeit ber Brubergemeine ift fo alt ale biefe fetbit, ja in gemifter Binficht noch fruberen Urfprungs. Denn menn Die entichelbenbe innere Grundung ber Brubergemeine nicht fowohl in bem beginnenben Anban Berrubute im 3abr 1722 ffeat, ale vielmehr in bem geiftigen Rufgnumenichluft ber bort jufammengefommenen Erwedten im Jahr 1727 (am 13. Muguft), fo batte bagegen eine berenbutifche Gralebungetbatlatelt bereite vom Jahr 1724 ihren Anfang genommen. Bingenborf grundete im Bunbe mit feinem Freund Battewille und zwei aleichgefinnten Brebigern Anftalten nach balbidem Borbilt, ein Dabdenftift auf feinem Bute Bertheisborf (1725) und eine Lanbichule fur junge Abelige in herrnhut, fur meide ben 12. Dai 1724 ber Grundftein ju bem "groften Saufe" gelegt murbe, meides nachber auf jange Beit bin theils ber berrnbutifchen Gemeine mer Statte ibrer antiesbienitlichen Berfamminngen tiente, anberntheile aber auch von verichiebenen Ergebungeanftalten, fpater befontere fur Dachen, bewohnt murbe. Bene erfte Abelefcule mar pon mur turgem Befteben und murbe 1727 burch ein Baifenbaus erfest. Dabei mar für biefe verichlebenen pabagogifchen Berfnche bas ballifche Borbilb nicht nur in auferer Begiebung mafgebent, fonbern es berrichte bort auch inneriich mehr ober weniger ber Beift bee Bietiemne, eine Strenge, ja unter Umftanben Sarte ber Grziebung, wie fie allerdinge in jener Belt mehr ober weniger allgemeine Gitte mar, aber eigenthumiid gefarbt burd bas gleichzeitige ernfte Beftreben, alles in Leben und und Lebre bem Befet bee Beiftes und bee Bortes Gottes, wie man bies bamale in ben unter ballifdem Ginfluß ftebenten Rreifen auffaßte, conform ju machen. 3m foigenben Jahrgebend entfernte fich bie Brilbergemeine in ihrer innerften driftlichen Beflimmtheit nun immer mehr von biefer pietiftifden Richtung und trat in ihrem gangen Birfungefreis berfeiben vieimehr glemlich bestimmt entgegen. Aber gerabe auf pabagogifdem Gebiet fcheint, wohl nicht ohne entfcheibenben Ginfluß jener allgemeinen Beltfitte in tiefer Binficht, noch jangebin mehr ale in irgent einer aubern Beglebung ble ballifche, gefeplichiftrenge Deihebe ble berrichenbe gebiieben gn fein. Rachft bem innerlich unlaugbar babin treibenben Dotiv bes eigentlich brilberifden, evangelifch pofitiven Geiftes ift es bod erft ber Ginflug peranberter pabagoglider Anichauungen, wie er in ben flebulger und achtiger Jahren burch ben Bhilanthropismus auch auf Diefe Rrelfe ausgenbt murbe, melder ber berrnbutifden Grgiebungethatigfeit gu freierer und barmonifderer Entfaltung verholfen bat. Babrent ber erften 50 Jahre berfelben berricht ber bailifde Topus vor.

Dem auferen Umfang nach ift ber Birfungefreis in biefer Beit gwar infofern ein ausgebehnter, ale Die erfte Stiftung in ber Dber . Laufit theils mabrent ber vierziger Jahre von einer zwelten in ber Betterau faft in ben Sintergrund gebrangt murbe, theile auch an periciebenen antern Drien Deutschlante berenbntifche Gemeinen emftanten. Aber bennoch mar in jener Beriobe bie pabagogifche Birffamkit eine begrengtere ale fpater, weil man feine elgentlichen Benfioneinftitute batte (Blugenborf will nicht viel bavon miffen, f. Rat. Refl. Beilage, G. 48. 54), fonbern, wenn Rinber ausmartiger befreundeter Eitern in Die Inftitute ber Gemeine aufgenommen murben, bamit mehr ober meniger ein, wenigftens porläufiger Beitritt jur Brutergemeine berbunten war. Dagegen maren bie Rinder ber Gemeine felbft in jener Beit bom frubeften Miter an faft alle in Inftituten vereinigt. Die Familienerglebung marb burch biefe Mrt von öffentlicher Jugenphilbung nur ju febr verbrangt und in ihrem Rechte gefranft. Bon ber einen Geite mar biefer Buftand wirflich veranlaßt burch ben ausgebragten Bilger- und Streitercharafter, welchen faft bie gange Gemeine in Folge ber beständigen Miffionen unter Beiden und Chriften annahm, und im Blid barauf tann Gorautenbad (Der Graf von Bingenborf und bie Brubergemeine feiner Beit, bargeftellt burd 2. C. von Schrautenbach, Gnabau, 1851, S. 187) bieje, ohnebin ftrenge, Bolfeergiebung mit ber fpartaufichen vergleichen. Aber andererfeits überichritt man auch willfurlich bas burd biefe Umftanbe gebotene Dag, infolge von Bingenborfe bamaligen Lieblingeiteen genoffenschaftlichen Lebens und corporativer Bilbungen Aberhaupt. Er glaubte wohl nur'auf tiefem Wege in ben aus fo verfchiedenen außeren und inneren Lebensgebieten gufammengebrachten Gemeinen einen einbeitlichen, wirflich bas Leben beberrichenben Gemeingeift grunden ju tonnen. Dies ift ihm auch gelungen, aber mehr burch jene orbenartigen Anftalten für Erwachsene, Die Chorhaufer, als burch bieje Rinberinftitute. Er war fich auch felbft beffen flar bemuft, bag tiefe an fich etwas ungehöriges maren, und weber bleiben fonnten noch follten, wie er in ben Raturellen Reflegionen (1747) bezeugt. \*) Der Erfolg fcheint bies nur gu fehr gerechtfertigt gu haben, indem ein Menschenalter fpater viel Rlage erhoben murbe über gablreiche unbrauchbare Gubiecte unter ber jungeren Beneration, und mande unter ben erften Mannern fogar ten Schmerg über ungeratbene Cobne empfinden muften. Indes lag bie Schuld obne Breifel auch baran, bag es theils an ben geeigneten Rraften für Erziehung und Unterricht vielfach fehlte, ober boch bei bem im allgemeinen ziemlich zahlreichen Auffichtsperfonal auch viele Untaugliche mitgebraucht murten, und anberntheils an bem Mangel rechten Ernfies und rechter lebensvoller Methode im Unterricht. Giner ber einfichtsvollften Mitarbeiter an bem Bert urtheilte menigftens von ten in ben vierziger Jahren in ber Betterau. ju Marienborn und Berrnhagg blübenten Auftalten, "baf nichts Rechtes gelerut merbe. fei ein Sanptmangel berfelben." Der hauptfachlichfte Leiter Diefer Juftitute, Bifchof Bolytary Müller (geb. 1685, + 1747), mar gmar ein ausgezeichneter, erfahrener und grundlicher Schulmann von altem Schrot und Rorn, früher Rector bes Bomnafiume ju Bittau, und andere tuchtige Manner aus ber Jeneufer Schule, Spangenberg obenan, wirften mit ibm, aber theils mar bie allgemeine Beifteerichtung in biefen Jahren, ber fogenannten Sichtungszeit, einer grundlichen Jugendbildung nicht gunftig, und bann mar ber Bechfel unter ben thatigen Berjonen, über welchen Bolnfarp mehrfach flagt, ju baufig, jumal bei einem fo ausgebebnten und vieltheiligen Unftaltswefen. Dan hatte bamale in Marienborn und Berrnhaag eine Rleinfinteranftalt, je ein Inftitut fur bie beranmachsenten Dabden und Anaben, fomie gu meiterer Forberung mancher unter ben letteren ein Babagogium, beibe lettere in Berbindung mit bem Canbibatenfeminar (Bgl. bas theologifche Ceminarium ber Bruberunitat u. f. m., Gnaban 1854, G. 2 ff.), in welchem iffingere und altere Danner fur ben firchlichen Dienft in ben Gemeinen und auf Diffionen fich ausbilbeten; auferbem in Schleften ein zweites Batagogium (gu Urichfau bei Glogau) u. a. m.

Eine nahere Schilberung bes inneren Zustandes bieser Anstalten ift aus Mangel an Quellen wohl nicht möglich. Sie erreichten ihr Ende mit der Auflösung der Gemeine in Herrnhaag (1750), und waren zum Theil schon vorher nach der Ober-Laufit

übergefiebelt.

hier murbe fur bie nachste Zeit hennersborf bei herrnhut ber hauptfit ber Anftalten, wo bas ebemals von Zinzendorfs Großmutter bewohnte Schloft und bas von ihr gestiftete Baifenhaus Raum genug bot für Anabenanstalt und Padagogium,

<sup>\*)</sup> Bgl. N. Reff. Beilage S. 54. Bur Kindererziebung find nicht eben solche Auftalten nöthig, wie die unfern, welche nichts als Prophetenschulen fein sollten. für die besonderen Ingenta ausgewählter und ausgezichneter Wertzenge. In unfern Gemeinorten muß es noch babin kommen, baß jede bürgerlichen Eltern ihre Kinder selbst erziehen, wie es andere Christenmenschen auch machen. Unsere Auftalten für die Gemeinfinder en general find fillschweigende Betenntniffe unserer Unbollommenheit in dem Theil.

mabrent bie Dabdenauftalt in herrnhut eine Statte fant, und bas Seminar in neuer befferer Beftalt ju Barby mieberaufblubte (f. Befc. b. Gem., D. 1754 an. -S. 11 sc.) Bas Gottfried Clem en s, ber grundliche Theolog aus Bubbeus Goule, Renner und Freund bes firchlichen Afterthums, fur bies Inftitut mar, bas marb in Bennereborf, befonbere ffir bas Babagogium, Baul Gugen Lebris (geb. 1707, + 1788), ber fromme und geubte Jugenbergieber und Schulmann, weiland Rector gu Reuftabt an ber Mifc, und icon bamale ein vieljabriger Freund ber Brubergemeine, fpater im metteraufichen Anftaltenmefen mittbatig und nun ber eigentliche Batriard bes Ergiebungswerfes ber Brilbergemeine. Er mar einer jener alten frommen Lateiner, orbnungeliebent, feutfelig, verftanbig und feft, und bat befonbers um bas Babagogium ber Bril. bergemeine bie größten Berbienfte (Bgl. Gefdichte bes Babagogiums ber evangelifchen Bruber - Unitat, Risto und Gnaban, 1858, G. 3). Es fam nun mebr Drbnung unb Grundlichleit in ben Unterricht. Wie man bie Bergen ber Rinder in Chrifto ju ergieben fucte, babon tonnen Bingenborfe "Rinberreben" aus biefen Jahren einen Bemeis geben. Gie merben auf evangelifche Beife in ben findlichen Glauben an ihren Beiland eingeführt und nicht mehr burch ben ertravaganten Con bes vorigen Jahrgebnbe verwirrt, aber theils muthet man ber Jugend in Begiebung auf inneres Erfahrungeleben mobl noch fo mandes in, mas in ber Regel erft einem fpateren Stabium bes Glaubenelebens angebort, und bann ftant gar ju unvermittelt und frembartig baneben eine gefeslich. ftrenge, oft peinliche und fleinliche Disciplin im Leben. Der Mangel an freier, naturlicher Bewegung fur Seele und Leib, namentlich an rechter Pflege ber forperlichen Ergiebung, verbinberte bei vielen eine freie, fraftige Entwidelung.

Diefe Mangel blieben indes nicht unbemerft, und fanten befontere von ber Sonobe bee 3ahres 1769 an nach und nach ihre Beilung. Bon enticheibenber Bebeutung mar bie bamale beichloffene Aufbebung bes bieberigen Gofteme ber Anftalte-Erziebung für bie Bemeinjugent, mit Berborbebnng ber banslichen und Familien-Ergiebung, namentlich für bas jungere Alter. Dan grunbete nun in allen Gemeinen regelmäßige Ortofculen für Rnaben und Datchen gefondert, unter unmittelbarer Aufficht und Leitung bee Brebigers; bie und ba, jur Unterftugung ber Gitern, ale Tagesfchulen, b. b. fo, bag bie Rinber ben gangen Tag fiber unter Aufficht ber Lebrer bleiben und nur Abends an ben Eltern jurudfehren. Die Juftitute wurden Infolge bavon felbftanbiger und concentrirter. Bur Bebung ber baudlichen Ergiebung in ibrem gangen Umfang forieb Leprit ein fleines treffliches Bert (Betrachtungen über eine verftanbige und driftliche Ergiebung ber Rinber. Barby 1776), meldes bie Entwidelung bes Lebens bon ber Rengung an bie jum 21. 3abre in einfacher, aber praftifcher und lebentiger Beife umfaßt, und wirflich eine "berftanbige, driftlide Ergiebung" jum fteten Mugenmert hat. Spater fcrieb Spangenberg in feiner findlichen Beife einen fleinen Tractat: "Etwas von ber Bflege bes Leibes, für Rinber," und bielt feine "Reben an bie Rinber," welche bie Bingenborfiden an Ginfalt, Raiverat und achter, gefunter Rinblichfeit unenblich übertreffent, für alle Beit ein Dufter in biefer Begiebung bleiben. Sier zeigt fich, wie in ber That bas innerfte Befen bes evangelifch pofitiven Brubergeiftes au einer burchgreifenben Reform ber Jugenbergiebung trieb, und einen felbftanbigen Anfat bagu nahm, ebe noch frembe Ginfluffe es naber berührten. Raive Berglichfeit ber Religiofitat, und verftanbige Ginfalt im Blid auf bas Leben darafterifiren biefe Richtung, bie, fo vieles ihrer Enfaltung bamals auch noch fehlte, bod eben barum fo fortidritte. fabig ift, weil fie im Mittelpunet alles Lebens murgelnb und nicht burd eitle Theorien . fich ben Blid verbauent, vielmehr an jebem fur wichtig erfannten Bnnct ben Beg offen bat. Auf biefem Grunde tonnte fic benn am geborigen Drt aud eine reichere miffenfcaftliche und claffifde Bilbung anbauen. Dies gefcab, mabrent bas Geminarium an Barby mit Recht ans einer Art von umfaffenber "Atabemie", bnrch Befdrantung anf ben theologifden Stubienfreis, ju bem gemacht murbe, mas es allein fein fonnte

Babag. Encutiopibie. III.

und follte. (1771) um biefelbe Reit am Babagsgium, welches feit 1760 un Ristu bei Borlit feinen Gis befommen batte und fpater mit einem Inftitut fur jungere Rnaben pon 8-14 3abren, einer "Anabenanftgit", verbunben morben mar. Diefer Ort tritt bon nun an an bie Stelle von Bennereborf; boch vertaufchten bas Babagogium unb Seminarium von 1789-1808 ibren Blat, fo baft jenes nach Barby, biefes nach Rieth tam, bis im leptgenannten 3ahr beibe Inftitute ffir eine Zeitlang in Riety vereinigt murben. Der bervorragente Dann am Babagoginm ift in biefer Beit, bie fiber bas Enbe bee Jahrhunderte binaue, Lepripene Schwiegerfohn und ehemaliger Mitarbeiter in Bennereborf, Chriftian Theoter Bembid (geb. 1728, + 1806), - igl. Gefd. bee Babagogiume u. f. w., G. 8 - wie jener ein Schulmann und Freund ber Jugent, von ausgezeichneten Gigenichaften, ernft aber zugleich beiter, von findlicher Religiofitat und mannlicher Thatfrifche. Er mar hauptfachlich Lateiner, gab aber auch eine "Syllogo graoca" aus Brofaitern und Dichtern beraus, und verfchaffte aberhaupt einem grandlicheren und begeifterten Studium ber Alten Eingang in bas Inftitut. Aber auch Dathematit und Raturgefchichte murben mit Gifer getrieben. Geine Gouler waren Aibertini, Schleiermacher (1783-85.) - vgl. Schleiermachere Briefwechfei, G. 185 -, fpater Fries (Bgl. Befc, bee Babagogiums G. 28 ff.). Gin ebies Zeugnis giebt bem Juftitut unb feinem Rubrer ein Brief bes Schweben v. Brinfmann (vom 3abr 1803. Bal. Befc. bes Babagogiume G. 32 ff.), fcmebifchem Gefanbten in Berlin, worin terfeibe fagt, wie er bei feinem Austritt aus bem Babagoginm lebbaft begeiftert fur bas Deffauer Bbilanthropin, balb genug erfannt babe, "bag man bort nicht allein nichte Grunbiiches lerute, fonbern, mas gebnmal folimmer ift, nicht einmai bie minbefte Rabiafeit erlangte, fich fünftig felbft weiter zu belfen. In unferem Babagogium bingegen mar es beinabe unmöglich, auch felbft bei mitteimäßigen Anlagen, nicht eine Menge von natlichen Renntniffen gu erwerben, und vorzuglich, worauf ich noch einen viel größeren Berth lege, mit Gleiß, Orbnung und Anftrengung arbeiten gu lernen."

Diefe Barbp'iche Beriobe bes Babaargiums mar infonberbeit eine Blutezeit besfelben, wo es, wie ein Schflier bes Inftitute aus jener Reit, Johannes Blitt, in feinen "Denfmurbigfeiten" ane ber Brubergefchichte fagt, ale "ein beiteres, aber geregeites Stubienflofter in ber freundlichen Gartenumgebung unfern ber Gibe, ale eine Statte ernften fittiiden Cones, regen Coul - und Bripatfleifes unter bochaeicatten Lebrern vielen feiner Boglinge ju einem geitlebene unvergeffenen Jugendparabies wurde." Wenn man icon bier babei immer weniger gegen bie freieren Erglebungeibeen fich abichloft, wie fie bon Deffan aus geprebigt murben, und namentlich auf forperliche Bewegung mehr Rudficht nabm gie fruber, fo mar bies noch mehr ber Rall in einem anberen Inflitut, welches feit 1784 bem Barby'fden gur Geite ftanb, bem Babagogium fur auswartige Benfionare ju Uhpft in ber Laufit, wo befonbere Renatne Frauf, ein Mann von überaus beiterer Raivetat, jugenblicher Begeifterung und leutfeligfter Jugenbliebe, vielen Roglingen in bantbarem Anbenten gebiieben ift. Gin fleines Wert von feiner Bant aus fpateren Jahren, - "Gebanten eines alten Erziebere" - giebt in folichter form eine Denge pabagogifder Erfahrungsbiide und tenngeichnet ben Geift feiner Birffamfeit, weiche ben manden Gigenthumlichfeiten und gehlern bes bamaligen philanthropiftifden Blibungeireale nicht frei, angieid, namentlich fur bie Ergiebung im engeren Ginne, beffen befte Griten in einer wohlthuenben Berffarung burch inniges und gefunbes Leben in Chrifto barftellt,

Mit biefem Penfenschäugegium für annöntige Agding, war auch infofem einer Bahn betreich woden, als von nun an burch fahnlich Informatien Wüsseln der Verlagen der der Verlagen der Verlagen der der Verlagen der der Verlagen der

Babrent bie genannten boberen Unitate-Inftitute in ber folgenben Blutezeit best Rationalismus und außerdriftlichen humanismus burch bie Ginfluffe biefer Reitridtung mannigfach geftort und am rechten Gebeiben auf ibrem Grunde gebinbert murben. namentlich bas Seminar boch nicht genugfame theologifche Rrafte befaß, um bier mit Sicherbeit und Erfold einen felbftanbigen Beg ju geben, wirfte gerabe bies Ueberbanb. nehmen bes Unglanbene in ber evangelifden Rirche für jene Benfioneinftitute aberans gunftig, intem viele Eltern, Die etwas Befferes für ibre Rinber munichten, auch menn fie nicht gerabe in engerer Berbinbung mit ber Brübergemeine ftanben, beren Erziehungs. inflitute auffuchten. Und wie fruber ber fiebenjahrige Rrieg viel bazu beigetragen batte. Berenbut mit feinen religiofen und focialen Ginrichtungen burd gang Deutschland, unter Broteftanten und Ratholiten, befannter und geachtet in machen, fo wirfte and bie Rriegszeit am Anfang bes neunzehnten Jahrhunberte fur bie Erziehungeanftalten in abnlicher Beife. Dies gefchab nm fo mehr, ba fich in benfelben bei Lebrern und Schulern ein reger, benticher Batriotismus zeigte. Bog boch aus einem berfelben im 3abr 1813 faft bie gange erfte Claffe mit bem feierlichen Gegen bes Infpectore unter bie Schaaren ber Freiwilligen. Auch bie auf bie Freiheitstriege folgenbe Beriebe bes wieberermachenben Glaubenslebens tonnte biefe Stellung ber Bruberinftitnte nur forbern, ba bas, mas man bamale fuchte, Bergenschriftentbum obne confesionell fircbliche Schranfen, bier in einer jumal fur bie Jugend geeigneten, einfach findlichen Beftalt gefunden murbe. Fur bie Bruberinftitute felbft aber ermuche aus biefer regeren Berfibrung mit weiteren Lebenofreifen ber große Bortheil, bag man feinen Gefichtefreis, namentlich in bibattifder Sinficht, mas Stoff und Dethobe betrifft, ermeiterte, auch in Being anf Runftubung und Bflege ber forperlichen Ausbildung fich eine bobere und freiere Anfgabe ftellen lernte und fo in einen allfeitigen Wettelfer trat mit ben befonbere burch bie peftaloggifche Unregung allenthalben fich bebenten anberweitigen Schulen nnb Inftituten, öffentlichen und privaten. Wie man fich nicht geschamt batte, im einzelnen bon Deffan ju iernen, fo jest eben fo wenig bon Ifferten. Go fint befonbere feit bem Anfang bes gegenwartigen Jahrhunberts, namentlich feit ben Rriegejahren, biefe Benfioneanstalten in einer frifden Beife aufgebluht. Theile entstand an ein und bemfelben Ort ein Inftitut fur Anaben und Dabden, meift unter gleicher Infrection, theils in verschiebenen Gemeinen bas eine ober bas anbere, einige wenige murben auch angerbalb ber Brubergemein Drte auf bem Lanbe ober in Stubten gegrunbet, wie bies bei ienem Uhpfter und bem Barbb'iden Babagogium früher ber fall mar. Ginige baben fortmabrent bestanden und besteben noch in Blitte, wie bie Anabeninftitute an Reuwied. Riety, Ronigefelb in Baben, und bie Dabdeninftitute gn Renwieb, Montmirail, Onabenfrei, Gnabenberg, Gnabau, anbere baben fublbare, außere und innere Bechfel burdgemacht, ober find aufgehoben worben, wie bie Inftitute gu Gnabenfelb, weil örtliche ober perfonliche Urfachen ihr Befteben untergruben. Es ift faft feine ber 16 Brübergemeinen bes enropaifden Reftlandes, welche nicht ein foldes Inftitut entweber gehabt bat ober noch bat. Chenfo fint einige in England und Rorbamerita bon langem Befteben und autem Ruf: Rach bem Spnobalverlaft bon 1857 find gegenwartig in Denticland und ben Rachbarlanbern in 12 Anaben - und 18 Dabdeninftimten 500 Anaben und 700 Mabden in Pflege ber Bruter, mit 90 Lehrern nnb 130 Lehrerinnen, in England in 5 Rnaben- und 9 Dabcheninftituten jufammen etwa 350 Boglinge, unter 22 Lebrern und 31 Lebrerinnen, wogu in Folge ber bortigen Berhaltniffe noch eirea 800 Tagesfouler und 2700 Conntagefouler tommen, in Rorbamerita werben in 3 Dabden- und 1 Anabeninftitut 600 Boglinge mit 90 Lehrern und Lehrerinnen gegablt. Das Dab denluftitut an Galem in Rorbtarolina bat allein 230 Boglinge mit 25 Lebrerinnen.

Dagegen find die Ortsschnlen ber einzelnen Gemeinen, nach Bethältnis ber geringen Einwohnergaft biefer Orte, überall sehr liche; besto zahreicher aber wiederum bie ne ben leiten Jahrzeinven sehr angewachtenen und senzlätig gepflegten Schulen auf ben Millionen ber Beither, unter welchen and einige — je eine für eine größere Mis-

fionsproping - über bas Niveau ber gewöhnlichen Elementarichule fich erheben und jur Beranbilbung von Schullebrern und Diffionegehulfen aus ben Gingebornen bienen. Diefe Schulen auf ben Miffionen liegen inbes hier außer unferm Gefichtetreis, und ebenfo bie auf gang anberen nationalen Grunblagen gebauten Brübervenfionen in England und Amerita. Endlich haben fur weitere Rreife ebenfalls tein fo großes Intereffe Die beiben boberen Unitats-Inftitute, bas Babagogium, nunmehr 50 Jahre ju Rieth in ber Dberlaufit bestebent, und bas theologische (und pabagogische) Geminar, feit 1818 gu Gnabenfelb in Dberichleften. Bumal bas lettere ift in feiner Beftimmung gang auf ben Rreis ber Brubergemeinen befdrantt und nimmt baber feinen auswärtigen Stubirenben auf, fo bag bier bie Bemertung genugt, wie innerhalb eines Trienniums von circa 20 Studirenden unter Leitung von 3 ober 4 Lehrern ein gebrangter, aber bas Wefentliche umfaffender, theologischer Curfus absolvirt wird, mit Ginichluft ber fur ben fünftigen Beruf biefer jungen Leute erforberlichen pabagogifden und bibaftifden Borbilbung. Die aufere Gestalt bes Institute ift bie eines Convicts, abnlich bem Tubinger Stift, boch freier, ber theologische Standpunct ber ber Brubergemeine auf gingenborfischfpangenbergifdem Grunde, und fomit bem ber positiv biblifchen "neueren glaubigen Theologie" am meisten verwandt, im Sinn bes lebendigen und fortichreitenden Confensus ber beiben evangelifchen Lehrtropen, mit vorwiegend lutherifcher Bestimmtheit. Das Mabere über bies Inftitut f. in ber oben citirten jur Erinnerung an bie Jubelfeier bes hundertjährigen Beftebens besfelben veröffentlichten Schrift: Das theologifche Semi= nartum ber evangelischen Bruberunitat u. f. m. 1854. Gnatau bei S. L. Meng. Cbenfo giebt in Betreff bes anderen Instituts, bes Babagogiums, nabere Austunft bie 1859 erschienene, bereite mehrfach citirte Schrift: Befchichte bee Babagogiume ber Brüber-Unitat.

Das Babagogium ist im wesentlichen ben Ghmnasien, von Unter-Tertia an auswärts, parallel, und seiner driftlich religiösen Stellung nach ben neuerlich entstandenen "driftlichen Ghmnasien" oder dem Padagogium des Nauhen hauses machsten machften werden barben. Es nimmt auch fremde Zöglinge auf, besonders in den beiben unteren Classen. In der gesammten äußeren und inneren Gintichtung ist es den sogleich zu schlierunden

nieberen Benfioneinstituten fur Anaben gleichartig.

Bleiben wir nun bei ben Benfioneinftituten ber Bruber in Deutschland und ben Nachbarlanbern, fowohl fur Anaben ale fur Mabden, naber fteben, jo ift zwar auch unter biefen eine nicht geringe Mannigfaltigfeit, fofern einige, außerhalb bes beutichen Sprachgebiets gelegen, wie bie Dabchenpenfionen in Montmirail bei Reufchatel und gu Montanban, bas Anabeninftitut zu Laufanne, theilmeife ober gang auf ben Gebrauch ber fremben Sprache angewiesen find, ju beren Erlernung eben tie Boglinge großen= theile in biefe Unftalten geschicht werben, mas benn menigftene auf ben Schulplan einen mobificirenden Ginflug übt. Dasfelbe gilt von folden Inftituten in Deutschland, wie bie ju Neuwied u. a., welche bauptfächlich von Englandern und frangofifden Schweigern, um ber Erlernung ber beutschen Sprache millen, besucht merben. Bier fann benn burch bie nothwendige Rudficht auf bie Nationalität ber Böglinge auch die Erziehungsweife mobl eine gewiße Mobification erleiten. Gleichwohl überwiegt in tiefem gangen Bebiet bas Gleichartige weit bie untergeordneten Berfchiebenheiten. englischen und ameritanischen Bruber = Inftitute unter ber Leitung ber betreffenben Brovingialbeborben fteben, ift bie Oberaufficht ber vorhergenannten im Junern und Meußeren bem Erziehungebepartement ber Unitats - Melteften = Confereng ju Bertheleborf bei Berrnhut übertragen (feit ber Spnobe von 1818). Dasfelbe enticheibet über Grundung neuer Institute, Erweiterung ober Aufhebung bestehenber, befest bie Stellen ber Inspectoren und Oberlehrer, fieht mit ben erfteren in fortwährender Corresponbeng, und empfängt von ihnen regelmäßige Rechnungsablegung. Much finden von Beit ju Beit Bifitationen burch Mitglieber bes Erziehungebepartemente ftatt. öfonomifcher Sinficht fteht jebes Inftitut junadit felbftanbig ba, aber bie mobilia-

benteren find gehalten, jahrliche Beitrage jum gemeinen Beften an Die Dberbeborbe ju geben. Die Gehalte ber Infpectoren, Lebrer und Lehrerinnen find im allgemeinen gleich und nur auf bas Beburfnie berechnet. Ebenfo, mit nur einzelnen Ausnahmen, bie Benfionen fur bie Röglinge, welche noch geringer fein murben, wenn nicht bas Grundprincip ber bruberifchen Erziehung eine verhaltnismäßig große Ungahl von Angestellten erforberte. Es ift bies, ohne bag, wie feit Bestaloggi mehrfach ber Fall ift, gerate ter Rame "Familie" regelmäßig gebraucht murbe, boch eben basjenige einer driftlichen Familien = Erziehung. Die Leitung jebes Inftitute bat ein "Infpector," welchem nur in größeren ein "Sausvater" gur Geite fteht, ber bann bie öfonomifche Bermaltung unter Obergufficht bes erfteren fubrt. Ein Mitinipector ober "Bfleger" (Seelforger) ift bagegen an einigen Inftituten bee Infpectore nachfter Gehulfe bei ber inneren Leitung, ebenfo in Mabcheninstituten eine Directrice ober erfte Lebrerin, eine Stellung, in welcher auch altere, verwitwete Frauen oftere bas nachfte hausmutterliche Umt verfeben. Die Lehrer empfangen ihre Borbilbung theils in bem Babagogium und Seminarium ber Bruberunitat, theils werben auch Nichtmitglieber ber Brubergemeine aus befreundeten Rreifen angestellt, Canbibaten ber Theologie ober auf Schullehrerfemingrien gebildete junge Manner. Mufferbem find aber auch noch Unterlebrer ober Auffeber angestellt, melde meift aus ben Bruberbaufern ber Bemeinen in biefen Dienft übergeben und bier fur ben Miffioneberuf, befonbere fur bie Leitung ber Miffionsichulen praftifc ausgebilbet werben. In ben Matcheninstituten unterrichten außer bem Inspector und einzelnen verheiratheten Lehrern nur Lehrerinnen, fur beren Ausbilbung aber bie Brubergemeine fein eigenes Geminar bat, und bie baber entweber in ben Anstalten felbft jugezogen und burd Bripatunterricht weiter geforbert merben, ober von auswärts ber gefucht werben muffen.

Die Böglinge find in Gefellicaften von 10-15 eingetheilt, melde gufammen wohnen, mahrend zu ben Dablzeiten und zur Rachtrube, meift auch jur Morgenandacht, bas gange Institut gufammen tommt. Bebe Befellichaft ift einem Dber- und einem Unterlehrer gur befonderen Aufficht übergeben, welche fich je nach Befähigung und Beburfnis in Erziehung und Unterricht theilen. Dem letteren find burchfcnittlich 6-7 Stunden täglich gewibmet, ben Borbereitungen und Repetitionen 8-4, ben Dahlzeiten und ber Erholung, jum Theil mo moglich im Freien 5-6, bem Schlaf 8-9. Das Turnen ift in ben Anabeninstituten jest allgemein Lehrgegenstand, wo es fein tann auch bas Schwimmen; in vielen finben auch regelmäßige militarifche Exercitien ftatt, jeboch in einer ben findlichen Frobfinn nicht beengenden Beife. Saufige freie Spiele und Spagiergange, in ben Gerien auch grofere Sufreifen, werben mit Borliebe gemacht, erftere auch von ben Mabden. Der Umgangeton gwifden Lehrern und Boglingen ift ein vorwaltend freundlicher, vertrauenevoller. Die nothigen Strafen find möglichft einfach, nur in feltenen Fallen forperlich. Jemehr hier ber Ergieher mit ber Jugend lebt, und, felbft meift noch jung, fie verfteht, befte weniger bedarf es im allgemeinen einer harten Bucht. Bas Banr (Grundzüge ber Erziehungelehre S. 37) mit Recht municht, fintet fich bier oft recht lebenbig verwirklicht: "eine Schule, in welcher, unter ber oberen Leitung eines alteren Mannes, jungere Manner bem Erziehungsgefchaft ihre Rraft wibmen" - "bas fcone Bilb einer Familie, in welcher ber Borfteber ale ber Bater ericheint, bie füngeren Lehrer ale bie alteren Geschwister ber Boglinge." Allerbinge ift bier öftere ein ju jugendliches Alter eintretenber Lebrer, fowie ein noch jest mitunter gu haufiger Bechfel berfelben ein Sinbernis fur bie rechte Erfahrungereife ber Ergieber. Intes hat theils ber Inspector um fo mehr bestimmenten Ginflug, theils tommt bie gleiche Borbilbung ber meiften Lebrer in biefen Inftituten felbft und bernach im Babagogium und Seminarium ber Bruderunitat ju Gulfe, und am tiefften wirtfam ift endlich mohl ber ben Gingelnen wie bas Bange tragenbe Gefammigeift ber Brubergemeine, welcher ben Erzieher nicht fowohl auf individuelle Ginfalle und Experimente anweist, fonbern ihn von vorn herein auf ben freien, aber festen Grund langerprobter Erfahrung

und enger Gemeinichaft bes Glanbens und Lebens, Dentens und Sanbeine ftellt. Es ift bier obne Ramen und form eine folde Corporation für Ergiebung und Unterricht, nach Art ber Bruber bes gemeinfamen Lebens, porhanden, wie Dr. Biefe\*) fie fur meitere Rreife municht. Derfelbe bebt febr mabr bervor, wie blefer tiefe und breite Grund drift. lichen Gemeinlebens in Familie und Rirde fur biefe Inftitute ber Brubergemeine von fo großer Bebeutung und burchgreifentem Gegen ift. Bier murgelt namentlich bie Geele ibrer, wie aller mabren Jugenbbilbung, Die driftlich ergangelifche Ergiebung, und fann fich fo immer mehr ju bem geftalten, mas fie fein foll: eine Bucht ber Liebe jur Liebe und ber Babrbeit jur Babrbeit, nad Balmers iconem Ausbrud. Ein großer Gegen biefes Berhaltniffes ift ber, bag es infolge bavon meniger ber ausbrudlichen Betonung bes driftliden Ramens und ber angitliden Durchfebung befonterer Dafregeln bebarf, woburch fo leicht ble Ginfalt und Freiheit geftort wirb, ohne welche bas jugenbilde Leben nicht gebelben tann. Dafur mirten auf ben Gingelnen um fo fraftiger und oft überrafdent bie jablreichen unmerflichen Ginfifffe bes öffentlichen Gottesbienftes ber Bemeine, an bem bie Boglinge theilnehmen, ber einfachen furgen tagliden Sausanbachten, ber freien individuellen Geelempflege, bes einfaltigen und findlichen Belftes ber brilberifden Religiofitat, enblich bes ftillen, geordneten Lebens ber fleinen Gemeinen, welches ble meiften blefer Inftitute umgibt. Done verichloffene Thuren und ftreng poligeiliche Aufficht, wie bies in großeren Stabten fur ein mobigeordnetes Inftitut immer mehr ober weniger nothwendla ift. fann bie Ingent in biefer verbaltniemafig landlichen Burfldgezogenheit fich frei und froblich bewegen. Die fleiuere Babl macht eine georbnete Aufficht babel um fo leichter und erlaubt iene fpecielle und lebenbige Berudfic. tigung ber Individualitaten, über beren Dangel, auch in Poerbon, Ramfauer in ber vortrefflichen "Rurgen Sfigge" feines pabagogifden Lebens flagt (G. 26). Dabei wirft ber fortmabrenbe Umgang ber Boglinge mit bem Ergieber in Arbeit und Spiel, burch bas unmittelbare Beifpiel und bas freie Bort in ftiller, aber erfolgreicher Beife, obne bağ bod, wie Ramfauer ebenfalls rfigt, ber Lehrer baburch übermäßig angefpannt und fo ermattet wurte, weil es bier in ter Regel an Bulfefraften nicht feblt. Chenfo ift bie tagliche, freie Lebenegemeinschaft ber Boglinge untereinanber, jumal biefe nach Alter und Rabiafeiten in verhaltnismania fleine Gefellicaften giemlich genau vertheilt find, ein fraftiges Bilbungemittel, welches um fo mobithuenber wirten tann, weil es an ber nothwendigen Biebergurudführung bes findlichen Gemuth in ben Lebensgrund ber Familie, ber elterlichen und gefcwifterlichen Liebe, nicht fehlt. Gin- ober zweimal Im Jahr ift burd, übrigens verbaltnismaftig furge, Ferien bagu Die Gelegenheit gegeben, und baburd mirb auch bem Leben Im Inftitut immer aufe neue mieber ein Gegeneelement bee Familienwefene und bee Familientones gugeführt.

Dirth das Jalenmennisten aller beier limftante fram beier Gujelung einen Geimmten echt derfülken, innigen unt des ferien, erniten um des angeländeten Gemeinschaftlichen betramen, wie die Zagend, jumal meiere beniche, besten zu liege geinnen Gunteldung betreif, um desfer voher allerstage in der nöhlichten, wo der vohreitundige Zupas am erstellen anzigerägi iß, auch am iedendigfen sich findert. Die is Zassingen meilt Mastilante, bestenzet Gaglachener, jubt, mode ist scherziet von festgerägen meilt Mastilante, bestenzet Gaglachener, jubt, mode ist scherziet um festgereigt wir "gleichweit in der Gunzehn von des geschlichten Gesten stehen wirdem unsgenomen merben. Die Geschliche um Griedwang bat aber auch das unspektung in diese Arzeiten gescher, wie alle jest angelärben nägenz Stettielt best Griedwangsfesten unwirfinn werben, wenn die Secte besiehen, der televalge, destitieltcausglichte Gelfe unter der Salern, einweide der krauft. Die ist die

<sup>9)</sup> Bgl. bentice Beiticheift für deiftliche Wiffenichoft und dernitiches Leben, 1851: Ueber bei eitlinung neuer deiftlicher Gemnoften, G. 146, ff., ein wertsvoller Auffah, auf neichen wie im flogenben und mehrfeid binguneilen Gelegenbeit beben werben.

Urfache bes periobifden ober ganglichen Berfalls manches von biefen Bruberinftituten geworben, auf welche bann Rlagen über Unordnung und Zwiefpait, Diebarmonie nach allen Geiten, wie Ramfauer fie in Bejug auf bas peftaloggifche Inftitut und um bes gleichen Mangele millen ffibrt, ebenfalle ibre volle Auwendung fanben. Und bas am meiften bann, wenn in biefem negativen noch ein pofitiver Abweg tam, wie bort bas Jagen nach Rubm und Ginfluß, fo bier mitunter ein pecuniares Intereffe, beffen perberbliche Birtung auf alle foiche Brivatinftitute Raumer ") in feiner, abrigens boch ju ungauftigen, Beurthellung berfelben mit Grunde hervorbebt. Bumal in Diefem eng perbunbenen, firdlich und focial feitbafirten, pabagogifden Lebenefreis, mo es fich nie um eigentlich perjonliche und materlelle Intereffen banbeln tann, vielmehr ber geschichtliche und betenutnismäßige 3med bes gangen Berte in allen feinen Zweigen ein fo gang anberer, geiftiger und geiftlicher ift, mar jebes weltlich eigenfüchtige Treiben ber Art eben fo arundlos ale verberbiich. Es ift auch immer nur Ausnahme geblieben, und im allgemeinen ift vielmehr in ben letten Jahrzehnben ein fraftiger Sauch neuen und gefunden Lebens aus bem innerften Bergen bee Bertes in beffen einzeine Theile gebrungen. Durch Gottes Gnabe bat fic basfelbe, vermittelft einer burchgreifenben Ermedung an bem hanptfachlichen Berb biefer gangen Jugenbbilbungethatigleit, im Babagogium ju Riete, (1841) aus feinem eigenen, gottlichen und gefdichtlichen Grundprincip beraus erneuert und ju verjungter Blute erhoben. Unter bem Ginfluß biefes Beiftes bat es fic aufe neue (an mehreren Buncten) iebenbig erwiefen, wie bas bruberifche Ergiebungswert feine Abstammung von bem hallifden gwar nicht verlangnen fann und will, wohl aber beffen Abirrungen in freudios peinliche Bejenlichfeit vermeibet, und ftatt beffen eine Richtung auf einfaltig findliche und regfam berftanbige, driftliche I naenbilbung verfolgt. in welchem es an bem großen Babagogen ber alten Brüberfirche, Comenins, ein belles Borbild bat, Comars (Geid, b. Graiebung, 1, Mufi, II., 427) bat nicht gang Unrecht, wenn er zwei Richtungen ber Ergiebungethatigfeit, Die eine von außen nach innen, bie andere bon innen nach aufen gebend, untericheibet, und burch bie agnie Befchichte beibe verfolgent, in tie zweite Rategorie, wie überhaupt Die echte, driftiich evangelifche, fo infonterheit bie bruberifde Erziehungeiber ftellt. In Diefem Ginne vergleicht er, (a. a. D. I., G. 222) Die Anftalten ber Brubergemeine mit ben phthagoreifden Bereinen, umter bem Gefichtebunct jener tiefen, luneren Sarmonie eines beilfa geordneten, "mufifalifd bifbenben" Ramiliengeiftes, welcher bas Gange auf fanfte, aber ftarte Deife burchbringenb tragt und leitet. Bebenfalls ift bamit bas 3beal richtig bezeichnet. welchem bie Erziehung ber Brubergemeine fraft ihrer allereigenften, luneren Beftimmtbeit unermubet nachuntrachten berufen ift. Die Erreichung biefes Biele ift Gabe ber nabe Gottes. Bierin, wie in ber gangen bisherigen Schilberung, fiegt flar ausgefprochen, bag bie Starte biefes Spftems ber Jugenbbilbung in ber Ergiebung hauptjachlich liegt, und bles befratigt auch bie Erfahrung vieler in ben verichiebenften Lebensfreifen, weiche in jenen Unftalten wirtigme Ginbrude empfangen baben, Die fie geitlebens begleiten. Ramentlich wird ber Segen berfeiben fur bas weibliche Gefchiecht und bie verborgene Birtfamteit feines mutterlichen Baltens im Baufe und in ber Familie nicht gering angefchlagen werben burfen. Bon einem finblich evangelischen Beift burchbrungene beutiche Gemutheinnigfeit ift bier ber Trager oft fower verfolgbarer, aber weithiureichenber Gegenswirfungen, auch in Bebieten, welche fonft mit ber Britbergemeine und ihrem Birten in gar feiner Berbinbung fteben.

Benn gleichwohl bie Bahl biefer Infitiute und ihrer Boglinge vergleichungeweife immer nur eine beichrantte genaunt werden fann, fo bat bies verfchiebene Urfachen,

<sup>4)</sup> Geld, ber Babagegit, Theil 3, Abis. 1. S. 27 ff. Iedenfalls treffen wir die meisten bet dert bereugsdoderem Rachteiste in ben Brüderinflitzten nicht, welf sie eben nur ad axtra Brivatanflatten find, ad intra und weichtlich aber nicht, sondern von einem flacten und fickeren Semeinschaftschaft äusferlich und innerlich getrogen.

Theile find bie pabagogifden Rrafte ber Brabergemeine nicht eben gabireich, und fie beburfte eines traftigeren Bnunge Gleichgefumter aus anderen Rreifen, um ihre Geile weiter fpannen an tonnen. Theils ift mobl bie anferfich etwas ifolirte Stellung, wie ber Brübergemeine überhaupt, fo auch biefes ihres pabagogifden Treibene von Ginfing, um fo mehr ba fie ihrerfeits gegenuber einem prablerifchen Gelbftrubm, wie ihn Bafebows Philantropin in Die Belt binans erfcallen lief, ober auch nur jenem feurig botriebfamen Trachten eines Bestaloggi nach bem Intereffe einfluftreicher Berfonen für feine Sache, oft beinabe in bas entgegengefette Ertrem ber angftiichen ober gleichgultigen Burudhaltung ju gerathen in Gefahr ift. Bubem fann in ber gegenwartigen Beit auch mobl bie confeffionelle und hochftrchliche Beifteeftromnng mitunter fonft driftlich gefinnte Eltern abhalten, ihre Rinber bieber ju geben, wo fie bafür allerbinge feine Rab" rung finden. Endlich find auch tie Roften fur bie Unterhaltung eines Boglinge bei aller Ginfacheit bes Lebens in Diefen Inftituten boch von ber Art, bag viele Eltern andere Bilbungewege vorgieben mugen. Es find im allgemeinen mehr bie boberen Schichten ber Befellicaft, theile ber Abei, theile und hauptfachlich ber wohlhabenbe Bürgerftand, bie laufmannifden und Beamtenfreije, aus benen bie Bruberanftalten fic refrutiren. Aber abgefchen von bem allen burfte vielleicht bie Urfache bes verhaltnismafig befdrantten Befuche berfelben nicht am wenigften in bem verbreiteten Urtheil ju fuchen fein, bag fie gmar, wie gefagt, fur bie Erziehung, jumal in ben jungeren Bebeneftabien, Dantenemerthes leiften, bagegen in Begiebung auf ben Unterricht gn wenig. Dan lerne in ihnen nicht genng. Gben bies marb ichen ber mehr ale bunbert Jahren, wie wir horten, von tuchtigen Dannern in ber Sache felbft beflagt. Bmar bat fich nun hierin unlaugbar viel im Laufe ber Beit geanbert und gebeffert, und Dr. Biefe giebt (a. a. D.) ben Bruberanftalten tas Beugmis, bag fie im mefentlichen ihre Beglinge eben fo weit brachten ale andere Schulen; aber gleichwohl ift nicht gu bertennen, baf gerabe ber Unterricht im allgemeinen nicht bie ftarte Geite berfeiben ift. Es liegt bies nicht nur an einer gewißen Abneigung bee berenbutifden Beiftes überhanpt gegen ausgebildete, ftreng foftematifche Biffenicaft und ftraffe, theoretifc burchgebilbete Dethobe - obwohl ties nicht ju überfeben ift -, fontern vielfach anch an ben Berbaltniffen und ber in mancher Begiebung immerbin unvollommenen Aneruftung biefes gangen Erziehungewefens. Die Lehrer find leicht ju jung, boch mehr theologifch ale pabagogifch vorgebildet, wie bies im frandfichen Inftitut auch ber Fall mar, babei ju baufigem Stellnngewechfel unterworfen, und jum größten Theil nicht fur bas gange Leben auf ben pabagogifchen Beruf angemiefen. Er giebt für bie meiften mur bas praparatoriiche Schulmeifter-Jahmebnt ab, burch welches Luther ben rechten Bfarrer gu biefem feinem firchlichen Amt tuchtig gemacht wiffen wollte. Roch größer fint bie Dangel, wie icon angebentet, auf weiblicher Seite, wo es an ber geborigen Borbereitung ben Lebrerinnen oft nur gu febr febit. Die Folge bavon ift, bag namentiich manche Dabcheninftitute ber Brüber, periobifc menigftene, an einer wirflich großen Unordnung und Saltlofig. feit in titaftifder Sinficht gelitten haben. Und in minberem Grabe ift Mehnliches auch von manchen Anabeninftituten von Beit ju Beit mit Grunde beflagt morben. Am wenigften fam man unter biefen Umftanben ben Bruberinftituten nachrubmen, bag fie burch felbftanbige Leiftungen und ichriftftellerifche Arbeiten bas bibattifche Bebiet bereichert batten. Sind einzeine Erzeugniffe biefes Rreifes ihrer Beit ju Anerfennung und Bebrauch auf anderen Schulen getommen, wie Geltligens Lehrbuch ber Geographie, Die Rrummer'fden Banblarten u. bgi., fo fann bies im allgemeinen boch nicht in Betracht tommen. Das Anfeben eines gemigen autobibaftifden Briotismus bieibt biejen Anftalten leicht im Urtheil bes Mannes vom Gad fowohl, als folder Ettern, welche, wie bie Debrgabl pflegt, mit bem Ange bes Beit- und Beitgeiftes mehr auf bas Mengere feben als auf bas Innere. Tiefer betrachtet bagegen bat bie Cache allerbings and eine anbere Ceite, wonach fic bas Urtheil einigermaffen motificiren tann und wirb. Go ift ja, mas bie mangelnbe fdriftftellerifche Brobuctivitat betrifft, in unferer Beit bas Erfahrungszeugnis

laut genug porbanben, baft auf biefem Bege verbaltnismagig immer nur in geringem Dage mabre Bulfe gefchafft wirb. 3m Gegentheil, wie mander Erzieher vergenbet feine Rraft in eitler und fiberfitigiger Schriftftellerei! Ferner merben ja feit gwangig Jahren bie Stimmen immer lauter und gablreicher, welche auf Bereinfachung bee Unterrichteftoffe bringen und gegen ben Gopenbienft mit ber Methobe, gegen ben einfeitigen Intellectualismus überhaupt, Beugnis geben, von welchem bie gauge moberne Jugenbbilbung beberricht merbe. Aber ber Fehler ift viel alter, faft fo alt ale bie ebangelifde Rirde. Den bente an ben Rector Sturm bon Strafburg und fein Bifbungegiel. Bumal in Anfebung ber Dabdenbilbung tann wohl nicht gelängnet werben, bag bie ganabaren Anforderungen an biefelbe, wonad ein oft nur ju oberflächliches Biefmiffen und Milestonnen erzielt werten foll, vielmehr eine grundliche Berbilbung nach fich gieben muffen. Dan tann nicht mabrer und fraftiger bafur geugen, ais bies in Raumers Batagogit (III., 2, G. 164 ff. 234) gefcheben ift. 3a man fagt nicht an viel, wenn man behauptet, bag überbanpt Dabdeninftitute an und fur fich etwas ungeboriges und nur ein nothwendiges Uebel feien, veranlaft allein burch tiefe, religibe-fittliche und fociale Storungen im öffentlichen und bauslichen Leben. Und bamit ift benn gegeben, bag, fo gewiß Ordnung und Granblichfeit in bem Benigen, Anegemabiten, mas ein foldes Inftitut feinen Boglingen mit mabrer, mutterlicher Beisheit und Treue barmbieten bat, berrichen muß, boch bas Schlufurtheil über ben Berth beefelben fich liberhaupt nicht fowohl ju richten bat nach ber Mannigfaltigfeit und bem Biang bee Unterrichtefofteme, ale vielmehr nach bem bestimmenben Ergiebunge princip, bem Beift, ber bas Bange tragt, ob berfelbe in einer ber Familie, ale ber eigentlichen Beimat bes Dabdens, vermantten Lebensiuft mabre Bergens- und Bemuthebil. bung im evangeifden Ginne ju fchaffen vermag ober nicht. Etwas antere ftellt fic bas Berhaltnis naturlich bei ber Anabenergiebung. Aber boch geben bie borberermabnten Rlagen junadft immer auf biefe, und mabrlid mit Grund. Die Erziebung im Unterricht tritt auch bier ju febr jurud, wie Biefe offen befennt (a. a. D. G. 152), ber in feinen Briefen fiber englifche Erziehung bringend gemabnt bat, nicht blog bas Biffen, fonbern mehr noch bas Ronnen, bas ju arbeiten Biffen und bas Lernen-Ronnen jum Biel bes Unterrichts ju nehmen. Ber fann beffer aus Erfahrung bezeugen, bag geniaie ober ftreng foftematifche Dethobe nicht bie Bemabr fur achte Erfenntnisbilbung, gefoweige fur mabre Bilbung bes gangen Meniden giebt, ale ein Beller ober Ramfauer (a. a. D. G. 33), beffen golbene Borte : "fiebe beim Ergieber und Lebrer mehr auf bas, mas er ift, ale auf bas, mas er tann und meif", in ber That auch ein Schilb find fur biefe Brilberinftitute, in melden nach biefem feinem Grundfage berfahren wirb. Und basfelbe gilt von ber oft gemachten mabren Bemerfung über ben eigenthumlich belebenben und bilbenben Ginflug, weichen es auf bie Schuler bat, wenn ber Lehrer felbft noch mit ihnen fortlernt, Die ringende Anftrengung, aber auch rege Begeifterung, welche bamit Sant in Sant geht, und fo befruchtend mirft, jumal mo, wie bier, ber Unterricht überhaupt in einer fo engen Berbindung mit ber Ergiebung fieht.

Allerbings ift, auch bies alles pagegien, sie Stellung biefer Anfalten in neuere Arit berum eine ungfünfere, well fie entwere gas nicht, oer tes die unterflätig in sie Unterfichtung ber jummtiftigen und realfilissen Bibung einzgangen fant, mit bet mellen mei insen wert enspfeligt auf pie Grundsfun, med ansfäligt die vie Kentfaule vorbereiten. Mer teiel ift biefe Unterfgebung is überfannen, men nicht bei Gesammtibung eine verfrögerte wertes foll, nicht zu überfannen, mit bes an allerweigigten in ten pleien Zebensführte wertes foll, nicht zu überfannen, mit bes an allerweigigten in ten pleien Zebensführte wertes foll, nicht zu überfannen, mit bes an allerweigigten in ten pleien Zebensführte wertes foll, nicht zu überfannen weiter werte beschieden die bei bei der fielt bes die tiel mit bedäufgänden und innerweigen zu eine beien. Mobernschied ser fielt bes die tiel mit bedäufgänden und innerweigen zu der beiefen zuglitütz für ibe füngten Batt. Jam Zeit werten bie Anderen geben der die Bespinnungen beziehen werben biefen, welchte die Vereigkungsanfalten der Erkter alle Bespinnungen beziehen werben biefen, welchte in erter in Leiter-Aussentife der instit ert neutfelen.

baben eine mehr realiftifche Rarbung, und biefe Richtung bat in neuerer Beit auch in mehreren beutiden Inftituten jugenommen, je nach Beburfnis ber Bogiinge. \*) Gine Gigentbumlichfeit bes Unterrichtsipftems in faft allen ift, baß, nach bem Borgang ber frandifden Inftitute, bie einzelnen Rogfinge nicht in allen Gegenftanben berfelben Ciaffe, fontern je nach ihren Fortidritten in ben einzelnen Sachern einer boberen ober nieberen angeboren. Chenfe findet nur ausnahmsweise bas Glement bes Rachiebrerthums ftatt, nirgente ift es vollftanbig burchgebiftet. Beibes ift fur bie innige Berbinbung bes Unterrichts mit ber Ergiebung, wie fie bier Brincip ift, wefentlich und wichtig, aber qugieich bas erfte fur bie fpeciellere Berudfichtigung ber Fabigfeiten und Beburfniffe ber einzeinen Schuler, bas zweite fur bie Lebenbigfeit und Allieitigfeit bes Unterrichtsiebens überhaupt von Bebeutung, und fo vielfach auch ber Schule ais folder forberlich. Folge bavon ift, baff gerate auch Schwachere ober Bernachläfigte in biefen Juftituten leichter gist anbermarte geforbert und gehoben merben, überhaupt wohl eine gleichmaftigere Durchichnittebilbung in ben vericiebenen fachern erreicht wird und ber Einzelne aus ber individualifirenden Lebrmeife, fowle aus ber Beaufichtiaung und Unterftubung auch bes Arbeitene außer ben Schuiftunben, leichter bie Fabigfeit ine Leben mithinubernimmt, fich felbft fortanbilben und, mo es fein muft, auf manniafaitige und neue Objecte ber Arbeit einzugeben. Dagegen burften bervorragenbe Großen in irgent einem befonberen miffenicaftlichen fach, ober in bem boberen miffenicaftlichen Gebiet überhaupt, im gangen nur felten aus biefen Schulen bervorgeben, jumal ba in benfelben aus bem Benie als foidem viel weniger ais feuft oft gemacht, ber ausgezeichueten intellectuellen Rraft ale folder fein Weibraud geftreut mirb.

Co fin nach alem Minagt und Benjüg ver Briterinfiltute feit nache mit einanter retinuten und beiten unternatur gegerem mit ter fester aufgereigten Eigenfüllstüblicht bei Geftles und gittlich gefrichtigften. Bernjet ber Briteringunden überhaupt inmitten bei Geftles und gittlich gefrichtigften. Bernjet ber Oppeligiene Gefte hin alle die für deffiligiere Krein sie finde. Dieter Bein ab einem Befragten, ten Brittern bei gemeinem Seinen gefens, mit einem Geden gibt der auch einem Seinen Seinen Seinen Beiterz, ertraten Seinen Beiterz, ertraten Seinen geden gestellt der Beiter gestellt der Beiter gestellt gestellt

\*) Um entichiebenften Brogomuafium ift bas Anabeninftitut in Riefo, mit circa 90 Boglingen und 15 Lebrern und Bliftlebrern; Latein, Framofife, Deutich , Beiduen 6 Claffen; Religion, Gefdichte, Geographie, Rechnen 5; Mathematit 3; Raturgefdichte 2 u. f. w. Aebnlich bas Infiltut ju Gnabenberg bei Bunglau, mit 40 Boglingen unb 3 Glaffen unb 1 Gelecta, welche ungefahr ber Unter-Tertia auf ben preufifden Gommafien entfpricht. Dagegen find mehr realiftifden Buionitts bie Inflitute ju Reuwieb (90 Balinge, meift Englanber, 14 bie 15 Lebrer; Frangofild. Dentich, Religion, Geographie, Geicichte, Rechnen 6 Claffen; Schreiben, Beichnen , Datbematit 4; Latein 3; Englifd, Raturgefdichte 2; Chemie, Phofit 1), ju Chereborf bei Lobenftein (40 Boglinge, Englander und framofifche Schweiger, 4 Claffen in Rechnen und Mathematit, Phofit und Chemie; 3 in Coreiben, Gefdichte, Geographie, Raturgeicichte, Frangofic, Religion; Latein nur filr einen Theil ber Baglinge), ju Laufanne (50 Boglinge, beutiche Schweiger, 4-5 Claffen in benfelben Gegenftanben), ju Chriftianefelb (30 Raglinge, Danen, Rorweger, Schweben, 6 Claffen für beutiche Sprache, fouft meift 3), ju Benft bei Utrecht (25 Boglinge, Dollander unb Englander, 4 Claffen), ju Ronigefeld in Baben (50 Boglinge, frangofiche Schweiger und Babenfer, 3-5 Ciaffen), enblich bas Juftitut fur bie Miffionarfinber in Rlein-Belle bei Banben (mit 50 Boglingen, unb 3-5 Claffen für Deubich und Englifd, Schreiben und Rechnen, Gefchichte und Geographie, Religion; Latein 3 Glaffen).

gottmenichiicher Berfon und burch Rormirung alles einzelnen in Schule uut Leben nach Chrifto als gottmenichlichem Brincip. Benn bas Gebiet, in welchem Die Brubergnftalten biefem ihrem Biel nachjagen, vorzugeweife bas ber fraberen Jugent, bas gwijchen bem eigentiiden Giementarunterricht und bem boberen wiffenicaftliden liegenbe Stabium ift. fo ift eben bafur ihr Charisma ausreichend und geeignet, und fie haben neben ben übrigen privaten und öffentlichen Inftituten ihre berechtigte und gefegnete Stellung.

8. Blitt. Berrichindt, f. Bertraglichfeit.

Berg, f. Gemuth. Deffen. Rurheffen. Gine gebrangte Darftellung bes furbeffifchen Goulmefens, wie es augenblidlich ift, ju geben, wird baburch ichwierig, baf bon bem baju nothwendigen Material aus ber neueren Beit nur weniges gebrudt borliegt. Es mußte baber bas Gingelne mubfam gufammengetragen werben, um ein möglichft ber Babrbeit getreues Bilb ju gewinnen. Dennoch magt ter Berfaffer biefes Artifeis nicht, überall und namentiid, wo es ftatiftifde Berbaltniffe betrifft, fur bie Genanigfeit feiner Angaben einzufteben. Ein allgemeines Schuigefet, welches bas gefammte ober auch nur bas Bollefdulmefen ordnete, giebt es nicht. Die nach 1831 wieberholt gemachten Berjude, auf gefehlichem Bege bie Berbaltniffe ber Bolleichufen feftuftellen, icheiterten an ber Differeng gwifden Staatsregierung und Stanbeverfammlung, fowie an ber Berichiebenheit ber Brincipien, welche in biefer feibit fich geltent machten, inbem ein Theil bie Schulen ausschließiich bem Staate jumeifen, ein anderer wenigstens bie Bolfeschnien bon ber burgeriiden Gemeinte abbangiger maden, und ein britter fie bem Rirchenregiment untergeordnet miffen wollte, auch bie Frage über ben 3mang ber Familien ben öffentlichen Schulen gegenüber eine verschiebene Beautwortung fanb. Zwei gebrudte Entwürfe - ber erfte aus bem 3. 1834, ber anbere einige Jahre fpater - bijeben beshalb bloge Entwurfe, und man beichrantte fich gulest auf ein Befet über Schulverbanbe, inbem man bas Uebrige burd Bererbuungen und burd Bewilligungen im Etat mogiichft ju ordnen fuchte. Deffen ungeachtet bat fich bas Schulmefen, beffen Beforberung bie Fürften Beffens feit ber Reformation, befonbers aber feit Beginn bes 17. Jahrhunderte ale eine ihrer ernfteften Regenteupflichten betrachteten, burch einzelne Organifationen und Berfugungen, fowie burch eine in allen Lanbestheilen gleichmäftige Bragis nach und nach ziemlich einheitlich geftaitet, obgieich befanntlich Rurbeffen aus febr ungleichen, ju berichiebenen Beiten gewonnenen Gebietotheilen beftebt. Die gu einem großen Theile tatholifche Broving Fulba ordnete fich um fo leichter in ben Gefammtorganismus ein, ais bort ber Gurftbifcof Deinrich von Bibra (1759-1788) für gangiiche Umgeftaltung und aute Entwideiung ber Gouien ankerorbentlich thatig gemefen mar. Ueber bie bas Soulmefen betreffenben Gefete und Berordnungen bis jum 3. 1820 giebt Lebberhofe, Rurbeffifches Rirdenrecht, neu bearbeitet von Bfeiffer, Darburg 1821, Austunft. Das Buch ift aber weber ericopfent, noch tann es auf wiffenfcaftliche Anordnung Anfprud machen. Gine neue Ausgabe wird von Buff veranstaltet und bemnachft ericheinen. Gur alles Renere gewährt bie gebrudte allgemeine Befehfammlung nur ungenugenbe Aushulfe, ba bas Deifte auf ungebrudten Berfügungen und ber Praris beruht. Fur bie Befdichte bes beffifchen Coulmefens überbaupt (einschlieflich Sanau und Ruiba) ift ju bermeifen auf Beppe, Befchichte bes bentiden Boilefdulwefens. Gotha 1858. Bo. L. G. 281 ff. II. G. 1 ff. und bon bemfeiben Berfaffer: Beitrage jur Beichichte und Statiftif bes beff. Schulmefens im 17. Jahrhundert. Raffei 1850. Gingelnes Bemerfenswerthe findet fich auch in alteren

Beitfdriften, einzelnen Auffagen und Brogrammen. Universitat und hobere Schuien fint reine Staatsanftalten. Die Lebrer an benfelben haben alle Rechte ter Staatebiener und tonnten baber nach tem Staatebienftgefete von 1831 ... obne (gerichtliches) Urtheil meber abgefett noch entiglien merben." Geit 1851 aber ift an Die Stelle ber Gerichte ein Disciplinargerichtebof mit zwei

Inftangen getreten. Auch baben fie wie andere Staatebiener einen gefetlichen Anfpruch auf Benfion, beren Betrag fich nach ber Dienstgeit und Befolbung richtet, und beren bochfter Sat % bes bezogenen Gehaltes beträgt. Ebenfo haben bie Bittmen berartiger Lehrer gleich benen anberer Staatebiener außer ihrem Antheil aus ber burch bie Einlagen ber Intereffenten gebilbeten Staatswittwenanftalt Anfpruch auf 1/6 bes Behaltes als Benfion aus ber Staatstaffe, welche beiben Ginnahmen auch noch ben Baifen, nach bem Tobe ber Bittme, bis jum jurudgelegten 21. Lebensighre unter gemifen Beidrantungen gefichert finb. - Bei ben Lehrern ber Boltefcule aber tommt es barauf an, ob fie burch ben Lanbesberrn ober von einer Brovincialregierung bestellt worben fint. Jene haben bie geficherten Rechte ber Staatsbiener, und ihre Bittmen erhalten gleich ben Pfarrerwittmen eine jahrliche Benfion von 75 Thirn. aus ber Staatstaffe. Diefe aber tonnten auch icon feit 1831 ohne richterliches Urtheil auf bem Bermaltungsmege, jeboch nur mit Benehmigung bes Minifteriums b. 3., vom Amte entfernt werben, und ihre Bittmen und Baifen erhalten feine Benfion, fonbern außer bem fog. Sterbund Gnabenquartal nur' bei mehr als gewöhnlicher Burbigfeit bes Berftorbenen und besonderer Dürftigfeit auf besonderes Rachsuchen eine fleine Unterftutung aus ber Staatetaffe.

Die Borftanbe ber boberen Schulen (Bymnafien, Seminarien 2c.) führen ben Titel "Directoren", Die ber Real- und ber Burgerichulen beifen an einigen Orten Rectoren, an anderen Infpectoren. Befontere Titel (3. B. Brofeffor, Dberlebrer 2c.) werben nicht verlieben, fowie es auch im allgemeinen nicht üblich ift, verbienten Lebrern, fei es an hoberen ober nieberen Schulen, burch Orben, Chrengeichen zc. eine Anertennung ju gemahren. Wenn ben Seminar- und Gymnafialbirectoren, ben orbentlichen Gymnafiallebrern und ben Inspectoren erft in ben unterften (6. 7. u. 8.) Claffen ber Rangorbnung eine Stelle zugewiefen ift, fo legt wohl niemand Gewicht barauf, und bat bies nur in fofern Bebeutung, als fich hierburch bestimmt, in welche Claffe ber Staatswittwenanftalt ein Schulbeamter gebort. Geit 1860 mugen auch bie eigentlichen Boltsfcullebrer in Die fur bie geringeren Staatsbiener bestimmte Civilwittwenanstalt eintreten, mahrent es bis jest nicht gelungen ift, beren Bittmen, analog benen anberer öffentlicher Diener, eine Benfion aus Staatsfonte ju verfchaffen. Den bringenbften Bedurfniffen tiefer, welche fich jum Theil in ber traurigften Lage befinden, fucht ein im 3. 1858 gegrundeter Berein ber Lebrer felbft abzuhelfen; fleinere Brivatanftalten jur Unterftutung ber Lehrerwittmen finben fich auch fonft noch, 3. B. in Schmaltalben, in Trebfa.

Ben einer Amtskleidung (Uniform) sind sämmtliche Lehrer Kurhessens bis jeht versichont geblieben. — Nach der Gemeindeordnung von 1834 hatten die Lehrer gleich den Geistlichen und den Staatsdienern an dem Orte ihrer Anstellung Ortsbürgerrecht, ja in Orten über 3000 Einw. waren sie zur Erwerdung deskelben verpflichtet. 1853 aber ward dies dahin abgeändert, daß ihre Eigenschaft als Ortsbürger, sowie Berechtigung und Berpflichtung, Gemeindemitglied zu werden, für die Dauer ihres Amtes ruht. Daher durfen sie jeht weder an Wahlen für die Gemeindebehörden und den Zandtag und anderen verartigen bürgerlichen Rechten theilnehmen, noch zu den Ortsächgaben herangezogen werden, während sie die Staatslasten gleich jedem anderen tragen. Rur von der Einquartierungslast sind die Schulkäuser befreit. Eigenschmilich sit die Bestimmung, daß öffentliche Lehrer nicht verbunden sind, eine Bormundschaft oder Euratel zu übernehmen (vgl. d. Art. Chrenrechte Bd. II. S. 39. D. Red.). In demerken ist noch, daß die Elassen burchweg von oben nach unten gezählt werden, so daß überall die I. El. die oberste ist.

Benn es nun auch hier fo wenig, wie in antern lantern, an manderlei Bunfden fur bie Schul-Einrichtung und- Berwaltung, Lehrverfassung zc. fehlt; wenn Lehrer- und Schulleben sich anterwärts in mancher Beziehung freier und felbständiger bewegen, und ber Schule und ihren Interessen lebhaftere Aufmerkamkeit und größere Achtung zuge-

wentet wirb, so barf man bas boch mit voller Ueberzengung aussprechen, bag im ganzen bie Schule und Lehrervehälmisse in Authossen naberer Länder nicht nachsichen, wanchen sogar voraus sind, mas wir wesentlich der Tüchtigteit der Lehrer selbst verbanten, die in der sittlichen Araft bes ganzen Bolles wurziet.

I. Boltsichulen, 1. im allgemeinen. Bar bie Bollefcule, bervorgegangen aus bem Beburfniffe bes Bfarramtes und ber driftliden Gemeinte, urfprunglid ein rein firchliches Inftitut, bas Bolfefdulamt ein gang firchliches und gemigermaßen ein Accefforium bes Pfarramtes, auch bie Abminiftration ber Schule gang bon ber Rirche abbangig, fo bat fich im Laufe ber Beit biefer firchliche Charafter vielfach verwifcht, fo baft eigentlich mur noch Refte bavon borbanben fint, und in vielen mefentlichen Begiebungen wird beute bie Coule nicht ale firchliche, fonbern ale weitliche, fraatliche Muftgit gelten. Mus tiefem Biberftreite find viele Erideinungen ju erflaren. Inbeffen auch beute noch fint bie Bollefdulen mefentlich Confeffionefdulen, mobei aber ein Untericieb gwifden bem Intherifden und reformirten Befenntniffe nicht gemacht wirb. Befteht jeboch fur bie Ditglieber ber anbern driftlichen Confeffion fowie fur Diffibenten und Braeliten feine befondere Coule, fo mugen auch fie ihre Rinter jene befuchen laffen. Diefe fint bann nur von ber Theilughme an bem Religionsunterrichte, welcher überhaupt nur bon ben Lehrern, nicht von ben Beiftlichen, benen nur ber Ratechumenenunterricht aufallt, ertbeilt mirb, ausgeichloffen, und muß fur benfelben von ben Eltern anberweitig geforgt werben. Inwiefern aber auf bie Angehörigen anberer Confessionen im übrigen Unterrichte (beutider Sprache, Gedichte, Gefang) fowie im gefammten Soulleben (Gebet, Soulfeften) Rudficht ju nehmen fei, barüber ift nichts feftgeftellt, und es bleibt ben Lehrern überlaffen, wie fie ten anbern Befenntniffen nach iconenber Billigfeit gerecht merben wollen.

Das Regiment ber Boltsichule ift mefentlich meltlich, infofern es gang in ben Sanben ber Bermaltungebeborben rnbt, und tragt nur in folgenben Studen fircblicen Charafter: 1) find in ber Regel Geiftliche bie Schulinfpectoren, Dbericulinfpectoren und Regierunge-Schulreferenten, fleben aber ale folde nnter ber betreffenben weltlichen Beborbe; 2) bie firchliche Beborbe bat ein Ditauffichtbrecht uber ten Religioneunterricht, wirft jeboch nicht birect auf Goule und Lebrer ein, fonbern burd bie betreffenbe Soulbeborbe; 3) ein großer Theil ber Bolfsichullebrer (gumal auf bem Canbe und in ben fleineren Statten) ftebt jugleich im Dienfte ber Rirche und giebt baraus einen bebeutenben Theil bes Gintommens, bas benn auch ale firchliche Bfrunbe betrachtet mirb: 4) bie Stellung ber Bolfeidullebrer grunbet fich in vieler Binficht auf bas Rirchenrecht, Daber tonnen fie gleich ben Bfarrern bei eingetretener Dienftunfabigfeit nicht penfionirt werben, fonbern haben einen Bebutfen angunehmen, ju beffen Unterhaltung gunachft ber betreffenbe Lebrer felbit beigutragen bat, und wenn beffen Ginfommen nicht ausreicht, bie Ortogemeinde angegangen wirb, wenn aber biefe nicht berangezogen werben tann, ber Ctaat aus ter Lanbidultaffe Bufduffe gemabrt. Will jetoch bie Gemeinbe bie Benfion gablen, fo tann gwar Benfionirung eintreten, aber rechtlich betarf es bagu ber Ginwilligung bes Lebrers. Auch beburfen bie Bolfefdullebrer gleich ben Biarrern feines Confenfes ter Regierung gu ihrer Berbeirathung. 5) Schuldienft foll ben Canbibaten bes Bfarramte bei ihrer Beforberung ju einem folden angerechnet, und fie bafur gebubrent berudfichtigt merben. Doch entichiebener als in ben ebangelijden Canbestheilen tritt bas firchliche Clement bei ben tatholifden Conlen, wenn auch nicht rechtlich, fo boch factifc berver, ba in biefen alle inneren und außeren Gimichtungen in ber Coule feitens ber weltlichen Coulbeborbe porerft ein Benehmen mit ber geiftlichen Beborbe erfortern.

Gemeinteschulen find bie Bollsichulen nur insofern, als die Ortsgemeinde bie Koften ihrer Ginrichtung und Unterhaltung, soweit fie nicht verhanden find, ausseinigen muß, mobei der Gebaat nur subshaussisch eintritt. Be es fich um Erhöbung des Lehrer einsommens, um nüglich Anschaffungen und andere mit Keften vertnüpste Verschiegenungen

handelt, hat demnach die Ortsbehörde eine wichtige Stimme, indem sie bewilligen und verweigern kann, es sei denn eine unbestreitbar nothwendige Ausgabe, zu welcher die Regierung zwingen könnte. Aber Anstellung der Lehrer, Organisation, Aussiche ber Schule ze. ist lediglich Sache der Regierung, ohne deren Genehmigung die Ortsbehörde selbst eine Gratisication nicht bewilligen darf; auch ist keinem Lehrer gestattet, sich unmittelbar an diese zu wenden. Zedoch gehört wenigstens in den Städten ein Mitglied der Ortsbehörde (gewöhnlich der Bürgermeister) dem Schulvorstande an. Und wenn an einzelnen Orten bieser ein Präsentationsrecht sir de Lehrerstellen zusteht, so beruht dies auf einem besonderen Rechtsverhältnisse; außerdem aber fann die Gemeinde dei Besestung von Schulktellen nur einen Wunsch ausstrechen.

Das Schulregiment gliebert fich folgenbermafien: 1) Der Schulverftanb. Diefer besteht für die Landiculen immer aus bem Landrathe bes Rreifes (bem erften Berwaltungebeamten eines burchichnittlich 30-40,000 Ginwohner umfaffenben Begirts) und bem Bfarrer, ohne Bertretung ber Gemeinte; in ben Stabten aber mirb er immer burch eine befondere Anordnung ber oberen Schulbeborbe gebilbet und gwar aus einem (gewöhnlich bem Burgermeifter) ober mehreren Mitgliedern ber Gemeinbebehörbe, einem ober mehreren Beiftlichen und bie unt ba auch wohl einem Lebrer aufammengefett. Die Bfarrer aber baben immer bie Goulinfvection, fo baft ihnen bie fpecielle Leitung und Aufficht bes Unterrichts und ber Erziehung, bem Schulverstande alles Uebrige gufällt. Die Grenze gwifden ben Befugniffen auf beiben Seiten ift bemnach nicht ftreng gezogen, und liegt ber Schwerpunct balb mehr in bem Pfarrer ale Inspector, balb mehr in bem Schulvorftanbe. In ben größeren Schulen ber Statte führt ber Infpector ober Rector unmittelbar bie Aufficht feiner Schule, und bat ein Bfarrer nur Ginfluß, infofern er Mitglied bee Schulvorftantes ift. Auf bem Lanbe aber ift ber Bfarrer ber nachfte und unmittelbare Borgefette bes Lebrers, und nur in externis gilt ber Landrath mit bem. Bfarrer ale vorgefette Beborbe. Der Localiculinfpector ober ber ale folder fungirenbe Schulvorfteber bat jahrlich einen umfaffenben Bericht an ben Oberfculinfpector abzugeben. - Diefer bilbet nicht eigentlich eine zweite Inftang, fonbern ftebt mehr als controlirente und vifitirente Beborbe gwifden Schulvorftant und Regierung, bat auf genaue Befolgung ber ben Lehrern und Localichulinspectoren ertheilten Dienstanweifungen, Anordnungen und Berfügungen gu achten, Die Wirtsamteit und ben Banbel ber Lehrer ju fibermachen, tann nicht blog Rath und Anweifung, fontern auch Burechtweifungen ertheilen, felbftanbig eingreifen, bemertte Dieftanbe abftellen ober burd Bericht an bie Regierung und Mittheilung an ben Landrath auf beren Abstellung binwirken; turg feine Thatigfeit bat einen giemlich weiten Spielraum, und er tann fich leicht jum Schwerpunct fur bas Schulmefen feines Begirte machen. Daß er zugleich Localiculinfpector fei, fucht man ju vermeiben. Seine Birffamteit wird jeboch wie bie bes Lanbrathe burch bie Berichiebenheit ber Schulverhältniffe in Stadt und Land, fowie ben Unterfchied zwischen größeren und fleineren Stabten vielfach mobificirt. Die Stellen ber Dberichulinspectoren, beren jebem ein bestimmter Schulbegirt zugewiesen ift, bejen Beauffichtigung ihm obliegt, und fur ben er bas nachfte Drgan ber Regierung bilbet, infofern bie Gache nicht bas Lanbrathsamt und in ben Städten ben Schulverftand angeht, find unbefoldete Rebenftellen, welche gewöhnlich bem Metropolitan ber Claffe (bem Borftanbe ber Beiftlichen eines fleineren firchlichen Begirte, eines Dechanate) ober einem anderen geeigneten Beiftlichen übertragen werben. Inr für bie Boltefdulen ber Refibeng Raffel ift bie Stelle bee Dberfdulinspectore ein felbftanbiges Amt, welches gegenwartig von einem Richtgeiftlichen befleitet mirb. Gie tonnen zwar jederzeit von bem Auftande ber Schulen ihres Begirte perfonlich Renntnis nehmen, find aber verpflichtet, jebe berfelben jahrlich einmal in Gegenwart bes Landrathe und Localidulinfpectore grundlich ju vifitiren und ju prufen, wofür fie Tagegelber und Reifetoften erhalten. Rach jeber Bifitation, fur welche mefentlich basfelbe gilt, mas bei Baten Bt. I. G. 395 barüber bemertt ift, mirb ein umfaffenber

Bericht nach vorgeschriebenen Formularen an Die Regferung erftattet. Auch Die Schulamtecanbibaten, fur welche im Jahr 1859 eine befonbere Ordnung erlaffen murbe (f. Laben, Babagog. Jahresbericht. 1861. G. 668), find ihrer Aufficht unterworfen, fowie ihnen auch bie Dberleitung ber Schullehrerconferengen, mo folche besteben, guftebt. 2) Die zweite, beziehungemeife britte Inftang bilbet bie Brovincial-Regierung, bei welcher gegenwärtig bie Stelle bes Schulreferenten, ber aber lebiglich Referent ift und feinerlei felbständige Einwirfung auf bas Schulmefen bat, ein Rebenamt ift, bas jest überall in ben Banben von Beiftlichen ruht. Die Schulfachen werben von ber Regierung nicht collegialifch behandelt, fonbern Entschelbung und Befchluß faßt ber Director, auch wohl gegen bie Anficht bes Referenten. Für bas Boltefculmefen im engeren Sinne ift bie Brob .= Regierung in ben meiften Ungelegenheiten bie bochfte und lette Beborbe. Gie ernennt, entläßt (f. o.), penfionirt und fubstituirt alle Lebrer, welche nicht lanbesherrlich zu bestellen find, bestimmt über Bulagen zc. und trifft bie allgemeinen organisatorischen Bestimmungen. Nur in Fallen ber Beschwerbe ober mo es fich um Magnahmen für bie Schulverhaltniffe bes gangen Lanbes banbelt, tritt bas Minifterium bes Innern, beffen Referent fur Cultus - und Schulfachen jeboch in ber Regel weber ein Beiftlicher noch Schulmann, fonbern ein blofer Bermaltungsbeamter ift, auch für bie Boltefdulen im engeren Ginne als bodfte Beborbe ein, fofern nicht Die Cache ber landesberrlichen Genehmigung unterliegt. Für bie Realfchulen aber und bie gehobenen einheitlich organisirten größeren ftabtijden Schulen bilbet an fich bie lette Inftang bas Ministerium bes Innern, welches theils burch allgemeine Berfugungen, theils burch einzelne Enticheibungen wirtiam eingreift.

Rimmt man nun noch bie indirecte Einwirfung der Gemeindebehörden und ber Geistlichen als solcher, so kann man gerade nicht behaupten, baß es der Schule an Beteinflußung sehle. Daher rührt die Klage über Bielheit der Schulbehörden, Zersplitterung des Schultregiments und Bielschreie, worunter die innere Entwicklung der Schulte um so mehr leiden mußte, als nur an den wenigsten Stellen, und auch da nur zufällig Männer vom Fach an der Leitung der Schule betheiligt sind, wenn nicht der Pflichteiser der Lehrer manchen Schaden abwendete. Daß aber auf dem Gebiete der Boltsschule mehr gescheben könne, läugnet lein Einstädiger.

Der Oberschulrath, welcher im 3. 1805 errichtet marb, gieng 1822 wieder ein, und selt ber Zeit hat Anthessen teine technische Oberbehörde für bas Schulwesen, wie solche boch für bas Kirchen " Medicinal ", Bauwesen zc. bestehen. Denn die Wirfsamkeit einer im 3. 1848 errichteten Ober-Schulcommission dauerte nur kurze Zeit.

Die Schulpflichtigkeit ist durch Berordnungen von 1808 und 1818 geregelt und dauert vom zurächgetegten 6. Lebensjahre (Aufnahme in die Schule zur Oftern ober Michaelis, in städigkeigten 6. Lebensjahre als Negel gilt, das auch Gonstrmation, für welche das zurächgelegte 14. Lebensjahr als Negel gilt, das auch bei den Antholiken und Israeliten terminus ad quom ist. Der Lehrer hat über den regelmäßigen Schulbefuch zu wachen, die Absentlifte forgfältig zu führen, giebt die Straffälligen an den Inspireinten (monatlich ober alle 14 Tage) ab, welcher dann weiter damit verfährt, indem er verwarnt ober die Straffären an den Ortsvorstand als öffentlichen Untläger abgiebt, der dann die Liste mit dem Strafantrage dem Getichte übergiebt. Dieses erkenut gegen den Bater ze. auf Strafe von 1—15 Szr. str jeden versammten Schulsag ober auf entsprechende Gefänguisftrase im Halle der Jahlungsunfähigkeit; die eingehenden Strafzeider aum Besten der Schule für Lehrmittel oder Schreibenaterfalten und Bächer sir aum Kinder verwandt.

Bom Befuch ber Bollsichule befreit außer förperlichen Gebrechen nur ber Besuch einer anbern öffentlichen ober einer concessionirten Privatschule. Bei blogem Private ober haussichen Unterrichte hat die Schulbehörbe (etwa burch anzuskellende Prüfungen) barüber zu wachen, daß die befressenten Kinder genügend unterrichtet werben. Mit gewisen localen Ausnahmen muß jedes fonithstickliche Kind, define Schulbesich nachze-

wiesen werben muß, das ortsübliche Schulgeld in seiner Gemeinde bezahlen. Jedoch werden diese Bestimmungen über den Schulbesiuch und das Schulgeld nicht überall mit gleicher Consequenz ausgesührt. In Kassel zahlen die Kinder Schulgeld nur an die Schule, welche sie wirklich besuchen, gleichviel ob öffentliche oder private, und findet

fein fogen. Schulgelbzwang ftatt.

2. Die eigentliche Boltefdule. Rach ber neueften Boltegablung bat Rurbeffen in feinen 4 Brovingen Nieberheffen mit Schaumburg, Dberheffen, Fulba mit Schmaltalben, und Sanau 601,607 evangelifde, 106,955 tatholifde, 18,164 israelitifde, alfo überhaupt 726,726 Einwohner. Schulen bestanden a) in Landgemeinden 899 evangelifche mit 987 Lehrern, 117 tatholifche mit 130 Lehrern, 61 israelitifche mit 49 Lehrern. b) in Stabten 111 evang. Schulen mit 384 Lehrern, 27 tathol. mit 62 Lebrern, 37 ierael. mit 37 Lebrern. In Land = und Stadtichulen (mit Ausnahme ber Ghmnafien und ber Brivaticulen) maren 105,512 evangel., 17,376 fatbol. und gegen 3230 israelit. Rinder foulpflichtigen Alters, alfo burchichnittlich nach ben verichiebenen Brovingen nabe an 18%. Dieje Schulen vertheilen fich unter 60 Dberfchulinfpectionebegirte von febr verichiebenem Umfange. Rudfichtlich bes Schulgelbes finbet febr große Bericbiebenheit ftatt. In manden urfprunglich firchlich botirten Lanbichulen, in anderen, wo bie Bemeinden fo wohlhabend find, baf alle Bedurfniffe ber Schule aus ber Gemeindetaffe bestritten werben, wird gar fein Schulgelb gezahlt, in andern wechselt es von 10, 12, 15 Sgr. bis 1 Thir. jahrlich, mahrend in ben Stabten je nach ber Art ber Schulen ebenfalls febr verschiebene Schulgelbfabe gelten. Im allgemeinen wird fich bas eingehenbe Schulgelb auf 60,000 Thir. jabrlich veranschlagen laffen. Der Ertrag aus bem mit Schulftellen verbundenen Rirchenbienft in Stadt und Land (981 Stellen) marb im 3. 1846 auf 28,669 Thir. 3 Sgr. berechnet. Die Staatstaffe trug nach bem Boranfchlage fur bie lette Finangperiobe jahrlich bei: 72,000 Thir. ju ben Befoldungen ber bei ben niederen Bollefdulen (einschließlich ber Realfchulen) angestellten Lehrer, 14,330 Thir. ju ben Landichultaffen (f. u.) und 4000 Thir. ale Unterftubung zu folden Schulhausbauten, welche ben politischen Gemeinden obliegen, mabrent bie nicht unbeträchtlichen Ausgaben für Schulhausbauten, bei welchen ber Staat bie Baupflicht bat, unter ben Roften bes Staatsbaumefens verrechnet werben. gleichen wir biefe Gummen unter Berudfichtigung bes Territorial = und Einwohnerver= haltniffes mit bem Aufwand anderer Staaten für bas Boltsichulmefen, fo ift anzuertennen, baf Rurbeffen eine ber erften Stellen einnimmt. Go führt a. B. ber preufifche Staatehaushalteetat für 1860 nur 227,689 Thir. für Elementarichulen und 35,000 Thir. jur Unterftutung ber Clementarlehrer auf. Bal. Stiehl Centralblatt 1860. G. 392. 394. Bas Gemeinden, Stiftungen, Batrone u. f. w. beifteuern, ift nicht ermittelt. Ueber= hanpt muß bier von einer genauen Berechnung abgeseben werben, ba eine ftatistifche Commiffion erft feit einigen Jahren thatig ift, und bie auf bem Brivatmege gemachten Er= mittelungen nicht zuverläßig genug erscheinen. - Lehrerinnen werben überhaupt, abge= feben von ben tathol. ftabtifden Schulen ju Tulba, bei ben öffentlichen Schulen nicht beftellt, und es giebt folche nur, außer an Brivatmabdenfoulen in einzelnen Stabten, in ftabtifchen Dabchenfdulen fur ben Unterricht in weiblichen Sanbarbeiten, welcher in ben Lanbichulen in ben bei weitem meiften Orten gang megfällt.

Bas für ein Resultat bie Boltsschulbildung habe, läßt sich einigermaßen nur aus bem Boltsleben erkennen; benn veröffentlicht wird barüber nichts. Jebenfalls ist die Jahl der Erwachsenen, welche nicht lesen ober schreben sinnten, in Rurhessen überall eine sehr geringe, und kommen solche bei der Ausbebung zum Militär gar nicht mehr vor.

Wie die innere Ordnung ber turhefsischen Boltsichule fich geschichtlich entwidelt habe, bavon tann hier unter Berweisung auf bas o. a. Buch von Seppe abgesehren werben. Bas die gegenwärtigen Berhältnisse betrifft, so giebt es keinen für alle Browingen gültigen allgemeinen Organisations und Lehrplan, noch allgemeine Borsichten über Classeneintheilung, Maximum ber Kinderaabl in ben einzelnen Schulclassen,

Marimum ber Stundengabl fur Lebrer und Schulfinder, Diseiplin u. f. w. Bieles bavon wird burch bie localen Berbaltniffe, Bedurfniffe und Mittel, fowie burch ben Charafter ber Coule (ob Land- ober Stabtidule, und biefe mieter entweber gehobene ober niebere) bebingt. Im gangen gift als Maximum ber Stundengabl fur ben Lebrer 26 bis 32 wochentiid. Das Maximum ber Schulergabl mechfelt febr: es giebt noch einclaffige Coulen von 140, ja 150 und 160 Coullern. Diefer Mangel an allgemein gilltigen Regelungen ift mobl am meiften baburch bebingt, bag es (f. o.) an einer oberften Schulbeborbe fehlt, welche jebergelt bie Beburfniffe ber Schule flar erfanme und barnach bie nothigen Anordnungen trafe. Go wie bie Berbaitniffe fint, flegt bas Beichid ber Coulen in ben Sanben ber Brobincialregierungen, beren Referenten fur Coulfachen aber, wie oben bemertt, nicht Soulmanner ju fein brauchen. Die einzelnen Regierungen haben bem auch im 3. 1853 Orbnungen fur bie Boilefdulen ber betreffenben Brovingen erlaffen, melde fich aber Ginrichtung ber Schule und bes Unterrichts verbreiten und Dienstammeifungen fur bie Lebrer, Local- und Dberfculinfpectoren geben, und auf benen nun angenbiidlich meniaftens bas niebere Bolfsichulmefen berubt, benn auf bie ftabtifden Soulen mochten tiefe Schulorbnungen entweber gar nicht ober bochftens, fofern es Armenfdulen finb, anwenbbar fein. In ben Stabten bat leicht jebe Schule ihren befonbern Organifations. und Lehrplan, beffen Benehmigung balb von ber betreffenben Regierung, baib ven bem Ortofculvorftanb und bem Dberfculinipector abhangt. Da aber bon jenen Schulordnungen nur bie fur bie Previngen Rieberheffen und Dberheffen congruent fint, bie fur bie Browing Sanau bon jener febr mefentlich, und zwar portheilhaft abweicht, auch bie fur bie Proping Fulba nicht ibentifc ift, und überbies in biefer bie Schulordnung von 1781 in allen rechtlichen Berbaltniffen bis beute gefetliche Bebeutung bat, fo mirb babnrch eine allgemeine Darftellung ber inneren Organisation ber furbefflichen Schulen febr erfcwert. Es wird beshalb bier bie Schulordnung filr bie Brovingen Rieber- und Dberbeffen ju Grunde gelegt, melder bie ber Broving Fulba in ber gangen Auffaffung febr abnlich ift.

hiernach beftebt bie Sauptanfagbe ber Boifsichule barin, Die ibr übergebenen Rinber burd Lebre und Bucht in Die burd bie beilige Zaufe begrunbete Bemeinicaft mit bem lebenbigen und gegenmartigen Erlbfer Befus Chriftus volliger einzuführen und barin ju erhalten. Ale nothwendig werben baber biejenigen Unterrichtsgegenstante bezeichnet, ohne welche jenes Biel nicht erreicht merben tann, ale nur nutbiid folde, welche junachft gwar anberen Lebenszweden blenen, ohne jeboch tie Erreichung bes Sauptamede zu binbern; ale icab. lich aber folde, bei benen letteres ber Gall ift. Als nothwenbige Lehrgegenftanbe werten bann bezeichnet 1) bas Lefen, als beffen Biel feftgeftellt wirb, bag bie Rinber bie biblifchen Befdichten , ben Ratedismus, Die Befanabuchslieber und überhaupt jeben Abidnitt ber Schrift laut, richtig, fertig und mortverftanblich lefen tonnen. "Der Bebrauch eines fogen, Rinberfreundes fallt, ba nach ber Ribel nur jene Lebrmittel gebraucht werben, hiermit in ber Regel ais unnothig von felbft aus" (Die Fulbaer Ordnung will neben Bibel ic, nur foiche Lefebucher gebraucht baben, bie angleich Lebrbucher finb; bie hanauer Ordnung nimmt einen boberen Standpunct ein und bewegt fich freier, indem fle mit Ausschliegung ber eigentlichen grammatifden Behandlung einen tuchtigen Sprachunterricht moglich macht); 2) bie biblifde Befdichte, por beren blog medanifder und memorialer Ginubung gewarnt wirb; 3) Ratedismns; 4) Befang, biefer als mefentliches Mittel ber gemeinschaftlichen Anbacht und bes effentlichen Gotteebienftes, baber, mit Musnahme vielleicht einiger Bolfelieber, nur Choralgefang. Bu ben nur nublichen Unterrichtsgegenstanben werben gerechnet: bas Cobinfchreiben, ber fcriftliche Bebantenausbrud, bas Rechnen und mo locale Berbaltniffe es erforbern ober mo ber Lebrer ber Gade in driftlichem Beifte befonbere machtig ift und eine Beeintrachtigung ber übrigen Unterrichtsgegenftanbe nicht gu beforgen ftebt, auch bie Gabag. Encoftepable. III. 31

Bast ver Eigenthümlichteit ber Rinter fein hinternis abzielt — Erbeifereitung mit beinderer Berichflichtung ber Betreinntes, eines abreciefen mit Reinregefichte mein und Darfleung eine reinsighen Zuschaue nas Rinden, Miffens um Preinagefolder. Dieffer find bann antärlich bie Ziele nicht bed geftech. Bestimmt Wertweren find nicht vorgeforieben. Ein eine bed geftech wertwert wertwert wer der der der eine Leifelge aus In Atherium bei fehre der den eine Beite aus Antheimmen beidente Schale, im wecher aber Andern mit Madent im jeber Abtleitung befendere Siebe an zweifen find, wirt in folgantem Geham gegeden:

| Wedentage.                    | Binnbenplan.                                                                     |                |                         |            |                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                               |                                                                                  | Bormittags :   | Redmittage:             |            |                                                                          |  |  |  |  |  |  |
|                               | t. Stunte.                                                                       | 2. Ctunbe.     | 3. Stenbe.              | I. Stunbe. | 2. Stunde.                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Montag<br>und<br>Donnerstag.  | Gebet, 1 Bere<br>Gefang, I n. II.<br>Lefen und bibt.<br>Gefc. mit<br>Bibeftunbe. | III. Lefen.    | Katechismus,<br>Lieber. | Gefang.    | Rechnen<br>(Donnerstag<br>Schreiben) eb<br>gemeinnfifich<br>Gegenftanbe. |  |  |  |  |  |  |
| Dienstag<br>unb<br>Freitag.   | Bic<br>Pontag.                                                                   | Bic<br>Rontag. | Wie<br>Montag.          | Rechnen.   | Schreiben,                                                               |  |  |  |  |  |  |
| Mittwech<br>unb<br>Sonnabenb. | Wie<br>Montag.                                                                   | Wie<br>Wontag. | Gefang.                 |            |                                                                          |  |  |  |  |  |  |

Der bem Gebiete ber Religion entnommene Stoff wiegt alfo, ba auch bas Lefen fich nur in bemfelben bewegt, fibermäßig por, wie auch baraus bervorgebt, bag, mo berfommlich im Commer eine geringere Angabl von Unterrichteftunten ertheilt wirt, biefe bann nicht unter 18 finten, von tiefen aber 8 anf Lefen (bibl. Gefch., Bibel u. f. m.), 3 auf Ratecismus, 3 auf Befang, auf Schreiben und Rechnen aber nur je 2 verwandt werben, und bie gemeinnfiblichen Gegenftanbe, wenn fie fonft berudfichtigt werben, gang ausfallen follen. Bie viel fich aber bei 2 Stunden wochentlichen Unterrichte in einer pollen einelaffigen Coule erreichen laffe, weiß jeter Schulmann. Doch ta tie gange Rritif biefes Coulplans fich jetem Renner pon felbft ergiebt, fo fann bier pon einer folden Umgang genommen werben. Bon ben in Ihm an Tage tretenben Ginfeitigfeiten balt fich bie Schulorbnung ber Broving Sanan icon baburch fern, baft fie von vorn berein bie Aufgabe ber Bollefduie antere faßt - &. 1 "bie Boilefduien, ale Ergiebungs. und Unterrichtsanftalten fur bie Jugent, baben eine boppeite Getto; fie find eben fo febr grundlegende Borbereitungeanstalten fur bas firchliche, wie fur bas burgeriiche Leben (weiches lettere in ben fibrigen eigentlich gar nicht ale berechtigt anerfannt wirb). Gine einheitliche nach beiben Geiten ale gefund und lebenefraftig fich bewährenbe Bolfebilbung ift ihre Aufgabe," - und ben Unterfchied gwifden nethwenbigen und nur nutflichen Unterrichtsgegenftanben gar nicht aufnimmt. Ebenfo ift , mas biefe Schulordnung über bas Bibellefen, ben Befang, ben Unterricht in ber Sprache und ber Belffunte fagt, ber Unerfennung werth, und tann wenigftens auf biefer Gruntlage eine tuchtige Boifofdule fich entwideln, jumal ba fie bie nothige Freiheit gemahrt. Auch ber vorgelegte Rormaiftunbenplan bat eine anfprechenbere faffung.



ben fletberungen ber Jell, ober Anflicken einer positieren Grunzlage, gerucht zu weren finde um manch berurtigme Gedaufen gemiß ben bestien in Deutligdun zielen fieben. Den beiten in Deutligdun zielen fieben, den beiten in Deutligdun zielen fieben, der der deutlich der Betreitunkt. Zielen zu könne berücklichte des um annete Gerballen find mit gesper Georgial zusagszehleit. Das Turnen ist, so weit es die Solfsische empirt, 186 ziel nur an einzelnen Schulen in den gegörne Gelbus stehtlichen werden, das der in bei einer Lohrer ein in Anflich umb Janua betieben auch Friedungsanfalten für Wöhren, mehr beitig bennt werden. Beite ihr ub das Zurnen wieder ans den Geminnerien verbannt, und de beit mit der eine bei der eine beite Zielen der der der eine der e

Sinfictild ber Disciplin feben bie o. a. Schulordnungen feft, bag bie Lebrer biefelbe in ihren Coulen mit befonberer Corgialt pflegen, auf Rucht und Debnung nicht biog in ber Schule, fonbern auch in ber Rirche, auf ben Strafen und an anbern öffentliden Orten - wobei jeboch feine bestimmte Boridrift bestebt, and Anficht und Braris verschieben ift, ob und mie weit ber Lehrer bei außer Schule und Rirche fallenben Bergeben ftrafent einidreiten burfe - auf Reinlichfeit und Boblanftantigfeit balten, bie Rinber in ber Demuth und im Behorfam aufergieben und bie Geelen berfelben bon frub auf mit Chrerbietung gegen Eltern und Lebrer, gegen meltliche und firchliche Dbrigfeiten, inebefondere gegen bie Berfon bes Lantesberrn erfullen follen. 218 bas michtigfte Mittel biergu follen fie ftete ihren perfonlichen Ginflug auf bas Gemuth ber Rinber burch Bort und Bantel anfeben. In ben Gallen aber, wo bie Unwendung forperlicher Buchtigung geboten erfcheint, haben fie aller Leibenfcaftiidfeit fic an entbalten und bie Rudtigung in einer folden Beife auszuführen, bag baburd bem Rmed ber Strafe fein Abbruch gefchiebt. "Aus tiefem Grunte find alle ter Gefunbheit nachtheiligen ober bas Ebraefühl verlegenben Strafarten, namentlich bas Schlagen an ben Ropf, bas Studen und Schmaben, ber Gebrauch ehrenrubriger Borte, melde fich auf bie Eftern ober Bermanbten ober auf unverfculbete uble Berbaltniffe ober naturliche Bebrechen ber Rinber begieben, ganglich ju vermeiben." Berben Schulfinber megen Bergeben por Gericht gestellt, fo barf biefes nicht etwa eine bestimmte Strafe von bem Lehrer vollziehen laffen wollen; mohl aber fann es tiefem ben betr. Fall ju geeigneter Beftrafung mittbeilen, forft. felb- u. bgl. Frevel, bie bon Rintern begangen fint, merben nicht an biefen, fonbern an beren Gitern beftraft. Diefe Grunbbeftimmungen gelten factifch fo ziemlich filr alie Schulen und werben auch in einer Beife ausgeführt, bag Ausschreitungen ber Strafgewalt felten borfommen und ber bisciplinare Buftanb ber Schulen Anerfennung finbet. Gebrudte Schulgefebe aber giebt es nur in ben boberen Soulen: Bramien merten nirgente pertbeift.

Ben vermandten Schaften ist zu ernöhnen eine Sachtischaft zu hanne. Somtogsschulen, zu weichen einem I meinziere Broeitzen ein Anlauf genommen word, der siehen wohl niegends mehr, dem wod im Findsissjen biefen Ramen führt, ih wohl nur Christenische und fanm der Alee werth. Alls Gertiktungsschulen aber, welch sich an ibe Soliksialen ansässische, sich der derechtigkaten zu ernöhnen. Diefelden granben fich im mefentlichen auf bie Bunftorbnung vom 5. Dars 1816, befteben (33 im gangen ganbe) faft in allen Stabten und einigen Fleden und haben ben 3med, jungen Leuten, Die fich einem Sandwerte wibmen, thelle Racbulle und Befeftiauna in ben gewöhnlichen Schulfenntniffen ju gewähren, theils biejenigen Renntniffe und Fertigfeiten beigubringen, bie fie gum verftanbigen Betriebe ihres Wefchafts gefchidt machen. In ben größeren Stabten gerfallen fie in zwei Abtheilungen, Die eine fur bie Lehrlinge ber Bau-, bie andere fur bie ber übrigen Sandwerte. In feiner foll ber Unterricht über 4-6 Stunden wochentlich ausgebebnt werben, von benen in jener 2 auf ben Sonntag fallen burfen. In ber 1. (ber allgemeinen) Abtbeilung foll Schreiben, Rech. nen, beutiche Sprache, Geographie, Raturfunde und Geometrie mit Rudficht auf bas befonbere Beburfnis ber Sandwerter, auch bas Befentlichfte aus ber Diatetit vorgetragen merben; Die 2. Abtheilung (fur Baubandwerfer) foll Geometrie, Reichnen, Berfertigen nem Riffen. Mobelliren und andere bem Baubandmerter nunliche praftifche Renntniffe lebren. Jabriid findet eine öffentliche Brufung ftatt. Fur Die alluftigen Sandwerte ift ber Befud obligatorifd, und bie Deifter, beren Lehrlinge ben Unterricht verfaumen, werben bafur mit Gelb bestraft. Auch muß jahrlich burch eine Beicheinigung ber betr. Lehrer ber Befuch ber Sandmertefchule nachgemiefen werben. Diejenigen Lehrlinge jebod, welche fich icon binreichenbe Renntniffe erworben baben, tonnen von bem Befuch ber 1. Abtheilung befreit werben. Die Lebrerftellen an ben Sandwertsichulen find Rebenftellen, Die theile von Lebrern anderer Schulen, theile (namentlich in ber 2. Abth.) von andern technisch gebildeten Dannern, besonders vom Baufach, verfeben merben. Bur Bestreitung ber Roften biefer Unftalten find bestimmt: 1) ein von bem Lebrling an leiftenber Beitrag bei feinem Ginfdreiben und Losfprechen, 2) ein Antheil von bem Geminn nom Bertauf ber Lebr. unt Deifterbriefe und ber Manberbucher. 3) ein geringes balbiabrliches Schnlaelt, bas jeboch baufig megen Durftigfeit eriaffen wirb, 4) Strafgelter megen Uebertretung ber Bunfterbnung, 5) Binfen von etwaigen Capitalien, 6) ein Beitrag ans ber Staatetaffe, melder neuerbinge ju 2000 Thaler feftgefest ift. Bur Bermaltung biefer Gelber befteben eine allgemeine Bantmerfeiculfaffe in Raffel und befonbere Raffen an ben Orten, wo eine Sandwertefdule ift.

Bebe Bantwerteidule bat ibr Borfteberant, welches gewöhnlich aus einem Bermaltungebeamten (bem Landrathe), bem Burgermeifter, einem Beiftlichen, bem Landbaumeifter und einigen tuchtigen Sandwerfsmeiftern besteht. Dberbeborbe ift bie betreffente Brovincialregierung. Das Borfteberamt ju Raffel ift aber jugleich Bermaltungebeborbe für bie allgemeine Sandwertefcultaffe und technifde Beborbe in Sandwertefculfachen für alle galle, in welchen bas Minifterium bes Innern ober eine Brovincialreglerung eine Begutachtung verlangen, und ftebt infofern unter bem Minifterium bee Innern ale ber bochften Beborbe auch fur tiefe Anftalten. Die Mitgiieber ber Borfteberamter, mit Musnahme bes ju Raffel, beffen Mitglieder burch fanbesberrliche Entichlieftung ernannt werben, und bie Lehrer ber Sandwertofdufen werben bon ben betreffenben Provincialregierungen ernannt. - Dieje Sandwerteichulen baben gemiß einen febr gnten 3med und verbienen eifrige Forberung. Auch pflegt Die zweite ober technische Abtheilung, wo eine folde besteht, von ben Lebrlingen mit Gifer benutt ju werben, ba beren praftifcher Ruten für bas Sandwert por Augen liegt. Bas aber bie erfte Abtbeilung betrifft, fo bat fie an ber Gleichgultigleit, ja bem Biberwillen vieler Deifter, Die ungern ihre Lebrlinge miffen, an ber torperlichen Abfpannung und Ermubung biefer und an ihrer gu ungleichen Berfonlichkeit und Borbilbung fower ju befiegenbe hinberniffe. Der Erfolg ift baber im gangen gering, befonbere wenn bie Abtheilungen ju gablreich befucht find und fic nicht auf Rreife von 10-20 Lehrlingen befdranten. Es wird bier febr viel anf ben Lebrer antommen, um bie Jugend fogar trot ber Deifter ju geminnen; aber es ift nicht ju vertennen, bag noch antere Clemente mitmirten mußen, und eine Reform erfcbeint bringent nothwenbig.

Bas nun bie Lehrer ber Bollefdule betrifft, fo find ale eigenthumlich gu bemerten

bie aus alterer Reit berrührenten Rectorftellen in manden fleineren Statten und einigen Banbgemeinben. Gie find bie Ueberbleibfel fruberer lateinifder Coulen, und eine Leitung ber Soule fommt einem folden Rector nicht au. Er bat bie erfte Claffe nnb ertheilt auch Borbereitungeunterricht fur ein Gomnafium, Dies jeboch meift privatim und gegen befonderes Sonorgr. Gewöhnlich ift er aber auch verpflichtet, bem Bfarrer einige Anebulfe ju leiften, weehalb faft nur Canbibaten bes Brebigtamtes eine folde Stelle erhalten, ju melder fie ibre Befabigung burd eine befonbere Brufung (bas Rectoreramen) nachwelfen mußen, bie fich fiber Religion, alte Sprachen und Realien erftredt und por einer befonderen, bauptfachlich aus Somnafiallebrern gufammengefehten Commiffion abgelegt mirb. Diefe Rectoren haben eine afabemifche Bilbung, mas fonft nur von ben Borftanben ber bebeutenberen Schulen in größeren Stabten und manchen Reallebrern gefagt merben fann. Die Daffe ber Lebrer ber Bolfeidule, bei welchen ein Unteridlet amifden ftanbigen und unftanbigen u. bgl. nicht ftattfinbet, und bie fich nur infofern untericelben, ob fie mirflich angestellt find ober ale Beauftragte ober Bebulfen im Borbereltungebienfte fteben, ift feminariftifch gebiltet; es fehlt jest burchans nicht an Canbibaten bes Lebramtes, um alle Stellen genugent befeben zu tonnen. Der groferen Rabl nach geben biefe aus bem Ctante ber Lehrer felbft berbor, intem ble Gobne von Lebrern fich meift and wieber bem Lebrfache wibmen; eine fleinere Babl tommt ans bem Barger- und Bauernftante.

Gi gibet 3 Seminarien, geei evangelisies, ministé in Şo-m berg für bei Brockup, feitechtefien nicht Gedammier um bei bewachstern Kreitje ter Brockup fürden und Derbriefien, im Gelächtern für bei Brockup. Annan um die bliefer benachstrüm Kreitje und Derbriefien abhördigen im Antologien im Jahr der Angeleisten bei der Geminarien, ist ein Gestatssändlichen han habeitigelei im Jahre der Stellt wer Voger-3 der bei der Stellt unter Stel

Die Alfreien find am der Segnem Ammilie den Christe von Zugern finden Schröfenen Zie Alfreien den geste gesten Ammilie der Erste der Schrift der Mende finden der Schrift der Schrift der Merke der Schrift der Merke der Schrift der Merke der Schrift der Merke der Schrift der Schrift

ausführlichere Beihreibung füllstisch verfländlich, ohne gesorer Berftöße gegen vie Rechtscheribung und mit deutlicher Handschift; zu geben. Außerdem sollen fie im Gelang, Clavier-, Bloins nub Orzelspiel wie in der Elementar-Myflitcher die nötigem Bor-

ftubien gemacht und einige Bertigfeit erlangt baben.

Mat biefer Grundbage berugt ber breiftiefrige Erminarurigs, im vockem bie Boglinge in ben vorfeiteren Breigen er Reifligensfeiter, web beutjen Grochanterrichte, im Geographie und Orfeldet, Artihmeit und Grennette, Anartumee, Arzieungsleber und Saufmilitäter, derfrein, gefichem, Buffe (Gefang, Calvier, Beiling, Degripiel und Saufmilitäter) weiter unterrichtet und gefebert werzen, juglich aber auch Anzeitung zu unt latterrichter erhaften follen, und fich profife im Schallatten über auch Matfielt bei bei erheiten Gefalen, felle mit gangen Claffen, immer unter Ceftung um Mufficht est Directere der bet einen eber antern Seminarcheren, werbald zu jeben Erminar mehrere Saufen seb Drit und der Ruddurfacht als so, Seminarfigulen in besonerer Bogielung fehren. Die Begiele find die gangen befelben wie in den gerichten der ben ber presifieten Geminarien, deren innerer Elwindspeles find die angemen befelben wie in der Boglie für der Saufen ist.

Rach abfolvirtem Seminarcurfus findet Die Abiturientenprfifung fatt, welcher fic auch biejenigen unterzieben miffen, welche entweber in feinem ober in einem answartigen Geminar ihre Borbilbung erhalten haben (mas aber felten vorlommt), nnb bie bon bem Director und ben orb. Geminarlebrern, ber Regel nach in Beifein eines Deputirten ber Regierung, vorgenommen wirb. Die fo Bepruften und Beftanbenen werben bann junadft entweber mit einem öffentlichen Schulbienfte beanftragt ober Erzieber, Bauslehrer ic. Zwei Jahre nachher tann fich ber Canbibat ju ber zweiten Brufung melben, bie wieber por bem Director und ben orb. Geminarlebrern ale Schullebrer-Brufungecommiffion ftattfindet und namentlich nun die praftifche Befähigung und Endtigfeit bes Canbibaten ermitteln foll. Diefelbe erftredt fic auf alle fracher bes Bolfeichulunterrichte und foll qualeich bie bereite erlangte Lebrfertigfeit an ben Tag legen. Brufungenoten giebt ce 3 mit je 2 Hereffiten: I 1 vorzüglich, 2 febr gut, 8 recht gnt; II 1 gut, 2 fast gut, 3 ziemlich gut; III 1 genugent, 2 fast genugent, 3 taum genugenb. Rach biefer Brufung, wenn fie binreichend beftanben ift, und nachbem ber Cambibat ale Lebrergebulf: ober beauftragter Lebrer meniaftene 2 3abre lang feine Tüchtigtelt fur bas Lebramt praftifc bargethan bat, tann feine befinitibe Anftellnng eintreten; proviforifche Anftellung barf nicht mehr ftatifinben. Bar bas Ergebnis ber Brufung ungenfigenb,. fo tann fie nach einem Jahre wieberholt merben. Beber Geprufte erbalt ein allgemein gehaltenes Befähigungs. und Gittenzeugnis zu eigenen Sanben, eingebenbere Beugniffe fiber Befabigung, Fleiß nnb Betragen werben jugleich ber Regierung eingereicht.

Die Jahl ber eigentlichen Combartofglinge berügt zu Homberg und Schlächere is 60 (mid derricht, desse den men eine eine genernen bei eine Berügen Geschlanden der Geschlanden der Berügen der Berügen

Das Geminargebaube ju homberg ift bas frubere mallenfteinifche Stift, welches entfprechent umgebaut murte; bas ju Schifichtern ift bas um 744 gegruntete Benebictinerliofter; ber berühmte Abt Lotidine, geboren 1528 gu Schluchtern, führte bie evangelifche Lebre ein und vermanbelte es in eine Bilbungefiatte fur junge Beiftilche und Lehrer. Die alten Riofterfonts merben noch beute gang ihrer urfprünglichen Beftimmung gemaß verwandt, theils fur geiftliche 3mede, namentlich bas Geminar, theile jur Unterftupung ber Armen, befonbers auch ber Lehrerwittmen bes Areifes Goluchtern. Und wie mit bem Geminar ju homberg eine Taubftummenanftalt ale Staateanftalt, bie einzige bes Lanbes, verbunden ift, fo folieft fich an bas gu Schlüchtern ale Brivatwohlthatigleiteauftalt bas Rettungebans auf bem Bofe Raith an, fo bag es alfo in. beiben Anftalten nicht an Beiegenheit fehlt, Die Geminariften in verichiebener Beife praftifch in bie Erziehung ber fittlich ober leibiich gebrechlichen Jugend einzuführen. Bu bemerten ift noch, bag in allen biefen Anftalten auch Anleitung jur Dbftbaumgucht gegeben wird : im gamen aber ift (aufter ber Broving Sangu, mo bie Lehrer in Folge ber ju Goluchtern erhaltenen Anregung fich febr fur ben Dbftban imereffiren) ber Ginn bafür wie fur Geibenban und Blenenaucht, welche fich mit bem Berufe bee Lebrere fo gut vertragen und worans berfelbe nicht nur felbft einen großen Bewinn mit leichter Dube gieben, fonbern auch ben Bobiftant ber Gemeinden mefentlich forbern fann, unter ben furbeffifden Lehrern mit geringen Ausnahmen erft im Entfteben, ba bieber bagn bon oben ber menia ermuntert mart.

Mas biejen Erminarien unn geben alle Lebere für bie eigenflichen Bedißeiden jewei und bem Lande als in ben Geitzen herren. Die Lebere beienbes für größere gegeberen Geschiedun gestgent feite, muß fich aus führt Dienfüllungs und bem un ben Zag gelegten Gereben nach Gestelltung erzeben; für bie Gealun Kaftle gilt uns er Grunzige, das die Beneben machtene bie Robe, gauf in ihrem Steilungstang-

niffe haben mußen.



Seminar gabit 12-16 Zöglinge, welche in Convict leben, ift nach bem Dufter ber drifflichen Ceminare eingerichtet und bat nur bas hetealiche und ben ieraelitifchen Guttub alb befondere Unterrichoficher, wogegen bie Mufit zurudtritt. Der Eifer ber Ieraeliten für ibr Schulbelen ift febr anguertennen.

Den jungen Lebrern wird bie Fortbilbung in ihrem Berufe gur befonberen Bflicht gemacht. Befonbere Anftalten ju bem 3mede befteben jeboch factifc nicht; ber eigne Bille und Gifer, ber Umgang mit ben alteren und erfahrenen Amtegenoffen, bie Theilnahme an ben überall beftebenben, wenn auch verichieben eingerichteten Conferengen, mit melden Lefevereine verbunden find, und ber Bunfd, fich ju beffer befolbeten Stellen ju befähigen, mußen am meiften wirten. Gebr viel tonnen bie Local- und Dberfchulinfpectoren gerabe bierin thun, wenn ihnen aberhaupt bie Coule am Bergen liegt, wenn fie fowohl tie nothige allgemeine ale inebefontere iculmannifche Bilbung befiben, fo baß fie ten Lehrern mit Rath und That an bie Sand geben tonnen, und ihr Bertrauen genieften. Regelmäßige Aufgaben und Arbeiten zu ben Conferengen, wie in Burttemberg, finden nicht ftatt, eben fo wenig wie Beforberungeprufnngen. Doch ift rubment anguerfennen, baf unter ben Lebrern, felbft and obne tiefe Anreigungen von oben, an benen es freilich infofern nicht gang fehlt, ale ihnen nach einem guten Ausfall ber Bifitationen Belobungen ju theil werben - bie Belobelobnungen werben nach eingetretener Beranberung ber Gebalteverbaltniffe allmablich immer mehr wegfallen ein reger Betteifer, große Gemiffenhaftigfeit und Dienfttreue berricht, und bie Uebergengung bes Berichterftattere ift, baf Rurbeffen es gerate tiefen Tugenben feines Lebrerftanbes, bem noch nicht aufgezehrten Erbe aus fruberer Beit, verbanft, bag fein gefammtee Schulmefen neben ben beften anberer beutiden Staaten ftebt, wenn and tie o. a. Coulordnungen von 1853, wie fich bei genanerer Betrachtung leicht ergiebt, mit Ausnahme etwa ber Sanauer, wenig geeignet fint, babfelbe in feinen bochften Intereffen ju fortern, fo bag wir bier bemabrt finten, wie viel weniger es auf tie Dagregeln ale auf bie Denfchen antomme.

Bu tem, maß eben von ben Dienftrechten ber Leiter überhautz gelagt murte, ein jeber noch Belgandes hinzuprügen. Die Befoldung ber Boblichfaulleber (miche, wie jeber Grandbliener, Refenannter nur mit Genathmigum [berr vorgeleigten Behörter annehmen linfen) im englien Ginne fil zwer and Dertiligkeit ber Gelde felte werfigbeten. Doch sie die Mittenium von 100 Zule, felgerleb, wolche, frie 1860, nach fünsilieriger Zuchgeit auf 150 Zie. fielge, jedoch eine Rücksich baumf, de ein sein ein erzet besparer lieber) kürschenken mit ber Godilleite verbunten ist even nicht.

In Raffel ift ber aus ber Schallasse ohne Zuschus bes Staats zu gabtente Minimalgebalt auf 250 Thir. seigeseitet, mabrent als Maximaliab wohl 400 Thir. wird geiten können; boch fleth bier eine Erhöbung in Aussicht. Dabei werben Wohnung, Grundfläde, Raturalien und nicht füriret Cinftinfie meift febr möbig berechnet. Kann

eine Gemeinde gur Leiftung bes Minimalbetranes, in welchem bas Schulgelb enthalten ift, nicht berangezogen merben, fo gemabrt ber Staat ben nothigen Bufduft, meebalb bereits in bem ganbtagsabicbiebe bon 1838 eine bebeutenbe Cumme gur Berbefferung berjenigen Gehalte murbiger Bollefdullebrer, melde 100 Thir. nicht erreichten, gefehlich fefigeftellt murbe. Betrachten mir nun noch bie einzelnen Theile, aus melden bie Befolbung ju befteben pflegt. 1) Bewöhnlich ift mit ber Schulftelle eine baare fefte Ginnahme verbunden, Die je nach tem Urfprunge ber Goule und nach anderen Berbaltniffen aus ber Gemeinbefaffe, bem Rirchenfaften, vom Staate ober milben Stiftungen gerablt wirb. Etwas bestimmtes laft fic barüber nicht angeben, benn genaue ftatiftiiche Racmeife fint baruber theile nicht porbanben, theils murben auch folde bier ju weit fuhren. 2) Gine Dienftwohnung ift faft mit allen Lehrerftellen auf bem Canbe, mit febr vielen von afterem Urfbrung in ben fleineren Grabten verbunben. Diefe Bobnungen find, ba in neuerer Beit febr viel fur ben Bau neuer, fur bie Ausbefferung alter Schulbaufer gefchiebt, ber Staat auch fur biefen Rmed bebeutenbe Unterftubungen gemabrt (f. o.), meift gefunber, bequemer und mobnlicher geworben, ale fie fonft maren. Diefefben merben bei Lanbidufftellen meift au 6 Ebir, jabrfich berechnet. Deift ift mit tiefen Stellen auch etwas Ader- und Bartenland verbunten unt vorgeichrieben, biefelben thunlichft burch foldes aufaubeffern. Ramentlich foll bei jeber Bertbeilung von Gemeinteland unter bie Gemeindeangehörigen jete Schulftelle, wenn fie auch an fich nicht berechtiat Ift, einen vollen Antheil erhalten. 3) Das Schulgelb, mo liberhaupt folches gegabit wirt (f. o.), einschlieftlich bes Boligelbes, welches an bie Stelle bes friiber von jebem Coulfinte jur Beigung bes Schulgimmers ju liefernben Bolges getreten ift, wirb nicht bon bem Lebrer choben, fontern flieft unmittelbar in bie Gemeinbefalle, mo es perrecutet mirt. und tiefe bat obne Rudficht auf tie etwalgen Rudftante ten vollen Betrag in viertel. jabrigen Raten an ben Lehrer auszugablen, wobei bas Coulgelb fur unvermogente Rinber aus ber Gemeinbefaffe beftritten wirb. Es glebt auch Gemeinben, wo ber Lebrer flatt bes Schulgeltes ein- fur allemal (freilich auch wohl einmal zu niebrig) fefigefehtes Averfum aus ber Gemeinbefaffe erhalt. Anbermaris, namentlich in ben größeren Stabten, befteht bie gange Befolbung in einer feften Belbfumme, melde ber Lebrer in monatlichen Raten aus ber Schulfaffe ale einem Theil ter Gemeinbefaffe begiebt. In jene flieft bann nicht blog bas Schulgelb, fontern alles, mas Gemeinte und Staat jur Schule beitragen, ober mas ihr aus antern Ginnahmequellen gu gute fommt. Aus biefer ober ber Bemeinbetaffe mußen auch bie Lehrmittel angefcafft merten. 4) Jeter Lehrer begieht memigftene 1 Riafter Brennbols aus bem Staatsforfte: gewöhnlich aber gebort eine großere Quantitat Bolg (and ber Gemeinbewalbung) gur Competeng. Dit vielen Stellen fint auch Ginfunfte an antern Raturalien perbunben. welche als Realgiften auf ben Saufern laften, aus Betreibe, Broten, Giern u. f. m. befteben unt. weil auf bem Schulverbante berubent, unabiodlich fint. Der Lehrer erhebt tiefelben jeboch nicht felbft, fonbern fie mugen ihm bon ben Bflichtigen in feine Bobnung geliefert merten. Ebenfo bat er gewöhnlich theil an ben Gemeinbe- und Buterechten (Beiberechten); jeboch befteht bieruber feine allgemeine gefetliche Beftimmung. -Bu ben Gemeintelaften aber bat ber Lehrer nicht beigntragen und an ben Staat nur bie Claffenfteuer ju gablen. Entlich haben wir noch ju ermahnen 5) bie Lanbichulfaffe, eine fcon feit bem Anfange bes vor. Jahrhunderts beftebente Ginrichtung gur Berbefferung bes Gintommens ber Lehrer. Diefelbe hat, namentlich burch bie veranberten Staatsverhaltniffe, bis gur neueften Beit verfchiebene Banblungen erfahren, boch ift fie mit ibren Ginnahmequellen ficher botirt und, mo fie burch Abiofungen u. f. m. Berlufte erlitt, burd Baufchfummen enticabigt morben; bie Ginnahmen, welche nach bem letten Etat 17,449 Thir, betragen, baben fich febr vermehrt, und jabriich merben ibr unmittelbar aus ber Staatetaffe betrachtliche Bufduffe gemabrt, nach bem letten Finangetat 14,330 Thaler. Dieje Beitrage wie alle Leiftungen ber Staatstaffe zu ben Bolleichulen geben unmittelbar burch bie Rentereien, inbem jebe Brob.-Regierung einen bestimmten Crebit bat

um felfspands auf beifen anmeist. Heraus werben nun bit Spifants jur Unterhaltung ber Schregwicklur, auf Benfinnen, Kommenstönnen, Unterführungen, mennentlich det "Christiteheiten" befreitten, ber lichefelgig aber wire jest, neben bei nieben bei bei Berde genachten Bermiligungen am der Characteri, jur Weisbung der Gebalte auf 100 Zihr, verraustt. Daß ist öbsber übligen, auf bitler Solle gegeblen Beichwungen, bei benen bei mehr von eine Unterhalt der Reckel und Derfüglich gestern abeiten und absäug, die fahrerlich ernen Verstellungen, aufmiliebt im Begefalt Gemenn, Willed der Berteit bereiten Begighe antgen, aufmiliebt im Begefalt Gemenn, Willed der Berteit der Stehen bei der Stehen ber Schreit der Grundliche um der Grund Grundliche der Grundli

Bas für bas Bolleiduimefen befontere vermigt wirt, ift ein Schuigefet, ans beffen Mangel pericbiebene Uebelftanbe bervorgeben. Daburch allein fonnte auch bas Schwanfen in ber Stellung und bem Berbaitniffe ber Schule jur Bemeinbe, Rirche bezweife zu ben Beiftlichen, und bem Staat befeitigt werben. Ebenfo munichenswerth ift eine grundliche Revifion ber o. g. Schulordnungen con 1853, ba burch tiefe eine gefunde Bilbung bes Bolles nur gebinbert wirb. Denu indem fie alle unfirchlichen Richtungen ans ber Bollefdule verbaunen wollen, find fie meiftene in bas Extrem verfallen, allen anberen Unterricht aufer bem auf Die driftliche Religion bezüglichen mit Gleichguttigfeit, ja Beringicanung gu betrachten. Unter Berfennung ber gangen Entmidelung ber beutiden Bollsidule und in ber Abficht, Schaben fur Die firchliche Glaubenereinheit abzumenten, ftreicht man, felbft mit Dichtachtung beffen, mas ber eigne Ratechismus lebrt, Ratur und Beidichte aus ten Bitbungoftoffen fur bie Jugent und bas Bolf, und mirb, indem man nur Religion und immer wieber Religion als allgemeine Aufgabe bee Unterrichte ber Boliefdule anerfennt und ale etwas burch ben Unterricht beigubringenbes binftellt, überbies alles vom religiöfen (orthoboren) Befichtepuncte aus behandelt miffen will, nichts weniger ale Liebe jur Religion und ein fraftiges religlos-fittliches Bolfeleben, fontern vielmehr Ueberfattigung und eine Opposition bewirfen, melde, wenn fie einmal jur That wird, fich querft gegen bie Urbeber jener einfeitigen Richtung wenten wirb, wie haufige Erfahrung icon binreichent beweist. Dag mit folder Ginfeitigfeit, Die um eines theologifden Gufteme willen mit Religion und Rirde ein verberbliches Gpiel treibt, ber freien Regung menichilder Rrafte jum Beften bes Baterlandes und bes Reiches Gottes in Chrifto Beju Schranfen angelegt merten, welche fruber ober fpater bie Ratur gemaltfam burchbricht, liegt auf ter Bant. Daber ift auch tie vielfach ausgesprochene Oppofition gegen jene Schulorbnungen gerabe von feiten religios und firchlich gefinnter Danner ju erflaren. Alfo eine Revifion berfelben und Berftellung einer allgemeinen Gonlordnung fur bas gange Land, weiche bem Bilbungetriebe bes Bolles, ben Intereffen ber Rirche und bes Staates Benuge thut ift bringend zu munichen. Gemunicht wird auch, bag bie Rirche nicht ausschließlich Ginflug auf bie innere Organisation ber Bolfefcule übe, wie es jest faft ber gall ift, und bag ben Beiftlichen, weiche vermoge ihrer Stellung gewiß bie gur unmittelbaren Inspection ber Lanbidulen geeignetften Berfonen finb , menigftens aufgegeben werbe, fich auch bie bagu nothige Befahigung gu verfchaffen, ba bei ber heutigen Stellung und Aufgabe ber Schule bie Theologie und Bilbung jum Pfarramte an fich nicht auch bie aur Leitung und Beauffichtigung einer Schule nothige Befabigung giebt. Bu wunfchen aber ift auch, bag in tem Boite felbft ein regerer Ginn fur bas Schulmefen ermache, woran es vielfach noch febit. Daft bie Beborben, namentlich bie Beiftlichen, und Die Lebrer feibft febr viel biergu beitragen fonnten, ift fein Zweifel. Gur bie Stabte lagt fich von bem im Stante ber Bemerbtreibenben neuerbinge fich zeigenben großeren Bilbungetriebe ein lebhafterer Fortidritt erwarten; bei bem Landwolfe aber regt fich wenig ber Art, hauptfachlich mobi, weil ben Bemeinten jebe Mitwirfung bei ber Schulverwaltung verfagt ift, indem Canbrath und Bfarrer allein ben Goulverftant bitben. Dier mitgte hamptfchijde burg eine andere Organististen, sonie von ben Schulen feißt aus wie freitlig ble Schulerbumgen fehr eine ven ben Lüberühen unt innbeiteft, fichgelichen Bereinen gemeit werten. In den größeren Slabten bat ja das Schulmeien in neuerr Jett einen leddplierten Mustigen genommen mit nammitigk Afligt, won die flatistische Schule Schuler in neuerra Jett einen führlicher Mustigen gesten. Im allgemeinen aber litzt sich niet jagen, bas bie Schulen in ten letzen 10 Jahren betwende bei der gesten fein, sollen ist bei indere de bewehrt einzigen Affricate Bei gest (1832–1832 Directer bes Geminats zu Kalle, dann bis 1848 Regierungstschutzungstellt unter bei der gehalten Grundschutz Begt und bei bei der Schulen weren.

Bas bie literarifche Thatigfeit ber Lebrer betrifft, fo ift biefe an allen Schulen unbebeutenb, wornach jeboch ber miffenicaftliche Ginn und bie Bilbung berfelben nicht beurtheilt merben barf. Daber fommt es aber, ban meiftens ausmarte entftanbene Bucher in ben furbeffifden Coulen gebraucht merben; in ber Bollefdule finden mir bie biblifden Befdichten bon Breug, Babn, Die Bafeler u. f. m., Die Lefebucher, mo andere folde außer Bibel und biblifche Gefdichte gebraucht merben, von Berthelt u. f. m. (Lebensbilber), bas von Dunfterberg ausgegangene, bas Guterslober, in Statticulen bas bon Badernagel, von Luben und Rade u. f. w. Babagogifche Beitidriften finb ju berichiebenen Reiten ericbienen, maren aber alle nicht von langer Dauer. Die altefte mochte mobi fein bes um bas Bolfejdulmefen febr verbienten Brof. Dr. Dunfcher Magagin fur bas Rirchen- und Schulmefen. Marburg 1803. Dann: Genner, 200. denblatt für bas turbeff. Bolfejdulmefen 1835. Bang, turbeff. Schulbiatter 1845 bie 1848. Grafe und Ciemen, pabagogifche Beitung, Leibzig, Teubner 1845-1847. Rurbeffifches Bolfeidulblatt, berausgegeben vom fritenben Gentralausiduft ber Rreidiculfpnoben 1849-1850. Geit 1857 mirb bieje Geite literarifder Thatigfeit nur vertreten burd Liebermann, Soulnadrichten fur Rurbeffen, ein beideitenes Blatt, bas icon burch feinen geringen Breis (10 Ggr. jabrl.) genothigt ift, fic enge Grengen ju feten. Doch permittelt es bie aufere Berbindung ber Bolfeichullebrer im gangen Lanbe, welche in ihren Lefegirteln gmar menige, aber bie beften ausmartigen beutiden pabagogiiden Reitidriften balten. Das bobere Goulmeien bat gar fein Drgan ber Urt, bod finben mir periciebene Lebrer ale Mitarbeiter an ausmartigen pabagogifden Beitidriften thatig.

3. Die Realfonte muß fich bier anschliegen, ba fie in Aurheffen in bie Rategorie ber Boltsichulen gefett ift. Gin Minifterialbeichluß vom 15. Dtt. 1858 erffart ausbrudlich, baft bie Reglichulen feine birecten Staatsanftalten, fonbern örtliche Anftalten einzelner Statte feien. "Diefer Charafter - beißt es -, welcher namentlich barin berbortritt, baf fie übergli ben betr. örtifden Schulporftanten untergeordnet fint, unb baß ihre Unterhaltung junachft ben betr. Stabtfaffen obliegt, wird baburch auch feines. wege verwiicht, baft ber Staat einen Rufduft au ben einzelnen Realfdulen leiftet unb ber Lanbesberr biefe Lebrer beftellt; benn beibes tritt auch bei vielen anbern ungweifelhaft örtlichen Schulftellen ein. Deshalb find auch bie Reallehrer nicht ale birecte Staatebiener ju betrachten und bas Staatebienftgefet findet binfichtlich Penfioulrung und Anfpruch auf Bittmengebalt auf Die Reallebrer feine Anmenbung." Beboch ift burch biefelbe Berfügung nach lanbesberrlicher Entichlieftung beftimmt worben: 1) "baß, falls bie bem bienftunfabigen Reallebrer nach Abjug bes Galariume feines Bebulfen berbleibenbe Jahresquote nach ben fur bie Berechnung ber Benfionen ber Staatebiener geltenben Rormen (f. o.) unverhaltnismagig gering ausfalle, bie Realfcultaffe einen entsprechenben Beitrag jur Galarirung bes Bebulfen gn leiften habe, und bag 2) ben Wittmen ber orbentlichen Reallehrer, gleich wie ben Bittmen ber Rectoren bie ben Brebigermittmen gutommende Benfion ebenfowohl aus ber Staatotaffe entrichtet merbe." Berichiebene Berfuche, eine Aenberung ber Aufgabe wie ber Stellung ber Realfculen im gefammten Coulorganismus ju bemirfen, fint bie jest obne Erfolg gemejen.

Die gegenwartigen Realfonlen in Rurbeffen find nach und nach feit bem Enbe

ber 30er Jahre biefes Jahrhunberte aus localen Bebfirfniffen entftanben. Gin allgemeiner, nur etwa burch befonbere Ortsverhaltniffe ju mobificirenber Organifationeplan liegt ihnen nicht ju Grunde, und wenn man auch barüber einig fein mochte, bag fie für bie boberen burgerlichen Bemerbe, ben Banbeleftanb, einige mehr technische Zweige bes Staatebienftes, fowie aum Eintritt in Die bobere Bewerbeidule au Raffel bie allgemeine Borbilbung geben follen, fo ift man bech baruber, welcher Mrt benn nun biefe fein muffe, im Schwanten und Unffaren. Daber meichen fie nach ben befonberen Orteverhaltniffen und nach ben verfchiebenen jur Beit ber Errichtung ober Umbilbung obmaltenben Auffaffungen in Lebrplan, Lebrgiel, Claffengabl, Befolbungen ber Lebrer febr wefentlich von einander ab. und ba ibnen feine fefte leitenbe Ibre gu Grunde gelegt ift, fo fint fie von Anfang an vielen Schwanfungen und Beranterungen unterworfen gewesen. Am burdareifentften mar bie unter bem Ministerium Saffentflug (1850) aus geftrebte Reorganifation. Dan gab bem Materialismus ber Beit und bem Borurtheil gegen bas Beburinis und bie Rathlichfeit einer boberen allgemeinen burgerlichen Bilbung, welche mandem ale bem Ctaate gefahrlich erfcheint, nach und wollte aus ben Realfdulen eine Art nieberer Gewerbidulen (gewerblicher gadidulen) maden, bie ben nieberen eonftructionellen Theil ber Sandwerte gang ober jum Theil übernehmen und fur bie, welche fich bem Raufmanneftanbe witmen wollten, bie neueren Sprachen in gebiegener Beife treiben mußten. Go verfummerte man namentlich bie beiben gröfften Realfculen, ju Raffel und Sanau, indem man ibnen bie oberfte Claffe nabm, bann bie beiben nachftfolgenben Claffen in je 2 Abtheilungen, eine taufmannifche und eine technifde, trennte, einzelne Unterrichtefacher, wie Befdichte, Raturbefdreibung, auf ein Minimum reducirie, bas Beldnen bagegen unverhaltnismäßig betonte. Aber felbft eine geringere Schulerzahl in ber I. Claffe ober vermeintliches Beburfnis tonnte eine folde Mafregel ichmerlich rechtfertigen, ba bie Schulen auch ber Bufunft vorarbeiten, in bem Bolle felbft ben Drang nach boberer Bilbung beforbern und bie Ginficht von bem Bilbungebeburfniffe ber Jugent nach bem Fortidritte ber Beit erweitern und verftarten follen. Der Erfolg bat benn auch bewiefen, bag jene Ginrichtung giemlich unhaltbar ift.

Bon febr groffem Ginfluffe auf bie bieberige Entwidelnng ber Reglichulen in Rurbeffen ift bas gewefen, bag felbft bie großeren Stabte bes Lanbes , mit Musnahme von Raffel mit feinen 37,000 Ginmobnern, verbaltnismafia ju gering bevölfert finb, um größere, vollftanbig organiftrte Anftalten ber Art erhalten gu tonnen, und bag faft in allen biefen Stabten vom Staate unterhaltene Gomnaften befteben, welche bem Beburf. niffe boberer Bilbung vollftanbig Genuge thun; Realfdulen mit preugifdem Bufdnitt murbe in Rurbeffen, etwa mit Musnahme von Raffel und Banau, alles Runtament feblen, zumal ba ber Ginfinft bes in Anrheffen noch bestebenben Bunftmefens mit feinen bestimmten Bablen fur bas Lebrlinge., Gefellen . und Deifteralter ce faft unthunlich macht, bie Coulgeit über bas 14. Lebensiahr ausundebnen. Ueberbies find feinerlei Bergunftigungen feitens bee Staate ober ber Lehrherrn an einen abfolvirten Realfdulcurfus gefnüpft. Die bobere Gewerbeidule au Raffel, beren gegenwartige Dragnifation aus bem Jahre 1851 berrubrt, und bie recht eigentlich auf ben Realfchulen fortbauen follte, fragt bei ber Aufnahme wenig ober gar nicht nach ber allgemeinen Schulbilbung und ift meift gufrieben, wenn bie Recipienben nur bie nothigen mathemat. Borfenntniffe haben. Da aber jene Anftalt nicht in ben Rreis ber bier an befprechenten Schulen gebort, fo fei nur auf bas Programm bes Dr. Bebl von 1851 verwiefen, meldes eine "Darftellung und Erffarung ber inneren Ginrichtung ber boberen Bewerbichule" enthalt.

Jete Kaiffalle bat fipr eigen Koffenermaltung. Unterhalten aber nerben biefen finfallen teile zum bie Gende ber einmaligen allenisiene Schafen (wie in Koffel um Clifange), fieldt burch bas Schalight, bielel burch Beitrige and der Staatfalle um aus der beitreifenene Staatfalle, woede bei Unterfolie finflichen, des jab fab jewe dem finflichenke Emmen, umd biefe das fieldtene pupisfoliem spat, wie in Koffel, dalb bie Entet dieme folimmen Beitrag gietet, umd der Enter für die Koffel einflichen muß, wie bei allen anderen. Die Staatsbeiträge zu den Realschillen überhaupt sind zu jährlich 7800 Thr. veranschlagt. Das Schulgeld if sehr verschieden. In Kassel bewegt es sich in der Scala von 10—18 Thir. Jie Stabt Kassel von 16—32 st. m Echwege beträgt es durch alle Classen 14 Thir. Die Stadt Kassel zahlte nach ihrem letzten Etat im I. 1861 2335 Thir. sür ihre Realschule, welche aus der Staatstasse 1950 Thir. bezieht, während ihr Schulgeld auf 5410 Thir. veranschlagt war. Eben so ungleich sind die Besselven der Beziehungen der Lehrer, die in allen anderen Beziehungen, außer hinsichtlich ver Wittwen (s. 0.), den Bollsschulehrern gleich gehalten werden und wie weder freie Wohnungen, noch Immunitäten, noch Alterszulagen (Theurungszulagen im I. 1846) genießen und eine Stelle in der Angordnung gar nicht haben.

In Kassel bestehen bestimmte Gehaltsclassen und sind die Gehalte so ziemlich benen ber Shmungiallehrer, welche aber als zu niedrig bezeichnet werden, gleich, indem sie bei or ord. Reaslehrern (einschließeich des Nectors) von 500—1000 Thir. steigen, während bie semingriftisch gebildeten Cementarlehrer denen an den übrigen ftadtischen (Bolls-) Schulen gleich gehalten sind. Aehnlich (doch etwas geringer) sind die Gehalte in Hanau. An anderen Reasschulen geht der Gehalt für die ord. Reallehrer bis zu 300 Thir herad. Was die übrigen äußeren Berhältnisse betrifft, so gilt für sie das über die Bollschulen geht der herbeitunge der für der des bestehet erheitenstricht nicht nur der Katholisen sonder und der Israeliten durch eigens besoldete Lehrer ertheit wird.

Da für genaue statistische Angaben von allen Anstalten die nöthigen Grundlagen sehlen, indem nur die Realschule zu Kassel regelmäßig jährlich ein Programm ausgiebt, so muß von deren Darstellung im einzelnen hier abgesehn werden. Es sei hier nur bemerkt, daß die Realschulen zu Kassel, hanau, Eschwege und Fulda sich nach den ausgemeinen Bevölkerungsverhältnissen einer bedeutenden Frequenz erfreuen; die übrigen sind, so weit ermittelt werden sounte, zuruckgegangen und fristen zum Theil kaum ihre Eristenz, was eben so sehr in ihrer Organisation wie in äußern Umständen seinen Grund haben mag.

Für bas Reallehramt, bessen Canbibaten nicht vorzugsweise aus bestimmten Stanben hervorgeben, wird wenigstens einjähriges atademisches Studium verlangt; boch wird biese Forberung häusig erlassen und namentlich tüchtigen Boltsichullehrern die Zulassung zur Reallehrerprüfung auch ohne Universitätsstudien gestattet.

Für biefe Brüfung besteht eine besondere Commission, und bestimmt der Candidat selbst die Fächer (mindestens 2 hauptfächer und 2 Nebenstächer) je nach der Richtung der neueren Sprachen, oder Mathematik und Naturkunde nebst Geschichte und Geographie, in welchen er geprüft sein will. Wer die theolog, Facultätes oder die toreitsche Brüfung für das Gymnasiallehramt bestanden hat, darf weniger Fächer nehmen, und wer das Nectoregamen (f. 0.) bestanden hat, druck ist fich jener gar nicht zu unterziehen; es sindet nur eine Neallehrer-Brüfung statt. Auch ein Probejahr ift nicht eingeführt, doch treten die Candidaten nach bestandener Prüfung wohl als Prastitanten auf eine Beit lang an einer Schule ein. Uedrigens überwiegt doch unter den angestellten Lebrern die Jahl der alademisch gebildeten die der seinen Pridatschlichen zum Reallehramt ausgebildet haben. Da alle dies Anstalten jüngeren Ursprungs siud, so ist noch ein gewiser lledersluß an Candidaten.

Realfculen bestehn in Kassel, Hanau, Marburg, Fulda, Cfcwege und Schmastaten, welche beiden letteren mit Progymnasien verbunden sind. Außerdem bestehen bei dem Glynnasium in Rinteln zwei dem Einzelne Nealclassen nid giebt es noch in einigen Städten eine einzelne Realclasse im Anschule Reine derschen erreicht das Ziel der preußischen und ähnlicher Reasschulen, da sie mit dem Alter von 14 Jahren, selten etwas darüber, abschließen. Und vollständigsten sind die in Kassel und Handau, welche auch ihre eignen Elementarclassen haben, also wenigstens eine in sich abzeschlossen, do wenigstens eine in sich abzeschlossen, von unten bis oben zusammensängende Bildung geben. Die ätteste von diesen ist die in Hanau. Schon das Generalcuratorium des Großberzoathung Krantsurt verfützt am 18. Januar 1813 die Unwandlung

bes bortigen lutherifden Gumnafiums, welches neben einem reformirten beftant, in eine "Burger. und Realfchule" und bestimmte über bie Ginrichtung berfelben: "Sie foll thunlicht ben boppelten 3med einer gebr - und Erziehungeanftalt erfullen. Außer bem Unterricht, ber im Lefen, Schreiben, Rechnen, in beutider und frangofifder Sprachlebre, bem manbliden und fdriftlichen Gebrauche ber Dutter- und ber frangofifden Sprace, in ber beutiden und frangofifden Literatur, in gemeinnubliden, geograph., hifter., phyfitalifden und anthropologifden Renntniffen ertheilt wirb, follen bie jugenblichen Beiftesfrafte ju einer gefemafigen Entwidelung gebracht, fittliche und religiofe Gefinnungen angebilbet, und ber Bogling ju einer bernanftigen Gubrung bee Lebene angeleitet werben." Die Anftalt follte 4 Claffen mit menigftene 2jabrigen Gurfen baben, von benen bie I. ale "befonbere Realclaffe fur biejenigen Rnaben" bezeichnet murbe, "welche fich ju einem boberen Gefcaft bes bargerlichen Lebens, bem Sanbel, bem Sabrifmefen u. f. w. bilben wollen." Bur Unterhaltung follten bie Ginfanfte bes aufgelosten Gomnaffums und bas Schulgelb bienen, bas noch Fehlenbe aber ans bem Departements-Schulfonbe bewilligt merben. Die am 1. Rebruge 1813 eröffnete Anftalt fant bann gwar auch unter ber wieberbergeftellten furbeffifden Regierung Unterftutung und Bflege, erfillte aber bennoch ihren 3med nicht, und ihre Leiftungen im allgemeinen fceinen mehrere Decennien binburd nicht aber bie einer gewöhnlichen Burgerfdule binausgetommen ju fein (bal. Aliebner, Jahresbericht über bie Realfdule ju Sanau. 1854). Erft 1833 beginnt eine burchgreifenbe Reform bes Sanauer Schulmefene, und 1839 fam endlich eine grundliche Reorganifation ber Realfchule gur Musfahrung. Darnach gliederte fich bie Schule in zwei Abtheilungen, eine untere ans 7 Claffen (wieber gerfallend in Die Glementarftufe bon 4 Claffen fur Anaben bom 6 .- 10. Lebensjahre und bie 3 mittleren Claffen, welche bie bargerliche Bilbung ju einem gewifen Abichluffe bringen und jugleich auf ben eigentlichen Realunterricht vorbereiten follten) und bie eigentliche Realfdule mit 3 Claffen, welche mit bem pollenbeten 16. Lebensiabre abfologen. Durch zwedmäßige Ginrichtung, grundlich ansgearbeiteten Lehrplan, gute Leitung u. f. w. fam bie Anftalt in Blute, und 1847 gablte fie 390 Gouler. Beranberungen im Lehrerpersonale aber und politifche Barteiungen, welche bie Ginrichtung einer Brivatrealicule jur Rolge batten, führten eine grofe Berminberung ber Goulergabl, alfo auch bee Schulgelbe berbei, und biefer Umftant beforberte eine andere Organifation, bie im 3. 1851 ansgeführt mare, woburch bie Claffengabl und bas Lebrgiel befdranft murte, und womit jugleich bie Entfernung mehrerer Lehrer verbunben mar. Dogleich aber bie concurrirenbe Brivationle 1851 aufgeboben murbe, fo bat boch bie öffentliche Realfcule bis bente bie ehemalige Frequeng noch nicht wieber erlangt.

Die Errichtung ber jetigen Realfdule ju Raffel, por welcher bafelbft bereite eine fleinere, nie recht lebenefraftig geworbene Anftalt ber Art beftanben batte, erfolgte nach mehrjahrigen eingebenben Ermagungen und Berbanblungen amifchen Staate- und ftabtifden Beborben, und erft nach Schliegung eines Bertrages gmifden beiben, burch melden bie ftabtifche Gelebrtenfonle, Lyceum Pridericianum, an ben Staat übergieng und ale Bomnafium reorganifirt murbe, auch bie Rechte ber Stadt an ben ftiftungemäßigen Schulfonbe, auf Brafentation bon Lehrerftellen an ber Real. und einer in errichtenben Dabdenfchule u. f. w. festgeftellt murben, in bem 3. 1843. Und bavon batirt faft eine neue Mera in ber Entwidelung bes Raffeler Schulmefens, welchem nur noch eine öffentliche bobere Dabchenfoule fehlt, um allen Bilbungobeburfniffen ber Bevollferung gerecht zu merben. Die Realfdule marb am 1. Dai 1843 mit 495 Goilern in 9 Stufenclaffen (und 1 Barallelclaffe) eröffnet, fogleich mit einer Bibliothet naturbifter, und phbfital. Sammlungen n. f. m. ansgestattet. Anfanglich etwas theoretifch conftruirt, fant fie boch immer mehr ben rechten Grund, und ba man fich bor ben Rlippen bes Materialismus und einseitiger formaler Bilbung butete, auch bie an ber jungen Anftalt Birfenben von bem lebhafteften Streben befeelt maren, fie möglichft gu beben und ber vollftanbigen lofung ihrer Aufgabe entgegenguführen, entwidelte fie fich

gludlich unt erwarb fich Bertrauen im Bublicum. Da tie Unterrichtsgegenftanbe, weiche fammtlich obligatorifch fint, icon gabireich genug maren, fur biejenigen, melde Renntnie bee Lateinifden fur nothwendig ju ihrer Bibung bielten, bae Gomnafinm fic barbot, auch auf ben Staatebienft feine Rudficht genommen zu werben brauchte, fo murte bas latein bon ten Unterrichtefachern ausgeschioffen, in welchen bie Bieie berbaitnismaffig bod geftellt maren. Bie es fam, bag bie 3abre 1848 ff. in bem inneren Aufbau biefer Soule eine große Storung bewirften, gebort mobl nicht bierber. Die Rolge babon aber mar, bag nach bem Abgange bes erften Rectore unt mabrent eines Interimiftienme eine Reorganifation ber Realidule, qualeid mit ber ber Burgerichnien, bewirft murbe, welcher bie oben bemertten Tenbengen gu Grunde lagen. Db fie binfichtiich ber Gefammtaufgabe ber Soule, bes Lebrplane, ber Beidrantung ber Rabi ber Claffen und ber lehrfrafte u. f. w. fo, wie fie ausgeführt mart, nothwenbig und gmedmaftig gemefen fei, barüber giengen bamale und geben noch beute bie Urtbeije giemlich weit auseinanber. hoffentiich veröffentlicht fcon balb ein gang in ber Cache ftebenber Schuimann'etwas über bie Gefcichte und Ginrichtung ber furbeff. Realfchulen überbaupt, und foll alfo auf biefe funftige Schrift einftweilen verwiefen merben. Ge fei bier nur noch ben ben Unterrichtsgegenftanten bie Rebe, meiche in allen Realfdulen gelebrt werben, fammt ben Bielen, weiche man gu erreichen fucht; es mirt babei bie Raffeler Regifduje ju Grunde geiegt, melder bie Banguer, jum Theil auch bie ju Gidmege und Fulba (bei viel geringerer Schuiergabi) ziemiich gleich., Die übrigen aber nachfteben. Der allgemeine Lehrpian ber Raffeier Realfdule, beren Coullergabi fich inteffen feit 1855 pon Jahr ju Jahr gehoben bat, fo, baft fie fett 449 Couler in 8 Stufenclaffen (unb 3 Baralleicf.) jabit, ftellt fich in feigenbem Coma bar:

| Glaffe | Weligion. | Destità      | BranibRid | العوالات | Befd ifte | Oben graphle | Returbinbe | Writi metil  | Geometria | Cudbattung | Raufes, Ne.<br>betten | E-greiben | Beichnen | Singen | Turnes |
|--------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------|--------|
| t.     | 3         | 4            | 4+2       | 8        | 2         | _            | 2+2        | 1 (+<br>2+8) | 2+4       | 1          | 1                     | _         | 2+4      | 2      | 3      |
| 11,    | 3         | 3            | 6         | -        | 2         | 2            | 2          | 4            | 4         | -          | <u> </u>              | -         | 4        | 2      | 2      |
| IIL    | 4         | 4            | 6         | -        | -         | 2            | -          | 4            | 4         | -          | -                     | 2         | 4        | 2      | ,2     |
| IV.    | 4         | 6            | 8         | -        | i-        | 2            | -          | - 4          | -         | -          | -                     | 3         | 2        | 2      | 2      |
| ¥.     | 4         | 6            | 8         | -        | -         | 2            | -          | 4            | -         | -          | -                     | 2         | =        | 2      | -      |
| 11.    | 4         | 9            |           | -        | -         | 2            | -          | 14           | -         | -          | -                     | 2         | -        | 2      | -      |
| VII.   | 4         | 9            | -         | _        | =         | -            | -          | 4            | -         | -          | -                     | 2         | -        | 2      | =      |
| VIII.  | 4         | 10<br>@ dr0. | -         | -        | -         | -            | -          | 4            | -         | -          | -                     | -         | -        | ´ 2    | -      |

Charafteriftit ber in ben gelejenen Studen vortommenben bramat. Berfonen (munbl. u. fdriftl.), wod. 2 Muffabe über phofitglifde Themen; frangof. Gprache: Lefebuch von Lübeding v. Abth. VI. an, Thiers Bonaparte en Egypte et en Syrie, Scribe Bertrand et Raton, Racine Phedre; Bieberholung ber Grammatit, ichriftl. Uebungen; englifde Sprache: Grammatit nach Bimmermann, Lecture in bem engl. Lefebuche bon Lubeding und ber engl. Literaturgefdichte von Bimmermann: idriftliche Arbeiten; Beidichte: mittlere und neuere allgemeine Beidichte; Beometrie; a) ebene Beom. mit Aufgaben nach Bodel, b) Stereometrie, ebene und fphar. Trigonometrie: Arithmetbif: a) burgerl, Arithm .: einfache und aufammengefeste Broportionerechnung, Rettenfat, Bine., Dung., Rabat., Gefellichafte., Difdungerechnung, b) faufmann. Arithm .: Die Logarithmen und ihre Anwendung, Beitrenten, Bulfstafeln fur Binfeszinfen und Beitrenten, Baaren- und Bechfelrechnung, Staatspapiere; o) Algebra: Gleichungen bes 1. n. 2. Grabes mit einer und mehreren Unbefannten; Botengen, Burgeln, Logarithmen. Brogreffionen, Rettenbruche; Combinationelebre, binomifcher Lebrfat; Budhaltung, einfache; taufmann. Arbeiten: Scheine, Brieje, Contocorrenten, Facturen; Raturmiffenichaft: Bhofit (bam, ber mechanifche Theil ber Bhof. und anorganifden Chemie); Beidnen: Uebungen ber Umriffe und bes Schattirens nach Borlagen; Licht- und Schattenlehre, Uebungen im Schattiren mit Tufche und Anwendung auf Brojectionen; Gingen: ein- und mehrftimmige Uebungen, Ginubung von Choral- und Figuralgefangen, Theorie bes Befanges (vgl. Brogramm ber Raffeler Realichule 1859).

Das amtere bire einschagende Breibtimist, Gung um Michebe bes Intervicks; Gleffen mit Sachtferribften, Galderierbliederden, Senten, Sedunged mit Gedullertlidfeiten, Praffungen, mit Anbauhme ber Abbinreintenprefung (i. o.), Einnwergabt ber
Gever um Schaffe, Greifen u. f. v. bertifft, fo finden bagerifderensels, jo jebed, baß
faß jebe eingelne Schafe ihrer Schaftlichen bet, voll mehr Manadogien mit ben
Munnsten, alle ner Beitsfigdere nach, mighten mehr Mittoliten be Rendligdene feiter
jen nut berfolwanden. Ge fit baber iche zu minfen, baß fürer Berhälmisfe und birejen nut berfolwanden. Ge fit baber iche zu minfen, baß ihrer Berhälmisfe und birejen nut mit der bestehe in der Berhälmisfe und biregen und begen die fich ein zu sehren gleich entmichte Innen, wagu
interfin verfoletene Goetene mitmirten mißen. Urfahrungen gemag für genennen, is och man über Rügsbe um Belle nicht mehr im Berhalt feit ban, der ein geben der
delte in Wilfligen Berhälmis verurfheißerte kurtzeit, heite fich ver Ginrichungen
halt, mehr aber im Belleften um in belfen Ellissenseherbirfigis werzelte.

4. Aus bemfelben Grunde, wie tie Realicule, muß bie bobere Dabdenfdule, weil jur Bolfoidule geboria, bier aufgeführt werben. Ueber biefe aber fann fich ber Berichterftatter furg faffen, ba nur eine einzige folche in gang Aurheffen beftebt, nämlich in Sanau. Diefe murbe ale ftabtifche Schule in ber Art gegrundet, bag bie Stabtfaffe bie Ginnahme und Ausgabe übernahm. In Begiebung auf Die Leitung und Die Anftellung ber Lehrer trat fie jur Staatebeborbe in basfelbe Berbaltnis wie bie übrigen öffentlichen Goulen, und fanben beehalb swifden Regierung und ftabt. Beborben feine befonderen Bereinbarungen ftatt. Gie murbe ale allgemeine Dabchenfdule (mit Goulgelb, im Begenfat ju ber bereits bestehenten Datchenfreifchule) mit 4 Claffen am 19. Rovbr. 1840 eröffnet, mußte aber icon im folgenben Jahre auf 6 Claffen erweitert werben. Da aber ber Bubrang fortbauerte und Dabden von ben verichiebenften Bilbungebeburfniffen fich jur Aufnahme melbeten, fo fcbieb fich bie Anftalt 1842 in 2 gang bon einander getrennte Schulen : Die Burgermaddenfcule und bie bobere Dabdenfdule (bie thorichte Bezeichnung "Tochterfdule", auf welche manche fo großes Bewicht legen, bat man gludlicherweise vermieben). Lettere ward mit 8 Claffen von je einjahrigem Curfus eingerichtet, gablte 297 Schulerinnen und hatte einen gludlichen Fortgang. Das Jahr 1850 bemirfte aber auch in biefer Sanquer Goule einen Rud. gang; bie Babl ber Schulerinnen fant auf 183 und bamit bie Bahl ber Claffen auf 6, ift auch jest nur wenig über 200 geftiegen. Die Schule bat ihren Specialinfpector,



welcher ben Titel Oberlehrer führt und erhalt fich jum größten Theil burch bas Schulgelb, welches in Gl. VI. 12-15, V. 18, IV. und III. 22, II. und I. 24 Bulben betraat. Für bie Berhaltniffe ber Lebrer, Die Gonlaufficht u. f. m. gilt alles bas, mas binfictlich ber Bolfefdullehrer überhaupt bemerft worben ift. Es wird übrigens ein jabrliches Brogramm ausgegeben, und ift namentlich auf bas bon 1859 (Dittheilung über Blan, Lebrgang, innere und außere Ginrichtung ber boberen Dabdenfoule ju Sanau von bem Dberlehrer Dr. Denbarb) ju verweifen. Biernach ift bie Coule für Datden aus ben boberen und mittleren Standen beftimmt und fubrt fie bom Beginn ber Coulpflichtigfeit bis jur Confirmation, bie fernere wiffenfchaftliche Musbilbung nach jener ber Brivattbatiafeit fiberlaffenb. Ale Aufgabe wird bezeichnet, auf ber Grund. lage einer evangelifd-driftlichen Erziehung und ber Entwidelung und Rraftigung ber geiftlichen und fittlichen Anlagen eine tuchtige allfeitige Bilbung ihrer Goulerinnen ju erzielen und biefelben jugleich jur Erlernung berjenigen Renntniffe und Fertigfeiten anguleiten, welche bem weiblichen Befchlechte in bem banslichen und gefelligen leben wie jum Ruten, fo jur Rierte gereichen. Dabei gelten als leitenbe Grundfate: 1) bie religios-fittliche Bilbung und Entwidelung ift bie Burgel und Rrone ber Ergiebung und bes Unterrichte; 2) Erziehung und Unterricht find untrennbar, iene barf bei biefem wie aus bem Muge gefest merten, fo bag ber Unterricht ftete ergiebend einwirke; 3) bie Ergiebung ber Dabden ift junachft auf bie Ausbilbung bes Bergens und Gemuthe gerichtet und findet unter forgfamer Berudfichtigung ber Bflege und Entwidelung ber übrigen geiftigen Anlagen und Rrafte eben barin wieber ihren Bielpunct; 4) ber Unterricht für bas weibliche Befchlecht bezwecht nicht einseitiges Biffen, fonbern bas Ronnen und Thun. - Die Anftalt gerfällt in 2 Sauptabtheilungen, Die untere (elementare) mit 2 Claffen, VI. zweijabrig, V. einjabrig, und eine obere mit 4 Claffen, IV. und III einjahrig, II. zweifahrig, I. wieber einjahrig; bort berricht bas Claffen-, bier bas Radfoftem por. Ale Unterrichtefacher find aufgenommen: Religion , bentiche und frangof. Sprache, Gefchichte, Erbfunbe, Raturtunbe, Befang, Rechnen, Schreiben, Beichnen und weibliche Banbarbeiten, und find bie Biele fo gefett, bag ohne leberfpannung ber jugendlichen Rrafte ber Unterricht, wenn er in geboriger Beife ertheilt wird, eine grundliche und harmonifche Ausbildung aller Anlagen und Gabigfeiten bewirten muß und einen Grund legt, auf welchem bobere weibliche Bilbung, Die mit bem 14, Lebensjahre noch nicht abgeichloffen ift, erreicht merben tann. Bei bem Gifer, welchen man in Sangu fur bas Turnen beweist, ift es zu vermunbern, ban man biefes nicht in jener Schule eingeführt bat. Der allgemeine Lebrolan ift folgenber :"

Der allgemeine Lehrplan ift folgenber

| Slaffe | Meligion | Deutide<br>Greache | Srangei. | @e.<br>fdidte | Erb.<br>funbe         | Ratut-<br>funbe | Helang | Rechnen | Bett : | Beidmen | hant. |
|--------|----------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|-----------------|--------|---------|--------|---------|-------|
| I.     | 2 .      | 4                  | 8        | 2             | 2                     | 1               | 1      | 3       | 2      | 2       | . 7   |
| п.     | 2        | 4                  | 8        | 2             | 2                     | 1.              | 1      | 3       | 2      | 2       | 7     |
| ш.     | 2        | 4                  | 8        | 2             | 2                     | . 1             | 2      | 3       | 2      | 1       | 7     |
| ıv.    | 3        | 5                  | 8        | 2             | 2                     | 1               | 1      | 3       | 2      | -       | 7     |
| v.     | 3        | 6                  | 6        | -             | 2<br>Seimat-<br>funbe | _               | 1      | 4       | 3      | -       | 7     |
| vī.    | 3        | 8                  | 2        | _             | Anidau-<br>ungsunt.   | 1               | 1      | s       | _      | -       | 7     |

3m allgemeinen aber giebt es verhaltnismäßig wenige Brivaticulen, ba man überall ben berichiebenen Bilbungebebürfniffen burch öffentliche Anftalten möglichft abzuhelfen bemfibt ift (Raffel 1. B. gabite por 20 Jahren noch 39 Brivaticulen, jest nur noch 11). Daß man auf biefem Bege fortidreiten moge, tann man im Intereffe ber Jugenbbilbung nur winfchen. Daggebent für bas Brivatioulmefen ift bie Berorbnung vom 15. Ropbr. 1827, wonach fammtliche Brivaticulen, fowie Die Ergiebunge. und Benftonsanftalten unter ber Mufficht ber öffentlichen Schulbeborben fteben. Die Erlaubnis, eine Brivaticule an errichten ober barin Unterricht au ertheilen, fofern fich berfelbe nicht blog auf Banbarbeiten und Fertigfeiten erftredt, wird von ber Provincialregierung ertheilt, nachbem bie Betreffenben ibre Befabigung in einer Brufung bargelegt baben. Diefe Brufung geichieht binfichtlich bes fur ben gelehrten Stand vorbereitenben Unterrichte burch bie Brufungebeputation fur Bemerber um Rectorftellen, fur Lebrer im gemobnliden Bolleichulunterricht burd bie Ceminar-Brufungecommiffion, fur Lebrerinnen burch ben Oberichulinfpector bes Begirts unter Singugiebung eines ober mehrerer bemabrter öffentlicher Lehrer. Lehrerinnen mußen fich jebenfalls in Religionelehre und Ergiehungefunde prufen laffen, andere Facher tonnen fie fich frei mablen; bie Unforberungen an biefe find nicht bed geftellt, mas auch taum anders moglich fein mirb. ba eine öffentliche ober Bripatanftalt, welche fich leblalich ben 2med ber Bilbung pon Lebrerinnen ober Ergieberinnen gefett batte, nicht bestebt. Die Beiftlichen jeboch und bie bereits geborig geprüften Canbibaten ber Theologie beburfen eben fo wenig einer befonberen Erlanbnis jum Religionsunterricht, ale folde Lebrer, melde bereits in einem öffentlichen Amte ihre Befabigung genugent an ben Tag gelegt haben, einer Brufung fich untergieben mußen, um eine Bribatichule ju leiten ober in einer folden ju unterrichten. Much ift jum Brivatunterricht in einzelnen Biffenicaften, Gprachen und Runften, aufer Bufammenhang mit bem Lehrplan einer Schule meber befonbere Gestattung noch eine vorgangige Brufung erforberlich. Much Canbibaten ber Theologie ober Bbilologie, welche Sauslehrer merten wollen, ober Gouvernanten brauchen fich nicht vorber einer pabagogifchen Brufung ju unterwerfen, fteben überhaupt ale folche unter feiner befonberen Auflicht. Ueberhaupt aber entbehrt ber Unterschied gwifden blogem Brivatunterricht und Brivatichule fefter, überall entichelbenter Mertmale, benn bie neuere Beftimmung, wernach eine Privaticule bann anzunehmen ift, wenn Rinter von mehr ale zwei Familien bon einem Lehrer in allen Rachern bes Bolfefculunterrichte unterrichtet merben, mochte fcwerlich gutreffent fein, und fo ift ber Bragis bei ben verschiebenen Beborben in mancher Beziehung ein ziemlich weiter Spielraum gegeben, wie es benn 3. B. thatfachlich gur Errichtung bon Benfioneanftalten meber einer befonberen Erlaubnie bebarf, noch biefe ber Aufficht ber Schulbeborben unterliegen. Uebrigens foll es mit bem regelmaftigen Schulbefuche in Privatidulen eben fo wie in öffentlichen gebalten, alfo alle unenticulbigten Coulverfaumniffe gur Beftrafung angezeigt merben; bag man babei nicht mit Strenge verfahre, liegt wohl foon in ber Ratur ber Brivaticulen, jumal wenn mehrere mit einander concurriren. Aber wenn es nach allem biefem auch munfcenswerth erscheint, bag bas gange Befen bes Bribaiunterrichts nach allen feinen Beziehungen einmal flar und fest geordnet werbe, fo hat biefes boch um fo weniger Bebeutung, je mehr bas öffentliche Schulmesen in ben Städten fich hebt, und nach jeder

Richtung vervollflanbigt wirb.

II. Das gelehrte Coulmefen. Ueber biefes fliegen bie leicht juganglichen Quellen reider, indem bie iabritd jur öffentlichen Brufung ausgegebenen Brogramme, beren manche fich auch burch wiffenichaftliche Gebiegenheit ber barin enthaltenen Abhanblungen portheilhaft auszeichnen, mandes icabbare Material enthalten. Ramentlich geben auch mehrere, auf melde baber ber Rurge willen permiefen wirb, bie Beidichte ber betreffene ben Anftalten. Golde finb: Beber, Gefchichte ber flatt. Belebrtenicule m Raffel. 1846 (ein febr icanemerthes Bert), Groß, Statififde Rudblide auf bie Beidichte bes Raffeler Gumnafiums, 1861 (eine mufterhafte Arbeit), Gegenbant, Die Rlofferfoule Fulba's, 1856, Dunfder, Chronif bes Berefelber Gymnafiums, 1836 - 57, Rod, Rudblid auf 3 Jahrhunderte bes afabem. Babagogiume ju Marburg, 1828. Bif, Erfte u. f. m. Rachricht bon bem Fortgange, ber Ginrichtung und ber Mirffamfeit bes Rurf. Gumnafiums ju Rinteln, 1818, f. Rur bas Sanauer Gumnafium entbebrt einer folden Monographie: Da aber ffir bas Allgemeine auch auf ben Artifel "Belehrtenfculmefen" Bb. II. G. 626 ff. bingewiefen werben fann, fo ift bier bie Befchichte ber furbeff. Belehrtenfculen nicht meiter berudiichtigt morben. Außerbem find ju nennen: Renefte Reorganifation ber Rurf. Gomnaften 1833-1835. Dienft-Anweifung fur bie Lehrer ber furbeff. Gomnafien 1849. Regulatio fur bie Abbaltung ber Lehrer-Conferengen 1849. Gin allgemeines Befet befieht auch über biefen Breig bes Schulmefens nicht.

Alle Symmelica, ju melden canelfiseitet Schaeffagien nur bis ju IV. einfassich de vorbreiten bürfen, find Staatsmalaien, merben also vom Staat verichtet und unterkaiten. Azerb hat feine dieser Schaffliffe, melde auf den de ben beinderen flittungsmäßigen sich ben Schaffliffe und ber Staatsfalle (in der ichten mäßigen sich ben Schaffliffe und der Schaffliffe und Schampfelden unter Auffliffe eines Argenatungstante unter Auffliffe eines Argenatungstante unter Auffliffe unter Argenatungstante (in der Argenatungstante unter Auffliffe unter Argenatungstante unter Argenatungstante

Augerbem begabit jeber Schuler beim Eintritt und beim Abgange einen Beitrag jur Somnafialfaffe (fur bie Bibliotbef) und bem Bebellen jabrlich eine Bergutung ffir bas Beigen. Befreiungen bon Schnigelb finben an jebem Gomnafium (bie gu 1/10 ber Golleinnahme) ftatt; in Raffel giebt es ein Stipenbium, in Berefelb eine Anghl Freitifche, in Fulba berichiebene Stipenbien. Alle Gomnafien haben, mit Ausnahme bes ju Rinteln, bas nur 5 Gl. hat, 6 Claffen. Bei mehr als 50 Schulern ift ein Antrag anf Trennung in 2 Cotus gerechtfertigt. Befonbere Communalgomnafien befteben eben fo menig, ale bie oben angeführten Confeffionaliculen find, beun bie confeffionelle Dinberbeit bat gleiche Rechte mit ber Debrbeit. Doch bat Fulba, mo auch ber Director immer tatbolifch ift, mebr tatbolifden, Die anbern mehr evangelifden Charafter. Der Religionsunterricht ber Minberbeit wird von einem Beiftlichen ber betr. Confeffion ertheilt, mabrent er überhandt theologifc gepraften und firchlich gemeibten Lebrern übertragen ift. Doch haben nur bie Gomnafien in Raffel und Darburg fur ben Religioneunterricht ber Ratholifen, wie bas in Gulba fur ben ber Evangelifden befonbere Lebrer, welche ale außerorbentliche fungiren. Die Beraeliten mußen überall fetbft fur ihren Religionsunterricht forgen.

Die Gymnasten steben namittelbar unter bem Ministerium b. 3. als Auffichtsbeförde, bessen Referent für Culind- und Schuliaden (l. o.) jeboch meist ein Bermaltungsbeanter ift, so baß für bad Gebeiben ber Schulen alles barans antommt, ob jener selbseine bobere wissenschaftliche Kilkung, Intresse für und Guficht in bad Schulmefen besitt und partellos unbefangen Sachen und Personen würdigt oder nicht. Die unmittelbare Leitung aber steht dem "Director" zu, bessen Bestugnisse wie die der Lehrer-Conserenz genau in dem o. a. Regulativ für die Abhaltung der Lehrer-Conserenzen angegeben sind. Die Consisterien haben zwar seit neuester Zeit ein Aussickstecht über den Religionsunterricht, es verlautet jedoch nichts davon, daß sie dasselbe üben; in Fulda

übt biefes Recht ber Bifchof.

Die Zahl ber Ghmnasial-Schiller überhaupt betrug in ben letzten 10 Jahren: in Kassel 233—319, Fulba 149—227, Hanau 57—106, Hersselb 101—158, Marburg 143—249, Minteln 73—119; die Gesammtzahl ber Abiturienten aber während berselben Zeit in obigen Ghmnassen: 255, 195, 103, 231, 297, 113. Die sämmtlichen Ghmnassen zichten zu Ostern 1861: 990 Schüler; es tommt also 1 Ghmnassas auf etwa 734 Einwohner und auf 128 Schüler ber Boltsschule. Im allzemeinen ist ber Zudrang zum Studiern im Abnehmen. Borzugsweise, doch auch nicht in bem Maße wie früher, schieden die Staatsbiener ihre Söhne in die Ghand, deren untere Classen dies zur Tertia nur allzu oft zum Schaben ber Ghmnassas wenn auch zum Bortheil ber Kasse, von solchen befucht werden, die alsbald nach der Construction sich bürgerlichen Berussegen zuwenden.\*) Die bei weitem meisten Abiturienten widmen sich den verschieden Rweigen des Staatsbienstes.

Außer diesen vollständig organisirten Ghmnasien, welche unmittelbar zur Universität entlassen, und von benen das zu Rinteln zuzleich 2 Realclassen, parallel der IV. und III. hat, befinden sich im Kurhessen noch 3 Progymnasien in Eschwege, Schmaltalden (in beiden mit den Realschulen verdunden) und Schlüchtern, deren Organisation wesentlich barin übereinstimmt, daß sie 3 Classen zudlen, welche den El. VI., V. und IV.

ber Spmnafien entsprechen und biefelben Lebraegenstanbe haben, wie biefe.

Bemertenswerthe Unterschiede finden unter allen biefen Bomnafien nicht ftatt, weber was die äußeren Berbältnisse, noch was die innere Ordnung betrifft; alle haben dasselbe Biel ju erreichen. Bum Gintritt in bie unterfte Claffe wird überall Gertigfeit im beutlichen und ausbruckebollen Lefen, sowie im Schreiben beutscher und lateinischer Schrift, Rabigfeit, eine turze Gefchichte mundlich und fchriftlich ohne allzu grobe Fehler nachquergablen, Fertigfeit im Rechnen ber 4 Species mit gangen unbenannten Bablen und Renntnis einer Angabl bibl. Gefcbichten geforbert. Als normales Alter gilt bas gurudgelegte 9. Lebensjahr fur ben Gintritt, alfo bas 18. bei bem Abgange gur Universität aus I., ba ber gange Curfus 9 Jahre (VI. V. IV. einjährig, III. II. I. zweijährig) umfaßt. Ueberall berricht reines Fachfuftem vor, boch fuhren nicht blog bie Orbinarien, fonbern auch bie anderen Lehrer ihre Schuler, fo viel ale thunlich, in ihren Fachern burch mehrere Claffen fort. Jebes Gymnafium bat feinen von bem Ministerium b. 3. genehmigten Lebrplan, welcher im wesentlichen bei allen Anftalten gleich ift, eben fo wie bie Stundengabl, nämlich I. II. III. 31, in IV. 30, in V. und VI. 28-29 woch, und zwar Morgens zwifden 8 und 12, Nachmittags von 2-4 Ubr: Mittwoch und Connabend ift ber Dadmittag, wie in allen Schulen, frei.

Alle Lehrfächer, auch bas Turnen, von welchem nur auf Grund eines ärztlichen Zeugnisse dispensirt werden sann, sind obligatorisch, mit Ausnahme des hebräsischen, welches nur für die klinftigen Theologen obl. ist, und des Singens und Zeichnens von IV. an auswärts. Der allgemeine Lehrplan stellt sich in folgendem Schema dar.

<sup>\*)</sup> Die oben berührte Frage glauben wir ausbrildlich als eine noch nnentschiebene bezeichnen ju mußen. Die Reb.

| Glaffe | Gried. | Paterin. | Deutich | Brang. | Şebr. | Relig. | Gefå. | Gengr. | Ratuef. | Bathm. | @ dyreib | Lucus | Cingra | Beidm. |
|--------|--------|----------|---------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|----------|-------|--------|--------|
| I.     | 6      | 8        | 3       | 2      | 2     | 2      | 2     |        | 2       | 4      | _        | 2     | (1)    | (2)    |
| 11.    | 6      | 9        | 2-3     | 2-3    | -     | 2      | 2     | -      | 3       | 4      | _        | 2     | (1),   | (2)    |
| ш.     | 6      | 9        | 2-4     | 2      |       | . 2    | 2     | -      | 1       | 4      | -        | , 2   | (2)    | (2)    |
| IV.    | 46     | 9        | 2-4     | -      | _     | 2      | 2     |        |         | 4      | 1        | 3     | (2)    | (2)    |
| v.     | =      | 9        | 4       | -      |       | 2      | 2     | 4      |         | 3      | 2        | 2     | 2      | 2      |
| VI.    | -      | 10       | 4       | -      | -     | 8      | -     | -      | 2       | 4      | 2        | . 2   | 3      | 2      |

Der Geoff bei Religion unterritöres berteilt fich (e. des in V.L. und V. felbifge effejdie bei Mitten um Benera Chelmannt, IV. Ageichtemus um Kriegelant, III. ge-feichteilte Ediger bei Allen Erlaments, Plaliene um Prophete, III. de felbigtliche Capital in I. Gedighte bes Ariel Geberte im Alten Erlament, Alterhegefoliche, um die I. Gedighte best die Geberte im Alten Erlament, Alterhegefoliche am Sepubolit fallen. Der Memertröff im Mittel Fellien bei Gemandelle der in Gebiere der Gedigen bestehrt der der Gestelle der in Gebiere der Gedigenterleichte Geminmehrenterichte an bem Killeinenterichte der Gediget terleinterioren der beidem über abmit gie der Gediget terleinte Gedigen in Gestelle der Mittel (Gero) am Eine Gedigeterleichte Gedigen in Gestelle im Gestelle Geprole der Gedigeterleichte Gescheilte der Mittel (Gero) am Eine Leite Gescheilte der Gedigeterleichte Seit der im Ansachte Gescheilte der Scheilte der Gedigeterleichte Seit der in die gescheilte am bie ein zu gescheilte Gescheilte Gescheilte am bie ein zu gescheilte Gescheilte Gescheilte auch dien zu gescheilte Gesc

Bas bie übrigen Unterrichtefacher betrifft, fo aliebern fich biefelben folgenbermaffen: Lateinifd: VI., regelmäßige, V., unregelmäßige Formenlehre, IV., Bervollftanbigung ber Formensebre, syntaxis congruentiae, synt. nominis, III. Repetition, synt. temporum et modorum, einzelne funtaft, Glaenthumlichfeiten, oratio obliqua, II. Repetition, Bortftellung, Beriobenbau, I. partienweise Bieberholung, Metrif. Lecture: VI. und V. Spieß Uebungsbuch; IV. Coruel. Nep.; III. Casar de bell. gall.; de bell. civ., Ovid. Metamorph. (mit Auswahl); If. Livius, Cicero (leichte Reben) Virgil. Aen.; I. Livius, Sallust., Cicero (Reten und rieter, Schriften), Horat., Plaut., Terent., Tacitus. Bocabeln werben gelernt nach Bonnell ober Oftermann; befonbere Grammatitftunben, in Bebrauch baubtfachlich bie Grammatifen von Giberti, Coult, Rumpt, Meiring, Berger; Exercitlen (wod. 1) nach Spleft, Genffert, Gupfle, Sottenrott. Bon III. an werben in ber Regel fomobl im Latelnifden wie im Griechifchen ein Dichter und ein Profaiter, alfo 4 berichiebene Autoren ju gleicher Beit gelefen; am üblichften find bie Tenbner'ichen Ausgaben. In I. werben freie lateinifche Auffabe gemacht, auch Sprechubungen gehalten. Das Biel ift geordnete und gufammenhangenbe Renntnis aller wichtigeren Ericheinungen auf bem grammatifden Gebiete, außerbem grundliches und eindringendes Berftanbnis ber betreffenben Autoren nach Inhalt und Form, Gemanbtheit im lateinifchen Musbrud; lateinifche Berfe werben nicht gemacht.

Ørich4[4]: IV. Şennenleire, III. Grajanıng per Şennenleire, III. Guptay, II. Guptayıng ber Gruntz, kampidahı and Şurtmand Grammati (Gurtlas, Albarr, Berger); in IV. Reimagsing bon Gyicji, örer Yale's, Gdmbt um Strife, in III. Ascoph. Anab., Lucian, Mono. (J. in II. Hened, Phut, Xenoph. Mamb., Monor, Hom. Od.; in I. Plut, Plut, Xenoph. Mamb. II.; in III. 61 L. 10d., 1 Berre, melli nad Şendi; Zgil' twi Selm Statisti.

Debralfd iu I. beidranft fich auf Ginubung ber formentebre.

Frangolischer Herberte und Bernendere, II. Sputter, I. Repetition und Ergöngung, Leetfter: in III. Ulebungsbücher, Voltaire, Chaelen XII., in II. Chreftomathien, 3. B. vom Collmann, Fränkle, in I. claffische Auforen; alle 14 Zage ein Errectitum, frankle Sprechfibungen, aber wie ber gange Unterricht, ber überall von erb. Shumnafialiskeren erhebtli wire, dome bekenntene Skussia.

Deutife's VI.-V. Lein, Chifern um Rechtien bentifiche rechtidet, Grammaliede gelgentlich er Centre, Leichiede vom Wadernage der Bach; leiter auch noch in III.; III. umd II. Leite umd Erfüren vom Bustenflüden, Riefeltung jum Declarmen is II. Suppriss finglich im de Backernaged Rusmosh, in I. Rejecter im Specific Grammatik mit Richfich um die Gelfchiftliche Ennwicklung, verbunden mit ber erfützung alterater Veifeltung eitette vom Colliere, Gelfte, Leftings verlage Kunfelte vom Colliere, Weithe, Leftings verlage Kunfelten vom Leitengen: Traiblungen, Defetchungen, Ochliberungen, Richt, Montellungen, Unterlettungen auf erfente Granden.

Gefchichte: V. u. IV. biograph, Borftufe, III. alte Geich, II. Mittelalter und neuere Zeit (bis 1700), I. fortfetung mit Wiederfolung bes frührern, besonders der Sefchichte des Alterthums. — Der Lehrstan varilet bei den verschiedenen Anstalten vielfach. — Chronologische Dato sind vorgeschrieben; in Gebrauch die Lehrbücher von

But und Dietfc.

Ge eg a p bie: VI. Seimatstande V. Bortegriffe, Deutsfalan. IV. Curepa, III. Bille, Africk, Amerika und Marticula und Stander, und framt. Gerger, II. polit. George. Berealbändigung ber machpenat. George. Der Gehrbard von Stander, ab. Am dem Differpresseamm 1861: VI. Hederfight een Mattigalies und Manetta, Mirita, Affica und Garopa, V. Anfangsgründe der matthem. George, Ilantfigue von Anfante, Mirita und Garopa, V. Anfangsgründe der matthem. George, Ilantfigue von Anfante der matthem. George, Ilantfigue ber der Matthem. Von Anfantschaft der der George der George der Garden, IV. Anfangsgründe der mathem. George, Ilantfig und Bederfiglidier. IV. Anfangsfrühe ber mathem. George, Ilantfig entre George der Garden, II. Chinage, und Schaffen, der Georgaphie und Betterfahre. Gehrichte der Schaffen, in sammtidig de bie der alle Georgaphie. Die first Georgaphie und Betterfahre. Gehrichte der Schaffen einem eine George in dem und vereine Schaffen der Schaffen

Rechnen: VI. die A Grundrechnungen mit unbenannten und einsch ben. Jahlen, Resolution und Reduction, Rechnen mit ungl. ben. Jahlen, V. Bruchrechnung; IV. Regula de tr., Multiplications- und Obvijionsmethede, Bertheilungs-, Gefellichafts-, Jinserch-

nung, Lehrbücher von Folfing, Gles, Chellen.

Mathem at II: IV. Gementr. Berbegriffe, III. Cher von den Den Derteldem und Parallelegnamme, vom Areit, Gomfunctionsunjagen, Gautsteldung best Begriffe der 3 przegriffen und der der geriffen der Bergriffen der der geriffen der der geriffen der der geriffen der geri

metben; auf ben unteren Stufen mehr ber fombetifche, auf ben oberen mehr ber analpt. Gang, von III. an mit wiffenfohilider Begründung ber mathemat, Gabe. Reben ben alten Spracen wird bie Tyditgleit ber Schiler am meiften burch biefes Lehrfach in Aufpruch genommen. Lebrbucher von Beis, Runge, Wockel, Nagel.

Ge fau g ift mur in bern unteren Claffen Cheselgefung und einflumige Solfeitere, ebligateriff; in ben obern (mehrflimmige Borgefung, Voettete, Pfalmen, Hoesik in vierfinmigem Sope, alles für gemisjene Theo Jestette, Pfalmen, Hoesik in vierfinmigem Sope, alles für gemisjene Theo Jestette Lieber gewinnen die Schlier Gerber am hein die Konfreid und in der Verber am Hongrap, benity mit der Gegenheit und eifenhe nam auch Andleys, den vom Licht bei Affentlichen Schlieferichfalten, alle kom Geduretsag bes Lunkedheren, der Ministensen der Andlessen der Vermellengen der Andlessen der Vermellengen der Andlessen der Vermellengen der Vermellengen der Andlessen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellengen der Vermellen der Vermellengen der Vermellen der Vermellen

Beldnen ist von IV. an facultativ, wird bann auch in ben oberen Classen nur wenig betrieben und besteht meist nur im Copiera von Borlagen. In hanau foll barin burch Aureama ber borsten Albennie am mellen gelestlie uerben.

Coonforeiben wird bie gur IV. fortgefest, theile nach ber alteren, theile nach

ber Taftidreibmethobe. 3m gangen find aute Banbidriften felten.

Das Turnen ift jeht burch alle Ciaffen obligatorisch und wirt, wo eine Turnballe ift, 3. B. in Raffel, auch im Winter betrieben, jumeift nach ber Methobe von Spieft.

Die gewobuliden bausiiden Aufgaben besteben in modentiiden Grercitien im Griech., Latein. und Frangofifchen, in beutschen Auffaben (in VI. u. V. je alle 8 Tage, in IV. alle 14 Tage, in III, je 2 in 5 Bochen, in II, alle 3, in I. alle 4 Bochen einer) und in arithmet. und mathemat. Arbeiten neben ben nothigen Braparationen, Repetitionen, Demorirabungen und Ueberfepungen, Durchichnittlich follen bafur taglich 11/a Stunden in Anspruch genommen merren, in Bahrheit aber haben Die Schuler von III. an mobl 4, ja 5 und mehr Stunten taglich barauf ju verwenden, mas icon bei ber Menge ber Lebrfacher, beren jebes von bem betr. Lebrer nur gu leicht ale Saubtfache betrachtet und oft in einem burch bie Aufgabe ber Schule nicht gerechtfertigten Umfange bebanbelt wirb, fo wie ben baburch bedingten Arbeiten nicht ju verwundern ift, obgieich auch noch andere Umftanbe babei mitwirfen mogen. Ueber eine Bestimmung bes Minifteriums in biefer Begiebung f. u. Begreiflicherweise bielbt ba fur bie Privatthatigfeit ber Schuler, welche gerabe auf ber oberen Stufe fo wichtig mare, nicht viel Beit übrig. Inbeffen febit es ben Lebrern eben fo menig an Arbeit, ba jeber burchichnittlich wochentlich 3 Arbeiten gu corrigiren bat, und bebenft man, welche Beit er auf Braparationen und Studien ju verwenden bat, fo muß man gefteben, bağ feine Zeit vollftanbig in Anspruch genommen ift. Dennoch tonnen manche Lehrer fich nicht gang bem Bribatunterricht entziehen, welcher ihnen gestattet ift, an Schuler ibrer Anftalt jedoch nur mit besonderer Genebmigung bes Minifterlums bes 3mern. Inbes ift bas nach ben Orten febr verfchiebene Bonorar meift gering (in Raffel 4, bochftene 6 Thir. fur 16 Stunden), Gine Leitung ber Bripattbatigfeit ber Schiller, weiche anzuregen ber Unterricht Beiegenheit genug barbietet, finbet außer biefem von Seiten ber Schuie nicht ftatt, und Die Brivatiecture wird nur infofern beauffichtigt, ale bagu meift bie Schulerbibliothet benutt wirb. Bebes Ghmnafium bat eine foiche, Die aus bem allgemeinen Schulfonde erhalten und von einem ber Lebrer vermaltet wirb; jumeift befteht fie aus unterhaltenben Buchern. Auch fur Lehrmittei, bie Bibilothet, Apparate zc., mofur jebes Gomnafium feine bestimmten Fonds bat, und welche burch Befchente von austretenben Schulern und anderen jahrlich vermehrt werben, wird ausreichend geforgt.

Die Berfehung ber Schlier in hobere Classen (Translocation), meiche am Schlisse Schulichres vor Diern, wo auch auf allen Gnun, Programme ausgegeben werten, und nur ausnahmseife auch zu Michaells flatistiet, swie bie Bestimmung ber Abtheilung und bie Ordnung ber Blate in der Classe (Collection) erfolgt burch Beschung

ber Lehrerconferenz auf Grund ber Censurtabellen. Ffit die Collocation find Leiftungen, Keis und Betragen, sir die Dernassenschlieben. Ffeif und Betragen, sie ausnahmsweiser Bertetzung auch Fleiß und Talent maßgebend. Zweisellos ist die Bertetzung bei den Brädicaten, "sehr gut, gut, im ganzen gut", "mittelmäßig" hat zwar noch positive Geltung, giebt aber nur betingte Berfetzungserise; bei geringeren Prädicaten kann teine Bersetzung statisinden. Berücksigt werden babei alle Fächer, mit Ausnahme der Fertigkeiten; doch haben Griechisch, Lateinisch, Dentsch, Mathematit und bei II. u. I. Geschichte einen größeren Einsluß, als die anderen. Beitere specielle Bestimmungen regeln diese ganze Thätigkeit. In neuerer Zeit wird in Kassel wöchentlich nach lateinischen die Gaule angesertigten Exercitien pro loco, jedoch nur für die lateinischen Stunden locit, sonst für alle Stunden nur viertelsährlich.

Die Schulgucht erftredt fich über bas gange Berhalten ber Schuler fowohl in als außer ber Schule. Bas fie in ber einen und anteren Begiehung gu thun und gu laffen haben, ift ihnen in gebrudten Schulgefegen gefagt, welche von Beit gu Beit revidirt werben. Es fpricht fich feine rigorofe Strenge barin aus, fo bag ein Sauptbeweggrund, biefelben gu übertreten, megfällt und mit benfelben bie Bucht fich leicht hanbhaben laft. Jungere Schuler burfen nur in Begleitung von Eltern zc. Gafthaufer, Felfenfeller 2c. befuchen; die Primaner aber burfen im Sommer auch ohne folche Begleitung beftimmte öffentliche Bergnugungsorte, beren alle Inmnafialftabte binreichend barbieten, unter ber Bebingung befuchen, bag fie von biefer Erlaubnis in mäßiger und anftanbis ger Beife Gebrauch machen. Trintgelage u. bergl. freilich, fo wie Berbindungen find mit Recht unterfagt, bas Tabafrauchen jeboch nur auf ben Strafen ber Stabt und beren nachfter Umgebung verboten; Fechtübungen und Tangvergnugungen mit Genehmigung bes Directors geftattet. Bis II. werben bie Schuler mit "Du", in II. u. I. mit "Sie" angerebet. Daß jur Aufrechthaltung ber Bucht häufige und gesteigerte Strafen nothwendig feien, bavon verlautet nichts. Diefe fteigern fich von ber Burechtweifung im Stillen bis zur Ausweisung. Lettere und Carcerftrafe tann nur bie Conferenz, ein= fachen Arreft bis ju 3 Stunden jeber Lehrer verfügen, ju größeren Arreftftrafen bebarf es ber Benehmigung bes Directors. Der Umftanb, bag je weiter nach oben um fo mehr bie Strafen fich mintern, ift ein gunftiges Beichen fur ben bisciplinaren Buftanb. Die Borgange bes Tages werben in ben Glaffenbuchern niebergelegt, welche bie Benfa ber einzelnen Stunden, lobenbe ober tabelnbe Bemerfungen, Abfenten ic. enthalten. Lettere mugen ihre Berfaumnis, wenn fie burch Rrantheit veranlagt mar, burch Atteft ber Angehörigen entschuldigen; wird fie burch andere Grunde bedingt, fo muß vorber Erlaubnis (für einen Tag bei bem Orbinarius, für langere Zeit bei bem Director) eingeholt werben. Bramien, öffentliche Belobungen u. bgl. werben nicht ertheilt. Dur bas Raffeler Gymnafium bat bie fog. Richteriche Dentmunge, geftiftet gum Anbenten an einen früheren Rector bes Lyceum Fridericianum, welche an tuchtige Abiturienten gegeben wirb. (f. Raff. Brogr. v. 1848).

Besondere Bestimmungen über Unterbringung auswärtiger Schüler giebt, es nicht weiter, als daß die Bahl der Bohnung vorher bem Ordinarins mitzutzeilen ist. Das Rostgelb varirt febr, je nachdem es sich nur um die äuseren Bedürfnisse ober auch um Pflege und Erziehung handelt, ist auch in ben kleineren Städten geringer als in hanau ober Kaffel.

Regelmäßige Prüfungen finden jährlich statt, eine öffentliche am Schlusse des Cursus vor Oftern, eine Privatprüfung am Schlusse des Sommerjemesters, zu welchen beiden Terminen auch durch alle Classen Zeugnisse ertheilt werden, neben welchen Semestratzeugnissen in den unteren Classen, in VI. u. V. 4 mal, in IV. 2 mal im Lause des Semesters ein Zeugnis gegeben wird. Die Absolvirung des ganzen Ghunnasialcursus, beziehungsweise gut bestandene Abiturientenprüfung gewährt keine anderen Rechte, als das auf einjährigen Militärdienst flatt des sonst vorgeschriebenen dreisährigen in der Active, und den Uebergang zu den Facultätsstudien und bildet insofern die Grundlage

für bit fünftige Cauftsahn im Graatskeinfte. 2n biefer Alkturistenterpoffung werten aus Primaner in ber teigen Splifte sit 4. Gemelten jagschaffen; gendbrildt wirch ist auf bem Ghymnafium, nediges für gutegt und pare 1 Jahr lang befugten, beflanden. Dieteile für fleife fürfellich, beitel mindlich; für jene wirch einermifiger und ein alzeitnigfer. 
Mufste, eine Uederfequung in bas Griechifde und eine mattennat. Arbeit (3 Magbate aus bem Gebiete er Gemertie und Krüftunftil) gedrecht; biefer erfrecht sich auf Inteinifige, griechiffe und benisfie Groede, Mustjannatif um Geschiete. Bas jur Reife gefört, in wie er Mußstaß für bei Frichtung ergleich fig auf benderfert, des gesche Grieglich und ben der Geschieden, wie die von bem zufenment 

Umfang ses Unterrigies ber I. Gl. Die Krüftungstoten, nedige von bem zufenment 

Gerercollegium fehighetelt werbe, für "der gut, unt, jennellig gat, bestägel". Gert im 

nanerer gelt wird in bem Fregrammen angagen, wie beite je bie eine ober andere 

Meter erstalten haber; ma mellen Gemann bie Rotez, garti ver.

Ferien find ju Oftern und Dicaelis 14, Pfingften 5, Beihnachten 10-12 Tage, und vom 1. Montage im Juli an 3 Bochen Sommerferten.

Bas enblich bie Berhaltniffe ber Lehrer anlangt, fo haben mir neben ben Directoren, welche jugleich erfte Lehrer fint, orbentliche Sauptlehrer und Gulfslehrer, welche letteren aber jenen mit Muenahme bes Rechte, Die Bomnaftalrechnung einfeben gu barfen, vollftanbig gleich fteben. Die nicht afabemifch gebilbeten Lebrer fur Schreiben, Beichnen u. f. w. beifen "außerorbentliche". Reichen bie angestellten orb. und Galfelebrer, bie feineswege porzugemeife aus bestimmten Stanben bervorgeben, nicht aus, fo merben Canbibaten bes Symnafiallebramtes gegen Bergutung beauftragt, welche alebann bie Stelle von orb. Lebrern befleiben, aber noch feine Unftellung haben. Befonbere Titel werben nicht ertheilt (f. o.); ber Doctortitel barf nur geführt werben, wenn er in Darburg erworben ober boch anerfannt worben ift. Es fubren ibn bie meiften ber atabemifc gebifbeten Lehrer, mogu alle orb. und Gulfelehrer geboren. 3m Jahre 1852 murben Bestimmungen erlaffen, nach welchen bie Theologen fowohl binfichtlich ber Forberungen in ber theoret, und praft, Brulung als bei ber Anstellung befonbers berudstätigt werben follten, um ben Gymnafien ben Charafter driftlich-firchlicher Bilbungeanftalten befto ficerer ju mabren; bod bat man neuerbinge jene wieber befeitigt. Mugenblidlich ift Mangel an Lehrern, wenigftens an Philologen, ba in neuefter Beit viele jungere Rrafte an auswärtige Coulen, namentlich nach Breufen, berufen murben. Die Rabl fammtlicher Lehrer an ben furbeff. Bymnaften betragt 48 orb. Sanptlehrer (einschließlich ber 6 Directoren) und 10 (augenblidlich 8) Bullelebrer, bagu beauftragte lebrer je nach Beburfnie, und bie jeweiligen Praftifanten b. b. biejenigen Canbibaten, welche nach gurud. gelegten Univerfitatoftubjen und beftanbener theoret, Brufung ibr Brobejahr befteben. Letteres ift um fo michtiger, und bie Directoren baben fich mit um fo größerer Gorgfalt ber Braftifanten angunehmen, ale fich in Marburg tein pabagogifches, fonbern nur ein philologifches Seminarium befindet. In biefem aber wird auf ben fünftigen Lebrberuf teine Rudficht genommen, fonbern es werben Autoren gelefen und interpretirt und Abhandlungen philolog. biftor. Inhalts eingeliefert und befprochen, fur welche, infofern fie genfigent befunden werden, ein Beneficium von je 10 Ehlr. gezahlt wirb. Die theoret. Brilfung, melde ber Canbibat por einer befonberen Commiffion ju Darburg gu befteben bat, foll je nach ber philologifchebiftorifden ober mathematifd-phofitalifden Richtung bin eine miffenicaftliche Bilbung fur ben Gintritt in bas Lebramt feftftellen. Die Bahl ber Bacher (2 Saupt- und 1 Rebenfach) bleibt bem Examinanben fiberlaffen und wird von einem Rebenfache abgefeben, wenn jene Bhilologie und Dathematif find, und bas Maturitategengnis in allen übrigen Fachern gute Renntniffe bezengt. Die praftifche Brufung, welche außer ben bom Eraminanten ju mablenben Rachern bie Babagogit forbert, fich mefentlich auf bie methobifde Bebanblung jener in ber Coule begiebt, baber auch Brobelectionen gehalten werben, erfolgt alebalb nach Ablauf bee Brobejabres, und werben bagu 3 Directoren bestellt, welche fie auf Anmelbung regelmaftig

alle 2 Jahre an einem ber 6 Somnaften bornehmen. Diefe Commiffton ber Directoren

("Dberschulcommission für Gumnasialangelegenheiten") hat jugleich die allgemeinen Angelegenheiten ber Ghunasien ju berathen und bem Ministerium darüber zu berichten, bildet also gewisermaßen einen technischen Beirath bes Ministeriums in Gumnasialschachen. Die Zeugnisse werben nach ben Ghunasialclassen ausgestellt, für welche sich der Geprüfte zu eignen scheint, wobei auffälligerweise die untersten Classen als diesenigen, für welche die geringste Befähigung nöthig sei, angesehen werden. Daß ein Candidat gänzlich burchstele, sommt selten vor, da der betreffende Director auch seinen Bericht einzuliefern hat, und dieser jedensalls den Candidaten bei gänzlicher Unfähigteit schon vorher entsernen würde. Reiseunterstühungen sur Candidaten kommen zuweilen vor, dis sehr nur für Lehrer der neueren Sprachen.

Die Anstellung erfolgt burchichnittlich erft mit bem 30. Lebensjahre, ba bie Beit ber Beauftragung megen ber ju geringen Bahl ber im Gtat botirten Stellen immer gar ju lange bauert. Gie gefchieht burch ein lanbesherrliches Refcript auf Borichlag bes Ministeriums, und bie Directoren haben wenig Ginfluß auf Die Babl ihrer Lehrer. Die Dienftanweifung biefer bat nichts eigenthumliches. Das Maximum ihrer Unterrichtestunden beträgt 22 möchentlich, fur ben Director meniger. Die Behalteverhalt= niffe find feineswegs befonders gunftig; benn es haben von 10 Gulfelehrern 5 à 300 Thir., 5 à 400 Thir.; von 42 ort. Lebrern 12 à 500 Thir., 10 à 600 Thir., 10 à 700 Thir., 10 à 800 Thir.; von 6 Directoren neben freier Wohnung 2 à 800 Thir., 2 à 1000 Thir., 2 à 1200 Thir. Altere- und Theurungegulagen fommen nicht vor, Nebenbezüge eben fo wenig, auch feine Immunitaten. Es ift fein Zweifel, bag bie Gymnafiallebrer an und fur fid wie im Berhaltniffe ju anderen Staatstienern von eutsprechenter Bilbungeftufe ju gering befolbet fint, meshalb man fich einerfeits nicht munbern barf, baf bie jungeren Lebrer bereitwillig auswarts Unftellungen annehmen, anderfeits aber tie Tüchtigfeit und aufopfernde Pflichttreue ber angeftellten Lebrer um fo mehr anertennen muß.

Mus ber vorftebenben gebrängten Darftellung geht wohl hinreichend bervor, bag bas furbeffische Gumnasialmefen, beffen gegenwärtige Organisation aus bem 3. 1833 batirt, Die größte Aehulichfeit mit ben in Norbbeutschland überhaupt, namentlich aber in Breufen geltenben Ginrichtungen bat und beren Borguge und Mangel theilt. Befannt ift ber Streit, welcher burch bie im 3. 1857 erfchienene Schrift von Dr. S. 2B. 3. Thierich (Burudführung bes Gymnafialunterrichte gur Ginfachheit, eine Aufgabe ber Gegenwart. Marburg. Elwert.) begonnen murbe. Es mar barin ben Gymnafien im mefentlichen vorgeworfen bas Zuviel ber Lehrfacher in Folge ber bem Realismus gemachten Bugeftanbniffe, bas baburd bedingte Ruviel ber bauslichen Arbeiten und bie mit ber gangen Einrichtung jusammenhangenbe Studienweise, wornach gwar febr viel gearbeitet werben muße, aber nicht bloß bie Luft am Studiren gemintert, fontern auch ein größerer Erfolg für Die gebiegene humanistische Bilbung feitens biefer neueren Ohmnafien im Gegenfatte ju ben einfacher eingerichteten alteren febr in Frage geftellt merbe. Literarifd trat hiegegen mit Beftigkeit auf Dr. D. Bilmar (Bomnafiallehrer ju Sanau. † 1860), für Thierich fampften Dr. Gudier (Gymnafiallehrer ju Sanau) und Brof. Bait zu Marburg, (Berf. ber allgemeinen Babagogit), und nach ber Unficht bes Berichterftattere ftimmen viele Eltern und Schulmanner in ben wefentlichen Buncten mit biefen überein. In bein Befchluffe tes Minifteriums vom 31. Marg 1859 beift es, man habe aus ber über die Schrift von Thierich eingezogenen Meugerung ber Schul= commission für Bomnafialangelegenheiten bie Ueberzeugung gewinnen mußen, bag eine Beranlaffung, in ben bermalen bestehenden Grundbestimmungen und organischen Ginrichtungen ber Bumnafien burchgreifenbe Menberungen vorzunehmen, nicht gegeben fei. Dennoch hielt bas Ministerium es fur nothwendig, einige Bestimmungen, beren Sandhabung nicht gleichmäßig erfolgt ju fein fcheine, fcharfer hervorzuheben, andere angemeffen ju mobificiren. Siernach foll in ten 3 unteren Claffen mehr bas Claffenfpftem pormalten, fo bag ben Ordinarien fo weit ale möglich ber gefammte lateinische, beutsche und geschichtliche Unterricht jugumeifen ift, biefer foll als miffenschaftlicher mehr gnrudtreten, alfo mehr in elementarifder Beife ertheilt merben; Die Rabl ber Unterrichteftunben foll (abgeseben von bem Unterricht im Bebraifden, im Gingen, Turnen und Beichnen) in ben 4 oberen Claffen nicht 32, in V. u. VI. nicht 26 überfteigen. Binfichtlich ber bauslichen Arbeiten, beißt es, ift barauf Bebacht ju nehmen, bag eine zwed. maffige Bertheilung berfelben eintrete, jebes Uebermag vermieben, auch behufe thunlichfter Erleichterung berfelben angemeffene Anleitung ertheilt werbe; bei Beftimmung bes Dages fur jene fei barauf ju achten, bag ben Schulern bie nothige Beit jur Erbolung vergonnt merbe, und baft ihnen Reit genug ubrig bleibe, um nach eigner Reigung, je nach bem Standpuncte ihrer Claffe nicht vorgeschriebene Privatarbeiten vorgunebmen. Das Abidreiben von Leitfaben ju Baufe wird gang verboten und ben Dr. binarien jur befonberen Bflicht gemacht, über Ginhaltung Diefer Borfcriften ju machen. Beiter werben amedmafige Bestimmungen über bie Behandlung ber gried. und latein. Claffiter, ben fcriftlichen und munblichen Bebantenausbrud in latein. Sprache, fo wie Aufgabe und Riel bes mathemat. Unterrichts getroffen. Und bamit bat bas Minifterium bas gethan, mas nach ber Lage ber Gachen ju thun möglich mar; es wird alfo bier wie überall auf bie ansführenben Berfonen antommen.

Geneij fil es im Segan für die Pflege umd Erzielung der Wolfen, dass in ist er er Vereinfrachtempfliete bednerer Wolfenmachten beitern, undes ist die Erzielung der Meglinge ferlie unmirtiker in gefoloffenen Hallen, theils darch Unterkringung ng erjanten Familien fregen, fiber nedel, etteren dam der ketreffens Ortsgeffliche yn wachen und yn etreichen hat. Ginige fleinere Anfalten y. B. in Persfeld find eingemagn, und ihre Ginffallie entwerer mit deren der größeren verschwichen, ober werten die Wolfen aus Gerengischne geriogs. Des diefer Minlatien hat ihre befondere und eigenthümliche Geschickte und Bersplings, und liegen aus dieterer Zeit apkleriche Jarveberleiche über der innighen berchlem vor. flinige, was zur Geschiche der Walfenhäufer in Knifel und Markung gehört, gleich Heppe a. a. D. I. S. 314—319. Aus nurder Zeit aber flegen feden nicht vor, und biefer Gericht ums file daber fehr im nurder Zeit aber flegen feden nicht vor, und der Gericht ums file daber fehr im

allgemeinen balten.

Die alleite biefer Unftallen ist bie der Preving Michrebeffen, minlich das Fefernities Basiechnes in Stelle, werden 1850 auf Brund von Schaftnagen des Annhappelen Auf, der Gehartnagen des Ennhappelen Auf, der Gelabt und einäger Priedsten errichtet und mit der Auflindswer eine Bölfen, mit Livellichnes, um Wässlich um Mittelf werden, um Endischen um Dasilien, um 1. Just 11700 erführet under Legate erweiterte fich die Knightal, 1763 km ein finischlichflitt dass,, meldes der 1787 Wester einsigen, ab mur je des 200 Rimb am Behen blic. Durch Gerfetung der Aufliche Frichungsberte (1773) gewann die Angleit mehr Namm, namentlich sohne Gartensiebe, mit 1854 erchiel fie gan nauer Gebälber mit greißer Zeichfliffen, einem

Speifefaal, einem abgefonberten Rrantenbaufe u. f. m. Ihre Finangverbaltniffe gefialteten fich burd vericiebene fürftliche Legate, Schenfungen bon Bribaten und bie ihr bon Staate megen jugewiesenen Gintfinfte, auch eine mit besonderen Privilegien ausgeftattete Druderei bis jum Jahr 1850 immer gunftiger. Darnach aber fant eine Berminterung ber Ginnahme ftatt, namentlich burch ben Begfall ber Procentgelber bon ber bamale aufgehobenen Claffenlotterie und ben geringeren Ertrag ber Druderei in Folge ber mit berfelben concurrirenten Brivatgefcafte, und babnrch marb möglichfte Charfamteit geboten. Inbeffen hatte man 1824 auch bas Armenwefen abgetrennt, und bie Anftalt ward lebiglich Baifenbaus, in welchem 140 Angben und 80 Dabchen Aufnahme fanben und anbere außerhalb Bflege befindliche Baifen unterftut murben. 1852 fant man bas Gingeben bes Dabdeninftitute rathfam, und bie Dabden merten feitbem andwarts in Bflege gegeben. Der bermalige Cotus beftebt aus 141 Rnaben in ber Anftalt und 230 Dabchen und nicht aufnahmefabigen Anaben im Erternat. Die Sandzoglinge bleiben bis jur Confirmation in ber Anftalt, alebann merben fie in bie Lebre gegeben, und awar bie bom ganbe geborigen gewöhnlich wieber babin; mabrend ber burchichnittlich vieriabrigen Lebraeit entrichtet bie Unftalt ben Betrag fur Rleibung u. f. w. fowie nothwendiges Bertgeng gewohnlich an ben Deifter, Gilr bie erternen Böglinge werben an Mimentation jabrlich je 15% Thir. berechnet; tiefe bauert bie jum vollenbeten 15. Lebendjahre und folieft mit 3 Thir., einer Bibel und einem Gefangbuche ale Erterngabe ab. Die Anftaltegoglinge fint in 3 Stufenclaffen bertheilt; ber Unterricht, welcher außer bem Beichen- und tem Enrnlehrer bon 2 Saupt. und 2 Sulfelebrern ertheilt wirb, erreicht ben Standpunct einer etwas gebobenen Bollefdule. In ber Gr. giebung erftrebt man neben Befundheit bes Leibes Maren Berftant und einen frifchen, auf. richtig driftlichen Ginn. Gine wichtige Stelle unter ben Erziehungemitteln nimmt bie Arbeit ein, baber bie Rinber mit Rorb- und Strobflechten, Schneiberei (Fliden und Reumachen), Tutenfabrication, Raffee- und Reislefen (fur Raufieute), Arbeiten im Garten und Saufe, in ber Ride und ber Druderei beidaftigt werben. Die fittliche Befferung fucht ba angufnüpfen, wo noch etwas gefundes verhanten ift; burch gute Aufficht wird Abirrungen möglichft vorgebengt, und bei Strafen namenflich auf beren Angemeffenbeit für ben bestimmten Fall großes Gewicht gelegt. Die oberfte Leitung ber Anftalt hat ein aus 3 Berfonen, barunter 1 Schulmann, bestebenbes Directorium, welches unmittel. bar unter bem Minifterium bes Innern ftebt (mabrent bie übrigen Baifenbaufer unter ben betr. Provincialregierungen fieben). Alles, mas jur Leitung und Bermaltung ber Anftalt gebort, ift mobl georbnet.

utderifchen blattern une z mentichen Gemeinbemitatierern

 ju Beiträgen herauzugiehen, um alle unbermögenden isr. Walfenkinder aus dem gangen Lande aufnehmen zu fönnen, wodurch dann auch eine weitere innere Entwickelung bedingt wäre. Auf Erziehung zur Arbeit wirde febr aehalten.

In Sangu beftanben fruber 2 Baifenbaufer, ein lutberifches, beffen Errichtung ber Graf Johann Reinhard bereite 18. Dai 1729 verfügte, inbem er es zugleich botirte, und ein reformirtes, errichtet 1738. Letteres marb namentlich burch eine Stiftung bes Stenerrathes Camp 1759 reichiich bebacht. Geit bem Jahr 1825 aber find beibe Anftaiten vereinigt, und ibre febr bebeutenben Ginfunfte verfcmolgen. In neuerer Beit bat fich bier bie Bragis gebilbet, bag mehr fittiich vermahrloste ale elternlofe Rinber aufgenommen werben, ba fur bie Unterhaltung ber ietteren im allgemeinen Gemeinbe, Rirche und Staat gefetiich verpflichtet fint, fur biefe alfo an fich ber Rothstand, wie man fagt, feiten fo bringend fet, ale bei jenen. Dan bat gwar einmal ben Gebanten aehabt, bie Detonomie aans aufznaeben und bie Rinber lediglich aufer bem Saufe ergieben ju laffen, inbeffen gieng man wieber bavon ab, und jeht wird ftreng an ber Ergiebung in ber Anftgit felbit feftgebaiten, fo baft nur folde Rinber, melde megen ibrer fittlichen Bermahrlofung ber gangen Gemeinschaft gefährlich werben tounten, auf Roften ber Anftalt in eigentliche Rettungebaufer abgegeben merben. Diefelbe gablt bnrchichnittlich 70 Rinber, und gwar im gangen mehr Anaben ais Dabden, aus bem gangen Bereiche ber Broving Banau. Gie bat ein eigenes Borfteberamt unter Dberaufficht ber Regierung, und 2 Lehrer nebft 2 Lehrerinnen. Auch mit biefem Baifenhaufe ift eine mit befonberen Brivilegien ausgestattete Druderei und Buchbanblung verbunben, welche 1857 einen Reinertrag von 3050 Gulben gaben.

Gigentliche Rettungebaufer befteben in Rurbeffen brei. Die attefte Anftait ber Art ift bie ju Raffel, Gie warb 1834 von einem 1833 bafelbft begrunbeten "Bereine jur Berbefferung bes morgifden und phofifden Ruftanbes ber Armen ber Stabt Raffel" ine Leben gerufen, mit bem 3mede ber Ergiebung armer vermabrlodter Anaben. Diefelbe gewann balb ficheren Beftant, erhielt Corporationerechte, erwarb ein Saus und Grundftude, und entwidelte fic, namentlich geforbert burch bebeutenbe Schenfungen ber Frau Grafin Bofe, ber unermubliden besonbere fur Ergiebungezwede ftete jum Geben bereitwilligen Belferin ber Armen in Rurheffen, unter ber Oberleitung bes Bibiiothetare Dr. Ber ne. barbi, weicher fich liberhanpt um bas Armen., bas Goul- und Biibungemefen ber Stabt Raffei bie namhafteften Berbienfte erworben bat, in fegenereichfter Beife. Muger ben eigentiichen (internen) Boglingen, beren Babl je nach bem Breife ber Lebensmittel balb grofter, balb fleiner ift, nimmt bie Anftgit auch Ertermoglinge auf, weiche entweber gang toftenfrei ober gegen geringe Bergutung theils nur an bem Unterricht theilnehmen, theile auch bie Roft erbaiten und mabrent bes gangen Tages in ber Anftalt und unter beren Bucht bleiben. Auch nach ber Entlaffung bleibt bie Anftalt noch in einer gewißen geiftigen Berbindung mit ben Bogiingen, indem fie bie Lebensläuse berfelben, foviel es thunlich ift, verfoigt; es ergeben fic baraus bie wichtigften Refultate ffir bie Ergiebungefunbe.

Die zweite Anstalt ber Zeit nach ist bas so. Beiserhaus zu Rengshaufen im Arcise Antonium ber Produng Rieberhiffen. Dieselbe wurde, von bem Platrer Rausch zu Arngshausen 1844 begrändet und zuerst mit wenigen Aindern eröffnet. Da bie Beiträge, namentlich fandige, sich mehrten, sonnte bie Anfalt bald erweitert, 1847 ein nexes, geräumiges Haus gebau und Grundsesst von einem neten. Allmätisch des sich ein Andalt us de Gödnate erneicht, ab te Angalt von einem Allwer, bie fruids sie naßeren mens Allwer, bie fruids sie von geste von Verlete von der Verlentmittel, absäumt, fertwähren, hoger bis pu 120, siege is put von der verlete von der verreten hate, ward von den dies Buchevert mit Buchten ihr Gespreichsstrecke erwerben hate, ward von den den Buchten Berich Die Angleich von der verlete der verlete der verlete der verlete verlete von die bei mitsten von der der verlete die verlete der verlete der verlete der verlete der verlete kinden kinden werden zu einstell der der verlete verle

Das britir Kettungsfosse ift bas zu Sch Matth bei Schildeten, 1853 antinge ist mit im Istellencen Walsnag, sperit mit 15 Saglingen, ceiffen, 15 Au auf Natis, with mit brief Much it ist sie eines Spass mit Schule, ihre Unifațite beruhen außer Bliefen vom gefferen um Britaren Schulen vom Stein vom Stein vom Stein vom Stein Beigh, auf zightiden Britagen mat Kirchsgaben. Die Anfalt iß fein sinde, aber perchadigi eigerichte, ertekter freilig ter Geoporalisateige wan benit manner tilmachunquelle, mede ter Anfalt zu Mengebaufen zu Gebete fielt, wirt wer in Segun um genetiet und Kertrann. 1856 zijde fein Erreita 73 Zeglings, der in Segun um genetiet und Kertrann. 1856 zijde fein Erreita 73 Zeglings, der in Segun um genetiet und Kertrann. 1856 zijde fein Erreita 73 Zeglings, laberten, 38 natespetitle, "Die Bermotlung mit in ben Sinden eines engeren mate

Giner Zaubftummenanftalt marb bereits oben bei bem Geminarium in Somberg gebacht. Diefelbe trat im Dai 1838 mit 9 Roglingen ine Leben, inbem ber Staat einen jabrlichen Bufchuft von 1500 Ehlen, übernahm. Die Leitung bee Inftitute mart bem Director bee Seminare übertragen. Die vermogenelofen Rhalinge werben in ber Anftalt gang toftenfrei unterhalten. Die Babl berfelben marb allmab. lich auf 26 erbobt, womit auch bie Ruiduffe aus ber Staatstaffe anf 2800 Thaler ftiegen. Es fint zwei Lehrer baran beftellt, beren jeber bei freier Bohnung 500 Thir. Bebalt begiebt. Daneben beforgt eine Lebrerin ben Unterricht in weiblichen Banbarbeiten, bas Ausbeffern ber Rieibungeftude ber weiblichen Roglinge und wirft bei beren Bflege mit. Es ift bereits Ginleltung gur Erweiterung ber Anftalt getroffen, fo jeboch, bag bas bisberige Internat allmablich in Externat verwandelt werden foll, moburd man hofft, ohne erhöhten Roftenaufwand bie Musbilbung fammtlicher bilbungsfablgen taubftummen Rinber bes Rurftagtes ju ermbalichen. Gine Blinbenanftalt beftebt bie jest nicht. Dagegen ift im Jahr 1858 burch ein Bermachtnie ber verwittweten Fran Dberft Rellermann im Betrage von 20,000 Thirn, Die Doglichfeit gegeben, blobfinnige Rinber in greigneter Beife ju verpflegen; eine Anftalt fur biefen Bwed ift bereits in's Leben getreten.

Articulturigatien der vielengie Benahanflaten befreben nur in bem geößene Gidden Ambelleng; die erfte in Anfich, wo igst beri find, feit 1837 mit deutguls dung den . 3 Ammenrein begründet. Wift findssten nicht bei nicht eine Anfallen, weiche burch siehene Beiträge und Orifente erhalten metden, ju bemerfen, die sim ihr von andermalist Seistenunden in Boset mit Gintiftum gang vermauht find. Be im Utt von andermalist Seistenunden in Boset mit Gintiftum gang vermauht find. Be erhalten bischnere Kinterbeitstellen weichen bischnere bischner weiche freitlich oft ganng ihr wie dierrall sich Stiltung ber finder ber Ammen, nelde freitlich oft ganng ihr wie dierrall sich Stiltung ber finder ber Ammen, nelde freitlich oft ganng ihr wie dierrall sich felbig um mittlen bem wiertleten, was zu kerne wahren Wohle beiner, wie niegends ann die en Stiltung ber er Weiselsbeiten bei einer Weiselsbeiten bei einer

Bevölferung von 37,000 Seelen 9 Armenschulen mit 26 Classen und 1700 Kinderu, welche nicht nur freien Unterricht genießen, sondern zum weit größten Theise auch Bücher, Schreib- und Zeichenmaterial, Leinen und Garn zu Arbeiten geliesert erhalten und in mancherlei anderer Weise unterstützt werden.

5. G. Bezzenberger.

Seffen-Darmftadt, Groftbergogtbum. A. Das Boltefdulmefen. Die Gefcichte bes heffifchen Boltefchulmefens nimmt mit ber Ginführung ber Reformation ihren Unfang. Schon in ben Somberger Spnobalbeichluffen von 1526 murbe festgefest, bag in allen Städten, Fleden und Dorfern Schulen fur Anaben angelegt werben follten. Ronnte nicht in allen Elementargegenftanten unterrichtet werben, fo follten bie Bfarrer barauf jeben, bag bie Rnaben wenigftens lefen und ichreiben lernten. Dachenschnlen feien in Stabten nothwenbig, in Dorfern munichenswerth: fromme Frauen follten ben Unterricht leiten, ber fich auf bie Anfangsgrunde ber Religion und bas Lefen erftreden follte. Jeben Morgen murbe mit bem Gingen von Bfalmen und ber Lefung eines Capitele aus ber Bibel begonnen. (Richter, Ev. Rorbnungen bes 16. Jahrh. G. 68 f.). Lanbgraf Georg I. ftiftete von 1576-96 breigebn neue Lanbichulen und ließ in ben Stadtichulen gu Darmftabt bie Rinber armer Eltern unentgeltlich unterrichten, fpeifen und fleiben (Rommel, beff. Befch. VI, 97). 1634 publicirte Georg II. Die "Drbnung von fleifiger Uebung Ratechismi." Dach berfelben follten alle Rnaben und Mabden reicher und armer Leute in bie Schule geben, jum wenigsten, bie fie fcreiben und lefen fonnten, es fei benn, bag einer fich einen "privatum praeceptorem" hielte. Diefer follte ein Zeugnis feiner Rechtgläubigfeit und Fähigfeit haben. Für arme Leute follte bas Lehrgelb, etwa ein Ropfftud für jeben Schiller, burch bie Gottestaften ober bie Beifteuer beguterter Einwohner entrichtet werben (Beff. Rirchenordnung 1724 G. 535 ff.) Bortreffliche Bestimmungen enthielt bie Schulordnung von 1733 vom Landgrafen Ernft Ludwig namentlich über ben Religioneunterricht, Die Bermeibung unnöthiger Ferien (an Fastnacht, Rirchweihen, megen Leichen und Sochzeiten), Die Schulgeit (täglich 3 St. Borm. und 3 St. Nachm.), Die Burudhaltung ber Rinder, welche gu lange bie Schule verfaumt haben, von ber Confirmation. Doch fcheinen biefe ftrengen Bestimmungen nicht in volle Ausführung getommen, fonbern im gangen bie in ber Agenbe von 1724 publicirte Schnlordnung in Beltung geblieben gu fein (vgl. ju biefem Buncte wie überhaupt gur Ergangung Seppe Befch, bes Bollsichulm. I.). Diefe Ordnung behielt im gangen Geltung bis in bie neuere Beit. Die Schulen ftanben ale firchliche Anftalten unter firchlichen Beborben, auch ba noch, ale zu Anfang biefes Jahrhunderts bebeutenbe Territorialveranderungen Dlobificationen nothig machten. In ben Brovingen Dberbeffen und Startenburg murbe bie Leitung ber Rirchen- und Schulangelegenheiten je einem Rirchen- und Schulrath überlaffen. Dagegen hatte in Rheinheffen bie Brovincialregierung bie Schule ju übermachen, 1826 und 27 murben Schulorbnungen fur bie vericbiebenen Brovingen veröffentlicht (Mug. Soulz. 1826 Rr. 70 und 1828 Rr. 41). Alle biefe Erlaffe verloren ihre Gultigfeit burch bas Erict über bas Boltefculmefen und inebefondere bie Organifation ber Behörben u. f. m. vom 6. Juni 1832 (Allg. Schulg. 1832 Dr. 86-88 und Roffele Monatefdrift Bt. XVII. G. 137 ff.) Damit in Berbindung fteht Die Inftruction fur bie Schulbeborben v. 10. Juni 1832 (Mug. Schulg. 1832 Rr. 90-92). Gine Beurtheilung ber betreffenben Erlaffe in Dieftermege Rhein. Blattern, Reue Folge VIII. 145 ff. Durch biefes Ebict murbe bie Schule von ber Rirche grundfaplich getrennt und einer eigenen Beborbe, bem "Dberfculrath" unterworfen. Bgl. Dr. Ernft Bimmermann, Berfaffung ber Rirche und Boltsicule im Grofbergegthum Seffen u. f. w., Darmft. 1832. Sammlung ber organ. Ebicte, Berordnungen und Inftructionen, welche fich auf die neue Berf. ber Abministration bes Rirchen- und Schulmefens im Grhagth. S. beziehen. Darmft. 1833. Schumann, Samml ber bas Rirchen- und Shulwefen betreffenben lanbesherrlichen und bifcoflicen Berordnungen und Erlaffe, Maing 1840. Deffelben Berf. Das Cbict vom 3. 1832 und bie barauf folgenben Inftructionen für bas Bolleichulmefen. Darmft. 1841. Gan; befonbere: Ueberficht bes gesammien Unterrichtwessen im Greift, D. antist derzestellt und berausgegeben von D. Lines. Geispen 1839, D. Sertei, Alphad, Kopert, über wen dipplie ter vos Klieden um Schulweisen ierriffenten Geispe. Darmft. 1842, Byl. noch Fertige. Opf. Richaerck, Frieders 1835, and Köpler, Davids der treißischen Geispelung der Greift, D. Darmft. 1847, 48. Weitere Museumgen sinzte man auch im Rücker, Ulker bl. Arcenstalisten der Schulweisen b. 1. d. Offickerun 1866.

II. Die allgemeinen Grundguge ber Gefengebung und Bermaltung. Die Rinber find mit vollenbetem 6. Jahre foulpflichtig, meiftens jeboch werben gu Bfingften alle Rinter, welche bis jum letten Dezember bas 6. Jahr erreichen, aufgenommen. Aus triftigen Grunben tann ber Schulvorftanb noch ein Jahr bispenfiren. Bei langer bauernben Sinberniffen bat Die Begirfoldulcommiffion ju entideiben. Dit ber Confirmation bort bie Goulpflichtigfeit auf. Diefe erfolgt im 14. Jahre, affo nach Sjabrigem Soulbefuch. Bungere Rinber erhalten nur felten in bochft bringenben Fallen bom Dberconfiftorium bie Erlanbnie jur Confirmation. Giner befonberen Diebenfation burd bie Dberidulbeborbe bebarf es in biefem Ralle nicht. Dagegen tann auch bie Begirtefdulcommiffion in gallen ber Doth einige Beit vom Coulbefuche biepenfiren. Der Lebrer giebt fur 1-2 Tage Erlaubnie, fur mehrere Bochen ber Coulporftant. Birb bie Confirmation über bas 14. Jahr binaus verichoben, fo muß bas betreffenbe Rind auch ferner bie Schule besuchen; findet bie Entlaffung por bem 14. Jahre ftatt, fo ift bennoch bas Schulgelb bis gu biefem Zeitpuncte gu entrichten. Unerlaubte Berfaumniffe werben mit 3 Rreuger fur jeben Coultag beftraft, auch tonnen Die Strafen verboppelt und verbreifacht merben. Alle Quartale, im Rotbigil auch öfter, find bie Berfaumnistabellen an ben Bermaltungsbeamten bee Rreifes einzufenten. Gegen befonbers nachläftige Eltern follen vom Bolizeigericht Gefangnieftrafen verbangt werben; auch follen biefelben feinerlei Unterftupungen aus öffentlichen Raffen erhalten. Die eingegangenen Strafgelber werben jur Anfchaffung von Unterrichtsmitteln u. bal. für arme Rinber verwendet. Fur ben Befuch ber Fortbilbungsichulen befteht feine Berpflichtung; auch foll fur Berfaumung ber fonntagigen Ratechismustebre nach neneren Bestimmungen feine Gelbftrafe mehr angefett werben. Der Befuch berfelben bis anm 18 .- 20. 3abre - local verfchieben - foll nur burd moralifden Ginfluß erzielt werben. Befreiung vom Goulgeld findet nur bann ftatt, wenn bie Rinber eine bobere Bilbung erhalten follen, ale bie Bollefdule gemabren tann. Brivatlebrer haben ihre Befahigung nadjumeifen und Unternehmer von Unterrichte- und Erziehungeanstalten muffen für fich und ihre Unterlehrer bie ftete wiberenfliche Erlaubnis haben. - 2Bo feine besonderen Fonds porbanben find, und feine privatrechtlichen Berbindlichfeiten befteben, muß bie Cioilgemeinbe bie Roften ber Goule beftreiten. Golde Berbinblichfeit bat in ber Berricaft Breuberg ber Riofterfonde ju Sooft, in ben ebemal, furpfalg, reform, Gemeinden ber Collecturfonbs ju Umftabt, in ber Stadt Butbach bas bafige Rugelhaus, fowie bier und ba einzelne Rirdentaffen. Befonbere unvermogenbe Gemeinben erhalten wohl in Rothfällen Staateunterftugung. Rur Starfenburg und Dberbeffen bestanden fcon feit 1802 und 3 bef. Brovincial-Soulfonde. Gie murben aus ben Erfparniffen erlebigter Schulftellen und einigen anderen Revenften, namentlich ans repartirten Beitragen bermögenber Rirchentaffen gebilbet und ju nuftanbigen Unterftubungen burftiger unb wurdiger Lebrer benutt. Der fur Starfenburg bat ein Capitalvermogen pon 35,000 fl. und 5700 fl. Ginnahme, ber fur Dberheffen 30,000 fl. Capital und 3000 fl. Ginnahme. And Rheinheffen bat jest einen folden Fonbs: Beitrage ber Gemeinben (1857) 866 fL, von erlebigten Schulftellen 159 fl. 23 fr. In Starkenburg befteht feit 1807 bie Stiftung bes Regierungerath Dan mit 96,800 fl. Capital. Bon ben Binfen follen Die Lehrer ber altheff. Lanbestheile in biefer Broving, welche unter 300 fl. Befolbung haben, eine gleich ju bertheilenbe Bulage erhalten. Golde betrug mabrent ber letten Jahre 26 ff. filr jeben. Der verftorbene Confistorialrath Wend bat fur Gtarfenburg 400 fl., fur Oberheffen 300 fl. teftirt, bamit alle brei Jahre verbiente Lebrer und

Die nächte lesak Kuffeit is ber Dritifejalvorfinnt, meder aus bem Geffliffen. Determ Beigermeller um bi ner Rega ass jud midbildem Wittiglieren Scheidt. Espetiere verben auf 6 Jahr nut bem Borfalisg bed Blurres um öbligermelften ben bet etglieftsjedienmilligen ernannt. Dei Gemmunissjalus medfelt ber Berlig judfen ben Gefflichen ber betreffenden Gensflichen, weder auch in den undhandigen Müglichen ber betreffenden Gensflichen, weder auch in den undhandigen Müglichen ber betreffenden Gensflichen, und Bernst auch Deflunds flichen bei denbern Reckeres an der Spiec ber Etabligdien, im Reicheng und Denschein fielt ben Genniandbiederen auf erfeite bei gene Genschein bei der Belte zu. Der Dritifeinwerfam geragtet Gulffelig auf ist Betriftsjalen bliefer Gelbig zu. Der Dritifeinwerfamt hat des Ge al vermögen zu verwalten, die Gelsaften fielt Erfalism inte ausgeden mus verwerfen, die kipfeliefe Gedersprängung zu belten u. f. m.; er lann den Leber einen achtlägign, den Sindern einen mehrtebentlichen Utlaud er retellen.

Die Aufficht über fammtliche öffentliche und private Glementarichulen eines Rreifes führt ble Begirte. Soulcommiffion. Diefelbe wird gebilbet aus bem erften Berwaltungebeamten (Rreidrath) ale Borfigenbem und zwei Geiftlichen ale orbentlichen Mitalletern. Leptere geboren verfchiebenen Confeffionen an, wenn folche im Rreife porbanben find, und merben bom Minifterium auf bie Dauer bon 5 3abren ernannt. Die Begirtefdulcommiffion bat Die Goulen alle gwei Jahre ju vifitiren, bierbei tounen ober follen auch andere Lebrer bee Rreifes jugezogen werben. Gegen Driefchulverftanbe tann fie 5 fl., und gegen Lehrer 20 fl. Discipilnarftrafe verbangen. Die obere Lanbesbeborbe für bie Bolfe. und Realidulen bilbete felt 1832 ber Dber-Coulrath, 1849 wurde biefer mit ber Beborbe für bas bobere Unterrichtemefen, bem Dberftubienrathe, verbunben und Oberftubienbirection genaunt. Diefe tann gegen ungehorfame und fahrlägige Lehrer eine Disciplinarftrafe bon 30 fl. und zweimonatliche Guspenfion bon Dienft und Bebalt verfugen ober auf beren Entlaffung antragen. Gie erneunt bie Schulvicarien, aber nur mit Erlaubnie bes Minifteriume, wenn bae Bicariat langer ale ein 3abr bauern foll. Gie foll alle Coulen bee Lambes burd ibre Ditalieber \$10ag. Encyflop3bie. III.

III. Dauptpuncte ver Geutlariffelt. Im Geb. B. finden fich bei diese Beufftrung wo 85,000 C. 10,050 S. Califaber, all 17,5 Vercent in 1756 Coulem vertifelt, fo beg auf eine Chatte 83,7 Califer tummen. Die Jahl ber faulpflichtigen filter if fin von ber ber faulpflichtigen geben mier, bef fin biltungsführige bem überricht auf pie Zuure entrygen wie. De gabt ber Califaber, ihren allenduber berauf geben wirt, boß fein biltungsführige bem überricht auf pie Zuure entrygen wie. De gabt ber Califaber, ihren allenduber ihren bei bet ver fier! Ge. fie bie Gebattenfiner im Zumfallt besteht eine unter bem Ariegeministerium fiehenze Gurnisssaliquie mit 4 erbetern.

Sitt Serbessengt bei Gefalen ist während der Isten 26 Jahre laum in einem annerm Gesauf is mit gefahren als im offe, peljen. Mit des Gestaleist 1320 erfahren, waren noch siele Binterfahren verfannten, beinen Binterfahren beinem bei den Dermand. Die steinen Gemeinen bingern und 6-7 Menset einen Gestalenbieden erer Palpieranden, der meilene dem Santerfiliß dente mit kaum Anneffeliebe bezog ; and sien sienen siene Bester, melde ein Gestalen ihm er Gestalen bei der Gestalen bei der

| 225 | Stellen | mit | 155 fk |         | 1 121 | Stellen | mit | 350 | 400 ft. |
|-----|---------|-----|--------|---------|-------|---------|-----|-----|---------|
| 224 | **      | ,,  | 155    | 200 fL  | 124   |         | **  | 400 | 500 fL  |
| 261 | "       |     | 200 -  | 250 fl. | 45    |         | -11 | 500 | 600 ft. |
| 191 | **      |     | 250    | 300 ft. | 36    |         |     | 600 | 800 fL  |
| 155 |         |     | 200    | 250 8   | 1     |         |     |     |         |

| 401 | Stellen | unter | 200 ft. |         | 184 6 | Stellen | mit  | 4(X) -  | - 450 fl. |
|-----|---------|-------|---------|---------|-------|---------|------|---------|-----------|
| 300 |         | mit   | 200 -   | 250 fl. | 76    |         | -    | 450 -   | - 500 ft. |
| 237 | ,,      | ,     | 250     | 300 ft. | 136   |         | über | 500 ff. |           |
| 917 |         |       | 300     | 250 8   |       |         |      |         |           |

Die Befeltung der Scherz als Kindenbierer feltig fiß auf 50,456 ft. Der briedkeittliche Gebalt bereig 208 ft. "die batte mehr als 600, nabers bei Bellife mehr
als 200 nm 74 mehr als 200. Auf bem Sentrage 1852 fanten wieder meistlichtig
Bedpondingen faut, um ben Bleitundighalt auf 225 ders 200 ft. gr erfohm. Die
Z. Raumer bem enseighten fich be neift geberung, 30 erfei breiterhand. Dasgein
nahm bli Reigierung eine Bewilligung au, um verbient Scherz, wachte feine 300 ft.
Befoleng Bilter, je nach en Umfelhaten zu narterbilten. 400 fibr hart im Setastbabert filt Beliffquien migrassumen 44,468 ft. melde also verbeit films für Detrblefin Gebalte man Ballagun 2006 ft. je belg fir Bedanstage 6004 ft. ft. Scheichfelin
5948 ft. ju Benfonen für ab ber ih Bereitag 7000 ft. jur Gerchfeliung ber SchreSpalle zuert 200 ft. Befreguet 16,000 ft. Örger harm nech ble Gebatenien ber
Spalle fürzernitunenfolis mit 22,000 ft. (nod einer Steit) ver greich. Defenhaltenreibs
berieten 16,762 ft. um bl. in Semmennas für ble behre Gemännier mit 12,155 ft.

Im allgemeinen barf man fagen, bag unter benen, bie feit 1832 ichnitflichtig gewefen fint, nur außerft menigs, bet melden haustliche Berfundenheit ober eigene Unfahigteit bas Binternis mar, nicht seien und bereiben finnen.

Jeber Lehrer ist verpflichtet, 26 mochentliche Lehrstunden zu halten, jetech nicht über 6 Stunden ben Tag, meistend sommen im ber Prazis 30 mochentliche Lehrstunden bernal. Bem 16. Mat bis 1. Newmert ist mochenten und Anderbau trolbenden Landladtein Balls- ober Semmerichule mit fabild 3-4 Lehrkunden.

Der Religionounterricht ift burd vericbiebene Erlaffe fur bie Sauptfache in ber Boltofdule erffart worben. Beber Lehrer foll benfelben im Beifte feiner Confeffion ertheilen; besmegen follen auch in Communaliculen bie Rinter in ber Retigion nur von einem Lehrer ihres Befenntniffes ober von bem Geiftlichen unterrichtet werben. Jeber Beiffliche foll Die Coule feines Bobnorts modentlich 2mal und wenigftens eine ber Bilialfdulen befuchen und in ter Religion unterrichten. Bo er nicht felbft thatig fein fann, bat er ben Lebrer gu übermachen, ben Demorirftoff in beftimmen. Diefes begiebt fic auf ben alteren bab. Ratecismus, beffen Antworten und Crtiche wur mit Husmahl gelernt werben follen. \*) In lutherifden Gemeinden foll ber luth. fl. Ratecismus gana memorirt werben. Eine bestimmte Angabl Rirchenlieber ift nur fur bie Bravaranben bei ber Aufnahme ine Geminge vorgefdrieben. Ge foll in ber gangen Bibel, nicht blog im R. T. gelefen werben. Die Rinber follen ben Gottesbienft befinden, boch ift nicht genan bestimmt, wie weit ber Lebrer mit allenfallfigen Zwangemagregeln geben barf. Gur bie bibl. Gefchichte find meiftens bie Lebrbucher von Ranidenbnich (Die fog. Schwelmer Bifterien) von Schnfnecht, Schmib, mitnuter auch bie von Babn, \*\*) Bebel n. a. m. im Gebrauch; in fath. Coulen bie von Coufter in Freiburg.

Ein Lefebuch ift nicht allgemein eingeführt; es giebt Schulen, welche in ber Dber-

<sup>\*)</sup> Reuerbinge ift berfeibe befeitigt worben.

<sup>\*\*)</sup> Geit furgem find bie von Babn allgemein für bie erangelischen Schulen befohlen.

claffe gar feines hohen. Mm meiften werden gefunden: Batefand von Gurtman; geleing in Lebenstellbern von einem Berein bestiecher Zeichen, der Erfende im Bigber, Lebenstell, Bagene handbuch, Schie Zeichrend, neuerdigs der Beter landisferund von Folling. In fath. Schulten bab von Sprp, wie in ben mitteren Gliffen und Aller. Mülligelich gelichen Diern um Bingelien und fleier. Mülligelich gelichen Diern um Bingelien Gliffen ist Sprigen Fraufigen gleiche von geben bei best best bestieffener Gedichte vormieszund gebalten werben. Dierbei hat ber Lebere einem Rechnschaftliche Erfeligie vormieszund

Die Bestimmung ber Rerien foll nach localen Beburfniffen geicheben; boch follen biefelben im gangen Jahr bie Dauer von 8 Wochen nicht überfchreiten und nie mehr ale 4 Bochen auf einmal. Stodichlage fint erlaubt, wenn andere Strafmittel nichts fruchten; boch follen fie mit Ungabe bee Grunbes in ein Buch eingetragen werben. Gind bartere Buchtigungen notbig, fo follen biefe nach Benachrichtigung ber Eltern in Begenwart von einem Mitgliebe bes Schulverftanbes von bem Orteblener vollzogen merben. Werben bie Schiller vom Berichte beftraft, fo fellen fie fleinere Freiheiteftrafen (unter 12 Stunden) im Schullocale erfteben, größere in einer ichulfreien Beit, abgefonbert von anderen Strafflingen, im Begirfogefangniffe. Rinber unter 12 3abren follen felbft bei groferen Bergebungen nur Coulitrafen erhalten. In wie meit ber Lebrer Bergebungen außerhalb ber Schule beftrafen barf und foll, barüber ift nichte naberes beftimmt. Dur barauf bat er ju feben, bag bie Rinber menigftene nicht obne Begleitung ber Eltern öffentliche Tangbeluftigungen befuchen, teine ichlechten Bucher lefen, fich ber Thierqualerei enthalten, bie Gingvogel iconen u. f. m. Auch foll er bem Branntweingenuft entgegenmirten, mogn Bucher mie: Bottchere Sausfreng, Strad bes Boiles Roth und Rettung, empfohlen merben. Conntage- und Fortbilbungeichulen fonnten trop mieberholter Empfehlung nur burch befonbere Berfonlichfeiten ein epbemeres Leben gewinnen; auch bie Unterftubung burch bie betreffenben Spartaffen blieb obne erhebilden Erfolg. Dasfelbe gilt von ben Inbuftrieidulen fur Dabden.

V. Berbaltniffe ber Lebrer. Dan unterfcheibet nur gwifden befinitio angeftellten Lebrern und Bicarien, nicht gwifden Saupt- und Rebenlebrern. And bie Bicarien verwalten meiftens ihr Amt felbftanbig. Rur in befonberen Fallen werben Lebrgebulfen beigegeben. Die Bilbung ber Lebrer geichiebt auf ben beiben Geminarien an Friedberg (ev.) und ju Bensheim, (fath.) (Bgl. Die Bifbungsanftalten ber Schullebrer im Grb. Deffen, gefchilbert von De. Coumann. Milg. Coult. 1840. Rr. 156. Die Schullebrerbilbungsanftalt gn Friedberg b. 2B. Deffe. Darmft. 1824.) ") Die Afpiranten tommen meiftens aus bem Bauern- und Lehrerftanb. Die Babl ber Gemis nariften in Fr. ift 100, in B. 30-40. In Fr. gufter bem Director & orbentl, Lebrer und 2 Sulfel., in B. 2 orbenti, 1-2 Bulfel. Augerbem unterweifen bie Directoren ber betreffenben Tanbftummenanftalten bie Gemingriften in ber Bebanblung ber Tanbftummen und in fr. unterrichtet ein Projeffor bes Prebigerfeminare in ber Religion. Ctaatebeitrag : Friebb. 7500 fl. : Beneb, 4500 fl. Das gefebliche Miter ffir bie Aufnahme ift bas gurudgelegte 16. Jahr. Beforbert werben bie Renntniffe, melde in einer gebobenen Bolfeichnie etworben merben fonnen, anferbem einige Fertigfeit im Clavierfpielen. Done Geminarbefnch bereiten fich taum 40 ber Lebrer vor. Der Mufenthalt in ben Geminarien bauert 2 Jahre. Dit beiben fteben Dufterfculen in Berbinbung. Die Boglinge wohnen in einem Sanfe unter Aufficht von Lebrern; gemeinschaftliches Gffen in fr. in einem Brivathaufe in ber Rabe, in Beneb. in ber Anftalt felbft. Logis, Bolg, Licht n. bgl. fint frei. Arme Geminariften erhalten eine Unterftupung von 20-30 ff., mogu 800 fl. verwilligt fint. Bei ber Entlaffung findet eine öffent-

<sup>\*)</sup> Die Greichtung eines Seminars wurde icon 1784, befonders burch Confifterialrath
Benet jur Sprache gebracht, es fehlte aber am Gelb jur Annführung. 1804 wurde bas fath,
Semina ju Bensbeim eröffnet, welches mit bem Symnassum in einiger Berbindung fand, 1808
bening Reichberg.



liche Brufung, fpater noch ein Gramen por ber Dberichulbeborbe flatt. Bierbei follen bie Canbibaten 1) ben Inhait ber biblifden Gefdicte und Religionelebre genau tennen und fabig fein, burd Entwidelnng und Darftellung berfelben ben religiofen Ginn ber Jugent gu meden. 2) Dentiche Sprace. Betontes und richtiges Peien, fehlerfreier Auffat über einen Gegenftant, weicher ben fonftigen Renntniffen entfpricht, Sabigfeit bie Bauptgrundfage ber Cabbilbung und Rechtschreibung ju erortern, 3) Befchichte. Alla Renntnis ber Boller, melde in ber Bibel ermabnt werben: vaterlandifche Befchichte in Bauptumriffen; Entftebung ber neneren Staaten. 4) Erbbeforeibung. Geftalt und Ban ber Erbe im allgemeinen, Gigenicaften berfelben ais Bianet, Renntnis ber wichtigen Deere, Gebirge, Lanter; genauere Renntnis von Deutschiant und Beffen. 5) Raturgefdicte unt Raturlebre. Die einfachften Brundiebren. 6) Großenlehre. Regula be Eri, Rettenregel, Gefellicafterechnung, leichte Gleichungen. 7) Formenlebre. Grundlebren berfelben, Entftebning ber Bintel und Figuren, Ausmeffung berf. 8) IR nfit. Entftehung, Bufammenfebung ber Meeorbe, Bau ber Orgei, Choral vom Biatte fingen und frielen u. f. m. Bernadlaftigen namentlich jungere Lebrer ibre Fortbilbung, fo fonnen fie ju nochmaliger Brufung befdieben werben. Die bestehenben Lefecirfel und Conferengen fteben unter ber Leitung ber Begirtefduicommiffionen, an erfteren gaben ober geben manche Gemeinten fleine Beitrage. Die Anftellung gefdieht burd bas Minifterium bes Innern in ber Regel mifden bem 24, und 30. Lebendfabr. Die Gemeinten burfen nicht einmal um eine beftimmte Berfon petitioniren. In einigen fath. Gemeinden bat ber Bfarrer in Berbindung mit bem Bermaitungsbeamten bas Brafentationerecht; ankerbem bie Ctanbesberren und viele abelige Batrone. Die frichlichen Beborben baben felbft, wenn Definerbienfte u. bal. mit bem Coniamte verbunden find, feine Berechtigung, bei ber Unftellung mitjumirten. Rur wenn ber Lehrer ungleich regelmäßige geiftliche Functionen bat, ernennt bas Oberconf, Die Bicare und vermittelt Die befinitive Anftellung (11 Stellen), Die fonft noch mit Theologen gu befehenden Schulftellen - in ben meiften Lanbftabten 1-2, in Darmftabt 8, in Giegen 4 fett alle "Mitprebiger" genannt) - werben auf Borichlag ber Dberftubienbirection, welche fich in biefem Fall mit bem Dberconfiftorium ju benehmen bat, burch ben Großbergog befest. Entlaffen merben bie Lebrer burch bas Ministerium, wenn Barnungen und gelintere Strafen vergeblich gewefen fint; boch tann auch ein groferes Bergeben obne weiteres bie Entiaffung nach fich gieben. Gine Disciplinarunterfuchung wird voransgefett; boch fint befonbere formen und Bebingungen nicht vorgeschrieben. Die Uebernahme von Rebenamtern tann nur mit Genehmigung ber Oberftubienbireetion geicheben; boch munen foiche mit ber Burbe und ben Befcaften bes Schulamts vereinbar fein. Bon ben Befolbungsguttern bat ber Staat bie Steuern, bie Bemeinde bie Communallaften gn tragen. Theilnahme an Bemeinbeungungen ift gewöhnlich, aber nicht gefehlich. Berbiente Lebrer erhalten webl aus ber Bend'iden Stiftung und aus bem Brovincialidulionbe Gratificationen; in feltenen Rallen & B. bei Bubilden, Drben, auch mobl ben Cantor- pber Braceptorentitei. Befestiche Bestimmungen über Benfionirung, Bebalt u. f. m. feblen. Mus bem Staatsfonte follen feinem Lebrer über 150 fl. bewilligt werben, bod fell biefer nach ausbrudlicher Bestimmung nur Beibalfe leiften, Ginzelne Stadtgemeinten baben verbienten Lebrern 500 fl. Rubegehalt bewilligt. Gine Bittmenfaffe beftebt feit 1820; ber anfangliche Staatebeitrag murbe 1836 von 1350 ff. auf 4710 ff. erbobt, babei mnrbe ber Beitrag vermögenber Rirchentaffen mit 1192 fi. von ber Staatstaffe übernommen. Run ift ber Beitrag auf 12,000 beftimmt, Die jabrliche Benfion auf 70 fl. Die Lebrer, welche über 200 ft. Befoidung haben, gabien jabriich 6 ft., bie antern 3 ft. in bie Bittmentaffe; von bem letigenannten Betrag muß ?'s bie Bemeinbefaffe entrichten.

Lehrer innen verben unr bei einigen Mabchenfauten in Abeinheffen, befonders in und bei Mainz verwendet. Dafelbf finde fich and ein Inflitut ber englichen Stiftsfrautin, etenfo in Anabeninftint ber Schulberte (außer franglifd und Zeichnen

nur Gegenstände einer gehobenen Bollsichute). Auch fint 5 Stiftefraulein an ben Stattichulen in Maing angestellt.

VI. Rritif. Biele ante Gefete und Anordnungen, aber lange nicht alle befolgt: mauche tonnen gar nicht befolgt werben, 3. B. bag alle 6 3abre bie Schulen bon ber Dbericulbeborbe vifitirt merben follen. Der Referent fur bas evangelifche Bolleichulwefen mulite mehr ale 200 Coulen jabrlich pifitiren; bazu ift berielbe noch Dberconfifterialrath und hofprediger. Und bod mare ber lebenbige Berfebr eines folden Mannes mit ben Lebrern und ben Begirtepifitatoren febr ju munichen, bamit mehr Leben erwedt murte und mehr Ginheit in bas Coulmefen tame. Mus Dangel beftimmter Regulatioe werben bie Lebrer und beren Leiftungen nach ten vericbiebenften Rormen beurtheilt. Es ift icon vorgefommen, baf ber eine Bifitator in berfelben Schule fur überflufila erflarte, mas ein anderer verlangt batte, 1. B. ben grammatifalijden Unterricht in ber teutschen Sprache. Der Unterricht in ben Geminarien ift in neuerer Beit unftreitig praftifder geworben, er follte es aber in mander Beglebung noch mehr werben. Gur Berbefferung ber Befolbungen tonnte vielleicht noch mancher fi. gewonnen werben, wenn bie Bicarien allenthalben einen firen Gebalt befamen und ble baburch ergielten Erfparniffe für gering befolbete Lebrer verwentet murben. Befonbere ju waniden mare eine fefte Rorm fur Benfionirung ber Lebrer, bamit nicht Billfur ober Mitleiben entideiben tonne. Much follte bie Bezahlung bes Rabegebaltes burch bie Staatstaffe, wenigftene bem groferen Theile nach gefcheben. Die Staateregierung ernennt bie Lebrer; es tonnte geicheben, bag fie einer Bemeinde mehrere alte ober frantliche binter einander fette und fo berfelben unerfdwingliche Roften verurfachte. Coon por ber frang. Revolution von 1848 fprachen bie Lehrer in einer befonberen "Dentidrift" Darmit. 1848 ihre Buniche ane, 3. B. Bereinigung ber beiben Geminare, Borbereitung auf einer Realfcule, Erennung ber Schule bon ber Rirche, Aufnahme in ben Goulporftand. Befetung ber Regirfofchulcommiffionen mit Lebrern. Ausfoliefung ber Theologen von allen Coulftellen, Befolbungen von 350-800 fl. ausfolieflich ber Bohnung u. f. m. Bgl. bie Bunfche bee heff. Lebrerftanbes, von R. Strad. Mug. Couls. 1848. Rro. 48. Die Realiffrung folder Buniche modte mobl noch in weiter Rerne liegen.

B. Das gelehrte Coulmefen. I. Siftorifdes. Quellen und Lite. ratur. Das Grb. S. befitt 6 Gomnaffen. 1) Bu Darmftabt, geftiftet 1629, 7 Claffen, eigenes Bermogen 14,360 fl.; 2) ju Giefen, geftiftet 1606, bas frubere Capitalvermagen von 3512 ff. murbe 1896 bem Univ. Fonde aberlaffen, 6 Claffen; 3) ju Borme, aus bem ebemaligen ebang. Gomnafium und tath. Geminar gebilbet, etwa 50,000 ff. Capital, 106 Morgen Guter, mit einer Realichule vereinigt; 4) gu Daing, 8 Claffen, bon bem ebemal. Unib. Fonde unterhalten; 5) gn Ben 6b ei m, 4 Claffen, 130,000 ff. Bermogen, wegen beefelben Unterbanblungen mit bem Biicof; 6) gu Bubingen 1601 geftiftet gur Beranbilbung tuchtiger Bfarr. und Gonibiener, 1822 jum Panbesabmnafium erboben. Diefe Gumnafien maren bie 1824 periciebenen Beborben unterworfen; bas ju Darmftabt, Bilbingen, Benebeim geiftlichen Confiftorien, bas ju Borme und Daing ber Brop.-Regierung, bas ju Giefen ber Univerfitatebeberbe. 1824 murben 8 Brov. Babagog. Commiffionen gegrunbet; biefe murben 1832 in bem Dberftubienrath bereinigt. Bal. Diltbeb, Geich, bes Gomn, an Darmft. Brogramm, Beift, Beitrage jur Gefch. bes atab. Babag, ju Giegen, Broge. 1845; Thubidum, Beid, bes Gomn. ju Bubingen, Broar, 1832. Ginzelne Artifel aber bas gelebrte Schulwefen in Beffen in Gerbobe's frit. Bibl. 1830 G. 316. Mag. Schuly. IL. 1830 Rro. 95. Thierfd, über ben gegenmartigen Ruftanb bes bff. Unterrichtemefene sc. 1838. S. 322-361. Dagegen Jenaer Lit. Beitung. 1838. Rro. 126-28. Brzosta, Centralbibl. 1838. Juli, G. 71-79. Dirastalla 1838 Rr. 109-111. Bef. bie unter A angeführte Sorift von Linbe.

II. Allgemeine Grunbfage ber Bermaltung. Der Gtaat hat grund-

III. Sauptpuncte ber Couffatiftlf. Ge fommt auf 142,000 Ginm. ein Somnafium, ober, wenn man bie bobere Gewerbicule an Darmftabt in ihrer Gigenicaft ale Realgomnafium mitgabit, auf 122,000. Die Babl ber Schuler betragt 936, bie Rabi ber Bolteiduler 150,568. Ge tommt alfo auf 160 Bolteiduler ein Gomnaffaft. Der Bubrang jum Stubiren ift fich im gangen gleich geblieben, boch fcheint er nenerbings ein wenig im Abnehmen an fein. Ge fommt ein Stnbirenber auf 2409 Eine. Auch nach Errichtung ber Regifchulen geben befonbere aus Daing und Darmftabt noch manche Gomnafiaften ine Beichaftvieben ober in bas Militar über. Die Babi ber jabriichen Abitnrienten betragt etwa 110. Alle Gymnafien tonnen Die Schuler im 10. Jahre aufnehmen und bis jur Univerfitat porbereiten. Die innere Einrichtung berfelben ift verschieben. Die vollen 8 Claffen bat nur bas ju Daing. In Darmftabt fehlt bie 8. Glaffe, weil bie bortigen Brivatvorbereitungsanftalten blefelbe erfeben. In Biefen fint bie beiben oberen Claffen aus 1 und 2. 3 und: 4 combinirt. Bei ben anbern Symnaften fint immer 2 3abresclaffen mit einander vereinigt: in Borme find neben ben Gomnafial- und Regielaffen, boch baben beibe nur wenige Stunden gemeinschaftlich. Privatinftitute, welche bie Gomnafien erfeben follen, giebt es nicht, bagegen folde, welche auf bieleiben porbereiten. Die Rabi ber orbentlichen Lebrer beträgt in Darmftabt 10, in Daing 13, in Giegen 8, Borme 9, Benebeim 4. Bubingen 4. aufammen 48. bagn 30 bis 86 aufterorbentliche und Buifelebrer. Lehramtscanbibaten finb: 88 vorhanden, barunter 21 evangelifche, 12 fathoiifche, 23 Bbilologen, 9 Dathematifer und 1 fur neuere Gprachen gepruft, C . 115 m

Der Gesammtanswand ber Gymnaften beträgt in Darmstadt 20,444 fl., in Gießen 13,313 fl., in Bubingen 7010 fl., in Borms 12,082 fl., zusammen 52,849 fl. Dazu giebt ber Staat 23,040 fl. Das Ledngelb beträgt 12,660 fl. Zum Mainzer Gymnaftum

tragt ber Staat nichts bei, sum Bensbeimer 2000 ft.

Das Schulgeb für ein Eingelmer beräug, 12 bie 26 ft, meit bie letztenannte Comme, Friefer warm ist Echreichte ein Antrichten von Artichten von Artichten von Bertieben beriefer, im Wein und Wennt beite der dem Einsche Geber der gene gefallen, felter ober ihr undern Mynnanien. Erziehnstelle wöhle nie Gebunnschien erlich ist beimagen aus, woche Petanten befannum felten. foll fin einige Eistenger zu bieden Beset wertendern je mit werben der Petanten aus der Gebunnschien felte Beset erweitender je mit werben der Petanten aus der Gebunglick festgalt. Des Bieden bei Beitricken Legend von 1900 ft. im Durmhart werben aus Ferlangigken für Feltnaner meh Geminkturr errereitet.

14. Die innere D'enung der Ghaie Mighadien and solikabten 10. Osfere Dade inr docklete berang wie in Schot (1. G. 403). An Zeinischen Josepher Die Schot Bereinischen in Bereinischen in Bereinischen in Bereinischen, der der die Bereinischen in Bereinischen in Bereinischen, fem der die Bereinischen in Bereinischen in Bereinischen in Bereinischen Bereinische Bereinis

|              | VIII. | YH. | VI. | Y. | IV.   | 117. | Ĥ.  | L    |
|--------------|-------|-----|-----|----|-------|------|-----|------|
| Deutsch      | 4     | 4   | 4   | á  | 3     | 8    | 2   | 2    |
| La teinisch  | 10    | 8   | 8   | 8  | 8     | 8.   | 7   | .7   |
| Griechifch . |       |     | 3   | 4  | 4     | ō    | 6.  | 6    |
| Bebräifc     |       |     |     |    | 1 . 7 | 2    | 2   | 2    |
| Frangofifc   | 3     | 3   | 3   | 2  | 2     | 2    | 2   | 3    |
| Mathematit   | 2     | 2   | 3   | 8  | 4     | 4    | 4   | 4    |
| Waturfunbe.  | 1     | 1   | 1   | 1  | 1     | 1    | 1   | 1*   |
| Geographie   | 2     | 2   | .3  | 2  | 2     | 2    | 17. | 1.72 |
| Geldichte    | 2     | 2   | 2   | 2  | 2     | 2    | 2   | 3    |
| Ralligraphte | 2     | 1   | -1  | 1  |       | -    |     |      |
| Turnen       | 2     | 2   | 2   | 2  | 2     | 2    | 2   | 2    |

Der Religionsunterricht wird von theologifch gebilbeten Lehrern ober von Geiftlichen ertheilt. Letteres gefchiebt namentlich ba, mo in Confessionsgemnafien fur bie Minoritat befonbere geforgt werben muß. Für Die evangelifden Rel.lehrer ift turglich eine befondere Inftruction gegeben morben. Biernach gerfällt ber Religioneunlerricht auf Symnaften in 2 Sauptftufen, in eine niebere bis jum 15. Jahre und eine bobere, wo ble wiffenicaftliche form mehr bervortritt, In VIII, und VII, bilbet bie biblifche Beidichte ben Saunt-Unterrichtsgegenftant: babel werben fernhafte Spruche, geeignete Rirchenlieber, Die 10 Bebote, bas apoftolifche Glaubenebefenntnis, bas Gebet bes Berrn mit ben in bem einaeffibrien Ratechismus enthaltenen Erflarungen memorirt. 3n VI. V. und IV. ausführlicher Bortrag ber driftlichen Glaubene- und Sittenlebre, nach bem eingeführten Lebrbuch. Auferbem forgfaltige Beichaftigung mit ber beil. Schrift, Fortmabrend Rernfprache und Lieber memorirt. Gebrangte Darftellung ber driftlichen Religionegeichichte und ber Untericheibungelebren ber verichlebenen Confessionen obne gehäffige Bolemit. Der bobere Curfus beginnt in III. Ginloitung in Die beil. Schrift obne gelehrte und fritifche Unterfndungen, ausführlicher Bortrag ber driftlichen Religionsund Rirchengeschichte, welcher neben ber Feftftellung ber wichtigften Thatfachen und ber notbigen Ginficht in Die Entwidelung ber Dogmen Die Darftellung bee Bachethume bes Reiches Gottes jur Aufgabe bat. Den Schlug bifbet ber Bortrag ber driftlichen Glaubene- und Sittenlehre, mobei auf Die Mengerungen bes Unglaubene in ber Begenwart geeignete Rudficht genommen werben foll. Gebraucht werben bie biblifche Beichichte von Rury, Schufnecht, Thubidum, fleiner lutherifcher und babiider Ratedismus, Balmere Chriftlicher Giaube und Leben, und beffen Lebrbuch ber Religion und ber Beichichte ber driftlichen Rirche. Beben Morgen wird ber Unterricht mit Gebet begonnen und wenigftens am Enbe ber Bode mit foldem gefchloffen. In Darmftabt alle 14 Tage gemeinschaftlicher Gottesbienft in einem Gaale bes Gymnafiums. Anbermarts wird wenigftens barauf gefeben, baft Die Schuler Die Rirche befuchen, mobei alternirend ein Lebrer Die Aufficht fuhrt. In einigen Ghmuafien gemeinschaftliche Theilnahme mit ben Lebrern am bi, Abendmabl, namentlich in Darmftabt, wo bie Gomnafiaften besonbere confirmirt werben. 2Bo fath. Religioneunterricht ertheilt wirb, bestimmt ber Bifcof einen Beiftlichen, welcher bie fpecielle Aufficht über benfelben gu führen bat.

<sup>\*) 3</sup>n ber Birflichfeit meift 2 Ctunben.

Der Mainger Diocefantatechismus liegt bemfelben ju Grunde und wird memorirt, bann Bepre's bibl. Geich., Scharpfis Danbbuch ber driftl, Reiigion.

Lateinifd. VIII, und VII. 8-10 Gt. Regelmäßige und unregeimäßige Conjug. Lehre von ber Bortbilbung. Ginfache Regein ber Syntar. Beifis M. Schnigr. Ellenbte lat. Lefebuch. Giberti's Gr. Schonborne Lebrb. Biume's Glementarb. Uebungsbuch v. Spiek. VI. und V. 8 St. Syntaxis convenientiae et casuum und Erffarung ber am banfigften vortommenten Sprachformen, wie aco. cum int., ablat. absol, u. f. m. Gutrob, Cornel, Mnr. Bictor, Bhabrus, Inftin, Jacobs lat. Lefebuch, Bebife's Chreftom., Binme's Giementarb., Schulg Gr. IV. und III. 8 St. Lehre v. b. oratio obliqua, Barticipialconftruction, Dvibe Erift. und Detamorph., Cafar, Biirine Briefe, Curtius, leichte Reben von Cic. wie in Catilinam, pro Murena u. f. w. auch mobi leichte Stude aus Borag Dben, Birgil, Bumpts Gr., Dronte's Udungeb., Dabpias Cont., Ueberfetung aus Gapfie, Beift u. f. m. II. und I. 7 St. Syntaxis ornata und Synonymit, freie Ausgrbeitungen, Livius, Cic. rhet. Berte, Birgile Menere und Georgica, Borag Dben, Briefe und Satiren, Berfins, Juvenal, Blautus, Bumpte Gr., Gebile's Ciceronis Hist. phil. antiq., Senfferte Palaestra Cic., Mabvig Poet. lat. earmina selecta. Bon ben beftimmten Lebrft, find meift 2-3 fur bas Componiren und Einubung ber Gramm. bestimmt. Alle 8-14 Tage ein exercitium domest. und 1 pro loco. Lateinifche Auffage in ben oberen Claffen. Die Schuler follen fich grammat, richtig und ohne grobe Berftoge gegen ben Beift ber Sprache ansbruden lernen. Lateinifche Berfe merben nicht regelmäßig gemacht, boch jumeilen.

Orice 4) ich ven VI. an, alle eine vom 19 Jahr. VI. und V. 2-4 Et. fermantiete bis inches, untergindige designations, eindes Regin des Empera, Kaupere Br. 198. margin eine Georgia der Georgia der Breite Regin der Georgia d

Schrälfe wird. in 2 Sectionen giefert von II. an, des finnen auch webt ingene Codfie traun feinfamme; jede Sett. 2 E. den II. Freigielt im Vein, regemäßig Werfermun, einfact Suge aus diere Chreftomathe. In I. mergefinissige Werfermun, des Allgameisse aus der Spreigen gefinder Etike aus ere Genefin, Serfam, Pfreim Veile der Vertrauffen bei der Genefin von erbeit bei der Vertrauffen der Genefin von erbeit bei der Vertrauffen der der Vertrauffen der Vertrauffen

Granj filf de VIII. um VII. 3. Ge. Schen, Gemmeiere, Memerten wer Beteren mo Bealen, Steiche en Beurelair, Mercech, Dack VI. m. NV v. St., Sertfeum des grums. Unterricht, umreginistige fewenz, Sprechdungen, alg. Nigele ver Senary, Bufer um Gefchilteuriffige fem Treen, überfest. Gutter XII. De Belater, Zeichnauer, Gulliame Zell e. Betein, Alfreche Levieuch, Bented Lettend, Siberes, Ebechnige liebungstech, Sprieße Lefchen um Gr. IV. um III. Den, figfennistig ermidelt, beinerde ber Linterfeihe. Der franzissiffen Grunde inder ber beuthem in hatt. mb tepidere Beziebung erflätt, freie Gempfliteen aus ber ber berichen in hatt. mb tepidere Beziebung erflätt, freie Gempfliteen aus ir Deber bes Gefchilfellis, Allenteibung in franzissiffene Grunde, indere pert, Merte, mie bis Durtake, Guide v. Gerite, Daaf Legons, Memeriers von Geichten, p. B. Gerichteilte Basich, Benter Schrichen, Sprieß. II. mb. I. Gemenstell, Bertfelter, freis Gempfliteern Mert im Vaplace, Mance, Bauf um Brignier, Ghatzufricht, Gerich auf Christianium, Apas Zeichen, fachten, er Gertensin, Textin onn Beiten, Exposition und Composition geben mit einander, biswellen exercitia pro loco. Die Goller follen befabigt werben, Die gebiegenften frang. Clasifter für fic ju lefen und fich farfilich, sowie mundlich angemessen auszurrüden. Drbentliche Lebere ertheilen ben Unterribt.

Englisch und Italienisch wird privatim gelebrt in je 2 Astheilungen gur 2 St. Dieset Unterricht ift facultatio. Hass Gramm., Stude aus Shatchpeare und Bodblogton Irving; Gr. von Basterville. Italienisch, Saas Gramm.; Taffeb berints Gerufalem?

Stablere Lebr- und Hebungebuch.

Dett få VIII. um VIII. Underng im richtigen und anderenferellen Schrieben ber Gelicienen, Christonen profitere Schrieben ber Sch

Welchicht. VIII. und VII. Schilberung betrutmber Gregniffe, Biographien und aufen deine Gefchicht, befonders ber töntigen um griedischen. VI. und V. Bertiebung und Arneiterung ber gried, um brimisfen Gefchichte. IV. um II. beutschlicht, alle Universlägfehicht in wiffenschilicher Darftellung. II. und I. Universlägfehichte in wiffenschilicher Darftellung. II. und I. Universlägfehichte in Befahreichte bestätelt wer Befahr

Geographic (164 III. indet) VIII. une VII. Die missighen, indistinglichen ermathematische um hipsischen Geographie, dere son her unsättlichen Geschalt ber über, dem Hoberhagen, Elisgebieten u. f. w. VI. und V. politike Geographie von Desigiation und von überigation und von übergiation und bei designen (Vernacht III. des außerenze). Gerträchte und Wilserfendung bei Gangen. Leichtlicher vom Bilter, hiften, Gaben, Bilter, Auszehlichen femmt Ver, dere mist allgameit.

Raturtuude 1—2 Et. VIII. und VII. Allg. populäre Aabrebescheung und Schriebung und Schriebung werden und Bebilmungen. Matticker, sowie beische sehn Mehrenatit verftänstig ist. VI. nov. 1. 19ten. Darstellung der Josephie im Bonier und der Besauft im Sommer, Antbrepelogie berdunden mit einer allgemein istlicken Dietett. IV. nur ber Besauft im Sommer, Antbrepelogie berdunden nie einer allgemein istlicken Dietett. IV. nur DIII. Sehr von den uncraansische Austurferen, medantie Vierkung.

II. und I. demifde Bhofit und Lebre vom Beltgebaube.

Bhitof. Bropabentit. Derfeiben follen nach bem Lebrplan 2 Grunden in

ber oberen Claffe gondunet werben. Doch wird biefes bei ber Menge fonftiger Gegenftante meift untertaffen. Benut wird 3. B. in Werme Bilegant, Grundrif ber Gefch. ber Billof, fur Schuler ber oberften Claffe von Gwnnaften.

· Gefang in ben 4 unteren Claffen obligatorifc, in ben oberen venigstens für fünftige Theologen, Ricchen und Profanilierer, mellt mehrftimmig, beim Redeactne gemeinschaftliche Broductionen, and wohl unter Begleting von Infrumentalmite.

Beidnen, facultativ, bie Dethobe von Dupfis vorwalten.

Soon forelben, für bie 3 unteren Claffen praceptio.

Turnen, nad Sieß, 2 St. in allen Claffen, bod meiftens mehrere Claffen vereinigt. In Darmftabt, Maing und Blibingen ein besondere Turnfaal. In Maing werbem bie Schiller anf Bertangen and im Schwimmen unterrichtet.

Die Sandaufgaben und bauelichen Arbeiten ber Gouler und Lebrer fint bie gemabnlichen. Der Lebrer, welcher viel mit Correcturen ju thun bat, foll anderweitig wentger in Unibrud genommen werben. Der Claffenführer foll baranf feben, baf ben Schflern taglich einige Stunden gur freien Disposition und forperlichen Bewegung übrig bleiben; er foll fic barum bftere mit ben anbern Lebrern befprechen. Diefelben follen bie Schiller bon Beit ju Beit befuchen, um folche in ihrem banelichen Bleif und ibrem Betragen gu controliren. Gie burfen Brivatunterricht ertheilen, melder gewöhnlich mit 80 fr., in Darmftabt auch wohl mit 1 fl. ffir ble Stunde begablt wirb. Schuterbibliotheten find allenthalben vorhanden; theils ift Die Ginrichtung getroffen, baft jeber nen anfgenommene Schiller 1 fl. Gintelttegelb für biefelbe ju gabien bat, theils wird auch ein monatlicher Beitrag bon ungefahr 6 fr. erhoben. Much wird ben Schillern geftattet, aus ber Lebrerbibliothet, fur welche ans ber Schultaffe 100-150 ft. verwendet werben, Bucher zu entleiben. Schenfungen ben austretenten Schillern find febr felten. In ben unteren Ctaffen wird oftere locirt, bauptfachlich nach ben gefchriebenen Exercitien, bod wirb auch in anbern Lectionen berauf. ober beruntergefest; in ben oberen Claffen geichiebt bas feltener, etwa nach ber Gumme ber febler bon einem Gemefter.

Die Schulusch foll fich auf bas gang Berhalten ber Gelbler auf aufgeball ber Schulen ber Gedbler auf aufgeball ber Schulen bei ber (alleigelber benacht ju feben, bas irt aggebenn (germein) Schulgeige berbacht werben. Der Elnfe hat einer felden, währen fom be Geschlerschlen vohrerfenden fil. Ulere bad Verlagen und ben fleich er Schulen ber bei bei ber Gestler werben, befondere Tabellen geführt, in welche jever Lebere feine Benechtungen einweisen bei.

Die Strafen fint bie gewöhnlichen, etwa wie in Baben. Schwerere fommen im gamen feiten ber. Rorberliche Ruchtigungen find in ben unteren Glaffen nicht geraben verboten. Db bie Schaler, wenigftens ber erften Glaffe, mit "Gie" angerebet werben follen, barüber feblen gefehliche Beftimmungen, Der Gebrauch enticheibet meiftens fur "Du". Bebes Quartal ober Gemefter merben Cenfuren ausgetheilt, welche von ben Eltern ober beren Stellvertretern unterichrieben werben mugen. Unter Umftanben werben bie Cenfuren and numittelbar an bie Eltern gefoldt. Birthebausbefud und Tabafrauchen ift berboten, tommt aber boch baufig por. Letteres wirb allenfalls nachaegeben, wenn bie Mitern einwilligen. Durch bie Berbinbungen, welche auf einigen Gomnafien befteben ober menigftens beftanben baben, ift ber Unfug bes Wirthsbanebefuche geforbert worben. Db bie Unterfuchungen und Beftrafungen bas Uebel befeitlat baben, mochte febr gu bezweifeln fein. Sonft bat fich wohl im allgemeinen bie Disciplin gegen fruber gebeffert. Biberfehlichfeiten und bosbafte Streiche tommen feltener por, bagegen Ansbruche jugendfichen Duthwillens. Doch wird faft mehr über eine gewiße Abfpannung ale über Musgelaffenbeit geflagt. Muswartige Schuler burfen in feinem Birthebaufe ober fonft einem Locale wohnen, wo größere Berfuchungen ju Ansichwelfungen ju fürchten finb. Mlle muffen ihr Logis bem Director anzeigen, und blefer fann unter Umftanben feine Ginwilligung verfagen. In Bubingen betrug bas Roftgelb bie bor wenigen Jahren bei

ben Burgerfamilien 100-120 fl., jest 130-160, in ben meiften anbern Stabten 200 bis 300 fl., bei Lehrerfamilien auch mobi mehr. Die Gerien find bei ben berichiebenen Anftaiten verschieben, Doch im allgemeinen meimal im Jahr großere Ferien von 8-4 Boden, jufammen betragen tiefelben eima 10-12 Boden. Deffentliche Brufungen find meiftens einmal im Jahr. Am Schluffe bes anbern Gemeftere wird wohl eine nicht öffentliche Brufung burch ben Director in Gegenwart ber Lebrer gebatten. Die offentlichen werben mit befonberen Schulfeierlichfeiten geschloffen, Brogramme werben jabrlich ausgegeben, biefelben enthalten neben ben gewöhnlichen Schnlnachrichten großentbeils miffenfcaftliche Abbanblungen. Um bas Daturitateramen fur bie afabemifche Borbereitung jum einftigen Staatebienft machen ju tonnen, ift zweifabriger Befuch eines inlanbifden Gymnafiume erforberlich. Rur aus erheblichen Granben fann bie Dberftublenbirection bavon bisbenfiren. Die Brffung wird von ben Lebrern, welche in ben oberen Claffen unterrichtet baben, porgenommen, fie finbet immer an bem Gumnafium ftatt, weiches ein Schiller besuchte. Rur biejenigen, welche auf teinem Gumnaftum maren, wenigstene nicht unmittelbar por ber Brufning, werben in Darmftabt examinirt. Die Brufung erftredt fich auf alle Gegenftante bes boberen Gemnafialunterrichts. In ber griech, Sprache fint amar bie ichmereren Schriftfteller, mie Blato. Thurbbibes, bie Tragiter nicht ausgeschloffen, boch follen tie Forberungen im allgemeinen auf Somer, Tenophon n. f. m. befchrantt werben. 3m Lateinifden wird auf Birgil, Borgg, Cicero Livius, Tacitus befonters Rudficht genommen, obne bag fcwerere claffifche Autoren unbeachtet bleiben follen. Gine Befdrantung auf folde Stude, welche bie Gouler gelefen haben, ift möglichft, auf folde, welche furg vorber interpretirt worben find, ganglid ju vermeiben. Grammatifdes Berffanbnis, richtige und gefdmadvolle Ueberfebung, Renntnis bes Metrume und Entwidelung ber porgetragenen Gebanten mirb verlangt. ber Graminator tann fich unter Umftanben ber lateinifden Gprache bebienen, Die Brufung in ber beutichen Sprache und Literatur erftredt fich über bie wichtigften Domente ihrer gefchichtlichen Entwidelung, Berftanbnie und Erflarung claff. Schriftfteller, Die Grundfane ber Stilliftit und Die Runft bes richtigen und gefcmachvollen munblichen und ichriftlichen Bortrage. Gur bie in lateinifcher, frangofifcher und beuticher Sprache ju liefernten Muffape foll ber Stoff aus bem Befichtetreis ber Schuler genommen werben, bag eine Gebantenmittheilung über biefelben obne befonbere Borbereitung und Bulfemittel gefcheben tann. Es wird babei verlangt eine für ben wiffenicaftlichen und praftifchen Gebrauch genügente Bewandtheit im Musbrud ohne auffallenbe Berftofe gegen Richtigfeit und Angemeffenbeit. In ber Geographie wird eine allgemeine Renntnis ber Erboberflache, ihrer mathematifchen, phyfifden und politifchen Eintheilung vorausgefest. In ber Befdichte ift eine fichere und feft eingepragte Renntnis ber Sauptverioben, Ereigniffe, Ramen und Jahredjahlen gang unerläßlich ; babei wird auch erwartet, bag ber Graminand im Stanbe ift, ben Bufammenbang ber wichtigften Begebenbeiten nach ibren Urfachen und Folgen und bie hervorftechenben Charafterjuge ganger Berioben und berühmter Danner munblich und fdriftlich barguftellen. Die Beiftungen in ber Dathematit follen fich nach ben in ber oberften Claffe gehaltenen Bortragen richten und fich bis gu ben Brogreffionen und Logarithmen, ben Gleichungen 2. und 3. Grabes, ber ebenen und fpbarifden Erigonometrie und ber Lehre von ten Regetichnitten erftreden. In bet Raturgefchichte wirb Renntnis ber allgemeinen Gintheilung ber Raturproducte und ber untericheibenben Mertmale verlangt, fowie bie Grundlebren ber Boufit, foweit eine Renntnie berfelben jur Erffarung ber wichtigften Raturphanomene erforberlich ift. Rach bem Refultat ber Brufung werben 4 Rumern ertbeitt. I. Allgemeines Pob. ausgezeichnet. II. Debr Lob ale Tabel. Beibe gemahren unbebingte Bulafigfeit jum Universitätebefuch. III. Lob und Tabel im Gleichgewicht. Bebingte Buldfigfeit. IV. Debr Tabel ale Lob, Ungulafigfeit. Alle pom Stagte ausgebenben Stipenbien, Freitifche n. f. w. tonnen nur bei Erlangung ter gwei erften Rumern erlangt werben. Die Abfolvirung bee Gomnaftaleurfus gemahrt teine befonberen Rechte, bod tonnen nur Gouler ber erften Claffe gur Brufung jugelaffen werben.

V. Berbaltniffe ber Lebrer. An ben Gumnafien find orbentliche, außerorbentlide und Bulfglebrer angeftellt; bie letteven baben nur in einzelnen Gegenftanten, welche als Rebenfacher betrachtet werben und wogu eine befonbere technische Fertigfeit erforberlich ift, ju unterrichten, a. B. im Schreiben, Beichnen, Gingen, Dergleichen Lebrer find anderweitig an ber Bolfofchule, Realfchule u. f. w. noch befchaftigt. Gine fonftige Untericheibung in Dber- und Unterlehrer findet nicht ftatt. Meltere und verdiente Lebrer erhalten mobil ben Ditel "Sofrath" ober "Brofeffor"; bie anbern baben feinen befonberen Amtetitel; bie Lebramiecanbibaten baben atabemifche Bilbung. Theologen find nur wenige; boch wird barauf gefeben, ban an jebem Gomnafium wenlaftene ein Theolog ale orbentlicher Lebrer angeftellt ift. Gin folder bat alebann, wenn er feine Lebrtuchtigfeit anberweitig bemiefen bat, fein weiteres Gramen ju befteben ober menigftene ein gelinberes, In Giefen beftebt ein philoi. Geminar, welches aber mehr weitere Musbilbung in ber Bbilologie ale Bilbung von Gumnafiallebrern bemedt. Den orbeutlichen Mitaliebern. beren Babl auf 8 festgefest ift, fint Stipenbien in Ausficht geftellt. Außerbem erhalten bie 3 tuchtigften Bramien, beftebent in golbenen und filbernen Debaillen. Bur Briffung ber Somnafial-Lehramtecanbibaten beftebt eine befonbere Commiffion in Giegen, blefelbe ift gufammengefett aus bem orbenti. Brof. ber Bbilofopbie im engeren Ginne, bem Brof. ber altelaff. Sprachen, bem Brof. ber Beid., bem Brof. ber orient. Sprachen, bem Babagogarden in Giegen. Berlangt wird grundliche Renntnis ber gried, und rom. Sprache und Literatur, Alterthumer, Detrit, Mpthologie u. f. w., mit einem Borte ber claffifchen Alterthumofunte in ihrem gangen Umfang, ferner einige Bertraut. beit mit ber bebr, Sprache ober bem Canefrit, Renntnis ber aften und neuen Beichichte, ber reinen Datbematif u. f. m. Außerbem giebt es noch ein befonberes Eramen far folde, Die fich in einem bestimmten Rache a. B. ber Dathematit, ben Raturmiffenichaften, neueren Sprachen wollen prufen laffen. Sierbei wird in ben genannten Sachern ein fpecielles Examen gemacht, mabrent in ber Renninis ber alten Gprachen nur maffige Forberungen gestellt werben. Um ben Mangel eines eigentlichen pab. Geminars einigermaßen ju erfeben, mitgen bie Canbibaten ein Brobejahr befteben. Buerft follen fie bem Unterricht einzelner Lehrer beimohnen, bann unter ber Controle eines Lehrers ober bes Directore felbft unterrichten, wobei fie burd Rath, Ermunterung und Rage auf ben rechten Beg gelentt werben follen. Die Anftellung ber Lehrer erfolgt auf Borichlag burd bie Dberftubienbirection vom Grofbergog felbft. In Bubingen bat ber Fürft bas Brafentationerecht ju 3 Lebrerftellen. Gin Maximum ber Lebrftunben ift nicht gefehlich beftimmt, boch fint 20-26 in ber Boche bas gewöhnliche Dag. Die Lebrer haben biefelbe Amtofleibung wie alle unter bem Minifterium bes Innern ftebenbe Beamten (vgl. b. Art. Amtoffeibung). Den ordinirten Theologen ift es verftattet ben fowargen Amterod ber Bfarrer gu tragen. In Beglebung auf Entlaffung und Benfienirung find bie Bomnafiallehrer ben übrigen Staatebienern gleich gestellt. Fur Berbefferung ber Behalte ift mabrent ber letten Jahre Anerfennungemerthes gefdeben. Eine gleichmäßige Debnung und Claffificirung finbet nicht fatt. In Darmftabt und Raing find bie Befoldungen am beften. Die Directoren befommen bier 20-2400 fl. und freie Wohnung, Die alteren Lebrer 14-1600 fl. Befoldung, Die illngeren 8-1000 fl. In Daing außerbem meift freie Bohnung. Un ben anbern Gomnaften ift ber Gehalt geringer. In Bubingen bat ber Director 1500 fl., bie Lebrer gwifchen 7 u. 1200 fl. Dabei geniegen bie Lehrer ben Bortheil ber anberen Staatsbiener, bag fie 1/4 ihrer Befolbung in Raturalien begieben follen und baft ihnen biefe, jeboch mit einiger Beichrantung, nach bem laufenben Breife bergutet werben. Bieweilen befommen fie auch Remunerationen.

VI. Kritit. Im allgemeinen fieht bas Ghmunftalichniwefen im Großh. Deffen hinter bem in andern Lanbern gewiß nicht zurud, wie ichon ber Umftand beweist, baß

über 70 Roglinge beifficher Schnien in ben verichiebenften Lanbern Guropa's ale Brofefforen, Lebrer u. f. w. Anftellung gefunden haben (vgl. Brogr. bee Ghunaftume an-Darmft. 1855, G. 13). Ramentlich ift feit 25 Jahren außerorbentlich biel mr Berbefferung geicheben. Doch ift and bierbei nicht zu verfennen, baf bie betreffenben Berordnungen oft mehr auf bem Bavier ale in ber Birflichfeit vollzogen find. Der oben mitgetheilte Lebeplan forbert ungweifelhaft mehr ale bie Bomnaffen ju leiften vermogen; namentlich gilt biefes von ter Dathematit. Birb aber eine folche Rorm in einem Buncte mangelhaft gehalten, fo verliert fle auch in andern ihre normirende Rraft. Ge mochte barum eine Revifion besfelben ju munichen fein. Beffer feine Gefete ale folde. Die nicht ftrenge beobachtet werben. Weiter follte bas Darmft. Gomnafinm nicht allgu febr por ben anbern begunftigt werben. Gine Claffificirnng ber Lebrer ohne Rudficht auf bie vericbiebenen Gomnaffen nach bem Dienftalter mare gewift eine Daftregel ber Berechtigfeit und Billigfeit. Dag vielfach ein frifches, wiffenichaftliches leben und Streben unter ben Bomnafigften vermift wirt, mag im Beifte ber Beit, beren Charafter in vieler Begiebung Erichlaffung ift, feinen Grund haben. Dieje wird burch allgu große Ginidranfung nicht befeitigt; barum bleibe eine allgn febr beidrantenbe Rucht ferne; boch follten fich bie Gomnafien mehr, ale es gefchieht, ale Ergiehungeanftalten ertennen und beweifen. (Bgl, über Schulerziehung Milg. Schulg. 1866. April.)

C. Das Realfdulmeien. Die Realidulen in Beffen-Darmftabt find ein Brobuct ber letten Jahrgehnbe. Fruber besuchten bie Rinber, welche ohne ftubiren jn wollen nach einer höheren Bilbung ftrebten, ale fog. beutiche Couler bie Gumnaffen, maren aber vom Befuch ber lat. und griech. Stunden bispenfirt. In Daing und Darmftabt entftanben por etwa 30 Jahren ble erften Realiculen in Beffen. Beibe maren armlich eingerichtet, mit anfange 2. bann 3 Claffen. Dit ber ju Darmftabt ftant felt 1822 eine Sonle fur Bauhandwerfer in Berbindung, welche einen jabriichen Bufchuf von 500 fl. aus Staatemitteln erhielt. 1834 bachte man baran, in ben 3 Browincialbauptftabten beffer funbirte und organifiete Realiculen ju grunten. Die Stanbe bewilligten jur jebe jabrlich 3000 fl. unter ber Beringung, bag fich auch bie Stabte ju einem gleiden Beitrag verftanben. Das geichab. Angerbem übernahmen biefe noch bie Stellung bes Locale, beffen Beigung und Die Berbeifchaffung bes Lebrgerathe. Die Ginrichtung geichab in Darmftabt unt Daing 1834 und 1835 unt in Giefen 1837. Dit ben erfparten 18,000 fl. murben bie Apparate angeschafft. In Darmftabt grundete man alebalb noch eine bobere Gewerbeichule jur boberen induftriellen Bilbung und gur Borbereitung für alle auf naturmiffenichaftliche und mathematifche Renntniffe und graphifche Fertigteiten geftutte Berufearten und Stutien. Saft ju gleicher Reit murbe auch bas ebemal. Broabmnafium ju Dffenbach, welches von 80 Schulern taum 6 auf Die Ghmuafien fchidte, mit Ginwilligung bes Ctantesberen, bes Fürften von Denburg. Birftein, in eine Realidule verwandelt. Derfelbe bebielt fic bas Brafentationerecht ber Lehrer por und ftellte bie meitere Betingung, bag benen, Die es wfinfchten, Gelegenheit Lateinifch ju lernen gegeben marbe. Mehnlich ju Dichelftabt in ber Grafichaft Erbach. Ale bie Lanbftanbe 600 fl. Rulage bewilligten, offerirte Die Statt Bingen 2000 fl. nebft Local und Beigung, Algei und Blebentorf folgten; alle erhielten eine gleiche Unterfrugung, neuerbings auch Misfelb. In Friedberg bestand icon feit ber Reformation bie Muguftinericule ale eine Mrt Gomnafium, 1838 murte basfelbe in eine fogen. Duftericule verwandelt und als foide mit bem Schullebrerieminar in Berbindung gebracht. Spater entftand eine Realfchule barane.

 ale conngeffié, Weinn um Einigen ale fabeilife, Werms (f. Grunn) um Miller ale gemigle. Das jurch bei ber einsfelnende Gemberung weniger frem 3a bed ben Ghnnaften besohrtet. In Diffends befrache niefe Anden die Schule. Das dem unter B. Demerchen muß mach häusgefägt weren, 'o ha], fie die kleineren Nocidigen befondere Gemeiffigenen, weiche and. dem Berwaltungsbewarten, dem Witzermellen, dem Diereste mit die mit der einer anderen Merfelichtet, ungekunspektig fah, befreher. Die follen den Nocie in feinem eines befrächeren Wiferen mitreftigen und controllern, namenlich das Anterfeit der Caldul dem Anterioren.

Aufnahme nach vollenbetem 10. 3ahre bei genägenber Gertigfeit im Befen, Gedie um Richtsfereiben, im Der Kodeumy ber de Breieb mit glich, mad magleich benannten Jahlen. Berfepsung alle Jahre. Nach bem Vermalichrolan betrögt bie wö-demiliche Interrigistigat 30—38 Etunben, bie tögliche 5.—6. Der Unterrigit foll allo vertiglit foll:

|                | IV. |        | III.   |       | ен. в    |         | 1.      |           |       |     |   |
|----------------|-----|--------|--------|-------|----------|---------|---------|-----------|-------|-----|---|
| Religion       | 4   | 4      | 3      | -     | 1 2      | -       | 2       | Se 14     | 00.76 |     |   |
| Dentich        | 4   | 444    | 4      | 140   | 8        | Tayre   | 2       | 1.4       | 21    | Λvi | Ą |
| Frangofifch    | ō   | 100    | 4      | 47    | 4        | 144     | 4       |           |       |     |   |
| Mathematif     | 6   | "peop" | 6 -    | -     | 6        | ip      | . 6     | tribi     |       |     |   |
| Bhufit         | -   |        | Virmal | -     | -        | migr    | 3       | 100       | ,     | 1   |   |
| Raturgefdichte |     | 10     | e Ori  |       | with the | . 1     |         | 200       | 111   |     | ٠ |
| nnb Chemie     | 2   | 44     | 3      | _     | . 3      | 1,044   | 4       |           |       | •   |   |
| Geographie     | 4   |        | 3.     | -     | 2        | fleen'; | Salpane | TO HA     | 0     |     |   |
| Gefchichte     | -   | under  | day    | turke | 4        | (mages  | 3       |           |       |     |   |
| Beichnen       | 2   | -      | 3      | -     | 4        | part.   | 4       |           |       |     |   |
| Schreiben      | 8   | _      | 2      |       | 2        | -       | -       | -         |       |     |   |
| Gefang         | 2   |        | 2      | +     | 1        | -       | 1       |           | m 1   |     |   |
| Englisch .     | -   | _      | -      |       | . 3      | -       | 3       | (rt 2-10) | - H = |     | × |
| Boffiren       | -   | , main | -      | -94   | ,,       | -       | -3      |           |       | -   |   |

Diefer ursprüngliche Lehrplan ift in ber Wirflichfeit baburch mobificiet, baf Darmflam und Maing 6 Giaffen, Offenbach mit ber Borbergitungofcinie 7 erhalten hat, mabrend fich bie fleineren Schulen mit 3 begnügen muffen,

Sür ben Religionsunterzigt auf ben Realfgaten ist wie für ben auf ben Gemannen feiglich an einer Schneichung gegeben werten, au ben Amplatien, melbe bie Schlier mit ber Canfirmation entaffen, follen bie beiten unteren Gioffen 3, bie oberen an die liebilbe Chiefdigien finntere haben; in jenn folicht sich zer in leiner werden der an die liebilbe Chiefdigien zu, mit beiten für mehr hehrendig. Das IV dieseireite Blidgere bei Mitten Zeffmennen, Genag, Beaths, im III. Grang, debamiet, Appeligsfeicher aus Beitenfag M. Menneisten freudert: Blidgeringel, Keiter, ber 3 der Beitelber aus der Reichenfagel, Menneisten freudert: Blidgeringel, Keiter, ber 3

erften Sauptft. bes lutherifden Ratechismus. In II. und I. vollftanbiger Bortrag ber driftlichen Glaubens- und Gittenlebre nach bem eingeführten Lehrbud, babei in II. ausgemabite Bfalmen, Die wichtigften Ausfprfice ber Bropbeten : in I. bas Befentlichfte aus ben Evang., ber Apoftelgefchichte und ben apoft. Briefen erflart. Wo Claffen far confirmirte Couler porbanben find, tann ber Bortrag ber Religionegeschichte in ber 3, Claffe fürger fein, auch erfahrt bie Lecture ber R. T. Briefe eine Befchrantung. In ben Cloffen fur confirmirte Schuler folgt eine Ginl, in bie b. Gorift und in etwas ansführlicherer Darftellung bie Religions- und Rirchen-Gefchichte, fowie eine tiefergebenbe Glaubene- und Sittenlebre, Angerbem foll befonbere ber Ginflug bes deiftlichen Glaubens auf bas Leben gezeigt werben. In ber boberen Gewerbefcule foll in II. bas Leben Chrifti mit forgfältiger Beachtung ber proph. Welfingungen und mit angemeffener Gewahnung und Biberlegung ber verbreiteten Zweifel behandelt werben. In I. Bifber ane ber Rel. und R. Gefdichte, fortbauernbe Lecture ber b. Schrift. Ueber Rirdenbefuch n. f. w. gift im allgemeinen bas bel ben Gomnafien Gefaate. In Borme und Daing wird befonberer Religionsunterricht fur Israeliten ertheilt und gwar burch bie betreffenben Rabbiner. Dabei wird gebraucht: Cabne Lebrbud. Bergele Beidichte von Becht, biblifche Gefchichte bon Flebinger, Borte bes Bunbes von Schut n. f. w.

Lateinifch. Bacultativ in 2-8 Abiptiumgen mit 3-4 Stunden bis jum Ucberfeben von Gafar und leichteren Studen von Sierer, Magners Flores et Pructus, Seibenftuders Lefebud, Spieß Uebungsbuch, Clientr, Grammatif von Schfiert, Siberti.

Graug 51fed, Im alganniaen bie Etnien wie bei dem Gmanassen. In den notentem Glassen und eine Gemeine Ausgemänische Georgesbonen wird der inweise der Grafchfeige. Mierchie Edicardate Grantantowich, Grammatif um Lefchand, Segerican Chematanisch, Edicardiae Lefchand, Wiltermunds, Lefchenautse, Ausgesterfung Lefchand, Wiltermunds, Lefchenautse, Ausgesterfung Lefchand der England der Grantanische Ausgester Lescons françaises, Ausgesterfung und hande bei Umgangsspruche, hiezale Grammatif, Charles XII.

Englifd, faenftativ 2-4, vom 12. Jahre an Grammatif. Basterville, Robertfons Lehrbuch, Lopbs englifche Grammatit, Bedere Elementarbuch, Sillebrande Leitfaben, Schriften von Bafbington Irving, wie the life of Columbus, Shafefpeares Julins Cafar, Balter Scotte Tales u. f. w., Sprechubungen. Griedifd, facultatio an einigen Realfduien, welche augleich ale Borbereitung fur Gomnafien bienen mußen, wie Friedberg, Bingen; wochentlich 2 Stunden. Deutich, in ben unteren Ciaffen 4 bis 5 Stunden, in ben oberen 3, abnlich wie bei ben Bumnafien, boch mit forgfaltigerer Berudfichtigung ber Befcafteauffabe. Gebraucht außer ben fruber genannten: Chaumanne Anleitung ju Briefen und Gefchafteauffaten. Die Gefdichte foll erft beginnen, wenn einige geographifche Renntnis vorhanden ift, in ber IL ober I. Claffe. Gie geht bon ben altern Bolfern aus und ift anfange biographifd, bie fie fich fpater mehr gu ethnographifcher und pragm. Darftellung erhebt. Boltere und Dittmare Lebrbuch, fowie eigene Dictate; dronolog. Tabellen werben verfertigt und memorirt, fowie einzelne Bartieen an Auffaben benutt. Die Geographie foll möglichft in Berbinbung mit Geichichte bebanbelt werben; babei wird ausbrudlich por Rielnigfeiteframerei in Ortsnamen und flatiftifden Rotigen gewarnt, bagegen bie Beachtung ber induftriellen und commergiellen Gigenthumlichfeiten empfohlen, Rarten gezeichnet, geographifche Tabellen gemacht, Schachte Geographie. Raturgefcichte in ben unteren Claffen, bei botanifden Ercurfionen betheiligen fich auch ble oberen. In Giefen wird ber botanifche Garten ber Univerfitat benutt, in Darmftabt bie bort beftebenben berricaftlichen Barten. Burmeiftere Raturgefchichte, Schoblere Buch ber Ratur. Im Rechnen follen bie Schuler geführt merben bie ju ben Botengen, bann Gieidungen erften und zweiten Grabes, arithm. und geometr. Reiben, Logarithmen und beren Anwendung auf Binfeszine und Rentenrechnung. Mufter fruber genannten Buchern: Grafe's Bantbuch bes taufmannifden Rechnens. In Claffe I. werben aud mohl 2 Stunden auf Buchfuhrung verwendet nad Chiebe's Sanbbud. In ber Geometrie wird bon ber Fermenlehre und Borübnngen für geometrifche Conftructionen ausgegangen und bis jur Stereometrie und Trigonometrie vorangefdritten; Beidnen von Figuren, Ausschneiben geometrifder Rorper aus Bappe. Fifchers und Cammerers Lebrbud ber Geometrie, Clementargeometrie von Francoeur. Für Beranfcaulidung ber phofitalifden und demifden Gefebe burd Berfuch wird Gorge getragen, bie betreffenben Apparate find bei ben großeren Anftalten ben Beburfniffen volltommen genugent, fowie bie Laboratorien theilmeije porgualich aenannt werben burfen. Schoblere Buch ber Ratur, Frefenius, Lehrbuch ber Chemie für Forftleute, Cameraliften und Landwirthe, Bhofit bon Brettner und Runget, Thiele Bulfobnd fur ben Unterricht in ber Raturlebre. Dobelliren in Giegen und Daing 3 Stunden, fowohl um gute Ropfe fur bie Blaftit ju weden, ale auch in Begiebnng auf mebrere Gewerbe, benen Gefdmad im Ornamentiren noth thut. In Darmflabt tonnen Die Regliculer ben Dobellirunterricht an ber boberen Bewerbeichnle benuten. Ueber bas Beidnen, Schreiben, Inrnen fowie ben Gefang vermeifen wir auf bie Bomnafien, mobei fich von felbft verftebt, bag beim Beichnen auf Drnamente und architettonifche Gegenftanbe, fowie auf bas Beidnen nach ber Ratur ober Mobellen, Gophabbruden n. f. w. befonbere Rudficht genommen mirb, Die Sanbhabung ber Disciplin wird baburch erfcwert, bag bie Couler aus berichiebenen und auch mehr ungebilbeten Stanben tommen. Gine besondere Ginrichtung bat bie bobere Bemerbefoule ju Darmftabt. Bgl. Schacht, 3med und Ginrichtung ber boberen Bemerbefoule und ber bamit verbunbenen Realfoule gu Darmftabt. Darmftabt 1843, unb Brogramme ber boberen Gemerbefcule 1854-60. Gie befteht aus zwei fogenannten allgemeinen Glaffen und vier befonberen Sachclaffen, namlich einer demijd technischen, einer mechanifd - technifden, einer Bau - und einer Ingenieur - Claffe. Bur Aufnahme in bie allgemeinen Claffen muß man bas 16, Jahr jurudgelegt und fich biejenigen Renntniffe angeeignet haben, welche in ber oberften Claffe einer Realichule ober brittoberften eines Symnafiums erworben merben. Fur biejenigen, welche eine folche Claffe nicht burchgemacht baben, ift ber Gintritt burch eine befonbere Aufnahmeprufung bebingt. Reben ben realiftifden Lebrfachern, wie Dathematit, Raturmiffenichaften und Beidnen finden auch die ethifden Bader wie Religion, nenere Sprachen und Befdichte angemeffene Berudfichtigung. Untere Claffe: Arithmetit und Algebra 4 Stunden. Blantmetrie, Stereometrie, ebene und fpbarifche Trigonometrie 4 St., barftellenbe Geometrie 4 St., freles Bandzeichnen 4 St., Chemie 3 St., Beidichte und Geographie 3 Ct., Deutide Sprache 2 Ct., Englifch 3 Ct., Frangofifch 3 St., Religion 2 St., Botanit 2 St., Boologie 2 St. In ber oberen Claffe: Algebraifche Analyfis 2 St., analytifche Geometrie 4 St., barftellenbe Geometrie 4 St., Freibandgeichnen 4 St., Chemie ber Detalle 3 St., Erperimentalphpfit 4 St., Geichichte, Deutsch, Frangofifch, Englifd, Religion wie in II. Rach Abfolvirung Diefer Claffen tann bie "realiftifche Daturitatsprufung bestanden merben", welche berechtigt, Die Rach. claffen gu bejuden ober forftwirthicaftliche Lebranftalten, auch mobl bie Univerfitat, um fich bem Cameral- ober boberen Lebrfach nach ber mathematifden und naturmiffenicaftlichen Richtung ju widmen. Das Benorar betragt jabrlich 30 fl. Frequeng ber beiben Claffen 70-80.

Die Fachclaffen geben über ben gewöhnlichen Schulunterricht binaus und bleiben baber bier außer Beachtung. Rur bas fei ermabnt, bag bie organifche Berbinbung ber Sachtfaffen mit ben andern Claffen und ber Realfdule bie Sandhabung ber Die. ciplin ungemein erfcwert. Die Schulen ber allgemeinen Claffen find bochftene benjenigen ber oberen Gomnafialclaffen gleich und follten barum nicht großere Freiheiten ale biefe haben.

Bon ben Lehramtecanbibaten ift etwa 1/a alabemifch gebilbet. Biele maren ebemalige Schuliebrerfeminariften, welche noch fpater bas Reallebreregamen gemacht haben. Diefes erftredt fich entweber auf alle in ber Realicule vortommenben Unterrichtsgegenftanbe ober einzelne Zweige berfelben, neuere Sprachen, Dathematit, Raturwiffenschaften 34

u. f. m. In Darmitabt beffebt eine elgene Brufungscommiffion fur bas Realfdulmeien. Alles fibrige wie bei ben Gomnafiallebrern, nur fint tie Bejoibungeverbaltniffe biefer etwas beffer ale bei ben Regilebrern. Das Minimum ber Regliebrerbefolbungen ift 500 fl., bas Marimum 1200 fl.

Die Realfduien in Beffen baben fich in ber furgen Beit ihres Beftebene einer großen Theilnahme von Geiten bes betreffenben Bublicums ju erfreuen gehabt, wenn fle auch an ber Rrantbeit bes Regifchnimefene überhaupt einigermaßen leiben. Ramentild lit es ein nicht gu verfennenter Dangel, bag man noch nicht bie rechte Beife gefunten bat fur tie Biltung ber Realiehrer. Dag and gerate bei tiefen, mo tednifde Bertigfeiten ein Saupterforbernie fint, Die Brufung in befonderen Unterrichtsgegenftanben nicht verworfen werben tonnen, fo muß boch burch bas auf folde Belfe allgufebr andgeprägte und auf bie Goibe getriebene Raciebrerfoftem bas erziehliche Moment leiben; Ergiebung aber mure gerabe bei ben Realicullern in Berudfichtigung ibres fruberen und fpateren Lebens befontere nothwendig. Die fleineren Realfdulen haben fich weniger bemabrt und es mare fur biefes und jenes Statiden portheilhafter, wenn bas auf folde permenbete Gelb gur Berbefferung ber Boilofdujen gebraucht marte. Bon Geiten ber Regierung und Stante ift man auch in neuerer Beit weniger geneigt, ale fruber, tie Grunbung neuer ju begunftigen.

D. Bobere Anftalten fur Datchen. Die erfte bobere Tochterfcule im Grofibergogtbum Beffen murte 1829 ju Darmftabt errichtet. Diefeibe beftebt aus 3 Claffen, mit 5 Lebrern; augertem unterrichtet noch ein befonterer Beichen- und Mufitlebrer und eine Induftrielebrerin. Bebe ber 5 Abtheijungen bat etwa 45-50 Schulerinnen, Mufter ben gewöhnlichen Unterrichtsgegenftanten wird noch frangolifde und englifde Sprache und Literaturgefdichte geiehrt. Die Lebrer find meiftene Cantitaten ber Theologie, Gine abnitiche Ginrichtung beftebt zu Giefen unt Offenbach. Alle biefe Anftalten fint ftabtifd. Ebenfo fint mit ben Realichulen gu Dicheiftabt und Biebentopf bobere Tochtericuien verbunden. Auferbem befteben viele Brivatinftitute, in Darmftabt 3 mit burd. ionittlid 90-95 Coulerinnen, in Daing 10 mit 20-130 Collerinnen, eine bavon ift ein Benflonat, eine bavon gebort ben engiffchen Graulein mit 80 Coulerinnen, bon benen menige ben bober gebilbeten Stanben angeboren. Gin febr blubentes Inftitut fant fich fruber in Borms, anbere fint ju Robelbeim bei Frantfurt, ju Griebberg. 2 ju Glefen. Das Lehrgelb fteigt von 30 fl. auf 50 und mehr. Bielfach merten ble Datden nad ber Confirmation in Benftonate ober in Familien größerer Statte gethan. In Darmftatt befleben besenbere Anftalten fur bie Belterbilbung ber confirmirten Matchen. In tenfeiben wird in ber Beidichte, Literaturgeichichte, Muffaben, Religion, Rechnen, auch wohl im Gramgfifden Unterricht erthelit. Es ift unmöglich. ein gemeinfames Urtheil über bie verichiebenen Anftaiten gu fallen, ba fie in ihren Ginrichtungen und Leiftungen febr abmeident fint. Das nur tann nicht verfdmiegen merben. baft auch Beffen thelinimmt an ben Berirrungen ber Beit in Beziehung auf weibliche Bifpung. Anf Die Intellectuelle Ausbildung wird allingroßes Gewicht gelegt, mobel ble Bemuthebilbung nicht feiten ju leften bat und noch mehr bie Borbereitung fur ben mabren Beruf bes Weibes, eine tudtige Sausfrau gu merben.

E. Baifenbaufer, Rettnnasanftalten, Blinben- und Tanbftummeninfiltute. Bie jum Jahre 1824 beftant in Darmftabt ein Baifenbane, in meldem arme elternlofe Rinter erzogen murben. Die Rachtheile, welche eine folche gemeinichaft. fice Ergiebung einer groferen Amabi bon Rintern nur allguleicht mit fic bringt, veranlaften bie Reglerung, bie Ginrichtung ju greffen, baf bie Baifenfinter bel achtbaren driftlichen Familien, mo moglid in ihrem Beimateorte untergebracht murten. Pfarrer und Burgermeifter baben in portommenben Sallen mit gerigneten Leuten einen Accord abruidileffen, melder ber Genehmigung burd ben Kreierath unt bie Bermaltung ber Baffenanftalt bebarf. Gur ein Baifenfind merten bochftene 50 fl. bezahlt, gewöhnlich nur 40-50. Dafür mugen bie Pflegeeitern alle gewöhnlichen Beburfuiffe bes Rinbes

befriedigen, in Krantheitsfällen wird Urzt und Arznei extra bezahlt. Der Pfarrer hat besondere barauf zu feben, bag die Baifentinder driftlich erzogen und regelmäßig zur Schule angehalten werben. Er muß barüber jahrlich zweimal eine Bescheinigung ausftellen. Das Koftaeld wird bis zum Tage der Confirmation bezahlt.

Bei vorhandenem und nachgewiesenem Beburfniffe erhalten bie Lebrlinge Unterftubung jur Anichaffung ihrer Rleibung, Lebrgelb wird teine aus ber Anftalt bezahlt. Die Angabl ber verpflegten Rinber beträgt 1900-2000. Bierfur werben 57-58,000 fl-Roftgeld bezahlt, 3. B. 1854 für 1918 Rinber 57,525 fl. 17 fr., alfe 30-33 fl. für ein Rind. Augerbem murben in bem genannten Jahre mit 5907 ft. 28 fr. 101 Lehr= linge unterftutt. Diefes mar bie bochfte Unterftutung mabrent ber letten Jahre. Die Roften für argtliche Bebandlung belaufen fich auf 6-800 fl., Die Begrabnistoften auf 20-30 fl. 3m Jahr 1845 murbe bie Theilnahme an ber Lanbesmaifenanftalt auch auf bie Judenfinder ausgebehnt; bagegen mugen nun auch die Rabbiner Collecten fur bie Anftalt erheben, wie bies zweimal in driftlichen Rirchen gefchieht. Diefe betragen einfolleflich ber milben Beitrage, welche bei Bochzeiten, Rindtaufen u. f. m. gefammelt merben, etwa 9000 fl. Der Staat giebt 49,718 fl., bie Capitalginfen betragen 3583 fl. u. f. w. Diefe Ginrichtung ift vielfach getabelt worben und verfehlt ohne Zweifel ibren Zwed, wenn Pfarrer und Burgermeifter ihre Bflicht in Begiehung auf Babl und Aufficht ber Bflegeeltern nicht erfüllen. Thun fie aber tiefes, fo ift gewiß bie Familienerziehung ber gemeinschaftlichen in einem Baifenhaufe vorzuziehen. Bie mare es möglich, mit ber genannten Summe 1900 Rinter in befonteren Unftalten gu AND RESERVED AND ADDRESS. verpflegen?

Rettung sanstalten. Drei, in jeder Provinz eine. Die erste zu Arnsburg in Oberhessen, der Graf von Laubach giebt das Local. Durchschnittlich etwa 30 Kinder, Jahreseinnahme 2900—3000 fl., außerdem Unterstützung au Naturalien. Die zweite in Hahnlein, Starkendurg 1851. Diese Anstalt bestiht ein eigenes haus und 12 Morgen Beld. Die Mädchen werden im Drt unterzebracht, da das Local ein Zusammenwohnen der Geschlechter nicht ersaubt. Die dritte zu Jugenheim in Rheinhessen 1852, sie besitzt 10 Morgen Land, 30—36 Zöglinge, mitunter einige Mädchen im Orte in Berpstegung gegeben. Durchschnittlich teumt ein Pstegestind auf 90—100 fl. Bisweisen zahlen die Genteinden einen Theil des Kostgelds, sonst werden die Anstalten durch milde Beiträge erhalten. Sie dürsen ihre Collecteure in Lande umberienden. Sie stehen wie alle Privatispstinst unter Aufsich der Schulbehörde, und werden von Zeit zu Zeit visstist, die Unterrichtsgegenstände sind die gewöhnlichen der Boltsschule.

Blindenanftalt. 3m Großherzogthum Beffen find ungefähr 450 Blinde. 1849 entichlog fich ber Taubftummenlehrer Schafer in Friedberg eine Auftalt fur biefelben ju grunden. 1850 am 1. April murbe tiefelbe mit 1 Bogling eröffnet. Goon gegen Enbe bes Jahres mußte Schafer feine Stellung an ber Taubftummenanftalt aufgeben. Bald barauf ftellte fich bas Beburfnis beraus, ein eigenes Saus zu bauen, es toftete 14,000 fl. Spater murten noch Scheuer und Stallung hinzugefügt. Das Gelb murbe burch Actien ju 25 fl. aufgebracht und ift über bie Salfte wieber abgetragen. Gewöhnlich fint 30-35 Boglinge in ber Unftalt, worunter einige Antheffen und einer aus Bremen. Etwa 12 murben genugent vorbereitet entlaffen und nabren fich mit ihrer Sante Arbeit; Die Anftalt forgt fur Arbeiten und beren Abfat. Begen Rrantlichfeit, Ungehorfam und ale bilbungeunfähig wurden 12 entlaffen. Die Boglinge fteben in einem Alter von 7-30 Jahren. Un Roftgeld werben ungefahr 1800 fl. bezahlt. Die Arbeitstaffe liefert gegen 3-400 fl., milbe Beitrage 3-4000 fl., mogu auch einige Spartaffen je 50 fl. geben. Geit einigen Jahren wird mit Erfolg Landwirthichaft getrieben. Der Aufwand fur Die Anftalt felbft beträgt etwa 5400 fl., ober auf einen Bogling 180 fl. Außer bem Director wirft noch ein Gulfslehrer, ein Arbeitelehrer und eine Lehrerin, eine Bebulfin ber Sausmutter. Canbibaten bes Predigtamtes unterrichten in einzelnen Gegenständen, namentlich in ber Religion.

Zaubftnmmeninfitut. Der frubere Gomnafialiehrer Roller in Borms batte eine Bripatanftait fur Taubftumme und widmete fich mit vieler Liebe ter Bilbung biefer Ungludlichen. 1837 murbe bie Grundung einer Staatsanftalt ju Friedberg beichloffen. um jugleich ben Boglingen bes Brebiger- und Schullehrerfeminare Belegenheit ju geben, fich im Taubftummenunterricht ju uben. Roller murbe Director; fur einen Anaben murben 150 fl. bezahlt, fur ein Dabden 145 fl. Die Rinber murben in Familien fur 60-70 fl. untergebracht, 1/4 ber Roften bezahlt bie Gemeinbe ober bie Eltern, bas Uebrige ber Staat. Der Director hatte feibft fur bas nothige Lehrerperfonal ju forgen, 1840 folgte bie Grundung einer zweiten Anftalt ju Bentheim für fathoifice Rinber. Mis 1854 ein neuer Director angeftellt murbe, erhielt berfelbe einen firen Gehalt und ble Lebrer murben bom Stagte ernannt. Durch Collecten murbe eine Unterftunungefaffe gebilbet, um ben entlaffenen Roglingen bei Erlernung eines Banbmerte ober weiblichen Arbeiten unter bie Arme an greifen. In Friedberg find burchichnittlich 60 Boglinge, in Benebeim 15. Reuerbings mirb firenger barauf gefeben, bag bie bilbungefabigen Taubftummen and wirflich in Anftalten tommen, weshalb allein in Friedberg 72 Bog. linge porbanten fint. Bur Unterftubung ber Bogiinge murben fruber im Bubget 8700 fl. vergefeben, wegen ber größeren Angabi ber Begiinge werben jest wohl 12,000 fl. permenbet, außerbem geben bie Gemeinbefaffen noch etwa 2000 fl. In beiben ift bie Lantfprachmethobe eingeführt.

Deffentliche Rleinfinder foulen find etwa 24 vorhanden, welche von gegen 15-1600 Rintern befucht werten.

Beudelei, f. Bahrhaftigfeit.

Benriftifd, f. Unterrichteform.

Beboren ju Chemnit am 25, Geptbr. 1729 batte er eine trube und gebrudte 3ugent. Gein Bater, ein Leinemeber, einft bes Giaubens megen aus Schlefien nach Cachfen geflüchtet, vermochte fich auch burd großen Beig aus bitterer Roth nicht emporaubeben und perfant allmabiid in Rieinmuth und Diemuth. Der aufgemedte Angbe. guerft einer Schule ber Borflabt übergeben, fab fich in biefer burch bie Gobne bes Schuimeiftere ara gebeinigt; boch baif ibm eine Brivatftunbe, melde ein mobibabenber Bathe begablte, in bie Anfange bes Lateinifden binein, und im 3uni 1741 trat er, gegen bie Bunfche tes Baters, in bas Loceum feiner Baterftabt. Der Unterricht ber Anftalt war elent; ber Brivatunterricht eines Beiftlichen, ber fein zweiter Bathe mar, befdrantte fich auf Berfification und murbe bem Bogling burd Bebanterie und Barte bee Lehrmeiftere eine ftete Qual. Dennoch arbeitete fich D., ber anfange auch, weil er bie nothigen Blider fich nicht taufen fonnte, bat zu ten einzelnen Lectionen Erforberliche fich abidreiben mußte, mit Energie pormarte, und wie burftig immer ber Unterricht, feibft bee Rectors, mar, fo gelangte er boch im Griechifden wie im Lateinifden ju nicht geringer Fertigfeit, alfo bag er feibft bie Predigten in griechischen und lateinifden Berfen nachjufdreiben vermochte. Aber von ber antiten Literatur lernte er nur weniges fennen; erft im letten Couliabre, ale ein Couler Ernefti's, Rrebs, an bie Coule tam, gewann er einen Ginblid in ben ihm bisber verfchioffenen Reichthum. Ingwifden batte fic bod aud feine anfere Lage baburd etwas gebeffert, baft er 3mformator in einer beguterten Ramitie geworben mar, beren Ginfluß and feine außerliche Unbebülfiichfeit allmabiid befeitigte.

Aber er hatte nur zwei Buiben in ber Tafche, aie er gu Oftern 1748 bie Univer-

Beune. 533

Da batte ein lateinifches Gebicht Benne's bie Anfmertjamfeit bes bamale allmachtigen Miniftere Brubl auf ibn gelenft. 3m April 1752 veranlaft nach Dresben gu gebn, fab er fich boch Monate lang mit leeren Berfprechungen bingebalten und baburch in bie araften Berlegenheiten gebracht; erft im Berbfte bes folgenben Jahres murbe er ale Copift in Bruble Bibliothet mit 100 Thir, Gebalt angeftellt. Da machte ibn bie Roth jum Schriftfteller. Roch in bemfelben Jahre gab er eine leberfepung von Charitone Romanen berans; 1755 folgte ble erfte Ansgabe bes Tibull mit ihrer in pabagogifder Begiebung mertwürdigen Borrebe, - eine bei allen Gomachen boch berbienftliche, ja babubrechenbe Arbeit, für ibn felbft baburd wichtig, bag fie ble Richtung feiner Studien fur immer enticied und feinem Gemuthe Frifde und Dite bewahrte (f. Borrebe jur britten Aufi.) Gine burd Rufall in feine Band gefommene Sanbidrift bes Spiftet veranlafte ibn ju eingebenberem Studium besfelben, und icon 1756 trat bie Ausgabe bes Endiribion an ben Tag. Damifden beidaftigten ibn frangofifche und englifche Schriftfteller, namentlich Montesquien, Chaftesburg, Lode, und fleine Ueberfenungen bienten ale Broberwerb. Gein inneres Leben gleng mabrend biefer Beit burch große Comanfungen; aber er rettete fich, nach bem Andorud feines Biographen, geine geläuterte Religiofitat." und burd bas Stubium Epiftete gemann er Grunbfage, Die ihm burch fowere Bebrangniffe balfen. Ceine Befannticaft mit Bindelmann, ber bamale in Dreeben jur Ueberfiebelung nach Italien fich anicbidte, mar eine gang außerliche geblieben; beibe Manner ahnten nicht, wie fle burch ben Bang ihrer weitern Thatigfeit einanber febr nabe gebracht werben follten.

Das 3ahr 1756 führte ichredliches Unbeil über Gachien, bamit anch über Bebne berein, Bribl fluchtete mit feinem Ronige nach Barfchan, fein Balaft murbe verobet, feine Bibliothet jerftreut. Beine verlor feinen faraliden Gebalt. Da murbe er burch Rabeners Bermenbung Rabrer eines jungen Beren von Brolgen und lebte nun an beffen Geite merft theils in Dreeben, theile auf bem ganbe in ber Dberlaufit, bann felt bem Anfange bes 3. 1759 in Bittenberg, wo er felbft bie afabemifchen Stubien wieber anfnahm und namentlich burd bie Borlefungen bes trefflichen Biftorifere Ritter, ber bor Jahren anch ben großen Rubnten mit Gifer gebort batte, benntte. Aber ber Rriegeiarm forte ibn auch bier; ale er nach Dreeben jurudgelehrt mar, erlebte er (18. Juil 1760) bas furchtbare Bombarbement ber Statt nub verlor mit ben fibrigen Sabiellafeiten auch feine wiffenfcaftlichen Sammlungen und Borarbeiten. Wenn er nun boch gerabe jest ein ebeiiches Banbnis ichleft, fo brangte ibn bagn tiefes Pflichtgefühl gegen bie Geliebte, Die mit Aufopferung ibn in ben ichwerften Tagen unterfrütt und bie trenefte Anhangilchfeit ibm bewiesen hatte; bas gemeinfam getragene Leib murbe beiben leichter. Aber aus ben wiffenicaftlichen Stublen ichien er mehr und mehr herauszulommen; befrige Flingidriften gegen Brenfen und andere Rebenarbeiten forberten ion in ter ermablten Richtung wicht; ale er ben lateinifchen Gert gum britten Taufend ber Lippert'ichen Daftollothet übernommen batte, fubite er, baß er felbft im Latein gurudgefommen fei. Aber bas medfelnbe Leben batte ibn anberes gelebrt, mas

ibm baib ju ftatten tommen follte, und befonbers fein Talent fur gefcaftemannifde Ebatigleit entwidelt, bie ibn frater fo auszeichnete.

Bu feiner eigenen Ueberrafdung erhieit er 1763 anf Ruhntens Empfehlung und burd -Ernefti's Bermittelung einen Ruf nach Gottingen, um Gesners Rachfolger ju merben. 9 Balb batte er fich bas Bertrauen bes Miniftere von Dunchbaufen gefichert, ber ibm über bie erften Comierigfeiten binmeghalf und ion raid ju einer febr einflugreiden Stelfung erhob, mas S. wieber burch eifrige Thutigfeit im Berufe und, Todenben Berfudungen gegenuber, - er follte 1770 nach bem Bunfche Friedriche II. bie Leitung ber Anftait in Rlofter Bergen übernehmen, - burch opferwillige Ereue vergatt. Geine Birtfamteit mar eine febr ausgebebnte und mannigfache; er mar atabemifder Lehrer und qualeich Leiter bes philologifden Geminars, Gerretar ber Gefellicaft ber Biffenfcaften und Rebacteur ber Geiehrten Anzeigen, erfter Bibliothefar, Infpector bes Babagogiume in Iffelb, mehr und mehr ber einfluftreichfte Rathgeber in allen Angelegenbeiten ber Universitat bei enger Befreundnug mit ben beiben Branbes, welche nach Dunchhaufene Tobe nach einander bie Oberfeitnng ber Univerfitat in ben Santen batten. Dagu tamen feine umfaffenben ichriftftellerifden Arbeiten, feine ausgebreitete Correfbonbeng, viele rein aufertiche Gefcafte, bie Bemubungen fur bas Gelebrtenfonimefen bes Lanbes. Rur bei ber firenaften Lebensorbnung und ber genaueften Reitbennhung vermochte er fo vielfeitigen Unforberungen ju genigen. Bir verfuchen, ibn nach ben hauptrichtungen feiner Thatigfeit noch etwas genauer in darafterifiren.

Mis atabemifder Lebrer ficherte er balb fich Ginfluß, obgleich feine Berfoulichteit nichts Imponirentes, fein außerer Bortrag nichts Bientenbes ober Feffelnbes batte; aber bie Rulle feiner Beiebrfamteit, fein Marer Berftant, feine gang aus ber Gache tommenbe Lebentigfeit gewannen ibm boch aufmertfame und bantbare Bubbrer. Er las über Rritif und Dhthologie, über griechifche und romifche Literatur, über griechifche und romifde Alterthumer, über bie Dben und Germonen bes Borgs, in Privatissimis auch über homer und Binbar, fowie fiber Archaologie, bie er guerft in ben Rreis bes afabemifden Unterrichte gog, taglich 2-3 Stunben. Dem regelmäßig aus neun Ditgliebern beftebenben philologifden Geminar wibmete er eine gang befonbere Gorgfalt; er war ftreng in tiefem engften Rreife und pflegte unter Umftanben junge Danner von ber atabemifden Laufbahn eber gnrudgubalten (ogl. 3acobe Berfonalien G. 28); aber er mnnterte auch wieber fraftig auf und batte bie Freube, eine Menae tuchtiger Danner (im gangen über 300) aus tiefer Schule bervorgeben und weit umber Ginfinfe gewinnen an feben. Babireich maren bie Brogramme, bie er ale afabemifcher Lebrer su fcreiben, gabireich bie Reben, bie er gn batten batte. Bei bem ftete machjenben Reichthum feines Biffens marf er fie alle raid auf bas Papier, in leichtem und gefälligem Latein; aber fie maren bod alle mit Umficht gemablt (oft mit Begingnabme auf bie Beitverhaltniffe) und forgfältig vorbereitet.

Große Berbienfte erwarb er fich um bie Bibliothet ber Univerfität. Er hatte bie Oberaufficht über biefelbe noch 1763 burch Manchausens Bertranen erhalten und fo-

<sup>\*)</sup> Rubnicu batte geschrieben: Tanta in hoc viro ingenii et doctrinae ubertas est, ut brevi omnis cuttior Europa ejus landes celebratura sit (Ruhnkenii Opuscula II, 749).

Deune

Das bobere Schulmefen bes Lanbes forberte er naturlich gu allermeift burch bie Lebrer, welche aus feinem Unterrichte bervorgiengen (vgl. b. Art. Sannover). Dany aber mar fein Berbienft auch bie Reugeftaltung bes Babagogiume in Mielb , ber Gou len in Gottingen, und Sannover. Die bamale ganglich verfallene Auftalt in 3lfelb, ber felbit 3. Datth. Geoner nicht batte aufhelfen fonnen, murbe 1770 burch Dund hanfens Bertrauen unter feine Inspection gestellt und gewann burch fein fraftiges Gin greifen balb neues leben. Er führte ber Anftalt, in welcher Unterricht und Erziebung innig verbunden fein follten, ftete frifche und tuchtige Lebefrafte gn (auch ber junge ft. M. Bolf murbe burd S. nach 3lfelb gebrucht), tam in ben fruberen Jahren jeben Commer babin und unterzog alles bis in bas Ginzelnfte feiner Brufung, ftanb aber auch fonft mit bem Director und ben übrigen Lebrern in fteter Berbindung, und biejemigen Gouller, welche einmal feine Aufmertfamteit auf fich gelentt batten, begleitete er mit Theilnahme and in bie Beiten ihrer boberen Stubien binein. Gine abnliche Thatigfeit entwidelte er 1797 - 98 fur bie. Stattichule in Gottingen, Die burch ibn eine mefentliche Umbilbung erfuhr; fie ward in ben untern Glaffen eine nubliche Burgerichule, abne Bertrangung ber Glemente tes gelehrten Unterrichts, und blieb feitbem fortwahrenb Gegenstand feiner aufmertfamften Theilnahme. Die Bewolferung manbte ber Anftalt jest enticiebenes Bertrauen gu, und ibm felbft bantte ber Magiftrat baburch, bag er fein Saus von allen Abgaben bofreite. Da 1802 auch Die Sauptftabt ibre Schule burd B. reformiren lieft, murbe vielleicht eine allgemeine Reform ber Gelehrten- unt Burgericulen bes Lanbes unter feiner Leitung ju Stanbe gefommen fein, wenn nicht Die balb barauf hereinbrechenten Sturme es verhindert batten. Aber fo menig et verlannte, baft ber Goulunterricht mander Erweiterungen und Berbefferungen beburje, wenn er ben Bedurfniffen ber Beit entfprechen folle, fo bielt er bod, wie begreiflich, mit großem Ennfte auf Bemabrung ber daffifden Studien, und fiderlich bat gerabe er viel auch bam beigetragen, baf bie philantbroriftifden Beftrebungen, fo febr fie von ben Sompathien ber Beitgenoffen begunftigt maren, auf Die Gelehrtenfchulen nur wenig einwirfen tonnten. Wie richtig und treffend fein patagegifches Urtheil auch in folden Dingen war, bie non feinem Stubienfreife weit ablagen, zeigen feine Bemertungen über bie angemeffenfte Ginrichtung eines Sanbbuche ber Raturgeschichte in 3. Georg Forfter Briefwechfel Th. 2 G. 564 ffenucher . arblit 1 ml . . . . med . . . iben nonth

Was Sy Good

536 Benne.

in tiefer Begiebung ten Antlagen eines jungeren Beichlechte nicht entgeben tonnen. Bebeutentes hat er fur bie Darlegung bes Ginnes und Bufammenhanges ter von ihm behandelten Autoren geleiftet, und in ber Behandlung bes Sachlichen ift feine Thatigteit jebenfalls als eine epochemachenbe ju bezeichnen. Gein Tibull erlebte brei Auflagen (1755, 1777, 1799). Geine Musgaben bes Birgil, brei (ober vier) größere (1767-75. 1788, 1803) und brei Banbausgaben, neben benen noch eine breifache Londoner, bie frateren auch burch glangenbe Ausstattung ausgezeichnet, find aus ben umfaffenbften und genauesten Stubien bervorgegangen, burch bie Detailerflarung fur bas philologifche Studium überaus anregent geworben und haben burch bie beigegebenen Ercurfe manche noch taum berührte Gebiete erft mahrhaft aufgefchloffen. Den Fürften ber Lyrifer, Binbar, bat er in Bahrbeit erft juganglich gemacht und verfteben gelehrt (erfte Ausgabe 1773, zweite 1798). Bur Bearbeitung Somere war er theile burch feine Befchaftigung mit Birgil, theile burch Rob. Boobs Essay on the original Genius of Homer angeregt worben; funfgehn Jahre hat er biefem Dichter gewibmet und in folder Beife an ber Interpretation besfelben fich verfucht, bag bei ben Angriffen, welche ff. M. Bolf und feine Freunde bie Arbeit erfahren liegen (Die Ausgabe ber 3lias erfchen 1802 in 8 Banben, baneben eine Banbausgabe in 2 Banben 1804), boch mehr Billigfeit batte malten follen. (Bgl. über bie Mitwirfung von Fr. Jacobe beffen Berfonalien G. 34 und 305 f.) Ueber feine fritifden und bermenentifden Grunbfate bat er in ben Borreten zu feinen Ausgaben auf febr belehrenbe Beife fich ausgefprochen. - Ungemein viel verbantt ihm bie Mythologie (vgl. R. D. Dullere Brolegomena G. 317 ff. und Erengere Urtheil in Beitgenoffen Reue Reibe VII. G. 39); in bas Berftanbnis ber Mothen bat er querft mabrhaft eingeführt und jeine Ausgabe bes Apollotor (1782, eine zweite 1803) ift bafur ebenfalls bochft mirtfam gewefen. Fur bie ber Dhbthologie fo nabe ftebenbe Runftgefdichte, beren Studium ibm burd Windelmanne grofartige Leiftungen empfohlen mar, hat er theile ale atabemifcher Lebrer, theile burch eine Reibe werthvoller Abhandlungen, namentlich über bie Befchichte ber alten Runftwerfe und ber Runft felbft in Ronftantinopel fich thatig erwiefen. Geine allgemeineren biftorifden Studien, Die mabrent ber erften Jahre feines Gottinger Lebens in ben Arbeiten fur bie Ueberfepung ber Beltgeschichte von Guthrie und Grap aufgegangen maren, bielten fich naturlich vorzugeweife im Rreife ber alten Geschichte und beschäftigten fich bier wieber befonders mit bem inneren Leben ber Staaten. Gine Reihe von Abhandlungen, namentlich bie über bie Berfaffungen und Gefetgebungen ber Republiten Grofigriechenlands beweifen, mit welchem freien Blide er bie Dinge anfah, und manche in ben 3abren ber frangofifchen Revolution entftanbenen Darftellungen, ebenfo ber Briefmechfel mit feinem Schwiegersohne Forfter in berfelben Beit, laffen ertennen, welche Reife und Rlarbeit politifcher Anschauungen er gerabe burch bas Studium bes Alterthums gewonnen hatte. Ueberhaupt enthalten feine fleine Schriften in ben Commentationes ber Societat ber Biffenicaften und in ben Opusculis academicis (6 Bbe. 1785-1812) einen außerorbentlichen Schat bon biftorifden Forichungen, Die febr viel bagu beigetragen baben, biefen Studien überhaupt neuen Auffcwung ju geben.

Es ist begreifich, baß h. zu bem ausgebreiteisten Rubine im In- und Auslande gelangte, Mitglied vieler gelehrten Gesellschaften wurde, Beweise der Anextennung von den verschiedensten Seiten erhielt. Sein Baterland Sachsen suche ihn für die kursurfliche Bibliothet, Danemart für die Universität Kopenhagen und die Reorganisation leiner Gelehrtenschulen zu gewinnen; er schwantte namentlich in dem letztere Falle, lehnte aber zulett doch ab, auch darum, well er sürchtete, daß nach seinem Weggange alles zusammenstürzen wurde. Bgl. Forsters Briefwechsel Ih. 2 S. 811 f., 814 f., 821 f. Aber neben zahlreichen Berehren sehlten Widerlacher nicht (Jacobs bermische Schriften Th. 6 S. 583 fl.), und auch seine einslusseiche Setzlung an der Universität erweckte ihm manchen stillen Felnd. Der ziweisen aut gewordene Vorwen ber Derrichstut und Intrique darf als ein unverblenter bezeichnet werden.

Dijesigen, die ihn nähre famtten, lötter in ihm einer Wanne, der mit großer, in eingigen Gibbs zur Orchigiel fiel de flegenden Orchigiel die wober Gemittligie fiet vorkend und sieß nichter berüh Untgemittiglieft und Societäligielt iffictung verteiter. Im gildlichen tilbiter eif ihm erfeit den Artief einen Gemitte (en vor peiend verscheit, eine Societaus eine Artie der Vereite der vorkeite der die Vereite vorkeite der vorkeite der vorkeite der vorkeite der vorkeite der vorkeite verfeite der vorkeite der vork

pemric stammet.

Sitrenumiant (Seiber vom geneinismen Schen) — Sitretatur. Jas. Revil Daventrien üllenstate a. histörien urbi Daventri. IV. (Ligd. Dat. 1561, 4) p. 286. Lind ein born, hist. episcopatus Daventre. Ool. 1670. 8. Hum ellmann, Operageneologico-hist. de Westphallis et Saxonia für im umm vol. congesta a Wasserbach. Long. 1711. 4. Delprat, Verhandeling over de Breederschap van G. Groote, Utrecht 1830. Deutife unter bru Zitti: Die Briberifshit bei geneiniamen Schens. Gen Beitrigen und Greifshiebt er Richt, Stream und Bahaggilt bei 45, 16. mm bl. 3actonnetts, vom Beitrat. Deutife mit Julipen und einem Kindang von Webenlit. 1893, 1840. gr. 8. Ulfin ann, Richtmatter der beit Richtmatten, Danwort 1848. Rog Zeitrat und Ullmann R. von Raumer, 27, 1. mm breiter Gefch. Deutife historie der Streitschaften willem und bei Richtmatte der Gefch er Gefchen und beitrat gene der der Streitschaften währende Stittlichten. Ernstmatten 1848. Genna nod Stumer. R. Schmitt, 1666. der Wilkendichten. Ernstmatten 1848. Genna nod Stumer. R. Schmitt, 1666. der Wilkendichten.

Bgl. enbiich Rramer, Die Bruber vom gemeinsamen Leben. Berlin 1856. 25 G. 8. Specielleres ermahnen wir an ben geeigneten Stellen.

Die feiten Jahrhunderte bes Mittelaltere gewinnen eine ungewöhnliche Bebeutung baburd, baft bas Burgerthum weit umber in beutiden Lanben ju woller Entwidlung tommt und wie es in außerer Thatigleit frifd und mutbig nach allen Geiten ausgreift. fo fur bie lebenbiger geworbenen Beburfniffe bes Beiftes und Bergens auf neuen Bab. uen und unter neuen Gubrern Befriedigung fucht. Je weniger nun Die Rirche bei ber beillofen Berrattung ihrer beften Ordnungen und Inftitute foichen Bedurfniffen entgegentam, beito machtiger regte fich und befto wirffamer murbe ber Trieb, in freieren Geftaltungen, wenn auch noch immer im Bufammenbange mit ber Rirche, Bilbung gu fcaffen. Da gewinnen bie Bemubungen ber Stabte, neben ben meift vertommenen firchlichen Lebranftalten, ben Grifts- urb Riofterfdulen, eigene Schulen (Stabtfdulen), einzurichten, eine noch nie eingebenber gefdilberte Bebeutung; befondere Bichtigfeit aber bat für aufaebebntere Rreife bas, mas in ben ju bochfter Blute gelangten Rieberlanben bie Bruber vom gemeinsamen Leben unternommen. Bir verfuchen jest, querft bie Entftebung und Entwidlung biefer Gemeinfchaft in aller Rurge ju geichnen, um bann eingebenber ihr Unterrichtemefen ju beidreiben unt guicht ihren Ginfluß auf Bilbung und Leben ber Beit, in ber fie binbten, wie bes nachfolgenben Gefchichte, ju bestimmen.

Die Brilber vom gemeinfamen Leben batten ihren Stifter in Berbard Groote, ber, 1340 ju Deventer geboren, bier auch feine erfte Bilbung empfangen, baun in Baris und Coin vornehmlich philofophifchen und theologifden Stubien obgelegen und gu eintraglichen Pfrunden in Utrecht und Machen Bugang gefunden, hierauf aber im Rartbaufer Riofter Monifhufen bei Arnheim brei Jahre tang unter ftrenger Asteje ber Erforidung ber bibiffden Babrbeit fic bingegeben batte. Er mar fpater in Utrecht ale Bolfsprediger aufgetreten, und ba er jum Bolfe in ber Gprache tesfelben (belgieo sermone) mit bem Gifer und ber Rraft bee Taufere rebete, maren batb bie Rirchen, in benen er prebigte, ju eng geworten, bie Schaaren ber Buborer gu faffen, und er batte unter freiem himmel por Taufenben gerebet. Ale nun bie Giferfucht ber Betteimonche ibm Comierigfeiten bereitete, jog er fich auf engere Rreife jurud und begann, angeregt burch bas, mas er im Rtofter Grunthal bei Bruffel bei bem tieffinnigen Doftifer 3ob. Runebroed und beffen Genoffenfchaft gefeben batte, in feiner Baterftabt Goulier ber bortigen Lebranftalt bei fich ju verfammeln, um mit ihnen gute Bucher gu iefen und fie ju iohnendem Abidreiben von Budern anzuleiten. Mis ber treffliche Floren tius Rabewins (geb. 1350 in Leerbam) fich ibm angefchloffen batte, gewann bie Berbindung Bumache und Anebehnung: bas erfte Fraterbaus entftanb. Ale in biefen gufunftreichen Unfangen Gerbart 1384 von einer Ceuche meggerafit morben, übernabm es Florentius, tie Sache meiter ju fubren, und es gelang feiner liebenswürdigen Berfontichfeit, feinem feibitlofen Gifer, feinem flaren Berftanbe und praftifchen Ginne, in wenigen Jahren ber neuen Benoffenfchaft bie erfreulichfte Entwideiung im Innern wie nach außen ju fichern. Er machte bas von ibm 1386 geftiftete Rlofter regulirter Ranonifer in Binbesbeim bei 3woll gn einem Mittelpuncte ber immer fraftiger gebeibenben Benoffenfchaft, Die nun nach ber einen Geite bin in gefchioffenen (fiofterlichen) Bereinigungen, nach ber anbern in freieren Bruberichaften fich barftellte, allezeit aber lebenbige Bechfelmirtung gwifden beiben Geiten erhieit. 3hm gur Geite ftant Gerbarb Berbolt, geb. 1367 in Rutpben, ber befonbere auch fur bie Anwendung ber Bibel in ber Lanbesfprache und fur Benutung biefer bei aller Pflege bes religiofen Lebens mit großer Entichiebenbeit thatig mar. (Mus feiner Schrift de libris teutonicalibus find von Revins C. 41 ff. zwei bochft wichtige Abfchnitte mitgetheilt worben, Die Gooff in feiner Aurora T. V. [Dresd. 1869] quanntider gemacht bat.) Beibe Freunde ftarben rafch binter einander, Gerhard 3. 1398, Florentine 1400, in bemfelben Jahre, welches ihren und bes Stiftere Biographen, ben viel gefeierten Thomas von Rempen in bas für bie Bruberichaft fo wichtig gewordene Riofter auf bem St. Annenborg bei Biroll (wontagnetonum) eintreten fab, mm bier ein bem Sochhen in Demuth und Innigheit bingegebenot Leben zu fabren.

Die Britter bom gemeinfamen Leben, and Britter bom guten Billen (weil fie nicht fomobl burd mondische Gelabte, ale burd freien Billen aufammengehalten murben und in folden wirften), ober Collatienbrüber (von ibren refigiofen Berfamminngen, Collatien), oft auch Sieronymianer (nach bem gelehrten Rirdemvater Sieronymus), feltener Gregorigner (nach Gregor b. Gr., ber im Mittelalter als Schulpatron ber Coulen verebrt murbe \*), wollten in aller Ginfalt eine nach bem Borbilbe ber apostolifchen Beit lebenbe Benoffenfcaft barftellen, beren Glieber junachft in Cintfagung und Anbacht, in Uebung ber Barmbergigfeit und fleifiger Banbarbeit ibre Befriedigung fanten, bann aber nach außen fur bas Boil und beffen Jugend eine wohlthatige Birffamteit entfalteten. Der 3bee und Aufgabe folder Britbergemeinicaft ichien es nun burchque an entfprechen, baft Befit, Bobnung, Erbauung und Thatigleit gemeinfam maren, in allen auftern Dingen, wie in ben Ungelegenheiten bes Bergens, alles burch fefte Drbnungen, boch obne mondifden Zwang, bestimmt murbe. Bas bie nach forgfäitiger Brilfung Aufgenommenen in freier Liebe jum Gemeinbefige gaben ober biefem burch Befchente und Bermachtniffe gufion, bas murbe fur Erbaltung und Gorberung bes Gangen vermenbet. In jebem Bruber- ober Fraterbaufe mobnten feiten mehr als 20 Bruber aufammen, Briefter, Rierifer, gaien und Rovigen, allen porgefett ein Rector (Brier, Brapofitue), neben ibm wohl auch ein Bicerector, unter ibm ber Brocurator fur ben Saushalt, ber Stripturarius fur bie Leitung bes Abidreibens guter Bucher, ber Librarine filr Aufbewahrung und Darreichung ber Sanbidriften, ber Magister novitiorum für Beauffichtigung ber Afpiranten in und außer bem Saufe, ber Infirmarine, ber Rofpingrius ze. Rach ben Anbachte- und Grbauungsftunden befcaftigten fic bie Briber mit Sanbarbeit medanifder ober fünftierifder Mrt, am baufigften mit bem Abidreiben ber bl. Schrift ober fonft nuplider Buder, webei man unftreitig bie gerabe fo am ficherften an forbernte religiofe Bolfebilbung im Auge batte. Bir finden baber auch, bag fpater, ale bie Buchbruderfunft erfunden war, bie hierenpmianer mit gang befonderem Gifer Buchbrudereien unterhielten. (Gebr belebrente Mittbeilungen in blefer Begiebung giebt Lifch in ben Jahrbuchern bes Bereins fur medlenburg. Gefdichte und Alterthumsfunde 1839 G. 1-62.) Unter einander ftrebten bie Brilber burd gegenfeitige Ermahnung und offenes Befenntnis ber Gunten fich ju beffern und bem Borbilbe ber Beiligfeit naber ju bringen. - Die Rectoren ber fammtlichen Graterbanfer tamen alliabrlich ju Berathung und Erledigung ber gemeinfamen Angelegenbeften gufammen; fonft aber bilbete ber Rector bee ftammbaufes in Deventer, borgugewelfe "Bater" genannt, ben perfonlichen Mittelpunet fur bie Bruber, und mobi nicht blof in ben Rieberlanden. Als im nordmeftlichen Deutschiand Die Babl ber Fraterhanier großer geworben mar, fanben für biefe befonbere Rectoremberfammlungen ftatt, anfange in Diniter . frater in Emmeric. - Reben ben Bruberbaufern entftanben fibrigene frubteitig and Franenvereine mit verwandten 3meden und Ginrichtungen. Bebem folden Rereine ftant neben einem Retter eine Martha ober Mater reetrix bor, ber Bemeinicaft aller eine Dbermartha, Die in Utrecht foren Gip batte. - In ben Ribftern rentlitter Ranoniter, bie nach Florentins raid junahmen und welche bas folgenbe Beitalter fort und fort fic mebren fab, maren bie Ibeen, welche bie gange Bemeinfchaft beberrichten, nur in' noch ftrengeren germen burchgeführt. Bie Goles bier gebeiben fonnte, zeigt Thomas bon Rempen, neben bem bann noch Gerlad Beterfen genannt werber barf, welcher, 1375 in Deventer geboren, icon 1411 im Riofter Binbesbeim ftarb unt beffen Ignitum eum Deo Soliloquium eine nene Ausgabe, wie fie 1849 Strange gegeben

<sup>\*)</sup> In Dentistant biegen fie bie und be nach ibere Ropfbebedung Gogele ober Angelbergen (eucullati); in Trier batte fie bas Bolf bie goibenen Briefter genannt.

hat, allerdings verdiente. (Ueber Thomas von Kemben voll. Babring, Th. v. A., nach leinem änfern und immern Leden bargeftellt. Berlin 1849. Mooren, Rachrichten über Th. von Kemple, nehlt einem Anhange von meistens noch ungebruckten Urfunden. Errietb 1856.)

Die Thisightt ber Hernminiaure fit Belfeliftung ift als die wahrhaft fegentiefe zu beziehnen. Mis Preciger und Geschreier als Erkerieire ber Schrift in ber Lancesprasse, als Bertrieter einer praktischen Woftl in abertilichen Schriften haben sie in weite Kreif frischen Leen, Terft und Erfadung gebracht. Mer von gam befenderen beretungs filt währten für de zugembildung geroneht, mis je der es bamals fin den frecisiere Genlem ansfeh, beste banfoarer nahm man anf, was die Herrenminner brachten.

Bir werben nun auf biefe Seite ihrer Thatigfeit genaner einzugeben baben; boch muß guver gezeigt merben, welche Ansbreitung biefe Britbericaft gewann und mo fie mit befonderem Gefolge Schulen unterhielten. In ben norblichen Rieberlanden blieb Deventer, mo mehrere Fraterbanfer entftanben waren, fortwahrent Sauptfin ber Britber und bie berühmtefte Pfiegeftatte eblerer Schulbiibung (ogl. ben Art. Seglus). Aber auch 3woll, Amerefoort, Boorn, Delft, hattem, Deebburg, Utrecht, Romwegen, Gonba, Groningen , Sarbermol erhielten burd bie Dieronpmianer treffliche Lebranftalten, Beforanfter mar ihr Ginflug in ben füblichen (belgifden) Brovingen, wo ein anberes Bolfethum ju geminnen mar und mobl auch ber Rierus foroffer entgegentrat. Dennoch entftanben Fraterhaufer in Bergogenbuid, Gent, Geraartebergen, Bruffel, Antwerpen, Lowen, Luttid, Dedeln, und noch am Ausgange bes Mittelaitere mar in biefen Gegenben und bie nad Granfreid binein Johannes Stanboud aus Decheln ein eifriger Rorberer ber eblen Cache († 1504 in Baris). 3m norblichen Deutschland finden wir Bieronb. mianer in Emmeric, Danfter, Denabrad, Erfurt, Merfeburg, Magbeburg, Berfors, Raffel, Marburg, Bilbesbeim, Befel, Geln, Erier, aber auch in Roftod und Gulm. ") Das fabliche Deutschland bat ibren Ginfluft nur burch bie Birffamteit einzelner bebeutenber Manner, bie bon ihnen ausgegangen (wie Mgricola, Dringenberg, Grasmus), erfahren; aber für ben großen Strafburger Schulmann Johann Sturm ift bie Schule ber Sieronymianer ju Butich anregentes Borbild geworben (Ch. Schmidt La vie et les travaux de Jean Sturm p. 2-5. 36). Bei folder Ansbreitung und Birffamfeit mag ben hieronymianern öfter Reib und Unverftanb entgegengetreten fein; inbes finben wir baffir nicht gerabe auffällige Belege, und im allgemeinen ift angunehmen, bag auch Die ihnen abgeneigten Bertreter bee Alten Beftrebungen gelten liefen, welchen fie nichts befferes entgegenmieben batten. Bas ber Rector ber Dominifaner in Groningen. Datthaus Grabem am Anfange bes 16. Jahrhunderte in einer ausführlichen Schrift gegen fie vorbrachte, bas traf allein bie Bergichtleiftung auf eigenen Befit, melder von ben in ein Fraterhaus Gintretenten menigftens erwartet murbe und nach Grabow nur bei ben approbirten Orben julafig fein follte. Der Gegenftand marb anlett freilich an ben Bapft und an bas Concil in Conftang gebracht, bier aber 1418 burch ein billiges Gutachten bes Rangiers Gerion ju Gunften ber Sierondmianer erlebigt. Rach Delprat auch Somab, Johannes Gerfen G. 768 ff.; bas Gutachten in ber Aurora von Schopff a. a. D.) Darauf baben bie Bapfte wiederholt ihnen fich gunftig ermiefen : Eugen IV, Bine II, Sirtne IV. Und wir finten and fonft, bag bie Rirche ber Be-

noffenichaft sich hulfreich zeigte. Wir werben babin auch zu rechnen haben, baß 1527 in Utrecht ein Ablaß von 40 Tagen allen benjenigen bewilligt wurde, welche ben Bribern Bucher zum Schreiben, zum Binden und Berzieren anvertrauen, wie allen benen, welche ihre Schule fleißig besuchen, ben Lehrern Gehorsam beweisen und aus Liebe zur Wahrbeit und Tugend die Berzehungen der Schuler dem Rector anzeigen würden.

Bei Betrachtung bes Unterrichtswefens ber Bieronymianer tommt junachft bas Berbaltnis ibrer Lebranftalten zu ben Rloftericbulen in Frage. Beibe baben mit einanber gemein bas Bervorbeben ber religiofen Bilbung neben ber miffenschaftlichen, bei biefer wiederum bie Bevorzugung ber lateinischen Sprache vor ber Muttersprache, melde bie Dieronymianer fonft wohl zu ehren mußten, \*) bei Betreibung bes Lateinifchen wieber bie Bevorzugung ber Berfification. Auch in ben augern Ordnungen zeigt fich mannigfache Uebereinstimmung, wie benn felbft barin etwas flofterliches zu ertennen ift, baf bie Schuler ber Bruber bas Saupthaar auf bem Scheitel abichoren. Aber es tommen auch bedeutsame Unterschiede in Betracht. Bei ben Bieronbmianern mar lebre und Leben boch von einem freieren Beifte beberricht; ber warme Sauch ber Liebe wirfte erquidend und ftartend burch bie Raume ihrer Schulen bindurd; man vereinfachte bie Methoben und verbefferte bie Lehrbucher; man fuchte in ben Claffitern mahrhafte Rahrung und in einer reineren Catinitat ein wirtiames Mittel fur ben praftifchen Gebrauch; man hielt fich in engerem Bertehre mit ber Belt; man nahm fich auch ber armern Jugent, ber Dabden wie ber Rnaben, berglich an und gab fo wieber Unregungen ju Begrundung eines Bolteidulmefen 8.

Es ift im übrigen freilich nichts weniger als leicht, von bem Unterrichtsmefen ber Sieronymianer fich ein flares Bilb ju machen. Offenbar ift basfelbe in feinen Zweden und Ginrichtungen burch mannigfache Wandelungen hindurchgegangen. Auch fonnten Gerhard Groote und Florentius Rabewins nicht gleich am Unfange ihrer Thatigteit vermutben, baf ihnen fo lebhafte Anertennung zu theil werben, fo nachbaltige Unterftutung entgegentommen murbe. Gie begannen mit bem Nachften und Rothwenbigften; bie Erweiterung bes Birtungefreifes und bie bobere Faffung ber Aufgaben mar boch eben vielfach burch bie Berhaltniffe bebingt, und bie Bieronymianer haben fich allegeit mit Umficht an bas Begebene angeschloffen. Der Stifter felbft begann bamit, bag er arme Schuler um fich fammelte und fie in ben Stand fette, burch Abidreiben guter Bucher für ihre leibliche und geiftige Nahrung ju forgen; baneben leitete er manche Boglinge ju boberer Wiffenschaft an und in die Bahn ber gelehrten Studien binein. Elementare Bilbung und wiffenschaftlicher Unterricht traten übrigens für ihn wohl noch nicht beftimmter auseinander. Aber weil eben tief gefühlte Beburfniffe ibm entgegentamen, gebieh bas in Demuth Angefangene rafch ju einem großen Werte, und bei foldem Fortgange wurde man fich immer tlarer and über bas im einzelnen zu Erstrebenbe. Und fo entwidelte fich allmäblich ein Unterrichtswefen, bas langere Beit burch ben Beift. ber es beberrichte, und burch bie Erfolge, bie es fich ju fichern wußte, alle Beftrebungen verwandter Art weit übertraf.

Was nun die äußern Einrichtungen anbelangt, so ist Folgendes zu bemerken. Richt überall richteten die Sieronymiquer selbständige Schulen ein; in manchen Städten fundpften sie ihre Thatigkeit an die schon bestehenden Lehranstalten und unterrichteten in benselben ober unterstätzten Schuler auch nur äußerlich; außerdem mögen in solchen Fraterhäusern, die keine eigentlichen Schulen hatten, ueben denen, welche als Novitii die entsprechende Borbildung erhielten, auch andere Knaben ober Inglinge, die ihnen augestührt wurden, die nötstige Unterweisung empfangen haben. Für arme Schüler wurde auch in äußern Dingen treulich gesorgt; wohlhabendere hatten zum Theil sur sich zu sorgen, auch ein gewises Schulgeld zu bezahlen. Florentius war unermüblich in der

<sup>\*) 3</sup>m Fraterhause ju Deventer mar, wie einft in St. Gallen, jeber Schiller ftraffällig, ber ein nieberbeutiches Bort fich entschileften lieft.

Süriege für ame Shiftiger er brackt fie nach Umftanten bei wohlgestunten Betrarm nurt, beichnes fer mit Gesteinbursteilen um Bladen, nederliche an Zage bei felt. Gergerins jerebnal 12 ame Challer, mell biefer Bupft auch inner 13 Arme um fich gedebt haben foll. Auf die Gwarer weitliche Jugent richter fon Greette feln Auger er erfüsten ammen Jumpframen im Suuf- sienes Barers ein Affal, wo fie gemeinschaftlich bund weiblich Kreitein übern Unterhalt vereitenen und bem Unterfat ber weibligen Jugent einen Zahl ihrer Kopf um Juhr beite blieben. In nechte Kuberdung bem die neben den Rreierhaltern fich biltenben Frammereine für melbliche Biltung gewirt beten, läss fie dere Annalise fam belden.

Die innere Gigenthamlidfeit bes Unterrichts ber Bitronbmigner ergab fic aus ber gangen Tenbeng ihrer Genoffenfchaft von felbft. Der Stifter, ber in feiner Jugend auch mit ben gebeimen Biffenicaften (Aftrolegie, Dagie, Refromantie) fich befchaftigf, bann aber unter ben Comergen einer Rrantheit alle barauf bezuglichen Bucher bem Gener fibergeben batte, mar mit voller Entichiebenbeit bem Ginen, mas noth ift, angewandt. Er bezeichnete baber auch ale Burgel bee Studirene und ale Spiegel bes Lebene bie Evangellen, an welche bann bie Apoftelgeichichte und bie Briefe Bauli, bie Lebensbefdreibungen und Aussprfiche ber Rirdenbater, Die erbaulichen Schriften von Muguftin, Anfelm, Bernbard anzuschlieften maren. Arithmetif, Geometrie, Dialeftit, Rhetorit, Grammatit und bie gebeimen Biffenfchaften follten gurudgeftellt merben, weil alles bies bem geiftlichen Leben feinen Rugen bringe; bie Bebeimniffe ber Ratur follte man meter aus beibnifden Badern noch aus ber beil. Schrift gu ergranben fuchen. Mles gelehrte Scheinwefen und Brunten, auch Die Disputationen ber Universitaten und Die afabemifden Grabe bieit er fur vermerflich. Gr nannte alles icablic, mas nicht beffere ober bom Bofen gurudbringe. Sauptfathe war ibm alfo Bilbung bee Bergens und Lebens, junachft und jumeift burd bas Bort Gottes; bamir leitete fic ber rechte driftlide Botfounterricht ein, ben bie Reformation jur fraftigften Entwidelung gebracht bat.

Dan tann aber boch gwei Stufen im Unterrichte ber hieronymianer unterfcheiben. Ruerft nämlich ertbeilten fie Ciementarunterricht - im Lefen, Schreiben und Rechnen - allen, Die ju ihnen fich manbten, mobei bann naturlid auch bie Elemente ber drift. lichen Bilbing ben lernenben nabe gebracht murben; bann ffibrten fie in bas Ctubium ber Claffifer ein, untericieben fich inbes baburd pon ben eigentlichen Sumaniften, boft fle auch auf biefer Stufe immer wieber auf bie biblifche Babrheit binleiteten. Bierbei nun laft fich ibre Thatigfeit wieber nach amei Berieben betrachten. In ber erfteren ift bas religios-praftifche Intereffe burchaus vormaltent, und bie Theilnahme fur bie Ciaf. fiter bestimmt fich faft aneichlieflich nach bem Bertbe, ben fie filr fittliche Bibung haben fonnten; in ber folgenben Beit aber, ale von Italien aus ber Sumaniemus immer machtiger ju wirfen begann, richtete fich bie Thatigfeit entichiebener auch auf Rachbilbung elaffifder Formen, woran Berbard Groote noch gar nicht gebacht batte. Bir wiffen ja aud, baf bleienigen, melde querft in ten Rieterlanten und im eigentfichen Deutschland ben Sumanismus fraftiger vertraten, entweber aus ben Goulen ber Bieronomianer bervorgegangen maren ober bod mit ihnen in Berbindung ftanben.") Bie bie Sieronpmianer fpater über claffifche Lectfire bachten, barfte fich am beften ans bemjenigen ertennen laffen, mas Beffels Ramulus Jesquin (Goswin) gefdrieben bat. "Den Dvib und abnliche Schriftfteller mag man einmal lefen, mit großerem Fleife aber icon ben Birgit, Borag und Tereng, wenn man fiberbaupt ein befonteres Stubium auf bie Dichter verwenden will. Bor allem ift bie Bibel baufig ju lefen, und außer Jefephus und ben

<sup>\*)</sup> Die öster nieberbotte Radnicht freilich, bas Thomas von Rempen in Iwoll der Lebrer von Andelph von Lange, Morth vom Episgelfreg, Antolph Kgricole, Alteander Legius, Andwig Dringenberg und Annenius Liber genelen und fie aufgelreten in Istalien an der Quelle zu schöften, bat farte Ledening gegen fich. C. Dillemburger a. a. C. E. 4 ff.

Sachfiedern ver Ausdengefabler (et berft nu Gufeties, Goffent, Sepientung) find von Worlangsfabirettern beforeres abgide Muna, G. Claff, Linchferte, genete und Vogini. Auch bie Gofflen tes Archereles und Vogini. Auch die Gofflen tes Archereles und Plate wird man nicht ober Nurgen vom gegen der der die eine Gestelle Gutern am füngelfin zu ermehre, am nichte aber für der fin befondere ernhe Elizien um affagelfin zu ermehre, am nichte aber für geften gestellt g

Meber ibre Detbobe laft fic nichte vollftanblaes geben. Gin Sanptpervienft ermarben fle fich in Diefer Begiebung burd Bereinfachung bes Unterrichts im Lateinifchen, mobel es nicht ohne foweren Rampf abgieng, ba bie Bertreter bee Miten bas lange Beit mit Borliebe gebrauchte Doctrinale best Alexander de Villa Dei mit aller Sartnadigfeit vertheitigten. Bas in Deventer Johannes Sintius unr fouchtern begonnen batte, bas fente ber fubnere Bermann pon bem Bufde ff. b. Art.) mit Enticiebenbeit fort. und Chriftian Daffane, Lebrer am Fraterbaufe in Gent bie 1509, Gerhard Cannpfine, ber um biefelbe Beit in Bergogenbufch lebrte, Job. Despanterine, fein Schuler und Rachfolger, beffen Grammatit auf einer Sonobe ju Decheln auch firchliche Anertennung fant, Bermann Torrentinus, ber unter ben Brubern in Groningen thatig mar (+ 1520). balfen bem Beffern an allgemeinerer Geftung. Dieje Reformen wirften übrigens weit über ben Rreis ber Schule binaus; fie ericulterten gang im allgemeinen bas Anfeben ber mittelafterlichen Biffenicaft, Die in fo barbarifden formen einbergenangen mar. und bereiteten fo in bem gefammten geiftigen Leben ber Beit große Umgestaltungen por .-Der Unterricht in ben Regien erhielt ein branchbarce Funbament in bes Torrentinus Elucidarius carminum et historiarum, bem erften Berfe, "welches bie Maffe bes Biffene fur bie flutirente Jugend überfichtlich gufammenftellte." Die Raturlehre fur Soulzwede burfte guerft ber ausgeteichnete Rector Corneline Balerine in Utrecht (+ 1569) bearbeitet haben. - Bie genan und berftanblo bie Rieronbmigner ben Unterricht abftuften, merben wir unten feben.

Die 3 und ber Siemspmianer trug einer eroften, seterffiede Gharcher. Ber einer in ibere Geldem bed auch gerte Ungehörnlich von 200 er eine Ingelie ber ihre eine Werteller von 200 erhollte von 200 erhollte von der eine Verliche ber Leber verspenter, fie felbit betrogen und beitelbigt wurten, nabereid bei Blieger burd mathaltige Erriche ber Schliege und beitelbig von 200 erhollte bei bei den der einigengesfesten Erich, im dum, murten bie Dierenhammer, uis fie sich 1478 für erfügleren gefente Liebe gefonfer Bliege gescheit hatter, bed der befaulte, haß der Gelder auch geschen Erliche gescheit beiter bei der befaulte, die ihre Geldier fild auf verbeten Klinfte lagten, mit ber Winfeld-einthe und bem Jauberspiegel verspaber Geldeg zu sinteren faglen, selb bliege Geldierte modern zu.

Rachfolger Dietrich pan Berren wunte biefe Blute ju erhalten, und ble Rabl ber Schuler muche fo febr, bag fie vericiebene Baufer bewohnen mußten. Bu genauerer Beauffichtigung maren aus Laien und Rlerifern Unterlebter (Submonitores) beftellt, benen bann noch ble tuchtigeren Schuler ber beiten obern Glaffen gur Aushulfe beigegeben murben, befonbers mobl, um bas in ben Lebrftunben Bebanbelte genauer einguüben. Bie oratorifche Uebertreibung flingt et, wenn bon Amersfoort ergablt wirb, es fei um 1550 bie Renntnie ber alten Sprachen bon ber bortigen Bieronymianer. Coule ans, bie and burd Breife Betteifer ju erregen fuchte, fo allgemein gemefen, bag jeber Beamte lateinlich gefprochen, alle Raufleute griechifc perftanben, felbft bie Burgeretochter und Dienstmadden lateinliche Lieber gefungen zt. - In ben Anfangen ber Reformations. geit mar bie Coule ber Bruber ju Luttid vielleicht bie blubenbfte Guropa's. Der Unterricht, naturlich pormaltent lateinischer Unterricht, mar bier burchans einbeitlich georbnet und ftrebte einem flar gebachten Biele gu. In 8 Glaffen gieng berfelbe alfo bormaris. Die erfte (unterfte) Glaffe lermte lefen und ichreiben, becliniren und conjugiren, in ben brei folgenden ubte man bie verschiebenen Theile ber lateinifchen Grammatit ein, erflärte in angemeffener Rolge bie lateinifden Autoren und bilbete ben lateinifden Stil; in ber vierten Claffe traten bie Clemente bes Griechifden bingu; in ber funften, mo man bie griechifde Grammatit zu Enbe brachte, begann Digleftif und Metorit, bie man in ber fecheten fortfette und burch Mittheilung ber Ratio imitandi, b. f. ber Regeln fur Rachbilbung claffifder Autoren, perpollftanbigte; in ber fiebenten Claffe hatte bie Auslegung bes Ariftotelifden Organon und einiger platonifden Dialoge ihre Stelle, auch tamen bier bie Elemente ber Mathematit nach Guflib und bie Grundlebren ber Rechtswiffenfchaft bingu; bie achte Claffe entlich fuhrte gur Theologie binuber, ubte aber aud, wie icon bie fiebente, im Stil, im Bortrag, im Disputiren mannig. fach. In ben beiben oberften Glaffen hatte jebes Sach feinen befonbern Lebrer; bon ten feche übrigen batte jebe nur Ginen Lehrer. Der Rector, mit ber lebermachung bes Gangen und ber Bemabrung ber Ginbeit und bes Rufammenbange im Unterrichtsgange betraut, ftanb unter bem Brapofitus bes Fraterbaufes in Lutic. Damale batte jebe Claffe an 200 Couler, bie wieter in Gruppen au gebn getheilt maren; jeber folden Decurie mar ein Bogling porgefest, ber bas Berhalten ber anbern gu fibermachen batte und fur ihre Berfaumniffe perantwortlich mar. Alljabriich fant eine feierliche Berfegung ftatt, mobel bie Richtverfetten berechtigt maren, an bie Berfetten öffentlich Fragen ju richten, und nur wenn biefe fic babei bemabrt batten, burften fie in bie bobere Claffe eintreten. Die beiben erften Couller jeber Claffe erhielten bei biefer Golegenheit Bucherpramien; aber auch im Bange bes Couljahre murben von Beit ju Beit ben beften Coulern Buder gefchentt, teren Antauf and Beitragen aller beftritten marb. Rumeilen murben auch fcenifche Darftellungen verfincht, wobei theile Stude bes Terenz, theils befondere Schuldramen aufgeführt murben. - Es unterliegt gar feinem Zweifel, bag wir in tiefer Luttider Coule bas Borbild fur Gurme Ginrichtungen por une baben.

<sup>. \*)</sup> G. neben ben Biographien ben Scharpif und Dur bie Abbarbiung ben Robert Jimmermann: Der Carbinal Ricolaus Caulenne als Borligher Leibnigens, in ben Sihungsberichten ber philol. bill. Claft ber faigler, Aufabemie ber Miffrufc. Vill. G. 306 ff.

für Bolte- und Jugenbbilbung; aber boch feste fich in manchen Stabten in Deutschland wie in ben Rieberlanden ihre Birtfamteit noch langere Beit fort. \*) Luther felbft batte, nach bem, mas er bei ben "Rulbrübern" in Dagbeburg gefeben, mit Unerfennung pon ibnen gefprochen , und auch andere muften recht mobl bie Inflitutionen ber Bruber bon bem muften Befen ber Rlofterlente ju unterfcheiben. Go ließ man in Roftod, ale unter ben erften Bewegungen tes Reformirens bas mirflich Morice gufammengebrochen mar, bie Bruber rubig in ihrem anfebulichen Befit, und verpflichtete fie nur - mas gang in ihrem Ginne mar - jur ferneren Baltung ihrer beutiden Goule; ja ber Magiftrat fiberagb ibnen 1534 gewiffermafen bie Ginrichtung ber neuen Goulen ber Ctabt. Aber freilich übergengten fich auch bier bie Britber felbft allmablid, baf es int einer fo gang umgewandelten Reit mit bem Graterbaufe ein Enbe nehmen muffe, und fo übergaben bie lebten 1559 ibre fammtlichen Befitungen bem Dagiftrat jum gemeinen Beften ber Stabt, intem fie fich nur bas Rothwenbige fur ben Reft bes Lebens vorbebielten. Der lette Rector Arfenius lebte bis 1575, "in vieler Begiehung ein ausgezeichneter Mann, ausbauernb und eifrig, friedlich und murbig, rein im Bantel und feft im Glanben, bis jum Enbe bes Lebens voll Liebe ju ben Biffenichaften, wie jur Ratur: und felbft ale er in ber eifrig protestantifchen Stadt noch lange ale bie lette Ruine eines alten großen Baues baftant, magte niemant ben warbigen Mann mit ber tiefen, ftillen Trauer angutaften und ju verleten." (gifc a. a. D. G. 23 f. 28 f.)

Dieronymianer.

In benjenigen Lanbern, wo bie Befuiten jur Berricaft gelangten, brangten fie fic rafch in bie Birffamteit und bie Befitungen ber hieronymianer ein, g. B. in Trier; über Emmerich bal. Dillenburger I. G. 38. B. Rammel.

Sintergebung ift ein bem natürlichen Denichen gang nabe liegenbes Ausfunftemittel, um im Bertebr mit anbern, namentlich mit Borgefetten, Bortheile ju erreichen ober Uebeln zu entgeben, bie fich auf bem Bege ber Bahrheit nicht erreichen ober bermeiben laffen. Es giebt menig Mittel, welche fo beutlich erfennen laffen, wie perfebrt bie Bebauptung ift, baf alle Ungrien und Lafter bem Denfchen nur auerzogen marben, als wenn man in concreten Fallen bie erfte Entwidlung bes Sanges gur Sintergebung ins Muge faßt. Es ift nichts gewöhnlicher, als bag Rinber, bie noch nicht fprechen tonnen, ein ibnen bereits ju Bebote ftebenbes Reichen, etwa bie Unbeutung eines Beburfniffes, benuben, um fich nur aus einer ihnen laftigen Lage ju befreien und eine gerftreuenbe Abwechslung ju baben. Dan tonnte in tiefen und abnlichen Rallen junachft an eine. pfichologifch allerdings mohl begruntete, blofe Berallgemeinerung ber Begriffefphare bes angewandten Mittele und feiner Rolgen benten, an eine Art von Erperiment, ob bas erlernte Mittel auch fur ben nenen Bwed anbreiche, allein man wird leicht bemerten, baf amifden ben relativ uniculbigften Berfuchen ber Art und ausgebilbeter Sintergehung gang unmerfild fortidreitente llebergange befteben. Uebrigens verweifen wir hinfichtlich bes Befens und ber pabagogifden Behandlung ber Sintergebung, ale eines Bilbungefehlere im allgemeinen, auf ben Artitel Babrhaftigteit und wenben une bier berjenigen Art von hintergebung ju, welche fich birect ben Erziehungszweden, namentlich in Coulen, entgegenfest. Gingelne Zweige berfelben find bereite unter Ab. idreiben, Complottiren, Einfluftern jur Sprace gefommen: allein bas Bebiet ift ein fo weites und wichtiges, bag es nothwendig auch einer allgemeinen Grörterung bebarf, bie fich theile au jenen Gebieten ergangent verbalt, theile ibr Augenmert ben Grunbfaten gumenbet, welche ben Ergieber im allgemeinen biefer Art ber Sintergebung gegenüber leiten mufren.

Runadft verbient bas febr perbreitete Streben ber Schuler Ermabnung, ibre Stellung in ber Coule, ihre Leiftungen, ben Grab ber Rufriebenbeit bes Lebrers, ben

Babag. Encofferable. III

<sup>\*\*)</sup> Das Fraterhaus in Emmerich erhielt fich bis 1811, wo es freilich nur noch zwei Briiber gabite.

Eltern und andern Sausgenoffen gegenüber in ein möglichft gunftiges Licht gu ftellen; ein Streben, bas nur gu oft in bewußte Taufdung ausartet. 3mar richtet fich biefe Bintergebung nicht birect gegen bie Ergiebungemede; alleln fie muß bod nothwenbig, wenn fie pon einigermaken bauernbem Erfolg begleitet ift, auch auf bie Refultate bes Schullebene gerftorent einwirfen. Der Schiler, welcher nach einem einbringenben Berweife fich bemilbt, an Banfe bopvelt beiter au ericeinen , wird balb and ben Bermeis felbft nicht mehr achten. Die Eltern haben naturlich gunachft bie Aufgabe, tiefe Art ber Bintergebung au verbaten und, mo fie vorgefommen ift, au ftrafen. Berfonlicher Berfebr mit ben Lehrern und nachhaitiges, nicht bloß gelegentliches Intereffe fur bie Confe und ibr Bert an ben Rinbern find bie ficherften Mittel, Taufdungen ber Art ganglich ju perbuten. Dem Lebrer ift in ber Regel nicht gugumutben, ju foldem Berfebr ben Anfang ju machen, bagegen wird bas Dittel ber amtiichen Benachrichtigung bon allen erhebliden Bortommniffen wohl weit mehr in Anwendung gebracht werben burfen, als auf ben meiften Schulen bereits geschieht. Ramentlich ift auch ju bebenten, ban bei ben rentimafigen Cenfuren, Die bei einigermaften betrachtlicher Schillerzahl immer mehr ober weniger ichematifc ausfallen werben, bie Eltern nur ju baufig auf Die Interpretationen ber Rinter angewiefen fint, ein Umftant, ber biefen eine fleine Berbrebung, felbft in Fallen, wo fie nicht gerabe folecht beftanben baben, außerft nabe legt. Denn ber Schluffel ju jeber Schulcenfur liegt im Grunbe nur in ibrer Bergleidung mit allen anbern gleichzeitig fur biefelbe Claffe ausgestellten, baber bas einzige Mittel, fich gegen Disverftanbniffe ficher au ftellen, in ber Beifugung einer Rangnummer unter Angabe ber Coulerzahl bestanbe. Das relative Beugnis ift in mancher Begiebung von geringerem Berth ale bas abfolute; in biefer einen ift es unerfetiich.

Muffer biefer Art ber Bintergebung find alle fibrigen, welche bier jur Sprache tommen, folde, weiche fic birect gegen Lebrer und Grzieber richten, baber bie Frage geftellt merben muß, wie fich biefer überbaupt und grundfablich ber Sintergebung gegenüber ju verhalten babe. Und bier breht fich fur bie Braris alles um ten einen Biberftreit amiiden ben Anforberungen ber Borficht und beuen bes Bertrauens. Da tritt benn unadift bie Forberung ber Borficht und Gemiffenhaftigfeit fur ben Lebrer berpor. wenn er bebenft, wie gabireiche Arten von Bintergebnng, von ber plumpften bis gur raffinirteften, an Coulen ablich fint ober wenigstens üblich gewefen fint und es bei geringer Bachfamteit wieber werben tonnen. Beim Auffagen von Bebachtniepenfen ift es gar nichts ungewöhnliches, baft Couler ibre Bucher rubig offen por fich liegen laffen und mit unbefanaener Dreiftiafeit bas gange Benfum ablefen. Es ift natürlich, bag bies befonbere bei Lebrern. geicheben wirb, Die, burch Alter und Gewohnheit an bas Ratheber gefeffelt, vielleicht anferbem noch an Aurzfichtigfeit ieiben; allein moralifche Comache, bie nicht feben will, wo fie feben follte, bringt gar oft bie nämliche Birfting berbor. Ergabite mir bod ein ebemaliger Schuler von Rngby - nicht aus ter Arnolb'ichen Beit -, bag bort, mo bie Schuler jum Muffagen einzeln batten an bas Ratheber berantreten muffen, Die Fanlenger rubig ibr Bud mit bingenommen und fo faft unter ben Augen bes Lebrers abgelefen batten. Anger bem auch unter "Ginfluftern" ermabnten Berfteden binter bem Borbermann ift namentlich and bas Spielen mit ben gefchloffenen Buchern, oft ein reines Spiel ber Berlegenheit, oft aber auch eine gelegentiiches Ablefen bezwedenbe Danipulation, burchaus nicht ju bulben. Dan befampfe bergleichen ale Unart an fich und obne auf ein mogliches Ablefen bingubeuten. Bleichzeitiges, fast tempomäßiges Schliegen ber Bucher ift febr ju empfehlen; es beugt Untlarbeiten und Anfangen von Golimmerem vor und giebt eine gewiße, ber Arbeit gutragliche Spannung. Außer ben gefchloffenen Buchern burfen natürlich feine andern, namentlich feine frembartigen auf ben Tifchen umberliegen; bas Buch, welches bas Benfum enthalt, follte aber nicht mit bei Geite gelegt, noch weniger, wie zuweilen gefchieht, eingefammelt werben. Abgefeben von bem mit belben verbundenen Reitverluft verfubrt erfteres leicht jum Diebrauch bes Buches; enthalten bie Tifche ein gegen ben Lehrer bin gefchloffenes Bult, fo ift bies fur ben Schuler

fogar ber allerbequenifte Raum fur feine Operationen. Richt felten werben bann felbft idriftlide Arbeiten unter bem Tifde gemacht. Das Begnebmen und Ginfammeln ber Bucher verführt, abgefeben bavon, bag es nicht viel mehr hilft als ein mobl beauffichtigtes Goliefen, icon burd bas offenbare Distrauen, welches es verratb. jum Auffuchen raffinirterer Arten ber Sintergebung. Richt ale ob fich bas Bebiet berfelben ericopfen und baburch ber lebrer auf alle gefabrlichen Buncte bingewiefen werben fonnte, vielmehr gerate um bie Unericopflichfeit besfelben angubeuten, wollen wir einige berfelben ermabnen. Dft wirb bie Lection auf ben Tifch gefdrieben und gwar auch auf fcmarge Tifche nicht nur mit Bleiftift, mas bes Glanges wegen leicht gu entreden ift, fontern auch mit Tinte. Gin icarffichtiges Schulerauge weiß von biefer Spur immer noch genug gu feben, um, namentiich ein halbgelerntes Benfum, gelanfig abgulefen, mabrent ber Lebrer nichts abnt. Fürchtet ber Schuler Revifion ber Gubfellien, fo majdt er bie Spnr nach ber Stunde forgfaltig ab. Bu gleichem 3mede bienen nun auch Ueberguge von Buchern, Die weiße Innenflache bes Dedele, Lineaje, Feberhalter, bie eigenen Banbe, Die Ragel, ber Raum gwifden ben Ringern ober endlich fleine Blattden, welche mit mabrer Tafdenfpielerfunft im Mermel ober fonftwo verborgen gehalten werben. Dit grofer Umficht wird babei bas Bichtigfte ausgemablt und mit paffenben Abfürgungen angebeutet. Gelbft bie Stenographie foll icon biegn benntt worben fein; ber Lebrer bebente baber, baf feine eignen Ingenberinnerungen nicht ausreichen; benn bie Schuler foreiten am fonellften mit ihrem Zeitalter fort. Dag ein Mitfduler fich mabrent ber Stunde ale Conffleur binter einem großen Rachelofen aufhielt, fich in einen Schrant einschließen ließ ober gar binter ber in eine Ede geftellten Banttafel niebergefanert blieb, habe ich ale Schuler felbft erlebt; boch wirb bergleichen freilich felten portommen. - Ein anderer Zweig baufiger Sintergebung ift ber ber Befchaftigung mit frembartigen Dingen bei anscheinenter Aufmertfamteit. Um fich bie Moglichfeit berfelben an ertfaren, muß man beachten, baf überbaupt bis gegen ein gereifteres Alter bin unbebingte Ausmertfamteit mabrent einer vollen Lebrftunbe faum erzielt werben fann. Bon einer größeren Schulergabl wird auch bei anregenben und ftrengen Lehrern meift nur ein gewißer Theil lebhaft mitarbeiten; ein anberer, größerer verbalt fich treu recipirent, ein britter bort mit balbem Dhre, ein fleiner Reft vielleicht quaenblidlich gar nicht. Die unter "Aufmertfamfeit" angegebenen Mertmale ber Berftreutheit reichen fur bobere Schulen infofern nicht aus, ale bier febr gemobnlich gerftrente Schuler in Saltung bes Rorpers, bes Ropfes, im Blid, fogar in ben Dienen eine Aufmertfamteit gu beucheln wiffen, bei ber bas Stottern und Stoden, wenn fie gefragt merben, leicht ale bione Unbeholfenbeit bee Ausbrude ericbeint. Go wird benn and g. B. ein Schuler, ber mabrent einer Stunde lateinifcher Lecture feine matbematifden Aufgaben vom Rachbar abidreibt, nur felten und bei febr aralofen Lebrern in einem Buge baran fortarbeiten. Er wird vielmehr in ber Saltung völliger Aufmerffamfeit bie Belegenheit erfpaben, unbemerft auf bas abguidreibenbe Beft niebergufchieien; mabrent bann feine Mitfchuler eine ben Mutor erlauternbe Bemertung nieberichreiben, wird er mit Gifer fein eigenes Bert fortfeten, nm es im richtigen Au-genblid alebaid wieber eingnftellen. — Bieber andere Arten von hintergebung betreffen Die banslichen Arbeiten. Reben bem blogen Abichreiben von Arbeiten (vgl. b. Art.), bas um fo meniger portommen tann, je bober bie Lebritufe ift, tommt bier namentiich bie Benutung frember Arbeiten in freierer Beife por. Gin Schuler macht aus brei Arbeiten eine vierte, ftreut vielleicht gar abfichtlich einen originellen Gebler ein, unb, wenn er Talent bat, wie Faulenger oft, fo verbeffert er auch mobl gelegentlich einen Fehler feiner Quellen. Alebann ift ber Betrug bei ber Durchficht faft gar nicht mehr ju entbeden. Befanntlich ift ferner bas Gelb verbotener Rachbulfe und verbotener Buffemittel an Gomnaffen ein auferorbentlich reiches. Ausgaben mit erleichternben Anmerfungen, Heberfehungen, gebruchte Brapgrationen circuliren an manchen Anftalten beftanbig unter einem großen Theile ber Schuler und ber Buchhandel erweist fich gefcaftig, folder Sintergebung Borfdub gu leiften. Benn man bie an Ort und Stelle befindlichen Sanblungen übermacht, mas bod immer nur an fleinen Orten moglich ift, fo merben folde Mittel oft von anbern Statten bezogen ober burch auswartige Schuler eingeschleppt. Gine verbreitete Gewohnheit oberer Bomnafialclaffen ift auch Die, baft por ber Stunde bas game Benfum von einem gefchidten Schiler vorfiberfett wirb. Um von felteneren und gang vereinzelten Bortommniffen gu fcmeigen, wollen wir folieglich noch bie Erheuchelung von Unwohlfein ermahnen. Auf biefem Gelbe wird vielleicht baufiger ale fonft ungerechtfertigter Berbacht entfteben; allein noch baufiger werben folche Ralle fein, bei benen ber Schuler mit feinen Ropfichmergen u. bgl. gang rubig bleiben murbe, wenn er fich fur bie folgenten Lehrftunden gut vorbereitet mußte, mabrent ibm biefelben Comergen unertraglich ericeinen, wenn bies nicht ber Rall ift. Bei formlich erheuchelten Rrantheiten wird bie Berufung bes Argtes nur felten gum Biele fuhren. Gine ficere Diganofe ift in manden Sallen gar nicht ju geben und bie meiften Mergte merben, wie fie es auch im Bertehr mit bem Richter thun, fich fo lange weigern, einen ber Simulation Berbachtigen fur gefund ju erflaren, ale legent eine Doglichfeit bee Begentheils vorliegt. Birffamer ift meift bie fofortige Gorge fur Rrantenbiat.

Es ift genug, um au geigen, bag ber Lehrer, wenn er mit bloger Borficht und unablägiger Berfolgung ber einzelnen Uebelthater ju Berte geben wollte, Die Talente eines Boligeifpione und Untersuchungerichtere in bobem Grabe in fich vereinigen mußte, und es giebt ungweifelhaft Lehrer, Die hierin Bebeutenbes leiften. Es fcabet vielleicht feinem, wenn er, bevor er jur Erfenntnie boberer Grundfabe gefommen ift, biefe Stufe einmal burchgemacht hat; allein es ift boch gar ju offenbar, bag biefes Streben ben eigentlichen Boten aller mabren Ergiebung, bas Bertranen, untergrabt. Leiber ift es eine Rolge bes gegenwartigen Stabiums in ber Centralifation unferes Ergiebungsmefens, baf eine erfolgreiche Thatigleit in biefer Sinficht, weil fie fich außerlich nachweifen lant und oft jahrelangem Unfug anideinent ein Enbe macht, von ben Beborben übericatt werben muß, mabrent bie ftillen, aber unenblich wichtigeren Birfungen ber Ertobtung fittlicher Beilebungen mifchen Lebrern und Goulern, ber Bfiangung von raffinirter Lift und Bosbeit an ber Stelle ftiller, achtungeboller Buneigung und Bietat gang unbeachtet bleiben und, fo lange bie Sauptibatigfeit ber ebelften Rrafte in ben Behorben im Anfertigen von Berfugungen und Berichten besteht, auch unbegebtet bleiben muß. - Raft noch folimmer ale bas Brincip bes Distrauens folechtbin fdeint bie maechiavelliftifche Maxime, welche fur bie Militarpabagogit faft aller ftebenben Beere mafigebend ift und welche fich in ihrer rebeften Form etwa fo ausbruden liefe: "Stets Bertrauen zeigen, aber nie Bertrauen begen." Dennoch fieht bie praftifche Santhabung biefer Marime in ihren fittlichen Birfungen meift bober; benn bas mit Oftentation ansgefprochene Bertrauen gilt ber wirflichen Debrgabl ber Buten, bas in ben Anerbnungen und Borfebrungen liegenbe Dietrauen ber nm ale möglich gebachten Minterrabl ber Schlechten. Go fann fic benn auch biefe Marine leicht an iraent ein anbres boberes ober nieberes Brincip ausgleichend anichliefen, wird jeboch in ber Regel mehr ober weniger Unmahres und babes Berberbliches mit fich bringen.

Die Er hat un ger finitergelung fam fewoft neten antem Principien ins Ange gefoft, als am fifth mu Mincie ordere merken. Erteren wir fie, neum nam von der Berfolgung aller nick gerete handgreiftigken eber effentunligen follig gumbfalich absfeht und jede Spur ber Sintergehung fich mur jam Speen für Erfindung neuer Berfatungsmaßergefu bienen läst. Dies Princip ficht um in baben, je mehr bie Berchtung bund folde Mittel herbeigeführt wich, weiche fighen um sich und vom Bung auf ihre Bened um gume erfolgen were met er geduneten Weberbeit bei Unterträchte gederen. Umd der führ der den namentlich gued Punete, auf bie sich das micht gemößen gederen. Um der finde eine Alle feit eine A. 2. 2. renahmen gemannt indivibette Kenntis ber Gediere, bei meider voreinste hinregkungen, folist wenn sie nicht enterft werben, me Gedler nicht gelein und derend bei kom die fenten, und der keindes gelein und Rapport bee Lebrere mit feinen Schulern mabrent bee Unterrichte felbft (val. Aufmertfamteit, I, G. 298). Wenn endlich ber Lehrer Diefer natfirlichen Berbfitungen machtig geworben ift und in feinem Birfungefreis eine fefte, eingewurzelte Stellung gewonnen hat, wird es Beit fein, auch ber hintergebung gegenuber, tas Bertranen gerabegu jum Brincip gn erheben. Gin febr befannt geworbenes und muftergultiges Beifpiel bat une biefur ber englifde Babagoge Arnold hinterlaffen. (Bgi. Stanley, life and corresp. of Th. Arnold, 5. ed. I. p. 115 u. f.) Er brachte es babin, bag feine Schuler es fur eine Schande bielten, ibn ju belugen. Die fittliche Birfung, welche eine foiche Stellung ber Schiller ju einem geachteten Lebrer bat, ift unenbiich bober amnichlagen, ale bie ftrictefte Berbutnna von Sintergebungen burd Umficht und Strenge. Much burften mehrfache bom Lebrer unbeachtete, aber mit ber Berachtung ber Miticuller beftrafte Sintergebnngen nicht fo verberblich mirfen, ale ein einilges Ge-Ungen ber hinteriift, ble mit ber Schule auf Rriegefuß lebt und burch ben Beifall ber minber Bermegenen beiohnt wirb. Allein mas ift es nun, bas bem Bertrauen jenen boben Berth giebt: worauf muß bas Bertrauen wieber ruben, menn es felbft bie Grundiage ber Bietat werben foll? Offenbar murte ein negatives ober peiagianifches Bertrauen, welches tie Ingent fur unverborben geiten lagt, nur fcatliche Schlaffheit wirten. Roch idlimmer ift bas Brincip bes Geibftvertranens, wonach ber Lehrer und hieran franten wir mehr ober weniger faft alle - fich gar nicht benten mag, bag Die Gouler einen Dann, wie er felbft ift, bintergeben tonnen. Das mabre Bertrauen, welches allein bie Sintergebung in ber Burgel beffegen tann , ruht auf bem Glauben an tie Berufung aller jum Beil burd Geibftverlangnnng und perfonlichen Rampf wiber bie Gunte. Bie weit es einen noch politiveren Ausbrud gewinnen parf, bangt von ber Stellung ber Schule an ben firchijden Confessionen ab. Jebenfalls aber forbert jenes Bertranen eine auch in fittlicher Sinlicht intipibnelle Renntnie und Bebanbinna ber Schuler, fowohl im allgemeinen ale aud in Bezug auf eine vorgefommene Bintergebnng. - Db ein Lebrer mehr bas Bertranen ober Die Borficht und bei letterer wieter bie Berfoigung ober bie Berbutung an feinem Sauptgefichtspunct machen folle, muß übrigene, obwohl biefe Brincipien bem Berth nach nicht coortinirt werben fonnen, in hohem Grate von feiner Berfonlichfeit und von anbern Berbaltniffen abhangen. Gin jeber biene mit feinen Gaben. In ben meiften Rallen wird ber junge Dann mehr erreichen, wenn er ale eifriger Befampfer ber hintergebung auftritt und ihr auf ihren Schlichen nachgeben lernt. Much ift bie baraus gewonnene pfochologifche Bilbung nicht gering anguichlagen. Dem gereiften Miter giemt eber bie bobere Art ber Ginwirfung. Andererfeite burfte bie Erfahrung eine pfpchoiogifch mobl erflarbare Bemertung bestätigen, bag fowohl bas gartere Anabengiter ale auch bas reifenbe Junglingsalter bem Bertranen juganglicher finb, ais tie Reit bee Ueberganges, weiche bei boberen Lehranftalten auf Die mittleren Claffen (in Breugen incl. Unterfecunda) fallt. Beftatigt fich biefe Bemerfung, fo tann es nicht feblen, bag bie langjabrige Befchaftigung eines Lehrers mit Schulern einer bestimmten Altereclaffe einen bestimmten Topus feines Auftretens erzeugen muß. Golde Birfungen natürlicher Urfachen mußen aber unm Bewuftlein gebracht werben, wenn ble geiftige Rretheit gewahrt und bas rechte Dag bes Santelne getroffen werben foll. M. Bange.

Dodmuth, f. Gelbftgefühl.

Boflichleit, f. Anftant.

Sofmeifter") ift neiprunglich ein hofmagister, b. i. ein Mann, ber an einem Gutene ober herrenfole bas Geichaft bei Unterrichts und ter Erzichung herrschafte, ilcher Rinder bejorgt eber leitet. Solch ein hofmeister war 3. B. ber bekannte Tiffernus, ber bem Annte Burttemberg einen Bertog Griftob berandlibete. Die Stellung

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Ranmers G. b. B. III, 19-26, und ben "Komifchen Anhang und Epilog" jum britten Bruchftild ber "Levana"; ferner ben Art. "Erzieber". Die Reb.

einer fürstlichen eber sond voruchsenn Familie moche frühe ichen bie Stütle eines zur Griefenn wie im materieite un verfein Mehrendung gerignent Wannen im materieite und erfein Mehrendung gerignent Wannen im materien wiedebaren Beitalbeiten. Beitalbeiten bei der Stütlichen beitalbeiten bei gefüllschifflichen Beitalbeiten wir auch in den niederen Regionen bei gefüllschifflichen Beitalbeiten mie für der und fin den niederen Regionen bei gefüllschifflichen Beitalbeiten aus fehr gefüllschifflichen Beitalbeiten aus fehr gefüllschifflichen Beitalbeiten aus fehr gefüllschifflichen Beitalbeiten auf führe Archiefen mit geführte Beitalbeiten uns und ist, Da aber aus biefen Krieffen werten filte La aber aus biefen Krieffen werten fehre Leichte und gestehen Vergleichen bei Geharte, Sehrinfer und Wachs, Gelt mun beitageflichen Geitalbeit dier Weitellung, der Machen geschwießen der sich absongeben der von ein führ über geführten Geschwicken von sich fehr keit bei fehr geschieften Geschwicken der der geführten Geschwicken der der geschwicken Geschwicken der geschwichte der geschwichte der geschwicken der geschwichte der geschwichte der geschwichte der geschwicken der geschwichte der geschwichte der geschwichte der geschwichte der geschwichte der geschwichte der geschwicken der geschwic

Der Sofmeifter ift amar bentgutage gewöhnlich auch ber Sanslebrer; boch muß er es nicht nothwendig fein. Aber auch ba, mo ber Unterricht etwa pon befonberen Lehrern gegeben wirb, fteht ibm bie Anordnung und Uebermachung besfelben, und wo bie Roglinge etwa, wie in ber Statt oft geichieht, ihren Unterricht in porbanbenen Schulen genießen, menigftens bie Leitung und Beauffichtigung ber banslichen Arbeiten por und nach ber Schule, fo wie bie llebermachung ber Freizeit und ber gefammten Entwidiung gu. Er ift alfo in Sachen ber Erziehung ber berufene Stellvertreter bes Batere, in Gaden bes Unterrichts ber Coule. Das ift furmahr nichts fleines. Bas fur ben leiblichen Bater, auch wenn er fich ibr gang wibmen tann, immer eine große und fomere Anfgabe bleibt, bas übernimmt im Bofmeifter ein Frember; bie gefammte Arbeit, welche in ber Schule an vericbiebene fur fie befonbere angebilbete und genbte Lebrer vertheilt ift, nimmt in bem Sofmeifter ein einziger Dann in feine Sanb. - Und wer ift benn ber Gewaltige, ber fich eines folden vermiffet? - Der Sofmeifter ift gewöhnlich ein junger Dann, ein Canbibat bes Brebigte, bismeilen auch bes Lebramtes. Der afgbemifche Curfus ift pollenbet, bie Bfarre ift fur ben jungen Dann noch nicht anganglich; er muß noch ein Luftrum ober amei raften, abliegen, reifen. Da tommt ein Ruf unter annehmlichen Bebingnngen, und ber Canbibat nimmt an, nicht felten ohne alle besonbere Borbereitung fur biefe Laufbahn. Der junge Duth meint pielfach, mas man felbft miffe und tonne, bas muße man auch lebren tonnen, unt mab. rent man fonft jebe Runft im Lebent lernen ju mugen glaubt, macht man allein bei ber naberu fcmerften und verantwortungereichften, ber Jugentbiltung, eine Ausnahme, ale ob bie Gabe bee Lebrene und Graichene bem Denichen wuchie, wie ber Lerche ber Conabel. Beboch feien wir billig und nehmen bie Dinge, wie fie fint. Bobl ober übel, hofmeifter mußen fein. Ge banbelt fich nur um bie Frage, wie bem Beburfniffe am beften genligt, wie bie aus ben gegebenen Berbaltniffen fich entwidelnben Rachtheile möglichft übermunten, Die fich bietenben Bortheile aber möglichft benütt merben mogen. Bergegenwartigen wir une baber junachft 1) bie eigenthumliche Mufgabe bee Sofmeiftere. 2) bie Goatten- und Lichtfeiten feiner Stellung und 3) bie Grunbbebingungen feiner erfolgreiden Thatigfeit.

fo findet zwar auch bas in ber Bragis feine Ausnahmen; aber wir vermeifen, mas bie Erziebung ber Todper in höberen Stauben betrifft, auf bes hofmeifters weibliches Gegenblib. bie Gwoerrante (f. b. Art.).

Bunachft ift Die Mufgabe bes Bofmeiftere ble eines jeben driftlichen Erziebers: benn Bringen, Grafen und Barone find in erfter Linie auch Menfchenfinder mit Gaben und Rraften, Die aus garten Anfangen ihrer Beftimmung fur biefe und iene Belt augebilbet werben follen. Dem Sofmeifter ift aber gemeiniglich bas Bifbungetiel fur feine Roglinge noch bestimmter gestellt, ale bas bei andern Rinbern ber Fall gu fein pflegt. Gie follen in ber Regel gleich ben Eltern einen bobern Rang in ber Befellicaft einnehmen, follen fpater befehien ale Burften, Butsherren, Dificiere, Fabrit- und Rauf. berren u. bal. 3br "Glud" ift meift icon gemacht; fie fteben im Genuffe von Borgligen, Bequemlichfeiten, Musfichten, ble bem groften Theile ber übrigen Jugend perfagt find; ihr Leben wird fich vorausfichtlich in ben boberen, begunftigteren, feineren Rreifen ber Befellicaft bewegen, welche pormasmeife als bie gebilbeten gelten wollen. Es banbelt fich and bei einem Theile berfetben weniger um eine technische Berufe-, ais um eine allgemeine Bilbung. Dieje Umftanbe geben ber Aufgabe bee Sofmeiftere ein eigenthumliches Geprage und machen fie ju einer boppelt ernften. Gein Bogling foll einft in ber Bobe fteben, foll berrichen, befehien, vorangeben. Da ift es boppelt notbig, bak er por allem feibft fich beugen gelernt babe por bem bochften Berrn und im Geborfam gegen 3bu fich feibft beberrichen ierne. Die Bobe feiner fünftigen Stellung, ber Ginflug, ben er auf viele Denfchen aben wird, bie Befahren, benen er in ber "großen Belt" anogefest fein wird, bie Berfuchungen bes Reichthums, Bobliebens, aufteren Glanges, ber aufferen Gbre und Giderbeit find lauter Aufforberungen fur ben hofmeifter, es bei feinem Bogling nur um fo erufter ju nehmen in legung eines feften fittlichen Grundes, in Ausbifdung bes Beiftes, Beredlung bes Gemuthe, Scharfung bes Urtheile, in Rlarbelt ber Erfenntnie, Starfung bes Billene. Der machtige Bebel ber Armut, Die Rothmendigfelt, feines Gilides eigener Schmied ju fein, Die Taufenbe im Bolle au Rleift und Rraftanftrengung treibt, ber flar porgezeichnete Beg tes Brotftubiums feblt bem Berrenfinbe. Es fieht in ernfter Beiftesarbeit leicht einen unnotbigen Lurus. "36 brauche es einmal nicht", ift bas Rauberwort, bas vornehmer und reicher Leute Rinber fo oft iahmt. Da gilt es boppelten Gifer, boppelte Beisheit, um biefen Bauber gu brechen und bem Graflein ober Baronlein begreiflich ju machen, bag es ein noch viel boberes, ebleres Lebenstief gebe, ale nur biefes Leben angenehm ju genienen und ben Stammbaum um ein Blieb weiter ju fubren. Es gilt bei ibm, ben Grund ju mabrhaft humaner und vielfeitiger Bilbung möglichft tief ju legen, bas Intereffe fur alles Bobe, Schone, Große ju gewinnen und boch barüber auch ber urbanen form nicht ju vergeffen, bag bem eblen Steine ber feine Goliff und ble geichmadvolle Raffung nicht feble. (Bal. b. Art. Abelige Ergiehung.)

Rehmen wir biefer boben Aufgade gegenüber ben oben bezeichneten Beiontarsdearalter bes höhmeltere, seine private Seldung und ben Umfann, baß er seines Amtes meißt im "Daufe und nuter Magen mab unmittelbaren fünstlicht nur fürren um Angabörigen tei Zeifungs zu warten hat, so lässt fich fich termessen, bab dochmeisterunt neben alleriel biet aus seine iner Gebaten baben misc.

2. Gatten und Eichsteiten. Die Eddung eines höfenöften ift auf vereiten Müblic fer ungänftig, leife inmer erichternen Hufindenen. Da ift eines ein Rude, gerftrent, sinterbeit, der ernsten Aufmertsamtett und Andet ungewohrt, dem annenbilde Aneiferung, dere ein Hofenen in Beregung und Biuß zu beinger, dere es film zuer, tert, vier Rücher versichebenen Allere, versichteren Begabung, — de voll Ainter, se viel Gloffen. Dazu femmen viellecht noch Gimertungen von Gelten der Batter, der Mütter, der Gloffenpa und Gerfamma, von Onleit und Ennten, Glöfungen der Gelten und Ernsten, der Beregung der Gelten der

"3ch bachte, ich arbeitete vergeblich und brachte meine Rraft umfonft und ununtilid an." - Aber biefelbe Stellung tann fich boch and freundlich und mandmal febr lieblich und gunftig gestalten. Es giebt auch in bobern Rreifen fcon und reich begabte Rinber, an beren Bilbung an arbeiten eine freube ift. Der hofmeifter tann fur bie bestimmter gegebene Aufgabe feine Rraft gufammenbrangen und concentrirter wirfen. Dat er bas Blud, einen gebilbeten, einfichtsvollen Bater, eine feinfühlenbe, treuliebenbe, verftanbige Mutter jur Geite ju baben und in voller Uebereinstimmnng mit ibnen banbeln ju tonnen, fo ift bamit auch wieber Belegenheit ju einer Thatigfeit gegeben, wie man fie nicht leicht iconer und bantbarer benten tann. Coon manches Band gegenfeitiger Achtung und bantbarer Anhanglichfeit bat fich ba gefnupft, bas lebenslang nachhielt. -Der Daffenunterricht bat feine anerfannten Bortbeile; aber ber Gingefunterricht entbebrt berfelben boch auch nicht gang; er faun bie vorhandene Rraft genauer ine Muge faffen und berudfichtigen. Die fefte Schulorbnung thut vielen wohl; aber bie Freiheit tragt boch auch nicht lauter Dornen. Es geborte Blid und Freiheit eines Albrecht Bengel bagu, um einem Rlofterichuler (Glattich) ju gestatten, bag er ein ganges Jahr lang faft nichts als lateinifche Berfe machte. Rach Jahresfrift mar er ber befte Lateiner feiner "Bromotion". - Fur manche, vielleicht bie meiften Anaben und Junglinge, ift bas Leben in einer Ramerabenmaffe von entichiebenem Bortheil und manches Junterlein murbe wohl ba am erften von feinem Dunfel geheitt; aber bie Daffe bat auch fcon viele verberbt, und bann giebt es benn boch junge Beifter und Bemuther, benen bas ftillere Leben ber Familie nut bie Gingelnleitung enticbieben wohl thut, ben rechten Dann als Leiter porausgefest. Bu einem einzelnen Bogling noch einige Mitlernenbe bingugufugen, wird aber in ben meiften Fallen rathfam fein. ") - Die Aufgabe ber hofmeifterertiebung ift und bleibt eine fcwere; Licht und Schatten liegt aber am Enbe boch weniger in bem Berbaltniffe an fic, ale vielmehr in ben babei jufammentreffenben Berfonlichfeiten, namentlich bes Sofmeiftere felbft und ber Eltern,

3. Grundbedingungen a) von Seiten bes Sofmeiftere.

Dag ber hofmeifter ein Inbegriff aller Tugenben fei, mare fcon recht, tann aber nicht verlangt werben. Gemalt ift er leicht, aber nicht gefunden. Aber wenn er fremte Rinder jur Beisheit bes Lebens fuhren foll, fo ift es eine billige Bedingung, bag er por allem felbft ein Rind ber mabren Beisheit fei, beren Grund bie Furcht Gottes ift. Je weiter er felbft in lebenbigem Chriftenthum geforbert ift, befto beffer, er follte beten tonnen und wirflich beten. Steht er noch nicht in ber Bucht bes gottlichen Bortes und Beiftes, bat er feinen feften Glaubens. und Gebeterudbalt, fo ift Bofmeifter fein far einen jungen Cantibaten bes Brebigtamtes in mehr ale einer Beriebung eine gewagte Cache. wiewohl bie hofmeifterei mit ihrer mannigfachen Roth auch je und je fcon einen Canbibaten beten gelehrt bat. Er achte nur por allem bas Bert, an bas er als Ergieber tritt, nicht gering, und halte nicht boch von feiner Ergiebungstunft, einer Runft, in ber fich mancher Altmeifter noch ale Stumper fubit; er mistrage fich felbft und febe fich, indem er Rinder als Boglinge übernimmt, felbft für feinen erften Bogling und Schiller an, ber fur bies fein Amt und in bemfelben noch Bieles und Bichtiges gu lernen babe. Den Boffabrtigen wiberftebt ber Berr, und namentlich auch ben boffabrtigen Sofmeiftern, und läßt fie oft bart anrennen ober gar fallen; ben Demuthigen giebt Gott Gnabe.

Bas fein Biffen anfertifft, so braucht er feine wambelnet Lniverfildt zu fein, ober boch feir er in Dam von allgamenter Biftung, in einem und bem anbern Bertigt er Willigs, zu bem Borhanbenen nech alleriet Biffenschaft wohlbeschlagen und jabig und willig, zu bem Borhanbenen nech alleriet Beiteres zuguteren. Ges follte aber fein junger Mann, der in ein sichke Berkülnisk eintritt, fich auf seiner Capitals dereisfien, sowenen auch mit ber Art und Willes fich

<sup>\*)</sup> Lode's ibealificenbe Darfiellung ber Dofmeifter-Erziebung f. in ber Ausg, v. Campe g. 70, S. 172-190.; bai. Raumer G. b. Bab. (1843) II. S. 117 f. Die Reb.

bekannt gemacht haben, wie man ben Inhalt besselben füglich auskramen und an seine jungen Abriehmer bringen möge. Wissen und Können und himbieberum zu einer Wissenschaft der Kunst ziehen ist zweierlei. Man hat schon eigene Hosmeiterschulen vorgeschlagen. Sie wären so wenig ein Uebersluß als Lehrer- und Predigerzeminare; doch wird es so bald nicht dazu kommen, und so bleibt die Borbereitung zur hosmeisteret der Gewissenhaftigteit des Candidaten selbst überlassen. Demikung pädagogische Bortelungen, katecheitscher Uebungen, guter pädagogisch- didattischer Schriften, Borübung womöglich in Privatunterricht ist sehr zu empfehen. Ueber den hosmeisterberusf-selbst vost. A. H. Niemeyer Grundsäte der Erz. und des Unterr. 2c. namentlich 3. Theil. Wilh. Darnisch sicht in belehrender Anschaltscheit in das Hosmeisterberusf sehr wannigsachen Gesahren, Leiden und Freuden ein in seinem "Leben des sünfzigsährigen Hauslehrers Felix Kasfordi." Breslau 1817.

Wer Hosmeister sein will, achte es für ein Großes, auch nur einem ober einigen wenigen Kindern eines fremden Hauses zu einer tichtigen Bidung Haubreichung thun zu dürfen, und lasse sich eine beschränkten Umfang eines solchen Wirtungstreisen nicht täuschen. Aus Kleinem wächst alles wirtlich Große hervor. Melanchthon gedachte als Praeceptor Germaniae noch dantbar seines Haublehrers, Iohannes Hungarius, der namentlich durch unabsätiges Fragen das Rachdenken bes jungen Knaden weckte und übte. — Wie tkesgehend weren nicht die timderschilten Erzählungen, zu denen G. Hochter als Hosmeister der kleinen Brinzessin den Wecklenburg gegenüber herzostieg, und wie dantbar hieng die aus diesem Kinde herausgewachsene edle Gemahlin und Wittwe des Herzogs von Orleans dis an ihr Ende an diesem ihrem lieden "Pro"—sesson. — Es möchte nicht leicht ein liedlichers und erhebenderes Denkmal geben, das aus einem solchen Berhältnise hervorgegangen ist, als die "Erinnerungen aus dem Leben der Herzog zu von Orleans von G. H. S. Schubert. München. 1859."

Bei Ubernahme eines Hofmeisteramtes tomme ber Candibat mit Bertrauen entgegen, stelle feste zur Sache dienliche Bedingungen 3. B. freie Hand in rein pädagogisichen Dingen — er müßte benn voraussehen, daß er es mit sehr einschitgen Cltern, von denen er lernen nuß, zu thun haben wird —, freie Berfügung über die für die Zöglinge nicht angehrochene Zeit. Keinen Zeitvertrag! Die-Hosmeisterstellung seht Bertrauen auf der einen, Willigkeit und Freudigkeit auf der andern Seite voraus. Ein Berknüpftsein auf eine Reise von Jahren etwa mit Aussicht auf Bension oder ähnliche Bortheile benachteiligt den sittlichen Charakter des Berhältnisses. Das Bewußtsein, das Band sederzeit lösen zu fönnen, stärtt auch in schwieriger Lage, und ein Besit, bessen man nicht sest versichert ist, wird werther gehalten.

Dem in fein Amt eintretenben Sofmeifter burfte u. a. namentlich empfohlen werben: Recognoscire por allem bas Felb, auf bem bu operiren follft, Ginn und Art ber Eltern, ihrer Umgebungen, ber fie beeinfluffenben Berfonen, namentlich aber bie Rinter, ihre Renntniffe, Fertigleiten, Baben, Gitten, Bewohnheiten, Arten und Unarten, Reigungen und Liebhabereien. Lag ihnen in ber erften Beit Freiheit, fich ju geben, wie fie find, ebe bu bich rudhaltlos gang giebft, wie bu bift. - Dann einen feften Dperas tioneplan gebildet und ben Eltern gur Begutachtung vorgelegt. Bor allem: "Gott, was Gottes ift!" Der Sofmeifter ichene fich, driftliche Ueberzeugung bei ihm vorausgefett, nicht, biefe icon burch bie Tagesordnung ju befennen. Chriftliche Eltern erwarten und banten es, unentichiebene fugen fich, untirchlichen, unglaubigen trete man beicheiben, aber herzhaft mit einem "Deos le volt" entgegen. Es muß ichon weit in ber Bibrigfeit gegen bas Chriftenthum gefommen fein, wenn ein Bater ober eine Mutter fich Bebet und Rirche verbitten follte. Gelbft fur fich unglaubige Eltern munichen oft, an was fie fur fich felbft verzweifeln, wenigstens ihren Rinbern. - Der Tag beginne alfo mit einer furgen Morgenanbacht auf bem Grunbe bes gottlichen Bortes. Sat Die Familie Die gemeine Sausanbacht, befto beffer; wo nicht, fo thue ber Sofmeifter an ben in bornehmen Saufern bierin oft jammerlich verfaumten Rinbern biefen Samariterbienft, bamit an bie Beit, je mehr er fie in ber Banb gu haben pflegt.

Ordnung gebe auch burch bie fittliche Uebermachung und Leitung ber Roglinge binburd. Giebe gu, bag fie mit Gott und ihrem Gewiffen in gute Ordnung tommen, Gante meiben, ift fie boch begangen, Reinigung ibres Gemiffene nach driftlicher Ong. benordnung fuchen. Bor allem bringe auf Bahrheit, Reinigfeit, Gehorfam. Scharf und ichneibig gegen Beuchelei und Luge, milb, erbarmenb und gurechtbelfenb gegen ben fich beugenben Ginn. Abichen bor allem Unreinen, Uneblen, Schamlofen, ericheine es auch in gaianter form. Sparfam mit Befehi ober Berbot, aber ftreng im Salten ob bemfelben. - Ordnung in Uebung aller geiftigen Rrafte. Richt ju viel und vielerlei auf einmal. Dagige Aufgaben, aber mit moglichfter Bolltommenbeit zu leiften. Rein baibes Demoriren, fein ftotternbes Recitiren, feine Gubelichrift, fein Gubeibeft, Bucher gefcont, Arbeiten mit bochfter Sorgfalt geidrieben. Großen Tugenben wird burd foide Rieinia-, ja Rieinlichfeiten porgearbeitet. In Benutung ber Reit feft, gab, baff manniglich Refpect por ber Arbeitegeit ale einem unantaftbaren Beiligthume befomme und notbigenfalls ein menig furcht por bem geftrengen Beren Dagifter. - Strafen mit großem Bebacht, moglichft in innerein Bufammenhang mit ben Berfehlungen. Gei fein Schimpfer, tein Spotter, tein empfindfamer Geufger, tein Schlager. Das Rocht gur Ruthe murbe ich mir nicht nehmen laffen, meniaftens bem fungeren Alter gegenuber, aber bavon nur im alleraugerften Rothfalle Gebrauch machen. Recht und beilfam ftrafen ift eine große Runft, und jur Gubrung ber Ruthe gehört eine Deifterhand. Je feiner bie Strafe, je beffer bie Bucht. Gin Biid tann bie Straffraft eines Bortes, einer Brebigt, eines Schlages haben. Reicht ber Blid, fpare bas Bort. Dan lege aber and "ben Apfel neben bie Ruthe," reige, lode, ermuntere burch paffente Belobnungen. Billen gewonnen, alles gewonnen. Doch auch bier: je feiner, je beffer. -Richt gornig, empfindlich, nachtragerifd, nicht verbriegiich, murrifd, verftimmt. launifd! herr feiner felbft, wer andere beberrichen will. Richt verzagenb; "bei Gott ift fein Ding unmöglich", auch in jungen Bergen. Gereiber biefes bat noch bas Bilb eines befperaten Rnaben abeligen Stanbes por Mugen, an bem fic alle Rucht ber Liebe in einer Erziehungsanftalt ericopft batte. Unter ber Sand eines driftiichen Sofmeiftere faßte er fich und gierte fpater eine Universität als driftlicher Bbilofopb. - Immer



boffent, auch we nichts ju boffen fceint, ein rechter Boffmeifter, immer berglich, immer oben auf im Beift, in tragenber, überwindenber Liebe. - Dimm bas Rind nicht an bod. Rinber find - Rinber nach Ropf und Bergen, nicht Danner, - eine finbereinfältige Babrbeit und bleibt boch fo oft unbeachtet. Erwarte nicht fcnelle Erfolge. "Ein rechtschaffener Lehrmeifter", fagt Samann (I. 158) "muß bei Gott und fich felbft in bie Coule geben, wenn er bie Beisheit feines Amtes ansuben will, er muß ibn nachahmen, fo wie er fich in ber Ratur und in ber b. Schrift offenbart und vermoge beiber in gleicher Art in unferer Seele. Der allmächtige Gott, bem nichts toftet, bem nichts zu theuer für bie Menfchen gemefen, ift ber fparfamfte und langfamfte Bott. Das Befet feiner Birthicaftiichfeit von Beit, womit er in Gebuld Die Rruchte abwartet, follte unfere Richtichnur fein." - Dan laffe bie Borguge bes Stanbes, Bermogens zc. geiten, führe fie aber auf ihren mabren Berth jurud und trete windiger Geibftaberbebung bes Anaben ober Ifinglings mit ber wohlgegrundeten Superioritat bes Mannes entgegen. "36 weiß, wer ich bin und wer Gie find!" brach einmal ber junge Bergog bon Bourgogne gegen feinen Dofmeifter Fenelon aus. Diefer fowieg ben Tag über; bes anbern Morgens fprach er u. a.: "Gie bilben fich ein, bag Gie mehr maren ale ich? Bermuthiich bat Ihnen bas ein Bebienter gefagt; ich aber muß Ihnen fagen, bag ich mehr bin ale Gie. - Gie miffen nichte, ale mas ich Gie gelehrt babe, und mas ich Gie gelehrt habe, ift wenig in Bergleich beffen, mas ich Gie noch ju iehren batte. Bas bie Auctoritat anlangt, ba haben Gie gar feine uber mich, und ich habe eine vollftanbige über Gie ic." Die Drohung, ibn alebald jum Ronige ju fubren und fich bes mub. feligen Borgugs, bes Bringen Lehrmeifter ju fein, ju begeben, brach vollenbe ben ftolgen Ginn. - Drobt ber Junter mit Bapa ober Dama, gleich beim Bort genommen.

Den Eitern gegenüber ehrerbietig, fie mogen ben Bofmeifter ober er fie überfeben. Das Erftere wird meift ber Rall fein in Begiebung auf Beitfenntnis, Lebenserfabrung, gefellicaftiiche Bilbung; ba giebt es fur ben jungen Dann, ber aus ben Sorfalen tommt, und hatte er fie ausgeiernt, noch viel zu iernen. Alfo befcheiben! Und mare auch bas Lettere ber Fall, überfahe er auch bie Gitern weit an wiffenfchaftlichem Blid und Beift und Ginficht in bas, mas ben Rinbern frommt, fo fei er boch nicht allwiffent, unfehlbat, er laffe fich fagen, (Jac. 3, 17.), bore auf billige Buniche, fei nicht berrifd und rechtbaberifd, mabre aber both feine mobigewogene lebergengung. Er achte fich ale Diener bor feinem Berrn im himmel und fei ale fpicher von Bergen bemuthig, aber gebrauche auch in wichtigen Dingen ber Burbe, bie bem Diener bes bochften Berru gufteht, und erniedrige fich nie gu Gervilismus, Rriecherei, Speidellederei und Bobibienerei, - Diener, aber nicht Bepienter. Er laffe gerne eine Anorbnung von Bater ober Mutter ausgeben und gonne ibnen Die Ehre ber Mutoricaft, auch wenn fie ibm gebuhrte, und bas lette Bort, auch wenn er ein Recht barauf batte. Ramentiid siemt angebenben Sofmeiftern, benen Leben, Sitten, Anichauungen ber boberen Stanbe banfig fremt find, bie größte Bebutfamteit im Urtheilen, und burfte ihnen gut fein, fich mit Beinr. Stilling, ale er gu Strafburg mit einem Freunde guerft nuter bie Tifchgefellicaft Gothe's und Conforten tam, an Die Regel gu halten: "Bier ifte am beften, bag man 14 Tage foweigt." Es ift fur einen jungen Dann feine fleine Gache, immer ben rechten Ton ju treffen, auch gang geordnete Berbaltniffe in ber Familie vorausgefest. Bie aber, wenn bas Familienleben entweber gerriffen ift, g. B. bie Rinber ohne Bater ober Mutter, fei es im eigentlichen, fei es in bem bilbiiden Ginne, ben Rouffeau mit bem Borte: Point de mere, point d'enfant meint? ober wenn bas baneliche Leben gerruttet ift. Bater und Mutter in ebelichem Bermurfnis? - Die Ertreme berühren fich oftmais, und Rinber in Berrenbaufern und in Rettungsbaufern fteben einander ie gumeilen naber ais man meinen follte. In folden Rallen ift ein bopveltes Daf von Beisbeit, Liebe, Entichiebenheit und Trene nothig, um in Die ohne ober burch Gunbenfchnib entftanbene Lude einzutreten, vorhandenen Dangel ju beden und Fluch, ber von ben Eltern auf bie Rinber fallen fonnte, abanmenben. Da gift es por allem, bergliches Erbarmen anzugieben und

sich das vierte Gefet des Ordelings rocht ausgeschen best man auch die dere Körre eine nicht mertige eiterliche Serson des um der gebillen Orenung willem sichh in Chronhalte, auch die Kinder dag antickt umd des Beitel umd Gutzt, Licht umd Hinfermisnicht verfcher, sowern des umschulbigen Orren vor Argeneils Sewahre, im Lörigen fig in ungenfellicher Gelfung balte, oden fich burd Servitz von der fleten Beden istens Bernsts absilden zu fallen. Im schlimmften Hulle, wo irgand möglich, sert aus kom Dutzt mit Kollin um Desimitation.

Dan misachte bie außere Form nicht. Sie gilt in ben boberen Rreifen gwar oft mehr ale fich gebubrt, aber fie bat nun einmal in benfelben ibren Berth. Dan fene fich moglichft bald mit Titein, Manieren, Rebeweifen ber pornehmen Belt jurecht. baß man fie wie eine nun einmal gangbare Sprache bandbaben tonne. Ueber Unbebolfenbeit in ber form wird man ba am erften laderlich. Das vermeite, mer ergieben will. - Der Dienerich aft gegenüber freundlich, aber gehalten, nie vertranlich. fferne pon allen Kammerintriquen ber Diener und Rofen. Giner etwa anwefenben Erzieberin (Gouvernante) gegenuber lauern bei ber Mebnlichfeit bee Berufe, ber Freuden und Leiten auf einen jungen Dann Gefahren befonberer Art. Gemeffen, bienftbereit, aber "Bund mit ben Angen!" (Biob 31, 1.). Diefer Bint burfte auch erwachfenen ober ermachfenben Tochtern bes Sanfes gegenüber nicht überfluffig fein, befonbers, wenn auch fie noch in ber Stellnng von Schillerinnen gu ibm fteben follten. (Abailarb und Beloife!). Gollen wir auch an Botiphare Beib erinnern und ihre lufternen Angen? an Jofephe: "Bie follt ich?" in 1 Dof. 39, 9. und an feine fiegreiche Flucht? Sapienti sat. - An "nobeln Baffionen" unbetheiligt. Ber fich jur Grieffigur bergiebt, tann nur verlieren, ift icon balb verloren. Bas aber eble Unterhaltung ber Ramilie forbert, wie gemeinschaftliches Lefen guter Bucher, befonders Dufit, tann ale bas leben bes Saufes verebeind nur gunftig auf bie Boglinge gurudwirfen. Dagu reiche ber Bofmeifter gerne feine Sant, ohne fich gerabe jum maltre de plaisir machen ju wollen. Auch wurden wir unfern Mann mit feinen jungen Berrlein gerne auf bem Turnplats gemabren ober bei einem fraftigenben Turnfpiele mitbetheiligt, wenn er irgent fann,

Michung und aufgeres Auflerten anfläning, jorgifültig, nichtig, nicht Bernefungligliedtenen, nicht annfalfigi, Ger mit ber Bifele over ülgarte laumat nahren durfaltefen Anshänglin, fort mit ber Bifel over ülgarte laumat nahren durfaltefen Anshänglin, fort mit ber Bififertofel — "Muenhalden felle bid felbig jum berbilte getter Befer, mit üfsfrachlir". (Ziz. 3, 7) Die genannte Zieln ab om Sombolen flittlicher Gebrachte in bei der bei der der der gewerfen bei Artifekten wenie, auftrechen.

Unter erichwerenben Umftanben fann es bem Sofmeifter mobl je und je wie bem guten Beinrich Stilling in feiner erften Sanslebrerftelle au Muthe werben, jum Davonlaufen. Golden Anwandelungen gegenuber find Die Borte Samanne (I. 340) por Jahren einer Sofmeifterfeele gum Eroft und Compag geworben: "Es ift eine Bflicht, mit ber Stellung gufrieben gu fein, worin wir uns befinden, und je fcwerer fie uns wird, befto grofer ber Gieg über uns feibft und ber Beiftanb Gottes, ibn ju erhalten. Done bie wichtigften Granbe verlaffen Gie alfo Ihren jegigen Boften nicht. Gie fcreiben mir von Ihrem Bege in Bufteneien. Der Bfaimift aber fagt: "Die Bobnungen in ber Bufte find auch fett, bag fie triefen." Bf. 65. Wenn Gie auch ohne Frucht arbeiten mugen, fo fabren Gie nur getroft fort in Ihrem jetigen Berufe. Entichlagen Sie fich aller Beredeiungen, Die Sie anwandeln, und glauben Sie, daß Ihnen basjenige, was Gie jest thun, von Gott befohlen worben. Gine felbftgemabite Ordnung an leben, Die man fich ju erschwingen bemubt ift, ift, wie ein felbftgemabiter Gottesbienft, bem herrn ein Greuel." - Uebrigens laffe man fich fcwere Dinge nicht am Bergen nagen. Dan werfe bie Gorge getroft auf ben Berrn und fpreche fich gelegentlich offen aus. Dag übrigens bie Urfache unleiblich werbenber Berbaltniffe nicht immer blog in biefen ju fuchen fet, mag noch ein Befenninis bes Dagne im Rorben (Samanne) begengen. "Ich batte," fo fchreibt er von feiner erften hofmeifterftelle bei einer Baronin von B. in Aurtand, "mich felbst", meinen Ummüntigen und eine unthäuchtige, roche "
mumischend Butter zu siehen. So gienen wie ein muttig Wost im Winge mit beidem Beifelsten Auftlichten Michtigen der Weiter unt verlichten Auftlichten Michtigen der Vorleiter Vertragen der Vorleiter Vertragen der Vorleiter Vertragen der Vertr

b. Bon Geiten ber Gltern.

Der Erfolg ber Sofmeifterarbeit bangt ju einem großen Theile mit bon ber Art ab. wie bie Citern an berfelben fteben. Gie muffen nach beftem Wiffen und Gewiffen mablen, bann aber bem Danne ibrer Babl trauen, ibm innerhalb feiner amtlichen . Thatigfeit freie Sanb laffen, bas Berfabren besfelben in Gegenwart ber Rinter nie fritifiren, ibn nicht preifgeben, felbit menn er gefehlt baben follte, fonbern in folden Rallen offen mit ibm reben, auch feine Unpollfommenbeiten tragen und nicht burch leicht. genommenes Bechfeln ber Berfon ihren Rinbern felbft icaben. - Refpect por allen Lehrgegenftanben! "Bogu auch bas bumme Latein? Du follft ja tein Bfarrer- werben!" mit einer einzigen Bemertung biefer Art wird ein ganger Lehrgegenftand vergiftet. -Dan icone feine Reit, überburbe ibn nicht mit Bebr. und ben oft noch ichmereren Auffichtoftunben (5 Lebrstunben taglich ericheint Riemeber bas Bochfte), theile bie Aufficht mit ibm, gonne ibm Reit jur Erholung, Sammlung, Borbereitung und auch ju feinen eigenen Studien, Die fortgufeben er feiner Butunft, ja feinem jetigen Lehramte foulbig ift. Man nehme tabeinte, auch icarfe Urtheile über tie Rinber micht empfinblich, wie bies bem eigenen Rleifche gegenuber fo leicht gefdiebt. Bebe, wenn eine offene unb von ber Liebe ju bem Boglinge berausgebrangte Bergenbergieffung, wie Samanne (I. 253), bie in ihrer Art claffifche Antwort findet, welche biefer erhielt (vgl. b. Art. Damann G. 234). Dan ehre feine eigenen Rinter, intem man ihren Ergieber für mehr ale einen bezahlten Bebienten balt. Rein Bebientengefcaft werbe ibm jugemuthet. Dan wurdige bie Gache bie er vertritt, burd Beachtung feiner Urtheile über bie Rinter, burd moglichfte Berud. fichtigung feiner Bunfche, man halte fich in Befanntichaft mit feiner Thatigfeit und bem Berhalten ber Rinber burd berfonliche Rachfrage, regelmäßige Bengniffe, jeweilige Brufungen, öftere Anmefenbeit in ben Lehrftunden, Durchficht ber Arbeitebefte nach Inhalt und Form n. bal. Dan ehre fein Amt burd rudfichtevolle Bebanblung, anftanbige Befoldung, Bohnung, Bedienung, man geige nicht um bie nothigen Mittel jum Unterricht ober auch jur Beiterbifbung bes Sofmeifters in ben von ibm an beforgenben Sachern. "Gemeiniglich," fagt Riemeber, "trifft man in ben reichften Saufern gerabe in biefem Stud bie unverzeihlichfte Rargheit." Dan fuche ibm bie Freudigfeit ju feinem oft recht fcmeren Amte gn erhalten, bie ben Rinbern felbft am meiften gu gute tommt. "Es finb," fagt Riemeber, "nicht blog robe, ungebilbete, ber Belt untunbige ober eingebilbete und anfpruchevolle Grifeber, Die fich in ibrer Lage bebrudt mabnen, es find oft gerate bie gebilbeiften, feinfühlenbften und beicheibenften, bie man burch eine unwürdige Behandlung, burch ben ganglichen Mangel an Delicateffe, burch elenben Golb, burch noch elenberen Ctola um allen Duth, beinahe jur Bergweiflung bringt."

Bwifden bem hofmeister und ben Citern fteht num freilich noch ein wichtiger Gactor, ber bei ben Grumbebingungen für bas Gebeihen ber hofmeisterarbeit nicht zu übereigen fil: ber Bogling felbft. Wir tonnen nns auch für biefen eine Reieb werten Eigenschaften ausbedingen ober verbitten. Aus einem knerzigen Aloge wird auch eine Phiblashand kinem Apello bilben. Indes den Ziefling ist nurt einmal ein gegebener Berst mit de grungtig, aus einem sochhen zu eilben, wos er eben werten kann. "Man bruncht nicht kunter Lichter, meniter Flattich, der schwähligte Badagog von tiefem Bilde, "man mit auch "Lichtynish han." Die wohre Badagogs den zulem Zielten eben nur, bes Edzupen Schwissen aus, geschan, wos sie forntut," und dennit gemug.

Der Berth bee Bofmelfterlebene fur ben Someifter felbft ift nicht gering anguichlagen, fobalt ber Dann feine Aufgabe ernft nimmt. Er wird bereichert an Renntnis bes menichlichen Bergens, bes fremben wie tes eigenen, mit erweitertem Befichtefreife, geubt im Umgange mit Rinbern und Erwachjenen, ernuchtert von manden Traumen, aufgetlart über bie wirflichen Dinge in ber Belt, geftartt in ber Aunft ber Gelbstverlaugnung und fo mannigfach fur fein Amt ale Brebiger, Schulauffeber ober öffentlicher Lehrer vorbereitet ans ber hofmeifterei gurudtebren, und bie Fruchte foider Lebr- und Banberjahre wird Coule und Rirche In ihrer Jugend genießen. Die Rraft, bie fich ibr eine Reitlang entrogen und bem Beburfniffe eines einrigen Sanfes gewihmet. febrt verftarft, gefcharft, gelautert in ben Dienft bes großeren Bangen gurud. - Dag bas nicht immer geichab, baft manche auch fcon an ben Alippen, welche bas leben in reichen und bornehmen Saufern birgt, Schaben genommen, mag nur ju größerer Borficht mabnen. Der Canbibat wird wohl thun, wenn er fich mabrent feines Aufenthaltes in folch einem reichen Saufe fleißig bas Doragifche Wort vergegenwartigt: "Linquenda." 23. Strebel.

Sofmeiftern, f. Tabel.

Dofwul, f. Gellenberg.

Solland. Quellen: Cramer, Schwarz, Stallaert und Ban ber Baeghen, Delprat, Th. Juste 2c. (f. b. M. Belgien.) Rapports de Noël et Cuvier (1811) adressés au Gouvernement français. - Bulletin des lois etc. - Rapport ber Comiffic bijernorroepen boer &. Beslutt vom 13. April 1828, Ro. 100, betreffenbe bet booger onbermije, 'SGravenbage 1830, Rol. (b. i. Bericht ber Commiffion aufammengerufen burch R. Beichluß vom 13. April, betreffent ben boberen Unterricht) .- Rapport adresse au Roi par la Commission instituée en 1829, pour la révision des dispositions existantes, sur l'instruction movenne. La Have 1830, Fol. - Cousin, de l'instruction publique en Hollande (1836-1837) 2 vol. - Bntbingh, Gefchiebenle von Oppoebing en Onbermije in be Reverlanden. 'S Gravenhage 1847. (b. i. Gefchichte ber Erziehung und bee Unterrichts in ben Rieberlanden.) - Beichiebfundig overzigt van bet lager Onberwijs in Reberland, Leuben, 1849. (b. i. Geichichtliche Ueberficht bes niebern Unterrichts in ben 92.) - Miscellanea philologa et paedagogica. Ediderunt Gymnasiorum Batavorum dootores societate conjuncti. Amsterdam, 3. Müller 1849, und bie folgenden 3abrgange. - Berflag nopens ben Staat ber booge, mibbelbare en lagere Schoolen in bet Roningrift ber Reberlanden, over 18 ... (jabrlich ein Band in 8.) (b. i. Bericht betreffenb ben Stand ber boben, mittlern und untern Schulen in bem Ronigr. b. R.). - De Laveleye, Débats sur l'enseignement dans les Chambres hollandaises (Situng pon 1857), Gent, 1858, in 8. - G. Diephnis, Sanbleiding tot be fennis ber Betgeving op bet lager onterwijs in Reberlante. Groningen, 1859 in 12. (b. i. Anleitung ju ber Renntnis ber Gejetaebung über ben nieberen Unterricht in ben 92.) - Reltfcbriften: Reberlanbich Tijbfdrift voor Opvoebing en Onberwijs; be Unie; be Weffer; be Schoolbobe je, (b. I. Rieberlanbifche Reitfdr. fur Grziehung und Unterricht; bie Union; ber Beder; ber Schulbote ac.)

Dolland. 559

Rieberlande basfelbe mar, mas Dorf fur England, Bulba fur Deutichland, Tours fur Franfreich und Luttich fur Belgien gemejen finb. (Stallvert, G. 10 u. 66: Gramet S. 66 ff.) Der pabagogifche Ginfluft bes Apoftele ber Deutschen, bes b. Bonifacins (Binfriebs), machte fich bort besonders fublbar. Unter bem Bifchof Gregor, einem Schuler von ibm, fab bie Ctabt bie lernbegierige Jugend ans ben benachbarten ganbern in ihren Mauern jufammenstromen . . quidam autem et de Baguariis (?) et Suevis. Lubger, ber erfte Bifchof von Danfter, ein Freund Aleuins und Schaler Gregors, bat es verbient, bon ben Benebictinern bas Licht bes gangen friefifchen und ber umliegenben ganber" genannt ju werben. Bur Beit ber normannifchen Ginfalle gieng bie Soule in Utrecht ju Grunde; fie erhob fich aber wieber im Jahr 917 und erlangte ihren fruberen Blang. Raifer Beinrich ber Bogler ließ feine brei Gobne Otto, Beinrich und Bruno bafelbft ergieben. Der lettere murbe fpater Ergbifchof bon Coln und Bergog von Lothringen, und ift befannt wegen feiner hervorragenben Gelehrfamfeit und feiner Borliebe fur ben Dichter Brnbentine. 3m Anjang bee 12. Jahrhunberte gablie Utrecht nicht weniger ale funf blubenbe Schulen, von benen einige anfer bem bie Aufficht führenden Beiftlichen noch einen Rector Scholnrum batten. Um Diefelbe Reit zeichneten fich mehrere Rlofter burch ibre rabagoalice Thatigfeit aus. wie 2. B. bie in Egmond, Rimmegen, Mibbelburg in Geeland und Abuwert bei Groningen.

In Solland wie in Belgien errichteten bie machtigen Bemeinden im Laufe bes 12. Jahrhunderte neben ben Rathebral-, Rlofter- und Capitel. Schulen Gemeindeanftalten, Die mehr fur ben Unterricht ber Burger und Laien berechnet maren. Es ift überbies wohl zu bemerten, bag bie Ermachtigung, folde Schulen gn eröffnen, immer vom Grafen ausgieng, welcher fie balb ben Stabten unter ber form eines Brivilegiums, balb blogen Brivatleuten ale befonbere Bunftbezeugung ertheilte. "Bir finden bier wieber," fagt S. Stallaert febr richtig, "bon ber grundherrlichen Gerichtsbartet ungefahr bas gleiche Princip angewendet wie in Belgien." Aber mahrend in bem letteren Lanbe. vielleicht mit Ausnahme ber Elementariculen einiger Stabte, bas Auffichterecht überall bem Capitel gutam, mar ber Unterricht in ben Gemeinbeschulen Bollande ber gefetlichen Ueberwachung ber Beiftlichleit burchans entzogen; ber Charafter biefer Schulanftalten mar wefentlich weltlich. - Bir fubren bier bie Daten einiger folder ftabtifden Bribilegien an: Dertrecht erhielt es 1290 bom Grafen Floris V.; 'GGraveganbe 1322: Lebben 1324, Rotterbam 1328 zc. von Bilbeim III.; Delft und Amfterbam 1384 von Wilhelm IV.; Lenden wiederum im Jahr 1357, haarlem 1389, Allmaar 1898, Boorn 1358 und 1390, Saag 1393, Schiebam und Onbewater 1394, Rotterbam 1402 pon Albert bon Babern.

Die Couler, fing Coulert und Markingh bings, biefer allgemein: School un Schrift under, Cabole un Schrift, Genele en Refter, fo. t. Coule um Cafrichnembert, Coule un Refter) und die Geof iniffects machen ju den Am bacht Eleben der Quithenterfern gerechtet, mit bies auch in Belgien gefah, wo fie befendere Köpper-figiglem und D'überschlefen bilben. Die hallein auf der dentines gehalen wurden in große um in Itelene Schafe un Amstelle genem und eine finige gefeit is growen wir genem unter ber tätlung bet der wartet leating getefer. Die Schafe un Amstelle genem unter ber fallung bet der rübmten Scham übe in 1. Sahrhambert eine befenderen Anfale. Nach Themas won Ammen und Zen Tuffige beit fiel bie Echel ter Cafferr ungefähr und 1000, die nicht allein am Holland und Beighen, sondern am den ben berentensten Gegenden Deutsschaften Gegenden

Wie haben in dem Art. Belgin sereits den Gluffel begiedent, dem die Priker des gemeinfamen Erbens, derem eine Godie Gerhaub de Greete aus Decemter der gründer, auf dem Gerefferit der Wiffeldschiefen in dem Richerlamen ausfählen. Der mutifiele Gelft, der gunett metr ihmen eperfole, mache aufmäßte wiffeldspillichen Befredungen Placy bie hörenspinismer (f. b. Art.) wurden, wie dei Stellener zur Zeit der Remaispace, Gemeinderer der eluffische Mutteren; mir ihm wennerte, sig Geräums ibnen Um bie Ummalaung gu murbigen, welche in ben Geiftern por fich gieng, gie bie reformirten Lebren in ben norblichen Provingen ber Rieberianbe feften- finft gefaft batten, mufte man bie Beidichte ber Univerfitat Lepben (gegrunbet 1575), welche bas Bollmert ber hollanbifd-protestantifden Propaganba mar, barftellen. Da mir aber gur Befprechung ber neuen Beit eilen, fo mitgen wir ben Lefer auf ein febr febrreiches. 1880 in Leuben ericienenes Buch verweifen: Geichiebenis ber Leibiche Songeicool van bare oprigting in ben 3aar 1575 tot bet Jaar 1825, (b.i. Beicidite ber Lebbener Bodiduie von ibrer Granbung im 3. 1575 an bis jum 3. 1825). Es genfige, baran gu erinnern, baß bier wie in Deutschiand bie Dentfreiheit, welche merft in ben theologifchen Controverfen bervortrat, allmabiich einen neuen Gifer fur bie Bulfeftubien einflößte, und guleht machtig gur Emancipation aller Biffenichaften beitrug. Reben ber Univerfitat ju Lebben erftanben nach einander bie Univerfitaten in Francker (1585), in Groningen (1614), in Utrecht (1638) und Barbermif (1648), Bahrent biefer gangen Beit und bis nach bem fpanifchen Erbfolgefrieg ftromten von allen Geiten ber Leute nach Solland, bie bes Glaubens megen verfolgt murben, unt unter und neben ihnen finden mir Denfer und Beiebrte erften Rangs.

Die Gingebornen blieben binter biefen erlauchten Baften nicht gurud, und bas Sabrbunbert ber Descartes und Sunabene barf ficheriich eine ehrenvolle Stelle in ben Jahrbudern ber gelftigen Entwidlung ber Menichhelt ansprechen. Dies war auch bie Glangieit ber nieberlandichen Univerfitaten. Leuben ift ftolg auf Danner wie Donfa. Boffine, Beinfine, Raphelengine, Meurfine, Gronovine, Berigoniue, Schultene; auf 'G Gravefanbe ben Bhilofophen, auf Die Theologen Gomar und Arminius, und ben großen Mrgt, an ben man foreiben fonnte: An Berrn Boerhave, in Guropa. Utrecht, Beburteort bes gelehrten Babftes Sabrian IV., fann fich eines Glebert Boet, eines Gravius, eines Reland ze, rubmen. Rotterbam, mo Grasmus geboren murbe, war ber Mufenthalteort bes B. Banle; Spinoga war aus Amfterbam; Baag batte einen Sungbens, Basnage und Gaurin, ben Boffnet ber Calviniften. Dan wirb fibrigene, wenn man biefe Rifte burchlauft, bemerten, bag bie philoiogifden Smbien reichlich vertreten fint; ihre Bflege bauerte in Solland fort bis auf unfere Reit; umm Beieg fur biefe Bebauptung barf man nur auf Die Whttembad, Beerifamb, van Beuebe. Cobet und viele andere binweifen. Dit ber Beit legte fich jeboch bie Site ber theologifchen Streitigfeiten; Die Bbiloforbie bedurfte feines Schunortes mehr und wir mufen es gefteben, bie miffenfchaftliche Bewegung in ber batavifden Republit ließ im allgemeinen nach. Der Rinbm biefes fleinen Lanbes ift in unferem Jahrhundert, wenn wir ben öffentlichen Unterricht ine Ange faffen, befcheibener, aber beshalb nicht wentger achtungswurdig, indem es por allem barauf bingewirft bat, bie geiftige Bilbung ber untern Bolfeclaffen gu beben; Die pabagogifche Bebeutung Sollands in gegenwartiger Belt grundet fich bauptfachlich auf Die Organifation feines Boltefcuimefens.

Guvier hatte in seinem oben ermähnten Bericht ein ziemlich trauriges Bib von ben Universtüten und lateinischen Schalten Joslands emworfen. Die französische Regierung, unter Rapoteen I. in biesen Zande eingefest, beachtete seine Bemertungen und sobrt est eine eine eine eine Eine Aufragen



Solland. 561

Sorgen bes Prinzen Wilhelm, bes nachherigen Königs ber Nieberlande, biefe Berbesserungen zu bestätigen und zu vervollständigen. Die königl. Ordonnanz vom 2. August 1815 und eine andere vom 9. Septhe. 1826 in Betress des die dahin vernachläßigten mathematischen Unterrichts sind Beweise seiner Bemühungen. Seit dieser Zeit ist der Fortschritt nicht erlahmt; doch dunn man nicht behaupten, daß der höhere Unterricht, mit Ausnahme der alten Sprachen, die Stuse erreicht habe, die er schon längst in andern Staaten einnimmt. Unders verhält es sich mit dem Clementarunterricht. Durch das Geseh vom 13. August 1806 wurde er vollständig neu geschaffen und kürzlich ist er wieder durch das Geseh vom 18. April 1857 umgestaltet worden, welches zu höchst interessanten Fammerverhandblungen Beranlassung gegeben hat. Bei der Besprechung dieser Gesehe sollscher wir dem in dem Art. Besgien, auf den wir den Eeser zur Bermeidung von Wiederholungen öfters verweisen müßen, zu Grunde gelegten Plan.

I. Elementarunterricht. A. Gesetzgebung. Angeregt burch die Gesellschaft Tot nut ban 't algemeen (b. i. jum Ruten für das Allgemeine), die 1784 gegründet wurde, nahm die Regierung in den ersten Jahren des 19. Jahrh. die Sache der Bollserziehung in die Hand. Der berühmte Orientalist Ban der Palm, welchem 1799 die Leitung des öffentlichen Unterrichts in der datavlichen Republik übertragen wurde und welcher später mit der gleichen Obliegenheit in das Ministerium des Innern eintrat, setzte nach einander 1801 und 1803 zwei Gesetz durch, die beide den Gesist der Zeit altmeten, in welcher sie erlassen wurden. Im Jahr 1805 trat eine neue Beränderung ein und Ban der Valm zog sich von den öffentlichen Geschäften zurück.

Das Saupt ber Republit, ber Rathepenfionar (Raabpenfionaris) Schimmelpennind, bob bas Minifterium bes Innern auf und ernannte einen Staatsfecretar für Diefe Abtbeilung, welchem er ben öffentlichen Unterricht übertrug. Für ben befonberen Befdaftefreis bes Boltefdulmefene murbe S. Ban ber Enbe, ber icon 1801 eine abnliche Stelle bekleibete, bem Minister an die Seite gegeben. B. Ban ber Enbe vervoll= tommnete und ergangte bas von S. Ban ber Balm begonnene Bert und blieb bis 1833 an ber Svipe bes Bolteichulmefens. Man verbantt ibm bie Ausarbeitung bes Befepes, welches ben 19. November 1805 ber Rammer ber Abgeordneten ber batavifden Republit porgelegt, ben 25. Febr. 1806 angenommen und am 3. April bestelben Sabres vom Rathepenfionar ale Staategefet verfundigt murbe, fammt ben allgemeinen Berorbnungen, ju welchen bie Regierung ermächtigt murbe und welche man auf biefe Beife bem Gefete felbft einverleibte. "Diefem Boltsichulgefet, fagt Berr Coufin, lagen fo meife Unfichten gu Grunde, es zeigte in allen feinen Theilen einen fo fconen Bufammenhang und eine folche Barmonie mit bem Beifte bes Lanbes, es fonnte vermoge ber Allgemeinbeit seiner Brincipien fo leicht ben Beburfniffen ber verschiebenften Bropingen angepaft werben, bag es bis auf unfere Tage obne gewichtige Abanberungen und burch brei große Staatsummalgungen binburch fortbestanden bat. Ale bie Regierung im Jahr 1829, ben belgifchen Liberalen ju lieb, ein neues allgemeines Gefet einbrachte, worin bas von 1806 beflagenswerthe Abanberungen erlitt, wiberfesten fich bie Rammern, und Die Regierung mar genothigt, ihren Entwurf gurudzugiehen."

Das Gefet von 1806 ift ein halbes Tahrhundert lang in Kraft geblieben und jedermann giebt zu, baß es vortrefflich gewirft hat. Aber in den Bestimmungen der Artifel 22 und 23 der Berordnungen Beilage A lagen die Reime zu einem Sturm verborgen, der sich heute erst taum gelegt und, wie wir eben angedeutet haben, zu einem neuen Gesetse Beranlassung gegeben hat. Die Frage ist zu wichtig, als daß wir und begungen fonnten nur ihre gesehliche Lölung anzugeben.

"Art. 22 ber Berordnung A. Der Unterricht foll so eingerichtet werben, daß sich mit der Aneignung ber geeigneten nützlichen Kenntnisse zugleich die geistigen Fähigkeiten entwicklin, und die Zöglinge zur Uebung aller geselligen und christlichen Tugenden vorbereitet werden. — Art. 23. Es werden Maßregeln getroffen werden, damit die Schflier nicht ohne Unterricht in bem Dogma bessenigen religiösen Befenntniffes bieiben, bem fie angehören. gur biefen Theil bes Unterrichts wird jedoch ter Lehrer nicht gu fergen haben."

Dief Artiele verfünstigen bas Princip ber treitlichen und gemildern Gedust; nub auflangs haten die Grifflichen wer befrührten Berimmiste feinerwage die Klifflich, es Klif

Dan fafte bamale in Bollant bas Berbaltnie zwifden Rirde nnb Schule gang anbere auf ale g. B. in Breufen. D. Ban ber Ente fagte ju S. Coufin: "Die Boilefdulen follen allerdings driftlich fein, aber weber proteftantifc, noch tatholifd; fie follen feinem befonteren Guitus angeboren und fein pofitives Dogma lebren. -Reine befonbere tatholifche, und feine befonbere protestantifche Schulen! Gine Boifefoule ift gang und gar fur bas Bolf. - Dultfamfeit ift übrigens feinesmege Gleidgaltigfeit. Gie fint in Bollant, mo driftlider Geift febr verbreitet ift und mo bod feit Jahrhunderten eine große Dultfamteit zwifden ben verichiebenen Rirchen beftebt." B. Briufen aus Baarlem fugte noch bingu: "Ge giebt fegar bier in tem Lebrerfeminar feinen besondern Unterricht in ber Moral. 3ch begreife meter ben Unterricht in ber Moral, noch in bem, mas man naturliche Religion beift. Das mare Detapboff, Aber ein religiöfer und fittlicher Beift wird von allen lebrern bei jeber Belegenbeit angeregt. genabrt und unterhalten. Alle Lebrer febren Dioral, aber feiner giebt befonbern Unterricht barin. Bir nehmen bier Ratholiten, Broteftanten und Inten auf, aber biefe mobnen nur bem Unterricht im alten Teftamente bei; tenn biblifche Gefchichte wird regelmäßig porgetragen. Die iftbifden Roglinge werben fpater bie Lebrer ber befontern Coulen. melde bie Juben fur ihre Rinder unterhalten." Berr Coufin mar gang erstaunt; er neigte fich jum beutiden Spftem bin, mufte aber gefteben, ban bier feine rellaiofe Leibenichaftlicifeit amifden ben Rinbern ber pericbiebenen Rirden berriche und boch aus biefen weltlichen Schulen religiofe und fittliche Dlenichen beroorgeben, Birfte bas bollanbifche Bblegma mit ein? Gollte fich bie Befahr erft mit ter Beit entwideln? Bie bem auch fein mag, feit 1848 giengen bie Deinungen auseinancer und icharf marfirte Partieen ftanben einander gegenüber.

Beränberungen, meldig 'en gleichen Jahr in ber Staatbereichfung vorgenseumer murren, bitten ohneited eine Zumelfich ter Gelege über ven iffentlichen Unterricht nochwendig gemacht. Der § 4 ber Art. 194 ber neuen Berisflung abent hie i. "Der ihmertricht sie genen von annehmeiß) in fire innter ber Miglich ber Negleicung auch "nos ben Unterricht in den Solfe um Witterläuden betrifft, mure Beraufteung ber vom Schreit underricht und bei in der Gelege per beilmunnen Berglächsten für flüsklicht um Schriftschit." Wan hatte andererfeite auf die ungenfägenden Schriftschie Breitung and has Unterfinnten in eine gefelgelen Serrerungung beihrfeidig der Geltungen von Schriftschie Breitung und hie flied der Gerauften bei nichtlicht in der Regierungs auffeht ihngenichen. Wan felch ab die Verlegenig der bir beignige gindlicht juwer, welche glaubten, fie baben noch wie wiedigere Befehrerten geften zu machen. — Unter der Gefünftig ber Ludwerfeild Urrech, is een Witzlehmut bet erwährlicht und verhalbeit der Strate und geliebet; fie war antirectunt mitter, well fie der Contagentung von 1739 unrächenfilicht, went zu geltrich, aber

rubrig und febr thatfraftig. S. Groen von Brinfterer, ein bervorragenber Rebner und Schriftsteller, batte ibt feinen Ramen gegeben. Berr Green und feine Anbanger faben nicht obne Beioranis, wie bie Ratholifen überall, wo fie einige Dacht erlangt batten, bie genauere Bollgiebung ber Bestimmungen bes Gefetee pon 1806 fiber ben rellaibfen Unterricht burchfesten. Die Ratholifen, Die vollfommene Rechtegleichheit genofen, ent. fernten aus bem Bolfeunterricht alles Doamatifche und befeitlaten fogar bie Bibel. Die Groenisten beichlogen, ben von ihnen vorausgeschten Fortidritten ber remifden Rirde Ginbalt ju thun, indem fie bas Brincip ber gemlichten Coulen offen angriffen, melde fie ale eine Bflangftatte bee Atheismus, ale einen Berb ber Brrellgiofitat und ber Un. fittlichfeit barftellten; fie verlangten um jeben Breis Gectenfoulen, einen pofitipen Religionsunterricht. - Die Debrheit ber Rammern fprach fich fur tie Grundung von ereinfiven Schulen burd Brivatperfonen aus, weil ja bie Berfaffung Unterrichtefreiheit gemabre ; fie behauptete aber, bag ble Dacht ber Berhaltniffe und ble driftliche Gefinnung ber gangen Ration bem Unierricht eine driftliche Richtung geben und baft er feinem Befen nach delftild fein merbe, bag jeboch bas Befet foldes nicht porfdreiben tonne (Lavelebe, G. 10 ff.). In ben Reiben biefer bebeutenben Graetion maren bie Ratho. lifen, welche lieber ben Religionsumerricht gant que ber Coule perbannt, ale ibm eine mehr ober weniger protestantliche Farbung geben feben wollten; bann bie Liberalen, welche eine vollftantlige Erennung von Rirche und Staat wollen; endlich bie Diffibenten jeber Art, Mennoniten, Lutheraner, Juben und felbft eine gemiße Ungabl orthoborer Reformirter, melde fich in blefem Bunct von ben elfrigen Anbangern ber berrichenben Rirche trennten; bie Anficht biefer letteren verbient ermabnt gu merben, weil fie mit Bestrebungen jufammenbangt, beren gange Bichtigfeit erft bie Rufunft aufbeden wirb. Bir laffen ben Berrn von Lavelege fprechen:

"Man fennt bie großen fritifchen Arbeiten ber beutiden Theologie fiber bie biftorifche ober mythifche Geite ber Gbangelien. Die bebeutenbften Werfe ber auslanbifchen Literaturen werben jest ine Bollandifche überfest und überbies verfteben faft alle Belebrte in ben Rieberlanden beutich. Diefer Umftand, in Berbindung mit ber Gemeinfcaft bes retigiofen Befenntniffes, bat bemirtt, bag bie rationaliftifchen Beftrebungen ber beutiden Biffenicaft einen figiten Ginfluft auf Die bellandifde Theologie ausgefibt baben; er ift fo groß gemefen, bag er bet erthedegen Beiftlichfeit bie großte Beforgnis eingefloft bat, als fie mit Schreden mehrere ber Bauptfangein bes Lanbes mit Beiftlichen befeht fab, beren Unterricht eine mehr ober meniger ausgesprochene foeinlanische Richtung batte. Gewiß ift, bag bie Anficht, welche Jefus ale ein Wefen betrachtet, bas über bem Denichen, aber unter Gott ftebt, Fortichritte in Bolland gemacht und bag fie auf ber Universität Groningen einen überwiegenben Ginfink erlangt bat. Diefe balt unitarifde, balb rationaliftiiche Tenbeng fuhrt babin, bag man mehr bie moralifche Geite und bie civilifirente Rraft bie Chriftentbume ine Muge fant, ale fein Dogma und feine erlofente Dacht. Dan wird in Chriftus mehr bas vollfommene Urbild feben, nach bem fich bie Denfcheit bilben foll, ale ben Deffias, ber fur bas Bell ber Musermablten am Rreuze gefterben ift. hierans folgt, bag man, wenn es fich um ben Religioneun. terricht in ber Coule banbeit, bas Dogma gerne ben Beiftlichen überlaffen wirb, aber bag man ein großes Bewicht baranf legen muß, bem Lehrer ben Unterricht in ber driftiiden Moral ju erhalten."

Einige Gemäßigte feindem eine kritte Archung aus; treu den Berordungen von 1806, wollten sie dem Unterright die Pflege ber socialen und heisbliche Angemeten gur Gemelage geden und auf biese Leite geden, das die alle Gement nicht von der Schale ausgeschlichen ist. Aber da der Veriebternam nicht auf diese kinden kannten fein des Agart der Kierachan über, mu die Geroenssien alle gur berhärten.

Mehrere Gefejestentwürse wurden ben Kammern nach einander überreicht, ohne bag man zu einem Biei gelangte. Biermal im Lauf von 7 Jahren wurte bas Minifterium gestürzt, und wöhrend biefer Belt bearbeitete bie Groensiftisch Minberfeit bas Inbeffen maffigte bie nabere Befannticaft mit ben Staatsgefchaften in furger Beit ben Gifer ber neuen Minifter, Gie erfannten balb, baft ber Grunbfat ber gemifchten Soule. wie er im Jahr 1806 verfunbigt murbe, icon ju tief in bie Gitten ber Ration eingebrungen fei, ale baft man baran benten fonnte, ibn wieber ju entwurzeln, und fie legten nun einen eflettifchen Befebesentwurf por, ber ben Groeniften miefiel und bie Liberalen nicht befriedigte. Die Berathung murbe am 29. Juni 1857 in ber ameiten Rammer eröffnet; eine tentwürdige Berathung, welche in ber Religionsgeschichte Bollande einen ber intereffanteften Abidnitte bilben wirb. (8. v. Lavelebe bat fie mit mirf. lichem Talent in bem ermabnten Bert wiedergegeben.) Bir fonnen bier nur ben Befoluft mittbeilen. Bas wir oben von ber Stellung ber Barteien gefagt baben, mag binreichen, um fich einen Beariff an machen von ben verschiedenen Anfichten, Die in ben Debatten bervortraten. Es ift babei febr aufgefallen, um Dies nebenber ju bemerten, bak Die Sprache ber Ratbolifen in tiefen Berbanbinngen beinabe immer einen vollftanbigen Begenfat mit ben Anfichten ibrer Glaubensgenoffen in nichtprotestantifden ganbern bilbeten (f. b. Art. Belgien). Der Art. 22 bes Entwurfe (im Gefen ter 23) murbe inbeffen mit 45 gegen 20 Stimmen angenommen, ber lettere &. unterbrudt; bie gemaftigte liberale Bartei batte geficat. Diefer Artitel lantet fo: "Der Bollounterricht foll, indem er bie nothwendigen Renntniffe mittbeilt, jugleich ten Berftand ber Rinter entwideln und fie jur Musubung aller driftlichen und focialen Tugenben vorbereiten."

"Der Lehrer enthalt fich etwas gu lebren, zu thun ober ju erlauben, mas gegen bie ben religiofen Uebergeugungen ber Diffibenten iculbige Achtung ift."

"Der Religiensunterricht wird ten vericiebenen Betenntniffen überlaffen. Die Schullecale fonnen zu biefem Bwed ben Böglingen, welche fie befuchen, außerhalb ber Claffengelt bur merfalum gentellt werben."

Der mit 60 gegen 2 Stimmen aufgehobene & betraf ble facultative Brennung (facultative plitfing.), welche bie Dehrheit nie und um feinen Preis gewollt hatte. Er war fo abglefaft:

"Da wo bie Ainter, wegen religifier Bebenfen ber Eltern, die Schule nicht bei unden, bath man, wenn ihre Beschwerten nach forgialiger Unterfachung nicht besteitigt werden finnen umd die Sache überhause möglich fis, eine getremnte Schule errichten, welche, so mehr des nichtig fis, eine Staatsbunterflührung erhalten wird. Diese Unterflührung weite band ein Geist vorreille.

wird durch ein Gefet verwilligt." In der ersten Kammer war die Besprechung ruhiger; die Opposition unterlag. Am 13. August wurde das Geseh verklindigt, um mit Ansang des Jahres 1868 in Bolliebung zu treten.

So find alfo, im Gegenson zu bem im Deutschiedund und in ber Schweig angenommenen Princip, Rirche und Schule felbt im Bebiet bes Bolbeunterrichts gerennt. Bischer bat man fegar in Belgien nicht gewagt, eine folde Leftung vorzuschigen; ") in Frankfurt

\*) Die Stadt Mittich, ber Provincialrath biefer Proving, wie ber von Antwerpen, haben von Ennirgem ben Bunfc ausgestvocken, best des Gefei von 1849 ausgeboben und burch ein anderes im Simm ber bölligan Tennung ber Riche vom Glaat erfelt verbe. (3uf1 1841)

batte man fie 1849 fur unausführbar erflart, und herrn Buigot gelang es auch nicht, in Baris bas Ghftem ber meltlichen Schule burchzuseben. Die gemifchte Schule beftebt in Irland; fie bilbet in England bie Musnahme, aber es bereitet fich eine Bewegung m ibren Gunften por. Die Bermeltlichung ber bollanbifden Schule ift inbeffen burch mehrere Urfachen erleichtert morben : Die Bielerleiheit ber Gecten, ben Charafter ber politifden Barteien (bie nieberfanbifden Confervativen maren anbermarte, wenn man an Die Bergangenheit benft, bie fie gurudwunichen, Brogreffiften und Rabitale), ben calviniftliden Geift, welcher ber intivibuellen Unabbanglafteit gunftig ift, ben Liberalismus ber Ratholifen , eine bei ihnen ungewohnte Erfcheinung, Die fich aber burd bie Thatfache erflart, baft fie bier in ber Dinberbeit fint; endlich mugen wir mit S. v. Lavelebe noch bingufugen, bag Solland im Bergleich mit anbern ganbern eine verhaltnismaffig febr große Angabl aufgeflarter und ju Staatsgefchaften tuchtiger Danner befigt; ble mobibabenben Claffen fuchen ibre Ebre nicht im Daffiggang, Daber fint bie Rammerverhandlungen oft bebeutend und werben bie fcwlerigen Fragen von Mannern, bie lange und tiefe Stubien über Die Gitten und Beburfniffe ber Ration gemacht baben, grunblich perhanbelt.

Die Gefetgeber von 1857 baben fich noch mit verschiebenen anbern wichtigen Buncten beschäftigt. Geit mehreren Jahren bat man eine Berminberung in ber Babl ber Schuler mabrgenommen. Diefe Thatfache munte naturlich Ausmertfamteit erregen in einem lanbe, mo faft alle Rinber bie Staatsichulen befuchen, mabrent fie antermarte, wie g. B. in Belgien, einfach bem Umftanb angefdrieben werben tonnte, baft bie Rinber bie Staatsiculen verlaffen, um in bie freien Schulen einzutreten, mas taa-Uch portommt. Dan mar betroffen, als man bie Unterrichtefreiheit in eine Rreibeit ber Ummiffenbeit ansarten fab. und einige Abgeordnete verfuchten besmegen ben in ber Berfaffung ausgesprochenen Grunbfat mit bem Schulgwang ju vereinigen. 3bre Lofung mar: 3mang und Unentgeltlichfeit; fo wollen es auch einige belgifche Bubliciften. welche angefichte ber gleichen Schwierigfeiten feit 1857 biefelbe Lofung in ihrem Lanbe berbeiguführen fuchen. Aber bie bollanbifden Abgeordneten erreichten ibr Riel nicht, Der Art. 33 bes Gefetes fagt bloft: "Die Gemeinbebehorben merben alles Mogliche thun, um arme und Unterftubung genieftenbe Eltern an vermogen, baf fie ibre Rinter in bie Goule foiden." Debrere große Stabte, unter anbern Rotterbam, haben ben Schulbefuch ber Rinber gur Bebingung fur Unterftupung an bie Eltern gemacht (Pavelebe G. 79). Die anbern verhandelten Buncte merben wir bei ber furgen Darlegung bes Befebes von 1857, bie mir nun geben wollen, am geeigneten Drt bezeichnen.

a) Die Boltefdulen find öffentliche ober Privaticulen (Art. 8). Bu ben erftern gehoren biejenigen, welche von Gemeinben, Brovingen und Staat, einzeln ober gufammen (gegamenlift) unterhalten werben; bie Brivatioulen fomen im Rothfall pon ben Provingen und Gemeluben unterftut werben; aber bann mugen fie ben Rinbern aus allen Confessionen offen fteben. - In jeber Bemeinbe (Art. 6) muß eine ber Bevollerung und ben Beburfniffen entiprechente Ungabl Schulen fein. Die Bemeinbe bat bie Babl ber nothwendigen Coulen ju bestimmen (Art. 17); aber bie Brovincialftanbe (gebeputeerbe Staten) und bie Regierung haben bas Recht, ihre Bahl ju vermehren, wenn fie es fur nothwendig erachten. Diefe Beftimmungen bieten, wie man ficht, eine größere Gicherhelt bar ale bas beigifche Befet. Gie find aber meniger genan in Begiehung auf bas ben armen Rinbern eingeraumte Recht, Die Schulen unentgeltlich att befuchen (Art 33). - Ginen Beweis, wie lebhaft bie hollanbifche Befengebung bas Intereffe für ben Unterricht befchaftigt, liefert ber Art. 18. Er forbert, baß fo oft ber Lehrer mehr als 70 Schaler in ber Claffe bat, er bon einem Afpiranten (Rmeeteling, Rogling) unterftust werbe; fo beift man bie jungen Leute, welche noch fein Fabigfeitegengnis befiten (b. b. bie Anftellungeprufung noch nicht gemacht baben), welche aber, bie fie bas erforberliche Alter erlangt baben (18 3abre fur bas Diplom eines Unterlehrere, 23 fur bas eines Coullebrere Mrt. 43), ermachtigt finb, gemife 566 Solland.

Befchafte fur Anfanger, Die man in Belgien "Secondants" nennt, ju verfeben. Steigt bie Schülerzahl fiber 100, fo erhalt ber Schulmeister einen Unterlebrer: einen Unterlebrer fammt einem Afpiranten aber, wenn bie Babl ber Schuler 150 überfteigt; von bier an fommt überhaupt auf je 50 weitere Schiller ein Lehrgehülfe und auf je 100 noch ein Unterlehrer. Das Programm ber Unterrichtegegenstante ift auch vollftantiger als in Belgien. Dan theilt ben Unterricht in ben Bolteschulen ein in ben gewöhnlichen und in ben gehobenen. Der lettere muß überall ertheilt werben, mo es möglich ift und mo feine Einführung als nutlich erfannt wird (Art 16). Der gewöhnliche Unterricht muß umfaffen: 1) Lefen, 2) Schreiben, 3) Rechnen, 4) bie Glemente ber Geometrie, 5) ble ber hollanbifden Sprache, 6) ber Beographie, 7) ter Befchichte, 8) ber Naturmiffenschaften, 9) Gingen. Der höhere Unterricht fchlieft in fich: 1) einen Curfus über tie Elemente lebenter Sprachen, 2) tie Elementarmathematit. 3) bie Anfangegrunte bee Aderbaus, 4) Turnen, 5) Beichnen, 6) fur Die Marchen Sandarbeiten. - Der Lehrer wird (Art. 22) von bem Gemeinderath ernannt, aus 3 bis 6 Bemerbern, welche bas Collegium ber Burgermeifter und Schöffen, in Uebereinstimmung mit bem Begirteinspector, nach einer vergleichenten Brufung ber Canbibaten vorichlägt.

b) Die Aufficht mar burch bas Gefet von 1806 fo tuchtig und fo verftanbig eingerichtet morben, baf b. Coufin in feiner Begeifterung fur riefe fubne That, bie nicht einmal ben frangofifchen Befetgebern in ten Ginn gefommen mar, ohne Uebertreibung bat ausrufen tonnen: "Das ift bie rechte Leitung bes Bolfeunterrichtes, und ihre mehr ober weniger tunftvoll berechnete Organisation ift in meinen Mugen bie Lebenofrage für bie Bollverziehung." Das neue Gefet hat Die örtlichen Commiffionen beibehalten (Art. 53), welche in Belgien abgefchafft worben find; bis auf Diefen Bunct ift bie gegenwärtige Ginrichtung ber Schulanfficht ungefähr biefelbe in beiten Lanbern; es giebt (auf 6 Jahre ernannt) Begirte und Brovincialinspectoren, welche jabrlich jufammentreten (Art 57 u. Art. 17 bee Belg, Gef., f. b. Art. Belgien). Dan tonnte fich vielleicht beiberfeits über ben Dangel an einem Generalinspector beflagen, wenn man ermagt, bag bei bem unaufhörlichen Bedifel, tem bas Minifterium ausgefett ift, tiefer Beamte allein Bufammenhang in die zu treffenben Anordnungen bringen tonnte. Ginen folden Schlufftein batten wirflich bie Ginrichtungen von 1806, beren mefentlicher Charafter gerabe in ber festen bierardifden Glieberung ber Schulbeborben beftant. Es ift taum nothig ju bemerten, baf bon einer geiftichen Schulaufficht in Bolland nicht bie Rebe fein fann.

c) Das Gefet von 1857 hat weber bie Lehrerconferengen geordnet, noch bie Lehrerseminare nach einem einheitlichen Plan eingerichtet. Aber es haben fich unter bem Ginflug ber Inspectoren, welche meiftens einen lobenswerthen Gifer an ben Zag legen, gabireiche Lehrervereine gebildet (man gabite beren 249 im Jahr 1858 mit 3544 Mitgliedern), mit bem boppelten 3med, ihren Mitgliedern Die Dittel gur Fortbildung zu verschaffen, und bie besten Lehrmethoden zu verbreiten. - In ben Urmenfoulen mahlt man unter ben beften Schulern Lehramtszöglinge ans und wibmet ihnen befondere Sorgfalt. - Die Renntniffe, welche gefordert werden, um ein Fabigfeitegengnis zu befommen, umfaffen (Art. 44, 45, 46) nicht allein bie Begenftanbe bes gewöhnlichen Schulunterrichts in größerem Umfange und mit rationeller Auffaffung und Begrundung, fondern auch Badagogit und Methorit; augerdem wird verlangt, bag ber Lehrer wie die Lehrerin fich mit Leichtigkeit und in gebilbeter Form fowohl munblich als fchriftlich ausbruden tounen. Beinabe alle Bereine haben in ber letten Beit mit einander gewetteifert, um ben neuen Unforderungen bes Befetes in murbiger Beife gu entsprechen. Un mehreren Orten verfeben fie bie unentgeltlichen Schulen mit Afpiranten als Lebrgebulfen. Meistens liefern Die Gemeinden biezu Beitrage; manchmal auch Die Provincialftande wie in Utrecht und Amerefoort. Bor allem ift aber bas fonigl. Lebrer= feminar in Saarlem ju ermabnen, mo Boglinge aus allen Theilen bes Ronigreichs auf bie Berichte ber Infrectoren bin quaefaffen werben. Rad einer breimonatliden Brobezeit finbet auf ben Bericht bee Directore bie befinitive Aufnahme ftatt. Es murbe burch fonigl. Entichtieftung vom 31. Dai 1816 gegrundet und unter bie Leitung bee S. Brinfen. eines boch verbienten Batagogen, gefiellt. 10 gange Freiftellen von 250 fl. unb 14 balbe von 125 fl. jabrlich auf bie gange Dauer ihrer Stubien (4 3abre) murben fur Diejenigen Boglinge anogefete, welche nach bem Dipiom erften Grabes ftreben. Die Baarlemer Coute ift ein Grternat, fenft gieicht ihre Ginrichtung ben preufifchen Geminarien. Gie toftet ben Graat alles in allem 10,000 fl. jahrlich fur 40 Boglinge. Muger bem theoretifchen Unterricht finden noch praftifche Uebungen ftatt; bie Boglinge geben in bie frattlichen Schulen, um fich ane Unterrichten gu gewöhnen. Die Dieciplin ift febr einfach: es befieben nur wenige fpecielle Borfcbriften, und man bat fich nicht ichlecht babei befunden. Bielleicht muß man auch bier wieber bas von Ratur rubige Temperament ber Sollanter in Aufchigg bringen. Reben bem S. Brinfen finb noch einige Danner ju nennen, welche jur Biute biefer Anftalt beigetragen baben: Die Berren Ban Dapperen, ebemaliger Rogling Beftaloui's, Bolman und B. Gerenber, alle rabmlich befannt burch ibre Coulbucher und burch ben Ginflug, ben fie auf ben Fortidritt ber Die:bote in ben Bolfoidulen gebabt baben. Das Unterrichteinftem ber Schullehrerfeminare wird übrigens nun vervollftantigt werben; ein erft neulich erlaffenes Derret icafft 3 große Rormaliduien (Gemingre), und 22 Uebungeichulen, weiche lettere eine jahrliche Detation von 3000 fl. befommen follen. - Die Befellfchaft Tot unt van 'talgemeen bat ben Lebrern und Afpiranten ebenfalle große Dienfte geleiftet burch bie Beröff:ntlichung einer guten Auswahl von Sanbbuchern und allgemeiner wie frecieller Leurbuder. Rach ihren Bucherverzeichulffen zu urtheilen, legt fie ein grokes Gemicht auf Die patagogifden Berfe Deutschlands. - Das oben angeführte Bert von B. R. Gorlie enthalt über Die befprochenen Fragen intereffante Gingelheiten und febr verftanrige Anfichten.

d) Mie Anfmunterungemittel fuhren wir nur an bie Berwilligung von Gefoenten (Graiffeationen) und Die jabrilche Bertheitung von filbernen Deufmungen an bie eifrigfen Leber.

B. Staifit! Rich D. Blaupet Em Cate miglit man be 30ft ber Kinker, mede 1855 ohn ur 21,000 betrag, Das Berdnittels beiben, and 38,000 rechnen, mbbern fle 1808 mur 21,000 betrag, Das Berdnittels von 107 Schülern auf 1000 Einwehre ift Breignet in Erfglein wie in Schlam des alleigt, ie berdnien Richtlate tim, auch bem Unterfeit, beit ver Canweite ju unteine, fit das letters Kinigreid gafriffer. Aber iht Taglian in Erfannen (eben mil, nebet de ift it 1806 gemachten fiert, was alle theirenjam in Erfannen (eben mil, nebet de ift it 1806 gemachten fiertil feitritt fennen. Der igte Breight zu Zeich in Erfangen ein Erfannen von der ihre in Erfangen mit im glichtigt in freigenen Roft er Freischifdelm and 1818. Sein man bleifen auß nete bie Stadfalute entfalteten vorjekt, seint im Berthaupt wieder wer Breit der ist Griefendy kerne Kinter zu leger; eit im zischlichter Umfalüg eingetreten und eine Amadiene von eine Ama der den zu zur de Breit der Amadien von eine Amadien von der den 1% burch bie Breifeldung der Siffern von

a) Nam jählte in bem Königrich (ohne tie Colonien und bas Derzaglium Nurwsberg) im Jahr 1857: 3422 Beilöfiglien, wennter 2478 öffentliche, 278 Privatschuten erfter und 666 gweiter Chift. Die folgende Zabelle nier alle wäusschenderte Kinft.
gaben enthalten. Die femoten, bah die Breilferung bes Königreichs am 1. Januar 1857 sich am 23928,317 Gerien bestief.

| Provingen.  | Deffent-<br>liche<br>Schulen. | Privat-<br>ihulen<br>1. Cl. | Privat-<br>ifinien<br>2. Gi. | fammel-<br>sabl ber<br>Eculen. | Babl ber Gater. | Richts-<br>gablende. | Richt-<br>gablenb<br>unter<br>1000<br>Gd-d-<br>lern. |
|-------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| Rorbbrabant | 298                           | 27                          | 100                          | 425                            | 49,460          | 14,744               | 298                                                  |
| Gelbern     | 337                           | 44                          | 61                           | 442                            | 54,094          | 17,454               | 323                                                  |
| Sithollanb  | 259                           | 78                          | 147                          | 484                            | 67,540          | 31,267               | 468                                                  |
| Morbhollanb | 294                           | 42                          | 174                          | 510                            | 57,575          | 27,963               | 486                                                  |
| Ceelanb     | 187                           | 4                           | 19                           | 160                            | 19,258          | 6,269                | 326                                                  |
| Utrecht     | 81                            | 24                          | 54                           | 159                            | 17,319          | 7,227                | 417                                                  |
| Friesland   | 358                           | 3                           | 9                            | 870                            | 38,978          | 13,360               | 317                                                  |
| Gröningen   | 207                           | 20                          | 28                           | 255                            | 31,209          | 10,840               | 317                                                  |
| Dberoffel   | 210                           | 16                          | 19                           | 245                            | 23,025          | 8,587                | 268                                                  |
| Drentbe     | 135                           | 7                           | 4                            | 146                            | 14,008          | 2,636*)              | 168                                                  |
| Limburg     | 162                           | 13                          | 51                           | 226                            | 24,868          | 6,715                | 270                                                  |
| 3m ganzen:  | 2478                          | 278                         | 666                          | 3422                           | 406,329         | 146,062              | 360<br>burts<br>identi                               |

Die Gefammtimme von 40,839 Schüten, bie am 16. Jan. 1837 ameriend waren, perfüllt in 22,838 Annbern um 17,776 Währden, Am 16. Juli beiltelten Jahred (Commerfenufter) war die Schütenschl auf 317,618 herabgitunten, nämitig: 158,721 Ansken umd 168,897 Mährden. Unter beiem Schüten finn [vond) biefenigien, neiche 12-ag, umd Mürchfichten (24,968 um 16. Jamen; umt para 18,070 Annber umd 6736 Mäcken) als amh biefenigien aufgegählt, welche mur die Atendeteinem besinden (27,722 um 16. Jan., wenuturt 19,748 Annber umd 7532 Währden.)

Am Binter verhölt fich die Geldlergach jur gangen Besöllerung ungefähr wie 1:18, m. Semmer wie 1:10. Ja ben Brainfachten 1. Glieg gebören: 18t Dialonichaften 1. b. 16 felde, nochde turch die Gelfanfte aus frammen Efficungen materialten werben (177); ist vom ter Gefelffchaft 2.0 in ut von 1'al. gim einem enterfallenmen Schaften (177), und 16 felde, weische Sfendaperfonen gehören (1971). — Die Schaften der 2. Glaffe eldlan gewöhnlich dum teil beite Kategorie.

30 vbier Ellie Sommen ned 784 Wartfeldner (Alteinfürsteldung); bie 32 Boell ist itange 34 kirsthimy; 130 Şvr ist int igf do ein b. 8. Bliechefumgischein; sie sie bir Carsadfene bestimmt, und folken tem se dässigen ultussegarien ver immeliegate in vem allter voereigen, vom am bie gemedischen Gudune vorsätze; etc. släß eine Gedöplung der Wedfellscheft: Zet mit van Talgemenn. 118 Sommagsstadt vor 118 Sommagsstadt in State voereigen, die eine Gedöplung der Wedfellscheft: Zet mit van Talgemenn. 118 Sommagsstadt in Zuschrichten sie vor die State vor die Verlagen und 23 Schulen für Schulen für Schulen für be Jankspachen von 25 Schulen für Schulen für Schulen für Schulen für Schulen von 116 für Machen, war die 35 Benslenste und 266 Saltpenssonate (171 sin Anaben, und 116 sin Währden von 316 sin Währden

<sup>\*)</sup> Die 3336 nur the Hille Spafendem Galler find bier nicht im Nechaung gebrucht.
\*) Unter ber Micharpenschenen finder mie teilpfleienelle and bes ju Bereichetense Gebru, mure ber Pietetent ber Rönigin Gespilt, des ju houtem nub bes sieden tange einfeltende im Sparingen und benerfen mes die signethämlicht, beg lierehaus is Sparingen und die Richarden aussichtichte von Franz gefeitet und von Konfigure der Bereicht gestellt und die Bereicht gestellt und ben bem finigt. Schnlinisector bezulffeitigt verben.
D. Reb.

liten, wenn die Gemeinde in Betreff seiner Wohnung ober ber ihm bassur gebührenden Amfchäugung teinen guten Willen zeigt; er barf fich nämtlich bei dem frändigen Provincialungschaft beschweren, welcher emhaltlig in der Sache entscheibet (Art. 19) f. Lavetepe, d. amers. Bertet: Dienduss. S. 124 m. ff.

e) Anfmant. Es mochte fower fein, benfelben genan ju beftimmen, ba nach bem Gefes (Art. 31) bie Unterhaltung ber Coulen ben Gemeinten obliegt. Der Staat hat fie 1857 mit 156,000 fl. unterftutt. Dies ift auch einer ber Buncte, Die ju lebhaften Erörterungen in ber Rammer von 1857 Beranlaffung gegeben baben. -Diefe Ginrichtung legt allerdinge ben ortlichen Bermaltungen febr fowere Laften auf: boch tonnen fie bas Befes bis auf einen gewifen Grab umgeben, ba es ihnen (Art. 3, §. 3.) geftattet ift, Brivaticulen ju unterftugen. Dan tann beshalb fagen, bie Gefahr fei nicht fo groß, ale es auf ben erften Anblid fcheint; gubem erflart ber Art. 36 bes Befetes, baft wenn bie Regierung nach Bernehmung ber ftanbigen Ausichuffe und ber Brovincialftanbe ju ber lebergeugung gefommen fel, eine Gemeinte muße fic, um Ihre Soulen in geelaneter Beife eingurichten, ju große Dofer auflegen, ber Staat und bie Broving mit einer Beiftener ju gleichen Thellen ine Mittel treten werbe. Aber etwas willführliches liegt boch in biefen Bestimmungen, Die inteffen, wie S. v. Lavelebe bemerft, bas Gnte haben, bag fie ble Berpflichtung bestimmt aussprechen, mabrent in Belgien Gemeinte und Staat tiefelbe einander gegenseitig aufdieben. Denn wenn bler bie Bemeinbe bie Bufanftener, welche fie gefenlich fur Ihre Coulen umlegen barf, eingezogen bat, erflart fie manchmal, auch wenn fie reich ift, fie babe bamit alle ibre Obliegenbeiten erfullt, und im abrigen muße ber Stagt eintreten; mabrent boch ber gefunde Menichenverftand forbert, bag ber Ctaat nur bann beiguftenern babe, wenn bie Gemeindemittel nicht gureichen. Aber blefer natürlichen Auffaffung fiebt ber Bortlaut bes Befetes gegenüber. In ber Berichlebenheit ber Befete pragt fich bier ble Berichiebenbeit ber politifden Gitten beiber ganber aus. In Belgien ift bie Gemeinbe fo unabhangig, ale eine untergeordnete Bermaltung nur fein fann; in Solland bilbet ber Ginn fur Ordnung und fur eine gleichmäßige Bertbeilung ber gaften ein Gegengewicht gegen ihre Gelbftanbigfeit und ubt vielleicht, mas uns bie Beit lebren wirb, einen gu ftarfen Drud aus. - Rach bem Mrt 32 bes Gefenes vom 13. Muguft 1867 fallen ber Gemeinbe folgende Musgaben jur Laft: a) bie Befolbung ber Schullebrer und ber Unterlebrer; b) bie an bie Afpiranten ju bezahlenben Bergutungen; o) bie Bau- und Unterhaltungefoften ber Coulgebaube; d) bie Anicaffung ber Coulgeratbicaften, Schulbucher ze.; e) Belgung und Beleuchtung; f) Ban- und Unterhaltungefoften ber Lehrerwohnung; g) Bohnungsenticabigung, imfall bie Gemeinbe fein Bohngebaube bat; h) ein verhaltniemäßiger Untheil an ben Benfionen; i) bie Rangleitoften ber ort. liden Bolfeidulcommiffien. - 3m Jahr 1857 bat ber Staat gum Bau und gur Ausbefferung von Coulbanfern ber Gemeinden beigeftenert: 25,490 fl. 25 Cente, Die Propingen: 52,581 fl. 17 Cente.

C. Berfaitbene Nachweisungen. 20 Säßigleisdbijem (Leich a. c.). die Verlachel. Der perimentlicht geminnlichten. 20 mit Angebren zu genmierzige fie keftelt aus dem Infecte der Verlagen und aus 4 Bezirtäufspectere. Brunen biese Diese erstem bei Angebre der Angeleis mehr die Sittengenis beringe. Die flüder im dereiche Der Greiche und den Getten gegenste beringe. Die flüder im dereiche Der Greiche der Angeleis der Greiche der Greiche Gemeine Gestüfteres der Sicheffere der Greiche der G

b) Unterricht. Die Durchfuhrung bes neuen Gefebes ift noch ju nen, als bag man feine Birtungen bemeffen tonnte. Aber ba ber Geift bes Unterrichtswefens nicht

gerate von biefer ober jener amtlichen Bererbnung abbangig ift, fo merben bie Beng. niffe pon Beobachtern wie Coufin, Ramon be la Caara (Reife nad Solland u. f. m. 1839), Gorlit ze. im allgemeinen ihren Berth behalten. Bir haben übrigens auch bie minifteriellen Berichte gu Rath gerogen. - Der Ginfluft Bestalogi's ift porberricenb geblieben. Der gleichzeitige (Gimnitan-) Unterricht bat in Bolland mehr Anertennung gefunden, ale ber wechselfeitige, ber allerdings, wie B. Ban ber Enbe fagt, gemife Renntniffe mittbeilen, aber nicht ergieben fann; ber 3med bes Unterrichte ift aber bie Ergiebung." Bas bie Dethobe betrifft, fo find bie Bollanter eigentlich Etieftifer; ibr rubiges Temperament, ihr umfichtiges und überlegtes Befen fcutt fie bor jeber einfeitigen Bewunderung; fie find feine Freunde eines gebantenlofen Golenbrians, aber fie boren auf bie Stimme ber Erfahrung und wollen untersuchen, bevor fie beichliefen. - Stellet euch auf ben Standpunct bes Rinbes, paßt euren Unterricht ber ftufenweifen Entwidiung feiner Rabiafeiten an . und perfieret por allem feine Beftimmung ale Burger und Menich nie aus bem Auge; lebret es nicht blog lefen, fonbern fest es auch in ben Stand, bas Gelefene verftanbig ju ermagen. Diefe einfachen Grundfabe find in ben Augen ber Bollanber binreidenb, um über bie lancafterifde Dethobe ein file allemal ben Ctab ju brechen. Blog bei ber Repetition von Sachern, wo es fich mehr um bas Stoffliche handelt, baben fie etwas bavon beibehalten. - Inbeffen fest fie bas Bestreben, ein Ertrem au vermeiten, ber Gefabr aus, in ein anteres au fallen. Go bat ber Ginflug bes Beiftes, ben bie Schuleinrichtungen von 1806 athmen, in einem gewiften Grabe gefahrlich icheinen fonnen, fo lange bas neue Guftem noch mit all bem Gifer ausgeführt murbe, ben gewöhnlich neu errungene Fortidritte bervorrufen. Dan bat barauf aufmertfam gemacht, baf bie Lebrer aus lauter Borforge, ben Unterricht in ber Bolfeidule verftantbilbent ju maden, ein altfluges und buntelhaftes Geichlecht ober Leute, bie mit ihrem Schidfal ungufrieben finb, berangieben fonnten; bag bie Bilbung und Entwidlung ber eblen Gefühle eber gehemmt, ale begunftigt werbe burch einen Unterricht, in welchem felbft bei Begenftanten ber Morai bas Berftanbnie, ber Formaliemus ber logifden Entwidlungen immer bie Sauptrolle fpielen; endlich bat man beforgt, baf wenn man bie Angewöhnung an bie freie Brilfung ju weit treibe, fraber ober fpater bie Dieciplin gefahrbet, und an bie Stelle ber Achtung por anbern ber Sochmuth gepflangt merbe. Dan muß jugeben, bag biefe Bebenten mandmal begrundet gemefen find, wenn aud nicht fo oft, ale man es glauben maden molite: jum Beweis bafur mochten wir binmeifen fomobl auf ben völligen Mangel an allem Breglen, ber bei vielen Sollanbern bemertbar ift, ale auf ben Ultra-Rationalismus ober vielmehr auf Die individualiftifden Richtungen, welche fic gegenwärtig unter ber Jugend in ben Stabten verbreiten. Dan mirb zwar auch biefe Ericeinung auf Rechnung bes nationalen Bhlegma's, welches bie Berftanbesbildung bem Gefühl vorgieht, wie bes calviniftifden Beiftes ber Sollanber ichreiben tonnen, und ichliefilich bebaurten. jenes paragogifche Spftem fei fur ben Bolfecharafter gang angemeffen. Gewiß! Aber es ift nicht mobl gethan, Reigungen, welche zu febr unterftfitt frebler merten, burch einseitige Bflege ju forbern. Biele flar febenbe Danner in Bolland, wir burfen es nicht verfdmeigen, tommen immer mehr ju tiefer Ginficht, und man fann in tiefer Begiebung eine vielverfprechente Begenftromung marnehmen. Richtebeftomeniger bat bie Reform pon 1806 ben Dant bes nieberlanblichen Bolles verbient. Gine perftanbige Bermaltung, Die ftete barauf bebacht ift ben Betteifer ihrer Beamten angufpornen; elfrige Lebrer, bie im allgemeinen beffer unterrichtet find, ale in vielen antern ganbern: eine fefte Disciplin, Die mehr auf ben moralifchen Ginfluß ber Lebrer als auf beftimmte Borfcriften gegrandet ift: - bas mar binreichenb, um Gutes au mirten und glanzenbe Erfolge ju erzieien. Aber por allem barf man Bertrauen fur bie Bnfunft faffen; ber gefunde Ginn ber Ration bilbet bas Begengewicht gegen ben Rabi. caliemus ber neuen Ginrichtungen, und andererfeite haben bie Anfichten und Erfab. rungen anberer Bolfer Die Starrheit einiger aiten Borurtheile allmablich gemilbert

o) Benfionen. Die in ber Bollofduse angestellten Lebrer tonnen einen Rubegehalt betommen, wenn fie 65 Jabre alt find und do Dienfijabre gablen. Die jabre lichen Ginlagen in die Staateloffe betragen 2%. Dit jebem Jahr fleigt bie Benfion um 1/40 ber Besolvung; fie fann aber nie über 1/6 berfeiben betragen.

D. Golugbemerfungen. Die öffentlichen Gonlen fteben im allgemeinen bober, als bie Brivatichnien. Der Grunt ift einfach und S. Confin bat ibn burch bie nadte Angabe ber Thatfachen flar bervorgeboben. "Fruber, fagte er, maren bie bezahlenten Coulen ber Brivatinbuftrie fiberlaffen und fie maren faft aberall Brivatfoulen. Da bie Armenichulen von ben öffentlichen Beborben nicht bieg unterhalten, fonbern auch eingerichtet und geleitet murben, fo murben bie Schulorbnungen bon Dannein verfaßt, Die in folden Gefcaften febr bewandert maren. Die Borfdriften murten genau vollzogen. Die Lehrer maren in gnten Schulen ober in Lehrerfeminaten gebilbet worben; Die Lehrmethobe ftand unter ftrenger lebermachung; tie Schulgucht mar portrefflich; mas man lernte, mar bem Umfang nach beidrantt, aber follb. Die Armenfchulen murben baber an mehreren Orten in furger Beit beffer ale bie bezahlenben, teren fich bie Bripatinbuftrie bemachtigt batte. Daber entftanb ber abnorme Bufiant, baf bie Rinter ber Mittelelaffe meniger aut unterrichtet maren ale bie ber Armen. und eine folde Berfehrung ber Drbnung fonnte am Enbe eine wirtilde Storung in ber Gefellichaft herbeiführen. Diefer Gefahr mußte man porbengen, und bie Stabte grfinbeten gablenbe Bollefculen: eine Dafregel, ble ben beften Erfolg gehabt bat, einmal wegen bes Betteifers, ben fie amifden ben verichiebenen Arten von Coulen anregten, und bann weil bie Familien, welche nicht blirftig genug find ober bel ihrer Durftigfeit ju viel Eigenliebe haben, um ihre Rinber in bie Schulen ber Armen gu fdiden, und bod ben giemild boben Breis ber meiften Belvatichulen nicht aufbringen tonnen, in biefen öffentlichen Schulen um bifflaes Gelb finben, mas fur Ibre Stellung paft und ibr Gefühl nicht verlett." Derfwurdig ift, um bies im Borbeigeben gu fagen, baß ben Stabten bas Dofer, welches fie fic auferlegt batten, balb wieber erfest murbe; obgleich Rotterbam j. B. mochentlich nur eine Gebuhr von 20 Cente (5 Cente = 3 fr.) auf ben Ropf erbob, ftellte fic boch bel ben gabienben Schulen, beren Musgaben fic auf ungefahr 6500 fl. bellefen, ein Ueberfcug ber Ginnahmen fiber bie Ansgaben beraus, welchen bie Stadt auf ibre Rieinfinderbewahranftalten verwenden fonnte. Run find, wie wir gefeben haben, bie gablenben Schulen bie Regel; bas öffentliche Bertrauen in biefe Unftalten befeftigt fich immer mehr, mabrent man jebes 3abr eine gewiße Angabl Brivatanftalten ichliegen fieht. (Berflag nopens ben Staat ber Scholen; zc. over 1857-1858. f. eb. B.).

 Specialidulen bingufugen. Benn ber bemofratifche Beift Bollanbe fich in ber Dragnifation ber Bolleidulen offenbart, fo macht fich in ber Berfaffung ber bobern Schulen bas Refthalten an alten Gewohnbeiten, und wir fagen es offen, an alten Borurtheilen fublbar. Der Mittelidulunterricht ift gam ftabtiid, und iebe Statt rechnet es fic jur Chre, eine lateinifche Schule ju haben; man mochte glauben, fie fei eines ber uralten Borrechte bes Stadtburgers. Die fateinifde Soule ftebt unter Aufficht eines Colleglume von Enratoren, welches bem Stattrath bie Canbibaten fur bie erlebigten Lebrftellen vorfchlagt. Diefer ernennt und befolbet bie Lebrer. Bei ber Univerfitat hat ber Staat wieber ben ihm gebubrenben Ginfluß. Far bie Soule tann er nur Berorbnungen erlaffen, welche fich auf Lebruiel und Unterrichtsmittel begieben, und bie für nothig erachteten Burgidaften forbern. Gie bat einen Rector und einen Conrector (Brovifor und Cenfor bei ben frang, Locen), und bann einen ober mehrere Profefforen je nach ben Mitteln ber Anftalt und ber Rabl ber Gouller. Manchmal ift ber Rector gang allein; in jebem Galle ift er ber Lebrer ber erften und ber Conrector lehrer ber zweiten Claffe. Gie mußen Doctoren ber Philosophie (in litteris) fein (mas factifc bie Mathematiter von ben bobern Stellen an ber lateinifchen Schule ausichlieft). Bon ben übrigen Lebrern wird bloft verlangt, baf fie ben Canbibatengrab baben.\*) Es giebt feine Internate; ben Sollanbern, welche mit ihrem gangen Befen an ber Familie bangen, fint bie Benfionate jumiber. Der Unterricht umfaftt mefentlich Die latein, und gried. Sprache und lagt in tiefer Begiebung nichte gn wfinfchen fibrig. Dit ben übrigen Sachern ftanb es noch por furger Reit anbere. Rraft ber Art. 9 und 10 ber Orbonnang bon 1815 follen bie Couler am Colng ihrer tagliden latein, und griech. Lectionen Unterricht in ber Clementar-Mathematif, in ber Geographie, in ber alten und neuen Gefchichte erhalten. Aber nichts von Phofit, nichts von neuern Gprachen!

Der Umfang bes mathematifden Unterrichts mar gang bem Belfeben bes Rectors überlaffen. Dan bielt ibn fur ein Rebenfach und er murbe meiftens von ben Brofefforen ber antern Racher gegeben, welche bafur eine Befolbungeinlage erhielten. 3m Ermanalungefall ftellte man einen Sachlebrer an, gab ibm aber einen geringern Rang und (Art 20) feinen Theil an ben Schulgebubren. Go mar es jur Beit, wo Bellanb und Belgien noch vereinigt maren. Bas mar bie Rolge bapon? Daft ber Unterricht in ber Dathematit, wie er in ber lat. Soule faft gleich Rull mar, auch auf ben Univerfitaten in Berfall gerieth. Dies veranlafte, befontere in Belgien, lebhafte Befowerben, benn man erinnerte fich ba noch ber vollftanbigeren Ginrichtung ber frang. Poceen. Die Regierung beachtete iene Rlagen, inbem fie burch R. Orbonnang bom 9. Sept. 1826 bie Renntnis ber Arithmeif, Algebra und Geometrie unter Die Bedingungen aufnahm, um jum afabemifden Studium quaelaffen ju werben. Ungludicherweife murbe (Art. 3) geftattet, baß ber Schuler auch in Ermanglung eines genugenben mathematiiden Bengniffes ale Stubent infcribiren tonne, wenn ber Brofeffer ber Dathematif an ber Univerfitat einfach erffare, baf berfelbe im Stante fel, feinen Borlefungen ju folgen. "Wenn bie menichliche Ratur in Bolland ebenfo ift wie in Franfreid, fagt bei biefer Belegenbeit Berr Coufin febr gut, fo ift jebe Brufung, bie bor einem einzigen Dann bestanten worben, nichtig; wie will man erwarten, baf ein Brofeffor ber Mathematit, ju bem ein Stnbirenber ber Bhilofophie, ber Rechte, ber Theologie, aufe Bimmer temmt, ben Stoicismus

fo weit treibe, ihm und feiner gangen Familie auf Die taufenbfachen Bermenbungen, Die man bei ibm anbringen wirb, ein Beugnis abguichlagen, bas ja ber Datbematit feinen Schaben bringt, beffen Bermeigerung aber ble Ginfunfte ber Univerfitat, von melder ber Brofeffor ber Dathematit felbft ein Mitglied ift, fomalern mußte?" Dan tonnte berfichert fein, bag biefes Bengnis nie verweigert werben wurde und bag bie Boglinge in biefer Gemigbeit fich feine Dube geben murben, ein anberes au verbienen. Aber mabrent man bier burch ju große Rachficht funbigte, begieng man auf ber anbern Geite ben gebler einer übertriebenen Strenge, inbem man bon bem Doctor ber Bhilofopbie ben Racmeis perlangte, baft er fabig fei, bie Glemente ber Arithmetit, ber Algebra und ber Geometrie mit Erfolg ju lebren. Man verfehlte bas Biel, weil man fich an febr an ben Buchtaben ter Orbonnang von 1815 bielt. Die Reformplane pon 1826 blieben inteffen ohne Birfung; erft 20 Jahre fpater, 1845, murbe eine neue Commiffion beauftragt, einen Blan ausmarbeiten, ber aber weit entfernt mar alle Stimmen far fich ju haben (Miscellanen 1850, G. 260 u. ff.); ingwifden murbe bie Frage fiber ben Religionsunterricht aufgeworfen, um bie Bermidinngen noch ju permebren. 3mei Umftanbe begunftigten inbeffen bie Reformplane und geftatteten theilmeife auszuffibren, mas langft batte angeordnet fein follen. Biele Stabte fugten au ihren Anftalten eine gewerbliche Abtheilung, eine Art Realioule (auf 4 Conljabre), und erweiterten ben auch bon ben Roglingen ber lateinifden Soulen befuchten mathematifden Unterricht. Diefe Reformen batiren fich vom 3abr 1848. Antererfeits verordnete ein R. Erlaft bom 23. Dai 1845 eine Daturitateprufung in allen Sachern bes Gomnafialunterrichts; fie muß por einer Centralcommiffion gemacht merben, welche jebes 3abr ihren Bericht an bas Minifterium bes Innern ju foiden bat. Man batte Grund ju ermarten, bag bas Gebaube balb feinen Schlufftein erhalten merbe, als blefer Anfang, welcher icon im 3abr 1852 bebentente Abanberungen erlitten batte, pom Minifterium Ban Reenen ploplid unterbriidt murbe. Dan fagte, er werbe burch bas nachfte Befet wiederhergestellt merten. Aber ift blefes Befet in fo naber Musficht? Bie bem auch fei, ber Gifer ber Brofefforen fucht ben Rebier in ben Ginrichtungen gut ju machen; aber man mag thun, mas man will, bie Organisation eines großen Theils ber fleinen lat. Schulen ift und wird nothwendlg immer febr unbollftanblg bleiben. Denn wie foll man es anbere machen, wenn es Soulen giebt, ble nur einen Rector und Brofeffor in Giner Berfon gablen, bei 3, 5, 7, 8, ja 15 bis 20 Schulern? Sier tonnte Solland fic Belgien um Mufter nehmen, wo ber Unterricht in ben alten Sprachen pielleicht weniger porgefcritten ift, mo man aber jedenfalls, wenn man bas Studienwefen im gangen und bie Zwedmagigfeit bes allgemeinen Blanes betrachtet, feit ber Centrallfation bon 1850 und ber Grundung ber gemerblichen Mittelfoulen Riefenfdritte gemacht bat. Dan barf übrigens nicht vergeffen, bag ber Gom. nafialunterricht uicht blog bie Bestimmung bat, Die jungen Leute auf bie Univerfitate. ftubien porgubereiten; aber auch ju ben afatemifden Borlefungen muft man boch etwas mehr mitbringen, ale eine gemige Renntnie ber alten Sprachen, fo toftbar blefer Befit auch fein mag.

 Berichiebenheiten. - In ben Sauptghmnafien, wie im Sang, in Amfterbam, Utrecht, find gewöhnlich 5 lat. Ciaffen; meiftene bleiben bie Couler in Brima (Rhetorif) tie boppelte Beit; es find alfo im gangen, wie man fieht, 6 Studienjahre; B. Coufin traf in ber Brima einiger Anftalten brei Ordines, wo ber Unterricht in ber Art ftufenmagig fortidritt, baf bie Schuler nach unt nach lernten felbftanbig zu arbeiten und fich fo auf bas Univerfitatoleben porbereiteten. In ter erften Abibeilung murter modentlich Compositionen, fogen, Beboomatarien, ausgearbeitet; in ber greiten monatlich, in ber britten enbild gab man nur allgemeine Anleitungen. Der Unterricht beftant mehr in Befprechungen als in eigentlichen Lectionen. Diefe Dethobe forberte aufe fraftigfte bie Entwidtung jebes Indipiduums nach feiner eigenthumlichen Beftimmtbeit und Anlage; ber Unterricht murbe fo ein treffiiches Erziehungemittel und biltete gant tuchtige junge Leute beran. Aber man barf nicht überfeben, baft man auf folde Beife nur ba verfahren fann, wo bie Schulergabl befchranft ift. Die Dinge haben fich feither nicht merflich veranbert, und man barf fic baju Glud munichen, weil ein folder Unterricht ber allerbefte ift, fobalb er vernunftigermeife angewentet merben fann. Die Bewöiterung ber lat. Schulen ift immer noch febr flein, beftebt aber im allgemeinen aus geiftig aufgewedten Bogingen, bie wiffen, mas arbeiten ift.

Die gelehrte Laufbabn ift baber nicht fiberfett wie in anbern ganbern, und bie jungen Leute, welche fie betreten, haben weniger Taufchungen gu befürchten. - Die Schuter baben morgens 3 Coulftunten, ebenfo viel 4mal bes Rachmittage (in ben 3 Bintermonaten nur 2). Die Bacanzen bauern 6 Bochen, und merben fo aut mie möglich nach ten örtlichen Berhaltniffen verthellt. (Erlag von 1815.) 3m 3abr 1857 lebrte man in 17 lat. Schujen nur bie von ber organifden Berordnung porgefchriebenen Boder, namiid: Lateinifd und Griechifd, Elementarmathematit, Gefchichte und Dibthotogie; es fant fein befonderer Unterricht in ber Mutterfprache ftatt; in 5 antern murbe biefer ertbeilt: 2 fugten noch bas frangofifche bingu, 3 bas Deutiche, 2 bas Englifde und 2 bas Bebraifde. Biof in 2 Couten lehrte man Raturgefcichte. -Auf allen proviforiiden Gomnaffen murben bie 4 eben genannten jebenben Grrachen gelehrt, auf 3 Raturgeichichte und itglieniiche Buchführung. - Die bei nitipen Gomnafien entich unterrichteten gleichfalls in ben 4 lebenten Sprachen; in Dortrecht lebrte man angerbem Italienifc; auf 5 Gymnaften Debraifc; auf 8 Raturgefchichte; auf 8 Budbaltung, Biegu tam noch in Rotterbam und Daaftricht ber Unterricht in ben hantetemiffenicaften; in ber lettern Ctatt und in Deventer: Chemie und Dechanif; Linearzeichnen auf 2 Gemnaffen und in 1 Coonidreiben. Ueberall maren 2 Mfbeelingen (Abtheilungen); bie eine umfafite bie lateinifden Claffen, bie andere, wie in Belgien, Die gewerblichen, und erftredie fich wo moglich auf 4 Schuljahre; aber nur in Bois-le bue (Bergegenbuich) und in Daaftricht mar ber Unterricht ber 2. Afbeeting pollftanbig organifirt und von ber erften getrennt.

b) d'in Inspector ber latelnischen Ghalen fit bem Minssetum von Jamen beiggeben. B gibt lin bienbertes Berreimanner febr bie Mibung ber Vereifferen in zem Rittelschaufen. In biefer Beleibung, wie auch bei ten Bestehungen, bem Gedugteb ze, sinen in Boslaum ungeleb beidene Berstäuffs fanz, wie in Bestjam ver ter Bertansjung des Gefrege som 1. Jun. 1850. Ge hätte feinen Werte, linterssieter war genegenen Wedna ged nacher zu beitperfon, b. Mrtt. Bedgere.

B. Statifilf. Stand ber lat. Schulen und Gymnafien mabrent tes Schuljahres 1857 -- 58.

| Provingen.    | Latei-<br>niiche<br>Schulen. | Pruntfa-<br>riide<br>Gem-<br>nafien. | Pefinb<br>tire<br>Gum-<br>nafen. | Babl ber<br>Bre-<br>fefferen. | 3abi ber Goller in ber 1. Abith | Babl ber Godlei in dee' 2. Morb. | Be-<br>mlidite<br>Chater. | fammt-<br>ichdier-<br>jabt in<br>jerer<br>Provins. | Bend ferung<br>ter Ctabte,<br>bie lareinifche<br>Edulen se.<br>befigen. |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rorbbrabant   | 10                           | 1                                    | 1                                | 31                            | 166                             | 48                               | _                         | 214                                                | 75,402                                                                  |
| Getbern       | 9                            | 1                                    | 4                                | 42                            | 169                             | 78                               | -                         | 247                                                | 101,251                                                                 |
| Ciibhollanb   | 2                            | - 1                                  | 7                                | 57                            | 221                             | 122                              | 28                        | 366                                                | 203,516                                                                 |
| Norbhollanb   | 1                            | 2                                    | 2                                | 25                            | 101                             | 62                               | 4                         | 167                                                | 814,810                                                                 |
| Ceetanb       | -                            | -                                    | 2                                | 7                             | 25                              | 8                                | - 1                       | 83                                                 | 23,185                                                                  |
| Utrecht -     | 2                            | -                                    | _                                | 12                            | 96                              | -                                | -                         | 96                                                 | 60,090                                                                  |
| Frieslanb     | . 5                          | 1                                    | 1                                | 17                            | 108                             | 8                                | -                         | 116                                                | 60,061                                                                  |
| Dbertoffel    | 4                            | 2                                    | 1                                | 27                            | 101                             | 118                              | -                         | 219                                                | 61,641                                                                  |
| Gröningen     | -                            | - 1                                  | 2                                | 12                            | 67                              | 21                               | 33                        | 121                                                | 40,653                                                                  |
| Drenthe       | -                            | -                                    | 2                                | 6                             | 30                              | 38                               | . 11                      | 79                                                 | 11,907                                                                  |
| Limburg       | -                            | -                                    | 1                                | 16                            | 54                              | 94                               | -                         | 148                                                | 27,925                                                                  |
| Befammtfumme: | 33                           | 7                                    | 23                               | 252                           | 1138                            | 597                              | 71                        | 1806                                               | 980,441                                                                 |

Limburg befit Lebranftaiten, Die in ter obigen Tabelle nicht anfgeführt finb; tas tonigi. Collegium in Roermond (wit Benfienat und tathoi. Religionsumerricht); bie Bewerbeichule an Benloo und enblich bie Eduie zu Bergogenrath (Rolbfic) an ber preugischen Grenge. Diefe lettere Anftait, 1831 von S. van Bommel, Bifchof von Luttich gegrundet (f. b. Art. Beigien), war urfprunglich ein Priefterfeminar; nachbem feit ber Unterzeichnung bes Bertrages ber 24 Artitel von 1839 tiefer Theil Limburge mit Bolland vereinigt worben ift, geben bie Briefterzöglinge nad Et. Eront. Ronia Bilbelm II. wollte aber eine Soule, tie einft auf tem ibm wieber augefallenen Gebiet geblüht hatte, nicht untergeben iaffen. "Je vous meintiendeni" rief er mit ben Worten bes Babifpruche feines Baufes ans, ale er 1851 Bergegenrath befuchte. Co ift tenn mieber eine große Schuie in ben prachtigen Gebauben ber ebemaligen Abtei Rolbuc eingerichtet worten, fraft einer bem Bifcof von Roermond errheilten Conceffion. Gie umfaft ein Briefterfeminar (6 Sumauitats- und 2 Bbitofophie Claffen), ein in 2 Abtheilungen getheiltes Erziehungs-Inftitut mit je 4 Stutienjahren (eine Abth. beutich, bie andere bollanbiich); entiich ein Lebrerfeminar. Der Unterricht ift, mas bie Racher bes eigentlichen Mittelicul-Unterrichts betrifft, fo vollftanbig ale in ben belgischen Athenaen. Es werben überbies noch Philosophie, griechische und romifche Antiquitaten und italienifche Sprache geiehrt, iettere bick facuitatio. Das Lebrperfonal beftebt aus 25 Berfonen, ohne bie Beichen. Dufit- und Turnlehrer. 3m Jahr 1851 gabite man 300 Schiller in ber bumaniftifden Abtheilung; 126 im Inflitut (86 Deutide und 40 Bollanber) und 30 Lebramte-Boglinge. Die bumaniftifden Boglinge geben nach ihrem

Austritt meiftens nach Ewen ober Manfter jur Bollenbung, ihre Studien. Wie bemerten noch, baft es besonders in Bordbradant und Gelbern viele Privat-Benfionate giebt. Deffentliche Schulen für böhere Machenbildung find nicht vorhanden.

C. Beridiebene Radweifungen. a) Unterricht. Die am meiften gebrauchten Grammatiten fint bie von Dorn Geiffen (Profeffor in Amfterbam), von Bate, Rumpt und Dabvig; wir begegnen feltener ben Ramen: Boffius, Wentingb und Brober. Bentingh, Dorring, Bate und Reit werben vorzugeweife fur bie Composition benutt. Dan bebient fich vielfach ber fleinen Borterbucher von Scheller und Rarcher, überfett von Boside: bie und ba gebraucht man auch Georges, Roul, Rarder, ed. Terrfirg. ben großen Scheller, Betiecne u. f. w. - Die amtlichen Berichte ber Jury fubren Rlage barfiber, baft man oftere zwei ober brei Grammatiten in berfelben Auftalt finbet und bag bie Schiller am Ente ihrer Studien gewohnlich mehr Correctbeit in ihren Compositionen zeigen, ale Berftanbnie ber lateinifden Glegang. Die in ben obern Claffen am baufiaften erffarten Schriftfteller fint: Salluft und Cicere (orationes selectae. de amicitia, de senectute, de officiis); Dvibs Metamorphofen; Birgile Aeneide; bie Dben und feltener bie Satiren und Epiftein bes Borag, ausnahmemeife Livius und Tacitus. Roch por einigen Jahren murben bie Brofaiter mit mehr Gorgfalt erffart ale bie Dichter; man ichien fich giemlich wenig mit Brofobie und Metrif zu befcaftigen. Der Gradus ad Parnassum mar nicht unter ben Schuiblichern. Best bat ein merflicher Fortidritt ftattgefunden und in ben rhetorifden Claffen wird es allmablid jur Gitte. bollanbifde Ueberfemmaen in Berfen mit ben alten Orlaingien ju vergleichen (s. B. Die Detamorphofen von Bilberbift, Die Dben bes Borag von Ban Binter; Die Meneite bon Frau Ban Streef), und ben Schulern bie Befete bee bollanbifden Berebaus ju geigen, mabrent man fie ju gleicher Beit in ber Renntnis ber Profebie und bee Rhothmus ber lat. Sprache befeftigt. - Anbererfeite legt man bier mehr Berth barauf ale in Belgien, latelnifch ju fchreiben und ju fprechen. - Benn man im Griechifden zwei Jahre mit ber Erlernung ber Formen jugebracht bat, fo verwendet man zwei weitere meiftens auf Die Ueberfetung Somere und Tenophone, wobei man maleich Die Sontar fennen lebrt; in ber rhetorifchen Claffe macht man ben Colug mit ber Erflarung irgenb einer Tragobie. Mandmal wird auch ein Stud von Ifofrates ober Lofias, bieweilen einer ber biographifchen Dialogen Biato's in ben Lectionen vorgenommen. Dan bernachläßigt bie Accentiebre nicht; ebenfo menig bie Brofobie, wenn Dichter erflart werben. - Debr metbobiid und ftufenmäftig angeordnet ale reid an Abwechelung, ift ber Unterricht ber bollanbifden Profefforen gebiegen und tragt feine guten Fruchte, wie bie meiften atabemifchen Differtationen fcon burch ibre Form beweifen. Dan bemitht fich fcon in ben lateinifden Schulen, ben Boglingen Intereffe fur bie Schriften ber Alten einzufloken, indem man ihnen in überfichtlicher Form bie Renntnis ber Gefchichte ibrer Literatur beibringt. Das Sandbuch von Webtingh in lateinischer Sprache ift im gangen Lanbe beliebt. Ale ein geachtetes Bulfemittel jur Beendigung ber Schulftubien wollen wir noch anführen bie Rhetorica contracta von Boffine; bie Praecepta stili bene latini bon Cheller, und bom gleichen Schriftfteller: Inleiding tot bet legen ban be Schriften ber Duben (b. i. Ginleitung in bas Lefen ber Schriften ber Alten), - Dit bem Unterricht in 'ber Mutterfprache ift es nun Ernft geworben, nachbem er lange in Die zweite Linie gurfidgeftellt gewefen mar. In ber Mathematil bleibt noch viel ju thun. Alte Gefchichte und Geographie, Dhythologie und Autiquitaten werben aufe engfte mit bem Stubium ber Literatur verbunten, und man tann fic baruber nur freuen. Die vaterianbifde Gefcichte enbiich wird immer mehr getrieben. Aber immer noch fann mit Babrbeit gefagt werben, bag mancher Bollefduler beffer vertraut ift mit ber mobernen Beit in ben Berbaitniffen, in benen er zu wirfen berufen ift, ale feine poraeradteften Mitichnier aus ber lat. Schuie. Fur Solland, bas immer mehr beutiche 3been in fich aufgunebmen icheint, mare bier alles ju geminnen, wenn es fich von bem Beifte burchtringen liefe, in bem bie Organifation ber Gomnafien in ben meiften Bunbeshauten dungsführt worten ist. Es ist merknürky, wie diese pauhisse und auf das Mittließe grieflieder Soll fe lausge glief un dem Berursteil bissugen komet, der realississislusterricht sei möglicht zu desende der verschlieben werde der den der der der die läßt als hammenische Bildwag der verschliebenen menschlieben glieben den mit des Bereerentung für den fleiter Geben wir der fleiste ausgeben der gestellt der gegen geben der Benten jest auf; aber es seinen, holland sie auf seinen alten philosopischen Richart of flog gelütsen, des de bestjenigen, moder es desse beitummt, der übererste besselben erholten und seine Zuchlüsse sortungskanzen, voor jeder personnen Berührung und der erkolten und seine Zuchlüsse sortungskanzen, voor jeder personnen Berührung und der erkolten und seine Auflagen woller.

b) Es bleibt une noch übrig mehrere, febr verschiebene Gachichulen gu ermabnen, Die fich mehr ober weniger anf bas Riveau bes Unterrichts in ben Mittelfchulen erbeben, ober es fogar überfteigen, ohne fic, augerlich wenigstens, mit ben afabemifchen Anftalten ju vermifden. - Der Unterricht in ber Armee ift auf allen Gtufen organifirt: fur Die Rinder Der Colbaten und Militarbeamten jebes Grabes (instructio-bataillon: 736 Boglinge im 3. 1857; man lebtt bort bie malaifiche Sprache fur biejenigen, welche fic auf ben Dienft in Ditinbien porbereiten); fur bie Landwebr (3587 Cd. im 3. 1857); für Unteroffigiere (in bem miffenfcaftlichen Gurfus 70 Cd. 1857); bann tommen: Die tonial. Militarafabemie (322 Cabetten 1858-59); bas tonial. Marineinftitut in Billemsoord (131 Boglinge) und Die Bootsmannichule ju Blieffingen (49 Boglinge). Es glebt noch mehrere andere Seemanneichulen. - Muf ber tonigl. Alabemle au Deift (203 Bogl.) werben Ingenieure und Beamte fur Die Colonialvermaltungen gebilbet. Dies lft eine bobere Lebranftalt, portrefflich eingerichtet wie alles, mas ben unmittelbaren Beburfniffen bes Lanbes entfpricht. - Militarargneifdule, Rliniten, Thierargneifdule, nichts pon all bem febit Solland. Groningen befitt eine Aderbaufdule, Amfterbam (wie Antwerpen in Belgien) ein Inftitut fur Sanbel und Induftrie. - Die Taubftummenanftalt in Greningen geniefit eines verdienten Rufes; 1857 - 58 gabite fie 143 Roglinge (110 murben unentgeitlich unterrichtet, 27 bezahlten 10-50 fl., 6 bez. 100 fl. und barüber). 3mei andere Inftitute berfelben Art befinden fich in Gt. Dichelsgestel und Rotterbam, und hatten in berfelben Beit 80 und 40 Boglinge. Diefe bon Commiffionen verwalteten Anftalten werben hauptfachlich burch freiwillige Beitrage unterhalten; fie burfen and Bermachtniffe und Schenfungen annehmen. Die beutiche Diethobe murbe barin hauptfachlich angewendet, wie man aus bem neulich erfcbienenen Danbbuch feben tann: "Spraat en Lespefeningen ten Dienfte pan boofftumme. Rinbren." (Sprach- und Lefenbungen jum Dienfte von taubftummen R.) Das Blindeninftitut in Amfterbam verbient auch ermabnt ju werben. Es batte von 1857-58 nicht weniger als 65 Boglinge (36 Anaben, 29 Dabden). Wie bei ben Taubftummen geht auch bier ber gewerbliche Unterricht Sant in Bant mit ber eigentlichen Schuibilbung. Dit ber Anftalt ift ein Ajpl fur folde arme Blinbe perbunten, welche nach bem Austritt aus ber Anftalt außer Stant fint fur ihre Beburfniffe gut forgen. -Die Regierung bat endlich einen regelmäßigen Unterricht angeordnet in ben Gefangniffen fur Berbrecher, in ben Bermabrungebanfern und Berbaftlocalen. Unter 17,869 Gefangenen im 3ahr 1857 nahmen 2972 am Unterricht theil. 8390 murben far binreichent unterrichtet angefeben, 6507 megen Mitere und Rrantbeit biebenfirt. 42 Lebrer waren in ben burgerlichen und Dilitar-Gefangniffen angefteut.

9) Die eigeralligen Albenden im Ampereum (118 Byglings 1807—89) und Zennter (22 Bygling) führ nuch er Bedeuffneicht ber barin ersbellten Unterrigtet wiellige fiehen Linderflützen. Mun fam Jagen, jud fich Zewenter, B. 31 von 8 Geatstumberflützen Erchen, Perinnigan und Utreich verhält mie dem Liteit lateinigfe Schwenflützen men gegen Gemmellen; frenderf, Darternell baben und bir witkenden. Ge find bied mit Ausbachne bei Albendumb zu Kumpereum (befannt unter bem Manne Albenneum illateiten, wochsel für der series Leden untersberflich ist, um end lickere Albenneum illateiten, woch die für die es arwie Ledel untersberflich ist, um end lickere

refte eines bergangenen Glaupes. Sie mögen niftijich feln, ansgegichnete Akknuer bestigen, sich mit geringen Mitteln erhalten, aber biese Zerhilterung ber Kräfte, die vereichigt sich immer vertospefin, dies Isolitung biebt immer zu bedauern. Jum Bemeds bärften wir nur eine läntefuchung der 3 großen nieberländischen Universitäten anstellen. Sed non est bio looms.

D. Colngbemeringen. Der 8. 2 bes Reformentmurfes, ber 1829 ansgearbeitet murbe, aber infolge ber Ereigniffe, welche bie von ben Dachten 1815 gegeichnete Rarte bes Ronigreichs ber Mieberlanbe gerriffen, wieber eingeschiafen ift, lautet fo: "Der Unterricht in ber Mittelfcule bat ben breifachen Zwed: bie jungen Leute auf Die alabemifden Stublen vorzubereiten, Die Bedurfulffe einer forgfältigen Graiebung für blejenigen gn befriedigen, welche feine atabemifchen Grabe wollen; endlich aber benjenigen nubliche Renntniffe mituntbeilen, welche fich bem Banbel, ben indnftriellen und mechanifden Gewerben ober antern ber burgerlichen Gefellicaft nublichen Runften wibmen wollen." Belgien, bas nach 1830 alles neu ju geftaiten batte und bas mehr Gemerbeale Banbel treibenb, bie angewandte Biffenfchaft mehr nothig bat ale fein Rachbar, bie Schiffahrt ausgenommen, bat blefe Bebanten nie aus bem Muge verforen und fie enblich burd bie Gelengebnng ine Leben eingeführt. Die guten Ropfe in Solland haben ihren Berth auch ihrerfeits begriffen, und nach und nach Fortidritte in biefem Sinne angeregt und verwirflicht; aber jur Stunte ift es noch nicht gelungen, einen einbeitliden Blan burdjuführen. Solland befitt einen portrefflichen Bolfounterricht und Univerfitaten, bie im allgemeinen fich ibres alten Rufes murbig zeigen, aber in ibrem Anfichwung fo lange gehemmt fein werben, ale ber Unterricht in ber Dittelfcule nicht burd ein Befet vervollftanbigt und mit ben berechtigten Beftrebungen bes 3abrbunberte in Einflang gefest fein mirb. Benn auch eine Regierung Die Freiheit bes Unterrichts in fleinerer ober größerer Ausbehnung verfündigt bat, fo muß fie boch, befonbere wenn fie fic bas Recht porbebalt fich ber Rabiafelt und fonftigen Brauchbarfeit ber Lebrenben ju verfichern, burd Dufteranftalten fur bie Befriedigung ber Bedurfniffe aller Claffen forgen. Gerabe besmegen ift eben jett bie Frage über ben mittleren Unterricht eine Lebensfrage in Solland. Wenn man wirflich tfichtige Erfotge will, fo barf man nicht auf bie Berfaffung fich ftubent, tie Gemeinden ibren eigenen Bulfemitteln überlaffen. nm bie Concurreng auszuhalten; man muß burchans verlangen, bag bie fleinen, ungleich über bas Bant vertheilten lat, Soulen verichwinden, um Brogomnafien, mo biefe ein Beburfule find, hanptfachlich aber um Anftalten Blat ju machen, Die ben Dittelfchulen Belgiene ober ben Real- und Burgericulen Deutschlande entsprechen. Dan unterhalte eine Angabi Gomnaffen, aber man gebe ihnen eine tuchtige Ginrichtung, man mache fie pollftanbig, fo baß fie bas 3beal ber Danner von 1829 verwirflichen. Der Unterricht im Lateinifden und Griechlichen mirb nichts babel verlieren und ber ftetige Rufammenbang swifden ben 3 Stufen im Unterrichtswefen wird nicht mehr unterbrochen fein. Benn man beut an tage Die Rabl ber Gouler in ben fat. Goulen mit ber Bevollerung ber Stabte vergleicht, welche biefe Unftalten unterhalten (ohne von ben anbern Stabten ju fprechen), fo ftaunt man fiber bas Disperbaltnis und fommt ju bem Goluft, baft ein großer Theil ber burgerlichen Einwohner fich mit bem Bollounterricht begnugt; bies ift ju bebauern. Denn wie ber Brimarunterricht aus ben oben entwidelten Grunden nicht zu boch gesteigert werben barf, fo foll auch bie bermögliche Claffe nicht unter Die ibr gebubrenbe Stufe geiftiger Bilbung berabfinten. Gine ftarre Abgrengung in ber Bilbung ber einzelnen Bolfeclaffen tame einer Rafteneintheilung gieich und mare gefabrlid. Stetige Abftufung gebort baber mefentlich ju einem nationalen Erziehunge. inftem und um tiefelbe berauftellen giebt es fein anderes Mittel, als Die Bolferniebung burch einen Bufat allgemeiner Bilbung und bie elaffifche burch eine praftifche Beigabe ju ergangen. Das Binbeglied liegt in einer verftanbigen Organifation bes mittleren Unterrichte.

III. Diefe Bahrheiten fcheinen in bem Großherzogthum Luxemburg wohl begriffen

morben ju fein, welches, obgieich unter bem Baus Dranien-Raffan ftebenb, bed feine befonbere Befetgebung und Berwaltung bat, mas es feiner Stellung im bentichen Bund perbantt. Der öffentliche Unterricht ift bort in tuctiger Beife pragnifirt und amar für alle Claffen ber Gefellicaft, quique suum. Dan fann bier feine Univerfitaten nuterhalten, aber ber Unterricht in bem Atbenaum an Lupemburg (etwa 370 Rogl.) gebt weit genug um bie jungen lente auf bie Canbibatur in ber Literatur und in ben eracten Biffenicaften porgubereiten; bie Diplome merben bon einer Localiure ausgestellt, welche fich nach bem belgifchen Brogramm richtet. Das Athenaum feibft (20 Brofefforen unb 4 Repetenten) ift ebenfo vollftanbig ale bie guten prenfifden Gomnafien. Diefirch bat ein Brogbmugfium (8 Brofefforen unb 4 Revetenten, 4 Glaffen): Echternach befint eine lateinifde und eine Realfoule, wie auch eine Aderbaufdule. - Gin Lebrerfeminar bilbet bie fünftigen Bolleiduliebrer. - Gine oberfte Commiffion fur ben öffentlichen Unterricht mit einem beftanbigen Ausschuf aberwacht und leitet bas Gange, Die Aufficht ift ungefahr eingerichtet wie in Beigien, und wie bier baben and in Luremburg bie bollanbifden Trabitionen tiefe Spuren in bem Bolteunterricht gurudgelaffen. Die gemeinschaftliche Sprache und Die taglichen Berührungen mit ben Deutschen außern Abrigens feit einigen Jahren auch einen merflichen Ginfing auf ben Luremburgifden Dr. Minbons Be Ron, Brof, au Luttid. Charafter.

Das gemischte Schulfpfiem ") in den Niederlanden. Je durchgreisender der Cinflugfein muß, verichen bas Berichumben vest consessionen Cientents and ber Beltschule nach und nach anf bas Bolfsteben gewinnen wird, besto songlätiger werden wir die bollandischen Erfabrungen iber bas Goltem ber aemischten Schulen zu beachen baben.

<sup>\*)</sup> Bei ber Wichigleit der Frage, ob die Schule eenschlienstos sein kinne, halten wir eine Darffellung des gemichten Challistens in dolland, den einem Standpuncte aus gegeben, welcher von dem des dorigen Artikels abweicht, für eine nochwendige Ergänung und der zugleich auf dem Art. Confissons und Communalschalten.

D. Red.

Das angenommene Brincip führte aber balb weiter, ale bie Debrgabl fich wohl gebacht batte. Die Entwidlung ber Gade mar etwa folgenbe; Die Bibel bebauptete anfangs noch ibre Stelle in ben Communaliculen. Erft ums 3ahr 1816 begann fie aus ben Goulen zu verichwinden. Bunachft mar man, nach ber Bereinigung ber Rieberlante mit Belgien, im allgemeinen bamit zufrieben, bie Bibel ausichlieflich in bie Abenbichule bermiefen ju baben. Als aber bie Abenbichule auch bon romifchen Rinbern befucht murbe, mußte bie Bibel auch bier weichen, - man las fie ein- ober zweimal in ber Bode in einer halben ober Biertelftunbe nach ben gewöhnlichen Coulftunben mit benen, welche es begebrten. In folder Art murbe bas Bibellefen a. B. burd einen Beichlug bes Gouverneurs fur bie Broving Rorbholland im Jahr 1821 geregelt. Rach bem Jahr 1830 fcbien man einen beffern Weg einschlagen gu wollen, wie benn im 3abr 1835 bie Brovincialiculcommiffion ju Groningen in einem Circular an ihre Lebrer idrieb: "Die Bibel foll gelefen, burd tatedetijde Gragen erffart und pon bem Lehrer aufe Leben angewendet werben." 3m 3ahr 1842 murbe an biefen Befdlug wieber erinnert, aber - gerabe von ba an verichwand bie Ermabnung bes Bibellefens ganglich, ja es erfolgte balb eine Bererbnung bes Gonverneure von Gubbellant, burch welche ber Gebrauch ber Bibel "auch in ben ausschlieflich von protestantifden Rinbern befuchten Schulen" verboten wurde. Bo etwa Berfuche entgegengefester Art gewagt murben, hatten fie fur bie betreffenten Lebrer immer Unannehmlichleiten gur Folge. Go mutbe im Jahr 1853 ein Coullehrer in ber Proving Utrecht burch Befdlug ber Provincialftanbe fuspenbirt, , weil er bie Bibel mabrent ber gewöhnlichen Goulgeit jum Lefen, jum Borlefen und fobann jum Anelegen bes Gelefenen gebraucht babe." Der Gebrauch ber Bibel in ber Coule fintet gegenmartig nur noch ale lobliche Ausnahme in gang proteftantifden Gemeinben fatt.

Langfamer gieng es mit ber biblifden Gefdichte. Der Biberftand gegen biefelbe batirt vom 3. 1830. Damale maren es 1. B. in Gupbolland bie Romifden, welche gegen bas Lefen ber Jahre lang gebrauchten Bucher ber biblifden Gefchichte auftraten, Unmittelbar wurde ibr Berlangen nicht berudfichtigt, bafur aber, um Diebelligfeiten gu verhuten, bie Erflarung tes Gelefenen in ber Beife befdrantt, bag bie Frucht bes Unterrichts großentheils verloren geben mußte. Damit begnugte man fich aber nicht, Gine im 3. 1842 an Die Brevincialftanbe gerichtete Abreffe ber Ergpriefter ber Diocefe flagte, bag burd ben Unterricht in ber biblifden Geichichte Die verburgten Rechte ber romijden Bevolterung verlett wurden. Dowohl auch biefer Gingabe teine offene Rolae gegeben murbe, nahm toch bie Abicaffung ber biblifchen Gefchichte einen fonellen Berlauf. Bo es nicht von felbft gefchab, genugte ein freundlicher Rath von Geiten bee Schulauffebere ober bee Burgermeiftere. Go murbe 1. B. in einer Gemeinte Gelberlanbe, in melder unter etwa 200 Anaben 15-20 romifche fich befanden, ter Unterricht in ber biblifden Gefchichte auf bas Begehren bes Baftere aufgegeben. In antern Orten ichidte man bie romifden Rinber vor bem Beginn biefes Unterrichts nach Saufe, woburd bie gemifchte Shule fofort in eine fpecififc protestantifde umgewantelt murbe. 3m 3. 1853 idrieb eine Cunobalcommiffien ber rel. Rirde in einem Rirdenvifitationsberichte: "Es ift allbefannt, bag einige burgerliche Auctoritaten und felbft Schulauffeber Kann man biefe Cambidineg nur ale eine folgerichigige ertennen, muß man es aber ebenso aufe fatflie bellagen, boğ nuter tem Titel bes confessioniellen Elementes auch bie Anhaltsbenacte bes derftlichen mer dage bie Anhaltsbenacte bes derftlichen mer Bagbate bie Bugen liegenden Zuflände ter Schulen in biefem Stilde hichtsbent.

Co gewiß ble Befanntichaft mit ber beiligen Schrift fur bas protestantifche Betenntnis grundwefentlich ift, fo tief einichneibend ift bie Entfernung berfeiben aus ber Soule fitr nufre protestantifche Ingent. Die Bibel fangt fur bie grefe Debryahl bes proteftantifden Bolts an ein frembes Buch ju werben. Biele meinen, fie tonnen biefelbe roch nicht perfteben, andere, nur fitr Theologen bom fach babe fie einen Berth; wieder anbere benuten fie nur, um bie Terte in ber Rirche nachauschlagen; Die alte Sitte bes Banfes, jeben Tag mit gemeinfchaftlicher Lefung und Betrachtung eines bibliiden Abidnittes angufangen und ju beidließen, peridmintet immer mehr. Riemanb wirt fich baruber munbern, wenn er bebeuft, baf mehr Orticaften ju finben finb, in melden feit 40 3abren nichts fur ben biblifden Unterricht gethan murbe, ale folde, in welchen bas auf rechte Beife gefcheben ift. - In Begiebung auf biblifche Gefcichte finben wir eine traurige Unmiffenbeit, befonbere mo ce auf bas Berftantnie bee inneren Bufammenhangs ber Ereigniffe antommt. Darans erffart fich benn and bie ungureichente, jufammenbangelofe Erfenntnie ter einfachften driftlichen Beariffe, worüber man fich um fo mehr vermuntern muß, ale in unfrem Cante fruber tiefe und lebentige religiofe Erfenntnis faft allgemein mar. Diefe Rlagen beftatigen nicht nur Stimmen aus ber Rirche beraus, wie g. B. ber Prebiger van Roetsvelb fdrieb: "Das driftliche Brincip ift in unfern öffentlichen Goulen nach und nach burd Rictionen unt Theorieen bergeftalt in ben hintergrund gebrangt, bag es bei tem feinbfeligen Beift in Coulcommiffionen und Schulauffebern nur noch bin und wieber aus Rachficht augelaffen wirt." Mehnlich lautet ber Anefprach ber Sunobalcommiffion vom 3. 1856, welche unter anberem fagt: "Gine ber Saupinrfachen vieler beflagenemeriber liebelftanbe liegt in bem großen Dangel an gefunder und tuchtiger religiöfer Erfenntnie und mabrhaft drif. lider Bilbung. Diefer Mangel, welchem man nicht nur unter ben geringern fonbern and unter ben anfebnlicheren, ja felbft unter ben feingebilbeten Mitgliebern unfrer Gemeinben nicht felten begegnet, ift mit unfrer Reitrichtung aufe engfte perbunben." Diefelbe Befdwerbe, und mit befonberer Begiebung auf Die Goule, fubrt auch ber eifrigfte Bertbeibiger bes gemifchten Schulfpftems, ber Retacteur bes "Beder", wenn er bie Einwendung befpricht, welche man feiner Forberung, bie biblifche Befdichte in ben gemifchten Schulen beigebelten, entgegenfeben tonnte. Da beift es in ber Rumer pom 30. April 1857: "Gind bie Lehrer im allgemeinen im Ctanbe, Die gewunfchte Unleitung in ber Art ju geben, mie es tie Bolteidule erbeiicht? Bir muffen tiefe Grage verneinen. Bo findet man gegenwartig junge Lehrer, welche in ber Kenninis ber biblifoen Gefchichte binreichent gefortert maren, nm fie fur ten 3wed ber Bollefdule gu benüten? Bildt ringenm, fo werbet ihr end von ter abergroßen Unwiffenheit in ter biblifden Gefclichte bei ten angebenben Lebrern fibergengen. Bie fann man folden Lehrern eine Aufgabe anvertrauen, fur beren Grfullung fie nichte gelernt baben?" Darauf beift es weiter: "Bir missen biefer Befchwerte burdaus bestehmen und es beflagen, ba ib niblig Gefchicker un Ziet ins befehrerer Gebiefengerschau für blejeuigen ist, weiche fich für eine Pacipus im Gewilluse vorbereiten. Benn wir inwesten nochferferen, was von ere Gedlicceweilission is biefer Bescheing gethen werbe, fo lägt fich bie traurige Ericheinung woch ertikeren. Auch bie Anzeitellur im Schulfund freilen einer bis Anfich, wan bennche von der Verlere bereicht Rentmis be tiblissis och bei Geben bei Bediefert, fie ber deifstischen Erzischung bienstehr zu moden, nicht zu verlanzen.

Es ift aber bie Radmirfung bes Gonigeiebes feibft auf bie vaterlanbifde Be. fcichte nicht ausgeblieben. 3mar ift fie nicht fo allgemein aus ben Schulen entfernt wie bie biblifche, aber es ift boch vieles babei ju beflagen. In Lefe- und Lebrblichern wie im muntlichen Unterricht beeifert man fic, unfere Gefchichte bon bem Lebenspoll. ften in terfelben, von ihren proteftantifden Beftanbtheilen, gu faubern. Es wird auf biefe Beife ber Jugend bas Borgefchiecht nicht fo vorgeführt wie es gelebt, geglaubt unt gehand tit hat, fonbern fo wie man jest um bes lieben Friedens willen manfchen mochte, bag es geiebt, geglaubt und gehandelt batte. Go wird in ber einen Coule biefer Unterricht indenhaft gegeben, in ber anbern gang beifeite gefett; faft fiberall in ben gemifchten Schulen find Lehrbucher gebraucht, welche basjenige verfcweigen ober nur oberflächlich berühren, mas umm Gebeiben und jur Blute unferes Staate in ber That ben Grund gelegt bat. In einem ber verbreitetften (von Runivere) wirb g. B. ber Mufftant gegen Spanien einzig und allein weltlichen Abfichten gugefdrieben, und bie Anhanger Enthere und Calvine ale eine ber öffentlichen Rube gefahrliche Gecte bargeftellt u. f. m. Geben andere nicht fo meit, fo macht ibre Darftellung bod auf jebermann ben Ginbrud, baf fie bie Beit, in welcher unfere Bater Scheiterhaufen und Schaffote bestiegen, ale einen Beitraum betrachten, von bem in ben nieberen und mittleren Schuien moglichft wenig gerebet werben follte. Die Babrbeiten, welche ben Grund ju unfrem Staat gelegt, und por tem Schidfal Spanlene und Italiene bewahrt unb ben unverbrüchlichen Bund gwifden Baterland und Dranien befiegelt haben, follen in ben gemifchten Schulen übergangen werben; man foll nur bon ben Unruben reben, melde bie Ginffibrung ber neuen Lebre begielteten. Daburd mirb ber driftlichproteftantifde Boiledarafter gefdmadt, und bafür ein in driftiiden und tirdlichen gragen laner Liberglismus berangezogen, melder allen Dafregeln ber Gefengebung bas Geprage ber Salbbeit und Unbeftimmtheit aufbrudt.

Bas ift an bie Stelle ber alten gefunben religiblen Rabrung in ben Schulen getreten? Eine conventionelle Moral, eine burre Bufammenftellung von driftlichen Gittenlebren; wofar ein eifriger Berfechter ber gemifchten Goulen, ein Gonlauffeber Biffer in Friesland, gengen mege, welcher icon im 3ahr 1821 fcbrieb: bie religiofe und fittliche Bilbung laffe in ben meiften Soulen viel zu wunfchen fibrig. Dnrch ble Berbannung bes Ratecismus und bas Berbot bes unbeidrantten Bibelgebrands feien viele Coullebrer auf ben Bebanten gefommen, baf binfort alles, mas Gottesvienft beige, von ber Soule fern gehalten werben muße. Deshalb hatten fie an ber Stelle bee Abgefchafften nur eine burre Bufammenftellung von Gittenlebren eingeführt, welche wohl baju geeignet fei, bie Rinder gu Theoretifern, feineswegs aber fie gu praftifchen Leuten berangubilten. - Das fernen fie eben aus ben baju beftimmten Lehrbuchern. Ge ift jest nabeju bie Forterung erreicht, melde jemant im 3. 1827 ftellte, man burfe bel bem Eintritt in eine Soule gar nicht miffen, ob ber Lebrer Chrift ober Jube ober Turte fei. Das Coulgebet menigftens murbe bies in ben meiften Fallen nicht verrathen. Es ift fo farblos, und muß fo farblos fein, bag viele es einfach fallen laffen und etwa burd Befang eines Liebes am Anfang und Enbe ber Schulftunben erfeben. Ueber bie Coulbuder forieb icon im 3. 1843 ter Brebiger Raffan: "Dan bat fic mit gutem Grund barüber beflagt, bag viele Schulbucher eine bem Chriftenthum und allem wirtliden Menidenglud fremte Lebre verfundigen. In biefen Budern gebt es ben braven

Rleinen um ihrer Tugend willen außerorbentlich gut, ben unartigen fchlecht; ja feine Tugent ift fo gering, bie nicht ibre Procente on zeitlicher Boblighrt einbrachte." Solche Dinge entfprechen gang ber leeren Unichauung von Berbaltnis driftlicher Babrbeit jum taglichen Leben, melde nach einer anbern Geite bin ju folgenber Brufungefrage (am 2. Dai 1859, in Friesland) geführt bat: "Beiche Dittel murbet ihr anwenden, falls ihr es ale jum Beruf eines Lebrers geborig erachten wurdet, fo viel an ibm ift, jur Bijbung bes fittlichen Charaftere feiner Schuler beigutragen?" Wie weit muß es gefommen fein mit bem driftlichen Charafter ber Schule, mo von Auctoritaten im Schuifache Sanptfachen fo zweiselhaft bingeftellt merben?

Bir tonnen biefe Beobachtungen und bamit unfer Urtheil über bas gemifchte Schulfoftem nicht beffer abichliefen, ale mit ber Erffarung bes nieberlanbifden Lebrervereins vom Dec, 1858 (ju melder Beit hofftebe be Groot noch Borfigenber mar); ba iefen mir: "Das Gefet vom 18. Mug. ift nach vielen Geiten bin ein gutes Gefet. Dagegen wird unfer Beifall burd ben Umftanb bebeutenb gedampft, bag es bem driftlich-firchlichen Brincip gegenilber fo menia Burgicaften giebt. Gind bie Infpectoren und Schniauffeber von ber Rothwentigfeit biefes Brincips übergengt, fo mag es unter ihnen immerbin in Rraft bleiben, wo aber nicht, tann es gar balb gang verfdwinben." (Rad Dittheilungen eines ev. Brebigere in Sollanb.)

Dospites, f. Shaler.

Grabauns Maurus, geb. ju Daing ums Jahr 776, fpater Schuler, Dond. Lebrer und Abt im Rlofter ffulba, gulest Ergbifchof in Daing und ale folder am 4. Februar 866 geftorben, bat in ber Befchichte ber Babagogit auf einen Ehrenblas Anfprud, fofern er (vgl. eine Differtation fiber ibn bon Gomary, Beibelberg 1811, und ein Brogramm bee Gomnafinme ju Gulba pom 18, Rov. 1835) ber Schopfer bes beutiden Sonlmejens, ber primus Germaniae praeceptor genannt worden ift. Gein Rame wird theils bom beutiden Bort Rabe, theils bom griechifden bamarog abgeleitet, wornach er eigentlich Rettig gebeißen hatte; wir gefteben, bag uns feine von beiben Erflarungen jufagt. Maurus murbe er von feinem Lehrer Alcuin genannt, meil ber b. Benebict einen Lieblingefculler Ramens Maurus gehabt batte (vgl. ben Art. Benebictiner). Gein Biograph, ber Abt Tritheim († 1519), fcbilbert feine Gitern unb namentlich bie Ginmirfung feiner Dutter Abelgunde febr portbeilbaft; fie alaubten ben reichbegabien, wohlgearteten, auch torperlich wohlgebildeten Anaben nicht fur Die Belt, fondern fur ben Dienft Gottes bestimmen au follen und übergaben ibn beebalb bem Riofter Fulba, mo eine noch bon Abt Sturmi angelegte Lebranftalt beftanb. Gein Gifer in Erlernung alles beffen, mas bort von Biffenicaften ju lernen mar, und fein ernfter Banbel, fein frendiger Geborfam gewann ibm alle Bergen, namentlich auch feines unmittelbaren Lebrmeifters, bes nachmaligen Abtes Ratgar, ber aber fpater fich febr bart und feinbfelig gegen ibn benahm. Der Biffeneburft trieb ibn, fich bie Grlaubnie an einem Aufenthalt bon einem Jahr in Toure, in ber berühmten aondomia Turonensis auszuwirfen, Die unter Alcuin in fconfter Blute ftanb. Dort murbe bas Erlpium und Quabripium eifrigft betrieben; außerbem aber murbe (f. b. Art. Alcuin) Theologie und gwar Schriftauslegung gelehrt. Dort bat wohl auch Grabanus ju feiner gang anferordentiiden Befannticaft mit ber Bibel ben Grund gelegt, Die ibn befähigte, alles Dogliche auch in ben weltlichen Biffenfchaften mit Citaten ans ber Schrift au begleiten. Ebenfo icheint er bort feine Luft gur lateinischen Bereftunft und feine Gewandtheit barin geholt ju haben. Alcuin blieb and fernerbin, fo lange er lebte, ibm in berglicher Liebe gugethan, Burudgefehrt nach Fulba murbe Grabanus fogleich jum magister (= rector, scholasticus) ber Kiosterschule bestellt; und von ba an batirte fich nun eine Beit bes ausgebreiteiften Ruhmes für biefelbe. Mus Dentichland, Franfreich und Italien ftromten bie Janglinge berbei; wo man fur abnliche Inftitute einen tuchtigen Bebrer haben wollte, erbat man fich von Brabanus einen feiner Schuler; auch Garften wußten ihren Gobnen nirgende beffer ihre Ausbildung geben gu laffen, ale unter feinen

Mugen. Es much etwas ungemein Schones gewefen fein um biefes rege geiftige Leben in Fulta : laeti tirones, laetique magistri, laetissimus rector - fe zeichnet basfelbe Comara a. a. D. Dan las und erflarte bie Schrift, - freifich ohne alle Gelbftanbigfeit, wie es in ber Art jener Jahrbunderte lag, einzig burd Citate aus ben Batern und mit febr reichlicher Anwendung ber allegorifden Deutung, burd bie man ber in ber Schrift niebergelegten tiefen Gebeimniffe fich an bemachtigen glanbte. Dan las aber and romifche Claffiter. namentlich Birgil, mas wohl weniger auf einem tiefern poetifden Berftanbnis, als auf bem Bobigefallen an ben iconen Berfen beruben mochte. Brabanus batte in Tours auch einige Renntnie tee Griechifden fich erworben. Debraifd tonnte er meniaftene lefen. obne baf jeboch ein weiterer Bebrauch erfichtlich mare, ben er etwa bavon gemacht. Beldes Intereffe ber Mann aber an Sprachfindien genommen, bavon legt insbefonbere fein freilich nur ein beidranftes Gebiet umfaffenbes fateinifd-bentiches Borterbud unter tem Titel glossae latino-barbaricae Bengnie ab. Go beidaftigt er fic auch fonft überaus gerne mit etymologifden Untersuchungen, beren Berth freilich mehr in feinem guten Billen und ber fleifigen Benühung bes ibm jugangliden Biffens, ale im wirfliden Reinligt ju fuchen ift. Richt minter aber erftredte fich bie Strebfamfeit bes Grabanns, wie wir aus feinen Schriften de computo (Beitrechnung mit aftronomifder Begrunbung), und de universo (eine Art Encofforabie ber Beltfunde) erfeben, über bie Bibel- und Sprachftubien binaus und umfaßte auch bas, mas wir Regifenntniffe nennen. Dinge, wie Reitfunft, Rriegefunft, Goiffabrt, feibft bie Runft, icone Sausgerathe ju verfertigen, nabmen fein Intereffe in Anfprud; Aber Dufit verbreitet er fich in feinem Buche de clericorum institutione (C. III. c. 24.), und mas tie fibrigen Runfte betrifft. fo fucte er burch icone Renbauten, burd Scuiptur- und Schniparbeiten, burd Bergierungen und Infdriften chenfo febr bie Riofterraume murbig ju verfconern, ale ben Runftfinn unter feinen Monden und Schliern gu pflegen und jebes Talent, bas fich in irgent einer Richtung funt gab, burd Beicaftigung ausznbilben. Diejenigen Infaffen bes Rioftere. bie fich ju miffenfcaftlichen Stutien nicht qualificirten, mußte Brabanns menigftens baburch bem Bangen nupbar ju machen und angleich fie felbft ju cuitiviren, baf fie in ben Abidriften von Rirchenvatern und Claffitern, bie bon anbern gefertigt worben maren, Die Initialen ausmaten, oter bie Manufcripte binben, ober felber falligrapbifche Arbeiten liefern mußten. Ale Lehrer gilt bon ibm, mas bas genannte Schwargiche Brogramm fagt: In hoe quoque primus inter Germanos praeceptores fuit, quod secundum suam quemque indolem instituendum esse commonstravit. Tritheim aber giebt noch naber folgentes angiebente Bilb pon ibm: Quos ille, ut erat mansmetissimne. omnes summa cum diligentia informabat, prout uniuscujusque vel aetas vel ingenium permittebat.... Singularem habebat docendi gratism et persuadendi maximam facilitatem. Nam et ingenio fuit acutus, et facundia disertus, voce quoque tubali sonorus et quadam gravitate venerandus. Unde, quoties ratio postulavit, sola potuit voce terrere improbos et non minus humilitate mulcere prostratos. -Die Berechtigung, in Brabanns ben Coopfer bes beutiden Coulmeiene ju perebren. liegt fomit barin, baf unter ibm jum erftenmale auf bentidem Beben fold eine Bemeinschaft bes Lebrens und Lernens, befeelt von foldem Gifer und gefront von foldem Erfolge, fich gebilbet und entwidelt bat; wiewehl biefer Rubm boch nicht fo ausfolieftich bem Brabamus und feinem Rlofter, fonbern gleichzeitig auch bem Alofter St. Gallen unter Abt Gogbert gebubrt. Doch fcheint, fo eifrig man auch bier ben Studien oblag, Die perfontiche Bereutung bes Brabanus, fein unmittelbares Birfen größer gemefen gu fein, ale bas ber St. Baller Lebrer; felbft ber treffliche Rotter Batbulus, beffen Ingent noch in bas lepte Jahrgebent von Brabanne' Leben fiet, bat bei allem feinem Biffen boch feinen hauptruhm in einem fpeciellen Gebiet, namlich ber firchlichen Boefie (f. b. Mrt. Befang) fich erworben, mabrent Brabanus in allen Gebieten gu Saufe und thatig mar; namentlich aber ift bemfelben nachjuruhmen, baf er, wie Tritheim fagt, primus omnium sub fide Christi Germanos et graecam resonare lingsum doont et latinam. Liebthaupt mor tiefen bot Lebers je lich, so zur abren Anter genetere, wie er auch in feinem Freidigen wo Dett idere allerit finge entjiellieren sieder, und leicht alle er Kiel geworden sone, siem als etnenels Berepflichung zum allerrichigeten in mer Kollerfieden miere eblog, er vennoch beis anzigueben ich nicht entlichtigen kommer. Wan ber ihr ode, in deren beisonderen Sinne ben erken vertischen Schaimmun nemme. Wit diese finne greiftigen Dieselhein sied ein dem Anteriorie anzugen. Dat er in weit gesein siedersissen Derreitigefiene die entlenste Mitsfringen gestellten bei der die eine Bereitste gestellten der eine Gestellten die entlesse die finden gestellte Enwirte er die inde teilich gestellte ihre. De Tamelssfriedenissenker bes Spiedent Rochterius, die jum tatheiligen Dogung geworden ist, verwauf er als eine redefiniliese Lardfollung einer Besch, ein gestilte gestellte er mitge.

Cine Demanus feiner Tabilgitt trat ison um I Jahr 2015 ein, da auf einmal er Mit Ratgar bir Chrisqulaten eigenmädigi, aufeld, den Wödenfu liese Böder weisenahm um sie zu bestündiger Hantweit zwenn. Man verfindte alles, um bieles gewählichtig Berfalene um sichten der zu will fahre lang weise ber falken Alle beschricht einem höhem Drit weber ihn tahn, franktos zu machen; ert vom Jahr 2017 an, all Kapare ernälgi abgefür vom framte bie findere Tähigstelle wieder aufgenommen, just sogar ensige abgefür vom framte bir einherer Tähigstelle wieden Bereatung einem kaparen Bereatung ihr bigeingen dies scholes arbeitet für bigeingen Geschlich, die nicht Wöselde werden welfen, von ber interior ausgefäleren für bigeingen Geschlich, die nicht Wöselde werden welfen, von ber interior ausgefäleren der Wickstern jeuer Beitren Tradams der Migrafende nach Pasiling gemacht bat, wowen einzufen Väcksteften sprechen, ift nicht sieher zu ermitteln; etense unsgewiß

Später femnte Prachaums einer Bermiedfung in bir politisfent hände, ihre bem Bereng som Erchum sorungingen, nicht erigeben; er mas emsfeherten fühlunger Zeitgerd umb mußte, ba auch im Siehert Varteinungen Battanbern, berbalb bem Albeiden interengen, nevenagt er sog auch gestellt begab. Man bei tilt habt felne vorsige Söllere mieter an, allein er leipart sie ab und festet erit, als fein greensb Joseben mieter som, andem na nach glein junkt, me er an ihr Parterièren gild Rindsurer feiner mitterfaltisische Arteriten isteht. Lauren je ber Derticker, magaschet er bie Rabbenglichen Der Denkamst am der Schrifte fein vorsich inner, beste termend beide Verferbung fein im nach der Denkamst am der Schrifte fein sollte der Schriften gild gefallen Bege biefer Bartragen. Die fejtem Unter later ihren Schriften Siege biefer Bartragen. Die fejtem Unter Later ihren Schriften Siege biefer Bartragen. Die fejtem Unter Later ihren Schriften Siege bei der Schriften gild in der Schriften Siege in der Schriften Siege bei der Schriften siegen der Schriften Siegen sie der Schriften siegen der Schriften siegen der Schriften siegen der Schriften gemein gemäße, an Maden in tre Cel Rübenfriche.

Die erfte (fisieigen indig gan) nofffinning) Orfemmansegale feiner Bierkt erfehen in Sin 1808 in 62 Edfalf Br.); hie merek biebt er 10.7—112. Zufel ber Patrologise enrum sompletus ben Migger in Beritg (night find in 16 Anfelment terfehener feiner Gehrier erfeheren. Die Stehten namenlich aus Commentaren gur ben bistiffere Gehrier, aus Preisigten, Breifers namenlich aus Commentaren gur ben bistiffere Gehrier, aus Preisigten, Breifers namenlich aus Commentaren gur ben bistiffere Gehrier und erfehen bei der Bistiffere Gehrier und der erwährten und feiner Bistiffere Gehrier und der erwährten und der erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen der erwährten und der erstelltungen er erstelltungen erstelltungen er erstelltungen erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen erstelltungen er erstelltungen erstelltungen erstelltungen erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen er erstelltungen erstelltungen erstell

Anfer ben genannten Differtationen und bem, mas alle Rirchengeschichtemerte fiber Grabanne entbatten, ift über ibn vornehmlich m lefen bie Bisgraphie von Anuftmann,

Mainz 1841. Im Februar 1856 hat das Ghmnassum in Fulda eine solenne Secularfeier scines Todes begangen, f. das Programm derstelben von Carl Schwartz, Director, das übrigens nähere geschichtliche Data nicht über Habanus, sondern über Sturm und bie Gründung des Klosters enthält. Bei dieser Feier wurden zwei Humnen des hrabanus, Christe sanctorum deous angelorum und Festum nunc celebre magnaque gaudia, abgesnngen. Auch die evangelisch-deutsche Schule ist bei jener Beranlassung an ihn erinnert worden, f. d. Aufgaß des Unterz. im süddeutschen Schuldsten 1856 Kro. 2—4, unter dem Titel: Ein deutsche Schulmann vor tausend Jahren, von welchem Aussich — das Wesentliches Waterial über Habanus zu Tage gesommen — das Wesentliche auch in obigen Artikel aufgenommen ist.

Bulfeleiftung, f. Beibulfe.

Bilfelehrer. (Abjuvanten in Schlefien.) Richt alle verschiebene Arten von Bulfelehrern, wie biefelben aus mannigfacher Beranlaffung in Erziehunge. und Goulanftalten an ber Stelle ober gur Unterftugung von ordentlichen Lehrern ihre Bermenbung finden, follen bier befprochen werben. Die nachfolgenden Mittheilungen faffen nur eine Art von Bulfelebrer-Stellungen ine Muge, welche in Schlefien ale eine weitverbreitete Inftitution unter bem Ramen von Abjuvanturen allgemein befannt ift. Wie biefelbe, aus befondern Localverhaltniffen bervorgegangen, in ber genannten Broving fich nach verschiebenen Seiten bin bemabrt bat, burfte fie vielleicht geeignet fein, auch für analoge Buftanbe und Beburfniffe anberer Gegenben manche Forberung ber Schulgwede und ber außeren Lage mancher Lebrer berbeiguführen. Bunachft ift bie bezeichnete, in andern preufifchen Brovingen nicht übliche Ginrichtung fur bie, in ben langgeftredten Bebirge- und Bergthalern umfangreicher Theile Schleftens felbft bis jur Musbebnung einer Deile und barüber fich bingiebenben Dorfer, um ber großen Rinbergabl, wie um ber großen Entfernungen, jum Theil auch um ber Armnt ber bem lohnenbern Ermerb bes Landbaues meift fern bleibenten Bevollerung willen, behufs einer geordneteren Schulverforgung ins Leben gerufen. Seit welcher Beit bies gefcheben, ift gmar nicht genan ju ermitteln: ba aber in bem tatbolifden Schulreglement fur Schlefien bom 3. Dov. 1765 Sulfelehrerftellen noch gar nicht erwähnt find, bagegen in bem Reglement vom 18. Dai 1801 bie Abjuvantur als eine gefetlich geregelte Inftitution auftritt, fo liegt bie Bermuthung nabe, bag burch bie, von ber preufifchen Regierung (mittelft bes Allgem. Lanbidul-Reglements vom 12. Ang. 1763 und ber erftbezeichneten obigen Berordnung vom 3. 1765, fowie bes Allgemeinen Lanbrechtes vom 3. 1794) erfolgte gefetliche Feststellung ber allgemeinen Schulpflichtigkeit innerhalb ber letten Sahrzehnte bes vorigen Jahrhunderte erweiterte Schulbedurfniffe ju Tage getreten find. welchen man in Schlefien burch bie in Rebe ftebenbe Ginrichtung Genuge zu leiften fuchte. Die Bahl ber ichulpflichtigen und gefethlich jum regelmäßigen Befuche ber Schule anzuhaltenben Rinber mußte nämlich unter ben bezeichneten Ginwirtungen, gu= nachft in ben ermahnten größeren Bebirgeborfern, fo bebeutenb fich fteigern, bag eine Lehrtraft für bie unterrichtliche Berforgung berfelben nicht mehr ausreichen fonnte. Der Errichtung neuer felbftanbiger Schulfpfteme trat theils wegen ber baburch bebingten Baulaften und ber Beichaffung anstömmlicher Dotationen, Die Armut ber Gemeinben. theils bie Berechtigung ber einmal Angestellten auf Schnigelb und fonftige Gintunfte, theils auch wohl ein Mangel an folden Lehrern, Die gur felbftanbigen Ausrichtung bes Schulamtes hinlänglich qualificirt gewesen maren, hindernd entgegen. Go murbe ben porhandenen Lehrern Die Annahme von Gehülfen gestattet, welche, ale Saus- und Familiengenoffen jener, gegen freie Roft und fonftige geringe Bergutung, bei ber Berforgung ber Schulen Unterftutung ju leiften hatten und in folder Thatigfeit, unter ber Leitung und weiteren Unterweifung ber Sanptlebrer, fich jugleich gur fünftigen felbftanbigen Ausrichtung bes Schulamtes fortbilden tonnten. Gine gleiche Ginrichtung griff auch für bie größeren Dorfer in ben nicht gebirgigen Theilen ber Proving Blat, murbe auch, nachbem allmählich einer ausreichenberen Lehrerbilbung größere Gorgfalt jugewen= bet worben, meistentheils beibehalten, wo, wegen Ueberfallung ber hauptschulen ober wegen zu großer Beitet ber Schulwege, entweder an benfelben Orten ober in andern eingeschilten Obrien bereiben Rirchsahrt besondere Reben-, sogenannie Laufschulen einarrichtet wurden.

Go ift, mas an einzelnen Orten, um einem bervorgetretenen Beburfniffe m entfprechen, ale eine querft vielleicht nur nothburftige Ansbulfe gugelaffen murbe, bereits feit langer ale einem balben Sabrbunberte eine gefehlich geordnete allgemeine Ginrichtung für bie gange Broving geworben und bat einen folden Umfang erreicht, bag allein in bem Regierungebegirte Liegnis pon ben nabegu 1000 evangelifden und eima 240 tatholifden Banbiduilehrern ben ungefahr je funften Theil Abjuvanten bilben. Stabtifde Schulverbaltniffe tommen bierbei nicht in Betracht. Denn wenngleich an Beiten auch an Stadticulen folche Bulfelebrer angeftellt worben find, fo gefchieht bies gegenwartig grunbfablich nicht mehr, und an ben wenigen Orten, wo ein foldes Berbaltnis fic noch bis jest erhalten bat, ift fur ben nachften Berfonalmechiel in berartigen Stellen eine burd Berufung felbftanbiger Lebrer berbeiguffibrenbe Menberung angeordnet, ba ftabtif de "Abinvanturen" meift nur von jenen lanbliden Ginrichtungen ben Ramen entlebnt und einen nichtigen Bormanb zur Berabbrudung ber Behalte fur Die unteren Lebrerftellen abgegeben batten. 2Bo aber fur lanbliche Berbaltniffe, bei portommenben Berfonenwechseln in ben betr. Schulamtern, Die etwaige Ummanbeinng bon Abinvanturen in zweite felbftanbige Lebrerftellen in Auregung gebracht ift, ba bat ber eingebenben Ermagung nur in verbaltnismäftig wenigen, gang befonbere gearteten Fallen eine berartige Dagnahme fich empfehlen tonnen. Diefe Erfahrung weist entfchieben barauf bin, bağ bie in Rebe ftebenbe Ginrichtung, wenngleich urfpranglich nur aus Rothftanten bervorgegangen, boch in ihrer welteren Entwidiung fich nach verfchiebenen Geiten bin ale eine mannigfach nutbliche und fegenbringenbe erwiefen bat.

Runadft namtid wirb burd Errichtung einer grokeren Rabl von Mbimpanturen ein Bebenten befeitigt, wenigftens bebeutent verringert, welches vielfach, und mit Recht, gegen ben au fruben Gintritt junger Lebrer in felbftanbig ju vermaltenbe Memter erboben worben ift. Denn bag jur alleinigen und felbftanbigen, wenn auch immerbin mnachft nur interimiftifden Bertretung einer gangen Goule fur bie Intereffen bes Unterrichtes und ber Disciplin, fo wie fur bie Begiebungen ber Schule jur Rirche. Gemeinbe und Ramilie, eine auf bem Grunde gereifterer Lebenderfahrung und Charafterbilbung gewonnene Gelbftanbigfeit bes gangen inneren Denfchen bringenb wichtig ift, liegt eben fo flar auf ber Sant, ale bie Erfabrung es lebrt, baff ein foldes Erforbernie bei zwanzigjahrigen jungen Lehrern, nach fo eben abfolvirter feminarifder ober fonftiger Borbereitung, nur in ben feltenften Fallen gefunben wirb. Dur wenige Geminarsoglinge fint fo reich begabt und fo boch begnabigt, bag fie, alebalb nach ihrer Borbilbungegeit in Die felbftanbige Bermaltung eines Schulamtes geftellt, in berfelben nach ben oben angebeuteten Geiten bin ebenfowohl bie rechte Umficht und Giderheit, als bie rechte Difdung von Ernft, Liebe und Demuth an bethatigen im Stanbe maren. Bei ben, ans einer freieren Borbereitung burch tie fogenannte Commiffionsprufung ins Bebramt eintretenben jungen Leuten ift ber bezeichnete Dangel ein noch viel größerer. Daber find viele, fcwer wieber gut ju machenbe Disgriffe und bebauerlichfte, auf lange Beit Die amtliche Birffamteit beeintrachtigenbe Berichiebungen ber richtigen Stellung und bes rechten Berbattniffes an Borgefenten, Gemeinbegliebern und Schulfinbern bie traurigen Folgen eines gn fraben Eintritte in Die felbftanbige Bermaitung bes Schulamtes. Dam bebingt bas felbftanbige Amt meift bie Errichtung eines eigenen Sausftanbes. Berfrubte Chen, unter folden Umftanben ju einer Beit, wo bie innere Reife gur Begrundung und Ausrichtung bes Sausvateramtes noch fehlt, ohne forgfame Babl gefoloffen, nehmen oft burch ichmergliche Tanfdungen, burch balb eintretenbe banetiche Sorgen und Leiben, Die frifche Begeifterung junger und ftrebfamer Lebrer in ibrer erften Blute mit binmeg.

Gung anters, no die erften Septenjahre im Anjanenturen ter eben bezichenen fürt nuter aus einstgerunfen gludingen und neuen für geführtenen Serkältniffen verlicht werten. Im gerübente Schaldenischungen als Gefählten gerichten Setzung bei 
höchfenst mit der allenigen unterrücklichen Streitungs won Sechsteilnet wertenten, bereit 
seinige Bertretung nach aufen bin aber and und der erichten Erfahrung liver Stauptsieren geragten femilien um honer ingenen Stechtigen annahen Sechstungsfahre 
einem gerragten femilien um honer ingene Stechtigen annahen, fende bie Abpinanten 
iben erfen Jagen und ihrem Abstritt aus dem gefährlichen Anglatisten ber 
Geminanten für die Gefallung liere amtlichen Bielefansteit mie berst aufgeruntlichen 
Sechen manden, der ihofertige Gehäuchsigdt twechen metertlichen Gehäuten enthyben, 
wenigften entjehen ein gehölt, während anderricht für filch burch lier jagenden 
gemessenen Geminarklitung abs phäsagsjifes durrefte um beiten alternete Auspflieber 
fremantenit gewer derharung and ermentende Munterfolkung bewerer fönnen.

Mest ift niet im Arrick zu fiellen, boß der nietfriche innere Sezen, meiche mein genertten Seitze sie aus der Allymanstellung ermodift num, feinestwags allesthalten zur Wochsteil generben, fendern niet ist inner Sezen zur Werbildinffe, fo wie durch findelte Glemischen zur beiteilt gener der nieter erziere Lebensaufsellung manniglieh berinträchtigt ift. Dech es soll zu de verfehrte Ausgeschlung best an fin finntfolligen Gener niet weitere Annerenzug volleisen auf findeltigen; nit die Zeigleisen auf de berinigende best ernifelter bedauptet werten, baß der erferziellen Erzielnungen viel mehr, als der unrefreitiglien gennet, jo, die sich und errichtigkeite der Berindung der Berindung

Aber auch noch nach anderen, mehr bie aufere Coulberforgung und Lebrerfteifung betreffenben Seiten bin bat bie int Rebe ftebente Ginrichtung far Solefien fic ale michtig ermiefen. Es ift bereite oben bemerft, bag bie ben Abjuvanten quaemiefene Birfiamfeit gum Theil in Reben-, fogenannten Laufidujen eingeschulter Dorfer ausgeubt werben muß. Die Schulgemeinben biefer Ortichaften fint theils fo ffein und arm, baf fie, samal wenn bie Bevollerung noch confestionell geschieben ift, eigene Lehrer ju anterhaiten nicht vermögen; theils liegen biefelben von bem Orte ber Sauptiduje burd fo weite und ju Beiten fo befdwerliche Bege getrennt, baf eine taglich regeimäßige Burudlegung ber iesteren, jumal feitens ber jungeren Schulfinber, für unthuniid erachtet merben muß. Fur folde Berbaltniffe, unter weichen fonft eine regelmanige Beidulung ber Rinber unmöglich gettefen mare, bat icon bas oben bezeichnete Schnlreglement vom Jahre 1801 bie Anftellung von Abjuvanten bei ben betreffen. ben Sanptichilen angeordnet und benfelben bie Unterrichtertbeilung an ienen entfernteren Orten jugewiesen, "ba es leichter ift, bag ein erwachfener Denfc einen entfernten Beg mache, ais Rinber." Und bag ferner auch in folden Fallen, in welchen nothburftig ein eigener ober, in größeren lanblichen Ortichaften, ein zweiter felbftanbiger lebrer unterbalten werben tonnte, bod bei meitem pormiegent ber Beibebaitung ober Renbearfinbung von Abjuvanturen ber Borgug gegeben wirb, beruht auf bem ebenfalls icon von jenem felben Reglement bervorgebobenen Grunbfate, baf von au folecht befolbeten Soullehrern nicht viei Rubliches fur bie Erziehung gn erwarten fei. Burben nämlich mas ja bei Berfonaimechieln in ben betreffenben Sauptlebrerftellen moglich mare allenthalben, mo bie Theilung berfelben in verfchiebene felbftanbige Memter nicht gerabe eine völlige Gubftfteng-Unfabigfett gur foige batte, Die Abjuvanturen aufgeboben und an ihrer Statt felbftanbige Soulamter eingerichtet, fo wurden bie meiften eintraglicheren Lanbidullehrerftellen ber Broving, beren jepige beffere Dotation fur manchen befabiaten jungen Dann nicht obne mitwirfenben Ginfluft auf bie Babl bes tunftigen Berufes fein burfte, ju allenfalls nur noch giemlich austommlichen Mittelftellen, manche jetige Mintiftellen bis ju berfenigen Grange berabfinten, bei welcher bas Broletariat bee Lebrerftandes beginnt.

Sollte nicht burch angemeffene erweiterte Anwendung bes ben Abjuvanturen gu Grunte liegenben Pfrinips, neben vielem baraus refullirenden inneren Segan, auch armiichen Leberropäliniffen, wie fie ja in vielen Gegenben vorliegen, noch an manchen Orten eine Abbilite bereitet werben fommen? 9) Getymburg.

Done Zweifel bat biefe bergebrachte Anficht ibr Recht und ihren biftorifchen Grund; ce ift richtig, baft Ratic und Comenine bie Ergebniffe ber wiffenfcaftlichen Arbeit ihrer ober ber unmittelbar vorhergebenben Beit benupent in ihrer Dethobe ben Realismus bem bamale berrichenben humanismus entgegenftellten, und bag bamale bie mit biefen Ramen beftimmt ausgefprochenen beiben Richtungen einenber entgegentraten. Aber bennoch haben wir nicht erft bier, fonbern in einer frubern Beit ben Anfang bes Wegenfates aufunfuden. Ge ift nicht in überfeben, baft man bamale ben Sumanismus icon lange tonnte und baf berfeibe ju ber Beit icon einen viel beftigern und bartnachaern Rampf beftanben batte, ale ber mar, in ben er jebt eintreten follte. Diefer Rampf - bes guerft wieber bervortretenden und fich Babn bredenben humanismus - ift theils an fich felbft, theils in feiner Birfung auf bie nachfolgente Entwidlung eine fo bebeutente Ericheinung, baft er an biefer Stelle nicht übergangen werben burfte. Sant man aber ben Gegenfat, ber befampft wurte, Die mittelalterliche Bilbung und Die fog. Scholaftif ins Muge, fo zeigt fic pollenbe, wie auch bier nichte anberes une entgegentritt, ale ein Rampf bes humanismus und Reglismus. Freilich ift ber Reglismus, ben wir in ber Scholaftit finben, ein anderer, ale berienige, bem wir in ber neuern Reit begegnen. Inbes mag biefer Unterfchied einstweilen unberudfichtigt bleiben und nur, jum Ueberfluß, bemert werben, baft bier nicht von bem bem Romingliemus entgegengefebten Regliemus bie Rebe, fonbern bie wiffenfcaftliche Bilbung im Mittelalter im allgemeinen gemeint ift. Durfen wir aber mit Recht fagen, baf ber Sumanismus im 14. 3abrbunbert, in ber fog. Bieberberftellung ber Biffenfchaften, wieder bervorgetreten fei, fo wirb ein Burudgeben auf Die Beit feines Entftebene und erften Auftretens und Die Frage nach bem Gegenfate, ben er auch ba wird gehabt haben, nicht nur gerechtfertigt, fonbern

9) din Apulles Indiant beide im Böstenmeng fess feit aler Zeit, nurd verfelderes eine Enter keine Verfel nermitt, jung beinender wir ab de Schageich von 1818s, auch neitem unter Pülleflerer im Einde und Send im Unterfeler im Einde und Send im Unterfeler im Ereine Bestenmen unterfelen und Vergendigliet in blie mit Selfelining nurte er der einem am Bestenmentsfichtet des Schaftenders beforgen; jerfallen. Seite justummen aber betragen im Böstenmerg feither? Biese bild ist der Beiter bei Beiter Beiter



sammajanija erjeleniem. Es serben bennach bie Maffang bed Erricht geispfen Dumanisma um Nacisianus im Miterium aufgejude verbere millen, meen man bed Stefen um ben Arra einer jeben ber beiben Nikhtungs erjelfen mill. Eine auf ben Litfprang um bes Steffen heber einfer eingeben Sternachung mitera gipart Monne, bab ist gange Gultur bed Dechentá naf ben Rample befer Gegenfüge berult, ober beimetre, bab ben in bergaßende ber unterfechenbet Überahrte befer Galture vom ber de Deciente litgt, baß in tipe ber Quananthumad bem Nacisianus gegenüber felm Necht um beim Bedek jur Geltung gebrach ben. Doch befren mit einer in helt noch einer den mat Bedek jur Geltung gebrach ben. Doch befren mit beim felm den gegenüber felm Necht um beim mat Meinnehr in engern Gefrägen kaller am um nach ausgangeline begunging, mit im Mitter De Sirk an bad Urgleinung- auch internrichtsrefen were einer eine nachten heimer um bestämmt mehr zu den mit annern keinigt um bestämmt mer. Juner jood mit internrichtsrefen wer den mit annern keinigt um bestämmt mer. Juner jood mit internrichtsrefen wer den mit annern keinigt um bestämmt seiner den mit annern keinigt um bestämmt mer. Juner jood mit internrichtsrefen wer

Der wefentliche und darafteriftifche Unteridieb beiber liegt merft in bem Riele, bas fle verfolgen, und bann in ben Ditteln, welche fie fur ihren 3med gebrauchen. Der humanismus geht, wie fein Rame foon fagt, barauf ans, jur humanitat ju bilben; er will ben Menfchen ju bem machen, wogn berfelbe von Ratur Anlage und Begabung bat. Ueberall leitet und begleitet ibn ber Bebante, baf ber Denfc ein befonberes, gottverwandtes Befen ift, bestimmt, über bie Ratur gu berrichen und eben fo wurdig ale beburftig, bagn erzogen ju merben. Dies Befen und biefe Beftimmung bes Deufden ift es, worauf ber Blid gerichtet ift und worauf alle Bemubungen und Beftrebungen - nach bem Dage ber Erfenntnis, Die in bem Bilbungszuftanbe bes Bolte borbanben ift. - abrielen : porquasmeife ift es alfo bie Bilege und Bilbung bee Beiftes an fich. bie in Betracht fommt; bie befonbern Berbaltniffe bes Berufe, in benen ber gu Bilbenbe fic bereinft bemegen und feine Birffamfeit finben wird, in Rechnung ju gieben, icheint nicht nothwendig. 3m Begentheil, find bie intellectuellen Rrafte burch bie rechten Mittel gemedt und baran erftarft, find Gefinnung und Bille in bie bes Denichen marbige Richtung geleitet und barin befeftigt, Muge und Berg fur bie bobern und mabrhaften Intereffen ber menichlichen Gefellicaft ericbloffen, fo wirb, ift bie Deinung, biefe Bilbung befähigen, eine Stellung im thatigen Leben mit Ehren zu bebaupten ober boch bie baju befonbere erforberliche Runft und Gertigfeit fich leicht angneignen. Der Realismus nimmt ben gerabe entgegengefehten Ausgangspunct, er fieht - unwillfürlich ober mit flarem Bemuftfein - bei feiner Arbeit bas Gubject, bem biefe gift, querft unb junachft in ber Befellicaft, im Staate, in ber Bemeinbe, in einem Stanbe, in einem corporativen Berbanbe, und fragt, welche Stellung es barin einnehmen wird und mas es gu biefem 3mede gu leiften fabig fein muß. Die Tauglichfeit und Fertigfeit für ben befonbern Bernf gilt ibm ale bas Erfte und Lette. In Diefem Sinne fieht man junachft barauf, quod ad rem ober e re ift, und fuct bies ju geben und angueignen. Dabei bat man es nun freilich and mit bem Beifte bes Gubjecte ju tonn, aber nicht ale bem letten Biele ber Arbeit, fonbern ale einem fur befonbere meitere Bwede jugurichtenben Organe. Daraus ergiebt fich junachft Folgenbes: Babrent ber humanismus ein Biel bor Mugen bat, tann bas Biel bes Reglismus ein mannigfaches, erft burch Die Befonderheit ber Bernifart bestimmtes fein; mabrend jener in bem Denfchen ein Centrum ju icaffen fucht, meldes bei gegebenen Anlaffen nach allen Buncten ber Beripherie ju wirfen vermag, ift biefer bemubt, bem Bogiinge alle bie fur bie mannigfaltigen Thatigfeiteaußerungen erforberlichen Gertigfeiten angubilben. Damit bangt bem weiter gufammen, bag bort bie in Bewegung gefetten Mittel einheitlicher und gufammenbangenter, intenfiv mirtenber fint, mabrent bier mehr Dannigfaltigfeit, Bechfel und Sprung fichtbar with, bag bort ferner bie Dethobe naturlicher und einfacher, bier meift fünftiider und complicirter erfdeint.

Diefe natürlichen Confequengen ber einander gegenüberstebenden Brincipien tommen in ber Ausführung und Pragis freilich nicht immer ju ihrem Rechte. Es barf nicht

erft bemerft werben, bag ber humanismus feibft in einen burftigen Realismus auslaufen fann und ausgelaufen ift, baf er, bon ben concreten Berbaltniffen bes Bolte, bes Staate und ber Rirche abftrabirent, jum barren und niebrigen Formalismus mirb; baft bagegen ber Realismus je nach bem Zwede, ben er fich vorgefest, und ben Mitteln und ber Methobe, bie er in Anwendung bringt, eine febr ehrmurbige und erfreuliche Erfcheinung fein taun. Inbes bie befonbere Beftalt, in ber fic biefe Brincipien in ber Ausführung barftellen, tommt bier noch nicht in Betracht. Dur bas Gine muß noch bemerft werben, bag ber Realismus trop ber Bielgeftaltigfeit, in ber er ericheinen fann, fich in eine boppelte Gruppe icheibet, ben urfpringlichen ober pielmehr ben naturmitchfigen Realismus in ber nationalen und ftanbifden Ergiebung bes Miterthums und Mittelalters und ben methobifchen ber Babagogiter ber neueren Beit. Bener fieht fein Biel burd bie beftebenben Berbaltniffe bes Lebens porgezeichnet und fucht basfeibe junachft burd Ergiebung ju erreichen, ber Unterricht tritt fubfibigrifc bingu: biefer finbet feine Mufgabe burch Reflegion und geht an ihre Lofung mit ben Mittein bes Unterrichts - oft fo ausichlieflich, baf er bie Erziehung vernachläftigt. Eragt bemnach jener Grund nub Berechtigung ftete in fich felbft, fo lagt fich bas von biefem nicht immer fagen.

Berfolgen wir nun ben Gang ber Geichichte, fo haben wir zuerst ben Realismat und human ismus bei ben Griecher zu betrachten und nachzweisen, wie ber lebte bei bestem Bolte zuerst zur Erickeinung tommt und bem naturwächigen Rea-

liemus ber nationalen Bilbung entgegentritt.

Die Ergiebung ift bei bem erften Bervortreten ber BBifer rein realiftifd, fie gebt bon bem Beburfnis aus, bas burd bie urfprüngliche Boltethumlichfeit und inbivibuelle Lebenoftellung ber Gemeinbe bebingt ift. Das, mas bie eine und bie anbere im Gebiete bes bauelichen, öffentlichen und religiofen Lebens forbert, lernen bie Rinber burd bas Borbild und bie Mittheilungen ber Gitern, Die Unmunbigen burd bas Beobachten bes Thune und Laffens ber Ermachfenen. Dazu tritt ale Ergangung bie Ueberlieferung ber Thaten und Gefdide ber Borfahren. Alles Unterweifen und Bernen beftebt in bem Aneignen bes thatfachlich Gegebenen. Je reicher und inhaitsvoller bas Leben felbft wirb, befto mehr erweitert und vertieft fich im engften Bufammenbange mit bem Leben bie Ergiebung. Go finden wir es auch bei ben Griechen. Doch unterfcheidet fich bies merfmurbiae Bolf aleich von Aufang an von allen anbern baburd, bag ber Regliemus ber Erziebung nicht bloft auf bem Triebe und Drange bes uadten Beburfuiffes berubt, fonbern bon flaren und lebenbigen Gebanten getragen und geleitet ericeint. Darquf meifet foaleich bie befonbere Gorge und Beranftaltung ber Ergiebung bes aangen Menfchen burch Shmnaftit und Dufit, einer Ergichung freilich, Die nur tem Freigebornen gu theil wurde und ju theil merben fonnte, weil Unfreie bie ichmerften und brudenbften Daben und Arbeiten bee taglichen lebens ju tragen batten. Dagu tam, baf biefe ben gangen Denichen umfaffenbe Erziehung in ftetigem Fortidritte fich vervolltommnete, ben raiden Fortidritten in ber Entwidlung bes gangen Lebens entfprechenb. Die Sonberung bes Bolles in fo viele Stamme und Staaten führte, bei aller Ginbeit unb Uebereinftimmung in ben Grundzugen bem Mustanbe, ben Barbaren, gegenuber gu einer manniafaltigen und vielfeitigen Entwidiung; ber ingendliche Thatenburft und Thatenbrang tieg es niemals jum Stillftanb tommen, fonbern trieb immer gu bobern Stufen, und mas bas Bichtigfte, fo wie eine Entwidlungeverlobe abgefchloffen mar. ftanb fie, ber Schladen ber Birflichfeit entfleibet und verflart, in ben Berten ber Runftler und Dichter bor ben Mugen bes Bolle gieichfam jur bieibenben Erinnerung an bie Bergangenheit und ale Spiegel und Begmeifer fur bie Gegenwart und Butunft.

Rötzigt nun schon eine nabere Betrachtung bes Lebens und ber Thaten bes Bolts gu ber Anerkenung, bag biefes ben Beruf in fich trug, bie Schannten ber Ratienaltät gu burchbrechen und jur Dumanität vorzudeingen, so best ein Bild auf die Erzeugnisse bes Geistes in Literatur und Runft barüber iben Zweisel. Das Epos, die Levit - man bente nur an Pindar — ftellen in dem individuellen Thun und Leiden, in den besondern Geschiefen immer and wieder das algemein Neuchsschlieb dar, von dem Drama, von dem sich bied von selbst verstebe, auf nicht zu reden.

Mies mas auf biefem Bege fur Onmanitat gewonnen wirb. tommt nun freilich im Unterrichte und ber Bilbung bes Geiftes and ber Erziehung ju gute; gieichwohl aber bait fich biefelbe bis nabe an ben peloponnefficen Rrien in ben feften formen vateriider Gitte. und ber Unterricht geht über bas Bergebrachte in Gomnaftif und Dufif nicht binaus, felbft in Atben. Biewohl bier bie Jugend weit weniger eingeengt war, ale in Sparta, fo bulbete boch meter Gitte und Gefen, noch ber Bachter fiber beibe, ber Areonaa, ein Berportreten berfeiben aus ben fie von ben Dunbigen trennenben Schranfen. Inbeffen tonnte es nicht febien, baß ber feit fangerer Beit machfenbe Bobiftanb, bas Behagen am Bobiftanbe und an ber benfelben theilmeife bedingenben Berrichaft fiber bie Bunbesgenoffen eine erhebiiche Menberung allmablich berbeiführte und bie ftrenge raterliche Sitte milberte und nach und nach gerabenu foderte. Die Boigen bavon mußten fich in ber Ergiebnng balb fübibar maden und machten fich füblbar, fowie mit bem Muftreten ber Cophiften Die Babrheit aller fittlichen Borftellungen und Begriffe, Die Berechtigung ber gebeifigten Orbnungen bes Lebens in Grage gestellt murbe und babel eine Beredtfantfeit auftam, beren Triumph es mar, alles bieber Feftftebente gu erichuttern und mantend ju machen. Die Birfung ber Copbiften mar eine um fo gemaltigere, ba fie an ber Berfiorung ber Errungenicaften bes nationalen Beiftes gerabe bamale ihre Rraft verfuchten, als biefeiben gewißermaßen am Abiding angelangt maren und in ber "Detropoie ber Bilbung bes Bolfe" ibren Ginigungepunct gefunden batten. Der Gat bes Brotagoras, "ber Denfc fei bas Dag ber Dinge, ber feienben, baf fie maren, ber nicht felenben, baf fie nicht maren", bezeichnet ben Benbepunct in bem Bemußtfein bes Bolles, auf bem es ben thatfachlich und objectio gegebenen Ausgangspunct feines Denfens und Lebens verjagt und mit entbunbener und freier Gubiectivitat eine neue Babn einichiagt. (Bal. Thue, III. 82, 83.) Damit bat benn ber Regife. mns ber nationalen Erziehung feine frubere Beltung und Bebeutung verloren, ber Sumanismus tritt mehr und mehr in tie Stelle besielben ein.

Diefe Benbung berbeiguführen, batten Die Gophiften nur ben Anfton gegeben, indem fie bie Auctoritat bes Beftebenben angriffen; ein Anderes und Reues an Die Stelle ju feben vermochten fie nicht. Ihre Birfung hatte bemnach fur bie Biibung im gangen nur ein negatives Refuitat. Dies forberte von felbft jur Granbung eines Reuen beraus und biefe mar bas Bert und Berbienft bes Cofrates. Wie berfelbe Grunber einer neuen Bbilofopbie murbe, fo eröffnete er and in ber Babagegif eine neue Babn; beibes bangt auf bas innigfte mit einander gufammen. Indem er Die Ethit ins leben rief und burch feine Dialeftit auf festem Grunde aufbanete, murbe er ber Lehrer ber mabren humanitat und ber Begrunber bes humanismus. Bunachft tommt biebei in Betracht fein Rampf gegen bie Copbiften. Musgebend von ber lebergengung, bag es eine abfolute Babrbeit gebe und eine Erfenntnis, ein feftes, unerfontterliches Biffen biefer Babrbeit, bag es eine Eugend und Gittiidfelt gebe, rubenb auf biefer Babrheit, ale eine unmitteibare Folge und Birfung biefes Biffene, ift er bemubt, bas Gine wie bas Anbere in ber Darlegung und Entwichung ber Thatfachen bes fittlichen Bewugtfeins im Denfchen burch feine Daieutif ju erweifen. Die Anerfennung biefer Thatfachen erzwingt eben fowohi Die unwiberftehliche Digieftif mit ibrer Induction und Definition, ale auch bie munberbare Dacht ber in feinen Reben maltenben Bronie. Bon biefer Anertennung aus wird bie tiefere Ertenntnis bes Denfchen als eines fittlichen Befens, feine Stellnug und Beftimmung in bem pon ber Gottbeit geordneten Beitgangen nachgemiefen und beshaib bie Ergiebung gur Engend ais bas Erite gefordert. Injofern biefe auf Erfenntnis berubt, eröffnet fich von ba aus ein weites Bebiet fur bas Ergiebungs- und Unterrichtsmefen. Denn ba es nicht auf Erzengung einer engherzigen und beidranften Morai abgefeben mar, fontern barani, ban alle in-

tellectuellen und fittlichen Rrafte fur bie Erreichung ber Aufgabe bes Menichen in Thatigfeit verfest murben, fo mar fein 3meig bee Biffens, auch bee bis babin üblichen Unterrichte, anegeichloffen, fofern nur ble Mufgabe ber Ergiebung, ble fittliche Bilbung, babei fefigebalten murbe. Dagegen hatte bem Cofrates bas Biffen ohne bie tiefere Begrunbung im eignen Bewuftfein und obne biefe Begiebung anf feinen letten und bochften Amed feinen Berth. Es galt ibm ale audia unt erbeb nicht ane ber Anechticaft : nur jenes begrundete, fittliches Thun mirtenbe Biffen beigt ibm "Beisheit" und bat bie Rraft, ben Deniden frei in maden. Bon bieraus beginnt benn auch fein Rampf gegen bas rein empirifche und auf Auctoritat angenommene Biffen ber Rebner, Ctaats. manner, Sandwerfer n. a., b. b. fein Rampf gegen bas Biffen, wie es ter bieber berrichenbe Realismus ber nationalen Ergiebung gab und fiberlieferte. Diefer Rampf mar nicht gegen bie Dbiecte bee bieberigen Unterrichts gerichtet, fonbern nur gegen bie Ungutanglichfeit und Richtigfeit bes con feiner bobern futlichen Beglebung Ifelirten emvirifden Biffens; es tam bem Gofrates nicht in ben Ginn, legent ein aus bem nationalen Leben bervorgegangenes und bemfelben bienenbes Glement weggumerfen und es an befeitigen; vielmehr wollte er nur alles in ben Dienft berjenigen Bilbung gieben, welche feine Reitgenoffen befabigte, ju ber Tuchtigfeit ber Borfabren jurudjufebren, Denn wie ter munberbare Dann felbft baftant in ber Ginfacheit feines Lebens und in ber Uebung aller Tugenben ber alten Beit angeborent, in feiner Beiftesgröße über feine Beit erhaben, fo wollte er in inniger Liebe gut feinem Baterlande feine Ditburger auf bem Bege mabrhaft menfdlider Bilbung in eine beffere Belt jurudführen und burd Umbilbung ber einzelnen Gubjecte won innen heraus bie Chaten bes öffentlichen wie bauslichen Lebens beiten.

Dies Beftreben, von wenigen recht verftanben und gewürdigt, erregte ben Realismus ber nationalen Bilbung jur beftigften Gegenwehr. Die Bolemit gegen bie Bulanglichfelt ber empirifden Bilbung fab man ale gleichbebeutent an mit ber Regation bee Beftebenben burch bie Cophiften, weber bie Art und Saltung berfelben von ber fopbiftifchen Griftit unterfcheibent, noch auch ben Reubau, ju ber fie ben Boben ebnete, bemerfenb. Go fonnte ibm Ariftophanes, ale Bertreter und Bertheibiger ber alten Bucht und Gitte, gerabegu bie Relle ber Copbiften geben und brauchte feine Berfon nicht etwa barum nur einzuführen, weil er einen ben jenen, ale Fremben, nicht auftreten laffen burfte. Diefelben Borguge, welche biefer Dichter an ber alten nationalen Erziehung rubmt (Nubb. 961 seg.), wunfchte auch Cofrates bei feiner Bilbung ber Jugent gn erhalten und wieber ju geben, mit ber Musnahme etwa, bag bie Gomnaftif etwas jurudtrat. Die Belemit, welche bie Romobie gegen bie neue Erziehung erhebt, ale ein rebenter Beweis ber Opposition ber Bartei ber Altathener, enbigt bei Ariftophanes darafteriftlich genug bamit, bag bie nene Bilbung ben Gieg babon tragt (Nubb. 1104). Und in ber That batte fie benfelben langft ertampft, wenn auch mehr im Ginne ter Cophiften, ale bee Gofrates, b. b. mehr und allgemeiner burch Berftorung ber alten nationalen Griebung, ale burch Berbreitung ber neuen bes humanismus.

Plate um Arfifeiele widmeten der Padagoff um so mehr nach allen Seiten him Anfaurtsnafeit, weil der Etaat, den sie wollen, nur durch die Arziehung der Bürger Bischand haden tann. Ift nun and der Staat in ibrem Sinne der griechtisch, so dieste bennech des Etenend der Humanität, meldes vom Sertaels in die Arziehung eingestiger ist, und erhält manussische Ernetterung und Begründung. Gebe wichtig wurde in

Batan, Encoffenable, III.

biefer Begiebung aud bie Bhilofophie ber Stoifer. Sie ffibren ben Abel ber menfcichen Ratur (ebyevece) in ihr Softem ein. Bu ihrer Beit ift bie Blute bee nationalen Lebens babin, fie feben alfo von biefem ab und richten ibren Blid auf ben Meniden an fic betrachtet. Da veridwinden bie Untericiebe ber Geburt und bee Stanbes, es bleibt nur ein Borgug bes einen Menfchen por bem anbern, und biefer beftebt in feinem fittlichen Bertbe, in bem fittlichen Abel; biefen erwirbt er burch bas Studium ber Biffenfchaften im allgemeinen und bas ber Bhilosophie - ber ftoifchen natürlich - inebefonbere, inbem er baburch jur Beisbeit gelangt. Die Richtung, welche fie bamit einichlagen, bat bem Sumanismus nur noch mehr Beftanb gefichert. bie nationalen Elemente ber Bilbung immer weiter entfernt und bem fcon bon ben Chnifern befannten Rosmovolitismus Eingang bei ihnen gestattet. Go wenig nun biefe Soulen ber Atabemiter, Beripatetiter und Stoifer im Stanbe maren, fortgebenb Renes in icaffen ober auch nur bie Coane ber Deifter treu au bemabeen und an überliefern und fo febr fich auch bie Begenfate, bie unter ihnen beftanben, mit ber Reit abftumpfen. Gine bewahren fle alle ziemlich gleichmafig, bas Streben nach einer humanen Ergiebung und Bilbung. 3a man barf fagen, je burftiger bie Mittel und Rrafte finb, bie fie aufaumenben baben, befto grofferes Gewicht legen fie auf bies humaniftifche Streben, es wird für manden ber einzige Salt in einer haltlofen und verworrenen Beit. Diefelbe Tenteng bee Sumanismus geht, wenn gleich, wie auch bei ben Bhilofophen, in einen barftigen Formalismus ausartent, burd bie Soulen ber Abetoren. Die Brunfreben ber Bhilofophen und Rhetoren tienten wenigstens bagu, bas Bachlein bes Sumanismus im Gluf au erhalten und an feiner Reit ben Romern auguführen.

Ber bie Romer in ten erften Jahrhunderten ihres Auftretens betrachtet, follte nicht glauben, bag jemale humanismus bei ibnen Eingang batte finben tonnen. Go febr gebt ihr Dichten und Denten in bem auf, mas gerabegu ben Begenfat bagu bilbet, in ber Corge fur bie Griften. Das Bort bes Dichtere "tantae molis erat Romanam condere gentem" bat feine volle Bahrheft, feeilich in einem anbern und umfaffenbere Sinne, ale er es meint. Denn, wie man auch über bie Anfange bes Boffe urtheilen mag, fo viel ift gewiß, bag baffelbe querft alle Rraft angufpannen genothigt mar, in ben engen Grengen gegen überlegene Rachbarn fich ju behaupten und banach auf Ausbehnung feines Bebiete Bebacht au nehmen. Die auf ein foldes Riel gerichteten Rampfe führten mit einer gewißen Rothwendigfeit jur Ausbreitung ber Berricaft über gang Italien und von ba weiter jur Erringung ber Beltherricaft. Diefe Rampfe lebrten und gewöhnten bann aber auch naturlich nur auf bas ju finnen, mas bem Unternehmen Erfolg verfprach, auf bas bagu Rupliche und Forberliche. Das Rachfte in tiefer Richtung mar bie ftraffe Ginheit und Beichloffenheit bes Staats, ber Befammtheit ber Burger jur Abwehr und jum Angriff. Infofern ber Gingelne feine Eriftens burd bie ber Befammtheit bebingt fiebt, muß er fich ibr gang und gar unterordnen und fann nur ale Blieb berfelben Bebeutung haben. Finbet er baber feine erfte Thatigfeit in ber Gemeinde und fur bie Benteinte, fo nimmt zweitene bie Giderung ber Erifteng ber eignen Familie bie Rraft in Anfpruch und muß lange Beit binburch mit ernfter und angefpannter Arbeit erfampft werten. Bas biefer zweifachen Aufgabe forberlich ift, bat Intereffe. Dabin gebort querft bie Religion. Die gewiffenhafte Erfunbung und ftrenge Beachtung bes Billens ber Gotter verleibt in ben öffentlichen und befonbern Angelegenheiten, im Rrieg und Frieben, Gegen. Dagu fommt Beachtung bes mafigebenben Banbelns ber Borfahren und gwar in boppelter Begiebung, einmal ale belehrenbes und verpflichtenbes Borbilb (mos majorum), und zweitens ale ermunternbes und au Grofithaten anfenernbes Beifpiel (gloria). Bugt man bagu bas Schidliche und Burbige (decorum et honestum), fo bat man bie mefentlichen Momente por Mugen, burch welche bas leben bes Romers geleitet und bestimmt wirb. Diefe bilben aber auch bie Begenftanbe ter Untermeifung ber Jugent, in ibnen zeigt fic ber Reglismus ber nationalen Ergiehung. Der erfte Gefichtepunct barin ift Anregung und Richtung ber Schaumag, Kräftigung um Schrfung bet Willens. Darum ift krenge Jackt um Ghrjingt vor ben Gettern, Admung vor ben fütern und dem Alter, Obeyfam vor bem Sche singsfögen die erfte Kufgabe. Aber zu eben dem Jack sit dem Angan in lickung das debent pursor ververenden. Dies dies Seitreit feinte Seipentra Leigert. Zuschlich wer bei Britare und nachher der Bratter und nachher der Schreit gesten, die zu geben, jo wie ang die Kraumist von den Zeden und Schlicklich der Beschjorden, den Geften, der bei Britare der Bratter der Dies der Bratter der Bra

Doch bie immer weitere Ausbreitung ber Berrichaft, Die grofern und verwideltern Berbattniffe bes Gemeinmefens und bee Brivatiebene machen nach und nach bie Ungufanafichteit ber bieberigen Biibung fublbar. Es fceint nothwendig und nutlid, fich mehr Renntniffe und Gertigfeiten an erwerben, um ben grofern Aufgaben, weiche bas Leben unvermerft gebracht bat, gemachfen ju fein. Gilldlicherweife ift man mit benen, welche barn in ben Stand feben tonnen, in nabere Berabrung gefommen. Dan perachtet fie freilich, Die Griechen, inbes von bem, mas fie geben, hofft man Bewinn fur Die eignen Intereffen und nebenbei miefallt bies auch nicht. Die Erzeugniffe ibrer Dichter. wenn fie in Patinms Sprache reben, weist man nicht weiter jurud. Rapine und Ennins werben, wenn fie bie Thaten bes eignen Bolles verberrlichen, gern gebort, nur mußen fie fich auf Diefe Aufgabe befdranten und nicht fonft, wie ber erfte, eigenwillige und anftoffige Bebanten begen und aussprechen. Ja fo weit mar man getommen, baft ein Felbherr, Bulvine, ben Ennius auf feinem Bnge gegen bie Actoler in feinem Befolge batte, mas freilich ber Babrer alter Gitte, Cato, nicht ungerngt bingeben lieft, Und wie biefer fruipius, fo treten bie Scipionen, Marceller u.a. ais foide bervor, welche bie Literatur ber Griechen werth baiten und fich bamit befaunt ju machen bemubt finb. Diefe Stimmung, Die immer mehr burchbrang, tonnte fur Die Erziehung nicht obne bebentenbe Ginmirfung bleiben. Gebr wichtig ift por allem, baf pon bem zweiten puniiden Rriege an nicht nur miffenicaftiich gebilbete Lebrer auftreten, fonbern auch unter ben Unterrichtsgegenftanben bie griechifde Sprache porfommt. Go murben bie Romer unmittelbar burch bas Stubium ber Sprache, bas an fich bebeutenb genug mar, in bie Literatur eingeführt und fur bie millige Mufnahme ber pon ben Griechen ausgewirften Bilbnug empfanglich gemacht. Der Gifer fur bies Studium wird nicht wenig geforbert burd bie perfoniide Ericeinung pon Dannern wie Boibbius, Banatius u. a., welche mit ben erften Dannern bes Staats befreundet waren. Rrates von Dallos murbe bei feinem langer andauernben Anfenthalte ju Rom (166 v. Chr.) veranlaft, Boriefungen über bie ariedifde Grammatit ju baiten und bamit einen wirtfamen Anftof fur bas Studium nicht allein ber ariechischen Cprace und Literatur ju geben. Richt iange barauf (155) erregten bie brei Bhilofophen Rarneabes, Rritolaus, Diogenes, ba fie ale Befanbte Atbene nach Rom gefommen waren nnb bei einem langern Aufenthatte febrent anftraten. por allen ber erfte, burch bialeftifche Schiagfertigfeit und Berebtfamfeit Bewinderung und truden nicht wenig bogn bei, Die empfangliche Ingend fur bie Runft und Literatur ber Griechen ju begeiftern. Es febite nun gwar nicht an Gegnern biefer Richtung in ber Bilbung ber Romer. Bor allen machte Cato feine Ueberzeugung, bag bie Griechen burch ibre Literatur romifches Befen und leben verberben murben, geltenb; es murben mehr ale einmal bie Couien ber Bbilofopben und Rhetoren burd Berbote gefchloffen. Inbes biefe biteben auf Die Dauer erfoigios, Die Werte griechifcher Runft und Literatur maren in Rom icon ju febr angebauft und beimifd, ale baft fie unwirffam gemacht werben tonnten, und bie verwiefenen Lehrer fanben fich balb wieber ein ober andere an ihrer Stelle.

Es war die Zeit gefommen , in ber bas Wort wahr geworben: Graecia capta ferum victorem cepit. Lange icon unmertbar eingebrungen tritt ber humanismus,

wie er bei ben Griechen fich gestaitet batte, feit ber Berftorung Rorinthe immer fichtbarer in ben Borbergrund und ber Reglismus ber nationalen Erziehung und Bilbung gurud. Das Bort humanitas ericheint jest in bem Ginne bes griechifchen maidein, i. c. institutio in bonas artes, quas qui sinceriter cupiunt appetuntque, hi sunt vei maxime humanissimi. Hujus enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini data est: ideireoque humanitas appellata est. Gell. 13, 16. Den Inbegriff ber bumgnen Bilbung nennt man bonne artes, fofern man barin eine nubliche und zwedmäßige Borbildung fur ben befondern Beruf erfennt, liberales und ingenune, weil man biefe Art ber Bilbung ais ein Borrecht und einen Borgug bes Freigeborenen betrachtet; balt jeboch tommt man - infoige ber Ginwirfung ber ftoifden Bbiloforbie - ju ber Anficht, bag biefeiben bie Rraft baben, ben Denfchen jum Menichen gu bilben, ben Abel ber menichitchen Ratur beranszubilben. Ais bonne artes mochten fie fich bem Cato empfebien. Donn merfwurbig genng ift es bod, bag biefer Dann, ber jabefte und ausbauernbite Bertbeibiger altromifden Befens, ber beftigfte und ftanbhaftefte Biberfacher ber bon ben "Griechlein" einbringenben neuen Bilbung, im bobern Alter Die Sprache Diefer Griechlein fernte, ihren Thurbibes, Demoftbenes u. a. eifrig finbirte und burch feine Schriften felbft ein Gorberer ber fo lange und eifrig befampften Bilbung wurde. Denn mar es auch nur feine Abficht, badjenige in feinen Schriften gufammengufaffen, mas bem romifchen Banevater und Cenator ju wiffen nothig und nutlide, fo folgten biefeiben bod ber Stromung ber neuen Richtung und bienten bagu, auf bem neuen Wege bem Romer bie erforberiichen Renntniffe gu geben. Gie wirften für biefen 3med um fo fruchtbarer, weil fie einerfeits feine altromifchen Gefinnungsgenoffen unvermerft in bie neue Babn bineinzuziehen geeignet waren, infofern feine Muctoritat fur fie bestimment murte, antererfeite in ten ermachenben und beginnenten lateinifden Stubien Gegenftant gelehrter Forfchung, alfo ein Mittel murben, woburch tie "bumane" Bilbung fortgebent Forberung erhielt. Go flebt Cato, faft abnlich wie Gofrates, an ber Cheibe ber aiten und neuen Reit; intem er jener bienen will, wirb er biefer bienftbar.

Der Sumanismus nun, welcher in bem lesten Jahrbunbert ber Remblif jur Blute geigngt und im Anfange ber Monarchie fich barin erhalt, giebt fich por allem barin fund, baft nach bem Borbitte ber Griechen burch bie artes ingenuae eine allgemeine Bitbung, politior humanitas, gefucht wirt, fei es privatim ober in öffentlichen Schnien, bevor man in bae Berufefindium ber Berebtfamteit, ber Rechtemiffenicaft u. a. eintritt. Ohne biefe allgemeine miffenfchaftliche Borbildung ericheint bie Ausubung einer Runft - gang wie bei ben Griechen - ale eine bandwertemaffige und wirb nur mit Geringicabung genannt; ber Rebner, bem biefelbe fehlt, beißt clamator, causidicus, nicht orator, ber Jurift legulejus, praeco actionum, cantor formularum, nicht juris peritus. (Cie. de orat. 1, 46; 55; Brut. 49.) Diefe Bilbung ju geben, tienen Die nun in groker Ungabl eröffneten Schulen, wie bei ben Griechen. Griechifche Lebrer ericeinen immer mehr in Rom, um ibre Gprache au lebren, ibre Schriftfteller au erfaren, im fcriftiichen und munblichen Gebranche ber Gprache in uben. Reben ibnen treten lateinifche lebrer auf, weiche biefelbe Tenbeng an ber lateinifchen Sprache und Literatur verfoigen. Un biefe foliegen fich ale bie bobere Stufe bie Couien ber Rhetoren und Philosophen. Biewohl bas Gebiet tiefer Schulen gegen einander nicht ftreng abgegrangt ericheint, fo geht boch burch alle bie Tenbeng, bie studia humanitatis ju forbern, und fie find es, in benen wenigstens bie Trabition ber bumanen Bilbung, wenn auch in noch fo fowachen und matten Bugen, fich erhalten bat, wie bie Gefchichte ber romifden Literatur ausweist.

Breiertei fit and ben Bestrebungen bes humanismus bei ben Romeen fichtbar, erflich, bag fie nur bestingt, mas bie Brieden erzugt hatten, unipadnen und fich nach Rasjade ferre Kröfte und nach ber Eigenhümlichteit ibres Wefens anzignenen, meitens, bag bas Gnitchnte und Angeeignete, mochte auch bie Liefe ber Auffallnung in mehr als einem Buncte vermißt werben, einen mehr universellen und für weitere Kreise wirkjamen Charafter erhielt. Denn bie Römer haben nicht etwa baburch nur ihr Berbienst um die von den Griechen stammende humane Bildung, daß sie bieselbe ferne Gegenden trugen und ben nachfolgenden Zeiten überlieferten, sondern besonders auch dadurch, daß sie bieselbe mit eigenthümlichem Geiste in bester Weise popularisiteten. In der Gestalt, welche sie ihr gegeben, ift sie zu ben neuern Böltern gekommen und hat auf die Aufur berselben ihren gewaltigen und unwöberstehlichen Einsus ausgestet. Berfolgen wir nun den Realismus und humanismus weiter, so tritt uns zeiner im Mittalter, dieser im Anfange der neuern Zeit entgegen.

Der Realismus bes Mittelalters ift gwar auch ein urfprünglicher und naturwuchfiger, infofern bie Bebingungen tes lebens felbft bas Beburfnis nabe legen ober vielmehr auftringen, für bie Unforberungen bes Lebens zu lernen. Aber bies Lernen ift außerft fcwierig, fo bag es zunachft jeben Bebanten an eine höhere humaniftifche Bilbung ausschließt, es ift burchaus nicht wie bei ben alten Bolfern ber Art, baf es burch ben Gebrauch und bie Unfpannung ber Rrafte innerhalb ber Grengen bes bauslichen und öffentlichen Lebens allein möglich mare. Es find vielmehr frembe, außerhalb bes nationalen Dafeine liegence Objecte, welche angeeignet und aufgenommen werben mugen, wenn man ber Aufgabe, bie man fich nicht felbft ftellt, fonbern bor bie man fich geftellt fieht, nachkommen will. Diefe Objecte hat man gunachft im Chriftenthume und fobann in ber lateinifchen Grrache, in welcher basfelbe ericeint. Um alfo nur zu bem. was nun bas leben geftalten und beherrichen follte, ju gelangen, mußte man fogar bie eigene Sprache, in welcher bie innerften Bebanten und Empfindungen bee Bergene fich offenbaren, baran geben und eine fremte lernen. Die Schwierigfeit biefer letten Aufgabe murbe baburch noch erhöht, bag bie frembe Gprache in einer zwiefachen Geftalt entgegentrat, in ber Literatur bes Alterthums und in ber firchlichen, welche fich langft gebilbet hatte, ale bas Chriftenthum bei ben germanifden und theilweife auch bei ben romanifden Bollern Gingang fant. Dazu maren bie Berbaltniffe, unter benen bas, mas unter bem Ramen ber Bilbung tes Mittelalters begriffen wirb, feinen Anfang nahm, feineswegs gunftige, ruhige und friedliche. Beber Ctamm hatte ben Boben, ber im Laufe bes Drangens und Treibens ber Boltermanberung ertampft mar, mit ben Baffen ju fichern und tonnte erft allmählich bie ihm gufagenden Formen ichaffen, in benen fich feine Rrafte gu entfalten vermochten. Auch ein fluchtiger Blid auf alle biefe Berhaltniffe und bie bas erfte Auftreten ber neuen Bolfer begleitenben Umftanbe zeigt. bag bie Schwierigfeiten, welche fie in ber Arbeit an ihrer Bilbung ju überminben batten, fehr groß maren, gang von bem Rampfe abgefeben, ben es toften mußte, ben nationalen Glauben und bie bamit im bauslichen und öffentlichen Leben vermachfenen Gebrauche und Sitten aufzugeben und eine ungezügelte Freiheit mit einer ftrengen Bucht gu vertaufchen. Rur eine frifde Rraft, welche fich baran erfreut, in bartnadigem Ringen und gewaltigem Rampfe Sinterniffe gu befeitigen und Wege gu bahnen, tounte mit frohem Muthe baran geben. Schwerer freilich, als bie burch Thaten ju machenben Groberungen, mußten bem jugenblichen Befchlechte ber Bermanen bie Giege fallen, welche burch Dulben und Entfagen gu gewinnen maren.

Das eine aber, worauf die Gedanken von Ansang des Mittelalters gerichtet waren, gab die Kirche. Sie, die es sur ihren Beruf achtete, die Bölter zu kekehren, konnte sich nicht beznügen, der Gemeinde das Evangelium zu verfündigen, fondern mußte auch daraus bedacht sein, sich Berkündiger zu gewinnen und heranzubitden. Es war bennach der geistliche Stand, nach bessen Bedürfnissen Erziehung und Unterricht eingerichtet wurde. Diesen Bedürfnissen die Dom- und Stiftschulen, für dieselchen wirdten nit die Klosterichulen. In biesen kerier, was dem Alexus zu wissen nicht nicht die Klosterichulen. In biesen kerier, was dem Kerus zu wissen nicht nicht das Luadrivium, im Anschuss an die Bed. Luadrivium, im Anschuss an die die Ro. Eds genannten Lehrbücher. Die Ausdehnung dieses Unterrichts war nicht immer gleich, eben so wenig wie die Kraft und der

Gifer, mit welchen er betrieben murbe, noch auch bas Beilingen, bas ibn begleitete; aber eines blieb bas Dittelaiter binburd unverrudt basfeibe, ber 3med bes Unterrichts, namiid ber einer theologifd-firdiiden Bilbung, movon bie fur Laien beftimmten Schulen, bie oft neben jenen beftanben, taum ale Musnahme angefeben werten burfen. Eben fo biente bie eigentliche Biffenfchaft jener Beit, Die Philosophie, nur ber Rirche, von ben erften gerftreuten Berfuchen ber Forfchung burch bie großen Spfteme binburch bie tief in bas 15. Jahrhundert binein, wo biefe Philofophie, Die fogenannte Schoiaftit, ihr Enbe finbet. Und wie bas Chriftentbum in ber Bredigt und im Unterrichte ber Schuien in ber form ericien, bie es in ber abenblanbifden Rirche angenommen batte, ebe es ju ben germanifden Boitern tam, fo rubte biefe Cholaftit auf ber patriftifden Bbilofopbie, Muguftinne mar bie maggebenbe Auctoritat. (Ritter, Befc, ber Bhilof. B. 5, S. 59.) Das Beprage ber Biibung, wie fie aus jenen Schulen bervorgebt und burch bie Scholaftit vollenbet wirb, ift mabrent bes gangen Mittelaltere unter ben germaniichen wie romanifden Boitern in ben verfchiebenen Canbern basfelbe; ein Unterfchieb ber Rationen macht fich faft nnr in ber größern ober geringern Betbeiligung an bem Beftreben um bie Biffenfchaft geltenb. Ceibft Die Univerfitaten, Die im 14. 3abrhunbert auch in Deutschland entfteben, bringen in bem Befen ber Bilbung feine Aenberung berpor. Much fie fteben im Dienfte ber Rirche und werben von ber Bierarchie geieitet und übermacht. Erft ba bereitet fich allmählich ein Umidwung vor, ale bie Sierarchie ibre bestimmenbe Dacht fich entwinden fieht. Satten bieber Die Germanen namentlich por Rom, bem mit ben Baffen übermunbenen, fich gebeugt, wie einft bie Romer felbft por ben von ihnen befiegten Griechen burch Annahme ihrer Gultur, fo maren fie allmablich babin gelangt, baf fie baran benten tonnten, ibre eigenen Bege ju geben. Es barf nur erinnert werben an bie beutsche Rationalliteratur, welche abniich wie bei ben Grieden fic aus bem Leben bee Boite, unabbangig bon ber theologifch-firchlichen Bilbung, entwidelte und im Epos und in ber Lprit ju ihrer Bollenbung und auch jum Stillftanbe tam, mabrent Albert ber Große, Thomas von Mquino, Duns Scotus befcaftigt maren, bie grofartigften Spfteme, welche bie Scholaftit bervorgebracht bat, auszuführen. Giengen biefe Beftrebungen ber Rationailiteratur theils in ber Sanb ber Rieriter, theile und befonbere bee Ritterftanbes meift friedlich neben ber Rirche ber, fo nabete boch bie Beit immer mehr, wo fich gegen bie Dachifprliche ber Bierardie wie gegen bie Berrichaft ber Scholaftit ber Biberfpruch erbob. Inbes bienten bie Rampfe, weiche gegen jene begonnen murben, nur bagu, fie in bie gebuhrenben Schranten gurudjumeifen und que ber Brre fie auf ben rechten Weg jurudinführen; einen gleichen 2med verfoigten bie, melde bie Choiaftit von ihrer fproben Ginfeitigfeit befreien und in ber Biffenfchaft wie in ber Brebigt bes Epangeliums bem Bergen und Gemuthe Befriebibigung ichaffen wollten. Gine mefentliche Menberung erlitt baburch freilich bie bieberige realiftifche Bitbung nicht. Gelbft ber Mufichwung ber Starte und bee Burgerftanbes und bie infolge bavon neu gegrundeten Lebranftalten wirften in ber Begiehung nur porbereitenb. Denn ba biefe gang bie Berfaffung ber Rlofterichnien batten und ibre Lehrer nur bem geiftlichen Stante entnehmen tonnten, fo tam ihnen bochftens bie freiere Bewegung bee burgerlichen Lebens ju ftatten; mar biefe nun auch geeignet, aufftrebenben Talenten mancherlei Anregung ju geben, fo war bod an eine pofitive Forberung nicht ju benten. Bunachft fcheint biefe Unregung eine rein außerliche gemefen ju fein, infofern bie Luft und Liebe jum Bagieren (f. ben Art. Bachanten) geforbert murbe.

Der hamanismus au Musgange ben Mittelatires erigheint beshalb zwar band bit Kämple beller Jahrhumberte wohl voerbreteite, wie bei ben Grieden und Nömern, bach sollte der beite Arbeit, ebe er fich bas Redet bes Dajeins erreingen sonntt. Die Boteretiung fertilich barf nicht zu gering angelehn werten, vielender ist fie dennat eine fon unselfnete, bob sie bas was bei Grieden uns Nömern ben humanismus vorause, jeng, innere substantiell antwellung nämlich und Antechnung einer anderendig ausgemitten Bilbung, zugliche begriff, zweitens eine im ere Beite Grund kennte, bach bei der bei bei der bei bei Der Beite fern bei derende haten.

bon ihr ausgebenbe humanitat nicht etwa, wie bei ben alten Boltern ber Gall mar und fein mußte, Die Rationalitat brach und bamit gn Berfall führte, fonbern erft recht eigentlich eine humanitat moglich machte, in welcher bie mefentlichen und berechtigten nationalen Glemente jur Entfaltung gelangen tonnten. Gang anbere als in ben letten Ergebniffen ber griechifden Bhilofophen mar in ber driftlichen Offenbarung Die abfolute Babrheit vor Augen gelegt; mas bort mubfam gejucht murbe und nur von menigen gefaßt merben tonnte, lag bier flar und jebem juganglich vor. Gottes Befen und Birten, bas Befen bes Denfchen, fowie feine Bestimmung und ber Beg, biefer Beftimmung nachgutommen, ift bier erichloffen und bamit eben fomobl fur alle Beiten auf bas Riel ber bumanen Bilbung wie auf bie Quelle bingewiefen, aus ber biefe fortgebenb ibre belebenbe Rabrung icopfen foll. Rommt bemnach erft im Chriftenthume bas 2Befen ber Sumanitat gur vollen und flaren Anschauung, fo brebt fich eben bie Arbeit bes gangen Mittelalters barum, bies Bewußtfein ju grunben, ju beleben und in Birffamteit au verfeben und gwar burch bie lateinifche Sprache und Literatur. Bie alfo bei ben Griechen Die 3bee ber humanitat burch bie Philosophie jum Bemuftfein tam, fo murbe fie im Mittelalter burch bas Chriftenthum ben Bolfern eingepilanat: wie bei ben Romern biefeibe 3bee vermittelft ber griechifden Sprache und Literatur Gingang fanb. fo murbe im Mittelalter burch Ueberlieferung ber, lateinifchen Sprache und Literatur ben Romanen und Germanen ber Weg gemiefen, auf bem fie einerfeite bas, mas bas Alterthum fur bie humanitat erarbeitet hatte, aufnehmen und gebrauchen, und antererfeite ju ber neu eröffneten vollen und niemale verfiegenben Quelle ber Sumanitat berantreten follten. Beil aber ber firchlich-bierarchifche Realismus bes Mittelaltere biefe Quelle feiner Ratur nach meber gam und völlig öffnen tonnte noch wollte, ja meil er bem, mas er baraus ableitete, in feiner Birfing gn enge Grengen feste und ben Ginfluß, ben es in ben Berbaltniffen tes Lebens üben mußte, in aller Beife mit eben fo ungehörigen als untanglichen Ditteln immer mehr beidrantte, fo mar bie nothwenbige folge, entweber bag man fich feiner Geffeln entlebigte und auch bie berechtiaten Aufprude, Die er machen burfte, unbeachtet laffent eigne Bege gieng, ober baft man pur feine beengenben Formen fprengte und bas, mas man burd ibn gewonnen batte, treu bemabrent und mirten laffent ju ber Quelle, aus melder bieber blog Bachlein, jum Theil trube genug, gefloffen maren, fortidritt, um burch ibre Fulle und Rraft geftartt bas Leben tiefer ju grunden und allfeitiger ju gestalten. Beibe Ericheinungen begegnen une in bem in ten Baganismus anrudfallenten und in bem gur Reformation ter Rirde brangenben humanismus. Der erfte bleibt in bem Berbanbe ber berrichenben Rirche, greift querft Briefter und Donde icarf an, verlett Bucht und Gitte, taftet bas Beiligfte an und fest fich enblich auf ben papftlichen Stuhl, findet fich aber nachber, ale eine anbere Stromung tam, mit ben Formen ber Rirde leicht ab und bat ibr bon Reit ju Beit Unruhe gemacht. Der zweite geht in bie naturgemage Babn ein und wird ber eigentliche Musgangebunct ber neuern Theologie und Biffenfcaften überhaupt.

Der Spunantsmus, dem wie am Musquage des Wiltefallers vor uns feben, gebt von tre i 193. Wilterfeitfellung der Willierfalgerte, d. b. ber einstiglen um gefechijfelen
Elteratur aus um besteht erdet eigentlich in dem Besterten, die Schäte biefer Elteratur
jur Grunzbiger diener nurzu. Blitteng jur machen. Gebebb man einigt einstiglie Schriftel
feller, dierer nammatik mit Bitgil, wierer an bad Tickt gapgen, ift es junadigt bet
Grunde um die Zurstellung, mehle auf ferbertens Gestler spielen ten begandert jert einer Auftragen der gestleren der der gestleren de

Doch fie Erreien und Suradrer von Jumanismus febr verfalenen. Marter gefür fich ist des Romanen, anders de iren Germanen. Die Indigemitällt, wedige ber fich zie der Romanen ber mitteldierlichen Biltung gegern batte, ift geschwuten eber im Berfanirben kepfliche, ist auf dem Gebier in den Gestelle eine geschlichen Biltung ist der Biltur feit und im Gebier ber geftigen Galtur immer bestimmter eben se deren fie deren, sie in dem angelegentlichen Bestreten baufelle der Erfehlen von der Gestildshabstell un genismen, geferell fich funde bei der Bestreten Bauffell fich funde

giebt. Der Berlauf bee humanismus ift folgenber.

Italien gebuhrt bas Berbienft, bie alten Schriffteller guerft wieber an's Licht gejogen und ben Sumanismus int Leben gerufen ju baben. Den erften folgenreichen Coritt bagu that Betrarca, er eröffnet Die neue Babn ber bumaniftifden Bilbung, unb. wie fo oft bei ben Begruntern einer bis babin unbefannten Richtung bes Beiftes ber Rall ift, finben fich in ibm alle Strebungen, in benen ber Sumanismus in Italien porgegangen ift, vereinigt. Bunachft ubt bie Anmuth ber Sprache Gicero's und ber Bobiflang ber Berfe Birgile einen folden Banber auf ibn, baf er nicht obne barte Rampfe mit bem Bater bas Stubium bes Rechts, ju bem ibn biefer beftimmt batte, bon fich wirft und bem Rebner und bem Dichter alle Rraft widmet, um von ihnen Cloqueng und Boefie, foone Darftellung in gebundener und ungebundener Rebe, ju iernen. "Boet" und Rebner will er fein. Geine Begeifterung fur bas Alterthum treibt ibn bann weiter nach ben Schaben ber Literatur au fuchen, fie au fammeln und in feiner Bibliothet au vereinigen. Befonbere lagen ibm Cierro's Schriften am Bergen; Die Auffindung ber Epistolne ad familiares war ibm befonbere erfrenlich und murbe infofern wichtig, ale fie ber naturlichen Reigung, auch im brieflichen Berfehr ben Alten nachzuahmen, Rahrung gab und bie Epiftojographie bervorrief, welche in ber Literatur ber Sumaniften eine fo bebeutente Stelle einnimmt. Bie er in biefen Bemubungen um icon Berfe und Brola und bas Cammeln ber Coriftfteller allen nachfolgenben Sumaniften in Italien Borbitb und Bequeifer murbe, fo gab er auch ichen ben Anftof ju bem Stubium ber griechie fchen Sprache und Literatur, wiemobl er felbft nicht eben weit barin tam. Bei ber Energie, mit melder er alles ergriff und fic nach feiner Individualitat bis gur polligen Durchbringung und Beberricung aneignete, und bei ter unbezweifelten Gelbftanbigfeit bes Beiftes glaubte er boch bem Alterthume alles ju verbanten, mas er hatte, und ließ fich baran völlig genugen. Aber gerate, weil er fo große Befriedigung barin fant und bie unmittelbare Begenwart mit ben Buftanten, in benen er leben mochte, fo wenig übereinstimmte, füblte er fich gegen alle ibn ftorenben Glemente zum Rampfe gereigt. Die gange Bilbung feiner Beit ift ibm eine bandwertemafinge, alles Cernen ein mechanifdes, auf ben Ruben und Ermerb aufgebentes, bie fcbofaftifde Dethote nichte ale ein geifttetentes Abrichten, ihr Product nicht bober ju achten, ale bie Runft und Fertigfeit bes Chiffers und Candmanns; pon ber Bbilofopbie, Theologie, Gefcichte, Boefie u. a., welche in innigfter Barmonie fic vereinigen, um ben Denfchen jum Menfchen ju bilben, von ber Biffenfcaft, welche eine Dienerin ber Tugenb ift, weiß fie nichts. Ueberall vernigt er bas Streben nach ber ben Denfchen befreienben und jur Tugent fubrenben Babrbeit, bas Streben nach humanitat. Benn man bort, wie er in iconen rheterifchen Antithefen bie Mangel ber eimelnen Disciplinen an bas licht ftellt, wie nach ibm "ber Grammatifer angftiich beforgt ifi, bie Befete ber Sprache ju beachten, bagegen feichtfertig fich gefat ben emigen Gefeben Gottes gegen-

über, wie berfelbe Dichier lieber in feinem Lebensmanbel als in feinen Berfen binten mag," "wie ber Beidichtichreiber fich um bie Thaten ber Ronige und Boller bemubt, von feinen Thaten aber feine Rechenschaft ju geben weiß," "bie Aftronomen bie Berfinfterung ber Conne und bes Monbes vorherjagen, aber bie bes eigenen Beiftes nicht ertennen." "bie Bbilofopben nach bem Urgrunde ber Dinge forfchen und nicht miffen, mas Gott ift, bie Tugenben befchreiben und nicht üben" - wenn man bies und Mehnliches gegen Merate, Juriften, Aftrologen, Aldomiften u. a. bort, follte man fich verfuct fühlen, ihn bem Gofrates an bie Geite ju feben, wenn berfelbe guerft und gunachft fittiide Gelbfterfenntnis forbert. Doch ift Betrarca nur ftart in ber Bolemit und befonbers gegen bie Scholaftif, namentlich feitbem ein Bertreter berfelben fich gegen ibn erhoben und Mhetorif und Boefle fur unnune Runfte erffart batte. Wenn er ihr und ibrem Ariftoteles rofitiv etwas entgezenftellen will, fo ift es Blato's Auctoritat, fo wie er benfelben aus Gicero, Seneca, Augustin u. a. fennt, und über einen Anfat ju einer Bhilosophie bee Lebens, ter er fich in ber Cinfamteit gang wibmen mochte, über ten moralifden Tractat, tommt er nicht binaus. Much bie Stoifer fpreden ibn an und er mochte ibre Betanten nicht blog in feinen Schriften barftellen, fontern auch im Leben von ihnen gengen. In folder Stimmung und bem Drange mabrer Leibenfchaft, welche ibn überall bewegt, tann er es bei ber Befampfung ber Berirrungen und Dangel ber Wiffenicaften nicht bewenten laffen, fonbern gegen bie Gunben und Lafter feiner Beit, bie ibm tief unter ber eines Rero und Domitian ju fteben icheint, richtet er feine Baffen, mit feinen Borten eben fo ftart wie fromme Donde ein furchtbares Strafgericht verflubent, welches befontere ber Bapft berbeifibrt, ber ten apoftolifden Ctubl auf . bem Capitol verlaffen bat und von Avignon aus bie Belt beberrichen will. Diefe Ungriffe auf ben Bapft, auf bas leben bon Brieftern und Donden, tonnten ibm freilich feine Bunft auf biefer Geite erwerben, boch brachten fie ibm auch feine erhebliche Befabr. Denn - und barin ift bie Debrabl ber Sumaniften in Italien ibm unabniid - er bewahrt in feinen Coriften überall bie Baltung bes glaubigen Chriften. Er vertheibigt bas Chriftenthum gegen feine Feinbe, preist es als bie Grundlage aller mahren Biffenicaft, er fpricht feine Liebe jum Evangelium immer mit vieler Berebt. famteit aus, fcheibet aber, wenn von Theologie bie Rebe ift, bie fcolaftifche von ber alten, b. b. bes Auguftinus, beffen Confesiionen ibn tief erariffen baben. Und fo mochte benn gegen feinen Glauben und fein Chriftenthum bei ber Demuth, Die er fund giebt, nichts ju erinnern fein, trobtem, baf er unbefilmmert um Rierus und Rirche barin eine freie und felbftanbige Stellung einnahm. Gin bemertenemerther, bauptfachlich ben Stoifern entlebnter Bug in Betrarca's humanismus ift noch ber, baf bie Coranten, welche Beburt und Stand um bie Denfchen gieben, feine Berechtigung haben, bag vielmehr nur Bilbung und Tugend im Leben Berth geben. Es macht ibn berfelbe jum Republifaner und jum Reinbe ber Sarften und ber Großen. Aber er mirb in ber Bragis tiefer Anficht ungetren, er lebt an ben Sofen ber fruften und laft fic ibre "Liberalitat" nicht nur gefallen, fentern icheut fich auch nicht, fie gelegentlich aufgumuntern, bie Erzeugniffe feiner Dufe und Cloqueng mit fictbaren Bemeifen gu vergelten. Daneben verlangt er auch weitere Anerfennung, Ehre und Rubm find ibm burchaus nicht gleichgultig. Dieje von ber "humanitat" fo weit abliegenben Buge tennzeichnen auch bas nachfolgenbe Beidlecht ber humaniften, obne baft ibnen Berbienfte, wie Betrarea fie hatte, jur Geite fteben.

es verbantte, daß er als ausgezeichneter Lehrer zu Padua, Benedig und Florenz auftreten und die meisten ber humanisten, welche in ber nächsten Zeit einen Namen hatten, seine Schüler nennen tonnte, Leonard Brunns, Boggins, Bictorinus, Guarinus u. a. Reben ihm war ein berühmter Lehrer, Gasparinus von Barzizza, ber zuerst in Bergamo eine Schule eröffnete, bann in Pavia, Benebig, Padua lehrte und zuleht nach Mailand berufen wurde.

Während die Studien durch solche Lehrer immer weiter verbreitet und sester begründer wurden, erhielten sie auch eine Erweiterung durch das hinzutreten bes Griechten. Am Schluß des 14. Jahrhunderts (1398) wurde Chrysoloras nach Florenz derufen und sand in allen denen, welche Johanns von Ravenna Unterricht besuchten, lernbegierige Schüler. Das 1438 zu Ferrara eröffnete Unionsconcil ist in dieser Beziehung besonders wichtig; die Byzantiner hatten ihre größten Gelehrten gesandt und auch Papk Eugen zog einige bervorragende, des Griechischen kundige Dumanisten, den Camalbullenser General Traversarius, Guarinus, Aurispa dazu. Die lateinische und griechische Gelehrfamteit sam in die nächste Berührung und jene sand dadurch Beranlassung, sich burch diese zu ergänzen. Biele wie eben diese, Guarinus, Aurispa und Philespus, giengen nach Constantinopel, die griechische Sprache zu lernen und Schristen nach Italien zu bringen. Es sam nun bald dahin, daß jeder, welcher unter den Humanisten einige Geltung haben wollte, der griechischen Sprache mächtig und in der griechischen Literatur bewandert sein mußte.

Bei bem immer größern Aufichwunge, ben bie Alterthumsftubien im Anfange bes 15. Jahrbunderte nahmen, wetteiferten Die Republiten in ber Unterftugung und Pflege berfelben; bie Fürften, abnlich ben Thrannen bes Alterthums, tonnten fich auch, wenn fle fich von benfelben nicht angezogen fühlten, nicht gleichgültig bagu verhalten und gogen wenigstens ben einen und anbern Belehrten an ihren Sof als ein unentbehrliches Glement bes Sofftaates. Unter ben erften fteht Floreng in erfter Reihe, in ihm wieber ragten por allen benen, welche bem humanismus Forberung ichafften, Die Debiceer bervor. Um biefe fammelte fich vorzugsweife ber Rreis ber bebeutenbern Manner, welche burch ibre Schriften einen Ramen gewonnen ober burch neue Entbedungen Berbienfte erworben haben, ober als Lehrer fich auszeichneten. Die folgenreichfte Thatigfeit biefer Danner war ohne Frage bie auf Sammeln ber Schriften ber Romer und Griechen gerichtete, wie bie bes Niccolns, eines geborenen Florentiners, ber mit außerordentlichem Fleiße sammelnb und Abschriften verfertigenb 800 Banbe gusammenbrachte - fie bilbeten ben Anfang ber mediceifden Bibliothet - fo wie nicht weniger bie bes Boggius, ber überall in Italien, in Deutschland, Frantreich und England nach Schriften suchte und eine bebeutenbe Babl jufammenbrachte - nicht zwar, ohne bie bertommlichen Begriffe bom Eigenthum ju ignoriren -, welche ber von Nicolaus V. begrundeten Baticanifchen Bibliothet einverleibt murben. Durch biefen Sammelfleiß entstanben auch bebeutenbe Privatbibliotheten, in benen romifche und griechische Schriftsteller fich gusammenfanben. Die Leiftungen fur bie Rritit und Ertlarung Diefer Schriftfteller wie fur Die Aufhellung bes Alterthums überhaupt maren ungleich geringer. Wichtig murbe biefe Bereinigung von Belehrten baburch, bag fich in ihnen zuerft ein Stand bilbete, welcher frei und unabhängig von ber Rirche und ben bestehenben Universitäten bie Bflege ber Biffenfcaften zu feiner Aufgabe machte. Roch wichtiger murbe bie fog. platonifche Atabemie, infofern baburch die Borliebe Betrarca's für Plato wieber auflebte und die Einwirfung ber Brieden babin führte, freilich nicht ohne Streit mit ben Ariftotelifern, unter Blato's Namen und Auctorität bie Philosophie "aus ber Schule in bas Leben" ju fuhren. Das rege Leben, bas ber humanismus in Floreng medte, mar nun freilich in anbern Republiten nicht zu finden. Indes fehlte es auch bort feineswegs, wie in Giena und Benedig. In biefer Stadt erinnert an jene Beit bie Marcusbibliothet, ju ber burch bie Bibliothet bes Carbinale Beffarion, ale ein Bermachtnie besfelben, ber Grund gelegt murbe.

hoffnungevolle Innglinge mit voller Singebung beramubilben.

Muffallend ift es, baft bie humaniften von Geiten bee Reglismus ber mittelalterliden Bilbung fo wenig Biberftant fanten, obgleich ihre Angriffe auf biefeibe genugfam baju aufforberten und reigten. Der Grund bavon wird im allgemeinen barin ju fuchen fein, baß es in Italien ju febr an bem tiefen fittiichen Ernfte fehlte, ber bas burch eine lange Ueberlieferung Bebeiligte und bem eigenen Bergen Theure nicht ungeftraft antaften lagt, fowie barin, bag eine gefällige rhetorifd-fcone form bie Ginne ju leicht feffelte und bas Befen ber Cache überfeben ober nur oberftachlich beachten lief. Dazu bewegten fich bie humaniften nur in ber Sphare ber bobern Stanbe und fdrieben für "Gingeweibte", nicht fur "Ibioten"; fie rugten Dangel und Gebrechen, welche biefen langft fublbar geworben, und fanben überall empfangliche Sorer und Lefer. Gie fampften für bas Licht gegen bie Sinfternis, fur Auftlarung gegen Barbarei; niemanb mochte fur unmiffent gelten ober bie Unmiffenbeit und Robeit in Gous nehmen, jeber wollte fich vielmebr gern bavon frei machen und lieb benen fein Dor, bie bagn fo freundlich ibre Dienfte anboten. Dabei verftebt es fid von felbft, bag es fomobl in bem geiftlichen Stanbe, ais auch fonft ernfte, verftanbige und fromme Dauner gab, bie an bem iteren und bobien Treiben, ber frivolen Berfpottung bee Beifigen, an ben icamlofen Reben und Schriften mandes Sumaniften Mergernie nabmen. Much febite es nicht an Angriffen bagegen. Aber einerfeits maren bie Angreifenben ben Angegriffenen an Schlagfertigfeit und Bemantthelt im Rampfe nicht gemachfen, anbererfeite fanten biefe unter ben vielen herren und Furften leicht einen, ber fie unter feinen Gous nabm. Die reiche Literatur ber "Impectiven" und "Fracetien" ift Bemeis genug bafur, Laurentine Balla, einer ber verbienteften Sumanifien, fant tret Dominicanern und Inquifition megen feiner Dialoge "über bie Bolluft" und feiner gegen bas Bapftthum gerichteten Schrift fiber bie Schenfung Conftantine Schut bei Ronig Alphone in Reapel, und erhieit fpater eine einträgliche Stelle bei Dicolaus V. Der unftatbige Bermaphrobitus murbe von ben Dinoriten mobi verbrannt und Invectiven bagegen gefchrieben, aber ber Berfaffer Antonius Banormita fant Gunft und Ehre am Sofe ju Reapei. Boggins, ber fich rubmte, ber Curie faft 50 Jabre gebient au baben, tonnte in feinen "Facetien" Carbinale und Donche ungeftraft gur Goau ftellen.

Aus fiden Thalsden erholt wolf, die die Jumaniten ein Macht illeten, aggar meder des Orftweir er Richtigen aber Birtung perfalt. Um deburfte möberne der Schleine der Bertung perfalt. Um deburfte möberne des Gesten des Gesten mit der Gesten des Gesten mit der Gesten des Gesten mit des Gesten des Gesten mit Geste Gesten des V. ern die die den die Gesten des Gesten mit Geste Gesten des V. ern die filleden Englis felligen (1447) med fillen dem der Richtigen des V. ern die fillen Englis felligen (1447) med fillen dem der Bertal des Gesten des V. ern der der Dumanisme feine Derschaft die niefelten med des Gesten de

hatte, fo gab fich bied Bestreben in ber Pflege ber lateinischen Sprache, welche burchmog literariamis fein foller, in bem Gierenslandsund, ben Grarbinal Bemitwa gelind machte um benier er bieft Rechlegter batte, fund. Delt bas Artheinische Genolit int dem Dmanistund in einer ihm unerfrenlichen Weife entgegen und macht seinen frieden Erriben im Smit

Der Semantstung aberfejeit bann auch die Aleen und jand biesfeit berieben ernieße Allengabe. Dech nur fie meet beifelte, bie er bet gefunden, nach auch in ben verschiedenen Lindern eine gleiche. Es tommt hier nur Freunkrich und Daufschland in Betracht. In Angland waren es gundesst mur einzelte Manner, nechte berth ihrer berfülmung mit landinische Dumantstien in Gestig um Sohle im Berükung kamen und ein neter perfeinliches, beine nachhaitige und allgemeine Wittings erzengenbes Intereste no ben Berükungsman berießten nachhaitige

In Franfreich fant ber humanismus bagegen leicht und "geraufclos" Gingang; bie natürliche Stannnvermanbticaft machte fic barin geftent. Eigenthumlich ift aber babei gnerft, bag tiefer Eingang ben oben ber, burch bie Ronige, vermittelt murbe. Baren bie Frangofen in Boittif und biplomatifchen Runften icon unter Lubwig XI. und Rarl VIII. Schnier und fogar Reifter ber italienifden Biffenicaft gemefen, fo fuchten fie unter Lubwig XII. and bas Stubium ber aiten Sprachen und ber in Italien bilibenben Biffenicaften in ibrem ganbe ju begrunden und febten basfeibe in Berbindung mit bem Studium bes romifchen Rechts. Go gewann Lubwig XII. an Baulus Memitius einen eleganten lateinifden Siftoriographen fur frantreid, an Mieanter einen feinen Pehrer ber Stillftif fur Baris, an Betrus Caftellanus einen Lebrer bes Griediichen, Debr noch that Ronig Frang I. fur tie Bebung biefer Stubien. Er errichtete in Baris (1530) nene Brofeffuren fur bie lateinifche Berebtfamfeit, fur bas Griechifche, Bebraifche, für romifde Bhilofophie, für Debicin. Birfte bagu auch Rubmfucht und perfoniiches Befallen an ber "iconen" Literatur ber Alten mit, fo mar bod bavon meiter eine eigenthumliche Foige, bag bie Biffenfchaft ais foiche Aufmunterung erbielt und eine gang andere, reelle Richtung nabm, ale in Italien. Gie gieng auf bie Erforfdung unt Erfciefinng bes gefammten Miterthums aus, vermitteift einer einbringenben Interpretation und Rritit ber Schriftfteller, und einer gufammenbangenben Erforicung bee Lebens und ber Sitten ber alten Bolfer. Daber bie alamenbe Reibe ber grofen Beiebrien in Franfreid im 16. 3abrbunbert, Lambin, Cafanbonus, 3of. Scaifger u. a., an beren Beftrebnngen bie großen Juriften und Staatsmanner, Cujacius, Bubeus n. a. ben regften Untheil nahmen (f. Juftue 3of, Scaliger pon Jacob Bernans). Bas biefe Danner untere nahmen und ausführten, bat fur ben Sumanismus reiche fruchte getragen. Doch murte baburch in bem Unterrichtswefen in Franfreich feine bebentenbe Beranberung berbeigeführt; bie humaniftifden Stubien bon oben ber angeregt und gepflegt bielten fich mehr in ben boberen Rreifen ber Biffenfchaft und ber Befellicaft. Dort aber maren fie and geficert und ungefährbet, nicht nur megen bes boberen Schupes, beffen fie fic erfreuten, fontern auch weil fle junachft bie Intereffen bes firchlichen Regifemus nicht ju berühren und angutaften fchienen. Erft ais bie Junger Lopola's feften Fuß faßten, hatte befonters ein Scaliger, ber Caivinift, trot tem bag fie felbft bie humaniftifchen Stubien fur tas geeignete Mittel bielten, auf bas Unterrichtemefen wirffamen Ginflug gu üben, bon ihren befannten Runften an ieiben, weil feine eintringenben fritifden und hifterifden Forfdungen fo mandes bloffiegten, mas bem Orben und ber Rirche, ber er biente, nicht erwunfcht fein tounte.

Einen anbern Ausgangspunct und eine anbere Stellung nahm ber humanismus in Denifchianb. Er bringt bier allmablich von unten burch bie Coulen ein und burchlaft nicht ohne Rampf mehrere Giabien.

Ale bas erft e Stabium mußen wir bas bezeichnen, in welchem ibm bie Borlaufer ber Reformation Pflege angeriem ließen, bie beshalb auch als bie erften Begründer bes felben anguschen fint. — Bas Keneas Gielius bei fireitein III. baffer arthan, gielt bibmohl fcmerlich ein Anrecht auf die Ehre "ber eigentliche Apostel bes humanismus unter ben Deutschen au fein" (Die Wiederbelebung bes claffifchen Alterthums von Boigt G. 377). - Thomas Samerten (a Kompis) gab ihm Ziel und Richtung. Durch eine mirt. famere und bilbenbere Beife bes Sprachunterrichts in bie Schriften ber Alten felbft einführend und an einen reineren Stil gewöhnend fowie burch Bort und That bem Evangelium Gingang bereitend wies er auf die Richtung bin, in welcher ber humanismus auf beutschem Boben weiter fortichreiten follte. Dabei fich mohl bewußt, wie fein Unterricht zu einer vollenbeten Bilbung nicht ausreichen tonnte, ermunterte er feine Schuler, Italien, Die Beimat ber Belehrfamteit und Biffenfchaft, ju befuchen. Ginige bon biefen benütten ben Bint, wie Joh. Begel, R. Lange, Morig v. Spiegelberg, Rub. Agricola, und brachten reiche Schape von Renntniffen und Buchern gurud, welche fie jum Beften bes eigenen Baterlandes verwertheten; anbern, welchen es nicht vergonnt mar borthin au reifen. tamen bie Schate, welche bie Freunde heimbrachten, ju gute. Das biefe Manner burch ihre Schriften auf Universitaten und ben Schulen besonders im Nordmeften pon Deutschland wirften, namentlich baburd, bag fie fabige und empfängliche Jünglinge ben neuen Stubien fich gang ju wirmen veranlagten, barf nicht erft ausgeführt werben. Dur bas fei bemerft, bag bie Grundgebanten bes Sumanismus ihnen flar por Augen fteben. "Die Biffenfchaften follen nicht um zeitlichen Gewinnes willen, fondern ju ber Bilbung bes eigenen Beiftes erlernt merben, aus bem Stubium ber Alten foll nicht bloß fcone Rebe, fonbern auch Sachfenntnis, Fertigfeit bes richtigen Dentens, miffenschaftliche Methode u. a. gewonnen werben." Der Gifer und bie Singebung, womit fie arbeiteten, wirfte unwiderftehlich; bie Rlarbeit und Umficht, mit ber fie bibaftifde und pabagogifde Grundfate erörterten, wie Agricola, und gur Anwenbung brachten, wie Begins und Dringenberg, ftanb meit von bem ab, mas fonft noch in Uebung mar. Indem fie aber, mochten fie immerbin an bem Leben ber Rleriter und Monche oft genug Anfton nehmen, fern bavon maren bie Rirche ju befehben, und fich barauf befdrantten, burd Berbefferung bes Unterrichts und ber Biffenfchaft positiv gu wirten, entstand ihnen tein nennenswerther Rampf bon Geiten bes immer noch berrichenben Realismus. Theilweife blieben fie auch beshalb unbehelligt, weil fie, wenn auch Reues anbahnend, boch ben bisberigen Weg nicht zu verlaffen ichienen, und wenn einmal eine Meugerung Bimphelings, "es fei gang irrig, bag Beisheit nur in Rloftern wohne," Unftog erregte und felbft eine Unflage bei bem Bapfte veranlagte, fo mußte er felbft und feine Freunde fie ju rechtfertigen.

In das zweite Stadium tritt ber Humanismus mit Erasmus und Renchlin. So verschieben diese Manner sind, so ftehen sie doch, jeter in seiner Weise, als ausgezeichnete Repräsentanten des Humanismus in Deutschland da. Beide haben das mit einander gemein, daß sie ihre hervorragende Stellung in der Wissenschaft dem Studium des Alterthums verdanken, daß sie ihre Kenntnis der alten Sprachen für reelle wissenschaftliche Ausgaben verwenden, daß sie unabläsig bemüht sind den Weg zu den Humanitätsstudien zu ehnen. Die tiefgreisende Wirsamkeit, welche beide mit ihren Bestrebungen hatten, tritt am klarsten aus dem Kampfe hervor, in den sie um derschen willen verwickelt wurden. Der erbitterte Streit, den der lirchliche Realismus gegen sie erregte, bezeichnet am beutlichsten den Gegenigt der in Constitet gerathenen Principien.

Erasmus, witer seinen Willen bem Klosterleben bestimmt, sah sich durch ben Scholasticismus von ber Theologie so sehr abgeschrecht, baß er seine Kräfte ganz und gar bem
Studium ber griechtichen und römischen Literatur widmete. Die bittern Ersahrungen,
bie er im Klosterleben gemacht, so wie die Einbrüde von bem Treiben bes Klerus
hatten ihm einen unüberwindlichen Wiberwillen gegen ben geistlichen Stand, zu bem er
im I 1492 die Weitze empfangen, eingestößt. Die Wirtung bessen, was er seinem
Lehrer Hogius zu Deventer verdantte, die Vorliebe für die römische Literatur war ftärter
alls alle Künste der Scholastif. Der Kanpf bes Humanismus und Realismus ist in
ihm ausgetämpft und der Sieg des ersten über den zweiten entschieben, bevor er nach

außen barein vermidelt wirb. Dies gefchab nun freilich nicht eben burch feine Soulb. Denn wiemobl übergengt, taf nur auf tem bon ibm betretenen Bege eine Bebung ber wiffenfchaftlichen Bilbung überhaupt ju erwarten fei, blieb er im gangen bem von ibm ausgefprochenen Grundfate getreu, baß "bie iconen Biffenichaften auf ben Socidulen fic allmablid und unpermertt einichleiden, baf fie nicht ale alles por fic nieberwerfenbe Feinbe, fonbern ale Gaftfrennbe ericeinen mugen, bie burd frennbliches Rufammenleben mit ben aften Bewohnern bes Saufes ju einer Familie verfcmelgen". Bei ber bem Manne eigenen Borficht fonnten ibm meber feine gelebrten Arbeiten über griechifde und lateinifde Schriftfteller, noch bie mit umfaffenbem Biide und reicher Erfab. rung auf bas Unterrichtsmefen eingebenben Beftrebungen bebenfliche Geinbichaft qualeben. verftieften fie auch gegen ben Befcmad ber magistri. Und in ber That haben fie ibm nur Ebre und Rubm eingetragen, bei ben Geiehrten - erfannten ibn bod bie Itgliener ale einen Cbenburtigen an und gewannen von ihm in ber perfonlichen Berfibrung eine portbeilhaftere Deinung ale er pon ihnen - wie bei Ralfer und Reich. Aber feine theologifchen Arbeiten, auf bie er von feinem Studium ber aften Grrachen geführt murbe. namentlich bie Ausgabe bes Reuen Teffamente; blieben nicht ohne Anfechtung; bie Unperbefferlichteit ber Bnlagta murbe gegen ibn pon bem Spanier Stunica pertheibigt. Die Ermiberung brachte ben Gegner nicht jum Comeigen, fonbern reigte nur ju einem Augriffe auf anbere Berte bes Grasmus. Und man mertt genuglam, baft biefer Golimmes fürchtete von einem Rampfe, ber von Geiten bes Rierus eine weitere Ausbebnung annehmen tonnte, ale er wirflich that. Auch ber Englander Lee fcbien, wie er felbft und feine Freunde beforgten, mit feiner Rritit gegen bie Ausgaben bee R. T. von ben Theologen ju Coin und lowen nur porgefcoben ju fein, um mit ibm ben Rampf ju beginnen, mas jeboch, wie fich balb zeigte, nicht begrunbet mar. Am guten Billen einen Dann, wie Erasmne mar, ju verberben, fehlte es ben Dominicanern gewiß nicht. Denn abgefeben von feinen aroften wiffenicaftlichen Arbeiten, bie ibuen wenig aufgagen fonnten, well fie auf einem gam anbern Grunde aufgebant maren, ale ber mar, auf bem fie flanten, und von ihren Rieipuncten weit abfilbren muften, batte er fie in bem Encomium Morim nicht eben glimpflich behandeit und fich fonft bei aller Borficht mandes Bigwort über bie Schofaftifer erfaubt. Ded mar ihnen icon Schimmeres gefagt und Grasmus ftant ju groß ba, er batte an Bapft und Raifer binreichenben Cout. Bie er nach biefer Geite gegen ben Regliemus ber alten Bilbung ju fampfen batte, fo blieb ibm auch ber Streit mit ben eigenen Benoffen, ben Sumaniften, nicht erfpart. Die Thorheit ber Ciceronianer, welche alles Bewicht auf icone Darftellung legten und barin feinen Ausbrud und feine Benbung fich gefallen laffen wollten, bie nicht bei Cicero borfame, reigte Erasmus jum Biberfpruch und ju einer grundlichen Aufbedung biefer Berfehrtheit. Go febr er baburd Frangofen und Italiener gegen fich aufregte, fo hatte er boch noch bie Benugthunng, bag jene fpaterbin ibr Gifern gegen ibn ale nicht wohl begrundet erfannten. Diefe Streitigfeiten maren nicht im Stanbe, bie allgemeine Achtung und Anertennung, beren er genoß, ju beeintrachtigen, vielmehr betrachtete man ihn überall ale ben Begweifer ju ben humanitatoftubien und gn ber auf Grund berfelben aufgebauten Biffenfchaft. Erft fein fibies und ablehnenbes Berhalten ber firchlichen Reformation gegeufiber ließ bie und ba feine Berbienfte um bie Theologie in Bergeffenheit tommen.

und bee Schiuffele fur bobere Studien. Gine foiche Bebeutung erlangte er burch feinen - raftiofen Gifer und unermitbeten Fleiß um feine eigene Ausbiibung, burd Aufmunterung und Unterftagung junger Danner, ohne öffentlicher Lebrer ju fein, burd Salfemittel, welche er fur ben Unterricht fouf, burd Cammiung und Beröffentlichung von alten Schriftftellern. Fur bas Lateinifche murbe fein Lexicon (Breviloquus) wichtig; Die griechifche Grammatit und bas Studium ber Sprace batten an ibm ibren Bearlinber - fein illnaerer Bruber Dionpflus murbe ber erfte Brofeffor ber griechifden Sprache in Beibelberg - grofter, mo moglich, waren feine Berbienfte um bie Erwedung ber Renntnis ber bebraifden Sprache. Aus bemjenigen, mas er von einzeinen Juben fur pieies Beib erlernt batte, ermuchfen nachber feine Rudimenta lingune Hebraicae. Die Sprachftubien follten ihm aber, fo febr er gegen bie hergebrachte robe Schreibmeife eiferte, nicht blog jur Bilbung bee Stile bienen, fonbern ein Mittei werben, aus ben Schriften grundliche Sachtenntniffe und fraftige Anregung eines bobern und eblern Sinnes ju entnehmen. Bermoge feiner Stellung in boben Staateamtern war er ber Dann, biefe Stubien aus bem engen Rreife ber Schule in bas Beben ju leiten und Beamte, Beichaftemanner, Abel und Surften fur biefelben ju gewinnen, freilich in einer anteren und fruchtbareren Beife ais bie italienifden Sumaniften. Bie fern er mar bon einer Ueberichatung ber Alten, wie wir fie in Italien finden, ergiebt fich fcon baraus, baft er, wie menige feiner Reitgenoffen, ber Mutterfprache Aufmertfamteit wibmete und fie mit Bewandtheit ju gebranchen wußte. Das Anfeben, weiches er erlangte und Die Angiebungefraft, weiche er auf alle jungern ftrebenben Rrafte ubte, batten ianaft ben Reib ber Bertreter ber alten Bilbung, bes Realismus, erregt. Gefteigert murbe berfelbe baburd, baf Reuchlin, ber 3urift, burd fein Lebrgebaube ber bebraifden Sprache, fo wie burch feine Mitmirtung an ber Beransgabe ber Berte bes Bieronymus Belegenheit nahm, manche Stelle ber Bulgata ju verbeffern, bag er bas Stubium ber beiligen Schrift in aller Beife ais eine ibm beilige Angelegenbeit an forvern fuchte. Berebtfamteit von ben Theologen gepflegt wiffen wollte und bamit in bas Bebiet berfeiben eingriff. Go febr bies Streben barauf ansgieng, einer Richtung bes humanismus gu mehren, die berfelbe in Italien in feindlichem Ginne gegen bas Chriftenthum genommen batte, fo murbe es boch fur bie blind eifernben Dominicaner in Coin ber Grund au einem ernftlichen Angriffe auf ben Dann. Den außern Anlag freilich ju bem Unterfangen mußte Reuchlind Gutachten über Die Bucher ber Juben abgeben. Wie man es ibm in feiner Jugend, ale er felbft noch Lernenber jugieich ale Lehrer fich verfnchte, jum Bormurfe machte, baf er fich mit ber Sprache und ben Budern ber Schismatifer, ber Griechen, einlaffe, fo murbe ibm bies ben Abfichten ber Dominicaner juwiberlaufenbe Butachten über bie Bucher ber Inben, beren Berfolgung mit Berbrennung ibrer Schriften eingeleitet werben follte, eine Quelle von vielen Gorgen. Inbes tonnte ber Gache, bie Reuchlin vertrat, nichts forberlicher fein, ais biefer argerliche, querft in Streitfdriften mit bem Urbeber bes Streites, Blefferforn, bann in einem von bem Retermeifter Bodftraten eingeleiteten, brobenben Inquifitioneverfahren Jahre lang (1510-16) fich bingiebenbe und endlich ju Gunften bes Angeflagten entichiebene Sanbel. Denn er fubrte bie gange Chaar ber humaniften, bie bie und ba gerftreut waren, auf ben Rampfplat; bie "Reudliniften", Birtbebmer, Butten, Bufd, Coban Beffe u. a. fammelten fich um ibr Sampt und traten in engere Berbindung mit einander. Es trat recht eigentilch ber firdlide, mondliche Regliemus mit ber neuen, von ben humaniften vertretenen Bilbung in ben iconifften Begenfat. Bener unterlag, weil feine vorzuglichfte Baffe, bie Inquifition, fcon ibre Dienfte verfagte und feine Comabungen und Rante ber Bertheidigung ber Babrheit gegenuber unwirffam blieben. Dagn mar es fcon folimm, baft bet Spott es magte in ben Rampf ju treten und boppeit folimm, baf er bies in jo ichlagenber und bernichtenber Beife verftanb. Die Epistolae obsourorum virorum, ein Brobnet biefes Streites, gaben bem Schoiafticismus ben iesten Stoft und ber Triumphus Capnionis von Ulrich von hutten barf wohl ein Triumph bes Sumanismus

seibst genannt werben. Daneben hatte bas Vallum bumanitatis von hermann Bufch eben sowoll burch bie flare unt blindige Rechsterigung ber humanitätsstudien wie durch bie Ausbedung ber Blößen ber alten firchlich-eralistischen Bilbung eine tief und weit greisente Bilbung.

Dies zeigte fich gleich in bem britten Stabium, in welches ber humanismus eintrat, in ber Reformation ber Rirde burd Luther. Der Sumanismus batte in Deutschland von Anfana an bie Tenbeng, baft tr auf biefe Reformation binwirfen und bas Comert berfelben merben mußte. Bei ben Rieberlanbern werten bie Beftrebungen beefelben ber Anregung, welche bas driftliche Leben burd bie Doftif empfangen bat, bienftbar und forberlich: Grasmus Arbeiten ermoglichen nicht nur ein Rurudgeben auf bie beilige Shrift, Die Duelle ber driftlichen Lebre und bes driftliden Lebens, fontern führen barein ein ; Reuchlin, bem feine Stubien mehr eine beillge Angelegenbeit bee Bernene fint, ale bem perftanbigen und berechnenben Grasmus, mar nicht gufrieben bas formale Berftanbnis ber Bibel anzubabnen, fonbern forad aud in feinen philofopbifden Cdriften manden anregenben, tiefer greifenten Bebanten aus unt wies auf mande Gruntlebre ber beiligen Gdrift nad. brildlich bin in ihrem Unterichiebe von bem, mas bamale bie Rirche lebrte. Und fo wirften alle Sumaniften, in bem einen alle einig, gegen ben bergebrachten firchlich-bierardifden, mondifden Realismus, viele and pofitiv fur ein Reues Grunt legent. Deshalb fallt iest ber Rampf bes Sumanismus und bee Realismus mit bem Rampfe ber Reformation und Sierardie fo gang und gar jufammen, bag er barin aufgeht und ju verfdwinten ideint. Done benfelben befonbers gu verfolgen, burfen wir nur bemerten, mas bie Reformatoren befonberes gegeben baben.

In ber Regation gegen ben mittelalterlichen Realismus, gegen monchifche Ergiebung ber Anaben, gegen Scholaftifer unt "Gophiften" ftimmt Luther mit ten Sumaniften völlig überein, nicht weniger in ber Anerfennung ber Rothwentigfeit einer freien Ergiebung und eines fruchtbaren Unterrichts. Das Reue aber, bas an bie Stelle bes permorfenen Alten treten muß, ergiebt fich naturlich und nothwendig que ben beiben großen Grundprincipien ber Reformation ber Rirche, bem fog. formalen von ber ausschlieglichen Auctoritat ber beiligen Schrift fur bie driftliche Lebre und bem fog, materialen ber Rechtfertigung allein aus bem Glauben. Das erfte führt in feiner Confequens mit Rothmentigfeit ju tem Studium ber Sprache und Literatur bee Alterthume; ce ift Borbereitung und Dittel fur bie Erflarung ber b. Gdrift und muß barum icon aud an fich einen Berth haben, bas gweite Brincip giebt bem humanismus erft feine volle Berechtigung und tiefe Babrbeit. Es fnüpft gewißermaßen wieber an ben Bunct an, von bem aus Cofrates ben Sumanismus begrumbet batte, an bas Bemiffen bee Denichen. Bie bort ju einem menichenwürdigen Leben querft und junachft fittliche Erfenntnie, Gelbftertenutnie, geforbert wirb, fo bier Glaube: wie bort in ber Erfenntnie Gemigheit über bas eigene 3d und fein Berbaltnie zu ber Gottbeit gefucht wirb. fo ift fie im Glauben gegeben; wie bort ber Erfenntnis bie Rraft jugefdrieben wird bie That aus fich ju erzeugen, fo liegt im Glauben ter Drang gur That; wie jene Gr. fenntnis fich ju erweitern ftrebt ohne irgent ein reellen Zweden bienentes Object von feiner Renntnisnahme ober Forfdung auszufdliegen, fo bat ber Glaube ein flares, offenes Auge auch fur bie Ereaturen unt Berte und Thaten ber Menichen, wie fie fich im Lanfe ber Erziehung bes menfclichen Gefdlechte barftellen. Das Ur- und Borbild ber Menicheit, bas in ber Dffenbarung entgegentritt, ale bas gliein beftimmenbe por Mugen ju ftellen, Glauben wieber ju gewinnen, ift bie Arbeit ber Reformation und barin erhalt ber Dumanismus feine eigentliche, größte Mufgabe. Inbem Luther jene Arbeit übernahm, bat er biefe Aufgabe erfannt und in gar mannigfacher Beije barauf bingewiesen. Er ertennt es ale eine Gnate Gottes, bag bie "Sprachen" jest an bas Licht gebracht fint, fie bie Scheibe, barinnen bas Deffer bes Geiftes ftedet, ber Schrein, barinnen man bies Aleinob traget, bie Gorift anszulegen; ju ftreiten wiber bie Copbiften bebarf man ber Sprachen, melde gegen aller Bater Gloffen fint, mas bie Conne gegen bem Chheiten. Wer auch bet weitlich Regiment, als eine gietliche Orbumg um Stand, bei be Gopflier in ibrem Chalen micht angenommen, betarf ber Sprachen, feine und gelaidte Leute zu schaffen, wie fie Griechen und Römer hatten. Genberich felte man Chairm baye aufrichten, baß die Deutschen micht mehr in allen senten bie tenschen Dellien bestien. Dadei aber fahr ber Refermater firm phospositie berufche berufen, eine feiner Bild micht auf eine Gland, fendern auf ber uif giebt ein in feine Genam Kath feine. Menn Kath fein, giebt er im feinem handbudichin und legt baburd jenen seine feften Grund aller hummene Mittung.

Bas Luther in umfaffenber Anichaung in fich trug und ans eigner reicher Erfabrung ausfprach, eignete fich Deignothon burch Studium an, gab ibm bie miffenichaftliche Begrundung in ausgezeichneter Beife. "Des Baffenfcmiebs Cobn verarbeitete bas Erz, ras bee Bergmanns Sobn aus ber Tiefe an bas Licht forberte." Bie beibe Danner in mahrhaft provibentieller Beife überhaupt einander ergangten, fo auch auf bem Gebiete ber Ergiebung. Melanchtbon mar humanift wie anbere, befonbers Rendlin; bie Theologie und bie Anregung, Die er barin burd Luther befam, machte ibn im befonbern Ginne gu bem driftliden Sumaniften und befabigte ibn, bem Sumanismus in Deutschiand feine volle ausgepragte Richtung ju geben. Die Rothmenbigfeit und Erfprieglichfeit bes Alterthumeftubiums fur bie Bifbung bes Beiftes bat er aus eigner Erfahrung erfannt und gleich bon Anfang an in Die rechte Babn geleitet, Die Unentbebrlichfeit besfelben fur bie Theologie ift ibm, fo wie er in tiefelbe eintritt, feinen Mugenblid zweifelbaft. Bon biefer boppelten Erfenntnis aus nimmt feine Thatigfeit als bes praceeptor Germaniae ihren Ansgangspunct, wenn ibm gleich bie weithifterifche Bebeutung bes griechifden und romifden Alterthums für bas Chriftentbum nicht aberall feft und ficher vor Augen fteht. Das Studium ber Biffenfcaften bat ibm an und für fich eine beilfame Birfung auf ben Menichen und zwar burd bie Urbeit, bie ber Beift an fich feibft vollzieht. Es fest alle Rrafte beefeiben in Bewegung und ftartt fie, es reinigt und befreit von aller Robeit; nichts ftebt ibm fo feft als bas ingenuas didicisse fideliter artes non sinit esse feros. Es hat also nur Berth, wenn es Seri und Gemuth bilbet und verebelt. Richt bas Biffen an fich, fonbern bas wirffame bilbenbe Biffen gilt ihm etwas. Dies führt eben fo mohl zu ber consociatio generis humani ale jur Religion, affo gu bem, mogu ber Denich bie Beftimmung in fich tragt. Die Rraft, Diefer Beftimmung ibn auguführen, liegt in ben artes liberales. Die ernfte und angelegentliche Befcafrigung mit ihnen bewahrt por Engbergigfeit und Befdrantt. beit ber Scholaftif unt Copbiftit, giebt ben echten fautern Ginn fur bie einfache ungefominfte Bahrheit, ermeitert ben Befichtefreis über bie Schranten ber Sachwiffenfchaft und erhebt zu bochbergiger, mabrhaft weitburgerlicher Gefinnung. Die Dufterbilber ber Seelengroße, ber Baterianbeliebe u. f. m. bei ben Alten fint fur alle Beiten nachabmunasmerth. Rur ift niemals ju vergeffen, bag bas Miterthum bem Denfchen basienige, mas gu feiner Geligfeit erforberlich ift, mit feinen Biffenichaften und felbft feiner Bhilofophie nicht geben tann, baft bies vielmebr aus ber Offenbarung ju entnehmen ift, Diefen Grundaebanten über bie bumaniftifche Bilbung, wie er fie in fich trug, entfbrach benn and feine auf ihre Ausführung gerichtete Thatigfeit. Das erfte Stubinm ift ibm bas ber Sprache und ber Grammatit inebefonbere. Mis Biel besfelben betrachtet er im Lateinifden - munbliche und fdriftliche Fertigleit im Gebranche ber Sprache. Auf ben correcten, gewandten und darafterpollen Stil legt er ein befonberes Bewicht, und Cicero fiebt ibm barin por allen fateinifden Edriftfiellern, aber nicht and foliefiich ale Dufter por Augen. Fern ift er bavon, etwa wie Die Staliener, Die icone wohltlingende Darftellung ju billigen, wenn fle gehaltlos ift; er verlangt vielmebr anfprechenbe Bemanttbeit ber Rebe beebalb, weil ibre Ermerbung Arbeit toftet. in bas Befen ber Sprache einznbringen nothigt, ben Berftanb fcarft, ben Gefcmad

Gåbas, Enceffenable, III.

bilbet und, mas befondere fur bie Bedung wiffenfdaftlichen Ginnes wichtig, bas Bemuftfein eigenen Ronnens und Schaffens ju geben geeignet ift. Aus eben biefen Grauben will er Berfe gemacht wiffen. Aber biefe Uebungen haben ihm nicht blof biefen fog, formgien Amed, fonbern er fiebt barin ein Mittel, fittlich bilbenb auf bie gernenben einzumirfen. Stilus fere mores arguit ift fein bebeutfames Bort; Eltelfeit, Anmaftung, Leichtfinn, furs alle Berfehrtheiten bes Ginnes und ber Reigung tonnen nicht umbin fich barin ju offenbaren; bie Stillbungen geben bemnach nicht nur ble Dlagnofe, foubern auch bas Beilmittel ber Rrantbeit an bie Banb. Die erworbenen und burch fleiftige Uebungen befeftigten Renniniffe ber Gprace follen realen 3meden bienen unb bas Mittel werben, Die reichen Schate an Erfenntnis und Beisheit, tie in ben Schrifwerten verborgen liegen, anfguichließen. Der materielle Inhalt berfelben foll erfaunt, in feiner Entwidlung verfolgt, burch icharfes Auffaffen ber Theile bas Bange begriffen, ber fubftantielle Gebalt burchbrungen und angeeignet und babei bie entfprecenbe und icone Form ale Mufter jur Racahmung gemerft werben. Die fprachlichen Stublen . finben ibre Ergangung in ber Diajeftit nub Rhetorit, Die im Anichlug an Ariftoteles, Cicero und Quintillan febr fruchtbar behandeit merben. Dagu tommt bie Bhpfit, jugleich bie fog. Detaphofit umfaffent und in ber Behandlung ber einzeinen Theile in ble Gefchichte ber Philosophie eingebent; bagu ferner Bipchologie, Ethit und Bolitit.

Delandthous Birfjamfeit in allen biefen Gebieten mar um fo nachhaltiger, als er nicht unr Bortrage barüber bielt, fonbern auch Lehrbucher hinterließ, welche jum Theil zwei Jahrhunderte ihr Anfeben behauptet haben. Rimmt man bagu bie Arbeiten über griechifche und lateinifche Goriftiteller, Die Abbanblungen über einzelne Bartieen ber Beichichte und feine Reben (doclamationes), Die abgefeben bon theologifchen, juriftifoen und medicinifden Fragen, Die besprochen merben, theile allgemein miffenicaftliche und pabagogifche Begenftanbe behandeln, theils bejondere Beographle, Aftronomie, Arithmetif und Geometrie in ben Rreis ihrer Betrachtung gieben; erinnert man fich babei an feine Leiftungen auf bem Bebiete ber Theologie: fo begreift man leicht, bag er gumal bei ber ausgezeichneten Lebrgabe, Die er befaß, bei ber vollen Singebung an fein Lebramt, bei ber berglichen Theilnahme, bie er auch bem Gingelnen wibmete, ber praecoptor Germaniae beifen fonnte. Geine Grundgebanten bon Bilbung überhanpt und von bem Bufammerwirfen bes Alterthums und Chriftentbums zu benfelben, fein univerfelles Biffen, Die Erfahrung, Die er bem öffentlichen Lebramte wie ber schola privata ober domestica verbanfte, feine ausgezeichneten Lebrbacher befablgten ibn, Begranter bes beutichen humanismus ju merben. Dit Unrecht wirft man ibm Berachtung und Bernachläßigung ber Mutterfprache por, Er mar Gelebrter und bebieute fich ber Sprache berfelben, ber lateinifden; bie beutiche ju lehren tam weber ibm, noch bem Delfter in berfelben, Luther, noch überhaupt bamals jemant in ben Ginn. Go wie bierin guther mit ihm übereinftimmte, fo auch in feiner gangen ber humaniftifchen Bilbung bleuenben Thatigfeit, und wenn an irgent etwas, fo bat ber große Reformator an biefer feine bergliche Freude gehabt.

aberall perfoulich Sand anlegen fonnte, mar es nnumganglich nothwendig bie Grundtinien fur bie Ordnung und Ginrichtung berfeiben in einem allgemeinen Blane vorzugeichnen, wie bies in bem fog. fachfifchen Schulplane gefchab. Diefer erfcheint nnn allerbings mit ber Forberung von brei Glaffen, fo wie ber Beidrantung bee Unterrichts auf Religion, Lateinifch und Dlufit, burftig genug, nicht allein im Bergleich mit ben Anfpruchen ber Begenwart, fonbern auch bem gegenuber, mas Luther und Deiandthon fonft forbern und iehrend felbft geben. Dan bat beshalb vielfach einen Rudichritt ber humaniftifden Bilbung barin gefeben, in Uebereinftimmung mit Erasmus Ausfpruch, Ubicunque Lutheranismus, ibi literarum est interitus. Doch ift bie Berechtigung bagn mobi nur eine icheinbare, inbem man bie Fortidritte bes humanismus ais eines Brincipe ber Bilbung mit ben Leiftungen im Gebiete ber fog. literae humaniores b. b. ber griechischen und romifchen Literatur und ber Alterthumeftubien überhaupt verwechselt. In Diefer Begiebung tann fich allerbings in jener Beit Deutschland mit Frankreich und nachber mit Bolland nicht meffen; aber baranf maren auch weber Luthere noch Meianchthone Bestrebungen gerichtet; ihnen tiegt bie Bilbung bes Bolfes - im beften Ginne bes Bortes - am Bergen: fie wollen burch bie Coule mirlen, hoffenb, bag auf bem jo geiegten erften und nothwendigen Grunde ber weitere munfchenemerthe Bau fich feiner Beit vollenben werbe.

Runachft freitich bemmte ber Mangel an tuchtigen Lehrern, Die Durftigfeit ber gu Bebote ftebenben Dittei, Die Gleichglittigfeit fo vieler Gurften und Großen, Die Robeit und Ungebundenheit ber Beit, ber Diebrauch einer übel verftandenen Freiheit, einen raiden Aufichwung; bagu traten bie Berachtung und Beringicapung ber "geiehrten" Bifbung pon feiten jo vieler Schwarmgeifter und Sectirer, Die Streitigfeiten und Befehdungen ber Rirchen unter einander und ber Theologen unter fich felbft. Ift beshalb icon in ber ameiten Baifte bes 16. Jahrhunberte bie Rlage über Abnahme bes Gifere fur bie griechifche und iateinische Literatur baufig genng, fo zeigt fich boch bas Princip bes Sumanismus, wie bie Reformatoren ibn gestaitet, in ben immer von neuem ericheinenben, auf ein tiefes Beburfnis binweifenben Goulordnungen, befondere in ben ftabtifchen Gemeinden iebendig und wirffam und, mas Deutschiand eigenthumlich, in bem Burgerftanbe bieibt ibm feine Beitung und Dacht gefichert. Dies offenbart fich ferner in bem überall fichtbaren Bestreben, bie Lebranftalten nicht nur burch folche Ordnungen gu regeln und zu beleben, fontern auch turch thatfachliche Erweiterungen und Berbefferungen ju beben, fowie in ber Errichtung von Shmnafien, boberen Anftaiten, weiche volltommen für bie Universitaten porbereiten ober, inbem fie neben ber griechischen und bebraifden Sprache, Theologie, Bhilosophie, felbft Jurisprubeng und Debicin ale Lebrgegenftanbe aufnehmen, ibre Roglinge in ben Stand feten, unmitteibar von ihnen ans in ein öffentliches Amt einzutreten. Gladlicherweise gab es auch immer noch einzeine tuctiae Bertreter ber von Meianchthon gewedten bumaniftifchen Bilbung, Camerarius, Sulburg, Fabricine, Bolf, Trogenborf, Reanber, Sturm. Die außerorbentliche Birfung, meiche Diefe brei letten im Schulmefen hatten, bebarf feiner meitern Dariegung; ju bemerten ift nur, bag fie, - boch viel weniger Reander, ber in bie Universalitat feines Bebrere Delandthon am meiften eingebenbe Coulier, - ihren Rreis enger jogen unb porquaemeife vollenbete Gertigfeit in ber lateinifchen Sprache burch ftrenge Dethobe und fleifige Uebnng ju geben fuchten. Dit Unrecht bat man ihnen barans einen Bormurf gemacht. Sturm fab icon ju feiner Beit mit bem Berfall gefcmadvoller Darftellung Die aite Barbarel wieberfebren und glanbte mit gutem Grunde berfelben nicht beffer mehren ju tonnen, ale burch Burudfuhrung bes lateinifden Stile auf bie Rorm und Auctoritat Cicero's. Dies muß völlig gerechtfertigt ericheinen, wenn man erwägt, baß Erasmus Befampfung bes Ciceronianismus ber Italiener mit bagu beigetragen batte, baß man fich bei bem Lateinschreiben einerseits gefiel in Bufammenftellung alter, gefuchter Borte und fprudmörtlicher fententiofer Bhrafen und andererfeite fich volle Freibeit und ein gangliches Abfeben von ben altromifden Duftern geftattete. Die ftrenge Regel und Bucht, bie er gurinfführte, wirfte überans heilfam und brachte alle bie Bortheile für bie Bibung, welche Melanchibon mit feinen Stillbungen zu erreichen firrbte; fie laffen fich überall noch lange nacher ba warnehmen, wo fein Einfluß fich geltend machte.

Der Realismus ber neuern Beit finbet ben erften Antrieb gu feiner Entfaltung junachft in bem Ginten bes humanismus, bas am Enbe bes 16. und im Unfange bes 17. Jahrhunberte immer mehr bemertbar wirb. Ge ift bies ber Regliemus ber Doctrin, ber pabagogifden Theorie und Braris. Er gebt nicht, wie ber Realismus ber nationalen Bilbung, von ben Beburfniffen bes unmittelbaren Lebens aus, fonbern von ber Erfenntnie mirflicher ober vermeintlichee forberungen ber Beit. Diefen mochte er Befriedigung geben und findet bie Aufforderung baju einmal barin, baf bas bisberige Unterrichteinftem gang untauglich icheine und bann barin, bag ber gerabe gegenwartige Stand ber Biffenfchaften bie Mittel gu einer "ben Berhalfniffen ber Beit entfprechen-Bilbung" an bie Sand gebe. Bie bei ben Griechen und Romern ber Realismus ber nationalen Gruiebung in naturgemaftem und folgerechtem Gange jum Sumanismus führte, fo ift ber boctrinelle Regiemus ber neuern Beit jebesmal ein Probuct ber Entmidelung ber Cultur überhaupt und bee Fortidritte ber moternen Biffenicaften inebefonbere, b. b. ber Raturmiffenfchaften, welche bon bem Alterthume mehr ober meniger unabbangig gepflegt werben und vermeintlich allein mit "Realien" ju thun baben. Es ift offenbar eine hervorftedenbe Gigenthumlichfeit bes teutschen Beiftes, Die Ergeb. niffe jeber wiffenicaftlichen Entwidelung, wenn fie an einem beftimmten Buncte angelangt ift, fur ben Unterricht ber Ingent ju vermenben und fie auf tiefem Wege an einem Gemeingnte bes Boifes jn machen, mabrent tiefeiben g. G. in Franfreich lange Reit Gigenthum ber auserwahlten Rreife bleiben und in England zu reellen 3meden ntilltarifd verwerthet merben. Das Beriangen, mit ben gorfdungen ber Biffenfcaft fich befannt ju machen, regt fich in Deutschlaub von jeber in mertwürdiger Beife, ohne baft man oft fagen fann, woburch es gewedi ift, und gwar um fo mehr, je neuer bie Begenftante fint, auf welche biefelben gerichtet fint. Dagu febit es nicht an Dannern, weiche biefem Berfangen entgegentommen, intem fie bie Reinitate ber forfonngen fur ben Unterricht ber Jugend nupbar ju machen und vermitteift einer neuen Dethobe Unterricht und Erziehung bagu umgugeftalten fireben. 3ft bies ber bem Realismus ber Rengeit im gangen gemeinfame Ausgangepunct, fo nimmt berfelbe boch bei vericbiebenen Bertretern nicht benfelben Berfanf.

Mis bie erften unter tiefen werben mit Recht bie fog. Dethebiter, Raticius und Comenius betrachtet. Gemeinfam ift ihnen bie Geringicabung ber bisberigen Leiftnngen im Gebiete bes Unterrichts, es giebt nach ihnen barin feine Detbobe. Gine folde Behauptung fann bei Raticbius, einem Bafetom feiner Beit, nicht eben Bermunberung erregen; ber "Bericht etilder Profefforen ber Univerfitat Bena" über feine Dibaf. tica brudt fich ichen vorfichtiger que und mieberbelt es mit Rachbrud, bag er et iche Defecte, welche in febr vielen (- "wir fagen nicht in allen") Schulen bieber gefunben worben, anzeigen wolle. Aber wenn ber fenft fo befcheibene Comenius oft und in ben mannigtadiften Wenbungen immer von neuem in Abrete nimmt, bag bie Coule bieber ihrem Brede entiprochen babe u. a., fo fann man barin boch einerfeite nur einen Dangel gerechter Burdigung von Delanchthone und feiner nachften Schuler Berbienften und andererfeite eine nicht binianglich begrundete Gleichschung bes eigenen ebien Strebens und ber baraus hervorgebenten Ergebniffe eifennen. Das Reue aber, bas bie Methobiter gaben, mar burch bie bisberige Entwidelung bes Lebens und ber Biffenfchaften, ber Dathematif und Raturmiffenicaften, porbereitet. Die Ramen Copernicus, Tocho be Brabe, Gailiel, Repier bezeugen, bag man nicht allein mehr aus ben Ueberlieferungen bes Alterthums Grenntnis icobefte, fonbern burd bas Stutinm ber Ratur neue Biffendzweige begrundete, welche burch ben gewaltigen Aufichwung, ben fie nahmen und burch bie Bedeutung, Die fie fur alle Lebensverbaltniffe gewannen, Die bieber befannien saft in Schatten zu stellen brohten. Mehr aber, als ben auf solchem Bege gegebenen allgemeinen Anregungen, verbankten biese Methebiler bem Begründer ber neuen Philosophie, Baco. Eine nähere Untersuchung würde nachweisen können, wie sie, namentlich Comenius, von ihm nicht nur Anregung bekommen haben, sondern auch die Ergebnisse einer Forschungen in ihrem Gebiete verwenden und nuthaar machen. Selbst in ihrer so berühmten Polemit gegen die bisherige Unterrichtsweise könnte man geneigt sein einen Widerhall von Baco's Worten gegen die bisherige und namentlich die alte Philosophie zu hören. Und wie er als ein Alexander an die Weberherstellung der Wissenschund von ihren ersten Grundlagen aus (instauratio sacienda ad imis fundamentis) bentt (Ritter Gesch. d. Philos. Th. 10, 328), so gehen sie auf die Gründung eines völlig neuen Unterrichtssustems aus.

Das Besondere und Bervorftechenbe an bemfelben liegt in ber Dethobe. Dies erinnert wieber an Baco. Die bas Sauptverbienft und bie evochemachenbe Birtfamteit besfelben in bie von ibm fur Die Raturforfchung begrundete Inductionemethobe gefett wird (Ritter a. b. St. S. 376), und wie er felbft auf biefe Dethobe fo grofes Bertrauen fett, bag jeber ohne Unterschied mit ihr bas Babre und Rechte treffen muße, fo beruht bei biefen Dannern alles auf ber Methote, wie Comenius gleich in bem Titel feines Werfes "Didactica magna, universale omnes omnia docendi artificium exhibens" anteutet und bie Aufgabe beefelben mit ben Borten ausspricht: Prora et puppis esto: investigare et invenire modum, quo docentes minus doceant, discentes vero plus discant: scholae minus habeant strepitus, nauseae, vani laboris, plus autem otii, deliciarum solidique profectus, respublica Christiana minus tenebrarum, confusionis, dissidiorum, plus lueis, ordinis, pacis et tranquillitatis." Bei ber Unwendung ber rechten Dethobe wird es um nichts fcmerer fein, eine noch fo gablreiche Schuljugend alles zu lehren, als mit Gulfe ber Buchbruderfunft von einem Bogen täglich taufent Abguge zu machen ober vermittelft ber Archimebifden Dafdine Saufer. Thurme u. a. ju verfeten, (Didact. Magn. C. 13, 15.) Die ungewöhnliche Buverficht ju ber Dethobe ftust fich barauf, bag fie ber Ratur gemäß, bag fie nur ber Natur abgelernt ift (C. 14, 7). Bie Baco bei feinen Stubien bie Ratur felbft befragte und ausforichte, fo will Comenius bas Wirfen ber Ratur beachten und fich baburch ben Gang feines Berfahrens an die Band geben laffen. Dagn faßt er querft Ratur und Befen bes Menichen fo wie feine Bestimmung in bem irbifden und ewigen leben ins Muge, um barnach aufzuweisen, mas er vermöge feiner naturlichen Ausstattung und Begabung lernen tann und wie er burch Unterweifung nur gu merben vermag, mas er merben foll.

Nach bem Ausgangspuncte, ben Comenius in ber Darlegung feiner Methobe (Didactica magna) nimmt, - ber gegenüber alles, was Ratichius giebt, unbebeutenb erfceint - follte man annehmen, er fei ein ruftiger Bertreter bes Sumanismus. Und in ber That gebraucht er diefelben Worte wie bie humanisten oft genug, 3. E. wenn er zeigt "hominem ad humanitatem esse formandum" (C. 6, 3), unb fagt: "ad humanitatem ut formari posset homo, juventutis ei annos concessit Deus" (C. 7, 6); indes ift biefe Uebereinstimmung nur eine fcheinbare. Er will nur bie Rothwendigfeit bes Unterrichts und ber Bilbung bes Menfchen fur Die Zwede bes Lebens nachweifen; gerabe wie Steine und Metalle u. f. w. ber Bearbeitung bedurfen, wenn fie fur ihre Bestimmung brauchbar fein follen, fo auch ber Menfch; und wie bie Thiere in furger Beit vollig auswachsen, fo find bem Menfchen, bevor er gu feiner Reife gelangt, viele Jahre gegeben und in biefen tann er fich ausbilten fur feine Lebenszwede. Diefe Brede aber, nämlich zu fein die vernünftige Creatur, die über bie Creaturen herrichende Creatur, die Creatur als Chenbild und Freude ihres Schöpfers, forbern eruditio, virtus et religio (C. 4). Dagu ift Ertenninis nothig; bie brei Stude aber, welche bie menfoliche Ertenntnis vollenben und ben Inhalt und Umfang berfelben befdreiben, find Gott, Natur und Runft (cf. Pansophic. libri delineat. 64. S. 433), gang ber BestimLagt fich nun foon bieraus ertennen, bag bie Dethobe gu einem, immerbin ach. tungemerthen, Realismus fuhrt - einem viel erbinareren begegnen wir bei Ratichins, ber binter feinen Glegener Freunden Delmig und Junge faft noch gurudbleibent jeben lebren mochte, mas ibm bienlich ift, bie Theologen Latein aus ben lateinischen Evangelien, Die Juriften aus ben Inftitutionen u. a. - fo ergiebt fich bies noch mehr aus einem, wieber an Baco erinnernten, Carbinalfage ber Dethobe, bag erft ber Stoff und bann bie Form ertannt, b. h. erft bas Berftanbnis ber Dinge und barnach ber Borte gewonnen merben muße (Didactic. magna G. 16). Bie Baco feine Raturftubien an ben Begenftanben ber Ratur macht, fo will Comenius werft bie Dinge burd bie Ginne marnebmen und erfennen laffen (C. 20); ift bies gefcheben, fo merben bie Borte. Die Ramen und Bezeichnungen ber Dinge leicht und richtig verftanten. Diefer Gruntiat, welcher namentlich im Sprachunterrichte feine Anwendung erhalt, führt bann, weil boch nicht alle Dinge, Die bem Bernenben porfommen, in leiblider Bestalt porgeführt merben tonnen, jur Abfaffung bes orbis pictus, um bem intentirten Realismus nachzuhelfen. Aber auch von einer antern Geite giebt fic ber Realismus in bem Gzubium ber Sprachen funb. Gie merben gelernt fur bas Beburinis, alfo bie Mutterfprache fitr ben Berfehr bee bauelichen Lebene, Die lateinifche fur ben Berfebr mit anbern Bolfern, fo bie griechifche von Theologen und Mergten (C. 22). Gin Blid in bie fir ben Unterricht im Lateinifden abgefaßten Lebrbucher Vestibulum, Janus, Atrium, fo wie ber überall eingefcarfte Grunbfan, Die Sprache erft burd ben Bebrand, burd boren, Lefen, Rachahmen u. f. w. und bann erft burd bie Regeln ber Grammatit ju lernen, lagt fiber bie Tenbeng ber gangen Dethobe feinen Zweifel. Bie weit Comenius von bem humanismus ber Reformatoren, an bie fein Dringen auf Bilbung jur Frommigfeit immer wieber erinnert, abgefommen ift, ergiebt fic am flarften baraus, baf er bie "beibnifden" Schriftfteller aus ben Schulen verbannen ober boch nur ale Dufter fur bie Bilbung bes Stile unter grofen Beidranfungen mill (G. 25). Ge beftimmt ibn bagu bie Furcht por bem Ginfluffe ber beibnifden Befinnung und Dentweife auf driftliche Gemuther und gwar auf feinem realiftifden Standpuncte nicht obne Grunt. Denn fagt er auch in feinen bie Bilbungefabigfeit bee Menichen nachweifenben Grotterungen (C. 3), berfeibe fei Mifrotosmus, es werbe niches von aufen in ibn bineingetragen, fonbern mas er unentwidelt in fich trage, burch Erziehung entfaltet, entwidelt und gum Bewußtfeln gebracht (G. 5), fo wird bod von tiefem Cape niemale ernftlich Auwenbung gemacht, fonbern im Gegentheil von bem balb (C. 9) folgenben, bag ber Geift eine leere Zafel fei, auf bie fich alles foreiben laffe: wenn fie leer bleibe, fei es nicht Schuld ber Zafel, fonbern bes Schreibenben b. b. bes Lebrenben, womit bie weitere Erflärung bolltommen im Ginflang fteht, bag bie burch bie Ginne margenommenen Dinge Abbilber in bem Gebirg gurudlaffen, burch welche bie Renntnis jener Dinge vermittelt und felbft bas, mas in einem Buche gelefen werbe, bleibent eingepragt werbe. Um volltommenften fpricht fich bie Anschamung ber Geele in bem ichen erwähnten Bergleiche ber Lehrfunft mit ber Buchbruderfunft (ber didaotographia (!) mit ber typegraphia) aus, mo bann bie Lernenben bas ju bebrudenbe Bapier fint (C. 82, 5 segg). Dierin liegt offenbar ber tiefere Grund ber gangen Dethebe, es erflart bas Dringen auf finnliche Anschauung ber Dinge und lagt, worauf es bier antommt, jugleich erfennen, bağ es für bie fittliche und religioje Bilbung, welche aberall ben erften Rang einnimmt, nicht gleichgultig fein tamt, mas bem Muge und bem Beifte vorgeführt wirb. Die De thobe (C. 23 u. 24) verleugnet ihren allgemeinen Charafter auch in biefer Bilbung

mist, eiffrent fis febr von ber Anfachheit ber Wefermalberen, fie melß, ober ein eines beilitäges Princhy, mur mit vielen einzelnen Borifafften zum Jeile zu tenmen. So wohl vieleilen geneint find, be ift vod zu zweilen, od bie fisstematisch am censeumant Ansthlumm bie gewindlie Gefimung ber Ingend einpflanzen matte. Derfelde Bereift wire fich hie bei were eines der bei Gedingtig gedere mit (2.05), wobst bestoneres nur ber Abschauben, wor Russe und Jud" hervorguscheben sein midte.

Bur Anwendung tommt Die Dethobe blefes Realismus in ber Schule. Diefe ift naturgemäß eine vierfache, bie Dutterfoule in jebem Saufe, ble Mutterfprachionle in ieber Gemelube, bie lateintiche Schule ober Gumnafium in jeber Stabt, bie Atabemie in jeber Broving ober jedem Reiche (C. 27 sogq). Alle blefe betreiben basfelbe, unterfchelben fic aber burch bie Art und Beife wie fie bies thun. Die Mutterfchule abt bie finnliche Anfchauung und lehrt baburch ble Elemente alles Biffenewerthen, ber Metaphofit, Boofit, Optit, Aftronomie, Geographie, Chronologie, Gefdichte, Arithmetit, Geometrie, Statit, Dechanit, Dialettit, Grammatit, Rhetorit, Boefie, Diufit, Debuomie, Bolitit, Ethit, Religion - alles burd Geben, Boren und Ueben beffen, mas bas leben bietet und vorführt. Go auffallend biefe Mufgabe ber Mutterfdule erfcheint, fo ift barin boch nichts enthalten, was bas Rind nicht unmittelbar burch bas Leben felbft lernt; bas Auffallenbe find nur bie Ramen ber Disciplinen, benen bas Belernte jugewlefen wirb. Mimmt bas Rind mar ein Etwas, Richts, Go, Bo u. f. w. fo lernt es Detapholit; unterideibet es Licht und Rinfternis, ffarben, fo neunt man bas Optit, Boefie, wenn es Berfe, Mufit, wenn es Gingen, Chronologie, wenn es Tage, Bochen und Monate, Arithmetil, wenn es gablen fernt u. f. w. - Die folgenbe Schule bon bem 6 .- 12. Jahre bat bor allen bie Mutterfprache nnb bie Reallen, wie fie eben genannt find und im Leben ibre Anwendung finden, an febren und gur Bertigfeit au bringen. Der lateinifden Soule werben vier Sprachen, ble Mutterfprace, ble lateinifde, ariechliche und bebraliche und bie Encollopable ber Runfte angewiefen. Die Grammatif ber erften beiben ift pollfommen, ble ber beiben lenten, fo meit es notbla angueignen. Dagu tommen bie übrigen freien Runfte, Diglettit, Rhetorit, Arithmetit, Geometrie, Dufit, Aftronomie, außertem Phpfit, - Boologie, Botanit und Mineralogie in fich ichliefent - fo mobl an und fur fich ale in ihrer praftifden Anwendung, Geographie, Chronologie, Gefchichte, Ethit, Theologie. Die Schule bat 6 Claffen. in ieber banert ber Curfus ein Jahr. Der Grundfas ber Methobe: res ante verba discenda, tritt foon in ben Ramen ber Claffen bervor, Die von ber Dieciplin entlehnt find, welche porzugemeife in jeber behandelt werben follen. Es mirb angenommen, baf ble Bernenben, nachbem fie bie bentiche ober Mutterfprachichule burchlaufen, mit binlanglicher Reuntnis ber Mutterfprache und ber in berfelben gelehrten Realien in ble lateinifche Schule eintreten. Dann haben fie juerft ihren Curfus in ber unterften Claffe berfelben, "In ber Grammatit" ju abfolufren und fcreiten von ba aus weiter 2) in "bie Bhofit", 3) "Dathematif", 4) "Ethif", 5) "Dialeftif", 6) "ble Rhetorif". Denn erft nachbem man im Gebiete alles Biffenemerthen beimifch geworben, tann man bon ber Diglettif und Rhetorit bie Anwendung machen. Rur bie, welche fich als vorzugliche Ropfe in ben Schulen ausgewiesen haben, follen auf Die Atabemie fibergeben, por allen bie befonbers, welche Boffnung geben nolvundelg ober naugadele und naveowor ju merben. Es barf auf ber Mabemie bie schola scholarum, ein collegium didactioum, nicht fehlen jur Bilbung ber Lehrer und Unterweifung in ber Methobe bes Lehrens. Enblich ift gur Ausführung ber Detbobe ble Aufertigung "pammethobifder" Lehrbucher nothig, eine Aufgabe, welcher nur ber Staat burd Berufung ber geeigneten Belehrten gemachfen ift.

Dies ift in turgen Bugen bos erfte Stadium bes neuern - bortrinellen - Realisne Gein Ausgangspunct liegt inrer Werthobe. Die Rethobe ruhl auf einer boppetten, immerlich nicht wohl harmenirenden, Gernbachgauung, einmal ber, baß ber Benthals Ebenbito Gottes alles Seienbe, bas um feinetwillen ba fit, tennen und zu seinem Unleugbar ift von Comenius, neben bem Ratichius wenig in Betracht tommen tann, ber moberne Realismus fur bie folgenbe Beit vollig begrunbet. Sat er feine Methobe auch faft nur fur ben Unterricht in ben Sprachen, namentlich in ber lateinifchen, ausführlich bargelegt und fur bie Realien felbft verhaltnismäßig wenig gethan und in feiner Reit thun tonnen, fo bat er bod bas Berbienft, bas Studium berfelben in ben Rreis bes Jugenbunterrichts eingeführt und Anregung fur basfelbe gegeben gu baben. Freilich barf biefes Berbienft nicht ju boch angefchlagen merben. Abgefeben babon, bag er bie Unregung gu feinen Beftrebungen feinem Lehrer Miffet verbanfte (f. b. Art, Comenius Th. 1, G. 821), folgte er, wie eben bargelegt, bem Buge bes beutiden Beiftes; und bat ber Reglismus in ber folgenben Reit an feine Arbeiten angefnupft, fo lag bagu jebesmal ber nachfte Antrieb in ben Berbaltniffen und Forberungen ber Gegenwart. Uebrigens find feine Beftrebungen auch far ben Sumanismus von beilfamen golgen gemefen. Bunachft murbe berfelbe veranlaft, Die formale Ginfeitigfeit, in Die er vielfach gerieth, aufzugeben und burch Aufnahme neuer Clemente fich ju verjungen und ju erfrifden; baneben murbe ibm bann auch bie Rothwenbigfeit nabe gelegt, auf bie Dethobe bes Unterrichts und ber Erziehung feine Bebanten gu richten, um aus jeber Berirrung, in bie er gerathen, in bie von Delanchthon eröffnete und gewiesene Babn wieber einzulenten.

Dan fieht nun freilich nicht, bag Comenius' Dethobe fonell Gingang gefunden, tropbem baß feine Schriften febr balb meit perbreitet maren und bobe Brotectoren ibm jur Geite ftanten. Offenbar mar fie ju verwidelt in ihren Details und in ihrer bas Rotbige und Rubliche berechnenben Baltung ju niechanifc, um fich jebem ju empfehlen. Dabei lag etwas in ihr, bas gurudftogen tonnte. Dies mar einmal bas Bielerlei, bas ben Lebranftalten aufgebrungen murbe, fie maren jumal bei bem Dangel an binfang. licher Bearbeitung ber Dieciplinen, ber fog. Realien, und bem Mangel an Lehrbuchern einer folden Aufgabe nicht gewachfen. Außerbem murbe bie im Rreife ber Schule berrfcenbe Bilbung burd bas Burudbrangen ber alten Schriftfteller und bie bamit in Bufammenhang ftebenbe Bernachläßigung bes Stile unangenehm berührt. Und von biefer Geite fcheint am meiften bas Biberftreben gegen bie neue Richtung gefommen gu fein. Freilich mar bie Beit, in ber fie fich Babn ju brechen fuchte, nicht bagn angethan, mit ber geber Rrieg bagegen gu führen; baran binberte ber mit blutigem Schwerte geführte Rrieg und bas Glenb, bas berfelbe über bie Lanter brachte. 3m gangen verharrten benmach bie lateinischen Schulen und Ohumafien, wie eine fpecielle Befchichte ber eingeinen Anftalten geigen mußte, in ber von Delandthon ausgegangenen Richtung; nur bas eine und bas anbere nahmen fie nach und nach bon ben Dethobifern an, nas mentlich bie Lehrbücher fur Die lateinifche Sprache. Dabei ift jeboch nicht ju vertennen, bag fie bin und wieber gu bem bieber verfolgten, ale bem fich gleichfam von felbft verftebenben Bege bie Buverficht verlieren und in Schwanten gerathen.

Das gmeite Stadium bes mobernen Realismus tennzeichnet fich junachft taburch, bag es zu Berjuden vom Errichtung ber Realfvulen führt. Man fann batin mur einen natürlichen Fortichritt besfelben feben. hat ber Menich alles Seiende zu ertennen und fur feine Zwece zu vermenden, fo fit es eine natürliche Forberung, bag man ihre de erremtien und gekrauchen lehre. Anlichfus um Comeinius hatten fich degnishgt, bie Erfenntnis der Dinge zu geben in der Borausfehung, daß die Annendung der Erfenntnis in dem Berhältnissen der Leben fich vom felcht ergeben werde. Diese Borausfehung, beiter Bochfolger in berschiede Bod mich und thaten den noch sehlenden Gefritt, diese Allerkausgen zu erranden.

Co natfirlich nun biefer Rufammenbang bes erften und meiten Stabiums bes Realismus ju feln fcheint, fo barf man boch nicht fagen, bag man am Enbe bes 17. Jahrhunderis Anlag und Antrieb fur feine Beftrebungen in bem Gebanten gefunben habe, bie unvollenbete Anfgabe ber erften Balfte besfelben Jahrbunberte confequent burdauführen. Allerbinge geben bie Dethobifer manderlei Forberung burd bas Dringen auf ben Unterricht in ben Realien, burch bas eine unt anbere Lebrbuch, burch ben Orbis pictus; aber ber unmittelbare Unftoff, von biefem allem Gebrauch ju machen, tam bon einer anbern Gelte - aus bem in ber Liebe fich bethatigenben Blauben. Ge ift ber Bietismus, ber ben Realismus in feine Bflege nimmt - baburch ift ein melteres Rennzeichen besfelben gegeben - und alles, mas in biefer Richtung unternommen und geleiftet ift; gebt von M. D. Frande's (f. b. Art.) Thatigfeit und Stiftungen in Salle aus. Bie neben ber ftreng miffenfchaftlichen Musbilbung und Begrunbung bes Dogma ber proteftantifden Rirche, ber vielgeschmabten neuen Scholaftit, bas thatige Christenthum im 17. Jahrhundert an 3ob. Arnb, S. Muller, G. Scriver, B. Gerbard ruffige und murbige Bertreter batte, fo ftrebten Gpener und Frande bem erftarrten Rirchenthum gegenüber ben lebenbigen Glauben in ber Gemeinbe gu meden und gu ber bas Leben in allen feinen Begiebungen burchbringenben und geftaltenben Dacht ju erbeben. Inbem fie fo an ben Musgangspunct ber Reformatoren anfnupfen, richteten fie gleich wie biefe ihren Blid auf bie Ergiebung ber vielfach vermahrlosten Jugend. Daber Frande's unermubetes, mit reichem Gegen gefrontes Bemuben um Die Stiftung bon Schulen und Bebung bee Unterrichte, beffen Fruchte in ber beutichen und lateinifchen Schule und bem Babagoginm balb fichtbar murben. Das Erfte , bem biefe nachftreben follten, mar "Erziehung gur Gottfeligfeit und driftlichen Ringheit", driftliche Erglebung burd Ginfubrung in ben Inbalt ber b. Schrift, burd Grundung bee mertthatigen Glanbene; bas meitere Biel war gegeben "in ber Erlernung nutglicher und reeller Wiffenicaften und mabrer Beiebeit."

Fragt man, wie bie Bietiften, von benen man auf ben erften Blid eber alles anbere erwarten follte, bagu tamen, ten Realismus ju pflegen, fo tann man bei naberer Betrachtung im allgemeinen mit Recht fagen, baf in bem Bietismus bie realiftifche Tenbeng gegeben mar. Bie fie driftliche Ertenntnie nicht an und fur fich ichapten und fuchten, fonbern nur ju bem Zwede, um fie in driftliche Befinnung und driftlichen Banbel umaufeten, fo faben fie fich - und baan log in ihrer Reit Aufforberung genug - and weiter nach benjenigen Renntniffen um, welche einem jeben fur feine befonbern Berbaltniffe branchbar ju werben verfprachen. Intes wirfte mebr ale ein Umftanb mit, bem Realismus feine befondere Bestalt ju geben. Buerft mar in biefer Begiebung nicht obne Bebeutung, baft Grande zwerft bie beutiche Coule fur arme und verwaiste Rinber grunbete. Es verftanb fich von felbft, bag er fur bie Boglinge berfelben nichts weiter in's Ange fafte, ale mas bas unmittelbare Beburfnie forberte. Es lag nabe, benfelben Befichtepunct auch fur bie lateinifche Schule und bas Babagogium festguhalten, ale er im weiteren Berfolge feiner Blane jur Errichtung biefer Unftalten geführt murbe. Es tam bagu, bag bie Forberung ber Beit und bie Conberung ber Stanbe bies an gebleten ichien. Bar es bod langft bergebracht, bag ber Abel eine befonbere Bilbung fur fich verlangte und gu bem 3mede manche Ritterafatemie gegruntet mar. Demnach bieß es nur bem Ruge ber Reit folgen, wenn man bie Inbivibuellen Beburfniffe ber Stante, benen bie Röglinge angeborten, im Unterrichte ju befriedigen fuchte. Inebefonbere aber wirfte bie Uebergengung von ber Ungulanglichfeit und Berwerflichfeit ber Schulen, wie man fie vorfant, auf Die Beftaltung berer, Die man felbft errichtete. 3n

jenen hatte man eben fo febr bie Art und Beife bes Unterrichte, wie bie Objecte besfelben ju tabeln. Der frubzeitig begonnene und meit ausgebebnte Unterricht in ber Grammatit, in ber Rhetorit, Dialeftit, Die bamit verbundenen Stilubungen und Disputationen ericienen ibnen icablic, weil fie uur Berftanb und Gebachtnis in Anfpruch nahmen und bie Bilbung bes Beegens vernachläftigten: in bem "Gertiren" u. a. fab man eine Quelle bes verberblichen Ehrgeiges, als ber einzigen Triebfeaft ber lernenben Jugenb. Dan misbilligte, bag bie lateinifche Sprache alle Rraft und Beit in Anfpruch nehme, und bie griechifde und bebraifde, bie jum Berftanbuiffe bee beifigen Gorift nothwendig, vernachlägigt und fiberhaupt mehr beibnifche ale driftliche Belehrfamteit gefucht werbe. Darum gieng man, im Begenfas gegen bie beftebenben Schulen, por allem barauf aus, auch burch "bie Belehrjamfeit" lebenbige Fruchte fur Berg und Leben ju gewinnen. Dan legte auf bie Grunbfprachen ber beiligen Schrift bas größte Bewicht, wollte aber nicht bei ben Worten fteben bleiben, fonbern baburch ben Inbalt su tieferem Berftanbnis bringen und ble Gotteserfenntnis forbern und mehren. Bu biefem Amede murte benn aud bem miffenicaftlichen Unterrichte eine meite Ausbebnung gegeben und bas Gebiet ber Raturmiffenfcaften, aus benen bie Mumacht und Beisheit bee Schopfere ertannt merbe, herangegegen. Bugleich aber wollte man bie Stubien ju einem Begenftanbe ber Luft und Freute machen und anbererfeits burd Gemabrung bon angenehmen Beidaftigungen in ben Freiftunden por verberblichem Diffigagange bewahren. Dabee murte nicht nur ein Raturaliencabinet, phofitalifder Apparat, chemifdes Laboratorium eingerichtet, fonbern auch Gelegenheit gum Glasichleifen, Drechieln u. a. gegeben.

Rach biefen Anfichten und Grundfaben grundete und geftaltete Franct feine Schulen und sichte burch allfeitige Ausstützung berfelben ben Bedirfuffen und herberungen ber geit entgagen zu bommen. Eine Wenge junger Lebere erhielt in Salle ibre prattifche Berbiltung. Die weitere Confequenz giebt fich in ben entiefenden Realisaufen tund.

Gemler in Salle regt ben Gebanten an eine folde an. Anfangs bat er nur eine Soule für Sandwerfer por Mugen, aber Die Musführung feines Blanes wollte nicht gelingen, trop ber wiederholten Aufanfe und Berfuche. Gelbft ber lette Berfuch, Die Realfdule ju einer allen Claffen, ben Stubirenben wie bem Bemerbeftanbe, bienenben Unftalt ju machen, erfreute fich feines Erfolgs. Gludlicher mar Joh. Jul. Beder, als er es unternahm, in Berlin Grande's Gebanten auszuführen. Die pon ibm geftiftete Realfcule gewann raid Anfichwung (f. 3ob. 3nl. Beder - Ginlabungefchrift gu ber erften Gacularfeier ber Reglicule von fr. Rante 1847). Das Berlangen ber Reit tam bem Realismus entgegen, und bas preufifche Ronigsbaus felbft lieg ibm jebe mögliche Forberung ju theil werten. Dit Berweifung auf ben Artitel "Gelebrienichulen" (B. II. 6. 662) namentlich in Begiebung auf Die Dethobe und Unterrichtsgegenftanbe in biefen Realfdulen, mag nur noch bemertt werben, baf bie Societat ber Wiffenicaften in Berlin (1706) in ihrem Gutachten über Gemlere Borichiag ju einer Realfdule bas Beburfnis einer folden neben ben Gelehrtenfdulen fur Stubirenbe ausbrudlich anertannte (Raumer, Geich. ber Bab. Ib. 2. C. 164). Dan fann ben Bunich nicht unterbruden, es mochte biefer Anertennung bamale gleich allgemein praftifche Folge gegeben fein; es wurde bann vermutblich viel unerquidlider Streit permieben morben fein und bie Rud. wirfung, welche bie Realfdulen auf Die Gomnafien batten üben mußen, mare vielleicht im Stante gemefen, bem wiberlichen garmen und Toben ber Philanthropiften monches Dbr ju berfdließen.

Dief Philanthropiken fichem in van britte Candem ben Realismas. Die Rame frieft gemagnium fer Carena, and, die Carena aus Wenfichniche der Werschbeit werd Griefung mit Unterrieft fic anzurehmen um zwer allen alles auf ist eitstehen an angemeinsche Weise im der Krippien Seit, zu eifem. Die jeldes Wamisfel an bas Musliem wird immer feine Wiktung haber; inden die gegenerentliche nun fohr angebreite Grengung der Gemither, meder die Knittskeipung der Wiktunkreptsmuss hervorbrachte, ist doch nur in einer Zeit erklürbar, welche die beengenden Fessell in allen Berhältnissen des Lebens abzuwerfen sich sehne. Wie in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts jede Regung der Geister in dem öffentlichen Leben dem absoluten Staate gegenüber lebhafte Theilnahme sand, wie so vielen selbst in dem Rationalismus, Delsmus, Materialismus der Engländer und Franzosen eine Befreiung von dem "Banne der Kirche" zu nahen schien, wie in der Poesie jeder frische und vollsthunliche Naturalut die herzen traf, so durste auch jede Berheisung, das Erziehungse und Unterrichtswesen den im Stillen von manchen gehegten Bünschen enthprechend umzugestalten, auflgemeinen Beisal rechnen. Denn war dasselbe im allgemeinen auch um nichts schlechter als die Zeit selbst, gieng es vielmehr einen berfelben volltommen enthprechenden Gang, so war es doch bei dem allgemeinen Seinen nach Befreiung aus verlnöcherten Juständen dem Deutschen nach seiner löblichen Beise, in seiner Volh das Heil nicht mit der Fanst zu suchen, sondern von der Intelligenz, von dem Wirken des Geistes zu erhössen, sehr

Bafebom (f. b. Art.), bas Saupt ber Philanthropiften, mar gang ber Dann, biefe Erwartungen recht boch ju fpannen. Rudfichten ber Befcheibenheit hinberten ibn nicht, ber Belt ju verfundigen, bag er ihr in feinem "Philanthropinum" Bohlthater ber Menfcheit werben wolle. Und er glaubte wirklich, es werben zu tonnen, auch nachbem ber Berfuch, biefe Rolle auf bem Bebiete ber Theologie ju fpielen, von bem gewünschten Erfolge nicht begleitet worben. Denn felbft erfüllt von bem Drange ber Beit ertannte er binlanglich, mas gerabe bamale befonbere Beltung hatte und Beifall und Anertennung ju fchaffen vermochte. Die vorwaltenben, ebenfo nothwendigen als berechtigten, pon ben Regenten Brenftens in jeber Beife geforberten Beftrebungen, Aderbau, Inbuftrie und Sanbel ju forbern, maren burch Intelligen; bebingt. Deshalb tonnte jeber, welcher biefelbe in biefer Richtung ju pflegen verfprach, auf ehrenbe und lohnenbe Un= ertennung rechnen. Go lag es nabe, basjenige jum Rielpuncte alles Unterrichts gu maden, mas nutlich und einträglich werben follte. Bafebow fette bas Princip ber Utilitat auf ben Thron, Die unmittelbare nadte Birflichfeit bes weltlichen Lebens ift es, ber er Erziehung wie Unterricht bienftbar macht. Bas fur biefen 3med nothig, verfpricht er in ber turgeften Beit, in brei, bochftens vier Jahren auch bem ju geben, welcher auf ber Univerfitat bas Studium ber Biffenichaften verfolgen will. Diefem Zwede bient bie im mefentlichen Comenius entlehnte Dethobe bes Anfchanungeunterrichts, gegrundet auf bie bem Elementarmerte beigegebenen Rupfertafeln, welche Dinge und Borgange bes gemeinen Lebens, Begenftanbe ber Raturgefdichte, Beographie, Befdichte, Mothologie u. f. w. in ber gerftreuenbften Unordnung barftellen. Die Dethobe, "welche alle Disciplinen nach einem Plane lehrt und burch Ginformigfeit ber Lehrbucher in folche Berbinbung bringt, bag ein Theil ben anbern verfürzt und erleichtert", thut an fich ihre Birtung; fie ift für jeben Lehrenden und Lernenden gleich angemeffen und brauchbar, geeignet, rafc ju forbern und fo Luft und Liebe jum Bernen einzufiofen. Die Gegenftante bee Unterrichts find febr manniafaltig, felbit die Reit- und Tangtunft feblt im Bbilantbrovin nicht. Die Sprachen, auch bie lateinifche, werben burch lebung, burch Sprechen und bann erft burch Lecture und Grammatit gelernt. Die alten Sprachen icheinen überhaupt nur beshalb Aufnahme gefunden ju haben, weil fie von benen, welche ihre Gobne bem Philanthropin anvertrauten, verlangt murben. Die Schriftfteller tommen nur in ben bon Bafebow felbft jugeftutten Chreftomathien bes Ovidius, Horatius und in ben Historiae antiquae (Eutropius, Aurelius Victor, Justinus, Florus, Vellejus Paterculus, Cornel. Nepos, Curtius, Suetonius) jur Behandlung. Die garte Rudficht auf bie Jugend geftattete nicht, bie entfehlichen Bucher" ben Schulern gang in bie Sand zu geben. Das fpricht berfelbe Dann, bem Schloger (in ber Borrebe ju bem Buche bes de la Chalotais über ben Unterricht ber Rinber G. 32) nicht ohne Grund vorwerfen tonnte, bag er in feinem Elementarmerte bie Jugend über "bas Beugungsgeschaft" belehre, bag er "aus feinem Unterrichte ber Rinber bie Religion bis in's 15. Jahr verbanne." Und in ber

That giebt ter Dann in biefer Begiebung nichte ale platten Deismus und orbinare Moral. Er fiebt es ais einen Bormg an, bag in bem Glementarmert nur pon ber "naturlich" genannten "Religion" Die Rebe ift, bag basfelbe "feiner Rirdengemeinfchaft Anftog gibt, fonbern in tatholifden, griechifden, proteftantijden, menonitifden, jubifden und naturaliftifchen Familien und Stiftungen im gleichen Grabe branchbar ift" (Borrebe au bem Ciementarm. G. 3 zweite Auflage). Eben fo wenig wie eine Confession fann eine Staateform burd ben Bhilanthropismus fic unangenebm berührt fubien: "Ruglande und Danemarte Couveranitat wird ber Comeiurifden Freiheit nicht nachaefetst." Debr tann man nicht veriangen! Es ift bier ein Realismus fichtbar, ber allen, Reichen wie Armen, nicht nur alle brauchbaren Renntniffe geben will, fonbern auch ben verschiebenften Bunfden und Forberungen in allen Gebieten bes Lebens gerecht ju merben verftebt und eben barum fich einbilbet, humanitat ju forbern. Ane biefen bem vorliegenben Bwede gemäß auf heroorragenbe Buncte befdrantten Bemertungen ergiebt fic Folgenbes. wobei von ber burch einige andere Bertreter verebelten Geftalt bes Suftems abgefeben wird: 1) ber fittliche Stantpunct bes Philanthropismus erfcheint als ein recht niedriger und in feinem Grunde verwerflicher. Ueberall ift bas Streben fichtbar, ben Bogling von ber bobern Beftimmung bes Menfchen abgnienfen, ibn in ben Rreis bes gegenwartigen Rebens ju bannen und ibn barin ein behagliches Dafein granten ju febren - "Bufriebenbeit ift ja bie erfte Tugenb", furg ber Eubamonismus verleugnet fich nicht. Damit banat 2) aufammen bas Bewicht, bas man auf bie Pflege unt Rraftigung tee Rorpers legt. Das Berbienft, bas ber Bhilanthropismus fich baburch erworben, perbient vollig Die Anertennung, tie es gefunden, es mar in jener Beit ein erheblicher Schritt jum Befferen, bag er ben Muth batte, bie arme Jugend pon ben feffeln conventioneller Sitte ju befreien, ihr ben Bopf abgufdneiben und bie Jugend Jugend fein gu laffen. Satte er uur jugieich ben aiten Denichen in Die rechte Bucht genommen! 3) Die miffenichaftliche Runft, wie fie in ben Lebrbuchern und in ber giemlich flar por Mugen gelegten Brazis berbortritt, fann eben nicht befonbers befriedigen. Driginales mangelt in biefer Begiebung ganglich , Rouffeau por allen liefert Die Bebanten , welche bermerthet werben, Comenius Die Dethobe. Um fo mehr burfte man eine flare und confequente Ordnung erwarten; aber auch biefe und bas "Raturgemage" barin vermißt man nur ju oft. Gine theilweife Birtung birfes Mangeis ift es ohne Zweifel, bag von berporragenben Roglingen bes Bhilantbrobiemne nichts eben befannt geworben ift. Doch mar bies Burudbleiben ber Leiftungen binter ben großen Berheifungen in bem bibattiichen Berfahren begrundet. Und fo muß 4) bie gange Lehrfunft eine mangelhafte genannt werben. Ge ift einmal bas Abfeben nur barauf gerichtet, bem Boglinge eine mannigfaltige Renntnie ber Dinge beigubringen, auch bas, mas er mit gefunden Ginnen warnehmen fann und warnimmt, fuhrt man ibm im Bilbe vor und lagt ee ibn burch Anidauuna fid merten; man nimmt alfo ausschileftich tie Receptivitat bee Beiftes in Anfpruch, Die Wechfeswirfung, in weiche ber Bernenbe und Lebrenbe treten, ift eine rein außerliche, ber Unterricht fein alle Rrafte bee Beiftes in Bemegung fegenber, anregenber und bilbenber. Cobann aber bait ber an fich lobliche Grundfat, bag mit Luft und Greube geiernt werben foll, ben Eruft ber Arbeit, woburch allein mabrhaft gelernt werben fann, in ju großem Dage fern. "Bum Stubienfleife wird niemand gezwungen, auch nicht mit Bermeifen." Inbem man fo gang und gar ber unwiberfteblichen Birfung ber Methebe auf Die bonitas naturne vertraut, fonnte von bem, was man eigentlich "lernen" nennen barf, mobil faum bie Rebe fein.

 au, was ohne Zweifel auf ble immen fairte bervoertretende Benegung der Beit überhaupt und ben Aufschwung, den die vaterlandische Literatur und die Wiffenschaft nahm, guntachzischer sein wird. Daggen gedührt ihm undehritten bie zweiteutige Anerten nung, bas bie Guiten erft lange nach feinem Juriditeten wom Schauplage bas weite Seitet, zer so, gemeinnschijken Arnntissser abgeden baben.

Der humanismus ber neuern Beit; Forbernbes und Bemmenbes, Birtung. Babrent ber Reallsmus in ben porbin betrachteten Stabien feine Birt. famteit ju entfalten ftrebt, am ungehemmteften auf ben von ihm geftifteten Erziehungsanftalten, geht ber humanismus in ber Debraabl ber lateinifden Schulen und Bomnafien auf bem bon Delanchthon borgezeichneten Bege fort, theile gar nicht, theile nur in geringem Dafte bon ben Forberungen bes Realismus fic beirren laffenb. Geine Birtfamteit ericeint ale eine ftille, oft gebrudte und noch mehr ohne jureichenben Grund gefcmabte. Gine genauere Brufung murbe obne Rweifel ben Beweis liefern, bag bie Leiftungen nicht burchgangig fo folecht maren, wie fie gewöhnlich angefeben merben, fontern bag fte nicht felten volle Anertennung verbienen. Benn man aber biefen Anftalten im allgemeinen Befdranttheit und burftigen Formalismus vorwirft, fo theilen fie barin ben Charafter ihrer Beit in ber Biffenfchaft und allen Lebensverbaltniffen. Dies barf um fo meniger fiberrafchen, ba es einen befonbern Lehrerftand noch nicht gab und biejenigen, welche bie Functionen beffelben an fibernebmen ben Duth batten, unter allen Gebrudten bie Bebrudteften maren und burd Die Roth bee Lebens an jebem freien Aufichwunge fich gehemmt fühlen mußten.

Eine fichtbarere und erfreulichere Birfiamfelt tonnte ber humanismus erft bann geminnen, als ibm fein eigenthumliches Gebiet wieber erichtoffen murbe und er bie in bemfeiben gefammelten und erftarften Rrafte im Dienfte boberer menfclicher Bilbung ju verwenden Belegenheit und Mufforberung erhielt. Dies gefchab erft allmablich feit ber Mitte bes porigen Jahrhunderis und periciebenartige Beftrebungen muften baut mitwirfen. Das Erfte, mas in biefer Begiebung gu ermabnen, mar bas nach und nach reger werbenbe Studinm bes Alterthums; 3. DR. Geener (f. b. Art.) that bagu einen bebeutfamen Schritt, inbem er auch bas Griechifche in boberem Dafe beranga, und Ernefti (f. b. Art.) folgte ibm und wenn auch bem Borganger nicht gleichtomment, medte er ben Ginn fur eine correcte und gefällige Form ber Darftellung und gefdmadvolle Erflarung ber Schriftfteller. Grogartiger mar bie Birtfamteit, melde Benne (f. b. Art.) als Geenere Rachfoiger in Gottingen gewann; feine Behandlung ber Schriftsteller, ber lateinischen wie ber griechischen, eröffnete gang nene Befichtopuncte und war auch auf Die Gewinnung bes Berftandniffes bes Runftwerts gerichtet; bagn verftand er burd Bearbeitung ter Literaturgefdichte, ter Archaologie, ber Dothologie, ber Antiquitaten, ber Gefchichte bas leben ber alten Bolter in ben mannigfaltigften Begiebungen ffor por Angen gu ftellen.

Es ift nicht mehr tiefer und jener angerliche Bmed, welchen berfelbe gu verfolgen unb um beffentwillen er bie alten Sprachen ju betreiben bat, fonbern feine Aufgabe ift bie. burd bie ber Erlernung ber alten Sprachen, bem Lefen ber Coriftfteller, ber Composition u. a. gewidmete Arbeit bie intellectuellen und fittlichen Arafte bes Geiftes in Bemegung ju feben, ju entwideln und ju bilben, bem Beifte burch mabrhafte Reproduction ber ibm entgegentretenben Bebantenwelt jur Erreichung feiner bobern Beftimmung gu verhelfen. Bie bieburd bem humanismus fein eigentiides, burd bas Gingreifen bes Realismus entrudtes ober verrudtes Biel wieber por Augen gestellt murbe, fo fanb er fich nun auch burd bie lebensvolle Entwidlung aller Zweige ber Alterthumswiffenfchaft gefraftigt. Die reichen Schape, welche bie in bie bon &. M. Bolf gewiesene Babn eintretenben großen Alterthumeforfder im Gebiete ber Sprache, ber Literatur und Runft, ber Gefdichte, ber Alterthumer, ber Dythologie und Religion mit rufliger Arbeit und genialem Blid ju Tage forberten, führten thm immer reichere Rabrung gu. Doch von biefen allbefannten Thatfachen abgefeben ift auf zwei antere bingumeifen. welche fur bie nene Belebung und Bestaltung bee Sumanismus befonbere wichtig murben. Die eine ift bie, baft man anfange eine Beit lang ber griechifden Literatur und bem griechifden Alterthume vorzugemetfe liebevolles Studium und eintringende Arbeit widmete und ben Griechen überall eine Anertennung identte, wie fie tiefelbe nie gupor neben ben Romern gefunden batten. Davon mar bie nachfte Folge, bag man bie Romer grundlicher fennen und murbigen lernte; inbem man ihre Borbilber und Lebrer in ber Literatur eingebend betrachtete, murbe man gewar, mas fie biefen verbanften und mas fie mit eigener Rraft hervorgebracht; Die weitere bie, bag ber humanismus ju ber Quelle, von welcher er ausgegangen mar, gurudfehrte und fich aus berfelben erfüllte und erfrifchte. Geine "ibeale" Aufgabe murbe ibm unmittelbar unter Die Augen aerudt, feine Berpflichtung ibr nachufommen lebenbig erhalten und bie Dittel baju an bie Sant gegeben. Rury mit ber Rudfehr bee Sumanismus auf ben Boben Griechenlands febrte er wieber in feine Beimat ein und fonnte bon ba aus gleichsam neuge. boren fein Bebiet burchwandern, mit jebem Schritte fich bereichernb. Die zweite mit ber oben ermabnten in nabem Bufammenbange ftebenbe - Thatfache, bie ben nen erftebenben humanismus fennzeichnet, ift bie, bag bas Alterthum nicht mehr ein Begenfant unbedingter Bewunderung und Lobpreifung blieb. Dies ift es freilich, wie oben gezeigt, in Deutschland niemals fo wie in Stalien gewefen; bennoch aber bat es an Anertennung fur basfelbe niemals gefehlt und biefe gewiß berechtigte Anertennung murbe vielfach burd ben Gegenfas, in bem man fich mit ber alten Literatur befant, gefteigert, g. E. in bem Reformationszeitalter burch ben hinblid auf bie Scholaftit nnb ipater burd ben Bergleich mit ber eigenen, noch immer barnieber liegenben Literatur, Go tounte es wohl tommen, bag man in gewißen Rreifen mit einer ben flaren Blid trübenden Borliebe alles anftaunte und bewunderte, mas bas Alterthum bot, und felbft bie großen Dangel und Gebrechen bes öffemtlichen und bauslichen Lebens nicht fab ober mobi entidulbigte. Diefer Art von Bewunderung und nichts anderes anertennenber Berehrung bat bie erneute Alterthumewiffenfchaft ein Enbe gemacht, eine allfeitige nnb grundliche Erforfdung und Ertenntnie bes Lebens und Schaffens ber alten Boller hat bon felbft eine richtige Schabung und Burbigung besfelben berbeigeführt, Die Rritit bat ben falfchen Schein gerftort und gelehrt, bag "wo bas Alterthum Golb berührt, auch Comnt an ben Sanben liebt." Dem Sumanismus ift aus Diefer tiefern Ginfict und freiern Anficht ein boppelter Gewinn erwachfen. Ginmal murbe ibm bamit für fein Beftreben, bas er in Deutschland immer gehabt, namlid vollig mabr ju fein, ber Beg gewiefen, fobann auch Anlag geboten und felbft Anftog gegeben, Diejenigen Glemente ber Bilbung, welche neben ben Alterthumsftubien feinen Zweden bienen fonnten und bieber geringe ober gar feine Berudfichtigung gefunten batten, aufzunehmen unt gu feiner forberung ju bermenben.

Das Zweite, mas nachft bem wieberbelebten Studium bes Alterthnms bem bu-

manismus wefentlichen Bewinn brachte, mar bie ju gleicher Beit ermachenbe und einen neuen Aufichwung nehmenbe Nationalliteratur. Es ift bies um fo mehr bervorzubeben. weil biefer Aufschwung feinen Ausgangspunct in bem Alterthum batte und weil biefes bei ber tief und weit greifenten Wirfung, bie es in biefer Richtung übte, mit bem Beifte bes beutichen Bolte in ein naberes und innigeres Berhaltnie trat, ale es je gubor gehabt hatte. Bahrend bie mittelalterliche Boefie nur barauf ausgieng, bem Alterthume Sagenfloffe zu entlehnen und nach eigenem Wefchmad zu gestalten, mabrent bie erfte folefifche Schule, Dpit an ber Spite, anfieng "ben Behalt ber alten Literatur in bie beutsche Boefie hinüberguleiten" und bie verschiedenen Formen ber Darftellung ben antiten Muftern nachzubilben, eine Aufgabe, welche bie nachfolgenben Beichlechter noch lange beidaftigt bat, murbe befonbere burd Bindelmann, Leffing, Berber u. a. bas Runftibeal ber Griechen und ber in ihren Schöpfungen maltenbe Beift maggebend unb bestimment fur bie beutiche Literatur. Die Berte ber Griechen beichaftigten bie aufftrebenben Beifter in ben berichiebenften Richtungen, bie Frage nach bem Befen und ben Aufgaben ber Boefie fuchte man an ben Erzeugniffen ber Alten jum Abiching ju bringen und in ihnen bie Borbilber ber eigenen Dichtfunft aufzuweisen. Die lebhafteften Berhanblungen und Erörterungen , bie über biefe Fragen bor ben Mugen bes gebilbeten Bublicums geführt murben, tonnten nur bagu bienen, bie Theilnahme fur bie boberen Intereffen einer bes Menfchen wurdigen und über bie Jammerlichfeit ber gegebenen Birtlichteit hinweghebenben Bilbung ju weden, ein Berftanbnis fur Runft und Boefie angubahnen und ein Berlangen nach ben Producten eines geläuterten Befchmads gu erregen. Go gefcah es benn, bag bie Werte griechifder und romifder Dichter, wenn fie in Uebersetungen ben Gebilbeten juganglich gemacht murben, allgemeinen Beifall fanben und ben Schöpfungen unferer eigenen Dichter eine freudige Aufnahme bereiteten. Die innige und nabe Beziehung, in welcher biefe zu bem Alterthume ftanben, fanb bann barin auch ihren Ausbrud, baß &. A. Bolf bas Dufeum ber Alterthumswiffenichaft "bem Renner und Darfteller bes griechischen Beiftes", Bothe, mibmete.

Doch es fei genng, an bie nabe Begiehung, in welche bie Nationalliteratur ju bem Alterthume trat, und bie Forberung und Empfehlung, Die baraus bem humanismus erwuche, erinnert ju haben. Reben biefer Literatur muß bann noch auf bie neuere Philosophic als ein brittes Moment ober Ferment hingewiesen werben. Beibe ftanben, was ihren Ausgangspunct und ihre Birtung betrifft, einander nabe. Baren es boch gerabe bie Manner, welchen bie Literatur fo Grofies verbantte, bie im Gebiete ber Philosophie bie fruchtbarften Gebanten anregten, und barum mohl bie Borlaufer ber neueren Bhilosophie genannt find, befondere Leffing und Berber. Mit ber "Erziehung bes Denfchengefdlechts burd Gottes Offenbarung" begrundet jener bas Beftreben ber neneften Philosophie, bie Befchichte ber menfchlichen Bilbung ale einen ftetigen und gefemägigen Berlauf zu begreifen, und eben babin zielt biefer mit feiner Philosophie ber Gefchichte. Dann tritt mit Rant bie neuere Philosophie felbft auf ben Schauplas und beginnt mit ihrem Rriticismus nicht nur auf ihrem eigenen Boben eine gewaltige Revolution, fonbern greift auch burch ben großen Reichthum von Gebanten, bie fie an bas Licht forbert, umgeftaltenb in bie Webiete ber übrigen Wiffenschaften ein. Nicht minber anregend ober aufregend wirfte Fichte. Die Daffe ber neuen Gebanten, welche biefe beiben Danner erichloffen - um nur bei ihnen fteben ju bleiben -, brachte balb, im Bufammenhange mit ber erwachten Literatur und begleitet von ben politifchen Ereigniffen ber Beit, in ber Dent- und Anfchauungeweife ber höbern Schichten ber Gefellichaft einen Umidmung hervor, beffen Tenbeng teine andere mar, als bie, fich von aller hertommlichen, trabitionellen Auctorität loszusagen. Bar manche Ericheinung erinnert in biefer Beglebung an ben Buftanb Athens in Gotrates Beit, freilich mit bem erheblichen Unterfchiebe, bag bie Bewegung fich auf ben verhaltnismäßig fleinen Rreis ber gebilbeten Stanbe beidrantte und bie Daffe bes Bolte menigftene unmittelbar nicht berührte und augerbem bas Regiment bes Staats unerschuttert basfelbe blieb. Die Folge bievon

konnte keine andere fein, als daß an die Stelle bes niedergeworfenen, nicht mehr haltbaren Baus ein neuer treten und die äußere, nun weggeworfene Auctorität durch ein andres wirksames Moment ersetzt werden mußte. Dieses aber war glücklicherweise geben in dem ethischen Charakter der Philosophie, in den strengen und hohen Forderungen, welche der Denkweise des Naturalismus und Eudämonismus gegenüber, auf Grund des individuellen Gewissens an das sittliche Leben von ihr gemacht wurden.

Diefe gange Um= und Reubildung tonnte nur auf bem Wege bes Unterrichts und ber Belehrung erfolgen. Es fehlte nun freilich viel, bag man von Seiten bes Staats bagu Beranstaltung getroffen hatte; vielmehr blieb es ber wissenschaftlichen Aufgabe ber Universitäten vorbehalten, Die neuen Bedanten gu verarbeiten, ju ergangen und gu lautern; boch mar es nicht zu vermeiben, bag fie von ba nicht in bie porbereitenben Anftalten, in Die Gymnafien, bie und ba allmählich batten eindringen und auf ben humanismus Ginfluß gewinnen follen. Dan tonnte bies um fo eher erwarten, ba Rant und noch mehr Fichte auf bie Erziehung ber Jugend ben Blid richteten (f. bie Babagogit ber Bhilosophen Rant, Fichte und Berbart, von Strumpell) und bamit in eine gang neue Bahn einzulenten trachteten. Doch es ift bier nicht möglich, biefe weiter zu verfolgen, und bie Faben blog ju legen, an benen bie Bedanten biefer und ber folgenben Philofopben in die Gomnafien gelangten und bie und ba eine Art Berricaft gewannen; wir werben vielmehr von bier aus weiter in bas Webiet ber Babagogit geführt, beren Beftrebungen, wie fie von Bestaloggi bis in bie Gegenwart berabgeben. - ale bas vierte hier hervorzuhebenbe Moment - fur ben humanismus von ber größten Bebeutung gewefen find. Bas Beftaloggi felbft betrifft, fo ichien ber bon ihm angeregte Grund. gebante von einer reinen Entwidlung ber natürlichen Anlagen bes Subjecte und ber Entfaltung ber intellectuellen und fittlichen Rrafte ju einer in fich vollenbeten und gufammenftimmenden Bilbung ber Aufgabe, welcher ber humanismus befonbers in und burch bie Alterthumestudien ju genugen suchte, wie von felbft entgegenzutommen. Betannt ift ferner, wie eine große Babl nambafter, frater auch in Gymnafien wirtfamer Babagogen in Ifferten bleibenbe Anregung und Richtung befam , befannt auch, bag bie einseitige Richtung ber "formalen Bilbung", in die fich ber humanismus bie und ba verlaufen, bort feine erfte und nachfte Quelle bat.

Bon ber Zeit an hat die Arbeit auf dem Felde der Padagogik niemals geruht und sich in zwei Beziehungen wirksam erwiesen. Die allgemeine, auf dem Grunde der Phisosopiel, was der Phisosopiel ift dem fly gwesen, auch dem Humanismus Ziel und Kichtung vorzuzeichnen und die Methode des Unterrichts zu rezein; die Bestrebungen der praktischen Padagogen und Humanismus, ober gar vor jener humanitarischen Kichtung, die sich in einzelne Gebiete eingehend gefolgt, haben ihr zur Ergänzung gedient und vor einem abstracten Humanismus, oder gar vor jener humanitarischen Richtung, die sich in einem andern Gebiete geltend gemacht, bewahrt. Alle diese Arbeiten haben sich in einem andern Gebiete geltend gemacht, bewahrt. Alle diese Arbeiten haben sich in dem Grade fruchsbarer erwiesen, als man nicht mehr ausschließlich den Wischen siehen zuselchlichen Principe ausgehendes Ziel richtete, sondern zuselch richtwärts schaute und die Geschichte des Erziehungs- und Unterrichtswesens der den, was man wollte, zu Rathe zog. Es sie bestab nicht der geringste Fortschritt, den die Padagogit in der neueren Zeit gemacht hat, der, daß sie in "die se Schalb nicht der geringste Fortschritt, den die Arbagogit in der neueren Zeit gemacht hat, der, daß sie in "die se Schalb nicht der geringste Fortschritt, den zurückzugeden gesent hat.

Endlich darf nicht unbemerkt bleiben, bag die Erneuerung und Erfrischung des kirchlichen Lebens, sowie die Bertiefung der theologischen Wissenschaft auf den humanismus eine fehr heilsame Rudwirtung gehabt hat. Es konnte diese wohl nicht lange ausbleiben; benn als Glieber ber Kirche stehen bie "humanisten" doch auch unter ber herrschaft des in derselben waltenden Geissen der nich feinem Wirten eben guganglich erweisen, als andere Menschen; außerdem aber haben sie in ihrem Berufe sehr ernste und briugende Aufforderung, sich mit ben Lebensfragen der Theologie nach bestem Wissen und Gewissen in ihr ben Lebensfragen der Theologie nach bestem Wissen und Gewissen in ein klares Berhältnis zu setzen. hatten sie sich früher

gegen bie Beitftromungen bes Deismus, Rationalismus, Indifferentismus nicht abgufcbließen vermocht - unverftanbiges Gifern bat ihnen bies neuerbings jum Bormurfe gemacht und ernftlich gemeint, Die Quelle aller biefer Ericheinungen für fie in bem Studium ber "beibnifchen Schriftsteller bes Alterthums" ju finden, - fo burfte man um fo eber erwarten, bag fie fich bem wieber hervorbrechenben Lichte bes Evangeliums auwenben murben. Dieje Erwartung wird burch bie Beweife, welche in ber in Betracht tommenden Literatur vorliegen, gerechtfertigt und bebarf bie Sache teines weitern Gingebens. Hur barauf mag noch bingemiefen werben, baf, mabrent ber Sumanismus in ben fruberen Berioden bas Chriftenthum als ein zwar felbftverftanbliches, aber oft als ein neben feiner Aufgabe außerlich bergebenbes Element betrachtete, bas mit biefer auch wohl in Conflict gerathen tonnte und ihr beshalb mehrere Befchrantungen auferlegen mußte, er basfelbe jett mit voller Rlarbeit als einen integrirenten Theil aller feiner Beftrebungen erfannt und ju murbigen gelernt bat. Denn bie Ueberzeugung ift immer weiter verbreitet und mehr befestigt worben, baf er, wenn es ihm mit feiner Aufgabe ernft ift, bas Ur- und Borbild bes Menichen allein in bem ju fuchen babe, ber "bie Bahrheit" ift, fowie auch, bag er ale feine eigenthumlichen, fein Befen conftituirenben Momente bas Alter thum und bas Chriftenthum - nebft bem nationalen Elemente anzufeben bat. Und bamit ift er benn in biefer Beziehung nach manchen Abirrungen ju bem Musgangspuncte, ben er in ber Reformation nahm, gurudgefehrt.

Wer nun erwägt, daß alles, was hier nur in flüchtigen Umriffen hat angedeutet werden können, und daneben die Erweiterung der einzelnen Wissenschaften auf den Hamanismus der neuern und neuesten Zeit immer eine bebeutende Einwirtung geübt hat, wird ertennen, daß seine Ausgabe nach allen Richtungen gewachsen ist. Sein ursprüngliches ideales Ziel sesthatend, hat er nach und nach so viele Mittel herangezogen, daß es ihm schwer werden mußte, sie alle angemessen für seine Zwede zu verwenden. Während ihn in frühreren Perioden hin und wieder ein empfindlicher Mangel bridte, wurde ihn ihn fertheren Perioden hin und wieder ein empfindlicher Mangel bridte, wurde ihn zehr Weichthum der mannigfaltigen Bildungsstosse, die Bille immer neuer Gedanken und der Weichthum der mannigken Ressenden und der Streit einander besämpfender Ansichten und Weinungen eine Last. Dies wird überall felgehalten werden müßen, wenn man ein billiges und gerechtes Urtheil über ihn gewinnen will.

Doch welches mar nun bie Bragis biefes neuern humanismus? wie griff er feine Aufgabe an? wie fuchte er fie auszuführen? Der Gang, ben er nahm, war im gangen folgenber. Der beilfame Ginfluß, ben bas neu erwachte, in ber Alterthumswiffenschaft und ben Beftrebungen ber Dichter, ber Philosophen u. a. fichtbare Leben auf ben Sumanismus übte, beruhte junachft noch ausschlieflich auf ber Berfonlichfeit ber Lehrer. Nicht wenige von ihnen fuchten ben Bewinn, ben fie aus einer gründlichern, allfeitigern und lebensvollern Betrachtung bes Alterthums bon ber Universität beimgebracht hatten, für ihre Zwede nach bestem Bermogen gu verwerthen und burch Wort und That bie Begeisterung und ben Schwung, ben fie felbft in ber ftillen Theilnahme an bem regen Rampfe ber großen Beifter um bie höchsten Guter empfangen hatten, ber Jugend mitzutheilen. Das war etwas, und eine Lebranftalt tonnte fich gludlich preifen, welche einige folder Lebrer ober auch nur einen hatte; aber es mar nicht genug, um bie neue Richtung ihre gange Rraft entfalten gu taffen. Bon einer bagu ben Beg babnenben Organisation ber Lehranftalten war noch lange nicht bie Rebe; bagu mar bie Zeit noch nicht angethan. Hatten felbft bie Universitäten ihren Charafter als "gelehrte Anftalten" bewahrt und "blidten mit ziemlicher Berachtung auf bie Revolution in ber Literatur, bie unter ihren Augen vorgieng, herab, und mußten bie aufftrebenben jungern Manner flagen, bag an ben Gigen ber Belehrsamteit ber humanitatebilbung feine Statte bereitet fei," fo burfte man, wie bie Berhaltniffe in Rirche und Staat, in Schule und Saus geftaltet maren, noch feine auf bie Beranbilbung eines höber ftrebenten Gefchlechts abzielenben Magnahmen erwarten. Erft ba, ale ber Drud ber Frembberrichaft auf bem Baterlande laftete, gebachte man Pabag. Encoflopabie. III.

ernftlich ber burch bie Alterthumewiffenfchaft und bie Rationalliteratur erworbenen Schate und traf Unftalt, fie jum Beften ber bumanen Bilbung zu verwenden.

Die bamale an biefem Amede annachft in Breufen erfolgenbe Organifation bee Unterrichte in ben Gomnafien burfte von bornberein ale eine allen Anforberungen ber Beit entfprechenbe betrachtet werben, meil fie bon Mannern ausgieng, bie por allen anbern biefe Forberung flar erfannten und ben ernften Billen batten, ihnen gerecht gu merben. Gin Blid auf bie Organisation felbft bestätigt biefe Annahme in wollem Dafie. Denn mabrent ber lateinifden und ariecifden Strade und Literatur ber erfte Rang - bie Salfte fammtlider Unterrichteftunben - berbleibt , wirb, bon Religion, beutfcher Sprache, Befdichte und Geographie nicht an reben, ber Dathematif und ben Raturmiffenicaften ein reichliches Beitmaß - in ben beiben obern Claffen 6, in ben vier übrigen 8 Stunden augeftanben - ein Zeitmaß, bas neben bem bon Gefdichte und Geographie in Anfpruch genommenen ben Freunden ber alten Babagogit, wie 3lgen in Schulpforta, febr bebentlich ericbien. Ferner murbe auch auf biejenigen, welche fich fur ben Beiehrtenftanb nicht beftimmt hatten, Radficht genommen. Benn gleich bie Borbereitung fur bie alabemifden Stubien ale Saupttenbeng ber Gomnafien feftgebalten murbe, fo follten boch auch biefe bie Remtniffe und Bilbung, melde ihre Berufeart forberte, in ben untern und mittiern Claffen gu erwerben Belegenheit finben. Enblid follten bie Gunnaften ibre Roglinge "mit ber Ginnes- und Empfindung smeife einer verebeiten Denfcheit aneruften." Bar es bemnach anegefprochener Grunbfat, alle Mittel und Rrafte jur Forberung mabrer Sumanitatebilbung in Bewegung ju feben, fo bat ber Erfoig gelehrt, bag bie Ermartungen, Die man bavon begte, nicht getanicht finb. Es barf nicht erft bewiefen merben, melden Anfidmung feit ber Beit bie "allgemeine Bilbung" genommen, weiche Berbreitung fie in allen Schichten bes Bolfe gewonnen bat, fowie welcher Antheil bievon ben humaniftifchen Lebrauftalten gebubrt; nur baran moge erinnert merben, baf faft alle Bolfer, tenen an einer bobern Bilbung etwas liegt, Schweben, Rormeger, Danen, Sollanber, Englanber, ja fogar bie fich felbft fo leicht genngenben Frangofen, Rorbameritaner, Griechen u. a., es fur notbig und nublich gehaiten haben, fich mit ber Ginrichtung bes bobern Unterrichtsmefens in Deutschland befannt ju machen und nach benfelben bie eignen ju verbeffern.

Birm man mit birfen Serkummungstersfell ber Gymmaßen bie fisstjädlichen Die Kollumant berichten spinummenklig, fie ist auf der erfen Bild fideren, finktung ist gestellt der spinummenklig, fie ist auf der erfen Bild fideren, binflägliche Gründe in der bei bei gestellt geste

bie Leiftungen ibrer Bflegerinnen machen ju tonnen glaubte. Unbererfeits mochte man bie und ba ein wirfliches Burudbleiben binter ber Mufgabe marnehmen, ein Burudbleiben, welches icon in ber Schwierigfeit ber Aufgabe an fich und bann noch barin feine Erflarung finbet, bag bie Musfuhrung nicht in einer Sand liegt und liegen tann. baft oft bie vericbiebenartigften und felbft wiberftrebenbe Inbivibualitaten bagn mitwirfen mugen, und bag auch, angenommen es berriche unter ben Mitwirfenben volle Uebereinftimmung im Bollen und Streben, Die Gaben febr vericbieben, und nicht alle, ja vielleicht nur menige. Deifter fint. Gleichwohl ift febr bie Frage, ob bon biefem Gefichtspuncte aus ber Biberfpruch fich erhoben bat und von bier ans bie Angriffe ausgegangen find. Denn bie flare Erfenntnis ber ibeglen Aufgabe bes humanismus ift nicht fo verbreitet, ale man wünschen mochte, und bie, weiche fie befigen, pflegen anch bie Schwierigfeiten ber Musführung genugend gu murbigen und mit einem Tabel über bie barin bemerften Dangel nicht eben raich bervorzutreten. Doch wie bem auch fein moge, bie ftartften Angriffe jum Rampfe gegen bie Gymnaften tamen aus anbern Richtungen, und gwar einer politifchen und einer regliftifchen. Geit ben Freiheitefriegen war ein anberes Beidlecht berangemachien, anbere Unfichten und anbere Unibruche maren burch ben Bang bes Lebens aufgetommen und burch bie Bilbung, weiche man bon Geiten bes Staats forberte, genabrt und verftarft morben, und gleichwohl murbe biefen Unfichten und Anfpruden, wenn fie fich geltend machen wollten, feine Berechtigung jugeftanben, weit fie mit ben bertommlichen Brincipien bes Staats und ber ausichlieflichen Auctorität ber Bureaufratie in Biberfpruch treten mußten.

Die babnrch erzeugte Disftimmung und Ungufriebenbeit gab fich merft in bem revolutionaren Charafter ber Literatur, ber fog. Belletriftit, fund und fucte fic bann ba, mo fie im Bebiete bes Staates, gegen ben fie gerichtet mar, nicht faut merben burfte, auf einem andern Boben Luft ju machen. Diefen fand fie gieichzeitig in ber Rirche (Lichtfreunde und Deutschlathoillen) und in ber Schule. Ber bamais noch zweifeln wollte, baft fo manche auf bie eine ober anbere gerichtete Angriffe bem Staate aalten, bem baben mobi bie am Schiuffe bes vierten Decenniums erfolgenben Ereigniffe allen Smeifet benehmen muffen. Dit biefer politifden, gegen ben Sumonismus, ale "ben Bflegling ber Staatsgewalt und ber Reaction", anfampfenben Richtung fanb bie realiftifche Bfter in engerem ober loferem Bunbe. Gie fanb ihre Bertretung von zwei verfchiebenen Seiten, einmal bei Raturforichern, welche bie Reinltate ihrer Forichungen in ben Gunnaften ftarter wirffam ju feben munichten, ale bie babin ber Rall mar, fobann bei ben "Braftifern", welche bie Refuitate ber Biffenfcaft gur Forberung "materieller Intereffen" permertben wollten. Beibe , wenn auch bon ungleichen Motiven gefeitet. hatten bas mit einander gemein, bag fie in bem humanismus und feinen Wertflatten Geaner faben und befampften. Doch batten baju bie Braftifer aus befonberen Grunben ben bringenbern Anlag. Der Realismus nämlich hatte fcon feit langerer Beit fur feine Brede befonbere Lehranftalten gegrunbet. Der Auffdwung bes Banbels, bes Fabritwefens, ber Gewerbe, bes Aderbanes hatte an vielen Orten bagu Anlag gegeben. Inbes mar bie erfte Ginrichtung nicht immer eine giudliche, weil fie meift blog nach Daggabe localer Beburfniffe und Buniche von flattifden Gemeinben ober Brivatgefellichaften getroffen murbe. Berate beshalb, weil man nur bas ben nachften 3meden Dienenbe gelehrt miffen wollte, ober weil man, gang unflar über bas eigentliche Biel, bie grundlegenbe und vorbereitenbe Real- ober bobere Bargerfdule mit einer Fachfdule vermifchte, entsprach ber Erfolg ben Erwartungen nicht. Diefe ben Grunbern folder Inftitute verbrießliche Erfahrung erregte, ftatt bie Bebanten auf Berbefferungen berfeiben ju lenten, vielfach Disftimmung gegen bie Gumnafien, Die, weil fie ans alten Stiftungen ober Ctaatsmitteln unterhalten murben, ben fie Befuchenben mit geringen Roften jum Riele verhaifen, mabrent bie neuen Unftalten viel Mufmant von ben Betheiligten forberten und nicht bas benfelben Entfprechenbe leifteten. Daber bie fo oft wieberholte

Forberung , bag bie lateinischen Schnlen und Gomnaften in hobere Burgerfdulen gu verwandeln feien, und baber auch fo viele Angriffe auf bie Gomnafien.

Wie fechen kamit ver bem Streite bes Jumanis mas und Reallsmus in ber rureften Zeit, ber in feinem Berdanfe bed Unregulidien gamg bieter, aber nach bem Enmeidungsgange, ben bei Unterrichtivelier einmaß genommer hatte, faum zu bergennen, biefer farmit wert, wie issen angebereit, war ben Mezellsmus begannen, biefer faumeite alle aus anterveitig gefertigten Welfen, wen den Wegellsmus urenifeten; a beit eine Zeit aus per Minfelen, als wollte er fich nicht bieft bas Recht ver Erffelen; estämpfen, semeen bas Recht ber alleinigen Erffeng in Anfpruch entwenn.

Bei ben Unterrichteftoffen fant man einerseits ein Bnviel und andererfeits ein Rumenta. Bu viel mar bes Lateintiden und Griechifden. Bor allem erfuhren bie ftitiftifden Uebungen im Lateinifden bie barteften Angriffe. Die grunblichfte Befampfung berfeiben gieng bon benen aus, welche von ber Rothwendigfeit und Erfpriefilidfeit ber Alterthumoftubien übergengt maren, in biefem einen Buncte aber ben Regliften jur Geite ftanben (R. b. Raumer, Geid, D. Bargg, Tb. 3, G. 46, Rochin, Rur Gomnafiglreform, G. 80). Da Die lateinifche Sprache nicht mehr mie ebemale Die Grache ber Gebilbeten, ber Dipiomaten, ja nicht einmal ber Belehrten ift, wogu, bieft es, follen wir jest, ba unfere Mutterfprache fich fo reich und mannigfattig entwidelt bat, Reit und Arbeit auf Die Aneignung eines fremben Ibiome bermenben. bas für unfern 3beenreichtbum viel ju arm ift. Babrent man von biefem Gefichtevuncte aus bas Lateinichreiben gur Exemptification ber Grammatit angeftant, nannte man biefe Uebungen umachft praftiid unnit und zwedies. Dagegen mar zwar nichts erhebliches einzumenten. Aber wollte man nach bem Dafftabe bie Unterrichtsgegenftanbe bemeffen, ob bie Braris bee Lebens unmittelbar babon Gebrauch machen fann ober nicht, fo murben in ben bobern Lebranftatten mobl bie meniaften ibre Stellung bebaupten tonnen. Es war und ift vielmehr in biefer Begiebung ju fragen, wie groß ber Beitrag fet, ben ein Begenftanb gu ber eine tuchtige Birtfamteit in ben bobern Lebensperbattniffen bedingenben Bitbung liefert, und banach erft wird bie Rothwendigfeit, ihm Bflege angebeiben gu laffen, und bas Dag ber ibm ju widmenten Beit und Arbeit beftimmt werben tonnen. Done Rweifel bat man biefen Befichtepunct bet ben lateinifchen Stillbungen immer im Auge gehabt und ben Beitrag, ben fie ju jener Bilbung geben, feit Delanchthone Borgange, fur febr bebeutend angefeben und gwar in zweifacher Binficht, einmai fur bas Studium ber Biffenicaften, wie tiefelben fich nun einmal in ihrem gefcichtlichen Bufammenbange mit bem Aiterthum gestattet haben, und bann fur bie Bilbung bes Beiftes an fich betrachtet. In jener Begiebung mar bie Rothwenbigfeit ber Renntnis ber lateinifchen Sprache nicht ju überfeben, als unabweisbare Bedingung biefer Renntnis aber trat bie Forberung entgegen, bag man bie Gprache bis ju einem gewifen Grabe gur Darftellung ber eigenen Bebanten verwenden tonne (vgl. b. Art. Composition B. I., G. 830). Durfte man bemnach ben Begnern bie Entbehrlichfeit biefer Uebungen für bas "praftifche" Beburfnis gern einraumen, fo mußte man bagegen bie Rothwendigfeit berfelben im Intereffe ber Biffenicaften nachbruditch betonen und wird bies mobt fo iange thun mugen, als bie Biffenfchaften in bem Bange, ben fie bon Anfang an bei ben Deutschen genommen baben, verbarren. Und hoffentlich wird bie Rraft biefer biftorifden Continuitat farfer fein, ale individuelle Anfichten und Deinungen. Dazu aber tonnte man mit voller Ruverficht auf ten bilbenben Ginfluft biefer Uebungen binmeifen und geitenb machen, baß fie einigermagen richtig geleitet ben reichften Beitrag ju ber humanen Bilbnng geben. Bifbenb wird man boch basjenige nennen mufen, mas bie Rrafte bes Beiftes fo in Bewegung fest, bag biefelben burch ihre Thatigfeit irgent ein Ergebnis ich affen, bas fur bobere Zwede fruchtbar ift. Wo nun giebt es einen Begenftanb, ber feiner Ratur nach alle Rrafte bee Beiftes jugleich in folder Beife in Anfpruch nimmt, wie bie lateinifden Stillbungen? Berftant, Gebachtnis, Bhantafie - um nur auf bas Rachfte bingumeifen - muffen babei in Thatigfeit fein; jebe auch geringere Aufgabe nothigt jum Rachfinnen, jum Cammeln und Bergegenwartigen bes Gelernten, ble Musfuhrung jeber Beriobe forbert ein icarfes Mufmerten auf Die einzeinen Begriffe und auf bie Angemeffenheit ihres Ausbruds, ihrer Berfnftofung nnb Gijeberung; Die Umwanblung ber in ber Mutterfprache gelanfigen Bebantenformen in bas frembe 3biom ift vortrefflich geeianet, bas fubjective Deinen, namentlich ber "genialen Ropfe," ju befeitigen und an objective Muffaffung ber Dinge ju gewöhnen, und bie frenge form gang bagu gemacht, ju flarer Darftellung ju nöthigen. Freilich toften tiefe llebungen viele Arbeit. Aber bas eben ift ein weiterer Borgug, burch ben fie fich empfehlen. Berate weil an Ihnen bas Urbelten geftent werben fann, bas bie Biffenfchaft von jebem ihrer Junger forbert, wie in bem Dafe an feinem anbern Gegeuftaube, wirb man fie gerabe jest am wenigften unnit und zwedlos nennen burfen. Denn wenn man es ale ein befonberes Bebrechen bes gegenwartigen Unterrichtefpfteme bezeichnen muß, bag bie Lebrenben gut febr activ find und fein mugen, Die Leruenben bagegen nur gu viel paffio aufnehmen, fo bat man mabriich feinen Grund, foiche lebuugen, in benen bie Brobuctivitat und Activitat ber lettern in Unfpruch genommen wirb, gering ju achten und jur Geite ju fchieben. Und follte, um bas wenigstens and in Erinnerung in bringen, bas Gewöhnen an ernfte Arbeit ohne Ginwirfung auf Die fittliche Bifpung bleiben? Den reblich ftrebenben Denfchen pflegt fie ju ftarfen und ju ftablen; ihre Fruchte pflogen ibn gu erfreuen, ibm Duth und Bertrauen gu geben. Darum burfen wir wohl glauben, bag biefe Stilubungen bas junge Befchlecht in eine meltere als blog miffenfcaftliche Bucht nehmen.

Wolkt wan eine Spielle Blieben ber Cliffenge in Schliebengen in jeber fremben Sproche beitigen, je würst fich dagen im allegneriert zwer nicht et einener allegt, wod beitre, wod billet einener allegt, wod beitre den ann nicht bes gleiche Ergefenls denen werten. Die geichiffe Greche fik Krem man nicht best gleich gerechte ficht gestellt gestell

 Bebantenlofigfeit, Geichtigfeit, Sobibeit, gezwungene, gefpreigte und affectirte Rebe feien bie Aruchte biefer "Manier". Es burfte nun wohl nicht in Abrebe gestellt merben, bag barin eine "Manier" gerichtet erfcheint, bie fich trop Grasmus "Ciceronianus" vielleicht noch lange genng an manchen Orten gebalten batte. Much bie unerquidlichen Früchte tonnte man ba nicht verfennen, wo biefe Danier geberricht batte; man mußte jugeben, baf, wenn biefe Fruchte mit Rothwendigfeit fich immer und überall ans biefen Uebungen ergaben, man fte je eber je lieber gang ju befeitigen babe. Aber fo ftant es und fo ftebt es nicht; bie gange Rebe ber Geaner traf nicht bie Gache felbft, fonbern nnr bie vertebrte Bebandlung, verfebrt, nicht an und fur fich felbft, fonbern in ihrer Uebertreibung - benn baft bie imitatio auch fur ben lateinifden wie fur ben beutiden Stil ibre Berechtigung babe, barf nicht erft bemiefen werben; fie richtete fich gegen bie Grgebniffe einer, noch bagu in einem Berrbilbe gezeichneten, Danier, bie boch mobl ale langft antiquirt betrachtet merben burfte. Gin gang anberes, Bebanten wie Ausbrud in gleicher Weife icarf ine Auge faffentes, auf bas Ertennen bes Wefens ber bentichen und lateinifden Sprache gerichtetes Berfahren mar fcon fo lange in liebung, bag man es nicht aberfeben tonnte. In ber That bat man es auch nicht aberfeben; aber auch bies fant man nicht zwedmäßig. Dan fab barin "Sprachvergleichung" und bie, behauptete man, gebore nicht in bie Soule, fonbern auf bie Univerfitat und fei Cache ber Bhilologen. Dies mare ein mohl begrunbeter Ginwurf, wenn es fich um eine ftreng miffenfcaftliche Sprachvergleichung, bergleichenbe Grammatit u. f. w. banbelte; indes bier ift nur von praftifden Stilubungen fur Schuler bie Rebe, melde, wie jeber weift, ohne Bergleichung beiter Sprachen nicht anzustellen fint und auch niemals angeftellt worben fint; nur bas fann bie Grage fein, ob bie Bergleichung bie rechten Befichts. puncte eröffne nnb in bem Befichtefreife ber Lernenben liege. Das neue Berfahren unterfcheibet fich eben barin bon bem fruber ubliden, baf, mabrent biefes burd einzelne Bemerfungen und Rontine jum Biele ju gelangen fuchte, jenes an ber Sant flar ertannter und auch ber Jugend ertennbarer Gefebe porfdreitet und bamit feine Aufgabe leichter unt ficherer ju lofen im Stante ift. Dag nun bie banach angeftellten Uebungen nicht verberblich, fontern febr beilfam wirfen, barf nach bem , mas oben gegen bie Entbebrlichfeit berfelben gefagt ift, nicht weiter bewiefen merben. Rur bas Gine fei noch bemerft, bag bie beutiden Stilubungen ber mittelmaßigen Ropfe befonbere ben größten Gewinn bon ber Composition und ben lateinifchen Stillibungen haben. Genialen Leuten freilich, bie es nur mit fich ju thun haben, ift es ichmer begreiflich, wie es einem jungen Denfchen fo viel Arbeit toften tann, über einen in feinem Gefichtefreife liegenben Gegenstant feine Gebanten ju haben ober jn fammeln und in leiblicher Ordnung und flarer Darftellung ju productren. Und boch wird faft ber Debrgabl ber in ben Gumnafien Lernenben nichts fcwerer, ale biefe ihnen in ben fog. beutiden Auffagen vorliegenbe Aufgabe. Dies bat feinen guten Grund in ber Schwierigfeit ber Sache felbft, bie fich nicht, wie alles andere, birect lebren lagt, fonbern nur burch bie allmabliche Entfaltung ber Spontaneitat bes Beiftes gelingen tann. Gine folde pflegt aber nicht von felbft ju erfolgen, fontern nur in Folge mannigfaltiger gludlicher Auregnug. Wenn es nun gleich eine ber erften und bechften Aufgaben bes gefammten Unterrichts ift, bie Spontaneitat bervorzuloden und icon in fofern bie erfte Bebingung bes Belingens bes beutichen Stiles ju vermitteln, fo fint bod nicht alle 3meige besfelben in gleicher Beife batu bermogent unt offenbar bie am meiften, welche in ber nachften Bermanbticaft bamit fteben. Dies aber fint eben bie lateinifden Schreib. und Gillübungen, fie fint fur ben bentiden Stil bie zwedmäßigfte und fruchtbarfte Borbereitung und ftartite Stute und gmar in mehr ale einer Beuehnng. Gie find bon ber unterften Stufe an fo eingerichtet, baft abergli an ber Begrbeitung concreter Stoffe bie ber Altereftufe entfprechente Spontaneitat in Anfpruch genommen und angeregt wirb; bie ununterbrochene Uebung ftarft bie Rraft, icafit ein Gelbftvertrauen ermedentes Ronnen und gewöhnt, Die Scheu, mit eignen Gebanten in einen Begenftand einzugeben, ju überwinden. Dagu tommt, bag bas formelle ber Darftellung, foweit es allen Sprachen gemeinfam ift, an ber Composition gleichsam unmerflich gelernt wird obne besonbere Gefahr, bag burch bas Latein bie freie Bewegung in ber Mutterfprache gehemmt werbe. Bie wichtig biefe Birfung bes Lateinschreibens fur bas formelle in ben beutiden Arbeiten ift, erfieht man am beften aus einer Bergleichung biefer von "Lateinern" und "Richtlateinern" von fonft gleichem Alter, Renntniffen und Sabigfeiten. Babrent jene fich in ber Regel menigftens in richtig gebilbeten Gaben fortbewegen, febit bei biefen nur ju oft alle Ginficht und Sicherheit in ben Grundelementen ber Darftellung. Und mas man in ben Schilerarbeiten Latinismen uennt, ift gröftentheils weber 3biotismus ber lateinifden noch fouft traent einer Sprache, fonbern tommt auf Rechnung inbivibueller Unbeholfenbeit. Die angeblichen und wirflichen Latinismen, Gallicismen u. f. w. werten fich bel weiter gereifter Bilbung icon verlieren. Borgfiglich wirffam ermeifen fich bie latelnifche Composition und bie Stilubungen fur bie ausführenbe und gufammenbangenbe Behandiung (tractatio) ber Mufgaben für beutiche Muffape, welche befonbers porbereitet und genibt fein will, wenn ein Gelingen erwartet werben foll. Diefe Borbereitung und Borübung wird burch jene gegeben theile in ben muftergultigen beutichen Studen felbit, welche befonbere auf ber bochften Stufe jur Bearbeitung und Uebertragung vorgelegt werben, theile in ben Aufgaben für bie (lat.) Auffate, welche fich in ben bem Schuler befannten und an ber Saub bes Lebrere burchmanberten Gebieten bes Alterthums halten werben. Denn wie in jenen Studen unmertlich ber jugenbliche Beift in eine geordnete Bebantenentwidelung eingeführt wird, indem er fie fcarf und flar auffaffen muß, um fie in angemeffenem lat. Musbrud barauftellen, fo wird ibm biefelbe burch tiefe Aufgaben in einem beimifden Rreife auferorbentiich erfeichtert. Es ift beshalb eine gewöhnliche Ericeinung, baf in ben beutiden Auffagen vieler Gouler fich bann erft ein Gelingen ju zeigen anfangt, wenn fie in ben lateinifden Stillbungen erbebliche Fortichritte gemacht baben, und bag bas sapere et fari, bas in jenen fichtbar wird, eine Frncht ber ernften Arbeit ift, welche fie biefen gewibmet baben.

Aber aud ein Drittes, bas man gegen bie lateinifden Stifubungen mit Rachrud geltenb gemacht, burfen wir nicht unberührt laffen, um fo weniger, ale man fic bemubt bat, bies burch bie Musfprfiche ber nambafteften Muctoritaten ju erharten: Dan bat behauptet, biefe Uebungen feien viel ju fomierig, ale baf fich barin bas winfchenswertbe Riel erreichen liefte, und es marbe bie baburd verlorene Reit zwedmäffiger ber Lectlire ber Schriftfteller, namentlich and ber griechijden, gewibmet werben. Die Borausjegung, von ber biefe Bebauptung ansaeht, icheint faft bie au fein, ale giengen bie Somnafien barauf aus, ibre Boglinge ju vollenbeten, einem Cicero nabe tommenben, Stillften ju bilben. Da man aber eine folde Deiftericaft in ber fremben Gprache für unerreichbar bielt, und gwar mit Recht, und biefeibe nach &. M. Bolf auch nur bel wenigen - richtiger vielleicht bei teinem - Gelehrten fant, bagegen überall Rlagen über Berfall ber Latinitat unter ben Gefehrten wie in ben Gonlen boren tonnte, fo tam man auch bon biefer Seite ju bem Golng: man bore auf, bie Jugenb mit einer Arbeit zu plagen, bei welcher fie bas, was beabfichtigt wirb, nicht erreichen fann. Diefe Borausfetung wie bie baraus gezogene Folgerung ift gleich Irrig, nicht meniger, ale wenn jemand fagen wollte, well unfere Schuler es einem Leffing, Bothe, Schiller u. f. m., beren Schriften ihnen vorzugemeife ale Mufter filr Die Darftellung porgelegt werben, in ihren Muffaben nicht gleich thun, fo plage man fie mit benfelben nicht weiter. Dan bergaß, bag von einer Jugend bie Rebe mar, welche fur bas Gtublum ber Biffenicaften bie Grundlage gewinnen foll, und baf von tiefer niemanb erwarte, mas in bem vorliegenben galle bie gereiftefte Bilbung nur in beidranttem Dage ju erreichen vermag. Bas tann man von einem Schuler ber erften Claffe forbern? Benn berfelbe in ben beutiden Auffagen Aufgaben aus befannten Gebieten, wie j. E .: "Bar Themiftoffes Berrather bes Baterlantes?" "Barum mar bie bon Demoftbenes in ber Rebe aber bie Summorien empfobiene Bolitit eine finge?" "Bober

ber Muth bes Gofrates vor feinen Richtern?" "Zwede ber leges Liviae?" "Bas bestimmte Cicero gur Antlage bes Berres?" "Borin geigt Borag feine Baterlandeliebe?" "Welches ift Borag Berhaltnis ju Macenas? ju Auguftus?" "Demosthenes und Cicero's Philippifche Reben" u. a. - nach Inhalt und Form richtig ausführt, b. b. bie eingelnen Momente ber Aufgabe in ihrer Bebeutung erfennt, burch bie Unordnung, Behandlung und bie fprachliche Darftellung eine lebenbige Anschauung bes Gegenftanbes fundgiebt, fo wird er im wefentlichen ber Anforderung, Die man an ihn machen tann, entsprocen und genugent nachgewiesen baben, wie weit er bie Gelbftanbigfeit befitt. welche für bie Lofung weiterer wiffenschaftlicher Aufgaben in Frage tommt. Aber eben folde Aufgaben wirb er auch in lateinischer Sprache recht gut ausführen tonnen: im Inhalte wird fich fein erheblicher Unterfchied ergeben, Diefen wird allein bie Form ber Darftellung ertennen laffen. Aber wie in ber beutschen Bearbeitung, fo wird auch in ber lateinischen ber individuelle Charafter mehr ober weniger hervortreten, und zwar fo weit, ale berfelbe in ber Perfonlichfeit überhaupt fcon ausgeprägt ift. Und fo wird benn bies als bas Biel in biefen Leiftungen bezeichnet werben tonnen, bag fich in ihnen - abgefeben von grammatifcher Correctheit, von ber Beläufigfeit in ben Dentformen, bem ausreichenben Bortvorrathe, b. b. ben Ergebniffen bes gefammten vorbergebenben Unterrichts - bie Individualitat bes Schreibenben gang eben fo, wie in ben beutschen Arbeiten, fund gebe. Ift bies erreicht, fo ift fur bas lernenbe Inbivibuum in Begiebung auf feine weitere miffenschaftliche Laufbahn etwas fehr erhebliches erreicht, mag ber abfolute Berth besielben noch fo gering ericheinen. Gollte man meinen, bas Biel fei gu hoch gestedt, so wird man das entschieden in Abrede stellen mußen, wenn man beachtet, wie die Erreichung besfelben burch lange Uebung vorbereitet ift (f. b. Art. Compofition B. I. G. 830). Gerade um ber langen Borbereitung willen bilben biefe Stilübungen ben naturlichen und nothwendigen Fortidritt (f. Dagelsbach, Borrebe gu ber Stiliftit) und bas bebeutenbfte Moment "in ber ibealen Mufgabe bes humanismus." Bas nun endlich bie Behauptung betrifft, bie Fertigleit im lateinischen Ausbrud unter ben Abiturienten babe in ben letten 50 Jahren erheblich abgenommen, fo läßt fich biefelbe burch thatfachliche Bemeife fcmer miberlegen, weil bagu eine Brufung ber Leiftungen aus biefem Beitraume nothig mare; aber man tonnte mit bemfelben Rechte vielleicht behaupten, unfere gegenwärtigen Abiturienten feien bes lateinifchen Ausbruds vollfommen ebenfo machtig, wie bie bor 50 Jahren von ben Bomnafien gur Universität gebenben. Denn bamale lagen faft bie meiften Schulen, mit Ausnahme ber alten Rlofterund Fürstenschulen, welche fich gegen jebe Reuerung ftreng abgefchloffen hatten, noch in einem munterlichen Rampfe zwischen Altem und Reuem, viele hatten noch bie Dachte bes Philanthropismus nicht übermunten, viele hatten noch teine besonbere für ihren Beruf gebilbete Lebrer, fonbern Theologen, welche von ber Schule ben Blid febnfüchtig auf ein Pfarramt richteten. Bon einer Abnahme ber Latinitat ift in ben letten 12 Jahren genug gerebet worben und vielleicht nicht ohne Grund. Aber wem fällt biefelbe gur Laft ? Die Lehrer felbft haben nur ju oft in bas Befchrei, bas gegen bas Lateinschreiben erhoben murbe, miteingestimmt und biefen Uebungen wohl nicht ben gebuhrenben Werth beigelegt. Biele find zu ber Ginficht getommen, welche Früchte ein Nachlaffen von ber ftrengen Bucht hierin gezeitigt hat, und mogen jett gern in ben alten Weg einlenten. Es ift ju munichen, bag recht viele bies im Sinblid auf Die Bebeutung ber Sache fibr bobere Jugenbbildung wirflich mit allem Ernft thun und bie Uebergeugung gewinnen, bag bie Rlage über ben Berfall ber Latinitat eine nichtsfagenbe ift, fo lange bie, welche fie ju pflegen ben Beruf haben, fie nicht verfallen laffen wollen (vgl. "bas Lateinfdreiben und Die lat. Stillibungen auf ber oberften Stufe bes Bhmnafiums von Dabell, Zeitschrift fur bas Ghmnafialwefen." Jahrg. 2, G. 97).

Bahrend die Freunde bes Alterthums bie lateinischen Stilubungen befampften, um für eine ausgebehntere Lecture ber lateinischen und griechischen Schriftfeller mehr Raum au gewinnen, giengen bie Angriffe ber Feinde weiter und hatten bie Tenbeng, mit jenen bas

Stubinm bes Miterthume überbaupt an befeitigen. Denn babin gielte, mas fie pon biefem. in ben mannigfaitigfien Benbungen ju wieberholen nicht mube murben. Die Behauptungen, bie in biefer Richtung fich vernehmen liefen, find fo fübn und allgemein, baft eine Biberiegung fur ben Gebenben überflugig, fur ben Richtfebenben taum gu geben mar. "Die Griechen und Romer, bieft es, geboren ber Gefchichte an", ober "bas Alterthum ift eine untergegangene Belt, welche bie Begenwart nichte angeht, ihr nichts bieten fann, weil fie tief unter ibr ftebt; Die Begenwart will pormarte nnb fiebt, mas fie ihrem in ber Bufunft liegenben Biele in ber Bahn bee Fortidritte guführen fann; biegn nust bas Alterthum nichts, beebalb fieht ber basfelbe pflegenbe humanismus im Biberfpruch mit bem Bewußtfein ber Beit." Burbe in folden und abnlichen Benbungen ber Bufammenhang ber neuern Cultur mit bem Miterthum gang in Abrebe gestellt und ber Fortidritt, welchen ber humanismus immer berbeigeführt bat, fiberfeben, fo liegen fich anbere Stimmen vernehmen, welche auf ben verwirrenben und iconbliden Ginfluft binmiefen, meide Die Literatur ber Grieden und Romer auf ble Ingend üben muffe. "Giner drifticen Jugend bringt man beibnifche Bucher nub Anfchauungen auf; Die in monarchifden Staaten erzogenen und lebenben Anaben und Innallnge laft man in Republifen beimlich werben und republifanifche Grundfage einfaugen; unfaubere Bucher, ble, maren fie beutich gefdrieben, gewiß in Ihre Sanbe nicht fommen wurden, find ber Begenftant ibres eifrigen Stubiums. Und boch ift ber beibnifche Glaube, Die republifamifche Befinnung in ber Gegemmart perpont eben fo wie bas ansgelaffene und guchtlofe Leben, bas in jeuen Buchern por Augen tritt."

Diefe Anflagen mufite man pon Geiten bes humanismus als gang nichtig bezeichnen, weil von gang ungegrundeten Borausfemungen und Anfchanungen ausgebend. Denn es mar bamit boch ausgefprochen, baf bie alten Schriftfieller gelefen murben, bamit ber materielle Behalt berfelben in feinem gangen Umfange von ber Ingent ale fur bas gange Leben mangebenb und beftimmenb entweber angeeignet werben folle, ober gleichfam von felbft in Folge ber Befchaftigung mit berfeiben angeeignet werbe. Die erfte Unnahme murbe icon burch einen Blid in Die Gefchichte gurudgewiefen. Bu feiner Beit mar man in Deutschland auf eine folche Repriftination bes Alterthums ausgegangen; weil man aber in ibm bie Reime und Burgein ber gegenwartigen Euftur fab, fo mar man ju allen Beiten, wo ein boberes Beiftebieben fich regte, eifrig bemubt, Die Goape feiner Literatur ju erforiden, um barane Die Renntniffe und bie Intellectuelle Bilbung ju geminnen, melde fur bas Stubium ber Biffenichaften nicht entbehrt werben tonnen. Dabei haben bie Beften und Cbelften unferes Bolfe, Die Reformatoren an ihrer Spipe, bafur gehalten, bag bort auch fur Die fittliche Bitbung ber Jugend bes forberlichen recht viel gefunden merbe und niemale bie Beforgute gebegt, bag bie "beibnifden Anfchauungen und republifanifden Grunbfabe" umferer Jugend fcaben fonnten: fle meinten vielmehr, biefelbe fiebe fo gang und gar auf einem andern Boben, baß fie, mas bort mangelhaft ober vertebrt fei, von felbft erfenne, ohne bag man ihr bies bei jebem Uniaft nur einmal in Erinnerung brachte. Bas namentlich bas politifche Gebiet betrifft, fo tounte man mit Recht bemerten, bag tein bier in Betracht tommenber griechifcher und fein romifcher Schriftfteller bie "Bolfe berrich aft" verberrliche und Borliebe für biefelbe einzuflogen geelgnet fei. Bon biefem Gefichtennete aus erlebigte fich bie Unnahme, ale murben ble Rnaben burch unwillfürliche Aufnahme ber geiftigen Gubftang, ber religiöfen und politifchen Anfcamung bee Alterthums in und bel ber Beichaftigung mit bemfelben Griechen und Romer, b. b. Deiben und Republicaner, von feibft. Babagogifche Einficht und Beiebeit - und bie mar es boch, welche blefe Anflagen erhob - batte von felbft muffen barauf geführt werben, bag ein Rnabe von ber beimatiichen Lebeneiuft, von vaterlanbifden Empfindungen und Befühlen, von delftiiden ober menigftene driftlich -gefarbten Anfchanungen ju febr getragen und gehalten wird, ale bag er g. G. burch anhaltenbe Befchaftigung mit frangofifden und englifden Schriften ein Frangofe

ober Englanter wurbe. Und bas mare boch unenblich leichter, weil gwifchen ihnen und ben Dentschen in allen Begiebungen nicht ein folder Contraft ftattfindet, wie amifchen Grieden und Romern einerfeits und ben Deutiden anbererfeits. - Bas bie "unfaubern" Bucher anlangt, bie man bem Sumanismus fo oft ju feiner Befchamung und Demuthigung unter bie Mugen ftellte, fo lag bie Frage nabe, ob es berfelben im Alterthume ober in ber neueren Beit mehr gebe. Dan wird bod nicht bie fo nennen, welche bas Ratfirliche in voller Raivelat mit feinem rechten Ramen bezeichnen. und eben fo wenig bie, welche bas Bafliche und Schmutige mit einer freilich mit unfern Gitten unverträglichen Amanglofigfeit und Derbheit barftellen, um es ju geißeln und ju guchtigen, fonbern nur bie verbienen biefen Ramen, beren Berfaffer mit mirflichem Behagen und Boblgefallen bei bem Unfaubern verweilen und es ale bas Reigenbe binftellen, mogen fie ibm immerbin ein auferlich auftanbiges, babel aber nur ju burdfichtiges Gewand umbangen. Und eben in biefen unfaubern Budern tann bas Alterthum fic mit ber neueren Reit mobl nicht meffen. Doch gang pon biefer Frage abgefeben, mußte man entgegnen, bag bie unfaubern Bacher nicht in bie Sanbe ber Bugent tommen, bag biefe mur folde fennen lernen, welche bie Beften und Goelften ihres Bolfe ju Berfaffern haben, bag biefe Danner nicht in leichtfertiger Schreibfeijafeit ober um bes Beibes willen Bucher an bas Licht forberten, fonbern weil fie fic berufen hielten, ju Ruben und Frommen ber Dit- und Rachwelt großen Gebanten Musbrud ju geben. Db freilich folche Entgegnung und eine begrundete Bertheibigung erforberiich mar? Allerbings um ber Gache, nicht immer um ber Anflager willen; es lag oft ju febr auf ber Banb, baß bei manchem berfelben alle bie Borausfebungen fehlten, welche allein bie Berechtigung geben, in folden Fragen feine Stimme gu erheben.

Es tonnte nicht fehlen, baß bie Begner bes humanismus und bie mit feiner bisberigen Entwidelung Ungufriebenen bem Uebermaß bes Lateinifden und Griechifden gegenüber alles bas mit Rachbrud berporboben, mas angeblich in ben Gomnafien gu wenig ober gar feine Bflege fant. Dabin geborte querft ber Unterricht in ber Mutterfprache und in ber Rationalitteratur. Diefer verbantte bie marme und bringenbe Empfehlung, bie ibm ju theil murbe, bem Erwachen bes nationalen Ginnes, ber oft mit Ungeftum Befriedigung forberte. Es fcbien, ale batte man pioplich bie Entvedung gemacht, bag bem Deutschen Rationalitat gang abgebe, baß fie ibm bem Mustanbe gegenüber bod nothig fei, und baft fle fic burd Unterricht ergengen laffe. Daber bie Forberung, bag bie Gymnafien ihre Boglinge bentich empfinden, benten und reben lebren und mit ber paterlanbifden Befinnung erfallen follten, welche jeben Mugenbild ju thatfraftigem Banbeln bereit mare. Bu biefem Zwede wies man bin auf bie reichen Chape unferer Rationalliteratur; nicht nur bie Deifterwerte ber neuern Beit wollte man in angemeffenem Stufengange gelefen und erflart feben, fonbern auch bas Dittelbochbeutiche, ja feibft bas Gothifche und Althochbeutiche nebft einer vollftanbigen Gefcichte ber beutichen Literatur hielt man fur einen nothwendigen Unterrichtszweig. Des Bieles, bas biefe Forberungen bor Mugen batten, fonnten fic bie Freunde bes Onmanismus nur freuen und boffen, baf bie fibertriebenen Anfpruche, an benen es bei ber Erregung ber Gemuther nicht fehlte, bei rubiger Erwagung auf bas rechte Dag jurudtommen wurben, wie g. G. in hinficht auf bie Ausbehnung bes Altbeutichen, ber Literaturgeschieft, bie Behandlung ber Dichter ber neuern Zeit und bie bewar gefubseten fin diese Production a. a. Dock senten fie nicht einem eine fillen, dog bie Grecterungen zu fielt lämen, mell ihnen am siet vielen Orten im meistulligen längt gemich von des bie ben für gefenbert lämerfall bermal in sie finnelligen längt gemich von des bes ern eine gestehende lämerfall bermal in sie beste bieden basse, als einer Aufsiesferung und Ergänzung bestehet. Geständen sich est er bieden Gestfünder und austernam konsten mit der bestehen Rungen gemeine Ein der eine Gemandlung die für erner debetat werd in der Aufstehen der erstlichten anzum Gestehen der eine Gestehen der

Gehr ftreng mar bas Urtheil, bas über ben Sumanismus megen bes in ben Gomnafien mangelbaften und ungenugenben naturwiffenicaftilden Unterrichte ergieng. Bas berfelbe bon befdreibenber Raturgefdicte in ben untern und mittiern, ben Bhofit in ben obern Claffen umfaftte - benn bag berfelbe gang febie, lieft fich nicht nachweifen befriedige, fagte man, gerechte Erwartungen nicht, weber im Sinblid auf ben Aufichwung, ben bie Raturmiffenfchaften genommen, noch bie Bebeutung, welche fie fur bie allgemeine Bilbung überhaupt und bas Stubium ber abrigen besonbern Biffenichaften erlangt batten. Den wargenommenen Dangel in biefen Disciplinen, gegenüber ben für bie eifrigfte Betreibung berfelben lant rebenten Grunben, fuhrte man borgugeweife auch auf bie bas gange Beblet nicht tennenben und barum perachtenten "Bhilologen" jurud und mußte ihnen auch von biefer Geite viel folimmes nachzufagen. Dagegen erichien es ale eine gerechte Forberung, ben Unterricht fo ju gestalten, bag "bie Lernenben einen Begriff von tem gegenwartigen Stanbe blefer Biffenichaften erhielten, namentlich im Wegenfabe ju ben frubern Beiten." Es follte berfelbe bemnach nicht mehr "als eine untergeordnete und beilaufig ju betreibenbe Gache, fonbern ale bem Sprachftublum und ben übrigen Lebrameigen vollstanbig gleichberechtigt und ebenburtig" betrachtet und behandelt werben. Gelbftverftanblich mußte Boologie, Botanit und Dineralogie, Bhofit und Chemie Gingang finben, bagu aber auch Anthropologie, Bfochologie, Geognofie, Aftronomie, turg, teine ber Ratnrwiffenichaften burfte gang ansgefoloffen werben. Ale bie "materlelle Aufgabe" bezeichnete man "bie Befetmagigleit im Beltall wie im Raturlauf aufanweifen." Die Methobe baan mar bie inductive, welche bie formal bilbenbe Rraft ber einzeinen Disciplinen in Birtfamteit treten laffen, auf ben bobern Stufen immer mehr bie eracte, fireng wiffenichaftliche werben follte. Bier Stunden in jeber Claffe und ein freier Rachmittag an Ercurftonen mar bas geringfte Beitmaß, bas man bafur erforberfich glaubte. Diefe Forberungen und ber gegen bie Dangel, benen bie Bermirflichung berfelben abbelfen follte, gerichtete Sabel fanben bei einem guten Theile bes Bubitcume eine nicht geringe Stube, fo bag bie "Bhilologen" vielfach taum nur ichuchtern Biberfpruch magten; gar mander ließ fich auch burch bie völlig berechtigte Erhebung ber glangenben Fortidritte in ben Raturmiffenfchaften unb burch bas Geltenbmachen bes Rubens, "welchen bie Reuntnis berfeiben bem Theologen - Buriften, Debiciner u. a. nicht ju ermabnen - gemabre, fo ganglich blenben, bag er fich felbft jum Comeigen verurtheilte. Bo man fich jeboch burch folche Rudfichten nicht imponiren ließ, mußte man bom Stanbpuncte ber Babagogit aus ben Reformern erwibern, bag, wollte man feibft alles jum Lobe ber Raturmiffenfchaften Borgebrachte ale gegrunbet anerfennen und fic bie in Musficht geftellten Birtungen berfeiben auf bie Bilbung ber Jugend fichern, man außer Stande fei ben Forberungen nachautommen, Forberungen, benen bie Rraft ber Lernenben theils megen ber Daffe bes Stoffe, theile wegen ber Anfpruche ber Biffenfchaft in feiner Beife gewachfen fei. Dagegen habe bie humaniftifde Lebranftalt allerbings bie Aufgabe, and filt bas Gebiet ber Ratur bas Intereffe gu weden und ben Weg gu melfen, bies Intereffe gu befriedigen, fie thue bies auch burch ben Unterricht in ber befdreibenben Raturgeichichte und in ber Bhofit,

mas barüber hinausgebe, ber Univerfitat ober ben neben ihr wirfenben Realfdulen überfaffenb.

Reben ben bieber ermabnten, auf bie Unterrichtsobiecte bes humanismus gerichteten Angriffen barfen auch bie nicht unberührt bleiben, welche fich bie DR et bobe besfelben jum Rielpuncte genommen batten. Borgugoweife maren es auch bier tie alten Sprachen, melde ben Geonern reichen Stoff jum Tabel boten. Dan fant querft. baf in biefem Unterrichte bie grammatifde Dethobe bominire, b. b. biejenige, welche fich nicht begnuge, Die Ciemente ber Grammatif in ben untern Claffen einzunben und baburch tie Befabigung fur bas Berftanbnie ber Schriftfteller in ben obern ju ichaffen, fonbern bie Lecture ber Schriftsteller felbft fortmabrent fo betreibe, als wenn bie Grammatit bas ausichliefliche Biel berfelben mare, Benn man bies fammt bem Bereinziehen ber Borrfritit in Die Lecture ber Schriftfteller ale burchaus permerflich bezeichnete, fo mar bas gang und gar in ber Ordnung; aber eine andere Frage mar bie, ob benn biefe Methobe fo burchanneig in beutiden Lanben bie berrichenbe fei, wie man behauptete. Es lag boch bie Bermuthung nabe, bag bem Berbammungourtheile eines unverantwortliden Miebrande ber alten Claffifer immerbin nur eine beidrantte Renntnie bee thatfachlichen Buftanbes ber Ghmnafien ju Grunbe liege und gwar bie aus ber nachften Umgebung entnommene. Und ba man in Gachien (Dresbener Gomnafialverein) am lauteften gegen folden Diebrand eiferte, mußte man vermuthen, bag bort junachft bie verworfene Dethobe ibre Ctatte babe, eine Bermutbung, Die barin noch ibre befonbere Stuge fant, bag man annahm, es mochte ber berühnte Begrunber ber wiffenfchaftlichen Grammatif, G. Bermann, gang wiber feinen Billen, ben Unfaft bazu gegeben baben. Inbes im Jahr 1848, ale alles eine neue Beftalt erhalten gut follen ichien, mar nichts gewöhnlicher, ale ein Ginftimmen in bas Berbammungeurtheil über bie grammatifche Methobe, und gwar hauptfachlich von Geiten berjenigen, benen eben bamit ber ftarfite Bormurf gemacht murbe. Bar bies mirflich ber Ausbrud ber Uebergengung von ber Rothwendigfeit einer Umfebr ober war es Accommodation an die öffentliche Deinung? Dan batte glauben burfen, bag eine Umfebr fo allgemein nicht batte geboten fein follen; feit Sevue und R. M. Bolf munte man bod an ber Sant ber Deifter nicht allein bie Grundfabe ber Bermeneutit, fonbern auch bie Unmenbung berfelben gelernt haben. Und wollte man bem gegenuber jur Erhartung ber wirflichen Berrichaft ber grammatifchen Dethobe auf bie Ausbehnung ber grammatifden Lebrbucher binweifen, fo mußte man fich boch erinnern, baft biefe nicht, wie in franfreich, baju ba finb, Geite fur Geite jum Answendiglernen aufgegeben und abgehört ju merben, fonbern bag ber Lebrenbe, wenn er einigermaften feiner Aufgabe nachtommen will, barin nur eine Stute fur bas im lebenbigen Borte furg und pracis Mitgetheilte fuchen wirb. - Muffer ber grammatifden unterlag bie "philologifde" Dethobe, b. b. biejenige, welche bie Brofefforen ber Philologie auf ben Univerfitaten ju uben haben, bartem Tabel. Mis eine natfirliche Confequeng berfelben betrachtete man bie fog, ftatarifche Lecture, in welcher über bem gelehrten Ballaft ans ben entlegenften Bebieten bas Coriftwerf, um beffen Berftanbnis es fich eben banble, beinabe vergeffen werbe; mabrent man pon ter Ginfubrung in bie Berrlichfeit ber alten Literatur viel rebe, wurben, behauptete man, wenige Schriftfteller wirflich gelefen und and bon biefen immer nur ein geringer Bruchtbeil. Darum muße, wolle man ben ansgesprochenen Bred erreichen, raich und viel gelefen werben (curforifche Lecture) mit Befeitigung aller weitläufigen Erörterungen. Much bamit mar eine arge Bertehrtheit gezeichnet. Aber es fehrt auch bier bie Frage wieber, mo biefelbe fich finbe, ob fie fo allgemein werbreitet fei, wie behauptet murbe. Allerbinge ließ fich jur Begrundung ber Bahricheinlichfeit einer ziemlich ausgebehnten Berrichaft ber "philologischen Dethobe" - biefelbe in bem allgemeinen Ginne, in bem man fie nabm, obne alle nabere Beftimmungen angenommen - anführen, bag bie Schulmanner burch bas Stubium ber Bhilologie gebilbet murben, bag bie Grenglinie gwifden Bhilologie und Dumanitatsftubium feinemege icherf gezogen und in ber Braris ichmer einzuhalten mare, bag

gerabe barum ber jungere Lebrer ber Befahr, in feiner Thatigfeit beibe Bebiete in einander flieften ju laffen, in bobem Grabe ausgefest fei. Inbes mufite bagegen bemerft merben, baf bie ifingern Lebrer ibre Befabigung burch eine Brobezeit auszuweifen baben, bevor fie in eine mit eigner Berantwortlichfeit verbundene Stellung einruden, und bag biefe in ber Regel nicht eine folde au feln pfleat, in weicher es auf bie Interpretation eines Schriftwerts antommt. Ferner mar bie Schablichfeit ber philologifden Dethobe unr in bem Ralle quangeben, wenn fie barin beftant, "eingesammelte Gelehrfamteit" ohne bie nothwendige Begiebung ju bem Schriftwerte ,ausgutramen"; mar bagegen bas Abfeben barauf gerichtet, auf Grund eigner Stubien und tiefer bringenber Artenntnis Sorm und Inhalt in ihrer Sarmonie nachaumeifen, ben Sortforitt und Bufammenbang ber Gebanten bargulegen, Buftanbe und Berfonen ber 3n. tention bes Schriftftellers gemäß por bas Muge ju ruden, bie Theile wie bas Bange bes Schriftwerte jur Anfchauung ju bringen n. f. w., fo mochte man ein foldes Berfabren "philologifche Dethobe" nennen, Uebles tonnte man ibm nicht nachfagen. Denn einmal ift es nur auf bie Aufgabe ber Interpretation, b. b. Reproduction bes Schriftwerte - foweit fie im Rreife ber Coule moglich - gerichtet, regt alle empfanglichen Bemuther an und wirft, fobann aber tragt es fein Dag in fich feibft und ift bor Ueberichreitung ber rechten Grengen geficbert. Enblich batte man allgemein, wie man es bie und ba that, ben Untericieb mifchen ftatarifder und eurforifder Lecture als gang unberechtigt gurudweifen follen. Da bie Aufgabe ber Lecture nur bas moglichft eingebenbe Berftanbnis bes Geriftwerfe fein barf, fo bat biefeibe offenbar ftets ameierlei ins Muge au faffen, einmal bie Beichaffenheit bes Schriftmerte felbft und bann bie Raffungefraft ber Lernenben in ihrem beionbern Berbaltnis zu iener Befchaffenbeit. Dies Berhaltnis ift befanntlich nicht immer gleich, whne bag burch bas Gowanten besfelben gerabe eine veranberte Babl ber an lefenben Schriftmerte nothwenbig wurde: nothwendig aber wird es vielleicht fein, eine Stelle ober ein Stud, bas jest eurforifch gelefen wird, mit bem nachften "Jahrgange" ftatartich gu lefen. Aber babon aant abgefeben, wird beiberlei Berfahren bei jebem Schriftmerte, je nach ber Beichaf. fenbeit ber eben porliegenben Stellen, eintreten mufen und von vornberein von ber Babl bes einen fur biefen, bes anbern fur jenen Schriftfteller mit Grund nicht bie Rebe fein tomnen. Bas bie biemit gufammenbangenbe Ruge bes geringen Umfange ber Lecture angleng, fo murbe fie einfach burch ble Bemertung gurftigewiefen, bag es boch mehr barauf antomme, wie, ale wie biel gelefen werbe, bag übrigene von Romern und Grieden bie Saubtreprafentanten in ben Gattungen ber Literatur gur Betrachtung tommen und wenn auch nicht alle in ihrem gamen Umfange, wie homer, boch immer wohl gange Stude bebantelt merben, und bag bies eben ben Ameden bes Sumanis. mus genüge.

bre ekmal ausgefprechen, bie verfolerbartisften Bermürler ubgfertigen. Zos Spieten mit Gebanten, terens Zievertiften, gewolfinmet füllmösignen in frembartigt Unfebaumgen, hinarbeiten auf abstract intellectuelle mie fermelle Biltung, Bernach alfgigung ber fülltigen Gibmag, diedafligtigtigt gen der Zapare, landefinmertriet um erzichener Gülufe weren Bage bes von bem humanstifichen Unterrighte entwerfene Bilter, das freilig greifenpfiel Socie ber Werbeiter um Spilanturpeignen war, aber and narcettigs wieber eine Auffrischung und Tegalung erbalten bei und vermattigt auch ehr techsien wiebe. Zog bei eitzen Griefe in das Perfailigt Gebriet diergerfein nab den Erentieltung der Gymnofialister einsichen, mag blei angebente werden, de se betannt gemuß, in zie ei tiemen Genfrensisimus am Staccio, eth genachischen gefen mit ben gleichen Clementen in Rieche und Staat, Gervilsmus u. a. vergewerten ib.

Rach ben bisber bargelegten Urtheilen über bie Begenftanbe und Dethobe bes bumaniftifden Unterrichts verftebt es fich von felbft, bag bie Ergebniffe beefelben ben Bequern nicht nur ungureichent, fonbern felbft gang verwerflich ericbienen. Reuerbings hat man (Die unabweisbare Rothmentigfeit einer grundlichen Reform ber Gomnafien bon B. Cbr. Sternberg, Stuttgart 1860) alle Dangel recapituitrent und aufammenfaffenb burch genaue ftatiftifche Berechnung entbedt, bag g. G. Breugen burd verfehlte Gomnafialbilbung jabrlich nabem fünfthalb Millionen Rtblr. baaren Berluft erleibe, b. b. fo viel Belt alljabrlich zwedlos wegwerfe. Als mumftoglich feftftebend wird angenommen, bağ ber Unterricht im Gomnafium fur alle, welche nicht bie in ber Abiturientenprufung geforberte Reife erlangen, gang und gar verloren fei. Diefe aber bilben fo fehr bie überwiegenbe Debraabl, bag nur ein Gunftel ober Gechetel fammtlicher Schuler ben gangen Enrius bes Gomngfiums abfolvirt und bie Chiuftrufung beftebt. Daber fallt benn ber baare Berluft an Belb, verlorener Beit, zwedlos verwendeter Arbeitefraft flar genug in bie Angen. Dagegen ift nur ju bemerten, bag Bablen nicht immer, nicht allein beweifen. In bem porliegenten Falle wird überfeben, bag biejenigen, welche etwa nur bie nutern Claffen bes Gumnafinms befuchen, in benfelben boch erbebiich mehr erlangen, ale in ber Bollefcule, Die fie fouft, wenn bas Gomnafium fich ibnen nicht barbote, befuchen murben, und minbeftene eben fo viel, ale in einer bobern Burgerfoule, wenn fie vorhanden mare. Denn biefe Claffen haben alle Unterrichtsgegenftanbe mit ber Bolts- und höhern Burgerichnle gemein und nur bas Latein vor ber erften jebenfalls, vielleicht auch por ber zweiten poraus und vermogen ihrer Stellung nach ohne Zweifel mehr in allen ju leiften als jeue, und völlig fo viel ale biefe, - wenn man nicht etwa annehmen will, bag bas Latein allen Erfolg bemme. Doch wer bebaubtet, bag eine tuchtige und manniafaltige Uebnug and nur in ben Elementen biefer Sprache bem Rnaben fur fein Fortichreiten in ber beutichen Sprache und anbern Bif. fenemeigen im Bege ftebe, follte fich billig jebes Urtheils in pabagogifden Dingen enthalten. In abnlicher Beife fieben bie mittleren Claffen ber Gumnafien benfelben in ber bobern Burgericule binfichtlich ihrer Leiftungefabigfeit minbeftens gleich. Geben fle auch nicht völlig bie gleiche Mrt bes positiven Biffens, wie biefe, fo geben fie an Umfang nicht weniger und an Gertigfeit, an Ronnen, an Geschidlichfeit und Anftelligfeit auch fur Aufgaben bes praftifchen Lebens mahricheinlich mehr. Wir werben baber bet ber Beachtung ber eben nur angebeuteten Befichtspuncte in ber angeführten Beriuftberechnung einen nicht geringen Gehler vermuthen burfen, wenn wir nicht etwa annehmen wollen, bag and bie bobere Burgericule, Realicule n. f. m. ihren 3med verfehlt, welche Die überwiegenbe Debrgahl ihrer Schuler nicht aus ber oberften, foubern aus ben mittlern und felbft untern Claffen entläßt.

Aber, heißt es weiter, and bie, welche die Maturitätsprüfung besteben, erhalten in den Gymmassen teine sie ihre wissenschaftlichen Bereif angemessen Sorbibung, von bem, was das Leben fordert, gar nicht zu reben. Latein nnb Griechisch sit alle, was sie wissen, sie bewagen sich, wenn sie überhamt etwas erreicht baben, mit üben Gebanten in einer tobten abgeftorbenen Belt, aber in ber nachften Beimat (1), in ber Rainr, find fie Fremblinge, ibre Buchgelebrfamfeit ergengt in ibnen Sochmuth, Luge. Superfritit, und macht fie unfabig, in bas reale Object einer Biffenfchaft einzugeben; andere, Die nur mit vieler Geibftuberwindung ben bornigen Bfab bes humanismus betreten und ohne Erquidung gurudgeiegt haben, verlaffen ihn voll Ungufriebenheit und Dismuth, obne Luft und Freudigfeit ju irgent einer wiffenfchaftlichen Aufgabe; noch anbere find burch bie überivannten Anforderungen in ber Entwidlung ber leibiiden und geifligen Rrafte gebemmt, frubzeitig ericopft und fur bie Arbeit, melde bas Stubinm ber Biffenicaft und bie Braris bes Lebens forbert, abgeftumpft. Doch es genugt, an folde Berrbiiber ber Birffamfeit ber Gomnafien, benen fich noch manches beifugen ließe, an erinnern. Rugeben mochte man, bag oberflächliche Beobachtung ben einen und anbern Bug ju benfelben in ber Birflichfeit gefunben; aber bag berfelbe eine natürliche Frucht bes Sumanismus fei, bag bie angeblichen ober wirflichen, in bem Bifbungeftante margenommenen Dangel und Berfehrtheiten ber Abiturienten als nothwendige Confequengen ber Alterthumsftubien gu betrachten feien, mußte man mit Simmeifung auf Die Birffamfeit ber miffenichaftlich Bebilbeten ale einen groben Brribum bezeichnen, ber nur baber entfleben fonnte, bag man bas, mas bas Ergebnis vieler, nicht gleich in bie Augen fallenber Ractoren mar, auf einen einzigen ohne nabere Brufung gurudfubren gu fonnen meinte.

Die Angriffe bee Sumanismus auf ben Regismus. Es mar m erwarten, bag ber humanismus es bei ber Abwehr ber icharfen Ungriffe - ber fcarfften, bie er jemale erfahren - nicht bewenden laffen, fontern auch bie Offenfibe ergreifen murbe. Dieje Erwartung, fo gegrunbet fie mar, gieng feineswegs in bem Dage in Erfallung, wie man batte bermutben burfen. Bas er in biefer Richtung that, erfolgte mehr gelegentlich bei ber abgenothigten Bertheibigung, als bag er fich aus ber Befampfung bes Gegnere, wie biefer gegen ibn, ein Gefchaft gemacht batte. Die Bemegarfinte fur bies Berfahren lagen in feinem Gelbitbemuftfein. Runachft mußte er fich in einem jange begrunbeten und nicht leicht zu erfcutternben Befitftante; er fab por fich ein bestimmtes Riel und mobl gerbneten Beg; er fcmantte nicht in feinen Mittein und tonnte auf fichtbare Erfolge feines Birfens binweifen. Dies alles gab ibm von vornherein bas Gefühl ber Ueberlegenheit, welches freilich auf manchen Seiten in jene bebenfliche Gergiofigfeit übergieng, Die ben Begner ignorirte ober mit Beringichatung bebanbeite und mit bem eignen Thun und Balten gufrieben bie Schaben, Die babeim ber Befferung bedurften, überfab. Doch biefe Gicherheit und Gorgiofigfeit tonnte nicht lange Stand baiten , bas Toben und garmen bes Reinbes mar ju fart, ale bag man es batte überhoren burfen, man mußte jur Abwehr fchreiten und von ba jum Inariff mar nur ein Schritt. Dag babei ein gewißer Unmuth laut murbe, burfte nicht Wunber nehmen.

Beffall. Das Berlangen felft aber wer burd die auf ein Grunte höberer Intelligenerfeigenter einer Ermfaltung um Saugsfaltung aller Schenberchäftlich um die des burd gegeben Zurädreitung auf den Gewerkfeiß gewelt, d. b. es war allmädlich gewachten, nicht gemacht und kindlich erzugt. Dies mußte jeder, der die die bestättlich untelligen betrechtet, einemann. Die fingen baggen, ab de Ghunnelfen dem errachten Berlangen Befriedigung schaffen konnten, war nicht se ichte geunschaftlichen.

Dem in feinen Lebranftalten in Birffamfeit treteuben Realismus murbe von bem humanismus ber Bormurf gemacht, bag er nichte boberes fenne und erftrebe, ale bas Dublide, baffenige, beffen Berth fic "meffen" und "berechnen" laffe, baf er bem Daterialismus bienftbar fei, ein Bormurf, melder bei feinem erften Anftreten vielleicht nnr au begrundet mar. Dies lag theile in ber Errichtung biefer Anftalten burch Gemeinben ober befondere Befellicaften (f. o. G. 627), theile in bem Dangel tüchtiger Lebrer, an benen es anfange febr fehfte. Jenen waren nur folche Unterrichtsobjecte genehm, bie ben Erwerbe- ober Gewerbszweigen, bie man burch bie Schule beben wollte, Ausbente veriprachen, biefe maren oft ibrer Aufgabe gar nicht gemachien, wie g. C. wenn "Sprachmaitres bie frangefifche und englifde Umgange- und Sanbelefprache, Dberfenerwerfer und Banconducteure proftifde Dathematit und noch andere abnliche Fach. manner Dafdinentunbe ju lebren" berufen wurden. Standen nun bie berichiebenartigften Unterrichtegweige in bunter Reibe neben einander, jeber pertreten von einem Dann, ber in ber braftifden Unwendung besfelben gang tuchtig fein mochte, jum Lebren aber nicht vorbereitet mar und bagu noch vielleicht genothigt murbe, in einem Begenftanbe ju unterrichten, bon bem er bis babin wenig ober nichts verftant, fo mar ber weitere, vielfach geborte Bormurf, baf alles Bernen in ienen Anftalten auf eine gufammenbanglofe, oberflächliche Bielmifferei binaustomme, bag es an einer grundlichen, wiffenfchaftliden und fittliden Bitbung gang feble, nur zu begranbet. Ale bas vornehmfte Bebrechen bee Regliemus mußte entlich bas bezeichnet werben, baft er fein Riel nicht flar erfaßt batte, baß er vielfach bie Coule fur allgemeine Bibung und fur bas befonbere Sach gufammenwarf und bie Bmede beiber ju gleicher Beit verfoigend beibe verfehlte.

Wo tour nun in bielem Streite bie Ausgleichung zu finden? Sollte biefe willige erfolgen und ein ehrlicher Griebe ju Stande fommen, fo burfte man fich auf bebem Gelien ber ichfichten ber ber ber der nicht lauger berbebem Gelien ber ichnicht von ber berechtigten Aufgade bes Geganes nicht lauger ber-

fciegen und biefe Anertennung weigern.

Algie fich aus beifen Geinben ber Gebante, dos Ghaunsfum als Biltungsfätte für alle Glünde seigungstaten, nicht wohl ausstäteber, jo gab man ihn darum nicht auf. Man fienz beitender au, auf eine biefem Juncke enthrechende Umgefallung dos Gmunfumm zu finnen, umd war bemilht, die Enight der bobern, feber die Boltsfolle bin ausgeharben Mungenganiste waren fein aneftumstenden weben. Die Benegarinde waren fein aneftumstenden.

werth, man fab in Diefer Einheit Die Ginbeit und Gintracht ber bobern, leitenben und tonangebenben Stanbe gemahrt; gienge bagegen bas Bomnafium mit Ausscheibung aller realistischen Elemente feinen Weg und bie Realfchule ben ihrigen, fo murbe, fürchtete man, jenes mit seinen für wissenschaftliche Studien bestimmten Schulern fich immer ausschlieftlicher in bas Alterthum vertiefen und bie ibm naturliche Tenbeng, fich von ben Anforderungen bes gegenwärtigen nationalen und focialen Lebens loszusagen, in ihrer vollen Confequenz verfolgen, biese bagegen lediglich bie Interessen ber Gegenwart vor Mugen habent eine rein moterne und - wie man mit Nachbrud bervorhob - nationale Bilbung ju icaffen bemubt fein und felbft bie Rabigfeit, Die Bedeutung auch ber eignen Bergangenheit fur bie Begenwart zu murbigen, verloren geben laffen. Go wurde benn bie Spaltung und Trennung ber bobern Bilbungsanftalten in zwei Arten und Claffen ben Begenfat ber antiten und moternen, ber gelehrten und nationalen Bilbung in bas Leben felbft übertragen, ben Rig zwifden ben "theoretifden" und "praftifden" Ständen bie ju einer unbeilbaren Aluft erweitern und die Berftandigung über die wichtigften Intereffen, bei benen alle Glieber ber Gefellicaft gleichmäßig betheiligt maren, angerorbentlich erschweren, wo nicht gar unmöglich machen.

Der Gefahr, Die baber ber gangen burgerlichen Gefellichaft zu broben ichien, glaubte man mit bem Gefammtghmnafium (f. Scheibert, Babagog. Rebue B. 25, S. 351) begegnen ju fonnen, b. b. einer folden Umgeftaltung und Reform bes Gymnasiums, Die es in ben Stand fette, ben Bedurfniffen ber "theoretifchen" und "praftifden" Stanbe jugleich zu genügen. An Blanen und Borfchlagen für bie Ausführung mar fast Ueberfluß und bie Berichiebenheit ber Unfichten, Die fich barin tund gab, wirfte beinabe mehr verwirrent, ale auftlarent. Das Gine aber hatten fast alle Brojecte gemein, bag fie gleichsam im Betteifer, liberal zu fein, ber Tagesmeinung entsprechent bem Realismus auf Roften bes humanismus fehr weit gebenbe Conceffionen machten. Gewöhnlich schied man bas Bonnasium in bas untere und obere. Das untere mar größtentheile fur die "Realisten" berechnet, tenen fich Die humaniften anbequemen mußten. Abgesehen von bem technischen Unterrichte im Schreiben und Zeichnen, bem in Religion, Befdichte, Geographie, Raturgefdichte, Rechnen und Deutschen ließ man baselbft mit ber frangöfischen und englischen Sprache ben Anfang machen. Die lateinische Sprache trat gewöhnlich erft in ber vierten, Die griechische in ber britten Claffe ein und ofter mit einer fo geringen Babl bon Stunden, bag icon barum fein rechter Erfolg erwartet werben konnte, wenn auch bie baneben bergebenden realen Unterrichtszweige ben Lernenben mehr Raum, als ber Fall mar, bafür übrig gelaffen hatten. Gleichwohl fanben biefe Brojecte viel Beifall und fogar Lehrerconferenzen, welche 1848 in mehreren gandern zur Berathung ber nothigen Reformen berufen murben, zeigten bie und ba nicht geringe Reigung, in bem Gefammtghmnafium bie Löfung einer brennenden Frage gu feben. (Bgl. befonders Mittell, Bab. Stigen Zeitschr. f. b. G. 1850, 11. D. Reb.)

Wer dies auffallend sindet, wie dazu wirklich Grund genug vorhanden ift, muß sich der Besorgnis erinnern, die man vor einer Spaltung der höhern Stände hatte; bein die Projecte des Gesammtgymnassiungs giengen von zwei gleich verbreiteten Boransssungen aus, einmal der von der Allgewalt der Schule überhaupt und dann der von der un-widerstehlichen Macht der Unterrichts flosse wei gleich verbreiteten Boransssungen, welche, wie schon öfter bemerkt, damals mehr als gewöhnlich die Gemüther beherrichten. Wie Schule den Anaben und Jüngling bildet und gestaltet, so ist und bleibt er im Leben; die Objecte des Unterrichts, in denen er in jungen Jahren heimisch geworden, sind sät alle Zeit sür ihn die bestimmenden Mächte — das war der leitende Geranke, der auf ein Zusammenhalten aller Stände in einer Schule hindrängte. Doch so irrig sich jene Boransssehungen erweisen, wenn man den Beitrag, den die Schule zur Charasterbildung abgiebt, den übrigen dazu mitwirkenden Factoren gegenüber (individuelle Etimmung auftigtung, häussliche Erziehung, Umgang, weitere Lebensberdältnisse u. f. w.) gehörig ab-

magt und bagegen in Betracht giebt, bag feine Soule fich biefen mitwirfenben factoren. ben Girffüffen ber lebenbigen Gegenwart und bes nationalen Lebens vericbliefen fann. jete vielmehr bavon nur ju febr beberricht wirb, fofern fie nicht recht gefliffentlich ben überfingenben und eindringenben Wogen einen ftarfen Damm entgegenzuftellen bebacht ift, fo blieb bod ber Bebante bes Gefammtammafiums fur bie meitere Entwidelung bes Realismus nicht unfruchtbar. Das Gomnafium war nun einmal bie Anftalt, in welcher "allgemeine Bilbung", "Bumanitatebilbung", ale bas Biel alles Strebens betrachtet murbe. Inbem man bie "Realiften" in basfelbe mit binein gieben wollte, gab man ju verfteben, bag man benfelben biefe "allgemeine Bilbung" ale eine jebem "Gebilbeten" nothwendige au theil merben laffen wollte, abgefeben von ben befonbere erforberlichen Renntniffen, Die fie erlangen follten. Dies gange Streben batte bemnach feine tieffte Burnel in bem Rampfe gegen ben "Daterialismne" ber Beit. Gludlicherweise tamen bemfelben bie namhafteften Bortführer bes Realismus - in ber "pabagogifden Revue" - icon feit langerer Beit entgegen, welche es wiederholt bervorboben, "bag bie beutiche fog. Realichule nicht im Intereffe rein materieller 3wede arbeite". Dochte gegen bie Reformbeftrebungen bee Begrunbere ber pabagogifden Revne noch fo viel gu erinnern und ber jurechtweisenbe und meifternbe Con, ben er "ben Bhilologen" gegenüber annahm, gar nicht an feinem Blate fein, fo mar bas jebenfalls mit Dant angnertennen, baf er ber "materiellen Richtung" bes Realismus eben fo ernftlich entgegenarbeitete, ale bie Bertreter bes humanismus. In noch boberem Dage gebuhrt bieje Anertennung ben mit ibm gur Beransgabe feiner Beitidrift verbnnbenen Dannern, welche mit unermubetem Gifer, mit mehr Rlarbeit und Berudfichtigung aller in Betracht tommenten Berbaltniffe basfelbe Biel verfolgten.

Go mar alfo ber Bunct gefunden, ber ju einer friedlichen Ausgleichung bes ju lange icon geführten Streites swifden humanismus und Realismus fubren tonnte. Diefe murte benn auch in ben oben ermabnten Lebrerconferengen angebahnt. Freilich fant bas Gefammighunafium in ber Beftalt, in ber es langft empfohlen mar, bei ber Dehrgahl teinen Beifall; vielmehr fprach man fich g. G. in Sannover principiell fur bie Trennung ber Realicule von bem Gomnaffum aus. Gleichwohl aber tam man bier in Erwagung ber praftifchen Durchführung bes ansgesprochenen Brincips, b. b. in ber Ermagung, ob Die gegebenen und ju beichaffenben Mittel jur Errichtung von besonbern Realiculen neben bem Gomnafium ausreichten, unt ob beibe Anftalten neben einander eine binlanglide Rabl von Schalern baben murben, ju bemfelben Ergebniffe, wie bie Confereng ber Lehrer ber bobern Coulen in Breugen. Dies mar im wefentlichen folgenbes: 1) Das Biel bes Gomnafiums und ber Realicule ift basfelbe, beibe haben bie Aufagbe, Die allgemeine, intellectuelle wie fittliche. Bilbung au geben und für bas meitere Berufeftubinm auf wiffenfchaftlichem Bege porgubereiten; beibe haben bennach eine gleiche Berechtigung. 2) And bie Bilbungsmittel find auf ber untern Grufe fur beibe Arten von Schulen gleich. 3) Daber empfiehlt es fich, beibe in ben brei untern Claffen jufammenjubalten - um fo mehr, weil bann nicht fo frub, wie bei einer Trennung nothwendig, Die Entideibung fur ben befonbern Beruf ju erfolgen braucht, mas in feiner Beife wunfdenswerth ericheinen tann. 4) Erft mit bem Austritte aus Quarta, ber britten Claffe von unten, geben biejenigen Schuler, welche fich wiffenichaftlichen Studien auf ber Universitat widmen wollen, in bas Dbergomnafinm (bie brei untern Claffen nannte man Untergomnafium), biejenigen, welche fich fur bas burgerliche Leben weiter bilben ober fur eine Sachichule vorbereiten wollen, in bas Realghmnafium ober bie Realichule über. 5) Fur bas Dberghmnafium und bas Realgemnafium verlangte man einen gleichen Curfus von funf Jahren. 6) Gelbft bas Stubium ber lateinischen Sprache und Literatur bielt man im Realghumafium fur burchaus nublid und munidenswerth und in bem Salle, baft ein Couller bebufe feiner Berufebilbung bie Univerfitat gu befuden muniche, für unerläßlich.

Dieje Befchluffe bemiefen, abgefehen von vielen anbern mit benfelben barmoniren-

ben Meußerungen, binlanglich, bag ber Realismus nach langem Rampfe bas Bilbuna 6. princip bes Sumanismus anerfannte. Dafür aber, bag bem anerfannten Brincipe bie Ausführung gefichert murbe, fowohl in ben mit ben Bomnafien verbundenen ale auch in ben felbftanbig icon beftebenben ober erft ine Leben tretenten Realiculen, forgte ber Stagt. Bie berfelbe biefen Unftalten eine gleiche Berechtigung mit ben Gonnafien augeftanb, fo forberte er von benfelben auch gleiche Leiftungen und ordnete fur biejenigen, weiche in fraent einen Zweig bes öffentlichen Dienftes einzutreten gebachten, entweber, wie in Breufen. Daturitatsprufungen an, ober ftellte fur Die ihnen von ben Lebrauftalten ju gebenben Entlaffungegengniffe folde Forberungen, benen obne eine grundliche Bilbung nicht genugt werben tonnte. Daburch murbe ber "materiellen Richtung", in beren Dienfte ein großer Theil bes Bublicume bie Reglichulen wirtfam au feben munichte, ein ftarfer Damm entgegengeftellt. Denn es mußten tiefelben von ba an ihr Biel, ihre Unterrichteobjecte und Methobe nach benjenigen Schulern bemeffen, benen bie Reifepriffung beporftant. Es barf in tiefer Binficht nur an bie "Unterrichts- und Brufungeordnung ber Reglichulen und bobern Burgerichulen" für Breufen vom 6. Det. 1859 erinnert werben. Die Ginficht, bag eine folche Organisation auch benjenigen Schulern, welche fur bas burgerliche Leben ihre Bilbung in biefen Coulen fuchen, felbft fur ihren nachften Bwed nur forberlich fein tonne, fcheint feit ber Beit fich immer mehr Gingang verschafft ju haben. Und fo barf man wohl annehmen, bag ber lange Streit jest ju bem Ergebniffe geführt bat, baf ber Sumanismus ber Gumngfien ftete reale Rmede verfolgen und ber Realismus ber Realfchulen Princip und Tenbeng bes Sumanismus feft im Muge behalten folle. \*)

Literatur: 3m allgemeinen muß auf ben Artitel "Gelehrtenfdulen" B. II. verwiefen werben, im besondern find bervorzuheben: Beidichte ber Ergiebung und bes Unterrichts im Alterthum von Fr. Cramer. - Bandbuch ber Befdichte ber griechifd-romifden Bbilofophie von Branbis. - Beidichte ber Bbilofophie von Ritter. - Erbard, Beidichte bes Bieberaufblubens ber miffenfchaftlichen Bilbung. - Boigt, bie Bieberbelebung bes elaffifden Alterthums. - Ulrich von Butten von D. F. Strang. - Delanchthon, Praeceptor Germaniae von Abolph Plant. - Philipp Melanchthous Schola privata von Dr. 2. Roch. - Joseph Juftus Scaliger von 3. Bernane. - De linguae latinae in Germania fatis pon 3af. Burdbarb. - Dissertatio de lingua latina pon Taubmann. -Desiderata Methodus nova Ratichiana. - Aurger Bericht von ber Didactica Bolfgange Ratiohii von Belwig und Junge. - Aurger Bericht über blefelbe Lehrfunft von etlichen Profefforen von ber Universität Jena. - J. A. Comenii Opera Didactica omnis, Amfterbam 1657. - Schloffer, Befchichte bes achtzehnten Jahrhunderte. - Das Bafebow'iche Elementarwert, zweite Auflage. - Lubwig Renatus, de Caraduc de la Chalotais, Berfuch über ben Unterricht ber Rinber, aus bem Frangofifchen überfest, mit Anmertungen und einer Borrebe, Die Unbrauchbarfeit unt Schablichfeit ber Bafebowifden Ergiebungs-Brojecte betreffent, von Chioger 1771. - Documentirte Beidreibung ber Schlozeriden Thaten wiber bas Elementarmert von Bafebow, 1771. - Mug, Bermann Frande von Guerite. - Der Streit bes Philanthropismus und humanismus von Rietbammer. - Dufeum ter Alterthumswiffenicaft von R. A. Bolf und Buttmann. -Beitidrift fur bas Gomnafialmefen, berausgegeben von (Beybemann und) Dugell, befonbere bie erften 6 Jahrgange von 1847-1852. - Reue Jahrbucher fur Bbilologie

<sup>&</sup>quot;3 na Cübbenisstand, pieleist und bie um de in Werbenisstand, van nach unternach nach in Kreiben der Angeniere Zistimmung erden, zielleren annentille de Anfaben der Laterialisen Eprace unter die Unterfabilisen ber Nach den der der die Anfaben ber Laterialisen Eprace unter die Unterfabilisen ber die Unterfabilisen ber die Unterfabilisen der die Unterfabilisen der

unt Baragogit, berausgegeben von Rlos, Dietid und Fledeifen; Batagogifde Revne. berausgegeben von Dager, Scheibert, Langbein und Rubn; Beitfdrift fur bas Gelebrteund Realiculmejen, herausgegeben von Goniper - alle biefe vorzugemeife aus bem porbin bezeichneten Reitraume. (Bir verweifen baneben auf viele Artifel biefer Encoflorarie, namentlich: Cofrates, Piato, Ariftoteles, Romifche Erziehung, Mittelalterliches Schulmefen, Grasmus, Reuchlin, Luther, Delanchthon, Baco, Raticius, Amos Commenins, A. S. Frande, Bafetom, Gymnafium, Realfdule, Bilbung, Lateinifde, Griechliche Eprache, Raturmiffenfcaften u. a. D. Reb.) Sumquiftifde Babanpeit, f. Babagogit, ibre Richtungen.

Sumboldt, Rarl Bithelm v. Es ift feine leichte Cache, tie Darftellung eines fo reiden und manniafaltig bewegten Lebens, wie bas Bilbelme von Sumboltt mar. in tie Grengen gufammengubrangen, welche ber 3med ber pabagegifchen Encoflopabie peridreibt, jumal ba bei aller Bebeutfamffeit ber einzelnen Leiftungen bes Dannes feine eigentliche Grofe boch noch mehr in bem beftant, mas er mar, als in bem. mas er leiftete, und bemgemaft bas Intereffe an feinem Leben mehr noch ale an bie Lebendrefultate an ten Lebensproceg felbft fic anfnupft. Wenn wir und auch bier wie billig barauf beidranfen, nur bie pabagogifde Bebeutung B.'s ine Licht ju feben, fo lit boch and bice fo leicht nicht abgethan, ba es babei wieberum nicht fowohl auf Die Darftellung eines auf befentere 3mede gerichteten pabagogifden Birtene und Arbeitens, ale auf bie Chilberung einer patageglichen Perfonlichfeit antommt, vermöge beren S. ais ein lenchtenbes Dufter ber Gelbftergiebung baftebt, weichem unter ben bebeutenben Damern ber neueren Beit vielleicht nur Coleiermacher an Die Gette gefett werben fann. Auch ber Reichthum biographifden Materiale ift ber Rurge ber Darftellung ebenfo binterlich, ale er ber eingebenben Grundlichtelt berfelben forberlich ift. Ale authentifche Quelle liegen une bie von Alexander von Sumbolbt bevorworteten, von Rari Brandes berausgegebenen Gefammelte Berte Bilbelme von humbolbt, 7 Bbe., Berlin 1841-1852 por, melden in Bezug auf bas innere Leben bes Daunes feine "Briefe an eine Freundin" (Ausg, in 1 Bb. Leipzig 1860) und ber bon S. felbft berausgegebene "Briefmechfel zwijden Schiller und 28. v. Bumbolbt" (Stuttg. u. Tub. 1830) ergangent gur Geite treten, in Bezug auf fein politifches Birten befonbere bie jablreichen und wichtigen Beröffentlichungen in bem Berpfichen Leben Steins. Ale Bearbeitung tiefes Dateriale ift bann auf Guftav Colefiere verbienftvolle "Erinnerungen an 2B. v. humbelbt" (2 Thie, Stuttg. 1848-1845), in neuerer Zeit Die mufterhafte Biographie R. Samm's gefolgt (2B. v. Sumbolbt, Lebenebilb n. Charafteriftit, Berlin 1856), neben melder von jablreiden fleineren Auffaben noch bie Darftellung Barnbagens und mehrerer Auffabe von Moria Carriere über 2B. v. humbolbt ale Gdriftfteller (Angeb. Allg. Zeitung, Beilage 1853 Rr. 30 und 34; 1856 Rr. 36 und 37) befondere Ermahnung verbienen, femie uber S.'s Sprachwiffenfchaft inebefondere bie Schrift Steinthale: Die Sprachwiffenfdaft 2B. v. Sumbolt's und bie Begel'ide Phi-Ioforbic. Berlin 1848.

Es wird am gwedmagigften fein, mit einer Darftellung bes außeren Lebensganges D.'s ju beginnen und in biefe bie Ermabnung bes Bichtigften ans feiner angerhalb bee pabagogifden Gebietes liegenben Birffamteit, fomje feine bebeutenbiten literarifchen Arbeiten gu vermeben, barauf bie Darftellung feines birecten pabagogifchen Birfens und bes Ginfinffes folgen ju laffen, melden er burd feine miffenfcaftliche Thatigfeit mittelbar auch auf bie Babagogit ubte, und endlich mit einem gufammenfaffenben Bilbe feiner eblen und grogartigen pabagogifden Berfonlichfeit ju foliegen,

Betren bem Grundfate 5.'s felbft, bag jur richtigen Grienntnis eines gegebenen Dbjectes, jumal eines aus mannigfaltigen Momenten gufammengefetten, in bem Begreifenben ichen ein Anglogen bes nachber wirflich Begriffenen porquegefett merte, eine vorbergangige, urfprungliche liebereinstimmung amifchen bem Gubject und Objecte (Sanm G. 466), ein turch bie Anidaunna unmittelbar gewonnenes Gefammtbilb bes

Gegenstantes, in beffen einzeine Momente bann bie weitere Betrachtung einzugeben bat: fuchen wir por allem nach einer Formel, welche uns gleichsam barftellt, woraus S.'s geiftiges Leben ermachien ift. Auch tiefe Formel bietet S. mit ber ihm eigenen Rigerbeit über feine eigenthumliche Lebensanlage und Lebensaufgabe felbft uns bar. Schon ale zweinnbzwanzigjabriger Jungling fchreibt er an Forfter: "Beber Denich muß in bas Grofe und Gange mirten, nur mas bies Grofe und Gange genannt wirb, barin liegt meinem Gefühl nach fo viel Taufchung. Dir beißt in bas Große und Gange mirfen, auf ben Charafter ber Menichheit mirten, und barauf mirft jeber, fobalb er auf fich felbft und blog auf fich wirft. - Der mabrhaft große, b. i. mabrhaft intellectuell und moralifc anegebiltete Dann wirft icon baburd allein mehr ale alle anbern, bag ein folder Denich einmal unter ben Denichen ift und gemefen ift" (Gef. Berte, I. G. 289 f.). Und ein Jahr fpater: "Die Gate, bag nichte auf Erben fo midtig ift. ale bie bodite Rraft und Die viellettigfte Bilbung ber Intivibuen, und baf taber ber mabren Doral erftes Befet ift: Bilbe bich felbft, und nur ibr zweites: mirte auf anbere burd bas, mas bu bift: tiefe Darimen finb mir ju eigen, ale baß ich mich je bavon trennen fonnte" (G. 2B. G. 292). In ber That ift S. biefen Maximen bis an fein Enbe treu geblieben; benn noch in ber berrlichen Einleitung ju feinem Briefmechfel mit Schiller (G. 8) beftatigt ber Greis, mas einft ber Jungling ausgefprochen: "Es giebt ein unmittelbareres und volleres Birten eines großen Beiftes ale bas burch feine Borte. Diefe zeigen nur einen Theil feines Befene. In bie lebenbige Ericheinung ftromt es rein und vollftanbig aber. Muf eine Mrt, Die fich einzeln nicht nachweisen, nicht erforiden lagt, welcher felbft ber Bebante nicht zu folgen vermag, wird es aufgenommen von ben Reitgenoffen und auf tie folgenten Gefdlechter vererbt. Dies fille und gleichfam magifche Birten groker geiftiger Raturen ift es porgfiglich, mas ben immer madfenten Gebanten pon Beidlecht ju Befolecht, von Bolt ju Bolt immer machtiger und ausgebreiteter emperfprieften lagt." Dit jener Marime aber bat ber Denter ben Gegenfat jur boberen Ginbeit gufammengefaßt, welchen ber Dichter in etwas fchroffer Beife in bem Difticon aufftellt:

Abel ift auch in ber fittlichen Belt. Gemeine Ramren Bablen mit bem, mas fie thun, eble mit bem mas fie finb.

D, ein Areliger im fabriffen mie bei Berete, hielt es nicht für unterl, johr er Bereite, hielt es nicht für nuret, johr er Bereifs auch mit einem Zhun jahr, für erd ober hielt er nur tas Thun, meldes aus tem Ernnte eines eden Seins naturgenüß berenensicht und nur ehr abgere Erfeitung bes eigenthilligen Genis est Bereifsen blitte. – Bon tiefem Erntennige bes eigenthilligen Genis est Bereifsen blitte. – Bon tiefem Erntennigen und der eine Fabri hie beziehnt ha, verfuchen wie num tas reiche Gent bei Annen gu erfeitung nu verfuchen.

 Bolinere Lefebuch fur alle Stanbe ericheinen (VIII. G. 186-256; jest and in ben B. III. G. 103-141). Bor ben plumben und geidmadlofen Extremen ber Aufflarerei übrigens blieb S. icon burd ben Ginfluß ber ariftofratifchen Trabition, In welcher er aufgemachfen mar, mehr noch burch feinen afthetifden Ginn und fein freies Gefühl und Berftantnis fur individuelle Gigenthumlichfeit bewahrt, wie ibm benn auch in Engel, ber neben Dobm auf Die Bilbung bes Junglings einen nicht unbebeutenben Einfluß übte, Die Berliner Aufflarung in ber mifbeften und anftanbigften form entgegengetreten mar. 3m Berbfte 1787 begog B. mit bem Bruber Aleganber und mit Runth bie Univerfitat au Granffurt a. D., um Inrisprubeng an ftubiren, neben melder ibn jeboch bas Studium ber Alterthumsmiffenfcaft und ber Rantifden Bhilosophie ftete auf bas angelegentlichfte beidaftigte, und gleng Oftern bes folgenben 3abres nach Gettingen über, mo namentlich ber Ginfluß Bebne's fur ibn bebeutfam murbe. Dit bem Commer 1789 wurden ble Univerfitateftubien beenblgt, und eine noch im Gpat. fommer tiefes Jahres in Campe's Begleitung unternommene Reife nach Baris, fowie eine im Berbft ausgeführte Comeigerreife follten auf eine angenehme Beife gu einem bielbenben Aufenthalte in Berlin überleiten. B. batte es perftanben, mabrent tiefer Lebr- und Banberjahre nicht blog vieler Menfchen Stabte gut feben, fontern gang befonbere bie Meniden felbft und ibren Ginn tennen ju lernen. Die unfichtbare Bemeinte, ju welcher icon feit Rlopftods Beit im Bewuftfein, Die Bertreter eines neuen geiftigen Lebens ju fein, Die Beiftreichen unt "Empfintfamen" fich gufammengeichloffen hatten, bestand noch fort und murbe jest gang befonbere in Berlin in jenem Rreife gepflegt, beffen Mittelpunct Benriette Bert, Die Freundin Schiefermachere, bilbete. Rumai bie Ilingeren giengen auf formiide Entredungereifen nach verwandten Geelen aus, und tiefem Buge ju foigen, batte S. ebenfo febr ben inneren Drang, ale ble aufere Moglichfeit burd bie Gunft feiner Berbaltniffe. Wenn feine empfeblenbe und burd feine gefellicaftiiche Stellung wiederum empfohlene Berfonlichfeit es bedurft batte, fo murbe ibm feine Begiebung ju bem Berb'iden Rreife und feine Befannticaft mit Forfter, bem er im Benne'iden Saufe icon nabe getreten mar, einen Freibrief gegeben baben, welcher ibm ben Intritt ju allen Mitgliebern jener geiftigen Arifto. fratie gestattete. Er befuchte, um nur einige ber bebeutenbften Befanntichaften gu nennen, auf feinen Reifen Johann von Duller, mar in Bempelfort Jafobi's febr millfommener Gaft, verfuchte auch, fich mit Lavater gurecht gut finden. Mm innigften aber mar fein Berbaltnis gn Forfter. Beibe verband berfeibe reine, fur alles Denfoliche empfangliche und babei bod immer auf bas Grofe und Gange gerichtete Ginn, biefelbe fittliche Begeifterung, tiefelbe Rlarbeit ber Auffaffung und Coarfe bes Berftanbes, wenn auch B. bei ber mehr empfanglichen ale felbfttbatigen Richtung feines Beiftes und bei feiner angeborenen und anergogenen grofferen Ruchternbeit einen Berfuch, feine Anfichten prattifd ju maden, wie ber, weicher bem eblen Forfter ben Untergang brachte, nicht batte magen fonnen. 3m Juii 1788 entftant auch in Bormont bie Befannticaft mit Chariotte Diebe, auf beren Grunde feconnt mangia Jahre fpater jener Briefmechfel ermuche, ber nue in bas innere Leben eines unferer ebelften Beifter bie erfreulichften Ginblide thun laft. Bas S. am 20, Juli 1788 ber Freundin in's Ctammbnd ichrieb, giebt ein einfaches und darafteriftifdes Bilb feiner Befinnung und bamaligen Stimmung: "Gefühl fure Babre, Gute und Coone abelt bie Ceele und befeligt bas Berg; aber mas ift es, felbft biefes Befuhl, ohne eine empfinbente Geele, mit ber man es theilen fann." Doch weit feigenreicher murbe jeboch fur B. bie burd ben Bert'ichen Rreis vermitteite Befannticaft mit Caroline pon Daderoben, welche er por feiner Rudtebr nach Beriin in Erfurt fennen lernte, wo er auch jn bem Coabjutor von Dalberg in nabe Begiebung getreten mar. Wenn nun aud D. fogar in ber beideibenen Stellung eines Referenbare beim Rammergericht Belegenbeit fant, Die Tuchtigfeit, Freifinnigfeit und Gelbftanbigfeit feines Gelftes zu betbatigen, fo fonnte ibn boch bei ben Grund. faben, bie er fich angeeignet, und bei ber Gulle fruchtbarer Ginbrude, bie er anfgenommen, bas Beriiner Leben auf bie Dauer nicht befriedigen, jumai ba in bas Gelb, welches bis babin ber Entbuffasmus ber Aufffarung beberricht batte, nun Bollner'icher Orthoborismus und Genp'fcher Epifureismus fich theilten. Coon am 16. Muguft 1791 tonnte er von Burgorner, einem in ber Rabe von Manefelb gelegenen Dacheroben'ichen Bute, an Forfter fdreiben: "3d habe mich nun von allen Gefcaften losgemacht, Berlin verlaffen und gebeirathet, und iebe auf bem Lanbe, in einer unabbangigen, felbftgemablten, unenblich gindlichen Grifteng." Die im Juli 1791 erfoigte Gingehung feiner in jetem Betrachte mufterhaften Che mit Caroline von Dacheroben ichlieft bie erfte Beriode bee Lebens S.'s ab. Bum Beweife aber fur Die ftete fich aleich bieibente munberbare Statigfeit feines Beiftes fint in tiefer erften Beriobe bie mefentliden Bestrebnngen, welchen er fein ganges Leben widmete, fammtlich im Reime bereits porbanden. Bie er mit fiarfter Gicherheit feine unmanbelbaren fittlichen Grundfane bereits ausgefprocen bat, fo ift auch bie Befannticaft mit &. A. Boif bereits gemacht, burd melde fein Stubium von Runft und Alterthum Forberung erhielt (bie Ueberfetjung bes Gumenibendors aus Aeichblus' Agamemnon ericeint 1793 in ber Berliner Monatsfcbrift), und in ben fcon langere Beit vorbereiteten und 1792 vollenteten "3been gu einem Berfuch, Die Grengen ber Birffamfeit bes Staates gu bestimmen" (erft in neuerer Beit aus B.'s Rachiaffe vollftanbig berandgegeben von Cauer. Breslau 1851) iag bas Brogramm feiner politifden Birtfamteit vor, tem er in vielen wefentlichen Buncten fein Leben iang treu bleiben fonnte. .

Die zweite Beriode von B.'s geben batiren wir billig von bem Beginne feiner naberen Begiehung gu Schiller. Schon fruber batte er ben Dichter wieberholt gefeben. Bom Februar 1794 bis jum Inti 1795 nahm er ihm ju Liebe feinen Aufenthalt in Bena, und fehrte babin, nach einem langeren Berweilen in Tegel und nach einer im Spatfommer 1796 mit feiner Familie unternommenen Reife burch Rorbbeutichland, im Berbite biefes Jahres noch einmai auf langere Reit gurud. Das reiche geiftige Daterial, welches S.'s vielfeitige und fraftige Empfanglichfeit gefammeit batte, murbe burch Schillers energifche und fowungvolle Gelbfttbatigfeit in Bewegung gebracht. B. fab fich jur Brodnetivitat aufgeforbert, mabrend er feinerfeite burch ben Reichthum feiner Remtniffe und burch feinen flaren und feinen fritifchen Berftand, welcher mit ber begeiftertften Bewunderung bes Benius fich paarte, bem Dichter in bobem Grabe forberlich murbe: eine eblere Freundichaft bat es nie gegeben und in bem Briefmechfel beiber Freunde ift ihr qualeich bas murbiafte Dentmal gefent. Mufterbem perbanten mir ber pon Schiller ansgegangenen Anregung B.'s Recenfion über Jatobi's Bolbemar (1794) und bie in ten horen ericienenen Auffate "Ueber ben Befdlechteuntericieb und beffen Einfinf auf Die organifche Ratur" und "Ueber mannliche nut weibiiche Form", mabrent ber machtige Einbrud, melden Gothe's, burch bie Berührung mit Coiller gleichfalle berrlich wiebererwachte Boefle auf B. machte, beffen ausführliches Wert "Ueber Gothe's hermann und Dorothea" (Mefthetifche Berfuce, 1. Theil. Braunfcmeig 1799. . B. IV., 1 ff.) bervorrief. 3m April 1797 mar S. nach Berlin gurudgefehrt. Das Beimweb, welches er bort nach ben Freunden in Jena und Weimar empfanb, erzeugte bie Abficht, nach Italien ju reifen, welche jeboch vorerft nur fiber Dresben nach Bien führte, indem man infolge ber Rriegeverhaltniffe vielmehr ben Aufenthalt in Baris porgog, welcher fich vom Rovember 1797 bis in ben Commer 1801 ausbebnte, einichliefilich einer langeren franischen Reife (Svatfommer 1799 bie April 1800). Diefe Reife lieferte angieich ten bebeutenbften miffenschaftlichen Ertrag biefer Jahre, bie Unterfucungen über bas Bastifche, in melden bereits bie Reime ber frateren umfaffenten und großartigen fpracmiffenschaftlichen Arbeiten B.'s enthalten finb. Gegen Enbe bee Jahres 1802 ergab fich eine officielle Rothigung, ben lange mit Liebe und Cobnfuct gebegten Blan einer Reife nach Italien gur Reife ju bringen. B. murbe ale preufischer Geb. Legationerath, Refibent und Rammerberr nach Rom gefandt und funf 3abre fpater jum bevollmachtigten Minifter ba eibft beforbert. Bon einem bebeutenben politiichen einighe biefer Erdüng lennte muter den damägigen Bertjältnisten nicht ist Reich geder, der finte geder Der einen Pheten "eine Verlendung best der ihn der eine der eine

Das erfte Gefet feiner Moral: "Bilbe bich felbft!" hatte S. feither auf bas eif. rigfte und grundlichfte erfullt, und namentlich batte bagu bae Leben in Rom bie forberlichfte Belegenbeit geboten. Es follte nun auch bie Beit tommen, mo bas zweite Befet: "Birte auf andere burch bas, mas bn bift!" mit fraftigfter Aufforberung an ibn berantrat. Die Chlacht bei Jena batte, indem fie ber Cheingrofe bes prenfifden Ctagtes ein furchtbares Ente bereitefe, tie neue, mabre Broge beefelben mittelbar begruntet. Gin Bolf, welches in tieffter Roth an fich felbft und an feinem Gott nicht verzweifelt, ift nicht verloren ; und noch grofer, ale bie glamenben, begeifterten Sabre ber Befreinngefriege, ift jene vorbereitente Beit feften Mannesmuthes, unerfcutterlichen Gottvertrauens, melde gewiß, bag ber Tag ber Ernbte tommen werbe, ftill bas barte Reft pflugte nnb ben Camen ansftrente, welche nach bem Ausspruche bes alten Arntt ,im Stillen bat geichaffen Roft und Danner, Rrieg und BBaffen." Die Rraft und Grofe tiefer Beit beruhte aber auf bem feften Glauben, bag ber Beift ftarfer fei ale bas flelich und jebe auf bas Fleifch gebaute Dacht. Mus bem Beifte alfo follte bas beutiche Bolt wiebergeboren werben: eine tuchtige Bolibergiebung mufite ale mefentlichfte Borausfebung ber politifden Biebergeburt ericheinen. Beffer aber tonnte gur Forberung eines folden Strebene fein Dann paffen, ale B., ber ja fein Leben lang ben Grunbfat verfunbigt und felbft bethatigt hatte, bag ber Menfc vor allem auf fich felbft, auf bie Rraftigung und Musbilbung bes eigenen Beiftes mirten muße, und baf ibm bann erft ein mabrhaft gebeibliches Birten nach auften maglich fei. 3m Detober 1808 mar er, um Brivatangelegenhelten ju orbnen, von Rem nach Deutschland gurudgefebrt. Goon am 6. Januar 1809 murbe er ale Director ber Gection fur ben Cultus und öffentlichen Unterricht im Minifterium bes Innern nach Ronigeberg berufen. Best erft beginnt B'e politifche Thatigfeit und bamit bie britte Beriobe feines Lebens. 3mar mar, ale er fein neues Amt antrat, fcon bie eigentliche Stele bee neuen Lebens, welches in Breugen erwacht mar, nicht mehr vorbanten. Im 8. Geptember 1808 batte ber Moniteur triumphirent ben verhangnievollen Brief Steins an Bittgenftein (vom 15. Muguft) veröffentlicht. Mm 24. Rovember folgte bie Entlaffung bes großen Miniftere, welchen Rapoleon burch bae vom 16. December aus tem Lager ju Mabrit erlaffene Mechtungebecret auf bie ehrenvollfte Beife jum Range einer gefürchteten Grofmacht erbob. Gerabe in ben Tagen, ba bas Berufungebecret an B. erging, munte Stein über Schleffen unter öfterreicifchem Cout nach Bobmen flieben, und feine Beinte unterliegen fo wenig, feine verlaffene Pflangung ju berfaumen und ju gerftoren, bag es auch B. in feiner Stellung batt unbehaglich werben mußte. 3m April 1809 erft mar er wirflich in fie eingetreten; ein 3abr frater (29. April 1810) fab er fich bereits gebrungen, bie Erlaubnis jum Musicheiben aus ber Bermaitung und gum Rudtritt in bie Diplomatie nachgufuden. Auf biefes eine Jahr befdrante fich feine amtliche Thatigfeit im Gebiete

ber Babagogif; aber biefe furge Thatigfeit ift um fo tuchtiger, eifriger und fruchtbarer gemefen, und namentlich barf man bie Universität Berlin recht eigentlich als 5.'s Schöpfung betrachten. - Am 14. Juni 1810 murbe er jum auferorbentlichen Gefanbten und bevollmachtigten Minifter in Bien ernannt und er trat biefen neuen Boften im October an. In Brag, wo Stein feinen Aufenthalt genommen hatte, tam er biefem perfonlich nabe, bem er bereits burch fein amtliches Wirten ale Gefinnungegenoffe empfohlen mar. Unbererfeits regte ber Bertehr mit bem Bruber Alexander, mit ben beiben Rorner, auch mit Friedrich von Schlegel Die Reigung ju afthetischen, ethnologischen und fprachwiffenicaftlichen Unterfuchungen wieber an, und bas Amt gewährte Dlufe genug, bie linguiftifchen Studien, namentlich über bas Bastifche, fortgufeten. Alles murbe anbere, ale Rapoleone herrliches Beer in Rugland feinen furchtbaren Untergang gefunden hatte. Jest mar ber prenfifche Befantichaftepoften in Bien von ber größten Bichtigfeit; benu Die erften Erfahrungen bes Befreiungetrieges hatten gelehrt, bag ein gunftiger enblicher Erfolg großentheils von ber Bewinnung Defterreichs abhange, und es ift vorzugemeife ber rubigen Babigfeit, ber unbestechlichen Chrlichfeit, ber mit bewunderungswürdiger Borficht und Bartheit in ber Form gepaarten Entschiebenheit B.'s zu verbanten, bag endlich am 10. Auguft 1813 ber Bertrag mit Defterreich zu Stande fam. Ale burch Die Siege ber Berbunbeten Deutschland von ter Fremtherricaft befreit mar, trat b. mit Stein in Die Centralverwaltung, folgte bem flegreichen Beere nach Baris und mar bei bem Friedenscongreffe gu Chatillon, wie bei ber Abichliegung bes Barifer Friedens bethetligt, beffen Urfunde er prengifcherfeits gemeinschaftlich mit bem Staatstangler Barbenberg unterzeichnete. Schon bei tiefen Belegenheiten hatte er reichlich bie Binberniffe fennen gelernt, welche einer granblichen Befferung und gebeihlichen Geftaltung ber ftaatlichen Berhaltniffe Deutschlanbs von verschiedenen Geiten in ben Weg gelegt wurden. Roch traurigere Erfahrungen machte er auf bem Wiener Congreg, und man begreift volltommen, wie er bie Rudtebr Napoleons mit einem freudigen: "Bortrefflich, Das giebt Bemegung!" begrufen fonnte. Rach Beendigung ber Congrekarbeiten febrte er im Juni 1815 nach Berlin und ju feinem Mefchplus gurud, wurde aber bald wieber abberufen, um bei ber Schliegung res zweiten Barifer Friedens mitzuwirten. Die gerechten Anfpruche Breufens und bamit Deutschlants gur Geltung ju bringen, murbe gegenüber ber theils engbergigen, theils gerabegu feintfeligen Opposition ber übrigen Großmachte auch bann nicht gelungen fein, wenn S., fatt feiner vorherrichent empfänglichen Richtung und einer mehr organifatorifden Begabung, ein vorbringlicheres Raturell und eine fraftigere Productivität und bamit die Fabigfeit befeffen batte, auch die leichtfinnige Rachgiebigfeit bes Staatstanglers mit großerer Biberftanbefraft ausguruften. Es ift fcmerglich zu feben, wie ein Dann von ber Bebeutung 5.'s bei biefen Friedeneichluffen und bei ben Borarbeiten ju ber beutichen und fpater ju ber preugischen Berfaffung feinen redlichen Willen und fein Talent gebrauchen muß, um mit unermublicher Musbauer bem, mas bie Ungunft ber Umftanbe ben Forberungen ber Sache felbft von Stufe ju Stufe mehr abbingte, noch ben anftanbigften Musbrud gu geben, und wie er babei bis jur außerften Grange ber Rachgiebigfeit gedrangt murbe, welche ihm Die allerdings ftete unericutterliche Treue gegen feine mefentlichen politifchen Ueberzeugungen gestattete. Rach Beenbigung bes Friedenscongreffes (November 1815) trat S. in Die Territorialcommission gu Frankfurt a. DR. ein, und nachtem tiefe 1817 vor lofung ibrer Aufgabe fich felbft aufgelost hatte, murbe er am 20. Mary Mitglied tes preufifden Staatsrathes. Aber fo ftart mar bereits ber Rudgang in Preugen geworben, bag 5. als ein gefährlicher Liberaler ericbien und Barbenberg für gerathen fant, ihn unichablich ju machen, indem er ihn auf ben Gefandtichaftspoften nach London escamotirte. Geinem ichon im April 1818 eingereichten Entlaffungsgesuch wurde erft im November Folge gegeben, und wieber mußte man ibn in ber gur Erlebigung ber Anfpruche Baberne an bie Bfalg zu Frankfurt tagenben Commiffion einige weitere Monate lang festgubalten. Ale er endlich am 12. August 1819 in bas neuorganifirte Minifterium mit Gis und

Stimme eintrat, mußte er balb gemahr werben, bag er in biefe Luft und Umgebung nicht mehr paffe. Geine, wie fich von felbft verftebt, burd und burch befonnene Befürwortung einer bas mabre Bolfemobl ebrlich wollenten Bolitit, inebefontere feine Dovofition gegen bie am 18. October (1) in Breufen publicirten Rarisbaber Beichluffe murbe bamit beantwortet, bag er am 31, Dezember 1819, gleichfam jum Renjahregefcent, jugleich mit Beyme und fury nach Boben und Grolmann, feine Entlaffung erbielt. Geine Grunbfate, welche man bamale fur fo gefahrlich bielt, wird man jest unbebenflich als ben Ausbrud einer einfachen und unmittelbar einleuchtenben polltifden Beishelt anertennen. Befonbere bunbig und auf eine auch bem Babagogen bebergigensmerthe Beife fpricht er fie in einem Briefe an Stein aus (Bert, V. G. 137); "Alles blog polizeiliche Treiben verfehlt allemal feinen Bred, es macht bas Uebel in feiner Burgel immer ichlimmer, und fommt nie babin, alle Musbruche an bemmen, ja nur ju entbeden. Deines Erachtens mußte man polizeilich blog aufmerten, aber gerichtlich und gefeilich ftrafen, bisciplinarifd mit Strenge und ernfter Thatigfeit verfahren, Bertrauen ber Regierungen auf ihre Muctoritat und auf bie Stimmung und Befinnung ber großen Dlaffe zeigen, Berfaffungen nicht, wie man fagt, liberal, aber ehrlich und vernunftig grunden, und ble möglichfte Drbnung, Sparfamtelt und Gerech. tigfeiteliebe in Die Bermaltungen bringen." Die Beriobe ber politifden Thatigfeit B.'s hatte nun Ihr Enbe erreicht; benn bag man nach ber Inlirevolution fur gut fant, ihn in ben Ctaaterath gurudguberufen, bat nicht eigentlich fur fein Leben, fonbern nur ale Somptom ber bamaligen Stimmung Bebeutung. Bu miffenfchaftlichen Arbeiten fant fic unter ben Unftrengungen und Berftreuungen ber amtlichen Arbeit meber Beit noch Rube; boch ericien im Jahre 1816 enblid "Mefchplos Mgamemnon metrifch überfest." Die politifchen Schriften aber, welche S. in biefer Beriobe verfaßte, und unter welchen ber boppelte Entwurf ber bentichen Reicheverfaffung (Rilber, Acten bes Biener Congreffes, II. C. 6 ff.) und bie Dentidrift über Breugene ftanbifde Berfaffung (G. 2B. VII. C. 199 ff.) bervorgeboben werben mußen, enthalten grokentheils bas Brogramm, von beffen ehrlicher Durchführung eine gebeibliche Entwidlung ber politifchen Berhaltniffe bes Baterlantes beute noch erwartet wirb.

Bie früher ber romifche Aufembalt bie gunftigfte Gelegenheit geboten hatte, ben reichen Ertrag ber Lebrjabre ju fammeln und bes geiftigen Befiges recht vollftanbig fic bewußt zu werben, fo fant B. jest in ber letten Beriobe feines lebens, nachtem er in ber bebentenbften praftifchen Thatigleit als Deifter fich bemabrt batte, biefe Sammlung in ftiller Burudgezogenheit auf feinem Gute Tegel. Bier hatte er es fich mit Bulfe ber Ratur und Runft in feinem Ginne recht wohnlich gemacht, und in unermublicher, regelmäßiger Thatigfelt namentlich in feine linguiftifchen Stubien vertieft, verlebte er bier im Bertebre mit feiner trefflichen, ibm im bochften Ginne ebenburtigen Gattin, feiner Samilie und wenigen Freunden ein reiches Leben ber Gelbftbetrachtung, fortgesehter Gelbftbilbung und regen geiftigen Ghaffens. Schon am 29. Juni 1820 las er in ber Atabemie feine Abbanblung "Ueber bas vergleichenbe Gprachftubium in Beglehung auf Die verichiebenen Epochen ber Sprachentwidelung", woranf eine lange Reibe von Atabemteabhanblungen und anberen Anffaben, meift linguiftifchen Inbaltes, folgte (vgl. Sahm, G. 436 ff. und befonbere G. 443, Anm. 4), bie er enblich in ber unvergleichlichen Abbanblung "Ueber bie Berichiebenbeit bes menfclichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf bie geiftige Entwidelung bes Denfchengefclechte" (querft gebrudt in ben Abhanblungen ber Berliner Atabemie 1836, ale Ginleitung in bas breibanbige Bert .. Ueber bie Rami-Sprache auf ber Infel Java", bann in ben G. 28. VI. C. 1 ff.) felbft "bie Gumme feiner fprachmiffenfchaftlichen Unfichten jog." Roch im Jahre 1828 batte er mit feiner Gattin eine Reife nach London magen fonnen, wo er mit ber gröften Ehre aufgenommen wurde; am 26. Darg bes folgenben Jahres murbe ihm bie lange foon Rrantenbe burch ten Tob entriffen. Gine beilfame Befcaftigung gemabrte bem Berlaffenen ber fonigliche Auftrag, Die Leitung ber Commiffion ju übernehmen, welche

Bir baben umachft einen Rudblid auf bie Thatlateit zu werfen, welche S. birect ber Babagogit im boberen Ginne zuwandte. Befanntlich batte Bichte in feinen gemaltigen "Reben an bie beutiche Ration" bas Beif bor allem in einer tuchtigen Bollerglebung gefucht und wiederum bie Grundlage einer folden in ber Beftalogi'ichen Dethote gefunden. Infofern gewiß mit Recht, ale Bestaloggi, anftatt eines auferlichen Anlehrens und Abrichtens ju bestimmten außeren Zweden, eine Uebung und Bilbung ber inneren Rraft bee Boglinge feibit forberte und babnrd neben einem mabrhaft jebenbigen Biffen jugleich bas Ronnen unt bie perfoniiche Geibftanbigfeit und Inchtigfeit gu forbern fuchte. In biefem Ginne batte Stein ber neuen Dethobe nachgerubmt, baf fie "bie Gelbfttbatigfeit bes Beiftes erhobt, ben retiglofen Ginn und alle ebleren Befuble bes Menichen erregt, bas leben in ber 3bee beforbert, und ben Bang jum leben im Benug minbert und ihm entgegenwirft", und von berfelben Auffaffung geleitet, biett auch S. Die Beftalogi'iche Dethobe eines eingebenben Studiums und aller Beachtung werth: bas unter Reller's Leitung in Konigeberg gegrundete Beftaioggifche Mormalinftitut batte fich feiner befonberen Bunft zu erfreuen. Gigentlich aber wies ibn boch fein ganges Wefen nicht auf bie Clementgrergiebung, fonbern auf ben boberen miffenfcaftlichen Unterricht bin. Fur feine Leiftungen auf blefem Gebiete ift in Rubolf Ropte's Schrift über bie Grundung ber Universitat zu Berlin eine neue Quelle eröffnet (Die Grundung ber Konigliden Friedrich-Bilbeime-Universitat gu Berlin. Rebft Anbangen über bie Gefchichte ber Inftitute und ben Berfonalbeftanb. Berfin, 1860. 4). "Es gab, fagt ber Berfaffer (G. 61), feinen Charafter, in bem bie feitene Bereinigung verfcbiebener Ingenben in boberem Dafe porbanben, mehr ju einem gludlichen Gangen geworben mare, ale in Bithelm bon Bumbolbt. Fur biefen Dann mar biefe Aufgabe. Er bat ben lang gebegten Gebanten gur That erhoben und mit ftarfer Sant geleitet, bis bie fernere Entwidelung eigener Rraft überlaffen werben tounte. Er verwirflichte ben Blan feines Ingenbiebrere Engel; aber wie weit überragte auch bier ber Gouler ben Lehrer! Sumboibt mar Ctaatemann und zugleich Dann ber Biffenfchaft, wie es ibrer wenige gab. Unter ber Einwirfnng ber beutiden Literatur und neuen Bbilofopbie berangebilbet, mart er felbft ein Fubrer ber geiftigen Bewegung; er, nicht Unbanger, fonbern geborener Mitarbeiter Rante, ein tiefer Renner ber Literatur bes Miterthums, mit bem er verwandt mar burd bie natürliche Fulle ber Lebensfraft und mebr noch burd ben Ginn fur bie Auspragung ber 3bee in ber reinen Runftform, in biefen Stubien verbunden mit Bolf, ein gleichberechtigter Erffarer Bothe's, ber vertraute Freund Schillers, enblich ein tiefer Forfcher auf bem Bebiete ber Sprache." Und Stein gab ibm im Darg 1810 bas Beugnis: "Breugen bat bie Leitung feiner Erziehungsund miffenschaftlichen Anftaiten einem Dann anvertraut, ber einen porguglichen Beift und Grundlichfeit bes Charaftere befitt, und ber biefe Eigenschaften mit rubmvoller

Treue in feinem Birtungefreife gebraucht." Diefe Tuchtigfeit bee Charaftere, verbunden mit ber Grofe und Freihelt feiner Auffaffung und ber Bielfeitigfeit und Tiefe feiner Bilbung, befähigte S., Die Biffenicaft im bochften und vollften Ginne jum Ergiebungemittel ju machen. Es wiberftrebte ibm im Innerften, Die boberen Bilbungeanftalten tee Staates nur ale Mittel angufeben, um brauchbare Arbeiter fur bie verschiebenen Berufegmelge gu ichaffen, und ebenfo verachtete er bie aufer aller Begiebung au bem Leben ftebenbe tobte, felbitgenfigfame Gelebrfamfeit. Die rechte Bermittlung amifden ber praftifden Brauchbarfeit und bem theoretifden Biffen fant er in ber Erwedung eines eruften und unbefangenen wiffenfcaftlichen Ginnes. Die baju erforberliche geiftige Concentration wollte er weber burch bie Daffe wenn anch an fich noch fo werthpoller empirifder Kenntniffe, wie fie bie mit Riefenfdritten fortidreitenbe Raturmiffenfchaft barbot, gefahrbet miffen, noch bie nothige Unbefangenhelt burch bie Begiebung auf ein bestimmt ausgepragtes firchliches Goftem, und barum fant a. B. weber bie Raturmiffenfchaft ale folde, noch bie Theologie in feiner "wiffenfchaftlichen Deputation für bie Section bee öffentlichen Unterrichte," eine befonbere Bertretung, wie febr er and einen Bertreter ber Raturwiffenfchaft, wie fein Bruber Mleganber, und einen Theologen, wie Chleiermacher, ju fcaben mußte, welcher lettere and in feinen "Gebanten über Univerfitaten im beutichen Ginne", fowohl in ber Bobe, Freiheit und Deutscheit bes Ctanbpunctes, ale in ber praftifden Durchführbarfeit am nachften mit B.'s Unichanungen aufammentraf. \*) 5. mar fibergeugt, baft berjenige, in welchem jener miffenichaftliche Ginn und mit ibm ble Begelfterung fur ble miffenicaftliche Babrbeit und bie uneigennutige Greube an miffenicaftlicher Arbeit ermedt fei, nicht blog in jebem portommenben einzelnen galle bas Richtige ju finden und ju ergreffen perfteben, fontern auch an Gelbftanblafeit bes Charaftere gewinnen werbe, baf in ibm. um mit Stein ju reben, bas Leben in ber Ibee beforbert und ber Sang jum Genuffe merbe vermindert merten. Bei einer folden Auffaffung ber miffenfcaftlichen Bilbung wird es begreiflich, wie man bie Grundung ber Universität Berlin ale eine patriotifche That, ale ein Sauptmittel ger Erbebung bes beutichen Bolles anfeben und betreiben tonnte: fur Deutschland überhaupt und fur Breugen gang befonbere galt ber Grundfab, bag es ben Abgang an materieller Dacht burch Erhöbung ber geiftigen Rraft erfeben muße, burch Eintritt in bie machtigfte Alliang mit ben bie Befchide ber Deufchen und Bolter in letter Inftang immer enticheibenben ewigen Gebanten und gottlichen Gefegen. 5. aber ift in ber Art, wie er auf bas große Biel binarbeitete, eben fo bewundernewurdig, ale burch feine fraftige, tiefe und nachhaltige Begeisterung für basfelbe, burch bie Umficht und ben Gifer, womit er bie erforberlichen Mittel gu befchaffen, burch Die Weisheit, womit er fie ju Rathe ju halten und angemenben mußte, und wie bereitwillig man auch anerfennen wirb, mas Manner, wie Engel und namentlich Bebme

gethan haben, was inebesoubere ber ernste und empfängliche Ginn bes Könige selbst gesorbert hat: ber Rubm, ber eigentliche Gründer ber Universität Berlin ju fein, bleibt Billiefim von Dumbolbt unbeftritten.

Aber auch in Radficht auf ben mittleren Unterricht barf man, fo wenig une auch Itrfunblides barüber porfiegt, unberenflich mit Sanm fagen, ban B., berathen porgiglich von &. A. Boif und nnierftust vor allen von bem trefflichen Guvern, ben eigentlichen Grund jur nachberigen Billte ber preußifden Gomnaften gelegt babe. "Um ber Unterrichterermaltung ben Beirath ber in ben verichiebenen Zweigen ber Biffenichaft bemabrteften Danner in fichern, murten (Cab.-D. p. 4. Dec. 1809) brei miffenicaftiide Depn. tationen gegrunbet in Berlin, Ronigeberg und Breelan, bie mit bem Minifterium in unmittelbarer Berbindung ftanben, und nicht nur bie Canbibaten bee bobern Coulamts (nach bem in feinen Grundzugen von S. feibft entworfenen Grict v. 10. Juli 1810). fonbern and Lebrpiane, Dethoten, Lebrbucher ju prufen, und barüber, fowie über bas Graebnie ber Mbiturientenprafungen, an badieibe ju berichten und Gutachten über alle. inneren Angelegenheiten bes Coulmefens ju erftatten batten. Gie follten Die miffenicaftliden Grunbfabe, aus benen bie einzeinen Bermaltungemarimen berfliefen, und nach benen fie ju beurtheilen find, gegenwartig erhalten; weshalb es ihnen anch freiftanb, mit allgemeinen Borichtagen und Bebenten an Die Beborbe bie Inftiative gu ergreifen, Bum Director ber miffenfchaftlichen Deputation in Berlin murte &. M. Bolf ernannt; er erffarte fich jeboch nur ju auferorbemtlicher Theilnahme an ihren Beicaften bereit; ju ihren Mitgliebern geborte auch Schleiermacher, ber aber balt in bas Unterrichtebepartement felbft gezogen murbe. - S. batte fich ale jungerer Dann in liberaler Theorie wiber bas Strateiculmeien erflart und ber freien Gelbitbeftimmung ber Communen, ju Gunften individueller Muebitoung, gegen eine Daffenergiebung bas Bort gerebet. Das reifere Alter und bie Ginficht, welche er burch fein Imt pon ber Mufgabe bes Staats und ten Ferberungen ber Birflichfeit gewann, anberte viejes an tiefer Aufjaffung. Die Ausbildung ber ireien Inbiribualitat fab er nach wie por ale bae bochfte Biei an; aber bie Mittel barubieten, burch welche es zu erreichen fei, bielt er fur Recht und Bflicht bes Staates" (Biefe in bem "Breufifden Jahrbuch. Zweiter 3abraana").

Bas nun ferner ben Ginflug angebt, welchen B. burch feine weiteren miffenfchaftlichen Arbeiten indirect auch auf Babagogif gentet bat und in noch weit boberem Grabe, ale es bereits geicheben ift, üben fonnte, fo ift bier naturlich nicht ber Ort, von bem Rugen ju reben, melden er burch feine Bearbeitung einzelner miffenicaftlicher gader auch bem Babagogen bieten fann; man wird in tiefer Rudficht in feinen philosophifchen Arbeiten ben eben fo felbitanbigen, ale gelebrigen Schuler Rante, in feinen aftbetifchen ben murbigen Genoffen Schillere, in feinen philologifchen ben Freund nnb Schlier & A. Bolfe bewundernd anerfennen, in Bezug auf feine linguiftifchen Leiftungen aber vergeblich nach Einem fich umfeben, ber ibm ale volltommen Gbenbfirtiger an bie Geite gefest werben tonnte. Gentern nur auf ten rabagogifden Berth feiner wiffenicaftlichen Methobe überhanpt ift in furgen bingumeifen. Dan fann bas Befen biefer Dethobe nicht beffer daracterifiren, als wenn man, einer Schleiermader'ichen Terminofogie fich bebienend, fagt, es burchtringe fich in ibr auf bas innigfte und vollftanbigfte bas beachteube ober empirifche und bas beichaufiche ober fpeculative Biffen ober Denfverfahren. S.'s gefammte Auffaffung mar in bem weiteren Ginne eine afthetifche, baß er bas Gingeine nur betrachten tomte in feiner Begiebung auf bas Bange, ju welchem es gehorte, als bas Product und bie Gricheinungeform bes ihm gu Grunde flegenben Allgemeinen, und bag er anbererfeite biefee Allgemeine ftete ale bas Brincip anfah, welches bas concrete Gingelne jebenbig hervortreibt. Bon biefem Stanbpuncte aus mußte er in feiner Raturbetrachtung bas Gingelne auf bas Bange gu begieben, fo bag ibm bie Ratur nicht ale ein Chaes gegenuberftant, fentern jum bebeutfamen Combol eines bem menichlichen Geifte verwandten geiftigen Baltens wurde. In Bezug

auf bie Betrachtung ber Beichichte bat er feine Dethobe in ber Afabemiegbhandlung "Ueber bie Aufaabe bes Gefchichtichreibers" felbft flar bargelegt (Mbbanblungen ber biftorifd-philologifden Glaffe ber Ronigl. Atab. ber Biffenfd. ju Berlin, 1820-1821. Berlin, 1822, und G. 2B. L. 1 ff.). Inabefonbere aber im Gebiete ber Sprace permochte ibn bie umfaffenbfte Renntnis ter mannigfaltigften einzelnen Sprachericeinungen niemale fo ju verwirren, bag er baruber bie Grur bes in aller Mannigfaltigfeit nnb in allem Bechfel rubig maltenben Beiftes verloren batte und wieberum mar ibm biefer Sprachaeift nicht eine leere und tobte Abstraction , fonbern eine lebenblg mirfenbe und mebenbe, bie medfelnben Gradericeinungen immer auf's neue erzeugenbe Rraft. Entbielt nun eine folche Dethobe ben fraftigften Gegenfat gegen tobte Belehrfamteit und bananfifdes Berberben ber Biffenfchaft, fo mar gerabe fur bie Reit, in welche bas fructbarfte miffenfcaftliche Chaffen D.'s fallt, noch nothwendiger und beilfamer ber in feiner Methobe nicht minter icarf bervortretente Begenfat gegen bie Ginbilbung, es laffe fich bie geschichtlich gegebene Gingelbeit aus bem allgemeinen Begriff apriorifd conftrulren. Segel batte fein Guftem auf bem Grunde einer Rille pon tiefem und manniag faltigem Biffen aufgebaut. Biele feiner Couler aber fanben es bequemer, alles pon ber 3bee aus ju conftruiren und mit Berachtung auf folde berabgufeben, melde gemiffenhaft um bie Gruirung bes Thatfacliden fic bemubten. Richte mar bem burd und burch gemiffenhaften und grundlichen Befen S.'s mehr gumiber. Auch er gieng bei feinen Untersudnnaen nicht blog immer auf bie 3bee ale bas lebte Riel aus, fonbern er gieng auch von ber 3tee aus. Er munte nicht bloft, baft bas Gingelne nur bann richtig erfannt fei, wenn es begriffen fei ale integrirentes Glieb bes Gangen, ale Brobuct bes in biefem maltenten einheitlichen Brincips, fonbern auch, baf man, um an einem befriedigenten Refultate gn fommen, mit ber 3bee bereits an bie Unterfuchung berantreten und von einer gewiffen Uebereinstimmung amifden bem ertennenben Gubject und bem ju erfennenben Object ausgeben muße. Richtebestoweniger mar er weit entfernt, ju jener anmagenben 3bentifieirung ber Erfenntnis bes einzelnen Gubjecte mit ber in bem Dbjeete thatfachlich maltenben 3bee fich ju verfteigen. Er befag neben bem Duthe ber Babrbeit, und gerabe weil er tiefen im vollften Dage befag, and bie Demuth ber Babrbeit, welche anerfennt, ban ber menichliche Beift nicht andreicht, weber um bie gange Mannigfaltigfeit ber einzelnen Ericheinungen gu erfaffen, noch um bie Bebeimniffe ibres Bufammenhanges mit bem einheitlichen Brineip, aus welchem fie bervorgeben, an erfennen. Das icone Bort Gothe's: "Ber bas Gingelne lebenbig auffaßt, erhalt bas Magemeine mit" bat S. burch fein ganges miffenfchaftliches Arbeiten auf bas glamenbfte bemahrt und auch infofern bethatigt, als er nothigenfalls lieber einmal bie einzelne Thatfache unvermittelt fteben ließ, ale bag er fie ber 3bee ju Liebe ignorirt ober gemobelt batte, und lieber in bem Berinde, im Gingelnen bas Magemeine nachaumeifen, ju nmftantild, ja mandmal peinlich mnrbe, ale bag er bei ber Darlegung bes Allgemeinen, ohne tiefes an bem Ginzelnen grundlichft zu erproben, fich batte beruhigen tonnen. Bon jener nach &. b. Schlegel fo leichten Raufes ju erwerbenben "Bortion Abfolutes" ift baber bei S. nichts an finben, und felbft feine große fpracmiffenicaftliche Abband. lung wird weit haufiger bergebrachtermagen gepriefen, ale ftubirt. Ber bei ibm Belebrung und miffenfchaftlichen Benug fucht obne Arbeit, finbet fich getaufcht, und gar oft erinnert feine Beife an bas Epigramm bee Dichtere:

> "Barum willst du das junge Blnt So schnöde von dir entsernen? Sie meinen's alle recht hübsch und gut, Allein sie wollen nichts lernen."

Leenen muß man überhaupt wollen, wenn man von h. leenen will; aber wer bie Anftrengung nicht schenz, ber findet fich nicht minder burch ben Reichthum positiven Bissens, als burch bie flülle bes fruchtbarten gestigen Gehaltes belohnt.

Bir baben b. eine padagogifche Berfonlichteit genanut und haben ibn nun folieflich noch ale eine folche ju betrachten. Ge gilt aber von ibm biefe Begeichnung nicht bloft in jenem allgemeinen Ginne, in welchem man am Ende jeben bebentenben Denfchen eine pabagogifche Berfonlichfeit nennen tonnte, infofern namlich, ale bie Art, wie bas Rufammenwirten feiner Anlage und feiner Berbaltniffe, feines Bollens und Thung und feiner Schidfale ibn gn bem gemacht bat, mas er ift, auch jebergeit reich fein wird an pabagogifder Belebrung; fontern S. ift eine patagogifde Berfonlichtelt im vollften, im activen Ginne bes Bortes, infofern er une, wie bereits bemertt, ein pollenbetes Minfter ber Gelbstergiebung barftelt und bei aller Mannigfaltigfeit und Energie feiner nach außen gerichteten Thatigfeit boch feine eigentliche Lebensauf. gabe ftete in ber Bilbung feiner felbft fant, Derjenige, welcher in Diefer Begiebung mit tem größten Rechte neben D. genannt werten fann, Schleiermacher, bezeichnet tref. fent bie beiben Bole, gwifden welchen alle Erziehung fich bewegt, wenn er guerft fagt: "Das Enbe ber Ergiebung ift bie Darftellung einer perfonlichen Gigenthumlichfeit bes Gingelnen" und bann: "Die Erziehung foll ben Gingelnen ausbilden in ber Mebnlichfeit mit bem groferen moralifden Bangen, bem er angebort." Die gleichen Marimen 5.'s find oben bereits bervorgehoben worben, und es bat fich babei jugleich gezeigt, bas b., wie es auch die Ratur ber Gache forbert, boch ben eigentlichen Schwerdunct ber Ergiebung ftete in bem erften ber genannten Momente, in ber inneren Entfaltung ter inbiwidnellen Gigentbumlidfeit und in ihrer Beranbifbung jur vollenbeten verfonlichen Gelbftanbigfeit fant. Der Dienft, welchen ber Einzelne bem Bangen leiftet, barf ibn nie lobreifen von ben nur bort machfenben "ftarten Burgeln feiner Rraft," bie menichliche Berfonlichfeit ift Gelbstzwed und Die Brundvertehrtheit ber Erziehung befteht gerabe barin, bag man fie ju einem Mittel fur Erreichung außerer Zwede erniebrigt, und alle Ginwirfungen ber Außenwelt foll ber Denich vielmehr als Dlittel ju feiner eignen Bilbung verwenden und fo ju feinem völligen Gigenthum machen; trachtet er nur por allem nach biefem bochften Biele mahrer Gelbftbilbung, fo wird ihm auch bas aubere, bie lebenbige und fraftige Einwirfung auf bas Bange, gufallen. Denn anbrerfeite ift bie indipitouelle Gigentbumlichfeit aufer Beglebung au bem Gangen, welchem fie angebort, gar nicht bentbar. Rur baburch, bag fie ale organifches Glieb biefes Gangen aufgefaßt wird, tritt ibre gottgewollte eigentbumliche Stellung und Gunction, in welcher fie bem Gangen tienen foll, und fur welche fie mit eigenthumlichen Anlagen ausgeruftet ift, geborig in bas Licht. Wenn D. fich ein großes Berbienft um bie richtige Auffaffung ber Aufgabe ber Erziehung eben baburch erworben bat, bag er im Gegenfate ju bem berrichenben philantbropifchen Utilitarismus bas Recht ber Individualität auf porquasmeife Berudflichtigung geltent macht; fo bat er auf ber anderen Geite baburch, bag er, feiner aftbetifden Grundanichaunng gemaft, nicht bas abstracte logifche Gubiect bem Object gegenüberftellte, fontern beibe in lebenbigfter Berbindung auffafte, von einem lebenbigen Ineinander bee Individuellen und bee Gangen ansgieng, abnlich, wie Schiller, namentlich In feinen afthetifchen Briefen, unlaugbar gur Beiterführung bee Rantifchen Stanbpunctes beigetragen.

Dell' nur bie Enjelmung bie Bhafinge nicht als vollfenunen jeiche Germplare krichten Gattung, henrem auf dieparhminde Segakeit füngendern dehanden, bei für auf allem erforderlich, daß einer alle die geschaftlich er Schaftlich und den erforderlich, daß eine Weigenschminschlich zu den merbe. Um biefe Ertenntale hin die Dem Angelie der Barbeite der Beite de

inblvienellen Anlage entiprecheute Gruntverichiebenbeit bee Berufes darafterifirt er, inbem er an Schiller ichreibt: "Ge glebt ein boppeltes Leben fur ben Menfchen, eines in bloker und ber bochften Thatigfeit, mit ber er ftrebt etwas ju erfinden, ju icaffen ober ju fein, mas theile ihn felbft überleben foll, theile ichon baburch, bag es eine Zeitlang burd ibn ftill mitbanbelt, auf ben menichlichen Beift überhaupt erwelternt wirft; ein anderes in bloger rubiger Freute und beiterem Genug, mo ter Denich fich begnugt gludlich und fonlblos ju fein. In beiben ift ein fefter 3med und eine fichere Belobnung." In iener pormasmeift felbittbatigen, wie in tiefer porgnasmeife empfanglichen Belfe bes Birfens bleibt ber Denfc fich felbft und feiner Befrimmung tren, bagegen perliert er fich felbft und feine mabre Lebensaufgabe, wenn feine Arbeit nur ber Befrie-Digung materiellen Bebfirfniffes bient, ober er bor lauter Arbeit überhanpt nicht ju fic felbit tommt. And biefe britte Lebensweife darafterifirt er, inbem er fortfabrt : "Rur eine Art bee Lebens, Die britte noch mogliche, ift fatal, und boch fo baufig, Diejenige, Die ohne wenigstene überwiegenten Genug blog Arbeit giebt, und mo bie Arbeit nur bagn bient, bas Beburfnis ju befriedigen. Daber and im Bripat- und volitlichen leben alles nur barauf antemmt, bie Begenftante bes Beburfniffes ju berminbern und bie bes Genuffes und ber freien Thatigfeit ju vermehren. Dich feibft prufe ich immer nach tiefen brei Rudfichten unt nur nach ihnen fann ich gang meine Rechnung mit mir und bem Rufall balten, ber jeben Denfchen umbermirft." Bei folder Gelbftpruffung nun fonnte es S. nicht entgeben, bag er ju ben vorzugemelfe empfangliden Raturen gebore, nicht zu ben felbittbatigen im bochften Ginne, b. b. zu benienigen, melde berufen fint, in eigentlich genialem Birfen auf irgent einem Lebensgebiete eine fcopferifche Thatigleit ju entfalten: wo ibm, wie gang befondere in Schiller, blefe Urfraft bes Benius entgegentrat, ba bengte er fich por ibm ale por einem Boberen. Bugleich aber bient feine Beife bagu, feine eigne Bemertung ju erlautern, baf ber Umterichieb gwiiden porberrident felbittbatigen und porberrident empfangliden Raturen nicht ein Unterfcbieb bes Grabes, fontern nur ber Richtung fei, bag ber vorberrichent Gelbftthatige mit ber Ginwirfung auf andere beginne, banu aber mit lebenbigfter Empfang. lichfeit bie Begenwirtung aufnehmen tonne, und bag umgefehrt ber vorherrichent Empfangliche burch einen aufgenommenen Ginbrud zur fraftigften Gelbfttbatigfeit angeregt werben tonne. Diefes Lentere mar in ber That S.'s Rall. Satte fein nach affen Geiten bin aufgeichlofiner munberbar empfanglicher Ginn von irgent einem Begenftanbe einen ihn machtig bewegenten Gintrud aufgenommen, fo murbe biefer gergliebert, mit ber unermutlichften Thatigfeit in feine innerften Grunte, fo wie in feine Folgen und Berbindungen verfolgt, und barin lag S.'s Birtuofitat und Genialitat. Er mar babei von bem flarften und icarfften Berftante in einer Beife unterftutt, bag er wirflich le sophisme incarne, wie ibn Tallebrand nannte, trot feinem frangefichen Collegen batte werben tonnen, wenn ibn nicht ber unerschütterlichfte Babrbeitsfinn und Die unbeftechlichfte Chriichtelt bavor bewahrt batte. Bas aber S. unter ber "rubigen Freute und bem beiteren Gemig" verftant, welchen bie vorzugeweife empfängliche Ratur fuchen muße, auch bas geht aus bem fo eben Befagten berbor: es mar bas birectefte Begenibeil pon einem tragen, finnlichen Beniegen, es mar ber Benug ber Arbeit felbft, ber Arbeit, welche mit gefpanntefter Anftrengung Die Gulle bee bon bem empfanglichften Ginn Mufgenommenen jum vollen geiftigen Eigenthum ju machen und jum Bebuf vollenbeter Gelbftbilbung ju verwerthen fucte.

 baffir ten entipredenden lobn und bamit bie Dittel gur eigenen Gubfiftens erhalte. und fo wird and bier, wie fo oft im Leben, bie Roth gur Engend. Doppelt groft aber ift jene Wefabr bei einem Manne, welchen, wie bies bei B. ber Rall mar, eine pollfommen unabhangige angere Lebeneftellung in ben Stand fest, ber naturiiden Reigung. nur an fic und nicht and fur anbere ju arbeiten, gang nad Belieben nachingeben : es entftebt bann nur gn leicht ein einseitiger Individualismus und, ba fur Denten, Streben und Wirfen Die entideibenbfte Brobe in ber Anwendung auf bas wirfliche Leben fehlt, ein in Belleitaten fich gerfplittenber, unfruchtbarer Dilettantismus. Und fo wirb und in ber That bange, wenn wir feben, wie S. ale Inngling icon bie taum betretene Babn bes Staatebienftes wieber verlaft, um nur fic und feinem neugegrunbeten Familienleben gu leben; wie er fpater in Rom mit einer gemiffen quietiftifchen Berachtung ber mobernen Belt und ber Anforderungen, welche fie an bie Thatigfeit bee Mannes ftellt, gang in Biffenfchaft, Runft und Alterthum gu verfinten fcheint. Ginigermaften awar wurde B. por einem einseitigen Inbividualismus icon burch bie Tiefe feines Ginnes fur bas Inbipibuelle felbft bemabrt. Er mußte, bag ber Ginzelne eben um feiner individnellen Gigenthumlichfeit willen ber Graangung burd anbere Inbividualitaten bedarf. Er fuchte blefe Ergangung und wußte einen jeben in beffen Beife gut fcaben: wie febr feine flare Berftandigfeit von Lavatere fdmarmerifdem Befen entfernt war, einen Rarren, wie ibn ber fonft fo gerechte Biograph B.'s genannt bat, murbe ibn S. felbft nie genannt baben, vielmehr mußte er unter ber Buffe bon manderiei Billfarlichfeiten boch bie Bebeutung g. B. feiner phofiognomifchen Studien gu ertennen, bie ja auch neuefterbinge wieber bie Anertennung eines bebeutenten Raturforiders gefunben haben (vgl. Birdem, Gothe ale Raturforider. Berlin 1861); und wie weit Forfter's Babnen von feinen eigenen bivergirten, ein fo bartes Bort baraber, mie et felbft Goller entfallen ift , wurde bem garten Ginne D.'s unmoalid gewefen fein , ber fich nicht berufen glaubte, Die Individualität anderer ju richten, fonbern fie ju verfteben fucte. Es war biefer Ginn fur bas Individuelle, Die Liebe gu einer jeben in Treue gegen fich feibft fraftig ansgemragten ober icon ericbioffenen eigenthumlichen Berfontidleit, mas S. in ein mufterbaftes ebeliches Leben leitete und ibn an einem Birtnofen in ber Grennbicaft machte. Richt bloft gegen Schiller ermies er blefe Birtusfitat, beffen großer Ginn bod fiber all ben Rieinigfeiten ftunb, Die einen foiden Bunb ftoren tonnen, fenbern fie tritt auch in einer faft rubrenben Beife in ben Briefen an 7. A. Bolf bervor: Die gniebt an vollftanbige Unleiblichfeit grengenbe bopochonbrifche Bereintbeit, Gramlichfeit und Unvertraglichfeit bes großen Mannes tonnte Sumbolbt nicht verleiten, von ihm an laffen, fontern mit ber liebevollen Unermublichfeit felbftfnct. lofer Prennbestreue traat und milbert er bie Schmachen bee Rreunbes und wein and fle jur Grmeiterung unt immeren Befreiung bes neigenen Gelbft" ju verwenden. Ungleich wichtiger aber mar es fur B., bag gerabe, als unter ber Gunft bes romifchen Simmele fein inneres Leben gur wollen Reife getieben mar, ble energifchte Forberung bes Lebens und ber Gefamnitheit, ibn jur öffentlichen Thatigfeit aufforbernb, an ibn herantrat. Als tas bebrangte Baterland in feiner tiefen Roth nach Dannern rief, ba war B. nicht Inbivibualift genug, um biefen Ruf ju überhoren. Und mabrhaft erhebend ift es ju feben, wie er nun mit vollfter hingebung ben Gefchaften fich wibmete, ebenfo menig niebergeichlagen ober verbittert burd ein angenbiidliches Dislingen, ale baftig fich bemithenb um einen angenbiidlichen Erfolg; immer ten Blid nur auf bie Gache gerichtet, und ber guten Gache gutrauend, bag burch bie von ihr felbft geforberten besten Mittel ber bauernbe aute Erfola enbiid erreicht werben muffe; burch feinen gefürchteten Spott aber bie Schwachen und Schlechten niemals erfaltet in feiner ftill aber nachbaltig glubenben Begeifterung für bie großen Aufgaben, wofür er zu grbeiten hatte. Wenn er in ber Jugenbidrift über bie Grengen ber Wirffamleit bes Staates bas Recht bes Staates und ber Befammtheit gu Gunften bes Rechtes ber in-Pabag. Encoflopabie. III.

biebtetlin Frichet zu fein beinnichtigt dett, so ift jest in der Gefalt bet Schmideiler Einschligteit unfgeheben: er bat gefennt ben Anfprüchen der beiben Gacteren, der Ordnung, mie den Freihrit, gleichnissig gereckt zu werten, um aummitich liegt in iefnen verfolkenen Beripfungsetnwärfen iber nichtig Bernittinung um biebentige Berin nung in der angegleichnisste Beite der "Sochen Kauteit der Anfahr, weiße Liebejungung wen der Weichtigklicht, seiner werden bei der Anfahr, weiße Liebefahring mit erführe der liefende Montalspielens aufliche Wickels fernber.

Bleichwohl verlor S. bei aller Singebung und Treue feiner amtlichen Thatigfeit bas bochfte Biel feines Lebens nie aus ten Mugen. Er bezeichnet es ale unwurdig ober traurig, wenn ber Denich bis gu feinem Tobe fich mit Dingen beichaftigt ober beichaftigen muß, welche ju biefem bochften Biele ber Gelbftbilbung und bamit gu bem Ewigen in ber Beitlichfeit in feiner unmittelboren Begiebnng fteben. Bei feiner Unidauunasmeile mufite er es ale bie gludlichte Sugung preifen, baf er nach feinem nothwenbla geworbenen Rudtritte aus bem Staatetienft fein Leben in Dinge beichliegen burfte, wie er es angefangen batte. Bir baben bereits angebeutet, wie meit biefe Dufe entfernt war von einem doloe far niente oter einem abfichtelofen Gichgebenlaffen. Die 3beale und Blane ber Jugent, welche er mit einer Treue bewahrt batte, wie fie nur einem in fich fo fiaren und felbftbewußten Geifte moglich ift, gebieben nun gnr Andführung und Reife. Immer batte er feinen bestimmten 3wed por Mugen und biente ibm mit ber regelmäßlaften, gewiffenbafteften und angeftrengteften Arbeit, auch in bleier Begiebung bas Dufter eines burd und burd bisciplinirten Geiftes. Die Rlarbeit über fich feibft und über feine Aufaabe rubte augleich auf einer ernften religiöfen Grunbftim. mung feines Befens. Es verfieht fich bei ber Bilbung feiner Beit, beren Rind er mar io ant, wie Gothe und Schiller, baf biele Religiofitat nicht verbunten mar mit einer bewußten Aneignung ber fpeeififch driftlichen Grundgebanten. Aber eben barin icon, baf er in bem innerften Rerne ber Inbipibnalitat, wo ber enbliche Beift mit bem unenbliden fich beruhrt, ben eigentlichen Schwerpunct bes menfchichen Lebens fant, lag gegenuber bem beibnifden Befen eine Birtung bes driftlichen Brincips, gegenuber ber antifen Belt eine Opposition bes ju bem Chriftenthum in naturlicher Bermanbtichaft ftebenben beutiden Gemuthes. Die tiefe Innerlichfeit und ber fittilde Ernft feines agngen Befens, verbunden mit ber ausgebreitetften Renntnie ber gefchichtlichen Birfild. feit und ber liebewollften Anerfennung jeber eigenthumlichen Lebensaugerung in berfelben ficherten ihn gegen bie Mrt, wie 3. B. Gothe eine Beitlang feines Beibenthume fich rfibmen und feine Abneigung gegen unvollfommene Ericheinungeformen bee Chriftenthums in einer Berfennung blefes felbit fteigern tonnte, wie gegen ben allgemeinen tosmopolitifchen und religiofen Enthufiasmus, beffen Bertunber Schiller gumeilen murbe, und es tonnte bem Ctaatsmanne, welcher bas Recht ber freien Berfonlichfeit bes Gingeinen auf bas fraftigfte vertrat, nicht entgeben, wie weit feine Tenbengen von einem Staatsleben abführten, beffen iconfte Entfaltung boch immer bie Sclaperei jum bunfeln hintergrunde batte. In S.'s Beifpiel laft fich jene fides implicita nadmeifen, welche and ber Brotestant gelten laffen fann und welche barin bestebt, baf ber von ben herrichenben firchlichen Formen Unbefriedigte boch im Grunde feines Befens von ber beiligenben und befeligenben Rraft bes Chriftentbume mehr, ale er felbft weiß, ergriffen ift, und im Leben bie beilfame Ginwirfung biefer Rraft bethatigt, wenn er auch in ber Lebre mit ben driftlichen Glaubenefaben fich noch nicht gurechtzufinden vermag. Uebrigens fehlt es auch in feinen Schriften nicht an Bengniffen ber beginnenben felbftbemußten Auregung bes Grundgebantens bes Chriftenthums von ber nicht auf eigenes Berbienft, fonbern auf Die Gnabe Gottes gegrunbeten Berfebnung mit Gott, wenn and fein gludlich angelegtes Raturell und feine gunftige außere Lage ibn ble Dacht ber Gante nicht in ihrer gangen Grobe batte ertennen laffen, unt er baburd nicht gur vollen Energle ber Aneignung bes Erfofungsprincips und fiberhaupt nicht ju jener fernbaften, pollemafigen und praftifden Religiofitat gelangte, melde Danner, mie Stein.

Binde, Arnbt u. a. eigen mar. Gbenfo darafteriftifc ais foon fagt er vom mabren Brieben: "Er wird geprebigt burch bas alte Teftament, bas neue giebt erft bie Bollenbung. Das allein ift ber Friebe, ben bie Belt nicht giebt, ein unübertreffiicher Musbrud! Bas biefem Frieben angebort, ift von ber Beit, bem außeren Glud und Genug gefchieben; es ftammt von einer nufichtbaren Dacht ber, allein bie Gefinnung muß im Gemuth porbanten fein, bag man fein ganges inneres Befen bon ber Beit trennt, bag man nicht auf außeres Gilld Anfprud macht, bag man nur bie bobe Geelenrube fucht. bie auf bem Leben in Demuth und innerem Geborfam, wie in einer flippenlofen ftillen Bafferflace ibre Giderheit findet. Die bloge Ausubung ber Bflicht reicht bagu nicht bin, Die Unterordnung bee felbftifden Dafeine unter bas Gefen und noch weit mehr unter bas Anertenutnis ber bochften, alles beberrichenben und burchbringenben Liebe muß fo pormaitent fein, bag bas gante Befen barin aufgelost ift. Rur bei biefer Gefinnung tann man ben bon Befus targebotenen Frieben fich aneignen. Denn es mare eine gang irrige Andlegung ber fconen biblifden Stelle, wenn man glauben tonnte, ber bimmilide Briebe fente fich fo pon felbft und obne alles Authun auf ben Menfchen berab. Bobl amar feuft er fic alfo nieber, er tann nicht burd Berte verbient, nicht gieichfam wie Erbenguter burch eigenes Thun erworben werben. Er ift eine freie, bimmlifde, immer nur ber Gnabe entitromente Gabe. Allein ber Denich fann fie nicht erfaffen ohne jene Befinnung; befint er aber biefe, fo ift er wieber jenes Friebens gewiff, benn es ift recht eigentlich von ben bimmlifden Gaben ein mabres Bort, baff, benen gegeben wirb, bie ba baben."

Dit biefen fconen und innigen Borten S.'s feibft fei biefer Abrif feines Lebens und feiner pabagogifden Bebeutung gefchioffen. Ge murbe aber unfere Stige ihren 3med bann nicht verfehlt baben, wenn fie zeigte, wie uber ben großen Dann in fo engen Grengen etwas irgent Bulangliches fich nicht fagen laft, und wenn fie fo bem Lefer Beranlaffung murbe, ju S. felbft und ju feinen Schriften fich ju wenben, bie bem Schulmann burch bas reiche Biffen, welches in ihnen ausgebreitet ift, nicht nur bie reichfte Beiehrung bieten, fonbern auch mabre Erbebung und Starfung burch bie gefammte eble Berionlichfeit, welche in ibnen fich abfriegelt. Rum Schluffe aber ftebe bier noch ein Bort aus Bodh's Betadenierebe auf Bilbeim von Sumboibt: "In uenerer Reit bat boch ichwerlich irgent einer Die öffentlichen Berbaltniffe augleich und bie Biffenfchaft mit foider Große bes Beiftes und foldem Befchid gebanbhabt. - Er war ein wirflicher, von 3been burchbrungener und geleiteter Staatsmann, - er mar ein Staatsmann von verifieifder Bobeit bes Sinnes. - Bhilofophie und Boefie, Rebefunft, gefchichtliche, philologifche, iinquiftifche Belehrfamfeit maren in ibm qu einer burch teinen Dieflang geftorten Barmonie und ju einem wunderbaren Ebenmaß verfdmolgen, meldes bas Beprage ber befonnenften Deiftericaft ift." G. Baut.

Sumor, f. Behrton.

Saufffählt. 9. Die Mininge best Unterrichtwefens ber freim um hanfe Gabe bermen, Jaumben, 20bel gebiern, mie überal, ber übergestigdes au um find bei bem Mangei andrechender Quellen nicht allerwärts zur Guten; zu erniteln. Für Danderg und Brunen werben bie Anfalinge bes Schulweifens in bie 3elt ber Zhäftiglich bes bekannten Anfage oder Alleglander, spelliglicher Logate und Erglichefel von Junious, feiter auch Blifspele von Brunern, ju ichen fein, der kefanntlich verfer ber Schreiffelge und von deren vergelichten bei Den die geste ber Brünzung er Termifigen Dandfauf foll (vol. 8. Werer, Gefchiefe von Sumburgischen Schule und Unterrichtwerfens mittlichten, So. in der Alleglande von 3. den aber den der Schule und und betreite der Bestehen der Beite geste geste der Beite geste geste geste der Beite geste gest

Jahr 834 angenommen. Hur Lübed macht Grautoff (historische Schristen I. 342) bas Jahr 1163 geltend, in welchem ber Olbenburgliche Bische Gerold auf Heinrichs bes Löwen Bergünstigung feinen Bischofesith nach Lübed verlezte und mit Unterstützung jenes Kürsten ein Domstift gründete.

Bas nun bie Einrichtung und Befchichte biefer erften bon ber Rirche fur bie Rirche begrundeten und außerlich wie innerlich mit ihr engverbundenen Schulanftalten betrifft, fo burfen wir mohl im allgemeinen, im Sinblid auf bie mefentliche lebereinftimmung ber Befdichte bes alteren Schulmefens in ben beutschen Statten, auf bie in bem Artifel Frantfurt (Bb. II. 208) gegebene ausführlichere Darftellung Bezug nehmen. Doch moge einigen Bemerkungen, wie fie bie Specialgeschichte ber Sanfestatte an bie Sand giebt, Raum verftattet fein, wobei wir auf bie icon genannten Arbeiten von Deper und Grautoff verweifen. Fur Samburg (und jetenfalls auch fur Bremen) erbellt junachft ber Bufammenhang ihrer erften Schulen mit bem Benedictinerflofter in Corven an ber Wefer, von welchem Die erften Lebrer ber Samburgifchen und Bremifchen Schule berbeigezogen fein werben. In Samburg ward fcon um 840 Rirche, Rlofter, Schule und Bibliothet bei Gelegenheit ber Eroberung burch bie Normannen gerftort, tarauf um 858 wieber hergestellt und auf's neue bon ben Benebictinern in Befit genommen. Benn es ungewiß bleibt, in wie weit Rirche und Schule von ben in bie Jahre 880 und 915 fallenben Berftorungen litten, fo hat jebenfalls eine abermalige Berftorung 1012 burch bie Wenben ftattgefunden, infolge beren 1015 ein Bieberaufbau aus Bolg burch ben Erabifchof Unman bewirft murbe. Derfelbe Erabifchof errichtete ben Orben ber 12 Dom- ober Stiftsberren, Die bie Schule nunmehr anftatt ber Donde beforgen follten, "fo wie and bochft mabricheinlich icon bamale bas Amt bee Scholafticus gegrundet warb" (Meber G. 9). Gine weitere Berftorung ber 1037 in Stein erneuerten Rirche fant 1072 burch bie Glaven ftatt, worauf fie 1106 wieder hergestellt und unter Ergbifchof Abalbero (um 1140) unter Ginführung ter Bramonftratenferregel bes beiligen Rorbert von Lanten, Erzbifchofe von Magbeburg, botirt murbe. Bauliche Dlangel haben bann ju Enbe bee 13. Jahrhunderte eine abermalige Erneuerung geforbert, von ber nicht feststeht, mann fie vollendet murbe. Dieje Domidule bat bis gum Unfang bes 19. Jahrhunderts, wenn auch freilich in gesuntenen Berhaltniffen, beftanten, um welche Beit auch ber baufallig geworbene Dom abgetragen murbe.

Die Schüler bee Dome ftanben nur unter bem Capitel, bie jungeren unter bem Rector ober Scholaftieus, bie altern unter bem Decan. Mancherlei Stiftungen tamen ihnen ju gute, fur arme Schuler marb burch Legate und fonft geforgt, und auch an Refttagen fehlte es nicht (vgl. Grimms Befdreibung bes Gregoriusfeftes in ben Rinber- und Sausmarden II., XXXII.). Das Schulgelb mar anfange fehr gering, 100 Pfennige jabrlich, und bei bem Ginten bes Beldwerthes fuchte naturlich bie Beiftlich= feit bobere Breife gu ergielen, mas mieterum von Geiten ber Burgericaft um fo mehr auf Binberniffe ftief, ale bie Scholaftici bie eigentliche Arbeit mehr und mehr gebungenen Behülfen überliegen. Uebrigens mart in Samburg, wie auch in Lubed (bier 4, 3 und 2 Schillinge) und namentlich auch in Bremen, bas volle Schulgelb nur von ben Boblhabenben entrichtet, und ein anderer Anfat fur Mittlere und Arme gemacht. Die Schulgelbeinnahmen flogen größtentheils tem Scholafticus gu. Der Unterricht befchrantte fich zwar meift lediglich auf tateinische Sprache und theologische Disciplinen, aber es lag icon in bem Umftanbe, bag man biefe Stiftefchulen inebefonbere fur bie Ausbildung ber funftigen Beiftlichen benutte, Untrieb genug, alles andere gegen biefe Facher gu= rudtreten zu laffen. Die lateinische Sprache mar übrigens bamale fo im Schwange. bag man in Samburg bie Staaterechnungen wie bie Sandlungebucher lateinifch führte. Belefen murbe befonbere Birgil, aukerbem mobi Stude von Dvib, Lucan, Juvenal. Cato, "vielleicht auch Terentius und Berflus" (Deber) - Grautoff nennt fur Libed auch Borag, lateinische Uebersetungen bes Ariftoteles, Briscian, Cicero de officiis, und Cicero's und Quinctiliaus rhetorifche Schriften. Im Deutschen (in volgari) icheint Beldes bie Stellung und Thatigfeit bes scholastious mar, wie bann fpater ber rector, magister scholae, ludi magister (Menftere, Scholmeftere) an beffen Stelle, von ibm abbangig, trat, und bei bem Unterricht bon ben locati ober loca tenentes (anfanglich altere Schuler?) unterftubt murbe, ift bier nicht ju mieberbolen. Fur bas Samburger Schuimefen ift bas Bergeichnis von Intereffe, welches E. Deper (G. 40) von ben bamburgifden Schofaftifern mittbeitt, und welches vom Jahre 1212 bis auf bae Jahr 1805 berabreicht, in welchem Johann Juius Balm, ber iehte Scholafticus, ftarb. Der Ermabnung bebarf noch bas Inftitut ber beiben Lecturen, ber lectura facultatis theologione und ber lectura secundaria, bas in Lübed icon im 13. Jahrhundert, in Samburg urfundlich erft ju Unfang bes 15. Jahrhunderte beftanben bat. Bei ben meiften Seifteidulen ift namlich mifchen einer auftern Coule (exterior), aus ber fic bann im Berianfe ber Beit Die öffentliche Stattfchule, bas Gumnafium, bilbete, und ber innern Schnie (interior) ju unterfcheiben, welche fur tie Ausbildung ter Beiftlichen felbft beftimmt mar. Lectoren nannte man eigentlich biejenigen Geiftlichen, welche, wie 3fiborus fagt, bas Amt batten: lectiones pronunciare et ea quae prophetae vaticinarunt populo prnedionre. Rach unt nach wurden biefe lecteren bie Bertreter ber Biffenfchaften an ben Rioftern und Stiftern, man fucte biefe Stellen, bon benen bie leetura primaria bie angefebenere mar, ju botiren, und befeste fie mit gelehrten Dannern, bie man meift aus ber Frembe berbeirief. Diefe Lecturen baben in Lubed und Samburg jange fortbeftanten und fint in ihrem wefentlichen Bwede, Fortbilbung jungerer Theologen, felbft in bie protestantifden Rirdeneinrichtungen übergegangen.

Mus biefen Rirchenschulen fint auch in ben Sanfeftatten bie erften Stattichulen bervorgegangen, allerdings nicht burch Die Thatigfeit ber Beiftlichen, tie vielmehr menig für Die Schnien thaten und ihre Birffamfeit auf Theologifches und auf Die Ginubung bes Giaubene, ber Bfalmen ic. befdrantten. Be mehr fich bas Bargerthum in ben Statten ausbilbete, befto mehr fuchten tiefe ber firchiichen Suprematie lebig gu merben, und tonnten fie auch nicht bie Rirchenschulen fic unterorbnen, fo juchten fie boch neben biefen andere Schuien gu begrunden, mas nicht felten felbft von ben bochften firchlichen Auctoritaten gebilligt murbe, Go bat Lubed icon um's 3abr 1253 fich bie papftliche Conceffion ju einer eigenen Stadtichule erwirft, beren Grundung aber erft nach nennjabrigem Baber mit tem Capitel und nur fo erfolgte, bag ber Scholafticus and über fie gestellt mart (Coule an ber Jatobifirche). In berfelben Stadt find vermuthlich fcon im Anfange bee 14. 3abrhunberte bie Lefe- und Schreibichujen entftanben, welche gur Beit ber Reformation ale ftabtifche Anftalten icon beftanben und bem Scholafticus ginepflichtig maren. In Samburg machten bie Burger im Jahr 1281 ben Berfuch, neben bem Marianum (Domichuie) eine nene Schule in ber bamaligen Renftabt ju ftiften, bie Schule ju St. Ritolai. Diefer neue Ctatttbeil blubte rafc auf und brauchte eine Coule, beren Granbung Bapft Dartin IV. 1281 bewilligte, mit ber Eriaubnis, bag bie Juraten und Meiteften ber Rirche ben Lehrer eine und abfegen burften. Aber bas Capitei wollte biefe Conceffion nicht anertennen, und es bauerte lange, bis ein

Bergleich zu Stande tam, in bem bas Capitel zu ber neuen Schule wesentlich in basselbe Berhaltnis trat, wie zur Domifcuse. Doch brachen bald neue Stretigseiten aus,
bie selbst zu Gewaltthätigseiten führten, ber Stadt ben Bannfluch brachten, und wenn
auch zeitweilig beigelegt, doch bis zur Resermationszeit fortdauerten. Denn während
bas Capitel immer geneigt war, Dom- und Nitolaischuse gleich zu behandeln, in Bezug
auf ihre Depenbenz von ber Scholasterie, suchte ver Rath immer wieder die Schule für
sich in Anspruch zu nehmen, und felbst in Urtunden werden die Nitolaischiler als bes
Raths Schüler bezeichnet.

Es ift icon oft bervorgeboben worben, wie wenig jene Stifter und Capitel an eine Bollsbilbung im eigentlichen Ginne bachten, und wie fie nicht bloft abgeneigt waren, bafur felbft zu forgen, fonbern auch, angftlich beforgt um Brivilegien und Ginnahmen, bas Entfteben ber eigentlichen Glementarichulen hinderten. Die Samburger Schulgeschichte liefert bagu Belege. Bu Anfang bes 15. Jahrhunderts beschwerte fich ber bortige Scholafticus beim Bapfte, bag, obwohl bie feit unvorbentlichen Zeiten in Samburg bestehenden zwei Schulen völlig genugend für bie gesammte hamburgifche Jugend feien, boch in neuefter Beit Berfonen fich anmaften, unerlaubte Schulen gu grunben und ten privilegirten Schulen Schuler zu entziehen. Bonifacius IX. beauftragte bierauf ben Benedictinerabt Conrad gu Baberborn mit ber commiffarifden Ordnung biefer Angelegenheit, ber bann auch erschien und bie Schliefung aller biefer Schulen bei Strafe bee Interbicte befahl. Grater (1472) flagte ber Scholafticus Bermann Dufer gegen einen Briefter und zwei Laien wegen abermaliger Richtachtung ber Rechte bes Scholasticus. Wiederum erschien ein Commissar aus Baberborn und befahl Schließung ber Schulen. Die Bertlagten aber gehorchten nicht, erhoben auch bier Ginmante, und bas Capitel verlangte bie Excommunication. Darauf ftellte bann bas haupt ber verklagten Partei einen Anwalt, bezeichnenberweise ben Rathefecretar, und Die Sache marb in Luneburg verhandelt, mo ber Baberborner Commiffar feinen Gip batte. Das Urtheil fiel gegen bie Bertlagten aus, aber fie appellirten, und ber Rath folog fich ber Apellation an, fo baf ber Bapft bie Sache an ben Bifchof von Libed verwies. Es tam bis jur Drohung ber Excommunication gegen ben Rath, aber biefer ließ fich nicht einfoudtern, und bie Stimmung ber Burgericaft mar ihm burchans gunftig. Go reiste Duter fogar felbft nach Rom, und ber Rath ließ fich gleichfalls bort vertreten. Der Spruch fiel naturlich ju Bunften bes Scholafticus aus, und ber Rath mußte fic, um nur von ber inzwijchen ausgesprochenen Ercommunication loszutommen, zur Annahme eines Bergleiches verfteben, ber bem Scholafticus eine namhafte Entschädigung und bem Rath nur bas Recht gufprad, in einem gu bestimmenben Saufe 40 Schuler im Deutfchen (in valgari Allemannico), im Schreiben und Lefen unterrichten ju laffen. Go nahmen fich bier bie Unfange ber Boltefchulen ane, und von einem Urfprung ber Glementarfchule aus ber Rirche mochte in biefer Benefis nichts zu ertennen fein. - Auch in Lubed, wo bie Dom- und bie Schule ju St. Jatobi ale lateinifche Schulen beftanben, wart es nur nach langeren Streitigfeiten und gegen bestimmte Abgaben an ben Scholafticus erreicht, baf 4 beutiche Schreib- und Lefeichulen gegrundet murben, Die fich bann frater auf 12 vermehrt haben. Grautoff (I. 378) verfest ihre Grundung in Die erfte Balfte bes 14. Jahrhunderte und nimmt an, bag aus ihnen bie 4 Rirchfpielfculen hervorgegangen find. Auch in Lubed führten bie Bermurfniffe gwifden Rath und Capitel wegen ber Brivilegien bes Scholafticus einmal (im Anfange bes 15. Jahrhunderts) ju ber Ercommunication, burch welche bann, wie in Samburg, ber Scholafticus wieber in ben vollen Befit ber alten Brivilegien fam.

Der weitere Gang ber Schulgeichichte ber Hansestäte wurde burch bie Reformation bebingt, bie in Hamburg 1529, in Lübed 1531, in Bremen (reformirt) 1522 eingeführt wurde. In Hamburg wurde eine neue gelehrte Schule am 24. Mai 1529 im Ishannisk lichter burch Bugenhagen eröffnet, das rühmlicht belannte Ishanneum; die Rifolatschule wurde zu einer evangelischen Bolfsichule umgewandelt. In Lübed ließ man beibe

Stiftsschulen eingehen und gründete an ihrer Stelle in dem ehemaligen Franziscanerklofter zu St. Ratharinen eine neue Gelehrtenschule, die von Bugenhagen am 19. Mai 1531 eingeweiht wurde. Es bedarf taum des Jusabes, daß auch dem Lese- und Schreibschulwesen Ausmerksamteit zugewendet ward; ja selbst die Gründung von Madchenschulen wurde beabsichtigt, scheint aber nach Grantoff (II. 262) nicht zu Stande getemmen zu sein. Uebrigens wird man ihm darin Recht geben, daß die Grundsähe der Bugenhagen'schen Kirchenordnung in Betreff der Mädchenschulen ("dat se leren husholden und thosehen im huse, und werden nütlicke, geschiedede, frolicke, fruntlicke; averst nicht belövische und egentog'sche Husmodern; de er gesinde können in tüchten regeren und be finder in gehorsam und godessturcht") aller Ehre werth sind.

Eine speciellere Darlegung bes weiteren Berlaufes ber Entwicklung beigubringen, scheint theils insofern unnötzig, als die Geschichte bes stättischen Schulwesens in Deutschand im allgemeinen aus andern Artikeln bieser Encyklopädie zu entnehmen ist; theils aber ift, wenn selbst auf eigentliche Specialgeschichte einzegangen werden könnte, in der That eine lückenlose und zuverläßige Darstellung erst dann möglich, wenn ausssührlichere und vollftändigere Borarbeiten vorliegen. Das mehrerwähnte Wert von E. Meder verbient Erweiterung für handburg und Nachfolge sur beiben andern ehrwürdigen hanseltäte, von denen namentlich Bremeus Schulgeschichte noch ein reiches Arbeitsseld darbietet. Es ist freilich dabei nicht zu verlennen, daß, wie einerseits die eigenthamliche Gestaltung der Schulverdätinisse der steben Stabte von ganz besonderem Interesse ist, so doch anderseits in dieser individuellen Entwicklung selbst die hindernisse mit liegen, dieselbe ins einzelne zu verfolgen.

Beben wir fomit zu ben gegenwärtigen Schulverhaltniffen biefer Stabte über, fo mußen wir uns auch bier anf eine allgemeinere Charafteriftit und bie Bufammenftellung ber juganglich geworbenen Angaben beschränten, gerne bereit, bei erweitertem Material fpater an geeigneter Stelle Brribumer ju berbeffern und Luden ju ergangen. Bemerfungen. wie fie icon beim Frantfurter Schulmefen ju machen maren, icheinen fich mutatis mutandis wiederholen ju laffen, b. b. neben vielem Guten, mobei in erfter Linie Intereffe fur Bilbung und Unbanglichteit an bie altberühmten Bilbungeanftalten, wie bas Johanneum, Ratharineum, bie jog. Sauptichule in Bremen, ftebt manches Unvolltommene, und bies mochte wieder vorzugeweise auf bem Bebiete ber Organifation und Arminiftration au fuchen fein. Das bobere Schulmefen ift in wefentlicher Uebereinstimmung mit bem übrigen Bhmnafialmefen in Deutschland geordnet, und bei einer verhaltnismäßig gunftigen Dotation tiefer Anftalten fowie bei bem Werthe, melden Samburg, Bremen und Lubed, obwohl Sanbeleftabte, auf biefelben gelegt haben und noch legen, ift es auch allezeit gelungen, vorzügliche Rrafte biefen Schulen zu erwerben und zu erhalten. Dagegen fehlt es in bem Blirger = und Glementarfculmefen burchaus noch an Rlarbeit und Gestaltung, indem theils bas Berbaltnis gwifden öffentlichen und Privatfculen nicht fest geordnet, weshalb viele Schulen einen in ber Mitte liegenden unentichiedenen Charafter baben, theils bie Beziehungen von Schule und Rirche nicht flar auseinanbergejest, theils bem Lehrerbildungswefen noch wenig Aufmerkfamkeit geichenft worben ift. Coweit bie uns porliegenben Mittbeilungen reichen. fcheint in Bezug auf Gefammtorganisation Samburg noch am weitesten gurud, Bremen bagegen in neuefter Reit gludlich vorangefdritten ju fein. Lubed endlich fich etwa in ber Mitte zu befinden. Der Mangel einer einheitlichen, wefentlich technisch conftruirten Schulbeborbe fcheint in ben brei Sanfeftabten nicht minber empfunden gu merben, als bies früher von Frantfurt a. D. verfichert werben mußte.

1) Bremen. Nach ben Mittheilungen bes Lüben'schen Jahresberichtes von 1858 befaß Bremen folgende Bildungsanstalten: I. Höhere Schulanstalten. 1) Die Hauptschule, bestehend ans bem Ghmnasium – gegründet 1584, reorganisirt 1794, zur Hauptschule erweitert 1817, reorganisirt 1858 — (Dir. Dr. Gravenhorft) mit 6 Cl. in 7 Albeitungen, 11 Lehrer und 117 Schüler (Schulgeld 24—40 Thir. Gold), der Handels-

foule (Dir. Dr. Berpberg) mit 9 CL, 15 Lebrern und 227 Goullern (Coulgelb 24-40 Thir. Golb), und ber Boridule (Brof. Dr. Mot) mit 3 Cl. in 6 Abtheilungen, 278 Schulern, 12 Lebrern (Schulgelb 24 Thir. Golb). Gefammtetat ber Sauptichule 40,000 Thir, Golb. 2) 6 Brivatidulen ale Borbereitungefdulen auf Die Bauptidule und Burger. foule mit 366 Schulern. 3) Burger- und Realfchulen und zwar a) bie von Brof. Dr. Grafe geleitete Burgerichnie, eine raich jur Blute gebiebene Anftalt, in 5 Cl. und 5 Barallels abtheilungen (Schulermaximum 40), 380 Couler, b) 3 Privatanftalten mit gufammen circa 175 Schulern. 4) 9 bobere Dabdenfdulen (Brivatanftalten, 648 Schulerinnen), 5) 15 Elementarfdulen fur Rinber boberer Ctanbe mit 627 Schulern. - II. Bollefonlen und gwar 1) 9 Rirchfpleficulen (gebobene Glementariculen), unter Borftanten, ble and Gemeindemitgliebern und bem Sauptpaftor gebilbet find und beffen Glieber bie Bauberren beigen; für Anaben und Datchen meiftens bis auf Die oberfte Claffe gemeinicaftlich; Claffengabl jumeift 4; Gefammtftaateguichuf circa 10,000 Thaler; mit 2939 Coulern (im Jahr 1858). 2) 9 Freifchulen, Staatsanftalten mit 8-4 Claffen; bie Schuler erhalten auch Bucher und Schreibmateriallen; 2062 Gouler. 3) 24 conceffionirte, meift von Frauen geleitete Schulen; biejenigen, beren Schulgelb unter 12 Thaler jabrlich betragt, erhalten vom Staate bie halbe Diethe ale Unterftugung; 2118 Schuler. 4) 2 Frauenvereinefculen mit 78 Schulern. 5) 5 Rinberbewahranftalten. III. Geit 1858 ein vollftanviges Lebrerfeminar mit 3 Claffen (Director Luben),

Die Leitung bee Schulmefens ift in oberfter Inftang in ben Banben bee Scholarchates, ju welchem mehrere Genatoren gehoren; außerbem bestehen ein Gemeinbeschnlrath

und Schulbepntationen fftr bie einzelnen Schulen.

<sup>\*)</sup> Ginen bedrutungsvollen Fortidritt bezeichnet der Muzlich veröffentlichte "Lehrplen pilt die andholulen bes Bremischen Gebietes (Leipzig, Brandhettet 1861), welcher bon bem tilbmitich befannten Emminatirierer A. Liften im Intlang ber Enablerommission für bei tirchischen Ange-



9) 5, am bar 3 beigte in feinem gymanium aendennieum, errichtet zufelse ber Marte und Bürgerfeldlift von 1610 und 1611 und eröffnet am 12. Mugust 1613, 5 Breifeiren für ein!, Philosopie, Philosopie, Dathematil und Bhaft of Geidater, Naturvöllindesch eine Stütige Philosopie, Dathematil und Bhaft of Geidater, Naturvöllindesch eine Anglat, werder zwießen Lübernichte und Stütige Philosopie, Dathematil und Bhaft of Geigereit und Geigereit und Beiter Geigereit und Beiter gestellt und Stütigen bei Beiter gestellt und Geigereit und Beiter gestellt gestellt und Beiter gestellt geste

legenheiten andgearbeitet und im September b. 3. genehmigt und eingeschhet worden ift. Er fect bem beziehntem Anglaten, indem er "ein Anobened ber guten Fabogogit ber Gegenwatiglein will, ein bobes Biet; wenn fie bobsiebe auch nur aumöhrend erreichen, so werden fie Mirfelben Anglaten für Deutschand ien.

\*) Unmittelbar ber bem Abrud bes obigen Artifels geben uns noch von funbiger Sanb folgende Rachverlingen ben Enellen, aus denen weitere Betehrung gefesthet werben fann, ju: 1. Despe, Gefchicht von beutigen Boltschufterlene Bb. V. G. 294 – 284, ein brauch-

barer Bericht, nur für bie nenere Beit nicht genugent;

2. Gemmiffensbericht an die listzgeicher ber Beitinn bem 8. 20mi 1845. Damies Betries, Deiten am Bautz, 1841. 2, 123. 5. Schaffend, 6. 500 – 500 m. Bellegen. 6. Surge Uberfeit bei eine Bautz 1841. 2, 123. 5. Schaffend, 6. 500 – 500 m. Bellegen. 6. Surge Uberfeit bei eine Steine stelle bei der Schaffend bei der bei der Schaffen bei der Schaffend bei der Schaffen bei der Schaffend bei der Schaffen bei der Schaff

4. Calmberg, Profeffor, Geicione bes Johanneums ju hamburg (lateinisch und beutsch), Damburg 1839 - nebr bie allegere Geiciobee bes Johanneums umsaffent, als auf bie innere Entwicktung ber Schule eingebend;

5. Programme ber Gesehrtenschile bes 3obauneums von 1860 nub 61, enthaltenb: Chronit bes Damburgischen Johanneums vom Ende bes 3. 1827 bis auf die Gegenwart — Fertsührung ber Geschäche wie Pr. 4.

8. 3angen. Dr. Ausführliche Radvichten über bie fümmtlichen esnaglifch-perteftautifenten firden unm Geiffliche ber freien um de Auffchat hamburg und livres Gelieres, fonie über beren Johanneum, Gwmnaftum, Bibliotefe mie die babei angeftlien Menner, bemangtung, Bibliotefen bei bei babei angeftlien Menner, bemang ibbe beren Johanne um ber Bibliotefel; bes alebemischen Gwmnasiums nub ber Bibliotefel;

7. Gubrauer, Joachim Jungins, und fein Zeitalter. Stuttg. n. Alb. Gotta 1850 — wichig namentlich filt die Gefchiebe bes abdem. Gupunnstunze; 8. Beterfen, Beck Chrift, Beschiebe ber Damb. Etabtibliebet. Damburg, Berthes,

Beffer und Maute 1838; 9. Meber, Jürgen Bona Dr., Staat und Rirche im Streit um bie Schule in hamburg.

Damburg. D. Meifiner 1861.

Der felbe, Grundige ber Schniefern untere Jen. Mit Midfiel auf bie Gefähler bes Schniefer in Sandtime, dem de Sandtime, dem de Sandtime, dem der Schniege, dem Schniege, dem Schniegen berch bie bevorftebende Bengestalung bes Damb. Schnieberns, entbeiten neben ber principiellen breich bie bevorftebende Reingestalung bes Damb. Schnieberns bleier Arbern guglich eine Uberfielte ber in verfisiebern anderen Damb. Schniebers die Schniebers der bei Benges der bei Benges der bei Benges der Benges der

für Freunde ber beutiden Schulgeichichte wilrbe eine eingebende quellenmäßige Bearbeitung ber Entwidlung bes Schulweiens in ben hanleftabten gewiß von befonderem Interffe fein. D. Reb. Doch erbeilt aus ben einzelnen Mittheilungen, baf bas Birger. Tochter- und Bollefoulmefen im engern Ginne plefe Anglogien mit bem oben verzeichneten bremifden Schulmefen bat. Rur fceint Samburg won ber Berftellung eines einheitlichen Organismus noch weiter entfernt ju fein, ale es jur Reit Bremen ift, wie bies ichen baraus bervorgeht, bag Samburg noch teine Anftalten jur Errichtung eines felbftanbigen Lebrerfeminare getroffen bat. Denn mas baffir pon ben Lebrervereinen und vom afabemifden Somnafium geicheben ift, burfte mob! taum gureichent genannt merben. Das öffentliche Burgeridulmefen tonnte in einer Stadt von ber Mutbebnung und ber Bobibabenbeit Samburas auf einer boben Stufe ber Entwidelung fteben, mabrent bie bem 3mede eigentlich burgerlicher Bilbung bienenben und befonbers in Bute ftebenben Goulen aröftentbelle conceffionirte Bripgefdulen fint, neben benen es bann, wie ftete in einem umfangreichen Brivatidulmefen, unamelfelbaft auch gablreiche ungenugenbe Brivatidulen giebt. Die Babl ber bie Armenfoulen befuchenben Rinber betrug 1857 4360; ble 7 Rleintinberfdulen (Bartefdulen genannt) gablten 848 Rimber, Die Rinbergarten tommen mehr und mehr in Aufnahme. Gerabe in Samburg icheint in vermidelten und ben gegenwartigen Berbaltniffen nicht angemeffenen Infpectione. und Bermaltungeeinrichtungen ein haupthinterungegrund ju liegen, ber vielleicht bei veranberten Berfaffunge. beftimmungen balb megfallt.

3) Lubed. An ber Gripe bee Lubifden Coulmefene ftebt bas Catharineum. Gomnafium und Realfchule unter bemfelben Directorate (Dir. Breier); Die Schule gabit 5 Gomnafialclaffen mit 128 Coulern, 4 Realclaffen mit 111 Coulern und 8 Borclaffen mit 82 Coulgeln , mit jufammen 19 Lebrern. (Coulgelb 50-90 Dart) In einem feltfamen Begenfate ju blefer altherubmten und von ben befannteften miffenfcaftlichen und pabagogifden Dannern (Beber, Jatob, Claffen) gepflegten Anftalt fieht bas Burger- und Boltefchulmefen, beffen genanere Darlegung wohl mehr Abnormitaten und auf örtlichen Befonberbeiten und Bertommen berubenbe Gloeutbumlichfeiten, ale eine folde Ordnung aufmeifen murbe, wie fie ben jetigen Aufichten und Beburfniffen entfpricht. Dbwohl eine Reuorganifation in Ausficht genommen gu fein fcheint (vgl. Rades Babag. Jahresbericht 1853, G. 344), fo werben mohl noch jur Belt bie Feftftellungen vom 3abre 1810 gelten, in welchem 3abre bas Lubeder Bolleichnimefen geordnet murte (ogl. Bebrene, Topographie und Statiftit von Lubed, G. 251 f.). Damafe murbe jur Bermaltung tesfelben vom Ratbe bas noch beftebente Conicollegium eingefest, meldes ans 16 Mitgliebern (Sonbici, Ratheberr, Brotonotar, Beiftliche und burgerliche Depui firte ber Rirchiblele, Director ber Ratbarinenidule) gebilbet murbe und bem Genate alle 2-3 3abre Bericht ju erftatten und übrigens bie ibm bom Genate in ben eingeinen gallen aufgetragenen Gutachten abzugeben bat. Die fpecielle Aufficht ber eingeinen Schulen ift bagegen ben geiftlichen, Die Gorge fur Die außeren Angelegenheiten ben burgerlichen Inspectoren übergeben. Aber biefe Stellung bee Schulcolleglume ift nicht burdgeführt, benn aus einem febr grundlichen Berichte bes Directore Deier in Libed (Libens Bat, Jabresbericht 1859, G. 619 f.) über bie Datdenichulen Lubeds erbellt, bag bie Borftabticule unter bem ganbamt, bie Armenichule unter ber Armenanftalt ftebt, baf einzelne Stiftungefdulen ibre befonbern Borftanbe baben, bag bie Befellicaft jur Beforberung gemeinnubiger Thatigfeit ibre Schulanftalten felbft leltet, bag endlich einige Brivatichulen birect unter bem Genate fleben, Co entftebt benn freilich ein bochft complicirter Dragnismus, ber einer Beiterentwidlung bes Coulmefens nicht forberlich fein tann. Coulen, Die vollig ans Staatsmitteln erhalten werben, icheinen aufer ben Armeniculen nicht porbanten ju fein, pielmehr nur ein Staategu. foug birect ober inblrect (burch freie Bobnung zc.) gegeben gu werben, auch bas 3nftitut ber von bem Sauptlebrer befolbeten Gebulfen fich noch ju erhalten. Bon ben 469 Lebrern, welche im Jahre 1845 Lubede 4500 fonlpflichtige Rinter unterrichteten, befanden fich nicht meniger ale 116 in "felbftanbiger Stellung", mas icon genugfam auf bie große Berfplitterung bes Bolfefdulmefene binmelet. Gine Angabl tuchtiger

Brivaridulen taun ben bier porliegenben Dangeln nur zu einem Theile Abbille ichaffen. Auch bas Lanbidulmefen foll, namentlich in Bezug auf Die Detation ber Stellen (Bab, Jahresbericht, 1859, G. 623), noch febr viel zu munichen fibrig laffen, Palbamus.

3.

Rocale. f. 3bealitat.

3bealitat. Die ibeale Auffaffung ber Dinge, im allgemeinen bavon ausgebenb, baft bie 3bee bie "gemeine Birflichfeit" überrage, bat eine theoretifche und practifche Seite, pon meiden inbes bie praftifche ben eigentlichen Gebalt bes Bortes Meglitat naber berührt. Ueber bie theoretifche Geite banbelt vorzüglich Lope in feinem Difrotosmus 1, u. 2. Br., fo jetoch, baf er auch bie enge Aufammengeboriafeit ber beiben Geiten fleifig beachtet. "Bwifden ben Bebarfniffen bee Gemalthes und ben Ergebniffen menichlicher Biffenicaft ift ein alter, nie geichlichteter 3mift. Jene boben Traume bee Bergens aufzugeben, ble ben Bufammenbang ber Welt anbere und fconer geftaltet wiffen mochten, ale ber unbefangene Blid ber Beobachtung ibn au feben vermag, biefe Entfagung ift ju allen Beiten ale ber Anfang jeglicher Ginficht geforbert worben." Aber Lope fucht ben Streit friedlich anszugleichen. Bir gefteben in ber Regel fcon für bie Theorie ju, bag bie bobere ibeale, mit lebenbigen 3meden rechnenbe Auffaffung ber Dinge in ihrem bunteln Drange fic bes rechten Weges wohl bewuft ift, und baft jebe Ginrebe ber realiftifchen Erfenntuleart, fofern fie begrundet ift, mur eine ber Zanfoungen befeitigt, in Die une eine Berirrung bee itealen Triebes batte geratben laffen. Der "3bealismus" ber philosophischen Spfteme felt Sichte ift nicht wegen feiner ibeellen Ginfeitigleit verlaffen worben, fonbern weil aus ber 3bee felbft etwas gang anberes geworben mar; hatte fich boch aus ibr, beren bialettifche Entwidlung gefeiert merten follte, ein mechanifcher, einformig wiebertebrenter Broceft ergeben. Um fo mehr mar es Beit, bie Ethif von folder Becalphilofophie gang los gu maden und biefe Cobare bes Billens wenigftene ficher ju ftellen gegen alle jene vorgeblich ibealen, in ber That aber gang empirifchen Begriffe bee ibealiftifden Gufteme. Ge ift ein Berbienft Berbartifden Dentens, biefe Gelbftanbigfeit bes afthetifden und etbifden Gebiete wieber fraftig bervorgeboben und an feinem Theile verwirflicht zu baben. Bal, inebefonbere Thilo, Die theologifirenbe Rechts- und Staatelebre 1861 G. 98 ff. Damit ift bas Recht ber 3 bealitat, von bem man allerbinge faum fprechen follte, wiffenfcaftlich begrunbet.

Auf bem Gebiet bes unbefangenen popularen Deutens innerhalb ber driftlichen Gefellichaft war biefes Recht auch nicht in Frage geftellt, weil bie entgegengefeste materialiftifche und philifterhafte Richtung fich leicht, mag fie auch ale Lebenstlugbeit und berber Reallemus fich felbft "ibealifiren", burch ihre bem Gemeinwefen wiberwartige Confequengen felbit antlagt und blefftellt.

Es ift icon an fich mobithuent, bas mit ganger Seele gu erfaffen, mas fein foll, ber 3bee entfpricht, in biefer 3bee bee Buten und Sconen ju leben. Das geiftige Leben, gang allgemein gefaßt, wirb, ohne Anerfennung ibealer Berthe, nothwendig berabgeftimmt und entwerthet nach bem Daf ber verganglichen, baltlofen irbifden Dinge, bie ibm ben Stoff gur Beichaftigung barbieten. Gelbft bie Ausbilbung ber geiftigen Rrafte leibet, wie benn Campe einft fo offen war ju fagen, bie Bhantafie fel ein bebentlicher Answuche (Biefe, Bilbung tes Billens 2. Aufl. 61). In ber That wenn bie ibealen Berthe in ter Geele feblen , tann bie Bhantafie nur irre geben und Die Unbehaglichteit bes auf ber Belle ber Berganglichfeit fowebenten Denfchen nur vermehren. Dabin geboren alle bie focialiftifden Schmarmereien, bie auf ber Linie einer von ber Sittlichfeit longelotten angenehmen Bufunft liegen, , wo eine befruchtenbe Lichtfrone

erennehm ere vorgee rute zoutenseensgung prinjen eingegensenden. Das Gurffelmung nicht und eer noch nicht, ab der nichtlanden 30g jum Iveslaft.
Die es felch in tre Dail od ere Geriegen Gurffelmung von Ben derfendlich und
Gleich voll der Beildeldt mes jump gefein Gurffelmung von Ben derfendlich und
Gurffelm von der der Gurffelmung von Ben derfendlich und
Bilder all infeltigleit, midde bie Gern ber Gewörtneret annimmt, ju beggent,
Dann na fernatu mit-offer, bas jud auf um auß ist Gefeinder Wickelt der bei bei den Beilder Bilder Bi

laffig umjugeftalten in ausbarrenter Gebuit.

Diefe Arbeit fangt icon frube an, icon im Rinbe. An ber Sant bes Ergiebere iebt es fich ein in Dufterbiiber bes guten Bollene und zwar bes ftarten Bollene, wobei allmählich von Catonifcher Starte ju ber bes Berberichen Aloufo ber empfangliche Sinn fortichreitet und fich barin reiniget. Bergl. Bb. I. G. 71 und 74. I. G. 708 (Blafirt). Dit Recht forbert Bais, Milgem, Babagogif G. 194, bag ber Grzieber bie ethifde Schattenfeite bes Menfcheniebens, ben Bwiefpalt gwifden Theorie und Praris, tem Muge tee Roglinge gwar nicht burch abfichtliche Taufdung verbullen, aber boch fo weit entgichen und fo fern ftellen folle, ale es ohne Rachtheil fur bie intellectuelle Ausbildung besfelben gefcheben tonne: "Es ift bies turchaus erforterlich, um bie fittlichen Breate in voller Reinheit gur Entwidlung gu bringen nut geborig erftarten gu laffen. Dan fürchte nicht baburd bas Rind bem wirflichen Leben gu entfremben. Das Berftanbnis ber Welt und mit ihm auf ber einen Geite ber Drud, ben bas rein fittliche Streben baburd erleibet, auf ber antern bie Beitflugbeit, Die fich binein finbet, tommen fruh genug und machen es beibe jur Pflicht, Die 3beale im jugenblichen Gemuthe rein gu halten und festwurgeln gu laffen, an benen fich einft ber Dann erheben, auf Die allein er einft bauen foll" u. f. m. Bie biefe Rudficht fich fur Die verfchiebenen Mitereftufen mobificire, ift in bem oben citirten Artitel G. 71 ff. gut ausgeführt.

Ge murbe ju weit führen, Die einzeinen Gegenstanbe bes Unterrichts barauf angu-

sehen, in welchem Maße sie zur Bildung einer ibealen Lebensanschauung beitragen. (Bgl. darfiber L. 688 ben Artikel Vilbungsgehalt). Im allgemeinen sind nur die Disciplinen nicht hieber zu rechnen, welche bem Formalen in der Natur- und Geffes-wissenschaft zugewandt sind, obwohl auch diese als Organon des Erkennens ihre Beziehung zur Ibealität haben können. Es ist begreislich, daß auch die Realschule, sofern
sie nicht Fachschule, sondern allgemeine Bildungsschule ist, ihre eigentliche Bostion nur
in den ibealen Disciplinen nehmen darf, freilich mit den Besondersteiten und Beschränkungen, die der übrige Charakter des Standes an die Hand giebt, dem die Realschule zu bienen berusen ist.\*)

3biotenanftalten, f. Gretinenanftalten.

Ignorantiner, f. Coulbrater.

3mpffdein, f. Rorperliche Erglebung, Pflichten ber Goule.

Incipieng. Incipient ift ein bem murttembergifden Boltsiculmefen eigenthumlicher Ausbrud, welcher überhaupt einen Lehrling bes Schullehrerftanbes, einen Anfanger theils im Lernen, theils im Lehren bezeichnet. Go fagt bie bortige B .- Schul-Berordnung v. 31. Dec. 1810, S. 14. "Die Incipienten bes Schullehrerftanbes follen fünftig bie zu ihrer Lehrzeit bestimmten 3 Jahre (von erfolgter Confirmation an bis jum 17ten Jahre ihres Alters) nur allein in einem öffentlichen Schullebrer-Seminar. ober in einer vom evangelifchen Confiftorium genehmigten Brivatbilbungeanftalt eines im pabagogifden Sache fich andzeichnenben Geiftlichen, ober bei einem bagu ausbrudlich legitimirten vorzüglich tuchtigen Schullehrer zubringen." Beil jeboch vor ber im Jahr 1811 erfolgten Errichtung bes erften Schullehrerfeminare in Burttemberg, welchem nur einzelne fleinere pabagogifche Anftalten vorangegangen waren, weitaus bie meiften Lebrs linge ibre Borbildung fur ben Schulftand burch bie praftifch theoretifche Unterweifung einzelner Schulmeifter erhalten batten, fo verblieb bie Bezeichnung "Incipient" im Unterfcbiebe von Geminarift bis in Die neuere Beit folden Lehrlingen, welche unter ber fpeciellen Leitung eines Schulmeiftere fich fur ben Schulberuf ausbilten, obwohl bie neuefte officielle Bezeichnung "Brivat-Schulamtegoglinge" lautet. In cipieng bezeichnet fomit im Anfolnft an jenen Sprachgebrauch biejenige Ginrichtung, wonach junge Leute, welche fich bem Schulftand wibmen wollen, nicht in einem Seminar, fontern unter ber Anweisung eines Schulmeifters und nach beffen Borbild theile bie erforberlichen theoretifden Renntniffe und Fertigfeiten fich fammeln, theile am Schulunterricht prattifc theilnehmen, um baburch jur Erftehung tee Eramene befähigt ju merben.

Die Erlaubnis, auf bem bezeichneten Wege fich für bas Lehramt vorzubitben, tiegt theils in ber Natur ber Sache, theils ift fie burch die Schulgefetgebung einzelner Lanber (wovon unten) ausbrudlich ausgesprochen. Jener Weg tonumt baber auch anderwärts, auch wenn ber Name "Incipieng" unbetannt ift, heute noch vor.

hat diese Art der Lehrerbildung aber auch eine wirkliche Berechtigung? Ift nicht als ein blofter Nothbebelf anzusehen, so lange die Seminarien nicht die erforderliche Zahl von Schulantskandicaten zu liesern im Stande sind? Diese Frage kann verschieden beantwortet werben, je nachdem man bas eine ober andere Moment der Lehrerbildung betont, ober je nachdem die Musterlehrer, dei welchen die Lehrlinge sich herandilben, beschaffen sind. Das die seinerissischen Der Zöglinge in einem wohleingerichteten Seminar, bessen Lehrer für die einzelnen Unterrichtssächer specifisch besähzigt sind, nach Ausbehnung und Gründlichteit weit mehr geförbert werde, als durch die Unterweizung eines Musterlehrers, der, wenn auch überhaupt tüchtig, doch selten, wie man sagt, in allen Sätlen gerecht ist, unterliegt keinem Zweisel. Dagegen gewährt das Seminar, wenn auch eine Uebungsschule mit dem sehrlend verbunden ist, dem einzelnen Rögling wegen der Wasse dersche zu wenig Gelegenbeit, sich prattisch im Schulbalten

<sup>\*)</sup> Bergi. hoffmann, Acht Schufreben fiber pabagogifche Zeitfragen R. 3, Ueber bie Bebeutung bes Ibealen fur Erziehung und Unterricht. D. Reb.

au üben, mahrend ber Incipient einen großen Theil seiner Zeit in ber Schule zubringt, bie Methobe seines Meisters burch Aug und Ohr tennen lernt und bald auch nach bessen Anleitung einzelne Uebungen mit tleineren Abtheilungen vornimmt. So eignet er sich allmählich eine pratisische Routine und Anstelligfeit an, vermöge welcher er nach bem Eramen nicht als Reuling in die Schule eintritt, sondern in ihr als einer wohl-bekannten Sphare sich bewegt.

Während ferner im Seminar allgemeine Normen und Principien in unterrichtlicher und erziehlicher hinsigebend sint, und es schwieriger ift, den einzelnen Zögling je nach seiner Individualität anzusassen und zu leiten, tann der Musterlehrer seinen Kehrling concreter und individueller behandeln und je nach seiner Fassungskraft oder seiner vorherrschenden Neigung zu einzelnen Disciplinen oder seiner ethischen Beschäftenheit bilden und erziehen. Dazu kommt der Bortheil der größeren Einsachheit der seinem späteren Berusselben angemessenen Berbältnisse, der Bortheil einer Art von Familienerziehung, wenn der Zögling im hause seines Lehrers aus- und eingeht, der Bewahrung vor manchen sittlichen Gesahren, welche das Zusammenleben einer größern Zahl von jungen Leuten im Gesolge hat, der Gewöhnung an Anspruchlesigkeit, Beschetenheit u.s.w.

Diefe gunftigen Momente werben aber nur bann eine heilfame Frucht tragen, wenn ber Mufterlehrer feinem Begriffe in fittlich-religiofer, fcientififcher und prattifcher Beziehung entfpricht. 3mar foll 3. B. in Burttemberg (Confift.-Erl. v. 5. April 1842) bie Ermächtigung jur Bilbung von Schulamtegoglingen nur Schullehrern ertheilt merben, welche burch eine mufterhafte Schule, grundliche Renntuiffe und burch fittlich-religiofe Bilbung fich bagu befähigen, und unter umfaffenber Darlegung bes Lehrplans, welchen fie bei ihren Boglingen befolgen wollen, fowie unter Anzeige ber einzelnen Gulfelebrer, welche an beffen Ausführung theilnehmen, und ihrer Lebrfacher, barum anfuchen. Auch ift bie nachfte Aufficht über ben Fleiß, Die Fortschritte und Die sittliche Aufführung ber Boglinge neben bem Dufterlebrer bem Drisgeiftlichen, welcher auch die Ginhaltung bes Lehrplans ju übermachen hat, übertragen. Indes ift bie größte Schwierigfeit immer bie Auffindung gang tuchtiger Dufterlehrer. Danche, Die fich bagu qualificiren murben, haben entweder feine Luft, ober fint fie burch bie Schularbeit nebft Brivatftunden fo in Unfpruch genommen, bag fie ju jenem Gefchaft teine Beit finden. Manche Boglinge wollen gur Bermeibung größerer Roften ihre Borbilbungezeit an ihrem Geburteorte gubringen, und es muß, um tiefelben bem Schulftanbe gu erhalten, bem im Ort befindlichen Schulmeifter bie Ermächtigung jur Bilbung berfelben ertheilt werben, auch wenn man in feine Befähigung nicht bie volle Buverficht feten fann. Andere erbieten fich zu foldem Befchaft mehr um bes pecuniaren Bewinns willen, ben 3-4 Boglinge ihnen bringen, als aus innerem Berufe. Da fehlt es benn häufig an ber gemiffenhaften Unterweifung ober Uebermachung, und ftatt grundlicher, fowohl bie Theorie bes Unterrichts und der Erziehung als die Realien umfassenden Renntnisse, ist es oft nur ein oberflächliches, gang fragmentarisches Wiffen und eine mechanische Fertigkeit im Schulhalten, mas die Böglinge bavon tragen. Fehlt es babei noch an ber Mitwirfung eines tuchtigen Beiftlichen, fo ift es mit ber Renntnis ber Bibel und ber Glaubensund Pflichtenlehren fchlimm bestellt. Gelbft bie Sittlichkeit leibet nicht felten Schiffbruch burch ben Umgang mit ber roben und ausschweifenben bauerlichen Jugenb.

Rach Borstehendem tann alfe die Bildung bei einzelnen Schnlmeistern nur unter gemißen günstigen Bedingungen, insbesondere auch der Mitwirkung eines tüchtigen und padagogisch gebildeten Geistlichen, erspriestliche Früchte tragen. Bo aber diese sigene tüchtige Streben der Böglinge sich verbindet, da sind schon recht wackere Glieder bes Schulstandes herangebildet worden. Daher erkennen die Berechtigung dieser Art von Lehrerbildung selbst Manner an, welche sich onst entschieden fin bie Geminarbildung erkaren. So Eisenlohr in seinen "Officiellen Berichten über eine padagogische Reise durch Side und Mitteldeutschland mit besonderer Rücksich aus Württemberg." Stuttgart 1840. Harnisch im 2. Bändchen von "Frische

umd firmes ju Rath um That" Se. 46 in bem Auffage, Mitvung ber Beber ohne Gebulchperfeminare. Goufin, ber fich sonk zwar für die Seminarbitung erflärt, lagt als ein unbelaugener Beebachter vom der im Robe flehenben Art vom Esperkibung; "Wan erfall is Schulicher auf febr wolfen für et. und überbeid biltet man sie um Eschulicher man sie der Auffagen man feiert sie mer beste werden. Der Schulicher sie fich im Verlage nicht gift; in der Schulicher auffagen nehmen sie alle Gewohnheiten befelben in sich auf, sie faben gere ihr den geste febr in bereichten nur "

In Burttemberg befteben neben ben Staatsfeminarien Brivatbilbungeanftalten. Das Bolfeiduigefes v. 1836, Art. 43 fagt: "Rur ben bon ber Dberidulbeborbe biegu ermachtigten Schulmeiftern (Dufteriehrern) ift gestattet, Schulamtejoglinge für ihren Beruf auszubilben ober fur bie Aufnahme in eine Berufe-Blibnnasanftalt boranbereiten. Bur Errichtung einer Berufe.Bilbungeanftalt burch Beiftliche, Schullehrer u. f. m. ift bie Benehmigung ber Dbericulbeborbe erforberlich. 3m übrigen ift Die Borbereitung und Bilbung ber bei einzelnen Lehrern und in Brivatanftalten befindlichen Bog. linge unter Die Aufficht ber Dberfcuibeborbe gestellt." Stenach gerfallt Die Blibungsgeit in 2 Stabien: 1) in bas Stabium ber Braparanben, welches zwei Jahre bauert. Diefe Borbilbung ift gang ber Brivatthatigfeit anbeimgegeben und gefchieht theils burch Schulmeifter, welche einen ober mehre Boglinge unterrichten, theils in großeren Anftaiten, an beren Spipe padagogifch gebildete Beiftliche fteben und unter beren Aufficht mehre Pebrer grbeiten. Gie umfaffen 10-80 Brabaranben und ber größte Theil ber Brabaranben erhalt in ihnen feine Borbifbung. Un ben Gigen ber Staatsfeminarien in Eflingen und Rartingen befinden fich folche Brivatanftaiten, an welchen theliweife bie Geminariehrer Unterricht ertheilen. Gammtliche Braparanten erhalten Graatsunterftütungen von jabriich 30-40 fl. 2) in bas Stadium ter Berufebilbung, welches gleichfalls zwei Jahre banert. Diefe tonnen fich bie Boglinge aneignen, a) in ben offentlichen Geminarien, b) in ben privatim errichteten Berufe-Bilbungeanftalten (Brivatfeminarien), beren einige aber gugleich Die Braparanten in einer befonderen Abtheilung vorbilben, o) bei einzeinen Gonimeiftern. And in biefem Stadium erhalten fammtliche Roglinge entfprechenbe Stagionterftubungen. Bei bereinftiger Anftellung baben bie auf bem Bricatweg gebilbeten Canbibaten gleichen Anfprnch mit ben Roglingen ber Staatsfeminarien. Uebrigens nimme bie Berufebilbung bei eingeinen Schulmeiftern mehr und mehr ab, well fie ben bei ber Brufung gestellten Anforberungen, meiche fur bie Geminariften wie fur bie 3ncipienten bie gleichen find, nur unbollfommen genugen tann. Genugenber find tie Leiftungen ber Brivatfeminarien, fteben jeboch and burchichnittlich unter benen ber Staatsfeminarien. Daber bat fich auch Die eine Beitiang gegen Die Geminarbilbung fehr eingenommene öffentliche Deinung, ale ob baraus nur überbilbete Salbwiffer berborgiengen, mit berfeiben mehr und mehr ausgefohnt.

 für bie Braparanben bebufe ber Mufnahme in ein Geminar forbert. Das tommt baber, bag bie Commiffionsprfffung (fo beift bie Briffung fitr Richtfeminariften) in ber Regel nur von folden gemacht wirt, Die wieberbolt bei ber Aufnahmeprfifnng ffire Geminar jurudgewiefen morten fint, und bie bei geringer Begabung entweber nicht im Stante fint, burd Buder fic bie notbigen Renntuiffe ju erwerben, ober, mas in ber Regel ber Fall ift, burd interimiftifde Bermaltung einer Bulfelebrerftelle fic fo anereichenb befchaftigt mabnen, baf fie es an Rleift in ber eigenen Fortbiltung feblen laffen. Gine Angabl find aus antern Lebensberufen Berfchiagene, an tenen bie Schule felten eine gnte Acquisition macht. Daber bat bas Unterrichteminifterinm in Breufien angeordnet, baft ben Boglingen ber Ceminare bor anbern Schulamtebewerbern ein Borgug jugugefteben ift. In bem Refeript vom 29. Dec. 1824 beifft es: Es leuchtet ein, baft nicht bas Ergebnis einer einmaligen Prfifung binreichen tann, um fibrigens unbefannte Inbivibuen, für beren Gefinnung, Bantel und Reigung jum Lehrberufe feine fonftige Bürgicaft vorhanten ift, gleiche Anfpruche mit benjenigen gu ertheilen, bie in allen biefen Begiehungen lange gefannt, beobachtet und bemabrt find. Daber gilt in ber Meinung berer, bie fich fure Coulamt bestimmen, nur ber Weg burd bas Ceminar ale ber allein jum Biel fubrente, und bei burchgefallenen Braparanten fintet ber Rath, auferhalb bee Ceminare fich vorzubereiten, menig Gingang, obgleich fie ichneller, leichter und billiger jum Biel tamen. And laffen fich felbft Praparanbenbilbner nur felten bereit finden, fur tie Commiffioneprafung porunbereiten. Deshalb fint allerbinge bie jungen Leute, welche einen tuchtigen Unterricht fuchen, in Roth, benn es fehlt an Belegenheit. Deffenungeachtet ift aber bie Soffnung nicht aufangeben, bag auch biefe Art ber Borbifbung in Rufunft aute Gruchte tragen fonne, wenn bie Reinftate ber jebigen Geminarbilbung noch mehr Gemringut werben geworben fein und fich bei ben aus ten Seminarien bervorgegangenen, im Amte gereiften Lebrern eine großere Frendigfeit gu biefem Zweige ber Berufothatigfeit gefunden haben wirb. Denn unter ben veranterten Berhaltniffen genfigt es freilich nicht, bag ber Lehrling taglich und ftunblich ben Deifter fiebt und bort, ibm burch Lebrverfuche bie Runft abiernt und etma bioft im Drael- und Beigenfpiel befonderen Unterricht erbait, fondern Die fcientififche Tuchtigfeit anm Berufe erforbert einen forgfamen, taglid mehrftunbigen Unterricht in ber Religion, Dentterfprache, Rechnen, Befang, Reglien und Dufit, einen Unterricht, ber in Breufen auf ber Grundlage ber Regulative nach Dafgabe ber beften Detheben und Lehrbucher, alfo unter Barticipation an ben Refultaten bes Geminarunterrichts ertheilt wirb. Das ift eine Anfgabe, bie nicht blog einen tuchtigen Lebrer, fonbern auch bie Ditbilfe bes Beiftlichen beanfprucht, welcher wenigstens ben Religioneunterricht gn ertheilen bat.

In Babern bilet ber Befah, eines Geminare 31st murfählich Beitugung jeber verwileriften est befahlichen Aufläufung im Schaffelder (Vererbung von 1836, Allgem. Schulchung 1856 Kr. 6.5). In Baben muß filt dem Juhr 1832 jeber, 37st Gabufschund vor werten will, in einer einem Schafferfereinnar beitugen Mitungsanftalt fic gelibet haben. (Andrichten von Professe Gere von Vererbungen im Aufrechte 1887), C. 26, 96, 18. 1. N. H. Baben. S. 397). Cheesje emplangen im 
Rassfruck 1887, G. 26, 96, 18. 1. N. H. Baben. S. 397). Cheesje emplangen im 
Rassfruck 1887, Entschlieden im Schaffer der S

"welche fich etwa auf andere Beife, ale burch ben Befuch ber Geminarien, fur bas Schulfach ausbilben," nicht von ben Anftellungsprufungen aus, allein bie Geminarbilbung ift factifch beinahe gang burchgeführt. Diefelben Grundfate gelten in ben fachfifden Bergogthamern, in Dedlenburg und Olbenburg (laben, Babagog. Jahresbericht 1858). 3m Ronigreiche Gachfen ift es nur gur Beit noch gefdidten Beiftlichen und Schullehrern geftattet, junge Leute ju Glementaricullebrern vorzubereiten; es miffen jeboch alle, welche fich bamit befchaftigen wollen, bie Erlaubnis bagu bei ber betreffenden Beborbe nachfuden, welche biefelbe nur, wenn biefe Urt ber Borbereitung bie vollftanbige Erreichung bes 3medes hoffen lagt, ju ertheilen, jeboch babei bie Borfdrift gu machen bat, bag ber Berechtigte nur folche Intivituen gur Unterweifung annehmen burfe, welche in bem öffentlichen Schullehrerfeminar, bas in bem Rreife ihres Anfenthaltsortes fich befindet, bereits geprüft ober gur Annahme geeignet befunden worben find, jedoch jur Beit die Aufnahme in bemfelben nicht baben erhalten tonnen" (Berorbu. v. 5. Juni 1835 §. 113). Eigenthumlich ift bie Ginrichtung in Sannover und Braunfdweig, mo bie Praparanten einen halbiabrigen Enrfus im Geminar abfolviren; aus ihnen werben, wenn fie mehrere Jahre auf bem Lande gebient haben, bie fabigften Ropfe ausgewählt, um fie in einem 2 - Bjabrigen Curfus fur Stadtichulen und bie Unterweifung von Braparanben auszubilben.

Bod.

Individualität. Literatur: Cicero, Do Orat. I., 25, 28; II., 20, 24; III. 9, vgl. Brut. e. 56. — Duintliau, Inst. I. 8. — 3. 3. Wagner, Philosophie der Erzichungskunft, S. 87. sf. — 3. Baul, Levana, §. 25. — Herbart, Briefe iber die Anwendung der Phihologie auf die Padagogit. Sämmtliche W. X. 1. S. 343 sf. — Shleirander, Monologen, S. 26; Grundriß der philos. Ethit, herausgez von Twesten, §. 130; Erzichungslehre, S. 692 u. a. a. D. — W. v. Hunboldt, John North, Deen zu einem Bersuch, die Grenzen der Wirspaniet des Staats zu bestimmen. Get. W. I., S. 10 sf. — Benete, Erzichungs und Unterrichtslehre, §. 9. — Wath, Pädagogis, S. 156 sf. — Stoh, Enchslopädie der Pädagogis, bef. S. 107 sf., über die Individualität des Lehrers, S. 261. — Bon früheren Art. sind zu vgl. Anlagen, Beodachung, Charatter, Genie und schließlich darf der Patagosife, sie erlauben auf seine eigenen "Grundzüge der Erziehungslehre", §. 25—35, hinzuweisen, wo seines Wissend des ausstübrlichste pädagogisch Schandung biese Gegensandes sich sinder.

Als principium individualitatis gilt befanntlich ber Gat: "Quodvis individuum est omnimode determinatum." Das Individuum ift bemnach "ein Einzelding, welches von allen andern burch gewiße eigenthumliche Merkmale ober Beftimmungen fich unterfcheibet." In bem ftrengeren Ginn, in welcheut man nur einem organischen Wefen Inbivibualitat gufdreibt, gebort aber weiter gu biefem Begriffe, baf bie eigentbumlichen Mertmale und Bestimmungen nicht bloß jufallig geworben find, fonbern aus ber Ratur bes Dinges, aus einem eigenthumlichen Lebensprincip hervorgeben; und in bem ftrengften Ginne, in welchem wir ben Denfchen namentlich auch burch bas Prabicat ber Inbivibualitat von ben Wefen nieberer Ordnungen untericheiben, folieft ber Begriff ber Inbivibualitat biefes ein, bag "bie einzelnen Menfchen urfprünglich begriffsmäßig von einanber verichieben" find; "begriffsmäßig, b. b. nicht nur, weil fie in Raum und Zeit andere find, fontern fo, bag bie Ginbeit, aus welcher bas in Raum und Beit Gefette fich entwidelt, verschieben ift; uriprunglich, b. b. fo, bag bie Berfchiebenbeit nicht etwa nur geworben burch bas Bufammenfein mit verschiebenen, fonbern innerlich gefett ift" (Schleiermacher, Cuftem ber Sittenlehre, herausgeg. von Tweften, §. 130). Die Individualität ift alfo eine in ber Ratur bes Menfchen urfprünglich angelegte, mithin gottgewollte und angeborene. Bon ber Berfonlichteit ift bie Individualitat fo unterfcieben, bag bie Indibibualitat ber Jubegriff ift ber in ber Natur bes einzelnen Denichen angelegten und aus ihr entwidelten Eigenthumlichfeiten, wobirch er von allen

anderen Angeleden fich unterfiglebet; wöhrende er vermöge feiner Berfanlichtel Gelichgued fil, in biefre icher Bestimmung fic ertennt, som andere unterfichtet und ignen
gegnüber mit stilligere Breithit fich behauptet. Dere Charceter fi. b. An.) sie bei
flittig vermittelte andividualität und sieht insefern dem Ararrell gegnüber, wennnter
wir die in antärticher Ummittelbarfeit gerwettertende fichgenissmidissellt des Gingelene
versichen. Alle Endischeit bist derfichenen wir bie Individualität, sinsfern fei in ver
Ghöpter de Unferlich sich geletem ander, als Genntil beige fie in ver Leite des Colssbewußtsiches und zugleich in here Beziehung zu bem Unenblichen und Gettlichen sich
ansammen.

Bo bas Recht ber Berfonlichfeit felbft, bas Recht bes Menfchen, Gelbftzwed ju fein, noch nicht gur Anerfennung gefommen ift, ba läßt fich eine Anerfennung bee Rechtes und ber Bebeutung ber Individualitat nicht erwarten; benn bem Menichen fann erft bann geftattet merben, ein eigenthumlicher gu fein, wenn ibm bas Recht guerfannt worben ift, ein felbftanbiger ju fein. In ber pordriftlichen orientalifden Belt permiffen wir, in ber Ergiebung wie in bem gefammten Leben, mit bem einen auch bas andere: Aberall und in allen Begiebungen, im bauslichen und burgerlichen, wie im religiofen Leben, wird burch bas, auf bie eine ober anbere Beife ale ein Gottliches bargeftellte, Allgemeine bas Inbivibuelle fo überwogen , baf bas ibm gebubrenbe Recht baburd beeintrachtigt ift. Much bas ifraelitifche Bolf ift von biefer Ginfeitigfeit nicht frei. Dbmobl bier burch ben Glauben an ben perfonlichen Gott ber Offenbarung and bas Recht ber menfchlichen Berfonlichfeit in boberem Grabe gur Anerfennung tommt und banit jugleich bie Individualitat freier fich entfaltet; fo fommt fie boch noch nicht zu ihrem vollen Rechte, und bie Erziehung wird vorzugeweife zur Bucht im engern Ginn, ale bem Beftreben, ju verhindern und ju befeitigen, mas bem Befebe wiberfpricht, im Untericbiebe pon ber Bemubung, bas in ber eigentbumlichen Unlage bes Boglinge Gegebene in Uebereinstimmung mit bem Gefete bervorzubilben und ju entwideln. Der orientalifden Beit gegenfiber murbe burch bie griechifde und nach beren Borbilbe bann auch burch bie romifde Ergiebung bie Inbivibualitat vertreten, wie ja biefen Bollern auch bas abttliche Allgemeine in einer Beife, wie es in feiner ber orientalifden Religionen auch nur annabernt ber gall war, in eine Menge in bi vibueller menichenabnlicher Beftalten fich gefonbert batte. Gleichwohl finben wir nur febr felten von ben Schriftftellern bee claffifden Alterthume bie Inbividualitat bem Ergieber ausbrudlich jur Berudfichtigung empfohlen. Ariftoteles (Pol. III. 1.) entwidelt fur, aber treffend aus ber Beftimmung bee Menfchen jum Staate ale einem ans Bliebern, welchen eigenthumliche Functionen obliegen, bestebenben Draanismus bie Rothwendigfeit eigenthumlicher Begabung ber Gingelnen. Theophrafte Charaftere ftellen befanntlich nur bie Caricatur bee Inbivibuellen bar; und bee 3fofrates Meufierung fiber feine verschiebene Behandlung ber verschiebenen Individualitaten bon Ephorus und Theopompus bat es eben bem Umftanbe, bag fie fo allein fiebt, ju verbanten, baf fie bon Cicero (De Orat. III, 9; Brut. 56) und bon Quintilian (II. 9; X. 1, 74) wiederholt citirt wirb. Diefe beiben Romer haben benn auch, an jene Meuferung anfnupfent, bas Bollftanbigfte und Treffenbfte gejagt, mas im Alterthum über unferen Gegenstand ju finden ift, und auch auf ben letten Grund ber indipiduellen Begabung weist Cicero fcon bin, wenn er (De Orat. I., 25) fagt: Sunt quidam ita in iisdem rebus habiles, ita naturae muneribus ornati, ut non nati, sed ab aliquo deo ficti esse videantur. Der Gache nach giebt Gofrates in ber Art, wie er namentlich in ben platonifchen Dialogen auftritt, ein bewundernemurbiges Mufter ber Bebandlung ber Individualitat, und wenn eine folche Behandlung nicht ofter ausbrudlich geforbert wirb. fo erflart fich bies eben baraus, bag fie, ben Griechen namentlich, fic bon felbit verftanb. Auf ber anberen Geite aber burfen mir bod auch nicht verfennen. baß and in ber antifen Belt Recht und Pflicht ber Inbividualitat boch noch nicht in ber rechten Beife jur Beltung tamen. Diefes ift nämlich nur ba moglich, mo biefelbe ale eine bon Gott gewollte und an einer bestimmten function im Organismus ber Denfcheit berufene anfgefaßt wirb. In ber antifen Belt aber murbe bie Inbivibnalitat eben nur aus bem Begriffe bes Staates abgeleitet und wieberum auf ben nationalen Staatszwed bezogen. Und baraus erflart fich nicht nur, wie burch bas Inftitut ber Staverei bie Individualitat in ihrem beiligften Rechte auf bas tieffte perlett werben tonnte: fonbern auch, wie einerfeits bie fpartanifche Erziehung burch bie vorwaltenbe Rudficht auf ben Staatezwed auch ben Freien nicht zur gebubrenben freibeit ber individuellen Entwidlung gelangen ließ,\*) und bag andererfeits mo, wie in Athen, ber Ctaat bie Bugel minber ftraff angog, bie individnelle Freiheit in Ungebunbenbeit und Billfurlichfeit ausartete. Das Chriftenthum, wie ce erft nach ber Aufnahme ifraelitifder und bellenifder Elemente in feiner vollen Rraft und Birffamteit fich entfaltete, begrundete auch querft bas richtige Berbaltnis amifchen bem allgemeinen Befet und ber Individualitat und mabrte Recht und Bflicht ber letteren auf gleiche Beife. Am volltommenften ftellt jenes Berbaltnis in bem Erlofer felbft fic bar und bie Formel bafur giebt er une burch bas einfache Bort (3ob. 10, 30): "3ch und ber Bater find Gins." Darnach foll bas Gefets ber Individualitat nicht mehr auf eine ihre freie Entfaltung vieifaitig befchrantenbe Beife außerlich gegenüber fteben, fonbern bas Brincip und bie innerlich treibente Rraft bes individuellen Lebene felbft merben : und andererfeite foll bas inbivibnelle Leben nicht mehr in fubjective Billfur ausarten, fonbern es foll bie mabre Freiheit in ber freien Uebereinstimmnna mit bem gottlichen Befepe fuden, gleichwie Chriftus von fich fagen tonnte (3ob. 4, 34), baß es feine Speife b. b. bas eigenfte Beburfnis feines naturlichen individuellen Lebens fei, baf er ben Billen feines Batere thue. Demgemäß verbindet ber Apoftel Baulus mit ber Anerfennung ber mannigfaltigen Baben bie Forberung, baß Ein Beift in allen wirfen mune (1. Cor. 12, 4), und er begrundet Recht und Bflicht ber Individualitat in einer Beife, an welche nichts, mas bas Alterthum barliber gefagt bat, auch nur entfernt binreicht, wenn er fagt (Rom. 12, 4-6): "Gleicher Beife, ale wir in einem Leibe viele Blieber baben, aber alle Biieber nicht einerlei Befchafte baben; alfo find wir viele ein Leib in Chrifto, aber unter einander ift einer bes andern Glieb, und baben mancherlei Gaben nach ber Gnabe, bie uns gegeben ift." Bunachft bie driftliche Gemeine, bann aber auch Die bon biefer aus zu beiligende gefammte Menichheit, ift biermit als ein Organismus bargestellt, in welchem burch bie gegenseitig fich unterftubenbe und ergangenbe Thatigfeit ber bon Gott mit eigenthumlicher Begabnng ausgestatteten Individuen bas gottliche Gefet ju ftete volltommenerer Berwirflichnng gejangen foll. Beitläufiger führt Baulus benfelben Gebanten im 12. Capitel bes 1. Briefes an bie Korintber (B. 4-33) aus und ftellt bann im folgenden Capitel bas Princip biefes neuen inbivibuellen und gemeinfamen Lebens auf: an Die Stelle ber Gnrcht, welche bem auferen Gefete fich beugt, muß bie Liebe treten, weiche bas Befet in ben eigenen Billen aufnimmt und jugleich ber Eigenthumlichfeit anderer Die offenfte Empfanglichfeit gumenbet. Diefen neuen Grundfaben entfprach benn and bas neue Leben innerhalb ber driftlichen Gemeine. Jest erft tam bas Recht ber Berfonlichteit an poller Anertennung, mas fur Die Ergiebnng baburch befonbere fruchtbar murbe, bag nun auch bas Beib in bie ibm gebuhrenbe Stellung eintreten burfte: ber Sauch beiliger Mutterliebe weibte bie Ramilie an ber Statte, auf welcher Die Individualitat Die rechte Bflege und Entwidlung finden tonnte (vgl. 2Biefe, Die Stellung ber Frauen im Chriftenthum, G. 11 ff.). Wenn bann bie romifche Rirche, nicht ohne geschichtliche Berechtigung, ben altteftamentlichen Standpunct wiederherftellte, welcher ben Begriff ber Erziehung in ben ber Bucht im engeren Ginne anfgeben lagt;

<sup>9)</sup> Daß biefe Einsteiligkeit bem Derionus in ber That eigen genefen ift, fann Stop (a. a. D. S. 143) durch Senweifung auf D. Müller um so weniger wörtligen, als bei aller Anter Ennung ber undestrittenen Berbienste biefes Gelehren bod seine Docassifinung des Derismus von anderen Ferickern ifnaft auf das rechte Maß unrildsefisiert werden ift.

fo lag boch gerabe in bem germanifchen Stamme, welchem biefe Bucht verzugeweife galt, bie Tenbeng, bas Recht ber Jubivibualitat ju mabren und babei jugleich bas gebubrente Dan ju balten. Gewift mit Recht bat man ale bie Gigentbumlichfeit bes beutiden Beiftes biefes bezeichnet, bag in ihm bas Bemuth besonbere bervortrete, in welchem, wie bemerft, bie Individualität in ihrem innerften Welen fich felbft gufammenfaßt und zugleich in ihrem nothwendigen Bufammenbange mit bem Unendlichen und Bottlichen. Daburd bat bie beutiche Bolfothumlichfeit por ber ifraclitifchen bas beftimmtere Bewuftfein ber intipibuellen Gigenthumlichfeit, bor ber griedifchen aber bie unmittelbarfte Beglebung ber Individualitat auf bas Gottliche voraus, und ibre naturliche Unlage fommt fomit ben bas Recht und bie Bflicht ber Intivibualitat in bas richtige Berbaltnis fegenben Unforberungen bes Chriftenthums entgegen. Mus biefem Umftanbe erflart es fic, wie, trot ber von bem romifchen gircenthume ausgebenten Semmungen, in bem Ritterthum und Burgerthum bes beutiden Mittelalters ein Inbibibuell bewegtes Leben von einem Reichthum fich entfalten tonnte, ber, abgefeben bom Griedenthum, faum irgendwo fenft feinesgleichen findet. Bortrefflich aber bat in blefer Reit ber gemaltige Dante (Barab, VIII. B. 91-148) bas Rocht ber Jubipituglität begrunbet. Anfnapfend an bie griftotelifche Ableitung ber Rothwendigfeit verfchiebenartiger Begabung aus bem Staatsimede, führt er Die Gigentbumlichfeit bes Ginzelnen unmittelbar auf bie Coopferfraft Gottes gurud, welcher ben Denfchen gur gefellicaft. lichen Ordnung, ju einem moberinde Coor bestimmt bat. Daraus erflart er, bag nicht nur ber eine jum Gefengeber (Colon), ber anbere jum Berricher (Kerres), ber britte um Briefter (Deldigebef), ber vierte jum Runftler (Dabalus) geboren merte, fonbern baß auch unter völlig gleichen Berbaltuiffen fo vericbiebene Individualitaten, wie Gfau und Satob, eutfteben und ban bie Cobne ben Batern oft fo ungleich merben; und er folieft mit ber fur bie patagogifche Praris bebeutfamen Bemertung (B. 189-148, nach ber leberfesung von Bhilalethee):

difche Bucht bes Mittelalters, gegen bas viele "Stanpen und Schlagen", woburch viel feine Ingenia verborben merben, und antererfeits feine Empfehlung gomnaftifcher llebungen, wie feine mahrhaft prophetische Boraussicht bes Ginfluffes, welchen ber evangelifche Glaube auf bas Gebeiben ber verschiebenen Biffenfchaften, nicht blog ber philologischen und geschichtlichen Studien, soubern auch auf die Naturwiffenschaft, üben muße. Wenn bann auch die altesten praftifden Babagogen ber evangelifden Rirche aus Grunben, welche hier nicht weiter zu erörtern find, und welche mehr außer ihnen als in ibnen lagen, auf Roften einer vielfeitigeren Bilbung in ber Fertigfeit im Lateinsprechen und efdreiben bas Sauptziel bes Unterrichtes erfaunten und in biefer Begiebung von ben jefuitifchen Lebranftalten fich nicht unterschieden, welche geradezu auf Unterbrudung freier individueller Regung ausgiengen; fo wehte boch in protestantifden Anftalten, wie in ber bon 3ob. Sturm in Strafburg, ober in ber unter ihrem dietator perpetuus Trozenborf republicanifd geglieberten Schule zu Golbberg ber Beift eines freieren Lebens. Das Dringen auf einen naturgemäßen, bem Bogling bas Lernen angenehm machenben Unterricht, welcher ben pabagogifden Reuerern, wie Ratid, Comenius u. a. eigenthunlich ift, folog eigentlich bie Forberung einer Berudfichtigung ber Individualität foon in fich, und von einigen murte biefe Forberung auch austrudlich ausgesprochen; in ber Praxis aber führte bas Bertrauen auf bie absolut richtige Methobe, welche ein jeber entbedt zu haben glaubte, meift vielmehr bagu, bag biefe reformatorifche Babagogit gegen bie Berichiebenheit ber Individualitäten gleichmacherifch fich verhielt. Aehnlich verhalt es fich mit ber philanthropifden Erziehung Bafebows und feiner Anhanger, in welder überdies, wie icon bei Lode, die Rudlicht auf ben auferen Zwed, "nütliche Beltburger" ju erziehen, bie Individualität nicht zu ihrem vollen Rechte tommen lieft. Andererfeits foling bei Rouffeau bas Recht bes Individuums gum Undant und Unrecht bes egoistisch isolirten Gubjecte gegen bie Gattung und bie Gesellichaft um. Beftaloggi, indem er bie Liebe zum eigentlichen Brincip ber patagogifchen Thatigfeit erhob, eine allgemeine Boltsbilbung forberte und alfo ben Gingelnen ale organifches Blieb ber Befammtheit auffagte, bem er angeborte, und indem er endlich bas Mutterhaus als bie eigentliche Statte ber Erziehung anfah, batte bamit bie mefentlichen Borausfetungen gewahrt, unter welchen bie rechte Berudfichtigung ber Individualität in ber Erziehung möglich ift. Doch auch bei ihm überwog bie Werthlegung auf ben fertigen methobischen Schematismus zu fehr, und es blieb Philosophen, wie fcon Rant und Fichte, befonbers aber 3. 3. Bagner (Philosophie ber Erziehungefunft, Leipzig 1803, G. 87 ff.) und Arause (Urbild ber Menfcheit, S. 385), und Dichtern, wie Gothe, Schiller und 3. Paul (Levana S. 27 ff.) borbehalten, auf bie pabagogifche Bebeutung ber Inbividualität nachbrudlicher bingumeifen. Dies mag manchmal zu einer ungehörigen, bie natürliche Tragbeit bes Ergiebers begunftigenben "Freigebigfeit mit bem Ungeborenen" geführt haben, mit welcher auch ber moberne "Cultus bes Genius" gufammenhangt, und infofern hatte es feine Berechtigung, wenn Benete bie erfahrungsmäßig uns entgegentretenbe individuelle Berichiebenbeit mehr als eine burch aufere Ginwirkungen gewordene, benn als eine urfprunglich angeborene murbigte. Bestimmter bat fie in letterem Sinne Berbart anertannt; vor allem aber find B. v. Bumboltt und Schleiermacher ale Bertreter ber Individualität, wie im allgemeinen, fo namentlich auch auf padagogifchem Gebiete zu nennen; beibe haben zugleich burch ihr eigenes Beifpiel bewiefen, wie bie Borausfetung einer urfprunglichen, gottgewollten individuellen Anlage ben Gifer felbstibatiger Bilbung feineswege labmt, fonbern, richtig verftanben, ibn auf bas fraftigfte forbern muß.

Nach dieser historischen Grundlegung haben wir nun, jedoch nur insoweit, als es nicht in früheren verwandten Artifeln bereits geschehen ift, auf die Frage näher einzugeben, warum und auf welche Weise die Erziehung auf die Individualität Rücksicht zu nehmen hat. Die Berfscheenheit der Individuen ist nun zunächt eine Thatische, welche dem Erzieher so gebieterisch sich ausvrängt, daß er ihrer Berücksichtigung sich unmöglich gang entrieben fann. 3ft aber biefe Thatface lebiglich ein Brobuct ber Ginmirfune angerer Berhaltniffe, fo tann ber Ergieber feine Aufgabe gerabe barin ertennen, Diefen Gluwirfungen anbere von feiner Geite entgegenzufeben, um ben Roglingen eine anbere Eigenthumlichteit angubilben, ale bie nach ber Anficht bes Ergiebere feblerhafte, welche unter ienen Ginmirfungen entftanben ift. Das Recht ber Intivibualitat, ale foiche pon ber Ergiebung anerfannt und gepflegt ju werben, fommt berfelben nur bann gu, wenn fie eine in bem Befen bes Soglings urfprunglich begrundete, weil von Gott in ibn gelegte und bamit angeborene ift. Fur bie Urfprunglichfeit ber Inbividualitat in biefem Ginne fpricht nun icon bie Ermagung, baß je bober eine Battung in ber Stufenreibe ber Organismen fleht, um fo mehr auch bie ju ihr gehorenben Gingelmefen burch eine in ibrer befonbern Organifation mefprunglich angelegte Gigenthumlichfeit von einander fic unterfcheiben. Ferner gebort bieber ber innige Bufammenbang bes menfclichen Beiftes mit bem Leibe, beffen angeborene Gigenthumlichfeit ungweifelhaft ift, ein Bunct, anf welchen fcon Cicero (De Orat. 1, 25; vgl. auch Berbart, a. a. D.) aufmertfam gemacht bat, wenn and nur in ber befonbern Rudficht auf ben Beruf bes Rebnere, melder auch beftimmte leibiiche Qualitaten vorausjest. Dagu tommt, bag bie verschiebenen Geiten bes geiftigen Lebens ber Denfcheit nur bann recht reich und fraftig fich entfalten fonnen, wenn ibre Bflege nicht bloft folden überlaffen ift, welche nur ber Rufall ober bie Billfur ihnen jugemanbt bat und weiche mit gleicher innerer Berechtigung ibre Thatigleit anberen Bebieten batten jumenben fonnen, fonbern nur bann, wenn bie concentrirte Beifteefraft ursprunglich bagn berufener Individuen fich auf fie richtet. Auf ben Ginmant aber, bag burch eine folde urfprungliche Beidranfung feiner Anjage bie Freiheit bes Menfchen beeintrachtigt, ober gar bie gottliche Gerechtigfeit verlett merben murbe, Ift ju ermibern, bag ber Gingelne fur biefe Befdrantung reichlich enifcabigt wirb, inbem er, ais lebenbiges Glieb in ben Dienft bes Gangen eintretent, anch an bem Leben bes Bangen Antheil nimmt, meldes eben baburd, baf es in feinen verichiebenen Gebieten burch befonbere barn Musgeruftete gebflegt mirb, nur um fo reicher fich entwidelt. Enbiich lebrt auch bie Erfahrung zu beutlich, baf unter auferen Berbaltniffen, meiche, fo meit menfoliche Beurtheilung reicht, vollig gleich fint, bag nicht etwa unter Britbern blog, fonbern felbft unter 3millingebrübern, eine verfchiebene Begabung von ben erften felbftanbigen Regungen bee Beiftes an fich geltent macht, unb gwar ale fpecififche Anlage fur eine beftimmte Lebenefpbare, am beutlichten im Gebiete ter Runft, weil in biefe "and ein natürliches Moment ale mefentlich bineinfpieit" (Begel, Cammtl. 2B. X. a. G. 357); bod tritt nicht felten auch bie porberrichente Unlage fur ein inniges und reiches Gefübisleben, fur flares, icarfes und tiefes Erfennen, für eine auf traftige und vielfeitige Birtfamteit nach außen gerichtete Billenethatigfeit beutlich genug berber.

Die riedigt lebergungung von diefer Ulryfrenflichtelt ber Allage inm um bem ergieter umstiglich ein Berfuchung zur Bequenflicht im bur zerägeht unteren. Bielmein mis ibm gerabe bie Ermögung um gemiffenhoftelen tiller anhorenen, baß erne von Best in ber Jögling achteger Mindeg zu pilegen um by nentbielch bat, damit bieler finam von Gett ihm verzgeichneten Berraf umd in bielen sie nie Gedenflichten bei der bei Gedenflichten das sie in bielen Erhölte erweise. Gie fann ben Greiser in einerfeldigen, baß die indebbundle Bestimmteit ihn biebert. Gie den der wie in die nie ber Gegen gig zu moden, der ehn bedern Bergei das, im fo geden ben, wie Gett fin haben mit jim windt en belores Jiel, all ben Zehling auf bei Coule ber Anschlung gen riches, mit weiser von Gette fin haben mit jim windt en belores Jiel, all ben Zehling und bei Coule ber Anschlung gen wieden, der Gettelle der Anschlung gen die Gentle, er die Gestelle der Anschlung gen gestelle der Gestelle de

bes Boglinge fich jumenbet, nicht blog bas Ihre fncht, b. b. nicht blog burd bie Unlagen und Reigungen bee Roglinge fich angefprochen und ju forgfamer Bflege anfaeforbert fubit, in welchen ber Ergieber feine eigenen wieberfindet, fonbern aller ber verichiebenen und mannigfaltigen Reime fich freut, welche Gott in bas beranwachfenbe Befolecht gelegt bat, bamit beren burch ben Erzieher ju forbernbe Entwidlung und Musbilbung bem Leben bes Gangen ju gute tomme. Diefe burd bie Begiebung auf Gottes Billen geheiligte Liebe fciegt bann auch bie Fabigfeit ju einer beilfamen Bucht ber Inbividualität in fic, und nur fie ift im Stande, and bie Raglinge gur Liebensmurbigfeit im boberen Ginn bes Bortes an ergieben. Denn biefe finben wir meber ba. mo bas ungezugelte Raturell in fubjectiver Billfur fic breit macht, noch ba, mo bie indipibuelle Gigenthumlichfeit unter ber Berricaft abetracter Grundfabe fic nicht entfalten und regen tann, fonbern nur ba tritt fie erfreulich une entgegen, mo bie Inbipibuglitat unter ber Andt ber Liebe bas gottliche Gefet in ben eigenen Billen aufnehmen gelernt und mo baburch bie individuelle Lebenbigfeit bie Beibe eines boberen Lebens erhalten bat. Und bem Ergieber, melder ben Rogling in feiner Gigembumlichfeit und um biefer willen liebt, tommt auch nicht blog beffen Achtung, fonbern feine perfonliche Liebe entgegen, und es entfteht fo erft bie rechte Lebenstuft fur bas Bebeiben ber Ergiehung. (Bgi. b. Art. Beobachtung, I. G. 565.)

Das Berbaltnis, in welchem fich biefe mechfelfeitige individuelle Buneigung am freiften und fraftigften entfalten fann, ift nun allerdings bie Familie, und mit Recht vinbicirt baber icon Ariftoteles (Ritom. Ethit, I, 10) vorzugeweife ber baueliden Ergiebung, beren Rurforge ben Gingelnen allein jum Gegenftanbe bat, bie Rabiafeit, feinen befonberen Beburfniffen Rechnung ju tragen und einem jeben ju theil merben ju laffen, mas ihm frommt. Die Schulerziehung ift mehr geeignet, Die Bflicht bes Inbivibnums gegen bie Befammtheit bervortreten gu laffen, inbem in ihr ber Gingelne gnerft ale Blied in eine grofere Gemeinschaft eintritt und ibm bie fur alle mentbebrlichen Renntniffe und Gertigfeiten mitgetheilt merben follen. Es mare eine febr übel angebrachte Berufung ber Inbivibugiitat auf ihr Recht, womit biefe etwa ihren Biberftanb gegen Die Befete biefer Bemeinfchaft, ober ihre Beigerung, Die unentbebriichen Mittel bes geiftigen Berfehre, Die geborige Summe gemeinnutiger Renntniffe, Die Anfange miffenicaftlider Erfenninis fic angneignen, an peribeibigen fucte. Abgefeben aber bapon, baß bie Berührung mit andern Inbibibugiltaten bod aud wieber ber Berporbilbung ber eigenen forberiich Ift, bietet bie Sonle gleichwohl auch fouft noch Belegenheit genug jur Berudfichtigung ber individuellen Gigenthumlichfeit bar, und es ift bie Bflicht bes Lebrers, biefe Gelegenheit marunnehmen. Die Schulordnung last bod ber Freiheit bes Gingelnen noch Spielraum, und bie Rothwenbigfeit einer allgemeinen Beiftesbilbung folieft bie Daglichfeit nicht aus, baf ber Gingelne einem befonteren Unterrichtsgegenftante ein über bas allgemein Rothwendige binansgebenbes Intereffe gumente. Goll nun ber Ergieber feinem Berufe, Recht und Bflicht ber Inbivibuglitat in bas richtige Berbattnie au feben, geborig nachtommen, fo ift bor allem nothig, bag er bie Inbibi-Duglitat feiner Roglinge erfenne. Doch nur in ben menigften fallen wird ibm eine beftimmt ausgesprochene Anlage und Reigung bentlich entgegentreten, am beutlichften in bem freilich and feltenften galle einer wirflich genialen Begabung (vgl. b. Art. Genie), Die Erfüllung ber fcon bon Cicero ") ale beilig anerfannten Bflicht, einen folden Begling burd Dahnung und forgfältigfte Bflege in ber Erreichung bes bon Gott

ibm vorgestedten Bieles zu forbern, muß bem rechtschaffenen Ergieber bie größte Freube fein. Undererfeits aber forbert und verträgt auch eine folche fraftige Individualitat am erften, bag ibr jugemuthet wirt, auch in foldem Bebiete fid ju orientiren und folde Renntniffe nut Gertigkeiten fich anzueignen, auf welche fie burch ihre naturliche Reigung nicht unmittelbar bingeführt mirb. \*) Gie mird baburch vor Ginieitigleit bewahrt und fo gerate bas Intereffe fur ihre eigentliche Berufearbeit frifd erhalten, und jugleich beugt ber Ergieber fo ben üblen Folgen bes fo leicht möglichen Irrthums vor, bag er eine ausgezeichnete Begabung ba fuchte, wo fie in ber That nicht vorhanden mar und wo Jüngling und Mann, wie es fo häufig vorfommt, nachher nicht halten, was Rind und Rnabe verfprochen hatten. Ropfe von mittlerer Begabung werben einer gleichmäßigen Musbildung in ben verichiebenen Unterrichtsfächern in ber Regel am leichteften fich fugen. Tritt auch bei ihnen eine bestimmtere Reigung bervor, fo ift tiefe um fo mehr gu unterftuten, ale bie Freude bes Belingens fie ermuntern wirb, mas bas Talent ihnen berfagt, burd um fo größeren Gifer zu erfeten. Deift aber wird ber Ergieber fich barauf beidranten mugen, fie nicht baburch ein für alle mal aus ter auch ihnen vorgezeichneten, aber noch nicht bestimmt erfeunbaren Babn gu lenten, bag er ihnen gerabe bas porgugeweise zumuthet, wogu fie von Ratur weniger berufen find. Berate bem recht eifrigen Lehrer miterfahrt es leicht, bag er fein Unterrichtsfach als bas vor allen wichtige auch bor allen gur Geltung ju bringen fucht: ber Philologe will lauter Philologen, ber Mathematifer lauter Mathematifer bilben. Es follten aber nicht blog bie Lebrer, fonbern auch bie Schulen - Die humaniftifchen auf ber einen und bie realiftifchen auf ber anbern Seite - binlangliche Selbstverlaugnung haben, um auch bie auf ihren eigenen Beruf nicht hinführende Individualität in ihrer Berechtigung anzuerfennen. Es, murbe bann 3. B. ber Gall nicht fo oft vortommen, bag folde Boglinge bie Afchenbrobel bes Gymnafiums fint, welche, fobalt ihnen auf ber Universität gestattet ift, ihrer Reigung gu Mathematif und gu ben Raturmiffenschaften gu folgen, Die Schoffinder einer einseltig philologischen Bildung weit hinter fich gurnidtaffen; womit wir fibrigens bem burch nichts gu ersetenben eigenthumlichen Werth ber humaniftischen Bilbung in feiner Beise zu nahe treten wollen. Und fehr treffent fagt 3. Paul: "Wir murben tiefen Lebensgeift, tiefe Individualitat mehr zu achten und zu iconen miffen, trate er überall fo ftart vor, ale im Genie! . . . . Bird aber einer Mitteluatur bie Urfraft'gebrochen: mas fann ba fommen und bleiben, als ewiges Irren in fich felber umber - halbe Nachahmung witer fich, nicht aus fich, ein fchmarotend auf einem fremben Wefen lebenter Wurm, bas Radifpiel jebes neuen Boripiels, ber Anecht jebes naben Befehle? - Ift ber Menfch einmal aus feiner Individualität heraus= geworfen in eine fremte, fo ift ber gufammenbaltenbe Schwerpunct feiner innern Belt beweglich gemacht und irrt barin umber, und eine Schwankung gebet in bie andere über." Und barum ergehet an ben Erzieher bie Forberung, auch von ben Rleinften feinen gu ärgern taburch, bag er fie "aus ihrer Individualität herauswirft". Auch bei geringer Begabung wird eine fortgefette aufmerkfame Beobachtung boch im Stande fein, eine Richtung ju entbeden, welche bie ber Gigenthunlichfeit bes Boglings entsprechenbfte ift, und wenn biefer angeleitet wird, wenigstens nach tiefer Geite bin etwas brauchbares ju leiften, fo ift bamit feiner inneren Befriedigung, wie bem Bortheile bes Bangen am besten gebient. Das Wesentliche fiber bie biraftifche Bebandlung ter Intividualität faßt Quintilian in ben Gat gufammen, womit er feine bezügliche Erörterung folieft: (II. 10) "Zweierlei ift bierbei ganglich zu vermeiben, bas erfte, bag man nichts berfuche, was fich nicht ermirten laft; bas antere, bag man nicht einen von bem, mas er icon gut verftebt, ju etwas anderem, wogu er weniger befähigt ift, ablente."

Die individuellen Berfchiebenheiten, welche mehr ber Erziehung im engeren Sinne,

<sup>\*)</sup> Qu'intilian, Inst. II, 8: Si liberalior materia contigerit . . . nulla dicendi virtus omittenda est. Nam licet sit aliquam in partem pronior, ut necesse est, ceteris tamen non repugnabit, atque ea cura paria faciet iis, in quibus eminebat,

im Unterfcbied von bem Unterrichte, gufallen, wie Die Eigenthumlichfeiten bes Temperamentes, ber vorberrichenben Gelbittbatigfeit ober Empfanglichfeit u. f. m., find bereits oben in bem Art. Beobachtung (G. 562) jur Gprache gebracht worben, Inbem ber Ergleber fich bemubt, Die inbioidnelle Gigenthumlichfeit auch in biefer Rudficht bapor ju bemabren, baft fie nicht in Ginfeitigfeit ansarte, und bas Gleichgewicht in bem Roglinge berguftellen, welches biefen befabigt, and ber Eigenthumlichteit anberer gerecht ju werden und im Bufammenwirfen mit biefen am leben ber Befammthelt ale organifches Glied theilunebmen, muß er por allem von bem Grundfabe fich leiten laffen, baft bas rechte Dag nicht berguftellen ift burd Burudorangung ber porbanbenen und bereits entwidelten Rraft, fonbern burd Bervorbilbung ber entgegengefesten. Gine lebbafte unb fraftige Gelbfitbatigfeit g. B. ift nicht an fich verwerflich, fie ift nur burch Erwedung einer lebenbigen Empfanglichfeit möglichft in bas rechte Gleichgewicht zu feben. In Being auf Die Individuglitat Des Grafebers pal, b. Art. Grieber G. 241 ff. und Erziehungstalent. G. Bant.

Jubuftriefchulen - find Schulen jur Bilbung fur bie Arbeit. Gie geboren in bie Lebensfreife ber Bolleichule und erftreden fich auch auf bas Alter ber Bolleichuler. Auf jene folgen ale bobere Stufe bie Fortbilbungefculen und eigentliche Gewerbelehren. Die Bolfejdule ift Unterrichtefdule und bat junachft bie Aufgabe, ben Beift fur bas geiftige Leben ausgubliben, Die Induftriefdule fest fich ben 3med, Die Sand gur Arbeit ju befähigen. Die Induftriefdule ift eine Schopfung ber neueren Beit, aber noch teine wollendete Schöpfung. Es ftebt noch nicht feft, mas in ibr gelehrt und gelernt werben foll. Die Anfichten barüber geben fo weit aus einander, bag bie einen ihr nur einige einfache Arbeiten, bie anbern eine Denge von Dingen zuweisen. Chenfowenig bat fich eine allgemeine Uebergeugung von ber Zwedmäßigteit ober Rothwendigfeit ber Induftrieichulen gebilbet, wie man benn auch mander Orten nichts von benielben weiß. Die Sache ift überall noch im Werben, wird aber bei ber gewaltigen Stromung ber Beit nach ber Geite ber materlellen Intereffen ficberlich fic noch weiter entwideln.

In ber alten Beit entbehrte Die Bolfsjugend ganglich bes Unterrichts und ber Schulanftalten. Dit ter Reformation und ber freien Stellung, bie burch fie jeber menichlichen Berfonlichfeit errungen wurde, trat juerft bas Beburfnis bervor, auch bas Rind aus bem Bolf au bilben und Bolfeichulen au errichten. Diefe Coulen faften anfanglid, wie es bas nachfte Bedurfnis mit fich brachte, bas geiftige, ober vielmehr bas religiofe leben allein ine Muge, und jogen erft nach Jahrhunderten auch bas Rechnen und Schreiben in ben Rreis ihrer Thatigfeit, gn benen bann im angetretenen Jahrhundert auch Beite und Raturfunde bingngefligt murbe. Dies alles aber murbe mefentlich theoretifch und abetract behandelt, ohne bestimmte Rudficht aufs praftifche Leben, ohne absichtliche Pflanjung bon Renntniffen, Uebungen und Gertigfeiten für Die verfchiebenen Berufearten ber mittleren und untern Stanbe.

Die Ermeiterung bes Biids aufe praftifche Leben ift ein Fortichritt ber neueren Beit, und trat erft ein, ale bie Beburfniffe und bie Roth bee Lebens bagn aufforberten und man anfieng, ben Begriff ber Boltebilbung in feinem vollen Ginne gu faffen, in bem ber Ergiebung bes gangen Menichen, bes phofifchen wie bes geiftigen, und zu feiner vollen Beftimmung, ber geitlichen und ewigen. "Erziehung jur Arbeit" murbe eines ber Chlagworter auf bem Gebiete ber Babagogit. Dan begnfigte fich aber nicht bamit, bem Bollefculler eine Bilbung beigubringen, burch ble er Ginficht in bie Dinge ber Ratnr und ihre Bermentung im Leben erhalte und mit ten Anfangen bes technifden Befchides, bas ber fpatere Beruf erforbert, ausgestattet werbe. Dan glaubte, weiter geben und ben Schritt jur wirflichen Arbeit und Uebung in ber Arbeit thun ju mugen, um bie Bolfeichnie von ber Unterrichtofchule jur Arbeitofchule ju erweitern und mit ihr lantwirtbicaftliche und gewerbliche Beidaftigung ber verichiebenften Art in organifden Bufammenhang ju bringen. "Bilbung jur Arbeit burch Arbeit" ift neuerbinge bas Lofungewort, bas mit Dacht erhoben wird.

Berfolgen wir ben Entwicklungsgang, ben bas Induftriefchulwesen von seinen Anfängen an genommen hat, in gebrängter Uebersicht. Sier ist zuerst Bestalozzi, ber Bahnbrecher auf bem Felbe ber neueren Pädagogit, zu nennen.\*) In seiner Armendule zu Reu hof im Aargau machte er 1775 ben Bersuch, seine Zöglinge in beibem, ben Schul und ben landwirthsichestlichen Renntnissen zu unterweisen und im Sommer mit Feldbau, im Winter aber mit Spinnen, Weben und andern Handarbeiten zu beschäftigen, und zwar so, daß sie während ber häuslichen Arbeiten zugleich theoretischen Unterricht empfiengen. Die Arbeit sollte auch dazu bienen, daß die Kinder sich ihren Unterhalt verbienten. Das Unternehmen mußte aber balb wieder ausgegeben werden, weil Bestalozzi die ersorderliche Sachsenunis für die viel verzweigte Thätigkeit abgieng und Eltern und Kinder ibm allerlei Sindernisse bereiteten.

Gleichwohl mar biefer Berfuch ein Samentorn, bas viele anbere Banbe ergriffen. und mit mehr ober minber Wefchid und Erfolg ausstreuten. Belungenere Ausführungen bee Beftgloggi'iden Gebantene fonnte man in ber Schweig felbft, in ben Unftalten Fellen berge mahrnehmen, ber icon als Anabe Bestaloggi tennen lernte und als Mann etliche male nahe baran mar, fich mit ihm gu praktifcher Erziehung ber Jugenb ju bereinigen. Die Fellenberg'ichen Auftalten in Sofmal und andern Orten umfaßten nach und nach bas Rinbes- und Junglingsalter, und nahmen reiche und arme Boglinge auf. Sier tommt besonders bie im Jahr 1804 gestiftete Armenschule in Betracht. In ihr wurden arme, vermahrloste Anaben vornehmlich mit landwirthichaftlichen, aber auch mit gewerblichen Arbeiten beschäftigt, und fie felbst follten bie Roften ber Anftalt foweit moglich beden, babei aber zu geschickten und felbständigen Arbeitern berangebilbet werden. Der theoretifche Unterricht murbe in 2-3 Stunden täglich ertheilt, theile mahrend ber gelbarbeit, inbem er fich auf bie unmittelbare Unschauung ber Ratur bezog, theils in ben Erholungestunden zwifden und nach -, und im Binter bor ber Arbeitegeit. In ben breißiger Jahren gahlte bie Rnabenanstalt, ber auch eine fleinere fur Dabden gur Geite gestellt murbe, 130-140 Boglinge und burfte fich unter ber intelligenten und fraftigen Leitung ihres patriotischen Grunders und ber tuchtigen Mithulfe bes ausgezeichneten Behrli eines guten Erfolges erfreuen (f. ben Art. Fellenberg).

Ein Jahrzebent ihater als Bestaloggi nahm ber Philanthrope Salzmann bessen Dbe auf und führte sie in ben Erziehungsanstalten in Schnepfenthal ins Leben. Er legte nicht viel Werth auf Mittheilung positiver Kenntnisse, besto mehr aber auf Bildung ber Kraft, und zwar ber leiblichen wie ber gestigen, und suchte bie Kräfte seiner Zöglinge sogleich in ben Clementen ber Hauptberufsarten bes Lebens zu üben, in sandwirthschaftlichen in ben Anstaltsgärten, in gewerblichen an ber Hobelbant und bem Drebstubs, burch Korkssechen, Papparbeiten u. bgl., sogar burch Sandel ber Zöglinge mit Febern und Papier. Er gerieth bamit in Uebertreibungen, wie sie Berbuchen nicht seiten sind.

Einen gesunderen Kern bot die obenerwähnte Fellenberg'ide Armenschule unter Behrli, daher fie seitdem Muster für viele ähnliche Anstalten nicht nur in Deutschand, sondern auch in Frankreich, Belgien und England wurde. Die Zöglinge waren nicht die Kinder von Gemeinden, wie sie die arbeitenden Classen darboten, sondern eine Auswahl von armen, bettelnden, vogirenden, aus Strafanstalten entlassenden Kindern, die man aus dem Berberben zu retten und zu einem geeigneten Berufe tüchtig zu machen suchte. So wurde eine Anstalt in Metra d gegründet, in der 2—300 Knaben Aufnahme fanden, beren Hauptbeschäftigung in landwirthschaftlichen Arbeiten, selbst Weindau und Seidenzucht

<sup>\*)</sup> Wir sehen von einzelnen Erscheinungen ab, welche schon früher vorlamen, 3. B. in den Anstalten A. D. Franck's, wo auch Orechsterei u. bergl, getrieben wurde, und in der Berliner Realschuse, in welcher die Schüler in der Maulbeerdaum und Seidenzucht unterwiesen wurden und sich auch in Werklätten umsaben. Arbeiten zur Borbereitung auf das praktische Leben waren hier mehr untergeordnete Rebensache, denn zweiter Factor im Geschäft der Erziehung.

ischan, mogu neben hömischen Bereichtungen nech Schnickerebein, Verfertigung vom Opflichgeben famer. Im Aus feste im Belgigie werben vermöglicher Knache mib Püdigen in ble bertige vom Gesat unterhöltere Anfaltu aufgennemen und neben bem Spacken in ble vertige vom Gesat unterhöltere Anfaltu aufgennemen und neben dem ande bereichte Aufgehatter. Auf Bedaum ber eifebes, gerber lichkeitung, pa bämischin Gefählen und verglichenen geweckligen Archeiten zumäße für ble Bedrifflich ber Anfalte fehls angehalten. Aus Ausgabelten. Aus Aufgehaten. Aus Aufgehaten. Aus Aufgehaten, der gestellt bei der gestellt d

In Deutschland ift vor allem ber Unftalten bes Rauben Saufes ju gebenten, in welchen bedürftige Rinber neben ber fittlichen Erziehung jugleich zu allen Gelb- und Sausgeschaften und mehrfachen gewerblichen Arbeiten angeleitet werben, und zwar in ber Form bes Familienlebens, in welchem bie Glieber fich gegenfeitig alle ihre Beburfniffe bis jur Errichtung von Wohnungen beforgen. In einer Linle mit ihnen fleben bie fogenannten Rinberrettung ganftalten, Die fich in fleigenber Rabl über gang Deutid. land verbreiten und in Burttemberg allein in Beit von 40 Jahren bie Bahl von 30 überfdritten haben. In allen ftellt man fich ble Aufgabe, neben einer guten driftlichen Erziehung bie Boglinge mit ben Renntuffen, Uebungen und Fertigfeiten, Die fie auf ihren fünftigen Lebeneberuf porberelten, auszuruften, weshalb es Regel ift, Die Roglinge in allen Beidaften ber maffigen Detenomie, Die mit ben Anftalten perbunden ju fein pflegt, ju befcaftigen. Billigerweife gefdiebt bier auch einer ber neueften Anftalten Diefer Art, Die bem Urheber aller biefer Inftitute ju Ehren errichtet worben, Ermahnung. Es ift bies bie Beft aloggiftiftung bei Berlin, Die junachft gur Aufnahme von 25 Rnaben beftimmt ift. welche in ber Form bee Ramilienlebens burch Unterricht und Arbeit erzogen werben follen, wobei bas nadite Riel ift, bie Arbeitefraft und bas Arbeitegefdid ber Rnaben in einsachen Befchaftigungen ju entwideln, fo baß fie baran fur ihre fpateren Berufearbeiten eine Grunblage baben.

Co fructbar fich bie Beftaloggifde Ibee in ber Reibe ber gengnuten Anftalten unb ihrer meiteren Bergweigungen entwidelt bat, fo find bas alles boch nur abgefchloffene 3nftitute, beren Bfleglinge von ibren Familien, ibren Arbeiten, Freuben und Leiben getrennt und in bie Lage eines tunftliden Familienlebens verfett morben finb; einzelne Buncte, Die nur enge Rreife bilben und feineswegs bie gefammte Bolfsjugend umfaffen. Boglinge find in ber Regel arme, vermahrloste Rinber, nicht aber bie ber gewerbtreibenben und aderbanenben Stanbe obne Untericieb. Es lag aber in ber 3bee ber Erieb, bie engen Grengen ber Anftalten ju fprengen, fich eine breitere Grundlage im Leben und eine nabere Berbindung mit ber Bolfeidule zu verschaffen. Und in ber That bat es an Berfuchen nicht gefehlt, fur bie Befucher ber Bolfeidule ebenfalle Arbeitefdulen gu errichten, in benen fie bestimmte Stunden bee Tages unter befonbern Lebrern ober Lebrerinnen versammelt und ju mancherlei Sanbarbeiten angeleitet murben. Diefer Zwed an nnb fur fich , aber auch ber meitere, bie Schuljugent por Duffiggang und feinen Laftern ju bewahren und ihr Gelegenheit ju einem fleinen Berbienft ju geben, empfahl bie Gade febr, wie benn auch bas Sungeriabr 1817 allgemein jur Errichtung bon Jubuftriefdulen einen Anftog gab.

Im Jahr 1739 wurde in Berlin eine Erwerischale für ame Nachen gegründe, in wichter neben zur Gebinnterrieß genähe und gefrießt wurde, fellst bas bie Schliefennen von Daufe mitfendefen, theiß was bestellt wurde. Die Schlie nach bei Bedickinnen von Daufe mitfendefen, theilt was der um ha glim Jahr 1889 800 bls 1000 Nachen Beschiedung in einem jährlichen Berbiefung is von etwo 31/4 Alle. Die ist Abbiston ein Prinzipaturefolium, rechfolic austraftlich von beifen, zum Tubell fürftlichen Bobltbatern. - Debrere abnliche Anftalten wurden im 3abr 1817 im Drenmald ine leben gerufen burch bie Fürftin von Erbad-Gurftenau, bie fich berfelben im Berein mit wohltbatigen Frauen mit Rath und That, befonbere mittelft nambafter Unterftugungen und Collecten annahm. Fur Dichelftabt und bie Umgegend murbe eine Arbeitofdute errichtet, in welcher bie weibtliche Jugend in allen ihrem Ctanbe notbigen und nubliden Sanbarbeiten Unterricht empfangen follte. Bunadft follten Darden armer Giern Mufnabme finben, jebod auch reidere nicht ansaeichloffen fein. Dan fammelte ein Gruntfapital, bas im Jahr 1850 auf 5000 fl. anftieg, aus beffen Binfen bie Lebrerin befolbet wirb. Die Goule murbe mit 30 Rinbern eröffnet, fullte fich aber balb febr. Gie nimmt ihre Coulerinnen mit bem Gintritt in's foulpflichtige Alter auf und beidaftigt fie funfmal in ber Boche taglich in 3 Stunden. Dan begabit ein Schulgelt, fur bas Striden 4 fr., Raben 6 fr., Sadeln 5 fr. in ber Boche. Mermere Rinter begubien nichts und werben anfange von ihrem Arbeiteverbienft gefleibet. Die alteren Rinder burfen auch ju Saufe grbeiten und verbienen iabrlich bis ju 14 ff. Die Rabritate merten theile burch Bertauf, theile burch Lotterie vermerthet. Ueber bie gefammte Thatlafeit, bas Material, Die Rabrifate und ibre Bertbe wird eine gang fpecielle Rechnung geführt. Gine abnliche Anftalt mit langerer Arbeitegelt und febr forgfältiger Dieeiplin murbe ju Erbach ebenfalle im 3abr 1817 von ter Grafin Erbach-Erbach gegruntet und unterftust. In ihr wirt Gpinnen, Stiden, Rloppeln unt Blumenmaden getrieben.

Dieje und abnliche Arbeitofchulen geben neben ber Boltofchule ber und baben mit ibr nur bie Schaler gemein, bie aber außer ber Schulgeit unter eigenen Lebrern beichaftigt werben. Diefelbe Stellung nehmen bie Induftrlefchulen in Strafburg und Ihon ein. In Strafeurg nimmt man, wie beim wechselseitigen Schulunterricht, Muffeberinnen (monitrices) aus ber Rabl ber porgerudteren Dabden, benen bie Generalanfieberinnen porfteben. Die Rinber treten mit bem 7. Lebensjahr ein und werben in ftrenger Drbnung im erften Jahr mit Striden, im zweiten mit Spinnen, im britten mit Raben in finsenmäßigem Fortgang vom Leichteren gum Gowereren unterrichtet. Die Arbeitsfale find bon 3-6 Uhr geöffnet. Bebe Schulerin bat einen Arbeiteforb mit einer Rumer verfeben, ber am Schluffe ber Stunden geborig aufgeraumt werben muß. Ueber alles wird genaue Buchführung gehalten und fur ten Abfat forgen bie verfchiebenen 2Boblthatigfelieanftalten. Das Santgefpinnft wird in ben Gefangniswerfitatten zu Leinwand gewoben und bann in ber Inbuftriefdule wieber ju Rleibungeftuden verarbeitet. Die Fabrilate tommen ben beburftigen unter ben Rleinfinder- und Induftriefchalern ju gut. In Spon wird bas Schuljocal benutt und Die Arbeitsichulerinnen verfammeln fic bort Rachmittage. Gie fiben 7-8 an ber Babt an balbrunden Tifchen, ihnen gegenüber in ber Tifchboblung bie Muffeberin. Die Tifche find mit einem Tuch jum Unbeften (in Mannheim mit einer Bulft) bebedt. Es wird ausschlieftlich genabt, Die leichtere Arbeit von ben Anfangern u. f. f. Bauptfachlich merben fur bie armere proteftantifche Bevollerung Callicothemben verfertigt und zwar gegen Arbeitolohn. Gine faft militarifde Orbnung, in welcher auf bie Minute gebalten wirb, forbert bie Arbeit febr.

jur Bemahrung vor Beritrungen, und wenn fle fpater Beber merten, jur Beurtheilung und Sanbhabung bes Garns febr forberlich ift.

Achnliche Conlen murben ans ben gleichen Grunben im fachfifden Eragebirge und Boigtlanbe für bie auffichtelofen Rinter ber Arbeiterfamilien gearfinbet. "bamit fie in benfelben nutliche Fertigleiten, vornehmlich im Spigenfloppeln und Stiden erlernten, ihr Brob fich berbienten, ben Eltern bie Gorgen erleichterten, und vom Diffiggang, Betteln und Stehlen abgehalten murben." Rinter im Alter von 5-6 3abren wurben in Die Kloppelidulen aufgenommen, um neben Gewöhnung an Rieift und Reinlichfeit "in ber Erzengung eines ber iconften und mubevollften Runftproducte eine moglichft große Gewandtheit fich ju verfchaffen." 3m Jahr 1840 belief fich ibre Rabl auf 18 mit ungefahr 1300 Coullern, im 3abr 1859 auf 25 Rlopvel- und 8 Stidfichulen mit 2000 Coullern. In biefen Coulen berrichte bie Rudficht auf fittliche Bewahrung und ausglebigen Berbienft por, wie noch mehr in ben Rinberbeichaftigungsanftalten, Die an vielen Orten errichtet wurden, in welchen bie Rinber Spinnen, Spulen, Coub. Strobe, Rorbflechten und bgl. treiben. Geit einigen Jahren aber bat bie fachfifche Regierung über bie Rloppelichulen einen eigenen Infpeetor angestellt und bie Ausbildung ber Rinter an feineren Arbeiten und Berfuchen mit neuen Duftern tritt in mehreren Schulen mehr in ben Borbergrunb.

Milgemeiner über bie Stabt- und Landgemeinden verbreitet und organifirt find bie Anbuftriefdulen in Burttemberg. Rachtem fcon von ter Mitte bes vorigen Jahrhunberte an in einzelnen Stabten bee Lanbes, und im Berlauf ber Reit in immer mehreren, Beichäftigungsanftalten fur bie armeren Rinber mit Spinnen, Raben, Striden errichtet und in ber Schulorbnung von 1810 ble Bestimmung getroffen morben mar, baft mit jeter Boltsichule and eine Inbuftriefchule verbunden merten folle, fo gab bas Theurungefahr 1817 ber Unterweifung ber Rinber in Sanbarbeiten neuen Anfton. Die Ronigin Ratharina, nachbrudlich unterftutt von Ronig Bilbeim, nahm fich ber Gache mit warmem Bergen an. In allen Gemeinben wurden Bobltbatigleitevereine gestiftet, burch Errichtung einer Lanbes-Centralleitung und ber ihr untergebenen Begirte- und Orteleitungen Bufammenbang und Ordnung in fie gebracht und ihnen befonbere auch bie Grundung und zwedmäßige Erhaltung ber Induftriefchulen übertragen. 3hr ausgefprodener Rmed mar: Uebung in ben Fertigleiten, beren man gur Rubrung einer einfachen Baushaltung bedarf; Berbienft fur bie Urmen; befonbers in fittlicher Richtung Bemabrung por Bettel und Dugiggang. Die Beichaftigung ber Rinber beftanb von Anfang an im Striden, Raben, Spinnen, Spigentloppeln, Strobarbeiten, Berfertigung bolgerner Boffel, Schachteln tc. In neuerer Beit find es gemeiniglich nur bie 2 erftgenannten Arbeiten, in melden in einzelnen Gemeinden bas Stiden und Sadeln, und in mebreren anbern bas Striden von allerlei Bollmaaren, j. B. Sanbichuben, Jaden u. bgl. getommen ift. In vielen Gemeinden murben and Baumidulen errichtet und ben Angben Unterricht in ber Dbitbaumgucht ertheilt, ebenfo, wo fich ein Garten und Lebrer bagu fant, im Gartenban, Die Gouler traten im Alter von 9-10 3abren in bie Induftriefonlen ein. Diefe bauern außerhalb ber Schulgeit regelmäßig im Binterhalbjahr an ben Rachmittagen bes Mittwochs und Samitags je 2-3 Stunden, in vielen Gemeinben auch im Commer und ofter in ber Boche. Das Arbeitsmaterial bringen bie bemittelten Rinber felbft jur Goule, ben armeren wird es auf Roften ber Bemeinte gegeben, benen fobann ein fleiner Arbeitelobn, wenn nicht bas gange Fabritat ju gut tommt. Rur Rieift, Gefdidlichfeit und Bobiverbalten merben nicht felten Ehrenpreife vertheilt. Die Roften ber Anftalten beftreiten bie Gemeinden. Den unbemittelteren unter ihnen reicht ber Staat annehmliche Beitrage. Bo bie Bemeinbe fammtliches Arbeitematerial anichafft, merben bie Fabritate jum Beften ihrer Raffe verwerthet. In theurer Beit murbe unter Die armen Rinber Brob, oft auch Guppe vertheilt; jenes gefchieht in gang armen Gemeinben and jest noch regelmäßig. Go bringend bie Granbung bon Induftriefdulen von ber Obrigfeit empfohlen wirb, fo befieht boch fein Zwang

au ihrer Errichtung. Ebenfo wenig wird jum Befuche ber bestebenben Goulen ein Amana angewenbet, mit Musnahme berjenigen Rinber, Die bermahrlost finb, ober beren Gitern im öffentlichen Mimojen fteben. 3m Jahr 1855 gabite Burttemberg 1360 Inbuftriefoulen mit über 64,000 Schiliern, Rnaben und Dabden. Gie fteben melft unter Lebrfrauen, nicht felten unter ben Driefculmeiftern und beren Gattinnen. Das Arbeits-Local ift gewöhnlich ein Schulgimmer. Sonft fteben fie in feiner naberen Berbinbung mit ber Bollsichule, wie fie auch nicht ben gefetlichen Schulbeborben bes Lanbes untergeben finb. Benauere Dronung, ftrengere Aufficht, grunbilder vorgebilbete Lebrerinnen find auch fur bie murttembergifden Induftriefchulen bringenbes Beburfnis. - Bang abulich wie in Burttemberg, ift feit 1836 auch in Baben bas Induftrleichufmefen organifirt, nur ift es ber Aufficht ber orbentlichen Schulbeborben unterfiellt und bie Schulen merben regelmafig pifitirt.

Eine organifde Berbinbung amliden ber Bolts- und Induftriefdule bat in Bart. temberg feit 1854 eine einzige Bemeinbe, Schlattftall, ein fleiner, abgelegener, armer Drt auf ber rauben Alb. Das Schuilocal, in ber Mitte burch eine Bretterwand getheilt, bietet beiben Schulen ben nothigen Raum. Der Unterricht ift gleichzeltig. 2Babrent in einem Raum unter einem Schulmeifter bie eine Balfte ber Schiler lernt, arbeitet bie andere baneben unter ber Leitung ber Inbuftrielebrerin. Die Schillergabl ber Arbeitofchule betragt im Binter 30, fallt aber im Commer auf Die Baifte berab. Die Arbeiten befteben in Striden und Raben, fruber auch Stiden und Strobflechten. Das Material bringen bie Rinber feit neuerer Belt felbft. Lern- und Arbeitofchule finb in autem Stanbe, mas freilich bei ber fieinen Schulergabi, und bem Umftanbe, bag ber einglae Lebrer ber Bemeinbe feine Goffier am zwedmäftigften in Abtbellungen unterrichtet, leicht möglich ift.

Bas in Barttemberg in einer einzigen Gemeinbe feit wenigen Jahren verfucht worben ift, Die unmittelbare Berbindung ber Lern- und Arbeiteichnle, bas bat fcon am Enbe bes vorigen Jahrhunderte im Jahr 1796 Bergog Beter von Solftein in einem gangen Begirf burchgeführt. Rach Aufbebung ber Leibeigenicaft errichtete er neben ben Bollefdulen Arbeitefdulen, benen befonbere Lehrerinnen borftanben und ble mit jenen Sand in Sand geben follten. Diefe follten, wenn traent moalid, bon ber Frau bes Schuihalters geleitet merben. Die Befolbung berfelben beftant in 60 Thalern, in freier Wohnung und Bolg nebft einem Gariden. Go mar es bie gum Jahr 1828, ale auch für bie Rnaben Arbeitefchulen errichtet murben. In 16 Gemeinben murbe bleje neue Ordnung eingeführt und ber Unterricht in ftufenmäßigem Lebrgang auch mit Rudficht auf ble Sabreszelt ertheilt. Die Dabden fiengen an mit Bolle- und Charpiegupfen, Garnwideln und Bandmeben und fdritten weiter fort jum Striden, Spinnen, Raben, Badein und Stiden. Luxusarbeiten follten nur eine Ausnahme und gunachft nur jur Bilbung bes Schonheitefinnes und jur Belohnung ber fleiftigften Goullerinnen augelaffen fein. Auch follten fie neben ben Rnaben ihren Antheil an ber Garten. arbeit baben. Die Rnaben murben auch in ber Dbftbaumgncht unterwiefen, baber verorbnet mar, bag jebe Schule einen Garten von wenigftens 30 Ruthen befite. Ein weiteres Arbeitsfelb fur bie Rnaben mar bie "Rluterichuie", in welcher bie einfachften Sausgerathe, wie bolgerne Loffel, Galggefafe, Schaufeln, Saden, Spaten, Stuble, Mulben, Mumerpfable fur tie Baumfchnie u. f. w. perfertigt murben. Die Roften bes Materials bezahlte, foweit bie vermöglichen Schiller es nicht mitbrachten, Die berricaftliche Raffe; bas Spinnmaterial batten bie Butspachter vertragemaffig ju liefern. Mugerbem batte bie bergogliche Freigebigfeit fur fammtliche Arbeitofchuien einen gemeinfamen Fonts von 3600 Thalern gestiftet. Anfanglich murben ble Fabritate, ju welchen ben Schülern bas Material gegeben worben mar, jum Beften ber Schultaffe verlauft, frater befamen bie Arbeiter eine Bergutung bafür, beren Betrag in bie Gpartaffe gelegt und ihnen nach ber Confirmation ausbezahit murbe. Bas bas Berbaitnis ber Arbeits. aur Lernichuie betrifft, fo betrng bie taglide Unterrichtszeit mit Ausnahme bes Dittwochs und Samftage 6 Stunden, und ber Anfang und Schluß war in beiben Schulen gleichzeitig. Es batte in

Claffe I. Die Lernfchule 4 Stunden, Die Arbeitefchule 2 Stunden,

tagliden Unterricht. - Go ebel bie Abficht ber Grunber und Bobitbater biefer Schuleinrichtung, fo umfichtig ibre Organisation entworfen mar, fo lief boch bie Ausfabrung bee gangen Bians im Leben gar vieles ju wanfchen übrig. 3mar maren bie Arbeiteerfparniffe ber Coulier manden Gitern jur Beit ber Confirmation eine willtom. mene Sache, auch giebt es ba und bort ein Dorf, in welchem an gutgepflangten Dbftbanmanlagen erfreuliche Resultate ber Arbeitsschulen warznuehmen find; es haben fich aber manderlei Gowierigfeiten bem Schulplan in ben Weg geftellt, fo baß er weber nachholtig nach burchagnaig jur Ausführung fam. Die Schullebrer, Die nach Reigung und Befähigung bie Lernichule bevorwaten, bereiteten bie meiften Schwierigfeiten, ba fie fich mit ber bem Lernen fparlich jugemeffenen Beit nicht gufrieben gaben und bie obige Bertbeilung ber Unterrichteftunben nicht gang feftgebalten murbe. Ueberbaupt geigte fich von biefer Geite ber fein Gifer, auf theoretifchem Bege ber Inbuftriefcule in bie Sant an gebeiten. Die Riftericulen fielen in frubere Freiftunben, tie fich bie Anaben nur ungern nehmen ließen, baber man mit Abneigung gegen fie und Dangel an Arbeitelnft ju fampfen batte. Auch fehlte es an einheitlicher Aufficht über beibe Soulen. Die Lernichulen ftanben unter ber Aufficht ber Beiftiichen, Die fich meift nicht mit ben Arbeiteidnien befaften; biefe aber ftanben unter ben guteberriiden Beborben, mas zur natürlichen Folge batte, bag es oft an einheitlichem Busammenwirfen ber Auffeber febite.

Unterachte beifer Erfobrungen, bie allgemein bestant wurden nub febr jur Bufings besten, von wirtlich prodmäßig und anstiltebar ich, ausserberten, gien man in einerer Beit noch viel weiter, igte in die Woglschalt ber Ariebildiquie bas schwere Gewich, unbestimmert um bie bedenssche Gewichte Bernehmert und bie bedenssche Gewichte Gewichten unber gesten der gegen bei bei erziehung um kreibt erfog geme vernichen Wollendage machen. Die Sommänner biefes genotligen Berschwierung fün Kart Friedrich in Berlin umb Dr. Georgeus in vom Erziebungsnistuter Gewan der Willen.

Friedrich berlegt bie Erziehung gur Arbeit mitten in ben Schof ber Bollefcuie. Befchioffene Erziehungsanftalten find ibm unr ein trauriger Rotbbebelf, bloft fur bie Balle, in welchen bem Rinbe bie naturliche Bilbungeftatte, bas Elternhaus, geraubt ift. Die praftifche Methobe bat fich baber eng an bie Familie und bie Gemeinbe anguidlieften. ba "bie Ergiehung ohne Ditwirten ber Eltern ein Unbing ift." Um nun Raum fur feine praftifde Detbobe ju geminnen, ichließt & einerfeits basjenige aus, mas ibm in ber Boltefdule entbebelich icheint, namlich ben Religioneunterricht, ben er bem Beiftlichen aufer ber Schulgeit ammeist, ferner ben Beichichtsunterricht und bie Befebestunbe, bie ber Fortbilbungefcule jugetheilt werben. Anbererfeite verlangt er, bag ber abstracte Lefe- und Schreibunterricht" in fpatere Jahre verlegt werbe, bie Auge und Banb burch praftifche Uebungen ficherer geworben find, wogegen bann in ben erften Couljahren forperliche Arbeiten an bie Stelle bes Unterrichte ju treten baben. Jeber Schnle foll ein Garten ju Gemufe- und Dbftbau beigegeben werben. Der Garten gerfallt in 8 Theile, beren einer von bem lebrer benutt wirb, ber anbere mit bem Erios bes Ertrags ber Schule angebort, ber britte ben geschidteren alteren Schulern überlaffen und in Beeten unter fie ausgetheilt wirb. Die praftifche Dethobe ber Erziehnug gur Arbeit fest fich ben boppelten 2med: fomobi bie Bflangung bon Renntniffen, ale bie Uebungen in ben Arbeiten felbft, fo bag beibes fo viel ale moglich Banb in Sanb gebt und ber Schuler in ben Stand gefett ift, mas er lernt ju vergleichen mit ben Beichaften bes Saufes. Die Schuier lernen: Renntnis ber Metalle, ihrer Bearbeitung, Debnbarfeit, Beichbeit, demifden Aufjofung burd Gauren, Schmeigbarfeit im feuer: Renntnis

ber Bolger, ihrer Berichiebenheit, Borguge, Beichheit, Barte, Benütung; Bobentenutnie, demifde Berbefferung bes Borens, Dungerfenninis; Bflangen. und Thierfunde. Gefernt wird bies theils in besonderen Lebrftunden, theile bei ber Arbeit in ber Ratur, ber Grundlage alles praftifden Unterrichts, im Garten und Gelb. Raturgeichichte 3. B. fernt man bei ber Bilege bes Geberviebs, ber Riegen, ber Ribe; demifde und phufitalifde Renntniffe beim Baiden, Rochen, Baden, Früchteeinmachen u. bil.; Anthropologie und Bindologie - lernen bie alteren Schuler in ben Rinbergarten an ben Rleinen, wo fie beobachten, "wie bie garten Anoopen bes Gemuthe aufbrechen;" bie Buchführung und bie Brineipien ber Bolfewirtbicaft - - bod gemug! R. laft folgerichtig bie Couller aller Claffen in Statt und Land an ten praftifchen Arbeiten theilnehmen, tie jungeren am Gemufebau und ber Dbitogumundt, Die alteren Schuler an Gemeinbe- und Barfanlagen. Baumpflanzungen in Brivatgarten, Urbarmachung bon wuffem Land. Große Dinge peripricht er fich von biefen Arbeiten in ber Ratur: Braftifche Mrithmetif und Budführung; Beidelbenbeit, inbem ber Goiller beim Lehrer fich Rathe erholt. Aber es wird ibm aud angemeffene Freiheit ter eigenen Babl - ein wichtiges Moment in ber Charafterbilbung - gemahrt; fein Gelbftvertrauen wird genbt; burch Bereinigung mebrerer Couler ju Bearbeitung und Ausbentung bes Gartenlantes wird ber Grund gu fünftiger ernfterer Affociation gelegt u. f. m. - 2Bas ferner bie bauslichen Arbeiten betrifft, fo leitet Die Gonle vom Spiel ber Rinbergarten über ju Arbeiten in Bapier, Babpe, Thon, Strob. und Binfengeflechten, Daiereien auf Bolg und Elfenbein, befonbere gu Arbeiten fur unmittelbare Bermenbung in ber Schulanftalt ober bem Efternbaus, 3. B. Musbefferung ber Gerathe bes Gartenbaues, Reparatur an ber Gartenmauer; Berfertigung von Duten, Schachteln, bolgernen Gefagen, Raften fur Gamereien u. f. m. Die Dabden, beren Unterricht Grauen beforgen, fernen Striden, belfen beim Rochen, Spulen, ftellen fich in Rrantenbaufern und Befleibungsanftalten ein, um ba mafchen, fliden ju fernen. Gemeinbe-Badbaufer, Ruchen, Baichbaufer geben weitere Gelegenbeit - Aber mo gerathen wir bin? muß man fragen. Gint wir auch noch in unfern Gemeinben, wie wir fie taalid bor Augen baben? Ginb bie Arbeitofculler noch Bolteichuler, noch Rinter ihrer Gitern, bei ibnen mobnent und mit ihnen arbeitenb? Ginb bie Lebrer, wie fie Friedrich braucht, wirflich unfere beutichen Bolteichuliebrer? Babrlid, es wird einem bor feiner praftifchen Methobe ju Muthe, ale floge er mit une babon auf eine Robinfon'iche Infel, ba man bas alltägliche Leben unferer beutichen Stabte und Dorfer weit hinter fich hat, ba Bemeinden mit gang unglaublichen Berhaltniffen bingeganbert werben und man eine Bunichefruthe befitet, mit ber man alles nach Belieben bervorruft, Gouler wie Bolytechniter, Lehrer wie Tanfenbffinftler, Anftalten aller Mrt, Daterial, Berfgeuge, Fabrifate und beren Abfat, wie man es fich nur wunicht. Auf Die Frage, wober man Die Lebrer nebme, befommt man Die merfwürdige Autwort: Aus ben Behrlianstalten ober tem Rauben Saufe bei Samburg fur ben Anfang, fpater bilben fich bie Lebrer aus ber Braris felbft beraus. Bei biefem boben fluge wirb überbies, wie aus allem erhellt, mit ber gangen driftlichen Bergangenheit und Gegenwart gebrochen, "ba man Gefühlsbildung und Menichenbeftimmung am besten aus ber Ratur lernt." Db biefe praftifche Dethote irgentwo praftifch geworben und "eine Bereini» gung von Familien, Die ben Anfang zu machen hatten, ba Staat und Gemeinte fichts thun werben", gn Stanbe gefommen ift, babon ift bem Schreiber biefer Beilen nichts

belannt.

Grünzet Friedrich seine lepte Hoffmung auf die Famille, so reist ihm Dr. Georgen 4, Director ber Hoffinge und Erziehungsansfall Lesans die Wes (Gegenwarte Vollstäufer) 257 Sest 1.5, dereich er in beniedere ertremen Geleig sie demogra, bleien Grund wieder ein dem eine ertremen Geleig sie demogra, bleien Grund wieder ein. Das der Famille finnet er zwar die Argänungs der Echairen erziehung, der er lag, daß Sedie und das andein dem erziehung, aber er lag, daß Sedie und den und das andein dem erziehung flustwagen, nicht mehr Kragf sel. Die Gedes, die bei teiner Besiehung af ibs Jamille erchosen komme, nicht mehr Kragf sel. Die Gedes, die die flustweier dem finner, mich ihre Wangd serieren, mie den fir estalm filmen



eine grundliche Beitung bes Familienlebens ausgeben. Der Schule will er bie theoretifchen Renntniffe erhalten, verlangt aber, um mehr Beit fur bie Arbeitefcule ju geminnen, wefentliche Befdrantung ber Lehrftunben, wobel es namentlich auf bie Beit, in welcher bie "religiofen Dogmen" geiehrt werben, abgefeben ift. Beibe burfen nicht neben und außer einander bergeben, fie mugen vielmehr organisch verbunden werben, fo baft fic bie Arbeit bem theoretifden Unterricht einfflat. Die Schule muß ben bisberigen "Duatismus ber Intelligenzbeihatigung und bes mechanifchen Thuns aufheben." Die Erziehung jur Arbeit ift unabweisliches Beburfnis ber mittleren und unteren Stanbe, b. b. ber arbeitenben Cioffen bes Bolle. Der inbividuelle Menfc muß burch Erziebung allfeitig und barmonifch entwidelt werben, mas nur purch allfeitige Thatigfeit gefchiebt. Dagu gebort Geibftbarftellen, Schaffen. Gine Erziehung, Die nicht arbeiten laft, ift einfeitig. Arbeit ift aber nur "eigentlich ichaffenbe Thatialeit, Die finnlich brobuctip ift." Gie foll nicht um bee Rutene millen, gie Mittel, in ber Schule getrieben werben, fonbern burch fich feibft befriedigen und jur allgemeinen Borbitbung aufe Leben bienen. - Der Unterricht gerfällt in fanbwirtbicaftliche und in Formen-Arbeiten. Jene werben an Schulgarten gelibt, womit jugleich nach ben Jahreszeiten naturfundlicher Unterricht verbunden wird, ber fich von ber Erbe und bem, mas barauf ift, bis ju ben Sternen erftredt, ja fogar Rechnen, Sprach- und Formenlebre baran anfchließt. Die Formen-Arbeiten geben vom Legen ber Bauboiger aus und ichreiten gum Riechten, au Bapparbeiten, jum Dalen und Dobelliren fort u. f. f. Beiteres anguführen, fcheint überfluftig zu fein, ba man auch bier bor ben oben geschliberten Lufticbioffern ftebt unb nirgenbe ben Bemeis erbracht fieht, bag bas moberne Ergiehungefpftem auch nur in ber . Anftait Levana, gefchweige benn unter ber Jugend irgend einer Gemeinde burchgeführt ift. Co abenteuerlich es nun aber ausfleht, wenn ber Coule eine Omnipotent, wie bier geschieht, beigelegt wird, fo barf boch bie Tenbeng, welche biefen Beftrebungen gu Grunbe liegt und bie ein Lebrer Georgens auf ber neunten allgemeinen Lebrerverfamminna gu Frantfurt a. DR. jur Beitnug ju bringen fucte, nicht allgugering angefclagen werben. Es brobt bier ber beutichen Boilabiibung ein gefährticher Feinb, ber gang in ber Beitftromung fich fortbewegt. Es ift bies ber alle Rreife bes Lebens burchbringenbe Daterigiismus, ber bie Gonle nicht nur aus ihrer gottgeorpneten Berbindung mit ber Rirche trennen und bie Borbilbung ber driftlichen Bollejugent fur bas firchliche Leben ibr verbieten will, fonbern auch bie allgemein menichliche Bilbung ber Jugenb, wie fie bie erlenchtetften Beifter feit Sahrhunderten anftrebten, unter einem Berrbild von Ergiebung jur Arbeit burch Arbeit ju erftiden fucht. Bon biefen Irrfabrten giebt es nur einen Weg jum Biel, ben ber Umtehr gu ben wirftichen Berbaitniffen, Beburfniffen unb Rraften bes Bolle.

Bir zieben, auf bie vorliegenbe geschichtliche Ueberfchau geftlist, bie Resultate in folgenben Gagen:

1) Die Grifcing hat ben gaugen Menifera zu bilten und nicht felh feine gefüligen, geberen auß siene ferpreifigen Arfeitz zu entwieden auß jein aus die eine Aus eine gektherend Waß von Kenntillen und hertrigktien ausgarüffen. Es ihr der Arbeit der nacren Zelft, des Weckfelns, das bie errigiende Zelftiglich aber bei ferereifige Seite finaust auch auf die prottlisse ausgebegnt werbe, erfannt und mit bessen der Bertriebung Artife gewacht zu baben.

2) Os fam iße der, was bie Erziehung jur Arbeit fertiffi, nicht barum handen, bet finder er Settliffsalle in der gefreiglichte bei gefreilem Setwoskersell auchpieltera, feweren man hat fich wie in der Bern- fo in der Krichtisfgalle and Allgemeine und ellementater zu destirt. Weiter zu agiene erstierte ist Gefinngsafret um Schilden. Weiter zu agiene erstierte ist Gefinngsafrete um Schilden Studies der Berneifene Zeit, der Wangel an Lehrmeistern umd ausgleichigen Lehrmitten z. f. m.

3) Principiell tommt, wie Die theoretifche, jo auch bie prattifche Bilbung ber Rinber Pabag. Gneetiegabte. III.

4) Chen aus tiefem Grunte, wie nech aus vielen antern, fint beite Bilbungs. anstalten getreunt von einander an balten, wenn fie fic auch parallel neben einander bewegen und beiben bie freundlichften Begiebungen ju einander zu munichen find. Bu trennen find fie, weil jebe ibr eigenes Gebiet bat und befontere Rrafte und Thatigfeiten in Anfreud nimmt, Die fic ebne Radtbeil nicht mit einander vermengen laffen Berfude, ten Dathen mabrent bes Beidichiennterrichte in ter Belleichule bas Striden ju erlauben, fint ganglich mielmaen.) Die Schuler fint nicht burchaus biefelben, ta manche nach Daggabe ihrer bandlichen Ergiebung vom Befuch ter Intuftrieichule frei gelaffen merten miffen; and bas Gintrittsalter ift vericbieben, ba bie Bolteboule ibre Couler fruber aufnimmt : ebenfo ift bie Beicaftianna ber Angben und Datden in ber Regel gang vericbieten. Bas tie Lebrer betrifft, fo fint fur bie Datden Lebreriunen anzuftellen, bie mohl nur in wenigen Gallen ibre Schulerinnen auch in ber Bernichule unterrichten. Die Bolfeichullebrer aber, fo febr ihnen im allgemeinen Cachfenntnis und Intereffe fur bie Uebungen in ber Induftriefdule ju munichen ift, follten boch mit tauernten und anftrengenben Arbeiten an ihnen nicht behelligt werben, ba fie ihre Reit und Rraft ju ihrem Schulunterricht und ihrer verfonlichen Fortbildung gar mobl brauden und ihnen nicht jugemuthet merten fann, bag fie in gewerblichen und landwirtbichaftlichen Dingen mit allen Manipulationen vertraute und jum Unterrichte befähigte Technifer feien.

5) Der Lerufchule, tie ein unmefibares Dbject bor fich bat und an bie mit bem Bertichritt ber Beit immer großere Anfprfiche gemacht werben, barf weber Beit noch Araft gefdmalert merben, wenn fie ihrer boben Mufgabe genugen foll, bem burgerlichen und firchlichen Gemeinwefen wohl porbereitete Glieber ju ergleben. Um wenigften barf bie religiofe Bilbung, bie fefte Grundung in Gottes Bert und Geift, bie fromme, füre emige Leben reifenbe Charafterbiltung ber Bolfeingent perfaumt werben und bieg eben auch im Intereffe ber Induftrie. Denn wenn qufolge tudtiger Borbilbung Landwirthfchaft und Gewerbe noch fo rationell betrieben werben und bluben, ber Arbeiter aber aufmachet ohne Gotteefurcht, Gemiffenbaftigfeit, Chrlichfeit, Arbeitfamteit und Geborfam gegen gottliche und menfchiche Orbung, fo wirt bas gange materielle Gebaube im Rleinen wie im Großen auf einem Bulfan aufgerichtet, ber beim nachften Musbruch alle feine Aufiedler ju verichlingen brobt. Aber fo wenig ale bie fittlich-religiofe Bilbung barf bie intellectuelle, namentlich nach ber Raturieite bin, berfimmert merben, und gwar wiederum im Intereffe ber praftifchen Berufebilbung. Alfo immerbin reale Bilbung bes Bolfeidulers, fooiel bie Rraft ber Couler und Lebrer vernunftigermeife möglich macht, aber alles unter tie Bucht bee Beiftes gestellt und ale bie vergangliche Seite am tiesfeitigen Leben im Reiche Gottes angefeben!

6) Die Lernfchule bat jetoch auch unmittelbar bas 3bre gu thun, um in ihrer

7) Die Frage von ber allgemeinen Errichtung ber Induftriefchulen und ihrer inneren Ginrichtung bangt mefentlich von ber Borfrage ab: Belche frecielle Arbeitenbungen geboren in Die Induftriefchulen ber Gemeinben? Sier tommt bor allem in Betracht, bağ tie Induftriefduie es nicht mit Boglingen einer gefchloffenen Erziehungeanftalt gu thun bat, in welcher Coule und Familie fich vereinigen, fonbern mit ber gefammten Schulingent ber Bemeinte, fobang ban es fic bei ber Befcaftigung in ber Inbuftrieidule gunadit nicht um Arbeiteverbienft ober Armenunterftugung, fonbern einfach um Bilbung ju zwedniagiger Arbeit banbeit. Die Arbeiten felbft nun, ju meichen bie Bemeinte-Induftriefcule gu bilben bat, mugen unter bie allgemeinen Beburfniffe bes menfdlichen Lebens gegabit merten und von ber Art fein, baf fie atigemein gefehrt und gelernt werten tonnen, in bie Couie aber beebalb aufgenommen werben, weil bie Familie ibre Rinber in benfelben nicht ober nicht genügent untermeifen fann. Migemeines und boch in ben meiften Ramilien nicht genugent befriedigtes Bedurfnie ift fur bie Dabden bie Uebung im einfachen Striden, im Raben fammt Bufchneiben und Fliden, und im Spinnen. In biefen Berrichtungen nuß jebe weibliche Berfon nach ihrer Stellung in ber menfchlichen Gefellicaft Renntnie und Gertigfeit befiten, theile um ihrer feibft willen, theile gur Aubrung einer Saushaltung und Beurtheilung ber Arbeiten anderer. Gie laffen fich ohne nennensmerthe Schwierigfeiten überall lebren und lernen, entwideln binreichent bas Arbeitogeschie, und an fie mogen fich bann, je nach Beburfnis und in privater Beife, abnliche feinere Arbeiten, wie Sadeln, Stiden anschliefen, ober auch ju vollfommenerer technifder Ausbildung weibliche Fortbildungeichufen im Raben und Striden, wie foide in Burttemberg in Stuttgart, Tubingen, Ragolb und fonft im Bange fint. - Bas tie Anaben betrifft, fo giebt es feine Arbeiten, Die benen ber Dabchen anglog und fur fie ebenfo bringliches Bedurfnis maren. Ihr fpaterer Lebensberuf bat nicht bie Gieichartig. feit, wie ber ber Dabchen, fonbern verzweigt fich in eine große Dannigfaltigfeit. Da es fur fie einige wenige Grunt beidaftigungen nicht giebt, fo fann auch an bie Gemeinte bie Forberung nicht gestellt werben, fur fie wie fur bie Dachen öffentliche Induftriefcuien gu errichten. Bielmehr bat fur bie Erziehung ber Anaben gur Arbeit bie Familie weit mehr einzutreten und auf bie alte gnte Gitte ju balten, baf ber Gobn an ber Arbeit bes Batere theilnimmt, ober fouft unter einer intelligenten und fittlichen Leitung beidaftigt wirb, um Ginn und Gefdid fur ben fpateren fpeciellen Beruf fich gu erwerben (f. b. Art. Banbarbeit). Demungeachtet fann unt foll, wo nicht, wie in vieien Landgemeinden, fur bie forperliche Musbilbung jum landwirthichaftiichen Beruf obnebin icon biureichent geforat ift, and fur bie Anaben etwas gefcheben, namiich bie Anichaffung eines Conigartens jum Gemufeban, woran auch bie Dabchen fich betheiligen, und in einer Baumidule. Damit fonnen fie wemigftens einen Theil bes Jabres medmäßig beidaftigt werben. Im übrigen wird es fur viele Anaben angemeffen fein, in ber Stridionie ber Darden bas Striden, wenn auch noch anberer Rieibungsftude ais ter Strumpfe, ju eriernen. Es ergiebt fich fonach ter Sching: Bebe Schulgemeinbe, die für eine gute Erziehung ihrer Kinder forgen will, hat bie Pflicht, auch eine Industriefchule zu errichten, in welcher die Madechen im Striden, Raben und Spinnen, foweit es Bedürfnis ift, unterrichte werden, und für fie, noch mehr aber für die Knaben (unter den ebigen Beschänkungen) damit einen Schulgarten zu verbinden. Jener hat eine besondere Leberrau. biefem in der React der Bollstäckullebrer vorzusteben.

- 8) Ift tie Grundung einer folden elementaren Induftriefcule Obliegenheit einer jeben Schulgemeinte, fo liegt bie Frage nabe: Soll fie bas Recht und bie Bflicht haben, bie Boltofchuler jum Befuche berfelben mit Zwang anzuhalten? In Deutschland, bas ben Schulgwang ale eine nothwendige und beilfame Ordnung aus reicher Erfahrung fennt, ift wenigstene fur bie Dabden-Industriefdule ohne Bebenten mit Ja gu antworten, ba bie Fürforge für bie geiftige und forperliche Bilbung in gleicher Beife Bflicht bes Staates ift. Beboch mugen einige Boransfetungen gutreffen. Es ift vor allem ber Familie Rechnung gu tragen und ihre Rinber find, wenn fie ben Unterricht in ben fraglichen Arbeiten ber Induftriefcule felbft geborig beforgt, ober nicht zu beseitigenbe Binberniffe im Bege fteben, vom orbentlichen Befuche berfelben gu bispenfiren. Gobann ift mit aller Bemiffenhaftigfeit bafur ju forgen, bag technifch gut gebilbete und brave Lebrer und Lehrerinnen, von welchen fast allein bas Bebeiben ber Unftalten abhangt, mit ihrer Leitung betraut werben; bag ber Unterricht ein methobischer, ftufenmäßiger fei und bie Unterrichtszeit auf Die unumgänglich nothwendige Stundenzahl eingeschränkt werbe; enblich bag bie orbentliche Orteichulbehörbe, wo möglich burch fachverftanbige Gonner und Gutthater verftarft, bie Aufficht auch über bie Induftriefcule fuhre. Unter biefen Boransfetungen ift zu hoffen, bag bie gut geleitete Induftriefdule von felbft Rinder und Eltern anzieht und über ihrem Rinben ber Zwang mit feiner Strenge vergeffen wirb.
- 9) Sind in einer Gemeinde arme, aufsichtstofe und verwahrloste Kinder, so hat man biese vor andern zur Industriefchule anzuhalten. Die von ihnen auszuführenden Arbeiten sollten damu, selbst mit Bermehrung der Unterrichtsstunden, in der Richtung auf Arbeitsverdienst auszewählt und betrieden, oder ihnen sofort andere lohnende Beschäftigungen, wie sie die landwirthichastlichen oder gewerblichen Berhältnisse der Gemeinde an die Hand geben und der Absilate durch die Bermittlung von opserwilligen Kausselleuten es ermöglicht, beigesellt werden.

Literatur: 3. G. Schmiblin, öffentliche Kinder-Industrieanstalten. Stuttgart 1821. Jacobi, Rachrichten über das Gewerbeschulwesen in Breußen und Sachsen. Leipzig 1842. Eisenloby, die Belischule und die Handbeit. Stuttgart 1854. K. Friedrich, die Erziehung zur Arbeit, eine Forderung des Lebens an die Schule. Leipzig 1852. Dr. Georgens, Gegenwart der Boltsschule. Jahrg. 1857. Brandenburger Schulblatt. Jahrg. 1856. 1857. Dürre, padagog. Wanderbuch. 1857. Boltsschule von K. F. Hartmann. Stuttgart 1857. 1858. 1859. Rreihofer.

Inhection. I. Unter Schulinspection versteht man entweder eine Behörde, welche zur Beaufsichtigung der Schulen in einem Orte ober Bezirke verpsichtet ift, oder bie Thätigkeit des Inspicirens. In ersterer Beziehung vergt. den Art. Schulreziment. In der legtgenannten Bedeutung hat das Wort einen weitern und einen engern Sinn. In jenem bezeichnet es im allgemeinen die Beausschiftigtigung der Schulen, die Schulaufsicht. Die Wittel bieser Beaussichtigtigung sind 1) der schriftige Bertehr der Schulenspischen mit dem Berstande einer Schule oder dem Lehrer (vgl. die Artikel Schulregischen mit dem Berstande einer Schule ober dem Lehrer (vgl. die Artikel Schulerschieden, Schulbericht, Zeugnisse lieren Schule der Gebuschende ober außererobentlich angeordnete Untersuchung best ganzen Zustandes einer Schule den Gommissarius einer Schule, die Bistation oder Revisson (vgl. den Art. Bistation); 3) die Beodachtung und Uchermachung der Revollon (vgl. den Art. Bistation); 3) die Beodachtung und Uchermachung der gesammten Schulthätigkeit in ihrem regelmäßigen Gange, bei kleinen Schulen durch den Localschulinspector und bei größern durch den Vocalschulinspector und bei größern durch den Obrecter (Rector, Anhector

Dberlehrer, Borfleher), bie Infpection im engern Ginne bes Borts, wovon in biefem Artiflel gu fprechen ift. (Bergl. ben Art. Director, Bb. II., G. 6.)

Der Director foll auf ben in ber gangen feiner Leitung unterftellten Schule berrfchenben Beift bestimment einwirten; er hat fie ber Beborbe und bem Bublicum gegenüber ju vertreten; er ift ber erftern fur Erreichung bes 3medes ber Anftalt, fowie fur Ausführung ber an bie Anftalt ergangenen Berfugungen verantwortlich; er hat ben einzelnen Lebrern ibre Functionen ju überweifen; er bat ibre Thatigteit ju einer einbeitlichen, fich gegenseitig ergangenben ju geftalten; er bat barüber ju machen, baß jeber ibm gur Mufnahme in Die Coule anvertraute Couler in berfelben biejenige Ausbildung empfangt, welche bie Ettern bort in Uebereinstimmung mit bem 2mede ber Schule fur ibn fuchen. Alle biefe Berpflichtungen ju erfullen, ift er nicht im Stanbe, wenn er fich nicht in fteter, bie ine einzelne gebenter Befannticaft mit ber gangen Schultbatigfeit erbalt und wenn er nicht jeben Schuler forgfam beobachtet, mit Ginem Borte, wenn er nicht unablägig felbft fiebt und fich. fo viel ale moglich, and elgener Anfchanung feine Urtheile über bie Lehrer und ihre Birffamteit fowie über bie Schuler bilbet. Das unentbehrliche Mittel biegu ift eben bie Infpection im engern Ginne bee Borte. Borauf es bei ihr antommt, ergiebt fich nach bem Gefagten von felbft. Wir figiren bie Bauptpuncte In Folgenbem:

Die Inspection foll 1) jur Controle fur bie an ber Schule mirfenten Lehrer blenen, bie Bunctlichfeit, welche fie in ber Muslibung ber ihnen übertragenen Functionen an ben Tag legen, übermachen und, wo es noth thut, zu folder Bunetlichfeit onbalten. Es banbeit fich bier por allem um ben rechtzeitigen Beginn und Schluf ber Ctunben und barum, baf jebe einzelne Stunde fur ben pom Lectionsplane porgeichriebenen 3med benutt wirb, bag ber Lebrer nicht unvorbereitet in Die Stunde tommt, Die von ibm gu corrigirenden Arbeiten gur festgefetten Beit gurudgiebt, in ben bestimmten Friften neue Aufgaben ftellt u. f. w. Es banbelt fich mit einem Borte um bie außere Pflichterfüllung. - Der Infricient foll 2) ble Art bes Unterrichts beobachten, um fich ju überzeugen, ob Lehrgang und Methobe ben Anforberungen bes Lehrplans und bem Standpuncte ber Schuler entfprechen, ber Lebrton ber rechte ift, ob die banelichen Aufgaben nach Inhalt und Umfang zwedmäßig find und von bem Lehrer bei ber Correctur richtig behandelt werben, und ob und wie meit fich ber Lebrolan in ber Bragis bemabrt. In gleicher Beife muß bie Infpection 3) ten Beift beobachten, in welchem Regierung und Bucht ausgeubt werben, ob biefer Beift trop ber Berfchiebenheit ber Lehrer ein embeitlicher ift, ob auf Die Individualitat ber einzelnen Schuler Die notbige Rudficht genommen wirb, auf welche Dangel ble Aufmertfamfeit bes Lebrercollegiums zu lenten ift, ob bie binfichtlich ber Schulucht angenommenen Grundfate befolgt, ob bie Dieciplinargefete ftreng und im rechten Beifte jur Ausführung gebracht werben, ob und wie bie Lebrer auch aufer ben Unterrichteftunben auf ihre Couler einzuwirfen fuchen.

In alen der bei heit beifprechem Bezichungen is die Inspection nammtills auf Erhäftlicht erbetrer gerichter. die foll aber 3 auf ein auf Beschatung und Erhäftlich gerichte Unteil über dem Eineb der Ghate im gangen, nie über die institutionelle mit lieftlich ermieditung der indextiene Golder werntiete. Are Terfand einer Golder mig zu der Berafinngen über die Greituren und Berichungen sie die der Geschle mig zu der Berafinngen über die Greituren und Berichungen sie die die Berafinnen und Gesche fein, der Gesche die die Berafinnen der Gesche fein, werte gesche die Gesche fein, der alle gesche die Gesche fein der Gesche fein, der alle gesche die Gesche fein, der alle gesche die Gesche fein, der alle gesche die Gesche fein der Ge

 als feine Collegen polizeimäßig ju übermachen. Go mahr vieles bavon an fich auch fein mag, barf man benn bech nicht bergeffen, bag es leiber auch lebrer glebt, Die ber Uebermachung nicht entbehren tonnen, welche fich nie ficher fühlen burfen bor bem unvermuthet eintretenten Inspector. Ihnen gegenüber bleibt jene verhafte Controle elumal nothwentig, ofwohl es fich von felbft verftebt, baf fie in jebem Rall buman und auf eine Beife, ble jebe Blogftellung ber ben Schulern vermeibet, ju üben ift, bamit fie burd Untergrabung ber bei Lebrern ber begelconeten Urt an und fur fic nicht großen Muctoritat nicht mehr fcabe ale nute. Dem punctlichen, gemiffenhaften Lehrer gebe man um fo ungwelbentigere Beweife bes Bertrauens und geige ibm bei ben aus andern Grunden notblaen Infrectionen, baf man nicht tomme, um ben Lebrer ju controliren, fonbern um fich bie Renntnis vom Standpuncte ber Glaffe und ihrer einzelnen Schuler an verichaffen, obne welche man weber fur bas Thun und Treiben ber Anftalt verantwortlich, noch an ber Bervolltemmnung berfelben thatig fein tann. Babrent bei ben Lebrern, welche blnfichtlich Ibrer außern Bflichterfallung controlirt werben muffen, baufige, furge Befuche mitten im Unterrichte nothwendig fint, werben bel ben vertrauene. wurdigen feltnere, pleffeicht in gewifien Beitraumen wiederholte, langere, oft auch gante Unterrichteftunten binburch bauernte verzugieben und bie ber Schiller megen außerbem unerläftlichen öfteren Befuche ter Claffe mehr in tie Baufen twifchen ten einzelnen Lectionen zu verlegen feln. Babrent jene Controlbefuche unvermuthet tommen mugen, mogen tie fonfilgen Infrectionen auch vorber bem Lebrer angefündigt merten, obgleich bies ftete ju thum icon barum nicht rathlich fein burite, weil es ben Schulern nicht entgeben wurde, ob ber Director unverbergefeben, ober nach vorbergegangener Unfanbigung tommt, und weil fie barauf auch ihrerfeite einen Untericbied zwiichen ben Lebrern begrünten fonnten.

\*) Die Unerläftichfeit ber Infpection ergiebt fich im allgemeinen aus ber Unvolltommenbeit ber menichlichen Ratur, welcher auch bie Lebrer unterliegen, fur grofere Auftalten aber inebefonbere aus ber Betrachtung, bag, mo eine Debrbeit bon Araften gufammenwirten foll, ein Regulator nothwendig ift. Gine Coulanftalt ift aber etwas anderes ale eine Dafdine; fo muß and ber Regulator feine Aufgabe antere ale mechanisch auffaffen, er muß miffen, bag ber ergiebenbe Unterricht Die freie Ginwirfung einer gangen Berfonlichfeit auf merbenbe, in ber Bilbung begriffene Berfonlichteiten in fich follefit, baf alfo ber Entwidlung biefer verfonlichen Ginwirtung Raum ju laffen ift, foweit ber 3med und bie Orbnung bes Gangen es verftattet. Co gilt es benn ffr ben Infpector, bas Buviel und bas Bumenig ju bermeiben, bor Larbeit, aber auch bor Pebanterie fich ju bitten, machfam ju fein, aber auch bie erforberliche Dobe und Beite bes Standpuncte fich ju bewahren und mehr auf ben Geift, ale auf bie germ gu feben. - Fur ben Localiculinivector gilt im gangen bas Gleiche mie für ben Director, nur baft bei ibm ale eine unertägliche Bebingung feines finfluffes, bie fich bei jenem boch noch men bon felbft berftebt, bas bervorgnbeben ift, baf er feine Berechtigung jur Inspection nicht bioft aus feiner amtliden Stellung ableiten barf, fonbern burch überlegene Ginficht und Tuchtigfeit erweifen muß, und bag er nur infoweit, ale er bas lettere thut, in bas Innere mit Erfolg gingreifen tann. Die Localiculinipeetion auf bem Lanbe muß auch noch anberes in ihren Bereich gieben, ale bie einer größern Anftalt, inebefonbere bie Ueberwachung bee Schulbeluche, worfiber auf ben Artitel "Coulverfaumniffe" ju verweifen ift. Die Coulverwaltungen baben inegemein filr bie mit ber II. 3) Jufpretinn im engeen Sime bed Borts (im Unterfolde von Coultreglimen) if bie feetielle Auffiedt, welche entwoder ber Bertreter ber Vecaliquisehörbe bei fleineren Chaine ober im größeren Anstalten ber Director somohi liber bie Leber und Verntfoligielt in benjelben als über bie babel eingehaltene Dietiplin zu fichren und austulben bot.

G liegt in ber Maur ber Gade, baß bie Sulvertien im erfteren fialle mide außeier Att fil; fie wirt fich jaum 15, we ber Bertretter ber Gestischaftet entwerer nicht feldt inmerkalb bei sindes fleit ehre ber bem größeren Thule feiner Indige liedt inmerkalb bei sindes fleit ehre ber dem größeren Thule feiner Indige in bei die Gaderbemung und bei regetinstigen Sangeb ber Santischaftet, auf eine allgmeine Kammtil von ber Art und Wiele bed beitreten, von ber Gutte, auf ender Eddlieft fleichen, her Indige ihre Gaderbemung und bei der getticht gebandbab beitre. Gitter positionen sinnettung auf Leberr umd Schule wird fie fich um in mehr zu aufsteten befort, auch bei den felle für Kumelfung um Kunterhung mur bei beitren Weische zusemm. \*\*)

Bang anbere ais ein foider Infpector gu feinen Schulen, fteht ein Director gu feiner Anftalt, ju Schliern wie ju Lebrern. Schon besmegen, weil er felbft Lebrer ift und zwar wohl meift in ben oberften Ciaffen und in ben wichtigften Fachern, in weichen fich Amedmanigfeit und Ummedmanigfeit bes fruberen Unterrichte am fubibarften ertennen laffen und ein energifches Rudmartemirten am bringenbften forbern, ift fein Berbaltnis zu beiben ein viel naberes und unmittelbareres. Aber auch abgefeben bievon besteht ja feine Aufgabe nicht blog in ber Aufrechthaltung officiell feftgefetter ober trabitionell befannter Rormen, fonbern er ift in ben Augen bes Bublicums und ber Beborbe für bas Gefammtrefultat bes in feiner Anftait gegebenen Unterrichts unmittelbar verantwortlich, er reprafentirt ibnen gegenüber in gewifem Ginne bie gange Anftalt felbit. Gein Umt ift nicht biog ein außerlich bestimmtes, es ift mefentlich confibentieller Ratur. 3bm liegt es ob, bie gange Anftalt zu beleben und ihr feinen Beift eingnhauden, und je mehr es ihm gelingt, berfelben bas Geprage feiner Inbivibualitat aufgubruden, befte beffer und vollfommener genugt er feiner Aufgabe. Daraus foigt von feibft, bag alles in ber Anftalt bis aufe Rleinfte berab ein unmittelbares Intereffe fur ibn bat, bag es fur ibn von ber größten Bichtigfeit ift, von allem fo viel möglich unmittelbare Renntnie in erbalten. Dagu tommt aber noch weiter bie vielaffebrige Organifation unferer boberen Auftaiten, weiche nothwendig einen vermittelnben, ausgleichenben und einigenben Factor verlangt. Die centrifugalen Elemente, welche in ber Beidranfung eines Lebrere auf Gine Ciaffe ober auf Gin Fach gegeben fint und welche nicht feiten aus Mangel an Ueberficht aber bas Bange jum Schaben besfeiben fich geltenb machen, beburfen nothwendig ein Begengewicht. Dan tann fagen, bies fei in ben Lehrerconventen geneben. Rum Theil, ig; aber es ift befannt, wie bie individuellen Berichiebenbeiten ber Unfichten nur ju oft auch in biefe übergeben und nicht felten entweber feine Ansgleichung ober nur eine aufterliche, formelle, feine innere und wirfliche gefunden wird. Und wenn auch bie Gefammtheit ber Lebrer über Methobe, Lernziel

<sup>\*)</sup> Der Standpunct biefes Artifels ift eimas verschieben von bem bes vorherzehenden, weshalb ibn eben bie Reb. neben biefem aufnahm. Die Reb.

<sup>\*\*)</sup> Rach Umftändem jedoch tann fich die Sache auch andere gestalten, 3. B. wenn fammtliche Schulen diere Eladt einem Schulinferere von Fach junt llebetroodung umd Leitung unterstelle find. Dier wird die Abstigteit des Inspicienten felsbrerftanlich berjenigen gang nadelommen, welche die Director an ber ihm anvertrauten Anfalt zu üben bat.

Gegenüber pon tiefer Muffaffung merten bie Einwurfe berer, welche in ber Infpection burch ben Director ober in ber perfonlichen Ginmifchung besfelben in bie Lebrthatigfeit ber einzelnen Lebrer nur eine nufruchtbare, bemmenbe Belaftigung ber letteren feben und fie besmegen entweber gang aufgehoben ober boch wefentlich befdrantt wiffen wollen, fich ale unhaltbar erweifen. Daß ein Borftant babei große und fcabliche Dieariffe machen tann, ja baft fein Theil feines Berufes mehr Saft und Unbefangenbeit verlangt, foll nicht geläugnet werben. Aber überall wird eine unbefangene Betrachtung geigen, baft alle Ginwurfe entweber nur balb richtig fint, ober baft fie bloft bie Berfon, nicht bie Gache felbft treffen, und bag biefe Thatigfeit bes Directors, wenn fie richtig ausgeubt wirb, nicht bloft im Intereffe ber Gade und ber Anftalt, fonbern anch im wohlberftanbenen Intereffe ber Lebrer felbft liegt. Es werbe mit ber Infpection, fagen mauche, leicht bem Rechte ber Indivitualitat ju nabe getreten. Es ift bamit ein außerft wichtiger Punct berührt. Bollte man bem Lehrer fiberall vorfchreiben, mas und wie er lebren, wann und wie er ftrafen ober belohnen ober überfeben folle, gewiß, man murbe bamit bas eigentliche Wefen ber Schule vernichten. 3hr Bauptzwed ift ja, im Schuler bie Rraft intivibuellen Empfangens ju weden, Rur bann aber wird biefer 3med erreicht, nur bann tann ber Geift bes Lebrere belebent auf ben bes Schulere mirten, wenn jenem Freiheit bes Beiftes und Freiheit ber Birffamteit foweit es möglich ift, jugeftanben wirb. Es ning alles inbivibuell gerichtet fein, mas inbivibuell foll empfangen werben. Und fur eine gange Anftalt wird nichts erfprieglicher fein, ale unter ihren Lehrern moglichft viele individuelle Bericbiebenheiten gu haben; benn in ber mannigfaltigen Einwirfung verfchiebener Raturen auf Die Boglinge liegt bas befte Dittel gegen einseitige Dreffur und majdinenmäßige Bebandlung. Aber jo gewiß bies alles ift, fo ficher ift aud, bag bas Recht ber Inbivibuglitat feine naturliche Schrante bat in bem ber anberen Inbivibuen, neben bie man geftellt ift und mit benen man gufammenguwirfen bat, und an bem Befammtzwed ber Anftalt, welcher man bient, und es ift bies um fo wichtiger, je mehr bie Erfahrung lehrt, bag Befchrantung inbivibueller Anfichten, Refignation und Unterordnung unter ein Ganges eben feine berporflechenbe Gigenicaft bes Lebrerftanbes ift.

Elementes auf feine gange Saltung fo febr, bag er mir meine Bitte, ju meiner Belehe rung feinen Unterrichtoftunben in ben lateinifchen Stillibungen anwohnen gu burfen, mit ber Bemertung ablehnte: er wurde es nicht gerne feben, weil er nicht gang unbefangen fein murbe," und ich felbft fannte einen febr geschidten und burchaus pflichttreuen Lehrer, ber mir geftand, bag er beim Gintritt bee Directore in feine Claffe eine folche Beengung, foldes Bergflopfen fuble, bag es ibm unmöglich fei, unbefangen im Unterricht fortaufahren. Allein bies alles bebt bie Rothwendigfeit und Zwedmäßigfeit folder Befuche nicht auf, benn füre erfte find folche leichtbefangene, ichuchterne Raturen boch mobl felten, füre andere wird wohl fein Borftand fo unbillig fein, fein Urtheil aber bie gange Thatigfeit eines Lehrers blog von bem gelegentlichen Ginblid in einige Unterrichteftunden abhängig ju machen, jumal wenn er, wie er foll, bie Gigenthunlichfeit ber Gingelnen tennt. Die aber burch bie Unwesenheit bes Directors in ben Unterrichtsftunden, welche ja nichts anberes ift, als bie Geltendmachung eines an und für fich bestebenten, ben Schulern wohl befannten Berhaltniffee, bie Auctoritat bee Lehrere irgend beeintrachtigt werben foll, ift fcmer einzuseben. Die einzige Wirfung auf bie Schuler tann boch wohl nur bie fein, bag, wenn anbere ber Lebrer fich geborig benimmt, burch bas Bewuftfein, bag ber Director ihren Leiftungen eine unmittelbare Beachtung und Theilnahme zuwendet, Die befferen ber Schuler fich angeregt und aufgemuntert, ben folechteren fich beichamt fublen. Bei Collifionen aber vollende mit Schulern und Eltern von Schulern, wie fie fich mohl von Reit zu Reit ergeben, wird bie Auctorität bes Lebrers eine viel gewichtigere und enticheibenbere fein, wenn fie fich ftupt auf bie Auctoritat bes burch eigene Ginfichtnahme mit bem Stanbe ber Sache befannt geworbenen Directors. Ueberhaupt barf man nicht außer Acht laffen, bag jeber Lehrer in feinem Befen und Birten mehr ober weniger ber Beurtheilung feiner Schuler und burch fie bes Bublicums unterliegt, und bag fich balb über jeben ein öffentliches Urtheil bilbet, bas in ben meiften Fallen gur Renntnis ber Beborben gelangt. Da findet nun gegen eine unbillige Beurtheilung von Seiten res Bublicums und oft auch ber hoberen Beborbe ber Lehrer ben einzigen Schut in bem auf genaue Infrection gegrundeten Urtheil bes Directors.

Bu ben äußeren Mitteln, wodurch die Inspection an führen und auszullben ist, gehört fürs erste die regelmäßig wiederholte Einsichtnahme der Lectorbücher ober Schuldarten, welche ein treues Bild der Vorsomnnisse in jeder Classe geben müßen, in denen das in jeder Lehrstunde absolvierte Bensum, Lob, Tadel und Strase der Schüler enthalten sein soll; serner der schon im Obigen theisweise besprochene Bestuch der Interrichtsstunden in den einzelnen Classen ) zu dem Behuf, die Unterrichtsweise der betressenden Lehrer, den Standpunct der Classe, die einzelnen Schüler tennen zu lernen und in einer darüber mit dem Lehrer eingsseiteten Besprechung über einzelne wichtigere Puncte sich zu verftändigen; endlich die Durchsicht der schilen Arbeiten, welche um so genauer sein nung, da gerade die schilftichen Arbeiten als die Proben selbsständiger productiver Thätigkeit des Schülers von besonderer Wichtigkeit sind und da in diesem Kreise besonders Gleichartigkeit der Behandlung durch die verschiedenen Classen hindurch höchst wesenntlich für das endliche Resultat ist, und zwar ist dabei gleichmäßig die Art der Correctur wie die Wahl der Themen und die lebersehung des Lehrers ins Auge zu kassen.

Was endlich die Art betrifft, wie die Inspection zu führen ist, den Geist, in bem ber Director fie zu halten hat, so ift klar, baß dies ein Punct ist, wo die Einhaltung

<sup>\*)</sup> Ueber die Frage, wie oft biese Besuche ju machen und wie es mit ihnen ju halten sei, läst sich micht wohl eine algemeine Rorm geben. Der oben erwähnte Director Friedrich Jacob wohnte grunbsählich nie ber Unterrichtsstunde eines Lehrers bei, während Spillete (B. G. Spillet nach seinem Leben und seiner Wirkamteit dargestellt von L. Wiese. Berlin 1842.) während der Schuffunden sortwährend die Auffen unachte. Das Richtige wird wohl in der Mitte liegen; Ibrigens wird seber Borftand es so halten, wie er seinen Zwed am besten erreichen zu tommen glaubt.

ber rechten Greuze amifchen Beilfamem und Coatlidem bie gronten Comieriafeiten bat, bag bie Gefahr überaus nabe liegt, ebenfo burch Gifer und Strenge wie burch Milbe und Rachfict zu ichaben und burd einen Rebigriff anbern und fich felbft eine Bloge por ben Coullern ju geben. Bestimmte Regeln laffen fich bier nicht geben: im allgemeinen wird auch bier bas mafgebent fein, mas in bem Artifel "Director" fiber bas Berhaltnis beefelben gu ben untergebenen Collegen gejagt worben ift. Bor allem ift eine gereihliche Gubrung ber Inspection baburch bedingt, bag ber Director bon borneberein fich ju ten Collegen in ein freuntichaftliches, eollegialifches Berbaltnis ju feten weiß, fo bag alles, mas er in biefer Richtung fagt, ibnen nicht ale amtlich porgefdrieben, fontern ale Rath und Anleitung im Butereffe gemeinicaftlichen Birfens erideint. 3m Intereffe ber Gade muß momoglich alles vermieben werben, mas ben Chein gibt, ale wolle er in ein rein fittliches Berbaltnie bie aufere Guborbingtion eines Rechtsperhaltniffes einmifchen. Rur in ben feltenften fallen wird er feine amtliche Auctoritat geltent machen burfen, in ben meiften wirfe er burch fein fittliches und intelleetuelles Hebergewicht. Bor allem fomme er ben Collegen mit Bertrauen entgegen. Mistrauen entfremtet am meiften und macht gebeihliches Bufammenwirfen geraben unmöglich. Bertrauen gewinnt und wirt, wenn auch bie und ba, boch felten getaufcht werten. Tabel werbe flete in unbefamener, freundlich bumaner Beife ausaefprochen. Ueber Unmefentliches wird beffer geschwiegen, nichts verbrieft mehr als unnötbiges Dafein und Rergeln an Aleinigfeiten. 3ft man genothigt, ftrenge Forberungen an machen, fo zeige man vorber, bag man gegen fich felbft noch ftrenger ift. Strenge gegen andere rechtfertigt fich am beften burch Strenge gegen fich felbft. Befonbere vermeibe man ben Chein, ale tabie man blog, um fich ale ben Befferwiffenben ericheinen gu laffen. Ueberall fei fichtbar, baf man nur im Intereffe ber Gade rebet und banbelt. Dabei barf nicht fehlen bie Rlugbeit, bag man bie einzelnen Inbivibualitaten jebe in ber entsprechenten Weife, bag man inebefonbere ben Gproben und Empfindlichen mit meifer Beidranfung bebanble.

Uebrigens bangt bas, bag bie Infpection eine gebeibliche Frucht trage, feineswegs blog bon ber Berlon und ber Birfiamteit bes Directors ab: vielmebr tommt eben fo viel barauf an, bag bie untergebenen Lebrer in richtiger Burbigung ihrer und feiner Anfgabe ibm entgegentommen, in murbiger Freimutbigfeit fich mit ibm auseinanderfeben, jum Beil und Gegen bes Bangen eine Berftanbigung mit ibm erftreben und nicht burd Empfindlichfeit und Sprobigfeit feine ichwierige Aufgabe noch ichwieriger machen. Erft bas berftanbige Bufammentreffen beiber giebt bie fichere Bemabr bes Rupens und Gegens fur bas bem Director mifliche, ben Lebrern unbequeme Geicaft ber Infpection.

## Inipectoren, Shiller ale Inipectoren, f. Mlumnate (S. 75).

Inftitutes und Familienerziehung. Dach tem, was, namentlich in ben Artifeln "Alumnat" und "Erziehungeanftalten" mit befonberer Begiebung auf bie mirflich porhandenen Inftitnte folder Urt, über biefen Begenftand bereits bom biftorifden und tednifden Ctanbpuncte ans gefagt morben ift, fann es in biefem Artifel vorzugemeife nur um ben Berfuch fich banbein, bas Berbaltnie von Inftitute- und Familienerziehung aus ber Ratur ber Cache felbft gu begrunben.

Wenn ber Apoftel Baulus fagt (Ephef. 6, 2): "Ihr Bater, giebet enre Rinber auf in ber Bucht und Bermahnung jum Berrn" - ihr Bater, nicht: ihr Lebrer (B. 3. Thieric Chriftiiches Familienleben, C. 88 f.), fo weist er une mit biefen Worten babin, wo wir Die eigentliche, naturgemaße Statte ber Ergiebung gu fuchen baben, auf Die Familie. Der bier auf ber naturlicen Abbanaigfeit bes Rinbes bon ben Eltern rubenbe Ginfluft ber Auctorität bes Baters und ber Liebe ber Mutter: bie ergiebenbe Wechlelwirfung ber burd Bruber und Schwestern vertretenen vericiebenen Beidlechter; Die neiblofe Anerfennung ber ihren Leiftungen entsprechenben Borrechte anderer, woran bas Rinb im Berbaltniffe gu feinen alteren Gefchwiftern, bie liebevolle Dienftleiftung, woran es ben

jungeren gegenüber fich gewöhnt; bie bei aller natürlichen Gebunbenheit große Bemeglichteit, welche ber Individualität geftattet, wie bie forgfältige Beobachtung und Berudfichtigung, welche ihr gewibmet werben fann, und bie bamit gufammenbangenbe Entwidlung bes Bemuthelebens - alle bieje Bortheile ber Ergiebung in ber Familie fonnen burch teine andere Berbindung erfest werben, ja ber Gegen bee Familienlebens ift fo groß, bag man felbit ba, mo es in lleppigfeit und Weltfinn, ober in Durftigfeit und Robeit vielfaltig verfommen ift, und mo es barum in vieler Begiebung offenbar ungunftig auf bie Rinder einwirtt, bennoch Bebenten tragen muß, ob es wohl gethan ift, bie Rinber aus bem Leben mit ihrer Familie völlig berauszunehmen. Andererfeits aber gehört ber Menich boch auch ber Familie nicht allein an; fonbern wie bie Familie felbft nur ein fleinerer Organismus ift in bem großeren bes Staates und ber Befellfcaft, fo ift auch ber einzelne Menich bestimmt, als ein felbständiges und lebendiges Glieb in biefe großeren Bemeinichaften einzutreten, und er muß auf tiefe feine Beftimmung in Zeiten porbereitet werben. Dagu nun reicht bie Familienergiebung nicht aus. Das Rind muß fich gewöhnen, auch bie Auctorität folder anguertennen, gu welchen es nicht in bem Berhaltniffe naturlicher Abhängigfeit freht; empfangend und mittheilend auch mit folden gu leben und fich zu vertragen, mit welchen es nicht burch bas Band naturlicher Bermanbtichaft verbunden ift; und fein Gefichtefreis muß fich über bie beichrantte Cphare tes elterlichen Saufes binaus erweitern. Much genugen, um tiefes alles gu bewirfen, nicht Die gufälligen Berührungen mit ber Gefellichaft in weiterem Rreife; fonbern es muß tiefe in einer bie feften Ordnungen bes Staats und bie fefte Sitte bes gefelligen Lebens gemigermaßen vorbildenden und boch bem findlichen Auffaffungs- und Leiftungevermogen entfprechenden Beife als geordnete Gemeinschaft bem Boglinge gefliffentlich entgegengebracht werben. Diefe Forberung erfüllt bie Schule und baburch forgt fie bafür, bag ber innige Framilienfinn nicht in furglichtige und engbergige Framilienbeschranttheit ausartet, bag neben bem Rechte ber Individualität, welches vorzugemeife im bauslichen Leben feine Bflege fintet, auch beren Bflicht gegen bie Gefammtheit gur Unertennung tomme, und bag neben ber Entwicklung bes Bemuthslebens auch bie Ertennmis erweitert und in ber lofung mannigfaltigerer Aufgaben und im Rampfe mit fraftigerem Biberftanbe and ter Bille geubt werbe. Go betrachtet, erfcheint ber Gintritt bes Rinbes in bie Schule nicht als eine traurige Rothwendigfeit, ju welcher man fich entfoliegen muß, weil bie Eltern nicht bie Beit ober nicht bie Fabigfeit haben, bie Ergiehung innerhalb ber Familie felbft zu vollenben; fonbern bie Schule tritt als eine burch bie Ratur ber Sache geforberte, an fich felbft nothwendige und wefentliche Ergangung ber Familienerziehung gur Geite. Und zwar am bollftanbigften bie öffentliche Schule im ftrengen Ginne, b. h. bie, welche von bem Staate gegründet ift und unterhalten und geleitet wirb; benn biefe vertritt auch am beften bie fefte Ordnung ber ftaatlichen Gemeinschaft, fur welche ber Bogling vorbereitet werben foll, und inbem ihre Lehrer hinlangliche Freiheit haben, um auf Die Bunfche ber Eltern und auf befondere Beburfniffe ber Rinder jede billige Rudficht zu nehmen, bor bem bemmenben Ginfluffe unbilliger Anfpruche aber, welchen bie Privatichule fich niemals vollftanbig zu entziehen vermag, gefichert find, wohnt ihr zugleich eine eigenthumliche Triebfraft bei, welche Privatichulen nicht in fich befigen (Berbart, Umrig pavagogifcher Borlefungen §. 334).

Eine solche Ergänzung von Familie und Schule bietet nun aber auch in allen normalen inneren und äußeren Zuständen nicht bloß das für die Erziehung Nothwendige, sonbern auch das dafür Nügliche so vollftandig dar, daß, abgeschen von dem Unterrighte in Kinsten und technischen Fertigkeiten, selbst der nachhelsende Privatunterricht, wenn nicht ein aus besonderen Umständen hervorgehendes dringendes Bedürstis darnach vortiget, vermieden werden sollte. Für die Zöglinge, welche in dem Kreise des einsachen Betriebes des Landbaues und der Gewerbthätigkeit stehen und barin ihren fint die ängern Bedingungen sur jene normale Ergänzung von Familie und Schuse in jedem Dorfe gedoten, welches eine Bolfsschule besitzt. Dem

Beburfniffe ber fur eine aufammengefehtere Berufethatigfeit innerbalb bes arbeitenben Stantes, ober fur ben gelehrten Stand bestimmten Roglinge an bienen, werben in feber größeren Stadt Die erforberlichen Realanftalten und Bomnafien vorhanden fein; bat per Ctaat nicht bafur geforgt, ober thun feine Anftalten nicht geborig ibre Coulbigfeit, fo treten ju mehr ober meniger ausreichenbem Erfat bes gehienben bie entiprechenten Brivatidulen bervor. Dit ter normalen wechselfeitigen Ergangung bon Soule und Baus fich nicht ju begnugen und bas Rint bem burd michts ju erfetenben Gegen bes Famillenlebens ju entnehmen, ift unter folden Umftanben eine außere Rothigung noch nicht vorhanden. Diefe tritt erft bann ein, wenn Eltern, beren Rinber ben Unterricht bon Unftalten, wie bie gulett genannten, beburfen, bon biefen gu weit entfernt, auf bem Lante mobnen. In folden fallen fragt es fich nun, ob bie Ramilie verfuchen foll, ben fehlenben Schulunterricht felbft gu erfeten und bie Schule gleichfam in fich aufzunehmen; ober ob umgefehrt bie Soule paffenber basjenige Familienleben, in welches bas Rinb aus bem elterlichen eintritt, in ihre Rabe giebt, ober gerabegu felbft unternimmt, Ibm bas elterliche Saus ju erfeten: benn bag ber Bogling gang obne bie bellfame Bucht eines Ramilienlebens, ober wemigftens einer nicht bloft in ben Schulftunben, fonbern auch in feinem übrigen leben auf ibn einwirtenben vaterlichen Auctoritat eriftire, bas fest eine Gelbitanbigfeit porane, wie fie nur ba porbanben ift, mo elgentlich bie Ergiebung im engeren Ginne ihr Wert bereits beenbigt bat. Da nun ber eigentliche Schwerpunct ber Ergiebung boch in ber Familie liegt, fo fcbeint jene erfte Mustunft am nachften ju liegen, wonach man alfo ben Schulunterricht und ben pabagogifchen Ginflug bes Lehrers in tie Familie bereinzuziehen fucht. Es entfleht fo bie Bofmeifterergiebung. Aber gang abgefeben bavon, bak nur in ben wenlaften Rallen ötenomifde und fonftige Berhaltniffe ben Familien geftatten, biefe Muetunft gu treffen, fo ift es auch unter ben gunftigften Berbaltniffen febr fomer, ben richtigen Dann gu finben; es ift fur bie Bielfeitigfeit ber Entwidlung bes Boglinge nachtheilig, fortmabrent nur bem Ginfluffe eines und besfelben Lebrers ausgefett ju fein; es ift fur bas einzelne Rind ermubent und ericopfent, wenn es, fei es and nur fur wenige Stunden bes Taas, von bem Lehrer fortmabrent in Athem gehalten wirb, ohne bon Ditifculern abgelost ju merben; und bas Colimmfte ift, baf ibm bie vorbereitenbe Uebung, in einer großeren Gemeinschaft ju leben, entgeht. Wenn nun in ben meiften Fallen ber guerft angebeutete Grund Anlag geworben ift, bag man bie entgegengefette Ausfunft porgog und bas Rind lieber bem elterlichen Saufe entnabm, fo muß man aus ben gulett angeführten Grunben auerfennen, baß auch in biefem Ralle bie Roth gur Tugenb geworben ift. Das Raturlichfte ift nun, bas Rind einer tuchtigen Famille gu übergeben, beren Stellung und Lebensmeife ber bes elterlichen Saufes abnlich ift, und es hat biefes nicht bloft por bem eigentlichen Roftbaufe, meldes barauf eingerichtet ift, mehreren Boglingen, bie in bem gleichen Falle finb, Bohnung und Roft ju geben, ben Borgug, weil bier auch bei tem beften Billen ber pabagogliche Befichtepunct gu leicht binter ben öfonomifden gurudfritt; fonbern mir nehmen leinen Anftanb, für einen fonft mobigearteten Anaben jenes Berbaltnie felbft bem Leben in bem Saufe bes Directore ober eines anbern Lebrers ber Coule, welche er befucht, vorzuziehen, well nur unter befonders gunftigen Bedingungen bie an fich ebenjo belifame, ale naturliche Ochen por bem Lehrer bie munichenswerthe Unbefangenheit ber Bewegung bes Rinbes in ber Famille nicht beeintrachtigen wird. Unbere ftellt fic bie Cache, wenn ber Bogling eine ftrengere und forgfältigere pabagogifche Leitung und Uebermachung bebarf. In blefem Falle gebort er unter bie Leitung eines Mannes von patagogifder Bilbung und Erfahrung, eines Babagogen von Sach; und ba fich nicht immer Belegenheit finben wird, ihn bei Directoren ober Lehrern in ber angegebenen Beife unterzubringen, auch beren gebaufte Berufethatigfeit, ober bie Ueberfullung ber öffentlichen Schule ber erforberlichen Uebermachung im banelichen Leben und in ben Lebritunten binberlich fein fann, fo treten für folde galle fachgemag Brivatergiebungeinftitute ergangenb

ein, welche Soule und Familie vollftanbig verbinben, inbem fie fammtliche Schuler als Gieber in Die fo erweiterte Familie bes Directore aufnehmen, wenigstene auf blefer Berbindung mefentlich beruben, mogen fie auch einzelnen Sofpitanten in groferer ober geringerer Babl bie Theilnahme an ben Unterrichteftunben bes Inftitute geftatten. Ginem folden Inftitute ten Rogling ju fibergeben, mare biefemnach eine mirfliche Dothigung nur ba vorhanden, wo bie Familie fich ju fcmach fuhlt, Die Erziehung eines Rindes ju handhaben, jumai wenn biefes in Foige feines Raturelle ober einer voransgegangenen perfehrten Bebanblung ber pabagogifden Ginwirfung befonbere Schwierigfeiten entgegenfest, und wo es nicht möglich ift ober nicht ale ausreichend erscheint, es in ber oben angegebenen Beife in ber Ramilie eines Lebrere untergebringen. Und in ber That lebrt bie Erfahrung, bag gerabe Rinter von folder Art ju ben Boglingen ber Brivatinftitute ein febr bebeutenbes Contingent liefern, wenn es auch in ber Ratur be Sache liegt, bag ihnen - und gewiß in ben meiften gallen in überwiegenber Debrgabl - folde fic anfdlieften, bei welchen bie aufere Doglichfeit, auf anbere Beife für fie bie Berbindung gwifden Schule und Saus berguftellen, gefehlt hat, ober welche bie Ungulanglichfeit ber öffentlichen Schule, nicht bloff in Begiebung auf Erziehung, fonbern auch auf Unterricht, bem Privatinftitute guführt. Gingelne wird auch immer ber leiber haufiger, ale man benten follte, vortommenbe - flagliche Sochmuth mancher Glieber ber Abele. und Gelbariftofratie liefern, welche bas Bripatinftitut beswegen ber öffentlichen Schule vorgieben, weil es bort vornehmer und - theurer ift. \*)

Wie wir nach biefem allen bas Zufammenwirten bes eiterlichen Daufes am ber Genie im mechfeichtiger Ergängung für bas eigentlich nermale Berbältige Gregingung für bas eigentlich nermale Berbältige Auflichtigen Ergängung gebracht gestellt bei der blodge gilde Milde dam erfüllt, wem er allereten burg derfichung ber Gestellen, neder burg bas Bedeirfigis bed Durchhalte ber gangun Bestellerung, eber, an größerm Derte, ber erdeideisen Gluffen er Bedeirung, gebret find, zur berfellung inset normalne Berkältniffe bas Genige thut und beifen Orfertung nicht ber privater Tähig eine dien Berkält gestelle Begreten Begreten Begreten ber Bedeirung bestellt gemilte und Schalte erweiten. Der gestelle gestellt gest

\*) Die befonberen Ergiebungegn flatgen für abelige Raglinge baben an bem Berfaffer bee Artitele über abelige Griebung einen ebenfo berebten, ale fachtunbigen Bertheibiger gefunden. Gleichwohl vermag ich mich bon ber Ueberzengung nicht fos ju machen, bag bie Errichtung folder Inflitute in unferer Beit ein Anadronismus von ben verberblichften Rolgen fein wilrbe. Bon jeber Bermanbticaft mit "bein unverbefferlichen freibeitltebenben Beichlecht, welches ben Schillern tein ",bon"" bor bem Ramen erlauben will," weiß ich mich volltommen frei, glaube auch nicht, bag unter ben Burgerlichen beutider Ration von einer folden Berranntheit viel aufzutreiben mare. Wohl aber weiß ich, wie gar manche fonft hochgebilbete und febr madere Abelige bas Bort bes Apoftele burchaus nicht begreifen tonnen (Apft. 17, 26), bag nach Gottes Billen "von Ginem Blute aller Meniden Gefchlechter auf bem gangen Erbboben wohnen," fenbern glauben, fie feien ane einem befondern Stoffe gemacht, womit bann bie weitere Annahme jufammenbangt, baft bie fibrigen ein au fich werthlofes Material feien, nur beftimmt, fur bie Bwede ber Bevorzugten verwandt ju werben, eine Unnahme, Die oft genug in aller Raivetat bervortritt, wofur ber Berfaffer felbft einige febr inftructive Beifpiele angeffibrt bat. Je mebr biefe Borurtheile immer noch in ber abeligen Kamilienergiebung gebegt und gepflegt merben, um fo beilfamer ift es, wenn biefe befchrantte Erziehung burch bie Theilnahme ber abeligen Sprof. linge an bem allgemeinen Comnafialunterrichte ibre Ergangung und Berichtigung finbet, und wenn bierbei ber Junter fich bequemen fernt, nicht bloß neben, fonbern gelegentlich auch unter bem bilirgerlichen Commilitonen ju figen; - und wenn jest boch mobil ber größere Theil bes bentichen Abeis feine Gobne ben Gumnaffen anvertraut, fo iceint er mir feine Reit und Stellung volltommen richtig au verfteben.

und corrigirenden Concurrent auf feine andere Weite, ale burch Berbefferung feiner eigenen Anftalten, entgegenguwirfen bat. Es wird barum auch gerechtfertigt fein, wenn wir unter ber Inftituterriebung unr Die Grgiebung in folden Brivatergiebungeinftituten versteben. Much wird tiefe Muffaffung burch bie Gefdichte tiefer combinirenten Inftitute bestätigt. Die Anabenconvicte, welche bie romifche Rirche begunftigt und welche unter ber Leitung ihrer geiftlichen Drben bestanden haben und bestehen, verfolgten, abgesehen bavon, baf man einen Erfat fur bas Familienleben in ihnen ichwertich wird finben mollen, feinen rein pabagogifchen 3med. Dagegen mar bies glerbinge ber Raff in ber Umaeftaltung, melde biefe Anftalten innerhalb bes Broteftantismus erfuhren; und fur Die erften Reiten bedielben maren folde Unitalten auch in bobem Grabe nutlich, inbem fie bei ibrer innigeren Berbindung gwijchen Coulern und ausgezeichneten Lebrern bie Stelle protestantifder Lebrerfeminare vertraten und Die Genbboten einer epangelifden Ergiebung, welche von ihnen nach allen Geiten binansgiengen, nicht blog mit Renntniffen ausgeruftet entliefen, fontern auch mit einer im gemeinsamen Leben gewonnenen Ginficht in bie Mrt und Beife, wie, ber moudifchen Bucht ber romifden Rirche gegenüber, eine epangelifche Ergiebung im Leben fich wirtfam geigen mufe. Je mehr aber evangelifder Ginn und evangelifdes leben fich anebreiteten, befto mehr tounte man auch ibre Bflege ber Familie und ber einfachen Schule überlaffen und befto meniger maren Anftalten jener Art ein eigentliches Beblirfnis. Und fo zeigt fich benn auch, bag mo fie innerbalb bes Broteftantismus unter ber Auctoritat bee Staates besteben, fie boch faft immer auf einer von ber romifden Rirde übertommenen Erbicbaft ruben, und baft bie protestantifche Rirche und ber protestantifche Staat gur eigentlichen Reubegrundung foicher Anftalten nur auferft feiten fich veranigft faben. Dagegen trat fur bie Brivatinftitute Die eigentliche Blutegeit burd Bafebows (f. b. Art.) Philanthropinismus ein. feine wenn nicht Dufter. bod Mutteranftalt ju Deffan ichloften gabireiche Rillale fich an, unter welchen Calgmanne Erziehungeanftait ju Schnepfenthal um ber Befonnenbeit und Chrlidfeit willen, woult bier bes Meiftere Lebren angewandt murben, mit Musgeichnung genannt gu werten verbient. Dag man nun auch bie in biefen Unftalten befolgten pabagogifden Gruntfabe, weiche größtentbeils auf einem gerabesu roben Utilitarismus berubten, und Die in ihnen berrichente Bevormaung ,nunlicher Realtenntuiffe" feinesmeas billigen; fo wird man bod anertennen mußen: weil bie öffentlichen Schulen in ber Regel um bie Erziehung, insbesonbere um bie leibliche Erziehung, und um leitente pabagogliche Gruntfabe ju wenig fich befimmert und ben Realien auch bie billigfte Berudfichtigung nicht gefchentt hatten, eben barum trat bas Beburfnis nach folden Anftalgen, in melden man bas fucte, mas bie Schule gn leiften verfanmte, fo allgemein bervor. Rachtem aber - und bas Berbienft, bagu mefentlich mitgewirft git baben, wird man biefen Inftimten nicht abfprechen wollen - bie Coule anch auf ihre pabagogiiche Aufgabe im engeren Ginne fich befonnen bat, nachbem fur ben porquetweifen Unterricht in ben Realien befonbere Schulanftalten gegrundet worben find, und auch im Gomnafium ibnen ber gebubrenbe Raum augeftanben ift, baben fene Unftalten ibre gefdichtliche Diffion in ber Entwiding ber beutschen Babagogit erfullt und es liegt iett Grund und Berechtigung ibres Bestebeus in folden befonberen auferen und inneren Berhaltniffen, wie mir fie oben bargeftellt baben.

trauen ihr folde Eltern, welche in biefen Begiebungen, jumal fcwer ju bebanteinben Rintern gegenüber, fich nicht bas Erforterliche gutrauen, ihre Rinter ihnen an. Aber pon Bargaggen vom Gad, tie an einer Coule mirten, barf boch mobl fo gut, wie pon Inftitutelehrern, verausgefest merben, baf ihnen tie richtigen paragogliden Gruntfabe nicht fremt und ban fie im Stante fint, biefe mit Confequeng ju bant baben; und auch bie Gitern werben in ber Regel ibre pabagoglichen Eflichten tennen und fie mit jener Confequens au erfullen fuchen, woburch bie Liebe bavor bemabrt mirt, baft fie in Comade, und bie Etrenge, bag fie in Sarte umichlagt, bann aber wird eine tuchtige Ramilienerziehung in Berbindung mit ben Ginwirfungen ber Coule ben Bergleich mit ben Leiftungen ber Inftituterglebung gewiß nicht ju fdeuen baben. Wir mollen jum Rachtbeil ber leuteren nicht eima anführen, baf es mit ten richtigen pabagoglichen Beranftaltungen nicht gethan ift, fonbern fehr biel barauf antommt, bon wem und wie fie angemantt merten, und bag in ter Bernachläßigung bes "not mensures but men." in bem blinden Bertrauen auf ihre feliamadenten Dethoben und in ber Unteridationa bes Ginfluffes ber Berfonlichfeit bee Erziehers gerabe ber ihnen felbft perberblichfte Brribum ber philanthropinifden Inftitute gelegen bat; benn bie Inftituteporfteber unferer Beit miffen bie Bebeutung ber Perfonlichfeit, burch welche bie pabagogifchen Beranftalungen in Birffamfeit treten, ju fcaben. Auch bas wollen wir nicht urgiren, was gegen bie Inftitute oft geltent gemacht worten ift, bag ber Inftitutovorficher fich meift mit ifingeren und meniger tudtigen Lebrern bebeifen muß, weil ibm bie reiferen und befferen ber Ctaat megnimmt, ober fie es vorgieben, eine felbftanbige Beruftftellung fich zu icaffen; benn bei forgfamer Unsmabl werben fich fur ein in frifcher Thatigfeit begriffenes Inftitut foon braudbare Rrafte finten laffen, und es nabert fic baffelbe gerabe baburch ber Ramilie, bag in ibm neben bem alteren Director jungere Danner wirfen, welche ben Boglingen wie altere Briber gegenuberfteben und an welche jene leichter mit Bertrauen fich anfdliegen. Bobl aber ift bervorzuheben, bag bie auferen Umftanbe in bem Inftitute ber pabagogliden Ginwirfung im engern Ginne nicht fo gunftig fint, ale in einer tuchtigen Familie, und ber bibaftifden Ginwirfung nicht fo gunftig, ale in einer tuchtigen Goule. Der auf confequenter Santhabung richtiger Grunbfage und auf einer pabagogifden Berfonlichteit berubenten Auctoritat ber Buftitutelebrer fehlt bod immer bie unerfestiche Unterftusung burch bie Rraft und Warme ber elterlichen Liebe, weshalb benn auch in ben Inftituten leicht eine Oppofition, jum Theil von complottirentem Charafter fich bilbet, bon welcher bie Ramilie nichts welft. Die Babl ber Boglinge bes Inftitutes fann icon aus öfonomifchen Rudfichten nicht innerhalb ber Grengen gehalten merten, welche auch eine mit Rintern noch fo reld gejegnete Familie nicht fiberichreitet. Die bei gabireichen, aus verichiebenen Familien gufammengefommenen Boglingen nicht ju umgebente Gleichmäßigfeit in ter Bebandlung ift aber, wie bienlich fie fur bie Bemobnung an eine fefte aufere Rucht und Orenung fein mag, ber Berudfichtigung ber Jubivibnalitaten binterlich, und es ift darafteriftiich genug, baf gerabe bie romifche Rirde, welcher eine freie Entwidlung ber Intivibuglitat fo unbequem ift, bie Ergiehungeinftitme von jeber gang befondere begunftigt bat, und baf ber Jefuitengeneral Laines in tem Collegium Gormanioum ju Rom eigentlich bas erfte Minfter einer Penfionsanftalt gegeben bat (vgl. Das tentiche Collegium in Rom. , Leipz, 1843, G. 25). Der Berfind aber, bie Berfidfichtigung ber Inbividualität im Inftitute gleichwohl in ber Beife eintreten gn laffen, wie fie in ber Familie ftattfinden fann und faft von felbit fich ergiebt, murte wieberum bie Richtigfeit ber paragogifden Gruntfage bee Inftitute zweifelhaft machen und ten Ginbrud ber gerechten und confequenten Banthabung berfelben gefahrben. Antererfeite ift in Juftituten allerbinge in boberem Grate, ale in ber Coule, bie Doglichfeit verhanten , ben Unterricht ben Coulerindividualitaten anjupaffen; aber es gebt tiefer Bortbeil auch nicht felten in ten Rachtbeil über, baf es ben Schülern in leicht gemacht wirt und bag in ter naberen perfonlichen Berbindung ber Bebrer mit ben Coulern bie beiontere Auffaffungemeife tee Lebrere biefen gu febr \*\* Diele Geite ber Cache ift befonbere bell beleuchtet van Raumer fin ber unten angeführten Stelle): "Der Inflitutebarfieber meint bas boppette Scepter ju fubren, bas Schut- und Dausserber, ba tonne es nicht feblen, es miffe alles obne Bwiefpatt, in Ginem Beifte geicheben, ba ja alles in berfelben Danb tiege. Aber wie irrt er fich! Er reprafentirt freilich ben Bausbater, allein er ift es nicht, ebenfo reprafentirt er nur ben Schulrector, abne es wirflich gu fein. Barum er nicht Sanevater fel, ift leicht barutbun. Coan bie Menge ber Rinter macht ein bausliches, liebreiches Familienleben unmöglich, auch wenn bie gewiffenhaftefte, fleifigfte unb freundlichfte Baustrau bem Director beiftebt. Diefer tann, auch beim beften Willen, nicht iebes Rind in fein Berg folieften, er muß fle ale Daffe bebanbein; welcher Bater bebanbeit aber feine Rinber ale Gine Daffe? - Und tonnte jener fie in fein Berg ichtiegen, fa ift fein Berg boch fein Baterberg ; feine Liebe bleibt, ben beften Billen bei ibm paranegefest, boch nur ein Onrragat ber ban Batt ben Batern eingepflangten Liebe. Doppett aber fehlt ben ans ben verichiebenften Familien gufammengebrachten Rinbern bie finbliche Liebe jum Director. Gie filblen fich wie im Grit, aus bem Etternhause verfloßen, vergteichen ihr neues Inftitntoleben mit bem frfiberen, ba ift ibnen nichts recht, alles unbebaglich und brildent. Gemobnen fie fich auch allmablich ein, fo bleibt ibre Stimmung bad lan, bis jur mabren Liebe bes neuen Berbaltniffes bringen fie es felten, ce muffte ihnen benn früber febr fcblecht ergangen fein, - - Gine gewöhnliche Zaufdung ift es ju meinen; ein Inflitutobirectar babe freie Danb, feine Beborbe binbe ibn und ichreibe ibm Gefete bar. Statt einer Beborbe, ber man bach immer mit Gbren gebarcht, nehmen fic viele Angeborige ber Bogtinge berant, bem Inftitutebirectar alles mogliche vorzufdreiben : tras und wie er febren folle, wie ber Tifch einzurichten fei ac. Bebe ibm, wenn er fich bergiebt, es allen recht machen ju mallen, wenn ibm Ginficht und gewiffenhafte Charafterfeftigfeit mangett, um all ben forberungen gebubrent ju begegnen. - - Und ein falder, Tag und Racht geplaater Mann fall babei ein munterer, freundlicher, liebreicher Dansbater fur eine Unrabt frember Rinder fein! Er foll ben Ton und bie Stimmung eines anmuthigen Ramifienfebens angeben ! 3a, er fall mebr ale bas, er fall qualeich Rector fein, er foll bie Rinbermaffe beim Unterricht in geboriger Bucht balten. Ga bat er zwei einanber wiberfprechenbe Aufgaben; berfelbe Biberfpruch burchbringt bas gange Inftitut, ber Biberfpruch bes Kamilienlebens und ber Couluncht. Berricht jenes par, fo leibet bie fefte Bucht und Ordnung, welche ben Anaben bach fa beilfam und fegenereich ift; berricht bagegen ber Schnicharafter, fa geht es bom Margen bis jum Abenb fieif gefehlich ju; Spieten, Effen, Schlafen, alles erhalt einen geregelten Auftrich."

Bir tommen alfo barauf gurud, bag bei fonft normalen Berhaltniffen bie volltommenfte Erziehung burch bas Bujammenwirten von Familie und Schule gu Stanbe tommt, und bag ber Werth ber Inftitute barin ju fuchen ift, bag fie fur befonbere Berbaltniffe eine febr bantenswerthe Sulfe leiften. In allen Fallen aber, wo eine Thatigfeit im Organismus ber Gefellichaft nicht auf ben natürlichen und wefentlichen Grundlagen und Grundfraften bes gefellichaftlichen Lebens beruht, wie es in unferem Falle Familie und Schule find, fondern infolge nothigender augerer Berhaltniffe unter an fich ungunftigen Umftanben zu leiften fuchen muß, mas fich eben leiften laft; ba hangt aller Erfolg von bem Tatt und ber perfonlichen Tuchtigfeit besienigen ab. von welchem eine folche Thatigkeit ausgeht. Und bemgemäß haben benn auch bie eifrigften Bertheibiger ber Inftituterziehung nicht läugnen fonnen, daß alles auf Die Tuchtigfeit bes Borftebers antommt, in einem Grabe, wie bies, nach bem im Gingange bereits Bemerften, weber in ber Familie ber Fall ift, noch auch in ber großeren Schule, in welcher bie einzelnen Lehrer felbständiger und fraftiger einwirken fonnen. Diefe Tuchtigfeit ihres Directore vorausgefett, wird bem Inftitut niemand abftreiten tonnen, baff es fur bie angegebenen besonderen Berbattuiffe und unter ben aus feiner natur fich ergebenben Reftrictionen febr vortheilhaft wirfen und baneben burch Ginführung neuer pabagogifder Brincipien beilfam anregen und ten öffentlichen Schulen als ermunternbes Correctio gur Geite treten fonne.

Die obige Darstellung hat, was faum einer Bemerkung bebarf, vorzugsweife Knabeninstitute im Ange gehabt. In Bezug auf Maden genfigt hinzugufügen, daß in Rücksich auf sie, welche in weit höherem Mage, als ber Knabe, der Hamilie angehören, alle Bedenken boppelt start sprechen, welche gegen die Möglichkeit erhoben worden find, in dem Institute einen vollständigen Ersat für die Familienerziehung zu sinden.

Bgl. außer ben Art. Mumnat, Erziehungsanstalten, Erziehungspflicht: Niemeber, Gruntfäge, III, 8, §. 118 ff., — v. Raumer, Gefdichte ber Pädagogif, III, S. 13 ff. — Stoy, Enchllopädie ber Pädagogif, S. 215 ff. — Rägelsbach, Ghunassalbadagogif, S. 215 ff. — Rägelsbach, Ghunassalbadagogif, S. 13 ff.

Justrumentalmufik. Da wir Clavierspiel und Gesang in speciellen Artikeln behandelt haben und ein allgemeiner über Musik noch folgen wird, so bleibt uns an gegemwärtigem Orte nur übrig, unter obigem Titel die Frage zu beantworten, welchen Werth das Spielen eines Instrumentes für die nusskalische Gesammtbildung habe, welches die allgemeinen didattischen Gesichtspuncte für den Unterricht in diesem Fache seine und welche Instrumente sür diese Bued derwendet werden sollen.

Obgleich es uns (f. b. Art. Gefang, Bb. II. G. 751) außer 3meifel ift, bag bie Inftrumentalmufit, b. b. bas Bilben melobifder Tonreihen mittelft eines Tonwertzeuges, im Bange ber Entwidlung ber mufitalifden Runft meift früher aufgetreten fein ung, ale ber Befang im eigentlichen Ginne, b. b. ale bie Berbindung von Worten und Saben mit einer folden, icon fur fich ein Tonbild barftellenten Tonreibe: fo ift boch, von anberer Seite betrachtet, ber Befang bas Leichtere und in fofern naturlichere; benn nachbem einmal Dufit eriftirt und bem Rinde jur Anschanung tommt, fo vermag basfelbe ichon mit feinen naturlichen Mitteln, Gebor und Stimme, eine Delobie nachzubilben, ohne bag es noch eine Abnung von Gefeten bat, auf benen felbft bie einfachfte, fleinfte Melobie ihrem Bane nach beruht. Go fingen Taufende ihre Rirdenlieber, ihre Boltslieber ab, phne erft funftmakia etwas von Mufit erlernt zu baben, und felbit unter unfern Gefangvereinen maren bei naberer Untersuchung ftarte Brocente von folden Mitgliedern zu finden, Die zwar in ihre Rotenhefte ichauen, aber weber über Tonart noch Tattart Recheuschaft geben konnten, fonbern lediglich bem Bebor nach fingen. Ber bagegen ein Inftrument fpielen lernen will, muß gang andere Dube aufwenben. Das Bortragen ber leichteften Claviersonate von Sandn, von Clementi, ober bas Spielen eines Biolinduettes von Blevel erforbert ichon gang andere mufitalifche Renntnis, als Padag. Enepflopadie. III.

bas Mitfingen bei einem Rirchenchoral ober bei einem Lieberfefte. Es ift baber nichts weniger ale ein Zeichen bes wirflichen Fortidritte ber allgemeinen mufitalifden Bilbung. wenn zwar allenthalben gefungen, und mare es auch vierftimmiger Befang, aber befto meniger gefvielt wirb: bie Coullebrer namentlich baben in friberer Reit, mo ibrer mehrere tuchtig Biolin, Clavier und Orgel fpielten, eine bobere mufitalifche Bilrung befeffen, ale ju ber Reit, ba fie in ber Coule, in Conferengen und bei Geften unenblich viel fangen, aber bon Beigenquartetten, bon Claviertrio's wenig mehr mußten und wollten. Um es gerabe beraus ju fagen; nur bie Inftrumentalmufit ift abfolute Dufit. rein aus mufifalifcher Quelle entfprungen. Der Laie, ber offen geftebt, er bore Gefang lieber, ale eine Somphonie, ale ein Quartett, weil, wie biefe Bevorzugung meift erflart wirb. man beim Befang boch auch verftebe, um mas es fich banble, - geftebt eben bamit, baf er noch gar nicht weiß, mas Duft ift. Bon gemiffer Geite wird bie Geringidanung ber Inftrumentalmufit fogar religios motivirt; man fiebt bie lentere ale etwas an fich icon weltliches an, mabrent ter Gefang burch ben religiefen Gebalt eines Tertes fich auch jur religiofen Bilbung mehr gu empfehlen fcheint. Der Gefang tann bod fperififd Religiofes aussprechen; bas Inftrument rebet nicht in Bibelfprlichen ober Ratechismusfagen, weil es fiberhaupt nicht rebet. (Go bat 3. B. Rambach in feinem moblunterwiefenen Informator, 1742, G. 192, große Bebutfamteit in Betreff bes Inftrumentenfpiele geforbert; und felbft noch Claus Barme batte guft, ber Drael beim Gottesbienft bas tacent mulier in occlesia aufzuerlegen, weil fte ja gu feiner beftimmten Religion fic befenne. G. f. Baft. Theol. II. Fanfte Rebe.) Benn unfere Bauern, wo fie eine Beige boren ober feben, an Schenfe und Tangboben tenten, fo ift ibnen bas ju verzeihen, tenn fte boren fein Orchefter eine Mogart'iche ober Beethopenfde Sompbonie aufführen; wenn aber gebildete Leute, Die Belegenheit haben, ju boren, wie Bach, wie Bantel auch in ter Rirche tie Dacht ter Inftrumentalmufit jur Ericheinung tommen laffen. - wenn folde noch Urtheile jener Urt fallen, fo ift bas eine Beidranftheit, Die wenigstens uns anbern jugumuthen feiner bas Recht bat. Ber überall fich icon von bem Befen biefer Belt umflutet fiebt, wo nicht driftliche Dogmatif und Ethit in pontificalibus auftreten und bas Bort führen, ber foll menigftens nicht mabnen, er ftebe fefter und wurzle tiefer im Chriftentbung, ale mer in allem Groken und Guten. Babren und Goonen, was ibm in Ratur oter Runft, in Biffenicaft ober Leben begegnet, eine Offenbarung Gottes erfennt und genieft.

<sup>\*)</sup> Italiener und Franzolen ichreiben teine Somphonien und Quartette, fie wiffen warum; wenn fie für Inframente ichreiben, fo ift es entweber bie oberflächische Salonsmufft, ober find es Brabungftde fin Birnolen, ober im bichfen fall "imphoniche Dichrungen", eine Darftellung ber Wille u. bgl., alle feine Mufft, die für fic als Auftf etwas bebeutet.

fabigt, wenn er 3. B., sobald er die Rote o vor fich fieht, vermittelft feines Tongebachtniffes augenblidlich weiß, b. h. innerlich hort, wie biefe Rote auf feinem Instrumente Kingt!

Richl bat mit Recht (in feinen mufitalifden Charafterfepfen," I. G. 207 f.) baranf aufmertfam gemacht, wie viel mehr unfere Grofipater einft Quartette und felbft Gumphonien (für fleines Orchefter) als Sausmufit im Freundestreife fpielten als mir, mas allertinge auch barin feinen Grund bat, baf ein Berthoven'iches Quartett und pollenbe eine Somphonie biefes Beros gang anbere quantitative und qualitative Forberungen ftellt, ale bie Sausspmphonien pon Blevel und felbft mande Quartette von Sapon. Allein unfere claffifd-mufitalifche Literatur ift reich genug, um fur alle Gtufen ber mufitalifden Fertiateit bas Rechte in Bulle und Rulle bargubieten; mas bie grofen Deifter oft nur gelegentlich fur ihre Schuler forieben (wie g. B. bie allerliebften 3 Torzotti facili von Mojart), bas fommt und unfern Angben bunbertfaltig an gute. Es liegt alfo alles nur baran, bag 1) in ben Familien nicht alles, mas Dufit lernt, blog in Clavier und Gefang Unterricht erhalt, fonbern bag, wo mehrere Rinber finb, bie Anaben auch Orchefterinftrumente fernen; und baff 2) an Lebranftalten jeber Art mo immer moalid fur anten Unterricht jumeift auf ben Streichinftrumenten geforat und frubzeitig ans ben Schulern ichen ein ensemble gebiltet wirb. \*) Der Unterricht felbft, foweit er nicht aller Dufit überhamt gemeinfam ift, bat filr jebes Inftrument feinen eignen, burch bie Ratur und Bestimmung teefelben bebingten Bang; ein Lehrbuch ober Leitfaten (eine Biolinichnle, Flotenichule sc.) ift eigentlich nur notbig unt erfprieflich, um bie nothigen, methobifch geordneten Uebungoftude bargubieten. Die Sauptfache, Die Erzeugung bes reinen iconen Tones, tie vielfachen Schattirungen bes Bortrage, bie fteigente Gertigfeit in ber Sanbhabung aller Toumittel, bie bas Inftrument gemabrt (1. B. in ber Bogenführung bei Streichinftrumenten, im Berbrauch bee Atheme, im Anfat bei Bladinftrumenten), - bas alles erfortert folechterbinge einen tuchtigen Lebrer und tann burd bloge ichriftliche Unweifung niemals erlangt werben. - Belde Inftrumente gemablt werben follen, tonnen wir bier natürlich nur begiebungeweife fagen. Inbem wir bon bem Clavier, mit Bermeifung auf ben basfelbe betreffenben Artitel, bier abfeben, ffigen wir nur bei, baß fur bas weibliche Beichlecht bas Clavier ale Banpt. instrument wohl beibehalten werben muß; Buitarre und Rither genugen nur auf einem bochft bescheibenen Standpuncte, weil bies febr arme Inftrumente find; Die Barfe aber, fo foon fie fich in weibliden Banben ausnimmt, und fo berrlich, fo bodpoetifch ein Sarfeniviel ift, wie man es einft pon ber Rrings, pon Spohre Gattin Dorette u. a. boren tonnte, bietet bem Dilettanten mehr Edwierigfeiten bar und bat im Bergleich mit bem Clapier bod eine beidrantte Gpbare. Die eigentlichen Ordefterinftrumente eignen fic aus vericbiebenen Grunten fur Frauen nicht; fo treffilch einft ju Dogarte Beit Die Stringfacchi, in unfern Tagen Die Dilanollo Die Beige gefpielt, fo viel Gragie fie in ber Gubrung ihres Bogens - an Raphaels geigenbe Engel erinnernb entwidelt haben; es tonnen bies bod naturgemaß nur Musnahmen fein. Blasinftrumente aber entftellen ben weiblichen Dund allgu baglich, ale bag bie Mefthetit biefen Frevel geftatten tonnte; felbft in tatholifchen Dorfgemeinden wird es wohl nur im Rothfall geicheben, mas mir felbft gefeben baben, bag Bauernmabchen bei Broceffionen an boben Reften mit vollen Baden Balbborn und Clarinette blafen. Dagegen ift and fur bie weibliche Sant ber Uebergang vom Clavier jum harmonium und jur Orgel ein

leichter und benjenigen angurathen, Die es mit mufitalifden Studien eruftlicher meinen, Die Beidmad und Berftand für Johann Sebaftian Bach haben und phofifch traftig genug finb, um bas grofartigfte aller Inftrumente ju beberrichen. Der Clavierfculer mannlichen Befolechte thut obnebin febr mobl'baran, wofern er Gelegenheit bagu bat, fich mit ber Orgel vertraut ju machen; es öffnet fich ibm ba eine neue Belt, und er wird fortan nicht mehr Luft baben, an fait- und fraftlofe Galonomufit feine Finger ju vermietben. - Geben wir uns fofort im weiteren Rrelfe um, fo ift es meift jufällig, bag ein Junge an biefes ober ienes Inftrument gerath, weil er gerabe biefes ju boren ober an feben Belegenheit gebabt bat. Der ftellt fich in einem Inftitut bas Defiberium beraus, bag, um etwas Games ausmifibren, biefes ober jenes Inftrnment noch feblt, fomit ber eine ober anbere Bogling veranlagt wird, basfeibe ju erlernen. Die Babi bangt gum Theil and bon phofifden Bebingungen ab; mer fdmad auf ber Brnft ift, ben barf man nicht ju Clarinette. Born ober Trompete bestimmen; ebenfo erforbert Die Boboe nicht nur gefunde Lungen, fonbern auch ein eigenthumliches Gefchid bes Muntes, um fatt ber laderlich nafelnben Schafeftinume, Die bas Inftrument im Dunbe bes Aufangere von fich giebt, jenen feinen darafteriftifchen Ton ju erzengen, burch ben basfelbe im Orchefter eine fo munberbar fcone Wirtung bervorbringt. Aebnlich verhalt es fich mit bem Ragott, bem Dannchen ber Boboe; bod fann ein gefunder Buriche fic barum icon früher (im 16., 17. Jahre) an bieles Inftrument magen, weil bastelbe in gewöhnlicheren Orchefterfachen nicht bie bebentenbe, felbftanbige Rolle fpielt, wie bie Bobce. (3oferb Danbn bat icon ale Rnabe bei feinem Better, einem Geulmeifter zu Salmburg, fammtliche Blas- und Caiteninftrumente nebft bem Baufenfolagen lernen mußen, bat aber, fo gut ibm bas fur feine fpatere Ruhmeslaufbabn gu ftatten fam, befeinen mugen, baß er mabrent jener Beit mehr Schlage ale Gffen befommen habe.) - 3ft in ber Babl bes Inftrumente feineriei Rudficht ju nehmen, alfo nicht etwa basielbe Inftrument in einem Beichmifter- ober Freundestreife ichon genugent vertreten, ift auch burch entichlebene Borliebe feine befonbere Disposition fur ein Juftrument indicirt, fo fann gar fein Zweifet fein, bag ber Bioline por allen ber Berrang gebuhrt. Rachft Clavier und Orgel bebarf fie, Die Ronigin ber Orchefterinftrumente, bei ber Rulle und Dannigfaltigfelt ihres Tous, bel ben nnentlich vielen und feinen Musbrudemeifen, Die ber Bogenfabrung ju Gebot fteben, am wenigften ber Beibulfe anderer Inftrnmente; wo aber folche vorhanden find, ba ift ce wieber bie Bioline, an ble fie alle fich am leichteften anfoliefen, burd bie fie bobern Schwung befommen; icon ein Claviertrio, noch mehr ein Streichquartett ift ein Orchefter im Aleinen, bas gang anbere Tonmaffen unb Toniconbeiten emwidelt, ale ber großte Bravegripieler bem Clavier allein entioden tann. Die Flote freilich ift leichter, aber auch viel armer und einformiger; fo fcon fle im Droefter in einzeinen Goloftellen wirft, fo ant fich auch ibr Bufammenfpiel mit bem Clavler ober mit Streichinftrumenten macht: wenn fte langere Beit alleln bominirt, fo ermubet ihr Zon bas Bebor. Und wenn auch fleine meiobifche Fiotenbuette etwas angenehmes fint, fo bat jener Frangofe boch bon boberem Ctanbpunct aus Recht gehabt, ber auf bie Frage: "Bas ift langmelliger ale eine Flote?" bie bunbige Untwort gab: "Bwei Floten." Wer aber im Stanbe ift, fich mit ben miferabien Arrangemente großer Ordefter- und Chorwerte fur folde Inftrymente ju befaffen (fint boch felbft g. B. bie Duverture gum Freifchut, jum Dberon, ja bie Schöpfung und abnliche Berte unfinnlgermeife fur gwei Floten, fur Flote und Buitarre u. f. m. arrangirt worben!), ber fteht in mufitalifder Bitbung auf einem abichuffigen Bege. - Bas von ber Bioline gefagt ift, gilt in fecunbarer Belfe auch von ber Biola und bem Bioloncell, erftere lernt jeber leicht, ber Biolin fpielt, und auch bas lettere ift, wenn mit einem tieinen Eremplar begonnen mirb, einem gefunden Anaben burchaus nicht zu ichmer. Contrabag tann erft bei ftarferem Buchje erlernt werben. \*)

\*) Die Technit bes Unterrichts auf ben einzelnen Inftrumenten barguftellen, ift nicht biefes Orts; wir begnfigen une, Mbrigens mit Erinnerung an bas oben über bie Lehrbifcher Gefagte,

Db im Juftrumentalunterricht mehrere gufammengenommen werben follen ober nicht (b. b. fo lange nicht, bis fie etwas gemeinicaftlich einfintiren unt protueiren fonnen), biefe Frage enticheibet fich in ber Regel won felber burch Beit und Umftanbe; wer viele Schiller bat, ift gezwungen, mehrere aufammengunehmen, b. b. jeten eine Weile allein fplelen und bie anbern ingwifden guboren gu laffen, fo bag alfo boch jeber allein borgenommen wirb. Gobald aber ein gewiffes Dag von Rotentenntmis. Taftieftiafeit und Rertigfeit erreicht morben, bat bas Rufammennben feinen eigenen Bortbeil, inbem es ben einzelnen theile unwillfarlich fortreift und gewandter, flinfer macht, theile aber ibn aminat, gans andere aufunmerten, ale wenn er für fic allein frielt, weil jeber Fehler angenblidlich auffallt, bas Bange ftort und febr begreiflich ben Umwillen ber Mitfvielenben erregt. Ber immer nur fur fic lernt und fibt, wirt auch mufitalifch ein Egoift. - Roch eine befondere Art bes Bufammenfpiele haben eingelne Dufiflebrer aufgebrocht, nämlich gleich am Anfang mehrere Gouller gemeinichaftlich in beidaftigen, 3. B. auf mehreren Clavieren basfelbe gleichzeitig fpielen ju laffen, um burch bie Gleichgeitigfeit bes Unichlage icon bei ben erften Uebnngen ben Saft- und Tonfinn energifder auszubilben. Allgemeiner ift aber biefe Manier nicht geworben; Dinfiffchulen, wie bie Stuttgarter, baben ibren auten Grunt , biefelbe nicht ju geeeptiren. Ge ift nicht moglich, babei bem einzelnen Schuler bie erforberliche Beit und Aufmertfamfeit zu wibmen; es bleibt mancher Defect, wenn er and bem Dbre bes Lebrere nie entgeben follte, boch ungerugt, weil man nicht alle Mugenblide bie gange Dafchine anhalten will.

Soliefild muffen wir und noch auf eine theilmelfe im Mrt. Befang icon berührte Grage einlaffen, Die junachit aftbeificher Ratur, aber bereits auch in bas pabagogliche Bebiet berübergezogen worben ift. Es giebt Lebrer, Die bem Gouler es jur Aufgabe machen, ber ober nach ober bei bem Einfiben jebes Inftrumentalftildes fich gu befinnen, mas für eine 3bee bas Ctud barftelle; bie bann, wenn ber Gouler feine folde findet, ibre eigene Beisbeit über biefen Bunct befte beller ftrabfen laffen. Wie murbe Mogart gelacht ober gepoltert baben, batte ibm jemant feine elgenen Werte bergefialt auf allerlei "3been" reduciren wollen, wie man bies neuerlich jumal mit Berthovens Berten gethan bat! Da ift ein Berr von Elteriein aufgetreten mit einer Schartete über Beethopene Clavierfongten (aber feine Enmphonien ift man ebenfalls in ber gleichen Beife gefommen), worin une baarflein gejagt wirt, mas fur Dinge ane bem Beltund Geelenleben, aus Simmel und Bolle Beethoven in jeber Sonate habe follbern wollen. Dit gleicher Gelbftbefriedigung bat. B. Darr in feinem mortreichen Berte über Beethovens "Leben und Schaffen" ble Dufit fogufagen auf Flafchen gezogen; und ein herr von Lent, ruffifcher Ctaaterath, bat bidleibige Runftftubien aber Beethoven (Bamburg, 2. Muff. 1860) berausgegeben, wo bas gleiche Birngefpinnft mit bemundernewerther Bebarrlichkeit verfolgt wirb. Da find es lauter "Geifteefchlachten", "Coidfalefampfe". "Siege über bas 3ahrbunbert", Die in Beethobens Congten und Comphonien erfochten werben; ba lefen wir von "Gebnfucht und Bergmeiflung", von ber "fillen Somermuth bes Trennungofchmeszes" fo viel, bag, wenn wir nicht gladlicherweife biefes Bemafche total wieter vergagen, ebe wir uns ans Clabler feben, uns burch jenes bie Luft

einig ber bekerinderen Antitungen, in wei fie nus befann find, die zu neumm. Bis Bietine be Bleifeinde ber Beirffe Genfersteirum, vom Beilfer, Robe um Arzoger; ferner,
Schaffen von Allen der Beirffe Genfersteilum, der Beiler, Robe um Arzoger; ferner
Schaffen von Beiten, wei Begenz, wen Abben. Bis Gentredigt von flumm, won Daublet,
som Oppel umd Bandweife, vom Annene, vom Scheften, von Christian. Bis flitter
von Oppel umd Bandweife, vom Annene, vom Scheften, von Christian. Bis flitter
von Oppel umd bindereil, der Begenz von Rentferder, von Zentaleil. Bis
te Marie von Pinnat. Bis de Crept von Annelt von Rind innteren Gaupmente, "der
ber beit erfen Benate und der Crept", von Schweife Genden auf paranaum; vom Rinder
ber von Genfer umd der Crept", von Schweife Genfern auf paranaum; vom Rinder
ber von Schweife, den werden fanntelie die die der deite (trainfie Crept
ber von Schweißer Der von Beder (Lenthieße fin de Oppel) von Genfer (Lenthieße Der
dentity) von Affert, Gelfer umb frech (Crepthieblaue), für Armenum ver Bandet.

ju biefem volltommen genommen werben munte. Gelbit Ulibifcheff, ber Mogertianer, ber Die Thorbeiten jener mobernen Ausleger Beethovens fonft gebubrent ju geifeln verftebt. ftedt mit einem fin in bemfeiben Coub; er begreift a. B. nicht, warum Beetboven in feine As-dur-Conate (op. 26) ale Mittelfay einen Trauermarich "für einen Selben" aufnimmt, ba bod bie ubrige Sonate nicht bas leben eines Belben fcbilbere. Uns ift bas febr begreifiich, weil icon ber erfte Can ein Andante mar, alfo bie gewobnliche Form bes langfamen Mittelfapes nicht ben rechten mufitaiifden Begenfat jum erften Dauptfate gebilbet batte, mußte Beethoven nach einer befonbern form bes Adagio areifen, Die folden Contraft bilbet, und bafur bat fein Genius ben Trauermarich erfannt. Perialid aus mufffaiifden Grunten ftebt er ba; ane tiefen aber gebort er pon Rechtswegen babin. Much Otto Jahn legt viel ju viel von freciellen "Stimmungen" in Mojaris Dufit; biefe Deutungen fint bas Gingige, mas mir que feinem claffifden Berte wegmunichen, weil es auf Dogart am allerwenigften paft. Gin jungerer mufitaliider Meithetifer, Dr. Robl in Beibelberg, fagt ("Mojart, ein Beitrag jur Meithetif ber Zonfunft" G. 72): "Beethovene C-moll-Symphonic mache barum einem jeben, ber fie bore, bas Berg bober ichlagen, weil er fich barin aufgerufen fuble gur Ditbulfe an bem großen Berte ber Denichbeit!" Bir fragen: bat jemale ein Denich von gefunden Ginnen beim Anboren jener Comphonie an "bas große Bert ber Denichbeit" gebacht und Luft empfunden, mitgubelfen, etwa burch Beidnung von bunbert Thalern fur bie beutiche filotte ober fur bas raube Sans, ober burd Stellung beim Militar, ober burd Grundung einer Reitung? 3g, wenn wir bie Comphonie boren, fo fublen wir uns aufgerufen gur Mithulfe - broben im Orchefter, alfo gum Mitgeigen, bagn erwacht in une eine machtige Luft; wer aber tabei an anteres benft, an traent eine Diffion, an Bolitif, an Fortidritt und Cultur, ber treibt neben ber Dufit alloteia und ift eigentlich nicht werth, foiche Dufit au boren.") Die Dufit, und awar eben bie reine, abfolnte. bie Inftrumentalmufit foll und will und tann nichte anderes geben, ale bas Coone in ber Geftalt von Tonbilbern; fie befint aber einen fo nnenblichen Reichtbum an Geftaltnngen, und biefe felbit fint in fich fcon etwas fo vollenbet icones, bag fie nicht, wie antere Runfte, erft ein Object anteremober ju nehmen braucht, um nur an ibm fic burd Formgebung ale Runft qu ermeifen; ibr Obiect ift ibr pripringliches und feibftanbiges Gigenthum, es fint bie Tone, mit benen fie eine Belt fur fich, eine Belt voll ibealer Berrlichfeit binftellt, obne bam erft bie Stoffe und Ramen and ber wirflichen Belt entlebnen an mugen. Lebet man alfo ten Schuler, of muße jebe Sonate oter Somphonie etwas aus ber wirflichen Belt barftellen, Liebe ober Bag, Gebnfucht ober Bergweiflung, Schiacht ober Gieg, Landleben ober Sofieben u. f. m., fo verberbt man ibm pofitiv von porn berein ben mufifalifden Ginn : man verleitet ober zwingt ibn vielmebr zu einem völlig nnplofen, antimufitalifden Grubeln, Phantafiren und Brelichteliren; wird er barob nicht ein Rarr, fo ift bas meniaftene nicht bee Lebrere Berbienft, - Daf bie Dufit vielfache Antlange an bie Birflichfeit und Bergleichungepuncte mit biefer barbietet, bas ifte, mas ben Schein erregen tann, ale ob fie bie Darftellnug biefer wirflichen Dinge fei. Benn ich aber eine Begent lachent, ein Gartchen bescheiben, eine Gide ftolg nenne, ober wenn ich mit Shatefpeare von ber Delandoije eines faulen Gumpfes rete: mer wird bann glauben, ich balte bas Bartchen für eine fünftlerifche Darftellung ber Befcheibenheit, Die

") Zerfeife ör. Rösi (sag ebs. ö. 3) von Bogart: "Wölf im (einer Millt bas Gerfenbeite ba Menfein ym treinn tüsischung gelommen ift (vente, mist bes Gereinbefte, fentere) bas Britatiofer), "hebüt fie für erige Jeiten bir Anlajek, þer Bernisheit sei eine konste gu birter, fin das allem Ivren, hand bereides ber Bey jar Rüssbeit fisher; resens briteris mu Urhyfungisken und Beinfein gurest im fineten; file ift her Berra, in bem fis das Gemitis treingi umb Birt. der Cincile, aus ber de Gentler, file i her Berra, in bem fis das Gemitis treingi umb Birt. der Cincile, aus ber der Gentler, har ber ib Bert betreinen in fis, bei Butte with fish en Wegert immer mirber reinigen umb Birter; ster man gebr et beid einment auf, bes Britisliefen mit bem Eilistein in folke derbefensefte; Befein en vermisfent. Eiche für eine Darstellung bes Stolzes? Das find poetische Uebertragungen rein subjectiver Art, und barum auch unendlich mannigsach; wie benn bie Programm-Musiker und Beensucher schon barüber längst hatten fingig werben sollen, bag bieselbe musika-lische Stelle, wie 3. B. ber schöne, melobifche Sat im ersten Allegro ber C-moll-Sbumbonie:



von bem einen fur bas flebentliche Bitten eines Ungludlichen, von bem anbern fur ben reinsten Ausbrud ber reinften Freube erflart wirb. Golden poetifchen Uebertragungen ift bie Dufit inallweg jugunglich; wir tonnen une, wie bies auch fonft bie Birtung von treffenden Bergleichungen ift, ben Genug einer Stelle fogar oft baburch erhöhen, bag wir une folch einem Bebanten einen Augenblid hingeben; aber, wie bas immer poetifche Begabung vorausfent, fo bat es auch lediglich nur ben Berth eines fubjectiven Einfalls; eine reelle Deutung, burd bie in Worten gefagt murbe, mas ber Componift in Tonen gefagt bat, ift es niemals. Die Dufit bat namentlich in ihrem Dur und Moll, in forte und piano, in ihren fo febr vericbiebenen Beit- und Bobenmafen eine Menge von Begenfaben, Die ich ale mufitalifche Symbole ober Analoga von Begenfaben im Leben - Sobe und Tiefe, Rube und Bewegung - betrachten fann; wiederum hat bie Stellung ber einzelnen, von einzelnen Stimmen getragenen Gate in polpphoner Dufit oft frappante Aehnlichkeit mit Fragen und Antworten, mit mannlicher und weiblicher Stimme im Befprach; und ba bie Ratur felbft fich in ihren bobern und niebern Lebensgebieten vielfach burch Tone ausspricht, fo tann bie Dufit abfichtlich ober unabsichtlich bas Rlagenbe, bas Jauchzenbe, bas Seulente u. f. w. nachahmen, aber immer nach ihrer Beife, b. b. mufitalifd. Deswegen haben freilich fcon alte, ehrwurdige Bater Brogramm-Dufit gefdrieben; icon lange vor ber "Schlacht von Reerwinde" und Beethovens "Schlacht bei Bittoria" bat man Gefechte aufe Clavier übergetragen (f. bie Belege in Beders Weichichte ber Sausmufit, Leipzig 1840.); man bat bie biblifche Befchichte in einem Cotlus von Claviersonaten bargeftellt; Gebaftian Bach bat ben Abichieb feines auf bie Reife gebenben Brubere in ein Clavierftud verwandelt; fein genialer Gohn Emanuel ftellt "ein Gefprach zwischen einem sanguineum und einem melancholieum" (sic) in einem Trio für Biolinen und Bag bar. Aber - wenn wir berlei Dinge beim rechten Ramen nennen wollen, fo maren es Rinbereien, wie fich auch Bater Sabbn je und je erlaubte, ein Rindstopf zu fein. Saben Spatere mandmal folde Sachen mit Befchmad behandelt (wie hummel in feiner bolla capricciosa, Beber in ber "Aufforderung gum Zang", Rruger in feiner "Gagelle", vor allen Beethoven in feiner "Baftoralfymphonie"), fo maren bas einzelne gludliche Griffe, beren Berechtigung in bem oben Auseinanbergefetten liegt. Aber um ju zeigen, wie abgefcmadt, wie ber Dufit unwurbig bie Gade fich gestaltet, fobalb principiell biefer Weg betreten und verfolgt wirb, barf man nur an Die Titel folder fogenannten morceaux caracteristiques erinnern, an benen unfere mobernen Componiften ihren Big erprobt haben; jener Stude, bie, meift mit Bignetten gegiert, um jum Berftanbnis ber Dufit ju belfen, an ben Schaufenftern ber Dufitfaben prangen und, auf Concertzetteln angefündigt, bem Buborer ben einzigen Benuß gemabren, bag er einige Aehnlichteit zwijchen Dufit und Titel auffindet, vorausgefett, bag eine folde ju finden ift. Da fdreibt einer "Mahrchen aus 1001 Racht für bas Pianoforte"; ein anderer: les quatre voleurs, Schergo füre Clavier; von Chwatal beißt opus 49: Die Gifenbahnfahrt; von Beifer giebt es einen "Thranenmarich"; von Lopitich einen "Dppositionsmarich"; von Gubnerfürft eine "Dreedner Gemuthepolta" 2c. 2c.

Wer es gut mit einem musikalischen Zögling meint, der läßt allen derlei Schund grundsählich nicht zum Hause herrein; und was er denselben von rechten Meistern kennen läßt, das verpfuscht er ihm nicht durch herrn von Etterleins oder herrn von Lent's interpretatorischen Unsinn, sondern er lehrt ihn das Süld rein als Musiskilad richtig, fertig, geschmadvoll vortragen; macht ihn bei weiterem Fortichritt auf die Factur des Stides, auf die Hauterem b. h. die musikalischen Motive —, die Ahrenen aufmerkem, zeigt ihm, wie derselbe Gedante in mannigsacher Form wiederstehrt, wie überhaupt das Ganze auß seinen Clementen construirt, wie das Geset der Symmetrie beodachtet, wie Licht und Schatten musikalisch vertheilt ist; kurz das eigentlich Künstlerische, dasseinige, worüber sich auch in Bezug auf seine Werte Wozart allein hie und da ausgesprochen hat — das zu zeigen, ist die rechte grammatischessterische Kuslegung, die in den Unterricht gestr; alles übrige ist Allegorie, die in einzelnen Fällen gesiftreich, in sehr vollen andern abzurd, niemals aber zum musikalischen Berständnuss eines Musikwertes wesentlich und unentbehrlich, sondern viel öfter demselben hinderlich sienes Musikwertes wesentlich und unentbehrlich, sondern voll öfter demselben hinderlich ist

Sutellectnalismas in ber Erziehung, f. Erziehung, falfche Richtungen-Interstitinm, f. Baufe. Introduction, f. Umteeinweifung.

Brland, f Großbritannien.

Bronie, f. Lehrton.

Italien. \*)

İtalienische Sprace. Obicion bie italienische Sprace in Handels- und Fortbitdungsichulen, in Conservatorien und in Pensionnaten häufig als Unterrichtszweig
eingesührt ist, auch wohl an manchen Ghunassen facultativ gelehrt wird, spielt sie doch
en beiden andern neueren Sprachen, der französsischen und englischen gegenüber eine so untergeordnete Rolle, daß sie für die Schule mehr einen praftisch-materiellen als einen humanistischen hier der des gestellt der der den der den practifier materiellen als einen humanistische Wechselwirtung bervorzurusen, geniest die italienische Sprace eine wahrten gebeihliche Psiege und tritt mit den bei und bevorzugten Sprachen in ihre ebenhürtige Stellung ein. In den übrigen Ländern Deutschlands wird dies Grace eine mahrdelsverbindungen mit Italien und dem Oriente, der Gesanzschaft wegen der Aussprache und des Berständnisses italienischer Arien, der Künstler als Bordereitung zu seinem Kömerzuge und der Pensionnaire wegen der allseitigen modernen Bildung, welche er in Pensionnaten sich zu erwerben sucht.

Die gelehrte Schule, welche in ben letten Jahrzehnten auch bie neueren Sprachen berudfichtigen und gu ben Zweden bes humanismus verwenden burfte, tonnte, icon wegen bes überwiegenten Beitaufwandes für bie altclaffifchen Studien, unmöglich alle biejenigen neueren Culturfprachen in ben Bereich ihrer Birffamteit gieben, welche burch ben humanistischen Werth ihrer Literatur ober burch ihren socialen Rugen Anspruch auf Aufnahme machen tonnten. Denn bann mußte auf Bafis ber altclaffifchen und ber beutschen Sprachstubien neben ber frangof. und engl. Sprache auch bie italienische, spanische, portugiefifche, bie fcmebifche, banifche, nieberlanbifche und felbft bie neugriechische gelehrt werben, weil Dante und Ariofto, Cervantes und Calberon, Camoëns, Geijer, Ricanber und Tegnér, Baggefen und Dehlenschläger, Bonbel und Belmers, Allatios, Chriftopulos und Drphanibes Reprafentanten von Literaturen find, welche - falls ber Grunbfat fich bewahrheitet, bag ber Beift einer Literatur nur burch bie Driginalfprache felbft, nicht burch leberfetjungen lebenbig wirtfam wirb - mit volltommenem Rechte mit ber frangoflichen und ber englischen Sprache metteifern tonnen. Es ift felbftverftanblich, bag eine folde polyglotte Bilbung hochstens im Collegio di Propaganda Fede ju Rom ober im Saufe eines Confule gu Genua ober Aleffanbria, nicht aber in einem beutschen Bomnafium erlangt merben fann.

<sup>\*)</sup> Da bei ben gegenwärtigen Buftanben Italfens auch bas Schulweien ilberall noch im Berben ift, so verschieben wir die Statistift bes italientichen Schulweiens an bas Ende biefes Bertes.

Democh liegt bie flege nicht so entfernt von bem Gebeiter ber Philosophil, de nichen im jungflisch mitnerfich nicht noch weiglites die nicht obgenannten neueren Brachen gefehrt werter sollte, nab zwar natifiche biefenige, bie ben bemanische Ebenden in ihrerteißfler biemen, oder menigitens bir geoft blich wei wollen ben ben aufbeilden auf bei der bei der abteilisten werden, oder menigiten aufgere eigenen benische Russiltenare man mitteglien aufgliche, nub sowie bie beitem greffen Geboden, bas Mittetfium und bie Ruguft; in ihnen progressen Justimen aufgeste fragen bei der bei der gegen bei demoken bei, ab die bei beim greffen Geste bei eine Geste der Geste bei der geste der geste bei der geste der geste bei der geste bei der geste geste der ges

Bas bie erfte frage betrifft fo nehmen wir feinen Anftant, unter allen obacnannten neueren Sprachen tie italienifche ale biejenige bervorzuheben, welche neben ber frangofifden und englifden ben gebiegenften und reichhaltigften Beitrag jur Forberung bes humanismne liefern murbe, inbem feine ber anbern fo unmittelbar aus ben Trummern bee Alterthume fich entwidelt bat, feine, felbft bie franifche nicht, eine fo nnabhangig baftebenbe, in ihrer Driginalitat von feiner anbern Sprache übertroffene claffifche Bobe erreicht, und feine feit feche Jahrhunderten fich ftetig und unaufbaltigm bis ju ber jegigen Generation entwidelt und mit geringen Schwantungen ihren felbftanbigen nationalen Charafter beibebalten bat. Die fpanifche Literatur bat mit bem Berfalle bes taftilifchen Reiches ihre claffifche Beriode abgeschloffen und erft in neuefter Beit emfteht wieber eine Literatur, Die nicht nur bie Aufmerffamteit unferer Belehrten erregt, fonbern felbft unfere "gebilbete Lefemelt" feit bem Gricheinen von Gernan Caballeros Romanen gang überrafcht bat. Die flandinavifche Literatur ift verbaltniemagig au neu, und wird burch ibr urfprunglides Anlehnen an bie beutiche claffifche Beriobe gewißermaßen enthehrlich, mahrend bie neugriechtiche boch auch zu neu ift, um reife Grudte für une tragen an tonnen, tropbem baf bas mabrbaft claffifche Gebicht "Bellas". in welchem Leon Allatios bas driftliche Europa an bie Berbienfte bes bellenifden Alterthune um Die Denfcheit erinnert und feinen Gomergensforei fur bie Befreiung pom türfifden Jode ausftogt, icon in ber Ditte bee 17. Jahrhunderte verfaßt murbe.

Wenn nun barüber fein Zweifel bereichen burfte, baf bie italienifche Gprache polle Berechtigung bat, neben ben beiben anbern neueren Sprachen an unfern humaniftifden Anftalten gelehrt an merben, fo burfte bie ameite Frage: in meldem Werthverbaltniffe fie gu benfeiben ftebe, mobl anch grundlich erwogen merben. hieruber fann nur berjenige Bhilologe ju einem Urtheile berechtigt fein, welcher alle brei Sprachen jum Begenftante tiefer Stubien gemacht, unter allen brei Rationen langere Beit gelebt hat und biefe brei Literaturen ohne irgent ein Borurtheil nach ihrem inneren Berthe mit einander ju vergleichen im Stande ift. Bhilologifche Forfder ber italien. Literatur, wie ein Gernow, ein Rannegieger, ein Ferbinand Bolf, ein Rarl Bitte, ober Berebrer berfelben, wie Schloffer, beffen Lieblingeftublum Dante noch in feinem boben Greifenalter mar, ober wie Ernft von Lafanly, ber auch noch in ben letten Tagen feines lebens bon ber feligen Beit ergabite, bie er in ben fonnigen Garten ber Rloftereinfamteit m Subiaco einzig mit Dante befcaftigt gubrachte, Dichter, welche an ber italienifden Sprache fich begeiftert haben, wie Gothe, Blaten und Baul Benfe, Gefchichteforicher, bie in Diefem Lande ibre Realftublen gemacht haben, wie Riebuhr, Raumer, Bnnfen, Gregorovius - fie alle find berebte Reugen fur ben Ranber, ben biefe Sprache ansubt, für Die fcopferifche Rraft, bie aus bem Studium Diefer Literatur in jebes forfchenbe Bemath überquillt.

Benn nun darüber tein Zweisel mehr bestehen tann, daß die italienische Sprache würdig ist, in die Triab ber europäischen Haupstifteraturen aufgenommen zu werden, so muß nun die Frage beleuchte werden, in weichen coerbiniern Berhältmisse der Geraden feise an einander fteben. Go febr mir une bem Borwurf bee Borurtbeile auszuseiten Gefabr laufen, tonnen wir bod nicht umbin, bei biefer, eine wichtige pabagogifche Frage berubrenten Gelegenheit bie Anficht auszusprechen, bag, wenn man abfieht bom biogen praftifden Berthe und nur bie ibealeren Bilbungegmede fur bie gelehrte Coule ine Auge fant, unter allen neueren Sprachen in erfter Linie Die une ftammund geiftesvermanbte englifche Sprache, in zweiter bie italienifche und erft in britter bie frangofifche unferer ftubirenben Jugend jum Ctubium unterbreitet werben follte, eine Location, bie naturlich bei ben bestehenten Berhaltniffen auf bie bie 3mede bee Realismus verfolgenten Unterrichtsanftalten nicht anwendbar mare. Ueber ben bumaniftifchen Berth ber englischen Sprache ift in bem betreffenben Artitel (II. Bant ber Encyflopabie) bon und bereitst gefprochen worben. Dag bie englifche Literatur in jeber Begiebung bober ftebe, benn bie framofifde, bas befannten nicht nur Berber und Bothe, A. B. Schlegel und Tied, Schloffer und Gert. Bolf, fonbern bas fprachen auch unfere neueften Literaturbiftorifer, Gervinns und Bettner, aus; fangen ja bie Frangofen felbft an, einem Bhilarete Chasles ober Emile Montegut aufe Bort bin gn glauben, baß Gbatfpeare fein "Barbar" fei, wie Boltaire fie Aberrebet batte, fonbern geraben ber gröfte Dichter, ben bie Reuzeit bervorgebracht babe.

Biel fdwieriger burfte une tie Motivirung ber Anficht werben, bag bie italienifche Sprace für uns Deutide einen boberen bumaniftifden Berth babe, ober vielmehr baben tonne, benn bie frangofifde. Allgemein anerfannt ift bie geringe Ansbeute ber frangolifden Literatur fur bie Souilecture. Gelbft ber Canon, ber in bem Artifel "Frangofifche Sprache" im 2. Band ber Babagog. Encoflopabie fur Die "claffifche Lecture" aufgeftellt wirb, ift fo fnapp gezogen und beidrantt fich fo ftrenge auf bie Corneille-Racineide Beriobe, bak man mobi fragen barf; verbient eine Strache eine folde Bevorangung an unferer gelehrten Gonle, in welcher nicht einmal Rouffean und Boltaire, Diberot und Marmontel, Dabame be Stael und Chateaubriant, Lamartine und Bictor Sugo, Beranger und Alfred be Bigny ein Acceffit fur bie Coullecture erlangen tonnen? Allerbinge fint biefe Auctoren feine "Claffiler" in ber jest gottlob obfolet geworbenen Bebeutung bes Musbruds. In ben mobernen Sprachen giebt es feinen Unterfchieb mehr mifden ber claffifden und ber romantifden Goule, Lettere batte allerbinge einen fomeren Entwidingetampf burdumaden, aber nicht gegen bie mabre Glafficitat, nicht gegen Die Literatur eines Berifleifden ober Mugufteifden Beitalters, fonbern gegen bie Mfterclafficitat ber frangofifden Gracitat, jener Corneille-Racinefden, Droben-Bieland'ichen Coule, welche nicht unmittelbar aus ber mabren Empfindung bes claffifchen Alterthums, fonbern aus ber rhetorifden Gentenglofitat und Situationsbalderei ber Goule Seneca's bervorgegangen ift, benn Geneca's Debipus, Agamemnon, Debea unb Phabra fint es. welche ber claffifden Bubne bes 17. und 18. Jahrbunberte jum Dufter gebient haben, nicht bie Tragobie eines Mefcholos ober Copholies (vgl. Dunt über Geneca, Gefd. ber rom. Bit. III.). Best, nach flegreicher Beendigung bee Rampfes ift and bie Scheitemant zwifden elaffifder und romantifder Coule gefallen, und gleichwie bie Romantifer Anafreon und Binbar, Theofrit und Simonibes, Borag und Dvit, Martial und Juvenal von jeber unter bie Glaffiter gerechnet murben, wird auch bie neuere frangofifde Literatur ben Canon ber bumaniftifd bifbenben Lecture bereidern burfen.

So boch wir aber and ben Werth ber fraughlichen Literatur schiefen und he febr wir anerfennen, auß feltst mitten in ber Literatur ver Begbeiers, ber Cemiliscone und ber Camilisco Lichere wie Mugift, Barbier, Alfred be Miglet, Migrander Commet und Bogar Dainet in Form und Ger Ansferderungen ber Glassichiet entsprechen, so mißen wir boch ben Gereinn, ben unspre geschest Schale aus bem Stricken, bei mißen wir boch ben Gereinn, ben unspre gesches Schale aus bem Stricken bei dagen Albenftmen glerichen, wollen wir bei Bardlet zwischen berten Grachen bis pur Gebrenz ziehen, wie misten weit aushelm, von für ben Anmy mit bertommlichen Boerfisse, mit reinbielelen Ansfelen mit wir berachte wie für deren genen ber Dereitsten, um erstwiebelgen ablesse nach von geschen bei der Bereitsten auf versiebelgen geschen um mit ber Einschalen und der Versieben genen kennen genenungen ge-

Batte Deftreich überbaupt fein geitweiliges politifches Uebergewicht in Italien au geiftiger Unregung und Belehrung, ju gegenfeitiger praftifcher Thatigfeit benutt, fo batte es eine Ration mit Deutschland befreundet, ju ber wir in weit größerer geiftiger Beziehnng fieben, als wir glauben. Schon M. B. Schlegel macht bie Bemerfung, baß Deutiche und Italiener einerfeite, wie Englanber und frangofen anbererfeite, einanter viel abnlicher fint, ale biefe Botter in ber Reget anertennen ober eingesteben wollen. Die Bermanbticaft bes beutiden und bes italienifden Beiftes finbet Schlegel in bem fünftlerifden 3bealfinn, fo wie in ber Richtung auf Die reine Gpeculation in ber Bhilofopbie. Bir mochten noch weiter geben und fagen, baf unfer angeborener Ibeaifinn hauptfachlich burd bie Anfchaunng italienifder Runft und Ratur fich erweitert und verebelt bat und bag wir unferen ibealen Sumanismus ganglich Italien ju verbanten baben. Dies anerfennt auch ber Berfaffer bes Artifele Sumanismns in ber pabagogifden Enchflopabie, welcher ansführt, bag ber Gegenfat gwifden Sumanismus und Reglismus icon im Miterthum beftanben und baf er burch bie Erwedung bes Aiterthums im Mittelalter fich auch auf bie Rengelt fortgepflaugt bat. Das Berbienft, ben Sumanismus querft wieber ins Leben gerufen au baben, gebubrt aber Italien. Man leje Boigts bochft verbienftliches Bert: "Die Bieberbelebung bes

") Böfer Dağ, medger Da il fin mich, als bir Derrifselt ber Bruitfelen in Jattine, bei bod mic den dene Gelücke, piet ericent ermain als hit felhichter Windigung abe Finneauen gegen ben Germanen, bir blüge Breifseinerfelt ber Radurafe, nus bunn an ben eiten Dedmittel, ben der Destineten ben der Bruitfelen ben den die Anten Bruitfelen ben men auf bei der Destineten aufglicht aber ben der Bruitfelen ben der Gelücken eine Bruitfele bei der Bruitfele Bruitfele bei der Bruitfele Bruitfele bei der Bruitfele bei de

claffifden Alterthume ober bas erfte Jahrhundert bes Sumanismus," man ftubire Burdbarbte anregenbee Buch: "Die Gultur ber Renaiffance in Italien," und man wird ftannen über bie geiftigen Bechfelbegiehungen beiber ganber.") Beibe Gelebeten geigen, wie unfere gange alte Bbilologie, biefe Grundiage unferer geiftigen Bilbung, ais Biffenschaft aus Italien ftammt. Italien ift bas Land, in welchem bie antite Beltherricaft fic aufgelost und bie driftliche fich emporgerungen bat. \*\*) Es ift bie Brude mifden bem Alterthum und ber Remeit. Italien bat bas romifde Ibiom trop aller Bolfervermifdungen am reinften und treueften bewahrt. Die riefigfte Coopfung ber alten Romer, ihr Recht und ihre Rechtswiffenfchaft, ift in Italien niemais aufer Geltung gefommen. Italien ift bie Biege und bas Grab bes bobenftaufifden Raifertbums gemefen. In Italien regten fic bie erften reformatorifden Beftrebnngen. Die Bieberauferftebung ber antiten Belt ift in Italien erfolgt, ber moberne Sumaniemus batirt von Betrarca, obicon Dante langft vor ibm faft unbewuft im Geifte bes Alterthums gebichtet batte. Beber ber Auffdwung im Carolingifden Beitalter, noch fein Rachball im Ottonifden, nicht einmal bie bygantinifche Literatur baben fo groffen Einfluß auf bie geiftige Entwidlung bes Mitteiaiters ansgentht, haben fo febr ben Boben fur eine enropaifche Befammtbilbung geebnet wie bie novantite Bewegung 3taliens. Rein Abeilard, fein Johannes von Galisburg, fein Roger Baco, fein Berbert, fein Bitor von Sevilla vermochten ben Beift bes Miterthums wieber beraufanbeichmoren.

Nad Denffchund das biefen Humanismus dumpflächis Ame Stiebe ber Necchonin serfient, weder 1442 im Friedrich III. Neichendur ümfeltung ann, wenn der von der vo

Die indiemige Rensissen: wie des eines ben seinste gen ten Frentrich burch im Troubsonn, finnt Chanessen de Gestae, finn Rennmentsen und Deutsschiebt aussitäte. Diese Ansiche mit erfertrietzt poor berjenigen, welche im Artibel "Brougsfische aussitäte. Diese Ansiche deutschliebt aussigtroden ist, weit ansechmen dem Einstell gebrungsfische Ernstspischen Einstrumperiebe und ber einzige Minne um höchtenbeitung, geweische der ihren Ginflig auf die feelale Bebeutung best framzössischen Ausstralie für untere Gutte.

Welchen culturbiftorifden Ginfluß Italien ferner auf uns Deutsche ausgelibt bat

- ") Bir unfererfeits bermeifen auf ben obengenamnten Artifel Dumanismus und Realismus. D. Reb.
- ") Die Form und Art bieler "driftlichen Beltherrichalt" ift freitich feine ben ebangelischen Schieben ansprechenbe, fie bat bie "tesermatorischen Bestrebungen in Italien" mit außenfter Gemalt unterholdt.

  D. Rich.
  - \*\*\*) Eine andere Anficht ift in bem Art. Dumanismus und Realismus S. 605 ansgelprocen. D. Red.

umd nach ausstell, das bezuchen wir bier nicht moch eigenberd gererugieben. 3cher geüblier Queufie beugt dankfar fieh aucht vor ein geinem Ammen Minlich, deren siehe
Memman, ibm ein ausemm oorda gereift. Bophert, Gerreggie, Elematro de Blied,
Michaft Magelo, Tijslan, Ghiferett, Bennennts Gellint, Bermannt, Palladie, Canfevino,
Manness und die bielen anderen Weifter der bliereisen Allnitz; Balgitring, Lenarto Leo,
Darrentt, Bergeleft, Ghernisch, Sevenital, Rofflin in der Winft; Gelimbes um Sallitz,
Darrentt, Bergeleft, Ghernisch, Sevenital, Rofflin in der Winft; Gelimbes um Sallitz,
der greifen Dogen Benechig um Gemend, de Wickeleier, die Spieler, um erbild die
Dictor, die Gefeichstifferiere, die Bildiophent Weiche Ansbente geben die für die
kummsfließ-diesele Ellturg mierer getet!

Buerft Dante! biefe "Stimme gebn fcweigenber Jahrbunberte," biefer Gomanengefang bes Mittelaltere und Berold ber Rengeit, Diefes noch lange nicht vollftanbig begriffene muftifche Rathfel, bas in ber "Gottlichen Romobie" alle Arten ber Dichtfunft - bie fprifche, bramatifche, epifche, elegifche, bibaftifche und fatirifche - fo innig perwob, baß eine gang neue, nnnachabmbare Dichtimgeart baraus entftanb; biefer Dichter-Geber, ber burd Berfnupfung von Reit und Emigfeit, beibnifder Muthologie und driftlicher Theofophie, burch Localgeschichte und Weltbiftorie, burch bamonifche Bewalt ber eraffeften Leibenichaften und bie atberifde Beichbeit ber innigften Geelenliebe, burd bie eifigfte Reflexion eines Gittenrichters und bie marmfte Berfenfung in bas menichliche Gemutb bie bochte Aufgabe ber ibralen Dichtung zu lofen vermochte. - biefer Stradicobier. ber ben Robfioff eines Bolfsbiglectes ploBlich gur Gultur- und Schriftiprache einer gangen Ration ausbilbete und feine Belten umfaffenbe Bhantafie in Die fnabufte und concifefte aller poetifchen Formen, in Die fünftliche Reimverichlingung ber Terginen an feffeln ben Duth batte! Rein Dichter bat fo unmittelbar, fo urplotlich auf feine Ration, fo ftetig und ununterbrochen auf tie anbern Enturvollter gewirft wie Dante, und beute noch, nachbem balewollente feche Jahrbunberte feit feiner Geburt (1265) berfloffen fint, giebt es in Dentichland, England und Frantreich einen Dantecultus, ber in feinem eigenen Baterlande taum begeifterter fein tann. Roch bietet er ber neueren Bbilologie ebenfoviei Stoff gu Commentaren, ju Auffiarungen, ju Bergleichungen bar, ale je ein alter Autor bervorgerufen bat, noch jest icopfen Dichter und Rauftler, icopft Die gange ibeale Bhantafiewelt aus ber Onelle, Die fein Dofesftab aus bem barten Relfen bes Mittelattere gefchlagen bat. Gelbft wer ibn nicht in ber Urfprache au iefen vermag, wird icon aus ben trefflichen Ueberfegungen eines Rannegleger, Stredfuß, Ropifc, eines Ronige Johann von Gachien (Bbilalethes) und Rarl Bitte reichliche Rahrung fcopfen unt mit Liebe fich ben befonderen Studien bingeben, welche Rarl Bitte (leber Dante 1821), Abeten (Beitrage für bas Stubirm ber gottl. Romobie 1826), Blane (Erflärung ber gottl. Remobie 1860 and Vocabulario Dantesco 1852), Begele (Danie's Leben und Berte 1852), &. Cb. Schloffer (Dante, Stubien 1855), Floto (Dante Migbieri, Leben und Werte 1858), Fr. Rotter (Borlefungen über Dante 1861) ermoglicht baben. Auch werben bie bilblichen Illuftrationen eines Binelli (Invenzioni sul poema di Danto in 141 Tafein, Rom 1826) Flarman (Umriffe in 110 Blattern, Conbon 1793) und Beter Cornelius (Umriffe au Dante's Barabies in 9 Blattern) bas Berftanbnis bes Dichtere erleichtern.

Petrorca (1904—1974) wird als Hofter fiets ein clafffiede Paffer blicken wurch feinen erieum Geschmund, seine so mwiftlisch wohlduntende, abgeglütztet, ethychmischendige, sanis seinem dem als Batter ber innigsten aller herfohm Germen, des Somettes dern Alinglicken, wenn sehen bei Cinschtigkteit feiner Empfindung nur subiection von eine Munificaliken annehen verben kann.

Deccacio (1813—1376), der Bater der italienischen Kresa und der Mewschlenstung eignet sich allereinige nur in einer ferengen Ausverbal zum Serbaben für die reisere Ingund, aber welche überreisschen Fernde erwartet den in die edmissie Elteratur eingeweischen Leier, wem ihm die lateinische Grende der gefrei des die fallen wellschamtlich ischemig untgagnaritit. An fin federer Perschlier, diehen Wochschwell, jaset inne solden chäfflichen Bir übergeben bie Anfange ber bramatifchen Boefie und bes romantifden Epos an ben Relten ber Debicaer, obicon Boligiano's Turnier und Orobeus, Luloi Bulci's Morgante Maggiore, Bojarbo's Orlando innamorato nicht blog literarbiftorifden, fonbern auch afthetifc boben Werth baben, und menben une fogleich au Ariofto und Dacchiavelli - ben erften, Die, gleichzeitig an ber Schwelle bes 16. Jahrhunderte ftebend, gleichfam ale Topen und 3beale bee neuen Entwidlungezeitaltere ber Menfcheit betrachtet werben tonnen. Gie find bie erften, Die alle Feffeln, alle Borurtheile, alle Duftit, alle Dentweife, alle Lebensformen bes noch mit mittelalterlicher Befangenheit ringenben 15. Jahrhunderts abgeschättelt haben und eine neue Merg ber Boefie, ber Befchichtschreibung, ber Bolltit eröffnen, welche bis jur Stunbe als Die Grundlage all unferer mobernen Beltanidauung fortbauert, Ariofto, pon feinen Lanteleuten ber Gottliche genannt, fteht fo boch, bag viele Runftrichter es gemagt baben, ibn geratein einem homer gegenuberzuftellen. Der Ganger ber "3lige und ber Dopffee" in Baraffele gebracht mit bem Dichter bes Rafenben Reland, welcher Gigenbunfel ber neueren Bbilologie! ruft vielleicht mancher Altobilologe aus, und boch bat ber bom antiten Beifte erfüllte, aber auch bie Reugett mit marmem Bergen erforidente Bilbelm von Bumbolbt in feinen "afthetifden Berfuden" eine vergleichenbe Charafteriftit Bomere und Ariofto's geliefert, aus welcher wir nur eine furge Stelle anführen wollen: "Bo lebt felt homer in einem anberen Dichter eine folche Gulle und ein folder Reichthum von Geftalten, wo eine folde nie ftillftebenbe, fich immer wieber aus fich felbft erzeugenbe Bewegung, wo ftromt ein fo unverfieglicher Quell ewig nener und überrafchenber Empfindungen, als in ben Gefangen Ariofto's? Belder anbere neuere Dichter ericeint nicht, von biefen Ceiten mit ibm veralicen, arm und burftig, ernft und feierlich, troden und fower? Benn ble bochte Bewegung und bie lebentigfte Ginnlichfeit bas Befen ter Dichtfunft ausmachen, und niemand anfteben wird, bem Somer blerin ben Borgug einguraumen, fo gebuhrt bem italienifden Ganger unftreitig gleich bie erfte Stelle nach ibm. - Und bod, welche ungebeure Bericbiebenbeit, wie ftart ausgezeichnet ber Unterschied! In Somer tritt immer ber Wegenftanb anf und ber Ganger verfcwindet. Im Ariofto find ble banbeinben Berfonen uns nicht weniger gegenwartig; aber wir verlieren auch ben Ganger nicht aus bem Muge, er bleibt immer jugleich mit auf ber Bubne, er ift ce, ber fie une zeigt, ihre Reben ergablt, ibre Sanblungen beichreibt. - Beibe fint treue Maler ber Belt und ber Ratur, aber Ariofto gefällt mehr burd ben Glang und ben Reldthum feiner Farben, homer zeichnet fich mehr burch ble Reinheit ber Formen, burch bie Coonheit ber Composition aus."

Bie gerne wörben wir and bie Berbienfte Machiavelit's hervorieben, wonn nus ber Rann es gestattet. Aber es muß und gemigen, an ben Berfaser bes "fürften", ber "Diecurie über bie erfte Decabe bes Livius", ber "lieben Buche über die Ariegotunft", ber "florentinifchen Gefchichten" ju erinnern, beffen Stil ebenfo vollenbet, ale feine Logif fcharf, und beffen Gebaufe ebenfe reif, ale feine Darftellung leberteid und einbrinalich ift.

Saben wir überhaute noch nichtig, bei fen anderm Mammen zu verweiten, bie bis. Bachgebarter verbertlich beher? Man ichgair iere beiteing eltemangeficiete auf, und man wird neben Taffe, bem ungüldlichen Sänger bes befreiten Bernjalems, bem lebeitig aller Dicter und Künflier, nach beiffen Gese giere falleinsis letmater bem beiten gestellt, wie ber Mackliner nach unternen Geldlier, noch einem Gwarrint, Bernit, fielenge, Aretino finden, in benne fich ber antilte Geift mit bem meternen, mat bie tobale Richtung mit ber gliedfen verfeinselt,

Wenn man im 17. Jahrfumbert ben nochflessigen Clifflig ber fraugsfissigen Gerkeits an ibt eilensiches Ekreuten nicht läugenen benn, so erfreum am der don noch bie parientissisch uberichten Ergistig eines Filtzeis, das Seitenepss Ricciarbette vos Gertle guerren, mit des schraghter eichlich Gebeich, von Arten Gestlen Gertle guerren, wie derfragheiten Konten Gebeich, wie beiten Gegaß, der Seiten Gestlen, der Seiten Gegaß, der Seiten Gegaß, der an Seiten Gestlen, der Seiten Gegaß, der mei bei eine antienale trametigke Richtung werfigspetten Alffert, Namen, die jetem Freunde ber italienischen Etraatur werd geworten find.

Dit bem Schinffe bee porigen Jahrbunberte icheint manchem bie große Literaturperiote Italiene abgeichloffen gu fein, weil bie jest auftretenten Dichter nicht fo munbgelanfig geworben fint, wie bie obengenannten. Bebe anbere Ration mar eben bamals au febr mit ibrer eigenen Literatur beichaftigt, ale baß fie Beranlaffung gefunden batte, auch ben Bang ber italienifden ju verfolgen. Bubem mar Italien fo entmutbigt, fo niebergebrudt, bag eine nationale Literatur meift nur im Stillen und Berborgenen fortwirfen tonnte. Biele ber bebeutenbften Danner lebten im Grif ober im Gefangnie. bie berrlichften Berte mußten im Auslante gebrudt werben und fanten nur burch Einschmugglung Berbreitung. 3a, man glaubte allgemein, wegen ber außeren Rube, Italien fei nur noch bas "Pant ber Tobten". Erft ient, ba bie Gruchte biefer perborgenen nationalen Literatur ploBlich ju Tage getreten fint, fangt man an, Die Literaturperiode ju ftubiren, melde mit Alfieri beginnent, Ramen aufweist mie Monti, Bin-Demonte, Ugo Roscolo, Groffi, Mangoni, Gilvio Bellico, Riccolini, Leopardi, Benebetti, Biufti, Ranieri, Boerio, Gueraggi ale Dichter; Romagnofi, Gioberti, Rosmini, Galluppi und Babre Bentura ale Bbilofophen; Cefare Balbo, Bieffieur, Bompeo Litta, Bietro Giorbani, Dicdele Amari, Mammiani, Colletta, Botta, Farini, Gnalterio, Cantù ale Gefdichtichreiber, Rebner und politifde Schriftfteller. Diemand bat bis fett bie neuefte Literaturgeschichte Italiens berebter unt porurtheilsfreier belenchtet, ale Marc Monnier in frinem Buche: L'Italio est-elle la terre des Morts? Baris 1860.

Sur Berksitjang amferre eigenen Muffied retausten wir une eine einige Euste und sem Sterch beieg für its mentige intänginken ein den Sammer nie feiger feigen einfagenten fransflößen Kritifers ausguichen: Ultaile ert in terre des morte! Mais ed done est ia terre des vientats! Comptons non contemporain; noue ne citeroma pas un nom unque l'Italie n'en puisse opposer un autre, moins cennu vans doute, mais non moins simmertel. Au début de notre sièch, nous avons Napoléon, un Italien. La paix as rétabilit, les lettres fleuriesent. Il nous vient des poètes, l'Italie en compte junt que nous. Nous nommons Chatenobriad, qu'on ne lit délà plus; I'Italie nomme Mannoni, qu'on lit toujours et qui écrit enore. Nous disons Lamertine, lugo, Vigny, Berbier, Museet, I'Italio répond Gesto, Nous disons Lamertine, lugo, Vigny, Berbier, Museet, I'Italio répond Foscolo, Monti, Niccolini, Leopardi, Groni, Pollico, Berchet, Carrer, vingt autre que je passe. Plus pér de nous, data la génération nouvelle, nous ne trouvous plus en France, que notre litérature aux camélias. Le grande et de vêrir e poète; régret coloniers au-cell de ex Alter de le de regret coloniers an-cell de ex Alter a cell de extrem celle de se Alter a cell de extrem celle de se Alter a cell de extrem celle de se Alter a cell

Die Barallele gwijden ber italienifden unt frangofifden Literatur berechtigt uns nun webl ju ber Frage; Goll bie Gprache und Literatur einer folden Ration unferer gelehrten Coule fremt bleiben, mabrent bie frangofifche fic jum Beburinis einer obligatorifchen aufgeichwungen bat? Aber es entftebt ju gleicher Beit bie neue Frage: findet fic bei ben gegebenen Berbaitniffen auch bie erforberliche Beit bagn? Frangefijd, englifd und italienifd jufammen tann an Gomnafien natfirtich nur in vereinzelten Stunden ale Rachfindium getrieben werben, Der Berfaffer bes Artiteis "Gomnafium" im 8. Bb. G. 184 ber Enchflopabie, balt icon bas Betreiben zweier neueren Sprachen nebeneinauber für bebenflich, und eifert gegen ten Ausfpruch Thantows, welcher meint, "auch noch bas Italienifche bingufugen gu tonnen, ba ber für Die brei Sprachen acforterte Reitaufwand nicht erheblich fei." Much balt er folche Berhaltniffe bem fpeciellen Brede bes Gumnaftume für nicht forberlich. Diefer Anficht tonnen wir nicht bulbigen. Benn bas Gomnafium feine ber Reugeit gegenüber erweiterte Aufgabe erfüllen und nicht bien in ber beichauliden Beicaftigung mit bem Alterthum fortvegetiren will. fo mun es bie neuere Bhilotogie in ben Bereich feiner bumaniftifchen Thatigfeit gieben. Dies verlangt auch Rochib in feinen Thefen ju einer einheitlichen Umgeftaitung unferer Gomnafien (im neuen Schweigerifden Dufeum Jahrgang 1861, G. 85 ff.), welder aus national-politifden Grunben bas Itallenifde ale obligatorifdes Lebrfach fur bie ichweigerifden Gomnafien verlangt, und bie, wenigstens facultative Aufnahme ber frangofifden und englifden Sprache ane ber eigentbunlichen Beftimmung bes Gomnafiume aie Rothwenbigfeit folgert. Die neuere Bhitologie bat fich in Beziehung auf Biffenicaftlichfeit, Disciptin und Forfdung gn einer Ctufe erboben, in welcher fie mit ben Baffen ber vergleichenben Sprachfunde, mit ber ansgebehnteren Cpbare ibrer Birffamleit, mit ber Lebensfraft ihrer Fortrauer und ibres Fortidrittes, getragen bem Beifte einer gieichfalls großen Guiturperiobe unt ftete angespornt burch ben Reig ber Reubeit, fich mit ber aiten Bbitologie gu meffen geamungen und vielleicht auch berufen feint wirb. Wollte fich bie alte Bbilologie feibft einschranten und von bem Fortidritt ber Ibeen abichliegen, fo wurde fie nach und nach ibr eigenes Terrain verlieren, und es fonnte eine Beit tommen, in welcher bie fon oftere aufgetauchte Ibee eines "mobernen humanismus", eines "Real. Gomnafiume" fich permirftichen, und bie neueren Sprachen ale Funbament, Die alten ais Liebhaberei getrieben werben burften. Goon fleigert fich ber Rampf bes Daterialismus mit bein 3bealienne auf berenfliche Beife, icon baben bas rafche Mufbluben ber Polytednifden, Real., Burger. und Sanbeleichulen, ber Rothfampi um tas leibliche Forttommen inmitten einer farten Bevolferung, ber Reig ber Mugenwelt und bie furgere Dauer ber Stubiengeit ben Werth ber altebilologiichen Stubien und bes ibeglen Strebens in ben Mugen ber Denge empfindlich beeintrachtigt. Ift es ba nicht bie Aufgabe ber Babagogit, biefe beiben Stromungen in ein und basielbe Bett an leiten. Die bivergirenten Anfichten mit einander auszufohnen, fie gu einem freieren Sumaniomus ju berquiden, und ber neuen Bhilologie fo entgegen gu ftreben, bag beibe ais Urfache und Birfung aus berfelben Coopferhant bervorgeben? Rur wenn jest icon eine folde barmoniide Berbindung ber beiben Grireme ergielt wird, ift bie alte Bbilologie ficher geftellt gegen bie oben bezeichneten Befahren.

Nam wir jagen, es sie auf ber Universität ned Beit gung geborn jum Studium er neuera Sprachen. Wer befanntlich sin en en terutisch Universitäten sielten eiger Ledenstüble für den neuera Sprachen erricket. Man liets noch über engliche nur findirmige Etteratur, aber nicht überall auf Bruntlage bet Dessjundigert. Blieben 60 Bummellum sien Aufgabe als Arberteitung um kunscriftlichten und in teifer Beziehung erfüllen, dam fennte auf bet Universität auf hochst erfert betrachte.

Aber bie Beit? Die Lebrfrafte? Die Gefahr ber Beriplitterung, ber Berfahrenbeit ber Studien? Darauf erwidern wir, bag bei Schulern, welche ichon feit ihrem 8.

Lebensjahre Latein nub feit bem 11. Griechifch lernen, und überbies, bei ben beftebenben Berbaltniffen, aud icon feit Jahren bie frangofifche Sprache treiben, bas Studium ber englischen ober italienifden Sprache geringe grammatitatifche Gowierigfeit bietet. Dan braucht ja bie Grammatit ale Biffenicaft nicht mehr mit ber Sprace ju erlernen, man barf fich ja nur bie außeren Formen einpragen, eine correcte Musfprache ju eigen machen. Der Gprachforper felbft ift leicht fafilich , beim Englifden megen feiner Bermaubtichaft mit bem Deutschen unt tem Frangofischen, beim Italienis fchen wegen feines lateinischen Urfprunge und feiner frangofifden Rarbung. Dit zwei wochemtlichen Stunden tommt man in brei Jahren gu einem ficheren Berftanbnie ber englifden Literatur und bag ber Unterricht in ber italienifden Sprache um fo rafder und ficherer pormarte ichreiten fann, je tuchtiger ber Schuler im Lateinischen ift, bebarf. wie Rochin bemerft, feines Beweifes. In zwei Jahren fann ber Couler auch bie italienifche Sprache bemaltigen unt bei fortgefesten weiteren Bripatftubien gelangt er fichertich jum Biele feines Strebens - jum vollen Genuffe ber refpectiven Literatur. Much ift er bann jum Sprecheniernen geborig porbereitet, falls ibm bie Belegenbeit geboten wirb, England oter Stallen ju bereifen. Berfplitterung und Berfahrenbeit fann ber Batagog aber bou feinem, wenn auch noch fo getheilten Studium befürchten, bas mit ben anderen Stubien basfelbe Biel - tas bes itealen Sumanismus - verfoigt; es ift eber eine Starfung, eine Musweitung, eine gefteigerte Clafticitat bes Beiftes, Und bie Lehrfrafte ? Dun, es wird eben baib Pflicht bes Staates merben, auch für bie neuere Bbilologie fich eine eigene Bflangidule angulegen. Wenn ber Staat angefangen bat, Realiebrer nach Franfreich und England mit genügenben Stipenbien gu foiden, fo wird er mohl Mittel und Bege finten, um aud tuchtige italienifche Lebrfrafte ju gewinnen. Ueberbies ift jum Stubium ber italienifchen Gprache niemanb beffer vorbereitet ale ber Altobilologe. Auch auf bie Gefahr bin, eine Beitlang burch . Die italienifche Guttar an ber lateinifden ftubig ju merten, wird ibm bie lateinifche Sprache feibft lebentiger, frifder und angiebenber ericeinen. Wem tonnte biefe Sprache noch fur eine "tobte" gelten, wenn er ben italienifchen Schiffer auf fturmgepeitichter See beten pernimunt: In mare irato, in subita procella Invoco Te, nostra benigna stella ober ben itglientiden Recher ausrufen bort: In vite vita!

Steht nun bie italienifche Sprache fur bie Bwede bes humanismus mit ber frangofifden minbeftene auf gielder Stufe, fo barf fie auch in formeller und blog praftifder Begiebung ben Bergleich nicht fceuen. In ber Formenlebre ift fle einfacher ale bie frangofifche, boch noch flerionereich genug, um bas Stubium ber Berba und ben Gebrauch ber Brouoming ebenfo fdwierig ju machen. Die Guntar ift fo ziemlich ber frangofijchen gieich, fur bie Consecutio temporum, bas Barticiptal-Regime ber Relative, ben Bebrauch bes Defini und Conjunctiv getten faft biefelben Regein. Rur ber Sathau ift fcmieriger, er nabert fich in ber alteren Literatur mehr bem lateinifden, fo bag eine gute italienifde Ueberfetung bes Tacitus ober Cicero eine Stiltreue ergieit, welche feine andere moberne Sprace einzuhalten vermag. Die grofe Freiheit ber Inversion und ber logifden Gruppirung, fowohl ber einzelnen Theile eines Rebegliebes, ale auch ber Blieber eines Capes und ber Gabe einer Beriobe, Die, ebenfalls von feiner anderen mobernen Sprache ermöglichte Dannigfaltigfeit und Birlittat ber romifden Barticipialconftruction, giebt ber italienifden Sprace eine Rraft ber Berebtfamfeit, ber logifden Scharfe und bee bichterifden Schwunges, welche nach. guahmen bie beutiche Sprache beinabe ju fcmerfallig ift. Die Musiprache ift nicht fcwer, ba jeber Buchftabe feinen beftimmten Berth bat, beu er nie verliert, meswegen auch tein Buchftabe ftumm bleiben fann wie im frangofifden ober englifden. Rur in ber Boefie, in welcher nicht auf bie Lange und Rurge ber Gpiben, fontern blog auf ibre Babl und ben burch bie Regeln ber Profotie bestimmten Tonfall Rudficht genom. men wirb, wird eine Berfcmelgung ber Bocale moglich, mas bem Anfanger einige

Schwierigkeiten verurfacht; se kann 3. B. der verso endecasillado — bas gewöhnliche Metrum ber italienischen Beefte — aus 18 Sehlen bestieben, und muß bed als 11spliger Bers gelesen werd en, 3. B. ber 18splitige Bers bes Betracca:

Rende agli occhj, agli orecchj il proprio obbietto

wird ale 11fplbiger gelefen:

Ren | de a | gli oc | chj a | gli o | rec | chj il | pro | prio ob | biet | to.

Relame ift ber Webfilang ber fieleinischen Serache, erzegt berch des fieberniegente Presentreten ber Bedeit in der Eilefenglich, bumch ben Brecifichtig aller Weberte
(mit Ausbahme einiger Grentwörter), bumch bie börbere Ternung der Septellabialen
b-b, pr., berch bie Brundbung ber alfrichten und gutteralen Laute. Seiffe bes
flagte Weste fleich weblianten – miesterontiosisienmannen bet 11 Beseile bei allegte Wester beste weblieben mit im weiserontionisienmannen bei Arcal bei 13
Genstenaten, wir Deutsch aben Wörter mit 13 Genstenaten und nur 4 Becalen,
er zen. Ermunstrichterien.

Bas bie De etbobit bee italienlichen Unterrichtes betrifft, fo muß fich biefe, vielleicht mehr ale bei ber frangofifchen und englifden nach bem unmittelbaren Zwede ber Coule richten. In Gomnafien wirt bie Detbobit gang vericbieben feln mufen von ber fur realiftifche Anftalten anwentbaren. Gur prattifde Bmede mag irgent eine ber neueren mechanlichen Sprachmethoten tienen. Abn unt Ollentorff baben langft ibr alleinseligmachenbes Chitem auch auf bie itallenifche Gprache übergetragen , auch glebt es Bucher genug, ble unter bem Damen "Der berebte Staliener", "Parlate voi Italiano?" unt bie "Runft, in 16 Stunden ftalenifc an fernen," ben Lebrer gur Bequemlichteit unt ben Couler jum Bapagalenthum verurthellen. Fur Anftalten, welche bumaniftifde Rmede verfolgen, tann fur bie Italienifde Errache feine antere Dethote forberlich werben, ale bie ftreng miffenicaftliche, und in Gomnafien jumal bie lateinitalienifd vergleichenbe. - Gine wiffenicaftliche Renntnie ber Italienifden Grammatif ift fur ben Lefer ber alteren und neueren italienifden Literatur ebenfo unentbebrlich, als ble grammatifche Renninie ber lateinlichen und griechifden Gprache fur bae Berftanbnis biefer Literaturen. Die Italienifche Sontag muß ftreng finbiert merben, wenn man Dante unt Ariofto, Boccacclo unt Macchlavelli verfichen will. Es ift beshalb naturlich nothwendig, bag ber itallenifche Lehrer and ein guter Lateiner fet ober wenigftens gemefen fei. Benn es eine Thatface ift, bag nur berjenige ein guter, miffenfchaftlicher Lebrer einer neueren Grache fein tann, ber auch bie alte Bbilologie ftublert bat, fo tritt tiefe Rothwentigfeit bei ber italienifchen noch mehr in ben Borbergrunt. 3mar febit es noch an einer Grammatif, in welcher - wie es Danner fur's Frangofifche verfucht bat - eine Parallele zwifden italienifder und lateinlicher Sontar gezogen wirb, allein Rerno w bat in feiner portreffilden itailenifden Grammatit biefe Gprache langft auf eine miffenichaftliche Bafte geftellt, und Barberi und Balentini bieten auch reichlichen Stoff bagu. Leiber baben ble in Bien wirfenben Grammatiter Fornafart unt Rillppi - melde forufgaen bas Monopol ber Italienifden Methobil in ben ofterreichifden Staaten befigen und basfelbe auch bem fibrigen Deutschland auferlegt baben - allan oberflächliche Arbeiten geliefert, fo baft bie neueren befferen Grammatiter wie Fruhauf, Rovotny, Wiggers, Dabe batten, baneben aufzutommen. Da jeboch bas Beburfnis ftete and bie Mittel erzeugt, fo wirt, wenn nur einmal bie itallenifche Sprache fich an unferen gelehrten Schulen Bahn gebrochen bat, es auch an wiffenfcaftlichen Lebrern und Lebrbuchern nicht feblen. Und baft fie Babn brechen wirt, bezweiflen wir nicht. Dentichland wird balb in größeren Berfehr mit Italien fommen, Coon berühren beiterfeite bie Coienenwege ten Ruft ber Alben, balb mirt and biefe große Corante ter Natur burchbrochen merben, nicht nur wird ber beutiche Sanbel wieber bem mittellandifden Deer entgegenftreben, nicht nur wird bie Touriftenweit auch bas balt von Gifenbabnneten burdmobene Italien purchileben, fontern es mirb and ber bis jett verichloffene buchbanblerifche Bertebr fich gegenfeitig anfnupfen und es mirt in feinem Befolge bie Italienifde Gprache und Literatur auch bei une mr Gelnung benumen. We dahin wire bie latslieulife Sprache ellertings bauspichtig einer prattifichen Berich für unter Cache aben mitten. Wilde für aber follen ihre pretentier bei beite ihre der Beite geben der Gegen der Gegen der Beite geben de

Cibig Duficilung ift und eingegen von ber lifergeugung, tog bei ber refen einwelding bed Pasterialisme, in em gleine ber Erblere um Walionen werbineriner Dampffreid, nur burd eine innige Verbindung ber alten und nenen Philtelegie bir Bendheit tieniging electen Dumanismen bewahren kann, ender allein ben neihenentigen Sehn zegen den finnlichen Musterialismus mit ben ich ihreit auch digenere Angehand ber Verfeld seller Sebern dieste Veier fann. Damm mige bei Päapagolf auch bas Enteinu ber ichlienischen Sprache unterer Ingent gennen und fie all bei tritte im Wunte der merene Eroschen aufrühren.

Stieraint. 1) Grididte ver Stalinnijde nütteraint. Tiraboschi, Storia della Litteratura Italiana, 14 vol. — Crescium bon; Storia della Volgar poesia, 6 vol. — Quadrio, Storia della poesia. — Maffei (Giuseppe), Storia della poesia. — Maffei (Giuseppe), Storia della poesia. — Maffei (Giuseppe), Storia della Litteratura Italiana. 2 vol. — Ranalli, Ammaetramenti di Litteratura. 3 vol. — Gurine receptatione della Litteratura italiana. (XIII—XXI Seo.) 2 vol. — Guidici, Storia della Litteratura italiana (XIII—XXI Seo.) 2 vol. — Guidici, Storia della Litteratura italiana (XIII—XXI Seo.) 2 vol. — Guidici, Storia della Guiterai della Litteratura italiana (XIII—XXI Seo.) 2 vol. — Guidici, Storia della Cartera della 
Schaften Abhantlungen über Italien. Literatur finden fich in Neuments Beierägen zur Italien. Geschichte, bem Cijas von Lord Macaulah, Lord Lefte und Prescott, sowie in den Literaturgschichten bes Mittelatured von Hallam und Berington.

Berthvolle Biographicen greger Dichter find: Cesare Balbo, La Vita di Dante; Fernow, tas Lebn Ariofis; Serassi, Vita di Torquado Tusso; und Afficri, Autobicgraphie — Copping, Lives and Adventures of Alfieri and Goldoni.

Gir be Geschächt ber italien.-provengalischen Besse für pu neumen: Galvani, Gesenvaleni delle possis des trevnstos (1829); Karl Bitte, ber Minnegejang in Italien (in Reuments Italia 1838). Gür bie siellianische Bessel. Narbone (Alessio) Istoria della letteratura sielliana, 1854; Gregorovina, bie Lièter the Gievanni Mottl auf Palerma, 1856.

Cheftomathieen "Deler, Suntbud ber indlen. Sprach, ein littere aber erich transferer Burth; Boert, Deter, Dantbud ber littlich eiter, Warberg 1955; Bam ben i, italien. Ambelogie, Bien 1861, (dermoleg, gertnet, ted cher Greftenstigt un nenne, de ber pertiffe Ziell um einige Getten emimmel); bette Ol Istlaten, oder Bollen. Gerschenathie fir ben Schule um Briedagterund, von bem Beriefig et nem Briedagterund, von bem Beriefig et bei Brieftlick 2. Auf. Centigar 1856.

Sprachlebren: Als wissenschaftliche Berte fint zu nemen: Fernow, italienise Sprachieber für Deutsche, 2 Teile, 3. Auft, Cuttg. Getta, 1829, fie beste umt ansstüdtlichte nuter ben von Deutschen versigten. Merit Karl Phil.), Italien. Sprachlebre, Bertin 1791. (Kernow nemut sie "eine Etige von Weifterfand ausgrüßter")

Barberi, Grammaire des Grammaires Italiennes, 8 Vol., Paris 1819, (eines ber vorzüglichsten theoret. Werke, und ungemein reich an classischen Belegstellen; leiber sind die liebungsstüde nach Hamiston'schem Spkeme eingerichtet.) — Balentini, neue theoret. pratische italien. Grammatik. 2 Theile, Berlin 1842, (ein mit logischer Schärfe bearbeitets), beispielreiches, vortrefstiches Buch; wegen mehrerer derber Ausdrücke in den Uebungsstüden für Dameninstitute jedoch nicht geeignet.) — Novotny, Lehrbuch der italien. Sprachwissenschaft zum Gebrauche an Gymnasien und Universtäten, Innsbruck 1850. (Wenn auch dem Titel nicht vollftändig enthreckend, sie diese Buch doch eine der befferen Grammatien für die gelehrte Schule.) — Wiggers, (Julian und Worith), Italien. Grammatik, Leipzig 1859, (nicht so vorzisslich wie die spanische Grammatit des einen Bruders, aber doch ein emtschlungswerthes Hülfsbuch.)

Unter ber Masse von Lehrbüchern, bie eine bloß praktische Richtung versolgen, sind zu nennen: Fornasari-Verce Italienische Sprachlebre, Wien, (in mehr als 30 Aussagen, und in zwei verschiebenen Bearbeitungen, von benen die eine mehr theoreisch, die andere mehr praktisch sein soll, ausgegeben. Die llebungsstüde über die Berba und die eigentliche Syntag sind im Bergleich zu benen über die andern Redetheile äußerft bürstig, und durch die a linea Bocabeln arbeitet der Schüler dieselbe ganz mechanisch aus.) Filippi, Ital. Sprachlebre, Wien. (Die neueren Bearbeitungen solgen ganz dem App-Dienborsssschungen folgen ganz dem App-Dienborsssschungen folgen gent delb. 1834, (ein recht praktisches Schulbuch.) — Mussassitä. Sprachlebre, Wien 1860.

Hir ten Lehrer sinb folgende sitr die Schulen Italiens versaßte Sprachlehrbilcher zu emtschlen: Calessi, Grammatica ragionata della lingua italiana. Firenze 1855. Puoti Basilio, Grammatica della lingua italiana. Torino 1860. — Luigi Delâtre, Teorica di Verdi italiani, Firenze 1859. — Vincenzio Nannucci, Analisi critica dei verdi italiani, Firenze 1858. — Filippo Ugolini, Vocabolario di parole e modi errati, Torino 1854. — Pietro Fansani, Vocabolario di retta pronunzia italiana, Firenze 1859. — Prospero Viani, Dizionario di pretesi Francesismi, Firenze. — Gius. Grassi, Saggio intorno ai Sinonimi della lingua italiana, Firenze. — Puoti Basilio, L'Arte di scrivere in prosa per esempii e per teoriche.

Börterbücher: Das große Börterbuch ber Academia della Crusca zu Florenz, welches in seinen früheren Ausgaben sich streng an bie Classicität ber Cinquecentisten bielt, erscheint gegenwärtig in neuer, leider sehr langsam fortschreitenber Ausgabe, wesentlich umgearbeitet und erweitert, indem es jett auch das semdardo-venettanische Ibion, das durch Monti und Manzoni zur Schriftsprache erhoben wurde, bertäcklichtigt. Gine Bearbeitung diese Dizionario für Deutsche ware sehr zu wünschen, da das große italien. -deutsche und beutsch-eitalien. Börterbuch von Balentini, (Berlin 1831) zwar bei seinem Erscheinen als das vorzistlichte nud inhastreichste gelten sonnte, aber seine neuere Ausgabe desselben die Bereicherung der Sprache in den der seine neuere Ausgabe desselben die Bereicherung der Sprache in den der seine neuere Ausgabe desselben der Bereicherung der Sprache in den der seine neuere Ausgabe desselben der Ausgang aus Balentini bestreichigen nur die Ansorberungen an ein Taschemobsterbuch. Durch gemantet.

\*) Wir glanben, in Rudficht auf die bebentungsvolle Zeit, in welcher biefer Artitel ericeint, obigem beredrem Plaidoper, obgleich wir ihm in das Gebiet der Zulunftepsdagogit nicht folgen Grunen, den Raum nicht verlagen zu dürfen. Wir nulgen jedoch ausbrudtlich ertlären, daß wir unsererfeits in völliger Uedereinstimmung mit der oben angeführten Setzle aus dem Artitel "Gwmnasium" trot Thantow und Aöchip es für eine Unmöglichteit halten, in den höheren Anflatten neben den clossischen Sprachen noch der imoderne aufzunehmen. Wögen in Bezug auf die Wahl zwischen biefen Sprachen neben den localen und individuellen Bedürfnissen auch noch velenttiche Beränderungen in der Stellung und Bedeutung der Nationen Einstuß gewinnen — die Zeit und Kraft des Gwmnassalchiles, wie man ibn im Duchschnitt annehmen muß, ift zu

Jacobs, übriftian Friedrich Bilibeim. Genift werden biefenigen Berträter o Fumantitätsfrutten auf nufer Theinabme um Amertumung, beseinen für Missend, in dem ihre Wilfendicht bie treitende, bilbene, berflättnie Bucht be deben geweiten ist, in dem Wilfen und Ertrein zu einer Glinfelt führ zufammegischelfen beim, in dem ein fliedere Zuf einerhendig für de istelleren Gregognaf web Gemilike auf für die flaren Tragdenist bed Denfend bie entlyrechene Germ zu finden weiß, man sielle dem allegeren Missende abs Gregge es Wogsellen und Hommelischen zu geken. Ein solcher humanfische der Schaffelt wir im Solanden vonzuglichen der bestehen der Schaffelt wir im Solanden vonzuglichen der Schaffelt wir im Solanden vonzuglichen der den

Am 6. Octob. 1764 ju Gotha im Chofe einer aus Bolftein ftammenten Familie geboren, mar er bereite ale Rint von brei Jahren mutterios. Unter beidranften aukern Berbaltniffen beranwachfent, fab er fich, obwohl eine Grofimutter und eine Stiefmutter bie fehlente Muttertreue ju erfeiten fuchten, bod pormasmeife auf ben Bater angemiefen, ber ale Abpocat noch Beit genug fant, ihn und einen altern Bruber in bie Glemente bes Biffens einguführen. Ale bann ber unvollfommene Unterricht eines Brivatlebrere eingetreten mar, ergante ber gewedte Angbe burd Lecture von Dichtern und Reifebeidreibungen - iene abmte er balb nach, aus biefen bilbete er fich Ansguige - bie vom Lebrer gelaffenen Luden. Spater von Raltmaffer, bem Ucberfeber bes Plutard, im Griechifden unterrichtet, fam er, obmobl auch tiefer Unterricht nicht gerate ein anregenter mar, boch fcon au bem Befühle, baft nach biefer Geite eine Belt von Coonbeit vor ibm fich auftbun fonne. 3m Jahr 1777 trat er in bas Gomnafium ber Baterftatt ein, bas bamale ber Rector Beifer, ein Schuler Ernefti's, ju neuer Blute gebracht batte, wenn auch im einzelnen noch vieles mangelhaft geblieben mar. Mie 1779 ber treffliche Stroth bie Leitung ber Coule übernahm, mar Jacobe bereite Schuler ber Brima, unt ein tud. tiger Couler. Domobl erft 15 3abre alt und mit geringen Billiemitteln ausgeruftet, fucte er in Die homerifden Befange, in Die Tragifer, ja in Binbare Den fich einguarbeiten; baneben flubirte er, pon gludlichem Inftincte geleitet. Leffinge Laoloon und Bindelmanne Gefchichte ber Runft. Daf er auf gutem Bege fei, zeigte eine Rebe "über bie eble Ginfalt ber Griechen", Die er bei einer Schulfeierlichfeit bielt und auch vom Rector mit großer Anertennung aufgenommen fab. Dit 17 Jahren in bas wufte Stubentenleben ju Bena verfest (Did. 1781), bielt er fich in inniger Freuntichafteverbinbung mit Manfo uber bas Gemeine empor und fant, mabrent Griesbach ibn noch bei bem ermablten Stubium ber Theologie feftbielt, in Schut gugleich einen tuchtigen Fubrer auf ben Babuen bumaniftifcher Ctubien. Rachbem er fobanu ben Winter 1783-84 im Baterhaufe gang ber Beichaftigung mit ben griechifden Claffitern gewibmet batte, gieng er nach Gottingen, um unter Bebne's Leitung vollig ber Philologie fich bingugeben, von welcher boch ber umfichtige Deifter ibn eber abzumahnen fcbien. Aber balb hatte er, namentlich auch ale Mitglied bes philologifden Geminare, bas gange Bertrauen Benne's gewounen, ber ibm nun auch bis ju feinem Tobe bas berglichfte Bobiwollen bewahrte und mit ibm in engem Briefmedfel blieb. Jacobe wirmete bem perebrien Lehrer feinen erften fritifchen Berficch (Specimen emendationum 1786) und unterftlitte

726 3arobe.

ibn eine Zeitlang bei ben Arbeiten fur ble Bomer-Ausgabe. Bon Bebne unterftubt, gab er etwas fpater ben Tzehes beraus (Leipzig 1793, 3 Bre.).

Red nicht 21 Jahre alt, fab er fich ale Lebrer an bas Gomnafium in Gotha gurudgerufen (Mug. 1785). 3mmer entichiebener lebte er fich jest in bae Alterthum ein "als eine gefchloffene Belt bes Greiften und Schonften, mas ber menfchliche Beift unter ben gunftigften Umftanben mit jugendlicher Rraft und mannlicher Strenge gebiltet, als eine Belt ter Ratur und Runft, in welcher fich alles, mas bas menichliche Gemulth erbeben, reinigen und befruchten fann, in ben mannigfaltigften nnt vollenbeiften Beftalten offenbart" (Bermifchte Coriften I. C. 119). Bie er nun aber ale einen befentern Borgug ber großen Alten bies erfannte, bag jeber in flarer Gelbftbefchrantung innerhalb tes Rreifes fich bielt, auf melden er burch befontere Mubruftung angewiefen mar, fo batte er felbit auf bem reichen Gebiete ber Sumanitateftupien fich einen engern Rreis gezogen und feine miffenicaftliche Thatlateit ienen fpatern Grzeugniffen ber griedifden Literaine jugewandt, in benen entweber ber geiftreiche Bit und bie natürliche Gragie ter Griechen in engfter Begrengung fich manifestirt ober bie finnreiche Aneig. nung und Rachbilbung bes bon ben ebelften Muftern Dargebotenen fich erfennen lagt. Co entitanten feine Ausgabe ter Anthologia Graeca s. Poetarum Graecorum lusus (Lips. 1794, 4 Bante) mit ten reichhaltigen Animadversiones in Epigrammata Anthol. Gr. (Lips. 1798-1814, 8 Bbt.), und bie Musgabe ber Anthologia Gr. ad fidem Codicis Palatini ex Apographo Gothano (Lips. 1813-17), Arbeiten, mit benen auf biefem Gelbe ber Literatur fur langere Beit ein befriedigender Abichluft erreicht fein mochte. In engem Rufammenbange tamit aber ftanten wieber bie Ausgabe bes Achilles Zatius (Leips, 1821, 2 Bre.) und ber Imagines ber beiren Bhiloftratus (Leips, 1825). bei welcher lettern Arbeit Belder namentlich fur bie arcaologifche Erflarung fein Behalfe mar. Auch tie fur Coneiter übernemmene Bollenbung ben Melians Historia animalium (Jena 1832) gieng g. Th. aus ben auf bie griechifche Ambelogie gerichteten Stutien hervor. Um bier gleich tie eigentlich philologifchen Leiftungen bee raftioe thatigen Mannes gufammengufaffen, ermabnen wir nech bie Lectiones Stobenses (1822) und bie an Deringe Ausgabe best Berge fich anichlieftenten Lectiones Venusinae (im Rheinifden Dufeum 1827 f.). Belde Berbienfte er fich burd bie mit Roft unternommenen Bibliotheca Gracea auch um bie philologifde Biffeufdaft erwerben bat, braucht nur angebeutet ju merben. Er felbft bearbeitete fur biefelbe ben Delectus epigrammatum Graecorum (1826),

Aber tie Ermabnung ber Bibl. ge. leitet uns gang ungefncht gu tem binuber, mas Jacobs fur bie Coule gethan bat; benn ber Coule follte fie ja gunachft bienen, und gewiß bat fie febr viel bagu beigetragen, bie griechifden Schulftubien gu forbern. Um blefe aber bat fich 3. auch fonft bleibente Berbienfte erworben. Buerft fcon burch bae, mas er in langjabriger Lehrerwirffamfeit gethan bat. Raft noch ein Jungling, ale er 1785 am Gumnafium in Getha angestellt wurde, gewann er boch raich bie gu rechtem Birten erferberliche Anertennung. Er fant bie Lebrer feiner Jugent, Raltwaffer und Galletti, wieder; ber Rector Doring, anfange jurudhaltenber, wurde allmablich fein Greunt; ber Mathematifer Rries murbe ibm, wie er banfbar anerfannte, einen Bruber erfest haben; befontere nabe ftant feinem Bergen Danfo. In fo begludenter Berbinbung murbe ibm auch bas Lebren eine ftete Freute. Aus vollem Bergen fint jene Borte gefloffen, mit benen er von Getha Abidiet nabm (vermifcte Schriften I. G. 93): "Ich betheure, bag, wenn ich noch oftere einen Stand gu mablen batte, feines antern Glang mid verfubren murte, ibn ticfem - umer allen bem glidlichften vorzugiehn. Der giebt es etwas erfreulicheres als tie ununterbrochene Befchaftigung mit ber Blute ber Runfte und Biffenicaften, wie fie in ben iconften Beiten, bon ben etelften Menfchen, unter ben rubmvollften unt geiftreichften Bolfern gerflegt morben? ober mare ein murbigeres Beichaft ju tenten, ale ben Ginn fur bas Creifte und Schonfte, mas fich im menichlichen Geifte gestaltet bat, antern qu öffnen und tie empfangliden Geelen einer umperborbenen Jugend mit bes Alterthums Grofe und Sobeit au nabren? Rein Gefcaft ift jugleich einfacher und mannigfaltiger, feines belohnenber an fich und in feinen Rolgen. Sier bebarf es feiner verichlagenen Weltflugbeit, feiner laufdenben Borficht, feiner beucheinten Galfchbeit; feine ber Runfte bes Beillebens umlagert tiefe Bemader, in benen eine offenbergige Ingend, emfernt von aller Bermorrenheit ber Berhaltniffe, welche Rang, Stand und Bermogen in bas leben bringt, burch einen geraben, effenen und freien Ginn am leichteften gelenft und am ficherften gewonnen mirb. Wo feimen feichter in und Gebanten auf, als ba, mo feiner verl oren gebt? mo belebt fich unfre Thatigfeit mehr, ale ba, mo fie ben Anftog gu ber mannigfachften Regfamfeit giebt? mo blubt erheiternte Grente leichter auf, als ba, mo bie Ernte fo nah nnt fo fichtbar auf Die Ansfaat folgt?" Ginem Lebrer, ter feine Aufgabe in folchem Sinne fafte, tonnte es auch nicht an trefflichen Schulern fehlen. Unter ben Sumaniften aber, bie er gebilbet bat, fint Bunberlich, ber im freudigften Aufftreben einem fonellen Tote erlag (1816), und Baffom, ber ju boberem Rubme ten Beg fant, aber ebenfalls por ter Beit babin ftarb (1833), Die bebeutenbften. Bie Baffom feinen Lebrer in Gotha icante, bat er auch baburd bemiefen, baf er ibm und Gottfrieb Bermann fein Santworterbuch ber griechifden Gprache jugeeignet bat.

Bie batte nun Jaeobe nicht geneigt fein follen, auch fur bie nachften 3mede bes Unterrichts als Schriftfteller ju arbeiten! Gein griechifches Elementarbuch, beffen erfter Theil im 3. 1805 ericien, bas aber nach und nach ju vier Theilen fich erweiterte und eine Reihe von Auflagen erlebte, gieng unmittelbar aus ber Schulpragis bervor; es hat in weitem Umfreife ben griechischen Unterricht ber Bomnafien mefentlich gefordert und bie und ba, unter ftete machienter Concurrent, fic bebaubtet. Schon aber batte fic wieberholt bie Aufmertjamfeit ausmartiger Coulbeborben auf ibn gelentt; man hatte ibn 1797 nach Otternborf (im ganbe Sabeln) und nach Olbenburg, 1803 an ein Gomngfium ju Berlin ju gieben gefucht, auch bie Univerfitat Riel mar auf ibn aufmertfam geworten. Da er indes feine aufange ziemlich färgliche Stellung 1802 baburd verbeffert gefeben hatte, bag ibm ein Amt an ber bergoglichen Bibliothef mit übertragen worben, fo mar er ber Baterftabt treu gebtieben. Erft 1807, als bas unter bem Konige Maximilian Joseph in neuen Entwidlungen fich persuchenbe Babern ibn einlub, rift er pon Gotha fich los, wo boch auch bie perfontide Abbangigfeit von bem geiftreichen, aber munberlichen Bergoge Auguft Emil, ter bei feinen Auforderungen an ben gelehrten Befellichafter feiten Rudficht auf beffen Schulpflichten nahm, allmablich ihm laftig murbe. In Babern nun ichien ein großer und begludenber Birtungefreis fich ibm aufzuthun. Ale Ditglieb ber babrifden Afgbemie ber Biffenfchaften und ale Lebrer am Lberum ju Dunden hatte er es ale feine Mufgabe angufeben, ben Sumanitateftubien, Die in Babern fruber ber Jefuitismus noch niemals zu eigentlichem Gebeiben batte tommen laffen und bie noch in ber letten Beit arg vernachlägigt worben maren, einen weiter und tiefer gebenten Ginflug ju verfchaffen. Die prachtige Rebe, momit er (7. Dez. 1807) feine Wirffamfeit im Lyceum begann, ließ erfennen, bag er feine Aufgabe in ber murbigften Beife gefaßt babe und mit voller Begeifterung burdauführen bereit mar; Die Rebe, tie er nicht lange nachher (28, Darg 1808) in ter Afatemie bielt, - "über bie Ergiebung ber Griechen jur Gittlichfeit" - mar gang befontere barauf berechnet, ben griechifchen Stutien Theilnahme ju geminnen: bas Wert eines fein gebilbeten Beiftes, ber ein reiches Biffen in ber ebeiften form gur Darftellung bringt unb, mab. rent er überall neue Gefichtepuncte eröffnet, nur bas auszufprechen icheint, mas alle feibft gefunden haben tonnen. Gine fpater gehaltene Rebe "über einen Borgug ber Griechen in bem Gebrauche ihrer Muntarten" mar ju jenen erften eine vortreffliche Ergangung. Es fcbien nun auch, ale follte fur Jacobs alles nach Bunich und Blan fich geftalten. 3m Loceum fammelten fich empfangliche Couler um ibn (wie Goller, Birnbaum, Mittermaier, Ropp); in Friedrich Thierich, ber feit bem Darg 1809 am Gumnafium gu Dunden mit jener Rruft wirfte, burd bie er ber eigentliche Begrunder ber 728 3acebe.

philologifchen Stubien in Bapern geworben ift," war ihm ein fehr ermiufchter Bunbesgenoffe gewounen; baburch aber, bag er in bie Rabe bes Rronpringen Lubwig gerufen murte, um tiefem Borlefungen über griechifche Beichichte und Literatur ju balten, - und ble Belt meiß, wie ber fonigliche Schiller fur griechifche Lebensberrlichfeit entguntet worben ift, - mar Ausficht ju bauernofter Birffamteit eröffnet. Bir betrachten bier nicht, wie Reib und Giferfucht burch bie wibermartigften Angriffe fur Jacobs und ble mit ibm nad Bapern gerufenen norbbeutiden Belehrten eine Reihe fcmerglicher Brufungen berbeifuhrten und raich ju Berfolgungen überglengen, welche Freiheit und Leben gefahrbeten, ficher alles nunliche Birten unmöglich machten. Denn auch bie Jugend batten bie Altbabern aufgeregt und ju Meugerungen ber Antipathie gebracht; ber neue (Riethhammer'iche) Lehrplan aber, ber ben humanltateftubien bie enticiebenfte Beltung fichern follte, fließ in ben bethelligten Rreifen auf ftarren Biberftanb. Jacobs nun, ber auch in Dunden fur ben Coulunterricht gearbeitet batte. - es ericien bamale ber erfte Theil feines lateinifchen und ber vierte Theil feines griechifden Elementarbuche. - pertrat bie ihm befohlene Cache felbft ba noch, ale er bereite Begenftanb ber ärgften Chicanen geworben mar, mit ber ruhigen Rlarbeit, Die er burch bie ebeiften Stubien gewonnen batte, und hielt im Octob. 1810 in ber Afabemie bie claffiiche Rebe "über ben Reichthum ber Griechen an plaftifden Runftwerfen", mabrent er angleich bie gehaltreiche Abhandlung "über bie Demnonien" übergab, - Arbeiten, Die wieber recht zeigen fonnten, wie er bas, mas ihm vertraut mar, auch fur bie Jugenbbilbung murbe permenbet baben. Coon aber maren von Berlin und Gotba Rufe an ibn ergangen : jener bot ibm bas Rectorat an einem Gymnafium ber preugifden Sauptftabt, eine Brofeffur an ber neu ju errichtenben Univerfitat und bie Ditgliebicaft an ber Afabemie ber Biffenicaften an, Diefer rief ibn in ble Stellung eines Dberbibliothefare und Auffebere uber bas Dungfabinet. Er nahm ben letteren an, unbefummert um bie Berminberung feines Gintommens, bas auf bie Balfte berabfant. Damit aber trat er für fein übriges leben aus ben Rreifen ber Lehrerthatigfeit beraus, in welche ibn auch fpater ein erneuter Ruf nach Bertin und bie ehrenvollfte Einladung nach Gottingen (in Die burch Benne's Tob erlebiate Stelle) nicht jurudführen tonnten. Bu einer afabemifchen Birtfamfeit glaubte er bie erforberliche Audruftung nicht gu haben, und eine balb junehmenbe Bartborigfeit lieft ibm gerabe bie Stellung, welche bie Bulb feines Bergogs ibm eröffnet batte, ale bie angemeffenfte ericeinen. Auch ale Schriftfteller ift er fur ble Soule feltbem, abgefeben von ber Bibliotheca Gracon, nur noch burch ble Revifionen feiner Elementarbucher ju neuen Auflagen und burch bie Bearbeitung ber "lateinifden Blumenlefe" (2 Abtheilungen), bie biefe Reibe von Arbeiten abichließen und ale Borfoule jum Studium ber lateinifden Dichter bienen follte, thatig gemefen. Es mar aber ein fcmerglicher Schlug, bag eine Stelle in ber Borrebe gur Blumenlefe als eine Berunglimpfung bes Lehrstantes gebeutet murbe, ble ber humane Berfaffer gewiß nicht beabfichtigt batte, bei ber zwelten Auflage aber, bie vielleicht gerate baburch vergogert worben mar, gern befeitigte.

Alexander jugleich erftanten. Im Bufammenhange mit feinen Arbeiten für bie griedifde Anthologie ftant ber Berfud, Die beften biefer "tierlichen Spiele ber griechlichen Dufe" beutich wieberzugeben (werft 1803 unter bem Titel "Tempe", in nener und erweiterter Bearbeitung 1823). Die zweite Bearbeitung ber Demofthenifden Staatereben (mit ber Rebe von ber Krone), welche 1833 ericbien, barf ale ein Deifterftild ber Ueberfemungefunft und ber biftorifden Anelegung bezeichnet werben; auch erhielt fie lebbafte Anertennung. Bas er bann als Ueberfeter fur Longus, Beliobor und Philoftrat, für Melian, für Cicero gethan, wird icon ale vielgestaltiger Beweis für Die Frifche feines vereinsamenben Greifenalters ein Recht auf Beachtung haben. - Ginen eigenthumlichen Charafter tragen feine politifden Schriften. Die Golacht bei Aufterlit batte Jacobs nicht ale eine Schlacht pon Charonea genommen; auch nicht bie Rataftrobbe pon Jeng, Gelbft in Babern, bas fo völlig unter bie Dacht frangofifder Bolitit geftellt ichien, gab er feine hoffnungen nicht auf. Rach Gotha gurudgefebrt, ließ er fich burch bie enticbiebene Borliebe feines Bergoge fur Rapoleon nicht abbalten, in ben Tagen ber großen Erhebung mit ganger Geele ber Gache bes Baterlande fich angufchließen, und mabrent zwei feiner Cobne an bem Rampfe gegen Franfreich theilnahmen, - ben britten bielt er mit Dube gurud, - fantte er Schriften ebelfter Begeifterung und zugleich einer im Umgange mit ben großen Alten gebilbeten Befonnenheit in bas Baterland aus: "Anrebe eines Thuringers an feine Landsleute"; - "Deutschlands Gefahren und Soffnungen, an Germaniens Jugenb"; - "Deutschlands Ehre, bem Anbenten ber in bem beiligen Rriege gegen Franfreich gefallenen Deutschen gewibmet." Es fint bies Schriften. bie fur alle Beit ale Mufterftude politifcher Beredtfamleit gelten werben. Er batte in feiner wurdigeren Art zeigen fonnen, wie Die Sumanitatoftubien, recht betrieben, eine Freibeit ber Unichanungen, eine Rraft ber Bebanten, eine Lebenbigfeit bes Strebens, eine Frifche ber Empfindung moglich machen, wie fie vielen taum aus reicher und vielfeitiger Erfahrung tommt. Wer bie von Sag und Berachtung überfiromenbe politifche Literatur fennt, welche bamale in ber Freude bes Gieges ju Tage trat, ber wird wie auf eine freiere Bobe fich gestellt fublen, wenn er bie britte ber genannten Schriften liest, "bie por allen Dingen baju beitragen follte, bas discite justitiam moniti, neo temmere divos einguschärfen, ben aufftrebenten Uebermuth niebergubalten und bie Blide ber Gieger nach ben Boben ju richten, von wo aller Gieg und jebes Blud entfpringt." Bon ebler Mannhaftigfeit gengen and bie in febr gefährlicher Beit (1820) gefchriebenen "Brudftude über bie Forberungen ber Reit." - Es mare munterbar gemefen, menn Bacobs, als unter ben Rachwirfungen bes großen Rampfes, ber bie Gemuther fo machtig auf bas Emige bingelenft batte, bie bebeutfamiten religiofen Fragen angeregt murben, nicht befonders mieber burch jenes Dafbalten fic ausgezeichnet batte, bas er anf bem politifden Bebiete zu bemabren mußte; eine Belegenheitsfcrift, bie er 1816 berausgab (bas Befentliche wiederholt im 1. Bante ber vermifchten Schriften), giebt bavon Die erfreulichften Bemeife. Gemift mar Jacobs, ber ale Rnabe von breigebn Jahren foon burd Zweifel über bie altteftamentliche Gefchichte bennrubigt worben mar, burch manche religiofe Banbinngen binburchgegangen; mas er bann ale gereifter Dann in feine leberzeugungen aufgenommen batte, bas mar ibm auch um fo mehr Sache bes Lebene geworben.

Allein noch immer ist dossjenist, was er sie eine Blitung weitere Kreile gestom an icht erschieft, bervährem ein ans siener Archeite fie bad (1805) om Wielaud an ihn und hottlager überfalfene, Attisse Wossemus um ganz beilung; do haben wir no bestimmter siene jeine jeit 1802 im einer Reise von Stanen hermastygesperan Ingent farijten herrerzuheben. Um teines Buch, do Stanen hermastygesperan Ingent farijten herrerzuheben. Um teines Buch, do Stanen war Ziederen Jagent farijten herrerzuheben. Um teines Buch, do Gent er punägst mur als Gedurtstugsgeschen für sienen alleisen Knaden geisterlen hatte. ("Allein um Derece»), janut
ent under nur der nur der under aber der und erste der und erste eine Berereerzuhet Geltung gennamm. Gib nur erbe siene Freighte gefriedung, des der Wann,

ber ju ben gescierten Bertretern ber ftrengen Wiffenichaft geborte, freundlich auch ju ben Rleinen fich herabneigte und in ben Gaben, bie er barbot, immer wieder ertennen ließ, wie febr er von tem Gefühle burchtrungen fel, bag, ba fur bie Jugent auch bas Befte eben nur gut genug fei, ber Jugenbichriftfteller ein ebles unt wichtiges Unt vermalte, bas nur Stumper für ein leichtes halten tonnen. In folden Arbeiten legte fich bem unermutlichen Danne ber Gebante nabe, in entfprechenter Beife auch fur tie Frauen ein Bilbner ju merben. Am Rrantenbette feiner erften Gattin entftanben "Rofallens Radlag" und "Dentwurdigleiten ber Grafin von Canboval." Beibe Geriften follten zeigen, welche Fulle bilbenter und befeligenter Rrafte bas Chriftentonm bem welblichen Gemuthe barbietet, und wie basfelbe nun balb ftill und ungeftort feine Bluten fic entwideln laft, baft unter Rampfen unt Birren ju freier Bobe rettet, in mabrhaft frommer Gefinnung lautert. Much bier folgten ben erften mit Beifall anfgenommenen Berfuden gabireiche Arbeiten verwandter Art, Die ber Berfaffer bann unter bem Titel: "Die Schule ber Frauen ober Schriften gur Belehrung und Bilbung bes welblichen Beichlechte" (Leipzig 1827, 7 Theile) vereinigt bat. Daneben fint noch eine grofte Antabl Ertablungen und Rovellen ericbienen, allefammt bestimmt, Die Beiligfelt ber Sitten und bas Gittliche ber Religion in mannigfachen Formen barguftellen" (gefammelt Leipzig 1824-37, 7 Bre.). Bis in tle aufterften Muslaufer feiner Thatigteit mirtt ber burd tie Sumanitatoftubien gebilbete freie, milte, feine Beift.

Go gabireiche ichriftftellerifche Arbeiten, Die boch nur in ben pon ten Geichaften bes Amte und ben Pflichten bee Sausvatere ubrig gelaffenen Dugeftunten entfteben fonnten, machte ibm por allem bie forgfältige Benutynng ber Relt moglic, welche mieberum burch bie Burudhaltung von gefellichaftlichen Berftreunngen ihm erleichtert murbe. Bas er fur bie bergogliche Bibliothet und fur bas Dlungtabinet ale Orener und Befcreiber gethan bat, tann bier eben nur berührt merten. Der regelmäßige Bang feiner Thatigfeit murte nur felten burd Reifen unterbrochen. Die bereutentfte berfelben führte ibn 1825 nach Floreng, mobin er einen feiner Gobne begleitete, ter als Maler Ruf gewonnen bat. Geine lepte Reife mar tie 1839 gur zweiten Bhilologenverfammlung in Dannheim unternommene, mo Dantbarteit und Berehrung ber ibn Umgebenten burch eine lateinische Abreffe ibn erfreuten. Bei ber im nachften Jahre ju Gotha ftattfintenten britten Bbifologenverfammlung batte er bas Ehrenamt bes Borfites unt legte tabei noch turch bie von ihm gehaltene Eröffnungerete bie berglichfte Theilnahme fur bas Gebeiben ber Wiffenicaft und bes gelehrten Schulmefens an ben Tag. Gelehrte Anerkennungen maren ibm fonft reichlich ju theil geworben. Er mar Ditglied ber Atabemien gu Munden, Berlin, Betereburg, Reapel und Erfurt, ber Gocietat ber Biffenfchaften ju Gottingen, bes Inftitute ber Rieberlanbe und bes frangofifchen Inftitute ac.

Scin se lange frijder, jebentjer, unternehmenter Geift — nech 1840 batte er an bie Brimmung ju Gerfe als Affelerscheft; geiffete Dintiebes der errition alliquand e celandae copits — begann allmählich bech ten lähmenten Clieftuhr ten geschieren uns, die fin ficherer Schloganfall ib ju mit gereiltum gene geschieren uns geschieren. Webernet ber deben fichten Ihreftlich erner von Schliegtung ber der nur uns noch üngerlich unter ben Schligung wellen; ibm Geift was untwulktit unt jan fich in ter trieffigen Johann nicht mehr gerech. So war bei geste Zeit, der mad 30. Marzy 1847 ihm abrit, eine Behithat für ibn; "benn er gab ihm bei schmerzlich entbetrte Aktreti in ter Schlieftung mierer.

Die angicharbten Mitheliungen über feinen Lebendjang und feine Thieligfei hat er felbft gegeben in feinen "Perfenalien" (Lebyd 1840, 620 S., 8); sie belten ben siedernten Bann feiner Vermigfeiten Gefeiften und sien 1848 in einer zweiten wohlstelleren Ausgeber erfestenen. Riede Ergängungen bage biet bei der auch bie abrigen (7) Baneber er Bermiffeten Gefeiften, beideres in ben Gerreren und Buldgare.

Unter allen feinen Schriften burfte fur Babagogen bie lebrreichfte feine fcon

ermabnte Rebe "über bie Ergiebung ber Bellenen unr Sittlichfeit" fein (Berm, Schriften, Th. 2. C. 3 ff.). Gur Burtigung bellenischer Bilbungemeifen und Bilbungemittel ift in biefer Rebe und ben gebaltvollen "Augaben" Borgualides geleiftet, bamit aber bem Rachbenten über liberale Erziehung und Bilbung überhaupt eine Bulle von Stoff bargeboten. Die menig eingeschräufte Bewunderung für bas fittliche Leben ber Bellenen, welche in tiefer Rebe einen glangenten Austrud erhalten bat, ift in ter 1829 gefdriebenen Borrete unm zweiten Theile ber Berm. Schriften mit großem Rachbrud gegen einseitige theologifche Urtheile über bas bellenische Alterthum vertheibigt. Gewiß bat Bacobe mit feiner Darftellung einen neuen Impule ju tieferer Erforichung bee antifen Lebens und zu eingebenderer Brufung bes Biltungswertbes ber großen Schriftrentmale für unfre Bilbung und im befonbern fur unfern Schulunterricht gegeben, und es icheint, ale fomme bie Betrachtung immer wieber bem Stanppuncte nabe, ben er eingenommen batte. - Eine wichtige Ergangung bagu find bie "Beitrage gur Befchichte bes weiblichen Beichlechte", Die, früher im Mttifden Dufeum ericbienen, in faft neuer Bearbeitung ben trefflichften Beftanbtbeil bes britten Banbes ber Berm, Gdriften bilben. Es berarf feiner Binmeifung barauf, bag auch bier gerate fur ten Babagogen viel Anregenbes und Forterliches niebergelegt ift.

Racotot. 3 of e pb. war gu Dijon im 3. 1770 geboren und in ber polytechnifden Edule ju Baris gebildet. Er führte ein bewegtes Leben, indem er nach einander Arvocat, Brofeffor ber humanitatemiffenschaften, Capitan ber Artillerie, Gecretar im Rriegsminifterium, Gubfritut bes Directore ber polytechnifden Schule und Brofeffor ber Sprachen und ber Mathematif in Barie, enbiid Brofeffor ber frangofifden Gprache und Literatur in Lowen marb, und ftarb, aus Belgien burch bie bortige Revolution vertrieben, im Juli 1841 ale Bripatmann in bobem Alter ju Baris, mo ibm feine Freunde und Berehrer auf bem Gottesader Pero Lachalse ein mit ben bezeichnenbften Grundfagen feines pabagogifden Spfteme gefcmudtes Dentmal errichtet haben. Unter allen Banbelungen feiner auferen Schidfale befeelte ibn ber eine Bebante, ben er als feine Lebensaufaabe felthielt, burch einen augemeffeneren Jugendunterricht bie Menfcheit auf eine bobere Stufe ber Entwidelung ju fubren. Wenn er, trot bes ebelften Willens, in tiefem hochfliegenten Blane gescheitert ift, fo erflart fich bies icon allein aus bem Umftanbe, baß ibm, ale einem reinen Rinbe feiner Beit, bas, mas überhaupt und insbefonbere gerate feiner Beit und feinem Bolfe noth that, verborgen blieb, bag er namlich Die Bervollfommnung bes menfchlichen Gefchiechts mefentlich in ber Botengirung ber Intelligeng ju finten meinte, woneben ber Anlauf, burd welchen er vermittelft eines energifden Unterrichte auf Rraftigung bes Willens burch Gelbftilbermindung, fo wie auf reffectirente Tugenbubung zu mirfen gebachte, weber einen burchgreifenben, noch nachhaltigen, am allerwenigften einen erhebenten Einflug auf bas Bemuth auszuuben vermochte. Aber trop tiefer Grundmangel find bie gangen, ja felbft bie halben Bahrheiten, auf welchen feine Anichanung im einzelnen berubt, fur Die Denichenbilbung von folder Bebeutung, bag fie immer aufe neue bem pabagogifden und blraftifden Bewiffen ine Bebachtnis gerufen ju merben verrienen. Bie viel ober wie wenig bavon fich gur unmittelbaren Rachahmung eigne, bleibt bann eine Frage von untergeordneter Bichtigfeit.

732 Sacotot.

urfprünglich gleich erfcheinenbe Unlagen im weitern Berlaufe, felbft bei völlig gleich= artigen äuferen Ginfluffen, fich febr verschieben gestalten. Auch braucht taum barauf bingewiesen gu merben, bag mit ber unbebingten Anerfennung jenes Axioms alle burgerliche und Staatsordnung, wetche ju ihrem Befteben ber Birtfamteiten verfchiebenfter Urt bebarf, auf ben Ropf gestellt fein murbe; benn es ift eben nur ein revolutionarer Runftgriff, wenn man fich bas Unfeben giebt ju glauben, es wurde mit ber Unnahme einer urfprünglichen Ungleichheit ber geiftigen Bermogen einer taftenartigen Abichließung ber Stanbe Borichub gefcheben. Gine folche Anficht lag Jacotot gewiß ferne; es fceint vielmehr, bag bie feinige von ben Erscheinungen abstrahirt mar, welche fich beim Anfangeunterricht fund geben, wo allerbinge bie einfacheren, anschaulicheren und berberen Lernmomente auch von verschiedenartigen Ingenien mit ziemlich gleicher Gicherheit aufgenommen werden, und bas weichere Rinbesgemuth bem leicht faflichen Objecte noch feinen eigenwilligen Biberftand entgegenfest, obgleich auch in biefer Beriode bie Gingelnen bas Ramliche mehr auferlich ober mehr innerlich aufnehmen, oberflächlicher ober tiefer erfaffen, und im Laufe ber Beit immer weiter auseinandergeben. Fur ben lebrer verliert ber Bebante auch bei folder Beidrantung freilich foon baburd an feiner Bebeutung, weil biefer bas Rind nicht unmittelbar aus ber Sant ber Ratur, fontern burch vorangegangene Einbrude ichon mannigfach geartet empfängt; inbes enthält er immer noch ein gut Theil Bahrheit und recht erhebliche praftifche Rutbarteit, wenn wir ibn etwa fo faffen: alle geiftig gefunden Menfchen haben gleiche geiftige Bilbfamteit; ber Erfolg hangt weniger von ben Anlagen ale von einem guten, ausbauernben Billen und von einer richtigen, ben Willen burch Aufmunterung ftartenben, nicht burch voreiligen, entmuthigenben Tabel lahmenben Behandlung ab; ber Lehrer barf baber an feinem feiner Schuler verzweifeln, fonbern muß fie alle mit gleicher Liebe umfaffen, vor allem aber fich einer vorschnellen Conberung in Talente, mittelmäßige und Dummtopfe entichlagen. Auf ber anbern Seite ift nicht ju laugnen, bag bei pebantifcher Befolgung folder Barnung aller Bortheil berfelben wieber verloren geben tonnte, wenn ber Lehrer nämlich, alle Leiftungen auf ben Billen gurudführenb, von bem Schwachbegabten bas Rämliche ober gang Achnliches forbern wollte, wie von bem Starten. Ift boch gerabe bie Untericheibung ber Beifter, bie unmöglich allein auf ben Billen befchrantt werben tann, eine Sauptaufgabe und Bedingung gebeihlicher Erziehung. Immer aber bleibt es eine grofe Babrheit, baf ein rechter Unterricht fich junachft nicht an bie Intelligent, fonbern an ben Billen bes Rinbes zu wenben habe, und bag bies Jacotot erfannt bat, zeigt, bag er, trot aller Disgriffe, Die er begangen haben mag, jum lebrer berufen mar. Er mar burchbrungen von Liebe jum lernenben Gubject.

Gein zweiter Grundfat fafit bas Dbject, ben Stoff, ins Muge, und lautet: alles ift in allem, nichts ift in nichts. Mit anbern Borten: In jebem Gegenftante liegt ber Reim ju allen übrigen Begenftanben; jeber Begenftanb ift geeignet, bie Ertenntnis aller übrigen Gegenftanbe baran ju fnupfen; vermittelft eines jeben Gegenftanbes, beffen ber Schuler wirklich Berr geworben ift, ben er grundlich und allfeitig fennen gelernt hat, tann er gur Ertenntnis aller übrigen Begenftanbe geführt werben, wenn ber Lehrer es verfteht, im fleinften Buncte bie bochfte Rraft gu fammeln. Un Befanntes, Angeschautes, Erfaftes bat fich bie Darftellung bes Reuen angufchliefen. Dan muß ein Buch verfteben lernen, es gang und gar und von Brund aus verfteben lernen, alles, mas man liest, bort ober lernt, barauf beziehen, fo verfteht man and bie anbern. Auch hier giebt fich bie Uebertreibung und bie Sucht, burch eine parabore Formel zu imponiren, ju ertennen. Aber auch bier liegt eine große Babrheit ju Grunbe, eine Bahrheit, bie unferm Unterricht, fo lange er vor bem Berftreuen nicht Beit behalt, es jum Cammeln gu bringen, ohne Aufhoren vorgehalten werben muß. Allerbinge ift nicht in allem alles, wohl aber in vielem vieles, ober auch in allem vieles, fo viel nämlich, ale fich ohne Zwang baran tnupfen und in eine innere Begiehung bagu feten läft.

Den auf ben obigen Grunbfaten fufenben Unterricht nennt Jacotot Univerfalnnterricht, theils weil alle Menfchen besfelben beburftig und fabig feien, theils well er auf alle Lebriader anwentbar fei, theile enblid, well ieber gur geiftigen Geibftanbigfeit ermachte Menich, felbft ohne etwas von bem Objecte gn verfteben, bie Methobe ansjufiben vermoge, wenn er fich nur bon bem Borurtheile emancipirt babe, bag jum Lebren eine befontere Qualification und jum Bernen mehr ais ber gewöhnliche Menfchenperftant gebore - alfo auch, weil ein jeber, feibft obne Lebrer, nach ber porgezeichneten Methote mit bloger Buife eines Lehrbuches fich felbft ju unterrichten im Stanbe fet. Wenn nun nach bem Obigen bie Denfchen in Bezug auf Raturanlagen alle gleich maren und ber margunehmente Unterfchieb lebiglich burch bie Ginwirfung ber Reigungen, fo wie ber Ergiebung und bes Unterrichts bebingt mare, fo fpringt ber Biberfpruch in bie Mugen, wenn Jacotot anbererfeits bie Renntnis bes Lebrobiects anf Geiten bes Unterrichtenben fur indifferent erffart und ben letteren an einem blogen Anreger und. Treiber berabmurbigt. 3a Jacotot, ber nach allen porliegenben Thatfachen in feiner Urt ein eminentes Lebrtalent befeffen haben muß, murbe fich bamit felbft nullificiren. Bir baben jeboch nicht nothig, auf Die Lofung folder Biberfpruche, Die fich Jacotot an ben verschiedenen Stellen feiner Schriften gn Schniden tommen lagt, einen besonderen Sieif ju verwenten; benn Jacotot lagt fich in biefer Begiebung in faft unbeareifiider Weife geben und will felbft auf feine allgemeinen Gabe nur geringen Berth gelegt wiffen, wenn man nur bie Thatfachen und fein Berfahren im allgemeinen anertenne. Inbet finbet bod auch a. B. ber parabore Musfprud, baf berienige Lebrer ber befte fei, welcher am wenigften bon bem Begenftante verftebe, anbermarie babin feine Erflarung, bag ber Lebrer ben weiteren Umfang feiner Cachtenntnie gar nicht in Unichlag ju bringen, fonbern fich genau auf ben Stanbbunct ju perfeten babe, melden ber Schiler einnimmt. In Diefer Art muß Jacotot an umabligen Stellen von feinen Lefern feibit burch fortmabrenbe Beidrantung feiner Musiprude rectificirt, aus. nnb umgebentet werben.

Der Beg mit pugleich pal Jiel bed Isonstiffen Unterrichte ift bie ennanipation untellectunils, die ift ein ein if einen "Der Göglir ein nicht unter ab Joh eines vom Menlehen unfglieden Regelweite gebrugt werben, senden bruch eigen Anfaben wir Gellecherte und ber Einzupmang einagen, wor ein felfstefentun Ebuchteiten zu Negeln erhebt und dem Michael geleng dangen, der die folgefentun Ebuchteiten zu Negeln zu Weite bei Gellen, im mit Allgemeinheiten angedernt werben, der beifer in den Thosfanden, wie diest ihm ist Weiterlicht einzegeneten, begründer ließe finder, wie der Neuen der Anzeite der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Michael der Verleich der Verleich ist der Verleich in der Verleich ist der Verleich ist der Verleich ist der Verleich gestalten der Verleich ist eine Verleich ist eine Verleich ist der Verleich ist eine Verleich ist eine Verleich ist der Verleich ist eine Verleich ist der Verleich der verleich vom antericke "Mer' weder der geltigen Gereinn in fich beitrig intere sie in nicht ist der Verleichen und der Verleich und der Verleichen verleich der der Verleichen und der Verleich und der Verleichen und der Verleichen und der Verleich und der Verleichen 
ichmeigerifchen Jacobot. Coule mar es fur bie Deutiden Almin unt Theobor non Jacobot: ober man mablt mehrere Abidnitte aus vericiebenen Budern, bie burch Inbalt und Form angieben und auf bie mannigfacften Lebent- und Bebantenberbaltniffe eingeben. Man befpricht ten Inhalt tes erften Canes, bebt tie einzelnen Borter und barauf, indem man tie gleichen Beiden auffinden laft, fleinere gleichartige Laut. (Buchftaben.) Gruppen beraus, lagt ben Gat auswendig lernen, theilt bie Borter in Splben unb tiefe in ibre einzelnen Laute. Darauf gebt man austrudlich zu ten Cantzeiden, ben Buchftaben, jurid und lagt gange Bertbilber und babinter bie einzelnen Buchftaben ober umgefehrt - fdreibent nachbilben. Bierbei gilt ale Erfahrungefan, bag, mer eine Beile icon ichreiben fann, bies auch mit allem antern vermag; man lagt baber menia, bies aber mit Aufmerffamteit ichreiben. Die Orthographie wird vornehmlich burd Rieberidreiben bes Erlernten aus bem Ropfe eingenbt. Benige Ceiten bee Stoffes find binreichent, um baran bie nothwendigfte Renninis bee Lefens und Goreibene gu beichaffen. Babrent nun in beiberlei Begiebung an Erwerbung ter Fertigfeit fortgearbeitet wirb, lagt man aus tem Mufterbuche immer weiter memeriren und bas Griernte taglich (fpater fo oft ale jum fichern Befit erforderlich) wiederhelen, mobel baufig auch tie Ortbegratbie abgefragt mirt. In tiefe ausgebehnte Berachtnisarbeit, welche bie 6 erften Bucher bes Telemach umfaßt, ichlieften fich nun gleichzeitig Muglufe und (in Compositionen) Conthefe an. Der Couller mirb befragt, muß erflaren. Beter Cat wird in feine Bestandtheile aufgelost und feine mannigfaitigen Begiebungen angegeben, und zwar noch mehr bie ber Bebanfen ale bie bes Ansbruds. Es werben bie Saurt. und Rebengebanten gefonbert und bie einzelnen Sprachelemente aufgefunden und verglichen. Die Unterideibung ber Bezeichnungen von Berfonen und Dingen, von Sanblungen und Greigniffen, meiter von ben Berbaltniffen berfelben ju einander führt auf bie Unterideibung ber Gubitantiva, ber Berba, ter Formmorter. Ge merten Bbrafen angegeben, gerlegt und erweitert, burch Bergleichung Mebnlichfeiten und Gegenfate bervorgehoben, bie Cononpmit ben Bortern unt Rebenfarten gefucht, uber Santlungen und Greignifie, namentlich mittels Beranziehung von Thatfachen aus ber eigenen Lebenberfahrung, entlich uber bie Schreibart reflectirt, inbem ber Couler bem lebrer bie Refultate feiner Beobachtungen mittbeilt. Rachtem fo eine Gemobnung an tententes Lefen, fo wie ein Borrath von Ibeen und Dufteraustruden, bie wieber neue Ibeen und Mustrudemellen bervorrufen, enblid flare Berftellungen ben bem Rufammenbange bes Tertes unt beffen Beftanbtheilen erworben fint, wird gur eigentlichen Sonthefe übergegangen. Die grammatifche Renntnis, melde fich früber unverbunden, nach Rolge und Daggabe bee verarbeiteten Stoffes, ansammelte, wird iett mit Aubulfenahme bes namlichen Stoffes am Saben einer gebrudten Sprachlebre gepruft, erprobt und geordnet, und, mas bort burch Abstraction ermittelt mar, (nach Jacotot's Musbrude) verificirt. Babrent biefer beiben Stabien werben von geringen Anfangen aus anbere Begenftante mit tem gerate porliegenten gufammengeftellt, bie form ber Gabe, ber Benbungen, ber Mustrude nachgegbint und nach bem Dufter bes im Gebachtniffe bereit liegenben Stoffes neue Aufammenfehungen gemacht, Rachbilbungen, Beidreibungen, Ergablungen, Barallelen, Charafteridilberungen, Definitionen entworfen, Briefe, Reben, lurifde und erifde Bebichte, ja Coanfriele ausgearbeitet - in ber fruberen Beriote balt munblid, balb fdriftlich, und gwar fo, bag bie fdriftliche Composition junachft eine Wieberholung ber muntlichen ift, überhaupt aber alles nicht femobl nach einem bestimmten Stundenplan, ale nach einem feften Unterrichteplan, ber bon bem engften Lebene- und Anfchauungefreife aus concentrifc fich geftaltet.

Jacotot. 735

eine bubice Ungabl branchbarer fpecieller Binte barbietet, falls man es uber fich gewinnt, fic burd feine balb weitichweifige, gefdmatige und befulterifde, balb barete, permirrte unt buntie Coreibart, mo ein unter fomulftigen Tiraben begonnener Rebeftrom fic oft völlig im Cante verläuft, burdjuminten. Unfehlbar aber ift Jacotot ber beutiden Braris rubmlid verangegangen in ber Mufftellung eines nicht an eng bemeffenen Quantume von claffifden, inhaltvollen Mufterftuden, an benen ber Schiler pon felbit feinen Bort- und Bbrafenicas vervollftanbiat, bie aus ber Rebe bes gemeinen Lebens mitgebrachten abeln Angewohnungen rectificirt, feine Ausbrudemeile und feinen Stil bilbet und fur eine felbfttbatige Anglofe eine lebenevolle und ausreichente Unterlage finbet. Und wenn wir gerabe in Betreff tes mutterfprachlichen Unterrichts auf bie ziemlich allgemeine Rlage einfichtsvoller und eifriger Lebrer ftofen, bag unfere reifere Jugend auch bei recht einfachen Aufgaben, Die ihre Gelbfttbatigfeit in Anfpruch nehmen, fich faft burdweg rathlos, getantenarm unt bentfaul gebarbe, fo liegt ber Bebler gewiß bauptfachlich taran, bag man in ben verangegangenen Schuljahren fic allgu febr in blogen Gormen bemegt und bie Gelegenheit zur Gebantenentwidelung bei ber Letilre und bem verwandten Unterricht bintangefest bat. Da bietet benn Jacotet manderlei Mittel gur Ausmahl, um tem 3mede einer angemeffenen, rechtzeitigen Borbereitung für gewandtere und frifdere Beiftesthatigfeit naber zu tommen. Denn nicht bie Daffe und Mannigfaltigfeit bes Stoffes bebingt ben Bertidritt, fonbern bie burch Repetition vermittelte Bertiefung in benfelben und bie Mannigfaltiafeit ter Anwendung. melde fentere ben Couler pon felbft minat, immer auf bas Gelernte gurududommen, und angleich ber Ermitung porbengt. Gin Grundjug lauft burch bas Gange: "Beim Unterricht ift bie Bieberholung bie Sauptfache, fie ift alles. ") Dan weiß nur, mas man gelernt bat; man bebalt nur, mas man wieberbelt; man fann nur aber bae nachtenfen, mas man behalten bat. Die alte Dethote funtiat vorallalich burd ben Dangel ber Bieberholung."

Wie Sactet felft fein Berfahren barftellt, fünnen wir in reffen birecter Ueberaums auf anber Ferhältnife um Phrefiellstehre in hat ferblieft. Das unabligig Deingen umb Seben burd einem moliendelem Emf von einer Kerkobstum, Einneg um denen moliendelem Emf von einer Kerkobstum, Einneg um mether ihren bei einem konfende in den fein felbe fer felb sich fermähren bei einsplatienten metherlichen Gangel bewagt biefen fles, Inn nur entwere zu einem tie gefülge Ferbeit beragnsten umb lähmenden Bernallsmaß, oder in fielge ber verführen Anfranuma, Ueberbeitum mit liederreitum auf der Setlanfahre zu einer Er-fashfahre führen, in bei nich grecht Gegenthelt ber erfrechtun umb vomhöhr berffährigte in einnen gekon intellektatelle ausgeht. Die Lekensty um blerferligtige gerbeitüblicht

\*) 3n Thefi richtig bis auf bas "alles." Aber boch auch bas nur , infoferne bie Bieberbolung rechter Art ift, b. b. nicht wefentlich in Dechanismus ausartet. Diefe Gefahr wird aber im vorliegenten Salle fower ju umgeben fein; tenn welche mirtide Pragis mare im Stante, bie Berfügung fiber eine folde Stoffmaffe burd Breifdenfragen und angefnilpfte Uchungen in ber Art ju controliren und ficher au flellen . baf bie Gingelbeiten in jebem Mugenblid por bem bellen Bewuftfein ftanben? Bang begreiflich beftimmt baber Jocotot, bag bie Schillergabl nur allmablich fich mebren burfe, fo bag auf ben unterften Stufen in Baralleiciaffen bochtene 20 augleich unterrichtet, meiter nach oben aber, fo wie bie Gelbffantigfeit ber Schiler fich erhobt und bie Controle und Rachbaffe entbehrlicher wirb, bie Schulerzahl vermehrt , bie ber Claffen und Lehrer verringert merte. Golde Dagregel burfte jeboch eben nur in Privatinftituten unb auch ba nur unter vorzüglich gunftigen Umftanben burchzuffibren fein. Das Uebel und bie Comieriafeit fient junachft an bem Umfange bes Stoffes ; biefer aber fann wieberum nicht verminbert merben, weil ber Erfolg nach allen Geiten gerabe auf folden maffenhaften Befit gebaut wirb. Co wirb man ichlieftlich immer wieber ju ber Uebergengung gurlidgeführt, bag bie unmittelbare Anwendung ber Methobe fich auf bie untere und etwa einen Theil ber mittleren Lebrftufe ju beidranten babe, mo bie Aufnahme und vielfeitige Bermenbung eines nicht allgu umfangliden Stoffes burdfilbrbar ift, bann aber and eine unidabbare, fichere Grunblage für alles weitere Musichreiten gewährt.

Anglot, wie beim Unterricht in ber Mutterfprache, verfabrt Jacotot beim frem bfpradliden. Begonnen mirb auch bier mit bem Leien, Bor- und Radfpreden, und mit bem Rieberichreiben bes Erleruten. Bor allem ift es barum ju thun, bas Bebachtnis ju einer Giderheit und Gertigfeit ju fubren, Die an Unfehlbarteit grengt, und bas. felbe mit einem Borrath von lebenevollem Sprachfioffe ju verfeben, ber bem Beobachten, Denfen und Urtheilen, bem Bergliebern, Rachbilben und Bufammenfegen, furg ber Analbfe und ber barauf folgenben Sonthefe eine reiche, in jebem Mugenblide gu Gebote ftebenbe und fich immer verbreiternbe Unterlage fichert. Dan fieht, ber Lebrgang ift bem Samilton'ichen in ber Sauptfache conform, mobei es babingeftellt bleiben muß, ob Jacotot mit Samiltone Berfahren befannt gewefen ift ober nicht. Aber bei Jacotot tritt bie perftanbesmäftige Muffaffung und Durchbringung bes Tertes viel fruber ein, es wird von porn berein bas Sprechen unt Schreiben ju Bulfe genommen, und ichliefelich ju einer vollen Sonthefe übergegangen; baneben baufen fic bann bie Uebungen, wie fie oben bei ber Bebandlung ber Mutterfprache angegeben fint, in einem Dage, baft bie Befahr ber Ueberburbung ber ingenblichen Rraft taum abgumeifen ift. Ueberbaupt pflegt Jacotot, wenigstene in feinen theoretifchen Auseinanberfetjungen, einen boch. fabrenben und weitausgreifenten Anlauf ju nehmen, ber eben fo febr eine Berudfichtigung bes jugenblichen Beburfniffes und Bermogens, ale ein Berftanbnis mabrer Biffenicaftlichteit vermiffen laft und viel mebr barauf berechnet ericeint, einen fanguinifden Laien ju blenben, ais ben besonnenen Praftifer ju überzeugen und ju gewinnen. Enb. lich bat Jacotot auch bas Sanptmittel ber Berftanbigung, bie Ueberfebung in bie Mutterfprace, mit Samifton gemein; aber beibe fint nicht mehr baffeibe. Babrent Samilton in beiben Sprachen Bort fur Bort mit moglichfter Genquigfeit an einander halt, giebt Jacotot bem Texte eine magig frei gehaltene Lateralübersetung bei. Der Schuler bat guerft fowohl Text ais Ueberfetung fatweife auswendig gu ternen, barauf Sat gegen Gas ju balten, bie entfprechenten Cattheile und Borter feibft ju fuchen und ju finden, bie Bedeutung ber einzelnen Borter aus ben Gaben, Die ber Golben (Stamm., Compositions., Abieitungefplben, Fierionsenbungen) aus ben Wörtern ber Ueberfetung ju erfennen und alles biefes bei ber Bieberholung ju feinem bleibenben Gigenthum ju machen, um im weitern Berlaufe fomobl baju jurudjutebren, ale fur bas Berftanbnis bes Folgenben baraus Rupen ju gieben. Bei jebem Buffuffe neuen Stoffes floft er bann theils auf Befanntes, theils auf neu ju Erfaffenbes, theils enblich auf noch nicht ober ichmer Erfaftliches, an beffen Berffandnis erft bas noch fpater Erfaftte bei ber Rudtehr ju bem früheren Stoffe ben Coluffel liefert,

Unstreitig liegen in biefem Bersahren bilbende, erwedliche und aufmunkende Ciemente; sie werden aber paraissiert burch bie Beschaftenheit ber Uebersehmung und ben Gebrauch, welcher von berselben gemacht wir. Man tann zugeben, dog so jur Kräftigung bes mechanischen Gebachnisses, welches bei Jacobet eine se überwiegend grundlegenbe Rolle frieft "), beitrage, wenn ber Schaler bann und wann auch etwas unberftanbenes ober halbverftanbenes memorirt; bies jeboch jur Regel ju machen, wie es bier mit bem Terte, obne alle porquegegangene Erffarung, geichiebt, burfte bod alle Grengen bes Grlaubten überichreiten. Bas foll man aber ju bem Disbrauch bes Bebachtniffes fagen, und welchem boberen Bitbungenmede foll es entiprechen, wenn gange Bucher einer leberfetung, bie boch fuglich fo ober anbere geftaltet fein barf, auswendig geiernt und fortgeführt werben mußen? Für ben Anfanger nun ift tiefe Ueberfebung ein Labprinth, in welches erft burch ein eben fo geitraubenbes als mubfames Umbertarben allmablich Licht gebracht wirb. \*\*) Denn "ber Lehrer erflart nichts, er praft, ob ber Schuler bie Lection weiß und bie einzelnen Borter verftebt." (Dazu ... braucht er eben nicht gelehrt ju feini"). Bie übrigens bas Inhalteintereffe, auf welches boch auch Jacotot einen befonbern Berth legt, theile burd bie Beigabe ber Ueberfetjung, theils burd bie auf ber Stelle fich anichiiegenben vielfeitigen Analpfen von born berein gleichfam abfichtlich ertobtet werbe, barauf braucht unr mit einem Borte bingewiefen gu merben, und eben fo flar ift es, wie auf ber boberen Stufe, wo nicht mehr mortfic auswendig gefernt wird, ber ausbrudilch vorgeschriebene Fortgebrauch ber Ueberfetung bie grfindlichfte Bermobnung ju Wege bringen muß. Querft namlich wird (im Latein.) bie Epitomo historiae sacrae gelernt und mit Bufe ber bestanbigen Bieberholung nach und nach verftanben. "Ein Denfc, ber ble Spitomo weiß, fpricht iateinifc, mag es gut ober ichlecht fein (!), und ftubirt boch erft zwei Monate." Darauf wird Cornel gelefen, baufig ober boch mehrmals wieberholt und aus bem Ropfe wieberergabit, auch lateinifd fprechent g. B. eine Barallele gwifden Miltlabes und Themiftofles gezogen u. bral. Enblich tommt Borag an bie Reibe. Da eitt man, mit Gutfe ber Ueberfebung, auch bei nur oberflachlichem Berftanbnis ju Gube, um immer wieber von vorn ju beginnen; nur bie Bieberholung, fie gang allein, belehrt grunblich über bie Gingelbelten, Die man nicht gieich bemerft bat. Auch bier bat ber Lebrer gar nichts zu thun, als fich burch bie Bemertungen feines Bogilnge belehren gu laffen. Bugleich lagt man bie Coulier, fcbreiben, und zwar alle Arten von Auffagen, wie man fie jur Erfernung ber Mutterfprache aufgiebt (f. o). \*\*\*)

e) "Dem Berftenbe bes Schillers barf men vertranen, feinem Gedächtniffe tenn man' nie qu viel mistrauen."

\*\*) Die Kir, wie Jacolet anf Grund einer freieren Ueberfehung ben Urtert analpfiren laßt,

Sat nun Jacotot, verglichen mit Samilton iebenfalls ber weit Bebentenbere, beaffalich bee Gprachunterrichte, wenn auch nicht folechtbin nene Bege angebabnt, fo bod auf erbebliche Dangel und Luden bes berfommlichen Unterrichts mit Rachbrud aufmertfam gemacht und fruchtbare 3been angeregt, fo feben wir nne bagegen vollftanbig getäufcht in feiner Berbeigung, ben Univerfalunterricht in analoger und ben Erfolg fichernber Beife auf bie übrigen Lebrobjecte übergutragen. Allerbings befteben feine eigenen babin einichlagenben Mittbeilungen nicht mehr, wie bort, aus fachlichen und methobijden Musführungen, fonbern aus Sfigen und gelegentlichen Bemerfungen: benn man barf fic burch bie Ueberichriften ber Capitel nicht taufchen laffen; Jacotot verfteht bie Runft, in ungabligen Beilen, ja Geiten, wenig ober nichte, ober immer bas Ramliche, ober enblich etwas gang anberes, ale verbeifen ift und erwartet wird, ju fagen. Aber auch bies wenige ift binreichent, um uns ju uberzeugen, bag er fich bier nicht mehr auf von ihm geiftig ober praftifch burchbrungenen Bebieten bewegte. Das Gegebene ericheint nicht blog in unvollfommener Musbilbuna. fonbern lant auch über feine Gachtenntnis und Lebrerfahrung in Ameifel; ber Unichluft an bas vorangegangene Sauptobject erfolgt mit unficerer Sand und nicht ohne 3mang, Bas baran Gutes ift, find bei une langft befannte Dinge; bas Uebrige ift pon bem in ben frangofifden Schulen vorherrichenben und bier noch überbotenen tobten Bebachtniewiffen inficirt, bas burd inhaltleeres Raifonnement nur folecht abertundt wirt. Un ben Stoff bes Sprachunterrichts follen fich Raturbeichreibung, Bhpfif, Geographie und Beidichte, an bie form ber Dittbeilung und Entwidelung Mathematif, Dufit, Beidnen anichliegen. In ersterer Begiebung tann fur bie Elementarftufe auf bem angebeuteten Bege bas Erforberliche unfehlbar geleiftet werben und geschieht bereits in gabireichen beutichen Schulen. Sobalb aber bie Begenftanbe auseinanbergeben und felbftanbig auftreten follen, feben wir une bier jammerlich verlaffen. Die Geographie geht von ber Pantfarte, bas Beidnen von wirflichen Begenftanten, fpater von Mobellen aus, in ber Raturbefdreibung merben einzeine Raturgegenftanbe ober beren Mbbilbungen ber finnlichen Anfchauung vorgehalten - bas alles ift eben nicht erft von Jacotot erfunden. Fur bie Befdichte wird ein tabellarifder Abrif gelernt, im fibrigen aber uber bie Thatfachen berfeiben theils auf Grund ber im Rormalbuche porgefommenen Lebensichilberungen und Ereigniffe, theile und gang befonbere auf Grund ber eigenen Lebenserfahrung, Gelbftbeobachtung und Gelbftertenntnis reflectirt (bamit man fic jum oberflächlichen Raifonneur bilbe. Dagegen ift es eine nicht unrichtige Bemertung, baft, mer eine Befdichte recht fennt, Die gefammte Beidichte tenne ober vielmehr ju verfteben befähigt fei). Gine Unterhaltung über bie Beburfniffe bes burgerlichen Berfebre fubrt ju ber Ginficht, man mune rechuen fonnen. In ber Dathematif fernt man einen furgen Abrig ber Arithmetif auswendig, nimmt ein Bud über Algebra, liest bas Einzelne, fagt feine Deinung barüber bem Lebrer, ftutirt bie Auflöjungen zc., liest ein geometrifches Sanbbuch, ergablt feinen Inhalt wieber zc. Jacotot verlangt für biefen Gegenftant eine bebeulente Augahl Lehrftunden, wenn man es ju etwas tuchtigem bringen wolle - mas ihm bei biefer Art bes Unterrichts (?) iebermann gern gugefteben mirb. Sar bie Bhofit mirb wieber ein furger Abrif aus. wenbig gelernt ober ein Bert finbirt, alles wie oben. Go and in ber Antbropologie. Ja, "wer follte (nach Soffmanns Borten) nicht einfeben, bag bas Rind im Stanbe ift, auf eine natfirliche und richtige Beife bie Geelenlehre aus fich felbft gu

bie despilifen tigen, nicht allig bereichen nerben. Die üftpriefficitelt einer wiederbeiter ereiter bei fewn Anich ins licht getret; i bet and daman beim Untereicht einer Sobere nicht nur ungeschließen Architer; wieder und eine Vaueren Serieiche bestielten für bie clafficien bei abeiten erreicht, indem des Michigfe im inner ernerter Edung vorgenmenn werden, dem auch gemeinfer arbeite in die einer. An getreich er Ausmahl ber dereilte verleich fich fierigen ben felde, bis im Diging gerabe nur diejenigen Gefellen genannt find, weder Searbeit felde net feinem Untereinderteile ausbeildig mitglied.

entwideln, wenn es über bie einzelnen Thatfachen geborig nachbenft?" Um ein tuchtiger Grammatifer ober Rebner zu werben, liest man vor allem ein grundlich gefchriebenes Berf über Grammatit ober Rebefunft. Der Gingunterricht beginnt bamit, bag, weil im Rormalbuche vom Gingen ble Rebe ift, burch bie gelibteren Schuler (Die mugen es boch auch erft geternt baben) ein furges Befangftud porgetragen wirb. Dagegen wird (erffarlich genug) bei ber Inftrumenta Imulit von ber Berporbringung einzelner Tone ausgegangen, woneben aber auch bas "Rachlefen eines gut gefdriebenen Berfes" feine Rolle fpielt. Rach ben geborigen Borbereitungen fann fich ber Schuler an bas fowerfte Confille magen, componiren ac. 3m Reiigion sunterricht enblich bilbet bie natürliche Religion bie Grundiage; Die Thatfachen werben ber menichlichen Lebenberfahrung entnommen und aus benfelben bie positio-driftliche Sittenlebre verificirt. Much für bie Rirchengeschichte mirb ein Abrif auswendig gefernt. - Der bentiche Lebrer wird bieran genug haben. Bieben wir aber neben jenen munberlichen Angaben und Boridriften bie fo überans gunftigen Berichte ju Rathe, welche über Jacotot's Berfahren und Erfoige theils an Die frangofifche, theils an Die nieberlanbiiche Regierung erftattet worben find und benen ju mistrauen fein Grund vorliegt, fo finden wir biefelben fo allgemein gehalten, bag barans fiber bie Dethobe weber in Bezug auf ben Reale, noch auf ben Sprachunterricht eine nabere Ginficht ober ein bestimmtes Urtheil ju gewinnen ift. 3a es liegt ber Schlug nicht ferne, bag, falls Jacotet nicht etwa feine Leiftungen fur bie boberen Stufen überhaupt anticipirt und aus ber Borftellung in bie Birflichfeit übergetragen bat, fein elgenes Berfahren ein betrachtlich anberes gemefen fein moge, ale er ee in feinen Schriften - fei es aus Ungefchid, fei es aus Eigenfinn - bargeftellt bat. Ueber biefe Buncte murbe fic, nachbem fich bie leiben-Schaftliche Theilnahme fur ober wiber im Laufe ber Beit berubigt und geläutert bat, obne Zweifel auch beute noch an Drt und Stelle Auffiarung erlangen laffen. Bir wollen bei biefer Belegenheit nur noch bemerten, bag feibft bei fo einfachen Begenftanben, wie bem Lefe- und Goreibunterricht, jeber, ber fich erft eine nabere Renutnis ber Cache verichaffen will, ficherer geben wird, menn er fich in beutichen Schriften mie; R. Geltsfam , Jacotote Dethobe in ibrer Unmenbung auf ben erften Lefennterricht zc., Bredian 1841. Der Beift ber Jacotoficen Dethobe. 2. Muff. 1853. Beitrage unr Burbigung ber Jacotot'ichen Dethobe 1848, ale bei Jacotot felbft Rathe erholt.

Literatur: Enseignement universel p. J. Jacotot. 5, 6d. Par. 1830. Langue maternelle. Dazu ebend .: Langue étrangère, Musique, Mathématiques. 3acotot's Lebrmethobe ober ber allgemeine Unterricht, pollftanbig und fafilich bargeftellt von M. Duries. Deutich von 3. B. Rrieger. Zweibruden 1830. Der Univerfai-Unterricht ober Lebren und Lernen nach ber Raturmethore von 3. Jacotot. überfest von Rrieger. Zwelbr, 1833 (bat fomobl bas Material ale bie frangof. Literatur fiber ben Begenftand am vollftantigften jufammengeftellt, in letterer auch bie von 3. Jacotots Sobne Fortungt berausgegebenen jufabilden und erlauternben, nicht eben bebeutenben Schriften). Der Universaiunterricht von Jacotot überf. mit erlaut, und frit. Bugaben von 2B. Braubach. 2. Musg. Gießen 1840. Jacotote Uniorifatunterricht bargeft. von 3. M. G. Soffmann. Jena 1835 (eine aute, freilich panegprifche Ueberficht). Lateiberger Reifefruchte, gefammeit auf ber Banberung in eine Jacototicule. Abenb. 1837. Beingart, Bollft. Curfus pon Jacotots allgemeiner Unterrichtsmethobe ic. Simenau 1830. Stiebr, Anleit. jur praftifd. Anwendung ber Unterrichtsmethobe von Jacotot. Berlin 1836. 2. Le wis, Bollft, Band. und Lehrb. ber Jacotot'ichen Deth. jur Eriernung ber frangof. Sprace. Bien 1847. Jacotote Lehrmeth, bargeft. p. Chaumann in Brgoefa's Centralbibl, 1838. Gept. G. 1-40. Bergl. aud Benete Griebungel. 323-31, von Raumer Beich, ber Bab, III. 1. 6. 84-90. Converf. Per, ber neueften Beit und Literat, B. 2. 1833. G. 569-74, Einiges andere f. unter ber Lit. ju Damitton. \*) Rutbarbt.

<sup>\*)</sup> Bgl. aud bie Art.: Clementarbficher, Frangefifche Sprace, Lateinifche Sprace. D. Reb.

3abgorn, f. Gelbftbeberrichung.

Befuiten, Befuitenichulen. I. Entftebnng, Befen und gefdictlide Stellung bes Orbens im allgemeinen. Bie bie fatholifde Rirche feit ber Beit ibres Strebens nach ber Beltherrichaft und ibrer eigenen Bermeltlichung eine Denge ber vielgestaltigften religiofen Gefellichaften und Orbeneverbindungen aus ihrem fruchtbaren Chofe hervorgebracht und in ihnen theils bem ichmarmerifden Rug ju affetifcher Beltentfagung einen Unebrud und Abfing, theils fur bie praftifchen Zwede ber Bolferergiebung und Bolferbeberrichung fich ibre tienftwilligften Organe gefcaffen bat, fo mar es im Reitalter ber Reformation und ber beginnenben Gegenreformation poraugemeife wiederum bie Form ber Corporation und Affociation, Die Reform alterer und bie Bilbung neuer religiofer Gefellicaften, worin bie alte papftliche Rirde bas Rettungsmittel fab, um nicht bloß ihre auf bem Bebiet bes religiofen wie bes gefammten Gulturlebens ber driftlichen Bolfer fo gemaltig ericutterte und bebrobte Berrichaft aufrecht jn erhalten, fontern auch, balb mieter von ber Defenfibe gur Aggreffion übergebent, einen großen Theil ihrer bereits verlorenen Bofitionen auf ben verichiebenften Lebensgebieten, und fo gang befonters auch auf bem Gebiet ber Ergiebung und bes Jugenbunterrichts, wieder ju gewinnen. Reine jener religiofen Berbinbungen bat biefe 3mede in univerfellerer Beife ine Muge gefaßt und energifcher verfolgt, feine unter allen ben flericalen und halbflericalen Benoffenichaften por nub nach ber Reformation hat inobefontere auf pabagogiichem Bebiet eine fo ausgebreitete, tief greifente und eigenthumliche Birffamfeit entfaltet, ale jene lette und vollenbeifte Geftalt bee Dondthume, iene fignificantefte Rroftallifation bes gefammten antireformatorifden Ratbolicismus, bie um bie Mitte bee fechezehnten Jahrhunderte von bem Spanier Ignatius von Lopola geftiftete Befellicaft Jein.

Die Geltendmachung bes Rechtes ber freien, nur allein burch Gottes Bort gebunbenen Berfonlichfeit mit ibren theile ethifch-religiofen, theile intellectuellen Beburfniffen mar es, morauf bie Dacht und ber Gieg bes epangelifch-proteffantifden Brincips berubte. Die Reform ber Ergiebung und bes Unterrichts im Beifte mabrer Sumanitat und echter epangelifder Chriftianitat mar eines ber mirffamften Borbereinnasmittel und eines ber mobithatigften Refultate ber Rirchenreformation gemefen. Das Erziehungsibeal, meldes ber evangelifden Babagogif unter allen Schwanfungen boch von Anfang an unverandert vorfcwebte, ift einerfeits Befreiung ber geiftig-fittlichen Berfonlichteit von allen falfden menfchlichen Auctoritaten, andererfeits allfeitige Musbilbung berfelben fur ihre gotigeordnete Bestimmung, Tuchtigmachung bes Denichen fur bas Reich Gotte 8. - Benn nun bie alte Rirche bem fiegreichen neuen Brincip gegenfiber ihren Befitftant retten und wieber befestigen wollte, fo nufte fie einerfeite bas ber fittlichen und geiftlichen Autonomie biagonal entgegengefeste Brincip, bas ber Auctorität, mit rudfichtelofer Confequeng jum Panier erheben; anbererfeite aber mußte fie fich boch auch Mibe ober boch menigftens ten Schein geben, ale wollte und fonnte fie bem menichlichen Beifte und bem driftlichen Gemiffen fur jene fo machtig erwachten Beburfniffe, fur feinen Biffene- und Babrbeitetrieb, wie fur fein Berfobnunge- und Celigfeitebeburfnis eben fo vollgultige, ja noch leichtere und bequemere Befriedigung bieten, ale bas evangelifche Chriftenthum.

Das Drgan ader ju sicher Gegenwichung gegen ble erbernaterischen Principien fennte neiter ber nich bierachsisch Organismus bei im Popsstüm gestellnen Griefenpatel sein, noch and ble seiner Zeit se einstügerichen, num aber innertisch erschäftlen und im Bomstschin der Zeit überleben, insteinenter auch siere Jadoppillen Musjade längt sinkt mehr gemachisenn, innforden Deren ber mitikalterischen Riche. Es beburtte einer Kundeldung ber allen Germen, einer nonen noch stärteren Judspüpung ber bertrachtische Dromanistiene, einer partifichen Muspalium aber Mitten an ihr num Drem

und Bebürfniffe.

Da gieng - gerabe in ber Ditte best fechegebnten 3abrbunberts, in bemfelben Sabriebenb, bas fiberbaupt bie Granicheibe bilbet swifden bem erften Giegeslauf ber Reformation und ber Beit ber beginnenben Begenreformation, - aus bem alten Stamme bes Mondthume ein neuer Zweig berbor, ein firchlicher Berein, ber bon Anfang an nicht eine beschauliche Burudgiebung von ber Belt, fonbern bie prattifche Birffamfeit in Rirche und Weit, ben allfeitigen und energifchen Rampf wiber bie neuen 3been, bie Bernichtung bes Broteftantismus und bie Reftauration und Bieberausbreitung bes romifden Ratholicismus fich jum 3med febte, und biefen 3med mit rudfichtelofefter Confequent und mit einer feltenen Difchung ichmarmerifder Bingebung und bewuftefter Berftanbigfeit, ftarrer Feftigfeit und elaftifder Somiegfamfeit berfoigte. "Bu ber Beit - fagt bie papftliche Ranonifationebulle fur Janatius und Frang Laber - ale man neue Belten entbedt und in ber alten fich Luther jur Befampfung ber fatbolifden Rirde erhoben batte, murbe ber Beift bes Ignatius gur Stiftung einer Gefellichaft ermedt, bie fich vorzugeweife ber Befehrung ber Beiben und ber Berbeibringung ber Reber mibmet." Bernichtung ber Reformation und Unterwerfung ber Welt nuter bie abfolute Berricaft bes romifden Bapftbume ift bas Riel bes Befuitenorbens; Diffion, Brebigt und Beichte, Jugenbunterricht und Erziehung bie bornehmften Mittel gum 3med.

Bur padagoglichem Birtjamteit und ju wiffenschaftlicher Thatigteit feiten freilich ber spanische Ritter weber geboren noch eriogen ju fein. Erft spal, nachtem seine Servoundung ju Pampelena im Jahr 1521 ihn vom melitichen jum gestichten Ritterthum gestihrt und nachtem er im Tertpalem vergeicht einen Birtmagsfreite für feinen ichmare

merifchen Thatenbrang gefucht hatte, begann er, 33 Jahre alt, ju Barcelona bas Stubium ber Grammatit. Bei all feinem Gifer ließ boch theils fein vorgerudtes Alter. theile feine fomarmerifche Ueberichmanglichfeit ibn teine rafden Fortidritte maden; mabrent er amo eonjugirte, verfentte fich fein Beift in Die Gufigfeit ber himmilichen Minne. In Baris, mobin fich 3. 1528 begeben batte, gelang es ibm, in bem Collegium Montaigu feine grammatifchen Studien fo weit ju fortern, bag er jum Studium ber Bhilosophie und Theologie in bem Collegium ber beiligen Barbara übergeben tonnte. Aber fo befdrantt auch feine wiffenfchaftlichen Anlagen maren, fo burftig feine gelehrten Renntniffe blieben, fo befag Ignatius bennoch Gigenfchaften, bie ibn aum ergiebenben Ginfluß auf frembe Individualitaten in ausgezeichneter Beife befähigten: eine faft inftinctmaffige, burch aufmertjame Gelbfibetrachtung gefteigerte Menichentenninis und ein angeborenes, in ber Schule ber Gelbftbeberrichung ausgebilbetes Berrichertalent. Daburd gelang es ibm, einen fleinen Berein Gleichgefinnter um fich ju verfammeln, Die, an geiftiger Begabung und Bilbung ibm jum Theil welt überlegen, boch alle unter feinen Einfluß fich beugten und burch unauflosliche Banbe an ibn gelettet maren, einig mit ibm por allem in bem ben 15. Muanft 1534 in ber Rirche von Montmartre neben ben anderen Donchegelubben übernommenen feierlichen Belubbe, bem Stuhl Betri fic unbebingt jur Berfügung ju ftellen und jeber Diffion bee Bapftee fich ju unterzieben. Erft nach langem Bebenten im Coof bes romifchen Carbinale-Collegiums erlangte Die unterbeffen nach Benebig und Rom übergefiebelte Befellicaft bie papftliche Beftatis gung burd Baul III, ben 27. Geptember 1540 ale Drben ber Befellicaft Befu. Mis Amed ber Gefellicaft bezeichnet bie papftliche Bulle Regimini militantis ecclesiae hauptfadlich : "bie Rorberung ber Geelen in driftlichem Leben und driftlicher Lebre. Die Berbreitung bes Glaubene burch öffentliche Bredigten, burch geiftliche Uebungen und Berte ber Liebe, inobefondere aber auch burch Unterweifung ber Anaben und Unwiffenben im Chriftenthum." Bu biefem 3med wird ber Befellichaft gestattet, an Universitaten ein Colleginm ober Collegien baben ju burfen, welche Ginfunfte, Rinfe ober Befitungen baben, Die fur ben Bebrauch und Die Bedurfniffe ber Studenten ju verwenden find, mobei jeboch jedmebe Leitung ober Beauffichtigung befagter Collegien, Die Babl ber Dberen, Bulaffung, Abmeifung und Musichliegung ber Studenten, Die Anordnung ber Statuten fiber Unterricht, Erbauung, Correction, Roft und Aleitung u. f. m. einzig ben Dberen ber Befellichaft guftebt. Damit mar bie Befellfchaft Beju gegrundet und berfelben auch bereite bas patagogifche Sauptfelb ibrer Thatigfeit eröffnet.

Alls man jur Bohl vos erften Generals schritt, se fiet biefelte einstemung auf ganning, ber sie elle in Striftig gegrang, alle Sopwode im Willig getricht babe, mit ber berum and, ber Geeignetifte sie Generiften mit ber sieden. Sewie bes Geberfund jur nähren. Er war es and, ber bie Generalisse ju ben Genstlichten Gerifte bes Geberfund Gestlichten Geschlichten ber den felbe Bei bei bestehe Beschlichten geschlichten felbe Geschlichten bei beschlichten Geschlichten felbe geschlichten, ist werden geschlichten, ist es deswerbe ber vierte, wedere werden geschlichten felbe felbe ulterefellung von Geschlichten geschlichten geschlichten bei der Geschlichten bei der Geschlichten gesc

Grundgebante ber gefammten Orden sorefaljung ist die mildenfel Unterstang aller Gibter unter ben einem Willen bed haupte, de elektraftig anfablien, mit gestignieger Aucrenftal beflebeten Orenstgerend, der eine felder wieder mit gestignieger Aucrenftal beflebeten Orenstgerend, der eine felder wieder mit der in fine Cana getzgel Wacht unt wen einen Derenstgered bein, der verfelbildung mus Berhertlichung der einnigfe-talpolitiften firiebe, die sie ist ein gehen absleiter Generaltstäten mat wenterbildunger absorbination aller unter ben finen met bei den unter bei eine Moed, die habeitige Entwerderie Mourachie Moten von der bei bestiebt bei bestiebt geben absleiter der bei bestiebt geben der bestiebt geben der bei bestiebt geben der bei der bei bestiebt geben der bei bestiebt geben der bestiebt geben der bei der bestiebt geben der bei der bestiebt geben der bei der bei bestiebt geben der bei der bestiebt geben der bei 
organisirte und bisciplinirte Compagnie ober Coborte, eine militia Jesu, wie er fich feibit fo gerne nennt, ein allzeit ichlagfertiges, überall bin vertbeiltes Beer, bas unter bes himmelefonige fahnen im Dienfte feines irbifden Stellvertretere mit Baffen aller Mrt, geiftlichen und weltlichen an fanwfen bereit ift. "Die Befellichaft Bein ift aum Rriege gestiftet, Rrieg ift ibre Lofung, Frieben ibr Tob!" Bu biefem Rampfe tuchtige und moblaenbte, por allem aber mobibisciplinirte und an ftrenafte Subordination gewohnte Streiter fich berangubilben, Die theile ais Glieber ber Befellichaft, theile außerhalb berfelben in ben verichiebenften Lebenoftellungen ben einen Orbenogwed gu forbern bereit maren, bas ift auch bas Riel und barauf beruht bas gange Befen ber jefuitifchen Babagogit. Auf ber einen Geite Abhangigmachung ber Schule von einem angerlichen, ibr völlig fremben, bem firchlich-bierarchifden Zwede, auf ber anberen Geite aber bie berechnetfte Zwedmaftiateit in beffen rudfichtelofer Berfolgung ift es, mas ibren Charafter ausmacht. Richt fur bie Goule allerbings wird bier ber Denich erzogen, aber auch nicht füre Leben, nicht fur bas geitliche, nicht fur bas emige, nicht fur bas irbifche Baterland, aber auch nicht fur bas Reich Gottes, in beffen Gewinnung ber Denfch angleich feine bodite perfoniiche Beftimmung erreicht, fonbern fur ble romifche Rirche, fur bas Reich bee Bapftes, ober eigentlich in letter Inftang fur ben Orben feibft, ber ig nach Umftanben feine 2mede fogge noch aber bie ber Rirche und bes Bapfttbums au ftellen weiß. Der Jejuitiemus will weber bie Religion noch bie Wiffenfchaft noch bie Runft um ibrer felbft, er will alles nur um ber Rirche, ober vielmebr nur um feiner feibft willen. Go ift ibm and Ergiebungegwed nicht ber eingeine Denfch, nicht fein zeitliches Gliid, nicht fein ewiges Wohl, nicht bie harmonifche Musbitbung feiner Anlagen, nicht feine Brauchbarteit fure burgerliche ober allgemeine menfcbliche Leben, nicht feine Bestimmung fur bie Emigteit, fonbern einzig ber Orben felbft und bie mannigfaltigen Zwede und Dienfte, wogn biefer feine Glieber und Boglinge ais willeniofe Bertzenge brauchen will. Das Subject mit allen feinen Anlagen, Beburfniffen, Intereffen gang und gar in bie Beripherie ber romifden Rirche, in bie Dienftbarfeit bee Orcene an gieben und in biefer Umgrengung feftaubalten, alfo baft ber Jefuit ober jefuitifch gefdulte tatbolifche Chrift nichts thut, nichts rebet, nichts benft miber bie Rirche und wiber bie Auctoritat ber Dbern, - bag er, mas fein Auge fcmarg fieht, meiß ju nennen bereit ift, wenn es bie Rirche gebeut: bies macht bas eigenfte Wefen und Streben bee Jefnitismus aus, - bas ift anch fein oberftes Ergiebung sprineip.

Die Gefchigte et ein feilutischen Schaft und Vrziehungswerfens ist daber weckentlich und bei alle die bereit zu der Leite die State der die State der Schaft der Scha

Maf venanischen Beben mit aus bem Geft ber rommischen Bilter war ber Oben ernoschen, immediab ber romanischen Chatate fund er und seine richt kriftnaber und Berbertung, wie er ja ven Mufung an nichts anbere für als bie Neaclien bet romnischen Macentischierunies gegen bei germanische brinch per fittlichen Berfeinsichet und fittlichen Gemeinschaft, romanische Reaction im Gegenisch gegen germanische-Neferm.

Italien, Spanien, Bortugal maren bie erften Gibe ber Gefellichaft: auch fur ibre Lebrtbatigteit fant fie bier gleich ein weites Reft. Baren ja bod, unmal in Stallen, nicht blog bie von Dentichland ber eingebrungenen, eine Beitlang machtig um fich greifenben Regungen ebangeifichen Geiftes ju befampfen, fonbern baneben auch noch iener aus bem 15. Jahrbundert ftammenbe, befonders in ben boberen und bochften Rreifen ber Befellicaft und Rirche berrichenbe Beift bes religiofen Inbifferentismus und buma. niftifden Baganismus. Bunachft mar es ber fatholifche Religionsunterricht ber Jugend, bem fich Ignatine und feine Freunde mit bem feurigften Gifer widmeten. Bollte man aber ber beranwachsenben Generation und gang befonbere ben pornehmeren Claffen ber Gefellichaft ben Glauben an Die Auctoritat ber Rirche und ben Refpect por ihren Lebren und llebungen wieber einimpfen; fo burfte fich ber Orben nicht auf ben Reifgloneunterricht und nicht auf bie Erglebung und Ausbildung feiner eigenen Rovigen beichranten, fonbern er mufite fich ale formlichen Lebrorben conftituiren und barnach trachten, fo viel möglich bas gange Unterrichte. und Erziehungewefen ber tatholifden Bolter, befonbere aber bas gelehrte Coulmefen und bie Ergiebung ber boberen Stante fomle bes Rierns, in feine Sant ju befommen. Bapft Julius III. ertheilte ber Gefellichaft 1552 unter Beftätigung ber ihr icon bieber verliebenen Borrechte bie ausbrudliche Erianbnis, überall Schulen ober Collegien aniegen und ihre Scholaren gu ben atabemiichen Graben promoviren an burfen, Bine IV. und V. beftatigten biefe Gelaubnis, ietterer im Jabr 1571 mit ber ausbrudlichen Concefflon, bag bie Lehrer ber Befellichaft and an Univerfitaten öffentliche Boriefungen follen balten burfen. Bon nun an war bie Grundung jefuitifcher Lebranftalten ber verschiebenften Art (Collegien, Ghmnafien, Loceen, Athenaen, Geminarien, Benfionate u. f. m.) und zwar porzugemeife in ben Saupt- und Univerfitateftabten, in ben Metropolen bes politifden und wiffenicaftiiden Lebens, bas Sauptmittel ber Berbreitung und Birffamteit bes Orbens junachft in ben fatholifden lanbern Guropa's, mabrent er gleichzeitig in ben affatifchen und ameritanifchen Beibenlanbern wie in ben epangelifchen gantern Europa's feine Diffionspoften poricob.

Gift nech größeren fierehang als in Matien hatte bei Gefelichaft is bem hetmatischen ihres Gefeiler auf der present fiesen gestellt, em schauften füm fießeln webme im Vertragal, wo fie bem het für fig pur genbunen weißer, und wer befeinder im Jahre 1564 bas reche Golfigium zu bisionden für eingeräumt wurde. Im Spanien, bas im Orben (filt aufungli am jahrichfien vertren war, gelang, ei ihm boch erft nach manchen Kufterragungen umb Känupien, das Midsteame ber Knilge umb bie Orpes (filten beminischauffer Tesfelagu m. befeindern der filten beminischauffer Tesfelagu m. befeindern der in der Güstern Marchana,

Balencia, Mcala, Salamanca Collegien zu begrunden. Eine Reihe welterer Stiftungen folgte, besonders feit der vornehme Spanier Franz Borgia, der nachmalige britte Ordensgeneral, für die Berbreitung besselben in seinem Baterlande thätig mar.

In Belgien hatten fie sich seit 1542 besonders in lowen niedergelassen. In den Beiten bes Kampfes wider die spanische hertschen, grundeten aber doch, begünstigt don dem ihnen sonst nicht sehr gewogenen König Philipp II. und besonders von Alexander Farnese, der den Grundsat hatte, in jede gurückeroberte Stadt sogleich die Jesuiten zu berufen, allmälig ihre Collegien zu Courtrap, Phenn, Brigge, Gent, Antwerpen, Brüffel u. s. w. Und nicht nur in dem bereits zur Hälfte protestantischen Belgien wusten sie de ausschließiche Berrschaft bes Katholicismus wiederherzustellen, soddern auch in den vereinigten Niederlanden suchten sie seit 1592, besonders von Colin und Löwen aus, nicht ohne Erfolg vorzudringen.

In ein anderes deutsches Nebenland, in die katholische Schweiz eröffnete ihnen ein Oberst der Schweizergarde in Rom den Weg. 1574 gründeten sie, besonders von der Familie Pfysser, aber auch von Philipp II., von den Guisen und von Gregor XIII. reichtich unterkützt, ein Collegium zu Luzern, und die Luzerner waren von ihnen so entzüldt, daß sie in einem eigenen Schreiben den Ordensgeneral baten, ihnen die Bäter der Gesellschaft nicht wieder zu entreißen: es liege ihnen alles daran, ihre Jugend in guten Wilsenschaften und besonders in Frömmigkeit und christischem Leben wohl angestührt zu sehen. Bald folgte mit Unterstützung des Papstes ein Colleg zu Freidurg 1584, von Peter Cantisus begründet.

Beit langeren und fraftigeren Biberftanb fanben ihre Unterrichtsanftalten in Franfreid, vor allem in Baris. Im Jahre 1550 hatten fie gwar von Beinrich II. bie tonigliche Erlaubnis für ihre Aufnahme im Konigreich erhalten, aber bas Barlament wie die Universität, jum Theil auch ber frangofische Epistopat, mar ihnen abgeneigt, ba alle burch bie Privilegien und ben Geift bes Orbens beeintrachtigt zu werben fürchteten. Es erhub fich bier jener merfwurbige, langbauernbe, fast hundertjährige Rampf bes Jesuitenordens mit ber Barifer Universität und bem Barlament, welcher in ber Geschichte bes frangofifchen Unterrichtswefens eine fo bedeutenbe Stelle einnimmt. (Siehe hierüber besonders Ludwig Sahn, bas Unterrichtsmefen in Frankreich G. 80 u. f. fowie bie Enchelopabie unt. b. Urt. Frantreich Bb. II. G. 448). Das Concil ju Boiffp im Jahre 1561 gestattete ihnen zwar endlich bie Bulaffung, aber nicht als einem neuen Drben, fontern nur ale einer gelehrten Gefellichaft, ale Collegium, und nur unter ber Bedingung, baf fie fich ben Bijchofen, ben Universitäten und überhaupt bem gemeinen Recht unterwürfen. Als fie nun aber unter bem Ramen bes Collegiums von Clermont ihre Unterrichtsanstalten in Baris im Jahre 1564 eröffneten und burch Anstellung tuchtiger Lehrer fowie burch bie Untunbigung, bag fie tein Bonorar von ben Schulern nehmen, fich großen Bulauf ju verschaffen suchten: fo beftritt ihnen bie Universität, beren Rechte von bem muthigen Rangler Stephan Basquier vertreten murben, ben Genug atabemifder Brivilegien und befonbere bas Recht zur Ertheilung atabemifder Grabe. Gunftigere Aufnahme als in ber Sauptftabt batte ber Orben in ber Broving gefunden, befonders in Loon, wo ihnen 1567 ein prachtvolles Collegium gebaut murbe und mo einzelne ansgezeichnete Lebrer, 3. B. Malbonat bie Jugend berbeizogen und feffelten. Bon bier verbreiteten fie fich über gang Franfreich: befonbere in Touloufe unt Borbeaux fiebelten fie fich an, 1574 ftiftete ihnen ber Carbinal Buife eine Atabemie ju Pont a Mousson, tie bon ben Bringen bes foniglichen Saufes befucht murbe; ber Bergog bon Buije errichtete ein Jefuiten-Collegium in Gu, bas zugleich fur bie verbannten Irlander bestimmt mar; weitere entstanden in Mir, Bau und vielen anderen Orten. Neue Rampfe von Geiten ber Universität und bes Barlaments folgten unter Beinrich IV .: Anton Arnauld verlangte mit feuriger Beredtjamfeit nicht nur bie Musichlieftung ber Gefellfcaft Jefu vom öffentlichen Unterricht, fondern ihre Ausrottung aus bem gangen Reiche. Als balb barauf Johann Chatel, ber in bem Jefuitencolleg von Clermont ftubirt und

bier bie iefuitifchen Grunbfape über ben Ronigemord eingefogen batte, ein Attentat auf bas Leben Beinrichs IV. machte, fo verbannte bas Barlament bie Briefter und Schiller bes collège de Clormont ale Berführer ber Jugend und Feinbe bee Staate im Jahre 1595. Mus Bolitit bob Beinrich IV. felbft, weil er Die Befuiten lieber in Freunden ale Reinben baben wollte, im Jahre 1603 bas Berbannungebecret wieber auf und im Jahre 1618 erhielten fie tros ber fortbauernben Reclamationen ber Univerfitat burch toniglichen Bejehl neue Conceffionen, inebefoubere bas Rocht, öffentliche Bortefungen in allen Breigen ber Biffenfchaft in ihrem Collegium balten gu burfen, nur unter ber Bedingung, bag fie fich ben Statuten ber Univerfitat untermurfen. Dennoch beharrte tiefe in ihrem Biberftand in Betreff ber Ertheilung afabemifder Grabe, bie enblich Die Gnnit Lubwigs XIV, jebe weitere Ginrebe verftummen machte und bem Orben gur Erreichung bes langft angeftrebten Biele verhalf. Alle ein auferes Beiden foniglicher Gunft erhielt bas Collegium von Clermont bei einem Befuch Ludwigs XIV. Die Grlaubnis, feinen Ramen mit bem nachber fo berühmt gewortenen bes collège de Louis lo grand vertaufden ju burfen. Unter all biefen Anfechtungen batte ber Orben bie Rabl feiner Anftalten in allen Theilen Franfreiche fortwahrend vermehrt; im Anfang bee 17. Jahrbunderte gabite er bereite 200. im Jahr 1750 fogar 669 Schulen in Frantreich. Durch bie angiebenbe gefällige Beife ihres Unterrichts, burch ihre Accommobation an bie Sitten und Gewohnbeiten ber Belt batten fich bie Befuiten bie Bunft aller Claffen ju verschaffen gewußt: Rinber aus ben bochften Familien wie tie Unbemittelten fuchten ihren Unterricht und befonbere wibmeten fie fich in ihren Geminarien ber Ergiebung ber Beiftlichleit. Auch auf Die Staatsanftalten wie auf andere religiofe Orben, a. B. Die Benedictiner, wirfte tie erfolgreiche Concurreng ber Befuitenanftalten moblthatig jurud: bie Lebrer murten eifriger, Die Dethoben anregenber, ber Rreis ber Unterrichtefacher erweitert, inebefonbere auch mehr Bleift auf Die Lebrerbilbung verwendet.

Alle eine urfordinglich bleft kannfolfiche, hiere auch weiter fich ausbreitunde Alfreiliaine urf Schillenschweit für glub erhachten ist für den der den Albeit des Greiffettes Graggegation ber christlichen Echalbeite für der beiter im Ergebarung ber prängaglichen Zbäfglich ur Zbütglich urf Zeitune, haumfelich abund, daß fie fich bem unentgetflichen Bellichgautunternichte wöhneten (1. b. Art. Schulbeiter, Delft Unterfaltung ber Chafflichen Bellichgautunternichte wöhneten (2. b. Art. Schulbeiter, Delft Unterfaltung ber Chafflichen Bellichgautung er chafflichen Bellichungsfleis im Frankrich, p. Zb. and in antern Tämern, und vertraten theiliert ib eit Erfelte best auch der Greiffen der Schulbeiter 
Aber nicht tiefe in ten von Anting am überwiegene laufeilich verkliebenen romaeilichen Völlerfahre nichten bie Judinien ihre Gertricht, ju begründen mit indefendere ben Jugendunterricht am fich zu reißen. Sach größer noch und rassfluitere waren ihre Anstrengmagen, beignigen Zereitorien, wo sie Arjeenuntion ihren Ansagnagbwund gehabt um gang eine den gestellentfelle untergerungen wer, ber enwagslichen sirke wieder zu entrichen und zur Unterwerfung unter bie papfiliche Ausdorität gurüczuschungen. In die Gentifikans, Maularm wird bes aberbilich Euroso.

viele follen 16—21 Jahre all, gestiet und von der Anter wolf angestellett, namentlich unt eine felder um geziementen Reich Gausgestellend vagabt fein. Ein erpflichen sich gestie der Erne gegen den Bapft, die fatselliche Kitche und die ferne find zu sehen fang in einem Anschaft der Erne gegen der Bapft, die fatselliche Kitche und die felde gestie der felden, nur im Gestignim zu verkarren, blie sie für tächtig ernehet site, in siere Henden gefentet zu werten. G. Siere das Old. Germ. und is überger obligien nationalisie: J. Oordenz, coll. Germ. und tie für gestie gestigen nationalisie in Som für gestigen gestigkeit gestigen der Verlage gestigkeit zu der gestigkeit gestigten der die gestigkeit gestigten der die gestigkeit gestigten der die gestigkeit gestigkeit gestigkeit der Stellen gestigkeit gestigkeit der Stellen gestigkeit gestigkeit der Stellen gestigkeit gestigkeit der Stellen gestigkeit gestigkei

Sabe aber begann ber Dern auch siehe feine Mieberlassung auf beutschen Beden ticht ge griftene, werd wer gesten der Beste zu Stelle gestellt gestel

Staunenswerth mar bie Schnelligfeit, womlt ber Drben fich welter in Dentichland verbreitete, b. b. junachft in Git- und Mittelbeutichland: Babern, Throl, Franten, Schwaben, ben Rheinlanden, Bobmen, Dabren u. f. m. Freifich mar ber Orben bier nicht einbeimifd, fonbern ein auslandiider, romaniider Importartifel; baber maren es anfange meift "welfche Bater", Spanier, Italiener, Rieberlanber, welche ibn auf beutichem Boben vertraten. Balb aber gemann er auch beutiche Rrafte, fo besonbers ben fur bie 3mede bes Orbens, für feine Berbreitung in Deutschland, und namentlich auch für ble Ausbildung ber iefuitifden Babgaogit unermublich thatlgen Beter Canlfine (geb. 1524 au Rimmegen, Lehrer und Grunter verschiebener Anftalten in Ingolftatt, Blen, Dillingen, Mugeburg rc., Berfaffer bes befannten jefuitifden Ratechismus, + 1597 in freiburg). Rafc folgte bie Grundung pon Lebranftalten ber Befuiten in Goln, mo fie 1556 eine Burfa erbielten und in ihrem Collegium ju ben brei Rronen 1634 über 1200 Gouler vereinigten; in 3 n. golftabt, mo befonbers ber babrifche Cangler Biguleus Suntt und ber bergogliche Bebeinifdreiber Comigger trot mannigfachen Biterftante bon Ceiten ber Stabt und Universitat ihnen 1556 Aufnahme und baft einen Sauptmittelpunct ihrer Birffamteit verichafften; in Brag, wo ihnen in bemfelben Jahr R. Ferbinant ein Babagogium vorzüglich fur bie abelige Jugent grundete und mo ber tathelliche Theil bes bobmifchen Arele, befonbere bie Rofenberg und Lobtowig, ihnen feine Unterftubung gumanbte; in Munden 1559, mo fie fich ale in bem "beutiden Rom" balb befonbers beimifc fühlten und wo bie eifrig tatholifden Bergoge wie Albert V., Bilbelm V., Darimillan ibnen reichfte Gunft und Rorterung angebeiben fiefen; in Dilling en 1568, mo ibnen von bem Carbinal Ernchfeg von Augeburg fammtliche Lebrftuble ber Univerfitat fibergeben murben. Beitere Collegien erhielten Insbrud, Dimug, Brunn, Erier, Daing, Speier, Afcaffenburg, Brauneberg (1569), Beiligenftabt (1575), . beffen Gomnafium icon nach 2 3abren aber 200 Schuler gabite, Baberborn, mo Ihnen von Blichof Theobor von Surftenberg bas Ommafium abergeben und ihr Collegium 1604 aufe prachtigfte ausgestattet murbe, Dunfter, mo fie feit 1587 unterftust bom Rath und Furftbifchof fonell große Erfolge erreichten und icon nach wenig Jahren 1000 Schuler jabiten (Goteland, Beid. bes Dunfter'ichen Somnafiume, Dunfter 1826. 8); Burgburg, mobin fie Bifcof Julius Echter von Defpelbrunn, felbft ein Befuitengogling aus tem Collegium Romanum, rief, um mit ihrer Sulfe 1584-87

ben Broteftantismus in feiner Diocefe gewaltfam ju vernichten; Fulba, mo ber eifrig tatbolifde Abt Baltbafar ihnen Saus und Schule baute und felbft bei ibnen Unterricht nahm u. f. w. Unermeglich mar bie Reaction, welche ber Drben gerate in bem Stammland ber Reformation, in Deutschland, bemirfte, anfange burch bie friedlichen Mittel ber Ueberrebung, burd Brebigt und Jugenbunterricht, burch ihre mit Bittenberg und Benf, mit Tubingen, Beibelberg, Jena ac, concurrirenben und in einer Daffe von Streifliteratur polemifirenben Univerfitaten, wie burch ihre ben Gomnafien entfprechenben nieberen Lebranftalten, melde burd ben Glang ibrer Leiftungen, burch ben Bortbeil bes unentgeltlichen Unterrichts und andere Mittel fich empfahlen und befonbere Gobne aus ben boberen Stanben, nicht felten auch aus evangelifden Familien, an fich ju loden fucten. Balb aber, nachbem bie "weifden Bater" burch bas allmablich, aber nur um fo ficerer mirtente Dittel ber Erziehung und bes Unterrichts bie fatbolifd-fircliche Befinnung und ben Refrect bor ben Auctoritaten und Cultusformen ber romifchen Rirche wieber in bie Bergen ber Jugend und burch biefe in ben Coof ber Ramilien eingepflangt hatten, ergab fich auch Beit und Gelegenheit, ju ben rafcher wirtenben Dagregeln gewaltsamer Begenreformation überzugeben. Bas bie jefuitifchen Lebrmeifter im Schoft ihrer Collegien theoretifc begonnen, bas fuchten ihre Schuler und Freunte in boben und niebern Stanben, auf Bifchofoftublen und Thronen (ein Bergog Albrecht V. und Bilbelm von Babern, Ergherzog Rarl von Steiermart, ein Raifer Ferbinand II. und III., ein Maximilian von Babern, Ballenftein u. a. waren Befuitenfchuler und -Frennbe) fortaufeben und praftifc au verwirflichen - bie foftematifche Befampfung, gewaltsame Berbranaung und völlige Ausrotinng bes Protestantismus. Das gange Bert ber theile liftigen theils gewaltfamen Gegenreformation im 16. und 17. Jahrbunbert, inebefenbere aber ber breifigjahrige Rrieg mit all bem Jammer, ben er über Deutich. land gebracht, ift mefentlich ein jesutifches Erziehungsrefultat, wie benn auch mabrent beefelben bie Jefuiten jeben Gieg ber fatholijden Baffen benuten, um neue Bofitionen in Deutschland eingunehmen. Go rudten fie in Bobmen, in ber Bfalg, in Burttemberg, in norbbeutichen Territorien ein; insbefonbere aber ichidten fie fich an, bas Reftitutionsebict b. 3. 1629 in ausgebebnteftem Dag fur fich an benüten; bereits mar in Rom befchloffen, Die in Folge bes taiferlichen Ebicts ju reftituirenben Guter follen voraugeweife au Errichtung von Seminarien, Alumnaten, Schulen unt Collegien ber Jefuiten und anterer Orben vermenbet merben; bie Befuttenanstalten murben fich auch über gana Norbbeutichland ergoffen baben, batte nicht bas Ericeinen Guftav Abolis bem Bang ber Dinge eine anbere Wenbung gegeben.

Am weiglten gelang es dem Orden und feinen Schalanfalten in England und vom norbischen Art den "einem mete als gan vorliergehenden Gingang ju finden. Jewar blick nichts unwerindt, um beinderst in England Beden zu gerühnern: zu Deual 1650 und zu Men 1650 werden jellichte Golleigen argeitnder, die feite Minnen für ble englische Missing und Andeheldsmad all hecherent zu der volle verpfeinen jede Beriftprang zum Andeheldsmad all hecherents umd verfande zur Schlien mu Krittengsflinge am Schagabet (1868). Am die bet ernetzen Verfande zur Belischung bed Orden in Angland wurte den Etwarts, beswerben unter Inde II., unter bei fie figer ein abjeitech, auch von treselhantlichen Schligen bei dere Golleg in Swoog errichteten, führten nur zum Betreten der verblendeten Derricker, die bet der schiftlichen Berichungstländen in Von gesichen der verblendeten Orricker, die bei heitstießen Berichungstländen ist Von gesichen.

Genis batten im Sahmeben bir Berfunde ber Schuten, ben Rönig umb bas Bolt burch Rationalmiffinener, bie in ben Refutinfiquien gu Braumbberg, Olmit, flutbe gebliet wurden, in ihre Rete zu gieben ichem irug man fich in Rom mit bem Pflan, eine Infutinfichte zu Stechheim zu errichten, fein anderen Refutint, als bie Berbammung ber Igfeiten nicht mit, weinern aller Antheifikan aus Schweben.

3u Bolen bagegen gelang es bem Orben, befonbers ben jungen Atel fur fich gu gewinnen und beffen Ergiebung faft gang in feine Sanbe gu betommen. Carbinal Sofius,

Bijchof von Ermefant, ftiftete ibm querft ein Collegium qu Braunsberg 1569; balb murbe bas gange land von feinen Schulen und Schulern überichwemmt, befonbers unter ber Regierung bes "Jefuitentonige" Gigmund III. und Johann Casimire, ber fogar felbft Mitglied bes Orbens gemefen mar. In Bultust, mo bas Collegium balb 400 Böglinge gablte, alle von Abel, in Bofen, Wilna, Rrafau, Grobno, Thorn u. a. D. befagen fie ihre Anftalten; "bunberte von gelehrten, rechtgläubigen, gottgeweihten Dannern aus bem Orben maren beschäftigt, burch Schulen und Sobalitäten, Wort und Schrift Irrihumer auszurotten und fatholifche Frommigfeit gu pflangen" (Argentus de rebus soc. Jesu in regno Poloniae 1615; Raufe II. S. 392 ff.). Belder Beift "fatholifder Frommigfeit" von ben "gottgeweihten" Daunern in biefen Unftalten gepflangt murbe, bavon geben beutliches Zeugnis jene oft wieberholten brutalen Bewaltthaten, welche von fanatificten Jesuitenschülern gegen bie polnischen Brotestanten verübt murben : fo 1606 und 7 in Rratau, 1611 gu Bilna, 1616 in Bojen, und bei bem fcanbliden "Blutgericht gu Thorn" 1724 mar gleichfalls ein jesuitifcher Schulfnabe ber erfte Unftifter blutiger Greuel. Belde ichwere Diticulb aber an bem gefammten fittlich-geiftigen und politifchen Berfall bes ungludlichen Bolenvoltes ber jefuitifchen Babagogit gur Laft fallt, bat ein Bole felbft, Graf Rrafinoth, nachgewiesen in feiner englisch gefdriebenen Reformationegefchichte feines Baterlands (historical sketch of the rise, progress and decline of the reformation in Poland. London, 1838; beutsch, Leipzig, 1841).

Auch in Ungarn waren die Jesuiten hauptanstifter des blutigen Fanatismus, womit die dortigen Protestanten baselbs seit ben Tagen Kasser Ferbinands II. versolgt wurden. Berusen wurde die Gesellschaft dorthin zuerst durch den Erzbischof von Gran, Ricolaus Olahus, der zur Erziehung einer tatholisch-gesinnten Geschlichteit und um dem Bersall bes Katholicismus in Ungarn zu steuern, 1561 ein Jesuitencolleg zu Tyrnau fisstet. Fortan waren die Iesuiten eifrigst bemüht, nicht bloß ihre eigenen Schulanstalten über das Laud zu verbreiten, sondern namentlich auch durch systematische Bersolgungen und Beeinträchtigungen die blühenden Anstalten der Protestanten zu verderben.

In Rufland endlich fant bie Gefellichaft Jefu, nach manchen vergeblichen Berfuchen, nicht bloß Aufnahme (ihr Hauptste wurde das Collegium zu Bologt, bem 1812 von Kaijer Alexander alle Zesuitenschulen bes russischen Reichs untergeordnet wurden), sondern auch eine Zusluchstätte in der Zeit ihrer Aufhebung und Berttebung and den Schiebsten Entopa's.

Diefe im Jahr 1773 für ben Orben eingetretene Rataftrophe mar langft vorbe-Denn auf bie Beit ber Erhebung und Ausbreitung, ber Blute und Berrichaft bes Orbens und feiner Schulanftalten mar, befonders feit bem Unfang bes 18. Jahrbunterte, eine Beit bes Rachlaffens und Gintene, ber Erichlaffung und Berweltlichung gefolgt, bie fich inebefonbere auch in feinen pabagogifchen Leiftungen offenbarte (f. Rante Bb. III. S. 122 ff. und bef. 129 ff.). Der Grundfat ber Unentgeltlichfeit bee Unterrichts beftand gwar noch, aber man nahm Befchente und fuchte befonbere reiche Schuler. Die Brofeffen, welche bisber in eigenen Saufern von Almofen gelebt hatten, brangten fich in bie Stellen von Rectoren reicher Collegien, um beren Ginfunfte in Rube gu geniegen, mabrent bie eigentliche Amteführung in Schule und Rirche jungeren Lenten überlaffen murbe. Die Disciplin verfiel; bie miffenfchaftlichen Leiftungen blieben hinter ben Anforberungen ber Zeit gurud; ber gange Orben, feine Moral befonbers wie feine Babagogit, fant in ber öffentlichen Achtung. In bem Jansenismus zuerft auf firchlichem, jum Theil auch auf padagogifdem Gebiet (über bie petites écoles von Bort-Royal und beren Einfluß auf bas fraugoniche Schulmefen, fiebe b. Art, Franfreich C. 449), bann aber besonders in ben neuen Ibeen bes achtzehnten Jahrhunderte, in bem Beifte ber Auftfarung und Auflebnung, ben ber Jefuitismus theils nicht mehr gu bampfen vermochte, theile felbft mit großgezogen batte, erftund feiner Berricaft ein immer gefährliderer Wegner. Gieng ber Orben auch ans ben erften Rampfen noch angerlich fiegreich

bervor, fo bienten boch jene Rampfe felbft und befonbere bie Enthullungen, welche Bastal in feinen berabmten Brovincialbriefen über bie morglifden Grundfate ber Befellicaft machte, fowie frater bie Aufbedung ihrer politifden und mercantilifden Operationen bazu, Die Befuiten mehr und mehr auch in ben fatholifden ganbern zu einem Gegenftant ber allgemeinen Entruftung und Berachtung jn machen. Und ale enblich, nach ber vorangegangenen Musweifung ber Jefuiten aus ber Debraabl ber tatbolifden Staaten. und nachbem ber Orben felbft fich fur unverbefferlich erflart hatte (sint ut sunt, aut non sint), Bapit Clemene XIV, ben 21. Juli 1773 bas fur ibn wie fur ben Orben gleich verhangnisvolle Aufhebungsbreve Dominus ac Redemtor noster erließ, fo murbe Diefe Dafregel faft in gang Guropa mit ungetheiltem Jubel aufgenommen. Dur pereinzelte Stimmen prophezeiten ben Berfall bes fatholijden Schulmefens; Hufland gemabrte bem Orben eine Buffucht und gestattete ibm bie Fortführung feiner Schulanftalten: Friedrich II. von Breugen aber mar fogar bemilbt, Die Drbenoglieber nach Golefien an gieben, weil er burch fie einen mobifeilen tatbolifden Schulunterricht zu erbalten hoffte. Much fonft übrigens, namentlich j. B. in Defterreich, murben bie Erjefuiten vielfach ale Lebrer an ben Staatsanftalten verwendet, auch Die eingegangenen Jefuitenauter weniaftene theilmeife fur Schulmede beitimmt.

In bem Beitalter ber Gegenreformation batte ber Jefnitismus feine Entftebung und erfte Musbreitung gefunden, Die auf Die Erregung bes Reformationegeitalters gefolgte Beit geiftiger Erichlaffung batte fein Bachethum begunftigt. Gine abnliche Beit bes Rudichlage und Rudfalle, bie auf tie frangofifchen Revolutionefturme und bie Befreiungefriege gefolgten Jahre ber Erichlaffung, ber Reaction und Reftauration, brachte bem Orben feine formliche Bieberberftellung. Aufgebort batte er und fein Ginfluft auf bas Erziehungemefen ber tatholifden Bolter eigentlich nie. Denn auch in ber Brifdengeit hatte er nicht blog in Rugland unter einem eigenen Generalvicar, fonbern in ber Berborgenheit und umter verfchiebenen Ramen, namentlich unter bem bes Orbens ber Rebemtoriften ober Liquorianer, ale "Gefellichaft vom beil. Bergen Jefu", ale Bater bes Glaubens, Baccanariften zc. auch anbermarts fortgelebt und fortgelehrt. Die Befellicaft Jefu batte fich nur icheintobt gestellt, um nicht völlig tobtgefclagen ju merten: bei ben erften Connenftrablen ber Reftauration, Die über Europa gu leuchten begannen, machte fie alebalb wieber auf. Raum mar Barft Bius VII. porzugemeife burch bie Bemahnngen zweier ewangelifder und einer foismatifden Grogmacht, nach Rom jurad. gefehrt, ale er b. 7. Mug. 1814 burch bie Bulle Sollicitudo omnium ben Drben in feiner alten Berfaffung mit all feinen fruber befeffenen Privilegien reftituirte. Ausbradlich erhielt er auch wieber bie Erlaubuis, fich ber Erziehung ber tatholifchen Jugenb ju mibmen, Geminarien und Collegien ju leiten, nach ber Beife bee Inftitute bie Jugenb in ben Anfangegrunden bee Glaubene ju unterrichten und ju guten Gitten gu bilben. Saft in ber gangen tatholifden Chriftenbeit murbe biefe Dagregel mit Ueberrafdung aufgenommen. Much gejang es ber Befellicaft junachft nur in Italien (bef. Reapel, Rirdenftaat, Garbinien, Mobena) und Spanien wieber Eingang gu finben: aberall mo fie angelaffen murbe, marf fie fich gleich wieber vorzugeweife auf tae Lebramt, wenn gleich anfange großer Mangel an tilchtigen Lehrfraften mar. Bapft Lee XII. gab ihr 1824 bas Collegium Romanum nebft mehreren anderen Auftalten gurud und legte bamit bie Ergiebung eines ftreng tatbolifden Rierus mieber in ihre Banb. Gregor XVI. übergab bem Orben bie ausichliefliche Leitung bes Collegiums ber Propaganba in Rom (1836) und bezeugte ibm auf jebe Beife feine Berehrung. Bang befontere aber mar es ber Beneral Roothaan (1829-53), ber bem Orben ju neuem Ginflug und Musbreitung au verhelfen fuchte und ter inebefontere auch bie jefuitifden Erziehungegrundfate burd bie nene 1829-32 veranftaltete Revifien ber ratio studiorum ju erneuter Berrfchaft brachte, und wie fo gang ber neue 1833 gemabite Orbenegeneral Bater Befr auch in tiefer Begiebung in bie Gufftapfen feines Borgangere trat, fpricht beutlich fein b. 15. Juli 1854 an bas öfterreicijde Unterrichteminifterium gerichtetes Schreiben aus, Doch mar auch biese Beriobe neuen Siegs und neuer herriciaft nicht ohne schwere Rampie und wieberbolte ichmabliche Nieberlagen.

Aus Rugiant, mo fie nach ber Ausbebung bes Orbens eine Zuflucht gefunden, wurden fie bald nach beiffen Wiebertherstellung — b. 25. Märg 1825 — um ihrer propaganbistischen und politischen Interjuen willen burch faiserlichen Utas auf ewige Zitten verbannt.

Auf ber peren life en Halbiele Mechte ber feine fie fich mit ben politiken bartiete und Wirten. In Spanien merben fie von König Freitund vortum, 1809 burg Beiden gere Geried auft neut ausgewissen, von Freihann VII. 1824 erhalblitit, 1835 von ber Regenie Marie Christium wegen ihrer larfilischen VIII. 1824 erhalblitit, 1835 von ber Regenien Marie Christium wegen ihrer larfilischen VIII. 1824 erhalblitit, 1835 von der Westen der ber bei fich field zu der happeten tie, field auf neue einze schleiben. Portugal, burch Don Mere auf fine der Albeileffen.

In Defterreich hatten fich gwar langft Stimmen erhoben, welche Die jesuitifche Unterrichtemethore ale bie einzige fur ben Raiferftaat paffente aufe neue anempfabien: "bie Befuiten - bieß es - haben bem Staat geborfame Burger, ber Rirche glaubige Ratholiten erzogen." Allein bei allem Gifer fur politifche und geiftige Reaction berrichte boch gegen bie Befuiten an enticheibenber Stelle lange Beit binburch eine Antipathie: Raifer Grang I, wollte nichts von ihnen miffen, Metternich mar ihnen abgeneigt. Rur unter bem Ramen ber Ligorianer fanben fie anfange (feit 1816) Gingang und feine pabagogifche Birffamfeit; nur in Galligien errichteten fie feit 1820 mehrere Gomnafien (m Tarnopol, Lemberg n. a. a. D.). In ben übrigen Brovingen erhielten fie erft feit 1838, befonbere burch ben Ginflug bee weiblichen Theile ber Raiferfamilie (Ergbergogin Cophie u. a.) wieder Mufnahme und immer unbefchranftere Bulaffung auf bem Bebiete bes Unterrichts (Collegien ju Inebrud, Gras, Ling u. f. m.). Die Trefflichfeit ber jefnitifden Lebr. und Erziehungemethobe murbe in marftidreierifder Beife angebriefen. Doch erhoben fich auch fraftige Stimmen gegen fie, wie 3. B. mitten in bem ftodfatholifden Eprol ber gelehrte Benebictiner Albert Sager in Indbrud mit unerfdrodenem Greimuth bas Unterrichtsmefen ber Jefuiten und ihre Leiftungen auf biefem Gebiet in öffentlichen Bortragen angriff.

Auf bas übrige Deutichiand wie auch Großbritannien fuchten fie theils wieber bon ben Rationalcollegien in Rom, theils bon naber gelegenen Miffionsstationen aus einjuwirten. In England bejagen fle schon 1841—44 eine Reihe von Collegien und Sürfern fesondered bas Collegium und Seminar ju Sianhurif). In Prenfien sah sich Kinig Friedrich Bilheim III. veranlagt, burch Cabinelsortre v. 13. Juli 1827 ben Beluch antwärtiger Zeigitenansfalten allen seinen Untertibunen zu verbieten.

Sane vollifiet Geffantisighti um folius berechunten Augsteit bemes ber perensarig verübertides und bod in allen feinen Gestalten umerührettide Deben auch in ber Verlebe feiner Rehabilitation mieter vormehmich babruch, baß er ebenfo bereits millig bas eine Mal bem sinderfem Bischnismes umb ber politifigen Reaction feine findigen um habengeiffen Denfe lieb, aller anternörte literale Justimienen um politifige Recolutionen für fine Jenede umputenten migtt. Go beforters in Frantick, Bei glein, hat Go den, howe in hen freich norben mehr bet bereits.

In bem Land ber allerdriftlichften Ronige, in bem gottlofen Grantreid, mußten fich bie Befuiten in ben Tagen ber Restauration, pon Lutwig XVIII, und mehr noch von Carl X. war nicht gefehlich reftituirt, aber indirect angelaffen und vielfach begunftigt, allmablich und in ber Stille einzuschleichen und ber Leitung bes Jugenbunterrichts. befonbere ber heranbiibung bes Rierus in ben fog. fielnen bifcoflichen Geminarien in immer weiterem Umfang gu bemachtigen. Da ber Orben feine gefetliche Eriften in Granfreich batte und ba ber Seeundarunterricht fur Laien unter Aufficht ber Barlier Univerfitat ftant, ber fich bie Jefulten nicht unterwerfen wollten: fo murbe ber Schleich. weg eingeschlagen, baft viele Blicofe in ibte porbereitenben ober fleinen Semingre, bie fie ben Jefulten anvertrauten, Schfler weltlichen Stanbes aufzunehmen geftatteten, moburch bie gefetilche Aufficht ber Universitat umgangen murbe. Die bebeutenbfte unter biefen Anftalten mar bie gu Montrouge, eine halbe Stunde von Baris, mo befonbers tie vornehmen Beichlechter bes alten Franfreiche ibre Gobne ergieben liefen. Allein gerabe bie hartnadige Berbienbung, womit bie bombonifche Donaftie ihren "Thron" burch ben "Altar", b. b. burch Begunftigung ber Jefuiten- und Briefterberricaft ftuben au fonnen vermeinte, und bie nichtachtung ber Bolloftimme, weiche ber Realerung awel bie fleinen Ceminare beichrantenben Orbonnangen b. 3. 1828 abgebrungen batte (in Folge ber Antlage bes Grafen Montiofier), mar mit ein Sauptgrund, ber ben Sturg ber alteren bourbonifden Linie burch tie Julirevolution bes Jahres 1830 berbeiführte. Dit ben Bourbonen murben auch bie Befulten, beren Babi auf 436 geftiegen mar, aus Franfreich vertrieben, ihre Collegien gu St. Acheul und Montrouge fowie ihr Dif. fionshaus in Baris vom Bolt temolirt, ber Orben fur eine in Franfreich verbotene Congregation erflatt, Die Orbensglieber, Die fich wieder einzuschleichen verfuchten, mit Gefangnisftrafe beiegt. - Aber jur Borberthure bingusgemorfen, muften fie auch biede mal wieber burch bie Bintertbure gurudgufebren; bie Julinetonaftie, nach ber einen Gelte bin mit bem Elberagismus tofettirent, fant es gerathen, boch auch bem tatholijden Epiftopat fic gfinftig an erweifen. Babrent ein Bater Ravignan mit feiner glangenten Rangelberettfamfeit bie neuigfeiteilifternen Ohren ber Barifer figelte, verfuchte ber Rlerus unter bem Musbanafchilb ber Greibeit bie nieberen Bilbungeanstalten ber Aufficht ber Univerfitat gu entgieben, um fie ben geiftlichen Corporationen, in erfter Linle ben Jefulten, in bie Banbe au liefern. Befonbers feit 1842 begann ble befannte Agitation bes Epis ftopats für Unterrichtefreibelt, mobel bie Bifcofe nur bie Borfampfer ber Irfulten maren. Die Aufregung, welche blefe Rampfe bei bem Bublifum hervorriefen, murte noch geftelgert burch maffenhaft ericeinente Streitichriften fur und witer (3. B. von Dlichelet, Quinet, Cabour, Genin u. f. m.), burch Eugen Gue's emigen Juben, burch ten Broick Affenger und bie babei gemachten Entbillungen fiber Ausbreitung und Organisation tes gesetlich immer noch verbotenen Orbens. Enblich fubrten bie burch Thiere Interpellation veransaften Beichliffe ber Deputirtentammer, und bie in Folge bapon eingeleiteten Berhandlungen ber frangofifchen Ctagteregierung mit ber romifchen Curle jur Abberufung bes Orbens aus Granfreich und gur Auflofung feiner Collegien gu Baris, Avignon, Lyon und Gt. Acheul. Allein auch tiesmal blieb ter Rudichlag nicht mar: lie ber narchen Recolution gefolgte bespielliche Maaction bei Wospielenstung, aus philiftigen Beinem barauf behacht, der einflichen Artege feich zu flutz, hat nach den bie There Frankrichs auf nare weit geffinet. Wierer begannen fich ihrer Englischen Schliefter und Seriminer mit Schwar gunftlichnen genalten zu follen, mit der Griefenigsbefer der Verliebungs der Liebtlich Befreichungen und untergründer Sernrichtlich fich binwegen. Die eine Frankricht der Liebtlich der Verliebung, alber fleinlich Befreichungen und untergründere Sernrichtlich fich binwegen. Die der Frankrichtlich der der Frankrichtlich der der Verliebung der Die der Liebtlich der der Verliebung der Verliebung der der Verliebung 
Congregationen in Franfreich i. 3. 1845. Leipzig, 1846.)

Bu befonterer Blute gelangte bas Unterrichtemefen bee Ortens, und zwar gerabe ju ber Beit, fo lang ibm Franfreich gesethlich verichloffen mar, in bem benachbarten Belgien, wohin ein großer Theil ber bort arbeitelos gewortenen Bater fich gurudgog und wobin bann auch viele fatbolifde Ramillen Granfreiche ihre Cobne ibnen nadfchidten. Raum mar im 3ahr 1830 burch eine Coalition ber ultramontanen mit ber liberalen Bartei bie belgifche Revolution und Die Lobreiffung Belgiens bon Sollanb ju Stanbe gefommen: fo benute auch ber Jefuitenorben bie in bem neuen Ronigreich . Derfaffungemäßig garantirte Gultus- und Unterrichtefreiheit ju ausgebehntefter Dachtentfaltung. Faft in allen großen Stabten errichtete er binnen weniger 3abre feine Heinen Ceminare, Collegien und Benfionate, Die fich eines gabireichen Befuche befonbere aus ben bemittelten Stanben ju erfreuen hatten (balb murben fie auch von Franfreich aus jablreich befucht) und bie, frei von ber bijdoflichen wie von ber ftaatlichen Mufficht, ben Staatetehranftalten fomohl ale ben von anbern Orben geleiteten Schulen flegreiche Concurreng machten. Die Babl ber von ben Befuiten geleiteten belaifden Anftalten betrug nach neueren Angaben eif (Mloft, Antwerpen, Bruffel, Gent, Luttich, Lomen, Ramur, Tournab u. f. m.), meift von beteutenbem Umfang, größtentheile mit einem Benfionat (Internat) verbunden. In Antwerpen befitt ber Deben auch eine Sanbeleichule. (C. Biefe, beutiche Briefe rc. G. 189 ff. und b. Art. Belgien Bb. I. 491 ff.)

Bu abnlider Beife, aber julebt mit minber gunftigem Erfolg wufiten Die Befuften in ber freien Comeig balb bie politifche und religiofe Freiheit, balb bie Intereffen bes Confervatismus und ber Reaction für ihre Zwede auszubeuten. Gleich nach feiner Bieberberftellung faumte ber Orben nicht, unter bem Schut ber papfilicen Runtiatur in einzelnen Cantonen fich wieber Gingang ju verschaffen und bas Erziehungswelen an fich ju bringen. Rachbem er icon fruber feine alten Collegien in Sitten und Brieg mieber eingenommen batte, fant er i. 3. 1818 Mufnahme in Freiburg, mo ibm bie Lebrauftalten bes Cantone mit einem Foube von einer Dillion fow. Groe. übergeben und ibm ein Collegium und Benfionat mit verfdwenterifder Bracht erbaut murbe, bas balt eine große Schulergabl aus bem 3n- und Muslande berbeigog: mit Ausnahme ber Debicin und Jurisprubeng umfaßt es alle Zweige bes Unterrichts; feit 1828 erbielt es namentlich einen Buflug von Lehrfraften und Schulern aus Franfreid. Den Lehrplan bes Freiburger Collegiums, f. in bem Lanbeb. Schul- und Erziehungeplan und in bem bon bem Rector 3. B. Drach verfaßten Memoire presente par le recteur du collège St. Michel au tit. Conseil d'éducation du canton de Fribourg. Lausanne, 1834. 8. Much Schmyg raumte 1836 fur bie Befuiten ein Collegium, ein Penfionat und eine Secuntarichnie ein. Mis aber i. 3. 1844 auch in bem tatholifden Staat Lugern bie bort jur herrichaft gelangte reactionare und ultramontane Bartei bie Berufung ber Befuiten und bie Uebergabe bes bortigen Lyceums und Briefterfeminare an biefelben burdifebte: fo beranlafte biefe Dagregel eine folde Aufregung in ber gangen Schweis, bag es in ben Sahren 1845-47 ju ben befannten Freifchaarengugen gegen Lugern, jur Stiftung bes fatholifchen Conberbunbe, ju bem Conberbunbefrieg und ichlieflich gur Bertreibung ber Jefuiten aus ber gangen Schweig tam.

Babag. Encoffentbie. III.

Doch biefe Ereigniffe in ber Schweis maren nur bas Borfpiel gu ber allgemeinen Befuitenbete, welche fich 1848-49 im Bufammenbang mit ben politifden Sturmen jener Jahre faft in gam Guropa, befonters aber in ben alten Stammlantern bes Drbens, erhob: in Turin, Genua, Reapel, Sicilien, im Rirchenftaat fogar, balb auch in Steiermart und im Erzberzogthum Defterreid murben bie Jefuiten und bie verwandten Rebemptoriften ausgewiefen ober ansgetrieben, ibre Collegien aufgehoben ober gerftort: ber Orbensgeneral felbft fant nur im protestantifden England eine Buflucht; tatbolifde Fürften, Barlamente und ber Bapft felbft wetteiferten in Bertreibung ber Gefellichaft. Allein wie fo oft foon in ber fruberen Befdichte bee Orbene, fo folgt auch jest wieber ber leibenfchaftlichen Mustreibung eine nur nm fo fonellere Rudfebr: in bem Jahrgebnt ber Reaction 1850-60 folgten wieber golbene Beiten fur bie Jefuitenfchulen unb -Miffionen, benen Sobe unt Riebere, Brotestanten unt Ratholiten aus Mengierbe ober Aberglauben gnliefen. Rurgfichtige Bolitifer maren blind genug, in ben alten Bublern bie Retter ber Gefellicaft m feben; und unevangelifche Proteftanten gab und giebt es. jumal in ben fog. boberen Stanten, welche fich nicht entbloben, ihre Rinter jefultifchen Schulanftalten anunvertrauen und bas alte Dabrden bon ber meifterhaften Ergiebungs. funft bee Orbens nach jufprechen.

Bon ben neuen Erfolgen bes Orbens in Granfreich unter bem Goute ber faiferlichen Gefete aber bie Unterrichtefreiheit ift bereits bie Rebe gemefen; ebenfo bon bem blubenben Ruftant ber Befultenfdulen in Belgien, mo befontere bie Benfionate bes Orbens in Gunft fteben, aber boch auch neue Conflicte mit ber Regierung gu broben ideinen. Aber and in Stalien, mit einziger Ausnahme bon Garbinien, batten fie feit 1849 wieber ihre alten Bobnfite aufgefucht und befonbere in Reapel nnt Sicilien fich mit aller Rraft auf bas Unterrichtswefen geworfen, fo baf fie basfelbe, wenn nicht gerabe monopolifirten, fo bod vollftanbig beherrichten. (G. Lintentobl. über bas Unterrichtsmefen in Sicilien, II. Der Secunbarunterricht. Gottingen 1859). Die Jefuitenschulen maren bort (1853) - nach bem Urtheil bee beutschen Beobachtere - enticieben bie beften. 3br Colleg ju Balermo mit 16 Lebrern und 790 Schulern mar bas größte ber Infel; baneben befagen fie in Balermo noch eine Art von Ritterafabemie, bas collegio nobile ober convitto reale Ferdinando mit etwa 40 Benfionaren von 7-12 Jahren. (G. Linbentobi 1. c. G. 28 ff.) Die neueften Borgange baben bort freilich wieber alles umgeftaltet, fo bag es im jegigen Angenblid außerhalb Rome mobi taum eine öffentlich beftebente jefuitifche Lehranftalt in Italien geben burfte.

3m öfterreichifden Raiferftagt batte ber 3. D. im Lauf bes letten 3abrgebnis unter bem Cout ber politifden Reaction und bes papftlichen Concordate wieber mehrere Collegien begrundet, bie fich bem neuen Organisationeentwurf fur bie öfterreis difden Immafien und ber Staatsanfficht ju entziehen wußten und an ber alten ratio studiorum nnverantert festhielten. Gie hatten fich jum Theil eines großen Bulaufe ju erfreuen, "ba bie Schuler barin nicht ju febr angeftrengt werben und manche Bater glauben, es merbe bie fratere Lebeneftellung ibrer Gobne forbern, wenn fie ein Befuiten-Colleg befucht haben (Correfp. ber A. Allg. Big. aus Bien 1860. Dai.) In Ling, Leitmeria, Inebrud, Lemberg, Staramies, Thrnan, in ber Rabe bon Bien entftanben jefuitifche Lebranftalten; von ber Uebergabe weiterer Gymnafien, bef. bes afabemifchen Somnafiume in Bien, nebft einem neugegrundeten Convict, bes Gomnafiume in Mgram, eines ungarifden Gomnafinme ju Raloca u. a. war bie Rebe. Reueftene fcheint in Rolae ber peranberten politifden und religiofen Stimmung in ben mafigebenben Rreifen wieber ein Stillftand in ben Fortidritten bee Orbens eingetreten gu fein. Gine bom fürmeftlichen Deutschland aus vielbefuchte Cebranftalt bes Orbens befindet fich an Relbtird in Boraribera (Ginmnafium und Benfionat mit 450 Schulern 1860'ei). - Aber auch in ber Comeia fucte ber bor einem Jahrgebnt fo gemaltfam ausgetriebene Orten aufe neue ging an faffen: bae 1847 formlich gerftorte Jefniten-Collegium gu Schmyg

wurde 1856-67 wieberhergestellt und erweitert: "Die gahl ber Lehrer war 15, ber Gang ber Schule ein ausgezeichneter, fie ficht als eine rein tatholifche ba" (Gelzer, Menatil. 1868).

Auch in partistissfen Tüntern Deut is siende ist der dem Deren gelungen, nareplag Allectelingung up grünen. Im Fruefine unter pare bene fürcht bei Schnifirtimus Kaumer-Weschpleiten ned u. d. 16. Juli 1869 bad von Knig Krietnis Milterligen Beseit der Schnieb bet volleigtum Bonnanum in Kom und anterer ansmärtiger, von Islatien geleiteter Lehranftalten ernauert; aber auf Bespiewerd der lathenissen und Institution der Verlag unterligen und meurerings hat ber
Deren als presipisem Boben sichel nuter bem Schafe der verfelingsmäßigen
Bedie sich filt nuter bem Schafe von dach der verfelingsmäßigen
Bedie sich filt nuter bem Schafe von dach der verfelingsmäßigen
Bedie siche nuter und Verstellen auch Verfelingen zu der sich der verfellen und Verfeling sie Schmiet, um Erk firt "Mitchellung eine ben
Demmäßichmitericht parallel aufgeben Unterricht, in ber Kriung der jeg. Wartanfische
Demmäßichmitericht parallel aufgeben Unterricht, in ber Kriung der jeg. Wartanfische
Bedielliche, in der Abslatung von Bestämissionen, Greeffisch, Socierrung, im Bedeifluße I. in. eine tiefgreifente Zhäußtett. "(Bgl. Klüter in Dewe's Zeitisch. f. 8.
Reich I. 1.)

Der gefammte Berje na lie ft an bes Ordens 6 etrug im Jage 1886 in 39 Erwingst 16,303 Julitur, medie in 800 Spielern, normuter 46 Gellegien, 56 Eminare sich Sefanden. Im Jahr 1710 warm es 6 512 Gellegien, 157 Bensinent wurden Bermalssteine, 50 Reveilpier, 600 Allesteinen, 20 Werbeilsoner, 6 Wertenen, 200 Wellsteinen, 20 Werbeilsoner, 6 Wertenen bei Stütz wie als Aufgebrige ter Spielsoner, sterreich und 22,403 Menten 22,250 Mengedrige ter Geldschaft; Golfegien warm es demass 660, Geminare 176. Im der Mitte des Aus der Wertenenschaft wur beite Aufgebrig der Gellen 1825 Gellen von 22,403 Menten 1830 Geller in 233 Spielern, 1855 auf 5510 Wilsjieber angewaßen. Nach der nenesten mis Gehannten Magade betwechte der Mitte der Spieler Spieler der Spieler der 7144t- davon semmen am Frankrich 2181, Belgien 531, Spieland 2005, Spielern 680, Optiert 46,55, Bergein 527, Spielands 77, Mentella 444, Jasien 1744, werd als 1000 auf bie answärligen Wilssiehossen mehre Zeitung der Brepagande. (Byl. 6ef, Beec, bad Janner ber Geldschij 27 Mentella 444, Danier 1744, mehr als 1000 auf bie answärligen Wilssiehossen mehr Zeitung der Brepagande. (Byl. 6ef, Beec, bad Janner ber Geldschij 27 Mentella 444, Danier 1744, mehr als 1000 auf bie answärligen Wilssiehossen und Erken der Brepagande. (Byl. 6ef, Beec, bad Janner ber Geldschij 27 Mentella 444, Danier 1844, mehr 2014).

III. Das jestitlische Unterrichtes und Erziehung weisen im einzelen. We betwecken nummeje bad Unterrichte wur dezigienungswein er Jediene im eingelene, und ywer A. ben ünferen Dezaufsman übere Schulandlein, B. das Unterstüßende der bei bei Erzenfelgen a. Die Grundfilge und Welches ihre Greigen zu, Juste aber hoben wir über die Euclien unferer Durftellung eine turge Uebersicht zu geden, zu geden.

Se velagestatig und mechieren It einere Geschiebte von Sertens und seiner Geduchantlaten, dem nagest filte in einere Ennehmangschiebte ister Austrechter und Ergiebengsbeite ister Austrechter und Ergiebengsbeitegen zu eine Flederner Verlieben der General Werdenbar den zu 1825 mit eine Verliebten der Verliebten so. 2. der Verliebten der

Claubius Aquabius, ein flager Morpellinner, ber finfte Ordensgeneral, eines re größen Perferientent, bas die Gefflicht; immed befrijet (1688-1615), batte gleich von ber vierten Generalcongregation, die fin b. 18. febr. 1869 ternöhler, der Muttrag fleterwamer, auf Gruntlige ber in ern Genflitzieben ertheitenen Beftinmungen und ber in von isberrigen Gefligsien, inbösfendrer bern Commecsflegium ber Gefflichteft, dem Collegium Romannung gefammletten Grübwurgen, voner, dies Ge-Gefflichteft, dem Collegium Romannung gefammletten Grübwurgen, voner, dies Gemillien von 6 Bätern einen ausstschricken Euchtemplan anstarteiten zu fassen. Den 
5. Dr., 15-15 Hellet er bem Tagel hie zu biesem Bened gemößte Gemmillien ver: sie 
war enn auf en abeilischen Krieken gemößt, um hie Bederfinillie aller zu vertreten. Anzer 
vertrem Spanien, Omgastig Bereitug "Derins firstarteiten, "Diese Contervich, Gesjon 
Deutsschan, für Nem trat und Zesch id. Nochtem ilt beinder im Jahr auf litzt 
kriekt errentent beiten, murbe bies noch einem erzeitent näußigden ben 
Derinsche krei ben nich Generationgergeiten mach bem Bagil zur Ninliem und 
Bereitungsn gericklich um erzieht globen im der Draffert bei Gollegium hommunn gekentigungs erziglich um erzieht globen im der Draffert bei Gollegium hommunn 
ber 7. Genrationgergeiten genehingten Buildern, sejentreit in Brieff ber phildelpile 
den und befehössischen Gemänn, soll im Nam, seizert und Ermantien bei Magsile, 
Gererfale ter S. J.; sim Sterud basen und 1505 zu Matteerpen, seine in bem Institutum S. J. Press 2175 v. Ol. 11. E. 1, 189—287;

Rach ber Bieberherftellung bes Orbens im Jahr 1814 erflarte gleich bie erfte i. 3. 1820 gehaltene Generalcongregation (bie XX. im gangen) burch ibr X. Decret, man folle mar an ber alten ratio studiorum nichts mefentliches anbern, mobl aber bie burch ble veranberten Beitumftanbe nothwentig geworbenen Mobificationen baran pornehmen. Der General murbe beauftragt, fur bie Revifton berfelben eine Commiffion aus Batern ju ernennen, welche im Lehramt befonbere erfahren feien, vorbehaltlich bee Rechts ber Brovingen, Die ihnen greignet icheinenben Bemerfnugen ju machen. Gir bie Bwijdenzeit follten gur Grzielung einiger Gleichformigfeit burch bie Provincialen einige Regeln proviforifch feftgeftellt merben; auch murben von ber Congregation felbft einige vorlaufige Anerbnungen getroffen g. B. über bie Errichtung von Glementarclaffen fur ABGichuler, über bie Bulaffung von Lebrern aus bem Lalenftanb fur ble 3mede bes Clementarunterrichts u. a. Die Revifion blieb liegen bis gur XXI, Generalcongregation i. 3. 1829: biefe wieberholte auf bas Begehren fast aller Brovingen ben Revifionebeidluft und ber neugemabite General Rootbaau erflarte, er babe ben feften Entfoling, biefem Bert halbmoglichft feine Ausmertfamteit gunumenben, es fei aber fein foldes, bas leicht ju bebanbein ober in furger Reit abzumachen fei. Er ernannte fofort, nachbem ble Congregation noch einige Befdluffe in Betreff bee Stublume ber Theologie, Bbilojophie, Mathematit und Bhofit, fowle über Beibehaltung ber lateinifden Sprache ale Unterrichtefprache gefagt hatte, fur bie Revifien ber Ratio Studiorum eine Commiffion bon 5 Batern, je einen fur bie 5 Brovingen 3tallen, Gicilien, Fraufreich, Deutschland, Spanien, Die fich Enbe 1830 and Berf machten, worauf Die Arbeit vom Beneral und feinen Affiftenten gepruft und b. 25. Juli 1832 an alle Ditalieber bes Orbens mit einem befondern Begleitichreiben ausgefandt murbe. Die Aenberungen betreffen vorzugeweife ben Unterricht in ben boberen Facultatewiffenschaften, in ber Theologie, Bhilofophie, orientalifden Sprachen, Mathematif und Bhofit. Der Unterricht in ben beiben erften foll nicht mehr an Thomas und Ariftoteles gebunben fein, ben neueren Fortidritten in Dathematit und Naturmiffenicaften foll mehr als früher Rechnung getragen merben. Gir bie Bomnaffal-Claffen wird affes beim alten gelaffen; nur in Bezug auf ben Unterricht in neueren Sprachen und Beichichte werben bem Beitgeift einige Conceffionen gemacht: bas Erlernen ber Mutterfprache, Reinheit bes Anebrude beim Ueberfeben, gnte Musfprache, Lecture ber beften vaterlanbifchen Schriftfteller wird empfohlen. Alle biefe Renerungen follen nur bann gur Ansfahrung tommen, wenn fich bie Erfahrung bafur ausgesprochen habe.

Die ratio studiorum gefüllt im 28 Bisfaittir: Glutinten für ten Previntali, Metter, Cuntienspielere, jar ist Breisfeinen ber oberen gestellt in den Schaffi, beie-Sprach, falosib. Theologie, Gaipitilt, Philosophie, Weenhyldierhob, Warbmanth, für bir Visitlent ber uiteberm Ernklus fromen, studiorum sinderiorum), für be Verfeijeren ber mittern Gloffen (classium inferiorum), mit year ben ber Shyterit, Dumantiki, ther scheften, mittern, mattern Grummant, für bie Gehgelicht ber Geschieft, bir beignigen, welche in zwel Jahren bie Theologie repetliren (eorum qui biennio theologiam repetunt), sir den Petell (adjutoris magistri sen Bidelli), für die aufwärtigen Schüter (seholasticorum externorum), endlich für die fog. Alabemien (besondere Uebungen, die mit einer Selecta vergamemmen werben).

Gine meitere Amiljamung, ciagianer Teleit bes jejdilijden Chaimelgen enthalten in Schriften ber, auch als Dirtensgelejdigfarteiber befannten beitem Schriften, Braug Scachini (im 17. Sakrig. † 1825) und Schrigh Sawaron, im Affician jest 18. Sakrig., bit best erferren in R. Zifel: Paramensia, bit bes lighteren: de mitione discendi et docsandi magistris Scholarum inferiorum Sons. J. jetthe ram sallegtis 1856 im Sterras; jenie lie in ben treißigt Tablegen bei 18. Sakrigungsten Sonst in in literia binannishrum sental incerner tradensis, docustium et discentium commoditati stague utilitati conscripts, in 6 Juntivil-finitiers: de scholarum dessibus et gradibus, de sobolarum manishus, de libris et pracelecionum argumentis, de orline scholarum sentum et proprio, de ratione et methodo in scholar municipal saminfacilis.

Cline burtife Bearbeitung ber natio studiorum fende ber natio et via etc. mit erfejtetenm melteren Julipen med eigenm, freilich fußt ungenießberne Benerdunger ausgestuten, fib vol 1833—1836 ju Landbat erfejtennet Bert: "Der Goolsti Irigi elber und Grijdengsblum, tren vongelfeit um mit Bemerdungen vegleitet et. 1. Z. de Gemmeligfeideri, 2. Z. de Gemeligfeideri, 3. Z. de June fligheideri, 3. Z. de June fligheideri, 3. Z. de Mentelligheideri, 3. Es de Rentelligheideri, 3. Es de Rentelligheideri, 3. Es de Rentelligheider, 3. Es de Rentelligheider, 3. Es de Rentelligheideri, 3. Es de Re

lleber ben neuen Schulplan, bes Generals Joh. Roeihaan v. 25. Juli 1892 und fein Berbaltnis ju ben früheren Auflagen ber rubio stud., f. ben Landbhuter Schulplan Bb. I. S. 120 ff. und: Die Gymnasten Ocherreichs und bie Jeluiten S. 38 ff.; Bug, bie Gefclichaft Zeitu II. S. 1478 ff.

Einer Sindiemfan vos Gallgiums St. Michael ju Freiburg 1. b. Schweiz, noraust ie nurer Annendrung der allem Berifeitlen ju schen, J. in dem Memolies professich par le rectoure du solliege St. Michael etc. (von J. St. Orach), Eustiums 1834. C., sonie in ben 2. Bund best Eundhuter Leipelaus St. 233 ff., diene fürgeren 1839 für des Gallgium ju Dengdette entworfern bel Buf a. a. D. St. 1952. Manche Miweldungen von den ältern Männt schein berindige best Griefflicher Gepunassums zu entwicken für den vermischen anderscherm Schulpsvaraum).

Eine Darstellung und Artitt ber jesut. Babagogit vom Standpunct ber evang. Riche aus, f. in Parleß, Reitsche, f. Pretest. und Riche Jabry, 1838. Rro. 7, 9—12, und ebent. Reum Solge, Pb. 1. S. 16. und Raumer, Geld. ber Pad. L. 289, pgl.

aud Balmer, Babagegit Bb. I. G. 137 ff. Beltere Literatür f. unten.

Die Dra an featlen ber jefultischen Unterrichts ankalten fit tem hierauffect Draginman beb Dress fühft firm dingsglicher. Das gefammt be'ther und füglicht aber eine Beite der Beite 
erwahlten Leiter ber Befellichaft, bem alle Blieber gum unbebingteften Beborfam verpflichtet fint, ber in ben Orten aufnimmt und baraus entlaft, ber tie Beamten, inebesondere Die Borfteber ber Provingen, Collegien und Baufer ernennt und burch ihre regelmäßig zu erftattenben Berichte, wie burch bie Bifitatoren, Die er ausfenbet, fortmabrent Renntnis von allem erhatt, mas in bem Orben vorgebt, insbefondere and über alle perfonlichen Berbaltniffe ber Gefellicafteglieber. Die gefengebenbe Gewalt theilt ber General mit ber Generalcongregation, an beren Berathung er aber nur bei Beranberung ter Conftitution und bei Muflofung einmal eingerichteter Sanfer und Collegien gebunten ift. Conft ift feine Dacht unbeidrantt, nur fteben ibm, um ibn felbft por Abweichungen von ben Brincipien ber Gefellichaft ju bemahren, ein Abmonitor und 4 Mififtenten gur Geite. Der Orbenegeneral in Rom, und er allein, ift baber auch ber oberfte Leiter ber Erglebungs- und Unterrichtsanftalten ber Gefellichaft in allen ganbern ber Belt: Ihm fteht bie Errichtung neuer Collegien, Die Dberaufficht fiber bie beftebenben gu. Bebe Staatsaufficht, jebe Unterwerfung unter eine Staatsgefebgebung in Unterrichtslachen, iebe Lehrfablgfeitewrufung ber anguftellenben Lebrer ift burch bie fouverane Stellung bes Generate anegeichloffen. Ale oberften Grundigt fur bas Unterrichtemefen bes Orbens macht es g. B. ber General Befr gegenuber von bem öfterreicifden Unterrichtsminifterium geltenb: "baf bie Leitung ber ber Befellicaft Jefu aninvertrauenten Gomnafien ben Orbensobern nach ben Statuten und Regeln bes Drrens überlaffen fet, und bag es ben Orbensobern ungehindert freiftebe, ibre Unteraebenen obne vorbergebente Lebrfabigteiteprufung ju Directoren, Rectoren, Brafecten und Brofefforen ju beftimmen, fie von ibrem Amt ju entfernen und andere an ibre Stelle gu feben, je nachtem fie ties vor Gott ats bas Befte erachten." (Die Ghmnaffen Deftr. G. 33). Un ber Cpipe jeter Broving bes Orbens ftebt ber Brovinelal. pracpositus provincialis, bem wieber bie Borfteber ber einzelnen Baufer - ber pracpositus bes Brofefibanfes, ter magister novitiorum ober Borfteber bes Brobatione. baufes, Die Rectoren ber Collegien, alle gufammen Superioren genannt, untergeordnet fint. 3bm ift baber auch in bem erften Abidnitt ber ratio studiorum por allem bie Serge fur bie Soulen, Die Anftellung tuchtiger Stublenprafecten und Brofefforen, Die Anfficht fiber genaue Einhaltung bes gangen Lebrplans ane Berg gelegt (Ratio stud. regulae provine.). - Die Mufficht über bas einzelne Saus ober Collegium führt ein Rector, ber nicht felbft am Unterricht theilnimmt, aber in ber Regel aus ber Babt ber afteren Lebrer genommen wirb. Er wird je auf 3 Jahre burch ten General ober beffen Bevollmachtigten gemablt, nach Ablauf biefer Beit baufig an ein anderes Colleglum verfett, hat tem Provincial ober einem Bevollmachtigten bes Generals Rechenicaft abgulegen und tann von letterem abgefett merben. Er foll bas gange Collegium auf feinen Schultern tragen, aber bie Beobachtung ter Conftitutionen und ber Studienordnung machen, Die nothigen Beamten anftellen, über alle Collegialen genaue Anfficht führen und forgen, baf fie in Engenden und Biffenfcaften gebelben. Alle baben ibm ju geborden und follen ibn verehren ale Stellvertreter Befu Chrifti. (Const. IV, 6; rat, stud. reg, root.) Anr Leitung ber Stubien ernennt er einen Stubi en prafecten, in groferen Anftalten zwei, einen praef. studiorum superiorum und inferiorum (f. n.), nach Umftanten auch noch einen Rangier fur bie Univerfitatoftubien, einen praefoctus atrii gur Aufficht über ben Borbof bes Schulloeale und anbere Beamte. Diefe alle werben in ber Regel ber 2. Claffe bee Orbens, ben fog, geiftlichen Coabintoren entnommen, nur misbrandfich gelangten auch Profeffen in Die Rectorftellen reicher Collegien.

Die Derensyfelliche ir briebt näunlic aus 4 Claffen, — Breiffen, Geschierten, Sechalten, Seguen — sen benn für be Schalben befreiter bie blehten mitteren, bie Cochineren und Scholffer, in Betrach femmen. Gie blitten ben cigentlich arbeiten Auf ihr Orfelficheft, niedern in ber reiten, der Zeile aus Einfelne Claffe, ben fes, Freeffen ber 4 Geläber, bie gange regierente und gefregebriefte Greaff fickentratiert. Die neben, genecht fer neigt im Geläber der 18 Beglete der Derbass reffen,

in ben Brofeftbaufern, welche teine Lebranftalt enthalten, aber auch fein Bermogen befiten burfen. Collegien bagegen beigen biejenigen Inftitute, in welchen eine fleinere ober grofere Angabl, gewöhnlich 20-100, von Orbensgliebern, und gmar Coabjutoren und Scholaftifer, jufammenwohnen und mit welchen eine Lebranftalt verbunden ift. Ale Stubienanstalten burfen bie Collegien Bermogen besiten und befagen basselbe oft in reichlichem Dage; ja es foll fein Collegium von bem Orben übernommen werben. bas nicht ein Saus, ein Schulgebäube, eine Rirde und eine zum Unterhalt bee notbigen Berfongle (von minbeftene 14 Berfonen) und ju ben übrigen Beburfniffen binreichente Dotation an Gelb ober Gutern befitt. Dagegen foll nach einem allgemeinen Orbensgefet ber Unterricht in fammtlichen Schulen ber Befellicaft fur alle Schuler, Reiche wie Arme, unentgeltlich fein: - eine Anordnung, welche mehr als alles andere gur Empfehlung ber Jefuitenfculen beitrug, Diefen einen Bufammenflug von Schulern aus allen Claffen guführte, biefelben aber oft auch mit concurrirenben Staatsanftalten in unangenehme Conflicte gebracht bat. Die Unentgeltlichkeit bes Unterrichts ichlieft jeboch bie Annahme von Beichenten von Seiten ber Reicheren nicht aus: ja wenn man bie Summen liest, welche burch Schentungen ober Bermachtniffe ben Collegien vielfach augemenbet murben, fo begreift fich, wie leicht es ben Batern ber Befellichaft murbe, bas Gelubbe ber Armuth ju erfullen und ihren Unterricht "unentgeltlich" ju ertheilen. In ber Regel foll ein Collegium I. Claffe 20, II. Claffe 30, ein Collegium III. Claffe ober eine Universität minbeftene 70 Lebrer ober "Regenten" besiten. Rleinere Anftalten, bie nicht Lebrfrafte genug befigen, follen aufgelöst merben. Bur Bermogeneverwaltung und gur Beforgung anderer weltlicher Befchafte bienen Procuratoren, weltliche Coabiutoren u. a. Beamte und Diener; benn bie Stubien und geiftlichen Befchaftigungen ber übrigen Orbensglieber, ber geiftlichen Coabjutoren und Scholaftifer, murbe es ftoren, menn fie qualeich bie Gorge fur Die aufere Erifteng übernehmen muften.

Mit ben Collegien find in ber Regel Benfionate ober fog. Internate, Alumnate, Convicte (convictoria alumnorum) verbunden, in welchen junge Leute, befondere aus reicheren und vornehmeren Hamilien gegen ein mäßiges Koftgeld Wohnung, Bertöftigung und Beaufsichtigung finden, — ober Seminarien (theils höhere ober eigentliche Priesterseminare, theils Neine ober Anabenseminare), welche zunächft zur Erziehung junger Klerifer bestimmt find, in welche aber häusig auch andere, soweit es der Raum oder das Interesse ber Prens erlaubt, Aufnahme erhalten, ober endlich Nitteratademien oder Abelspensionate, ausschließich zur Erziehung von Göhnen des Abels bestimmt. Solche Rebenanstalten stehen dann wieder unter eigenen, dem Schon des Abels bestimmt.

untergebenen Brafecten.

Aber auch Externe, b. h. folde Schuler, die nicht in der Anftalt wohnen, werden zum Unterricht zugelassen: "jene, welche die Curse oder Classen der Geschlichaft bestuchen wollen, sollen ihre Namen einschreiben lassen und dem Rector und den Satungen Behorsam versprechen." Ja es wird sogar zu Gunften derer, welche etwa im Schot der Irrlehre geboren sind, eine besenderen Glaufel beigesügt: wenn einige nicht versprechen wollen, die Regeln zu beobachten, so soll man ihnen doch den Cintritt nicht verdieten, wenn sie sied verständig benehmen und teine Störung oder Aergernis verursachen. Doch soll man ihnen zu verstehen geben, daß man ihnen nicht die besondere Sorgsalt zuwenden könne vor denen, welche Beobachtung der Regel versprechen. — Bur lleberwachung der Externen nimmt der Studienpräsect ein Berzeichnis ihrer Wohnungen auf, um von Zeit zu Zeit bei ihnen Bistation zu balten.

In Bezug auf bas Lehrerperfonal ber jesuitischen Schulanstalten besteht bas Eigenthümliche barin, baß nicht bloß sämmtliche Lehrer Jesluten, sonbern baß auch sämmtliche Orbensglieber wenigstens eine Zeitlang Lehrer sind. Nach einem zweijährigen, in einem besonbern Nowizenhause mit gestiger Betrachtung, Gebet, Gewissensprüfung, frommer Lectüre, Kirchenbesuch 2c. zugebrachten Noviziat tritt nämlich bas angehende Orbensglieb (in ber Regel in einem Alter von 15—17 Jahren) in ein Collegium ber

Befellicaft und wird Scholaftifer. Mie folder bat er gunachft 2 3abre bem Stubium (ober ber Repetition) ber Rhetorif und Literatur, bann 3 3abre bem ber Philosophie (nebft Mathematit unt Phyfit) ju witmen. Dann macht er feine fogen. Regeng, b. b. er bat 4-6 Jahre lang ale fog. Dagifter ober Brofeffor burch alle Claffen binburd Unterricht in ben Ommafialfachern gu geben, um fo bas bisber Erlerute noch einmal adocendote einguuben. Best folgt bas 4-6 Jahre bauernbe Stubium ber Theologie; bann nach einem nochmaligen Brobationfighr, bem fog, Tertiorat, empfängt ber bieberige Cholaftiens, nunmehr in einem Alter bon minbeftens 31 3abren ftebent, bie Briefterweibe unt legt feine Belubbe ab, je nach ber Beftimmung ber Dberen, entweber ale Coadiutor ober ale Broicife quatuor votorum, mobel ber Coadjutor spiritualis fpeciell auch eifrige Singabe an ten Ingenbumerricht gelobt. Bon bem Billen ber Dbern banat es nun ab. ob ber Briefter wieber jum Lebramt gurudfebet. ober ob er fur bas Brebigtamt, bie Geelforge, Diffion - ober wofur fonft er bestimmt wirb. Diejenigen, weiche fo ale Briefter ober- "Bater" ber Gefellichaft Beju jum Lebramt jurudfebren, um lebenstang ober bis eine anbere Berfugung ber Dbern fie wieber abruft, tabei ju bleiben, übernehmen vorzugemeife nur bie boberen Claffen b. b. theils ben Unterricht an ben zwei oberften Gymnafialclaffen, theils ben in ben philosophifden und theologifden Biffenicaften an ben Loceen,

Diefe Art ber Lehrerbilaung bat ihre großen Bortheile, aber auch ihre großen Rachtheile und Dangel. Daburch, bag alle Lebrer bem Orben angeboren, alle in benfelben Grunbfaten erzogen, nach berfelben Dethobe unterrichtet fint, nach welcher fie felbft ju unterrichten haben, alle bon bemfeiben Beift getragen, bon bemfelben esprit do corps befeelt, loggeriffen bon ber Belt, unberbeirgtbet, permogendios, aber auch ohne Gorgen fur bie angere Grifteng, - baburch tann fich eine Singabe aller an ben Lebrberuf, eine Giderbeit in ber Dethobe, eine Reftigleit, Stetigfeit und Uniformitat in ber patagogifden Tratition, ein barmonifdes Bufammenwirfen nicht blog innerhalb bes einzelnen Lebrercollegiums, fontern swifden allen Lebrern aller Orbensichulen ausbilben, wie es nirgende fonft moglich ift. Bei ber großen Babi bon Coullern und Rovigen, bie fich immer bergubrangt, und bei ber genauen Berfonglienntnie, bie fic bie Oberen burd bie vericiebenften Mittel von ibren Gliebern und Goulern an vericaffen miffen, ift es leicht, bie tauglichften Inbividualitaten fur ben Lehrerberuf ausjumablen und einen fleten Rachmuchs junger Lehrfrafte fich ju verschaffen, mabrent minter taugliche entweber abgewiesen ober auf irgent einem anbern Poften bes viels gliebrigen Befellicafteorganiemne vermentet werben fonnen. Die burdidnittlich 17 Berbereitungejahre, welche bas angebente Orbensglieb ale Rovige und Scholaftieus lernend und lehrend in ten Collegien und Baufern ber Gefellicaft jugubringen bat, bevor er ale "formirter" Coadjutor fein Belübte abiegt, find eine hinlanglich lange Beit, um ben Oberen Die volltommenfie Renninis feiner Berfon und Lehrtuchtigfeit, ibm felbft alle fur feinen Beruf nothigen Reuntniffe und Fertigfeiten gu verichaffen. Dagu tomint noch, bag bei ber fur alle Anftaiten aller ganber aleichen Lebrmetbobe und Unterrichtesprache bie Auswahl ber Lebefrafte auch in Diefer Begiebung eine vollig unbeidranfte ift, fo bag Lehrer ber berichiebenften Rationalitaten an jebem bellebigen Collegium ber gangen Belt vermentet und vermoge bes Gelübbes ber unbebingten Dbebient ieber in iebem Angenblid auf jeben Lebrpoften bes gangen Orbensgebietes gestellt werben tann. "Der einzelne Jejuit gieng an ben Bollern nur vorüber, aber ber Orten blieb." Dennoch mar - wie Mitglieber bes Orbens felbft betennen (g. B. Cornova a. a. D. G. 107 ff.) - bie Musmahl ber Lebrer nicht immer bie gludlichfte, bie Borbilbung jum Lebramt theilmeife eine febr ungenflaenbe. Eben weil alle Befuiten por bem eigentlichen theologifden Studium fur einige Jahre ihre fog. Regeng machen ober Brofefforen merben munten, fo befanden fich nicht felten gerabe bie unteren Gomnaffaleiaffen in ber Sanb ichiechter, unmiffenber nub ungelibter Lebrer, mas um fo ichlimmer mar, ba berfelbe Lebrer biefelbe Claffe mabrent eines gamen Curfes burch mehrere auf einander folgende Claffen binburch beibebielt. Es befteht alfo in ben Jefuitenschulen feineswege (wie Bt. I. G. 788 behauptet wird) bas Fachlebrerinftem. vielmebr ein wenigstens in den Gwmnafialclassen auf's strenaste und bis zum Extrem burchgeführtes Claffenlehrerfpftem (f. bef. bas Freiburger Memoire G. 30 ff., mo bie Borguge bes Claffenlehrerfoftems gegenüber vom Fachlehrerfoftem ausführlich vertheibigt werben). Da bie Borbereitungszeit für bas Lehramt burch bas zweijährige Noviziat und bas einjährige Tertiorat unterbrochen mar, mabrent beffen alle miffenschaftlichen Studien rubten. - ba auch bie übrige Studienzeit burch allerlei gefeifche Uebungen, firchliche Leiftungen, Erholung zc. bochft zerfplittert ift, fo bleibt von jener langen Beit ber Borbilbung bod fur bie Wiffenicaft verbaltnismafig wenig übrig. Dazu tommt, baf and bie Controle, welche ber Studienprafect über bie wiffenfchaftliche Fortbilbung ber jungen Scholaftiter auszuuben hatte, häufig eine erbarmliche mar, bag bei ber Berthei= lung ber Lebramter nicht felten Bufall und Parteilichfeit eine große Rolle fpielten (Cornova G. 157), bag in Folge ber fog. Dbebieng ober ber Berpflichtung jebes Dr= benögliede, Ort und Art ber Beichäftigung von ben Obern fich anweisen zu laffen, bisweilen ein höchst ftorender Lehrerwechsel stattfand und häufig ein Lehrer an eine andere Anftalt verfett murbe, um bort gang andere Facher ju übernehmen, ober bag einer bas liebgeworbene Lehramt auf Commando mit ber Stelle eines Predigers, Geelforgers, Brocuratore, Rectore vertaufchen mußte. Da überhaupt tein Orbensglied mabrend ber gangen langen Beit feiner Borbereitung mußte, melder Beruf ihm bereinft murbe angewiesen werben, fo mar eine birecte und concentrirte Borbilbung auf bas Lebramt im Grunde gar nicht moglich. Bhilologifde, philofophifde und theologifde Studien, lange und zeitraubente astetifche Uebungen, Lernen und Lehren burchfreugten fich fo, bag baufig nur bie gröfte Dberflächlichfeit bes Biffens bas ichliegliche Refultat fein tonnte.

Der Orden sühlte das Ungenügende der Bordildung für das Lehramt theilweise selbei am de Berant de Berant theilweise felbst; daher empsiehlt son die 8. Generalcongregation ein gründlicheres Studium besonders der griechischen Sprache und die Errichtung sog. In ven at e oder Normalschulen sur der bet ehrerbildung; und besonders in unserem Sahrhundert wurde von mehreren Seiten her darauf bingewiesen, wie nothwendig es sei, ehe man neue Anstalten errichte, zuvor auf Herandildung eines tüchtigen Lehrerpersonals Bedacht zu nehmen, eigene Studienhäuser zu biesem zweck zu errichten und die jungen Leute nicht in die kleinen Seminarien oder Gollegien zu schieden, sei's um zu regenitren, sei's um zu überwachen, bevor sie selbst gründliche Studien gemacht und insbesondere auch ihren philosophischen Cursus beendiat baden.

Beitaus ben größten Raum nimmt in ber ratio studiorum und ihren weiteren Aussilhrungen bassenige ein, was sich auf ben äußeren Organismus ber jesuitisches Schulanstalten, auf die Eintheilung ber Classen, auf die einzelnen Obliegenheiten mit ber Leitung und bem Unterricht betrauten Personen bezieht, während der eigentliche Lehrengen und bie pabagogischen Grundfaße mehr nur nebenher in gelegenheitlichen Andeutungen zum Borschein kommen. Man erwartet nach dem Titel einen Studienplan, eine ratio studiorum, man sindet aber nur eine Reise von Statuten für einzelne Bersonen, auß benen sich nur schwere ein anschauliches Bild des Ganzen gewinnen läßt. Rach allgemeinen Principien, nach leitenden Gedanken such und beier ratio studiorum vergebens.

Charafterififich ift vor allem bie einheitliche, für alle Zesuitenanftalten aller Länder und Zeiten wefentlich gleiche, ein für allemal festikebende und boch innerhalb bes uniformen Normalplans wieder manchertei Mobificationen zulaffende Gintheilung, Abftufung und Benennung ber Claffen und Curfe.

Die Lehranstalten gerfallen in einen höheren und einen niederen Curs, studia superiora und inferiora. Jene werden von dem praesectus generalis oder praesectus studiorum superiorum, lehtere von dem praesectus studiorum inferiorum geleitet. Kleinere Collegien beschränken sich auf die lehteren und haben daher auch nur einen Studien-

profecten, der das allgemeine Wertzeug für die richtige Ordnung der Studien und die gehörige Lettung der Schulen iß, über die Einhaltung des Studienplans zu wachen, die Ledrer zu controliten und die Schüler, Allummen und Externe, in ihren Schul- und Privatfunden zu beauffchätigen bat. (S. reg. proef. gen.)

Die studia inferiora, einem Ohmnafium entfprechenb, umfaffen funf Claffen:

Die erste ober infima, in bem jesuit. Schuliatein "bas Rubiment" genannt,
 bie seounda ober media classis grammaticae, auch bie "Grammatit" schiechtwea genannt.

 bie tertia ober suprema classis grammaticae, ober "bie Chutar"; biefe brei ersten ausammen heißen bie tros classes grammaticae.

4) Die el. quarta poëtica ober humanitas, unb

5) bie quinta rhetorion machen ben Befching bes nieberen ober Gomnafialcurfes; beibe lettere gusammen beigen and bie 2 humanitateclaffen.

Anfänger (Abeceduni) sellen in ber Negel nicht aufgenemmen merten. Doch entbit er Gerüburger Schulpkan nech eine fechte Elaffe, "Beineihen" genannt, und nach bemischen Plan beiteben für seiche Zöglinge, bie noch nicht bie eriebertellen Kennunfile bestieten, um in die Gelfellen bes Gellegiums jugefassen werben, befendere Beeteertungskurft. Ern feltbiliert Verfrans aftel Selfein, bie erfte in 2 Mitchlumper.

Der gange Gomnaftalcurs bauert in ber Regel 6 Jahre, wovon auf jebe ber bier unterften Ciaffen je 1 Jahre, auf bie oberfte Claffe ober bie Robetorit zwei Jahre fommen.

Rebragen faube, Lebt bider, Sin benglan und Lehr met bebe für bei füllefüllefül est Ghumanfung fün ih ber raido ind., in ben in befeiteren Befehften für ben perfessor inheorieus, humanilatis, supremse dessis grammat, medies et infime classis grammat, grant perge feiteken und in ben Gefriffen ber Gemmentateren Inventius, Sacchinus, in bem Santia, between der sich inde beiter ausstaffet.

Der Hauptlickrageg enfland, auf meiden miktend bei gangen Ghundsläcurfied von ber unterfind Remmatil bis jur Reibertil gal die gitt um kruft ermecht wiet, fi die lat fall sie Sprach. Siernach beifinmt fich bast Lebe- um Errugicf Jimmihert Claffing, fie ih ne bistenen Gaffin auch Unterricht isf prach cogle bie dei jefnissisch Sertheibigung biefer Glündstung in bem Memeire bei Nectors zu Freiburg. Der If. Die Orfschildskollt, latenilig zu reben mit gefreiben, sig die ter Orammatif; sie Schlier folze bei Leitens als ihrer iebender Grunde babbeil werten; deber man sie nach em Verlicht istette isoge, senho, poupere. Weit namid hie lat. Grunde ist Grunde ber Kriefe, die Grunde ber derfilligen überfellerung sig, nubwell in biefer Grunde ist Gebie der Wilfelindskollt auftre filten aufkrondet find, und sie wie feine andere sie den die Gefellen auf Galten aufkrondet find, und sie wie feine andere sie den die Gefellen auf de auch für biefe Grunde eine befendere Beetiebe and bericht fild berieften zum Bertrag in ber deflage. Die Staten ist die degestieße Musternage der Schulen, die Schule, die Schule,

<sup>\*)</sup> Betr in feinem Schreiben an bas bftr. Unterrichtsminifterium, f. bie Emmas. Defterreichs C. 42.

Sultus- um Unternigsssprache ber ebmissen Universitumsanzsig, am darum auch bie Gemerklinssprache der Reighertus Milly des philfidiem Bulls, der societas desun. Der Getrauch berichten siehet der Gefolfflagt der depokten Boretheil, dem Ungefehren aggemiker eine Gefolimprache, für einer Glieber aber ein Unterschliprache an beitzen, bie es maßlich mocht, jedes Witglifes dum Russflich auf feine Rationalität un jedem Gefolichiem Bunch est Zeitsturzeich zu wertenden, mit auch im Steizen, im fünsflich auf Echrischer. Much auch der Schafflickfür und Unterwehren der und Verhräußer. Much der Schafflickfür und Unterwehren der

Erlernung ber grammatifchen Regeln aus einem möglichft compenbiarifchen Lebrbud und Bewinnung eines Borterichabes burd Lectur - und Demorirubungen geben auf allen Stufen bes latein. Unterrichte in ben untern fog. Grammatifalclaffen neben einander ber. Die unterfte Claffe bat bie Andimente, b. b. bie latein. Declinationen und Conjugationen nebft ben einfachften Gaben ber Sontag nach bem Lehrbuch bes Emanuel Mivarus einquiben: gradus hujus scholae est rudimentorum perfecta, syntaxis inchoata cognitio; fie beginnt mit ben Declinationen und geht bis gur Lehre bon ber einfachen Construction (usque ad communem verborum constructionem). Wo biefe Claffe ans 2 Abtheilnngen beftebt (wie nach bem Freiburger Schulpian), lebrt bie unterfte tie verfchiebenen Rebetheile fennen (nomina, verba, rudimenta, praecopta quatuordocim de constructione, genera nominum), bie obere behandelt nach bem erften Buch bes Afvarus bie Declination und Conjugation (de nominum declinatione, de praeteritis ac supinis), and bem zweiten bie Ginleitung gur Sontar. Gelefen werben nur gang leichte, für tiefen Zwed ausgemählte Stude, womöglich einige besonbers gebruchte Ciceronifde Briefe (ba es ja nicht um bas Berftanbnis bes Belefenen, fonbern lebiglich um Regelfammlungen und Stifbifbungen ju thun mar, fo mar es möglich, mit ben jungften Schulern Ciceronifche Briefe zu lefen: baneben bas erfte und zweite Buch ber Progymnasmata bes B. Jafob Bontanus; nach bem Freiburger Schulplan: de viris illustribus, außerlefene Rabeln von Bhabrus, Ciceron. Sittenfpruche und Beichichten (?); fpater Cornelius Repos und Ciceronifche Briefe.

Der Unterricht mechfelt nach einer ist inst einzuftle — bis auf halbe und Bitrichunten hinam – wospfleichen met Protiectien mit Ryticken telle ber Grammatif, ihrit der megenteinen Chrund protiectien und Prizielen und Bertalen ber Grammatif, ihrit der Kutzeren, Ausbenchigternen und Deringentraten, Amerikann, Geription der Gemepfeltin, Gerericht ebe Gehörtenen und ber Genetraten, der der Gesternen und der Gesternen der Gesternen der Gesternen und der Gesternen d

Th. V.: das Hausweigen; Th. VI. die Künste: Argneikunst, Arithmetit, Buchdendertunst, Handstellunge, Künste, Liebung des Menschen gehören u. f. w., endlich das Schliegungert. "Da Dinge zu Gernten geschen")

In ber mittleren Grammatilalelasse auch Grammatil schechtig, sie erfeine und, nie feine Senatur unsammt. – fest fie ber talen, lattertiet in ber begonnenen Weise for ihre Grammatile fleichtige, sie best auch genemen Weise for ihr eine bestehe der Grammatione, minne men ben songenischen Gestellsteil bei gest fille fie z. delies guidem grammatione, minne von ere Graffereilen ber 28 Kertleile ver bie gang Ednater mit ben sicheren Anfahren des ur gestammatigesten Gentreilen (auspen auf genamma mosteranischen) mehr Regelitien ber in ber vorjen ließe vorgedemmenn Bischnitt. Ben Ausgenen werden mer Giererd gest, auf Familierung gekennt, auf ben bei der 
Die eberfie Er zu mattfalciaffe (dma 13-15jährige Schlicht verliedt bis latinisse Schunger, erthild berhappt vollsädinge Amminis ter Amminis ter Mannamist mit Nachbelang ber tibbe skergangenen Missanis und mit Einschlich der ist Wettell. Ben
presigisen Schriftschlicht, mi Joshicalatien und vonzeuse genamt, finnen in nerften
Gemefre die finnerfine Sieren. Britis (ad Fam., ad Aut., ad Quint. fr.), im greiter
Cin. da min., de sonect., pandons und andervel ber für geisen meretre; von Viche Briefe, ausgespäller und pruptier Schlich und Schung, Ovivisse für geisen und Briefe, ausgespäller und pruptier Schlich und Schul, Tibul, Proper; und Biegille
Ellogen, eber auch tas 4. Buch der Georgies, das 5. und 6. br. Mends. — Daneben
werben wieder die bett. Bisspänlich and der Ammidham emmoritt, Bomman Programamanta B. II. und III. geleigt; für die potlisse Section werben nechen den alleissfifeigen Dickern bis allegerissen. Georgiete ber B. Bert on Judie Schulich umpfolten.

Reben ber lateinifden Sprace foll allerdings an fammtlichen brei Grammatitalclaffen auch tie griechifche getrieben werben. Der Unterricht barin beginnt gleichzeitig mit bem im Lateinifden ichen in ber unterften Claffe. Die erfte Abtbeilung berfelben lernt gr. lefen und fdreiben, bie obere bas einfache Romen, Verbum substantivum und barytonum; bie mittlere Grammatifalclaffe fest bie griech. Formenlebre fort (nomina contracta, verba circumflexa, verba qui as); bie oberfte Claffe ber Grammatit vollendet ben Unterricht in ber gried. Formenlehre, jeboch ohne Rudficht auf bie Dialette und bie foweren Anhange. Bur griechifden Lecture bient fur bie mittlere Claffe, wenn ber Brafect es fur gut balt, ber griechifde Ratedismus ober Cebes tabula, für bie oberfte Claffe Chrofoftomus, Acfop, Agapetus "und abnliches". Ale griechische Grammatif empfiehlt bie Ratio et via etc. Die Inftitutionen ober bas Compendium von B. Jatob Gretfer ober auch ein fleineres an Dillingen ericienenes Compentium bon B. Jatob Baber. Der Freib. Coulplan lagt in ber unterften Glaffe Mejop, fpater Lucian, bann Tenophone Cprop., Job. Chrofostomus Rebe fur ben Gutrop, und Die erften Bejange ter 3lias lefen. Die Bebanblung bes gried. Unterrichtes ift im wefentlichen tiefelbe wie bie bes lateinifchen, nur bag berfelbe binter bem letteren ftart in ben hintergrund tritt, wie icon baraus bervorgebt, bag ben griech. Benfen blog halbe ober Biertelstunden jugemeffen find (ut Graecis paullo plus detur quam semihora Reg. Prof. sup. Gr. 2.; grascae praelectionis, quae quadrantem horae vix excedot. ibid. 9.).

Außer biefen beiten alten Sprachen wird als Unterrichtsgegenstand für bie 3 ober 4 unterften Ghunnsfälldiffen nichts mehr genannt als Religion b. b. Menoritren frittlinung bes fleinen Ratechisums bon B. Beier Canfipus und bes lateinlichen Conngellums, und bann einzies aus ber fogen. Grubtion fi, nuten), und zwar von ber bei



ligen Befdichte, von ben 4 Monarchien, ben römisch-driftlichen Raiferu, von ben Reichen und Staaten bes Ervireifes.

Bon weiteren Lehrfächern, von Arithmetit, Geographie, Geschichte, bem Unterricht in der Mutteriprache und dergl. ift in den älteren Lehrfanen teine Rede. Ueber den ganz sehlenden oder höchst mangelhasten Unterricht in der Muttersprache wurde schon in früheren Sahrhunderten östers geslagt; der Orden entichlöß sich auch, in diesem Stüd Concessionen zu machen. 1703 wurde auf Beschus der 14. General-Congregation die Muttersprache unter die Lehrzgegenstände ausgenommen; eine Berstugung der Ordensoben v. 3. 1756 schrieb vor, im römischen Reich auf die deutsche Sprache beinsoviel Sorzsalt zu wenden, wie auf die lateinische und griechische. Doch blied bieser Unterricht fortwährend höchst mangelbast, und scheinlich auch in neuester Zeit geblieben zu sein, wenn gleich die revidirte Studienordung v. 3. 1832 in diesem Punct Abanderungen gebracht und neuere Schulpstane, wie der des Collegiums zu Freiburg, den Unterricht in den modernen Sprachen und Literaturen, den Angeidend, in ihre Lectionsverzeichnisse ausgenmennen haben (f. das Freiburger Memoire S. 6 st.; ebenso den Lehrschan in Feldfirch.)

Die zwei oberften Ihmnafialclaffen beigen im jefultifden Schullatein gufammen bie Bumanitateclaffen: bie niebere heißt auch wieber bie "humanitat" im engern Sinn, ober bie Boetif (quarta poutica), bie obere bie Rhetorif. Diefe Bezeichnungen find freilich feltsam und wenig gutreffend, wie am beften erhellt aus ben munterlichen Bestimmungen, welche bie ratio studiorum über Biel und Aufgabe beiber Claffen giebt. Aufgabe ber Sumanität (ober Boetit) nämlich ift, auf bie Cloqueng porgubereiten (praeparare veluti solum eloquentiae Reg. prof. hum. 1.), und zwar geschieht bieß auf breifache Beife, burch Renntuis ber Sprache, burch einige Ernbition, und burch eine furge Unterweifung in ben Regeln ber Rhetorit. Wenn aber bie Mufgabe ber Boetit ift, mas foll banu bie oberfte Claffe ober bie "Rhetorit" leiften? Dies lagt fich antwortet bie ratio stud. felbst reg. prof. rhetor. 1. - nicht fo genau fagen: gradus hujus scholae non facile certis quibusdam terminis definiri potest. Sie foll jur vollfommenen Beredtfamfeit bilben (ad perfectam eloquentiam informat), bie zweierlei in fich begreift, Die facultas oratoria und poëtica; Die Bauptfache ift aber immer bie erftere, bie fac. oratoria. Richt viel beutlicher und ebenfo unlogisch ift bie weitere Beftimmung: illud tamen in universum dici potest, tribus maxime rebus, praeceptis dicendi, stilo et eruditione contineri.

Eloqueng alfo ift bas Riel ber beiben Sumanitateclaffen: bie erfte foll bagu ben Grund legen, tie zweite fie volltommen beibringen: barunter ift aber im wefentlichen nichts anderes zu verfteben als lateinifche Stilbilbung mit Inbegriff bes Bebrauchs ber poetischen Formen. Die Methobe ift im wesentlichen biefelbe wie auf ben untern Stufen. Es werben gemiffe porgezeichnete Abschnitte eines Lebrbuches "vorgelefen", für ben profaifden Stil Bormittage Abichnitte von Chprian über bie Berebtfamteit, Tropen, Figuren u. f. w., Nachmittage Boridriften fur bie Dichtfunft, wogu Die poetifchen Inftitutionen bee B. Jofeph Juvencius empfohlen merben. Danebenber geht bie Lecture latein. Claffiter, beren Sauptzwed ift cognitio linguae, quae in proprietate maxime et copia consistit. Dazu bient in ber unteren humanitateclaffe porjugsweise Cicero, und zwar zuerft beffen philosophische Schriften (ex oratoribus unus Cicero iis fore libris, qui philosophiam de moribus continent), von ten Sistoritern Cafar, Salluft, Livius, Curtius et si qui sunt similes, bies alles, wie es fcheint, im Beitraum eines Gemefters; benn im 2. Gemefter follen bann einige leichtere Giceronifche Reben folgen 3. B. pro lege Manil., pro Archia, pro Marcello, caeteraeque ad Caesarem habitae. Bon lat. Dichtern wird biefer Claffe jugewiefen vorzugemeife Birgil, mit Ausnahme ber Eflogen und bes vierten Buchs ber Aeneis, bann ausgemablte Dben von Borag, ferner Elegien, Epigramme und andere Gebichte berühmter alter Dichter (3. B. Dvib, Martial, wie ber Landsh. Schulpl. fagt), — nur mußen fie von jeber Obscönität gereinigt sein (modo sint ab omni obscoenitate expurgati).

In er eberfin Claffe fellen bie Regeln ber Gillillt um Riereit verzugspiecht und ben erzeitellen Seiteft Mickeres um an der mit dartinfigen Riefelles geführt, werben; ju bemielten Jesef wird auch bie Hetreit bes Spriemus Goarius empfejten. Die Regeln ber Oldstufft fellem gleichfalle aus Alleitelles geführt werten; ab Spriemus Goarius empfejten. Die Rogeln ber Oldstufft fellem gleichfalle aus Alleitelles geführt werten; ab Spriemus folle ber Kreite bei R. Gobriel fram, Jan, Billiebet ber Myteren, kennde "Der Lat. Bill [elle wenn auch anderen bie erführteften filterifte um Berten verfen der die Manthen ber der die Gleichte filteriften geführte filteriften famittelle Geführte filteriften filteriften famittellen Geführte filteriften filteriften filmentiften Geführten filteriften filteriften filteriften filmentiften Geführten filteriften f

Much auf biefen beiben bochften Stufen bes philologifden Gomnafial . Unterrichts ift alfo Saubtfache bie latein. Sprache und beren Ginubung jum Bebrauch in Schrift und Rebe. Die Lecture ber Antoren bient vorzugeweife gur Gremplification ber theoretifden Borfdriften aus Stillftif. Rhetorif und Boetif, und ju Aneignung einer Copia verborum. Auf bie gebachtnigmäßige Ginpragung ber Bralectionen b. b. fomobl ber theoretifden Regeln und ber bebantelten Schriftfteller (ober boch eines vom Brofeffor' au bestimmenben Theile berfelben) wird auch bier ein Sauptgewicht gelegt, well ja bem Rhetor eine tagilde Uebung bes Gebachtniffes nothwentig fei: baber prima bora antemeridiana memoria exerceatur. Bratectionen bon ber genannten boppelten Art (altera ad artem pertinet, in qua praecepta -, altera ad stilum, in qua orationes explicantur reg. Prof. Rhetor. 6.), bie Interpretation bes Lehrere, bei welcher hauptf. Sinn und Ausbrud, vericbiebene Auslegung fcwieriger Stellen, mo es nothig ift, auch ber fachliche Inhalt ine Auge gu faffen ift, fcbriftliche Stillibungen, wogn ein turges Thema wodentlich ober monatlich bictirt, etwa auch claffifche Stellen jur Imitation angegeben merben, lateinifche Bersubungen, mofür entweber blok ber Gegenftant begeichnet ober bie Saupigebanten angegeben werben, Concertationen ober Beitfampfe ber Schuler unter einander. Declamationenbungen, Actionen ober theatralifde Uebungen medfeln nach vorgefdriebener Ortnung (f. reg. Prof. Rhetor.) mit einander ab. Die Scriptionen ober Compositionen fonnen übrigens in biefer Claffe, mo bas Abidreiben weniger ju befürchten, mehr ale Bausaufgaben gegeben werben, um bie Schulgeit fur bie munblichen Uebungen verwenben an fonnen.

Auch in ben beiben Sumanitateclaffen geht ber Unterricht in ber griechlichen Sprache neben bem Latein ber. In ber erften ber beiben Dberclaffen mirb bie grlechifche Sontar gelehrt nebft ber Lebre bon ben Mccenten - nach ben Inftitutionen bes B. Jatob Gretfer. Ueberbies muß man forgen, baf bie Schuler ble Goriftfteller einigermaßen (mediocriter) verfteben und auch etwas griechifc fcreiben tonnen. Ale Autor barf im erften Gemefter nur ein leichter Brofgifer gewählt merben, g. B. einige Reben von Ifofrates, Chrofoftomus und Bafilius, aus ben Briefen von Blate und Sonefius und einiges ausgemähite von Blutard; im zweiten Semefter wird ein griechifches Gebicht erflart 3. B. von Photolibes, Theognis, bem beil. Gregor von Raglang, Spnefius (gewiß eine feltjame Musmahl und noch munterlicher ber Beifat : "et horum similibus." "Denn mer bermochte gu fagen, mer bagu nicht gu rechnen ift, wenn wir auf einer Linie neben ben driftliden Dichtern jeuen Bfeubo Bhofolibes, ben alexanbrinifchen Buten, ber für bas mofaifche Befet Bropaganba macht, und jenen Theognis, ben Borfampfer ber Bollblut-Ariftofratie Degaras, bergeichnet finben." Ghmn.-Deftr. G. 56.) Bei ber Erflarung ift es mehr auf Renntnis ber Sprache als auf Erubition abgeseben. Ratio stud, reg. prof. bum. 9.

In ber Claffe ber Rhetorif foll neben furger Repetition ber griech. Sontar, befon-

vers bie Splotungfung vorfraumen und eine vollständigere Kennind ber Anteren und er Olaifte ergielt weren. Beg. port finel. 1 n. 16. Seit unsissfind und von pielmengenfreit ist die Zahl ber Anteren, be in biefem Jahr gelegn merben foll: Demeffinens, Jiahr, Anzeische, Jonen, Spilo, Binden "im andere ber Arte" (nur mitjen sie gereinig sein), benen auch mit vollem Kocht Gregor von Naziana, Basilina, die Skriffenmas an die Schriften von Lucian und Plataurs, hervelina, Sopheltes und Arreibes.

Bahrend in allen übrigen Classen dem Griechlichen nur je eine halbe Stunde bes Tages gufallt, wird ihm in der Phetorit je eine ganze Stunde — die zweite Rachmidtags — gewidmet. Bei der Behandlung der Schriftsteller soll vorzugsweise auf den ben Sprachgebrauch Rudifich genommen werden, wenn gleich die aftheitische und sachlich Er-

flarung (quae eruditionis artisque sunt) nicht gang zu verschmaben ift.

Se feir absjænd von cinqinen Stimmen (j. B), von Goachin in jeiner Borolugie, a. 9, bas griecitide Eunbium ampfelen wire, je fedunt in Beitfriedleri, bus ihen bie Regeln ver Rat. st. erwarten laffen, hierin siemaß viel gedfelt werben zu fein, wenn figh bir 2-djeine gjelder führent, jeite Von die von die 160 jum Sefentlen griechijder, Breis, jentern auch zum Berlettigen griechijder wie lastenlighet: Geologie nach genage und berenz Seroffen ender Demokhenst und Sieren, "die bos einfellige Georgies rogan und berenz Seroffen enden Demokhenst und Sieren, Jewan Demokhenst und Sieren, Jewan (180 n. 6 jehr). E. 3.64 f.) Die filmond ein unter mit mitterfieht im Griechijden gemößnich — im Gwamaflum wie im ber logan. Regettilen v. 5, bern pielleigisjichen Serofentungskerns für Mittige; platifiede Gwamaflaftern er-stellt war, wie feit bas Griechijder wer Leitere um Defallern bei flack der Bereinigke behandelt, je behands gehör wert, gelieft war, offen ber erifert Germon C. 6.6 f. je behands gehör wert, gelieft war, offen ber eriferte Germon C. 6.6 f. je behands gehör wert, gelieft war, offen ber eriferte Germon C. 6.6 f. je behands gehör wert, gelieft war, offen ber eriferte Germon C. 6.6 f. je

Was feante auch — abgefehr von der Terfürt zum Nateinfereiben und »frechen vocatif ja alles angelegt der — Geschlichke erreicht nerben im Erbnisch mer Lafflifem Sprachen und Literaturen, da der Jehrenfaller feinen gangen pillefestigken fürstig in jerer Geligfe ber Affletert, alle in einem Mitter von 15 bis 15 Jahren abflesse, um dann ans dern Symmelial- zu den Hegaalfolfen, von des stadifs inderiorbus ab best nateilie vorgerorbus, wen der Gymmmelit im Aftertieff zu dem ritten Gilfe

in ber Rette bes alten Trivium, jur Dialeftit, überzugeben.

Bu philologischen Enthele war während des Jührsten philosphischen und des dichtigen technischen Curtes fielen gelt mehr, aufer nownt de ihm Sterreng der Kilderigen kennischen Erneiche Enthele Schriftlen alse Leichbüder zu Grund gedez durchen. Des werde einst einem Leiche Leichbider zu Grund gedez durchen. Des werde die eine Aufleichen Gemeine philosopische Abstantiben mehr leicher die Gemeine Seigh, das Einfamehren von der Verlagen und biger Debysteinen in biefen bei der Verlage und bigge Debysteinen in biefen Gewache migt warte, und bige und die Gemeine Seighen der die Verlagen der 
Bon sonstigen Unterrichtsgegenfanden für die beiden Humanitätsclassen wie für bie ber Grammatif findet fich in ben alteren Schulplanen lebiglich nichts erwähnt als ber Religions unterricht und jenes vieldentige und vielumsoffiende Fach ber

fogen. Ernbition.

Ale Religionslehrbuch bient bie Gumme ber driftil. Lehre ober ber Katechismus bes Pater Canifins, baraus alljährlich immer andere Dauptfilde genommen werden; banebem wird "bas griech. Evangelium", die Apostelgeschichte ober bie Panegyrici bes hell. Chrosoftommus gelesen und retlärt.

Unter Erubition verfteht bie jefuit. Coulfprache - alles und einiges anbere,

ben gangen Inbegriff beffen, mas aufer Grammatit und Rhetorit von reglem Wiffensftoff nicht fowohl in bestimmten Lebrftunden, ale vielmehr gelegentlich und nebenber gelehrt werben foll. 2Bas alles bierber gebort, fonnen wir nicht beffer angeben, ale mit jenen claffifden Stellen ber rat, stud. und bee Lanbebuter Lebrplane, Die auch pon Raumer G. 306 und ber Gdrift uber bie oftr. Gunnaffen G. 51 angeführt werben : "Die Grubition - beifit es in ben Regeln fur bie Mbetorit Abicon. 1 - muß aus ber Biftorie und aus ben Gitten ber Boller, aus ber Auctoritat ber Schriftiteller und aus jeglicher Doctrin, aber etwas fparfam nach ber Faffungefraft ber Schuler erholt merben." Gbenbai. Regel 15 beift es: Un bem modentlichen Bacanitage foll bismeilen ftatt bes Sifterifere unt Berten erlaubt fein, eruditionis causa alia magis recoudita proferre, ut hieroglyphica, ut emblemata, ut quaestiones ad artificium poëticum spectautes, de epigrammate, epitaphio, Ode, Elegia, epopoeia, tragoedia, ut de scuatu Romano, de Atheuiensi, de utriusque geutis militia, ut de re horteusi, vostiaria, de triclinio, de triumpho, do Sibyllis et alifs generis ejusdem, modice ta mou." Bicher geboren auch - fagt ber Lanbeb, Lebrol. G. 136 meiter - bie bothagoreifden Combole, Apophthegmaten, Sprudwörter und Gleichniffe u. f. f., ferner bie Infdriften an ten Schilten, Grabern, Tempeln, Garten, Statuen u. bgl., wie and Die Tabeln, romifche Antiquitaten, mertwürrigere Gefchichten, Drafel, militarifche Rrlegelift, berithmte Facta, Beidreibungen u. f. m." - In ber Rmlidenzeit gwifden bem jabrlichen Gramen und ber Breifebertheilung, (f. Lanth, Lebrol, G. 125 f.) fellen bie Schiller mit einigen Hebungen befchaftigt werben, Die ben Forigang in ben Biffenfchaften beforbern und jugleich burch einige Barietat und Leichtigfeit ben Goulern Bergnugen maden, bergleichen bie fint, welche gur Bolymathie ober Bhilologie, gur Arithmetif, gur Orthographie und ju jeber Gattung von Erubition geboren.

Die ift and der einige Ort, wo der Arithmerit Gerähung gefelcht: est dem is eine Gediffendere, wo der Eingeling ichen der Rube eingegrieben, deitigtere Sampfliche der Recht ein gefünft, weide von den mellen gemeiniglich aus Gerschleit gieren zu werden pflegen, nach und nach gegeben werden: sie sollen zurch weillich delter, dann erflähr und vereitr, ertiklich auf der Zefel mit Afgebung der Bahtirche einigelich bereitr. Bas im erflen Jahr vereitr, det ihm gefreit und sollen zur erteitr, de kin der Fernalf von der Fernalf v

Aus bielem Todus wa bedu ber "Erubition" veter "Boismarbie", woedgeniß seutger ein, simpolante Elepfonklutiung" in ben Affejen der Schlieft als bas zu bestiechten war, das fir in amnibus allguid, in toto niluit ternten, haten sich erd in een neuerlen ziehnischen Schalbenen, nachdem "eter Zieng der Zieten zwanz in einigen Schlieft wen dem Gedrauch der Sieter obzunchen" (Rechaum Siete)— einige Karlif auf er berausgeschaft, wie z. B. im Teitburger Chattylam Gefeiniger, George

Ben ber G-{64-64 to Fommt bier ver im Cl. 6 kcil. G-ficiáter, Gl. 5 Altrénges (digite, Cl. 4 altr G-ficiáter, Gl. 20 Altrénges (digite, Cl. 4 altre) deficiáter und ktürje Prophetologi, Cl. 2 Teinlige G-ficiáter, Gl. 20 G-ficiáter von Frankrick und der G-ficiáter (digite) der G-ficiáter G-ficiáter (digite) der G-ficiáter G-ficiát

ift bie Babl ber lat. ober Mutterfprache freigeftellt) und foll überall nach Beichaffenbeit ber Cachen mit moralifden und religiofen Bemerfungen burchflochten werben; nie foll fich bie hiftorifche Abbanding foweit verlaufen, bag fie ben übrigen Befchaften ber Schule etwas von ber vorgeftedten Beit entgiebe. Banbeb. Lebrpl. G. 238.

In ber Geographie follen (nach bem Freib. Schulplan) in ben unterften Claffen bie allgemeinen geogr. Begriffe, insbesonbere Beographie von Frantreich und ber Schweig, Gl. 5 Europa, 4. Die übrigen Erbtheile, 3. alte Geographie, 2. Die Erflarung ber Erb- und himmeletugel vortommen; in ber Dathematif weist berfelbe ben 2 unterften Claffen bie 4 Species und Lebre von ben Bruchen au. Gl. 4 Broportionen, arithm. Brogreffionen, Ausgieben ber Quabratwurgel, Gl. 3 erfte Begriffe ber Algebra und Bleichungen bes erften Grabe, El. 2 Mlgebra, Gl. 1 Repetition ber Algebra unb einiges aus ber Geometrie und Stercometrie. Diefes Benfum wird bann in ben zwei Jahren bes philof. Gurfes bis jur ebenen und fobarifchen Trigonometrie und boberen Algebra fortgefest (Freib. Schulpi. G. 294 ff.).

Die Darftellung bes zweijahrigen philof, und bes vierjahrigen theologifchen Eurfes aber, ber fog, studia superiora ober ber Phrealclaffen, liegt guferhalb ber Grangen unferes Bertes, welches bas bobere Unterrichtsmefen nur bis jur Schwelle ber Dochfcule verfolgt. Bir bemerten nur, baf ber philosophifche Curs Logit, Detaphofit, praftifche Bbilofopbie, Dathematit, in neuerer Beit auch Phofit, umfaßt. Rebenber tonnen (nach bem Freiburger Lehrplan), "foweit bie Belt es geftattet und wenn bie herren Philosophen es munichen," auch Borlefungen über Chemie, Raturgefchichte, griechifche Literatur, bebraifche Sprache gebort werben. 3m theologifchen Gurs ift bie Sanptfache bas Stubinm ber icolaftifden Theologie, mobel pormasmeife Thomas pon Aquino ebenfo ale Orbeneaucforitat gilt wie fur bie Bhilofophie Ariftoteles, fur bas Latein Cicero; zweites theologifches Sauptfach ift bie Cafuiftit, Die fpecielle, fur ben beichtvaterlichen Gebrauch gurecht gemachte Moral. Die gang befonberen Leiftungen bes Orbens auf biefem Gelte find befannt. Theolog. Rebenfacher find Erflarung ber beil. Schrift, bef. ber Bulgata, bebr. Sprache, tanonifches Recht, Rirchengeschichte. -Rechtswiffenschaft und Debicin tonnen an ben Univerfitaten bes Orbens gelebrt werben (es gefchieht g. B. im collegium Romanum); boch übernimmt ber Orben nicht bie Berbindlichfeit bafur. Dberfter Grundfat aber fur ben gefammten miffenfchaftlichen Universitatsunterricht, gang befonbers fur ben Bortrag ber Bhilosophie, ift, bag alles vermieben werbe, mas einen Zweifel gegen bas Dogma ber Rirche erweden fonnte. Die Bhilofopbie insbefonbere in ibrer griftotelifd -fcolaftifden form ift nur bie Sanblangerin ber firchlichen Theologie.

Sinfictlich ber Lebrbucher bestimmen bie Constitutt. 4, 14, es follen nur folche gebraucht werben, welche in jeber Facultat bie gebiegenen und ficheren Lebren bieten; folde, beren Lebre ober Berfaffer verbachtig fint, follen nicht benunt, Die verbachtigen Bucher follen an jeber Universitat besonbere benannt, bei ber Ginführung neuer mit größter Umficht verfahren werben. Di Bucher in ber Befellichaft gebrucht ober verfanft werben burfen, bangt von bem Ermeffen ber Obern ab: folde Bucher erhalten bann ein eigenes Reichen auf bem Titel L. N. N. (lucet non nocet) ober A. M. D. G. (ad majorem Dei gloriam) oter cum approbatione Superiorum.

Bon Coulbudern werben zwei Arten unterfcbieben; Die einen enthalten Borforiften - über Rebe- und Dichtlunft, latein, und griech, Grammatit - anbere bieten Beifpiele - bie Schriften ber Muteren, beren feber in feiner Mrt eminirt und in welchen fich fomobl bie Runft felbft offenbart ale auch ber fünftferifche Still glangt. Es follten aber nur altere Mutoren und auf feine Beife neuere in ben Borlefungen explicirt werben - ein Grunbfab, ber übrigens feinesmege burchaus festgehalten wirb. Durchaus aber foll man fich gemiffer Bucher von Boeten und von allen benjenigen enthalten, welche ber Chrbarteit und ben guten Sitten fcaben tonnten, es fei benn, bag fie juvor von nnehrbaren Gaden und Borten gereinigt worden finb. Wenn Baras, Encefferable, III.

fie gar nicht gereinigt werben tonnen (g. B. Tereng), follen fie auch nicht gelefen merben. - Dies ber Uriprung ber berlichtigten jefuitifden Claffiferausgaben; burch bie Sanbhabung biefer Burificationemethobe mar es moglich, Dichter wie Martial und Juvenal, Catull und Bropers, Die boragifchen Epoben, befonbere aber ben lateinifden Lieblinastichter ber Jefuiten. Doit, mit Schulfnaben an tractiren. Alliabrlich wird von bem Studienprafecten bes Sauptcollegiums ber Broving unter Rudiprache mit bem Rector und ben Lebrern ein Bergeichnis berjenigen Bucher entworfen, Die in ben Schulen gelefen werben follen. Reg. praef. stud. inf. 27. Banbab. Coulpf. G. 56,

Und Die Brivatlecture ber Boglinge ift aufe ftrengfte beaufiichtigt: aufer ben porgefdriebenen Budern und benienigen, bie fie bon ibren Moberatoren befommen. follen fie fiche burchaus nicht beifommen laffen, ein anderes Buch, welchen Inhalts es fei, wenn es auch literarifden ober geiftlichen Betreffe ift, ju lefen ober bei fich ju

haben. (Lanteb, Schulpl. G. 278.)

Rur Charafteriftif ter in ben Jefuitenfchulen gebrauchten Lebrbucher genugt es. einen Bild zu merfen auf Die bis in Die neueften Reiten eingeführten Grammatifen ber lateinifden und griechifden Sprache. Diefelbe lateinifche Grammatit, welche fcon bie ratio studiorum im 16. Jahrh, ale mufterguttig preist - bie Grammatica Emmannelis (von Emmanuel Moarus) - ift bis in bie neuefte Beit theils unverandert im Bebrauch geblieben, theils in mobernen Umarbeitungen, welche baufig eber Berichlechterungen ale Berbefferungen bee Driginale enthalten, wieber aufgelegt morben. Bifante Broben von ber Latinitat mie von bem Dentich biefes Buche, fowie "Euriofa philologifder Schriftftellerei" aus einer latein. Grammatif b. 3. 1844 und einer griechifden p. 3, 1850, beibe in bem Jefuitenammafium in Ragufa im Gebrauch, endlich Broben aus einer in Bien ericbienenen latein. Schulgrammatif (praecepta latina, in naum scholarum) fiebe i. b. Gdrift: Die Gomnafien Deftreiche und Die Zefuiten G. 55 ff. ugt, auch Reue Jahrb. f. Phitologie und Babagogif 1858. II. G. 138.

Bon geringerem Intereffe find fur une bie febr ausführlichen Beftimmungen über Reiteintheilung und Stunbenplan, wie fie von ber Ratio studiorum je in ber ameiten Regel jeter Claffe gegeben, von ben Commentatoren theils weiter entwidelt, theile auch mit Rudficht auf Die Gitten und Ginrichtungen ber verschiebenen Propingen mobificirt werben. Dem Provincial, theile fur fich allein theile unter Borbehalt ber Genehmigung bee Orbenegenerale (reg. Prov. 39. reg. comm. prof. inf. 15), ftebt ce au. folde Abanberungen ber gligem, Schulorbnung pro logi consuctudine an treffen, "dnmmodo - in semel cocpto constantia servetur."

Die Reiteintbeilung foll fich immer gleich bleiben, at certam sit quae horse quibns exercitationibns impendantur, tamit nicht ein Befchaft ber Schule bem antern porgezogen und irgend eines unterlaffen, feines auf Roften bes andern zu weit ausgebebnt merte. Die tagliche Schulgeit betragt in ber oberften Gl., ber Rhetorif, minbeftens

2 Stunden, in ben übrigen Claffen 21/0 Stunden Bormittage, und ebenfoviel Rachmittage, an bem wochentlichen Bacangt ag minbeftene 2 (in ber Rhetorif 11/1) Stunben Borm .: am Samftag und am Borabent eines Freftes wird bie Nachmittageichule auf 2 Stunden befchrantt. Damit feine Beit verloren gebe, foll ber Lebrer immer pracis nach bem mit ber Glode gegebenen Reichen beginnen.

Boren wir bie Tageforbnung einer Zejuitenfchule (meift nach bem Canbobuter Lebrplan)! Morgens mirb bas erfte Glodenzeichen um 6% (a. a. Orien 61/2) gegeben, bie Couler fammeln fich allmablich, bie Prafecten bes Borbofe fint gegenwartig, um Rube und Dieciplin ju erhalten, auch bie Lebrer follen jest gleich jugegen fein, um Entschuldigungen wegen Abwefenheit u. bgl. borber abzumachen. Um 7 Uhr, beim gmeiten Glodenzeichen, merben bie Couler jur Deffe geführt, ber auch bie Lebrer immer beimobnen. Um 71/s beginnt ber Goulunterricht.

Bor Anfang ber Schnle fpricht Einer ein furges Gebet, bas Lehrer und Schaler

mit entblöftem Saupt und gebogenen Rnieen anboren; por Beginn ber Lection macht ber Lehrer bas Reichen bes Rreuges (signo erucis se muniat aperto capite. Reg. comm. prof. class. inf. 2); auch jum Schluft ber Schule mirb ein Gebet fnieend gesprochen. Der Magifter fett fich alfobalb auf feine Lebrtangel, giebt ben Schulern, Die etmas porzubringen haben, Bebor, nimmt bie von ben Decurionen eingesammelten Befte und corrigirt einige, mußert auch andere Benfa, mabrend bie Schuler ihre memorirten Lectionen ben Decurionen recitiren. Der Lehrer fieht hierauf Die Roten ber Decurionen burd. bort felbft einige Schuler ab, Die laut recitiren u. bgl. Bon 8 - 9 Uhr folgt bann querft bie Repetition ber Lection bes vorhergehenden Tage, mobei entweder bas Bange von einem ober mehreren Schulern bergefagt, ober bas Gingelne von bem Da= gifter abgefragt wirb; bann Pralection und Explication bes neuen Abichnitts, querft aus ben Boridriften (bem Lehrbuch), bann aus ben Autoren; jum Goluft, menn es bie Zeit erlaubt, öffentliche Correctur einiger Schriften. Um 9 Uhr wird ber Stoff gu einer Scription bictirt, wobei bas Argument fo furz fein foll, bag es in Zeit einer Stunbe bictirt, corrigirt und abgefchrieben werben fann: in ben untern Claffen genflaen 2-3 Zeilen; benn es nutt nicht fo fast eine große als eine genaue Composition. Bevor bie Couler an bie Ausarbeitung geben, wird eine febr furge Unrufung bes beil. Beiftes fnieend vorausgeschickt. Babrend bie Schuler mit ihrer Arbeit beschäftigt find, ruft ber Magifter bie und ba einen ober ben anbern bef. von ben ichmacheren Schulern ju fich, um ibn privatim im Componiren ju iuftruiren ober eine von ibm ge= lieferte Arbeit mit ihm zu corrigiren, benn eine Scription bilft menig, bevor bie andere genau ausgebeffert ift. Nachmittaas beginnt bie Schule um 11/2 Uhr abnlich wie Bormittags mit Abhören ber Schuler burch bie Decurionen, Correcturen bee Lebrers u. f. m. Dann wieder Repetition ber griech, fomohl als ber latein. Bralectionen, bie fruber porgetommen find; bann ertfart ber Dagifter neue Lectionen und giebt fie auf; bamit verbindet fich in ben 3 untern Claffen eine Uebung, Die jum 3med bat, ben Schülern eine copia verborum ju verschaffen (wogu bef. bie oben genannte lateinisch beutsche Amalthea bient). Bon 3 Uhr an wird Die fdriftliche Composition bee Bormittags corrigirt und banach locirt, mobei balb allen Schulern ihre Blate angewiesen werben, balb tie Cieger und Beffegten ihre Blate wechseln. Um 31/2 muß bas Thema ber Sausaufgabe bictirt fein, werauf ter lette Theil ter Stunde jum Bettfampf (concertatio) ber Schuler unter einander ober jum Corrigiren ber übrigen Schriften vermentet wirb.

Gleich nach Beenbigung ber Schule werden die Hörfale geschlossen und die Pforten bes Ghmnasiums verriegelt. Der Lehrer soll bann Gott burch Jesum Christum, ben er im Bethause besucht, Dank sagen; hieraus sich die nöthigen Notigen über seine Schüler machen, die noch übrigen Scriptionen corrigiren und auf die Pensen bes sols-

genben Tage fich porbereiten.

Dies bie gewöhnliche Tagesordnung einer Jesuitenschule junachft an zwei Bochentagen, am Montag und Mittwoch. Sie erleibet einige Abanberungen am britten und fünften Bochentag (Dienstag und Donnerstag). An bem in jede Boche treffenben Bacanztag wird bie Bormittagsschule um 1/2 Stunde abgeklürzt, die Rachmittagsschule fällt aus, weswegen die Bensa mehr zusammen gedrängt werden, die Concertation unterbleibt, in ben 2. Humanitätsclassen auch der Autor weggelassen werden, dann, um für die Erubition Zeit zu gewinnen.

Am Freitag wird statt bes Autors in allen Classen, bef. in benen ber Grammatik, die Repetition und Erklärung bes auswendig gelernten latein. Katechismus ober ber dootrina christiana vorgenommen. Der Samstag ist vorzugsweise ber Repetition bes in ber ganzen Woche Borgekommenen gewidmet, die jedoch mehr exercitiumsweise vorgenommen werben soll, b. h. burch Fragen und Antworten, und meist in Berbindung mit einem Wettkamps. Dann werben, während die Schiller Selbstbeschäftigung haben, die Schreisheste vom Lebrer durchgesehen, in der letzten Viertels und halben Stunde eine Firbatteckanation als Jogmannte außererbettliche Uedsus vergensumen. Am esmaßts Adsahuttas aber, nachen sichfoldlis Kereitlin, dum ture Erführung eines poet. Kutses ders Sowdentilbung flattgefraden, haben mu 29: Upr Jamutike Södler ble Gpilletin der Latdin. dere grieche, Sowgelinus dir der Köpferd ber Applichgefichieht, flehre und entliche Amples angehören, somit eine halbflürdig freume Crmaphung (pie sodortatio e. e.d.) pa vertinent gie (Ermaphung nur midglichen Gedet, fel. des Kestentrauns, pa abendicher Gemissfrafrigung, pa Weichte um Kreibmodt, par Michaging von Schlern mid dies Geweispieleine z. bgl.).

Am erften Camftage bes Monats werben bann nech bie Regein ber Schuler abgelefen und öffentliche Ragen und Ermahnungen ertheilt. G. Banbeb. Lebrol. G. 109. Beitere Borfdriften betreffen basienige, mas ieben Donat und jebes 3abr an beobachten ift; bie monatliche Scription pro imperio ober pro magistratibus oreandis (eine au Anfang ieben Monats au liefernbe ichriftliche Arbeit, nach beren Refultat bie perfcbiebenen, theils jur Erhaltung ber Orbnung, theils gur Stimulirung bes Chr. geizes bienenben Coulmurben vertheilt merten), bie Berlefung ber Coulregeln, bie gugleich öffentlich angeheftet werben, bann tie fog. Atabemien ober außerorbentlichen Repetitionen und Lebreurfe, an benen jeboch nur tiejenigen theilnehmen burfen, weiche theils burch ihre Taiente fich auszeichnen, theils ber fog, marianifchen Gobalitat angehören (f. unten); ferner Beftimmungen über ble allmonatlich por einem Briefter ber Gocietat abmlegenbe Beichte, über bie alljahrlich nach ber Bacang vorzunehmenten Schuleröffnungefeierlich. feiten (ein Somnus jur Anflebung bes beil. Beiftes, feieriiche Deffe, öffentliche Rebe eines Lebrers. Abiegung ber tribentinifden professio fidei burd bie Lebrer, Claffeneintheilung ber Coulier, Anlegung von Schulverzeichniffen u. f. m.), bann bie an gemiffen Gefttagen ftattfinbenben öffentiiden Deeiamationen, Anbeftung bon Gebichten an bie Schuimante, Die im Januar und Februar ftattfindenben feierlichen Rampfühnngen, bie alljahrlich im August gleich nach Daria Simmeifahrt ftattfinbenben Geriptionen und Graming megen bes Breifes und megen bes Muffteigens, bie Beidaftigungen mabrent ber Chlusmochen bes Ctubienighre, Die öffentliche Breifevertheitung, Die mit aller mogliden Buruftung und bei volfreider Berfammiung gefeiert merben foll, bie feierlide Generalpromotion am Tag Maria Geburt, Uebergabe ber Beugniffe an bie austretenben Röglinge, enblich Beftimmungen in Betr. ber groferen Bacans, bie bon ber Generalpromotion, alfo 8. Gept., bis 18. Det. bauert, und in welche bie Schuier nicht ohne bie notbigen Ermabnungen entlaffen merben follen.

Diefe allgemeinen Bestimmungen in Betr. ber taglichen, wochentlichen, monatlichen und jahrlichen Beitelniheitung werten num wieder in einer besondern Reihe von Borichriften auf bie eineinen Classen anzewendet.

Bir tonnen bies alles bier nur furg andeuten; fur bie weitere Ausfuhrung verweifen wir auf ben Landsbuter Lebrpian G. 89 ff. G. 132 ff.

B) Untereichismeribet. In bem Bisberigen, insbef, in bem, was über ibt erforgenstlichen wir mit bem Euntenbund ner jid Gemmalim migniefell mutte, jit bas Betrauffich, ibrer Lehrn thebet im Ernabe bereits enthalten.— Ber allem fell fo ming all möglich er insibintellen Greifeit, ber eigenen Bahl bes betreite Biltern Eber beiteiten. Be weit es gesichen man, fellem bie Beren an bie vergescheiten litterriches untgeber fich hatten, mit niemen Bilde von ben vergeschierten Bilterriches untgeber fich hatten, mit bei fich fellem betrauffe, aber die mit eigenen werte, der ber eine Bereifen Belgiamstim mit Esgene werte, als wenn man eigenem Gut-bilten bei geste bereifen Belgiamstim mit jegene werte, als wenn man eigenem Gut-bilten felgen mitter. (Bochnit Ternense, ep. 7.)

Das Charatteriftifd ber jehnitifden Ledemenfebe, iber reintivem Bergligt, benne bie ben, beter Die beim beter Bentlichten beingeften beine beter beite ben, beter and bie bamit nahr verwanten greßen fiedler und pladagsiffen Ginten ligem bef, in brei Giffen — in ber Befchränlung, liebung und ber Bedung bei Gugetige.

Die in bem jesuitifden Lebren und Lernen ftattfindenbe fluge Befdrantnug, bie aber freilich theilmeife mr einseittaften Beidranftbeit und Durftigfeit wirb, bat fic uns junachft barin gezeigt, bag es im Grunde nur ein einziger Lebrgegenftand ift, bem nabein alle Reit und Rraft ber Lebrer und Schuler pon ber unterften bis jur oberften Somnaficiclaffe gewibmet wirb - bie lateinifche Sprache, und baneben etwa noch, aber bereits in febr untergeordneter Beife bie griechische. Alles andere bleibt - wenigstens nach ben nefprunglichen Lehrplanen - entweber völlig ausgeschloffen, ober wird nur als völlige Rebenfache jugelaffen in jener omne scibile ot quaedam alia umfaffenben "Erubition", und auch biefe bient burch bie lateinifche Lehrfprache, in ber fie vorgetragen, und burch bie vericbiebenen lebungen, won fie verwendet wird - poraugsweife nur wieber bem Rwed ber lateinifden Sprachfenntnis und Gilbilbung. Aber auch fonft übergli möglichfte Beidranfung, überall bie Warnung: ne quid nimis! Mufe enticiebenfte erflart fich General Befr gegen bie moberne Tenteng, ben Rreis ber Unterrichtefacher an ben Gymnafien ju erweitern. Lebrer und Goffler follen nicht überforbert, feine oberflächliche Bielwifferei erzielt werben. "Benn auch vieles augleich und verichiebenes vorgeschrieben ift, fo ift es nicht barauf abgefeben, bag alles genau und ohne Ausnahme ins Bert gefett werbe, fonbern bag nur basjenige gethau werbe, mas foidlich und bequem gefcheben tann." In jebem gad mo moglich ein und basfelbe Lehrbuch burch alle betr. Glaffen binburch! Bon lateinifden Schriftftellern, fo viele berfelben auch genannt werben, Die in einer nnt berfelben Jahresclaffe neben einanber gelefen merben fonnen, ift es bed verbaltnismäßig febr menig, mas mirlich gelefen wird, Dufter und Borbild aber fur bie Stilblibung ift allein Gicero, ber bei ben Befniten nabem tanonifche Auctoritat geniefit, wenn es g. B. beifit: Bie in ben Studien ber Theologen ber gottliche Thomas, in ber Philofophie Ariftoteles, fo wirb in ben Sumanioren Cicero ale eigentlicher und vornehmfter Doctor ju verebren porgeftellt. (Landsh. Lebrpl. G. 200). Die bictirten Themata gur Composition, bie Benfen jum Demoriren follen - jumal fur bie unteren Claffen - möglichft furg fein! lieber wird weniger aufgegeben, weniger gelefen und erflart, ale baft bie feftgefette Beit überfcritten murbe; auch vor jebem Uebermaß im Studiren wird gewarnt; man foll niemals über 11/0 ober vollende gar über 2 Stunben ununterbrochen ober angeftrengt mit Lefen ober Schreiben hinbringen, ohne einige Beit nadjulaffen (Lanbob. Lehrpl. G. 278); wie ja auch bie Rabl ber taglichen Lebrftunden - in ter Regel 5 in ben unterften Claffen, 4 in ber Rhetorit, wochentlich bort 27, bier etwa 21-22 - eine febr magige ift, ungerechnet ble plefen firchlichen Reier- und Refttage, Die eine weitere Befdrantung ber Schulgeit berbelführen. Eine Saupttenbeng ber jef. Babagogit liegt barin, eben burd folde finge Beidranfung ibrer Anforberungen an bie Gouler, Diefen ben Unterricht angenehm, bas Lernen bequem ju machen. "Die Grammatit und bie Latinitat - fagt Inventius - find ziemlich trodene Gebiete; um ben Beift aufzumeden, muß man ihn erheltern." Darum richteten fie ihre Sanbbucher und Compenbien fo ein, baß fie bem Befchmad und ben Reigungen ber Jugend nicht guwiber maren, brachten alle Ameige ber Biffenicaften in moglichft furze und überfichtliche Rorm, berfaften Chreftomathien und Musguge angenehmen Inbalte in moglichft leicht verftanblichem Latein ober Griechifch, lehrten bie Gefchichte burch Borgeigung von Debaillen, bie Bhofit burch eine Menge ber unterhaltenbften Experimente. (vgl. Sahn a. a. D. G. 102 f.)

Geniß flegt in biefer Erfichherung um Breinfachung bes Umerriches, in biefer chenung von Jeit um Knaft, in biefer Berneitung jeter Ukerschlerung bei Erfertung und Schallern, in biefer "Concentration tes Unterrichts" auf bas eine Hauptenfum, madbrend man tech mit tem Schiel ber mannischtissten Errichten zu prunten weise, in Sammilen man bein ihr Daupmittelt, wederch der den Jeitten gelang, Gedirt bei, and, was der vernehmen Bamillen zu gewinnen umd bei ihnen auf die bequemfte Weife die gewünsichten Reinlichten Reinlichte Reinlichten Reinlichten Reinlichten Reinlichten Reinlichten Reinlichten Reinlichte Reinlichten Reinlichte Reinlichten Reinlichte Reinlichte Reinlichten Reinlichten Reinlichte Reinlich

Diefem Zwed tam trefflich jn ftatten jene Dechanifirung bes Unterrichts,

Großer Berth wird bor allem auf Uebung bee Gebachtniffes gelegt (f. hieruber bef. Sacchini Parnen. cp. 8. u. Landeb. Lebroi. G. 184 ff.) und wir fteben teinen Mugenblid an, bies ale einen Bauptvorzug ber Befuttenpatagogit anzuerfennen. Rur bag auch bas, was Cache bes Berftanbes unt ber Urtheilefraft ift, jur Gebachtnisiache gemacht wirb, ift bie groke, mit bem Borma nabe perbnibene Ginfeitigfeit. Alles mögliche wird answendig gelernt, aber nicht etwa folche Dinge, Die einen bleibenten und gebiegenen Chat fur Gemuth, Beift und Leben bilben, fonbern borgugsweife basjenige, mas jur außerlichen Sprachfertigfeit bienen foll: 1) bie Borichriften ber Runft, namentlich ter Grammatit, ber lateinifden fowohl ale ber griedifden, 2) ber porgefchriebene Muter, namentlich Stude aus Gieero, Curtius, Birgit, Doto u. f. m., 3) ber Ratechismus, 4) befonbere in ben Grammatifaiciaffen eine copia verborum; and bie Begenftante ber "Ernbition" follen ais Bebachtnisubung behandelt, jeboch nicht wortlich reeitirt werben. Die Grofe bes bon einer Leetion gur anbern gu memorirenten Benfums gn bestimmen, wird ber Ringheit bes Lehrere überlaffen; in ben unterften Claffen hauptfachlich Regein und Borter, und Stellen aus Cieere, Die in ber unterften 4 Reifen, in ber mittleren 7 Reifen nicht überichreiten follen; vom Ratedismus follen je 2-3 Sauptftude bes Jahre gelernt werben; in ber oberften Glaffe, ber Rhetorit, 1. Th, auch ber Sumanitat, wird neben ber tagliden, bem Rhetor fo nothwendigen Bebachtnisubung noch empfohlen, bag einer bie und ba ein aus ben beften Autoren genommenes Stud von ber Ramzel recitire, um bie Bebachtnisubung augleich mit ber Action ju verbinden. (Reg. Rhet. 3.) Couft ift bas Abboren bes Demorirten porjugemeife Beicaft ber fog. Deeurionen, mobei biefe bann wieber bor bem oberften Decurio ober bor bemt Lehrer ihre Aufgabe berfagen, ber auch außerbem taglich einzelne abbort. (Lanbeb. Lebepl. G. 184 f.)

Aussichtliche Regein bestimmen ferner bie Art und Beife ber Praiection und Explication: ber Lebrer ift es, ber bie Boricheiften bes Lebreuchs ober bie Stelle bes

Auters verließt, einfag interprettet und burch meitere Benerkungen, Beifpiele n. bef.
verbettlißt, feite ihr Mutterfreche erer - mie in tem obern ließign agfeben istl

latiniste, ibe Ethipubliglicht ber Schiller wird debei fehr demig in Anfpruch genemmen, bichfiens haben fie die vom Ehrer beiterten Anmerbang zu schreiben, win

das Tegertzugene feite Seglich bielekt am felgenben Zag gang oder fedienelie zu erspetiren. Der Abschutt, ber in den metren Cleffen auf einmal gefein wire, soll nach

ber Regel - Zelfen mich fürsefreichten. (Beg. port mod. et int. e.p. delte mich in der Benefien. (Ben. Den mod. et int. e.p. der

Befonbere ausführlich lauten bie Boridriften fur bie Scription ober Compofition, welche fur bie vornehmfte aller Schulftbungen gehalten wirb. Es foll ein paffenbes, einfaches, ja nicht gu fcwieriges ober buntles Thema bietirt werben: benn man muß nicht besmegen auf bas Schwierige ausgeben, well fonft ju viele fich finten, welche bie Scriptionen ohne gebler liefern. Auf jeber Sinfe follen bie Aufgaben moglichft an bie Bralectionen fich anschließen und Stoff zu beren Ginubung, ju Unwendung ber vorgefommenen Regeln und gn Imitation ber gelefenen Schriftfteller bieten. Bor allem ift Elcero Stilmufter; bie Rnaben follen gleich anfange ju einer familiaren, reinen, flaren, feinen und fliefenben Art ju reben angebalten merben, bagegen foll es ibnen "unterfagt" werben, eine allguabgefürzte, verichlebene, mit eratorifchem und poetifchem Stil vermifchte Revensart an gebrauchen. Die Scription ift eingurichten nach ber Beftalt einer Rebe, Chrie, Ergablung, Siftorie, Befdreibung, Fabel, Apologie, Epiftel n. f. m., alfo gur Einübnng ber verichiebenen Darftellungsarten; in ben oberften Glaffen mechfeln poetifche mit profaifden Mufgaben. Bur Erleichterung ber Arbeit follen etwaige Schwierigfeiten ber Aufgabe erfautert und ben Schulern bie nothigen Binte unt Beibutfe gegeben, Borter und Bbrafen angegeben werben u. bai., auch foll ber Lebrer jumal in ben unterften Ciaffen gumellen ein Thema ben Schulern vorcomponiren. Bei allen fdriftlichen Arbeiten foll and anf Ortho- und Ralligraphle gefeben werben (Lanbeb. Lebrpl. G. 207.), theils meil fo viel baran liegt, bag bie Schuler fich gewöhnen, alles, was fie thun, fleifig und recht au thun, theils weil eine gierliche Schrift wirflich einen ungemein großen Ruben bat. Wer fcon fcreibt, foll hanfig belobt und mit Breifen belohnt, ben Rachläffigen bie Baglichfeit ihrer Sanbidrift oft vorgehalten werben.

 Fertigkeit im Lateinreben gefördert werben. Man preise häusig die Zierde ber latein. Sprache; man ftelle vor, wie schmählich es für die Zöglinge der Latinität sei, nicht lateinisch zu verstehen. Die, welche sich hierin auszeichnen, sollen belobt, mit Prämien mb Privilegien bedacht, die, welche sierin sahrläsiger sind, getadelt werden. Wer etwas in der Muttersprache geredet hat, soll genöthigt werden, ein Zeichen einiger Schnach zu tragen und eine geringere Strase zu leiden, wenn es ihm nicht gelingt, diese Last an demselben Tag auf einen andern von den Condiscipeln zu schiene, den er in der Schlie oder auf der Gasse ehenfalls die gemeine Sprache hat reben gehört und den er weschielte oder des der einen tauglichen Zeugen überführen tonnte. "Diese schone Memulation" (!) soll sowohl unter den Mitschillern als auch unter den Schulen selbst gewecht werden! — eine würdige Borbereitung der Schüler für zenes ausgebildete Denunciationsund Beaufschilgungsspitem, das im ganzen Orden herrscht. Die Schüler, wie die Ordensglieder, sollen sich unter einander nicht lieben, sondern sich nur als subordinirt stüblen, die Mitschiller aber sich als Rivalen ansehn, denen es gilt den Rang adzulaufen (Raumer S. 313).

Diefe Aemulation, bie raffinirteste Reizung und Benütung bes Chrzeizes, spielt überhampt eine hervorragende Rolle in dem gesammten jesuitischen Schusmefen; sie ift das hauptsächlichte Hillsmittel für Unterricht und Erziehung, die eigentliche Triedkraft, wodurch der Mechanismus des gesammten Unterrichtswosens im Gang erhalten mird. — Auch hierin wieder zeigt sich der militärische Charafter der Compagnie Jesu, auch bier die Stimulirung niederer Triebe statt der Pslege ebler, freier und schöner Sittlickeit. Denn nicht der eble Chriried jugendlicher Seelen, wo einer den andern ansenert um Bettlauf nach den hächsten Zielen, ist es, der von der Jesuitenpädagogis gepslegt wirt, sondern es ist die gemeine, unsstitliche, das eble Chrzessisch abstumpsende Leidenschaft der "Aemulation" (die deutsche Sprache hat in der That kein so ganz bezeichnendes Wort für diesen Lielssingsandbruck der zesuit. Pädagogen), es ist der ehrsels Ehrer gestachet und wodurch die unter dem leblose Mechanismus der Lehrmetbore erlabnenden jugendlichen Geister in beständigen Athen erbatten werden sollen.

"Wer die Aemulation geschieft zu reizen weiß, ber hat durch sie das geschickeste Bullsmittel im Lehrant, und welches beinahe einzig hinreichend ist, die Iugend auss beste von unterrichten. Der Bräceptor schäet dase baher diese Wasse doch und erforsche sleißte Bege, auf welchen er sie erlange, und wie er dieselbe am meisten und wirtsamsten brauchen könne." (Landsh. Bl. S. 280.) Die Sorge eines weisen Magisters soll vorzüglich bahin gehen, daß er seine Schule durch diese zwei hebel, Lob und Tadel, in Bewegung setze und daß er hiezu auch den Reiz der Prämien, als den Stachel der Tugend und des Kleißes, recht gebrauche. Unter den Mitteln, diese hebel in Bewegung zu sehen, sieht obenan der Wetrampf oder die Concertationen, sowie die Erwählng der Magistrate — Prätoren, Ensoren, Decurionen — in der Schule nach den Resultaten der monatlichen Scriptionen.

Die, welche am besten geschrieben haben, erhalten die höchste Magistratswürte, die diesen am nächsten kommen, andere Ehrenstusen, beren Namen, damit die Sache mehr Erudition habe, aus der griechischen und römischen Republit oder Miliz genommen werten. Auch kann die Schule zur Forderung der Kemulation in zwei Parteien (Römer und Carthager, Griechen und Troer) getheilt werden, deren jede ihre Magistrate und sich einander zu Gegnern habe, so daß ein jeder der Schiller seinen ihm eigenen Rebenbuler habe. Die höchsten Obrigkeiten beider Parteien nehmen im Sigen den ersten Blag ein. (Landsh. Lehrhan S. 116.) Das Ehrenzeichen der Schuldictatur war — wie Michael Denis in seiner Selbstwographie erzählt — ein vergoldeter Schlüssel, der an einem reichen Band von der Brust des Dictators herabhieng, sowie eine kostdar gebundene Matrikel, in welche die Namen der Bristatoren eingeschrieben wurden. Die Ferirung solcher Wärten diente also bei den Zesuiten nicht wie dei Sturm und Trogendorf zur Organisation der Schule und zwelchen der Sehrers (durch Monitoren),

Diefen Bettfampfen find nach bem Stunbenplan bestimmte Stunden und Tage gewbnut; bef, vor einem gest bielet bie lette halbe Tumbe bes Bermittage bem Bette ampf referoiet. Er findet nicht bloß wolfden Schaffe, olderen als feierliche Kann ji bunen als feierliche Kann ji bung amd wischen gangen eenwinteren Califen fatt. (S. 1922.

ogl. auch Schmitt, Zeitichr. f. Befchichtemiffenich. IV. 138.)

Bon ber besonderen Art ber Memulation und Denunciation, Die gur Uebung im Lateinfprechen ftattfindet, mar oben bie Rebe. - Endlich merben auch noch (G. 283) befonbere Runftgriffe ermabnt, beren fich bie Dagifter, um Memulation ju weden, mit Glud bebienen: 3. B. fcbriftliche Aufzeichnung beffen, mas von irgent einem talentvoll ausgearbeitet, gierlich gefagt worben ift, an gewiffen öffentlichen Tafeln, bamit bas Anbenfen einer gelungenen Gade jum ewigen Rubm bes Ramens im Reich ber Biffenfcaft erhalten bleibe; ferner Aufzeichnung und monatliche Abiefung beffen, mas gut gemacht worben ift (fei es in ber Biffenicaft, fei es in ber Gotifeligfeit und Tugenb) mit Berichweigung ber Ramen; Gintragung bebeutenberer Fehler in bie Cenfurbacher, aus benen bann bie Ramen ber Schulbigen ju bestimmten Reiten burch bie Berolbe abgelefen werben, bamit alle burch ein neues Befuhl ber Schanbe erichuttert werben; enblich Aufftellung einer Unglade ober Schanbbant, genannt Sollenleiter u. bgl., in ber Mitte ober einem Binfel ber Coule: und anbere beraleichen Runftgriffe unb Mittel, weiche fowohl tauglich fint, ben Bleif ber Anaben angufpornen, als auch bem Braceptor ble Arbeit auten Theile erleichtern, und ibn ber laftigen und verhaften Rothwentigfeit, immer ftrafen ju mugen, überbeben.

Alles bies waren aber nur bie gewöhnlichen, altiglichen Bedungsmittel ber Aemulation; noch weit großartiger und braftifder mußten aber in biefer Beziehung bie großen Schauftellungen ber Prufungen und Preisbertheilungen wirfen.

Alljährlich nach bem Geft Daria himmelfahrt, an einigen Orten nach St. Laurentii, fangen bie Scriptionen und Examina für ben Breis und bas Auffteigen an. Beinahe einen gangen Monat vorber follen bie Schiller in allen wichtigen Gegenftanben fich fleißig üben, bamit fie wohl bereitet jum Eramen treten; unmittelbar bor bem Generalegamen wird bon jebem Dagifter ein genaues Coulerverzeichnis bem Brafecten übergeben, worin bie Schuler nach 6 vericiebenen Stufen prabicirt fint (G. 123); am Schlug bes Studienjahre im September folgt fobann bie offentliche Breis. verthellung, bie mit aller moglichen Buruftung und bei polfreicher Berfammlung gefeiert wirb; ihr geht eine tomijche Banblung, b. b. bie Aufführung einer bon einem Lehrer gelieferten Romobie ober Tragoble porber. Die Ramen ber Sieger werben nun öffentlich verfanbigt, fie treten in bie Mitte berbor und bann werben jebem feine Bramien ehrenvoll vertheilt, nicht obne ein fleines fachgemaftes Carmen. Aufer ben öffentlichen Pramien giebt es auch noch Brivatpramien und Brivilegien, Die ber einzelne Lebrer anstheilt, 3. B. fleine Beidente, bei. Bilber und fleine Bucher, auf bie etwa ein Lobfpruch gefest wird, Borguge und Chrenftellen in ber Schule, Befrelung von gewiffen Strafen ober Aufgaben, bas Recht fur Diticuler Surbitte einzulegen u. bal. Rurg, ale einziges Lernmotiv regiert ber Chrgeis. Benn irgent eine antichriftiche Gefellichaft mit allem Fleiß für ihre Bidbungsanstatten ein möglichst antidriftliches Meite ausstellen wollte, so tönnte bies tein anderes sein als bas ber Societas Josu. (Beitschrift f. Prot. a. a. D.)

Es führt ans bies von felbft von ber Betrachtung ber jefultifchen Unterrichtsmethobe anf bie Grunbfate ber jefuitifchen Erziehung.

C) Granb'i he and Methore ber Erzitebung, "Murrricht um Erzichung alfen bei mo Jeiluin Dan in Janu. Beite aber aben miemtlich eine religible Gruntlege, ein religible-fiedliches Ziel. Religion um Stittlichte der klauen nicht ernet, fie mäßen neitwenst, gedibt metern, um bie Erzichung fie deben mehrende gedibt metern, um bie Erzichung fie denen neitweite Deren schweizung ber Billenk." Das ist einer ber happtverplag, beren der Denen schweizung der Greichen gegen den Greichen Greichen machen, zwie Erzichung der Greiche Begehre gegen, alle Zuleizinen lollen is gelebnt werten, "doß fie gur erfennutsi um Verbere de Schweizun den Griffere fährer. "Die Tänge für erfennutsi um Verbere de Schweizun den Griffere fährer. "Die Tänge für eine Methore der Greichen wirche fin der Bereichen der Greichen wärels fine." Ge berfändet es faut um beiterfellt bie Rabis studiorum (rogell breiden. 1; rog. poel dass in f. 1; zig. Land, ktyri. E. 15 fl.).

Religion und Chriftenthum ift bem Jejuitismus nicht fowohl Sache bes glaubigen Bemuthe und ber Glaubeneerfenntnie, ale vielmehr ein Begenftant ber außerlichen Uebung. Daber legt er fo großes Bewicht auf jene fogenannten "guten Berte" und frommen Uebungen ber tatbolifden Frommigfeit, auf Ballfahrten, Marienanbachten, Bilberverehrung, Reliquiendienft, Deffeboren, Bruberichaften u. bgl. und mar bon Anfang an auf beren Bieberberftellung und Bermehrung fo eifrig bebacht. Go beftebt benn auch bie religiofe Ergiebung ber Jugend in ben jefuitifchen Schulanftalten borzugeweife in ber frabzeitigen Abrichtung ju folden "guten Werten" und "frommen Uebungen." Die Dogmatif mar nie bie ftarte Geite bes Orbens, Die Schriftforicung noch weniger. Bielmehr zeigt fich bei ibm binfichtlich ter driftlichen Lebre große Larbeit und eine, im gangen Beift ber Befellicaft und ihrem Gegenfat gegen ben Broteftantiemus tiefbegruntete, entichiebene Sinneigung jum Belogianismus, ja mitunter jum flachften Rationalismus. Es ift baber febr natürlich, bag auch in ben Befuitenfchulen für ben eigentlichen Religionsunterricht, für bie Pflangung und Forberung religiöfer Erkenntnie fehr wenig gefchieht. Es besteht bies im Grunde nur in bem wocheutlich einmaligen Borlefen, Memoriren und einer furgen, ausbrudlich auf weniges fich befdrantenben Interpretation bes Ratechismus von Beter Canifius (summa doctrinae Christianae und eines fleineren Ausgnges baraus), fowie in ber Explication bee lateinifden ober griechifden Evangeliums, mobel ausbrudlich bemertt wirb, bag bie Bebanb-Inng bes Ratechismus jugleich jur liebung ber lateinifden Sprache benutt werben foll. (Lanteb. Schulpl. G. 161.)

Defto mehr wird auf religiofe Uebungen gebrungen. Es flingt gang foon

um derfüllig, menn ber debrer erinnert wird, ver allem felit des Bilt ber Tagen an fic ausgreicht ju tragen, bern Wachshumu zu ein Musche um enthewnisjent fit, ber Reisjon und fremmiglett; eber wenn er ernahent wird (reg. 10. 00mm), eft fir fine Schler und 60st und bei ehr ab da andeligie Gebert ein algemeine Schlismittel für blie menfelische Schwachelt fel. Wer ersch frechtjeckscheidigt und jeintilig beite der dere fine Gebert erschwerte flicht geliebe ber erbere fleche Gebürter freißgeligen Umgebraum und ben heilte geschwerte fleche geschwerte fleche Gebürter freißgeligen Sangkraum und ben heilte geschwerte fleche Gebürter freißgen Sangkraum der Justimer Vertretten Laugene Agheiten meren, als de hie ind bei einfallen Sönglen, ergel bei Lauften der Sangkraum der bei Lauften der bei Lauf

Much bie Coulier follen taglich regelmäßig und in Orbnung bem gottlichen Dienfte beimohnen und in und außer ben Gottesbienften beftimmte Bebete gu Gott und ben Beiligen auszugießen fich gewöhnen, und biefelben, ju Bermeibung bes Edele baib aus einem Buche, balb aus bem Bebachnis recitiren, wohl auch fogar im Beifte bentent volibringen (mente pertractent), verzüglich aber bie Rrone, bas Dificium und bie Litanei ber feligften Jungfran beten. Gie beten nicht bioft um Beginn und Coluft ber Couie, fonbern auch mabrent berfeiben öftere, g. B. wenn bie Uhr fdiagt (Panbeb. Co. 157). \*) Ber burd befonbere Anbacht leuchtet, foll belobt und anegezeichnet werben; wer fich in ber Anbacht verfebit, foll jur Strafe im Bethans einige Beit bem Gebete obliegen, einer zweiten Deffe belmobnen u. bal. Mis ein besonderes Mittel gur religiofen Erziehung und jugleich gur Ausgeichnung befonberer Frommigfeit bient auch bie Anfnahme in tie fogenannten marianifden Gobalitaten, ober bie Congregation ber beil. Jungfrau, weiche im Collegium roman. ihren Ctammfit bat, von bier aus aber über alle ganter fich erftredt und auch bie abgegangenen Schuler in religiofer Berbindung mit ber Befellicaft erhalt. Bur religiofen Ergiebung in ten Jefuiten Collegien bient befontere noch bie Beichte, welche alle Boglinge monatlich einmal, an einem burch ben Brafecten zu bestimmenben Tage, und auch fonft baufig und anbachtig abiegen follen, und gwar bei einem ber Briefter ber Gocietat, melde ja biefem 3meige geiftlicher Umtotbatigfeit mit befonderer Borliebe und befonberer cafuiftifder Birtuofitat fich wibmen. - Richt ber Ergieber ift es alfo, bem ber Bogling vertranensvoll fein Berg öffnet, fonbern ber Orbenspriefter, bem er pflichtmäßig in bestimmten Terminen ein obligatorifches Gunbenbefenntnis abzulegen bat, und alle jene Inconventengen und fittlichen Bebenten , Die an bas tatbolifde Beidemefen überhandt und befondere bie Rinderbeichte fich anfnupfen, alle jene Untlagen, bag ber Beichtftubl oft nur Soule ber Gunbe unt Luge geworben, febren bei ber jefuitifden Goulerbeichte in verftarttem Dage wieber. (Bergl. Beichte Bb. I. G. 482.) Dag entlich ein Sauptaugenmert bee Orbens bei ber religiofen Leitung feiner Couler barauf gerichtet ift, benfeiben ben fraftigften Abiden und Saf gegen bie Reber einzuflogen, braucht taum gefagt gu werben; ift bas ja überhaupt bes Orbens Saupttenbeng, ber 3med feiner Stiftung; und wenn er auch bas Beichaft ber Inquifition, bie Reterverfolgung mit Feuer und Schwert, anderen Orbenebrubern überläßt, fo ift es boch darafteriftifch fur bie Gocietat, baß fie ihren Schulern bie Unwefenheit bei hinrichtungen verbot, mit ausbrudlicher Anenahme ter Regerbinrichtungen.

Co ergieben bie Befuiten gur Frommigfeit; wie ftebt es nun mit ihrer Ergiebung gur "Ingenb", gur driftlichen Gittlichfeit? Die erfte Frage mare bierbei, mas

e) Der Stription wirb eine furje Anrufung bes heil. Beiftes inteend voransgeschicht.

Offic aber bas Schigebe nich mit Andach und Aufmerfomfels gehalten werben, so fann es auch unterbleiben, und bann foll ber Prefesse fie fic begungen, bas Bachen bes Arenges ju machen.

Der Befritismus biibet auch in feiner Moral, wie er es ia will und offen befennt, ben biggenglen Gegenfan jum epangelifden Chriftenthum. Er bat burch bie gange cafuiftifde Raffung feiner Ethit, inebefonbere aber burd feine Lebre bon ber Brobabilitat, von ber Direction bee Billene, von ber Mentalrefervation ober Reftriction, von ber Amphibolie n. f. m. nicht bloft bie eine ober andere pon ben fittlichen Anforberungen bes Chriftenthums, fonbern principmäßig jebe driftliche und allgemein menfchiche Doral "aufgelost und bie Leute aifo gelehrt:" bat ben Chein an bie Stelle bee Geine, bie Billfur an bie Stelle bee Bemiffens gefest, alfo bag, wie ein guter Rathoilf (Dabillon) urtheilt, bie beinnifche Moral foide angebiid driftiide Theologen befcami, - bag es fein Berbrechen, feine Abicheulichfeit giebt, bie fich nicht burch bie Gpipfindigfeiten ber jefnitifchen Cafuiftit enticulbigen und rechtfertigen liefe. Daß nicht alle Moratiften bes Orbens biefe Grunbfabe billigen, ift allerbings mabr; aber ebenfo gewiß ift bas anbere, bag bie Schriften, in welchen jene beiliofen Grunbfate ausgefprochen merten, mit ftillichweigenber Genehmigung ober ausbrudlicher Approbation ber Gefellicaft und ihrer Dberen ericbienen finb; und wenn biefelben von einzeinen Orbensgliebern Disbilligung erfahren haben, fo gebort bas eben mit sum Charafter ober ber Charafterlofigfeit bes Befuitiomus, bag innerhalb feiner in anberer Begiebung fo ftraff und ftreng gegogenen Grangen boch wieber bie allergrofite Berfdiebenbeit ber Unfichten und ber Meinungeaußerungen möglich ift. Der Befuitismus fucht jebem gerecht gu werben; er will - freilich in gang anberem Ginn ale ber Apoftei - ailen alles fein, fucht aber in allem und bei allen nur fich felbit, feine Dacht und Berriichfeit.

Darum ift es auch Saupttenbeng ber fittiiden Grgiebung bes Orbens, feine Boglinge von ber menfchlichen Befellichaft loszulofen und an bie feinige gu fetten, fur alle andere fittiiden und allgemein menfchiiden Begiebungen, Befühie, 3mede und Bflichten fie abguftumpfen, und fur bie Intereffen bee Orbens fie gu begeiftern, fie fein eigen gn machen nach Billen und Beift, mit Leib nnb Geeie. Go ergiebt ber Orben gur Demuth, pflangt aber ebenbamit in feine Bijeber ben pollenbetften Orbensbochmuth, einen esprit de corps, ber nichte boberes fennt ais bie Befellichaft, ber er feibft angebort. Co erzieht er jum Geborfam, aber nicht jum Gehorfam gegen jebe menfcliche und gottliche Ordnung, fonbern einzig jum Geborfam gegen ben Orben und gegen bie romifche Rirche, mabrent es fein angeiegentlichftes Beftreben ift, alle naturliche Liebe und Chrfurcht gegen Gitern, Baterland zc. ju erftiden. Wer in ben Orben eintritt, verläßt alle feine bisherigen Berhaltniffe, iost jebes Bant, bas ibn an Familie, Freunde, burgerliche Gefellichaft fnupfte; baber auch ber Jefnit, wenn er von feinen nachften Bermanbten rebet, nicht fagt: "ich babe einen Bater, Dutter, Bruber," fonbern "ich batte zc." Bang befonbere ift es ber jefuitifden Erziehung neuerbinge mieberboit (3. B. in Frantreich, in ter Comeig ic.) jum Bormurf gemacht morben, baft fle ibre Roglinge entnationalifire, bie Liebe jum Bateriand unterbriide, fchiechte Burger ergiebe, oft fogar einen gegen bie politifchen Inftitutionen bee Baterianbe feinbiichen Beift pflange und nahre. Bang naturlich! Der Jefuit bat ja fein Baterlant ale feinen Orben, er ift überall fremb, tennt teine Gefete ais bie feiner Gefellichaft. Er accommobirt fich allen Staateverfaffungen und feiner, bulbigt bem Abfolutiomne und iehrt bie Grunbfabe ber Boltssouveranitat, je nachdem es bem Orben taugt. Dieser ift bem Zesuiten Familie und Heimat, Staat und Baterland: ihm gehort seine Liebe, seine Begeisterung, und por allem fein Beborfam.

Behorfam ift bie Carbinaltugent bes Jefuiten, und gwar ber abstracte, blinbe, willenlofe Geborfam, ba man bem Befehle ber Obern Folge leiftet, wie ein tobtes Werfzeug von ber Sand bes Menfchen fich brauchen lagt, ja "perinde ac cadaver." Dag ber Orben ausbrudlich gelehrt habe, Die Befehle eines Dbern tonnen auch gu einer Gunde verpflichten, ift allerdinge nicht richtig und beruht auf bem Dieverftant= nis einer Stelle ber Constitutt.; vielmehr beifit es ausbrudlich in anbern Stellen: obediendum in omnibus, ubi peccatum non cerneretur oter omnibus in rebus, quae cum peccato manifesto conjunctae non sint. Allein ba ber Jefuit ober Befuitenschüler nur bann ten Gehorfam verweigern barf, wenn ber Befehl bes Dbern eine offenbare Gunte von ihm verlangt, ba es ihm aber gar nicht gutommt, ben Befehl bes Obern irgendwie ju brufen, vielmehr feine Bflicht ift, willenlos und "wie ein Leichnam" Behorfam ju leiften: fo ift benn boch Die Confequeng feine andere ale bie, baß er auch ba, mo ber Obere ibm eine Gunbe jumuthet, feine Babl bat ale ju geborden, um nicht bie Tobfunde bes Ungehorfams gegen feine Borgefetten zu begeben. Austrudlich verlangt ber Orben - wie inebefonbere bas in biefer Beziehung claffifche Schreiben bee Janatius an bie Bruber in Bertuggl ausführt - als bochfte Ctufe bes Geborfams nicht blog einen Geborfam ber That, nicht blog eine Unterwerfung bes Billens, ein völliges Ausziehen alles eigenen Bollens, fontern auch eine Unterwerfung bes Urtheils und ber Ginficht, mobei alles bas, mas ber Obere bentt und gebietet, auch bem Untergebenen als recht und mahr erscheint: "benn es erftirbt jene berühmte Ginfalt bes blinden Behorfams, fobald wir bei uns felbft ermagen, ob ber Obere etwas mit Recht ober Unrecht gebiete." Der jesuitische Beborsam ift alfo nicht jene bewufite und freie Unterordnung bes Billens unter ein boberes Gefet, wodurch ber Wille felbst gefräftigt und erhoben wird, - nicht jene Theonomie, welche zugleich bie mahre fittliche Autonomie ift, - nicht bie findliche Furcht und Liebe Gottes, welche auch aller gottverordneten menschlichen Obrigfeit unterthan ift um bes Berrn und um bes Bemiffens millen. - nicht bie Ertobtung bes nieberen Rleifcheswillens, bamit ber hohere Beifteswillen frei und fraftig werbe, fonbern er ift bie fpftematifche Bernichtung und Ertöbtung aller felbftbewuften und freien Berfonlichfeit, Die völlige Abgewöhnung alles eigenen Wollens und Dentens, ba man, was bas Auge fdmarg fieht, weiß zu nennen mas bas eigene Gemiffen Gunbe nennt, fur Bflicht zu halten bereit ift, wenn und weil es bie Rirche ober bie Obern gebieten. Bu biefer Unterordnung bes Billens und Urtheils, ju biefer Birtuofitat eines "jugleich geiftlichen und folbatifchen Behorfame" feine Boglinge ju erziehen, ift Sauptzwed ber jefuitifchen "Dieciplin"; benn "Dieciplin ift Bebel und Runft bee Unterrichte und ber Ergiehung." Gin treffliches Mittel gur Bahmung ber Beifter und Willen find inebefonbere jene "geiftlichen Exercitien", jene methobifche ober vielmehr mechanifche Anweifung jur geiftlichen Meditation, welche von Ignatius felbft mit unbeftreitbarer Birtuofitat entworfen wurden und welche nicht blog von bem Novigen vor allem burdjumachen fint, fonbern welche auch Brieftern und Laien zu wiederholtem Gebrauch bringend empfohlen werten. Auf ihnen beruht, wie ein reformirter Beiftlicher, Gabriel Lermaus, fagt (f. Bug, G. 419) hauptfachlich "ber Zauber, womit bie Jesuiten Die Leute umftriden." - Findet fich ein fprober und unbeugfamer Charafter, fo miffen fie ibn fo lange zu geftalten und zu binden, bis er fich nach ihnen gebildet hat. "Weichlinge harten fie ab, Trage werben ruftig, Sartnadige lentfam, Unfchluffige fest und bestanbig." In biefer Runft, ber verichiedenartigften Individualitäten fich zu bemeiftern, burch innere und außere Einwirfungen fie murbe und geschmeibig ju machen, ber militarifden Drbenetisciplin fie zu unterwerfen, fie mit bem gangen Beift ber Befellicaft zu impragniren, und bann fur bie Zwede ber Befellicaft fie ju verwenden, bat ber Orben von jeber eine unbestreitbare Birtuofitat beseffen.

Die Banbhabung ber außeren Disciplin ift in ben Jefnitenanftalten feinesweas übertrieben ftreng. Es wird ihnen nachgerübmt, baf fie im allgemeinen (Musnahmen fceinen wohl and vorgefommen ju fein) gegenuber von ber rigorofen Bebanterie und oft barbarifden Barte, bie in anberen Schulanstalten berrichte, fic portheilhaft auszeichneten burch milbe und humane Behandlung ihrer Boglinge, burd ein freundliches und gutraulides Berbaltnie gwifden Coulern und Lebrern, inebefonbere auch burch arofe Charfamfeit in ber Anmenbung von Strafen und forperliden Budtigungen. 3m Gegentheil wird mandmal über allgugroße Larbeit ber in ben Jefuitenanftalten, befonbere gegenuber von ben Gobnen boberer Stanbe, berrichenben Disciplin geflagt. "Dem Lehrer foll es Grundfat fein, bag man Junglinge mehr fanft und gutig, ale bart und ftreng balten muße. - Dan muß jenen alten Rubm unferer Gocietat behaurten, baft fie nicht fo faft burch Gurcht por Strafen und burd Barte, ale burd Gurdt por Schanbe und burd ben Reig ber Gbre bie Jugend leitete" (Panbeb, Lebrol.). Die Strafen find befonbere Chrenftrafen, Gur grobere Berfehlungen aber, bei welchen bloge Borte nicht hinreichen, foll ein eigener Corrector befiellt werben, ber bie forperlichen Buchtigungen gu vollziehen bat, ber aber nicht aus ter Befellicaft fein barf. "Bo ein folder nicht gn baben ift, foll eine Mrt ansgebacht werben, wie bie Geblenben geguchtigt werben - entweber burch einen aus ben Cholaftifern felbft ober in einer antern paffenben Beife. Begen bauslicher Bergeben aber follen fie nicht in ber Coule gefdlagen werben, außer felten und aus einer wichtigen Urfache. Beide aber bie Chlage abmeifen, bie follen baju gezwungen merben. Wenn bas aber ungeziemenb mare, ober wenn weber Borte noch ber Dienft bes Correctors binreicht, und bei einem feine Befferung ju boffen ift, foll er nach vorgangiger Anfrage bei bem Rector aus ber Conle entfernt werben." (reg. praef. inf. 38 ff. reg. ext. 7). Da ber Orben bor allem auf bie Erhaltung bes guten Rufe feiner Anftalten bebacht ift, fo fant oft ftrenge Beftrafung von Aleinigfeiten ftatt, bagegen oft auffallenbe Dilbe bei groberen Berfehlungen, befonbere bei ben Reichen und Bornehmen. Theilmeife foll fogar bas Coftem ber Brugelfnaben geberricht baben, b. b. bie Gitte, armere Angben jum abidredenben Grempel fur bie gange Claffe ju gudtigen. - Gin Sauptmittel jur Sanbhabung ber Disciplin ift bie genauefte und allfeitigfte Beauffichtignng ber Chuler und Boglinge bei Zag und Racht, beim Lernen und Spielen burch bie überall, in ben Lehr., Arbeite- und Schlaffalen, auf ben Spielplaten und ben gemeinsamen Spaziergangen gegenwartigen Lebrer und Muffeber. Aber auch unter ben Coulern felbft, wie unter fammtlichen Orbensgliebern, besteht ein Soften ber gegenfeitigen Beauffichtigung und Denunciation; Die Schuler wie Die Orbensangeborigen follen niemale allein ausgeben, nicht allein reifen, in ber Schule und Rirche, mo möglich, niemale allein fein, fontern ftets in Begleitung, und minbeftene nach ber evangelifden Borfdrift ju zweien. Jeber aber ift verbunben, alles nachtheilige, mas ihm von anbern befannt wirb, entweber bem Beichtvater ober ben Oberen mitgutheilen. Brivatfreundicaften zwifden einzelnen Roglingen werben nicht gebulbet; alle follen fich ex caritate ohristiana gleich lieben; jeber muß von Beit ju Beit alles Tabelhafte, mas er an ben anbern bemerft, nieberichreiben; tiefe gebeimen Sittencenfuren gelangen ale unverbruchliches Gebeimnis in bie Sanbe ber Dberen,

 mentlich über bie Günde ter Börreiste, weder pitenmesse in genunerregnetem Grob unter Geditern met bestern geherriget baben sell. Geden 1610 wich besauptet, paech-matiam quedesianum innter scholasticos convictores peccatum esse; integra paene collegia contaminata fuisse. Die genauesten und außstellichen Bedesse bieffer und munderteigische schaduchen bei Kreiste und seine Michigal nach Marchill S.J. Amores. Minden 1815, u. Manmann, Vistichaten bei schrifträgen Batres Wartel. Bern 1842.

Der Orben erzieht aber nicht blog jur Reiigion und Engent, fonbern auch jur weltliden Brandbarteit und Bobianftanbigfelt. Muf Urbanitat bee Benehmens, auf feine Danieren, weltmäßige Gewandtheit, auf alles bas, mas zu einem anftanbigen und geminnenben außeren Ericheinen gebort, wird in ben jefultifchen Ergiebung Banftalten eine gewiß febr lobenewerthe Aufmertfamteit gerichtet. Richts ift ba ju unbebentent, bas nicht ins Muge gefaßt murbe. Auf gute Musibrache, icone und beutliche Banbidrift wird ebenfo gebrungen wie auf eine aute und anibrechente aufere Rorperhaltung: Die jungen Leute follen ben Ropf magig vorwarts gebeugt tragen, bie Lippen nicht gufammenpreffen, Die Unterlippe nicht herunterhangen laffen, auf Spagiergangen nicht ju laut reben ober lachen u. bgl. Mis Mittel, um ben Boglingen, jumal benen aus boberen Stanben, eine gute Tournure, Gemanbtheit und Giderheit im Muftreten, fowie in ber Conversation beigubringen, - jugleich aber auch ale Mittel ber Unterhaitung und "Ergönlichleit" und oft auch jur öffentlichen prantenben Schauftellung blenten gang befontere bie bramatifden Mufführungen, bie Romobien unb Eragobien, bie in ben Jefuitenanftalten eine fo große Rolle fpielten. Rach ber ratio studiorum follen Tragobien und Romobien felten aufgeführt merben und nicht obne Biffen bes Superiore, ber auch über ben Apparat und bie Roften ber Mufführung verorbnet. Es muß alles lateinifc fein, Gemeines und Boffenbaftes foll nicht portommen. Damonen, leichtfertige Berfonen, Spieler, Gaufer follen nicht beinabe in jebem Met ericheinen; bas Bange foll nicht über 11/2 Stunden bauern; auch foll mit Schiefen. Fenerwert u. bgl. nicht guviel Spectatel gemacht werten. Schon biefe befchräntenben Beftimmungen melfen barauf bin, welche Bichtigfeit biefen bramgtifchen Auffiferungen pon Schulern und Lehrern beigeigt murbe, und wie es babei mitunter mag gugegangen fein. Alliabrlid, beim Schlug bes Schutjahres, aber auch fonft bei festlichen Belegenheiten, fanben folde Aufführungen, fog. "tomifche Sanblungen", auf einem eigens bagu bergerichteten Saustbegter por einem großen Bublicum, bas unentgeltlich Butritt batte, oft mit großen Glange ftatt. Da ber Text lateinifch fein mußte, Die alten, befonbere bie Terenifden Stude aber nicht gugelaffen maren, fo galt es, eigene iateinifche Dramen gu verfaffen. Go hatte benn jeber Schoiaftifer bie Mufgabe, ale specimen eruditionis neben einer lateinifchen Rebe ein Drama in berfertigen und bem praesectus studiorum vorzuiegen, und es gab, wie ber Griefnit Cornova berichtet (G. 116 f.), unter ben Jefniten, fegar unter ben Obern, Manner, welche ben gamen Berth eines Brofefiors nach bem Chaufpiele benrtbeitten, bas er mit feinen Schulern aufführte. Und babei gait ale Samtfache nicht etwa ein auter Blan, eine treffenbe Chilberung ber Charaftere, ein baffenber rein lateinifcher Dialog, fonbern ber Angug ber fpieienten Berfonen, Decoration, Dafchinerien, Tange u. bal. Anfanglich maren bie Stoffe mebr ernfterer Art, bauptfachlich aus ben Beiligen- und Darthrerlegenben, jum Theil auch aus ber Tagesgeschichte genommen. Spater murben auch eigentliche Luftfpiele, Boffen und Dbern aufgeführt: fo 1585 in Munchen ein Luftfpiel, 1597 Die erfte Dper. Ginige Beifpiele bon bem bramatifchen Gefcmad bes Orbens f. in ben Beitragen ju einer Schule und Erziehungsgefchichte von Baiern 1778 G. 59, u. Beitfdr. f. Brot. n. R. a. a. D. G. 22: ba wirt g. B. ein Schanspiel ermabnt, mo es bei ber Gunbfint Canb regnete, mo Drachen, Teufel, Bollengefpenfter parabirten u. bgl., ober ein Schanfpiel unter bem Titei: Coma, ober ber ju Ghren ber Mutter Gottes abgeschnittene und berfelben ju einer Berrude verehrte munbericone Saargopf, aufgeführt 1753. Ueber ben Inhalt eines anbern Besuitenschauspiels vgl. auch Ricolai Reife, Beil. XI. S. 29; vgi. auch ben Artitel "bramatische Aufführungen" Bb. II. S. 25 ff.

Mier am femt finden heitst zur Unterhaltung ere Schüler heitst zum Bred ber Geduchteilengen und zur Uedeng in ferpreichte Merzigleifente und in ber "Urbautität allerid "Crafglicheitun" in Ent. Phomunerein, Spiele, symnoficie Urbangen, Wiefel, Abert. Denmuerein, Spiele, symnoficie Urbangen, Wiefel, Bert. n. b.g. Holmeber um den ingang bereit von Bei dem Kleintybel in den Gelegien behaglich zu machen, wird hiere zum Zeit aller Zum descultungen Gertelle den Der Gertelle gelegen der Gertelle gertelliche in der Gertelle gelegen der Gertelle erhöhigten gestellen auf einer Ausgeber abeit gelegen gebreiten auf eigenet, weit der Gertelle auf gelegen, der Gertelle gertelliche Gertelle gertelliche Gertelle gertelliche Stadigten gebreite, den gelegen gebreite gertelliche Stadigten gestellen, beit der des abs in ein des gertelliche Stadigten gebreite, der gestelle Geschalt von der feliciken stadigten, der der der Geschler des Gelegen gestellen Stadigten gestellen Geschalte der Gelegen gestellen Stadigten gestellen Stadigten gestellen Stadigten gestellen Stadigten gestellen Geschalte der Gelegen betreite geberigen Bild zubeingen, merben und bie anziehendten Gelitzer ungener einmerfen.

Muf bie auferliche Rorper- und Gefunbbeitepfiege wird alle Gorge perwentet: wie eine übertriebene Gorge fur ben Rorper tabeinewerth ift, fo ift eine magige Sorge für ibn ioblich und von allen anzuwenben - fagen fcon bie Constitutt. In Roft, Rleibung, Bohnung und anberen Leibesbeburfniffen foll allerbinge bie Gelbftverlaugnung bervortreten; aber bie Abtobtung bes Rorpers barf nicht übermafig und nicht unbefonnen im Bachen, Safien und anteren außern Uebungen und Anftrengungen fein. Bor allem Uebermaß in leibiicher und geiftiger Arbeit wird gewarnt. Die Collegien und Benfionate ber Befellichaft zeichneten fich meifi aus nicht blog burch gefunde lage, burch Geraumigfelt und Reinlichfeit ber verschiebenen Beiaffe, ber Schiaf., Lehr- und Arbeite. simmer, ber Rrantengimmer wie ber Baushaitungsraume, fonbern nicht feiten fogar burch einen in bie Mugen fallenben, oft perichmenberifden Lugus und Reichthum ber inneren und auferen Ausftattung. Alle auferen Lebensbebariniffe, Roft, Rielbung, Baide u. bgl. werben burch ein ausreichentes, burchweg mannliches Dienftperfonal aufe forgfaltigfie und befte beforgt. Binfichtlich ber Rleibung ber Roglinge wird nicht biof auf Gefundbeit, Reinlichfeit und Anfiant gefeben, fonbern es erhalt auch, jumai bei Gobnen aus vornehmeren Stanben, Die Gitelfeit ihren Eribnt. Go trugen in Balermo (Linbentobi a. a. D.) tie Roginge bes collegio nobile bique Uniformen, feibene Strumpfe, furge weiße mit Golb befette Beinfleiber, einen breiedigen But; Die ausgezeichnetften Schlier erhielten ein blaues Bant, eine Lille am blauen, ober ale bochfie Musgeichnung eine Lifie am rothen Banb; abnitdes wird von anbern Anftaiten berichtet.

In allem, was bagu bient, nach außen gu imponiren, gu glangen, fich gu empfebien und anguioden, war bie Bestellicagit Besu gu jeber Beit unübertroffene Meisterin - omnia in majorem Dei gloriam!

Biel haben fich die Freunde der Iefutten von jeher auf das Urtheil Franz Bacons gugut getban, ber befanntlich die Iefuttenschaften feiner Zeit musterhaft sand (19gl. d. Art. Bacon Bd. I. S. 378, wie Gelebrenschanderen Bd. II. S. 654). Wie die Tribentinifche Sunobe feine befferen Couimanner au empfehlen weiß gist bie Befuiten ("Si reperiantur Jesuitae, caeteris anteponendi sunt" Sess. XXIII. de reformatione op. XVIII.); fo lautet auch ber befannte pabagogifche Rath bes englifchen Staatsmannes; ad paedagogicum quod attinet, brevissimum foret dictu: Consule Scholas Jesuitarum; nihil enim, quod in usum venit, his melius (de augment, Scient, lib, VII, p. 158.); ebenfo faat er in einer anbern Stelle: "Quae nobilissima pars priscae disciplinae revocata est aliquatenus quasi postliminio in Jesuitarum collegiis, quorum cum intueor industriam solertiamque, tam in doetrina excolenda, quam in moribus informandis, illud occurrit Agesilai de Pharnabazo; talis cum sis, utinam noster esses!" Allein man fiebt, nicht aus biefem Urtheil allein, "bag Bacon bie Babagogif nicht gerate jum Gegenftant feines befonbern Rachtentens gemacht bat." Er billigt befontere bie Ergiebung in ben Collegien, nm bes bier feicht au ergiefenben Betteifere willen; warnt vor Uebereilung im Unterricht, empfiehlt Auffteigen vom Leichteren jum Schwereren, befondere gefällt ibm auch bie Aufführung von Chaufpielen (f. a. a. D.) - lauter Berührungspuncte feiner pabagogifden Anfchauungen mit benen ber Befuiten.

Much ber anbere Bater ber mobernen Bhilofophie neben Bacon, Defcartes, wirb ale Beuge ju Gunften ber Jefuiten angeführt: "nicht nur ift er felbft bei ihnen gebilbet worben, fonbern er bielt auch ihren Umterricht fo bod, bag er bei jeber Beiegenbeit feine Dantbarteit außerte" (f. Sabn , Unterrichtswefen in Franfreich G. 104). Gin außerer Bortheil, ben er an ben Jefuitenfdulen rubmt, ift befonbere ber Bufammenfluß und Austaufd ber vericbiebenartiaften Schuler: "es giebt barin eine Denge junger Leute ans allen Bintein Frantreichs. Gie bilben eine gemiffe Difchung von Dentarten burd ben Berfebr ber einen mit ben anbern, welcher fie faft baffeibe lebrt, ais wenn fie reisten, und endlich ift bie Bleichheit, welche bie Jefniten unter fie bringen, indem fie bie ausgezeichnetften nicht anders bebandeln ale bie andern, eine auferft aute Erfindung" (lettre 90).

Biei Anfechtungen und berbe Rrititen batte Die Batagogit bes Orbens mie fein gefammtes Suftem aber auch icon in alterer Reit von Ratboliten fo aut gie von Broteftanten ju erfahren: fo befondere von Scioppius (Schopp), ber ein Sanptgegner bes Orbens mar, febanu in bem pfeubeubmen Bert: Lucii Cornelii Europaei Monarchia Solipsorum, Benebig 1645, einer bittern Satire auf ben Orben, feine Berfaffung, Moral, Coulmefen, Boitif; fie murbe frube balb bem Chorp, baib bem Befuiten Inchofer aus Wien (geb. 1584, + 1648) jugefdrieben, bat aber mahrideinlich einen Grafen Julius (Clemens) von Scotti jum Berfaffer, ber feibft Mitglied bes Orbens gemefen, aber fpater ausgetreten mar. Eine nicht minber berbe Rritit bes Orbens, namentlich auch feiner Lebrart, entbalt bie ebenfo beruchtigte und ebenfo mofteriofe Schrift de las enfermedadas de la Compania de Jesus, ericienen 1625 su Borbeaur in fran, frans, itatien. und latein. Sprache, Die mit Recht ober Unrecht bem and feuft, befonbere burch feine Gerift über ben Ronigomorb berüchtigten fpanifden Befuiten Buan Meriana (geb. 1587, + 1624) jugefdrieben wirb. Bier beift es u. a.: "In feinen Orben treten fo viele treffliche Ropfe und in feinem bat man fo viel Dufe jum Stubieren. Dennoch werben nur febr wenige Blieber besfelben tuchtige Gelehrte. Er bat feinen ausgezeichneten Brebiger, feinen großen Theologen, feinen humaniften aufzuweifen. - Dag in Spanien fo große Barbarei berricht, ift befonbere bem Ergiebungefoftem ber Befuiten au banten. Bufte man, welchen großen Chaben biefes verurfacht, man murbe uns Befuiten aus ben Schnlen jagen."

Bang anbere lautete freilich, nachbem bie lettere Bropbegejung bes Spaniere erfullt mar, bas Urtbeit eines fo begeifterten Ratbolifen, wie bes inngen Chateanbrignb (genie du ohristianisme t. VIII. p. 199): "Das gelehrte Europa bat einen unerfetlichen Berluft in ben Jefuiten erlitten. Die Erziehung bat fich feit ihrem Sturg nie mehr gang erholt. Gie maren bei ber Jugend gang befonbere beliebt. Ihre boflichen Da-Phrag. Gneoffephtie. III. 50

nieren benahmen ibren Lectionen ben perantifden Con, welcher tie Rinbheit anmibert, Da bie meiften ibrer Profefforen in ber Belt gefuchte Danner ber Literatur maren, fo glaubten bie inngen Leute mit ibnen in einer berfibmten Mabemie au fein. Gie wußten unter ihren Couliern verschiebener Bludeftanbe eine Art von Batronat an grunben, ber ben Wiffenicaften an gut tam. Diefe Banbe, gefchlungen in bem Miter, wo fich bas Berg eblen Befühien öffnet, losten fich nie in ber Folge und ftifteten mifchen bem Fürften und bem Dann ber Literatur jene antilen und eblen Freunbicaften, welche amifchen ben Scipionen und ben Latius bestanden. - Raturforicher, Chemiler, Botaniter, Dathematiter, Dechaniter, Aftronomen, Dichter, Befdichtidreiber, Ueberfeter, Alterthume. forider, Journaliften - es giebt feinen einzigen Rweig ber Biffenicaften, weichen bie Biniten nicht mit Glang genflegt hatten."

Unter ben gablreichen entbuffaftifchen Lobrebnern, welche ber 3.D. und feine Babagogit nenerbings wieber anf tatholifcher Geite gefunden bat, wollen wir bier nur nennen ben Berf. bee oft citirten Bertes : "Der Cocietat Bein Lebr. und Ergiebungevian" Landebut 1833 bis 1836 ; fobann ben Berf. eines Auffabes in ben bifterifch poiit. Blattern Bb. VI. Beft 1. 3. 4.: "Ueber Befuitenschulen nut namentlich bie ju Freiburg in ber Comeit". Die Befuiten werben bier gepriefen als bie Deifter ber Grziehung und bes Unterrichts; "fie allein laffen Ergiebung und Unterricht nicht auseinanberfallen, grunden beibe auf bas Brincip ber Religion, verfteben fich auf Methobe, befigen Anfeben und perfonliche Burbe, wiffen von einem faft immer fegenereichen Erfolg ibres Birfene gu fagen." Bgl. bagegen ben öfter citirten Muff. in Barleg, Beitfchr. f. Brot. u. Rirche Jahrg. 1838. Ginen febr entomiaftifden Bertheibiger und Lobrebner bat bie Jefuitenpabagogit auch an Bug in Freiburg gefunten (Die Befellichaft Befu, ihr Brock, ihre Capungen, Befchichte, Aufgabe und Stellung in ber Gegenwart. Daing 1853), welcher ben Orben inebefonbere auch in feiner Lebrthatigfeit nicht bloft gegen alle Angriffe pertheibigen, fonbern ibn auch ale ein Beburinis fur unfere Beit, ale eine Rothwendigfeit fur bie Begenwart, gumat in Deutschland, erweisen will.

Aber auch protestantifche Schriftsteller, jumal ber neueren Beit, haben, obne barum ihren protestantifchen Standpunct ju verlaugnen, bennoch bie relativen Borguge und bie verbienftlichen Leiftungen ber Gefellicaft Jefn gerabe auf patagogifdem Gebiet bereitwilligft anerfannt und ben Orben gegen ungerechte Borurtheile in Cout genommen. Bir nennen aus einer großen Babl protestantifcher Theologen, Babagogen, Siftoriter, Bubliciften u. f. w. nur beifpieismeife einige folde, welche in ihrem Urtheil Licht und Schatten gleichmäßig zu vertheilen bemüht finb. Da caulab (Gefch. Engiante Cap. 6) fagt, indem er bie Bielfeitigfeit ber Talente und Thatigfeiten bee Orbene gu ichitbern fucht: "Gbe ber Orben bunbert Johre bestanben, batte er bie gange Beit mit Dentmaien großer Thaten und Leiben fur ben Glauben erfüllt. Reine religiofe Gemeinicaft tonnte eine Reibe fo mannigfaltig ausgezeichneter Danner aufweifen; feine batte ihre Unternehmungen über einen fo weiten Raum ausgebehnt; und boch mar noch in feiner eine fo vollfemmene Ginbeit im Ginn und im Sanbeln bagemefen. Es gab leine Begenb auf bem Erbball, fein Gebiet bes wiffenicaftlichen ober thatigen Lebens, wo nicht Befuiten ju finden gemejen maren. Gie leiteten bie Ratbicblage von Ronigen, fie entgifferten lateinifde Buidriften, fie beobachteten bie Bewegungen ber Jupitertrabanten, fie gaben gange Bibliotheten heraus, Bolemit, Cafuiftit, Gefchichte, Abhambiungen über Optit, alcaifche Dten, Musgaben von Rirchenvatern, Dabrigals, Ratechismen und Schmahfdriften. Die bobere Ergiebung ber Jugent gieng faft vollftanbig in ihre Sante über, und murbe von ihnen mit ausgezeichneter Tuchtigfeit geleitet. Gie fceinen genau ben Bunct entbedt ju haben, bie ju welchem geiftige Bilbung obne Gefahr geiftiger Emancipation gebracht merben tann. Ibre Reinbe felbft maren ju bem Geftanbnis gemungen, baß fie in ber Runft, bie jugendlichen Geeien ju bebandeln und ju bitben, ihresgleichen nicht batten. - Aber mit ber bem Orben eigenen bewundernsmurtigen Thatfraft, Uneigennutigleit und Gelbftaufopferung maren große Untugenben gemifcht. - Unftatt barauf bluparietien, bie munfchliche Ratur zu dem vollen, durch geitliche Letzer um gefteiches Echiple agreichen Wägliche an Geste der merspetchen, dater er dem Weihigt arterierigt, die er unter ber durchfeintlittlichen Bokle der menschlichen Ratur fand foles gilt son ere die hintlichen Wenalz bem hier, menn tegenben, demügtein flied Schiefermachere Wort, das die Klaugogilt nur die Preibe für die fühlf ich, Schiffun mar Geite der Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleich der Verleichen Verleich der Verleich von der Freier der Verleichen Twiere gemitschie, nut biefe Wifchung war das Geheinmis ihrer Richtendopfer (auch das Geheinmis ihrer plazogealfern Arfolden.

Rante in feiner Gefchichte ber Banfte I. G. 228, wo er überhaupt eine treffliche Charafteriftit bee Orbene giebt, ichitert biefe pabagogifden Erfolge und beren Grunbe folgenbermaßen: "Die Befuiten maren fare erfte foftematifcher (ale bie fruberen Lebrer): fie theilten bie Schuler in Glaffen. Bon ben erften Anfangsgrunden führte bie Unterweifung in einem und bemfelben Beift bis jur oberften Stufe. Gie beauffichtigten auch Die Sitten und bilbeten mobiergogene Lente. Gie maren von ber Staatsgewalt begunftigt. Gublid fie agben ibren Unterricht umfonft. - Dies mußte ibnen unenblich forberlich fein, gumal ba fie wirflich mit ebenfoviel Erfolg wie Gifer unterrichteten. -Die Befniten mochten gelehrt und in ihrer Art fromm fein; aber niemand wird fagen, bag ibre Biffenichaft auf einem freien Schwung bes Beiftes beruhte, bag ibre Frommigfeit bon ber Tiefe und Ingennitat eines einsachen Gemutbe ausgegangen fei. Gie finb gelehrt genng, um Bertrauen ju erweden, um Ruf gu haben, Schuler gu bilben und festunbalten: - weiter ftreben fie nicht. 3bre Frommigteit batt fie nicht allein von fittlichem Tabel frei, fie ift pofitiv, auffallent und um fo ungweifetbafter. In freien, unbeidrantten, unbetretenen Babnen bewegt fich meber ihre Bietat noch ihre Lebre. Doch hat fie etwas, mas fie vorzugsweife untericheibet - fie hat Det bobe. Es ift alles berechnet, benn es bat alles feinen Zwed. - Gie maren fleiftig und phantaftifch, weltfing und voll Entonfigemus, anftanbige Leute, benen man fich gern naberte; obne perfonliches Intereffe, einer beforberte ben anbern. Rein Bunber, bag es ihnen gelang!"

Stabl in feinen Bortragen über ben Broteftantismus als politifches Brincip (Berlin 1853. V. Bortrag G. 94 ff.) bezeichnet ale "Befen bee Jefuttismus, ale ben innerften Brennpunct feines Lebens Die Regetton bes tatbolifden Beiftes gegen ben Proteftantismus" und will hierans feine Lichtfeiten wie feine Schattenfeiten ableiten. "Diefes Aufbieten aller menfchlichen Energie und Inbuftrie fur bie eigene driftliche Beiligung und fur bie firchlichen 3mede, Diefes Band ber Genoffenfchaft, Diefe Begeifterung für bie Berrlichteit ber mittelatterlichen Rirche, - enblich untaugbar auch ber positive driftiiche Glaube, ber ben Stifter erfüllte und ein machtiger Beweggrund bes Drbene ift, bagu bie Richtung auf ben praftifchen 3med bes Bollonnterrichte ftatt ber fruberen blogen Contemplation, - bies alles giebt bem Orben jenen Schwung und jene Rraft ber That und ber Aufopferung, burd welche er bie großen Erfolge (auch auf pabagogifdem Bebiete) batte. Er ift baburd nicht bion eine Dacht gegenuber bem Broteftantismus und bem Unglauben, fonbern auch gegenüber ber Erfchlaffung in ber tatbolifden Rirche feibit." (Much gegenüber von patagogifder Erichlaffung bat ber jefnitifde Gifer mandmal wohithatig anregent gewirft.) Auf ber anbern Geite bebt Stahl auch Die Schattenfeiten bes Drbens hervor. "Diefe find: eine verberbte Sittenlebre, fei es auch nur mabrent eines gewiffen Beitraums, ein Beift ber gewaltfamen Unterbrudung, ein burchgebenber Rug ber Meuferlichfeit, eine unnatfirliche Ertöbtung ber Inbipitualitat." Damit fint in ber That auch bie pabagogliden Sauptfunden ber Befellicaft genannt. "Auch ber Lehrpian ber Befniten tragt ben Charafter ber Meußerlichfeit. Der Unterricht bat feine fefiftebenben Anetoritaten, man barf nicht bloft für Theologie und Moral nicht von Thomas, fontern and fur Beidmad und Stil nicht von Cicero abweichen, Die Fertigfeit bes Latein gilt ale bochftes Biel und ber Bebel für bie Schuler ift ber Ehrgeis, innerlich betrachtet ber verwerflichfte, nach bem aufern Erfolg beurtheilt ber machtigfte. Obwohl ber Jefuitiomne ben Marienbienft, Ablaft und anderes — aufs höchfte betont, — so ift er boch vorzugsweise rationalistisch nach Wefen und Bilbung; und wenn seine Lehranstalten, wie berichtet wird, gerade bei ber ungläubigen Bevöllerung häusig Eingang sinden, so daß die Bäter ihnen die Kinder ihneren bergeben, ohne sich selbst zu bekehren, so erklärt sich das vielleicht aus einer inneren Berwandtichaft."

Much &. Sahn (Unterrichtemefen in Frantreich G. 100 ff.) fucht, junachft im Blid auf bie frangofifden Jefuitenfdulen, biefe gegen ungerechte Bormurfe in Sout au nehmen und bem Orben in utramque partem gerecht zu werben. "Man ift gewöhnt, ben Unterricht ber Jefuiten als überaus mangelhaft, oberflächlich und geiftiobtenb barauftellen: ich glaube, bag man ihnen im allgemeinen Unrecht thut, jebenfalls fur ben gröften Zeitraum ihrer fruberen Erifteng, wo ihre Schulen in Mannigfaltigfeit bes Unterrichts benen ber Universität überlegen maren, in ber Methobe und in ben Refultaten ihnen gewiß nicht nachftanben. - Gie baben nach ihrer Stiftung bas Bert ber Erziebung mit Gifer in bie Sanbe genommen, und indem fie alle geiftigen Rrafte ber Jugend zu entwideln ftrebten (?), vermeinten fie biefelbe boch burch bie religioje Unterlage ftreng geregelter Ceremonien und Beichtübungen, burch frommelnbe Guflichfeit und unaufbörliche Sermone por bem Gift religiofer Entancipation bewahren ju konnen. Sie baben freilich frater einsehen mugen, bag fie fich getaufcht haben. - Die geiftige Entmidlung, Die fie forbern halfen, ift ihnen am Ente entichlupft; biefelben großen Beifter, beren Bilbung fie als ihr Wert ruhmen, haben bie Revolution berbeiführen geholfen. -Das Biel ber Jefuiten mar, in ben Schulen und burch bie Schulen in ber Gefellichaft gu berrichen. - Dazu mandten fie ben Grundfat an, fich ben Gitten und Bunichen ber Menichen überall zu accommobiren. Um mit Erfolg mit ben Universitäten zu wetteifern, galt es erftens, bas mas fie trieben, ebenfo aut, besonbers mit ebenfoviel Glang au treiben, ferner aber bie Fortfdritte, welche bas allgemeine Bewußtfein fur nothig bielt, und welche bie Universitäten vernachläfigten, in ben Schulen ber Congregation einzuführen. - Die vorzüglichfte Sorgfalt manbten aber bie Jefuiten auf bie Mittel, bas Studium an fich felbft angenehmer ju machen. Ihre Biberfacher baben gerabe biefe erleichternten Arbeiten jum Tert vielfacher Antlagen und Declamationen über Berflachung und Entstellung ber claffischen Studien gemacht. Es ift jedoch mobl zu bemerken, bag wir bie rabagogischen Bestrebungen jener Beiten nicht nach ben Gefichtebuncten richten burfen, welche in unferer Zeit mehr ober weniger allgemeine Geltung gewonnen baben. Die formale Bilbung bes Beiftes mar im 16. u. 17. Jahrhundert nicht bas bewußte Biel bes Schulunterrichts zc. Dag bie Jefuiten mit ihrem gefälligern Unterricht ebenfo bobe literariiche Refultate erreichten, ale bie Universität mit ihrer troden icholaftifchen Beife, bas beweifen gur Benuge bie großen Ramen, welche unter ben Deiftern ber frangofifchen Literatur ihren Schulen Ehre machten. - Den besten Beweis fur ben relativen Werth bes Unterrichts ber Jefuiten konnen wir in einer einfachen Aufgablung ber großen Beifter finden, welche in ihren Schulen gebilbet morben. Go gablen fie bie größsten Kriegehelven, einen Conté, Bouillon, Roban, Luxemburg, Montmorency, Billare, Broglie, Die ausgezeichnetften Pralaten Flechier, Boffuet, Fleury, Tencin, Die berühm= teften Legiften, einen Lamoignon, Seguier, Argenfon, Montesquieu, Dolé zc., endlich in ber Literatur Beifter wie Descartes, Corneille, Crebillon, Fontenelle, ja felbft Molière und Boltaire unter ihre Schuler. Dicht alle biefe Jejuitengoglinge find ihren Intereffen und tem Beift ihrer Lehre treu geblieben, aber bie Aufgablung beweist, welchen Beifall, welche weite Berbreitung ihr Unterricht gefunden hatte, und bag er feinen verbummenben Ginfluß fibte. - Beben wir ben Jefuiten gu, baf fie ihren unmittelbaren 3med, fich gu Berren ber Jugenbergiehung gu machen, mit Beichid und Erfolg erreicht haben; geben wir zu, bag bie Mittel, bie fie angewandt, theilmeife bem Unterrichtsmefen felbit forberlich gemefen fint, banten mir ihnen, bag fie gur Musbildung ber Babagogit burch ihr Beifpiel und burch Erwedung einer nutlichen Giferfucht beigetragen baben und bann - banten wir ber Borfebnug, baf fie bei bem allem und burd bas alles bas bochte Endziel ihres Strebens, Die Leitung ber Beifter im Sinne bes Ratholicismus, nicht erreicht haben."

Diefen perbaltnismäßig gunftigen Urtheilen protestantifder Geriftfteller ftellen wir aber auch bas eines Ratholifen gegenüber, ber mehr als anbere in ber Lage gemefen gn fein icheint, Die pabagogifden Leiftungen ber Jefuiten aus eigener Anschauung tennen an lernen und aus authentifden Quellen ju ftubieren. Der Berf, ber oft citirten Schrift "Die Bomnafien Deftreiche und Die Befuiten. Leipzig 1859" faßt fein Schiugurtheil aber ben jefuitifden Lehrpfan in folgenben Gaben aufammen (G. 53 ff.): "Der Lehrplan ber Befutten mirb bei einer unbefangenen Betrachtung immer nur ale tranriger Beweis pabagogifder Berirrung und ftarrfinnigen Gefthaltens an veralteten Formen geiten tonnen. Dan bat ein Spftem por fic, meides baburd, bag man an ber bogmatifch bingestellten Cobification festbielt, im Lauf ber Zeiten immer meniger ben Beburfniffen und Forberungen berfelben entfprechen tonnte. Bir ichenen une nicht, es ausaufprechen; wenn große und bebeutente beutiche Reichstanber - in ber neueren Beidichte ein Bilb ber Stagnation aller Bilbung bargeboten haben, fo erflaren wir tiefe Ericheinung bee Gubens von Deutschland bauptfachitch aus bem mangelhaften Unterrichtsvoefen ber Befuiten. Damit wollen wir nicht behaupten, bag einzeine Mitglieber bee Orbens nicht bervorragenbes in ber Biffenfchaft geleiftet batten. Rur banften fie bas gemift nicht ihrem Unterrichte. In biefer Begiebung muß wieberholt merten, mas fcon im porigen Jahrhuntert bemertt worben ift: "nimmt man nach einer febr muffigen Berech. nung feit ber Aufnahme bee Orbens bis aufe 3ahr 1774 in allem nur 150,000 Jefuiten . an, fo barf man fich eben nicht munbern, bag unter einer fo großen Angabl von Belebrten von Brofeffion 15-20 aute Lateiner maren." Aber im allgemeinen redueirt fich boch auf ein fehr geringes Dag, mas bie Jefuiten geleiftet haben. Eben in ber Bbilologie ift tanm ein einziges Wert von ihnen ju nennen, weiches auf ben Fortgang ber Biffenichaft irgent einen enticheibenben Ginflug gewonnen batte. Geibft in ben biftorifden Biffenicaften, megen beren fie am meiften geiobt merben, mußten fie ibre Gegel por ben Benebictinern pon St. Daur ftreiden. Die Gebantenleere, auf meide ibre Ghmnafien berechnet maren, baftete boch ben meiften bas gange Leben binburch an. Es ift jumeilen eine Armuth von Gebanten in ihren Berfen, Die grell von bem Gleiße abfticht, mit weichem ihre Cammiungen angelegt maren." Und Geite 75: "Es mag fein, bag eine aus Romanen gefcopfte Furcht por bem Jefuitismus (ober eine ans noch unreineren Quellen ftammenbe Bewunderung beefelben) bie Thatigfeit beefeiben gebeim und moftifch ericbeinen laft, mabrent fie bod gang flar por ben Mugen bes febenben Denfchen tiegt. Die gabireichen Quellen, weiche wir über bie Thatigfeit ber Jefuiten auf bem Bebiete bes Unterrichts unterfucht baben, gestatten es offen auszusprechen, bag ihr ganges Chfiem nicht blog veraltet, fontern auch im Befen vertebrt ift und feinerlei innere Lebeudfraft befitt. Inbem nun badfelbe gewaltfam und burch funftliche Dittei erhalten wirb, ift Staat und Rirche in gleicher Beife gefahrbet, ba es Menfchen ergiebt, bie ibre Beit nicht verfteben tonnen und nichts von bem geiernt baben, mas ben Beburfniffen berfelben entfprache."

Schöpferifch, eriginell, probuetiv ift ber Ichitenerben auf teinem Gebiete gemeien: auch nicht auf bem Gebiet ber Sabagogit. Go ift tein eine fobiferiche Stee, bie feinem Birten zu Grunde itegt, tein positioes Prineip, bas er vertritt, nicht einmad eine neue beffere Melbec, bie er erfunden batte. Gein Andgangspunct, fein Lebenstelment ift

wefentlich bie Regation, bie Reaction, bie allfeltige Gegenwirtung gegen bie Brincipien ber Reformation, ber mit materiellen und geiftigen Baffen geführte Rampf gegen bie evangelifde Bahrheit und Freiheit, Die Reftauration bes mittelalterlichen Auctoritatsprincipes, bes papftlichen Sierarchismus. Der Babrheit, Die ba frei macht, ftellt er bie Disciplin gegenüber, bie ba fnechtet. Ihre pabagogifche Beisbeit, wie fie am Ente bes 16. Jahrhunderts in der ratio studiorum codificirt und fortan als Inbeariff aller Ergiehungefunft bis auf unfere Tage angepriefen und angeftaunt murbe, haben bie Bater ber Befellichaft nicht felbft erfunden, fonbern fie haben lediglich theile an bie mittel= alterliche Lehrmethobe, an ben Stufengang bes Trivinms Grammatit, Rhetorit, Dialettit fich angeschloffen, theile aus bem humanistischen und protestantifchen Schulwefen bes 16. Jahrhunderte mit fluger Musmahl aufgenommen, mas ihnen zwedvienlich fdien. Daber Die vielfachen Berührungen bes jefuitifchen Schulplans mit ben Ibeen und Ginrichtungen von Sturm und Tropendorf u. a.: Organisation ber Schulen, Lehrbücher, Lehrgang, 3beal ber Belehrfamteit, vorherrichenter Formalismus, einseitige Werthlegung auf bas Latein, auch manche Gingelheiten, wie bas Spftem ber Monitoren, Die Schulbramen und vieles andere ftimmt febr überein; bennoch ift - wie Raumer fagt - eine Jefuitenschule von Sturms Ohmnafium fo verichieben ale ein Jefuit von einem Brotestanten." Sturm felbft erfennt biefe große Bermanbtichaft ber jefnitifden Babagogif mit ber feinigen an und ift um fo mehr geneigt, ihr bedingungeweifes Lob ju ertheilen; er findet bie jefuitifche Methote von ber feinigen fo wenig abweichent, "baß es fcheint, als hatten fie aus unferer Quelle gefcopft."

Das Eigenthumliche bes Jesuitismus besteht also wesentlich in ber Art und Weise, we rie vorgesunden Meisbote sich angeeiguet und fie mit dem besonderen Geist seine, Intentes durchtungen, in dem Geschiet, womit er sie seinen krechte, und politische reactionären Zwecken angepaßt, in der Consequeug, womit er sie sis ins einzelnste ausgebildet, in der Energie und der Dingebung, womit er sie gehandhabt, in dem Eiser und der Augheit, womit er sie und der Dingebung, wenit er sie gehandhabt, in dem Eiser und der Augheit, womit er sie und durch dieselbe sich selbst in innner weiteren Kreisen zur Derrschaft gebracht, in der unerschüttersichen Behartlichtet und Lähzleit, womit er sie Jahrhundverte lang, gegenüber von den verschiedenartigsen Stimmungen und Forderungen

ber Zeiten und Bolfer, feftgehalten bat.

Es ift eine Reihe ber verichiebenften pabagogifchen Borguge und Berbienfte, Die ber Orden fich felbit und bie feine Lobredner ibm nadrubmen: Die innige Berbindung von Erziehung und Unterricht, bie Begrundung beiber auf bas Brincip ber Religion, bie Ginbeit und Stetigfeit ber Lehrmethobe wie ber gesammten pabagogischen Bragie, tie Concentration bes Unterrichts, Die zwedmäßige Bertheilung ber Lehrfacher, Die fiberfichtliche und gleichmäßige Abstufung ber verschiedenen Claffen, Die forgfältige Bermeibung jebes Uebermafies geiftiger Urbeit fur Lebrer und Schuler, Die fleifige Uebung bes Bebachtniffes und ber mundlichen wie fchriftlichen Gprachfertigfeit (im Bebranch ber lateinifchen Sprache), Die forgfältige Beachtung alles beffen, mas zum außern Benehmen und Boblbefinden ber Boglinge gebort, die Ordnung und Reinlichfeit und ber gange außere Comfort, ber in ihren Schul- und Erziehungshäufern berricht, Die Wohlfeilheit ihrer Anstalten und Unentgeltlichfeit bes Unterrichts, - bas alles und vieles andere noch wird zur Empfehlung ber jefuitifchen Lehre und Erziehungsanftalten und gur Berbeilodung von Schillern und Boglingen in biefelben immer und immer wieber laut auspolaunt und zur Schau getragen. Leiber fteben fo manche tiefer pabagogifchen Treff. lichfeiten nur auf bem Programm und leiber werben biefe Borguge bon weit großeren patagogifden Gebiern und Gunten reichlich aufgewogen. Bir haben jene Ginfeltigfeit, Dberflächlichkeit und Beiftlofigfeit ber jesuitifchen Unterrichtsmethobe, jenes mechanische geifttotenbe Dreffiren und Exerciren, jenes gabe Gefthalten an veralteten Standpuncten, Lehrmethoben und Lehrmitteln, jenes abidenliche Stimuliren ber Memulation u. f. m., wir haben inebefondere die Scheinfrommigfeit und Scheinmoral, wogu ber Jefuitismus ergiebt, im obigen icon genugfam daratterifirt. Immerbin ift gugugeben, bag ber Bejutteneren in manchen Gischen, im nanchen feiser um Knyller um Knyller, jumai in per Jedi feiner gibber Mitte um Varbertium eine Absogsiche Stirmfalls benieben bes, Jedi feiner gibber Mitte aber Andersteilung eine Absogsiche Stirmfalls benieben bei, bie hie wer andern gielegtischen Zeienshalten zum all fabelischer Täher erdnunffs aufgefichen em die im ere Zaha die Bewunderung vereinen micht, wenn ein Miglich beite, wen ben Gelft ähziglein, der eine gange Deten hefelt und seine gang Wiltsamfatt bekerfeld, wei mit die Bestellung der Verlieben der die Verlieben der Verlieben der Verlieben, werden die Verlieben der Verlieben, werden die Verlieben der Ver

Milerbinge fann tie jefuitifche Ergiebung, formell betrachtet, ais bochfter Eriumph ber Babagogit gepriefen werben, fofern fie ben Beweis nicht blog an einzelnen Inbibibuen, fonbern an gangen Boitern unt Generationen geliefert bat, wie es burch foftematifche Unwendung eines gewiffen erzieherijden Dechanismus möglich ift, Willen und Berftanb eines Menichen bis jur Bernichtung ber eigenen Berfonlichfeit, bie gur Billenlofigfeit und jum Bergicht auf alles eigene Denten ju bilben und ju beugen, fo bag er einem fremben Billen bient wie ein Ctod ber Bant, bie ibn fibrt, ja - mit bem befannten Lieblingebild bee Orbens - perinde ac endaver. 3a, wenn bas ber Babagegif bochftes Runftftad ift, nicht burch bie Bahrheit ten innern Menfchen frei zu machen, fonbern burd ben Chein ber Babrbeit ibn ju fnechten, - nicht burd Ergiebung bem Gottesgeift und Gotteeebenbiid im Denfchen gur Geburt und gum Leben ju verhelfen, fonbern burd einen flug berechneten Diechanismus ber Abrichtung ben inneren Denichen au tobten, um ihm bann bas Scheinieben einer Drabtpuppe ober eines galvanifirten Cabavers ju verleiben, - bann fint bie Jefuiten in ber That, wofur ibre Freunde fie ausgeben und woffer ber gebiftete unt ungebilbete Bobel vielfach balb mit Bemunterung. balb mit einem gemiffen Grufeln fie angeftaunt bat - Deifter in ber Erziehungefunft.

Es ift goulf riadig, was ber Berl. ber Gafti über ble öfreichischen Gymmelen C. fo fagt, ich die aus Kommen, überhapt und erhöllichter Kentildischer Kenntins geführfte Birech vor dem Leitlichten ble That geführler bei fellen, indefendere am feine plaugsgeführ und mychtlich erfeichen ich, Daza aber am der beite von leben plaugsgeführen. Techten mit gebeimntissellem Duntel derecht feln, in der Hampflichen Techten mit gebeimntissellem Duntel derecht feln, in der Hampflichen Techten mit gebeimntissellem Duntel derecht feln, in der Hampflicher Duntel keine für Methode – umb es liegen für Methode für Methode – umb es liegen für Methode für Methode – umb es liegen für Methode für Methode –

Und weiches fint benn biefe Ergiebungerefultate? - Muf biefe pfleat ja ber Orben felbft fammt feinen Lobrebnern triumpbirent bingumeifen. Dan fpricht von ber großen Rabi von Beiehrten aller Branchen, von all ben Staate-, Rriege- und Rirdenmannern u. f. m., welche feit brei Sabrbunberten aus ben Goulen bes Orbens bervorgegangen ober felbit ais Mitglieter ibm angebort baben. Dan bat ansführliche Rameneverzeichniffe entworfen von folden ieluitifden Berabmtbeiten aus allen Gebieten menidliden Biffens und Lebens (f. 1. B. Buf a. a. D. G. 1570 ff. Crétineau-Joly t. IV. Chap. IV. t. VI. Chap. VIII.). Gine eigene Literargeschichte bes Orbens murbe ichen 1602 bon Ribabaneira begonnen, fpater von B. Miegambe, Sotvello, Caballero fortgefett; in neuefter Beit haben bie beiten Belgier, Augustin und Mois te Bader, eine febr umfaffente Bibliographie bes Befuitenorbens berausgegeben (Liege 1853 ff. 5 Bbe.). Gin entbuffaftifder Berebrer ber Sefuiten bat fogar gemeint; "menn fammtliche Bucher ber Beit untergeben und nur biejenigen übrig bieiben murben, welche von Befuiten verfaftt fint, fo murte man bod in ber gamen Republit ber Literatur fanm irgent eine gude finden" (!). Dun ja, gefdrieben bat ber Orben unermeflich viei, geleiftet aber fur bie Biffenfchaft unenblich wenig. In Babrheit tann man bei einem unbefangenen Blid auf bie wiffenichaftiichen Leiftungen und literarifden Beruhmtheiten bes Orbens nur bem Urtheil Leib nigens beiftimmen, ber einmal aufert: le nombre des vrais savants parmi eux est très petit. Wenn man fich über irgend gtwas wundern tann, fo ift es nur bie unverbaltnismafig fleine Babl mirtich ausgezeichneter, und befonbers felbftanbig bentenber und forfchenber Beifter, welche bem Orben angehort haben ober ihre Bilbung bem Orben verbanten, - ein Disberhaltnis, bas um fo größer ericheint, wenn man bebenft, welche Daffen von jungen Leuten aus allen Stanben und Boffern ber Orben im lauf bon brei Sahrhunderten in feinen Anftalten gebilbet und welche gunftige Belegenheit nicht nur, fontern auch welche Birtuofitat er barin befeffen bat, bie fabigften Ropfe fur fic auszumablen. Wenn ber Orben unter ben mebreren Sunberttaufenben. Die ibm ale Blieber ober Schuler angeborten, einige gute Latiniften und Philologen, einige ausgezeichnete Theologen und Brediger, Bhilofopben, Mathematifer und Bhpfifer, Biftprifer, Dichter und Schriftfteller aufzumeifen bat. - mas will bas beifen? Rur Die Trefflichfeit ber jefuitifden Unterrichtsmethobe beweist bas ebenfowenig, ale es für ober gegen ihre Erziehungetunft beweist, bag auch Moliere, Rouffeau und Boltaire Befuttenichuler gewesen find. Gewiß fint, wenn bier auf Bablen und Ramen irgent etwas antame, aus ben paar Rloftericulen bes fleinen protestantifden Burttemberge ober bon ben protestantifden Univerfitaten Deutschlands im Lauf ber brei letten Jahrbunberte verhaltnismäßig weit mehr tuchtige Gelehrte ober ausgezeichnete Danner aller Art ausgegangen ale aus allen Befuitenfdulen ber Beit if. b. Art, Rloftericulen).

Geben wir aber auf bie jefuitifden Erziehungerefultate im großen und gangen, fo tonute nur eine vollftanbige Culturgefdichte ber brei letten Jahrbunberte, befonbere ber romanifden Bolter und gemiffer beutider Stamme, zeigen, welchen tiefgreifenben Ginfluß bie jefuitifde Batagogit auf bie geiftigen und fittlichen, politifden und firchlichen, focialen und ofenomifchen Ruftanbe berfelben gebabt, wie insbefonbere jenes baltlofe Sin- und Bertaumein gwifden Revolution und Reaction, gwifden toller Anarchie und fich felbft wegwerfentem Gervilismus, gwifden athelftifder Aufliarerel und bigotter Depotion, smifden gratbifder Intolens und fangtifder Erregtbeit mit ben millenichmadenten und begriffverwirrenten Ginwirfungen jefuitifcher Moral und Babagogit gufammenbangt. Beber unparteifiche Beurtheiler wird gerne anertennen (val. Bistemann, Lebre und Bragis ber 3ef. G. 55), "bag bie Jefuiten, infonberheit auf bem Gebiete ber Ergiebung und bes Unterrichts, mit neuen größeren Rraften, mit größerem Gifer und Beidid gearbeitet baben, ale bie Rirche porber ; mir merben inebefonbere gern gnerfennen, ban bet Orben mabrhaft fromme und aufopferungsfähige - auch mahrhaft gelehrte und miffen-Schaftlich tuchtige Danner erzogen bat; aber bas tann nicht von bem Orben im allgemeinen gefagt merben, benn mas fint bie enblichen Fruchte gewefen, bie an bem bon ben Jefuiten gepflangten Baum jum Boricein tamen? Aberglauben, Unglauben, Fanatiomus. Unwiffenbeit. Undufbfamfeit und ein Werfrienft, ber taum feinesaleichen bat. Dag wir nicht ju viel fagen, bemeist ber Magliche Buftant ber tatbolifden Lanber, mo bie Befuiten mehrere Jahrhunderte lang faft ausschlieflich bie Berricaft gehabt und mo fie jest wieder feit 40 3ahren gewirft haben."

In Samma: The jeintisse Paksagogit entsätt, fermell betracktet, als finge im euchquentet Ameentung vödsagsjörer Technit ju Breichung strößich-pelitisser Jusete, im einzelnen manches, was Amerlemung verbient, materiell betrachen aber, und von Sembyunct der Humaniste wir der Christianung aus beurcheilt, ist sie nach siewe Frincipien, Amerikann, Verkehrun aber Abreichten, Amerikann, Verkehrun aber Schiftlerschipfund vorwerflich, wir der Verschiedung am Geste der Werschiedt wir am Namen des Gristianshums, welche die Geschichte und Verkeaveil fennt.

Literatur: Gine sollfämblig umb erfebrjente Benreitungs pos jefutisfem Codusgeiten gibte ein diet, ibe nurelle, in n. Codmitten Gleichte tre Missaggil. Bb. 111. Gisten 1861. C. 194—211. Ben ben spillefem Zarfelfungen ber Gefeligte um er Unstellungs der Schreiten im Algemeinen nuren wir aufer ben bereite Magnefisteren nur noch einiged wenige. Die efficielle, im Mitting des Drivens felcht abgefalle Drivens griddiet ist die trech mur vom 1840–1125s reichnet Mittensia Societants Jowa unch. Orlandino, Sacchino, Javennio, Cordans. Mutserpen 1850—1750. Niener Darffellungen im Sielf, allo, Seldpidier tex 3. 1878 n. 1850.4. 8.19. Cpillette, Bare Gelfe, n. Etgl. tex 3. 1817; Jortan, bir Schitten and ber Schütistenst 1859; Edineber, bir Werel nur Stellitt ers. 3. 1840; Cefeinsen John, Inteiner religiensen, politique et liderare de la compagnia de Jéans. Variet, 1844 fi. 6. 8.; Cagartheim, Orich. ber Schitten in Zurzighan 1847. 2. 8.1. 28.1. to Ceffiffield 7.0. in Egnet, birt Cagartheim, Orich ber Schittensten 1846; Steer, 283 Jamers et Geffifield 7.0. Echip, 1854 f. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 28.1. 2

30feph II. Bei ben raschen und burchgreifenben Resormen, welche Boseph II. auf allen Gebieten tee Ctaatelebens unternommen bat, find bie im Unterrichtsweien berfunden ben besondere Bickitgleit geworben. Bir versinden fie in möglichig ge-

brangter Beife unfern Lefern barauftellen.

Die Reigung ber Raiferin ju umfaffenberen Schuireformen tritt fcon in ben beiben erften Jahrgebuten ibrer Regierung fart berbor. Der alles befrimmenbe Gruntfab war icon jest, baft ber Staat unbeidranfter Berr im Sanfe fein mufte und fur bie auf allen Gebieten bes Lebens nothwendigen Berbefferungen eine grundliche Umgeftai. tung bee Unterrichtemefene bie wichtigfte Borbebingung fei, biefe Umgeftgitung aber im Intereffe bee Staate allein ber Staat burdguführen vermoge. Bochft einflufreich murbe nun bei biefen Beftrebnngen Gerbart van Ewieten, ein Dieberlanter, ber, nach ruhmvoller Birffamfeit an ber Bochichule feiner Baterftabt Lebben, im 3. 1745 ale faiferlicher Leibargt, Brafect ber Sofbibliothef und mericinifder Brofeffer nach Bien berufen werben mar und baib bas volle Bertranen ber Raiferin gewonnen batte. Unter feinem Ginfluffe erfuhr junachft bas bobere Unterrichtemefen eine Reibe wohltbatiger Reformen. Bie er im 3. 1749 eine grundliche Erneuerung ber mebicinifden Stubien ermirfte (pgi. b'Elvert, Geidichte ber Beil- und Sumanitateanftaiten in Dabren und öfterr. Schlefien G. 157 f.), fo hatte er fcon 1747 bie "Rene Ctubienmethobe in ben humanitate- und philosophischen Studien an ber Brager Universitat"- in Birtfamteit gefett und bie gleichzeitige Ginführung berfeiben in ber gangen bobmifchen 3efuitenproving, gleich nachber auch in ben Schulen ber Biariften, veraniagt. Man brang barin auf fleiftige Betreibung tes Griechifden und ber (beutiden ober bobmifchen) Mutterfprace, auf Beidrantung ber Ferien und bee entiofen Dictirene wie ber ichoiaftifden Gubtititaten; man forberte Dathematif und Erperimentalphofif; man jog bas Raturrecht jur juriftifchen Facuitat, ba bie Befuiten nach ihrem eigenen Geftanbnie von biefem Chfteme fich teinen rechten Begriff machen tonnten ac. Beitere Reformen ber humaniftifden, philosophifden und theologifden Stubien brachte bas 3. 1752. Es

follten in ben sechs humanitätsclassen nicht junge Magister, sonbern ersahrene Batres als Prosessore angestellt werben; sür die aufzunchmenden Schüler wurden strenge Brüsungen und sonst habijährliche Examina verlangt; die Jugend sollten nicht ferner mit nnnützem Auswendigsernen beschwert, sondern vielmehr in der Muttersprache und "einer netten und orthographen Schreibart" unterwiesen werden; für den lateinischen Unterricht sollte zunächst eine Grammatie in deutscher Sprache, "nach dem guten Beispiele der Grammatica Marchicas", zur Anwendung kommen; man drang auch auf Geographie und Arithmetit; die griechliche Sprache wurde nachdrücklich empsohen. Derselbe Geist ordnete auch das philosophische und das belooglische Studium. Die Gesellschaft Selu, welche berzeit die Studien besonste alle Anerdnungen ohne weitere Rückfragen, Bedenken und berichtliche Anzeige unsehlbar sogleich vollziehen; die etwa widerspenstigen Prosessorie bedrohte strengsse Andersons zur Leitung und Beaussischigung der Studien allen Erdländern wurde (3. Juni 1760) eine Hossenmissen in Wien bestellt, an deren Spise Gerhard van Swieten trat.

Unftreitig mar van Swieten ber gefährlichfte Gegner ber Jefuiten; ber Aufbebung ihres Orbens fab er "mit patriotifcher Ungebulb" entgegen. Aber auch bobe Bralaten, wie ber Carbinal, Erzbifchof Graf Migaggi in Bien und ber Grabifcher Pralat Bacilamit, zeigten fich ihnen abgeneigt; tie anderen Orben aber hielten alte Eiferfucht feft. Die Raiferin felbft, Die ihnen noch 1747 ihre Lieblingoftiftung, Die therefiquifche Ritterafabemie, übergeben batte, tonnte fich nicht lange barüber täufchen, baf auch hier alles im Ginne und Intereffe bes Orbens geleitet werbe (vgl. Frang von Schenb in einem Briefe an Gotticheb vom 24. Dec. 1749 in Dangele Gotticheb C. 308). Gie blidte bann mohl gu Beiten wieber voll Refpect gu ben flugen Batern auf, betrachtete mit Theilnahme bie eifrige Thatigfeit bes Jefuiten Parhamer fur bie Bilbung bes Bolts und fur bas große Baifenbans in Bien, mobite gelegentlich ben pruntvollen Schaustellungen bei, welche bie Jesuiten in alter Beife noch immer anguftellen liebten; aber fie hatte wenig Reigung, ber immer beftiger merbenten Agitation gegen ben Orben fich entgegenzustellen, und um fo weniger, ba biefer in mertwürdiger Unbehülflichfeit bem, mas bie Beit fo ungeftum verlangte, fast jebe ernftere Rudficht verfagte. Er war ichon großentheils ans feiner Machtftellung verbrangt, als bas Toteburtheil über ihn gesprochen murbe, bas bie Raiferin wohl immer noch mit innerem Biberftreben bestätigte. Gerharb van Swieten hatte es nicht erlebt († 18. Juli 1772).

Das eingezogene Bermögen bes Orbens (2,351,285 fl.) murbe bem Studienwesen beftimmt und in Berbindung mit allen öffentlichen Unterrichtestiftungen unter eine befonbere Bermaltung geftellt. Das gange Unterrichtswefen tam jett unter bie unmittelbare Leitung ber Staateregierung, fur welche eine von ber Raiferin birect abhangige Studiencommiffion unter bem Borfite bes Freiherrn von Qualtenberg eintrat. Gie hatte eine unermegliche Aufgabe vor fich. Die Raiferin wollte burch und burch ge= holfen, wollte ein vollständiges Staatsichulmefen organifirt feben. Da mußten auch bie feit einigen Jahren fehr lebhaft betriebenen Arbeiten fur Begrundung eines mahren Bolfsschulmefens zu einem Abschluß gebracht und unter fo vielerlei Rationen und Bildungeverhaltniffen ein Brincip energifch und beharrlich burchgeführt werben. Die Raiferin wollte aber, bag jebem Unterthan nach feinem Stanbe und Berufe ber nothige Unterricht ertheilt, baf überall taugliche Lehrer angestellt und nachgezogen, baf eine gleichförmige, vollständige, praftifche und bauerhafte Studieneinrichtung getroffen und über alle Unterrichtegweige, Die beutschen Laud- und Stattschulen, Die Bymnafien, Rlofterftubien, Briefterhaufer, Atabemieen und Universitäten, ausgebehrt merben, end= lich eine in Bien zu errichtenbe Afabemie ber Biffenschaften ben Schlufftein bes madtigen Baues bilben follte.

Bas nun bas Bolleschulmefen anlangt, fo war freilich fcon feit bem 3. 1769, wo ber treffliche Fürstbifchof von Passau, Leopold Ernft von Firmian, bie ersten ener-

gifchen Anregungen gab, febr vieles vorbereitet worben; ber Staatsrath hatte ein fraftiges Borgeben und Musbehnung ber empfohlenen Dafregeln auf alle Erbianber beantragt; Die Borichlage, melde Die eigene niebergefette Schulcommiffion ju machen batte, maren pon ber Raiferin mit gröfter Bereitwilligfeit icon am 3. Rovember 1770 genehmigt morben, worauf man am 2. Januar 1771 bie Biener Rormalicule (mit bem Director Jofeph Degmer) eröffnet, ber Schuleommiffion ein Brivilegium fur ben Berlag von Coulbuchern jugeftanben, Die Ginführung bee Cagan'ichen Ratedismus (unter lebhafter gorbernna bes Carbinal-Erzbifchofe Migagii) betrieben und, bei ber Babigfeit bes Rierus und ber Brubericaften, mit großem Gifer auf Beichaffung pon Mitteln au Erweiterung ber Schulfonte bingegrbeitet batte; auch batten weit umber bie Coulreformen begonnen, in Bien und Defterreich, in Stelermart, Schleflen, Rroatien, Giebenburgen, in ber Dilitargrenge, in Dabren und Rrain, mit befonberem Erfolge aber in Bobmen, wo ber Pfarrer Ferbinand Rinbermann gn Raplit ben Mittelpunct ber Beitrebungen bilbete; in unmittelbarer Rabe ber Raiferin mar es feit bem Mug. 1770, wo ber Graf von Bergen einen gang felbftanbigen Coulplan porgelegt batte, ju ben lebhafteften Berbanblungen gefommen, bei tenen bie Forberung bes Urbebers, baft aus tem Staatsiduimeien bie Orbensgeiftlichen burchaus verbrangt werben mußten, Die Rernfrage bilbete. Daß Bergen bem befonnenen Freiherrn bon Qualtenberg gegenuber nicht burchgebrungen mar, - und gegen Bergen hatte and Raifer Jofeph fich erffart, ber in biefen Dingen fonft noch in vorfichtiger Reutralitat fich ju balten ichien, - batte freilich bie Befuiten nicht retten tonnen, und nach ihrem Cturge mar gerade Qualtenberg ber entichiebenfte Forberer ber Reuerungen, auch im Bolleichulmejen. Bunachft murbe nun ber bieberige Rormalicullebrer B. Gruber mit ber Entwerfung eines Rormal- und refp. hauptichulplane beauftragt, ber auch im April 1774 bereits vorgelegt werben tonnte. Aber unerwartet berief bie Ralferin jeht ben Abt von Sagan Felbiger (j. b. Art.), welcher bereits am 1. Dai 1774 eintraf und nun fofort bie umfaffentfte Thatigfeit entwidelte. Bas berfelbe fur bas Boltoidulmeien Defterreiche gethan, bat in ber Rurge ber ibm gewihmete Artifel baraeftellt: Die reichften Mitthellungen bietet jest bas grofartige Bert von Joj. Alex., Breiberen von Belfert: Die öfterreichifche Boltsichule, beffen erfter Band (Brag 1860, 679 G. gr. 8.) ble "Grundung ber öfterreichifden Boltoidule burd Daria Therefta" bebantelt. Bal. noch Beppe, Beid, bes beutiden Bolfeidulmejene. Bb. I. ©. 105 ff.

Im böyerm Unterridistrefen war burch Serveingung ber Schulte eine febrer sauspüllener Sche enthanten. Die vollfüntigen Geltriengsmeller und in 6 steffen) nurbern gundich burch bie bisberigen Seizer fortgeführt; sie flientem Seinliche genach eine Jenn Mehren bei bisberigen Seizer fortgeführt; sie flientem Seinliche gehand gehand den der bei der mit eber mehre, halfen Belitveiter, Deminicaner, Muspillene, Plariften aus. Bist be Organitation ber Gymnas in tennen serdieleren Berichtigen wer Seinland was, der mehren Hann fiber mit dem kenne fellen in tennen serdielenen Berichtigen Seinland werden. Der Ortaliste wer Gehalde gehand en besteht gehand werden, Der Gehand werden der Seinland der Seinland gehand der Seinland der Seinla

Als Maria Theresia im 3. 1780 ftarb, war jedenfalls schon Großes erreicht: "das größte und entschieden Gerbeinft ber neuen Schulberfassung aber, das and anderen in sich aufnahm und überragte, lag barin, daß die Ansinge allgemeiner Bellsblibung über alle Erblande verbreitet, bis an die äußersten Warten bes Reiches getragen murtem" (n. Stifert S. Sei). Um wie hatte fir felftst abreall angernet, angemanter, mitgearbeitet und nachgeboffent Bib batte ft, bie Benter fo vider Mitlimen, oft und mm bod Reinfte um Einzelne fich geforgt um gemüßt, wie est hatte fie Schiefen und Bielfenhafter beinde, mit Andern und Lebern fich unterhalten, erfrennet Geben underfeldt, miberne bie errafter alle de de papiel einen meiten Länderfeld bleefhaut! Eine ere bichften Bewunderung und ber innigsten Liebmertig frau!

Es llegt nun barin boch etwas recht tragifdes, baf ber große Gobn und Erbe. Raifer Joferb, neben ber hochbergigen Mitter bel ben auf bie Schulreformen gerich. teten Bemühungen eine eingreifenbere Thatigfeit fich verfagen mufite und aulest mit ber Mutter auf einem Bebiete, mo er berrichte, in wenig verhullten Zwiefpalt gerieth. Die Raiferin batte, erfreut über bie guten Erfolge, welche bie befonbere in Bobmen für bie gablreichen Golbatenfinder eingerichteten Regiments- und Rafernenfculen gezeigt batten, auch in Bien nach einem von Gelbiger entworfenen Blane folde Golbatenfoulen einzurichten befohlen, und es follte bann blefe Ginrichtung auch burd bie anberen Lanber fich verbreiten. Dit gewohntem Gifer mar bie bem Tore fcon nabe Raiferin auf bie ibr fo zwedmäßig ericheinente Cache eingegangen; Beferb aber, obnebin gegen ben zuweilen eigenmachtigen Gelbiger in übler Stimmung, bielt foroff an feiner Anficht feft, baft tie Golbatenfinder in ben Oriefdulen unterrichtet werben mußten, und verwarf Relbigere Borichlage ale ungereimt und nnanmentbar. Da Darig Therelig eine Beftreitung ihres einmal ausgefprochenen Willens nicht zu bulten pflegte, fcbien in ber That ein barter Rampf gwifden Mutter und Gobn faum ju vermeiben; ba trat folichtenb ber Teb bagwifden. Und ju ben erften Entichliegungen bes frei geworbenen Raifers geborte es nun, bag bie Errichtung eigener Golbatenfdulen in Rafernen und Statten gurudgewiefen, Die in Bien bereite errichteten Anftalten tiefer Art aufgebeben, ble an ter Rormalfoule fur tiefelben unterrichteten Coltatenlehrer gu ben Coulen in ben Invalibenbanfern, in ber Militargrenze ze. gefchidt murben, mogegen bie fruber ichon bestandenen Ginrichtungen in Bezug auf Benutung ber Ortofdulen burch Golta. tenfinter wieber in Rraft traten, mit ber Erganjung, bag biefe Rinber allen anberu burgerliden Rinbern ohne Ausnahme gleich gehalten, übrigens aber, "als bie mabren Armen bes Staats", mit Coulbudern gratis verfeben merten follten. - Daft felbiger balb nach bem Beginne ber neuen Regierung, Die fur feine gang nngweifelhaften Berbienfte fein Ange gu haben fcbien, gurudgeftellt murbe, ift befannt.

216 Bofeph II. in ber vollften Rraft bes mannlichen Altere fem felbftantiges Regiment begann, mar ibm auf allen Gebieten bes Staatslebens burch bie Beisheit ber Mutter trefflich porgearbeitet. Mm meiften auf tem Gebiete bes Coulmefens. Rod aber mar viel Großes ju pollbringen . und bie welteften Rreife fnfipften an fein Balten bie freudigften Boffnungen. Bir miffen ja, wie auch bas nach burchgreifenben Reformen in buntler Gebufucht verlangenbe Deutschland feine Blide auf bas glangvoll aufgebente Beftirn richtete und bon bem Raifer bie Bermirflichung feiner iconften Traume fich verfprach, wie Klorftod in liebenswurdigem Enthufigemus von ibm eine Erneuerung ber vaterlandifchen Belbentugent Armine erwartete, Bieland aber mit ibm bie Gladfeligfeit eines weifen Beitburgerthums tommen fab. Und er brachte große Eigenschaften und ben entschiebenften Billen fur Ginführung und Durchführung beffen, mas er als bas Rechte anfab, ju feiner balb alles umfpannenben und erregenben Thatigfeit bingu. Er mar forgfaltig erzogen, burd eingebenbe Studien und weite Reifen gebilbet, frei von alten Borurtbeilen, voll Thatfraft, ein Denichenfreunt, rud. fichtelos auch wohl gegen bie Bochften und gern nieberfteigenb an ben Beringften, und babei verfügent über bie Mittel eines weiten Reiche, beffen Bevollerung feiner großen Mutter in einer vierzigiabrigen Reglerung einen munberbaren Befühlecultus gewirmet hatte und gu einem Beborfam in Bietat erzogen gu fein fcbien.

Bir haben ibn nun nicht in feine firchlichen und politifden Reformen gu beglei-

797

ten, bie raich eine unüberwindliche Opposition wachriefen und mehr zerstörten als bauten, aber auch vielfach in wohlthätiger Weise aufraumten; wir beschränken uns auf feine Thatigteit fur bie Schule.

3m gangen hat er hier boch bie Bebanten feiner Mutter confequent burchaeführt. wenn auch in anderem Beifte. Unter bem Ginfluffe ber frangofifchen Philosophie ftebend mar er gwar nicht geneigt, fich ohne weiteres gu einem Bermirklicher ihrer Ibeale ju machen, und wie er feine Gelbständigfeit ju mahren gebente, hatte er ja auch baburch gezeigt, bag er an Gernen, wo Boltaire feiner harrte, vorübergieng und in Bern ben ernften, frommen Saller befuchte; aber bie Bedanten ber Zeitphilosophie leiteten ihn boch auf mancherlei Beife, und bei feiner Reigung, bie gegebenen Berhaltniffe mit Dieachtung ihrer eigenthumlichen Lebensbedingungen von oben berab nach abstracten Unfichten zu meiftern, ftant er gang auf bem Boben jener Bbilofopbie, beren Schwächen ibm fonft nicht entgiengen. Inbes bestimmte ibn alle Beit jumeift bie Rudficht auf bas Brattifche, bas unmittelbar Anwendbare und Rutliche. Er mar ein unerbittlicher Feind alles unproductiven Lebens, aller von ber Welt abgezogenen Beschaulichfeit, aller ohne greifbare Resultate bleibenben Speculation; bafur bob er alles, mas bem Leben unmittelbar ju bienen, bem Staate gludliche Unterthanen und brauchbare Beamte ju geben ichien, mit Rachbrud hervor. Nach folden Grunbfaten griff er nun auch in bas Stubien- und Schulwefen ein. Beil er wollte, bag jeber als Glieb bes Staates fich nutlich machen und zu ber gemeinfamen Gludfeligfeit beitragen follte, beforberte er, bas Lieblingswert ber Mutter fortführend, vorzugeweife ben Bolfsunterricht, um jeben fo viel als möglich für ben Staat brauchbar ju machen, mabrent er ebensowohl bie boberen Studien befdrantte, beren ibeale Bebeutung ibm verborgen blieb, ale er bie Statten einer unfruchtbaren Astefe ober eines ber Contemplation jugemantten Lebens mit rafch burchgreifenber Barte möglichft verminberte. Der Unterichied ber Stanbe und ber Confessionen bebeutete ibm auch auf biefem Gebiete wenig, vor hiftorifden Rechten hatte er bier fo wenig Refpect ale anberemo. Betrachten wir nun, wie folche Grundfate jur Musführung tamen.

Bon größtem Giufluß neben bem Raifer bei allen auf bas Unterrichtsmefen gerichteten Magregeln war Gottfried Freiherr van Swieten, der Sohn des ein: flugreichen Rathgebers ber Raiferin Maria Therefia. Jojeph ernannte ibn am 29. Nov. 1781 jum Brafibenten ber jett felbständiger gestellten Studien- und ber Buchercenfur-Bofcommiffion und beauftragte ibn mit Ausarbeitung eines neuen Schulplans, ber fcon 1783 im gangen Raiferstaate gur Ausführung tam. Gottfrieb van Swieten mar mit bollfter Entichiebenheit in ten Dienft ber Zeitphilosophie getreten und ftrebte beren Ibeen rudfichtelos burchzuführen. "Glaube, Rirche, Recht umftanben bei ihm ben Altar ber Gottin Bernunft, beren Enltus bas erfte Befet mar, nur als Befehle erbittenbe und ausführende Diener, bie man, wenn fie faumig waren, guchtigen, wenn fie ungebulbig murben, feffeln, wenn fie fich als unbrauchbar ermiefen, auch gang ihres Dienftes entlaffen tonnte." Feft überzeugt, bag burch Berordnungen alles feftguftellen und ju gestalten fei, gieng er rafch vorwarts in feiner Thatigfeit; wo er auf Biberftand traf, fah er leicht blog Unverftand und bofen Billen und wurde bann, wie febr er auch Tolerang in abstracto verfunbigte, febr undulbfam gegenuber ben Individuen. Aber er imponirte ben meiften burch Die Enticbiebenheit feines Auftretens, burch bie Einbringlichfeit feiner Rebe, burch bie Buverfichtlichfeit auch bei gewagten Dagregeln. Bir laffen es babin gestellt, ob bie Antlage gerechtfertigt ift, bag er es verstanden, in feinen Berichten bie Thatfachen nach feinem Willen an breben, Die ibm gugewiesenen Rathe mit fertigen Bortragen ju überrafchen und fo fie gur Unterfdrift an bringen, allerhöchfte Entichlieftungen in viel icharferer Betonung, wohl auch in gang anderer Bebeutung mieberzugeben, misliebige Befehle auch unausgeführt zu laffen ober auf ,indirectem Bege ju vereiteln (Bgl. Rint, Befchichte ber Universität Bien, Bb. I. S. 539 f.). Gewiß aber ift, tag er mauches, mas ber Raifer ausgeführt feben wollte, in chart burch ben Josed nicht gebetnen Beile zu etwas unerfrenitiern wis muwillsmannen genach jad. Neden ibm fibt er meilten übrigibt ere Währer Seleyd b. Sonnenfeld, seitäl als Referent fiber ble Generalien, stells als Preffier Profigie wie Generalwijfeldspielen (ichae jelt 1765). Der berühnte im zum Theil auch verbeinte Mann erkauft eine Zieverie befanntlich auf bem Soppialviolpvierd), mach bei bei den die eine Selektielen Macht im der der der der der der lim bie mich, mit geoßer Sekentigfelt von felaum Kathere aus mir turch itternifie Tabildfel fine Geren ausgehreiten, der mich als der der gestlichen fine.

Ker feben wir jest, im velcher Welfe ibt verfassernen kritten ber Biltungstamgleiten teissenblich wurden. Wes im myndigh bit Unterverstützen anfangt, so bei
Sespie de nicht vollftürzig eingerfeistent zu Grüp, Jamebrauf und Olmitäg, sol werbenandtes sie in Deprent (1762). Se entsprach gang sichens aus des Nighlich gerichteten Etreken, doğ er die medicilischen und ohrtraussichen Seinder des Gestlichen gener der der der Gestlichen gestlichen und der Allebenie, wurde bei bestützigliche gerichzureh fin, den Cellfrech und der ferein kunst ercheken, umb während er in spisifier Mit
te deffere Elbening der Merze und öberraugn, der kreister und hockmannen Gerge
trag, sinde er and die Kraussen und Kraussandelten den Anseiererungen der Dimmens
tau der Bellichseide entlichenden dengrufehen. Mit "Kauten wenn 3.6 geforten auf der
erföljtete and den Jaten sterlen Dagang zu den böhrern medicinsigen Etwicken und
gefaltete finnen undersegt Kraussinung er Wilferlichen.

Den Stanbesvorrechten und Stanbesvorurtheilen abhold hob er bie Ritterafatemie in Britin und bas Collegium nobilium in Innsbend auf, um fie mit bem Theressammen in Bien zu vereinigen; 1784 aber wurde auch biefes aufgelöst und ber Fonbs gu hantspieneiten verwendet. Oliciges geschaft mit ber fanbligen Alabemie in Olimit.

Große Theilnahme unt Aufmertfamteit manbte Jojeph ben Beneral- Seminarien ju, aus tenen ein neugebilbeter Alerus bervorgeben follte. Schon am 12. Rovember 1781 verbot er, Junglinge feiner Erblande in bas beutsch-ungarifde Collegium ju Rom ju fenten und begrundete bafur eine abnliche Anftalt fur feine Staaten ju Bavia, in welcher fur bie Monarchie befonbere bie Bijchofe gebilbet werten follten. 3m 3. 1783 murben bann fur bie einzelnen ganter bie Beneral-Geminarien errichtet. Gie follten unter bie Leitung und Aufficht ber bom Staate ernannten Borfteber geftellt fein; bie Dberleitung erhielt ber Bralat und Bofrath Fram Stephan von Rantenftraud, ber auch 1784 einen Entwurf ju ihrer Einrichtung berausgab († 1786). Gin befonbere ftattlides Geminarium ichien bas fur bie beiben Diogefen Dabrene errichtete werben ju follen. Es erhieit bie großen und prachtigen Gebaube bes aufgehobenen Bramonftratenferftifte Grabifc bei Dimus und follte fur 3-400 Boglinge eingerichtet werben. Rach vollendetem Curfus, ber erft fünfjahrig mar, 1786 vierjahrig murbe, traten bie Seminariften in bie biicoflichen Priefterbaufer, in benen fie bis gu ihrer Anftellung blieben. - Auf Die Rampfe mit ben fircbiiden Gewaiten, welche fur 3ofenh gerabe in Bezug auf bie Bilbung bee Rlerus fich ergaben, burfen wir an biefer Stelle nicht eingeben. Bal, Muguftin Theiner: Der Carbinal Johann Beinrich von Frankenberg, Ergbifchof von Decheln, Brimas von Belgien, und fein Rampf fur bie Freiheit ber Rirde und Die bifcofficen Geminarien unter Raifer Jojeph II. Freiburg, Berber, 1850.

Die Vereen, eine eigentstumliche Switzeichöpfung, waren für Jurispruchen, Michau mußbeische beihmum und beliene einen geschiergen Gersjab dese. Wei in beien Süch im Vereine der Verein d

In ben Bomnafien blieben ble alten Sprachen, namentlich ble lateinifche, in ihrer bevorrechteten Stellung; boch brachten bie Schulinftructionen vom 4. Octbr. 1781 wichtige Reuerungen. Diefelben boten querft ein Bergelchnis ueuer Schulidriften, welche bie alten bodft unpollfommenen perbrangen follten; fie enthielten fobann eine umftanbliche Belebrung für Brafecten und Brofefforen, mit befonberer Empfehlung ber Erbbefchreibung, ber Ratur- und Beltgefchichte und ber Dathematit; in Begug auf ben lateinifden Unterricht erflarten fie, bag 3med besfelben Reuntnis ber Gprache fei, bag man trodenes Regelwert und alles Austramen ungeitiger Belehrfamfeit gu vermeiben, burdweg genau an ble vorgeidriebenen Buder fich ju halten babe. Bel ber Dieciplin follten an bie Stelle forperlicher Ruchtigungen Chrenftrafen treten und, wenn biefe unwirtfam blieben, Ausftogung erfolgen. Die Directoren follten viermal jabrlich idriftliden Bericht erftatten. Rach ber Ofterprufung follten bie Lebrercollegien in gemeinschaftlicher Berathung ermagen, mas jum Gebeiben ber Anftalten bienlich fein modite, und es follten babei and bie etwa bemerften Rebler in ber Canbesgeographie mit Borichlagen gur Berbefferung, ebenfo Mufflarungen über bie Baterlandegefchichte zc. notirt und bann ber Stubiencommiffion baruber Bericht erftattet werben. Es verftebt fich von felbft, baff auch biejenigen Anftalten, welche unter Leitung von Orbensgeiftlichen ftanten, fammtlich nach biefen Borichriften fich ju richten batten, es murben ben geiftlichen wohl auch weltliche Bicebirectoren beigegeben, bie bann bie eigentlichen Organe ber Regierung für bie einzelnen Anftalten bilbeten. Berletnng alter Rechte war auch bier unvermeiblich und wurde oft fcwer empfunden. - Im allgemeinen blieb nun freilich bie Ausführung febr weit hinter ben Anordnungen gurud. Dan tam bei bem lateinlichen Unterrichte felten über Formel- und Bbrafenmert binans und brachte es beim Schreiben und Sprechen nicht meiter, als fruber etwa bie Befuiten: im Berftanbnis ber Schriftfteller aber brang man taum irgenbmo bis jum Rerne, fo febr Gottfried van Swieten felbft barauf bielt, bag bie Jugent in ben Claffitern, in benen fie bis babin nur Borte fnchte, Gaden finten mochte, um bann gur Bergleichung mit bem vorher ober fonft ichon Gelernten, jur Entwidelung, jur Beurtheilung ber Bebanten und bee Ausbrude ermuntert und fo in Berftand und Beidmad auf angenehme Beije gebiltet ju merben (f. Leben 3. Georg Jacobl's, von einem feiner Freunde. Burich 1822. G. 65 f.). Das Griedifche iceint nirgente ju vollerer Beltung gelangt zu fein. Die beutiche Sprache blieb vernachlaftlat. Beidichte und Geographie murben als bloges Gebachtniswert behandelt. Geometrie und Algebra fanben feine Unwendung auf bas Leben.

 einen Bebulfen 70 fl. beftimmt, Beber Lebrer follte ben Braparanbencurfus an einer Rormalfduie burdmaden und eine orbentiiche Prujung besteben, bann aber bom Rreifamte fein Anftellungetecret erhalten und nur unter Benehmigung ber Lanbesftellen vom Dienfte entfernt werben. Da ber Unterricht wo moglich auch auf bem Lante in beutider Sprache ertheilt merben follte, fo murbe bie Erwartung ausgesprochen. baft man nur folde gebrer anftellen murbe, weiche biefer Sprache machtig maren. Der Bfarrer, welcher ben Religionounterricht zu ieiten hatte, und ber Ortorichter follten barauf feben, bag alle Anaben von 6-12 Jahren, notbigenfalls mit Anwendung von Rmangemittein gegen bie Gitern, Die Soule befuchten, finr Die Ermachfenen erftrebte man Berftellung eines Bieberboiungsunterrichte an Gonn- und Feiertagen. In jeber Saupt., Rreis- und foniglichen Ctabt, in jebem privliegirten Dartifieden, in allen Municipaifiarten follten Rormalidulen befteben, in ben Saubiftabten mit allen Ciaffen bee Rormaiunterrichte. 3m 3. 1787 murben bei ben Rreifamtern Schulauffeber angestellt, weiche bie Coulen befuchen, ben Brufungen beiwohnen, porbanbene Beburfuiffe marnehmen, Berbefferungen vorichlagen follten. Gie murben auf Borfchiag bes Oberichulauffebere bes einzeinen ganbes ernannt. - Die Bobithaten biefer Ginrichtungen murben baib auch bon ben Daffen empfunden, Die Babi ber Schniffinder muche in erfreulichfter Beife, wenigftene in ben beutich-flavifden gantern, am mertbarften in Bobmen, Dabren und Golefien, obwohl auch bier noch gar mandes mangeibaft biieb. In Bohmen fette Rinbermann (bon Schuiftein, f. b. Art.) feine berbienftvolle Thatigfeit noch fort, und es geiangten bier bor allem bie Inbuftrial- und Arbeitefduien ju iconem Gebeiben: fie lehrten Dbft- und Gartenbau, Geiben. und Bienengucht, Boll- und Flachefpinnerei. Fur Dabren und Schieften mar Ignag Deboffer ale Dberichulauffeber in erfoigreichfter Thatigleit, fo bag bie Babl ber Schuler, weiche im 3, 1775 taum 10,000 betragen batte, im 3, 1786 icon 67,876 betrug. - Für bie Dethobit bes Boltefduiunterrichts maren unter Raifer Jofeph befontere amei Danner thatia: Boferb Anton Gail, 1780 pon ber Bfarre Burafdleinis ale Dberauffeber ber beutichen Schuien nach Wien berufen, und Jojeph Gpenbon, ber 1782 in allen vier Claffen ber Biener Rormaifduje ale Ratechet eintrat und ben Unterricht ber Beiftiichen im Ratechifiren übernahm. Durch Ball murbe bie bisberige giemiid medanifde Dethobe befeitigt und bie Ginführung ber fofratifden gebrart betrieben, wie berfelbe auch bas Ropfrechnen, bas Lefen mit Berftant, einen angemeffenern Reifgionsunterricht, beffere Schulbucher einzuführen ftrebte. Spenbon murbe 1785 Bicebirector bes Biener General-Geminges, wo er tatechetifche Boriefungen bielt, an benen 2 oper 3 Roglinge aus allen General-Geminarien theiljunehmen batten. Mis Ratechet verfnite er and eine milbere Coujandt ju erweden und bie forperlichen Buchtigungen ju verbannen. Rachbem Gall Bifcof von Ling geworben mar (1788), trat Spenbou ais Oberauffeber ber beutiden Schulen ein, er blieb es bis jum 3. 1816.

Die essagtifichen Comien, modie berech Joseph Seleccangelei miglich wurden, mearen ben allgemeinen Borfeinfilm unterworfen. Beste Gebere hatte einem Gurinst an einer Wermolischule zu absolution und die gewöhnlichen Frisiungen zu bestehen; ebensch hatten die Directeera der Wermolischein die Onliection läter dem Unterviel im Sefen, Gestellen und Rechme un diese Mindlaten. Dur der Kelligenbauterfall nach unter der Mussisch der protessundigen Gemisserten. Much die Juden gelangten jest zu eigenem Codmien.

fifte bie benitschen und ungarissen Johanteriergimenter erribitet ber Kaifer 1782 Pilitär-Knaben-Erzischungsbanfer. In benjeiten sollten je 48 Anaden vom 6—18. Jahre erdalten werben, um in ben öffentlichen Schaften ben Vermalmnterricht, im Huffe aber bie Unterweifung in ben Gegenfanden und Uedungen bes solvatischen Verzisch zu empfangen.

Bemerkenemerth fint bie Anordnungen über Stipenbien und Sonigelber. Der Raifer wollte, bag befonbere begabte und fleifige Schiller von ben Trivialiculen Jofeph II. 801

an auf allen Stufen bee Unterrichte, in Rormalidulen, Gumnafien und bobern Lebranftalten burd Stipenbien erhalten und bamit auch bie Beringften im Bolte in ben Stand gefett merben follten, ju boberer Bilbung und einfluftreicheren Lebeneftellungen fich emporquarbeiten. Die Gelbmittel jn folden Unterftugungen follten theils aus ben Stiftungen fur Stutirente genommen, theile burd bie Coulgelber, melde man an Somnafien, Loceen und Univerfitaten einführte, beichafft werten. Bei biefer Ginfabrung pon Schulgelbern mar allerbinge eine Rebenabficht auch bie, minter Befähigte von ben Studien fern gu halten. Dier gieng nun aber bie Wirtung weiter ale bie Abficht. Denn obaleich bie Coulgelberfage noch ziemlich maftig waren (fur bie Gomnafien jabrlich 12 fl., für bie Lyceen 18 fl., für bie Universitäten 30 fl.), fo trugen fie boch mehr als frgent etwas anderes baju bei, bie Babl ber Boglinge in ben bobern Auftalten auf eine beunrubigenbe Art ju vermintern, welhalb icon nach zwei Jahren von ten Schulgeibern wieder abgefeben merben mußte "). Sonft wirften gur Berminterung ber Stubirenten bie Aufbebung vieler Riofter mit ibren Geminarien, bie ftrengeren Forberungen bel ter Aufnahme und ben Brufungen, bie Berminberung ber Musfichten bei ber Unterbringung to vieler aus ihren Afplen purbrangten Orbensmitglieber, Die Berbefferung ber beutichen Schulen ac.

Aber auch andere unerfreuliche Folgen fab ber Raifer raich hervortreten, und gerabe bei bem bobern Unterricht. Derfeibe ericbien faft burchaus mechanisch unt geiftlos. Und wie hatte bies anbere fommen, wie hatte bies verhutet werben tonnen, ba ben Lehrenben jebe freiere Bewegung verfagt und alles Stubium fur praftifche Zwede und möglichft rafches Abarbeiten ber vorgefdpriebenen Benfa eingerichtet mar! Rach einer Berfugung vom 20. Januar 1783 follte es feinem Brofeffor erlaubt fein, an ben porgeichriebenen Lebrbuchern bas Geringfte abzuanbern ober binguguieben, ohne Genehmigung ber Studien-Bofcommiffion. Bie nun icon bies zu einer aans aufterlichen Bebandlung ber wiffenicaftlichen Objecte fubren mußte, fo biente bas einseitige Bervorheben bee Brattifden und unmittelbar Dubliden ju leichtfinniger Bernachläßigung aller ernfteren Theorie, aller biftoriiden unt philosophliden Grundlagen. Die Biffenichaften eilten einem argen Berfalle entgegen. 3ofeph felbft bemertte mit tiefem Diefallen, bag auch in Wien fo menig Bebeutenbes gebrudt ericbien. Dan blieb in ber That noch hinter bem gurud, mas bie Jefuiten geleiftet hatten. Es half ber Wiffenichaft auch nicht auf, bag manche ber Lebrenten in eitler Gelbftgefälligfeit ober übertreibenber Liebebienerei ale Anftfarer fich breit machten und allem Bofitiven, junadit auf bem Bebiete ber Rirde, ten Rrieg erffarten. Ale nun, im Bufammenbange mit ben revolutionaren Ericutterungen im Beiten, auch ftagtogefährliche Regungen fic anfundigten und aus ben Brovingen bie Rlagen über ichlechten Unterricht immer allgemeiner und lauter murben, ber Stubienbirector Beinte aber es unternommen batte, ben Raffer in einem Bromemoria auf bie Berberbnie unt Unhaltbarfeit ber neuen Stutieneinrichtungen aufmerfiam ju machen, ba tonnte biefer felbft über ben Stand ber Dinge fich nicht langer taufden. In einer Entichließung vom 9. Februar 1790 erflarte ber bochbergige gurft, ber ja rings um fich feine Schöpfungen migmmenfinten fab. Gittlichfeit und Religion babe einer frivolen Lelchtfertigfeit Blat gemacht, bie Wiffenfcaft fei gu blogem Bebachtniemerfe geworben, ja fo weit fei es icon gefommen, baf einfichtevolle Eltern es für Pflicht gehalten, ihre Gobne bem öffentlichen Unterrichte ju entziehen. Er beauftragte baber auch, mit Uebergebung van Swietens, ben oberften Rangler Grafen Rofemrat mit ber Berujung einer befondern Commiffion ju ichleunigfter Menberung ber Lebripfteme aller boberen Stutlen, fo bag icon im nachften Studienjahre bie Refultate ibrer Be-

<sup>&</sup>quot; \*) Die Schute ber Benebictiner ju Chingen a. b. D. batte in biefen zwei 3ahren bie Babt ber Coulter bon 70 auf 26 berabfinten feben. Dowald, Gefch. ber tatein. Lebranftalt gu Chingen (f. 1858) G. 20. Setder Beifviele aber liefen fich viele geben. 51

Parag. Gucufteratie. III.

rathungen angewandt werben fonnten. Der von allen Seiten bedrängte, in ben schönnen bitter gefänschte staffer war schon tobttant, als er biese Amordnung traf; wenige Zoge nachber - am 20. frebruar - flarb er.

Scha am 13. Areit verklebn Johres feite fein Rachfolger Vergoth II. eine eigene Centhen-Ginchaus-Gesamilfon ein unter em Borige bes Stausberüs Freiherer von Martini, ber jam felbt ben bisberügen Beltröungen fehr nobe genefen war, ober er erde voss jerchnan, bum fünge Perindfinissingen er Bersklimife in Monameter Kuftreten gang ertsägliche Russfathungen angusahren. Der felbte ertsellt ben Maftrag denen neuen Einsteinspan annguncheten. Die bisberüge Genthen-Defounteriell bis Laufenten Gedärlt erfreißbern; als aber ig Bräßent von Switzen ber nursch Dzgamilaten harternillig zu bereicht gelein, wurde fie am 1. Jamuar 1972 aufgeldet. Damit fild auch der entsjellemfte Bertreter ber 2016phinischen Gebanten auf dem Gebiete bei Geste der Geste de

Die Mudfairtte, seiche nachter bie Soften vor bem bered Guropa, fitzenechen eiffet ber Noemies auch im Sadundere zu machn geben, baben tie Welfrehmugen ber Josphinischen Beit, bie bod in manniginder Welfe fortwirtten, oberflächticheren Benetibeliera alb turchauf preiedmirbig ericheinen luften, weil fie, bie großen und hamant Beren, auch beren fie ferenvorgienen, allein besetten, bet großen und Paingal ber Musflichung überschein. Die Schiegenseillen, jo germ sie Josphin Gelfinnung anterlannten un feine Werkende nie bie Geberchen no neme Gegleflenfrührtungung zum Zheit sow in den ber ber ber Russen nomen Gegleflenfrührtungung zum Zheit sow in den ber ber ber Russen nomen Gegleflenfrührtungung zum

Die umbissenden um paretissigien Bederungen über Sesses öchse Sahatebenma, um beimaren über ibe wöhlichigien berieften, wirte mab bet pareit Band bei Bertele von n. Delferet "Die öhrereichigte Belisson berieben, wirte mab bet pareit Band bed Bertel fickigen bei Bertel Bertele B

Bugenbfreundichaft, f. Freundichaft.

Ingendlecture, Jugendliteratur. Die Jugenbliteratur erfceint ihrem naturiidften Urfprunge nach ale eine Stellvertretung ber munblichen Unterhaltung, mit welcher in fdriftlofen Beiten bie Ermachfenen aus bem Schape eigener Erfahrung ober überfommener Tradition bie Jugend au erbeitern und augleich au belebren pflegten, und ift ihrem Inhalte nach theile bie fchriftmagige Faffung folder Ueberiieferung, theile eine Auswahl und Bearbeitung nationaler Literaturwerke, theils endlich ein eigens für bie Jugend erzeugtes Schriftwefen. Inbes tommt ber Jugend auch ein unmittelbarer Mntheil an bem Schriftichate ber Erwachfenen ju, und eine Unterluchung über bie patagogifche Bebeutung ber Jugenblecture ift baber auf ein weiteres Bebiet ale bas ber Jugenbliteratur gewiefen. Am unficherften aber murte es fein, wenn eine folche Untersuchung nur unfer mobernes Jugenbidriftmefen gur Grundlage nehmen wollte; benn eben biefes ericeint fo unpabagogifd und darafterlos, baf in ibm fur eine miffenicaftliche Betrachtung faum gereichenbe Anfnupfungepuncte und felbft fur eine Erwagung ber praftifchen Birfung wenig mehr ale negative Refultate gefunten merten tonnen. Ge wird baber ein Rudgeben auf weit frubere, urfprungliche Berhaltniffe notbig fein, um unfer Urtheil, bas unter bem Ginbrude ber ichimmernben und verwirrenben

Uederstäte unferes Kinterdammarttel voraus befungen und geribb ift, auf einem seine splierlichen Boeten wieder zu ernächtern und zu flären. Erft nach den der fle erge benem Richilaten werden der pådagsjiche Werts der Sagendiertäte und der Begrift einer guten Jugendhöftist, fo wie Grundfabe für eine angemessen Leitung der Leitung

1. Grefchie der Ingemdertier. Man pflegt die Anfling ber Jogenblitzeiter auf ber justien Stiller des verigen Jahrhunderes zu baltern und Rochon, Campe, Weise für die Stummoliter der Jahlofan flaterfernablichen Naglowmenschaft zu halter, wen ere wir gegenwärtig met mehr bereing als geforert schen. Inter hat die Anflied Annahmen um für eine bestwere Mer Kinstellienter Erftung, wöhrem die Jagenden

lecture überhaupt eine weit altere (und wurdigere) Gefchichte bat.

A. Die pordriftlide Beit.") 1) Bir finben bie Anfange einer Jugenbilteratur bereits im alten China. Das erfte Jugenbbuch, von bem wir wiffen, forieb ber grögte Dann feines Boltes - Confucius. Aber nicht ein Bert feiner eigenen Erfindung, fondern nur bas Befte, mas ber Gefammtgeift bes Bolfes gefchaffen und Jahrbunberte binburch in Gagen und Gefang bewegt und gefautert batte, bunfte ibm eben gut genug fur bie Jugend biefes Bolles. Bon mehr als 3000 Liebern, Die im Lanbe gefungen murben, mabite er 311 fur eine Sammlung bee Schi-Ring ane, um "ber Jugent ein angenehmes und lehrreiches Buch gufammenguftellen." Das Goi Ring, bie foonfte Blute ber dinefifden Dichtung, Die wir fennen, ift ein poetlicher Spiegei bes gangen Lebens bes Bolles, feiner Befdichte, feiner Sitten, Befete und feiner beiligften Gebanten: - Lobgefang auf Ronige und Belben und nicht minter ein Lieb bes Landmanne und bee Ruechte. Gine folde Bolfepoefie in ihrer Schonheit und Babrbeit bielt Confncius fur "geeignet, Die Geele ber Jugent ju reinigen und zu leiten." -Rong-png-ta fin einer "Sammiung alter claffiider und fur bie Jugent wichtiger Berte") und andere festen bie Dethobe bes Deiftere fort, und auch an Anwelfungen fur bie Ausmahl ber Coul- und Bringtlecture feblte es icon ju iener Reit nicht,

\*) Quellen: 1) far China: du Halde, description de la Chine (reutic 1748), II. 369 ff. - M. F. Frenef, de l'éducation chez les Chinois (im Journal asiat.), III, 257, -Ecott, Kung - Fu - Dati (1826) I. R. II. - Confucii Chi - king edid, Jul. Mohl (1830). - Cot - Ring, dinef. Lieberbuch, gefammelt von Confucius, bem Deutschen angerianet von fr. Rudert (1833). - D. Jolowicz, ber poetifche Orient (2, Ausg. 1856), G. 1 ff. - 2) Für Indien; Bobien, bas alte Indien II. 886 ff. 590. - Rofentrang, Canbend ber allgem. Beidichte ber Boefie I. 72. - Gervinus, Gefc. ber beutiden Dichtung, 4, Auff. II. 145, - Grage, Literaturgeichichte, 2. a. A. G. 445 ff. - Dar Raffer, Ditopabefa, jum erftenmal ine Dentiche fiberfett (1844). - Durich, Ditopabeja, bie altefte pratt. Babagogit (1853). - Der Ditopabeja murbe berausgegeben von Caren (Gerampur 1804) . Da milton (London 1810), bon M. B. von Schlegel und Chr. Laffen (1829 und 1831), überfebt bon Bilfine (Conbon 1787) und 28. 3ones (1799). - 3) ffir Griechenlanb: Bernbarby, griech. Literaturgeid. - Rraufe, Gefchichte ber Erziebung bei ben Grieden. - @ rauert, do Aesop. p. 80 ff. - Jacob 6, griech. Blumentefe. XII. C. 219. - Rabb, Blato's Ergiebungelebre, - 4) Für Rom: Cramer, Gefdichte ber Ergiebung I. und II. - 5) leberbaupt (für 1. 2, 3. unb 4.) Cramer a. a. Orte. Ferner: Rubner, Jugenblectfire ber Borgeit (in ber Einlabungeichrift ber Duftericule som 3, 1858).

Bolt und in bie Schule, in ber es allgemein beliebt und gebraucht murbe. Durch Bufage und Umarbeitungen unmerflich weiter gebilbet, trat es noch meit über bie Grenien Inbiene binaue, regenerirte fich in ben perfifden Rabeln bee Bibp ai (por 579), in bem arabifden Ralila und Dimna (8. Jahrb.), murbe ine Bebraifde, Sprifde, Griedifide und Türfifde, ben Johann ben Capua (1261-1278) ale directorium humanae vitae ins Lateinifche, aus biefem wieber in faft alle befannten Sprachen Guropa's übertragen und gelangte fo enblich (im 15. 3abrb.) auch in ein beutsches Rurftenbaus, in bas bes Grafen Eberhard von Burttemberg. Dar Duller gablt 25 Rationen auf, in beren Literatur ber Sitopatefa Burgel geichlagen bat; und mit Ueberraichung finben wir, bag feine Zweige auch in unferem beutiden Rinber- und Bollebuche noch jest foritreiben. Dort im indifden Buche begegnen une bie Drigingle vieler une mobibefannten Beichichten: von ben Tauben, Die bas Barn, in bem fie gefangen find, vermoge gemeinfamen Auffluge mit fich fortfuhren, - von ber bantbaren Daus, bie ibren im Jagergarn gefangenen Freund lowen befreit, - bon bem Affen, ber ben Reil auszieht und babnrch fich felbft fangt, - bon ben Bludetraumen ber Frau Martha, - bon bem treuen Sunbe, ber bie Schlange erwurgt, welche bas Rind feines Beren bebrobt, und von biefem in blinbem Schreden und Born getobtet wirb, u. a. m.

Daft indes bie größten Boller bes Altertbums groß merben fennten - obne eine

Rinberfdrift, feben wir an Griechenland und Rom.

3) Bon jener Rinterpoefie ber Griechen, Die aus fummenten Wiegenliebern fprach, bon ben Ammenfagen bon Lamia, Mormo und allerlei fragenhaften und gefpenftifden Darden, Die noch fpat in ben libufden Beidichten bie Rinter mit ichquerlicher Freude erfüllten, ift uns wenig mehr als ber Rame geblieben. (Granert, p. 80, Bernbarbi, I. 53, 58.) Aber bie unvergangliche Ingenofdrift ber Bellenen mar Bomer, ber "bas Anabenalter in bie Elemente ber humanitat einführte" (Plato, Logg. II. 658. D.) und felbft nach Chrifto noch, ale "Anfang, Mitte und Enbe, ale Buch bes Rnaben, Mannes und Greifes" gepriefen murbe. (Dio Chrys. Or. 18. p. 478.) Die homerifche Belt, in welcher bie erhabenften Bebanten und Die größten Erinnerungen bes Bolles fich verforperten und bes Bolles Gitte und Ginn fich fpiegelte, mußte mit ihrer Babrheit und Anmuth eine tiefgebente pabagogifche Birfung auf bie Jugend üben. Bomer, ben ber Anabe and in ber Goule wieber fant, murbe aber nicht nur gelefen, fondern auch gelernt, fo baß wohlerzogene Aunglinge, wie man behanvtet, die gange Ilias und Douffee auswendig mußten. — Much Befiode Berte (befonbere feine Erga) wurden ber Jugend juganglich gemacht. Und neben ben epifchen Dichtungen fbrach ber fangebreiche Dunt bes Bolles ju ibr. Die Lieber bes Turtaus, ben bie Gpartaner ben Bebftein ber Geele bes Junglinge nannten, murben bereite in alter Zeit von ber Ingent gelernt; - in Sparta lange von Munt ju Munt, in Athen vielleicht fcon frube in Lefefculen. Des Colon gnomifche Bebichte murben an ben Gotterfeften von ben Rnaben gefungen (Blat. Tim. p. 21, B.) und auch bes Gimonibes von Reos Lieber für geeignet gehalten, von Knaben und Innglingen auswendig gelernt und gefungen gu werben. - Roch manche andere Dichter, Die wir ben bibaftifchen gugablen, g. B. Phothlibes, mogen auf Die Jugend gewirft, Die Dramatifer bagegen erft mit Euripibes einen Ginflug auf fie gewonnen baben, und gwar bergeftalt, bag Ariftopba nee flagen mufite, bas entfittlichte Theater fei ein Sanptarund ber Gittenlofigfeit ber Jugent. (Frofche 1053, 870, 1040. Wolfen 1350.) Rur eine einzige Schrift finten mir, bie ausbriidlich bas, freilich gereifte, Ingentalter im Ange gebabt ju haben fdeint: bes Theog nie Paranefen, bie an einen ibm theuern Jungling (Ryrnos) gerichtet fint. - Die Mefop'ichen Rabeln bienten wohl als Confbud, aber ichmerlich au einer freien Lecture ber Jugend. Die Cpropadie aber, bie man auf ben erften Unblid fur eine Ingenbidrift balten fonnte, icheint ber griechifden Jugent überbanpt giemlich fremt geblieben gu fein, mas fich aus ber griftofratisch-mongrebischen Tenbeng ber Schrift und ihrem fremblanbifchen (inbifden) Urfprung mobl erflaren lagt. Ucberbies icheint Die Geichichte, wenigstens bis auf bee Ariftoteles Zeit, für bie Jugenbbilbung faft unbeachtet geblieben gu fein.

Die Theilnahme ber Jugend an ber Lecture bee Bolles blieb inbes nicht gang unverfürzt und unbeftritten. Goon in Sparta batte ber Babonomos gu beftimmen, welche Reben und Rabeln bie Rnaben boren follten, und bei ben Joniern wollten (icon bor bes Gofrates Beit) manche Lehrer ben Somer und andere Dichter nicht unbeschrantt lefen laffen (Aristot. Polit. VII, 15. 5.). Aber erft ale mit ber Berfeinerung ber Civilfation und ber junehmenben Gittenverberbnis auch in ber Jugend ber findliche Sinn, ber bie nachte Raturlichfeit ber bellenifden Boefie barmios binnabm, mebr und mehr verloren gieng, bachte man an eine umfaffenbere Genfur, und Plato gab eingebente Borfdriften über Musmahl ber Rinberunterhaltung und Jugenblecture. In feinem 3begiftagte merben ben Barterinnen bie Darden und Reben porgefdrieben, bie fie ihren Rleinen ergabien follen, und wird babei alles ausgeschloffen, mas Borftellungen einpragen tonnte, beren ber Ermachfene fich wieber entichlagen muffte. Dhythen bon Gottern und Beroen werben verworfen, wenn fie nicht als Gittenmufter bienen tonnen. Dichter und Rebner follen por allen Dingen ben Berth ber Gerechtigfeit und ber Tugent lehren, aber fie empfehlen ohne alle Berbeigung außeren Gewinnes. Dit bem eilften Jabre foll geregelte Lecture eintreten, aber auch Diefe in gewiffenhafter Auswahl. Gelbft ben Somer, obicon er ibm ben Rubm bes größten Dichtere und Eragitere gugeftebt, fo wie ben Befiot, ftellt Blato unter Cenfur, weil fie fo viele obicone und naturwibrige Dinge ergabiten, bie man unmunbigen und jungen Leuten mehr ale irgenb etwas verichweigen muffe. Den ftrengen, wenn auch minber anmuthigen gabeibichter, ber ju ben vorgeschriebenen Gefeten ftimmt, will er bem genbteften und gewandteften Dichter vorgezogen miffen und bie gefetlich erlaubten Gerichte nur von Mannern verfaffen laffen, bie minbeftene 50 Jahre alt find und nicht nur bie Dichtfunft ju aben vermögen, fonbern felbft icon manche icone und rubmliche That vollbracht haben (Bolit. X. 606. e. 607. a. und 598 d. e.). Blato's Theorie binberte übrigens nicht, baft Ariftoteles mar bie Ammenmarchen ebenfalls unter bie Cenfur bes Babonomen ftellte, ben Somer aber wenigstens feinem tonigliden Rogling unbebentlich in bie Banbe gab.

4) Das romifde Bolt befaß teinen Somer. Geine Befdichte mar feine Boefie und eine Lebrerin ber Jugenb. Der ernfte Cato pflegte feinem fleinen Marcus, Die Mutter ber Grachen ihren Gohnen bon bes Bolfes alten Belben- und Burgertugenben an ergablen. Und biefe Tugenben icheinen überhaupt ber Gegenstand gewefen au feln, von benen por allem ber Dund bes Batere und ber Rutter am ftillen Beerbe bie Rinber unterhieit. Augerbem nabrten Lieber, bie jum Lobe ber groffen Danner ber Borgeit von ben beften ber Anaben bei Gaftmablern gefungen murben (Cio. Tuso. I. 2. Brut. XIX. 70.), gnomologifche Cammlungen, aus benen bie Anaben lafen und lernten, und bie "Mtellanen", von freien Junglingen aufgeführt, ben vaterianbifden Ginn ber Jugend. Erft Die fteigende Guttur vericaffte auch ben Dictern Eingang. Somer nnb Birgil (in ber Raiferzeit bae Lieblingebuch bee Bolles) wurden Schulbucher, und letteres las bie Jugend gewiß auch ans freier Liebe, - Dit bem Berfall ber alten Romertugent fowant inbes auch bei ber romifden Jugend ber barmlofe Ginn, ber aus ben Bluten ber Dichtung nur ben Sonigfeim fangt. Quinctilian (X. I.) fant eine ftrenge Auswahl und weife Beidraufung ber Lecture nothig, befonbers bei ben Tragifern und bei Borag; er warnte ebenfowohl por veralteten Schriftftellern, burch welche bie Rnaben fteif und nuchtern murben, ale por blumenreichen Mobeichriftftellern, tie gar ju leicht einen ganberhaften und verweichlichenben Ginfluß auf bas jugenbliche Bemuth übten, unt empfiehlt bagegen bie bibaltifche Dichtung, namentlich bie Mejop'iden Fabeln. (V. 11.) Er und Lucian verlangten Die Rudtehr jur Lecture ber Befchichte, und Bliniue (op. VII. 9.) mabnte insbefonbere, baf nicht vielerlei, fonbern viel gelefen werben muße. Much von Cicero, Geneca und gang befonbere von Blutar d (de audiendis poetis) murbe bie Lecture ber Jugend ale eine Angelegenheit ber Nationalnobisjakt mit seinen flittlichen Ernste und mit beodyrentercher Einstigt berusten. Doch noch zu Vicianse anigeflichter Zeit hatte man zu flagen, doch bie Rinber mit ausgereinten und seinen Ausgesteller Macken unterhalten währen, und hielt sei sie nochsentlig, vom Wärtetunnen die Lieber vorzussferieben, mit betem sie ihre Relienen einkallen sollten. Auf dei bern Männen sieden wir einkingen mich ein Mach, dos eigenst für Kinnetriechte bestimmt genochen wörer; auch bei thjunn wertend ber Eltern und Boltemund und in inkerere Acht bei Koltsfeicht ibt estelle ber Daspardichte ern Sangerbieden.

B. Die chrifflich Zeit vor Eintritt ber mobernen Ingenvilleraine.") Bie die neue Enturreit, die and den Trümmern der alten hervorgieng, meientlich and einem frosilischen, dessission und nationalem Einemeie fich gefaltete, so ichen wie nach biefem dereit den Ursprunge, namentlich in Deurschland, auch eine Ingenditeratur fich enwicklie.

1) Die Rirde lebrte bas Rind lefen und gab ibm feine Lecture, junachft bas Baterunfer, ten fatholifden Glauben und mobi anch bie Bibei und andere beilige Schriften, weiche felbfi Rnaben von 6-8 Jahren (ale Lectoren) in ben Rloftern vorzuiefen batten. (Cramer G. 3. 48.) Inbee baib begann bie Rirche, ben Ernft ihrer Bebre auch mit poetifcher Anmuth an umfleiben. Die Legenbe murbe, wie in ber gangen driftlichen Belt, fo auch in Deutschland ber Mittelpunct ber poetischen Literatur und Unterhaltung, brang in bie Daffe bee Bolles und feinen iebentigen Gefang ein und mußte and ben Rintern lieb unt gefanfig werben und gwar fo, bag, noch beim Anbruche einer nenen Culturepoche Datthefine von fich fagen tonnte, er babe pon Jugend auf alle Legenden und Brigittengebetlein burchlefen. - Aus biefer beiligen Boefie fetten fich benn auch, - freilich erft bann, ale fie ju verfümmern anfieng, - eigentliche Rinberblicher ab, bie, wie Conrabe von Dangoiebeim Reimfalenter (1435). "gleichfam fcon gu Beibnachtogaben bestimmt, auf eine leicht einpragliche Beife bie Jugend mit ten Beiligen bee Jahre und mit ben an ibre Tage gefnunften Wetterregeln befannt machen follten." (Gero. II. 237). - Daß aber tie Rirche auch nach einem tiefer angelegten Blane fur bie Jugend zu ichreiben mufte, beweist eine andere Schrift, "ber Gele Troft", bie mabricheinlich icon por 1407 entftant (vergl. 3. Befften, ber Bilbertatechismus bes XV. Jabrb. I.). Der Stoff biefer Schrift, Die ale ein Exempeibuch zu ben 10 Beboten ericheint, ift nicht allein aus Legenben, fonbern auch aus bem alten Teftament und anbern gehaltvollen und gum Theil praiten Onellen entnommen und fo unverwuftlicher Art, baf ein Theil beefelben bis in unfere moberne Literatur binein fich erhalten bat. Go finben wir bier bie Barabel, Die icon in Bariaam und im Berfifchen bes Rumi enthalten und neuerdings bon Radert in feinem : "Es gieng ein Dann im Sprerland ze." bearbeitet ift; bie ans bem Talund entlebnte und von herber wiederergabite Befchichte von ber Stadt, in ber man alle Jahre einen Fremben auf ein Jahr jum Ronige mabite; ben ebenfalls im Taimub enthaltenen Gibesberrug; ben Stoff ju Schillere Fribelin mit bem Schluffe: Don liebes fint, bas las bir ein lere fin und bore gern meffe, u. bgi. m. - Diefe erfte bebeutenbe Rinberichrift, von ber wir miffen, murbe zugleich ein Bitberbud, namlich in fpateren Ansgaben (1478 und 1483) mit 11 quartblattgroßen Solifdnitten ausgestattet, nnb balb (bie 1500 erichienen 10 Anflagen) and ein vielbeliebtes Boifebuch, wie tenn überhaupt gut jener Beit bie Alten mit ben Jungen lafen und bas Buch ber Gitern auch ben Rinbern nicht verfagt fein mochte.

Unter dem Einstuffe der Serglaft, weiche von der Reformation tem Jugendunterrichte gugewendet wurde, sübsten and Boeten fich gedrungen zu den Kindern eigens fich heradpuiaffen. Rt. herm ann (1561) widmete feine Gefänge den "allerliebsten Kirn-

<sup>\*)</sup> Quellen im allgemeinen: Cramer, Geich. ber Erziedung in den Niederlanden. —
Gerd inus, Literaturgefaichte. — Graße, Literaturgefaichte. — Godete, Gmudelf jur Geichichte der durichen Dichtung (1259). — Allhner, Inguletiefte ber Gorget.

bericht, indem er am Schulft, feiner Evangelien beziehenen Sagt i die Gas Geingausch guit fein aller und bei faifeich, rum if es für em Kinder techt — Gammel hetel (in Schuchnig) reinne bie Seuntagkenungelien (1871) für Kinder (und für Sausbeit und Hausbeiter und Hausbeiter und Ausbeiter für Ausbeiter und Sausbeiter und Sausbeiter und Sausbeiter und Ausbeiter für Kinder in der inhaufben Radiecht Mannamm & Spir. Dannamm Reiter für Kinder in mehanden Radiecht Mannamm & Spir. Dannam (1867) brachte fremme feischer Wiegenflieber, Johann Heremann (1886 1847) Geberg, Greiche und Einer für Kinder in immer füh wierbeitenbern Auflägan.

Aber alle biefe Dichtungen, fowie bie Legente felbft, muften fich gurudgieben bor ber Bibel, bie, namentlich in Deutschland und ben Rieberlanden, bas Familienbuch wurde. Auch Die Bilbnerei begab fich in ihren Dienft. Die Merian'fche Bibel (1630) murbe mit Bilbern, Die Rurnberger Follobibel (1641) mit Canbrarte trefflicen Rupferflichen, Soulers bi. Schrift fogar mit 200 Aupfern gefdmudt. Gine folche Bibel, oft ber einige Blichericat bes Saufes, pflegte, vom Bater auf Gobn und Entel fich forterbent, Jahr aus Jagr ein bie Bilberluft ber Rinber und bas leben binburch bie Lefefreube ber Alten gu fein. Ale fie aber entlid umer ben Ginfluffen einer neugeits lichen Bilbung bom offenen Banbichrant in Die Bibliothet fich gurudgugieben begann, feste fich vermittelft eines febr natürlichen pabagogifden Broceffes aus ber Bibel auch ein eigentliches Rinberbuch, bie biblifche Befdichte, ab. Raum eine Rinterfdrift bat eine folde Berbreitung gefunden, ale Sabnere biblifde Biftorien mit ihren gang unflinftlerlichen und boch fo unfaglich anziehenben Rupferfrichen (fie erlebte vom Jahr 1714 an 99 Muflagen). Der armfte Baner fuchte fie fur feine Rinber gu erfcwingen, und noch lange, nachdem Riemener in ber Greube fiber ble nenzeitliche Rinterliteratur gefagt batte, nun merbe boch niemand jum alten Subner gurndfebren mogen, bauerte blefer (noch bie in ben Anfang biefes Sabrbunberte binein) aus, bie enblich bie Bilberund Lefeluft ber Entel bie letten Blatter bes Buches gerfette, an bem bie Grogeltern fich ergont unt erbaut batten.

Rur jum Theil Lecture, aber in mander Binficht mirfjamer, ale Lecture feibft, war bas firchliche Chaufpiel, bas mabriceinlich aus bem bramatifden Charafter ber uralten Liturgie (im 4. Jahrh.) fich entwidelt hatte, allmablich (bis gum 12. Jahrh. bin) ben gangen Jahresfreis ber firchlichen Gefte mit bramatifchen Darftellungen aus ber beiligen Beidichte ichmudte, fpater auch weltliche Stoffe berangen und in feiner Beife eine unbeidreibliche Anglebungefraft auf bas gange Bolt ubte. In biefem firdlichen Spiel blenten gunachft Rnaben und Junglinge ale Acteure; und bon ber Rirche gieng bas "Spiel" endlich gang in bie Bflege ber Coule uber. Die Goultombbie bilibte (namentlich im 16. und 17. Jahrhundert) ebenfowohl ale bodwichtige Soul- wie Bolfbangelegenheit und bauerte bie und ba, freilich in weltlicher Umgestaltung, noch bis jum Enbe bee 18. 3abrhunberte aus. Diefes Schaufpiel nabm, icon in fruber Beit, Die Jugend maffenhaft in Anfpruch; wie benn g. B. Chr. Beife in Bittau, ber allein für feine Coule 54 Chaufpiele (von benen 31 gebrudt finb) fdrieb, jebes fo einrichtete, bag feine fammtlichen Schuler babei Rollen erbielten. In folden Grielen, abgefeben von ihrem poetijden Berthe ober Unmerthe, murbe ber Ingend nicht ein elgene fur Rinter jugerichteter Stoff geboten, fonbern bas Gröfte und Befte, mas man bem beiligen Gefühle ober wenigstene jur Gattigung bee Bolfeintereffes glaubte bieten ju fonnen, ein Inhalt, ber bei allem weltlichen und felbft feurrilen Bufape boch mefentlich bie beilige Gefchichte bon ber Coopfung bis gur himmelfahrt jum Begenftanbe batte, und, mas von großer pabagoglicher Bebeutung mar, eine Lecture, ble nicht mit einem finchtigen Durchlefen abgethan mar, fonbern burch Monate lange Arbeit vollig angeeignet, eingeubt und im Dienfte bee Bolfes in öffentlicher Darftellung reproducirt werben mußte-

2) Auch bie classische Giteratur wur der Jugend (man bente an Sturms und Trobentoris Shute) ein Gegenstand, nicht ließ ber Shulardeit, sonbern auch der frieden Lectüre; besondern waren Birgil, Dvid und Terenz beliedt, und Aefon wurde fhitter, da Euther ihn emplahl und jum Teil überfehte, auch in benticher Grade

viel gelefen. - Aber in ben Formen ber von ber Rirche geheiligten und von ber Schule festaebaltenen lateinischen Sprache machte fich bald ber Trieb einer felbftanbigen Bilbung bemertbar. Die unter bem Ramen Cato befannten lateinifden Diftichen (ichon im 4. Sabrb, ermabnt) maren im Mittelalter bas fac totum beim Schulunterrichte und meiftens ein Lieblingebuch auch noch ber Ermachfenen, und tiefem ichloffen andere anomifche Didrungen, 3. B. bas speculum morum (richtiger puerorum) fich an. (Barnde. ber beutiche Cato, 1852.) - In ber auten Abficht, bie beilige Gprache auch mit heilis gem, ber Jugend beilfamen Stoff ju erfüllen, batte Roswitha (im 10. Jahrh.) ibre ungebenerlichen Schaufpiele gebichtet, und um bem mobernen Befen ohne Berluft an Latinitat gerecht zu merben, ichrieb Erasmus feine Colloquia, burch melde bie Jünglinge latiniores und meliores werben follten, - ein Buch, bas in Franfreich, Gpanien und Rom projeribirt, von Luther feinen Rinbern ale "febr giftig" verboten, aber bennoch reiftent gelefen murbe. - Gelbit ber frater berportretente Reglismus tounte fich nicht alfobalb bee Lateinischen entschlagen, fonbern funpfte (wir erinnern an bes M. Comenius Orbis pictus, 1658) junachft burd Bermittlung biefer Gprache an bas prattifde Leben an. Dagegen fuchten andere Schriften, wie Beter Laurembergs Acerra philologica (junachft 100 Unefboten aus ber romifden Gefchichte, 1637, fpater burch ben Bufat von allerlei Schwanten bis auf 300 und 700 Stude vermehrt), Quirefelde hiftorifches Rofengebuich (1685) und bie "Reue Acerra philologica" (1715) in bie Befdichte bes claffifden Alterthums einzuführen. Und wieber in anberer Beije fnupfte Fenelone Telemad, "rie Rrone ber politifch=bibaftifchen Romane," feine Belebrung über moterne Berbaltniffe an antite Buftanbe an und fant (in 130 Musgaben) bie weitefte Berbreitung.

3) Die nationale Ingendlecture gieng vom Bolfelied aus. Wir miffen, bag Ludwig ber Fromme in feiner Jugend Die von feinem Bater gefammelten Lieber las und lernte (Theganus vit. Ludov. c. 19.) und ter große Alfred bie alten angelfächsischen Bolfelieder feine Rinder lefen lehrte (Bervinus I. 65.). Ueberhaupt lebten fich bie Sagenpoefie bee Boltes und mit ibr auch manche fagenhaft geftalteten Stoffe bee claffifchen Alterthums in Die Jugend ein. Umfonft warnte Die Rirche (3. B. in ber Ginleitung ju ber "Gele Troft") bie jungen Leute por ben "Buchern von Triftant, Dietherich von Bern und ben alten Reden", Die "ber werlbe bienben und nit got." - Thomafin (im malfden Gaft, 1216) fagt bagegen, bie Jungfrauen mochten von Anbromache boren, von Enite, von Benelope und Denoe, von Galien und Blancheflur; tie Jungberren aber follten an Eret und Iwein, an Bawan und Rarl, an Alexander und Triftan Beifviel nehmen. Alle jene Marchen und Abenteuer icheinen ihm bloft fur Die Jugend gedichtet und fur bas gereiftere Alter von ungulänglichem Berthe ju fein. (Gervin I. 430.) Und in ter That tonnte bie Liebe und Musführlichfeit, mit welcher viele folder Dichtungen, (namentlich bie aus englischen Quellen entnommenen, fowie Flor und Blandeflur u. a.), gerabe bie Rindheitsgefchichte ihrer Belben und Belbinnen ergablen, auf ben Bebanten führen, bag ber Dichter folche Bartieen ausbrudlich fur bie Jugend geschrieben babe. Wie frube und eifrig übrigens bie Jugend Ritterromane las, erfahrt man aus Ostar von Boltenfteine Leben (geb. 1367); und bag felbft ber Minnegefang ibr feineswegs fremt blieb, zeigt bas Beifpiel Ulriche von Lichtenftein (um 1276). - Aue tiefe Lecture überbauerten jeboch bie wirklich vollsthumlichen, jum Theil legendarifch ausgeschmildten Gefchichten von Octavian, Fortunat, bem armen Beinrich, ben Saimonstindern, ber Melufine, Genovefa, Magellone ac., beren liebliche, einfache Bilber noch jett, felbft in abgefdmachter Form und unter ungunftigeren Stimmungen, ihre eigenthumliche Angiehungefraft auf Die Jugend gu üben fortfahren.

Auch die vollsischunich bidaktische Boefie bot ber Jugend ihre Gaben. Wenn bas bebeutenbste Wert biefer Urt (Freibant) und andere das Bolt überhaupt im Auge hatten, richteten der Winsbete, "einer der theuersten Reste unferer ritterlichen Boesie" (Gerbin I. 426) und bie ihm nachahmende Winsbetin ihre Lehrgedichte ausbrudlich

an bie ber Mannlichfeit entgegenreifenbe Jugend. Spater tritt (befonders von Luther empfohlen) auch tie Fabelbichtung in bie Lecture ber Jugend ein, und namentlich Reiuete Buche, reffen claffifcher Wehalt unter ben vielfältigften Umarbeitungen bas mechfelnde Jutereffe von Jahrhunderten zu feffeln vermochte, murbe (in ziemlichem Biberftreit mit unfern Begriffen) ber Jugend juganglich (Luther las gern aus ihm bei Tifche vor) und noch lange nach ber Reformation Fürstenfohnen nach ben fcweren Studien bes Tages (neben Gleiban und bem Regentenbuche) ale Erholung jum Lefen gegeben. (Mofer, patriot, Archiv IV, 211, Rubtopf, Geicichte ber Ergieb, in Deutschland 406). Einige Fabeln jener Beit, 3. B. bes Datthefius bauern noch in unfern Rinderbuchern fort. - Much moralifche Ingenbichriften entstanden, 3. B. Bidrame Gabriotto und Reinhard (1551), noch im 17. Jahrh. ale "ber unbefonnenen Jugend Arzneifpiegel" neu aufgelegt, besfelben "ber jungen Anaben Spiegel", 1555 (Befdichte zweier Bflegefinber, von benen ber Ritterefohn entartet, ber Bauernfohn in Ehren fein Glud macht), und bas "Buch von ben 7 Sauptlaftern" (1558). Der "Jugend jum furzweiligen Unterricht" werben in biefen Schriften Beifpiele aus ber Bibel, aus Josephus und antern Schriftftellern zu einem fo ernften Sittenfpiegel gufammengeftellt, bag man ben Berfaffer bes leichtfertigen Rollmagen nicht wieber ertennt (Bervin. III. 126).

Bur historischen Lecture biente ber Jugend, wie ben Erwachsenen, die in den Familien eingebürgerte (legendenartige) Kaiserdronit von Gottfried von Biterdo und noch mehr die Fortsetung berselben (3 Bande in Folio mit 359 schönen Merian'schen Kupferstichen, 1748—59), bas Theatrum europaeum von Schlederus und Abelius mit wirtlich instructiven Ausfrationen und neben diesen Steidan's Chronik (1555 und zulest 1785 aufgelegt). — Bon böchster Anziehungskraft für die Jugend wurde aber die auf halbwahrem Hintergrunde sich entwicklude geographische Dichtung, die ichon die Geschichte herzog Ernsts (im 12. Jahrh.) mit Bundern nmwod, in den "Reisen des Angländers Mandevoisse" (1372) in ganz Europa Interesse erregte, durch die Entdedung einer neuen Welt immer mehr Nahrung erhielt, endlich in Desoe's Robinson (1719) ein Weltschuch schuss und in der hiernach gebildeten Insel Felsenburg (ursprünglich "wunderliche Hat einiger Seesahrer" 20. 1731—43, von Tied erneut 1827) einen das Alter, wie die Ingend fessenberen Zauber von wunderbaren Welten und schareschen Abenteuern entsattete.

- 4) Ein lleberblid ber vorstehenden Darstellung läßt als wesentliches Ergebnis solgende Puncte hervortreten: In den nawen Zeiten der beginnenden Gultur bertraten die lebendige Rebe und der lebendige Gesang die Stelle der Kinderlectline. Wo aber bei sortschrieber Entwidelung die mündliche Mittheilung nicht mehr genügte und doch die Rührigfeit bes praftischen Lebens noch ein Bedürsnis für Lectüre abrig ließ, da nahm die Jugend zunächst Antheil an der sparsam zugemessenen Lectüre der Erwachsenen; das Interesse beiter sammelte sich nm dasselbe Buch. Zu solcher Lectüre biente das Schönste und Beste der Nationalliteratur, oder wenigstens tas, was der zeitweilige Geschmad dafür hielt, und eben aus solchen werthvollen Schätzen gestalteten sich endlich durch bedachte Auswahl und neue Fassung auch eigentliche Jugenbschriften.
- C. Moberne Jugenbliteratur. a. Geschichtliche Entwidelung. Mit ber zunehmenden Loderung bes Jamilitenlebens begann die natürlichste Quelle der Ingendunterhaltung, die Erzählung der Mütter und Bäter, innmer mehr zu versiegen und auch die Gemeinsamkeit der Lectüre des Alters und der Jugend sich zu lesen, Rur Gellerts liebenswürdige Fabeln, vielleicht auch die von Lichtwer und Pfeffel und bgl., die Insel Felsenburg und Bücher wie Bunyans Bilgerreise, bildeten noch den Gegenstand eines gemeinsamen Interesses. Die Jugendliteratur selbst aber versiel zugleich mit der Nationalliteratur unter dem Einfluß des ververbeten Geschmads und ber zunehmenden Charaktetosigkeit der Zeit, so die der Ingend jener Zeit, auch Riemuchenschusselber deit, und Riemuchen Charaktetosigkeit der Zeit, so die der Jugend jener Zeit, auch Riemuchen Charaktetosigkeit der Zeit, so die der Jugend jener Zeit, nach Riemuchen Charaktetosigkeit der genannten Schriften nicht viel mehr zur Lecküte

Seig bieb, als Jannemass Cremptiuch, Bertennepers hursier Antiquer, ihr Acerra philologien und Albalank Aliman Itser unbetranavum. — Diefe Umpkände der ungte die spällige Sprenlation ber Monffjeun-Belevomissen Schale, um dies eigene, ihren reformationischen Josefan bienande Kilderitterakur zu producture, und der Diem und der mit ber über zugengeife allerhälber als feligitie Sede aufgenommen wurden, bewies, wie siehe man bamit sie den Geschmand und der phodogosische Richtung der Zeit das Ketze getröffen batte.

1) In bemfelben 3abre, in bem ber eble Freiherr bon Rochow mit feinem, gunachft für bie Bolfofchule bestimmten Rinberfreund (2 Bbe. 1776) bas erfte beutiche Schullefebuch (f. b. Artitel) und jugleich bae Titelwort fur eine, auch neben ber Schule fich entwidelnbe neugeitliche Rinberliteratur gegeben batte, ließ Chriftian Felig Beife, auf Anregung Bafebows und junadift ale Fortfetung von Abelunge Bochenblatt fur Rinber, feinen Rinberfreund (24 Banbe 1776-82) erfdeinen, in bem in ber form einer Unterhaltung im Familienfreife und in gefälliger Ginfleibung belebrenbe Befchichten ber vericiebenften Art mit Gebichten und Rinberichaufpielen abmechfeln, Es war berfelbe Beifte, ber bereits ale Schaufpielbichter boch gerabmt murbe, mit feinen "Liebern für Rinter" (1766) bas Rinber- und Elternpublicum entillet und mit feinem weit verbreiteten Giementarbuch (1772), feiner Ueberfepung von Richardfons Jugenblebre (1752), feiner Bibliothet fur Junglinge sc. bei ben Babagogen ein Anfeben gewonnen batte. Aber weber ber Lorbeer, mit bem 3ffland felbft (auf bem Leipziger Theater) ibn befrangte, noch auch feine Reim- und Dethobentunft brachten ibm folden Rubm, wie fein Rinterfreund. Durch ibn murbe er gum "Manne ber Ration". Bis 1785 maren funf rechtmäßige Auflagen und baneben burch Rachbrud in Defterelch allein 15000 Exemplare verbreitet; von allen Geiten und aus allen Stanben erhielt er Bewelfe ber Dantbarteit; Fürften fdrieben an ibn und baten um Fortfetung; aus ente fernten Begenden wendete man fich an ibn, mit ber Bitte um Sauslehrer. Gein Rinberfreund murbe bas Lieblingsbuch einer gangen Generation. Erft nach Beife's Tob (1804) burfte Riemeber, obicon er noch immer "bem Beteranen unter ben beutiden Rinberfreunden ben mobiverbienten Ehrenfrang" gufpricht, es magen, wenigstene "Diegriffe in ber Babl, pabagogifche Inconfequeng und ben oft verfehlten, felbft nicht ebel genug gehaltenen Rinberton" ju rugen. Und boch ift bie gange Belt ber mobi ergogenen und frifirten Berichen und Damchen bes Beifte'ichen Rinberfreuntes eine unmabre und finbifde. Die erbetene Fortfebung bes Rinberfreunds aber, "ber Briefmechfel ber Famille bes Rinberfreundes" (12 Bbe, 1783-92) fant icon ju jener Reit weniger Bobulgritat. Roch unbebentenber maren ble Rachabmungen, Die, wie s. B. im Rinberfreund ben Dertel und Engelbarbt, balb in Denge bervortraten.

Inbes ift bei Weiße und vielen feiner Rachabmer wenigftens noch ein fcmacher Bufammenhang mit ber fruberen Jugenbliteratur fichtbar. Das alte fircbliche Spiel und bie Schultomobie fanben bier eine, freilich carrifirte Fortfebung im Rinberfcanfpiel. Rachbem G. M. Bfeffel fcon 1769 bramatifche Rinterfpiele, 3. 3. Bobmer 1773 ein Tranerfpiel fur bie blübenbe Jugenb (ber Gufifall por bem Bruber) gefchrieben hatte, brach mit bem Jahre 1776 eine gange Gint von folden Spielen berein. Gelbft 3. . Schummel (ber Lebrer), ber noch 1773 eine Schultomobie in früherem Stile (ber Burgframer und fein Cohn) verfagt batte, ließ 1776-77 brei Banbe "Rinberfpiele und Befprache" quegeben, und wenbete erft fpater (1779 in feinem Spisbart) fic mit fcharfer Satire gegen bie Bafebom'iche Schule. Reben und nach ihm ericbienen ble Rinberichanfpiele von M. Rod, Doiffy (beutich unter bem Titel: "Spiele ber fleinen Thalia"), 3. S. Robing (3 Bbe., barunter "ein Spiel fur fleine Schonen"), von einem Ungenannten (13 Bbe.), bon Davit 3ani, M. Robe, bem Dinifter pon Erfitichler (4 Bbe.), M. v. Bittenberg (Theater, jum Gebrauch junger Danns. perfonen, nach bem Frangoffichen ber Grafin von Benlie, 2 Bbe.), bon L. M. G . . . (Rintericaufpiele mit Gefangen), von loper und 3. F. Golut, von 3. G. Beigel. B. R. Clanbine, G. L. Sartorine (3 Bbe.), M. B. Babere, B. G. v. Roller, 3. DR. Armbrufter, - alle in ber Beit von 1776-97. Diefe Rinberichaufpieie, jum Theil von bamale mohl angesehenen Literaten gefdrieben, maren ein fprechenbes Reichen ebenfowohl von ber bie in ben Coof ber Familien eingebrungenen Theaterliebhaberei, wie von ben pabagogifchen Experimenten jener Beit. Die meiften zielen auf Rebegemanblbeit, bofifche Sitte, Tournure und Sittenbilbung ber Rinberweit, aber bie Ausichlieftung aller mannlichen Motive und bie "Beideantung auf eine in lauter Bute und Liebreichheit unnaturiiden Rinbermelt maden biefe fleinen Ctude entweber langweilig fur Rinter ober ju unwillfuelichen Catiren auf Die pabagogifch-philanthrowifden Berigfier" (Gobete 1095), und maren nur findiiche Rachabmungen iener aiten Schaufpieie, in benen bie heranmachfenbe Ingent im Dienfte bee Bolfes bie Rollen ermachiener Menichen au fpielen batte. Go reich und iebenefraftig mar jenes flechiiche Spiel und bie Schultomobie gewefen, bag ams biefem Theater ber Jugenb bas Theater bes Boltes felbft fich entwideln fonnte (val. Et. Devrlent, Beidichte ber beutiden Schaufpielfunft); aber fo tfaglich und quaieich is darafteriftifc mar and bler ber endliche Berlauf ber Ingenbitteratur, bag eben ju ber Beit, ale mit Bothe's Boy bas Rationalfchaufpiei ju neuem, felbftanbigem Leben geiangte, bie urfprungliche Beimat besfelben, bas Jugenbichaufpiei, ju linbifcher Gebaitiofigfeit berabfant

2) Roch enticiebener im philantbropiftlichen Ginne und qualeich bebentenber und nachhaltiger wirfte bie burd Joadim Beinr. Campe eingeführte Jugenditteratur. Gein Robinfon (1780) mar, mas ben Stoff anbelanat, ber gludlichite Griff, ben ein Rinberichriftsteller jener Beit thun tonnte: ber Bug ber Jugend nach Frembem , Fernem, Abenteuerlichem und bee pabagogifche Enthufiasmus fur Rouffeau'iche 3beginaturguftanbe und felbfterfinderifche Thatigfeit fanten auf Robinfons mufter Infel ihre allfeitige Befriedigung. Rouffeau batte ben Robinfon Grufoe ale ben toftlichften Bucherichan feines Emil gepriefen; icon mar er (1721) lus Deutiche überfett, bie aum 3abr 1760 in 40 verfciebenen Robinfonaben nachgebilbet und enblich im Dienfte bes Philanthropins pon Begel bearbeitet morben. Aber eeft Campe's Robinion murbe bie Bibei ber Rinberbucher und burch ibn Campe jum Rornphaen ber Rinberfdriftfteller. Go verichiebene Danner, wie Bogumli Golg und ber gemutbvolle Juftinus Rerner fint pou ibm in gleicher Beife noch in ihrem Alter entgudt. Roch jeht ift er faft bas gelefenfte aller Rinberbucher, (im Jahr 1860 erichien bie 57. Muffage), obgieich feitbem wieber mehr ais 20 Robinfone, barunter ber Schweigerifche von Big und ber neue Robinfon von G. S. v. Schubert (1848-58, 3 Aufi.) und auch eine Ueberfetung bes echten Robinfon (1841) ericbienen fint. Und bennoch ift bie Rritif barüber einig, baf an Campe's Robinion faft nichts gut ift, ais bas, mas nicht von Campe berrubrt. "Bon ber boben Boefle bes mriprangiiden Robinion Ernice ift bier menig au finten; eben fo wenig von beffen tiefem Gecantengebait; alles geht bier nur auf eine nuchterne Moral und auf eine gang entfehlich altfluge Anbreifung mechanlicher Fertigleiten und Befchidlichteilen binaus; aber ber Stoff bes Robinfon Ift fo unvermuftlich, bag er feibit in tiefer breiten Bermafferung feine binreifente Angiebungefraft behamptet" (D. Bettner, Robinion und bie Robinionaben, 1854). Gaft eben fo gludlich mar ber Griff, ben Campe in feiner "Entbedung von Amerita" 1781 - 82, 3 Boe. 19. Mnil. 1852), that; auch bier bat bie icumeifterliche Aurichtung bas Intereffe an bem angiebenben Stoff nur wenig abguichmachen vermocht, um fo weniger, ale bie langweitig bocirenden Zwifchengefprache (wie im Robinfon) fo eingelegt find, bat ber Lefer fie ieicht überichlagen tann, mas auch jeber ruftige Rnabe in ber That ju thun pflegt. Wo aber Campe biefe Stoffe perlant (in feiner neuen Rinberbibiiothet, 6 Bbe. 1779 - 84, 14. Muft. 1832, feinen Reifebeichreibungen, 19 Bbe. 1785 - 93 und befonbere in feinem lehrhaftigen Theophron und beffen Geitenftild "Baterlicher Rath fur meine Tochter", 9. und 10. Muft. 1832), ba wirb er felbft Rinbern unertraglich, mabrent feine Duobes-Beltgeichichte in Berfen amar Rinber an amuffren, aber gewiß nicht ju beichern bermag. Micht beste verliger bat noch in Jahr 1831 eine Camminng isten Schriften in So Sümen reichtigen Finner. Der eistlingt, der er feillingt, der eisten Zeit auf bie Bilmag ber Jugen übet und jum Theil noch übet, ift unermeflich; und wenn man fich erimnert, wie die exitiete Berfehaung, necke der Defreise Weinigs man permigkt ist, is han bonitt juglich ein für alle Campfelen Schriften ganzenfreißigbes Zeichen das über die Michtagen, ist mehre geren Einigs mirt, nicht in Berdel allen tann, fo gewinnend auch der ammutig eigante Eili und die handpreißigs Weral ersehennen maßen. (E. en Artitel Campf.)

3) Reben Beife's bofifder Rinbermeit und Campe's profaifden Ruplidfeitemen. fden trat eine britte Gattung von Rinberidriften, Die fpecififd . moraiifde, berver. Coon 3. B. Miller (Rector in Balle) batte "moraiifde Chilberingen" (1753-64) für bie Jugend gefdrieben, Die (nach Riemeber) ibrer Beit "ein allgesesenes Buch in Dentichiand" maren; und 3. 3. Bobmer batte in feiner reichen literarifden Thatigfeit auch "Sittliche und gefühlvolle Ergabiungen fur bie Realfduien" ausgeben iaffen. Aber ber eigentliche Chorführer ber neneren moralifden Rinberichriften murbe Chrift. Gotthoid Galamann, ber nicht nur mit feiner Erziebungenftalt (Schnerfentbai, 1784), fonbern jum Theil auch mit feinen Grundfaben vom Philanthropin fich abgemeigt batte und zwar mit geringer Brobuctionstraft umb faft "ohne alle Abnung eines ibealen Lebens", aber aus ter gulle einer reinen und ebien Gefinnung beraus fein moralifches Giementarbuch (1782), fein Gittenbuchiein, Die Reifen feiner Boglinge fcrieb und wie mit feinem Rarl bon Rarieberg (1783) bei ben Ermachfenen, fo mit feinem Jofeph Schwarzmantel (1810) bei ber Jugend unermeflichen Beifall fanb. 3m Triumpirate ber erften Rinberbuchperiobe ift er vielleicht ber fcmachfte, aber gewiß nicht ber ichlechtefte, und fein Comarymantel, ber in Die Babrbeit vollethumlicher Beitverhaltniffe einführt und unter ber rationaliftifden Berbedung bod eine bergliche Grommigfeit burchbliden lagt, ift noch jest beffer, als taufent unferer mobernen Rinberfdriften. Reben bem regiftifden Campe und bem einiliftrenben Beine flebt ber moraliftrenbe Galgmann am beicheibenften, aber am reinften ba. - In ben boife. thamliden Galamann folog fich in vornehmerem Stile Raspar Griebr, Loffine an. Gein "Gumal und Lina" (1795-1800, 3 Bbe.) ift bie Bermablung bee Rouffean'ichen Raturfindes mit bem mobernen Chriftenthum, und feine moralifde Bilberbibel (1805-1812) ift ein gewiß moblgemeinter Berfuch, in eleganter Form jur bibiifden Gefdichte gnrudjuführen und ber profanen moralifde Ruganmenbungen abzugewinnen. Dur baft bie fleinen Lefer, wenn fie im Gumal und Lina an ben Engeln und Rannibalen bes Raturguftanbes und ben wirflich bochft angiebenben Situationen bee erften Banbes fich entjudt batten, Die barauf foigenben zwei Banbe driftlicher Ratechefe auf Die Geite warfen, und bag bie pretiofe form und moberne Anfchaunngemeife ber Bilberbibei meter bem biblifden noch profanen Stoff recht entipreden wollte. 3mmerbin geboren beibe Buder noch ju ben befferen jener Beriobe. - Roch fruchtbarer und taum weniger beliebt mar ber in Schnepfenthal gebilbete Biener Confiftorialrath Jatob Gian, ber von 1800 an 21 Banbe fur bie Jugent fdrieb, bon benen "bas rothe Buch" am meiften gelefen. Rofaliens Bermachtnis (2 Banbe) noch 1836 neu aufgeiegt murbe und bas "moralifde Bemaibe fur bie gebiibete Jugend" am beutlichften bie Tenbeng aller biefer breiten, fteifen und poeficiofen Schriften ausfpricht. In biefe moralifirende Schriftftellerei, an ber and Rebberfen (Beifpieje ber Beisbeit und Tugenb. 1777-89), Bagnit (Moral in Beifpielen, 1797-1810), Funt (Gittenfpiegel, 1800) und biele andere beitrugen, reihten fich jabilofe Rinberichriften bon gang verwischtem Charafter an, wie R. Fr. Thieme's "Gutmann" und bie vielgerühmten Junter, hermann, Dunbt ie. Gin Dann allein, Dennier (pfeubonom Canguin) ließ 250 Schriften fur bie Jugend ausgeben, bon benen bie Debraabl jur Unterhaltung beftimmit mar. Rur eine murbigere Ericheinung begegnet une, ber anfpruchelofe 3. A. C. 26br. ber eine anziefende und belehrnte "Beiderübung ber Saner und Balter ber Erte" (4 Bbe. 1803) gad und in seinen "feinen Michael "Gedichten" (1799), seinen Gabein und besondern in feinen "fleinen Plandrectien sie Allener, medie sich im Leien fleben wollen" (neuervollugs von A. F. C. Bilmar berausgegeben), "aus tiefer innerer Erfaheum beraus einfach wolle, retu und fremme "erählt.

4) Sau daruthantis in ihrer Art und de einige Edefit vom bedeutendem und andschilgem Werte, de is june zagang Berlede kervertet, find de ihr Almblister, ertleften megentländisse Ergäblungen (4 Zhiti 1787—1889), ausgenüblt vom Örerber, beträchte vom E. Letterbeih, fenn berausgegeden vom Armannder 1831), eine reiche Duelle, aus ber die in unfere zielt die Chrestmatissen zu schöpfen stehen, na zugen und zugenen wer er auflenm de Kritteritätur fenn damad sich it reiste.

Bereite im 3, 1787 mufite Friedr. Gebife (im Brogramm feines Bumnafinme) Nagen: "Reine einzige literarifche Manufactur ift fo febr im Gange, ale bie Buchermacherei fur bie Jugent. Da giebt es unter gabllofen Formen und Ramen; Rinberalmanache, Rinbergeitungen, R.-Journale, R.-Cammlungen, R.- Romane, R.- Drama's, R. Gefprace, R. - Boefien und mie fonft noch ber moralifde Buppenfram beifen mag, ber alliabrlich fur bie lieben Rinber ju Darft gebracht wirb. Der verbiente Beifall, ben Campe, Beife, v. Rodom, Galgmann fanten, lodte eine unabfebbare Schaar von Scriblern berbei, Die wie hungrige Beufdreden über bas nene Felt berfielen. Jeber glaubte fich aut genng. Stubenten und Canbibaten, beutiche und lateinifche Schulhalter, angebenbe Ergieber und Richtergieber, turg alles, mas Banbe jum Schreiben ober and nur jum Abichreiben bat, verfertigt Bucher fur bie liebe Jugent, und Bater und Datter merten nicht mube, ben Tant ju taufen ober mobl gar gu branchen." - Gutemuthe füntigte bei Eröffnung feiner "Bibliothet" ben unfeligen Scriblern, bie nun icon feit Jahrgebnten bie babagogifche Welt mit fogenannten Rinberichriften überichmemmen, ben Rrieg an und corrigirte ihnen wie Schulbuben ibre groben grammatiiden und orthographifden Rebler. - Bidtenberg jammerte, baf man über ben Rinbern bie Danner vergeffe und rief: "bie Beit ift reif fur tie Beigel eines Jupenal!" Mebnlich gurnte Derd über bie Ralteichale unferer Literatur, bie in ben Rinbergefchichten angerichtet werbe, mo fcon bie fleinen Dlabchen mit ihren Bergen wie mit Comefelboladen fvielten; und forfter fragte: "Dun man nicht ftaunen, baft es in Deutschland noch Danner giebt, wo folche Menichen, wie Campe, Salamann, Billaume und abuliche bie Erzieher fint?"

5) Erft bie Beit ber Fretheitefriege begann, vielleicht burch bie allgemeine Roth ober auch burch größere Gebanten, welche bas Bolf bewegten, ben leichtfertigen Gifer ber Rinberbuchmacherei etwas ju bampfen, und in biefer Beit fant man auch wieber Raum, bas Intereffe bes Alters und ber Jugend um eine gemeinsame lecture ju fammein; fo um Beftal oggi's Lienhard unt Gertrub (1781), ein Buch, bas unter "jenem Schwall feichter und burch Entnervung fittenverberblicher Bucher einzig baftebt in feiner Einfalt und Schlichtheit, mit ber es bem Bolte feinen Gefichtefreis entlehnt und feine Dent- und Sandlungeweife und bie Freude bes banelichen Lebens ichilbert , um es an fich felbft und innerhalb feiner Gpbare fortgubilben." (Gervinus V. 352.). Much Bedere Roth- und Sulfebuchlein (2 Bre. 1814), bas fic, namentlich in ben Mittels ftanten, weit verbreitete, murbe von ben Anaben ohne Mrg gelefen, und noch mehr erfreuten fie fich an ber beitern Raivetat und ben foftlichen Schwanten von Bebele Schatfaftlein. Gelbft an Died's romantiiden Berten, namentlich an feinen neu aufgefrischten Bollebuchern gonnte man ber Jugend einen Antheil; und ohne biefe Gunft ftabl fie fich in bie Ritterromane Fouque's und mobl auch anderer ein, um fich in einer Romantif ju beraufden, bie frafttger und vielleicht auch unichablider mirtte, ale bie fomachlich fleinen Belben ber Rintergefchichten.

6) In biefer Beit traten aber auch brei bebeutenbere Erscheinungen in ber Jugenbliteratur hervor. Der liebenswürdige Attiler Friedrich Jacobs fchrieb feinen Almin

und Theodor 1802, in bem Die Spifede aus ber frangofifchen Revolution, Die Rigeunergefchichte n. m. a. faft claffic fint, und weiter Rofaliens Rachlag (2 Thie, 1812), Reierabente in Mainau (2 Bbe. 1820), und Arbrenlefe aus bem Tagebnch bes Bfarrers von Mainau (2 Bte, 1825), in benen bie Darftellung eines anmnthigen Stilliebens und ebier (nur bie und ba burch einen weichlichen Bug gefdmachter) Charaftere eine tief fittigenbe Birfung nicht verfehlt. - Roch weit bebeutenberen Ginflug aber ale Jacobs, beffen Schriften eine weitere Berbreitung verbient batten, abten einerfeits bie Braber Grimm, Die mit ihren foftlichen "Rinter- unt Dausmarchen" (1812) ber in ber Treibbausluft morgifder Rinbergefdichten verfummerten Jugent einen neuen Sauch frifden Lebens auführten und bie Jugendliteratur felbft auf eine neue Spur lentten. - und nach einer anteren Geite bin ber Domberr Chriftoph b. Gomit, ber in feiner biblifden Befchichte für Rinter (6 Boe. 1801, fpater in mehr ale 20 Mufi.) und in feinen ... moratifden Ergablungen" auf biblifd-driftlichen Grunt gurudgieng, babei nach aitem Legenbenftoff (wie in feiner Benovefa 1819, 8. Muft, 1853) und nach einfach rubrenben Bilbern aus ber alten Ritterzeit (wie in ben Dfterriern, 1819, - Beinrich v. Gichenfele, Rofa v. Tannenburg) jurudgriff ober auch manche feiner Lebren in anefvotenartigen Beifpielen ausfprach. Geine freundiiche Abficht feine bergliche Rinberliebe und feine driftliche Befinnung, obicon bice mitunter ju tentengios bervortritt, gewann ibm Die Berten : von Jung und Alt murbe er mit Liebe und felbft Erbanung gelefen. Auf bie Entwidelung ber Jugendliteratur felbft ubte er bebeutenben Ginflug, und gwar nicht allein innerlich burd feine driftliche Tentens, fonbern auch auferlich burd - feine Boblfeilheit. Bieber nämlich mar bie Lecture ber iconen Rinberbucher faft nur ein Borrecht ber Ingent ter boberen Stante gemefen (man bente nur an Beife's fleine "Mosnieurs. Granteine und Desmoiselles," an Loffin & toftbare Bilberbibel und an Bertuche Bilberbuch (85 Thir.). G. G. De bte's Ergabiungen für "Butefinder" (1817) maren gludlichermeife ohne Wirfung fur bas im finberbuchlofen Stante lebente Bublieum geblieben. Erft bes frommen und lieben Domberen 9- und 12. Rrenger-Buchlein fanben ibren Beg auch ju ben untern Schichten ber Bevolferung und festen fich ale erften Reim ber Rinberbibliochefen feft, bie man nunmehr auch fur Dorficulen ju errichten für Bilicht bielt.

7) Der neu ermeiterte Martt aber murbe alebalb von bunbert und aber bunbert Concurrenten ausgebeutet, und unter blefen zeichneten fich burch Induftrie und Beliebtheit por allen zwei aus. Buftav Rieris begann (1829), ben Galgmanne Sittenbuchlein begeiftert und vom hunger getrieben, ben erften ber fleinen Rinberromane, beren Rabl im Jahr 1859 bereits auf hunbert gestiegen mar (f. feine Gelbftbetenntniffe in Comerbte Centralblatt fur beutiche Bolte- und Jugenbliteratur, 1857, 1. Beft), und 10 Jahre fpater folgte Grang Boffmann, ber auf Grund eines Buchbanbiercontractes nothgebrungen und, wie er felbft rubrend eingeftebt (Comerbte Centraibl. 1857. 3. S.), nicht obne Biberwillen und Schmerz mitunter in einem Jabre 20 Stude fur bie Jugend fdrieb. - Rierit zeigt bei einer gewiffen Beidlichfeit bod gute Befinnung, weiß oft rubrente Saiten anguichlagen und ift mitunter gludlich in ber Wahl bee Stoftes: &. hoffmann bagegen verfteht in gleicher Beife bie Runft, bas Intereffe baarftraubenb an fpannen und bas Intereffante ins Langweilige ju vermaffern. Die Speculation auf ben Phantafiereig ift indes bei ibm noch mehr als bei Rierit faft bie einzige Tenbeng feiner Schriften. In ber filnt folder Schriften fint beffere, wie g. B. Bogels Rinterfreund (1836-39, 12 Bbc), ju bem R. Bormann, M. Derget, S. Grafe beitrugen, faft fpurlos verloren gegangen.

Das Bort Geriefe, bag feine Mantjeatur se feir im Commag fei, als die Annerbuchmacherie, gilt im verftaften Grabt für unsere Beit. Die Jugenditeraur ist in unteren Zagen bas üppigigt feb ber Piblaggeit und pugleich bas am meissen verwährliche. Die Masse ber Producte bier zu reglietere, fich aber so unmöglich, als es unrefriecklisse, swater. Die Kriekaufen mit bester auf den Werte den einer der Berteit geften den eine Beite geften der Berteit geften den eine Beite geften der Berteit geften geften der Berteit geften der Berteit geften geften geften der Berteit geften der Berteit geften 
b. überfictifden Charafteriftit ber mobernen Ingenbilteratur. - 1) Die philanthropiftifd-realiftifden Schriften. In angenehmer Unterbaltung ben Rleinen unmerflich allertel nüpliche Renniniffe beignbringen und ane Rnaben praftifche Rorfe ju machen, mar ber wefentliche 2med ber Bafebow'ichen Schule. Diefem Amede follte bie breite Berftanblichfeit und ble finberfrenndliche Berablaffung bienen, Die ichen in Raftnere befanntem Eplaramme verfpottet wird (f. ben Art. Achtung G. 33) und in ber That nur bagu bient, bie Rleinen ju langweilen und ju erichlaffen, ftatt fie ju erfrifden und ju fraftigen. 3m Ginne biefer Berablaffung lieft man benn and bie Belben bes Rinberbuchs in Rinberrollen anftreten, ober boch wenigstens Rinber über bie Beidichte felbft altfluge Betrachtungen anftellen. Unter bem Einfinffe folder Schriften. burd welche bie Rinter in ben Borigont, über ben fie binausftreben follten und auch möchten, jurudgebrangt und jur Beidlichteit, Gelbftgefälligfeit und Rafeweisbeit erzogen murben, muche bie Jugend beran, Die in ben nachften Jahrzehnten fur Die bochten Gater ber Ration tampfen und fterben follte. Dagu tam ble pabagogifche Lebre, bag man Rintern nur Babres und Birflides, nur verftanbesmäßig Greifbares erzählen burfe, und bas fripole Bort Campe's, bag ber Erfinber bes Spinnrabs größere Berbienfte babe, als ber Dichter ber Ilias und Douffee. Go entftanben iene Coriften, ble, um mabr au fein, Die tiefe Babrheit bes Bunberbaren, Unbegreiflichen und 3bealen aus bem Bilbe bes Lebene ftrichen, um nach einigen "abstracten Regeln bee fogenannten gefunden Menichenverftantes fur bie bansbadene Belt tiefes Berftantes felbft" (Bait) ju ergieben. Und Die Spur jener Berirrungen giebt fich felbft burch unfere neuefte Jugenbliteratur fort, wie benn g. B. Die Lehre bon ber banbgreiflichen Birflichfeit noch neuerbinge von Sonib aus Somargenberg in feiner Babagogit vertheibigt unb in feinen Rinberichriften befolgt wirb. Der vorherrichend banaufifden Tenteng folder Bucher fucte man

2) in ten moralifden Rinberfdriften ein Gegengewicht ju geben. Aber Die Moral murbe babel junachft nur an einer Mufterfarte von allen erbentlichen fleinen Rinberunarten und Rinberartigfeiten gelehrt, obne einen Gebanten an Die eine Quelle, ans ber alle Tugenben lebenbig bervortreiben. G. C. Clanblus in feinem tagliden Tafchenbuch fur Rinber (1799, 1800 ff.) gab g. B. eine lange Ergabinng von zwei gnigefitteten und zwei übelgefitteten Rinbern, lediglich gur Berbeutlichung ber Unart, andere in ber Rebe ju unterbrechen; und endlich pollenbete fich ber Schematismus und ble Ueberhaufung in C. 2. Gimone (im einzelnen ziemlich guten) "Beifrielen bee Guten und Bofen, nach ber Bflichtenlebre geordnet" (1837) und in Grang Sofimanne 360 moralifden Grgablungen fur Rinter von 5-8 3abren (1848-50). Goon bie bandareifilde Abfichtlichfeit eines folden Tugenbunterrichte ichwacht Die Birfung, befonbere wenn, wie bei Campe u., jete Tugent nur ans moblermogenen Grunten berborgeben barf, ober, wie es jest noch baufig gefchiebt, bie Doral ben Rintern einrafonnirt wirb. Bene Rleinmeifterlichteit mußte aber augleich gur Unmabrheit fübren; benn indem man Rinder ju Tugenthelben machen wollte, tamen jene mefenlofen Engelden und laderlichen Bierpuprchen berans, tie gefunden Rindernaturen felbft langweilig find und nnr von idmadliden bewundert und mobl auch felbftgefällig nachgeafft merben. Und bod wimmelt noch jest jeber Beibnachtemarft von abnlichen Schriften, nur bag nunmehr ble fleinen Belben in ibrer engelhaften Goonbeit auch coloriet au feben find, und baft wohl auch, echt pabagogifd, bie pabagogifden Runfte ber Eltern aus ben Couliffen bervorgegogen und ben Engeln von Rinbern jur Rolie Teufel von Stiefmuttern ober Bflegevätern beis gegeben werben. Biele tiefer Beidichten verfallen bei ihrem Ibeallfiren zugleich in eine Gent im en talität und lle berich wän a lich felt, die gam dam angethan ift, aus natürlichen Rintern empfinbfame Narren gu machen. Golde Schriften (wir erimern nur an tie vielfach gepriefenen verfificirten Rinbertomobien von Ernft v. Soumalb. 1839) fliefen über bon rubrenber Rinberliebe, erftaunlicher Boblibatigfeit und unerhörtem Ebelmuth; Die beiligften und gebeimften Regungen bes findlichen Bergens merten thegleglifc beraus. paritit, um bie Saifcheiten und Liebesbergungung, mit benne "Derzeicklern" und "Derzeinflure" fich first is ben Armen und am Dalle fliegen, frein in so weitiger Beife berver, baß Wengel mit Recht fagen kann, er würte, "menn seine Kinder ihm jemals mit feldem Recenstarten fämen, wie wir fie in tanfenden vieler Kinders ihm von artigen um fermunen Rinders verschäufen flieden, fie als öffentlier Arzern garechweisen dere alle vollendere Speachter zichtligen. Am fläsfische ihr barin sehriftbellernte Duman, wie 3. E. 2. betreft haber, bie in ihrer "Seich bet er ungehrav" bie jungfräuligke Scham burch beckamirenden Befolgen ihrer heiligsten Argungen wahrhoft ermeisels.

3) bie fabel, ift von unferer mobernen Rinberligeratur jumeift alten Quellen entlebnt und nur in einer befonderen Art, bie wir bie fabulirente Rinberpoefie uennen möchten, einigermaßen felbftanbig fortgebilbet worben. Der gludliche Erfinder biefer Gattung murbe Bilbelm Ben (Enperintenbent in 3chterebaufen, + 1854), aus Anregung von Dtto Spedtere finnigen Beidnungen, Die er mit illuftrirentem Tert begleitete. Geine 50 Rabeln fur Rinber (1833) fint nicht immer eigentliche Rabeln, fontern oft nur Berjonificationen ber Rainr, aber burchweg liebliche, mit liebevollem, findlich reinem und echt poetifchem Ginne ausgeführte Bilter, an benen Mit und Jung fich erfrent. Rur bie gweiten, tie Moral enthaltenben Berfe, bie, um bas Octavformat auszufüllen, nachtraglich beigefügt werben mußten, tragen bie Gpuren ber Abfichtlichfeit. Ben's Rabeln baben neben ber Birlung ibres eigenthumliden Berthes noch in zweifacher Sinficht einen bleibenben Ginfing gefibt; fie baben mit ihrem reinen Rinterton ber Ingendliteratur eine neue Gpur ju bem frubeften, noch buchftabirenten Rinbesalter verrathen und jugleich burch Spedtere lebensvolle Beidnungen ben Bolgionitt mieter ju Ghren gebracht. Der von Beb angeichlagene Ton filngt in gabireichen Barigtionen nach, fo bei Groblid, Griebrid Gall, Bocci, Reinid, Dieffenbadu.a. Das Borbild ber 50 Sabeln ift aber von feinem erreicht morten, and nicht von Beb felbft in feiner zweiten Reihe von 50 Fabeln unt in feinen Terten gu Bratorine Rriegepfert und B. 3. Soneibere "Das Rind von ber Biege bie jur Goule". Dagegen finb Spedtere Belgichnitte von vielen, g. B. von Bocci, Y. Richter und anberen Dreetener

> \*) "Lebt wohl, ibr Rinberjabre, Schillerptagen, 3hr idweren Bacfildgeiten, tebet mohl! Marianne wird num nicht mehr in end wanbeln, Rarianne fagt end ewig Lebenobi!

Die gildelich war is als Dergiellunden, wenn is auf Papo's und Banne's Anten 155 met fin mit Gefichten ergiblen, -- mit gildelic als Dacklei, et gu Daufe, ham im Institut, befenders in den Einnben, in deren is für Gespanns die tollen Bereich des Gefeinne Institutellusfinammaden siederfafriet. Die in, ju teutig Seienes, ligs kinderlich ich, jefendlichen Gebaufe, is im eine Tame, ich fann nie wieder ein Dergisläusfen, nie wieder ein Bendfis werten! 4) bie driftlichen Jugenbichriften gu betrachten. Bahrend ber rationaliftifchopbilantbropiftifchen Aufftarungsperiode im Anfang Diefes Jahrhunderte batte R. A. Rrummacher mit feinen, grar nicht gang naturmuchfigen, aber immerbin finnreichen und lieblichen Barabeln (1800) bas tiefere driftliche Element febr vereinfamt vertreten. Racht ibm gebabrt bem findlich frommen Ratbolifen Chriftoph bon Gomib bas Berbienft, unfere Jugendliteratur auf Die mabren Onellen bes Beile gurudgewiefen gu baben: und bie Greube, mit welcher feine Schriften begrufft murben, jeugt bavon, baff ber driftliche Ginn in unferem Boile noch nicht gang verichwunden mar. Aber beflagen muß man, baft icon Schmit mitunter und baft noch weit mehr feine gabireichen Rachahmer und unter ihnen felbft folde, Die nicht aus Speculation, fontern ans wirflich driftlider Gefinnung und mit bentlichem Talente ichrieben (wie 1. B. B. Dittmar. Chr. G. Barth, G. S. von Conbert, M. Bilbenhabn zc.), ibrer guten Cache burd Disverftant und Uebertreibung vielfach ichabeten. Biele wollen bie Starfe bes Glanbens verbeutlichen, indem fie Belben zeichnen, Die umbatig und unfraftig ber Bulfe Gottes entgegenwarten. Gie ftellen eine Frommigfeit bar, Die weit meniger in ferniger Mannhaftigfeit, ale burch weichliche und füßliche Empfindungen fich außert; fie laffen ben Dund bie jur Entweihung bes Beiligen bon frommen Rebensarten überfließen. und ihre breite Darlegung innerer Beilebewegungen artet zuweilen in "eine Berlebung ber religiöfen Schambaftigfeit aus, Die bas Beiligthmm bes inneren lebens burch Blof. legung eben fo gefahrbet, wie Die Berlebung ber Scham auf einem anderen Bebiete bas Darf angreift" (Bulemann, im Brogramm bes Duisburger Gomnaftume, 1855). Dabei icaben folde Schriften nicht felten auch burch eine gemiffe Romantit ber Beleregierung, indem fie namlich burd einen verfcwenterifden Aufwand von Bunbereffecten in ber inneren und anfteren Gubrung bes Menichenlebens (wobei bie Tugenb banfig auch außerlich mit ihrem Theil fconer Rleiber, mit viel Reichthum und hoben Titeln prompt belobnt wirb) jum Glanben und jur Tugent loden wollen, aber eben burd bie fublbare Abfichtlichfeit und Unwahrheit bie gewunfchte Birfung verfehlen. \*)

\*) Um nufere Gebanten an einem Beifbiel beutlich ju machen, verweifen wir auf eine jauch in viele Schullefeblicher fibergegangene) Ergablung von Chr. Schmib: Gin armer Roblerfnabe verliert im Balbe ben Gelbbeutel mit ben paar Rrengern, filr welche er Argnei filr feine frante Mitter bezahlen follte. - Rach natfirlichem Berlanf murbe nun bie Gefchichte mit ber Moral einer gelinden Obrfeige fur ben Leichtfuß endigen. Aber ber Anabe betet; und ber Daldinift im Beittheater lagt jur Stunde einen "Grafen mit einem Stern anf ber Bruft" bnrch ben Balb reiten, biefen ben Gelbbeutel finben und bagu auch ben weinenben Anaben. Und nun balt ber Graf bem Buben einen rothfeibenen Beutel mit burchblintenben Golbftuden vor: "3ft bies ber beinige?" - Der Rleine batte icon ein gegibter Schnrfe fein muffen, wenn er bie uberrafchend fich barbietenbe Belegenbeit eben fo raich batte benuten, ober anch ein großer Ginfaltepinfet, wenn er bie ibm geftellte Raffe nicht batte merten follen. Da er aber weber biefes, noch jenes ift, fonbern ben Beutel ablebnt, und ben zweiten, ber ibm nun borgehalten wirb (ben bon ibm wirflich verlorenen) als ben feinigen bezeichnet, fo rebet ber Graf ibn an: "Beil bu ein fo frommes Rind bift, fo foente ich bir ben Bentel mit Golb bagu!" - wordus, neben anberem, bie Moral jn gieben ift, bag man einen Bentel mit Golb gefchentt betommt, wenn man ibn nicht fliebft.

— Rur menige, wie Den, A. Stober beffen Einsacheit und Frifce überhaupt wohl ibut) halten bas rechte Das und treffen ben rechten Ton. \*) — Ohne solche pecifische Tenbeng film?

5) tie romanhaften Jugenbidriften, bie in neuerer Beit immer mehr auftommen. In Diefer Art haben befonbere Rierit und fr. Doffmann fich berfucht, und infofern ber Roman bie 3bee bes gefelligen Lebene biftorifd barftellen foll, tann man folde Berfuche ale einen Fortideitt ber Jugendliteratur anjeben. Aber in ber That befteht biefe Emancipation von ber Tenbeng ber moralifirenben Rinbergefchichten in menig anberem, ale barin, bag man bie engelgleichen Rinber nunmebr an engelgleichen Meniden beranmachien und fie ichlieflich auch noch zu einer gludlichen Beirath gelangen lant. Bon Genialitat und bober Gefinnung, blefen nothwendigen Eigenichaften eines Dichters, bem ein auter Roman und noch bagn ein Roman fur bie Ingent gelingen foll, findet man in unferen romanhaften Jugenbicheiften tanm eine Gpnr. Unwahrheit und armlicher Gebalt ift bas Befen ber meiften; und viele ichaben inebefonbere noch baburd, baß fie ibre Befdichte mit Borliebe in ben lupurlofen und glangvollen Rreifen ber Ariftofratie foielen laffen und bamit bas Doglichfte thun, um ungufriebene Romanbeiben und verfchrobene Ropfe ju bilben. - Das große Mittel, burd welches alle biefe Schriften wirfen, ift bie Spannung. Babrent bie Dichtungen, welche ber Rinbbelt bes Menichengeschlechtes gur Bilbung bienten, mit epifder Rube erfullt fint, fuchen blefe Rinberromane burch eine Reibe bon fieberhaft erregenben Effecten bie Bhantafie bes Lefers ju reigen. Gelbft Cooper'iche Romane werben fur bie Jugend bergeftalt excerpirt und jugerichtet, bag bon bem Berubigenben und Bergerfreuenben ihrer Dichtung nichts übrig bleibt, ale bie Blutipur bagritranbenber Indiauerfampie. - Der einzige paba. gogifche Grundfab, ben man bei tiefen, burd Ueberreig entnervenben und burch Unmabrbeit gemeinicablichen Schriften mit oftenfibler Sorglichfeit befolgt, ift ber, baf man bie Ergablung "fittlich rein" ju balten fucht. Dan batet fich jest mobl bor Leichtfertigfeiten, wie fit in Beife's Rinberfreund (ber a. B. einen Bringen mit einem ileblichen zwölfjahrigen Dabden um ein "Rugden" banbein lagt) vorfommen; aber bie Borficht besteht meift nur barin, bag man ungarte Musbrude ju vermeiben, bas Gemeinmenichliche in Enphemismen au bullen nnb bas erreifche Giement aus bem Blibe bes Lebens ju ftreichen fucht, mabrent bagegen ein wenig Scheinbeiligfeit, eitle Bobltbatigfeit, Chrgeig und Egoismus gang anftanbig unter ber allgemeinen Tugenbfirma mit in ben Rauf gegeben werben. - Rur in neuefter Beit bemerten wir bier und ba eine Rudfebr jur Raturlichfeit, wie s. B. Dttille Bilbermuth, eine Deifterin im Grjablen, mehr und mehr und am meiften in ihrer leiten Schrift (-Mus Schlof und Butte", 1861) auf einfache Motive fich befchranft und burd biefe bas Intereffe ju feffeln und in naiver Beife nach bem Frieben einer irbifden und biamlifden Beimath bingulenten verftebt. \*\*) - Gine Berbefferung ber Jugenbliteratur bilben ober verfuchen menlaftene

9.) Unter beien fest ju stemmen Innungium michen mit und eine eine eine fließe Gestießleiten. 4. Gezuell innunflich kerweische, som "Imme Deuter" in beneften Underlaufen genößein eine Neue Gebert) zu den beim eine State geleichen gesten. Das die Gestieße deuten nien Bert neißene Richtie des zeichnen des Gestießen des Ge

6) bie volfethumlichen Jugendidriften. Beftaloggi und Bebel, bie Deifter in vollethumlicher Schriftmeife, batten in foater Beit, jener in Beremigs Gotthelfe treubergig-fluger Bauerneinfalt, biefer in B. Auerbachs poetifchem Dorfleben, einen Sauch ihres Beiftes fortgepflangt und ihnen nach wedten D. B. b. Borns, Glanbrechte, Rebenbachere zc. Schriften im weiteften Rreife bie Liebe für Schilberungen lanblicher Buftanbe. Diefe vollethumliche Richtung ubte ihren mobitbuenben Ginfluß auch auf Die Jugendliteratur. Manche, wie bin und wieber Rierit, fanben ben Beg ju voltsthumlichen Stoffen und auch ben rechten Ton baju. G. 5. v. Soubert zeigte in feinen biographijden Erzählungen, namentlich in feinem Bringen Gugen, fich großer und wirtfamer ale in allen feinen gefühlreichen Gefchichten; auch D. 2B. v. Sorn. Rorber u. a. trafen in einigen ihrer popularen Rinberfdriften nabegu an bas Biel. Bon noch größerer Bedeutung aber, ale biefe mobern popularen Schriften, maren bie Berfuche, Die Quellen uralter, abgeflarter Bolfepoefie und Bolfefage in unfere Ingendlectfire fiberguleiten. Das Darchen, biefe "faft verlorene, unicheinbare, aber reine und toffliche Berle unferer Boltspoefie" (Bilmar) murbe bon ben Brubern Grimm in Schrift gefaßt und entjudt noch jett unfere Rinder, obicon, wie die alten Bhilantbropiften, fo auch noch neuere Babagogen, s. B. J. B. Saan und Fr. Rapp, bas Darchen "einen Beftftoff ber Romantit" nennen (f. b. Art. Darden). Rur eine ift gu beflagen, baf bie Marchenrebe überhaupt in Die Geffeln ber Schrift gelegt merben mufite. Die Grimm'iden Darden find gwar mit wunderbarem Talent gan; im naiben Tone ber lauten Erzöhlung und felbft mit ben Schattirungen ber Mimit und Betonung niebergefchrieben, wie bereinft ber Mund bes Bolles fie von Befchlecht ju Befchlecht überliefern mochte; aber bennoch. - Die luftigen Geftalten, Die in Tonen unmerklich gebeimnisvoll in bie Bhantafie bes Borere fich einweben und bier mit harmlos glaubigem Ginne geffegt werben, verlieren an Reig und leben und peinigen mit Zweifeln an ihrer Birflichfeit, wenn fie im Buche jur Schrift erftarren. Gie geboren überhaupt taum mehr fur bas fchriftreife Alter, fo bag Gervinus nicht Unrecht bat mit feiner Bemertung, baf, "wenn ber Rnabe anfangt Marchen ju lefen, Die Beit icon ba fei, wo er fie nicht mehr lefen follte". Die Grimm'ichen Marchen murben bie befte aller Rinberfchriften fein, wenn fie - nicht eine Schrift maren. - Uebrigens hat unter ben vielen, welche ber Grimm'ichen Spur folgten, nicht einer mit gleichem Tatte ju fammeln verftanben. Wenn wir etwa 2B. Sauffe Marchen ausnehmen, fo finden wir in allen Diefen Sammlungen, auch in ben befferen, wie in 3. 2B. Bolf, Lingerie, Broble, Rlette und ben am meiften (in mehr als 10 Aufl.) verbreiteten Bechftein'ichen Darden nur wenig echtes und merthvolles. Bebenfalls ichaben fie burch Ueberhäufung; benn eine mäßige Sammlung echter Marchen mare genugend für unfere Jugend. Statt beffen aber bat man neben nnferen beimifchen Marchen auch noch bie aus gang andern, meift erotifchen Motiven und viel glubenberer Bhantafie entfprungenen morgenlandifden Darchen fur bie Rleinen gurecht gemacht, ale ob unfere Rinber (wie Bean Baul meint) wirflich fleine Morgenlanber maren; und enblich werben noch felbfterbichtete Darchen, wie g. B. von A. 2. Grimm, S. Rebau, Underfen geboten, in benen "in ber Regel alles einen machefigurenen Charafter bat und ber gange Feen- und Beifterfram erlogen ift." (Auerbach.) Alles aber, mas Darchen beigt, wird von liebenben Eltern ale echte Rinbermaare angefeben und aufgefauft.

Wirtlich bem Boltse und namentlich bem Muttermunde abgelauscht ift eine andere Art der Kinderpoesse: die Biegene und Ammene, Spiele und Ringelreibenlieder, Kinderspesse; die und Kinderverse und all ber lustige Klingtlang und sinnige Unstinn, wie er jetzt in "des Knaben Bunderhorn" von A. d. Arnim und Clemens Brentano (3 Bde. 1806), in Beiterts Kindergärtlein, in der schönen Estinger Liederfibel, bei Pocci und K. d. Raumer, in der Ammenuhr mit ihren charatterstischen Beichnungen, bei Ernst Meier und besenders in dem deutschen Kinderbuche von R. Simrod (1848) sch gedrudt findet. Diese Schriften haben ein culturbsstorisches Intersse, und wögen vielleicht auch hier und da noch einen Hauch frischen Zebens aus alten verfallenen Sitten cetten. Aber im gangen find fie nicht viel mehr, ale richrende Grabvenfmale einer erstorbenen Kinderpoeft; und es ift nur eine Carricatur unferer verfanftelten Erziehung, wenn man bas Wiggenliet, bas die Mutter bem Kinde batte füngen follen, ihm jeht jum wolchebachtigen Lefen giebt.

Bebeutenber ift ber Gewinn aus ber Gagenliteratur, weiche ebenfalls mit Bulle und aus Anregung ber Bruter Grimm (beutide Gagen 1806-18, 2 Bbe.) mehr und mehr auch ber Jugendwelt erichloffen wurde. D. Darbad gab, freilich nicht ohne Beimifdung neuerer Gebichte und Rittergeichichten, 52 Banbden (1838 bis 1849) und R. Gimrod mit weiferer Auswahl und auch in naiverer Faffung 35 Bbe. Bolfebilder beraus. Belbe fanben nur unbebeutenbe Berbreitung; bod murben fie ber Ingent, fur Die fte nur theilmeife fich eignen, noch mehr juganglich ale bem Bolte, fur bas fte bestimmt waren. - Beit beffer ale fie und felbft ale bie berbmarfirte, fernige Sprache ber Brimm, traf ber eiegante Stil G. Comabs in feinem Buch ber "fconften Sagen und Gefdichten fur Mit und Jung" (auch unter bem Titel: Die beutiden Boltebucher, 4. Anft. 1859, mit 3auftrationen) ben Gefdmad ber Beit. Auch Die ebelften Schate: Ribelungen, Gubrun, fo wie Fritiofefage, Bilbelm von Aquitanien u. f. m. find nunmehr burd Werbin, Baffer (1843), R. B. Dftermalb (1848-51), Rrieger. D. Rlopp (1851), Abriph Bacmeifter (bas Ribelungenlieb fur ble Ingent bearbeltet, mit Schnorr'ichen Beichnungen, 1858), in glemlich lesbaren Bearbeitungen ber Ingend juganglich geworben. Aber es ift ein Brrthum, wenn man glanbt, baf biefe Schriften von unferer Jugend mit gleichem Intereffe und gleicher Liebe gelefen werben, wie ihr Urtert von unferen Literaturbiftorifern. Bene Sagenwelt liegt ihr gu fern, um pon ibr aus ber Begenwart beraus unmittelbar begriffen, und boch auch zu nabe, nm gans obiectip mit rubig beichaufichem Ginne aufgefant zu werben. Daber bleibt bas Intereffe, a. B. bei ben Ribelungen, auferlich an ben Offenbarungen gewaltiger rober Rraft und bem Schreden blutigen Rampfens und Morbens bangen, ohne burchjufublen, baf "in biefen Liebern bas innigfte, reinfte, ebelfte Beriblut bes beutiden Bolfes ftromt." (Bilmar.) Schlegei zwar empfahi bas Ribelungenited als Sauptbuch ber Erziehung; Gervinus bagegen rath jur anferften Borficht und will es bochftens fur Brimaner guiaffen. Das Bebenfen gegen jene alten Literaturichate icheint und aber weit weniger In bem Stoffe felbft begrundet ju fein, ale barin, baf bie Regenerirung im großen nicht eben fo gludlich geiungen ift, wie bei einzelnen fleinen Studen ane ber Sagens und Legenbenwelt, Die unter mabrhaft portifdem Sauche (von Blaten, Radert, Gothe, Chamiffo, Uhiant, Bocci u. a.) ju nenem, unmittelbar verftanbildem Leben geftaltet worben find und jest jum Theil in R. Gimrode Rerlingifdem Belbenbuch (1848), in beefelben "Rheinfagen" (5. Mufl. 1857) und bon Ferbinand Schmibt (1851) fich gefammelt finben. - Die Bearbeitung ber beutichen Gage bilbet einem

T) ven bladtissen Unterhaltungsschriften. Die wird ver alteilfliche Gegenstells von B. M. Liebnbr in ieriem spaulikru, oder wost etwas überfahrte griechsten Gerengsschieden ("an feinem Seden erzählt!) und von R. Jr. Beder in feinem Seden erzählt!) und von R. Jr. Beder in feinem schwarzer unter Belt (2 Telle, nu beweitelt in Jr. M. Gefeltins "Nagmabblistiethe des griechsisen und vertischen Alterbumm", 1861) eingeführt won erzeitungs am angeschwänftelten von er K. Rapp (1880) und in der Kilberghen Syrade von G. Sade als in sinne vollsighetene "Jahren Bongen der schriften Aller Erzeitung der (2 Bet. 1895, 60). B. Biede de unterhalten bande und Sedenstellen, mit Alterbumpur mut Auskalfungen, 1867), R. A. Schafter Sagmante ter Alter unter Aller und Sedenstellen, auf Bettigunger.

Augend mügtehilt, den des jedes fieden der der derakterterun Uckertrogung bis int gang gen migtebilt, den der jedes fieden der

Ergiebiger noch ift bie Arbeit auf bem Gelbe ber Gefdichte. Bergeffen ift Die aus Beife'idem Antrieb entftanbene Beltgeicichte far Rinber von Schrödb (12 Bbe.);

bagegen fint Brebows "umftanbliche Ergablungen" immer noch icon und nüplich an lefen, und neben Robiraufd bentider Beidichte fur Schule und Sans, Stades , Grgablungen" und beffen frangofifche Revolution (1860), Lang biftorifches Lefebuch und Lange's Lefebuch jur griechifden Beidichte (zwei treffliche, aber menig verbreitete Bucher), fowie Die Schriften von Roth, Bfiger, Dittmar, 3. C. Rroger (nordbeutiche Freibeltsund Belbentampfe, 3 Bbe. 1859) berborgubeben; and tonnten noch manche anbere brauchbare Bucher, namentlich Cammelmerte, genannt merben, aber boch fein Bert, bas bie gange Beltgefdichte nach ber mobigemeinten Abficht ber Loffine und Beder in ausführlicher und gang geeigneter Darftellung gabe. - Far bie Biographie, Die fruber won Febberfen Rachrichten von tem leben und bem Enbe gntgefinnter Denfchen, 1776-90) und Chrift. Riemener (Belbenbuch und beutider Blutard 1808-15) in giemlich fteifer Bearbeitung in Die Jugendliteratur eingeführt murbe, find gegenwärtig manche werthvolle Schriften verbanben, Die entweber unmittelbar fur Die Jugend begrbeitet fint, ober aus ber allgemeinen Liferatur berangezogen werben tonnen, wie a. 29. bas leben gutbere von Datthefine (von Coubert bearbeitet), Rettelbeds Beben von 3. E. E. Saten und Reigebaner, bas Leben bes Abmiral Rulter von D. Rlopp, ber alte Beim von Refler, Alobens Sans Joachim Biethen, Die in einigen Studen gelungenen biographifden Miniaturbilber von Grube (1867), und Stelne Leben von Baur (1860).

Bu einer unübersehlichen fulle ift bie geographifde Unterhaltungeliteratur angewachfen. 3bre einfachften Erzenaniffe find bie Reifebeidreibungen, wie fie a. B. von Barnifd (16 Bbe. 1821-32) und Richter (10 Bbe. 1831) in glemlich pabagogifcher Auswahl, aber nicht gar angiebenber Bearbeitung, ober weit wirtfamer in ben Entbedungsreifen von Coot (bearbeitet von Rebenbacher, 3 Bbe. 1847-50), 3obn Rof (1844), James Roft (1848), Rane (Rorbvolervebition 1859) und auch wohl in Grube's Tafdenbuch ber Reifen gegeben werben. Reben folden, burch ihre nudterne Birflichfeit und burd tie Offenbarung farter Billenefraft beiebrenben und augleich fittlich erbebenben Schriften ift in neuefter Beit auch eine beachtenewerthe Literatur bon "geographijden Charafterbilbern" (von Bogel, Grube, Thomas, Bengig, Bus u. a.) entftanben, Die in bearbeiteten ober unveranderten Excerpten ans größeren Berten eine Gallerie von geographifden Muftrationen fur Die Ingent au geben fuchen. Aber bas ernftere Intereffe, beffen manche biefer Schriften wurdig maren, wird bon ihnen abgezogen burch eine andere Mrt von Schriften, beren Charafter mefentlich barin beftebt, baf fie Die Beographte in Die Reige eines Romans fleiben. Gine folche Tenbeng, Die in 100 Bariationen Defoes und ber Infel Relfenburg fortipielt, offenbart fich in einer Rint won Robinfonaben, Reifeabenteuern ju Baffer und Band, Banoramen, Rosmoramen, Lebensbilbern, Reifebilbern, Stigenbudern, Bollergemathen, Raturbilbern, Aonenbilbern und wie Die Titel alle beifen mogen. Sier finden fic, aus Budern aller Art, am meiften aus ber mobernen Reife-, 8) bie Bilber ber Jugenbidrift. Coon feit bem 14. 3abrb. und noch mebr im 15. pflegten bie Abichreiber bie Ranber ihrer Bucher mit Bilbern ju fcmuden, beren explicatioen Berib Thomafin mit ben Borten bezeichnet, fie feien fur ben Bauer, ber bie Schrift nicht verftebe. In ben Druden bes 15. Jahrh. machten bie Solgichnitte meiftene ben eigentlichen Rern bee Buches aus, mabrent bie Ergablung ju turgen Gagen einichrumpfte. Die Bilbnerei war aber in zweifacher Richtung thatig; junachft biente fle firdlichen Motiben, indem fie fich, gang bem bermaltenben Ginne ihrer Beit entfprechend, auf Legenben, Mariengeschichten und andere mpftifche und fromme Berte marf, an benen bas 15. Jahrh. fo großes Bobigefallen hatte (Gervinne, II. 319. Beiler, Beidicte ber Bolgioneibefunft, Beil. 2), und baneben auch Schriften, wie ber "Sele Eroft", mit Bolgidnitten gierte, bie fie (im 16. und 17. Jahrb.) borgugemeife ber Bibel fich juwandte und bierbei balb bon ben groben Solgidnitten ber fogen. Laienbibel bis m ben iconen Ganbrart'ichen Rupfern gur Rurnberger goliobibel fortidritt. Die meitliche Richtung ber Runft bagegen trat etwas fpater, namentlich in ben trefflichen Solg-. fonitten bon Bane Burgmeier jum Thenerbant und Beiftunia bervor. fomfidte Die neubearbeitete Rirdendromit bon Gotifried von Biterbo mit Canbrarte Rupfern und feste fich in bem Theatrum Europseum und manchen anbern Werten fort.

Ale pabagogifches Mittel trat bie Bilbnerei erft nach bem Untergang ber echten Runft auf, namlich im Orbis pictus (1658), ber balb viele enchflopabifche Bilbermerte Q. B. 3mbofe Bilberfaal nub bie Geibel'fchen Bilberbucher, 1749) beworrief unb noch neuerbinge (1856) in Laudbarbie Orbin piotus eine Berjungung erhalten bat. Der große Brrthum bes Comenine, ale ob Bilber binreichten, "bie Belt im Driginale tennen ju lernen", jog fich auch noch burch Bafebowe vierbanbiges Elementarmert (1774) fort, bas mit großem Bomb (bie Raiferin Ratbaring allein batte 1000 Thaler beigeftenert) angefündigt, mit 100, größtentheils von Chobowiedi entworfenen, aber trobbem nicht allerfeite anten Rupfertafeln ansaeftattet, ale ber "berebelte Orbis piotus" gerühmt und balb ins Frangofifche, Ruffifche und Lateinifche überfett murbe. - Das Bilberbnd murbe nun ein ftart cultivirtes Mittel ber Ergiebung und - ein febr toftbares, - fo: ber Chauplay ber Rainr und ber Runfte in 4 Sprachen (bon 1774 an 10 3abrgange), 3. G. Stobe Bilberafabemie (1748, 10 Thir.), Boite Unterhaltungen aus ber Raturgeichichte (illuminirt 8 Thaler), beefelben Schule bee Beranugene fur Meine Rinter, Die nene Bilbergallerie (mit mehr ale 2000 illuminirten Abbilbungen, 30 Thir.), die Gallerie ber Belt (24 Thir.), 3. M. G. Lobre ziemitch pabagcalich angetegtes "erftes Bilter- unt Lefebuch, R. Riefere Bilberbuchtein von G. G. Galgmann (1803), E. M. Birfdmann, Tempel ber Ratur nub Runft (mit febr fconen illuminirten Anpfern (1806, 11 Thir.) und anfterbem und zabireiche Bilbergallericen, Bilberafabemieen st. Alle murben intes übertroffen von Bertude Bilberbuch (1790 bie

1832, 85 Thir.), beffen tunftlerifden und inftructiven Berth noch jest in gleicher Ausbebnnug fein anderes Bliberwert erreicht bat.

Erft in neuerer Beit hat fich bas Berbaltule umgelehrt geftaltet. Das Bilberbuch banert gwar in einzelnen Ericheinungen noch fort, namentlich im geographischen und naturbiftorifden Sache, wie in Emil Benbte Album fur ganber- und Bolferfunde (1847 bis 1850 mit 5-600 giten Mbbilbungen), in ber "foftematifch geordneten Bilbergallerie" im Berber'ichen Berlag, fowie auf bem biftorifden Gebiete in ber "beutschen Geschichte in Bilbern" ac. mit Tert von Balau (bis Enbe 1860 faft 40 Lieferungen & 71/2 Ggr.) und fur bas gartere Alter in Gr. Galle "foftematifcher Bilberfchuie", ben Danchener Bilberbogen u. bgl. m. Aber an Umfang und paragogifder Beteutung bat bas Bilbers buch perforen, mabrent bagegen bie beliaufigen Buuftrationen jum Terte ber Jugenbfcriften ju einem luguriofen Ueberfinffe fich vermehrt haben. Gingelne Ericheinungen biefer Art find amar funftlerifd portrefflich, wie s. B. Richtere geniale Bitber gu Bechfteine Darden, Die Beidnungen ber Dreebener Runftler jur Ammenubr, bie Bolifdnitte von Bocci, Goneiber n. a. Much einiges aus bem Berber'ichen Inftitut in Carlerube und Freiburg und bem Sallbergerichen Berlag in Stutigart ift beifallswerth und ein Fortidritt in ber Babrheit naturbiftorifder und geographifder 3lluftrationen insbesonbere fichtbar. Ramentlich bat ber Bolgidnitt, ber in groffartiafter 3mbuftrie in bem Cpamer'ichen Berlage von Bolle- und Jugenbidriften betrieben wird und in vielen gallen ben bunten Farbenbilbern pabagogifc vorzugieben ift, ber Jugenbliteratur manche gute Dienfte geleiftet. 3m gangen und großen aber muß bas Bilbermefen uns ferer Jugenbidriften gu ben ernfteften Bebenten Beranlaffung geben. In bem wiffenicafiliden, namentlich geographifchen Bilbervorrath ift, trot ber Denge ber Erfcheinungen, Doch eine beflagenewerthe Ginformigfeit zu bemerten; aberall begegnet man benfelben, nur mit neuen technifden Mitteln aufgestutten Topen. Roch folimmer aber ficht es mit ben in bie Befdichten eingestreuten Bilbern. "Richt wenige biefer Bilberbibein unb . Bilbergefchichten find nur Berte ber Gelbfucht ber Antoren, wie ber Berleger, und es ift emporent gu feben, welche Subeielen bier ben Rinbern geboten werben." (Rofenfrang. Bab. 61 f.) "Gine Daffe von Bilberbuchern, Die bem Rinte unter bem Goein und mit ber Bratenfion, fcon ju fein, bas Baftliche vorführen, gebort von Rechtemegen auf ben ooden librorum prohibitorum." (Balmer, Babag. 278.) Ueberbies fcabet bie Meberfalle ber Bilber, indem fie gerftreut und verwirrt, und am meiften ibre Inbaltlofigfeit und Charafterlofigtett. Die meiften biefer "Abbilbungen in Stabiftich, Lithographie, Buntbrud, Tonbrud, Bolgichnitt mit bochft elegantem Ginbanb" bienen nur bagu, Die Gaffiuft gu erregen, ben Reig bes Romans burch bie Zeichnung fentimentaler Grenen und grauenhafter Abenteuer ju erboben, Die Ueppigfeit ber Bhantafle ju forbern und bie Gelbftthatigfeit ju erichlaffen, indem fie bas bequeme "Unlefen" burch ein noch bequemeres "Anbilbern" unterftuben. Bebenfalle follte und fonnte, felbft mit bemfelben Aufwande von Gelb und Talent, in ben Bilbern bet Ingenbichrift weit Burbigeres geleiftet werben, ale bis jest geleiftet worben ift.

9) Rudblid. Ueberbliden wir die Cntwidelung ber mobernen Jugenbliteratur, jo lagt fich in mancher Sunfuhrt ein Geritchettn nicht vorlennen. Die Beifelden Rieberfiguren find mehr und mehr in ein gereisteres Leben überzogangen, die Rudter auf
driftliden Grund und zu vollkischnichen Gelffen ift weinaftene verlucht und bie

bibaftifche Unterhaltungeliteratur mit mandem werthvollen Wert bereichert worben. Dagegen bat unfere Jugenliteratur an tieferen Motiven und ernfter Gefinnung mehr verioren ale gewonnen. Campe war voll pabagogifder Tenbengen, Galymann voll guten Billene: fur beibe Gigenfchaften finden wir wenig Erfat bei unfern mobernften Ingenbidriftftellern. Die fittlichen Motive fint bei vielen zweifelhaft; Die Tenbeng ber meiften porberrichend eine Speculation auf ben Bhantaftereig, und bunte Bilber, glangpolle Ginbanbe, lodenbe Titel und buntes Allerlei (namentlich in ber auch burch Berftilide lung icabliden Reifidriftenform) unterftugen jene Speculation. Die Jugenditeratur bat es nicht einmal an einem zweiten Campe gebracht. Go allgemein pflegt man fie als ein Beicaft ber biogen Dittelmäßigfeit ju betrachten, bag bie beften Danner, namentlich Babagogen, fich fcheuen, in bie Concurreng eingutreten. Braftifch ift bie Befahr gemachfen burch bie leberfulle, Die nunmehr faft alle Chichten ber Jugend überflutet. - Beit nachläftiger ferner, man tann fagen gemiffentos ift bie pabagogifche Rritit gemorben. Die Ingenbliteratur mirb pon ibr fait jauorirt; bochftens merben beilaufig folde Berfaffer, Die ber Rebaction befreundet ober ale brave und bulfebeburftige Lebrer befannt fint, mit freundlichem Lobe eingeführt. Dagegen geben fonft ehrenwerthe Manner ibre Ramen für bie Titel von Jugenbidriften und Sammlungen ber, um mit ibrem guten Rlange bas Bublicum ju leden und - irre gu fubren. Großer ale je enblich ift baber bie Rathlofigfeit ber Eltern und felbft ber Lebrer\*) bei ber Ausmabi. ober auch ber Leichtfinn, mit bem man alles, mas guten Rlang bat, fur bie Rieinen aufammentauft.

II. Die pabagogifden Ergebniffe ber Jugenblecture. 1) Der pabagogifde Berth einer gnten und wohlgeordneten Jugenbiecture ift von ben erften idriftfunbigen Reiten an ertaunt worben und barf nicht vertaunt merben, obgleich bie Sinweifung auf folden Werth ben Grund ober Borwand ju eben ber Jugenbliteratur abgegeben bat, Die mir in Borftebenbem ifiggirt baben. Berbart balt bie Leetlire "fur ein unentbebrliches, fcwerlich burch etwas anderes ju erfetenbes Sulfemittel ber Ergiebung und gerabe fur bas Mittelglieb, bas in jene leere Reit bes Junglings, bie ben Ergieber fo beforgt macht, eingeschoben werben mug." Gine gute Lecture tann bagu beitragen, bag ber Anabe Denfden und Leben tennen lerne, - und gwar nicht nur bie Belt, bie bas Buch ibm barftellt, fonbern auch bie mirfliche, in ber er lebt, indem er biefe an jener verfieben lernt. - Bei biefer geiftigen Arbeit, Die ben Inbalt bes Buches mit ben eigenen Erfahrungen und Gebanten ju afforiren ftrebt, reift überbies bas Urtheil bes Lefere und merten neue Gebanten ibm gngeführt, Die oft als treibenbe Rraft burch bas gange Leben fich bingieben. - Inobefondere fann ber Ginflufe einer guten lecture auf Die Befinnung ale febr beilfam betrachtet merben. Die Begebenbeiten und Situationen bes Buche pflegen concentrirter und bei rechtem Lefen ungeftorter auf ben Anaben ju wirten, ale ber Berlauf bee alltaglichen Lebene es vermag. Entichiebener, ale in biefem, nimmt ber jnuge Lefer Partei fur und wiber Die Berfonen und Befinnnngen, Die ibm bier vorgeführt werben. Er liest mit bem Bergen mehr ale mit bem Berftanbe; er begeiftert fich gern an großen Denfchen und erhabenen Bebanten, und feine naturliche Richtung aufe Ibeale lagt ibn oft aus bem Buche noch Befferes berandlefen, ale es enthalt. Auch giebt es eine Mrt ber Erziebung, Die pon bem gebrudten Buche faft noch beffer vollzogen werben tann, ale von bem wirflichen Borte. Berabe bie beiligften Bebanten nämlich ftrauben fich oft, lant über bie Lipven au treten. ober werben, wenn fie Muge im Muge bervortreten, nicht gang unbefangen bingenommen. Das Buch bagegen mit feiner beimlichen Sprache fann, auch ohne bie fromme Scham

<sup>&</sup>quot;) Eine geößere Lebereberfammtung in Franffurt a. M. founte noch wiederbotten, eingebenben Conferengen fich, abgeieben von ben bibattifcher Unterbeitungsefeichen, nur fiber z wei zwei gute ist Jagenbichriften einigen: Campe's Abbirgon und Erimms Marchen, — und ber biefe nur mit bem Gorbecht, bag ber rippen en vers gederleben, und bie zweiten uich ge far ie ben bein follken.

gu verlegen, mandes undsprucken, was der Ergicker nicht immer zu fagen vermag, neb kann kamit myglicht wie feitigfen Gemiffungen werden um diefern. Mallich filst bie Lectier and auf bie ähretil die Bilbung bes Jehlings einen bedeutenen Einffung; wenigfenes sermag ert alfisifese Buch, nie voneh filtlichen Gehaft, is durch Schändelt ber geren, full neder als fragen ein anderes Mittel, bil Lagend by appen Schänder zu gemöbenen. Wie ein einer Bilbung, in ben politiken mehrete Bilbung, in bem beutigen Auflege bes Schülers, fich aushpricht, tann iber aufwert.

Aber folden ibealen Erwartungen gegenüber entsteht im hinblid auf thatfachliche Buftanbe

2) bie Befürchtung, bag unfere moberne Jugenblecture im allgemeinen weit mehr jum Berberben als jum helle unferer Ingenb wirte. Das Bererebliche aber liegt theils in bem Inhalte ber Ingenbichriften, theils in ber Art und Beite, in welcher bie Lecture berieben betrieben wirb.

Daß ber Indalt unferer Ingendikteratur zu ben ernieften phagogischen Beschierungen Anfalf gebe, bebarf nach ver oden gegetenen Generherfüllt woll faum einer weiteren Durtegung. Die Umwahrbeit und ber maßtele Phantosfreiel, die Gedantenarmuty und bie ofi gerategt in Schopfiek und Kindisch übergefende Eribsilität, would weektabs bie meifert unsefern weiten weit nur menten fahrechteffielten erfüllt inde, ausg entstelltes und ernierven, zu Dinktel und frühreifer Reflezien, zu Nomanhoftsgleit, Bertseeweinkeit um Palistitus füber.

Doch die Gefahr liegt nicht im Inhalt allein, fie wird erhöht und felbst bie Wirtung ber an fich guten Ingenbschrift wird gefahrbet burch Uebermaß und Unorbnung bes Lefens.

3) Die Rinberbucher haben fo weit ju ben früheften Unterhaltungebeburfuiffen bes Rinbes binab- und fo tief in bas Intereffe ber Jugend überhaupt eingegriffen, bag bor ibnen bie natürlichfte Rinberunterbaltung, Die munbliche Ergablung (und mobl aud ber Befang), immer mehr berftummt und bamit eine große pabagogifche Birfung, bie fonft bie Ermachienen fibten, verloren gebt und felbit ins Begentbeit verfebrt mirb. -Die beilfame Sparfamteit, welche bie Ergabler bei ber Dittheilung ihrer Goape gang von felbft einbielten, foringt im Rinberbuch mer unverftanbigften Berichmenbung fiber. Dem Darden ans liebem Munbe laufchte bas Rind immer wieber, bis es endlich felbft bem ftodenben Ergabler einzubelfen mufte: unterm Boren und Bieberhoren erwachte ber Erieb, muche bie Buft und bie Befähigung bes Bieberergablens an jungere Gefbielen, und flare Bilber von unverwuftlider Lebenbiafeit festen fich ale bauernbes Eigenthum in ber Erinnerung bes Rinbes ab. Jest .- im Rinberbuche - fliegt bie brennenbe Renglerbe an einem Abenbe gange Reiben pon Geichichten burd. und pon allen bleibt ber erhihten Bhantafie nur ein Gemirre von nebelhaften Borftellungen. -Dabei gebt mit ber Gewobubeit ber munblichen Ueberlieferung qualeich eine unicatbare fittliche Wirfung verloren. Denn jene Dutter und Grogmutter, Bater und Tanten, bie in unbewußtem, bichterifchem Drange und aus eigenem findlichen Gemuthe beraus Die Deiftericaft in ber Runft bee Graablene fibten, jogen bas Rint gugleich mit feften Banben ber Liebe und Bietat unmerflich an fich, und an ibre Gefchichten tnupften fich beshalb, bis ins fpatefte Alter ausrauernb, oft bie liebften und felbft beiligften Erinnerungen ber Rindbeit. - mabrent jest, im Bude, Die Geidichte nichte ift, ale Geichichte und ber fleine Lefer and noch ben Duntel bat, bag er fich nicht branche ergablen zu laffen, was gebrudt im Buche ftebt. Es wird wenig belfen, bag man, wie 3al. Glas, 2B. Curtmann u. a. fleine Beidichten bruden laft: "vorzuergablen von Duttern, Geidwiftern und Lebrern." Die Runft, Rindern ju ergablen, lernt fich nicht aus Buchern, und wenn fie fich erlernen liefe, man wird boch bie Beichichten, ftatt fie gu ergablen, ben Rleinen jum Lefen geben.

4) Roch ein weiterer Gewinn geht verloren. Denn in jener Beit, von ber Gbthe

5) Much von ber praftifden Thatiafeit bee Lebene giebt bie Lectfire immer mehr ab. Unfere Jugend bat ohnebies ber Bucherarbeit genug, und eben baburch bat fie ben Raum, fowie burch bie viel bereiten Bergnugungeanftalten bie angeborene Runft ber freien Gelbftbefchaftigung verloren; und fur biefe, pon ber Bucherarbeit ber Schule beimfebrente Jugent bat man ale willfommenftes und begnemftes Unterbaltungs. mittel - abermale Bucher, unbefummert barum, bag babei jene gefunde Rraft, Die ins leben binaneftrebt, Die in ber Befelligfeit fich erfrifchen, Die erfinden, ichaffen und magen mochte, vollende erftidt wird. Gelbft Dorficulen haben jest ihre Rinberbibliothefen. An ben Statten einer reicher entwidelten Civilifation aber geben nicht nur Schulerbibliothefen ihre pabagogifch patentirten, fonbern auch Leibbibliothefen ihre uncenfirten Rinberbucher aus; aus ben unvermeiblichen Beibnachts- nnt Geburtetagegefchenten fammeln in jebem Saufe Rinberbibliotheten fich an, Die unter Freunden und Freundinnen von einem Saufe gum anbern in ftetem Austaufch eireuliren; baneben arrangirt man oft fur bie lieben Rinter auch noch bas leibigfte aller Lefeinftitute, namlich Jugenbreitungs-Rirfel, und es ift babei immer pon Glad ju fagen, wenn ber einmal ermedte Lefeburft nicht auch noch in ben umberfiegenben Journalen und Romanen ber Eltern nafcht.

man nicht mur an bie filmigt bet Örfens, jontrem an das bunte Durcheinanber, von sinner Bereiter von girrig Perkorne, ju blieten Pleig! Os fis nich anners möglich, als die hie jed jodem Biefe und Biefertlichfen um nebelhafte Berefellungen in tre Gelefied abfege, die hiefe, kam aufgelzie, von inwar nenne mie gließe mertidigen Bosfellungsereiten ohne jeglich Afflication Beregagun werten, mob tog ernilig alle Mieller. Bettliger Berwierung in einanter laufen. Wan tröffe fich nicht damit, daß die Klifter, von der Vertrag der der die Klifter der die Klifter der die hinde damit, daß die Klifter Gerwierung is einanter laufen. Wan tröffe fich nicht damit, daß die Klifter Gerwierung is der, weit das flüchtig Geleften auch festen überer vergeifen werer; benn jerer Gerbetung ist die Stelle film die Stelle zu der hend die Vertrag die die die Vertrag beit bere Gehanfen überdungt erzugt, daß die Gedächnis abgefreisät um endlich sie damiturchiefen Solakenten um Docknieten zur Gewonsheit wiet. Daß der folde Zufände bei Geliffen icht etwa zu ernöre um fruchbarer willensfahliger Arbeit bisvonlen, das film der Genefich den

Aber nicht nur bie romanbafte Jugenbidrift, fonbern feibft unfere fpecififd Dibattifde Unterhaltungeliteratur, wie fle jest beichaffen ift, und bas lefen berfeiben, wie es gewöhnlich betrieben wirb, bringt, fürchten wir, fur bie miffenschaftiiche Bilbung ber Jugend manchen Rachtheil. Allerbinge wird bier bem Lefer eine Daffe bon miffens. werthem Stoff augeführt. Aber es icabet auch bier bas bunte Durcheinanter und es fchaben viele Schriften ber Art burch ben Reig bes eingelegten Romans. Es mogen immerbin allerlei nutliche Reuntniffe bangen bleiben. Aber eben ein foldes beilaufiges Bangenbieiben ift icon bebenflich; benn es fehlt ibm ber Rufammenbang, und ber aufällige, fprungweife porausgreifenbe Erwerb ber Bripatiectfire burchfrenst bie Abficht eines mobigeordneten Schniunterrichte. Dagu fommt, baf bie bibaftifche Jugenbidrift in moblverftanbener Speculation von allen Dingen unt Geschichten bas Schonfte unb Amufantefte barbietet und mit foldem Sonigfeim jene Rnaben grofigiebt, Die jeben ernfteren Stoff bee Unterrichte unichmadbaft finben und mit allem. mas ber Lebrer giebt, icon fertig ju fein meinen, weil fle von allem, mas er giebt, fcon bas Gugefte binmeggenafcht haben. Die Schlaffbeit und Berftreutheit ber Ingenb, fiber melde man nicht feiten Magen bort. - Die enenflonabiide Biel- und Salbmifferei und ber baran fich fnupfenbe, über alles raifonnirenbe und abfprechenbe Duntel, wie er unferer Reit aberhaupt eigen ift, finden ben ergiebigften Boben in bem feichten und fußlichen Bopularifiren ber Biffenicaft, junadit fur bas Rind und bann für bie erwachfenen Laien.

 fogen, fishome Kiteratur überdaupt erkliden, um se entschiebene ferbert bie Pflicht ber Pädepsgil, die ferm Gelichfent en Gegegegerdelt im Griten gele., gible mößen ben Indignis elese tebens, indem wir den jept das Gute mie Sechie pusifieren, damit in finisfig abs Erichmachie em Uberlittick erurch sie fielfs juridfoliere, (Derkatut,) Die Kinflagde muß bader bahin gerichtet frien, daß eine gute Ingendeckliker der floofft und die gute gut gelicitet werde. "

\*) Das Gefahrliche ber Lectfire beleuchtet Dollenberg (bentiche Beitichrift) in einem anbern Bufammenhang an einer auch in andern Begiehungen beachtenemerthen Stelle, bie wir besmegen bier abgeffirst aufzunehmen und erlauben. Er fpricht babon, wie ein fo eben erft in bie Babn driftficher Cultur eingetretenes Bolt, auch mo in feinem Denten und Empfinden ber nene Webalt noch nicht in abagnate Rormen gefaßt ift, fo frifc, birect auf bie Sache gerichtet fei, und bagegen wie viel Formelwefen und Bbrafenwert unfere beutige altgeworbene driftliche Bilbung burchgiebe; bie Borafe berriche weit und breit, auch auf ben firchlichen Gebieten ber Literatur und Rebe, und es fei bies ein Somptom von Bermilberung und Corruption ber Sprache aus Ueberenftur und Unnatur. "In ben reichen Chat ber frommen Sprache, Die einft aus ben tiefften Empfindungen unferer Borfahren beraus gefchaffen murbe, greift bann mobi gebantentos und mechanifc ber balb. ober gang meltliche Mann unferer Tage, ber nun einmal berufomafig bon Beit ju Beit bie Rangel befteigen muß. 3m Aufang ift er fich wohl' noch bewuft, baf bie Borte und Gebanten, Die er ausfpricht, ibm felbft Dabnungen find, boch nicht feinerfeite binter bem Inbalte gurudzubleiben, ben fie uriprunglich enthalten, fich wenigstene auszuftreden nach bemfelben Biele gottlichen Lebene, bas er mit Bulfe ber fiechlichen Ausbrude benen vorbult, Die feinem Borte guboren. Aber es liegt in ber Ratur ber miebanbeiten Geelenvermogen, baß fle fich gegen ben Unterfchied awifden bem vollen Ginn ber Worte und ber flüchtigen phrafenhaften Unwendung berfelden mehr und mehr abftumpfen und baß fo eublich ber Denich babin geht in mechanifcher, gewohnheitemagiger Ausbohlung bes Ebelften burch gebantentofen Bebrauch, indem fein mabrhaftes Leben anderemo liegt." Ge fei Dies nicht fo gemeint, "ale burfte feiner ein Bort gebrauchen, beffen reicher Behalt in bem Augenblide ber Anwendung ber Geele nicht gang gegenwärtig mare. Es wird im Gegentheil gerabe im Bereich ber tiefften Begriffe immer ein gewiftes Aufftreben ber Geele gu ber gulle bes Ausbrude, ben fie ermablt bat, vorhanden fein. Aber biefes bewußte Aufftreben barf eben nicht feblen, und mur fo lange es ba ift und alfo ber defectus gefühlt und gu verminbern gefucht wirb, bleibt bie Berichiebenheit bon reifem Bort und unreiferem leben eine ertragliche, nur fo lange gilt es, baf bas Bort, inebefondere bas beilige Bort, meldes man in ben Dund nimmt, ben labmen Denfchengeift emportragt, über bie Schranten binane, bie une in unferer fo und fo weit entwickeiten , allenthalben bedingten Berfonlichfeit fo oft berngen." Diefe Rlage fei aber auch auf andere Gebiete auszubehnen. "Die höhern Stanbe, bie lefenben Stanbe leiben alle an bemfelben Uebel, wenn man auf bie Wurgel betfelben achtet, und biefe ift boch feine andere, ale ber Mangel an Gelbfibefinunng, bas Dopbelleben in nus, vermoge meldes neben einem burftigen, vernachtäftigten mirflicen 3d obne gabigleit ber Gelbftverleugnung und mabren Liebe ein buntes Aggregat bon allerlei fconen phantaftifchen Borftellungen und Gebanten in unferer Geele burd Leetlire entftanben ift, bas fich oftere an bie Stelle bes 3ch feben will, bas auch gerührt werben fann, bas fritifche Urtheile abgiebt, bas fompathetifch und abftogenb afficirt wirb, wahrend ber innete Denich, wenn er fich genau fragte, oft bie gerabe entgegengefeste Empfindung in fich bewegen mirbe. Gine fraftige Bewahrung bot ber genieflichen Eranmerei bes Geiftes wird immer in ber bingebenben Arbeit fur bas Bange einer Gemeinschaft gegeben fein. Wie friib tann ba nicht icon bie Familie in die Bilbung bes anfangenben Billens beilfam eintreten? Bie verantwortungevoll ift es, wenn ber Bater und bie Minter burd Berufeleben und gefellige Berftrenung bie Rinber anbern Banben ju fiberfaffen getrieben werben, bie. mogen fie auch in ibrer Art treu fein, bod nicht ber Rraftfibung bes Rinbes bie Stetigfeit unb ben fittlichen Werth geben tonnen, ber notbig und ibnen felbft leichtet zu gewinnen mare. Begreiftich ift es, marum bie tiefer blidenben Babagogen bamit nicht einverftanben finb, baß bie Schule in unfern Tagen Die Jugent fo viel beicoffrigt, baft fie bem Saufe trie Die Beit, fo auch bas Gefühl ber Pflicht nimmt, ibre Glieber auch mabrent bes Schullebene in Die efterliche, bon Gott ale unberauferlich geordnete Bucht ju ftellen. - 3ft ber Ginn gewecht nicht nur für Die Arbeit, fonbern and für gemeinfame bingebenbe Arbeit, bie noch gang unbere Frenbe macht, ale ber gemeinsame Genug, ber ale folder gefucht wird, bann werben auch enfe neue im focialen Leben an ber Stelle abgenubter Ginrichtungen neue fittliche Gange entfleben, Die unfern bentigen

111. Gigenfcaften einer guten Jugenbichrift. 1) Die Jugenbichrift hat bie Aufgabe, burch eine anmuthige und zugleich belehrende Unterhaltung bie Jugend in ihrer allgemeinen Bilbung gu forbern. Gie foll in mußigen Stunden bem Boglinge eine geiftige Erfrifdung gewähren und zugleich unmertlich tieferen pabagogifden 3meden bienen. - ibm eine willfommene Erbolung von ber Schularbeit bieten und boch qualeich eine Erganzung bee Schulunterrichts bilben. Bon bem Schulle'je buche unterfcheibet fich bie Jugenbichrift baburch, bag jenes ausbrudlich jum Schulunterrichte in ber beutfchen Sprache und Literatur benutt, von bem Lehrer erflart und von bem Schuler bearbeitet wirb, vieje bagegen aus freier Liebe gelefen, ohne Gulfe eines anbern verftanben werben foll und nur in biefer (inductiven) Beife Die Sprachbilbung bes Schalere forbern will. Es muß baber bem entsprechent Die methobifche Ginrichtung beiber Schriften verschieben fein. Dagegen mugen beibe in ihrem pabagogifchen 3mede übereinstimmen, b. b. barin, bag ihr Inhalt geeignet fei, ben Bebanten- und Anichauungefreis ber Jugend zu erweitern, Die Phantafie zu beleben und zu gugeln, eble Befinnungen und religiofen Ginn ju erweden und ju nahren und ben Befchmad ju bilben. Benu aber ber Grundfat ber Dibattit richtig ift, bag ber Jugenbunterricht Aberhaupt nicht eine jubjective Lehre, fondern nur einen, ale bestes Eigenthum und treibenbe Rraft ber Bolfebildung bemabrten Inhalt geben burfe, und wenn biefem Grundfate gemäß bas Schullesebuch ichon feit Jahrzehnten zu ber Erfenntnis gefommen ift, baf feinem pabagogifchen Zwede nicht burch felbsterfundene Befchichten genugt merben tonne, fondern nur badurch, bag es aus ben bemahrteften Schaten ber Rationalliteratur "bas Schönfte, Ebelfte und Reinfte, bas Befunbefte und Beilfamfte barreiche" (Bieboff), fo ift bamit auch fur bie Auffindung eines guten Stoffe ber Jugenbidrift im allgemeinen ber richtige Weg vorgezeichnet. Much bier muß ber Grundfat gelten. "bak bas Befte nur eben gut genug für bie Jugend fei."

2) Das Beste aber, mas die Lecture geben fann und joll, ift die aus ben tiessten Quellen der Boltsbildung entsprungene, dem Gesammtbewußtein der Nation als classisch ewährte und in das Bolt eingelebte Dichtung und praktische Weisheit, — ober im weiteren Sinne "alles, was als Welt- und Völkergabe verehrt wird. (Rosenstaut) Bon solchem Gehalte war auch größtentheils die Jugendlectüre der Borzeit, sei es, daß der classische Literaturbesit der Nation unverkurzt und unmittelbar, wie in homer, der Patriarchengeschichte, der Legende, der Jugend zugänzlich und heimisch genacht, oder daß er in bedachter Auswahl und wohl auch in angemessener neuer Fassung, wie im Schi-King, hitopadesa und der "Sele Trost", zu specisischen Ingendschriften gestaltet wurde

Aus dem Begriffe des Classifie Boltsthumlichen ergiedt fich nicht allein der eigenthumliche Werth bieses oder jenes Werts, sondern noch eine Cigenicate, die von der Zugenbschrift mit Rothwendigkeit gefordert werden muß, nämlich die eines padagogischen Zusammenhangs mit dem natürlichen Bildungsgange des beran-

Bedürfnissen entsprechen. Der Wille ift es, worin das heit liegt, nicht das Wissen. Und bieser Bille ift durch leddingen, die ihm eigen find, jur Chacastecsfarte des Guten qu erzieben. Freilich können Schule und Erziehung, "wenn es gut keht, immer doch nur so gut sein, als die Factoren, welche sich in der großen Geschlichgit zu dem besondern Geschäfte der Vildung entschießen, und diese Personen sind ja eben in der Geschlichgit selbst und tragen ihre Signatur." So sind wir den ertisch in einem Jirsel von Borselungen; aber es ist einmal so daß im Organismus des Wirflichen sich die wichtigken gleichgeitigen Borgänge wechselstein bedingen und nitzgendwo ein reiner Ansang gegeben ist. ("So ist, wie Roscher sagt, tein blishender Ackeban möglich, ohne blishenden Gewerhselig, aber auch ungelehrt, die Blite des setzen kathen hab des ersten zur Boransselpung. In allen solchen Köllen brecht sich die Ertärung im Kreise herum, wenn wir nicht das Borhandensein eines organischen Lebens annehmen, von welchem jene einzelnen Thatschen eben nur Ausselungen sind. Bei Thurchides wird immer so erklätt: A rithet her von B und b von A; mit Recht.")

wachfenen Gefcliches, benn "das Eingelie ift unbedeuten und unweitfen, wom es dein die biet, es um fin ter Mitte over an De Object einer lauge ar Beite von andern Stiftungsmittel in stehen, is des die allegeneine Berchinung ben Gereiben der Glügfenen und singen, der Stiftungsmittel für stehen der, wenn man von füßeren Gutturergeden ausgebt, eben eine felde gafammen Singene Richte von Ditungsmittell, ohr, wie sie in der Gutturergeden ausgebt, eben eine felde gafammen seren, der einen von Ditungsmittell, ohr, wie sie in der Gutturerfere Gutturergeden ausgebt, eben eine Felder Gutturer der Bellen gestellt der Gutter der Ballen der Gutter der Ballen der Gutter der Ballen der Gutter der Ballen gestellt der Gutter der Ballen gestellt der Gutter der Ballen gestellt der gestellt der der Gutter der Ballen gestellt der der Gutter der Ballen gestellt der gestellt der der Gutter der Ballen gestellt der der Gutter der Ballen gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt gestellt der gestellt der gestellt 
Die Aufgabe eines Jagenbiferfiffelliers unterer gelt wird fich baber nefentlich berauf beiderünfen, cliffice Etteratur-Schäte für bie Jugend an us zu maßten und je nach Bedbiffelt zu egenerteren. Aber felft biefe Aunft, folde Schäte zu befen meb bie noch größere, alte felbare Perten, wo es nöthig ift, neu zu saffen, erforert podes zwische und verfiche Gemailtit ausgelich und bann nach, wie Damenn Eddert II. 1481

fagt, einen Denfchen, "ber einen Rarren an Rinbern gefreffen bat."

3) Bas bie M us wa by betrifft, fo bat biet, wie auch Gretaut, Benete, Rechartun, a. a fertern, aumäglich auf bie in finis iden au full recep oden entlyrangen, burch lamgistigte Heferlieferung in ber önnwicktung bet Bellegistles dagsfährt Dicktung und Bucheti, unrelageten. Die Hirferlagische Des einzelfeiten Bufahre und bie Rai-voll ber Darbellung entlyreden bem Einne bes Kinche; und in der Gangrung einer Kindigen Billengsfähnebe bes Geffeichste mit dem este bentumsdigende Darbelbuumst mag and ein innerer Grunn liegen, medpalt bie Geffeichten von unfern Alterne mit dere in untermibiliden über der gefein erbern, mit der in unternation die für gefein werben, mie der Busträusgenfeisiet. 3a, Gerban mit dies franzie einer eine der gefreiche Derfeiche Derfeich und der gefeinen werben finnte, mindlich bie Cafrifiede Alinbergeit ber Grieden, — und bier amidßt die Deblie. "

Bubes auch aus forigefdrittenen Bilbungsepochen tonnen Berte entnommen werben, melde ber Bhantafie und bem Bilbungebeburinis bes Rintes entiprechen; und auch unfer eigenes Bolt befitt Schape, Die werthvoll genug find, um an ihnen bie Ingent biefes Bolles zu bilben. Das echte Bollemarchen, Dibelungen, Die Bollebucher von ben Baimonefinbern, ber iconen Dagelone, von Fortunat, bem ewigen Juben, Fauft und ber Gagenichat fiberhaupt, fowie felbit bie Legenbe, bieten, und amar in geeigneter Bertretung verichiebener Bilbungeftufen bes Bolfe und ber Jugent, brauchbare Stoffe bar. Much in Fabeln, Gefchichten und Anetvoten, Die ale Topen ber Belterfahrung, ber Bolleweisbeit und bes Bollewipes (wir erinnern an Gulenfpiegel und bie Schilbburger) jum Theil aus urglten Beiten fich erhalten und in bas Bolf eingelebt haben, fintet fich eine Fulle von Material, bas theilmeife icon in unfere Jugenbliteratur übergegangen, aber immer neuer Sichtung und Bearbeitung fabig und vielfach beburftig ift. "Bur bas Junglinge- und Jungfrauenalter aber, und um fo mehr, je mehr es bem reiferen Alter fic nabert, muß bie Ausbilbung ber Boeffe ben Ernft ber Birflichfeit felbft in feiner unverbullten Energie bervortreten laffen. Richt mehr ale abnunge. volles Gpiel, foubern in feiner objectiven Gigenheit muß es nunmehr bie Borftellung ber Jugend burchbringen, ba fie felbft in bas Getriebe bes Beltlaufs einzugreifen fic anschiden foll." (Rojenfrang S. 97.) In biefe Function wird junadft bas Drama und ber Roman eintreten, beibe nach ihrem ibealften Begriffe aufgefagt als eine poetifche Darfrellung bes im Rampfe gegen bas Schidfal erftartenben und fich lauternben Denfcengeiftes, - und bier bietet auch bie neuere claffifche Literatur eine giemlich reiche Anemabl.

Am burftigften ift aus nabeliegenben Grunben bie Auswahl fur Die frfibe Rinb. beit; aber bies eben follte nur bie Dabnung verftarten, bag man bie Lecture bicfer

fruben und meift ju frub lefenben Rinbbeit beidrante.

4) Die Frage, ob und inwieweit claffifche Stude eine fur bie Jugend berechnete Bearbeitung quiaffen ober erforbern, muß nicht allein vom pabagogifden, fonbern auch bom afthetifden Ctanbpuficte aus erwogen werben. Bei Berten ber frabeften Eniturperioden mirb ber motbifde und biftorifde Sintergrund, aus bem beraus fie fich geftattet baben, einer Aufhellung, und bie nadte Robeit ober boch ber Musbrud berfelben einer Ganftigung beburfen, bamit bas Gange bem Rinbe ber Gegenwart verftanblid. unanftoffig und beimifch merbe. Dennoch aber muß ber Charafter und bie Farbung bes Ganzen bemabrt und barf bie Rraft nicht abgefdmacht, bas Berbe nicht verfüßlicht werben. Mit einer einliffirenben Geile allein, ober auch mit erlauternben Roten ift bier nicht geholfen und mit eingelegten Raifonnemente viel gefchabet; vielmehr bebarf es eines mabrhaft icopferifden Beiftes, um Die großen Beifter, Die im Grabe langft berfallner Beiten ruben, ju neuem jugendlichen leben ju weden. Die Bearbeitung muß, wie ber groke Renner ber grabifden Sprache von Rudert's Uebertragung orientalifder Boefle rubnet, "nicht überall Ueberfebung, aber überall mehr ale leberfebung fetn." 3mmermanne Triftan und 3folbe und nabebei auch Simrode Ameiungeniteb (Die freilich nicht fur bie Jugend gefdrieben finb) tonnen ale gludliche Berfuche einer folden freien Bearbeitung betrachtet merben.

In ben Dichtungen ber Rinbheit bes Menfchengeichlechts ift inbes auch ein Detiv wirffam, bas er o tif de, bas tem Rinbe unverftantlich ift, ober. wenn es balb berftanben in nadter Sinnifdleit einem verfeinerten Schamgefubl ober einer icon vergifteten Bhantafie entgegentritt, gerabeju entfittlichend wirfen fann; und bier ift bem pabagogifden Talte eine Aufgabe geftellt, Die eben fo febr burch übertriebene Mengftlich. feit verfehit merben fann, ale burch ein rudfichtelofes Bloglegen. - Anbere verhalt es fic mit neueren claffifden Berten; auch in ihnen finben fich manche Stude, bie, wie man meint, nur bes Excerpirens ober auch nur einer leichten Cenfur beburften, um fur bie Ingent lesbar ju merten. Aber was wir uns bei Werten einer überwundenen Gulturenoche erlauben burfen, bas ift und verfagt bei folden Schriften, Die nach ibrer gangen Individualitat aus ber Begenwart feibit ermachfen und biefer unmittelbar guganglich fint. - Gine Bearbeitung folder Berte fur Die Jugend murbe biefer ben vollen Genng fpaterer Jahre verfummern und Die eingetretene Gittencenfur murbe bielleicht nur luftern nach ber Ginfict in nicht caftrirte Gremplare machen.

Ber übrigene an eigffifchen Stoffen nicht Genuge bat und fich ais ein fo großer Dichter fubit, um fur bie Jugend ichreiben ju tounen, ber entuehme feinen Wegenftanb menigftens tem wirflichen leben und zwar ben naivften und erhabenften Meugerungen

eines großen Seeleniebens. -

5) Gebr gewöhnlich ift bie Annahme, bag in einer guten Jugenbichrift eine moralifde Tenbeng fich aussprechen muffe. Aber Berbart bemertt bagegen, bag fon Die Abficht ju bilben Die Jugendichrift verberbe und namentlich "bas fichtbare Beftreben, alles auf Religion und Moral gurudguführen", ben Anaben binbere, fich ihrem Ginbrude unbefangen bingugeben. Birb, wie es gewöhnlich geichicht, Die Dergi an bem Beifpiel erbichteter Tugentheiben gelehrt, fo merft bas Rind leicht, baft biefe Beiben nicht Gleifch und Bein baben, und wird geiangweilt ober felbft mistrauifd. Denn nur tie Bahrheit bes Lebens ift es, Die praftifche Theilnahme erwedt, und nur im Gegenfabe jum Bofen wird bas Gute erfannt und geliebt. "Stellt Rinbern," fagt De rbart, "bas Shlechte bar, nur nicht ale Begenftand ber Begierbe; fie merben finden, bag es ichlecht ift. Unterbrecht eine Ergablung burd moralifdes Raffonnement,

Man wirt jugeten, bob bie biblifde Gefchigte vost A. Z. auch eine Mercal erhölt; mu bech finde jem Fatricaten immit there Dieberen um Edderfre, telef Richte um Bespehren, Rönige und Priefter nichts beeniger als Lugandbeate im Sinne einer mehrenn schapen Werel, bie aus feire Muftgeraftjungen für de liefen Altiene genre alles Darte, Schweiter des genre alles Darte, Schweiter der ausgeläusen für der ihren Altiene Berichten ficht, web first, filterfeit, bie den betrachte und genre alles Darte, Schweiter der ausgeläusen für der Beiter Beiter Beiter Gefte betrachte bei der bei der bei der Beiter bei der beiter bei der bei der bei der bei der bei der bei der Beiter bei der bei

6) Anbere verhalt es fich mit ber Forberung, bag bie Jugenbichrift fittlich rein gehalten werben muße, infofern man namlich barunter nur eine Bermeibung alles beffen zu perfteben pflegt, mas bie Schambaftigfeit verleben ober boje Lufte erregen tonnte. Denn mit Recht ift an forbern, bag in ber Jugenbidrift bie thierifche Ratur bes Meufchen, Die eben befampft und niedergehalten werben foll, nicht in ihren ichmnplgen Berrichtungen und gemeinen Trieben bervortrete. Und nicht allein fachlich, auch binfichtlich ber Ansbrudemeife ift eine entfprechenbe Borficht gu empfehlen. Denn es giebt Dinge, bie an fich teineewege unfittlich fint, aber boch von bem naturlichen Schamgefühl verichmiegen ober von bem civilifirten in conventionelle Euphemismen gebullt ju werben pflegen; und Musbrude, Die biefer conventionellen Deceng wiberftreiten, tonnen bem Rinbe in abnlicher Beife auftoffig werben, wie ein unichulbiger Bilber, wenn wir ibn in feiner Radtheit in unfere Gefellicaft einführen wollten. Doch and eine ju angfiliche Rachaiebigfeit gegen eine überfeinerte fprachliche Decens tann icaben. und es mugen baber folde menfchiche Dinge und namentlich bie Befchichte ber Liebe, wenn fie einmal bargeftellt werben, gwar mit teufchem Ginne, aber mit feften, nicht burch Saibbuntel ju Argwohn verleitenben Bugen gezeichnet werben.

mit feinem Batriarchen- und Prophetenthum. Unfer Standpunct ift über beibe binaus. weil er burch beibe vermittelt ift, und enthalt eben besmegen beibe ale Momente in fich." - Auch barf bie Jugenbichrift nicht unmittelbar in bie tiefften und außerorbent= lichften driftlichen Lebenderfahrungen einführen wollen, wenn fie nicht zu einer religiofen Frühreife Anlag geben will, beren abfichtliche Berbeiführung auch Balmer (Babag. "Es ift nicht fcwer, fagt G. 221) entichieben ale pabagogifch falich bezeichnet. Thierich (über Familienerziehung G. 119), "ein Rind burch Borftellungen von bem naturlichen Berberben, vom Gericht, vom Ginfluffe bes bofen Feinbes in Aufregung und Angft ju verfeten und es mit Zweifeln an feiner Geligfeit angufullen. Es fann fein, bag baburch frubzeitig tiefe Erfahrungen vom Bertehr ber Geele mit Chrifto bervorgebracht merben. Aber bas find Erfolge, vor benen man fich eber fürchten follte, als fich barüber freuen. Denn bier ftellt fich bie fclimmfte aller Gefahren ein : frube Abnutung aller folder Ginbrude und Erlebniffe und einschleichenbe Unmahrheit, inbem Die Rraft fcwindet und die Rebensarten bleiben." Das Buch in feiner ftillen Sprache tann gmar viel aus bem Bergen bes Menfchen herausfagen; aber man bute fich, bie Berfonen bes Buches felbft von ben tiefften Beilberfahrungen und von ber Undacht bes Bebets im ftillen Rammerlein in alltäglicher Conversation parliren gu laffen. Und wie mit frommen Borten, fo barf auch mit ben Bunbern ber gottlichen Borfebung nicht ein verschwenderischer Berbrauch getrieben werden. — Die driftliche Jugendschrift nunk bie, burch fich felbft überzeugende und überwältigende Bahrheit eines in Rampf und Buffe jum Beil und Frieden bindurch bringenten Lebens und Die lebendige Offenbarung Gottes und ber in Chrifto erfchienenen Gnabe im Leben bes Denfchen mit folichten, garten, faft fcheuen und boch ergreifenden Bugen barftellen, und eine folche Darftellung tann allein dem gelingen, ber felbst ein folches Leben erfahren und in Christo eine folche Benilge gefunden bat. Gin folder aber fdreibe ohne pramebitirte Tenbeng, nur aus feiner Liebe und Glaubensfreudigkeit beraus; unmertlich und gerabe in ber Unmerklichteit und Burudhaltung am wirffamften wird ber Sauch driftlichen Lebens Die gange Schrift burchweben. Eben bies gebort überhaupt jum Befen ber claffifchen Dichtung, bag fie, ohne lebrhaftig fein zu wollen, boch belehrt und bilbet.

8) In ber Forderung ber Babrheit wird jede besondere Tenbeng ber Jugendfcbrift aufgeben mugen. Unter biefer Bahrheit ift aber nicht eine Befchrantung auf Die nadte Birflichfeit zu verfteben, fonbern jene innere Babrheit, welche auch bem ibeellen, poetifch geftalteten Leben bas überzeugenbe Beprage ber Birtlichfeit giebt. Die Jugend muß auch aus ber Dichtung bie mirtliche Belt verfteben lernen, und in ber That besitt icon bas Rind ein natürliches Berftanbnis bagu; es fühlt bie Babrbeit nicht nur aus ben Abentenern bes Dbyffeus beraus, fonbern auch aus ben Bunbern ber Riefen und Zwerge, ber Schneemittchen und Afchenbrobel; jene Bunberwelt wird ihm um fo beimifcher, je weiter fie ihm jurud von ber Wegenwart in unvorbentlicher Beit zu liegen icheint. Richt bas Darchen veinigt bie Kinder mit Zweifeln, mobl aber bie aus ber unmittelbaren Begenwart erbichtete Ergablung; bier tommt es mit ber angftlichen Frage, ob bie Befdichte auch mahr fei, und wird traurig, wenn man ihm mit Rein antwortet. Richt jenes fernab liegende Marchen verwirrt bie Borftellungen bes Rindes, mohl aber ber romanhafte Bauber, ber ben Berlauf ber Belt falicht, in ber bas Rind felbft lebt und leben foll. Auch aus ber fittlichen Saltung feiner Rinberbuchhelben fühlt es leicht jebe Unmahrheit heraus. Balmer (ev. Babag. 6. 217) hat zwar gang Recht, wenn er fagt, man burfe bem Rinbe nicht fogleich bie wirkliche Welt mit ben taufenberlei Difdungen und Schattirungen ihrer fittlichen Berhaltniffe zeichnen, fonbern muffe ibm, fo lange es biefe complicirteren Berhaltniffe nicht burchfchauen und beurtheilen tonne, Gutes und Bofes in ftart ausgepragten Beftalten vorhalten, die ihm mit völliger Entichiebenbeit Begenftanbe ber Liebe und bes Abicheus Aber bamit ift nicht gefagt, "bag bie Engel an Tugend" und "bie Teufel an Bosheit," wie man fie in vielen Rinberbuchern finbet, auch burchweg bie Babag. Encuflopabie. III. 53

rechten Gestalten bes Kinderbuches seien; benn was an ihnen bebenklich erscheint, ist nicht das starte Gesträge, sondern bei Ummahrheit. Wie aber sarte Ausbrägung der Scharaftere mit vollkommener innerer Wahrheit sich vereinigen lasse, abs lehet und bie Batriardengeschlichte, oder wenn man weiter juden wiss, domer, Albeiumgen ze.

9) And bie Runft ber Accommobation bat ibre Schwierigfeit; fie ift etwas mehr ale eine bloge Berablaffung ju bem Berftanbnis und ben Erfahrungen bes Rintes. Denn bie Belt ber Jugenbidrift muß bem Gefictefreife bee Rinbes amar erreichbar fein, aber jugleich über benfelben binausmeifen; "bas Rinberbuch muß" (wie Dahlmann fagt) "ftatt ben Rinbern nachgufriechen, neben bem Berftanblichen einen fachelnben Bufat von noch nicht verftanblichen Dingen geben." Der Berfuch, fich in Die enge Gpbare bes Rintes bineingubichten, verfehit feinen 3med bei ben Rinbern felbit, wie er an fich geiftreichen Ropfen miberftrebt. Auch bie Deinung, bag man bas Rind am beften mit Weichichten von Rindern unterhalte und burch Rinberbeilpiele belebre, ift irrig. Denn ber Angbe fubit fic ungern flein, er mochte ein Dann fein; ber gange Blid bes wohlangelegten Rnaben ift über fich gerichtet, und wenn er acht Jahre bat, geht fein Befichtofreis über alle Rinberhiftorien binweg" (Berbart). Die Ergablung, Die ibn erfreuen und bilben foll, muß bas "ftarifte und reinfte Geprage mannlicher Grofe tragen." In fr. Jacobs' Mimin und Theobor fpielen gwar auch Rinber, aber faft nur ale Buidaner, nicht ale Belben ber Gefdichte, und Robinfon tritt mar auch ale ein Rind auf, aber nicht feine Anabenbaftigfeit, fonbern fein Erftarten jur Dannhaftigfeit gewinnt ibm bie Bergen. In biefer und jener Urt ift ben Rinbern eine paffenbe Rolle in ber Jugenbidrift angemiefen, und eine andere werben fie taum einnehmen tonnen, wenn man bon ihnen mehr, ale beilaufige Anelboten geben will. - Bugleich muß aber bor einem antern Extreme gewarnt merben. Dan glaube nicht, baf bas Rind lefen fonne, wie ber Ermachfene. Diefer findet in bem Buche eine ibm befannte Belt und bat ein Intereffe an bem Bergleichen ber erbichteten Bifber mit ber von ibm felbit erfahrenen Birflichfeit; Die Lebenserfahrungen bes Rinbes bagegen find weit befdranfter; und es bleibt ibm neben bem fpannenben Intereffe an bem Berlaufe ber Gefdichte bie Arbeit übrig, Die neue Belt, Situationen, Charaftere zc., feinen eigenen Borftellungen gu affimiliren. Gine folde Arbeit barf ibm nicht erfpart merten, fie erbobt ben Reig und ben Ruben bes Buches; aber bie Comieriafeit bee Berfichens und Berarbeitene bari boch auch nicht allgufehr gesteigert und noch meniger burch gerabegu unverftanbliche Musbrude und Begriffe unüberfteiglich gemacht werben.

10) Allerkings fil es eine nethwerdige (Signifiadt ber Jagenbigeiff, daß fie Allerteffe erreg. Aber bie Spannung mit ber Aller, daß fie bie giftige Tabilgeiti nicht nur ernech, fenderen jagleich auf einen Bunct rubiger und andauernder Betruchung jammit. Die Hannlik bes Kinter da fin für erhoffen gegen bei men fich, biele Samingen in beferchglie Gerogung ju fegen. Jeder loder lieberreit findicht bei Gefried. Gib baffen nie mehr Reig und Krisfie vorbraucht bei gefunder Tabilgfalt der Gefried. Gib baffen in mehr Reig und Krisfie vorbraucht werten, als bei mehr nichtig find, mu der Schreffe der der am Fasen der Grißbung bin in mößiger Spannung zu erdalten. Gin lieberfpannen bes Intereffe ist ohn anderbilischen, die Modalischen ur kannetilischel.

Die Darftellungs weife felfti muß fine umb einfoch fein, ohne je tribal que merbun; sie muß mit hellen umb frijden Letenslarben zeidnere; aber bie burchsichtige. Obersläde muß einen zielen, letensesollen hintergrund begen, ber bei wieckreblem Betraden immer ericher stagen immer ericher stagen immer ericher führ erfalließe. In beitem reidem hintergrunde mußen bie Räthelf längen, melde des Rüb stiffel mus gei mumer wiecherfolme Geten treiben; erm mit reich gerung fein, um auch ben Erwadfenen mit Leibe und neuem Gewinne zu seinem Rinter-weide gericht gelter au lasten.

Benn in Borftehendem von ben fogenanuten Unterhaltungefdriften gesprochen worben ift, fo find nummehr noch einige Borte über

11) bie ipecifiid bitaftifden Jugenbidriften ju fagen, bie burch reale Babrbeit von ber poetifch gestalteten Unterhaltungefdrift und burch angiebenbe Ginfleibung pon bem Schulbuche fich untericeiben follen. - Auf bem biftorifden Bebiete wird bie Ueberleitung bon ber Gage jur Beichichte zwedmäßig burch Ergablungen im Berobot'iden Stile vermittelt und auf ben meiteren Stufen merben poraugemeife berporragenbe Berfonlichleiten bie Mittelpuncte bifterifcher Gemalbe bilben, aber auch an fic pramante Begebenbeiten nicht ausgeschloffen merben, benn bie neuere Methobe, Die gange Beltgeschichte in Bortrate eingurahmen, leibet an unnatürlicher Uebertreibung. Bie aber icon an ben Bilbern ber Beltgeschichte, wenn fie recht gemablt und mabr bargeftellt merben, ungefucht bas Balten Gottes in ber Fabrung ber Beltgefchichte gur Anichaunng tommen und ber Batriotismus fich beleben wird, fo wird endlich bie Biographie felbit, auch wenn fie nicht von weltgeschichtlicher Bebeutung ift, ale bie inbinibuelle Entwidelung bes Menfchenlebens im Rampfe mit großen und fleinen Beitgeichiden bem Ifinalinge Weg und Riel fur feine eigene Entwidelung und feine eigenen Rampfe porbitben. Gin reiches Daterial jur Darftellung beutiden lebens und beuticher Tugenb liegt in trefflichen Biographicen por und harrt noch großentheils einer angemeffenen Bearbeitung für bie Jugenb.

In tie Natur- und Völlertun de sisten und weben Neisiedefordenungen eine niche nicht einem Erneit ber nichte nicht einer Ersteit ber Ginteelung, so auch bem Iroten ber Befen, wie de andeuender Krieft ber Ginteelung, so auch bem Iroten bei mit empfinzen luffen. — Für der Raturg el sich eine Beinberer nerben macht Erneitung macht Erneitung macht Erneitung der Auftrag el wie der Schieft beimen. Die Beichrung sieber technisch werden, wie der haben der jeden bei der in der ihre der in der ihre der

Much ber Gioff für bie bibaltisse Ingelich gestellt muß aus elassischen Berten giedelt verbert, und wurst erstellternfamilie uns elsesten gie est ber Stellten ber Debt ber Wilferfahrichte Aus elses elses est bei den bei einstellt ber Gode am fich einstellt einer Sach alleginen Vollenstellt gestellt ber Gode am sich einstellt einer Sachwillenfacht, auch wenn sie an sich noch joutersjaat voter ausgebilt werben, nicht Detalle einer Sachwillenfacht, auch wenn sie an sich noch joutersjaat voter ausgebilt werben, nur bei berährte Wohrbeit, nicht bas Problematisch um Deprodrechtsichte Anstellt werden der der eine Bereite Westellung welchtig ist, nur beite Wilfe wie der eine werten einer Bereite Goden in beriete Wohrbeit ausgestellt undere werben einer Bereitelung welchtig fein, mit die wirt der Gode fellen und problematische Wilfer Schrift in beriete Wohrbeit gestellt der Schrift welche Wilfer Schrift in beriete Wohrbeit gestellt der Schrift welche Wilfer Schrift in bei der Wohrbeitschaft der Schrift welche Wilfer Schrift in der Schrift welche Wilfer Schrift in der Schrift welch der Schrift welche Bereitschaft der Schrift welche Wilfer Schrift in der Verteilige Berühlte und aber Welche Schrift in der Wilfer Schrift in der werte der Wilfelbard in der verteilig eine errereftlich, enerflich einerfliche Berühlte und aber Welche zu der errereftlich.

"190 Ger gembinich für bie Anfrigh, baß Bolts und Dagenblachtellt beimble die Gelichertente für, um Allerding löffter einer ihr auf allerding löffter beite bir mit allerding fich einigen. Auch theilt bas Bolt mit ber Ingente bie Mengierte nach fermiern, Gerenn, Westenerfichen, um Schiege und Prinzipfinner, Schäderte und Schölfer für beiben in there Vereilte gleich willbammen. Aben neben beier Lieberin in für Vereilte gleich prinzipfind ber der Ubergeilten um geber der gestellt der Vereilte der der Vereilte gleich gleich prinzipfich der Dilbungsberätigfiels auch Eller bengeberätigfiel bei den ber bei eine Berichte der Vereilte der vereilt der Vereilte der Verei

aufmerfjam gemacht, und es thut noth, ver bem schnöben Wiebrauche zu warnen, den die Speculation bamit treibt, daß sie jede Schrift im Bolfkon, wenn sie nur ihre Liebesgeschiebten anfläufig verhällt, unter dem Titel "für Solf und Jugend" zu Martie bringt.

13) Much fur bie Audftattung ber Jugenbidrift mit Bilbern und Bijuftrationen miffen fefte Grunbfate befoiat werben. Babrent bas Bilberbud obne Cdrift perftanten werben foll, ober boch nur eines furgen Tepies jur Erläuterung bebarf. bat bas Bild ber Jugenbidrift im allgemeinen nur ben 2med ber Berbeutlichung ben Begenftanben bes ichriftlichen Bortrage. Und bier ift junachft meife Sparfamteit ju empfebien. Bie namlid bei bem Unterrichte ein inruribfer Aufwand pon Berfinnlichungemitteln ben Schuler mehr in Baffivitat und Berftrenung verfest, ale ju ernfter Arbeit antreibt, fo muft auch im Rinberbuche jeber Ueberfluff an Muftrationen unt Bilbern icaten, indem hierburch vornmeg ber Phantafie bie Gelbfttbatigfeit im Conftruiren von Borftellungen erfpart und biefe Thatigleit felbft mehr und mehr abgefdmacht wirb. Und überbies pflegen Muftrationen oft ein viel armlideres Bitb au geben, gie eine fraftige Bhantafie fich felbft ju bilben vermochte. Bitter follten baber nur fur folde Gegenfanbe eintreten, welche ein ichriftlicher Bertrag nicht genugent zu veranichquliden vermag, ober fur folche pragnante Scenen, teren Belebung und Figirnng burd Beidnung befonbere erforberlich ericeint, - immer aber in ber Art, baft fie bem Lefer eine geiftige Arbeit nicht erfparen, fonbern burch bie Beidnung felbft, bie verftanben fein will, von neuem bieten.

Mis allgemeine Gigenicaft ift von bem Bibe ber Jugenbidrift fünftlerifde Bolltommenbeit ju forbern, bamit an ibm auch ber Beidmad fich bilbe; wenigftens ift Uniconbeit und Unrichtigfeit geradegu bermerflich. Unerläfliche Forberung ift ferner, baf nur mabre und darafteriftif de Bilber gegeben werben. Babrheit ift wor affem bei Abbitungen von Caden m forbern, z. B. fur naturbiftorifde Gegenftante, bei benen überbies bie Aufgabe babin gerichtet fein muß, nicht nur ein Inbivibnum ju coviren, fontern in tem Inbibibuum, bas bargefiellt mirb, angleich einen daralteriftifden Reprafentanten bes gangen Beidlechte ju geben. Bei geographifden 311ufrationen (eibnograpbifden, lanbicaftiiden, arditettonifden ac.) tommt es parauf an, mit großer Gachtenntnis und methobifder Runft eine Daffe gerftreuten Stoffes in ein pragnantes Befammtbilb ansammengufaffen; und fur biftorifde, namentlich archaologifde Gegenftanbe (Coftume, Gerathe, Baffen, Architefturen, Monumente) muß antiquarifde Ginficht mit fünftlerifdem Befdid fich verbinden. (Und gerabe bier ift großer Mangel an branchbarem Material). Bon ber Darftellung geichichtlicher Begebenbeiten ift befondere dar afteriftifde Erene gu forbern. Die meiften folder Bilber tonnen nur aus ber Bhantafie conftruirt merben und verlangen besbaib, wenn fie boch wahr fein follen, bas icopferifde Genie eines wirflichen Meiftere. Leichtfertige Bilt. nereien, bie an jeber beliebigen Schlacht eine beliebige Schlachtenfcene geben, fint ichlechtbin verwerflich. Uebrigens follte Die biftorifche Dalerei ber Jugenbidrift nur Begebenbeiten bon wirflich weltgeschichtlicher Bebeutnng burch bilbiiche Darftellungen berverbeben, nicht aber burd unbebentente Rebenfcenen bon ben eigentlichen Gipfeipuncten bes Intereffes abienten. Bebes Bilb enblid muß ausbrudevoll und verftanblid fein nnb jugieich burch einen tiefen Inhalt bas Intereffe bauernb feffein.

. 1) eine paragogische Uns waht ber Lecture ju richten. Und hierbei muß vor allem bie Meinung jurudgewiesen werben, ais ob es fich nur barnm handle, ein Buch

ju finben, bas bie mufigen Stunden bes Boglinge mit unfcablicher Unterhaitung ausfalle. Allerbinge ift bas "Gefchichtenbuch" bas bequemfte Mittei, Die ungebulbige Jugenb jur Rube ju bringen und ber fich langweilenten bie Beit ju vertreiben. Aber ichon bie Chinefen (im Kia-phao-tsiouan-tsi) meinten, baß "jedes Buch jum biogen Bergnugen wie überflußiges Golb und Spiel verbanut" werben muße, und Schieiermacher (Ergiebungelehre G. 658) balt jebes Lefen gum Reitvertreib, weil es "bie lebenbige Anichauma tobte, an ben Tiich nagele und öffentiichen Lebens unfabig mache, fur abfolut icatlid." In ber That ift jebes Bud icarlid, bas nichts weiter ift ale unichablich. Rur eine Lecture von mabrbait merthvollem und bebaltenswerthem Inbalt fann ben Ergiehungezweden bienen. "Richte verbirbt bie Jugend mehr, ale bie Befchaf. tigung mit bem Mitteimäßigen, ober bem, mas noch barunter fteht; in feiner oben, bumpfen, beidranften Beife verobet, verbumpft und befdrantt es auch bas jugenbliche Gemutb" (Rolenfrang &. 97). Es baben baber bicienigen nicht gang unrecht, Die, wie Ston (Schrift und Jugent), es fur bas Giderfte halten, Die Answahl nur auf Bibel und Claififer an beidranten und bie gefammte ibeeififde Jugenbliteratur ausmichtiefen. Rur ift ju fürchten, bag bem Lefetriebe bes fruberen Jugenbaltere, ber einmal viel ju tief in einer allgemeinen Reitrichtung und in ber Berfünftelung ber Familienberbaltniffe murgeit, ale bag er fcbiechthin ohne Befriedigung gelaffen werben tonnte, mit Bibel und Claffitern allein nicht angemeffen ober nur burch verfrubte Gaben genugt werben tonne. Bir werben baber unfere Auswahl auch auf bie eigentliche Jugenbitteratur erftreden muffen, aber bier freilich auf in ibrer Art elaffifche Odriften (wie wir fie unter III darafterifiet haben). Dit und neben biefen mag man bie Jugend frube gewöhnen, and bas Claififche im Driginal an verfteben und an ibm fich zu bilben. Der gewöhnliche Grund, auf ben bin man Berte ber Art proferibirt, Die Gurcht bor Liebesgeichichten, barf bier nicht mit übertriebener Aengftlichfeit gur Anwendung tommen. Riemeber und Beuete ertiaren felbft gute Romane für gulagig, Berbart wußte feiner Beit feinem beraureifenben Boglinge nichts befferes ju geben, ale 3fflante Berte, und in ber That werben Cooper, Steffens, Balter Seott u. a. felbft in forgfam gemabiten Coulerbibliotheten targeboten. Um recht ju mablen, betarf es übrigens nicht nur großer pabagogifder Ginficht, fontern auch aufopfernber Bewiffenhaftigfeit; benn wir meinen im Ernft, bag ber Erzieber feinem Zoglinge fein Buch in bie Sand geben follte, bas er nicht felbit jupor gelefen und fur ant befunden bat.

2) Beife Dagigung ift bie nachfte Forberung. Der Lefetrieb muß mit ben fibrigen Thatigfeiten bes Beiftes in ein angemeffenes Gleichgewicht gefest, ju befonnener Celbfttbatigfeit gebilbet, und ber Lefewnth, Diefer ichlimmen Leibenicaft, muß mit Enticietenbeit entgegen gegebeitet werben. Die Coulgebeit barf nicht burch Lefen gurudgefest, ter ernite Arbeitefinn nicht burch Singabe an ben Reig leichter Lectfire gefdmacht merben. Ebenfo ift babin gu feben, bag bie Freiheit ber Bewegung in ber Ratur, in ber Gefelligfeit und in felbuichaffenber und erfinderifder Thatigfeit, Die burch Schularbeit und Civilifation fcon genugfam eingeengt ift, nicht auch noch burch Lecture mehr ais billig befchrantt werbe. Unter ben gegebenen Berhaltniffen ift es weit bauffger notbig, ben Lefetrich ber Jugend ju bampfen, ale ibn ju forbern. - Ueberbies gelangt nur bei weifer Dagigung bes Lefens bas Beiefene felbft ju rechter Birfung, b. b. nur bann, wenn jeter einzeinen Geichichte, jebem einzelnen Buche Raum geiaffen wird, beutliche und fefte Borftellungen in ber Seele abzufenen. Dit entichiebener Strenge muß baber ber Lefebaft gewehrt werben, welche faum aufathment bon bem Enbe bes einen Buches, foon wieber jum Berichlingen bes zweiten fich anschidt. Aber es ift babei nicht genug, bie leeture ju verfagen; es muß vielmehr, wenn nicht groffere Befahr entsteben foll, baffir geforgt werben, bag bie Dingeftunten, in welchen ber Anabe feine Rufincht an Buchern ju nehmen pflegt, burd eine anbere Thatigleit ausgefüllt werben; und biefe Gorge fur eine gefunde, freie Beichaftigung in Spiel und Rampf, in Baib unt finr, bei Garten und felbarbeit ober auch bei ber Dreb und Sobelbant

ist war schwieriger, als bas Darreichen von schönen Büchern, aber häusig auch viel verdienslicher. Man entschäege fich ber änglitichen Bodogegie, die in der Freiheit best wilben Knaden immer eine größere Gesahr erblicht, als in ber Leistund bes zahmen. — Reben vielere Mössung bes Ersteitschaus gugleich vohlin geschen werden, dag ber Zehling

3) mit Musbaner und Befinnung lefe, b. b. in continuirlicher Aufmertfamfeit bem Buche fich bingebe, in feinen Inhalt fich vertiefe und bas Belefene in gufammenbangenber Ruderinnerung in fich bewege und ermage, um bie aufgenommenen Borftellungen und Gebanten ben eigenen Grunbftimmungen gemäß in bas eigene Befen bineinzubilben ober auch bas Unaffimilirbare abzuftogen. Gine folche Ausbauer laft fic amar nicht unmittelbar fur jebe Lefeftunde berftellen, fonbern muß burch bie Ergiebung überhaupt angebilbet merben; aber est fann meniaftens abmehrent perfahren merben. indem man Baufen eintreten lafit, in benen bie gewonnenen Borftellungen fich abffaren tonnen, und indem man ein und basfelbe Buch nach Zwifchenraumen immer bon neuem in bie Banbe best jungen Lefere fpiell. Denn "nicht viel lefen, fonbern gut Ding viel und oft lefen, macht fromm und flug baju" (Enther). - Gben fo ift eine gewife Ginbeitlichfeil ber Lociure ju forbern und bas bunte Bielerlei und Durcheinander. ju welchem bie Jugenbidriften birect und bie nmberliegenben Journale und Romane ber Eltern inbirect veranlaffen, ale gemeinschablich ju verbuten. namentlich ift por ber beillofen Berfplitterung burch Jugend geitungen at. ju marnen. Gothe ergablt, baft in feiner Rintbeit fcon ber Orbis pictus, Die große Ramilienbibel mit Derian'ichen Rupferftiden, bie Acerra philologica, Duit's Bermanblungen u. a. "fein junges Gebirn fonell genug mit einer Daffe von Bilbern unt Begebenheiten von bebeutenben unb munberbaren Geftalten und Ereigniffen angefüllt haben;" aber er fest and bingu, bag "er fich immerfort bamit befchaftigte, biefen Erwerb ju verarbeiten, ju wieberholen, mieter bervoranbringen," und an ben foidvaviernen Boltoidriften, beren er und feine Comefter fic bemachtigten, rubmt er "ale größten Bortbeil" tie Woblfeilbeit, well, "wenn wir ein foldes Beit gerlefen batten, es balb wieber neu angeichafft nut aufe nene vericbinngen werben tonnte." In bem allem liegen gute Binte fur Die Leitung ber Lecture, wobei man nur auch im Auge behalten mag, bag nicht jebes Bebirn fo viel Ramn ju Bilbern und Begebenheiten bat, ale bas Wothe'fche. - Gin "Berarbeiten und Bieberbervorbringen" bes Gelefenen wird aber wefentlich geforbert, wenn ber Erzieher felbft fur bie Lecture bee Boglinge fich intereffirt und bas gemeinfame Intereffe ungefucht ein Befprechen bee Belefenen berbeiführt. Am gludlichften ift es, wenn ber Anabe mit ganger Geele einer Lieblingelecture fich bingiebt und in Diefer in gleicher Beije eine geiftige Beimat findet, wie Bothe in ben bibliiden Gefchichten bes M. T. fie fant. "Anf teine andere Beife," fagt er in feinem Alter, "mußte ich barguftellen, wie ich bei meinem gerftreuten leben, bei meinem gerftudelten Lernen bennoch meinen Beift, meine Gefühle auf einen Bunct ftiller Birffamteit verfammelte; auf teine andere Beife permochte ich ben Frieben au folitbern, ber mich umagb, wenn es auch braufen noch fo wild und munberlich bergieng. Wenn eine ftete gefchaftige Ginbilbungefraft, wenn bas Gemifc von Rabel und Gefdichte, von Mpthologie und Religion mich an verwirren brobte, fo fluchtete ich gern nach jenen morgenlanbifchen Gegenben; ich verfentte mich in bie erften Bucher Dofis und fant mid bort unter ben ausgebreiteten birtenftammen jugleich in bet größten Ginfamteit und in ber größten Gefellichaft." - 3ft einmal ber Bogling eines folden liebevollen und andanernben Bertiefens in gute Lecture fabig, bann wirt man balt ibn fich felbft aberlaffen tonnen. Ueberhaupt aber ift bor ju peinlicher Auflicht ju marnen, weil eine folde leicht Aramobn erwedt und bas Belufte nach berbotener Frucht mehr bervorruft, ale bampfl.

4) Einer befonderen Rudficht bedarf bie Altereftufe bes Boglings. Rouffean, der bas Lefen überhaupt für eine unfelige Belchäftigung für Rimer halt, wild, baß fein Gmil vor bem gwolften Sabre taum wiffen foll, mos ein Buch ift; und von ganz anderem Ctautopunete aus flagen & von Raumer, Schleternader n. a., bag

man bie Rinter ju geitig lefen lebre. Bie fower es ift, fur bie frubreifen fleinen Lefer eine nur irgend angemeffene Lecture ju finden, fiebt man an ben taufenbfaltigen bernngludten Berfuchen ber Rleinfinderbuchmacher, bem Berftanbnie ber Rleinen burch finbifde Sprache und finbifden Stoff fic angupaffen. In ber That paft fur jenes frube Lebensalter eigentlich nur eine Beidichte, - bie lebenbige Ergabinng ber Mutter. Bo aber biefe natfirlichfte Rinbernnterhaltung in ben Bewohnheiten unferer Beit untergegangen ift, ba fei man wenigftens weife genug, ben Rleinen, wenn fie nicht an bem Schulbuche genug baben follen, mit größter Burudhaltung eine fleine Babe nach ber antern ju reichen. Denn gerate im garten Alter mirten bie Ginbriide am tiefften und legen fich leicht boje Bewohnheiten bee Lefens an. Fur fpatere Alteroftufen ift bie Auswahl ber Lecture ergiebiger, muß aber auch bier ber erftartenben Rraft gemaß getroffen merben. Damentlich ift babin ju feben, bag ber beranwachsenbe Rnabe micht bei Rintergeichichten fteben bleibe, noch auch zu frube in bobere Literaturgebiete eingefubrt werbe und baburch jene Blafirtheit fich anleje, tie im 16. und 17. Jahre icon mit Goiller und Bothe fertig ju fein meint. Fur bies reifere Alter inebefonbere muß auch barauf Bebacht genommen werben, bag bie Privatlecture gur Lecture ber Goule in einen angemeffenen Bufammenbang trete; und es ift besbalb, obicon bie Beband-Inng ber beutichen Claffiter, wie fie fur tiefe Alteroftufe in ber Schule einzutreten pflegt, nicht in bem Kreife unferer Betrachtung liegt, boch auch aus ben einschläglichen Schriften bon Diede, Rub. b. Raumer, Edbarbt (Anleitung, bichterifche Deifterwerte auf eine geift- und bergbilbenbe Weife ju lefen, 1857), R. Reichel (Ueber bas lefen ber beutiden Claffiter auf bem Dbergomnafium, in ber Beitidrift fur bie öfterreichifden Gomnafien, 1859. 3) u. a. auch mancher nutbare Wint für bie bausliche Lecture gu entuebmen.

6) Öknelo mirt, je mad ber Befonderheit ber Leben alage, tie Reciker im Beife zu möhlen fein, baß jie ten, unter ben Ginkunden bed Uberfluffe und einer erich berngeten, greißsteitsfemt Illangeung lebendem Baging auf die Entile ländlichen Bergältniss und die Greibe in fich beschaften. Beben bei inteitet, mit baggen manten auß ber finigeringsteit finige fallen finige fichen berauf bei greiß Beld femant icher und auß ber lähmenden Rube zu lebendigerem Benegau auffabedet.

7) Die eben so wichtige, als schwierige Ausgabe, bie bibattifche Jugendlecture in einen mögliche genauen Zusammenbang mit bem Unterrichtsplan ber Schule zu schen, wird besonders ben Schülerbiblietheften zusallen und unter biefem Artitel behrrechen werden.

8) Die Aufftellung eines Berzeichnisses geter, mit Rüdficht auf bas Alter goodsner Jugentschriften ift ein bringendes Bebuffnis, aber be frügte eines Gingelene werben beier Aufgabe kaum gewachen fein. Bei der Ueberfülle unferer Jugenblieteatur

und wenn nicht die Bahl bas fubjective Geprag bes Bablenben tragen foll, wird nur pon ber gemeinfamen Arbeit Bieler Bille au erwarten fein. - Bas bie jest baffir gefdeben ift, um ben rathlofen Ettern (und Lebrern) Rath au fchaffen, ericeint noch menig gureidenb. Det mere Dufterung ber beutiden Jugenbliteratur (Samburg 1844) ift oft unguverläffig und trititlos. Bern barbi's "Begmeifer burch bie beutiden Bolteund Jugentichriften" giebt obne prineipielle Rritif eine viel ju große Ungabl von Schrif. ten; Som erbte "Centralblatt fur bas beutiche Bolte. und Jugenbidriftmefen", eine Beitfdrift, Die im 3. 1857 ericien und auch eingieng, bot faft nur Recenfionen ber taufenben Literatur. G. Com a b's Beameifer burd bie Literatur ber Deutiden (fortgefest von Rlapfel) enthalt in bem betreffenben Abidnitt (G. 330-341) faft nur Buchertitel. Um foarfiten und iconungelofeften, aber nur in überfichtlicher Charafteriftif, verfahrt 2B. DR engel in feiner "beutiden Literatur" (1886, II.). Am verbienftlichften und unter ben gegebenen Berbaltniffen mabrhaft bantensmerth find G. 2B. Bopfe "Dittheilungen über Jugenbichriften an Eitern und Lebrer" (4. Aufl. 1856); ihre Rathichlage erftreden fich junachft auf bas bis jum 15. Jahre reichenbe Lebensalter unb geben bieriftr eine reiche Muswahl, bei ber man nur im Muge behalten muß, baf bei weitem nicht alle Schriften, bie als beffere bezeichnet werben, auch ale wirflich gute empfoblen merten follen. Die "Reue Rolge ber Mittbeilungen" (1861) fibt eine ftrenaere Rritif. - Gebr beachtenswerthe Beitrage fur eine auch auf bas gereifte Ifinglings. alter berechnete Ausmabi finden fich in ben meift gebrudten Ratalogen ber Goullerbibliothefen ber preußifden Gomnafien und Realfoulen, bie aber nicht burd ben Buchbanbel ju erlangen fint. C. Rubner.

## Я.

Ralligraphie, f. Schreibunterricht. Rameraben, f. Befpielen.

Rammerer ober Rammermeifter, Joadim, Camerarius Pabepergensis ftammte aus ber reichen und angefebenen Familie bon Liebharb, welche nach ber Gitte jener Beit, feit in ihr bas Rammereramt am bifcofliden Boje an Bamberg erblich geworben war, ben Ramen Camerarins führte. Am 12. April 1500 gu Bamberg geboren, bezog er bereits 1514 bie Univerfitat Leipzig, mo Georg Belt und ber Englanber Richard Crocus blubten. Der Lettere, in jener Gegent ber bebeutenbfte Lehrer ber griechifchen Sprache und Literatur, übertrug feine Begeifterung fur biefeibe auf feinen Schuler und entichieb baburd uber bie Richtung feiner Stubien. Die Erfolge maren fo bebeutenb, baß Cameratins es übernehmen tonnte, in Rrantheitefallen feinen Deifter por ben Mitidulern ju vertreten. Die Befannticaft mit Goban Beffe führte ibn jeboch 1518 nach Erfurt, welches bamals, ale Cammelplat ausgezeichneter Manner, burd rege miffenicaftliche Thatigfeit und effrige Betreibung ber bumaniftifden Stubien berilhnet mar. Ueber feinen bafigen Aufembalt bat er felbft in feiner narratio de Robano Hosso ausfülftlichere Radricht gegeben. Babrent er feine Ctutien noch als Schuler fortfebte, trat er in Erfurt bereits als öffentlicher Lebrer auf, unterrichtete eine Menge wiftbegieriger Junglinge in ber griechifden Literatur und machte fic burch bie lateinifche Ueberfetung einer bemofthenifden Rebe und burd Bemerfungen gu ben Tusculanen Gicero's auch in weiteren Rreifen befannt; namentlich trug ibm fentere Schrift eine Berbindung mit Erasmus pon Rotterbam ein. 1521 murbe er Magifter, gieng nach Wittenberg, borte bann ben von ber Bartburg guradgefehrten Luther: machtiger aber und inniger marb er von Delandthon angezogen, in beffen großes Berf er von tiefem Augenblid an nicht nur ale treuer Schaler und eifriger Genoffe, fonbern auch ale hingebenber Freund bes Meiftere eintrat. Rachbem er fic rarine ju zeichnen.

3m Jahre 1526 gieng ber Rath von Rurnberg, bas burch feinen Reichtbum fowie burch eine Menge großer Gelehrter und Runftler, Die es in fich folog, in jenem Beitranm eine ber herporragenbften Stellen unter ben Stabten Deutschlanbs einnahm, an bie Errichtung bes afabemifden Gomnaftums. Delanctben folug ben zweimal an ibn ergangenen Ruf, Die Leitung ber Anftait zu übernehmen, ans, empfahl bagegen feine Freunde Coban Beffe und Camerarius und hielt felbft bie Ginweihungerebe. Der erftere übernahm bie Leitung ber Anftalt, ber anbere ben Unterricht in ber griechifchen Sprache und in ber Gefchichte. Die Gemeinschaft mit Birtheimer, Durer, Lint, Dfiander ubte einen machtigen Ginfluft auf ben empfanglichen Beift bes Camerarius, ber aber auch jenen aus feiner Falle reichlich mittheilte. Das Gymnafium, nach ben Grundfaten Delandthone eingerichtet, blubte fonell empor. Gin Beiden von ber Achtung, welche er fich in Rurnberg erworben batte, mar es, baft Camergrine 1530 vom Ratbe ber Stadt jum Reichstage nach Angeburg teputirt marb. Bie er fich bort noch fefter mit Delanchthon verband und welche wichtigen Dienfte er ibm leiftete, berichtet bie Rirchengeschichte. 1535 murbe er, abermale auf Delandthone Empfehlung, von Bergog Uirich von Burttemberg nach Tubingen berufen, um auch auf bie bafige, bamale febr beruntergelommene Univerfitat im Beifte ber Reformation belebend gu mirten. Er trug tros feiner bamale leibenben Befundbeit wefentlich bagu bei, fie aus bem Berfall emporgubringen; auch batiren aus jener Beit bie neuen Ginrichtungen bes bortigen Babagogiums (30. 3an. 1535). Die intereffanten Beifige gwifden ben Goulen ju Straftburg, Rurnberg und Tubingen, und mieberum milden ben reformatorifden Goulordnungen Burttemberge und ben faciliden berechtigen ju ber Bermntbung, ber nachfte Freund und Bertraute Delanchthone habe in Tubingen eine weiter und tiefer greifenbe Birfamleit genbt, ale gewohnlich angenommen wirb. Doch wird wohi erft eine auf grundlichem Quellenftubinm beruhenbe Monographie über Camerarine, teren wir annoch entbehren, bier bas gemunichte Licht geben.

Luthere erfreute (2893. od. Bald XXL. G. 785) an bie Arbeit.

 barer Anerkennung iching biefer auch alle, jum Theil hochft ehrenvolle Berufungen an antere Dite aus. Inteffen führten boch ber ichmaitalbifde Rrieg 1546, theologifche Banbel 1554-1556, eine Reife an ben Sof bes Raifere 1568 furge Unterbrechungen in feinem gefegneten Amtoleben berbel. Uebrigens fab er felbft trube und glaubte bie Cache bes humanismus, ber Rirche, bes Baterlantes ringeum von Gefahren bebrobt. Er ftarb am 17. April 1574 und mart an bem Tage begraben, an welchem 14 3abre früher Melandthon geftorben mar.

Camerarins mar ein humanift im iconften Ginne bes Bortes. Der Glanbe an bas Evangelium und bie Liebe jur Biffenicaft batten fich in bem burd aludliche Beiftesgaben wie burd Bergenegute anegezeichneten Mann barmonifc verbunben und feinem Charafter eine Mitte gegeben, weiche fich mit feinem boben fittliden Ernfte um fconen Beiden vereinigte. Geine umfaffenben Renntniffe ließen ibn in ber Theologie und in ber Philologie und gwar in beiben in ben verfcbiebenften Dieciplinen glangen. Goloffer (Beitgeichichte XI. 456) rubmt an ibm, bag, ob wir gleich eine Daffe von Schriften aus feiner Feber haben, boch feine unbebeutent fei.

Wenn Camerarius and jene Originalitat und pabagogifche Genialitat eines Sturm und Tropenborf abgieng, fo gebilbrt ibm bennoch in ber Beidichte ber Babagogit und bee Unterrichte eine hervorragente Stelle. Bon feiner weitanegebehnten unmlitelbaren Lebrerwirffamteit baben wir oben berichtet. Beiter verbanten wir ihm aber auch bie treueften und friideften Berichte von bem neuen Leben, welches burch bie Reformation ben bentichen Schulen aufgieng. Ge find bier namentlich ju nennen 1) bie ichon oben ermabnte, trefflich geschriebene Biegraphie: Narratio de H. Esbano Hessa, camprehendens mentionem de compluribus illius actatis dactis et cruditis viris. Norimb, 1553. Gine biefem Buche beigefügte Brieffammlung ift 1557 und 1568 fortgefett worben. 2) bie Narratio de Philippi Melanahthonis artu, totius vitae curriculo et morte. Lips. 1566. Much tiefe berühmte Gdrift, ein Meifterftud ber Biographie, von Strobel gu Balle 1777 vermehrt herausgegeben, bat burch bie Berausgabe ber Briefe Deianchthone 1569 und ber Epistolne familiares 1585 eine bochft fcabenemerthe Ergangung erhalten. Sobann bat fich Camerarine burch bie Ausgrbeitung vieler, jum Theil noch beut geicapter Lebr- und Bernbucher ein bobes Berbienft erworben. Dabin geboren bie Commentarii linguae Gracese et Latinac. Basil. 1551, bie erweiterte Ausgabe ber lateinifchen Grammatit Delandthone, Die Ausgaben bes Somer, Copholies, Theofrit und ber Gnomifer, tee Berobot, Thufpbibes u. a. m., welchen er, außer burch ble grundlichfte Tertfritit, burd bie Befanntmachung ber alten griechifden Scholien noch einen erhöhten Werth gegeben bat. Auch bat er fich um bie Romer, wenn ichen nicht in gleicher Beife, bemubt, fo um Cicero, Birgil, Plantus und Tereng.

Unter feinen Ueberfetungen griechifder Autoren ift bie lateinifde Bearbeitung ber

afopifchen Sabeln am befannteften geworben.

An Bertigfeit in griechifden Gebichten bat es ibm feiner unter feinen beutichen Beitgenoffen gleichgethan und auch feine lateinischen Gerichte murben febr gefdatt .. Bornehmlich aber tann Camerarine für ben eigentlichen Begrun-

"ber bee Stubinme ber griechifden Literatur in Deutschland gelten: "benn mas anbere bor ibm in biefem Sache geleiftet batten, ift gegen "feine Unternehmungen ale blofe Borarbeit ju betrachten" (3ocher).

Bir baben noch eines befonteren Schriftchene von Camerarine ausführlicher gu gebeufen, ber Praecepta morum ac vitae accommadata actati puerili soluta aratione et versibus quoque exposita. Die mir verliegende Ausgabe ift 1597 bei Boegei in Leipzig eficienen.

Das Buchlein, nach Ungabe ber Bibmung in feiner gegemmartigen, zweiten Beftalt 1541 gefdrieben, ift ein intereffautes Dentmal einer iconen Beit. In ber Borrete verfett fich ter Berfaffer in jene Tage gurlid, wo bie ftubirenbe Jugent in bem Beuer ber erften Liebe gu ben Biffenichaften glubte, wo man alles baran fette und



alles ertrug, um nur et mas ju lernen. "3ch erinnere mich, wie wir, ale ich ein "Rnabe mar, jubeiten, wenn wir nur irgent einen ber berühmten Manner jener Reit "faben; und wie jeber, bem bas Billd marb, ju einem von ihnen reben ju burfen, im "Simmel ju fein meinte." Er fcbilbert bas Auftreten von Richard Grocus und ben Bubrang ju ibm und flagt bann fiber bie Gegenwart. Diefer Borrebe folgt eine zweite in Berfen, bann noch ein Brief aber ben Berth ber Stubien nut entlich bie praecopta vitae pueritis. Er lettet fie mit ter Bebanptung ein, bag mer bie Gitten und bas leben ber Röglinge außer Acht laffe, auch nicht einmal gut unterrichten tonne, und legt blee bee weiteren bar. Auf Die Dibaftit eingebenb, empfiehlt er folgenben Stufengang: juerft liest ber Lebrer febr bentlich bor, bann . mugen bie Couler forgfattig nachlefen; bas Berichluden ber Enbfilben barf bei ihnen nicht gebulbet werben, fo bag bie rechte Aufmertfanteit auf biefelben bou felbft gum Memoriren wirb. Alebann fint, fomobl ber Text, wie bie Bemerfungen bes Lebrers, wortlich ju lernen - bis bierber finben wir uns febr lebhaft an Luthere Borrebe jum fleinen Ratechismus erinnert - bas Chorusfprechen macht bie gereifteren Schuler an Lehrern ber ichmaderen und ermntbigt biefe. 3m Gegenfage bagu fint bie ichriftlichen Uebungen felbftanbig und gang allein ju fertigen, bamit jeber arbeite unt ber Lebrer jeben Couler fennen lerne. Rudfichtlich ber Gitten legt er ben größten Rachbrud auf ble Frommigfeit. Das Rint ferne Gott berebren, in ber Gemeinte und allein ju ibm beteu; Die Lebrer merten tie Gebete vorschreiben. Rachft Gott Tommen bie Eltern und alle, welche traft beren Uebertragung ober gleicher Bemubung um bie Ergiebung ber Anaben gleicher Chre wurdig finb. "Diefe auch unr burch bas leifefte Wort ju franfen, mufen fie fur Gunbe achten." Auch wegen Schlagen burfen bie Rinber nicht grollen, obgleich biefe Strafe nur im augerften Falle angurathen ift, benn: "ficerlich "wird ein Rind, bas fich burd Borte nicht erzieben laft, auch burd Schlage nicht "beffer werben." Die britte Stelle gebort ben Greifen. Aber auch allen anberen Menichen gegenüber mußen fich bie Rinber beideiben betragen. Irrenbe Rinber fint gurechtzuweisen, boje auszuscheiben, "bamit, im Gleichnis gefprochen, nicht ein frantes "Chaf bie gange Beerbe vergifte." Die bann welter folgenben Ermabnungen beichreiben in überrafdenber Specialitat bas Benehmen , bas man bon ben Rinbern bei ibren Antworten, beim Gffen, Trinten, beim Antleiben, Spielen n. f. f. verlangen muße. Bir boren bier ben gelehrten Berren bei ben vornehmen Schulern gegen Ungrten eifern. ble "feine alte Bauerin von ihrem Gobne leiben murbe," und empfangen bie von ibm felbft ale porguglich bezeichnete Regel, auch rudfictilich ber auferlichen Dinge feien bie Anaben bagu anguleiten, bag fie fich ein Borbild ermablen und auch biejenigen genau beachten, welche man mit Recht allgemein table. Charafteriftifch ift bie Darime, beim Gpiele ben Eigennut ju verponen, ben Ehrgeis, "Die Luft ju fiegen", anguregen. Bum Goluffe theilt Camerarius eine betrachtliche Angabi paragogifder und ethifder Berichriften bee Ifotrates mit, welchen er baun nur noch eine Dabnung an bie Rnaben folgen laft, baft fie bas Muge Gottes nicht verachten, bas auf alles fieht, und bie Grwartungen und Soffnungen ber Eltern, Angehörigen und Erzieher nicht taufchen follen. Damit ift ber Tractat feibft ju Enbe; aber er bat viele Unbange: querft eine poetifche Umfdreibung ber Dabnungen bes Ifotrates mit einer Wibmung an Thomas Benatorius. Das Gebicht ift warmer ale ber Tractat, ermabnt, lobt bie Rucht u. f.f. Gin Dlalog swiften hospes und puer "de gymnasiis" ift ein prachtiges Turnbuchiein. Wir begegnen ba u. a. ber Beichreibung von Spielen, bie unfere Anaben noch treiben, wie: quod nostra lingua vaccae latebras nominamus; jenes Berftedipiel, welches in Schleffen "Anfchlag" beißt (nicht "blinde Rnh"). Auch Gefang und Declamation werben unter ben Gefichtspunct ber Rorperubung gestellt, und in ansführlicher physiologischer Debuction werben wir belehrt, in wie fern fle ber Berbanung bienen. Beiter finden wir in biefem Buchlein ein bramatifirtes Gefprach ber fieben Beifen Briechenlanbs gur Aufführung für Die Schuler eingerichtet; bann folgen folonifche Berfe in lateinifcher liebertragung und

Erflärung. Diefes Schrifichen mare es mohl werth, burch irgend ein Somnafialprogramm ber Bergeffenbeit entgogen ju werben.

Da, mie eden ermäglint, fine Monographie über das Eeden und die Schiffen won demarcatius noch felft, fo mößen de Knagden über ihs aus de ny örfigeren pereialgeflösiglichen Werken gefannungsgliche werder; in dem Schifflichen Werken gefannungsgliche werder; in dem Schifflichen Werken gefannungsglich werder; in dem Schifflichen Werken zu mit bliefter felben, rechtlen wie unsalfgend von der Artifichen Werken gefannt gestellt g

Joachim Camerarius, ber Cohn bes Pabagogen, geb. 6. Rob. 1534 ju Rurnberg und geft. baseibst 1598, war ein berententer Arzt nub Betaniter; einer seiner Entel war Raugter am hofe Griebriche V. von ber Pfalg, fpater im Dienste Guftav Abolfe,

ein berühmter Staatsmann. Fr. Schneiber.

Rant, 3mmanuel. 1. Allgemeine Bedeutung Rante für Ergiebung und Enling. Diefer auferorbentliche Dann verbient auch in ber Beidichte ber Ergiebung und Cultur in mehr ale einer Begiebung eine ausgezeichnete Stelle. wohl nach Luther feinen gweiten Mann gegeben, ber bas Gulturleben bes beutschen Bolles in einem folden Grate in Bewegung gefete batte, ale er; und bie boben Berbienfte, Die er fich um Die Entwidlung und Die Bilbung bes temfchen Beiftes im allgemeinen erworben bat, fichern ibm unter ben wenigen groken Dannern einen Gbrenplat, Die wir ale Lebrer und Erzicher ber Denfcheit bezeichnen tonnen. Wahrent er biefe allgemeinen Birfungen auf Die Entwidlung bes beutiden Bolfes, ja ter gangen Denichbeit burch feine geiftvollen und an neuen 3been reichen Schriften bervorgebracht bat und auch noch fernerhin bervorbringen wirb, to mar er gweitene auch, wie wir aus ben guverläßigften Beugniffen feiner Schuler und Beitgenoffen wiffen und felbft auch aus ben beransgegebenen Borlefungen besfelben ichließen mußen, einer ber ansgezeichneiften Univerfitatelehrer feiner Beit und bat ale folder faft ein halbes Jahrhundert auf Die Jugent bee norblichen Deutschlante und ber lanter an ter Office machtig eingewirft und bie Universitat Ronigeberg ju einem Sterne erfter Groge in bem berrlichen Sternenfrang ber beutiden Univerfitaten erhoben. Er beberrichte ale Univerfitatelebrer faft bas gante Reich ber allgemeinen Biffenichaften. Auch bie Babagogit im engeren Sinne, fofern fie bie Ergiebung bes menichlichen Inbivibnums betrachtet, behandelte er in feinen Bortefungen, und wenn fie auch in ber fornt, in welcher fie von Rint berausgegeben fint, in Bezug auf Anordnung und Bollftantigfeit gar vieles ju wunfchen übrig laffen und nur ale ein Bruchftud betrachtet werben tonnen, fo enthalten Doch auch biefe einen Gdat von fruchtharen und unwiderleglichen Webanten und Borichriften und tragen fo febr bas' lichte Geprage ber Beisbeit und ber Erfahrung, baf Rant fcon um beswillen in ber Babagogit eine ehrenvolle Berudfichtigung verbiente. Entlich aber vertient auch bas Leben Rante, welches une in feinem gangen Berlanfe bie in bie gebeimften Buge binein aufs genauefte befannt ift "), bie forgfaltigfte Beachtung nicht blog ber Lebrer und Grifeber aller Art, fontern auch jebes anbern Denfchen, ber nach einer vollfommenen Berfaffung feines intellectuellen und fittlichen Lebens ftrebt, und muß namentlich auch ftrebfamen Junglingen jum Studium empfoblen werben. Rante Leben ift ein Dufter einer wohlgeleiteten Gelbfterziehung. Bunachft geigt es auf eine glangenbe Beife, wie ein Menich von Talent und Billensenergie fich von ben niedrigften Stufen bee Lebens bis jur bochften Bobe ber Beltung und

 bee Ginfluffes emporarbeiten tann. Denn R. war von gang niebriger Bertunft, obne alle Mittel und bis in fein 46. Lebensjabr obne ein beftimmtes Gintommen, auch batte er einen fomachlichen Korper, ber Coonung und Bflege perlangte; und bod fieft er fic burch alle Schwierigfeiten in feinem großen Streben nicht irre machen, fonbern forichte in aller Stille, aber mit groffer Energie nach ber Babrbeit und brachte es fo etwa in ben 80ger Jahren bes vorigen Jahrhunberts babin, bag er ohne allen Biberfprud ebenfo im Reiche bes geiftigen Lebens ale ber großte Dann bee Jahrhunberte bewundert murbe, wie Griedrich ber Groke im Reiche ter Bolitif und bes Rriegswefens, Damit bangt aber zweitens aufe innigfte anfammen, bag Rams leben bom Anfang bis jum Enbe, fomeit man bas von einem Sterbliden fagen fann, ein erhabenes fittliches Geprage tragt. R. lebte fo, wie er lehrte; er war ein Charafter von feltener Groke und Rlarbeit, ber in feiner feiner Sanblungen bon feinen fittlichen Marimen abwid, fonbern bas Gute und Babre, mas er burd feinen Charffinn ertannt batte, in feinem leben nach allen Geiten bin realifirte und fich fo gleichfam ju einem lebenbigen Runftwert machte, welches in allen feinen Theilen bon bem Lichte einer und berfelben 3ber burchleuchtet ift. Wegen tiefes innigen Bufammenbanges, in welchem bei R. ble Berfaffung und Entwidlung feines individuellen Lebens mit feinen allgemeinen Leiftungen für beutiche Biffenfcaft und Gultur ftebt, ift es baber and möglich, bie Schilberung bes großen Dannes, bie wir ben Lefern ber Encoffepabie ju geben beabfichtigen, an ben Berlauf feines Lebens angufchliegen.

2. Rante eigene Musbilbung bie jum Antritt feines öffentlichen Lebramtes. Immanuel Rant wurde am 22. April 1724 an Ronigeberg in Breugen geboren. Gein Bater mar ein in maffigen Bermogensumftanben lebenber Gattlermeifter, ein febr rechtichaffener Dann, ber nebft feiner Gran ber religiefen Richtung ergeben . war, bie man mit bem Ramen bee Bietiemus bezeichnet und bie barin beftebt, baf bie Religion nicht fo febr in bestimmte Dogmen und Rormein, fonbern in die innige Singabe bes Bergens an Gott gefet wirb. Es ift von Intereffe ju boren, mas unfer Bbilofoph in feinem fpateren Leben, wo er bod nichts weniger ale ein Bietift mar, über tiefe Richtung artheilte. "Baren auch bie religiofen Borftellungen ber bamaligen Beit, fagte er, und bie Begriffe pen bem, was man Tugenb und Frommigfeit nannte, nichts weniger ale beutlich und genligent, fo fant man boch wirflich bie Gache. Dan fage bem Bietismus nach, was man will, genna, bie Lente, benen es ein Ernft bamit war, zeichneten fich auf eine ehrwurbige Beife aus. Gie befagen bas Bochfte, mas ber Denich befigen fam, jene Rube, jene Beiterfeit, jenen inneren Frieben, ber burch feine Leibenichaft beunruhigt murbe. Reine Roth, feine Berfolgung feste fie in Dismnth, feine Streitigfeit mar vermogent, fie jum Born ju reigen. Dit einem Borte, and ber bloge Beobachter murbe unwillfurlich jur Achtung bingeriffen." Gewiß ein fcones Beugnis bes Cobnes über bie fittliche und religiofe Tuchtigfeit feiner Eltern! Gang befontere aber concentrirte fic iene religiofe Tuctiateft in bem Bergen feiner Mutter. 3hr Bild ftanb R. auch noch in feinem fpateren Alter lebhaft vor Angen; er ribmte ibren natürlichen Berftant, ibr ebles Berg, ihre echte, feineswege fowarmerifche Grommigfeit. Gie fibte auch ben bebeutenbften Ginflug ans auf bie erfte Ergiebung ibres Cobnes, bestimmte feine Gemittbe- und Beifteerichtung und beftatigte bie auch jouft ichen oft gemachte Beobachtung, bag ber Beift ber Dutter in ben Cobnen ju weltgefdichtlicher Bebeutung tommt. Gie war es aud, Die Die Raffungefraft, bie Bigbegierbe und bie icharfe Beobachtungegabe an ihrem Cohne bemertte und ibm bie erften Bege jum Stubiren babnte. Gie führte ibu namlich an ihrem Gemiffens. rath, bem bamaligen Sanpte ber Ronigsberger Bietiften, Dr. Frang Albert Couls, ber ein bochgefchatter Brebiger und angleich Brofeffor ber Theologie an ber Univerfitat mar, um ibn über tie weitere Erziehung ibres Cobnes, ber bis babin eine Elementarfoule befucht batte, um Rath m fragen. Coult rielb ibr, ten Rnaben auf eine bobere Lebranftalt jn bringen und ibn bann Theologie finbiren au laffen - ein Rath, ber

mit ben innerften Bunichen ber gartlichen nnb frommen Mutter übereinftimmte. Da nun Schult in biefer Beit neben feinen fonftigen Memtern and bas Directorat eines ber Konjaeberger Gumnaffen, namiich bee Collegium Fridericianum, übernommen batte, io nahm er ben Anaben im 3. 1733 ale Bogling in biefe Unftalt auf und machte es ibm burd pleifade Unterftugungen moglich, baf er trop feiner beidranften Mittel alle Claffen biefer Schule burchmaden und fich jur Univerfitat tuchtig vorbereiten tonnte. Much biefe Unftalt berubte auf bem Brincip bes Bietismus und R. wurde von biefem Brincip fo recht in bie Conle genommen und bie driftiiden Lebren pon ber Betehrung bes Menfchen murben ibm mit einem folden Ernfte und einer folden Rechticaffenbeit verfunbigt, baf ber Einbrud bavon ani fein Gemuth nnauslofdlich mar. Ge ift nicht ju bezwelfeln, bag bie ftrenge Gittlichteft, bie R. in feinem Leben an fic felbft praftifc ausubte und fpater auch fo eintringlich lebrte, burch biefe frommen Ginbrilde feiner Jugend begrundet morben ift. Bas feine miffenichaftliche Bilbung betrifft, fo murbe fie befonbere burch ein außerft grundliches und umfaffenbes Studium ber romifden Sprache und ber romifchen Schriftmerte bewirft. R. brachte es zu einer außerorbentlichen Gertigfeit anch im ichriftlichen Gebrauch ber lateinlichen Sprache, fo baf er frater felbft bie abstracteften Gegenftanbe ber Bhilofophie in lateinifder Gprache flar und beutilch anszufprechen und ale Profeffer an ber Univerfitat und ale Rector berfelben (er befleibete bas Rectorat zweimal) bei feierlichen Bejegenheiten fliegend und gefchmadooll in latelnischer Sprache ju reben wußte. Befonbere las er fich auch febr in ble romifchen Claffiter binein und pragte lange Stellen aus Dichtern, Bbilofopben, Rebnern und Geschichtichreibern feinem an fich febr auten und treuen Gebachtnis fo tief ein, bag er fie fpater bei jeber paffenben Gelegenheit gur Bant batte und auch in feinen Schriften an vielen Stellen baben ben zwedmaftigften Gebrauch gemacht bat. Much begnugte er fich in feinem Biffenstriebe nicht mit bem, mas bie Schule bot, fonbern er ftiftete mit zweien feiner Ditiduler, unter benen ber fpater fo gefrierte Philologe David Rubuten mar, eine engere Berbindung, Die ben Amed batte, folde igteinifche Schriftfteller ju iefen, bie nicht in ben Rreis ber Schullecture geborten. Go mit grundlichen Renntniffen ausgeruftet bezog er Dichaelis 1740. Die Univerfitat feiner Baterftabt, um Theologie an ftubiren. Aber nach ber loblichen Gitte jener Beit, bie leiber! jest bei vieien unferer Studirenten immer mehr in Abnahme gu tommen icheint, borte &., ebe er noch ernftlich an bas theologische Studium herangieng, eine Reihe von Borlefungen in ber philofophifden facultat, namentlich außer ber eigentlichen Philosophie mit besonderem Fleife Datbematit, Aftronomie und Bhbfit, und es fugte fich giudlich, baf er in bem Brofeffor Anuten einen Lehrer fant, ber ibn in biefe Biffenichaften iebendig einführte und ibn mit Intereffe bafur erfüllte. Diefes mar enticheibenb fur fein Leben; er ftubirte gwar auch Theologie, predigte auch einige Dlale, aber fein Entichluß, ben philosophifchen Biffenichaften fein Leben ju wibmen, mar unwiberruflich gefaßt. Er blieb besbaib noch in Ronigeberg, nachbem er feln gtabemifches triennium abfolvirt batte, mobei er fich burd Brivatunterricht und burch Beranftaltung von Repetitorien feinen Lebeneunterbalt ju ermerben inchte. Mie aber im 3. 1746 fein Bater geftorben mar, ba maren feine finanglellen Berhaltniffe je beidrantt, bag er fure erfte eine Sauslehrerftelle annehmen munte. Um fich aber bor ber Belt ale einen Gelehrten ju bocmmentiren, ber fic bewuft ift, auf welchem Buncte ber Entwidlung bie Wiffenicaft fic befinbet, gab er feine erfte Schrift berans, bie ben Titel tragt: Bebanten bon ber mabren Schapung ber lebenblaen Rrafte. Bir nehmen fie mit einer gemiffen Rengier jur Sand und fragen: ift benn in biefer Grittingefdrift bee Philosophen icon ber Beift Rante ju ertennen, ber einige breifig Jahre fpater alle . Grifter Deutschlande in Bewegung febte? Bir fonnen tiefe Frage breift mit ja! beantworten. 3mar bat ber Wegenftant feibft gegenwärtig foweriich noch ein wiffenicaftliches Intereffe; aber aus ber Behandlung ber Cache und aus ber Stellung, bie R. fich jur Babrbeit glebt, erfennt man ben Beift ber Unabhangigteit von aller außeren Auctoritat, ber alle feine Schriften ausgeichnet. Er erffart, bag er es fubn magen ju bfirfen glaube, bas Anfeben ber Remtone und ber Leibnite fur nichts gu achten, wenn es fic ber Entbedung ber Babrbeit entgegenftellen follte, und feinen anberen leberrebungen, ais bem Buge bes Berftanbes ju folgen, und fest bann noch bie bebeutfamen Borte bingu : ich babe mir bie Babn vorgeseichnet, Die ich balten will: ich werbe meinen Lauf antreten und nichts foll mich binbern, ibn fortgufeben. Wir fonnen nicht baran zweifeln, baf biefes erfte öffentliche Muftreten bes felbftgemifen , geiftesfraftigen und lebensmutbigen Innglings einen grofen Ginbrud in Ronigeberg muge bervorgebracht baben, und tonnen bierburch wohl auch aum Theil bas Muffeben erflaren, weiches er verurfachte, ale er neun Jahre fpater in Ronigeberg gist Docent au ber Univerfitat fich babilitirte. Bon bem Sauslehrerieben Rante befigen wir feine aneffihrlicheren Radrichten; nur bas miffen wir, bag es fur feine Musbifbung ju einem ausgezeichneten Docenten und ju einem trefflichen Befellichafter von außerorbentlicher Wichtigfeit gewefen, und bag er auf biefem Ummege nur um fo ficherer ju feinem Biele gelangt ift. Er beffeibete nach einander brei Sanslehrerftellen, julebt bei bem Grafen Rabferling, ter größtentheils in Ronigeberg wohnte. Die Gemablin bes Grafen, eine bochft geiftvolle Frau, gait bamale ale bie Tongnaeberin fur bie Befellichaft ber höberen Stante Ronigeberge und fie mar es benn auch vornehmlich, bie bie grofigrigen Geiftesanlagen Rante erfannte und ibn in ben Stand lette, feinen Beift auch in gefelligen Rreifen leuchten ju laffen. Da bie Befprache in biefem Familienfreife ftete auf tie bebeutentften Ericeinungen ber frangoficen, engliden und italienifden Literatur und auf bie Bechfeifalle ber Bolitit fich bezogen, fo fant fich R. bierburch bewogen, einen großen Schat von Remtniffen aller Art fich angueignen, wobei ibm fein ftartes Gebachtnis trefflich ju ftatten tam. Er ftubirte ju biefem Bebufe auch viele gefchichtliche und geographische Berte und Reifebeichreibungen und war balb in fremben ganbern wie gu Banfe, obgleich er fich niemals mehr, ale menige Deiten von Ronigeberg entfernt bat. Der Umfang ber Renntniffe und bie Babe, icon, anichaulich und intereffant ju ergablen, bie R. in biefen Rreifen zuerft in fich ausbilbete und fibte, tamen ibm fpater auch in feinen Borlefungen trefflich ju flatten, ba er fie burch Dittheilungen aus bem reichen Schate feines Biffens und burch eine zwedmafige und anfcauliche Ergablung feffeind ju machen mußte. Augerbem aber bilbete R. in feinem Sanslehrerieben bas pon Saus ans ibm eigene Talent ber gefelligen Unterhaltung gu einer Bobe ans, bag er bon ba an fein ganges Leben aber fur einen ber geiftvollften, beiebenbften und gewandteften Befellicafter galt und als foider fiberall gefucht murbe und boch willtommen mar. R. felbft betrachtete ben gefelligen Umgang ats bie eigentliche Barse bes Lebens und ale bie ebeifte Erbolung und bulbigte baber auch fein ganges Leben fiber bem Gruntfat, nachbem er fich ben angestrengteften Stutien gewibmet batte, burd gefelligen Umgang mit ebien und geiftreichen Denichen namentlich bei Tifche fich ju erfrifden und ju erheitern. Diefe Tifdunterhaltungen in fortmabrentem Bechfei über bie mannigfaltigften Gegenftanbe ber Literatur und ber Tagesgeschichte, wovon jeboch bie eigentliche ftrenge philosophifche Speculation ausgeichioffen mar, blieben von biefer Beit an feine liebfte, fpater fogar feine einzige Erbolung, ber er auch bei ber groften Sinfalligfeit feines Greifenaltere nicht vollig entfagen mochte.

3. Ant als alsbemiiser Docent. Nachem S. Dagber im Jourfleber greefen war, mit beit gelt fie fleien ebestymet erfills bewute batt, obsilieite er fich als Beinathecent an ber Universität Anispierag, we er von nur en sin garget Leben über beiden mit die die heidel Sich weit und bereit bin lenchen follte. Es war im 3. 1755, als er bund; wei lateniss gadjectiene Officentistienen, von benen die eine Ber das Green mit die andere über die eberflen Principien der metaphissische Grenntiss hancher, des Anispiera einem zu der eine Ber die Green die Bereit die Bestellung zu batten. Er war erft 31 Jahre alt, befand sich als in der illhendisse Mannetfort, batt feinen Gestiff mit einem ungekeren Gabes von Kanntijen aus allen Gebieten Ver Biffens, namentlich auch ans ben Raturmiffenfchaften, bereichert und feinen Scharffinn burch mathematifche und philosophifche Studien geubt und gebilbet. Dit weich großen Soffnungen tonnte er icon beebalb feinen neuen Beruf antreten! Dagt tam aber noch, bag bie Beit, wo ein in fich unabhangiger und freier Beift feine Ueberzeugungen ungehindert und ungefährbet aussprechen fonnte, noch niemals in gunflig gemeien marale bamale in Breufen. Denn auf bem Throne Breufene faft bamale Friedrich ber Große, ber, wie er felbft ein freier und fraftiger Beift mar, fo auch bie Mengerungen fraftiger und freier Beifter, wie febr fie auch von bem Bertommliden abweichen mochten, nicht blog bulbete, fonbern auch forberte und ber, wie er felbft ein Bhilofoph mar, fo auch naturgemäß bie leberzeugung begte und praftifch geltenb machte, bag nur eine pollig unbebinberte Lebrfreibeit bie eigentliche Lebensinft ber Bbilolopbie fel. 3mar bat Griebrich ber Große fur Rants außerliches Forttommen nicht ofti gethan, obgleich er ibn bochachtete. In ben erften 10 Jahren, nachbem Rant ale Docent in Ronigeberg aufgetreten mar, maren Friedrich ber Große nnt feine Minifter mit ben politifden Beitverbaltniffen, namentlich mit bem fiebenjabrigen Rriege und feinen Folgen viel ju febr beichaftigt, ale bag eine befonbere Rudficht auf R. batte genommen merben tounen. Spater murbe er burch Cabineisorbres und Minifterialerlaffe bem Curatorium ber Univerfitat bringend empfoblen', obne baft fich fifte ibn unnachft eine paffenbe Cielle finden wollte. Go fam es benn, bag &. volle 15 3abre Brivatbocent blieb, obgleich, er burch bebeutfame Schriften und burch feine Lebribatigfeit fich ale einen ber icarffinnigften Ropfe angefanbigt hatte und fortwahrend erwies. Erft 1770 murbe er orbentlicher Brofeffor ber Logif und Detaphpfit mit einem Gehalte von 400 Thalern, ber erft fpatee auf 600 Ebir, erbobt murbe. Much nachber erbielt er von friedrich felbft und von feinem einfichtevollen Minifter von Beblit wiederholt bie größten Beweile ber Bochachtung. Go murbe ibm 1. B. im 3. 1774 bie orbentliche Brofeffur ber Philosophie in Salle mit einem Gehalte von 800 Thir, fo bringend und fo freundlich und wieberholt angeboten, bag mobi unter Bunberten taum einer biefer Aufforberung murbe miberftanben baben; boch foliug er biefes Anerbieten rundmeg aus, ba er fich in Ronigeberg frei fubite. Aber fo bantbar auch R. fur folde Bemeife ber Anerfennung von Geiten bes großen Ronigs und feines Minifters fein mochte, fo war boch bes größte Gut, bas ibm ale einem fo icharffinnigen und neue Babnen brechenben Danne gemahrt werten tonnte, bag er feinen Beift in Bort und Schrift vollig frei aussprechen burfte, fo lange Friedrich ber Große lebte; und bicfe Freiheit war filr ibn um fo merthvoller, ba gar manche Refultate feiner Bbilofepbie mit ben bergebrachten Anfichten über Theologie und Bolitit in Biberfpruch ftanben. Go maren benn alle inneren und auferen Bedingungen in einem Grate erfüllt, baft &, einer ber bebentenbften und mirtjamften Univerfitatelebrer merben tonnte, bie Deutschland jemale gefeben bat. Und ale folder ift er faft ein balbes Jahrhunbert bie größte Bierbe ber Ronigeberger Univerfitat gemejen, und bat fich eine unbegrengte Achtung erworben. Es liegen über feine afabemifche Lebrthatigfeit bie genauesten Beugniffe vieler feiner Schuler por, namentlich auch folder, Die felbft in ber literariiden Welt frater eine geoße Rolle fpielten. Giner ber vollgultigften Beugen ift Berber. Diefer borte bie Borlefungen Rante von 1762 bis 1764, und obgieich er fpater von ben Brincipien ber Rant'iden Philosophie nicht unwefentlich abmich und fogar eine icharfe Begenichrift gegen bie Rant'iche Aritit fdrieb, bie er unter bem Titei ber Metafritif berausgab, fo ertheilte er boch ber Lehrthatigfeit und Lebrfabigfeit Rante bas giangenbfte Beugnie, indem er in feinen Briefen jur Beforberung ber Sumanitat barüber Rolgenbes fcbrieb: 36 habe bas Blud genoffen, einen Philofophen ju tennen, ber mein Lebrer mar. Er in feinen blübenbften Jahren batte bie frobliche Munterfeit eines Junglinge, Die, wie ich glaube, ihn auch in fein fpateftes Alter begleitet. Geine offene, jum Denten gebaute Stirn mar ein Git ungerftorbarer Beiterfeit und Freube, bie gebantenreichfte Rebe floß bon feinen Lippen, Scherz und Big und Laune ftanben ibm gn Bebot, und

Rant. 849

fein lebrenber Bortrag mar ber unterhaltenbfte Umgang. Mit eben bem Beift, mit bem er Leibnit, Boif, Baumgarten-Grufine, Sume prafte und bie Raturgefebe Remtone, Reppiere, ber Bopfifer verfolgte, nahm er auch bie bamais erfcheinenben Schriften Rouffean's, feinen Emil und feine Beioife, fo mie jebe ibm befannt geworbene Raturentbedung auf, murbigte fie und tam immer wieber jurud auf unbefangene Rennt. nis ber Ratur und auf ben moralifden Berth bes Deniden. Deniden. Bolfer-Raturgefchichte, Raturiehre und Erfahrung maren bie Quellen, aus benen er feinen Bortrag und Umgang belebte, nichts miffenswurdiges mar ibm gleichgultig; feine Cabate, feine Gecte, fein Borurtheil, fein Rameneehrgeig batte ffir ibn je ben minbeften Reig gegen bie Erweiterung und Aufhellung ber Babrbeit. Er munterte auf und gwang angenehm gum Gelbitbenten : Despotismus mar feinem Gemutbe fremt. Diefer Mann, ben ich init größter Danibarfeit und Dochachtung nenne, ift 3mmanuel Rant." Die Borguge von Rante atabemifcher Lebrtbatigfeit, tie in biefen begeifterten Borten Berbere gefchilbert werben, begieben fich theile auf ben Inbalt, theile auf bie Form und ben Geift feiner Bortrage. Bas ben Inhalt ber Rant'iden Borlefungen betrifft, fo mugen wir in biefer Begiebung bie außerorbentliche Bielfeitigfeit berfelben bewundern, Es tam ihm babei fein ungeheurer Echat von Renntniffen gu ftatten, ben er bei feinem treuen und leichten Getachtniffe fortmabrent ermeiterte. Er mar in faft allen Gebieten bes menfolichen Biffens ju Saufe, wie es einem großen Bbiloforben gegiemt, ber fic nicht in mehr ober meniger einfeitigen Abstractionen berumtreiben will. Es ift icon oben angebeutet, bag &. namentlich auch viele Reifebefdreibungen und Befdichtewerte ftubirte, bie wefentlich bagu beitrugen, feinen Borlefungen einen reichhaltigen Stoff juguführen und eine concrete Anschautichleit ju ertheilen. Bie genau er bei Stubien ber Art berfubr, bavon ergabit fein Biograph Boromefi, ber fpatere evangelifche Bifchof und ein genauer Freund und Gouler Rants, ein benfruurbiges Beifpiel. Ginftmale, ergablt Boromefi, trat ich in fein Bimmer, und indem er fich ju mir manbte, fagte er: Run ba lege ich eben ben 17. Band ber Gorodbiden Rirchengeschichte meg. Auf meine Grage, ob er fich burch bie 17 Banbe mit Behagen burchgebracht batte, verficherte er gang ernftlich - und mas fein Mund ausfprad, mar juverlaffig - bag er Bort far Bort gelefen batte. Bei biefer Gulle ber Gelehrfamteit mar es ihm benn auch möglich, baß er feine Borlefungen auf bie periciebenartigften Gegenftanbe ausbehnen tonnte. Er las nicht biof aber bie Gegenftanbe, in benen er fich jungdit babilitirt batte, namiich über Legit, Detaphofit, Dathematit unt Boofit; fonbern and über Raturrecht, Moral, natfirliche Theologie, über bie Bemeife vom Dafein Gottes, über Die Lebre bom Schonen und vom Erhabenen, aber Babagogit, phofifche Geographie und Anthropologie. Mande pon feinen Borlefumgen fanben ein febr groftes Bublicum, wie bie uber Morai, aber phofifche Geographie und aber Anthropologie. Diefe maren fur ein allgemein wiffenfdaftlides Bublicum berechnet und man intereffirte fic nicht biof in Ronige. berg, fonbern auch außerhalb meit und breit fur tiefelben; 3. B. ftubirte felbft ber Minifter von Beblit, ber unter Friedrich bem Großen tie Gultueverbaltniffe bee preußischen Ctaats mit fo viel Ginfict und Beisbeit leitete, Rante Berlefungen über phofifche Geographie nach einem Befte, bas von einem Stutiofen nach tem Bortrage Rante nachgeschrieben mar, und feste ben Bhilosophen in ber liebenemurbigften Beife bavon in Renntnie. In formeller Binficht werben bie Rantiden Boriefungen von feinem Biographen Jachmann, ber ihn feibft eine Reibe von Jahren gebort bat, ale lichtvoll und anziehend bezeichnet. In ben Borlefungen, Die fur ein allgemeines Bublienm berechnet maren, wie in ber phofifden Geographie und in ber Anthropologie, tam ihm feine umfaffenbe Renntnis ber Ratnr und bes Menfchenlebens und feine ausgezeichnete Belefenheit in ben vericbiebenartiaften Schriften, fo wie feine Bewalt fiber bie Sprache ju ftatten, um fie anicautich und intereffant ju machen. Ramentiich berfomabte er es auch nicht, paffente Bejegftellen aus Dichtern anguführen, ju meichem Bebufe er bie bentiden Dichter Saller, Sageborn und Burger und bie englifden Dichter 93beg. Encuftepable. III. 54

850 Rent.

Milton und Bope benütte und ausbeutete. Die Borlesungen über Amtropologie und phyfische Geographie find bekanntlich auch in seinen Werken enthalten und namentlich bie ersteren, die R. selbst herausgegeben hat, sind auch jett noch im Stande, unser ganges Interesse in Anspruch zu nehmen, so große Fortschritte auch biese Wissenschaft mittleerweile gemacht hat. Man erkennt in benselben überall ben tiefen Menschmenken, ben angerorbentlichen Gelehrten, ben klaren Denker, ber auch abstracte Begriffe in gang eigener Beise zu veranschaulichen und zu popularisiren weiß, und ben eblen und haraftervollen Menschen.

Anberer Mittel, als in tiefen mehr popularen Borlefungen, mußte fich Rant naturlich in ben eigentlich philosophischen Borlefungen bedienen, wie in benen über Logit und Detaphpfit. Sier tam es ihm bor allem barauf an, bie Dentfraft ber Stubirenben ju weden und in lebning zu verfeben. Er verfcmabte baber bie gewöhnliche bogmati= iche Dtanier, wonach es gewißen Docenten nur barauf antommt, ihren Buborern beftimmte Gate und Lehren glatt und fest vorzutragen, bamit fie biefelben ichwarg auf weiß nach Saufe tragen und etwa jum Behuf von Brufungen ine Bebachtnie einpragen tonnen. Für folche bentfaule Buborer war ber Bortrag Rante nicht eingerichtet. Er lehrte tein festes philosophisches Spftem, fontern fuchte ben Trieb und bie Fahigfeit ber philosophischen Untersuchung zu weden. Jachmann erwähnt in biefer Begiebung, bag R. eine befondere Runft bei ber Aufftellung und Definition metaphpfifcher Begriffe bewies, indem er nämlich vor feinen Zuhörern gleichfam Berfuche anftellte, als wenn er erft anfienge, über ten Begenftand nachzubenfen, allmählich neue bestimmenbe Begriffe hingufugte, icon versuchte Erklärungen nach und nach verbefferte, endlich jum völligen Abichluft bes volltommen ericbopften und von allen Seiten beleuchteten Begriffs übergieng und fo ben ftreng aufmertfamen Buborer nicht allein mit bem Gegenftanbe befannt machte, fondern ihn auch jum methodischen Denten auleitete. Wenn biefe De= thobe allein in die Bertstätte ber Begriffe einführt und eine flare und beutliche Erfaf= fung berfelben ermöglicht, so bient fie auch allein bazu, ben Geift und Charafter zu bilden. Und barein gerade fonnen wir ben Beift ber Rant'ichen Borlefungen und feiner gefammten atademifchen Thatigfeit jegen, bag er fich bemubte, ben freien und felbftanbigen Beift und Charafter, ber in ibm felbft in einem fo feltenen Mage lebenbig war, feinen Buborern mitgntheilen oter vielmehr tiefelben fo anguregen, bag fie fich getrieben fühlten, tie Gelbstbestimmung und Gelbstandigfeit bes Dentens und bes Bollens zu bleibenten Eigenschaften ihrer Geelen zu machen. Und R. hat fo burch feine vieljährige energische Thatigkeit als Universitätelehrer nicht blog ben Beift ber freien Forfchung jum Gemeingute vieler Menfchen gemacht, fonbern er hat auch auf ben Charafter und bie Sittlichkeit feiner Buborer febr beilfam eingewirkt. Rach ber fittlichen Seite bin wirfte er besondere in feinen Borlejungen über Moral, in benen er die reinen Grundfage ber Sittlichkeit, von benen er felbst befeelt war, in begeifterter Sprache nicht blog entwidelte, fondern ben Buborern auch lebenbig ans Berg legte. "In ben Borlefungen über Moral, fagt berfelbe ichon angeführte zuverläßige Gemahrsmann Jachmann, war R. nicht bloß fpeculativer Philosoph, bier war er auch geiftvoller Rebner, ber Berg und Gefühl eben fo mit fich fortrig, als er ten Berftand befriedigte. Es gemahrte ein mahrhaftes Entzuden, biefe reine und erhabene Tugenblehre mit folder fraftvollen Berebtfamteit aus tem Munbe ihres Urhebers felbft zu boren." Die moralijden Schriften Rante, die wir in seinen gefammelten Berten finden, konnen une naturlich feine vollständige Anschauung geben von ber energischen Birfung, Die feine muntliche Rebe auf die Wedung bes sittlichen Gefühls nach bem eben angeführten Beugniffe ausgeübt haben muß; aber bennoch tann man auch Rants moralifche Schriften nicht ohne fittliche Erhebung lefen. Wer ben großen Mann in Diejer Begiehung noch nicht fennt, bem tonnen wir feine Schrift: Grundlegung jur Metaphpfit ber Sitten jum Studium beftene empfehlen. Ce meht in tiefem Buche - auch abgefehen von ber miffenschaftlichen Rlarheit und Grundlichkeit, burch bie es fich anszeichnet - ein Beift erhabener, von Lohnfucht freier Sittlichfeit, ber jeben aufmertfamen Lefer erheben, begeiftern und beffern muß,

Roch ift bier ju ermabnen, bag &. nach bem Tobe feines großen Protectors, Friebriche bes Großen, in felner Lehrfreihelt febr gehemmt murbe. 3mar in ber erften Reit nach bem Regierungeantritt Friedrich Bilbelme II. murbe er höheren Orte noch febr anerfannt. Gerate in bas Jahr, ale R. jum zweitenmale Reetor ber Univerfitat Ronigeberg mar, fiel ber Tob Friedriche bee Großen und bie Bulbigungefeier feines Rachfolgere in Ronigeberg im Geptember 1786. R. trat ale Bertreter ber Univerfitat an ber Spite ber Brofefforen bem nenen Monarchen entgegen und murbe pon biefem auf bie buibreichfte Art empfangen und ale ber erfte Bhilofoph Deutschlande ehrenvoll begrußt. Auch ber Onlbigungs-Commiffarius, ber Cabineteminifter Graf von Bergberg, geichnete R. in jeber Beife aus, wo er ihn nur traf; es murben nicht blog bie Ginfunfte ber Universitat um 2000 Thaler jabrlich vermehrt, fonbern R. erhielt noch aus befonderen Fonds eine außerorbentliche Bulage von 220 Thaiern jahrlich mit einem augerft fcmeichelhaften Schreiben bes Konige, in welchem namentlich auch Rante ausgezeichneter Gleiß, feine Unelgennutigfeit und feine patrlotifden Beftrebungen in marmen Borten gebuhrent anerfannt waren. Aber bie Gunft ber Grofen ift unficher und burch politifche und firchilche Stromungen bedingt. Unter Friedrich Biibelm II. nahm Die preufifde Bolitif und bie Leitung ber firchlichen Angelegenheiten befanntiich balb eine febr reactionare Stromung, bie in bemfelben Grabe muche, je beftiger ber revolntionare Gelft in Franfreich gegen Rirche und Staat beranfturmte. Goon zwei Jahre nach bem Thronwechfel mußte ber freifinnige Minifter Rebits, bem R. fein Groche madenbes Berf: bie Rritif ber reinen Bernunft 1781 gewibmet hatte, abtreten, unb an feine Stelle trat am 3. Juli 1788 ein fangtifder und bierarchifder Theolog, ber frubere Brebiger Bollner. Dit ibm Sant in Sant gieng ber Generalabjutant bes Konige, von Bifchofewerber. Benige Tage nach bem Amtsautritt biefes Miniftere erichien bas nach ibm benannte berüchtigte Rellgionsebict, welches bie Religionslehrer ftreng an bie Glaubenebefenniniffe ale Rorm verwies und jeben Anberebenfenben mit Amteentfebung bebrobte. Ein zweites Ebiet bob bie Breffreibeit auf. Cobann murbe eine befontere Beborbe errichtet, Die Die ausgebebntefte Bollmacht über alle Rirchenund Schulamter batte und anftellen, befortern, unterbruden und abfeben fonnte. Gs murbe mit vollem Bewuftfein ein Bernichtungefrieg gegen bie fogenannte Aufflarung unternommen. Es mar natüriich, baft eine fo machtige Ericbeinung wie Rant ben Berilner Giaubenerichtern nicht entgeben fonnte. R. erhielt baber eine Cabineteorbre vom 1. October 1794, Die Bollner felbit abgefaft batte, in welcher folgende Stellen porfommen: Unfere bochfte Berfon bat fcon feit geraumer Beit mit großem Disfallen erfeben, wie 3hr Guere Philosophie gur Entstellung und Berabwürdigung mancher Saupt- und Grundlehren ber beliigen Schrift und bes Chriftenthums misbraucht, wie 3hr biefes namentlich in Enerem Buch: "Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft" gethan habt. Bir verlangen bes eheften Guere gemiffenhaftefte Berantwortung und gemartigen Une von Gud, bei Bermeibung unferer bochften Ungnabe, baft 3br Gud fünftigbin nichts bergleichen werbet ju Schulben tommen laffen; wibrigenfalls 3hr Gud bei fortgefeiter Renitens unfeblbar ungngenehmer Berfügungen gu gewärtigen babt, - Bugleich murben fammtliche theologifche und philosophifche Lehrer ber Univerfitat burch Ramensunteridrift verbfildtet, nicht über Rant'iche Reijgionephilosophie an lefen, Diefer Gingriff in bie afabemifche Lehrfreiheit mußte R. ins Innerfte treffen, ba er bie ungebinberte Mittheilung ber Ueberzeugungen fur bas erfte Recht ber Biffenicaft und ble eigentiiche conditio sine qua non ihres Beftebens hielt. Andererfeits batte er einen febr ftrengen Begriff von bem Geborfam, ben ber Untertban feiner Obrigfeit icufbig ift, wie er benn in feinen Borlefungen oft bie befannte Stelle aus bem Romerbriefe citirte: Geib gehorfam ber Obrigfeit, Die Gemalt fiber Guch bat. Go murbe er benn burch ben foniglichen Griaf in einen Conflict von zwei gieich wefentlichen Bflichten

permidtit, ber ibm, wie wir ans feiner im Jahre 1798, alfo nach bem Tobe Friedrich Bifbelme II., ericbienenen Gorift über ben Streit ber Facultaten erfeben, febr viel gu ichaffen machte. Er erlebigte aber ble Cache nach einer Marime, ble man auf einem Rettel von ihm anfgefchrieben fant und bie fo lautet: Biberruf und Berleugnung feiner inneren Uebergeugung ift niebertrachtig, aber Schweigen in einem Falle, wie ber gegenmartige, ift Unteribanenpflicht; und wenn alles, mas man fagt, mabr fein muß, fo ift barum nicht auch Bflicht, alle Babrbeit öffentlich ju fagen. In biefem Ginne beantwortete er bas tonigliche Schreiben. Begen ben Bormurf, bag er feine Philosophie ur Entitellung und Abmurbigung bes Chriftenthums miebraucht babe, vertheibigt er fid ausführlich; erffart aber gulett, bag er, um allen Berbacht gu vermeiben, ale Geiner Maieftat getreufter Untertban, fanftigbin aller öffentlichen Bortrage bie Religion betreffent fowohl in Borlefungen ale Schriften fich ganglich enthalten werbe. Rach bem Tobe Griebrich Wilhelms II. murbe bie religiofe Dulbung und bie Lebrfreibeit mieberbergeftellt und bas Boliner'iche Religioneebict aufgehoben und R. tonnte fich nun alfo auch wieber in alter Weife ausfprechen. Um ans bem verbrieflichen Sanbel wenigstens einen Bortheil fur bie Biffenfchaft ju gieben, fdrieb er bie fcon ermabnte Schrift aber ben Streit ber Facultaten, in weicher er auch juerft feine Berhandlung mit ber Staateregierung veröffentlichte, benn bie babin batte er toum einem feiner Freunde etwas bavon gefagt. Er fest barin bas Berbaltnis ber Philosophie jur Ortboborie in feiner Beije febr fiar und umftanblich aus einander. Den letten 3med bes menfchliden Lebens fest R. auch in tiefer Gdrift, wie in allen übrigen, in bie Gittlichfeit und erffart baber, baf and alle Schriftanslegungen, fofern fie bie Religion betreffen, nach bem Princip ber in ber Offenbarung abgezwedten Gittlichfeit gemacht werben muffen und baf fie ohne bas entweber braftifch icer ober gar Binberniffe bes Buten feien. Auch feien blefe Schrifterflarungen nur alebann eigentlich authentlich, b. i. ber Gott in une felbft fei ber Ausleger, weil wir niemanten verfieben, ois ben, ber burd unferen eigenen Berftanb und burd unfere eigene Bernunft mit uns rebet, Die Gottlichfeit einer an une ergangenen Lebre alfo burch nichte, ale burch Begriffe unferer Bernunft, fofern fie rein morglifd und blermit untragilch fint, ertannt merten fann. Wenn nun aud nicht wohl gelaugnet werben tann, baft bie Rant'fche Bhilofophie, fo febr fie bie 3bee eines perfonlichen Gottes feftbait, boch bas objective Moment ber driftlichen Religion, wonach fie ein reales Berhaltnis bes Menfchen gu Gott ift, entweber gang vertennt ober boch febr in ben Sintergrund fiellt und baber auch manche Lebren bee Chriftenthume, wie ble von ber gottlichen Gnate, nicht in Ibrer Gruchtbarfeit anerfennen fann, fo wird man bod pon bem Brincipe Rante. baß bas echte Rriterium ber Reiigion bie Gittlichfeit und bag unfere bochfte Auctoritat und ber allein authentifde Ausleger ber Schrift ber In une feibft wirfenbe Gett ift. nicht abweifen tonnen, ohne ber Gefahr ausgefest ju fein, in Unvernunft und Aberalauben zu verfallen.

R. genog bie ihm burch ben Reglerungewechfel wiedergeichentte Rebefreiheit nur wenige Jahre, benn icon im 3. 1799 mußte er wegen Alterefichmache feine atabemi-

fchen Borlefungen fciegen und am 12. Febrnar 1804 ftarb er,



Os laffen fich in Rante ichriftftellerifder Birffamfeit beutlich zwei Berioben untericheiben. In ber erfteren Beriobe, Die etwa bis jum 3. 1770 reichen mochte, manbelt er noch mehr bie gemobuliche Strafe ber fruberen Bhilofopben aus ber Bolfichen Schule und verwendet feinen Scharffinn großentheils auf Die Unterfuchung naturmiffenicaftilder Gegenftanbe. Gine ber wichtigften von biefen Schriften ift bie allgemeine Raturgefchichte unt Theorie bee Simmele (Theil VI in ber Musaghe von Rofenfram und Schubert), welche im 3. 1755 ericbien und Friedrich bem Großen gewibmet murbe. R. legte auch noch in fpateren Jahren einen befonberen Werth auf biefes Buch. bas in ber That mit großer Frifche und jum Theil mit einer an religiofe Erbebung ftreifenben Lebenbigfeit gefchrieben ift und noch jest gelefen gu werben verbient. Es geboren ferner in biefe Beit Die Gdriften über Smebenborge Beifterfeberel und vieles andere, mas wir hier übergeben. Die Schriften, Die burch Smebenborge Auftreten veranlaßt murben, verbienen aber auch in einer allgemeinen Charafteriftit Rante in fo fern eine besondere Ermabnung, ale er in benfelben nach beiben Seiten bin feine Unabhangigfeit und Borurtheilelofigfeit bewahrt. Er unterwarf Die Gefchichten, bie von bem Bertebr Smetenborge mit abgefchiebenen Beiftern ergabit wurden, ber gemiffenhafteften Brufung; er ichrieb felbft an Swebenborg und lieg burch einen Freund und ebemaligen Buborer an Ort und Stelle bie genaueften Erfundigungen elmieben, ftubirte forgfaltig ein geoßes Bert Swebenborge über feine mpfteriofe Babe. Das Enbernebnis feiner Untersuchungen aber ift fcon burch ben Titel einer 8 Jahre fpater ericbienenen Schrift ausgebrudt: "Traume eines Beifterfebers, erlautert burch Traume ber Detaphpfil," und in einer Gdrift "Ueber bie Rrantheiten bes Ropfes" (1764) erfcheint ibm bas Sinausstarren in bas Jenseits ale etwas franthaftes. Ungebulbige Frager beifit er marten, bis fie felbft binuber tommen, wo fie alles genan erfahren werben. Er legte Die Sache für immer bei Geite und hatte auch nicht bie geringfte Beit ju folden Betrachtungen, benn etwa vom 3. 1770 an mar feine gange Rraft in Befdlag genommen von bem großen Grundgebanten feiner Bbiloforble, ber ibm befonbere burch bas Stutinm bes englischen Bhilosophen Sume aufgegangen mar. Die erften Unbeutungen babon, baft ibm ein neues Licht aufgegangen mar, finben wir in ber lateinifden Schrift, Die er beim Autritt ber orbentlichen Brofeffur berausgab: de mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Ge bauerte aber lange, che er fich biefes Bebantens, von welchem gleich naber bie Rebe fein foll, volltommen bemadtigte und bie Confequenten besfelben nach allen Geiten bin ju gieben vermochte. In ber Beit von 1770-1781 ließ ber fonft fo fruchtbare Schriftfteller feine einzige Schrift pon irgent einer Bebeutung ericbeinen, weil er mabrent beffen, abgefeben von feinen Barlefungen, einzig mit ber Ausarbeitung feines neuen Goftemes beschäftigt mar. Bom 3. 1781 an aber entroldelte R. eine grofigrtige und bewunderungemurbige literarifche Thatigfeit und faft jedes neue Jahr ift burch irgent ein namhaftes Wert bezeichnet. Die bebeutenbiten terfelben, in benen A. fein philosophifches Guftem vollftanbig niebergefegt bat, fint: Rritit ber reinen Bernunft (1781), Prolegomena ju einer jeben flinftigen Metarbofit, bie ale Biffenfchaft wird auftreten tonnen (1783) - fur bas erfte Sinbium bes Rant'ichen Spftemes febr ju empfehlen, ba man bier bie Benefis ber Rant'ichen Anichanungen tennen fernt, mabrent biefe in ber Rritit ber reinen Bernunft in architeftonifcher Abgefchloffenbelt bargeftellt werben -, Grundlegung ber Detaphpfit ber Gitten (1785), metaphpfifche Anfangegrunde ber Raturmiffenfchaft (1786), Rritit ber praftifchen Bernunft (1788), Rritif ber Urtheilefraft (1790) - angerft wichtig für Die Begrundung ber Aefthetit in ber Form, in welcher wir fie gegenwartig haben -, Die Religion innerbalb ber Grenien ber blofen Bernunft (1793) u. a. Diefe Werte marfen bie gange bieberige bogmatifche Bhitofophie uber ben Saufen unt legten ben Reim gu einer freien Forfdung, wie fie bieber in ber Weltgefchichte noch nicht ba gewefen war. Mis praftifchen Beweis fur ihre univerfelle Bebeutung fonnen wir gunachft auf Die Birfungen binmeifen, Die fle in ber beutiden Biffenicaft berborbrachten. In

ber gegenwartigen Reit, mo bie Bbiloforbie aum Schaben jebes tieferen und felbitanbigeren geiftigen Lebens leiber! 'fo febr verachtet wirb, bat man großentbeile gar feine Ibee mehr bavon, mas fur eine groke Bewegung ber Beifier biefe Biffenicaft berporbringen fann; wir alteren Leute, Die wir unfere Univerfitateftubien noch in ben 20ger Jahren tiefes Jahrhunterte gemacht, baben wenigstene noch etwas babon erlebt, mas für große Birfungen bie Rachfolger Rante in ben Gemuthern ber ftrebfamen Jugenb bervorbrachten; aber bennoch mar biefe fpatere Bewegung burd Richte, Chelling, Begel, Berbart, Chleiermacher u. a. nur eine Rachwirtung von bem Anftoge, ben Rant bem beutichen Geifte gab. 218 A. mit feinen Goode machenben Werten auftrat, ba entftanb ber rechte Frühling bes miffenfchaftlichen Beifteslebens unferer gebantenreichen Ration. Miles reate, bewegte unt entwidelte fich, ale &. feine Rritifen berausgegeben batte. Much ter Biterfpruch gegen feine Lebren ergengte neues Leben; aber viel grofer mar bie Rabl berienigen Danner, Die tiefe Bbilofopbie in ibrer Mrt weiter ausbilbeten und auf bie berichiebenen Cobaren tes Beiftes und ter Biffenfcaften anwandten. Infelae beffen entftant bamale in Deutschland ein fo großartiges philosophifches leben, baft basfelbe unfere Ration allein ichen unfterblich machen murbe, wenn fie nicht auch fonft icon ale tas geiftige Centrum ber neueren Menfcheit baftante. Ge gab gar balb feine beutiche Universität mehr, auf ber nicht bie Rant'iche Philosophie mare gelebrt worten, befonbere geichnete fich ale Interpret ber Rant'iden Bbilofopbie ber Brofeffor Reinhold in Jena aus, ter benn and biefe Univerfitat jum Sauptfit ber Rant'iden Bhiloforbie in Mittelbeutichland erhob und ibr baburd einen neuen Glang aab. Aber auch alle antern Wiffenfchaften bewegten fich am Ente bes Jahrhnnbette um bie Rant'iche Bbiloforbie ale um ibre gemeinschaftliche Angel. Bon ber Meftbetit ift oben ichon bie Rebe gemejen; bie Rritit ber Urtheilstraft mar es, tie g. B. in Schiller ein neues Leben und neue Anfchauungen erwedte und ibn in ben Stant feste, jene aftbetifden Abhandlungen über bas Erhabene, über Anmuth und Burbe, über tas Raive und bas Sentimentale, Die Briefe uber Die afthetifche Ergiebung ju fcbreiben, Die man um fo mehr bewundert, je ofter man fie liest und bie bie portrefflichfte Geelenfpeife fur Junglinge bilbet, bie bas Stubinm ber Bhilofophie anfangen wollen. Die Rant'iden Schriften über Moral ferner haben nicht blog ber Moralphilofophie eine neue Grundlage gegeben, fonbern fie baben auch unmittelbar und mittelbar bagu beigetragen, bas fittliche Leben in unferer agngen Ration ju reinigen und bon jenem egoiftifden Gubamonismus ju befreien, wornach ber Denich bas Gute nicht um bes Guten felbft willen, fonbern um ber gludlichen Folgen willen thun foll, bie fur feine Berfon baraus entfpringen. Auch bie Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft bat unferer Theologie einen beilfamen Unftog gegeben und bem vagen Rationalismus wenigftens eine fichere verftanbige Grundlage gegeben. Aber am allertiefften wirfte R. natfirlich auf bie Philofopbie felbft ein burch feine metaphpfifche Schriften, inebefonbere burch feine Rritit ber reinen Bernunft. Und wie A. ale afabemifder Lebrer babin wirfte, in ben Ctubirenten ben Beift felbftanbiger Forfdung ju ermeden, fo meden auch feine philosophifden Schriften bie felbftanbigften philosophifchen Forfcher. Er fteht auch in tiefer Begiebung über allen Bhiloforben ber neueren Beit und unter ben griechifden Philofopben ift ibm etwa nur Gofrates gur Geite gu ftellen. Die nachtantifchen Bhilosophen haben leiber! vielfach bas Chidial gehabt, baf ihre Couller Rachbeter ibrer Gebanten und Formeln murben; bagegen fint bie Philofopben, Die fich an ber Rant'ichen Bbilofopbie berangebildet haben, meiftens bochft felbftanbige Beifter, benen bie Rant'iche Bbilofopbie nur bagn gebient bat, bie in ihnen liegente eigenthumliche philosophifche Babe gu ent. mideln und ihr bie ibrer Ratur entfprechente Geftalt ju geben. Wie außerft verichieben, ja wie entgegengefett find bie philofopbifden Cofteme von Richte, Berbart, Rraufe, Fries, Schopenbaner n. a. und boch entfpringen fie alle aus ber Rant'ichen Philofo. phie und noch ift bis auf ten beutigen Tag feiner jum Bhilofophen geworben, ber nicht ein granbliches Stutium aus ben Rant'ichen Schriften gemacht batte. Die Rant'iche Baldophie ift in befer Beile für em benisfen Gelft ein unergängliche Lieft gewerten, wiedes für wegulglich Erkentful festenske Davinst besieche Au, daß och bas in den verfaldenen Gelftern faltumentne eigentstämliche Lieft des Gelftet wecht web abstre; gleichnie bes den fich felfte gleich blieben Sommenfalt in dem verfaltenen bunfflichigen Meine in verschliebener der Natur der Meine mehrechenter Beile fich beidet.

Beachten wir nun auch nur bas Benige, mas über bie großen Birfungen ber Rant'iden Bbilofopbie bieber gefagt morben ift, fo brangt fich um fo mehr bie Frage auf, mas macht benn bie Rant'iche Bbilofephie fo groß, mas giebt ibr biefen Epoche machenben Ginfluß auf bas bentiche Gulturfeben, auf beutiche Bilbung und Entwicklung, mas ift ibr Grundgebante, ibr Brincip? Dan bat R. oft ale ben Cotrates (man fonnte vielleicht mit noch groferem Rechte ibn ben Cofrates und Blate in Giner Berfon nennen) ber neueren Beit bezeichnet und in ber That bat fein Unternehmen mit bem bes alten Gofrates in einer Begiebnng etwas febr Mebnliches, wenn er auch in anberer Beriebung fiber ben Standbunct bes Gofrates ungebeuer weit bingusgebt. Dan rubmt es tem Cofrates nach, baf er bie Bbilofopbie bom Simmel auf tie Erbe, in bie Baufer und auf ten Darft eingeführt, b. b. bag er ben Denfchen und namentlich bas moralifche Befen bes Meniden jum Mittelbunct und Sauptgegenftant feiner Bbilofophie gemacht babe. Das that Rant in feiner Art auch. Geine Borganger, Die bogmatifden Bbiloforben, batten bie Erfenntnis ber Dinge gefucht und bas geiftige Bermogen im Menichen, welches boch ber Trager aller Erfenntnis ift und alle Erfenntnis bebingt, babei ale gegeben porausgefest; bagegen ließ R. Die Dinge und alle bie Supothefer und Brincipien, burch bie man in bie Welt ber Dinge Ginbeit und Bufammenbang ju bringen fucte, junachft bei Grite liegen und unterfucte juerft ben Beift, ber boch man mag fagen, mas man will, ber Erager alles Rachbentens, aller Thatigfeit, aller Babrbeit, wo nicht felbft bie Babrbeit ift. Da biefe Untersuchung bes Beiftes, man mag fonft auch verfahren, wie man will, boch jebenfalls nur mittelft bes thatigen Geiftes felbft angestellt merben tann, fo bietet bie Rant'iche Bbilofopbie guerft bas großartige Schaufpiel bar, baf ber Beift fich felbft jum Gegenstanbe bat, bei fich ift, in feinem eigenen Elemente fich bewogt ober Product und producirende Thatigfeit jugleich ift. Wenn wir biefe Abstraction von jeber auferlichen Obiectivitat und biefe reine Begiebung bes Beiftes auf fein eigenes Befen ale Freiheit bezeichnen, fo tonnte man bie Rant'iche Bbilofophie auch bie Bbilofophie ber Freiheit nennen, wie benn auch bie 3bee ber Greibeit in allen Gpharen feiner Philosophie eine unentlich wichtige Rolle fpielt. Aber nm bestimmter zu erfennen, worin ber Rern ber Rant'ichen Philosophie gu fuchen ift, haben wir bie berichiebenen Gpharen bes Beiftes und bie bem entfprechenben Saupttbeile bes Rant'iden Guftems ju untericheiben. R. blieb babei fteben (vgl. Rritit ber Urtheilefraft, Ginleitung G. 15 unt 16), bag alle Geelenvermogen ober Fabigfeiten auf Die brei gurudgeführt werben: bas Erfenntnispermogen, bas Begebrungebermogen und bas Befühl ber Luft und Unluft und bag fich biefe nicht weiter aus einem gemeinichaftlichen Grunde ableiten laffen. Diefer Tricotomie bes Beiftes entfprechen bie brei Sauptwerte ber Rant'ichen Philosophie; indem bie Rritif ber reinen Bernunft bie Bebingungen, tie Grengen und bie Dethobe ber Ertenntnis, bie Rritit ber praftifchen Bernunft ben Billen und bie Rritif ber Urtheilsfraft befonbere bas Befübl, namentlich bas Befahl fur bas Schone und Erhabene unterfucht. Da bie Rritif ber reinen Bernunft mit bem Wefen ber Bbilofopbie am innigften gufammenbangt, bie Rritif ber praftifden Bernunft unmittelbar in bas Bebiet ber Babagogif übergreift, fo mogen über beite bier noch einige Bemertungen Blat finben, bie bagu bienen tonnen, Rant's Bebeutung fur bie Fortbilbung bes beutfchen Geiftes richtig an murbigen.

Alle Biffenicaften haben es mit ber Ertenntnis zu thun, indem fle fic alle bes Erfenntnisvermögens bebienen, um in bas Befen ber Dinge einzubringen, und fie unter856 Stant.

fcheiben fich nur burch bie Dejecte ven einander, auf weiche bie Ertenntnie angewandt wirb. Die Mathematif g. B. Ift bie Erfenntnis ber Grogen, Die Aftronomie bie Erfenntnie ber bimmlifchen Bewegungen, Die Bhofit bie Ertenninis ber Raturericeinungen; fo bat jebe befonbere Biffenfchaft ibr befonberes Object, mabrent fie alle barin eins find , ban fie fich jur Erforidung ber Dinge ber Ertenntnis betienen. Ge ift alfo flar , baf bie Babrbeit und ber Erfolg ieber Biffenicaft und iebes menichiichen Dentene überhaupt bavon abhangig ift, bag wir im Erfennen une ber rechten Brineipien und ber rechten Methobe bebienen; bag mir uns ber Bebingungen und ber Grengen ber Ertenntnisthatigfeit wohl bewußt werben, bag wir unfere Erkenntnis nicht anf Dinge richten, bie nicht erfennbar fint, und auch in ber Erfenntnis erfennbarer Dinge nicht folder Brincipien uns betienen, bie in ber Ratur tes Berftanbes nicht begruntet liegen. Go beftebt benn ble Rant'iche Bhliofophie bor allem in einer Rritif bes Grfenntniebermogene und gmar bee Erfenntniebermogene, wie es in fich ift, abgefeben von affer Erfahrung. Denn es banbett fich in biefer Rritif nicht um Erfahrungeertenntniffe, alfo weber um Ertenntniffe ber außeren Erfahrung, weiche bie Quelle ber Phofit, noch um Grienntniffe ber inneren Erfahrung, weiche bie Grundlage ber empiriiden Bindojogie ausmacht, fontern um metapholifde Erfenntniffe, bie ienfeite aller Grfahrung flegen.

R. felbft fagt bie Anfgaben feiner Rritif in ber Frage aufammen; Wie fint funthetifche Urtheile a priori moglich? Und in ber That erfennt man ans biefer Frage Die Bebentung ber Rant'iden Rritit, wenn man ben Ginn ter einzelnen, jum Theil fonberbaren Austrude, Die in bem Gate vortommen, richtig verftebt. All unfer Denten nnb Ertennen besteht aber aus Urtheilen, b. b. aus ber Berbindung von Begriffen mit einander nnb ber Ableitung von Begriffen aus einander. Die Urtbeile aller Art finb entweber analytifche Urtheile ober fonthetifche Urtheile, von benen bie erfteren blog erlauternb fint ober jum Inbalte ber Erfenntnis nichts bingutbun, fonbern nur bas, mas barin liegt, flarer und bestimmter hervorheben. Dagegen find bie fonthetischen Urtheile ermeiternb; fie pergroftern bie gegebene Erfenninis ober produciren etwas nenes fur ben Beift. Beiter unterscheibet R. bie Urthelie a priori und bie Urtheile a posteriori; ble Urtheile a posteriori find Erfahrungeurtheile, b. b. Urtheile, bie ber Denich aus ber Barnehmung und Erfahrung objectiver Ericheinungen ichopit; bagegen fint Urtheile a priori foiche, bie abgefeben von aller objectiven Erfahrung in ber reinen Bernunft als folder mit Rothwentigfeit vollzogen werben. Biernach untersucht R. in feiner Rritif ber reinen Bernunft bas reine Grenntnispermogen, wie es bem Denichen abgefeben bon aller Erfahrung innewohnt, in feiner productiven Rraft, fontbetifche Urtbeile ju fallen, und fucht feine Doglichfeit, feine Grangen, fein Befen und fein Berfahren an bestimmen. In wie weit ibm tiefe Bestimmung gelungen ift, tiefes naber angugeben, ift nicht Cache biefes Auffabes. Aber fo viel ift flar, bag er mit biefer Unterindung in bas Innerfte aller Bhilofophie und aller Biffenicaft, ja alles Rachbentens eingebrungen ift, benn bie Buruel aller menichlichen Birtfamteit, fofern fie fic pon bem Thierifden unterideibet, liegt in biefer Coopferfraft ber reinen Bernunfttbatlatelt. Babrent alfo bie Bbilofopbie, fo lange fie noch etwas anberes erforfchte, ale bas reine Ertenntnisvermogen, gleichfam noch in ber Frembe verweilte, fo ift fie mit tiefer Untersuchung in ihrer eigentlichen Bohnftatte, gleichfam bei fich felbft eingefehrt. Die Untersindung ber productiven Bernunftthatigfeit ift bie erfte unb lette Aufgabe ber eigentlichen Bhilofopbie, ibre mabre Aufgabe, mabrent alle anberen Unterfnehnngen nur ais Anwendung und praftifche Bemabrungen tiefer reinen Bernnnftprincipien tonnen betrachtet werben. Buften wir alfo von R. auch meiter nichte. ale bag querft burch ibn bie Bernunft gleichfam ihre Gintebr bei fich gehalten, bag er merft bas Erlenntnisvermogen jum Gegenstanbe feiner wiffenicaftlichen Unterfuchung gemacht und nach ber Ratur ber Ertenntnis, nach ihrer Doglichfeit, nach ihren Grengen und nach ihrer Dethobe geforicht bat, fo mußten wir ihn icon beshalb fur einen

hocht bebeutenden Bhilosphen halten, der in der Geschichte der Bhilosphie und somit auch aller anderen Wissenschaffen — benn die Philosophie ift der Kern aller Wissenschaften schaften — eine neue Epoche eröffnet.

Aber mit melder Birtuofitat bat er nun vollende viefe Aufgabe gelott! 3ch babe icon fruber bie Unabhangigfeit und Borausfetjungelofigfeit, mit welcher fich R. jeber Untersuchung mibmet, bervorgehoben. R. felbft batte von biefer absoiuten Greibeit ber philosophifden Unterfuchung bas flarfte Bewußtfein. Es finbet fich bieruber in ber Rritit ber reinen Bernunft (G. 57), unter anberem folgenbe Stelle: "Die Bernunft muß fich in allen ihren Unternehmungen ber Rritit unterwerfen und fann ber Freiheit berfeiben burch fein Berbot Abbruch thun, ohne fich feibft ju ichaben und einen ibr nachtheiligen Berbacht auf fich ju gieben. Da ift nun nichts fo michtig, nichts fo beilig, bas fich biefer prufenben und mufternben Durchfuchung, Die fein Anfeben ber Berion tennt, entziehen burfte. Auf biefer Freiheit beruht fogar Die Erifteng ber Bernunft. Die fein bictatorifches Anfeben bat, fonbern beren Musipruch jederzeit nichte ais bie Ginftimmung freier Burger ift, beren jeglicher feine Bebenflichfeiten, ja fogar fein Beto, obne Burudbalten, muß augern tonnen." Und bat es jemale einen freien, von aller auferen Auctorität und mare fie burd ben Bebrauch vieter Jahrhunderte gebeiligt gemefen, unabbangigen und burch fein Borurtheil gebtenbeten Dann gegeben, fo mar es Kant, und bat er biefe Rabiafeit ju einer freien Foricbung fraendwo bewahrt, fo ift es in ber Kritif ber reinen Bernunft gefcheben. Reine Auctoritat, fein Bertommen imponirt ibm bier: feine Gewohnheit feffeit ibn; er ftellt fich aang frei und porausfebungs. los ber Cache gegenuber, um bie es fich banbelt, er betrachtet nichts icon ale ausgemacht, fonbern alles bat erft bie Brobe ju befteben por bem Berftanbe und fich por ibm ju rechtfertigen. Go murten nicht blog bie feften Borausfehungen feiner bogmatifirenben Beitgenoffen in Frage geftellt, fonbern feibft fogenannte Dentgefebe, an bie fich bie forfchenten Dienichen feit vielen Jahrhunderten gewöhnt batten, in Zweifel gejogen. Go galt es feit Menichengebenten als ein Grundfat, baf ber Deuich burch grundliches Rachbeuten bas Wefen ber Dinge ertennen fonne. R. betrachtet biefen Grundfat ale eine biofe Borausfetung, ja er ertfart fie fur eine treige Boranefetung und macht bagegen ben Gat gettenb, bag ber Denich nur bie Ericheinungen ber Dinge, nicht bas Unfich berfelben, wie er bas Bejen ber Dinge bezeichnet, ertennen fonne. Ein eben foldes, theile mit Bewuntfein theile ohne Bewuntfein, von ben Denfchen jur Erforichung ber Dinge angewendetes Brincip ift bas Brincip ter Caufalitat, wonach jeter Beranterung ber Ratur eine Urfache ju Grunde flegen mune. Auch biefer Cat wird in fofern, ale ibm Objectivitat jugefdrieben wird, gelaugnet und bagegen behauptet. baf mir in ber Ratur nur eine Ericheinung nach ber anberen mabrnehmen, bag wir aber bon einer Berbinbung ber Erfdeinungen, Die Urfache und Birfung beißt, in ber Ratur feibft nichts finben, fontern bag mir biefe Begiehung ber Caufalitat aus unferem Berftanbe, mo fie fich als einer ber Stammbegriffe finbet, erft in bie Dinge hineinlegen. Um noch eins anzuführen, fo hat es bie Menfchheit wohl von Anbeginn für abfoint ausgemacht und fur über allen Zweifel erhaben angefebn, baft mir bie Dinge aufer und neben einanber und ebenfo bie Ericheinungen außer une nach einander warnehmen, und bag biefes Debeneinanderfein ber Dinge ober ber Raum und biefes Radeinanberfein ber Ericbeinungen ober bie Beit objective Gigenfchaften ber Ratur finb. Aber R. tagt auch biefes nicht gelten, fonbern fucht nachzuweifen, bag ber betrachtenbe Menich biefe Rategorien bes Raums und ber Beit nicht in ber Ratur gefunden, fondern fie erft hineingelegt bat, ober bag Raum und Zeit subjective Anschauungen find, welche a priori t. b. por aller Ersabrung im Berftanbe bes Denfchen find und bag ber Menfc mit biefen feinem Beifte von Sans aus immanenten Wefenheiten nur an bie Ratur berangebt und banach bie Ratur beurtheilt, etwa fo wie man mit einem Barometer an bie Luft berangebt, um bie Somere berfelben ju meffen. Go gebt es fort. Dit einer grengenlofen Unerhittlichfeit 858 Rant.

gebt er an alle folde verfefteten Borausfegungen bes Dentene beran, gerftort fie mit feinem icarfen Berftanbe, lost gieichfam alles Fefte burch feine Rritit auf, um aus ber fluffig geworbenen Daffe neue Rroftallifationen ber foridenben Bernunft bervorgeben au laffen. Er fangt fo bie Bbiloforbie pon verne an; er gertrummert bie gite Gebantenweit, um ohne alle Borausfetjung aus ber reinen Bernunft eine neue Gebantenwelt möglich ju machen und aufzubauen. Und beshaib fangt mit R. eine gang neue Gpoche ber Bhitofophie an und man fieht auch, bag bie Analogie, bie man gwijchen ibm und Gofrates finden will, nur eine febr oberflächliche ift. Denn wenn Gofrates ble Philofopbie auf bas Innere bee Denichen richtete, wie bas Rant auch thut, fo lagt er boch bie metaphofifden Dentprincipien und Dethoten unberührt, er bebient fich ibrer gang unbefangen und ohne ihre Bahrheit im geringften ju bezweifein, um ben Denichen auf fein Inneres bingumeifen und in ibm bas moralifde Bewnftifein ju erzeugen und gu ftarten; bagegen befteht ber Rern ber Rant'ichen Bhilofopbie gerabe in ber Rritit ber gewohnten Dentformen und Dentprincipien und in ber Unterfuchung von ber Doglidfeit und ben Grengen bee Dentoermogens, Der fabue Mann reißt bas Gubject von ber objectiven Beit tos und von ben Erfahrungen, Die es in Diefer gemacht bat, und betrachtet es in feiner reinen Bernunftigfeit. Es tommt unferes Grachtens, um Die Gpoche machenbe Groge bes Mannes richtig jn fcaten, gar nicht fo febr auf bie Refultate feiner Rritif an. Bieimehr wird man nach bem gegenwärtigen Standpuncte ber Phitofophie jugeben mußen, bag gar manche biefer Refultate einer neuen Rritit ju unterwerfen find und auf unerwiesenen Borausfehungen ruben. Go rubt ber Rant'iche Cat, bag wir nur bie Ericheinungen ber Dinge, nicht bas Anfich berfeiben ertennen tonnen, auf ber unerwiefenen Borausfepung, baft bas Anfich ober bas Befen ber Dinge in ber Bulle feiner Ericheinungen fich nicht offenbare, fonbern gleichfam binter ben Ericheinungen verborgen bleibe. Auch erbebt R. burch feine Concentration auf bie reine Bernunft bes Menichen ben fubjectioen Beift gu einer Abfolutheit empor, bei ber bas Moment ber Objectivitat fewohl nach ber Geite ber Ratnr ale nach bem gottlichen Befen bin gar febr in ben Sintergrund gebrangt und felbft verfummert wirb. Aber burch biefes und Alebnliches wird bie Grofe bes Mannes nicht im geringften angetaftet. Diefe Freiheit von aller außeren Auctoritat, Diefe abfolute Rubnheit ber Rritit, biefes reine Beruben auf ber bentenben Bernunft ift und bieibt ber abfointe Anfang einer feibftanbigen Bhilofopbie und wenn auch von bem Rant'iden Gufteme ber Bbilofopbie binfichtlich ber Refultate gieichfam fein Stein auf bem anbern bliebe, fo murbe bennoch R. in ber Phitosophie basfeibe bleiben, mas Copernicus in ber Aftronomie und Puther im reifgiofen Gianben.

5. Rant's moralifche und paragogifche Grundfage. Aber abgefeben von biefer geichichtlichen Bebeutung, Die Die Rant'iche Bbitofopbie fur Die Entwidlung bes Beiftes ewig behalten wirb, finden fich in ben binteriaffenen Schriften bes Bbilofopben eine gabilofe Menge fruchtbarer Bebanten, bie fur bas geiftige Leben und insbefondere auch fur bie Erziehung immer ihre Geltung behaupten werben. namentlich gitt biefes von feinen moralifchen Unichauungen, bie in feiner Grundiegung gur Detaphofit ber Gitten und in feiner Rritit ber praftifchen Bernunft niebergelegt finb. Alle Sittlichteit bes Denfchen berubt nach R. auf bem Billen; Die Gigenfchaft aber, Die ten Willen jum Billen macht, ift bie Greibeit. Babrbeit wollen und Frelfein ift ein und basfelbe. Riemant bat ben Begriff ber Freiheit icharfer beftimmt, als R. Ge liegen aber nach ihm im Begriff ber Freiheit zwei Momente, ein negatives und ein positives. Das negative Moment beißt auch Billfar und besteht barin, bag ich von teinem Befen anfer mir beftimmt werben tann, fonbern bie abfointe Doglichfeit in mir trage, aus mir alles ju machen, meiner Thatigfeit febwebe Richtung ju geben, mich jebem bingugeben, aber auch von jebem, fogar oon meinem eigenen leben ju abetrabiren, aifo im vollften Dage ber Schöpfer meiner eigenen geiftigen Erifteng gu fein und mich ale folden ju miffen. Aber bas zweite Moment ber Freiheit ift bas pofitive,

wonach ich nicht blindlinge und jufallig jebem Impule, ber an mich ober aus mir temmt, ju folgen babe, fonbern bem im Billen feibft liegenben Befet mit Bewuftfein gehorfam und folgfam fein foll. Diejes Grundgefet bes Billens, ans welchem beraus ber Denich fich frei beftimmen foll, ift aber nach R. in bem Gate ansgefprochen; Sauble fo, bag bie Marime beines Billens jebergeit gugleich bas Brincip einer allgemeinen Gejengebung werben tann, t. b. wolle und thue nur bas, mas auch alle anbern Denichen wollen und thun tonnten, ohne baß bie menfchliche Gemeinschaft gefahrbet murbe. Gin Bille ift nur baburd gut, bag er burd bas in ibm liegenbe Brincip beftimmt wird; nicht aber burd basjenige, mas er bemirtt. Freilich ift ber aute Wille auch tein bioger Bunfc, mobei man bie Banbe in ben Schog legen tonnte, fonbern ber gute Bille folieft bie Aufbietung aller Mittel ein, fo weit fie in unferer Gewalt finb, aber bann glangt auch ber gute Bille ais etwas, bas feinen vollen Berth in fic feibft bat, und bie mabre Bestimmung ber Bernunft wird baber barin besteben, ben guten Billen um fein felbfi millen in fich bervorzubringen. Ge ift aberall nichts in ber Belt, ja fiberhaupt auch aufer berfeiben ju benten möglich, mas ohne Ginfcbrantung für aut gebalten werben tonnte, ale ein auter Bille, und baber muß er ber lette Zwed bes Lebens und alles anbere, welchen Ramen und welche Bebeutung es auch haben moge, nur Mittel jur Bermirflichung bes guten Billene fein. Diefes im menfclichen Billen liegente und wirfente Allgemeine, bie allgemeine Dagime, tie jebergeit jugleich ale Brincip einer allgemeinen Gefetgebung bienen fonnte, bezeichnet R. auch als bie Bflicht und brudt baber fein Moralprincip auch fo aus: thue beine Pflicht um ber Bflicht millen. Die Bflicht ift fur R. bas Bochfie, worauf es bei allem menichlichen Banbein antommt, und mer baber feine Bflicht nicht um ber Bflicht willen thut, fontern um eines anbern willen, ber thut gar nicht feine Bflicht, benn er macht bie Bflicht zu einem Mittel fur einen antern Zwed, mabrent fie felbfi boch allein ber lette Zwed fein foll. (Bal, ben Artitel Ethit G. 301, 308, Die Rebaction). Es giebt gar mande Motive, burch welche ber Denfch fich ju Sandlungen beftimmen lagt, bie außerlich fo ansfeben, ale wenn fie Bflichterfüllungen maren, es aber nicht finb ; folde Motive find Furcht vor Strafe, Soffnung auf Lobn, überhaupt aber bie Rudficht auf meine individuelle Gludfeligfeit, auf mein perfonliches Boblergeben. Alle folche materiale Principien verwirft R. anie ftrengfte unt verfolgt baber bie fogenannte Biudfeligfeitelebre, wonach ich pflichtgetren banbein fell, um baburch gludlich zu merben, ale ein unmoralifches, auf Cacismus berubenbes Brincip in alle Bintel binein, in beneu es fich verfiedt, mit bewunderungemfirtiger Energie und furchtbarer Confequeng. 3mar laugnet er nicht, bag per Bollfommenheit bes Denfchen bie Gludfeligfeit mitgebore; ja er leitet aus bem Dieverhaltnis, welches gwifchen Gittlichfeit und Gilldfeligfeit befieht, Die wichtigfien Folgerungen fur bie Erifteng Gottes und Die Unfterbiidfeit ber menichlichen Geele ab. Auch giebt er gu, bag es in gewiffem Betracht Bflicht fei, für feine Gludfeligfeit gn forgen (vgl. Kritif ber praftifchen Bernunft, G. 223), theile weil bie Giudfeligfeit (wom ; B. Beididlichteit, Befuntheit, Reichthum gebort) Mittel jur Erfüllung unferer Bflicht enthalt, theile weil ber Dangei berfelben (s. B. Armut) Berfudungen enthatt, feine Pflicht gu übertreten. Aber feine Gludjeligfeit gu beforbern, lann unmittelbar niemale Bflicht, noch weniger ein Brincip aller Bflicht fein. Das oberfte But (ale bie erfte Bebingung bes bochiten Gute ifi Die Sittlichfeit; Die Gludieligfeit bagegen macht mar bas zweite Glement berfelben ane, bech fo, baft viefe nur bie moralifch bebingte, aber boch nothwendige Folge ber erfteren ift. Die fittliche Bflichterfallung ift ber abfointe Endamed alles menichlichen Santelne, bie Bludfeligfeit bochftene ein Dittel jum 3med; bie fittliche Bflichterfallung ift ber Grund ber menfdlichen Bollfommenbeit, Die Gladfeligfett bie Rolae biefes Grundes. Der Menich alfo, ber pflichtmafija banbelt, um gindfelig ju fein, fei es in biefem ober in jenem Leben, ber macht bas gum letten Zwede, mas boch unr ein Mittel aum Zwede fein foll, und aum Grunde ber Bolltommenbeit, mas bod nur eine Folge biefes Grundes fein tann, und verfehrt fo bas vernünftige Berhaltnis.

860 State

Ber alfo in feinem Sanbeln bas Brincip befolgt; thue beine Bflicht, bamit es bir mobl ergebe, ober perfaume beine Bflicht nicht, bamit es bir nicht übel ergebe, ber macht fein intividuelles Bobl und Bebe jum letten 3wede feiner gefammten Thatigfeit, ber betrachtet fein individuelles Glud ober Unglud ale etwas befferes und wichtigeres, benn bie allgemeinen und emigen Brincipien ber Bolltommenheit, Die in bem Billen ruben und fich geltent machen, ber macht überhaupt bie unvernünftige Unnahme, ale mare bas Allgemeine und Unendliche um bes endlichen Individuums und nicht vielmehr umgefebrt bas particulare Individuum um bes Unenbliden und Allgemeinen willen ba. Beil ber fittliche Denfch feine Pflicht erfult um ber Pflicht willen, fo balt R. auch bie individuelle Reigung für etwas unwefentliches bei ber Bflichterfüllung. 3ch foll bie Bflicht in jedem Salle thun aus Achtung por ber Bflicht und meine intiplieuellen Reigungen ober Abneigungen unter biefe Achtung gegen bie Bflicht gefangen geben, b. b. ich foll meine Bflicht nicht weniger thun, wenn ich vielleicht eine befondere individuelle Abneigung gegen bas Wert habe, und wenn ich umgefehrt eine Reigung bagu babe, fo foll ich mich burch bieft Reigung nicht bestimmen laffen, anberen burch bie Bflicht gebotenen Berten meine Thatigfeit beshalb ju entziehen, weil ich mich ju febr bem Amede meiner Refaung wibme. Der Begriff ber Bflicht forbert bon ber Sanblung objectip Uebereinstimmung mit bem Gefete, von ber Marime berfelben aber fubiectip Achtung por bem Gefet, ale Die alleinige Bestimungeart bes Billens burch basfelbe.

In bie fo bestimmte Sittlichfeit legt R. ben letzten Zwed bes Lebens und regulirt baber auch banach ben Gang ber Erziehung bes menichlichen Individuums, wovon wir

nur noch bas Befentlichfte anguführen haben.

Sants Grundige ber Jahaggelf finden wir in feinen von Nint herandzagebernen Forefrüngen über Jahaggelf. Teche find fie fehr fielde treight; es finnen fid viele Wieberchungen mu felbst Weberchrick im einzuen, auch fehr es un einer lichvollen Dernung ber Geranten. Doch enthalten fie eine fälle ber fochsten ber der lichte geriebe und fichigt von alle ber Gerante findruch, daß die filtlich Feriebet das leiter Sie aller Bitung und Treifenng fil. Das Enthim tiefer Bertelungen ift bafer ungesacht ihre franchen Aufgage ber der Abgagen beringen augemissellen und um bagn wen möglich augureigen, sohn wir bier aus bemfelben einige ber nichtigen Geranten betwee.

R. hat bon ber Ergiebung bie erhabenfte 3bee, bie man nur immer haben tann. Der Menich, fagt er, tann nur burd bie Ergiebung mabrhaft jum Menichen werben; baber ftedt hinter ber Ebucation bas große Gebeimnis ber Bolltommenheit ber menfchlichen Ratur. Die Borfebung bat gewollt (f. Rante Berte Bt. IX. G. 375) tag ber Deufch bas Bute aus fich felbft berausbringen foll und fpricht, fo ju fagen, jum Denichen: Gebe in bie Belt, ich habe bich ausgeruftet mit allen Anlagen jum Guten. Dir tommt'es gu, fie gu entwideln, und fo bangt bein eigenes Glud und Unglud von bir felbft ab. Gich felbft beffer machen, fich felbit cultiviren, Moralitat bei fich hervorbringen, bas foll ber Denich. Daber ift Die Ergiebung bas großefte Broblem, und bas fowerfte, mas bem Denfchen tann aufgegeben werben. Denn Ginficht hangt von ber Erziehung und Erziehung bangt wieber bon ber Ginficht ab. Daber fann bie Ergiebung auch nur nach und nach einen Schritt vorwarts thun, und nur baburch, bag eine Generation ihre Erfahrungen und Renntniffe ber folgenben überliefert, biefe wieber etwas binguthut, und es fo ber folgenben übergiebt, tann ein richtiger Begriff von ber Ergiebungeart entipringen. R. wirft bei biefer Belegenheit ben außerft fruchtbaren Bebanten bin, ohne ihn jeboch weiter au berfotgen: ob bie Ergiebung im einzelnen wohl bie Ausbildung ber Denichbeit im allgemeinen, burch ihre verschiedenen Generationen, nachahmen folle? Beil Die Entwidfung ber Raturanlagen bei bem Denichen nicht von feibft gefchiebt, fo ift alle Ergiebung eine Runft. Gewöhnlich aber ift ber Urfprung und ber Fortgang biefer Runft medanifd b. b. ohne Bian, nach gegebenen Umftanben geordnet, woburch wir erfabren, ob etwas bem Denfchen fcablich ober nuplich ift. Die Erziehungstunft muß aber

jubielos fein, b. b. einen bestimmten Blan verfolgen, wenn bie menfcliche Ratur fich entwideln foll, bag fie ihre Beftimmung erreiche. Diefe Beftimmung liegt aber nicht barin, bag bie Rinber in bie gegenwartige Belt, fo wie fie einmal ift, bineinpaffen, ionbern fie follen ber 3bee ber Menichbelt und beren ganger Beftimmung angemeffen erzogen werben. R. unterfcheitet nun nach ben beiben Sauptfactoren bes Denfchen mei Theile ber Ergiebung; Die phofifche Ergiebung und bie praftifche. Die phofifche Erziehung wird an einer Stelle ber Borlefungen (1X, G. 386) ale biejenige bezeichnet, bie ber Denich mit ben Thieren gemein bat, ober tie Berpflegung; obgleich er biefen Begriff ber phofifden Ergiebung meiterbin viel ansgebehnter faßt und gemigermaßen . (fo brudt er fich aus) and bie Cultur ber Geele mit bagu rechnet. Un einer anberen Stelle wieder rechnet er gu ber phofifden Ergiebung alle Einwirfungen bee Ergiebere, bei benen ber Bogling fich paffin verbalt. Die praftifche Graiebung aber ift bie Ergiebung jur Berfonlichfeit, Ergiebung eines frei banbelnben Befene, bas fich felbft erbalten und in ter Gefellicaft ein Glieb ausmachen, fur fich felbft aber einen inneren Berth haben tann. Die praftifche Ergiebung nennt R. biemeilen auch Bifbung ichlechtbin und untericheitet in biefem Begriff wieber einen negativen Theil, Die Disciplin, Die blog Gebler abhalt, und einen pofitiven ober bie Unterwelfung und Anführung. Die positive Bilbung besteht aber 1) aus ber icolaftifd-mechanischen Bilbung in Angebung ber Gefchidlichfeit, ift alfo biraftifch; 2) aus ber pragmatifchen in Anfebung ber Ringheit; und 3) aus ber moralifden in Anfebung ber Sittlichfeit.

Da Rant ben letten 3med bes Menfchen in bie fittliche Freihelt fest, fo muß er naturgemaß auch ben letten Smed ber Ergiebung in bie Ergiebung jur Sittlichfeit feben. R. hat bas Bewußtfein, bag bie Menfcheit auf biefem Ctantpunct ber moralifden Ergiebung noch feineswegs angefommen ift und mas er in biefer Begiebung fagt, wird wohl im gangen auch noch fur unfere Beit feine Bultigfeit haben. Er fagt aber: wir leben im Beitpuncte ter Disciplinirung, Guftur und Civilifirung, aber noch lange nicht in bem Zeitalter ber Moralifirung (IX, 381). Daber fomme es, bag bas Glud ber Staaten mit bem Glenbe ber Menichen machfe. Und es fei noch bie Frage, ob wir im roben Buftanbe, ba alle biefe Cultur bei une nicht ftatt fanbe, nicht gludlicher, ale in unferem jetigen Buftanbe fein murben. Denn wie tonne man ben Denfchen affidlich maden, wenn man ibn nicht fittlich und weife mache? Bas aber R. unter Moralifirung verftebt, brancht bier nicht ausführlicher bervorgehoben zu werben, ba oben feine moralifche Brinciplen bereits mitgetheilt worben finb. Es fommt bei ber mora-Uiden Ergiebung barauf an, bag ber Bogling bie Befinnung befomme, fich nur lauter gute Zwede ju ermablen, mabrent ibn bie Gultivirung ju allerlei Zweden gefchich macht. Gute 3mede find aber biejenigen, bie nothwendiger Beife von jebermanu gebilligt werben und bie auch ju gieicher Beit jebermanns 3mede fein fonnen. Die moralifche Cultur muß, ale aus ber inneren Freiheit bes Denfchen entfpringent, auf Darimen beruhen und man muß femit babin feben, bag bas Rind fich gewöhne, nach Dagimen, beren Billigfeit es felbft einfieht, und nicht nach auferen Triebfebern ju banbeln. Da biefe Maximen allgemeine Bestimmungen find, fo find fie eine Schrante gegen bie individuelle Billfur, Die R. mit Recht fur einen Feind mabrer Sittlichfeit balt. Daber gilt ibm als ein Gefet ber morglifden Ergiebung bie Gemobnung an Geborfam. 2mm Charafter eines Rinbes, fagt er in biefer Begiebung IX, 417, befonbere eines Schillers, gebort por allen Dingen Gehorfam. Diefer ift gwiefach : erftene ein Gehorfam gegen ben abfoluten, bann zweitens aber auch gegen ben fur vernünftig und gnt erfannten Billen eines Führere. Der Behorfam fann abgeleitet werben aus bem 3mange, und bann ift er abfolut. ober aus bem Butramen, und bann ift er bon ber anberen Art. Diefer freiwillige Beborfam Ift febr michtig, jener aber auch außerft nothwenblg, Inbem er bas Rind gur Erfüllung folder Gefene vorbereitet, Die es fünftigbin, ale Burger, erfüllen muß, wenn fie ihm auch gleich nicht gefallen. Ginen zweiten Banptzug in ber Grundung bes fittlichen Charaftere ber Ainter fest R. in bie Babrhaftigfeit und einen

britten in bie Gefelligfeit; namentlich balt er bie Babrhaftigfeit fur bas allerwesentliche erten ber Sittlicheit und erfart es fur eine ber michtigften und nothwentigften Ausgaden ber Erzieber, bie Kinder an Babrbaftigfeil ju gerobner ber Grieber, bie Kinder an Babrbaftigfeil ju gerobner

Da R. ben letten 3med ber Ergiebung in bie Morgliffrung bes Menichen fest, fo follte man erwarten, bag er bie Disciplinirung, bie Gultivirung und Cipllifirung und felbft bie phofifche Gultur ale Mittel gur Morgliffrung betrachten und in ben Dienft berfelben ftellen murbe, weil nur auf bicfe Beife feine Babagogit ju einem einbeitlichen Softeme fich erbeben murbe; aber wir finden biefe Ginbeit in beu Borleiungen über Babagogit feinesmege erreicht, ja nicht einmal erftrebt, vielmehr bie von R. angegebenen Theile ber Grgiebung mehr außerlich neben einander gestellt, obne baft ibre gegenfeitige Bochfelmirfung beftimmt bervorgeboben mare, Und ba R. bie ethifchen Birfungen namentlich ber Disciplin und bes Unterrichts nicht beutlich erfannt bat. fo entfteht ber meitere Dangel, bag bie Dittel, bie er jum 3mede ber fittlichen Bilbung bes Menichen anführt, nur febr barftig und unvollftanbig ericeinen tonnen. Bas que erft bie Disciplin betrifft, fo vermahrt fich &. ausbrudlich bagegen, bag man fich ihrer gu bebienen habe, um Moralitat ju begrunden. Die moralifche Gultur, fagt er IX. S: 415, muß fich auf Darimen grunden, nicht auf Disciplin. Die Disciplin verbinbert bie Ungrten, jene bilbet bie Denfungeart. Durch Disciplin bleibe nur eine Ungewohnheit fibrig, bie boch auch mit ben Jahren verlofche. Wenn man Moralität granben wolle (vgl. IX., 416), fo muße man nicht ftrafen. Moralität fei etwas fo beiliges und erhabenes, bag man fie nicht fo wegwerfen und mit Disciplin in einen Rang feten burfe. Gewiß wird man nicht laugnen fonnen, bag biefe Behauptungen etwas einseitiges haben und ben bofitiven Zwed, ben bie richtige Disciplin ju verfolgen bat, vertennen. Denn wenn bie Disciplin im gangen auch in ber That ein negatives Beprage bat und auf Begahmung und Beidranfung bes Boglinge binauslauft, fo verfolgt fie babei boch allein ben 3med, burd Befdrantung tes außeren Denichen ben inneren Menichen frei ju machen, alfo burch Begahmung ber Ginnlichfeit, ber Billfür und Gelbftincht bes angeren Denichen bem inneren Denichen Raum ju verichaffen, feine moralifde Greibeit zu entwideln, allo ben Menichen gleichiam genen fich felbft ju fonten. Bie man einem Ummunbigen einen Bormund bestellt, ber bas Bermogen besfelben nach bestem Biffen und Bewiffen vermaltet, weil ber Unmfindige noch nicht bie Ginficht und Fabigleit befitt, um es felbft thun zu tonnen, fo banbelt ber Ergieber, ber bie Disciplin auslibt und in biefer Gunction firaft und afichtiat, im Ginne und Intereffe ber moralifchen Freiheit bes Boglings, weil biefer bie moralifche Freiheit noch nicht felbft in binlauglichem Dage verfteht und ausuben tann. Der Zwang ift alfo in ber Disciplin nur icheinbar; vielmehr ift bie mabre Disciplin eine hinmegraumung bes Zwange, welcher ber moralifden Freiheit bes Boglinge burch Ginnlichfeit und Willfür angethan wird, und baber ein mefentliches und unentbehrliches Mittel ber Moralifirung. Obgleich nun aber tiefer lebenbige Bufammenhang zwijchen Dieciplin und Sittlichfeit in Rante pabagogifden Borlefungen nicht bervorgehoben ift , fo tonnen wir boch ben bisciplinarifden Borfdriften, bie gogeben werben, meiftentheils unfere vollfte Billigung nicht verfagen. R. verlangt mit Recht, bag ble Rinter von Jugent auf einer ftrengen Disciplin unterworfen werben; Die Berabfaumung ber Disciplin fei, fagt er, ein weit größeres lebel, ale bie Berabfaumung ber Gultur, benn bieje tonne man fpater nachholen, bagegen laffe fich Bilbbeit, wenn bieje einmal burch eine fchlaffe Dieciplin fich eingewurzelt habe, niemals mieber wegbringen. Die Disciplin befteht barin, bag man ben unvernunftigen Billen ber Rinber beidranft. Befchieht bas nicht nnb zwar von ber frubeften Jugent an, jo werben fie vergogen. Berftanbigen Bunfchen bes Rinbes foll man willfabren, unberftanbigen mit gestiafeit und Confequeng entgegentreten. Gewöhnlich verfaumen bie Ergieber und befonbere bie Datter in biefer Begiebung ibre Bflicht bei ber erften Erziebung. Dag man 1. B. bem Rinte, wenn es foreit, gleich ju bulfe tommt, bas ift febr fcablich (IX, 391) und gewöhnlich bas erfte

k 863

Die Dieciplinirung greift auch febr in ben Theil ber Ergiebung ein, ben R. mit bem Ramen ber phyfifchen Erziehung bezeichnet. Gin Sanptgrundfat Rante in Bezug auf bie Behandlung ber phyfifden Ratur ber Rinber ift bas Brincip ber Abbartung, worauf er febr oft gurudtommt. Ift je bie Runft, fagt er, in ber Erziebung erlaubt, fo ift es allein bie ber Abbartung (G. 890). Gine barte Ergiebung bient febr gur Startung bes Rorpers. Mule Gemachlichfeit ift ju binbern. Bas fonft jur Bilbung und Entwidlung bes forperlichen Factors bes Menfchen ju thun ift, bezieht fich nach R. (G. 399) entweber auf ben Bebrauch ber willfürlichen Bewegung ober ber Ginnesorgane. In beiberlei Begiebung bat R. basjenige, mas Rouffean und Bafebow über ble forperliche Erziehung jur Geltung gebracht haben, forgfältig beachtet und warm empfohlen. Bas ten Gebrauch ber willfarlichen Bewegung betrifft, fo tommt es barauf an, baf fic bas Rint immer felbft belfe. Dagn gebore Starte, Beichidflichfeit, hurtigfeit, Cicherheit; 3. B. bag man auf fcmalen Stegen, auf fteilen Boben, wo man eine Diefe por fich fiebt, auf einer fowantenten Unterlage, geben tonne. Bur Ctarfung bes Rorpers empfiehlt er befonbers bas Laufen ale eine febr gefunde Uebung; auch bas Springen, Beben, Tragen, Die Schlenber, bas Berfen nach bem Riele, bas Ringen, ben Bettlauf und alle bergleichen Uebungen balt er fur febr zwedmaßig. Die Uebung im Berfen, theils weit ju merfen, theils auch ju treffen, bat auch bie Uebung ber Ginne, befondere bee Augenmages mit jur Abficht. Darum balt er auch tae Ballipiel fur fo gut. Ueberhaupt feien blejenigen Spiele bie beften, bei welchen neben ben Grercitlen ber Gefdidlichfeit auch Uebungen ber Ginne bingutommen, g. B. Die Uebung bes Mugenmaßes, über Beite, Große und Broportion richtig ju urtheilen, bie Lage ber Derter nach ben Beltgegenben ju finben u. f. m. Auch folche Spiele empfiehlt er jur Bilbung ber Ginne, bei benen einer ber Ginne aufer Thatigleit gefett mirb, weil man bann bie anderen um fo mehr anftrengen muß, um fich belfen gu tonnen. Gin Spiel ber Art ift bas Blinbefubipiel, mobei bie Mugen verbunten merben und bann gewiße Zwede und Berrichtungen, 3. B. einen ju fuchen, mit Gulfe bes Gebors und bes Gefühls ausgeführt werben follen. Diefes Spiel tannten ichon ble Griechen und nannten es autoda, wie benn überhaupt alles, mas bie Griechen gur Starfung, Uebung und Bericonerung bes Rorpers und feiner Organe thaten, ffir alle Beiten mufterbaft erfcbeinen muß.

 864 Rent.

lernen folle. Das bewirft eine gang verfehrte Richtung. Das Rind foll fpielen, es foll Erholungestunden baben, aber es mun auch arbeiten lernen. Der Denich fei, fagt er, obnebin nur ju febr jur Unthatigfeit geneigt und je mehr er gefaulengt babe, befto fdwerer entichließe er fich bagu, ju arbeiten. Er fpricht ben Bebanten aus, bag ine. besondere bie Schule bie Aufgabe bat, in ben Boglingen bie Reigung jur Arbeit gn cultiolren. In ber That giebt es faft nichte, mas einen fo großen Werth fur ben Denichen batte, ale Die Liebe und Gewöhnung gur Arbeit; nur baburd bringt er es ju etwas in bem Beltwefen, bewahrt fich bor taufent unfittlichen Berirrungen und fichert fic ble munichenemerthe Rube bee Gemuthe. Benn eine Goule alfo auch nur bas Gine erreichte, bag fie ihre Boglinge an Arbeit gewöhnte, fo batte fie fcon ein Großes erreicht. Demnach muß alles vermieben merten, mas ben Trieb gur Arbeitfamteit abftumpfen tann. In Diefer Beglebung marnt &. febr bor bem Romantefen, ba man bavon feinen weiteren Gebrauch macht, als bag man in bem Mugenblide, mo man ben Roman liest, fich unterhalt. Es fehlt beim Romanlefen an einem vernunftigen 3mede, baber verweichlicht es ben Denichen und fcmacht auch feine Geelentrafte 1. B. bas Gebachtnis, benn ce mare laderlid. Romane bebalten und fie anberen wieber ergablen gu wollen (IX, 407 u. 408).

Bas bie freie Gultur ber Bemutholrafte betrifft, fo unterfcheibet R. Die unteren und bie oberen Gemuthefrafte und verlangt, bag bie unteren nur in Rudficht auf ble oberen eultivirt merten, 3. B. bas Gebachtnis in Rudficht auf bie Beurtheilungefraft und bie Ginbilbungefraft jum Bortheile bes Berftanbes. Berftand , Urtheilefraft und Bernunft find ihm ble oberen Geelenfrafte. Den Berftant erflart er bei biefer Belegenbelt (IX, 406) als bie Erfenntnie bes Allgemeinen, bie Urtbeilofraft ale bie Unwenbung bes Allgemeinen auf bas Befontere und bie Bernunft ale bas Bermogen, bie Berfnüpfung bes Allgemeinen mit bem Befonberen eingufeben. Auf Die Musbilbung biefer boberen Bermogen tommt es alfo an. Wenn baber auch bie Gultur bes Gebachtnifice febr nothwendig ift und ber Musfrruch: "tantum scimus, quantum memoria tonemus" feine polle Richtigfeit bat, fo muß man bas Gebachtnis bod nur mit folden Dingen beichaftigen, an benen une gelegen ift, bag wir fle behalten, und bie auf bas wirfliche Leben Begiebung baben (IX. 403). Bon Dingen, Die man bion ju einem fanftigen Examen ober in Rudficht auf Die futuram oblivionem iernt, ift R. barum gar fein Freund; beshalb empfiehlt er es auch, bas Bocabeinlernen in einer fremben Sprache gleich bem Autor anguschliegen, ben man mit ber Jugend gerabe liest. Das Bebachtnis beruht aber auf ber Aufmerffamteit und tiefe mnft allgemein geftartt merben. Berftrenung ift ber Feind aller Ergiebung.

Ueber bie Gultur ber oberen Seelenfrafte bebe ich nur bas Bichtigfte aus ben Borlefungen bervor und namentlich basjenige, mas auch jest noch bie vollfte Beachtung verbient. Da ber Berftant bas Bermogen bes Allgemeinen ift, fo fann er nur baburch gebildet merben, bag man theils aus einer Gulle bon Gingelnheiten bas Bemeinfame berausbebt, theile umgelehrt bas gegebene Allgemeine auf bas Gingelne anwenbet. Darum ift bie Grammatit felbft fur ben Anfanger eine fo vortreffliche Berftanbeebiibung, indem man Beifpiele anführt fur ble Regel (bas Mugemeine), ober umgefebrt fur bie einzelnen falle bie Reget auffindet (IX, 411). Auf bie profitice Bermenbung eines gegebenen Mugemeinen legt R. überhaupt einen unbedingten Berth. Die Bemuthefrafte, fagt er (IX, 412), werben am besten baburd cuitivirt, wenn man bas alles felbft thut, mas man ielften will, 3. B. wenn man bie grammatifche Regel, bie man gelernt hat, gleich in Auslibung bringt. Dan verfteht anch eine Lanbfarte am beften, wenn man fie felbft verfertigen fann. Das Berfteben bat jum größten Gulfemittel bas Bervorbringen. Dan fernt bas am granblichften und bebalt bas am beften. was man gleichsam aus fich felbft iernt. Diefe lettere Borfdrift wenbet R, namentlich auch auf bie Ausbildung ber Bernunft an. Dan mufe babin feben, baf man nicht Rant. 865

Bernunftertenntniffe in bie Schiller hineintrage, fonbern biefelben aus ihnen berausbole. Bei ber Musbildung ber Bernunft muße man baber fofratifc verfahren. Belden Berth übrigens bie einzelnen Unterrichtsmittel fur bie Ausbildung bes Beiftes haben, in welches Berhaltnis fie ju einander ju ftellen und wie fie ju behandeln find, um ten vernunftigen Befammizwed ber Erziehung zu erreichen, furz von ber eigentlichen Unterrichtslehre finden fich in ber Rant'ichen Badagogit nur einzelne und ifolirt ftebenbe Bemerkungen, bie wir hier nicht weiter herausheben wollen. Dben ift auch ichon bemertt, bag R. Die ethifche Wirtung jebes Unterrichts, wenn er in ber rechten Art ertheilt wird, nicht besonders beachtet, eben fo wenig als die ethische Birtung einer vernünftig geleiteten Disciplin. Diefem Umftanbe haben wir es baber auch augufdreiben, bag in feiner Babagogit, fo febr biefelbe von einem eblen moralifchen Beifte getragen wird und bie Moralifirung bes Denfchen ale ben letten Zwed aller Erziehung hinftellt, boch nur febr wenige Mittel gur Erzielung ber moralifden Cultur ausbrudlich hervorgehoben werben. Das eine biefer Mittel besteht in ber Borführung von guten Beifpielen und bas andere in ber Aneignung von moralifden Darimen. Die Beifpiele, burch beren Borführung bie Liebe jum Guten und jur Pflicht in ben Boglingen erwedt werben foll, find junachft Beifpiele aus ber Befchichte, boch find bie Beifpiele bes Guten. Die bas Rind an ben Eltern und Lebrern beobachtet, in mander Begiebung gur moralifden Gultur noch wirtfamer. Sandlungen, in benen fich bie 3bee bes Buten in irgend einer Form verleiblicht bat, wirfen auf ben, ber fie beobachtet, por allem aber auf bie noch empfänglichere Jugend verebelnt und beffernb ein, und man muß baber R. vollfommen beiftimmen, wenn er Anfchauung und Beobachtung guter Menichen und guter Sandlungen für ein moralifches Culturmittel balt. Ein eben fo großes und mohl noch größeres Bewicht legt er aber auf bie Beibringung von moralifden Marimen. Wie er felbft nach moralifden Marimen banbelte und erft bann feft und ficher in bestimmten moralifden Bandlungen mar, wenn er bie entfpredenben Marimen ergriffen batte, fo fucte er auch bie moralifche Cultur ber Jugenb auf Maximen ju begrunden. Er munichte baber, bag bie ber Jugend nabe liegenben Maximen in einer Art Ratechismus bes Rechts zusammengestellt wurben. Diefer mußte, meinte er, Falle enthalten, bie popular maren, fich im gemeinen Leben gutragen und bei benen immer bie Frage ungefucht eintrate, ob etwas recht fei ober nicht (IX, 427); 3. B. wenn jemand, ber beute feinem Creditor bezahlen foll, burch ben Unblid eines Rothleibenben gerührt wird und ihm bie Summe, Die er fculbig ift und nun bezahlen follte, bingiebt: ift bas recht ober nicht? Rein! es ift unrecht, benn ich muß frei fein, wenn ich Boblthaten thun will. Und, wenn ich bas Gelb bem Armen gebe, fo thue ich ein verdienftliches Wert; bezahle ich aber meine Schuld, fo thue ich ein fculbiges Bert. Man follte meinen, R. hatte biernach in beiberlei Begiehung - nämlich in Rudficht auf die moralifden Beifpiele und in Bezug auf die moralifden Marimen - auf Die Bibel und Die driftliche Religion als ein Sauptmittel ber moralischen Erziehung gelangen mußen. Die abstractrationalistische Strömung jener Zeit und bie baraus entspringenbe Scheu por bem Uebernaturlichen und Bunberbaren lagt aber ben fcarffinnigen Philosophen vertennen, welch reiches und wirksames Bilbungsmittel fur bie Moral in ben biblifden Befdichten und in ber biblifden Lehre liegt. Geine eigene Jugenbergiehung, in welcher feine moralifche Gefinnung burch ben Religionsunterricht und bas religiofe Beifpiel begrundet murbe, hatte ihn ichon eines andern belehren tonnen. Aber in biefem einen Buncte ift ihm fein eigenes Leben nicht mafigebend fur feine pabagogifden Daximen gemefen, mabrent er fonft wohl alle Borfdriften fur bie moralifche Cultur, Die er in feinen pabagogifden Borlefungen aufftellt, auf fich felbft in ber mufterhafteften Beife angewandt bat.

6) Kant als Mufter ber Selbsterziehung. Wir haben schon oben bemerkt, baß sein Leben ein Muster von Selbsterziehung war, und wollen biese Behauptung zum Barg, angefiopatie. III.

Chluffe biefer Abbanbiung noch naber begrunben. Rung Gifcher " bemerft über Rante Berfoulidteit, baf es zwei Grundzuge find, welche feinen Charafter bis in feine Gingelnheiten binein auspragen und fich in blefem Charafter auf eine feltene Beife berbinben und vollenben, namlich ber Ginn fur perfonliche Unabbangigteit und maleid für bie pfinctlichfte Gefemmafiateit. Dan muß tiefes maeben, maleid aber auch bemerten, baß beibe Grunbguge in bem einen Begriffe ber fittlichen Freibeit enthalten fint, von welcher R. ein fo glangentes Dufter aufftellt, baf wir Dentfchen foen um beswillen auf biefen großen Dann ftolg fein fonnten. Gur ben Ergieber und fur ben Bogling bietet er überbies ein Dufter ber Gelbfterziehung bar, welches nicht inftructiver fein tonnte. Wenn wir aber behaupten, bag Rante Leben von bem Brincip ber fittlichen Freiheit beftimmt gewesen fei, fo finben wir bie Freiheit barin, baß er fein leben möglichft unabhangig von anderen Denichen und von außeren Berbaltniffen von innen beraus beftimmte und pragnifirte: Die Cittlichfeit aber barin, bag er babei in feiner Art willfiirlich und felbftfuchtig verfuhr, fonbern ben moralifden Marimen, bie ibm bie praftifde Bernunft an bie Bant gab, ben ftrengften Beborfam leiftete. Rante Leben ift ein bochft lebrreiches Beifpiel von ber Babrbeit, bag man bei aller Abhangigfeit von ber Ratur und von ben Menfchen boch ein überaus unabhangiger Dann fein ober fich boch bagu machen fann. Der unabhangigfte Menfch ift wenigftens in fo fern abbangig, ale er einen Rorper an fich tragt, für beffen Gefuntbeit unt Erhaltung er Rabrung, Rleibung, Bobnung unt viele anbere Beburfniffe notbig bat. Wie abbangig ift alfo von Sane aus ber Arme und ber Comadlide! Rante großes Beifpiel zeigt aber, wie ein Denich trop Armut und Schwächlichteit fich frei und unabhangig machen fann. R. war von Saus aus febr burftig und bod wie unabhangig bielt er fich baburd, bag er mit ftarfem Billen auf alles, mas er nicht haben tonnte, Bergicht leiftete, ja wie mußte er felbft bie größten Binterniffe fo ju behandeln, bag er burch biefelben - wenn auch auf Umwegen - boch nur um fo ficherer an feinem Lebenstiele tommen tonnte. Mit wie großer Entbebrung hatte er in feiner Jugenbzeit ju fampfen und wie ftarfte bas bod feinen Willen und lebite ibn, fich auf bie eigene Rraft zu verlaffen. Bie gern mare er nach feiner Stubienzeit in Ronigeberg geblieben, um ale Docent aufgutreten; aber er tonnte fich wegen feiner Mittellofiafeit bort nicht balten und murbe 9 Jahre lang Sauslebrer, mußte aber in biefem fo befdrantten Leben reiche geiftige Mittel und Rrafte ju fammeln, um fic ju einem nur um fo glangenberen afabemifden Docenten auszubilben. Und als er entlich Docent geworten mar, ba gieng es ibm and bann noch trube genug, aber er mußte fich burch ftrenge Sparfamfeit und Ablegung jeber falfchen Com aufrecht ju erhalten. In feinen Dagifterjahren mar fein einziger Rod foon fo abgetragen, bag es einige feiner mobibabenben freunte fur notbig erachteten, ibm auf eine febr biscrete Art Gelb gu einer neuen Rieibung angutragen. R. folug aber biefes Anerbieten ans und freute fich noch in feinem boberen Alter barüber, bait ere gethan und bae Anftofige einer folechten, aber bod reinen Rleibung ber brudenben Laft ber Coulb und Abbangigfeit von anteren Denfchen vorgezogen babe. Er pries fic baber auch gludlich, bag er niemals in feinem Leben irgent einem Menfchen einen Beller fouibig geblieben fei. Er ertiarte bie Unabbangigfest fur bie Grundlage alles Lebensglude und verficherte, bag es ibn von jeber viel gludlicher gemacht babe, ju entbebren, ais burch ben Genug ber Gouibner eines anberen an werben. Muffer ber willigen Bergichtlei. ftung auf allerlei Benuffe, Die er nun einmal nicht haben fonnte, mar es bie Gparfamteit, bie ibm biefe ofenomifde Unabbangigfeit von anberen Denfchen moglich machte; es mar eine feiner moralifden Darimen, bag man feine unnugen Musgaben machen

<sup>\*)</sup> Immanuel Raut, Entwicklungsgeschiebte nub Enferm ber feitlichen Bildefephie, Mannheim 1860. Diefes mit Liebe und gründlicher Ginfich gearbeitete Bert tam allen, bie jum Studium ber Rautifen Bildefe eines Füberes bedürfen, anfb befte empfohen verben.

Stant. 867

völles, b. beine siche Musaden, vie feinem vernäufzigen Gwed haben. Wenn aber Affrigietei die Sopraimatif ihr bie Mitte jussissen Affraerendung und best gertäret, do gibt biefes für bei Sparfumtit Aman, die jugich Freigebigfeit war, im wollem Musah. Die in jein die Gebensigke hatet R. erfellich seine Mitte gemag, um fich feitht zu erschaften von den die beide die Berteile geste anderer formte baber nicht wech die Architecten Freiste gegen abere formte baber nicht wech genand, wechte eine die geste der Berteile gegen aberet feinem bestehnlich wer der Sparfund gestehn die geste der die bei der Leite gestehn der die gestehn d

Gin gweites Sinberuis, weiches Raute Unabbangigfeit und freie Entwidlung mefentlich batte bemmen fonnen, mar fem fcmachiicher Rorper; aber wie bat er auch über biefes Sinbernis ben enticheivenbften Gieg bavon getragen! Er ordnete fein ganges Leben auf bas ftrengfte unter bas Goftem ber Befundheiteregein, Die er fich felbft auf Grund einer fortwährenben, bochft forgfaltigen Beebachtung feiner forperliden Stimmungen ausgebildet und fefigeftellt hatte. Unter feinen Befundheiteregein mar bie oberfte Richt. verweichlichung bes Rorpers; fobaun Dagigfeit, Enthaltfamteit unt Regelmäßigfeit. Ru ben wichtigften Starfungemitteln fur feine Befuntheit geborte ber tagiiche Bennft ber freien Luft und ftarte Bewegung, und er gieng baber grunbfatich taglich 1 bie 2 Stunden fragieren und zwar bei gutem und ichtechtem Better, bei Bise und froft, ia felbft wenn Gie und Gonee bie Wege boch bebedten. Augerbem aber batte fein Bemuth eine große Bewalt über feinen Rorper, wie feine Abbandlung von ber Dacht bee Gemuthe, burch ben blogen Borfat feiner franthaften Gefühle Deifter gu merben, beweist. Er mußte burch feine Charafterftarte felbft franthafte Buftanbe feines Rorpers für feine geiftige Arbeit unfchabiich ju machen. Wem nun R. fcon gegen bie Bemmniffe bee Schidfale, wogu Armit und fcwachliche Befunbbeit geboren, feine moralifche Unabbangigfeit fo bestimmt gettenb au maden mufite, fo gestaltete er fein Leben in folden Spharen, in benen ber Denich von Sans aus freier berfügen tann, erft recht ben Grunpfaten ber bon ibm erfannten Gittichfeit geman. Er mar ein treuer Greund. ein gehorfamer Unterthan und bie allgemeinen Tugenben, bie ber Denfch gegen feinen Rebenmenidien anstufiben bat, befag er in bobem Dafe. Go muß man, um unter vielem nur eine bervorzuheben, feine ftrenge Bahrhaftigfeit bewundern. Gelbft im Scherte Unmabrbeiten an fagen, bieit er unter feiner Burbe; auch bie fogenannte Roth. iage bieft er unter allen Umftanben fur unerfaubt. Geine Borte maren ftete ein trener Spiegei feiner Bebanten. Er fprach feine Anfichten offen aus und icheute feinen Biberfpruch; ba er aber ftete nur bas Intereffe ber Babrbeit verfocht und von feibftfüchtigem Chrgeis frei mar, fo biieb er felbft im Streite immer rubig und flar.

- Land

Minnett man men noch dazus, des beiere felisite, erbentliche, tegenbesche, paereiche em derenfliche Wannet einer der fechafftunfligen abm aundhängighem Gefter war, bie beide die derbe jemals gertragen hat, so wieb man of degerfellich flieden, des son ihm eine mann einer Verfüglicheren und mit ihm tem ganzen gefüßen Welchefen einen Innyelfe aggeben hat, welfen Weiserdonen sich auf zie eine gemannet erfrechen und his gewig bis auf gilt ein genammen einer Denmark und ein Anterie erfrechen werten. Die bandbarer Nachmelt im konnten den Genammel im Kningsberg errichter; der ein unwerganhigherer Denmalb und er felbs fich in wen dellie felung Kningsberg der felung der ein unwerganhigherer Denmalb und er felbs fich in wen dellie felung Kningsberg der felung der ein unwerganhigherer Denmalb und er felbs fich in wen dellie felung Kningsberg der felung der

Dr. Deinhardt.

 Borbifbes gewonnen und burd bie Berebrung ber Rirde in ben Reiben ber Beiligen eine Stelle erhalten. Bas bie Wiffenichaft nach ibm in fieben Jahrhunderten gefcaffen, bat bie Dantbarteit ber Rachwelt mehr ober weniger auf feine Beranftaltungen gurudgeführt. "Rarl mar ber Deifter bes Mittelalters, ber bie Denfcheit burd bie Bufte ber Barbarei gludlich bindurchführte und ihr einen nenen Cober von politifchen, firchlichen, burgerlichen Conftitutionen gab. In feinem theofratifden Reiche ftellte fic ber erfte Berfuch bes Mittelaltere bar, ben neuen Bund ber Gefchichte aufzurichten, Gein fterbenbes Muge fab eine unendliche Culturreibe breifacher Bollergruppen, ber Germanen, Romanen und Clamen, bie in Die fernften Dammerungen ber Butunft vor fich fteben. Bor Rarle Grofe und ber welthiftorifden Bereutung bee Brobbeten, ber er mar , berringert fich ber Rubm Alexanders, Cafare, Trajans, und ber frate jener neaativen Rraft Rapoleous, und fein icopferifches, gufammenfaffenbes, fammelnbes, Reime ausftreuentes Genie wird zu einem einzigen Phanomen ber Gefchichte, weil er bie Geligteit bes Schaffens nicht, wie fonft ben Sterblichen bestimmt ift, burch eine Marterfrone bufte" (Gregorovine, Gefdichte ber Stadt Rom im Mittelalter, III. S. 20).

Auch in ber Geschichte ber Babagogit nimmt er eine hochft bedeutsame Stelle ein. Setten durfte ein herrscher seinem Berufe, für die Bildung der unter seiner Leitung Stehenden zu sorgen, mit gleicher Weishett und Entschiedencheit entsprochen, setten einer widerstrebenden Berhältniffen mit größerer Kraft seinen Willen aufgenötigt und aus hartem Boben rafcher fröhliche Saaten hervorgerusen haben. Betrachten wir jeht, indem wir andere Seiten seiner Thätigkeit in einer sunfungen um Volksbildung und Jugendunterricht. Wir werben hierbei uns vergegenwärtigen mußen: 1) was Karl vorsamb, 2) was er wolkte, 3) wie er wirkte, 4) was er vollbrachte.

Bas Rarl vorfant. Die germanifchen Bolter, an teren Gpipe er trat, und bie er zu vereinigen unternahm, maren junachft noch mannigfach gefpalten burch Glauben und Bilbung, burd Rechtebrauch und Sitte, burch Beburfniffe und Beftrebungen: bie einen feit Jahrhunderten abgelost von tem Boben ber Beimat und ben leberlieferungen ber alten Beiten, bie anbern noch fest wurzelnb in ber vaterlanbifden Erbe und gab bemahrent, mas auf biefer entwidelt morben; bie einen von ber romifchdriftlichen Bilbung langft ergriffen und jum Theil fcon mit ben Bevolterungen ber in ben Sturmen ber Boltermanberung eroberten ganber verfcmolgen, bie anbern noch in ungebrochener beibnifder Bilbbeit und jeben milbernten ober umbilbenben Ginfluft von jener Geite fchroff abwehrenb. Die Rirche, welche bie Aufgabe ju haben fchien, bie Gegenfate auszugleichen und Berbindungen einzuleiten, war noch nicht gu burch: greifenten Erfolgen gelangt, und wie fie noch taum verfucht hatte, in ben lanbern gwifden Wefer und Elbe feften guf gu faffen, fo mar ihre Birtfamteit auch in ben foon gewonnenen Gebieten zum Theil noch immer eine febr zweifelhafte, eine andere bei ben Babern und Allemannen, eine andere bei ben Thuringern und Beffen, eine andere bei ben auftrafifchen, eine andere wieber bei ben neuftrifden franten, wie benn felbft ba, wo fie noch in ber romifchen Beit fefte Ordnungen geschaffen und unter ben Berrüttungen ber Frantenberrichaft ihren Befit erweitert und einen machtigen Ginflug auf alle Richtungen bes Lebens gewonnen batte, vieles boch wirr burch einander lag. Die römifche Bilbung und Literatur batte gerabe in ben frantifden Lantern weniger ale in anbern Theilen bes gerfallenen Beltreiche lebenbig unt ftetig fortguwirten vermocht und war in ber zweiten Salfte bes achten Jahrhunterte bis auf einzelne Ueberrefte verschwunden. Inbes bot fich fur Raris geniale Ratur auch wieber manches ermuthigende und unterfrügende bar. Die Ginigung ber germanischen Bolfer mar, burch Rarl Martell und Bivin mit Graft und Rlugbeit eingeleitet; Die frantifche Rirche burch ben erfteren beraubt und in arge Berweltlichung gefturat, batte unter Bipin, ju berfelben Beit, wo Bonifacius öftlich vom Rheine fein großes Wert ju Ente führte, aus

ibrem Berfall jum Theil fich wieber aufgerichtet und burch bit fefter gefnüpfte Berbinbung mit Rom, melde Bipin jur Rechtfertigung feiner Ufurbation brauchte, fur ihr Balten bobere Giderbeit und neue Impulfe erhalten. Bie fowach bann auch immer bie Ueberlleferungen fein mochten, Die auf bem Boten bes Frantenreichs von wiffenicaftlider Bilbung mrudgeblieben maren, fo fonnte bod eine fraftig mirtenbe Intelligeng bas Reblembe mit einiger Sicherbeit theils aus Italien, theile aus Irland und England ergangen, mo ein gewiffer Reichthum von Biffenfchaft und Gelehrfamteit, freilich in feltfamen Umballungen und Fortbilbnngen, fich erhalten batte ff. b. Art. Mittelalterliches Conlmefen). Immer jeboch geborte eine angerorbentliche Einfict und Bebarrlichfeit bagn, um unter folden Berbaltniffen ein fo umfaffenbes, blanvolles, folgenreiches Bert ber Bofferbilbung, wie Rarl gethan bat, burchjufibren, Annachit febite ia mobi ben allermeiften, welche ibn umgaben, fur feine großen Bebanten bas Berftanbnis und gur Mitwirfung Gabigteit und Duth, bie Bolter aber, für bie er arbeitete, maren bei großer Bilbungefabigfeit und regem Bilbungetriebe noch immer menig geichieft, bie bobere Bilbung, melde in fo frembartigen Rormen ibnen bargeboten marb, auch felbft in ihren Glementen auf rechte Beife fic angueignen, wenn gleich manche eben burch bas Frembartige eber angelocht als abgeftoffen murben. Offenbar mar burchareifenter Erfolg nur bann möglich , wenn bie Rirche im gangen gur Mitwirfung fich entichlog; bagu aber geborte, bag fie felbft erft, weuigftens in ihren Bauptern und gentern, bon Raris gewaltigem Geifte ergriffen murbe und rafc ein Bewuftfein ter ju lofenben Aufgabe gewann, Die fie vollig ale ihre eigene angufeben batte.

Bas Rarl molite, mas er ale Aufgabe fich und ber Rirche vorbielt, barfiber tann tein Zweifel fein. In ihm felbft mar ein gang unauslofchlicher Durft nach Bilbung. Je fudenhafter bie in ber Jugend ibm gegebene Bilbung mar, befto eiftiger fucte er tie Luden auszufullen. Die Briefe, Die er an Alcuin richtet, mit ihren grammatifden, arithmetifden, aftronomifden, theologifden Fragen feben ben großen Belehrten immer wieber in Bewegnng; er lernt bas Lateinifche bis ju volliger Gicherbeit; er ftubirt bas Griechifde, um bie lateinifde Ueberfetung ber Evangelien mit bem Driginale vergleichen ju tonnen; er bentt fich in ble fcwierigften Glanbenelehren binein und ift burch bie Belebrungen, welche feine Bifcofe ibm geben fonnen, ichmer an befriedigen; er lagt fich bei Tifche Beidichiebucher ober Augustine Bert vom Gottesftaate vorlefen, und wenn er, wie ofter gefchiebt, bes Rachte nicht ichlafen tann, ubt er feine gewaltige Rechte, Die beffer an bie Gubrnng bee Schwertes gewohnt ift, in foonen Schriftgugen. ") Aber mabrent er Belehrte in immer großerer Babl um fich verfammelt. ideint ibn bod bas Gefühl ber Richtbefriedigung ju qualen, nnb in feiner Ungebuld aufert er bas Berlangen, molf Lebrmeifter mie St. Augustin und St. hieronymus ju befigen, mas ben erftaunten Mienin an ber Bemerfung veranlaft: ber Schopfer Simmele und ber Erben bat folder Manner nur zwei gebabt, und bu willft beren gwolf! Dabel ift er boch febr fern von Bebanterie: mabrent er mit ben alten Sprachen fic beidaftigt, bat er ein warmes Berg fur tie Sprache und bie Beibengefange feines Bolles, jucht er jener grammatifche Beftimmthelt gu geben, biefen ein Fortwirfen auch in ber Bufunft ju fichern; alles einzelne, auch bas Rleinfte, bezieht er auf bas Bange, bringt er in Bufammenbang mit feinen großen 3meden; auch tient basjenige, was er junachft nur fur fein berfonliches Beburfulk ju fuchen icheint, mittelbar fteis bem melten Rreife, ber von ibm fo machtige Auregungen empfängt, ja ge-

<sup>9) 2.08</sup> bie Berte Einkarbe (Vis. c. 23): Tentabat et seribere nicht von dementarer lledungen im Seririen, sonem von Seriogien in der Anligeophie, wie fie in den Allfterer 1861de, ju verflehen find, hat Ampdre III. der webescheinlich zu mochen gefacht. Es sie auch webescheinlich, des Art in der archiven der find und verbeileren gefannen der einerwiese verbeileren. Danem dies der gefannen wer, meterolefen weben. Danem dies der



rabe, weil er selfft ein so unftillbares Bertangen nach Biltung bat, ift sein bilbenter Einstig auf bie ibn umgebende Beit so groß umb so erfreulich. (Wie sorgfältig Karl in ber Erzischung feiner ableriechen River war, beseugt Einbart.)

Aber er brauchte Berfzeuge in großer Angabl, und barum erftrebte er nun auch mit gang befonderem Gifer Beranbilbung eines fur bas große Bert gefchidten Rlerus, bamit bie Rirche wieber in vollem Dafe bie Lebrerin ber Boffer warbe. Dan berfennt ibn aber, wenn man fein Berhaltuis jur Rirche ale eine nach inbivibuellen Unfichten eingreifenbe Berrichaft faßt. Er bat vielmehr tiefen Refpect vor ben firchlichen Ueberlieferungen, und in allen feinen Capitularien, bie fich auf firchliche Dinge berieben, perlangt er eigentlich boch nur Anwendung ber bemabrten Grunbfate und Dromungen auf vorliegende Beburfniffe. Dag er bie Unwiffenheit ber Beiftlichen ftrafen ober Jagb und Baffenführung ihnen unterfagen, mag er bie Immunitat ber Rirchenguter und ber Rirchenbiener bestätigen ober bie hierarchifche Blieberung und bie Regelmäßigfeit ber Bablen berguftellen fuchen, mag er bie Bifcofe an ihre beiligen Blichten gegen bie ihnen anvertrauten Beerben, ober biefe an bie Rothwendigfeit bes Beborfams gegen jene erinnern, Aberall ftebt er auf alten Funtamenten; und wie er fich icon in einem Capitulare pom 3abr 769 ale devotus Ecclesiae defensor atque adjutor in omnibus apostolione sedis genannt bat, fo ift er allegeit, auch im Glange bee Raiferthume, junachft barauf bebacht, ber Rirche jurechtzuhelfen und fie ju lofung ibrer erhabenen Aufgaben mehr und mehr in ben Stand gu fegen. Und fo ift auch fein Berbaltnis ju ben Bapften, bie in weltlichen Dingen fo vielfach abbangig fint von feiner Dadt, in firdlicher Begiebung febr meit von brantinifder Braris entfernt. Das ftebt feft, baf taum jemale Staat und Rirde, jener ale Bertreter bes ju neuen Entwidelungen aufftrebenben Germanenthums, Diefe ale Bemahrerin romifcher Trabitionen und Inflitute, in einem fo gludlichen und wechfelsweife forberlichen Berbaltniffe zu einander geftanben baben, ale unter ibm.

Allein je aufrichtiger fein Streben mar, befto energifcher brangte er mun ben Rlerus, feine Bflicht ju thun, befto bebarrlicher arbeitete er, biefen burch entiprechenben Unterricht mit ber erforberlichen Bilbung ju verforgen, und er fab es bann freilich auch als fein Recht an, Die Wiberftrebenben und Bosmilligen bas volle Gewicht feines Ernftes empfinden ju laffen. Denn es banbelte fich filr ibn ja barum, baft Bilbung in alle Rreife bee Bolfes bineingetragen murbe. Darin aber baben wir fein gröfites Berbienft ju ertennen, und es ericheint feine Thatigfeit in biefer Begiehung um fo bewunternemurbiger, wenn wir uns vergegenwartigen, bag lange Jahrhunderte nach ibm weber Trieb noch Rraft gehabt, bie boben Bebanten, bie er ju verwirflichen ftrebte, wieber aufzunehmen und fortguführen. Rarl wollte in ber That Bilbung fur alles Bolf und burd bie Rirde. Dies ergiebt fich icon aus ber befannten Ergablung bes Donde von St. Gallen über bas Auftreten bee Berrichere in ber Schule bee Irlanbere Clemens, in welcher neben ben Cobnen ber eblen Beidlechter and armere Angben pereinigt waren, bie er bei ber angestellten Brafung ale bie Tuchtigeren erfant. ") Aber es giebt fur fein Streben noch gang anbere Beweife. Bir wiffen ja , baft er bie in ben Rlöftern und an ben Bijchofefiben ju errichtenben Schulen auch fur folche berechnete, Die meber Monche noch Briefter werben, fonbern in bas Leben ber Welt eintreten wollten, bag er allen Brieftern, Eltern und Bathen bie Pflicht auferlegte, fur Unterweisung ber Rinter im Glauben und im Gebet bes herrn gut forgen, bag er fur ben religiofen Bolfennterricht auch ben Bebrauch ber Mutterfprache als munichenemert begeichnete und mancherlei Beranftaltungen traf, um Brebigt und Rinberlehre burch folden Bebraud wirffam ju maden, baf enblich im 3abr 813 bie ju gleicher Reit in Daing, Rheime und Toure gehaltenen Concile fur Benutung ber Lanteefprachen gur

<sup>&</sup>quot;) Es ift tein Grund, biefe Ergablung (Perta Scriptt. II. 731) filt eine Fabel ju halten, wie es bfter geicheben ift. Bgl. Dganam 511 f.

Da lezt es sich nahe, im allgemeinen zu betrachten, wie Karl wirkte. Dier ist nun ver allem seiner Bemühungen zu getenken, von allen Seiten tächige Manner um sich zu versammein. Dzanam hat nicht wnrecht, wenn er sagt: Toutes les provinces de l'Occident concoururent au grand durvrege des Goodse euroringeiennes.

<sup>\*)</sup> Fazrial Hist, de la poèsie provençuie [Paris 1846] T. I. 254 ff., res nech before the excregatodes mitte, 3gl in Richard and dichêterie seif edith in Bedin jub Eimenbung ber Elmberhyriche verfangt werten, in ber Ebnic, soll einstehend fins blie Debritziffe ber francte sie ber blie lingua homann rautius Rechmen griegur werbett, file 3gl. Barbana Palalinux et contes des poètes français des XI, XII, XIII, XIV, et XVe stiectes (N. ed. par Méon, Par. 1860) T. I. C. Par. 1860) T. D. C.

<sup>\*\*)</sup> Chrou. Engolismense a. 787: Et dominus rex Carolus iterum a Roma artis grammaticae et computatoriae magistros secum adduxit in Franciam et ubique studium literarum expandere jussit. Bgl. Gregorolius, Geld. ber Stud Rom II.

<sup>\*\*\*)</sup> licher Baulus Diaconus vgl. Giesebrecht, de literarum studiis apud Italos primis medii aevi sacculis 8-10, 25-27 mb Cramer, de Grascis medii aevi studiia I. 28 f. II. 19 f. ©. and Betij Ider in Decross vgl. XI. 222 ff.

leans (f. u.) ans Granien, ber nach anbern freilich ein Longobarbe mar. Irland, bie Infel ber Beiligen, feit langerer Beit eine Bflegeftatte ber Biffenschaften, fanbte Clemens und Dungal und anbere Belebrte, beren Anfpruchelofigfeit ebenfo groft mar als ihr Wiffen. \*) Mus bem Lanbe ber Angelfachfen erhielt Rarl bereits 782 ben trefflichen Alcuin (f. b. Urt.), ber wieber anbere bes gleichen Stammes nachzog. Diejenigen nun. welche Rarl theils aus ber Frembe berbeirief, theils aus ben eigenen Lanben um fich fammelte (Einhard, Dietwulf, Rifulf, Angilbert, Arno u. a.), bilbeten, natürlich unter mancherlei Bechfeln, jenen Rreis, ben man wohl bie Atabemie Rarle bes Groffen genannt bat. Dan weife, baf Rarl in biefer gelehrten Bereinigung fich gern ben Ramen David (ober auch Calomo) gefallen lief und in feiner Bifbegierbe nicht felten febr perfängliche Fragen ftellte, aber auch wieber febr ernfte Dinge jur Bergtbung brachte. Un eine Atabemie in mobernem Sinne ift freilich nicht ju benten; boch burfte Debete (De Academia Caroli Magni, Machener Programm von 1847) gegen Corent recht haben, wenn er eine festere Bereinigung ber an Raris Sofe verfammelten Belehrten annimmt. Denn in ber That tonnten Manner aus fo pericbiebenen ganbern bas lebhafte Beburfnis haben, im Gebrange ber Diener und Rrieger ihres großen Gonners fich enger jufammengufchließen, wie benn auch bie Aufgaben, bie biefer ihnen ftellte, pon felbft eine gemeinschaftliche Thatigleit berbeifubren muften; auferbem tritt bie Begiebung auf Die platonifche Atabemie ausbrudlich bervor. \*\*) Db auch bas Beifpiel ber Chalifen jener Beit irgendwie anregend gewirft habe, laffen wir babin geftellt; aber barauf möchten wir noch aufmertfam machen, baf in ben letten Jahrhunberten bor Rarl eine bis jur Gebeinmistramerei gebenbe Abichlieftung ber Gelehrten von ber übrigen Belt, mit manderlei felfamen Beziehungen fur bie eingeweihten, febr gewöhnlich war. Gemig tonnte felbft Rarl, wie entichieben er auch bem Leben gugemanbt mar, folde pebantifche Trabitionen nicht ohne weiteres befeitigen.

Mit welcher Confequenz Karl vorwärts ftrebte, läßt sich am besten aus seinen auf Bilbung bes Klerus und des Bolks gerichteten Anordnungen erkennen. Gleich nach seiner ersten Anweienheit in Rom, noch voll von den dort gewonnenen Anschauungen, schriebe er an Lulus, des Bonjsacins Nachsolger auf dem Stuhle von Mainz († 786), einen Brief, worin er sich beslagte, daß er so wenig Sorge trage sür die Bildung seines Klerus, mährend er durch freundlichen Aath und ernsten Tadel oder auch durch äußere Unterstühung zu wissenschaftlichen Studien anregen könne, sür welche in seinem weiten Sprengel eine hinreichend große Anzahl von Besähigten würde zu sinden sein. Im vleselbe Zeit erhielt Paulus Diaconus den Austrag, "aus dem weiten Garten der Schriften der Bäter Blumen auszusesen und das Passende in einen Krauz (das bertühmte Homiliarium) zu winden."\*\*\*

<sup>\*)</sup> Roch unter Karl bem Kahlen fonnte ber Mönch hericus schreiben (Acta SS. Jul. T. VII. 322): Quid Hiberniam memorem, contempto pelagi discrimine paene totam cum grege philosophorum ad littora nostra migrantem?

<sup>\*\*)</sup> M(cnin cap. 71: Nec fastidiosa segnities legentium benevolentiae magistri juste deputari debet, si plurimis inclitum vestrae intentionis studium sequentibus forsan Athenae nova perficeretur (?) in Francia, imo multo excellentior, quia haec Christi Domini nobilitata magisterio omnem Academicae exercitationis superat sapientiam. Illa tantummodo Platonicis erudita disciplinis septenis informata claruit artibus; haec etiam insuper septiformi Sancti spiritus plenitudine ditata omnem saecularis sapientiae exeellit dignitatem.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Domisiarium, spätestens 784 bestätigt und eingeführt, gab Domisien ber Kirchenbater zur Lesung für ben Areislauf bes Jahres. Bgl. Rante, zur Geschichte bes Domisiariums Karls bes Großen, in ben theol. Sindien und Artitlen 1855, 2, 387 ff. Dieber gebören auch die damale entstandenen Lectionarien, Berzeichniffe biblischer Lefestude für ben
Gottesbienst das Kirchenjahr hindurch. Bgl. Biper, Karls bes Großen Kalendarium und Oftertafel. Bertin 1858.

Romreife (787) junachft an ben Abt Baugulf bon Gulba, burch biefen aber an bie Bifchoje und Mebte überhaupt gerichtete Erlaß, worin berfelbe aufgeforbert murbe, neben ber Sorge für eine murbige und fromme Bubrung bes Lebens bas Stubium ber Biffenichaften fich jur Aufgabe gu machen und in blefen alle gu unterweifen, benen bagu, in verichiebenen Graben, Sabigfeit verlieben worben. Es mar babei Being aenommen auf bie Thatfache, baf bie aus Rloftern ihm gugefommenen Schreiben gwar von trefflicher Gefinnung, aber von ungebilbeter Sprache gewefen und fo and jene gu unpollfommenem Ausbrud gebracht; ba fei ju befürchten, bag felbft Erffarung und Berftanbnis ber bl. Gorift barunter leibe, und gerabe bie Rudficht auf biefe muße an um fo größerem Gleiß antreiben; man folle alfo Danuer ausiefen, welche gefchict maren an lernen und bas Berlangen empfanben, antere ju unterrichten. "Denn wir munichen, bag ihr, wie es Streitern ber Rirche gegiemt, inwendig fromm, nach augen gelehrt feib und bie Reufcheit eines belligen Lebens mit guter Sprachfenntule vereinigt. bamit jebermann, ber euch nabe tritt ans Liebe ju Gott und um bie Beiligfeit eurer Sitten anguichanen, ju berfelben Beit, mo er burch enern Beift erbaut wirb, auch erleuchtet werbe burch eure Beidheit, ob er fie nun aus euren Unterweifungen ober aus euren beillgen Befangen erfennt, und froblich beimtebre mit Dant gegen ben allmachtigen Beren." 3m 3. 789 folgte bie Aufforderung an ben Rierus, in Rioftern und an Bifcoffiben Schulen eingurichten, nicht allein fur bie Rinber ber Unfreien (aus benen bamale noch oft Monche und niebere Rieriter bervoralengen), fontern auch fur bie Freien (bie lieber bie Baffen führten), und gwar fur ben Unterricht im Lefen, Gingen, Rechnen und in ber Grammatit, wobei mit beionberem Rachbrud auf bas Leien correcter Schrifttexte gebrungen murbe. Muf miffenichaftliche Borbiibung ber Rierifer bezogen fich bann manche einzelne Anordnungen. Es follte feiner Briefter werben, ber nicht in befonberer Brufung barüber fich ausgewiesen batte, bag er im Lefen, Schreiben, Gingen und Rechnen bie notbigen Renntniffe befige und bie geiftlichen Biffenfchaften inne babe, ") Eine mabriceinlich im 3. 804 erlaffene Berordnung verlangte namentlich, bag ber Briefter mit ber bl. Schrift befannt fei, ben Glauben an bie Dreieinigfelt habe und anbere lebre, Die Bigimen perftebe, bas Glaubenebefenntnie und bas Taniformujar, bas Bonitentialbuch und Die gange Buffordnung richtig zu behandeln wife sc. Es mar gang folgerichtig, baf bie Landpfarrer verpflichtet murben, abwechielnb por ben Bifcofen ju ericheinen und bei biefen über Amteführung, neue Berordnungen ac. Belehrung gu bolen. Chenfo perftant es fic pon felbit, baf Rarl von ben Bifcofen baruber fic Bericht erftatten ließ, wie fie bie Briefter und bas Bolt unterwiefen und bie Rinberlehre bebanbelt. Die Spnobalbeichfuffe bes 3, 813 ericeinen ale murbiger Abichluß blefer Thatiafeit bes Raffers.

<sup>7)</sup> Beim Schreiben war wohl an bas Abschreiben von Buchern und an die Absissung von Briefen und Deutmenten gebocht, beim Rechnen auch an die Berechnung bes Cintritte ber Beste. Bu den gestlichen Bissenschafte gehörte auch Kenntnis der Synodalbecrete, des Liber pastoralis, bei Homiliarium.

bas Triviam und Quadriviam (septiplieis supientise decus nach Mictin). Bem Zunt it in icter Echtift: Leiffiche Churten in ter derifichen Gedifficher (centich von Guifer 1886 S. 66 ff.) recht bat, löft fich aus Mccine Schriften ziemlich leicht und ber wollfeinige Leichnis er sehola palatina hrausfinten, — was gewarer in auberten Johnsmenhause wird; zu bekandeln fein. Genig follten uns in beiter Affiglich beigen gen geführt werden, benne bir wichigern Kenner im Giante und in bere Affiglich beigen genagen werber flementen, umb bei beiter ermöginer poer justaiti und web Affig either beine fiche im Palatio) waren eben beschiebt genig für Kart Gegenflant reger Mujmerf. Jankeit und Keltenbause. "9 (inter ber erfielt Echter ber Schiffelt fechnis Rettus von Will geneden zu fein; and die den berührte Gefchigte von bem Istänter Elemen lätt fich am beiter au blieft Antlate tracken.

Unter ben Rloftericulen mar jebenfalls bie ju Toure unter Menine Leitung fic entwidelnbe von bervorragentfter Beteutung, obwohl ber treffliche Dann bei Bergleidung berfeiben mit ber Soficute febr beideiben fic ausgebrudt bat. \*\*) Bon ibr aus bearfintete fich tie Coule bes Bebaftus, Rloftere in Mrras, meiche mieter ber Riofterfoule ju Gt. Amand bei Dernif (monasterium Elnonense) feinen Urfprung gab. Unter bem Ginfluffe Alcuins icufen abnitice Anftaiten ter Erzbifchof Leitrab von Luon und Angelone von Lugen (monasterium Luxoviense). Im Bufammenbange mit Tours ericheint aud Ruiba \*\*\*) (Bulimann, Stattemefen tes Mitteialters IV. 307 f.). Gine Reibe bilbember Riofterschulen fcheint es im Sprengei von Orleans gegeben gu haben. In Gidflatt foll icon unter tem erften Bifcofe biefer Dibeefe, Bifibalb 745-781), eine Rloftericute porbanben gewefen fein. (Gar, Gefc. bes Bochftifte und ber Statt Gidftabt 13.) Die Rtofteriduie in Fontenelle, Die gu besonderer Bedeutung im elften Jahrhunderte geiangte, beftand bereite 787. St. Gallen bewahrte feinen Rubm noch iange. Daß biefe Gouien auf Aniegung von Bibliotheten beracht waren, tavon finben fich mannigfache Spuren, +) Much an ten Bifcofefiten erhoben fich abergli Coulen, ba Rarl gerabe auf bie Baupter ber Rirche ftete wieber fraftig einwirten tonnte. In Den batte vielleicht icon Chrobegang eine Schule. Ueber tie Ginrichtungen in Loon fonnte ber Erzbifchof Leibrad foigenbes an ben Raifer ichreiben (Launoius c. 7): Habeo scholas cantorum, ex quibus plerique ita sunt eruditi, ut alios etiam erudire possint. Practer hace vero habee scholas lectorum, non solum qui officiorum lectionibus exercentur, sed etiam in divinorum librorum meditatione spiritualis intelligentiae fructus consequentur, de quibus nonnulli de libro Evangeliorum sensum spiritualem ex parte adipisci possunt, plerique vero librum Prophetarum secundum spiritualem intelligentism adepti sunt. Similiter dibros Salomonis vel libros Psalmorum atque etiam Job. In libris quoque conscribendis in eadem coclesia, in quantum potui, elaboravi. Db bie Radricht Grund bat, baf in Dengbrud auch griechifder Unterricht ertheilt worben (Laun. c. 9), mugen wir babingeftellt fein laffen.

für Pflege bes Rirchengefangs, ber in allen biefen Schulen, über beren gange Einrichtung an einem anbern Orte ju iprechen fein wirb, fleißig getrieben murbe, ba

<sup>9)</sup> Bgl. Debele 22 |, ber in ihnen frelis bie Mitglieber ber Alabemie ertennt, mohl nur behalb, weil jenen Soglingen bie mitgetheilten fpibfindigen Fragen niemend batte fellen bliefen .— wahrend boch ber gange Unterricht jener Beit ben Charafter bes Allnftlichen und Spiffnibgen batte.

<sup>\*\*)</sup> Ep. 15: Ego itaque parum proficiens cum Turonica quotidie pugno rusticitate; vestra vero auctoritas palatinos erudiat pueros, ut eloquentissime proferant, quicquid vestri sensus lucidissima dictaverit eloquentia. Alcnin hat übrigens ju Briten wehl and auf die hofichale directen uinsussi mengeste:

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bie Berbinbung bes Drabanus Maurus mit Alenin f. ben bem erfteren gewibmeten Artifel.

t) C. z. B. ffir Wulba Annftmann Orab, Magnentius Dlaurus 34 f.

Raf, mic ichm fün Bater, auf guten Kirchangfung mit großen üller hielt, warer befonntere Einglichten in Men und Sciffient dingestlicht (j. de. Detect. 1 286 ff., II. Bell. Rt. LXXV—LXXVII; vgl. auch ben Art. Gefang Br. II. 783 f). Das für Kari auf Beranhatung bes Papites Darbein gehörlichen Knitzhpanar, eines bereinstiglist Ommänlier juere Zicht, beführt fiß, wo in ter Beitbeitelt bes Gliffe E. Gallen und ift von bem Ichiere kan bliebt eine Technical der Schoffen des K. Gregions Grexx, 1863) mit treichsbeitgen Erchartungung preakungsdem werden.

Wie erfrentis der Auffigwung wur, den die classfischen Gewichen der Werfen erhieter, die dam vern des gange ernatte Jachreimert ihren (illeftig bedaupteten, draucht bier nur angebentt zu werben (l. bef. Bahr ih dem Geschaupteten, draucht bier nur angebentt zu werben (l. bef. Bahr ih dem dere Auftrete Berth). Od ist ein keine gleiche Bedaupteten, draucht bei der Volleren und der die Berthe Geschaupteten der Volleren und der in intere Ingenation in der Volleren bei der Volleren geschaupteten den Keine der Volleren der volleren fille geschaupteten der Volleren und der Volleren der Volle

Auf ber anbern Seite werben wir and bas Berbortreten ber erften umfaffenberen Berte unferer Literatur in gewiffer Begiebung auf Rarl ben Großen gurudführen burfen. Die von ibm veranstaltete Sammlung alter Belbenlieber ift leiber verloren gegangen : aber ber Betiant und Otfriebs Rrift hangen boch auch mit Raris Gorge für feines Bolles Sprache und feinem eifrigen Bemuben um richtige Aufflarung und Benutung ber bl. Schrift im Unterrichte eng ansammen. Daß aus ben Lanbichaften, bie in einem faft breiftigiabrigen Rriege Raris Bant fo fower empfunten, aber auch jugieich feine wunderbar organifirende Rraft erfahren batten, ein Bebicht wie ber Beliant bervortreten tonnte, ift in jebem Ralle ein febr berebtes Reugnis fur ben großen Berricher: bas Gelbftgefühi aber, in weichem Otfrieb gefdrieben bat, ber Stolg bes driftlichen Franten gegenüber ben Griechen und Romern, batte bod aud erft burd Raris unvergleichliche Thaten und Schöpfungen lebenbig werten tonnen. Inbem wir aber fo feinen Ginfing auf tie beutiden Rernftamme mit Theilnahme betrachten, berubigen wir uns leichter bei ber Bahrnehmung, baß feine Ginwirfungen auf Die Romanen im Gaten Branfreiche mur febr geringe gemejen fint (Fauriel I. 240 f.). Der Rorben Grant. reiche hat fein Gebachtnie viel trener bewahrt, und wie eine fpatere Beit basfelbe in ftattiichen Epopoen erneuert bat, fo ift gerabe auch bier bie Erinnerung an bas groß. artige Birfen Raris fur Bilbung feiner Boller burd Religion und Biffenicaft auf eigenthumiiche Beife in ter Annahme jum Ausbrud gefommen, bag er ber Stifter ber

<sup>\*)</sup> Auch ber Ratalog ber Bibliebet von Dort in Alenins Gebicht de pontificibus et sanctis ecclosias Eboraconais (f. Dercen, Gefc, bet Studiums ber griechiden und römitichen Literatur I. 112) enthält niegends ficher eine griechiche Schrift. Sgl. Lucian Muller im Philologus XV. 3. 478.

Universität Baris gemefen fei, ober auch, bag man in ber Schola Palatina bie Anfange ber berühmten Bochicute gu ertennen habe.

Dember taufete fich ber grefe Mun gewiß felft nich, daß er es derent ert, auf nichgang erbent bobe am do hei er feiture Gund ber Erchäufflich ben gebern werte, am bas Begonnere in echte Welfe zur Enwicklung zu bringen. Wert dag, der Menwicklung zu bringen. Wert dag feit Welfe ihr, woch weitzer mit siener Kroll erfagfleit wor-ben ift, bas inibert feinen Nabe nicht, kann bie Benwickrung nicht beschen, den weitzer mit einer Kroll erfagfleit wor-weit gestellt bei bei fich, bas inibert feinen Nabe nicht, kann bie Benwickrung nicht beschäufer, mit wecker wir zu feinem Wilte aufflechen. Bilt aufflechen.

Rarten, f. Lanbfarten.

Rartenzeichnen, f. Geographie.

Dogen bie neben ber driftiiden Rirche bamals beftebenben religiöfen Lebensgemeinschaften ihre Reophyten vielleicht andere angefaßt haben, wenn fie fich biefelben anmgefellen befliften; bie driftliche Rirde bat in ihrem geordneten Belfammenfein anger bem Gacramente, vermittelft beffen fie fich ber vollzogenen Bemeinichaft mit bes Berrn Berfon freut, immer nur bas Bort, burd bas fie ibr Leben anbern, fei es liturgifd fei es bibattifd, mitteilt ober anfichliegt. Bie badfelbe nun in ben Rreifen ber geforberten Gemeinbe - mag es bas Befenntnis fein ber Gemeinbe ober ein Beugnis ans tem leben bes Gingelnen - fo mobigefannt und geubt ericheint, bag es einer weiteren Erörterung ober Begrundung nicht eben bedürftig ift: fo murbe es bagegen zu einer Rothmenbigfeit bei ber Gemeinde ber Werbenben, fie por allen Dingen ju feben in ben Befit biefes Bortes und burch folde Bineinleitung in bie Bebanten und Ausbrudemeifen ber Rirche eine Gemeinicaft mit bem Geifte berfeiben an veranftalten, welche auch bie Bucht jebenfalle im Befoige bat. Diefe Sprache aber, in welche bas geiftliche Leben ber Rirche fich gefagt bat, mußte erworben merben, wenn man jur Gemeinbe geborig ericheinen wollte, Die in Chrifto Befu ift. Ju ber Rirche marb es baber icon in allererfter Beit ale außerft michtig erfannt, bag bas Bort bes Glanbens an bie neuen Chriften ais ein treues und reines Eco aus ber Gemeinde gebracht murbe, um bon benfelben erfant, geliebt, geglaubt, gehalten sc, an werben. Es wurde ihr beebalb ein beiliges Befcaft, eine gefliffentliche Buleitung bes Bortes an bie neuen Gemeinbeglieber ju veranstalten mit ber Abficht, fie zu befabigen, murbige Blieber ber Gemeinbe ju werben. Bur Bezeichnung biefer firchiichen Lebens- und Liebesthatigfeit batte fich bas Bort narngeir bargeboten mit feiner Bebeutung, einen Rachall (in nieberen Schichten) veraniaffen, wie es bereits bei beibnifden Schriftftellern in feiner allgemeineren Bebeutung bon unterweifen, abgefeben pon bem Gegenstante, in nut an welchem es geschiebt, portommt, im R. T. aber (Luc. 24, 14. Mpg. 20, 11, 24, 26) von Unterweifung in driftlichen Dingen im Bebrauch ift. In ben firchiichen Bebrauch fam ber Musbrud, nicht nm einen Begenfat

anr Budt auszubruden, fonbern um mit bemfeiben eine anbere Dittbeilungeweife. ale melde in ber Gemeinte ber Munbigen jur Anwendung fommt, in bezeichnen, nämlich bie Mittheilungewelfe, welche fich ben neuen Gemeinbegliebern gemenbet, um fie burch iebenevolle Uebertragung bee bel ibnen guitigen Bortes fich einzuverleiben. Der Ausbrud ift bier jn bem Rechte geiangt, welches in feinem Behalte liegt und wird nun ber Burgelftod für alle Begiebungen, welche im Gefolge ber ine Bert gefesten Ratechefe entfteben. Die firchenamtlich mit ihrer Berwaltung betraute Berfoniichfeit beifit ber Ratechet; biejenigen, weiche ihrer Ginwirtung untergeben finb, Ratechumenen, ber game Ctant, in welchem fic biefe festeren befinden, ber Ratechumenat, ber Inbegriff beffen, mas in bestimmte firchliche Lebrgeftalt gebracht, aifo Begenftant ber Ratechefe ift, wird nachmals "), mo basfelbe gu einem formlichen niebergefdriebenen Lebrorganismus geworten ift, Ratedismus genannt und bas tunftmaftig betriebene Unterrichtegeschaft im Dienfte bee Ratechismus, um benfelben angueignen, auszulegen und anzuwenten, erbatt tie Bezeichnung Ratechiffren und bie funftgemas burchgeführte Behandlung einer beftimmten latechetifden Lebranfgabe ben einer Ratechifation, Die Biffenfchaft aber, weiche fowohl in Bezug auf tie Weichichte ale auf bie Gefebe ber aneguffibrenten tatedetifden Thatigfeit ichlieglich ermachet, gewinnt ben Ramen Ratedetit.

Co ift bie Statedeft in ihrer Ghrumzgescht Unterweifung b. b. Unterricht mit wisches der Gerengelint er Affet de baume den gepführer, beig man ihm son ihrer Missammaßmeise, Geprach, Gitte Kruntnis und Ulebung verschafte. Gelde Litterrechting mit einem beite biebig baben, eingestüben in zu hab alt i zes Bedemunisse lessel und der Bedemunisse der Bed

Diefe ber Ratchefe nethmentige, sowohl ins Theoretifche als ins Praftische gehende Minnen hat bie Artick in ihrer unterridenten Theistigkett, welche fie ihren Narilingen witmut, immer mit neche vier beniger Gnegel eingebattes. Gine ins einzelne gehende Rachweisung, wie in ihren verschiebenen Perioden um Gestatten bie Rirche biefe biefe.

\*) D. b. von Luther an; vorber bat bas Wort Ratechismus andere Bebeutungen gehabt, nach ibm bat anch bie römische Rirche fich biefen Gebrauch bes Worts angeeignet. B.

tige Seite ihrer Wirtjamfeit geubt bat, bleibt eine Aufgabe ber Rirchengeschichte. Als Beidichte ber fatechetischen Thatigfeit finden wir fie zuerft behandelt von B. Urnolb: Die erfte Liebe, B. L. 2. II. 13. 14; pon D. Greg, Langemack, Historia Cateche-Drei Theile. Stralfund 1729. 33. 40. - M. Bb. Beinr, Schuler, Gefcichte bes tatechetischen Religionsunterrichts unter ben Protestanten von ber Reformation bis 1762. Salle 1802. D. Augufti, Berfuch einer biftorifch-fritischen Ginleitung in Die beiben Saupt-Ratedismen ber evangelifden Rirde. Elberfelb 1824. Dr. Ebrenfeuchter: Bur Gefdichte bes Ratechismus. Gettingen 1857, Balmer u. a. Sier tonnen wir nur in Grundgigen auf ben Bang, welchen bie gefdichtliche Entwidelung biefer firchlichen Unterweifung gehabt bat, hinweifen. Naberes muß in tatechetischen Berten aufgefucht werten. Wenn in ben, bei ber obigen Erörterung bes Ausbrude Ratechefe gegebenen geschichtlichen Rudbliden ichon bie Uranfange ber tatechetischen Thatigfeit in ber Rirche binreident gezeichnet fint, fo tounen wir bier mit berjenigen Beit anfangen, in melder ein Umichlag in Die tatechetische Thatigkeit baburch tommt, bag bie Rirche gur Anerkennung und allgemach jur Berrichaft im Staat gelangt und in Abficht ihres Weiterbestebens einer Gorge fich nicht mehr überlaffen burfte. Wenn nämlich in ben fruberen Beiten, in welchen noch um ibre Erifteng gefampft murbe, mit allem Gleife und mit großer Borficht an ber Gewinnung und Zubereitung bes Nachwuchses auf erziehenbe und unterrichtenbe Beife bingearbeitet werben mußte: fo ichien es nunmehr folder Unftrengung nicht weiter ju bedurfen, feit aus bem Schofe bes driftlichen Familienlebens bie Er= gangung ber Gemeinde beranwuche. Und gewiß in bem Grabe, in welchem eine Familie in bas Leben ber Rirche aufgenommen und von bemfelben burchbrungen ift, wird es auch au hoffen fein, bag ber Spröfling bon bem Beifte ber Bucht, ber Lebre, ber Bestrebung fich erfüllt feben werbe, welchen bie Rirche an ihren Gliebern ertennen will. "Daburch, bag unfere Borfahren ben Defalogus, bas apostolijde Glaubensbefenntnis und bas Baterunfer ihre Rinber gu Saufe berfagen ließen, bat Gott in ber furchtbaren Finfternis, womit bie Religionslehre bisher bebedt gewefen, ale burch einen Saustatedismus fich eine Rirche erhalten." (Breng in ber Borrete gu Delauchtbous Catechesis puerilis.) Die frommen Familien haben auf Diefem Wege an einzelnen ehemals nicht menia geleiftet, wie foldes auch gegenwärtig ba ber Fall ift, wenigstens überall fein follte, mo ber Religionsunterricht grundfatlich von ber öffentlichen Schule ausgeschloffen ift. Gleich= wohl mußte man, wenn bie bienftliche Thatigfeit ber Rirche, welche vorbem gur Erbaltung bes Erfenntnis= und Befenntnieftanbes ftattgefunden, allmählich gurudtrat, bie Einbufe, welche bas Leben ber Rirche erlitt, an ber einreifenben Unwiffenbeit, an Aberund Unglauben fich im allgemeinen bemerklich machen. Es fchefut, als ob ber Kirche fowohl bie Bege und Organe, um lehrend auf Die Familienglieder einzugreifen, bei bem Dangel an Schulen gefehlt, ober ale ob fie es absichtlich ben Ginzelnen überlaffen habe, fich an bem entweber genugen gu laffen, mas fie liturgifd und astetifd in frember Gprache ibnen anbot, ober es mit Beftimmtheit felbft bei ihr ju fuchen. Rur febr menige Spuren bon folder Thatigfeit haben fich erhalten. - Stand es fo mit ber gelitlichen Bflege ber Jugend ber eblen Stanbe, fo mar bie bes gemeinen Dannes, ber in Unfreiheit lebte, fich völlig felbft überlaffen. Die höhere Beiftlichfeit fand aber neben ihren welt= lichen Gefchaften feine Zeit jum Unterricht und bie niebere mar ju rob. Bas bie Bettelmonche in einzelnen Begenden Ratechetisches gemacht, ift nicht von Belang gemefen. Der Lern= und Erfenninistrieb, ber inbes nie aus ben lebenbigen Gliebern ber Rirche gut fdwinten pflegt, brach auch in ben Beiten, in welchen tie berufenen Drgane ber Rirche ihrer Pflicht nicht nachtamen, aus bem Schofe von Familien wieber hervor, melde von lebendigerem Chriftenthume erfaßt maren; fo entftebt bei ben Balbeufern, Suffiten 2c. ein ficher ertennbarer Bug jur Unterweisung, eine ernftliche Befliffenheit ber alteren Schichten, ihre Glaubensfate an bie Jugend auf bem Bege tes Unterrichts gelangen au laffen. Ans ben "Brüdern vom gemeinsamen Leben" (f. ben Art. hieronymianer), welche bem Leben bes Bolfes nabe blieben, bilbete fich in ber Uebergangsperiobe vom

880 Ratechele.

Mittelalter jur Reformation eine Benoffenfchaft bervor, bie ein Beicaft baraus machte, auch im Chriftenthume Unterricht ju ertheilen, infonberheit an jungere Leute aus ben armeren Claffen, (Bergl. 3ch. Datheflus Siftorien zc. VI. Brebigt. Beffden, Bilberfatechismus bes 15. 3abrhunberte.)

Benn bie Reformation Bebeutung und Beftant, Gegen und Bufunft gewinnen follte, burfte fie fich weber auf Biffenicaftspflege noch auf Die Pretigt allein verlaffen, fie mußte bas Bertzeng, bas in ber Ratechefe fic anbot, in Gebraud und Gultur nehmen. - M. G. Beefenmeber, Literarifd-bibliographifde Radridten von einigen ebangelifden tatedetifden Coriften und Ratedismen bor und nad Luthere Ratedismus. Ulm 1890; 3. Sartmann, Meitefte tatedetifde Dentmale ber evangelifden Rirche zc. Stuttgart 1844; Balmer an f. D.; R. G. Th. Soneiber, D. Martin Lutbere fleiner Ratechismus, Berlin 1853, Ginleitung - enthalten bas Rabere.

Gin nemes leben tommt in bie driftliche Unterweifung ber Jugend mit ber Reformation, bas von gerecht urtheilenben Dannern ber tatholifden Rirde, welche Befdichte verfteben, wie von bem ehrwarbigen Sirfcher, ale ein Auffdwung bezeichnet wirb. Dat Butber in Schreibung bon Ratechismen auch nicht querft Ratechefe getrieben, fo bat er boch wie fein antrer bor ibm ihren Berth ertannt und auf ihre liebung bingearbeitet. Apud nos coguntur pasteres et ministri Ecclesiarum publice instituere et audire pueritiam. Et hace cerimonia optimos fructus parit. Mel. in Apol. ad Art. VIII. p. 212. Bat Luther auch nicht ben erften Ratechismus in ber evangelifden Rirche verfant, fonbern tann Brent ober Althammer ober Ladmann bie Ebre belaffen merben, ein Buch gefdrieben gu haben, bas bie tatechetifche Unterwelfung leiten tounte: fo mirb bod Luther'n ber Rubm verbleiben, nicht blok bie allererften Berfuce (1520) gemacht, bas Anllegen ber Ratechefe bon Anbeginn auf bem Bergen getragen, bie Unregung jur Anfertigung berartiger Bucher mieberholentlich gegeben, fonbern auch foliefilich in ber Berausgabe feiner beiben befannten Ratechismen bas Gi als ein Columbus auf feine Spipe geftellt und ein Bert von folder Bebeutung geliefert an haben, burch bas fur ein tatechetifdes Beftreben in feiner Rirche Enft und Leben erwedt, fowie Stoff und Form in allervortreffilchfter, namlich in einfachfter Beife gegeben mar.

Denn wenn in ber erften Rirche auch ein beftimmtes Abfeben bel ber tatechetischen Thatigfelt auf Die Uebermittelnug bes Somboiums an Die Ratechumenen genommen wurde, fo mar babei bas Gelb fur bie Behandlung nech immer gang unbestimmt. Ronnte nämlich bas Chmbol and allegeit bem Ratechnmenen vergegenwartigt werben ale ber Befammtausbrud von bem bie Rirde erfüllenben Glauben: fo febiten bod bie gefdichtlich berechtigten Anbahnungspuncte, meiche auf bie im Glauben ju acceptirenben Thatfachen letten, ingleichen bie Unbentungen beffen, mas wir in Rraft foichen Glaubens jum gemeinfamen Beile ju uben und gu brauchen haben.

Wenn bie frabere Ratechefe fich in einem Ertenutnieintereffe am Berftanbnis bon Unebrud und Inhalt bee Chmbole gu beichaftigen batte: \*) fo ermedt Luther, indem er bie Thatfachen, welche in ber driftlichen Rirde in Rraft und leben fteben, ine Ange nimmt, ein hiftorifches \*\*) und pfochologifches burch bie Befcaftigung mit bem Detalog, und ein prattifdes burd bie Begiebung bes Glaubens auf Bebet

\*\*) Rur barf bies nicht fo berftanben werben, ale batte Luther bem Diftorifden im Unterricht felbft, in ber Erffarung bes Ratechismus zo. eine bebentenbe Stelle eingeraumt: Auguftin bat (de catechie. rud.) bas weit mehr gethan, und ber eigentliche Unterricht in biblifcher Beichichte batirt fich erft aus ber Sbener-frande'ichen Beriobe.

<sup>\*)</sup> Dies möchte ich, fo im allgemeinen gefagt, in foferne nicht gam autreffent finben . ale bas Mittelalter gerabe bas Erfenntnis-Intereffe ju befriedigen nicht eben beftrebt mar; bie formbolifchen Stude murben gelehrt und gelernt, ale benedictiones gefprochen ju werben (quin sine hac benedictione nullus poterit in coelorum regno percipere portionem, fagt eine Sunobe au Forli v. 3. 971). Bon ber Ratechefe ber alten Rirche, 3. B. bei Cpriff, ift bas oben Gefacte allerbinge gans richtig.

Bu ben theile biblifden, theile firchliden Grundworten ber fogenannten Sauptftude that Luther nun feinerfeits eine Erffarung. Diefe Erflarung wird fofort entmerthet, wenn man fie aus bem Befichtspuncte einer allgemeinen bibaftifchen Erlauterung anfiebt. fie vielmehr angefeben fein will als ein Bort, aus welchem erfannt merben foll, mie bie Berfonlichfeit Buthere fich ju bem Tert ber Sauptftude fiellt. In feiner Erffarung giebt Er feine Stimme jur Cache ab. fein Botum und Rengnie: und beibes ift von biefem Beugen von Belang. Er felbft fellt fich (nach 2 Dof. 13, 14) por, baf Er gefragt mirb: Wie lautet ac, und Bas ift bas? und er antwortet bem entsprechend aus ber fulle feiner Schrift- und Lebenserfahrung. Go fest ber Ratechismus Lutbere nicht mit einem abstracten Lebrbegriff, nicht mit einem Lebrft &d. fonbern in allererfter Pinie mit einer glaubenben Berfonlichteit in Berfibrung, melde ben tatechetifchen Inbalt ale ibr Reugnie mittbeilt und nach ibrer Erfahrung auslegt. Dieburch verliert Die tatechetifche Sandiung fofort alle Schulmagigfeit (Scholafticitat) und wird bas Lebenszeugnis eines in Rraft ber Schrift und ber Rirchengemeinicaft Bervorragenben und febt jeben einzelnen in Die allernachfte Bebantengemeinschaft mit bem . ber bes Ratechismus Bater felbft ift und ber Rirche Reformator. - Und wie und fo Gefet und Glaube in ber Beftalt, wie fie ale Guter ber Rirche in Lutber lebten und aus Luther fprechen, gegeben werten als Antworten auf Gragen: fo ift nun ebenbamit ber Anlag angeboten, jum Anichlug und in berartiger Form weiter ju geben.

In bem Ratecifenun batten bie enangelifden gaufer und Gemeinnen in Schufe um Rirche für bie in ihnen nehmentig gewerbene Unterwifung ben Rern, ben fie nur braudten fich entfalten zu lassen, und ben maßgeben ben Betern für bie ferm, vom wolcher fie fich nur brauchten jat laffen zu welteren, böferen, feineren und ehleren Guiten.

Aus Grund biefer Anragungen ward in den late inlif eine Schiefen, wicht ein win auch dem Meifermaliensfylieller griffelt murber, der Anziehung Chuffen, die Unterchiefen für eine nehr und mehr fich aufliefende, eufstetten mit der ind werten der Lieckenfelten, wie die Catscheiten Weigen gegen nehm Meisten gegen gestellt der Verlagen der der Lieckenfelden, Ultimas Registe, Verzal Session (Kull. 1894), welch Zoschiefen von Burg für Anziehung den den Gestellt gegen nehm der Rufflig gefen bette, miel folgenen. Die man im niemen Zeitum als ere Gegen mehr der Gegen der der Hille gestellt g

Babag. Gnestiopabie. 111.

<sup>\*)</sup> In ben Beichtbuchern bes 15. Jahrhunderts wird er fcon febr ausführlich praftifch

lippi, sunt prolixiores et interdum nonnihil altioris Theologiae admiscent quam ut promiscue tam teneris pueris prosint. Illa autem tua brevitas nemini impervia oot. Spater nabm aber biefer theologifirenbe Doctringnismus noch mehr in ben Lebrbildern in, bas darafteriftifde Sauptmertmal in Binfict auf bie Form, bas Fragen und Antworten, bebielten fie jeboch bei. 3a Delanchtbon und Johann Spangenberg abertrugen biefe Grundform tatechetifder Bebandlung auch auf ihre Bibellectionen, welche fie, ber erftere mit ber atabemifden Jugenb, ber anbre mit geforberten Chriften unterhielten, wie benn aud Lucas Lofffine ben Ratechismus vornebinlich ale Cinlei. tung und Borbibung fur bas Berftanbnis ber beil. Sorift ertlart. - In ben nieberen Schulen, fo welt es beren bamale gab unt fo meit-fie nach und nach entftanben, tam es junachft nur auf bie Geremonie ber Ratechismus abung und auf ein reichliches Berboren bes beutiden Tertes an, um ibn angelanen. Bon gecianeten lebrhaftigen Dannern, wie Joh. Dathefine, Joh. und Cpriat Gpangenberg, murbe bann einige Mustegung bain gethan. Allmablich mochte aber mit Auenahne mander Statte und Lanbicaften (vgl. Chrenfeuchter a. a. D.) in bem Grabe ale bie evangelifche Rirde ju einem mehr und mehr geficherten Rechte- und Befitftanbe gelangte und theologifches Begant auch bie beffern Rrafte binnahm, ber fateche:ifche Gifer, burch welchen bie Jugent bem Evangelio ju erhalten nicht vergeblich geftrebt murbe, nachgelaffen baben und nur noch traurige Muinen von fruberen lebenspollen Beranftaltungen mochten nach bem Bojabrigen Rriege, ale Spener feine Birffamteit ju aben begann, übrig fein. Diefer lebenstundige Dann batte in Strafburg u. a. D. ertannt, welch ein Gegen enthalten fein tonne in einer wohlangerichteten Ratechefe und jugielch, warum ber Erfolg ber bieberigen fo fummerlich geworben. Go mirb er bei feiner Stellung, Beeiferung, Ginfict und Befdidlichfeit ber Regenerator ber Ratechefe baturd, baß er 1) ber feelforgerlichen und fircbliden Thatigfeit bes Beiftlichen beftimmte Arten von Berfammlungen fouf, in weichen ber Ratechismus nicht blos verbort, auch nicht, wie bereits vortem gefcheben, im öffentlichen Gottestienfte beprebigt, fonbern in fatedetifder Beife berbanbelt murbe, bie fogenannten Ratediemue. Examina; 2) baburch, bag er ten im Ratechiemus Lutheri bargebotenen Stoff unterrichtebalber a) bie ponirte (Ratediemus . Tabellen) . b) latechetifd entfaltete (in feiner Ginfaltigen Erffarung ber driftlichen Lebr), o) mit tiefer feiner Explication beftimmte biblifde Sprude in Berbinbung febte, welche theile jum Bemeifen, theils zum Bemegen bienen follten; 3) babnrch , bag er mefentlichen Ginflug auf bie Berbefferung ber tatedetifden Form bei ber munbliden Berbantlung gewann. Richt bloft bie Berablaffung, Freundlichfeit und Gebuld wird von bem Reformator ber Ratechefe ale nothwentiges fittliches Grferbernie am Ratecheten immer ftart betont, vielfach geforbert und vorbiltenb geleiftet, fonbern es wird in beutlicher Grfenntnie und bestimmter Beife bie Grage ale bas unumganglide Runftmittel in ber Bandhabung tatechetifchen Thune begriffen und fur ihre richtige und zwedmäßige Anwendung bon nun an ein hauptimpule gegeben. Bon nun an giebt es ein erotematifdes Abjeben und balt genug eine Erotematit ober eine Technit ber Frage. Dies bieng mit bem Bietismus auf bas innigfte gusammen. Debr ale ben ber Bretigt ift für Die Befestigung bee frommen Lebens von Gemeinfamteit bee Gebete im Bictiomus gehofft worben; aber ba berfeibe fich nicht verbergen tonnte, bag alles geiftliche Leben in Chrifto auf bem Grunde einer Grenntnie Chrifti berube, Diefe Ertenntuis aber notorifd nicht burch bie bamatige Beife ju prebigen gewedt merbe: fo mußte man nach einer anbern Unterweifungeart fich umthun, ale bie bemiletifche war. Dan griff bei benen, welche man nicht anzuseben branchte ale Belehrte, welchen gut prebigen ift. fonbern ale Rinter am Berftantnie, jur Fragmethebe, b. b. auf bag naturgemagefte Debium beim Buftantefommen lebenevoller Beiftesgemeinfchaft, unt gur Converfation. Und wie ficherlich bie Form bee Bebauptungefates eine nethwenbige fprachliche Form fur bie Brebigt bes Coangeliums ift, fo ift bie bes Fragefapes bie natur-



liche, wo auf bem Geblict bes Gebankenverfehrs irgend eine nachweisbare Ausgleichung ju Stande temmen, b. 3, wo die Richtwiffenben oder Richtverstehenden jum Wiffen und Bersteben geleitet werben sollen.

Die Spener'iche Ratechetenicule legt mobibemußt ein Bewicht auf ble Frage, well fie ein Berftanbnis bavon bat, mas fich ven Chrifti, ja von Cofrates, ja felbft von vieler alteren Frager Zeiten ber mit blefem handwertegerath im Bechfelvertebr ber Beifter anfangen laft. - 3ft bie Frage eine Bange, wer bat um ungeschichter Anmenbung willen bas medmafige Inftrument ans ben tanfent Beriftatten verwiefen, mo man fie gebraucht? Und bie Frage ift weber Sammer noch Ambos, fonbern Bange und bei einem rechten Schmiebe finbet man alle bret. Da es galt, ben "Berftanb, Ruy und Grucht bes Ratechismus" gu vermitteln, fo mußte bie Ratechefe wleber bibattifc werten, wie fie es im Grunde ihres urfprlinglichen Wefens fcon ehebem mar. Erener mar fich febr mobl bewuftt, wie er ale Ratechet nicht fowohl Briefter ale vielmehr Behrer fei und fcamte fich beffen nicht, ale man von ihm in Drofben fagte, ber Rurfürft babe anftatt eines Dberhofpredigers einen Schulmeifter betommen. Ift bas Lehren (Rom. 12, 7.) eine bem Chriftenthum inharireube Thatigfeit, ber man nicht entrathen tann: fo fint and alle bem Lebren mefentliche Formen an ihrem Orte im Chriftenthume berechtigt. Spener bat fic barum auch bas Rragen nicht nehmen laffen und benjenigen Schullenten, welche er in feinen "Bebenten" mit Rath verfieht, wiberrath er bas fragen nicht; es mare and munberlich. Geine Ratechismuseramina finb nicht Braiungen ber Ratechumenen über bie Art, wie fie in ber Schule ben Ratechismus erlernt, fonbern Ausführungen und Entfaltungen bes in bem Ratechiemus feimartig Enthaltenen. Er tonnte es alfo nicht unterlaffen, wenn er lebrte, 1) au gergliebern, 2) gu entwideln. Und mo mare ein Lehrer gu finden, ber fich mit feinen Schulern ine Ginverftanbnie feben und tiefe an einem Gegenftanbe beranbringen und fur tenfelben gewinnen will, ber fich biefer bibaftifchen Grundoperationen begeben tonnte? Durch Spener erhielt bie Ratechefe ben porwiegend bibattifchen Charafter, b. b. biejenige Beftaltung, vermoge beren es auf Erfangung einer Ertenntnie abgefeben ift.

Seit biefer Zeit wird aus bem Gefcafte, welches fich bie Rirche obliegen fab, nämlich aus ber Uebertragung ibres Lebrgebaltes im lebensmäßigen Ausbrud - eine Angelegenheit ber Schule nut ber in ihr enthaltenen unterrichtlichen Run ft.

As am mit ben Bofen ber Kircht meir und weier ind Misberfteien dere gen Misberfteien, was dies tacketilft eft riege der ber fleich fi, b. b. ein Begenfand von unremflicher Beteutung fir die fleich fleich der Berbeitung fen die fleich fleich ellembliche Genneblich und der Berbeitung eine Biefer ber bei bei fleich fleich ellembliche Geneblich fleich Genneblich der Berbeitung um Pflege ver wefentlichen Er offe filt bie Logung eines dreift, ich werden von der bereitung und betweete feinen, Deber finn er, die man, mehr ver verniger bie alten totechtischen Geuwellter von Luther umd Bernig um der die fleichen Statischen bei bei der bei der bei bei der b

884 Ratechefe.

Menge machtigen, wirtjamen Materials auf biefe Beife in Bewegung gefest worben, aber Berth, Burbe und Rraft ber alten tatechetifchen Grundveften murben über bem Beftreben, Die eigenen Gaben in Spftemgerechtigteit ober gur unterrichtlichen Bequemlichteit ju faffen, hintangefest ober aufgegeben. Es tonnte nicht fehlen, bag nicht auch viel ungehöriges mit bineintam - bei aller Bohlmeinenheit. In bem Grabe als man ben Berth, bas Recht und bie Unumganglichfeit ber tatechetischen Frage misverftand und bas perfonliche Moment von erheblicherer Bebeutung ericbien in ber Banthabung, legte man fich auf die Unterrichtefunft und bie fatechetifche Umgangetunft. Go bilbete fich ein Biffen fiber bie Erforberniffe ber Ratedifirfragen, b. b. je mehr man bie fachlichen Carbinalangelegenheiten fahren lieg, wirmete man fich ter Befchidlichfeit, fragent auf bie Bernenben einzuwirfen und in Sanbhabung biefer Beididlichfeit beftant ichlieflich bas Bange ber fated etifden Thatigfeit. Bem immer bie Ratechefe ein Abfeben auf rie firchliche Confirmation noch behielt: fo mar fie boch felbft in ber Sant bes Confirmatore eine Unterrichtsangelegenheit, wie vielmehr erft innerhalb ber Raume ber Schule! Die Ratechetit, welche vorbem eine Bartie ber praftifchen Theologie auszumachen berechtigt gewesen mar, fonnte nun mit größerem Rechte ihre Stelle in ter Dibatit ober Methobit fuchen. Und an folden, welche bie tatechetische Runft in tiefem Ginne mit ausgezeichneter Bollendung in Ausführung zu bringen mußten, bat es nicht gefehlt.

Benn man ben Entwicklungsgang, welchen die Katechese bisher genommen, ilberblidt, so muß man entbeden, bag man nunmehr erheblich anders in der Sache
ftebt, als ursprünglich. Die ursprüngliche Katechese wurde ebensosehr aus Misverstaus gur Seite gelassen, als in Folge bes Bestrebens, das von Spener angeregt war, nach welchem theils mehreres in sie hineingezogen wurde, was anfänglich nicht in ihr gepsiegt wurde, theils ben Bedürsnissen der Katechumenen mehr Rechnung getragen werben sollte. Die nachmalige Zeit, welche in Handbabung des Unterrichts und in der erzieherischen Bestissenstellen gegen frühere Zeiten im Borsprung ist, wufte in größerer Gewandtheit und Anstelligsteit den Unterrichtsgegenstand bem Geschmad und dem Bedürsnis best Einzelnen nabe zu bringen, und so stehe die Sache im allgemeinen

and beute noch.

Run giebt es theils unberechtigtes Privatmeinen, welches in die von Alters her berechtigten Grundformen driftlichen Unterrichts, b. h. in die Katechese hineinschwatzt, ohne davon etwas zu verstehen oder darin etwas zu leisten, theils ein zu sehr vorgreichten ber darin etwas zu leisten, theils ein zu sehr vorgreichten bei Pstege aller historischen und positiven Elemente driftlichen Lebens, also auch der Katechismus selbst, ernst am herzen liegen, doch mit unhaltbaren Neuserungen über das Katechismus jelbst, ernst am herzen liegen, doch mit unhaltbaren Neuserungen über das Katechisten zu voreilig sint. Wollen und hollen die Regulative mit einer Bergangenbeit nicht brechen, so werden sie sich auch den Consequenzen berselben nicht entzi. den türsen. Wie für die tatechelische Welt Luther und Spener, so haben auch Dinter, Mobiler und Palmer nicht vergeblich gelebt, und wie es um die Geschischlichteit im Predigen doch etwas ist, so behält die geschiete Handbabung der Katechese ihren Werth. We man daher die Ausgabe hat, in evangelischer Weise unterrichten zu lehren, darf man sich der Pslicht nicht enschlagen, diesenige Kunst zu psegen, welche auf dem Wege der Unterredung zu driftlichen Ertenntissen zu verbessen such es

Mag es immerhin sein Recht haben, was ein einsichtsvoller Kirchendiener (1841) sagt: Die Verkandigung bes Wortes im gemeinsamen Gottesdienst verträgt sich mit bialogischer Form schlechtein nur, insefern Rede und Gegenrede, Frage und Antwort liturgisch auftreten, mithin benn auch ihrem Inhalt nach auf immer im voraus sesselseltelt sind (Ev. Bastralblatt für Schlesen, 1841, Nr. 1. S. 27 f.). — Was bei ber kirchlichen Feier in ber Ordnung ist, ift darum noch nicht auf die Schule auszubehnen. Die Schule ist etwas anderes als das gottesdienstliche Beisammensein der Erwachsenen. Wie ohne alle Widerrede die Schule die Pslicht hat, die Kähigkeit

in driftlider Erfahrung und bie Anfange driftliden Biffene nach allen Seiten bin burd Buffibrung von Gefchichte, Spruch, Lieb und Lehre zu begrunben, fo bat fie bas inbarirenbe Recht, blefe Gegenftanbe betrachtnngemafig ju burdbringen und ju permerthen, und bies fann nur im Wege ber Unterrebung und mar ber gerfegenben Grörterung und erforterlichen Ralls auf bem ber Gutwidlung mit Erfolg geicheben. Dag bies mit viel ober mit wenig Runft wollbracht werben, obne alle und jeb mebe Lebrtunft gebt es nicht bei bem, ber feinen unterrichtlichen 3med nicht vollig verfebien will. Diefe fünftlerifche Thatigfeit in ihrer Bollbringung ift bie Ratechefe, und bamit fie perftanben werbe, fo muß fie erlernt werben. Die Ratechefe misachten beift nichts anbere ale annehmen, ber Ratediemus Luthere werbe pon felbft Berftantnis und Bebergigung finben, eber bie Lebrenben fur unfabig erachten, foldes ju bewirfen. Das erftere ift ungefdichtlich, bas lettere taum richtig; wenigftens mußten Bererbnungen öffentlicher Mrt baranf ausgeben, Die Lebrerbildung in foldem Ginne bewirfen gu laffen, baß fie im Stante fei, Die Mufagben gu lofen, welche von ihr ermartet mercen mufen. Die Ratechefe bat in ber Coule fo gewiß ihr Recht auf ber geeigneten Stufe, ale bas ermachenbe Denfen ber Gouler Gefichtepuncte forbert, welche nur auf tatecerfichem Bege in gemeinschaftlicher Bollgiebung mit ben Schulern gefunden werten mugen, wenn fie bon Reit. Bebeutung und Gegen fein foll. Biegu bebarf aber bie Jugend ber tatechetifchen Leitung.

Die Einrichtung ber Ratchefe, wenn bieleite festgebeten wie als die unterrichtische finnetien am der Sirche un lebermittlich vier Ernemissife an bie Ununfahigen, bestimmt sich banach, ob sie mittelbar vereß sie volligagen wird vere muttelbar. die wei eine erfelmen Siele Verliegen Deinit zu tenn sie ber einzaglichen Genatien im Erde ber einzaglichen Abenft zu tenntliche, den alleichen Deinit zu tenntliche ein einzeles der bei einzeles der einsteles, der einschliche der einsteles, der einschliche der eine der einschliche der eine der

Wil bem Justantebumen ber Gaule aber murbe ber Bertieb ber Antechte im Gelfall ber Gebatte erfordefchaft ber Gaule im Muftrage, Durfte um Simme er Riche. Die Gaute erforberte live eigeme Ginrichtung. Der Artocht in fir war untyrünglich eine Itrafliche
Berson, ber im Schandlung femmente Gelff ein von der Richte libertagner; die
Bebandlung sichh, im seweil sie die Berthelung. Anciganung und berörterung betrift,
batte nach dem Gedinung mer Kinde ju geichen. Der Latacheissis Dentierung ber erhiet
erbietl siene Clarichtung im Juniste auf dende. Der Latacheissis Dentierung der erhiet
erbietl siene Clarichtung im Juniste auf den der Pharrer nochmos gu ertheleinen
Gosspinunstensaterrich. Er war der den zu geschen der gesten der Erfeitung bei den geben der Gelferung einer
Genten auf Erffärung bes Ginzisten nach auf Justammenssign geselchen zu eines
Genten auf Erffärung der Ginzisten nach auf Justammenssigen werden der
Genten der Antechtung erkantlich gesten der Latacheinundunterricht, weicher hauspfällich
barin bestene, das für zu merken erfüglich eingefehrt, weicher hauspfällich under
philosofisch als erkunft, derechten wert.

Ais man bie Lebribatigfeit ber Schnie mehr unt mehr ale ein Geichaft zu vollgieben fich bestie, veifen man fich nicht weniger Unificirisch ale im Prechen bemußt werben fome, tonnte es nicht ausbielben, bag man in ben fulber inftinctiv vollogenen

9 Dies ift nach meiner Unifde niedt ber Ginn ber Fraug bei Talter und ben andern. Retemmetern; ber Sonsberte ficht im Gefinde bie Antworter neuen ziellen, wie est genagnbe ber zu Beidernete, alle ber Antwertende ber Beiter, fo biefre bie Annwent niedt bie Grum besche Gelentmiffen beste ... Des gande, bes die Gett gefelden bei der gefelden bei der Beide gegen bei bei der Beide Burd Burd ber betrete als Beitig beit. Es gab woll Antwickenum, bie bie finnge bem Abin im Mand beime Art bei faum fenn am Mit Antwerter eine beide dem andere. 3. Tatechetifden Betrieb Die Gorge um Angemeffenheit beim Berfahren bineingeg. Bie es nun nicht gefehlt bat, alle Runfte, welche bie Rhetorit entredt bat, auf Die Brebigt übergutragen, fo bat es auch nicht gefehit an ber Bemubung, alle Runfte, welche bei ber Unterred ung in Anmenbung tommen tonnen, in Berbinbung ju fegen mit ber Rates defe. Denn wenn Gbrenfendter bie Entwidlung ber Ratedefe in Bargliele bringt mit ber Entwidlung, welche bie firchliche Boefie gehabt: fo weiß ich bie Form, in welche bie Ratechefe übergeleitet morben, in noch naberer Connexion mit bem Entwidlungegange ber Brebigtmeife. Der Brebiger Grener ift gu erfennen in feinen tatedetifden Intentionen, besgleichen ber Brebiger Dinter, ber Brebiger Moller und umgefehrt ihr Ratechifiren in ihren Bredigten. Aus biefem Aufeinanderbezuge von bomiletifder und tatedetifder Thatigfeit, wogu man in bem Grabe mehr Recht erhieit, als Die Predigt immer mehr bioger linterricht murbe, ift es gu erflaren, wenn man ber eigentlich tatechetiiden Leiftung nicht weniger eine vorrinelle Ginbeit und tunftlerifche Gieberung und Abrundung ju geben trachtete ale ber Brebigt, und auf bie Musbilbung berjenigen form es anlegte, welche man eine Ratechifation nannte (i. o.). Beididlichteit, Ginficht, Beift ber Lebrenben, fonterlich in Schulen, erhielten in folder Form eine Aufgabe von bobem Reig und bie tatechetifche Cpbare bat, man mag von ber Bebeutung fite bie Entwidlung bes reiigibien Moments tenten wie man will, nicht weniger meifterliche Leiftungen in Diefer Ferm ale Die Rheterit und Somileift, von welcher befanntlich auch nicht anzmehmen ift, bag bie Große ihres Runftwerthe im geraben Berhalmis mit bem bewirften Cegen ftebe. Wie ber Brebigenbe in ber Runftgerechtigfeit feiner Brebigt fich eine Genfige that, fo ber Lebrenbe auf ber entiprechenben Cduiftufe in ber fur biefe funftgerecht eingerichteten Ratechifation. Der Lebrzwed mußte allem einzeinen in ihr bie Richtung und bie Stelle geben. Balt es, wie es ja nicht ausbiieb, gugufeben, mas von Erfenntnie und Ginficht aus fruberem Unterricht borbanten fei, fo mußte es auf ein Bieberbolen mit ten Gragen angelget werten; galt ce aber tie Bebandlung von etwas Renem, fo mar ties Dene entweber eine Borlage von bestimmter, fertiger Ausgestaltung, ein Spruch, ein Bfalm, ein Lieb, ein Ratechismusfat, ein ganges Sauptftud n. bergl. unt fur ben Ratecheten ermuchs bie Mufgabe, in biefe Boriage bineingnweifen und bebufe ber Berbeiffbrung einer Erfenntnis von bem Glieberbau bas eine in bemielben von bem anbern betrachtungemania ju fonbern, benn nur mer richtig unterscheibet, lebrt gut, und wer tatechifirt, bat eben nichts anteres gn thun, ale gnt gu lebren. In folder Genterung tann ben Ratecheten entweber bie Abficht leiten, burch Muslegung bie Falle genießen au laffen, welche fich anbietet, ober irgent etwas einzeines an feinem Orte, t. b. am rechten finten, ertennen und murbigen gu laffen. Ber in driftlichen Dingen in ber Schule gu unterrichten bat, muß es fo machen, und falbungevolle Beredfantleit bieneben tanu fich febr icon ausnehmen, aber Unterricht ift fie nicht und gelernt wird bei ihr nichte, in ber Coule aber gilt es ein Lernen, ein Aufnehmen von Renntniffen und ein Gewinnem von Ginfichten in allererfter Linie. Dies giebt bie vollberechtigte gergliebernbe Ratechefe.

Der aber es gilt ein Entwicklen, bas ift die Gnifaltung einer in Keinen vormberren Orfenniss. Gestie Gnifaltung ober ih an der ben Gebeiter et miftlichen
Letefshäftet denis bernotigt, wie jede anbere Art, Okbanten zu vorglichen, un tieten
nie der zu bestimmen nur weiter zu isten. Es wer eine andere Zeit vollenment in idrem Richte, vonn gelt ihr als destillige Grennuist feine andere Zeit vollenment in idrem Richte, der der der der der der der der Gestauft machte; dem gelt ihr als destillige Grennuist feine andere all bet, volle, aber Dettachtung der in ungeren aufstellen Beweitiglien gegeberen Grannist-Bomenet und ziefern, die unter fich den ihrem Zen des im best den Richte in Genaufsteil infelagten und ziefern, die unter fic den ihrem Zen des man voe an Wiede ein Ermaß judde und ermartete, das baben bie larechnischen Ermeite deren. Die eingene, mie sie geführt murben, und co ift ungerecht, biejenigen buffen ju laffen burch Spott umb Bobn, welche bie Berführten geworben fint, bie Berführer aber ftraffos ausgeben au laffen. - Die Richtung ber Ratechefe auf Entwidlung von driftlichen Ertenntniffen aber verurtheilen, beißt entweber nicht ju unterscheiben wiffen ober bas Rind mit bem Babe ausschutten. Chriftliche Geschichte, Erfahrung und Erfenntnie, welche anbere erworben haben, mußte überlaffen bleiben eigener Gelbftverarbeitung, wenn man glaubt, baft man fic pon berjenigen Arbeit entbinben burfe, welche es unternimmt. ben Gingelnen in bie in Rebe ftebente Ertenutnis alfo bineinguführen, bag er fur biefelbe, fur ibre Muf- und Annahme geelanet und jugerichtet erfcheint. 3ft ber Bergliebernbe ber, melder ben fertig vorliegenben Wegenftant gurichtet fur ben Gingelnen, ein Betrus, ber bie Aufgabe erbalt, bas Betbier ju ichlachten um ju effen: fo ift ber Entwidelnbe ber, welcher burch feine Unfaffung und Leitung ben Gingelnen in tie Berfaffung und Stellung perfett, basjenige in ber Borlage ju feben, worauf es im beftimmten Ralle antommt. Entwideln ift nicht bilben aus nichts, fonbern bie Leitung bee Erfennens an gang beftimmten Borlagen (Debuctionsmitteln) ju berjenigen Beftimmtheit, welche man beabfichtigt, burch ble einzelnen nothwendigen Gtufen ibres Berbens binburd. Bir mugen alfo ber Ratechefe bas Recht, entwidelnb zu verfabren. fo gewiß ju erbalten trachten, ale wir ben lebrer fur verpflichtet erfennen, feinen Schuler finfenmaßig ju leiten und ale es ber Berr fetbft und nach ihm bie bagu befählgten Apoftel feibft gethan baben und ale es mander Begenftant forbert. Ja wir fieben gar nicht an, ju fagen, bag mit eben fo viel Recht ale ein Bredigenter eine Bemeinte beuriftifd burch feinen Bortrag betbatigt - und wir baben une bei folder Aufaffung bei weitem miehr und ficherer in Die Gebantenfreife eines Retners einmlaffen bermocht, ale menn mir mit oratorifden Bebauptungepuffen auf unfer Erommelfell ober an unferes Bergens Thur gepocht fühlten - auch ein tatechetifch Lehrenber beuriftifch ju verfahren bat. 3ch habe Lebrer niemale mehr liebenemurbig gefeben ale in folder Leiftung, und mer irgent ein fofratifches Etwas, fei es auch ein Damonion, batte, bem mußte ich es nicht ju verfagen, fofratifch ju fein, fonterlich wenn er unter bie gebildeten ber Lehrer gebort, welche von Gofrates etwas aus ten Quellen miffen nicht blog fonnen, fonbern follen. Bei ben anbern wird es fich von felbft legen und berbieten. Ignoti nulla cupido. Immerbin bleiben ble Berfuche, in fofratifcher Weife driftlich unterweifen gn wollen, beffer als bie Unluft jum Lebren, welche auf gewißen Geiten epibemifd ift; beun pretigen ift noch lange nicht unterrichten. Und bon bem Irrmege fann man noch eber ans Biel tommen, als wenn man aus Unluft an ber Bewegung überhaupt ju Saufe bleibt.

Co gestaltet fic alfo bet Citerichung ber Raiccheft nach ber Artention bed Lederre, auf wecker er thieft ben die 16chft, felde kunch das Chapital ertiet fein miß. De Raiccheft in ber Belts figure i veire es auf Vorbereitung auch Unterftügung von derftürfte Raifgenbauterricht abgefen dach nach der Gonfitmation zu Pflegen bat, wird in ber derftürfte Raifgenbauterricht auch nach ber Gonfitmation zu Pflegen bat, wird in ber derftürfte für zusäglenden Ellertage filt der deftilfte Ertenmist felle zu erhalten, theife ausgubenten haben. Weiteres bierüber muß bie befinnete Confiamatung und ber für fie ausgubenten haben.

Die entere Sampart aber, wedige in ber Antedete entiften, if bisjenige, welder um ittele ber vom ber fliefen ausgleicht welt, bereicht eilt ich genn till ich Verfelulichte. Diese Glincideung mirch fligu gestalten haben nach ber Stetenlann, welcher zusiege bei des Glincideung mirch fligu gestalten haben nach der Antennet bei Glitten wird; Wassandston neum sie im letzem Berchente: canerime nin. Mit ber Unterweifung ist bei finislige Antedei: 3) als fegenannte "Ainberteber"; beide barf als die als gemeine Ergang ung bei algeställen Gebaltunterrichts bier unterführen bein. Die Kirche femmt bem Beriche bei Schulumterichts bier unterführen eingegen. Bit sieher Bericht unterführen dentgen. Bit kirche femmt ben Beriche bei Schulumterichts bier unterführen eingen.

benen bie geiftlichen Lebrer entftammen, immer bemerflich gemacht und banach mas es eine Reinbarbiftrenbe u. f. w. gegeben baben. Durchareifent ift biefe Rarbung nicht gemefen, fomenig ale bie munberliche 3bee bes + Baftor Buchta, nach welcher, je incorrecter bie Frageftellung beim Ratechiftren ift, fte um fo beutlicher fur bie lanb. liche Bevolferung um Augeburg fein foll. Das ift nicht mehr bas Riebertauern, meldes ben Bhilanthropen ebemale jum Bormurf gemacht murbe, bas ift gang gewobnliches Berbauern ter paftoralen Ratechefe; 2) ale Confirmanbenunterricht. 3n biefer tatedetifden Function bat ber Beiftliche gang beftimmte Couler, um fie gu bem gang bestimmten 3mede, welchen bie Confirmation in fich folieft, gelangen gu laffen. 3) ale befondere feelforgerifde Bflege. Die Ratecismus-Gramina Spenere maren bergleichen Acte, und balten wir fie, in angemeffener Beije von einer geeigneten Berfonlichfeit verwaltet, noch eben fo febr am Blat und von Gegen, wie bie gegenwartig mebr perbreiteten fogenannten "Bibelftunben". Ueber bie zwedmaniae Ginrichtung berartiger geiftlicher Unterweifung in tatechetifcher form bat bie Disciplin ber praftifchen Theologie bie maßgebenben Bestimmungen ju ermitteln, nicht aber bie allgemeine Dibaftif. - Doment im Gultus fann bie Ratechefe nur in ber Borfeier ber Confirmationsbandfung werben. Ueber bie Schwierigfeit ibrer Ginrichtung fpricht fic ber verftorbene Ben. Gup. Ribbed in feinem Baftoralblatt 1841, 9tr. 1, G. 27 ze. mit großem Bebenfen aus.

3ft biemit bie Ginrichtung im allgemeinen angebeutet und muft Raberes bierüber in tatechetifden Banbbudern nachgufeben überlaffen bleiben, fo fcheint es bier nur noch auf eine Befdreibung, wie ber tatedetifde Rleinbienft, wir meinen bas Gingelne im unterrichtlichen Operiren einzurichten fei, angufommen. Inbeffen aber bas Erflaren, Berfinnlichen, Beweifen, Anwenden find Berrichtungen, welche auf allen antern unterrichtfichen Bebieten vorfommen, und bas Fragen einschließlich bes Antwortens ift noch weniger eine fpecififd fatedetifde Angelegenheit. Die Richtigfeit und bie Angemeffenheit bes Fragens find rein fprachliche und allgemein bibaftifche Momente, fo bag wir une auf biefelben an Diefer Stelle einzulaffen nicht fur befugt erachten. Bie berjenige, welcher lebren will, bor allen Dingen im Stanbe fein muß, richtig ju fprechen, fo muß ber Ratechet richtig ju fragen und jur Untwort fich angemeffen ju verhalten vermögen, wenn er fein tatechetifdes Gefcaft beginnen will. Es gebort bies gu ben Borbebingungen, welche nicht fpecififch tatechetifch, fonbern allgemein bibaftifch finb. Es mar baber bie Bertebrtbeit. Die gligemeinften Forberungen ber Dibaftif ale tatechetifche Specialerforberlichfeiten pormfubren, eben fo groß, wie bie mar, in welcher man bie gefammte erote matif che Unterrichteform, mochte fie in Ammenbung gebracht werben auf welchen Stoff es immer mar. bie tatechetifche nannte. Wir mugen bavon abfteben und verweifen auf unfern Artitel: Fragen und Antworten.

Schieftigt die Benertung, wie man beshachte zu haben glantt, baß ouf bilbente und fruckture Breichgereiteben die Müllüken ber Rachess sie der Gefennation zu folgen iften. Dech mit den eine Steine der Steine de

ju geben, wieder erfunern werde, namlich ber Ratechefe, b. i. ber Comberfation im Dienste gestillicher Erfenntnis und Erweisung berjenigen Liebenswürtigfeit, weiche bem herrn Geren gewinnt. 28. Zuifo.

Ratcheiff. — De bie Artifel Ratchele, Ratchiffern, Ratchiffern ber bergingten Gegunfante behanden, beren Biffernfaft bie Ratcheiff ift, jo bat gegen wärtiger Artifel mur barin bie Unigen noch zu ergängen, baß er biefelbe als Biffern fach in den son vornehmind hifterild, wie sie in ber Literatur vertreten ift, zu durzet liebefddau vorfilden.

Der Rame Ratechetit ift in bem Ginne, in welchem wir bamit eine theologifche Biffenfcaft bezeichnen, noch ziemlich nen, weil bie miffenfchaftliche Auffaffung unt Bebantlung ber Ratechefe felber noch feine buntert Jabre alt ift, Bir fennen mobl icon aus bem Anfange tes 17. Jahrhunterte ein theologin entechetien (von 3ch. Beinrich Mifteb. Bannover 1622); und ichen TroBenborf bat eine methodus doctringe catechotiene gefdrieben (bie bon einem feiner Coulier, Martin Taburnus 1570 berausgegeben murbe); aber bas maren nicht Schriften über bie fatechetifche Lebrmetbobe, fonbern es maren Darftellnugen ter driftiiden Lehre felber, wie ja überhaupt bie auf Spener bie richtige Ueberlieferung bes Lebrftoffes, nicht aber bie babei angmoentente formelle Dibaftit badjenige mar, morauf man bas Augenmert richtete. Dag bas Untermeifen im Chriftenthum eine Runft fei, baf es allba Runftregeln gebe, beffen murbe man fich erft im Saffer Baffenbanje bewuft; tie praftifche Uebung mußte von feibft barauf fithren. Daber erhaiten wir fofort - aufer ben bioft ftofflichen Arbeiten - nur erft praftifche Anweifungen; es ift nicht bie Ratechetit, fentern bas Ratechifiren, nicht eine Biffenfoaft, fonbern eine Tednit, bie man nunmebr cultibirt. (Bebinger, "Grinnerungen, bie Unterrichtung ber I. Ingent betreffent" 1700. Ren berausgeg, von Staib, Tubingen 1858. Geibel sen, "beutliche Anweifung jum Ratechifiren" 1708. Rambad, "ter mobinnterrichtete Ratechet" 1722. Gelbel gan. "in ber Erfahrung gegrundete Unmeifung, welches tie mabre Methote ju tatediffren fei" 1742. Bubbeus, icon 1729 geftorben, fatedetifde Theologie, beransgegeben von Grifd 1752.) Das Mufftellen bon Regeln, bie ber Erfahrung gemäß ale medbienlich erfannt murben, teren Renntnie und gefchidte Sanbhabung ben tfichtigen Ratecheten ausmachte, blieb auch noch in ber Folgegeit eine baufig gebrauchte Beffe, Die Ratechetit au bebanbeln; vgl. 3ob. Bet. Miller, "Anweifung jur Ratechifirfunft" 1770 und beefelben "unentbebrlichfte Grempel jum leichten, fafilichen, erbanlichen und angenehmen Ratechiffren" 1778. 3. 3. 90. fenmuller, Anweifung jum Rateciffren 1780. Spater fint biefe Schriften alle berbrangt worben burd Dintere vergfiglichfte Regeln ber Ratecheilt 1802 (f. b. Art. Dinter, Bb. I. G. 954). Gin ichmader Berfud gang gleicher Gattung ift noch bie 1827 ericienene "Ratecheteniduie" von Sartung. Gine wiffenicaftiiche Faffnng und Saltung haben alle biefe Arbeiten nicht, wenn auch bei einzeinen Dannern, wie namentlich bei 3. 3. Rambach, bie Bramiffen bagn mehr ober wentger gu Tage liegen. Gind bie Berte por Spener eigentlich nur Ratechismen gemefen, fo find bie nach ibm ericienenen nur Anleitungen gur Runft bes Ratedifirens, nicht aber miffenicaftliche Darftellungen ber Ratechefe ale einer organifchen Gunbamentaltbatigfeit ber Rirche, Roch weniger freilich ift bavon in ber alten und in ber mittelalterlichen Rirche gu finden, In jener, wo bie Ratecheje nur bie Schwelle ift, fiber welche ber Brofelbte jur Tanfe geführt wird, finten fich außer einzelnen Dentmalen bet tatechetifchen Braris (b. b. anger ben für Ratedumenen und Tauflinge bestimmten Reben ber Rirdenvater, wie bes Chriff von Berufalem, tes Bafilius, bes Chrhfoftomus, und ten ju bemfeiben Brede beftimmten liturgifden Anfprachen in ben romifden Sacramentarien) nur einige menige praftifde Anweifungen, wie namentlich bie in ben apoliviiden Conftitutionen lib. VII. onp. 39 - 41 gegebenen Borfdriften fiber ben Lebrgang, und bie claffifche Schrift Muguftine de catechizandis rudibus. (Lettere ift noch 1828 und 1829 bon bem Ergbifchof Gruber von Saigburg feinen Bortragen über Ratechetif im bortigen Briefterseminar zu Grunde gelegt worden). Das Mittelalter sosort, da es seine längste Zeit hindung alles andre eher that als katechisiren, bedurfte wohl steter Mahnungen, doch wenigstens das Minimum zu leisten — den Kindern das Crodo, das Bater Unser und Ave Maria einzuprägen, aber eine Kunstlehre war dazu nicht ersorberlich. Was in späterer Zeit im Zusammenhange mit dem Beichtinstitut geschehen ist (z. B. Gersons Tractat de parvulis ad Christum trahendis) darüber s. Eut. Beichte.

Eine nicht blog technische, fonbern wiffenschaftliche Behandlung bat Die Ratechetit erft zu ber Zeit erfahren, als man von Seiten ber Philosophie auf fie aufmertjam wurde - gang abnlich, wie es auch ber Babagogit ergangen ift. Erft von ba an begegnet uns auch in voller Gelbständigfeit ber Rame Ratechetit, ber guvor entweber allerlei praftifderen Titeln batte Plat laffen mugen , ober menigftens nur ale Beimort einem Sanptwort (catechetica sc. theologia, doctrina, methodus) jugehört hatte. Es mar bie Rantiche Schule, Die, wie ber Babagogit, fo auch ber Ratecheif ihre Sand bot, ebenfofehr nin fie auf philosophifche Rategoricen zu ftellen und in ihre Lebren ein inneres Gefet ju bringen, als auch, um jugleich bem Inhalt ber Ratechefe burch Rantiche Philosophie aufzuhelfen; hatte boch Rant felber es nicht verichmabt, feiner Tugenblebre (1797, S. 163 f.) eine ethische Dirattif beizugeben, und in biefer (S. 165) einen moralifden Ratechismus "ale erftes und nothwendigftes boctrinales Inftrument für ben noch roben Bögling" ju poftuliren, von welchem Ratechismus er fofort auch ein Bruchftud gur Brobe vorlegt, bas freilich nur ben Werth eines Curiofums hat. Rach Rante Ibeen bie driftliche Ratechetit ju bearbeiten, mar ber mit Beharrlichfeit und Ueberzeugungstrene ausgeführte Blan bes Göttinger Baftors 3. F. C. Graffe bestimmt. (Grundriß ber allgemeinen Ratechetit nach Rantiden Grundfaten 1796. Bollftandiges Lehrbuch ber Katechetit nach Kantichen Grundfaten, 3 Bbe., 1795—1798). Da wurden benn 3. B. bie Gattungen ber Fragen nach bem Schema von Quantitat, Qualitat, Relation und Mortalität eingetheilt; es merben bie Eigenschaften ber Barme 2c., Die eine Ratechifation haben foll, aus ber Rantichen Lehre von ben Gefühlen abgeleitet, gemäß ben Brincipien ber Moral, ben Lehren von ber Freiheit, vom radicalen Bofen 2c. foll ber Ratechet auf bie Reigungen ber Ratedjumenen bestimment einwirten, foll in ihnen bas moralifche Befühl, bie unbedingte Achtung bor bem Befete bergeftalt weden, baß fich bieraus bas religiofe Gefühl bilbe. Das gleiche Urtheil, bas ber Rantichen Grundung aller Religiofitat auf Moralitat, und Die ber Moralitat auf ben tategorifchen Imperativ gilt, trifft eben bamit auch bie Graffeiche Ratechetit. Der Form nach weniger abhangig von Rant, ale Graffe mar, aber auch weit weniger rudfichtevoll gegen bas driftliche Doama zeigt fich bie Ratechetit von Daub (1801). Er will mit Befeitigung ber traditionellen Rirchenlehre nur bie aus ber Bernunft entsprungenen Begriffe vom Absoluten bem Bogling mitgetheilt miffen und zwar fo, bag auch basjenige, mas berfelbe aus fich felbft nicht zu nehmen im Stande fei, mas ihm alfo gefagt und von ihm behalten werben muge, boch ihm fo als feinem eigenen Denten entfprechend ju erfennen gegeben merben foll, bag es von ihm burd Gelbftthätigfeit bervorgebracht fein tounte - gemas berjenigen Theorie ber Offenbarung, wornach fie gwar in ber Befchichte früher aufgetreten ift, als bie Denichheit von felber auf folche Erfenutnis getommen mare, aber boch nichts enthält, worauf die Menschheit nicht in irgent einer Beit auch von felber hatte tommen fonnen. Danb will, um bom leichten gum Schwereren vorzuschreiten, zuerft in einem Rechtstatechismus bem Rinte Die 3mangspflichten jum Bewußtfein bringen, baun in einem Tugenb- und einem Religionefatechismus bie Tugendpflichten und bie Religionebegriffe. - Dbwohl ebenfalls von Rant ausgebent, hat bagegen &. S. C. Schwarz in Beibelberg, eine Bahn betreten, Die ibn bem Bofitiven und Rirchlichen viel naber brachte. (Ratechetit, ober Anleitung gu bem Unterricht ber Jugend im Christenthum, Giegen 1818.) Rach einem erften ge= ichichtlichen Theile folgt bei ihm ein zweiter, theoretifcher, und ein britter, praftifcher Theil. Der zweite beleuchtet Die driftliche Religion überhaupt ale Gegenftand für bie Belehrung ber Jugend (Religion ale Gogenftant ber Bilbung. Entwiding berfelben nach bem Lebensafter ac.); ber britte enthalt bie Dethobit; querft ble Bifbung jur Religion nach ben brei Geelenbermogen , wo benn unter ber Rategorie bes Erfenntnisvermogene bas Ratechifiren feinen Biat finbet - alfo an einem beziehungewelfe untergeordneten Blage basjenige, mas bei Dinter bie gange Ratechetif ausmacht -: bann Die Bilbung jur Religion nach ber Reitfolge bes jugenblichen Miters; und endlich ber religiofe Jugendunterricht im Gangen, b. b. Die Beleuchtung ber Berbaltniffe, worin Saus, Rirche, Coule ac. ju jenem fteben. - Damit mar, ob auch noch in leifem Tone, bod einmal bie Rirche wieber genannt, bie bon ben Theologen nicht minber ale pon ben Baragogen feit lange pergeffen mar; bag bie Ratechefe eine Thatlafeit ber Rirde und fur bie Rirde fei, bas batte felbft bie Speneriche Schule aber ber Gorge um bas Geelenheil ber Eingelnen überfeben. Der Dann, welcher biefen Bunct feft ine Ange gefaftt, welcher von biefem Bunct aus bie gange Theologie ine Licht gefent bat, ift Schleiermacher. Wie er in feiner "furgen Darftellung bee theologiichen Stubiume" (2. Muff, 1830) ber praftifchen Theologie ihren Ebrenplay neben ber philojophiiden und ber biftoriiden pinbicirt und baburch fie felber erft in ibren Rang ale Biffenfchaft eingefest bat, fo bat er innerhalb ber praftifchen Theologie ber Ratechetif ihren Drt angewiesen ale "Theorie ber gur Organisation bes Rirchenbienftes geborigen, auf Die Unmunbigen in ber Gemeinbe ju richtenben Thatigfeit." Go mar bie Ratecheje nicht mehr, wie bei Dinter, eine Schulmeifterfunft, vornehmlich bem Broede ber Aufflarung tienftbar, fonbern eine Lebensjunction ber Rirche, und barum auch Die Ratechetit nicht blos ein Regelwert, fonbern eine Biffenfchaft und zwar eine theologifche. Der Babagogit, ber Schulfunde wird zwar bamit nicht bas Recht genommen, Die Ratechetit auch ale einen Theil ihres Bebiete angufeben; es ift unleugbar, baft, wer Ratechet fein will, auch Babagog fein muß. Aber mofern bie Babagogit eine driftliche, eine firchliche fein will, fo tann fie auch von ihrem Standpunct aus an feinem anderen Ergebniffe gelangen, ale bag bie religiofe Unterweifung Gache ber Rirche, und auch foweit fie nicht von ben amtlichen Organen ber Rirche unmittelbar bewerfitelligt wirb, b. b. foweit fie ber familie und ber Coule anbeimzugeben ift, boch im Ginflange mit ber Rirche fieben und barum unter ben Mugen berfelben por fich geben muß (pgi. b. Art, Rirche). Bemertenswerth aber ift es eben beghalb, baft ber erfte, ber von biefem Standpfinct ans bie Ratechtif grundlich und bollftanbig ale miffenschaftliche Dieciplin, ale Bweig ber praftifchen Theologie burchgearbeitet bat, ein tatholifder Theolog, 3. B. Birfder ift. ("Ratechetit, ober: ber Beruf bes Geelforgere, Die ibm anvertrante Jugend im Chriftenthum ju unterrichten und zu erzieben", Tubingen 1831. Geitbem noch viermal neu aufgelegt). Dirider bat zwar bie Grange swiften ber Ratechefe und ber Erglebung nicht fcharf genug ine Muge gefagt, baber and bas Geelforgerliche ju febr mit bem Ratechetifden gufammenflieft; aber feine Muffaffung und Gintheilung bes gangen Stoffes (I. Mittheilung bes Bortes; II. burch ben Ratecheten vermittelte Boligiebung bes Bortes) machte es um fo fubibarer, auf welch einem beidranften und gut Liblen Boben fich Diejenlaen umtrieben, Die immer noch bas gange Befen ber Ratecheje ind Ratechifiren, ind Gofratifiren nach Dinter'fchen Beife fetten. Daber nimmt bie Ratechetif von Thierbach (1830), Die in Diefem Formalismus bei totaler Gleichgültigfeit gegen bas fpecififch tatechetifche Lehrmaterial verbarrt, eine febr untergeorduete Stelle in ber Befchichte ber Ratechetit ein, obgleich in Betreff ber Sanbhabung ber Unterrichteform immer etwas baraus gn fernen ift. Roch fpatere Bearbeltungen in abnlichem Ginne, wie bas "Lehrbuch ber Ratechetif" von Blato, Leipzig 1853, toanen faft nur noch ale Unachronismen bezeichnet werben, nicht fowohl wegen beffen, mas fie geben, ale megen beffen, mas fie nicht geben, -Die erfte protestantifde Bearbeitung, Die wir mit Birfcher in Barallele feten tonnen, ift bie Ratedetif von Krankolt, Erlangen 1843; aber gerabe ben unichatbaren Bortheil, ben ber evangelijde Ratechet vor bem fatholifden vorane bat, namlich bag er

ben Roaling unmittelbar in bie Corift einführen barf, und baft er an Lutbere Ratechismus eine Bafte fur bie bogmatifche und ethifche Lebrentwidlung befitt, mit ber fich meber ber Ratechismus bes Canifine noch ber Catechismus romanus, weber ber eines Gelbiger, noch ber eines Biricher meffen tann, hat Rranfolb noch viel au wenig benubt. Gein Bert ift gut foftematifd angelegt, aber bie Goftematif ift eine noch gu febr jum Theil ber Schwarzichen abnilche, von anfen auf bas biblifche und firchliche Material übergetragene. Die im folgenben Jahr ericienene "erangelifde Ratechetit" bes Unterzeichneten bat es verfucht, tie gange Eintheilung und Anordnung aus bem eigentbumlichen Wefen ber firchlichen Ratechefe felbft zu geminnen, ohne barum bon bem Ertrag an formeller Lehrfunft, ben bie vorangegangene Beriebe gn Tage geforbert, etwas aufzugeben ober ungebraucht zu laffen. Muf berfelben Grundlage rubt bie Bearbeitung ber Ratechetit in ben praftifd-theologifden Gefammtwerten von Dipfd (praft, Theol. II. 1. 1848. G. 139-243) und ven Moil (1853. G. 289-330). Das neuefte Bert Aber praftifde Theologie, pen Ehrenfeuchter (1859) ift noch nicht bis jur Ratechetif vorgefdritten. Bei Dibid tritt allerdings in fofern eine Differeng bervor, ale er an ben firchlichen Ratechismen, namentlich bem Intherifchen, eine foftematifche Orbnung vermift nnb beshafb, wie and im Intereffe ber Union, ein ftrenger theologifch angelegtes Lehrbud municht; noch ftarfer opponirt 3. I. Bed in ber Ginleitung ju feinem "Leitfaten ber driftlichen Glaubenslehre fur Rirde. Coule und Baue", Stuttg. 1862. I. G. XXIII. ff. gegen ben firchlichen Ratecismus, um an bie Stelle besfelben eine nach elgenem Guftem angeordnete rein biblifde Gyrud. fammlung treten gu laffen. Ueber biefe Fragen werben mohl, gemas ben verfchiebenen theologifden Richtungen und perfonlichen Standpuncten, Die Anfichten immer Divergiren, mabrent im Uebrigen auch unter febr verichiebenen Andbruddweifen bie Grundanfcaunngen und Tentengen tiefer Danner mit ter firchlichen Ratechetif mehr im Ginflange fint, ale ce, namentlich bei bem letigenannten, ben Borten nach bas Mudfeben bat. Eine miffenschaftliche Ratechetit wird immer 1) bas Befen ber Ratechefe aus bem Befen unt leben ber Rirche ableiten und biernach ber Ratechatif ihren Ort im Rreife ber praftifchen Theologie anweifen; 2) bie beiben Sauptfeiten ber tatechetifchen Aufgabe, Die Unterweisung und Die fpecififch firchliche Erglebung (im Unterichiebe von ber bausitchen ober privaten, ber allgemein driftlichen) feftftellen; 3) in erfter Begiebung bie eigentbumlich tatechetifche Lebrart im allgemeinen barftellen, bann aber ebenfo nach ben verfchiebenen Gattungen und Stufen - einer geichichtlichen, einer biblifchen nut einer an ben Ratechismus fich anichließenben boamatifchetbifchen - ben Lebrftoff entwideln und bamit fomobl feine Bahl unt Anordnung , ale feine fnecielle Berarbeitung fur ben tatechetifchen 3med barlegen; enblich 4) in weiter Begiebung bie Ginführung ber Ratechumenen in bas leben ber Gemeinbe, theils burch ihre Theilnahme am Gottesblenft, theils burd Borbereitung gur Confirmation und Communion ine Licht feten mugen. Palmer.

Ratedetifd, f. Unterrichteform.

Ratiofettiff, f. Untereichtigeren gestellt bei meifechiffen Deiglinal, nernyrie, nerryiere, Ratiofitien Deiglinal, nernyrie, nerryiere, und bem ladeiligen felt Bertüllum fildigen ackendiaren, ift au fich nichte als die Bet Bertellem filt ben Desgriff ber Atteche, mitht nam alle bender ju fapente fow dem Mr. Rer bief juggebeig. Allein wie man and Ratiofitieine nech von Artefelfe unterheitente, felt mit der er eine anne Erfeituner ausfüllt, zu bedeuten filteg, während man mit bem geniem Wert einstiger be gedammte tarbeiftlie Deligheit als Beweig ber friedlicher Bedeute, der den Bertellich bei der Bedeute bestellt den bestellt b

techetif erörtert werben; aber tatechifiren nennt man bas nicht. Dber wenn femant ben gefammten driftlichen Lebeftoff in ein überfichtliches, fur bie Jugend faftliches Schema gn bringen weiß, fo thut er bamit etwas, was bie Ratechetit ais eine ihrer Aufgaben angufeben bat; aber fatechiftrt ift bas fo menig, bag, mer jenes recht gut ju Stanbe bringt, möglicher Beife im wirflichen Ratechifiren wenig Glad haben fann. Das Ueberwiegen bes formell Dibaftifden im Begriff bes Ratechifirens murbe nus faft berechtigen. in biefem Artitei von bem driftlichen Inhalt und firchlichen Zwed ber Ratechefe abgufeben und nur pom Befichtebuncte ber Lebrfauft aus, beren Regeln fur alle Lebrfacher bie gleichen fein follen, ben Begenftanb zu behandeln. Allein felbft biefenigen, Die in ber Ratechefe leblalich nichts ale eine befonbere Mrt bes Docirens feben wollten, wie Ebierbach und Die gange Dinter'iche Goule, haben mit wenigen und nicht glangenb ausgefallenen Ausnahmen bod biefe Runft auf nichts fonft angewendet, fie an nichts fonft entwidelt, ais an ber Religion. Much ber Sprachgebrauch ift barin conftant geblieben; bon einem Lebrer, ber auch in anbern Sachern burd Gragen bie Gouler jum Gelbstfinden ber Erfenntniffe gu bringen bemilbt ift, fagt bennoch niemand, er tatedifire fiber Dathematit, Bobit, Geographie u. f. m., wiewobi menlaftens ber urfprungliche Ginn tes griechifchen Bortes, auch im R. T. (Luc. 1, 4. Mp.-Gefc. 18, 25. 21, 21. 24. Rom. 2, 18. 1. Ror. 14, 19. Gal. 6, 6.) Die allgemeinfte Anwendung geftattet, nur baf bort gerate bas Moment, mas wir bauptfachlich bamit bezeichnen. ber bialogifche Unterricht, vollig fehlt. - Da bas rein Dibaftifche in bem Artifel "Gragen und Antworten" bereite erörtert ift, fo baben wir um fo mehr Recht, gemaft bem einmal feftftebenben bifterifden Begriff ber Ratechefe auch bas Ratechifiren leblgiich anf bie religioje Unterweijung ju begieben; und wenn wir une in biefem Artifel porjugeweife ber Formfunft, ber eigentlichen Technif gugumenben haben, ") fo fann blee boch immer nur in Ginbeit mit ber Betrachtung ber materiellen Gelte gescheben. Der Artifel Ratechefe mar jur Darftellung ber Ibee und ber Gefchichte berfelben beftimmt, welch' lettere bie Berwirflichung ber 3bee im großen ift; ber gegenwartige foll ibre Berwirflichung im fielnen barftellen; mir tonnten auch fagen; ber frubere Artifei bebanbelt bie Gelte ber Gache, wonach fie Gache ber Rirche ift; ber jegige geht vom Befichtepunct ber Coule aus, - ber Coule in bem weitern Ginn, in welchem auch ber Diener ber Rirche eine Coule burchlaufen, b. f. fatecifiren Lernen muß.

I. Die nächte, unmittelweite Becausterung für jebe Anteichiern ist ein Diesel, den mittel biefer Dereite geneintigun vom Erkere und vom Erdelich unbereichte wird, den Gegenschand, an weidem bie einzelne Anteine Bendelle und den Geschaufte der Gegenschaufte in Geschaufte eine Anteine Geschaufte der Anteine Geschaufte in Weiter der Anteine Geschaufte in der Anteine Geschaufte der Geschaufte in der Geschaufte geschaufte der G

9. Menn Bereite im fauft, nachem Greichen den Docter um fris Christentum befrogt bach, bem Ungeliebeide fagnt führ, Derer Decter wenteren batateifeit; 1, 61 bile to des Deck, bem Ungeliebeide fagnt führ, Derer Decter wenden der in bem allteren Seines gedeungt, in welchem natende und der fich. Reit justimmentel, Ell höllet des Besteits Ausgestiern füng aber ber in erne Doken, den figut der bert nech is dem Doken, den figut der bert nech is dem Doken, den figut bereite beite filt geglen infelle muß, well das Midden mit ihm, dem Dochgefahrten, Alnberieber gebalten.

ber bie gebuhrenbe Rudficht nehmen und baburch fein Buch praftifc unmittelbar brand. bar maden wollte; aber babei bat ibn boch wohl auch fein tatechetifcher Tatt fublen laffen, baft eine Ratechifation einen Tert baben mußt; baft alfo nicht traenb ein Begriff ober Cat gleichfam unfichtbar über ber Ratechifation ichmeben ober mie ein Beift burd fie binburd manbern burfe, fonbern bag bas Obiect greifbar , fcmare auf weiß, eriftiren und ten Rinbern entweber icon ine Bebachtnie gepragt, ober, mas felbft in tiefem Fall neben bem Gebachmis nicht überfluffig ift, in ihrem Buche por ibnen liegen muß. Bur Begrundung bavon geben wir bier anf ben firchlichen Gefichtepunct - bag bie Ratechefe Schrifterflarung und Berftanbigung über bas Befenntnie fein foll, womit ibr bie Rormalterte. Bibel und Ratechismus bereits gegeben find - nicht naber ein : ber bon Disich (praft. Theol. II. 1, G. 218) aufgeftelite, gang richtige Gan, bag ber firchliche Unterricht querft überliefernb und bann analpfirend verfahre, weil fich bie thatfächliche, bie positive Religion nicht a priori conftruiren laffe, murbe weuigstens nicht ausreichen, um fur jeben tatecheifichen Mct einen Tegt gut forbern, benn jene Ueberlieferung fonnte immerbin munblich gescheben. (G. jeboch bie weitere Begrundung ebenb. 6. 186.) Der bibaftifche Grund aber ift, baf bei einem Lebraegenftanbe, ber fo gar feine finnliche Geite barbietet, mo bie Blide ber Rinber nicht wie g. B. beim Rechnen auf Riffern, beim Schreiben auf Buchftaben firirt, und baburch überbaupt firirt merben, - ber Text in ben Sanben ber Ratechumenen ale etwas finnlich marnehmbares, worauf immer wieber recurrirt merben tann, ben Dienft leiftet, Die Mufmerffamteit ber Rinber gufammenhalten gu beifen. "Bie ftebt gefchrieben? Bie liefeft bn?" bas ift eine tatedetifche Graae, Die ben Schiller immer wieber ju ben fichern Musgangepuncten gurudflibrt. Ueber bie Babl, über Die Bertbeilung und Anordnung ber biblifden und ber Ratechismusterte haben wir bier nicht ju reben; wir feten voraus, bag biefar, fo melt bies nothig ift, überall bie Rirchen- und Schulorbnung forgt, fo meit aber ber Ratechet barin freie Sant bat, er fich nach ben bon ber tatechetifchen Biffenfchaft aufgeftellten Grunbiaben feine Texte nicht planlos, fonbern nach bestimmten Gefichtepuneten mabit. Das Ratechifiren tamm erft beginnen, wenn tiefe Borausfegungen in Ordmung find.

II. Jeber Text bat einen beftimmten Inbalt, ben er in beftimmter Form ausfpricht. Diefer Inhalt hat fur bas religiofe Bewuftfein und Leben bes Rinbes, weil es ein Chriftentind ift und ein vollburtiges Blied ber Rirche merten foll, einen abfoluten Werth; 'indem ich ben Textinhalt ihm aneigne, pflange ich ihm ein Stud Leben ein. Deshalb mare es ichen gefehlt, weun ich benfelben nur ale ein Behitel fur Anteres, allaemeineres, ale populare Ginfieibung abstracter Begriffe, ale mpthifche ober wenigftens temporare Darftellungeform fur Babrheiten ber Moral ober ber fogenannten nafürlichen Religion betrachten wollte, Muf driftlidem Boten ift Stoff und form, ift bas Milgemeine und bas Gefchichtliche nicht an einander gelothet, letteres ift nicht ein Bemurf, ben man ablofen tamm, fonbern, ob auch beibes nicht ibentlich ift (benn auf bem relativen Umterichiebe gwifchen Allgemeinem und Temporarem beruht alles basjenige, mas wir Anwendung nennen,) fo gebort boch bie geitliche Form wefentlich mit gu bem fur alle Reiten auftigen Inbalt; bas Gefcichtliche am Chriftentbum ift nicht blog bie Ginfleibung, in welcher bas Emige und Gottliche fich tund giebt, ober ber Unftog, burch melden biefes im Bemuftfein ber Denichbeit aufgewedt mirb. fonbern es bat felber einen emigen Berth, ift alfo nicht ale blofe Chale ju gertrummern und meggumerfen, um gum Rerne gu gelangen. Ditbin tatechifirt nur berjenige richtig über einen Errt, ber nicht blog babon einen Anlag nimmt, frgend einen baburch in Erinnerung gebrachten Gegenstand zu behandeln, ber alfo eigentlich über ben Tert megtatechifirt (wie ju feiner Beit bas Brebigen über einen Tegt barin bestand, bag man über ibn megprebigte, nur bie und ba einen ffüchtigen Bild aus ber Bogelperfrective auf ibn werfent), jonbern ber barein eingebt, fich barein vertieft, und bann ben Behalt für ben Schuler fo gu Tage forbert und auseinanberlegt, bag auch biefer nach Dlaggabe feiner geiftigen Rraft fich benfelben aneigne. Dabei ift aber bas Berhalten bes Lebrers jum Texte von bem

bes Schalere febr verfchieben. Bertiefen in benfelben tann fich blog ber Lehrer, benn Debitation und Contemplation find Dinge, in benen ber mannliche Beift fich felbft concentrirt : aus folder Contemplation und Debitation erwachfen ibm Anichanungen und Ginfichten. Gefühlseinbrude und Billenebewegungen, Die es thatfachlich bereinen, baf in foldem Bort Leben ift; ber Budftabe wird ibm lebenbig, wird Geift, Der Echuler aber, ber benfelben Gewinn erlangen foll, bat junachft an feinem Texte nur einen Bebanten (ober eine Berantenreibe), ber ibm gwar, weil im Bort ausgebrudt, icon an fich mehr ober meniger verftantlich ift, aber ben er boch gleichfam nur erft bon aufen fiebt, ben er im allgemeinen bon anberem untericheiten fann, aber obne barin noch ben Reichthum an Babrheit ju erfennen, ben ber lebrer barin gefunden. Bie wird er nun besfeiben theilbaftig gemacht werben? Done 3melfel nur baburch, bag wie ibm alle Bernftoffe in ihre Elemente anfgelost werben mugen , bamit fie fich in feinem Beift aus ibren Clementen neu erhauen, fo auch mit bem Text eine Analbfe vorgenommen wirb, bamit erft bas Einzelne gefaßt werbe, und bann burch Sonthefe aus ben einzelnen Textbestandtheilen bas Bange ale ein nun burchicautes fich reproducire. Aber biefe Reproduction ift bei bem Begenftanb, ben ber Ratechet - und unter allen Gattungen bon Lebrern nur er - ber fic bat, nicht bie blofe Rufamimenfebung einer auseinanbergelegten Dafchine, ben ber man nun bie Beftanbtheile und bie Mrt ihres Bufammenwirfens fennen gelernt bat, fonbern, wie bem driftlichen gebrer - ber ja nach Dattb. 13, 52 ale ein Sausbater ans feinem Chabe Altes und Reues bervorlangen foll bei feiner Debitation über ben Tert biefer unter ben Banben fich ausbehnt, aus ben Sauptbegriffen eine Mannigfaltigfeit bon Momenten bervorfchimmert, Die Textgebanten machtig berfibergreifen in bas concrete Leben: fo bat er auch bem Bogling bas Muge ju öffnen, baf er in einem Borge driftlider Babrbeit, je primitiver es ift und nur folde, b. b. Schrift- und Ratechismusworte find murrig, Texte gur Ratechifation ju fein, mabrent bas Rirchenlieb nur unter greffen Beidranfungen fur benfelben 3med verwendet werben tann - um fo mehr nicht ein fteinernes Monument, eine Bufdrift ans graner Borgeit, fonbern eine frifche Quelle von beilbringenber Babrbeit erfennt. Der Bogling muß alfo, wie wir ansammenfaffent nun fagen tonnen, in ben Text hinein - und ans bemfelben wieber beransgeführt werben, beraus ins leben, in fein eianes wie in bas gemeinfame, aber fo, bag er bie Musbente, bie ibm jener gemabrte, in biefes mitnimmt und baturch bes Bertbes, ben iener Erfenntniszumachs für ihn bat, fich bewußt wirb.

Go baben and wir zwei Operationen gefunden, Die jebe Ratechifation in fich foliegen muß; wir tonnen fie, wie fich fogleich zeigen wirb, mit ben feit Dinter ublichen Ramen bes Berglieberns und bes Entwidelns bezeichnen, nur freilich mit ber Claufel, bag beibes fur une eine andere Bebeutung bat. Borerft, um bies beläufig gu bemerten, fällt une biejenige Battung von Ratechifationen, Die bei Dinter (f. feine "botgualidiften Regeln" 6. Muft. G. 28. 94) ber gergliebernben und entwidelnben noch als eine britte folgt, Die eraminirenbe ("Brufung ber Rraft, Brufung ber Renntniffe") ganglich weg; benn entweber ift bas Gramen ein pures Abfragen bee Belernten, woburch man fich überzeugen will, ob basfelbe im Bebachtnis fefifit und ftete bei ber Sant ift: bann ift bie gange Brocebnr fein Ratechiffren mehr; ober aber tann ich gwar ale Graminator eine Ratechifation ale Mittel gebranchen, um mich über ben Stand ber driftlichen Erfeintnis und Dentfabigfeit ine Rlare gu feten, aber bie Ratechifation felber ift um biefes fpeziellen Bebrauche willen feine wefentlich andere, ale fonft; frage ich auch vielleicht nach einigem, nach mas ber orbentliche Lebrer nicht fragen marbe, weil er weift, baß bie Rinber es miffen, fo ift beffen boch verbaltnismäffig menig; auch in ber regularen Ratechefe merben bie Rinber vieles gn fagen anfgeforbert, bon bem ber Lebrer entweber fich nur wieber überzeugen will, ob fie es noch miffen, mas alfo momentan and ein Egaminiren ift, ober bon bem er recht mobil meiß, bag fie es miffen, es foll aber, wie ein Betenntnie, laut ausgesprochen werben und baburch im Bewuftfein

ber Rinber baften. Ift es boch felbft bei Brufungen von viel boberem Range, 1, B. bei Abiturienten- und Canbibatenprufungen, gewiß ein Lob fur ben Cyaminator, wenn bas Colloquium einigermaßen ben Charafter einer Ratechifation bat, fo baf bie Graminanten fich vielmehr an einem Gejprache betheiligt glauben, aus bem fie noch etwas lernen tonnen. Gine befonbere Claffe alfo tann aus ber examinirenten Ratechifation nicht gemacht werben. Wenn aber Dinter und feine Coule (wie noch allerneueftens ber Artitel "Ratechetit" in ber ju Leipzig bei Coafer anonom ericbienenen Encollopatie ber Babagogit thut, welcher auf bie naivfte Beife nichts ale einen wortlichen Ausaug aus Dinter's portfiglichften Regeln" giebt, obne aber fein Driginal ju nennen!) Bergliebern und Entwideln unterfcheiben, fo nehmen fie fur biefe beiben Thatigfeiten gang vericiebene Obiecte an. Bergliebert wird ein Text, entwidelt aber wird bee Schillers eigenes Denten, baber bas Entwideln im mejentlichen burche Abloden bewertstelligt wirb, bem nur ein brabaratorifches Berlegen ber Begriffe porangeben muß, bamit bas Dbject nicht von vorn berein untlar vorgestellt wirb. Uns ftellt fich bie Gache etwas anters. Bas wir entwideln, bas ift ber burd bie Berglieberung eines Tertes gleichfam blofigelegte Gebantenftoff; und bas Abloden, alfo bas Charafteriftifche ber Gofratit, b. b. bas Abfragen ftatt ber birect febrenten Mittbeilung, wenten wir nicht blog jum Bmede bes Entwidelns, fontern ebenfofebr icon jum Bwede bee Berglieberns an. Beibes, Bergliebern und Emmideln, fint uns barum auch gar nicht verfcbiebene Battungen bes Ratecifirens, fonbern zwei Operationen, bie irgenbwie jebesmal mugen porgenommen und lebenbig mit einander verbunden werben, wenn eine Ratechifation gu Stante tommen foll. Denn jenes Ginfubren in ben Tert, bas wir oben forberten, ift nicht moglich, ohne bag man benfelben auflost in feine einzelnen Beftanbtheile; fur bes Rinbes Berftanbnis ift auch ein einfacher Tert icon au inbaltevoll, ale baft es ibn fogleich ale Banges vollftanbig burchichauen und fich aneignen tonnte. Ge ift bas elementarifche Berfahren, mas bier feine Ammenbung finbet; ber Ratechet thut bamit basfelbe, mas ber Lehrer einer Gprache thut, inbem er conftruiren lagt. Rur befdrantt fich jener babei nicht barauf, Gubiect und Brabicat, Gubiect und Object, Bor- und Rachfat, Grund und Folgerung ac. auffuchen gu laffen, fonbern ber fprachlide wie ber fachliche, ber biftorifde, ber bibaftifche Aufammenbang, in bem ber Tert fteht, tommt bei biefer Berglieberung ebenfalls jur Sprache; benn baburd wirb ber einzelne Tert felbft ale Glieb eines groberen Gangen erfannt und in biefer Bezogenbeit aufs Bange erft richtig nach feiner fpeciellen Bebeutung gefaßt. Alles bies aber gefdiebt, wie bereits angebeutet, icon in ber form, Die wir mit ben Gofratifern abloden beigen tonnen, benn wie bie Gofratit, und gwar fcon in ihrer antiten, reinen Urform, gar nicht ausschliefit, baf bem Schiller 1. B. eine geometrifche figur porgelegt und berfelbe mittelft bee Abfragens, mas er baran marnehme, ju mathematifden Renntniffen gebracht merbe: fo loden auch wir bem Ratedumenen basjenige ab, mas er an einem gegebenen Terte mabrnimmt; es fint feine eigenen Gebanten, bie fich aus biefer unter richtiger Leitung gefchenben Barnehmung ergeben. - Benn fofort ber Sprachlehrer, nachbem conftruirt ift, feinen Cab überfeben lagt und, nachbem bies richtig gefchehen und bas nothige fachliche Berftanbnis beigebracht, alfo ber Ginn bes Autore vollftanbig ju Tage geforbert ift, weiter fcreitet: fo tritt fur ben Ratecheten nun bier bie anterweitige Anfgabe ein, bie wir entwidelit nennen. Dies ift eine Dperation, bie ibn weit mehr bem Brediger, ale irgent einem Sachlebrer nabe bringt, wie benn auch außer Frage ift, bag bie Runft bes Brebigere, einen Tert ju entwideln, auch bem Ratecheten ale bie befte Ansftattung für jenen 3med bient, obgleich biefer ben Rinbern nicht prebigen, fo wenig ale ber Brebiger bie Alten fatechifiren foll. Diefes Entwideln fagt folgende Thatigfeiten in fich:

1) Bon ben burch bas Bergliebern bes Tertes gleichsem blohgelegten Begriffen ist jeber felbst mieber bie Einsteil eines Nannisselitigen, nub weil ber Begriff erst bann wirflis begriffen ist, wenn biefes Wannisssalisse, b., b. eine Wertmale erfannt find,



fo mun auch ber Ratedumene feine Begriffe burd Unterideibung ber Derfmale erft Mar gewinnen und feft bestimmen fernen. Es ift alfo auch bier wieber guerft eine Ang-Infe ju machen, Die aber in Babrbeit fur ben Rogling jur Sonthefe mirb; benn fo menig ebjectio bie Merfmale ale bas posterius jum Begriff als bem prius erft bingutommen, fo gewiß ift bech tem Schuler bas beftimmte Untericheiben ber erftern vom lettern ein novum; er hatte blog eine Anfchanung von ber Gache, aber feinen Begriff. Sabe ich 1, B. ben Begriff Blebe ju entwideln, fo wird ber Gouler, wenn er überhaupt fcon über berartiges Beicheid geben fann, mir gur Erflarung ein Synonymon angeben ("fag' mir ein anbres Bort bafur" ift eine bei manchen Ratecheten, aber nicht bei ben beften! - baufige Benbung); aber baf in ber Liebe brei Factoren anfammenwirfen, beren einheitliches Brobuct fie ift: 1. bas Boblgefallen am Anbern; 2, bas Berlangen, mit Diefem Anbern eine ju fein, alfo bas elane 3d und beffen Surfichfein anfaugeben, es an bas Unbere bingugeben; und 8. bas Befriedigtfein, bas Befühl bee Geligfeine im Befige beefelben, in ber Bemeinschaft mit bemfelben: bas ju unterfdelten und baburch ten porber unbestimmten Gebanten fomobl feft zu begrangen ale in fich felbit voll in machen, fint lauter Dinge, Die fur ben Couller erft burch Die Sunthefe bes Lernens ju Erfenntniffen merten. Dag übrigens folde Entwidlungen nicht mit jedem Begriffe, wo und fo oft er portommt, bom Ratecheten vergunehmen fint, fonbern nur ba, mo jeter jum erftenmal ale Dbject ber Lebre erfcheint, und fernerbin nur, mo eine Muffrifdung folder Ertenninis ober ein praftifder Gebrauch berfelben fur irgend einen anberweitigen Lehrzwed (eine Beweissuhrung, eine Erflarung) angezeigt ift, verftebt fich von felbit, ba fonft nicht vom gled zu fommen mare. Das Definiren barf nicht jur Encht, jur Bebanterie merben,

2) Mich varch niefe eite Operation vor Vegetiff im ich seich entwickt, bal vost in ibm gleichen comprie eiseinen auchinnungschaft, gulfte, fo mie frener aus der Ausbreiffung eine Fortenundung, ba man am gegebene faber voerwirt um eine zich gefreitet, mu ten verliegenen Biggerff sowh felber ein ein ab sieme Ministe abgesteiten, ihm also gleichjam aus bemienigen barten hervorgeben ju fassen, worden einstelle geschaften, werin er sie Keite, ihm also gleichjam aus ihm sieder wierer basjong a gehreiten, werein er sie bestäte, ihm also gleichjam einem gesche gehre der eine gehreiten gehren gehreiten, werein er sie gehreiten gehreiten, werein er sie Steichsten gehreiten bestätelt gehreiten g

3) Coon burd bas Genannte greift bie Ratechifation über basjenige binaus, was 3. B. in einer Gymnafialclaffe gur Erflarung eines Mutore gefchieht, mo man auf Bramiffen und Confequengen nur in fomeit eingeht, als es jum objectiven, biftorifchen Berftanonis beffen, mas ber Cdriftfteller fagen will, erforberlich ift, und nur beilaufig an inhaltereicheren Giellen bem Schuller tie großen, allgemeinen Bahrheiten jum Bemußtfein bringt, Die barin liegen und feinem inneren Menichen gur Bereicherung merben follen. Bas bier beilaufig und fecuntar gefchicht, bas ift bei ber Ratechifation amar ber Beit nach auch nicht bas Erfte, womit man anfangt - es foll ja aus bem Begebenen und beffen objectivem Berftanbnis erft entwidelt merben - aber es ift boch von Anfang icon bas Abieben parauf gerichtet, bag bas Gelernte nicht zu einem Biffensporrath nur, fonbern ju einer Bestimmibeit bes Lebeus, ju einer Dacht werbe, ben welcher bas gange Bewuftfein, Bille und Gefühl beberricht wirb. Die driftliche Bahrbeit ift bagu ba, um in ber gebeimften Quelle bes gefammten geiftigen Lebens, mo Die Gebantenbildung por fich geht, mo bie Bewegung bes Willens, Die Art bes Empfinbens principlell bestimmt wirb, in iener unergrundlichen Tiefe unfres Innern, in ber \$3344. Enculiepabre. III.

4) Bieraus gebt bervor, baf wir ale Dbiect ber fatechetifden Entwidiung nicht ben Ratechumenen und beffen burch bie fofratifche Bebammentunft aus Licht ju forbernbe Bebanten, fonbern bie objective Babrbeit betrachten. Es ift eine gans faliche. unpfpdoiogifde Deinung , ale ob, wenn ich g. B. in obiger Beife ben Begriff Liebe entwidle, ich bamit bee Rogitinge eigene Bebanten, Die nur wie ein Rnauel anfammengeballt in ibm gelegen, auseinanberwidein murbe. In ibm lag nichts ais eine unbeftimmte Borftellung; mas er icon befaft, mar nur tie burch Gewobnbeit erlangte Rertigfeit, biefe Borftellung und bas biefelbe bezeichnenbe Bort bei gewiffen Unlaffen anumenben; alles genauere Biffen babon erbalt er letiglich burd Dittbeilung; es ift. wie oben gezeigt murbe, niemale Analpfe, fonbern Sonthefe, wie alles Lernen. Aber mas foll nun, wenn bies ter Cachverhait ift, bie fatechetifche Sauptform, tas Charaf. teriftifche tes Ratechifirens, tie Frage? Durch fie wird ja boch etwas berausgelodt, etwas fluffig gemacht, mas im Bogling felber muß gewefen fein; wenn nun nicht vom Examiniren bie Rebe ift, mas (f. oben) nicht bieber gebort, mas foll bann bie Frage? Intem wir biefilr auf ben Art. "Fragen und Antworten" (Bb. II. G. 419) verweifen, bemerten wir nur folgendes. Alles bieber Befprocene wurde nicht abfolut eine befonbere Art bes Lehrvortrage erforbern. Erwachfenen gegenfiber laffen alle biefe Brede fich burch jufammenhangente Rebe erreichen; Rinbern gegenuber mare bie Frage nur foweit nothig, ale fie fiberhaupt in allem Unterricht ein unentbebrliches bibaftifches Mittei ift: fie murbe ale Erinnerungefrage bas Gebachtnie bes Schulere. fo weit er fich Lebrfteffe icon angeeignet bat, in Anfpruch nehmen und eben bieburch basfeibe befeftigen; ais Erfahrungefrage murbe fie ibn notbigen, bas mas ibm felbft icon in feiner ob and befchrantten Lebenserfahrung begegnet ift, mas er g. B. von ber Belt Thun und Treiben icon margenommen bat, ju aufern, um es fur ben Lebramed (ale Beifpiel, ale Beweis ic.) in verwenben; ale Berftanbesfrage murbe fie fein eignes Urtheil bropociren, und ale Bemiffenefrage an fein fittliches Gefühl appelliren, um ein felbftanbiges fittiches Urtheil, g. B. über eine in ber Befdichte vorliegente Banblung ober Berion, bervorgarufen. Bebem Lebrfach ift tie Frage bienftbar, nur bei jebem wieber in anderer Beife; feibft bas Erponiren bes Lateinichulere ift im Grunde nur ein Antworten, bem bie Frage vorangeht und nachfolat. Allein ebenfo gewiß ift bas Ratechiffren noch etwas mefentlich anteres, ale eine bioge Anwendung jener allgemeinen bibaftifden Form auf ten driftliden Unterricht. Beber erfennt, bag eine Ratechifation einen anbern Charafter bat, ale irgent eine, wenn and fofratifch behandelte Lebrfumbe. Borin liegt ber Untericieb? Der confequente Cofratifer fagt; bier banble es fich um angeborne 3been, um bie icon in ber Ratur liegenbe, nur noch nicht jum Bewuftfein gefommene Religion; besmegen babe bie Frage, Die bas Schlummernbe ermede, bier eine antere, tiefere Bebeutung , ale s. B. im linquiftifden , geparanbifden. gefcichtlichen Unterricht. Diefe Diftinction macht ber auf pofitivem Boben ftebenbe Ratechet nicht; er weiß allgugut, mas es mit ben angebornen 3been fur eine Bewanbt-

nie bat und mas fur eine Gattung von Religion auf Diefem Bege gn Tage geforbert

wieb. Er welf, die des höftenthem als geleichtliche Beltigien erft migstellt mer ven meß; "verfündiget allen Beltern des Goungetium", jogt Chriftus, nicht; latechfert alle Belter; ihr des felde auf Belten ver Tychologen, jetht von ferragglindiger Richtung, eine feltiume Taischung, der fie fin mit dem Higten auf, "offitligem Bemeijtdie" und an] die bemicken zu einahmenden "Aüslegen" singeden; wedenn dier der der Bemeijteln ein derfühlense, als durch Mitthelium der objection Wahrheit allertings durch bit im chriftliches, als durch Mitthelium der objection Kabrelle lagen über objective Dinge, über Gestel Diffenkaumg, Griftli Erfon ze, find auf bem einfillenden Bewohlsten und der zu entwimme, wem te Wahrheit dies bei fedinge jurch dem Bemeijteln eingenflangt, dem Denke und fühlen eingenöhnt werven ist. — Das Characthinisch des Ausleichens berucht einfahren auf fischeren:

a. Bie bie erfte Grundlage alles religiofen Unterrichts Mittheilung fein muß, fo wird auch burch ben gangen tatechetifden Curfus binburd ber Lebrer immer mitgutbeilen baben. Der Ratechumene foll in jeber Stunde nicht nur gefragt werten und antworten, fonbern etwas boren, etwas empfangen, was ibn innerlich bereichert. Dies wird manchmal in gufammenbangenberer Beife, 3. B. in Form ber Ergablung, ber Beichreibung u. f. w., noch viel baufiger aber in furgen, ine Gefprach fich einflechtenben Bemerfungen gefcheben, tie, ohne baffelbe in rebnerifcher Beife gu unterbrochen, obne überhaupt fich in anspruchevoll-fententiofer Beife aus bem Bangen berauszuheben, boch ale Samenforner in bee Roglinge Beift und Berg fich fenten. Aber auch biegu icon Ift bie Frage ein gang geeignetes Mittel. Wie oft im Leben machen wir ein Rind auf einen Gegenftand aufmertfam und wollen baburd propociren, baf es nicht nur benfelben warnehme, fontern feine Barnehmung and in Borte faffe und bamit benn eine neue Erfenntnie fich aneigne. Bir tonnen bies thun burch Binweifung auf Die wirflichen Objecte, in Ermanginng tiefer aber auch burch Sinweifung auf Mehnliches, an bem bas Rind bas Entiprechenbe abnehmen foll. Diefe Unterrichtsmeife nun fann ber Ratechet mebr ale fraent ein anderer Lebrer anwenben. Denn bie Terte, bie ibm und ben Rinbern gemeinsam vorllegen, bie Berfonen, bie in ber beiligen Befchichte auftreten, ibre Reben, Sandlungen und Erlebniffe, wieberum alle futlichen und religiofen Bbanomene im inneren und außeren Leben, auf bie bie driftliche Babrheit ihr Licht wirft: - bas alles fint folde Dbjecte, über bie bas Rint, nachbem ihm burch jene primitive Mittheilung einmal bas Muge und ber Dund geöffnet worben, immer mehr ju einer Musique befabiat ift. Wenn ich mit einem aufgewedten Anaben eine Relfe über Land ober Gelb mache, fo werbe ich nicht in langen Reben benfelben belehren, fonbern ich merbe feine Beobachtung im Bang erhalten und feine Bemerfungen ibm abnehmen, merbe mich babei nur anregent, ergangent, berichtigent verhalten: - folch eine Banberung ift bas Ratechifiren; barin eben, baft bie Rinber fich aussprechen, liegt ber eigenthumliche Reig, ben fur ben finberfreundlichen Dann bas Ratechifiren bat; es ift ber drifflich . pabagogifche Befchmad, ter fich barin befriebigt. Und um fo mehr ift gerabe bas Ratecifiren por allem anbern Unterrichten im Ctanbe, biefen Reis gn gemabren, weil, was febr mohl ju beachten ift, bier nicht, wie in anbern Lebrfachern, jeber folgenbe Lebrfat (fofern wir une bie religiofen Erfenntniffe in foldem ansgebrudt benten) ben vorhergebenten nothwendig vorausfett; bier vielmehr tonnen ohne allen logifden Radibeil Lehren, Die im Guftem am Schluffe fteben, ihrem Sauptinhalte nach icon langft ben Rinbern befannt fein, ebe bie theoretifc nothwendigen Bermittlungen gegeben fint; ein Rind tann g. B. von Jefu ale bem Beiland ber Denfchen ichon Berfolebenes miffen, ebe es in ble Lehre von ber Gunbe, ja felbft von Gottes Gigenicaften u. f. f. naber eingeführt ift. Denn biefe Ertenniniffe, fel es auch in allerlei Bruchftuden, theilen fich bem Rinbe noch auf gang anbern Begen mit, ale blog burch bie Ratechefe; fie boren bavon in ber Rirche wie bei ber hauslichen Anbacht; bie gange Atmofpbare, in welcher ein Chriftenfind lebt, ift erfullt von driftlichen Stoffen; -

baher tommt es, bag wir in tiefem Gebiete viel mehr abfragen, viel mehr ein Gefprach führen und gefprachsweise mittheilen tonnen, als in irgend einem andern.

- b. Dies führt von felbit auf eine meitere Geite ber Cache. In einer Ratechifation mirb vieles ausgefrrochen, mas ten Rintern fcon befannt ift - ebenbeshalb fonnen fie barüber etwas außern -, fo viel, wie in feiner andern Lehrftunte ohne Beitverluft Altes und Befanntes gefprochen, abgefragt, geantwortet merten burfte. Richt freilich. als ob mir immer nur mieter biefelben Erruche und Ratecbismusfate recitiren liefen ober biefelben Ermabnungen geben wollten; bas blofe Bieberfauen murbe bie Rinter chenfo langweilen und geiftig lahmen, wie wenn ein Brediger fich immer um tiefelben Themen brebte und biefelben Bhrafen gebrauchte. Aber auch ter frifchefte, getantenreichfte Ratechet muß boch ftete wieber auf bie festen Grundbegriffe driftlicher Lebre, wie auf bie Thatfachen ber driftlichen Dffenbarung gurudtommen; eben barum fann er weit mehr fragen und fich fagen laffen, ale ein anterer Lebrer. Barum nun ermutet bas nicht? Warum boren auch Ermachfene, mofern fie aberhaupt driftlichen Ginn baben, einer guten Ratechifation fo gerne gu, ba boch moglicher Beife fein Bort gefprochen wird, bas fie nicht langft mußten? Der Grund ift ein zwiefacher: wir möchten fagen ein allgemein driftlicher, und ein fpeciell firchlicher. Erftens bat ber tatechetische Stoff vor allem antern Lehrstoffe bas voraus, bag er nicht ale Reues nur intereffirt, bann aber, wenn er einmal angeeignet ift, feine wieberholte Unathfe entbehrlich und merthlos murbe; fontern in tiefem Stoffe liegt eine Rraft geiftiger Nabrung - mas mir ale bas Erbauente ju bezeichnen pflegen -, infolge beffen jebe Analpfe auch bes langft Befannten immer wieber Beift und Bemuth anfpricht. Bie barum bie ftete wiederholte retnerifche Darftellung ber driftlichen Bahrheit in ber Bredigt trop bem vielen, mas immer und immer wieder gur Aussprache fommt, biejenigen nicht ermütet. fonbern angiebt und befriedigt, Die überbaupt driftliche Babrbeit fuchen und lieben: fo ift auch tiejenige nicht retnerische, fontern biraftifche und bialogifche Analyfe beefelben Stoffes etwas eigenthumlich befriedigentes, erbauenbes, erfreuentes, tie ber Ratechet vornimmt; es ftellt fich auch barin bas Alte, fich ftets Bleiche - bas lebenbige Baffer, bas Chriftus ben Durftenten reicht, Joh. 7, 37 in immer neuen Beftaltungen, Auflösungen und Berbindungen bar, bag man, wie in eine fprubelnte Quelle, immer und immer bineinfeben mag. Berate bie Befpracheform, biefes Auseinandergeben und Gidgufammenichliegen ber Babrbeitsgebanten, bat ibre eigene Schönheit, wie andere Formen - bie retnerifche, Die poetifche zc. - folche in ihrer Beife an fich haben. Das Zweite aber ift, bag mir, bie ermachfenen Glieber ber Rirche, in jeter richtigen Antwort ber Ratechumenen nicht nur eine uns mit ihnen gemeinfame Erfenntnis feben - (Die Liebe aber freut fich ber Babrbeit, 1. Ror. 13, 6) - fonbern bas une mit ihnen gemeinfame Bekenntnis; barum eben freuen mir uns einer guten Antwort zwiefach, weil wir im Erfennen zugleich bas merbenbe Befennen, alfo auch barin ten Rachwuchs ber Rirche, tie Gicherung ihres tauernten Beftanbes febeu.
- 5) Aus alle bem ergeben fic nun bie perfonlichen Bedingungen, unter benen allein tas Ratechistren ersprießlich, ja überhaupt fofern fein Zwed erreicht werben foll möglich ift.
- a. Wer die kiblischen und firchlichen Sate soll analysiren und entwickeln können, ber muß dieser Sate und ihres Indaits nach allen theoretischen und praktischen Beiebungen mächtig sein. Nur wer gründliche Erkenntnis hat, tann darüber katchischen. Eine theologische Borbitung ift biernach so nöthig, wie zur predigenten Darstellung der christlichen Wahrheit, doch mit der Einschräntung, daß sie dei Männern, denen die andern Erserbernisse nicht abgeben, durch personliches, tieseres Interesse an jener Wahrheit und zugleich durch nüchternes, verständiges Densen und praktischen Sinn ersesten kann. Denn allerdings, warme und tiese Kelizisstät allein reicht zur Kunst des Katchissierens noch weniger ans, als zur Kunst des Predigens; wer nur in

3been lebt, aber teine Begriffe bilbet, ober folde fich gwar bilbet, aber aus phantaftifchen Ingrediengien, fatt ans ben bom Berftante ju fonbernben und ju verbinbenben Merfmalen, ber tann vielleicht burd Begeifterung, burd boben fling ober buntle Tief. finnigleit Alt und Jung eleftriffren, aber eleftriffren und tatecbiffren ift ameierlei; ein Ratechet wird er nie fein. Bene Grundoperationen bei feiner Arbeit erforbern folechterbinge eine ausgebildete Berftantesthatigfeit, fur bie alles andere, alle Bergenerfibrung und Geifteefalbung abfolnt feinen Erfat bietet. Rur ber Berftant fann auch bie bochften und tiefften Babrheiten gum Bwede ber Darftellung orbnen; nur ber Berftanb bes Lehrers wirt auch ben Berftant ber Rinber fo anfprechen und in Bewegung feben, bağ Begriffe barans merten; und bie evangelifche Babrheit, obgieich fie fiber allen Berftant binanegreift und biefem baber immer ein residuum bleibt, bas er nicht mehr analpfiren fann, fontern in feiner Unmittelbarteit tem Bergen und Gemiffen wie bem abnenten, innerlich ichanenten Beift überlaffen muß, giebt fich boch auch wieber echt menichlich baju ber, vom Berftante ergriffen und bebanbelt, b. b. in Begriffe, Urtheile, Schluffe gebracht ju werben. Be Gottes Beift ift, ba wird bie Logit burch ibn nicht abgeichafft; wehl aber ift oft ba, me bie logit fehlt, auch ber Beift meit abbanben,

b. Der Ratechet foll gwar nicht ein Rebner fein, bei beffen Wort bie Borer alle ju fdweigen baben, unt gerne ichweigen, eben um ibn ju boren; aber bie Babe ber Rebe muß er gleichwohl befiten, und zwar fpeciell bie Babe, ein Gefprach gu fubren, noch fpecieller, bie Babe, ein Gefprach mit Unmantigen gut fabren. 3ft er icon uberbaupt bes Bortes nicht binreichent machtig, ringt er noch mit ber Sprache, muß er fich corrigiren, einen halbvollenbeten Cat, eine angefangene Frage abbrechen, um anbere angefangen; ftedt er, nachbem er einiges von fich gegeben, macht er Banfen, ba bie Rinter nicht miffen, eb er, wie ber Baal auf Carmel, ingwifden bichtet, eber gu fchaffen bat, ober mit feinen Bebanten über Gelb ift, ober vielleicht mit machem Muge gar folaft: - bann ift jum voraus alles verloren, bie Rinber haben - wie auch mobl er felbit und wer etwa jubort - nur noch Gin Gefühl, bas ber Gebnfucht nach bem Enbe foicher Tortur. Die oratio continua barf aber, fo febr ber Ratechet ibrer machtig fein muß, bon ibm nun erft nicht frei angewentet werten; ein Befprach gn fubren, ift eine eigene Runt, -- annachft mehr gefelliger Art, aber burch bie Rabigfeit bedingt, mittelft ber eigenen Bebanten bie Bebanten anterer mach ju rufen, fie in Bewegung, in fluft au bringen, und bann wieber an bie Bebanten anberer fo aninfnupfen, fle augenblidich fo anfinfaffen (anfinfangen, tonnten wir im guten Ginne bes Bortes bier fagen) nut mit gewandter Sant ihnen bie Wenbung zu geben, baf fie weiter fuhren, unt fo Chlag auf Chlag erfolgt. Um fold ein Befprach in Bang gu bringen, mußen aber Danner, mußen Dunbige beijammen fein; in ber Ratechifation fteht nur Gin Dann unter vielen Rinbern; er bat, wenn ber Ausbrud auch bier geftattet ift, bie Roften bes Gefprache allein ju tragen. Das forbert erftens von ibm, baß er es verftebt, bie Rinber jum Reben ju bringen, b. b. bag er materiell immer weiß, mas auszufprechen, ju beurtheilen, ju foliefen, ju ergablen, ale Beifpiel ans Befchichte und Leben, ale Beleg ans ber Schrift, bem Gefangbud n. f. w. beigubringen fie im Ctanbe fint; bag er alles, mas fie fagen tonnen, ibnen an fagen überläßt (biefes alfo nicht felber fagt), und bag er formell ben 3mpule gu biefem Reben ber Rinber in richtiger Beife ju geben wiffe, ihnen aifo Luft mache jum Reben und folgerichtiger Beife jum Denten , mas theile burch tie Freundlichfeit und Lebhaftigfeit feines gangen Benehmens gegen fie, theile und vernehmlich burch bie gefchidte Saffung ber Grage gu erreichen ift, bie meter gu viel noch ju menig icon geben barf, bie and fprachlich ftete correct und bestimmt, und bod burd ibre Dannigfaltigfeit immer neu fein muß. Zweitens aber ift erforberlich, baf ber Ratechet bas von ben Rinbern Belagte rafc aufmimmt unt, mas baven ale Anhaltepunct bienen tann, an ber branchbaren Seite angreift um es fortauführen; eine Runft, bie agna befontere Beiftesgegenwart erbeifcht, weil bie Untworten ber Rinter oft in fremte Beleife fubren, man alfo fogleich im Stande fein muß, auf ihre Gebanten zwar einzugeben (benn mit bloger Abweisung wird bas Unrichtige nicht berichtigt), aber fie auf bem furgeften Weg inst rechte, felte Betiefe guricufgebringen.

6) Dugen wir nun hiernach fur bie Ratechifirfunft fo gut, wie fur bie Rebe- unb Dichtfunft eine fpecielle Begabung forbern, ungeachtet jene nicht wie biefe unter ben fieben freien Runften parabirt, auch feine ber neun Dufen gur Patronin bat: fo ift boch ebenfo gewiß, bag fie erlernbar ift und auch von bem bafur Begabten erlernt werben muß. Und amar bat bies porangemeife burch feibfteignes Brobiren und Ueben ju geicheben, fo aber, bag 1. ber Ratechet von feiner eigenen Ratechumenengeit ber noch eine Erinnerung, gleichfam eine Trabition in fich tragt, er alfo bas allgemeine Bilb fold eines Borganges fich nicht erft fcaffen muß (mancher mare vielleicht felbft ein befferer Ratechet, menn ber tatechetifche Unterricht, ben er ale Anabe einft genoffen, nach Form und Inhalt tiefere Ginbrude bei ibm binterlaffen batte); 2. bag jebem tateceti. ichen Berfuche - wie es icon Die erften praftifden Lebrer ber Ratedetif, Frande und feine Freunde, im Saller Batjenbaufe gethan - eine Cenfur folgt; benn an ben geb. lern, bie man macht, und an beren gang in conoreto geichebenber Correctur fernt man am meiften; 3. bag, nachbem man fcon felbft angefangen, ju tatechifiren, bie theoretifde Ginflibrung in bie Ratechetit burd minbliden Bortrag berfelben und burd Stubium ber einschlägigen Literatur ben rechten miffenfchaftlichen Befichtepunct, ben biftorifden lleberblid und bie tednifden Gefebe im Bufammenbang barbietet (benn bas alles wird erft verftanben und bas Intereffe bafur ift erft vorhanden, wenn man bereits feiber in ber Uebnug ftebt und bie praftifden Comierigfeiten fennt); enblich 4. baft man bie und ba einen guten Ratecheten bort. Das Lefen gebrudter Ratechijationen fonnen wir unter bie umerläflichen Lernmittel nicht gablen; benn ein Gefprach tiefer Art lagt fich nie am Bulte vollftanbig ausarbeiten, ein trenes Bilb mare nur burch ftenographifde Firirung einer von einem Deifter mirtlich gehaltenen Ratechifation ju gewinnen, und auch tann mare bas fo gewonnene Bilt feibft bei mortlicher Treue boch viel blaffer im Bergleich mit bem lebentigen Driginal, ale 3. B. eine gebrudte Rebe.

 meichen, allo 1. B. einen Rachiab por bem Borberfat ju erortern. Immer ift es aber bas Befte, bas echt Ratecheifche, vom Begebenen, vom Borte bes Tertes auszugeben, nicht aber Allgemeines ober Fernliegenbes vorauszuschiden, um von ba aus erft (wie es bem Brediger mobl gestattet fein fann) jum Tertwort ju gelangen; fo g. B. ift ein Gleichnis immer erft fur fic, wie wenn es eine Befchichte, eine Raturbarftellung mare, vollftanbig bentlich ju machen, ebe man jur Abftreifung ber bilblichen Sulle, gur Rirfrung bes verglichenen, unter bem Gleichnis bargeftellten Begenftanbes und gur Auffinbung und Bestimmung ber Bergleichungspuncte (best tertium comparationis) fcreiten barf. Bene Bamptibeen und ihre mefentlichen Beglebungen, wie bie beftimmenben Domente fur bie Entwidlung (woburd baufig bie Ratedifation fich in einen analutifden und fontbetifchen Theil gerlegen lagt), thut ber Unfanger mobl, fich fdriftlich ju notiren und ine Bebachtnie ju pragen, bamit er ben gaben nicht verliert und nicht in Bieberholungen gerath; auch bie einzelnen Fragen und Antworten auszugrbeiten ift nur bemienigen ale Exercitium angurgtben, ber noch nicht Sprachfertigfeit genug bat und barum erft burch foldes Dittel bie richtige Saffung ber Fragen lernen muß, namentlich auch, um bei jeber fich Rechenfchaft ju geben, ob eine Antwort und welche etwa barauf ju erwarten fei. Sonft aber ift es gang richtig, mas Di bi d gegen fdriftliche Conceptionen fagt (Braft. Theol. II. 1, G. 214): "Unterrichtenbe Rebe muß jum Befprache merben und auf Die Rufalle einer mit bem Lebrling eingegangenen Gemeinschaft bes Denfens fich einlaffen; baber es eber hinderlich als nothig ift, Die Ratechifation anbere, ale in einem burd Beiftesgegenmart und lleberlegenbeit burdauführenben Blane vorzubereiten und alfo auszuarbeiten." Go ausgeruftet tritt ber Ratechet unter bie Rinber; ob mit lautem Gebet angefangen und gefchloffen wirb, bangt babon ab, ob ber Act einen gottesbienftlichen Charafter bat ober nicht, und ob er ale Confirmanbenunterricht fur fic beftebt, ober in ben Schulunterricht ale Stundenpenfum eingereiht ift ober nicht; wenn letteres ber Gall ift, fo ift ja bas Schulgebet vorangegangen und folgt ebenfo nach. Gofort wird unter allen Umftanben am beften bamit begonnen, ben Text lefen gu laffen; es bebarf feiner Formalitaten, um auf ihn vorzubereiten; auch mas ber Erffarung verangeschidt merben muß, folgt viel beffer bem Lefen bes Textes erft nad. Aber icon beim Lefenlaffen ift mobl aufgumerten, baf nicht burd unrichtige Betonung jum voraus ein falfcher Ginn entftebt; bas richtige Lefen muß ber Ertlarung icon ben Weg babnen. Der Bang bes Befpraches ift fofort geregelt burch bie Disposition, Die gwar nicht nothwendig, wie in einer Predigt, immer auch bem Schuler anuffindigen ift, bie aber boch in fo meit auch ibm nabe gelegt merben fann und foll, als er ben allgemeinen 2med eines Teries und bas logifche Grundverbaltnie feiner Theile wiffen muß, um bas Gingelne richtig aufgufaffen. (Ber 3. B. über Datth. 7, 7. 8. fatechifirt, barf nicht verfaumen, juerft barauf binguführen, bag Bere 8 eine allgemeine Regel, ein Befet im Reiche Gottes aufftellt, wovon Bere 7 nur bie Folge und paranetifche Anwendung ift, wobei benn querft jenes Befet, jene gottliche Sausorbnung ihrem Ginne nach - bie Klimar in Bitten, Guden und Anflopfen, Empfangen, Rinben und Gingeben - erortert und bann ber Beweis fur bie Gultigfeit, bie Babrbeit und Birflichfeit berfelben geführt wirb.) Gur bie weitere, betaillirte Behandlung bes Stoffee, wie fcon fur feine Bewinnung, ift einzig bas oben über bie Aufgabe ber Ratechifation, über Berglieberung und Entwidlung Gefagte maßgebent, mobet, wie es ber Charafter eines freien Gefpraches mit fich bringt, bem Ratecheten freie Band gelaffen und nur geforbert merben muß, bag er genau bei ber Gache bleibe, fich nicht unnöthig aufhalte ober burch erhaltene Antworten und beren Erörterung auf Rebenwege loden laffe und in ber burch Text und Dieposition vorgezeichneten Richtung ftetig fortidreite. Ift ein Theil ber Ratechifation abfolvirt und ein Wentepunct erreicht, fo ift bie Recapitulation, bas Auffammeln, wie Dinter es nennt und ubt, gang am Blate, am meiften, wenn eine Reibe coorbinirter Momente auf einander folgte, bie behalten werben follen. Der Colug muß nicht nothwendig ein rhetorifcher Epilog fein; aber zwedmäßig ift es immer, wenn bas Enbe ber Ratechefe irgendwie fic abrundet; ein Bibelfprud, ein Liebervers - letterer am beften gleich gefungen - bient bagu am beften.

Die Regin, bie fir the Goffung ber Fragen, für bos Berfabren gegenüber ber verschiebenen Aten von Antworten (alfden, bollwaben, richtigen) wie gegenliber bem Richamboreten un merfen find, bis bereits ber Meille "fragen und Antworten" gegen; bie Litenstur ift theils in biefem, ihrils in ben veranftehnten Artiflein bereits verannt.

Ratediemus. Die vier Sauptgebiete bes driftliden Religioneunterrichte, biblifche Gefdicte und Gefdicte bee Reiche Gottes, Bibelfunbe und Bibelerffarung, Glaubend- und Sittenlehre, Feft- und Cultudlebre, find von ter Rirche niemale gang unbebaut liegen gelaffen morben; aber fie bat benfelben ju verfchiebenen Zeiten nicht nur im allgemeinen ein febr vericbiebenes Daf von Sorafalt quarmentet, fontern befonbere auch bie einzelnen Gebiete febr ungleich behandelt, und balb bem einen, balb bem anbern eine bobere Beachtung und eine grofere Bflege gewidmet. Im gangen gleichmaftig berbreitete fich ber Ratechumenenunterricht ber alten Rirche nach ben berichiebenen Geiten bin. Auch im Mittelalter mar, foweit ein regelmäßiger Religionsunterricht überbaupt ertheilt murbe, weber bie biblifde Befdichte noch bie Bibelerflarung bavon aang quegefchloffen; aber nachft ber Ginpragung bee Glaubenebefenntniffes und gemiffer Beichtund Gebeteformeln fant bod in erfter Linie bie Ginubung ber gottesbienftlichen Gebrande und ber firchlichen Gitte. Gben biefe unmittelbar praftifche Geite bee Religionsunterrichts wird bon ber bentigen fatbolifden Rirde bormgeweife berudfichtigt. Das boetrinelle Element verichwindet babei gwar nicht gang, namentlich haben, auch abgefeben bon ben Befuiten, welchen es junachft ju polemifchen Bweden bienen mußte, neuere tatholifde Ratecheten ibm grofere Beachtung geidenft; aber es tritt basielbe gemäß ber überwiegent realififden Tenbeng bes Ratholieismus jurud gegen bas firdlide Thun, bas gottgefällige Bert, fur welches bie von ber Rirche angeorbneten und fanctionirten Formen borbanben fint, unt bas Dogma felbft, wo es bortommt, wirb immer gleich braftifc aufgefaßt und gewenbet. \*)

Defte mehr Gewicht bat bie evangelifde Rirde, wie überhaupt fo auch beim Religioneunterrichte, von jeber auf bas Dogma gelegt. Wie fie gu ihrem Glaubeneprincip bie lebre bon ber Rechtfertigung burch ben Glauben, nicht burch bas Bert, erforen bat, fo bebalt fie auch bei ihrem Unterrichte und ihrer ergieblichen Thatigfeit verzugeweife tie innerliche Aneignung bes Glaubens im Auge, ohne barauf andzugeben, baf bas innerlid Erfaßte auch fofort in concret firchlicher Gestaltung fich nach außen bin barlege; und trot ibres Gruntfates, baf bie b. Schrift bie einzige Quelle und bas Daß fur ben Inhalt bes Glaubene ift, hat fie boch nicht mit ber biblifden Gefcichte und bem Lefen und Erflaren ber Bibel ben Religioneunterricht abicbließen tonnen, fonbern fich getrieben gefühlt, fur biefen ben Lebrbeariff ale ein in fich gufammenbangenbes Bantes in moglichft einfacher, leichtbehaltlicher und babei einbringlicher gaffung barauftellen, und bafur eine beftimmte Lebrweife fich anzuelanen. Wenn fcon bie alte Rirde nicht blog gur Aufftellung eines Combole, ale bestimmten Beugniffes fiber ibr Schriftverftantnie und Glaubenebefenntnie gefdritten mar, fentern auch im Ratechumenat Fürforge getroffen hatte, bag bie eintretenben neuen Mitglieber fur biefes Betenntnie herangebilbet murben, fo mußte an bie protestantifche Rirche bei bem großen Berth, ben fie auf bie religibje Uebergeugung legt, und gemäß ihrer Grundanficht vom allaemeinen Brieftertbum, wornach jebes Ditglieb ber Gemeinte bie jum geringften berab berufen und berechtigt ift, Antbeil ju nehmen an ber pollen Grienninis ber ebangelifchen Wahrheit und an freier Aneignung und Mittheilung berfelben, bie Rethmenbigfeit noch naber berantreten, ihren Lebrbegriff unt ibre Muffaffung von ber Aufgabe bee Lebene in bestimmt formulirten Artifeln fur bie Bemeinte und bas Saus bargu-

<sup>\*)</sup> Bergl. Balmer, Ratedetif, 2. Aufl. C. 25 ff.

bieten, und für bie Unterweifung bes Bolts, insbesonbere bes beranwachsenten Besschein, im Bekenntnis Serge gu tragen. Das Bud, welches biefem Zwed in ber Artechismus, bie lleine Laienbibel in lirchlicher Fassung, bie Doumaiff und bas Swuche bes Bolts.

Die erfte und wefeutlichte Gigenicaft bee Ratedismus ift, baf er feinem Inbalt nad bas offentliche Befenntnie ber Rirche treu nach bem recipirten Lehrtopus und ben Sauptbeftanttheilen nach vollftanbig barftellt. Dabei bat er basfelbe nicht nach außen bin ober irgent welchen Angriffen gegenüber zu vertreten, feine Beftimmung ift vielmehr tie, tas Befenntnie im Chofe ber Rirdengemeinschaft unter ihren Ditaliebern felbft zu erneuern, fortzupffangen, geläufig unt lebentig zu erhalten. Er bat bemnach nicht polemifche ober apologetifche Tenbengen gu verfolgen, fonbern ber Bebung und Berbreitung driftlicher Erfenninis und Gitte in ber Rirche ju bienen, unt es lient bei Dariegung bes Lehrbegriffe feine Aufgabe nicht barin, bie firchlichen Differengpuncte bervorzubeben und auseinander ju feten, fonbern vielmebr barin, bas frecifiich Rirdliche mit bem allgemein Chriftlichen in barmonifche Berbindung ju feten, und letteres baburd in befto vollerer und frifderer Auspragung fur jeben einzelnen gur lebenbigen Anschauung gn bringen unt jum freudigen Befenntnis ju erheben. Unt biefes lebenbige Erfaffen und freudige Befennen ber Glaubenemabrheit muß ber R. auch burch feine formelie Beichaffenbeit beforbern. Der nach ibm Unterrichtete foll nicht blog bon bem, mas er glauben und thun foll, boren unt lefen; er foll bei bem Unterrichte felbftthatig betheiligt fein, mitfprechen und bon bem, mas er vernommen bat, Mebe und Antwort geben. Darum ift ber R. in Frage und Antwort ju faffen, melde bier nicht fomobl einen bibaftifden, ale vielmebr porquaemeife einen ethifden 2med baben. Frage und Antwort follen einem Grundgefühle, einer Anschauung und einem Billeneacte Ausbrud geben und jum Befenninfe und Angelobnie binleiten. Gben barum foll ber R. nicht blog eine allgemein verftanbliche, fontern auch eine leicht behaltliche unt vollfommen fprechbare Grrache reben. "Den Ratedumenen muß furs und runt und bunbig. in plaftifder Sprace, in fefter, gleichmäßiger, immer wieberfebrenber Form gefagt unb bezeugt merten, mas fie glauben und morauf fie leben und flerben follen. Die Gprache fei ronthmifd, wie in Luthere Grffarung ber brei Artifel, ber Gebaute fcale fich rein beraus, wie tas Gi aus ber Chale, ber R. foliefe fic von Anfang bis ju Ente in fünftlerijd vollenteter Form rein ab, fo bag ein Bruntton fich burch bas Bange binburdbiebe und in entfprechenben Wenbungen wie ein rother Raben wieberfebre." \*) -Rugen wir noch bingu, baft ber R. gwar fur bas Bolf aberhaupt, inebefoubere aber fur bie Jugent beftimmt und berechnet fein muß, weil in bem beranwachfenten Befdlechte bie Bufunft ber Rirche liegt, und weil ein innerlich flares, auf lleberzeugung rubentes, aus einem entfprechenben Seeleuguftante frei und naturlich bervorgebenbes Befenntnis ber Ermachfenen ohne frubgeitige Beichaftigung mit ben Glaubenelebren, ohne Erflarung und Ginubung ter Ratecismusftude nicht erreichbar ift; fo haben wir bie mefentlichen Mertmale bes R. und fonnen biernach tiefen befiniren ale ten Inbegriff bet von ber Rirde anerfannten Sanptftude ber driftliden lebre, fur bae Bolt unt inebefonbere fur bie beranmachfente Jugent bebufe ter Aneignung unt bee Befenntniffes gemeinverftanblich abgefaßt und in Frage und Antwort geftellt.

<sup>\*)</sup> Tholude lit. Ang. 1841. Rro. 11, C. 84.

ftalten.") — Die geichichtliche Entwidelung bes R. beweist, baß fein Inhalt wie fein Bebrauch auf fefter biftorifcher Bafis beruht und baburch eine bestimmte Begrengung erhalten bat.

Beffden bat in feinem inbaltereiden Berte: "Der Bilbertatediemne bee 15. 3abrbunberte, Leipzig 1855", nachgewiefen, bag Luther guerft bas Bort R. ale Titel eines Buche vorgefclagen bat, mabrent es vor ibm einen ter Taufe unmittelbar vorangebenben Act bezeichnete; wichtiger ift, bag Inhalt und Form bes R. ebenfalls von Luther gum Abidluß gebracht worben fint, bag aber beibe nicht willfurlich von ibm beftimmt, fonbern ber burd Jahrhunderte geheiligten Pragis ber Rirche entlehnt finb. In ber aiten Rirche unt im Mittelalter ift R. foviel ale Taufbeiebrung, Tanferamen. Wenn bie Taufcanbibaten einen vorbereitenben Unterricht, ber fich auf biblifche Befchichte, Bibelerflarung und einen mehr ober meniger vollftanbigen Bortrag ter driftlichen Gianbenstebre erftredte, obne baf inbes barin bie eigentlichen Dofterien bes Chriftenthums bas Combelum, bas Baterunfer, Die facramentalifden Lebrftude und andere Theile ber fogen. disciplina arcani foon mitgetheilt murben, meift mehrere Jahre hindurch genoffen batten, fo murben ihnen erft turg por bem Taufact (s. B. am Balmfonntage, wenn bie Taufe an Quafimobogeniti ftattfanb) jene jur Gebeimiehre gerechneten Stude erffart und jum Lernen vorgelegt, um auf biefelben bei ber Taufe feibft bas Betenninis abaulegen und anqueeloben. Diefer Act und bie unmittelbar porquegebenbe Borbereitung baju, melde fich nur auf bas lette Ctabium bee Ratechumenate erftredt, ift ber R. ber alten Rirche. Derfeibe bilbet ebenfo ben politiven Theil bes Tanfbefenntniffes, wie ber Exorciemus und bie Abrenuntiation ben negativen. In biefem Ginne finben wir fcon bei Augustin (de fide et operibus cap. 9. 13. 18. vgl. cap. 6.) bas Wort entechismus mit baptismus und exorcismus in Die engfte Begiebung gefest, Roch beftimmter tritt ber angegebene Begriff im Mittelalter hervor. Dan verfteht bier unter R. nicht etwa ben Religionsunterricht ber Jugend überhaupt, ber überall in febr beforantier Beife portam und nicht fowohi eine Angelegenheit ber Rirde, ais vielmehr ber Samilie mar, fontern ichlechtbin nur bie Mittheilung bes Tanfbefenntniffes, bie Ablegung beefelben und bie Angelobung auf basfeibe. Rommt noch bie Taufe Erwachfener por, fo wird ber A. mit biefen felbft abgehalten, bei ber viel allgemeinern Rinbertanfe aber geichiebt bies mit ten Bathen, \*\*)

Die Stade, neder möhrend bes Mittelaters ben R. filten, find ber Glaube eber ba Grade (appflel. Glaubenbefenntnis), ban Batteunfer umb bie Gactamente, \*\*\*) von benen bie fagtern in ben frühern Zahrbunderten häufig nach neghlichen. Mitgends aber wird ber Befalog mu R. jener Zeit gerechtet, weit ein in ber Bot niemats eine Ettlete bet der Tagle gehobt bat. Bewen er gleichwoch in von fegten Agbet.

<sup>9)</sup> Die mei in ber jusige fondmeten Beziedung find Zefinitionen meir. 28. ift au Unterein deftüllere Erben mit nicht unteres des ein urgeru Wordige find Bewert Bertief. Allei der Auftreit der Beiter der wir mit dein abenete des ein urgeru Wordige die Bewert Bertief. Allei der Bertief der Ber

<sup>\*\*)</sup> Belege baffir bei Geffden, a. a. D. C. 17 ff.

see) Daher besinitt ber Vocabularius predicantium bes Ich. Melber von Gereijbofen, 15. Jahrh., ben S. als "Underwyssung in den gruntlichen sticken des gloubens: pater noter, erede, seutem sacramenta."

bunberten por ber Reformation im firchlichen Bolts- und Ingenbunterrichte eine michtige Bebentung erhielt, fo batte biefes feinen Grund in bem Bebranche, welchen man bon ibm in ber Beichte machte. Bier, wo nach Leben und Banbel geforicht murbe, mufite bie Erinnerung an bie Bebote Gottes von besonberer Bichtigfeit fein. In ben Beichtbuchern bes 14. und 15. Jahrbunterte wird baber ber Defajog befonbere eingebend behandelt, und ba bie Beichte alle Gefchlechter und Miter, namentiich auch bie Jugenb oft icon vom 7. Lebensjahre an umfafte, fo mußte nun ber Detalog neben ben alten Ratechismusftuden ein Saupttheil bes Jugenbunterrichts werben.") Un bie in ber Rirche übliche Braris folog fich gutber bei Abfaffung feiner Ratechismen an, inbem er bie vorhandenen, allgemein anertannten Unterrichtoftoffe ju einem Gangen verband, und biefes unter einem aitebrmurbigen Ramen jum Dienfte ber Rirde meibte. \*\*) In ber Mrt. wie Luther bierbei verfahren, ift bie mabrhaft conferpative Refthalinna an bem. mas ais driftliches Befenntnis im Bolte beimifd mar, ber echt evangelifde Tatt, weicher ibn bei ber Auswahi bes Materials jeitete und bie Meiftericaft ber Bebandinna gieich bemunderungewurdig. Richt nur erhielten bie Sanpiftlide: ber Gianbe, bas Baterunfer, bie Sacramente und voran ber Defaiog, ihre Stelle im R., fonbern auch bie beim Tauffatechismus und bei ber Beichte ubliche Frageform murbe beibehaiten, und felbft in bie Antworten auf bie Fragen nahm Luther Berichiebenes auf, mas faft mortlich in ber catechesis theotisca que bem 9. Sabrbunbert, in ber Austegung bes Baterunfers bon Rero, ja bereite in bem Sacramentarium Golasianum ju finben ift, \*\*\*) Dagegen fchloß er alles aus, mas ten Stempel bes gottlichen Bebote ober bes firchlichen Gbmbols nicht in gleicher Beife, wie jene Stude, an fich trug, g. B. bie in ben Beicht. buchern weitlaufig bebanbelten Capitel von ben verichiebenen Arten ber Gunben und Tugenben, bas Ave Maria! u. a. m. Much bie Lebre pom Amt ber Schluffel, bie jent in ben Intberifchen Ratechismen angetroffen mirb, bat er felbft befanntlich ibnen nicht einverfeibt, unftreitig bon ber Unficht geleitet, bag, ba bie Bufe und bie priefterliche Losfprechung nicht unter ben ebangelifden Gacramentebegriff fallen, jenen Studen auch nicht neben Taufe und Abendmabl eine Stelle gutomme. Diefeibe Uebergengung, bag in ben eigentlichen R. nur bie mirflichen Rern- und Sauptftlide bes driftlichen Befenntniffes geboren, bestimmte ton, alles, mas er fonft bebufe ber Belebung bes religioien Lebens in ber Gemeinbe und Familie beigufügen fur nothig erachtete: Die Anweifung jur Beichte, ben Morgen- und Abenbfegen u. a. m., ale eine befontere Beigabe unter bem Titel Endiribion (Banbbiichlein) bem R. angufchließen. Richt minter bemertene. werth ift bie Art und Beife, wie er bas Gange gegliebert und wiebernut abgerunbet, bas Einzelne in feinen tiefften Beziehungen erfaßt, bem Berftanbnis erfchioffen und jum Befenntnis bargereicht bat. Bebes Sauptiftlid biibet gemag feiner Bebeutung und ber ieichtern Ueberficht wegen ein Banges für fich; aber icon in ber Aufeinanberfoige ber

\*) Beffden, a. a. D. G. 23 ff.

\*\*) Die öffrichungen Luker, bas alsgemin emphanden Bolderlin and einen verbeffenne Affejonsanterricht ju befeitigen, spiemen fein ver feinem feine Der inner flemiligen ünterreiten als Afeisennater ber Riede, mus geben mit einer erfemmtlichen Tähigheit ömmt in dumb. Geit 1316 verbeiter eine der modlagin mit des Genturder, bab flegion gebrucht Ausgegengen ber einstem Deutstände Gente bedeenschie factschrifte Sertift, und beitram Jahren der Sekern 
\*\*\*) Beifpiele bei 3. Dartmann: Aeltefte tatechetifche Dentmale ber ebangeifchen Rirde, Stuttg. 1844.

908

einzelnen liegt ein tiefer Ginn.") Die Erffarungen geben nicht neben bem Text ber. um ibn au beleuchten, an commentiren, fie burchbringen ibn innerlich und verbinben fich mit ihm erganifch ju einem lebensvollen Gangen. Richt in anaftlicher Conformitat wird jeber einzelne Begriff foulmaftig erertert, fonbern in großartiger Beife bas Unmittelbarfie fur ben Gianben, bas Bebentungsoolifte fur bas Leben hervorgehoben. Darum tragen tiefe Erflarungen felbft ben Charafter eines Textes an fich und laffen eine meitere tatechetifche Entfaltung gu. Das fpecifiich confeffionelle Befenntnis wird nicht verleugnet, aber nirgente tritt eine Boiemit ober eine Betonung intivibueller Anfichten berbor: bas allgemein Chriftiche erbalt burd bie firdliche Raffung nur befto beftimmtere Umriffe und ein befto ausbrudoolleres Geprage. Bu allem tommt bie bobe Bollenbung ber Sprace, Die Runft, in wenigem viel ju fagen, und bennoch burch Bragnang nirgents unftar, fcmerfällig, unpopular ju merten; unt tabel ter marme, bergliche Ton, fraft teffen man, wie Pobe babon rubmt, ben lutberifden R. beten fann,

Babrent Puther im aroften R. aus bem Bollen bes Glaubene und Lebens areifent ben Ginn ber Sanpiftude fur bie Beburfniffe bee praftifchen Lebene fomobl, wie gur Darlegung bes gereinigten Glaubens mit befonterer Radficht auf Die Pfarrer und Lebrer entwidelt, faßt er in bem fleinen alles farger und gebrangter gufammen. In ber Rurge aber liegt bie Reife, bie Bollenbung. Dan tann mohl fagen, am großen R. bat fich fur Luther felbft erft bie 3bee bes R. volltommen abgefiart; erft nachbem ber groke fertig mar, bat er gefeben, mas fur bas Bolf in leiften noch ubrig fei. Der fteine R. ift nicht ein biofer Anszug bes großen, er ift feine Frucht unt ber Gipfel von

Puthere gefammter fatechetifcher Thatigfeit. \*\*)

Luther felbft bat feinen fleinen R. befanntiid nur ale form und Grempei bingeftellt, und anbern überlaffen anberes ju mabien (Borr. jum fl. R.). Es fann ties aber nicht auf ben mefentlichen Inbait, fontern nur auf bie Bebandlung test gegebenen Stoffe berogen merten. Much beguglich auf leitere bat aber bie Rirche mit richtigem Befühl in Diefer aufällig icheinenten form bie muftergultige erfannt und fur alle folgenten Ratechismusbilbungen fie ais Grunttopus feftgeftellt.

Es ift oben icon bemerft morten, baf bie Belebung bes driftliden Bollennterrichts in engfter Begiebung gu bem reformaterifden Principe ftebt, und bag Luthers eigene tatechetifche Thatigfeit mit feinem großen Reformationswerte gleichen Schritt bielt. Es fann baber nicht auffallen, ban and bie reformatoriiden Barteien bes Mittelalters, bie Balbenfer, Die Bifliefiren, bie Anbanger bon Sug, borgfiglich bie bobmifden und mabrifden Bruber, icon fatedetifde Bearbeitungen einzeiner Saupiftude befagen, und bag in ber jungen proteftantifden Rirde bes 16. Jahrhunderte neben und jum Theil por Luther an mehreren Orten Ratechismen berbortraten. Dan bat in biefen Schriften Borbilber fur Luthers Ratecbiemen gu finten geglanbt und ihnen felbft ben erften Bebranch bes Ramens R. ale Titel vinbiciren wollen. Bie jeboch nach neuern Forfdungen \*\*\*) ber fogen. Balbenfer-R. in feiner neuern Geftalt erft eine Dadsbilbung bes lutherifden ift, und urfprlinglich ben Titel R. gar nicht geführt bat, fo baben aud bie tatedetifden Schriften von Bifiel (pauper rusticus) und Bug einen gang anbern, theils paranetifchen, theile boctrinellen Charafter, ale bag fie, anch abgefeben von bem Titel und ber Bericbiebenbeit bes ftofflichen Gebalte, mit Lutbere Rate. diemen in eine Linie geftellt merben tonnen. Die Ratechismen ber Reformationszeit in unferer Rirche feibft aber, von Althammer, Rarnb. 1528, unt von Lad mann, Beifbr. 1528, +) fint gmar ber ben lutherifden unter gleichem ober abnlichen Titel ericbienen, fie fteben aber icon gang unter ber von Luther ansgegangenen Anregung. Dasfelbe

<sup>\*)</sup> G. Balmer, Ratecheif, 2, Auff, 800 ff. Entbere Borm. jum 4 Sauptft. bes gr. R. \*\*) Balmer, in Bergoge Real-Enchflopable filt proteft. Theologie und Rirde, VII. 621. Chrenfeuchter, jur Gefdichte bes R. Gott, 1857, E. 15.

<sup>\*\*\*)</sup> Beffden, a. a. D. G. 17. Diedhoff, bie Balbenfer, C. 98.

t) 3. Partmann, a. a. D. G. 48 ff. n. G. 79 ff.

gilt felbit von bem ebenfalls por 1529 ericbienenen Brengifchen R., bem einzigen, melder auch nach bem Ericeinen von Luthere Ratechiemen fich in ber evangellich-intberifden Rirche behauptet und bier auf Die Ausbildung ber Ratechefe einen bebentenbern Cinflug anegenbt bat. \*) Die Anerenung ber hauptftude bei Breng (Taufe, Glanbe, Baterunfer, Defalog, Abendmahl und Coliffel bee Simmeireiche) und bie funftliche Berbindung, in welche biefelben bon ibm unter eingeber gefest worben fint, baben weniger Rachahmung gefunden; aber bie Anfangefragen (Bas bift tu? Ein Chrift. Barum bift bu ein Chrift? Darum, baft ich in bem Ramen Jefu Chrifti getanft bin und glaub an Jefnm Chriftum) find ale ein natürliches Grorbium in viele fpatere Bearbeitungen bes lutberifden R. binubergenommen werben, und ebenfo bat man mit ben bei Breng merft vortommenben Gragen über bas Bejen Gottes, über Dreieinigfeit, über bie Berfon Chrifti, fiber ben Inhalt bes Glaubens, ben Begriff bes Betens ic. ic., baufig ben Lebraebalt pon Lutbers R. ju ergangen gefnot, wie man auch menlaftene in Gubreutichland bas gange Ctud vom Amt ber Chluffel fur letteren von Breng entlehnt bat. 3m übrigen ichloft fic bie fratere Ratechismusblibung immer mehr an Lutber an, beffen Borgang von überwiegenbem Ginflug theile auf bie Belebung ber tatechetifchen Thatigfeit im allgemeinen, theils auch auf bie Geftgitung ber neuen Lebrbucher murbe und fich auch über bie Grengen ber von ibm gestifteten Rirche binaus geltenb machte.

In ber reformirten Rirde folgten in furger Beit bem icon 1527 ericbienenen R. fur Die Dioces St. Gallen (Catechismus San-Gallensis), Die Ratechismen von Defolampab, Leo Inba, Biret, Bega, Bullinger u. a., ber Berner und Buricher R., von benen ber lettere fich bis auf bie Wegenwart im Gebrauch zu erhalten permocht bat. Calpin felbft gab 1586 einen R. in frangofifcher Gprache beraus, ben er zwei Jahre fpater auch in lateinifcher Ueberfegung ericheinen lieg und 1544 und 45 au einem ausführlichen Lehrbuche in Frage und Antwort frangofifch und lateinisch umarbeitete. Die frangofifche Bearbeitung erfcheint gewöhnlich in ber Liturgie ber frangofifchen Rirche ale Unbang, Die lateinifche erlangte ale Catechismus ecolosine Genevoneis bobes Anfeben. Die wichtigfte Ericbeinung auf bem tatecetifchen Gebiete ber reformirten Rirde ift aber ber Beibelberger ober Bfalger R., auf Befehl bes Rurfürften Arlebrich III. von ber Bfals burd bie Beibelberger Theologen Rad. Urfinus nnb Caspar Dieplanus perfant und 1563 publicirt. Die Anordnung folgt bem Gebantengange im Romerbriefe, es wird vom Elenbe ber Menfchen ausgegangen und bann im zweiten Sauptftude von ber Erlofung aus biefem burch Jefum Chriftum gehandelt; bie Gebote und bas Baterunfer find auf bas pritte Bauptftud verfpart, meldes bie treffenbe Ueberichrift bat: "wie ich Bott fur folde Erlofung foll bantbar fein": 1) burch gottfeligen Bantel (nach ben Gebeten Gottes), 2) burch Anrufung Gottes (Gebet). Diefer foftematifchen Disposition entspricht ber gange vorwiegend boctrinelle Charafter bes Beibeiberger R., ber bei aller feiner Trefflichfeit, mas bie leberfichtlichteit, Ginfachbeit und Barme betrifft, binter bem lutherifchen gnradbleibt, und ein gleich plaftifches Beprage, ben erifden Charafter, wie tiefer, nicht tragt. Der Beibelberger R. bat fic über ben größten Theil ber reformirten Rirde verbreitet. Die englifde Epiftopalfirche aber gebraucht ben aus nur 24 Fragen beftebenben R., welchen Eduard VI. in bie Liturgie aufnehmen Heg; in ber presbyterianifden Rirche Englande hat the Assembly-Cateohism imbolifches Anfeben erlangt.

Auch die romifich-fatholisiche Rirche hat fich der fatteckifichen Arbeit, zu welcher bet Reformation so mächtigen Impuls gegeben hatte, nicht entziehen sonnen. Daß ber Catochismus Romanus unter die Solfblatechismen im eigentlichen Ginne nicht gehört,

<sup>\*)</sup> Die Attelle Labede. Erbeit von Brenn: Frageftide bad eriftlichen Glankenn für bit Jugend ju Schmiblisch-Qual ib v. 3. 1927; sie beiteht aus einem Catechismas minor "für bit Gemasssen und niten." Eine hätere Abecteins beites erfen. Berinds ift ber algentliche Brennsteine und Atten." Eine hätere Abecteins beite erfen. Berinds ift ber algentliche Brennsteine kannten eine Battenbergiche Richten erfrum gen. Die Betregangen ist.

gielt sien ber Julia ju leinen Title ad procedes ju erfunen. Webe gehren in webe fattgerie bie weiterkeiterten Anachsmen won Ennflijus, Bellarmin um fielbisger. Der tich metrochreiten Anachsmen won Ennflijus, Bellarmin um fielbiger. Der tich meckenissen Gindbumg bei R. find in neuere Zeit Saiter, bisger, Der bisger bei bestehe bisger bis der bisger bei karbeiten bei bestehe bisger bis den in er red bilbiter, vonschiebte wir errette Katedismussferm gefunen ju haben. Die mergenländ isse bisger bis der erhoben der der bis bisger der bis der bisger bisger bisger bis der bisger bisger bisger bis der bis der bisger bisger der bisger bisger der bisger der bisger der bisger der bisger der bisger der bisger bis der bisger der bisger bisger der bisger der bisger der bisger der bisger der bisger der bisger bis der bisger der bisger bis der bisger der bisser de

In ber fratern Beidichte ber Ratechismusbilbung in ber evangelifd-lutherifden Rirde igffen fic pier Berioben unterideiben, weiche ben wichtigften Entmidelungsperioben ber protestantifden Theologie parallel laufen und ebenfo wie biefe und bas gefammte fircbliche leben im Bolle unter bem Ginfinfie ber grofen Beltereigniffe, ber fociaien Berbaltniffe im allgemeinen und ber auf ben Gebieten ber Runft und Biffenicaft bervortretenben Richtungen fteben. - Die erfte Beriobe reicht bis gur Mitte bes 17. Jahrhunderts. Gie carafterifirt fich burch bie boctrinelle Behandlung ber Ratechismusfinde und entipricht ber foftematifirenben und polemifirenben Richtung. welche gegen Enbe bes 16. Jahrhunderts in ber iutherifchen Theologie nach und nach berrichent murbe und endlich in einen gelehrten, aber lebensleeren Scholafticismus fich verior. Die Tenbeng ber Ratechismusbilbung geht vornehmilch auf Bervollftanbigung bes fleinen Intherifden R. burd Sineinarbeitung bes firchlichen Lehrbegriffs, jum Theil unter Benutung bes bon Breng gegebenen Thous in ber oben angebeuteten Beife. Die Darftellung bat porberrichent bas Beprage ber Lebrhaftigfeit, fie ift mehr auf bas Berftanbnis, ale auf bas Befenntnie berechnet. Uebrigens wird nicht bloft in ben alteren Ratechismen biefer Beriobe (1. B. ben Strafburger Ratechismen von 1529-1550, bem Rarnberger R. von 1570, bem R. pon DR. Teteibach von 1568), bie fich noch auf bie Beigabe meniger voransgefchidten nnb bagmifchen gefügten Fragen befdranten, fonbern auch in ben meiften fratern Expositionen, in welche fcon größere erlauternbe Bufape fiber Gefet, gnte Berte, Gunbe, Dreieinigfeit zc. aufgenommen fint, ber firchliche Lebrbegriff in brunflofer Objectivitat bargeboten, mabrent es freilich auch nicht an folden febit, bie einer rein foulmaffigen, fure Leben unfruchtbaren Behandlung anbeimgefallen finb, wie a. B. Dieterichs "Anführung jum Catechismo", überfest von Geiger, Franffurt a. DR. 1618. \*\*) - Die zweite Beriobe ber Ratechismusbilbung geht von ber Mitte bes 17, bis in bie Mitte bes 18. 3abrhunderte. 3br Charafter ift bie erbautiche Behandiung ber Ratechismuslehre, Die Tenbeng, bas Befenninis ber Rirche in bas perfonliche Glaubensieben bes Bolte einzuführen, ein Streben, weiches ber Richtung gang entiprach, bie in ber Theologie burch Manner wie 3ob. Arnb († 1621), 3oh. Bal. Anbrea (+ 1654), Georg Caitt (+ 1656), befonbers aber burd Phil. Bac. Spener († 1705) vertreten murbe, und beffen praftifches Biel es mar, ber burch ben breifigjahrigen Rrieg eingeriffenen Bermilberung ju fteuern. Die Form ber Ratechismusbildung biefer Beit ift beeinfluft, theils burch bie Ginführung ober Erneuerung ber Confirmation und ber Ratechismuseramina, theile burch bie fortidreitenbe Dethobit bee Schulmefens. In ben Anfang ber Beriobe fallen bie fegenereichen Bemubungen bes Bergogs Ernft bes Frommen von Gotha um ben fatechetifchen Unterricht; in ber Ditte, ale Gipfelnunct ber Beftrebungen, ftebt Gpenere einflugreiche

Braunichw. 1859, G. 19. Chrenfeuchter, a. a. D. G. 38.

<sup>\*)</sup> Ueber biele f. Delfert, bie Granbung ber öfterreid. Bolteichule unter Maria Therefia. S. 515 f. 621 f. \*) Bogal, Erneft i, "gur Drientirung über bie R.-Literatur ber ebangel.-intberifden Riche."

Birffamteit, beren Folgen in ber letten Balfte ber Beriobe immer fichtbarer merten und weit in bas 18. Jahrbundert binein reichen. Das Sauptwerf ber gangen Reit ift Spenere in feiner Art unübertroffener R., ber querft gu Frantfurt 1677 unter bem Ettel "einfältige Erflarung ber driftl. Lebr nach ber Ordmung bee fl. Catechismi bes theuern Mannes Bottes Lutheri in Fragen und Antworten verfaffet und mit notbigen Rengniffen ber Schrift bemabret" berandtam, Er foll befanntlich eine Antwort fein auf bie Frage, wie man ben Ropf in bas Berg bringe, Reben ibm find bervoraubeben: bas Rurnberger Rinberlehrbuchlein von 1628; ber Dangiger R. von Abrab. Calon 1648, ber Bredlauer (Delfer) R. von 1664 (?), ber fur Thuringen wichtige furge Begriff ber driftl. Lebre von Gal. Glaffins 1644, bie im Sannoverichen und Braunichmelaiden lange im Gebrauch gemeienen Ratecismen von Dic. Baltber und Juft, Gefenius, ber Dresbner fogen. Rreugtatechismus von 1688 n. a. m. -Die britte Beriobe, bon ber Ditte bee 18. Jahrbunberte bie in bas zweite Decennium bes 19. 3abrhunberte, umfaßt bie Beit bes Muffommene und ber Berrichaft bes Rationalismus in ber Theologie, bes Bhilantbropinismus, ber fogen, naturgemafien Ergiehung und bee rationellen Unterrichte auf bem Bebiete ber Babagogit, bee Cubjectivismus, Ariticismus und Ibealismus in ber Bhilofophie und ber fogenannten Aufflarung in ber allgemeinen Bolfsbilbung. Rudfichtlich bes Religioneunterrichts ift für fie charafteriftifch bie Behandlung bes firchlichen Lehrbegriffs querft nach ber bemonftrativen analpfirenben Methobe ber Bolfichen Schule, fobann vom Standpuncte bes gefunden Denfchenverftanbes und nach ben Grundfagen ber "Religion innerhalb ber Grengen ber blogen Bernunft", unter Unmeubung ber Regeln einer ausgebilbeten Ratechifirtunft. Anfanas begnugte man fich noch mit ber formellen Bebanblung bes überlieferten Stoffe, ohne ben Inbalt mefentlich zu alteriren (fo im R. von Bofete, Bion 1787); balb aber perarbeitete man bie mobernen Anfichten in ben lutberifden Text binein (s. B. im Beimarichen R. bon 1800), ober man ließ im Befühle bes innern Biberfpruche ben Text mehr ober weniger bei Geite liegen, b. b. man fnupfte nur auferlich an ibn an, permies ibn in ben Anhang ober erwahnte feiner gar nicht (fo Cramer, Barifius, Tifcher u. a. m.). Ueberall murbe man von ber Anficht geleitet, welche querft 1759 ber G. Deiningiche Berggerichtebirector Trier in Gludebrunn öffentlich ausgefprochen hatte und Coult. be 8 ") noch 1830 wiederholte, baft Luthere R. nach Inbalt und form bem Reitbeburf. niffe nicht mehr entfpreche. -

Mit des allgameinen Armeurung des fireiligen Leiens nach den Befreiungsfriegen, dercherse feilist, was des umsticherse füsiglicher feilen Maffilings der Christiansteiligen des Greffindsteiligens der Leien Maffilings des Christiansteiligens des Leiensteiligens der Leiensteiligen Leiensteiligen Abschlieben Berfriedungs der Merken der Grefindsteiligen Abschlieben der Verleicher des Leiensteiligen Berfriedung der Angelieben der Verleicher der der Leiensteiligen Abschlieben der Leiensteiligen der Leiensteiligen der Leiensteiligen der Leiensteiligen der Leiensteiligen der Leiensteiligkeite der Leiensteiligkeiten Abschlieben der Leiensteiligkeiten der Leiensteiligk

<sup>&</sup>quot;) Soulthef, Untauglichteit ber feit 300 Jahren firchlich eingefilhrten Ratechiemen und 3bee bes einzig beften Leitfabens.

<sup>\*\*)</sup> Dafit haben fich unter anbern ausgesprochen Mdermann, Barnifd, Aniemel, Ralder, 23be.

eine forgfältige Babrung ber alten Formen marnehmen. Biel tuchtiges ift im eingeinen geleiftet worben, aber noch fehlt im allgemeinen ber fichere Saft in ber Bebantlung, Die correcte Darftellung tes Lebrbegriffe, tie plaftifche Sprace, fure bae, mas nur bas Erzeugnis eines vollen furchlichen Bemeinbelebens fein fann, woran gerate unfere Reit großen Dangel bat. Dan fiebt mobl, mas und wo es febit, flibit aber. ba man fich nicht von ber ftarfen Woge eines gehobenen Gemeindebewußtfeins getragen weife, Die eigne Straft gelabmt. Bon Diefem Befuble geleitet, baben manche Die einfache Rudfebr ju Lutbers R. in feiner urfprunglichen Geftalt empfoblen, und nur noch erma ben Ratechiomusftuden ein geordnetes Gpruchbuch (Betermann, Adermann, Bolff, ber (Bothaer, ter Donabruder R.) beigegeben; andere baben geglaubt, Lutbere Text nur mit Borten ber Edrift (Theel, Berl. 1856 und fcon 3. 2B. Beterfen 1689\*), ober mit Luthere eignen Borten (Grang, f. C. 911, Rabler \*\*) erflaren ju burfen; noch anbere baben ju altern Erpositionen, namentlich aus ber 2. Beriobe, jurudgegriffen. \*\*\*) Dit Medt aber bemerft Ernefti (a. a. D. G. 48 und 52), bag bie Aufgabe, melde bas Beburinis fatechetifder Reubildung aller Orten geftellt bat, nicht gelost, fonbern umgangen mirb, wenn unt ber Bebrauch tes fl. Luther, R. mit etwa bingugeffigtem Spruchbuche vorgeschrieben wirt, und tag eine Statte in unferer Beit und fur bie nachfte Rufunft nur einer folden Errofition jugeftanten werben fann, welche ein Refultat ber gangen bieberigen Entwidelung auf bem fatechetifden Bebiete überhaupt und von einem Beifte concipirt ift. Bergl. auch Chrenfeuchter a. a. D. G. 71 f. Die Braris bat fich taber auch, wie in frubern Berioten, fo jest pormiegent ber butdareifenben Begibeitung bes lutherifden fl. R. jugemenbet, und babei junachft bie Erichliefung und Ergangung feines Inbalte unt tie Begrundung biefes aus ber Schrift, fobann aber and bie Anleitung fur ten Bang ber Befprechung, tie Erleichterung ter Repetition und Einubung ine Auge gefaßt. Im übrigen zeigt bie Dethote große Berichiebenheiten. Bei einigen bewegt fich Die Exposition freier, indem fie bem Terte nicht bis ine einzeine nachgebt, fontern ibn ale Balter und Rabmen bee Stoffe anfieht und bebanbelt. Go bei Anry, Stier, Couur, Darnifd, Beitemann, Aulid, Beufer und Ganter (im Barmer R.). Es liegt bicjem Berfahren bas Bejubl gu Grunbe, bag bei Entbere R., wie bei jebem Runftwerfe, burch bie Berglieberung und Berarbeitung bes Gingelnen ber Totaleintrud gefchmacht merte, bann aber auch bie Erfahrung, bag Luthere großartiger Lebrgang ben Regeln legischer Erpofition fich im einzelnen nicht übergli obne Bmang einordnen laffe. - In andern Ratechiomen ift bagegen mit Binmealesung über folde Rudfichten bas neu bingngebrachte Daterial mit ber Auslegung Lutbere fo gufammengearbeitet, bag bie neue Exposition fich an jene moglichft eng anichließt, s. B. bei Jaspis, Bodb, Ceebalb, Ernefti u. a. m. +) - Bas im übrigen bie form ber Bearbeitung betrifft, fo haben Rury, Munchmeper, Beibemann, Conur ten Baragraphenftil gemablt, mabrent bie Debrgabl ber neuern Bearbeiter bie form pon Brage und Antwort, melde ber Lutherifde Tert felbft bat, auch fur ihre Expefitionen beibebalt. Bei ber Enticheitnug fur bie eine ober bie antere form wird vorzüglich Rudfict auf ben Bilbungegrab bes Ratecheten ju nehmen fein, ba bie Bargarapbenforin

Complete Complete

<sup>\*)</sup> Bergl. G33, driftliche Glaubenstehre in Fragen und Antworten, mit Bibeilpruden. Stuttg. 1848.

<sup>\*\*)</sup> Dritter Luther, R. 2c. Rief 1849.

<sup>\*\*\*)</sup> Co hat Lang bein 18:4 eine unveründerte Auft. Des Dreidner Kreuglatechismus, Irmiicher 1848 einen Auszug aus Spences A. veranftaltet, Ghener 1201 und 1824 das Mürnberger Ambertehrüchten, Bebef 1836 ben Breslauer (Celser) R., Pauli 1836 ben A. von Gefenius in neuer Gelalt verproducirt.

<sup>4)</sup> C. ben Art. Spruchouch. Rach unserem Defüthalten wird der Begriff und Gebrauch bes Antobienus baburch verwirt, wenn man ibn jugleich ale Spruchund außeb, oder bas Sprücker fermen in ben Antobismus einschaltet, fatt beibes neben einander bezgeben und fich baburch gegenseitig fiftigen zu laffen.
2. Red.

bei ber grofern Freibeit, Die fie fur ben Unterrichtsgang laft, auch eine grofere Gelbe ftanbigfeit und Beubtheit bee Unterrichtenben vorausfest, Die Frageform ben Ratecheten ficherer leitet, aber auch mehr binbet, mas felbft von bem befabigteren Lebrer ber Boilefouie als ein bemmenber Zwang empfunden ju werben pflegt. Ueber ben Gebrand bes & im allgemeinen bat Enther felbft bie treffiichfte Anweifung in feinem Tractat pon ber beutiden Deffe und Ordnung bes Bottesbienftes gegeben. "Der R. foll auf ber Rangel porgeprebigt und babeim in ben Saufern tes Morgens und Abenbe ben Rinbern und Gefinde vorgefagt und vorgeiefen werben, nicht allein aifo, bag fie bie Borte quemenbig lernen, nachreben, - fonbern bag man fie von Stud an Stud frage und antworten laffe, mas ein jegliches bebeute und wie fie es verfteben. Rann man auf einmal nicht alles fragen, fo nehme man Stud vor Stud vor, bes anbern Lage ein anderes. Und laffe fich niemand ju flug bunten und verachte fold Rinberfviel. Chriftus, ba er Denichen gleben wollt, mußte Denich werben; follen mir Rinber gieben. fo muffen wir aud Rinder mit ihnen werben. Wollt Gott, baft foid Rinderfpiel mobi getrieben wurte, man follt in furger Beit großen Coas von driftiiden genten feben!" Und er felbft bat es mit ben Geinen mobl getrieben, und weiß, warum? "Bie wohl ich ein alter Doctor ber 5. Schrift bin," fcreibt Luther im Genbichreiben bom Dolmetiden, "fo bin ich bod noch nicht ans ber Rinberlebre tommen und verftebe bie 10 Gebote, ben Blauben und bas Baterunfer noch nicht recht; ich fann's nicht ausstubiren, noch quelernen; aber ich ferne noch tagiich baran und bete ben Ratechiemen mit meinem Cobn Banfen und meinem Tochteriein Dagtalenen."

Bir baben bier alle mefentiichen Stude eines rechten Ratecismusgebrauche por uns. 1) Bor allem ift auf bie Beftimmung bes Ratedismus fur bie Rirde unb fur bas Saus bingewiefen; bas Saus aber vertritt bier auch bie Couie, bie gu Entbere Reit gis ein in fich abgeichloffener Lebrfreis noch nicht beftebt. Man bat besbalb bie Ratechismen auch eingetheilt in Gottesbienittatechismen (für bie Ratechismuspren bigten und bie Ratechismuseramina) und Coulfatechismen und amifcen beibe Arten eine britte, gleichfam ale lebergangegileb, geftellt, Die Confirmationstatedismen. Diefe Unterscheidung ift intes in neuerer Reit immer mehr in ben Bintergrund getreten: pon einem auten Ratechismus periangen wir mit Recht, baft er nicht bioft in ber Schule. fonbern auch beim Confirmantenunterricht und in ber Rirche gebrancht werben tonne. Bon Bichtigfeit ift, bag ber Coui- und ter Rirdenunterricht, befonbere aber ber Coulund ber Confirmanbenunterricht geborig in einander greifen und, foweit irgend moglid. nach gleichem Blane, nach bemfelben Lehrbuche gegeben werben. Es ift ein großer, nicht an bulbenber Uebeiftanb, wenn beim Confirmanbenunterrichte auf ben porquegegangenen Religionsunterricht ber Schuie feine, ober boch nur eine febr beilaufige Rudficht genommen wird. 2) Der Ratechismus muß geiernt werben und imar ber gange Tert ber Sauptfrude nebit ben Erffgrungen Lutbere: aukertem noch eine Ausmabl von Bibelfpruden, nicht ju viele, mabrent ter gangen Schuigeit bis jur Confirmation 200-250; aber was geiernt wird, muß festes Eigenthum ber Rinder werben. Deswegen ift von bem Lernftoff nichts neues auf Die letten Monate ober Bochen bor ber Entiaffung aus ber Soule ju verfparen; im letten Jahre ober wenigftens Salbjahre ift eigentiid nur bas Belernte ju wiederhoien und ju befestigen. Bas bie Gouler fur ibr ganges Leben bebaiten follen, bas muften fie in ber Coule fangere Reit ale einen fichern Befit bei fich baben. Ein übereiltes Memoriren fury por bem Austritt aus ber Couie bat fure Leben menia ober feinen Ruben; bas fo Ermorbene gebt in furger Beit wieber verloren. Die gange Exposition bes Ratechismus ju iernen ift meber rathiich, noch möglich; fie mußte benn überaus furg gefagt fein. Dies mar auch fcon bie ubereinstimmenbe Anficht von Breng und Spener. 3) Der R. muß ertlart merben; "Die Rinder mußen iernen, mas ein jegliches bedeute, und Antwort geben, wie fie es verfleben." Darum muß ber Ratechismusunterricht fich an ben allgemeinen Bilbungeftanb

Batag. Enceftapable. III.

58

ber Ratedumenen anichliefen und ein ftufenweife fortidreitenber, bem machfenben Raf. fungevermogen berfelben entfprechenber fein. Die Rinber mugen, bevor fie ben R. in bie Sand befommen, icon mit ber biblifden Beidichte und mit benjenigen religiöfen Babrbeiten, bie bem findlichen Gemuthe am nachften llegen und ans ber beiligen Geichichte fich leicht ableiten laffen, befannt geworben und baburch ju einem etwas gemedteren rellatofen Bemuftfein gelangt, auch im Befit eines fleinen Coates pon Bibelfpruden, Gebeten und Lieberverfen fein. Der Ratechismne felbit foll bann in ber Dittel. claffe ber Bolfefcule, b b. mit Rinbern von 9 nnb 10 Jahren begonnen werben. \*) Dan fange auf biefer Stufe, ohne weitere Ginleitung, fogleich mit ben Beboten an, erffare biele bem einfachen Wortfinn nach und laffe fie mit Lutbere Erflarung vollftanbig nebit einer Angabl bagn geboriger Bibelfpruche lernen. Bon ben Geboten gebe man auf bie Glanbengartitel fiber. Der erfte wird gleich gang gelernt, bei bem zweiten und britten tann bie luther, Erffarung porerft noch weahleiben. Auch beim britten Sauptitiff befcbrante man fich junachft auf ben Text bes Baterunfere, ber burchgefprochen und einfach erlantert wirb. Die letten Sauptftude werben anf biefer Stufe noch nicht gelernt, boch ift über Taufe und Abendmabl unter Benntung ber begliglichen Bibelftellen bas Befchichtliche mitgutheilen, beziehungemeife zu wiederholen. In ber Dberelaffe, mobin bie Rinter vom 11., reip. 12. bis mm 14. Jahre geboren, wird ber Ratechismus volls ftanbla gelernt und in mebrern Sabrescurien immer grundlicher burchgegangen und tiefer eingepragt. 4) Es foll aber ber Ratechismus nicht blog mit bem Berftanbe und bem Bebachtniffe erfaßt, er foll and ine Bemuth gebracht werben, er foll aum Befemitnie aus Uebergengung und jum freudigen Angelobnie auf bie erfannte Babrbeit führen. Der Ratechumene foll nicht bloft unterrichtet, er foll burd ben Ratechismusunterricht "erzogen" werben. Darum muß tiefer Unterricht fiberall gang einfach und findlich, aber einbringlich und anregent fein. Er muß mit Barbe, ja vielmehr mit Anbacht gegeben werben und bas Berfagen bes Ratechismus muß, wie es bei Luther mar, ein "Beten" bes Lebrere mit ben Rinbern feln.

Sanbbucher und Anleitungen gum Bebrauch bes Ratechismus, jumeift fur Lebrer bestimmt, befigen wir aus nenerer Beit von Rielfen (Bortfinn und Ban sc. f. G. 911); Brieger, Berind einer bibl, fachl, und fprachl, Grfl. sc. f. ebenb.); Doller, Ratechetifch epangel. Unterweifung in ben 10 Geboten Gottes nach bem Ratedismus Lutberi, 8 Liefer., Dagbeb. 1854, 1855, Riffen, Unterrebungen über ben fl. Ratechismus Luthers, 4. Aufl., Riel 1855; Adermann, Sanbbuch gn Entbere Ratechismus, Deiningen 1857; Caspari, Beiftliches und Beitliches ju einer vollsthuml. Auslegung bes fi. R. Luthers, 5. Auft. Grlang. 1858; Sauff, Beleuchtung ber R.-lebre burd biblifche Beifpiele und Lebripruche, Reutling, 1854; Frande, Lebrbuch ber driftl. Religion nach Ordnung bes luther, R. 1c., Lpg. 1844; R. Fr. L. Mrnbt, Banbbuch fur Lehrer st., befont. bei bem Gebranch bes 1850 ericbienenen Dedi .-Strellbifden Lantes R., Renftrelis 1853; Dagerne, driftl, Glaubene und Gittenlebre, 2. Muft. Gisteben 1855; 2Bangemann, bibi. Sant- und Sulfebnch ju Lithere ti. R., 2. Muft., Beri. 1857; Rrager, Entwurf einer entwideinten Ratechismusiebre, Erf. und Lpg. 1860. Balmer, in ber Ratechetit, unter ber Rubrit Dro. 9 Ratedismus. - Bon ben Arbeiten über bie Beidichte bes R. find aufer ten icon angeführten, namentlich ben Schriften von Ehrenfenchter und Ernefti, noch zu nennen:

bas altere Banptwert von Langemad, Historia catechetica, 3 Thie. 1729 - 1730, und Mugufti's Berfuch einer biftor. - frit. Ginleitung in bie beiben Sanpt-Ratechismen ber evangel. Rirche, Elberf, 1824.

Ratheber. f. Conlaeratbicaften.

Rathebralidule = Domidule (Rathebralfirche = Domfirche). Bal. Domidule. Ratholifde Babagogit, f. Babagogit, ihre Richtungen.

Reufcheit, f. Schambaftigfeit.

Rinderballe. Das find boch mohl Balle, mit benen Rinber fpielen? ober mie? follten bamit etwa gar Tangiefte gemeint fein, Balle, auf benen man mit Rinbern wie mit bunten Ballen fpielt? - Bir fagen, ja; benn in ber That treibt in gewifen Rreifen ber Befellichaft bie elterliche Erziehungeweisheit auch folche Bluten von glangenber Rarbe, aber mehr als zweifelbaftem Geruch. Es fint jum Glud meift nur bie Boben bes Bolles, Die Rreife ber Bofe, bee Abels ober ber Bof und Abel nachaffenben Belbariftofratie, wo fie je und je fich entfalten, Albenrofen gleich, murbe ich fagen, wenn mir biefe ftille, teufche Blume, ber Schmud ber Alpenhoben, nicht ju aut bafür mare. Dennoch gieht fich biefe Flora naturgemag mehr und mehr auch in bie niebrigeren Regionen herunter. Den Samen bagu, wie gu manchem abnlichen Bemachfe, bat ber gallifche Binb aber ben Rhein berübergemeht.

Be nachbem bas 3beal ber Bilbung fich ftellt, haben auch bie Rinberballe einen Ginn. 3ft aufere Berfeinerung, glatte Artigfeit, leichte, gefällige Bewegung im gefellichaftlichen Umgange basjenige, mas bas Bater- und Mutterauge bor allem an Gobn ober Tochter ju feben municht, ober mas es neben anderem ichlechterbinge nicht entbebren zu burfen glaubt, fo empfehlen fich folche bausliche Refte Das fint fie benn boch noch in ber Regel) febr natürlich. Sier tommt glangenb gu Tage, mas ber "Deifter ber fünftlichen Körperausbilbung", vulgo Tammeifter, bas 3abr binburch für theures Gelb geleiftet, bier ernbtet bie Gouvernante bie Grachte ihrer Bilbungebeftrebungen. Die Brachtgemacher bes Saufes find geöffnet, ber Galon ift heller ale ber Tag und rund berum figen bie liebenben Dutter in fconem Rrang und nuftern frei ober mit bewaffnetem Auge, bag feine Salte überfeben werbe, Dienen und Anftanb, Tonrnure und Toilette ber jum Tange gerichteten Schaar. Die Dufit beginnt und mit ihr bas Schauund Ballfpiel "poffirlicher Heiner Geftalten". Gie ,fcmeben auf, fcmeben ab, neigen fich, beugen fich", fie fuhren verbindliche Reben, fagen fich Gugigfeiten, ermeifen fich Artigleiten, und je mehr fich bas Bange anfieht wie ein Ball ber großen Leute, burds ein verfleinernbes Glas gefeben, bas Spiel ber Erwachfenen im verjungten Dafftabe, befto mehr ichlagt ben guten Dautern bas Berg por Freute. Much einzelne Bater finden fich ein und theilen die mutterlichen Empfindungen. Die Bewegungen und Stellungen, bas gange Bebaren ber Rinber, ber Jungelden und angebenben Fraulein (nur baß fie noch nicht confirmirt fint; benn erft ber Confirmationefchein ift ber Bag in bie große Belt) werben gemuftert, fritifirt; bie Bhantafie magt fogar fubne Blide weiter binaus in bie Butunft ber tangenten Barlein, und biejenigen unter ihnen, welche bereits an ber Ausgangefdwelle ber Rinbergeit fieben, magen mobi auch ihrerfeits bie erften Borubungen fur garte Berbindungen! - Je und je find bie großen Leute, bie eigentlichen Spieler, von bem Spiele ber lieben Rleinen fo gerührt, bag fie felbft wieber jung merben und mit einem: "Lag mich ein Rind fein, fei es mit!" fich in bie jugenblichen Reihen mifchen. -

Begen Mitternacht gruppirt fich bas Bolflein um Tifche, Die mit allem belaben fint, mas ben jungen Banmen reigen mag, auch bier bon ten Augen ber gludlichen Eltern gemuftert. Rad Mitternacht fiattern bie bunten Rachtfalter enblich auseinanber. - Belde Beiftes. und Gemutheeinbrude mogen bavon gurudbleiben? Furmahr ein gefährliches Ballfpiel, bas fo bie Eltern mit ihren Rinbern fpielen! Die garteften und beiligften Bluten ber Rinbesfeele tonnten babet auf bem Spiele fteben, und wir forgen, es habe fich icon mancher von ben jungen Rachtfaltern im Tang um bas glan-



genbe Licht bes Rinberballes tie Flugel unbeitbar verbrannt. - Coon ber unbeftochene Mrit bat obne Ameifel feine Bebenten von megen ber leiblichen und gemutblichen Aufregung, bie in bie tiefe Racht mabrt und bem jungen Rorper bie fo beifame Rube ranbt. Aber wie mag ein folder Abend erft auf ben Geift mirten? wie wenig werben bie ben Ginn noch eine Beitlang nachber umgaufeinden Biiber ju ber Gammlung ftimmen, welche Die erfolgreiche Lernarbeit erbeifcht? Und mas wird nun vollends mit Berg und Bemuth werben? Birb nicht ber armen Jugent, welche bie Gitelfeit ber Gitern fo frube icon jum Ballfaal führen ju mußen mabnt, ber Dagftab fur bas, mas "mabrhaftig ift, mas ehrbar, mas gerecht, mas fenfc, mas lieblich, mas mobi lautet", mas Tugenb und Bob ift (Bhil. 4, 8), gang verrudt burch ein foldes Treiben, wo alles auf ben Schein und bie glatte Dberflache, Die fcone Luge gerichtet ift? Und nun ber Zang felbft? Die Geele besfelben ift benn boch bas Liebesfpiel ber Gefdlechter. Und mit biefem Spiele laft man Rinber fpielen? - Dag fein, bag jungere Rinber noch mit jener giudlichen Bebantenlofigfeit, Die ihren Ginn ben gefchlechtlichen Dingen gegenüber umidieiert, barüber weatommen; bie alteren Ballgafte abnen ficerlich mehr ober weniger beutiich ben Ginn ber Gache. Bebanten, Empfindungen, Die am beften moglichft lange ichiafen, merben bier wie mit Gewalt gewedt unt fo ber beilige Schmud und Cout finblider Unfdult freventlich angetaftet.

3mar tonnte es icheinen, ale meffe man bie Berbaltniffe ber boberen Stante gu febr nach burgerlichem Dafe. Da mo fich bie Citelfeit pon Eitern aus bem Mittelftanbe, ben boberen Stanten nachaffent, unberufen gubrangt und ihre Rinber au Rinberballen führt, bie oft nicht einmal mehr im Schute bee Bripgtbaufes fteben, fonbern mo ber Tangmeifter feine berichiebenen Eleben an einem öffentlichen Drt gufammenlabt und fo gemiftermaßen ber spiritus rector bes Gangen mirb, fann ber Ergieber nicht ernft und laut genug fein Veto einlegen. Aber ifts nicht mirflich bei ben boberen und boditen Stanben ein anbered? Geinheit ber form, Gemanbtbeit und Giderbeit ber Bewegung in gefellichaftlichen Rreifen gebort nun einmai, fonnte man fagen, jum Leben ber boberen Stanbe. Fur jebe Runft und Fertigleit ift aber bie Jugent bie gunftige Beit ber Borbilbung. Rann man nicht bie Danieren und Formen ber großen Belt lernen, wie man eine fremte Sprache, eine gegebene Terminologie fernt, um fich nothigenfalls in berfelben ausbruden ju tonnen? Es tommt wohl auch bei ben Rinberballen, mogen fle fich immerbin noch fo bebenflich, wibrig, fratenbaft anfeben, wie bei allem, mas bie Eltern an ben Rinbern thun, am Ente viel barauf an, mas fur ein Beift ber gesammten Ergiebung, in welche bie Beranftaltung ober ber Befuch eines folden Familientinterballes eingeordnet wird, ju Grunde liegt, und ob bas, mas Eltern und Ergieber babei thun, mit Bauine (Rom. 14, 23) ju reben, "aus bem Glauben" geht ober nicht? - Schreiber biefes ift es begegnet, bag er fogieich in ben erften Tagen feiner Bofmeiftericaft feine jungen Bogiinge, zwei Anaben von 7 und 9 3abren, auf einen Rinterball führen mußte. Der Feftgeber, ein beutfcher Befantter von feiner Bilbung und febr ehrenwerthem fittlichem Charafter, fibte eine febr gemiffenhafte Rinberaucht, machte forgfältig über bem Umgange feiner Rinter, giaubte es aber boch ber Butunft berfelben fouibig ju fein, baß fie fich auch frube in ben Formen ber bornebmen Belt bewegen lernten, und gab barum je und je einen Rinterball. Bie biefe feine Rinberballe auf bie gelabenen Rinber gewirft, ift fcmer ju fagen: bie Rinber bes Ballgebere, Gobne und Tochter, fint allefammt geratben und - trot Rinberball ohne Musnahme Berfonen bon entichieben driftlichem Ginne geworben,

 Rammerlein ben Berrn ernftlichft um Bewahrung anrief. - Falle folder Mrt werben aber boch mobl Ausnahmen bleiben. Den ftanbesmäßigen Rudfichten ber formellen Rifbung tann ficherlich auch ohne Rinterball genflat werten, und wenn wir auch mit Ermabnung obiger Thatfachen ber Billigfeit genligten, Die überall in ber Beurtheitung fittlicher Buftanbe und realer Berhaltniffe giemt, fo nehmen wir boch um ihretwillen pon unferer grunbfablichen Berurtheilung ber Rinterballe vom Standpuncte driftlicher Ergichung aus fein Jota gurud. Im Rinberballfaale weht eine von Dliasmen erfüllte Luft, bon beren anftedenber und verberblicher Birtung nur febr gefunde ober befonbers fraftig bemabrte Raturen unberührt bleiben burften. \*)

Rinberfeft, f. Goulfeft.

Rinbergarten, f. Frobel, Rleintinberfonle.

Rinberglaube. Jean Baul macht am Anfange bes Capiteis feiner Levana (I. Cap. 9), bas biefe Ueberichrift tragt, bie Bemertung, man brauche bem Rinberglauben ber alteren Theologen nur nabere Gegenftanbe ju leiben, fo fei ihr Bort richtig und mabr. Die biefe alteren Theologen (genquer; Luther und bie orthodoren Dogmatifer ber lutberifden Rirche) mit biefer Unerfennung gang gufrieben maren, ift febr ju beameifein; benn ibnen mar es bei Aufftellung jenes Begriffes eben nicht um bie "naberen Begenftanbe", b. b. Bater und Dutter, fonbern einzig um ben bochften, übermeltlichen Gegenstand bee Glaubene, um ben in Chriftue offenbar werbenben Gott an thun; und baß fie einen Glauben an tiefen icon ben Reugebornen gufdrieben, ale eine übernaturliche Babe, bie ihnen ju und mit ber Taufe vom b. Beift gefchenft merbe - bas thaten fie nicht im Intereffe ber Babagogit, wiewohl fich fur biefe allerbinge Folgerungen baraus ableiten liefen (f. b. Art. Taufe), fonbern fie thaten es lebiglich in ber Abficht, ben Wiebertaufern bamit bie Ginwendung gegen bie Rinbertaufe ju nehmen, baf bei biefer bie mefentliche fubjective Bebingung gur Taufe, nämlich ber Glaube feble, Muf welch ichwachen Fugen jene Annahme fteht, und wie wenig mit ber Formirung folder unbentbaren Begriffe ben Begnern wirfjam opponirt werben fonnte, ba ein Glaube, im epangelifchen Ginne bes Bortes genommen, ale fittliche That ber pertrauensvoll fich bingebenben freien Berfonlichfeit, in einem Gaugling etwas rein unmogliches ift, auch bas übernaturlich Gewirfte aber immer etwas pinchologisch mogliches fein muß, und überbies auch bie biblifchen Beweife (3. B. aus ber Stelle Luc. 1, 41. 44, wo obnebin nur gefagt ift. Glifabeth fei bes b. Beiftes voll geworben, nicht aber bas Rint in ihrem Leibe) nur fur eine in Bezug auf Beweistraft febr genugfame Theologie brauchbar finb: barauf ift bierorte nicht einzugeben \*\*); wir haben es nicht mit bem theologifden, fonbern mit bem pabagogifden Begriffe vom Glanben ber Rinber in Jean Baule Ginne in thun, machen aber in allmeg ben Anfpruch, bag ber pabagogifche Erfund, ber fich auf pinchologifche und ethifche Bahrheit ftunt, auch von ber Theologie anerfannt merbe, ba es nur Gine Babrbeit giebt und ber evangelifden Rirde, wie bem Saus und bet Schule nur mit fefter und figrer Babrbeit gebient ift.

\*) 3ch weife bier auf bie ftrengen Borte Balmere (Go. Bab, 3. Ausg. C. 266 f.) bin, ber gegen ben Grunbfat, es fei in ben boberen Stanben nothwendig, bie Rinber frlife an Beltumganglichfeit ju gewöhnen, fich auf bie Meufferung Degele beruft: "Die Erfahrung wiberlegt Diefen Bebanten, benn fie zeigt vielmehr, bag Denfchen, bie einen tilchtigen innern Grund gelegt hatten und babei fonft in guten Gitten erzogen maren, auch mit ber Gewohnheit ber außerlichen Bezeigung und bee Benehmene in ber Belt balb gurecht tamen, baf ausgezeichnere Beltmanner feibft aus bem beidrantteften Mondeleben berborgegangen finb; bag bagegen bie Deniden, welde in biefer Aenfterlichfeit bee Lebens aufergagen wurden, auch ju feinem inneren Retne tommen." €dmib.

\*\*) Derfelben unmiffenicaftliden Gennafamteit ift es quanichreiben , wenn moberne Theologen ben Intherifden Rinberglauben, um ibn feftbalten zu tonnen, in eine blofe Empfanglichfeit fur ble Einwirfungen bes b. Geiftes vermanbeln. Diefen ichlechten Rothbebelf murbe gerabe Enther am wenigften haben gelten laffen.

Der Rinberglaube ift ein Moment ber findlichen Unfchuld, in foweit biefe trot ber Erbfunte (f. b. Art.) ale eine relative Große Beftand bat und mit ber im Rinbe vorbantenen, an feine natürliche Entwidlung fich anschliegenten Birtfamteit bes beil. Beiftes auf eine ununterscheidbare Beife verschmolzen ift. Und zwar zeigt fich bie Unichult nach biefer Ceite barin, bag bas Rind benen, bie es liebt, bie ihm an Gottes ftatt ju Butern und Pflegern gefett fint, unbedingt a priori vertraut, fowohl bag, was fie thun, recht und gut, ale baff, mas fie reben, ichlechthin mabr fei; ja, biefes Bertrauen geht mandmal fo weit, bag ein Rind überzeugt ift, nicht nur alles, mas Bater ober Mutter fagt, fei mahr, fonbern auch alles, mas mahr fei, miffen biefelben, tonnen alfo auf jebe Frage auch Befcheid geben. Auf welchem innern Grunde nun beruht biefes Bertrauen, biefe Borausfetjung ber Babrhaftigfeit anterer Denfchen? Man ift geneigt, biefen Bug aus ber noch vorhandenen eigenen Aufrichtigfeit und Babrhaftigfeit ber Rinter abzuleiten, bie barum auch anderen feine Tanichung gutrauen, weil fie felbft nichts arges im Bergen haben. Go einleuchtent tiefe Erklarung icheint, und fo febr fie auch in vielen Gallen gutreffen mag: genfigent ift biefelbe bennoch nicht. Denn auch basjenige Rint, bem bie Luge bereits nichts frembes mehr ift, fann gleichwohl gegen bestimmte Berfonen basfelbe Bertrauen noch haben. Umgefehrt ichentt auch bas noch unschuldigfte Rind biefes Bertrauen nicht jedermann; fagt ihm irgend jemand, bem es noch fremt ift, etwas ibm noch unbefanntes, gumal etwas feltfames, fo läuft es ju Bater und Mutter, und erft wenn biefe bie Ausfage bestätigen, entichlieft es fich, Diejelbe zu glauben. Es ift alfo mefentlich bie fcon murgelfefte Liebe, Die foldes Ber= trauen hegt; wen bas Rind liebt, bem glaubt es unbedingt; folden Begenftand vertrauensvoller Liebe gu haben, ift eines jener abfoluten Bedurfniffe, bie bem Menfchenherzen anerschaffen fint, und ohne bie eine echt menfchliche Lebensentwicklung und Le= bensgeftaltung gar nicht möglich ift. Wie aber immer bas mahrhaft humane, wenn ihm Raum gemacht und Bebor gegeben wirb, über fich felbft binausführt gum Uebermenichlichen, jum Bottlichen, weil es fich felbft erft in Diefem vollendet: fo liegt in jenem Bedürfniffe, einen Gegenftand unbedingten Bertrauens gu haben, bas bobere Glaubensbedurfnis, ber religible Trieb bereits eingewidelt; befriedigt es fich im Rinbe guerft an Bater und Mutter, fo findet es bei reiferer Entwidlung feine volle Befriedi= gung erft in einem Gott, ter fich als bochftes Gut jenem Triebe gum gläubigen Empfangen und Geniegen tarbietet. Es ift baber bie pavagogifche Aufgabe an biefem Bunct eine boppelte; erftens fragt es fich, wie fich bie Erziehung biefem Rinberglauben gegenüber junachft ale perfonlichem Butranen jn Menfchen verhalten muße; und bann, wie aus biefem ber Glaube im boberen, religiofen Ginn gu gewinnen fei?

1) Das Bertrauen irgent eines Menfchen, fo auch eines Rindes, tann ich mir einzig baburd erhalten, bag ich es niemals taniche. Das ift in ber Erziehung in foweit nicht ichmer zu meiben, ale ich niemals tem Rind etwas verfprechen merbe, ohne es gu halten und ebensowenig ihm vor etwas bange machen werbe, bas nicht existirt ober nicht tommen wird; nur ber plumpfte Unverftant tann, um ein Rint gu beschwichtigen ober jum Gehorfam ju bewegen, ibm etwas verfprechen, bas er nicht gu balten gebentt, ober mit Wolfen und Baren broben, um einen Widerftand ju brechen. Schwer aber ift bie Erhaltung jenes Bertrauens für alle biejenigen, die nicht ichon guvor, und abgeschen von ihrer Stellung ale Erzieher, burchans mahr fint. In ihrer Gebantenlofigfeit werben fie oft vor ben Dhien ber Rinter etwas reben, wovon biefe bereits miffen, baß es unmahr, tag es 3. B. eine erheuchelte Boflichfeit ift, ober mas bernach gar nicht ale binbentes Bort betrachtet mirb. Alfo auch wenn bas Rind felber nicht getäuscht wird, fontern nur fieht, wie bie Menfchen, auch bie, welchen es traute, ein= ander belügen, fo mirb fein Bertrauen verlett; es macht bie gang natürliche Abftrac= tion, bag man ihm felbft gegenüber berfelben Unredlichfeit fabig fein werbe. Dun lagt fich freilich nicht jebe Berührung bes Rintes mit ter Welt, Die ihm jene Taufchung und Enttänschung bringt, vermeiben; es ift fogar fur bie Bufunft nothwentig, burch folde Erfahrungen bie Rlugheit ju lernen, bie, wie ber Giracibe rath (6, 6), unter Taufenben taum Einem vertraut, mas ja gar nicht hindert, bag man bennoch jedem Menfchen ein lauteres Bobiwollen entgegenbringt. Aber bas eben erforbert nun viele Borficht und Beisbeit, um nicht bas Bertrauen, bas bem Rinbe natfirlich ift, in ein Distrauen umichlagen an laffen, bas, wenn es einmal bis in bes Bergens Innerftes Gemach gebrungen ift, in fpateren Jahren ju einem babituellen fittlichen lebel werben tann. Die Frage, ob es beffer fei, bas Rind auf feinem guten Glauben an aller Denichen Reblichteit fo lange ju laffen, bie es felber Erfahrungen bom Gegentheil ju machen betommen, ober ob man ihm biefe burch porbereitenbe Belehrung über ber Belt Art erfparen muße, beantwortet fich bamit, bag gwar folche Erfahrung gar feinem erfpart bleibt, indem auch bie befte Rlugbeiteregel gerabe ba am ebeften vergeffen wird, mo fie am meiften angewendet werben follte; baf aber gleichwohl bie Erfahrung, Die bie Alten bereite befigen, ben Jungen nicht vorentbalten werben, fonbern zu ftatten tommen foll. Wenn ein Rind bon irgent einem Gafte, ber bei une vorfpricht, jum Begenbefnch, ju einem Lanbaufenthalt eingelaben wirb, fo meint basfeibe gleich morgen ber Ginlabung Folge leiften ju follen und berfpricht fich golbene Berge babon. Birb Ihm nun entgegnet, berlei bon ber Artigfeit gebotene Ginlatungen pflege man nicht fo ernftlich ju nehmen, man miffe erft abwarten, ob fie wieberholt werben, fich überhaupt erft bon bem Beftant neuer Freundichaften langer übergengen : fo wirft bas wie ein Buf talten Baffere auf bes Rinbes marmes Gemuith; es wird im erften Augenblid eber geneigt fein, bem Fremben mehr ju glauben - weil, was man wünicht, man auch glaubt - ale ben Eltern, beren Urtheil ibm ju bart ericeint. Wirb aber bann einmal eine Erfahrung folder Art gemacht, bann wirft gerabe jene vorbanenbe Belehrung jebem Rachtbeil entgegen, ben biefelbe fur bas Gemuth bringen tonnte; bas Rinb finbet beftatigt, mas bie Eltern ihm fagten, fein urfprunglicher Glaube an bie elterliche Beisbeit wird gerechtsertigt und gestarft; es fieht aber jugleich an ben Eltern, bag biefe, ob fie gleich ber Denichen Ungeverläftigfeit langft tennen, bennoch Denichenliebe baben und üben und lernt jo auch ber Belt gegenüber fich gurecht finden. Freilich barf jene Belehrung nicht in ber Rorm bon Declamationen über ber Belt Ralfcbeit und Bosbeit ertheilt werben, mas gmar ein ergiebiger Stoff fur Rebenbungen, aber ein pabagogifch febr unfruchtbares Thema ift. Sonbern an bas Leben felbft und feine fleinen und großen Begegniffe fnupft fich ungefucht bas rechte Bort; wogn fofort and bie Belegenbeit tommt, bie ber Unterricht in biblifder und profaner Befchichte gu Erlanterungen und Amwendungen in jener Richtung barbietet. - 3ft es alfo immerbin nothwendig, bem Bogling jenes Distrauen gegen bie Belt, ober beffer gefagt, jene Befdranfung bes Rinberglaubens in Betreff ber Denichen, benen er fich unbebacht gumenbet, jenes προσέχειν από των ανθρώπων, was Chriftus Datth. 10, 17 feinen Jungern gur Pflicht macht, anzueignen: fo muß, um ble gefunte Burgel jenes Glaubens unangetaftet gu erhalten, jenem Distrauen ein fraftiges Gegengewicht gegeben werben. Dies befteht nun junachft barin, baf bas Rind weift, wenn and alle Meniden falfc fint, fo ift Gott boch mabrhaftig (Rom. 3, 4); und wenn jeber betrogen ift, ber fich auf Denichen verläßt, fo ift berjenige befto ficherer geborgen, ber Gott vertraut (Berem. 17, 5., Bf. 118, 8. 9). Aber fold eine abfolute Entgegensehung gwifden Gott und ben Denfchen Ift bem Rinte gegenfiber icon beshalb nnmöglich, weil biefem boch Denfchen, namlich feine Ergieber, ale Stellvertreter Gottes beigegeben fint, benen es glauben foll und muß; wer nie an Denichen geglaubt bat, wird auch nie bagu tommen, an Gott ju glauben, wie man erft menichliche Liebe empfunten und genoffen baben muß, bebor man etwas inne wird bon gottlicher Liebe. Ueberhaupt tann niemand aller Weit Geind und nur Gottes Freund fein; wer an Gott glaubt, ber muß auch an feine Dacht in ber Meniden Bergen und Gemiffen glauben; mer ben Meniden ichlechthin mistrant, ber alaubt nicht an ben britten Artifel bes Sombolume, er glaubt an feinen beillgen Geift. Deshalb muß and bem Rinbe bie menfchliche Bahrhaftigleit in leibhafter Birflichfeit

por Mugen treten; es muß Berfonen fennen, benen fich ber Rinberglaube, ber wie Moah's Taube in ber wogenden flut ber Menfchenmaffen nirgente einen Rubeort finbet, unbebingt zuwenden fann. Diefe mugen ihm gegeben fein in ben Eltern und Lehrern, beren Auctorität auch barunter nicht Doth leibet, wenn fie ihm auf bie eine ober bie andere wißbegierige Frage fagen mugen, bas wiffen wir nicht, wenn nur alles, mas fie ihm fagen, genau mahr ift. Aber auch außer biefen nachften Objecten bes Bertrauens foll bas Rind auf folde Menfchen, bie feften, ichlechthin guverläfigen Charattere, bie burchaus mahr fint, wo fie im Leben ober in ber Gefchichte vortommen, befonbere aufmertfam gemacht, feine tieffte Berehrung auf folche Charaftere gelentt und baburch bem Glauben an Menfchen Rahrung gegeben werben. Lernt es auf biefem Bege ben hohen fittlichen Berth ber Bahrhaftigfeit, ben Abel eines lauteren Charaftere erfennen, fo wird bies auf feine eigene Babrhaftigfeit reinigend und ftarfend qu= rlidwirken. Bon Anfana freilich barf man nicht meinen, ber Kindesglaube ftebe icon von Natur in gleichem Berhaltnis mit ber eigenen Aufrichtigkeit und Bahrhaftigkeit bes Rinbes. Aus ber ihm natürlichen Borausfetung, bag alles mahr fei, mas ber Bater ihm fagt, macht es felber noch gar nicht ben Schlug, bag auch alles, mas es feinerfeits bem Bater fagt, folechthin mabr fein muße; bier tommen egoiftifche Motive ins Spiel, benen es felber folgt, mabrend es gludlicher Beife folche Motive beim Bater gar nicht als möglich vorausset - bis es etwa in ben unglücklichen Fall tommt, bas Borhandenfein folder Motive auch beim Bater ju entbeden; bamit ift bann freilich beibes zugleich zerftort, ber Rinbesglaube und fein eigenes Bewuftfein von ber Pflicht ber Aufrichtigkeit; gerftort alfo tann mohl beibes zugleich werben, nicht aber ift beibes auch mit einander gefett und folibarifd verbunden. Das Beitere hieruber wird ber Art. Babrhaftigfeit erörtern.

2) Bum religiöfen Glauben wird ber Rinberglaube erhoben, indem an Die Stelle bes menichlichen Objectes, bem ber lettere naturgemäß fich zuerft zuwendet, bas unendliche Dbject, ber perfonliche Gott gefett wird, in welchem bas in jenem Rinberglauben gum Ausbrud tommenbe Bedurfnis, einen abfoluten Salt, ein bochftes, unbedingt Gutes und Bahres zu befiten, erft zu feiner Rube, zu einer Gattigung ohne jemaligen Ucberbruß gelangt. Dag es biefur bie befte Borbereitung ift, ben Rinbesglauben auch in feiner erften, befdrantten Beziehung auf ein endliches Dbject intenfiv recht zu pflegen, alfo bas innere, fubjective Leben bes Glaubens in biefer engen Umgrangung frifch gu erhalten und ju ftarten, nicht aber anftatt beffen objective Gate über bas unenbliche Dbject aufzuhäufen, bie bem Gemuthe bes Rinbes noch fremb, nur im Gebachtnis Blat fanben: bas ift eine Ertenntnis, ber fich, feit Beftaloggi fie - wenn auch nur auf feine Beife - geltend gemacht bat, feine Babagogit mehr entziehen fann. Es fragt fich bloß, ob nun hiernach mohl bas richtige Berfahren bies fein werbe, bag erft, wenn bas Rind allmählich felber finbet, baf bie Dlenfden, benen es jo unbedingt vertraut, benn boch biefem Bertrauen nicht unbedingt entsprechen, ja beim beften Willen nicht entsprechen tonnen, - alfo wenn bas Rind felber infolge biefer Erfahrung nach einem absoluten Begenftanbe fur absolutes Bertrauen (wie fur bie bamit mefentlich verbunbene unbedingte Liebe, fur unbedingten Gehorfam) ju fragen anfängt, ihm biefer gezeigt, ber Rame Gottes genannt, beffen Offenbarungswort mitgetheilt werben foll. Allein wie in vielen andern Dingen, fo ift auch in vorliegender Beziehung bie richtige Praxis biefe, bag bas höhere, eblere Beburfnis, bas Biffenfchaft und Erfahrung im Menfchenwefen ertennen, bas fomit in jebem menfchlichen Inbivibunm als vorhanden angenom= men werben muß, nicht erft bann beachtet und befriedigt wird, wenn es bei jedem eingelnen bon felbft fich regt und nach Befriedigung bindrangt, fonbern bag es gewockt wird, wie ber Gott ber biblifchen Offenbarung, nachbem er ben Menschen geschaffen hat, nun nicht wartet, bis biefer eines Tages felber fo weit in feiner geiftigen Ent= widlung vorgeschritten ift, um ju fragen, ob nicht ein Gott fei? fonbern alebald ibm mit einer Gelbstoffenbarung entgegentommt. Anbrerfeits aber bleibt boch auch auf biefem

Lebensgebiete bie Regel in Beltung, baft nichts verfrubt, nichts forcirt werben barf. fonbern auch jene Bedung bes noch ichlimmernben Beburfniffes mit ber naturlichen Entfaltung bes langfam aus ber Unmunbigfeit fich berausarbeitenben Rinbesgeiftes in richtiger Proportion fteben muß. Behalten wir Diefes Zwiefache feft im Muge, fo wird Rolgenbes bem wirflichen Gachverhalt entfprechen. Das religiofe Beburinis in feinem vollen Umfange, wie es namentlich im Bufammenhange mit einer vollftanbig entwidelten Bewiffenethatigfeit, alfo mit einer tieferen Gunbenertenninis fich geftaltet und auf biefem Bege ale Beburfnis gottlicher Bergebung, genaner ale Beburfnie eines gottmenichlichen Erlofere und fomit einer weltgeschichtlichen Beileoffenbarung fühlbar wirt, ift im Rinbesalter factifch noch nicht vorhanden; Die Gundenangft, bas Schreien um Gnabe, bas ber Dethobismus bei Anablein und Dagblein jumege bringt, ift gerabe ein Bemeis gegen bas wirfliche Borbanbenfein folder Befühle. Daber tann benn and, menn man ftreng beobachtet und unterfcheibet, nicht mit gug gefagt merben, bie Beilegefchichte und bas bierauf gebaute Dogma entipreche unmittelbar einem im Rinbe icon porbanbenen, fpecififc religiofen Bedurfniffe, und bes Rinbes Glanbe fei eben bie Birfung biefes Entfprechens, bas amijden ber biblifden und firchlichen Lebre einerfeits und jenem religiofen Bedurfnis andrerfeits ftattfinbe. Bielmehr, mas ibm gefagt wirb von ber Bibel ale Gottes Bort, von bem Berfebr Gottes mit ben biblifden Berfonen, von ber Fuhrung bes Bolfes Berael und ben wunberbaren Dingen, Die fich baran fnupfen; was Ihm gefagt wird vom Beilande, von feiner Beburt, feinen Buntern, feinem Tob und feiner Auferftebung zc. , bas nimmt bas Rind anf Treu und Glanben, alfo auf Auctoritat vorerft unbebenflich bin; weil es fiebt, bag wir Ermachfene baran glanben, baft wir unfern Troft und Frieben barin finben, fo nimmt es auf unfer Bort und Bengnis bin biefelben Lehren ale Bahrheit an, wie es auch bie Ausfage von einer allgemeinen Gunbbaftiateit und tiefen Berborbenbeit ber menichlichen Ratur, wenn es auch in einzelnen Momenten eine perfonliche Empfindung von ber Babrheit berfelben gewinnt, bech Im allgemeinen ebenfalls als mabr binnimmt, weil Eltern und Lebrer es fagen. Es ift alfo gnnadit ber Glaube an unfern Glauben, auf bem fur bas Rind ber religiofe Glaube in obiger Begiebung rubt. Das aber ift ein gang naturgemafes Berbaltnis; muß boch jebes Rind eine Menge Dinge, and aus bem Rreife bes alltaglichen Lebens, gang ebenfo auf Treu und Glauben binnehmen, ebe es fie perfonlich tennen lernen fann; aber man theilt fie ihm vorher icon nach Dafigabe feiner Faffungefraft und feines Intereffes mit, bamit es an feiner Beit um fo foneller und ficherer fich in biefelbe finbe. Und felbft mit ber fittlichen Erfenntnis verhalt es fich nicht anders; von febr vielem glaubt bas Rind nur barum, bag es gut, bag es bofe ift, weil ber Ergieber es Ihm ale foldes prabicirt, wiewohl allerdings ber abfolute Begenfat von gut und bofe - rein formell, alfo abgefeben bon ber Frage: welche Dinge gut, welche boje feien - im Belfte bes Rinbes felber viel fruber fich geltenb macht, ale ein fpecififch religiofer Erieb. - Inbeffen bat jener objective Inhalt ber Religion, Die Dffenbarungegeschichte und bie an fie fich frupfenben religiofen Borftellungen noch eine befonbere Seite, burch welche fie bem geiftigen Leben bes Rinbes fich ale Rahrung barbieten und eine nicht geringe Angiehungofraft auf basfelbe ausuben. Das Transcenbente und Bunberbare, bas feiner Ratur nach vermanbt ift mit bem Poetifchen, faßt bas Rind an feiner Ginbilbungefraft an; biefe erfreut fich baran, fie finbet es fo icon, bag ber Beiland mit einem einzigen Borte Rrante gebeilt, Tobte auferwedt, wilbe Meereswogen geglattet hat, und bag berfelbe Gottesfohn bie Rinblein bergete und fegnete. In biefem Boblgefallen an bem Ueberirbifden und Bunterbaren ift ficherlich einer ber wichtigften Anfnupfungepnnete fur ben driftlich-religiofen Glauben gegeben; Denfchen, benen biefer poetliche Bug fremt ift, werben ichwerlich ju einer lebenbigen Religiofitat gelangen. Aber ebenfo wenig burfen wir une baruber taniden, baf fic auch barin noch fein fpecififcereligiofes Beburfnie fund giebt und bag bie Billigfeit, biefe Dinge meifellos bingunehmen, noch ftammbermanbt ift mit jenen pretifden Rintermunichen, bie auch bas

Bunberfame im Darchen gern wirflich bentbar haben mochten. Bo fich bei einem Rinbe ein Boblgefallen biefer Art fund giebt, ba rebet ble Babagogif bes Bietismus icon gerne von "Glanbensfünflein", bie in bem fleinen Bergen angeguntet feien; wir merben aber, fofern es um pfpchologifche Babrheit gu thun ift, ben bibilichen, a. B. ben paulinifden Begriff bee Glaubene, bierauf anzuwenben ichmerlich berechtigt fein. - In allen biefen Begiebungen werben wir mobl auch nicht behaupten burfen, ber Rinbergiaube fei ber mabre Dufterglaube, und je mehr wir ibn uns felber auch feiner pibchologifden form und Grundiage nach (benn fein Inhalt ftebt bier aufer Frage) lebenstänglich ju bemahren miffen, um fo reiner und gottgefälliger fei unfere Reifgiofitat. Wo Chriftus ben Ermachfenen ein Rint jum Dufter vorftellt, ift es nicht ber Giaube bee Rintes, mas es biegn fabig macht, fontern feine Unfprnchelofigfeit; und menn aus biefer allerdings auch bie Billigfeit bervorgeht, von Erwachfenen, Erfahrenen fich belehren und weifen zu laffen, fo tann und werbe ich mar blefe Billigfeit, von Befferen etwas ju lernen, ja fiberhaupt Babrbeit anzunehmen, mober immer fie nur tommen mag, - eine Willigfeit, Die nach 3al. 3, 17. ein Attribut ber mabren, bimmlifchen Beiehrit ift -, mit bem Rinbe gemein haben, aber ohne barum auf bas Recht ju verzichten, bas ich ale Mann por bem Rinbe voraus habe, namlich bie Beifter erft ju prufen und nur bas Brobebaltige mir angueignen. Richt bas Berhaltnis, in weichem bas Rind gu Gott, fontern nur bas Berhaltnis, in weichem es gu Bater und Mutter ftebt, ift bas eigentlich Borblibliche ober Muftergultige fur bes Chriften aquies Leben; mufen wir auch werben wie bie Rinber, um ins Reich Gottes ju fommen, fo burfen wir boch auch im Chriftenthum nicht Rinter bieiben, fonbern follen gur geiftigen Groffabrigfeit tommen (val. Epb. 4, 13. 14., 1. Ror. 14, 20). Es mag noch fo fcon, noch fo begliident fein, fein Lebenlang auch im Glanben ein Rind gu fein: an Beiten tommen unvermeibliche Conflicte, wo ein in foicher Rinbheit gebliebener Menich entweber bulfios feines geiftigen Butes beraubt wirb, ober mo er nun boch genothigt ift, fich auf bem Wege ber Reflerion um Stilpen fur basjenige umgufeben, mas ibm feitber obne alle Stüten von feiber feftftanb. Belanat er fo auch mur gu bem Bebanten: mas feit viel hundert Jahren fo viel taufend glaubigen Chriften jum Eroft Im Leben und Sterben geworben ift, mas aus fowaden, flindigen Menfchen berrilde Gottesmanner gemacht bat, mas meiner eigenen Eltern bochftes Gut und ein reicher Cegen mar, ben ich von ihnen empfangen habe, mas beute noch viele treffliche Danner, bie nicht in ben Sag binein glauben und leben, ale gottliche Babrbeit bellig baiten und beiengen, bas tann nicht Erug ober Taufdung fein; alfo binmeg mit ben Einreben und Zweifein, ich bleibe beim Glauben meiner Bater :- fo ift barin gwar noch frembe Muctoritat ber Sauptftuppunct, aber in einer Beife, wie felbft bie ftrengfte Biffenfcaft 3. B. tie Gefchichtidreibung, auf Anctoritat, auf Tren und Giauben fich ftupt; bas ift ein fich feines Grundes fiar bewufter, es ift ein mannlicher Biaube, wie bier auch ber Entichluß: ich will bei meinem Glauben bleiben, eine fittliche That ift, ble eine mannliche Rraft, ein mannliches Gichfelbftbeftimmen porausfest. Wenn wir baber bom Erzieber perfangen mußen, bag er - naber ber Ratechet - ben Rintergiauben nicht als folden (b. b. wie oben, formell, bem fubjectiven, pipchologifchen Charafter nach) permanent mache, fonbern bem Bogling ale Broteftauten ein flares Bewußtfein bon bem Babrheitegrunde feines Glaubene beibringe und ibn jum Rechenschaftgeben über benfeiben fabig mache, fo ift bamit nicht bas Glauben auf Auctoritat, bas beift bas Bertrauen auf bie Bahrbeit glaubmurbigen Beugniffes ausgeschloffen, aber es wird auch blefes Bertrauen bann in feiner Beweisfraft erfannt; es ift auch bier folieflich boch bie eigene, auf innerem Beifteszeugnis und eigener geiftlicher Lebenserfahrung berubenbe Uebergengung, bie fic burd bas Reugnis ber Borganger nur ftarft und ben Werth besielben anerfennt. - Mebnlich verbalt es fich auch mit ber anbern oben berührten Seite ber Gade, wornach ber Giaube bes Rinbes anglog ift bem poetifchen Bobigefallen an Dingen, bie über tie gemeine Birflichteit übergreifen, wonach alfo bas

Dbject bes Glaubene junachft auf tie Einbildungefraft wirft und von biefer acceptirt wirb. Dem Rinbe muß felbftverftanblich eingepragt werben, bag bier nicht Gebilbe bichtenber Phantafie, fontern Borte und Thaten Gottes gegeben fint, bag biefe Bunberwelt eine Birtlichteit boberer Ordnung ift, Die barum nicht mit blogem Bobigefallen, wie ein Darden (i. b. Arl.), fonbern mit Chrfurcht betrachtet fein will. Aber etwas von jener poetifchen Unichaunng bes Rinberglaubens follte auch fur ble fpatere Beit erhalten werben, nämlich bas reine Befühl, bag bier bie Rategorieen und Befete ber gemeinen Birflichfeit ebenfowenig angewentet und jur Erflarung bes Bunberbaren beigezogen merten burfen, ale ties poetifchen 3been gegenuber gulafig ift. Darin baben gerabe tie Theologen in Dogmatif und Eregefe oft unfäglich taftlos und geschmadlos gebanbelt; mer mir s. B. bie Ratur bes Auferftebungsleibes Chrifti phofitalifc analofiren ober in ber Apotalppfe bas Bolg bes lebene botanifch erffaren will, ber gerftort - abgefeben bavon, baf folde Erflarungen boch nur auf Borte binauslaufen, bei benen fich nichts benten lagt - jenen poetifchen Duft, ber alles berartige vor folch plumper Bebandinng ichuben follte; fold ein fog, biblifder Realismus ift vielmebr ber leibliche Bruber bes bausbadenften Rationallemus. - Allebem aber, worin alio ber Rinberglanbe fich erft lautern und befreien muß, um Mannesglaube ju werben, ftebt ein Geblet bes religiofen Lebens, bas eigentliche Beiligthum besfelben, gegenuber, in meldem auch ter Dann nichts befferes baben tann, ale ben Glanben eines Rinbes. Das ift bas Gottvertranen in feiner rein praftifden Geftalt, in feiner nnmittelbarften Begiebung aufe leben, in welches basfelbe gerate an folden Buncten eingreift, wo and bas Rint icon erfahrt, bag felbft bie Eltern, tenen es fein ganges Bertranen fcentt, boch meber alles miffen noch alles fonnen, aljo bas Beburinis eines Gegenftanbes fur unbebingtes Bertrauen fich baburch befriedigt, bag bas Rind von Gett bem Mumachtigen, Allgutigen, Allwiffenben und Allweifen bort und gu ibm gu beten gelehrt wirb. Wenn bas Rind mit irgent einem fleinen ober grofen Anliegen feine Buffucht zum lieben Gott nimmt, bag er bie Dutter genefen laffe, bag er etwas verlorenes ibm finten belie, baft er ibm beiftebe, fein Demorirvenfum richtig bergufagen sc.; wenn es baranf vertraut: ter Bater im himmel bort alles, mas ich ihm fage, und es ift Ibm ein Rleines, alles ju thun, mas er will, auch bas Unmögliche fann er möglich machen: bas ift ber rechte, echte Rinberglanbe, ben wir barum nicht gering achten burfen, bag er bon bogmatifcher Bestimmtbeit noch febr wenig an fich tragt, baf er fegar nicht immer bogmatifch correct ift, fofern bas Rint (wie bas Bolt überhaupt) Gott und Beiland ale vollig ibentifde Begriffe gebraucht; ja tag er auch einem Moraliften ein Mergernis gn geben im Stante ift, wenn bas Rint (wie Lavater bies von fich erjablt) bem lieben Beilant bas Butrauen ichenft, er merte etwas, mas es peccirt, 3. B. eine Chale, bie es gerbrochen, nicht entredt werben laffen. Es ift gewiß recht bas Befen tee Rinberglaubene getroffen, wenn Johannes (1. 3ob. 2, 13) fagt: "3ch fcreibe euch Rinbern, benn ihr fennet ben Bater". Diefen Glanben fich gu bemabren, bas ift and bes Mannes Aufgabe und, wenn er fie erfullt, ein unentlicher Cegen; bas Rinbliche baran ift jene Treuberzigftelt, bie bem bimmlifchen Bater alles gutraut, bie ebenfo fibergeugt ift, bag er bas Allerfleinfte, mas une befummert ober bewegt, mas wir felbft einem Menichen nicht mittheilen mochten, um nicht verlacht zu merben, mit liebevollem Muge beachtet, mie, bag er felbft bas Grofte, Gewaltigfte ju vollbringen vermag, fobald er will, und bie barum auch bem Glauben ten Charafter einer beständigen Froblichfeit giebt. Dan balt mobl entgegen, bag gwar tem Rinte folder Glaube natürlich fei, weil es bie vermittelnben Urfachen ber Dinge nicht fenne, und von ber Rothwendigfeit bes Beltinfammenhanges feinen Begriff babe, bag es aber tem Danne, ber biefe Renntnis befige, nnmöglich fei ju jener Ginfalt gurudgutebren. 216 ob Irgent jemano tiefen Weltzusammenbang vollftantig fennen wurde und ale ob berfelbe fur tenjenigen, beffen Deufen nicht im Moraft bee Materialismne fteden geblieben Ift, nicht noch Raum genug ließe fur einen lebentigen Billen, ter bem Gangen, wie bem Gingelnen, feine

3mede und Biele fest! Und ale ob eine gottliche Bulfe, eine munberbare Gotteethat weniger gottlich, weniger munberbar mare, well bie fog. Mittelurfachen, burch welche fie gefchichtlich berbeigeführt murbe, in ben natürlichen Bufammenhang ber Dinge miteingewoben find ! Wenn ber Dann, und gwar ber gebilbete, bentenbe Dann, noch fold findlichen Glauben bat, fo ift bas nicht Schmache bes Geiftes, fonbern Rraft bee Beiftes, ber mit mannlichem Billen über bas Rachfte, vor Augen Liegenbe binansgreift und, flatt im blinden Drud und Gegenbrud ber Raturfrafte, vieimebr in einem beillgen, gottlichen Willen allein feinen Rubepunct finbet. - Gofern aber bas rechte Gottvertrauen auch bie volle Ergebung in alles basjenige in fich faft, mas Gott über mich perbangt, icheint ber Rinbesglaube binter bem Dannesglauben um ein aut Theil weiter aurudunfteben. Ein Rind weiß fich in Die Dichterfüllung eines Bunfches um fo meniger mit Belaffenbeit ju finben, weil es überzeugt ift, es mare ja Gott ein Rleines gemefen, benfelben ju erfullen. Dag auch bie Richterhorung, bag auch ein Uebel jum Beften aereiche. bas ju glauben, fallt bem Rinbe fcwerer, weil es überbaupt vielmehr im Augenblide lebt und in bem aufgebt, mas ber Augenblid bringt. Dafur tritt aber an biefem Bunct eine andere Dacht, bie oberfte aller Rinbestugenben, ber Beborfam, in bie Lude; wie bas Rind eine ftrenge Dagregel bes Erziehers fich gefallen lagt, nicht weil es immer übergengt ift, baß biefelbe weife, gerecht, beilfam fei, fontern einfach, weil es ten Beborfam ale feine Bflicht erlennt: fo murbe auch gottlichen Sugungen gegenuber bes Rinbes Bertrauen nicht immer ausreichen, um es geiaffen und gebnibig ju machen, wenn nicht ber Behorfam bagu halfe. Beim Manne mirb und muß bas anbers fein, weil feinem Bertrauen bereits bie Erfahrung und bie eigene, mannliche Ginficht jur Stute bient; inbeffen ift auch bier ber Untericbieb fein abfoluter; benn trop aller Erfahrung und Ginficht murbe auch ber Dann unter Umftanben febr berfucht fein, fein Bertrauen manten und fallen ju laffen, wenn er fich nicht ber Bflicht unbebingten Geborfams erinnerte; wie ber Beborfam fich auf Das Bertrauen ftutte, fo umgefebrt muß biefes auch jenen oft ju Bulfe rufen, um une bas Saupt uber bem Baffer zu balten.

Eine eigenthumtiche Schwierlgfeit liegt aber barin, baf auf driftlichem Boben nicht nur Glaube und Bertrauen geforbert wird fur Gott und feine Beifeoffenbarung. als Berfon und That, fonbern auch für fein Bort in bem fpeciellen Ginn, in weichem ber Begriff "Bort Gottes" mit ber beil, Schrift gie Bud ibentificirt wirb. Der Rinberglaube tragt, gang feinem Befen entfprechent, alle Beisheit, Babrbeit und Berechtigfeit, alle ichlechtbin febierlofe Bolltommenbeit, Die er Gott und feinem perfonlichen Thun jutraut, auch auf bas Buch uber, bas bie Rirche als Gottes Bort prabicirt und ale ein Beiligthum ibm in tie Sand giebt. Den Unterfchieb, baf ich vollfommen bereit und willig fein tann, alles unbedingt als Bahrheit binganehmen und praftijch gu befolgen, was mir Gott fagt, aber bag ich erft prufe, mas mir Gott wirflich gefagt bat, und ob Inebefonbere basjenige, mas nach firchlicher Trabition als Gottes Bort gilt. biefes wirflich ift und allein und vollftanbig Gottes Bort ift -: biefen Unterfchieb macht ber Rinberglaube nicht; gebe ich ibm and eine populare Apologetif, fo nimmt er boch and bie ihm an bie Band gegebenen Grunbe viel mehr auf Eren und Glauben bin, ale bag fie bei ihm eine felbftanbige Erfenntnis barftellten. Benes Bertrauen nun ift bennoch fein bilnbes; es wirb, je mehr man bie Bibel gebraucht und fich in fie einlebt, befto mehr bestarft; es tann auf biefem Bege fich ju einer folden Bibelfreube. einem foichen Bibelieben entwideln, baf man - wie bies an Dannern wie g. B. Dagnus Friedrich Roos und abnlichen ju feben ift - gar fein anderes Biffen und Denfen mehr bat, ale mas aus ter Corift gefcopft ift und auf fie gurudführt. In foichem Balle ift ber Rinbesglaube permanent geworben, aber er bat feine Stute boch nicht mehr blog an ber Auctoritat ober gar an ber Gewobnheit, fonbern am eigenen geiftlichen Leben; wie ein folder Denfch fich feiner felbft bewußt ift, fo ift ibm auch fein Giaube unmittelbar gewiß, well er barin lebt. Wie bas Rind fich in feinem Ber-

trauen ju jemant, bem es basfelbe einmal gefchenft bat, and burd Ungleichheiten im Benehmen, burch einzelnes befrembliche nicht ftoren lagt, gerabe weil es ibm gutraut, er merte and baju feinen anten Grund baben, meil es ibm in liebevollem Refpect and bagu bas volle Recht einraumt: fo lagt fich ber religiofe Rinberglaube and burd biejenigen Gigenicaften ber b. Schrift, bie ber menichlichen form, ber geitlichen Gefchichte ihrer Abfaffung angehoren, im minbeften nicht beirren; Ungenauigfeiten in ber Berichterftattung, Unrichtigfeiten in ber Anmenbung altteftamentlicher Citate. Unbegreiflichfeiten, wie g. B. baß ein Evangelift febr michtige Thatfachen, beren Augengenge er gemefen fein muß, nicht ergabit, mabrent boch anderes, minter Bebeutenbes bon allen ergablt wirb -: folde Dinge, auf welche ber fritifche Spürfinn fabnbet unb aus benen er allerlei Coluffe giebt, maden bem Rinterglauben, eben meil er bas ift. auch nicht bie mintefte Unruhe; größtentheils wird er fie gar nicht gemahr; g. B. einen Unterfcieb in ben 3been und Grundaufdanungen bes Johannes und ber Sonoptifer, ober bes Paulus und Jatobus, ber paulinifchen Briefe und ber Apotalopfe finbet er gar nicht por; und wenn ibm je auch auffallen will, bag eine Stelle fich anbere ober buntler über eine Lehre ober Thatfache ausspricht, als eine andere, ober wenn es ibm felber auch einmal buntt, es follte in einer Stelle noch etwas beigefügt fein, weil baburch erft biefelbe pollftanbig jur Bemeisftelle für eine Lebre murbe, fo erregt auch bas teinen Ameifel noch Berbacht, weil ihm bas Ariom feftitebt, ber b. Beift babe bas fouverane Recht, fich audaubruden, wie es ibm gefalle; fei bas unfern Sprachregeln nicht conform, fo follten biefe vielmehr nach ibm, ale er nach ihnen fich richten; nnb wenn er vieles in buntie Andbrude einhalle (wie 3. B. im Evangelium Johannis bie Erflarungen, bie Befus ben Buben über eine von ihnen nicht verftantene Rebe gibt, oftere noch bunfler fint ale bas ju Ertfarente, ober blofe Bieberholungen bedfelben), fo fiebt ber Rinterglaube barin nur bie weife Abficht, jum eigenen Rachbenten anguregen. Gine Stelle burch bie andere, mas bei Datthaus fehlt burch Johannes und nmgefehrt, zu compenfiren und bas fo Bufammengenommene als ein folechtbin Bufammengeboriges, ale ein Banges angufeben, ift ihm ein fich gang von felbft verftebentes Recht, ja eine Bflicht jebes Bibellefere, von ber er bie ausgebehntefte, unbefdranttefte Unmentung macht. 3bn befremben barum auch folde Musfagen von Gott ober von biblifd - gefchichtlichen Berfonen, bie ben gewöhnlichen Moralbegriffen gu wiberfprechen fcheinen; bag bie Rinber Borgel auf Gottes Bebeiß ten Egoptern ihre filbernen und golbenen Befafe entwanbten (2 Dof. 11, 2. 12, 36), bas ftort ten Rinberglauben nicht im geringften; benn fein Ariom ift: mas ber Berr thut, bas ift gerecht, weil Er es thut. - Gewift, es finb hochbogludte Seelen, tie folche Ginfalt unbebingten Glaubens in fich tragen und feftanbalten vermogen. Aber mit biefer Geligbreifung ift bie Frage noch nicht beantwortet, ob folch eine Ginfalt ale Chriftenpflicht geforbert merben, ob alfo ber Ergieber nm jeben Breis ben Roaling auf Diefem Standpuncte festhalten muße. Ale einft von be Bette eine theologifche Schrift fritifchen Inhalts erfcbienen mar, fagte auf bie Frage eines Befannten, ob er biefelbe gelefen? ein frommer alter Berr: "Dein Beiland bat mich babon bispenfirt, bag ich bas Buch bes herrn be Wette nicht lefen muß." Saben wohl wir alle Anfpruch auf folche Diepenfationen? Gebr fcmerlich. Es ift gwar auch fur ermachfene Leute bequem, fich ben Glauben baburch unangefochten zu erhalten, bag man einfach nicht liest, mas nicht mit bemfelben im Gintlange fteht; ein Grundfas, ber welter verfolgt am Enbe ju einem Berfahren leiten fonnte, wie bas, meldes bem Ralifen Omar gegenuber ber Bibliothet ju Alexanbria nachgefagt murbe. Wenigftene mer berufehalber Religion und Glauben jum Gegenstante wiffenfchaftlicher Ertenntnis gu machen bat, ber tann bem Bormurfe ber Faulbeit ober auch einer bodmitbigen, perftodten Celbftgenügfamteit nicht entgeben, wenn er grundfablich nur liebt, mas ibn in feiner Gebantenmelt nicht ftort. Und auch ein folder behauptet nicht wirflich feinen Rinterglauben; benn tiefer ift froblich und unbefangen, jener aber voll Distrauens und einer Mengftlichteit, bie er fich felbft wie anbern verbebit. Der Grimm, mit bem

2) Aber auch bie Gouler, welchen bereinft, um ber Bollftanbigfeit ihrer miffenfcaftlichen Bilbung willen, biefe Probleme nicht erfpart bleiben tonnen, bie fünftigen Theologen mußen bagegen im poraus gefcutt und innerlich feftgemacht merben, baft biefe Studien fur fie nicht gefährlich merben, b. b. nicht baft fie ben Rragen felber faul ober feige and tem Bege geben und babor ein Rreng fclagen, fonbern baf fie benfelben berabaft und mit unbefangenem Ginn ine Auge feben, aber bag ibnen barob ber fubstantielle Behalt bee Glaubene, Die Liebe ju Gottes Bort und gu bem, ben es perfunbet, bas Bewuftfein von ber Unentbebrlichfeit bes evangelifden Glaubenstroftes nicht abbanben tommt. Birb im tatechetifchen Elementar-Unterricht, wie bernach im bobern Gumnafialunterricht ber Bogling nicht über bie Bibel geftellt, um über fie reflectiren und rafonulren gu lernen, fonbern in fie bineingeführt, bag er erft ihren Inbalt tennen lerne und fich lebenbig aneigne, werben ibm bie driftlichen Grund- und Beildlebren fo bargeboten, bag er bie Grofe und Berrlichfeit Gottes barin ichauen und fühlen lernt, baß fie ihm perfonlich theuer und heilig werben, bag er, mit Liebe fich biefer Babrbeit bingebent, ju tem Bewuntfein fommt, er fonnte obne biefes Licht, ohne biefen Eroft, ohne biefe Boffnung gar nicht leben; find ibm bie Gpruche ber Schrift burch richtige Bebanblung bon Geiten bes Lebrers, burch ihren Gebrauch im Gottestienft wie im Leben, in beffen Freute und Leib lieb geworben; ift er burch Uebung bes Gebetes in perfonlichen Bertehr mit bem lebenbigen Gott eingeführt nub auf biefem unmittelbarften Wege ber Begenwart beffelben inne, feiner Rraft und Trene gewiß geworben: - bann ift er geficbert, foweit überhaupt eine Gicherung im porque möglich ift; er wird and aus ben 3meifeln, tie jene fpeciellen Fragen und beren berfchiebene lofung in ibm ermeden, mit beilem Gemuth und Glauben bervorgeben. Denn wenn er auch mandes ale ungeloste Schwierigfeit muft fteben laffen, fo macht er pon Einzelheiten, von Meugerlichfeiten bas Gein ober Richtfein feines Glaubens nicht abbangia; mabrent eine angftliche Apologetif und Sarmoniftif ta und bort und immer wieber mit allerlei fleinlichen Dittelden und verlegenen Ausfunften beifpringt, laft er rubig bies und jenes - wie Bileams Gfelin, wie Jofua's ftillftebente Conne - auf fich beruben, meil, mas er ale Beift und Leben aus ber Schrift in fich traat, pon ber Auslegung folder Stellen unabbangig ift und feineswege mit ber budftablichen Reft: baltung ibrer Beidichtlichfeit ftebt ober fallt. Chenfo merben ibm manche bramatifche Begriffe, weil er fie aus ber Unbeftimmtheit ober Berichwommenheit ber bulgaren Darftellung wie aus bem Spinnengewebe icholaftifcher Formeln berausbeben und miffenfcaftiich begrangen gelerut, eben baburch aber fie erft fowebi unter fich in flaren Bufammenbang ale auch mit feinem wiffenschaftlichen Gefammtbewuftfein in ben nothwendigen Ginflang gebracht bat, fich modificiren; folche Reduction ift aber nicht eine Abidmadung, fonbern eine Reinigung; fie ift bie unausbieibliche Birfung bes unbefiechlich mabrbeitetreuen Burudaebene auf bae Cdriftwort felbft, namlich beeienigen Burudgebens, ba man nicht mechanisch Borte und Cape gufammenfucht, um ein Dogma baraus ju formiren, fontern jebe Schriftstelle in ihrem urfprunglichen Contert laft und aus biefem ihren lebenbigen Bebantengehalt icopft, babei auch mobl unterfcbeibet, mas Die Schrift fagt, von bem, mas fie nicht fagt, fontern mas trabitionell in fie bineingelegt wirb. Go febr aber nach biefer Geite jetes echt wiffenschaftliche Ctnbium gu einer fritifchen Thatigleit fubrt, Die ale folde allerbinge ben Standpunct bee Rinberglaubens aufbebt: fo gewiß bat jene driftliche Bilbung in Coule und Saus, Die icon ber Anabe empfangen, jest bie erwunichte, gefegnete Birfung, bag wenn ber Bogling fich auch ale Stubirenber ober ale reifer Dann gang einfafilich mit ben Arbeiten ber negatioften Rritit befchaftigt, viele Behauptungen und Berneinungen berfeiben, Die (jumal in ben breifiger und viergiger Jahren biefes Jahrhunderis) eine theologiiche Schule und eine untheologifche plobs in ihrem blinden Auctoritäteglauben ale ausgemachte Gache binnabm, ibm alebaib in Ihrer Richtigfeit und Billfürlichfeit bloftliegen. Denn nicht bloft geht ibm ber Rigel ab, überall verratherifche Spuren von Berftogen, Anachronismen n. f. w. ju entbeden, und beshalb folde an bunbert Orien gu finben, wo fein belles Muge fie entreden fann; nicht nur ift er frei von ben febr pofitiven Borausfetungen, Die in ber porgeblichen Borausfegungelofigfeit fteden, namentlich bon bem burchaus willfürlichen Ariom, ale fei, mas aus ben une befannten Raturfraften nicht erffart werben tann, eo ipso auch unmöglich; fonbern ein fo vorbereiteter, driftiich gebilbeter Denich bringt pon feinem Rincerglanben ber etwas mit, obne bas über Dinge bes Glaubens ju urtheiten leichtfinnig und frivol ift, namlich bie Achtung por bem Beiligen, Die Bietat gegen bas, mas ber Rirche und in ihr fo viel taufend meifen und frommen Menichen bas Theuerfte und Roftbarfte ift und mas in feiner erhabenen Ginfalt immer wieber ber Denfchen Gerebe und Gegante überbauert. Diefe Bietat, wir miffen bas febr gut, tann folieglich nicht über Bahrheit und Irrthum enticheiten - fonft maren auch Luther und Deiandthon von ihrem papiftifden Rinberglauben nie loggetommen -, aber fie nothigt une burch eine beilige Scheu, une vorber mobl und grundlich und gehnmal ju befinnen, ebe wir irgent eine une überlieferte Bofition auf bem Gebiete bee Glaubens aufgeben. Wer mit folder Geelenverfaffung in jene Stutien eingebt, fur ben barf une nicht bange fein; ber wird balb finden, welch eine Menge von Zweifeln, von porgeblichen Biberfpruchen lebiglich infolge porgefanter Meinungen bineingetragen find, mabrent fie fur ben Unbefangenen auch bei genauer Renntnis ber Sprache, ber Reitgeschichte u. f. f. gar nicht eriftiren; er wird namentlich ertennen, bag gerabe berjenige Bunct, auf bem bie gange apoftolifche Berfandigung rubt und um ben fich bas gange driftliche Glaubensleben bewegt, Die Auferftebung Chrifti, ein Stein ift, über ben bie moterne Rritit mit allem Scharffinn nicht weggutommen vermocht bat, mabrenb Doch obne biefes fractum bie Entftebung ber driftlichen Rirche eine Unbegreiflichfeit mare, unbenfbarer als alles, mas iene unbenfbar fintet. Go bleibt auch tem Danne noch fein Rinberglaube; mobl in freierer Form, abnlich wie auch bie fittliche Bolliabrigfeit über vieles ein freieres Urtheil bat, ale ber noch von außerer Auctoritat, vom

Buchfladen abhängige schachtere Erikt eine mie the Schiffung des Glaubents
nichtete des Conde briefele ftt, fie für bet gerungstellung um technigm Glautentobjecte ebensals biefelbe; je unbetinger, je mannlicher das perssellungs Stetten um Erispier fit, um in frühliger ist basselieb. Daber bei fich siene
manchen timmt all zeisen um Hobben seinen Willesschaft gegangenne Technigen schieftlich alles auf Interes firienen Ratechimus erbaucht um darin ennenntert, — ein Wemed, baß der Rathessjander aum Monnessjande fin ein, mie umgestelte, bah, mos
nietzt nach aller Willesschaft als das Beste um Restauft um den ben der Willesschaft um der Willesschaft bien.

3) Wenn aber ohne alle Brovocation von Seiten bes Lebrers ein altfluger Junge bon felber anfangt, Rritit ju treiben, fo ift bas freilich ein folimmes Comptom; benn wenn bas Rinblide am Rinberglauben einmal verloren, ber garte Duft fiber ber Rinbesfeele gerronnen ift, fo laft fich bas abbanben Befommene fo wenig mehr in feiner Ibentitat berftellen, ale eine verlorene Unidulb. Aber meiftens merben bod bie 2weifel bes Anaben materiell von ber Beichaffenbelt fein, baf ber Ergieber ans feiner tieferen und umfaffenberen Ginficht fie vollftanbig beben tann - bie Ginmenbungen merben tinbifch fein; ober wenn fie wirflich weiter greifen follten, und boch bie Beit noch nicht ba ift, wo eine freiere, geiftigere Gesammtanschanung möglich mare, wo also ein Einmant jugegeben merben tonnte, ohne bag bamit jugleich bas Befen, bas Funbament bes Glaubens in Frage gestellt murbe, ba bleibt nichts übrig, als bem Bogling gu fagen: bas verftebft bn noch nicht; es fann bir erft, wenn bn mehr gelernt baft und Mager geworben bift, bie Sache erflart merben. Damit aber ber einmal ermachte Ameifel nicht insgeheim fortwuble, bamit aus ibm nicht Zweifelfucht werbe, ift wohl bas Befte, bie Denttbatiateit und Frageluft auf anbere Begenftanbe ju lenten und burch biefe geborig jn beidaftigen, baneben aber Bhantafie, Gemuth und Gemiffen fo ju weden nnb ju pflegen, baft iftr ben in einem anbern Bebiete bes Beifteslebens gefahrbeten Glauben bier bie Statte offen bleibt, wo er feine eigentliche Beimat in ber Denichenfeele bat, und mo er fo lange geborgen ift, bis bie bobere Reife auch bie Doglichfeit mit fich bringt, Die beiten vorerft noch nebeneinander und getrennt beftebenben geiftigen Belten bie bes Berftanbes und bie bes Gemuths, ju boberer Ginbeit ju verbinden.

Schlieflich ift bier noch barauf Rudficht ju nehmen, bag manche fromme Eltern ober Ergieber befümmert find, wenn fie an ihren Rinbern noch wenig von bemjenigen warnehmen, mas man Glaubensleben nennt, b. b. ein bewußtes Leben bes Glaubens in ihnen und ein principielles Bestimmtfein ibres Denfens und Bollens burch ben Glauben. Gie mochten, mas fie von Ringenboris und abnlicher Meniden frubreitiger Bottfeligfeit boren, auch bei ihren eigenen Rinbern feben. Der Bunich ift gang naturlich und berechtigt; er wird fich, je inniger er ift, besto mehr jum Bebet gestalten und bem gangen Erziehungegeichaft einen vorzugeweise religiofen Charafter geben. Aber fcon ber Bunich felbft muß erft in flares Licht gestellt werben, bamit nicht burch faliche Auffaffung und untluge Begehrlichteit nach Befriedigung beefetben basjenige entftebe, mas man im tabeinben Ginne bes Worts pietiftifche Ergiehung nennt. (Bgl. baju bie evang. Babagogit bes Unterzeichneten, 3. Aufi. G. 219 f. und bie einichlagiaen fpateren Artitel ber Encotlopabie.) Bener Bunich wird gerabe baburd nicht gur Er. fullung gebracht, woburch ibn fold unflinges Berfahren realifiren will, burch unaufborlices Borprebigen, burd Rotbigung ju gebauften Anbachtellbungen, burd Forberung frommer Empfindungen, Meugerungen und Befenntnife; entweder macht man bem Rinbe biebnrch bie Religion geraben wibermartig, beffen gefunder Ginn gegen fold eine fcmathafte, fich jur Chan tragente Frommigfeit, gegen fold ein Treibbaus-Chriftenthum reagirt, ober ift ber Junge ichlau genug, ju merten, baft es ibm Bortbeil bringt, in folde Bunfche mit icheinbarem Gifer einzugeben; bann ift ftatt Rinberglaubene vielmehr Rinterbeuchelei erzielt und an bie Stelle ber Ginfalt bie Luge getreten. Es ift aber jene Befummernis and oft eine gang überfluffige. Die Befdichte lehrt nicht, baft

alle, bie in reifen Jahren burch religiofen Ginn und religiofe Thatigfeit in irgenb einer Art fich ausgezeichnet haben, icon ale Rinter fich fo fromm bewiefen, bag man fie (mit ben alten Acten bes Saller Baifenhanfes gu reben) batte "auf Die Lifte ber Erwedten" feten fonnen. Die Religion wird nur felten und unter Borquefebungen, Die fich nicht eramingen laffen, icon in frubem Alter jum beberrichenben geiftigen Lebenscentrum merben, fie geht vielmehr porerft noch neben ber gangen, unbefangenen Offenbeit für bie bunten Reize ber fichtbaren Belt friedlich ber; es ift baber noch ein febr beiteres Chriftenthum, bas auch bie bestgearteten Rinter ju fubren pflegen. Aber wenn es ber findlichen Seele nur nicht fehlt an Aufrichtigfeit und Babrbeitefinn, an Rraft ber Liebe und bes Bertrauens, an Gemiffenhaftigfeit und felbftverleugnenbem Beborfam, an Rabigfeit, bei gegebenem Anlag auch tiefere Ginbrude aufzunehmen und fich ihnen bingugeben. - bann ift ber Boben bestellt, in welchen wir bie driftliche Babrbeit aus Gottes Wort burch Lebre und Beifpiel, bnrch Bucht und Uebung auf hoffnung ausftreuen; baft fruber ober fpater Die Saat aufgebt und ale fcone Frucht ein Leben im Glanben, eine gebiegene driftliche Berfonlichfeit gu Tage tommt, bas ju wirten ift Gottes Gache.

Rinderheilanstalten. An Die bei ber öffentlichen Aufgabe in Begug auf Die forperlice Ergiebung (f. biefen Artitel, Golug) erörterten allgemeinen Dafregein jur Erbaltung ber Befundheit bes machfenben Organismus fnupfen fich ale nothwendiges Stud ber öffentlichen Sygieine Die Ginrichtungen fur Die mebicinifche Behandlung und Pflege ber trant, fiech ober gebrechlich geworbenen Riuber, foweit biefelbe nicht bon ben eingelnen Familien felbft geleiftet werben tann. Bir haben es bier baber nicht mit ben Anftalten fur familienloje Rinber (Finbel- und Baifen-Anftalten), fur Bermahrloste (Rinberbewahranftalten und Rettungehaufer) ju thun und foliegen anch folde Inftitutionen aus, bie fich ebenfo ober mehr auf bie Erziehung und Unterrichtung als Die meticinifde Bebandlung ber an ben Ginnen ober ber phoftigen Organifation befecten Rinder begieben, als ba find bie Anftalten fur Cretinen und Schwachfinnige, fur Blinbe, fur Taubftumme, überbies bie verwaubten fur Stotternbe.

Die besondere Borforge fur bie Rinder in ihren Rrantheiten ift burchaus Gigenthum ber neueren Beit; fonft nahmen bie Rinber nur, und gwar, mas bie Spitaler betrifft, in untergeordneter Beife Antheil an ben zwei Sauptftuden ber allgemeinen Arantenpflege, namlich einmal an ber offentlichen Mergten übertragenen Behandlung ber erfranften Armen in ihrer Familie, nub fobann an ben gur Aufnahme und Bebandlnng von Rranten in eigenen Anfralten gestifteten Spitalern ober Rrantenbaufern. Die Behandlung von Rindern in ben allgemeinen Rrantenhaufern gefchab nur ansnahmsweife nub ift überbied großen Bebenten unterworfen, einmal megen ber Berfchiebenbeit amijden ber Bflege und Behandlung von Rinbern, jumal von jungeren, und von Ermachfenen und ber bieburch bebingten verschiebenen Ginrichtung, fobann megen ber Ungeborigfeit bes Bufammenlebens von Rinbern mit fonftigen, auf ihre Erziehung gemeinhin nicht gunftig wirfenden Berfonen. Gur Rinder, welche in ber Familie nicht perpflegt merben tonnen, ift baber ein eigenes Rrantenbaus ober eine besonders eingerichtete und getrennte Abtheilung eines großeren Spitale allein zwedmaßig; bagegen mußte Berfaffer feinen Grund, weshalb bie öffentliche Behandlung ber Rinber in ihren Familien befonderen Infittuten ju übertragen mare, fobald ein volltommen genfigenber armenaratlicher Dienft, eine Boliflinif, beftebt.

Das Bedurfnis ber Beit fouf Besuchsanftalten und überbies eigene Rinberfrantenbaufer; auf ben erften Blid icheint es unnaturlich, ein Rind von ben naturlichen Bflegern beffelben an trennen und in Tagen ber Rrantheit , in welchen bie liebenbe Gegenwart und Pflege ber Mutter am wenigsten erfest werben fann, einem fremben Sanfe gu übergeben, und in ber That ift es auch eine viel ju wenig beachtete Sumanitatsrudficht, baf man Gauglinge, welche freilich ale bie am fcmierigften und toft-Shong. Encyflopabie. III.

fpieligften gu verpflegenten meiftene anegeichloffen fint, nicht ohne ihre Dutter ober ibre Amme, mas ichen ber gleichen Rabrung wegen außerft wichtig ift, bag man fiberbanet Rinber aus ben erften Jahren nur mit ber in ibre Bficge eingenibten Berfon aufnimmt. Abgefeben bavon fint Rinberfpitaier eine große Bobitbat und wird ihr Bepfirfnie ein immer grofieres; einmal well fo viele illegitime Rinber in ber elenbeften Bflege fich befinden, fobann weil manche fonft beforgte Mutter bem franten Rinbe nur wenige Tage ober Bochen lang ibre volle Bflege ichenten tann, inbem bie Roth, ber Rampf ume tagliche Brob fie gwingt, angerhalb bee Saufes ihren Berbienft fur ben Unterhalt ber Ramilie ju fuchen; aifo biefelben Granbe wie fur bie Errichtung pon Rrippen. und Rinberbewahranftalten, vulgo Rieinfinderfoulen. Beiter aber ift bie Bebanblung in einer Beijanftalt notbig, wenn es fich um ble Anwendung einer befonberen Diatetit, namentlich um medmaftige und fraftige Roft, um Barer und um eine Umgeftaitung ber ichlechten Lebeneverhaltniffe bee Rintes, welche basfelbe au Saufe frant und fiech gemacht haben, banbelt; ober wenn eine fog. innere Rrantheit eine febr eracte Beiimethobe unter ftetiger fachverftanbiger Leitung erforbert; noch mehr, mo bie Baubteur in dirurgifden Gingriffen, orthopatifchen Gutfen ober beilabmnaftifchen Uebungen beftebt, tura allo unter Berhaltniffen, wo nur bie mobifhabenbften Gitern ben notbigen Beilapparat unb bie nothige Abwartung Im Ramilieubanfe einrichten tonnen; fur eigentbumilde Belimethoten befteben baber mit Recht aberbies befonbere Anftalten, namentlich bie betannten ortbobatifchen und bie in neuerer Reit an ihre Stelle tretenben ober beffer ale mefentiiche Erganung zu benfelben ale weiteres, ber Debiein willfommenes Gurmittel fic bingugefellenben Ginrichtungen fur fog, fcmebifche Beilgomnaftit. Aus bem Bemertten ergiebt fich überbies, baft bie Rinbertrantenbaufer bauntfachtich fur dronifde Uebel angemeffen find.

Ucher ba Bechfrie ihrer unentgelitichen Saus behand inn g ber Kinter ber Amme in meitigen Gime berauch et feine Americhe, beifelte mirt um eine nochhöbitger, als ledter Rinbergefuntheit und Andericken vieligad gering geschätzt werben und behald bei aus bem Bahne, Alinerstraufheiten seine genig für die ärziliche Aunft juganglich, am bei frum Spulifien Teilenme bes Werthes einer reidigen Geinheheitepflege bes Gäuglings für bas gang Wenfennichen, ble bezahlte ärziliche Hille is vielfuch mannenen eber un fehr ihr Mufreude genommen wiele.

Die bestere Gerge fur bie tranfen Rinder in ben lehten brei 3ahrzehnten beweist nicht ein materielles eber moralisches Bertommen ber nieberen Glaffen, sendern bie richtigere Burdigung bes Berdrinffes und ber Mittel für Abbulle; weniger Almosen, aber mehr an guter Pflege mid rechteitiger Behandung bes beranwachtenen Geldschotes !

Die Berfunde eines numerischen Beweifes für bie gunftigere Mertaititet ober bie verbesserte Gefundheit burch bie Kinderheitanftalten beruben auf je falschen fermalen Gruntlagen, baß an blesm Diet jedes Eingehen auf biese Statifitst fiberfulfifg ericheint.

Beindsten wir 'ie wiedigfien Gerberungen, welche an bie Geftaltung ber Ritternachunglieg im machen flar, die wirt den Heighe Officialistenia, ein Kuntelansten-Riturt, v. b. eine öffentliche Anfacti, welche vom bem Arzeit von Ermalten ungestenden Richer uneutgelich Eruflichen Auft erfeilt und, je nach der Rekennissien Willetten maentgeftlich eber nicht, für Eruferin ferst, alle magendigent zu betrockten fein, bem für die areise Machanisch bewarf einer Remnnissabane von nen habeilden Geschlinffien tes Klubel und dierciel fellir ble Behandung nicht abgebreches merten, wenn ber fleine Haiten talet mehr ju der Statenin gedracht werden han, sowher am Jaufte aufjatingten (ft; ble Ambalantentlinit (ft baher mit einer Beiltlinit, b. 6. mit einer Seidsbefindskanflich, zu verkinten; bleife feligh wiede um so mehr leiften, nicht sie nachem ber Anzu nach dem bedächniten diankt der jeighen Alfangung mit em Arganettin. dem Mittersten mit Zielen mit gehen der nicht gestellt gest

Die Rinberfrantenbaufer felbft follten fur acute und noch mehr fur dronifche falle bestimmt fein und bei Rinbern unter wei Jahren bie gleichzeitige Aufnahme ber Mutter ober Amme ermöglichen; ferner baben fie ben ftrengen Anforberungen an folche Spitaler ju entfrrechen, melde burd bie Unbaufung unreinlicher ober fpecififc bie Luft inficirenber Rranten Die inneren Duellen bon miasmatifd-contagiofen Rrantheiten entwideln und baburd leicht eine ungebeure Mortalitat veranlaffen; namentlich unter ben Ganglingen in ben Bebar- und Sinbelbaufern und in überfüllten eigentlichen Rinberfpitalern berricht eine Sterblichfeit, welche jene außerhalb ber Anftalt bebeutenb überfteigt; Grund und Bflicht genug, Ginrichtung und Betrieb eines Rinberfrantenhaufes nach ben beften Gruntfanen fur bie Erbaltung namentlich bon reiner Luft ju geftalten und bie Berbreitung anftedenber Rrantheiten möglichft gu befchranten; geranmige Bimmer mit wenigen Betten! Die Bflege wird am beften Frauen angebertrauen fein und wird fur biefe Spitaler manches gerechte Bebenten gegen bie Anftellung bon Orbensichmeftern megfallen, aber and bier unter ber Borausfegung, bag nur bie Bflege, nicht aber bie Abminiftration ben Gliebern bes Orbene (im weiteren, Die Diatoniffen umfaffenben Ginne) übertragen wirb. Die übrigen medicinifden Forberungen find biefelben wie fur jebes gute Rrantenhaus. Es tritt aber für Unftalten, welche Rinber aus bem Schulalter Monate lang namenflich ju außeren Guren aufnehmen, Die weitere, nicht überall gewurdigte Bflicht bes methobifden Unterrichts burch fachverftanbige Lebrer bingu, mabrent bie Ergiebung und jugleich bie porbereitenbe Unterweifung ber jungeren Rinber am beften ju ben Bflichten bes Barteperfonals geboren wirb.

Die Greichung der befreuchenen Anfalten ist größentliche die Greichaft der Streichaft der Streic

Reine Staatsanstalten find, als zu tofispielig, nicht in genugender Bahl zu erwarten und bei ihnen handelt es fich für die Megte und Bartegimen viel weniger um eine Seragelegenheit als bei ben freien Unternehmungen; bieje gemüthliche Seite muß aber gerade bier in ben Borbergrum geftellt werben.

Im fligenten versichen wie eine Patifisse Ueberssei, aber bie eigentlichen allgemeinen Allbechreichnaften um berungmefte für einsche Spiller im furze, find jerech weit entfernt, eine Solffanbigfeit zu werfüngen, ba über Gründung um noch under über gefragen zu entgen Anfalten nicht im bie gemeintem medichtige Etrentum Immum mit bie für die beitragenden Lelen berochneten "Jahrenberichte" finne weitere Bertreitum finne.

Frantreich ift wegen bes erften reinen Rinberhofpitale, Hopital des enfants malades in Paris, mit 320 Betten und gegrundet im Jahre X ber Republit, gugleich

wegen ber ausgezeichneten wiffenfchaftlichen Leiftungen biefes Inftitutes voranguftellen; Baris befitt überbies im Hopital Necker eine weltere Rinber-Station und felt 1854 ein zweites großes, bas St. Eugenien . Dofpital mit 308 Betten. Das Stragbur. ger Spital umfaßt auch eine fleine Rinberflinif.

Deutichland befitt bie meiften Rinterfpitaler, und moren namentlich bie Jabre 1837-1846 befontere fruchtbar an folden Chopfungen. Gur Defterreich beftund in Bien feit 1787 unter Dr. Daftalier, feit 1794 unter Golis eine Rinber-Boliflinit. melde gegenwartig fabrlich über 3000 Rinber behantelt; ebenfo fab Wien in feinen Mauern bas erfte beutiche Rinterfrantenbaus unter ben verbienftwollen Bemubungen bon Dr. Dauthner, nachber ale Ritter Mauthner von Mauthftein geabelt, im Jahre 1837 entfleben; felt feiner Bergroferung verpflegte ticfes "Et. Annen-Rinberfpital" in fteigenber Angaht bis ju 1100 Rinber im Jahre und behaubelte überbies eine grofe Babt - 3160 im Jahre 1858 - Ambulanten; Mauthner grundete jugleich Die erfte Rinderflinit fur arztlichen Unterricht und Die erfte Gilfale in einem Babeorte (Baten bei Bien). 3m Jahre 1842 folgte eine Anftalt, jest "St. Jofeph-Rinterfpital" genannt, in Berbindung mit einer Coule fur Rinterfrantenmarterinnen und mit einer jabriichen Rrantengabl von ungefahr 400, nebft 1834 Ambulanten (1858); ferner trat 1844 auf Roften bes Dr. fr. G. Bugel eine Ambulanten- und Stabifilmit - 1858 mit 1992 Arauten - bingu, endlich feit 1854 unter Dr. Lusginety bas große politile nifde "Rinderfranfeninftitnt ju Dariablif" mit 4651 Rranten in bemielben 3abre. Cobann ift aus Defterreich weiter gn nennen: Die 1839 bon Dr. Coopf gegrundete Anftalt au Beftb, mit 30 Betten; welter bas fruber jum b. Lagarus, neuerbings "Grang - Jofeph - Rinberfpital" genannte Infiltut in Brag, gegruntet von Dr. Rrasmann 1842 nub feit 1843 von tem aufopfernben Dr. Lofdner in jeber Sinfict berbeffert und erweitert, jest mit 80 Betten und einer jabrlichen Aufnahme von 800-1000 Rintern, überbies einem ftarfen Ambulatorium; endlich befteben noch ju Grag feit 1844 (16 Beiten), ju Cemberg feit 1845 und in Brunn felt 1846 Rinberfpitaler. bort mit 26, bier mit 15 Betten.

Brenfen befitt feit 1830 in Berlin eine befondere, augleich ju Univerfitategweden bienenbe Abtheilung bee Charite Rrantenhaufes, ale bem Staat gehörige Rinber-Minit und Bolifiinit, querft unter ber Leitung pon M. Bareng, Derfethe gab auch ben Anlag mer Coopfung einer Bripatanftalt, bes Glifabeth-Rinberhofpitals, feit 1843 nach und nach bie auf 61 Betten ermeitert; ein Jabr fpater, 1844, murbe ferner von ben DDr. Coniter und Lowenftein bie fleine Luifen Rinberheilanftalt, mit 10 Betten und einem Ambulatorium que milben Beitragen gegrundet.

Beitere und neuere Rinderfrantenbaufer befigen von ben preugifden Stabten Stettin, feit 1851 mit 40 - 50 Betten, und Brestau (Muguft-Rinderfpital).

In Babern murbe icon 1818 ju DRunden Die "Dr. Reiner'iche Bripatheilanftalt fur arme Rinter, Augen- und Geborfrante", ale Ambulatorium und Stattlinit, eröffnet; im Jahre 1860 betrug Die Bahl ber ambulanten Rinter 2497. Ein Rrantenbaus, gleichfalls aus Brivatmitteln, bat fich feit 1846 unter Dr. Sauner entwidelt: bie Bahl ber filmijd Berpflegten ftieg im Jahre bis gegen 400 und jene ber Ambulanten bis gegen 3000. - Rleine Anftalten find feruer in Mugeburg und Rarnberg ins Leben getreten.

Die Sauptftatt bes Ronigreiche Gachfen befitt feit 1834 eine vorzugeweife fur Berathungen und Stadtbefuche bestimmte, übrigens auch mit einer fleinen Station perbundene Bellauftalt unter Dr. Ruttner; tie Babl ber jahrlich Bebanbelten betragt etma 900. Weiter beftebt feit 1855 in Leipzig eine Rinber-Boliflinit.

Much in Burttemberg murben unter Staateunterftutung faft gleichzeitig zwei Rinber-Rrantenbaufer gegrundet, bas eine feit 1841 ju Bubwigeburg unter Dr. Berner, welches überbies mit einer Giliate ju Bilbbab ("Berrenhalfe") fur ben Commergebrand ber bortigen Therme feit 1855 verbunben murbe, bas anbere bas fcone

Olg ahofpital zu Stuttgart, ein Bert ber DDr. Cleft und Elben; hier werben in jebem Jahre ungefahr 400 Rinber flinifch behanbelt.

Als bie bebeutenbsten ber übrigen beutschen Rinderheilanstalten sind weiter anzufuhren: bas Kinderhospital ju hamburg, ben Dr. Morath 1840 errichtet, seit 1847 in ein neues Gebaude mit 30 Betten berlegt; ferner bas nach bem materiellen Sisser, Dr. Chrift, genannte Kinderhospital zu Frankfurt a. M.; bas von Dr. Stiebel sen. errichtete Bebaude kann bis zu 60 Betten fassen und hatte nach bem letten Jahresbericht 124 Kranke aufgenommen. Endlich unterhalt ein Berein fur Krankenpsiege zu Kaffel feit 1846 ein Kinderhospital mit 36-40 Betten.

In Anhland entwidelte sich feit 1834 zu Petersburg unter faiserlichem Schute ein glänzendes, großartiges Krankenhaus mit einer jährlichen Aufnahme von ungefähr 700 Kranken und einer fast zehnsachen Zahl ber ambulatorisch und theilmeise politiinisch Behandelten, bis 1860 unter Dr. Beiße. Ebenso reich ausgestattet ist das 1842 gestiftete, seit 1847 zur Staatsanstalt erhobene Kinderhospital zu Moskau mit 100 Betten sitt trante Kinder.

In Großbritannten fallen bie vorübergehenden Anfänge eines Difpenfatoriums für London schon anfs Jahr 1769 (Dr. Armstrong); feit 1816 lebte unter Dr. Davis eine in brei Etationen vertheilte Ambulanten- und Politsinit (royal infirmary for ehlaren) auf und behandelte 5—6000 Kinder jährlich; das erste reine Kindertrankenhaus trat aber erft 1852 unter Dr. West mit etlichen und breifig Betten und ungefähr 600 jährlichen Ambulanten ins Leben. Kinder sinden auch Aufnahme in dem alten Blatternhospitale und bem neueren Samaritan-Free-Hospital. Dispensatorien bestehen weiter zu Edinburgh, Dublin und Manchester nud nur in letzter Stadt brachte es das reiche England unter der Anregung des schon bei Pesth genannten Dr. Schöpf-Merei seit 1856 zu einem Meinen Kiehen Kindertrankenbause.

Some ben bestigt in Sto ah olm eine große Staatsanftalt, "bas allgemeine Rinbertrantenhans", welches zwifchen 400 — 500 Sauglinge und zwischen 300 — 400 altere Rinber verpsiegt. Dann gründete Dr. Huß ein , Psiegeanstalt für trante Rinber", feit 1854 mit 27 Betten. Witter ist zu Christiania in Norwegen mit ber Gebäranstalt ein Kinberiptial mit 12 — 15 Betten verbunden.

3 talien ist reich an Bohlthätigleitsaustalten und namentlich auch an Findelhäufern; für die specielle Kinderpstege geschah bagegen wenig; nur Turin besitzt unseres Biffens seit 1843 ein fleines Spital mit 8 Betten und einer umfaffenden Besuchsanstalt; ferner seit 1845 als Stiftung der Marchese Falleti di Barolo ein musterhastes "Kinderspital für arme Mäden" mit 44 Betten.

Literatur. Die einzige Monographie des Gegenstandes ist die "Beschreibung fammtlicher Kinderheilanstalten in Europa", von Dr. Fr. S. hügel, Wien 1849; einen Auszug daraus mit weiteren Nachweisen gab Dr. D. Kohlschütter, dereinte deutsche Zeitscher Sin Stands-Arzueisunde, Jahrg. 1850, VIII. S. 21. Die neueren Notigen über Betrieb der alten und die Gründung neuer Anstalten sinden sich juur gerstreut und unvollständig in den medicinischen Zeitschriften, namentlich in Behrend's Journal für Kinderfrantheiten, den Jahrbuchen für Kinderheilsunde und Schmidt's Jahrbuchen; leider sommen von den wenigsten Kinderkantenhäusern Berichte in die Kadliteratur.

Die vorübergehenden von Geistlichen oder Lehrern auf dem Lande gehaltenen Benfionate für trantliche Kinder entziehen sich der öffentlichen Controle und tonnten baher nicht berücksicht werden. Dr. R. Köbler.

Rindermann, Ferdinand, nimmt eine hervorragende Stellung in dem Kreise von Männein ein, welche im letten Drittel bes verstoffenen Jahrhunderts innerhalb bes österreichischen Staates und bes katholischen Theils Deutschlands auf dem Gebiete des Bollsschulwefens in schöpferischer Weise thätig waren, und nach dieser Seite die eblen Bestrebungen der großen Kaiserin, Maria Theresia, förderten. Während ber Artikel

"Gelbiger" an bem Bilbe biefes Mannes uns ble rege foulorganisatorifche Thatigfeit in ben engern flerreichischen Lanbern vor Augen geführt hat, werben wir burch Ainbermann nach Bobmen (und Rabern) verfest.

hier hatte gwar burch ben Ginfing ber Reformation in ben Beiten por bem 30jabrigen Rrieg bas Confmefen unter ber Leitung ber Brager Univerfitat einen mertmurbigen Aufichwung genommen und fich allmablich auch auf bas Land und in bie Darftfleden verbreitet. Go befonbers in ben protestantifchen Theilen bee Lanbes. Aber nun maren and bie milben Zeiten jenes furchtbaren Rrieges erfdienen, unter beffen Buthen Bobmen mehr ais alle anbern babeburgifden ganber fitt. Dit ihnen fam "jene unerbittliche Barte ber Gegenreformation, unter beren eifernen Schritten bie blübenben Schulen ber Broteftanten in allen Statten unt Marftfleden Bobmens icon barum ihren Untergang finden muften, weil (nach ber Anficht ber Ratbolifen und Befuiten) burd bie beutiden Schulmeifter nur ber Regerei bie Thore geöffnet murben, mabrent bie an ibre Stelle tretenten tatholifden Soulen nur bie Bestimmung hatten, eben jenes teperifde Unfraut auszureifen und bie reine fatholifde Lebre einzupflangen." (Go feibft ber ftreng fatbolifde Belfert, Die Grundung ber ofterreichifden Bolleichulen unter Marla Therefia. Brag. Tempeto 1860. G. 51.) Dagu traten fofort in ber Mitte bee 18. Jahrhunberte bie Drangfale bes Erbfolge- und fiebenfabrigen Rriegs, bie abermais auf Bobmen und Dabren befonbere empfindlich brudten, um Glent, Robbeit unt Bermilberung überall ju begunftigen und auf ben Anftalten fur Bilbung bes Bolls wie ein Alb an laften. Go tonnte, was in ber Belt nach bem fiebenjahrigen Rrieg bavon noch vorbanben war, nur von ber fpariichften und fummerlichften Art fein, Geibft in ben Sauptftabten fab es anfe burftigfte aus. Es gab nur menige ichlecht befuchte beutide Schulen. Rach einem allgemeinen Ueberichiag jabite man in gang Bobmen taum 1000 Coulen, bie von gewiß nicht 30,000 Rintern befucht murben faifo bei ber Munahme einer Bevollerung von 3 - 4 Millionen ungefahr von bem 20ften Theil ber ichnlfabigen Rinber). Roch viel trauriger fab es mit ber Art bes Schulunterrichts aus. 3m Jahre 1790 geht bon Bien nad Brag ein Erlag: "ber Raiferin fei ju ihrem befondern Disfallen beigebracht morben, bag in Bobmen in benjenigen Ortichaften, welche ben Rioftern und anbern geiftlichen Stiftungen geboren, bas Coulmeien am übeiften beftellt fei und pon ben Möfterlichen Dominien bafur gehalten werbe, bag es fur ben Rugen ber Berricaft beffer mare, wenn bie Unterthanen in voller Unmiffenbeit belaffen murben." Ueberbaubt, fagt Belfert (a. a. D. G. 52), war von Methobe feine Spur, bie Goulbisciplin lag in ber Biege, Anfeben ber Coule, Achtung ber Lebrer von Seiten ber Bemeinben, ber Eitern und Rinber geborten ju ben unbefannten Großen. Rinbermann felbft foilbert ben Ruftanb feiner Coule, ale er bie Geeiforge in Raplit antrat, folgenbermaften (Radricht von ber Lantiduie ju R. 2te Musg. Brag 1774. G. 8 f.): "Die Rinber maren alle, große und fleine, untereinander vermengt. Die einen verlangten, baf man ihnen Brob brache, bie anbern wollten Dildfpeife, und noch anbere fcienen gar nichts au wollen. Balb lief eines binaus, baib tam eines berein. Benn eines bie Lection laut auffagte, fo fdmatte ein anberes, bas britte iallte ober murmeite bes erften Borte nach. Bieje tamen nur aisbann in bie Coule, wenn fie bie Beit nicht anbere auaubringen mufiten. Der Coulmeifter mitten unter ibren mar nicht vermogent, bem Uebel abjubeifen. Die Leichtfertigftiten ber Rinber tonnte er fo menig verbuten ale ihnen bas Gffen und Lachen vermehren. - Die Lebrart mar gang mechanifd. Gie gieng nur babin, ben Ropf mit Bortern angufullen, mit benen bie Couler feine Begriffe verbanten; in ben Berftant fam bavon wenig und in bas Berg noch weniger - gar nichts. Die Religion mar ein biofes Betachtniswert und einige Fragen aus bem Ratedismus beantworten machte bas gange Beien bes Reiigionsunterrichts aus."

Das Unerträgliche biefer Busante in Berbindung mit bem erwachten eigenthamlichen Seitgeiste mar es, was auch bier bas Peltreben benfenber Menschennte, auf tessen wie weben bes Boelstsetens ber Bing anurjeben, wedt ein für teien Mweck ibre Biide auf Die feit 1763 in bem benachbarten Breufifch . Schleften bewor tretente Thatigfeit Felbigere mit feiner "Sagan'ichen Dethobe" richtete. Schon vor 1770 maren ba und bort einzelne bobmifche Lebrer ju biefem nach Cagan gefommen, batten bie allgemeine Runde bavon nach Bobmen verpflangt und einige fcwache Berfuche, feine Lebrart einzuführen, gemacht. Der Dann aber, welcher nun mit bem größten Gifer, unermfiblicher Gebuld und belohnenbftem Erfolg biefe Angelegenheit in feine Sand nahm, mar Ferbinand Rinbermann, geb. ben 27. Dez. 1740 (1741 ?) ju Ronigemalbe bei Goludenau, gebilbet auf ber Univerfitat ju Brag, im Jahre 1771 jum Pfarrer in Ramifn, einem Stabten im Bubweifter Rreife, ernannt, Satte icon bas Univerfitatsftubium unfern Rintermann in theoretifder Beife mit ber Gache ber Bollabii bung vertraut gemacht (charafteriftifc fur bie bamalige Beit: Die Borlefungen bes Brof. Geibt in Brag über bie Ergiebungefunft vor einem weiteren und allgemeineren Borerfreife und feine Antritterebe "von bem Ginfluffe ber Erziehung auf Gludfeligfeit bes Staates". Brag 1771), fo mar jest feine öffentliche Stellung fur ihn ein lebenbiger Unftoft, fic praftifch mit bem Bollefculmefen gu befaffen. "Da ich bie Reihe ber Bflichten überbachte," fagt er, "bie mir obiagen, fo fiel mir unter ben Grundlinien, Die ich gu bem Bigne meiner Geelforge jog, jene bon ber Erziehung ber Jugend und bon ber Berbefferung ber Schulen vorzüglich in Die Augen." Che er baber fein Amt antritt, macht fich Rinbermann felbft auf ben Weg nach Sagan, um burch unmittelbaren Augenschein Die bortigen Goulen und ibre Detbote fennen ju lernen. Rachbem er jurudgefebrt, wendet er bas Bewonnene alsbaid an. "Der erfte Tag, ben ich ber Seelforge widmete, mar auch ber erfte, ben ich auf bie Schuie verwendete." Er fieng bamit an, ben Schulmeifter und eine Angahl Rinder ju fich auf fein Bimmer gu nehmen, jenen im Lehren, biefe im Lernen ju unterweifen. Die Gade gieng gut von ftatten. Baib mar bie Luft bee Lebrere, ber Gifer ber Rinber, bie Aufmertfamteit ber Gitern gewonnen. Binnen 8 ober 4 Bochen hatten Rinbermanne Boglinge ben gangen Ratechismus erlernt, mit bem man fonft in vieien Jahren nicht ju Stande tommen tonnte. Die Rinber machten aus bem Schiummer auf; vieie tamen aus Reugierbe, bas Schanfpiel ber gleichfam gaubernben neuen Lebre gu feben, und viele blieben, um fich gleichfalls unterrichten ju laffen. Go gelong es ihm allmablich, eine fur Die bamaligen Zeiten treffliche öffentiiche Bolfefchule ine Leben ju rnfen, bie bon allen Geiten bie notbige Unterftutung fanb und nach und nach auch an andern Orten Rachefferung bemirfte und binmieberum, ie mehr fie bie allgemeine Aufmertfamteit und Theilnahme auf fich jog, ben fortgefetten Gifer Rinbermanne und feines von ibm ine Intereffe gezogenen Caplane, Gimon Rubier, anfpornte. Bas Rinbermann bei biefer Thatigfeit befonbere forberte, bas mar bie ibn bezeichnenbe mufterhafte Almabeit und Beisbeit, mit ber er auf bem ichwierigen Boben ber Bolfeidulverbefferungen voranidritt, und woburch er fich, wie es icheint, von bem etwas fturmifden und eitlen Felbiger mefentlich unterfchieb. In aller Stille, inbem er Großes im Rleinen aubahnte, liebte er ju arbeiten. Darum mar er auch fein Freund von großartigen gwangemaßig burchgeführten Organisationen, mit benen man nur Beuchier, rebente Dafdinen, aber feine moralifden Denichen erzeugt." "3ch führte," fagt er, "eine neue Lebrart ein, ohne es merten ju laffen, und tam baburch vielen hinderniffen guvor, bie fich bei Reuerungen biefer Art, wenn man fie aufdringen will, um fo baufiger bervorthun." Er feste babei porgliglich zwei Bebel in Bewegung, "eine foone Santidrift, Die auch ben gemeinen Dann befticht, und ben Dufifunterricht, benn tiefem fint bie Eitern immer geneigt." Durch ein foldes Berfahren und eine ungewohnliche Bobularitat in Berbindung mit einer aus lebendigem Intereffe berborgebenben Energie marb es Rinbermann möglich, nicht bieg alle in ben traurigen Beitumftanben (große Bungerenoth) und ber Abneigung ber Gitern, fur bie fein Coulgmang gait, liegenden Binberniffe gn überwinden, fonbern auch feine Rapliper Couie ju einer Mufteranftait und einem anregenben Ausgangepunct fur Schulverbefferungen in immer ausgebehnteren Rreifen an machen. Es entftant allmabito unter Rirden. fürsten und ben Giiebern bes hohen Abele ein gegenseitiger Betteifer, bas neue berbefferte Schulwefen in ihre Diocefen und Gemeinben einzufahren.

Ratürlich, baf nun auch im Berlauf ber Jahre, ale Maria Therefia ihre großen ftaatemannifden Blane gur Durchfuhrung eines allgemeinen geordneten Bollefdulmefens an permirflicen begann, ibr Mugemmert befonbere auf Rinbermann gerichtet mar. Rachbem im Jahre 1770 bas große Rormal-Inftitut fur Lehrer in Bien errichtet und Gelbiger im Jahre 1774 \*) an baefelbe, ebenbamit an bie Gripe bee ofterreichifden Schulmejens berufen morben mar, follte jest im Jahre 1775 auch fur Bohmen eine Goulcommiffion jur Durchführung ber Schulverbefferungen in Brag ine Leben treten. In biefe murbe unfer - foon im Jahre 1772 jum Dechant erhobener - Rinbermann ale referirenter Rath und ale Dberauffeber bes gefammten bentiden Bolleichnimefene berufen, jugieich auch jum Brofeffor ber Babagogif am Ghmnafium auf ber Rieinfeite (Brage) ernannt. Damit batte er ein reiches und weites ffelb fur feine Thatigfeit gefunden. Geine Samplaufgabe babei mar bie Bflege ber unter ber unmittelbaren Direction von Amant Schindler neu gegrandeten Rormalfchule, einer Art bon Realfchule, an ber mit tem Jahre 1776 and ein Unterrichtecure fur Lebramteeanbitaten eingerichtet murbe. Gie marb ben 15. Rovember 1775 feierlich eröffnet mit einer Rebe Rinbermanns "aber ben Ginflug ber niebern Schulen auf bas burgerliche Leben und bie Abrigen Gattungen von Schulen" und bemabrte fich fortan in ber Sant Rinbermanns ale ein treffliches Mittel, bem neuen Bolfefculmefen Bobmene Babn ju brechen. Bir baben barfiber Radrichten in ben von Rinbermann angeordneten und verfaften gebruckten "Cintabungen ju ten öffentlichen Brufungen ber Schuter in ber I. f. Rormalicule in ber fleinen Refibenifiabt Brag nach geenbigtem Commer- und Binteremfe" (fie liegen bon 1777 - 1792 ver; f. Belfert a. a. D. G. 416), welche Rintermann nicht bloft baut benfitte, bie neueften Berordnungen in Schulfachen befannt ju machen, fonbern auch aus ben halbfabrigen Berichten ber Begirfsanffeber, Schuldirectoren und Bifitatoren alles michtigere von ben im abgelaufenen Beitraum gemachten Fortidritten und gefammelten Erfahrungen im Schulmefen bes gangen Lanbes mitgutheilen,

Dan erfleht barane, in welch mertwarbig rafder Beife in ben fürftlichen, geiftliden und ftabtifden Gebieten fich bas neue Schutwefen entwidelte. Con i. 3. 1777 follen 500 in ber nenen Lebrart unterrichtete Janger thatig gemefen fein. Die Granbe biefer intereffanten Ericheinung baben wir theile in ber allgemeinen Richtung ber Reit und ber Beifter in Deutschland, beffen Ginfluß Defterreich gerabe in biefen Jahrgebnten mehr ale ie - fruber ober frater - offen fant, theife in ber burch bie Berabrungen bee fiebenjahrigen Rriege gewedten und balb allgemein fich verbreitenten Ginficht in bie materfellen Bortbeile, welche eine bobere Bilbung ber Bolfemaffe mit fich führe, insbefonbere aber in ber boben Berfonlichfeit einer Maria Therefia gut fuchen. Gie batte mit ihrem icharfen und freien Blid es flar erfannt, wie bie Rraft ihres Reiches in ber Mitte ber europäifchen Rationen und inebefonbere bie Pflege bee biefeiben binbenben beutiden Ciements \*\*) wefentiich von ber forberung ber bis jest gang brach gebliebenen Bolfebilbung abhangig fei und bielt es barum nicht ffir ju gering, biefe fo manden Fürften unicheinbar buntenbe Angelegenheit in ihre besonbere Obbut ju nehmen und gang im Detail fich um fie gu befimmern. 3bre forgfame Bflege benticher Schulen erfeben wir besonders aus zwei Thatfachen: 1) bag fie auf ihren Cameralberrichaften, um Fonds für ihre Bolfefdulen ju erhalten, ohne weiteres ein Drittel ber Uebericonffe ter Bfarrfont's fur Bolfsichulen vermenben fieß (Beifert a. a. D. G. 416); 2) aber auch baraus, baß fie bie Birffamteit aller auf biefem Gelbe thatigen Berfonlichfeiten befonbere anerfannte und namentlich bie Berbienfte bes fonft fo leicht gang unbeachteten

<sup>\*)</sup> Band II., S. 849 B. 24 b. a. fieht burch einen Drudfehler 1764 fatt 1774.

Darum wurde in ben neu gegründeten Schulen auch bie deutsche Sprache von oben berad und durch Lindermann bis zu einer schroffen Einseitigleit begünftigt. Bgl. Beifert a. a. D. S. 475.

Bollsschullehrerstandes in echt fürstlicher Beise würdigte und belohnte. So sinden wir neben Oberamtunannern einsache Bollsschullehrer mit talfertichen Gnadenpfennigen bedacht (Selfert S. 428) — und baber erflärt es sich auch, bag Kindermann als bie Seele aller in Böhmen auf Schulverbeserung gerichteten Thätigteit der faisertlichen Gunftbezeugungen in einer ganz besonders ausgezeichneten Weise sich zu erfrenen hatte. Sie versteht ihm im 3. 1777 die Capitularbechantei der Collegiatsirche und ton, Landcapelle bei Allerheitigen ob bem Prager Schlosse und bie insulirte Abiel von Petur in Ungarn und erhob ihn in den Ritterstand mit dem bezeichnenden Prädicat von Schulstein.

lleber bie methobifden Gruntfate und bie Urt ber Schulthatigfeit Rinbermanns erfahren wir allerbings nichts befonberes und einzelnes. Dag er im allgemeinen ber Felbiger ichen Methobe folgte, geht ichon aus bem Obigen bervor. Im gangen zeigt fich jedoch, bag er in seiner Dethobe sich viel freier bewegte und ein besonderes Bewicht auf bie auregende und Berftand medenbe tatechetifche Lehrweise legte. Bas aber entichieben gu feinen eigenthumlichen Berbienften gebort und ihn als praftifden Dann befonders tennzeichnet, bas ift ber von ihm erfaßte und ausgeführte fcopferifche Bebante einer organifden Berbindung ber Boltefdule mit Induftriefdulen, mit bem er fogar abnlichen Anregungen biefes Bebantens im protestantifden Deutschland porauseilte. Es war nicht fowohl ber überall erhobene Ginwurf, baf man burch bas Normalinftitut nur gelehrte Bauern giebe, ber ihn auf ben Blan, an ben Bolfefdulen Arbeiteclaffen angulegen, führte, fonbern ber belle Blid in bie mefentlichen Beburfniffe ber Bollebildung und bie bobere 3bee, aus feinem in Bettelei und Mugiggang verfuntenen Bolle mittelft einer burchgreifenben Bflege bee Rleifes und ber Arbeitfamfeit eine industriofe Nation zu machen. Dit welch richtigem Tatt er biefes Biel verfolgte. bas zeigen einmal bie treffenben Grunbfate, bie ihn auch babei wie bei feinen übrigen Schulverbefferungen leiteten: man muge bei folden Dingen von vornberein auf ein Shitem, auf Bollftanbigfeit und Bolltommenheit verzichten, fonbern ba anfangen, mo fich eben Unlag bagn biete und bie Cache fo aufaffen, wie Reigung, Belegenheit und Mittel bagu bereit liegen; ferner, man muge allen 3mang vermeiben, vielmehr bas Intereffe ber Betheiligten felbft erweden und reigen, Die Induftrie bon ber Geite barftellen, von ber fie ale ein nothwendiges Mittel fur bie Grifteng jebes Individuums ertannt werte; endlich, man muße bas unmittelbar Rabeliegenbe und Braftifche ergreifen und jugleich ben Schulverhaltniffen volle Rechnung tragen. Die Arbeiten tonnen feine anbern fein als folde, bie mit bem Stand und funftigen Beruf ber Schuler in Uebereinstimmung fteben, Die in bas Rab feiner funftigen Beschäftigung eingreifen; fie burfen zugleich ben Schulmann von feinem Lehramt nicht abhalten, bie Bertzenge und roben Stoffe burfen feinen großen Mufwand erforbern, auch mugen bie Arbeiten folche fein, bie bon jebermann nutlich und leicht zu betreiben finb. Roch mehr aber bemahrte fich ber praftifche Ginn Rintermanns in biefer Cache burch bie ungewöhnlichen Erfolge, beren er fich zu erfreuen hatte, indem es ihm gelang, über bas gange Land ein Ret von Induftriefdulen, in benen Rnaben und Dabden im Baumwolles und Glaches fpinnen, Striden und Raben unterwiefen murben, ju verbreiten. "Bohl ift beute," fagt Belfert (G. 433) "bon Rinbermanns grogartiger Schopfung fast nichts mehr vorhanben, aber bie beilfamen Folgen babon find geblieben. Denn wenn jest Bohmen in ber Induftrialftatiftit ber ofterreichifden Lanber eine fo bobe Stufe einnimmt, wenn es in vielen Industriezweigen allen anbern Kronlanbern voraufteht und nur in wenigen biefem ober jenem ben Bortritt laft, fo moge in ber Reihe ber Urfachen, welche biefen Stand ber Dinge berbeigeführt haben, auch ber Rame bes großen Schulmanns nicht vergeffen werben, ber faft ohne alle Beihulfe öffentlicher Mittel burch feinen reichen Beift und flaren Berftand und bas opferfreutige Infammenwirfen von Männern aus allen Claffen ber Bevolterung, welches er burch Belehrung, Anciferung, Aufmunterung mach zu rufen und zu erhalten mußte, bie Boltsichule gur erften Grundlage bes Rationalwohlftanbes gemacht bat. Und wenn man bei ber großen Denge berjenigen, bie im erften Drittei bes gegenwartigen Jahrhunberts ale mobilhabenbe Landwirthe, ale betriebfame Gewerbsleute, ale einfichtevolle Inbuftrielle in fleineren und größeren Rreifen in Achtung und Anjeben ftanben, nach ber erften Quelle ihres materiellen Blude batte Umfrage balten tonnen, fo murbe man bon ben meiften mobi ben Beideib erhalten baben, Die Bfarricule fei es gemejen, mo ihnen querft Liebe und Berftanbnis ber Arbeit beigebracht, bie Gegnungen bee Fleifies und ber Ordnung, tie Fruchte ber Sparfamteit in fleinen Erfolgen gezeigt worben feien."

Babrent auf biefe Beife Rinbermann eine grofartige und erfolgreiche praftifche Thatigfeit entfaltet, ericeint er gegenüber pon Relbiger und feiner überreichen literarie iden Brobuctivitat ale Schriftfteller befto armer. Db man ibn mobl barum mehr ober weniger ju achten babe? Bir befigen bon ibm blof folgenbe Gdriften (f. Abelung Bel, Ler.): 1) bie icon oben angeführte Rachricht won ber Lanbidule ju Raplit . 2) Rebe bon bem Ginflug ber niebern Schulen auf ben Lebr-, Behr- und Habrftant, Brag 1776; 3) Bebanten über bie Mittel, ben Religioneunterricht ber verbefferten Bemeinichulen unter ten Ermachfenen ju verbreiten, nebft ber Anfunbigung zweier Breisfragen jur Berfaffung eines erbaulichen Lebrbuche fure Boit und einer fafiliden und fernigten Erffarung ber allgemeinen Reitgione- und Rirchengebrauche. Brag 1790.

Die Beichichte feines Berte, bas ohne Zweifel bereits mit bem Tobe Jojephe II., noch mehr unter ben folgenben Raifern rudmarts gieng, ift mit ber Beichichte bes öfterreicifden Coulmefene überhaupt verichlungen (f. baber auch neben "Gelbiger" bie

Art. Jojeph II., Maria Therefia, ofterreichifdes Goulmejen).

Bon Rinbermanns Lebensichidialen ift une nichte naberes mehr befannt, ale bafe ibm im 3. 1779 jum Beiden ber faiferlichen Bufriebenheit neben feiner fruberen Bfrunte auch bie Bropftel ber Balliabrtefirche Daria Gdein bei Terlit angemielen und baf er fpater (1790?) jum Bifchof in Leitmerit ernaunt murbe. Ale folder ftarb er ben 25. Dai 1801. Es mare bodit munichenswerth, jest, wo bie öfterreicifden Archive und Urfundensammlungen fich öffnen, Daberes über bie Berfoniichteit und bas Birten tiefes ungewöhnlichen Mannes vernehmen gu burfen.

Literatur: ver allem Belfert a. a. D.; febann Beppe, Beidichte bes Bolfeidul. mefene 1858. Bb. I. C. 103-106; Rranip, Encollopatie B. 61, 62. - Ine Seifert beraus giebt über Rintermann Mittbeilungen Reliner in feinen fo eben ericbienenen Sfiggen unt Biftern aus ber Erziehungegeichichte. Effen, Babeter 1862. II. 60 f. Dr. Gifenlobr.

Rinberidriften, f. Bugenbidriften. Rinbermarterin, (Rinbemabden). Die allgemeinen Rlagen über bie Unbrauchbarleit ober bie icablichen Ginwirfungen folder bienenben Berfonen, weichen in ber Ramilie ale Saurt- ober Rebenaufgabe bie Abwartung ber Rinter übertragen wirb. grunten fich theile auf bie folechte Erziehung in ben nieberen ober mittleren Claffen,

and welchen biefe bon Saufe and ju ihrem Berufe wenig geeigneten Berfonen bervorgeben, und auf bie baufige ichlechte Intivibualitat berfelben, theile auf bas Bertennen ber Ergiebungepflichten, welche ber Familie felbft obiiegen.

Es ift baber ju untersuchen, welche Intivibualitäten find bei ber Babi einer Rinbermarterin ju bevorzugen? Geiten macht fich ein Bater, eine Mutter flar, welchen tiefgreifenben Ginfinft fur bie zeitweilige und ebenfo und felbft noch mehr fur bie fpatere Beftaltung eines fich entwidelnben Menichen von erften Rintesalter an bie "Barterin", bas "Rindomatden", bas beift ein taglides Draan ber Ergiebung und Bflege befitt.

Bei ber Babl ift an verlangen einmal ein phofifch feinem Berufe gewachfenes Individuum; man wird baber nicht blog mit auftedenten Rrantheiten behaftete, frantliche, erft in ber Beidlichteentwidlung begriffene Dabden ausichließen, auch icon forperlide Unreife und Unfraftigfeit ift ungeeignet, weil bie balbige Ermfibung beim



Tragen und Rubren bes Rintes und bei nachtlichem Abwarten verbrieflich und nachläßig macht, ober beim volligen Berfagen ber Rrafte leicht einen Unfall eintreten laft. 3m gangen merben baber Dabden unter 18 bis 20 Jahren felten ober nur fur einen leichten Dienft ju mablen fein. - Freundlicher Ausbrud bes Befichtes und eine mobl-Hingenbe, fanfte Stimme find icabenemerthe Gigenicaften (f. ben Art. "erfte Rind. beit"). Bei ber moralifden und intellectnellen Befähigung tann bie Babl fein amifchen einem blibfamen Renling und einer gebienten, erfahrenen Barterin. Fur ble leiber nicht feltenen Ramilien, welche bas Rind im wefentlichen einer Barterin überfaffen, befteht nur bie lebte Babl und wird alebann bie gumeift erfahrene und erprobte altere Berion ausutlefen fein. Sonft ift eber ein jungeres, jeboch an ben Umgang mit Rinbern (Gefdwiftern) gewöhntes Dabden vorzugieben, inbem altere Berfonen, welche an felbftanbige Stellung gewöhnt find, ihre eigenen Darimen und Gewohnhelten mitbringen, und fich fower und ungern ben Erziehungsgrundfaben bes neuen Saufes unterwerfen; wie baufig find berrifde, bochft eigenliebige und verwöhnte Lente blefer Art! Bei unerfahrenen Datchen wird jungdit bas Mugenmert auf ihr elterliches Saus ju richten und nach Unbescholtenbeit ber Familie, nach beren Ordnungefinn, Reinlichfeit, außerer und innerer Gultur ju fragen fein; Dabden aus roben, pobelhaften Familien werben, wenn überhaupt, erft bann brauchbar, wenn fie in Saufern befferen Stanbes und eblerer Sitte bie baurifde Ungeichlachtheit abgelegt haben. Cobann ift Unverborbenheit und eine gewiffe Reife bes Berftanbes und Charafters ju verlangen; ob Aufrichtigfeit und gemutblide Liebe ju Rinbern porbanben, wird bie Brobe ergeben; ift nur einige Anlage jum Ergablen von Rinbergefdichten gegeben, fo wird blefelbe burch bas lebenbige Beliviel ber Mutter und burch Lefen zwedmäßiger Rinberichriften genugent ansgebiibet werben.

Im fibrigen wird fich bie Leiftung bes Rindsmädchens um so besser gestalten, je mehr bosselbte als ein ben in ber familie berricenben Geist ber Erzlebung mittogembes, gunachst bie Mutter unterstützenbes und ihre Stelle vertretenbes Gileb berjelben eingefibt, behandelt und von fich falbst wie von ben Kindern als solches betrachtet wird.

Ob das Strafrecht, jumal die Befugnis jur lörperlichen Süchtigung an ein Klubsmätchen übertragen werben bürfe, wird nur anter der gewiß seiten jutreffenden Boramssetung ju besjahre sein, daß die Börterin auch in dieten Stüde als volles päda-

gogifches Mequibalent ber Mutter geiten fann.

Die Gefahren, welche bem Rinde von einer folechten ober nachläßigen ober auch nur verlehrt erziehenten Barterin broben, find ju mannigfaltig, ale baß fie fich er-fcopfen liegen; übrigene wird es auch genagen, wenn bie befenders haufigen Gelegen-

beiten ju nachtbeiliger Ginwirfung bervorgebeben merten.

ans Chande, and Spexulation auf bir Lethe ber Ainber ober gar um Sillismeigen dher eigent Verschiumgen zu ertaufen, bie Dischiplin ledern, und sond verbeiten Wänsche genöhren, mas nach Schreiches richtiger Bennetung am spätzene Begefren bes Ainbes zu entweden ilt. Beim Alleinischen Bern Racht liegt bie Gelahr nache, bob eine fügere, ben Schaff schwer entwerende Perston das nurrusgle silbe mich heltiges Schaufeln, Altein, mitunter burch grischeidische Retzung, ober burch Oroben und Erregen ben Fürzel zu beschwicksigen aber

filte fefenbere gelfeirlich gelten mit Recht unbewachte langere Muschinge mit bem finte, jumal wenn frei alleres Geleinfein est Wischer mitgegene niebt; man beritit ein bekanntes Saus und das Kim sieht und beit, wos es nicht beschaften sollt, wen wird mit Rössjewerien gehalfsieht, ober man sonnen sonnen met den mit best unbewachte Kind werten gehalfsieht, aufer alle und in beritag bet, wiedenigt wird alle und beritag bei gehalf wer den Beschaften gehalfsie berite fich, wieden der bei mit der Beschlich gehalf und gehalten werben fann, dan besten überteis feinen öffentlichen Dert, sonnen der nicht werten fann, am besten überteis feinen öffentlichen Dert, sonnen den weren fann, am besten überteis feinen öffentlichen Dert, sonnen den der werten den der

Literatur: Maumer, Gefcifcte ber Pabagogil, III. 2. S. 198. Buch ber Erziehung, Stutigart 1851; bas hierher Gebeige auch unter bem Titel: Dr. G. Friedeits, ib Gefahren fie Kinder burch Ribermanden nich Anneeling gur Bubm benachbere Ribermafterinnen. Scheeber, unter anderen Schriften in ber Aulidaber, Ed. 312 ff. Paliner, G. Babagogil, C. 242. Dr. M. Ribfer.

Die Grundlage ber gangen Auffaffung ift nothwendigerwelle biefelbe, wie fie fur bie forperliche Ergiebung überhaupt (f. biefen Mrt.) geltenb gemacht wird; mir halten feft an ber Bebeutung ber pollfommenen phofifchen Befundbeit junachft fur ben in jeber Binficht normalen Bergang und bie normale Ausbildung ber pfocifchen Functionen und Energieen und weiter fur bie Bestaltung ber Intelligeng, bes Charaftere und Bemutbe. und wir betonen, bag bie gange fpatere Lebensgefchichte bes gangen Menichen wefentlid bebingt ift burd bie auferen Einwirfungen und bie inneren Erlebniffe bes Dragnis. mus in ber Beit feiner größten, jumal pfychifchen Beftaltbarfeit und zugieich feiner erften erfahrungsgemagen Bestimmung burch bie Augenwelt und bie Bechfelmirfung swifden bem Bewuftfein und finniichen Organismus. Rach biefem ergiebt fich unzweifethaft bie Bebeutung aller ber Mittel, um auf eine moglichft bem 3beal bes Denfchen entfprechente finniiche natürliche Entwidelung bes Rinbes und geiftige Entfaltung beffeiben burd Bewahrung, Bflege und Erziehung ju wirten; ferner ergiebt fich bie Rothwenbigfeit, ben merbenben Menichen icon bon feiner Geburt an gie Gegenftanb ber Erziehung ju behandeln und bei ber großen Dacht ber Bewohnung und ben unberechenbaren Folgen ber frubeften Ginwirfungen auf ben Caugling und feiner anfanglichen Reigungen und Gewohnheiten bie richtigen Grundfage fofort anzuwenden, weiter aber

auch erhellt ber Berth ber Thatfachen über bie Schablichfeiten, welche bie Entwidelung bes garten Rinbes in eine pathologiiche Bahn ablenten.

Be grofer bie Rrantlichteft und bie Sterblichfeit unter ben Rinbern, jumal unter ben Cauglingen, um fo geringer bie Babl ber Menfchen, an welchen fich ber Ergiebungezwed überhaupt ober mehr ober meniger vollstandig erreichen lagt. Der Baragege muß beshalb ein Berftanbnie ber Thatfache befiten, bag bie Rrantlichfeit und Sterb. lichfeit in viel boberem Dage als von unabanberlichen Raturgefeten von ber Gefittung eines Bolles überhaupt und im befonbern von einzelnen morglifchen Gebrechen und phofifden, in bie Billfür bes Meniden gelegten Coarlichfeiten abbangt; bie patho. legifiche Rindergeichichte ift bas Gericht über bie Tauglichfeit ober Untauglichfeit einer Bevolferung jur Erzielung und Erziehung einer tuchtigen Rachtommenicaft. Un ber perfdiebenen regelmäßigen Sterblichfeit, befonbere im erften Lebensafter und jumal im erften Jahre, haben wir ten allgemeinften Dafftab biefur; leiber ift es nun aewik, bak gerabe einige rein beutiche Lanber und in benfelben gang befontere einzelne Lanbftriche burch eine ungeheure Sterblichfeit fich auszeichnen, ") b. b. burch eine aberaus große Rabl pon Opfern , welche im Biberipruche mit ber gottlichen Ordnung ber Ratur pon ben Schaben ber Gefellicaft und bes Famillenlebens geforbert merben. Die inneren Grunde bavon find in ber That febr wenige und gerabe bel ber größten Sterbilchfeit und Rranflichfeit treten fie am foroffften berver; fie find einmal bie moralifde und phofifche Depravation einer Generation und bamit Die angeborene fclechte Conftitution ber Spröglinge, namentlich in Diftricten, mo fcon bie Gefundheit bes Rinbes in bem Sabrifdienft ju Grunde gebt . ober mo Bolfelafter, wie Branntmeingenuß im Uebermafte, berrichen; fotann ift bas phuffice und weiter bas moralifde Elent ungleich grofter unter ben unebelichen als ben ebelichen Rinbern; ber Rluch einer großen Babl illegitimer Beburten außert fich icon auf bem medicinifchen Bebiete burch ihr Giechthum und ibre faft vernichtenbe Mortalitat; nicht ber birecte, von ber Juftig verfolgte Rinbomort ift babei bie Bauptfache, fonbern ber indirecte, bebingt burch bie Bernach. laftigung bes Rintes von Ceiten ber Mutter unmittelbar ober von Seiten feiner gemietheten Bilegeeltern. Der britte Grund finbet fich in fraffigen Bevollerungen, inbem in ihrer Rintheit tem Tobe nur biejenigen entronnen find, welche fich einer ungewöhnlichen Rraftigleit erfreuten, baber ber Reft im ermachlenen Alter ten überraichenten Ginbrud ungewöhnlicher Gefundheit machen tann; bier liegt bie Coablichtelt faft allein in ber naturmibrigen blatetifden Bflege ber Reugeborenen und gwar in ber jur Bollofitte gemorbenen unnatürlichen Ernabrung; an bie Stelle ber Muttermild. an bie Gielle eines ertraglich auten Surrogates berfelben tritt bas Muffuttern mit einer fur ben finblichen Dragnismus unverbaulichen Rahrung; tas Rint ftirbt unmittelbar an Berbaunngefrantheiten und ichlechter Ernabrung, ober es ftirbt ober verfruppelt an ben meiteren, in ichlechter Berbaumg und Ernahrung murgeinben dronlichen Confritutionsfrantheiten bes erften ober zweiten Rinbegaltere, wie Rhachitie, Efrophulofe und Tuberculofe. Bon viel geringerem Belange find ble Rrantheiten burch Erfaltung ober burch Dlishandlung bes Bebirnes. Es ift flar, auf biefem boben Standpunct gewinnt bie Mufgabe bes Geelforgere und lebrere einen meiteren Inhalt; wir mugen bierauf um fo mehr Bewicht legen, als gar nicht abguseben ift, wie Boligeimagregeln und bie Mergte allein ohne ben machtigen Beiftant ber Organe ber Rirche und ber Coule Die blog gelegten Coaten bes Bolls. lebens perbeffern fonnen. \*\*)

<sup>&</sup>quot;, Stiebt von je 100 sebend Geborenen im erften Jahr burchichtie ein Zehntet, so find bie Berkattniffe ungenöhnlich gunglie ungeführ ber vierte Theil firtht in ben meiften gestieten enroplichen Ländern, bie abnorme Sterblichteit geht aber, 3. B. in einzelnen Gegenden Gudbeutschaften, bis über bie Bellie ber Geborenne hinaus [

<sup>\*\*)</sup> Raberes hierliber in ber Schrift bes Berfaffers: Das gefunde und frante leben in ber Ctabt Albingen; Dub, 1860.

Sobann bie zweite Regel ift bei natungemäße Ernabrung. Bei ber Wichtigter Cache foll tiefer einzige rein blatetifche Bunct hier naber bezründet werben, indem es leicht ift, auf gemeinschliche Wiefe ben empirischen Bemeis vom ber Unentbefr-

lichfeit ber Muttermild mit bem theoretifden gu ergangen.

Das menfchiiche Beib ift ebenfo gur Bilbung bes Denfchenteims und zu feiner Bergung und Ernabrung bie jum Doglichmerben bes Ertra-Uterinlebene, ais gur Ernabrung über bie Reit bes Caugiingeaftere bestimmt; bemgemaß beginnt im weibiichen Organismus mit ber Ausichliefung bes Rinbes bie Absonberung feiner Rabrung und bauert fo jange fort, bis bie Berbauungewerfzenge bes Rinbes jur Berarbeitung frembartiger Rabrung gefdidt geworben find. Die Frauenmiich enthait alle fur Die Ernahrung, bas Bachethum und bie Umgeftaltung ber Gewebe bes Rinbes nothigen Stoffe in befter Form und Mifdung und überbies anbert fich ibre Rufammenfetung mit ben Altereftufen und bem fic anbernten Beburfniffe bee Gauglinge; je vollftanbiger bie Biffenfcaft bie Leiftungefabigfeit ber nach Bau und Function pom fpateren Berbalten abweichenben Berbauungsorgane bee Gauglinge und bie Bebeutung ber Rahrungemittei fur ben Stoffwechfel bes Rinbes begreift, um fo bestimmter erfennt fie bie Muttermiich ale bas allein naturgemäße Rahrungsmittel bes Caugiings und erflart es, warum eine frembartige Roft um fo gefährlicher ift, je junger bas Rinb, b. b. je weniger feine Berbauung frembe Stoffe ju verarbeiten vermag; ftatt bag man bie große Sterbiichfeit ber Cauglinge bei Rahrung mit Debibreien n. bgi, auffallend finben und aus einer befonteren, natfiriiden Comadiidfeit tiefes Altere erffaren follte, mun man fic gegen. theils wuntern, bag aller Unnatur jum Trope boch noch manche Rinder mit ungewohnlich fraftiger Berbanung bem Tobe entrinnen. Bebenft man weiter, bag allerbinge bie Dild einer Amme jener ber Dutter am nachften ftebt, bag weiter auch bie Unnabme eines burd bie Mid vermitteiten, nicht materiellen Ginfluffes ber Amme auf bas Rind nicht bewiesen und nicht einmal burch bie (unguttige) Analogie mit bem Ginfluffe bee Erzeugere und ber Dutter auf bie morgifden Gigenicaften ibree Sprofitings mabrideinlich gemacht werten tann, bag aber bie Aufnahme einer foiden, gewöhnlich fur bie Erziehungezwede, felbft ben Sausbait unbrauchbaren, oft auch taum ale biofe Rahrungequelle bes Rinbes genugenben Berfon bem Armen unmöglich, bem Bobibabenben und Gefitteten ein Mergernis ift, fo wird man bie Ernabrung burch bie eigene Mutter jener burch jebe antere Menschenmiich vorgieben mugen. Die Diich einer Amme ober Stillfrau, immer genugenbe Menge und Gute voransgesett, ift gleichwohl physiologifc ber Thiermild verzugieben; benn auch bie im großen allein gu Gebot ftebenbe Diich ber Rub, weiche von Ratur fur bie Ernahrung bee Raibes und nicht bee Rinbes bestimmt ift, weicht in ihrer Busammenfetung von ber Difdung ber Franenmild ab, ift megen bes ftarter gerinnenten Rafeftoffe fdwerer verbanild, iagt fich nicht burd einfache Bufage von Baffer und Buder, fonbern nur burd ein febr complicirtes, barum unpraftifches Berfahren in eine ber Frauenmild giemlich gleiche procentifche Aufammenfebung überführen; fo begreift fich, marum manche Rinber and bei ber forgfamften Auffutterung mit Rubmild franfein ober ju Grund geben, baber es moralifde Bilicht ber Gitern fein tann, tros alles Bebentene fur bie gute Diid einer Amme ober Stillfrau gu forgen. Die Rubmiich felbft ift aber wieber ohne Bergleich ein naturgemäßeres Rabrungemittel ale antere, gang frembartige, nach form und Difchung ben

Beburfniffen bes Rinbes ichlecht entfprechenbe Stoffe, namentlich ale bie leibigen ffartemehlreichen Alimente, mogen fie Beigenmehl ober Semmel ober Bwiebad ober Gerftenarfine ober Arrowroot beifen, und es ift Unverfiand ober inbuftrieller Betrug, irgenb eines biefer gabireichen, ber Dobe unterworfenen Surrogate ais ein Mequivalent für bas fpecififche Brobuct ber faugenben Frauen ober Thiere auszugeben. Gingelne berfelben haben einen Berth, wenn es fich um bie Ernabrung franter Rinber hanbelt, 3. 9. gezuderte Gleifcbrube, gefcabenes Bleifd, fog. Gideltaffee, geboren aber eben baber nicht gur phpfiologifchen Diatetit; andere find ungenugenbe - Carotenfaft ober biel ju fcmer verbauliche Rahrungsmittel - fog. Revalenta arabica, b. b. Debl bon Linfen, Erbfen u. bal.

Die Debicin forbert alfo im vollen Ginflange mit ben moraliiden Beboten ber Mutterpflichten in erfter Linie Die Ernahrung bes Canglings burch bie Dild feiner Mutter. Daß fo biele Mutter biefer Pflicht nicht nachtommen, beruht befamtlich einestheils auf ber Gitelleit und Genuffucht ber "feinen" Belt, anberntheils fallt bie Gould auf bie unverfennbare Baufigfeit ber fowachlichen ober franklichen Matter, welche ohne Gefahr für ihre ober bes Rintes Befundheit nicht faugen burfen, ober beren Rahrungsquelle borgeitig ungureichend flieft ober verflegt; in biefem Stude muß bie verfehrte Ergiebung ber weiblichen Jugend angeflagt merben, wenn fie gwar gebilbete ober verbilbete, aber jur vollen Erfallung ber Mutterpflichten phofifch unbrauchbare Raturen in bas leben entlägt; in gleicher Beife ubt aber and bie phofifche und moralifche Rraftigung ber mannliden Jugend einen großen Ginfing auf bas Bobl bes zweiten Befchlechtes; jene, intem manche Rrantheiten, Rrantheitsanlagen und bie allgemeine Comachlichfeit bom Bater auf bas Erzeugte übergeben, biefe, ba moralifche Tuchtigfeit ber Ginnlichfeit ben Bugel anlegt und bie Jugent : und Mannesfraft jum Boble ber Rachtommen bewahrt. Ein neuer Befichtspunct fur bie fittliche Bebeutung einer barmonifden Entwidelung bes gangen Menfchen.

Die Bhofiologie ber Rintheit enthalt aber weiler eine Bestimmung ber Reit, von melder an jur Dild, als bem mefentlichften Rabrung emittel, noch anbere Stoffe jugefest merben burfen, mas befenbers bann munichensmerth wirb, wenn ter Organismus ber Mutter nicht fraftig genng ift, um ben vollen Rabrungebebarf bes Sauglinge gu beden, ober wenn bie Dild ber Mutter ober Amme bor ber Beit unbranchbar wird und man jest, flatt mit einer anbern Franenmild, bie fünftliche Ernabrung theils mit erwarmter Rubmild, anfange verbunnt, fpater rein, theils mit feften Stoffen einfeiten will. Gin febr verbreiteter Babn veranlaft viele Matter, ihrem Caugling vorzeitig ju effen, b. b. feftere Rabrung ju geben, bamit es boch ja "bid" werben moge; biefe maffenhafte gettbilbung im Unterhautgemebe gemafteter Rinber ift, wie fcon Sippotrates mußte, ftatt bas Beiden einer besonberen Gefuntheit, bas Mertmal einer abnormen Ernabrung; bas Gett fowindet beim Erfraulen in wenigen Tagen ober Boden und gerabe biefe mit Startemehl überfütterten, feiften Rinber erfranten haufiger und fomerer, ale bie naturgemag mit Dild ernabrten. Die Beit, von welcher an neben ber Dilich eine fartemeblbaltige Rabrung in balbfefter Form bei guter Berbauung ertragen wirt, und gwar je fpater, um fo beffer, fallt von ber zweiten Balfte bee erften Jahres bie anm beenbeten Bervortreten ber erften molf bie fechgebn Rabne, B. b. bis gegen bie Ditte bes zweiten Jahres; benn mit ber allmablichen Entwideinng ber Ranapparate, ber gleichzeitigen farteren Runction ber Speichelbrillen. ber Bergrößerung bes Magens, ber langfameren Bemegung ber Bebarme , ber Ausbilbung bee Blincbarme und ber ftarteren Leiftung von Leber und Bauchfpeichelbrufe treten bie Bebingungen ein, bamit ftarfemeblhaitige Gieffe, wohlgefocht und in ber form einer bunnen Gupre ober eines bunnen Breies, gut verbant werben; augleich trachtet bas Rind auch nach Materialien fur ble Uebung feiner Riefer und Babne, und gegen ben Soluf biefer Beriode mirt bie Betgiebung foider Rabrung fogar gwedmaßig, ba bas Entwöhnen mit geringerer Storung fich bewerlstelligen laft, wenn bas Rind nach und

nach nichen ber Milch an Suppen eber Breis aus Wilch seit Flüssfehrlich mit isgand einer geiten mehigen Seidsan, wie felnste Schremmeh, Seiberd, Gerfegenigke geröste waret. Benfe zieft auch die Entstellung ber erften zweilt, längfund ber erften fechzie Agben, die influsive eine Flüssfellung der erften ischaften. Die einfahrinden Weiterfallung der, um in einer Verieber ebe Erftlichnen im Agben, die sinfahrinden Weiterfallung der Angelen der die einfahrinden Weiterfallung der Angelen der die einer Verles werden und der Erften inder man gerift ansfehr, um die inter Rachte bie Breiten, umbe allebann nach einigen Westen mit dem Erftlen am Tage plässika dieserhalt, wie den kierken der der die einer Angelen der der die einer Erftlen mit Tage plässika derbeitel.

Dit bem Uebergange ju bifferenter Roft ift noch feineswege bas Beburfnis gegeben, bas Rind an allen Speifen und Getranten Ermachfener theilnehmen gu laffen; es ift vielmehr alles ftrenge ju vermeiben, mas megen feiner groben ober gaben Confifteng unvollfommen verfleinert wirb, mas bei großer Daffe boch nicht bie mefent. liden plafifden Stoffe in genugenber Denge liefert, wie ein Uebermag von Brob. von fdweren Breien, überhaupt von Debifpeifen ober gar von Rartoffeln, ober robes Doft, ferner, mas gwar feiner Bufammenfenung nach nabrungefraftig ift, aber eine febr fraftige Berbauung und ftarten Stoffmechfel bei angeftrengter Dustelthatigfeit porausfest, wie febr fette Dild, fette Bleifchfpeifen, Die fdmeren Bulfenfruchte, ftart gefauerte Speifen, weiter mas bie Befchmadsorgane gu febr fibelt unt ben Dagen überreigt, wie alle Buderfachen und ftarte Bewurge, endlich mas ein Reigmittel für bas Gefäftipftem ober bas Gebirn, bas befonbere ju iconen ift, barftellt, wie Raffee. Thee und bie gegorenen Getrante; Bein und Branntwein burfen nur vom Argte als Armeimittel verordnet merben; mit einem Cabe, es bantelt fich um eine gwar nab. rungefraftige, aber leichtverbauliche, milbe, reiglofe Rahrung. Bei ben niebern Claffen veranlafit bie grobe, flidftoffarme Roft Berbauungefrantbeiten, Cfrophulofe und Rhachitis ; bei ben Bobtbabenben führt ber Disbrauch von Ledereien. Gemurzen und Reizmitteln jur Rafchaftigfeit und Gefragigfeit, ju Inbigeftionen ober dronifder Berbauungsftorung, jur Angewöhnung von Stimulantien, ferner bisponirt er gu Ropfcongestionen und Ueberreigung bee Rervenfpfteme. Gin weiterer gebier beftebt in ber gu baufig en Darreichung von Rahrung, feltener in bem von einzelnen Theoretitern geforberten Extrem, bag man bie Beiten ber Rahrung auf bas fur einen vollfommen gefunden Erwachfenen gwedmafige Minimum einfdrantt; man bat bier, wie wir feben merten, ber Rudficht auf bie Bewöhnung bes Canglings bie ebenfo wichtige Beachtung ber Rleinheit bes Magens und ber ichmachen Berbauungefraft und bie pabagogifche Rudficht auf Die finnlichen Beburfniffe aufgeopfert; ben Tag über reiche man guerft alle 2-3' Stunden, nach und nach feltener bie Bruft und fuche aus Rudficht auf bie Rachtrube ber faugenben ober pflegenben Perfon vom 3. ober 4. Monat an über bie Racht mit nur einmaligem Rabren, fpater gang obne foldes, bochftens mit einem leichten Betrante burdgutommen. Gbe wir biefen Begenftand verlaffen, fei noch ber befonbern Bflichten ber ftillenben Dutter, beziehungemeife ber Amme gebacht; fie ergeben fic ans ber Thatfache, bag unter verichiebenen Ginfluffen bie Dild nahrungeuntraftig wird und befontere bag fie birect nachtheilige Gigenschaften annimmt; bierber geboren Diatfebler, Erfaltungen, Gemuthobemegungen, fexaelle Aufregung und neue Comangerfcaft.

Ain jarden Tumel in ber phylifem Michtl keirlift bis Erholtung ber Elgen mat nei, von bifem Glichingunct aus haupflässlich ist die Artleibung bes kinde zu bestimmten, und maß mit Rugsteu zegen den Ubrig per Elizion gene Wierer in ein Wickfaum, weche bie Wiere nie in ben Berkande eine Michtungel in ausgesterert in den Auflet und der Argeit und unteregild erhält, die Amen an den Asper vergigt und de Kösschen geme der Auflet der Argeit der Argeit der Argeit und der Argeit 
man aber alle Rorpertheile außer bem Ropfe, welcher icon von Anfang nur leicht gu bebeden und bei genugenbem Saarwuchfe im Bimmer gang bloß gu laffen ift, aufer bem Balfe und ben Banboen, welche gleichfalls frube an fuble Temperatur gu gewohnen find, bor Rugluft und bor Erfaltung fonten; bemnach richtet fich Meuge und Qualitat ber Befleibung theile nach ber umgebenben Temperatur, theile nach ber Barmeerzeugung bes Rinbes felbft; fein bebedter Theil barf falt werben und feiner foll fibermafige Barme ober Schweiß bilben. Ueberbies muft ber Stoff ber Rartbeit ber Glieber gemaß weich und elaftifc fein. Die hinlangliche Barme und eine weiche Unterlage bat auch bas Bette ju gemabren, welches por grober Berunreinigung gefoutt fein und baufig mit frifcher Bafche und Bullung verfeben werben muß. Ebenfo ift, jumal Bintere und bei Reugeborenen, fur eine gleichmäftige Rimmertemperatur von 16° R. ju forgen. Das Bettden ober gar fein Ropfenbe an ben beigen Gifenofen ju ftellen, ift ein alltäglicher Unfug, welcher feiner weiteren Berichtigung berarf.

Rann bas Rind geben, fo wird baufig ber Dobe gu lieb eine verfebrte Rieftunasart gemablt; bas Rind muß auch jest feine Glieber rubren tonnen, fein Theil aufer Beficht und Sale barf ber Ralte ausgefest fein, feiner foll unter zu marmer Bebedung fowiten, am wenigften aber foll man nach bem Barifer Dobejournal mit affentomo. bienhafter Tracht bie in enge Schube gepreßten Gife und bie nadten Baben frieren laffen und ben mit Bullen überlabenen Ropf erhiten. Alle Befleibungeftfide, beren Rabl und Stoff nach ber Temperatur gu bemeffen ift, feien paffenb b. b. weber gu weit und baburch leicht ju wenig fcubent, noch ju eng und baburch ber Bewegung und bem Blutlauf binberlich. Das Ginbullen in Rlanell paft nur fur in frub geborene und fur blutarme, abgemagerte Rinber, normal beidaffene werben verweichlicht : benn burd ihre an bobe Temperatur gewöhnte Santnerven und ihre Disposition gu Schweißen entfteht eine abnorme Empfindlichteit gegen Bugluft, niebere Temperatur und Durchnäffung.

Es ffibrt bies von felbft auf bie Sautcultur; ibre Aufgabe ift eine boppelte. einmal burd Abfpulen ber Excrete, namentlich in ber Umgegent ber Benitalien und bes Aftere, ber Rabrungerefte, ber abgeftorbenen Sautiduppen, bes Schmubes auf ben unbebedten Theilen u. f. w. bie Saut por bem Bundwerben au fciten und ihre volle Transfpiration, ein wichtiges Stud bes organifden Sansbaltes, zu bethatigen, fobann aber bie Baut fur außere Schablichteiten weniger empfindlich ju machen und bamit ibre Functionen und mittelbar ben gangen Organismus ju fraftigen. Auch bier ift es leicht, bie richtige Ditte amifchen ber Bergartelung burch fortgefente laue Baber und ber brutalen Abbartung mit faltem Baffer und ungenugenber Beffeibung ju finben. Laue Baber find allerdings ein treffliches Mittel ber Reinlichfeit, fie verweichlichen aber bie Saut, fie machen überbies manden Rinbern felbft bei gang richtiger Temperatur (28° - 26° R.) und auch bei furger Dauer Blutanbrang gegen innere Organe, namentlich gegen bas Behirn und bebingen bei Uebermaß neben ber Reigung gu tatarrhalifden und rheumatifden Erfrantungen eine reigbare Somache bes gangen Dragnismus; fie paffen baber nur fo lange, bis bie Reinigung burch ein fraftigentes Mittel erreicht werben barf; fo grob ber Gebler ift, icon ein Rengeborenes burd Ralte ftarten und abbarten ju wollen, fo ungerechtfertigt ift es, ein ganges Jahr lang allwochentlich laue Baber ju geben. Für bie erften Lebensmonate benute man alfo allerbinge taglich laue Bater bon furger Dauer - 5 Minuten -, fpater aber gebe man nur alle Wochen, bann alle Monate ein Reinigungebab mit abnehmenter Temperatur bis berab auf 23° R. und beginne etwa pom fecheten Monat bas Rind Morgens und Abends am gangen Rorper mit lauem Baffer ju mafchen und bierauf bie Sautflache bis ju ihrer Rothung gu reiben; nach und nach nehme man ben gang feuchten Schwamm nur fur bie befonbers befcmutten Theile, für ben mit Talg, Souppen und Somus bebedten, bebaarten Ropf lanes Geifenmaffer, ben gangen übrigen Rorper reinige man mit einem in immer

Batug. Encoffepabie, III.

läßters Boifer om 23—16 M. getauchten, vann ausgerinden Schwamm und reibe dem Attrodam gleichalls feißig; bief Bethebe reinigt, sehäligt bie Dauftunctionen, erfrijdt bie Rreven und macht bie hant für äußere Gunflisse meiger empfindlig, Der Unverstamb hilt ben Schung auf bem Sopfe sie ein wolfdistigte Schwiniste und begreif lichtraben tield tie Gertung ber Dautendur, beber mit em Austritt ber Poksamme bas obligate Baben aufgegeben und selbst tie Reinigung auß fämmerlichke beforgt bied.

Um Misverftandniffen gu begegnen, fei ausbrudlich bemerft, baß bie Fortfehung ber lauen Bore bei ichwachlichen, blusarmen, ernahrungsfranken Ainbern als wichtiges Delimittel binfig angezeit ift.

Schut vor Arantheiten ber Munthoble leiftet große Reinlichleit mit ben Trintgerathen um besonders bem Sanglappen, ber nie mit Buder ober gestoßenem Brob gefüllet werben sollte, und bas Abwischen bes Muntes mittelft eines feuchten Lappchens nach iebem Nabren.

Durch alle Chichten ber Gefellichaft geht bie Unterfcagung bes Berthes von reiner und fonniger guft; bie Mufnabme ichlechter Luft und bie mangelbafte Atbemthatigleit in feuchten, finftern, bumpfen Wohnungen und beim Liegenlaffen und Giniberren bes Rinbes ift fur bas Rengeborne um fo nachtbeiliger, bebingt um fo eber eine folechte Blutbilbung, blaffes, frantliches Aussehen, folechte Entwidlung ber Lunge und ber Dusfein, ale Armut, Unverftant und bei ben Reichen bie Gitelfeit ben Rinbern um Zag- und Rachtaufenthalt bie finfterften und engften Belaffe giebt und bie Gorge fur reine Luft gerabe bier am grobften vernachlafigt wirb; in folden Rimmern wirb bie Bafche gereinigt, getrodnet und geplattet, wird gefocht, wird bie Rinbewarterin mit allen inngern Rinbern ober bie gange Familie aufammengepfercht, wird nicht geluftet u. f. w. Der Bemittelte bat fur feine Rinter eine trodene, lichte, geraumige Stube ju mablen, bat für ibre volliftanbige Luftung, mabrent bas Rint antermarte fich aufbalt, unt Wintere für ihre Bentilation burd Binbofen ju forgen; ber Arme bat menigftene bie argfte Berpeftung ber Luft burch bie genannten ofonomifden Arbeiten und burch bie felten gewechselten Rleibunge- und Betiftude, aberhaupt burch alle Trager ber faulenten Excrete bes Rinbes abaubalten. Bier liegt wieber eine Aufgabe fur alle Menichenfreunde, melde berufen fint, auf bie Bereblung ber niebern Glaffen einzuwirfen, bamit bes Comutes weniger werbe am und im Menichen. 3m Intereffe einer ftrengen Gewöhnung bes Rinbes bat man au ber falfden Regel, bem Gaugling taglich nur viermal, bann aber recht viel Dabrung ju geben, noch bies bingugefugt, bas Rind burfe in ben erften vier Bochen nie und unter feiner Bedingung umbergetragen werben ;\*) je weniger bas Rind burch Schreien feine Lungen ubt, um fo nothiger ift bie ftarfere Anregung feines Athmens burch paffive Bewegung, am einfachften burd herumtragen erft in liegenber, fpater in halb figenber ober figenber Stellung. Diefer Zwed wird am beften erreicht, wenn man bem Rinbe burch Mustragen auf trodene, winbitille, Commere por Ctaub und blenbenbem Connenlicht gefcutte Blate bie reine und fonnige Luft ju geniefen giebt; bem gefunden Rinbe wirb biefer Luftgenuß mirflich jum Beburfniffe und bas Berlangen barnach barf nicht als Eigenfinn und Berwöhnung pabagogifd unterbrudt werben: es banbeit fich babei um bie perftanbige Babl ber Reit, in welcher bas Rengeborene querft an bie freie Luft gewöhnt und ju welcher Tageszeit und bei welcher Bitterung es fpater ausgetragen werben foll; bei frantlichen und gu Luftwegefrantheiten geneigten Rinbern bebarf ef allerbings großer Borficht, fouft aber fann jebes Rint außer bei ftrenger Ralte und gang naffem Better jum großen Bortbeil fur feine Rraftigung in bie Luft gebracht werben; Rinber fiber einem halben Jahre, ebenfo folde, welche geben tonnen, aber por

<sup>&#</sup>x27;) Brgl. ben Ausjug ans Lallemand bei Barrau, Theorie ber Erziehnng, in ber beutiden Aussabe G. 234 f.

Comus und Raffe bee Bobene gefchutt werben muffen, bat man auszufahren ; in ben erften Sabren ift babei jeboch eine ftarfere Ericbutterung ale auferft gefabrlich fur bae Bebirn ju vermeiben. Cobann barf man freilich icon ben junaften Cangling nicht burch ju baufiges Aufbenarmnebmen, Tragen, Fabren ober Biegen verwohnen, man baite bie rechte Beitorbnung und bas rechte Dag. Bieberholt ift gefagt, Die Bflege babe ben bem Rinte eingepflangten Trieb jur millführlichen Bewegung und bas Einuben ber Billeneberricaft über bie Dinflelgruppen gu begilnftigen, bas ift etwas gang anberes gis bas ungeitige Beranlaffen bes aufrechten Gigens und bie Runfteleien. um bas Gebenlernen ju beforbern. Colange bas Rint ben Ropf nicht tragen fann, ift es beim Aufrichten gu unterftuten; foiange bas Rind nicht bon feibft fist, b. b. nicht bie notbige Anochen- und Dustelfraft und bie notbige Innervation fur biefe Art ber freiwilligen Anftrengung befitt, barf bas Rind nicht in bodenter Stellung unmittelbar auf ben Urmen, fonbern nur im Tragbeite und mit fcmad erhobenem Dberfelb getragen merten; erft menn es ficher unt fangere Reit fich in fibenter Stellung erbalt, alfo nach bem erften Salbiabr barf man bas Rinterftublichen benuten; von jest an gebe man Belegenheit auf bem bebedien Boben ju friechen und gu rutichen, bann gebe man ibm ohne 3mang ben Anfaft, fich an feften Begenftanten aufgurichten, erft ftebend gu erhalten und bann an einer Stupe fur feine Banbe gu geben; bas freie Beben überlaffe man ganglich ber naturiiden Gutwidlung. Bebes Rind gebt, fobaib feine Rnoden. Gefente unt Dusteln bie erforberliche Stufe ber Ausbildung erreicht baben. und es felbft bie binlanglide Uebung unt Rervenfraft unt bas binlangliche Bertrauen ju feiner Leiftungefabigleit erworben bat. Alles erzwungene Giben, Steben unt Beben bebingt mechanisch namentlich bei gurfidaebijebener ober frantbafter Grnabrung ber Anochen Berunftaltungen bes Buchfes ober eigentliche Berframmungen ber Stamm- und Blieber-Inochen; ble Gebforbe, Behafirtel. Gangelbanter, Laufftuble icaben überbies burch ibren Drud auf bie Bruft und ber fog. Fallbut ift rein überfluffig, ba auf ebenem Boben feine ernftliche Berletung gu befürchten ift, und gerabe ber Unfall bas Rinb gum forgfaltigen und fichern Geben veranlaft. Das Rind in eine Ede ju ftellen und ibm einige Schritte bavon bie ausgebreiteten Arme entgegenzuhalten, bilft nach meiner Beobachtung gar nichte, weil bas Rint, ebe es wirflich frei geben fann, ftatt gu geben, fich ben Armen entgegen fifirgt; alfo Bebulb und feine Ranftelet!") Bang angemeffen ift bingegen eine frubgeitige Rudficht auf bie rechte Stellung ber Guge, weil bei ber falfden leicht anbaltente Biftungefebler ber Guftnochen und Belente, fdmersbafte Schwiesen und Leichborne fich ergeben und bie Saftung bes Oberforvere unficher und folaff wirb; befonbere ift auf bas richtige Ausmartoftellen ber Gufe, fo baf beibe einen halben rechten Bintel mit einander bifben, gu achten. Aus ber Art ber Abnutung ber Sobien und Abfate bes Coubmerte erfennt man auch bie leichteren febler ber Gufiftellung. Das Rabere, wie bie orthopabliden Bulfen f. bei Goreber, Rollis patie G. 86 ff.

<sup>&</sup>quot;) Se nickig ber Erundsgebant, fo beilebet und umbenfologisch find die Reigerungen, weider Beifer in der Christ: Die Benutung der erften Lebenstage bes Jänglings zu beifen Gingendbumm in eine naturgemiße Lebensobiumg, Gedringen 1853 oblietet. Die Hobzogische Rebrifelt ber fereiten Genehaumg durch Sumgernlaffen u.f. w. ift recfflich entwickelt von Waite allgemeine Palbaggist, 1892, G. 1893.

Gs ift für bie Untenutist bes pischischer Lebens im Säuglinge charafteritisch, daß die Menge der Bollsichriften dieses wichtigfte Stüd für die Erhaltung der Gesundheit bes innen Menschen, christlich gehrechen seines "Lebens", taum ausgibt.

Am naturlichften beginnen mir mit bem erften Lebensteichen bes Reugeborenen, mit bem Schreien. Un bas aus Erftidungeangft, aus Lufthunger inftinctiv eintretenbe Athmen ift bie Meuferung ber Unluft fiber bie plotliche Menberung ber gewohnten Ginnedeinbrude gefnupft; bas Gefdrei überhaupt fpielt in ber Rinbheitspflege eine Sauptrolle, als bie vorberrichenbe Meufterung aller im Gefühl als Unluft bemerften Einbrude ber Mugenwelt und bee eigenen Rorpere, fpater jugleich ale bie Trompete - sit venia verbo - bes Billens und ber gemuthlichen Affecte. In jener Begiebung ift ju untericheiben gwifchen bem Schreien ale Ausbrud ber boberen Unluft bes Schmerges; ferner bem fur ein aufmertfames Dbr leicht ertennbaren Reagiren gegen ble Empfindung bes Sungere und Durftes und fouftige unluftige Empfindungen, wie bon fubler Temperatur, enger Rleibung, beim Mangel gewohnter Ginnebreige ober angewöhnter Beburfniffe und enblich anbererfeits bem Schreien aus Merger, Born und übler Laune. Gine wichtige Mufgabe fur Die aufmertfame Mutter ift, argtlich ju fprechen, bie Differentialblagnoftit bes Gefdreis; ber geläufige Babn ertennt im Schreien nur ben Musbrud bes Sungers : menn biefer permeintliche Sunger befeitigt ift, fo ichlieft man erft auf Bauchgrimmen und fpater auf Schmerzen vom Babnen! Allgemein fturst in ben Mittelftanben bei langerem Schreien bas gange Bartperfonal ju Sulfe und ohne rubig ju prufen und ju beobachten, greift man nach ben geläufigen Borftellungen ju einem febr baufig falfchen Mittel, um boch ja bas Schreien au ftillen, namentlich glebt man gur Ungeit und gu baufig Rabrung, ober reicht eine Rafcherei, ober legt bas Rind ju baufig troden, ober tragt es unter Schauteln berum, ober fest bie Biege in Bewegung , beim Bolle nech jest um fo beftiger und rafcher, je ftarter bas Gefdrei, ober entichließt fich wenigftene jum Gauglappen, einem vielgetabelten, bei reinlichem Balten und ohne geniegbaren Inhalt giemlich unschuldigen Befcwichtigungsmittel, immerbin aber ein angewöhntes Beburfnis. Ju ber falfchen Behandlung bes Rinbergefcreice liegt baber ein Sauptgrund ber vertehrten, in ber richtigen ber guten Erziehung; bort gewöhnt man bas Rint an überftuffige ober unmittelbar icabliche Bebfirfniffe, welche bie weitere Bftege ungemein erfcmeren, fest bie verftanbige Lebensorbnung gegen bie finnlichen Triebe unt Launen bes Rinbes gurud und ergiebt einen launenhaften, finnlich begebrlichen, berrifden Billen und fleigert bie pfuchifche Empfindlichfeit fur unangenehme Ginbrude, bier aber benutt man bas Schreien, um bas Rint por allem an Ordnung, an bas gebuibige Ertragen leichter Befcmerben, an bas Btberrichen ber funlichen Eriebe und an Die Unterordnung feines Billene gu gewöhnen. Bei wirflichem Comergeichrei fuche man burch eine umfichtige Brufung ben Grund gu finden und folden ju beben; gelingt bies nicht, fo nuben bie gewöhnlichen Baifen wenia ober nichts, icaben aber gewiß burd Bermobunng; ber Mrgt bat bier einzutreten, aber nicht bie Albernheit ber Barterinnen, Bermantten u. f. m., welche fich in ihrem Duntel weit erbeben über argtliche Runft und Wiffen; foreit bas Rind nicht aus Sunger. fonbern aus vorzeitiger Egluft und Begehrlichfeit, fo laffe man es, wenn bie Rabrung aut und genfigent mar und bas Rind gefund ift, fdreien, bis es fich berubigt und ber vom erften Tage an ungefahr feitgefeste Beitpunct bes Rabrene eintritt; bice wird um fo leichter gelingen, wenn man bie Bwifdenzeiten nur allmähilch verlangert und namentlich nicht-eine gange Racht fcon fleine Gauglinge faften lagt. Schreit nun aber bas Rinb fort nnb immer beftiger, fo tritt ein Beitpunct ein, bon welchem an bie ubermanige Anftrengung burd Rerbemeigung ober bie Storung bee Blutlaufes und bes Athmene icablich wirt; einzelne Rinter ertragen gwar erftaunich viel, aber antere mit reigharen Rerven verfallen in Rrampfe und bintennach in Befanbung, bas barf nicht verfdwiegen werben; es ift nun gewiß unphpfiologifc, etwa wie Beffer will, mit ber Ubr in ber Sant eine Biertelftunte lang bem Goreien feinen Lauf ju laffen; bie Beftigfeit bes Gefdreies und ber bamit verbuntenen Bewegungen, Die Individualitat bes Rintes und bie Beobachtung ber erften Beiden ber Convulfionen ober ber Biutftauung und bee ftodenben Atheme mirb einen beffern Danftab abgeben. Gbenfo lant fich nicht beftreiten, bag bie baufige Unluft, welche bem Schreien ju Grund liegt, bem Rinte eine bauernbe gramliche und traurige Stimmung geben fann und baf unmittelbar burch nachtäffige Befriedigung wirflicher Beburfniffe bas Rind in beftige Unrube gefett, bie finnliche Begierbe in ibm eber gefteigert und eine Seftigfeit bee Affectes angewöhnt merben mag. Daber wenn bas Rind aus richtigem hunger fcreit, ober wenn bie Rlagen fich auf Durchnaffung ber Rleiber und bes Bens, auf unbequeme Lage, auf eine burch fibermagige Bebedung im Bette erzeugte Site und Bangigfeit beziehen n f. m., ber rechte Mittelmeg gwifden einem übertriebenen Buvorfommen gegen bie Begehrungen bes Rinbes, weiches bas Ginhalten ber ftrengen Orbnnng und bie frubzeitige Gewöhnung an bie fleinen Unbeanemlichfeiten bes Lebens ausschließt , und zwifden einer perantifden Strenge au finben und jebenfalls mirfiide Bernachiaffigung auszuschijeften ift; fdreit bas Rinb fpater aus Merger und Born, fo wird man bie erforterliche Befriedigung eines natürlichen Beburfniffes nicht fofort fich abtroben laffen, fontern marten, bis bas Rint fic beruhigt bat und beideiten bittet; baburd ergieht man guerft bie Erfahrung und fpater bas innere Berftanbnis ber Thatfache, bag bas Rint feine erlaubten 3mede nur burch Beberrichung bes Uebermages im Musbrude feines Billens erreicht, mabrent bie liebenbe Bflege ibm alles, mas fich gebort, jur Beit und gerne gemabrt; ift bas Befdrei aber ber Merger über etwas mit Recht verlagtes, ober über eine notbige Unluft, 1, 23. beim Bafden und Baben, befonbers beim Bafden mit tublem Baffer, fo bat man bas Rint ie nach feiner pfocifden Entwidlungeftufe burd Ablenten ber Aufmertfamteit auf einen antern, aber nnichulbigen Wegenstaut feines Intereffes, fpater burch ben ernften Ausbrud ber Stimme und ber Befichtejuge, nothigenfalls felbft burch einen empfindlichen Ginbrud auf feine Sautuerven jur Befinnung zu bringen; ber baufigfte Bebler fomacher Gitern ift, bas beftig Berlangte fich gulett boch abtroten gu laffen, ober bie Bufriedenbeit bes Rinbes burch einen erfammeifen Ginnestigel ju erichleichen.

Dos poelte Bertemunis, verdese um hünstliert auf folgeten Angenöhmungen fisser ums misse die Greichest für einem Tweiser vereicht, die fin eine zie Ein fin fin fin eine Ein gelmiet, beinretse ein an Buftgamf gewähntet und am Stelle und der eine gemeinte erntlicht auf der fin fin fill Manden und im erfen dahre ji finger um so künfiger and den Zag über zu Zeiten den, welche fich erst west ernen zie find bei hier auf, obeha da Ante in der Tweise vor dem Schles physiko ausgeragt wirt und etenfo fil es um des nuisige Einfaldsfun gefdecken, senn die Manten der Allen da voll einfaldsfur der der Gegen, Gerunntungen, Geingen, unter Mitchieft vor Sanglaspens vere auch nur unter ihrer befländigen Annecfende genebnt bat; wes
kine fererei jest beite Julifen und in sig ein aufmerfin aus filter bauernte Bereitschaft, ergt sich baher sernsbirend auf und benmut oft sower zu einem sehnen Schlieben,
waren Sufprache, neuen Gescher, neue Solfie, aber ein bei ergeligtenter Mategamg,
wieter kinn Stuhe. Beiterfeitige Spligdett, endisc Geläge oder ein bestähntentes
wieter kinn Stuhe. Beiterfeitige Spligdett, endisc Geläge oder ein bestähntentes
muß, überasse im Mannecfende und eine Ergelichen Geläge ihre Gennen bes
siemen nicht, aber auch eine Beiter gestäte gelägen für gebeit gelägen für gelägen für gelägen für
siemen sich gescher die gelägen für gebeit gelägen für gelägen für gelägen für
siemen bei gelägen die gelägen die gelägen den gelägen gelägen werden, der gelägen für
sie gelentret die Teinflissen, die gelägen mit Erweit erfüll wwert, ein siehen Mannet
sie Ergelungen die finde gelägen der gelägensten gelägen Mannet
sie befrenden.

Rach Diefer allgemeinen Erbrierung ift über bie Bflege ber einzelnen Ginne und ber einzelnen Formen ber pfocifcen Thatiateit ju frechen. Ginmal ift in ter Uebung ter Ginne bas rechte Dag ju balten und ift weiter bie Qualitat ber Ginnebeinbrude in Bezug auf ihre Bebentung fur ben pfpchifchen Inhalt zu beachten. Die boberen Ginnedapparate find bei ber Geburt an feine Reize gewohnt, fie mugen besbalb por allen ftarfen ober ju rafch mechielnben Ginbruden gefchust werben, fonft erfabrt bas Organ felbft eine Beicharigung ober burch ben Grab und Bechfel ber pfpdifden Erregung entftebt eine Ueberreinng bee Bebirne; bei rafchem Bechfel an fich nicht ju ftarter Reize ift bem Rinbe bie fo wichtige Gelegenheit entzogen, fich felbft gur richtigen und pollftanbigen finnlichen Barnebmung, jur Bilbung richtiger Borftellungen und Urtheile und gur rubigen und beharrlichen Gebantenarbeit ju erziehen; man gebe tem Rinte beebalb frubreitig Unlag, ftatt balbtraument baunliegen, bie pfocifche Arbeit an ten einfachften Gegenftanben ber Barnehmung gu vollziehen; babei ift es gang im Character bee Rinbee, meldes bie Gigenfchaften eines Gegenftanbes mit allen feinen thatigen Ginnen ju erforichen trachtet, ibm ein Grielzeng ju geben, bas mit bem Auge, mit bem Gefdmade und mit bem Taftorgane ftubirt werben tann; bietet man langere Beit benfelben Begenftant, fo lernt ein "finniges" Rint benfelben balb fennen und an bemfelben feine Billensimpulfe praftifc verwirflichen; bas Rind wird nicht überfüllt mit chaotischen Ginneseinbruden, fonbern es benutt überbies, mas jum geiftigen Inhalt verbant murbe, als ben feft im Gerachtnis haftenten Arpftallifationepunct, an welchen Die fpateren Barnehmungen fich anreihen. In fpaterer Beit ift eine ernftliche Befcaftigung mit bem Spiele, ohne Luft und freie Reigung anszuschließen, gerabegu angngemobnen. Die Geboreintriide, welche gleichfalls nur nach und nach in ftarteren Reigen eintreten burfen, find noch mehr als jene bes Befichtes geeignet, ben Ginn gur icarfen Unterfdeitung ju ergieben, bas Gebachtnis ju üben und por allem bie bobere pfpchifche Thatigfeit, burch bie Berbinbung von flaren Begriffen mit ben margenommenen und bem Gebachtnis eingepragten Lauten und Lautfolgen zu entwideln; biemit ift ber allem bas Bemußtfein und bie innere Doglichfeit, feine Bebanten burch erlernte unt reproducirte Lante mit Bufe ber allmablich eingenbten Spracorgane ju auftern. gegeben; fur bie Ansbildung tiefes Ginnes und mit ibm fur bie geiftige Entfaltung ift baber ber Umgang mit retenten Menfchen bas Bichtigfte; begreiflicher Beife begunftigen wir bas Rebenlernen, wenn wir bie am leichteften ju articulirenten Laute bem Rinbe mit ausbrudevoller Stellnng und Bewegung ber Spracorgane vormachen

und feinen erften Sprachichat befonbere aus Borten bilben, beren Begriff vom Rinbe burd funlice Anicanung anfgefaßt wird; überhanpt gewohne man frubreitig, anftatt an medanifdes Blappern, an fiarbewuftes lautes Denten. Die Qualitat ber Ginbrude burd Dhr und Muge ift aber weiter von größtem Belange fur bie gemutbliche Ermedung und bie Beftimmung bes gangen Grundtone im Gemuthe; theile erwirbt bas Rint burch Rachabmung namentlich ber Gefichtsjuge feiner Umgebung guerft nur ben mimifden Ausbrud ber beitern ober finftern Stimmung, ber ebeln und ber ichlechten Affecte, bann aber Stimmung und Affect felbft; theils mirten bie Beboreinbrude, lange ebe ber Ginn ber Borte verftanben wirb, ummittelbar wohlthuend ober verletenb und erichredent auf bas Bemuth; hiemit ift auch bargethan, welchen Ginflug bie Umgebung bes Rintes burch alles fur bas Rint Gichtbare und Borbare auf feine innere Beftaliung aufert und wie baber icon bem Cauglinge ber Berfehr mit ben gur Ergichung berufenen Elfern, jumal ber Mutter, und nicht mit Miethlingen ju gemahren und bei ber Babl ber Rinbermarterin nach ftrengen Grunbfaben ju verfahren ift. Bum tagliden Umgang geboren auch bie alteren Gefdwifter, beren liebevolles Benehmen wie bas Gegentbeil auf ben Gangling gleichfalls große Birfung aufert; bier fei nur eines Anlaffes jum Reib und gur feinbfeligen Stimmung, welche feine Befcwifterliebe auftommen lafit, gebacht; wir meinen bie Beraubung bes Erftgeborenen, wenn bem neuen Antommting jugleich faft bie gange Liebe und Pflege ber Mutter fich jumenbet; für beibe Rinder ift es bagegen gleich fegenevoll, wenn bie Mutter fich gleichzeitig mit beiben Beichmiftern befchaftigt, bas altere in bie liebevolle Bflege bes jungeren burch Benutnng feiner fleinen Dienfte mit bineingieht und bei ben fleinen Leiten bes Gauglinge bas Ditgefühl bes afteren ermedt.

Den Gefcmade- und Geruchsfinn bat man ber naturlichen Entwidlung gu überlaffen und foll namentlich nicht bnrch borzeitiges Darreichen bon Gugigfeiten mit-

telft ber Forberung bes Gefchmadofinnes bie finnliche Begehrlichfeit fteigern.

Das Begetragene entikli Andentungen, wie burch bie Ortung bes Cekens nub ie Genöhung mit der und bei ber de Bedendung ber dieme auf bas Gekänfeis, bie Inweisten der der Gekänfeis, bie Antiligen, befontes auf ten Billen mit bas Gemitht einzweiter geit, me Treifung einer des dem der leiglichen Gemitht gehört aber neh derer bie früheitigt Armedung ber Ansehr (d. biefen Atilik) nub als bas Happifähliche im erfen Kineballer bie Armenis eine Armel mit von von der kiefe im gangtu gerösten ber Ellern, necke allein nehm ben Gehorfam helteren Kinberfinn und liebewolks Bertraum ernecht aus der

Literatur. Bgl. bie Artifel Antacht, Aleroftufen, Bewnftfein, Gehorfam, Gewöhnung, Rinbermarterin, forperliche Erziehung, Berhalten bei Krantheiten, und

Daßigfeit.

Rinbemabden, f. Rinbermarterin.

Dr. M. Robler.



## Verzeichnis der Artikel.

Botbe's Lecture, ven ganberer, G. 7. Gottesfurcht, Gottfeligfeit, f. Frommigfeit. Gouvernante, v. Beefenmeber. 6.24. Grafer, v. Gifenlohr. G. 37. Gregor I., v. Balmer, G. 44. Gregorianer, f. Slerenhmianer. Gregoriusfeft, f. Soulfefte. Grlechenlanb, v. Bhllippe Jean. 5.46. Griedifche Ergiebung, f. Golon, Loturg. Grledifde Sprace, v. Banmlein. S. 63. Großbritannien und Brianb. v. Sáöll. S. 77. Grugen, v. Strebel. G. 160. Gruntbeidreibung, f. Schulgeten. Gutsmuths, v. Salzmann. S. 162, Bomnafiallebrer, v. Libter. G. 166. Ohmnafialreform, f. Reform. Gomnafinm, v. Rramer. G. 170. Bomnafium, fein Berhaltnis jum Chriftenthum, jur Rationalitat,

Bothe, v. M. Dibenburg. G. 1.

jum praftifden leben, v. Beilanb,

©. 201.

Sabfucht, f. Sparfamfeit. Barte, f. Ergieber. Balbtagefdulen, von Dortenbach. ©. 228. Bamann, v. Dehler. G. 232, Samburg, f. Banfeftatte. Samilton und feine Dethobe, v. Ruthartt. G. 211. Bantarbeit, v. Freihofer. G. 255. Banbfibel, f. MBC-Bud. Sannover, bas gelehrte Gonl. mefen, v. Beffere. G. 263.

Sanfeftabte, f. am Enbe bes Buchftaben S. Bauptfatalog, f. Coulerverzeichniffe. Bauptlebrer, f. Lebrer. Sauptidule, f. Lanbidule. Sauptverfetung, f. Berfetung. Baus, Berbaltnis amlichen Saus unb Soule, f. Sonle, Berbaltnie gwifchen Saus und Schule. Bausantacht, f. Bausgottesbienft. Sausanfgaben, f. Aufgaben. Bausgottesbienft, v. Lechler. G. 337. Banshaltungegefcafte , f. Detonomifche Arbeiten. Bauslehrer, f. Brivatlehrer, Bofmeifter. Bandorbnung, v. Balmer. G. 342. Sausvater in Rettungsanftalten, v. Bölter. G. 344. Bebbomabarius, f. Alumnate. G. 76. Bebraifde Sprache, v. Debler. G. 346. Beder, 3ob. Juline, v. Rante. G. 378. Begel, b. Goraber. G. 384. Begius, Mieranber, v. Birgel. G. 388. Belmatfinn, b. Beefenmaber. G. 390. Beiterfeit, f. Frobfinn. Belferfuftem, v. Riede. G. 393. Berbart, v. Moller. G. 397, Berber, v. Beilant. G. 440. Bermann, Gottfrieb, v. Biegler. G. 450. Bermann von bem Buide, v. Rammel, ©. 460. Berrnbutifdes Ergiebungemefen. v. Plitt. S. 463 Berrichfuct, f. Bertraglichfelt. Berg, f. Gemuth. Beffen, Rurbeffen, D. Beggenberger. S. 475.

Beffen. Darmftabt, v. Strad. G. 511.

Sannover, bas Bolfefdulmefen,

p. Babft. G. 319.

Benchelei, f. Bahrhaftigfeit. Beuriftifd, f. Unterrichteform. Sepne, p. Rammel. G. 532. Sieronymianer, v. Rammel. E. 537. Bintergebung, v. Lange. G. 545. Bedmuth, f. Gelbftgefühl. Seflichfeit, f. Anftant. Sofmeifter, v. Strebel. G. 549. hofmeiftern, f. Tabel. Bofmpl, f. Fellenberg. Bollant, v. le Ron. G. 558. Das gemifchte Schulfpftem in Solland. G. 579. Sobpites, f. Gouler. Brabanus Maurus, v. Balmer. G. 583. Bulfeleiftung , f. Beibulfe. Bulfelebrer, v. Stolgenburg. G. 586. Sumanismus und Realismus, v. Beffere. G. 589. humaniftifche Babagogit, f. Babagogit,

Banfeftabte, v. Baltamus. G. 659.

Bumbolbt, R. Bilbeim D., D. G. Baur.

ibre Richtungen.

Sumor , f. Lebrton.

. G. 644.

3beale, f. 3bealitat. 3beglitat. p. Bollenberg. G. 667. 3biotenanftalten, f. Eretinenanftalten. Ignorantiner, f. Schulbrater. Impfichein, f. Rorperliche Erziehung, Bflich. ten ber Schule. Incipieng, v. Bod. @ 669.

Individualitat, v. G. Baur. G. 673. Inbuftriefdulen, v. Freihofer. G. 681. 3ufpection. Erfter Artifel v. Rern. G. 692. Infpection. 3meiter Artifel v. Bolger. ©. 695.

Infpectoren, Schuler als Infpecteren, f. Mumnate. (G. 75).

Inftitute- und Ramilienergiebung. v. G. Baur. G. 698.

Inftrumentalmufit, v. Baimer. G. 705. Intellectualismus in ber Erziehung, f. Erziehung, falfche Richtungen.

Interftitinm, f. Baufe. Introduction, f. Amtseinweifung. Briand, f. Großbritannien. 3ronie, f. Lebrton. Italien, f. am Ente tes Berte. Italienifde Eprade, v. Gantter. S. 712. Jacobe, Frieberich, v. Rammel. G. 725. Jaeotot, v. Rutharbt. G. 731. Jahgorn, f. Gelbftbeberrichung. Befuiten, Jefuiteniculen, v. Bagenmann. G. 740. Jofeph II., p. Rammel. G. 793. Jugenbfreunbicaft, f. Freunbicaft. Jugendlecture, Jugenbliteratur, D.

Rubner. G. 802.

Ralligraphie, f. Schreibunterricht. Rameraten, f. Gefpielen. Rammerer, Jeachim, v. Goneiber, S. 840. Rant, v. Deinharbt. G. 844. Rarl ber Groke, v. Rammel. G. 868. Rarten, f. Cantfarten. Rartenzeichnen, f. Geographie. Ratechefe, v. Thile. G. 877. Ratechetit, p. Balmer. G. 889. Ratechetifch , f. Unterrichtsferm. Ratediffren, v. Balmer. G. 892. Ratecismus, v. Beitemann. G. 904. Ratheber, f. Schulgeratbichaften. Ratbebralfdule, G. 915.

Ratholifche Babagogit, f. Babagogit, ibre Richtungen. Reufchheit, f. Schambaftigfeit. Rinberballe, v. Strebel. G. 915. Rinberfeft, f. Goulfefte. Rinbergarten, f. Frobel, Rleinfinterichule. Rinberglauben, v. Balmer. G. 917. Rinberbeilanftalten, v. Röbler. G. 929. Rlubermann, v. Gifenlohr. G. 933. Rinberichriften, f. Jugenbidriften. Rinbermarterin, v. Robier. G. 938. Rinbheit, erfte, v. Robler. G. 940. Rinbematchen, f. Rinbermarterin.

.

X ... il.

. .

.

